

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

KF3 60

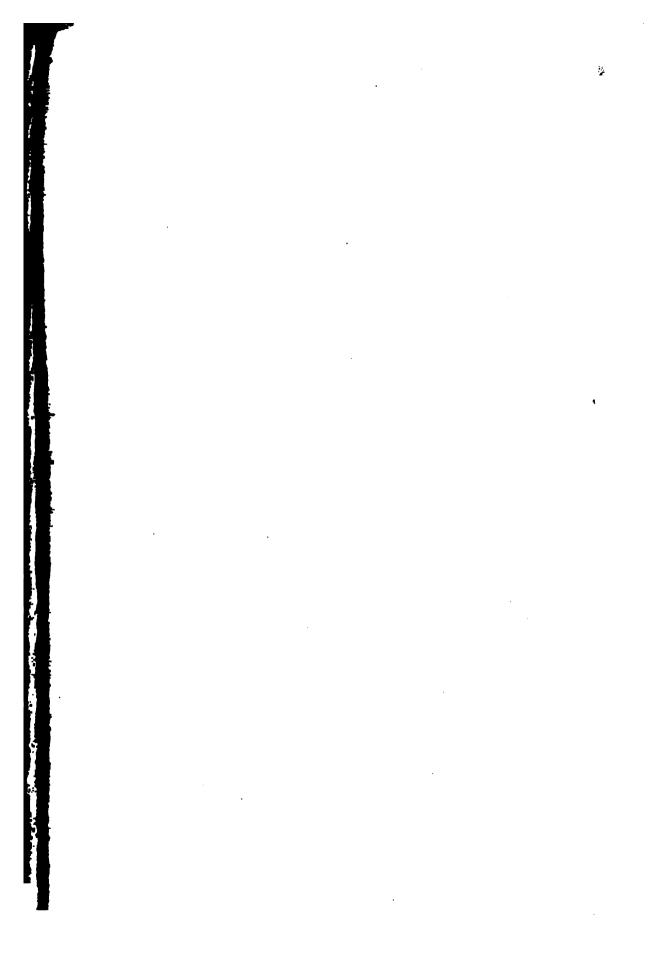

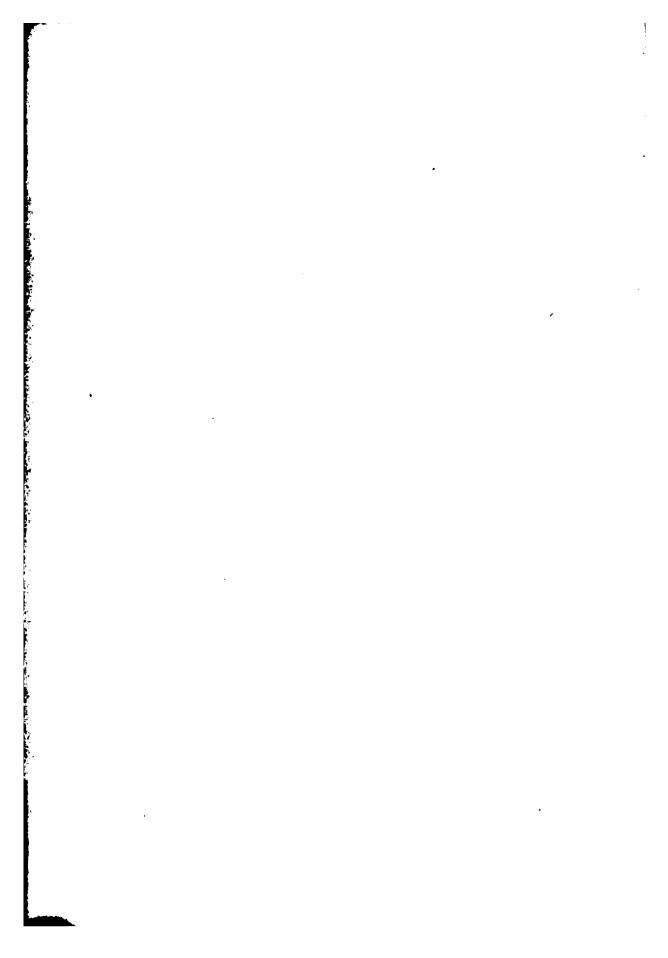

## Coethes

# sämmtliche Werke.

Vollständige Ausgabe

in sechs Bänden.

Fünfter Band.

CHAM25

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1877. HARVARD UNIVERSIT LIBRAP · Celte

Q

Borrebe bes Italianifchen Herausgebers . . . . . . Erftes Bud. Erftes Cabitel. Bas ben Autor bewogen, bie Befdicte feines Lebens ju fdreiben. - Urfprung ber Stabt Alorens. - Radricht von bes Autors Familie und Berwanbtfcaft. - Urface, warum er Benbenuto genannt worben. -Er jeigt einen frühen Gefdmad für Rachbilben und Beidnen; aber fein Bater unterrichtes ibn in ber Rufit. Mus Gefällige feit , obgleich mit Biberftreben , lernt ber Anabe bie Glote. -Sein Bater bon Leo X. begunftigt. - Benbenuto tommt ju einem Juwelier und Golbidmies in bie Lehre . . . . . 3meites Capitel. Der Mutor fieht feinen Bruber in einem Gefect beinabe erfolagen, und nimmt feine Bartet; baraus ents fpringen einige unangenehme Borfalle, und er wirb beshalb von Floren verbannt. - Er begiebt fich nach Siena unb von ba nach Bologna, wo er in ber Runft, auf ber Ribte an blafen, junimmt, mehr aber noch in ber Brofeffion bes Colbidmiebs. - Streit swifden feinem Bater unb Beter, einem Lonfünftler; trauriges Enbe bes lestern. - Der Mutor begiebt fic nad Bifa, und geht bet einem bortigen Golbfomieb in Arbeit. - Er tommt trant nach Floreng gurud. Rad feiner Genefung tritt er bei feinem alten Reifter Mars Drittes Capitel. Beter Torrigiani, ein Stalianifder Bilbhauer, tommt nach Morens, und fucht junge Rünftler für ben Ronig pon England. - Der Autor wirb mit ihm befannt, unb wirft einen Sag auf ibn. - Der Autor befleißigt fich, nach ben Cartonen von Dicel Agnolo und Leonbard ba Binci ju ftubiren. - Um fich in feiner Runft ju bervolltommnen, geht er nad Rom, begleitet bon einem jungen Gefellen, Ramens Taffo. - Er finbet in biefer hauptftabt große Aufmunterung, fo wie manderlei Abentheuer. - Rad zwei Jahren febrt er nad Moreng gurlid, wo er feine Runft mit gutem Erfolg treibt. - Seine Mitfünftler werben eiferfüchtig über feine Bes foidlicfett. - Streit gwijden ihm und Gerharb Guasconti. Berfolgt, weil er feinen Gegner gefolagen und berwundet, Meibet er fich in eine Mondstutte, und flieht nach Rom Biertes Capitel. Der Autor macht außerorbentliches Glud in Rom. Er wird von einer eblen Dame Borgia Chigi bodlich aufgemuntert. - Befonberes Butrauen biefer Dame. - Gifer: fuct mifden ihm und Lucagnolo bon Jeft. - Er blaf't bor Bapft Clemens VII., ber mit ihm wohl gufrieben ift unb ihn, wegen ber boppelten Fähigleit als Golbichmieb und Muficus, in Dienft nimmt. Der Bifchof bon Salamanca giebt ibm auf bie Empfehlung bes Frang Benni, Schülers von Raphael, Arbeit. - Geltfame Abentheuer gwifden ibm und bem Bifcof Ranftes Capitel. Der Autor finbet Sanbel und nimmt eine Ausforberung eines ber Beute bes Riengo ba Ceri an. - Er arbeitet große Carbinalsflegel, nach Art bes Lautigio. -Die Beft bricht in Rom aus; mabrend berfelben balt er fic viel in ben Ruinen auf und ftubirt bort nach ben architettonifden Bierrathen. - Gefcichte bes herrn Jacob Carpi, bes rühmten Bunbargtes. Begebenheiten mit einigen Bafen, welche Benvenuto gezeichnet. - Rachbem bie Beftileng vorbei war, treten mehrere Runftler jufammen, Daler, Bilbhauer und Golbidmiebe, fich wochentlich ju vergnugen. - Angenehme Befdreibung eines biefer Bantette, welches ber Mutor durch einen gludlichen Einfall verherrlicht . . . . . . . Sechetes Capitel. Der Autor ahmt Türfifche mit Gilber bamascirte Dolde nad. - Ableitung bes Borts Groteste, bon Rierrathen gebraucht. - Des Mutors Fleif an Debaillen und Ringen. - Seine Boblthaten an Lubwig Bulci werben

Benbennto Cellini.

mit Unbant belohnt. Leibenschaft bes Pulci zu Bantafilenund tragifches ende beffelben. — Rufnes Betragen bes Abetors, ber bie Berliebten und ihr bewaffnetes Geleit angreif. — Der Autor entkommt, und verfohnt fich mit Benvenutsbon Perugia

Siebentes Capitel. Der herzog von Bourbon belagert Rom. St wird eingenommen und geplünbert. — Der Autor ibbtet ben herzog von Bourbon durch Büchfenschüffe von der Rauer. — Er flächtet ins Caftell St. Angelo, wo er als Bombarbter angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut. — Der Brinz von Dramien fällt auf einen Kanonenschuß des Benvenuto. — Der Bahft ertennt die Dienste des Benvenuto. — Das Castell St. Angelo geht über durch Bertrag

Achtes Capitel. Der Autor lehrt nach Florenz zurud und tauft feinen Bann ab. — Drazio Baglioni möchte ihn zum Soldatenstand bereben; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Mantua. — Er sindet seinen Freund Julius Romans baselbst, der seine Kunst dem Herzog empsiehlt. — Eine umd vorsichtige Rebe nöthigt ihn, von Mantua zu gehen. — Er fommt nach Florenz zurück, wo sein Bater indessen und bie meisten seiner Bekannten an der Best gestorben. — Eutes Berhältniß zwischen ihm und Mickel Agnolo Buonarotti, durch bessen Erhöltniß zwischen er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Sinoris. — Bruch zwischen Papit Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Kufe nach Kom

Reuntes Capitel. Der Autor kehrt nach Rom zurud, und wird bem Papst vorgestellt. Unterredung zwischen ihm und Seiner Seiligkeit. Der Papst überträgt ihm eine vortressliche Goldsschwiede und Jawelierarbeit. Rach des Papstes Wunsch wird er als Stempelichneiber bei der Münze angestellt, ungeachtet sich die Hosseute, und besonders Hompeo von Walland, des Papstes Günstling, bagegen sehen. — Schöne Wedaille nach seiner Ersindung. — Streit zwischen ihm und Vandinelli, den Bildbauer

Zehntes Capitel. Die Tochter bes Raphael bel Moro hat eine böse Hand, ber Autor ift bei ber Cur geschäftig; aber seine Absicht, sie zu heirathen, wird bereitelt. — Er schlägt eine schöne Webaille auf Papft Clemens VII. — Trauriges Ende seines Brubers, der zu Kom in einem Geschie fällt. Schmerz des Autors darüber, der seinem Bruber ein Monument mit einer Inschrift errichtet, und den Tod rächt. — Seine Werdfatt wird bestohlen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines hundes dei dieser Gelegenheit. — Der Papk seit großes Bertrauen auf den Autor, und munter ihn außerordentlich auf

Gilftes Capitel. Des Mutors Feinbe bebienen fich ber Belegen. beit, baß falide Müngen gum Boridein tommen, um ibn bei bem Bapfte gu berleumben; allein er beweif't feine Unfoulb ju bes Papftes Ueberzeugung. - Er entbedt ben Schelm, ber feine Bertftatt beftoblen, burd bie Spurtrafte feines Bunbes. - Meberfdwemmung bon Rom. - Er macht eine Beidnung ju einem prachtigen Relde für ben Papft. - Digverftanb swifden ibm und Seiner Beiligfeit. - Carbinal Salviati wird Legat von Rom in bes Papftes Abmefenbeit, beleibigt und verfolgt ben Autor. - Gine Augenfranibeit verhindert biefen, ben Relch ju enbigen. - Der Papft bei feiner Rudtunft ift über ibn ergurnt. - Mugerorbentliche Scene zwifchen ihm und Seiner Beiligfeit, - Der Autor letbet an venerifden nebeln und wird burd bas beilige Bolg gebeilt Rwölftes Capitel. Gefdicte eines Golbidmiebs von Railand, ber ju Parma als falfcher Münger jum Tobe verbammt war,

umb burd ben Carbinal Calviati, Legaten biefer Ctabt, gerettet wurbe. - Der Carbinal fenbet ibn nach Rom, als einen geschidten Runftler, ber bem Mutor bas Gegengewicht balten tonne. - Tobias wirb von bem Babft in Arbeit ges fest, welches bem Autor febr unangenehm ift. Pompeo bon Railand berleumbet ibn; er verliert feine Stelle bei ber Munge. - Er wirb berhaftet, weil er ben Reld nicht aus. liefern will, und bor ben Couberneur bon Rom gebracht. -Sonberbare Unterhaltung swifden ihm und biefer Magiftrats. perfon. - Der Souberneur, burd einen Runftgriff, überrebet ibn, ben Reld bem Papfte auszuliefern, ber ihn bem Autor gurfidididt, mit Befehl, bas Bert fortgufeben . . . . . Sweites Bud. Erftes Capitel. Der Autor berliebt fich in eine Sicilianifde Courtifane, Ramens Angelica, welche bon ihrer Mutter geschwind nach Reapel geführt wirb. — Seine Bergweiflung über ben Berluft feiner Geliebten. - Er wirb mit einem Sicilianifden Priefter befannt, ber fich mit Bauberei abgiebt. - Ceremonien, beren er fich bebient. - Der Autor ift bei ben Befchwörungen gegenwartig, in Soffnung, feine Geliebte wieber ju erlangen. - Bunberbare Birlung ber Beidwörung. - 36m wirb verfproden, er folle Angelica innerhalb eines Monats wieberfeben. - Streit swifden ibm und herrn Benebetto, ben er tobtlich mit einem Stein permunbet. - Bompes bon Mailand berichtet bem Papft, ber Autor habe ben Golbidmieb Tobias umgebracht. Seine Beiligleit befiehlt bem Gouverneur bon Rom, ben Morber gu ergreifen, und auf ber Stelle binrichten ju laffen. Er entflieht und begiebt fich nach Reapel. Auf bem Bege trifft er einen Freund an , Solosmeo , ben Bilbhauer . . . . . Rweites Capitel. Der Autor gelangt gludlich nach Reapel. -Dort finbet er feine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonberbare Bufammentunft biefer Berfonen. - Er wird bon bem Bicetonig bon Reapel gunftig aufgenommen, welcher verfuct, ibn in feinen Dienften gu behalten. - Angelicas Mutter macht ihm gu harte Bebingungen. Er nimmt bie Ginlabung bes Carbinals Debicis nach Rom an, ba ber Papft ben Brrthum wegen Tobias' Lob fcon entbedt hat. - Befonberes und galantes Mbentheuer auf ber Strafe. Er tommt gludlich nach Rom, wo er bort, bag Benebetto bon feiner Bunbe genefen ift. - Er folagt eine foone Mebaille auf Papft Clemens, und wartet Seiner Beiligfeit auf. - Bas in biefer Aubiens begegnet. — Der Papft vergiebt ibm, unb nimmt ihn in feine Dienfte . . . . . . . . . . . Drittes Capitel. Papft Clemens'wird frant und ftirbt. - Der Autor töbtet Bompeo von Mailanb. Carbinal Cornaro nimmt ibn in Sout. - Paul III. aus bem hause Farnese wirb Papft. Er fest ben Berfaffer wieber an feinen Blag als Stempelioneiber bei ber Munge. - Beter Lubwig, bes Bapftes nattirlider Cobn , wirb Cellinis Feinb. Urjade babon. - Peter Lubwig bestellt einen Corficanifden Solbaten, ben Mutor au ermorben, ber bie Abficht erfahrt und nach Slo-Biertes Capitel. Bergog Alexander nimmt ben Autor febr freundlich auf. - Diefer macht eine Reife nach Benebig mit Tribolo, einem Bilbhauer. - Sie tommen nach Ferrara unb finben Sanbel mit Florentinifden Ausgewanberten. - Rad einem turgen Aufenthalte in Benebig tehren fie nach Florens jurud. - Bunberliche Gefcicte, wie ber Autor fic an einem Gaftwirthe racht. - Rach feiner Rudtunft macht ibn herzog Alexander jum Rungmeifter, und ichentt ihm ein bortrefflices Schieggewehr. - Octavian Rebicis macht bem Mutor manderlei Berbrug. - Papft Baul III. verfprict ihm Begnabigung, und labt ihn wieber nach Rom in feine Dienfte. Er nimmt es an und geht nach Rom gurud. - Großmuthiges Betragen Bergog Alexanders . . . . . . . . Bunftes Capitel. Der Autor, balb nach feiner Rudtunft, wirb in feinem Saufe bei Racht bon bielen Safdern angegriffen, bie ibn wegen bes an Bompeo bon Mailand verübten Morbes einfangen follen. — Er vertheibigt fich tapfer und zeigt ibnen bes Bapftes Freibrief. - Er wartet bem Bapft auf, und feine Begnabigung wirb auf bem Capitol eingezeichnet. - Er wird gefährlich frant. - Ergählung beffen, was mab.

のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、

rend biefer Rrantheit vorfallt. - Mufterhafte Treue feines Cechstes Capitel. Der Autor, nachbem er genefen, reift nach Florens mit Felig, um ber baterlänbischen Luft zu genießen. Er finbet Bergog Meganber burd ben Ginfing feiner Feinbe fehr gegen fich eingenommen. — Er tehrt nach Rom jurud und balt fich fleißig an fein Gefcaft. - Feuriges Luftzeiden, als er ju Rachtzeit von ber Jagb nach Saufe tehrt. - Seine Meinung barüber. - Radricht bon ber Ermorbung herzog Alexanbers, welchem Cosmus Mebicis nachfolgt. - Der Papft bernimmt, bag Carl V., nach feinem gludliden Buge gegen Zunis, nach Rom fommen werbe, foidt nach unferm Autor, ein toftbares Bert jum Gefchente für Abro Raiferliche Majeftat ju beftellen Siebentes Capitel. Raifer Carl V. balt einen prachtigen Ginjug in Rom. - Schoner Diamant, ben biefer Fürft bem Papfte fdentt. - herr Durante und ber Autor werben bon Seiner Beiligfeit befehligt, die Befchente bem Raifer gu bringen. - Diefe waren swei Zurfifde Pferbe und ein Gebetbuch mit einem golbenen Dedel. — Der Mutor balt eine Rebe an ben Raifer, ber fich mit ihm freundlich befpricht. - 36m wird aufgegeben, ben Diamanten zu faffen, ben ber Raifer bem Papfte gefdentt hatte. - herr Latino Jubenale erfinbet einige Gefdichten, um Seine Beiligfeit gegen ben Berfaffer einzunehmen, ber, als er fich bernachläffigt balt, nach Frantreich zu geben ben Entichluß faßt . . . . . . . . . . . . . Achtes Capitel. Bunberbare Gefdichte feines Anaben Ascaniv. - Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benebig nach Babua, wo er fich einige Reit bei bem nachberigen Carbinal Bembo aufhalt. -Großmuthiges Betragen biefes herrn gegen Gellini. - Diefer fest balb feine Reife fort, inbem er burd bie Soweis geht. - Mit großer Lebensgefahr foifft er über ben Ballenftabter See. - Er besucht Genf auf feinem Bege nach Loon, und nachbem er fich bier Lage in gebachter Stadt befunden, gelangt er gludlich nach Paris . . . . . . . . . . . . . . . . Reuntes Capitel. Unbantbares Betragen Roffos bes Malers. — Der Autor wird bem Könige Franz l. zu Fontainebleau vorgestellt und fehr gnabig empfangen. - Der Ronig berlangt, ibn in Dienfte ju nehmen, er aber, ba ibn eine fonelle Rrantheit beimfuct, mißfallt fic in Frantreid, unb Tehrt nach Stalien gurud. - Große Gefälligfeit bes Carbinals Ferrara gegen ben Autor. - Bas ihm auf bem Bege swifden Lhon und Ferrara begegnet. - Der Berjog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Rom zurud, wo er feinen treuen Diener Felig wieberfindet. - Mertwürbiger Brief bes Carbinals Ferrara über bas Betragen bes Carbinals Gabbi. - Er wirb fälfchlich von einem Gefellen angeflagt, als wenn er einen großen Schay von Chelfteinen befige, ben er bamals entwanbt, als ihm ber im Caftell belagerte Papft bie Rrone auszubrechen gegeben. - Er wirb gefangen genommen und auf bie Engelsburg gebracht. . . Behntes Capitel. herr Beter Lubwig, bes Papftes naturlider Sohn, in hoffnung, gebachten Schat ju erhalten, überrebet feinen Bater, mit ber außerften Strenge gegen ben Autor ju berfahren. - Er wirb bon bem Couberneut und anbern obrigfeitlichen Berfonen berbort. - Eroffliche Rebe gur Bertheibigung feiner Unfdulb. — Beter Lubwig thut alles Mogliche, ihn gu verberben, inbeffen ber Ronig bon Frantreich fich für ihn verwendet. - Freundliches Betragen bes Caftellcommanbanten gegen ihn. — Gefdichte bes Monchs Pallabicini. - Der Autor macht Anftalten jur Flucht. - Der Papft, ungehalten über bas Kürwort bes Rönigs von Frankreich, befoließt, ben Autor in lebenslänglichem Gefängniß gu halten Gilftes Capitel. Streit swifden bem Autor und Ascanio. -Celtfame trante Phantafie bes Soloshauptmanns, woburch fein Betragen gegen Cellini veranbert wirb. - Diefer wirb enger als jemals eingefoloffen, und mit großer Strenge behanbelt. - Gr entfliebt; Carbinal Cornaro nimmt ihn auf, und berbirgt ibn eine Beit lang . . . . . . . . . Amolftes Capitel. Allgemeines Erftaunen über bes Mutors Enttommen. - Gefdicte einer abnliden flucht Pauls IIL in

feiner Jugend aus bem Caftell. - Beter Lubwig thut fein Roglicftes, um feinen Bater abjuhalten, bag er bem Berfaffer nicht bie Freiheit ichente. - Carbinal Cornars verlangt eine Gefälligfelt bom Bapft, und muß bagegen ben Muter ausliefern. - Er wirb gum zweitenmal in bie Emgelsburg gebracht und bon bem verrudten Schlofhauptmann mit Dreigentes Capitel. Ergablung ber graufamen Dighanblung, bie er wahrenb feiner Gefangenichaft erbulbet. - Große Ergebung in fein trauriges Schidfal. - Bunberbare Bifton, bie eine balbige Befreiung verfündigt. - Er foreibt ein T Sonett auf fein Glend, woburd bas Berg bes Caftellans erwelcht wirb. - Der Caftellan ftirbt. - Durante berfucht, ben Cellini ju bergiften. Diefer entlommt bem Tobe burch ben Geig eines armen Juweliers . . . . . . . . . . . . Drittes Bud. Erftes Capitel. Der Carbinal Ferrara tommt aus Frantreid nad Rom jurid. - Mis er fich mit bem Bank bei Lafel unterhalt, weiß er bie Rreibeit bes Autors ju erbitten. - Gebicht in Terginen, welches Cellini in ber Bweites Capitel. Der Autor, nach feiner Befretung, befucht ben Mecanio ju Lagliacoppo. - Er febrt nach Rom jurud und enbigt einen fonen Becher für ben Carbinal Ferrara. - Mobell gu einem Salgfaß mit Riguren. - Er verbinbet fich ju ben Dienften bes Ronigs von Frantreich Frang I., unb berreift mit bem Carbinal Ferrara nad Paris. - BBfes Abentheuer mit bem Poftmeifter bon Siena. - Er tommt nach Floreng, wo er bier Tage bei feiner Schwefter bleibt . Prittes Capitel. Der Berfaffer tommt nad Ferrara, to ibn ber Bergog febr wohl aufnimmt, und fein Brofil bon ibm boffiren lagt. - Das Rlima ift ibm foablid, und er wirb trant. Er fpeif't junge Pfauen und ftellt baburd feine Gefunbheit ber. - Rigverftanbniffe gwifden ihm und bes Bersogs Dienern, bon manden verbrieflichen Umftanben begleis tet. - Rad bielen Schwierigfeiten und erneuertem Auffdub reif't er weiter und tommt gludlich nach Lyon, bon bannen er fic nad Kontainebleau begiebt, wo ber bof fic eben aufhielt Biertes Capitel. Der Autor wird bon bem Ronig in Frantreid febr gnabig empfangen. — Gemuthsart biefes moblbentenben Monarden. - Der Mutor begleitet ben Ronig auf feiner Reife nach Dauphine. - Der Carbinal verlangt von Cellini, er folle fich für einen geringen Gehalt verbinben. -Der Autor, barüber febr verbrieflich, entfolieft fic aus bem Stegreife, eine Bilgrimicaft nad Jerufalem angutreten. -Ran fest ibm nach und bringt ibn jum Ronig jurud, ber ihm einen fconen Gehalt giebt, und ein großes Gebaube in Baris ju feiner Bertftatt anweif't. - Er begiebt fic nach Diefer Dauptftabt, finbet aber großen Biberftanb, inbem er Befit von feiner Bohnung nehmen will, welches ihm jeboch guleşt vollommen glüdt . . . . . . . . . . . . . . . . Fünftes Capitel. Der Ronig beftellt bei unferm Autor lebens. große Gotterftatuen von Silber. - Inbeffen er am Jupiter arbeitet, berfertigt er fur Seine Rajeftat Beden unb Beder von Silber, nicht weniger ein Salggefäß ben Golb, mit manderlei Figuren und Bierrathen. - Der Ronig brudt feine Bufriebenheit auf bas großmuthigfte aus. — Der Autor verliert aber ben Bortheil, burch ein fonberbares Betragen bes Carbinals Ferrara. - Der Rönig , begleitet bon Mabame b'eftambes und bem gangen bof, befucht unfern Mutor. -Der Ronig lagt ihm eine große Summe Golbes gablen. - MS er nach Saufe geht, wirb er bon bier bewaffneten Freibeutern angefallen, bie er jurudfolagt. - Streit gwifden ihm unb einigen Frangofifden Runftlern, bei Belegenheit bes Metallgießens. Der Musgang enticheibet für ihn Cedites Capitel. Der Mutor wirb bom Ronig aus eigener Bewegung naturalifirt, und mit bem So log, worin er wohnt, Alein-Rello genannt, belieben. - Der Ronig befucht ibn jum anbernmal, begleitet bon Dabame b'Eftampes, und beftellt trefflice Bierrathen für bie Quelle ju Fontainebleau. -Auf biefen Befehl berfertigt er zwei fcone Robelle, unb geigt fie Seiner Rajeftat. - Bejdreibung biefer Bergierung.

- Merfwürbige Unterrebung mit tem Ronige bei biefer Ge-

legenheit. - Dabame b'Eftampes finbet fid beleibigt, bag ber Autor fich nicht um ihren Ginfluß befummert. - Um fich bei ihr wieber in Gunft gu feben, will er ibr gufmarten. und ihr ein Gefat bon Gilber ichenten; aber er wirb nicht borgelaffen. - Er überbringt es bem Carbinal Lotbringen. - Der Autor verwidelt fich felbft in große Berlegenheit, indem er einen Begunftigten ber Dabame b'Eftampes, ber im Solofden Rlein-Rello eine Bohnung bezogen, berauswirft. - Sie versucht, ihm bie Gunft bes Ronigs ju entziehen; aber Siebentes Capitel. Dabame b'Eftampes muntert ben Daler Brimaticcio, fonft Bologna genannt, auf, burd Betteifer ben Mutor gu qualen. - Er wirb in einen berbrieflichen Proces verwidelt mit einer Perfon, bie er aus Rlein-Rello geworfen. - Befdreibung ber Frangofifden Berichtsbofe. -Der Berfaffer, burd biefe Berfolgungen und burd bie Abbocatentniffe aufs außerfte gebracht, berwundet bie Gegenpartei und bringt fie baburd jum Schweigen. - Radricht bon feinen vier Gefellen und feiner Ragb Ratharine. - Gin beude lerifder Gefelle betrügt ben Reifter, und balt's mit Ratharis nen. - Der Meifter ertappt fie auf ber That, unb jagt Rathas rinen mit ihrer Mutter aus bem haufe. - Gie bertlagen ibn wegen unnatürlicher Befriedigung. - Dem Mutor wirb's bange. - Rachbem er fich gefaßt und fich fühnlich bargeftellt, verfict er feine eigene Sache und wirb ehrenvoll entlaffen . Achtes Capitel. Offener Bruch swiften Cellini unb Bologna, bem Raler, weil biefer, auf Gingeben ber Mabame b'Gftam= pes, berfdiebene Entwürfe bes Berfaffers auszuführen unternommen. - Bologna, burch bes Autors Drohungen in Furcht gefest, giebt bie Gache auf. - Cellini bemertt, bag Baul und Ratharine ihr Berhaltniß fortfeten, unb racht fic auf eine befonbere Beife. - Er bringt Seiner Dajeftat ein Salge gefäß bon bortrefflicher Arbeit, bon welchem er früber eine genaue Beforeibung gegeben. - Er nimmt ein anber Dabden in feine Dienfte, bie er Scogona nennt, und gengt eine Tochter mit ibr. - Der Ronig befucht ben Autor wieber, und ba er feine Arbeiten febr gugenommen finbet, befiehlt er, ibm eine anfehnliche Summe Belbes auszugahlen, welches ber Carbinal Ferrara, wie bas vorigemal, verhinbert. -Der Ronig entbedt, wie ber Autor verfürzt worben, unb befiehlt feinem Minifter, Lemfelben bie erfte Mbtei, welche lebig wurbe, ju übertragen . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Reuntes Capitel. Dabame b'Eftampes, in ber Abfict, ben Mutor ferner gu berfolgen, erbittet bon bem Ronig für einen Diftillateur bie Erlaubniß, bas Ballhaus in Rlein = Rello gu begieben. - Cellini wiberfest fich, und nothigt ben Dann, ben Drt gu berlaffen. - Der Autor triumphirt, inbem ber Ronig fein Betragen billigt. - Er begiebt fich nad Fontaines bleau, mit ber filbernen Statue bes Jupiter. - Bologna, ber Maler, ber eben Abguffe antifer Staruen in Erg bon Rom gebracht, berfuct, ben Beifall, ben ber Autor erwartet, su vertummern. - Barteilichteit ber Dabanie b'Effampes fur Bologna. - Des Ronigs gnabiges und großmuthiges Betragen gegen ben Mutor. - Raderlides Abentheuer bes Mecanio . 112 Behntes Capitel. Der Rrieg mit Carl V. bricht aus. - Der Berfaffer foll jur Befeftigung ber Ctabt mittvirten. - Das bame b'Spampes, burd fortgefeste Runfigriffe, fucht ben Ronig gegen ben Mutor aufzubringen. - Seine Dajeftat macht ihm Borwurfe, gegen bie er fich bertheibigt. - Dabame b'Gftampes wirtt nach ihren unganftigen Gefinnungen weiter fort. - Sellini fpricht abermals ben Ronig und bittet um Urlaub nach Italien, welchen ihm ber Carbinal Ferrara berichafft 114 Biertes Bud. Grftes Capitel. Der Berfaffer, ber feine Angelegenheiten in Orbnung gebracht, überläßt an zwei Gefellen Saus und Sabe, und macht fid auf ben Beg nad Stalien. - Ascanio wird ihm nachgefdidt, um swei Gefage, bie bem Ronig gehoren, jurudjuforbern. - Schredlider Sturm in ber Rachbaricaft bon Lhon. - Der Berfaffer wirb in 3tas lien bon bem Grafen Galestto bon Diranbola eingeholt, ber ibm bie hinterlift bes Carbinals Ferrara und feiner gwei Bes fellen embedt. - In Biacenga begegnet er bem Bergog Beter

Lubwig. - Bas bei biefer Bufammentunft borfommt. - Gr

Ceite

| 5,       | gelangt gludlich nach Florens, wo er feine Somefter mit                                                                            |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | ihren feche jungen Löchtern finbet                                                                                                 | 117 |
|          | Bweites Capitel. Cellini wird von bem Großherzog Cosmus von                                                                        |     |
|          | Rebicis febr gnabig aufgenommen. — Rach einer langen                                                                               |     |
| 47.      | Unterhaltung begiebt er fich in bes herzogs Dienfte. — Der                                                                         |     |
| 14.      | Herjog weis't ihm ein haus an um barin zu arbeiten. —<br>Die Diener bes herzogs verzögern die Einrichtung. — Lächer-               |     |
| Ď.       | lice Scene zwifden ihm und bem Saushofmeifter                                                                                      | 119 |
|          | Drittes Capitel. Der Ronig von Franfreich wirb burch Ber-                                                                          |     |
|          | Leumbung ber Gefellen bes Autors gegen ihn eingenommen.                                                                            |     |
|          | - Boburch er nach Frantreich zu gehen verhindert wirb. —                                                                           |     |
| 2        | Er unternimmt, eine Statue bes Berfeus ju gießen, finbet                                                                           |     |
|          | aber große Schwierigfeit mabrend bes Ganges ber Arbeit,                                                                            |     |
|          | inbem ber Bilbhauer Banbinelli fich eifersuchtig und tudifch                                                                       |     |
|          | हें gegen ihn beträgt. — Er erhält Briefe aus Frankreich, worin<br>के er getabelt wirb, baß er nach Italien gegangen, ehe er seine |     |
|          | Rechnung mit bem König abgeschloffen. — Er antwortet unb                                                                           |     |
|          | fest eine umftanblice Rechnung auf. — Gefdichte eines Be-                                                                          |     |
|          | trugs, ben einige Diener bes Bergogs beim Bertauf eines                                                                            |     |
|          | Diamanten fpielen Des Bergogs Saushofmeifter ftiftet                                                                               |     |
|          | ein Beib an, ben Berfaffer wegen unnatürlicher Befriebis                                                                           |     |
|          | gung mit ihrem Sohne angullagen                                                                                                    | 122 |
| *        | Biertes Capitel. Der Autor, verbrieflich über bas Betragen ber                                                                     |     |
|          | . berzoglichen Diener, begiebt fich nach Benebig, wo ihn Tizian, . Sanfobino und andere gefchickte Künkler fehr gut behandeln. —   |     |
| T A      | Rad einem turgen Aufenthalt tehrt er nach Florenz gurud unb                                                                        |     |
|          | fahrt in feiner Arbeit fort Den Berfeus tann er nicht jum                                                                          |     |
|          | beften forbern, weil es ihm an Gulfsmitteln fehlt. Er betlagt                                                                      |     |
| Š        | fic beffalb gegen ben Berjog. — Die Berjogin befcaftigt ihn                                                                        |     |
|          | als Juwelier und wünscht, baß er feine gange Beit auf biefe                                                                        |     |
|          | Arbeit berwenbe; aber aus Berlangen, fich in einem bobern                                                                          |     |
|          | Felbe ju zeigen, greift er feinen Perfeus wieber an Runftes Capitel. Die Eifersucht bes Banbinelli legt unferm                     | 125 |
| 7        | Berfaffer ungablige Schwierigfeiten in ben Beg, woburd ber                                                                         |     |
|          | Fortgang feines Berts burdans gehinbert wirb In einem                                                                              |     |
|          | Anfall von Bergweiflung geht er nach Fiefole, einen natitrs                                                                        |     |
|          | Hoen Cohn gu besuchen, und trifft auf feinem Rudweg mit                                                                            |     |
|          | Banbinelli gufammen Grft befolieft er, ihn gu ermorben;                                                                            |     |
| ě,       | boch ba er fein feiges Betragen erblidt, beranbert er ben                                                                          |     |
| , E      | Sinn, fühlt fich wieber ruhig und halt fic an fein Bert. —<br>Unterhaltung zwischen ihm und bem herzog über eine antite            |     |
| 41       | Statue, bie ber Autor jum Ganomeb reftaurirt Radricht                                                                              |     |
|          | bon einigen Marmorftatuen Cellinis, als einem Apoll, Sha-                                                                          |     |
|          | einth und Rarcif. — Durch einen Bufall verflert er faft fein                                                                       |     |
|          | Auge Art feiner Genefung                                                                                                           | 128 |
|          | Sechstes Capitel. Der herzog zweifelt an Cellinis Geschidlich-                                                                     |     |
|          | Beit, in Erz ju gießen, und hat hierüber eine Unterrebung mit ihm. — Der Berfaffer glebt einen hinreichenben Beweis                |     |
|          | feiner Runft, indem er ben Berfeus gieft Die Statue ge-                                                                            |     |
| É        | rath ju aller Belt Erftaunen, und wirb unter vielen Sinber-                                                                        |     |
| Acc.     | niffen mit großer Anftrengung vollenbet                                                                                            | 132 |
|          | Siebentes Capitel. Cellini erhalt einen Brief von Dicel Agnolo,                                                                    |     |
|          | betreffend eine Portratbufte bes Binbo Altoviti Er geht                                                                            |     |
|          | mit des herzogs Erlaudnis nach Rom, zu Anjang der Regics                                                                           |     |
|          | rung bes Papftes Julius III. — Rachbem er biefem aufge-<br>wartet, besucht er ben Dichel Agnolo, um ihn jum Dienfte                |     |
|          | -bes herzogs von Toscana ju bereben. — Michel Agnolo lehnt                                                                         |     |
|          | es ab, mit ber Entidulbigung, well er bei St. Beter ange-                                                                          |     |
|          | ftellt feb Cellini febrt nach Florens jurud und finbet eine                                                                        |     |
|          | falte Aufnahme bei bem Bergog, woran bie Berleumbungen                                                                             |     |
|          | bes haushofmeifters Urfache febn mochten Er wird mit                                                                               |     |
|          | bem Fürften wieber ausgeföhnt, fällt aber fogleich wieber in<br>bie Angnabe ber herzogin, weil er ihr bei einem Berlenhanbel       |     |
|          | nicht beiftebt. — Umftanbliche Ergablung biefer Begebenbeit.                                                                       |     |
|          | - Bernarbone fest es beim Herzog burch, bas biefer gegen                                                                           |     |
|          | Cellinis Rath bie Berlen für bie Bergogin tauft Diefe                                                                              |     |
|          | *                                                                                                                                  | 185 |
| <b>*</b> | Mates Capitel. Der herzog fangt mit ben Bewohnern bon Siena                                                                        |     |
| 14       | Rrieg an. Der Berfaffer wird mit andern ju Ausbefferung ber                                                                        |     |
|          | Florentinischen Festungswerke angestellt. — Bortstreit zwis-<br>fchen ihm und dem herzog über die beste Besestigungsart. —         |     |
|          | Geninis Sanbel mit einem Lombarbifden Saupimann, ber                                                                               |     |
|          |                                                                                                                                    |     |

| ihm unhöflich begegnet. — Entbedung einiger Alterthümer in Erz in der Gegend von Arezzo. — Die verstämmelten Figuren werden von Cellini wieder hergestellt. — Er arbeitet in des Hergogs Zimmern daran, wobei er Hindernisse von Seiten der Jerzogs zimmern daran, wobei er Hindernisse von Seiten der Jerzogs simmern daran, wobei er Hindernisse von Seiten der Jerzogs sin sinder. — Sellsamer Aufritt zwissen ihm und Ihrer Joheit. — Er versagt ihr die Gesälligkeit, einige Figuren von Erz in ihrem Zimmer aufzustellen, woddurch das Berpältniß zwissen beiden verschlimmert wird. — Berdruft mit Bernardone, dem Goldschmied. — Der Bersasse volgt seine berühmte Statue des Perseus; sie wird auf dem Platze aufgestellt, und erhält großen Beisall. — Der Herzog besonders ist sehr zusteiden den damit. — Sellini wird von dem Bicelbnig nach Scicilien berussen, will aber des Herzogs Dienste nicht verlassen. — Sehr vergnügt über die gelungene Arbeit, unternimmt er eine Wallsahrt von wenig Tagen nach Ballombross und Camaldoli Reuntes Capitel. Der Autor begegnet auf seinem Wege einem | 18                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| alten Aldimiften bon Bagno, ber ihm von einigen Golbs und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Silberminen Renntniß giebt, und ihn mit einer Rarie von<br>feiner eigenen hand befchente, worauf ein gefährlicher Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| bemerkt ift, burd welchen bie Feinbe in bes Herzogs Land tom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| men tonnten Er febrt bamit jum Bergog jurud, ber ibn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| wegen feines Gifers bodlich lobt Differeng gwifden ibm unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| bem Bergog wegen bes Preises bes Berseus Man überläßt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| es ber Enifcheibung bes hieronymus Albiggi, welcher bie Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| feineswegs ju bes Autors Bufriebenheit vollbringt. — Renes Migverftanbnig swifden ihm und bem herzog , welches Banbi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| nelli und die Gerzogin vermitteln follen. — Der herzog wanifcht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| bağ er halberhobene Arbeiten in Ers für ben Chor von St. Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| bel Fiore unternehmen möge. — Rach wenig Unterhaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| giebt ber Bergog biefen Borfat auf. — Der Autor erbietet fich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| zwei Pulte für den Chor zu machen, und fie mit halberhobenen<br>Figuren in Erz auszuzieren. — Der Herzog billigt den Borfclag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                 |
| Behntes Capitel. Streit swifden Cellini und Banbinelli, wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41                 |
| bie Statue bes Reptun aus einem großen borrathigen Stud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Marmor machen solle. — Die Herzogin begünftigt Banbinelli;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| aber Cellini, burch eine Muge Borftellung, bewegt ben Herzog<br>zur Erklärung, bas ber bie Arbeit haben folle, ber bas beste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Mobell mache Cellinis Mobell wirb borgegogen, und Banbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| nelli ftirbt bor Berbruß. — Durch bie Ungunft ber Bergogin er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| hält Ammanati ben Marmor. — Seltsamer Contract bes Autors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| mit einem Biebhanbler, mit Ramen Sbietta. — Das Beib<br>biefes Rannes bringt bem Autor Gift bei, und er wird mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Mabe gerettet. — Cellini, während feiner Rrantheit, welche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| fechs Monate bauert, wird bei hof von Ammanati verbrangt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                 |
| Gilftes Capitel. Cellini, nach feiner Genefung, wird besonders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| von Don Francesco, bes herjogs Cohn, begunftigt unb auf-<br>gemuntert. — Großes Unrecht, bas er von bem Magifirat in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| einem Proces erbulbet, ben er mit Sbietta führt Er be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| giebt fich jum herzog nach Livorno, und trägt ihm feine An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| gelegenheit bor, finbet aber teine Salfe. — Das Gift, bas er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| bei Sbietta bekommen, anstatt ihn zu zerstören , reinigt seinen<br>Körper und stärft seine Leibesbeschaffenheit. — Fernere Unges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| rechtigfeit, bie er in feinem Rechtsftreite mit Sbietta burd ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Berrath bes Raphael Schieggia erfahrt. — Der Herzog unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| bie herzogin befuchen ibn, als fie bon Pifa jurudtommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Er verehrt ihnen bei biefer Gelegenheit ein trefflich gearbei-<br>tetes Crucifig. — Der Bergog und die Bergogin verföhnen fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| mit ibm, und versprechen ibm alle Art von Beistanb und Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| munterung Da er fich in feiner Grwartung getaufcht finbet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| ift er geneigt, einem Borfdlag Gebor ju geben, ben Ratharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| von Medicis, verwittwete Königin von Frankreich, an ihn ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| langen läßt, ju ihr ju kommen, und ihrem Gemahl, heinrich II.,<br>ein präcktiges Wonument ju errichten. — Der herzog läßt mers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| ten, bağ es ihm unangenehm feb, und bie Rönigin geht von bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Gebanten ab. — Der Carbinal Mebicis ftirbt, worlber am Flo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 159                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 156<br>179         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178<br>21 <b>9</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 226                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281                |

|                                                               |     | m                                                                                                      | ~~~  |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| filipp hadert                                                 |     | Bortheile, bie ein junger Maler haben tonnte, welcher fich gur                                         | ,    |
| mleitung in die Propplaen                                     |     | einem Bilbhauer in bie Lehre begabe                                                                    | 507  |
| eber Aastoon                                                  |     | Bu malenbe Gegenftanbe                                                                                 | 508  |
| er Sammler und die Seinigen                                   |     | Ueber ben Dilettantismus                                                                               | 508  |
| eber Bahrheit und Bahricheinlichkeit ber Runftwerke           |     | Deutsche Literatur.                                                                                    |      |
| Silofixats Gemälbe                                            |     | Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen.                                                     |      |
| Autit und modern                                              |     | Theorie ber foonen Runfte von Gulger                                                                   | 516  |
|                                                               | 300 | Ueber ben Berth einiger beutschen Dichter                                                              | 518  |
| erneres über Runft.                                           | O   | Ueber ben Homer, von Sethbolb                                                                          |      |
| Bon beutscher Baufunst 1772                                   | 205 | Franten, jur griechifden Literatur                                                                     | 520  |
| Berjotebenes uver Runk 2.                                     | 100 | Robert Boob, fiber bas Driginalgehie bes homer                                                         | 580  |
| Bartunt                                                       |     | Die fconen Runfte von Gulger                                                                           |      |
| Raterial ber bilbenben Aunft                                  | 400 | Empfinbsame Reisen burd Deutschlanb                                                                    |      |
| Einfache Rachamung ber Ratur, Manter, Stot                    | 401 | Die Jägerin, ein Gebicht                                                                               |      |
| Bon Arabesten                                                 | 408 | Lyrifche Gebichte von Blum                                                                             |      |
| Joseph Boffi über bas Abenbmahl Leonarbos ba Binci            | 405 | Brauns Fabeln und Ergählungen                                                                          |      |
| Joleph wollt uber bas nornbungt vernations bu Since           | 200 | Gebichte von einem polnischen Juben                                                                    |      |
| fonitt                                                        | 417 | Cymbeline, ein Trauerspiel                                                                             |      |
| Safars Triumphjug, gemalt von Mantegna. Zweiter Abschnitt     | 491 | Reue Shauspiele zu Wien                                                                                |      |
| Bolygnots Gemälbe in ber Lesche ju Delphi :                   | 405 | Bwei fone neue Mährlein                                                                                |      |
| Rupferstich nach Tigian                                       |     | Geschichte bes Frauleins von Sternheim                                                                 |      |
| Rischbeins Johnen                                             | 484 | Der golbene Spiegel                                                                                    |      |
| Handleichnungen von Goethe                                    | 441 | Musenalmanach, Editingen 1778                                                                          |      |
| Stigen ju Cafti's rebenben Thieren                            | 448 | Luftspiele ohne Heirathen                                                                              | 580  |
| Stigen ju Caft's revensen apieren                             | 444 | Beitrage jur beutschen Berture                                                                         |      |
| Blumenmalerei                                                 | 446 | Theateralmanad für bas Jahr 1778                                                                       |      |
| Bunkteride medauprnug ruupichaltricher gefteulmupe            | 440 | Die Lieber Sinebs bes Barben                                                                           |      |
| Ruysbael als Dichter                                          | 450 | Briefe über bie wichtigften Bahrheiten ber Offenbarung                                                 |      |
| altpentide memure at serbid                                   | 459 | Betrachtungen über bas Parabies                                                                        |      |
| Cérards historische Porträts                                  | 456 | Betehrungsgefcichte bes Grafen Struenfee                                                               |      |
| Waterie ju Sparipeare von neufich                             | 457 | Ausfichten in die Ewigleit.                                                                            |      |
| Glasmalerei                                                   |     | Prebigten über bas Buch Jonas von Lavater                                                              | 537  |
| Charon, als Preisaufgabe                                      | 461 | Meranber von Joch über Belohnung und Strafen nach                                                      |      |
| Bacob Bour über bie Farben                                    | 487 | Türtischen Gesehen                                                                                     |      |
| Motoug Ang                                                    | 487 | Hollands philosophische Anmertungen                                                                    |      |
| Anforberung an ben mobernen Bildhauer                         | 470 | Neber die Liebe des Baterlandes von Sonnenfels<br>Charatteristif der vornehmsten Europäischen Rasionen |      |
| Blächers Dentmal                                              | 471 | 3. Jacob Mofers neueste Meine Staatsfdriften                                                           |      |
| Bie Externsteine                                              | 479 | Bustand ber Biffenschaften und Sitten in Deutschland                                                   |      |
| Spriftus nebft swölf alt- und neutestamentlichen Figuren, ben |     | Leben und Charafter Herrn Chr. Ab. Alogens                                                             |      |
| Bilbhauern vorgeschlagen                                      | 474 | Robrebe auf herrn Cafimir von Creuz                                                                    |      |
| Berein ber bentiden Bilbhauer                                 | 476 | Gebanten über eine alte Auffdrift                                                                      |      |
| Dentmale                                                      | 478 | Mecenstonen in die Jenaische allgemeine Literaturgeitung.                                              | 010  |
| Berichläge, ben Rlinftlern Arbeit zu verfcaffen               |     | Bertraute Briefe aus Paris von Reichardt                                                               | E44  |
| Rauch Basrelief am Biebeftal von Blüchers Statue              | 480 | Rapoleon Bonaparte und bas Frangofice Boll unter feinem                                                | 04.6 |
| Granitarbeiten in Berlin                                      |     | Confulat                                                                                               | 244  |
| Der Barlgrafenftein                                           | 481 | Bilbniffe jest lebenber Berliner Gelehrten mit ihren Gelbft-                                           | 077  |
| Blaftische Anatomie.                                          |     | biographien                                                                                            | KAR  |
| Borbilber für Fabricanten und Handwerter                      |     | Ibeen gu einer Bhoftognomit ber Gewächfe von humbolbt .                                                |      |
| Brogramm jur Prufung ber Boglinge ber Gewerbidule             |     | Gebichte von Johann heinrich Bof                                                                       |      |
| Berzeichniß ber geschnittenen Steine in bem toniglicen Dufeum | 1   | Allemannische Gebichte von hebel                                                                       |      |
| ber Alterifilmer ju Berlin                                    | 485 | Grübels Gebichte in Rurnberger Munbart                                                                 |      |
| Semfterhuis-Galliginifde Gemmenfammlung                       |     | Des Anaben Bunberhorn                                                                                  |      |
| Notice sur le Cabinet de Médailles etc                        |     | Regulus, Traueripiel bon Collin                                                                        |      |
| Mingfunde ber beutschen Mittelgeit                            |     | Ugolino Cherarbesta, Trauerfpiel von Boblenborf                                                        |      |
| Bon beutscher Bautunft                                        | - 1 |                                                                                                        | 565  |
| herftellung bes Strafburger Münfters                          |     | Der Geburtstag, eine Jageribulle in vier Gefangen                                                      | 566  |
| Pentazonium Vimariense bom Oberbaubirector Coubray            |     | Athenor, ein Gebicht in fechgehn Gefangen                                                              | 566  |
| Arditeliur in Sicilien                                        |     | Betenntniffe einer iconen Geele                                                                        | 567  |
| Rirden, Balafte und Rlofter in Stalien bon Rubl               |     | Relanie, bas Finbelfinb                                                                                | 567  |
| Das altromifche Dentmal bei Sgel unweit Erier                 |     | Bilbelm Dumont, ein Roman bon Cleutherie Solberg                                                       | 567  |
| Der Mingerin Grab                                             | 500 | Afflands Almanach für Theater und Theaterfreunde                                                       | 571  |
| Somers Apothenie                                              | 502 | Sillers Gebichte und Gelbftbiographie                                                                  | 572  |
| Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano                      | 503 | Ferneres über beutiche Literatur.                                                                      |      |
| Imei antile weibliche Figuren                                 | 504 | Literarifder Sansculottismus                                                                           | 574  |
| Reizwittel in ber bilbenben Runft                             |     | Ueber bas Lehrgebick                                                                                   |      |
| Tifcheins Reichnungen bes Ammagaments ber Schweine in         |     | Ueber epische und bramatische Dichtung                                                                 |      |
| Rom                                                           | 505 | Birtungen in Deutschland in ber zweiten Salfte bes borigen                                             |      |
| Danaë                                                         | 508 | Jahrhunberts                                                                                           | 577  |
| Beifpiele fombolifder Behandlung                              | 506 |                                                                                                        | 578  |
| Rembrandt ber Denfer                                          |     |                                                                                                        | 580  |
| Georg Friedrich Schmidt                                       |     | Urtheilsworte frangofifcher Aritifer 1817                                                              |      |
|                                                               |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                |      |

|                                                                   | Seite |                                                          | Sette |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| Uribeilsworte frangofifder Rritifer                               | 582   | Phaëthon, Tragödie des Curipides                         | 651   |
| hore, Schreibe und Drudfehler                                     | 583   | Zum Phaethon des Curipides                               | 655   |
| Der Bfingfimontag                                                 |       | Euripides' Phaethon                                      |       |
| Die heiligen Dreitonige                                           | 590   | Die Bachantinnen bes Guripibes                           | 657   |
| Das Ribelungenlieb                                                | 595   | homer noch einmal                                        |       |
| Bon Anebels Uebersepung bes Lucrez                                | 596   | II. Frambfifde Literatur.                                |       |
| Won Anepers neverlegung bes water                                 | 597   | Don Alonzo ou l'Espegne                                  | 859   |
| Cabriele, von Johanna Schopenhauer                                |       | Oeuvres dramatiques de Goethe                            |       |
| Olfried und Lisena                                                |       |                                                          |       |
| Deutscher Raturbichter                                            | 600   | Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Stapfer  |       |
| Der beutsche Gil-Blas                                             | 603   | Aus dem Französischen des Globe                          |       |
| Der junge Felbjäger                                               |       | La Guzia                                                 |       |
| Des jungen Felbjägers Rriegstamerab                               | 607   | Le Tasse par A. Duval                                    |       |
| Des jungen Felbjagers Lanbsmann                                   | 608   | Begüge nach Außen                                        | 672   |
| Memoiren Robert Guillemarbs                                       |       | Englisches Schauspiel in Paris                           | 673   |
| Biographifche Dentmale von Barnhagen von Enfe                     |       | Framofisches Schauspiel in Berlin                        | 674   |
| Barnhagen bon Enfe's Biographien beutider Dichter                 | 611   | Histoire de la vie et des ouvrages de Molière            | 674   |
| Für Freunde ber Tontunft von Fr. Rodlig                           | 611   | Richelieu, comédie par Lemercier                         | 675   |
| Solgers nachgelaffene Schriften und Briefmedfel                   | 410   | Frangofifdes Saupttheater                                |       |
| Spigers namgeraffene Schriften und Steinsteller                   | 618   | Faust, Tragédie de Goethe                                |       |
| 8. S. Jacobi's auserlefener Briefwechfel                          | 019   | Elisabeth de France, Tragédie par Soumet                 |       |
| Die Berlobung, eine Rovelle von Lubwig Tied                       | 612   |                                                          |       |
| Jufius Möser                                                      | 614   | Perkins Warbeck, par Fontan                              | 0/6   |
| Lorenz Sterne                                                     | 614   | idées sur la philosophie de l'historie de l'humanité par |       |
| Brrthumer und Bahrheiten bon Bilbelm Sous                         | 615   | Herder                                                   |       |
| Geneigte Theilnahme an ben Banberjahren                           | 616   | Cinzelnheiten                                            |       |
| Reue Lieberfammlung bon Belter                                    | 617   | Le Livre de Cent-et-un                                   | 680   |
| Deftliche Rofen von Fr. Rudert                                    |       | Die Aihenerinnen, Oper von Jouh                          | 683   |
| Die brei Baria                                                    |       | III. Englifche Literatur.                                |       |
| Die hofbame, Luftipiel von Fr. von Gisholy                        |       | Borons Don Juan                                          | 685   |
| Briefe eines Berftorbenen                                         |       | Manfred                                                  | 687   |
| Arummachers Predigten                                             |       | Cain by Lord Byron                                       |       |
|                                                                   | 028   | Lebensberbaltnis ju Boron                                |       |
| Monatsschrift ber Gesellicaft bes baterlanbischen Ruseums         |       | Leben Rapoleons von Balter Scott                         |       |
| in Böhmen                                                         | 624   | · ·                                                      |       |
| Graf Chuard Racginsty's malerische Reife in einigen Pro-          |       | The life of Fr. Schiller                                 |       |
| vingen bes Domanifden Reiches                                     |       | Borwort zu Schillers Leben von Carlyle                   |       |
| Reifen und Untersuchungen in Griechenland, bon Bronfteb .         | 638   | German Romance                                           |       |
| Universalbiftorifde Ueberficht bet Gefdicte ber alten Belt        |       | Wallenstein, from the German                             | 697   |
| und ihrer Cultur, von Soloffer                                    | 684   | Edinburgh Review                                         | 698   |
| Die elegischen Dichter ber Belenen, von Dr. Beber                 |       | The Foreign Quarterly Review                             | 699   |
| Ferienfdriften von Carl Bell                                      | 685   | Whims and Oddities                                       | 700   |
| Gefdicilide Entwidelung ber Begriffe von Recht, Staat             | •••   | IV. Italianifde Literatur.                               |       |
| und Bolitit, von Fr. von Raumer                                   | 205   | Don Ciccio                                               | 700   |
| Taufend und Ein Tag                                               |       | Dante                                                    |       |
|                                                                   |       | Claffiler und Romantiler                                 |       |
| Epochen beutscher Literatur                                       |       | Il conte di Carmagnola di A. Manzoni                     |       |
| Epoche ber forcirten Talente                                      |       | ·                                                        |       |
| Cpochen gefelliger Bilbung                                        |       | Indicazione etc                                          |       |
| Stellung ber Deutschen jum Auslande                               |       | Graf Carmagnola noch einmal                              |       |
| Ferneres über Beltliteratur                                       | 638   | Manzoni an Coethe                                        |       |
| Berfchiebenes Gingelne:                                           |       | Adelchi                                                  |       |
| Den Bhilologen empfohlen                                          | 689   | L'Eco, Giornale di Scienze etc                           | 718   |
| Richts anders als                                                 |       | V. Orientalifche Literatur.                              |       |
| Augend ber Schauspieler                                           |       | Loutinameh bon Ifen und Rofegarten                       | 719   |
| Das Mailändische Tagsblatt l'Eco                                  |       | Lieb ber Liebe von C. Umbreit                            |       |
|                                                                   |       | Indisce Dicting                                          |       |
| Die Partfer Zeitschrift le Globe                                  |       | VI. Bollspoefie.                                         |       |
| Caroline von Boltmann, Spiegel ber großen Belt                    |       |                                                          | W0-   |
| Die Erbichaft, ein Luftfpiel                                      |       | Bollspoefie                                              |       |
| Fr. von Raumer, Gefcichte ber Sobenftaufen                        |       | Frithiofs Saga                                           |       |
| Bachler                                                           | 641   | Serbifche Lieber                                         |       |
| Binbisomann                                                       | 641   | Boltslieber ber Serben von Fraulein von Jacob            |       |
| Heinrothe Anthropologie                                           | 642   | Serbifche Gebichte                                       |       |
| Conversationsblatt                                                |       | Das Reuefte Gerbifder Literatur                          | 729   |
| Renefte beutsche Boefte                                           |       | Rationelle Dichtfunft                                    | 730   |
| Burbigungstabelle poetifcher Productionen ber letten Beit .       | 648   | Servian popular poetry by Bowring                        |       |
|                                                                   | 643   | Bhuische Boeke                                           |       |
| Stoff und Behalt jur Bearbeitung vorgefclagen                     |       | Amazonen in Böhmen                                       |       |
| Für junge Dichter                                                 | 644   | Littérature grecque moderne par J. Rizo-Néroulos         | 70-   |
| Roch ein Bort für junge Dichter                                   | 645   | Litterature greculus moderne par J. Mico-Merodios        | 101   |
| luswärtige Literatur und Bolkspoefie.                             |       | Leukothea von Sten                                       |       |
| 1. Altgriechtiche Literatur.                                      |       | Reugriechifche Bollslieber von Rinb                      | 785   |
| Neber bie Barobie bei ben Alten                                   | 646   | Dainos von & J. Rhefa                                    | 785   |
| Die tragifden Tetralogien ber Grieden                             | 647   | Spanifche Romangen von Beauregarb Banbin                 | 786   |
| Racleje zu Aristoteles' Poetil                                    |       | Chinefifdes                                              | 787   |
| Blate, als Mitgenoffe einer driftliden Offenbarung                | 619   | Indivibualpoefie                                         | 788   |
| Married & 1900 manufacturally control aberlastales wellandareness |       |                                                          |       |

## Benvenuto Cellini.

## Vorrede des Italianischen Berausgebers.

Benn umständliche Nachrichten von dem Leben geschickter Künstler sich einer guten Aufnahme bei solchen Berssonen schmeicheln dürsen, welche die Künste lieben und treiben, dergleichen es in unsern gebildeten Zeiten viele giebt, so darf ich erwarten, daß man ein zweihundert Jahre versaumtes Unternehmen lobenswürdig sinden werde; ich meine die Herausgabe der Lebensbeschreibung des trefslichen Benvenuto Cellini, eines der besten Zöglinge der Florentinischen Schule. Eine solche Hoffnung belebt mich um so mehr, als man wenig von ihm in den bisherigen Kunstgeschichten erzählt sindet, welche doch sonst mit großem Reiße geschrieben und gesammelt sind.

Bu diesem Werthe der Neuheit gesellt sich noch bas bobere Berdienst einer besondern Urtundlichkeit: benn er forieb biese Radrichten selbst, in reifem Alter, mit besonderer Rudficht auf Belehrung und Nupen derjenigen, welche sich nach ihm ben Runften, die er auf einen so boben Grad befaß, ergeben wurden. Dabei finden fich noch febr viele Umftanbe, bie auf wichtige Gpochen ber bamaligen Beitgefdichte Bezug haben, indem diefer Mann theils burch Ausübung seiner Runft, theils burch fortbauernbe Regfamteit, Gelegenheit fand, mit ben berühmteften Berfonen feines Jahrhunderts ju fprechen ober fonft in Berbaltniffe au tommen; wodurch biefes Wert um fo viel bedeutenber wirb. Denn man bat icon oft bemerkt, bag fic ber Menichen Art und mahrer Charafter aus geringen Sandlungen und bauslichen Gefprachen beffer faffen läßt, als aus ihrem fünftlichen Betragen bei feierlichen Auftritten, ober aus ber idealen Schilderung, welche die prächtigen Geschichtsbucher von ihnen darftellen.

Deffen ungeachtet ift nicht zu leugnen, daß unter diesen Erzählungen sich manches findet, das zum Nachtheil anderer gereicht, und keinen völligen Glauben verdienen durfte. Richt als wenn der Autor seine brennende Wahrheitsliebe hie und da verleugne, sondern weil er sich zu Zeiten, ents weder von dem unbestimmten und oft betrügerischen Rusober von übereilten Bermuthungen hinreißen läßt, wodurch er sich denn ohne seine Schuld betrogen haben mag.

Aber biefe bofen Nachreben nicht allein konnten bas Werk bei manchem verbächtig machen, sondern auch bie unglaublichen Dinge, Die er ergablt, mochten viel biergu beitragen, wenn man nicht bedüchte, daß er doch alles aus Ueberzeugung gesagt haben könne, indem er Träume oder leere Bilder einer tranken Einbildungstraft als wahre und wirkliche Gegenftande geseben ju haben glaubte. Daber lassen sich die Geistererscheinungen wohl erklären, wenn er erzählt, daß bei ben Beschwörungen betäubendes Raucherwerk gebraucht worden; ingleichen die Bisionen, wo burch Arankheit, Unglud, lebhafte, schmerzliche Gebanken, am meisten aber durch Einsamkeit und eine unveränderte elende Lage bes Körpers ber Unterschied zwischen Wachen und Träumen völlig verschwinden konnte. Und möchte man nicht annehmen, daß ein gleiches andern weisen und geehrten Menfchen begegnet fen, auf beren Ergablung und Bersicherung uns die Geschichtsbücher so manche berühmte Begebenheiten, welche ben ewigen, unveränderlichen Gefepen ber Natur widersprechen, ernsthaft überliefert haben.

Sobann ersuche ich meine Leser, daß sie mich nicht vers dammen, weil ich eine Schrift herausgebe, worin einige Handlungen, theils des Verfassers, theils seiner Zeitge nossen, erzählt sind, woran man ein böses Beispiel nehmen tönnte. Bielmehr glaube ich, daß es nühlich sey, wenn jeder sobald als möglich sowohl mit den menschlichen Lastern als mit der menschlichen Tugend bekannt wird. Ein großer Theil der Rlugheit besteht darin, wenn wir den Schaden vermeiden, der uns daher entspringt, wenn wir an die natürliche Güte des menschlichen Herzens glauben, die von einigen mit Unrecht angenommen wird. Besser ist es, nach meiner Meinung, dieses gesährliche Zutrauen durch Bestrachtung des Schadens, welchen andere erlitten haben, bald möglichst los zu werden, als abzuwarten, daß eine lange Ersahrung uns davon befreie.

Dieses leisten vorzüglich die wahren Geschichten, aus benen man lernt, daß die Menschen bösartig sind, wenn sie nicht irgend ein Bortheil anders zu handeln bewegt. Ift nun diese Geschichte eine solche Meinung zu bestärken geschickt, so fürchte ich nicht, daß man mich, der ich sie bestannt mache, tadeln werde. Denn indem man so deutlich

keht, in welche Gefahr und Berdruß allzu offenes Reden, taube, gewaltsame Manieren und ein unversöhnlicher Haß, welche sammtlich unserm Berfasser nur allzu eigen waren, ben Menschen hinführen tönnen, so zweiste ich nicht, daß das Lesen dieses Buchs einer gelehrigen Jugend zur sitte lichen Besserung dienen, und ihr eine sanste, gefällige Handelsweise, wodurch wir und die Gunst der Menschen erwersden, empsehlen werde.

3d habe genau, außer in einigen Berioden zu Anfang, die fic nicht wohl verstehen ließen, den Bau der Schreibart beibebalten, den ich im Manuscripte fand, ob er gleich an einigen Orten vom gewöhnlichen Gebrauche abweicht. Der Mutor gesteht, daß ihm die Renntniß der Lateinischen Sprache mangle, durch welche man sich einen festen und sichern Styl zu eigen macht. Deffen ungeachtet aber, wenn man einige geringe Nachläffigkeiten verzeiht, wird man ihm bas Lob nicht verfagen, daß er fich mit vieler Leichtigkeit und Lebhaftigkeit ausdrückt, und obgleich sein Styl sich keineswegs erhebt, noch anstrengt, so scheint er fich boch von der ge wöhnlichen Wohlredenheit der besten Italianischen Schrifts Reller nicht zu entfernen - ein eigener und naturlicher Borgug der gemeinen Florentinischen Redart, in welcher es unmöglich ift, rob und ungeschickt zu schreiben, ba fie schon einige Jahrhunderte ber durch Uebereinstimmung aller übrigen Bolter Staliens als eine ausgebildete und gefällige Sprace vor andern hervorgezogen, und burch ben Gebrauch in offentlichen Schriften geabelt worben ift.

So viel glaubte ich nothig anzuzeigen, um mir leichter euern Beifall zu erwerben. Lef't und lebt gludlich!

## Erftes Bud.

## Erftes Capitel.

Was ben Autor bewogen, die Geschichte seines Lebens zu schreisen. — Arsprung ber Stadt Florenz. — Radricht von des Autord Famille und Berwandtschaft. — Ursace, warum er Benbenuto genannt worden. — Er zeigt einen frühen Geschmad für Rachbilden und Zeichwen; aber sein Bater unterrichtet ihn in der Nuffl. Aus Gesälligkeit, sögleich mit Widerstreben, Iernt der Anabe die Flöte. — Sein Bater von Leo X. begünstigt. — Bendenuto kommt zu einem Juwelier und Goldschmied in die Lehre.

Alle Menschen, von welchem Stande sie auch sepen, bie etwas Tugendsames ober Tugendanliches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich wahrhaft guter Absichten bewußt sind, eigenhändig ihr Leben aufsetzen, jedoch nicht eher zu einer so schonen Unternehmung schreiten, als bis sie das Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Dieser Gebanke beschäftigt mich gegenwärtig, da ich im achtundfunfzigsten stehe, und mich hier in Florenz mancher vergangenen Widerwärtigkeiten wohl erinnern mag, da mich nicht, wie sonst, bose Schickfale verfolgen, und ich jugleich eine beffere Gesundheit und größere heiterleit bes Geiftes als in meinem ganzen übrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ift die Erinnerung manches Angenehmen und Guten, aber auch manches unschätzbaren Uebels, bas mich erschreckt, wenn ich zurudsehe, und mich zugleich mit Berwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in welchem ich so bequem durch die Gnade Gottes vorwärts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun sollten zwar diejenigen, die bemüht waren, einiges Gute zu leisten und sich in der Welt zu zeigen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen; denn deßhalb werden sie als vorzügliche Menschen von andern anerkannt: weil man sich aber doch auch nach den Gesinnungen mehrerer zu richten hat, so kommt zum Ansange meiner Erzählung manches Eigene dieses Weltwesens vor, und zwar mag man gern vor allen Dingen jeden überzeugen, daß man von tresselichen Personen abstamme.

Ich heiße Benvenuto Cellini. Meinen Bater nannte man Meister Johann, meinen Großvater Andreas, meinen Urgroßvater Christoph Cellini. Meine Mutter war Maria Elisabetha, Stephan Granaccis Lochter. Ich stamme also väterlicher und mütterlicher Seits von Florentinischen Bürgern ab.

Man findet in den Chroniten unserer alten glaubwürdigen Florentiner, daß Florenz nach dem Muster der schönen Stadt Rom gedaut gewesen. Davon zeugen die Üleberbleibsel eines Coliseums und öffentlicher Bäder, welche letzte sich zunächst beim heiligen Areuz befinden. Der alte Markt war ehemals das Capitol; die Rotonde steht noch ganz: sie ward als Tempel des Mars erbaut und ist jest unserm heiligen Johannes gewidmet. Man schenkt also gern jener Meinung Glauben, obgleich diese Gebäude viel kleiner als die Römischen sind.

Julius Cafar und einige Römische Stelleute sollen, nach Eroberung von Fiesole, eine Stadt in der Nahe bes Arno gebaut und jeder über fich genommen haben, eines ber ansehnlichen Gebäude ju errichten.

Unter ben ersten und tapfersten Hauptleuten befand sich Florin von Cellino, ber seinen Namen von einem Castell herschrieb, das zwei Miglien von Monte Fiascone entsernt ist. Dieser hatte sein Lager unter Fiesole geschlagen, an dem Orte, wo gegenwärtig Florenz liegt; denn der Platz nahe an dem Flusse war dem Heere sehr bequem. Run sagten Soldaten und andere, die mit dem Hauptmann zu thun hatten: Last uns nach Florenz gehen! theils weil er den Namen Florin führte, theils weil der Ort seines Lagers von Natur die größte Menge von Blumen hervorbrachte.

Daber gefiel auch biefer schöne Name Julius Cafarn, als er bie Stadt gründete. Gine Benennung von Blumen abzuleiten schien eine gute Borbedeutung, und auf diese Beise wurde sie Florenz genannt. Wobei der Feldherr jugleich seinen tapfern Hauptmann begünstigte, bem er um so mehr geneigt war, als er ihn von geringem Stande beraufgehoben, und selbst einen so trefflichen Mann aus ihm gebildet hatte.

Benn aber die gelehrten Untersucher und Entdeder solcher Namensverwandtschaften behaupten wollen, die Stadt habe zuerst Fluenz geheißen, weil sie am Flusse Arno liege, so kann man einer solchen Meinung nicht beitreten: denn bei Rom sließt die Tiber, dei Ferrara der Po, bei Lyon die Rhone, bei Paris die Seine vorbei, und alle diese Städte sind aus verschiedenen Ursachen verschieden benannt. Daher sinden wir eine größere Wahrscheinlichkeit, daß unsere Stadt ihren Namen von jenem tugendsamen Manne herschreibe.

Beiter sinden wir unsere Cellinis auch in Ravenna, einer Stadt, die viel älter als Florenz ist, und zwar sind es dort vornehme Edelleute. Gleichfalls giebt es ihrer in Bisa, und ich habe denselben Namen in vielen Städten der Christenheit gesunden; auch in unserm Land sind noch einige Häuser übrig geblieben.

Meistens waren biese Männer ben Waffen ergeben, und noch ist es nicht lange, daß ein unbärtiger Jüngling, Ramens Lucas Gellini, einen geübten und tapfern Soldaten bekämpste, der schon mehrmals in den Schranken gesochten hatte und Franz von Bicorati bieß. Diesen überwand Lucas durch eigene Tapferkeit und brachte ihn um. Sein Muth setzte die ganze Welt in Erstaunen, da man gerade das Gegentheil erwartete. Und so darf ich mich wohl rühmen, daß ich von braden Männern abstamme.

Auf welche Weise nun auch ich meinem Hause burch meine Runft einige Ehre verschafft habe, das freilich nach unserer heutigen Denkart und aus mancherlei Ursachen nicht gar zu viel bedeuten will, werde ich an seinem Ort erzählen. Ja ich glaube, daß es rühmlicher ist, in geringem Zustande geboren zu sehn, und eine Familie ehrenvoll zu gründen, als einem hohen Stamm durch schlechte Aussührung Schande machen. Zuerst also will ich erzählen, wie es Gott gefallen, mich auf die Welt kommen zu lassen.

Meine Borfahren wohnten in Bal d'Ambra, und lebten daselbst bei vielen Besitzungen wie kleine Herren. Sie waren alle den Wassen ergeben und die tapfersten Leute.

Es geschah aber, daß einer ihrer Sohne, Namens Ebristoph, einen großen Streit mit einigen Nachbarn und Freunden ansing, so daß von einer sowohl als der andern Seite die Häupter der Familien sich der Sache annehmen mußten; denn sie sahen wohl, daß Feuer sey von solcher Gewalt, daß beide Häuser dadurch hätten tönnen völlig ausgezehrt werden. Dieses betrachteten die Aeltesten und wurden einig, sowohl gedachten Christoph als den andern Urheber des Streites wegzuschaffen. Jene schidten den Ihrigen nach Siena, die Unsrigen versetzten Christoph nach Morenz und kausten ihm ein kleines Haus in der Straße Chiara des Klosters St. Ursula, und verschiedene gute

Besitzungen an der Brude Rifredi. Er heirathete in Fleren und hatte Söhne und Töchter; diese stattete er aus, jeste theilten sich in das übrige.

Nach dem Tode des Baters fiel die Wohnung in des Straße Chiara mit einigen andern wenigen Dingen an einen der Söhne, der Andreas hieß; auch dieser bertrathete sich und zeugte vier Söhne. Den ersten nannte mit hieronymus, den zweiten Bartholomaus, den dritten hann, der mein Bater ward, und den vierten Frans.

Andreas Cellini, mein Großvater, verstand sich gernisam auf die Weise der Baukunst, die in jenen Zeiten üblis war, und lebte von dieser Beschäftigung. Johann, met Bater, legte sich besonders darauf, und weil Vitruv unter andern behauptet, daß man, um diese Kunst recht auszusüben, nicht allein gut zeichnen, sondern auch etwas Music verstehen müsse, so sing Johann, nachdem er sich zum guten Beichner gebildet hatte, auch die Music zu studiern an, und lernte, nächst den Grundsäpen, sehr gut Viole und Flote spielen. Dabei ging er, weil er sehr sleißig war, wenig aus dem Hause.

Sein Wandnachbar, Stephan Granacci, hatte mehrere Töchter, alle von großer Schönheit, worunter, nach Gottes Willen, Johann eine besonders bemerkte, die Elisabeth hier und ihm so wohl gesiel, daß er sie zur Frau verlangte.

Diese Berbindung war leicht zu schließen; denn betde Bäter kannten sich wegen der nahen Nachdarschaft sehr gut, und beiden schien die Sache vortheilhaft. Zuerst also bes schlossen die guten Alten die Heirath, dann fingen sie am vom Heirathsgute zu sprechen, wobei zwischen ihnen einiger Streit entstand. Endlich sagte Andreas zu Stephan: Isbann, mein Sohn ist der tressichte Jüngling von Florenz und Italien, und wenn ich ihn hätte längst verheirathen wollen, so könnte ich wohl eine größere Mitgist erlangs haben, als unseres Gleichen in Florenz sinden mögen. Stephan versetze: Auf deine tausend Gründe antworte ich nur, daß ich an fünf Töchter und sast eben so viel Söhne zu denken habe. Meine Rechnung ist gemacht, und mehr kann ich nicht geben.

Johann hatte indeß eine Zeit lang heimlich zugehört; er trat unvermuthet hervor, und sagte: Ich verlange, ich liebe das Mädchen, und nicht ihr Geld. Wehe dem Manne, der sich an der Mitgift seiner Frau erholen will! Habt ihr nicht gerühmt, daß ich so geschickt sen! Sollte ich nun diese Frau nicht erhalten, und ihr verschaffen können, was sie bedarf, wodurch zugleich euer Wunsch befriedigt würde? Aber wist nur, das Mädchen soll mein sehn, und die Aussteuer mag euer bleiben.

Darüber ward Andreas Cellini, ein etwas wunderlicher Mann, einigermaaßen bose, doch in wenigen Tagen führte Johann seine Geliebte nach Hause, und verlangte keine weitere Mitgift.

So erfreuten fie fich ihrer heiligen Liebe achtzehn Jahre, mit bem größten Berlangen, Rinber zu befigen. Rach

Berlauf dieser Zeit gebar sie zwei todte Anaben, woran die Ungeschidlichkeit der Aerzte Schuld war. Als sie zunächst wieder guter Hossinung ward, brachte sie eine Tochter zur Welt, welche man Rosa nannte, nach der Mutter meines Baters.

Zwei Jahre darauf befand sie sich wieder in gesegneten Amständen, und als die Gelüste, denen sie, wie andere Frauen in solchen Fällen, ausgesest war, völlig mit jenen Svereinstimmten, die sie in der vorigen Schwangerschaft empfunden, so glaubten alle, es würde wieder ein Mädchen verden, und waren schon überein gesommen, sie Reparata nannnen, um das Andensen ihrer Großmutterzu erneuern. Run begab sich's, daß sie in der Nacht nach Allerheisgen niedersam, um vier und ein halb Uhr im Jahr sunsehnhundert. Die Hebamme, welcher besannt war, daß man im Hause ein Mädchen erwartete, reinigte die Creatur, und widelte sie in das schönste weiße Zeug; dann ging sie, kille, su Johann, meinem Bater, und sagte: Ich

Mein Bater, ber ein Philosoph war, ging auf und nieder, und sagte: Bas mir Gott giebt, ist mir lieb! und als er die Tücher aus einander legte, sah er den unerwarseten Sohn. Er schlug die alten Hände zusammen, hob sie und die Augen gen Himmel, und sagte: Herr, ich danke dir von ganzem Herzen! dieser ist mir sehr lieb; er sep willstommen! Alle gegenwärtigen Bersonen fragten ihn freudig, wie ich heihen solle? Johann aber antwortete ihnen nur: Er sep willsommen (bon venuto)! Daher entschlossen sie sich, mir diesen Ramen in der heiligen Tause zu geben, und ich lebte mit Gottes Gnade weiter fort.

bringe euch ein icones Geschent, bas ihr nicht erwartet.

Noch war Andreas Cellini, mein Großvater, am Leben, als ich etwa brei Jahre alt seyn mochte, er aber stand im bundertften. Man batte eines Tages die Röbre einer Bafferleitung verändert, und es war ein großer Storpion, ohne daß ihn jemand bemerkte, beraus und unter ein Bret gefrocen. Als ich ihn erblicke, lief ich brauf los und haschte thn. Der Storpion war so groß, daß, wie ich ihn in meiner kleinen hand hielt, auf der einen Seite der Schwanz, auf ber andern die beiben Bangen zu feben maren. Sie fagen, ich fev eilig ju bem Alten gelaufen, und habe gerufen: Seht, lieber Großvater, mein schönes Arebschen! Der gute Alte, der sogleich das Thier für einen Storpion ertannte, mare fast vor Schreden und Beforgniß bes Tobes gemesen; er verlangte das Thier mit den außersten Liebtosungen. Aber ich brudte es nur besto fester, weinte, und wollte es nicht bergeben. Dein Bater lief auf bas Gefchrei bergu, und mußte fich vor Angft nicht zu belfen; benn er fürchtete, bas giftige Thier werbe mich tobten. Indeffen erblicte er eine Scheere, begütigte mich, und schnitt bem Thiere den Schwanz und die Zangen ab, und, nach überstandener Gefahr, hielt er diese Begebenheit für ein gutes Beichen.

Ungefahr in meinem funften Jahr befand fich mein

ë

Bater in einem fleinen Gewölbe unferes Saufes, wo man gewaschen batte, und mo ein gutes Feuer von eichenen Roblen übria geblieben war; er batte eine Beige in der Sand, fang und fpielte um bas Feuer; benn es mar febr talt. Rufalligerweise erblicte er mitten in ber stärkften Bluth ein Thierchen, wie eine Gibechfe, bas fich in biefen lebhaften Flammen ergette. Er mertte gleich, was es war, ließ mich und meine Schwefter rufen, zeigte uns Rindern bas Thier, und gab mir eine tüchtige Ohrfeige. Als ich darüber beftig zu weinen anfing, suchte er mich aufs freundlichste zu besanftigen, und sagte: Lieber Sobn, ich schlage bich nicht, weil du etwas Uebles begangen haft, vielmehr daß du dich diefer Cidechse erinnerst, die du im Feuer siehst. Das ist ein Salamander, wie man, so viel ich weiß, noch teinen gesehen bat. Er tüßte mich barauf, und gab mir einige Bfennige.

Mein Bater sing an mich die Flöte zu lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines zarten Alters, in welchem die kleinen Kinder sich an einem Pfeischen und anderm solchen Spielzeuge ergezen, missiel mir's unsäglich, und ich sang und blies nur aus Gehorsam. Mein Bater machte zu selbiger Zeit wundersame Orgeln mit hölzzernen Pfeisen, Claviere, so schon und gut, als man sie damals nur sehen konnte, Biolen, Lauten und harfen auf das beste.

Er war auch in ber Ariegsbautunst ersahren, und versfertigte mancherlei Wertzeuge, als Mobelle zu Brüden, Mühlen und andere Maschinen; er arbeitete wundersam in Elsenbein, und war der erste, der in dieser Kunst etwas leistete. Aber da er sich in meine nachherige Mutter verliebt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flöte beschäftigen, und ward von den Rathspfeisern ersucht, mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Bergnügen, bis sie ihn endlich sessibiliten, anstellten und unter ihre Gessellschaft aufnahmen.

Lorenz Medicis und Beter, sein Sohn, die ihm sehr gunstig waren, sahen nicht gern, daß er, indem er sich ganz der Musik ergab, seine übrigen Fähigkeiten und seine Kunst vernachlässigte, und entsernten ihn von gedachter Stelle. Mein Bater nahm es sehr übel; er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Run begab er sich wieder zur Kunst, und machte einen Spiegel, ungefähr eine Elle im Durchmesser, von Knochen und Elsenbein; Figuren und Laubwert waren sehr zierlich und wohlgezeichnet. Das Ganze hatte er wie ein Rad gebildet; in der Mitte befand sich der Spiegel, rings herum waren sieden Rundungen angebracht, und in solchen die sieden Tugenden, aus Elsenbein und schwarzen Knochen geschnitten. Sowohl der Spiegel als die Tugenden hingen im Gleichgewicht, so daß, wenn man das Rad drehte, sich die Figuren bewegten: denn sie hatten ein Gegengewicht, das sie gerade hielt, und da mein Bater einige Kenntnis der Lateinischen Sprache besaß, setzte er einen Bers umber,

welcher fagte, daß bei allen Umwälzungen des Glückrads bie Tugend immer aufrecht bleibe:

Rota sum: semper, quoquo me verto, stat virtus.

Racher warb ihm bald sein Blat unter ben Rathspesiesen wiedergegeben. Damals, vor der Zeit meiner Geburt, wurden zu diesen Leuten lauter geehrte Handwerker genommen; einige davon arbeiteten Wolle und Seide im Großen; daher verschmähte mein Bater auch nicht, sich zu ihnen zu gesellen, und der größte Wunsch, den er in der Welt für mich hegte, war, daß ich ein großer Musicus werden möchte. Dagegen war mir's äußerst unangenehm, wenn er mir davon erzählte, und mich versicherte, wenn ich nur wollte, könnte ich der erste Mensch in der Welt werden.

Bie gefagt, war mein Bater ein treuer und verbunbener Diener bes hauses Medicis, und ba Beter vertrieben wurde (1494), vertraute er meinem Bater viele Dinge von großer Bebeutung. Als nun barauf Beter Soberino Gonfaloniere ward (1498), und mein Bater unter ben Ratbsvfeifern sein Umt fortthat, erfuhr diese Magistratsperson, wie geschickt ber Mann überhaupt sep, und bediente fich feiner zum Kriegsbaumeister in bedeutenden Fällen. Um biefe Beit ließ mein Bater mich ichon vor bem Rathe mit ben andern Musikern ben Discant blafen, und ba ich noch fo jung und gart mar, trug mich ein Rathsbiener auf dem Arme. Soderino fand Bergnügen, sich mit mir abzugeben, und mich schwaßen zu lassen; er gab mir Buckerwert, und fagte zu meinem Bater: Meister Johann, lehre ibn, neben ber Musit, auch die beiden andern schonen Rünfte! Mein Bater antwortete: Er soll keine andere Kunst treiben, als blafen und componiren, und auf diesem Wege, wenn ihm Gott das Leben läßt, hoffe ich, ihn zum ersten Mann in ber Welt zu machen. Darauf sagte einer von ben alten herren: Thue nur ja, was ber Gonfaloniere fagt! denn warum follte er nichts anders als ein guter Musicus werben?

So ging eine Zeit vorbei, bis die Medicis zurüdkamen (1512). Der Cardinal, der nachher Papft Leo wurde, begegnete meinem Bater sehr freundlich. Aus dem Wappen am Mediceischen Palast hatte man die Augeln genommen, sobald die Familie vertrieben war, und das Wappen der Gemeine, ein rothes Kreuz, dagegen in das Feld malen lassen. Als die Medicis zurückehrten, ward das Kreuz wieder ausgekratt, die rothen Rugeln kamen wieder hinein, und das goldene Feld ward vortresslich ausstaffirt.

Benige Tage nachber ftarb Bapft Julius II. (1513); ber Carbinal Medicis ging nach Rom, und ward, gegen alles Bermuthen, zum Papft erwählt. Er ließ meinen Bater zu sich rufen, und wohl hätte dieser gethan, wenn er mitgegangen ware; benn er verlor seine Stelle im Balaft, sobald Jacob Salviati Gonfaloniere geworden war.

Run bestimmte ich mich, ein Golbschmied zu werden, und lernte zum Theil biese Runft, zum Theil mußte ich

viel gegen meinen Willen blasen. Ich bat meinen Bater, er möchte mich nur gewisse Stunden des Tages zeichnen lassen; die übrige Zeit wollte ich Musik machen, wenn er es beföhle. Darauf sagte er zu mir: So hast du benn kein Bergnügen am Blasen? Ich sagte: Rein! Denn diese Kunst schien mir zu niedrig gegen jene, die ich im Sinn hatte.

Mein guter Bater gerieth darüber in Berzweiflung, und that mich in die Werkstatt des Baters des Cavalier Bandinelli, der Michel Agnolo hieß, trefslich in seiner Kunst war, aber von geringer Geburt; denn er war der Sohn eines Kohlenhändlers. Ich sage das nicht, um den Bandinelli zu scheten, der sein Haus zuerst gegründet hat. Wäre er nur auf dem rechten Weg dazu gelangt! Doch wie es zugegangen ist, davon habe ich nichts zu reden. Rur einige Tage blied ich daselbst, als mein Bater mich wieder wegnahm; denn er konnte nicht leben, ohne mich immer um sich zu haben, und so mußte ich wider Willen blasen, die ich sin sahen, und so mußte ich die sonderbaren Begebenheiten erzählen, die ich die zu diesem Alter erlebt, und die Lebensgesahren, in welchen ich mich befunden, so würde sich der Leser gewiß verwundern.

Als ich funfzehn Jahre alt war, begab ich mich wider ben Willen meines Baters in bie Wertstatt eines Golde schmieds, ber Antonio Sandro hieß. Er war ein trefflicher Arbeiter, ftolz und frei in seinen Handlungen. Mein Bater wollte nicht, daß er mir Geld gabe, wie es andere Unternehmer thun, damit ich, bei meiner freiwilligen Reigung zur Kunst, auch zeichnen könnte, wann es mir gesiele. Das war mir sehr angenehm, und mein redlicher Meister hatte große Freude baran. Er erzog einen einzigen, natürlichen Sohn bei fich, bem er manches auftrug, um mich zu schonen. Meine Reigung war fo groß, baß ich in wenig Monaten bie besten Gesellen einholte, und auch einigen Bortheil von meinen Arbeiten jog. Deffen ungeachtet verfehlte ich nicht, meinem Bater ju Liebe, balb auf ber Flote, balb auf bem Hörnchen zu blafen, und so oft er mich hörte, fielen ihm unter vielen Seufzern bie Thranen aus ben Augen. 3ch that mein Möglichstes zu seiner Zufriedenheit, und stellte mich, als wenn ich auch großes Bergnugen babei empfanbe.

## Bweites Capitel.

Der Autor sieht seinen Bruber in einem Gesecht beinahe erschlagen, und nimmt seine Partei; daraus entspringen einige unangenehme Borfälle, und er wird beshalb aus Florenz verbannt. — Er begiebt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Aunst, auf der Flöte zu blasen, zunimmt, mehr aber noch in der Prosession des Goldschmieds. — Streit zwischen seinem Bater und Peter, einem Tontlinster; trauriges Ende des letzen. — Der Autor begiebt sich nach Bisa, und geht bei einem dortigen Goldschmied in Arbeit. — Er kommt trank nach Florenz zurst. Rach seiner Genefung tritt er bei seinem alten Reiser Narowne in Arbeit.

Ich hatte einen Bruder, ber zwei Jahre junger als ich und fehr fühn und heftig war. Er galt nachher für einen ber besten Soldaten, die in ber Schule bes vortrefflichen herrn Johann von Medicis, Bater des herzogs Cosmus, gebildet murben. Diefer Anabe mar ungefahr vierzehn Jahre alt, und bekam eines Sonntags, zwei Stunden vor Nacht, zwischen ben Thoren St. Gallo und Pinti mit einem Menfchen von zwanzig Jahren Sandel, forderte ibn auf ben Degen, feste ibm tapfer ju, und wollte nicht ablaffen, ob er ibn gleich icon übel verwundet batte. Biele Leute faben zu, und unter ihnen mehrere Berwandte bes jungen Menichen. Da biefe mertten, bag bie Sache übel ging, ariffen fie nach Steinen, trafen meinen armen Bruber an ben Ropf, daß er für tobt zur Erben fiel. Bufallig tam ich auch in die Gegend, ohne Freunde und ohne Waffen; ich hatte meinem Bruder aus allen Kräften zugerufen, er folle fich jurudziehen. Alle er fiel, nahm ich feinen Degen, und bielt mich, in feiner Rabe, gegen viele Degen und Steine. Ginige tapfere Solbaten tamen mir zu Gulfe, und befreiten mich von ber Buth ber Gegner. Ich trug meinen Bruber für tobt nach Saufe; mit vieler Dube marb er wieber gu fich felbst gebracht und geheilt. Die herren Achte verbannten unsere Begner auf einige Jahre, und uns auf feche Monate gehn Miglien von ber Stadt. So fcbieben wir von unferm armen Bater, ber uns feinen Segen gab, ba er uns tein Gelb geben tonnte.

Ich ging nach Siena zu einem braven Manne, ber Meister Franz Castoro hieß. Ich war schon einmal meinem Bater entlausen, und hatte bort gearbeitet; nun erkannte er mich wieder, gab mir zu thun und freies Quartier, so lange ich in Siena blieb, wo ich mich mit meinem Bruber mehrere Monate aushielt.

Sobann ließ uns ber Carbinal Mebicis, ber nachher Bapft Clemens warb, auf die Bitte meines Baters wieder nach Florenz zurücklehren. Ein gewisser Schüler meines Baters sagte aus boser Absücht zum Cardinal, er solle mich boch nach Bologna schieden, damit ich dort von einem geschickten Meister das Blasen in Bolltommenheit lernen möchte. Der Cardinal versprach meinem Bater, mir Empschlungsschreiben zu geben; mein Bater wünschte nichts Bessers, und ich ging gerne, aus Berlangen, die Welt zu sehen.

In Bologna gab ich mich zu einem in die Lehre, der Meister Hercules der Pfeiser hieß. Ich sing an Geld zu verdienen, nahm zugleich täglich meine Lectionen in der Musik, und in kurzer Zeit brachte ich es weit genug in dem versluchten Blasen. Aber weit mehr Bortheil zog ich von der Goldschmiedekunst; denn da mir der Cardinal keine Halfe reichte, begab ich mich in das Haus eines Bologneser Miniaturmalers, der Scipio Cavalletti hieß; ich zeichnete und arbeitete für einen Juden, und gewann genug dabei.

Nach sechs Monaten tehrte ich nach Florenz zuruck, worüber ber ehemalige Schuler meines Baters, Beter ber Pfeifer, sehr verbrießlich war, aber ich ging boch meinem Bater zu Liebe in sein haus, und blies mit seinem Bruber hieronymus auf ber Flote und bem hörnchen. Gines Tags

tam mein Bater bin, um uns ju boren; er batte große Freude an mir und fagte: 3ch will boch einen großen Muficus aus bir machen, jum Trup eines jeben, ber mich baran zu verbindern bentt. Darauf antwortete Beter: Weit mehr Ebre und Ruten wird euer Benvenuto bavon baben. wenn er fich auf die Golbschmiedekunft legt, als von biefer Pfeiferei. Das mar nun freilich mahr gesprochen, aber es verbroß meinen Bater um besto mehr, je mehr er fab, baß id auch berselben Meinung war, und sagte febr zornig zu Beter: Ich wußte wohl, daß du der fepft, der fich meinem fo ermunichten 3mede entgegensett. Durch bid babe ich meine Stelle im Palaft verloren, mit foldem Undant haft bu meine große Wohlthat belohnt; dir habe ich sie verschafft, mir haft bu fie entzogen. Aber merke biefe prophetischen Worte: Nicht Jahre und Monate, nur wenig Wochen werden vorbeigeben, und du wirst wegen beines schändlichen Undanks umkommen. Darauf antwortete Beter: Meister Johann, viele Menschen werden im Alter schwach und tine bisch, wie es euch auch geht; man muß euch nichts übel nehmen: benn ibr babt ja alles verschenkt, und nicht bebacht, daß eure Rinder etwas nothig haben burften. 3ch bente bas Gegentheil zu thun, und meinen Sohnen fo viel ju binterlaffen, baß fie ben euern allenfalls ju Gulfe tommen tonnen. Darauf antwortete mein Bater: Rein folechter Baum bringt gute Früchte bervor, und ich fage bir, ba bu bose bist, werben beine Sobne arm und Narren werben, und werben bei meinen braven und reichen Sobnen in Dienste geben.

So eilten wir aus dem Hause, und es sielen noch manche beftige Worte. Ich nahm die Partie meines Baters, und sagte im Herausgehen zu ihm, wenn er mich bei der Zeichentunst ließe, so wollte ich ihn an dem unartigen Menschen rächen. Er sagte darauf: Lieber Sohn, ich din auch ein guter Zeichner gewesen, und habe es mir in meinem Leben sauer werden lassen. Willst du nun nicht, um deinen Bater, der dich gezeugt und erzogen, und den Grund zu so vieler Seschällichkeit gelegt hat, manchmal zu erquicken, die Flote und das allerliebste Hörnchen in die Hand nehmen? Darauf sagte ich, aus Liebe zu ihm wollte ich's gerne thun. Der gute Bater versetze, mit solchen Geschällichkeiten und Tugenden würde man sich am sichersten an seinen Feinden rächen.

Rein ganzer Monat war vorbei, und Beter hatte in seinem Hause ein Gewölbe machen lassen, und war mit mehrern Freunden in einem Zimmer über dem Gewölbe, sprach über meinen Bater, seinen Meister, und scherzte über die Drohung, daß er zu Grunde gehen solle. Raum war es gesagt, so siel das Gewölbe ein, entweder weil es schlecht angelegt war, oder durch Gottes Schickung, der die Fredler bestraft. Er siel hinunter, und die Steine und Ziegel des Gewölbes, die mit ihm hinabstürzten, zerdrachen ihm beide Beine, aber alle, die mit ihm waren, blieden auf dem Rand des Gewöldes, und niemand that sich

ein Leid. Sie waren erstaunt und verwundert genug, besonders da sie süch erinnerten, wie er kurz vorher gespottet hatte. Sobald mein Bater das ersuhr, eilte er zu ihm und sagte, in Gegenwart seines Baters: Beter, mein lieber Schüler, wie betrübt mich dein Unfall! Aber erinnerst du dich, wie ich dich vor kurzem warnte? Und so wird auch das, was ich von deinen und meinen Söhnen gesagt habe, wahr werden. Bald darauf starb der undantbare Beter an dieser Krankheit; er hinterließ ein liederliches Weib und einen Sohn, der einige Jahre nachher in Rom mich um Almosen ansprach. Ich gab sie ihm; denn es ist in meiner Ratur, und erinnerte mich mit Thränen an den glücklichen Bustand Beters, zur Zeit, da mein Bater zu ihm die prophetischen Worte gesagt hatte.

Ich fuhr fort ber Golbschmiedekunst mich zu ergeben, und stand meinem Bater mit meinem Verdienste bei. Mein Bruder Sechino mußte anfangs Lateinisch lernen: benn, wie der Bater aus mir den größten Tonkunstler bilden wollte, so sollte mein Bruder, der jüngere, ein gelehrter Jurist werden; nun konnte er aber in uns beiden die natürsliche Reigung nicht zwingen, ich legte mich aufs Zeichnen, und mein Bruder, der von schöner und angenehmer Gestalt war, neigte sich ganz zu den Wassen.

Einst tam er aus ber Schule bes herrn Johann von Medicis nach Saufe, wo ich mich eben nicht befand und, weil er febr folecht mit Rleidern verfeben mar, beweate er unsere Schwestern, bag fie ibm ein gang neues Rleid gaben, bas ich mir batte machen laffen. Denn außerdem, baß ich meinem Bater und meinen guten Schwestern burch meinen Fleiß beiftand, batte ich mir auch ein bubiches, ansehnliches Rleib angeschafft. Ich tam und fand mich hintergangen und beraubt; mein Bruder hatte fich bavon gemacht, und id feste meinen Bater jur Rebe, warum er mir fo großes Unrecht gescheben ließe, ba ich boch so gerne arbeitete, um ibm beigusteben. Darauf antwortete er mir: ich fen fein guter Sobn; mas ich glaubte verloren ju baben, murbe mir Gewinnft bringen ; es fep nothig, es fep Gottes Gebot, baß berjenige, ber etwas befist, bem Bedurftigen gebe, und wenn ich biefes Unrecht aus Liebe ju ihm ertruge, fo wurde Gott meine Boblfahrt auf alle Beise vermehren.

Ich antwortete meinem armen bekümmerten Bater wie ein Anabe ohne Erfahrung, nahm einen armseligen Rest von Aleidern und Geld, und ging gerade zu einem Stadtsthor hinaus, und da ich nicht wußte, welches Thor nach Rom führte, besand ich mich in Lucca. Bon da ging ich nach Pissa — ich mochte ungefähr sechzehn Jahre alt seyn — und blieb auf der mittelsten Brüde, wo sie es zum Fischstein nennen, bei einer Goldschmiedewerkstatt stehen, und sah mit Ausmerksamkeit auf das, was der Meister machte. Er fragte, wer ich sey und was ich gelernt hätte? Darauf antwortete ich, daß ich ein wenig in seiner Kunst arbeitete. Er hieß mich hereintommen, und gab mir gleich etwas zu thun, wobei er sagte: Dein gutes Ansehen über-

zeugt mich, baß du ein waderer Mensch bist. Und so gaster mir Gold, Silber und Juwelen bin. Abends führte exmich in sein Haus, wo er mit einer schonen Frau und einisgen Kindern wohleingerichtet lebte.

Nun erinnerte ich mich ber Betrübniß, Die mein Bater wohl empfinden mochte, und fdrieb ibm, bag ich in bem Saufe eines febr guten Dannes aufgenommen fer. und mit ibm große und icone Arbeit verfertige, er mochte fi beruhigen; ich suche mas zu lernen, und boffe mit mehr Geschicklichkeit ihm bald Rupen und Chre zu bringen. schwind antwortete er mir: Dein lieber Sobn, meine Rich ju bir ift fo groß, daß ich, wenn es nur schicklich water mich gleich aufgemacht batte, ju bir ju tommen; benn ger wiß, mir ist es, als wenn ich bes Lichts dieser Augen be raubt mare, bag ich bid nicht taglich febe und jum Gutat ermahnen tann. Diese Antwort fiel in die Sande meines Meisters; er las sie beimlich und gestand es mir bann mit biefen Worten: Wahrlich, mein Benvenuto, bein gutes Unsehen betrog mich nicht! Gin Brief beines Baters, ber ein recht braver Mann seyn muß, giebt dir das beste Beuges niß. Rechne, als wenn bu in beinem Saufe und bei beinem Bater fepft.

Ich ging nun den Gottesader von Pisa zu besehen, und sand bort besonders antike Sarkophagen von Marmor, und an vielen Orten der Stadt noch mehr Alterthümer, and denen ich mich, sobald ich in der Werkstatt frei hatte, beständig übte. Mein Weister faßte darüber große Liebe zu mir, besuchte mich oft auf meiner Rammer und sah mit Freuden, daß ich meine Stunden so gut anwendete.

Das Jahr, das ich bort blieb, nahm ich sehr zu, arbeitetete in Gold und Silber schone und bedeutende Sachen, die meine Lust, weiter vorwarts zu gehen, immer vermehrten:

Indessen schrieb mir mein Bater auf das liebreichste, ich möchte doch wieder zu ihm tommen; dabei ermahnte er mich in allen Briefen, daß ich doch das Blasen nicht unterslassen sollte, das er mich mit so großer Mühe gelehrt hatte. Darüber verging mir die Lust, jemals wieder zu ihm zurüdzukehren; dergestalt haßte ich das abscheuliche Blasen, und wirklich, ich glaubte das Jahr in Bisa im Baradiese zu sehn, wo ich niemals Musik machte.

Am Ende des Jahrs fand mein Meister Ursache, nach Florenz zu reisen, um einige Golds und Silberabgänge zu verkaufen, und weil mich in der bosen Luft ein kleines Fiesber angewandelt hatte, so ging ich mit ihm nach meiner Baterstadt, wo ihn mein Bater insgeheim und auf das insstadigste dat, mich nicht wieder nach Bisa zu führen.

So blieb ich frank jurud, und mußte ungefahr zwei Monate bas Bett huten. Mein Bater sorgte für mich mit großer Liebe, und sagte immer, es schienen ihm tausend Jahre, bis ich gesund ware, bamit er mich wieber könnte blusen hören. Als er nun zugleich ben Finger an meinem Buls hatte — benn er verstand sich ein wenig auf Medicin und auf die Lateinische Sprache — so fühlte er, bag in

meinem Blute, da ich vom Blasen hörte, die größte Bewegung entstand, und er ging ganz bekümmert und mit Thränen von mir. Da ich nun sein großes Herzeleid sah,
sagte ich zu einer meiner Schwestern, sie sollte mir eine Flöte bringen, und ob ich gleich ein anhaltendes Fieber
hatte, so machte mir doch dieß Instrument, das keine große Anstrengung ersorbert, nicht die mindeste Beschwerlichkeit: ich blies mit so glücklicher Disposition der Finger und der Zunge, daß mein Bater, der eben unvermuthet hereintrat, mich tausendmal segnete, und mich versicherte, daß ich in der Zeit, die ich auswärts gewesen, unendlich gewonnen habe; er dat mich, daß ich vorwärts gehen, und ein so schones Talent nicht vernachlässigen solle.

Alls ich nun wieder gefund war, tehrte ich zu meinem braven Marcone, bem Golbschmied, zurud, und mit bem, was er mir zu verdienen gab, unterstützte ich meinen Later und mein Haus.

## Drittes Capitel.

Peter Torrigiani, ein Italiänischer Bilbhauer, kommt nach Florenz, und sucht junge Künftler für ben König von England. — Der Autor wird mit ihm bekannt, und wirst einen Haf auf ihn. — Der Autor besteißigt sich, nach den Cartonen von Rickel Agnolo und Leonhard da Binci zu studiren. — Um sich in seiner Kunst zu vervollkommnen, geht er nach Kom, begleitet von einem jungen Gesellen, Kamens Tasso. — Er sindet in dieser Hauptstadt große Ausmunterung, so wie mancherlei Abentheuer. — Rach zwei Jahren kehrt er nach Florenz zurüch, wo er seine Kunst mit gutem Erfolg treibt. — Seine Rittlinstler werden eiserstächtig über seine Geschälchseit. — Streit zwischen ihm und Gerhard Guasconit. — Bersolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, lleidet er sich in eine Wönchskute, und sieht nach Kom.

Bu biefer Zeit tam ein Bildhauer nach Florenz, ber Beter Torrigiani bieß. Er hatte sich lange in England ausgehalten und besuchte täglich meinen Meister, zu dem er große Freundschaft hegte. Da er meine Zeichnungen und meine Arbeiten angesehen hatte, sagte er: Ich bin zurückgekommen, um so viel junge Leute als möglich anzuwerben; und da ich eine große Arbeit für meinen König zu machen habe, so will ich mir besonders meine Florentiner zu Gehülsen nehmen. Deine Arbeiten und deine Zeichnungen sind mehr eines Bildhauers als eines Goldschmieds, und da ich große Werke von Erz zu machen habe, so sollst du bei mir zugleich geschickt und reich werden.

Es war bieser Mann von der schönsten Gestalt und von dem kühnsten Betragen: er sah eber einem großen Soldaten als einem Bildhauer ahnlich; seine entschiedenen Geberden, seine klingende Stimme, das Runzeln seiner Augendraunen hätten auch einen braven Mann erschrecken wirden, und alle Tage sprach er von seinen Handeln mit den Bestien, den Engländern. So kam er auch einmal auf Michel Agnolo Buonarotti zu reden, und zwar bei Gelegenbeit einer Zeichnung, die ich nach dem Carton dieses göttlichsten Mannes gemacht hatte.

Diefer Carton mar bas erfte Wert, in welchem Dichel

Ugnolo sein erstaunliches Talent zeigte; er hatte ihn in bic Wette mit Leonbard da Vinci gemacht, der einen andern in die Arbeit nahm; beide waren für bas Zimmer bes Conseils im Balaft ber Sianorie bestimmt: fie stellten einige Begebenheiten ber Belagerung von Bifa vor, burch welche Die Florentiner die Stadt eroberten. Der treffliche Leon: bard ba Binci hatte ein Treffen ber Reiterei unternommen, dabei einige Fahnen erobert werden, fo gottlich gemacht, als man fich's nur vorstellen tann. Dichel Aanolo bagegen hatte eine Menge Fugvolt vorgestellt, die bei bem beißen Wetter fich im Arno babeten; ber Augenblid war gewählt, wie unverhofft das Zeichen zur Schlacht gegeben wird, und diese nadten Bolter schnell nach ben Baffen rennen: fo schon und vortrefflich waren die Stellungen und Geberden, baß man weder von Alten noch Neuen ein Wert gesehen batte, das auf diesen boben und berrlichen Grad gelangt ware. So war auch die Arbeit des großen Leonbard bocht schön und wunderbar. Ce bingen diese Cartone, einer in bem Palaft ber Mebicis, einer in bem Saale bes Papftes, und fo lange fie ausgestellt bliebeu, maren fie die Soule ber Belt. Denn obgleich ber gottliche Dichel Agnolo bie große Capelle bes Papstes Julius malte, fo erreichte er bod nicht gur Salfte bie Bortrefflichteit biefes erften Berts, und fein Talent erhob fich niemals gur Starte biefer frühern Studien wieber.

Um nun wieder auf Beter Torrigiani zu kommen, der meine Zeichnung in der Hand hatte und sagte: Dieser Buonarotti und ich gingen als Knaden in die Rirche del Carmine, um in der Capelle des Masaccio zu studiren, und Buonarotti hatte die Art, alle zu soppen, die dort zeichneten. Eines Tags machte er sich unter andern auch an mich, und es verdroß mich mehr als sonst: ich ballte die Faust, und schlug ihn so hestig auf die Nase, daß ich Knochen und Knorpel so mürbe fühlte, als wenn es eine Oblate gewesen wäre; und so habe ich ihn für sein ganzes Leben gezeichnet.

Diese Worte erregten in mir einen solchen Hab, ba ich bie Arbeiten bieses unvergleichlichen Mannes vor Augen hatte, bat ich, weit entfernt mit Torrigiani nach England zu geben, ihn nicht wieder ansehen mochte.

Und so fuhr ich fort mich nach der schönen Manier des Michel Agnolo zu bilden, von der ich mich niemals getrennt habe, und zu gleicher Zeit ging ich mit einem liebenswürdigen jungen Menschen um, zu dem ich die größte Freundschaft saste. Er war von meinem Alter, gleichfalls ein Goldschmied, und der Sohn des trefslichen Malers Philipp di Fra Filippo. Wir liebten uns so sehr, daß wir uns weder Tags noch Nachts trennen konnten; sein haus war voller schöner Studien, die sein Bater nach den Römischen Alterthümern gezeichnet hatte, die in mehrern Büchern ausbewahrt wurden. Bon diesen Dingen war ich ganz hingerissen, und sast zwei Jahre arbeiteten wir zusammen.

Alsbann machte ich eine erhobene Arbeit in Silber, jo

groß wie eine kleine Kindshand; sie biente jum Schloß für einen Mannsgürtel, wie man sie bamals zu tragen pflegte. Es war auf bemselben, nach antiker Art, eine Berwicklung von Blättern, Kindern und artigen Masken zu sehen. Ich machte diese Arbeit in der Werkstatt eines Franz Salimbeni, und die Gilde der Goldschmiede, der sie vorgezeigt wurde, erklärte mich für den geschickesten Gesellen.

Bu der Zeit entzweite ich mich wieder mit meinem Bater über das Blasen, und ein gewisser Holzschneider, den man Tasso nannte, hatte sich auch mit seiner Mutter überworsen. Ich sagte zu ihm: Wenn du nur der Mensch wärst, anstatt vieler Worte etwas zu unternehmen! Er antwortete mir: Hätte ich nur so viel Geld, um nach Rom zu kommen, so wollte ich nicht einmal umkehren, um meine armselige Werkstatt zu verschließen. Darauf sagte ich, wenn ihn weiter nichts hindere, so hätte ich so viel bei mir, als wir beide bis Rom brauchten.

Da wir so im Gehen zusammen sprachen, fanden wir und unvermuthet am Thore St. Beter Gattolini. Darauf sagte ich: Mein Tasso, das ist göttliche Schickung, daß wir, ohne daran zu benken, an dieß Thor gekommen sind! Nun, da ich hier bin, ist mir's, als wenn ich schon die Halfte des Beges zurüdgelegt hätte. Wir gingen weiter und sprachen zusammen: Was werden unsere Alten diesen Abend sagen? Dann nahmen wir uns vor, nicht weiter daran zu benken, bis wir nach Rom gekommen wären, banden unsere Schurzsfelle auf den Rüden und gingen stillschweigend nach Siena.

Taffo batte fich wund gegangen, wollte nicht weiter, und bat mich, daß ich ihm Gelb borgen follte, um wieder jurudjutebren. 3ch antwortete: Daran batteft bu benten sollen, ebe du von Hause weggingst; ich habe nur noch so viel, um nach Rom zu kommen. Kannst du zu Fuße nicht fort, so ist da ein Pferd, das zurud nach Rom gebt, zu baben, und du hast keine weitere Entschuldigung. miethete das Bferd, und da er mir nicht antwortete. ritt ich gegen das Römische Thor zu. Als er mich entschlossen fab, tam er murrend und bintend binter mir brein. Am Thore wartete ich mitleibig auf ihn, nahm ihn hinter mich und fagte zu ihm: Bas wurden morgen unfere Freunde von und fagen, wenn wir ben Entschluß, nach Rom ju geben, nicht weiter als Siena batten festhalten konnen? Er gab mir Recht, und weil er ein froher Menfch war, fing er an zu lachen und zu fingen; und fo tamen wir immer lacend und fingend nach Rom.

Ich zählte neunzehn Jahre wie das Jahrhundert, und begab mich gleich in die Werkstatt eines Meisters, der Firenzuola di Lombardia hieß und in Gefäßen und großen Arbeiten höchst geschickt war. Ich zeigte ihm das Modell des Schlosses, das ich gearbeitet hatte; es gesiel ihm außers ordentlich, und er sagte zu einem Florentiner Gesellen, der schon einige Jahre bei ihm stand: Das ist ein Florentiner, der's versteht, und du bist einer von denen, die's nicht versstehen. Ich erkannte darauf den Menschen, und wollte ihn

grußen - benn wir batten ebemals oft mit einander gezeichnet, und waren viel mit einander umgegangen - er aber, bochft migvergnugt über bie Borte feines Deifters. behauptete mich nicht zu tennen, noch etwas von mir zu wissen. Ich antwortete ibm mit Berbruß: D Giannotto. ebemals mein hausfreund, mit bem ich ba und ba gujam: men gezeichnet, auf beffen Landbaus ich gegeffen und getrunten habe, ich brauche bein Zeugniß nicht bei biefem braven Manne, beinem Meifter, und hoffe, bag meine Sande ohne beinen Beiftand beweifen follen, wer ich bin. hierauf wendete fich Firenguola, ber ein lebhafter und maderer Mann war, ju feinem Gefellen und fagte: Solechter Menich! icamft bu bid nicht, einem alten Freund und Befannten fo ju begegnen! Und mit eben ber Lebhaftigteit wendete er fich ju mir und fagte: Romm berein und thue, wie bu gefagt haft! Deine Sanbe mogen sprechen, wer bu bift! Und sogleich gab er mir eine schone Silberarbeit für einen Carbinal zu machen.

Es war ein Kastchen nach bem porphyrenen Sarg vor ber Thure ber Rotonbe. Was ich von bem Meinen bazu that, und womit ich bie Arbeit bereicherte, bie Menge schöner kleiner Masken, erfreuten meinen Meister höchlich, ber bas Werk überall zeigte, und sich rühmte, baß ein solches aus seiner Werkstatt ausgegangen sey. Das Kästchen war ungefähr eine halbe Elle groß, und eingerichtet, bas Salzsaß bei Tafel auszunehmen.

Das war mein erster Berbienst in Rom. Einen Theil schidte ich meinem Bater, von dem andern lebte ich, ins dessen ich nach den Alterthümern studirte. Endlich, da mir das Geld ausging, war ich genöthigt, mich wieder an die Arbeit zu begeben. Tasso aber, mein Geselle, kehrte bald nach Florenz zurück.

Da meine neue Arbeit geendigt war, tam mich bie Luft an, zu einem anbern Meifter zu geben. Gin gewiffer Mais lander. Baul Arjago, batte mich an fich gezogen. Darüber fing Firenzuola mit ibm große Sanbel an, und fagte ibm in meiner Gegenwart beleibigenbe Borte. 3ch nahm mich meines neuen Deiftere an und verfeste, bag ich frei geboren fen und auch frei leben wolle: ich habe mich nicht über ibn, und er fich nicht über mich zu betlagen; vielmehr babe er mir uoch einiges herauszuzahlen, und als ein freier Arbeiter wolle ich bingeben, wohin es mir gefiele, weil ich baburch niemand ein Leib thate. Auch mein neuer Meifter fagte ungefahr baffelbe und verficherte, bag er mich nicht verleitet habe, und baß es ihm angenehm febn werbe, wenn ich zu meinem erften Meifter gurudginge. Auf bas fagte ich, ich wollte niemand schaben: ich hatte meine angefanges nen Arbeiten geendigt, murbe immer nur mir felbft und niemand anders angehören, und wer mich brauchte, mochte mit mir übereinkommen.

Ich habe nichts mehr mit dir zu thun, versetzte Firenzuola; du sollst mir nicht mehr unter die Augen kommen! Da erinnerte ich ihn an mein Geld, worauf er mir spöttisch はいるとことというできないというというできない。

antwortete. Aber ich versette: Habe ich Stahl und Eisen gebraucht, um beine Arbeiten zu machen, so sollen sie mir auch zu meinem Lohn verhelfen. Als ich so sprach, blieb ein alter Mann am Laben stehen, ber Meister Anton von St. Marino hieß, ber erste, ber vortrefslichste Golbschmied von Rom und Meister des Firenzuola; er hörte meine Gründe an, gab mir Recht und verlangte, daß Firenzuola mich bezahlen solle.

Man stritt sich lebhast; benn Firenzuola, ein weit besserr Fechter als Goldschmied, wollte nicht nachgeben: boch zulest sand die Vernunst ihren Plat, und meine Festigseit verschaffte mir Recht; er bezahlte mich, und in ber Folge erneuerten wir unsere Freundschaft. Er bat mich sogar, bei ihm Gevatter zu stehen.

Unter meinem neuen Meister verdiente ich genug und schickte den größten Theil meinem guten Bater. Dessen ungeachtet lag dieser mir immer an, nach Florenz zurüczustehren; und am Ende von zwei Jahren that ich ihm seinen Willen. Ich arbeitete wieder bei Salimbeni, verdiente viel, und suchte immer zu lernen; ich erneuerte meinen Umgang mit Franz di Fra Filippo, und ob mir gleich das verwünschte Blasen viel Zeit verdarb, so unterließ ich doch nicht, gewisse Stunden des Tags und der Nacht zu studiren.

Ich machte bamals ein filbernes Herzschloß — so nannte man einen Gürtel, brei Finger breit, ben die Bräute zu tragen pflegten; er war in halberhobener Arbeit gemacht und einige runde Figuren dazwischen, und ob ich gleich äußerst schlecht bezahlt ward, so war mir doch die Ehre, die ich dadurch erlangte, unschätzbar.

Indeffen hatte ich bei verschiedenen Meistern gearbeitet, und febr mobibentenbe Manner, wie jum Beifpiel Marcone, barunter gefunden. Andere hatten einen fehr guten Ramen und bevortheilten mich aufs außerfte. Sobald ich es merkte, machte ich mich von ihnen los und butete mich vor diesen Raubern. Als ich nun fortfuhr zu arbeiten und zu gewinnen, besonders ba ein Meifter, Sogliani genannt, freundlich seine Werkstatt mit mir theilte, waren jene gehässigen Leute neidisch, und da sie drei große Werkstätten und viel zu thun hatten, brudten fie mich auf alle mögliche Beife. Ich beklagte mich barüber gegen einen Freund und fagte, es follte ihnen genug fepn, baß fie mich unter bem Schein ber Gute beraubt hatten. Sie erfuhren es wieber und fomuren, ich follte meine Worte bereuen; ich aber, ber ich nicht mußte, was die Furcht für eine Farbe hatte, achtete ibre Drobungen nicht. Eines Tage trat ich an den Laben bes einen; er hatte mich gerufen und wollte mich schelten und gegen mich großthun: bagegen fagte ich, fie möchten fich's felbft jufchreiben; benn ich batte von ihren Sandlungen gefprochen, wie fie waren.

Indeffen da ich so sprach, paßte ein Better, den sie wahrscheinlich angestiftet hatten, heimtüdisch auf, als ein Maulthier mit Ziegeln vorbeigetrieben wurde, und schob mir den Korb so auf den Leib, daß mir sehr webe geschab.

Schnell kehrte ich mich um, sah, daß er lachte, und schlug ihn mit der Faust so tüchtig auf den Schlaf, daß er für todt zur Erden siel. Dann rief ich seinen Bettern zu: So behandelt man seige Spisduben eures Gleichen! und da sie Miene machten, so viel ihrer waren, auf mich zu fallen, zog ich in der Buth ein Messer und rief: Kommt einer zum Laden herauß, so laufe der andere zum Beichtvater! denn der Arzt soll hier nichts zu thun triegen. Sie er schraken hierüber so sehr, daß keiner von der Stelle ging.

Als ich weg war, liefen Bater und Sohne zu bem Collegium der Achte und klagten, ich habe sie mit bewassneter Hand angefallen, was in Florenz unerhört sep. Die Herren Achte ließen mich rufen und machten mich tüchtig heruntet, sowohl weil ich in der Jade gelaufen kam, da die Andern Mäntel umgenommen hatten, als weil die Herren schon zu hause einzeln durch meine Gegner eingenommen waren, welches ich, als ein unersahrener Knabe, versäumt hatte, der ich mich auf mein volltommenes Recht verließ.

Ich sagte, daß ich, aufgebracht durch die große Beleibigung, dem Gerhard nur eine Ohrseige gegeben hätte, und beshalb keinen so bestigen Auspuher verdiente.

Raum ließ mich Princivalle bella Stuffa, der von den Achten war, das Wort Ohrfeige aussprechen, so rief er: Reine Ohrfeige, einen Faustschlag hast du ihm gegeben! Er zog darauf die Glode, schickte uns alle hinaus und sprach, wie ich nachber vernahm, zu meinen Gunsten. Be trachtet, sagte er, ihr Herren, die Einfalt dieses armen Menschen! er klagt sich an, eine Ohrseige gegeben zu haben, da seine Gegner nur von einem Faustschlag reden. Eine Ohrseige, auf dem neuen Markt, kostet fünfundzwanzig Scudi, ein Faustschlag wenig oder nichts. Er ist ein braver Junge und erhält sein Haus durch anhalterde Arbeit. Wollte der Himmel, es gabe viel solche in unsere Stadt!

Es waren aber einige unter ben Rothkappel; burd Bitten und falsche Borftellungen meiner Feinde Dest, auch ohnedieß von ihrer Partei, die mich gern ins Ge niß geschickt und mir eine ftarte Strafe auferlegt batta aber ber gute Principalle gewann die Oberhand und p. urtheilte mich, vier Maß Mehl als Almosen in ein Rloste ju geben. Man ließ uns wieder hereinkommen; er verbot mir, bei Strafe ihrer Ungnabe, nicht zu reben und meine Buße sogleich zu erlegen. Sie wiederholten ihren berben Berweis und schickten uns zum Actuarius; ich aber murmelte immer vor mich bin: Ohrfeige! keinen Fauftschlag! so daß die Achte über mich lachen mußten. Der Actuarius befahl uns, baß wir einanber Burgicaft leiften follten. So gingen die andern frei aus und mich allein verbammten sie in die vier Maß Mehl, welches mir die größte Ungereche tigfeit ichien. Ich ichidte nach einem Better, ber fich für mich verbürgen follte, er aber wollte nicht tommen; barüber wurde ich gang rasend, und giftig wie eine Otter, ba ich bebachte, wie febr biefer Mann meinem Saufe verbunden fep. 3d faste mich in meiner Buth, fo gut ich tonnte.

und wartete, dis das Collegium der Achte zu Tische ging. Da ich nun allein war, und niemand von den Gerichtsbienern auf mich Acht gab, sprang ich wüthend aus dem Palast, lief nach meiner Wertstatt, ergriff einen Dolch und rannte in das Haus meiner Gegner, die ich beim Essen sand, der Urheber des Streits, siel gleich über mich her; ich stieß ihm aber den Dolch nach der Brust und durchbohrte Rock und Weste; sonst geschah ihm kein Leid, ob ich gleich dachte, er wäre schwer verwundet, weil der Stoß ein gewaltig Geräusch in den Kleidern machte, und er vor Schrecken zur Erden siel. Berräther! ries ich auß: beute sollt ihr alle sterben!

Bater, Mutter und Schwester glaubten, der jüngste Tag fer getommen; fie warfen fich auf die Rniee und flebten ichreiend um Barmbergigteit. Da fie fich nicht gegen mich vertheidigten und der andere für tobt auf der Erbe lag, fcbien es mir niebrig, fie ju verlegen. Buthenb sprang ich die Stiegen binunter und fand auf der Straße bie gange Sippschaft beisammen. Mehr als zwölf maren berbeigelaufen; einer batte einen eifernen Stab, ber andere einen Flintenlauf, die übrigen hammer und Stode: ich fuhr unter fie binein wie ein wuthenber Stier, und marf vier ober fünf nieber, ich stürzte mit ihnen und führte meinen Dold bald gegen biefen, bald gegen jenen; bie, welche noch standen, schlugen tüchtig auf mich zu, und boch lentte es Gott, daß wir einander teinen Schaben thaten, nur blieb ihnen meine Muge jurud, auf die fie, weil ich ihnen entgangen war, wader zuschlugen; dann wollten sie nach ihren Bermundeten und Todten feben, aber es mar niemand beschädigt.

36 ging in bas Rloster St. Maria Novella, und gleich begegnete ich dem Bruder Alexius Strozzi, dem ich mich empfahl, ohne ihn zu tennen. 3ch bat ihn, mir bas Leben ju retten; benn ich batte einen großen Fehler begangen. l Der gute Frater fagte zu mir, ich follte mich nicht fürchten; enn wenn ich alles Uebel in der Welt angestellt bätte. dit be ich boch in feiner Rammer volltommen ficher. Unae eine Stunde nachher hatten sich die Achte außerorbent persammelt: sie ließen einen schrecklichen Bann ausund brobten bem die größten Strafen, ber mich perbot ge oder von meinem Aufenthalt wisse, ohne Ansehen meine tis und der Person. Mein betrübter armer Bater erben den Achten hinein, warf sich auf die Aniee und bat mur armberzigkeit; da stand einer von ihnen auf und фlag! te die Quaste seines Kappchens und sagte unter ans larius eleidigenden Worten zu meinem Later: Hebe bich ollten. to mache, daß du fortkommft! Morgendes Tags amten feinen Lohn empfangen. Mein Bater antwortete: gereche sottes Wille ift, werdet ihr thun, und nicht mehr. d für er andere fagte barauf: Das wird Gottes Wille ırüber Rein Bater versette dagegen: Es ist mein Trost, daß da ich gewiß nicht wißt. unden

tam fogleich mich aufzusuchen, mit einem jungen

onnte,

Menschen von meinem Alter, der Beter Landi hieß; wir liebten uns als leibliche Brüder. Dieser hatte unter seinem Mantel einen trefflichen Degen und das schönste Panger hemb. Mein lebhafter Bater erzählte, wie es ihm bei den Achten ergangen sen; dann kußte er mir die Stirne und beide Augen, segnete mich von Herzen und sagte: Die Macht Gottes steht dir bei! Und so reichte er mir Degen und Baffen und half mir, mit eigenen Händen, sie and legen. Dann suhr er fort: Lieber Sohn! mit diesen in der Hand leb' oder stirb!

Beter Landi borte indeffen nicht auf zu weinen, und gab mir gebn Goldaulben. 3ch ließ mir noch einige Barte baare wegnehmen, die eben bervorzukeimen anfingen. Frater Alexius gab mir die Aleidung eines Geistlichen und einen Laienbruder jum Begleiter. 3ch ging aus bem Rlofter und langs der Mauer bis auf den Play; nicht weit davon fand ich in einem Sause einen Freund, entmönchte mich sogleich und ward wieder Mann. Wir bestiegen zwei Pferde, die man bereit hielt, und ritten die Nacht auf Siena. Als mein Freund zurückam und meinem Bater meldete, daß ich glücklich entkommen sep, hatte berselbe eine unendliche Freude, und konnte nicht erwarten, den von den Achten zu finden, der ihn so angefahren hatte. Endlich begegnete er ibm und saate: Sebt. Anton! Gott wußte besser als ibr. was aus meinem Sohn werben sollte. Jener antwortete: Er foll uns nur wieder unter die Hände kommen! Andes, verfeste mein Bater, will ich Gott banten, ber ihn biegmal glüdlich errettet bat.

In Siena erwartete ich die ordinäre Römische Bost und verdung mich darauf. Unterwegs begegnete uns ein Courier, der den neuerwählten Papst Clemens ankundigte (1523).

## Diertes Capitel.

Der Autor macht außerorbentliches Glüd in Kom. Er wird von einer ebein Dame Porzia Chigt höchlich aufgemuntert. — Besonberes Zutrauen bieser Dame. — Eisersucht zwischen ihm und Lucagnolo von Jest. — Er bläf't vor Papft Clemens VII., der mit ihm wohl zufres den ist und ihn, wegen der doppelten Fähigkeit als Golbschmied und Bussiaus, in Dienst nimmt. Der Bischof von Salamanca giedt ihm auf die Empsehung des Franz Penni, Schülers von Raphael, Arbeit. — Selisame Abentheuer zwischen ihm und dem Bischof.

In Rom arbeitete ich wieder in der Werkstatt des Meisters Santi, der verstorben war, und dessen Sohn das Gewerb fortsette, nicht selbst arbeitete, sondern alles durch einen jungen Menschen besorgen ließ, der sich Lucagnolo von Jesi nannte. Er war der Sohn eines Mailändischen Bauern, und hatte von Jugend auf dei Meister Santi gearbeitet, klein von Statur und wohlgebildet. Dieser junge Mensch arbeitete besser als irgend einer, den ich dis dahin gekannt hatte, mit der größten Leichtigkeit, und zwar nur große Gesäße, Beden und solche Dinge.

3d übernahm für ben Bischof von Salamanca, einen

Spanier, Leuchter zu machen; sie wurden sehr reich gearbeitet, wie es für solche Werke gehört. Sin Schüler Raphaels, Johann Franz Penni, mit dem Zunamen il Fattore, ein trefslicher Maler und Freund des gedachten Bischofs, sehte mich bei ihm in Gunst; man gab mir viel zu arbeiten, und ich ward gut bezahlt.

Bu berfelbigen Beit ging ich an Festtagen manchmal in Die Capelle bes Michel Agnolo und manchmal in bas haus bes Auguftin Chigi von Siena, um ju zeichnen. hier maren Die iconften Arbeiten von der Sand des vortrefflichen Das lers Raphael von Urbino. Gismondo Chiqi, ber Bruber, wohnte daselbst. Sie waren stolz darauf, wenn junge Leute meines Gleichen bei ihnen zu ftubiren tamen. Die Frau des gebachten Gismondo, welche fehr angenehm und äußerst schön war, hatte mich oft in ihrem Haufe gesehen; sie trat eines Tags zu mir, befab meine Zeichnungen und fragte, ob ich Maler ober Bildhauer sep? 3ch antwortete ihr, ich sep ein Goldschmied, worauf sie versepte, daß ich zu gut für einen Goldschmied zeichnete. Sie ließ sich durch ihr Kammermädchen eine Lilie von schönen Diamanten bringen, bie in Gold gefaßt maren, und verlangte, baß ich fie ichagen follte. 3ch icatte fie auf 800 Scubi; fie fagte, ich babe es getroffen, und fragte, ob ich Lust hätte, sie recht gut umzufaffen? 3ch versicherte, baß ich es mit Freuben thun murbe, und machte auf ber Stelle eine fleine Beidnung, die ich um desto besser ausführte, je mehr ich Lust hatte, mich mit bieser schönen und angenehmen Frau zu unterhalten.

Als die Beidnung fertig mar, tam eine andere icone edle Römerin aus bem Sause berunter und fragte ibre Freundin, was fie da mache? Porzia antwortete lächelnd: 36 febe biefem madern jungen Menfchen mit Bergnugen ju, ber fo icon als gut ift. Ich ward roth und verfette balb verschämt und halb muthig : Wie ich auch fen, bin ich bereit euch ju bienen. Die fcone Frau errotbete auch ein wenig und fagte: Du weißt, daß ich beine Dienste verlange. Sie gab mir die Lilie und zwanzig Goldgulben, die fie in ber Tafche batte. Faffe mir bie Steine nach beiner Beichnung, fagte fie, und bringe mir bas alte Bolb jurud. Ihre Freundin fagte barauf: Wenn ich in bem jungen Menschen ftate, fo ging' ich in Gottes Ramen burch. Porgia antwortete: Solde Talente find felten mit Laftern verbunben; er wird bas Ansehen eines braven Junglings nicht zu Schanden machen. Sie nahm ihre Freundin bei ber hand, und indem fie fich umwendete, fagte fie mit bem freund: lichften Lächeln: Lebe mohl, Benvenuto!

Ich vollendete noch erst meine Zeichnung, die ich nach Raphaels Jupiter angefangen hatte; dann ging ich ein kleines Wachsmodell zu machen, um zu zeigen, wie die Arbeit werden sollte. Ich wies es den beiden Damen, die mich so sehr lobten und mir so artig begegneten, daß ich kühn genug war zu versprechen, die Arbeit solle doppelt so schon als das Modell werden. So machte ich mich daran, und endigte das Werk in zwölf Tagen: zwar wieder in

Seftalt einer Lilie, aber mit so viel Masten, Kindern und Thieren geziert, und so sorgfältig emaillirt, daß die Diamanten dadurch einen boppelten Werth erhielten.

Indessen ich daran arbeitete, war der geschickte Lucagnolo mit mir unzufrieden und versicherte, es würde mir zu
viel mehr Rußen und Ehre gereichen, wenn ich ihm an seinen silbernen Gesäßen hülse; ich aber behauptete, daß Arbeiten wie die meine nicht alle Tage kamen, und daß man
damit eben so viel Ehre und Geld erwerben könne. Er lachte
mich aus und sagte: Wir wollen sehen! Ich habe dieses
Gesäß zugleich mit dir angesangen, und benke auch mit dir
zu endigen; wir können alsdann vergleichen, was wir beide
gewinnen. Ich sagte, es würde mich freuen, mit einem so
geschickten Manne in die Wette zu arbeiten; und so bückten
wir, ein wenig verdrießlich, unsere Köpse über die Arbeit
und hielten uns beide so sleißig daran, daß in zehn Tagen
ungesähr jeder, mit aller Kunst und Reinlichkeit, sein Wert
geendigt hatte.

Das Gefäß bes Lucagnolo sollte bem Bapft Clemens bei Tasel bienen, um Knochen und Schalen der Frückte hineinzuwersen, überhaupt mehr zur Pracht als zur Nothwendigkeit. Es war mit zwei schönen henteln geziert, mit vielen Masten, so großen als kleinen, und mit den schönsten Blättern; alles von solcher Zeichnung und Zierde, als man nur wünschen konnte. Ich versicherte, in meinem Leben nichts Schöneres gesehen zu haben.

Lucagnolo glaubte, ich habe meinen Sinn verändert, lobte gleichfalls meine Arbeit, sagte aber: Den Unterschied werden wir bald sehen! Er trug sein Gefäß zum Papst, und ward nach dem Maaßstad dieser großen Arbeiten bezahlt. Indessen trug ich meinen Schmuck zur Frau Borzia, die mich mit großer Berwunderung versicherte, daß ich mein Bersprechen weit übertroffen habe; ich solle für meine Arbeit, was ich wolle, verlangen: denn sie glaubte nicht, mich belohnen zu können, auch wenn sie im Stande wäre, mir ein Landgut zu schenken. Ich versetzte, meine größte Belohnung sen ihr Beisall; ich verlange nichts weiter, und so wollte ich mich ihr empsehlen.

Porzia sagte darauf zu ihrer Freundin: Seht, wie sich in Gesellschaft seiner Talente auch die Tugenden bestihden! Und so schienen beide Frauen verwundert zu sehn. Darauf sagte Borzia: Du hast wohl sagen hören, wenn der Arme dem Neichen schenkt, so lacht der Teusel. Ich versetze, der Bose Berdruß genug; dießmal möchte er immer lachen. Darauf ging ich weg, und sie riesen mir nach, er solle den Spaß nicht haben!

Als ich in die Berkstatt zurudkam, zeigte Lucagnolo eine Rolle Gelb und sagte: Las nun einmal beinen Berbienst neben bem meinigen seben! Ich ersuchte ihn, bis auf den nächsten Tag zu warten, da ich denn, weil ich mich in meiner Arbeit so brav wie er in der seinigen gehalten hätte, auch in Absicht der Belohnung nicht mit Schanden zu bestehen hoffte.

Den andern Zag kam ein Hausmeister der Frau Borgia. rief mich aus ber Wertstatt, und gab mir eine Rolle Gelb. Sie wolle nicht, fagte er, baß ber Teufel fich gar ju luftig machen follte; boch fep bas, mas fie mir fchide, weber mein ganges Berbienft noch die gange Belohnung. Er feste noch mehr freundliche Worte bingu, wie eine folche vortreffliche Dame fich ausbrudt. Lucagnolo konnte nicht erwarten, meine Rolle mit ber feinigen ju vergleichen, und brachte biefe, fobald ich jurudtam, in Gegenwart von zwölf Arbeitern und andern Nachbarn, die, auf die Entscheidung bes Streits neugierig, berbeigekommen maren, hervor, lacte verächtlich, fagte breis ober viermal: Au! und goß mit vielem Larm fein Gelb auf die Tafel aus. Es maren fünfundamangia Scubi in Munge. Mich batten fein Geforei, feine Blide, die Spage und bas Gelachter ber Umftebenben ein wenig irre gemacht; ich schielte nur in meine hulse binein, und ba ich merkte, baß es lauter Golb mar, bob ich, am andern Ende der Tafel, mit niedergeschlagenen Augen und ohne Gerausch, mit beiben handen meine Rolle ftart in die Sobe und ließ das Geld, wie aus einem Mübltrichter, auf den Tisch laufen. Da sprangen noch die Hälfte so viel Stude als bei ibm bervor, und alle Augen, die mich erft mit einiger Berachtung angeblidt hatten, wendeten fich auf ibn. Man rief: Sier fiebt's viel beffer aus; bier find Golbstude und die Salfte mehr.

Ich bachte, er wollte für Neid und Berdruß auf der Stelle umkommen, und ob er gleich als Meister den dritten Theil meines Berdienstes erhielt, so kannte er sich doch nicht vor Bosheit. Auch ich war verdrießlich und sagte, jeder Bogel singe nach seiner Beise. Er versluchte daraus seine Kunst und den, der sie ihn gelehrt hatte, und schwur, er wolle keine großen Arbeiten mehr machen, sondern sich auf solche Lumpereien legen, da sie so gut bezahlt würden. Ich antwortete daraus, er möchte es immer versuchen, doch ich sagte ihm voraus, seine Arbeiten wollte ich wohl auch machen, aber diese Lumpereien würden ihm nicht gelingen. So ging ich erzürnt weg und schwur, ich wollte es ihm schon zeigen. Die Umstehenden gaben ihm laut Unrecht, und schalten ihn, wie er's verdiente; von mir aber sprachen sie, wie ich mich erwiesen hatte.

Den andern Tag ging ich, Madame Porzia zu danken, und sagte, daß sie, gerade umgekehrt, anstatt dem Teufel Gelegenheit zum Lachen zu geben, Ursache wäre, daß er nochmals Gott verleugnete. Wir lachten freundlich zusammen, und sie bestellte bei mir noch mehr gute und schone Arbeiten.

Bu derselben Zeit verschaffte mir Franz Benni abermals Arbeit beim Bischof von Salamanca. Dieser Herr wollte zwei große Wasserkesselle von gleicher Große auf die Eredenztische haben; den einen sollte ich, den andern Lucagnolo machen und, wie es bei solchen Werken gebräuchlich war, gab uns Benni die Zeichnungen dazu.

So legte ich mit ber größten Begierbe Sand an bas

Gefäß. Sin Mailänder hatte mir ein Edden in seiner Berkstatt gegeben; dabei überschlug ich mein Geld und schickte, was ich entbehren konnte, meinem Bater, der, als es ihm in Florenz ausgezahlt wurde, zufällig jenem unfreundlichen Mitgliede der Achte begegnete, dessen Söhne sich sehr schleckt aufführten. Mein Bater ließ ihn sein Unrecht und mein Glück recht lebhast empsinden, wie er es denn mir auch gleich mit Freuden schrieb, und mich dabei um Gottes willen dat, daß ich doch von Zeit zu Zeit blasen und das schöne Talent, das er mich mit so vieler Mühe gelehrt hätte, nicht vernachlässigen sollte. Ich nahm mir vor, ihm noch vor seinem Ende die Freude zu machen, daß er mich recht gut sollte blasen hören, in Betrachtung, daß ja Gott selbst, wenn wir ihn darum bitten, uns ein erlaubtes Bergnügen gewährt.

Indeffen ich an dem Gefäß bes Salamanca arbeitete, hatte ich zu meiner Beihulfe nur einen Knaben, ben ich auf inftandiges Bitten meiner Freunde, halb wider Willen, zu meiner Aufwartung genommen hatte. Er war ungefähr vierzehn Rabre alt, bieß Baulin, und war ber Gobn eines Romifden Burgers, ber von feinen Gintunften lebte. Baulin war so gludlich geboren, der ehrbarste und schonste Anabe, ben ich im Leben gesehen batte; sein autes Wesen, sein angenehmes Betragen, seine unendliche Schönheit, feine Anbanglichkeit an mich waren bie gerechten Urfachen, daß ich fo große Liebe für ihn empfand, als die Bruft eines Menfchen faffen tann. Diefe lebhafte Neigung bewog mich, um dieses herrliche Gesicht, bas von Ratur ernsthaft und traurig war, erheitert ju feben, manchmal mein gorne den jur Sand zu nehmen. Denn wenn er mich borte, fo lächelte er so schön und herzlich, daß ich mich gar nicht mehr über jene Fabeln verwunderte, welche bie Seiden von ihren Göttern des himmels erzählten. Ja gewiß, wenn er ju jener Beit gelebt batte, fo murbe er bie Menichen gang außer fich gebracht baben. Er batte eine Schwester, bie fo fcon mar wie er, und Faustina bieß; ber Bater führte mich oft in feinen Beinberg, und ich tonnte merten, bag er mich gern zu seinem Schwiegersohn gehabt batte. Durch biefe Beranlaffung blies ich mehr als gewöhnlich.

Um diese Zeit ließ mich ein gewisser Jacob von Cesena, ein trefflicher Musicus, der bei dem Bapfte in Diensten war, fragen, ob ich ihnen am ersten August helsen und den Sopran blasen wollte; sie hätten auf diesen Tag die schonsten Stude zu des Bapftes Tafelmusit ausgesucht.

So ein großes Berlangen ich trug, mein schnes angefangenes Gefäß zu endigen, so reizte mich doch die Musit,
als eine wunderbare Sache, an sich, wobei ich zugleich
meinem Bater zu gefallen dachte, und ich nahm mir vor,
von der Gesellschaft zu sehn. Acht Tage vorher probirten
wir täglich zwei Stunden, und gingen sodann am Festage
ins Belvedere, und bliesen bei Tasel die geübten Motetten,
so daß der Papst sagte, er habe keine angenehmere Musik
gehört. Er rief jenen Jacob von Cesena zu sich und fragte

icherzten, wie es geschiebt, wenn viele Manner beisammen find, bie fich eines gemeinsamen Festes erfreuen. Bufallig ging ein tolltopfiger junger Mensch vorbei, ber Travaccio bieß, und Soldat unter Rienzo da Ceri war. Da er uns fo luftig borte, spottete er auf eine unanftanbige Beife über bie Florentinische Nation. Ich hielt mich für ben Unführer fo vieler geschickten und braven Leute, und konnte bas nicht bingeben laffen; ftill, und obne baß es jemanb bemertte, erreichte ich ibn noch; er ging mit feiner Liebsten, und um fie jum Lachen ju bringen, feste er fein albernes Geschmäte fort. 3ch ftellte ibn gur Rebe, und fragte ibn, ob er ber Freche sep, ber ichlecht von ber Florentinischen Nation fpreche? Er antwortete fonell: 3ch bin's! Drauf folug ich ihn ins Gesicht, und sagte: Das bin ich! und fogleich maren unfere Degen gezogen. Aber taum war ber Sandel begonnen, als fich viele bazwischen legten, und ba fie die Sache vernahmen, mir Recht gaben.

Den anbern Tag wurde mir eine Ausforberung von ibm jugestellt: ich nahm sie freudig an und sagte, bamit wollte ich wohl eber als mit einem Werte meiner andern Runft fertig werben. Sogleich ging ich zu einem Alten, ber Bevilacqua bieß: er hatte ben Ruf, ber erfte Degen von Italien gewesen zu sepu; benn er hatte sich wohl swanzigmal geschlagen, und war immer mit Ehren aus ber Sache geschieden. Diefer brave Mann batte viel Freundschaft für mich; er tannte mich und mein Talent in ber Runft, und batte mir icon bei fürchterlichen Sändeln beigestanden. Er pflegte ju sagen: Mein Benvenuto, wenn bu mit bem Rriegsgott zu thun batteft, fo bin ich gewiß, bu wurdest mit Ehren besteben: benn fo viel Jahre ich bich tenne, habe ich bich noch teinen ungerechten Sanbel anfangen seben. So nahm er Theil an meinen Unternehmungen, und führte uns auf ben Plat, wo wir, boch obne Blutvergießen, mit Ehren ben Streit endigten. 3d übergebe viele icone Geschichten biefer Art, um von meiner Runft zu reben, um berentwillen ich eigentlich ichreibe, und ich werbe barin nur zu viel zu fagen haben.

Man weiß, wie ich mit einem löblichen Wetteifer die Art und Kunft des Lucagnolo zu übertreffen suchte, und dabei die Geschäfte eines Juweliers nicht versäumte; eben so bemühte ich mich, die Geschäslichteiten anderer Künstler nachzuahmen. Es war zur selbigen Zeit in Rom ein treffslicher Peruginer, mit Namen Lautizio, der nur Eine Profession trieb, in dieser aber auch einzig war. Es ist gewöhnlich, daß in Rom jeder Cardinal sein Wappen im Siegel führt. Diese Siegel sind groß, wie die ganze Hand eines zehnjährigen Knaben, und da in dem Wappen viele Figuren vortommen, so bezahlt man für ein solches hundert und mehr Scudi. Auch diesem braven Manne wünschte ich nachzueisern, obgleich seine Kunst sehr von den Künsten entsernt war, die ein Goldschmied auszuüben hat; auch verstand Lautizio nichts zu machen als nur diese Siegel.

aber befleißigte mid, nebst andern Arbeiten, auch

biefes, und fo fcwer ich fie auch fant, ließ ich boch nicht nach, weil ich ju lernen und ju verbienen geneigt war.

Dann befand fich in Rom ein anderer trefflicher Runftler, von Mailand gebürtig, mit Namen Caradoffo; er arbeitete bloß getriebene Medaillen von Metallblech und andere Dinge biefer Art. Er machte einige Kriedensbilder in balberbobener Arbeit, auch Crucifixe, einen Balm groß, von bem garteften Goldblech, auf bas vortrefflichfte gearbeitet, und ich munichte ihn mehr als jemand zu erreichen. Ueberdieß fanden fich andere Meifter, welche Stahlftempel, wodurch man die iconen Münzen bervorbringt, verfertige ten. Alle biefe verschiebenen Arbeiten übernahm ich, und fuchte fie unermudet jur Bolltommenbeit zu bringen. Die schöne Runft bes Emaillirens ließ ich mir gleichfalls angelegen fenn, und nahm mir barin einen unferer Morentiner, ber Amerigo bieß, ben ich niemals perfonlich getannt batte, zum Borbild. Niemand bat fich, bag ich mußte. feiner göttlichen Arbeit genabert. Auch biefe foweren Bemühungen legte ich mir auf, wo man fein Wert und bie Frucht feines Fleißes julest bem Feuer überlaffen muß, bas alles wieder verberben tann; aber die Freude, die ich baran batte, machte, baß ich bie großen Schwierigkeiten für ein Ausruhen ansah. Denn Gott und die Natur haben mir die gludlichste Gabe, eine so aute und wohl proportionirte Complexion gegeben, daß ich damit frei alles, was mir in ben Sinn tam, ausrichten tonnte. Bas ich in diesen so gang verschiedenen Professionen geleiftet habe, werbe ich an seinem Orte anzeigen.

Bu biefer Beit - ich war ungefähr breiundzwanzig Jahre alt - muthete in Rom eine pestilenzialische Rrantbeit; viele Taufende starben jeden Tag, und dadurch gefcredt, gewöhnte ich mich ju einer gewissen Lebensart, bie ich gemuthlich fand, und zwar burch folgenden Unlag. Un Kesttagen ging ich gewöhnlich nach Alterthumern aus, und studirte nach ihnen, entweder in Bachs ober mit Reichnen. Weil sich nun viele schöne Sachen in den Ruinen finden, und dabei viele Tauben niften, fand ich Bergnugen, meine Buchse gegen sie ju gebrauchen. Run gab ich ofters, aus Furcht vor ber Best, und um allen menschlichen Umgang ju flieben, meinem Baulin bas Gewehr auf bie Schulter. Wir gingen allein nach jenen Alterthumern aus, und tamen gewöhnlich mit einer großen Beute nach Saufe. 3d lub immer nur Eine Rugel in bas Gewehr, und vergnügte mich, burd Runft und Geschicklichkeit große Ragd zu machen. 3ch batte mir felbst meine Buchse eingerichtet: fie mar von außen und innen spiegelglatt; bagu machte ich mir felbst bas feinfte Schiefpulver, wobei ich Geheimnisse fand, die noch niemand entbedt hatte; ich will nur diesen Wint geben, daß ich mit dem fünften Theil bes Gewichts ber Rugel von meinem Bulver auf zweibundert Schritte einen weißen Buntt traf, worüber fich bie, welche bas handwert verfteben, gewiß verwundern werben.

So ein großes Bergnügen fand ich an dieser Uebung, daß sie mich manchmal von meiner Kunst und von meinen Studien zu entsernen schien; allein ich zog von der andern Seite daraus wieder großen Bortheil: denn ich verbesserte badurch meine Lebensträfte, und die Lust war mir sehr heilsam, da ich von Ratur zur Melancholie geneigt bin. Dieses Bergnügen erfreute mir gleich das Herz, ich ward geschicker zur Arbeit, und mein Talent zeigte sich mehr, als wenn ich immer dei meinen Studien und Uedungen blieb, so daß mir am Ende meine Büchse mehr zum Kortheil als zum Nachtheil gereichte.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch die Bekanntschaft mit Antiquitätensuchern gemacht, die den Lombardischen Bauern aufpaßten, welche zu bestimmten Zeiten nach Rom kamen, um die Weinderge zu bearbeiten, und im Umwenden des Erdreichs immer alte Medaillen, Achate, Prasem, Carneole und Cameen sanden; manchmal hatten sie sogar das Glück, Coelsteine, zum Beispiel Smaragde, Sapphire, Diamanten und Rubinen, auszugraben. Jene Aufsucher kauften gewöhnlich solche Dinge von den Bauern für geringes Geld, und indem ich sie östers auf der Stelle antras, zahlte ich ihnen wohl so viele Goldgulden als sie Julier gegeben hätten. Ich verhandelte diese Dinge wieder, und ob ich dabei gleich wieder zehn für eins gewann, so machte ich mir doch dadurch saste Cardinäle zu Freunden.

Um nur von den seltensten Stüden zu reden, die mir in die hand sielen, nenne ich den Kopf eines Delphins, groß wie eine mächtige Bohne, in dem schön gefärbtesten Smaragd, einen Minervenkopf in Lopas, einer starken Ruß groß, einen Camee mit Hercules und Cerberus, ein Berk, das unser großer Michel Agnolo höchlich bewunderte. Unter vielen Münzen erhielt ich einen Jupiterskopf von der größten Schönheit, und auf der andern Seite waren einige gleich trefsliche Figuren gebildet.

Daß ich hier noch eine Geschichte ergable, bie früher vorfiel! Es tam ein großer Chirurgus nach Rom, ber Reifter Jacob da Carpi hieß. Dieser treffliche Mann curirte unter andern besonders besperate Frangosische Lebel: er verftand sich sehr auf Beichnung, und ba er eines Tags por meiner Berkstatt vorbeiging, fab er jufälligerweise einige Sandriffe, worunter fich wunderliche Bafen befanben, die ich zu meinem Bergnugen erfunden hatte; fie waren gang verschieben von allem, mas bis babin geseben worben war. Meifter Jacob verlangte, ich follte fie ibm von Silber machen, welches ich äußerst gern that, weil ich dabei meinen Grillen folgen tonnte: er bezahlte mir fie gut; aber hundertfach war die Ehre, die sie mir verschafften. Denn die Goldschmiede lobten die Arbeit über die Maaken, und ich batte sie nicht sobald ihrem Herrn übergeben, als er fie bem Papft zeigte und ben andern Tag verreif'te. Er mar febr gelehrt, und fprach jum Erstaunen über die Medicin. Der Bapft verlangte, er follte in feinen

Diensten bleiben, aber er sagte, er wolle in keines Menschen Dienste treten, und wer ihn nöthig batte, sollte ihn aus suchen. Es war ein verschlagener Mann, und er that wohl von Rom wegzugehen; benn wenige Monate darauf befanden sich alle, die er curirt hatte, viel schlimmer als vorber; sie batten ihn umgebracht, wenn er geblieben wart.

Er zeigte meine Gesäße dem Herzog von Ferrara und vielen andern Herren, auch unsern durcklauchtigkten herzog, und sagte, er habe sie von einem großen herrn im Rom erhalten, den er nur unter der Bedingung, daß er ihm diese Gesäße abträte, habe curiren wollen; der habe sich sehr geweigert, ihm versichert, daß sie antil seven, und ihn gebeten, er möchte lieber alles andere verlangen; er aber sey darauf bestanden und habe die Cur nicht eber begonnen, als dis er die Gesäße erhalten.

Dieses erzählte mir Albert Bendidio, ber mir mit großen Umständen einige Copien wies, die in Ferrara in Thon gemacht worden waren. Ich lachte und sagte nichts weiter. Der stolze Mann erzürnte sich und rief: Du lachst, und ich sage dir, seit tausend Jahren ist keiner geboren, der sie nur zeichnen konnte. Ich war still, um ihnen den großen Ruf nicht zu rauben, und schien sie selbst zu bewundern.

Biele herren in Rom, und darunter auch einige meiner Freunde, sprachen mit Berwunderung von diesen Arebeiten, die sie selbst für alt hielten: ich konnte meinen:
Stolz nicht bergen und behauptete, daß ich sie gemacht
habe; man wollte es nicht glauben, und zum Beweis
machte ich neue Zeichnungen; denn die alten hatte Meister
Jacob Maglich mitgenommen.

Die Pest war vorüber, und ich hatte mich gludlich durchgebracht, aber viele meiner Gesellen waren gestorben. Man suchte sich wieder auf und umarmte freudig und geströstet diejenigen, die man lebend antraf. Daraus entstand in Rom eine Gesellschaft der besten Maler, Bildehauer und Goldschmiede, die ein Bildhauer von Siena, Namens Michel Agnolo, stiftete; er durste in seiner Kunst sich neben jedem andern zeigen, und man konnte dabei keinen gefälligern und lustigern Mann sinden. Er war der älteste in der Gesellschaft, aber der jüngste nach der Gesundheit seines Körpers; wir kamen wöchentlich wenigsstens zweimal zusammen; Julius Romano und Franz Benni waren von den Unsern.

Schon hatten wir uns öfters versammelt, als es unserm guten Anführer beliebte, uns auf ben nächsten Sonntag bei sich zu Tische zu laben; jeder sollte sich seine Krabe mitbringen; das war der Name, den er unsern Madchen gegeben hatte; und wer sie nicht mitbrächte, sollte zur Strase die ganze Gesellschaft zunächst zu Tische laden. Wer nun von uns mit solchen Mädchen keinen Umgang hatte, mußte, mit großen Kosten und Anstalten, eine für den Tag sich aufsuchen, um nicht beschämt bei dem herrlichen Gastmahl zu erscheinen. Ich dachte Bunder, wie gut versehen

いった。人口は発生的な、意思的な場合は、現代のないなど、ないないない。ないは、ないないないないないない。これは、ないないないないないないないない。これには、これには、これには、これには、これには、これには、

ich ware: benn ein sehr schönes Mädchen, mit Namen Pantasilea, war sterblich in mich verliebt; ich sand mich aber genöthigt, sie meinem besten Freunde Bachiacca zu überlassen, der gleichfalls heftig in sie verliebt war; darüber gab es einigen Berdruß: benn das Mädchen, als sie sah, daß ich sie so leicht abtrat, glaubte, daß ich ihre große Liebe schlecht zu schäßen wisse; darüber entstand mir ein böser Handel in der Folge, dessen ich an seinem Ort gedenten will.

Schon nabte fich die Stunde, ba jeber mit feiner Rrabe in die treffliche Gesellschaft tommen follte. Bei einem folden Spage mich auszuschließen, hielt ich für unschidlich, und bann hatte ich wieber Bebenten, unter meinem Schut und Anseben irgend einen schlechten, gerupften Bogel eine zuführen. Alsbald fiel mir ein Scherz ein, durch den ich die Freude zu vermehren gedachte. So entschlossen, rief ich einen Anaben von fechzehn Jahren, ber neben mir wohnte, ben Sohn eines Spanischen Meffingarbeiters; er bieß Diego, ftubirte fleißig Latein, war icon von Figur, und hatte bie befte Gesichtsfarbe. Der Schnitt seines Gesichts war viel iconer als des alten Antinous; ich hatte ihn oft gezeichnet und in meinen Berten große Ehre baburch eingelegt; er ging mit niemand um, so bas man ihn nicht tannte, war gemöhnlich febr folecht getleibet, und nur in feine Studien verliebt; ich rief ihn in meine Wohnung und bat ihn, daß er die Frauenkleider anlegen möchte, die er daselbst vorfand. Er mar millia, sog fich schnell an, und ich suchte mit allerlei Somud sein reizenbes Gesicht zu verschönern; ich legte ihm zwei Ringe mit großen schönen Berlen an bie Dhren; Die Ringe waren offen und flemmten bas Lappchen, fo ale wenn es burchftochen ware; bann fcmudte ich feinen Sals mit golbenen Retten und andern Ebelfteinen; auch feine Kinger stedte ich voll Ringe, nahm ibn bann freundlich beim Ohr und jog ibn vor meinen großen Spiegel; er erstaunte über sich felbst und fagte mit Bufriedenheit: 3st's moglich! Das mare Diego?

Ja! versette ich: das ist Diego, von dem ich niemals eine Gesälligkeit verlangt habe; nur gegenwärtig bitte ich ihn, daß er mir den Gesallen thue, mit diesen Kleidern zu jener vortrefslichen Gesellschaft zu Tische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrdare, tugendsame und kluge Anabe schlug die Augen nieder und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gessicht auf und sagte: Mit Benvenuto komme ich! laß und geben! Darauf schlug ich ihm ein großes seidenes Tuch über den Kopf, wie die Römerinnen im Sommer tragen.

Als wir an dem Plat ankamen, waren schon alle beisammen und gingen mir sammtlich entgegen. Michel Agnolo
von Siena, zwischen Julius Romano und Benni, nahm den
Schleier meiner schonen Figur ab, und wie er der allerlustigste und launigste Mann von der Welt war, saste er
seine Freunde zu beiden Seiten an und nöthigte sie, sich so
des als möglich auf die Erde zu buden. Er selbst fiel auf

vie Kniee, flehte um Barmherzigkeit, rief alle zusammen und sagte: Seht nur, so sehen die Engel im Baradiese auß! Man sagt immer nur Engel, aber da sehet ihr, daß es auch Engelinnen giebt. Dann mit erhobener Stimme sprach er: D schoner Engel, o würdiger Engel, beglüde mich, segne mich! Daraus erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Hand und gab ihm den papstlichen Segen. Michel Agnolo erhob sich und sagte, dem Bapst kusse man die Füße, den Engeln die Wangen! Und so that er auch. Der Knabe ward über und über roth, und seine Schönheit erhöhte sich außerordentlich.

Als wir uns weiter umsahen, sanden wir in dem Zimmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von uns gemacht und dem Michel Agnolo zugeschickt hatte. Das schone Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausdruck, daß jedermann erstaunen mußte. Auf diese Beise wurde viel gesprochen, und jeder zeigte seine Berwunderung, davon ich nur die Worte des berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle die Anwesenden und besonders die Frauen angesehen hatte, sagte er: Lieber Michel Agnolo, wenn ihr die Mädchen Arähen benennt, so habt ihr dießmal doppelt Recht: denn sie nehmen sich noch schlimmer aus als Arähen neben dem schonen Pfau.

Die Speisen waren aufgetragen, und Julius erbat fich bie Erlaubniß, und bie Blate anzuweisen; als es ibm geftattet mar, nahm er bie Mabden bei ber Sand und ließ sie alle an einer Seite, und die meinige in der Mitte niederfigen, alsbann die Manner an der andern Seite, und mich in der Mitte, mit dem Ausbruck, daß ich diese Chre wohl verbiente. Im Ruden unferer Frauengimmer mar eine Band von natürlichen Jasminen, worauf fich bie Geftalten, und besonders meiner Schönen, über alle Begriffe berrlich ausnahmen, und so genoffen wir eines Gastmabls, das mit Ueberfluß und Zierlichkeit bereitet mar. Gegen Ende bes Tifches tamen einige Singftimmen zugleich mit einigen Anstrumenten, und da sie ihre Notenbücher bei sich batten, verlangte meine icone Figur gleichfalls mitzusingen. Sie leistete so viel mehr als die andern, daß Julius und Michel Agnolo nicht mehr, wie vorher, munter und angenehm scherzten, sondern ernsthaft wichtige und tieffinnige Betractungen anftellten.

Darauf fing ein gewisser Aurelius von Ascoli, der sehr glücklich aus dem Stegreif sang, mit göttlichen und herrslichen Worten an, die Frauenzimmer zu loben. Indessen hörten die beiden Frauen, die meine schöne Figur in der Mitte hatten, nicht auf zu schwazen. Die eine erzählte, wie es ihr übel ergangen, und die andere fragte mein Gesschöpschen, wie sie sich geholsen hätte, wer ihre Freunde wären, wie lange sie sich in Rom besände? und andere Dinge der Art. Indessen hatte Pantasilea, meine Liebste, aus Neid und Verdung, auch allerlei händel erregt, die ich der Kürze willen übergehe. Endlich wurden meiner schönen Figur, welche den Namen Pomona führte, die

abgeschmacken Zubringlichkeiten zur Last, und sie drehte sich verlegen balb auf die eine, balb auf die andere Seite. Da fragte das Mädchen, das Julius mitgebracht hatte, ob fie fich übel befinde? Dit einigem Digbehagen fagte meine Sconbeit: Ja! und feste bingu, fie glaube feit einigen Monaten guter hoffnung ju fenn, und fürchte ohnmachtig ju werben. Sogleich hatten ihre beiben Nachbarinnen Mitleid mit ihr und wollten ihr Luft machen: ba ergab fich's, baß es ein Rnabe mar; fie fcrieen, icalten und ftanben vom Tifche auf. Da erhob fich ein lauter Larm und ein unbandiges Gelächter. Michel Agnolo verlangte die Er: laubnik, mich bestrafen zu dürfen, und erhielt sie unter großem Gefchrei. Er foll leben! rief ber Alte aus; wir find ibm Dant foulbig, bag er burch biefen Scherz unfer Best volltommen gemacht bat. So endigte fich biefer Tag, von bem wir alle vergnügt nach Saufe tehrten.

## Bechstes Capitel.

Der Autor ahme Aurtische mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Borts Groteste, von Zierrathen gebraucht. — Des Autors Fleiß an Mebaillen und Ringen. — Seine Wohlthaten an Lubwig Pulci werben mit Unbant belohnt. Leibenschaft des Pulci zu Pantafiles und iragisches Ende besselben. — Rühnes Betragen des Autors, der die Berliebten und ihr bewassense Geleit angreist. — Der Autor entfommt, und versöhnt sich mit Benbenuts von Berugia.

Bollte ich umftändlich beschreiben, wie vielsach die Berte waren, welche ich für mehrere Versonen vollendete, so hätte ich genug zu erzählen; gegenwärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen, daß ich mich mit Sorgsalt und Reiß in allen den verschiedenen Künsten zu üben suchte, von denen ich oden gesprochen habe. Ich suhr beständig sort mancherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkwürdigsten Arbeiten zu erwähnen gedenke, so soll es von Zeit zu Zeit am gehörigen Orte und zwar bald geschehen.

Obgedachter Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, verfertigte zu selbiger Zeit das Grabmal des lettverstorbenen Papstes Hadrian; Julius Romano, der Maler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser das, der andere borthin, je nachdem er zu thun hatte, so daß jene treffliche Gesellschaft sast ganz aus einander ging.

Bu ber Zeit kamen mir einige kleine Türkische Dolche in die Hande, wovon sowohl Griff und Scheide als auch die Klinge von Gisen war; zugleich sand sich auf diesem Gewehr das schönste Blätterwert nach Türkischer Art eingegraben und auf das zierlichste mit Gold ausgelegt. Gine solche Arbeit reizte mich gewaltig, auch in dieser Profession etwas zu leisten, die doch so verschieden von meinen übrigen war; und als ich sah, daß sie mir auss beste gelang, suhr ich sort mehrere bergleichen Gewehre zu machen, welche schoner und dauerhafter als die Türkischen selbst aussielen, und zwar wegen verschiedener Ursachen. Erftlich weil ich

in meinem Stahl die Figuren tiefer untergrub, als es die türkischen Arbeiter zu thun pflegen; zweitens weil jenes Türkische Laubwert eigentlich nur aus Arumsblättern mit einigen Aegyptischen Blümchen besteht, die, ob sie gleich etwas weniges Grazie haben, bennoch auf die Dauer nicht wie unser Laubwert gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiebene Arten, und die Kunstler selbst arbeiten verschieben. So ahmen die Lombarden den Spheu und wilden Bein nach, deren schone Ranken sehr angenehm zu sehen sind; die Florentiner und Römer dagegen haben mit noch weit mehr Geschmad ge wählt; denn sie bilden den Akanth mit seinen Blättern und Blumen, die sich auf verschiedene Beise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bögel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann, wer guten Geschmad habe. Ranches kann man auch von der Ratur und den wilden Blumen lernen, zum Beispiel von denen, die man Löwenmäuler nennt, und was derzgleichen mehr sehn mag; da denn die tresslichen Goldssschmiede ihre eigenen Ersindungen hinzussügen.

Solde Arbeiten werben von den Untundigen Grotesten genannt; welche Benennung fich von ben Reuern berfdreibt, indem die aufmerksamen Künstler in Rom in manchen unterirbischen Söhlen bergleichen Rierrathen fanden; weil diese Orte ebemals als Bimmer, Stuben, Studienfale und fonft gebraucht murben, nun aber, ba burch ben Ruin fo großer Gebaude jene Theile in die Tiefe getommen find, gleichsam Boblen ju fenn icheinen, welche in Rom Grotten genannt werben; baber benn, wie gefagt, ber Name Grotesten fich ableitet. Die Benennung aber ift nicht eigentlich. Denn wie die Alten sich vergnügten Monstra zusammenzusepen, indem fie die Geftalten ber Biegen, Rube und Stuten verbanden, fo follten auch biefe Berbindungen verschiedener Bflangen und Blatterarten Monftra und nicht Grotellen genannt werden. Auf biefe Beife machte ich folde wunderfam jusammengesette Blatter, die viel iconer als die Turtischen anzusehen waren.

Auch begab sich's, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Asche gewisse eiserne Ringe gefunden wurden, von den Aten schon mit Gold eingelegt. In jedem war ein kleiner Onde gesaßt. Die Gelehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen seltsamen Fällen des Lebens, sowohl glücklichen als unglücklichen, bei gesetem Gemüthe zu bleiben. Darauf machte ich verschiedene solche Ringe auf Berlangen einiger herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierrathen mit großer Gorgfalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scubi bloß für meine Arbeit.

Ferner bebiente man fich zu jener Beit golbener Mebaillen, worauf ein jeber herr und Ebelmann irgend eine Grille ober Unternehmung vorstellen ließ und sie an ber ich ware: benn ein sehr schönes Madchen, mit Namen Pantasilea, war sterblich in mich verliebt; ich sand mich aber genöthigt, sie meinem besten Freunde Bachiacca zu überlassen, der gleichfalls heftig in sie verliebt war; darüber gab es einigen Berdruß: benn das Madchen, als sie sah, daß ich sie so leicht abtrat, glaubte, daß ich ihre große Liebe schlecht zu schäßen wisse; darüber entstand mir ein böser Handel in der Folge, dessen ich an seinem Ort ges benten will.

Schon nabte fich die Stunde, ba jeder mit feiner Rrabe in die treffliche Gefellschaft tommen follte. Bei einem folden Spage mich auszuschließen, hielt ich für unschidlich, und bann batte ich wieber Bebenten, unter meinem Schut und Anseben irgend einen schlechten, gerupften Bogel eins juführen. Alsbald fiel mir ein Scherz ein, burch ben ich Die Freude zu vermehren gebachte. Go entschloffen, rief ich einen Anaben von fechzehn Jahren, ber neben mir wohnte, ben Sohn eines Spanischen Deffingarbeiters; er bieß Diego, studirte fleißig Latein, mar icon von Figur, und hatte bie befte Gesichtsfarbe. Der Schnitt seines Gesichts mar viel iconer als bes alten Antinous; ich hatte ihn oft gezeichnet und in meinen Werten große Ehre baburch eingelegt; er ging mit niemand um, so bag man ihn nicht kannte, war gewöhnlich febr folecht gelleibet, und nur in feine Studien verliebt; ich rief ihn in meine Wohnung und bat ihn, daß er die Frauenkleider anlegen möchte, die er daselbst vorfand. Er war willig, zog sich schnell an, und ich suchte mit allerlei Schmuck sein reizendes Gesicht zu verschönern; ich legte ibm zwei Ringe mit großen schönen Berlen an bie Ohren; die Ringe waren offen und flemmten bas Lappchen, so als wenn es durchstochen wäre; dann schmücke ich seinen Hals mit goldenen Retten und andern Ebelsteinen; auch seine Kinger stedte ich voll Ringe, nahm ibn bann freundlich beim Dhr und jog ibn vor meinen großen Spiegel; er erstaunte über fich felbft und sagte mit Bufriebenbeit: Ift's moglich! Das mare Diego?

Ja! verfeste ich: das ist Diego, von dem ich niemals eine Gefälligkeit verlangt habe; nur gegenwärtig bitte ich ihn, daß er mir den Gefallen thue, mit diesen Kleidern zu jener vortrefflichen Gesellschaft zu Tische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrdare, tugendsame und kluge Anabe schlug die Augen nieder und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gessicht auf und sagte: Wit Benvenuto komme ich! laß uns geben! Darauf schlug ich ihm ein großes seidenes Tuch über den Kopf, wie die Römerinnen im Sommer tragen.

Als wir an bem Plat ankamen, waren schon alle beis sammen und gingen mir sammtlich entgegen. Michel Agnolo von Siena, zwischen Julius Romano und Penni, nahm ben Schleier meiner schönen Figur ab, und wie er der allers lustigste und launigste Mann von der Welt war, saste er seine Freunde zu beiden Seiten an und nöthigte sie, sich so zief als möglich auf die Erde zu büden. Er selbst fiel auf

bie Aniee, flehte um Barmherzigkeit, ricf alle zusammen und sagte: Seht nur, so sehen die Engel im Baradiese aus! Man sagt immer nur Engel, aber da sehet ihr, daß es auch Engelinnen giebt. Dann mit erhobener Stimme sprach er: O schöner Engel, o würdiger Engel, beglüde mich, segne mich! Darauf erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Hand und gab ihm den papstlichen Segen. Michel Agnolo erhob sich und sagte, dem Papst kusse man die Füße, den Engeln die Wangen! Und so that er auch. Der Knabe ward über und über roth, und seine Schönheit erhöhte sich außerordentlich.

Als wir uns weiter umsahen, sanden wir in dem Zimmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von uns gemacht und dem Michel Agnolo zugeschickt hatte. Das schöne Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausdruck, daß jedermann erstaunen mußte. Auf diese Beise wurde viel gesprochen, und jeder zeigte seine Berwunderung, das von ich nur die Borte des berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle die Anwesenden und besonders die Frauen angesehen hatte, sagte er: Lieber Michel Agnolo, wenn ihr die Mädchen Krähen benennt, so habt ihr dießemal doppelt Recht: denn sie nehmen sich noch schlimmer aus als Kräben neben dem schönen Bfau.

Die Speisen waren aufgetragen, und Julius erbat fich bie Erlaubniß, uns die Plate anzuweisen; als es ihm gestattet mar, nahm er bie Mabden bei ber Sand und ließ fie alle an einer Seite, und die meinige in der Mitte niederfigen, alsbann bie Manner an ber andern Seite, und mich in der Mitte, mit dem Ausbrud, daß ich biefe Ehre wohl verbiente. Im Ruden unferer Frauengimmer mar eine Band von natürlichen Jasminen, worauf fich bie Geftalten, und befonders meiner Schonen, über alle Begriffe berrlich ausnahmen, und fo genoffen wir eines Gastmabls, bas mit Ueberfluß und Zierlichkeit bereitet mar. Begen Ende bes Tifches tamen einige Singftimmen zugleich mit einigen Instrumenten, und ba fie ihre Notenbucher bei fich batten, verlangte meine icone Figur gleichfalls mitzufingen. Sie leiftete fo viel mehr als bie andern, bag Julius und Dichel Agnolo nicht mehr, wie vorher, munter und angenehm scherzten, sondern ernsthaft wichtige und tieffinnige Betractungen anftellten.

Darauf fing ein gewisser Aurelius von Ascoli, der sehr glücklich aus dem Stegreif sang, mit göttlichen und herrslichen Worten an, die Frauenzimmer zu loben. Indessen hörten die beiden Frauen, die meine schöne Figur in der Mitte hatten, nicht auf zu schwaßen. Die eine erzählte, wie es ihr übel ergangen, und die andere fragte mein Geschöpsichen, wie sie sich geholsen hätte, wer ihre Freunde wären, wie lange sie sich in Rom befände? und andere Dinge der Art. Indessen hatte Pantasilea, meine Liebste, aus Neid und Berdruß, auch allerlei händel erregt, die ich der Kürze willen übergehe. Endlich wurden meiner schönen Figur, welche den Namen Pomona führte, die

abgeschmadten Bubringlichkeiten zur Laft, und fie brebte fich verlegen balb auf bie eine, balb auf bie andere Seite. Da fragte bas Madchen, bas Julius mitgebracht hatte, ob fie fich übel befinde? Dit einigem Difbehagen fagte meine Sconbeit: Ja! und feste bingu, fie glaube feit einigen Monaten guter Soffnung ju fepn, und fürchte ohnmächtig ju werben. Sogleich hatten ihre beiben Rachbarinnen Mitleid mit ihr und wollten ihr Luft machen: ba ergab fich's, baß es ein Rnabe mar; fie ichrieen, ichalten und ftanben vom Tifche auf. Da erhob sich ein lauter Larm und ein unbandiges Gelächter. Michel Agnolo verlangte die Erlaubniß, mich bestrafen zu durfen, und erhielt sie unter großem Gefdrei. Er foll leben! rief ber Alte aus; wir find ibm Dant foulbig, baß er burch biefen Scherz unfer Zest vollkommen gemacht bat. So endigte sich biefer Tag, von dem wir alle vergnügt nach Saufe tehrten.

## Bechstes Cavitel.

Der Antor ahme Türkische mit Silber bamascirte Dolche nach. — Ableitung bes Borts Eroteste, von Zierrathen gebraucht. — Des Antors Fleiß an Medaillen und Kingen. — Seine Wohltsaten an Nudwig Pulci werben mit Undant belohnt. Debenschaft des Pulci pantafleg und tragisches Ende beffelden. — Rühnes detragen des Autors, der die Bertliebten und ihr bewassinetes Geleit angreist. — Der Antor entsommt, und versöhnt sich Metwenuto von Perugia.

Bollte ich umständlich beschreiben, wie vielsach die Berke waren, welche ich für mehrere Bersonen vollendete, so hälte ich genug zu erzählen; gegenwärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen, daß ich mich mit Sorgsalt und Aleiß in allen den verschiedenen Künsten zu üben suchte, von denen ich oben gesprochen habe. Ich suhr beständig sort mancherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkwürdigsten Arbeiten zu erwähnen gedenke, so soll es von Zeit zu Zeit am gehörigen Orte und zwar bald geschehen.

Obgedachter Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, verfertigte zu selbiger Zeit das Grabmal des letztverstorbenen Bapstes Hadrian; Julius Romano, der Maler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser das, der andere borthin, je nachdem er zu thun hatte, so daß jene tressliche Gesellschaft fast ganz aus einander ging.

Bu ber Zeit kamen mir einige kleine Türkische Dolche in die Hande, wovon sowohl Griff und Scheide als auch die Minge von Gisen war; zugleich sand sich auf diesem Gewehr das schönste Blätterwerk nach Türkischer Art eingegraben und auf das zierlichste mit Gold ausgelegt. Eine solche Arbeit reizte mich gewaltig, auch in dieser Profession etwas zu leisten, die doch so verschieden von meinen übrigen war; und als ich sah, daß sie mir auss beste gelang, suhr ich sort mehrere dergleichen Gewehre zu machen, welche schöner und dauerhafter als die Türkischen selbst aussielen, und zwar wegen verschiedener Ursachen. Erstlich weil ich

in meinem Stahl die Figuren tiefer untergrub, als es die türkischen Arbeiter zu thun pflegen; zweitens weil jenes Lürkische Laubwert eigentlich nur aus Arumsblättern mit einigen Aegyptischen Blümchen besteht, die, ob sie gleich etwas weniges Grazie haben, dennoch auf die Dauer nicht wie unser Laubwert gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiebene Arten, und die Künftler selbst arbeiten verschieben. So ahmen die Lombarden den Epheu und wilden Wein nach, deren schöne Ranken sehr angenehm zu sehen sind; die Florentiner und Kömer dagegen haben mit noch weit mehr Geschmad ge wählt; denn sie bilden den Atanth mit seinen Blättern und Blumen, die sich auf verschiedene Weise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bögel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann, wer guten Geschmad habe. Manches kann nan auch von der Ratur und den wilden Blumen lernen, zum Beispiel von denen, die man Löwenmäuler nennt, und was dere gleichen mehr sehn mag; da denn die tresssichen Goldsschmiede ihre eigenen Ersindungen binzusügen.

Solde Arbeiten werden von den Unfundigen Grotesten genannt: welche Benennung fic von den Reuern berichreibt. indem die aufmerksamen Künstler in Rom in manchen unterirdifden Soblen bergleichen Bierrathen fanden; weil biefe Orte ebemals als Bimmer, Stuben, Studienfale und fonft gebraucht murben, nun aber, ba burch ben Ruin fo großer Gebaude jene Theile in bie Tiefe getommen find, gleichfam Boblen ju fenn icheinen, welche in Rom Grotten genannt werben; baber benn, wie gefagt, ber Rame Grotesten fic ableitet. Die Benennung aber ist nicht eigentlich. Denn wie die Alten fich vergnügten Monftra gufammengufepen, indem fie die Geftalten ber Biegen, Rube und Stuten verbanben, fo follten auch biefe Berbindungen verschiedener Bflangen und Blatterarten Monftra und nicht Grotecten genannt werden. Auf biefe Beife machte ich folche munderfam zusammengesette Blatter, Die viel fconer ale bie Turtifden angufeben maren.

Auch begab sich's, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Asche gewisse eiserne Ringe gefunden wurden, von den Alten schon mit Gold eingelegt. In jedem war ein kleiner Onder gefaßt. Die Gelehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen seltsamen Fällen des Lebens, sowohl glücklichen als unglücklichen, bei gessetzem Gemüthe zu bleiben. Darauf machte ich verschiedene solche Ringe auf Berlangen einiger Herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierrathen mit großer Sorgsalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scudi bloß für meine Arbeit.

Ferner bediente man fich zu jener Beit goldener Mebaillen, worauf ein jeder herr und Edelmann irgend eine Grille oder Unternehmung vorstellen ließ und sie an der Mühe trug. Dergleichen machte ich viele, ob es gleich eine sehr schwere Arbeit war. Bisher hatte sie der große gesschickte Meister Caradosso, den ich schon genannt habe, versertigt, und da gewöhnlich mehr als eine Figur darauf bestellt wurde, verlangte er nicht weniger als hundert Goldgulden. Run empfahl ich mich gedachten Herren, nicht weil jener so theuer, sondern weil er so langsam war, und arbeitete für sie unter andern eine Medaille mit ihm in die Bette, worauf vier Figuren zu sehen waren, an welche ich großen Fleiß wendete.

Als die Herren beibe Arbeiten verglichen, gaben sie meiner den Borzug, und behaupteten, sie sep schöner und besser als die andere, verlangten den Breis zu wissen und sagten, weil ich ihnen so sehr Genüge geleistet habe, so wünschten sie auch mir ein Gleiches zu thun. Darauf antwortete ich, die größte Belohnung, nach der ich am meisten gestrebt habe, sep, die Kunst eines so vortresslichen Mannes zu erreichen, und wenn mir, nach dem Urtheil der Herren, diese Absicht geglückt sep, so sande ich mich überstüssig bezacht. Als ich darauf fortging, schickten sie mir ein so freigebiges Geschenk nach, daß ich sehr zufrieden senn konnte, und meine Lust zu arbeiten dergestalt zunahm, daß die Folgen daraus entstanden, die man künstig vernehmen wird.

Run mits ich mich aber ein wenig von meiner Brofeffion entfernen, um einige unangenehme Zufälle meines
mühfeligen Lebens zu erzählen.

Man wird sich erinnern, daß ich oben, indem ich von jener trefslichen Gesellschaft und von den anmuthigen Scherzen sprach, die bei Gelegenheit des verkleideten Knaben vorgekommen waren, auch einer Pantasilea gedachte, die erst eine falsche und beschwerliche Liebe zu mir zeigte, nun aber auf mich äußerst erzürnt war, weil sie glaubte, daß ich sie damals höchlich beleidigt habe. Sie hatte geschworen sich zu rächen, und sand dazu Gelegenheit. Da ich denn besschreiben will, wie sich mein Leben in der größten Gesahr befand; und zwar verhielt es sich damit folgendermaaßen.

Als ich nach Rom tam, fand ich bafelbst einen jungen Menschen, ber Ludwig Bulci bieß, Sohn besjenigen Bulci, bem man ben Ropf abschlug, weil er fich seiner eigenen Tochter nicht enthielt. Dieser junge Mensch hatte einen treff lichen poetischen Beift, icone Renntniffe ber Lateinis fchen Literatur, schrieb febr gut und war über die Maaßen icon und anmuthig. Er hatte fich, ich weiß nicht von welchem Bischof getrennt und ftat tief in ben Frangofischen Uebeln. Meine Bekanntichaft mit ihm ichrieb fich noch aus Floreng ber, wo man fich in Commernachten auf ben Strafen häufig versammelte, und woselbst bieser Jüngling fich mit ben beften Liebern aus bem Stegreif boren ließ. Sein Gefang mar fo angenehm, daß ber gottlichste Dichel Agnolo Buonarotti, ber trefflichste Bildhauer und Maler, immer ihn zu horen ging, fobald er ihn nur angutreffen mußte; babei mar ein gemisser Goldschmied Bilotto und ich in feiner Befellicaft.

Da wir uns nun nach zwei Jahren in Rom fanden, entbedte er mir seinen traurigen Zustand, und bat mich um Gottes willen, ich mochte ibm belfen. Dich bewegten feine großen Talente, Die Liebe bes gemeinsamen Baterlands, und meine eigene mitleidige Natur; ich nabm ibn ins Saus und ließ ibn beilen, fo bag er, als ein junger Menich, febr bald wieder bergeftellt mar. Indeffen ftubirte er febr fleißig, und ich batte ibn mit vielen Buchern, nach meinem Bermogen, verfeben. Für biefe große Bobltbat bankte er mir oft mit Worten und Thranen, und fagte, wenn ibm nur Gott die Gelegenheit gabe, fo wolle er fic gewiß erkenntlich bezeigen. Darauf gab ich zur Antwort: Jo habe nur gethan, was ich gekonnt, nicht was ich gewollt. Die Schuldigfeit ber menfolichen Gefdopfe fen. einander zu Gulfe zu tommen. Er mochte nur bie Boblthat, die ich ibm erzeigt, auch wieder einem andern erweisen, ber seiner gleichfalls bedürfen tonne. Uebrigens folle er mein Freund fenn, und mich fur ben feinigen balten.

Darauf bemühte er sich um ein Unterkommen am Romischen Hof, welches er auch bald fand. Er schloß sich an einen Bischof an, einen Mann von achtzig Jahren, den man den Bischof von Urgenis nannte. Dieser hatte einen Ressen, Herrn Johann, einen Benezianischen Evelmann, welcher sehr große Borliebe für die Talente des Ludwig Bulci zeigte, und ihn unter diesem Scheine ganz und gar an sich zog, so daß beide zusammen in der größten Bertraulichkeit lebten. Ludwig konnte ihm daher nicht verschweigen, wie sehr er mir wegen so vieler Bohlthaten verbunden sen; deshalb mich herr Johann wollte kennen lernen.

Nun begab sich's unter andern, daß ich eines Abends gedachter Pantasilea ein kleines Essen gab, wozu ich viele meiner kunstreichen Freunde eingeladen hatte. Eben als wir uns zu Tische sehen wollten, trat Herr Johann mit gedachtem Ludwig herein, und nach einigen Complimenten blieben sie bei uns.

Als das unverschämte Beib den schönen Jüngling sah, warf sie gleich die Augen auf ihn. Deßwegen rief ich, nach eingenommenem Essen, sogleich Ludwig dei Seite und sagte, wenn er bekenne, mir manches schuldig zu seyn, so solle er sich auf keine Beise mit diesem Beidsbild einlassen. Darauf versetze er: Bie, mein Benvenuto, haltet ihr mich denn für unsinnig? Nicht für unsinnig, sagte ich, aber für jung! Dabei schwur ich, daß mir an ihr nichts gelegen sey, aber wohl an ihm, und daß es mir leid thun sollte, wenn er um ihrentwillen den Hals bräche. Darauf schwur er, und bat Gott, daß er den Hals brechen möge, wenn er sich mit ihr einließe. Diesen Schwur mag er wohl von ganzem Herzen gethan haben; denn dasselbe begegnete ihm, wie wir nachher vernehmen werden.

· Leiber entbedte man bald an herrn Johann nicht eine tugendsame, sondern eine unreine Liebe zu bem jungen Menschen; benn biefer erschien fast alle Tage in neuen sammt: und seidenen Kleidern. Man konnte leicht erkennen, daß er seine schönen Tugenden abgeschafft und sich ganz dem Berbrechen ergeben hatte. So that er denn auch, als wenn er mich nicht sehe, noch kenne; denn ich hatte ihn einmal zur Rede gestellt, und ihm seine Laster vorgeworsen, worscher er nach seinen eigenen Worten den Hals brechen sollte. Unter andern hatte ihm auch Herr Johann einen schönen Rappen gekauft, und dafür 150 Scudi gegeben. Dieses Pferd war tresslich zugeritten, und Ludwig ließ es alle Tage vor den Fenstern der Pantasilea seine Männchen machen. Ich demertte es wohl, bekümmerte mich aber nicht darum, und sagte vielmehr, jedes Ding wolle nach seiner Weise leben, und hielt mich an meine Arbeit.

Nun begab sich's einen Sonntag Abends, daß uns Michel Agnolo von Siena, der Bildhauer, zu Tische lud; es war im Sommer, und Bachiacca, von dem ich schon gesprochen habe, war auch geladen. Dieser hatte die Pantasilea mitgebracht, als ihr alter Kunde. So saßen wir zu Tische. Auf einmal gab sie Leibschmerzen vor, stand aus, und versprach, sogleich wieder zu kommen. Indessen wir num aufs anmuthigste scherzten und speisten, blieb sie etwas länger als billig aus. Ich horchte zufälligerweise, und es kam mir vor, als wenn ich auf der Straße ganz leise wispern börte; ich hatte eben das Tischmesser in der Hand.

Da ich nah an dem Fenster saß, erhob ich mich ein wenig, sah den Ludwig mit Bantasilea zusammen, und hörte jenen sagen: Webe, wenn uns der Teusel Benvenuto seben sollte! Darauf antwortete sie: Seyd nur ruhig! hört, welchen Lärm sie machen! sie denken an ganz was anders als an uns. Raum hatte ich diese Worte gehört, als ich mich zum Fenster hinaus auf die Straße warf, und Ludwig bei der Jacke erwischte, den ich gewiß würde mit meinem Messer ermordet haben, wenn er nicht seinen Schimmel gespornt und mir die Jacke in der Hand gelassen, bätte. So rettete er sein Leben, und stüchtete mit Pantassisea in eine benachbarte Kirche.

Sogleich standen alle Gaste vom Tische auf, solgten mir nach, und baten mich, daß ich doch weder mich, noch sie um so einer Creatur willen beunruhigen sollte. Da sagte ich, um der Dirne willen würde ich mich nicht gerührt haben; aber der schändliche Jüngling bringe mich auf, der mir so wenig Achtung bezeige. Und so ließ ich mich durch die Worte dieser tresslichen Männer nicht bewegen, nahm meinen Degen und ging hinaus auf die Wiesen; denn das Haus, in dem wir speisten, war nahe am Thore des Castells, das dahinaus führt. Es dauerte nicht lange, so ging die Sonne unter, und ich kehrte mit langsamen Schritten nach Rom zurüd.

Schon war es Racht und dunkel, und die Thore von Rom noch nicht geschlossen. Gegen zwei Uhr ging ich an bem hause der Pantafilea vorbei, und hatte mir vorgesetz, wenn ich Ludwig bei ihr fande, beiden etwas Unangenehmes zu erzeigen. Da ich aber daselbst nur eine Magd

antraf, die Corida hieß, ging ich nach meiner Wohnung, legte die Jade und die Scheibe des Degens weg, und kehrte zu jenem Hause zurück, das hinter den Banken an der Tiber lag. Gegenüber war der Garten eines Wirthes, der sich Romolo nannte, und zwar mit einer starken Hagebuttenhecke eingesaßt; in diese verstedte ich mich, und wartete, daß das Mädchen mit Ludwig nach Hause kommen sollte.

Rach einiger Zeit tam mein Freund, ber gedachte Bachiacca; er mochte sich's nun vorgestellt oder es mochte ihm jemand meinen Aufenthalt verrathen haben, genug, er rief mich ganz leise: Gevatter! denn so nannten wir ein ander im Scherze. Er bat mich um Gottes willen, und sagte sast weinend: Lieber Gevatter, thue doch dem armen Mädchen nichts zu Leide! denn sie hat nicht die mindeste Schuld. Darauf versetze ich: Wenn ihr euch nicht sogleich hinwegpadt, so schlage ich euch diesen Degen um die Ohren. Mein armer Gevatter erschrat, und es suhr ihm in den Leib, so daß er nicht weit gehen konnte, ohne den Forderungen der Natur zu gehorchen.

Der himmel stand voll Sterne und die Hellung war sehr groß. Auf einmal hörte ich einen Lärm von mehrern Pferden, die hüben und drüben vorwärts kamen. Es war Ludwig und Pantafilea, begleitet von einem gewissen herrn Benvenuto von Perugia, Kämmerer des Papstes Clemens. Sie hatten noch vier tapfere Hauptleute aus gedachter Stadt bei sich, nicht weniger einige brave junge Soldaten; es mochten mehr als zwölf Degen seyn.

Da ich bas merkte, betrachtete ich, baß tein Beg por mir mar, ju entfommen; ich wollte in ber Bede verborgen bleiben, aber die Dornen ftachen und besten mich fo, daß ich fast einen Sprung zu thun und zu flieben bachte. Bu gleicher Zeit hatte Ludwig bie Bantafilea um ben Sals gefaßt, und fagte: 3d will bich boch in einem Bug fortfuffen, und wenn ber Berrather Benvenuto barüber rafend werben follte. Nun ärgerten mich bie Borte bes Buriden um besto mehr, als ich schon von ben Sagebutten zu leiben batte. Da sprang ich bervor, und rief mit ftarter Stimme: Ibr fepd alle bes Tobes! Der erfte bieb meines Degens traf bie Schulter Ludwigs, und weil fie ben armen Jungen mit Barnifden und anberm foldem Gifenwert überblecht hatten, that es einen gewaltigen Schlag. Der Degen manbte fich und traf die Bantafilea an Nafe und Mund. Beide Bersonen fielen auf die Erde, und Bachiacca mit halbnacten Schenkeln fdrie und flob. Sobann wendete ich mich mit Rühnheit gegen die andern. Diefe madern Leute, die den großen Carm vernahmen, ber im Wirthshaus inbessen entftanden war, glaubten, es fep ein Seer von hundert Dann bafelbft, und legten tapfer bie Sand an ben Degen. Inbeffen wurden ein Baar Pferden unter der Truppe wild, und warfen ihre Reiter, die von ben bravften waren, berab, und die übrigen ergriffen die Flucht. Ich erfah meinen Bortheil, und entfam mit großer Schnelligfeit biefem Sandel,

von dem ich Ehre genug davon trug, und das Glud nicht mehr als billig versuchen wollte.

In dieser unmäßigen Unordnung hatten sich einige Soldaten und Hauptleute selbst mit ihren Degen verwundet. Herr Benvenuto, der Kämmerer, war von seinem Maulthiere heradgestoßen und getreten worden, und ein Diener, der den Degen gezogen hatte, siel zugleich mit seinem Herrn, und verwundete ihn übel an der Hand. Das war Ursache, daß dieser auf seine Peruginische Weise schwur: Bei Gott, Benvenuto soll den Benvenuto Lebensart lehren!

Run trug er einem seiner Hauptleute auf, mich herauszusordern. Dieser war vielleicht kühner als die andern:
aber weil er zu jung war, wußte er sich nicht zu benehmen.
Er kam, mich in dem Hause eines Reapolitanischen Goelmanns aufzusuchen, der mir dei sich gern eine Zustucht
erlaubte, theils weil er einige Sachen meiner Profession
gesehen, und zugleich die Richtung meines Körpers und
Geistes zu kriegerischen Thaten, wozu er auch sehr geneigt
war, bemerkt hatte. Da er mir nun nach seiner großen
Liebe Recht gab, und ich schon hartnäckig genug war, ertheilte ich jenem Hauptmann eine solche Untwort, daß es
ihm wohl gereuen mochte, vor mich getreten zu seyn.

Menige Tage barauf, als die Wunden Ludwigs, der Pantasilea und anderer sich einigermaaßen geschlossen hatten, wurde gedachter großer Neapolitanischer Cavalier von Henvenuto, bei dem sich die Wuth wieder mochte gelegt haben, ersucht, zwischen mir und Ludwig Frieden zu stiften. Dabei ward erklärt, daß die tapsern Soldaten, die nichts weiter mit mir zu thun hätten, mich nur wollten kennen lernen. Der Herr antwortete darauf, er wolle mich hindringen, wohin sie verlangten, und würde mich gerne zum Frieden bewegen, aber man müsse von beiden Seiten nicht viel Worte machen; denn eine umständliche Erklärung würde ihnen nicht zur Ehre gereichen, es sey genug, zusammen zu trinken und sich zu umarmen; er wolle das Wort sühren, und wolle ihnen mit Ehren durchhelsen. So geschah es auch.

Ginen Donnerstag Abends führte er mich in bas haus bes herrn Benvenuto, wo fich alle die Rriegsleute befanben, die bei dieser Nieberlage gewesen waren; fie sagen noch alle zu Tische. Im Gefolge meines Goelmanns waren breißig tapfere, wohlbewaffnete Manner, worauf Berr Benvenuto nicht vorbereitet mar. Der Cbelmann trat zuerft in ben Saal, und ich nach ihm; barauf fagte er: Gott erhalte euch, meine Berren! Bier find wir, Benvenuto und ich, ben ich wie meinen leiblichen Bruder liebe. Wir tommen bierber, um alles zu thun, mas euch beliebt. Herr Benvenuto, der den Saal nach und nach mit so vielen Personen gefüllt fab, verfeste barauf: Frieden wollen wir, und nichts weiter! Ferner verfprach er, daß ber Gouverneur von Rom und feine Leute mir nichts in ben Beg legen follten. Go war ber Friede gemacht, und ich tehrte sogleich zu meiner Wertstatt gurud.

Richt eine Stunde konnte ich ohne den gedachten Ebels mann leben: entweder er schidte nach mir, oder er kam mich zu besuchen. Indessen war Ludwig Bulci geheilt, und ließ sich alle Tage auf seinem Rappen sehen. Einst, als es ein wenig regnete, sollte das Pferd seine Künste vor Bautasis leens Thüre sehen lassen; es strauchelte und siel, und stürzte auf den Reiter: er brach den Schenkel des rechten Fußes, und starb im Hause der Pantasisea in wenig Tagen. So war der Schwur erfüllt, den er so ernstlich vor Gott gethan hatte, und so sieht man, daß der Höchte die Guten so wie die Bösen bemerkt, und einem jeden nach seinen Berdiensten geschehen läßt.

## Biebentes Capitel.

Der Herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und gehlündert. — Der Antor töbtet den Herzog von Bourbon durch Buchfenichusse von der Nauer. — Er stücktet ins Castell St. Angels, wo er als Bombardier angestellt wird, und sich außerorbentlich herzortsut. — Der Prinz von Oranien fällt auf einen Ranvnenschuß des Autors. — Der Bapt ertennt die Dienste des Benvenuto. — Das Cassiell St. Angelo geht über durch Bertrag.

#### 1527.

Schon war alles in Waffen! Papft Clemens hatte sich vom Herrn Johann von Medicis einige Haufen Soldaten ausgebeten, welche auch ankamen; diese trieben so wildes Beug in Rom, daß es gefährlich war, in öffentlichen Werkstätten zu arbeiten. Deswegen zog ich in ein gutes Haus hinter den Banken, und arbeitete daselbst für alle meine Freunde; doch bedeuteten in der Zeit meine Arbeiten nicht viel, und ich schweige beshalb davon. Ich vergnügte mich dannals viel mit Musik und andern ähnlichen Lustbarkeiten.

Bapst Clemens hatte inbessen, auf Anrathen des Herrn Jacob Salviati, die fünf Compagnien des Johann von Medicis, der schon in der Lombardie umgekommen war, wieder verabschiedet. Bourdon, der ersuhr, daß teine Soldaten mehr in Rom waren, drang mit seinem Heer gerade auf die Stadt. Bei dieser Gelegenheit griff jeders mann zu den Wassen, und Alexander del Bene, dessen Freund ich war, und dem ich schon einmal, zur Zeit als die Colonneser nach Rom kamen, das Haus bewacht hatte, bat mich bei dieser wichtigen Gelegenheit, daß ich sunszig bewassenes Männer aufbringen, und an ihrer Spipe wie vormals sein Haus bewachen solle. Ich brachte sunszig der tapsersten jungen Leute zusammen, und wir wurden bei ihm wohl unterhalten und bezahlt.

Schon war das Bourbonische heer vor den Mauern von Rom, und Alexander bat mich, ich möchte mit ihm ausgehen. Wir nahmen einen der besten Leute mit, und unterwegs schlug sich noch ein junger Mensch zu uns, der Cecchino della Casa hieß. Wir tamen auf die Mauern beim Campo Santo, und sahen das mächtige heer, das alle Geswalt anwendete, gerade an diesem Fede in die Stadt zu bringen. Die Feinde verloren viel; man stritt mit aller

Macht, und es war ber bidfte Rebel. 3ch tebrte mich gu Alexander, und fagte: Lag uns fo bald als möglich nach Saufe geben! Sier ift tein Mittel in der Belt; jene tommen berauf, und diese flieben. Alexander fagte erschroden: Bollte Gott, wir waren gar nicht bergetommen! und wenbete fich mit großer Beftigkeit, nach Saufe zu geben. 3ch tadelte ibn und fagte: Da ihr mich bergeführt habt, muffen wir auch irgend etwas Mannliches thun! Und fo fehrte ich meine Buchse gegen ben Feind, und zielte in ein recht bictes Gedrang nach einem, ben ich über die anbern erboben fab; ber Rebel aber ließ mich nicht unterscheiben, ob er ju Juß ober ju Pferd fep. 3ch wendete mich ju Alexanber und Ceccino, und fagte ihnen, wie fie auch ihre Buchfen abschießen, und fich babei vor ben Augeln ber Feinde in Acht nehmen follten. Go feuerten wir unfere Gewehre zweimal ab. Darauf schaute ich behutsam über die Mauer, und fab einen gang außerorbentlichen Tumult unter ihnen. Ce war ber Connetable von Bourbon von unfern Schuffen gefallen: benn, wie man nachber vernahm, so war es ber gemesen, ben ich über bie andern erhoben geseben batte. Bir machten, bag wir über Campo Santo wegtamen, gingen burch St. Beter, und gelangten mit großer Schwierigfeit ju bem Thore ber Engelsburg; benn bie Berren Rienzo da Ceri und Orazio Baglioni verwundeten und erschlugen alle, die von der Bertheidigung der Mauer zuruch weichen wollten. Schon aber war ein Theil der Feinde in Rom, und wir batten fie auf bem Leibe. Der Caftellan wollte eben bas Fallgatter niederlaffen; es ward ein wenig Blas, und wir tamen noch binein. Sogleich faßte mich ber Capitan Ballone von ben Mediceern an, als einen, ber jum Sause bes Papftes geborte, und führe mich binauf auf die Baftei, fo bag ich wider Billen Alexander verlaffen mußte.

Bu gleicher Zeit war Papft Clemens über bie Galerien bes Caftells gekommen; benn er wollte nicht früher aus seinem Balaste geben, und glaubte nicht, daß die Feinde in die Stadt bringen wurden. So war ich nun mit ben andern eingesperrt, und fand mich nicht weit von einigen Ranonen, die ein Bombardier von Florenz, Namens Julian, in Aufficht hatte. Diefer fab durch eine Deffnung bes Mauerfranges fein haus plundern, und Beib und Rinder herumichleppen; er unterftand fich nicht zu ichießen, aus Furcht, die Seinigen zu treffen, warf die Lunte auf die Erde, und gerriß, beulend und schreiend, das Gesicht; eben so thaten einige andere Bombardiere. Deßwegen nahm ich eine Lunte, ließ mir von einigen helfen, die nicht solche Leidenschaften hatten, richtete die Stüde dahin, wo ich es nütlich glaubte, erlegte viele Feinde, und verhinderte, daß Die Truppen, die eben diesen Morgen nach Rom bereintamen, fich bem Castell nicht zu nahe magten; benn vielleicht batten fie sich bessen in diesem Augenblick bemächtigt, wenn man ihnen nicht bas grobe Geschüt entgegengestellt hatte. So fubr ich fort zu feuern, darüber mich einige Carbinale und Herren von Herzen segneten und anseuerten, so daß ich, voller Muth und Cifer, das Möglichste zu thuit fortfuhr. Genug, ich war Ursache, daß biesen Morgen bad Castell erhalten wurde, und so hielt ich mich den ganzen Tag dazu, da denn nach und nach die übrigen Artilleristen sich wieder zu ihren Diensten bequemten.

Bapft Clemens hatte einem großen Romifchen Goel mann, Herrn Anton Santa Croce, die fammtlichen Artik leristen untergeben. Gegen Abend, während daß die Armi von der Seite di Trastevere bereinkam, trat dieser treffliche Mann zu mir, war sehr freundlich, und stellte mich bei fün Stilde auf ben bochften Ort bes Schloffes, junachft bemi Engel; man tann bafelbit rings berumgeben, und fieht fo wohl nach Rom hinein : als hinauswärts. Er untergab mit so viele Leute, als nothia war, reichte mir eine Löhnung voraus, und wies mir Brod und ein wenig Wein an; bann bat er mich, ich mochte auf die Weise, wie ich angefangen fortfahren. Run batte ich manchmal zu diefer Brofeffion mehr Luft als zu ber meinen gehabt, und jest that ich folde Dienste um fo lieber, als fie mir febr zu Statten tamen. Da es Racht wurde, fab ich, ber ich ohnebem ju neuen und wunderbaren Sachen immer ein großes Berlangen trug. von der Zinne bes Caftells, wo ich war, ben foredlichen und erstaunlichen Brand von Rom, ben fo viele, bie in ben übrigen Winteln bes Caftells ftedten, nicht gewahr murben.

So fuhr ich einen ganzen Monat fort, als fo lange Beit wir im Caftell belagert maren, die Artillerie zu bedienen. und ich ergable nur die mertwürdigften Borfalle, Die mir dabei begegneten. Obgedachter Herr Anton Santa Croce hatte mich vom Engel herunter gerufen, um nach Häusern in der Nachbarschaft des Castells zu schießen, in die man einige Feinde batte schleichen seben. Indem ich schoß, tam eine Rugel von außen, traf die Ede einer Zinne und nahme ein großes Stud davon mit, das mich zwar traf, doch aber mir keinen großen Schaben that. Die ganze Masse schlug mir auf die Brust, nahm mir den Athem, so daß ich für todt zur Erden fiel; doch borte ich alles, was die Umstebenden fagten. Unter diesen beklagte sich Herr Santa Croce, am meisten, und rief: D wehe! sie baben uns unsere beste Sulfe genommen! Auf folden Larm tam einer meiner Gefellen herbeigelaufen, ber Franz ber Pfeifer bieß, aber mehr auf die Medicin als auf die Musit studirte; dieser machte einen Biegel beiß, ftreute eine gute Sand Bermuth barauf, spritte Griechischen Wein barüber, und legte mir ben Stein auf die Bruft, ba wo ber Schlag fichtbar mar. Durch die Tugend des Wermuths erlangte ich sogleich meine verlorenen Rrafte wieder; ich wollte reden, aber es ging nicht: benn einige bumme Solbaten batten mir ben Mund mit Erde verftopft, und glaubten mir bamit die Communion gereicht zu haben. Wahrhaftig, sie hätten mich bas durch beinahe excommunicirt; denn ich konnte nicht wieder ju Athem kommen, und die Erde machte mir mehr zu schaffen als ber Schlag.

Da ich mich nun erholt hatte, ging ich wieder mit aller Sorgfalt und Tapferkeit an meinen Dienst. Papst Clemens hatte nach dem Herzog von Urbino um Hulfe geschick, der sich bei dem Benezianischen Heere besand; der Abgesandte batte den Austrag, Seiner Excellenz zu sagen, daß, so lange daß Castell sich hielte, alle Abend drei Feuer auf dem Gipfel angezündet und drei Kanonenschilfe dreimal wiederholt werden sollten. Ich hatte den Besehl, die Feuer zu unterhalten und die Stüde loszubrennen. Unterdessen suhren Geschütz dahin, wo es ihnen den meisten Schaden that. Der Papst wollte mir deshalb besonders wohl, weil er sah, daß ich mein Geschäft mit der größten Ausmertsamkeit betrieb. Der Entsat des Herzogs blieb außen, und es ist hier der Plat nicht, die Ursachen auszuzeichnen.

Indessen ich das teuflische Handwert trieb, tamen einige Cardinale, mich zu besuchen, am meisten der Cardinal Ravenna und de' Gaddi, denen ich öfters sagte, sie sollten nicht herauskommen, weil man ihre rothen Kappchen von weitem sahe, und man deswegen von den benachbarten Gebäuden, zum Beispiel von Torre de' Benni, und das größte Uebel zusügen konnte; am Ende ließ ich sie aussperren, welches sie mir äußerst übel nahmen.

Auch tam oft herr Drazio Baglioni ju mir, ber mir febr mohl wollte. Gines Tage fab er, indem wir fprachen, in einem Wirthshause vor bem Thore bes Castells einige Bewegungen. Un biefem Gebaube mar bas Beichen ber Sonne zwischen zwei Fenstern mit rother Farbe angemalt, Die Fenfter maren ju, und er glaubte, daß an ber Band binter der Sonne eine Gesellschaft Soldaten bei Tische faße und schmauf'te. Deswegen fagte er: Benvenuto, wenn bu Quft batteft, einen Schuß auf diese Sonne zu richten, so murbest bu gewiß ein gutes Werk thun: benn es ift bort berum ein großer garm; es muffen Ceute von Bedeutung Tenn. 3d antwortete barauf: Berr, es ift mas Leichtes, ben Schuß zu thun, aber die Mündung ber Ranone tommt nabe an ben Rorb mit Steinen, ber auf ber Mauer ftebt, und die Heftigleit des Feuers und ber Luft werben ibn binunter werfen. Besinne dich nicht lange, antwortete er fogleich, und der Rorb wird, wie er fteht, nicht fallen, und fiele er auch, und ftunde ber Papft brunten, fo mare bas Uebel fleiner, als du benist. Schieße! fchieße! Ich bachte nicht weiter nach und traf, wie ich versprochen hatte, in bie Mitte der Sonne; aber auch der Korb fiel, wie ich gesagt batte, und fturzte gerade zwischen ben Carbinal Farnese und herrn Jacob Salviati binein, und batte fie ericblagen, wenn fie fich nicht eben gludlicherweise gezantt hatten. Denn ber Cardinal warf herrn Jacob vor, er fen Schuld an ber Berheerung Roms; barüber schimpften fie einander beibe, und waren im Zorn ein wenig aus einander getreten. Als nun unten im Sofe ber große Larm entstand, eilte Bert Drazio fonell hinab, und ich schaute über die Mauer, wobin der Rorb gefallen war, und borte einige fagen, man sollte die Kanoniere gleich todt schlagen. Deswegen rustete ich zwei Falconette gerade auf meine Treppe, sest entschossen, den ersten, der herauf same, mit meinem Fcuer zu empfangen. Es kamen auch wirklich einige Diener des Cardinal Farnese und schienen Auftrag zu haben, mir etwas Unanzgenehmes zu erzeigen. Deswegen trat ich vor, mit der Lunte in der Hand. Ginige davon kannte ich und rief: Beim Himmel! wenn ihr euch nicht gleich wegmacht, und sich einer untersteht, diese Treppe herauszukommen, bier habe ich zwei Falconette ganz bereit; mit diesen will ich euch schlecht dewillkommen. Geht, sagt dem Cardinal, ich habe gethan, was meine Obern mir besohlen haben! Und was wir thun, geschieht zum Besten der Pfassen, nicht um sie zu beleidigen.

Hierauf tam Herr Orazio Baglioni gleichfalls heraufgelaufen; ich traute nicht, und rief ihm zu, er solle zurückbleiben oder ich würde nach ihm schießen. Er hielt an, nicht ohne Furcht, und sagte: Benvenuto, ich bin dein Freund! Ich versetzte: Wenn ihr allein send, so kommt nur dießmal, wenn ihr wollt.

Diefer Berr mar febr ftolg, befann fich einen Augenblid und fagte mit Berbruß: 3ch batte Luft nicht mehr zu bir hinaufzukommen, und gerade bas Gegentheil ju thun von bem, was ich für dich im Sinn hatte. 3ch fagte, wie ich bierber gesett sep, andere zu vertheidigen, so murbe ich auch im Nothfall mich felbft ju fougen wiffen. Darauf fagte er: 3d tomme allein! Und als er beraufftieg, fab ich, baß er fich mehr als billig verfarbt batte; beswegen legte ich die Sand an ben Degen und war auf meiner Sut. Darüber fing er an ju lachen; bie Farbe tam in fein Geficht jurud, und er fagte mir auf die freundlichfte Beife von der Welt: Mein Benvenuto, ich will dir so wohl, als ich vermag, und wenn mit Gottes Willen die Reit kommt, follft du es erfahren. Bollte Gott, bu batteft bie beiben Sourten erschlagen! Der eine ift Sould an so großem Unbeil, und von dem andern ift vielleicht noch etwas Schlimmeres zu erwarten. Alsbann ersuchte er mich, ich folle nicht fagen, daß er im Augenblid, da ber Rorb binabgestürzt, bei mir gewesen sep, und übrigens ruhig bleiben. Der Lärm war groß und dauerte eine Weile fort.

Indessen that ich alle Tage etwas Bedeutendes mit meinen Stüden, und erward die gute Meinung und Gnade des Bapstes. Er stand einst auf der runden Bastei, und sah auf den Wiesen einen Spanischen Hauptmann, den er an einigen Merkmalen für einen ehemaligen Diener erstannte, und sprach darüber mit seinen Begleitern. Ich war oben beim Engel, und wußte nichts davon; aber ich sah einen Mann, der, mit einem Spieß in der Hand, an den Laufgräben arbeiten ließ, und ganz rosensard, an den Laufgräben arbeiten ließ, und ganz rosensard gekleidet war. Ich überlegte, was ich ihm anhaben könnte, wählte ein Stüd, lud es mit Sorgfalt, und richtete es im Bogen auf den rothen Mann, der aus einer Spanischen Großsprecherei den Degen quer vor dem Leibe trug. Meine Kugel

traf den Degen, und man fah ben Mann, in zwei Stude getheilt, niederfallen.

Der Papft, der so etwas nicht erwartete, theils weil er nicht glaubte, daß eine Rugel so weit reichen konne, theils weil es ihm unbegreiflich war, den Mann in zwei Stude getheilt zu sehen, ließ mich rusen, und ich erzählte ihm umständlich, welche Sorgfalt ich beim Schießen gebraucht hatte; wie aber der Mann in zwei Theile getheilt worden, konnte ich so wenig als er erklären.

Ich knieete nieder und bat ibn, er möchte mir diesen Todtschlag und die übrigen, die ich von bier aus im Dienste ber Rirche begangen batte, vergeben. Darauf erhob er bie hand und machte ein gewaltiges Rreuz über meine gange Figur, fegnete mich, und verzieh mir alle Morbthaten, Die ich jemals im Dienste ber apostolischen Kirche verübt batte und noch verüben murbe. Ich ging wieder binauf, fuhr fort ju ichießen und traf immer beffer; aber mein Beichnen, meine fconen Studien, meine angenehme Mufit gingen mir alle im Rauch fort, und ich hatte wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schönen Thaten aufzeichnen wollte, welche ich in diesem grausamen Höllenwesen verrichtet habe. Ich will nur noch gebenten, daß ich den Feind burch anbaltenbes Feuer verbinderte, feine Ablosungen burch ben Porton von St. Spirito zu führen, worauf er mit großer Unbequemlichkeit jedesmal einen Umweg von brei Miglien maden mußte.

Einige Zeit vorher hatte Papft Clemens, ber bie breifachen Kronen und bie fammtlichen schönen Juwelen ber apostolischen Rammer retten wollte, mich tommen laffen, und ichloß fich mit mir und feinem Cavalier in fein Bimmer ein. Diefes Cavalierden mar ein Frangofe und biente fonft im Stall des herrn Philipp Strozzi; der Bapft hatte ihn aber wegen großer Dienste febr reich gemacht, und vertraute ihm, ob er gleich von ber niedrigsten Hertunft mar, wie fich felbft. Sie legten mir bie Rronen und die fammtlichen Welfteine por, und trugen mir auf, fie aus ihrer golbenen Fassung auszubrechen. Ich that es; bann widelten wir jeden Goelstein in ein Stüdchen Bapier und nähten sie dem Bapst und dem Cavalier in die Falten der Kleider. Sie gaben mir darauf das Gold, das ungefähr zweihundert Bfund betrug, mit dem Auftrag, es aufs heimlichste zu fomelzen. 3d ging hinauf jum Engel, wo mein Bimmer war, bas ich verschließen fonnte, und erbaute fogleich einen Bindofen, richtete unten einen ziemlich großen Aschenberd ein; oben lag bas Gold auf Rohlen und fiel, so wie es ichmolg, in den Berd berunter.

Indessen der Ofen arbeitete, paste ich beständig auf, wie ich dem Feinde einen Abbruch thun könnte, und richtete in den Laufgräben großen Schaden an. Gegen Abend kam einer sehr schnell auf einem Maulthier geritten, der mit den Leuten in der Tranchee sprach; ich und die Meinigen schossen so gut, daß das Maulthier todt zur Erde siel, und der Reiter verwundet weggetragen wurde. Darauf entstand

ein großer Zumult in den Laufgräben, und ich feuerte noch einigemal hin. Cs war der Brinz von Oranien, den sie bald darauf in ein nahes Wirthshaus trugen, und in kurzem versammelte sich daselbst der ganze Adel des Kriegsheeres.

Raum batte ber Bapft die That vernommen, als er mich rufen ließ und fich naber ertundigte. 3ch ergablte ibm ben Fall und fügte bingu, es muffe ein Mann von großer Bebeutung fenn, weil fich in bem gebachten Wirthshaus alles versammle. Der Bapft, bem bieß zu einem auten Gebanten Anlaß gab, ließ herrn Santa Croce rufen und fagte, er folle uns andern Bombardieren befehlen, unfer Geschüt auf gebachtes Saus zu richten, und wir follten auf bas Beichen eines Flintenschuffes fammtlich auf einmal losichießen, wodurch bas haus jusammenstürzen und bie Saupter bes feindlichen Beeres umtommen murben. Die Soldaten ohne Anführer würden sich alsdann zerstreuen. und fo murbe Gott fein Gebet erhoren, bas er fo eifrig thue, ihn von diefen Raubern zu befreien. Wir richteten unfer Geschüt nach bem Befehl bes herrn Santa Eroce und erwarteten bas Reichen.

Dieses vernahm ber Cardinal Orsino und sing an, sich mit dem Papste zu streiten. Man solle, sagte er, einen solchen Schlag nicht so leichtsinnig thun: sie wären eben im Begriff, eine Capitulation zu schließen, und die Truppen, wenn sie teine Anführer hätten, würden erst recht unbändig werden und das Castell stürmen, darüber denn alles zu Grunde gehen müßte. Der arme Papst, in Berzweislung, sich von innen und außen verrathen zu sehen, widerries seinen Besehl, ich aber sonnte mich nicht halten, gab Feuer und tras einen Pseiler des Hoses, an den sich viele Personen lehnten: ich muß ihnen dadurch viel Schaden zugesügt haben; denn sie verließen das Haus. Der Cardinal Orsino schwur, daß er mich wollte hängen oder auf irgend eine Weise umbringen lassen, aber der Papst vertheidigte mich sehr lebhaft.

Sobald das Gold geschmolzen war, trug ich es zum Papste; er dankte mir aufs beste und besahl dem Cavalier, daß er mir 25 Scudi geben solle, entschuldigte sich zugleich, daß er gegenwärtig nicht mehr entbehren könne.

#### Achtes Capitel.

Der Autor tehrt nach Florenz zurud und tauft seinen Bann ab.
— Drazio Baglioni möchte ihn zum Solbatenstand bereben; aber auf seines Baters Bitten geht er nach Mantua. — Er findet seinen Freund Dulius Romano baselbst, ber seine Aunst dem herzog empfiehlt. — Sine undorstäckige Rebe nöthigt ibn, don Mantua zu gehen. — Er tommt nach Florenz zurud, wo sein Bater indessen und die meisten seiner Bekannten an der Best gestorben. — Sutes Berhältniß zwischen ihm und Michel Agnolo Buonarotti, durch bessen Empfehlung er bei seinen Arbeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Sinorien Arbeiten febr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrich Sinorien Brude für Bapft Clemens und der Stadt Florenz. — Der Autor folgt einem Aufe nach Rom.

Benig Tage darauf tam die Capitulation ju Stande, und ich machte mich mit herrn Orazio Baglioni auf ben

Weg nach Berugia, wo mir berfelbe die Compagnie übergeben wollte. Ich mochte fie aber bamals nicht annehmen, sondern verlangte meinen Bater ju besuchen und meine Berbannung von Florenz abzutaufen. herr Dragio, ber eben in Florentinische Dienste getreten war, empfahl mich einem ihrer Abgeordneten als einen von ben Seinigen, und so eilte ich mit einigen andern Gesellen in die Stadt. Die Best wüthete gewaltsam in berselben, und meine Ankunft machte bem alten Bater große Freude; er glaubte, ich feb bei ber Berheerung Roms umgetommen, oder wurde doch wenigstens nadt zu ihm zurüdkehren. Schnell erzählte ich ibm bie Teufeleien von ber Berbeerung und Blünderung und stedte ibm eine Anzahl Scubi in die Hand, die ich auch auf aut foldatisch gewonnen batte, und nachdem wir uns genug geliebtof't, gingen wir zu ben Uchten, um ben Bann abzutaufen. Es war berfelbige Mann noch barunter, ber mich ebemals verbammt und meinem Bater die harten Worte gefagt hatte. Dein Alter ließ nicht undeutlich merten, baß die Sache jest gang anders ftebe, und bezog fich auf die Brotection bes herrn Oragio, mit nicht geringer Bufriebenbeit. Ich ließ mich baburd verleiten, ibm zu erzählen, baß herr Orazio mich zum hauptmann erwählt habe, und baß ich nun baran benten muffe, bie Compagnie zu übernehmen. Mein Bater, über biefe Eröffnung bestürzt, bat mich um Gottes willen, von biesem Borfat abzulaffen; er wisse amar, baß ich biergu, wie zu größern Dingen, geschidt fen; fein anderer Cobn, mein Bruber, fen aber icon ein fo braver Solbat, und ich mochte boch die fcone Runft, Die ich fo viele Jahre getrieben, nicht auf einmal bintanfeten. Er traute mir nicht, ob ich gleich verfprach, ibm ju geborden: benn als ein fluger Mann fab er wohl ein, baß wenn herr Drazio tame, ich, fowohl um mein Berfprechen ju erfüllen als auch aus eigener Reigung, mich in ben Rrieg begeben murbe, und so fucte er mich auf eine gute Art von Floreng zu entfernen. Er gab mir bei ber entfete lichen Beft feine Ungft zu bebenten, er fürchte immer mich angestedt nad Saufe tommen ju feben; er erinnerte fic einiger vergnügter Jugendjahre in Mantua und ber guten Aufnahme, die er dafelbst gefunden; er beschwur mich, je eber je lieber borthin ju geben und ber anstedenben Seuche auszuweichen. Ich mar niemals in Mantua gewesen und mochte überhaupt gerne bie Welt feben; baber entschloß ich mich zu reifen, ließ ben größten Theil meines Belbes bem Bater und empfahl ihn der Sorge einer Schwester, die Cosa bieß, und die, da sie sich zum ehelichen Stand nicht entschließen tonnte, als Nonne in bas Rlofter St. Urfula gegangen mar; fie forgte babei für ben alten Bater, und nabm fich einer jungern Schwester an, die an einen Bild: bauer verheirathet mar. Go empfing ich meines Baters Segen und machte auf einem guten Pferde den Weg nach Mantua.

3ch batte viel zu erzählen, wenn ich beschreiben wollte, wie es mir unterwegs gegangen ift: benn bie Welt mar

voll Best und Krieg, so daß ich diese kleine Reise nur mit vieler Schwierigkeit zurücklegte.

Sobald ich anlangte, sah ich mich nach Arbeit um, und warb von Meister Nicolaus von Mailand, dem Goldschmiede des Herzogs, aufgenommen. Einige Tage hernach ging ich den trefflichen Julius Romano zu besuchen, den ich von Rom aus tannte, der mich auf das freundschaftlichste empfing und übel nahm, daß ich nicht bei ihm abgestiegen war. Er lebte als ein großer Herr, und baute für den Herzog außen vor der Stadt ein herrliches Wert, das man noch immer bewundert.

Julius saumte nicht mit bem Herzog von mir aufs ehrenvollfte zu fprechen, ber mir auftrug, ein Mobell gu machen zu einem Raftchen, um bas Blut Chrifti barin aufjunehmen, von welchem fie fagen, daß Longin es nach Mantua gebracht habe. Darauf wendete er fich zu herrn Julius und fagte, er möchte mir eine Zeichnung gebachter Arbeit machen. herr Julius aber antwortete: Benvenuto ist ein Mann, ber teiner fremben Zeichnungen bedarf, und Sie werben es, gnabiger Berr, felbft gefteben, fobalb Sie fein Modell feben werden. Ich machte also zuerft eine Zeichnung jum Reliquientaftchen, in welches man die Ampulle bequem fegen konnte; bann machte ich ein Mobelichen von Bache für eine Figur oben brauf; fie ftellte einen figenden Chriftus por, ber in ber linten erbobten Sand ein Rreus bielt, woran er sich lebnte, mit der rechten schien er die Bunde ber Bruft ju eröffnen. Diefes Modell gefiel bem Herzog außerordentlich; er bezeigte mir darüber die größte Gunft und gab mir zu versteben, bag er mich in feinem Dienfte zu behalten muniche.

Indeffen batte ich seinem Bruber, bem Cardinal, meine Aufwartung gemacht; biefer erbat fich von bem Bergog, daß ich ihm sein großes Siegel machen dürfte, welches ich auch anfing. Unter der Arbeit überfiel mich das viertägige Fieber, und der Parorysmus machte mich jederzeit rasend; ba verflucte ich Mantua und feinen Herrn und jeden, ber daselbst zu verweilen Lust habe. Diese Worte wurden dem Herzog burch einen Golbschmied hinterbracht, ber ungern sah, daß der Fürst sich meiner bediente; und über diese meine franken Worte gürnte ber Herr mit mir. 3ch war dagegen auf seine Residenz verbrießlich, und wir hegten also beibe einen Groll gegen einander. In vier Monaten hatte ich mein Siegel geendigt, so wie andere kleine Are beiten für den Herzog, unter dem Namen des Cardinals. Diefer bezahlte mich reichlich, bat mich aber, daß ich nach Rom, in jenes berrliche Baterland gurudtebren mochte. wo wir uns erft gefannt hatten.

Mit einer guten Summe Scudi reis'te ich von Mantua und tam nach Governo, wo ber tapfere Herr Johann von Medicis umgekommen war. hier ergriff mich ein kleiner Fieberanfall, ber aber meine Reise nicht verhinderte; benn die Krantheit blieb an dem Ort und war mir nicht wieder beschwerlich.

In Florenz eilte ich sogleich nach meines Baters Haus und klopfte start an; da gudte ein tolles buckliges Weib aus dem Fenster, hieß mich mit vielen Scheltworten sortgeben und betheuerte, daß ich angestedt sep. Ich sagte darauf: Berruchter Buckel! ist niemand anders im Hause als du, so soll's dein Unglück seyn. Laß mich nicht länger warten! rief ich mit lauter Stimme. Ueber diesen Lärm kam eine Rachbarin heraus, die mir sagte, mein Bater und alle vom Hause sehven gestorben; meine jüngere Schwester Liberata, die auch ihren Mann verloren habe, sey nur noch allein übrig, und sey von einer frommen Dame ausgenommen worden. Ich hatte schon so etwas vermuthet und erschraf deswegen weniger.

Unterwegs nach bem Wirthsbause fand ich jufälligerweise einen Freund, an beffen Saufe ich abstieg. Wir gingen fobann auf ben Martt, wo ich erfuhr, bag mein Bruber noch lebte und fich bei einem Befannten aufbielt. jucten ihn sogleich und hatten beide unendliche Freude uns wieder zu seben; benn jedem war die Nachricht von bes andern Tod jugetommen. Alebann lachte er, nahm mich bei ber Sand und fagte: Romm! ich führe bich an einen Ort, ben bu nicht vermutbest: ich babe Schwester Liberaten wieder verheirathet; fie halt dich auch für todt. Unterwegs ergablten wir einander die luftigften Geschichten, die uns begegnet waren, und als wir zu meiner Schwester tamen, war fie über bie unerwartete Reuigkeit bergeftalt außer fich, daß fie mir ohnmächtig in die Urme fiel. Niemand sprach ein Wort, und ber Mann, ber nicht wußte, baß ich ihr Bruder mar, verstummte gleichfalls. Mein Bruder erflarte tas Rathfel; man tam ber Schwester ju Gulfe, die sich bald wieder erholte, und nachdem fie ben Bater, Die Schwester, ben Mann und einen Sobn ein wenig beweint batte, machte fie bas Abenbeffen gurecht. Wir feierten auf bas anmuthigfte ihre Hochzeit und fprachen nicht mehr von Lobten, sondern waren luftig und froh, wie es sich bei einem folden Fefte geziemt.

Bruder und Schwester baten mich gar sehr, in Florenz zu bleiben, und mich von meiner Luft, nach Rom zu gehen, nicht hinreißen zu lassen. Auch mein alter Freund Beter Landi, der mir in meinen Berlegenheiten so treulich beiges standen hatte, rieth mir in meiner Baterstadt zu verweilen, um zu sehen, wie die Sachen abliesen; denn man hatte die Redicis wieder verjagt, und zwar Herrn Hippolyt, der nacher Cardinal, und Herrn Alexander, der Herzog ward. Ich sing an auf dem neuen Markt zu arbeiten, saste viel Zuwelen und gewann ein ansehnliches Geld.

Bu der Beit war ein Saneser, Mazzetti genannt, aus der Türlei, wo er sich lange ausgehalten hatte, nach Flotenz gesommen. Er bestellte bei mir eine goldene Medaille, am hute zu tragen. Er war ein Mann von lebhastem Geist und verlangte, ich solle ihm einen Hercules machen, der dem Löwen den Rachen aufreißt. Ich schritt zum Werle, und Nichel Agnolo Buonarotti tam, meine Arbeit zu

sehen, und theils weil ich mir alle Mühe gegeben hatte, die Stellung der Figur und die Bravour des Löwen auf eine ganz andere Weise als meine Borgänger abzubilden, theils auch weil die Art zu arbeiten dem göttlichen Michel Agnolo gänzlich undekannt war, rühmte er mein Werk auß höchste, so daß bei mir das Verlangen, etwas Wichtiges zu machen, auf das äußerste vermehrt wurde. Dare über ward mir das Juwelensassen verleidet, so viel Geld es auch eintrug.

Nach meinem Bunsche bestellte bei mir ein junger Mann, Namens Friedrich Ginori, gleichfalls eine Medaille. Er war von erhabenem Geiste, war viele Jahre in Reapel gewesen, und hatte sich daselbst, als ein Mann von schöner Gestalt und Gegenwart, in eine Prinzessin verliedt. Er wollte den Atlas mit der Himmelstugel auf dem Rücken vorgestellt haben, und bat den göttlichsten Michel Agnolo. ihm eine kleine Zeichnung zu machen. Dieser sagte: Geht zu einem gewissen jungen Goldschmied, der Benvenuto heißt, der euch gut bedienen wird, und einer Zeichnung nicht bedars! Damit ihr aber nicht denkt, daß ich in einer solchen Kleinigkeit ungefällig sehn könne, will ich euch eine Zeichnung machen; Benvenuto mag indessen ein Modell bossiren, und das Beste kann man alsbann ins Werksen.

Friedrich Ginori kam zu mir und sagte mir seinen Wil: len, zugleich auch, wie febr Michel Agnolo mich gelobt hatte. Da ich nun vernahm, baß ich ein Bachsmodell mas den follte, indeffen ber treffliche Mann zeichnete, gab mir bas einen folden Trieb, baß ich mit ber größten Gorgfalt mich an die Arbeit machte. Da sie geendigt war, brachte mir ein genauer Freund bes Michel Agnolo, ber Maler Bugiardini, die Beichnung bes Atlas, alsbann wies ich ihm und Julian mein Modell, bas gang verfchieben von ber Zeichnung bes großen Mannes mar, und beibe beschlossen, daß bas Wert nach meinem Modell gemacht werben follte. So fing ich es an, Michel Agnolo fab es und ertheilte mir und meinem Wert bas größte Lob. Die Figur war aus Goldblech getrieben, und hatte den himmel als eine Kroftalltugel auf bem Ruden, auf welche ber Thiertreis eingeschnitten mar. Beibes batte einen Grund von Lapis Lazuli und nabm fich äußerst reizend aus. Unten standen die Worte: Summum tulisse juvat. Ginori war jehr zufrieben, bezahlte mich aufs freigebigfte, und machte mır die Bekanntschaft von Herrn Ludwig Alamanni, der nich eben in Florenz aufhielt, brachte ihn oft in mein haus und war Urfache, daß ich mir biefes trefflichen Mannes Freundschaft erwarb.

Indessen hatte ber Bapst Clemens der Stadt Florenz den Krieg angekündigt. Man bereitete sich zur Bertheidigung, und in jedem Quartier richtete man die Bürgermiliz ein. Ich equipirte mich reichlich und ging mit den größten Florentinischen von Abel um, die sich sehr bereit und einig zur Bertheidigung der Stadt zeigten. Nun sanden sich die

jungen Leute mehr als gewöhnlich zusammen, und man ibrad von nichts als von biefen Anstalten. Ginmal um bie Mittagestunde ftand eine Menge Menschen, worunter fich bie erften jungen Gbelleute befanden, um meine Bertftatt, als ich einen Brief von Rom betam. Es schrieb mir ibn ein Mann, der Meister Jacob von Kahn genannt wurde, weil er zwischen Bonte Sisto und St. Angelo bie Leute übersette. Dieser Meister Jacob mar ein fehr gescheidter Mann und führte die gefälligften und geiftreichsten Reden. Er war ebemals in Florenz ein Berleger beim Tuchmacherbandwert gewesen; Bapft Clemens war ihm febr gunftig und horte ibn gerne reben. Mis er fich eines Tags mit ibm unterhielt, tamen fie auch auf die Belagerung ber Engelsburg zu fprechen; ber Bapft fagte viel Gutes von mir, und fügte bingu, wenn er mußte, wo ich mare, mochte er mich wohl wieder baben. Meifter Jacob fagte, ich fen in Florenz. Der Papst trug ihm auf, mich einzuladen, und nun schrieb er mir, ich follte wieder Dienste beim Papft nehmen, es wurde mein Glud fenn.

Die jungen Leute wollten wissen, was der Brief enthalte; ich aber verbarg ihn, so gut ich konnte, schrieb an
Meister Jacob und bat ihn, er möchte mir weder im Bösen
noch im Guten schreiben, und mich mit seinen Briefen verschonen. Darauf ward seine Begierde nur noch größer,
und er schrieb mir einen andern Brief, der so ganz und
gar das Maaß überschritt, daß es mir übel bekommen
wäre, wenn ihn jemand gesehen hätte. Es ward mir
darin im Namen des Bapstes gesagt, daß ich sogleich
kommen solle. Meister Jacob meinte dabei, ich thate wohl,
wenn ich alles stehen und liegen ließe und mich nicht mit
ben rasenden Narren gegen den Bapst aussehnte.

Der Anblid dieses Brieses erregte in mir eine solche Furcht, daß ich schnell meinen lieben Freund Landi aufzussuchen eilte. Er sah mich mit Verwunderung an und fragte, was ich habe, da ich ihm so sehr in Bewegung schien. Ich sagte, daß ich ihm mein Anliegen nicht ersöffnen könne; ich bat ihn nur die Schlüssel zu nehmen, die ich ihm überreichte, und daß er Evelsteine und Gold biesem und jenem, den er auf meinem Buch würde gesschrieben sinden, zurückgeben sollte. Dann möchte er meine Sachen zu sich nehmen, und sie nach seiner gewöhnlichen liebevollen Art verwahren; in wenig Tagen wollte ich ihm melden, wo ich mich besände.

Bielleicht ftellte er sich felbst die Sache ungefahr vor und sagte: Lieber Bruder, eile nur jest, dann schreibe mir; und wegen deiner Sachen sey völlig unbesorgt. So that ich denn auch und hatte Recht, mich ihm zu vertrauen; denn er war der treueste, weiseste, redlichste, verschwiegenste, liebevollste Freund, den ich jemals gehabt habe.

### Neuntes Capitel.

Der Autor tehrt nach Rom jurud, und wird bem Papft borgeftellt. Unterrebung jwifden ibm und Seiner heiligteit. Der Papft
iberträgt ibm eine bortreffliche Golbidmiede und Juwelierarbeit. Rach
bes Papftes Bunfc wird er als Stempelidneiber bei der Munge angeftellt, ungeachtet fich die hofleute, und besonders hompeo bon Bais
land, des Papftes Gunftling, bagegen seben. — Schone Webaille nach
seiner Erfindung. — Streit zwischen ihm und Bandinell, dem Bildhauer.

Bon Rom aus gab ich ihm sogleich Rachricht. Ich hatte daselbst einen Theil meiner alten Freunde gefunden, von denen ich aufs beste aufgenommen ward. Ein alter Goldschmied, Naphael del Moro genannt, berühmt in seiner Kunst, und übrigens ein braver Mann, sud mich ein, in seiner Werkstatt zu arbeiten und ihm an einigen wichtigen Werken zu helsen, wozu ich mich gern entschloß und einen guten Verdienst fand.

Schon über zehn Tage war ich in Rom und batte mich noch nicht bei Meifter Jacob feben laffen; er begegnete mir von ungefahr, empfing mich fehr gut und fragte, wie lange ich in Rom fen? Als ich ihm fagte, ungefähr viergebn Tage, nahm er es febr übel und fagte mir, es schiene. baß ich mir aus einem Papfte wenig mache, ber mir icon breimal habe angelegentlich schreiben laffen. Gben biefe verwünschten Briefe hatten mich in Berbruß und Berlegenbeit gefest; ich war bofe barüber und gab ihm feine Untwort. Diefer Mann war unerschöpflich in Worten, es ftromte nur so aus dem Munde; ich wartete daber, bis er mube war, und sagte bann gang turg, er mochte mich nur gelegentlich jum Bapfte führen. Darauf antwortete er, es fep immer Beit, und ich versicherte ibn, bag ich immer bereit fep. So gingen wir nach bem Palafte - es mar am arunen Donnerstage — und wir wurden in die Zimmer bes Papftes, er als bekannt und ich als erwartet, fogleich eingelaffen.

Der Papft, nicht gang wohl, lag im Bette: Berr Jacob Salviati und der Erzbischof von Capua waren bei ibm. Er freute fich außerordentlich, mich wieder zu feben : ich tufte ihm die Sufe, und fo bescheiben als möglich trat ich etwas näber und gab ibm zu versteben, daß ich etwas von Wichtigkeit ibm zu eröffnen batte. Er winkte mit ber Hand und die beiden Herren traten weit binweg. Spaleich fing ich an: Beiligfter Bater, feit ber Blunderung babe ich weber beichten, noch communiciren tonnen; benn man will mir bie Absolution nicht ertheilen. Der Fall ift ber. Als ich das Gold schmolz und die Mühe übernahm, die Ebelfteine auszubrechen, befahl Ew. Beiligkeit bem Cavalier. baß er mir etwas weniges für meine Mube reichen folle: ich erhielt aber nichts von ihm, vielmehr bat er mir untreundliche Worte gegeben. Ich ging hinauf, wo ich bas Gold geschmolzen hatte, burchsuchte die Asche, und fand ungefähr anderthalb Bfund Gold, in Rornern, fo groß wie hirfen. Run batte ich nicht so viel Gelb, um mit Ehren nach Saufe zu tommen; ich bachte mich biefes Bolbes zu bedienen und ben Werth gurudzugeben, fobalb ich im Stande wäre. Nun bin ich hier zu den Füßen Ew. Heiligkeit, des wahren Beichtigers: erzeigen Sie mir die Gnade, mich frei zu sprechen, damit ich beichten und communiciren könne und durch die Gnade Ew. Heiligkeit auch die Gnade Gottes wieder erlangen möge.

Daraus versetzte der Bapft, mit einem stillen Seufzer — vielleicht daß er dabei seiner vergangenen Noth gedacte —: Benvenuto, ich bin gewiß, daß du die Wahrbeit redest; ich kann dich von allem, was du irgend begangen haft, freisprechen, und ich will es auch; deswegen bekenne mir frei und offenherzig, alles, was du auf dem Herzen hast, und wenn es den Werth einer meiner Kronen ausmachte, so din ich ganz bereit, dir zu verzeihen.

Darauf antwortete ich: Mehr betrug es nicht, als was ich gesagt habe: benn es war nicht gar ber Werth von 150 Ducaten; so viel zahlte man mir in ber Munze von Perugia dafür, und ich ging damit meinen armen Bater zu trösten.

Der Papst antwortete: Dein Bater war ein geschickter, guter und braver Mann, und du wirst auch nicht ausarten; es thut mir leid, daß es nicht mehr war; aber das, was du angiebst, schenke ich dir und verzeihe dir. Sage das deinem Beichtvater, und wenn er Bedenken, hat, so soll er sich an mich selbst wenden! Hast du gebeichtet und communicitt, so laß dich wieder sehen! es soll dein Schade nicht seyn.

Da ich mich vom Papste zurückzog, traten Meister Jacob und ber Erzbischof von Capua herbei. Der Papst sagte sehr viel Gutes von mir und erzählte, daß er mich Beichte gehört und losgesprochen habe; dann sagte er dem Erzbischof, er solle nach mir schiden und hören, ob ich sonst noch etwas auf dem Herzen habe, auch mich in allem absolviren, wozu er ihm vollkommene Gewalt gebe, und solle mir überhaupt so freundlich seyn als möglich.

Indem wir weggingen, fragte mich Meister Jacob sehr neugierig, was für Geheimnisse und für lange Unterhaltung ich mit dem Bapft gehabt hätte? worauf ich ihm antwortete, daß ich es weder sagen wollte noch könnte, und daß er mich nicht weiter fragen sollte.

Ich that alles, was mir der Bapst befohlen hatte, und als die beiden Festtage vorbei waren, ging ich ihn zu bessuchen. Er war noch freundlicher als das erstemal und sagte: Wenn du ein wenig früher nach Rom kamest, so sieh dich die zwei Kronen machen, die wir im Castell ausgebrochen haben; aber außer der Fassung der Juwelen gehört wenig Geschicklichkeit dazu, und ich will dich zu einer andern Arbeit brauchen, wo du zeigen kannst, was du verstehst. Es ist der Kops von dem Pluvial, der, in Gestalt eines mäßigen Tellers, von einer halben, auch einer Drittelelle im Durchschnitt, gemacht wird; darauf will ich einen Gott Bater in halberhobener Arbeit sehen, und in der Mitte des Werks soll ein schöner Diamant mit vielen andern kostbaren Evelsteinen angebracht werden.

Caraboffo hat schon einen angesangen und wird niemals sertig: den beinigen mußt du bald enden; denn ich will auch noch einige Freude daran haben. So gehe nun und mache ein schones Modell! Er ließ mir darauf die Juwelen zeigen, und ich ging ganz vergnügt hinweg.

Indessen daß Florenz belagert ward, starb Friedrich Ginori, dem ich die Medaille des Atlas gemacht hatte, an der Schwindsucht, und das Werk kam in die Hande des Hern Ludwig Alamanni, der kurze Zeit darauf nach Frankreich ging und dasselbe, mit einigen feiner Schriften, dem Könige Franz I. verehrte. Die Medaille gesiel dem König außerordentlich, und der treffliche herr Alamanni sprach mit seiner Majestät so günstig von mir, daß der König den Wunsch bezeigte, mich kennen zu lernen.

Indessen arbeitete ich mit größter Sorgfalt an dem Modell, das ich so groß machte, wie das Werk selbst werben follte. Run rubrten fich bei diefer Belegenheit viele unter ben Goldschmieben, die fich für geschickt bielten, ein foldes Wert zu unternehmen. Es war auch ein gewiffer Micheletto nach Rom getommen, febr geschickt im Steinichneiden und Goldarbeiten; er mar ein alter Mann, batte großen Ruf und war ber Mittelsmann bei ber Arbeit ber amei papstlichen Kronen geworden. Als ich nun gedachtes Modell verfertigte, wunderte er fich febr, daß ich ibn barum nicht begrüßte, ba er boch die Sache verftand und bei bem Papft viel zu gelten fich bewußt mar. Bulest, ba er fab, daß ich nicht zu ihm tam, besuchte er mich und fragte, mas ich mache? Das mir ber Bapft befohlen bat, ant wortete ich. Run verfette er: Der Bapft bat mir befohlen, alles anzuseben, mas für Seine Beiligkeit gemacht wirb. Dagegen fagte ich, ich murbe ben Bapft barüber fragen und von ihm felbst erfahren, wem ich Red' und Antwort au geben batte. Er fagte, es werbe mich reuen, ging erzürnt weg und berief bie ganze Gilbe zusammen. Sie wurden eins, bag er bie Sache einleiten folle. Darauf ließ er, als ein kluger Mann, von geschickten Zeichnern über breifig Beichnungen machen, alle benfelben Begenftand, jedesmal mit Beranderungen barftellend.

Beil er nun von seiner Seite das Ohr des Papstes hatte, verband er sich noch mit einem andern, der Pompeo hieß, einem Berwandten des Herrn Trajano, des ersten und sehr begünstigten Kämmerers des Papstes. Beide singen an mit dem Papst zu sprechen. Sie hätten, sagten sie, mein Modell geschen; aber es schiene ihnen nicht, daß ich zu so einer wichtigen Unternehmung der Mann sey. Darauf antwortete der Papst, er wolle es auch sehen, und wenn ich nicht fähig sey, wolle er sich nach einem Bessern umthun. Sie sagten, daß sie schöne Zeichnungen von demselbigen Gegenstande besähen. Der Papst sagte darauf, das wäre ihm sehr lieb; nur möchten sie warten, dis mein Modell geendigt wäre, dann wolle er alles zusammen ansehen.

Rach einigen Tagen hatte ich mein Modell fertig, und trug es eines Morgens zum Papft hinauf; Trajano ließ mich warten, und ichidte ichnell nach Micheletto und Bompeo, mit ber Unweisung, fie follten ihre Beichnungen bringen. Sie tamen, und wir wurden zusammen bineingelaffen. Sogleich legten beibe bem Bapft bie Zeichnungen febr emfig por: aber bie Reichner, Die nicht zugleich Golbe idmiede waren, hatten bie Juwelen nicht geschickt angebracht, und die Golbschmiede batten ihnen darüber teine Unweifung gegeben. Denn bas ift eben bie Urfache, warum ein Golbidmieb felbit muß zeichnen tonnen, um, wenn Jumelen mit Figuren zu verbinden find, es mit Berftand ju machen. Alle biefe Beichner batten ben großen Dias manten auf ber Bruft Gott Baters angebracht. Dem Bapfte, ber einen febr guten Geschmad batte, tonnte bas teineswegs gefallen, und ba er ungefahr gebn Beichnungen gesehen hatte, warf er die übrigen auf die Erde und sagte zu mir, ber ich an der Seite stand: Beige einmal bein Modell ber, Benvenuto, damit ich sebe, ob du auch in bemfelbigen Jrrthum bift wie Diefe.

Als ich herbeitrat und meine runde Schachtel öffnete, schien es, als wenn eigentlich bem Bapfte etwas in die Augen glanzte; barauf er mit lebhafter Stimme fagte: Wenn bu mir im Leibe gestedt batteft, so batteft bu es nicht anders machen konnen, als ich's febe; jene haben sich gar nicht in die Sache finden tonnen. Es traten viele große herren berbei, und ber Bapft zeigte ben Unterschied zwischen meinem Modell und ihren Zeichnungen. Als er mich genug gelobt und die andern beschämt batte, wendete er fich ju mir und fagte: Es ift benn boch babei noch eine Somieriateit zu bedenken: das Wachs ist leicht zu arbeiten, aber bas Wert von Gold zu machen, bas ift die Runft. Darauf antwortete ich tedlich: Beiliger Bater, wenn ich es nicht zehnmal beffer als mein Modell mache, fo follt ibr mir nichts bafur bezahlen. Darüber entstand eine große Bewegung unter ben herren, und fie behaupteten, daß ich ju viel verfprache. Unter ihnen aber war ein großer Philofoph, ber ju meinen Gunften fprach und fagte: Die ich an biefem jungen Mann eine gute Symmetrie feines Rorpers und seiner Physiognomie mahrnehme, so verspreche ich mir viel von ihm. Ich glaube es auch, sagte der Bapft. Darauf rief er ben Kammerer Trajano und fagte, er follte 500 Goldbucaten bringen.

Indessen, als man das Gold erwartete, befah der Bapft nochmals, mit mehr Gelassenheit, wie glüdlich Gott Bater mit dem Diamanten zusammengestellt war. Den Diamanten hatte ich gerade in die Ritte des Berks angebracht, und darüber saß die Figur, mit einer leichten Bewegung, wodurch der Edelstein nicht bedeckt wurde, viels wehr eine angenehme Uebereinstimmung sich zeigte. Die Gestalt hob die rechte Hand auf, um den Segen zu ertheilen. Unter den Diamanten hatte ich drei Knaben angebracht, die mit ausgehobenen Händen den Stein unterstützten; der mittelste war ganz, und die beiden andern nur halb erboben, um sie her war eine Menge anderer Knaben mit

schönen Ebelsteinen in ein Berhältniß gebracht; übrigens hatte Gott Bater einen Mantel, welcher flog, und aus welchem viele Kinder hervorkamen. Daneben andere Zierrathen, die dem Ganzen ein sehr schönes Unsehen gaben. Die Arbeit war aus einer weißen Masse auf einem schwarzen Steine gearbeitet. Als das Geld kam, überreichte es mir der Papst mit eigener Hand, und ersuchte mich, ich sollte nach seinem Geschmad und seinem Willen arbeiten; das werde mein Bortheil sevn.

Ich trug das Geld und das Modell weg, und konnte nicht ruhen, bis ich an die Arbeit kam. Ich blieb mit großer Sorgfalt darüber, als mir nach acht Tagen der Bapst durch einen seiner Kämmerer, einen Bolognesischen Gbelmann, sagen ließ, ich möchte zu ihm kommen und meine Arbeit, so weit sie wäre, mitbringen. Indessen wir auf dem Bege waren, sagte mir dieser Kämmerer, der die gefälligste Person am ganzen Hose war, daß der Bapst nicht sowohl meine Arbeit sehen, als mir ein anderes Bert von der größten Bedeutung übergeben wolle, nämlich die Stempel zu den Münzen, die in Rom geprägt werden sollten: ich möchte mich bereiten, Seiner Heiligkeit zu antworten; deswegen habe er mich davon unterrichtet.

Ich fam jum Papft, und zeigte ihm das Goldblech, worauf schon Gott Bater im Umriß eingegraben war, welche Figur, auch nur so angelegt, schon mehr bedeuten wollte als das Wachsmodell, so daß der Papst erstaunt ausrief: Bon jett an will ich dir alles glauben, was du sagst, und ich will dir hierzu noch einen andern Auftrag geben, der mir so lieb ist wie diefer, und lieber; das wäre, wenn du die Stempel zu meinen Münzen übernehmen wolltest. Haft du jemals dergleichen gemacht, oder hast du Luft, so etwas zu machen?

Ich sagte, daß est mir dazu an Muth nicht fehle, daß ich auch gesehen habe, wie man sie arbeite, daß ich aber selbst noch keine gemacht habe. Bei diesem Gespräch war ein gewisser Johann da Brato gegenwärtig, der Secretär bei Seiner Heiligkeit, und ein großer Freund meiner Feinde war. Er sagte: Heiligker Bater, bei der Gunst, die Ew. Heiligkeit diesem jungen Manne zeigen, wird er, der von Ratur kuhn genug ist, alles Mögliche versprechen. Ich sorge, daß der erste wichtige Auftrag, den ihm Ew. Heiligkeit gegeben, durch den zweiten, der nicht geringer ist, leiden werde.

Der Papst tehrte sich erzürnt zu ihm und sagte, er solle sich um sein Amt bekümmern; und zu mir sprach er, ich sollte zu einer goldenen Doppie das Modell machen; darauf wolle er einen nackten Christus, mit gebundenen Händen sehen, mit der Umschrift: Ecce homo! Auf der Rückseite sollte ein Papst und ein Kaiser abgebildet sen, die ein Kreuz, das eben sallen will, ausrichten, mit der Unterschrift: Unus spiritus et una sides arat in eis.

Als mir ber Bapft biefe schöne Munge aufgetragen batte, tam Banbinelli, ber Bilbhauer, binein; er war

damals noch nicht zum Cavalier gemacht, und sagte mit leiner gewohnten anmaaklichen Unwiffenbeit: Diefen Goldschmieben muß man zu solchen schönen Arbeiten die Beichnungen machen. Ich febrte mich ichnell zu ihm und fagte: Ich brauche zu meiner Kunst seine Leichnungen nicht; ich boffe aber mit meiner Arbeit und meinen Beidnungen ibm funftig im Bege zu fenn. Der Bapft, bem biefe Borte febr ju gefallen ichienen, wendete fich ju mir und fagte: Beb nur, Benvenuto, diene mir eifrig, und laß die Narren reben! So ging ich geschwind weg, und schnitt zwei Formen mit ber größten Sorafalt, pragte fogleich eine Manze in Gold aus, und eines Tags — es war an einem Sonntag - nach Tische, trug ich die Munge und bie Stempel jum Bapfte. Da er fie fab, mar er erftaunt und zufrieben, sowohl über die Arbeit, die ihm außerorbentlich gefiel, als über bie Geschwindigkeit, mit ber ich ibn befriedigt hatte. Darauf ich, um die gute Wirtung meiner Arbeit zu vermehren, die alten Mungen vorzeigte, bie von braven Leuten für die Bapfte Julius und Leo gemacht worden waren. Da ich nun fah, daß ihm die meis nigen über die Maaßen wohlgefielen, jog ich einen Auffat aus bem Bufen, in welchem ich bat, daß bas Amt eines Stempelichneiders bei ber Munge mir übertragen werden mochte, welches monatlich sechs Goldgulben eintrug; außerbem murben die Stempel noch vom Munameister bezahlt. Der Bapft nahm meine Bittidrift, gab fie bem Secretar und fagte, er folle fie fogleich ausfertigen. Diefer wollte fie in die Tafche steden und fagte: Em. Beiligkeit eile nicht fo febr! bas find Dinge, die einige Ueberlegung verdienen. Der Papft verfette: 3ch verftebe euch icon; gebt bas Bapier mir ber! Er nahm es jurud, unterzeichnete es auf ber Stelle und fagte: Ohne Wiberrebe fertigt mir fogleich aus! benn bie Schuhe bes Benvenuto find mir lieber als bie Augen jener dummen Teufel. Ich bantte Seiner Beis liafeit, und ging froblich wieder an meine Arbeit.

# Behntes Capitel.

Die Tochter bes Rabhael bel Moro hat eine bofe hand, ber Autor ift bei ber Cur geschäftig; aber seine Absicht, sie zu heirathen, wird berettelt. — Er schlägt eine schone Medalle auf Papst Clemens VII.

— Trauxiges Ende seines Brubers, ber zu Rom in einem Sesechte Sult. Schmerz bes Autors barüber, ber seinen Bruber ein Monument wit einer Inschrift errichtet, und ben Tod rächt. — Seine Berkstatt wird bestohen. — Außerorbentliches Beispiel von der Treue eines Hundes bei dieser Gelegenheit. — Der Papst sest großes Bertrauen auf ben Autor, und muntert ihn außerorbentlich auf.

Roch arbeitete ich in der Werkstatt des Raphael bel Moro, beffen ich oben erwähnte. Dieser brave Mann hatte ein gar ertiges Töchterchen, auf die ich ein Auge warf und sie zu heirathen gedachte; ich ließ mir aber nichts merken, und war vielmehr so heiter und froh, daß sie sich über mich wunderten. Dem armen Kinde begegnete an der rechten hand bas Unglück, daß ibm zwei Knöchelchen am kleinen

Finger und eines am nächsten angegriffen maren. Der Bater war unaufmerksam, und ließ fie von einem unwiffenben Medicafter curiren, ber versicherte, ber gange rechte Arm wurde bem Rinde fteif werben, wenn nichts Schlimmeres baraus entstunde. Als ich ben armen Bater in ber größten Berlegenheit fab, fagte ich ibm, er folle nur nicht glauben, mas ber unmiffende Dleufd behaubtete: darauf bat er mich, weil er weder Arat noch Chiruraus tenne, ich mochte ibm einen verschaffen. Ich ließ fogleich ben Meister Jacob von Berugia tommen, einen trefflichen Chirurqus. Er fab bas arme Mabchen, bas burch bie Worte bes unwissenden Menschen in die größte Anaft verfest mar, fprach ibr Muth ein, und verficherte, bag fie ben Gebrauch ibrer gangen Sand behalten folle, wenn auch bie zwei letten Finger etwas ichwächer als bie übrigen blieben. Da er nun gur Gulfe ichritt, und etwas von ben franken Anochen wegnehmen wollte, rief mich der Bater. ich möchte boch bei ber Operation gegenwärtig sepn. 3ch fah bald, daß die Gifen des Meifter Jacob zu ftart waren; er richtete wenig aus, und machte bem Rinde große Schmerzen. 3d bat, er möchte nur eine Achtelftunde warten und inne balten. Ich lief barauf in die Werkstatt und machte vom feinsten Stabl ein Gischen, womit er bernach mit folder Leichtigkeit arbeitete, baß fie taum einigen Schmerz fühlte, und er in turger Zeit fertig mar. Deswegen, und um anderer Urfachen willen, liebte er mich mehr als feine beiben Sobne, und gab fich viele Dube, bas gute Mabchen zu beilen.

Ich hatte große Freundschaft mit einem Herrn Gabbi, ber Rammerer bes Bapftes und ein großer Freund von Talenten mar, wenn er auch felbft feine hatte. Bei ibm fand man immer die gelehrten Leute, Johann Greco, Ludwig von Fano, Anton Allegretti und auch hannibal Caro, einen jungen Fremben, Baftian von Benedig, einen trefflichen Maler, und mich. Wir gingen gewöhnlich bes Tags einmal zu ihm. Der aute Raphael mußte von biefer Freundschaft, und begab fic beswegen jum Geren Johann Gabbi und fagte ibm: Mein Berr, ihr fennt mich wohl, und ba ich gern meine Tochter bem Benvenuto geben mochte, fo wußte ich mich an niemand beffer als an Gure Gnaben zu wenben. Darauf ließ ber turzsichtige Bonner ben armen Mann kaum ausreden, und ohne irgend einen Anlaß in der Welt, fagte er zu ihm: Raphael, denkt mir baran nicht mehr! ihr fend weiter von ihm entfernt, als ber Januar von den Maulbeeren. Der arme niedergeschlagene Mann fucte ichnell bas Mabden zu verheirathen. Die Mutter und die gange Familie machten mir bose Gesichter. Ich mußte nicht, was bas beißen follte, und verbrießlich, baß fie mir meine treue Freundschaft fo fclecht belohnten, nahm ich mir vor, eine Wertstatt in ihrer Nachbarfchaft gu errichten. Meister Johann sagte mir nichts, als nach einigen Monaten, ba bas Madden icon verheirathet war.

Ich arbeitete immer mit großer Sorgfalt, mein hauptwert zu endigen, und die Munge zu bedienen, als ber Bapft aufs neue mir einen Stempel zu einem Stüde von zwei Carlinen auftrug, worauf das Vildniß Seiner Heiligkeit stehen follte, und auf der andern Seite Christus auf dem Meer, der St. Betern die Hand reicht, mit der Umschrift: Quare dubitasti? Die Münze gesiel so außerordentlich, daß ein gewisser Secretär des Papstes, ein trefslicher Mann, Sanga genannt, sagte: Ew. Heiligkeit kann sich rühmen, daß Sie eine Urt Münze hat, wie die alten Kaiser mit aller ihrer Pracht nicht gesehen haben. Darauf antwortete der Papst: Aber auch Benvenuto kann sich rühmen, daß er einem Kaiser meines Gleichen dient, der ihn zu schäßen weiß. Nun war ich unausgesetzt mit der großen goldenen Arbeit beschäftigt, und ich zeigte sie ost dem Papste, der immer mehr Bergnügen daran zu empsinden schien.

Auch mein Bruder mar um Diefe Zeit in Rom, und zwar in Diensten Bergog Alexanders, bem ber Papst bamals bas Bergogthum Benna verschafft batte; zugleich mit vielen jungen tapfern Leuten aus ber Schule bes außerorbentlichen herrn Johann von Medicis, und ber Bergog bielt so viel auf ihn als auf irgend einen. Mein Bruder war eines Tags nach Tische unter ben Banten in der Wertstatt eines gemiffen Baccino bella Croce, mo alle die rus ftigften Bruber gufammentamen; er faß auf einem Stuble und ichlief. Bu ber Beit gingen bie Safcher mit ihrem Unführer vorbei, und führten einen gewissen Capitan Cifti, ber auch aus der Schule bes herrn Johann war, aber nicht bei bem Bergog in Diensten ftanb. Als Diefer porbeis geführt wurde, fab er ben Capitan Cattivanza Strozzi in ber gebachten Bertstatt, und rief ihm ju: Go eben wollte ich euch das Geld bringen, das ich euch schuldig bin; wollt ihr es baben, fo tommt, ebe es mit mir ins Gefangnig spagiert. Capitan Cattivanga batte teine große Luft, sich felbst aufe Spiel zu fegen, besto mehr andere vorzuschieben; und weil einige von ben tapferften jungen Leuten gegenwartig waren, die mehr Trieb als Starte ju fo großer Unternehmung hatten, fagte er ihnen, fie follten bingutreten, und fich vom hauptmann Cifti bas Gelb geben laffen. Mollten bie Safcher widersteben, fo follten fie Gewalt brauchen, wenn sie Muth hatten. Es waren vier unbartige junge Leute. Der eine bieß Bertin Atrovandi, ber andere Anguillotto von Lucca; der übrigen erinnere ich mich nicht. Bertin war der Bögling und der wahre Schüler meines Bruders, der ihn über die Maaßen liebte. Gleich waren die braven Jungen ben Safdern auf bem Salfe, die, mehr als vierzig ftart, mit Biten, Buchsen und großen Schwerteru ju zwei Sanden bewaffnet, einhergingen. Rach wenig Worten griff man zum Degen, und hatte sich Capitan Cattivanza nur ein wenig gezeigt, fo batten bie jungen Leute bas gange Gefolge in die Flucht geschlagen; aber so fanden sie Widerstand, und Bertin war tuchtig getroffen, fo daß er für todt jur Erden fiel. Auch Anguillotto war auf ben rechten Urm geschlagen, so baß er nicht mehr ben Degen halten tonnte, fondern fich fo gut als möglich

zurückiehen mußte. Bertin, gefährlich verwundet, ward aufgehoben.

Indesien diese Sandel sich ereigneten, maren wir anbern zu Tifche; benn man batte biegmal eine Stunde fpater gegeffen; ber altefte Sobn ftanb vom Tifche auf, um bie handel ju feben. Ich fagte ju ihm : Johann, ich bitte bich. bleib' ba! In bergleichen Fallen ift immer gewiß zu verlieren, und nichts zu gewinnen. So vermahnte ihn auch sein Bater, aber der Anabe sab und borte nichts, lief bie Treppe hinunter und eilte dahin, wo das dicifte Getümmel war. Als er fab, daß Bertin aufgehoben murde, lief er gurud, und begegnete Cecchino, meinem Bruber, ber ibn fragte, mas es gebe? Der unverftanbige Rnabe, ob er gleich von einigen gewarnt mar, daß er meinem Bruber nichts fagen follte, verfeste boch gang ohne Ropf, Die Sascher hatten Bertin umgebracht. Da brüllte mein Bruber auf eine Beife, baß man es gebn Miglien batte boren tonnen, und fagte ju Johann: Rannft bu mir fagen, wer mir ibn erschlagen bat? Der Anabe fagte ja! es fep einer mit dem Schwert zu zwei Handen, und auf der Müte trage er eine blaue Keber. Mein armer Bruber rannte fort, ertannte sogleich den Mörder am Zeichen, und mit seiner bewundernswerthen Schnelligfeit und Tapferfeit brang er in die Mitte bes haufens, und che ein Menich fich's verfab, ftach er dem Thater den Banft durch und burch, und ftieß ibn mit bem Griff bes Degens gur Erbe. Alebann wendete er fich gegen die andern mit folder Gewalt, daß er sie alle würde in die Flucht gejagt haben, batte er sich nicht gegen einen Buchfentrager gewendet, ber ju feiner Selbstvertheidigung losbrudte, und den trefflichen ungludlichen Anaben über dem Anie des rechten Fußes traf. Da er nieberlag, machten sich die Hascher davon; benn sie fürchteten fich bor einem anbern biefer Art.

Der Larm bauerte immer fort, und ich ftand endlich vom Tifche auf, ichnallte meinen Degen an, wie benn bamals jebermann bewaffnet ging, und tam ju ber Engels. brude, wo ich einen großen Rubrang von Menschen fab: einige, die mich kannten, machten mir Blas, und ich fab, was ich, unerachtet meiner Neugierbe, gerne nicht gefeben batte. Anfangs erkannte ich ibn nicht: er batte ein anberes Rleid an, als ich turz vorber an ihm gesehen batte; beswegen tannte er mich zuerft, und fagte: Lieber Bruber, mein großes Uebel beunruhige bich nicht! benn mein Beruf versprach mir ein solches Ende. Laß mich schnell bier megnehmen! ich habe nur noch wenig Stunden gu leben. Rache bem ich feinen Fall in aller Rurze vernommen batte, fagte ich ju ihm: Das ift ber folimmfte, traurigfte Fall, ber mir in meinem gangen Leben begegnen tonnte; aber feb zufrieden! denn ebe bir der Athem ausgebt, sollst du bich noch burd meine Sanbe an bem gerochen feben, ber bich in biefen Ruftand verfest bat.

Solche turze Worte wechselten wir gegen einander. Die Sascher waren funfzig Schritte von uns; benn Maffio, ihr

Anführer, hatte vorher einen Theil zurudgeschickt, den Corvoral zu bolen, ber meinen Bruber erschlagen batte. 3d erreichte sie geschwind, brangte mich, in meinen Mantel gewidelt, mit möglichfter Schnelligfeit burchs Bolt, und war icon ju ber Seite bes Maffio gelangt; und gewiß, ich brachte ibn um, wenn nicht im Augenblid, als ich ben Degen fcon gezogen hatte, mir ein Berlinghiere in Die Arme fiel, der ein tapferer Jungling und mein großer Freund war. Bier feiner Gefellen waren mit ihm, und fagten ju Maffio: Mache, baß bu wegtommft! benn biefer allein bringt bich um. Maffio fragte: Wer ift es? Sie fagten: Es ift ber leibliche Bruber von bem, ber bort liegt. Da wollte er nichts weiter hören, und machte, daß er fich eilig nach Torre bi Rona jurudzog. Die andern fagten zu mir: Benvenuto, wenn wir bich gegen beinen Willen verbinderten, fo ift es aus guter Absicht geschehen. Lag uns nun bem zu Gulfe tommen, ber nicht lange mehr leben wird. Go tehrten wir um, und gingen ju meinem Bruber, ben wir in ein haus tragen ließen. Sogleich traten die Aerzte zusammen, und verbanden ihn nach einiger Ueberlegung. Sie konnten fich nicht entschließen, ihm ben Buf abzunehmen, wodurch man ihn vielleicht gerettet hatte. Bleich nach bem Berbande erschien Bergog Alexander felbit, der fich febr freundlich und theilnehmend gegen ihn bezeigte. Mein Bruder war noch bei sich, und sagte zu ihm: 3ch bedaure nur, baß Sie, gnabiger Berr, einen Diener verlieren, ben Sie wohl braver, aber nicht treuer und anhäng. licher finden tonnen.

Der Herzog sagte, er möge für sein Leben sorgen; er sein ihm als ein waderer und braver Mann bekannt. Dann lehrte er sich zu seinen Leuten, und sagte, sie sollten es an nichts sehlen lassen. Man konnte das Blut nicht stillen; er sing an irre zu reden, und phantasirte die ganze Nacht; außer da man ihm die Communion reichen wollte, sagte er: Ich bätte wohl gethan, früher zu beichten; denn gegenwärtig kann ich das heilige Sacrament in dieses schon zerstörte Gefäß nicht aufnehmen; es sen genug, daß ich es mit den Augen empsange, und durch diese soll meine unsterbliche Seele Theil daran nehmen, die ihren Gott um Barmscherzigkeit und Bergebung ansleht.

Sobald man das Sacrament weggenommen, fingen dieselben Thorheiten wieder an, die aus den schredlichsten Dingen, der ungeheuersten Wuth und den fürchterlichsten Borten, die ein Mensch sich denken kann, zusammengeseht waren; und so börte er nicht auf, die ganze Nacht die an den Rorgen. Als die Sonne aufgegangen war, wendete er sich zu mir und sagte: Mein Bruder, ich will nicht länger hier bleiben; denn ich würde etwas thun, das zene bereuen sollten, die mir Berdruß gemacht haben. Alsbald warf er sich mit beiden Füßen herum, ob wir ihm gleich den einen in einen schweren Kasten gestecht hatten, und gleichsam in der Bewegung eines, der zu Pferde steigen will, sagte er mir dreimal: Lebe wohl! Und so schied diese tapfere Seele von dannen.

Abends zu gehöriger Stunde ließ ich ihn mit den größten. Ehren in der Kirche der Florentiner begraben, und ihm nach ber einen schonen Leichenstein von Marmor setzen, auf web dem Siegeszeichen und Fahnen gebildet waren.

Uebergeben kann ich nicht, daß ein Freund meinen Bruder fragte, ob er wohl ben Mann, der ihn verwundet, tenne? worauf benn der Sterbende hinter mir her einige. Zeichen gab, die ich aber wohl bemerkte, und wovon ich die Folgen balb erzählen werbe.

Einige vorzügliche Gelehrte, die mein Bruder wohl gekannt, und die seine Tapferkeit bewundert hatten, gaben mir eine Inschrift, mit der Bersicherung, daß der außerordentliche Jüngling sie wohl verdiene. Sie lautete folgendermaaßen:

Francisco Cellino Florentino, qui, quod in teneris annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer fuit, facile documentum dedit, quantae fortitudinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto aetatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M. D. XXIX.

Er war funsundzwanzig Jahre alt, und ob er gleich Johann Franz Cellini hieß, so nannte man ihn boch unter seinen Cameraden Cecchino, den Pseiser. Diesen Kriegsenamen ließ ich denn auch auf den Grabstein setzen, mit schönen antiken Buchstaden, die ich alle zerbrochen vortellen lassen, außer dem ersten und letzen. Als mich nun die gelehrten Berfasser der Inschrift darüber befragten, ere klärte ich ihnen, daß ich durch diese zerbrochenen Buchstaden das wundersame Werkzeug seines Körpers, der nun zertrümmert sey, vorstellen wollen. Der erste ganze Buchstade hingegen solle die von Gott uns geschenkte Seele bedeuten, welche unzerstört in Ewigkeit bleibe, so wie der letze den dauerhaften Ruhm des Verstorbenen anzeige. Dieser Gedanke sand Beisall; auch hat ihn ein und der andere in der Folge nachgeahmt.

Sodann ließ ich auf gedachten Stein das Wappen der Cellini sehen, jedoch mit einiger Beränderung. In Ravenna, einer sehr alten Stadt, sinden sich unsere Cellinis als die geehrtesten Edelleute, welche einen auswärts gerichteten, zum Rampf geschickten goldenen Löwen mit vorwärts geworsenen Pranten, in deren rechter er eine rothe Lilie hält, im blauen Felde führen. Das Haupt des Schilbes von Silber trägt einen rothen Turniertragen von vier Lähen, zwischen welchem drei rothe Lilien stehen. Unser Haus aber sührt die Löwenprante ohne Körper, mit allem übrigen, was ich erzählt habe. Und so ließ ich auch das Wappen auf meines Bruders Grabstein sehen, nur daß ich statt der Lilie ein Beil andrachte, um mich zu erinnern, daß ich ihn zu rächen habe.

Ich suchte nunmehr mit ber größten Sorgfalt jene Arbeit in Gold, die der Bapst so sehr verlangte, fertig zu machen; er ließ mich zweis, dreimal die Woche rufen, und immer gesiel das Wert ihm besser. Desters aber verwies er mir die große Traurigseit um meinen Bruder. Gines Tags, als er mich über die Maaßen niedergeschlagen sah, sagte er: Benvenuto, ich glaubte nicht, daß du so gar thöricht wärest! Hast du denn nicht vorher gewußt, daß gegen den Tod keine Arznei ist? Du bist aus dem Wege, ihm nachzusolgen.

Anbeffen ich aber so an gebachter Arbeit und an ben Stempeln für die Munge fortfubr, batte ich die Leidenschaft gefaßt, ben, ber meinen Bruber geliefert batte, wie ein geliebtes Mabchen nicht aus ben Augen zu laffen. Er war erft Cavallerift gemejen und batte fich nachber als Buchfenfoube unter die Babl ber Safder begeben, und mas mich gegen ibn am grimmigften machte, war, bag er fich feiner That noch berühmt und gesagt hatte: Bare ich nicht gewefen, ber ben braven Rerl aus bem Wege raumte, fo batte er uns alle, ju unferm größten Schaben, in die Flucht gefclagen. 3ch tonnte nun wohl bemerten, bag meine Leibenschaft, ihn fo oft zu feben, mir Schlaf und Appetit nahm, und mich ben Weg zum Grabe führte; ich faßte also meinen Entschluß und icheute mich nicht vor einer fo nie brigen und teineswegs lobenswürdigen That; genug, ich wollte eines Abends mich von biefem Ruftande befreien.

Er wohnte neben einem Sause, in welchem eine ber folgeften Courtifanen fich aufhielt, die man jemals in Rom reich und beliebt gesehen batte. Man bieß fie Signora Antaa. Ge batte eben Bierundzwanzig geschlagen, als er, nach bem Rachteffen, ben Degen in ber Sand, an feiner Thure lebnte. 3d folich mich mit großer Gewandtheit an ibn beran, und mit einem großen Bistojesischen Dolch bolte ich rudlings bergeftalt aus, baß ich ihm ben hals rein abjufdneiben gebachte. Er wendete fich fonell um; ber Stoß traf auf die Bobe ber linken Schulter und beschäbigte ben Rnochen. Er ließ ben Degen fallen und entsprang, von Schmerzen betäubt. Mit wenig Schritten erreichte ich ibn wieder, bob ben Dolch ibm über den Ropf, und da er fich niederbudte, traf die Rlinge zwischen Sals und Raden und brang fo tief in die Rnochen binein, daß ich mit aller Bewalt fie nicht berausziehen tonnte: benn aus bem Saufe ber Antaa sprangen viele Soldaten mit blogen Degen beraus, und ich mußte alfo auch zieben und mich vertheibigen. 36 ließ ben Dold jurud und machte mich fort, und um nicht erkannt zu werben, ging ich zu Berzog Alexander, ber zwischen Biagga Ravona und ber Rotonbe wohnte. 3ch ließ mit ibm reben, und er ließ mich bebeuten, baß, wenn ich perfolat wurde, follte ich nur rubig fepn und feine Sorge haben; ich follte mich wenigstens acht Tage inne balten und an dem Werke, das der Papft wünschte, zu arbeiten fortfahren.

Die Soldaten, die mich verhindert und den Dolch noch in handen hatten, erzählten, wie die Geschichte gegangen war, und was sie für eine Mühe gehabt, den Dolch aus dem Naden und dem halse des Berwundeten herauszu-

bringen, den sie weiter nicht kannten. Zu ihnen trat Johann Bandini und sagte: Das ist mein Dolch; ich habe ihn Benvenuto geborgt, der seinen Bruder rächen wollte. Da bedauerten die Soldaten, daß sie mich nicht ganz gewähren lassen, ob ich ihm gleich so schon in reichlichem Maaße seinen Frevel vergolten batte.

Es vergingen mehr als acht Tage, daß der Papst mich nicht, nach seiner Gewohnheit, rusen ließ; endlich tam der Bolognesische Kämmerer, mich abzuholen, der mich mit vieler Bescheibenheit merten ließ, daß der Papst alles wisse, aber mir dessen ungeachtet sehr wohl wolle. Ich solle nur ruhig seyn und fleißig arbeiten.

Der Papft sah mich mit einem grimmigen Seitenblick an; bas war aber auch alles, was ich auszustehen hatte: benn als er bas Werk sah, sing er wieder an heiter zu werden und lobte mich, daß ich in kurzer Zeit so viel gethan hätte; alsdann sah er mir ins Gesicht und sagte: Da bu nun geheilt bist, so sorge für dein Leben! Ich verstand ihn und sagte, ich würde nicht fehlen.

Sodann eröffnete ich gleich eine schöne Werkstatt unter ben Banken, gerade gegen Raphael del Moro über, und arbeitete an der Bollendung des oftgedachten Werks. Der Papst schicke mir alle Juwelen dazu, außer dem Diamanten, den er wegen einiger Bedürfnisse an Genueser Bechster verpsändet und mir nur einen Abdruck davon gegeben hatte. Durch sünf geschickte Gesellen, die ich hielt, ließ ich noch außerdem vieles arbeiten, so daß in meiner Werkstatt ein großer Werth an Juwelen, Gold und Silber sich befand.

Ich war eben neunundzwanzig Jahre alt, und hatte eine Magd zu mir ins haus genommen, von der größten Schönheit und Anmuth; sie diente mir zum Modell in meiner Kunst, und ich brachte die meisten Nächte mit ihr zu; und ob ich gleich sonst den leisesten Schlaf von der Welt hatte, so übersiel er mich doch unter solchen Umständen derzestalt, daß ich nicht zu erweden war. Dieses begegnete mir auch eine Nacht, als ein Dieb bei mir einbrach, der unter dem Borwand, er sey ein Goldschmied, meine Kostdarkeiten gesehen und den Plan gesaßt hatte, mich zu berauben. Er sand zwar verschiedene Gold- und Silberarbeiten vor sich, doch erbrach er einige Kästchen, um auch zu den Juwelen zu kommen.

Ein Hund, ben mir Herzog Alexander geschenkt hatte, und der so brauchbar auf der Jagd als wachsam im Hause war, siel über den Dieb her, der sich mit dem Degen so gut vertheidigte, als er konnte. Der Hund lief durch das Haus hin und wieder, kam in die Schlaszimmer meiner Arbeiter, deren Thüren bei der Sommerhige offen standen, und wedte die Leute theils durch sein Bellen, theils indem er ihre Deden wegzog, ja bald den einen, bald den andern bei dem Arme packte. Dann lief er wieder mit erschrasiehem Bellen weg, als wenn er ihnen den Weg zeigen wollte; sie wurden diesen Unsug müde, und weil sie auf meinen Besehl ein Rachtlicht brannten, so griffen sie voll

Forn nach ben Stöden, verjagten ben guten hund und verschloffen ihre Thüren. Der Hund, von diesen Schelmen ohne Hülfe gelassen, blieb auf seinem Borsate, und da er ben Dieb nicht mehr in der Werkstatt sand, verfolgte er ihn auf der Straße, und hatte ihm schon das Kleid vom Leibe gerissen. Der Dieb rief einige Schneider zu Hülfe, die schon auf waren, und bat sie um Gottes willen, sie möchten ihn von dem tollen Hund befreien; sie glaubten ihm, er barmten sich seiner und verjagten den Hund mit großer Rübe.

Als es Tag ward, gingen meine Leute in die Wertstatt, und da fie die Thure erbrochen und offen und die Schubladen in Studen fanden, fingen fie an mit lauter Stimme Bebe über ben Unfall zu schreien. Ich borte es, erschrat und tam beraus. Sie riefen mir entgegen: Wir find beftohlen! alles ift fort, die Schublaben find alle erbrochen. Diefe Borte thaten eine fo fcredliche Wirfung auf mich, baß ich nicht im Stande mar, vom Fled zu geben und nach ber Schublade ju feben, in welcher die Juwelen des Papftes waren. Mein Schreden mar fo groß, daß mir fast bas Seben verging; ich fagte, fie follten die Schublade öffnen, um ju erfahren, mas von den Juwelen bes Bapftes fehle. Dit großer Freude fanden fie die fammtlichen Goelfteine und die Arbeit in Golbe babei; sie riefen aus: Run ift weiter tein Uebel! genug, daß dieser Schat unberührt ift, ob und gleich ber Schelm nur bie hemben gelaffen bat, bie wir auf bem Leibe tragen; benn gestern Abend, da es so beiß war, jogen wir uns in der Werkstatt aus und ließen unfere Rleider bafelbft.

Schnell tam ich wieber zu mir, bantte Gott und fagte: Geht nur und fleidet euch alle an! ich will es bezahlen. 36 tonnte mich nicht genug freuen, bag bie Sache so abgelaufen war; benn was mich so febr, gegen meine Ratur, erschreckte, war, bag bie Leute mir gewiß wurden Schuld gegeben haben, ich habe die Geschichte mit bem Dieb nur ersonnen, um ben Papft um feine Juwelen zu bringen. Gleich in den ersten Augenbliden erinnerte ich mich, daß ber Bapft icon vor mir gewarnt worden war. Seine Bertrautesten batten zu ibm gesagt: Wie könnt Ibr, beiligster Bater, die Juwelen von so großem Werthe einem Jungling anvertrauen, ber gang Feuer ift, mehr an die Waffen als an die Runft bentt, und noch nicht dreißig Jahre hat. Der Papft fragte, ob jemand von mir etwas wisse, das Berdacht erregen könne? Franz del Nero antwortete: Nein! er hat aber auch noch niemals folche Gelegenheit gehabt. Darauf versette ber Bapft: 3ch balte ibn für einen volltommen ehrlichen Mann, und wenn ich selbst ein Uebel an ibm fabe, so wurde ich es nicht glauben.

Ich erinnerte mich gleich dieses Gesprächs, brachte, so gut ich konnte, die Juwelen an ihre Plate, und ging mit ber Arbeit geschwind zum Papste, dem Franz del Nero schon etwas von dem Gerüchte, daß meine Werkstatt bestohlen sep, gesagt hatte. Der Papst warf mir einen fürchterlichen Blid zu und sagte mit heftiger Stimme: Bas willft du hier? was giebt's? Seht hier eure Juwelent sagte ich: es fehlt nichts daran. Darauf erheiterte der Bapft sein Gesicht und sagte: So seh willsommen! Und indeß er die Arbeit ansah, erzählte ich ihm die ganze Begebenheit, meinen Schrecken, und was mich eigentlich in so große Angst gesetzt habe. Der Papst tehrte sich einige mal um, mir ins Gesicht zu sehen, und lachte zulezt über alle die Umstände, die ich ihm erzählte. Endlich sprach erz Geh und sep ein ehrlicher Mann, wie ich dich gekannt habet

# Eilftes Capitel.

Des Autors Feinde bedienen fich der Gelegenheit, daß falice Münsen zum Borschein kommen, um ihn bei dem Papfte zu verleumben; allein er deweift seine Unschuld zu des Papftes Acberzeugung. — Er entdedt den Schelm, der seine Berkftatt Lestohlen, durch die Spliedenkatte seines Hundes. — Neberschwemung von Kom. — Er mache eine Zeichnung zu einem prächtigen Relche für den Papft. — Misverzeitand zwischen ihm und Seiner Helche für den Papft. — Misverzeitand zwischen ihm und Seiner Helche für den Papft. — Wiederdeit werd Legat von Kom in des Papftes Abwelenheit, beleidigt und verfolgt den Autor. — Eine Augenfrankfeit verhindert diesen, den Relch zu endigen. — Der Papft bei seiner Kuldtunft ist über ihn erzürnt. — Der Aufterordentliche Seene zwischen ihm und Seiner Helligkeit. — Der Autor leidet an venerischen Uedeln und wird das heilige Holzgebeilt.

Indeffen ich an dem Werle immer fortfuhr, ließen fich in Rom einige falsche Münzen seben, die mit meinem eiges nen Stempel geprägt waren. Schnell brachte man sie dem Bapft und wollte ihm Berbacht gegen mich einflößen. Er sagte barauf zu dem Münzmeister: Suchet mit allem Fleiße den Thater zu entbeden! denn wir wissen, daß Benvenuto ein ehrlicher Mann ift. Jener, ber mein großer Feinb war, antwortete: Wollte Gott, daß es fo ware! wir haben aber schon einige Spur. Darauf gab der Papft dem Gouverneur von Rom den Auftrag, wo möglich den Thäter zu entbeden, ließ mich kommen, sprach über mancherlei, endlich auch über die Münze, und fagte wie zufällig: Benvenuto, fonnteft bu wohl auch faliche Munzen machen? 36 verfette, daß ich fie beffer machen wollte als alle bie Leute, die ein so schändliches Handwerk trieben; denn es wären nur unwissende und ungeschickte Menschen, die sich auf solche schlechte Streiche einließen. Ich verdiente so viel mit meiner wenigen Kunft, als ich nur brauchte, und könnte dabei vor Gott und der Welt bestehen, und wenn ich falsche Münzen machen wollte, konnte ich nicht einmal so viel als bei meinem ordentlichen Gewerbe verdienen.

3ch muß hier bemerken, daß ich alle Morgen, wenn ich für die Münze arbeitete, drei Scudi gewann; benn so hoch wurde ein Stempel bezahlt, aber der Münzmeister feins bete mich an, weil er sie gerne wohlfeiler gehabt hatte.

Der Papft merkte wohl auf meine Borte, und ba er vorher befohlen hatte, daß man auf mich Acht geben und mich nicht aus Rom lassen sollte, befahl er nunmehr, die Untersuchung weiter fortzusesen und sich um mich nicht zu

bekummern; benn er wollte mich nicht aufbringen, um mich nicht etwa zu verlieren. Diejenigen, welche die Sache näher anging, und benen ber Papst sie lebhaft ausgetragen hatte, fanden bald ben Thäter. Es war ein Arbeiter bei ber Münze selbst, und zugleich mit ihm wurde ein Mitschulbiger eingezogen.

An bemfelbigen Tage ging ich mit meinem hund über Biassa Navona. Als ich vor die Thure des oberften Safchers tam , fturgte mein hund mit großem Gebelle ins haus und fiel einen jungen Denfchen an, ben ein gewiffer Golbidmieb von Parma, Namens Donnino, als des Diebstahls verbachtig, hatte einziehen laffen. Sie waren eben im Bort wechsel begriffen: ber junge Mensch leugnete tedlich alles ab, und Donnino ichien nicht Beweise genug zu haben; nun fiel noch ber hund mit folder Gewalt ben Betlagten an, baß bie Bafcher Mitleib mit ihm hatten und ihn wollten geben laffen, um fo mehr als unter biefen ein Genuefer mar, ber feinen Bater tannte. 3ch trat bingu, und ber hund zeigte feine Furcht weber vor Degen noch vor Stoden, und warf fich aufs neue bem Menichen an ben Sale, fo bag fie mir guriefen: Wenn ich ben hund nicht wegnahme, fo murben fie mir ihn tobtschlagen.

3d rif ben hund ab, so gut ich tonnte, und als ber Menich weggeben wollte, fielen ihm einige Papierbuten aus ber Rade, die Donnino fogleich für fein Gigenthum ertannte. Auch ich fand einen meiner Ringe barunter; da rief ich aus: Das ist der Dieb, der meine Werkstatt erbrochen hat; mein Hund erkennt ihn. Sogleich ließ ich das treue Thier wieder los, bas ibn wieber anpadte. Der Schelm bat mich, ibn ju schonen, und versprach mir, alles bas Meinige jurudgugeben. Ich nahm ben hund wieder ab, und darauf gab er mir Gold, Silber und Ringe wieder, und in ber Berwirrung 25 Scudi drüber; dabei bat er um Gnade, ich aber fagte, er follte Gott um Gnabe bitten; ich murbe ibm weber etwas zu Liebe noch zu Leide thun. Ich fehrte zu meiner Arbeit gurud, und erlebte bald, daß ber faliche Munger vor ber Thure ber Munge aufgebentt, fein Mitschuldiger auf die Galeere verbannt wurde, und der Genuefifche Dieb gleichfalls an ben Galgen tam; ich aber behielt über Berbienst ben Ruf eines ehrlichen Mannes.

Meine große Arbeit ging zu Ende, als die fürchterliche Wassersluth eintrat, durch welche ganz Nom überschwemmt wurde. Es war schon gegen Abend, als das Wasser noch immer wuchs; meine Werkstatt lag niedrig, wie die Bänke überhaupt, das Haus aber war hinterwärts an den Hügel gebaut. Ich dachte baher an mein Leben und an meine Chre, nahm alle die Juwelen zu mir, ließ die Goldarbeit meinen Gesellen, stieg barsuß zu meinen hintersten Fenstern heraus, watete, so gut ich konnte, durch das Wasser und suchte auf Monte Cavallo zu kommen; daselbst dat ich Herrn Johann Gaddi, der mein großer Freund war, mir diesen Schap auszuheben.

Rach einigen Tagen verlief fich das Baffer; ich konnte

endlich das große Werk fertig machen, und ich erlangte, durch meine anhaltende Bemühung und durch die Gnade Gottes, großen Ruhm; denn man behauptete, es sev die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Nun brachte ich sie dem Papst, der mich nicht genug rühmen und preisen konnte und ausrief: Wenn ich ein reicher Kaiser wäre, wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben, als er mit den Augen erreichen könnte: so aber sind wir heut zu Tage nur arme bankerutte Kaiser; doch soll er haben, so viel er bedarf.

Ich ließ den Papst seine übertriebenen Reden vollenben, und bat ihn darauf um eine Stelle unter seinen Leibtrabanten, die eben vacant war. Er versette, daß er mir
was Bessers zugedacht habe; ich aber antwortete, er möchte
mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpsennig geben.
Lachend versette der Papst, er sey es zufrieden; doch wolle
er nicht, daß ich den Dienst thun solle, und um die übrigen
darüber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hätten. Dieser Trabantenbienst brachte mir jährlich über 200 Scudi ein.

#### 1532. 1533.

Nachdem ich dem Bapst eine Weile mit verschiedenen fleinen Arbeiten gebient hatte, befahl er mir, eine Beichnung zu einem prächtigen Relche zu machen, bie ich fogleich, nebst einem Modell, ju Stande brachte. Das lestere mar pon Holz und Bachs; ftatt bes Fußes batte ich brei runbe Figuren, Glauben, Hoffnung und Liebe, unter dem Relche angebracht; fie standen auf einem Unterfate, auf welchem halberhoben die Geburt und Auferstehung Shrifti, sodann die Kreuzigung Petri, wie man mir befohlen hatte, zu seben war. Indem ich an dieser Arbeit fortsuhr, wollte ber Papft fie öfters feben; allein ich tonnte leider bemerten, daß er nicht mehr baran bachte, mich irgend beffer zu verforgen. Daber, als einst die Stelle eines Frate del Biombo vacant murbe, bat ich ihn eines Abends barum. Der gute Papft, ber fich nicht mehr ber Entzüdung erinnerte, in bie er über mein voriges vollendetes Wert gerathen war, fagte zu mir: Eine Pfrunde bel Biombo tragt 800 Scubi ein; wenn ich bir sie gabe, wurdest du nur beinem Leibe wohlthun, beine schöne Runft vernachläffigen, und man würde mich tabeln. Darauf antwortete ich fogleich : Die Ragen guter Art maufen beffer, wenn fie fett, als wenn fie bungerig find; fo auch rechtschaffene Manner, die Talent haben, bringen es viel weiter, wenn fie eines reichlichen Lebens genießen, und ein Fürst, der solche Manner in Wohlstand versetzt, pflegt und nahrt bie Runfte felbft, bie, bei einer entgegengefesten Behandlung, nur langfam und fümmerlich fortwachsen. Und ich will Ew. Beiligkeit nur gestehen, baß ich mir auf biefe Pfrunde teine Hoffnung machte, gludlich genug, daß ich ben armen Trabantendienst erhielt. Geben Cw. Beiligkeit jene gute Stelle einem verbienten funftreichen Manne, nicht

einem unwissenden, der seinen Leib pflegt. Nehmen Sie ein Beispiel an Bapst Julius, Ihrem in Gott ruhenden Borfahren! er gab dem trefflichen Baumeister Bramante eine solche Pfründe. Und alsbald machte ich meine Berbeugung und ging weg.

Darauf trat Sebastian, ber Benezianische Maler, berpor und fagte: Wenn Em. Beiligfeit diefe Bfrunde jemand au geben gebenten, ber fich in ben Runften Dube giebt, fo barf ich bitten, mich baburch zu beglüden. Darauf ant wortete ber Bapft: Läßt fich boch ber verteufelte Benvenuto auch gar nichts sagen! 3ch war geneigt, sie ihm zu geben; er follte aber mit einem Bapfte nicht fo ftolg fenn; boch weiß ich nicht, mas ich thun foll. hierauf bat ber Bischof von Basona für ben gebachten Sebastian und fagte: Beiliger Bater! Benvenuto ift jung und ber Degen an ber Seite lleidet ibn beffer als ber geistliche Rod. Geben Ew. Beiligfeit biefe Stelle bem geschidten Sebastian, und Benvenuto tann immer noch etwas Butes, bas vielleicht schidlicher ift, erhalten. Da mandte fich ber Papft zu herrn Bartholos maus Balori und fagte ju ihm: Wenn ihr Benvenuto begegnet, fo fagt ibm, bag er bem Maler Sebaftian bie Bfrunde verschafft hat; aber er soll wissen, daß die erste beffere Stelle, Die aufgeht, ihm jugedacht ift. Inzwischen foll er fich aut balten und meine Arbeit endigen.

Die andere Racht begegnete ich herrn Balori auf der Straße; zwei Fadeltrager gingen vor ihm ber; er eilte zum Bapft, ber ibn batte rufen laffen. Er blieb fteben und fagte mit großer Freundlichkeit alles, was ihm ber Bapft aufgetragen batte. Darauf antwortete ich: Mit mehr Fleiß und Nachbenken als jemals werbe ich biese Arbeit vollenden, ob ich gleich nicht die mindefte Hoff nung habe, vom Bapfte herr Bartholomaus verwies mir, etwas zu erhalten. daß ich die Antrage eines Papftes nicht beffer zu schäten wiffe. 3d antwortete: Da ich weiß, daß ich nichts has ben werde, so mare ich ein Thor, wenn ich hoffen wollte. Und so schieben wir aus einander. Bermuthlich hat herr Bartholomaus bem Papft meine fühnen Reben und viel leicht noch mehr hinterbracht: benn ich ward in zwei Donaten nicht gerufen, und ich ging auf feine Beise nach bem Balafte.

Der Papst, der darüber ungeduldig war, gab Herrn Robert Pucci den Auftrag nachzusehen, was ich mache. Das gute Männchen kam alle Tage und sagte mir etwas Freundliches; und so that ich auch gegen ihn. Endlich als der Papst nach Bologna verreisen wollte und sah, daß ich von freien Stüden nicht zu ihm kam, gab mir Herr Robert zu verstehen, daß ich meine Arbeit hinaustragen sollte; denn er wollte sehen, wie welt ich gekommen sey. Ich trug die Arbeit hin und zeigte, daß ich nicht geseiert hatte, und dat den Papst, daß er mir 500 Scudi da lassen sollte, theils auf Rechnung meines Berdienstes, theils weil mir noch Golt sehlte, um das Wert zu vollenden. Der Papst sagte darauf: Mach's nur erst fertig! Und ich antwortete im

Fortgeben, wenn er mir Geld ließe, fo follte es nicht feblen.

Bei feiner Abreife nach Bologna ließ ber Papft ben Carbinal Salviati als Legaten von Rom zurud, und gab ihm ben Auftrag, die Arbeit bei mir zu betreiben, indem er fagte: Benvenuto ist ein Mann, ber sich aus seinem Talent wenig macht, und eben so wenig aus und; beshalb mußt ibr ibn anfeuern, fo daß ich das Wert vollendet finde, wenn ich wiederkomme. Da schidte nach Berlauf von acht Tagen biefe Bestie von einem Carbinal ju mir und befahl, ich follte meine Arbeit mitbringen: ich ging aber ohne Arbeit bin. Darauf sagte er zu mir: Wo haft du bein Zwiebelmuß? ift's fertig? Darauf antwortete ich: Bochwurbigfter Berr! Mein Zwiebelmuß ift nicht fertig, und wird nicht fertig werben, wenn ibr mir nicht bie Zwiebeln bagu gebt. Darauf mar ber Carbinal, ber obnebin mehr einem Giel als einem Menfchen abnlich fab, noch um die Salfte baglicher, fuhr auf mich los und rief: 3ch werbe bich auf bie Galeere feten, baß bu Beit haft, beine Arbeit zu vollenben! Da ward ich benn mit biefer Bestie auch bestialisch und fagte: Gnabiger Berr! Benn ich burd Uebelthaten bie Baleere verbiene, bann werbet ihr mich barauf fegen; aber gegenwärtig fürchte ich sie nicht! Und was mehr ift, fo betheure ich, daß ich, eben um Em. Gnaben willen, jest Die Arbeit nicht endigen will. Schickt nicht mehr zu mir! benn ich tomme nicht mehr ber, ihr mußtet mich benn burch bie Saider bolen laffen.

Darauf schidte ber gute Carbinal einigemal zu mir, um mich im Guten zur Arbeit bereden zu lassen; bagegen ich ihm aber jederzeit nur antworten ließ, er möchte mir Zwiebeln schiden, damit mein Zwiebelmuß fertig werden könnte, und so mußte er zulet an dieser Cur verzweifeln.

Der Papft kam von Bologna zurud und fragte sogleich nach mir; benn ber Cardinal hatte schon das Schlimmste, was er konnte, von mir geschrieben. Der Papst war in unglaublicher Wuth und befahl, ich sollte mit dem Werke zu ihm kommen, welches ich auch that.

Bier muß ich bemerten, baß in ber Zwischenzeit mich ein großes Augenübel befallen hatte, welches bie vornehmfte Urface war, daß ich nicht weiter hatte arbeiten konnen: ich fürchtete wirklich blind zu werden, und batte barauf icon meine Rechnung gemacht. Da ich nun fo jum Bapfte ging. bachte ich auf meine Entschuldigung, warum bas Werf nicht weiter mare, und wie ich fie vorbringen wollte, inbeg ber Bapft bie Arbeit betrachtete; allein es gelang mir nicht: benn sobald ich ju ibm tam, fubr er gleich mit wilben Worten heraus und fagte: Bieb die Arbeit ber! ift fie fertig? Schnell bedte ich fie auf, und er fuhr mit größerer Buth fort: Bei dem mahrhaftigen Gott fowore ich bir benn du glaubst dich nicht um mich bekummern zu durfen bielte mich nicht bas Urtheil ber Welt gurud, ich ließe bich und bas Wert zu biefem Fenfter binauswerfen. nun fab, bag ber Bapft eine fo folimme Beftie geworben

mar, bachte ich barauf, mich fachte wegzubegeben, und nahm, indeß er immer ju ichelten fortfuhr, die Arbeit unter das Rleid und fagte murmelnd: Ronnte boch bie gange Welt einem Blinden ju einer folden Arbeit nicht bas Bermogen geben! Darauf erhob ber Papft seine Stimme noch mehr und rief: Romm ber! was faaft bu? Ich war im Begriff, forte und die Treppe binunterzuspringen; boch faste ich mich, warf mich auf die Kniee, und weil er zu foreien nicht aufborte, forie ich auch und rief: Wenn ich ju meinem größten Unglud blind werbe, bin ich bann ge bunden zu arbeiten? Darauf antwortete er: Du haft bich boch bierber finden tonnen, und ich glaube nicht, bag etwas an beinem Borgeben mabr fep. Da ich nun borte, bag er feine Stimme magiate, verfette ich: Laffen Sie es burch Ihren Arzt untersuchen, und Sie werden die Wahrheit finden! Darauf fagte er: Ich will icon erfahren, wie es mit bir ftebt. Da ich nun mertte, bag er mir Gebor gab, fubr ich fort: Un biesem großen Uebel ist nur ber Carbinal Salviati Sould , benn fobald Cm. Beiligkeit verreif't waren, ließ er mich rufen, nannte meine Arbeit ein Zwiebelmuß und brobte mir mit der Galeere. Die Gewalt dieser niederträchtigen Worte war fo groß, daß mir auf einmal vor beftiger Leibenschaft bas gange Gesicht brannte, und mir eine so unendliche hipe in die Augen brang, bag ich ben Weg nach Saufe nicht finden tonnte. Wenige Tage barauf fiel mir's wie ein Staar vor beide Augen: ich fab faft nichts und mußte die Arbeit fteben laffen. .

Nachdem ich also gesprochen, stand ich auf und ging in Gottes Namen fort. Nachher erfuhr ich, der Papst habe gesagt: Aemter kann man ihnen geben, aber nicht Berstand und Betragen! Ich habe dem Cardinal nicht bessohlen, daß er so hart versahren sollte. Mein Leibarzt soll seine Augenkrankheit untersuchen, und wird sie wahr befunden, so muß man Nachsicht mit ihm baben.

Ein Evelmann von Bebeutung, ein Freund des Papstes und voller Berdienste, war eben gegenwärtig; er fragte, wer ich sep? Heiliger Bater! sagte er, ich erkundige mich darum, weil ich Sie niemals in so großem Born und alsbald wieder in so großem Mitleiden und wahrer Theilnahme gesehen habe. Wer ist der Mann? Und da Ew. Heiligkeit sehr viel an ihm gelegen scheint, so kann ich ihm ein Gebeimniß lehren, wodurch seine Augen geheilt werden sollen. Der Papst antwortete: Das ist der größte Meister, der jemals in seiner Kunst geboren worden ist; ich will euch gelegentlich seine Arbeit zeigen, und es soll mir lieb seyn, wenn etwas zu seinem Besten geschehen kann.

Nach brei Tagen ließ mich ber Papft rusen, als er eben gespeist hatte: jener Ebelmann war gegenwärtig, und ich zeigte meinen Relch vor, worüber dieser mir viel Lob ertheilte; da aber noch der Knopf herbeigebracht wurde, wuchs seine Berwunderung; er sah mir ins Gesicht und sagte: Er ist jung genug und kann es noch weiter bringen. Darauf erkundigte er sich nach meinem Namen. Benvenuco

heiße ich, versetzte ich darauf. Er aber sagte: Dießmal bin ich für dich willtommen! Rimm Lilie, mit Stängel und Blume, und distillire sie bei gelindem Feuer; mit dem Wasser, das du gewinnst, salbe dir die Augen mehrmals des Tags, und du wirst gewiß von deinem Uebel genesen. Aber vor allen Dingen mußt du ein Reinigungsmittel brauchen und alsdann mit dem Wasser fortsahren. Der Papst sagte mir einige freundliche Worte, und ich ging halb getröstet weg.

Gigentlich aber mochte an meinem Augenübel bas schöne Mabden Schuld fepn, bas ich bei mir hatte, als ich beftoblen warb. Mehr als vier Monate blieb bie Krantheit verborgen, alsbann zeigte fie fich mit Gewalt auf einmal; fie außerte fich aber nicht wie gewöhnlich, vielmehr mar ich mit rothen Bläschen, so groß wie Pfennige, überbedt. Die Aerate wollten bas Uebel nicht anerkennen, was es mar, ob ich ihnen gleich die Urfache und meine Ber muthung angab. Gine Zeit lang ließ ich mich nach ihrer Art behandeln; aber es half mir nichts; doch gulest ent ichloß ich mich, bas Sols zu nehmen, gegen ben Willen Dieser, welche man fur die erften Aerzte von Rom balten Nachdem ich biefe Medicin eine Zeit lang mit großer Sorgfalt und Diat genommen hatte, fühlte ich große Linderung, fo daß ich nach Berlauf von funfzig Tagen mich geheilt und gefund wie ein Bifch fühlte.

Darauf, ba es gegen ben Winter ging und ich mich pon bem, was ich ausgestanden batte, wieder einigermagken erholen wollte nahm ich meine Buchfe hervor, und ging auf bie Jagb, feste mich bem Regen und bem Binbe aus, und hielt mich in ben Nieberungen auf, fo baß in wenig Tagen mich ein zehnfach größeres Uebel befiel, als bas erfte gewesen war. Run gab ich mich wieder in die Sande der Aerzte, und ward von ihren Arzneien abermals viel schlimmer. Es befiel mich ein Fieber, und ich nahm mir abermals vor, bas holg gu brauchen. Die Merzte wiberfetten fich und verficherten, wenn ich bie Cur mabrend bes Riebers anfinge, fo murbe ich in acht Tagen tobt febn; ich that es aber boch mit berfelbigen Ordnung und Borficht wie bas erstemal. Nachbem ich vier Tage bieses beilige Baffer bes holges getrunten batte, verlor fich bas Fieber gang und gar, und ich fpurte bie größte Befferung.

Unter dieser Cur arbeitete ich immer weiter an dem Modell des Kelchs, und es gelangen mir schönere Dinge und bessere Ersindungen in den Wochen dieser Fasten und Enthaltsamseit als vorher in meinem ganzen Leben. Rach vierzig Tagen war ich wirklich rein von meinem Uebel gebeilt, und suchte nun meine Gesundheit recht zu befestigen; dabei versäumte ich nicht, sowohl an dem bewußten Werke als für die Münze den gehörigen Fleiß anzuwenden.

### Bwölftes Capitel.

Geschichte eines Golbschmieds von Mailand, der zu Karma als salscher Münzer zum Tode verdammt war, und durch den Carbinal Calviati, Legaten dieser Sitabt, gerettet wurde. — Der Carbinal sendet ihn nach Kom, als einen geschichten Künfiler, der dem Autor das Gegengewicht halten könne. — Todias wird von dem Papft in Arbeits gesetzt, weiches dem Autor sehr umangenehm ist. Pompeo von Mailand verleumdet ihn; er verliert seine Stelle dei der Münze. — Er wird verhaftet, weil er den Kelch nicht ausliefern will, und vor den Gowerneur von Kom gebracht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen und vieler Magistrathperson. — Der Gowerneur, durch einen Kundyriss, überredet ihn, den Kelch dem Papste auszuliefern, der ihn dem Mutor zurft chied, das Wert sortzusehen.

Um biese Zeit ward Cardinal Salviati, der mich so sehr anseindete, zum Legaten von Parma erwählt, und baselbst wurde eben ein Mailandischer Goldschmied, Tobias genannt, als ein salscher Münzer eingezogen. Man hatte ihn zum Strid und Feuer verdammt, als der Cardinal, der davon hörte, sich diesen tresslichen Mann vorstellen ließ. Der Legat verschob darauf die Bollziehung, schrieb den Borfall an den Papst, rühmte gedachten Todias als den ersten Goldschmied von der Welt, und gab ihm das Zeugniß, er seh ein einfältiger, guter Mann, der durch seinen Beichtvater, den er um Rath gesragt und der ihm diese Handlung erlaubt, eigentlich salsch geführt worden seh. Sodann könne der Papst, wenn er einen so geschickten Rann nach Kom zöge, den Stolz des Benvenuto am besten bemüttigen.

Der Papst ließ gedachten Tobias sogleich sommen, und nachdem er uns beibe vor sich berusen hatte, trug er uns auf, eine Zeichnung zu machen, wie das Horn eines Einborns am besten gesaßt werden könnte? Er besaß ein solches von der größten Schönheit; es war für 17000 Rammerbucaten verlauft worden. Er wollte es dem Könige Franz von Frankreich schenken, aber vorher reich mit Golde verzieren lassen.

Bir trugen beibe unsere Zeichnungen, sobald sie sertig waren, zum Papste. Tobias hatte eine Art Leuchter vorgestellt, in welchen das Horn als eine Kerze eingesteckt werden sollte; statt der Füße des Leuchters waren vier Einhornstöpschen angebracht. Ich konnte mich nicht enthalten, über diese schwache Ersindung auf eine bescheidene Weise zu lachen. Der Papst bemerkte es und sagte: Laß nur deine Zeichnung sehen! Ich hatte einen einzigen Einhornstops vorgestellt, wozu ich theils die Bildung eines Pierdes, theils eines Hirsches genommen hatte; er war mit einer schönen Art von Schleier und andern gefälligen Zierrathen bereichert. Darauf sollte das Horn eingepaßt werden. Jedermann, der diese Ersindung sah, gab ihr den Borzug.

Aber leider waren einige Mailander von großem Ansehen gegenwärtig, die dem Papst einredeten und vorstellten, er wolle ja das Werk nach Frankreich senden: die Franzosen sehen rohe Leute und würden die Bortrefflichkeit der Arbeit des Benvenuto nicht einsehen, vielmehr würde

ibnen bie Art Rirchenput ber andern Beidnung beffer eine leuchten, die auch geschwinder ins Wert gesett fen warbe; mittlerweile konne Benvenuto fich an ben Reld balten: amei Arbeiten murben auf einmal fertig und Tobias ware boch auch nicht umfonst berufen worden. Der Bapft, bet Berlangen batte, feinen Relch vollendet zu feben, folgte bem Rath, gab jenem das horn in Arbeit und ließ mir fagen, ich mochte ben Relch fertig machen. Darauf and wortete ich, daß ich in der Welt nichts mehr muniche, und wenn er nur von einer andern Materie als von Gold mare. so wollte ich ihn wohl ohne weitere Beihülfe zu Stande bringen. Darauf verfette ber pobelbafte Sofmann: Betlange nur tein Gold vom Bapft; benn er gerath fonft in ben größten Born, und webe bir banach! Ich antwortete barauf: Lebrt mich ein wenig, mein herr, wie man Brob obne Mehl macht! Ohne Gold wird biefes Wert nicht fertig werben. Diefe Worte verbroffen ibn: er brobte mir, dem Papfte alles zu hinterbringen, und that es auch: ber Papft brach in eine bestialische Buth aus und sagte, er wolle boch feben, ob ich fo toll fen, mich biefer Arbeit zu weigern. So gingen zwei Monate vorbei, in denen ich. ungeachtet meiner Drobung, mit großer Liebe gearbeitet batte. Da ber Bapft fab, daß ich die Arbeit nicht brachte, ward er mir außerst ungunftig, und brobte mich auf jebe Weise zu züchtigen.

Eben war ein gewisser Mailandischer Goldschmied gegenwärtig, mit Ramen Pompeo und ein wahrer Berwandter eines gewissen Herrn Trajano, eines sehr begünstigten Dieners des Papstes; beide sagten einstimmig: Wenn Ew. Heiligkeit ihm die Münze nehmen, so wird ihm die Lust schon kommen, den Kelch zu endigen. Darqusversete der Papst: Es würden vielmehr daraus zwei Uebel entstehen: ich würde bei der Münze übel bedient sehn, und er würde den Kelch nicht mehr anrühren. Die beiden Maisländer ließen aber doch nicht ab und brachten es endlich dahin, daß er mir die Münze nahm und sie einem jungen Menschen von Perugia gab.

Bompeo tam selbst, mir im Namen Seiner Heiligkeit zu sagen, daß ich die Münze verloren habe, und wenn ich ben Kelch nicht fertig machte, sollte ich noch andere Dinge verlieren. Ich antwortete: Sagt Seiner Heiligkeit, die Münze hat er sich, nicht mir genommen. Und so wird es auch mit den andern Dingen geben. Und sagt nur, wenn er mir die Münze auch wiedergeben wollte, würde ich sie nicht annehmen. Dieser abscheuliche, mißgunstige Menscheilte, was er konnte, alles dem Papste wieder zu sagen, wobei er gewiß von dem Seinigen hinzuthat.

Nach acht Tagen schickte der Papst denselbigen Menschen zu mir und ließ mir sagen, er wolle nunmehr den Kelch nicht von mir geendigt haben, er verlange die Arbeit, so weit, wie sie gegenwärtig gekommen sey. Darauf antswortete ich: Das ist nicht wie mit der Münze, die er mir nehmen kann, wenn er will; 500 Scudi habe ich von ihm

empfangen, und die will ich sogleich zurudzahlen; das Werk ist aber mein, und ich will damit nach Bergnügen schalten. Darauf sagte ich ihm noch einige beihende Worte, die sich auf ihn bezogen, und er eilte, dem Papst-alles zu hinterbringen.

Rach Berlauf breier Tage lamen zwei Kämmerlinge des Papstes zu mir, vornehme und von Seiner heiligkeit sehr begünstigte Personen. Sie sagten zu mir: Benvenuto, du haft bisher gewagt, den Papst aufzuziehen, und willst keinen vernünstigen Borstellungen Gehör geben. Höre nun! Giebst du ihm sein Werk nicht heraus, so haben wir Bessehl, dich ins Gesängniß zu führen. Darauf sah ich ihnen fröhlich ins Gesängniß zu führen. Darauf sah ich ihnen fröhlich ins Gesängniß zu führen. Darauf sah ich ihnen sem Papste dieß Wert gäbe, so gäbe ich ihm mein Wert, und nicht das seinige, und ich habe nicht Lust, es herauszugeben; denn nachdem ich es mit Fleiß und Sorgsalt so weit gesührt habe, will ich nicht, daß es etwa in die Hände einer unwissenden Bestie gerathe, die es mit wenig Mühe verdürbe.

Es war bei biefer Unterrebung auch jener Golbschmied Tobias gegenwärtig, ber sich unterstand, von mir sogar die Modelle des Werks abzusordern; ich aber sagte ihm, was solch ein elender Mensch zu hören verdiente, und was ich bier nicht wiederholen mag.

Da aber bie beiben Berren in mid brangen und verlangten, ich folle mich eilig entschließen, sagte ich ihnen, daß ich schon entschlossen sev, nahm mein Ueberkleid, und ebe ich aus bem Laben ging, wendete ich mich mit großer Berehrung gegen ein Crucifix und fagte, mit ber Mute in ber Band: Gnabiger, unfterblicher, gerechter und beiliger Erlofer! Alles, mas bu thuft und julaffeft, geschieht nach beiner großen, unvergleichbaren Gerechtigfeit. Du weißt, baß ich ungefahr in bas Lebensalter gelange, welches bu auch erreicht haft, und ich habe bis hierher um feiner Urfache willen mich ins Gefangniß begeben muffen: ift es aber gegenwärtig bein Bille, baß ich biefe Schmach erbulbe, so bante ich bir auch bafur und übernehme fie gebulbig. Darauf wendete ich mich zu ben Rammerlingen und fagte mit einem fpottenben Ladeln: Meines Gleichen verdiente wohl teine geringern Safder als ihr fend, meine Berren! So nehmt mich benn als Befangenen in die Mitte und führt mich, wohin ihr wollt!

Diese äußerst artigen und höflichen Männer begannen ju lachen, nahmen mich in die Mitte und führten mich unter gefälligen Gesprächen zum Souderneur von Rom, der Magalotti hieß. Wir sanden bei ihm den Fiscal; sie hatten uns beibe erwartet. Die beiden Herren Kämmerlinge sagten lachend: hier bringen wir euch diesen Gesangenen; nehmt ihn wohl in Acht! Wir haben uns genug erlustigt, indem wir euren Leuten ins Amt greisen mußten, wie uns denn auch Benvenuto zu erkennen gab, daß er, da dieß seine erste Gesangenschaft sen, durch häscher unserer Art abgesführt werden musse. Sie eilten darauf zum Papst und

erzählten ihm alle Umstände. Anfangs wollte er in Born gerathen, nachher that er sich aber Gewalt an und lachte; denn es waren viele Herren und Cardinale gegenwärtig, die mich höchlich begunstigten.

Indessen beschäftigten sich ber Gouverneur und ber Fiscal mit mir; bald drohten fie, bald ermahnten fie, bald wollten fie mir rathen. Sie fagten, es fen natürlich, baß wenn einer von einem andern eine Arbeit machen laffe. so tonne er fie aud, nach seinem Belieben, auf jebe Beise wieber zurudnehmen. Dagegen verfette ich , bag bas teineswegs gerecht fev, und daß ein Bapft bas nicht thun tonne : benn er fen nicht von ber Art gewiffer tyrannischer Berrchen, bie ihrem Bolt bas Schlimmfte, was fie nur tonnen, anjuthun fabig find, und weber Gefet noch Gerechtigteit beobachten; bergleichen Dinge tonne aber ber Stattbalter Christi nicht verüben. Darauf sagte ber Couverneur mit gewiffen bafchermäßigen Geberben und Borten, die ibm eigen waren: Benvenuto! Benvenuto! bu gebst barauf aus, daß ich bich nach Berbienft behandeln foll. So werdet ihr mir alle Ehre und Soflichteit widerfahren laffen! Schicke sogleich nach ber Arbeit, und erwarte nicht bas zweite Bort! Darauf fagte ich: Deine Berren, erlaubt mir, bas ich noch vier Borte fur meine Sache vorbringe. Der Fiscal, ber ein bescheibenerer Buttel als ber Gouverneur war, wendete fich ju ihm und fagte: Onabiger herr, vergonnt ihm hundert Worte! Wenn er nur das Werk berausgiebt, fo baben wir genug. Darauf fagte ich: Wenn irgenb jemand ein Gebäude aufmauern ließe, so könnte er zum Meifter, ber ibn folecht bediente, mit Gerechtigleit fagen: Gieb mir mein haus, ich will nicht, daß du mir baran arbeiten follft! er tonnte ihm feine Arbeit bezahlen und ibn wegschiden. Auch wenn einer einen toftbaren Goelftein wollte faffen laffen, und ber Juwelier bebiente ibn nicht nach feinem Billen, ber tonnte fagen: Gieb mir mein Juwel heraus! ich mag beine Arbeit nicht. Aber hier ift nicht von biefer Art die Rede; benn es ift weder ein Saus noch ein Coelftein, und mir tann man nichts weiter auferlegen, als baß ich die 500 Scubi jurudgebe, die ich erbalten babe. Und fo, anadiger herr, thut, was ihr konnt! von mir erhaltet ihr nichts als die 500 Scubi; und bas mogt ihr bent Bapft fagen! Gure Drohungen machen mir nicht die mindeste Furcht; ich bin ein ehrlicher Mann, und bei meinen Handlungen wird mir nicht bange.

Der Gouverneur und Fiscal standen auf und sagten mir, daß sie zum Papste gingen, und der Auftrag, mit dem sie wahrscheinlich wieder kamen, würde mir übel bestommen. So blieb ich verwahrt zurück, ging in einem Saal auf und ab, und sie verzogen fast drei Stunden. Indessen besuchten mich alle die vornehmsten Florentinischen Kausseute, und baten mich inständig, ich solle nicht mit einem Papste rechten; denn das konne zu meinem völligen Berderben gereichen. Ich antwortete darauf, daß ich seit entschlossen seh, und wisse, was ich zu thun habe.

Sobald ber Gouverneur mit bem Fiscal gurudgetom: men war, ließ er mich rufen und fagte: Der Auftrag, ben ich vom Bapfte habe, thut mir felbst leid; schaffe bas Bert sogleich ber, ober erwarte, was bir begegnen tann! Darauf antwortete ich: Bis auf biefe Stunde habe ich nicht geglaubt, daß der Statthalter Christi eine Ungerechtigkeit begeben tonne, auch glaube ich es nicht, bis ich es febe; tont baber, mas ihr nicht laffen fonnt! Der Gouverneur versette nochmals: Ich habe dir vorerft noch zwei Worte vom Bapfte zu fagen, und bann werbe ich meinen Auftrag pollbringen. Der Bapft befiehlt, bu follft mir die Arbeit bierber bringen: fie foll vor meinen Augen in eine Schachtel gelegt und versiegelt werden, ich soll sie ihm hinbringen, und er perspricht bei Treue und Glauben, bag er fie nicht eröffnen, fonbern fie bir fogleich jurudgeben will; aber fo foll es fenn um feiner eigenen Chre willen. Darauf antwortete ich ladelnd: Berglich gern will ich mein Wert auf biefe Beise bingeben; benn ich mochte boch auch gern erfahren, wie Treue und Glaube eines Bapftes beichaffen ift. So fdidte ich nach meiner Arbeit, flegelte fie, wie er's verlangte, und gab fie bin.

Als der Gouverneur zum Papfte zurncktam, nahm dieser die Schachtel, wie jener mir nachber selbst erzählte, wendete sie einigemal um, und fragte sodann den Gouverneur, od er die Arbeit gesehen habe. Darauf sagte dieser: Ja! sie sey in seiner Gegenwart versiegelt worden, und versicherte dabei, die Arbeit habe ihm höchst bewundernswerth geschienen. Darauf versetzte der Papst: Sage Benvennto, die Papste haben Gewalt, viel größere Dinge denn dieses zu lösen und zu binden; und indem er dieses mit einigem Berdruß zu sagen schien, nahm er Siegel und Bindsaden weg, und öffnete die Schachtel.

Rachdem er die Arbeit genugsam betrachtet hatte, zeigte er fie Tobias, bem Golbichmieb, ber fie febr lobte, und als der Bapft ibn fragte, ob er nunmehr, da er das Werk gefeben babe, ein abnliches unternehmen wolle, mit Ja antwortete, und vom Bapfte Befehl erhielt, fich gang banach ju richten. Darauf wendete fich der Bapft jum Gouverneur und fagte: Seht, ob Benvenuto euch bas Bert überlaffen will! Bezahlt es ihm fo boch, als es ein Renner schätzen maa: will er es selbst endigen, und einen Termin feben, fo fuct mit ibm übereinzutommen, und macht ibm Die Bequemlichfeit, Die er bedarf! Darauf fagte ber Gouverneur: Beiliger Bater! 3ch tenne bie fürchterliche Art diefes jungen Mannes; erlaubt mir, daß ich ihm nach meiner Beise zu Leibe gebe. Darauf erwiederte der Bapft, mit Worten follte er thun, was er wolle, ob dadurch gleich bie Sache noch ichlimmer werden wurde; wenn er aber gar nicht mit mir fertig werben tonnte, fo follte er mir befehlen, die 500 Scudi an seinen Juwelier Bompeo zu bringen.

Der Gouverneur tam gurud, ließ mich in fein gimmer rufen, und fagte gu mir mit einem Safcherblid: Die Bapfte

haben Gewalt, die ganze Welt zu binden und zu lösen, und das wird sogleich im Himmel gut geheißen. Hier ist bein Werk offen zurück; Seine Heiligkeit hat es gesehen. Darauf erhob ich die Stimme und ries: Nun weiß ich doch, wie Treue und Glaube der Päpste beschaffen ist! Darauf that der Gouverneur einige ganz unvernünstige Ausställe. Da er aber merkte, daß nichts auszurichten war, verzweiselte er an dem Unternehmen, und sagte mit einer etwas sanstern Art: Benvenuto, es thut mir leid, daß du dein Bestes nicht einsehen willst. So gehe denn hin, und bringe die 500 Scudi dem Juwelier Pompeo. So trug ich mein Werk sort, und brachte sogleich die 500 Scudi an Ort und Stelle.

Run hatte ber Papft, begierig, ben Faben meiner Rnechtschaft wieder anzuknupfen, gehofft, ich follte nicht im Stande senn, sogleich das Geld zu überliefern. Als daber Bompeo lächelnd mit dem Gelde in der Hand vor ihn kam, schimpfte er und argerte sich, baß bie Sache fo abgelaufen war; dann sagte er: Gehe und suche Benvenuto in feiner Bertftatt auf; fage ibm, er folle mir bas Bert zu einer Monstranz fertig machen, baß ich am Frohnleichnam bas Hochwürdige barin in Procession tragen tann; er foll alle mögliche Bequemlichkeit haben, nur foll er arbeiten. Boms peo tam ju mir, rief mich heraus, und machte mir, nach feiner Art, die ungeschicktesten Efelscareffen, und fagte mir die Worte bes Papftes wieder. Darauf antwortete ich fonell: 3d tann mir feinen größern Schat in ber Welt wunschen, als wenn ich die Inabe eines so großen Bapftes wieber erlange, die ich nicht burch meine Schuld verloren habe, sondern durch meine unglückliche Krankheit und durch bie Bosartigfeit gemiffer neibifcher Menichen, benen es eine Freude macht, Bofes ju ftiften. Sat boch ber Bapft eine Menge Diener! Er foll mir euch nicht mehr ichiden. um eures Beils willen, und ihr tonnt euch nur in Acht nehmen. Ich aber werde Tag und Nacht an den Dienst bes Papstes denken, und alles thun, was ich vermag. Bergeßt nur nicht, was ihr dem Papft über mich gefagt habt, und mischt euch nicht in meine Angelegenheiten; benn eure Febler sollen euch noch verdientermaaßen gereuen. Alles diescs binterbrachte der Mensch dem Bapste auf eine bestialische Beise, und so blieb die Sache eine Beile; ich arbeitete in meiner Bertftatt und trieb mein Befdaft.

Tobias, der Goldschmied, hatte indessen jenes Einhorn garnirt, und die Berzierung nach seiner Art vollendet; dann befahl ihm der Bapst, er solle einen Kelch, nach der Weise des meinen, den er gesehen hatte, sogleich anfangen, und ließ nach einiger Zeit sich die Arbeit zeigen, und als sie ihm mißsiel, war es ihm verdrießlich, mit mir gebrochen zu haben; er schalt auf die Werke des Tobias und auf alle, die ihn empsohlen hatten. Mehrmals schickte er mir darauf den Baccino della Croce, und sieß mich wegen der Monstranz mahnen. Ich antwortete: Seine heiligkeit möchte mich nur so lange ausruhen lassen, die ich mich von meiner

Krantheit, von der ich noch nicht ganz geheilt sep, wieder erholt hatte; ich würde aber indessen doch zeigen, daß ich jede Stunde, in der ich zu arbeiten im Stande sep, bloß zu Ihrem Dienste widmen wolle. Denn ich hatte ihn heimlich porträtirt, und arbeitete in meinem Hause an einer Medaille für ihn. In meiner Werkstatt aber hielt ich zu der Zeit einen Gesellen, der ehemals mein Lehrbursch gewesen war, und sich Felix nannte.

# Zweites Buch.

### Erftes Capitel.

Der Autor verliebt sich in eine Sicilianische Courtisane, Ramens Angelica, welche von ihrer Mutter geschwind nach Reapel gesührt wird.
— Seine Berzweissung über den Berluft seiner Geliebten. — Er wird mit einem Sicilianischen Friester bestannt, der sich mit Zauberel abstiebt. — Ceremonien, deren er sich bebient. — Der Autor ist bei den Beschwörungen gegenwärtig, in Hossinung seine Geliebte wieder zu erlangen. — Wunderbare Wirtung der Beschwörung. — Ihm wird versprochen, er solle Angelica innerhalb eines Monats wiedersehen. — Streit zwischen ihm und herrn Benedetto, den er tödelich mit einem Stein verwundet. — Hompeo von Railand berichtet dem Rahft, der Autor habe den Goldschmied Todias ungebracht. Seine gelisseit der Stein berwondet. — Anne den Mon, den Mörder zu ergreisen, und auf der Stelle hinrichen zu lassen, der entsteht und begebt sich nach Rappel. Auf dem Wege triffe er einen Freund an, Golosmeo, den Bildhauer.

Zu der Zeit hatte ich mich, wie junge Leute pflegen, in eine Sicilianerin von ber größten Schonheit verliebt; auch fie zeigte, daß fie mir febr mohl wolle; die Mutter aber, welche unsere Leidenschaft bemerkt hatte, und fich vor unfern Absichten fürchtete - benn ich wollte beimlich mit bem Madchen nach Florenz flieben — tam mir zuvor, ging Nachts aus Rom, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Civitaveccia ben Weg genommen batte; fie begab fich aber auf Oftia, und von ba nach Reapel. Ich eilte gerabe auf Civitaveccia, und beging unglaubliche Thorheiten, um fie wieber zu finden. Es ware zu umständlich, diese Dinge bier zu erzählen; genug, ich war im Begriff, toll zu werben oder zu fterben. Sie schrieb mir nach zwei Monaten, baß fie fic in Sicilien febr mißvergnügt befinde. Indessen batte ich mich allen benkbaren Bergnügungen ergeben, und eine andere Liebe ergriffen, nur um jene los zu werben.

Unter solchen Ausschweifungen hatte ich gelegentlich mit einem gewissen Sicilianischen Geistlichen Freundschaft gemacht; er war von dem erhabensten Geiste, und wohl im Lateinischen und Griechischen ersahren. Einsmals, durch eine besondere Wendung des Gesprächs, tamen wir auch auf die Zauberei zu reden, und ich sagte, wie sehr ich mein ganzes Leben durch verlangt hätte, irgend etwas von dieser Kunst zu sehen oder zu spüren. Darauf versetzte der Priester: Zu einem solchen Unternehmen gehört ein startes und sicheres Gemüth. Ich versetze, daß ich die Stärte und Sicherheit wohl zeigen wolle, wenn sich nur

vie Art und Beise fände, ein solches Bert zu unternehmen. Darauf antwortete der Briester: Wenn dir am Anschauen solcher Dinge genug ist, so will ich beine Neugierde sättigen. Wir wurden eins, das Wert zu unternehmen, und eines Abends machte sich der Priester bereit, indem er mir sagte, ich solle einen, auch zwei Gefährten suchen. Da ries ich Bincenz Romoli, meinen besten Freund, welcher einen Bistojeser mit sich nahm, der sich auch auf die Schwarzekunstelei gelegt hatte. Wir gingen zusammen ins Coliseum; dort kleidete sich der Priester nach Art der Zauberer, zeichnete Cirkel auf die Erde mit den schönsten Ceremonien, die man sich auf der Welt nur denken kann. Er hatte und Zassetila (Assa soetida) mitbringen lassen, kostbares Räucherwerk und Feuer, auch böses Räucherwerk.

Da alles in Ordnung war, machte er das Thor in den Cirkel, und führte uns bei der Hand hinein; dem andern Schwarzkünstler befahl er, das Räucherwerk nach Bedürfniß ins Feuer zu werfen; uns überließ er die Sorge, das Feuer zu unterhalten, und die Specereien darzureichen; dann sing er seine Beschwörungen an, welche über andert halb Stunden dauerten. Darauf erschienen manche Legionen Teusel, so daß das Coliseum ganz voll ward. Ich war mit den köstlichsten Specereien beschäftigt, und als der Priester eine so große Menge Geister bemerkte, wendete er sich zu mir und sagte: Berlange was von ihnen! Ich versetze: Sie sollen machen, daß ich mit meiner Sicilianerin wieder zusammen komme.

Diese Racht erhielten wir keine Antwort, ob ich aleich sehr zufrieden über diese Begebenheit war. Der Netromant behauptete, wir müßten noch ein andermal hingeben, und ich wurde in allem, was ich verlangte, völlig befriedigt werben; aber ich mußte einen unschulbigen Anaben mitbringen. Ich nahm einen Lehrtnaben, ungefähr zwölf Sabre alt, und berief von neuem Bincenz Romoli, und ba ein gewisser Agnolino Gabbi unser hausfreund war, nahm ich auch biefen mit zu unferer Unternehmung. Wir tamen an ben vorigen Ort; ber Refromant machte wieber seine Bor bereitung, und mit berfelben, ja mit einer noch munber samern Ordnung brachte er und in ben Cirtel, ben er von neuem mit mehr Runft und Ceremonien bereitet batte. Vincenz und Agnolino besorgten das Raucherwerk und bas Feuer; mir gab er bas Bentatel in bie Sand und fagte, er wurde mir bie Wegenden zeigen, wohin ich's ju wenden batte. Run fing ber Retromant bie foredlichften Befomb rungen an: er rief bei ihren Ramen eine Menge folder Teufel, die Saupter der Legionen waren, und befdwur fie im Ramen und Gewalt Gottes, bes unerschaffenen, lebenbigen und ewigen, und bas in Bebraifden Worten, auch mitunter in genugsamen Griedischen und Lateinischen, fo daß in turger Beit einhundertmal mehr als bei ber erften Befdmorung erfdienen, und bas gange Colifeum fich er füllte. Bincens Romoli und Gabbi unterhielten bas Feuer, und sparten bas toftbare Raucherwert nicht; mir aber gab

der Refromant den Rath, abermals zu verlangen, daß ich mit meiner Angelica sehn möchte. Ich that es, und er wendete sich zu mir und sagte: Hörst du, was sie sprechen? In Zeit eines Monats sollst du bei ihr sehn. Darauf bat er mich von neuem, ich möchte nur fest halten; denn es wären wohl eintausend Legionen mehr, als er verlangt habe, und sie sehen von der gefährlichsten Art; da sie aber doch mein Begehren erfüllt hätten, so müßte man ihnen freundlich thun und sie geduldig entlassen.

Run fing das Rind, das unter dem Bentalel war, zu jammern an, und fagte, es fepen eintausend ber tapferften Manner beifammen, bie uns alle brobten; bann fab es noch vier ungeheure Riefen, bewaffnet und mit der Geberde, in den Kreis einbrechen zu wollen. Indeffen suchte ber Nefromant, ber por Furcht gitterte, fie auf die fanfteste und gefälligste Art, so gut er tonnte, zu entlassen. Bincenz Romoli, ber über und über gitterte, borte nicht auf zu raudern; ich fürchtete mich so sehr als die andern, ließ mir es aber nur weniger merten, und fprach ihnen allen Muth gu. Gewiß, ich war halb tobt, als ich den Netromanten in fo großer Anast sab. Das Rind batte ben Roof zwischen bie Anice gestedt, und sagte: So will ich sterben! benn wir tommen um, alle jufammen. Da fagte ich jum Anaben: Diese Creaturen sind alle unter uns, und was du fiehst, ist Rauch und Schatten: hebe nur die Augen ohne Furcht auf! Das Kind blickte bin, und sagte von neuem: Das ganze Colifeum brennt, und das Reuer tommt auf uns los. Es hielt die Hande vors Gesicht, rief, es sep todt, und wollte nichts mehr feben. Der Nefromant empfahl fich mir, bat, ich möchte nur fest halten, und start mit Zaffetika räuchern. 36 wendete mich ju Binceng, und fagte, er moge fcnell Baffetika ausstreuen. Indem so betrachtete ich den Agnolino, der so erschroden war, daß ihm die Augen in die Quere standen, und er halb todt schien. Agnolo! rief ich: bier ift nicht Beit, fich ju fürchten; mache bir was ju thun, rühre bich, und ftreue schnell die Baffetika! Agnolo, indem er sich bewegen wollte, verunreinigte sich mit so heftigem Betofe, daß die Kraft der Baffetita nur gering dagegen war; bas Rind erhob bei diesem Schall und Gestank ein venig das Gesicht, und da es mich lächeln sab, erholte es fich ein wenig von seiner Furcht, und sagte, sie gogen sich mit Macht zurück.

So blieben wir, bis die Morgenglode zu läuten anfing, und das Kind sagte, nur wenige sepen noch übrig geblieben, und sie stünden von ferne. Der Netromant vollbrachte nun seine Ceremonien, zog sich aus, nahm seinen großen Back Bücher zusammen, und wir verließen mit ihm auf einmal den Kreis; einer drückte sich an den andern, besonders hatte sich das Kind in die Mitte gedrängt, indem es den Netromanten bei der Weste und mich beim Ueberkleid hielt. Beständig, dis wir zu unsern Hauser unter den Bänken gelangt waren, versicherte es uns, zwei von denen, die es im Coliseum geseben babe, spazierten mit großen Sprüngen

por uns ber, und liefen bald über die Dacher, bald über bie Strafen. Der Netromant fagte, fo oft er auch icon in bem Areis gewesen, sep ihm boch niemals etwas fo Außerordentliches begegnet; er bat mich, daß ich ihm beifteben follte; benn bie Teufel mußten uns bie Schape geigen, beren die Erde voll fev, und auf diefe Beife mußten wir bie reichsten Leute werben. Die Liebesbandel feven Gitelleit und Rarrheit, mobei nichts heraustomme. Ich versette barauf, baß ich ibm gerne beifteben wollte, wenn ich nur Latein verstünde; er aber versicherte mich, baß mir bas Latein gar nichts belfen tonne: er babe gar manchen portrefflichen Lateiner angetroffen, aber niemand von fo geseptem Gemuth, wie mich, und ich folle mich nur nach seinem Rathe halten. So tamen wir nach Sause, und träumten die folgende Nacht alle von Teufeln.

Sobald ber Netromant bes Tags barauf nich wieder sah, sprach er mir zu, ich möchte boch auf jenes Unternehmen eingehen. Darauf fragte ich ihn, wie viel Zeit wir dazu brauchen würden, und an welchen Ort wir zu gehen hätten? Er sagte mir, in weniger als einem Monat würden wir fertig seyn, und der geschickteste Ort wäre in den Bergen von Norcia. Zwar habe sein Meister auch hier in der Nähe, in den Gebirgen der Abtei Fasta, eine solche Weiter vorgenommen; es hätten sich aber doch solche Schwierigkeiten gefunden, die in den Bergen von Norcia wegssielen; auch seyen die Bauern daselbst in der Nachbarschaft zwerlässige Leute, nicht ganz unersahren in diesen Dingen, und könnten uns im Nothfall wichtige Dienste Leisten.

So überrebete mich ber Briefter Netromant um fo leiche ter, als ich zu folden Dingen icon geneigt mar; aber ich fagte ibm, ich wollte zuerft bie Medaille fur ben Bapft fertig machen; benn er und niemand anders wußte um diese geheime Arbeit. Auch fragte ich ihn immer, ob ich nicht in ber bestimmten Beit meine Sicilianerin feben wurde? benn ber Termin tam naber beran, und es fcbien mir wunberbar, als ich nichts von ihr borte. Der Refromant verficherte mich, daß ich gewiß mit ihr zusammentreffen wurde; benn jene hielten Wort, wenn fie auf folde Beise verfpraden: ich follte aber aufmerten und mich vor Sandeln in Acht nehmen, die sich babei ereignen könnten; ich sollte lieber etwas gegen meine Ratur erbulben; benn es lage eine große Befahr nicht weit, es mare beffer für mich, wenn ich mit ibm ginge, bas Buch ju weiben; auf biefe Beife wurde bie Befahr vorübergeben, und wir wurden beibe bie gludlichften Denfchen werben.

Ich fing an mehr Luft zu empfinden als er felbst, und sagte zu ihm, es sen nur eben jest ein gewisser Meister nach Rom gekommen, Namens Johann da Castel, ein Bologneser, ein trefflicher Mann, Medaillen in Stahl zu schneiden, wie ich sie auch machte, und ich wünschte nichts mehr, als mit ihm in die Wette zu arbeiten, mich auch so ber Welt zu zeigen, und mit einem solchen Talente lieber als mit dem Schwerte meine Feinde zu erlegen. Ich mochte

aber sagen, was ich wollte, so hörte doch der Briefter nicht auf mir anzuliegen, und sagte: Mein Benvenuto, komm mit mir, sliehe die große Gesahr, die dir bevorsteht! Ich hatte mir aber ein: für allemal vorgenommen, meine Medaille zu endigen. Der Monat war bald verlaufen, und ich war in meine Arbeit so verliebt, daß ich weder an Angeslica noch an irgend etwas dachte.

Eines Abends batte ich mich zur ungewöhnlichen Zeit pon meinem Saufe nach meiner Werkstatt begeben, woselbst Relix, mein Gefelle, alle Arbeiten beforgte: ich blieb nur einen Augenblick bort; benn ich erinnerte mich, daß ich mit herrn Merander bel Bene etwas zu reben batte. Da machte ich mich auf, und als ich unter bie Bante tam, begegnete mir ein febr guter Freund, herr Benedetto; er war Rotar, pon Floreng geburtig, Sohn eines Blinden, ber in ben Rirden betete, eines Sanefers. Diefer Benebetto mar lange in Reapel gewesen, hatte sich barauf in Rom niedergelassen, und beforgte bie Geschäfte gemiffer Sandelsleute von Siena. Mein Gefelle hatte ibn öfters gemahnt; benn er mar ibm Beld für einige anvertraute Ringe foulbig; an eben bem Tage waren sie einander wieder begegnet, und Felix batte nach seiner Gewohnheit bas Gelb auf eine etwas raube Art verlangt, und zwar in Gegenwart ber herren bes Benebetto, bie jufallig babei ftanben. Da fie vernahmen, wie fich bie Sache verhalte, schalten fie ihren Factor tuchtig aus und sagten, sie wurden fich eines andern bedienen; benn bergleichen Sandel wollten fie nicht baben. Benebetto entschuldigte sich, so gut er konnte, und behauptete, er habe ben Goldschmied bezahlt, sagte aber babei, er sen nicht im Stande, die Tollheit eines Babnfinnigen ju bandigen. Diese Berren nahmen fein Betragen übel und jagten ibn fogleich weg. Darauf eilte er wuthend nach meiner Bert ftatt, vielleicht um gedachtem Felix Berdruß zu machen. Run begab fich's, baß wir uns gerabe in ber Mitte von ben Banten begegneten, und ich, ber von nichts mußte, grußte ihn aufs freundlichste; er aber antwortete mir mit vielen groben Worten. Da erinnerte ich mich fogleich an alles, mas mir ber Refromant gejagt batte, und bielt an mich, mas ich konnte, um bassenige nicht zu thun, mozu feine Worte mich nothigten. Berr Benedetto! fagte ich, Bruder! entruftet euch nicht gegen mich! Sabe ich euch boch nichts zu Leibe gethan, weiß ich boch nichts von bem Borfall. Sabt ihr mas mit Felig zu thun, fo geht boch, ich bitte euch, und macht's mit ihm aus! er weiß am beften, was zu antworten ift. Ihr thut mir Unrecht, ba ich nichts bavon weiß, mich bergestalt anzugreifen, um so mehr ba ibr wißt, bag ich ber Mann nicht bin, Beleibigungen gu erbulden. Darauf antwortete Benedetto: ich wiffe um alles, er sep ber Mann, mit mir icon fertig zu werden; Felix und ich fepen zwei große Lumpe.

Schon hatten sich viele Leute gesammelt, diesen Streit anzuhören, und, gezwungen durch seine groben Worte, budte ich mich schnell zur Erde, nahm eine Hand voll Koth

— denn es hatte geregnet — und holte aus, ihn ins Geficht zu treffen; aber er budte fich, und ich traf ibn mitten auf ben Schabel. In bem Roth ftat ein frifder Stein mit vielen icarfen Eden, und mein Mann fiel ohnmachtig, für tobt auf die Erbe, und jedermann, ber bas Blut fo ftart berabriefeln fab, bielt ibn wirklich für tobt. Ingwischen baß einige Anstalt machten, ibn weggutragen, tam Bompeo, ber Jumelier, beffen ich icon öftere ermabnt babe. und als er diesen Mann so übel zugerichtet fab. fragte er. wer ibn geliefert habe? Man fagte, Benvenuto; aber biefe Bestie babe es an ibn gebracht. Sobald Bompeo zum Bapft tam - benn er ging wegen einiger Gefcafte babin fagte er : Beiligfter Bater! Eben bat Benvenuto ben Tobias erschlagen; ich habe es mit meinen eigenen Augen gefeben. Da wurde ber Bapft muthend und fagte jum Gouverneur, ber eben gegenwärtig mar, er solle mich faben und am Orte, ba ber Tobtschlag geschehen fen, sogleich aufbangen laffen.

3d aber, ba ich biefen Ungludlichen auf ber Erbe fab. bachte fogleich, mich zu retten; benn ich betrachtete bie Macht meiner Feinde, und mas mit bei biefer Gelegenbeit gefährlich werben tonnte. Ich flüchtete mich in bas Saus bes herrn Johann Gabbi, um mich fo geschwind als moglich mit Gott bavon zu machen. herr Johann rieth mir, ich follte nicht fo eilig fenn; manchmal fen bas Uebel fo groß nicht, als man glaube. Er ließ herrn hannibal Carp rufen, ber bei ihm wohnte, und erfuchte ibn bingugeben, um fic nach ber Sache zu erfundigen. Indeffen erschien ein Romifder Ebelmann, aus bem Gefolge bes Carbinals Medicis, rief mich und ben herrn Johann bei Seite und fagte, fein Berr fcide ibn ber, ber felbft bie Borte bes Bapftes gebort habe: es fep fein Mittel mir ju helfen, wenn ich biefer erften Buth nicht entranne; ich folle mich ja auf tein haus in Rom verlaffen. Der Gbelmann entfernte fich fogleich , und herr Johann fah mich mit thranenben Augen an und rief: Wie traurig, baß ich fein Mittel habe, dir ju helfen! Darauf fagte ich: Mit ber Sulfe Gottes will ich mir icon felbst helfen; nur bitte ich euch. dient mir mit einem eurer Bferbe.

Sogleich ließ er mir ein Türkisches Pferd satteln, das schönste und beste, das in Rom war. Ich bestieg es und nahm eine Büchse vor mich, um mich im Falle zu vertheis digen. Da ich nach Bonte Sisto kam, fand ich die sammtlichen Häscher zu Pferde und zu Fuß: ich mußte aus der Noth eine Tugend machen; herzhaft frischte ich mein Pferd gelind an, und mit Gottes Hülse, der ihre Augen verblendet hatte, kam ich frei durch, und so schnell ich konnte, eilte ich nach Balombara, zu Herrn Savelli, und schickte von da das Pserd an Herrn Johann zurück, ohne ihm je boch wissen zu lassen, wo ich mich besände. Herr Savelli bewirthete mich zwei Tage ausst freundlichste; dann rieth er mir, ich solle mich ausmachen und auf Neapel zugehen, bis die erste Site vorüber sey. Er ließ mich begleiten und auf

Die Neapolitanische Straße bringen. Auf berfelben fand ich einen Bilbbauer, meinen Freund, ber Golosmeo bieß und nach St. Germano ging, um bas Grab Peters von Redicis auf Monte Caffino fertig zu machen. Er fagte mir, daß noch selbigen Abend Bapft Clemens einen feiner Rammerer geschidt babe, um nachfragen zu laffen, wie fich gebachter Tobias befinde. Der Abgeordnete habe biefen Mann bei der Arbeit angetroffen, bem nichts begegnet mar, und ber auch von nichts wußte. Als dieses bem Bapft binterbracht wurde, wendete er sich zu Bompeo und sagte: Du bift ein schlechter Mensch; aber ich versichere dich, du baft eine Schlange gekneipt, die dich beißen und dir dein Recht anthun wird! Dann sprach er mit bem Cardinal Redicis und trug ihm auf, daß er ein wenig nach mir feben folle; benn um alles wollte er mich nicht verlieren. Bir aber ritten singend auf Monte Cassino.

# Bweites Capitel.

Der Autor gelangt glüsslich nach Neapel. — Dort findet er seine zeliebte Angelica und ihre Rutter. Sonderbare Zusammenkunst dieser Bersenen. — Er wird von dem Nicetbnig don Neadel günftig ausgez nommen, welcher dersucht, ihn in seinen Diensten zu behalten. — Angelicas Anter macht ihm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einladung des Cardinals Medicis nach Rom an, da der Papst den Irrthum wegen Todias? Tod schon entdedt hat. — Besonderes und gaslantes Wentheuer auf der Straße. Er sommt glüsslich nach Kom, wo er dört, daß Benedetto von seiner Bunde genesen ist. — Er schlägerie sins scholes auf Papst Clemens, und wartet Seiner Heiligkeit auf. — Bas in dieser Aubienz begegnet. — Der Papst verglebt ihm, und wännt ihn in seine Dienste.

Als nun Solosmeo daselbst die Arbeit durchgesehen hatte, machten wir uns auf und zogen gegen Reapel. Ungefahr eine balbe Miglie vor der Stadt tam uns ein Wirth entgegen, ber uns in sein Gasthaus einlub und versicherte, er ser lange Zeit mit Carl Ginori in Florenz gewesen; wenn wir bei ihm einkebrten, wolle er uns aufs beste bewirthen. Wir wiederholten öfters, daß wir mit ibm nichts wollten ju schaffen haben; beffen ungeachtet mar er balb vor, balb hinter uns, und wiederholte feine Ginlabung immer mit benfelbigen Worten. Endlich war ich feiner Bubringlichteit überbruffig, und um ihn los ju werben, fragte ich, ob er mir nicht eine Sicilianerin, Namens Beatrice, nachweisen konne, die eine Tochter habe, welche Ungelica beiße; beibe feven Courtisanen. Der Birth, welcher glaubte, ich batte ibn gum Beften, rief aus: Gott verdamme alle Courtisanen und jeden, der ihnen wohl will! Darauf gab er feinem Bferbe bie Sporen und eilte von uns weg. Ich freute mich, auf so gute Weise die Bestie los geworden ju fenn; aber ju gleicher Beit machte mir die Erinnerung ber großen Liebe, bie ich ju bem Mabden getragen hatte, nicht wenig Schmerzen. Indem ich nun mit meinem Gefährten, nicht ohne manchen verliebten Seufzer, von meinem Abentheuer sprach, saben wir den Birth im Galopp gurudlehren. Es find zwei ober brei Tage, rief er aus, daß neben meinem Hause ein Weib und ein Mädchen eingezogen sind, die so heißen; ob sie Sicilias nerinnen sind, kann ich nicht sagen. Darauf versetzte ich: Der Name Angelica hat so große Gewalt auf mich, daß ich nunmehr gewiß bei dir einkehren will. Wir solgten dem Wirth und stiegen bei ihm ab. Eiligst brachte ich meine Sachen in Ordnung, ging in daß benachbarte Haus, und sand meine Angelica wirklich daselbst, die mich mit unmäßigen Lieblosungen empfing; ich blieb bei ihr dis den andern Morgen und war glüdlicher als jemals. Mitten in diesem Genusse siel mir ein, daß an diesem Tage gerade der Monat um sey, und daß ich, nach dem Versprechen der bösen Geister, meine Angelica nun besitze. Da denke nun jeder, der sich mit ihnen einläßt, sich die großen Gesahren, durch die ich hatte gehen müssen.

Ob ich gleich noch jung war, fo tannte man mich in Reapel boch auch icon als einen Menichen von Bebeutung, und empfing mich aufs beste, besonders Berr Domenico Fontana, ein trefflicher Golbschmied; er ließ mich die brei Tage, die ich in Neapel war, in seiner Werkstatt arbeiten, und begleitete mich, als ich bem Bicekonige aufwartete, ber mich zu seben verlangt batte. Seine Ercelleng empfingen mich febr gnabig, und es fiel ihm ein Diamant in bie Augen, den ich eben am Finger hatte; zufälligerweise brachte ich ihn in meinem Beutel nach Neapel; benn er war mir jum Rauf angeboten worben. Der Bicetonig verlangte ibn gu feben, und munichte ibn gu besigen, wenn ich ibn entbebren konnte. Ich versette barauf, indem ich ben Ring an feinen Finger ftedte, ber Diamant und ich fepen ju feinem Befehl. Er verfette, ber Diamant fev ibm angenebm, noch angenehmer wurde es ihm aber fenn, wenn ich bei ihm bleiben wollte; er wolle mir Bedingungen machen, mit benen ich zufrieben senn wurde. So ward viel Söfliches bin und wieder gesprochen; zulett verlangte er den Breis bes Ebelfteins mit Ginem Borte zu wiffen; ich verlangte 200 Scubi, und Seine Ercellenz fanden die Forberung billig und sagten, daß ihnen der Stein um so lieber sep, ba ich ihn gefaßt habe; benn fonst konne er nicht eine so treffliche Wirfung thun. Ich verfette barauf, ber Stein fen nicht von mir gefaßt; ich getraute mir, ihm burch eine andere Faffung noch einen viel größern Berth zu geben. Ich brudte sogleich mit dem Ragel den Stein aus dem Kastchen, putte ihn und übergab ihn bem Bicetonig; er war zufrieden und erstaunt, und gab mir eine Anweisung, worauf mir 200 Scudi ausgezahlt wurden.

Als ich nach hause tam, fand ich Briefe vom Cardinal Medicis, worin mir gesagt wurde, ich solle wieder nach Rom tommen und gleich bei Seiner Eminenz Palast absteigen. Als ich meiner Angelica den Brief gelesen hatte, bat sie mich mit herzlichen Thränen, ich möchte entweder in Reapel bleiben, oder sie mit mir nehmen. Darauf antwortete ich, wenn sie mit mir ginge, so wollte ich ihr die 200 Scudi, die ich vom Vicetonig erhalten hatte, aufzuheben

geben. Da bie Mutter fab, bag wir Ernft machten, trat fie berbei und fagte: So laß mir hundert Scubi, bamit ich niederkommen kann, und alsbann will ich euch nachfolgen. 3ch antwortete ber alten Rupplerin, breißig wollte ich ihr geben, wenn fie meine Angelica mit mir ließe. Diese Bedingung ging fie ein, und Angelica bat mich, ich folle ibr ein Rleid von schwarzem Sammet taufen, ber in Reapel wohlfeil war. Much bas war ich zufrieden; ich schickte nach bem Sammet und taufte ibn. Da glaubte bie Alte, ich feb nun völlig getocht und gar, und verlangte für fich ein Rleib von feinem Tuche, und bergleichen für ihre Cobne, auch mehr Gelb, als ich ihr angeboten batte. Darüber betlagte ich mich mit freundlichen Borten und fagte: Meine liebe Beatrice, ift bir bas nicht genug, was ich bir angeboten habe? Sie fagte Rein! Darauf versette ich: So ist es mir genug! nahm Abichied von meiner Angelica; fie weinte und ich lachte; wir trennten uns und ich tehrte nach Rom surud.

Roch bieselbe Racht reif'te ich von Neapel weg, bamit man mir nicht auflauern und mich berauben sollte, wie es bie Gewohnheit von Reapel ift. Und boch mußte ich mich, als ich auf ben Steinweg tam , mit allen Leibes- und Beiftesfraften gegen mehrere Rauber mehren, bie mir nachftellten. Einige Tage barauf ließ ich ben Solosmeo bei feiner Arbeit auf Monte Caffino, und ftieg bei bem Gafthaufe von Abananni ab, um ju Mittag ju effen. Richt weit von bem Saufe ichof ich nach einigen Bogeln und erlegte fie; aber ein Studden Gifen am Schloß meiner Buchfe verlette mir bei biefer Gelegenheit die rechte Sand, und so wenig es bebeutete, fo gefährlich fab es aus, weil bas Blut febr ftart aus ber Bunbe ftromte. 3ch ftellte mein Bferd in ben Stall und ftieg auf einen Altan, wo ich viele Reapoli= tanifche Coelleute fand, die fich eben ju Tifche fegen wollten, und mit ihnen ein junges Fraulein von ber größten Soonheit. Raum war ich oben, fo ftieg hinter mir mein Diener, ein braver Buriche, mit einer großen Bartifane in ber hand, herauf, fo bag vor und beiden, ben Baffen und bem Blute, Die guten Ebelleute fo erschraken, ba obnebem Diefer Ort für ein Spisbubennest befannt mar, daß fie vom Tische aufsprangen und mit großem Gutjeben Gott um Bulfe anriefen. Lachend fagte ich zu ihnen: Gott babe ibnen icon geholfen; benn ich fep ber Mann, fie gegen jeben zu vertheibigen, ber fie angreifen wollte, und bitte nur um einigen Beiftand, meine Band ju verbinden. Das schone Frauenzimmer nahm ihr Schnupftuch, bas reich mit Gold gestidt war, und als ich bamit nicht verbunden fenn wollte, riß fie es fogleich in ber Mitte burch und verband mich mit ber größten Unmuth; fie beruhigten fich einiger: maaßen, und wir speif'ten frohlich. Nach Tifche ftiegen wir ju Bferbe und reif'ten in Gefellicaft weiter. Die Ebelleute waren noch nicht gang ohne Furcht und ließen mich kluger Beise durch das Frauenzimmer unterhalten, blieben aber immer etwas jurud. Da befahl ich meinem Diener, er sollte auch hinten bleiben; ich ritt auf meinem schonen Pferden neben dem Fräulein her; wir sprachen von Dingen, mit benen tein Apotheter handelt. Und so ge- langte ich auf die angenehmste Beise nach Rom.

Sogleich ftieg ich bei bem Balast Medicis ab, wartete dem Cardinal auf, und dailte ihm für seine Borsorge; dann bat ich ihn, er möchte mich vor dem Gefängniß, und wo möglich vor ber Gelbstrafe fouten. Diefer Berr empfing mich aufs beste und sagte mir, ich solle nur ruhig fen; dann wendete er fich zu einem feiner Edelleute, der Becci bieß, und sagte ibm, er babe bem Bargell von feinetwegen zu bedeuten, daß er sich nicht unterstehen solle mich anzurühren; bann fragte er, wie fich ber befinde, ben ich mit bem Stein auf ben Ropf getroffen ? Berr Becci fagte, er befinde fich folimm und werde fich noch folimmer befinden; benn er habe versichert, daß er mir jum Berdruß sterben wolle, sobald ich nach Rom tame. Darauf fagte ber Carbinal mit großem Lachen: Ronnte er uns benn auf feine andere Beife zeigen, bag er von Siena ftamme? Alsbann wendete er fich zu mir und fagte: Beorachte, um meinetund beinetwillen, ben außern Boblftand, und lag bich vier ober fünf Tage unter ben Banten nicht feben. Dann gebe bin, wohin bu willft, und die Rarren mogen nach Gefallen sterben. 3ch ging nach hause, um die angefangene Munge mit bem Bild bes Bapftes Clemens fertig ju machen; bagu batte ich eine Rudfeite erfunden, worauf ein Friedensbild ju feben mar. Es mar ein Beibchen, mit ben feinften Rleidern angethan, welche mit der Fadel in der hand vor einem Saufen Kriegeruftungen ftand, die wie eine Tropbae verbunden waren; auch sab man Theile eines Tempels, in welchem die Buth gefesselt mar; umber ftand die Inschrift: Clauduntur belli portae. Ingwischen als ich biese Debaille fertig machte, war ber Bermunbete genesen. Der Bapft borte nicht auf, nach mir zu fragen, und ich nabm mich auch in Acht, ben Cardinal Medicis zu besuchen; benn fo oft ich vor ibn tam, gab er mir etwas Bebeutenbes gu thun, woburch ich benn immet aufgehalten murbe.

Endlich nahm fich herr Beter Carnefecchi, ein großer Gunftling bes Papftes, ber Sache an und fagte mir auf eine geschickte Beise, wie fehr ber Bapft muniche, bag ich ibm dienen mochte. Darauf antwortete ich, baß ich in wenig Tagen Seiner Beiligfeit zeigen wolle, daß ich bas nie vergessen, noch unterlaffen habe. Ginige Tage barauf ward die Medaille fertig, und ich prägte fie in Gold, Silber und Rupfer, zeigte fie bem Berrn Beter, ber mich fogleich bei bem Papfte einführte. Es gefcah nach Tifche an einem schönen Tage im Upril; ber Papft war im Belvebere, und ich überreichte ihm die Mungen fo wie die Stempel; er nahm fie, und fab fogleich bie große Bewalt ber Runft ein. zeigte fie herrn Beter und fagte: Sind die Alten jemals fo gut in Dungen bedient gewesen? Und inbeffen bie Gegen= martigen bald die Mebaillen, bald bie Stempel beschauten. fing ich mit ber größten Bescheibenheit zu reben an und sagte: Wenn bas Geschick, bas mir unglücklicherweise Ew. Heiligkeit Gnabe entzog, nicht auch wieder die Folgen dieses Unwillens verhindert hätte, so verloren Ew. Heiligkeit ohne Ihre und meine Schuld einen treuen und liebevollen Diener. Die bose lügenhafte Zunge meines größten Feindes hat Ew. Heiligkeit in so großen Zorn versetz, daß Sie dem Gouder: neur auf der Stelle besohlen haben, mich zu sahen und hängen zu lassen; wäre das geschehen, so hätten Ew. Heiligkeit gewiß ein wenig Reue gefühlt; denn ein Herr, gleich einem guten und tugendhaften Bater, soll auf seine Diener nicht so übereilt den schweren Arm fallen lassen, da hinterdrein die Reue nichts helsen kann. Gott hat dießmal den ungünstigen Lauf der Sterne unterbrochen und mich Ew. Heiligkeit erhalten; ich bitte, künstig nicht so leicht auf mich zu zürnen.

Der Bapft fuhr immer fort, die Medaillen ju befeben, und borte mir mit ber größten Aufmerksamkeit zu; ba aber viele große Herren gegenwärtig waren, schämte sich ber Bapst ein wenig, und um aus dieser Berlegenbeit zu kommen, wollte er von einem solden Befehle nichts wifien. Da ich bas merkte, fing ich von etwas anderm an zu reben, und Seine Beiligfeit fprach von ben Mungen und fragte mich, wie ich fie so kunftlich batte prägen können, da fie so groß feven, als er fie von ben Alten niemals gefeben. Darüber ward eine Weile gesprochen; er aber schien zu fürchten, daß ich ihm noch einen schlimmern Germon balten mochte, und fagte, die Medaillen feven febr foon und gefielen ihm wohl, nur möchte er noch eine andere Rückseite baben, wenn es anginge. Ich verfette, bag foldes gar wohl geschen tonne, und er bestellte fich die Geschichte Mosis, ber Baffer aus ben Felsen schlägt, mit ber Um= fcrift: Ut bibat populus. Darauf fagte er: Gebe, Benvenuto! fobald du fertig bift, foll auch an bich gebacht fenn. Als ich weg war, versicherte ber Papst vor allen Gegenwärtigen, daß er mir reichlich wolle zu leben geben, ohne daß ich nothig batte, für andere zu arbeiten. Ich aber mar fleikig, die verlangte neue Rückscite fertig zu machen.

# Drittes Capitel.

Bapft Clemens wird frank und ftirbt. — Der Autor töbtet Pomses den Mailand. Carbinal Cornars nimmt ihn in Schus. — Paul III. aus dem Hause Farnese wird Papft. Er sest den Berkasser wieder an einen Plaz als Stempelschneiber der Münze. — Peter Lubwig, der Papftes natürlicher Sohn, wird Cellinis Feind. Ursache davon. — Peter Lubwig bestellt einen Corsicanischen Soldaten, den Autor zu ermorben, der die Absicht ersährt und nach Florenz geht.

Indessen ward der Papst krank, und da die Aerzte den Zustand für gefährlich hielten, vermehrte sich die Furcht meines Gegners Pompeo dergestalt, daß er einigen Neapolitanischen Soldaten auftrug, mir nachzustellen; ich hatte viele Mühe, mein armes Leben zu vertheidigen. Als meine Arbeit fertig war, trug ich sie sogleich zum Papste, den ich

im Bette und in febr übeln Umftanben fand; mit alle bem empfing er mich febr freundlich und wollte Mungen und Stempel feben. Er ließ fich Licht und Brille reichen, allein er tonnte nichts ertennen; barauf taftete er ein wenig mit ben Fingern, seufzte tief und fagte zu benen, bie junachft ftanden: Benvenuto dauert mich! Benn ich aber wieder gefund werde, fo foll für ihn geforgt fenn. In brei Tagen ftarb der Bapft, und ich batte meine Arbeit umsonst gethan; boch sprach ich mir Troft zu; benn ich mar burch biefe Medaillen fo befannt geworben, daß ich hoffen tonnte, jeder Bapft werbe mich brauchen und vielleicht beffer belohnen. So beruhigte ich mich felbst, und loschte in meinem Sinne alles bas große Unrecht aus, bas mir Pompeo angethan batte, ging bewaffnet nach St. Beter, bem tobten Bapft bie Fuße zu tuffen, welches nicht ohne Thranen abging; bann tehrte ich unter bie Bante gurud, um bie große Berwirrung zu feben, die bei folden Gelegenheiten zu entsteben vfleat.

Ich safelbst mit vielen meiner Freunde, als Pompeo in der Mitte von zehn wohlbewaffneten Mannern einhertam. Er blieb gegen mir über stehen, als wenn er handel ansangen wollte. Meine Freunde, brave und willige Leute, winkten mir, daß ich hand anlegen sollte; ich bedachte aber sogleich, daß, wenn ich zum Degen griffe, großer Schaden auch für die entstehen könnte, die nicht die mindeste Schuld hätten, und ich dachte, es sep besser, mein Leben allein daran zu wagen.

Bompeo blieb ungefahr zwei Ave Maria steben, lacte perächtlich gegen mich, und ba er wegging, lachten bie Seinigen auch, ichuttelten bie Ropfe und forberten uns burch noch mehr folche unartige Beichen beraus. Meine Gefellen wollten sogleich Hand ans Werk legen; ich aber fagte ihnen ergurnt, um meine Banbel auszumachen, brauchte ich teinen Braven als mich felbst: ein jeder mochte fich um fich bekummern; ich wüßte fcon, was ich zu thun babe. Darüber wurden meine Freunde verdrieglich und gingen murrend binweg. Unter ihnen war mein liebster Freund Albertaccio bel Bene, ein trefflicher Jungling, poller Muth, ber mich wie sich felbst liebte; diefer mußte wohl, daß ich mich nicht aus Rleinmuth gebuldig gezeigt batte, vielmehr ertannte er meine entschloffene Rubnheit febr aut; beswegen bat er mich im Beggeben, ich mochte ibn doch ja an allem, was ich vorhätte, Theil nehmen laffen. 3d antwortete ihm: Albertaccio, geliebtester unter allen meinen Freunden, es wird die Zeit tommen, ba ich beiner Hülfe bedarf: aber in diesem Kalle, wenn du mich liebst. bekümmere dich nicht um mich und mache, daß du forttommft. Diefe Worte sagte ich schnell. Indeffen waren meine Feinde aus ben Banten langfam auf einen Rreuzweg getommen, wo die Straße nach verschiedenen Gegenden führt, und das Haus meines Feindes Pompeo war in der Gasse, die gerade nach Campo di Fiore geht; er war wegen einiger Geschäfte bei einem Apotheker eingetreten, und ich

hörte unterwegs, daß er sich seiner Aufführung gegen mich gerühmt habe.

Da mar es benn auf alle Weise fein reines boses Schick fal, baß er, eben als ich an die Ede tam, aus ber Apothete beraustrat : seine Braven batten fich aufgetban und ibn icon in die Mitte genommen. Da brang ich burch alle bindurch, ergriff einen fleinen fpipigen Dolch und faßte ibn bei ber Bruft mit folder Schnelle und Sicherheit bes Beiftes, bag ihm teiner ju Gulfe tommen tonnte. 3ch ftieß ibm nach bem Gesicht, bas er vor Schreden wegwendete; daber traf ich ihn unter dem Ohr, wohin ich ihm amei einzige Stiche versette, so baß er beim zweiten mir tobt in die Sande fiel. Das war nun freilich meine Abficht nicht; benn ich wollte ibn nur tuchtig zeichnen; aber, wie man fagt, Wunden laffen fich nicht meffen. 3ch nahm ben Dold mit ber linken Sand und jog mit ber rechten ben Degen, mein Leben zu vertheibigen. Da waren alle feine Begleiter mit bem tobten Rorper beschäftigt: feiner wendete fich gegen mich, teiner zeigte bas minbefte Berlangen, mit mir ju rechten; fo jog ich mich allein burch Strada Julia gurud und überlegte, wohin ich mich fluchten mollte.

Ich war kaum breihundert Schritte gegangen, als mich Bilotto, der Golbschmied, mein großer Freund, einholte und fagte: Lieber Bruder! ba bas Uebel geschehen ift, fo lag uns feben, wie wir bich retten konnen! Darauf fagte ich: Beben wir zu Albertaccio del Bene, bem ich vor turgem gefagt babe, es werbe eine Beit tommen, in ber ich feiner beburfe. Wir tamen zu ihm, und er empfing mich mit unicatbaren Liebkofungen; und bald erschienen die vornehmsten Junglinge aller Nationen, bie nur in ben Banten wohnten, ausgenommen die Mailander, und alle erboten fich, ibr Leben ju meiner Rettung bran ju feben; auch Herr Ludwig Rucellai schickte bringend zu mir, ich solle mich feiner auf alle Beife bedienen. Eben fo thaten mehrere Manner feines Gleichen; benn alle fegneten mich; fie waren fammtlich überzeugt, baß mir ber Dann allzu großen Schaben zugefügt habe, und hatten fich oft über die Bebulb, womit ich seine Feindschaft ertrug, verwundert.

In bemselben Augenblick hatte Cardinal Cornaro den Handel ersahren, und schickte mir, aus eigener Bewegung, dreißig Soldaten, mit Partisanen, Biken und Büchsen, die mich sicher in mein Haus begleiten solken. Ich nahm das Erdieten an und ging mit ihnen sort, und wohl noch einmal so viel junge Leute begleiteten mich. Sodald Herr Trajano, der Berwandte des Entleidten, erster Kämmerer des Papstes, die Sache ersuhr, schickte er zum Cardinal Medicis einen Mailandischen Edelmann, der das große Uebel, das ich angerichtet hatte, erzählen und Seine Eminenz aufsordern sollte, mich nach Berdienst zu bestrasen. Der Cardinal antwortete sogleich, sehr übel hätte Benvenuto gethan, das geringe Uebel nicht zu thun. Dankt Herrn Trajano, daß er mich von dem, was ich nicht wußte,

benachrichtigt hat. Dann wandte er sich zu dem Bischof von Trulli und sagte: Seht euch sorgsältig nach meinem Benvenuto um und bringt mir ihn hierher! ich will ihn vertheidigen und schützen; und wer was gegen ihn unternimmt, hat es mit mir zu thun. Der Mailänder ging sehr beschämt weg, und der Bischof eilte, mich auszusuchen. Er ging zum Cardinal Cornaro und sagte, der Cardinal Medicis schiede nach Benvenuto und wolle ihn in seine Berwahrung nehmen. Der Cardinal Cornaro, der etwas seltssam und rauh wie ein Bär war, antwortete voll Jorn, daß er mich eben so gut als der Cardinal Medicis verwahren könne. Darauf sagte der Bischof, er wünsche mich nur über einige andere Angelegenheiten zu sprechen; der Cardinal aber versicherte ihn, daß heute daraus nichts werden könne.

Der Carbinal Medicis war hierüber äußerst aufgebracht; ich ging baher die folgende Nacht heimlich und wohlgeleitet zu ihm, und bat ihn, er möchte gnädigst geruhen, mich in dem Haus des Cornaro zu lassen, da doch dieser sich so lebhaft meiner angenommen habe. Seine Eminenz würden mir dadurch einen neuen Freund in meinen Nöthen erwerben; übrigens aber dächte ich Denenselben nichts vorzuschreiben. Er antwortete mir, ich möchte thun, was ich für gut hielte. Und so kehrte ich in das Haus des Cornaro zurück.

#### 1534.

Benige Tage barauf ward Carbinal Farnese zum Babft erwählt, und als er die wichtigsten Sachen besorgt batte, verlangte er nach mir und fagte, ich allein folle ihm feine Münzen machen. Darauf sagte einer seiner Ebelleute, ich sep wegen eines Morbes flüchtig, den ich an einem Mais länder, Bompeo, begangen, und trug dabei die Urfachen. die mich zu dieser That bewogen hatten, sehr günstig vor. Ich wußte ben Tod bes Pompeo nicht, verfette der Papft, aber die Ursachen des Benvenuto wußte ich wohl; deswegen fertigt mir sogleich einen Freibrief aus, der ihn völlig sicher stelle. Dabei war ein Mailander, ein Freund des Bompeo, gegenwärtig, welcher zum Bapst sagte: Cs ist nicht rathsam, in den ersten Tagen Gurer Regierung solche Berbrechen zu begnabigen. Darauf wendete fich ber Bapft heftig zu ihm und sagte: Das versteht ihr nicht! Ihr müßt wissen, daß Männer, wie Benvenuto, die einzig in ihrex Kunst sind, sich an die Gesetze nicht zu binden haben, um so mehr als ich seine Ursachen weiß. So ward mir der Schupbrief ausgestellt, und ich sing gleich an für ihn zu arbeiten.

Herr Latino Juvenale kam zu mir und trug mir auf, ich solle die Münzen für den Bapst machen. Da setzten sich alle meine Feinde in Bewegung, mich daran zu verhindern; ich aber ließ mich nicht stören und machte die Stempel zu den Scudi, worauf ich die halbe Figur St. Bauls abbildete, mit der Unterschrift: Vas electionis. Die Münze

gesiel weit mehr als die andern, die man mit mir in die Wette gearbeitet hatte, so daß der Papst sagte, er wolle von keinem weiter hören; ich allein solle seine Münzen arbeiten. So war ich frisch daran, und Herr Latino Juvenale, der den Austrag hatte, führte mich ein bei dem Papste. Ich hätte gern das Decret wegen der Minze wies der gehabt, allein da ließ er sich einreden und sagte, ich müste erst wegen des Todsschlags begnadigt seyn, und das könnte am Fest der heiligen Naria, im August, durch den Orden der Caporioni von Rom geschehen; dem man psiege diesem alle Jahre zu gedachtem Fest zwöls Verdannte zu schenken; indessen sollte mir ein anderer Freibrief ausgessertigt werden, damit ich die auf jene Zeit ruhig seyn könne.

Da meine Feinde saben, daß fie mich auf teine Weise von ber Munge abhalten tonnten, fo nahmen fie einen andern Ausweg. Bompeo batte 3000 Ducaten Aussteuer einer natürlichen Tochter hinterlaffen, und man mußte es bergestalt einzuleiten, baß ein gewisser Favorit bes herrn Beter Ludwig, bes Cohns unferes neuen Bapftes, fie jum Beibe nahm. Diefer Gunftling war von geringer Bertunft und von gedachtem Herrn erzogen worden, wenig erbielt er daber von diesen Gelbern: benn ber herr hatte Quft, fich ihrer felbst zu bedienen. Dagegen trieb die Frau ibren Mann, er follte feinem herrn anliegen, bag man mich einfinge. Der herr verfprach es ju thun, fobalb nur Die Gunft bes Bapftes fich ein wenig wurde vermindert baben. So vergingen zwei Monate. Der Diener verlangte feine Mitgift, ber Berr wollte nichts bavon boren, fagte aber befto öfter ju ibm , und besonders ju der Frau, daß er gewiß ben Bater rachen wolle. Ich wußte gwar etwas bavon, bod verfehlte ich nicht bem Berrn aufzuwarten, und er erzeigte mir bie größte Gunft. Bon ber andern Seite batte er bem Bargell befohlen, mich einzufangen, ober mich burch irgend jemand umbringen zu laffen.

Um nun ein ober bas andere zu erreichen, übertrug der Bargell einem seiner Golbaten, einem gemiffen Corfis ichen Teufelden, Die Sache fobald abzuthun als möglich; und meine andern Feinde, besonders herr Trajano, hatten bem Meinen Corfen ein Geschent von 100 Scubi verfproden, ber verficherte, bag er nicht leichter ein frifches Si austrinten wolle. Als ich biefen Unschlag vernahm, war ich auf meiner hut, und ging meist in guter Gesellfcaft und im Harnisch, wie ich dazu die Erlaubniß batte. Der Corfe, geizig genug, bachte bas Gelb nur fo einzu: ftreichen, und bie Sache für fich abzuthun, fo baß fie mich eines Tags, im Namen bes herrn Ludwig, rufen ließen. 3d eilte, weil er mir von einigen großen filbernen Gefaffen gesprochen batte, bie er wollte machen laffen; boch batte ich meine gewöhnlichen Baffen angelegt und ging schnell durch die Strada Julia, wo ich um diese Zeit niemand zu finden glaubte. Als ich am Ende war und mich nach dem Balast Farnese umwenden wollte, indem ich, nach meiner Gewohnheit, mich nach der mittlern Straße hielt, fab ich ben Corfen, ber aufftant, fich mir in ben Beg gu stellen. Ich war gefaßt, nahm mich zusammen, ging lange fam und bielt mich nach ber Mauer, um bem Corfen Blat zu machen und mich beffer zu vertheibigen. Auch er zog fich wieder gegen die Mauer, wir waren einander giemlich nab, und ich fab in feinem gangen Betragen, bag er mir etwas Unangenehmes erzeigen wollte, und daß er glaubte, weil er mich allein sab, könne es ihm gelingen. Deswegen fing ich an zu reben und sagte: Tapferer Solbat! wenn es Nacht ware, so konntet ihr sagen, ihr battet mich für einen andern genommen; da es aber Tag ist, so wist ibr. wer ich bin. Einer, ber mit euch nichts zu thun gehabt hat, einer, der euch nie etwas zu Leide that, der aber auch nicht viel vertragen fann. Darauf blieb er mit fühner Geberde por mir fteben und fagte, er verftebe nicht, mas ich sage. Darauf versette ich: 3ch weiß recht gut, mas ibr wollt und was ihr fagt; aber euer Borhaben ift schwerer und gefährlicher, als ihr glaubt, und konnte euch vielleicht miglingen. Bedentt, buß ihr mit einem Danne ju thun habt, ber fich gegen hundert wehren wurde, und daß euer Borbaben sich für keinen braven Soldaten schickt, Indeffen mar id auf meiner hut, und wir batten uns beide verfarbt. Schon maren viele Leute berzu getreten, welche mobl mertten, daß unfere Worte von Gifen maren : und ba mein Begner seine Belegenheit nicht fanb, fagte er: Mir feben uns ein andermal wieder. Darauf verfeste ich: Brave Leute sebe ich immer gerne wieber, und ben, ber ibnen gleicht. Co ging ich weg, ben herrn aufzusuchen, ber aber nicht nach mir geschickt batte.

Als ich in meine Wertstatt kam, ließ mir der Corfe durch einen beiderseitigen Freund sagen, ich brauche mich vor ihm nicht mehr in Acht zu nehmen; denn wir wollten gute Freunde bleiben! Aber ich könnte mich nicht genug vorsehen; denn es hätten mir wichtige Männer den Tod geschworen. Ich ließ ihm danken und nahm mich in Acht, so gut ich konnte. Wenige Tage darauf vertraute mir ein Freund, herr Beter Ludwig habe Besehl und Austrag gegeben, daß man mich noch diesen Abend gesangen nehmen solle. Darauf besprach ich mich mit einigen Freunden, die mir zur Flucht riethen, und weil man mich um ein Uhr in der Nacht gesangen nehmen sollte, brach ich um dreit undzwanzig auf, und eilte mit Postpserden nach Florenz.

Also hatte herr Beter Ludwig, da dem Corsen der Muth gefallen war, die Sache auszusühren, aus eigener Macht und Gewalt den Besehl gegeben, mich gesangen zu nehmen, nur damit er die Tochter des Pompeo beruhigen möchte, die sich nach ihrer Mitgist erkundigte; und da nun auch dieser letzte Anschlag nicht gelang, so ersann er einen andern, von dem wir zu seiner Zeit reden wollen.

# Diertes Capitel.

herzog Meranber nimmt ben Autor sehr freundlich auf. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo, einem Bithhauer. — See kommen nach Ferrara und finden händel mit Florentinischen Augebranderten. — Rach einem turzen Aufenthalte in Benedig kehren sie nach Florenz zurück. — Wunderliche Seschichte, wie der Autor sich an einem Caswirthe rücht. — Rach seiner Ruckunst macht ihn Herzog Merander zum Minzmeister, und schnit ihm ein vortressliches Schießegewebe. — Octabian Redicks macht dem Autor mancherlei Berdruß. — Hapft Paul III. verspricht ihm Begnadug, und lädt ihn wieder nach Kom in seine Dienste. — Er nimmt es au und geht nach Kom zurück. — Großmüthiges Betragen Herzog Alexanders.

Ich tam nach Florenz und wartete dem Herzog Alexander auf, der mir sehr freundlich begegnete und verlangte, bak ich bei ibm bleiben follte. Es mar aber in Morenz ein Bildbauer, Namens Tribolo, mein Gevatter; ich hatte ibm einen Gobn aus ber Taufe gehoben; ber fagte mir, daß ein gewiffer Jacob bel Sansovino, bei bem er in ber Lehre gestanden, ihn verschrieben habe, und, weil er Benedig niemals gesehen, bente er hinzureisen, besonders weil er baselbst etwas zu verdienen hoffe; und ba er bore, daß ich auch nicht in Benedig gewesen sep, so bitte er mich, bie Spazierreise mit ihm zu machen. Beil ich ihm nun biefes icon versprochen batte, antwortete ich bem Bergog Alexander, ich wünschte erft nach Benedig zu geben und wurde nach meiner Rucklebr zu seinen Diensten sevn. Er mar es sufrieden, und des andern Tags ging ich, reife fertig, mich nochmals zu beurlauben. Ich fant ihn in bem Balaft ber Baggi, ju ber Beit als die Frau und bie Töchter bes herrn Lorenzo Cibo baselbst wohnten; ich ließ meine Absicht melben, und ber herr Cosmus Medicis, ber jest Bergog ift, tam mit ber Antwort gurud und fagte mir, ich folle Nicolaus da Monte Acuto auffuchen: ber würde mir funfzig Goldgulben geben; biefe fchente mir Seine Excellenz, der Herzog; ich solle sie auf seine Gesundheit perzehren und alsbann zu seinem Dienste gurudtommen.

Ich erhielt das Geld und ging zu Tribolo, ber bereit war, und mich fragte, ob ich meinen Degen aufgebunden hatte? Ich sagte ihm, wer zu Pferde sep, um zu verreisen, brauche ben Degen nicht fest zu binden. Er versetzte darauf, in Florenz seh das nun der Gebrauch; denn ein gewisser Fra Maurizio sep ein sehr strenger Ausseher, und würde um einer Aleinigkeit willen St. Johann den Täuser selbst wippen lassen; wenigstens bis vor das Thor müßten wir die Degen ausbinden. Ich lachte und wir machten uns auf den Beg, indem wir uns an den Conducteur der ordinären Post von Benedig auschlossen, der Lamentone hieß, und sausammen weiter zogen.

Unter andern tamen wir nach Ferrara, und traten in dem Wirthshaus auf dem Blatz ein. Lamentone ging, einige Ausgewanderte aufzusuchen, denen er Briefe und Aufträge von ihren Weibern brachte; denn das hatte der Herzog erlaubt, daß der Conducteur allein mit ihnen sprechen durfte, sonst niemand, dei Strafe gleicher Berbannung, als die in welche sie verfallen waren. Um die

Reit — es war ungefähr zweiundzwanzig Uhr — ging ich mit Tribolo, den Herzog von Ferrara auf seinem Ruchwege zu sehen, der von Belfiore tam, wo man vor ihm turnirt hatte. Wir fanden unter der Menge viele Ausgewanderte, die uns fo starr in die Augen saben, als wenn fie uns nöthigen wollten, mit ihnen zu fprechen. Tribolo, ber ber furchtsamfte Menich von der Belt mar, lisvelte mir immer ju: Sieh sie nicht an, rebe nicht mit ihnen, wenn bu wieber nach Morens gurud willft! So faben wir ben Bergog einziehen und tehrten wieber in unsere Berberge, wo wir den Lamentone fanden. Gegen ein Uhr in der Racht (nach Sonnenuntergang) tam Ricolaus Benintendi mit Beter. seinem Bruder, und ein Alter — ich glaube, es war Jacob Nardi — und noch mehrere junge Leute, alles Ausgewanderte. Der Conducteur sprach mit einem jeden von feinen Geschäften: Tribolo und ich bielten uns entfernt, um nicht mit ihnen zu reben. Rach einer Weile fing Ricolaus Benintendi an: Ich tenne die beiden recht gut. haben fie Quart im Maule, baß fie nicht mit uns reben tonnen? Tribolo bielt mich an, ich follte ftille fepn, und Lamentone fagte zu ihnen, er habe bie Erlaubniß, mit ihnen ju reben, und nicht wir. Benintendi antwortete, bas sep eine Eselei! ber Teufel tonne uns bolen! und andere deraleichen schöne Dinge. Da bob ich das Haupt auf und fagte, so bescheiben, als ich nur wußte und konnte: Meine liebe Herren, bedentt, daß ihr uns viel schaden tonnt, und wir euch nicht zu helfen wüßten. Ihr babt zwar manches unschidliche Wort gesagt, aber wir wollen beftbalb mit euch nicht gurnen. Der alte Rarbi fagte, ich fer ein braver junger Mann und habe auch so gesprochen. Darauf versette Benintendi: 3d gebe nichts auf fie und ihren Herzog! 3ch antwortete barauf, er habe febr unrecht, und wir wollten weiter nichts von ihm wiffen. Der alte Nardi bielt es mit uns und ftellte ibm feine Unart por: aber er fubr mit Schimpfreben fort, und ich fagte ibm, wenn er nicht ausbörte, so sollte er es bereuen. Dars auf rief er, er verwuniche ben Bergog und und; er und wir maren eine Sand voll Cfel.

Darauf schalt ich ihn einen Gel und zog den Degen. Der Alte, der zuerst die Treppe hinunter wollte, stolperte auf den ersten Stufen, stürzte hinab, und die andern über ihn her; ich sprang vor und weste mit dem Degen an den Wänden, und schrie wüthend: Ich bringe euch alle zwsammen um! Doch nahm ich mich wohl in Acht, jemand Leids zu thun, wie ich doch genug gekonnt hätte. Der Wirth schrie, Lamentone wollte mich abhalten; einige riesen: Wehe mein Rops! andere: Last mich hinaus! Es war ein unschähderer Handel: es schien eine Heerde Schweine durch einander zu fahren. Der Wirth kam mit dem Lichte, ich ging wieder hinauf und stedte den Degen ein; Lamentone verwies dem Benintendi sein Unrecht, und auch der Wirth schalt ihn aus. Es steht das Leben darauf, sagte dieser, wenn hier jemand den Degen zieht, und wenn

unferm Herzog eure Insolenzen bekannt wären, so ließe er euch alle aufhängen. Ihr verdientet wohl, daß ich es auzeigte, aber kommt mir nicht mehr ins Haus, sonst soll es euch übel gehen! Hernach kam der Wirth herauf zu mir, und als ich mich entschuldigen wollte, ließ er mich nicht zum Worte kommen und sagte, er wisse wohl, daß ich taufend Ursachen habe; ich solle mich nur auf der Reise vor ihnen in Acht nehmen.

Da wir abgegessen hatten, tam ein Schiffer, uns nach Benedig zu führen. Ich fragte, ob wir das Schiff ganz frei für uns haben tonnten? Er sagte Ja! und darauf wurden wir einig.

Des Morgens, gut um Acht, nahmen wir Pferde, um nach bem hafen zu geben, ber einige Diglien von Kerrara entfernt ift. Als wir ankamen, fanden wir den Bruber bes Nicolaus Benintendi mit brei Gesellen, die mir aufpakten; zwei von ihnen waren mit Spiegen bewaffnet; ich batte mich aber auch wohl verfeben und mir einen Spieß in Kerrara gekauft, und fo erschrat ich nicht im minbesten; Tribolo desto mehr, der ausrief: Gott belfe unst diese werden uns tobtschlagen. Lamentone tehrte fich zu mir und fagte: Du wirft am beften thun, nach Ferrara gurudgugeben; benn ich sebe, die Sache ift gefährlich. Mein Benvenuto, gebe ber Buth biefer rafenden Bestien aus bem Bege! Da fagte ich: Rur getroft vorwarts! Dem, ber Recht bat, bilft Gott, und bu follst seben, wie ich mir felbst belfen will. Ist bieses Schiff nicht uns allein veriproden? Lamentone fagte Ja! und ich antwortete: So wollen wir auch allein barin abfahren, wenn meine Rraft meinem Billen gleich ift. Ich trieb mein Bferd vorwarts, und ba wir ungefähr zehn Schritte entfernt maren, ftieg ich ab und ging mit meinem Spieß tuhn auf fie los. Tribolo war zurudgeblieben und hatte fich auf seinem Bferde zusammengetaugt, daß er wie der Frost felbft ausfab, und Lamentone schnaubte und blies, daß man einen Bind zu boren glaubte; benn es war seine Angewohnbeit, und diehmal that er es ftarter als gewöhnlich; benn er bedachte, mas bieje Teufelei für einen Ausgang baben möchte.

Als ich zum Schiffe kam, trat ber Schiffer vor mich und sagte, daß diese Florentinischen Gbelleute, wenn ich es zufrieden wäre, mit in das Schiff steigen wollten. Darauf versetze ich: Das Schiff ist für und, nicht für andere gemiethet, und es thut mir herzlich leid, daß ich sie nicht einnehmen kann. Daraus sagte ein tapserer Jüngling, von den Magasotti: Benvenuto! du wirst wohl können, was wir wollen? Daraus antwortete ich: Wenn Gott, mein Recht und meine Kräfte wollen und können, so werde ich wohl nicht wollen und können, was ihr wollt und meint. Mit diesen Worten sprang ich sogleich in das Schiff, lehrte ihnen die Spipe der Wassen zu, und sagte: Hiermit will ich euch zeigen, daß ich nicht kann. Der von den Magaslotti zeigte einige Lust, zog den Degen und kam heran; da

fprang ich auf ben Rand bes Schiffes und fließ fo gewaltsam nach ihm, daß, wäre er nicht rücklings zur Erden gefallen, ich ihn burch und burch geftogen batte. Die anbern Gefellen anftatt ibm zu belfen, gogen fich gurud: ich batte ibn auf der Stelle umbringen können; aber anftatt ibm eins zu verfeten, fagte ich: Stebe auf, Bruber, nimm beine Baffen und gebe fort! Bobl haft bu geseben, bak ich nicht tann, was ich nicht will. Dann rief ich Tribele. ben Schiffer, und Lamentone berein, und fo fuhren wir gegen Benedig. Ms wir gebn Diglien auf bem Boot jurudgelegt hatten, tamen uns biefe jungen Leute in einem Rahne nach, und als sie gegen uns über waren, sagte mir ber bumme Beter Benintenbi: Komm nur weiter, Benvenuto! Es ist jest nicht Zeit, aber in Benedig wollen wir uns wiedersehen. Darauf versette ich: Last es nur gut feyn! ich tomme fcon und ihr konnt mich überall wieber finden.

So kamen wir nach Benebig, und ich wartete bem Brus ber bes Cardinals Cornaro auf, ben ich bat, daß er mir bie Erlaubniß verschaffen möge, ben Degen tragen zu bürfen. Er versette darauf, daß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte; das Schlimmste, was mir begegnen könnte, wäre, daß mir die Policei den Degen wegnähme.

So gingen wir bewaffnet und besuchten Jacob bel Sansovino, den Bildhauer, der den Tribolo verschrieben batte. Er begegnete mir außerst freundlich und bebielt uns gum Effen. Da fagte er zu Tribolo, er konne ibm gegenwärtig keine Arbeit geben, er moge boch ein anbermal wiedertommen. Da fing ich an ju lachen und fagte fcherzend ju Sanfovino: Sein Haus ist zu weit von bem eurigen, als baß er euch fo gang bequem besuchen konnte. Der arme Tribolo erichrat und zeigte ben Brief vor, burch ben er berufen war. Darauf antwortete Sansovino: Wackere und kunstreiche Männer meines Gleichen bürfen das und noch mehr thun. Tribolo judte bie Achseln und fagte: Gebuld, Geduld! Ich nahm darauf, ohne Rücksicht auf das berrliche Mittagseffen, die Partie meines Gesellen, auf bessen Seite bas Recht war, und überdieß hatte Sanfovino bei Tifche nicht aufgehört, von seinen großen Werken zu fpreden, pon Midel Manolo und allen Runftverwandten Uebels ju reben und fich gang allein übermäßig ju loben, fo baß mir por Berbruß tein Biffen ichmeden wollte. Da fagte ich nur die paar Borte: Badere Manner zeigen fich durch madere handlungen, und die tunftreichen, welche icone und gute Werke machen, lernt man beffer burch bas Lob aus frembem Munde als aus ihrem eigenen tennen. Darauf fliegen wir verbrießlich vom Tische auf.

Noch selbigen Tag begegnete ich beim Rialto bem Beter Benintendi, der von verschiedenen begleitet war, und da ich merkte, daß sie Händel suchten, trat ich bei einem Apotheker ein und ließ den Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich, daß der Junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgescholten hatte; und so ging die Sache vorüber.

Einige Tage nachber machten wir und wieder auf den Weg nach Floreng; wir tehrten in einem gewiffen Ort ein, ber bieffeits Chioggia auf ber linken hand liegt, wenn man nach Ferrara geht. Der Wirth wollte bezahlt fenn, ebe wir une ichlafen legten; und ba wir ibm fagten, baß es an andern Orten gebrauchlich fep, des Morgens ju begablen, fo fagte er: Ich will bes Abends bas Gelb; es ift nun meine Art so. Darauf antwortete ich, die Leute, die alles nach ihrer Art haben wollten, mußten fich auch eine besondere Welt bagu ichaffen; benn in diefer gebe bas nicht an. Er verfette, ich follte ibm ben Ropf nicht warm machen; benn er wollte es nun einmal fo baben. Tribolo gitterte por Furcht, fließ mich und fagte, ich follte flill fenn, bamit es nicht noch schlimmer wurde! Wir bezahlten also ben Rerl und legten uns ichlafen. Wir hatten vortreffliche Betten, alles neu und recht, wie sich's gebort: mit alle bem aber solief ich nicht, und bachte nur die ganze Nacht, wie ich mich rachen wollte. Ginmal tam mir's in Sinn, ihm bas Haus anzusteden, ein andermal ihm vier gute Pferde zu lahmen, die er im Stall hatte. So leicht bas ju thun war, fo fomer batte ich mich barnach mit meinem Gefellen retten tonnen. Bulett ließ ich unfere Sachen und die übrigen Gefährten einschiffen, und als die Pferbe icon ans Seil gespannt maren, sagte ich, fie follten ftill halten bis ich wieber tame; benn ich batte meine Bantoffeln im Schlafsimmer gelaffen. Go ging ich ins Wirthshaus jurud und rief nach bem Wirthe; ber rührte fich nicht und fagte, er befümmere fich nicht um uns; wir mochten jum Benter geben. Es war noch ein Anabchen im Saufe, ein Stall. burfche, ber fagte gang schlaftrunken zu mir: felbst um bes Papftes willen murbe fich fein herr nicht in Bewegung feten; baneben verlangte er ein Trinkgeld. Ich gab ihm einige fleine Benezianische Münzen und fagte ibm, er solle die Schiffsleute noch so lange aufhalten, bis ich mit meinen Bantoffeln zurudlame. Go ward ich auch ben los, und ging binauf und nahm ein icharfes Defferchen und gerschnitt die vier Betten so über und über, daß ich wohl einen Schaben von 50 Scudi mochte gethan haben, stedte barauf einige Feben bes Beuges ein, ftieg in bas Schiff und fagte eilig zu dem, der die Pferde führte, er möchte machen, daß er fortlame. Raum waren wir ein wenig von dem Wirthshaus entfernt, als Gevatter Tribolo fagte: er habe ein paar Riemden gurudgelaffen, womit er feinen Mantelfad aufs Pferd zu binden pflege: er wolle zurud; benn er tonne sie nicht entbebren. Ich fagte ihm, er solle uns beswegen nicht aufhalten; ich wollte ihm Riemen machen laffen, fo groß und fo viel er wollte. Er fagte, ich folle nicht fpagen, er wolle nun ein : für allemal feine Riemen wieber baben. Nun rief er, man solle halten, und ich rief, man solle forts fabren. Indeffen ergablte ich ihm ben großen Schaben, ben ich bem Wirthe verfest hatte, und zeigte ihm ein Brobchen pon bem Bettzeuge. Da ergriff ihn ein folches Schreden, daß er nicht aufhörte, jum Fuhrmann gu rufen: Rur gu! nur ju! Und die Angst verließ ibn nicht, bis wir vor die Thore von Florenz tamen.

Da fagte Tribolo: Last uns um Gottes willen die Degen aufbinden und treibt's nur nicht weiter so fort! Mir war's die ganze Zeit, als wenn meine Eingeweibe im Ressel kochten. Darauf sagte ich: Gevatter Tribolo! wie folltet ibr ben Degen aufbinden, da ibr ibn niemals losgebunden habt? Und bas fagte ich, weil er auf ber gangen Reise kein Zeichen eines Mannes von sich gegeben batte. Darauf sah er seinen Degen an und fagte: Bei Gott! ibr habt Recht! Das Gebang ift noch geflochten, wie ich es gu Saufe gurecht machte. Und fo mochte ber Bevatter mobil glauben, daß ich ihm schlechte Gesellschaft geleiftet babe. weil ich mich vertheibigt und gerochen hatte, wenn man und etwas Unangenehmes erzeigen wollte. Dir ichien aber. er babe sich eigentlich schlecht gebalten, daß er mir in folden Fällen nicht beiftand. Das mag nun jeder beurtheilen, mer ohne Leidenschaft die Sache betrachtet.

Sobald ich abgestiegen mar, ging ich jum Bergog Alexander und dankte ihm für das Geschent der 50 Scubi, und fagte, ich fen auf alle Beife bereit, Seiner Ercelleng ju bienen. Er antwortete mir, ich folle bie Stempel gu feinen Mungen fcneiben. Die erfte, Die ich barauf fertig machce, war von vierzig Solbi, mit bem Bilbe bes Bergogs auf ber einen, und mit bem Bappen auf ber anbern Seite. Darnach fonitt ich ben Stempel für ben halben Julier, ferner ben Ropf bes beiligen Johannes im Bollgefichte, bie erste Munge ber Art, die in so bunnem Silber geprägt worden, wovon die Schwierigkeit nur biejenigen einseben tonnen, die es in diefer Runft auf den bochften Grad gebracht haben. Alsbann wurden die Stempel ju ben Goldgulden fertig: auf der einen Seite war ein Kreus mit kleinen Cherubim, auf ber andern bas Wappen bes Herzoas.

Da ich nun mit so vielerlei Münzen fertig war, bat ich Seine Ercelleng, Sie mochten mir nun eine Befoldung auswerfen, und mich in die Bimmer auf ber Munge einweifen laffen, wenn ihnen meine Bemühungen gefielen. Darauf fagte er, er fen es gufrieben, und werbe bie nothigen Befehle ertheilen. Seine Ercellenz fprach mich bamals in ber Bewehrtammer: ich bemertte eine portreffliche Buchfe, Die aus Deutschland gekommen war, und als ber Bergog fab, mit welcher Aufmerksamkeit ich das schone Gewehr betrachtete, gab er mir es in die hand und fagte, er wiffe wohl, wie viel Bergnugen ich an folden Dingen fande, und jum Gottespfennig feines Berfprechens follte ich mir eine Budfe nach meinem Belieben mablen, nur biefe nicht; und er verfichere mich, es fepen viele iconere und eben fo aute in seiner Gewehrtammer. Dantbar nahm ich bas Gr bieten an, und als er bemertte, bag ich mit ben Augen berumsuchte, befahl er bem Auffeher, ber Beter von Lucca hieß, er solle mich, was ich wolle, nehmen laffen. So ging er mit ben gefälligsten Worten weg, und ich mablte bie

schänste und beste Buchse, die ich in meinem Leben gesehen batte, und trug sie nach Hause.

Den andern Tag brachte ich ihm Reichnungen, die er zu einigen Goldarbeiten bestellt batte; er wollte fie seiner Gemahlin schiden, die noch in Reapel war; ich bat ihn bei ber Gelegenheit nochmals, daß er meine Anstellung moge ausfertigen laffen. Darauf fagte Seine Excelleng, ich follte ibm ben Stempel von seinem Bilbe machen, fo icon wie das von Bapft Clemens. Ich fing sogleich bas Bilbnif in Bachs an, und der Herzog befahl, daß, so oft ich tame, ihn zu porträtiren, ich ohne weiteres eingelassen werden follte. Da ich mertte, daß meine Angelegenheit fich ins Beite zog, wählte ich einen gewiffen Beter Baul von Monterotondo, ber als kleiner Knabe in Rom bei mir gewesen war; er hielt fich gegenwärtig bei einem Golbschmiebe auf, ber ihn nicht gut behandelte. Deswegen nahm ich ihn weg und lehrte ibn, die Stempel zu ben Mungen aufs beste verfertigen. Inbeffen portratirte ich ben Bergog, ben ich öfters nach Tifche mit feinem Loreng Medicis folummern fand, ber ihn nachber umbrachte. Niemand mar weiter jugegen. und ich verwunderte mich oft, daß ein folder Surft fich fo vertrauen konnte.

Run geschah es, daß Octavian Medicis, ber alles gu regieren fcien, gegen ben Willen bes Bergogs ben alten Mungmeifter begunftigen wollte; er hieß Baftian Cemini, ein altfrankischer Mann, ber wenig verstand und beim Ausmangen ber Scubi feine bummen Stempel mit ben meinigen durch einander schlagen ließ. Ich beklagte mich barüber beim Bergog, und legte ihm die Mungen vor, worüber er febr verdrießlich war und fagte: Gebe ju Octavian und jeige es ihm! Da ging ich schnell weg, und wies biefem, wie man meine iconen Mungen verschandet batte. Darauf antwortete er mir, recht efelmäßig: Das beliebt uns fo! 3d antwortete aber, bas gebore fich nicht, und mir wolle das nicht gefallen. Darauf versette er: Und wenn es nun bem Herzog gefiele? Ich antwortete: Auch ba murbe es mir nicht gefallen; benn es ist weder gerecht noch vernunftig. Darauf fagte er, ich folle mich wegpaden, und follte es binunterschluden, und wenn ich bran ermargen follte. 3d febrte jum Bergog gurud, ergablte ibm bas gange verbrießliche Gefprach und bat ibn, baß er meine iconen Mungen nicht fo mochte icanben laffen. Darauf sagte er: Octavian will zu boch binaus; bein Wille foll geschehen; benn baburch beleidigt man mich.

Denselben Tag — es war ein Donnerstag — erhielt ich von Rom einen umständlichen Freibrief vom Bapste, damit ich nach Rom gehen, und den Ablaß durch die heilige Maria im August erlangen, und mich von dem Fleden des Todtschlags reinigen könnte. Ich ging zum Herzog und sand ihn, da er nicht wohl war, im Bette; ich brauchte noch zwei volle Stunden zu dem Wachsbilde, zeigte es ihm vollendet, und es gesiel ihm gar sehr. Dann brachte ich den Freibrief hervor und eröffnete ihm, wie der Papst mich

zu gewiffen Arbeiten bestellt babe: ich wolle beswegen wieber bie schöne Stadt Rom gewinnen und indeffen an feiner Debaille arbeiten. Salb gornig fagte barauf ber Bergog: Benvenuto, folge mir! verreise nicht! Du follst beine Befolbung und die Zimmer in der Munge haben, und mehr als bu verlangen tannft; benn bas, mas bu verlangft, ift gerecht und billig, und wer follte mir die iconen Munger pragen, bie bu gemacht haft? Darauf fagte ich: Gnabiger herr, auch baran habe ich gebacht; benn ich habe bier einen jungen Römer, der mein Schuler ist; den habe ich alles gelehrt, und ber wird Em. Ercelleng recht gut bedienen tonnen, bis ich mit ber fertigen Dentmunge gurudtomme, um alsbann immer bei Ihnen ju bleiben. Denn ich babe auch noch in Rom eine offene Wertstatt, Arbeiter und verschiebene Geschäfte. Sabe ich nur einmal erft ben Ablaß, fo will ich bas gange Romifche Befen einem meiner Böglinge überlaffen und, mit Em. Ercelleng Erlaubniß, wieder ju Ihnen jurudtehren. Bei bicfer Unterredung war auch Lorenz Medicis gegenwärtig; ber Herzog winkte ihm einigemal, er folle mir boch auch zureben, er fagte aber nichts als: Benvenuto, bu thatest beffer ba ju bleiben! 3ch fagte aber, daß ich auf alle Beise nach Rom geben wolle. Loreng wiederholte immer biefelbigen Borte, und fab beständig ben Bergog mit einem fatalen Blick an.

Ach batte indessen mein Modell geendigt und in die Schachtel geschlossen. Darauf fagte ich: Gnäbiger Herr, ich verfichere Euch, Gure Medaille foll beffer werden als die des Papstes Clemens; benn jene war die erste, die ich machte, und ich verftebe es nun beffer. 3ch hoffe, herr Lorens giebt mir eine treffliche Rudfeite: er ift gelehrt, und von iconem Geifte. Darauf antwortete Loreng geschwind: 3d bente an nichts anders, als bir eine fone Gegenseite ju geben, bie Seiner Ercellenz werth fep. Der Bergog lächelte fpottisch und fagte: Bringe ibn auf bie Gegenseite, und so verreis't er nicht. Da sagte Lorenz: Ich will so geschwind als möglich fertig seyn; es soll etwas werben, worüber die Welt erstaunt. Der Herzog, der ihn zum Besten batte, und ibn überhaupt nicht achtete, tehrte fich im Bette herum, und lachte über bas, mas er ihm gefagt batte. 3ch ging fort ohne weitere Umftanbe, unb ließ fie allein. Der Herzog glaubte nicht, bag ich abreisen würde, und sagte nichts weiter. Da er aber erfuhr, daß ich weg war, schickte er mir einen Bedienten nach, ber mich in Siena antraf, und mir 50 Goldbucaten im Namen feines herrn überbrachte, mit ben Borten, baß ich fie auf seine Gesundheit verzehren, und so balb als möglich wieder tommen follte. Dann feste er bingu: herr Loreng läßt bir fagen, baß er ju ber Schaumunge, bie du machen wirft, eine wundersame Rudseite im Sinne habe. Uebrigens hatte ich alles obgebachtem Beter Baul übergeben, und ibn angewiesen, wie er mit ben Mungen perfahren follte; weil es aber außerordentlich ichmer ift,

so tonnte er niemals gang damit zurecht tommen. Mir aber blieb bas Müngamt über 70 Scudi für einen Stempel schuldig.

### Süuftes Capitel.

Der Autor, balb nach seiner Rüdfunft, wird in seinem hause bei Racht von vielen haschern angegriffen, die ihn wegen des an Pompes den Mailand verübten Mordes einsangen sollen. — Er verthelbigt fich tapfer und zeigt ihnen des Papftes Freibrief. — Er wartet bem Papft auf, und seine Begnadigung wird auf dem Capital eingezeichnet. Er wird gesthild frank. — Erzählung dessen, was während dieser Krantseit vorfallt. — Mufterhaste Treue seines Dieners Felig.

So reis'te ich nach Rom, und hatte meine schöne Büchse mit bem Rabe bei mir, die ich mit größtem Bergnugen unterwegs oft gebrauchte, und mehr als Einen wundernswurdigen Souß bamit that. Beil mein haus in Rom, bas in Strada Julia lag, nicht eingerichtet mar, so stieg ich bei Herrn Johann Gaddi ab, bem ich vor meiner Abreife meine iconen Baffen und viele andere Dinge, die ich febr werth bielt, in Bermahrung gegeben batte; benn an meiner Wertstatt wollte ich nicht absteigen, und schickte nach Kelir, meinem Gesellen, er sollte geschwind meine Bobnung aufs beste in Ordnung bringen. Den andern Tag schlief ich bort, machte meine Rleiber und alles, was ich bedurfte, gurecht; benn ich wollte ben andern Tag gum Bapfte geben und ihm banten. Ich hatte zwei Anaben in meinem Dienfte, und unter mir wohnte eine Bafcherin. die mir febr aut tochte.

Ich batte des Abends einige meiner Freunde zu Tische gebabt; wir waren febr vergnugt gewesen, und ich legte mich folafen. Raum war die Racht vorbei - es mochte eine Stunde vor Tage feyn - als ich mit entfeslicher Buth an meine Thare schlagen borte. Ein Schlag fiel auf ben anbern : ich rief meinen altesten Diener, ber Bincenz bieß, eben ben, ber mit mir im Kreise bes Netromanten gewesen mar, und fagte ibm, er folle feben, wer ber Rarr fen, ber ju biefer Stunde fo bestialisch poche. Der Anabe ging, und ich gunbete noch ein Licht an - benn eins habe ich die Nacht immer brennen — warf ein vortreffliches Banzerbemb über, und darüber eine Weste, wie sie mir in die Sand fiel. Bincenz tam zurud, und rief: O webe, mein Herr! Der Bargell mit allen haschern ist vor der Thure, und fagt, wenn ihr nicht geschwind macht, so werde er die Thure niederrennen; sie haben Fadeln und tausend Dinge bei fic. Darauf sprach ich: Sage ihnen, daß ich mich antleide, und fogleich tomme.

Da ich vermuthete, daß es ein Streich von Gerrn Beter Ludwig sey, nahm ich in die rechte Hand einen vortresslichen Dolch, in die linke meinen Freibrief; dann lief ich an die hintern Fenster, die auf gewisse Garten gingen; auch da sah ich mehr als dreißig Hascher, und begriff, daß ich auf dieser Seite nicht entsliehen konnte. Da nahm ich die beiden Kinder vor mich, und sagte, sie sollten die Thure

aufmachen, sobald ich's befähle; und so stellte ich mich in Ordnung, ben Dolch in der Rechten, den Freibrief in der Linken, vollkommen im Bertheidigungszustande. Dann sagte ich zu den Kindern: Fürchtet euch nicht, und macht auf!

Sogleich sprang Bictor, der Bargell, mit zwei andern berein; sie glaubten mich leicht in die Hande zu bekommen; da sie mich aber auf gedachte Beise bereit fanden, zogen fie fich jurud und fagten: Sier will's Ernft werben. Da fprach ich, indem ich den Freibrief hinwarf: Lefet bas! und ba ihr mich nicht fangen konnt, fo follt ihr mich auch nicht einmal berühren. Der Bargell fagte barauf zu einigen, fie follten mich greifen, und ben Freibrief tonnte man nachber seben. Da hielt ich ihnen kuhn ben Dolch entgegen, und rief: Lebend enttomme ich, ober todt habt ihr mich! Der Blat war febr enge; sie drobten jeden Augenblid gewaltsam auf mich einzudringen, und ich stand immer in Bofitur, mich zu vertheibigen. Da nun ber Bargell wohl fab, baß fie mid nur auf folde Beife baben tonnten, wie ich gesagt hatte, rief er ben Actuarius, und gab, inbeffen biefer ben Freibrief las, einigemal bas Beiden, baß fie mich faben follten; beswegen ich mich nicht aus meiner Stellung verrudte. Endlich gaben fie ihren Borfat auf; fie warfen mir den Freibrief auf die Erde, und gingen obne mich fort.

Als ich mich wieder hinlegte, fühlte ich mich febr ans gegriffen, und konnte nicht wieder einschlafen. 218 es Zag war, batte ich mir vorgesett, jur Aber zu laffen, und fragte nur erft ben herrn Johann Gabbi um Rath, und bet ließ fo ein hausarztlein rufen; bas fragte mich, ob ich benn erschroden fep? Run fage einer, was foll man von bem Berftand eines Arztes benten, bem man einen fo großen und außerordentlichen Fall ergablt, und ber fo eine Frage thut? Es war eben ein Raug, ber gleichsam bestanbig über nichts lachte, und mir auch lachend fagte, ich follte einen guten Becher Griedischen Weines trinten, mich luftig machen, und weiter nicht erschroden fenn. Berr Johann fagte: Meifter, und wenn einer von Erz und Marmor ge wesen ware, so hatte er sich bei biefer Belegenheit entjest, geschweige ein Mensch. Darauf fagte bas Aerztlein : Monfignore, wir find nicht alle nach Giner Beife gebaut; Diefer Mann ift nicht von Erz noch von Marmor, fonbern von reinem Gifen. Somit legte er mir die Sand an den Buls. und fagte unter feinem unmäßigen Gelächter: Rublt einmal hierher, Johann! tein Menfch, tein erschrodener Menfch bat einen folden Buls; bas ift ein Löwe, ein Drache. 3d. ber ich wohl wußte, daß mein Puls ftart und über das rechte Maak schlug, wie bas Affengesicht von Sippotrates und Galen nicht gelernt batte, fühlte wohl mein Uebel zeigte mich aber munter, um nicht erschrodener zu scheinen. als id war.

Man ging eben jur Tafel, und ich aß mit der ganzen Gefellschaft. Sie war sehr auserlesen, Herr Ludwig von

Sano, Berr Johann Greco, Berr Anton Allegretti, alles febr gelehrte Berfonen, auch herr hannibal Caro, ber noch febr jung war. Man fprach von nichts als von meinem madern Betragen, und bann ließen fie fich bie Geschichte pon meinem Diener Binceng, ber febr geistreich, lebbaft und pon iconer Gestalt war, oftmals wiederholen, und fo oft er die rasende Begebenheit ergablte, und dabei meine Stellungen und meine Worte wiederholte, fiel mir immer ein neuer Umftand ein. Dabei fragten fie ibn oft, ob er erichroden fen? Er antwortete, fie follten mich fragen; es mare ibm geworben wie mir. Zulest ward mir bas Ge ichman beschwerlich, und ba ich mich febr bewegt fühlte, fand ich vom Tische auf und fagte, ich wollte geben, und mid und meinen Diener in blaues Tuch und Seide neu fleiben, da ich in vier Tagen am Feste ber beiligen Maria in Broceffion au geben batte, und Bincens sollte mir die weiße brennende Rerge tragen. So ging ich und schnitt die blauen Tucher. fodann ein Weftchen von blauem Ermifin, und ein Ueberkleid von demselbigen; Binceng aber sollte beides von blauem Taffet baben.

Da ich das alles zugeschnitten hatte, ging ich zum Papste, der mir sagte, ich sollte mit seinem Herrn Ambrossius roden; er habe besohlen, ich solle ein großes Wert von Gold machen. Ich ging zu Ambrossius, der recht gut um die Geschichte des Bargells wußte; denn er war mit meinen Feinden einverstanden, und hatte den Bargell tüchtig aussgescholten, daß er mich nicht ergriffen hatte, der sich entschuldigte, daß sich gegen einen solchen Freibrief nichts thun lasse. Herr Ambrosius sing an, von den Arbeiten zu spreschen, wie ihm der Papst besohlen hatte; dann sagte er, ich sollte die Zeichnungen machen, dann wolle er alles besorgen.

Inzwischen tam der Tag der heiligen Maria beran, und weil es die Gewohnheit mit fich bringt, daß die, welche einen solden Ablaß erlangen wollen, fich vorher ins Gefananik begeben mussen, so ging ich abermals zum Bapste, und sagte Seiner Heiligkeit, ich hatte nicht Luft, mich gefangen einzustellen; er möchte mir die Gnade erzeigen, bei mir eine Ausnahme zu machen. Der Bapft antwortete mir, es set die Gewohnheit so; da kniete ich von neuem nieder, bankte ibm nochmals für ben Freibrief, ben er mir ausgestellt batte, und sagte, daß ich nun mit demselben zu meis nem Bergog von Floreng, ber mich mit so viel Liebe und Berlangen erwartete, zurücklehren wolle. Darauf wendete sich Seine Heiligkeit zu einem ihrer Bertrauten und fagte: Benvenuto mag ben Ablaß ohne Gefängniß haben: fest bas Rescript auf, und so mags gut seyn. Das geschab, ber Bapft unterzeichnete, auf bem Capitol ward es registrirt, und am bestimmten Tage ging ich, swiften zwei Ebelleuten, ehrenvoll in der Procession, und erhielt vollkommenen Ablak.

Rach vier Tagen Aberfiel mich ein schreckliches Fieber, mit einem unglaublichen Froft. Ich legte mich gleich zu Bette und hielt die Arankheit für töbtlich. Ich ließ sogleich vie ersten Aerzte zusammenberusen. Darunter war Meister Franz von Norcia, ein sehr alter Arzt, der in Rom die größten Rus hatte. Ich erzählte ihm, was ich für die Ressache meines großen Uebels hielt, auch wie ich hatte wollen Blut lassen, und wie ich daran verhindert worden warzich dat, wenn es Zeit wäre, möchten sie es noch ihnte. Meister Franz antwortete, es sey jeht nicht Zeit Aber zu lassen: hätte man es damals gethan, so hätte mich nicht das mindeste Uebel befallen; jeht müsse man einen andern Weg nehmen.

So fingen sie nun die Cur an mit allem Fleiß, wie sie nur wußten und konnten, und alle Tage wurde es wäthendschlimmer, und am Ende der Woche war das Uebel so groß, daß die Aerzte, an ihrem Unternehmen verzweiselnd, meinen Leuten auftrugen, man solle mich nur zufrieden stellest und mir geben, was ich verlangte. Meister Franz sagte: So lange Athem in ihm ist, rust mich zu jeder Stunde; benn es kann sich niemand vorstellen, was die Natur in einem jungen Mann dieser Art zu thun vermag, und wenn er ohnmächtig werden sollte, wendet mir diese füns Mittel, eines hinter dem andern, an und rust mich. Ich will zu jeder Stunde der Racht kommen; ich möchte diesen lieber durchbringen, als irgend einen Cardinal in Rom.

Auch tam täglich herr Johann Gabbi, zwei ober breis mal, zu mir, und jedesmal nahm er meine schönen Buchsen in die Hand, meine Panzerhemben und Degen, und sagte beständig: Wie ist das so schön! wie ist das noch schöner! und so machte er es mit meinen Modellen und andern Aleis nigkeiten, so daß er mir zuletzt recht zur Last ward. Mit ihm kam auch ein gewisser Matthäus, ein Franzose, der eben auch auf meinen Tod recht sehnlich zu hossen schen, nicht weil er von mir etwas zu erwarten hatte, sondern wahrscheinlich, weil er Herrn Gabbis Berlangen befriedigt zu sehen wünsschte.

Anbessen ftand Felix, mein Geselle, mir auf alle Beise bei, und that für mich, was ein Menfc für ben anbern thun tann. Meine Natur war außerft geschwächt, und fo herunter, daß mir kaum so viel Araft übrig blieb, wenn ich ausgeathmet hatte, wieder Athem zu schöpfen. Doch war mein Ropf so start als in gesunden Tagen. Da ich nun fo völlig bei mir mar, tam ein foredlicher Alter an mein Bett, ber mich gewaltsam in seinen ungeheuern Rabn bineinreißen wollte. Deswegen rief ich Felip, er follte gu mir treten, und ben abscheulichen Alten verjagen. Felix, ber mich bochlich liebte, tam weinend gelaufen, und rief: Kort, alter Berratber! bu follst mir mein Glud nicht raus ben. herr Robann Gabbi, ber auch gegenwärtig mar, fagte: Der arme Rarr faselt; es wird nicht lange mehr mabren Matthaus, ber Frangofe, verfeste: Er hat ben Dante gelefen, und vor großer Schwäche phantafirt er. Darauf fagte er lacend: Fort, bu alter Schelm! lag unfern Benvenuto ungebubelt! Da ich fab, daß man über mich spottete, wenbete ich mich ju herrn Johann Gabbi, und fagte: Wift nur, lieber Herr, daß ich nicht phantafire, daß es mit dem Alten richtig ift, ber mir fo gur Laft fallt. Ihr thatet beffer, mir ben leibigen Matthaus zu entfernen, ber über mein Unglad lacht; und ba Ew. Gnaben mir die Chre Ihres Befuche erzeigt, fo wunfcte ich, ihr tamt mit herrn Anton Allegretti, herrn hannibal Caro und mit euern übrigen trefflicen Mannern: bas find Berfonen von anderer Lebensart und anderm Geist als biese Bestie. Darauf sagte Herr Johann im Scherze zu Matthaus, er folle ihm auf immer aus ben Augen geben; aber aus biefem Scherz marb Ernft; benn er fab ihn nachher nicht wieber. Darauf ließ er bie herren Allegretti, Ludwig und Caro rufen. Ihre Gegenwart biente mir gur größten Beruhigung; ich fprach ganz vernünftig mit ihnen, und bat nur immer den Felix, er möchte mir ben Alten wegjagen. Herr Ludwig fragte mich was ich benn febe, und wie er gestaltet fev? 3m bek ich ibn recht beutlich beschrieb, nahm mich ber Alte beim Arme, und riß mich in seinen schrecklichen Rabn. Raum batte ich ausgerebet, als ich in Ohnmacht fiel; mir ichien. als wenn mich ber Alte wirklich in ben Rabn mürfe.

In dieser Ohnmacht soll ich mich herungeworsen und gegen Herrn Gabbi harte Worte ausgestoßen haben, als wenn er mich zu berauben tame, als wenn er teine Barmberzigkeit gegen mich habe, und andere hähliche Reden, wodurch Herr Gaddi sehr beschämt war. Alsdann blieb ich, wie sie sagten, als ein Tobter, und verharrte in solchem Zustande eine völlige Stunde. Als es ihnen däuchte, daß ich kalt würde, ließen sie mich für todt liegen, und als sie nach Hause tamen, ersuhr es Matthäus, der Franzose; der schrieb sogleich nach Florenz an Benedict Barchi, meinen liebsten Freund, um welche Uhr der Nacht man mich habe sterben sehen. Auf diesen vermeinten Tod machte dieser tressliche Mann und Freund ein herrliches Sonett, das ich an seinem Plat einrücken werde.

Drei lange Stunden vergingen, ehe ich mich exholte, und ba alle jene funf Mittel bes Meister Frang nicht helfen wollten, und mein liebster Felig fab, baß ich fein Lebenszeichen von mir gab, lief er zum haufe bes Arztes, pochte ibn beraus, und bat ihn weinend, er möchte doch mittoms men : benn ich fen wahrscheinlich todt. Darauf fagte Deifter Frang, ber ein heftiger Mann war: Sohn, wozu foll ich kommen? Ift er todt, so schwerzt es mich mehr als bich. Dentft bu, baß ich mit meiner Medicin ihm in ben 5 ..... blafen tann, um ibn wieder lebendig zu machen? Da er fab, baß ber arme Anabe weinend wegging, rief er ibn wrud, und gab ibm ein gewiffes Del, mir bie Bulfe und bas Berg ju falben; bann, fagte er, follten fie mir bie Meinen Finger und Beben recht fest halten; tame ich wieder su mir, so möchten sie ihn rufen. Felix lief, und that nach der Berordnung. Da es nun fast Tag war, und ihm alle Hoffnung verloren schien, machten fie fich bran, um mich au waschen. Auf einmal fühlte ich mich wieder, und rief

ben Felix, daß er mir fo bald als möglich ben lästigen Alten wegjagen follte. Felix wollte ju Meifter Frang laufen; da fagte ich ihm, er folle bleiben; benn ber Alte habe Furcht vor ibm, und mache fich fort. Felix naberte fich, ich be rührte ihn, und mir fcien, daß ber rafende Alte fogleich fic entfernte; beswegen bat ich den Anaben, immer bei mir zu bleiben. Run tam auch der Arzt und fagte, er wolle mir auf alle Beise durchbelfen; er babe seine Zage in einem jungen Mann fo viel Rraft nicht gefunden. Run fing er an ju fdreiben, und verordnete mir Babungen, Bflafter, Baschwaffer, Salben und andere unschätzbare Dinge; in zwischen litt ich an mehr als zwanzig Blutegeln am H..... Ich war durchbohrt, gebunden und ganz geknetet. Deine Freunde tamen, das Wunder vom auferstandenen Lobten ju feben. Biele Manner von großer Bedeutung befuchten mich, in beren Gegenwart ich fagte, bas wenige Gold und meine Baarschaft - es tonnte ungefähr an Gold und Gilber, Juwelen und Golbe 800 Scubi fepn - folle meiner armen Schwester in Morenz, Ramens Liberata, binterlaffen bleiben; alle meine übrigen Sachen, jowohl Baffen, als was ich sonft besäße, sollten meinem armen Felix gehören, und noch 50 Goldbucaten, damit er sich kleiden könne. Auf biefe Worte warf fich mir Felix um den Sals und fagte, er verlange nichts, als daß ich leben folle. Darauf fagte ich ibm: Wenn du mich lebendig erhalten willft, fo halte mich auf diese Beise fest und schilt auf ben Alten ba, ber fich vor dir fürchtet. Da erschraken einige von den Gegenwartigen; benn fie faben, baß ich nicht phantafirte, fonbern bei mir mar und vernünftig fprach. Go ging es mit meinem großen Uebel, das nach und nach fich ganz langfam befferte. Der vortreffliche Meister Frang tam piers ober fünfmal des Tags. Herr Johann Gaddi schämte sich, und ließ fich nicht wieder feben.

Auf einmal erschien mein Schwager, ber, um mich zu beerben, von Florenz gekommen war, aber, als ein braver Mann, sich außerordentlich freute, mich lebendig zu sinden. Ihn wieder zu sehen, war mir der größte Trost; er begegnete mir auss freundlichste, und versicherte mich, er sen nur gekommen, mich selbst zu warten. Das that er auch mehrere Tage, dann entließ ich ihn, als ich sast sichere Hossnung zur Genesung hatte, und da gab er mir das Sonett des herrn Benedict Varchi, dessen ich oben er wähnt habe.

Ber wird uns trösten, Freund? wer unterdrudt Der Ragen Fluth bei so gerechtem Leide? • Ach, ist es wahr? ward unsers Lebens Beibe So grausam in der Bluthe weggepfluct?

Der edle Geist, mit Gaben ausgeschmudt, Die nie die Welt vereint gesehn, vom Reide Bewundert, seiner Zeitgenossen Freude, Hat sich so früh der niedern Erd' entrückt? D liebt man in den seligen Gefilden Noch Sterbliches, so blid' auf deinen Freund, Der nur sein eignes Loos, nicht dich beweint!

Bie du den ew'gen Schöpfer abzubilben hienieben unternahmft, mit weiser hand, So wird von dir sein Antlit dort erkannt.

Indessen war meine Schwachheit außerordentlich, und es schien nicht möglich, sie zu heben. Der brave Meister Franz gab sich mehr Mühe als jemals, und brachte mir alle Tage neue Mittel, wodurch er das arme verstimmte Instrument wieder in Ordnung bringen wollte; und bei allen diesen unschätzbaren Bemühungen wollte sich diese Berrüttung doch nicht wieder herstellen lassen, so daß alle Merzte sast verzweiselten, und nicht wußten, was sie thun sollten. Ich hatte einen unendlichen Durst, und enthielt mich mehrere Tage des Trinkens, wie man mir verordnet hatte, und Felix, dem äußerst daran gelegen war, mich zu erhalten, ging mir nicht von der Seite; der Alte war mir nicht mehr so beschwerlich, aber er kam manchmal im Traum zu mir.

Gines Laas war Felix ausgegangen; zu meiner Aufwartung mar ein kleiner Knabe und eine Magd übrig geblieben, die Beatrix hieß. Ich fragte den Anaben, was aus Binceng, meinem anbern Diener, geworben fep? und was das beiße, daß er sich nicht feben laffe? Das Rind sagte mir. Bincens babe sich noch schlimmer befunden als ich, und liege am Tode; Felix habe ihm befohlen, mir nichts bavon zu fagen. Ich borte biefe Nachricht mit bem größten Berdruffe; da rief ich die Magd und ersuchte fie, fie möchte mir belfen, und frisches Baffer in einem Rublteffel bringen, ber eben ba ftand. Gleich lief fie und brachte mir ibn gang voll. Ich fagte, fie follte mir ihn an ben Rund beben, und wenn sie mich nach Herzenslust trinken ließe, wollte ich ihr eine Jade fdenten. Das Mabden hatte mir einige Sachen von Werth geftohlen, und hatte mich gerne todt gesehen, damit ihre Untreue verborgen bliebe. So ließ fie mich auf zweimal trinken, so viel ich nur wollte, so daß ich wohl ein Maak Basser verschluckt hatte; bann bedte ich mich zu, fing an auszubunften und idlief ein. Go hatte ich eine Stunde gelegen, als Felix purudtam und bas Rind fragte, was ich mache? Dieses antwortete: Ich weiß es nicht. Beatrix hat ihm den Rühlteffel voll Baffer geholt, und er hat ihn fast ganz ausgetrunten; ich weiß nicht, ob er tobt ober lebendig ift.

Da ware der arme Felix vor Schreden fast umgefallen. Er ergriff sogleich einen Stod und schlug ganz undarmberzig auf die Magd los und eief: Berratherin! du hast mir ihn umgebracht! Indessen Felix zuschlug und sie schrie, träumte mir, der Alte kame mit Striden in der Hand und wolle mich binden; Felix komme ihm zuvor und treffe ihn mit einem Beil. Der Alte floh und sagte: Laß mich gehen! ich komme eine ganze Beile nicht wieder.

Beatrix mar mit entsetlichem Geschrei in meine Rame mer gelaufen; ich erwachte und fagte zu Felix: Lag es qut fenn! Bielleicht hat fie mir aus bofer Abficht mehr genutt. als bu mit aller beiner Sorgfalt nicht im Stande warft. Belft mir jest, ba ich fo außerordentlich geschwist babe. und fleibet mich fcnell um! Felig faßte wieber Duth, trodnete und troftete mich; ich fühlte große Erleichterung und fing an auf Gesundheit zu hoffen. Deifter Frang mar getommen, fob meine große Befferung, wie die Magd weinte, ber Knabe bin und wieder lief, und Felig lachte; da merkte der Argt, daß etwas Außerordentliches porgefallen fenn muffe, wodurch ich auf einmal zu folcher Beffe rung hatte gelangen konnen. Inbeffen war auch Deifter Bernardinc angekommen, jener, ber mir anfangs tein Blut laffen wollte. Meifter Frang, ber vortreffliche Mann, rief aus: D Gewalt ber Natur! sie tennt ibre Bedürfnisse, und bie Aerzte verstehen nichts. Sogleich antwortete bas andere Behirnchen: Satte er nur mehr als Gine Flasche getrunten, so ware er gleich völlig genesen. Meister Franz, bem sein Alter ein großes Anfeben gab, verfette: Er mare jum Benter gegangen, wohin ich euch muniche. Dann fragte er mid, ob ich mehr hatte trinken konnen; ich fagte Rein! benn mein Durft fen völlig geftillt. Da wandte er fich zu Meifter Bernardino und fagte: Seht, wie genau die Natur ihr Bedürfniß genommen bat, nicht mehr und nicht meniger. Und daffelbe forberte fie auch bamals, als ber junge Mann verlangte, daß ihr ihm Blut laffen folltet. Und hättet ihr wirklich eingesehen, daß er mit zwei Maak Wasser ju curiren mare, so hattet ihr es eber fagen, und großen Ruhm baburch erwerben konnen. Das fuhr bem Aerstlein vor den Ropf; er ging und tam nicht wieder. Darauf sagte Meister Frang, man folle mich aus meiner Stube auf einen von den Römischen Sugeln bringen.

Als der Cardinal Cornaro von meiner Besserung borte. ließ er mich in eine seiner Wohnungen, die er auf Monte Cavallo hatte, bringen; es geschah noch felbigen Abend; ich saß in einem Tragsessel, wohl verforgt und bedeckt. Raum war ich angekommen, als ich mich erbrechen mußte. Da ging ein haariger Wurm von mir, wohl eine Biertelelle lang; die haare waren groß, und der Burm abideus lich, gefledt, mit verschiedenen Farben, grunen, fcmargen und rothen. Man hob ihn für den Argt auf, der versicherte, er habe fo etwas nie gesehen. Dann fagte er ju Felix: Sorge für beinen Benvenuto! benn er ist genesen; und nun laß ihm weiter teine Unordnung zu; benn wenn ibm die eine durchhalf, so konnte die andere dir ihn umbringen; war er boch schon so weit, baß man sich ihm bie lette Delung nicht zu geben getraute, und jest wird er, mit ein wenig Beit und Gebulb, fich balb wieder erholen, baß er treffliche Arbeiten fertigen tann. Darauf manbte er fich gu mir und fagte: Mein Benvenuto, fer klug und balte bich orbentlich! Und wenn bu wieber völlig genesen bift, follft bu mir eine Mutter Gottes machen, die ich bir ju Liebe

immer anbeten will. Die versprach ich ihm und fragte: ob ich mich wohl dürfte nach Florenz bringen lassen? Er sagte, daß ich erst ein wenig stärker werden musse; man werde sehen, was die Natur thue.

### Sechstes Capitel.

Der Autor, nachbem er genefen, reifet nach florenz mit felig, um ber vaterlandischen Luft zu genießen. — Er sindet herzog Alexander burch ben Ginfluß seiner Feinde sehr gegen sich eingenommen. — Er tehrt nach Kom zurud und ballt sich steitig an sein Geschäft. — Feuriges Luszgeichen, als er zu Rachtzeit von der Jagd nach haufe lehrt. — Seine Reinung darüber. — Rachtzeit von der Erwordung herzog Alexanders, welchem Cosmus Medick nachfolgt. — Der Papft vernimmt, daß Carl V., nach seinem glücklichen Zuge gegen Lunis, nach Kom kommen werde, schick nach unsern Autor, ein kondares Werf zum Geschente für Ihro Kaiserliche Ragestät zu bestellen.

Acht Tage waren vorbei, und die Besserung so unmerklich, daß ich anfing mir selbst zur Last zu werden; denn ich hatte wohl dreißig Tage die große Roth ausgestanden; endlich entschloß ich mich, miethete ein paar Tragsessel und ließ mich und meinen lieben Felix nach Florenz in das haus meiner Schwester tragen, die mich zu gleicher Zeit beweinte und belachte.

Da kamen viele Freunde, mich zu besuchen, unter andern Beter Landi, der beste und liebste, den ich auf der Welt gehabt hatte. Den andern Tag kam ein gewisser Micolaus da Monte Acuto, auch mein großer Freund, und erzählte, er habe den Herzog sagen hören: er hätte besser gethan zu sterben; denn ich werde ihm niemals verzeihen, und nun habe ich ihn am Stricke. Ich antwortete meinem Freunde, der ganz außer sich vor Bangigkeit war: Meister Ricolaus, erinnert Seine Ercellenz, daß Papst Clemens mich auch einmal übereilt bestrassen wollte; er solle mich beobachten lassen, und wenn ich gesund din, will ich ihm zeigen, daß er nicht viel so treue Diener hat; irgend ein Feind dat mir bei ihm diesen dien Dienst geleistet.

Diefer Keind war, wie ich wohl erfuhr, Georg Bafellai (Bafari), Maler von Aregjo. Bahricheinlich verleumbete er mich aus Dant für bie vielen Boblthaten, die ich ihm erzeigt batte. Schon in Rom, wo ich ihn aufnahm und ihn unterhielt, tehrte er mein haus bas oberfte zu unterft. Er batte fo einen gewissen trodenen Ausschlag, und seine Sande waren immer gewohnt zu tragen. Da folief er mit einem guten Anaben, den ich hatte, ber fich Manno nannte; er glaubte fich zu tragen, und hatte mit feinen schmutigen Bfoten, an benen er niemals die Ragel abschnitt, seinem armen Schlafgefellen bas ganze Bein abgefdunden. Manno aing aus meinen Diensten und schwur ihn todt zu schlagen: ich aber fucte bie Sache beigulegen. So verfohnte ich auch ben Carbinal Medicis mit gebachtem Georg, und half ihm auf alle Beife. Bum Dant erzählte er nun dem Bergog Mexander, daß ich von Seiner Excellenz übel gesprochen babe; ich batte mich vermeffen, in Berbindung mit ben

Ausgewanderten zuerst die Mauer von Florenz zu ersteigen. Rachber ersuhr ich wohl, daß der tressische Herr Octavian Medicis, der sich an mir wegen des Berdrusses über die Münze rächen wollte, den er nach meiner Abreise von Florenz mit dem Herzog gehabt hatte, ihm die Worte in den Mund gelegt habe.

3d batte an diefer Radrebe nicht die minbeste Schuld. und fürchtete mich auch nicht im geringften. Der geschickte Meister Franz ba Monte Barchi sorgte für meine Gesundbeit; ibn batte mein liebster Freund Lucas Martini zu mir geführt, ber ben größten Theil des Tags bei mir gubrachte. Indessen batte ich meinen getreuen Felix wieber nach Rom geschictt, um meinen Sachen vorzusteben; und als ich mich nach vierzehn Tagen wieder ein wenig erholt batte, ob ich gleich noch nicht auf ben Füßen stehen konnte, ließ ich mich in den Palast Medicis, auf die Terrasse, tragen, und sette mich, um zu warten, bis ber Herzog vorbeiging. Da verfammelten fich meine vielen Freunde, die ich am Hof batte. und verwunderten sich, daß ich, ohne meine Genesung abzuwarten, mich dem Herzog vorstellen wollte. Alle verwunderten sich nicht sowohl, weil sie mich für tobt gehalten hatten, sondern weil ich wie ein Todter aussab. Da sprach ich in Aller Gegenwart: Es hat mich ein nichtswürdiger Mensch beim herzog verleumdet, als wenn ich Uebels von Seiner Ercelleng gesprochen und mich vermeffen batte, querft Ihre Mauern zu übersteigen. Run kann ich nicht leben noch sterben, ebe ich diese Schande von mir gewälzt babe, und bis ich weiß, wer ber Berratber ift.

Inzwischen batten fich mehrere Chelleute versammelt. die mir alle großen Antheil bezeugten; ber eine fagte diek. ber andere jenes, und ich verfette, daß ich nicht von hinnen geben wollte, ohne meinen Anklager ju tennen. Da trat zwischen sie alle Meister Augustin, ber Schneiber bes ber jogs, hinein und fagte: Wenn bu weiter nichts wissen willft. bas tannst du bald erfahren. In demselben Augenblick ging Meister Georg, ber obgenannte Maler, vorbei. Da fagte Augustin: Sier ist bein Anklager! Nun magft bu bich weiter erkundigen! Lebhaft, ob ich mich gleich nicht pom Plage bewegen tonnte, fragte ich Georg, ob es wahr fep? Diefer leugnete die gange Sache. Augustin aber verfette: Du Galgenschwengel, weißt bu nicht, wie genau ich bavon unterrichtet bin? Sogleich ging Georg binweg und per barrte auf feinem Leugnen. Rurg barauf ging ber Bergog vorbei; ich ließ mich aufheben und unterstüten, und et blieb stehen. Ich fagte ihm, baß ich in diesem Buftanbe nur getommen fen, um mich zu rechtfertigen. Der Bergog sah mich an und war verwundert, mich lebendig zu seben: bann fagte er, ich follte redlich und brav fenn und an meine Gefundheit denten.

Da ich nach Sause kam, besuchte mich Ricolaus be Monte Acuto, und sagte mir, ich sep für bießmal einer ber größten und benklichten Gesahren entgangen; er habe mein Unglud mit unauslöschlicher Dinte geschrieben gesehen;

ich sollte nur suchen, bald gesund zu werden, und alsbann mit Gott mich davon machen; benn es gedenke mir's ein Mann, der nicht leicht vergesse. Dann sagte er: Bedenke nur, was du dem Octavian Medicis für Verdruß gemacht hast! Ich antwortete, daß ich ihm keinen, er wohl aber mir genug gemacht habe. Da erzählte ich ihm die Geschichte von der Münze, worauf er mir sagte: Gehe mit Gott so geschwind, als du kannst, und seh nur ruhig; denn geschwinder, als du dentst, wirst du dich gerochen sehen. Ich sorgte für meine Gesundheit und unterrichtete Peter Paul weiters, wie er sich in verschiedenen Källen wegen der Stempel zu verhalten habe. Dann kehrte ich nach Rom zuruk, ohne mich vom Herzog oder sonst jemand zu beurlauben.

Nachbem ich mich in Rom mit meinen Freunden genug ergett batte, fing ich die Mebaille bes Bergogs an, und batte schon in wenig Tagen den Ropf in Stahl gegraben, das schönste Wert, was mir jemals in dieser Art gelungen war. Da kam wenigstens alle Tage einmal ein gewisser alberner Menich, Frang Soberini, ein Florentinischer Emiarirter, zu mir, und fagte, ba er meine Arbeit fab: Graufamer! so willft bu uns doch ben rasenden Tyrannen unfterblich machen! An beiner vortrefflichen Arbeit sieht man wohl, daß du unser grimmiger Feind, und eben so sehr Freund von jenem bift. Sat bich ber Papft und er nicht weimal ungerecht wollen aufbängen laffen? Jenes war ber Bater, bas ist ber Sohn; nimm bich nun vor dem beiligen Beift in Act! Denn man glaubte gang gewiß, Beriog Alexander sey der Sohn vom Papst Clemens. Dabei schwur herr Frang, wenn er konnte, wollte er mir die Stempel und die Medaillen entwenden. 3ch fagte ihm darauf, es ware gut, daß ich es wußte; ich wolle mich por ihm schon in Acht nehmen, und er folle fie nicht wiederseben.

In der Zeit ließ ich nach Florenz wissen, man möchte Loreng Medicis an die Rudfeite ber Schaumunge erinnern, die er mir versprochen babe. Nicolaus da Monte Acuto, dem ich geschrieben batte, antwortete mir, er habe ben narrifden, hopodonbrifden Philosophen, ben Lorenz gesprochen, der ihn versichert habe, er denke Tag und Nacht an nichts anders, und wolle so bald als möglich die Ruck seite liefern. Doch rieth mir mein Freund, ich solle darauf nur nicht weiter boffen , die Rucheite nach meiner Erfindung vollenden, und wenn ich fertig fep, bem Herzog Mexanber die Arbeit freien Muthes überbringen. Ich machte barauf eine Zeichnung und arbeitete fleißig vorwärts. Da ich mich aber noch nicht gang von meiner entsetlichen Krantheit erholt hatte, ging ich manchmal mit meinem lieben Felix auf bie Jagb, ber zwar nichts von meiner Runft verftand, weil wir aber Tag und Nacht beifammen waren, von einem jeden für einen großen und trefflichen Deifter gehalten wurde. Er war sehr angenehm und munter, und wir lachten oft über ben großen Ruf, ben er fich erworben batte. Besonbers scherzte er mandmal mit einer Anspielung auf seinen

Ramen, indem er Felix Guadagni hieß, daß sein Gewinn gering seyn würde, wenn ich ihn nicht zu einem so großen Gewinner gemacht hätte. Ich sagte ihm darauf, es gabe zwei Arten zu gewinnen, einmal für sich und dann für andere; an ihm hätte ich die zweite Art zu loben; denn er habe mir das Leben gewonnen.

Auf diese Weise unterhielten wir uns öfters, und eins mal vorzüglich, am Feste Epiphanias (1537), da wir auf der Jagd waren, wo ich viel schoß und wieder recht trank hätte werden können, weil sich noch Abends, indem ich eine getroffene Ente aus dem Graben holen wollte, mein rechter Stiesel mit Wasser füllte und mir bei der großen Kälte der Juß erstarrt wäre, wenn ich nicht sogleich den Stiesel mit Entenslaumen angefüllt hätte.

Wir ritten wieder nach Rom jurud, es war icon Nacht: und als wir auf eine Keine Sobe gelangten und nach ber Gegend von Morens bin faben, riefen wir beibe gugleich aus: Gott im himmel! was ift bas fur ein Zeichen, bas über Floreng fteht? Es war wie ein großer Feuerbalten, ber funkelte und ben ftartften Glang von fich gab. 3d fagte ju Felir: Bir werben balb boren, baß etwas Großes in Florenz vorgefallen ift. Go tamen wir nach Rom in finsterer Nacht; ich stürzte noch über und über mit dem Pferde, das febr brav war, und einen Schuttbaufen binaufsprang, ben ich nicht bemerkt batte; boch that ich mir, burch Gottes Bulfe, teinen Schaben, fpeif'te Abends mit guten Freunden, ba benn noch viel von unfern Jagbftudchen, befonders auch von dem Feuerbalten, gesprochen wurde. Jeder fragte, was das wohl bedeuten möchte? worauf ich fagte: Wir werben schon was Neues von Florenz boren.

Den solgenden Abend spät kam die Rachricht von dem Tode des Herzogs Alexander, und meine Bekannten wunderten sich, wie wahr ich gesprochen hatte. Da kam auf einem Maulthiere, mit Bockprüngen, Franz Soderini herzbeigehüpft, lachte unterwegs wie ein Karr und rief: Da hast du die Rückeite zur Medaille des schändlichen Tyrannen! Lorenz hat sein Wort gehalten. Du wolltest die Herzoge verewigen; wir wollen keine Herzoge mehr, und so trozte er mir spöttisch, als wenn ich ein Haupt der Sieben gewesen wäre, welche den Herzog zu wählen pslegen. Run kam auch noch ein gewisser Baccio Bettini dazu, der einen garstigen diden Kopf, wie ein Korb, hatte und mich auch ausziehen wollte. Haben wir sie doch entherzogt! rief er; wir wollen keine Herzoge mehr, und du wolltest sie unsterdelich machen!

Diese und andere verdriesliche Reden wurden mir denn boch zulest lästig, und ich sagte: O, ihr albernen Mensschen! Ich bin ein armer Goldschmied; ich diene jedem, der mich bezahlt, und ihr begegnet mir, als wenn ich das Haupt einer Bartei wäre. Wollte ich euch Ausgewanderten jest eure ehemalige Unersättlichkeit, eure Narrheiten und euer ungeschicktes Betragen vorwerfen, so hätte ich viel zu thun. Aber so viel sollt ihr, bei euerm albernen Lachen,

nur wiffen, ebe zwei ober bochftens brei Tage vergeben, werbet ihr einen neuen Herzog haben, ber viel schlimmer ift als ber lette.

Den andern Tag tam Bettini wieder an meine Bertftatt und fagte: Babrlich bu brauchft tein Geld für Couriere auszugeben; benn bu weißt bie Dinge, ehe fie geicheben : mas fur ein Beift offenbart bir bas? Dann fagte er mir, daß Cosmus Medicis, Sohn bes herrn Johann, Bergog geworden fen; boch nur unter gewissen Bedingungen, die ihn abhalten murben, nach Belieben zu ichalten und zu walten. Da tam nun bie Reibe, über fie zu lachen, an mich, wobei ich fagte: Die Florentinischen Burger haben einen Jungling auf ein berrliches Bferd gehoben, sie haben ibm die Sporen selbst angeschnallt und ihm den Zaum frei in die hand gegeben; dann haben fie ihn in das schönfte Keld geführt, wo Blumen, Früchte und unzählige Reizungen find, und haben ibm babei gefagt, er mochte nur gewiffe bestimmte Grangen nicht überschreiten. Nun fagt mir, wer will ibn balten, wenn er Lust bat, darüber binauszugeben? Rann man bem Gefete geben, ben man fo jum herrn macht? Bon ber Zeit an ließen fie mich in Rube: ich war ihr verbrießlich Geschwätz losgeworden und arbeis tete immer fleißig in meiner Wertstatt, aber teine bedeutenden Sachen; benn es lag mir vorzüglich an ber Wieberberftellung meiner Gefundheit, bie noch nicht gang befestiat mar.

Indessen tam ber Raiser siegreich von seiner Unternehmung auf Tunis jurud, und ber Papft ichidte nach mir, um fich ju berathen, mas er fur ein murbiges Befcent bem Raifer machen tonnte. Ich verfette, bag ich für febr fdidlich bielte, Seiner Majeftat ein golbenes Rreug mit einem Christusbilde ju verehren, wogu ich die Bierrathen gemiffermaaßen ichon fertig hatte; baburch murben mir Seine Beiligfeit auch eine befondere Gnabe erzeigen; benn drei runde Figurchen von Gold, ungefahr einen Balm groß, ftunden icon ba. Es waren jene Figuren, die ich für den Relch des Bapftes Clemens gearbeitet batte, die Blaube, hoffnung und Liebe vorstellten. Sogleich fügte ich alles übrige von Bachs dazu, nicht weniger das Modell von dem Christusbilde, und andere fehr schone Zierrathen. Der Papft mar alles fehr mohl jufrieden, und wir verglichen uns, wie es gemacht werben follte; auch wurden wir einig über ben Breis. Das war vier Uhr in der Racht. und ber Papft hatte herrn Latino Juvenale Befehl und Auftrag gegeben, mir bes andern Morgens das Geld auszahlen zu lassen. Diesem Herrn Latino, der eine gewaltige Marrenader im Leibe hatte, fiel es ein, eine eigene Erfinbung bem Bapft aufzubringen; und fo gerftorte er alles, was ausgemacht war.

Des Morgens, da ich das Geld von ihm zu erhalten dachte, fagte er mit seinem bestialischen Dünkel: Uns gebört die Erfindung, und ihr mögt immerhin aussuhren; Ehe ich gestern Abend vom Papste wegging, haben wir uns

Befferes ausgebacht. Da ließ ich ihn gleich nicht weiter reben und verfeste: Beber ihr noch ber Bapft tonnt mas Befferes erbenten, als wo Chriftus und fein Kreus gegenwartig ift. So fagt benn aber euer höfisches Getratich nur beraus! Bornig, und ohne ein Wort zu reben, ging er fort und sucte die Arbeit einem andern zuzuwenden; ber Bapft ließ fich aber barauf nicht ein, schickte nach mir und fagte, daß ich wohlgesprochen batte; sie wollten aber ein tleines Brevier, ju Chren ber Mutter Gottes, bas gang berrlich gemalt fep, bem Raifer jum Gefchent bestimmen. Dem Cardinal Medicis habe die Miniatur mehr als 2000 Scudi geloftet; man muffe fich gegenwärtig nach ber Beit richten; benn ber Raifer werbe in feche Bochen erwartet; nachher tonne man ihm noch immer bas Gefchent, bas ich vorgeschlagen batte, und bas feiner murbig fen, verebren. Das Buchlein follte einen Dedel von maffivem Golbe haben, reich gearbeitet und mit vielen Ebelfteinen geziert: fie mochten ungefahr 6000 Scubi werth fenn. 3ch erhielt sie und bas Gold, legte fleißig Hand an, und in wenig Tagen erschien bas Wert schon von folder Schönbeit, bak ber Bapft fich verwunderte, und mir außerordentliche Gunft bezeigte. Besonders mar ausgemacht, daß die Beftie, ber Juvenale, mir nicht ju nabe tommen follte.

#### Biebentes Capitel.

Raifer Carl V. halt einen prachtigen Einzug in Rom. — Schöner Diamant, ben biefer Fürst bem Papste schentt. — herr Durante und ber Autor werben von Seiner heiligkeit besehligt, die Geschenke bem Raifer zu bringen. — Diese waren zwei Türtliche Pferde und ein Sebetbuch mit einem goldenen Dedel. — Der Autor halt eine Rebe an ben Raifer, der sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird aufgegeben, den Diamanten zu saffen, den ber Katser dem Papste geschentt hatte. — Derr Latino Juvenale ersnett einige Geschichten, um Seine Helligkeit gegen den Bersasser einzunehmen, der, als er sich bernachtafigt halt, nach Frankreich zu gehen den Antschuf fast.

Ich hatte bas Werk fast vollendet, als der Raiser eintraf, dem man die herrlichsten Triumphbogen erbaut batte. Die Pracht seines Ginzuges mogen andere beschreiben; benn ich will mich nur auf bas, mas mich felbst angebt, einforanten. Gleich bei feiner Antunft fcentte er bem Bapft einen vortrefflichen Diamanten, ben er für 12000 Scubi getauft hatte. Der Papft übergab mir ihn fogleich, baß ich ihn in einen Ring nach bem Maaß bes Fingers Seiner Beiligfeit faffen follte; boch wollte er erft bas Buchelchen feben, und wie weit ich damit fep. Als ich es brachte, mar ber Bapft febr damit jufrieden, und befragte mich, mas man wohl für eine gultige Entschuldigung finden tonnte. ba man bas Werk bem Raifer unvollendet überreichen muffe? Ich verfeste barauf, bas ich wohl nur meine Rrantheit anführen burfte, und Seine Majestat, wenn fie mich so blaß und mager saben, würden diese Entschuldi gung wohl gelten laffen. Darauf verfeste ber Bapft, bas fen gang recht; ich follte aber, wenn ich bem Raifer bas

Befdent brachte, bingufegen, ber Papft mache Seiner Majestat ein Geschent mit mir felbst. Und barauf sagte er mir bie Borte por, wie ich mich ausbruden follte. 3ch wiederholte fie ibm sogleich, und fragte: ob es so recht sep? Er versette: Das mare mobl gut und icon, wenn bu auch bas berg batteft, bich vor einem Raifer fo auszubruden. Darauf antwortete ich, es folle mir nicht an Muth fehlen, noch viel mehreres zu sagen; benn ber Raifer sen nur ge-Meibet wie ich, und ich murbe glauben, mit einem Denichen von meiner Art zu reben. Aber fo gebe es mir nicht, wenn ich mit Seiner Beiligkeit fprache, in ber ich eine bobere Gottheit erblicte, sowohl wegen ber Burbe ber geiftlichen Rleibung und Bierbe, als megen bes iconen Alters Seiner Beiligkeit, wodurch ich weit mehr in Berlegenheit geset murde, als die Gegenwart bes Raisers jemals über mich vermöchte. Darauf fagte ber Papft: Bebe, mein Benvenuto! bu bift ein tuchtiger Mann. Mache uns Chre, und es foll bir fruchten.

Der Bapft bestimmte noch zwei Türkische Bferbe für ben Raifer, Die feinem Borfahren Clemens gehört batten; leine schönern waren jemals in die Christenheit gekommen. Er gab Durante, seinem Rammerer, ben Auftrag, er solle fie hinunter in die Galerie des Bapftes führen, und fie bort dem Raiser verehren. Bugleich legte er ihm die Worte in den Mund, die er zu fagen hatte. Wir gingen zusammen binunter, und als wir vor den Raifer tamen, führte man die beiben Bferde berein, die mit folder Majestät und Geschid durch die Zimmer schritten, daß der Raiser und jedermann barüber erstaunt war. Da trat nun auch herr Durante bervor, mit den ungeschicktesten Manieren, und verwickelte sich mit gewissen Brescianischen Redensarten die Zunge bergestalt im Munde, daß man nichts Schlimmeres batte boren noch feben konnen, und ber Raifer einigermaaken jum Laden bewegt murbe.

Inzwischen hatte ich auch meine Arbeit aufgededt, und da ich merkte; daß der Kaiser auf die gefälligste Weise sich nach mir umfab, trat ich bervor, und fagte: Gebeiligte Majestat, unfer beiligfter Bapft Baul läßt biefes Brevier Cw. Majestät überreichen; es ist geschrieben und gemalt von der hand bes größten Mannes, der jemals diese Runft getrieben. Der reiche Dedel von Gold und Ebelfteinen ift, wegen meiner Arantheit, unvollendet; beswegen übergiebt Seine Heiligkeit auch mich zugleich mit dem Buche, damit ich es bei Ew. Majestät vollende, wie alles übrige, was Sie sonst zu befehlen haben möchte, und Ihr diene, so lange ich lebe. Darauf antwortete ber Raifer: Das Buch ist mir angenebin. und ibr fepb es auch; aber ibr follt es mir in Rom vollenden. Ift es fertig, und sevd ihr geheilt, so tommt und bringt mir's! Indem er nun weiter mit mir sprach, nannte er mich beim Namen, worliber ich mich sehr verwunderte: denn mein Rame war bisber in der Unterredung nicht vorgetommen. Er fagte barauf, er habe ben Anopf des Bluvials gesehen, worauf ich für Papst Clemens so wundernswürdige Figuren gemacht habe. So sprachen wir umständlich eine ganze halbe Stunde, von verschieden nen tresslichen und angenehmen Gegenständen uns unterhaltend; und da mir weit größere Ehre widersahren war, als ich mir versprochen hatte, ergriff ich eine kleine Pause bes Gesprächs, neigte mich und ging weg.

Der Kaiser soll gesagt haben: Man zahle sogleich 500 Goldgulden an Benvenuto! Und der, der sie hinauftrug, fragte, wo der Diener des Papstes sey, der mit dem Kaiser gesprochen habe? Da zeigte sich Herr Durante, und entwendete mir die 500 Gulden. Ich beklagte mich darüber beim Papste, der mir sagte, ich solle ruhig seyn. Er wisse, wie gut ich mich bei meiner Unterredung mit dem Kaiser gehalten habe, und von dem Gelde solle mir gewiß mein Theil nicht fehlen.

3ch fehrte in meine Werkstatt jurud, und arbeitete mit großer Sorgfalt, ben Diamanten ju faffen. Da ichidte mir ber Bapft bie vier erften Juweliere von Rom gu; benn man batte ibm gesagt, ber Stein fep burch ben erften Gold: schmied ber Welt, Meister Milano Tarabetta in Benedig. aefaßt worden, und ba ber Diamant ein wenig gart fep, fo muffe man beim Saffen mit vieler Borficht ju Berte geben. Unter Diefen vier Dleiftern mar ein Mailander, Cajo genannt, eine eingebildete Bestie. Bas er am wenig: ften verftand, glaubte er eben am besten zu versteben. Die übrigen waren bescheibene und geschickte Leute. Go fing benn auch ber Cajo vor allen andern an ju reben, und fagte: Bleibe ja bei ber Folie des Milano! denn por der mußt bu die Dupe abnehmen. Beim Faffen ift es bie größte Runft, die rechte Folie ju finden. Milano ift der größte Juwelier, und bas ift ber gefährlichfte Diamant. Darauf versette ich: Desto größer ist die Ehre, in einer solchen Runft mit einem so trefflichen Manne zu wetteifern. Dann wendete ich mich zu den andern Meistern, und sagte: Sebt! bier vermahre ich die Folie des Milano; ich will nun einige felbst versuchen, und feben, ob ich fie beffer machen tann. Gelingt es mir nicht, fo will ich diefe wieder unterlegen. Run, fagte Cajo, wenn bir bas gerath, fo will ich gern felbst die Dute abzieben.

Nun fing ich mit großem Fleiß an, verschiedene Folien zu machen, deren Bereitung ich euch an einem andern Orte lehren will. Gewiß ist es, dieser Diamant war der bebenklichte, der mir vors und nachber in die Hand kam, und die Folie des Milano war trefflich gemacht; doch ließ ich nicht nach, schärfte die Werkzeuge meines Verstandes, und erreichte jene nicht nur, sondern übertraf sie wirklich. Da ich nun meinen Vorgänger übertroffen hatte, ging ich darauf aus, mich selbst zu übertreffen, und es gelang mir, auf einem neuen Wege noch eine vollkommenere Folie zu sinden.

Da ließ ich die Goldschmiebe berufen, und zeigte ihnen ben Diamanten mit ber Folie des Milano, und hernach mit der meinen; darauf sagte Raphael del Moro, der gefdidtefte unter ihnen: Benvenuto bat die Folie des Milano abertroffen! Cajo wollte es nicht glauben, und taum batte er ben Diamanten in ber Sand, fo rief er: Der Stein ift zweitaufend Ducaten mehr werth als vorher! Run verfeste ich: Da ich einen folden Meifter übertroffen babe, lagt feben, ob ich mich felbft übertreffen tann. Darauf bat ich, sie möchten einen Augenblick verziehen, ging auf meinen Altan, und schob die andere Folie unter. Als ich ben Stein gurudbrachte, rief Cajo: So etwas babe ich in meinem Leben nicht gesehen! Der Stein ift jest mehr als 18000 werth, ba wir ibn porber nur auf 12000 geschätt hatten. Die andern Golbschmiebe fagten barauf: Benvenuto ift die Ebre unserer Runft, und wir muffen vor ibm und seinen Folien die Mute wohl abnehmen. Cajo fagte: Jest will ich gleich zum Papste gehen; er foll tausend Goldgulden für die Fassung zahlen. Auch lief er wirklich sogleich hin und erzählte alles. Darauf schickte der Papst beffelbigen Tages breimal, ob ber Ring nicht fertig ware?

Um Dreiundzwanzig trug ich ben Ring hinauf, und weil ich freien Eintritt hatte, so bob ich den Borbang an ber Thure bescheiben auf. 3ch fab ben Bapft mit bem Marchese bel Guafto sprechen; fie ichienen über gewisse Dinge nicht einig zu sepn, und ich borte ben Papst sagen: Es geht nun einmal nicht; ich muß neutral bleiben, sonst habe ich nichts zu thun. Ich zog mich fogleich zurud; ber Papst rief mich. Schnell trat ich hinein, und ba ich ihm ben schonen Diamanten überreichte, jog er mich ein wenig bei Seite, und der Marchese entfernte sich. Indem der Papft den Diamanten anfah, fagte er leife: Benvenuto, fange etwas mit mir ju reben an, bas wichtig aussieht, und hore nicht auf, fo lange ber Marchese im Bimmer ift. Run ging er mit mir auf und ab: es gefiel mir, daß ich mich bei diefer Gelegenheit zeigen konnte, und ich fing nun an, dem Bapft zu erzählen, wie ich mich benommen batte, bem Diamanten die schöne Folie zu geben.

Der Marchese lehnte sich zur Seite an die Tapeten, und wiegte sich von einem Juß auf den andern; nun hatte ich zu meinem Discurs ein solches Thema, daß ich drei ganze Stunden hätte reden können, um es recht auszusühren. Der Papst hörte mir mit Bergnügen zu, und schien die unangenehme Gegenwart des Marchese zu vergessen. Ich hatte denn auch in meinen Bortrag den Theil von Philosophie gemischt, der zu dieser Kunst nöthig ist, und hatte so beinahe eine Stunde gesprochen; endlich sing es an, den Marchese zu verdrießen, und er ging halb erzürnt hinweg. Da erzeigte mir der Papst die vertrautesten Liebtofungen, und sagte: Sey nur sleißig, Benvenuto! Ich will dich anders belohnen, als mit den tausend Gulden, die mir Cajo vorgeschlagen hat.

Als ich weg war, lobte mich der Bapst vor seinen Lewten, worunter benn auch Latino Juvenale sich befand. Der war nun mein abgesagter Feind geworden, und suchte wir auf alle mögliche Weise zu schaden. Als er sah, daß

ber Bapft mit fo vieler Reigung und Rraft von mir fprac, versette er: Es ift tein Zweifel, Benvenuto ift ein Dann von außerordentlichen Talenten, und es ist ihm nicht m verargen, daß er von seinen Landsleuten vortheilhaft benft, nur follte er auch wiffen, wie man von einem Bapfte spricht; benn es ift boch unvorsichtig, wenn er fagt: Cle mens sep der schönste Fürst gewesen, und dabei der wür biafte, nur babe er leider tein Glud gehabt; bei Ew. Bei ligkeit fep es gang umgekehrt, die Krone icheine fich auf Ihrem Saupte zu betrüben, man glaube nur einen ge fleibeten Strohmann ju feben, und nur 3hr gutes Glud fen zu rühmen. Diefe Borte brachte er mit einer fo um gezwungenen Art vor, daß sie leider nur eine zu starte Wirtung thaten, und ber Bapft ihnen Glauben beimaß, ba ich sie boch weber jemals gesagt, noch auch irgend so etwas gebacht batte. Bare es bem Bapfte möglich gewesen, mir mit Ehren etwas Unangenehmes ju erzeigen, fo batte er es wohl gethan; aber als ein Mann von großem Beifte ichien er barüber zu lachen. Deffenungeachtet behielt er einen unversöhnlichen Haß gegen mich, wie ich bald mertte: benn ich konnte nur mit großer Mübe in die Bimmer gelangen. Da fab ich nun, als einer, ber an biefem hofe viele Jahre gelebt batte, wohl ein, daß mir jemand einen folechten Dienst geleistet habe. Ich erfundigte mich auf gefdidte Beife banach, und erfuhr bie üble Rachrebe, aber nicht ben Urheber. Ich konnte mir auch damals nicht vor ftellen, wer es gewesen fen tonnte; batte ich es gewußt, fo batte ich ihm die Rache mit dem Roblenmaaße guge meffen.

Als bas Buchelchen fertig war, brachte ich es bem Bapft, ber, als er es erblidte, fic nicht enthalten tonnte, mich höchlich zu loben; darauf bat ich ihn, er möchte mich es auch, wie er es mir versprochen, hinbringen laffen. Er verfette, ich batte meine Arbeit gethan, und er wolle nun thun, was ihm gefiele. Und fo befahl er, ich follte gut bezahlt werden. Ich erhielt 500 Goldgulden; so viel hatte ich ungefähr in zwei Monaten verdient, und alles übrige, was er mir versprochen hatte, war zu nichte. Man rech nete ben Ring für 150 Gulben; bas übrige war für bas Buchelden, woran ich mehr als 1000 verbient hatte; benn die Arbeit war außerst reich an Figuren, Laubwert, Schmelz und Juwelen. Ich nahm eben, was ich haben tonnte, und feste mir vor, mit Gott Rom ju verlaffen. Der Bapft fchidte herrn Sforga, einen feiner Repoten, mit dem Buchelchen jum Raifer, ber es fehr lobte, und außerst zufrieden war, auch fogleich nach mir fragte. Der junge Sforga, ben man icon abgerichtet batte, verfeste, wegen meiner Krankheit sep ich nicht selbst gekommen Das erfuhr ich alles wieber.

#### Achtes Capitel,

Bunberdare Geschichte seines Anaben Ascanio. — Der Autor zieht mit Ascanio nach Frankreich, und kommt über Florenz, Bologna und Benebig nach Padna, wo er sich einige Zeit bei bem nachherigen Carbinal Benebo auställt. — Großmüthiges Betragen dieses herrn gegen Cellini. — Dieser seht bald seine Reise fort, indem er durch die Schweiz geht. Mit großer Lebensgefahr schifft er über den Ballenfläbter See. — Er besucht Genf auf seinem Wege nach Lhon, und nachdem er sich wier Lage in gebachter Stadt besunden, gelangt er glücklich nach Baris.

Indeffen machte ich Anstalt, nach Frankreich zu geben, und ich batte bie Reise wohl allein unternommen, ware nicht ein junger Mensch, Namens Ascanio gewesen, bet nd icon eine Zeit lang in meinen Diensten befand. war sehr jung, und der beste Diener von der Welt. batte vorber bei einem gewissen Spanischen Goldschmied, Ramens Frang, gebient, und ich fagte ihm mehr als eine mal, daß ich ihn nicht zu mir nehmen wollte, um mit feinem Meifter nicht in Streit zu gerathen. Der Anabe, der aber nun einmal Berlangen nach mir hatte, trieb es fo lange, bis mir fein Meifter felbft ein Billet fcbrieb, worin er mir ben Jungen willig überließ. So blieb er mehrere Monate bei mir, und war mager und eingefallen: wir nannten ihn nur unfer Altden, und man hatte wirklich benten follen, bag er alt fep; benn er biente vortreffe lich, war so vernünftig, und taum schien es möglich, baß jemand im breizehnten Jahre fo viel Berftand haben tonnte. In turger Beit batte fich der Knabe wieder erholt, und indem fein Körper gunahm, ward er der schönste Jungling von Rom, und neben seinen übrigen Tugenden ward er auch in ber Kunst vortrefflich; ich liebte ihn wie meinen Sohn, und hielt ihn auch fo in ber Rleibung. 2118 ber Anabe fic wieder bergestellt sab, war er ganz entzückt über das Glad, das ihn in meine Hande geführt hatte, und ging oft, feinem Meifter zu banten, ber fich in biefer Sache hatte so willig finden laffen. Run hatte der Meister eine schöne junge Frau, die fagte jum Anaben: Wie bift du nur fo soon geworden? Darauf antwortete Ascanio: Es ist mein Reifter, ber mich schön, ber mich aber auch aut gemacht bat. Das mochte bem Beibe gar nicht gefallen, und ba fie es mit ihrem guten Rufe gar nicht genau nahm, mochte fie ben Jungling mit allerlei Liebreizungen an fich loden, bie eben nicht die ehrbarften maren, und ich mertte wohl, daß er anfing, mehr als gewöhnlich feine ebemalige Deifte rin zu besuchen.

Run begab sich's, daß er eines Tags einen meiner Lehrbursche ohne Ursache geschlagen hatte, der sich, als ich nach hause tam, darüber beklagte, und versicherte, Ascanio habe nicht die mindeste Ursache dazu gehabt. Darauf sagte ich zu diesem: Mit oder ohne Ursache sollst du niemand in meinem hause schlagen, oder du sollst sehen, wie ich dich treffen will. Als er darauf etwas eind versiehen wollte, warf ich mich gleich über ihn her, und verssetze ihm mit Fäusten und Füßen so rauhe Stöße, als er

wohl jemals gefühlt haben mochte. Sobald er nur aus meinen Sanben zu entkommen wußte, flob er obne Sade und Mute aus ber Wertstatt, und ich mußte zwei Tage nicht, wo er war, auch bekummerte ich mich nicht um ibn. Nach Berlauf derselben tam ein Spanischer Ebelmann zu mir, der Don Diego bieß, und der liberalste Mann mar, den ich je gekannt babe. Ich batte für ihn einige Arbeiten vollendet, und noch einige unter ber hand, fo bag er mein großer Freund mar. Er fagte mir , Ascanio feb zu feinem alten Meifter gurudgetehrt, und ich mochte boch fo qut fenn, ihm feine Dupe und Befte wiederzugeben. 3ch antwortete, Meifter Frang babe fich übel betragen, und es sep dieses die rechte Art nicht; batte er mir gleich ange= zeigt, daß Ascanio sich in seinem Hause befinde, so hätte ich ihm gern den Abschied gegeben, da er ihn aber zwei Tage im Hause gehalten habe, ohne mir es anzuzeigen, so wurde ich nicht leiden, daß er bei ihm bliebe, und sie sollten es nur nicht barauf ankommen laffen, daß ich ihn einmal bort erblickte. Alles das überbrachte Don Diego, und Franz spottete nur darüber.

Den andern Morgen fab ich Ascanio, der an der Seite feines Meifters einige Lappalien arbeitete; er grußte mich, ba ich vorbeiging. Der Meister aber schien mich beinabe ju verlachen, und ließ mir durch Don Diego fagen: wenn mir's beliebte, fo mochte ich Ascanio die Rleider fciden. die ich ihm geschenkt batte; thate ich's auch nicht, so batte es nichts zu fagen; Ascanio folle boch Rleiber finden. Darauf wendete ich mich'ju Diego und fagte: Mein Berr! ich habe teinen edlern und rechtschaffenern Mann getannt als euch, und davon ift ber nichtswürdige Franz gerabe bas Gegentheil. Sagt ibm von meinetwegen, bag wenn er mir vor der Nachtglode nicht ben Ascanio bierber in meine Werkstatt bringt, so ermorde ich ihn ohne Umstände; und bem Ascanio fagt: Wenn er nicht in ber beftimmten Stunde von feinem Meister weggeht, so foll es ihm gleich. falls übel betommen.

Ohne hierauf etwas zu antworten, ging Don Diego fort, richtete umftandlich aus, mas ich gesagt batte, und Franz erschrat bergestalt, baß er nicht wußte, was er thun follte. Ingwischen batte Ascanio feinen Bater aufgefucht, ber nach Rom getommen war und, nachdem er ben Sandel erfuhr, dem Frang gleichfalls rieth, den Ascanio ju mir ju führen. Darauf fagte Frang: Go gebe benn nur, Ascanio! bein Bater mag bich begleiten. Darauf verfette Don Diego: Franz, ich befürchte irgend ein großes Unglud. Du tennst Benvenuto besser als ich; führe ihn sicher jurud! ich gebe mit bir. Indeffen hatte ich mich ju Saufe porbereitet, ging in meiner Werkstatt auf und ab, und erwartete ben Schlag ber Abendglode, völlig entschloffen, bie fürchterlichfte Handlung meines Lebens zu begeben. Endlich traten berein Don Diego, Frang, Ascanio und ber Bater, den ich nicht kannte; ich fah fie alle mit einem fürchterlichen Blid an. Franz, ganz blaß, sagte: Siehe,

bier ist Ascanio, ben ich bisber bei mir gehabt habe, ohne baß es meine Absicht mar, bir Difvergnugen gu machen. Ascanio fagte voll Chrfurcht: Deifter, verzeiht mir! ich bin bier, alles zu thun, mas ihr befehlt. Darauf verfeste ich: Bift bu getommen, beine versprochene Beit bei mir auszuhalten? Ja, sagte er, und ich will niemals wieber pon euch weichen. Darauf wendete ich mich und befahl bem Lehrburschen, ben er geschlagen batte, bas Bunbel Rleiber zu bolen. hier ist, sagte ich zu Ascanio, was ich bir geidentt batte; nimm jugleich beine Freiheit und gebe, wohin du willst. Don Diego, ber gang etwas anders erwartete, stand verwundert; indessen bat mich Ascanio, ich möchte ibm verzeihen und ihn wieber nehmen; das gleiche that ber frembe Mann, ber babei ftanb. 3ch fragte ibn, wer er fen? Er fagte, bag er ber Bater mare, und fuhr gu bitten fort; endlich verfette ich: Mus Liebe gu euch maa's a**eld**eben.

Nun hatte ich mich, wie schon oben erwähnt ist, entschossen, nach Frankreich zu geben. Da ber Papst mich nicht, wie sonst, mit günstigen Augen ansah, burch bose Zungen mein gutes Berhältniß gestört worden war, und ich sogar besürchten mußte, daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein bessers Land, und mit Gottes Hülfe ein bessers Glück suchen, und gedachte mich allein auf den Weg zu machen.

Als ich eines Abends meine Reise für ben andern Morgen beschlossen hatte, sagte ich meinem treuen Felix, er follte fich aller meiner Sachen bis zu meiner Rudtunft bedienen, und wenn ich außen bliebe, sollte alles sein geboren. Rachber feste ich mich noch mit einem Beruginer Besellen aus einander, ber mir geholfen hatte, die Arbeit für den Bapft zu endigen; ich entließ ihn und bezahlte seine Arbeit, er aber bat mich, ich möchte ihn mit mir nebmen : er wolle die Reise auf seine Rosten machen. Nun war er freilich, wenn ich in Frankreich Arbeit finden sollte, der beste von den Italiänern, die ich kannte, um mir zu belfen und beizusteben; da ließ ich mich denn überreben und nahm ihn mit, auf die Bedingungen, die er mir por geschlagen hatte. Uscanio, der bei diesem Gespräche gegenwärtig war, sagte halb weinend: Ihr habt mich wieder genommen: ich babe versprochen, lebenslang bei euch zu bleiben, und das will ich auch thun. Ich fagte ihm : Diesmal konne ich ihn nun nicht mitnehmen. Darauf machte er Anstalt, mir zu Fuße zu folgen. Da ich biesen Entfoluß fab, nahm ich ein Pferd auch für ihn, ließ ihn einen Mantelfad aufbinden; und so batte ich mich viel mehr belaftigt, als zuerst meine Absicht war.

So zog ich auf Florenz, nach Bologna, Benedig, und von da nach Padua. Aus dem Wirthshause holte mich Herr Albertaccio del Bene, mein werther Freund. Den andern Tag ging ich, Herrn Peter Bembo die Hand zu füssen, der damals noch nicht Cardinal war; er empfing mich mit außerordentlichen Liebkosungen; dann wendete

er sich zu Albertaccio und sagte: Benvenuto soll mit allen seinen Leuten bei mir wohnen, und wenn es hundert waren. Anch ihr bleibt nur gleich in meinem Hause; benn auf andere Beise kann ich ihn euch nicht überlassen; und so genoß ich bes Umgangs bieses trefflichken herrn.

Er hatte mir ein Zimmer eingeräumt, das zu ehrenvoll für einen Cardinal gewesen ware, und verlangte, daß
ich beständig an Seiner Gnaden Seite speisen sollte; svdann
zeigte er, auf die bescheidenste Weise, im Gespräche sein Berlangen, von mir abgebildet zu seyn, und ich, ber ich
nichts mehr in der Welt wünschte, bereitete mir sogleich in
ein Schächtelchen die weißeste Masse, und sing an, diesen
geistreichen Kopf mit so guter Art zu entwersen, daß Seine
Gnaden ganz erstaunt darüber waren.

Nun war er in ben Biffenschaften ber größte Rann und außerordentlich in der Boefie; aber von meiner Runft verftanden Seine Gnaben auch aar nichts, fo bak Sie glaubten, ich wäre fertig, als ich taum angefangen batte; und ich konnte ihm nicht begreiflich machen, daß man viel Beit brauche, um so etwas gut zu machen. Ich aber entschloß mich, so viel Zeit und Mühe anzuwenden, als ein solcher Mann verdiente; und da er einen kurzen Bart nach Benezianischer Art trug, hatte ich viele Roth, einen Ropf zu machen, der mir genug that. Doch ward ich endlich fertig, und es schien mir die schonfte Arbeit, die ich je mals gemacht batte, was meine Runft betraf. Er aber war gang verwirrt; benn er hatte geglaubt, ich wurde bas Modell in zwei Stunden und ben Stempel vielleicht in zehn fertig machen; nun aber fab er wohl, daß ich verbaltnife mäßig über zweihundert brauchen würde, und noch gar Urlaub nahm, nach Frankreich zu geben. Da wußte er gar nicht, was er fagen follte, und verlangte, baß ich nur noch zur Rückeite einen Begasus innerhalb eines Mortentranzes abbilden sollte. Das that ich in drei Stunden, und die Arbeit sab sebr gefällig aus. Er war außerst zufrieden und sagte: Das Pferd scheint mir zehnmal schwerer zu machen als bas Röpfchen, mit bem ihr euch fo febr gequalt babt: ich tann die Schwierigkeit nicht einsehen. Dann bat er mich, ich folle ihm boch noch die Stempel schneiden. 3d weiß, fagte er, ihr macht bas fo geschwind, als ihr nur wollt. Dagegen verfette ich, daß ich fie bier nicht machen könne; sobald ich aber irgendwo eine Werkstatt ecrichtete. sollte es nicht fehlen.

Mittlerweile hatte ich auch um brei Pferde gehandelt: er aber ließ alle meine Schritte beobachten; benn er stand zu Padua in dem größten Ansehen. Als ich nun die Pferde bezahlen wollte, die man mir um 50 Ducaten überlassen hatte, sagte der Besiher: Trefslicher Mann, ich verehre euch diese drei Pferde. Darauf antwortete ich: Du verehrst sie mir nicht, und von dem, der sie mir verehrt, darf ich sie nicht annehmen; denn ich habe ihm nichts leisten können. Darauf sagte der gute Mann: Wenn ihr diese Pferde nicht nehmt, so wird man euch gewiß in Padua

teine andern geben, und ihr würdet genöthigt senn, zu Juse wegzugeben. Darauf ging ich zu Herrn Beter, ber von nichts wissen wollte, und mich aufs freundlichste erssuchte, in Padua zu bleiben. Ich aber, ber ich auf alle Beise sort wollte, war genöthigt die Pferde anzunehmen; und so reis'te ich weiter.

Ko nahm den Weg zu Land durch Graubündten; denn bie übrigen waren wegen bes Rrieges nicht ficher. Wir tamen über ben Berg Alba und Merlina nur mit großer Lebensgefahr; benn ob es schon ber 8. Mai war, lag noch ein außerorbentlicher Schnee. Jenseit ber Berge blieben wir in einem Orte, ber, wenn ich mich recht erinnere, Wallenstadt hieß, und nahmen Quartier daselbst. Die Nacht lam ein Florentinischer Courier zu uns, der sich Burbacca nannte; ich hatte von ihm vormals als von einem wacern Manne reden boren, der in seiner Brofession sehr tuchtig fer; ich mußte aber nicht, baß er burch feine Schelmftreiche beruntergekommen war. Als er mich im Wirthsbause erblidte, nannte er mich beim Namen und fagte zu mir, er gebe in wichtigen Geschäften nach Lpon; ich folle ihm Gelb jur Reise borgen. Darauf antwortete ich: Bum Berborgen babe ich tein Gelb; wenn ihr aber mit mir in Gefellicaft tommen wollt, fo werbe ich bis Loon für euch bezahlen. Darauf weinte ber Schelm, verstellte fich aufs beste und fagte, baß in wichtigen Angelegenheiten ber Ration, wenn einem armen Courier bas Gelb ausgebe, unfer einer berbunden fen, ibm zu helfen. Ferner feste er hingu, daß er die wichtigften Dinge von herrn Bbilipp Strozzi bei fich babe, zeigte mir eine leberne Rapfel eines Bechers und fagte mir ins Obr, in biefem Becher fep ein Ebelftein, viele taufend Ducaten an Werth, auch die wichtigften Briefe von gebachtem herrn. Darauf fagte ich, ich wollte ihm bie Evelsteine in seine Rleider verbergen, wo sie sicherer wären als in diesem Becher; ben Becher aber solle er mir lassen, ber ungefähr 10 Scubi werth war; ich wollte ihm mit 25 dienen. Darauf verfette er, wenn es nicht anders gebe, so wollte er mit mir tommen; benn es wurde ihm nicht zur Chre gereichen, wenn er ben Becher gurudließe, und babei blieb's.

Des Morgens zogen wir ab und reisten von Wallenstadt nach Wesen, über einen See, der funszehn Miglien lang ist. Als ich die Kähne des Sees erblicke, fürchtete ich mich; denn sie sind von Tannenholz, weder groß noch start noch verpicht, und wenn ich nicht in einem andern ähnlichen Schiffe vier deutsche Edelleute mit ihren vier Bserden gesehen hätte, so wäre ich lieber zurückgekehrt, als daß ich mich bätte bewegen lassen einzusteigen. Ja ich mußte denken, als ich die Bestialität jener Reisenden sah, daß die deutschen Wasser nicht ersäuften wie unsere Italiänischen.

Doch meine beiben jungen Leute sagten zu mir: Benvenuto, es ist eine gefährliche Sache, mit vier Pferden in das Schiff zu steigen. Darauf versetzte ich: Seht ihr nicht, ihr feigen Meinmen, daß jene vier Evelleute vor euch eins gestiegen sind und lachend fortsahren! Wenn der See statt Wasser Wein ware, so würde ich sagen, sie reisen so lustig, um darin zu ersausen; da es aber Wasser ist, so sept verssichert, die Deutschen haben so wenig Luft, davon zu schluden, als wir.

Der See war funfzebn Mialien lang und ungefähr brei breit. An ber einen Seite war ein hoher höhlenvoller Berg, an ber anbern bas Ufer flach und grun. Als wir ungefähr vier Miglien zurudgelegt hatten, fing ber See an fturmifd au werden, so daß die Manner, welche ruberten, uns um Beistand anriefen, wir follten ihnen an der Arbeit helfen; und so thaten wir eine Beile. Ich verlangte und beutete ihnen, sie sollten uns auf jene Seite bringen; sie aber behaupteten, es fen unmöglich; benn es fen nicht Baffer genug, bas Schiff zu tragen, und es befanden fic bort einige Untiefen, an benen wir fogleich scheitern und alle erfaufen würden. Dann verlangten fie wieder, wir follten ihnen rubern belfen, und riefen einander zu und ermunterten fich jur Arbeit. Da ich fie bergeftalt verlegen fab, legte ich ben Zaum meines braunen Pferbes um beffen Sals gurecht und faßte die Salfter mit ber linten Sand. Sogleich ichien es, als verftebe mich das Thier, wie fie benn manchmal febr gescheidt find, und wisse, was ich thun wollte; benn ich hatte ihm das Gesicht gegen die frischen Wiesen gelehrt, und meine Absicht mar, daß es schwimmend mich mit fich fortziehen follte. In diesem Augenblid tam eine große Welle, welche über das Schiff schlug. Ascanio schrie: Barmberzigfeit, lieber Bater, helft mir! und wollte fich an mir halten. Darauf jog ich meinen Dolch und fagte: fie follten thun, was ich ihnen gezeigt babe; benn die Pferbe würden ihnen eben so gut das Leben retten, als ich auf biese Weise hoffte bavon zu tommen; wer sich aber an mir balten wollte, ben wurde ich umbringen. So fubren wir in diefer Todesgefahr einige Miglien weiter. Ungefahr auf bem balben See fanden wir ein wenig niedriges Ufer, wo man ausruhen tonnte, und ich fab baselbft bie vier beutschen Ebelleute ausgestiegen. Als wir ein Gleiches ju thun verlangten, wollte ber Schiffer es teineswegs zugeben, Darauf fagte ich: Meine Kinder, nun ift es Zeit, etwas ju versuchen! Zieht die Degen und zwingt fie, daß fie uns and Land fegen! Das erlangten wir mit großer Beschwerde; benn fie widerseten fich, mas fie tounten. 218 wir aber ans Land gestiegen maren, mußten wir zwei Mialien einen Berg binauf, schlimmer, als batten wir über eine Leiter fteigen follen. Ich batte ein schweres Panzerhemb an, starte Stiefeln, und es regnete, was Gott nur ichiden tonnte. Die Teufel von beutschen Ebelleuten thaten Bunder mit ihren Bferben, aber die unfrigen taugten nicht dazu und wollten vor Anstrengung umtommen, als wir fie biefen beschwerlichen Berg binaufzwingen mußten.

Als wir ein wenig hinauf waren, strauchelte bas Pferb

des Ascanio, das ein trefflicher Ungar war. Ein wenig hinter ihm ging Burbacca, der Courier, dem Ascanio seinen Spieß zu tragen gegeben hatte. Als nun das Pserd fiel und sich überschlug, war der Schurke von Courier nicht so behend, die Spige wegzuwenden; das Pserd stürzte vielmehr darauf und stach sich den Hals durch und durch und blieb für todt liegen.

Mein anderer Geselle wollte seinem Rappen gleichfalls ein wenig helfen, aber er strauchelte gegen den See zu und hielt sich nur noch an einer dünnen Weinrebe. Das Thier trug ein paar Mantelsäde, worin all mein Geld war; denn ich hatte es darein gethan, um es nicht bei mir zu tragen, und alles, was ich nur von Werth mit mir sührte, hatte ich dazu gestedt. Ich rief dem Jüngling zu, er solle sein Leben retten und das Pferd zum Henker sallen lassen. Der Sturz war über eine Miglie, der Fels hing über und es mußte in den See sallen, und gerade da unten hatten unsere Schiffer angelegt, so daß, wenn das Pferd siel, so stürzte es ibnen auf den Sals.

Ro war allen voraus, wir faben bas Pferd ftraucheln und arbeiten, und es ichien, als wenn es gewiß zu Grunde geben mußte. 3d fagte aber ju meinen Gefellen : Befummert euch um nichts! wir wollen uns retten und Gott für alles banten. Nur jammert mich ber arme Burbacca, ber feine Welfteine auch auf bem Pferbe bat, in seinem Becher, Die einige tausend Ducaten werth find; er bat fie an den Sattel gebunden und glaubte, da fepen fie am ficherften: bas Meinige ift nicht viel über 100 Scubi, und ich fürchte nichts auf ber Welt, wenn ich die Gnabe Gottes babe. Burbacca versette: Ums Meine ift mir's nicht, wohl aber ums Gure! Da fagte ich ju ibm: Warum betrübst bu bich um mein Beniges und nicht um bein Bieles? Boller Berbruß versette er darauf: In Gottes Ramen, da wir einmal in folden Umftanden und in folder Lage find, fo muß ich bie Babrbeit sagen. Ich weiß recht gut, baß eures mabrbafte Thaler find, aber in meinem Becherfutteral, bas fo viel erlogener Juwelen enthalten follte, ift nichts als Caviar. Da ich bas borte, mußte ich lachen; meine Gefellen lachten auch, und er weinte. Das Pferd half fich aber, weil es fich felbst überlaffen war, und so tamen unter dem Lachen unsere Rrafte wieder, und wir fliegen weiter bergauf.

Die vier deutschen Goelleute, welche eher als wir auf ben Gipfel dieses steilen Berges gekommen waren, schickten einige Personen, und zu helsen, so daß wir endlich bei dem allereinsamsten und wildesten Birthshause ankamen, durchweicht, müde und hungerig. Man nahm und freundlich auf; wir ruhten aus, trodneten und und stillten unsern hunger; auch wurden dem verwundeten Pserde gewisse Kräuter aufgelegt. Man zeigte und eine solche Pstanze, die häusig an Zäunen wuchs, und sagte und, daß, wenn wir die Bunde immer damit vollstopsten, daß Pserd nicht allein heilen, sondern und auch indessen vieren würde, als wenn es tein

weiteres Uebel hatte. Wir befolgten den Rath, danten ben Goelleuten und reif'ten weiter, recht wohl wieder her gestellt. So zogen wir hin und priesen Gott, daß er uns aus so großer Gesahr gerettet hatte.

Nun tamen wir in eine Stadt jenseit Wesen, wo wir die Nacht ruhten, und alle Stunden einen Wächter hörten, der recht angenehm sang; weil aber daselbst die Häuser alle von Fichtenholz sind, so enthielt das Lied gar nichts anders, als daß man auss Feuer Acht haben sollte. Burbacca war noch vom Tage her in schreckhafter Bewegung und schrie im Traume: O Gott! ich ersause! und da er sich, außer dem Schrecken des vergangenen Tages, noch des Abends betrunken hatte, weil er es mit den Deutschen ausnehmen wollte, rief er manchmal: Ich brenne! Manchmal wieder glaubte er in der Hölle zu seyn, mit dem Caviar am Halse. So hatten wir eine sehr lustige Nacht, und alle unsere Noth war in Lachen verkehrt.

Des Morgens stiegen wir beim schönsten Better auf, und hielten Mittag in einem fröhlichen Oertchen, Lachen genannt, wo wir trefflich bewirthet wurden. Darauf nahmen wir Führer, die eben nach einer Stadt zurücktehrten, welche Zürich heißt. Der Bote, der und führte, eitt auf einem Damm, über den das Wasser ging, so daß der bestialische Führer strauchelte und mit dem Pferde ins Wasser stützte. Ich war gerade hinter ihm, hielt mein Pferd an und sah die Bestie aus dem Wasser sommen. Er sing wieder an zu singen, als wenn nichts gewesen wäre, und machte mir ein Zeichen, daß ich ihm solgen sollte; ich warf mich aber auf die rechte Hand, durchbrach gewisse Zäune, und so führte ich meine Leute und den Burbacca.

Der Bote schrie und rief mir auf Deutsch: wenn bie Leute mich saben, so wurden fie mich todt schlagen. So ritten mir weiter und tamen auch burch biefen Sturm. Bir gelangten nach Burich, einer wundernswürdigen Stadt, fo nett wie ein Cbelftein; wir rubten bafelbft einen ganzen Tag. Des andern Morgens machten wir uns bei Zeiten auf, und tamen in eine andere foone Stadt, die Solothun beißt, und gelangten ferner nach Laufanne, Genf und Loon. Daselbst ruhten wir vier Tage. Wir waren singend und lachend hingetommen. Ich ergepte mich febr mit einigen meiner Freunde, und man bezahlte mir die Rosten, die ich gehabt hatte. Am Ende von vier Tagen nahm ich meinen Weg nach Paris. Das war eine angenehne Reise, außer daß in der Gegend von La Baliffe uns eine Banbe Rauber anfiel, von ber wir uns mit nicht geringer Tavferteit losmachten; von ba aber reiften wir nach Baris ohne ein hinderniß, und immer lachend und fingend ge langten wir in Sicherheit.

## Neuntes Capitel.

Undankbares Betragen Rossos des Malers. — Der Autor wird dem Könige Franz I. zu Fontainebleau vorgestellt und sehr gnädig emplangen. — Der König verlangt, ihn in Dienste zu nehmen, er aber, da ihn eine schnes Krankbeit heimsucht, misfällt sich in Frankreich, nud kehrt nach Italien zurück. — Große Geställigkeit des Carbinals Ferrara gegen den Autor. — Was ihn auf dem Wege zwischen Liden und Ferrara begegnet. — Der Derzog nimmt ihn freundlich auf. — Er kommt nach Kom zurück, wo er seinen treuen Diener Felix wiedersindet. — Merkwürziger Brief des Cardinals Ferrara über das Betragen des Cardinals Gabbi. — Er wird sälichtich von einem Geschen angeslagt, als wenn er einen großen Schab von Ebelseinen bestehe, den er damals entwandt, als ihm der im Castell belagerte Papst die Krone auszubrechen gegeben. — Er wird gesangen genommen und auf die Engelsburg gebracht.

Als ich ein wenig ausgeruht hatte, ging ich, Rosso ben Raler aufzusuchen, ber fich im Dienste bes Ronigs Frang I. befand. Ich bielt diesen Mann für meinen größten Freund auf ber Belt; benn ich batte ibm in Rom alle Gefälligkeit erzeigt, die ein Mensch von dem andern erwarten tann, und weil sich mit turgen Worten ergablen läßt, was er mir für Berbindlichkeit schuldig mar, fo will ich nicht verfehlen, & anguzeigen, und die Undantbarteit eines heimtüchischen Freundes öffentlich darstellen. Als er in Rom war, hatte er so viel Uebels von den Werten des Raphael von Urbino gefagt, baß bie Schuler biefes trefflichen Mannes ibn auf alle Beise ermorben wollten; bavon errettete ich ihn und bewachte ihn Tag und Nacht mit der größten Mübe. Ferner hatte er auch von herrn Anton ba San Gallo, einem berts liden Architetten. Boses gesprochen, ber ihm bagegen eine Arbeit nehmen ließ, die ihm Herr Agnolo da Cesi aufgetragen hatte; und so fuhr gebachter Meister gegen Roffo fort zu handeln, daß er bald vor Hunger umgekommen ware; deßwegen borgte ich ihm manche zehn Scudi, um zu leben, die ich noch nicht wiedererhalten batte.

Run, ba ich mußte, daß er im Dienste bes Konias mar, ging ich ibn, wie gesagt, zu besuchen, nicht sowohl um mein Geld wieder zu haben, als weil ich hoffte, er folle mir helfen und beifteben , daß ich in den Dienft des großen Königs fame. Als der Mann mich erblicte, verwirrte er fich sogleich und fagte: Benvenuto, bu haft auf biefe Reife zu großes Gelb verwendet, besonders gegenwärtig, wo man an den Krieg bentt, und nicht an Poffen, wie wir machen konnen. Darauf versette ich: ich habe so viel Geld mitgebracht, um wieder nach Rom auf eben bie Weise jurud zu tehren, wie ich nach Baris getommen fep; ich habe für meine Mühe mit ihm eine andere Begegnung erwartet, und fast fange ich an m glauben, daß herr Anton ba San Gallo mabr von ihm gegen mich geredet habe. Er wollte barauf meine Worte in Scherz vertebren; benn er mertte, bag er fich vergangen batte. Ich zeigte ihm einen Bechselbrief von 500 Scubi auf Richard bel Bene. Da schämte sich ber Bosewicht, und wollte mich gleichsam mit Gewalt festhalten; ich aber lachte ihn aus, und ging mit einem andern Maler weg, der eben gegenwärtig mar; er bieß Squaggella, mar auch ein

Florentiner, und ich wohnte in seinem Hause, mit brei Pferben und Dienern, für ein Gewisses die Woche. Er vertöstigte mich gut, und ich bezahlte ihn noch beffer.

Darauf suchte ich ben Ronig zu fprechen, bei welchem mich ein gewiffer herr Julian Buonaccorfi, fein Schatmeister, einführte. Ich eilte nicht damit; benn ich wußte nicht, daß Roffo fich mit allem Fleiß bemühte, mich von einer Unterredung mit bem Konig abzuhalten. Da aber herr Julian Diefes bemertte, führte er mich ichnell nach Fontainebleau, und stellte mich vor ben Ronig, ber mir eine gange Stunde die gnabigste Audienz gab, und weil er eben im Begriff mar, nach Loon zu geben, fagte er zu herrn Julian, er solle mich mit fich nehmen; unterwegs wolle man von einigen schonen Werten sprechen, die Seine Majestät in Gebanken habe. So zog ich im Gefolge bes Hofes nach, und unterwegs wartete ich bem Carbinal Ferrara beständig auf, ber damals den hut noch nicht batte. Diefer ließ sich alle Abende in große Unterredungen mit mir ein, und fagte einsmals, ich mochte in Lyon in einer seiner Abteien bleiben, wo ich vergnügt leben tonne, bis ber Ronig aus bem Rrieg gurudtomme; er felbst gebe nach Grenoble, und in seiner Abtei zu Lyon follte ich alle Bequemlichfeiten finden. Als wir in biefer Stadt anlangten, war ich frank geworben, und mein Geselle Ascanio batte das viertägige Fieber, so daß mir die Franzosen und ihr hof außerst zuwider waren, und ich die Zeit nicht erwarten tonnte, wieder nach Rom zu tommen.

Als der Cardinal meine feste Entschließung sab, wieder zurückzukehren, gab er mir so viel Geld, daß ich ihm in Rom ein Beden und einen Becher von Silber machen sollte. Und so reis'ten wir fort auf den besten Pferden.

Als wir über die Gebirge des Simplon kamen, gesellte ich mich zu gewissen Frangosen, mit benen wir eine Zeit lang reis'ten, Ascanio mit seinem viertägigen, und ich mit einem geheimen Fieber, das mich nicht einen Augenblick zu verlaffen icien. 3d batte mir ben Magen fo verborben, daß ich kaum ein ganzes Brod die Woche verzehren mochte. Aeußerst verlangte ich nach Italien zu kommen. Ich wollte in meinem Baterland, und nicht in Frankreich sterben. Als wir ben Berg Simplon zurüdgelegt hatten, fanden wir einen Fluß, nahe bei einem Ort, ber Isbevebro hieß; bas Wasser war sehr breit und tief, und barüber ging ein langer, schmaler Steg ohne Gelander. Des Morgens mar ein starter Reif gefallen, und ich befand mich vor allen andern an der Brücke. Ich sah, wie gefährlich sie war, und befahl meinen Gesellen, fie sollten absteigen, und ihre Bferbe an ber Hand führen. So tam ich gludlich über die Brude und ging, mit einem ber Franzosen, ber ein Chelmann war, im Gefprach begriffen, weiter fort. Der andere, ein Notarius, mar noch jurud, und spottete über ben Ebelmann und mich, daß wir uns aus leerer Kurcht die Mübe gegeben batten, ju Juge ju geben. Da wendete ich mich, und als ich ihn mitten auf ber Brude fab, bat ich ihn, er

möchte facte tommen; benn er fep auf einer febr gefährlichen Stelle. Diefer Menich, ber feine Frangofische Ratur nicht ablegen tonnte, fagte mir in feiner Sprache, ich fep ein Mann von wenig Berg; hier fen gar teine Gefahr. Inbeffen er biefe Worte sprach, wollte er bas Pferd ein wenig anspornen, bas sogleich strauchelte, und neben einen großen Stein fiel. Beil aber Gott fich oft ber Rarren erbarmt, fo that diefe Bestie mit ber andern Bestie, seinem Bferbe, einen großen Sturg, beibe unters Baffer. Als ich bas fab, eilte ich und lief und fprang mit großer Beschwerlich feit auf ben Felsen, bing mich an benselben und erwischte ben Ripfel eines Oberrods, ben ber Mann anhatte; baran jog ich ihn herauf, als er schon gang vom Baffer bebedt war. Er batte viel geschluckt, und wenig fehlte, so ware er ersoffen. Als ich ibn außer Gefahr fab, bezeigte ich ibm meine Freude, ibm bas Leben gerettet zu baben; aber er antwortete mir auf Frangosisch, und sagte, er bante mir nicht bafur; seine Schriften sepen die hauptsache, bie manche zehn Scubi werth waren. Er fagte bas gleichsam im Born, gang burdweicht, sprubelnd und triefend. Da menbete ich mich zu einigen Boten, bie wir bei uns hatten, und verlangte, fie follten ber Beftie belfen; ich wolle fie bezahlen. Giner davon bemühte sich recht eifrig, und fischte ibm feine Schriften wieder auf, so daß nichts verloren ging, ber andere aber wollte auf teine Weise zugreifen, so daß er auch feine Bezahlung verdiente.

Rachbem wir an obgebachtem Orte angelommen waren, sog ich nach Tische die Borfe, die wir gemeinschaftlich gemacht batten, aus ber ich bie Auslage bestritt, und gab bem Boten, ber jenem beigeftanden hatte, einiges Gelb aus biefem gemeinschaftlichen Beutel. Da verlangte aber ber Notarius, ich follte ben Mann von dem Meinigen bezahlen, und ihm aus der Casse nicht mehr als den ausgemachten Botenlobn reichen. Darauf schimpfte ich ihn aber mader aus. Balb barauf trat ber andere Bote vor mich, ber gar nichts gethan batte, und verlangte, baß ich ibn auch bezahlen follte. 3ch fagte barauf: Jener verbient ben Lobn, ber bas Kreuz getragen bat. Er antwortete, er wollte mir balb ein Rreug zeigen, bei bem ich weinen follte. 3ch versete, daß ich ihm zu bem Rreuz eine Rerze anzunben wolle, wobei er mohl zuerft weinen wurde. maren auf ber Granze zwischen bem Benegianischen und Deutschen, so lief er nach Leuten, und tam mit ihnen, einen großen Spieß in ber Band. 3ch faß auf meinem guten Pferd, und öffnete bie Pfanne meiner Buchfe. Darauf wendete ich mich ju meinen Gefellen, und fagte: Diefen bringe ich querft um, und ihr andern thut eure Schuldigteit; benn bas find Strafenrauber, welche nur biefen geringen Anlag ergreifen, uns ju überfallen.

Der Birth, bei bem wir gegessen hatten, rief einen von ben Anführern, einen Alten, und bat ihn, er möchte einem so großen Uebel vorbeugen; benn, sagte er, bas ift ein tapferer junger Mann, und bis ihr ihn in Stüden haut,

bringt er einen Theil von euch um; vielleicht entwischt er euch gar, und schießt den Boten todt. Da ward alles ruhig, und der Alte, ihr Anführer, sagte zu mir: Gehe in Frieden! Du würdest mit uns zu thun haben, und wenn du hundert bei dir hättest. Ich wußte wohl, daß er die Bahrbeit sagte; denn ich war schon entschlossen und hatte mich süt rodt gegeben; da ich aber nichts weiter Schimpsliches vernahm, schüttelte ich den Kopf, und sagte: Ich würde mein Möglichstes gethan haben, um euch zu zeigen, daß ich ein lebendiges Geschöpf und ein Mensch ser Darauf reisten wir weiter. Abends in der ersten Herberge zählten wir unsere Casse, und ich trennte mich von dem bestialischen Franzosen, mit dem andern aber, dem Goelmann, hielt ich Freundschaft, und kam mit meinen drei Pserden allein nach Ferrara.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich an ben gof bes Herzoas, um Seiner Excellenz aufzuwarten; denn ich wollte Morgens nach Loretto verreisen. Ich wartete bis zwei Stunden in der Nacht, da erschien der Herzog und empfina mich aufs gnäbigste. Er befahl, als er zur Tafel ging. man solle mir auch das Handwasser reichen. Darauf antwortete ich aufs anmuthigste: Gnabigster Berr! es find über vier Monate, daß ich weniger gegessen habe, als man jum Lebensunterhalt nothig glauben follte; bestwegen weiß ich wohl, daß mich auch felbst die königlichen Speisen Ihrer Lafel nicht stärken würden. Erlauben Sie mir unterdessen. daß ich mich mit den Ihrigen unterhalte, und vielleicht haben wir beide bavon mehr Bergnügen, als wenn ich an ber Tafel faße. Go fingen wir bas Gefprach an, bas bis fünf Uhr dauerte; dann beurlaubte ich mich, ging zu meis nem Wirthshause, und fand einen trefflichen Tisch, ben der Herzog mir hatte von seinen Speisen ablegen laffen, dabei viel guten Wein. Da ich nun mehr als zwei Stunden meine gewöhnliche Tischzeit ausgesett hatte, af ich mit großem Appetit, bas erstemal seit vier Monaten.

Morgens verreis'te ich zur heiligen Mutter von Loretto, und als ich daselbst meine Andacht verrichtet hatte, ging ich nach Rom, wo ich meinen getreuen Felix fand, dem ich meine Werkstatt mit allem Geräthe und Zierrathen übers ließ, und eine andere, weit größer und geräumiger, neben Sugherello, dem Parfümeur, eröffnete. Und weil ich dachte, der große König Franz würde sich meiner nicht weiter erinnern, nahm ich mehrere Arbeiten von vielen Herren an, und arbeitete indessen an dem Becher und Becken, die ich sie sich für den Cardinal Ferrara unternommen hatte.

Biele Gesellen arbeiteten bei mir; ich hatte viel in Gold und Silber zu thun. Indessen bekam ich mit meinem Perus giner Gesellen Berdruß, der mir alles, was er auf seine Reidung und sonstige eigene Bedürsnisse verwendet hatte, auf meine Rechnung schrieb, so daß er mir mit den Reise kosten ungefähr 70 Scudi schuldig war. Wir hatten ausgemacht, er solle sich beswegen 3 Scudi monatlich abziehen lassen, da ich ihn mehr als & Scudi verdienen ließ. Rach

Berlauf von zwei Monaten ging dieser Schelm aus meiner Werkstatt, ließ mich mit vieler Arbeit beladen, und sagte, er wolle mir nichts weiter zahlen. Deßhalb rieth man mir, ihn gerichtlich zu belangen; ich aber hatte mir in den Kopf geset, ihm einen Arm abzuhauen, und ich hätte es auch gewiß gethan; doch meine Freunde sagten, es wäre nicht gut; ich verlöre mein Geld und vielleicht Rom noch einmal; denn die Wunden lassen sich und tahmessen, und ich könne ihn ja auf seine Schrift, die ich in Händen habe, sogleich einsteden lassen. Ich solgte ihrem Rathe, aber ich wollte die Sache großmüthiger behandeln; ich klagte auf meine Schuld vor dem Auditor der Kammer, und gewann den Broceß, nachdem er verschiedene Monate gedauert hatte; dann ließ ich den Burschen ins Gesängniß bringen.

Reine Berkstatt war nun mit den größten Arbeiten beladen; unter andern hatte ich allen Schmud von Gold und Goelsteinen für die Gemahlin des Herrn Hieronymus Orsino in der Arbeit; dieser war der Bater des Herrn Paul, der gegenwärtig Schwiegersohn unseres Herrn Herzogs Cosmus ist. Diese Werte waren sämmtlich dem Ende nah, und immer wuchsen mir neue zu. Ich hatte acht Arbeiter, und mußte noch vier anstellen, und so arbeitete ich, der Erre und des Ruhens wegen, Tag und Nacht.

Indessen ich nun so aufs eifrigste meine Arbeiten zu befördern bemüht war, erhielt ich einen Brief, ben mir ber Cardinal Ferrara aus Frankreich mit besonderer Gile schickte, bes Inhalts:

"Benvenuto, lieber Freund! In biefen vergangenen Lagen hat sich der große, allerchristlichste König deiner erinnert, und dich abermal in seine Dienste begehrt; worauf ich ihm antwortete, du habest mir versprochen, daß du, sobald ich dich zum Dienst Seiner Majestät verlangte, sogleich tommen wolltest. Seine Majestät antwortete barauf: Ich will, man folle ihm fo viel Geld schiden, als ein Mann seines Gleichen zu einer bequemen Reise braucht. Darauf befahl er dem Admiral, er folle mir 1000 Goldgulden aus dem Schat ber Ersparniffe gablen laffen. Bei biefer Unterredung war auch Cardinal Gabbi jugegen, ber fogleich bervortrat, und fagte, ein folder Befehl fep nicht nöthig: benn er habe bir Gelb genug angewiesen, und bu müßteft auf dem Bege fepn. Berhielte sich nun die Sache nicht so, du hattest tein Gelb erhalten, warest nicht unterwegs, und es ware dir von allem teine Nachricht jugetommen, sondern es ware eine bloße Aufschneiberei bes Cardinals, um ju jeigen, daß er fich auch um geschickte Leute bekummere, nach benen ber König fragt, wie ich fast glaube, so antworte mir, sobald bu meinen Brief empfangft, ber bie reine Wahrheit enthält, damit ich ein andermal, wenn ich vor biefen großen König tomme, in Gegenwart bes Brablhansen, bas Gespräch nach und nach auf bich leiten, und jagen tann, daß bu bas Geld, welches bir ber Carbinal Gaddi geschickt haben wolle, nicht erhalten haft, daß du nicht auf ber Reise, sondern in Rom bift. Es wird fich zeigen, daß der Cardinal dieß alles nur aus Gitelseit gesagt hat, und ich will einen neuen Befehl an den Admiral und den Schahmeister auswirken, daß du das Geld zur Reise, welches dir der großmüthige König zugedacht hat, endlich erhalten mögest."

Run mag bie Welt bebenten, was ein ungunftiges Geschick über und Menschen vermag! Ich batte nicht zweimal in meinem Leben mit bem narrischen Carbinalden Gabbi gesprochen, und er prablte auch biegmal nicht, um mir Schaben ju thun, sondern es war eine Wirtung feines leeren und ungeschickten Gebirns, weil es auch icheinen follte, als bekummere er sich um talentreiche Leute, die ber Ronig in seinen Dienst munschte; er wollte barin bem Carbinal Ferrara gleichen. Wenn er nur nachber fo flug gewesen ware, und mir den Borfall gemelbet batte, fo murbe ich boch, um fo einen bummen Strobmann nicht fteden zu laffen, aus Batriotismus irgend eine Entschuldigung gefunden, und seiner thorichten Brablerei einigermagken nachgeholfen haben. Sobald ich ben Brief bes bochmurbigften Cardinal Ferrara erhielt, antwortete ich fogleich, mir fep vom Cardinal Gaddi nichts in ber Welt bekannt, und wenn er mid auch batte bereben wollen, fo wurde ich mich ohne Borwiffen Seiner Hochwürden Gnaben nicht aus Italien bewegt haben, besonders da ich in Rom mehr Arbeit als jemals finde; indeffen murbe ich mich auf ein Wort Seiner allerdriftlichften Majeftat, bas mir burch fo einen Herrn zukame, sogleich auf den Weg machen, und alles andere bei Seite werfen.

In dieser Zeit dachte mein Geselle von Perugia, der Berräther, eine Bosheit aus, die ihm auch sehr gut gelang; denn er erregte den Geiz des Papstes Paul Farnese, oder vielmehr seines natürlichen Sohnes, den man damals Herzog von Castro nannte. Nun ließ mein gedachter Geselle einem der Secretäre des Herrn Peter Ludwig merken, daß er, da er mehrere Jahre dei mir gearbeitet habe, wohl wisse, und sich verbürgen könne, daß ich ein Bermögen von 80000 Ducaten besitze, davon der größte Theil in Juwelen bestehe, die eigentlich der Kirche angehörten. Denn ich habe sie damals, bei der Berheerung Roms, im Castell St. Angelo dei Seite gebracht. Sie sollten mich nur einmal schnell und ohne Geräusch wegsangen lassen.

Ich hatte einmal eines Morgens sehr früh über brei Stunden an obgedachtem Brautschmude gearbeitet, und indeß man meine Werkftatt eröffnete und kehrte, warf ich meine Jade über, um mir ein wenig Bewegung zu machen. Ich ging durch die Strada Julia, und wandte mich an der Ede nach der Chiavica um, da begegnete mir Erispin, der Bargell, mit seiner ganzen Hascherei, und sagte: Du bist ein Gesangener des Papstes! Darauf antwortete ich: Erispin, du irrst dich in der Person! Nein, versetzte er: du bist der brave Benvenuto: ich kenne dich recht gut; ich habe dich nach Castell St. Angelo zu führen, wohin treffliche Männer und herren beines Gleichen zu gehen pflegen.

Da nun hierauf viele seiner Leute sich auf mich warsen, und mir mit Gewalt einen Dolch von der Seite und einige Ringe vom Finger reißen wollten, sagte er zu ihnen: Reiner unterstehe sich, ihn anzurühren! Genug, daß ihre eure Schuldigkeit thut, und ihn nicht entwischen laßt. Dann trat er zu mir, und verlangte mit höslichen Worten meine Wassen. Als ich sie ihm gab, siel mir ein, daß ich an derselben Stelle den Pompeo ermordet hatte. Darauf sührten sie mich ins Castell, und schlossen mich in eines der Zimmer oben auf dem Thurm. Das war das erstemal, daß ich das Gestängniß schmedte, und war eben siebenunddreißig Jahre alt.

#### Behntes Capitel.

herr Beter Lubwig, des Papfies natürlicher Sohn, in hoffnung, gedackten Schat zu erhalten, überredet seinen Bater, mit der dußers ften Strenge gegen den Autor zu versahren. — Er wird von dem Gousverneur und andern obrigkeitlichen Personen verhört. — Treffliche Rebe zur Bertischigung seiner Unschuld. — Peter Lubwig thut alles Rögeliche, ihn zu verberden, indessen der König von Frankreich sich für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castellcommandanten gegen ihn. — Geschichte des Könichs Pallavicini. — Der Autor macht Antalten zur Fluckt. — Der Papft, ungehalten über das Fürwort des Königs von Frankreich, beschließt, den Autor in lebenstänglichem Geschungnis zu halten.

Herr Peter Ludwig, ein Sohn des Papstes, bedachte die große Summe, wegen welcher ich angeklagt war, und bat sogleich bei seinem Bater für mich um Gnabe, unter ber Bedingung, daß ich ihm ein Geschenk bavon machte. Der Bapst gewährte ihm seine Bitte, und versprach zugleich. baß er ibm bebulflich febn wolle, bas Belb zu erlangen. So hielten sie mich acht Tage im Gefängniß, nach Verlauf berfelben fie mich, um der Sache einige Geftalt ju geben, jum Berhor holen ließen. Man brachte mich in einen ber Sale des Caftells: der Ort war febr ehrbar, und als Eras minatoren fand ich baselbst ben Gouverneur von Rom, herrn Benedict Conversini von Bistoja, ber nachber Bischof von Jest wurde, sobann ben Fiscal, beffen Ramen ich pergeffen habe, und ben Criminalrichter, herrn Benedict ba Cagli. Diefe brei fingen an, mich ju befragen, erst mit freundlichen Worten, bann mit beftigen und fürchterlichen Ausbruden; benn ich batte zu ihnen gefagt: Meine Herren, foon über eine Stunde fragt ihr mich über Fabeln und leere Dinge; ihr fprecht hin und wieder, ohne daß ich weiß, was bas beißen foll. Ich bitte euch, fagt, was ihr von mir verlangt? und lagt mich aus euerm Munde grundliche Worte boren, und nicht eitel Fabeln und Geschwäte.

Hierauf konnte ber Gouverneur, ber von Bistoja war, seine grimmige Natur nicht mehr verbergen, und versette: Du sprichft sehr sicher, ja allzu kuhn; dafür soll dein Stolz so klein wie ein Hundchen werden, wenn du meine gründlichen Borte hören wirst, die weder Geschwäß noch Mahrechen sind, wie du sagst, sondern eine Folge von Gründen, die du Mühe genug haben wirst, gründlich zu widerlegen.

Und zwar wissen wir ganz gewiß, daß du zur Zeit der um glücklichen Berheerung von Rom gegenwärtig in dem Carstell St. Angelo warst, und man sich deiner als eines Artilleristen bediente. Da du nun eigentlich Goldschmied und Juwelier bist, und Papst Clemens dich vorher gelamnt hatte, auch kein anderer von dieser Prosession in der Nähe war, ließ er dich insgeseim rusen, vertraute dir dergestalt, daß er die Juwelen seiner Aronen, Bischofsmühen und Ringe durch dich ausdrechen und in die Falten seiner Kleider nähen ließ. Bei dieser Gelegenheit hast du für 80000 Scudi heimlich entwendet. Dieses hat uns einer beiner Gesellen gesagt, gegen den du dich dessen im Vertrauen gerühmt hast. Nun erklären wir dir freimüthig, schasse die Juwelen und ihren Werth herbei, so magst du alsdann wieder frei hingehen.

Alls ich biese Worte borte, konnte ich mich bes lauten Lachens nicht enthalten, und erst, nachdem ich mich eine Weile ausgeschüttet, sagte ich: Gott sep gebankt, baß ich bas erstemal, ba es ihm gefallen bat, mich gefänglich einziehen zu laffen, fo gludlich bin, nicht etwa megen einer geringen Sache verhaftet zu werben, wie es öfters jungen Leuten zu begegnen pflegt. Wenn auch alles mabr mare. was ihr fagt, so ift babei nicht die geringste Gefahr für mich, daß ich etwa am Körper gestraft werben follte; benn in jener Zeit hatte bas Gefet alle feine Rraft verloren, und ich könnte mich daher entschulbigen, und sagen, daß ich, als Diener, biefen Schat bem beiligen apostolischen Sit aufgehoben habe, mit der Absicht, folche Koftbarkeiten einem guten Bapfte wieder zuzustellen, oder bemjenigen, ber mir fie wieder abfordern ließe, wie es nun durch euch geschäbe, wenn fich die Sache fo verbielte.

Hierauf ließ mich ber rasende Pistojeser keine weitern Gründe vorbringen, und verseste wüthend: Berziere du die Sache, wie du willst, Benvenuto! Und ist genug, das Unsere wieder gesunden zu haben, und mache nur geschwind, wenn wir nicht auf andere Weise als mit Worten versahren sollen. Zugleich wollten sie ausstehen und weggehen, woraus ich zu ihnen sagte: Weine Herren! mein Berhör ist nicht geendet; deswegen hört mich an, und dann geht, wohin es euch gefällt! Sogleich nahmen sie wieder in völligem Jorne Plat, als wenn sie entschieden wären, nichts zu hören, was ich vorbringen könnte, ja sie verbargen eine Art von Zustriedenheit nicht; denn sie glaubten alles schon gefunden zu haben, was sie zu wissen verlangten.

Ich fing baber auf solgende Beise zu reben an: Bist, meine Herren, daß ich ungefähr zwanzig Jahre in Rom wohne, und daß ich weder hier noch anderswo jemals eins gekerkert worden bin. Darauf sagte der Häscher von Gowverneur: Und du hast hier doch Menschen umgebracht! Darauf versetze ich: Das sagt ihr, und nicht ich! Denn wenn einer kame, euch umzubringen, so würdet ihr euch schnell genug vertheibigen, und wenn ihr ihn erschlügt, würden es die heiligen Gesetze euch nachsehen. Und nun

lakt mid auch meine Grunde vorbringen, wenn ihr bem Bapft die Sache geborig vorzutragen und ein gerechtes Urtheil über mich zu sprechen gebenkt. Ich sage euch von neuem, es find ungefahr zwanzig Jahre, baß ich bas munberfame Rom bewohnt, und bier bie größten Arbeiten meiner Profession vollendet habe; und weil ich weiß, daß Chriftus bier wohnt und regiert, fo batte ich mich barauf mit ber größten Sicherheit verlaffen, ja wenn ein weltlicher Fürft versucht batte, mir einigen Schaben gujufugen, fo wurde ich meine Buflucht ju bem beiligen Stuble und zu dem Statthalter Christi genommen haben, bamit er mich beschütt batte. Webe mir, wo foll ich nun jest bingeben? Bu welchem Fürften foll ich mich wenden, der nich vor biefen icanbliden Absidten rette? Sattet ihr nicht, ebe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen sollen, wo ich benn auch diese 80000 Scubi vermabren konnte? Sättet ihr nicht bas Verzeichniß ber Juwelen burchseben sollen, bas man bei unserer apostolischen Rammer feit fünfbundert Jahren fleißig fortfett? Satte fic bann irgend eine Lude gefunden, so hattet ihr meine Buder und mich nehmen, und bie Vergleichung anftellen follen. Ich muß euch nur fagen, die Bücher, in welchen die Rumelen bes Bapftes und ber Kronen verzeichnet fteben, find noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß alles, was Papft Clemens befeffen bat, forgfältig aufgeschrieben ift. Das einzige konnte fenn: als ber arme Mann, Papft Clemens, fich mit jenen taiferlichen Freibeutern vergleichen wollte, die in Rom geplundert und die Rirche geschmabt hatten, da kam einer zu dieser Bergleichshandlung, der, wenn ich mich recht erinnere, Cafar Jecatinaro bieß. Man batte fic beinabe über alle Punkte mit bem bebrängten Papste vereinigt, der doch dem Abgeordneten auch etwas Angenehmes erzeigen wollte, und einen Diamanten vom Kinger fallen ließ, der ungefähr 4000 Scudi werth senn tonnte. Becatinaro budte fich, ihn aufzuheben, worauf ber Bapft sagte: er möchte sich bes Rings aus Liebe zu ihm bebienen. Bei biefem mar ich gegenwärtig, und wenn biefer Diamant fehlen sollte, so sage ich euch, wo er hin ist, ob ich gleich überzeugt bin, auch dieses wird bemerkt seyn. Und nun tonnt ibr an eurer Stelle euch icamen, einen Mann meines Gleichen so behandelt zu haben, der so vieles ehrenvoll für diesen apostolischen Sip unternommen hat. Denn wißt nur, war ich jenen Morgen, als bie Raiferlichen in ben Borgo brangen, nicht so thatig, so überrumpelten fie obne Hinderniß das Castell. Niemand batte mich bazu gebungen, und ich machte mich wader an die Artillerie, welche von den Bombardieren und Soldaten ganz verlassen da ftand. Ich sprach noch babei einem meiner Bekannten Muth ein, ber Raphael ba Montelupo hieß und ein Bilbhauer war; auch er batte seinen Bosten verlassen und sich ganz erschroden in eine Ede verkrochen; ich wedte ihn aus seiner Unthätigkeit, und wir beibe allein tobteten von oben berunter so viele Feinde, daß die Truppen einen andern Weg

nahmen. Auch ich war es felbst, ber nach bem Isoatinaro icos, weil er in ber Conferenz mit bem Bapfte obne bie mindefte Chrfurcht fprach, und, als ein Lutheraner und Reter, wie er war, gegen Seine Beiligkeit eine grobe Berachtung zeigte. Papft Clemens ließ barauf eine Unterfuchung anftellen, und wollte ben Thater bangen laffen. Much ich war es, ber ben Pringen von Oranien an ben Ropf traf, als er bie Laufgraben visitiren wollte. Dann habe ich ber beiligen Rirche so viel Schmud und Bierbe von Silber, Gold und Juwelen und so viel scone und treffliche De baillen und Mungen gearbeitet. Und bas foll nun die freche pfäffische Belohnung fenn, die man einem Manne zubentt, ber euch mit so viel Treue und Anstrengung gebient und geliebt bat? Und gebt nur, binterbringt, mas ich gesacht babe, alles bem Babite, fagt ibm, baß er feine fammtlichen Juwelen befitt, und bag ich gur Beit jener Berbeerung von ber Rirche nichts anders erhalten habe als hundert Wunden und Beulen. 3ch habe immer auf eine fleine Bergeltung gebofft, die Bapft Baul mir versprochen batte: nun bin ich aber gang flar über Seine Beiligkeit und über euch, feine Diener.

Indessen ich so redete, hörten sie mir mit Erstaunen zu, sahen einander ins Gesicht und verließen mich mit Berwunderung. Alle drei zusammen gingen, dem Papste alles zu hinterbringen, was ich gesagt hatte. Der Papst schämte sich und befahl eiligst, man solle die sämmtlichen Rechnungen der Juwelen durchsehen. Es sand sich, daß nichts sehlte, aber sie ließen mich im Castell sigen, ohne etwas weiter zu fragen. Herr Peter Ludwig besonders, als er sah, daß er so übel gehandelt hatte, suchte meinen Tod zu beschleunigen.

Diese Unrube und Verwirrung dauerte nicht lange, als ber König Franz icon mit allen Umständen vernommen hatte, baß ber Papft mich fo wiberrechtlich gefangen bielt. und er gab feinem Gefandten an diefem Sofe, Serrn be Montluc, in einem Schreiben ben Auftrag, er folle mich, als einen Diener Seiner Majeftat, vom Bapfte gurud. forbern. Der Papft, ber fonft ein verständiger und außerorbentlicher Mann war, betrug fich boch in biefer meiner Sache fehr unüberlegt und albern. Er antwortete bem Gesandten: Seine Majestat möchten fich boch nicht weiter meiner annehmen: ich fep ein wilber und gefährlicher Mensch; er habe mich einziehen laffen wegen verschiedener Tobtschläge und anderer solcher Teufeleien. Der König antwortete aufs neue, auch in seinem Reiche vflege man ber beften Gerechtigfeit. Seine Majeftat wiffe bie madern Leute zu belohnen und zu begünftigen, und eben fo bie Uebelthater ju beftrafen. Seine Beiligkeit habe ben Benvenuto geben laffen, ohne nach beffen Arbeiten weiter gu fragen. Als er, ber König, diesen Mann in seinem Reiche gesehen, habe er ihn mit Bergnugen in feine Dienfte genommen, und verlange ibn nun als ben Seinigen jurud.

Diefer Schritt bes Ronigs brachte mir großen Berbruß

und Schaben, so ehrenvoll mir auch der Antheil war, den er an mir nahm; denn der Papst war in rasende Berlegen heit gerathen, ich möchte nun, wenn ich hinginge, die verruchte Richtswürdigkeit erzählen, die sie an mir begangen hatten; deswegen sann er nach, wie er mich, ohne seine Ehre zu verlegen, aus der Welt schaffen könnte.

Der Castellan bes Castells St. Angelo war einer von unfern Florentinern, mit Ramen Berr Beorg Ugolini. Diefer brave Dann behandelte mich auf bas gefälligfte von ber Welt, und weil er bas große Unrecht tannte, bas mir geschab, ließ er mich auf mein Wort frei umbergeben. 3ch batte ibm, um biefe Erlaubniß zu erhalten, Burgichaft leisten wollen, allein er verfette, er tonne sie nicht annehmen; benn ber Papft fer über meine Sache gar ju febr entruftet; auf mein Wort bingegen wolle er trauen; benn er bore von jebem, mas ich für ein zuverläffiger Mann fep. Da gab ich ihm mein Bort, und er verschaffte mir augleich die Bequemlichteit, daß ich fleine Arbeiten machen konnte. Nun bedachte ich, daß diefer Berdruß des Papftes, fomobl megen meiner Unichulb als megen ber Gunft bes Ronigs, boch vorübergeben muffe, und erhielt meine Bert ftatt offen. Ascanio, mein Gefell, tam und brachte mir Arbeit. Bor Berbruß über bas Unrecht, bas mir geschab, konnte ich zwar wenig thun, boch machte ich aus ber Roth eine Tugend und ertrug, so beiter als ich tonnte, mein widriges Gefdid, indem ich mir jugleich alle Bachen und Solbaten bes Caftells ju Freunden gemacht batte.

Manchmal speis'te ber Papst im Castell, und unter ber Beit waren die Thore nicht bewacht, sondern standen einem jeden frei, wie an einem gewöhnlichen Palast. Man fand alsdann nöthig, die Gesängnisse mit mehr Sorgsalt zu verschließen; aber ich ward immer gleich gehalten, und konnte auch zu solchen Beiten frei herumgehen. Desters riethen mir einige Soldaten, ich solle mich davon machen; sie wollten mir durch die Finger sehen, weil ihnen das große Unrecht bekannt sey, das mir geschehe. Darauf antwortete ich nur, ich habe dem Castellan mein Wort gegeben, der ein so brader Mann sey, und der mir so viel Gesälligkeit erzeigt habe.

Unter andern war ein tapfrer und geistreicher Soldat, der zu mir sagte: Wisse, mein Benvenuto, daß ein Gefangener nicht verbunden ist, und sich auch nicht verbinden kann, sein Bort zu halten oder irgend eine andere Bedingung zu erfüllen. Thue, was ich dir sage! sliehe vor diesem Schurken von . . . . und vor dem Bastard, seinem Sohn, die dir auf alle Weise nach dem Leben stehen. Aber ich, der ich lieder sterben wollte, als daß ich dem würdigen Castellan mein Wort gebrochen hätte, ertrug diesen ungeheuern Berdruß, so gut ich konnte, in Gesellschaft eines Geistlichen aus dem Hause Pallavicini, der ein großer Prediger war. Man hatte ihn, als einen Lutheraner, eingezogen; er war ein sehr guter Gesellschafter, aber als Mönch der ruchloseste Kerl von der Welt, der zu allen Arten von

Laftern geneigt mar. Seine iconen Baben bewunderte ich, und seine baklichen Laster mußte ich aufs bochfte verab ideuen. Auch unterließ ich nicht, ibn barüber gang freis muthig zu tabeln und zu schelten, bagegen wiederholte er mir immer, ich sev als Gefangener nicht verbunden, bem Caftellan mein Wort zu halten. Darauf antwortete ich. als Mond fage er wohl bie Wahrheit, nicht als Mensch; benn wer Menich und nicht Mond mare, mußte fein Bort unter allen Umftanben balten, in die er geratben tonnte. und so wollte ich auch mein einfaches und tugenbsames Wort nicht brechen. Da er hieraus fab, daß er mich burch seine feinen und kunftlichen Argumente, so geschickt er fie auch vorbrachte, nicht bewegen tonnte, gebachte er mich auf einem andern Wege zu versuchen. Er schwieg viele Tage ganz von dieser Sache, las mir indessen die Bredigs ten des Bruder Hieronomus Savonarola, und machte so eine vortreffliche Auslegung bazu, die mir viel schoner vor tam als die Predigten selbst, und mich gang bezauberte. Ich hatte alles in ber Welt für ben Mann gethan, nur nicht, wie icon gefagt, mein Wort gebrochen. Da er mm fab, daß ich vor seinen Talenten eine folde Ebrfurcht batte, fing er an, mit guter Urt mich zu fragen, auf welche Beife ich mich benn hatte flüchten wollen, wenn mir die Lust bazu getommen ware? und wie ich, wenn man mich enger ein geschloffen batte, bas Gefangniß batte eröffnen wollen? Diefe Belegenheit wollte ich nicht vorbei laffen, um biefem Mugen Manne zu zeigen, baß ich auch Geschicklichkeit und Keinheit besitze; ich saate ibm, daß ich jedes Schloß, selbst bas fcwerfte, gewiß eröffnen wolle, und besonbers bie von biefem Gefangniffe follten mich nicht mehr Dube getoftet haben, als ein Studden frifden Rafe zu verzehren. Der Dond, ber mein Gebeimniß ju erfahren munichte, verspottete mich und sagte: Die Menschen, Die fich einmal in ben Ruf gesett baben, daß sie geistreich und geschickt find, rühmen sich gar vieler Dinge: wollte man sie immer beim Bort halten, fo wurde mandes gurudbleiben, und fie würden einen guten Theil ihres Credits verlieren. So modte es auch wohl euch geben: ihr fagt so unwahrschein liche Dinge, und wenn man die Ausführung verlangte. wurdet ihr mohl ichwerlich mit Ehre besteben.

Das verdroß mich von dem Teufelsmönche, und ich antwortete, daß ich immer viel weniger verspräche, als ich auszuführen verstünde; das, was ich wegen der Schlüssel behauptet hätte, set eine geringe Sache; mit wenig Worten solle er vollkommen einsehen, daß alles wahr set. Darauf zeigte ich ihm unbesonnener Weise mit großer Leichtigkeit alles, was ich behauptet hatte. Der Mönch, ob es gleich schien, als wenn er sich um die Sache nichts bekümmere, lernte mir, als ein sähiger Mann, alles in der Geschwisdisseit ab.

Run ließ mich, wie ich schon oben erwähnt habe, der wadere Castellan des Tags frei herumgehen; auch ward ich bes Rachts nicht wie die übrigen eingeschlossen. Ich konnte

dabei in Gold, Silber und Bachs arbeiten, was ich wollte; und so batte ich auch einige Bochen mich mit einem Beden für den Cardinal Ferrara beschäftigt; zulest verlor ich über meinen eingeschränkten Zustand alle Luft, und arbeitete nur, um mich zu zerstreuen, an einigen kleinen Wachsfiguren. Bon biefem Bachs entwandte mir ber Monch ein Stud, und führte bas alles wegen ber Schluffel bamit aus, mas ich ibn unbedachtsamer Beise gelehrt batte. Er nahm jum Gefellen und Belfer einen Schreiber, Namens Lubwig, einen Babuaner; allein als man bie Schluffel bestellte, that ber Schloffer spaleich die Anzeige. Der Caftellan, ber mich einigemal in meinem Zimmer besucht und meiner Arbeit jugesehen batte, ertannte mein Bachs und fagte: Wenn man icon biefem armen Benvenuto das größte Unrecht von der Welt gethan hat, so batte er sich doch gegen mich solche Handlungen nicht erlauben sollen, da ich ihm alle mögliche Gefälligkeit erzeigt habe. Gewiß, ich will ihn fester balten und alle Nachsicht foll aufhören. So ließ er mich mit einigem Unmuth einschließen, und mich verbroffen besonders die Worte, welche mir seine vertrautesten Diener binterbrachten, beren einige mir febr wohl wollten, und sonft von Zeit zu Zeit erzählten, wie fehr ber herr Caftellan fich zu meinem Beften verwendet habe. Run aber binterbrachten fie mir, daß er mich einen unbankbaren, eiteln und treulosen Menschen schelte.

Da nun einer biefer Leute mir auf eine etwas barte und unschickliche Art diese Scheltworte ins Gesicht fagte, fühlte ich mich beleidigt in meiner Unschuld und antwortete, ich batte niemals mein Wort gebrochen, und ich wollte bas mit der gangen Kraft meines Lebens behaupten, und wenn er ober ein anderer wieder folde ungerechte Worte gegen mich brauchte, fo wurde ich ihn auf alle Falle ber Lugen Arafen. Er entruftete fich barüber, lief in bas Bimmer bes Caftellans, brachte mir bas Bachs und meine Beichnung des Schlüssels. Als ich das Wachs sah, sagte ich ihm, wir hätten beide Recht; allein er folle mir eine Unterrebung mit bem herrn Caftellan verschaffen, und ich wollte ihm eröffnen, wie fich die Sache befande, die von größerer Bebeutung fep, als fie glaubten. Sogleich ließ ber Caftellan mich rufen. Ich ergablte ben gangen Borfall; ber Mond ward enger eingeschloffen, und bekannte auf ben Schreiber, ber bem Galgen febr nabe tam. Doch unterdrudte ber Caftellan die Sache, die icon bis zu ben Ohren bes Bapftes getommen war, rettete feinen Schreiber von bem Strid, und ließ mir wieder fo viel Freiheit als vorher.

Da ich sah, daß man sich bei diesem Falle mit so vieler Strenge benahm, fing ich doch auch an, an mich selber zu denken, und sagte bei mir: Wenn nun ein andermal eine solche Berwirrung entstünde und der Mann traute mir nicht mehr, so würde ich ihm auch nicht mehr verbunden sehn, und möchte mir wohl alsdann ein wenig mit meinen Erstudungen helsen, die gewiß besser als jene Pfassenunternehmung ausstallen sollten. So sing ich nun an, mir neue

starke Leintücher bringen zu lassen, und die alten schickte ich nicht wieder zurück. Wenn meine Diener danach frageten, so sagte ich, sie sollten still seyn; denn ich hätte sie einigen armen Soldaten geschenkt, die in Gesahr der Galeere geriethen, wenn so etwas herauskäme, und so hielten sie mir alle, besonders aber Felkr, die Sache geheim. Indessen leerte ich einen Strohsack aus und verdrannte das Stroh im Ramine, das in meinem Gesängnis war, und sing an von den Leintüchern Binden zu schneiden, ein Drittstheil einer Elle breit; und als ich so viel gemacht hatte, als ich glaubte, daß genug sey, mich von der großen Höhe des Thurms herunterzulassen, sagte ich meinen Dienern, ich habe genug verschenkt; sie sollten nun, wenn sie mir neue Leintücher brächten, die alten immer wieder mitnehmen. Und so vergaßen meine Leute gar bald die ganze Sache.

Die Cardinale Santiguattro und Cornard ließen mir die Werkstatt zuschließen, und sagten frei heraus, der Papft wolle nichts von meiner Lossassung wissen: die große Gunst des Königs habe mir mehr geschadet als genut; denn die letten Worte, welche Herr de Montluc von Seiten des Königs dem Papste hinterbracht habe, seyen gewesen, er solle mich in die Hände der ordentlichen Hofrichter geben, und wenn ich gesehlt habe, solle man mich züchtigen, aber habe ich nicht gesehlt, so verlange die Bernunst, daß er mich lossasse. Diese Worte hatten den Papst so sehr verdonsen, daß er sich vorsetze, mich niemals wieder frei zu geben. Was den Castellan betrifft, der half mir von seiner Seite, so gut er konnte.

### Eilftes Capitel.

Streit swifden bem Autor und Ascanio. — Seltjame kranke Phanstafie des Schloßhauptmanns, wodurch sein Betragen gegen Sellini versändert wird. — Dieser wird enger als jemals eingeschlossen, und mit großer Strenge behandelt. — Er entstieht; Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und verdirgt ihn eine Zeit lang.

Als in dieser Beit meine Feinde sahen, daß meine Werkstatt verschloffen war, sagten sie alle Tage mit Berachtung irgend ein beleidigendes Wort zu meinen Dienern und Freunden, die mich noch im Gefangniß besuchten; unter andern begegnete mit Ascanio folgende Geschichte. Er besuchte mich alle Tage zweimal und verlangte eines Tags, ich folle ihm aus einer blauen Sammtwefte, bie ich nicht mehr trug und die mir nur ein einzigesmal bei ber Procession gedient hatte, ein Westchen machen lassen. Ich fagte ihm bagegen, es fep weber Beit noch Ort, folde Rleis ber zu tragen. Das nahm der junge Mensch so übel, daß er zu mir sagte, er wolle nun auch nach Tagliacozzo zu ben Seinigen gehen. Ich sagte ihm voll Berbruß, er mache mir großes Bergnügen, wenn er mir aus ben Augen ginge. Darauf fcwur er, mit heftiger Leibenschaft, baß er mir niemals mehr vors Geficht tommen wolle. Als wir biefes fprachen, gingen wir eben um ben Thurm bes Caftells spazieren. Es begab sich, daß der Castellan uns eben begegnete, als Ascanio zu mir sagte: Run gehe ich fort; leb'
wohl für immer! Und ich antwortete ihm: So seh es
benn für immer! Und damit es wahr bleibe, will ich der
Wache sagen, daß sie dich nicht mehr hereinlassen soll.
Dann wendete ich mich zum Castellan, und dat ihn von
ganzem Herzen, er möge der Wache besehlen, daß Ascanio
nicht wieder herein dürse, und sehte hinzu: Dieser Knabe
vergrößert noch mein großes Uebel; deswegen bitte ich euch,
herr Castellan, laßt ihn nicht wieder herein! Dem Castellan
that daß sehr leid; denn er wußte, daß es ein Junge von
viel Fähigkeiten war; dabei hatte er eine so scholle Gestalt,
daß jeder, der ihn nur einmal gesehen hatte, ihn ganz bes
sonders lieb gewann.

Der junge Menfc ging weinend fort und hatte einen Heinen Sabel bei fich, ben er manchmal beimlich unter seinen Kleibern trug. Als er aus bem Castell mit so verweintem Geficht tam, begegnete er zwei meiner größten Reinde, bem obgebachten hieronymus von Berugia und einem gewissen Michael, zwei Golbschmieben. Michael, weil er Freund von jenem Schelm von Berugia und Feind von Ascanio war, fagte: Bas will bas beißen, bas Ascanio weint? Bielleicht ist fein Bater gestorben? ich meine den Bater im Castell. Ascanio versepte: Er lebt, aber du follst sterben! Und so hieb er ibn zweimal fiber ben Ropf: mit bem erftenmal strectte er ihn auf bie Erbe, mit bem zweiten bieb er ihm die Finger ber rechten Sand ab, und traf ibm boch noch ben Ropf; ber Mann blieb für tobt liegen. Sogleich erfuhr es ber Papft, ber benn mit bebeu: tenben Worten fagte: Weil benn boch ber Ronig ein Urtheil verlangt, fo gebt ihm brei Tage Beit, feine Grunbe beigubringen. Alsbald tamen fie und beforgten bas Gefcaft, das ihnen der Papft aufgetragen hatte. Der brave Caftellan ging fogleich jum Bapfte, und zeigte, bag ich von biefer Sache nichts wiffen tome, indem ich den Anaben in bem Augenblid weggejagt habe. So vertheidigte mich ber Mann mit aller Rraft, und rettete mir bas Leben in biefem wilben Augenblick. Ascanio entfloh nach Tagliacozzo zu ben Seinigen, fdrieb mir von ba, und bat taufendmal um Bergebung. Er bekannte sein Unrecht, daß er mir, bei meinem großen Unglud, noch Berbruß gemacht habe: wenn mir aber Gott die Inade erzeigte, daß ich wieder aus dem Gefangniß tame, fo wolle er mich nicht mehr verlaffen. 3ch ließ ihm wissen, daß er fortfahren sollte etwas zu lernen; wenn Gott mir die Freiheit gabe, wollte ich ihn gewiß wieber ju mir berufen.

Der Castellan, ber mich übrigens sehr gut behandelte, ward alle Jahre von einer gewissen Krantheit befallen, die ihm ganz und gar den Kopf verrüdte, und wenn er davon angegriffen wurde, psiegte er sehr viel zu schwatzen; und es waren seine grillenhaften Borstellungen alle Jahre verschieden. Denn einmal glaubte er ein Deltrug zu seyn, ein andermal ein Frosch, und da hüpste er auch nach Art dieses

Thieres; hielt er fich für tobt, fo mußte man ibn begraben, und so batte er alle Jahre eine neue Einbildung. Diefmal ftellte er fich vor, er fep eine Flebermaus, und wenn er fo spazieren ging, zischte er manchmal leife, wie biefe Gefcopfe, bewegte fich auch ein wenig mit ben Banben und bem Körper, als wollte er fliegen. Die Aerate, die ibn wohl kannten, so wie seine alten Diener suchten ibm alle Art von Unterhaltung zu verschaffen, und weil sie glaubten, er habe großes Bergnügen, mich biscuriren zu hören, so bolten sie mich alle Augenblicke, und führten mich zu ibm. 3d mußte manchnal vier bis fünf Stunden bei die fem armen Manne bleiben, und durfte nicht aufboren zu reben. Er verlangte, daß ich an feiner Tafel gegen ibm über figen follte; und babei murbe von beiben Seiten unaufhörlich gesprochen. Bei biefer Gelegenheit aß ich febr gut, aber er, ber arme Mann, ag nicht und schlief nicht, und ermudete mich bergeftalt, baß ich nicht mehr vermochte. Manchmal, wenn ich ihn ansah, konnte ich bemerken, daß seine Augen ganz falsch gerichtet waren: das eine blicte babin, bas andere borthin. Unter andern fing er auch an. mich zu fragen, ob mir wohl niemals bie Lust zu fliegen angekommen fep? Darauf verfette ich, eben biejenigen Dinge, bie bem Menichen am ichwersten vortamen, batte ich am liebsten zu vollbringen gewünscht und vollbracht. und was bas Fliegen betreffe, fo habe mir Gott und bie Natur einen Rorper, febr geschicht gum Laufen, gegeben, und wenn ich nun noch einige mechanische Bortbeile bazu thate, fo follte mir bas Fliegen ficher gluden. Darauf fragte er mich, auf welche Weise ich es anfangen wollte. und ich versette: Wenn ich die Thiere, welche fliegen, betrachte, um bas, mas ihnen bie Natur gegeben bat, burch Runft nachzuahmen, so finde ich nur die Fledermaus, Die mir gum Mufter bienen tann.

Kaum hatte er den Namen Fledermaus gehört, als seine dießichrige Nartheit bei ihm auswachte, und er mit lauter Stimme rief: Das ist wahr! das ist das recte Thier! Und dann wendete er sich an mich und sagte: Benvenuto, nicht wahr, wenn man dir die Gelegenheit gabe, so würdest du auch Muth haben zu sliegen? Ich versette, er solle mir nur die Erlaubniß geben, so getraute ich mich dis hinaus auf die Wiesen zu fliegen, wenn ich mir ein paar Flügel von seiner gewichster Leinwand machen wollte. Darauf versette er: Das könnte ich wohl zugeben, aber der Bapst hat mir befohlen, dich auß genaueste in Acht zu nehmen. Auch weiß ich, daß du ein künstlicher Teusel bist, und im Stand wärest, mir zu entsliehen; darum will ich dich mit hundert Schlüsseln verschließen lassen, damit du ausbalten mußt.

Run fing ich an, ihn ju bitten, und brachte ihm ins Gebächtniß, daß ich also ihm ja schon hatte entflieben ibnnen, daß ich aber mein Wort gegen ihn niemals gebrochen haben wurde. Ich bat ihn um Gottes willen und bei allen ben Gefälligkeiten, die er mir schon erzeigt hatte, daß er

das Uebel, das ich ohnedieß leiden mußte, nicht noch vergrößern möchte.

CALL OF THE PARTY

Indem ich also sprach, befahl er ausdrüdlich, daß sie mich hinden und mich in meinem Gefängnisse wohl einschlieben sollten. Da ich nun sah, daß nichts anders zu hossen war, sagte ich ihm in Gegenwart aller der Geinigen: So verschließt mich nur wohl! denn ich werde euch auf alle Weise zu entkommen suchen. So führten sie mich weg und sperrten mich mit der größten Sorgsalt ein.

Run fing ich an, die Art und Weise zu überlegen, wie id entiommen konnte. Sobald ich eingeschlossen war, unterfucte ich bas Gefangniß, und ba ich ficher glaubte, ben Weg gefunden zu baben, wie ich berauskommen könnte, so bedacte ich, wie ich von bem hoben Thurm berunter tommen wollte, nahm meine Leintucher, Die ich, wie gefagt, icon gerfcnitten batte, nabte fie wohl gusammen und bebachte, wie viel Deffnung ich brauchte, um burchzukommen, und bereitete überhaupt alles, was mir nur bienen tonnte. Ich bolte eine Bange bervor, die ich einem Savoparben genommen batte, ber fich unter ber Schlofwache befand. Er forgte får bie Bafferfaffer und Brunnen, und arbeitete babei allerlei in Holz. Unter verschiebenen Bangen, bie er brauchte, mar auch eine febr ftarte und große; ich überlegte, baß fie mir febr nüglich fenn konnte, nahm fie ibm weg und verbarg sie in meinem Strohsad. Als nun bie Beit berbeitam, bag ich mich ihrer bedienen wollte, fo fing ich an, bamit bie Ragel zu untersuchen, woburch bie Banber ber Thure befestigt waren; weil aber die Thure doppelt war, so blieb auch der umgeschlagene Theil der Rägel gang verborgen, fo daß ich mit ber größten Mübe von der Welt endlich einen berausbrachte. Darauf überlegte ich, wie ich's nun anzufangen batte, baß man es nicht merkte, und vermischte ein wenig rostigen Eisenfeil mit Bachs, welches baburch bie Farbe ber Rägeltöpfe erhielt, die ich nun, fo wie ich einen herauszog, wieder auf den Bandern volltommen nachahmte. So hatte ich die Banber nur oben und unten befeftigt, indem ich einige Ragel abstutte, und fie leicht wieder einstedte, damit sie mir die Bander nur fest balten sollten.

Dieses alles vollbrachte ich mit großer Schwierigkeit; benn ber Castellan träumte jede Nacht, ich sep entstohen, und schidte alle Stunden ins Gesängniß. Der Mensch, der jedesmal kam, betrug sich wie ein Häscher; man nannte ihn Bozza, er brachte immer einen andern mit sich, der Johann hieß, mit dem Zunamen Bedignone; dieser war Soldat, jener Auswärter. Johann kam niemals in mein Gesängniß, ohne mir etwas Beleidigendes zu sagen; der andere war von Prato, und dasselbst bei einem Apotheler gewesen. Er betrachtete genau jene Bänder, und überhaupt das ganze Gesängniß; und ich sagte zu ihm: Nehmt mich wohl in Acht! denn ich gedenke auf alle Weise zu entstiehen. Ueder diese Worte entstand zwischen mir und ihm die größte Feindschaft, so daß ich mein Eisenwert, die Zange nämlich

und einen ziemlich langen Dolch, auch andere bergleichen Dinge, forgfältig in meinem Strobsack verbarg.

Sobald es Tag ward, kehrte ich das Behältniß selbst, und ob ich gleich von Ratur mich an ber Reinlichkeit ergete. fo trieb ich fie zu jener Zeit aufs außerfte. Sobald ich getehrt hatte, machte ich mein Bett aufs zierlichfte, und putte es mit Blumen, die ich mir fast alle Morgen vom Savoparben bringen ließ, bem ich die Bange entwendet hatte. Wenn nun Bogga und Bedignone tamen, fo fagte ich ihnen gewöhnlich, fie follten mir vom Bette bleiben; ich wollte es weber beschmutt noch eingeriffen baben: und wenn fie es ja einmal, um mich zu necken, nur leicht berührt hatten, rief ich: Ihr schmutigen Lumpen! werbe ich boch gleich an einen eurer Degen meine Sand legen und euch fo que richten, daß ihr euch verwundern follt; glaubt ihr wohl werth zu fepn, bas Bett von meines Gleichen anzurühren? Bahrhaftig, ich werbe mein Leben nicht achten, ba ich gewiß bin, euch bas eure zu nehmen. Ift es nicht genug an meinem Berbruß und meiner Roth? wollt ihr mich noch ärger qualen? Hort ihr nicht auf, so will ich euch zeigen mas ein verzweifelter Menfc thun tann.

Das fagten sie alles bem Castellan wieder, der ihnen ausdrücklich befahl, sie sollten sich meinem Bette nicht nähern, und übrigens aufs beste für mich sorgen. Da ich nun mein Bett gesichert hatte, glaubte ich schon alles gethan zu haben, weil in demselben alle Hülfsmittel zu meinem Unternehmen verborgen lagen, und ich freute mich um so mehr, weil ich schon Aussehen erregt hatte.

Am Abend eines Festtages unter andern war der Castellan in einem sehr übeln Zustand: seine Krankheit hatte sich verschlimmert, und er wollte nun von nichts anders wissen, als daß er eine Fledermaus seh. Er befahl seinen Leuten, wenn sie hörten, daß Benvenuto weggeslogen wäre, sollten sie ihn nur gewähren lassen; er wolle mich gewiß wieder einholen: denn bei Racht würde er stärker sliegen als ich. Benvenuto, pflegte er zu sagen, ist nur eine nachgemachte Fledermaus, ich aber din es wahrhaftig. Mir ist er andesohlen; ich will seiner schon wieder habhaft werden. So war es viele Rächte fortgegangen; er hatte alle seine Diener ermüdet: ich ersuhr, was vorging, auf verschiedenen Wegen, besonders durch den Savoparden, der mir sehr wohl wollte.

An eben diesem Abend hatte ich mich entschlossen, es koste, was es wolle, zu entstiehen. Ich wendete mich vor allen Dingen zu Gott, und bat Seine göttliche Majestät, in so einem gefährlichen Unternehmen mich zu beschüßen und mir beizustehen. Hernach legte ich Hand ans Wert, und arbeitete die ganze Nacht an den Sachen, die ich brauchen wollte. Zwei Stunden vor Tage nahm ich die Bänder mit großer Mühe herunter; denn das Thürgewände und der Riegel hinderten mich dergestalt, daß ich nicht ausmachen konnte, und ich mußte daher das Holz zersplittern; boch brachte ich sie endlich auf, und nahm die Binden auf

ben Ruden, die ich auf zwei Hölzer nach Art ber Hanfspindeln gewunden hatte. Nun ging ich hinaus, und an ber rechten Seite des Thurms herum, deckte von innen zwei Ziegel des Daches auf, und hob mich mit Leichtigkeit hinauf. Ich hatte ein weißes Nachtwestchen an, auch weiße Beinkleider und Halbstiefeln, und in die Stiefeln hatte ich meinen Dolch gestedt. Nachher nahm ich ein Ende meiner Binden, und hing es an ein Stüd Ziegel, das in den Thurm gemauert war, und ungesähr vier Finger herauskand. Die Binde hatte ich auf Art eines Steigbügels zu bereitet. Darauf wendete ich mich zu Gott, und sagte: Hilf mir nun, weil ich Recht habe, wie du weißt, und weil ich mir selbst zu bessente!

Run ließ ich mich sachte binab, und indem ich mich burch die Gewalt der Arme erhielt, tam ich endlich bis auf den Boden. Es war tein Mondenschein, aber eine schöne Helle. Da ich unten war, betrachtete ich die große Höhe, von der ich so tübn beruntergekommen war, und ging vergnugt weg; benn ich glaubte befreit zu fepn. Es fand sich aber anders; benn ber Castellan batte an Diefer Seite zwei bobe Mauern aufführen laffen, wo er feine Stalle und feinen Suhnerhof hatte, und es waren bie Thuren von außen mit großen Riegeln verschloffen. Da ich fab, baß ich nicht hinaus konnte, ging ich bin und wieder, und über: legte, was ju thun fep. Unverfebens ftieß ich wiber eine große Stange, die mit Strob bebedt war, richtete fie mit großer Schwierigkeit gegen die Mauer, und half mir mit der Gewalt meiner Arme in die Hobe; weil aber die Mauer febr scharf war, so tonnte ich nicht gang hinauftommen, und entschloß mich, ein Stud meiner neuen Binden von ber andern Spindel baju anzuwenden; benn bie andere war am Thurm des Schlosses hängen geblieben. Da ich fie nun an den Ballen gebunden hatte, ließ ich mich auf diese Mauer hinunter, doch hatte ich dabei große Mübe, und war febr ermudet; benn die Sande waren mir inwendig aufgeschunden, und bluteten. Ich rubte defbalb ein wenig aus, und wufd mir bie Sanbe mit meinem eigenen Baffer. Als ich nun glaubte, meine Rrafte waren wieber bergeftellt, griff ich ju meinen noch übrigen Binben, und wollte fie um einen Baden bes Dlauerfranges winden, um, wie von ber größern Sobe, fo auch von ber fleinern herunterzukommen. Da bemerkte mich eine Schildwache, und in biefer Gefahr, meinen Bred vereitelt und mein Leben ausgesetz zu sehen, nahm ich mir vor, die Wache anquareifen, die, als sie meinen entschiedenen Borsat bemertte, und wie ich ihr mit gewaffneter Sand zu Leibe ging, größere Schritte machte, und mir auswich.

3ch lehrte schnell zu meinen Binden zurud, und ob ich gleich wieder eine andere Schildwache sah, so wollte doch biese mich dießmal nicht sehen. Nun hatte ich meine Binden am Mauertranz besestigt, und ließ mich hinab. Ob ich nun zu früt glaubte, daß ich schon nahe genug an der Erde sen, und die Hande aufthat, um binabzuspringen, oder ob sie

mir zu mube waren und die Anstrengung nicht mehr ausbauern konnten, weiß ich nicht zu sagen; genug, ich fiel, verletzte mir den Ropf und blieb betäubt liegen.

Es mochten ungefähr anderthalb Stunden vergangen fenn, als ber Thau, ber einige Stunden vor Sonnenaufgang fällt, mich wieber erfrischte, und munter machte: boch war ich noch immer wie schlaftrunten, ob ich gleich einen Berfuch machte, mich aufzuheben. Roch immer war ich nicht bei mir: es tam mir por, ale batte man mir bas Haupt abgeschlagen, und ich befände mich im Fegfeuer. So tamen mir nach und nach die Kräfte wieder, und ber Gebrauch ber Sinne stellte fich ber; bann fab ich, baß ich außerhalb bes Caftells mar, und ich erinnerte mich alles beffen, mas ich gethan hatte; vor allem andern fühlte ich bie Berletung meines hauptes, und als ich es mit ben handen befühlte, brachte ich fie gang blutig wieder berunter. Darauf betaftete ich mich überall, und glaubte, mich nicht sonderlich beschädigt zu baben; als ich mich aber von ber Erbe aufheben wollte, fant ich, daß ich meinen rechten Juß gebrochen batte, brei Finger über bem Anochel worüber ich febr erschrat. Ich jog meinen Dolch aus bem Stiefel jusammt ber Scheibe; biefer hatte leiber an ber Spike bes Ortbanbes ein ziemlich großes Rügelchen, und ba fich nun ber Juß beghalb auf teine Beije biegen konnte, fo war es die Urfache, daß er an dieser Stelle brach. Dar auf warf ich bie Scheibe bes Dolchs weg, und fonitt mit bemselben ein Stud von der Binde, die mir übrig geblieben war, berunter, womit ich ben Ruß, so aut ich konnte, 310 sammenband; bann froch ich auf allen Bieren mit bem Dolde nach bem Thor, bas noch verschloffen war. Genau unter bemfelben bemertte ich einen Stein, ben ich nicht für fehr ftart hielt: ich gebachte ihn loszubringen; beswegen legte ich Hand an, und als ich eine Bewegung fühlte, tam ich leicht zu Stande, zog den Stein beraus, und schlüpfte binein. Es mochten mehr als fünfhundert Schritte fevn vom Orte, da ich herunterfiel, bis zum Thore.

Raum war ich wieder nach Rom binein, als einige große Hunde sich auf mich warfen, die mich übel biffen. Da sie nun verschiedenemal mich zu qualen wieder tamen, stach ich mit meinem Dolche unter sie, und traf einen so tüchtig, daß er laut aufschrie, und davon lief. Die andern Hunde, wie es ihre Art ift, liefen ihm nach, und ich gebacte, bie nächste Rirche zu erreichen, immer auf allen Bieren. Als ich nun an bas Enbe ber Strafe getommen mar, mo man fic nach St. Angelo umfebrt, veranderte ich meinen Borfat, und ging gegen St. Beter; und ba es bell genug um mich wurde, betrachtete ich bie Gefahr, in ber ich schwebte. Da begegnete mir ein Bafferbandler mit feinem beladenen Gfel und gefüllten Arugen. 3ch rief ibn zu mir, und bat ibn, er follte mich aufheben, und mich auf Die Bobe ber Treppe von St. Beter tragen; babei fagte ich ibm: 3d bin ein armer Jungling, ber bei einem Liebes bandel fich jum Fenfter berunterlaffen wollte; ich bin

gefallen, und habe mir einen Fuß gebrochen, und ba der Ort, von dem ich tomme, von großer Bebeutung ift, so bin ich in Gesahr, in Stüden zerhauen zu werden; bese wegen bitte ich dich, hebe mich schnell auf; du sollst einen Goldgulden haben.

and the second second

Ich griff sogleich nach dem Beutel, in welchem eine gute Menge sich befanden. Er faßte mich unverzüglich an, nahm mich auf den Rüden, und trug mich auf die Stufen von St. Beter. Da sagte ich ihm, er solle mich nur lassen, und zu seinem Gel zurücklausen; alsdann troch ich nach dem Hause der Herzogin, Gemahlin des Herzogs Ottavio, einer natürlichen Tochter des Kaisers, die vorher Gemahlin des Herzogs Allexander von Florenz gewesen war. Ich wuste gewiß, daß bei dieser großen Fürstin viele von meinen Freunden sich besanden, die mit ihr von Florenz getommen waren; auch hatte sie schon gelegentlich Gutes von mir gesprochen.

Denn als sie ihren Ginzug in Rom hielt, war ich Ursache, daß ein Schabe von mehr als 1000 Scubi verhindert wurde; es regnete febr ftart, und ber Caftellan war außerft verbrießlich, ich aber sprach ihm Muth ein, und sagte ihm, wie ich mehrere Ranonen nach ber Gegend gerichtet batte, wo die ftartsten Wosten waren; und als ich mitten in einem bichten Regen anfing, Die Stude abzufeuern, borte es auf, und viermal zeigte fich die Sonne, und so war ich Urfache, baß biefes Fest aufs gudlichste vorbeiging. Das batte ber Caftellan bem Papft ergablt, um etwas ju meinen Gunften vorzubringen. Als es bie Bergogin borte, fagte fie: Der Benvenuto ift einer von ben geschidten Leuten, die mit meinem seligen Herrn waren, und ich werde es ihm immer gebenten, wenn es Belegenheit giebt. Auch hatte fie von mir mit ihrem jegigen Gemahl gesprochen. Des wegen ging ich gerade nach Seiner Ercelleng Bohnung, die im alten Borgo, in einem febr schönen Balafte war. Da ware ich nun gang ficher gewesen, und ber Bapft batte mich nicht angerührt; aber weil bas, mas ich bisher gethan batte, zu außerordentlich für einen fterblichen Menschen war, so wollte Gott nicht, daß ich mich dieses eigenen Ruhms überheben follte, vielmehr follte ich zu meinem Beften noch größere Prüfungen ausstehen, als jene waren, bie ich schon erlitten batte.

Daher begab sich, daß, als ich so auf handen und Füßen die Treppe hinuntertroch, ein Bedienter des Carbinals Cornaro mich erkannte; dieser lief sogleich zu seinem herrn, der im Baticanischen Palast wohnte, weckte ihn, und sagte: Hochwürdigster Herr! da ist euer Benvenuto aus dem Castell gestohen, und kriecht ganz blutig auf allen Bieren; so viel sich bemerken läßt, hat er ein Bein gebrochen, und wir wissen nicht, wo er hin will. Darauf sagte der Cardinal: Sogleich lauft, und tragt mir ihn hierher, in mein Zimmer! Als ich vor ihn kam, sagte er, ich solle nur ruhig seyn, und schiedte sogleich nach den ersten Nerzen von Rom, die mich in die Cur nahmen. Unter

benfelben war Meister Jacob von Perugia, der trefslichste Chirurgus; der richtete mir den Fuß ein, verband mich, und ließ mir selbst zur Ader; da nun die Gefäße übermäßig ausgetrieben waren, er auch die Deffnung etwas groß gemacht hatte, so suhr eine Menge Bluts dergestalt gewaltsam heraus, ihm ins Gesicht, und bedeckte ihn über und über, daß er sich entsernen mußte. Er nahm die Sache für ein böses Anzeichen, und curirte mich mit großem Widerwillen, sa einigemal wollte er mich gar verlassen; benn er sürchtete, diese Cur könnte ihm sehr übel bekommen. Der Cardinal ließ mich in ein geheimes Zimmer legen, und ging in der Absicht weg, mich vom Papste zu erbitten.

#### Bwölftes Capitel.

Allgemeines Erstaunen über bes Autors Entsommen. — Seschichte einer ähnlichen Flucht Pauls III. in seiner Jugend aus dem Castell. — Peter Ludwig ihut sein Möglichtes, um seinen Bater abzuhalten, daß er dem Versasser nicht die Freiheit schenke. — Cardingl Cornaro verlangt eine Sesälligkeit vom Papst, und muß dagegen den Autor ausliefern. — Er wird zum zweitenmal in die Engelsdurg gebracht, und von dem verrückten Schloshauptmann mit dußerster Strenge behandelt.

Jubessen war in ber Stadt ein entsetzlicher Lärm entstanden: man hatte die Binden am großen Thurme hängen sehen, und ganz Rom lief, um diese unschätzbare Begebendeit zu betrachten. Der Castellan war in seine größten Tollheiten verfallen, wollte mit aller Gewalt sich von seinen Dienern losreißen und auch am Thurme heruntersliegen; benn er behauptete, es könne mich niemand erreichen als er, wenn er mir nachslöge.

Um biefe Stunde mar herr Robert Bucci, Bater bes Herrn Pandolfo, da er diese große Sache vernommen, selbst gegangen, um fie ju feben; er tam barauf in ben Balaft, wo er dem Cardinal Cornaro begegnete, der ibm den ganzen Erfolg erzählte, und wie ich mich in einem feiner Rimmer fcon verbunden befande. Diefe zwei braven Manner gingen jufammen , fich ju ben Fußen bes Papftes ju werfen, ber fie nicht jum Worte tommen ließ, sondern fogleich fagte: 3ch weiß, was ihr von mir wollt. herr Robert Bucci versette: Beiligster Bater! wir bitten um Gnade für ben armen Mann, der wegen feiner Gefdidlichkeit einiges Mitleiden verdient, und ber außerdem so viel Muth und Berftand gezeigt bat, baß es gar teine menschliche Sache zu fenn icheint. Wir wiffen nicht, wegen welcher Bergehungen er fo lange im Gefängniß war; find fie allzu groß und fcwer. fo wird Cw. Seiligleit, beilig und weife, wie Sie ift, nach Gefallen verfahren; aber find es Dinge, Die läglich find, fo bitten wir um Gnade für ihn. Der Bapft schämte fich und fagte, er habe mich auf Unfuchen einiger der Seinigen inne behalten, weil ich ein wenig gar zu verwegen fep. Da er aber meine guten Gigenschaften tenne, fo wolle er mich bei sich behalten und mir so viel Gutes erzeigen, daß ich nicht Urface baben follte, wieder nach Frankreich zu geben. Sein では、からいからいからないというできないできませんがくという。またができるからできませんでは、またからのできないというできない。 では、これでは、これでは、これできないできないできない。

großes Uebel thut mir leid, sette er hinzu: er soll für seine Gesundheit forgen, und wenn er genesen ift, gebenken wir ihn von seinen andern Uebeln zu heilen. Sogleich tamen die beiben wadern Manner und brachten mir diese gute Nachricht.

Mittlerweile num der Römische Adel mich besuchte, Junge, Alte und von aller Art, ließ sich der Castellan, noch ganz zerkört, zum Papste tragen, und als er vor ihn tam, schrie ex, wenn Seine Heiligkeit den Benvenuto nicht wieder ins Gesängniß stellten, so geschehe ihm das größte Unrecht. Er ist, rief er aus, gegen sein gegedenes Wort gestohen; wehe mir! er ist davon gestogen, und hat mir doch versprochen nicht wegzustiegen. Der Papst sagte lachend: Geht nur, geht! ihr sollt ihn auf alle Fälle wiederhaben. Dann bat noch der Castellan und sagte: Sendet doch den Gouverneur zu ihm, daß er vernehme, wer ihm geholsen hat; denn wenn es einer von meinen Leuten ist, so soll er an der Zinne hangen, an der sich Benvenuto heruntegließ.

Als der Castellan weg war, rief der Papst lächelnd den Gouverneur und sagte: Das ist ein braver Mann, und die Sache ist wundersam genug; doch als ich jung war, habe ich mich auch da oben heruntergelassen.

Daran fagte er nun freilich die Wahrheit; denn er batte gefangen im Castell gesessen, weil er, als Abbreviator, ein Breve verfälscht hatte. Bapft Alexander ließ ihn lange fixen, und weil die Sache gar zu arg war, wollte er ibm den Ropf nach dem Frohnleichnamsfeste abschlagen laffen. Farnese wußte das alles, und ließ Beter Chiavelluzzi mit Pferden bestellen, bestach einige ber Bache, fo baß am Frohnleichnamstage, indeffen der Papft in Procession 30g, Farnese in einem Rorb an einem Seile zur Erbe gelaffen wurde. Damals war bas Castell noch nicht mit Mauern umgeben, sondern der Thurm stand frei, und er hatte keineswegs die großen Hindernisse bei seiner Flucht als ich: auch faß er mit Recht und ich mit Unrecht gefangen. Genug, er wollte gegen ben Gouverneur fich rühmen, daß er auch in seiner Jugend brav und lebhaft gewesen sep, und bemerkte nicht, daß er zu gleicher Zeit seine Niederträchtige feit verrieth. Darauf sagte er zu dem Gouverneur: Gehet und fagt ihm, er folle bekennen, wer ihm geholfen bat. **Es mag sepn , wer es will , genug , ihm ist's verziehen : das** tonnt ibr ibm frei versprechen.

Der Gouverneur, der einige Tage vorher Bischof von Jest geworden war, kam zu mir und sagte: Mein Benvenuto, wenn schon mein Amt die Menschen erschreckt, so komme ich doch dießmal zu beruhigen, und ich habe dazu ben eigensten Besehl und Austrag vom Papste. Er hat mir gesagt, daß er auch von dort entstohen sen, und es wäre ihm nicht ohne viele Helser und Gesellen möglich gewesen. Ich schwöre dir bei dem Cid, den ich auf mir habe — denn ich bin seit zwei Tagen Bischof — daß dir der Papst vergiebt und dich frei spricht, ja sogar dein Uebel bedauert.

Sorge für beine Gesundheit, und nimm alles zum Besten! Selbst dieses Gesangnis, in das du ohne die mindeste Schuld gekommen bist, wird auf immer zu beinem Bohl gereichen; benn du wirst der Armuth entgehen und nicht nöthig haben, wieder nach Frankreich zurüdzukehren, und dir's dann dort sauer werden zu lassen. Daher gestehe mir frei, wie die Sache zugegangen ist, und wer dir beigestanden hat; dann sen getrost und ruhig und genese.

Da fing ich an und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie sie sich ereignet hatte, und gab ihm die genauestem Mertzeichen, sogar von dem Wassermanne, der mich getragen hatte. Darauf sagte der Gouverneur: Wahrlich, das ist zu viel für einen Mann, und keines Menschen als deiner würdig. Darauf ließ er mich die hand ausstreden und sagte: Sey munter und getrost! Bei dieser hand, die ich berühre, du bist frei, und so lange du lebst, wirst du alüdlich seyn.

Da er weg war, traten viele große Ebelleute und herren berein, die fo lange gewartet hatten; benn jeber wollte ben Mann feben, ber fo viele Bunber thate. Diefer Befuch blieb lange bei mir; manche boten mir Unterstützungen an, mande brachten mir Geschenke. Inbeffen war ber Gouverneur jum Papfte gekommen und fing an, Die Beschichte zu erzählen, wie er fie von mir gebort batte, und zufälligerweise war herr Beter Ludwig, fein Sobn, gegenwärtig. Alle verwunderten fich bodlich, und ber Bapft fagte: Babrhaftig, biefe Begebenheit ift allzugroß. Darauf verfeste herr Beter Ludwig: Beiligfter Bater! wenn Ihr ihn befreit, fo wird er Euch noch großere feben laffen; benn er ift ein allzukühner Mann; ich will Guch etwas anders erzählen, was Ihr noch nicht wist. Guer Benvenuto, ebe er noch gefangen gefest murbe, batte einen Wortwechsel mit einem Ebelmanne bes Carbinals Santa Riore über eine Rleinigfeit. Benvenuto antwortete fo beftig und fühn, beinabe als wenn er ihn herausforbern wollte: alles bas hinterbrachte ber Ebelmann bem Carbinal, welcher fagte, wenn Benvenuto ju Thatlichleiten tame, fo wollte er ibm den Rarren icon aus dem Ropfe treiben. Benvenuto hatte bas vernommen: gleich hielt er feine fleine Buchse parat, mit ber er jedesmal einen Pfennig trifft. Seine Wertstatt ift unter ben Fenftern bes Carbinals, und als diefer eines Tags berausfab, ergriff jener seine Buchse, um nach dem Cardinal zu schießen, der, weil man ihn warnte, fogleich jurudtrat. Benvenuto, bamit es teinen Anschein haben sollte, schoß nach einer Feldtaube, bie auf der Höhe des Palastes in einer Deffnung niftete, und traf sie an den Ropf, was taum zu glauben ist. Run thue Gw. Heiligkeit mit ihm, was Ihnen beliebt; ich habe es wenigstens sagen wollen; benn es Knnte ihm einmal Die Luft antommen, nach Em. Beiligfeit ju ichießen, ba er glaubt, man babe ibn unschuldig gefangen gesett. Es ift ein zu wildes, ein allzu ficheres Gemuth. Mis er ben Bompeo ermordete, gab er ihm zwei Stiche in ben Sals,

in der Mitte von zehn Männern, die ihn bewachten, und rettete sich sogleich, worüber jene, die doch brave und zwerlässige Leute waren, nicht wenig gescholten wurden. Der Goelmann des Cardinals Santa Fiore, der so eben gegenwärtig war, beträftigte dem Papst alles, was sein Sohn gesagt hatte: der Papst schien verdrießlich und sagte nickts.

Run will ich aber bas mabre Berhaltniß biefer Sache genau und treulich ergablen. Gebachter Ebelmann tam eines Tags zu mir und zeigte mir einen fleinen golbenen Ring, der von Quecksilber ganz verunreinigt war und sagte: Reinige mir ben Ring und mache geschwind! 3ch batte viel wichtige Berke und Arbeiten von Gold und Ebelsteinen por mir; und ba mir jemand so gerabezu befahl, ben ich niemals weber gesprochen noch gesehen hatte, fagte ich ihm, ich batte bas Butzeug so eben nicht bei ber Hand; er möchte zu einem andern gehen. Darauf sagte er mir, ohne irgend einen Unlaß, ich sep ein Gel! Darauf antwortete ich, er rebe nicht die Bahrheit : ich fev in jedem Betracht mehr als er: wenn er mich aber anftieße, fo wollte ich ibm Tritte geben arger als ein Gel. Das binterbrachte er bem Carbinal und malte ibm eine Solle vor. Zwei Tage barauf schoß ich nach einer wilben Taube in ein hohes Loch an dem Palast; sie hatte dort genistet, und ich hatte einen Goldschmieb, Johann Franz bella Tacca, einen Mailander, icon oft danach ichiegen feben, ber fie nie getroffen batte. Dießmal fab die Taube nur mit dem Ropf beraus, da ihr verdächtig vorkam, daß man schon einige mal nach ihr geschoffen batte. Franz und ich waren auf der Jago mit der Buchse Rebenbuhler, und einige Ebelleute, meine Freunde, die an meiner Wertstatt lehnten, sagten zu mir: Siehe, da droben ist die Taube, nach der Franz fo lange geschossen und fie niemals getroffen bat: siehe nur, wie das arme Thier in Furcht ist; kaum läßt es ben Ropf feben. Da hob ich bie Augen in die gobe und fagte, ber Ropf allein ware mir genug, um das arme Thier ju erlegen; wenn es nur warten wollte, bis ich meine Buchse angelegt batte, gewiß, ich wollte nicht fehlen. Darauf fagten meine Freunde, bem Erfinder ber Buchfe felbst wurde ein folder Schuß nicht gelingen. Ich aber verjette: Betten wir einen Beder Briedischen Beine von bem guten bes Wirthes Balombo! Wartet fie auf mich, bis ich meinen wundersamen Brocardo anlege — benn so nannte ich meine Buchfe - jo will ich fie auf bas bischen Ropf treffen, bas fie mir zeigt. Sogleich zielte ich aus freier Hand, ohne irgendwo anzulehnen, und hielt mein Bort. Ich bachte babei weber an ben Carbinal noch an irgend einen Menschen, vielmehr hielt ich den Cardinal Santa Riore für meinen großen Gonner. Daraus tann man nun feben, mas bas Glud für mancherlei Bege nimmt, wenn es einen einmal beschädigen und zu Grunde richten will.

So war ber Papft innerlich voll Merger und Berbruß

und bedachte, mas ihm fein Sohn gefagt batte. Run begehrte zwei Tage nachber der Cardinal Cornaro ein Bisthum für einen feiner Ebelleute, welcher Andreas Centano bieß. Der Bapft erinnerte sich wohl, daß er gedachtem Manne das erfte zu erledigende Bisthum versprochen batte. und war auch bereit, es ihm ju geben; nur verlangte er eine Gegengefälligfeit, und zwar wollte er mich wieber in seine Banbe baben. Darauf fagte ber Carbinal: Da Em. heiligkeit ihm schon verziehen haben, was wird die Welt sagen? und da Sie ihn frei in meine Hande gaben, was werden die Romer von Em. Beiligkeit und von mir benten? Darauf antwortete ber Bapft: 3ch verlange ben Benvenuto, wenn ibr bas Bisthum verlangt, und jeder bente, was er will! Der aute Carbinal versette: Seine Seilige teit mochte ihm bas Bisthum geben, babei aber bie Sache boch bedenken und übrigens nach Belieben verfahren! Darauf antwortete ber Bapft, ber fich boch einigermaaßen seines foandlich gebrochenen Wortes fcamte: Ich merbe ben Benvenuto bolen laffen und ju meiner fleinen Satisfaction foll man ibn unten in die Zimmer bes geheimen Gartens bringen, wo er völlig genesen mag. nicht verbieten, daß ihn alle seine Freunde besuchen konnen, und für feinen Unterhalt forgen, bis ihm alle Grillen wieber aus bem Ropfe find.

Der Cardinal kam nach Hause und ließ mir durch ben, der das Bisthum erwartete, sogleich sagen, der Papst wolle mich wieder in seine Hande haben: ich sollte aber in einem untern Zimmer des geheimen Gartens bleiben, wo mich jedermann besuchen könnte, so wie disher in seinem Zimmer. Darauf dat ich Herrn Andreas, er möge dem Cardinal sagen, daß er mich dem Papst doch ja nicht ausliesern sollte. Wenn er mich gewähren ließe, so wollte ich mich, in eine Watraße gewickelt, außerhalb Rom an einen sichern Ort bringen lassen; denn wenn ich wieder in die Hande des Papstes geriethe, wurde ich gewiß umkommen.

Wären meine Worte dem Cardinal hinterbracht worden, so glaube ich, er hätte es wohl gethan, aber der Herr Andreas, der das Bisthum erwartete, entdeckte die Sache. Der Papst schickte geschwind nach mir und ließ mich, wie er gesagt hatte, in eines der untersten Zimmer seines geheimen Gartens bringen. Der Cardinal ließ mir sagen, ich sollte nichts von den Speisen essen, die mir der Papst schies; er wolle mir Essen senden. Was er gethan habe, sey aus Nothwendigkeit geschehen: ich sollte gutes Muths seyn; er wolle mir schon beistehen und mich befreien helsen.

Bahrend dieses Aufenthalts hatte ich täglich Besuch, und große Dinge wurden mir von den Edelleuten angeboten. Bom Papst sam das Essen, das ich aber nicht anrührte, vielmehr nur das genoß, was der Cardinal mir schiete; und so ging es eine Beile. Unter andern Freunden hatte ich einen Griechischen Jüngling von fünsundzwanzig Jahren: derselbe war sehr munter, socht besser als irgend ein anderer in Rom, dabei war er kleinmuthig,

außerst treu, redlich und leichtgläubig. Nachdem ich vernommen batte, wie ber Bapft von Anfang, und wie er nachber das Gegentheil gesprochen, vertraute ich mich bem jungen Griechen und fagte zu ihm: Lieber Bruber, fie wollen mich umbringen, und es wird Beit, bag ich mich rette; sie benken, ich merke es nicht, und erzeigen mir dese wegen folde besondere Gunft, was alles nur lauter Berratherei ift. Der gute Jungling fagte zu mir: Dein Benvenuto, in Rom ergablt man, ber Bapft babe bir eine Stelle von 500 Scubi gegeben. Ich bitte bich, bringe bich nicht burch beinen Berbacht um ein foldes Glud! 3ch aber bat ihn mit ben Armen auf ber Bruft, er möchte mir fortbelfen: ich wisse wohl, daß ein Papst mir viel Gutes thun tonne, es fen aber leiber nur ju gewiß, baß mir biefer, in fofern er es nur mit Ehren thun burfe, beimlich alles mogliche Bose gufügen werbe. So beschwur ich meinen Freund, er folle mir bas Leben retten, und wenn er mich wegbrächte. wie ich ihm die Mittel dazu angeben wollte, so wurde ich anerkennen, daß ich ihm mein Leben schuldig fep, und es im Nothfall auch wieber für ihn verwenden. Der arme Jüngling sagte weinend zu mir: Lieber Bruber, bu willst dein eigenes Berderben, und boch kann ich bir bas, was bu befiehlst, nicht versagen. Beige mir die Art und Beise, und ich will alles verrichten, obschon wider meinen Willen.

So waren wir entschlossen. Ich hatte ihm die Art gesagt, und alles bestellt, so daß es leicht hätte geben müssen.
Er kam und ich glaubte, er werde nun ins Werk richten,
was ich angeordnet hatte. Da sagte er, um meines eigenen Heils willen wolle er ungehorsam seyn: er wisse wohl,
was er von Leuten gehört habe, die immer um den Papst
seven, und denen mein wahres Verhältniß bekannt sey.
Da ich mir nun nicht anders zu helsen wußte, war ich höchst
verdrießlich und voller Verzweissung.

Unter biesem Zwist war der ganze Tag vergangen — es war Frohnleichnam 1539 — und man brachte mir aus der Rüche des Bapstes reichliches Gsen, nicht weniger gute Speisen aus der Rüche des Cardinals. Es tamen verschiedene Freunde, und ich bat sie zu Tische, hielt meinen verdundenen Fuß auf dem Bette, und aß fröhlich mit ihnen. Sie gingen nach ein Uhr hinweg; zwei meiner Diener brachten mich zu Bette, und legten sich darauf ins Borzimmer.

Ich hatte einen hund, wie ein Mohr so schwarz, von ber zottigen Art, der mir auf der Jagd trefflich diente, und der keinen Schritt von mir wich. Er lag unter meinem Bette, und ich rief meinen Diener wohl dreimal, er solle ihn hervorholen; benn das Thier heulte erschrecklich. Sobald meine Diener kamen, warf er sich auf sie und bis um sich; meine Leute fürchteten sich, sie glaubten der Hund ser tull, weil er beständig heulte. So brachten wir zu bis vier Uhr in der Nacht: wie die Stunde schlug, trat der Bargell mit vielen Gehülsen in mein Zimmer; da suhr der Hund hervor und siel grimmig über sie her, zerriß ihnen

Jade und Strumpfe, und jagte ihnen folche Furcht ein, baß fie ibn auch für wutbend bielten. Desmegen fagte ber Bargell, als ein erfahrener Mann: Das ift die Art ber guten hunde, daß sie das Uebel, das ihren herren bevorftebt, rathen und voraussagen. Bebrt euch mit ein paar Stöden gegen das Thier, bindet mir Benvenuto auf diesen Tragsessel, und bringt ibn an den bewußten Ort! Das war nun, wie ich schon fagte, am Frohnleichnamstage, ungefähr um Mitternacht. So trugen fie mich, verbect und verftopft, und vier gingen voraus, die wenigen Denschen, die noch auf der Straße waren, bei Seite zu weisen. Sie trugen mich nach Torre bie Nong, und brachten mich in das Gefängniß auf Leben und Tod, legten mich auf eine idledte Matrage und ließen mir einen Bachter ba, welcher die ganze Nacht mein übles Schidsal beklagte, und immer ausrief: Armer Benvenuto, mas haft bu biefen Leuten gethan! Da begriff ich mobl, mas mir begegnen tonnte, theils weil man mich an einen folden Ort gebracht batte, theils weil ber Menfch folche Borte wiederholte.

Ginen Theil biefer Racht qualte mich ber Gebante, aus was für Urfache Gott mir eine folche Buße auflege? und ba ich fie nicht finden konnte, war ich außerst unrubig. Indessen bemühte sich die Wache, mich, so gut fie wußte, zu troften und zu ftarten, ich aber beschwur fie um Gottes willen, fie follte foweigen und nichts zu mir fprechen; benn ich wurde felbst am besten einen Entschluß zu fassen wissen. Und fie versprach mir auch, meinen Billen zu thun. Dann wendete ich mein ganges Berg ju Gott , und bat ihn inbrunftig, er moge mir beifteben; benn ich habe mich allerdings über mein Schidsal zu betlagen. Reine Mucht sev eine unschuldige Handlung nach den Geseten. wie die Menfchen folche erkennten. habe ich auch Tobtschläge begangen, so habe mich boch sein Statthalter aus meinem Baterlande jurudgerufen, und mir, fraft ber göttlichen Gefege, verziehen; und was ich auch gethan habe, sen zur Bertheibigung des Leibes geschehen, den mir Seine gottliche Majestat gelieben habe, fo daß ich nicht einsehe, wie ich nach den Einrichtungen, die wir auf ber Welt befolgen, einen folden Lob verdiene, vielmehr ichiene es, daß es mir wie ungludlichen Berfonen begegne, bie auf ber Straße von einem Ziegel todtgeschlagen werden. Daran febe man eben bie Dacht ber Geftirne, nicht bas fie fich etwa verbanden, um uns Gutes ober Bofes ju erzeigen, fondern weil fie durch ihr Busammentreffen foldes llebel bewirften. Ich erfenne zwar recht aut an, baß ich einen freien Willen habe, und baß, wenn mein Glaube recht geubt mare, die Engel bes himmels mich aus biefem Gefängniffe beraustragen, und mich von jedem Unglud retten konnten; allein weil ich einer folden gottlichen Gnade nicht werth sep, so würden jene aftralischen Ginflusse wohl ihre Bosartigkeit an mir beweisen. Rachbem ich bas so ein wenig burchgebacht batte, faste ich mich und folief fogleich ein.

Als es Tag ward, wedte mich die Wache auf und frate: Ungludlicher guter Mann, es ift nicht mehr Beit u folgien: benn es ist einer gefommen, ber bir eine bose Reuigkeit zu bringen bat. Darauf antwortete ich: Je gefowinder ich aus diefem irdifchen Gefangniß befreit werbe, besto angenehmer ift es mir, besonders ba ich sicher bin, daß meine Seele gerettet ift, und bag ich wiberrechtlich fterbe. Christus, unser berrlicher und gottlicher Erloser, gefellt mich zu feinen Schulern und Freunden, die auch uniduldig ben Tod erduldeten, und ich habe beswegen Gott ju loben. Barum tritt ber nicht bervor, ber mir bas Urtheil anzukundigen hat? Darauf sagte die Bache: Er bedauert bich gar ju febr und weint. Darauf nannte ich ibn beim Namen — er bieß herr Benedict da Caali und fagte ju ihm: Rommt naber, mein Berr Benedict! benn ich bin gegenwärtig febr gut gefaßt und entschloffen. Ge ift mir rühmlicher, daß ich unschuldig sterbe, als wenn ich schuldig umlame. Tretet berbei, ich bitte euch, und gebt mir einen Briefter, mit dem ich wenige Worte reben tann! benn meine fromme Beichte babe ich icon meinem herrn und Gott abgelegt; allein ich mochte boch auch bie Befehle unfrer beiligen Mutter, ber Rirche, erfullen, ber ich von herzen bas- abideuliche Unrecht, bas fie mir anthut, vergeihe. So tommt nur, mein Berr Benedict, und vollzieht euer Amt, ebe ich etwa wieder lleinmuthig werde!

Ms ich biefe Borte gesprochen, entfernte fich ber gute Rann und fagte gur Bache, fie follte die Thur verschließen; denn ohne ihn konne nichts vorgeben. Er eilte barauf zur Gemahlin des Herrn Beter Ludwig, die bei obgedachter Serzogin war, und sagte, indem er vor die Damen trat: Erlauchte Frau, erzeigt mir um Gottes willen die Gnade, ben Bapft bitten zu laffen, daß er einen andern schicke, das Urtheil an Benvenuto zu vollstreden und mein Amt ju verrichten, dem ich auf immer entsage. Und so ging er mit großen Schmerzen hinweg. Die Herzogin, welche gegenwärtig war, verzog das Gesicht und sagte: Das ist eine schöne Gerechtigkeit, die der Statthalter Gottes in Rom ausübt! Der Herzog, mein Gemahl, wollte diesem Manne sehr wohl wegen seiner Runst und seiner Tugenben und sab nicht gern, daß er nach Rom zurücklehrte; er batte ihn viel lieber bei sich behalten. Und so ging sie mit vielen verbrießlichen Worten hinweg. Die Gemahlin des Herrn Beter Ludwig, welche Frau Hieronyma bieß, ging fogleich jum Papste, warf sich, in Gegenwart vieler Carbinale, ihm zu Füßen, und sagte so große Dinge, daß der Bapft fich schämen mußte. Er versette barauf: Guch zu Liebe mag es ihm bingeben! Much find wir niemals übel gegen ihn gefinnt gewesen. So außerte fich ber Papft, weil so viel Carbinale die Worte biefer fühnen, bewundernswerthen Frau gehört hatten.

Ich aber befand mich in ben schlimmsten Umstanden. Das herz schlug mir in einem fort, und auch diejenigen, bie ben bosen Auftrag verrichten sollten, waren migbehaglich.

Es ward immer später und endlich Tischzeit; ba ging jeber seiner Bege, und mir brachte man auch ju effen. Darüber verwunderte ich mich und saate: Hier bat die Babrbeit mehr vermocht als ber folimme Ginfluß ber himmlischen Gestirne, und ich bitte Gott, daß er, nach feinem Gefallen, mich von diefem Unbeil errette. Run fing ich an ju effen, und wie ich mich vorher in mein großes Uebel ergeben batte, schöpfte ich gleich wieder gute Hoffnung. Ich speis'te mit viel Appetit, und sab und borte nichts weiter, bis in der ersten Stunde der Nacht, da kam ber Bargell mit mehrern seiner Leute, feste mich wieber in ben Seffel, worauf fie mich Abends vorher an biefen Ort getragen batten, und fagte mir mit vielen freundlichen Worten, ich follte rubig fenn; und ben Safdern befahl er, fie follten mich wohl in Acht nehmen und nicht an meinen zerbrochenen Fuß stoßen. So trugen sie mich ins Castell wieder zurud; und da wir auf der Höhe des Thurms waren, wo ein fleiner Sof ift, hielten fie ftill.

#### Dreizehntes Capitel.

Erzählung ber grausamen Dishandlung, die er während seiner Gesangenschaft erdulbet. — Große Ergebung in sein tranriges Schickssal. — Bunderbare Bision, die eine baldige Befreiung verfündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Clend, wodurch das herz bes Caftelslans erweicht wird. — Der Castellan fitrbt. — Durante versucht, den Cellini zu vergiften. Dieser entsommt dem Tode durch den Seig eines armen Juwellers.

Darauf ließ fich ber Castellan, trant und elend, wie er war, gleichfalls an biefen Ort tragen und fagte: Richt mahr, ich habe bich wieber? Ja! verfeste ich: aber nicht mabr, ich bin euch entkommen? Und ware ich nicht, unter papftlicher Treue, um ein Bisthum swischen einem Benegianischen Carbinal und einem Romer Farnese verhandelt worben, welche beibe ben beiligen Gefeten febr bas Geficht gerfratt haben, fo hatteft bu mich nicht wieder ermischen sollen. Beil sie fich aber so schlecht betragen haben, so thue nun auch bas Schlimmfte, was bu tannft; benn ich bekummere mich um nichts mehr in ber Welt. Da fing ber arme Mann an gewaltig zu schreien und rief: Bebe mir! bem ift Leben und Sterben einerlei, und er ift noch fühner, als ba er gefund mar. Bringt ibn unter ben Garten und rebet mir nicht mehr von ihm! benn er ift Urfache an meinem Tobe.

Man trug mich unter ben Garten, in ein dunkles Behältniß, das sehr seucht war, voll Tarantel und gistiger Bürmer. Man warf mir eine Matrage von Werg auf die Erde, gab mir diesen Abend nichts zu effen, und verschloß mich mit vier Thüren. So blieb ich dis neunzehn Uhr des andern Tags; da brachte man mir zu effen, und ich verlangte einige meiner Bücher zum Lesen. Ohne mir zu antworten, hinterbrachten sie es dem Castellan, welcher gefragt hatte, was ich denn sagte? Den andern Morgen reichten sie mir eine Bibel und die Chronit des Billani. Ich verlangte noch einige andere Bücher, aber sie sagten mir, daraus würde nichts werden; ich hätte an diesen schon zu viel. So lebte ich, elend genug, auf der ganz versaulten Matrape; denn in drei Tagen war alles naß geworden. Wegen meines zerbrochenen Jußes tonnte ich mich nicht regen, und wenn ich um einer Nothdurft willen aus dem Bette mußte, so hatte ich mit großer Noth auf allen Bieren zu triechen, um den Unrath nur nicht nahe zu haben.

Ungefahr anderthalb Stunden des Tages drang ein wenig Widerschein durch ein kleines Loch in die ungludsfeligste Höhle; nur diese kurze Zeit konnte ich lesen, übrigens war ich Tag und Nacht in der Finsterniß, und nicht ohne Gedanken an Gott und unsere menschliche Gebrechlichsteit. Ja es schien mir gewiß, daß ich in wenigen Tagen mein ungludliches Leben auf diese Weise endigen würde. Ich tröstete mich, so gut ich konnte, und betrachtete, wie iel trauriger es gewesen ware, dieses Leben durch den schwerzlichen Tod des henkerbeiles zu endigen, als jest, da ich durch eine Art von Traum hinausgehen wurde, den ich nach und nach angenehm fand. Denn ich sühlte meine Kräste von Zeit zu Zeit abnehmen, dis meine gute Natur sich an dieses Fegeseuer gewöhnte.

Da ich nun einmal so weit gekommen war, faßte ich Muth, das unglaubliche Elend so lange zu erdulden, als meine Rrafte noch binreichten. 3ch fing die Bibel von Unfang an, und fo fuhr ich täglich mit Lefen und frommen Betrachtungen fort, und ich war so verliebt barein, baß ich nichts anders gethan haben wurde; aber fobald mir bas Licht mangelte, fiel der Berdruß mich wieder an und qualte mich fo, daß ich mehr als einmal entschlossen war, mich felbst umzubringen. Weil fie mir aber tein Meffer gelaffen batten, fo war die Sache fdwer zu verrichten. Doch hatte ich unter andern einmal ein großes bolg gurecht gestellt und wie eine Falle unterftutt, und wollte es auf meinen Ropf schlägen lassen, so daß ich gewiß gleich tobt geblieben mare. Mis ich nun bas Gestelle gurecht gemacht hatte und eben, um loszubruden, bie hand hineinstedte, ward ich von einem unsichtbaren Befen ergriffen und vier Ellen weit meggeworfen, worüber ich so erschrat, daß ich für tobt liegen blieb.

Dieser Zustand dauerte von Tagesandruch dis neunzehn Uhr, da sie mir das Essen brachten. Sie mochten oft hin und her gegangen seyn, ehe ich sie bemerkte; denn zulest, als ich zu mir kam, hörte ich den Capitan Sandrino Monaldi, der im Hereintreten sagte: Welches Ende haben so seltene Tugenden genommen! Als ich diese Worte vernahm. schlug ich die Augen auf und sah die Priester in ihren Chochemden, welche ausriesen: Ihr habt ja gesagt, daß er todt seyd. Darauf antwortete Bozza: Für todt habe ich ihn gesunden, und so sagte ich's auch. Schnell hoben sie mich aus, nahmen die Matraze weg, die ganz saul und wie Rubeln geworden war, warfen sie vor die Thüre und erzählten

ben Borfall bem Caftellan, ber mir eine andere Matrage geben ließ.

Da ich nun überlegte, mas mobl gewesen fen tonnte. bas mich von meinem Borfat abgehalten hatte, fo tonnte ich wohl benten, bag es eine gottliche Rraft fen, bie fic meiner annahme. Die Racht barauf erschien mir eine wunberfame Gestalt im Traume; es war ber fconfte Jungling: er fagte mir mit gorniger Stimme: Weißt bu, wer bir ben Rörper gelieben bat, ben bu vor ber Zeit verberben wollteft? Dir ichien, als antwortete ich, bag ich alles nur Gott und ber Natur iculbig fey. Run, verfette er, bu verachteft feine Werte, indem du fie zerftoren willft? Lag bich pon ihm führen und verliere die Hoffnung nicht auf seine Racht! Er fügte noch viele der herrlichsten Worte bingu, beren ich mich nicht den taufenoften Theil erinnere. Run fing ich an ju betrachten, bag biefe Engelsgeftalt mir bie Dabrbeit ge fagt habe. 3ch fab mich im Gefängniß um und erblidte einen verwitterten Biegel; ich rieb bie Stude gegen ein= ander und machte eine Art Teig baraus; alsdann **froch ic**b an die Thure und arbeitete mit den Bahnen fo lange, bis ich einen Splitter ablofte, und erwartete bie Stunde, ba mir bas Licht ins Gefangniß tam, welches gegen Abend war. Dann fing ich an, so gut ich konnte, auf weiße Blatter, bie an die Bibel angebunden waren, ju schreiben. 3ch schalt meine Seelenfrafte, daß sie nicht mehr in diesem Les ben bleiben wollten; sie antworteten meinem Körper, daß fie fo viel bulben mußten, und ber Rorper gab ihnen Soff: nung befferer Tage; und fo brachte ich ein Gefprach in Bersen zu Stande.

Rachdem ich mich also selbst gestärkt hatte, fühlte ich neue Rraft, fuhr fort meine Bibel zu lefen, und batte meine Mugen fo an die Dunkelbeit gewöhnt, daß ich nunmehr ftatt anderthalb Stunden schon drei lesen konnte. 3ch betrachtete mit Erftaunen bie Gewalt bes gottlichen Ginfluffes auf diese einfältigen Menschen, die mit so großer Inbrunkt alaubten, daß Gott ihnen alles ju Gefallen thun wurde, was fie fich nur ausgebacht hatten; und so versprach ich mir auch die Bulfe Gottes, sowohl weil er so erhaben und gnabig, als auch weil ich fo unschuldig fen. Beftanbig, balb mit Gebet balb mit Gespräch, wendete ich mich ju Gott. und fühlte ein fo großes Bergnugen bei biefen Gebanten, baß ich mich feines anbern Berbruffes erinnerte, ben ich gehabt haben mochte. So fang ich auch ben gangen Lag Pfalmen und viele andere meiner Gedichte, alle an Gott gerichtet. Nur machten mir meine Ragel, die immer fortwuchsen, bas größte lebel. Ich tonnte mich nicht antühren. ohne daß sie mich verwundeten, noch mich antleiben, ohne daß sie inwendig oder auswendig bangen blieben und mir große Schmerzen verurfachten; auch fingen mir die Babne an im Munde abzusterben, und weil fie fich an ben gefunben fließen, so wurden fie endlich gang los in ber Rinnlabe. und die Burgeln wollten nicht mehr in ihren Ginfaffungen bleiben. Benn ich bas mertte, jog ich fie beraus, wie and

einer Scheibe, ohne Schmerz und Blut: und so hatte ich leiber viele verloren. Indeffen schickte ich mich auch in diese neuen Uebel; bald sang ich, bald betete ich; auch sing ich ein Gedicht zum Lob des Gefängnisses an, und erzählte in demselben alle die Borfälle, die mir begegnet waren.

Der aute Castellan schickte oft heimlich, zu vernehmen, was ich mache? und ich hatte mich, eben ben letten Juli, mit mir felbst ergest und mich bes großen Festes erinnert, bas man in Rom am erften August feiert; ich fagte zu mir: Alle vergangenen Jahre babe ich dieses angenehme Fest mit der vergänglichen Welt gefeiert; dießmal will ich es mit der Gottheit des herrn zubringen. D, wie viel erfreulicher ift biefes als jenes! Die Abgeschickten bes Caftellans borten biefe Borte und fagten ibm alles wieber. Diefer versette mit unglaublichem Berbruffe: Bei Gott, foll biefer, ber in fo großem Clend lebt, noch triumphiren, inbeffen id bei aller Bequemlichleit mich abzehre und bloß um feinet: willen fterbe? Geht geschwind und werft ibn in die unterfte hoble, wo man ben Prediger Fojano verhungern ließ; vielleicht wird fich ihm alsbann in biefem elenden Buftanbe der Muthwille aus dem Ropf verkeren.

Sogleich tam Capitan Sandrino Monaldi, mit ungefähr jwanzig Dienern des Castellans, in mein Gefängniß. Sie sanden mich auf meinen Anieen, und ich kehrte mich nicht nach ihnen um, vielmehr betete ich einen Gott Bater an, von Engesn umgeben, und einen auferweckten triumphirenden Christus, die ich mit einem Stückhen Kohle an die Mauer gezeichnet hatte, das ich in meinem Kerker von Schutt bedeckt fand.

Rachbem ich vier Monate rücklings auf dem Bette wegen bes gerbrochenen Suges gelegen und fo oft getraumt hatte, bie Engel tamen mich zu beilen, fo war ich zulest gang gefund geworben, als wenn ich niemals beschädigt gewesen ware. Run kamen so viele Bewaffnete zu mir und schienen sich zu fürchten, wie vor einem giftigen Drachen. Darauf fagte ber Capitan: Du borft boch, baß wir Leute genug find, und mit großem Geräusch zu bir tommen, und bu wendest bich nicht ju uns. Als ich biefe Worte vernahm, bacte ich mir recht gut bas Schlimmfte, mas mir begegnen tonnte, und indem ich mich fogleich mit dem Uebel befannt machte und mich bagegen stärkte, sagte ich zu ihm: Bu diesem Gott und Konig bes himmels habe ich meine Seele gewendet, meine Betrachtung und alle meine Lebensgeifter, und euch habe ich gerade das jugekehrt, was euch angehört. Bas gut an mir ift, fept ihr nicht werth zu feben; best wegen macht nun mit bem, was euer ift, alles, was ihr lönnt!

Der Capitan, der nicht wußte, was ich thun wollte, schien surchtsam und sagte zu vier der stärksten unter allen: Legt eure Wassen ab! Als sie es getban hatten, rief er: Schnell, pack ihn an und saßt ihn, und wenn er der Zeusel wäre, so sollten wir uns so sehr nicht vor ihm fürchten; haltet ihn fest, daß er euch nicht entwische! So ward ich

von ihnen überwältigt und übel behandelt, und dachte mit viel was Schlimmeres als das, was mir zubereitet war; da hob ich die Augen zu Christus auf und sagte: Gerechter Gott, der du auf dem hohen Holze alle unsere Schulden bezahlt hast, warum soll meine Unschuld für Schulden büßen, die ich nicht kenne? Doch dein Wille geschehe!

Indessen trugen sie mich fort, beim Scheine der Fadel, und ich glaubte, sie wollten mich in die Fallslappe bes Sammalo stürzen: so beißt ein fürchterlicher Ort, der Les bendige genug verschlungen hat; denn sie fallen in den Grund des Castells hinunter, in einen Brunnen. Aber das begegnete mir nicht, und ich glaubte nun recht gut davon zu kommen, weil sie mich in die gedachte häßliche Höhle hineinschleppten, wo Fojano verhungert war. Dort vers ließen sie mich und thaten mir weiter kein Leids. Da sang ich ein de Profundis, ein Misserere, ein in te Domine, und seierte den ganzen ersten August mit Gott, und mein herz jauchzte voll Hossinung und Glauben.

Den zweiten Tag zogen sie mich aus diesem Loche und trugen mich dahin zurück, wo die Zeichnungen der Bilder Gottes waren, und als ich diese wieder sah, weinte ich in ihrer Gegenwart vor süßer Freude. Nun wollte der Castellan alle Tage wissen, was ich mache, und was ich zu sagen hätte? Der Papst hatte den ganzen Borgang vernommen, nicht weniger, daß die Aerzte dem Castellan schon den Tod verkündigt hätten. Darauf sagte er: Ehe mein Castellan stirbt, soll er auch den Benvenuto, der Schuld an seinem Tode ist, nach seiner Art aus der Welt schaffen. Als der Castellan diese Worte aus dem Munde des Herrn Beter Ludwig hörte, sagte er zu diesem: So will also der Papst, daß ich meine Rache an Benvenuto nehmen soll? er schenkt mir ihn? Gut, er soll nur ruhig seyn und mich gewähren lassen!

So folimm nun bie Gefinnungen bes Bapftes gegen mich waren, fo übel bachte auch ber Caftellan in biefem Augenblide gegen mich, und sogleich tam das Unsichtbare, bas mich vom Selbstmord abgehalten batte, wieder unfichtbar zu mir, ließ fich aber mit lauter Stimme vernehmen. ftieß mich an, baß ich mich aufrichtete, und fagte sobann: Webe, mein Benvenuto! eilig, eilig! Wende bich mit beinem gewohnten Gebet gu Gott und ichreie beftig gu ibm! 36 erfdrat, marf mich auf die Aniee und fagte viele meiner Gebete, bann ben gangen Pfalm: Qui habitat in auditorio. Darauf fprach ich mit Gott ein wenig, und auf einmal fagte eine belle und beutliche Stimme: Rube nunmehr und fürchte bich nicht! Diefer Borfall aber beus tete barauf, bag ber Caftellan, ber ben abicheulichsten Auftrag wegen meines Tobes ichon gegeben hatte, augenblicklich seinen Entschluß wieder veranderte und ausrief: Ift das nicht Benvenuto, den ich so sehr vertheibigt babe, von bem ich so gewiß weiß, daß er unschuldig ift, und bem alles biefes Uebel widerrechtlich begegnet? Wie foll Gott Barms bergigleit mit mir und meinen Gunden haben, wenn ich

benen nicht verzeihe, die auch mich äußerst beleidigen? Warum soll ich einen guten und unschuldigen Mann verleten, der mir Dienst und Ehre erwiesen hat? Rein, anstatt ihn zu tödten, will ich ihm Leben und Freiheit verschaffen, und in meinem Testamente will ich verordnen, daß ihm niemand etwas wegen seines hiesigen Ausenthaltes absorbern soll; denn er hätte sonst eine große Zeche zu bezahlen. Das vernahm der Papst und war darüber sehr ungehalten.

3d inbessen feste meine gewöhnlichen Gebete fort, und meine Traume waren alle Racht angenehmer und gefälliger, so daß fie alle Einbildungstraft überftiegen. Dir traumte immer, daß ich mich sichtlich bei dem befinde, den ich unfictbar empfunden batte und noch oft empfand; ich verlangte von ihm zur einzigen Gnade und bat ihn bringend, er möchte mich dabin führen, wo ich die Sonne sehen könnte, bas fep bas einzige Berlangen, bas ich babe; ich wollte alsbann zufrieden sterben und allen Berdruß dieses Gefängnisses vergessen. Much mar ber Jammer mein Freund und Befell geworben, und nichts tonnte mich mehr irre machen. Anfanas erwarteten die Anbanger des Castellans, er solle mich nach seiner Drohung an den Mauerzacken hängen lasfen, von bem ich mich beruntergelaffen batte. Da fie aber feine entgegengefeste Entschließung faben, waren fie berbrießlich, suchten mir auf alle Beise Furcht einzujagen, und mich in Beforgniß für mein Leben zu feten. Das war ich aber, wie gesagt, alles so gewohnt, daß ich nichts fürchtete, nichts mich rubrte. Das einzige Berlangen blieb mir, daß ich möchte im Traum die Sonnenscheibe erbliden.

Darauf waren stets meine großen Gebete gerichtet, in welchen ich Christum inbrünstig anrief und immer sagte: D wahrhaftiger Sohn Gottes, ich bitte dich bei beiner Geburt, bei beinem Tod am Areuze, bei beiner herrlichen Auserstehung, daß du mich werth achtest, die Sonne wieder zu sehen, wo nicht wirklich, wenigstens im Traume! Aber solltest du mich würdig halten, daß ich sie mit meinen sterbslichen Augen wieder sähe, so verspreche ich, dich an deinem heiligen Grabe zu besuchen. Diesen Borsat saste ich, und that unter großen Gebeten dieses Gelübbe am 2. October 1539.

Den andern Morgen war ich, bei Anbruch des Tags, etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang, von meinem unglüdseligen Lager aufgestanden, und hatte ein schlechtes Reid angezogen; denn es sing an talt zu werden. Ich stand und betete andächtiger als sonst, und sagte zu Christo, er möchte mir wenigstens durch göttliche Eingebung wissen lassen, für welche Sünde ich so schwer zu büßen hätte? denn da seine göttliche Majestät mich nicht einmal werth hielte, die Sonne nur im Traume zu sehen, so bäte ich ihn bei aller seiner Kraft und Macht, daß er mir wenigstens die Ursache meiner Leiden entdeden möchte. Raum hatte ich biese Worte ausgesprochen, als der Unsichtbare nach Art eines Windes mich ergriff und mich in ein Zimmer führte, wo er sich mir sichtbar in menschlicher Gestalt darstellte, als ein Jüngling, dem der Bart keimt, von wundersamer und

iconer Bilbung, aber ernft, nicht wolluftig. Er beutete mir auf die vielen Denfchen in bem Saal und fagte: Du fiehst bier, die bisber geboren und gestorben find! 3ch fragte ibn, warum er mich bierber führe; er fagte: Romm nur mit mir, und bu wirft es balb feben! 3ch batte in ber Sand einen Dolch und ein Banzerbemd über bem Leibe. So führte er mich durch den großen Saal, und zeigte mir biejenigen, die zu unendlichen Taufenden barin bin und wieder gingen. Er brachte mich immer vorwarts, ging endlich ju einer tleinen Thure hinaus, und ich hinter ibm brein. Bir tamen in eine Art von engem Gafchen, und als er mich binter sich ba binein aus dem Saale jog, fand ich mich entwaffnet: ich batte ein weißes hemb an, nichts auf bem haupte, und ftand gur rechten Seite meines Gefahrten. Da ich mich auf biese Beise fant, verwunderte ich mich, benn ich tannte bie Strafe nicht, und als ich bie Augen erhob, fab ich ben Theil einer Mauer, wiber ben bie Sonne ichien, es war, als wenn ich nabe an einem großen Gebäude ftunde. Da fagte ich: O mein Freund, wie mache ich es wohl, um mich so boch in die Höbe zu heben, daß ich die Scheibe der Sonne selbst sehen kann? Da zeigte er mir einige Stufen, die zu meiner Rechten waren, und fagte mir: Steige bu nur allein ba binauf! Ich entfernte mich von ihm ein wenig und stieg einige Stw fen rudwarts hinauf, und nach und nach entbedte ich bie Rabe ber Sonne; so eilte ich auf gebachte Art immer bober ju fteigen, und entbedte julest ben gangen Rreis ber Sonne. Die Gewalt ber Strablen nothigte mich, wie gewöhnlich, bie Augen ju foließen, aber ich erholte mich balb, öffnete bie Augen wieder, fab unverwandt nach ihr und faate: D meine Sonne, nach der ich so lange mich gesehnt babe! 3d will nun nichts weiter feben, wenn auch beine Strablen mich blind machen follten, und fo blieb ich mit festem Blid fteben.

Rach einer turgen Zeit bemerkte ich, daß die gange Gewalt ber Strahlen sich auf die linke Seite der Sonne warf, und die Scheibe gang rein und far blieb. 3ch betrachtete die besondere Gnade, welche Gott mir biefen Morgen erzeigte, und fagte mit ftarter Stimme: Bie wunderbar ift beine Dacht! wie berrlich beine Rraft! und wie viel größer ift beine Gnabe, als ich nie erwartete! Mir schien die Sonne, ohne ihre Strablen, volltommen wie ein Bab bes reinften Golbes. Inbeffen ich biefen mert murbigen Gegenftand betrachtete, fab ich, baß bie Mitte bes Rreises sich aufblabte und in die Sobe strebte; auf einmal erzeugte sich ein Christus am Kreuz aus berselben Materie, woraus die Sonne war, fo fcon und gefällig gebildet und von bem gutigften Anblid, fo bag ber menfchliche Geift ihn nicht ben taufenbften Theil fo fcon batte ersinnen tonnen. Indeffen ich ibn betrachtete, rief ich laut: Bunder! o Bunder! gnabiger und allvermögender Gott, was machft bu mich wurdig, biefen Morgen ju feben? Indeffen ich nun fo betrachtete und fprach, bewegte fic Christus nach der Gegend, wo sich vorher die Strahlen hingezogen hatten, und die Mitte der Sonne sing abermals an sich auszublähen. Diese Bewegung wuchs eine Beile, und verwandelte sich schnell in die Gestalt der schnesken heiligen Jungfrau. Sie saß erhaben, ihren Sohn auf dem Arm, in der gesälligsten Stellung und gleichsam lächelnd. An beiden Seiten standen zwei Engel von solcher Schönheit, als die Einbildungstraft nicht erreicht. Auch sich in der Sonne zur rechten Hand eine Gestalt, nach Art eines Priesters gesteidet, der mir den Rücken zusehrte und gegen jene Mutter Gottes hindlicke. Alles dieses sah ich slar und wirklich, und dankte beständig Gott mit lauter Stimme.

Rachbem ich diese wunderbaren Dinge etwas über den achten Theil einer Stunde vor ben Augen gehabt batte, entfernten fie fic, und ich ward wieber auf mein Lager jurudgetragen. Sogleich rief ich mit lauter Stimme: Die Rraft Gottes bat mich gewürdigt, mir seine gange herrlichleit zu zeigen, wie fie vielleicht tein anderes fterbliches Auge gesehen bat. Run ertenne ich, daß ich frei und gludlich bin, und in ber Gnade Gottes stebe, und ihr andern Bosewichter werbet ungludlich und in seiner Ungnabe bleiben. Bist nur, ich bin gang gewiß, am Allerheiligen. tage, als an meinem Geburtstage, genau ben erften November, Nachts um Bier, werbet ihr genothigt fenn, mich aus biefem finftern Rerter zu befreien. Weniger werbet ihr nicht thun konnen; benn ich habe es mit meinen Augen an bem Throne Gottes gesehen. Der Priefter, welcher gegen ben herrn gelehrt ftand und mir ben Ruden wies, war St. Beter felbft, ber für mich fprach und fich schamte, baß man in seinem Sause Christen so scanblich begegne. Sagt es nur, wem ihr wollt! Riemand hat Gewalt, mir weiter ein Uebel anguthun; fagt nur euerm herrn, er foll mir Bachs ober Bapier geben, baß ich bie Berrlichkeit Gottes ausdrücken tann, die ich gesehen habe! Wahrlich id will es thun!

Der Caftellan, obgleich die Aerzte teine Soffnung mehr pu feiner Benefung hatten, mar boch wieder gang zu fich gelommen, und die Launen seiner jährlichen Tollheit hatten ihn gang und gar verlaffen. Da er nun allein für seine Seele beforgt war, machte ihm fein Bewiffen Borwurfe, und er überzeugte sich, baß man mir, sowohl vorher, als bis auf diesen Augenblick, großes Unrecht angethan hatte. Er ließ beswegen ben Papft von ben großen Dingen berichten, die ich verkündigte. Der Bapft, als einer, der nichts glaubte, weder an Gott noch an fonst was, ließ ihm antworten, ich sen toll geworben, und er solle nur, so gut er tonne, für seine Gesundheit sorgen. Als der Castellan diese Antwort hörte, ließ er mich tröften, schickte mir Schreib. jeug, Bachs und Boffirstabden mit vielen freundlichen Borten, die mir einer seiner Diener hinterbrachte, der mir wohl wollte. Dieser war gang das Gegentheil von ben mbern fieben Schelmen, die mich gerne tobt gesehen batten. Ich nahm das Papier und das Bachs, fing an zu ars beiten und schrieb dabei folgendes Sonett, das ich an den Castellan richtete:

Um vor die Seele dir, mein Herr, zu bringen, Belch Bunder diese Tage Gott mir schidte, Belch herrliches Gesicht mich hoch entzückte, Bunscht' ich die Kraft, ein himmlisch Lied zu singen.

O möchte nur jum heiligen Bater bringen, Bie mich die Macht der Gottheit selbst beglüdte, Aus meiner dumpfen Wohnung mich entruckte, Er wurde meine große Noth bezwingen.

Die Thore sprängen auf, ich könnte geben, Und haß und Buth entflöh'n, die grimmig wilden, Sie könnten kunftig meinen Weg nicht hindern.

Ach, laß mich nur das Licht des Tages sehen, Mit meiner Hand die Bunder nachzubilden! Schon würden meine Schmerzen sich vermindern.

Den andern Tag brachte mir derselbe Diener zu essen; ich gab ihm das Gedicht, das er heimlich, ohne daß es die übrigen bösartigen Leute bemerken konnten, dem Caskellan überdrachte, der mich gern loszelassen hätte; denn er glaubte, das Unrecht, das er mir angethan habe, sep die eigentliche Ursache seines Todes. Er las das Sonett mehr als einmal, das weder Begriffe noch Worte eines Wahnsinnigen, vielmehr eines guten und braven Mannes entbielt, und sogleich befahl er seinem Secretär, es dem Papste zu bringen, es in seine eigenen Hände zu geben und ihn zugleich um meine Freiheit zu bitten.

Hierauf schidte mir ber Castellan Licht für Tag und Nacht, mit allen Bequemlickeiten, die man an solchem Orte verlangen konnte; und so fing ich an, das Ungemach meines Lebens zu verbessern, das auf das höchste gestiegen war. Der Papst las das Sonett und ließ dem Castellan sagen, er werde dalb etwas thun, das ihm angenehm sehn würde. Und gewiß, der Papst hätte mich gerne gehen lassen, hätte ich nicht um Herrn Peter Ludwigs willen, selbst gegen die Reigung des Baters, müssen verwahrt bleiben.

Ich hatte jenes wunderbare Bunder gezeichnet und bossirt. Indessen nahte sich der Tod des Castellans, und er schidte mir am Allerheiligentage des Morgens durch Peter Ugolino, seinen Ressen, einige Juwelen zu beschauen. Als ich sie erblickte, sagte ich sogleich: Das ist das Wahrzeichen meiner Freiheit! Darauf versetzte der Jüngling, der sehr wenig zu sprechen psiegte: Daran benke nur nicht, Benvenuto! Darauf versetzte ich: Trage deine Juwelen weg! denn ich din so zugerichtet, daß ich nur in der Dame merung dieser sinstern Höhle sehen kann, in welcher sich die Cigenschaft der Juwelen nicht erkennen läßt; aber ich werde bald aus diesem Gesangniß herausgehen; benn der ganze Tag wird nicht verstreichen, so werdet ihr mich

abholen: das soll und muß geschehen, und ihr werdet nicht weniger thun können. Da ging jener weg und ließ mich wieder einschließen. Rach Berlauf etwa zweier Stunden kam er wieder zu mir, ohne Bewassnete, mit zwei Anaben, die mich unterstützen sollten; und so führte er mich in die weiten Jimmer, in denen ich vorher gewesen war, nämlich im Jahr 1538, und verschafste mir daselbst alle Bequemslichteit, die ich verlangte.

Benige Tage barauf unterlag ber Castellan, ber mich in Freiheit glaubte, seinem großen Uebel, und verließ das gegenwärtige Leben. An seine Stelle kam Herr Anton Ugolini, sein Bruder, der ihm vorgespiegelt hatte, als habe er mich gehen lassen. Dieser Herr Anton, so viel ich nachher vernahm, hatte Befehl vom Papste, mich in diesem weiten Gefängniß zu behalten, bis er ihm sagen würde, was mit mir geschehen sollte.

Obgebachter herr Durante von Brescia batte fich bagegen mit jenem Solbaten, dem Apotheter von Prato, verabredet, mir irgend einen Saft in dem Effen beigus bringen, ber mich nicht gleich, sonbern etwa in vier bis fünf Monaten tobtete. Run bachten fie fich aus, fie wollten mir gestoßene Diamanten unter bie Speife mifchen, was an und für fich teine Art von Gift ift, aber wegen feiner unichatbaren Sarte bie allericariften Eden behalt, und nicht etwa, wie die andern Steine, wenn man fie ftoft, gemiffermagben rundlich wird. Rommt er nun mit ben abrigen Speisen fo icarf und fpigig in ben Rorper, fo bangt er fich bei ber Berbauung an die Saute bes Magens und ber Gingeweide, und nach und nach, wenn andere Speisen darauf bruden, durchlöchert er die Theile mit der Reit, und man ftirbt baran, anstatt daß jede andere Art von Steinen ober Glas teine Gewalt bat fich anzuhängen und mit bem Effen fortgebt.

Wie gefagt, gab herr Durante einen Diamanten von einigem Berthe einer Bache; Die follte ibn, wie ich nachber vernahm, einem gewissen Lione von Areggo, einem Goldschmied, meinem großen Feinde, um ben Stein in Bulver zu verwandeln, gebracht haben. Da nun dieser Lione febr arm mar, und der Diamant doch manche zehn Scubi werth feyn mochte, gab er ein falfches Bulver anstatt bes gestoßenen Steins, bas fie mir benn auch fogleich su Mittage an alle Effen thaten, an ben Salat, an bas Ragout und die Suppe. 3ch speiste mit gutem Appetit benn ich batte ben Abend vorher gefastet, und es war ein Sonntag - und ob ich gleich etwas unter ben Babnen tnirfden fühlte, so bachte ich boch nicht an solche Schelmftade. Nach Tifche, als ein wenig Salat in ber Schuffel übrig geblieben war, betrachtete ich einige Splitterchen, die fic baran befanden. Sogleich ergriff ich fie und brachte fie and belle Fenfter; ich erinnerte mich, indem ich fie betrach: tete, wie außerorbentlich bie Speisen gefnirfct hatten, und fo viel meine Augen urtheilen tonnten, glaubte ich schnell, s fen gestoßener Diamant. 3ch hielt mich nun entschieben für ein Kind bes Todes, und wendete mich schmerzlich jum beiligen Gebete; und da ich mich in mein Schicksal ergeben batte, betete ich zu Gott und dankte ihm für einen so leich ten Tod. Da doch einmal meine Sterne es so bestimmt hatten, so schien es mir ein gutes Loos, auf eine so bequeme Weise aus der Welt zu gehen. Mis ich nun die Welt und meine Lebenszeit gesegnet hatte, wendete ich mich mit meinen Gedanken zu dem bessern Reiche, das ich mit der Gnade Gottes erlangt zu haben hosste, und in diesen Gedanken rieb ich einige sehr seine Körner zwischen den Fingern, die ich ganz gewiß für Diamant hielt.

Die nun die hoffnung nimmer ftirbt, fo regten fic auch bei mir wieber einige eitle Lebensgebanten. Ich legte die gedachten Rörnchen auf eine eiserne Fenfterftange, und brudte ftart mit bem flachen Meffer barauf. Da füblte ich. daß der Stein sich zerrieb, und als ich recht genau baranf fab, fand ich auch, daß es fich also verhielt, und soaleich erquidte ich mich wieber mit neuer hoffnung. Die Feinb icaft bes herrn Durante follte mir nicht icaben; es war ein schlechter Stein, ber mir nicht bas geringste Leib gu fügen tonnte, und wie ich vorber entschloffen mar, rubig ju fepn und auf diefe Beife in Frieden ju fterben, fo machte ich nun aufs neue meine Plane und überlegte, was zu thun fep. Aber ich hatte vor allen Dingen Gott zu loben und bie Armuth ju fegnen, bie, wie fie oftere ben Deniden ben Tob bringt, nun die Ursache meines Lebens mar: benn herr Durante, mein Feind, ober wer es auch fenn mochte, batte seinen Endzwed nicht erreicht. Lione batte ben Stein nicht gestoßen, sondern ihn aus Armuth für fich behalten, für mich aber gerrieb er einen geringen Beroll von wenigen Berth; vielleicht bachte er, weil es auch ein Stein fen, thue er bieselbigen Dienste.

Bu der Zeit war der Bischof von Bavia, Bruder des Grafen San Secondo, Monfignore be' Roffi, von Barma genannt, gleichfalls Gefangener im Caftell; ich rief ibm mit lauter Stimme und fagte, baß die Schelmen, mich umpu bringen, mir einen gestoßenen Diamanten unter bas Gffen gemischt batten. 3ch ließ ibm burch einen feiner Diener etwas von bem übergebliebenen Bulver zeigen, und fagte ibm nicht, baß ich es fur teinen gestoßenen Diamanten er tenne, vielmehr daß sie mich gewiß nach dem Tode bei guten Caftellans vergiftet batten. 3ch bat ibn , er mochte mir für meine wenige Lebenszeit nur bes Tags eins von seinen Broden geben, denn ich batte mir porgenommen, nichts zu effen, was von ihnen tame, und er verfprach mir, von feinem Effen ju fdiden. Diefer Bifchof mar gefangen wegen einer Art von Berschwörung, die er in Bavia ge macht hatte, und ich, weil er so sehr mein Freund war, vertraute mich ihm.

Herr Anton, der neue Caftellan, der gewiß nichts von der Sache wußte, machte großen Lärm, und auch er wollte den gestoßenen Stein sehen, den er gleichfalls für Diamant hielt; doch da er glaubte, der Anschlag läme vom Papste,

ging er leicht barüber weg, und die Sache ward als ein Aufall behandelt.

Ad as nunmehr die Speisen, welche mir ber Bijchof fanbte, fdrieb beständig an meinem Gedichte über bas Befangniß, und feste taglich Bunkt für Bunkt bie Begebenbeiten bingu, die fich gutrugen. Ingwischen schidte mir ber Caftellan mein Effen burch jenen Johann, ben ebemaligen Apothelersjungen von Prato, ber nun hier Goldat mar. Diefer, mein größter Feind, batte mir eben ben gestoßenen Diamanten gebracht, und ich sagte ihm, baß ich nicht eber pon feinen Speisen effen wurde, ebe er fie mir crebengt batte. Er fagte barauf, bas geschehe mohl bem Papfte. 36 verfette ibm, wie eigentlich Ebelleute verbunden sepen, einem Bapft zu crebengen, fo fep er, Solbat, Apotheter und Bauer von Prato, ichuldig, einem Florentiner meines Gleichen aufzuwarten. Darfiber fagte er mir barte Borte, und ich erwiederte fie. Run schämte fich herr Unton einigermaaßen über bas, mas vorgegangen mar, und weil er Luft batte, mich alle Rosten gablen zu laffen, bie mir von bem auten verftorbenen Caftellan icon geschenkt maren, mablte er unter seinen Dienern einen andern, der mir wohl wollte, und schickte mir bas Effen burch ihn, ber mir mit vieler Befälligfeit jedesmal crebenzte. Much fagte er mir alle Tage, daß der Bapft beftandig von herrn de Montluc angegangen werbe, ber von Seiten bes Ronigs mich unabläffig zurüdverlangte, wobei ber Bapft wenig Lust zeige. mich herauszugeben, ja daß sogar Cardinal Farnese, sonst mein so großer Freund und Batron, sollte gesagt baben, ich wurde wohl noch eine Beile mich gedulden muffen. Borauf ich versette: Und ich werde ihnen allen zum Trot boch frei werben. Der gute Menich bat mich, ich mochte still fepn, daß niemand so etwas borte; benn es tonne mir großen Schaben bringen, und mein Bertrauen auf Gott möchte ich boch ja im Stillen erhalten und mich bamit ftarlen. 3ch antwortete ihm barauf: Die Kraft Gottes bat leine Furcht vor ber bosartigen Ungerechtigkeit.

# Drittes Bnd.

## Erftes Capitel.

Der Carbinal Ferrara fommt aus Frankreid nach Rom jurud. — Alls er fich mit bem Papft bei Tafel unterhalt, weiß er bie Freihelt bes Autors ju erbitten. — Gebicht in Terzinen, welches Cellini in ber Gefangenschaft fortieb.

So vergingen wenige Tage, als der Cardinal Ferrara in Rom erschien, der, als er dem Papst seine Auswartung machte, so lange bei ihm aufgehalten wurde, bis die Stunde des Abendessens kam. Nun war der Papst ein sehr kluger Mann, und wollte bequem mit dem Cardinal über die Franzosereien sprechen, weil man dei solchen Gelegenheiten sich freier über viele Dinge als sonst herausläßt. Der Carbinal, indem er von der großmüthigen und freigebigen Art des Königs, die er genugsam kannte, sehr aussührlich sprach, gesiel dem Papste außerordentlich, der sich, wie er alle Woche einmal that, bei dieser Gelegenheit betrank, von welchem Rausch er sich denn gewöhnlich sogleich befreite, indem er alles wieder von sich gab.

Da der Cardinal die gute Disposition des Bapstes bemertte, bei welcher wohl eine gnabige Gewährung ju boffen war, verlangte er mich von Seiten bes Königs auf bas nachbrudlichfte und versicherte, bag Seine Majestat auf bas lebhafteste nach mir begebre. Da nun der Papst sich nabe an ber Beit fühlte, wo er fich ju übergeben pflegte, auch fonft ber Bein feine Birtungen außerte, fo fagte er mit großem Lachen jum Carbinal: Run follt ihr ihn gleich mit euch nach Saufe führen! Darauf gab er seinen besondern Befehl und ftand vom Tische auf. Sogleich schidte ber Carbinal nach mir, ebe es herr Beter Ludwig erführe; benn ber hatte mich auf teine Weise aus bem Gefangniß gelaffen. Es tam ber Befthl bes Papftes und zwei ber erften Cbelleute des Cardinals Ferrara; nach vier Ubr in der Nacht befreiten fie mich aus bem Gefängniffe, und führten mich por ben Cardinal, ber mich mit unschätbarer Freundschaft empfing, mich gut einquartieren und fonst aufs beste verforgen ließ. herr Anton, ber neue Caftellan, verlangte, daß ich alle Roften nebst allen Trinkgelbern für ben Bargell und bergleichen Leute bezahlen follte, und wollte nichts von alle bem beobachtet wiffen, mas fein Bruber, ber Caftellan, ju meinen Gunften verordnet batte. Das toftete mich noch manche gebn Scubi.

Der Cardinal aber sagte mir, ich solle nur gutes Muths seyn, und mich wohl in Acht nehmen, wenn mir mein Leben lieb sey; denn wenn er mich nicht selbigen Abend aus dem Gesängniß gedracht hätte, so wäre ich wohl niemals berausgekommen; er höre schon, daß der Papst sich beklage, mich losgelassen zu haben.

Run muß ich noch einiger Borfalle rudwarts gebenten, bamit verschiedene Dinge beutlich werben, beren ich in meinem Gebicht erwähne.

Als ich mich einige Tage in dem Zimmer des Cardinals Cornaro aushielt, und nachber, als ich in dem geheismen Garten des Papstes war, besuchte mich unter andern werthen Freunden ein Cassier des Herrn Bindo Altoviti, der Bernhard Galluzzi hieß, dem ich den Werth von einigen hundert Scudi vertraut hatte. Er kam zu mir im geheimen Garten des Papstes, und wollte mir alles zurückgeben; ich aber versetze, ich wüßte meine Baarschaft keinem liebern Freunde zu geben, noch sie an einen Ort zu legen, wo sie sicherer stünde; da wollte er mir das Geld mit Gewalt ausdringen, und ich hatte Noth, ihn zu bewegen, daß er es behielt. Da ich nun aus dem Castell befreit wurde, fand sich's, daß er verdorben war, und ich verlor meine Baarschaft.

جما • ا

「おおはずるあれ、それはないはないとないのないなどのであれていなから、おかないのないとなったとなった。 ははないないないないないないないないないないない

Ferner hatte ich noch im Gefängniß einen schrecklichen Traum, als wenn mir jemand mit ber Feber Borte von ber größten Bebeutung an die Stirn schriebe, und mir breimal sagte, ich sollte schweigen und niemand nichts bavon entbeden.

So erzählte man mir auch, ohne daß ich wußte, wer es war, alles, was in der Folge Herrn Beter Ludwig begegnete, so deutlich und genau, daß ich nicht anders glauben konnte, als ein Engel des himmels habe es mir offenbart.

Dann muß ich noch eine Sache nicht zurücklaffen, die größer ift, als daß sie einem andern Menschen begegnet ware, ein Zeichen, daß Gott mich losgesprochen, und mür seine Geheimnisse selbst offenbart hat. Denn seit der Zeit, daß ich jene himmlischen Gegenstände gesehen, ist mir ein Schein ums Haupt geblieben, den jedermann sehen konnte, ob ich ihn gleich nur wenigen gezeigt habe.

Diesen Schein sieht man des Morgens über meinem Schatten, wenn die Sonne aufgeht, und etwa zwei Stunden danach. Am besten sieht man ihn, wenn ein leichter Thau auf dem Grase liegt, imgleichen Abends bei Sonnenuntergang. Ich demertte ihn in Frankreich, in Paris, weil die Luft in jener Gegend viel reiner von Rebeln ist, so daß man den Schein viel ausdrücklicher sah als in Italien, wo die Rebel viel häusiger sind; dessen ungeachtet aber sehe ich ihn auf alle Weise, und kann ihn auch andern zeigen, nur nicht so gut wie in jenen Gegenden.

## Bweites Capitel.

Der Antor, nach seiner Befreiung, besucht ben Ascanio ju Tagliacopso. — Er lehrt nach Rom jurud und endigt einen schönen Becher
für den Carbinal Ferrara. — Modell zu einem Galgiaß mit Figuren.
— Er versindet sich zu den Diensten des Königs von Frankeich Frang I.,
und verreift mit dem Carbinal Ferrara nach Paris. — Beses Abentheuer mit dem Posmeifter von Siena. — Er kommt nach Florenz,
wo er vier Tage bei seiner Schwester bleibt.

Als ich nun so im Palast des Cardinals Ferrara mich befand, gern von jedermann gesehen, und noch weit mehr besucht als vorber, verwunderten fich alle, daß ich aus so unglaublichem Unglud, in welchem ich gelebt hatte, wieder gerettet fen. Indeffen ich nun mich wieder erholte, machte es mir bas größte Bergnügen, meine Berfe auszuarbeiten; benn um beffer wieber ju Rraften ju tommen, nahm ich mir einst vor, wieber ber freien Luft zu genießen, wozu mir mein guter Carbinal Freiheit und Pferbe gab, und fo ritt ich mit zwei Romischen Jünglingen, beren einer von meiner Runft war, der andere aber uns nur gern Gefellschaft leistete, von Rom weg und nach Tagliacogo, meinen Lebrling Ascanio ju besuchen. 3ch fand ihn mit Bater, Geschwistern und Stiefmutter, welche mich zwei Tage auf das freundschaftlichste bewirtheten. Ich kehrte darauf nach Rom zurūd, und nahm den Ascanio mit mir. Unterwegs fingen wir an von der Runft zu fprechen, dergeftalt baß ich bie lebhafteste Begierbe fühlte, wieber nach Rom zu tommen, um meine Arbeiten anzusangen. Nach meiner Rücktunst schiede ich mich auch sogleich bazu an, und fand ein silbernes Beden, das ich für den Cardinal angesangen hatte, ehe ich eingekerkert wurde: daran ließ ich obgedachten Baul arbeiten; ein schöner Bocal aber, den ich zugleich mit diesem Beden in Arbeit genommen hatte, war mir indessen, mit einer Menge anderer Sachen von Werth, gestohlen worden. Ich sing ihn nun wieder von vorn an. Er war mit runden, halberhobenen Figuren geziert; deßgleichen hatte ich auch auf dem Beden runde Figuren und Fische von halberhobener Arbeit vorgestellt, so daß seder, der es sah, sich vers wundern mußte, sowohl über die Gewalt des Geistes und der Ersindung als über die Sorgsalt und Reinlichkeit, welche die jungen Leute bei diesen Werten anwendeten.

Der Carbinal kam wenigstens alle Tage zweimal mit Herrn Ludwig Alamanni und Herrn Gabriel Cesano, und man brachte einige Stunden vergnügt zu, ob ich gleich genug zu thun hatte. Er überhäufte mich mit neuen Wersten, und gab mir sein großes Siegel zu arbeiten, welches die Größe der Hand eines Anaben von zwölf Jahren hatte; darein grub ich zwei Geschichten, einmal wie St. Johann in der Wüsten predigte, und dann wie St. Ambrosius die Arianer verjagte; er war auf einem Pferde vorgestellt, mit der Geißel in der Hand, von so kühner und guter Zeichnung und so sauber gearbeitet, daß jedermann sagte, ich habe den großen Lautizio übertrossen, der sich nur allein mit dieser Art Arbeiten abgab. Der Cardinal war stolz, sein Siegel mit den Siegeln der übrigen Cardināle zu vergleichen, welche gedachter Meister sast alle gearbeitet hatte.

So ward mir auch von dem Carbinal und den zwei obgedachten Herren aufgetragen, ein Salzgefäß zu machen: es follte fic aber von ber gewöhnlichen Art entfernen. Berr Ludwig fagte bei Gelegenheit biefes Salzfaffes viele perwundernswürdige Dinge, so wie auch Herr Gabriel Cesano die schönsten Gebanken über benselben Gegenstand por brachte; ber Carbinal hörte gnabig zu, und, febr zufrieben von den Zeichnungen, welche die beiden Herren mit Worten gemacht hatten, sagte er zu mir: Benvenuto, die beiben Borschläge gefallen mir so sehr, daß ich nicht weiß, von welchem ich mich trennen soll; beswegen magst bu ente fceiben, ber bu fie ins Bert zu feten baft. Darauf fagte ich: W ift bekannt, meine Herren, von welcher großen Bebeutung die Konige und Raifer find , und in was für einem göttlichen Glang fie ericheinen. Deffen ungeachtet, wenn ihr einen armen, geringen Schafer fragt, zu wem er mehr Liebe und Reigung empfinde, ju diefen Pringen ober ju feinen eigenen Rinbern? fo wird er gewiß gesteben, daß er viese lettern vorziehe. So habe ich auch eine große Bor liebe für meine eigenen Geburten, die ich durch meine Runft bervorbringe; daber, was ich euch zuerst vorlegen werbe. hochwürdigster herr und Gonner, das wird ein Wert nach meiner eigenen Erfindung seyn; denn manche Sachen find

leicht ju sagen, die nachher, wenn sie ausgeführt werden, kineswegs gut lassen, und so wendete ich mich zu den beiden tresslichen Mannern, und versetze: Ihr habt gesagt, und ich willzhun. Darauf lächelte Herr Ludwig Mamanni, und erwiederte mit der größten Anmuth viele tressliche Worte zu meiner Gunst, und es stand ihm sehr wohl an; denn er war schon anzusehen, von Körper wohlgestaltet, und hatte eine gesällige Stimme. Herr Gabriel Cesand war gerade das Gegentheil, so hählich und ungefällig, und nach seiner Gestalt sprach er auch.

herr Ludwig batte mit Worten gezeichnet, baß ich Benus und Cupido vorftellen follte, mit allerlei Galanterien umber, und alles fehr schicklich; Herr Gabriel hatte angegeben, ich solle eine Amphitrite vorstellen, mit Tritonen und mehrern Dingen, alle gut zu fagen, aber nicht zu machen. 3ch bingegen nahm einen runben Unterfat, ungefähr zwei Drittel einer Elle, und darauf, um zu zeigen, wie das Reer fich mit ber Erbe verbindet, machte ich zwei Figuren, einen auten Balm groß, die mit verschränkten Füßen gegen einander faßen, fo wie man die Arme des Meeres in die Erbe bineinlaufen fieht. Das Meer, als Mann gebilbet, bielt ein reich gearbeitetes Schiff, welches Salz genug fassen lonnte: barunter batte ich vier Seepferde angebracht, und ber Rigur in bie rechte Sand ben Dreigad gegeben; bie Erbe hatte ich weiblich gebildet, von fo schoner Gestalt und so anmuthig, als ich nur wußte und konnte. Ich hatte neben sie einen reichen, verzierten Tempel auf ben Boben gestellt, ber ben Pfeffer enthalten follte. Sie lehnte fic mit einer hand barauf, und in ber andern hielt fie bas born bes Ueberfluffes, mit allen Schonheiten geziert, bie ich nur in der Welt wußte. Auf derfelben Seite waren die schönften Thiere vorgestellt, welche die Erde hervorbringt, und auf der andern, unterhalb ber Figur des Meeres, batte ich die besten Arten von Fischen und Mufdeln angebracht, die nur in dem Meinen Raum ftattfinden tonnten; übrigens machte ich an bem Oval ringsum bie allerherrlichften Bierrathen.

Als nun barauf ber Cardinal mit feinen zwei treffliden Begleitern tam, brachte ich bas Mobell von Bachs bervor, worfiber fogleich herr Gabriel Cefano mit großem Larm berfiel und fagte: Das Wert ift in gebn Menschenleben nicht zu vollenden, und ihr wollt, hochwürdigster berr, es boch in euerm Leben noch fertig feben? 3br werbet wohl vergebens barauf warten. Benvenuto will euch von feinen Sobnen zeigen, nicht geben: wir baben boch wenigstens Dinge gefagt, bie gemacht werben tonnten; er zeigt Dinge, die man nicht machen tann. Darauf nahm herr Ludwig Alamanni meine Bartie; ber Cardinal aber fagte, er wolle sich auf ein so großes Unternehmen nicht einlaffen. Da verfeste ich: hochwürdigfter herr! ich fage voll Zuversicht, daß ich das Wert für den zu endigen hoffe, ber es bestellen wird. Ihr follt es alle, noch hundertmal reicher als das Modell, vor Augen sehen, und ich hoffe mit der Zeit noch mehr als das zu machen. Darauf verssetzte der Cardinal mit einiger Lebhaftigkeit: Wenn du es nicht für den König machst, zu dem ich dich führe, so glaube ich nicht, daß du es für einen andern zu Stande bringst. Sogleich zeigte er mir den Brief, worin der König in einem Absate schrieb, er solle geschwind wieder kommen, und Benvenuto mitbringen. Da hob ich die Hände gen himmel und rief: D, wann wird das Geschwinde doch kommen? Der Cardinal sagte, ich sollte mich einrichten, und meine Sachen in Rom in Ordnung bringen, und zwar innerhalb zehn Tagen.

M8 bie Beit ber Abreife berbeitam, ichentte er mir ein schönes und gutes Pferd, bas Tournon bieß, weil der Carbinal biefes Ramens es ibm geschenkt batte; auch Baul und Ascanio, meine Schüler, wurden mit Bferben verfeben. Der Cardinal theilte seinen Sof, ber sehr groß mar: ben einen edlern Theil nahm er mit fich auf ben Weg nach ber Romagna, um die Madonna von Loreto zu besuchen, und alsbann nach Ferrara in sein haus ju geben; ben anbern Theil schickte er gegen Florenz; bas war ber größte, und dabei feine schönfte Reiterei. Er jagte mir, wenn ich auf ber Reise sicher seyn wollte, so sollte ich sie mit ihm gurucklegen; wo nicht, so konnte ich in Lebensgefahr gerathen. 3ch gab mein Wort, daß ich mit ihm geben wollte; aber weil alles geschehen muß, was im himmel beschloffen ift, fo gefiel es Bott, daß mir meine arme leibliche Schwefter in ben Sinn tam, die fo viele Betrübniß über mein großes Uebel gehabt hatte; auch erinnerte ich mich meiner Richten, bie in Biterbo Ronnen waren, die eine Aebtiffin, die andere Schaffnerin, fo baß fie bie reiche Abtei gleichsam beherriche Sie hatten auch um meinetwillen so viele schwere Leiden erduldet, und für mich fo viel gebetet, bag ich für gewiß glaube, meine Befreiung babe ich ber Frommigkeit biefer auten Mabden zu verbanten.

Da ich bas alles bedachte, beschloß ich, nach Florenz zu geben, und ftatt baß ich auf biefem Bege, so wie auf bem andern, mit ben Leuten bes Cardinals die Reife batte ums fonft machen konnen, fo gefiel es mir noch beffer, für mich und in anderer Gefellschaft zu geben. Den beiligen Montag reiften wir zu brei von Rom ab; in Monterofi traf ich Meifter Cherubin, einen trefflichen Juwelier, meinen febr guten Freund, und glaubte, weil ich öffentlich gefagt batte, ich wurde mit bem Carbinal geben, feiner meiner Feinde würde mir weiter aufgepaßt haben, und doch hätte es mir bei Monterofi übel bekommen konnen; benn man batte por uns einen Saufen wohlbewaffneter Leute bergeschickt, mir etwas Unangenehmes zu erzeigen, und indeß wir bei Tifche faßen, hatten jene, nachdem fie vernommen, daß ich nicht im Gefolge des Cardinals reif'te, alle Anstalt gemacht, mich zu beschädigen; ba wollte Gott, baß bas Gefolge so eben ankam, und ich zog mit ihm fröhlich und gefund nach Biterbo. Da hatte ich nun keine Gefahr mehr zu befürchten, und ritt manchmal mehrere Meilen voraus, und

bie trefflichsten unter biefen Truppen bezeigten mir viele

Mls ich nun fo, burch Gottes Gnade, gefund und mobl nach Biterbo tam, empfingen meine Nichten mich mit ben aroften Liebtolungen, fo wie bas gange Rlofter; bann reif'te ich weiter mit meiner Gefellicaft, indem wir uns bald vor, bald binter dem Gefolge bielten, so daß wir am grunen Donnerstag um Zweiundzwanzig nur ungefähr eine Bost von Siena entfernt maren. Da fand ich einige Pferbe, bie eben von gebachter Stadt tamen; ber Bostillon aber wartete auf irgend einen Fremben, ber für ein geringes Gelb barauf allenfalls nach Siena gurudritte. Da ftieg ich von meinem Pferde Tournon, legte mein Riffen und meine Steigbügel auf die gedachte Poststute, gab dem Anechte einen Julier, ließ meinen jungen Leuten mein Pferd, Die es mir nachführen sollten, und machte mich auf den Wea, um eine balbe Stunde früher nach Siena zu tommen, fowohl weil ich einen Freund besuchen, als auch weil ich einige Befdafte verrichten wollte. Und zwar ging es gefdwind genug, boch ritt ich teineswegs postmäßig. 3ch fant eine gute Berberge in Siena, besprach Bimmer für funf Berfonen, und ichidte bas Pferb nach ber Boft, bie vor bem Thor zu Camollia angelegt mar; ich hatte aber vergeffen, mein Riffen und meine Steigbugel berunterzunehmen.

Bir brachten den Abend febr luftig ju. Charfreitag Morgens erinnerte ich mich meines Pferdezeuges, und als ich banach schidte, wollte der Bostmeister es nicht wieder berausgeben, weil ich seine Stute zu Schanden geritten batte. Die Boten gingen oft bin und ber, und er versicherte beständig, daß er die Sachen nicht wieder herausgeben wolle, mit vielen beleidigenden und unerträglichen Worten. Da sagte der Wirth, wo ich wohnte: Ihr kommt noch gut weg, wenn er euch nichts Schlimmeres anthut, als daß er Riffen und Steigbügel behalt; benn einen folden bestialischen Mann hat es noch nicht in unserer Stadt gegeben, und er hat zwei Sohne bei sich, die tapferften Leute, und als Solbaten noch weit bestialischer benn er. Drum tauft nur wieder, was ihr bedürft, und reitet eurer Wege, ohne euch weiter mit ihm einzulaffen! 3d taufte ein Baar Steigbügel, und bachte mein Riffen durch gute Worte wie der zu erlangen, und weil ich sehr gut beritten, mit Panzerhemd und Armschienen bewaffnet war, auch eine treffliche Buchfe auf bem Sattel hatte, erregten die großen Bestiali: taten, die der tolle Mensch mir batte sagen lassen, in mir nicht die geringste Furcht; auch waren meine jungen Leute gewöhnt, Banzerbembe und Aermel zu tragen, und auf meinen Romifden Buriden batte ich ein befonberes Bertrauen; benn ich wußte, daß er, fo lange wir in Rom waren, die Baffenstude nicht abgelegt hatte. Auch Ascanio, ungeachtet seiner Jugend, trug bergleichen, und ba es Charfreitag war, bachte ich, die Tollheit ber Tollen follte boch auch ein wenig feiern.

So tamen wir auf die gebachte Bost Camollia, und ich

erfannte ben Mann gleich an ben Bahrzeichen, bie man mir gegeben hatte; benn er war am linken Auge blind; da ließ ich meine zwei jungen Leute und die andere Gesellschaft binter mir, ritt auf ihn los, und saate ganz gelassen: Bost meister, wenn ich euch versichere, daß ich euer Pferd nicht ju Schanden geritten babe, warum wollt ihr mir Riffen und Steigbugel, die boch mein find, nicht wieder geben? Darauf antwortete er mir wirklich auf eine tolle, bestialische Beise, wie man mir vorber binterbracht batte, worauf ich versette: Die? jept ihr nicht ein Chrift? und wollt am beiligen Charfreitag euch und mir ein foldes Aergernis geben? Er verfette, bag er fich weber um Gottes noch um bes Teufels Freitag befümmere, und wenn ich mich nicht gleich wegmachte, wollte er mich mit einem Spieße, ben er inbesien ergriffen batte, ausammt mit meinem Schießgewehr zu Boben ichlagen.

Auf diese heftigen Worte kam ein alter Sanesischer Evelmann herbei, der eben von einer Andacht, wie man sie am seldigen Tage zu halten pflegt, zurücktam; er hatte von weitem recht deutlich meine Gründe vernommen, und trat herzhaft hinzu, gedachten Postmeister zu tadelu, indem er meine Partei nahm. Er schalt auch auf die beiden Sohne, daß sie nicht nach ihrer Schuldigkeit die Fremden bedienten, vielmehr durch ihre Schwüre und gotteslästerlichen Reden der Stadt Siena Schande brächten. Die heiden Sohne sagten nichts, schüttelten den Kopf, und gingen ins Haus. Der rasende Bater aber, der auf die Worte des Ehrenmanns noch gistiger geworden war, sällte unter schimpslichen Rüchen seinen Spieß, und schwur, daß er mich gewiß ermorden wolle.

Als ich diese bestiglische Resolution bemertte, ließ ich ibn die Mündung meines Gewehrs in etwas feben, um ibn einigermaaßen jurudjubalten, er fiel mir aber nur befto rafender auf den Leib. Nun hatte ich die Buchse noch nicht gerade auf ihn gerichtet, wie ich boch zur Berwahrung und Bertheibigung meiner Person batte thun tonnen, sonbern bie Mündung mar noch in ber Höhe, als bas Gewehr von selbst losging; die Rugel traf den Bogen des Thors, schlug jurud, und traf ben Mann gerabe in ben hals, fo bas er tobt jur Erben fiel. Seine Gobne liefen ichnell berbei, ber eine mit einem Rechen, ber andere mit ber Partifane bes Baters, und fielen über meine jungen Leute her. Der wit dem Spieße griff meinen Paul, den Romer, auf der linken Seite an, ber andere machte sich an einen Mailander, Der nārrisch aussab, und nicht etwa sich aus ber Sache 30g -benn er hatte nur fagen burfen, ich gehe ihn nichts an vielmehr vertheidigte er sich gegen die Spipe jenes Spiepes mit einem Stödchen, bas er in ber Hand hatte, und tonnte benn freilich damit nicht zum besten pariren, so daß ihn fein Gegner am Ende ein wenig an den Mund traf.

herr Cherubin war als Geistlicher gekleibet; benn ob er gleich ein trefflicher Goldschmied war, so hatte er boch viele Pfründen von dem Papste mit guten Einkunsten

erhalten. Ascanio, gut bewaffnet, gab tein Beichen von fich, als wenn er flieben wollte, und so wurden die beiden nicht 36 batte bem Pferbe bie Sporen gegeben, angerührt. und indem es gefdwind ggloppirte, mein Gewehr wieder gelaben. 3ch fehrte barauf wuthend jurud und bachte erft aus bem Spage Ernft ju machen; benn ich fürchtete, meine Anaben möchten erschlagen seyn, und ba wollte ich auch mein Leben wagen. Ich war nicht weit zurüdgeritten, ale ich ihnen begegnete. Da fragte ich, ob ihnen ein Leide miberfahren mare? Und Ascanio fagte, Baul fen tobtlich mit einem Spiege verwundet. Darauf verfeste ich: Baul, mein Sohn, so ist ber Spieß burch bas Bangerhemb gebrungen? Er fagte, ich babe es in ben Mantelfad gethan. Da antwortete ich: Bobl erft biefen Morgen? So traat man also bie Bangerbembe in Rom, um fich por ben Damen feben zu laffen, und an gefährlichen Orten, wo man fie eigentlich braucht, hat man sie im Mantelsack! Alles Uebel, bas bir wiberfahrt, geschieht bir recht, und bu bift Schulb, daß ich auch bier umtommen werbe, und indem ich so sprach, ritt ich immer rasch wieder jurud. Darauf baten Ascanio und er mich um Gottes willen, ich möchte fie und mich erretten; benn wir gingen gewiß in ben Tob. Bu gleicher Reit begegnete ich herrn Cherubin und dem verwundeten Mailander; jener schalt mich aus, daß ich so grimmig fey: benn niemand fey beschäbigt, Pauls Wunde fey nicht tief, ber alte Bostmeifter fep tobt auf ber Erde geblieben, und die Sohne nebst andern Leuten sepen dergestalt in Bereits icaft. baß fie uns ficher alle in Stude hauen murben; er bat mich, daß ich das Glud, das uns beim ersten Angriffe gerettet batte, nicht wieber versuchen möchte; benn es tonnte uns biefmal verlaffen. Darauf verfette ich: Da ihr gufrieden sept, so will ich mich auch beruhigen, und indem ich mich zu Baul und Ascanio wendete, fuhr ich fort: Gebt euren Bferden die Sporen und laßt uns ohne weitern Aufenthalt nach Staggia galoppiren, und ba werben wir ficher fen. Darauf fagte ber Mailander: Der Benter bole die Gunden! bas Uebel begegnet mir nur, weil ich geftern ein wenig Meischluppe gegessen habe, da ich nichts anders zu Mittage hatte. Darüber mußten wir, ungeachtet ber großen Roth, in ber wir uns befanden, laut lachen; benn die Beftie batte gar ju bummes Beug vorgebracht; wir festen uns barauf in Galopp und ließen herrn Cherubin und den Mais lander nach ihrer Bequemlichteit langfam nachreiten.

Die Sohne des Todten waren sogleich zu dem Herzog don Melfi gelaufen, und hatten ihn um einige leichte Reiterei gebeten, um uns zu erreichen und zu sahen. Der herzog, als er ersuhr, daß wir dem Cardinal Ferrara angehörten, wollte weder Pferde noch Erlaudniß geben. Indessen kamen wir nach Staggia in Sicherheit; ich rief einen Arzt, so gut man ihn daselbst haben konnte, und ließ Paul besichtigen, da ich denn fand, daß es nur eine Hautwunde war, die nichts zu sagen hatte, und wir bestellten das Essen. Hierauf erschien Meister Cherubin und der närrische Maiserauf erschien Meister Cherubin und der närrische Maiserauf erschien Meister Cherubin und der närrische

lander, ber nur immer fagte : Gole ber Benter alle Bandel! Er betrübte fic, bag er ercommunicirt fep, weil er biefen beiligen Morgen feinen Rosenfranz nicht batte beten können. Der Mann war erstaunend garftig, batte von Natur ein febr großes Maul, und burd bie Bunde mar es ibm mehr als brei Finger gemachsen; ba nahm fich erft feine munder liche Mailandische Sprache, Die abgeschmadten Rebensarten und bie bummen Worte, bie er bervorbrachte, recht narrisch aus, und gaben uns fo viel Gelegenheit zu lachen . baß wir. anstatt über den Borfall zu Nagen, uns bei jedem seiner Worte luftig machten. Nun wollte der Arzt ihm das Maul heften, und da derfelbe scon drei Stiche gethan hatte, sagte ber Batient, er mochte inne balten, und follte ibm nicht etwa gar aus bojem Willen bas Maul gang gunaben. Darauf nahm- er einen Löffel, und verlangte, gerabe fo viel follte man offen laffen, bag ber Löffel burchtonne, und er lebendig zu ben Seinigen tame.

Bei diesen Worten, die er mit allerlei wunderlichen Bewegungen des Kopfes begleitete, ging erst das Lachen recht los, und so kamen wir mit der größten Lust nach Florenz. Wir stiegen beim Hause meiner armen Schwester ab, die und sowohl als ihr Mann aus beste empfing und bewirthete. Herr Cherubin und der Mailander gingen ihren Geschäften nach; wir aber blieben vier Lage in Florenz, in welchen Baul geheilt wurde. Dabei war es die sonder barste Sache, daß wir, so oft vom Mailander gesprochen wurde, in eine ausgelassene Lustigkeit versielen, dagegen und das Andenken der Unfälle, die wir ausgestanden, äußerst rührte, so daß wir mehr als einmal zugleich lachen und weinen mußten.

#### Drittes Capitel.

Der Berfasser kommt nach Ferrara, wo ihn ber Herzog sehr wohl ausnimmt, und sein Profil von ihm boffiren läßt. — Das Rlima ift ihm schlich, und er wird frank. Er speki't junge Pfauen und fiellt dadurch seine Cesundheit her. — Misverständnisse zwischen ihm und des Herzogs Dienern, von manchen verdresslichen Umständen begleitet. — Rach vielen Schwierigkeiten und erneuertem Ausschwei erift er wetter, und kommt glüdlich nach Lyon, von dannen er sich nach Fontainebleau beglebt, wo der Hof sich eben aussielt.

Hierauf zogen wir nach Ferrara und fanden unsern Cardinal daselbst, der alle unsere Abentheuer gehört hatte, sich darüber beschwerte, und sagte: Ich bitte nur Gott um die Gnade, daß ich dich lebendig zu dem Könige bringe, wie ich es ihm versprochen habe. Er wies mir darauf einen seiner Paläste in Ferrara, den angenehmsten Ausenthalt, an; der Ort hieß Belsiore, nahe an der Stadtmauer, und ich mußte mich daselbst zur Arbeit einrichten. Dann machte er Anstalt, nach Frankreich zu gehen, aber keine, mich mitzunehmen, und als er sah, daß ich darüber sehr verdrießlich war, sagte er: Benvenuto, alles, was ich thue, geschieht zu deinem Besten. Denn ehe ich dich aus Italien wegnehme, will ich erst gewiß seyn, was in Frankreich mit

verben wird; arbeite nur fleißig am Beden und am Becher, und ich besehle meinem Cassier, daß er dir geben soll, was du nöthig hast. Run verreiste er, und ich blieb höchst misvergnügt zurüd. Oft kam mir die Lust an, in Gottes Namen davon zu geben; denn nur der Gedanke, daß er mich aus den Handen des Papstes befreit hatte, tonnte mich zurückhalten; übrigens war sein gegenwärtiges Betragen zu meinem großen Berdruß und Schaden. Deswegen hüllte ich mich in Dankbarkeit, suchte mich zur Geduld zu gewöhnen, und den Ausgang der Sache abzuwarten. Ich arbeitete sleißig mit meinen jungen Leuten, und Becher und Becken näherten sich immer mehr der Bollendung.

Unsere Wohnung, so schön sie war, hatte ungesunde Luft, und da es gegen den Sommer ging, wurden wir alle ein wenig trank. Um uns zu erholen, gingen wir in dem Garten spazieren, der zu unserer Wohnung gehörte, und sehr groß war; man hatte sast eine Miglie Landes dabei als Wildniß gelassen, wo sich unzählige Psauen ausbielten, und dasselbst im Freien nisteten. Da machte ich meine Büchse zurecht, und bediente mich eines Pulvers, das keinen Lärm machte; dann paste ich den jungen Psauen auf und schos alle zwei Tage einen. Dergestalt nährten wir uns reichlich, und sanden die Speise so gessund, daß unsere Arankheiten sich gleich verloren. Wir arbeiteten noch einige Monate freudig fort, und hielten uns immer zu den beiden Gesäsen, als an eine Arbeit, die viel Zeit kostete.

Der Herzog von Ferrara hatte so eben mit dem Papst Paul einige alte Streitigkeiten verglichen, die schon lange wegen Modena und anderer Städte dauerten. Das Recht war auf der Seite der Kirche, und der Herzog erlaufte den Frieden mit schwerem Gelde. Ich glaube, er gab mehr als 300000 Rammerducaten dasstr. Run hatte der Herzog einen alten Schapmeister, einen Zögling seines Herrn Baters, der Hierondmus Gigliolo hieß; dieser konnte das Unglud nicht ertragen, daß so großes Geld zum Papste geben sollte; er lief und schrie durch die Straßen: Herzog Alphons, der Bater, hätte mit diesem Gelde eher Rom weggenommen, als daß es der Papst sollte gesehen haben; dabei rief er: Ich werde auf teine Weise zahlen. Endlich, als ihn der Herzog dennoch zwang, ward der Alte an einem Durchsall so heftig trant, daß er saft gestorden wäre.

Bu ber Zeit ließ mich ber Herzog rufen und verlangte, daß ich sein Bildniß machen sollte. Ich arbeitete es auf einer runden Schiesertasel, so groß wie ein mäßiger Teller, und ihm gesiel meine Arbeit so wie meine Unterhaltung sehr wohl; deßwegen er mir auch östers vier bis füns Stunden saß, und mich manchmal Abends zur Tasel beitelt. In Zeit von acht Tagen war ich mit dem Ropse seine Frau als Friede mit der Fadel in der Hand Trophäen verbrannte. Ich machte diese Figur in freudiger Stellung

mit dem seinsten Gewande und der größten Anmuth, und unter ihr stellte ich die Wuth vor, traurig und schmerzlich, und mit vielen Retten gebunden. Diese Arbeit machte ich mit großer Sorgsalt, und sie brachte mir viel Ehre; denn der Herzog konnte mir nicht ausdrücken, wie zusrieden er sein, als er mir die Umschrift sowohl um den Kopf als um die Rückeite zustellte. Auf dieser stand: Pretiosa in conspectu Domini. (Rostbar vor den Augen des Herrn.) Und wirklich war ihm der Friede theuer genug zu stehen gekommen.

Bu ber Beit, als ich baran arbeitete, batte mir ber Carbinal geschrieben, ich folle mich bereit halten; benn ber König babe nach mir gefragt, und er, ber Carbinal, babe seinen Leuten geschrieben, alles mit mir in Ordnung ju bringen. 3ch ließ mein Beden und meinen Bocal einpaden; benn ber Bergog hatte fie fon gefeben. Damals besorgte die Geschäfte bes Cardinals ein Ebelmann von Kerrara, der herr Albert Bendidio bieß. Dieser Rann mar zwölf Jahre wegen einer Unpaglichkeit zu Saufe geblieben. Er schidte eines Tags mit großer Gile gu mir, und ließ mir fagen, ich follte geschwind auffigen und nach Frantreich Boft reiten, um bem Ronig aufzuwarten, ber nach mir mit großem Berlangen gefragt babe und glaube, daß ich schon in Frankreich seb. Der Cardinal, sich zu ent schuldigen, habe gesagt, ich sep in einer seiner Abteien zu Lpon ein wenig trant geblieben, er wolle aber forgen, bas ich Seiner Majeftat balb aufwartete; befwegen fer es nun nothig, daß ich Bost nehme. herr Albert war ein sehr redlicher Mann, aber babei febr ftolg, und feine Rrantheit machte ihn gar unerträglich. Als er mir nun fagte, bas ich mich geschwind fertig machen und bie Boft nehmen follte, so antwortete ich, meine Arbeit mache fich nicht auf ber Bost, und wenn ich hinzugeben hatte, so wollte ich ben Beg in bequemen Tagreisen zurücklegen, auch Ascanio und Baul, meine Cameraden und Arbeiter, mitnebmen. die ich schon von Rom gebracht babe; und dabei verlangte ich noch einen Diener ju Bferb, ber mir aufwartete, und Geld, fo viel nothig ware. Der alte trante Mann ant wortete mir mit ftolgen Worten, auf bie Art und nicht anders reisten die Sohne des Herzogs. Ich antwortete ibm, die Sohne meiner Runft reif'ten nun einmal fo; wie aber die Sohne eines herzogs zu reifen pflegten, wüste ich nicht; benn ich fep nie einer gewefen. Auf alle Beife wurde ich jest nicht bingeben.

Da mir nun ber Cardinal sein Wort nicht gehalten hatte, und ich noch gar solche unartige Reden hören sollte, so entschloß ich mich, mit den Ferraresern nichts weiter zu thun zu haben, wendete ihm den Rüden, und ging brummend fort, indem er nicht nachließ, harte und unanständige Reden zu sühren. Ich ging nun, dem Herzog die geendigte Medaille zu bringen, und er begegnete mir mit den ehrenvollsten Lieblosungen, und hatte Herrn Hieronymus Gigliolo besohlen, er solle mir einen Ring von

mehr als 200 Scubi taufen, und ihn Fiaschino, seinem Rammerer, geben, ber ibn mir bringen möchte. Und fo geschab es auch noch benfelben Abend. Um ein Uhr tam Riascino und überreichte mir einen Ring mit einem Diamanten, ber viel Schein batte, und fagte von Seiten bes Berroad biefe Borte: mit biefem folle bie einzig tunftreiche Sand gegiert werben, die fo trefflich jum Anbenten Seiner Ercelleng gearbeitet babe. Als es Tag warb, betractete ich ben Ring und fant einen flachen Stein von ungefähr 10 Scubi an Werth; und es war mir ungelegen, baß bie berrlichen Worte, die mir der Bergog batte fagen laffen, mit fo einer geringen Belohnung follten verbunden fenn, ba ber Bergog boch glauben tonnte, er habe mich volltommen zufrieden gestellt. Auch bachte ich wohl, baß ber Streich von bem Schelm, bem Schatmeifter, bertomme, und gab ben Ring baber einem Freunde, mit Ramen Bernhard Saliti, ber ihn bem Rammerer wieder geben follte, es mochte toften, was es wolle; und bas Gefcaft wurde trefflich ausgerichtet. Da tam Fiaschino eilig zu mir, in großer Bewegung, und fagte, wenn ber bergog wiffen follte, bag ich ein Gefchent jurudichide, bas er mir fo anabig sugebacht babe, fo mochte er es febr übel nehmen, und es burfte mich gereuen. Darauf antwortete ich, biefer Ring fep ungefahr 10 Scubi werth, und meine Arbeit durfte ich wohl auf 200 Scubi schapen; mir fep bloß an einem Beiden feiner Onabe gelegen, und er mochte mir nur einen von den Rreberingen schiden, wie fie aus England fommen, und wovon einer ungefähr einen Paul werth ift; ben wollte ich mein ganges Leben gum Anbenten Seiner Excelleng tragen, mich babei jener ehrenvollen Worte erinnern, und mich bann für meine Arbeit binlänglich belobnt fühlen, anstatt baß jest ber geringe Werth bes Coelfteins meine Arbeit erniedrige. Diese Worte miffielen bem Bergog fo febr, baß er ben Schapmeifter rufen ließ und ibn mehr als jemals ausschalt. Mir ließ er bei Strafe feiner Ungnade befehlen, nicht aus Ferrara ohne feine Erlaubniß zu geben, bem Schapmeifter aber befahl er, für mich einen Diamanten aufzusuchen, ber gegen 300 Scubi werth ware. Aber ber alte Geizhals fand einen aus, ben er bochftens fur 60 bezahlt batte, und machte ben Bergog glauben, baß er weit über 200 gu fteben tomme.

Indessen hatte herr Albert sich eines Bessern besonnen und mir alles gegeben, was ich nur verlangte, und ich ware gleich des Lags von Ferrara weggegangen, wenn nicht der geschäftige Kämmerer mit herrn Albert ausgemacht hätte, daß er mir keine Pferde geben solle.

Schon hatte ich mein Maulthier mit vielen Gerathsichaften beladen, und auch Beden und Relch für den Cardinal eingepacht, da kam nun eben ein Ferraresischer Ebelsmann zu und, der Herr Alphons de' Trotti hieß; er war alt und sehr angenehm, dabei liebte er die Kunste außersordentlich, war aber einer von den Personen, die schwer zu befriedigen sind, und wenn sie zufälligerweise sich auf

etwas werfen, bas ihnen gefällt, fo malen fie fich's nach. ber fo trefflich in ihrem Gebirn aus, bag fie niemals glauben, wieder so etwas herrliches feben zu konnen. Als er hereintrat, sagte herr Albert ju ibm: Es ift mir leid, daß ibr zu fpat fommt; benn icon find Beden und Becher eingepact, die wir bem Cardinal nach Frankreich schiden. herr Aphons antwortete, bag ibm nichts baran gelegen fen, und ichidte einen Diener fort, ber ein Befaß von weißer Erbe, wie man fie in Faenza macht, das fehr fauber gearbeitet fen, berbeibolen follte. Anbeffen fagte Herr Alphons: Ich will euch sagen, warum ich mich nicht fummere, mehr Befaße ju feben: benn es ift mir einmal ein antifes silbernes zu Gesichte gekommen, so schön und wunderbar, daß der menschliche Geist so mas Serrliches fich nicht vorstellen tann. Gin trefflicher Ebelmann befat es, ber nach Rom wegen einiger Geschäfte gegangen war, man zeigte ihm heimlich das alte Gefaß, und er bestach mit großem Gelbe ben, ber es befaß, und fo brachte er es hierher, hielt es aber geheim, bamit ber Bergog nichts bavon erfahren follte; benn ber Besiter mar in großer Kurcht, es zu verlieren.

Indeß herr Alphons feine langen Mabrchen ergablte. gab er auf mich nicht Acht; benn er kannte mich nicht. Endlich tam bas berrliche Modell und ward mit großem Brahlen und Brangen aufgesett. Raum hatte ich es angesehen, als ich mich zu herrn Albert tehrte und fagte: Bie gludlich bin ich, fo was gesehen zu baben! Berr Alphons fing an ju foimpfen und fagte: Ber bift benn bu? Du weißt nicht, was bu fagft. Darauf verfette ich: Bort mich an! es wird fich zeigen, wer von uns beiben beffer weiß, mas er fagt. Dann wendete ich mich ju herrn Albert, einem febr ernfthaften und geiftreichen Manne, und fagte: Diefes Mobell ift von einem filbernen Becher genommen, ber fo und fo viel mog, ben ich ju ber und ber Beit jenem Martifchreier Meifter Jacob, Chirurgus von Carpi, machte, ber nach Rom tam, feche Monate daselbst blieb und mit seiner Salbe manche Dutend herren und arme Evelleute beschmierte, von denen er mehrere tausend Ducaten jog. Da arbeitete ich ihm biefes Gefaß und noch ein anderes, verschieben von biefem. Er hat mir beibe folecht bezahlt, und noch find in Rom die Ungludlichen, die er gesalbt und elend gemacht bat; mir aber gereicht es jur großen Ehre, daß meine Berte bei euch reichen Leuten fo einen großen Namen haben. Aber ich versichere euch, feit ber Beit habe ich mir noch Dube gegeben, etwas zu lernen, fo bag ich bente, bas Gefaß, bas ich nach Frankreich bringe, foll gang anders bes Konigs und bes Cardinals werth fenn, als diefer Becher eures Medicasters.

Als ich mich so herausgelassen hatte, wollte herr Alphons vor Berlangen nach meiner neuen Arbeit schier vergeben, ich aber bestand darauf, sie nicht sehen zu lassen. Als wir uns eine Weile gestritten hatten, sagte er, er wolle zum herzog geben, und Seine Ercelleuz werbe ihm schon dazu verhelfen. Darauf versette herr Albert, der, wite ich schon gesagt habe, der stolzeste Mann war: herr Alphons, che ihr von hier weggeht, sollt ihr die Arbeit sehen, ohne dazu die Gunst des herzogs zu bedürfen. Da ging ich weg und ließ Paul und Ascanio zurück, um ihm die Gesäße zu zeigen; die jungen Leute erzählten mir nachber, daß man die größten Sachen zu meinem Lobe gesagt hätte. Nun wollte herr Alphons, daß ich sein hausgenosse werden sollte, und eben deswegen schienen mir's tausend Jahre, dis ich von Ferrara weg und ihm aus den Augen sam.

Bas ich übrigens Gutes und Rüpliches an diesem Orte genoffen hatte, war ich dem Umgang des Cardinals Salviati und des Cardinals Ravenna schuldig. Auch hatte ich Bestanntschaft mit einigen geschickten Tonkunstlern gemacht, und mit niemand sonst; denn die Ferrareser sind die geizigsten Leute, und was andern gehört, gefällt ihnen gar zu wohl; sie suchen es auf alle Beise zu erhaschen, und so sind sie alle.

Um Zweiundzwanzig tam Fiaschino, überreichte mir ben Ring von ungefähr 60 Scubi und fagte mit kurzen Borten, ich möchte ben zum Andenken Seiner Excellenz tragen. Ich antwortete: Das will ich! und feste sogleich ben Juß in den Steigbügel und ritt in Gottes Namen fort. Er hinterbrachte meine Worte und mein Betragen dem Herzog, der sehr erzürnt war, und große Lust hatte, mich zurücholen zu laffen.

Icht, und war sehr froh, ben andern Tag aus dem Ferraresischen zu seyn; benn außer den jungen Pfauen, die ich gegessen und mich dadurch curirt hatte, war mir dort nichts Sutes geworden. Wir nahmen den Weg durchs Monsanessische und berührten die Stadt Mailand nicht, aus obgedachter Ursache. Und so kamen wir glüdlich und gesund nach Lyon, Baul, Ascanio und ein Diener, alle vier auf guten Pferden. In Lyon erwarteten wir einige Tage das Maulthier, worauf unser Gepäc und die Gesäße waren, und wohnten in einer Abtei des Cardinals. Als unsere Sachen ankamen, packen wir sie sorgsältig um, und sogen nach Baris. Wir hatten auf dem Wege einige Händel, aber nicht von großer Bedeutung.

## Viertes Capitel.

Der Autor wird von bem Lönig in Frankreich sehr gnadig empfangen. — Gemüthkart bieses wohlbenkenden Monarchen. — Der Autor begleitet den König auf seiner Reise nach Dauphine. — Der Carvinal verlangt von Sellni, er solle sich sit einen geringen Sehalt derönden. — Der Autor, darüber sehr verdrießtich, entschließt sich aus dem Stegreise, eina Pilgrimschaft nach Jerusalem anzutreten. — Man sein Sehalt giebt, und ein großes König zurül, der ihm einen schonen Sehalt giebt, und ein großes Gebäude in Paris zu seiner Wertsatt anweift. — Er begiedt sich nach dieser Jauptstadt, sindet aber großen Alberkand, indem er Besty von seiner Bohnung nehmen will, welches ihm jedoch zuleht vollsommen glückt.

Den hof bes Königs fanden wir ju Fontainebleau. Bir melbeten uns beim Carbinal, ber uns fogleich Quartier

anweisen ließ; und diefen Abend befanden wir uns recht wohl. Den andern Tag erschien der Karren, und da wir nun unsere Sachen batten, fagte es ber Carbinal bem Ronig, ber uns fogleich feben wollte. 3ch ging ju Geiner Majestät mit bem Bocal und Beden; als ich vor ihn tam, tußte ich ihm bas Anie, und er hob mich gnädig auf. Inbeffen bankte ich Seiner Majestat, bag er mich aus bem Rerter befreit babe, und fagte, es fev eigentlich die Bflicht eines fo guten und einzigen Fürften, nutliche Menfchen gu befreien und ju beschützen, besonders wenn fie unschlig fegen, wie ich; folde Bobltbaten fepen in ben Buchern Gottes obenan geschrieben, vor allem andern, mas man in ber Welt thun und wirken konne. Der gute Ronig borte mich an, bis ich geenbigt, und meine Dankbarteit mit wenigen Borten, Die feiner werth waren, ausgebrückt hatte. Darauf nahm er Gefaß und Beden, und fagte: Babrbaftig, ich glaube nicht, daß die Alten jemals eine fo foone Art zu arbeiten geseben baben; benn ich erinnere mich wohl vieler guten Sachen, die mir vor Augen getommen find, und auch beffen, mas bie beften neuern Meister gemacht haben; aber ich habe niemals ein Bert gefeben, bas mich fo bochlich bewegt hatte als bas gegenwartige. Diese Worte fagte ber Ronig auf Frangofisch gum Carbinal Ferrara, mit noch größern Ausbruden. Dann wendete er sich zu mir, sprach mich Italianisch an, und fagte: Benvenuto, bringt eure Zeit einige Tage froblic ju! bann wollen wir euch alle Bequemlichteit geben, irgend ein schones Wert zu verfertigen. Der Cardinal Ferrara bemerkte wohl das große Bergnügen des Königs über meine Antunft, und daß Seine Majestät sich aus meinen wenigen Arbeiten schon überzeugt hatte, von mir sepen noch weit größere Dinge ju erwarten, bie er benn auszuführen Luft batte.

Run mußten wir aber gleich bem hofe folgen, und bas war eine rechte Qual. Denn es schleppt sich binter bem Ronia beständig ein Rug von zwölftausend Bferben ber. und bas ift bas geringste; benn wenn in Friedenszeiten ber hof gang beifammen ift, fo find es achtzehntaufenb Mann, und barunter mehr als zwölftaufend Berittene. Run tamen wir manchmal an Orte, wo taum zwei Saufer waren, und man schlug nach Art ber Zigeuner hatten von Leinwand auf, und hatte oft gar viel zu leiben. 3ch bat ben Cardinal, er mochte ben Ronig bewegen, daß er mich ju arbeiten megschidte; ich erhielt aber jur Antwort, bas Beste in einem folden Falle fep, wenn ber Ronig felbft meiner gebächte; ich follte mich manchmal feben laffen. wenn Seine Majestät speis'te. Das that ich benn eines Mittags: ber Konig rief mich, und fprach Italianisch mit mir und fagte, er habe im Sinne, große Berte burch mich arbeiten zu lassen: es wolle mir bald befehlen, wo ich meine Werkstatt aufzuschlagen hätte, auch wolle er mich mit allem, was ich bedürfe, verforgen; bann fprach er nod mandes von angenehmen und verschiebenen Dingen.

Der Cardinal Ferrara war gegenwärtig; denn er speiste sast beständig Mittags an der Keinen Tasel des Königs: und da er alle die Reden vernommen, sprach er, als der König ausgestanden war, zu meinen Gunsten, wie man mir dernach wieder erzählte, und sagte: Heilige Majestät! Dieser Benvenuto hat große Lust zu arbeiten, und man könnte es sast eine Sünde nennen, wenn man einen solchen Künstler Zeit verlieren läst. Der König versetze, er habe wohl gesprochen, und solle nur mit mir ausmachen, was ich für meinen Unterhalt verlange.

Noch benfelben Abend nach Tische ließ mich der Cardinal rusen, und sagte mit im Namen des Königs, Seine Majestät sev entschlossen, mir nunmehr Arbeit zu geben; er wolle aber zuerst meine Besoldung bestimmt wissen. Der Cardinal suhr fort: Ich dächte, wenn euch der König des Jahrs 300 Scudi Besoldung giebt, so könnt ihr recht gut anskommen. Und dann sage ich euch, überlaßt mir nur die Sorge! denn alle Tage kommt Gelegenheit in diesem großen Reiche, etwas Gutes zu stiften, und ich will euch immer tresssich belsen.

Soaleich antwortete ich: Als ihr mich in Ferrara ließet, bodmurbigfter herr! verspracht ihr mir, ohne baß ich es verlangte, mich niemals aus Italien nach Frankreich ju berufen, wenn nicht Urt und Weise, wie ich mich bei bem Ronig fteben folle, icon bestimmt ware. Unstatt mich nun biervon zu benachrichtigen, schidtet ihr besonbern Befehl, ich folle auf ber Boft tommen, als wenn eine folche Runft fich postmäßig behandeln ließe. Sattet ihr mir bamals von 300 Scubi fagen laffen, wie ich jest boren muß, so batte ich mich nicht vom Plage bewegt, nicht für 600! Aber ich gebente babei, bag Gott Em. Bodmurben als Bertzeug einer fo großen Boblthat gebraucht hat, als meine Befreiung aus bem Kerter mar, und ich verfichere Em. Hochwürden, daß, wenn ihr mir auch das größte Uebel zufügtet, so murbe boch baburch nicht ber taufenbfte Theil bes großen Guten aufgewogen werben, bas ich burch Diefelben erhalten habe. 3ch bin von gangem herzen bankbar, nehme meinen Urlaub, und wo ich auch sen werbe, will ich, so lange ich lebe, Gott für euch bitten.

Der Cardinal versette zornig: Gehe hin, wohin du willt! denn mit Gewalt kann man niemand wohlthun. Darauf sagten gewisse Hosseute, so einige von den Semmelschindern: Der dünkt sich auch recht viel zu seyn, da er 300 Ducaten Einkünste verschmäht! Die Verständigen und Braven dagegen sagten: Der Rönig wird nie seines Gleichen wieder sinden, und unser Cardinal will ihn erhandeln, als wenn es eine Last Holz wäre. Das sagte Herr Ludwig Alamanni, jener, der zu Rom den Gedanken über das Modell des Salzsasses vortrug. Er war ein sehr gefälliger Mann, und äußerst liebevoll gegen alle Leute von Talenten. Nan erzählte mir, daß er es vor vielen andern Herren und Hosseuten gesagt hatte. Das begab sich in Dauphine

in einem Schloffe, beffen Namens ich mich nicht mehr erinnere, wo man jenen Abend eingekehrt war.

Ich verließ ben Carbinal, und begab mich in meine Wohnung; benn wir waren immer etwas entsernt von bem Hose einquartiert; vießmal mochte es etwa vei Miglien betragen. Ich ritt in Gesellschaft eines Mannes, der Secretär beim Cardinal und gleichfalls daselbst einquartiert war. Er hörte ven ganzen Weg nicht auf, mit unerträglicher Reugierde zu fragen, was ich denn ansangen wollte, wenn ich nun zurückginge? und was ich denn allenfalls für eine Besoldung verlangt hätte? Ich war halb zornig, halb traurig, und voll Berdruß, daß man mich nach Frankreich gelockt hatte, um mir nun 300 Scubi des Jahrs anzubieten: daher antwortete ich nichts, und wiedersholte nur immer, ich wisse school nalles.

Als ich in das Quartier kam, fand ich Paul und Ascanio, die auf mich warteten. Sie sahen, daß ich sehr verstört war, und da sie mich kannten, fragten sie, was ich habe? Die armen Jünglinge waren ganz außer sich. Deß wegen sagte ich zu ihnen: Morgen früh will ich euch so viel Geld geben, daß ihr reichlich wieder nach Hause kommen könnt; denn ich habe das wichtigste Geschäft vor, zu dem ich euch nicht mitnehmen kann; ich hatte es lange schon im Sinne, und ihr braucht es nicht zu wissen. Reben unserer Kammer wohnte gedachter Secretär, und es ist möglich, daß er meine Gesinnung und meinen sesten Entschluß dem Cardinal gemeldet habe, ob ich es gleich nicht für gewiß sagen kann.

Reinen Augenblid folief ich bie gange Nacht, und es schienen mir taufend Jahre, bis es Tag murbe, um ben Entidlug auszuführen, ben ich gefaßt batte. Als ber Tag graute, ließ ich die Pferbe beforgen, und feste mich ichnell in Ordnung. 3ch identte ben jungen Leuten alle Sachen. bie ich mitgebracht batte, und mehr als funfzig Goldgulben; eben fo viel behielt ich für mich, und überdieß den Diamanten, ben mir ber Bergog geschenkt hatte. 3ch nahm nur zwei hemben mit, und einen folechten Reitrod, ben ich auf bem Leibe hatte. Run konnte ich mich aber von ben jungen Leuten nicht losmachen, die eine für allemal mit mir tommen wollten; baber icalt ich fie aus, und fagte: Der eine hat icon einen Bart, und bem andern fangt er an gu machsen: ibr babt von mir biese arme Runft gelernt, so aut, als ich fie euch zeigen konnte, und fo fend ihr am beutigen Tage bie erften Gefellen von Italien. Schamt euch boch, daß ihr nicht aus dem Kinderwägelchen herauswollt! Soll es benn euch immer fortidleppen? bas ift ichimpflic! Und wenn ich euch gar ohne Gelb geben ließe, was wurdet ihr fagen? Beht mir aus bem Befichte! Bott fegne euch tausendmal, und so lebt mohl!

Ich wendete mein Pferd um und verließ sie weinend. Ich nahm ben schönsten Beg burch einen Wald und bachte mich diesen Tag wenigstens vierzig Miglien zu entsernen. Ich wollte an ben unbekanntesten Ort gehen, ben ich mir

nur ausdenken tonnte. Indem ich ungefähr einen Weg von zwei Miglien zurücklegte, hatte ich mir fest vorgenommen, mich an keinem Orte auszuhalten, wo ich bekannt wäre, und wollte auch nichts weiter arbeiten, als einen Christus von drei Ellen, wobei ich mich der unendlichen Schönheit zu nähern hosste, welche er mir selbst gezeigt hatte. So war ich völlig entschlossen, nach dem heiligen Grabe zu gehen, und dachte schon so weit zu senn, daß mich niemand mehr einholen könnte. Auf einmal hörte ich Pserde hinter mir, und ich war nicht ohne Sorgen; denn in jenen Gegenden schwärmten gewisse Hausen herum, die man Abene theurer nennt, und die gar gern auf der Straße rauben und morden, und ob man gleich alle Tage genug von ihnen ausschängt, so scheint es doch, als wenn sie sich nicht darum bekümmern.

Da fie mir naber tamen, fand ich, daß es ein Abgeordneter bes Ronigs fen, ber ben Ascanio bei fich batte. Er fagte zu mir: 3m Ramen bes Ronigs befehle ich euch, gu ibm zu tommen. Ich antwortete: Du tommft vom Cardinal Ferrara, und dekwegen werde ich dir nicht folgen! Der Mann sagte, wenn ich ibm nicht autwillig folgen wolle, fo habe er die Macht, seinen Leuten zu befehlen, mich als einen Gefangenen zu binden. Nun bat mich Ascanio, was er tonnte, und erinnerte mich, daß ber König, wenn er jemand ins Gefängniß feste, fich wenigstens fünf Jahre besanne, ebe er ihn wieder losließe. Das Wort Gefangniß erschreckte mich bergestalt — benn ich bachte an mein Romifdes Unglud - bag ich geschwind bas Pferd babin wendete, wohin es der Abgeordnete des Königs verlangte, ber immer auf Frangofisch murmelte, und auf ber gangen Reise nicht einen Augenblick still war, bis er mich nach Hofe gebracht batte. Bald tropte er mir, bald fagte er diefes, bald jenes, so daß ich der Welt hätte entsagen mögen.

Als wir zu dem Quartier des Königs kamen, gingen wir bei der Bohnung des Cardinals vorbei. Dieser stand unter der Thüre, und sagte: Unser allerchristlichster König hat aus eigener Bewegung euch dieselbe Besoldung ausgessetzt, die er Leonhard da Binci, dem Maler, gab, nämlich 700 Scudi des Jahrs; daneben bezahlt er euch alle Arbeit, die ihr machen werdet, und zum Antritt schenkt er euch 500 Goldgulden, die euch ausgezahlt werden sollen, ehe ihr von hier weggeht. Darauf antwortete ich: Das sind Anerbieten, eines so großen Königs würdig! Als der Abgeordnete, der mich nicht gekannt hatte, diese großen Anerbieten von Seiten des Königs hörte, dat er mich tausendemal um Bergebung. Paul und Ascanio sagten: Gott hat uns geholsen, in ein so ehrenvolles Wägelchen wieder zurückzukommen.

Den andern Tag ging ich, dem König zu danken, und er befahl mir, daß ich zwölf Modelle zu filbernen Statuen machen solle, um als zwölf Leuchter um seinen Tisch zu bienen; er wolle sechs Götter und sechs Göttinnen vorges kellt haben, gerade so groß wie er selbst; und er war

beinahe brei Ellen hoch. Als er mir diesen Auftrag gegeben hatte, wendete er sich jum Schahmeister der Ersparnisse, und fragte, ob man ihm besohlen habe, daß er mir 500 Goldgulden zahlen solle? Dieser antwortete darauf, es sey nicht geschehen. Das empfand der König sehr übel; denn er hatte dem Cardinal ausgetragen, dem Schahmeister seinen Willen zu sagen. Ferner besahl er mir, ich solle nach Paris gehen, und mir eine Wohnung aussuchen, die zu solchen Arbeiten bequem sey, und ich sollte sie haben.

Da nahm ich meine 500 Goldgulden, und ging nach Baris, in ein Quartier bes Cardinals Ferrara, wofelbft ich, im Ramen Gottes, ju arbeiten anfing, und vier Mobelle, jedes von einem fuß, verfertigte. Sie ftellten Jupiter und Juno, Apoll und Bulcan por. Indefien tam ber Ronig nach Baris, und ich eilte, ihm aufzuwarten, nahm meine Modelle mit mir, auch die jungen Leute Ascanio und Baul. Der König war zufrieden, und befahl mir, ich sollte ihm zuerst den Jupiter von Silber machen, von obengedachter Höhe. Darauf stellte ich Seiner Majestät die beiden Runglinge vor, und sagte, ich babe fie zum Dienste Seiner Majestät mit mir gebracht; benn da ich mir fie auferzogen batte, fo wurden fie mir wohl mebt Dienste leiften als die, die ich in Baris finden konnte. Darauf sagte der König, ich solle beiden eine Besoldung auswerfen, bie hinreichend mare, fie erhalten ju tonnen. Ich fagte, daß 100 Goldgulden für jeden genug sep. And habe ich einen Ort gefunden, ber mir zu einer Bertstatt bochft tauglich scheine. Das Gebaube geborte Seiner Raje stät eigen, und hieß Klein. Nello; der König hatte es dem Brevoft von Baris eingegeben, ber fich aber beffen nicht bediente, und so konnte mir's ber Konig ja wohl einram men, ba ich es ju feinem Dienft bedurfte. Darauf and wortete ber Ronig: Das haus ift mein, und ich weiß recht gut, daß ber, bem ich es gegeben babe, daffelbe nicht bewohnt noch gebraucht; beswegen follt ihr euch beffen ju unserer Arbeit bedienen. Sogleich befahl er einem feiner Officiere, er solle mich in das gebachte Rello einführen. Dieser weigerte sich einen Augenblick und sagte, er könne das nicht thun. Da antwortete der König zornig, er wolle bie Dinge vergeben, wie es ibm gefiele; jener bediene fic dessen nicht, und ich sep ein nüplicher Mann, der für ihn arbeite; er wolle von feinem weitern Biderfpruch boren. Darauf versette der Officier, es werde wohl nöthig sevu, ein bischen Gewalt zu brauchen. Darauf antwortete ber König: Jest geht, und wenn kleine Gewalt nicht hilft, fo gebraucht große! Gilig führte ber Dann mich ju bem Gebaube, und es war Gewalt nothig, um mich in Befit ju fepen. Dann fagte er mir, ich follte nun wohl forgen, bas id brin nicht tobtgeidlagen wurde.

Ich ging hinein, nahm sogleich Diener an, taufte ver schiedene Speisen, und lebte mehrere Tage mit größtem Berbruß; benn mein Gegner war ein Französischer Bebmann, und die übrigen Goelleute waren sammtlich meine

Feinde, und insultirten mich auf alle Beise, so bag es mir unerträglich foien. hier muß ich noch bemerten, bag, als ich in Seiner Majestat Dienste ging, man 1540 schrieb, und ich also eben vierzig Jahre alt wurde. Run ging ich, biefe Beleibigung und meinen Berbruß bem Ronig ju flagen, und bat ibn, er möchte mich an einem andern Orte einrichten laffen. Darauf fagte ber Ronig: Ber fept ibr? und wie beißt ihr? Ich war außerst erschroden; benn ich wußte nicht, was der Konig meinte, und als ich so still war, wiederholte er seine Frage; darauf versette ich, baß id Benvenuto biege. Da fagte ber Konig: Sept ihr ber Benvenuto, von bem ich gehört habe, so handelt nach eurer Beise, und ich gebe euch völlige Erlaubniß! Ich versette barauf, daß mir allein seine Gnade binreichend sep; übris gens tenne ich teine Gefahr. Der Ronig lächelte ein wenig, und fagte: So geht nur! an meiner Gnabe foll es euch niemals fehlen. Sogleich befahl er einem feiner Secretare, welcher Billeroi bieß, er solle mich mit allem versehen, und meine Bedürfniffe volltommen einrichten laffen. Diefer Mann mar ein großer Freund vom Brevoft von Baris, ber querft Rlein-Rello befeffen batte. Diefes Gebäude mar in dreiediger Form an die Mauer der Stadt angelehnt, eigentlich ein altes Schloß von guter Größe; man hielt aber teine Bache baselbst. Herr von Villeroi rieth mir, ich follte mich ja nach einem anbern Blat umfeben, und biefen feinem alten Besiter wieder einraumen; benn es feb ein febr machtiger Mann, und er werbe mich gewiß tobt folagen laffen. Darauf fagte ich, ich fep aus Italien nach Frankreich gegangen, bloß um diesem wundersamen König ju bienen, und mas bas Todtschlagen betreffe, so wisse ich recht gut, daß ich fterben muffe; ein bifchen früher ober bater, baran fep nichts gelegen.

Diefer Villeroi war ein Mann von großem Geifte, bewundernswerth in allen Dingen, und febr reich; nun war nichts in ber Welt, was er mir nicht gum Berbruß gethan batte, aber er ließ fich's nicht merten. Es war ein ernfthafter Mann, von iconem Anblid, und fprach langfam. Die Besoraung meiner Sache trug er einem andern Ebels mann auf, welcher herr be Marmagna hieß, und Schap meister von Languedoc war; das erste, was dieser that, war, daß er die beften Zimmer des Gebäudes für sich selbst einrichten ließ. Da sagte ich ihm, ber Ronig habe mir biesen Ort zu seinem Dienste gegeben, und ich wolle nicht, daß jemand außer mir und den Meinigen bier seine Bobnung haben follte. Diefer ftolge, tubne und heftige Mann lagte ju mir, er wolle thun, mas ihm beliebte: ich renne nur mit bem Ropf gegen bie Mauer, wenn ich ihm wider: ftehen wolle; er habe Befehl von Billeroi, bas thun gu burfen. Dagegen versette ich: habe ich boch ben Auftrag bom Könia, und weiß ich boch, daß weder ihr noch Billeroi so etwas unternehmen sollt. Hierauf sagte mir ber stolze Mann in seiner Frangofischen Sprache viele häßliche Worte, worauf ich benn in ber meinigen verfette, baß er luge. Erzürnt griffer nach seinem fleinen Dold, und ich legte Sand an meinen großen Dold, ben ich immer an ber Ceite gu meiner Bertheidigung trug, und sagte zu ihm: Bist du fühn genug zu ziehen, so steche ich dich auf der Stelle todt. Er hatte zwei Diener mit fich, und meine zwei Gefellen standen dabei. Marmagna schien einen Augenblick unentschloffen, boch eber jum Bofen geneigt, und fagte murmelnb: Das werbe ich nie ertragen. Ich befürchtete bas Schlimmste, und sagte entschlossen zu Baul und Ascanio: Sobald ihr feht, daß ich meinen Dolch ziehe, so werft euch gleich über die Diener ber, und erschlagt fie, wenn ihr tonnt! Diefer foll gewiß zuerft fallen, und bann wollen wir uns mit Gott bavon machen. Marmagna vernahm biesen Entschluß, und war zufrieden, nur lebendig vom Blate zu tommen. Diese Begebenheit schrieb ich mit etwas gelindern Ausbrücken an den Cardinal, der sie augenblicklich bem Ronig ergablte. Seine Dajeftat mar verbrieglich, und gab einem andern, ber Bicomte d'Orbec bieß, die Aufficht über mich; biefer Mann forgte mit ber größten Gefälligfeit für alle meine Bedürfniffe.

### Fünftes Capitel.

Der Rönig bestellt bei unserm Autor lebensgroße Götterstatuen von Silber. — Inbessen er am Jupiter arbeitet, versertigt er sur Seine Majekät Beden und Beder von Silber, nicht weniger ein Salze gestäß von Gold, mit manderlei Figuren und Zierrathen. — Der Rönig drüdt seine Zufriedenheit auf das großmützigse aus. — Der Annig brüdt seine Zufriedenheit, durch ein sonderbares Betragen des Sarbinals Herrara. — Der König, begleitet von Madame d'Kampes und dem gangen hof, besucht unsern Autor. — Der König läßt ihm eine große Summe Goldes zahlen. — Als er nach Jause geht, wird er von dier bewassineten Freibeutsern angefallen, die er zurüdsschlägt. — Streit zwischen ihm und einigen Kranzössichen Künflern, bei Gelegenheit des Metallgießens. Der Ausgang entscheit est üt ihn.

Da ich nun Haus und Werkstatt vollkommen eingerichtet hatte, so daß ich bequem an meine Arbeit geben konnte, und babei febr ehrenvoll wohnte, arbeitete ich fogleich an ben brei Modellen, in der Größe, wie die Statuen von Silber werben follten, und zwar ftellten fie Jupiter, Bulcan unb Mars vor: ich machte sie von Erbe, inwendig febr wohl mit eisernen Staben verwahrt. Als ich fertig mar, ging ich jum König, ber mir, wenn ich mich recht erinnere, 300 Bfund Silber geben ließ, damit ich die Arbeit anfangen konnte; indessen ich nun alles dazu vorbereitete, ward das Gefäß und bas ovale Beden fertig, die mir verfchiebene Monate wegnahmen. Als fie vollendet waren, ließ ich fie trefflich vergolben, und man konnte wohl fagen, daß es bie fconfte Arbeit sep, die man je in Frankreich gesehen hatte. Goaleich trug ich sie zum Cardinal Ferrara, ber mir über bie Maagen bantte, bernach aber ohne mich jum Ronig ging, und bemfelben bamit ein Gefdent machte. Der Ronig bielt fie febr werth, und lobte mich übermäßiger, als jemals ein Menfc meiner Urt gelobt worden ift, und machte bem Carbinal ein Gegengeschent mit einer Abtei, die 7000 Scubi

ţ

Einkunste hatte, und ließ die Absicht merken, mir auch etwas zu verehren, woran ihn der Cardinal verhinderte und sagte, Seine Majestät versahre zu geschwind; denn ich habe sur ihn ja noch teine Arbeit vollendet. Da versette der freigebigste König, mehr als jemals entschlossen: Ich will ihm eben Lust und Muth zu seiner Arbeit machen. Da schämte sich der Cardinal und sagte: Ich ditte, laßt mich gewähren; benn sobald ich die Abtei in Besitz genommen habe, will ich ihm eine Bension von wenigstens 300 Scubi aussehen. Davon ist mir aber nie etwas geworden, und es wäre zu weitläusig, alle Teuseleien dieses Cardinals zu erzählen, besonders da ich wichtigere Dinge vor mir habe.

36 febrte nach Baris jurud, und jedermann verwunberte fich über die Bunft, bie mir ber Ronig bezeigte. 3ch erhielt bas Silber, und fing an die Statue bes Jupiter zu bearbeiten. 3d nahm viele Gefellen und fuhr mit großer Sorafalt Tag und Nacht fort: Jupiter, Bulcan und Mars waren im Modell fertig, auch ben erften hatte ich in Gilber fcon weit gebracht, fo baß meine Bertftatt reich genug ausfab. Um biefe Beit erschien ber Konig in Baris. 3ch martete ihm auf, und als er mich fab, rief er mir frohlich zu, wenn ich ihm in meinem Saufe etwas Schones zu zeigen batte, so wolle er bintommen. Da erzählte ich alles, was ich gemacht batte, und er bezeigte großes Berlangen, Die Arbeit zu feben. Bleich nach Tafel machte er fich auf, mit Madame d'Estampes, dem Cardinal Lothringen, dem König von Navarra, feinem Better, und ber Ronigin, feiner Somefter: auch tam ber Dauphin und die Dauphine, so daß ber gange Abel bes Sofes fich in Bewegung feste.

Ich war wieder nach Hause gegangen und hatte mich an die Arbeit begeben. Als nun der König vor das Thor meines Schloffes tam, und fo viele hammer pochen borte, befahl er, ein jeder solle still seyn; so war in meinem Hause alles in Arbeit, und der König überfiel mich, ebe ich es bachte. Er trat in meinen Saal und erblidte zuerst mich mit einem großen Silberblech in ber hand, bas zum Leibe Jupiters bestimmt mar; ein anderer machte ben Ropf, ein dritter die Fuße, so daß der Larm außerordentlich war. Rufalligerweise batte mir eben in diesem Augenblid ein Frangofifcher Anabe, ber bei ber Arbeit um mich mar, irgend etwas nicht recht gemacht; beswegen ich ihm einen Tritt gab, ber gludlicherweise nur zwischen bie Beine traf; doch hatte ich den Jungen über vier Ellen weit weggestoßen: ber Anabe wollte fallen und hielt fich am König, der eben bereintrat. Der Konig lachte überlaut, und ich war sehr verlegen. Dann fing er an ju fragen, mas ich mache, und verlangte, daß ich in seiner Gegenwart arbeiten sollte. Darauf sagte er, es ware ihm lieber, wenn ich mich nicht so anstrengen wollte; ich follte boch so viel Leute nehmen, als mir beliebte, und biefe arbeiten laffen und mich gefund erhalten, um ihm befto langer bienen ju tonnen. Da ante wortete ich, daß ich eben frant werden wurde, wenn ich nicht arbeitete; auch wurden die Werte nicht von ber Art

werben, wie ich sie für Seine Majestät zu sertigen hosste. Der König konnte das nicht einsehen und glaubte, es sey nur Großsprecherei von mir, und der Cardinal Lothringen mußte mir's nochmals wieder sagen; dem ich aber so offen und umständlich meine Gründe vorlegte, daß er mich vollkommen begriff; er beruhigte daher den König und bat ihn, er möchte mich nur, viel oder wenig, nach meinem Belieben arbeiten lassen.

So zufrieden mit meinen Werten, begab fich ber Ronia nach feinem Palafte gurud, und überbaufte mich bergeftalt mit Gunft, baß ich nicht alles ergablen tann. Den anbern Tag nach Tafel ließ er mich rufen; ber Cardinal Kerrara speiste mit ihm. Als ich tam, war ber Konig eben an ber zweiten Tracht; ich trat bergu, und Seine Majestät fing sogleich mit mir zu reben an. Da er einen so schonen Beder und fo ein wortreffliches Beden von mir befite, fo wunfche er bagu auch ein abnliches Salgfaß zu baben; ich follte ihm eine Zeichnung machen, und zwar fo geschwind als möglich. Darauf verfeste ich: Em. Majeftat follen eine folde Beidnung geschwinder feben, als Gie benten; benn als ich Ihre beiben Gefaße verfertigte, überlegte ich wohl, daß diefen zur Gefellschaft auch ein Salzfaß gearbeitet werben muffe; barum babe ich fo was beraleichen fcon aufgestellt, und wenn Seine Majestat einen Augenblid warten wollten, fo tonnte ich bie Sache gleich vorzeigen. Das borte ber Ronig mit vieler Bufriebenbeit, und wendete fich ju ben gegenwärtigen Serten, als bem Ronig von Navarra, ben Carbinalen Lothringen und Ferrara und fagte: Das ift mahrhaftig ein Mann, ben alle Belt lieben und wunichen muß! Dann fagte er ju mir, er wurbe gern bie Beichnung feben, bie ich zu einem folden Berte gemacht. Da eilte ich fort, ging und tam geschwind - benn ich batte nur die Seine zu vaffiren — und brachte das Modell von Wachs mit, bas ich auf Berlangen des Carbinals icon in Rom gemacht hatte. Als ich es aufbedte, verwunderte fich der Ronig und fprach: Das ift hundertmal göttlicher, als ich gebacht habe. Das ist ein großes Bert biefes Mannes; er follte niemals feiern. Dann menbete er fich zu mir, mit febr freundlichem Befichte, und fagte, bas Bert gefalle ibm außerordentlich; er verlange, baß ich es ihm von Gold mache. Der Cardinal fah mir in die Augen und gab mir burch einen Wint zu verfteben, bag er bas Mobell recht gut wieder ertenne. Darauf fagte ich: 30 habe wohl von biefem Modell schon gesagt, baß ich bas Werk gewiß vollenden wollte, wenn es nur jemand bestellte. Der Cardinal erinnerte sich biefer meiner Borte, und weil es ihm ichien, als habe ich mich rachen wollen, fo fagte er mit einiger Empfindlichkeit zum Konig: Sire! bas Unternehmen ift groß, und ich fürchte nur, wir feben ch niemals geendigt; denn diese braven Runstler, die so treffe licher Erfindungen fähig find, fangen gar gern an, fie ins Wert au stellen, ohne zu benten, wann fie geenbigt werben tonnen. Wenn ich fo etwas bestellte, fo wollte ich boch auch

wissen, wann ich es haben sollte. Der König antwortete, wenn man sich so ängstlich um das Ende der Arbeit betümmere, so würde man sie niemals ansangen. Das sagte er auf eine Beise, daß man merken konnte, er wolle anzeigen, ju solchen Werken gehöre ein muthiger Geist. Ich versette darauf: Alle Fürsten, die, wie Ew. Majestät, durch handlungen und Reden ihren Dienern Muth machen, erleichtern sich und ihnen die größten Unternehmungen; und da Gott mir einen so außerordentlichen Herrn gegeben hat, so hosse ich auch große und außerordentliche Werke für ihn zu vollenden. Ich glaube es! erwiederte der König, und stand von der Tasel auf.

Da ließ er mich auf sein Zimmer rusen und fragte mich, wie viel ich Gold zu diesem Salzsasse brauchte? Tausend Scudi, versetze ich sogleich. Da rief er seinen Schapmeister, den Vicomte d'Ordec, und befahl ihm, er solle mir tausend alte, gewichtige Goldgulden auszahlen lassen. Ich ging weg und schicke nach den beiden Rotarien, durch die ich auch das Süber für den Jupiter und viele andere Sachen erhalten batte; dann holte ich zu Hause ein kleines Kördchen, das mir meine Richte, die Ronne, als ich durch Florenz reiste, geschenkt hatte, und nahm es, zu meinem Glück, statt eines Sacks, und weil ich dieses Geschäft noch bei Tage zu endigen dachte, auch meine Leute nicht in der Arbeit stören mochte, nahm ich nicht einmal einen Diener mit.

Ich fand ben Schatmeister zu Hause, ber schon bas Geld vor sich hatte, und die vollwichtigen Stüde nach dem Befehl des Königs aussuchte, und indem mir schien, daß der Spizdube mit Fleiß die Auszahlung des Geldes bis drei Stunden in die Racht verzögerte, so wollte ich mich auch vorsehen, und schickte nach einigen meiner Arbeiter, sie sollten kommen und mich begleiten; denn es sep eine Sache von Bedeutung. Als sie in einer gewissen Zeit nicht kamen, fragte ich den Schelm von Bedienten, den ich abgeschickt hatte; er versicherte mir, daß er sie gerusen habe, sie aber könnten nicht kommen, hingegen erbiete er sich, mir das Geld zu tragen. Ich antwortete, das könne ich selbst.

Indessen war der Contract ausgefertigt, das Geld ward in das Körbchen gelegt, und ich schob den Arm durch die zwei Henkel; weil sie nun sehr eng waren, so drückte mein Arm sest auf das Geld, und ich trug es bequemer und sicherer, als wenn es ein Sädchen gewesen wäre. Ich war gut bewassnet, mit Panzerhemb und Aermeln, hatte Degen und Dolch an der Seite, und machte mich schnell auf den Beg. Da bemerkte ich, daß einige Diener zusammen lispekten, gleichfalls das Haus verließen, und einen andern Beg nahmen, als den ich zu gehen hatte. Ich ging schnell und kam über die Brücke auf ein Mäuerchen am Flusse, das mich zu meiner Wohnung führte.

Shen befand ich mich bei ben Augustinern, an einem sehr gefährlichen Orte, ber zwar nur fünshundert Schritte von meinem Schlosse entsernt war; weil aber inwendig die

Bohnung fast noch einmal so weit ablag, so wurde man, wenn ich auch batte rufen wollen, mich boch nicht gebort haben. Als ich nun vier Degen binter mir bemerkte, entfolog ich mich jogleich, bebedte bas Rorbden mit ber Jade, jog ben Degen und rief, als fie mir naber tamen: Bei Soldaten ist nichts zu holen, als die Jacke und der Degen, und ihr follt wenig gewinnen, wenn ihr mir fie abnehmt! Da stritt ich heftig gegen sie, und breitete öfters die Urme aus einander, damit, wenn sie auch von ben Bebienten gehört hatten, daß ich so vieles Gelb empfangen babe. fie vermuthen follten, es muffe ein anderer fenn, ber lebia ging. Das Gefecht bauerte turg, fie jogen fich nach und nach jurud, und fagten unter einander in ihrer Sprache: Das ift ein braver Italianer, und gewiß ber nicht, ben wir suchen; und wenn er's ift, so bat er nichts bei fich. Ich sprach Italianisch, und mit vielen Stößen und Stichen ging ich ihnen ju Leibe, und ba fie faben, baß ich ben Degen febr gut führte, glaubten fie, ich fep eber Solbat als mas anders; fie bielten jusammen und entfernten fic langfam. Sie murmelten immer in ibrer Sprache, und ich wiederholte auch mit einer gewiffen gleichgultigen Beicheibenheit, wer Waffen und Jade von mir baben molle, folle fie theuer bezahlen. Ich fing an stärker zu gehen, und sie kamen immer langsam hinter mich drein: deßwegen vermehrte sich meine Furcht; denn ich dachte, vielleicht lägen noch andere vor mir im hinterhalt, so daß sie mich batten in die Mitte nehmen können.

Da ich nun noch ungefähr bunbert Schritte von meinem Haufe war, fing ich an zu laufen und rief mit lauter Stimme: Baffen, Baffen beraus! man bringt mich um! Sogleich sprangen vier von meinen jungen Leuten mit Spießen aus dem Schlosse, und wollten jenen nach, die man noch wohl seben konnte. Da hielt ich sie an und sagte laut: Die vier Memmen haben nicht einmal einem einzigen Mann die Beute von tausend Goldgulden abnehmen können. ba mir doch bieser Schat bald den Arm zerbrach: ben wollen wir nur erst in Sicherheit bringen; bann will ich euch Gefellichaft leiften mit meinem Schwert zu zwei Ganben, wohin ihr wollt. Bir gingen binein, verschloffen bas Geld, und meine jungen Leute beklagten die große Gefahr, in die ich mich begeben hatte, machten mir Borwürfe und sagten: Ihr traut euch selbst zu sehr, und wir werden euch doch noch einmal zu beweinen baben. Nachdem wir uns lange darüber gestritten hatten, waren meine Wibersacher verschwunden. Wir bielten uns nun vergnügt und froblich and Abendeffen und lacten über die sonderbaren Begebenheiten, bie uns bas Glud im Guten und Bofen zusenbet, und nahmen uns das Vergangene nicht zu Herzen. Cs war, als wenn es nichts gewesen ware. Zwar sagt man: Du wirst nun lernen ein andermal klüger seyn; aber ich finde den Spruch nicht richtig: benn was uns begegnet, tommt immer auf eine fo verschiedene Beife, wie wir es uns nicht baben einbilben können.

Den folgenden Morgen machte ich fogleich ben Unfang mit bem großen Salgfaffe, und ließ fowohl an biefem als an anbern Berten mit großer Sorgfalt fortarbeiten. 36 batte viele Gefellen angenommen, Bildbauer und Goldfomiebe; es maren Italianer, Frangofen und Deutsche. Manchmal mar eine große Menge beijammen, wenn ich fie aut und tauglich fand; boch ich machte jeglichen Tag mit ibnen eine Beranderung, weil ich nur die beften behielt; Diefe trieb ich lebhaft an, besonders durch mein Beispiel; denn ich batte eine stärkere Natur als sie. Da wollten einige, von ber großen Unftrengung ermubet, fich burch vieles Effen und Trinten wieder herftellen; besonders verfciedene Deutsche, welches die besten Arbeiter waren, zeigten ben größten Gifer, mir nachzuahmen; allein fie tonnten die Arbeit nicht ertragen, fo daß fie ihren fleiß mit bem Leben bezahlen mußten.

Als nun mein filberner Jupiter vorwärts ging, bemertte ich, daß mir noch Silber genug übrig blieb, und ohne Borwissen des Königs legte ich Hand an ein großes Gefäß mit zwei Handbaben, ungefähr anderthalb Ellen hoch; auch tam mir die Lust an, ein großes Modell zum Jupiter in Erz gießen zu lassen.

Bei biefer neuen Unternehmung, ba ich bergleichen felbst noch nicht gemacht hatte, überlegte ich die Sache mit einigen alten Barifer Meiftern, und jagte ihnen die gange Art, wie man in Italien bei folden Berten zu verfahren pflege. Sie antworteten mir barauf, Diefer Beg fep ihnen unbefannt; aber wenn ich fie auf ihre Beise geben ließe, so wollten sie mir das Bild so schön und glatt gießen, als es jest von Thon sep. Ich machte einen Accord mit ihnen, damit sie gang die Sache übernähmen, und über ihre Forberungen versprach ich ihnen noch einige Scubi mehr. Sie legten Hand and Wert, und als ich fab, daß sie auf einem falicen Bege maren, fing ich bie Buste bes Julius Casar mit bewaffneter Bruft an, und zwar viel größer als die Ratur. 3d arbeitete nach einem fleinen Dobell, bas ich in Rom nach ber berrlichsten Antile gearbeitet hatte. Bu: gleich modellirte ich einen Frauentopf von derfelben Größe, nach einem außerordentlich schonen Madchen, bas ich zu meiner Luft bei mir batte. 3d nannte biefes Bilbniß Fontainebleau, gleichsam als wenn es die Rompbe iener Quelle ware, bei welcher ber Konig fich feinen Luftort ausgewählt hatte.

Das Defchen zum Schmelzen bes Erzes war aufs beste gebaut, alles in Ordnung, und unsere brei Formen ausgebrannt; ba sagte ich zu ben Leuten: Ich glaube nicht, daß euer Jupiter gut aussallen wird; benn ihr habt ihm nicht genug Luftröhren von unten gelassen; die Circulation in euern Formen wird nicht gehörig vor sich gehen und ihr werdet eure Zeit verlieren. Das alles wurde in Gegenwart der Schahmeister und anderer Evelleute gesprochen, die auf Besehl des Königs mich zu beobachten tamen, und alles, was sie sahen und hörten, Seiner Majestat hinter-

bringen mußten. Die beiden Alten, welche ben Jupiter gießen wollten, verlangten, man folle mit der gangen Unftalt inne balten, weil fie nothwendig an meinen Formen etwas verandern mußten; benn auf die Art, wie ich fie eingerichtet babe, fep es nicht möglich, bag ber Buß ge rathe, und es mare Schabe, daß fo fcone Arbeit verloren ginge. Als fie biefes bem Ronig beibringen ließen, ant mortete Seine Maiestat, fie follten lieber aufmerten und lernen, als dem Meister Lebren geben; da brachten fie mit großem Lachen ihr Wert in die Grube, und ich, ganz rubig, ohne Freude ober Berdruß ju beweisen, ftellte meine Formen zu beiben Seiten bes Jupiter. Als unfer Metall geschmolzen war, ließen wir es mit dem größten Bergnügen fließen; die Form des Jupiter füllte fich aufs beste, eben so meine beiden Ropfe: die Meister maren frob und ich zufrieden, daß es beffer gegangen mar, als ein beiberfeitiges Mißtrauen uns batte vermutben laffen. Da verlangten sie auf Frangofische Weise mit großer Froblichfeit zu trinken, und ich gab ihnen sehr gern eineh guten Schmaus. Nun verlangten fie zunächst bas Gelb von mir, das ich ihnen noch zu geben hatte, sowie auch ben versprochenen Ueberschuß. Darauf sagte ich: Ihr habt gelact, aber ich fürchte, daß ibr noch weinen werdet: benn ich habe überlegt, daß in eure Form weit mehr Masse, als nothig, gefloffen ift; beswegen werbe ich euch weiter tein Geld geben bis morgen frub. Run fingen bie armen Leute meine Worte zu bebenten an, und ohne mas weiter zu fagen, gingen fie nach Haufe. Früh Morgens tamen fie ftille, ftille, die Arbeit aus der Grube zu nehmen, und weil sie zu der großen Form nicht kommen konnten, obne querft meine Ropfe berauszunehmen, fo brachten fie biefe bervor: fie maren trefflich gerathen, und als man fie aufstellte, batten fie ein febr gutes Unfeben. Da fie nun mit vier Arbeitern noch zwei Ellen tiefer gegraben batten, thaten fie einen großen Schrei, ben ich auf funfbunbert Schritte in meinem Bimmer borte. 3ch bielt es fur ein Beichen ber Freude und lief herbei; als ich naber tam, fand ich fie an ber Grube, wie man biejenigen abbildet, bie in bas Grab Chrifti ichauten, befummert und erichroden. Ich tröstete mich, als ich meine beiden Röpfe so wohl ge rathen erblidte, so migvergnugt ich übrigens mar; fie aber entschuldigten fich und fagten: Da febt unfer Unglud! Ich versette: Euer Glud war gut genug, aber schlecht euer geringes Biffen. Satte ich gefeben, wie ihr ben Rern in die Form brachtet, so hätte ich euch mit einem einzigen Worte belehrt, und eure Figur ware aufs beste gekommen: ich hätte große Ehre und ihr großen Nuten davon gebabt. Bas meine Chre betrifft, die wird durch diese Röpfe ge rettet: aber euch wird weder Ehre noch Geld ju Theil werben; beswegen lernt ein andermal arbeiten und eure Spaße laßt bei Seite! Dessen ungeachtet empfahlen fie fich mir und sagten, ich babe Recht; wenn ich ihnen aber nicht beiftunde und fie follten allen Aufwand und Schaben tragen,

so würden sie und ihre Familien zu Grunde gehen. Darauf antwortete ich, wenn die Schapmeister des Königs ihnen den Ueberrest noch bezahlen wollten, so wollte ich ihnen auch mein Bersprechen halten; denn ich hätte wohl gesehen, daß sie mit gutem Willen, nach ihrer besten Einsicht gehandelt hätten. Hierüber wurden mir die Schapmeister und die Diener des Königs dergestalt günstig, daß es nicht auszusgagen war; man schrieb alles Seiner Majestät, und dieser einzig freigebigste König besahl, daß man für mich alles thun sollte, was ich nur verlangte.

### Bechstes Capitel.

Der Autor wird vom Ronig aus eigener Bewegung naturalifirt, und mit bem Echlog, worin er wohnt, Rlein-Rello genannt, belieben. - Der Ronig befucht ibn jum anbernmal, begleitet von Dabame beftampes, und beftellt treffliche Bierrathen für bie Quelle ju Fontaineblegu - Auf biefen Befehl verfertigt er zwei fcone Mobelle, und jeigt fie Seiner Rajeftat. - Befdreibung biefer Bergierung. - Dertwurdige Unterrebung mit bem Ronige bei biefer Gelegenheit. - Dadame d'Eftampes findet fich beleibigt, baß ber Autor fich nicht um ihren Einfluß befümmert. - Um fich bei ihr wieber in Gunft gu fegen, will er ihr aufwarten , und ihr ein Gefaß von Silber fcenten; aber er wird nicht vorgelaffen. - Er überbringt es bem Carbinal Lothringen. - Der Autor verwidelt fich felbft in große Berlegenheit, inbem er einen Begunftigten ber Dabame b'Eftampes, ber im Schlofchen Alein-Rello eine Bohnung bezogen, herauswirft. - Gie verfucht, ihm Die Gunft bes Ronigs ju entgieben; aber ber Dauphin fpricht ju feinem Bortbeil.

Bu berfelben Beit tam ber bewundernswürdige, tapfere herr Beter Stroggi an ben Sof, und erinnerte bie Briefe feiner Naturalisation. Der Konia ließ folde sogleich ausfertigen, und fagte: Last fie auch jugleich für Benvenuto foreiben, bringt fie ihm in fein haus, und nehmt ihm nichts bafur ab! Den großen Stroggi tofteten bie feinigen einige hundert Ducaten, die meinigen brachte einer ber erften Secretare, ber herr Anton Maçon bieß. Diefer Ebelmann überreichte mir das Document mit außerordents lichen Gnadenbezeigungen von Seiten Seiner Majeftat, und fagte: Diefes verehrt euch ber Ronig, damit ihr mit desto mehrerer Lust ihm dienen möget; durch dieses Document fept ihr naturalifirt. Er ergablte mir, bag nur nach langer Beit, und nur als eine besondere Gunft, Herr Beter Strozzi ein gleiches erhalten habe, daß der Ronig mir biefes aus eigener Bewegung ichide, und bag eine folche Gnade in Diesem Reiche unerhört sep. Darauf erwieberte ich eine umständliche Danksagung gegen den König, bat aber sodann gedachten Secretär, mir zu sagen, was denn eigentlich ein folder Naturalisationsbrief zu bedeuten habe? Diefer Mann, ber voller Kenntniß und Anmuth war, und gut Italianijo sprach, lacte zuerst laut, bann nahm er seinen Ernst wieder an, und fagte zu mir auf Italianisch, was es zu bedeuten habe, daß es eine ber größten Burben fen, die man einem Fremden geben tonne, und daß es gang was anders beiße als zum Benezianischen Gbelmann erhoben zu werben. Diefes alles erzählte er bem Ronig, ber auch nicht wenig lachte, und alsdann sprach: Run soll er erst ersahren, warum ich ihm diese Briefe geschidt habe. Geht, und macht ihn sogleich zum Herrn von Klein-Relle, dem Schlosse, das er besitt! denn es ist mein Eigenthum: da wird er eher begreisen, welch ein Bortheil es sep, naturalisitt zu werden! Run tam ein anderer Abgeordneter mit gedachtem Geschenke, dem ich dagegen ein Gratial geben wollte, der es aber ausschlug; denn der König habe es so beschenke, das mir der König mit dem Schlosse machte, nahm ich mit, als ich nach Italien zurückzing, und wo ich auch sepn und mein Leben endigen werde, sollen sie immer bei mir bleiben.

Run wende ich mich wieder zu ber übrigen Geschichte meines Lebens und meiner Arbeiten. Alles Angefangene ging gleichen Schrittes fort, ber Jupiter von Silber, bas goldene Salzgefaß, bas große Gefaß von Silber und bie zwei Köpfe von Erz; auch schidte ich mich an, das Fußgestell jum Jupiter aus Erz ju gießen, aufs reichste verziert. Ich stellte baran ben Raub bes Ganpmebes, nicht weniger Leba mit ihrem Schwane vor, und beibe halb: erhobene Arbeiten gelangen aufs beste. Bugleich machte ich ein anderes Fußgestell, um die Statue ber Juno barauf zu feten; benn ich bachte biefe fogleich anzufangen, fobalb mir ber Ronig Silber bagu aushändigen ließe. Schon war ber filberne Jupiter und bas golbene Salzfaß zusammengefest, bas filberne Befaß weit vormarts, und bie beiben Röpfe von Erz icon geendigt; fleine Arbeiten batte ich für den Cardinal Ferrara gemacht, und ein reich gearbeitetes kleines Gefäß, welches ich Madame d'Eftampes schenken wollte. Sodann hatte ich für viele Italiänische Herren, als für Beter Stroggi, für die Grafen von Anguillara, Bitigliano, Mirandola und andere, mehrere Berte verfertigt.

Endlich, als mein großer König nach Baris gurudtam, besuchte er mich ben dritten Tag in meiner Wohnung, mit einer Menge bes größten Abels feines Sofes; er verwunberte fich über fo viele Berte, die ich vor mir batte, und bie schon fo weit maren; feine Madame d'Eftampes mar bei ibm, und sie fingen an von Fontainebleau zu sprechen. Sie fagten, Seine Majestat solle mich etwas zur Zierbe Diefes Luftortes arbeiten laffen. Der Rönig verfette, bas sep wohl gesprochen, und er wolle sich sogleich entschließen. Darauf wendete er fich ju mir und fragte mich, was ich mobl, um jene icone Quelle ju gieren, erfinden murbe? Ich brachte barauf einige meiner Einfälle vor, und der Rönig fagte auch feine Gebanten. Dann fügte er bingu, er wolle auf vierzehn bis zwanzig Tage eine Reise nach Saint Germain en Lape machen, bas zwölf Miglien von Baris lag: in ber Beit follte ich ein Modell für feine fcone Quelle fertigen, so reich an Erfindungen, als es mir moglich sep; benn bieser Ort sey die größte Luft, die er in seinem Reiche habe; beswegen befehle und muniche er, daß

ich mein Möglichstes thun möge, um etwas Schönes hervorzubringen. Und ich versprach es.

Der König betrachtete die vielen Sachen noch einmal, und sagte zu Madame d'Estampes: Ich habe niemand von dieser Prosession gesehen, der mir besser gesallen bätte. und der mehr verdiente belohnt zu werden als dieser. Bir müssen sich sieser. Bir müssen sieser, ihn sestzuhalten: er verzehrt viel Geld, ist ein guter Geselle, und arbeitet genug. Wir müssen auch seiner gedenken, um so mehr, Madame, als er niemals, er mochte zu mir odet ich hierher kommen, mir auch nur das geringste abgesordert hat; man sieht wohl, sein Gemüth ist ganz auf die Arbeit gerichtet, und wir müssen ihm bald etwas zu Gute thun, damit wir ihn nicht verlieren. Madame d'Estampes sagte. Ich will euch an ihn erinnern. So gingen sie weg, und ich arbeitete mit großem Fleiße an meinen angesangenen Werken. Auch begann ich das Modell zum Brunnen und brachte es mit Eiser vorwärts.

In Beit von anderthalb Monaten fam ber Ronig nach Baris zurud, und ich, der ich Tag und Nacht gearbeitet batte, machte ihm meine Aufwartung, und brachte bas Modell mit, fo fauber ausgeführt, daß man alles klarlich verstehen tonnte. Schon waren die Teufeleien zwischen ihm und bem Raiser wieder angegangen, so daß ich ihn sehr verwirrt antraf, doch sprach ich mit dem Cardinal Ferrara, und fagte ju ibm, daß ich gewisse Modelle bei mir babe, bie mir von Seiner Majestat aufgetragen worben; ich bat ibn, wenn er einen Augenblid fanbe, ein Wort barüber fallen zu laffen, es boch ja zu thun, weil ich überzeugt fen, ber Ronig wurde viel Bergnugen baran finden, wenn ich fie ihm vorftellen tonnte. Der Carbinal that's, und fogleich tam ber Ronig babin, wo ich mich mit ben Mobellen befand. Erft hatte ich bas Modell zu einem Portal bes Schloffes Fontainebleau gemacht, wobei ich fo wenig als möglich bie Unlage bes gegenwärtigen zu verandern bachte. Cs war nach ihrer Frangofischen Manier groß, und boch zwergenmäßig, feine Proportion wenig über ein Biered, und oben brüber ein halbes Rund, gebrückt, nach Art eines Rorbhentels. In diefe Deffnung verlangte ber Ronig eine Figur, welche die Romphe der Quelle vorstellen follte. Run gab ich zuerst dem obern Theil ein schönes Berhältniß, zeiche nete einen reinen Salbeirtel barein, und machte gefällige Borfprünge an ben Seiten. Dem untern Theile gab ich einen Sodel und Gesims, und weil wegen diefer Theile und Blieber an ber Seite ein paar Saulen erforberlich ichienen, machte ich anstatt berfelben ein paar Satyren, hober als balberhoben. Der eine ichien mit ber Sand bas Bebalf gu tragen , und hielt im anbern Arm einen großen Stab; fein Sesicht war muthig und wild und tonnte bem Unschauen: den Furcht einjagen; der zweite hatte eine ahnliche Stellung, роф waren der Ropf und einige Nebenumstände abgeändert; er bielt eine Geißel in ber Sand mit brei Rugeln, die an eben fo viel Retten fest hingen. Diese Figuren hatten fonft nichts pom Sator als ein paar tleine Horner und etwas

Biegenmäßiges im Gesichte; bas übrige mar alles menfchliche Gestalt. In Dem halben Rund batte ich eine weibliche Rigur in angenehmer liegender Stellung abgebildet; biefe legte ben linken Arm über ben hals eines hirsches; fo hatte es ber Konig verlangt. Auf einer Seite hatte ich Rebe, wilde Schweine und anderes Wildbret vorgestellt, wie jolches der schöne Wald, wo der Brunnen entspringt, in großer Menge ernährt, auf der andern Seite fah man Doggen und Windbunde, um das Bergnügen der Sagb abzubilden. Dieses Bert batte ich in ein Biereck eingeichloffen, und in die beiden Eden, über bem balben Rund zwei Siegesgöttinnen von balberhobener Arbeit angebracht, mit tleinen Fadeln in ber hand, nach bem Gebrauch ber Alten. Noch hatte ich über das obere Biered einen Salamander abgebildet, als des Königs eigenes Sinnbild, mit verschiedenen angenehmen Zierrathen, wie sie sich jum Werte ichidten, bas eigentlich ber Jonischen Ordnung fich näberte.

Als der König das Modell fab, machte es ibn gleich veranüat, und zerstreute ibn von dem verdrieklichen Geíprad , das er einige Stunden geführt batte. Als ich ihn auf diese Beise in guter Laune sab, bedte ich bas andere Modell auf, bas er wohl nicht erwartete; benn er bachte schon in der erften Arbeit genug gesehen zu haben. Das andere Modell war größer als zwei Ellen, und ich hatte einen Brunnen in volltommenem Biered vorgestellt; umber waren die schönsten Treppen, die einander durchschnitten. eine Art, wie man fie niemals in Frankreich und felten in Italien gesehen batte. In der Mitte war ein Fußgestell. ein wenig hoher als bas Gefaß bes Brunnens, barauf eine nadte Figur von großer Unmuth frand; fie bielt mit ber rechten Sand eine zerbrochene Lanze in die Sobe, die linke lag auf bem Briff eines Schwertes von ber iconften Form ; bie Figur rubte auf bem linken Juß, ben rechten feste fie auf einen Belm, ber fo reich als möglich gearbeitet war. Auf den vier Eden des Brunnens batte ich fitsende Kiauren porgestellt, eine jebe mit angenehmen Sinnbilbern. Da fragte ber Ronig, was bas fur eine foone Erfindung feb, bie ich ihm gemacht habe. Alles, was ich am Thore vorgeftellt, fen ihm verftandlich, aber bas größere Mobell, fo fcon es ihm vortomme, wiffe er nicht auszulegen, und ibm fen mohl befannt, daß ich nicht, wie manche unverftandige Runftler, zu Werke gebe, die, wenn fie auch allenfalls etwas mit einiger Unmuth zu machen verstünden, bennoch ihren Borstellungen teine Bedeutung zu geben wüßten.

Darauf nahm ich mich zusammen; benn da meine Arbeit dem König gesallen hatte, so wollte ich, es sollte ihm auch meine Rebe angenehm senn, und sagte beshalb zu ihm: Heilige Majestät! diese ganze Keine Arbeit ist sehr genau nach kleinen Juken gemessen, so daß, wenn sie ausgesährt wird, sie eben auch im Großen die gesällige Wirtung thun wird; die mittelste Figur soll vierundfunszig Juk hoch werben. Hier gab der König ein Zeichen großer Lerwunderung

/

pon fic. Sie ift, fubr ich fort, bestimmt, ben Rriegsgott porzustellen: diele vier übrigen Figuren ftellen bie Runfte vor, an denen sich Ew. Majestät ergest, und die bei Ew. Rajestat alle Unterstützung finden. Diese zur Rechten ist die Biffenschaft ber Biffenschaften: bier ift bas Sinnbild, woran man die Philosophie erkennt, und alle die Eigenschaften, welche sie bealeiten; die andere Rigur stellt die bilbenden Runfte vor, nämlich Bildhauertunft, Malerei und Bautunst; die britte ist die Musit, welche fich gern zu ienen Runkten und Wissenschaften gesellt; aber bie lette, welche fo angenehm und gütig aussieht, stellt die Freigebigteit vor, weil ohne diefe teines jener verwunderfamen Talente ausgeübt werden tann. Die Figur in ber Mitte foll Em. Majeftat felbst abbilben; benn 3br fept ber Rriegegott, und der einzige Tapfere in der Belt, und Gure Tapfer leit wendet 3br, gerecht und fromm, jur Erhaltung Gures Rubmes an.

Raum hatte der König so viel Geduld, mich ausreden ju lassen, als er mit lauter Stimme sprach: Wahrlich, in dir habe ich einen Mann nach meinem Herzen gesunden! Er rief die Schapmeister, und befahl, sie sollten mir geden, was ich bedürste, der Auswand möchte so groß sehn, als er nur wollte. Dann schlug er mir mit der Hand auf die Schulter und sagte: Mon ami (das beißt: Mein Freund), ich weiß nicht, wer das größte Vergnügen haben mag, ein Fürst, der einen Mann nach seinem Herzen gefunden hat, oder ein Künstler, der einen Fürsten sindet, von dem er alle Bequemlichteit erwarten kann, seine großen und schonen Gedanken auszusühren. Ich versetzte darauf: Wenn ich der seh, den er meine, so seh mein Glüd immer das größte. Daraus versetzte er: Wir wollen sagen, es sey gleich.

Ich ging mit großer Freudigkeit fort, und machte mich an meine Arbeit. Unglüdlicherweise erinnerte mich niemand, daß ich eben diese Komödie mit Madame d'Estampes bättespielen sollen. Diese hörte alles, was vorgefallen war, Abends aus dem Munde des Königs, und darüber erzeugte sich so eine giftige Wuth in ihrem Busen, daß sie verdrießlich sagte: Hätte mir Benvenuto seine schönen Arbeiten gezeigt, so hätte ich wohl auch Gelegenheit gefunden, seiner zu denken. Der König wollte mich entschuldigen, aber es half nichts.

Das hörte ich erst vierzehn Tage barauf, als sie nach einer Reise burch die Rormandie wieder nach Saint Germain en Lape zurückgekehrt war. Ich nahm das schönste Gesähchen, das ich auf ihr Verlangen gemacht hatte, und bachte, wenn ich es ihr schenkte, könne ich ihre Gunst wieder erlangen. Ich zeigte es einer ihrer Kammerfrauen, und sagte derselben, daß ich es als Geschent brächte; diese bezegnete mir mit unglaublicher Freundlichkeit, und versprach mir, ihrer Frau ein Wort zu sagen, die noch nicht angessliedet seh, und ich würde sodann gewiß eingelassen werden. Sie sagte auch alles ihrer Dame, die verdrießlich antwortete: Sage ihm, er soll warten! Da ich das vernahm,

bullte ich mich in Gebuld, welches mir außerst schwer antam, und so wartete ich, bis fie gur Tafel ging.

Beil es nun icon fpat mar, machte mich ber Sunger so toll, daß ich nicht mehr widerstehen konnte. Ich verwunschte fie von Bergen, und eilte fort, bem Carbinal Lothringen aufzuwarten, bem ich bas Gefaß verehrte, und ibn bloß bat, mich in ber Gnabe bes Königs zu erbalten. Darauf antwortete er, es fep bas nicht nöthig, und wenn es notbig mare, fo wollte er es gern thun. Dann rief er feinen Schabmeifter, und fagte ibm etwas ins Dbr. Der Schatmeister wartete, bis ich vom Carbinal wegging, bann fagte er zu mir: Benvenuto, tommt! ich will euch einen Becher guten Weins geben. Weil ich nicht mußte, baß er damit was anders fagen wollte, verfette ich: Last mich um himmels willen einen Becher Bein trinken, und gebt mir ein Studden Brod bagu! Furmahr, ich werbe obnmächtig; benn ich babe biefen Morgen von acht Uhr bis jest nüchtern an der Thure ber Mabame d'Estampes gestanden, um ihr bas icone vergoldete Gefaß ju ichenten. 3ch ließ ibr alles bineinsagen, aber fie, um mich ju qualen, ließ mir immer antworten, ich folle warten; nun tommt ber Sunger bagu, und meine Rrafte wollen mir ausgeben. Bott bat nun gewollt, daß ich das Wert meiner Arbeit einem Danne schenken sollte, ber es weit mehr verdient. So gebt mir nur ein wenig zu trinten; benn ba ich etwas colerisch bin, fo ift mir ber Sunger bergeftalt ichmerglich, bag ich auf ber Stelle umfallen konnte. Inbeffen ich nun mit Roth biefe Morte bervorbrachte, mar vortrefflicher Bein erschienen, und sonft noch ein angenehmes Frühftud, so daß ich mich völlig wieder herstellte, und ba meine Lebensgeister wiedertamen, verging auch ber Merger.

Darnach überreichte mir der Schapmeister bundert Golds gulben, die ich eine für allemal nicht annehmen wollte. Er ging, bem Carbinal meine Beigerung ju hinterbringen, ber ibn tuchtig ausschalt, und ibm fagte, er folle mir bas Geld mit Gewalt aufdringen, oder ihm nicht mehr vor bie Mugen tommen. Der Schapmeister fehrte ergurnt gurud und jagte, so arg habe ber Carbinal ihn noch niemals ausgescholten, und ba ich noch immer ein wenig Wiberstand leiftete, fo fagte er mir mit lebhaftem Berbruß, er murbe mir das Geld mit Gewalt aufnöthigen. Darauf nahm ich bas Geld, und als ich dem Carbinal beshalb banken wollte, ließ er mir burch einen feiner Secretare fagen, er murbe ju jeder Zeit gern etwas ju meinem Bergnügen thun. 3d kehrte noch selbigen Abend nach Paris zurud. Der König erfuhr die gange Sache, und plagte Madame d'Estampes scherzend darüber, die nur deßhalb noch giftiger gegen mich ward, und mich in große Lebensgefahr feste, wie ich an feinem Ort ergablen werbe.

Run muß ich aber auch ber Freunbschaft eines trefflichen, liebevollen, geselligen und wadern Mannes gebenten, wie ich viel eber hatte thun sollen; dieses war herr Guido Guibi, ein sehr geschidter Arzt und Florentinischer Ebelmann. Bei dem Aufzeichnen der mancherlei Begeben: beiten, die mir ein ungünstiges Geschick in den Weg legte, habe ich seiner zu erwähnen unterlassen; denn ich dachte, wenn ich ihn immer im Herzen hätte, so wäre es hinreichend; da ich aber wohl sebe, daß mein Leben ohne ihn nicht vollständig beschrieben werden kann, so will ich hier zwischen meinen sonderbaren Begebenheiten auch von ihm reden, daß, wie er mir damals Trost und Halse war, auch hier sein Andenken ausbewahrt werde.

Als berfelbe nach Baris tam, und ich ihn hatte tennen lernen, nabm ich ibn in mein Caftell und gab ibm freie Bobnung, ba wir benn mehrere Sabre mit einander veranuat zubrachten. Much tam ber Bifchof von Bavia, Monsianore de' Roffi, Sobn des Grafen San Secondo; diejen herrn nahm ich aus bem Gafthofe, und gab ihm gleichfalls in meinem Schlosse freie Wohnung, wo er und seine Diener und Bferbe mehrere Monate gut bewirthet wurden. Auch nahm ich herrn Ludwig Alamanni mit feinen Sohnen einige Monate zu mir, und bankte Gott für bie Gnabe, dak ich großen und talentreichen Römern einigermagken gefallig fepn tonnte. Dit herrn Guido Guidi dauerte meine Freundschaft so lange, als ich in Paris war, und wir rühmten unter einander oft bas Glud, baß jeber in feiner Runt auf Roften eines fo großen und wundernswürdigen Fürsten seine Talente vermehren tonnte; benn ich tann wahrhaft sagen, was ich auch sep, und was ich Gutes und Soones gewirft babe, daran mar biefer außerorbentliche Ronig allein Urfache; beswegen ergreife ich wieder ben Raben, von ihm und von ben großen Werten zu fprechen, bie ich für ibn gearbeitet babe.

Es war in meinem Caftell auch ein Ballfpiel, von bem ich manchen Rupen zog, indem ich diese Uebung verstattete. 🗱 waren auch dabei einige fleine Zimmer, worin verschiebene Meniden wohnten, barunter ein geschidter Buchbeuder. Diefer batte faft feinen gangen Laben in meinem Schloffe, und brudte herrn Guidos erftes icones Buch über bie Medicin; da ich mich aber seiner Wohnung bedienen wollte, schicke ich ihn fort, jedoch nicht ohne Schwierigkeit. Auch wohnte babei ein Salpeterfabricant, und als ich beffen Bohnung für einige meiner guten Deutschen Arbeiter verlangte, wollte er nicht ausziehen. Ich batte ihm etlichemal febr gelaffen gefagt, er folle meine Bimmer raumen; benn **ic** brauchte fie für meine Arbeiter zum Dienste des Königs. Je bemuthiger ich sprach, besto kuhner und stolzer antwortete mir die Beftie. Bulest gab ich ihm drei Tage Beit, worüber er lachte und fagte, in drei Jahren wollte er baran sn benten anfangen. Ich wußte zwar nicht, daß dieser Mann Zutritt zu Madame d'Estampes hatte; aber ich war aberhaupt feit jenen handeln mit biefer Dame etwas vorfictiger geworden, sonst hatte ich ihn gleich fortgejagt. **Run batte ich** die drei Tage Geduld. Wie sie vorbei waren, faate ich weiter nichts, sondern bewaffnete meine Deutschen, **Stalianisch**en und Französischen Arbeiter und nahm noch die vielen Handlanger dazu, die ich hatte, und in turzer Zeit riß ich das ganze Haus nieder und warf seine Sachen zum Castell hinaus. Zu diesem in etwas strengen Bersahren bewegten mich seine unverschämten Worte; denn er hatte gesagt: es möchte wohl kein Italianer so kühn seyn, ihm nur einen Span vom Orte zu rüden. Nachdem nun die Sache geschehen war und er herbeilief, sagte ich zu ihm: Ich din der geringste Italianer und habe dir noch nichts angethan, wozu ich doch große Lust hätte, und was du exersahren sollst, wenn du nur ein Wörtchen sprichst! So sagte ich zu ihm mit vielen andern schimpssichen Worten.

Erstaunt und erschroden, machte dieser Mann seine Sachen so gut zusammen, als er konnte, lief sogleich zu Madame d'Estampes und malte ihr eine Hölle vor, und diese, meine Hauptseindin, schilderte mit ihrer außerordentlichen Beredsamkeit die Begebenheit dem König. Dieser war, wie man mich versichert hat, im Begriff, äußerst gegen mich aufgebracht zu werden und strenge zu verfügen; aber Heinrich, der Dauphin, jeziger König von Frankreich, war von jener kühnen Frau beleidigt worden, deßgleichen die Königin von Ravarra, Schwester des Königs; diese beiden standen mir mit so vielem Ernste bei, daß der König zulest die Sache ins Lächerliche wendete, und so entsam ich mit der Hülse Gottes einem großen lebel.

### Biebentes Capitel.

Madame d'Champes muntert ben Maler Primaticcio, jonft Bologna genannt, auf, durch Betteifer den Autor zu quallen. — Er wird in einen verdrießlichen Proces verwiedelt mit einer Person, die er aus Alein-Rello geworfen. — Beschreibung der Französischen Gerichtshöbe. — Der Berfasser, durch diese Berfolgungen und durch die Bodocatenissie und aufs äußerste gebracht, verwundet die Gegenhartet und beingt sie badurch zum Schweigen. — Rachricht von seinen vier Gesellen und seiner Magd Ratharine. — Ein heuchlerischer Geselle betrügt den Meister und hält's mit Katharinen. — Der Meister aus dem hause. — Sie berflagen ihn wegen unnatürlicher Bessehgung. — Dem Autor wird's dange. — Rachdem er sich gesaft und sich fühnlich dargestellt, versicht er seine eigene Sache und wird ehrenvoll entlassen.

Run hatte ich freilich mit einem andern Manne denselben Fall, wobei ich aber das Haus nicht ruinirte, sow dern ihm nur seine Sachen hinauswars. Bei dieser Gelegenheit war Madame d'Estampes so tühn, dem Könige zu sagen: Ich denke, dieser Teusel wird euch einmal Baris umkehren. Darauf antwortete der König erzürnt: Er thut wohl, sich gegen jene Canaillen zu vertheidigen, die ihn an meinem Dienst verhindern wollen. Durch dergleichen Borsälle wuchs die Raserei dieses grausamen Weibes immer mehr. Sie rief einen Maler zu sich, der in Fontainebleau wohnte, wo der König sich immer aushielt; es war ein Italiäner und Bologneser, und ward gewöhnlich nur Bologna genannt, doch hieß er eigentlich Franz Primaticcio. In diesem sagte Madame d'Estampes, er solle von dem König die Arbeit verlangen, welche Seine Majestät mir zugedacht babe; sie wolle ihm mit ihrer ganzen Gewalt beistehen. Und so wurden sie einig.

Als Bologna diese Arbeit schon so gut als gewiß vor sich sah, erfreute er sich über die Maaßen, od es gleich seine Prosession nicht war, sondern er nur, da er gut zeichnete, einige Arbeiter an sich gezogen hatte, die von unserm Florentinischen Maler Rosso gebildet worden. Dieser wirklich sehr geschickte Künstler war schon todt, und was Bologna Gutes hatte, war aus der verwundernswürdigen Manier seines Borgängers genommen.

Run brachten fie Tag und Nacht bem Rönig ihre fünftliden Argumente vor; bald lag ibm Madame, bald Bologna in ben Ohren. Boburch aber eigentlich julcht ber Ronig bewogen murbe, mar die Geschidlichkeit, mit ber fie einftimmig und wiederholt zu ihm fagten: Em. Majeftat will, daß Benvenuto zwölf Statuen von Silber machen foll, und er hat noch nicht Gine vollendet. Berwidelt Ihr ihn in ein fo großes Unternehmen, fo beraubt Ihr Guch aller übrigen Arbeiten, welche Ihr fo febr ju feben municht. Sundert der geschickten Kunftler könnten nicht so große Werke vollenden, als biefer madere Mann begonnen bat: er ift voll vom besten Willen zu arbeiten; aber eben weil er so viel unternimmt, werden Ew. Majestat ihn und die Arbeit verlieren. Durch folde und abnliche Borte ließ ber Ronig fich bewegen, in ihr Begehren zu willigen, und hatte weber eine Zeichnung, noch ein Modell zur Arbeit von Bolognas hand geseben.

In derselbigen Zeit erregte jener zweite Einwohner, den ich aus meinem Schloffe vertrieben hatte, einen Proceß gegen mich, indem er behauntete, ich habe ihm zu jener Zeit, als ich ihn herauswarf, vicle seiner Sachen gestohlen. Dieser Proceß machte mir das größte Leiden und nahm mir so viel Zeit, daß ich mich östers beinahe der Berzweissung ergeben hätte und auf und davon gegangen wäre.

Sie haben die Sewohnheit in Frankreich, daß sie einen Broceß für ein Capital halten, sie mögen ihn nun mit einem Fremden oder mit einer andern Berson anfangen, von der sie merken, daß sie nicht ganz mit dem Gang ihrer Rechtsstreite bekannt ist. Sobald sie nun sich einigermaaßen im Bortheil sehen, sinden sie Gelegenheit, den Broceß zu verlausen, ja manchmal hat man sie als Mitgist den Töckstern mitgegeben, wenn sie Männer heiratheten, die ein Handwert daraus machen, Processe zu kaufen.

Ferner haben sie noch eine andere häßliche Gewohnheit. Der größte Theil der Leute in der Normandie nämlich treibt es als ein Gewerb, daß sie falsch Zeugniß geben, so daß diesenigen, die einen Proceß kaufen, sogleich vier oder sechs Zeugen, nach Bedürsniß, abrichten. Weiß nun der Gegentheil nicht dasselbe zu thun, indem die Gewohnheit ihm nicht bekannt ist, so hat er gleich ein Urtheil gegen sich. Wir begegnete beides, und indem ich die Sache su schaftlich hielt, erschien ich in dem großen Saale zu Paris, um meine Gründe selbst vorzubringen. Da sah ich den

Richter, einen Civillieutenant bes Königs, erhoben auf einem großen Richterstuhle; dieser Mann war groß, start und did und von dem sinstersten Ansehen. Zu seiner einen Seite standen viele Leute, zur andern viele Procuratoren und Advocaten, sammtlich in Ordnung, zur Rechten und zur Linken; einige traten auf und brachten ihm eine Sache vor. Die Advocaten, die auf der Seite standen, redeten manchmal alle zusammen, und ich war höchst verwundert, daß dieser seltene Mann, der ein wahrhaft Plutonisches Ansehen hatte, mit merklicher Geberde bald diesem, dald jenem zuhörte und gehörig antwortete, und weil ich immer gern alle Arten von Geschicklichteiten gesehen und genossen habe, so schien mir dieser Mann so verwundersam, daß ich für vieles seinen Anblid nicht hingegeben hätte.

Der Saal war febr groß und voller Menichen; baber war man beforgt, niemand berein zu laffen, als wer barin zu thun hatte; pie Thure war verschloffen und es stand Wache dabei. Nun geschah es manchmal, daß die Wache einigen Bersonen widerstand, die fie nicht bereinlaffen wollte, und durch ibren Larm dem feltenen Richter beschwerlich ward, welcher außerst zornig auf die Wache schimpfte. Diefer Fall tant oftere por, und ich mertte befonders auf die Borte bes Richters bei biefer Gelegenheit. Alls nun einmal zwei Coelleute bloß als Bufchauer berein: bringen wollten, that ihnen jener Thurbuter ben startften Biberftand. Da fah der Richter bin und rief: Stille, ftille! Satan, fort, ftille! und zwar flingen biefe Borte im Frangöfischen folgenbermaaßen: Paix, paix, Satan, allez, 3d, der ich die Frangofische Sprache febr mohl gelernt hatte, erinnerte mich bei biefem Spruche eines Ausbruds, welchen Dante gebraucht, als er mit Birgil. feinem Meifter, in die Thore ber Bolle tritt; und ich verftand nun ben bunteln Bers; benn Dante mar mit Giotto, bem Maler, in Frankreich und am langften in Baris gewefen, und wahrscheinlich hat er auch biefen Ort, ben man wohl eine Bolle nennen tann, besucht, und bat biesen bier gewöhnlichen Ausbrud, ba er gut Frangofisch verftanb. auch in seinem Gedichte angebracht. Run schien es mir fonberbar, bag man biefe Stelle niemale verftanben bat. Wie ihn denn überhaupt seine Ansleger wohl manches fagen laffen, mas er weber gebacht noch geträumt hat.

Daßich nun wieder von meinen Angelegenheiten spreche, so wurde mir durch die Kunst dieser Abvocaten mehr als Ein ungünstiges Urtheil gegeben. Als ich nun tein Mittel sah, mir weiter zu helsen, nahm ich meine Zuslucht zu einem großen Dolche, den ich besaß; denn ich liebte von jeher, schöne Waffen zu haben. Nun griff ich zuerst den Brincipal an, der einen so ungerechten Broceß gegen mich angesangen hatte, und indem ich mich hütete, ihn zu ermorden, gab ich ihm so viel Stiche auf Arme und Schenkel, daß ich ihn des Gebrauchs beider Beine beraubte. Alsdann suchte ich den andern auf, der den Broceß gesauft hatte, und auch den traf ich so, daß er die Klage nicht weiter

an, und ich rief immer zum Richter: Feuer, Feuer! Als nun diese dide Memme sah, daß die Sache nicht so ablies, wie er gedacht hatte, so sing er mit sansten Worten an, die Schwäche des weiblichen Geschlechts zu entschuldigen. Da konnte ich mich rühmen, eine große Schlacht gewonnen zu haben, und ging, murrend und drohend, aber sehr zu frieden, in Gottes Namen weg; doch hätte ich gern 500 Scudi gegeben, wenn ich nicht hätte erscheinen müssen. Run dankte ich Gott von Herzen, daß ich aus dieser Noth entronnen war, und kehrte mit meinen jungen Leuten froh- lich nach dem Castell zurück.

### Achtes Capitel.

Offener Bruch swifchen Cellini und Bologna, dem Maler, weil biefer, auf Eingeben der Madame d'Estampes, verschiedene Entwürse bes Berfasser auszusübren unternommen. — Bologna, durch des Autors Drohungen in Furcht geset, giebt die Sache aus. — Cellini demerkt, das haul und Antharine ihr Berhältniß sortiegen, und cocht sich auf eine besondere Beise. — Er dringt Seiner Majesklit ein Salzgest don vortresslicher Arbeit, von welchem er früher eine genaue Beichreibung gegeben. — Er nimmt ein ander Mädehen in seine Dienste, die er Scozzona nennt, und zeugt eine Tochter mit ihr. — Der König besucht den Autor webeder, und da er seine Arbeiten sehr zugenommen sindet, besteht er, ihm eine ansehnliche Summe Geldes auszuzahlen, welches der Sarbinal Ferrara, wer das vorigemal, verhindert. — Der König entdedt, wie der Autor vertürzt worden, und besseht seinem Winister, demselche die erste Abtei, welche ledig würde, zu übertragen.

Wenn das seinbselige Geschid oder, um eigentlich zu reden, unser widriger Stern, sich einmal vornimmt, uns zu versolgen, so sehlt es ihm niemals an neuen Arten und Beisen, uns zu qualen oder zu beschädigen. Kaum dachte ich von einem unübersehlichen Unheil mich befreit zu haben, kaum hoffte ich wenigstens einige Zeit einer erwünschten Ruhe zu genießen, noch hatte ich mich von jener großen Gesahr nicht erholt, als mein seindseliger Stern mir zwei neue zubereitete; benn in Zeit von drei Tagen begegneten mir zwei Fälle, in denen beiden mein Leben auf der Wagsschale lag.

Es begab sich namlich, daß ich nach Fontainebleau ging, um mit dem König zu sprechen, der mir einen Brief geschrieben hatte, in welchem sein Wille enthalten war, daß ich die Stempel aller Münzen seines Reiches arbeiten sollte; dabei lagen einige Zeichnungen, um mir einigermaaßen seine Gedanken verständlich zu machen; doch gab er mir die Erlaubniß, ganz nach meinem Gesallen zu thun. Darauf hatte ich denn neue Zeichnungen nach meiner Einsicht und nach der Schönheit der Kunst gemacht.

Als ich nun nach Fontainebleau tam, sagte einer ber Schahmeister, die vom König den Besehl hatten, mir das Röthige zu geben, sogleich zu mir: Benvenuto, der Maler Bologna hat vom König den Auftrag erhalten, euern großen Koloß zu machen, und die sämmtlichen schönen Aufträge, die der König für euch bestimmt hatte, sind alle ausgehoben und nun aus ihn gerichtet; das hat uns sehr

übel geschienen, und es kommt uns vor, daß euer Italianer sich sehr verwegen gegen euch beträgt; denn ihr hattet sichon die Bestellung der Werke durch die Krast eurer Rodelle und eurer Bemühungen erhalten; nun nimmt sie euch dieser allein durch die Gunst der Madame d'Estampes weg, und ob es gleich schon mehrere Monate sind, daß er den Austrag erhalten hat, so sieht man doch nicht, daß er irgend Austalt zur Arbeit machte. Ich verwunderte mich und sagte: Wie ist es möglich, daß ich nie etwas davon ersahren habe? Darauf versetzte er mir, jener habe die Sache äußerst geheim gehalten; der König habe ihm die Arbeit nicht geben wollen, und nur allein durch die Emsigteit der Madame d'Estampes sep es ihm gelungen.

Da ich nun vernahm, man babe mich auf solche Beise beleidigt, mir ein foldes Unrecht angethan und mir eine Arbeit entzogen, die ich mir burch meine Bemühungen erworben batte, so nahm ich mir vor, etwas Großes von Bedeutung in den Baffen zu thun. Ich ging sogleich. den Bologna aufzusuchen, und fand ihn in seinem Arbeitssimmer. Er ließ mich bineinrufen und fagte mir, mit fo gewiffen Lombarbifden Manieren, mas ich ihm Gutes brachte? Darauf verfeste ich: Etwas Gutes und Großes. Sogleich befahl der Mann seinen Dienern, sie sollten zu trinten beingen, und fagte: Che wir von etwas forechen. wollen wir jufammentrinken; benn es ift die Frangoniche Art fo. Darauf verfette ich: Das, mas wir zu reben haben, bedarf nicht, daß man erft trinte; vielleicht last fich's hinterbrein thun. 3ch fing barauf an, mit ibm ju fprechen, und fagte: Jeber, ber für einen rechtschaffenen Mann gehalten fenn will, beträgt fich auch auf die Beije rechtschaffener Leute; thut er bas Gegentheil, fo verbient er ben Ramen nicht mehr. Ich weiß, daß euch wohl vetannt war, wie ber Konig mir ben Roloß aufgetragen batte, von bem man achtzehn Monate sprach, ohne bag weber ibr, noch sonft jemand bervorgetreten mare, um auch jein Bort bagu zu geben; beswegen unternahm ich es, bem Ronig meine großen Arbeiten vorzulegen, und ba ibm meine Modelle gefielen, gab er mir bas große Wert in die Arbeit, und so viele Monate habe ich nichts anders gebort: nur biesen Morgen vernahm ich, baß es mir entzogen und euch aufgetragen fepn folle. Run kann ich nicht zusehen, bas ibr mir meine Arbeit, die ich durch bewundernemurbige Bemühungen mir verschafft habe, mit euern eiteln Borten nur so entreißen sollt.

Darauf antwortete Bologna: D Benvenuto, jeder sucht auf alle mögliche Beise seine Sachen zu betreiben, und wenn der König so will, was habt ihr darein zu reden? Ihr würdet nur die Zeit wegwersen; denn die Arbeit ik mir einmal aufgetragen, und sie ist mein.

Darauf versette ich: Wiffet, Meister Franz, daß ich viel zu jagen hatte, und euch mit vielen wahren und vortrefflichen Grunden zum Bekenntniß bringen tonnte, daß sich unter vernünftigen Geschöpfen bie Art, wie ihr euch

betragt und sprecht, teineswegs geziemt; aber ich will mit turzen Borten zum Bunkt des Schlusses kommen! Deffnet die Ohren und versteht mich wohl! benn hier gilt es.

Da wollte er vom Sip aufstehen; benn er fab, daß ich feuerroth im Gesicht wurde und bochlich verandert war; ich fagte aber, es fep noch nicht Zeit aufzusteben, er folle fiben bleiben und mich anboren; barauf fing ich an und fagte: Reifter Frang, ibr wißt, daß das Wert zuerft mein war, und daß nach der Belt Beife niemand mehr etwas barüber ju reben bat. Run aber fage ich euch, bag ich jufrieden bin, wenn ihr ein Modell macht, und ich will außer bem meinigen noch ein anderes fertigen; dann wollen wir fie beide ju unferm großen Ronig tragen, und wer auf biefem Bege ben Rubm bavon tragt, am besten gearbeitet ju baben, ber verdient alsbann, ben Roloß zu übernehmen. Trifft es euch, so will ich bas gange Unrecht, bas ihr mir angethan babt, vergeffen und eure Banbe fegnen, bie wurdiger als die meinigen einer so großen Ehre find, und so wollen wir bleiben und Freunde sepn, da wir auf andere Beife Feinde werden mußten. Bott beschütt immer die Bernünftigen, und er mag euch überzeugen, in welchen großen Jrrthum ihr verfallen fend, und bag bas ber rechte Beg ist, den ich angebe.

Da sagte Meister Franz: Das Werk ist mein, und da es mir einmal aufgetragen ist, so will ich bas Meinige nicht erst wieder in Frage stellen.

Darauf antwortete ich: Meister Franz, da ihr den guten Weg nicht gehen wollt, der gerecht und vernünstig ift, so will ich euch den andern zeigen, der, wie der eure, häßlich und mißfällig außsieht, und ich sage euch, sobald ich auf irgend eine Weise vernehme, daß ihr von diesem meinem Werke nur wieder ein Wort sprecht, so schlage ich euch sogleich todt wie einen Hund, und ob wir gleich weder in Nom, noch in Florenz, noch Neapel oder Bologna sind, und man hier auf eine ganz andere Weise lebt, so send düberzeugt, wenn ich nur irgend höre, daß ihr davon mit dem König sprecht, so ermorde ich euch auf alle Weise. Denkt, welchen Weg ihr nehmen wollt, den ersten guten, den ich euch vorschlug, oder den letzten häßlichen, von dem ich euch sage.

Der Mann wußte nicht, was er reben ober thun sollte, und ich hatte lieber gleich Wort gehalten, als daß ich noch viel Zeit sollte verstreichen lassen. Darauf sagte Bologna nichts weiter als: Wenn ich wie ein rechtschaffener Mann handle, so habe ich keine Furcht in der Welt! Ich aber versehte: Ihr habt wohl gesprochen, und wenn ihr das Gegentheil thut, mögt ihr euch nur fürchten; benn alsbann betrifft's euch.

Sogleich ging ich von ihm weg und jum König, ba ich benn mit Seiner Majestät eine ganze Weile mich über das Geschäft der Münze stritt, worüber wir nicht sehr einig waren; benn seine Räthe, die sich gegenwärtig befanden, Aberredeten ihn, man muffe die Münze nach Französischer

Manier, wie bisher, schlagen. Darauf antwortete ich, Seine Majestät hätten mich aus Italien kommen lassen, damit ich Ihnen Werke machte, die gut aussähen. Bestöhlen sie mir aber das Gegentheil, so würde ich niemals den Muth haben, sie zu machen. Und so wurde die Sacke aufgeschoben, die man noch einmal davon gesprochen hätte. Und sogleich kehrte ich nach Patis zurück.

Raum war ich abgestiegen, so tam eine von den guten Bersonen, die Lust haben, das Bose zu sehen, und sagte mir, Paul Miccieri habe ein Haus sür das Dirnchen Katharine und ihre Mutter gemiethet; er liege beständig bei ihr, und wenn er mit ihr spreche, sage er mit Berachtung: Benvenuto hat den Bod zum Gärtner geset; er glaubt, daß man gar keinen Appetit habe. Wenn er noch immer so groß thut und denkt, ich sürchte mich vor ihm, so habe ich diesen Dolch und Degen angestedt, um zu zeigen, daß auch mein Stahl schneide. Ich din Florentiner wie er, und die Miccieris sind besser als seine Cellinis.

Der Schelm, ber mir biese Nachricht brachte, sagte sie mir mit so großer Lebhaftigkeit, daß ich sogleich einen Fieberanfall verspürte. Ich sage Fieber nicht etwa gleichnisweise, es suhr eine solche bestialische Passion in mich, daß ich daran hätte sterben können. Run suchte ich ein Mittel dagegen, und ergriff sogleich die Gelegenheit, dieser Sache einen Ausgang zu geben, nach der Art und Weise, wie meine Leidenschaft es verlangte. Ich sagte meinem Ferraresischen Arbeiter, welcher Chioccia hieß, er solle mit mir kommen, und ich ließ mir von meinem Knechte das Pferd nachführen.

Als ich an das Haus tam, wo jener Unglückliche war, fand ich die Thure angelehnt und ging hinein. Ich besobachtete ihn und sah, daß er Degen und Dolch an der Seite hatte und auf einem Kasten saß; er hatte den Arm um den Hals der Ratharine, und ich horchte nur turze Zeit, als ich hörte, daß sie mit ihrer Mutter sich über meine Angelegenheiten lustig machte. Ich stieß die Thure auf, zog zu gleicher Zeit den Degen und sehte ihm die Spise an die Gurgel, ohne daß ich ihm Zeit gelassen hätte zu denken, daß er auch einen Degen an der Seite habe; dabei rief ich: Schlechter Kerl, empsehle dich Gott! denn du bist des Todes! Er rührte sich nicht und sagte dreimal: O, meine Mutter, hilf mir! Als ich nun, der ich die Abssicht hatte, ihn auf alle Weise zu ermorden, diese dummen Worte vernahm, ging die Hälfte meines Zorns vorüber.

Ich hatte meinem Chioccia gesagt, er solle weber das Mädchen noch die Mutter hinauslassen; denn wenn ich ihn einmal traf, so hätte ich es mit den beiden Menschen nicht besser gemacht. Ich hielt ihm beständig die Spipe an der Kehle und stach ihn manchmal ein wenig, und stieß immer fürchterliche Worte aus. Da ich nun sah, daß er sich auch nicht im mindesten vertheidigte, so wußte ich nicht mehr, was ich machen sollte, und damit mein Uebersall und meine Drohung doch etwas bedeuteten, so siel mir ein,

ibn wenigstens mit bem Mabden zu verheiratben und mich nachber an ihm zu rachen. Da fagte ich entschloffen: Rimm ben Ring, ben bu am Singer baft, ichlechter Denich, und verlobe bich mit ibr, bamit ich mich nachber an bir rachen tann, wie bu verbienft. Darauf fagte er fogleich: Benn ibr mich nur nicht ermorben wollt, jo will ich gern alles thun. 3d verfette: Stede Ratharinen ben Ring an ben Finger! und entfernte bie Spipe bes Degens ein wenig pon feiner Reble, bamit er bie Sandlung befto bequemer verrichten tonnte, und fich nicht fürchten follte. Co ftedte er ibr ben Ring an. 3ch fagte: Das ift mir noch nicht genug, man muß zu zwei Notarien geben, bag ber Contract fest und gultig merbe! und rief ju Chioccia, er folle bie Rotarien bolen, wendete mich sogleich ju bem Mabchen und der Mutter und fagte zu ihnen auf Frangofisch: Es werben Rotarien und andere Zeugen tommen. Die erfte, bie ju ber Sache nur ein Bort fpricht, ermorbe ich auf ber Stelle! 3ch ermorbe euch alle brei! brum bebentt euch und athmet nicht! Und ju ihm fagte ich auf Stalianisch: Wenn bu irgend etwas verfeteft auf bas, mas ich por: tragen werbe, bei bem geringsten Worte, bas bu fpricht. leere ich dir sogleich bein Eingeweide aus! Er aber ant: wortete: Wenn ihr mich nur nicht umbringt, so will ich alles thun, was ihr nur wollt, und in nichts widerfprechen. Als nun die Rotarien und Zeugen gefommen waren, machte man einen aultigen und trefflichen Contract. Sogleich war Aerger und Buth, die mich bei jener Erzählung überfallen hatten, vorbei, und bas Fieber verließ mich. Ich bezahlte bie Rotarien und ging weg.

Den andern Tag tam Bologna expres nach Baris, und ließ mich von Matthäus del Rasaro rufen. Als ich zu ihm ging, kam er mir entgegen und bat mich, ich möchte ihn als einen Bruder halten; er wolle nicht mehr von gebachtem Werke reden; denn ich habe Recht.

Wenn ich nun bei einigen meiner Begebenheiten nicht betennte, daß ich einsabe übel gebandelt zu baben, so murden die andern, beren ich mich rübmen darf, nicht für wahr gehalten werben; daber will ich nur betennen, daß es nicht recht war, mich auf eine so feltsame Beise an Baul Miccieri ju rachen, wie ich ergablen werde; benn es war schon genug, daß ich ibn nothigte, eine so vollendete Dirne zu beirathen. Run ließ ich fie aber nachber, um meine Rache zu vollenden, zu mir rufen, modellirte fie, gab ibr ein Frühftud und vergnügte mich mit ibr, nur um Baul Berbruß zu machen, und bann, um mich auch an ihr ju rachen, jagte ich fie mit Tritten und Schlägen fort. Gie weinte und fowur, fie wolle nicht wiedertommen. Den andern Morgen früh hörte ich an der Thure klopfen. Se war Ratharine, die mit freundlichem Geficht zu mir fagte: Meister, ich bin getommen, mit euch zu frühstüden. 3ch fagte: Romm nur! Dann gab ich ihr bas Frühftud, modellirte fie, und ergepte mich mit ihr, um mich an Baul zu rächen. Und das ging so viele Tage fort.

Andeffen batte ich die Stunden zu meinen Arbeiten eingetheilt, und hielt mich besonders an bas Salgfaß, an welchem viele Leute arbeiten konnten - eine Bequemlich keit, die ich nicht beim Jupiter batte. Renes war endlich vollkommen fertig; der Abnig war wieder nach Baris aekommen, und ich brachte ihm bas geendigte Salzfaß, bas ich nach Angabe des Modells mit dem größten Fleiße ausgearbeitet hatte. Das Wert felbst, bas man aus meiner Beschreibung schon tennt, batte ich auf eine Base von schwarzem Cbenholze gesett; diese war von gehöriger Starte und von einem Gurt umgeben, in ben ich vier Figuren von Gold ausgetheilt batte, die mehr als halb erhoben waren; fie stellten bie Racht und ben Tag vor. auch die Morgenröthe war dabei; bann waren noch vier andere Figuren von berfelben Große angebracht, welche bie vier hauptwinde porftellten, fo fauber gearbeitet und emaillirt, als man sich nur benten kann. Da ich biefes Bert vor die Augen des Konigs brachte, ließ er einen Ausruf ber Berwunderung boren, und konnte nicht fatt werben, bas Bert anguseben. Dann fagte er ju mir, ich mochte es wieder nach Saufe tragen, er wurde mir zu feiner Beit befehlen, was ich bamit machen folle. So trug ich es jurud, lub einige meiner besten Freunde jusammen, und wir speif'ten in ber größten Luft; bas Salgfaß marb in die Mitte bes Tisches gesett, und wir bedienten uns beffen zuerft. Dann fuhr ich fort am Jupiter von Gilber zu arbeiten und an dem großen Gefäß, bas mit ben artigften Einfällen und mit vielen Figuren verziert mar.

Ungefahr um biefe Beit gab gebachter Bologna, ber Maler, bem Ronige zu verfteben, es fen gut, wenn Seine Majestat ihn nach Rom geben ließe, und ihn baselbit durch Briefe bergeftalt empfähle, daß ex die schönsten vorzüglichen Alterthumer, ben Laoloon, die Rleopatra, Die Benus, den Commodus, die Zigeunerin und den Apoll abgießen konnte. Und wirklich find auch bas bie schonften Stude, die fich in Rom befinden. Dabei fagte er bem Ronia, das wenn Seine Maiestat diese berrlichen Berte murben gefeben baben, er alsbann über Die bilbenben Runfte erft wurde urtheilen tonnen; benn alles, was er von uns Reuen gefeben, fen febr entfernt von ber Art, bie von ben Alten beobachtet worden. Der Ronig war gefrieden, und begunftigte ibn, wie er es wunfchte. Go ging die Bestie ins Teufels Ramen fort, und da er fic nicht traute, in der Runft mit mir zu wetteifern, fo nahm er den Lombarbischen Ausweg, und wolke meine Berte erniedrigen, indem er die Alten erhob; aber ob er gleich jene Berte vortrefflich formen ließ, fo entstand boch eine gang andere Wirtung, als er fich eingebildet batte, moven ich nachber an feinem Orte reben will.

Indessen hatte ich die Ratharine völlig weggejagt, und ber arme unglückliche Jüngling ging mit Gott von Baris weg. Aun wollte ich meine Nomphe Fontainebleau vollenden, die schon von Erz gegossen war; auch gedachte ich

bie zwei Siegesgottinnen in ben Eden über bem Salbrund aut auszuarbeiten: beghalb nahm ich ein armes Mabchen ju mir, von ungefahr funfgehn Jahren, von Rorper febr foon gebaut, und ein wenig braunlich. Sie war icheu in ihrem Wefen, von wenig Borten, fcnell im Sange und pon buftern Bliden; ich nannte fie Scoggona (bie Gebanbigte), ihr eigentlicher Ranie mar Johanna. Rach biefem Radden endigte ich trefflich meine Rymphe und bie zwei gebachten Siegesgottinnen. Sie tam als Jungfrau ju mir, und ich erhielt von ihr ben 17. Juni 1544 eine Tochter, und alfo in meinem vierundvierzigften Jahre. Diefer gab ich ben Ramen Conftanga, und Berr Guibo Guibi, Debis cus des Ronias, mein bester Freund, hielt fie bei ber Taufe; er war, nach Frangösischer Gewohnheit, bet einzige Sevatter, und die beiben Gevatterinnen waren Frau Magdalena. Gattin des Herrn Ludwig Alamanni, Florentinis iden Cbelmanns und trefflichen Dichters, mit ber Gattin bes herrn Richard bel Bene, eines Florentinischen Bürgers und großen Raufmanns; fie stammte aus einer vornehmen Frangofischen Familie. Diefes war bas erfte Rinb, bas ich iemals batte, fo viel ich weiß; der Mutter aber gablte ich fo viel Beld zur Mitgift aus, als eine Bermanbte, ber ich fie wiedergab, hinreichend fand, und ich hatte nachber fein weiteres Berbatthiß mit ihr.

3d war fleißig an meinen Arbeiten und hatte fie ziemlich welt gebracht. Jupiter war beinabe geendigt, das Gefäß gleichfalls, und Die Thure fing an ihre Schönheiten ju zeigen. Bu ber Beit tam ber Konig nach Baris, und war batten wir bas Jahr 1543 noch nicht gurudgelegt. Bon meiner Tochter, die 1544 geboren war, habe ich etwas zu fruh gesprochen, werbe nun aber, um Erzählungen von wichtigern Dingen nicht zu unterbrechen, nicht wieder als an feinem Orte von ihr reben. Der König tam nach Baris, wie ich gesagt habe, und begab sich sogleich in mein haus, und ba er so schone Werke vor fich fand, bie vor feinen Augen febr aut besteben konnten, war er bamit fo zufrieden, als nur jemand verlangen tann, der fich fo viel Mübe giebt, als ich gethan hatte. Sogleich erinnerte er fich von selber, bag ber Cardinal Ferrara mir nichts von dem gegeben hatte, was mir noch versprochen war, und sagte murmelnd zu seinem Abmiral, ber Cardinal habe übel gethan, mir nichts zu geben, und er felbst bente bie Sache wieder ant zu machen; benn er fabe wohl, ich se ein Mann von wenig Worten, und ehe man sich's verfebe, tonnte ich einmal fortgeben. Ohne was weiter gu sagen, gingen sie nach Hause, und nach der Tafel sagten Seine Majestät zum Cardinal, er folle im Namen Seiner Rajestät dem Schapmeister der Ersparnisse sagen, daß er mir so bald als möglich 7000 Goldgulden in drei ober vier Zahlungen einbandige, so wie es ihm bequem fen, boch folle er es nicht fehlen laffen. Ferner sagte ber König: Ich habe euch die Aufsicht über Benvenuto gegeben, und ihr habt mir ihn ganz vergeffen. Der Cardinal versette,

er wolle gern alles thun, was Seine Majestat befehle. Aber et ließ boch nachber, feiner bofen Ratur nach, ben guten Willen bes Ronigs obne Wirtung; benn inbeffen nahm ber Rrieg zu, und es tam die Beit, in welcher ber Raifer mit feinem großen Beere gegen Baris jog. Der Carbinal fab wohl, daß in Frankreich großer Gelomangel war, und als er einmal mit Borbebacht auf mich zu reben tam, fagte er ju Seiner Majeftat: 3ch glaubte beffer ju thun, wenn ich Benvenuto bas Gelb nicht auszahlen ließe, einmal weil man es gegenwärtig gar zu notbig braucht. und bann weil uns eine fo große Summe Belbes ben Berluft bes Benvenuto jugieben fonnte; benn er mochte fic reich icheinen, und fich Guter in Italien taufen, und fo batte gelegentlich fein wunderlicher Ropf einen auten Ausweg gegeben, von bier zu icheiden. Wenn Em. Majeftat ibn bei fich fest behalten wollen, fo geben Sie ibm lieber ein Befitthum in Ihrem Reiche.

Der Ronig ließ biefe Grunbe für gut gelten, weil er biefen Augenblid felbst Mangel an Baarschaft fühlte; beffen ungeachtet fab er in feinem ebelften und mabrhaft königlichen Gemuthe, daß gebachter Cardinal in dieser Sache mehr aus eigenem Antrieb als aus Nothwendigkeit fo gehandelt habe; benn wie batte er benn die Rothdurft eines fo großen Reiches voraussehen tonnen? Und so blieb ber König insgeheim gang anberer Gefinnung. Denn als er nach Baris zurüdtam, besuchte er mich ben andern Taa. ohne daß ich gegangen ware, ihn einzuladen. Ich ging ibm entgegen und führte ibn burch bie Zimmer, wo fich verschiedene Arten von Arbeiten befanden. 3ch fing bei benen von Erg an, die er von foldem Werthe noch nicht gesehen batte, bann zeigte ich ihm ben filbernen Jupiter, beinabe fertig mit den iconften Bierratben, ben er mehr bewunderte, als vielleicht jeder andere gethan batte; benn es war ihm vor einigen Jahren ein febr unangenehmer Fall begegnet. Er wollte nämlich dem Raifer, der nach ber Ginnahme von Tunis burch Barts ging, ein Gefdent machen, das eines so großen Mongrchen werth mare: ba ließ er einen hercules von Silber treiben, von berfelben Große, wie ich ben Jupiter gemacht batte. Der Ronig verficherte, daß biefer Bercules bas haflichfte Wert gewesen fen, das er jemals gefehen, und biefe feine Ueberzeugung habe er auch ben Leuten gefagt, die fich für bie größten Meister der Welt in dieser Profession ausgaben. Sie mußten gestehen, daß dieß alles sen, was fie in Silber machen könnten, und wollten beffen ungeachtet 2000 Ducaten für ibre geringe Arbeit. Als nun der König meine Arbeit fab, und fie jo fauber ausgeführt fand, als er taum geglaubt hatte, entschied er mit Bedacht, und wollte, daß meine Arbeit am Jupiter auf 2000 Scudi follte geschätt werben, und fagte: Jenen gab ich feinen Gehalt, und ba ich biefem schon jährlich tausend Scudi gebe, so tann er für diesen Breis wohl zufrieden seyn. Dann führte ich ihn, andere Merte von Silber und Gold zu sehen, und piele Modelle

von neuen Ersindungen. Zulett, da er weggehen wollte, beckte ich auf der Wiese meines Schlosses den großen Riesen auf, und gab dem König zu verstehen, daß das alles sey, was man in Metall machen tönne. Darüber bezeugte der König größere Berwunderung als bei keiner andern Sache, und wendete sich zum Admiral, welcher Herr Hannibal hieß, und sagte: Nachdem der Cardinal nicht für ihn gessorgt hat, und er selbst faul im Fordern ist, so will ich ohne weiteres, daß man an ihn denken soll; denn für die Menschen, welche wenig verlangen, sprechen ihre Werke desto mehr. Deswegen gebt ihm die erste Abtei, die ausgebt, dis zu 2000 Scudi Einkünsten, und wenn es nicht auf einmal seyn kann, so gebt es ihm in zwei oder drei Pfründen; denn das kann ihm einerkei seyn.

Ich war gegenwärtig und hörte alles, und bankte sogleich, als wenn ich die Wohlthat schon empfangen hätte, und sagte: wenn Seine Majestät mich also versorgten, wollte ich ohne weitern Gehalt, Pension oder Gabe für Seine Majestät so lange arbeiten, bis mich das Alter an meinen Bemühungen verhinderte, und ich mein müdes Leben ruhig auswarten könnte, immer mit dem Gedanken beschäftigt, einem so großen König gedient zu haben. Auf diese Worte wendete sich der König freudig mit großer Lebhastigkeit zu mir, und sagte: Dabei soll es bleiben! Und wie er zufrieden wegging, so ließ er mich auch zurück.

### Henntes Capitel.

Mabame d'Kampes, in der Absicht, den Antor ferner zu verfolgen, erdittet von dem König für einen Distilacteur die Eclaubnis, das Ballbaus in Alein-Rello zu beziehen. — Cellini widerfest sich und nötligt den Mann, den Ort zu verlassen. — Der Autor triumphirt, indem der König sein Betragen blügt. — Er bezieht sich nach Fontantebleau, mit der silbernen Statue des Jupiter. — Bologna, der Waler, der eben Abgilfe antiler Statuen in Erz von Kom gebracht, versucht, den Beisall, den der Autor erwartet, zu verklummern. — Parteilickeit der Madame d'Champes sür Bologna. — Des Königs gnäbiges und großmäthiges Betragen gegen den Autor. — Lächerliches Mentheuer des Abanto.

Madame d'Estampes ersuhr alles, was geschehen war, und ward nur gistiger gegen mich, indem sie bei sich selbst sagte: Ich regiere gegenwärtig die Welt, und ein kleiner Mensch dieser Art achtet mich nicht. Run setzte sie sich recht in den Gang, um gegen mich zu arbeiten. Da kam ihr ein Mann zur Hand, der ein großer Distillirer war, und ihr einige wohlriechende und wundersame Wasser übergab, welche die Haut glatt machten, dergleichen man sich niemals in Frankreich bedient hatte; sie stellte ihn auch dem König vor, dem er einige abgezogene Wasser überreichte, und diesem Herrn damit viel Vergnügen machte. In einem so günstigen Augenblick trieb sie den Mann an, vom König das Ballspiel zu begehren, das ich in meinem Schloß hatte, nebst einigen kleinen Zimmern, von denen sie sagte, daß ich mich derfelben nicht bediene. Der gute König, der recht

wohl einsah, woher die Sache tam, antwortete nicht. Madame d'Eftampes aber mußte nachber ihren Billen auf Die Beise burchzuseben, wie es ben Beibern bei ben Rannern gelingt, und ibr Blan ging burch ; benn fie benutte eine verliebte Stimmung des Königs, der er manchmal unterworfen war, und Madame erhielt, was fie verlangte. Darauf tam gebachter Mann mit bem Schapmeifter Grollier, ber febr gut Italianifc fprach, einem großen Frangofischen Evelmann. Dieser fing erst an mit mir zu scherzen, bann tam er auf die Sache und fagte: 3m Ramen bes Konigs sete ich diesen Mann in Besit bes Ballspiels, und ber fleinen Baufer, die bagu geboren. Darauf verfeste ich: Der beilige Ronig ift herr von allem, und alles tommt pon ibm. bekwegen tonnt ibr frei bineintreten: ba man aber auf diese gerichtliche Beise burch Notarien ben Mann einset, fo fieht es mehr einem Betrug als einem toniglichen Auftrag abnlich, und ich verfichere euch, bag ich, am ftatt mich beim Ronige zu beklagen, mich felbst vertheibigen werde, wie Seine Majestat mir noch vor turgem befohlen bat. 3d werbe euch ben Mann, ben ibr mir bier bereinfest, jum Fenster binauswerfen, wenn ich nicht ausdrücklichen Befehl von bes Ronigs eigener Sand febe.

Da ging der Schapmeister murmelnd und drohend himweg; ich blieb und that deßgleichen; denn ich wollte vorerkt
nichts weiter unternehmen. Sodann ging ich zu den Rotarien, die diesen Mann in Besig gesetht hatten; sie waren
meine guten Freunde, und sagten, es sev eine Ceremonie,
die wohl auf Besehl des Königs geschehen sen, aber nicht
viel bedeuten wolle; denn wenn ich ein wenig widerstanden
hätte, so wäre der Mann gar nicht in Besig getommen; es
seven dieses Handlungen und Gewohnheiten des Gerichtshoss, wodei das Ansehen des Königs gar nicht zur Spracke
komme, und wenn ich ihn aus dem Besig wersen könne, wie
er hingekommen sen, so wäre es wohlgethan, und würde
weiter keine Folgen haben.

Mir war dieser Wink hinreichend, und ich nahm den andern Tag die Wassen zur Hand, und ob es mir gleich ein wenig sauer wurde, so hatte ich doch meinen Spas dran; denn ich that alle Tage einmal einen Angriss mit Steinen, Biken und Flinten, und ob ich gleich ohne Rugeln schoß, so setze ich sie doch in solches Schreden, daß niemand mehr kommen wollte, ihm beizustehen. Da ich nun eines Tags seine Partei schwach fand, drang ich ins Haus mit Gewalt, verjagte ihn, und warf alles heraus, was er hereingebracht hatte; dann ging ich zum Könige und sagte, ich hätte alles nach dem Besehl Seiner Majestät gethan, und mich gegen diesenigen gewehrt, die mich an Seinen Diensten verhindern wollten. Der König lachte, und lies mir neue Briese aussertigen, daß man mich nicht weiter belästigen sollte.

Indessen endigte ich mit großer Sorgfalt ben schönen Jupiter von Silber, mit seiner vergoldeten Base, die ich auf einen hölzernen Untersatz gestellt hatte, ber wenig zu

seben mar, und in benfelben hatte ich vier bolgerne Rügelden gefugt, die über die Salfte in ihren Bertiefungen verborgen maren, und alles war so aut eingerichtet, daß ein fleines Rind febr leicht-nach allen Seiten die gedachte Statue bes Ruviter bewegen tonnte. Da ich fie nun auf meine Beise jurecht gemacht batte, brachte ich fie nach Fontainebleau, wo ber König war. Bu ber Zeit hatte Bologna bie gebachten Statuen von Rom jurudgebracht, und fie mit großer Sorgfalt in Gra gießen laffen; ich wußte nichts bavon, theils weil er die Sache febr beimlich hielt, theils weil Fontaines bleau über vierzig Miglien von Baris entfernt ist; baber ich nichts erfuhr. Als ich beim König anfragen ließ, wo er ben Jupiter zu sehen verlange, war Madame d'Estampes gegenwärtig und fagte, es fep tein geschidterer Ort, um ibn aufzustellen, als in seiner iconen Galerie. Das mar, wie wir in Toscana fagen wurden, eine Loge, ober vielmehr ein Bang; benn wir nennen Loge bie Bimmer, Die von einer Seite offen find. Es war aber dieses Zimmer mehr als bundert Schritte lang, und außerordentlich reich verniert, mit Malereien von der hand des trefflichen Rosso, eines unserer Florentiner; unter ben Gemalben mar viele Arbeit von Bildhauerkunft angebracht, einige rund, einige halberhoben; es tonnte ungefahr awolf Schritte breit fenn. In dieser Galerie batte Bologna alle die gedachten Arbeiten von Erz, die sehr gut vollendet waren, in bester Ordnung aufgestellt, jede auf ihrem Biedestal, und es waren, wie ich schon oben sagte, die besten Arbeiten der Alten in Rom.

In gedachtes Zimmer brachte ich meinen Jupiter, und als ich biefe große Borbereitung fab und ertannte, baß fie mit Kleiß gemacht fep, bachte ich bei mir felbst: Das ift, als wenn man burch die Piten laufen mußte: nun belfe mir Gott! 3ch stellte Die Statue an ihren Ort, so viel ich vermochte, aufs befte zurecht, und erwartete die Ankunft bes großen Ronigs. Jupiter hatte in seiner rechten Sand ben Blis in ber Stellung, als wenn er ihn ichleubern wollte; in die linke batte ich ihm die Welt gegeben, und hatte zwischen die Flamme des Bliges, mit vieler Geschick lickleit, ein Stück weiße Kerze angebracht. Run hatte Madame d'Estampes den König bis zur einbrechenden Ract aufgehalten, um mir eins von den beiden Uebeln jujufügen, entweder daß er gar nicht tame, oder daß mein Bert in der Racht sich weniger ausnehmen sollte. Bie aber Gott benjenigen beiftebt, welche an ihn glauben, so geschah bas Gegentheil ganz. Denn als es Racht wurde, sandete ich die Rerze an, die Jupiter in der hand hielt, und weil fie etwas über den Ropf erhaben stand, sielen die Lichter von oben, und gaben ber Statue ein schöneres Unseben, als sie bei Tage würde gehabt haben. Run tam ber Ronig mit seiner Madame d'Estampes, mit bem Dauphin, seinem Sohn, der gegenwärtig König ist; auch war die Dauphine, ber König von Navarra und Madame Margareta, feine Tochter, babei, nebst vi elen großen Berren, die von Madame b'Estampes unterrichtet waren, gegen mich zu sprechen.

Als ich ben König bereintreten fab. ließ ich burch meinen Gesellen Ascanio ganz sachte ben schönen Jupiter pormarts bewegen, und weil die Statue aut und natürlich gemacht war, und ich selbst in die Art, wie sie bei der Bewegung schwantte, einige Runft gelegt hatte, fo schien fie lebendig ju fenn. Die Gefellschaft ließ jene antiten Statuen binter fich, und betrachtete querft mein Wert mit vielem Beranugen. Sogleich fagte ber Ronig: Das ift eine iconere Arbeit, als jemals ein Mensch gesehen bat, und ich, ber ich mich doch an bergleichen Dingen vergnüge und fie verftebe, batte mir fie nicht ben bunbertften Theil fo aut vorgestellt. Die Berren, die gegen mich sprechen follten, maren umgewendet, und konnten bas Wert nicht genug loben. Madame d'Estampes sagte aber auf eine kuhne Beise: Es icheint, als wenn ihr nur gu loben battet! Seht ihr nicht, wie viel schöner alle Figuren von Erz bier fteben, in welchen Die mabre Rraft Dieser Runft besteht, und nicht in solchen modernen Aufschneidereien? Darauf machte der Ronig eine Bewegung und die andern zugleich, und warf einen Blid auf gedachte Figuren, die aber, weil die Lichter tiefer stanben, sich nicht gut ausnahmen. Darauf fagte ber Ronig: Wer diesen Mann berunterseten wollte, bat ibn febr begunftigt; benn eben bei biefen berrlichen Figuren fiebt und ertennt man, daß die feinige viel fconer und wunderfamer ift, und man muß ben Benvenuto febr in Ehren halten, ba feine Arbeiten nicht allein ben alten gleich find, sonbern fie noch übertreffen. Madame d'Eftampes fagte: Benn man von biefem Berte fprechen wollte, fo mußte man es bei Tage feben, weil es alsbann nicht ein taufend Theil fo foon als bei Nacht erscheinen murbe; auch muffe man betracten, baß ich ber Rigur einen Schleier umgeworfen babe, um ibre Fehler ju verbergen.

Es war das ein sehr feiner Schleier, den ich mit vieler Anmuth bem Jupiter umgelegt batte, bamit er majestätis scher aussehen sollte. Ich faßte ihn barauf an, inbem ich ibn von unten aufhob, die schönen Zeugungsglieder entbedte und, indem ich ein wenig Berbruß zeigte, ibn gang gerriß. Run bachte fie, ich habe ibr bas jum Berbruß gethan; ber König aber merkte meinen Aerger, und baß ich. von ber Leibenschaft bingeriffen, anfangen wollte zu reben. Da fagte der weise König in seiner Sprache diese verstänbigen Worte: Benvenuto, ich fcneibe bir bas Wort im Munde ab, und du follst taufendmal mehr Belohnung erhalten, als du erwarten kannst. Da ich nicht reden konnte, machte ich bie leibenschaftlichften Bewegungen, und fie brummte immer auf eine verbrießliche Beise. Da ging ber Rönig, geschwinder, als er sonst gethan hatte, weg. und fagte laut, um mir Muth jn machen, daß er aus Italien ben volltommenften Mann gezogen babe, ber jemals ju folden Runften geboren worden fen.

3ch ließ ben Jupiter baselbst, und ba ich Morgens

weggeben wollte, empfing ich taufend Goldgulben. Bum Theil war es meine Besolbung, jum Theil Rechnung, weil ich von dem Meinigen ausgelegt batte. Ich nahm bas Gelb, ging munter und vergnügt nach Baris. Sogleich ergeste ich mich in meinem Saufe, und ließ nach Tifche meine Rleider berbeibringen, die von bem feinsten Belgwert waren, so wie von dem feinsten Tuche; davon machte ich allen meinen Arbeitern ein Geschent, indem ich jedem nach feinem Berbienfte gab, fogar ben Magben und ben Stallburiden, und fprach ibnen allen Duth ein, mir mit gutem Billen zu belfen. Ich arbeitete nun auch wieder mit volltommener Lebhaftigleit, und batte zum Endzwed, mit großem Nachbenten und aller Sorgfalt die Statue des Mars zu endigen, beren Modell von Solg ich mit Gifen wohl befestigt batte. Der Uebergug war eine Arufte von Gpps, ungefähr ein Rotel einer Elle start, und fleißig gearbeitet. Dann hatte ich peranstaltet, gedachte Figur in vielen Studen auszuarbeiten, und fie zulest mit Schwalbenschwänzen zu verbinden, wie es die Runft fordert, und wie ich febr leicht thun tonnte.

Run will ich doch auch an diesem Orte ein Abentheuer ergablen, bas bei Belegenheit biefes großen Bertes vorfiel. und bas wirklich lachenswerth ift. Ich batte allen, die in meinen Diensten waren, verboten, baß fie mir teine Madden ins Caftell bringen follten, und ich mar zugleich febr wachsam, daß es nicht geschebe. Run war Ascanio in ein außerordentlich schönes Madchen verliebt, und fie in ibn; Re flob deßhalb von ihrer Mutter, und kam eines Nachts, um Ascanio aufzusuchen, wollte aber nicht wieder weg, und er mußte nicht, wohin er fie verbergen follte. Bulept, als ein erfinderischer Ropf, verstedte er fie in die Rigur bes Mars, und richtete ihr im Ropfe bes Bilbniffes eine Schlafftelle ju, wo fie fich lange aufhielt, und des Nachts manchmal von ihm gang stille abgeholt wurde. Run war ber Ropf beinahe vollendet, und ich ließ ihn aus einiger Sitelleit aufgebedt, so daß ihn wegen ber Sobe, worauf er Rand, ein großer Theil von Paris seben tonnte. Run **Miegen die Rachbarn auf die Dächer, und auf diese Art** faben ibn viele Menschen. Da man fic nun in Baris mit ber Meinung trug, daß von Alters ber in meinem Schloß ein Beift umgebe, den fie Bovo biegen, ob ich gleich niemals das geringste davon gespürt habe, so erhielt das **Mabro**en durch diesen Zufall neue Kraft; denn das Madden, das im Ropfe wohnte, mußte sich doch manchmal regen, und weil die Augen fehr groß waren, fo konnte man Die Bewegung von etwas Lebendigem gar wohl bemerken; baber sagte bas bumme Boll, ber Beift seb icon in die Rigur gefahren, und bewege ihr Augen und Mund, als wenn fie reben wolle. Gelbst einige Mügere Ruschauer batten die Sache genau betrachtet, konnten das Leuchten ber Augen nicht begreifen, und verficherten, es mußte ein Seift babinter fteden; fie wußten aber nicht, daß wirklich ein guter Geift barin war, und ein guter Leib bagu.

### Behntes Capitel.

Der Krieg mit Carl V. bricht aus. — Der Berfasser soll zur Befestigung ber Stadt mitwirken. — Madame d'Stampes, burch sort gesetzte Aunsgrisse, jucht den König gegen den Autor aufgubringen. — Seine Majestät macht ihm Borwürfe, gegen die er sich vertheibigt. — Madame d'Stampes wirft nach ihren ungünstigen Gesinnungen weiter sort. — Cellini spricht abermals den König und bittet um Urland nach Italien, welchen ihm der Cardinal Ferrara verschafft.

Indessen besteißigte ich mich, mein icones Thor que allen ben icon beschriebenen Theilen jusammenzuftellen, und überlaffe ben Chronikenschreibern basjenige zu erjählen, was im allgemeinen damals vorging, da der Raiser mit feinem großen beere angezogen tam, und ber Ronig sich mit aller Macht bewaffnete. Bu ber Beit verlangte er meinen Rath, wie er Paris aufs geschwindefte befestigen könnte. Er kam eilends beßhalb in mein Haus und führte mich um die gange Stadt; und ba er vernahm, mit welcher guten Ginficht ich von einer fo fonellen Befeftigung fprach, gab er mir ausdrücklichen Auftrag, das, was ich gesagt hatte, auf das schnellste zu vollbringen. Er gebot seinem Admiral, jedermann zu befehlen, daß man mir, bei seiner Ungnade, in allem geborchen follte. Der Abmiral, ber durch die Gunft der Madame d'Eftampes, und nicht burch sein Berdienst, zu dieser Stelle gelangt war, hatte wenig Ropf, und hieß eigentlich Berr Hannibal; die Frangofen sprechen aber den Namen anders aus, so daß er in ihrer Sprache fast klingt, als wollte man Esel und Ochs sagen, wie sie ihn denn auch gewöhnlich nannten. Diese Bestie erzählte Madame d'Estampes alles; da befahl sie ibm, er folle eilig ben hieronymus Bellarmato rufen laffen. Diefer war ein Ingenieur von Siena und wohnte etwas mehrals eine Tagreise von Paris. Er tam sogleich und fing auf bem langsten Bege an die Stadt zu befestigen; daber zog ich mich aus dem Unternehmen, und wenn der Raiser damals mit seinem Heere angerückt wäre, so hätte er Paris mit großer Leichtigkeit erobert. Auch sagte man, daß in dem Bertrag, der damals geschlossen wurde, Madame d'Chaw pes, die sich mehr als jemand darein mischte, den Konig verrathen und bloß gestellt babe; doch mag ich biervon nicht mehr sagen; benn es gebort nicht zu meiner Sace.

Ich arbeitete immerfort an ber ehernen Thure, an dem großen Gesäße und ein paar andern von mittlerer Gattung, die ich aus meinem eigenen Silber gemacht hatte. Als die größte Gesahr vorbei war, kam der gute König nach Paris zurud, um ein wenig auszuruhen, und hatte das verwünschte Weib bei sich, die gleichsam zum Berderben der Welt geboren war; und ich kann mir wirklich etwas darauf einbilden, daß sie sich als meine Tobseindin bewies. Als sie einst mit dem König über meine Angelegenheiten zu sprechen kam, sagte sie so viel Llebels von mir, daß der gute Mann, um ihr gesällig zu seyn, zu schwören ansing, er wolle sich nicht weiter um mich bekümmern, als wenn er mich niemals gekannt hätte. Diese Worte sagte mir eilig ein Page des Cardinals Ferrara, der Billa hieß, und mich

perficerte, er babe fie selbst aus dem Munde des Königs vernommen. Darüber ergurnte ich mich fo febr, daß ich alle meine Gifen und Arbeiten durch einander warf und Anstalt machte, mit Gott wegzugeben. 3ch fuchte fogleich ben Ronia auf und tam nach ber Tafel in ein Bimmer, wo Seine Majestät fich mit wenig Bersonen befanden. Als er mich bereinkommen fab und ich die geborige Berbeugung, bie man einem Ronig schuldig ift, gemacht hatte, nicte er mit froblichem Gefichte mir fogleich zu. Da faßte ich wieber einige hoffnung und naberte mich langfam, weil er gewiffe Arbeiten von meiner Profession besah. Als man nun eine Beit lang darüber gesprochen hatte, fragte er, ob ich ihm ju haufe etwas Schones ju zeigen batte und mann ich wünschte, daß er tame? Darauf versete ich, wann es ihm auch gefällig sep, könne ich ihm jederzeit manches vorzeigen. Darauf fagte er, ich folle nach hause geben, weil er aleich kommen wolle. Ich ging und erwartete den guten Rönig, ber von Mabame d'Eftampes erft Urlaub zu nehmen gegangen war. Sie wollte wissen, wohin er gebe, und fagte, daß fie ibn beute nicht begleiten könne, bat ibn auch, daß er aus Gefälligkeit beute nicht ohne fie ausgeben möchte. Sie mußte ein paarmal anfeten, um ben Konig von feinem Borbaben abzubringen, ber benn auch diefen Tag nicht in mein Saus tam. Tags barauf tehrte ich gur felbigen Stunde jum Ronig jurud, ber benn fogleich, als er mich fab, fomur, bag er mich befuchen wolle. Da er nun aber auch bießmal, nach feiner Gewohnheit, von Madame d'Eftampes fich zu beurlauben ging, und fie ihn mit aller ihrer Gewalt nicht abhalten tonnte, fagte fie mit ihrer giftigen Bunge fo viel Uebels von mir, als man nur von einem Manne fagen fonnte, ber ein Tobfeind biefer wurdigen Krone mare. Darauf verfette ber aute Ronig, er wolle nur zu mir geben, mich bergeftalt auszuschelten, daß ich erschreden follte. Und als er ihr biefes zugefichert hatte, tam er in mein Saus, wo ich ibn in gewiffe untere Zimmer führte, in welchen ich das große Thor zusammengesett hatte, worüber ber Ronig so erstaunte, daß er die Gelegenheit nicht fand, mich ausjufdelten, wie er es versprochen hatte. Doch wollte er ben Augenblick nicht gang vorbeilaffen und fing an: Es ift boch eine wunderbare Sache, Benvenuto, daß ihr andern, fo geschickt ibr fend, nicht einsehen wollt, bag ihr eure Talente nicht burch euch selbst zeigen konnt, sondern daß ihr euch nur groß beweif't burch Belegenheiten, bie wir euch geben; baber follter ihr ein wenig gehorsamer senn, nicht so ftolg und eigenliebig. Ich erinnere mich, euch befohlen zu haben, daß ihr mir smölf Statuen von Gilber machen folltet, und bas war mein ganges Berlangen. Run wolltet ihr aber noch Gefaße, Ropfe und Thore verfertigen, und ich febe, ju meinem Berdruß, daß ihr das, was ich wünsche, hintanfest, und nur nach euerm Willen handelt; bentt ihr aber so fortzufahren, so will ich euch zeigen, wie mein Gebrauch ift, wenn ich verlange, daß man nach meinem Willen hanbeln foll. Indeffen fage ich euch, befolgt, was man euch

gefagt hat; benn wenn ihr auf euern Einfällen beharren wollt, so werdet ihr mit dem Ropf gegen die Mauer rennen.

Indem er also sprach, maren die herren aufmertiam, und da sie faben, daß er den Ropf schüttelte, die Augenbraunen runzelte, bald den einen, bald den andern Arm bewegte, zitterten sie alle meinetwegen vor Kurcht. Ich hatte mir aber vorgenommen, mich nicht im mindesten zu fürchten; und als er, nach seinem Bersprechen, den Berweis bergesagt batte, beugte ich ein Anie zur Erde, füßte ibm das Rleid auf dem Anie und fagte : Heilige Majestät. ich bejahe, daß alles wahr ist, was ihr fagt; das einzige nur darf ich verfichern, daß mein Herz beständig, Tag und Nacht, mit allen Lebensgeistern, angespannt gewesen ist, Ihnen zu gehorchen und zu dienen. Sollte Ew. Majestät scheinen, daß ich gegen diese meine Absicht etwas gefehlt hätte, so ist das nicht Benvenuto gewesen, sondern ein ungunstiges Geschick, bas mich bat unwürdig machen wollen, bem bewundernswertheften Pringen ju bienen, ben je bie Erbe geseben bat. Inbeffen bitte ich Sie mir zu verzeihen; benn Ew. Majestat gaben mir nur Silber zu Einer Statue. und da ich teines von mir felbst habe, tonnte ich nicht mehr als diese machen. Bon bem wenigen Metalle, bas von ge bachter Figur mir übrig blieb, verfertigte ich biefes Gefäß, um Ew. Majestat bie schone Manier ber Alten zu zeigen, und vielleicht war es das erste von dieser Art, das Sie je gefeben hatten. Bas bas Salgfaß betrifft, fo icheint mir, wenn ich mich recht erinnere, bag es Ew. Majestat von selbst verlangten, bei Gelegenheit, daß Sie ein ähnliches Befaß gesehen hatten. Darauf zeigte ich auf Ihren Befehl das Modell vor, das ich schon aus Italien mitbrachte, und Sie ließen mir fogleich taufend Goldgulden gablen, bamit ich die Arbeit ungefäumt anfangen könnte. Sie waren zufrieden mit der Arbeit, und besonders erinnere ich mich, daß Sie mir dankten, als ich fie fertig überbrachte. Bas bas Thor betrifft, scheint mir, bag Em. Majeftat begbalb gelegentlich herrn Billersi, Ihrem Secretare, Befehl ertheilten; welcher ben herren be Marmagna und Apa auftrug, die Arbeit bei mir zu betreiben, und mir in allem beigustehen. Ohne diese Beihülfe mare ich nicht vorwarts getommen; benn ich hatte die Frangofischen Erben, die ich nicht kannte, unmöglich durchprobiren konnen. Ferner würde ich diese großen Köpfe nicht gegoffen haben, wenn ich nicht hatte versuchen wollen, wie mir auch eine solche Arbeit gelange. Die Biebestale babe ich gemacht, weil ich überzeugt war, daß sie nothig feven, um den Figuren ein Ansehen zu geben, und so habe ich in allem, was ich that, geglaubt bas Beste ju thun, und mich niemals vom Willen Ew. Majestat zu entfernen. Es ift wahr, daß ich ben großen Rolog bis jur Stufe, auf ber er fich befindet, gang aus meinem Beutel gemacht habe, und ich dachte, daß ich als ein fo kleiner Runftler in Diensten eines fo großen Ronigs zu Guerm und meinem Ruhm eine Statue machen mußte, bergleichen die Alten niemals gehabt haben. Run

aber sehe ich, daß es Gott nicht gefällt, mich eines solchen Dienstes werth zu achten, und bitte Ew. Majestät, statt der ehrenvollen Belohnung, die Sie meinen Arbeiten bestimmt hatten, mir nur ein wenig Gnade zu gönnen, und mir einen gnädigen Urlaub zu ertheilen; denn ich werde sogleich, wenn Sie mir es erlauben, verreisen, und auf meiner Rücklehr nach Italien immer Gott danken für die glücklichen Stunden, die ich in Ihrem Dienste zugebracht habe.

Darauf faste mich ber Ronig an, bob mich mit großer Anmuth auf und fagte, ich sollte mit großer Zufriedenheit für ihn arbeiten; was ich gemacht batte, ware gut und ihm angenehm. Dann wendete er fich ju ben Berren und fagte: Bewiß, wenn das Baradies Thore baben follte, so würden fie nicht schoner seyn als bieses. Da ich sab, bag er biese Borte, Die gang zu meinen Gunften maren, mit Lebhaftigleit aussprach, bantte ich ihm aufe neue mit größter Chrfurcht; aber weil bei mir der Berdruß noch nicht vorbei war, fo wiederholte ich die Bitte um meine Entlaffung. Da der Ronia fab. daß ich seine außerordentlichen Liebkosungen nicht zu schäßen wußte, befahl er mit starter Stimme, ich follte tein Wort weiter reben; sonst wurde es mich gereuen! Dann feste er hingu, er wolle mich in Gold erftiden, und mir Urlaub geben. Da die Arbeiten, die er befohlen, noch nicht angefangen waren, so fep er mit allem zufrieden, was ich aus eigenem Triebe mache. Ich solle weiter teinen Berdruß mit ihm haben; benn er kenne mich, und ich solle mich mun auch bemühen, ihn kennen zu lernen, wie es die Pflicht forbere. 3d fagte, daß ich Gott und Seiner Majestät für alles bantbar fen, bat ibn barauf, er mochte tommen, bie große Figur zu seben, und wie weit ich damit gelangt sep. **36 füh**rte ihn dahin, und als ich sie ausdecken ließ, war er barüber aufs äußerste verwundert, und befahl einem seiner Secretare, er follte mir fogleich alles Geld wiedergeben, was ich von dem Meinigen ausgelegt batte, die Summe mochte fenn, welche fie wollte, genug, wenn ich fie mit meiner Sand quittirte. Dann ging er weg und fagte: Adieu, mon ami! - ein Ausbrud, beffen fich fonft ein Ronig nicht bebient.

Als er nach seinem Palaste jurudtam, erzählte er die so wundersam demüthigen und äußerst stolzen Worte, die ich gegen ihn gebraucht hätte, und die ihm sehr ausgefallen waren, in Gegenwart der Madame d'Estampes und des herrn Saint Paul, eines großen Barons von Frankreich. Dieser hatte sonst stürmenen großen Freund gelten wollen, und wirklich dießmal zeigte er es tresslich auf Französische Weise; denn als der König sich weitläusig über den Sardinal Ferrara beschwerte, dem er mich in Aussicht gegeben, der sich aber weiter nicht um mich besummert hatte, so daß die deinahe durch seine Schuld aus dem Königreiche gegengen wäre, fügte Seine Majestät hinzu, er wolle mir um wirklich einen andern Ausseher geben, der mich besser sich beinahe zu mich bester geben, der mich besser sich den er möge nicht wieder in Gesahr kommen, mich

zu verlieren. Darauf bot sich Herr von Saint Baul gleich an und fagte jum Ronig, er folle mich in feine Gewahrfam geben, er wolle es schon so einrichten, daß ich nicht Ursache haben folle, mich aus dem Königreich zu entfernen. Darauf versette der König, er sev es wohl zufrieden, wenn ihm Saint Paul sagen wolle, wie er es eigentlich einzurichten gebente, um mich fest zu halten. Mabame, bie gegenwärtig war, zeigte fich außerft verbrießlich, und Saint Baul machte Umftande , bem Ronig feine Gebanten ju fagen ; aber Seine Majestät fragte aufs neue, und jener, Madame d'Estampes ju gefallen, verfette: 3d wurde ihn aufhangen laffen, und auf biefe Beife tonntet ibr ibn nicht aus bem Ronigreiche ver lieren. Darquf erhob Madame d'Eftanipes ein großes Belächter und fagte, bas verbiene ich mobl. Darauf lacte ber Konig zur Gefellschaft mit und fagte, er fer mobl zu frieden, daß Saint Paul mich aufhängen laffe, wenn er ihm nur erft einen andern meines Gleichen ichaffte, und ob ich es gleich nicht verdient habe, so gebe er ihm doch unter biefer Bedingung die völlige Erlaubnif. Auf biefe Beife ging der Tag vorbei, und ich blieb frisch und gesund, das für Gott gelobt und gepriefen fep.

In biefer Beit hatte ber Ronig ben Rrieg mit bem Raifer gestillt, aber nicht ben mit ben Englandern. fo bag uns biefe Teufel gewaltig ju icaffen machten. Run batte ber König ganz was anders als Vergnügen im Ropfe, und be fahl Peter Strozzi, er solle einige Galeeren in die Englischen Meere führen, was eine große und schwere Sache war. Dieser herr war als Soldat einzig in seiner Zeit, und auch eben so einzig ungludlich. Run waren verschie bene Monate vergangen, daß ich weber Gelb erhalten batte noch Befehl zu arbeiten, so daß ich alle meine Gefellen forb schickte, außer den zwei Italianern, die ich an den beiden Gefäßen von meinem Silber arbeiten ließ; benn fie ver standen sich nicht auf die Arbeit in Erz. Als sie die Ge faße geendigt hatten, ging ich bamit nach einer Stadt, die der Königin von Navarra gehörte; sie hieß Argentan, und liegt viele Zagreisen von Baris. Als ich daselbst anlam, fand ich den König trant, und als der Cardinal Ferrara ju ibm fagte, baß ich angetommen fep, antwortete ber Ronig nichts; baber mußte ich viele Tage an gebachtem Orte mit vieler Beschwerlichkeit aushalten; und gewiß ich bin nicht leicht verbrießlicher gewefen. Doch ließ ich mich endlich einmal bes Abends vor bem Konige feben und zeigte ihm die beiden Gefäße, die ihm außerordentlich gefielen. Als ich ihn so wohl aufgelegt sab, bat ich ihn, er möchte so gnädig seyn und mir einen Spazierritt nach Italien er lauben: ich wollte fieben Monate Befoldung, die ich noch ju erheben batte, jurudlaffen, die mir Seine Majeftat, wenn ich jurudtehrte, mochte bezahlen laffen. 3d bate um diese Gnade, weil es jest Zeit zu kriegen und nicht zu bildhauen sey; auch habe Seine Majestät Bologna, dem Maler, ein gleiches erlaubt, und ich bäte nur mir dieselbe Gnabe zu erzeigen. Inbeffen ich biefe Borte fprach,

betrachtete ber Konig mit ber größten Aufmerksamkeit bie beiben Befäße, und traf mich manchmal mit einem feiner fürchterlichen Blide; ich aber fuhr fort ihn zu bitten, fo gut ich wußte und konnte. Auf einmal fab ich ihn erzürnt; er stand auf und sagte mir auf Stalianisch: Benvenuto, ihr fend ein großer Thor! Bringt Diefe Gefäße nach Baris; benn ich will fie vergolbet haben. Beiter erhielt ich feine Antwort, und er ging weg. 3ch naberte mich bem Cardinal Ferrara und bat ibn, da er mir so viel Gutes erzeigt habe, indem er mich aus den Rerkern von Rom befreit und mich so viele andere Boblthaten genießen laffen, so möchte er mir auch bagu berhelfen, baß ich nach Italien konnte. Der Cardinal versicherte, bag er alles in ber Welt thun wollte, um mir gefällig ju febn: ich follte ihm nur bie Sorge überlaffen und tonnte nur gang frei bingeben; er wolle icon bie Sache mit bem Ronige ausmachen. Darauf versette ich. ba Seine Majestat ibm die Aufficht über mich anvertraut habe, so wurde ich verreisen, sobald er mir Urlaub gabe, jedoch auf ben geringften Bint Seiner Sochwürden wiederkommen. Der Cardinal sagte darauf, ich folle nur nach Baris geben und bafelbst acht Tage bleiben; in ber Beit boffe er Urlaub vom Konig zu erhalten. Bare Seine Majestät es ja nicht zufrieden, so wolle er mich gleich bavon benachrichtigen; wenn er aber weiter nichts fdriebe, fo tonnte ich nur frei meines Beges geben.

# Biertes Buch.

# Erftes Capitel.

Der Berjaffer, ber seine Angelegenheiten in Orbnung gebracht, überläßt an zwei Gesellen haus und habe, und macht sich auf ben Beg nach Italien. — Ascanio wird ihm nachgeschickt, um zwei Gestile, die dem König gehören, zurüczusorbern. — Schrecklicher Sturm in der Rachdarschaft von Lyon. — Der Bersasser wird in Italien von dem Grasen Galevito von Mirandola eingeholt, der ihm die hinterlist des Cardinals Ferrara und seiner zwei Gesellen entdeckt. — In Biacenza degegnet er dem Herzog Peter Ludwig. — Bas dei dieser Zusweigenmenkunft vorkommt. — Er gelangt glücklich nach Florenz, wo er seine Schwesker mit ihren sech jungen Löchtern sindet.

Auf diese Worte des Cardinals ging ich nach Paris, und ließ zwei tüchtige Rasten zu meinen silbernen Gesäßen versertigen. Als nun zwanzig Tage vorbei waren, machte ich Anstalt, und lud die beiden Gesäße auf ein Maulthier, das mir die Lyon der Bischof von Pavia borgte, dem ich aufs neue die Wohnung in meinem Castell gegeben hatte. Und so machte ich mich auf, mit Herrn Hippolyt Gonzaga, der in dem Dienste des Königs stand, und zugleich vom Grasen Galeotto von Mirandola unterhalten wurde. In der Gesellschaft waren noch einige Edelleute des Grasen, und Leonhard Tedalbi, ein Florentiner. Ich überließ meinen Gesellen die Sorge für mein Castell und alle meine Sachen, worunter sich einige Gesäße besanden, welche sie

endigen sollten. Auch meine Mobilien waren von großem Werthe; benn ich hatte mich sehr ehrenvoll eingerichtet; was ich zurückließ, mochte wohl 1500 Scudi werth seyn. Da sagte ich zu Ascanio, er solle sich erinnern, wie viel Wohlthaten er von mir erhalten habe; bis jett sey er ein Anabe ohne Kopf gewesen, es sey nun Zeit, sich als ein Mann zu zeigen; ich wolle ihm alle meine Sachen in Berwahrung geben, und meine Chre zugleich, und wenn die Bestien, die Franzosen, sich nur irgend etwas gegen mich vermessen sollten, so hätte er mir gleich Nachricht zu geben; denn ich möchte seyn, wo ich wollte, so würde ich mit Post auf der Stelle zurücklommen, sowohl wegen der großen Berbindlichteit gegen den König als wegen meiner eignen Ehre.

Ascanio fagte barauf unter verftellten, fcelmifden Thränen: Ich kannte nie einen bessern Bater als euch. und alles, was ein auter Sobn thun foll, will ich immer gegen euch thun. So wurden wir einig, und ich verreif'te mit einem Diener und einem fleinen Frangofifchen Anaben. Nach Berlauf eines halben Tages tamen einige Schatmeister auf mein Schloß, die nicht eben meine Freunde waren, und dieses nichtswürdige Bolt sagte sogleich zu herrn Buido und dem Bischof von Bavia, fie follten schnell nach ben Gefäßen bes Königs schiden; wo nicht, so würden fie es selbst thun, und mir nicht wenig Berdruß maden. Der Bifchof und Berr Guibo batten mehr Furcht, als nothig mar, und ichidten mir ben Berratber Ascanio mit ber Bost nach, ber gegen Mitternacht ankam. folief nicht, fonbern lag in traurigen Gebanken. Wem laffe ich, fagte ich zu mir felbft, meine Sachen und mein Castell ? D welch ein Geschid ift bas, bas mich zu bieser Reise zwingt! Bahrscheinlich ist ber Cardinal mit Mabame d'Estampes einverstanden, die nichts mehr municht, als daß ich die Gnade bes guten Königs verliere. Indeffen ich jo mit mir felbst uneins war, borte ich bie Stimme bes Ascanio, ftand fogleich vom Bett auf und fragte ibn, ob er gute ober traurige Nachrichten bringe? Gute Nachrich: ten! fagte ber Schelm; nur mußt ihr bie Befage gurud. ichiden; benn bie ichelmischen Schapmeister ichreien und laufen, fo baß ber Bijchof und herr Buibo euch fagen laffen, ihr möchtet die Gefäße auf alle Weise gurudschiden. Uebrigens habt feine Sorge, und genießt gludlich biefe Reife! Sogleich gab ich ibm die Gefage gurud, die ich mit anderm Silber, und was ich fonst bei mir batte, in bie Abtei bes Cardinals ju Lyon bringen wollte. Denn ob fie mir gleich nachfagten, es fen meine Absicht gewesen, fie nach Italien zu schaffen, so weiß boch jeder, daß man weder Geld noch Gold und Silber, ohne ausbrückliche Ers laubniß, aus dem Reiche führen tann; wie batte ich zwei solche Gefäße, die mit ihren Riften ein Maulthier einnahmen, unbemerkt durchbringen wollen? Babr ift's, fie waren schon und von großem Werthe, und ich vermuthete mir ben Tob bes Ronigs, ben ich febr frant gurudgelaffen hatte, und ich glaubte bei einem folden Greigniß nichts verlieren zu können, was in ben Hanben bes Carbinals ware.

Genug, ich schiedte das Maulthier mit den Gefäßen und andern bedeutenden Dingen zurud, und setzte den andern Morgen mit gedachter Gesellschaft meinen Weg fort, und zwar unter beständigem Seufzen und Beinen. Doch stärtte ich mich einigemal mit Gebet und sagte: Gott, dir ist die Wahrheit bekannt, und du weißt, daß meine Reise allein zur Absicht hat, sechs armen unglüdlichen Jungfrauen ein Almosen zu bringen, so auch ihrer Mutter, meiner leiblichen Schwester; zwar haben' sie noch ihren Bater, er ist aber so alt, und verdient nichts in seiner Kunst, und so könnten sie leicht auf üble Wege gerathen. Da ich nun dieses gute Wert thue, so hosse ich Rath und hülfe von deiner göttlichen Majestät. Auf diese Weise stärkte und tröstete ich mich, indem ich vorwärts ging.

Als wir uns etwa eine Tagreise von Lyon befanden es war ungefähr zwei Stunden vor Sonnenuntergang that es bei gang flarem himmel einige trodene Donners ichlage. Ich mar mohl ben Schuß einer Armbruft weit vor meinen Gefellen bergeritten. Rach bem Donnern entstanb am himmel ein fo großer und furchterlicher Larm, baß ich bachte, bas jungfte Gericht fep nabe; als ich ein wenig stille hielt, fielen Solssien ohne einen Tropfen Baffer, ungefähr in der Größe der Bohnen, die mir fehr webe thaten, als fie auf mich fielen. Rach und nach murben fie größer, wie Armbruftlugeln, und ba mein Pferd febr fcheu ward, so wendete ich es um, und ritt mit großer haft, bis id wieber zu meiner Gesellschaft tam, bie, um sich zu iduben, in einem Fichtenwalde gehalten batte. Soloffen murben immer größer, und endlich wie bide Citronen. 3ch fang ein Miserere, und indeffen ich mich anbachtig zu Gott wendete, folug ber Sagel einen febr ftarten Aft ber Fichte berunter, wo ich mich in Sicherheit glaubte. Dein Pferb wurde auf ben Ropf getroffen, fo daß es beinahe gur Erbe gefallen ware, mich ftreifte ein soldes Stud, und batte mich todtgeschlagen, wenn es mich völlig getroffen hatte; auch der gute Leonhard Tedaldi empfing einen Schlag, bag er, ber wie ich auf ben Rnieen lag, por fich bin mit ben Sanben auf die Erbe fiel. Da beariff ich wohl, daß der Ust weder mich noch andere mehr beschüten tonne, und daß nebft bem Diferere man auch thatig fenn muffe. 3ch fing baber an, mir bie Rleiber über ben Ropf zu ziehen, und fagte zu Leonhard, ber immer nur Jefus! Jefus! fcrie, Gott werbe ihm belfen, wenn er fich selbst hulfe; und ich hatte mehr Roth, ihn als mich zu retten.

Als das Wetter eine Beit lang gedauert hatte, hörte es auf, und wir, die wir alle zerstoßen waren, sesten uns, so gut es gehen wollte, zu Pferde, und als wir nach unsern Quartieren ritten, und einander die Wunden und Beulen zeigten, sanden wir eine Miglie vorwärts ein viel größeres

Unheil als das, was wir erduldet hatten, so daß es un möglich scheint, es zu beschreiben. Denn alle Bäume waren zerschmettert, alle Thiere erschlagen, so viel es nut angetroffen hatte. Auch Schäfer waren todt geblieben, und wir fanden genug solches Hagels, den man nicht mit zwei Händen umspannt hätte. Da sahen wir, wie wohl seil wir noch davon gekommen waren, und daß unser Gebet und unser Miserere wirksamer gewesen war als alles, was wir zu unserer Rettung hätten thun können. So dankten wir Gott und kamen nach Lyon. Nachdem wir daselbst acht Tage ausgeruht und uns sehr vergnügt hatten, reisten wir weiter und kamen glücklich über die Berge; daselbst kaufte ich ein Pserd, weil die meinigen von dem Gepäde gedrückt waren.

Nachdem wir uns eine Tagreise in Italien befanden. bolte une Graf Galeotto von Mirandola ein, ber mit Boft porbeifuhr, und ba er bei uns ftille hielt, mir fagte, ich habe Unrecht gehabt wegzugehen; ich folle nun nicht weiter reifen; benn wenn ich fcnell jurudtehrte, murben meine Sachen besser stehen als jemals, bliebe ich aber länger weg, so gabe ich meinen Feinden freies Feld, und alle Gelegenheit, mir Uebels zu thun; tame ich aber sogleich wieber, fo wurde ich ihnen ben Beg verrennen, ben fie ju meinem Schaben einschlagen wollten; biejenigen, auf bie ich das größte Bertrauen sette, sepen eben die, die mich betrögen. Beiter wollte er mir nichts sagen, ob er gleich fehr gut wußte, daß der Cardinal Ferrara mit den beiden Schelmen eins mar, benen ich meine Sachen in Bermah rung gegeben batte; boch bestand er barauf, baß ich auf alle Beije wieder jurudtehren follte. Dann fubr er weiter, und ich gedachte beffen ungeachtet, mit meiner Gefellicaft pormarts zu geben. Ich fühlte bei mir aber eine folde Bellemmung bes Bergens, und munichte entweder ichnell nach Floreng zu tommen ober nach Frankreich gurudgutehren, und weil ich biefe Unschlüffigkeit nicht langer er tragen tonnte, wollte ich Boft nehmen, um nur befto ge schwinder in Florenz zu fenn. Auf der erften Station ward ich nicht einig, boch nahm ich mir fest vor, nach Florenz zu geben, und bort bas Uebel abzuwarten. 3d verließ die Gefellichaft bes herrn hippolyt Gongaga, bet seinen Beg nach Mirandola genommen batte, und wandte mich auf Barma und Biacenza.

Als ich an ben letten Ort kam, begegnete ich auf einer Straße bem Herzog Beter Ludwig Farnese, ber mich schaft ansah und erkannte, und da ich wohl wußte, daß er allein Schuld an bem Uebel war, das ich im Castell St. Angelo zu Rom ausgestanden hatte, fühlte ich eine gewaltige Bewegung, als ich ihn sah. Da ich aber kein ander Mittel wußte, ihm aus den Händen zu kommen, so entschloß ich mich, ihn zu besuchen, und kam eben, als man das Essen weggenommen hatte, und die Personen aus dem Hause Landi bei ihm waren, die ihn nacher umbrachten.

Da ich zu Seiner Greelleng tam, machte mir ber Mann

bie unmäßigsten Liebkofungen, die fich nur benten laffen, und tam pon felbst auf ben Umstand, indem er zu benen fagte, die gegenwärtig waren, ich habe lange Zeit in Rom gefangen gefeffen. Darauf wendete er fich ju mir und fagte: Mein Benvenuto, bas llebel, bas euch begeanet ift, thut mir febr leib; ich wußte, daß ihr unschulbig waret, aber ich konnte euch nicht helfen; denn mein Bater that es einigen eurer Reinde zu Gefallen, Die ihm zu verfteben gaben, als wenn ihr übel von ihm gesprochen hattet. Sid weiß es gang gewiß, daß man die Unwahrheit von euch fagte, und mir thut euer Unglud außerft leib. Er wiederholte mit andern Ausbruden eben diese Erklarung febr oft, und es fab faft aus, als wenn er mich um Berzeibung bitten wollte. Dann fragte er nach allen Werten, bie ich für ben allerdriftlichften Ronig gemacht hatte, borte meiner Erzählung aufmertfam zu, und war überhaupt fo gefällig als nur möglich. Sobann fragte er mich, ob ich ibm bienen wolle? Ich antwortete ibm, baß ich nicht mit Ehren die großen Werte, die ich für den König angefangen batte, tonnte unvollendet laffen; maren fie aber fertig, fo murbe ich jeben großen herrn verlaffen, nur um Seiner Ercelleng gu bienen.

Nun erkennt man wohl bei bieser Gelegenheit, daß die große Rraft Gottes jene Menschen niemals ungeftraft läßt, welche, ftart und machtig, die Unschuldigen ungerecht bebanbeln. Diefer Mann bat mich gleichsam um Berzeihung, in Gegenwart von benen, die mich turz barauf, so wie viele andere, die von ihm gelitten hatten, auf das vollkommenste rachten. Und so mag kein Herr, so groß er auch fen, über bie Gerechtigkeit Gottes fpotten, wie einige thun, die ich tenne, und die mich fo fcanblich verlett haben, wie ich an seinem Orte sagen werde. Alles dieses schreibe ich nicht aus weltlicher Gitelfeit, sondern um Gott ju banten, ber mich aus fo großen Röthen erlöf't hat. Auch bei allem, was mir täglich lebels begegnet, beklage ich mich gegen ihn, rufe zu ihm, als zu meinem Beschüter, und empfehle mich ibm. Ich helfe mir felbst, so viel ich tann; wenn man mich aber ju fehr unterbruden will, und meine schwachen Rrafte nicht mehr hinreichen, zeigt fich fogleich die große Rraft Gottes, welche unerwartet Diejenis gen überfällt, die andere unrechtmäßig verlegen, und bas große und ehrenvolle Amt, bas ihnen Gott gegeben bat, mit weniger Sorgfalt verwalten.

Ich kehrte zum Wirthshause zurud, und sand, daß gedachter Herzog mir schöne und ehrenvolle Geschenke an Essen und Trinken gesandt hatte; ich genoß die Speisen mit Vergnügen, dann setzte ich mich zu Pferde und ritt nach Florenz zu. Als ich daselbst anlangte, sand ich meine Schwester mit sechs Töchtern, die älteste mannbar und die jüngste noch bei der Amme. Ich sand auch meinen Schwager, der, wegen den verschiedenen Vorfällen der Stadt, nicht mehr an seiner Kunst arbeitete. Mehr als ein Jahr vorher hatte ich ihnen Goelsteine und Französische Kleinode

für mehr als 2000 Ducaten an Werth geschickt, und ich hatte ungesähr für 1000 Scubi mitgebracht. Da fand ich benn, daß, ob ich ihnen gleich vier Goldgulden des Monats gab, sie noch großes Geld aus meinen Geschenken nahmen, die sie täglich verlauften. Mein Schwager war so ein rechtschaffener Mann, daß, da das Geld, das ich ihm zu seinem Unterhalt schicke, nicht hinreichte, er lieber alles verseste, und sich von den Interessen aufzehren ließ, als daß er das angegriffen hätte, was nicht für ihn bestimmt war; daran erkannte ich den rechtschaffenen Mann, und ich sühlte ein großes Verlangen, ihm mehr Gutes zu thun. Auch nahm ich mir vor, ehe ich aus Florenz ging, für alle seine Töchter zu sorgen.

### Bweites Capitel.

Tellini wirb von bem Großherzog Cosmus von Mebicis fehr gnäbig aufgenommen. — Rach einer langen Unterhaltung begiebt er sich in des herzogs Dienste. — Der herzog weif't ihm ein haus an, um darin zu arbeiten. — Die Diener des herzogs verzögern die Einrichtung. — Lächerliche Scene zwischen ihm und dem haushosmeister.

Unfer Herzog von Florenz befand fich zu biefer Beit wir waren eben im August 1545 - auf ber Sobe von Cajano, einem Orte zehn Miglien von Florenz. 3ch bielt für Schuldigleit, ihm aufzuwarten, theils weil ich ein Florentinischer Bürger mar, theils weil meine Vorfahren fich immer freundschaftlich zu bem Sause Medicis gehalten batten, und ich mehr als jemand biefen Herzog Cosmus liebte; ich batte aber diekmal nicht die gerinaste Absicht, bei ihm fest zu bleiben. Nun gefiel es Gott, ber alles gut macht, baß gebachter Bergog mir, als er mich fab, unendliche Lieb. tosungen erzeigte, und sowohl als die Berzogin nach ben Werten fragte, Die ich für ben König gemacht batte. Darauf ergablte ich gern alles und jedes nach ber Reibe. Da er mich angebort batte, sagte er zu mir: 3ch babe bas alles auch gebort und bu rebest die Wahrheit; aber welch einen geringen Lobn bast du für diese schönen und großen Arbeiten erhalten! Dein Benvenuto, wenn bu etwas für mich thun wolltest, so wurde ich bich gang anders bezahlen, als bein großer Ronig gethan bat, von bem bu bich fo sehr lobst. Darauf erzählte ich ben großen Dant, den ich Seiner Majestat schuldig fen, daß Sie mich aus einem fo ungerechten Rerter gezogen, und mir fobann Gelegenheit gegeben hatte, so wundersame Arbeiten zu verfertigen, als jemals ein Künstler meiner Art gefunden bätte.

Indem ich so sprach, machte der Herzog allerlei Geberden, als wenn er anzeigen wollte, daß er mich nicht hören könne. Dann als ich geendigt hatte, sagte er: Wenn du ein Werk für mich machen willft, so werde ich dich derz gestalt behandeln, daß du vielleicht darüber erstaunen wirst, wenn nur deine Werke mir gefallen, woran ich nicht im geringsten zweisse. Ich Armer, Unglücklicher sühlte ein großes Berlangen, auch unserer wundersamen Schule zu

zeigen, baß ich inbeffen mich in anbern Runften mehr as übt batte, als man vielleicht glaubte, und antwortete dem Bergog, bag ich ibm gern von Erz oder Marmor eine große Statue auf feinen iconen Blat machen wolle. Darauf verfeste er, baß er von mir, als erfte Arbeit, einen Berfeus begehre; ein foldes Bildniß habe er fich foon lange gewünscht. Darauf bat er mich, ich mochte ibm ein Mobell machen, bas in wenig Wochen ungefähr in ber Große einer Elle fertig mar. Es war von gelbem Bachs, ziemlich geendigt und überhaupt mit großem Fleiß und vieler Runft gearbeitet.

Der Bergog tam nach Floreng, und ebe ich ihm gebachtes Mobell zeigen tonnte, gingen verschiebene Tage vorbei, jo bag es gang eigentlich ichien, als wenn er mich weber gefeben noch getannt batte, weßhalb mir mein Berbaltniß gegen Seine Excellenz nicht gefallen wollte; boch als ich eines Tags nach ber Tafel bas Modell in die Garberobe brachte, tam er mit ber Bergogin und wenig andern Berren, Die Arbeit anzuseben. Sie gefiel ihm fogleich, und er lobte fie außerordentlich. Da schöpfte ich ein wenig hoffnung, baß er fich einigermaaßen barauf verfteben tonnte.

Nachbem er bas Modell genug betrachtet hatte, gefiel es ibm immer mehr; julest fagte er: Wenn bu, mein Benvenuto, diefes fleine Mobell in einem großen Bert ausführteft, fo murbe es die foonste Arbeit fenn, die auf bem Blate ftunbe. Darauf fagte ich: Gnabigfter Berr, auf bem Blate fteben bie Werte bes großen Donatello und bes permunbersamen Michel Agnolo, welches beibe bie aröften Manner von den Alten ber bis jest gewesen find; Inbeffen erzeigen Ew. Ercelleng meinem Mobell eine zu große Ehre, und ich getraue mir das Wert dreimal beffer zu machen. Darüber stritt ber Herzog ein wenig mit mir, und fagte, er verstehe sich recht gut barauf, und wisse genau, was man machen tonne. Da verfeste ich, meine Berte follten feine Zweifel über biefe Streitfrage auflosen, and gewiß wollte ich ihm mehr leiften, als ich verfprache; er mochte mir nur die Bequemlichkeit bagu geben; benn obne biefelbe mare ich nicht im Stande, das große Unternehmen zu vollbringen, zu bem ich mich verbande. Darauf fagte Seine Greellenz, ich follte ihm schriftlich anzeigen, was ich verlangte, und zugleich alle Bedürfnisse bemerten; er wolle alsbann beshalb umftanblichen Befehl ertheilen. Bewiß, ware ich damals so verschmitt gewesen, alles, was m meinem Berte nothig war, burch einen Contract zu be-Singen, so hatte ich mir nicht selbst so großen Berdruß zuerogen, den ich nachher erleben mußte; denn in diesem Mugenblid ichien ber Bergog ben beften Willen gu haben, beils Arbeiten von mir zu besiten, theils alles Nothige befibalb zu befehlen. Freilich wußte ich nicht, daß dieser berr auch sonst noch großes Berlangen zu andern außerdentlicen Unternehmungen hatte, und erzeigte mich auf s freimüthigfte gegen ihn.

Bergog barauf volltommen gunftig geantwortet hatte, fagte ich zu bemfelben: Onabigfter herr, bas mabre Bittschreiben und unfer mabrer Contract besteht weber in biefen Borten noch in biesen Papieren, sonbern alles tommt barauf an. ob mir meine Arbeit so gelingt, wie ich versprochen babe. Geschiebt das, so tann ich boffen, das Ew. Ercellenz fich auch meiner Berson und Ihrer Bersprechungen erinnern werbe. Bezaubert von diesen Borten, von meinem Sanbeln und Reben, erzeigte mir ber Bergog und feine Gemablin die außerste Gunft, die fich in der Belt benten laßt. 3d, ber ich große Begierbe batte, meine Arbeit anzufangen, fagte Seiner Ercellenz, daß ich ein Haus nöthig batte, worin Blat genug fep, um meine Defen aufzustellen. und Arbeiten von Erde und Erz zu machen, worin auch abgesonderte Räume sich befänden, um in Gold und Silber ju arbeiten: benn ba ich wiffe, wie geneigt er fep, auch von solcher Arbeit zu bestellen, so bedürfe ich hinlängliche Rimmer, um alles mit Orbnung anlegen zu können: und damit Seine Ercellenz fähe, welches Berlangen ich trüge. Ihr zu dienen, so habe ich schon bas haus gefunden, gerade wie ich es bedurfe, und in ber Gegend, die mir sehr mohl gefalle; weil ich aber nicht eher Gelb ober sonft was von Seiner Excellenz verlange, bis Sie meine Berte gefeben batten, fo bate ich, zwei Rleinode, bie ich aus Frankreich mitgebracht habe, anzunehmen, und mir bagegen bas gebachte Saus zu taufen, fie felbst aber fo lange aufzuheben, bis ich fie mit meinen Arbeiten wiedergewinnen wurde. Es waren aber biefe Rleinode febr aut gearbeitet, von der Sand meiner Gefellen nach meinen Beidnungen.

Nachdem er fie lange genug betrachtet batte, fagte er biefe gunftigen Borte, welche mir die befte hoffnung gaben: Rimm, Benvenuto, beine Rleinode gurud; benn ich perlange bich und nicht sie; du sollst bein Haus frei erhalten. Dann schrieb er mir folgende Resolution unter meine Supplit, die ich immer aufgehoben habe: Dan befebe gebachtes haus und erfundige fich um ben Breis; benn ich will Benvenuto bamit zu Willen leben. Run bachte ich bes hauses gewiß zu fenn, und mar ficher, bag meine Berte mehr gefallen follten, als ich verfprochen batte.

Rächst diesem hatte Seine Excellenz ausdrücklichen Befehl feinem Sofmeifter gegeben, ber Beter Frang Riccio hieß, von Brato gebürtig, und ehemals ein ABC-Lebrer des Herzogs gewesen war. Ich sprach mit dieser Bestie und jagte ihr alles, mas ich beburfte; benn in bem Garten bes gedachten Saufes wollte ich meine Bertstatt aufbauen. Sogleich gab ber Mann einem gewiffen Caffirer ben Auftrag, ber ein trodener und spissindiger Menfc war und Lactanz Gorini hieß. Dieses Menschen mit seinen Svinnemanieren und einer Müdenstimme, thatig wie eine Schnede, ließ mir mit genauer Roth nur so viel Steine. Sand und Ralt ins Saus fahren, daß man nicht gar einen Als ich nun mein Bittschreiben eingereicht, und der | Taubenschlag daraus batte bauen tonnen. Da ich fab , bak

bie Sachen so böslich talt vorwärts gingen, fing mir an der Muth ju fallen; doch sagte ich manchmal zu mir selbst: Kleine Ansänge haben ein großes Ende! und machte mir wieder hossung, wenn ich betrachtete, wie viele tausend Ducaten der Herzog an gewisse häßliche Unsormen von der hand des bestialischen Baccio Bandinelli weggeworfen hatte. So machte ich mir selbst Muth, und blies dem Lactanz Gorini in den H...., und um ihn nur vom Plaze ju bringen, hielt ich mich an einige sahme Csel und einen Blinden, der sie führte.

Unter allen diesen Schwierigkeiten hatte ich die Lage ber Bertstatt entworfen, bieb Beinstode und Baume nie ber, nach meiner gewöhnlichen lebhaften Art, und ein wenig wutbend. Bu meinem Glud batte ich von ber andern Seite Taffo, ben Rimmermann, zur hand, und ich ließ ibn ein Gerippe von Holz machen, um gebachten Perfeus im großen anzufangen. Taffo war ein trefflicher Arbeiter, ich glaube ber größte von feiner Profession, babei gefällig und frob, und fo oft ich ju ibm tam, eilte er mir entgegen, und sang ein Liedden durch die Kistel, und ich, der ich schon halb verzweifelt mar, sowohl weil ich borte, bag die Sache in Frankreich übel ginge, als auch weil ich mir hier wenig von bem talten und langfamen Befen verfprach, mußte boch wenigstens über die Sälfte feines Liedchens anhören. Manchmal erheiterte ich mich mit ihm, und fucte wenigstens einen Theil meiner verzweifelten Gebanken los ju werben.

So hatte ich nun, wie oben gesagt, alles in Ordnung gebracht, und eilte vormarts ju geben, um fo fonell als möglich jenes große Unternehmen vorzubereiten. Schon war ein Theil des Ralfs verwendet, als ich auf einmal zu gedachtem Saushofmeifter gerufen murbe. 3ch fand ibn, nach Tafel, in dem Saale der Uhr, und als ich mit ber größten Chrfurcht ju ibm trat, fragte er mich mit ber größten Strenge, wer mich in bas haus eingesett habe, und mit welcher Befugniß ich barin angefangen habe mauern zu laffen? Er verwundere sich sehr, wie ich so tuhn und anmaaklich seyn tonne. Darauf antwortete ich, Seine Excelleng ber Bergog habe mich in Diefes Baus eingewiesen, und im Ramen beffelben ber Berr Baushofmeifter felbft, indem er darüber den Auftrag an Lactang Gorini gegeben; Diefer Lactang babe Steine, Sand und Ralt anfahren laffen, und nach meinem Berlangen alles beforgt und mich verfichert, er babe bagu Befehl von bem Berrn, ber gegenwartig biefe Frage an mich thue.

Als ich diese Worte gesagt hatte, wendete fich gedachte Bestie mit mehr Bitterkeit zu mir als vorher, und sagte, daß weder jener noch irgend jemand, den ich anführe, die Wahrheit gesprochen habe. Darauf wurde ich unwillig und sagte: O Haushosmeister, so lange Dieselben der edlen Stelle gemäß leben, welche Sie bekleiden, so werde ich Sie verehren, und mit derjenigen Unterwürfigkeit zu Ihnen sprechen, als wenn ich mit dem herzog selbst redete;

handeln Sie aber anders, fo werde ich nur ben Beter Frang del Riccio vor mir seben. Da wurde der Mensch so gornig, daß ich bacte, er wollte auf ber Stelle narrisch werden, um früher zu feinem Schidfale zu gelangen, bas ihm ber himmel icon bestimmt batte, und fagte zu mir mit einigen schimpflichen Worten, er verwundere fich nur, wie ich zu ber Chre tomme, mit einem Manne feines Gleichen gu reben. Darauf rührte ich mich und fagte: Nun bort mich, Frang bel Ricciot ich will euch fagen, wer meines Bleichen find; aber vorber follt ihr wiffen, eures Bleichen find Schulmeister, die Rindern bas Lesen lehren. Als ich biese Borte gesprochen batte, erhob ber Mann mit gornigem Gesichte bie Stimme und wiederholte feine Worte. Auch ich machte ein Beficht wie unter ben Baffen, und weil er so groß that, so zeigte ich mich auch übermüthig und sagte. meines Gleichen fepen wurdig mit Bapften, Raifern und großen Ronigen gu fprechen; meines Gleichen ginge vielleicht nur Giner burch bie Belt, und von feiner Art burch jebe Thure ein Dupend aus und ein. Als er biefe Worte vernahm, sprang er auf ein Jenftermauerden, bas im Saal war; bann fagte er mir, ich folle noch einmal bie Worte wiederholen, beren ich mich bedient batte, und ich wiederholte fie mit noch mehr Rühnheit als vorher. Ferner fagte ich, es tummere mich gar nicht, bem Bergog zu bienen; ich wolle nach Frankreich jurud, welches mir völlig frei ftebe. Go blieb die Bestie erstaunt und erdfarb, und ich entfernte mich voller Berbruß, in ber Whicht, in Gottes Namen fortzugeben, und wollte Gott, ich batte fie nur ausgeführt!

Ich wollte nicht, daß der Herzog sogleich diese Teuselei erfahren sollte; beswegen hielt ich mich einige Tage zu Hause, und hatte alle Gedanken auf Florenz aufgegeben, außer was meine Schwester und meine Richten betraf, die ich durch Empfehlungen und Borsorge so gut als möglich eingerichtet hinterlassen, nach Frankreich zurücklehren und mir Italien aus dem Sinne schlagen wollte. Und so hatte ich mir vorgenommen, so geschwind als möglich alles in Ordnung zu bringen und ohne Urlaub des Herzogs ober jemand anders davon zu gehen.

Eines Morgens ließ mich aber gedachter Haushofmeister von selbst auf das höslichste rusen, und sing an, eine gewisse pedantische Rede berzusagen, in der ich weder Art noch Anmuth noch Kraft, weder Ansang noch Ende finden konnte. Ich hörte nur, daß er sagte, er wolle als ein guter Christ keinen Haß gegen jemand hegen, vielmehr frage er mich im Namen des Herzogs, was für eine Besoldung ich zu meinem Unterhalt verlange? Darauf besann ich mich ein wenig und antwortete nicht, sest entschlossen, nicht da zu bleiben. Als er sah, daß ich nicht antwortete, hatte er so viel Berstand zu sagen: D Benvenuto, den Herzogen antwortet man, und ich rede gegenwärtig im Namen Seiner Excellenz mit dir. Darauf versette ich mit einiger Zufriedenheit, er solle Seiner Excellenz sagen, ich

wolle teinem nachstehen, der in meiner Kunst arbeitete. Darauf sagte der Haushosmeister: Bandinelli hat 200 Scudi Besoldung; bist du damit zufrieden, so ist auch die deinige gemacht. Ich sagte, daß ich zufrieden sep, und das, was ich mehr verdiente, möchte man mir geben, wenn man meine Werke sähe; ich wolle dem guten Urtheil Seiner Creellenz alles überlassen. So knüpste ich den Faden wider meinen Willen auss neue sest, und machte mich an die Urbeit, indem mir der Herzog so unendliche Gunst bezeigte, als man sich in der Welt nur denken kann.

### Drittes Capitel.

Der König von Frankreich wird burch Berleumbung der Gesellen bes Autors gegen ihn eingenommen. — Wodurch er nach Frankreich zu geben verhindert wird. — Er unternimmt, eine Statue des Perseus zu gießen, sindet aber große Schwierigkeit während des Ganges der Arbeit, indem der Bildhauer Bandinelli sich eisersüchtig und tücklich gegen ihn beträgt. — Er erfäll Briefe aus Frankreich, worin er gertadelt wird, daß er nach Italien gegangen, ehe er seine Rechnung mit dem König abgeschlossen. — Er anwortet und seht eine umfändliche Rechnung auf. — Geschichte eines Betrugs, den einige Diener des Herzogs beim Berkauf eines Diamanien spielen. — Des Herzogs Haus, hosmischer stiftet ein Weld an, den Berkassen umnatürlicher Bestreitigung mit ihrem Sohne anzullagen.

Ich batte indessen öfters Briefe aus Frankreich von meinem treuesten Freunde Herrn Guido Guidi gehabt; auch in diefen war nichts als alles Gute enthalten. Ascanio schrieb mir auch und bat mich, ich solle mir einen guten Tag machen, und wenn irgend etwas begegne, so wolle er mir es melben. Indeffen fagte man bem Ronig, baß ich angefangen habe, für ben Bergog in Floren; ju arbeiten, und weil es ber befte Dann von ber Welt mar, fo fagte er oft: Warum tommt Benvenuto nicht wieder? Und als er fich besbalb besonders bei meinen Gesellen ertundigte, fagten beide zugleich, ich schriebe ihnen, daß ich mich aufs befte befande, und fie glaubten, daß ich kein Berlangen truge, in Seiner Majestat Dienste gurudzulebren. Als ber Ronig biefe verwegenen Worte vernahm, beren ich mich niemals bedient hatte, ward er zornig und fagte: Da er fich von une ohne irgend eine Urfache entfernt bat, fo werbe ich auch nicht mehr nach ihm fragen; er bleibe, wo er ift. So batten die Erzschelme die Sache zu bem Buntte gebracht, ben fie munichten; benn wenn ich wieber nach Frankreich zurudgekehrt mare, batten fie wieder, wie vorber, als Arbeiter unter mir gestanden; blieb ich aber binmea, so lebten sie frei und auf meine Rosten, und so wendeten fie alles an, um mich entfernt zu halten.

Indessen ich die Werkstatt mauern ließ, um den Perseus darin anzusangen, arbeitete ich im Erdesschoffe des Hauses und machte das Modell von Gpps, und zwar von derselbigen Größe, wie die Statue werden sollte, in der Absticht, sie nachher von diesem Modell abzugießen. Als ich aber bemerkte, daß die Arbeit auf diesem Wege mir ein wenig zu lange dauerte, so griff ich zu einem andern Mittel;

benn schon war ein bischen Wertstatt, Ziegel auf Ziegel, so erbärmlich aufgebaut, daß es mich ärgert, wenn ich nur wieder daran bente. Da fing ich die Figur sowohl als auch die Medufe vom Geripp an, bas ich von Gifen machte. Dann verfertigte ich die Statuen von Thon und brannte fie allein mit einigen Anaben, unter benen einer von großer Schönbeit war, der Sohn einer Dirne, die Gambetta genannt. 3ch hatte mich biefes Knaben zum Mobell bebient; benn wir finden teine andern Bucher, die Runft zu lernen, als die Natur. Ich hatte mir geübte Arbeiter gesucht, um bas Wert fonell zu vollenden; aber ich tonnte feine finben, und boch allein nicht alles thun. Es waren wohl einige in Florenz, die gern getommen waren, wenn fie Bandinelli nicht verhindert batte, der, indem er mich fo aufhielt, noch babei jum Herzog fagte, ich wolle ihm feine Arbeiter entziehen; benn mir felbst sep es nicht möglich, eine große Figur zusammenzuseten. Ich beklagte mich beim Herzog über ben großen Berdruß, den mir die Beftie machte, und bat ibn, daß er mir einige Arbeiteleute 300 gesteben moge. Diese Worte machten ben Bergog glauben. daß Bandinelli wahr rede. Als ich das nun bemertig nahm ich mir vor, alles so viel als möglich allein zu thun, und gab mir alle erbentliche Dube. Indeffen ich mich nun fo Tag und Nacht bemühte, ward ber Mann meiner Schwefter trant, und als er in wenigen Tagen starb, binterließ er mir meine jungere Schwefter mit feche Tochtern, große und fleine; bas mar meine erfte Noth, die ich in Florenz batte, Bater und Führer einer solchen zerstörten Familie zu seon.

Run wollte ich aber, bag alles gut geben follte, und ba mein Garten fehr verwilbert mar, suchte ich zwei Taglöhner, bie man mir von Bonte Becchio guführte. Der eine war ein alter Mann von siebzig Jahren, ber andere ein Jungling von achtzehn. Als ich fie brei Tage gehabt batte, fagte mir der Jüngling, der Alte wollte nicht arbeiten, und ich thate beffer, ihn wegzuschiden; benn er fe nicht allein faul, sondern verbindere auch ibn, ben jungen. etwas ju thun; babei verficherte er mich, er wolle bie wenige Arbeit allein verrichten, ohne daß ich das Geld an andere Leute wegwurfe. Als ich fah, bag biefer Menfc, ber Bernarbino Mannellini von Mugello bieß, fo ein fleißiger Arbeiter war, fragte ich ihn, ob er bei mir als Diener bleiben wolle, und wir wurden sogleich darüber einig. Diefer Jungling besorgte mir ein Pferd, arbeitete im Garten und gab fich alle Mube, mir auch in ber Berb ftatt zu belfen, wodurch er nach und nach die Runft wit fo vieler Geschidlichkeit lernte, bag ich nie eine beffere Bei bulfe als ihn gehabt habe. Nun nahm ich wir vor, mit biefem alles ju machen, um bem Bergog ju zeigen, bas Bandinelli gelogen babe, und baß ich recht gut ohne feine Arbeiter fertig werben tonne.

Bu berselben Zeit litt ich ein wenig an ber Rierenfrankheit, und weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen konnte, hielt ich mich gern in der Garberobe bes Herzogs auf, mit

einigen jungen Golbichmieben, Die Johann Baul und Dominicus Boggini bießen. Diese ließ ich ein goldenes Gefakden, gang mit erhobenen Figuren und andern schönen Bierrathen gearbeitet, verfertigen; Seine Ercelleng hatte baffelbe ber Bergogin jum Bafferbecher beftellt. Bugleich verlangte er von mir, baß ich ihm einen golbenen Gurtel machen folle; und auch biefes Wert war aufs reichste mit Jumelen und andern gefälligen Erfindungen von Masten und bergleichen vollendet. Der Bergog tam febr oft in die Sarberobe und fand ein großes Bergnügen, bei ber Arbeit zuzuseben und mit mir zu sprechen. Da ich mich von meiner Arankheit etwas erholt hatte, ließ ich mir Erbe bringen, und indessen der Herzog auf und abging, porträtirte ich ibn weit über Lebensgröße. Diese Arbeit gefiel Seiner Excelleng fo wohl, und er warf fo große Reigung auf mich, baß er fagte, es werbe ibm bas größte Bergnugen fenn, wenn ich im Palaft arbeiten wollte, und mir barin Bimmer aussuchte, wo ich meine Defen aufbauen, und mas ich fonft bedürfte, aufs beste einrichten konnte; benn er babe an folden Dingen bas größte Bergnugen. Darauf fagte ich Seiner Ercelleng, es fep nicht möglich; benn ich wurde bie Arbeit in hundert Jahren nicht vollenben.

Die Herzogin erzeigte mir gleichfalls unschähdare Liebetosungen, und hatte gewünscht, daß ich nur allein für sie gearbeitet und weber an den Berseus, noch an etwas anders gedacht hätte. Ich konnte mich dieser eiteln Gunst nicht erfreuen; denn ich wußte wohl, daß mein böses und widerwärtiges Schicksal ein solches Glück nicht lange dulben, sondern mir ein neues Unheil zubereiten würde; ja es lag mir immer im Sinne, wie sehr übel ich gethan hatte, um zu einem so großen Gute zu gelangen.

Denn was meine Französischen Angelegenheiten betraf, so tonnte der König den großen Berdruß nicht verschluden, den er über meine Abreise gehabt hatte; und doch hatte er gewunscht, daß ich wieder tame, freilich auf eine Art, die ibm Ebre brächte; ich alaubte aber so viel Ursachen zu haben, um mich nicht erft zu bemuthigen; benn ich wußte wohl, wenn ich diefen erften Schritt gethan hatte, und vor ben Leuten als ein gehorfamer Diener erschienen mare, fo batten fie gefagt, ich fen ber Gunder, und verschiedene Borwürfe, die man mir fälschlich gemacht hatte, sepen gegrunder. Deswegen nahm ich mich zusammen und schrieb, als ein Mann von Berstande, in strengen Ausbrücken über meine Angelegenheiten. Darüber hatten meine beiben verratherifden Boglinge die größte Freude; benn ich rubmte mich und meldete ihnen die großen Arbeiten, die mir in meinem Baterlande von einem Herrn und einer Dame aufgetragen worben waren, die unumidrantte Berren von Floreng fepen.

Mit einem solchen Briefe gingen sie jum König, und brangen in Seine Majestat, ihnen mein Caftell zu über-lassen, auf die Beise, wie er mir es gegeben hatte. Der König, ber ein guter und vortrefflicher herr war, wollte niemals die verwegenen Forderungen dieser beiden Spis-

bübchen verwilligen; benn er sah wohl ein, worauf ihre boshaften Absichten gerichtet waren. Um ihnen jedoch einige Hossung zu geben und mich zur Rückehr zu veranlassen, ließ er mir auf eine etwas zornige Weise durch einen seiner Schammeister schreiben. Dieser hieß Herr Julian Buonaccorsi, ein Florentinischer Bürger. Dieser Brief enthielt, daß, wenn ich wirklich den Ramen eines rechtschaffenen Mannes, den ich immer gehabt habe, behaupten wolle, so seh ich nun, da ich für meine Abreise keine Ursache anführen könne, ohne weiteres verbunden, Rechenschaft von allem zu geben, was ich von Seiner Majestät in Händen gehabt, und was ich für Sie gearbeitet habe.

Als ich biefen Brief erhielt, war ich außerft vergnügt; benn ich hatte felbst nicht mehr noch weniger verlangen tonnen. Run machte ich mich baran und füllte neun Bogen gewöhnlichen Papiers, und bemerkte barauf alle Werke, bie ich gemacht batte, alle Bufalle, die mir babei begegnet waren, und bie gange Summe bes barauf verwendeten Gelbes. Alles war durch die Hand von zwei Notarien und eines Schapmeifters gegangen, und alles von ben Leuten, an die ich ausgezahlt batte, eigenbandig guittirt, sie mochten das Geld für Materialien oder für Arbeitslohn erhalten haben. 3ch zeigte, daß mir bavon nicht ein Pfennig in bie Tasche gefallen war, und baß ich für meine geendigten Werte nichts in ber Welt erhalten batte, außer einigen würdigen königlichen Bersprechungen, die ich mit nach Italien genommen hatte; ich fügte hinzu, daß ich mich nicht rühmen tonne, etwas anders für meine Werte empfangen zu haben als eine ungewiffe Besoldung, die mir ju meinem Bedürfniß ausgesett gewesen. Auf diefelbe feb man mir noch über 700 Goldgulden schuldig, die ich deßwegen babe fteben laffen, bamit fie mir ju meiner Rud reise bienen konnten. Ich merte wohl, fuhr ich fort, baß einige boshafte, neibische Menschen mir einen bofen Dienft geleistet haben, aber die Bahrheit muß doch siegen, und es ift mir um die Gunft bes allerdriftlichften Konigs, und nicht um Geld zu thun; benn ich bin überzeugt, weit mehr geleistet zu haben, als ich antrug, und doch sind mir bas gegen nur Berfprechungen erfolgt. Dir ift einzig baran gelegen, in Seiner Majeftat Gebanten als ein braver und reiner Mann ju erscheinen, bergleichen ich immer war, und wenn Seine Majestat ben geringften 3weifel begen wollten, so wurde ich auf den kleinsten Wint sogleich er scheinen und mit meinem eigenen Leben Rechenschaft ablegen. Da ich aber febe, daß man fo wenig aus mir mache, fo habe ich nicht wollen wieber gurudtehren und mich anbieten; benn ich wiffe, baß ich immer Brod finde, wo ich auch hingebe, und wenn man Ansprüche an mich mache, fo werbe ich zu antworten wissen. Uebrigens waren in diesen Briefen noch manche Nebenumstände bemerkt, die vor einen so großen König gehören und zur Bertheibigung meiner Chre gereichten. Diefen Brief, ehe ich ihn wegfcidte, trug ich zu meinem Bergog, ber ihn mit Bufriebenbeit l

durchlas; dann schidte ich ihn sogleich nach Frankreich unter der Abresse bes Cardinals Ferrara.

Ru ber Beit batte Bernarbone Balbini, ber Juwelenbanbler Seiner Ercelleng, einen Diamanten von Benedig gebracht, ber mehr als 35 Rarat wog; auch hatte Anton Bictor Landi einiges Intereffe, Diefen Stein bem Bergog ju verlaufen. Der Stein mar erft eine Rofette gemefen, weil er aber nicht jene glanzende Klarbeit zeigte, wie man an einem folden Juwel verlangen tonnte, fo hatten bie herren bie Spite wegichleifen laffen, und nun nahm er fich, als Brillant, auch nicht fonberlich aus; unfer herzog, ber bie Juwelen außerft liebte, gab bem Schelm Bernam bone gewiffe hoffnung, baß er biefen Diamanten taufen wolle, und weil Bernardone allein die Ehre haben wollte, ben Bergog ju bintergeben, fo fprach er mit feinem Gefellen niemals von ber Sache. Gebachter Anton war von Jugenb auf mein großer Freund gewesen, und weil er fah, baß ich bei unferm Bergog immer aus und einging, fo rief er mich eines Tags bei Seite - es war gegen Mittag, an ber Ede bes neuen Marttes - und fagte ju mir: Benvenuto, ich bin gewiß, ber Bergog wird euch einen gewiffen Diamanten zeigen, ben er Luft bat zu taufen. Ihr werbet einen berrlichen Diamanten feben; belft zu bem Bertaufe! 3ch tann ibn für 17000 Scubi bingeben, und wenn ber Bergog euch um Rath fragt, und ihr ihn geneigt jum Sandel feht, fo wird fich icon mas thun laffen, baß er ihn behalten tann. Anton zeigte große Sicherheit, biefes Juwel los ju werben, und ich verfprach ihm, bağ wenn man mir es zeigte, so wollte ich alles fagen, mas ich verftunde, ohne bem Steine Schaden zu thun.

Run tam, wie ich oben gefagt habe, ber Bergog alle Tage einige Stunden in die Wertstatt ber Goldschmiebe, in ber Rabe von seinem Zimmer, und ungefahr acht Tage, nachdem Anton Lanbi mit mir gesprochen batte, zeigte mir ber Bergog nach Tische ben gebachten Diamanten, ben ich an ben Reichen, die mir Anton gegeben batte, fowohl ber Bestalt als bem Gewicht nach, leicht erfannte, und ba ber Diamant, wie icon gefagt, von etwas trublichem Baffer war, und man die Spigen beshalb abgeschliffen hatte, fo wollte mir die Art und Beife beffelben gar nicht gefallen, und ich murbe ibm von biefem Sandel abgerathen haben. Daber, als mir Seine Ercellenz ben Stein zeigte, fragte ich, mas er wolle, daß ich fagen folle? Denn es fen ein Unterschied bei ben Juwelieren, einen Stein zu schäpen, wenn ibn ein herr ichon gelauft babe, ober ibm ben Breis ju machen, wenn er ibn taufen wolle. Darauf fagte ber Herzog mir, er habe ihn gekauft, und ich follte nur meine Meinung sagen. Da konnte ich nicht verfehlen, auf eine bescheibene Beise bas wenige anzuzeigen, mas ich von dem Belftein verstand. Er fagte mir, ich solle die Schönheit ber langen Facetten feben, die ber Stein habe; barauf fagte ich, es sey bas eben teine große Schönheit, sondern viels mehr nur eine abgeschliffene Spipe. Darauf gab mein Herr, welcher wohl einsab, daß ich wahr rede, einen Ton

bes Berbruffes von fic, und fagte, ich folle ben Berth bes Evelfteins betrachten und fagen, mas ich ihn fcase. Da nun Anton Landi den Stein für 17000 Scubi angeboten batte, glaubte ich, ber Bergog babe bochftens 15000 bafür bezahlt, und weil ich fah, baß er übel nahm, wenn ich bie Bahrheit fagte, fo wollte ich ihn in feiner falfchen Meinung erhalten, und fagte, indem ich ihm ben Diamanten zuruch gab: 18000 Scudi babt ibr bezahlt. Da that der Herzog einen großen Ausruf, und machte mit dem Munde ein D, größer als die Deffnung eines Brunnens, und fagte: Run febe ich, bag bu bich nicht barauf verstehft! 3ch verfeste: Gnabiger herr, Ihr feht nicht recht. Benn 3hr Guch bemubt, ben Ruf Gures Chelfteins ju erhalten, fo werbe ich bemubt fenn, mich barauf zu verfteben. Sagt mir wenigftens, wie viel Ihr bezahlt habt, damit ich auf Beife Em. Excelleng mich barauf verfteben lerne. Der Bergog ging mit einer etwas verbrießlichen Miene weg und fagte: 25000 Scudi und mehr, Benvenuto, babe ich bafür gegeben. Das geschab in der Gegenwart von den beiden Boggini, ben Golbidmieben. Bacchiacca aber, ein Stider, ber in einem benachbarten Zimmer arbeitete, tam auf biefen Larm berbeigelaufen. Bu biefem fagte ich: 3ch wurde bem Herzog nicht gerathen haben, den Stein zu taufen; hatte er aber ja Lust bazu gehabt, so hat mir ihn Anton Landi vor acht Tagen für 17000 Scudi angeboten, und ich glaube, für 15000, ja noch für weniger batte man ihn betommen; aber ber Bergog will feinen Ebelftein in Ehren balten, ob ibm aleich Bernarbone einen fo abscheulichen Betrug gespielt bat; er wird es niemals glauben, wie die Sache fich eigentlich verhalt. So fprachen wir unter einander und lacten über bie Leichtgläubigfeit bes guten Bergogs.

Ich hatte schon die Figur der Meduse, wie gesagt, ziemlich weit gebracht. Ueber bas Gerippe von Gifen war bie Geftalt gleichsam anatomisch übergezogen, ungefahr um einen balben Finger zu mager. 3ch brannte fie aufs befte. bann brachte ich bas Bachs brüber, um fie zu vollenden, wie fie bereinft in Erz werben follte. Der Bergog, ber oft gekommen war, mich zu seben, war so beforgt, ber Gus möchte mir nicht gerathen, baß er wunschte, ich mochte einen Meifter zu Gulfe nehmen, ber biefe Arbeit verrichtete. Diefe Gunft bes Berrn warb mir febr beneibet, und weil er oft mit Bufriedenheit von meiner Unterhaltung fprach, fo bachte fein Saushofmeister nur auf eine Belegenbeit, um mir ben Sals zu brechen. Der Bergog batte diesem schlechten Mann, der von Brato, und also ein Beind aller Florentiner war, große Gewalt gegeben, und ihn, aus einem Sohn eines Bottchers, aus einem ungewiffen und elenden Bedanten, bloß weil er ihn in feiner Jugend unterrichtet hatte, als er an das Herzogthum noch nicht benten tonnte, jum Oberauffeber ber Bolizeidiener und aller Gerichtsftellen ber Stadt Floren; gemacht. Diefer, als er mit aller feiner Bachfamteit mir nichts Uebels thun und feine Rlauen nirgends einschlagen tonnte, fiel endlich auf einen

Beg, zu seinem 3wed zu gelangen. Er suchte die Mutter meines Lehrburschen auf, ber Bincens bieß, ein Beib, ber man den Namen die Gambetta gegeben batte. Run machte der pedantische Schelm mit der höllischen Spisbubin einen Anidlag, um mich in Gottes Ramen fortzutreiben. Sie batten auch einen Bargell auf ihre Seite gebracht, ber ein gewisser Bolognefer war, und den der Herzog nachber wegen ähnlicher Streiche wegjagte. Als nun die Gambetta ben Auftrag von bem schelmischen pebantischen Rarren, bem Saushofmeifter, erhalten hatte, tam fie eine Sonnabende nacht mit ihrem Sohn zu mir und fagte, fie babe bas Rind um meines Bobles willen einige Tage eingeschlossen. Darauf antwortete ich ibr, um meinetwillen folle fie ibn geben laffen, wohin er wolle. 3ch lachte fie aus und fragte, warum fie ibn eingeschlossen babe? Sie antwortete: weil er mit mir gefündigt babe, fo fep ein Befehl ergangen, und beibe einjugieben. Darauf fagte ich, halb ergurnt: Die habe ich gefündigt? fragt ben Anaben felbst! Sie fragte barauf den Sohn, ob es nicht mahr sep? Der Anabe weinte und jagte: Nein! Darauf schüttelte die Mutter den Ropf und fagte zum Sohne: Du Schelm, ich weiß wohl nicht, wie das jugebt! Dann wendete fie fich ju mir und fagte, ich follte ibn im Saufe behalten; benn ber Bargell fuche ibn, und werde ihn überall wegnehmen, nur nicht aus meinem hause. Darauf sagte ich: 3ch habe bei mir eine verwittwete Schwester mit sechs frommen Töchtern, und ich will niemand bei mir haben. Darauf fagte fie, ber haushofmeister habe bem Bargell die Commission gegeben, man folle fuchen, mich auf alle Beife gefangen zu nehmen; ba ich aber ben Sohn nicht im Saufe behalten wolle, fo follte ich ihr 100 Scudi geben und weiter teine Sorge haben; denn der Haushofmeister sep ihr größter Freund, und sie werbe mit ibm machen, was sie wolle, wenn ich ibr bas verlangte Gelb gabe. Ich war indeffen gang wutbend ge worben und rief: Weg von bier, nichtswürdige Sure! Thate ich es nicht aus Achtung gegen die Welt und wegen der Unschuld eines ungludlichen Rindes, fo batte ich bich ion mit biesem Dolche ermorbet, nach bem ich zweis, breis mal gegriffen habe. Mit diefen Worten, und mit viel schlimmen Stößen, warf ich sie und das Rind zum Hause binaus.

# Viertes Capitel.

Der Autor, berdriestich über bas Betragen ber herzoglichen Diener, bezieht sich nach Benebig, wo ihn Tizian, Sanfovino und andere gesichte Kinftler sehr gut behandeln. — Rach einem kurzen Aufenthalt lichtt er nach Florenz zurüd und sährt in seiner Arbeit fort. — Den Bersens kann er nicht zum besten förbern, weil es ihm an Hilfsmitrin seit. Er bellagt sich dehhalb gegen ben herzog. — Die herzogin beschäftigt ihn als Juweller und wölnscht, daß er seine ganze Zeit auf dies Krbeit betwende; aber aus Berlangen, sich in einem höhern Felde zu zeigen, greist er seinen Perseus wieder an.

Da ich aber nachher bei mir bie Berruchtheit und Gewalt bes verwunschten Bed anten betrachtete, überlegte ich, daß es besser sep, dieser Teufelei ein wenig aus dem Wege ju geben, und nachdem ich Morgens zu guter Beit meiner Schwester Juwelen und andere Dinge, für ungefähr 2000 Scudi, aufzuheben gegeben hatte, ftieg ich ju Pferbe, und machte mich auf ben Weg nach Benedig und nahm meinen Bernardino von Mugello mit. Als ich nach Kerrara tam. fdrieb ich Seiner Ercelleng bem Bergog, fo wie ich obne Urlaub weggegangen fep, so wollte ich auch ohne Befehl wieder tommen. Als ich nach Benedig tam und betrachtete, auf wie verschiedene Beise mein grausames Schickal mich verfolgte, troftete ich mich, ba ich mich fo munter und frisch befand, und nahm mir vor, mit ihm auf meine gewöhne liche Beise zu icarmuggiren. Inbeffen ich fo an meine Umftande bachte, vertrieb ich mir bie Reit in biefer iconen und reichen Stadt. Ich besuchte ben munberfamen Dieian. ben Maler, und Meister Jacob bel Sansovino, einen trefflichen Bildhauer und Baumeister, einen unserer Florentiner, ben die Benegianischen Obern febr reichlich unters hielten. Wir hatten uns in Rom und Florenz in unserer Rugend genau gelannt. Diefe beiben trefflichen Mannet erzeigten mir viel Liebkosungen. Den andern Tag begege nete ich herrn Lorenz Medicis, ber mich sogleich bei ber Hand nahm und mir aufs freundlichste zusprach: benn wir batten uns in Florenz gekannt, als ich die Münzen des Herzogs Alexander verfertigte, und nachber in Paris, als ich im Dienste bes Königs war. Damals wohnte er im Haus des herrn Julian Buonaccorfi, und weil er, obne feine größte Befahr, fich nicht überall burfte feben laffen, brachte er bie meifte Beit in meinem Schlößchen gu, und fab mich an jenen großen Berten arbeiten. Begen biefer alten Befanntschaft nahm er mich bei ber Sand und führte mich in fein Saus, wo ich ben herrn Brior Strossi fand, ben Bruder bes herrn Beter. Sie freuten fich und fragten. wie lange ich in Benedig bleiben wolle? benn fie bachten, es fey meine Abficht, nach Frankreich jurudjutebren. Da erzählte ich ihnen die Ursache, warum ich aus Florenz gegangen fep, und bag ich in zwei, drei Tagen wieder gurud. gebe, meinem Großberzog ju bienen. Auf biefe Worte wendeten fich beibe mit fo' viel Ernft und Strenge zu mir, baß ich mich wirklich außerft fürchtete, und fagten: Du thatest beffer, nach Frankreich zu geben, wo du reich und bekannt bist; was du da gewonnen bast, wirst du alles in Florenz verlieren, und bafelbft nur Berdruß baben. 36 antwortete nichts auf ihre Reben, und verreif'te ben andern Tag, fo geheim als ich konnte, und nahm den Weg nach Morens.

Indessen legten sich die Teufeleien meiner Feinde; benn ich hatte an meinen Großberzog die ganze Ursache geschrieben, die mich von Florenz entsernt hatte. So ernst und klug er war, durste ich ihn doch ohne Ceremonien besuchen. Nach einer kurzen ernsthaften Stille redete er mich freundlich an und fragte: wo ich gewesen sen? Ich antwortete, mein herz sen nicht einen Finger breit von Seiner Excellenz

entfernt gewesen, ob mich gleich die Umstände genöthigt hatten, den Körper ein wenig spazieren zu lassen. Darauf ward er noch freundlicher, fragte nach Benedig, und so discurirten wir ein wenig. Endlich sagte er zu mir, ich solle fleißig sehn und ihm seinen Berseus endigen.

So ging ich nach Saufe, froblich und munter, erfreute meine Familie, meine Schwester nämlich mit ihren sechs Töchtern, nahm meine Werte wieber vor, und arbeitete baran mit aller Sorgfalt. Das erfte, mas ich in Gra aos. mar bas große Bilbniß Seiner Excelleng, bas ich in bem Rimmer ber Goldschmiebe boffirt hatte, da ich nicht wohl mar. Diefes Wert gefiel: ich hatte es aber nur eigentlich unternommen, um die Erben zu versuchen, welche zu ben Kormen geschickt seven; benn ich bemerkte wohl, daß Donatello, der bei feinen Arbeiten in Erz fich auch der Florentinischen Erben bebient batte, babei febr große Schwierig. feiten fand, und ba ich bachte, bag die Schuld an der Erbe liege, fo wollte ich, ebe ich ben Guß meines Berfeus unternabm, teinen Aleiß fparen, um die beste Erbe zu finden, welche ber wundersame Donatello nicht mußte gekannt baben, weil ich eine große Mübseligkeit an seinen Berken bemertte. So feste ich nun zulest auf tunftliche Beife bie Erde zusammen, die mir aufs beste biente, und ber Guß bes Ropfes gerieth mir; weil ich aber meinen Dfen noch nicht fertig batte, bebiente ich mich ber Bertftatt bes Meisters Zanobi von Bagno, des Glodengießers, und da ich fab, daß der Ropf sehr rein ausgefallen war, erbaute ich fogleich einen Meinen Dien in ber Werkstatt, die auf Befehl bes Bergogs, nach meiner Angabe und Beichnung, in dem Hause, das er mir geschenkt hatte, errichtet worden war, und sobald mein Ofen mit aller möglichen Sorgfalt fich in Ordnung befand, machte ich Anstalt, die Statue ber Mebuse ju gießen, bie Figur namlich bes verbrebten Beibdens, bas fich unter ben Füßen bes Perfeus befindet. Da Diefes nun ein febr schweres Unternehmen war, so unterließ ich nichts von alle bem, was mir burch Erfahrung bekannt worden war, damit mir nicht etwa ein Arrthum begegnen möchte. Und so gerieth mir ber erfte Buß aus meinem Dien auf bas allerbefte; er mar fo rein, bag meine Freunde glaubten, ich brauchte ihn weiter nicht auszuputen. Ste verstanden es aber so wenig, als gewiffe Deutsche und Frangofen, die fich ber iconften Gebeimniffe rubmen, und behaupten, bergestalt in Erz gießen zu tonnen, bag man nachber nicht nothig habe, es auszupupen. Das ift aber ein narrisches Borgeben; benn jedes Erg, wenn es gegoffen ift, muß mit hammer und Grabstidel nachgearbeitet merben, wie es die wundersamen Alten gethan haben, und auch die Reuen, ich meine diejenigen, welche in Erz zu arbeiten verftanden. Diefer Buß gefiel Seiner Excelleng gar febr, als Sie in mein Haus tamen, ihn zu feben, wobei Sie mir großen Muth einsprachen, meine Sachen gut zu machen. Aber boch vermochte ber rafende Reid bes Bandis nelli ju viel, ber immer Geiner Ercelleng in ben Obren lag,

und Ihr zu verstehen gab, daß, wenn ich auch bergleichen Statuen goffe, so sen ich boch nie im Stande, fic zufammenzusehen: benn ich sen neu in ber Runft, und Seine Excellenz solle sich sehr in Acht nehmen, Ihr Geld nicht wegzuwerfen.

Diese Worte vermochten so viel auf bas rubmvolle Sebor, daß mir die Bezahlung für meine Arbeiter verlurzt wurde, fo daß ich genothigt war, mich gegen Seine Greelleng eines Morgens lebhaft barüber zu erklaren. 36 war tete auf ibn in ber Straße ber Serviten und rebete ibn folgenbergeftalt an: Gnabiger Berr, ich erhalte bas Roth burftige nicht mehr und beforge baber. Em. Ercellens mistraue mir; beswegen fage ich von neuem, ich balte mich für fähig, das Wert breimal beffer zu machen, als das Modell war, so wie ich gesprochen habe. Als ich bemerkte, daß diese Worte nichts fruchteten, weil ich teine Antwort erhielt, fo ärgerte ich mich bergeftalt und fühlte eine unerträgliche Leibenschaft, fo baß ich ben Bergog aufs neue an ging und fagte: Enabiger Berr, biefe Stadt mar auf alle Weise die Schule der Talente; wenn aber einer einmal betannt ift und etwas gelernt bat, so thut er wohl, um ben Rubm feiner Stadt und feines Surften ju vermehren. wenn er auswärts arbeitet. Em. Ercelleng ift bekannt, was Donc tello und Leonhard ba Binci maren, und mas jest ber mundersame Michel Agnolo Buonarotti ift; diese vermehren auswärts durch ihre Talente ben Rubm von Gw. Ercellens. Und so hoffe ich auch meinen Theil bazu zu thun, und bitte beswegen mich geben zu laffen, aber ich bitte euch febr, ben Bandinelli festzuhalten und ihm immer mehr zu geben, als er verlangt; benn wenn er auswärts geht, so wird feine Anmaahung und Unwiffenheit biefer eblen Schule auf alle Beise Schande machen. Und so gebt mir Urlaub! benn ich verlange nichts anders für meine bisherigen Bemühungen als die Gnabe von Em. Ercelleng.

Da der Herzog mich also entschieden sah, kehrte er sich halb zornig um und sagte: Benvenuto, wenn du Lust hast, das Bert zu vollenden, soll dir's nicht abgehen. Darauf antwortete ich, daß ich kein anderes Berlangen habe, als den Reidern zu zeigen, daß ich im Stande sey, das versprochene Bert zu vollenden. Da ich nun auf diese Beise von Seiner Excellenz wegging, erhielt ich eine geringe Beibusse, so daß ich genöthigt war, in meinen eigenen Beutel zu greisen, wenn das Wert mehr als Schritt gehen sollte.

Ich ging noch immer bes Abends in die Garberobe Seiner Ercellenz, wo Dominicus und Johann Paul Poggini fortsuhren, an dem goldenen Gesäß für die Herzogin und einem goldenen Gürtel zu arbeiten; auch hatte Seine Ercellenz das Modell eines Gehänges machen lassen, worin obgedachter großer Diamant gesaßt werden sollte. Und od ich gleich vermied, so etwas zu unternehmen, so hielt mich doch der Herzog mit so vieler Anmuth alle Abend die vier Uhr in der Nacht an der Arbeit, und verlangte von mir auf die gesälligste Weise, daß ich sie bei Tage fortseten

folle. 3d tonnte mich aber unmbalich dazu verfteben, ob ich gleich voraussab, bag ber Bergog mit mir barüber gurnen wurde. Denn eines Abends unter andern, ba ich etwas später als gewöhnlich bereintrat, sagte er zu mir: Du bist unwilltommen (mal venuto). Darauf antwortete ich: Gnäbiger Herr, das ist mein Rame nicht; benn ich beiße Benvenuto; aber ich benke Ew. Ercelleng scherzt nur; und ich will also weiter nichts fagen. Darauf fagte ber Bergog, er fcberge nicht, es fev fein völliger Ernft; ich follte mich nur in meinen Handlungen in Acht nehmen; denn er bore, daß ich, im Bertrauen auf seine Gunft, dieses und ienes thue, was sich nicht gehöre. Darauf bat ich ihn, er moge mir jemand anzeigen, dem ich Unrecht gethan batte. Da ward er zornig und fagte: Gieb erft wieder, was du von Bernardone borgtest! Da bast du eins! Darauf versette ich: Gnädiger Herr, ich danke euch und bitte, daß ibr mich nur vier Worte anhören wollt. Es ist wahr, daß er mir eine alte Wage geborgt hat, zwei Ambose und drei fleine Hämmer , und es sind schon funfzehn Jahre , daß ich seinem Georg von Cortona sagte, er möge nach diesem Gerathe schiden. Da kam gebachter Georg selbst, sie abzuholen, und wenn Ew. Excellenz jemals erfährt, daß ich, von meiner Geburt an, von irgend einer Berson auf biese Beise etwas besitze, in Rom ober in Florenz, es sey von benen, die es Ihnen felbft binterbringen ober von andern, fo ftrafen Sie mich nach bem Roblenmaake.

Als der Bergog mich in diefer beftigen Leibenschaft fab, wendete er fich auf eine gelinde und liebevolle Beife zu mir und sagte: Wer nichts verschuldet bat, dem ist es nicht gefagt. Berhalt es sich, wie du versicherft, so werde ich bich immer gern feben wie vorber. Darauf verfette ich: Die Shelmstreiche bes Bernarbone zwingen mich, Ew. Ercellenz an fragen und zu bitten, baß Sie mir fagen, wie viel Sie auf ben großen Diamanten mit ber abgeschliffenen Spite verwendet haben; benn ich hoffe, die Urfache ju zeigen, warum diefer bose Mensch mich in Ungnade zu bringen fuct. Darauf antwortete ber herzog: Der Diamant toftet mich 25000 Scudi: warum fragst du darnach? Darauf antwortete ich, indem ich ihm Tag und Stunde bezeichnete: Beil mir Anton Landi gesagt, wenn ich suchen wollte, biesen Sandel mit Em. Excellenz zu machen, so wolle er ibn für 16000 Scudi geben. Das war nur sein erstes Gebot und Ew. Excellenz weiß nun, was Sie gezahlt bat. Und daß mein Angeben mahr fep, fragen Sie den Dominicus Boggini und seinen Bruder, die hier gegenwärtig sind, ob ich es damals nicht gleich gesagt habe? Rachber habe ich aber nicht weiter davon gerebet, weil Ew. Ercellenz sagten, daß ich es nicht verstehe, und ich wohl fah, daß Sie Ihren Stein bei Ruhm erhalten wollten. Allein wißt, gnäbiger herr, ich verstehe mich sehr wohl barauf, und gegenwärtig handle ich als ein ehrlicher Mann, so gut als einer auf die Belt gekommen ift, und ich werde euch niemals acht bis sehntausend Soudi stehlen, vielmehr werde ich sie mit meiner Arbeit zu erwerben suchen. Ich befinde mich hier, Ew. Excellenz als Bildhauer, Goldschmied und Münzmeister zu dienen, nicht aber Ihnen die handlungen anderer zu hinterbringen, und daß ich dieses jest sage, geschleht zu meiner Bertheidigung: ich habe weiter nichts dabei, und ich sage es in Gegenwart so vieler wadern Leute, die hier sind, damit Ew. Excellenz dem Bernardone nicht mehr glauben, was er sagt.

Spaleich stand ber Herzog entrustet auf und schickte nach Bernardone, ber mit Anton Landi genöthigt wurde, bis Benedig ju reifen. Anton behauptete, er habe nicht von biefem Diamanten gefprochen. Als fie von Benebig jurud. tamen, ging ich zum Herzog und sagte: Gnäbiger Herr, was ich gesagt habe, ist mahr, und mas Bernarbone wegen ber Berathichaften fagt, ift nicht mabr; wenn er es beweif't, will ich ins Gefangniß geben. Darauf wendete fich ber Bergog ju mir und fagte: Benvenuto, bleibe ein rechtschaffener Mann und sep übrigens rubig! So verrauchte bie Sache und es ward niemals mehr bavon gesprochen. Ich hielt mich indessen zu der Fassung bes Chelfteins, und als ich bas Rleinob der Herzogin geenbigt brachte, fagte fie mir felbst, sie schätze meine Arbeit so boch als ben Diamanten, den ihr ber Bernardaccio vertauft babe. Sie wollte auch, daß ich ihr das Juwel felbst an die Bruft fteden follte, und gab mir bagu eine große Stednabel; barauf befestigte ich ben Ebelstein und ging, unter vielen Gnadenbezeigungen, die fie mir erwies, binweg. Rachber borte ich aber, daß fie ibn wieder babe umfassen lassen burch einen Deutschen ober einen anbern Fremben; benn Bernarbone behauptete, ber Diamant wurde fich nur beffer ausnehmen, wenn er einfacher gefaßt mare.

Die beiben Bruber Boggini arbeiteten, wie ich schon gefagt habe, in ber Garberobe bes Bergogs immer fort und verfertigten, nach meinen Beidnungen, gewiffe golbene Gefaße mit halberhobenen Figuren, auch andere Dinge von großer Bedeutung. Da fagte ich bei Gelegenheit zu bem Herzog: Wenn Gw. Excellenz mir einige. Arbeiter bezahlten, so wollte ich bie Stempel zu Ihren gewöhnlichen Münzen und Medaillen mit Ihrem Bildniffe machen und mit ben Mten wetteifern, ja vielleicht fie übertreffen; benn feitbem ich die Medaillen des Papstes Clemens VII. gemacht, habe ich so viel gelernt, daß ich mir wohl etwas Besseres zu liefern getraue. So follten sie auch besser werben als die Mungen, die ich für ben Bergog Alexander gearbeitet habe, bie man noch für schon balte; auch wollte ich Seiner Ercelleng große Befage von Gold und Silber machen, wie bem wundersamen König Frang von Frankreich, ben ich so gut bedient habe, weil er mir die große Bequemlichkeit vieler Arbeiter verschaffte, fo bag ich indeffen meine Beit auf Roloffen ober andere Statuen verwenden konnte. Darauf sagte der Herzog: Thue nur und ich werde sehen. Er gab mir aber weber Bequemlichfeit noch irgend eine Beibulfe.

Eines Tage ließ er mir einige Pfund Silber zustellen und fagte: Das ift Silber aus meinem Bergwert: mache

The second of th

mir ein schönes Gefäß! Weil ich aber meinen Perseus nicht jurudlaffen wollte und boch großes Berlangen batte, ibm zu dienen, gab ich bas Metall mit einigen meiner Mobelle und Reichnungen einem Schelm, ber Beter Martini, ber Goldschmied, bieß, ber bie Arbeit ungeschickt anfing und fie nicht einmal förberte, so baß ich mehr Zeit verlor, als wenn ich sie eigenhändig gemacht hätte. Er zog mich einige Monate berum, und als ich fab, baß er weber felbft noch burch andere die Arbeit zu Stande brachte, verlangte ich fie zurück, und ich hatte große Mühe, einen übel angefangenen Körper bes Gefäßes und bas übrige Silber wieber zu erhalten. Der Herzog, der etwas von diesem Handel vernahm, schickte nach ben Gefäßen und Mobellen, und fagte niemals weber wie und warum. So batte ich auch nach meinen Zeichnungen verschiedene Berfonen in Benedig und an andern Orten arbeiten lassen, und ward immer schlecht bedient.

Die Bergogin fagte mir oft, ich follte Golbichmiebes arbeiten für fie verfertigen. Darauf verfeste ich ofters, Die Welt und gang Italien wiffe wohl, daß ich ein guter Goldschmied sep, aber Italien babe teine Bildhauerarbeit von meiner hand gesehen, und einige rasende Bildhauer verspotteten mich und nannten mich den neuen Bildbauer; benen hoffte ich zu zeigen, daß ich tein Reuling fep, wenn mir nur Gott die Gnabe gabe, meinen Berfeus auf dem ehrenvollen Blat Seiner Ercellenz geendigt aufzustellen. So ging ich nach Hause, arbeitete Tag und Nacht und ließ mich nicht im Balaft feben; boch um mich bei ber Herzogin in gutem Andenken zu erhalten, ließ ich ihr einige Meine silberne Befage machen, groß wie ein Zweipfennigtopfden, mit iconen Masten, auf die reichste antite Beife. Als ich die Gefäße brachte, empfing fie mich auf das freundlickte, und bezahlte mir das Gold und Silber, das ich darauf verwendet batte; ich empfahl mich ihr und bat fie, fie mochte bem Bergog fagen, daß ich zu einem fo großen Berte zu wenig Beibulfe batte, und bag er boch ber bofen Bunge des Bandinelli nicht glauben folle, die mich verbindere, meinen Berseus zu vollenden. Zu diesen meinen Magliden Worten judte fie die Achsel und fagte: Fürmabr, ber Bergog follte nur gulest einsehen, baß fein Bandinelli nichts taugt.

# Sünftes Capitel.

Die Sifersucht bes Banbinell legt unserm Bersaffer unzählige Schwierigkeiten in ben Weg, woburch ber Fortgang seines Werts burchaus gehindert wirb. — In einem Anfall von Bergweissung geht er nach Fiesole, einen natürlichen Sohn zu besuchen, und triffic an seinem Midweg mit Bandinell jusammen. — Erft beschlieft er, ihn zu erworden; doch da er sein seiges Betragen erblickt, verändert er den Stan, fühlt sich wieder ruhig und hält sich an sein Werk. — Untershaftung zwischen ihm und dem her gezog über eine antike Statue, die der Autor zum Ganhmed reftaurirt. — Rachricht von einigen Marmorkaumen Sufall der einen Kholl, Spacinth und Rarcift. — Durch einen Zufall verliert er saft sein Auge. — Art seiner Genesung.

So hielt ich mich zu hause, zeigte mich selten im Balaft, und arbeitete mit großer Sorgfalt, mein Wert zu vollenden.

Leiber mußte ich die Arbeiter aus meinem Beutel bezahlen; benn ber Berzog batte mir burch Lactanz Gorini etwa acht zehn Monate lang gewiffe Arbeiter aut gethan; nun währte es ibm zu lange, und er nabm ben Auftrag gurud. Sier über befragte ich ben Lactang, warum er mich nicht bezahle? Er antwortete mir mit feinem Mudenftimmden, inbem er seine Spinnenfinger bewegte: Warum endigft bu nicht bas Bert? Man glaubt, daß du nie damit fertig werden wirk! Ich sagte barauf erzürnt: Hol' euch ber Henker und alle, die glauben, daß ich es nicht vollenden konne! So ging ich verzweiflungsvoll wieber nach Saufe zu meinem um gludlichen Berfeus, und nicht ohne Thranen; benn ich erinnerte mich bes gludlichen Zustandes, ben ich in Baris im Dienfte bes verwundernsmurbigen Ronias verlaffen batte, ber mich in allem unterstütte; und bier fehlte mir alles.

Oft war ich im Begriff, mich auf ben Weg ber Berzweiflung zu werfen. Einmal unter andern ftieg ich auf ein schönes Pferd, nahm 100 Scubi zu mir und ritt nach Fiesole, meinen natürlichen Sohn zu besuchen, den ich bei einer Gevatterin, der Frau eines meiner Gesellen, in der Rost hatte. Ich sand das Kind wohl auf und küste es in meinem Berdrusse. Da ich weg wollte, ließ er mich nicht sort, hielt mich sest den Haben, unter einem wüthenden Weinen und Geschrei, das, in dem Alter von ungesähr zwei Jahren, eine äußerst verwundersame Sache war.

Da ich mir aber vorgenommen hatte, den Bandinelli, der alle Abend auf ein Gut über St. Domenico zu gehen pflegte, wenn ich ihn fande, verzweiflungsvoll auf ben Boden zu streden, riß ich mich von meinem Angben los. und ließ ihn in seinen beftigen Thranen. Go tam ich nach Florenz zurud, und als ich auf den Plat von St. Domenio gelangte, tam Bandinelli eben an ber andern Seite berein und ich, sogleich entschlossen, bas blutige Wert zu voll bringen, eilte auf ihn los. Als ich aber die Augen aufhob, fab ich ihn ohne Waffen auf einem Maulthier wie einen Esel sitzen; er batte einen Anaben von zehn Jahren bei sich. Sobald er mich fah, ward er leichenblaß und zitterte von Ropf bis zu den Füßen. Da ich nun diesen niederträchtigen Bustand erblicke, sagte ich: Fürchte nichts, feige Memme! Du bist meiner Stiche nicht werth. Er sab mich mit nieder geschlagenen Augen an und fagte nichts. Da faßte ich mich wieder und dankte Gott, daß er mich durch feine Rraft ver hindert hatte, eine solche Unordnung anzurichten, und fühlte mich befreit von der teuflischen Raserei. Ich faßte Duth und fagte zu mir felber: Benn mir Gott fo viel Gnabe erzeigt, daß ich mein Wert vollende, so hoffe ich damit alle meine Feinde zu ermorden, und meine Rache wird größer und herrlicher seyn, als wenn ich sie an einem einzigen aus gelaffen batte. Und mit biefem guten Entschluß tehrte ich ein wenig munterer nach Saufe.

Rach Berlauf von brei Tagen vernahm ich, daß meine Gevatterin mir meinen einzigen Sohn erstidt hatte; worüber

ich solche Schmerzen fühlte, daß ich niemals einen größern empfunden habe. Dessen ungeachtet kniete ich nieder und nach meiner Gewohnheit, nicht ohne Thränen, dankte ich Sott und sagte: Gott und Herr, du gabst mir ihn und hast mir ihn nun genommen: für alles danke ich dir von Herzen. Und obschon der große Schmerz mich sast ganz aus der Fasiung gebracht hatte, so machte ich doch aus der Noth eine Tugend und schicke mich so gut als möglich in diesen Unsall.

Um diese Zeit batte ein junger Arbeiter ben Bandinelli verlaffen; er bieß Frang, Sohn Matthaus', bes Schmiedes; biefer Jüngling ließ mich fragen, ob ich ihm wollte gu arbeiten geben. Ich war es zufrieden und stellte ihn an, die Figur ber Medufe auszupupen, die fcon gegoffen war. Rach vierzehn Tagen sagte mir dieser junge Mensch, er babe mit feinem porigen Meister gesprochen, ber mich fragen ließe, ob ich eine Figur von Marmor machen möchte; er wolle mir ein schones Stud Stein baju geben. Darauf versette ich: Sage ibm, daß ich es annehme, und es konnte ein bofer Stein für ihn werben; benn er reigt mich immer und erinnert fich nicht ber großen Gefahr, ber er auf bem Plate St. Domenico entronnen ift. Run fage ich ibm, daß ich ben Stein auf alle Weise verlange. Ich rebe niemals von dieser Bestie, und er kann mich nicht ungehudelt lassen. Fürwahr, ich glaube, er hat dich abgeschickt, bei mir ju arbeiten , um nur meine Sandlungen auszuspähen; nun gebe und fage ibm, ich werbe ben Marmor, auch wiber feinen Billen, abfordern, und bu magft wieder bei ihm arbeiten.

Ich hatte mich viele Tage nicht im Balafte sehen lassen. Ginft tam mir die Grille wieder und ich ging bin. Der herzog hatte beinahe abgespeis't, und wie ich hörte, so hatte Seine Ercelleng bes Morgens viel Gutes von mir gefprochen, besonders batte er mich febr über das Kassen der Steine aelobt. Als mich nun die Bergogin erblidte, ließ fie mich burch herrn Sforga rufen, und ba ich mich ihr naberte, ersuchte sie mich, ihr eine Reine Rosette in einen Ring zu passen, und feste bingu, baß fie ihn immer am Finger tragen wolle. Sie gab mir das Maaß und den Diamanten, der ungefähr 100 Scudi werth war, und bat mich, ich solle die Arbeit bald vollenden. Sogleich fing der Herzog an mit der Herjogin ju fprechen und fagte: Gewiß mar Benvenuto in diefer Runft ohne Bleichen; jest, ba er fie aber bei Seite gelegt hat, wird ihm ein Ring, wie ihr ihn verlangt, zu viel Mube machen; beswegen bitte ich euch, qualt ihn nicht mit diefer Rleinigkeit, die ibm, weil er nicht in Uebung ist, ju große Arbeit verursachen wurde. Darauf bankte ich bem Bergog und bat ihn, daß er mir diesen kleinen Dienst für seine Gemahlin erlauben solle. Alsbald legte ich Hand an, und in wenig Tagen war ber Ring fertig; er paste an ben fleinen Finger und bestand aus vier runden Kindern und vier Masten. Dazu fügte ich noch einige Früchte nebst Bandden von Schmelz, so daß der Edelstein und die Fassung sich sehr aut ausnahmen. Sogleich trug ich ihn zur Herzogin, die mir mit gütigen Worten sagte, ich habe ihr eine sehr schone Arbeit gemacht, und sie werde an mich benten. Sie schidte gedachten Ring dem König Philipp zum Geschent, und befahl mir nachher immer etwas anders, und zwar so liebevoll, daß ich mich immer anstrengte, ihr zu dienen, wenn mir gleich auch nur wenig Geld zu Gessichte tam; und Gott weiß, daß ich es brauchte; benn ich wünschte nichts eifriger, als meinen Perseus zu endigen.

Es hatten fich gewiffe Gefellen gefunden, die mir balfen, die ich aber von bem Meinigen bezahlen mußte, und ich fing von neuem an, mich mehr im Balaft feben zu laffen als borber. Eines Sonntage unter andern ging ich nach Tafel hin, und als ich in den Saal der Uhr tam, sab ich die Garderobethüre offen, und als ich mich sehen ließ, rief ber Bergog und fagte mir auf eine febr freundliche Beife: Du bift willtommen! fiebe, biefes Raftden bat mir Berr Stephan von Baleftrina jum Geschente geschidt; eröffne es und lag uns feben, mas es enthält! Als ich bas Raftchen sogleich eröffnet hatte, sagte ich zum Herzog: Gnabiger Herr, das ist eine Figur von Griechischem Marmor, die Gestalt eines Rindes, wundersam gearbeitet. 3d erinnere mid nicht, unter ben Alterthumern ein fo fcones Berk und von fo volltommener Manier gefeben ju baben; befis wegen biete ich mich an, zu biefer verstümmelten Rigur ben Ropf, die Arme und die Füße zu machen, und ich will einen Abler bagu verfertigen, bamit man bas Bilb einen Ganymed nennen tann. Zwar schidt fich nicht für mich Statuen auszusticken — benn bas ist bas Handwert gewiffer Bfufder, die ihre Sade ichlecht genug machen indeffen fordert mich die Bortrefflichteit biefes Deifters gu folder Arbeit auf. Der Herzog war febr vergnügt, baß bie Statue fo fcon fep, fragte mich viel barüber und fagte: Mein Benvenuto, erflare mir genau, worin benn bie große Bortrefflichkeit dieses Meifters bestebe, worüber bu bich fo febr verwunderft! Darauf zeigte ich Seiner Excelleng, fo gut ich nur tonnte und wußte, alle Sconbeiten, und fucte ibm bas Talent, bie Renntniß und bie feltene Manier bes Meisters begreiflich zu machen. Hierüber hatte ich febr viel gesprochen, und es um so lieber gethan, als ich bemertte, daß Seine Ercellenz großen Gefallen daran babe.

Indessen ich nun den Herzog auf diese angenehme Weise unterhielt, begab sich's, daß ein Bage aus der Garderobe ging, und als er die Thüre aufmachte, kam Bandinelli herein. Der Herzog erblidte ihn, schien ein wenig unruhig, und sagte mit ernsthaftem Gesichte: Was wollt ihr, Bandinelli? Ohne etwas zu antworten, warf dieser sogleich die Augen auf das Rästchen, worin die ausgedeckte Statue lag, und sagte mit einem widerwärtigen Lächeln und Kopsschilduteln, indem er sich gegen den Herzog wendete: Herr, das ist auch eins von den Dingen, über die ich Ew. Excellenz so oft gesprochen habe. Wist nur, daß die Alten nichts von der Anatomie verstanden; deswegen auch ihre Werte voller Fehler sind. Ich war still und merkte nichts

auf bas, mas er fagte, ja ich batte ibm ben Ruden juge wender. Sobald als die Bestie ihr ungefälliges Gemaich geendigt batte; sagte ber Herzog zu mir: Das ist ganz bas Gegentheil von bem, was bu mit fo viel schonen Grunden mir erft aufs befte bewiefen baft; vertheibige nun ein wenig beine Deinung! Auf biefe bergoglichen Borte, bie mir mit fo vieler Anmuth gefagt wurden, antwortete ich fogleich: Em. Excellens wird wiffen, bag Baccio Banbinelli gang aus bofen Gigenschaften gusammengesett ift, fo wie er immer war, bergeftalt baß alles, mas er auch anfieht, felbft Dinge, Die im allerbochken Grad volltommen gut find, fic por feinen widerlichen Augen fogleich in bas folimmfte Uebel verwandeln; ich aber, ber ich jum Guten geneigt bin, ertenne reiner die Babrheit; baber ift bas, mas ich Em. Excellenz von biefer vortrefflichen Statue gefagt babe, volltommen mabr, was aber Bandinelli von ihr bebauptet, bas ift nur gang allein bas Bofe, woraus er zusammengesett ist.

Der Bergog ftand und borte mit vielem Bergnugen ju, und indessen als ich sprach, vergerrte Bandinelli seine Geberbe und machte die baglichften Gesichter feines Gesichts, bas bablider mar, als man fic's in der Welt benten tann. Spaleich bewegte fich ber Herzog, und indem er durch einige fleine Zimmer ging, folgte ibm Bandinelli; die Rammerer nahmen mich bei ber Jade, und jogen mich mit. So folgten wir bem Bergog, bis er in ein Bimmer tam, wo er fich nieberfette. Bandinelli und ich ftanden gu feiner Rechten und Linken. 3d bielt mich ftill, und die Umftebenden, verfdiebene Diener Seiner Ercelleng, faben ben Bandinelli icarf an, und lächelten mandmal einer jum andern über Die Worte, die ich in den Zimmern oben gesagt hatte. Run fing Bandinelli zu reben an und fagte: Als ich meinen Hercules und Cacus aufbedte, wurden mir gewiß über bunbert ichlechte Sonette barauf gemacht, die bas Schlimmfte enthielten, was man von einem folden Bobel erwarten tann. Enabiger herr! verfette ich bagegen: als euer Dichel Agnolo Buonarotti seine Sacriftei eröffnete, wo man so viele schone Figuren fieht, machte biefe wundersame und tugendreiche Soule, die Freundin des Wahren und Guten, mehr als bunbert Sonette, und jeber wetteiferte, wer etwas Befferes barüber fagen konnte. Und fo wie jener bas Gute verbiente, bas man von ihm aussprach, so verdient dieser alles bas Uebel, mas über ihn ergangen ift. Auf biefe Worte wurde Bandinelli fo rafend, bag er batte berften mogen, tebrte fich ju mir und fagte: Und was mußteft bu noch mehr? 3d antwortete: Das will ich bir fagen, wenn bu fo viel Gebuld haft, mir juguboren. Er verfeste: Rebe nur!

Der Herzog und die andern, die gegenwärtig waren, zeigten große Aufmerksamkeit, und ich sing an: Wisse, daß es mir unangenehm ist, die Fehler beines Werkes herzuerzählen, aber ich werde nichts aus mir selbst sagen, vielmehr sollst du nur hören, was in dieser trefslichen Schule von dir gesprochen wird.

Run fagte biefer ungeschidte Menfc bald verbriefliche

Dinge, bald machte er mit Sanden und Rugen eine bale liche Bewegung, so baß ich auf eine febr unangenehme Beise anfing, welches ich nicht gethan haben wurde, wenn er fich beffer betragen batte. Daber fubr ich fort: Diefe treffliche Schule fagt, baß, wenn man bem Gercules bie haare abschöre, tein hintertopf bleiben murbe, um bas Gebirn zu faffen, und mas bas Beficht betrifft, fo wife man nicht, ob es einen Menichen ober Low-Ochien vorftellen solle. Er sebe gar nicht auf das, was er thue. Der Ropf bange so schlecht mit bem Sals zusammen, mit so venig Runft und so übler Art, daß man es nicht schlimmer seben tonne. Seine abscheulichen Schultern glichen, sagt man, zwei bolgernen Bogen von einem Efelssattel, die Bruft mit ihren Musteln fepen nicht nach einem Menschen gebilbet, sondern nach einem Melonensade, ben man gerade por bie Band stellt; fo fev auch ber Ruden nach einem Sad voll langer Rurbiffe mobellirt. Wie bie beiben Auße an bem baklichen Leib hangen, tonne niemand einfeben; man be greife nicht, auf welchem Schenkel ber Rorper rube, ober auf welchem er irgend eine Gewalt zeige. Auch febe man nicht, daß er etwa auf beiben Füßen stebe, wie es mand mal solche Meister gebildet haben, die etwas zu machen verstanden; man sehe deutlich genug, daß die Rigur rov wärts falle, mehr als ben britten Theil einer Elle, und bas allein sey der größte und unerträglichste Fehler, den nu ein Dupendmeister aus dem Böbel begeben tonne. Bon ben Armen fagt man, fle feien beibe ohne bie minbeste Rierlickeit herunter gestreckt, man sehe daran teine Runst, eben als wenn ihr niemals lebenbige nadte Menfchen erblict battet; an bem rechten Juge bes hercules und bes Cacus feven bie Baben in einander versenkt, daß, wenn sich die Füße von einander entfernten, nicht einer, sondern beibe ohne Baden bleiben wurden. Ferner fagen fie, einer ber Rufe bes ber cules stede in der Erde, und es scheine, als wenn kena unter bem anbern fep.

Run hatten diese Worte den Mann so ungeduldig go macht, und er wollte nicht erwarten, daß ich auch noch die großen Fehler des Cacus anzeigte. Denn ich sagte nicht allein die Wahrheit, sondern ich machte sie auch dem Hersey und allen Gegenwärtigen volltommen anschaulich, so das sie die größte Verwunderung zeigten und einsahen, daß ich volltommen Recht hatte. Auf einmal sing dagegen der Mensch an und sagte: D du döse Zunge! und wo bleibt meine Zeichnung? Ich antwortete: Wer gut zeichnet, sam nichts Schlechtes hervordringen; deswegen glaube ich, deine Zeichnung ist wie deine Werte. Da er nun das herzogliche Gesicht und die Gesichter der andern ansah, die ihn mit Bliden und Mienen zerrissen, ließ er sich zu sehr von seiner Frechbeit hinreißen, kehrte sein häßlichstes Gesicht gegen mich und sagte mit Heftigkeit: O schweige still, du Sodomit!

Der Herzog sah ihn auf diese Worte mit verdriestichen Augen an, die andern schlossen ben Mund und warfen finstere Blide auf ihn, und ich, der ich mich auf eine fo

icanblide Beife beleidigt fab, obgleich bis gur Buth getrieben, faste mich und ergriff ein geschichtes Mittel. D bu Thort fagte ich: bu überschreitest bas Daaß; aber wollte Bott, bas ich mich auf eine fo eble Runft verftunde; benn wir lefen, daß Jupiter fie mit Ganymeden verübte, und bier auf ber Erbe pflegten bie größten Raifer und Ronige berfelben; ich aber, als ein niedriges und geringes Menfchlein, wußte mich nicht in einen fo wundersamen Gebrauch ju finden. hierauf tonnte fich niemand halten; ber herzog und die Abrigen lachten laut, und ob ich mich gleich bei biefer Belegenheit munter und gleichgültig bezeigte, fo wißt nur, geneigte Lefer, daß mir inwendig das Berg springen wollte, wenn ich dachte, daß bas verruchtefte Schwein, das jemals jur Belt getommen, fo tubn fenn follte, mir in Gegenwart eines fo großen Fürsten einen folden Schimpf ju erzeigen. Aber wißt, er beleibigte ben Bergog und nicht mid; benn batte er biefe Borte nicht in fo großer Gegenwart ausgefprochen, fo batte er mir tobt auf ber Erbe liegen follen.

Da ber fcmutige, bumme Schurte nun fab, baß bie berren nicht aufborten ju lachen, fing er an, um bem Spott einigermaaßen eine andere Richtung zu geben, sich wieder in eine neue Albernheit einzulaffen, indem er fagte : Diefer Benvenuto rubmt sich, als wenn ich ihm einen Marmor versprocen batte. Darauf saate ich schnell: Wie? baft bu mir nicht burch Frang, ben Sohn Matthaus', bes Schmiebes, beinen Gefellen, fagen laffen, bag, wenn ich in Marmor arbeiten wollte, bu mir ein Stud ju fchenten bereit fepft? 3ch babe es angenommen und verlange es. Er verfeste barauf: Rechne nur, daß du es nicht feben wirft! Roch voll Raferei über die vorber erlittene Beleidigung, verließ mich alle Bernunft, so baß ich bie Gegenwart bes berjogs vergaß und mit großer Buth verfete: 3ch fage bir ausbrudlich, wenn du mir nicht ben Marmor bis ins hand schickft, fo fuche bir eine andere Belt; benn in biefer werbe ich bich auf alle Beise erwürgen. Sogleich tam ich wieder zu mir, und als ich bemerkte, daß ich mich in Gegenwart eines fo großen Herzogs befand, wendete ich mich demuthig zu Seiner Excellenz und sagte: Gnädiger Herr, Gin Rarr macht bunbert! Ueber ber Narrheit dieses Menfcen babe ich die Herrlichkeit von Ew. Excelleng und mich felbft vergeffen; beswegen verzeiht mir! Darauf fagte ber herzog zu Bandinelli: Ift es wahr, baß du ihm den Marmor versprochen haft? Dieser antwortete, es sen mabr. Der Herzog sagte barauf zu mir: Gehe in seine Werkstatt und nimm dir ein Stud nach Belieben! Ich versette, er habe versprochen, mir einsins haus zu schiden. Es wurben noch ichredliche Worte gesprochen, und ich bestand barauf, nur auf diese Beise ben Stein anzunehmen.

Den andern Morgen brachte man mir den Marmor ins haus; ich fragte, wer mir ihn schide? Sie sagten, es schide ihn Bandinelli, und es sey das der Marmor, ben er mir versprochen habe. Sogleich ließ ich ihn in meine Werk ftatt tragen und fing an, ihn zu behauen, und indessen ich

arbeitete, machte ich auch bas Mobell; benn fo groß war meine Begierbe, in Marmor ju arbeiten, baß ich nicht Gebuld und Entschluß genug batte, ein Modell mit jo viel Ueberlegung ju machen, als eine folde Runft erforbert. Da ich nun gar unter bem Arbeiten bemerkte, bag ber Marmor einen stumpfen und unreinen Klang von sich gab. gereute es mich oft, baf ich angefangen hatte. Doch machte ich baraus, was ich konnte, nämlich ben Apoll und Hyacinth, ben man noch unvollenbet in meiner Wertstatt fieht. Indeffen ich nun arbeitete, tam der Bergog manchmal in mein haus und fagte mir öfters: Lag bas Erz ein wenig fteben und arbeite am Marmor, bag ich bir gufebe! Darauf nahm ich sogleich die Gifen und arbeitete frisch weg. Der Bergog fragte nach bem Modell; ich antwortete: Diefer Marmor ist voller Stiche; beffen ungeachtet will ich etwas berausbringen, aber ich babe mich nicht entschließen können, ein Modell zu machen, und will mir nur fo gut als moglich beraushelfen.

Bejdwind ließ mir ber Bergog von Rom ein Stud Griechischen Marmor tommen, bamit ich ihm jenen antiten Ganymed restauriren möchte, ber Urfache bes Streites mit Bandinelli mar. Ale bas Stud Marmor antam, überlegte ich, daß es eine Gunde fep, es in Stude ju trennen, um Ropf, Arme und bas Beiwesen zum Sandmed zu verfertigen. Ich fab mich nach anderm Marmor um; zu bem gangen Stude aber machte ich ein fleines Bachsmobell und nannte bie Figur Narcis. Nun hatte ber Marmor leiber zwei Löcher, Die mobl eine Biertelelle tief und zwei Finger breit waren; dekbalb machte ich die Stellung, die man sieht, um meine Figur fern davon zu erhalten; aber die vielen Jahre, die es darauf geregnet hatte, so daß die Deffnungen immer voll Baffer ftanden, war die Feuchtige teit bergestalt-eingebrungen, daß der Marmor in der Gegend vom obern Loch geschwächt und gleichsam faul war. Das zeigte sich nachher, als ber Arno überging, und bas Baffer in meiner Bertftatt über anderthalb Glen ftieg. Beil nun gebachter Marmor auf einem bolgernen Unterfat ftand, fo marf ihn bas Baffer um, barüber er unter ber Bruft zerbrach, und als ich ihn wieber herftellte, machte ich, damit man den Riß nicht seben sollte, jenen Blumenfrang, ben er unter ber Bruft bat. Go arbeitete ich an feiner Bollendung gewiffe Stunden vor Tag, ober auch an Festtagen, nur um feine Beit an meinem Berfeus ju berlieren; und als ich unter andern eines Morgens gewiffe fleine Gifen, um baran ju arbeiten, jurecht machte, fprang mir ein Splitter vom feinften Stahl ins rechte Auge, und brang so tief in ben Augapfel, baß man ihn auf feine Beise berausziehen tonnte, und ich glaubte für gewiß, bas Licht bieses Auges zu verlieren. Rach verschiebenen Tagen rief ich Meifter Raphael be' Billi, ben Chirurgus, ber zwei lebendige Tauben nahm und, indem er mich rūdwärts auf den Tisch legte, diesen Thieren eine Aber durchstach, die fie unter bem flügel baben, fo bag mir bas Blut in bie

Augen lief, da ich mich denn schnell wieder gestärkt fühlte. In Zeit von zwei Tagen ging der Splitter heraus, ich blieb frei und mein Gesicht war verbessert. Als nun das Fest der heiligen Lucia herbeitam — es war nur noch drei Tage dis dahin — machte ich ein goldenes Auge aus einer Französischen Münze, und ließ es der Heiligen durch eine meiner sechs Richten überreichen. Das Kind war ungesähr zehn Jahr alt, und durch sie dankte ich Gott und der heiligen Lucia. Ich hatte nun eine Zeit lang keine Lust, an gedachtem Narcis zu arbeiten; denn da ich den Perseus unter so vielen Hindernissen doch so weit gedracht hatte, so war ich entschlossen, ihn zu endigen und mit Gott hinwegzugehen.

### Bechstes Capitel.

Der Herzog zweiselt an Cellinis Geschicklichteit, in Erz zu gießen, und hat hierüber eine Unterredung mit ihm. — Der Bersasser giebt einen hinreichenden Beweis seiner Kunft, indem er den Perseus gießt — Die Statue gerüth zu aller Welt Crstaunen, und wird unter vielen hindernissen mit großer Anstrengung vollendet.

Als der Guß meiner Meduse so gut gerathen war, arbeitete ich mit großer Hoffnung meinen Berseus in Wachs aus, und versprach mir, daß er eben so gut wie jene in Erz ausfallen folle. So ward er in Wachs mohl vollendet und zeigte fich febr fcon. Der Bergog fab ibn, und die Arbeit gefiel ihm febr wohl. Run mochte ihm aber jemand eingebildet baben, die Statue konne fo von Erz nicht ausfallen, ober er mochte fich es felbft vorgestellt baben; genug, er tam ofter, als er pflegte, in mein haus und fagte mir einmal unter andern: Benvenuto, die Figur tann dir nicht von Erz gelingen, benn die Runft erlaubt es nicht. Ueber diese Worte war ich sehr verdrießlich und sagte: 3ch weiß, daß Ew. Ercellenz mir wenig vertrauen; und das mag daber tommen, weil Sie entweder benen zu viel glauben, die von mir Uebels reden, oder daß Sie die Sache nicht verfteben. Er ließ mich taum ausreden und versette: 3ch gebe mir Muhe, mich barauf ju versteben, und verftebe es recht gut. Darauf antwortete ich: Ja, als herr, aber nicht als Rünftler: benn wenn Ew. Excellenz es auf biese Weise verftunden, wie Sie glauben, so wurden Sie Bertrauen zu mir baben, da mir der schöne Kopf von Erz gerathen ist, bas große Portrat von Ew. Ercelleng, bas nach Elba geschidt wurde, und ba ich ben Gangmed von Marmor mit fo großer Schwierigkeit reftaurirt und babei mehr Arbeit gehabt babe, als wenn ich ihn ganz neu batte machen follen; so auch, weil ich die Meduse gegoffen habe, die Ew. Ercellenz hier gegenwärtig sehen. Dieß war ein sehr schwerer Guß, wobei ich gethan habe, was niemand vor mir in biefer verteufelten Runft leiftete. Seht, gnabiger Berr, ich babe bazu eine ganz neue Art von Ofen gebaut, völlig von ben andern verschieden. Denn, außer manchen Abanderungen und kunstreichen Einrichtungen, die man baran bemertt, babe ich zwei Deffnungen für bas Erz gemacht, weil diese schwere und verdrehte Figur auf andere Beise niemals getommen ware, wie es allein burd meine Einsicht geschehen ift, und wie es teiner von ben Beubten in biefer Runft glauben wollte. Ja gewiß, mein herr, alle die großen und schweren Arbeiten, die ich in Frankreich unter bem munber samen Ronig Frang gemacht habe, find mir trefflich gerathen, blog weil biefer gute Ronig mir immer fo großen Muth machte mit dem vielen Borfcus, und indem er mir so viel Arbeiter erlaubte, als ich nur verlangte, so bas ich mich manchmal ihrer vierzig, gang nach meiner Babl, bebiente. Defregen babe ich in fo turger Beit fo eine fo große Menge Arbeiten zu Stande gebracht. Glaubt mir, anabiger Berr, und gebt mir bie Beibulfe, beren ich bebarf, fo boffe ich ein Wert zu Stande zu bringen, bas euch gefallen foll. Benn aber Ew. Ercelleng mir ben Beift erniebrigt, und mir die nothige Gulfe nicht reichen lagt, fo ift es unmog: lich, daß weber ich noch irgend ein Mensch in ber Belt etwas leiften tonne, bas recht fep.

Der Herzog hörte meine Worte und Gründe nicht gern, und wendete sich bald das bald durthin, und ich Unglücklicher, Berzweiselter betrübte mich äußerst; benn ich erinenerte mich des schönen Zustands, den ich in Frankreich verlassen hatte. Darauf versetzte der Herzog: Run sage, Benvenuto, wie ist es möglich, daß der schöne Kopf der Meduse da oben in der Hand des Perseus jemals kommen könne? Sogleich versetzte ich: Run seht, gnädiger Herr, daß ihr es nicht versteht; denn wenn Ew. Excellenz die Kenntnis der Kunst hätte, wie Sie behauptet, so würde Sie keine Furcht sür den schönen Kopf haben, der nach ihrer Meinung nicht kommen wird, aber wohl für den rechten Fuß, der da unten so weit entfernt steht.

Auf diefe meine Borte wendete fich der Bergog balb erzurnt gegen einige Herren, bie mit ihm maren: 36 glaube, Benvenuto thut es aus Prahlerei, daß er von allem bas Gegentheil behauptet. Dann tehrte er fich fcnell ju mir, halb verächtlich, worin ihm alle, die gegenwärtig waren, nachfolgten, und fing an zu reben: 3ch will fo vicl Gebuld haben, die Urfache anzuhören, die du dir ausbenten tannst, damit ich beinen Worten glaube. Ich antwortete darauf: 3d will Ew. Excellenz fo eine mabre Urfache ane geben, baß Sie die Sache volltommen einsehen foll. Denn wißt, gnabiger herr, es ift nicht bie Ratur bes Reners. abwärts, sonbern aufwärts ju geben; beswegen verspreche ich, daß ber Ropf ber Mebuse trefflich tommen foll; weil & aber, um zu bem Fuße zu gelangen, durch die Gewalt ber Runft feche Ellen binabgetrieben werben muß, so fage ich Ew. Excelleng, baß er fich unmöglich volltommen ausgießen, aber leicht auszubeffern feyn wird. Da verfette ber Herzog: Warum dachtest du nicht bran, es so einzurichten, daß ex eben fo gut als ber Ropf fich ausgießen moge. 3ch fagte: Ich hätte alsbann einen weit größern Ofen machen muffen. und eine Gufröhre wie mein Jug, und die Schwere bes beißen Metalls hatte es alsbann gezwungen, ba jest ber Aft, der bis zu den Füßen hinunter diese sechs Ellen reicht, nicht stärker als zwei Finger ist; aber es hat nichts zu bev deuten; denn alles soll bald ausgebessert sepn; wenn aber meine Form halb voll sepn wird, wie ich hosse, alsdann wird das Feuer von dieser Hälfte an nach seiner Natur in die höhe steigen, und der Ropf des Perseus und der Mes duse werden aus beste gerathen, wie ich euch ganz sicher verspreche. Da ich nun meine gründlichen Ursachen gesagt hatte, nebst noch unendlich vielen andern, die ich nicht ausscheibe, um nicht zu lang zu werden, schüttelte der Herzog den Kopf und ging in Gottes Namen weg.

Run fprach ich mir felbst Sicherheit und Muth ein und verjagte alle Gebanken, die fich mir stündlich aufbrangen, und die mich oft zu bittern Thranen bewegten, und zur lebhaften Reue, daß ich Frankreich verlassen batte, und nach Florenz, meinem füßen Baterland, getommen war, nur um meinen Nichten ein Almosen zu bringen. Nun sah ich freilich für eine folche Wohlthat den Anfang eines großen Uebels vor mir; dessen ungeachtet versprach ich mir, daß, venu ich mein angefangenes Wert, den Berfeus, vollendete, fic meine Mübe in das größte Vergnügen und in einen herrlichen Zustand verwandeln würde, und griff muthig bas Bert mit allen Kraften bes Körpers und bes Beutels an; benn ob mir gleich weniges Gelb übrig geblieben mar, so schaffte ich mir doch manche Rlafter Binienholz, die ich aus dem Balbe ber Gerriftori junachst Montelupo erhielt. Und indem ich barauf wartete, bekleidete ich meinen Berfeus mit jenen Erben, die ich verschiedene Monate vorber jurecht gemacht batte, bamit fie ihre Beit batten, volltommen zu werben, und da ich den Ueberzug von Erbe gemacht, ibn wohl verwahrt und außerft forgfältig mit Gifen umgeben batte, fing ich mit gelindem Feuer an, bas Bachs berauszuziehen, das durch viele Luftlöcher abfloß, die ich gemacht batte; benn je mehr man beren macht, befto beffer fullt fic nachber die Form aus.

Da ich nun alles Bachs herausgezogen hatte, machte ich einen Ofen um gedachte Form herum, den ich mit Ziegeln auf Ziegeln aufbaute, und vielen Raum dazwischen ließ, damit das Feuer desto besser ausströmen könnte; alsdam legte ich ganz sachte Holz an, und machte zwei Tage und zwei Nächte Feuer, so lange, die das Bachs völlig verzehrt und die Form selbst wohlgebrannt war. Dann sing ich schnell an, die Grube zu graben, um meine Form hereinzubringen, und bediente mich aller schnen Bortheile, die und dies Kunst anbessehlt.

Als nun die Grube fertig war, hob ich meine Form durch die Kraft von Winden und guten Hanffeilen eine Elle über den Boden meines Ofens, so daß sie ganz frei über die Mitte der Grube zu schweben kam. Als ich sie nun wohl eingerichtet hatte, ließ ich sie sachte hinunter, daß sie dem Grunde des Bodens gleich kam, und stellte sie mit aller Sorgfalt, die man nur denken kann. Nachdem ich diese siehen Arbeit vollbracht hatte, sing ich sie mit eben der

Erde, woraus der Ueberzug bestand, zu befestigen an, und so wie ich damit nach und nach berauftam, vergaß ich nicht die Luftcanäle anzubringen, welches Neine Röhren von gebrannter Erbe waren, wie man sie zu den Wasserleitungen und andern bergleichen Dingen braucht. Da ich fab, daß die Form gut befestigt war, und meine Art, sie mit Erde ju umgeben sowohl als die Röhren am schicklichsten Orte anzubringen, von meinen Arbeitern gut begriffen wurde, ob ich gleich babei gang anders als die übrigen Deifter biefer Runft zu Berte ging, fo wendete ich mich, überzeugt, daß ich ihnen trauen konnte, zu meinem Ofen, in welchem ich vielen Abgang von Aupfer und andere Stude Erz aufgebäuft batte, und zwar tunstmäßig eins über bas andere geschichtet, um ber Flamme ihren Weg zu weisen. Damit aber bas Metall ichneller erbist wurde und gufammenflöffe. fo fagte ich lebhaft, fie follten bem Ofen Teuer geben.

Run warfen fie von bem Binienbolze binein, bas, wegen feines Barzes, in dem wohlgebauten Ofen fo lebhaft flammte und arbeitete, daß ich genöthigt war, bald von einer, bald von ber andern Seite zu belfen. Die Arbeit mar fo groß, daß fie mir fast unerträglich ward, und doch griff ich mich an, was nur möglich war. Dazu tam ungludlicherweise daß das Feuer die Werkstatt ergriff, und wir fürchten muße ten, bas Dach mochte aber uns gufammenfturgen. Bon ber andern Seite gegen den Garten jagte mir der himmel so viel Wind und Regen berein, bag mir ber Ofen fich abtühlte. So ftritt ich mit biefen verkehrten Bufallen mehrere Stunden, und ermubete mich bergestalt, bag meine starte Natur nicht widerstand. Es überfiel mich ein Fieber, so heftig, als man es denken konnte, daß ich mich genöthigt fühlte wegzugehen und mich ins Bett zu legen. Da wendete ich mich fehr verbrießlich zu benen, die mir beiftanben, bas ungefähr gebn ober mehrere waren, sowohl Meister im Erzgießen als handlanger und Bauern, imgleichen die besonbern Arbeiter meiner Bertstatt, unter benen fich Bernarbino von Mugello befand, ben ich mir verschiedene Jahre burch angezogen hatte. Bu biefem fagte ich, nachbem ich mich allen empfohlen hatte: Siebe, lieber Bernardino, beobacte die Ordnung, die ich dir gezeigt babe, balte bich dazu, was du tannft! benn das Metall wird bald gar fepn; bu tannft nicht irren: die andern braven Manner machen geschwind die Canale, und mit diefen beiden Gifen tonnt ihr die Locher aufftechen, und ich bin gewiß, daß meine Form fich jum beften anfüllen wird. 3ch empfinde ein größeres Uebel als jemals in meinem Leben, und gewiß in wenigen Stunden wird es mich umbringen. So ging ich bochft migvergnügt von ihnen weg, und legte mich ju Bette. Dann befahl ich meinen Mägden, sie sollten allen zu essen und zu trinken in die Wertstatt bringen, und fette bingu, ich würde den Morgen nicht erleben. Sie munterten mich auf und fagten, diefes große Uebel würde vorbeigeben, das mich nur wegen zu gewaltsamer Anstrengung überfallen babe, und fo litt ich zwei gange Stunden, ja ich fühlte bas Bieber immer zunehmen, und hörte nicht auf zu fagen, ich fühle mich fterben.

Diejenige, die meinem ganzen Hauswesen vorstand und den Ramen Frau Fiore von Castell del Rio hatte, war die trefflichste Person von der Welt und zugleich äußerst liebe voll. Sie schalt mich, daß ich so außer mir sep, und suchte mich dabei wieder auf daß freundlichste und gefälligste zu bedienen; da sie mich aber mit diesem unmäßigen Uebel befallen sah, tonnte sie den Thränen nicht wehren, die ihr auß den Augen sielen, und doch nahm sie sich so viel als möglich in Acht, daß ich es nicht sehen sollte.

Da ich mich nun in biefen unendlichen Röthen befanb, fab ich einen gemiffen Mann in mein Bimmer tommen, ber pon Berfon fo trumm war wie ein großes S. Diefer fing mit einem erbarmlichen und jammerlichen Ton, wie dies jenigen, bie ben armen Gunbern, bie jum Gericht geführt werben, gufprechen, an ju reben und fagte: Armer Benvenuto! euer Wert ift verborben, daß ihm in der Welt nicht mehr zu belfen ist. Sobald ich die Worte dieses Ungludlichen vernahm, that ich einen folden Schrei, daß man ibn batte im Feuerhimmel boren mogen. 3ch ftand vom Bett auf, nahm meine Rleiber und fing an, fie anzulegen, und wer fich naberte, mir ju belfen, Magbe ober Rnaben, nach bem trat und schlug ich; babei jammerte ich und fagte: D ibr neibischen Berrather, Diefes Unbeil ift mit Fleiß ge schehen , und ich schwöre bei Gok, ich will es wohl herausbringen, und ebe ich fterbe, will ich noch so ein Beispiel suf ber Welt laffen, bag mehr als einer barüber erstaunen foll! Als ich angezogen war, ging ich mit schlimmen Ge banten gegen bie Werkstatt, wo ich alle Leute, bie ich so munter verlaffen hatte, erstaunt und bochft erschroden fand. Da fagte ich: Run verfteht mich! Beil ihr die Art und Beife, die ich euch angab, weder befolgen wolltet noch fonntet, so geborot mir nun, da ich unter euch und in der Gegenwart meines Werkes bin. Niemand widerfete fich mir! benn in folden Fallen braucht man Beiftand und teinen Rath. Sierauf antwortete mir ein gewiffer Deifter Merander Lastricati und sagte: Seht, Benvenuto, ihr be ftebt vergebens barauf, ein Wert zu machen, wie es bie Runft nicht erlaubt und wie es auf teine Beise geben tann. Auf diefe Worte wendete ich mich mit folder Buth zu ihm und zum Allerschlimmsten entschlossen, so daß er und alle die übrigen mit Einer Stimme riefen: Auf! befehlt uns nur! wir wollen euch in allem gehorchen und mit allen Leibes, und Lebenstraften beifteben. Diefe freundlichen Borte, bente ich, fagten fie nur, weil fic glaubten, ich würde in turgem tobt niederfallen.

Sogleich ging ich, ben Ofen zu besehen, und fand bas Metall stehend und zu einem Ruchen geronnen. Ich sagte zwei handlangern, sie sollten zum Nachbar Capretta, bem Reischer, geben, bessen Frau mir einen Stoß Holz von jungen Gichen versprochen hatte, die schon länger als ein Jahr ausgetrocknet waren; und als nur die ersten Trachten

berankamen, fing ich an, den Feuerberd bamit anzufallen, Diese Holzart macht ein beftiger Feuer als alle andern, und man bedient sich bes Erlen. und Fichtenholzes zum Stüdgießen, weil es gelinderes Feuer macht. Als nun der Metallkuchen dieses gewaltige Keuer empfand, fing er an zu schmelzen und bligen. Bon der andern Seite betrieb ich die Canale; andere hatte ich auf bas Dach geschickt, bem Feuer zu wehren, bas, bei ber großen Stärke bes Windes, wieder aufs neue gegriffen hatte; gegen ben Garten zu ließ ich Tafeln. Tapeten und Lappen aufbreiten. bie mir bas Waffer abhalten follten. Rachbem ich nun alles vieses große Unheil so viel als möglich abgewendet batte, rief ich mit ftarter Stimme balb biefem, balb jenem ju: Bringe bieß! nimm bas! fo bag bie gange Gefell icaft, als fie fab, daß ber Ruchen zu ichmelten anfing. mir mit so gutem Willen biente, baß jeber bie Arbeit fit brei verrichtete. Alsbann ließ ich einen halben Binntuchen nehmen, ber ungefähr fechzig Bfund wiegen tonnte, und warf ihn auf bas Metall im Dfen, bas burch allerlei Bei bulfe, burch frisches Feuer und Unftoben mit eisernen Stangen in turger Beit gang fluffig warb.

Run glaubte ich einen Tobten auferweckt zu baben. triumphirte über ben Unglauben aller ber Ignoranten und fühlte mir eine folche Lebhaftigkeit, baß ich weber ans Fieber bachte noch an die Furcht des Todes. Auf einmal hörte ich ein Getose, mit einem gewalsamen Leuchten bes Feuers, fo daß es schien, als wenn sich ein Blit in unserer Gegenwart erzeugt batte. Ueber biese unerwartete fürchterliche Erscheinung war ein jeder erschroden, und ich mehr als bie anbern. Mis ber große Larm vorbei war, faben wir einander an und bemerkten, daß die Dece des Ofens geplatt mar und fich in die Sobe bob bergestalt. Daß bas Erz ausfloß. Sogleich ließ ich die Mündung meiner Form eröffnen und ju gleicher Beit bie beiben Guflocher auf ftogen. Da ich aber bemerkte, daß bas Metall nicht mit ber Gefdwindigkeit lief, als es fich geborte, überlegte ich, baß vielleicht ber Busat burch bas grimmige Feuer konnte verzehrt worden fenn, und ließ fogleich meine Schuffeln und Teller von Zinn, deren etwa zweibundert waren herbeischaffen und brachte eine nach ber andern por bie Canale; zum Theil ließ ich fie auch in ben Dfen werfen. so daß jeder nunmehr das Erz auf das beste geschmolzen fah und zugleich bemerten tonnte, daß die Form fich fullte. Da halfen fie mir froh und lebhaft und gehorchten mir; ich aber befahl und half bald ba und bald bort, und fagte: D Gott, der du durch deine unendliche Kraft vom Tode auferstanden und herrlich gen himmel gefahren bift, Der schaffe, daß meine Form sich auf einmal fulle! Darauf fniete ich nieder und betete von herzen. Dann wendete ich mich ju ber Schuffel, die nicht weit von mir auf einer Bank ftand, as und trank mit großem Abvetit, und fo auch ber gange Saufen. Dann ging ich froh und gefund ju Bette - ce maren zwei Stunden vor Zag - und & wenn ich nicht das mindeste Uebel gehabt hatte, war meine Rube fanft und fuß.

Indeffen batte mir jene madere Magb, aus eigenem Antrieb, einen guten fetten Capaun gurecht gemacht, und als ich aufftant, mar es eben Beit jum Mittageffen. Sie tam mir froblich entgegen und fagte: Ift bas ber Mann, ber fterben wollte? 3d glaube, ibr babt bas Fieber biefe Racht mit euern Stoken und Tritten vertrieben; benn als Die Rrantbeit fab, baß ibr in eurer Raferei uns fo übel mitfpieltet, ift fie erschroden und bat fich bavon gemacht, aus Furcht, es mochte ihr auch fo geben. Go mar unter ben Meinigen Schreden und Furcht verschwunden, und wir erholten uns wieder von fo faurer Arbeit. 3ch fcidte gefdwind, meine ginnernen Teller zu erfegen , nach Topfermaare, wir aßen alle zusammen fröhlich zu Mittag, und ich erinnere mich nicht, in meinem Leben heiterer und mit befferm Appetit gespeist zu baben. Rach Tische tamen alle biejenigen, die mir geholfen hatten, erfreuten sich und daniten Gott für alles, was begegnet war, und fagten, fie batten Sachen gefehen und gelernt, die alle andern Meifter für unmöglich hielten. Ich war nicht wenig stols und rubmte mich mit manden Worten über ben gludlichen Ausgang: bann bebachte ich bas Rothige, griff in meinen Beutel, bezahlte und befriedigte sie alle.

Sogleich suchte mein tödtlicher Feind, der abscheuliche Haushofmeister des Herzogs, mit großer Sorgsalt zu errfahren, was alles begegnet sep, und die beiden, die ich im Berdacht hatte, als wenn sie am Gerinnen des Metalls Schuld sepen, sagten ihm, ich sey kein Mensch, sondern eigentlich ein großer Teufel; benn ich habe das verrichtet, was der Kunst unmöglich sey; das brachten sie nebst so viel andern großen Dingen vor, die selbst für einen bösen Geist zu viel gewesen wären. So wie sie nun wahrscheinslich mehr, als geschehen war, vielleicht um sich zu entschuldigen, erzählten, so schrieb der Haushosmeister gesschwind an den Herzog, der sich in Bisa befand, noch schrecklicher und noch wundersamer, als zene erzählt hatten.

MIs ich nun zwei Tage mein gegoffenes Bert hatte verlühlen laffen, fing ich an, es langfam zu entblößen, und fand guerft ben Ropf ber Mebufe, ber febr gut gekommen war, weil ich die Buge richtig angebracht hatte, und weil, wie ich bem Bergog fagte, bie Wirtung aufwarts ging; bann fuhr ich fort, bas übrige aufzubeden, und fand ben zweiten Ropf, namlich ben Berfeus, ber aleichfalls febr gut getommen war. Bierbei batte ich Belegenbeit, mich noch mehr zu verwundern; denn wie man sieht, ist dieser Ropf viel niedriger als das Medusenhaupt, und die Deffnungen bes Werks waren auf dem Ropfe bes Berseus und auf den Schultern angebracht. Run fand ich, daß gerade auf bem Ropfe des Perfeus das Erz, das in meinem Ofen war, ein Ende hatte, so daß nicht das minbeste brüber stand, noch auch etwas fehlte, worüber ich mich febr verwunderte, und biefe feltfame Begebenheit für eine Einwirkung und Führung Gottes balten mußte. So ging das Aufdeden glüdlich fort, und ich fand alles auf das beste gekommen; und als ich an den fuß des rechten Schenkels gelangte, fand ich bie Ferfe ausgegoffen, fo wie den Juß selbst, so daß ich mich von einer Seite ergepte, die Begebenbeit aber mir von ber andern Seite unange nehm war, weil ich gegen ben Herzog behauptet batte, ber Fuß tonne nicht tommen. Da ich aber weiter vorwärts tam, ward ich wieder zufrieden gestellt; benn bie Reben waren ausgeblieben und ein wenig von ber vorbern Sobe bes Fußes, und ob ich gleich baburch wieber neue Arbeit fand, so war ich boch jufrieden, nur bamit ber Bergog seben sollte, daß ich verstebe, was ich vornehme. Und wenn viel mehr von biefem Juß gekommen war, als ich geglaubt hatte, fo war die Urfache, bas viele Dinge jusammen tamen, die eigentlich nicht in ber Ordnung ber Runft find, und weil ich auf die Weise, wie ich erzählt habe, dem Buß mit ben ginnernen Tellern gu Gulfe tommen mußte, eine Art und Beife, die von andern nicht gebraucht wird.

Da ich nun mein Wert so schon gerathen fand, ging ich geschwind nad, Bisa, um meinen Herzog zu finden, ber mich fo freundlich empfing, als fich's nur benten läßt; dekaleichen that auch die Herzogin, und obaleich der Haushofmeister ihm die garge Sache geschrieben batte, so schien es Ihren Ercellenzien noch viel erstaunlicher und wunderfamer, bie Gefchichte aus meinem Munbe gu boren, und als ich julest an ben Jul bes Berfeus tam, ber fich nicht angefüllt hatte, wie ich Seiner Ercelleng voraussagte, fo war er voll Erstaunen und ergablte ber Bergogin, mas zwischen uns vorgefallen war. Da ich nun fab, bag meine Herrschaft so freundlich gegen mich war, bat ich ben Berjog, er möchte mich nach Rom geben laffen; ba gab er mir gnäbigen Urlaub und fagte mir, ich mochte bald gurud. kommen, seinen Berseus zu endigen. Rugleich gab er mir Empfehlungsichreiben an feinen Gefandten, welcher Everbarb Serriftori bieß. Es war in ben erften Jahren ber Regierung des Papftes Julius III. (1550, 1551).

### Biebentes Capitel.

Gellini erhält einen Brief von Michel Agnolo, betreffend eine Porträtbufte des Bindo Altoviti. — Er geht mit des Herzogs Erlaubmiß nach Rom, zu Anfang der Regierung des Bapftes Julius III. — Rachdem er diesem aufgewartet, besucht er den Bichel Aulius III. — Rachdem er diesem aufgewartet, besucht er den Bichel Agnolo, um ihn zum Dienste des Herzogs von Loscana zu bereben. — Richel Agnolo lehnt es ab, mit der Entschlutzung, weil er det St. Beier angestellt sehn eben derzog, woran die Berleumbungen des haushosmeisters Ursache sehn weiter. — Er wird mit dem Fürsten wieder ausgesöhnt, fällt aber sogleich wieder in die Ungnade der Herzogin, weil er ihr bei einem Berlenhandel nicht bestehet. — Umftänbliche Erzählung dieser Begebenheit. — Bernardone seht es derzogin burch, daß dieser gegen Cellinis Rath die Perlen für die herzogin kauft. — Diese wird des Bersassers unversähnliche Feindin.

Che ich verreiste, befahl ich meinen Arbeitern, daß sie nach der Art, wie ich ihnen gezeigt hatte, am Perseus

fortfahren follten. Die Ursache aber, warum ich nach Rom ging, war folgende. Ich hatte bas Bortrat in Erz von Bindo Altoviti in natürlicher Große gemacht und es ihm nach Rom geschickt. er hatte biefes Bilb in fein Schreib. simmer gestellt, bas febr reich mit Alterthumern und andern fconen Dingen verziert war; aber biefer Ort war weber für Bilbbauerarbeit noch für Malerei. Denn die Fenfter ftanden ju tief, die Runftwerte batten ein faliches Licht und zeigten fich teineswegs auf die gunftige Beije, wie fie bei einer vernünftigen Beleuchtung wurden gethan haben. Eines Taas begab fich's, daß gedachter Bindo an feiner Thure ftand und ben Michel Agnolo Buonarotti, ber por beiging, ersuchte, er mochte ibn murbigen, in fein Saus au fommen, um fein Schreibzimmer zu feben. Und fo führte er ihn hinein. Jener, sobald er fich umgefeben batte, fagte: Ber ift ber Deifter, ber euch fo gut und mit fo iconer Manier abgebildet bat? Bift, daß ber Ropf mir gefällt! 3ch finde ibn beffer als die Antilen bier, obgleich gute Sachen hier ju feben find; ftunden die Fenfter oben, fo wurde fich alles beffer zeigen, und euer Bildniß murbe fich unter fo iconen Runftwerten viel Ehre machen.

Als Michel Agnolo nach Hause kam, schrieb er mir ben gefälligsten Brief, ber folgendes enthielt: "Mein Beustenuto! ich habe euch so viele Jahre als den trefflichsten Goldschmied gekannt, von dem wir jemals gewußt hätten, und nun werde ich euch auch sür einen solchen Bildhauer halten müssen. Bist, daß herr Bindo Altoviti mur sein Borträt von Erz zeigte, und mir sagte, daß es von eurer Hand sey. Ich hatte viel Bergnügen dran, nur mußte ich tadeln, daß die Büste in schecken Lichte stand; denn wenn sie vernünstig beseuchtet wäre, so würde sie als das schöne Bert erscheinen, das sie ist."

Diesen Brief, der so liebevoll und so gunstig für mich geschrieben war, zeigte ich dem Herzog, der ihn mit viel Zufriedenheit las und sagte: Benvenuto, wenn du ihm schreibst, so suche ihn zu bereden, daß er wieder nach Florenz tomme! Ich will ihn zu einem der Achtundvierzig machen. Darauf schried ich ihm einen sehr gefälligen Brief und sagte ihm darin im Ramen des Herzogs hundertmal mehr, als mir ausgetragen war. Doch um nicht zu irren, zeigte ich das Blatt Seiner Ercellenz, ehe ich siegelte, und fragte, ob ich vielleicht zu viel versprochen habe? Er antwortete mir dagegen: Du hast nach seinem Verdienste gesschrieden; gewiß er verdient mehr, als du ihm versprochen haft, und ich will ihm noch mehr halten. Auf diesen Brief antwortete Michel Agnolo niemals, und deswegen war der Herzog sehr auf ihn erzürnt.

Als ich nun wieder nach Rom tam, wohnte ich im Fause bes gedachten Bindo Altoviti, der mir sogleich ers gählte, wie er sein Bild von Erz dem Michel Agnolo geigt, und wie dieser es außerordentlich gelobt habe; und wir sprachen darüber viel und weitläusig. Run hatte er won mir 1200 Goldgulden in handen, die sich mit unter

ben 5000 befanden, welche er unserm Herzog geborgt hatte, und zahlte mir meinen Theil von Interessen richtig. Das war die Ursache, daß ich sein Bildniß machte, und als Bindo es von Bachs sah, schicke er mir zum Geschent 50 Goldgulden durch einen seiner Leute, Julian Paccalli, einen Notar, welches Gelb ich nicht nehmen wollte und durch denselben Mann zurücssichte. Dann sagte ich zu gedachtem Bindo: Mir ist's genug, daß ihr mir nur mein Geld lebendig erhaltet, daß es mir etwas gewinne.

Run sah ich aber, daß er gegenwärtig übel gegen mich gefinnt sey. Unstatt mich liebzukosen, wie er sonst gewohnt war, zeigte er sich verschlossen gegen mich, und ob ich gleich in seinem Hause wohnte, sah ich ihn doch niemals heiter, sondern immer grämlich. Bulett kamen wir mit wenig Worten überein. Ich verlor mein Berdienst an seinem Bildnisse und das Erz dazu, und wir wurden einig, daß ich mein Geld bei ihm auf Leibrenten lassen wollte, und er sollte mir, so lang ich lebte, fünfzehn Brocent geben.

Bor allen Dingen war ich gegangen, bem Bapft ben Fuß zu kuffen, und glaubte, nach der Art, wie er mit mir fprach, wurde ich leicht mit ihm überein tommen; benn ich wäre gern wieder nach Rom gegangen, weil ich in Florenz allzugroße Hindernisse fand; aber ich bemerkte bald, baß obgedachter Befandte gegen mich gewirft batte. Dann besuchte ich Michel Agnolo Buonarotti, und erinnerte ihn an jenen Brief, ben ich ihm von Floreng im Namen bes Herzogs geschrieben batte. Er antwortete mir, bag er bei ber Peterstirche angestellt sep, und beshalb sich nicht entfernen konne. Ich fagte barauf, ba er fich entschloffen habe, bas Mobell von gebachtem Gebäube ju machen, fo tonne er nur seinen Urbino da lassen, der vortrefflich alles befolgen murbe, mas er ihm befehle; baju fügte ich noch viele andere Worte und Versprechungen von Seiten bes Herzogs. Auf einmal faste er mich ins Auge und fagte mit einem spottischen Lächeln: Und ibr, wie sevo ibr mit ibm zufrieden? Db ich nun gleich barauf verfette, baß ich außerft vergnügt fen und fehr mohl behandelt werbe, fo ließ er mir doch merten, daß er den größten Theil meiner Berdrießlichkeiten kenne, und antwortete mir, er werbe fich unmöglich losmachen tonnen. Darauf feste ich bingu, er wurde besser thun, nach Sause in fein Baterland zu tehren. bas von einem gerechten herrn regiert werbe, und von einem fo großen Liebhaber ber Runfte, als die Belt niemals gefeben batte.

Run hatte er, wie oben gesagt, einen Anaben bei sich, ber von Urbino war; bieser hatte ihm viele Jahre mehr als Anecht und Magd als auf andere Beise gedient, welches man sehr wohl merten tonnte, weil der junge Rensch gar nichts von der Aunst gelernt hatte. Als ich nun den Michel Agnolo mit so vielen guten Gründen sestschielt, daß er nicht wußte, was er sagen sollte, wendete er sich schwell zu Urbino, als wenn er fragen wolle, was er dagu sage.

Da rief vieser Mensch auf seine bäurische Weise und mit lauter Stimme: Ich lasse nicht von Nichel Agnolo, bis ich ihn schinde oder er mich. Ueber diese dummen Reden muste ich lachen, und ohne weiter Abschied zu nehmen, zuchte ich die Schultern, wendete mich um und ging.

Da ich nun so schlecht mein Geschäft mit Bindo Altoviti vollbracht hatte, wobei ich die eherne Bufte verlor, und ibm mein Geld noch als Leibrente lassen mußte, lernte ich einsehen, von was für einer Art der Raufleute Treu und Glaube fen, und fehrte verbrießlich wieber nach Floreng jurad. 3ch fragte nach Seiner Ercelleng, bem Bergog, ber eben im Cafteli an ber Brude zu Rifredi mar. 3m Balaft ju Moreng fand ich herrn Beter Frang Ricci, ben Saushofmeister, und als ich mich ihm nähern wollte, um ihm nach Gewohnheit mein Compliment zu machen, fagte er mit unmäßiger Bermunberung: Bie? bu bift gurudgetommen? Darauf schlug er in die Bande und sagte, noch immer voll Erftaunen : Der Bergog ift zu Caftello. wendete mir barauf ben Ruden und ging weg, und ich tonnte nicht begreifen, warum bie Bestie sich so geberbete. Sogleich ging ich nach Castello, und als ich in ben Garten fam, wo ber Herzog war, sab ich ihn in einiger Entfers nung; er machte gleichfalls ein Beichen ber Berwunderung, und gab mir zu verstehen, daß ich mich wegbegeben sollte. 36, ber ich gebacht hatte, Seine Ercellenz follten mich fo freundlich, ja noch freundlicher empfangen, als Sie mich entlaffen batten, mußte nun fo ein wunberliches Betragen feben, febrte febr verbrießlich nach Floreng gurud, und suchte meine Werte mit Fleiß zu vollenden.

Da ich mir nun nicht denken konnte, was zu so einem Betragen batte Anlaß geben konnen, und babei auf bie Art mertte, womit herr Sforza und bie übrigen, welche gus nachft um ben Bergog waren, mir begegneten, tam mir die Luft an, herrn Sforza felbst zu fragen, mas bas benn eigentlich bedeuten follte? Er fagte barauf lachend zu mir: Benvenuto, bleibe ein maderer Mann, und bekummere bich um weiter nichts! Erst viele Tage bernach hatte er die Ge fälligfeit, mir mit bem Bergog eine Unterredung ju berschaffen, ber auf eine trübe Beise freundlich mar und mich fragte, was man in Rom mache? Ich fing, fo gut ich nur wußte, meine Erzählung an, fprach von dem ehernen Ropf, den ich für Bindo Altoviti gemacht hatte, und bem, was baraus gefolgt. Dabei tonnte ich bemerten, bag er mir mit großer Aufmertfamteit zuhörte. Gleichfalls fagte ich ibm alles wegen Michel Agnolo Buonarotti, worüber er fich ein wenig verbrießlich zeigte; boch lachte er wieber febr über bie Borte bes Urbino und über bie Schinderei, von ber diefer Buriche gesprochen hatte; allein er fagte zu alle bem nichts weiter als: Es ist sein eigener Schabe! 3ch aber neigte mich und ging. Gewiß hatte ber Haushofmeister wieber etwas Bofes gegen mich aufgebracht, bas ihm aber nicht gelang, wie benn Gott immer ein Freund ber Babrbeit ift, und mich aus fo unfäglichen Gefahren bis ju diesem meinem Alter errettet hat, und mich erretten wird bis ans Ende meines Lebens, durch dessen Mühseligzteiten ich allein mit Beihülfe seiner Kraft muthig hindurchzgehe, und weder die Wuth des Glück noch ungünstiger Sterne befürchte, so lange mir Gott seine Gnade erhält.

Nun aber vernimm, gefälliger Lefer, einen ichredlichen Borfall! Mit aller möglichen Sorgfalt befliß ich mich, mein Wert zu Enbe zu bringen, und ging Abende in bie Garderobe des Herzoas, den Golbschmieden zu belfen, die für Seine Ercellenz arbeiteten, und fast alle ihre Werte waren nach meinen Zeichnungen. Der Bergog fab gern ber Arbeit zu, und hatte Bergnügen, mit mir zu fprechen; deßwegen ging ich auch manchmal am Tage bin. Einmal unter andern war ich auch in gebachter Garberobe, ber Bergog tam nach seiner Bewohnheit, und besonbers ba er wußte, daß ich zugegen sep. Sogleich fing er an, mit mir zu fprechen, und ich hatte ihm biegmal fo mohl gefallen, baß er fich mit freundlicher als jemals zeigte. Da tam einer von seinen Secretaren eilig und sagte ihm etwas ins Dbr; vielleicht Saben von der größten Bichtigkeit. Der Herzog stand auf und sie gingen zusammen in ein anderes Inbeffen hatte bie Bergogin geschickt, um gu sehen, was Seine Ercekenz mache. Der Bage fagte zu ihr: Er spricht und lacht mit Benvenuto, und ist sehr wohl aufgeräumt. Sogleich fam bie Herzogin felbst in bie Garberobe, und als fie ben Benog nicht fand, feste fie fich zu uns, und als fie uns eine Beile jugefeben hatte, wendete fie fich mit großer Freundlickeit ju mir und zeigte mir einen Somud von großen Berlin, ber wirflich febr felten war, und fragte mich, mas ich bavon bielte? 3ch lobte ihr ihn. Darauf fagte fie: 3d will, baß mir fie ber Bergog tauft; barum, mein Benvenuto, lobe fie ibm, fo viel bu tannft! Darauf versette ich mit aller Bescheibenbeit und Aufrichtigfeit: Ich bachte, Diefer Schmud gebore icon Ew. Ercelleng, und ba verlangt es bie Bernunft, von ben Dingen, die Ihnen geboren, nicht mit Ladel zu fprechen : jest aber muß ich fagen, baß ich, vermöge meiner Brofeffion, viele Fehler an biefen Berlen mahrnehme, und bes wegen nicht rathen wollte, baß Em. Ercelleng fie taufte. Darauf fagte fie: Der Raufmann giebt mir fie für 6000 Scudi; wenn sie ohne Mängel wären, würden fie 12000 werth sepn. Darauf versette ich: Wäre bieser Schmuck auch von unendlicher Gute, so wurde ich boch niemand rathen, mehr als 5000 Scubi dafür zu geben; benn Berlen find teine Juwelen, sie werben mit ber Beit geringer, aber ein Svelftein altert nicht, und ben follte man taufen. Darauf fagte bie Berzogin ein wenig verbrieflich: 3ch will aber biefe Berlen! Lobe fie bem Bergog, ich bitte bich barum! Und wenn du ja zu lügen glaubst, so thue es, mir zu bienen! es foll bein Bortheil fenn. Gin folder Auftrag war mir, als einem beständigen Freunde der Wahrheit und Feinde der Lügen, höchst beschwerlich; aber um die Gnade einer fo großen Pringeffin nicht zu verlieren, fand ich mich doch in die Nothwendigkeit versett. Ich ging daher mit diesen versluchten Perlen in das Zimmer, wo sich der Herzog befand, der, als er mich sah, zu mir sagte: Benvenuto, was willst du? Ich deckte den Schmud auf und versette: Ich komme, euch einen Schmud von den schönsten Perlen zu zeigen! Und als ich sie noch sehr gelobt hatte, setze ich hinzu: Deshalb solltet ihr sie kaufen! Darauf sagte der Herzog: Ich kaufe sie nicht, weil sie nicht von unendlicher Güte sind! Ich aber versette: Berzeiht! denn sie übertressen andere Perlen sehr an Schönheit.

Die Bergogin ftand binten, und mußte gebort baben, was ich fagte, fo wie meine unendliche Lobeserhebung. Der Bergog wendete fich freundlich ju mir und fagte: Benvenuto, ich weiß, bag bu bie Sache recht gut verftehft; und wenn die Berlen von folder Schönheit maren, fo murbe ich fie gern taufen, sowohl um die Bergogin gufrieden gu ftellen, als auch um fie zu besiten. Da ich nun einmal angefangen hatte zu lügen, fuhr ich fort, und widersprach allem, was ber Bergog fagte, indem ich mich auf feine Gemahlin berließ, baß fie mir jur rechten Beit beifteben follte. Ja, fie hatte mir fogar merten laffen, daß id 200 Scubi haben follte; ich hatte aber nichts genommen, bamit man nicht glauben mochte, ich babe es aus Gigennut gethan. Der Bergog fing wieder an und fagte, ich verftunde mich recht gut darauf, und wenn ich ber rechtschaffene Mann ware. wie er überzeugt fep, fo follte ich ihm die Bahrheit fagen. Da wurden mir die Augen roth und feucht von Thranen, und ich fagte: Gnäbiger Bert, wenn ich Em. Ercelleng bie Bahrheit sage, so wird tie Herzogin meine Todfeindin, und ich bin genothigt, mit Gott bavon zu geben, und die Ehre meines Perfeus, die ich unferer herrlichen Schule verfprochen babe, wird von meinen Feinden verkummert merben; barum empfelle ich mich bem Schut Ew. Ercelleng. Der Herzog sah wohl ein, daß ich alles nur aus Zwang gethan batte, und verfette: Wenn bu mir trauft, fo forge für nichts weiter! Darauf fagte ich: Wie ift es möglich, daß die Bergogin nichts erfahre? Er verdoppelte feine Buficerung, und fagte: Rechne, daß du deine Worte in ein Diamanientaftchen vergraben haft! Darauf fagte ich ihm, wie ich's verstand, und daß sie nicht mehr als 2000 Scudi werth fepen.

Als die Herzogin hörte, daß wir still wurden — benn wir rebeten ziemlich leise — tam sie hervor und sagte: Mein Herr, habt die Gnade und kauft mir den Schmuck Berlen! denn ich habe große Lust dazu, und euer Benvenuto wird euch gesagt haben, daß er nie einen schönern gessehen hat. Darauf versetzte der Herzog: Ich will ihn nicht kausen! Sie versetzte: Warum will Ew. Excellenz mir den Gesallen nicht thun, und diese Berlen anschaffen? Er antwortete: Weil ich nicht Lust habe, mein Geld wegzwerfen. Wie? sagte die Herzogin von neuem: warum Geld wegwersen? wenn euer Benvenuto, auf den ihr mit Recht so viel Vertrauen habt, mir versichert, daß siber 6000 Scudi

noch ein wohlseiler Breis ist. Darauf sagte der Herzog: Signora, mein Benvenuto hat mir gesagt, daß ich, wenn ich sie kause, mein Geld wegwerse; benn diese Perlen sind weder rund noch gleich, und es sind auch genug alte darunter; und daß das wahr ist, so seht nur diese, seht jene, seht hier, seht da! das ist keine Waare für mich. Auf diese Worte sah mich die Herzogin mit zornigem Blick an, drohte mir mit dem Haupt, und ging weg, so daß ich versucht war, mit Gott wegzugehen, und mich aus Italien zu verlieren; weil aber mein Perscus beinahe geendigt war, so wollte ich doch nicht versehlen, ihn auszustellen.

Run bebenke ein jeber, in welcher großen Roth ich mich befand. Der Herzog hatte seinen Thürhütern in meiner Gegenwart befohlen, sie sollten mich immer durch die Zimmer lassen, wo sich Seine Excellenz besinde, und die her zogin hatte ebendenselbigen ausgegeben, so oft ich in den Balast käme, sollten sie mich wegigegen. Wenn sie mich nun sahen, verließen sie ihren Posten und jagten mich weg; sie nahmen sich aber wohl in Acht, daß es der Herzog nicht gewahr wurde, so daß, wonn er mich eher als diese Schelme erblicke, er mir entweder zuries oder mir winkte, daß ich hereinkommen sollte.

Indeffen batte die Bergogin ben Bernardone gerufen, über beffen Feigheit und Schlechtigfeit fie fich gegen mich so sehr beklagt hatte, und empfahl ihm, so wie vormals mir, die Sache; er antwortete: Gnädige Frau, last mich nur gewähren! Darauf zeigte fich ber Schelm por bem Bergog mit bem Schmud in ber Banb. Der Bergog, fobald er ihn erblidte, fagte, er folle fich wegheben! Da Schelm fagte barauf, mit einer hablichen Stimme, die ibm burch seine Gelsnase klang: D gnabiger herr, tauft boch ben Somud ber armen Dame, Die vor Berlangen banach stirbt, und ohne denselben nicht leben kann! Da er nun noch andere seiner dummen Worte bingufügte, ward et bem Herzog zur Last, der zu ihm sagte: Entweder du gebft oder du friegst Ohrfeigen! Dieser Lumpenhund wußte sehr gut, mas er that: benn ihm war mohl bekannt, baß er auf bem Bege ber Ohrfeigen und Unverschämtheiten bie Em willigung jum Sandel vom Bergog erhalten, und fich bie Gnabe ber Bergogin, jugleich mit einer guten Provifion, erwerben tonne, die einige hundert Scudi betrug, und fo blies er aus Boffen die Baden auf, und ber Bergog gab ibm einige tuchtige Maulichellen, um ihn los ju werben, und zwar ein bischen berber, als er pflegte. So tuchtig getroffen, murben die bagliden Bangen roth, und bie Thränen tamen ihm aus den Augen, und so fing er an: Ad, gnabiger Berr, ein treuer Diener, ber Gutes ju thun sucht, wird alle Art von Uebel ertragen, wenn nur bie arme Dame gufrieben gestellt wird. hieruber wurde ber Menich bem Bergog außerst zur Laft, und fowohl wegen ber Ohrfeigen als wegen ber Liebe zur Herzogin, die Seine Excellenz immer zu befriedigen wünschte, sagte er sogleich: Bebe bid meg! Gott moge bich zeichnen! Gebe und made den Handel! ich bin alles zufrieden, was meine Gemahlin wünscht.

Da sehe man nun die Wuth des bosen Glüdes gegen einen armen Mann, und die schändliche Gunst des guten Glüdes gegen eine nichtswürdige Person! Ich verlor die ganze Gnade der Herzogin, und dadurch auch nach und nach die Gnade des Herzogs, jener dagegen gewann sich die gwse Provision und ihre Gnade. So ist es nicht genug ein ehrlicher und tugendhafter Mann zu sehn, wenn das Glüd uns übel will.

### Achtes Capitel.

Der Bergog füngt mit ben Betvohnern von Siena Rrieg an. Der Berfaffer wird mit andern zu Ausbefferung ber Florentinifchen Feftungswerte angefiellt. - Bortftreit swifden ihm und bem Bergog über bie beft Befeftigungsart. - Gellinis Banbel mit einem Lombarbifden Sauptmann, ber ihm unboflich begegnet. - Entbedung einiger Alteriblimer in Erg in ber Gegenb bon Areggo. - Die verftilmmelten Figuren werben von Cellini wieber bergeftellt. - Er arbeitet in bes Benges Bimmern baran, wobei er hinberniffe von Seiten ber Berjogin finbet. - Geltfamer Auftritt swifden ihm und Ihrer Sobeit. -& verfant ibr bie Gefälligfeit, einige Riguren von Erg in ihrem Bimmer aufzustellen , woburch bas Berhaltniß swifden beiben berfolimmert wirb. - Berbruf mit Bernarbone, bem Golbfdmieb. -Der Berfuffer enbigt feine berühmte Statue bes Berfeus; fie wirb auf ben Mate aufgeftellt, und erhalt großen Beifall. - Der Bergog befonbert it febr gufrieben bamit. - Cellini wirb von bem Bicetonig nad Siclien berufen, will aber bes Bergoge Dienfte nicht berlaffen. -Soft bergnugt über bie gelungene Arbeit, unternimmt er eine Ballfabet bon wenig Tagen nach Ballombrofa und Camalboli.

Bu ber Zeit entstand der Krieg von Siena, und der Herzog, der Florenz befestigen wollte, vertheilte die Thore unter geschickte Bildhauer und Baukunstler. Mir theilte man das Ahor al Prato zu und das Thorchen am Arno, das nach den Mühlen geht, dem Cavalier Bandinelli das Ihor dei St. Friano; Pasqualino von Ancona ward bei dem Ahor St. Pier Gattolini angestellt; Julian di Baccio d'Agnolo, der Zimmermeister, dei St. Ticcolo; Franz da San Gallo, der Bildhauer, Margolla genannt, beim Kreuze, und Johann Baptist, Tasso genannt, bei dem Thore Pinti. Und so wurden andere Bastionen und Ahore andern Ingenieuren übergeben, deren ich mich nicht erinnere, und die auch auf meine Geschichte teinen Einstuß haben.

Der Herzog, der wirklich immer die besten Einsichten zeigte, ging selbst um die Stadt, und da Seine Ercellenz alles wohl überlegt und sich entschlossen hatte, rief er Lactanz Gorini, seinen Cassirer, der sich auch ein wenig mit dieser Profession abgab, und ließ ihn alle die Art und Beise zeichnen, wie die Stadt und gedachte Thore beseistigt werden sollten, und schickte einem jeden sein gezeichnetes Ihor.

Da ich nun biejenigen Riffe betrachtete, bie man mir jugeschickt hatte, schien es mir, baß fie keineswegs nach ben Umftanben eingerichtet, sonbern außerst fehlerhaft waren. Sogleich eilte ich, mit ber Beichnung in ber Hand, meinen

Herzog aufzusuchen, und als ich Seiner Excellenz die Mangel biefer Arbeit zeigen wollte, batte ich taum ju reben angefangen, als ber Bergog fich ergrimmt ju mir wendete und fagte: Wenn die Rede ift, wie man treffliche Figuren machen foll, so will ich bir nachgeben, aber in biefer Runft mußt du mir gehorchen; drum befolge die Zeichnung, die ic dir gegeben babe! Auf diese kurzen Worte antwortete ich so gelind, als ich in der Welt nur wußte, und sagte: Gnädiger Herr, auch die gute Art, Riguren zu machen, habe ich von Cto. Excellenz gelernt; benn wir haben immer ein wenig darüber gestritten; nun ist die Rede von der Befestigung eurer Stadt, einer Sache von viel größerer Bebeutung, als Figuren zu machen; deßbalb bitte ich Em. Excellenz, mich anzuhören, und wenn ich so mit Ihnen spreche, werden Sie mir die Art und Weise zeigen, wie ich Ihnen zu dienen habe. Diese meine gefälligen Worte nahm der Herzog fehr gutig auf, und fing an, mit mir über die Sache zu disputiren; ich zeigte sodann mit lebhaften und deutlichen Gründen, daß die Art, die man mir vorgeschries ben batte, nicht gut fep. Darauf fagte ber Bergog: Run gebe und mache felbst eine Beichnung! und ich will feben. ob fie mir gefällt. Co machte ich ein paar Zeichnungen von der wahren Art, vie die beiden Thore befestigt werden mußten, und brachte fe ibm; er untericied bas Wahre vom Falfden, und fagte mir febr freundlich: Run gebe und mache es nach beiner Art! ich bin es zufrieden. Da fing ich benn mit großer Sergfalt an.

Die Bache des Thors al Brato batte ein Lombardischer Capitan von schredlicher starter Gestalt und von gemeinen Redensarten. Dabei war er eizgebildet und äußerst unwiffend; diefer fragte mich fogleich, was ich machen wollte? Darauf ließ ich ihn gefällig meine Heichnungen sehen, und mit der außersten Mübe erklarte ich ibm die Art, nach der ich perfahren wolle. Nun schüttelte die Bestie ben Ropf. wendete sich bas und dorthin, trat von einem Bein aufs andere, widelte feinen ungeheuern Anebelbart, ftrich fic am Rinn, jog bie Dute über bie Augen, and fagte nur immer: Bum henter, ich verftebe bas alles nicht! Berbrieflich über biefe Bestie, sagte ich: Go lagt es mich machen, ber ich's verftebe! Dabei wendete ich ihm ben Ruden, was er bochft übel nahm und fagte: Du willst ge wiß, daß ich mit dir aufs Blut rechten foll. Ich wendete mich ergurnt berum und fagte: Es follte mir lieber fenn mit dir, als mit der Bastion zu thun zu haben. Sogleich legten wir hand an die Degen; wir hatten fie aber nicht einmal ganz gezogen, als fic viele wacere Leute von unfern Florentinern und andern Hofleuten dazwischen legten. Der große Theil schalt ihn aus und sagte, er habe Unrecht; ich sep ein Mann, es mit ihm aufzunehmen, und wenn es ber Herzog erführe, sollte es ihm übel bekommen. Run betummerte er sich um seine Geschäfte, und ich fing meine Baftion an. 2018 ich nun die gebörige Anstalt getroffen hatte, ging ich zu dem Neinen Thor am Arno, wo ich これが、 のいけいいいとうないのないというないないないないのであるというないないないないないない

einen Capitan von Cefena fand, ben artigsten Mann, ben ich jemals von biefer Brosession gekannt hatte. Aeußerlich zeigte er sich wie ein zierliches Mädchen, und im Rothfall war er einer ber bravften und töbtlichsten Menschen, die man sich benten kann. Dieser Ebelmann beobachtete mich so genau, daß er mir oft Rachbenten erregte, er wunschte meine Arbeit zu verstehen; und ich zeigte ihm alles aufs gefälligste. Genug, wir wetteiserten, wer sich gegen den andern freundlicher bezeigen könne, so daß ich diese Bastion weit bester als jene zu Stande brachte.

Als ich mit meinen Geftungswerten fertig war, batten Die Bolter bes herrn Beter Stroggi im Lanbe gestreift, und bas gange Gebiet von Brato mar fo in Furcht gefest, bas alles ausräumre und flüchtete. Run tamen fie mit allen ihren Rarren berbei, und jeber fuhr feine Sabe in bie Stadt; ein Bagen berührte ben anbern, und es war eine unendliche Menge. Da ich nun folche Unordnung fab, fagte ich jur Thorwache, fie follten Acht hoben, daß unter bem Thore nicht bas Unglud begegne, wie in Turin, wo bas Fallgatter, als man es brauchen wollte, von einem folden Bagen in die Bobe gehalten wurde, und feinen Dienst nicht leiften tonnte. Als bas Ungeheuer von Capitan biefe meine Borte borte, wendete er fich mit Schimpfreden gegen mich, die ich ihm fogleich jurudgab, fo baß es zwiiden uns batte ichlimmer als vorber werben tonnen; boch trennte man uns wieder. Da ich nun meine Baftion vollenbet batte, erhielt ich unermartet vieles Gelb, mit bem ich mir wieder aufhalf, und mich wieder an die Arbeit begab, um meinen Perfeus ja vollenben.

In biefen Tagen hatte man einige Alterthumer in ber Begend von Aregio ausgegraben, worunter fich auch bie Chimare befand, namlich ber eberne Lowe, ben man in ben nächften Zimmern am großen Saal bes Balaftes noch feben tann; und jugleich hatre man viele fleine Statuen pon Erz gefunden, Die gang mit Erbe und Roft bebedt maren, und einer jeden fehlte entweder ber Ropf, die Sande ober bie Suge. Der Bergog batte Bergnugen, fie felbft mit gewiffen Grabfticeln rein zu machen, und einft, ale ich mit Seiner Excelleng fprach, reichte er mir einen Sammer, womit ich auf die Meißelchen, die er in der Sand bielt, folug, so bag bie Figuren von Erbe und Roft gereinigt wurden. Go vergingen einige Abende, und ber Bergog veranlagte mich, daß ich die fehlenden Glieder wieder herftellte; und ba er fo viel Bergnugen an dem wenigen Deißeln batte, fo ließ er mich auch bes Tags arbeiten, und wenn ich mich verspatete, so mußte ich gerufen werben. Defters gab ich Seiner Ercelleng ju verfteben, daß ich mich von meinem Berfeus abzoge, und daß baraus gar manches Unangenehme entfteben tonnte. Erftlich fürchtete ich, daß die lange Zeit, die ich zu meinem Berte brauchte, julest Seiner Excellenz verbrieglich fallen mochte, wie es benn auch wirklich nachber geschah; bas andere war, daß meine Arbeiter, wenn ich mich nicht gegenwärtig befand, mir theils mein Wert verdarben, theils so wenig als möglich arbeiteten. Darauf begnügte sich der Herzog, daß ich nur beim Einbruche der Racht in den Balast kommen sollte. Seine Excellenz war äußerst sanst und gütig gegen mich geworden, und jeden Abend, den ich zu ihm kam, nahmen die Liebkosungen zu.

In biefen Tagen baute man an jenen neuen Bimmern gegen die Lowen, fo daß Seine Ercelleng, um abgesonbert ju fepn, fich in ben neuen Gemächern eine Heine Bobnung einrichten ließ, mir aber batte er befohlen, ich follte burch feine Garberobe tommen, ba ich benn heimlich aber bie Galerie des großen Saals ging, und durch gewisse Schlupflocher ju jenem Gemach gelangte. Benige Tage barauf brachte mich die Herzogin um diese Zugange, und ließ alle biefe Thuren verschließen, so baß ich alle Abende, wenn ich in den Balaft tam, eine Beile warten mußte, weil fie fic felbst in diesen Borzimmern befand, wo man vor ibrer Bequemliciteit vorbei mußte, und weil sie nicht wohl war, fo tam ich niemals, ohne sie zu ftoren. Run warf fie bestwegen, und wegen ber icon befannten Urfache, ben außerften Groll auf mich, und tonnte mich auf teine Beife weber seben noch leiben. Doch mit aller diefer großen Noth und biefem unendlichen Berdruß fubr ich gelaffen fort bingugeben. Der Berjog hatte ausbrudlich befohlen, bas man mir, wenn ich an die Thur pochte, fogleich aufmachen follte; und fo ließen fie mich, ohne mir etwas weiter gu fagen, burch alle Bimmer. Run begegnete es manchmal, wenn ich rubig und unerwartet burchging, baß ich bie Berjogin bei ihrer Bequemlichteit fand, die fich benn mit einem so wüthenden Borne gegen mich berausließ, daß ich mich entsette. Sie fagte mir immer : Wann wirft bu benn einmal mit ben fleinen Figuren fertig fepn! bein Rommen wird mir allzu laftig. Darauf antwortete ich mit ber größten Belaffenheit: Gnabige Frau und einzige Gonnerin, ich verlange nichts mehr, als Ihnen mit Treue und außerftem Geborfam ju bienen. Die Berte, Die mir ber Bergog befohlen bat, werben mehrere Monate brauchen; wenn aber Em. Ercelleng nicht will, daß ich mehr hierher tommen foll, so werbe ich auch nicht tommen, es ruse mich, wer will, und wenn ber herzog zu mir fdidt, fo will ich fagen, bak ich frant bin, und Sie follen mich auf teine Beise bier wieberseben. Darauf verfeste fie: 3ch fage nicht, bag bu bem Bergog nicht gehorchen follft, aber mir fceint, bas beine Arbeit tein Ende nehmen wird. Rochte nun ber Herzog hiervon etwas gemerkt baben, oder auf andere Beife veranlaßt worben fevn, genug, wenn vierundzwanzig Ubr berbeitam, so ließ er mich rufen, und ber Bote fagte jebergeit: Berfehle nicht zu tommen! ber Bergog erwartet bic. Und fo fuhr ich fort, mit eben benfelben Schwierigkeiten mehrere Abende hinzugeben. Einmal unter andern, als ich nach meiner Gewohnheit hereintrat, sprach ber Bergog wahrscheinlich von geheimen Dingen mit seiner Gemablin, und wendete fich mit heftigem Borne gegen mich, barüber

ich, einigermaaßen erschredt, eilig zurückgehen wollte; er aber sagte schnell zu mir: Romm herein, mein Benvenuto! gebe an beine Arbeit, und ich werde bald bei dir seyn. In dessen ich vorbeiging, nahm mich Prinz Gracia, ein Kind von wenig Jahren, bei der Jade, und trieb so artige Scherze, als ein solches Kind nur machen kann. Der herzog verwunderte sich darüber und sagte: Was ist das für eine anmuthige Freundschaft, die meine Kinder zu dir haben?

Indessen ich nun an diesen Aleinigkeiten arbeitete, waren die Prinzen Don Siovanni, Don Arnando und Don Gracia den ganzen Abend um mich herum, und stachen mich, ohne daß es der Herzog sah; ich aber bat sie, ruhig zu sevn. Sie antworteten: Wir können nicht! Und ich versetze: Was man nicht kann, will man auch nicht; drum last mich ruhen! Darüber singen der Herzog und die Herzogin an laut zu lachen.

Ginen andern Abend, als ich jene vier Figuren von Erz fertig batte, bie an ber Bafe bes Perfeus angebracht find, namlich Jupiter, Mercur, Minerva und Danae, Mutter des Berfeus, mit ihrem kleinen Knaben zu Füßen, batte ich sie ausammen in gebachtes Rimmer bringen laffen, wo id Abende arbeitete, und fie in Gine Reibe, ein wenig höher als das Auge, gestellt, wo sie sich wirklich sehr gut ausnahmen. Der Bergog, ber es gehört hatte, tam etwas früher als gewöhnlich, und weil die Person, die ihm die Nadricht brachte, biefe Arbeiten über Berbienst gerühmt und gesagt hatte, sie sepen besser als die alten, und mehr folde Dinge, fo tam nun ber Bergog mit ber Bergogin, und fprach mit Rufriedenheit von meinen Werten; ich aber stand geschwind auf und ging ihm entgegen. Er bob barauf nach feiner fürstlichen und eblen Art bie rechte Sanb auf, worin er eine Birne hielt, so groß und schön, als man fie nur fehen tann, und fagte dabei: Rimm hier, mein Benvenuto, und bringe diese Birne in den Garten beines Hauses! Darauf antwortete ich gefällig: Danäbiger Herr, ift es 3hr Ernft, daß ich die Birne in den Garten meines Haufes legen foll? Der Herzog fagte von neuem: In den Barten bes Saufes, bas bein ift! Berftehft bu mich recht? Darauf bankte ich Seiner Ercelleng und ber Bergogin mit ben beften Ceremonien, bie ich nur in ber Belt zu machen wußte. Dann festen fie fich gegen bie Figuren über, und sprachen über zwei Stunden von nichts als von denselben, fo daß die Herzogin ein unmäßiges Berlangen banach empfand, und zu mir fagte: Ich will nicht, daß du biefe iconen Figuren ba unten auf dem Plat verschwendest, wo fie in Gefahr tamen, verdorben zu werden, vielmehr follft bu fie mir in einem meiner Zimmer anbringen, wo ich fie aufs beste will balten laffen, wie ihre feltene Tugend verbient. Gegen diefe Worte feste ich mich mit unendlichen Grunden; weil ich aber fah, wie fest fie entschloffen mar, daß ich die Figuren nicht an die Base, wo sie sich jest befinden, aufstellen sollte, so wartete ich ben andern Tag ab, und ging um Zweiundzwanzig in ben Balaft, und als ich sand, daß der Herzog und die Herzogin ausgeritten waren, ließ ich die Figuren hinuntertragen, und weil ich an der Base schon alles zurecht gemacht hatte, so löthete ich sie so gleich ein, wie sie bleiben sollten. Als die Herzogin es hörte, wurde sie so zornig, daß sie mir, wenn ihr Gemahl nicht gewesen wäre, gewiß vieles Uebel zugesügt hätte. Nun tam dieser Berdruß noch zu jenem wegen der Perlen, und sie wirkte so viel, daß der Herzog sein weniges Bergnügen ausgab. Ich sam also Abends nicht mehr hin; denn ich sand alle die vorigen Schwierigkeiten, wenn ich in den Paslast wollte.

36 wohnte nun, wo ich meinen Berfeus ichon bingebracht hatte, und arbeitete an feiner Bollenbung unter allen ben hinderniffen, beren ich icon erwähnt babe, bas beißt, ohne Geld und unter so vielen andern Borfällen, beren halfte icon einen Mann von Digmanten zur Berzweiflung gebracht hatte. Als ber Bergog vernahm, bag ich ben Berseus schon als geendigt zeigen tonnte, tam er einen Tag, das Werk zu seben, und gab auf eine deutliche Art zu erkennen, daß es ihm außerordentlich gefalle. Darauf wendete er sich zu gewiffen Gerren, die mit ihm waren, und sagte: Ob uns gleich bieses Werk sehr schön portommt, so muß es boch auch bem Bolle gefallen; beswegen, mein Benvenuto, ebe du die lette Hand anlegst, wünschte ich, daß du mir zu Liebe biese vordere Thure nach meinem Balaste zu öffnetest. um zu feben, mas bas Bolf bazu faat; benn es ift teine Frage, daß es ein Unterschied seyn muß, es frei ober in einer folden Enge ju feben, und es wird fich gewiß anders als gegenwärtig zeigen. Auf biese Worte fagte ich bemutbig ju Seiner Ercelleng: Es wird gewiß um die Salfte beffer aussehen. Erinnern sich Em. Erwilleng nicht, es in bem Garten meines hauses gefehen zu haben, mo es fich so gut zeigte? Ja sogar Bandinelli, ber es baselbst fab, war genothigt, ungeachtet seiner bofen Ratur, Gutes davon gu reben, er, ber fein ganges Leben lang von niemand Gutes gesprochen bat; und ich fürchte. Ew. Ercelleng trauen ibm zu viel. Darauf fagte ber Herzog ein wenig verbrießlich, aber mit gefälligen Borten: Thue es, mein Benvenuto, ju meiner geringen Genugthuung!

Als er weg war, machte ich mich daran, die Statue aufzubeden; weil aber ein wenig Gold sehlte, und ein gewisser Firnis und andere Rleinigkeiten, die zu Bollendung eines Werks gehören, murmelte ich verdrießlich, schalt und betrübte mich, und verwünschte den verstuckten Tag, der mich veranlast hatte, nach Florenz zu gehen. Denn ich sah freilich den großen Berlust, den ich mir zugezogen hatte, indem ich Frankreich verließ, und sah und wußte noch nicht, was ich Gutes von meinem Herrn in Florenz erwarten sollte; denn alles, was ich von Anfang dis zur Mitte und bis zum Ende gethan hatte, war alles zu meinem größten Schaden geschehen. Und so, mit größtem Berdrusse, deckte ich die Bilbsaule des solgenden Tags auf.

Nun gefiel es Gott, daß, sobald als fie geseben murbe,

fich ein unmäßiges Gefchrei jum Lobe bes Berts erbob, wobei ich mich ein wenig getroftet fühlte. Die Leute borten nicht auf, immerfort Sonette an die Thurgewande angubeften, wodurch gleichsam ein festliches Unsehen entstand. Indeffen fuchte ich bas Wert zu vollenden, und arbeitete an bemfelben Tage baran, an welchem es mehrere Stunden aufgededt blieb, und mehr als zwanzig Sonette und Griedifche Berfe angeheftet maren; benn eben maren Ferien auf ber Universität Bifa, und alle bie vortrefflichften Lehrer und Schaler bemubten fich um bie Bette. Bas mir aber bas größte Bergnugen machte, und mir bie größte Boffnung wegen ber Gefinnung bes Bergogs gab, mar, baß Die von ber Runft, nämlich Maler und Bildhauer, gleich: falls metteiferten, mer bas meifte Gute bavon fagen tonnte; und unter andern ber geschickte Daler Jacob von Bontormo; am bochften aber icatte ich bas Lob bes trefflichen Bronsing, bes Malers, bem es nicht genug war, verschiedene Bedichte öffentlich anheften zu laffen, fonbern ber mir berfelben auch noch ins haus ichidte, worin er fo viel Gutes auf seine seltene und angenehme Beise sagte, daß ich mich wieder einigermaaßen beruhigte. Und so hatte ich bas Wert wieder bedectt, und suchte es mit allem Fleiß zu pollenden.

Als mein Bergog bie Gunft erfuhr, welche mir bie treffliche Schule bei biefem turgen Anblid erzeigt hatte, fagte er: 3d freue mich, daß Benvenuto diese kleine Bufriedens beit gehabt bat, so wird er besto geschwinder die Arbeit pollenben: aber er bente nur nicht, wenn fie gang aufgebedt ift, daß bie Leute noch immer auf gleiche Beife fprechen werden. Es werden bann auch alle Fehler, die baran find, aufgebedt fenn, und man wird andere, bie nicht baran find, hinzuthun; fo mag er fich mit Gebuld maffnen. An biefen Reben mar Bandinelli Sould; benn er batte bei dieser Gelegenheit die Werte des Andreas del Berroccio angeführt, ber ben ichonen Christus und St. Thomas von Erz gemacht hatte, ben man an der Façade Orfanmichele fieht, und noch andere Berte, fogar ben verwundernswürdigen David bes göttlichen Michel Agnolo Buonarotti, pon bem er auch behauptete, er zeige fich nur von vorn aut. Dann fprach er von feinem Bercules und feinen unendlichen Sonetten, die baran geheftet wurden, und fprach alles Uebel vom Bolt. Der Bergog batte ibn zu biefen Reben veranlaßt, und glaubte wirklich, die Sache werde auch so ablaufen; benn ber neibische Bandinelli borte nicht auf, Uebles ju reben. Go fagte auch einmal, in ber Begenwart bes Bergogs, ber Schurte Bernarbone, ber Mafler, nur um bem Banbinelli ju fcmeicheln : Bift, gnabiger Herr, große Figuren zu machen, ist eine andere Runft als Meine zu arbeiten! Ich will nicht fagen, daß er die kleinen Kigurden nicht aut gemacht habe; aber ihr werdet seben, die große gelingt ihm nicht. Und unter diese hämischen Borte mifchte er nach seiner Spinnenart noch andere, und baufte Lugen auf Lugen.

Run gefiel's aber meinem glorreichen Berrn und um fterblichen Gott, daß ich meine Statue vollendete, und fie an einem Donnerstag ganz aufdeden konnte. Alfobald es war noch nicht ganz Tag — vereinigte fich eine solche Menge Bolts, daß es nicht zu zählen war, und alle meteiferten, bas Befte bavon zu fprechen. Der Bergog ftanb an einem niedern Fenfter bes Balaftes, bas über ber Thure war, und fo vernahm er, halb verborgen, alles, was man fagte. Als er nun einige Stunden jugebort hatte, fand er mit fo viel Bufriedenheit und Lebhaftigleit auf, wendete fic au Berrn Sforga und fagte: Sforga, gebe gu Benvenute. und fage ihm von meinetwegen, baß er mich mehr, als ich boffte, befriedigt bat! 3ch will ibn auch gufrieden ftellen, er foll fich verwundern; und fage ibm, er folle gutes Muths fenn. herr Sforga brachte mir biefen rubmpollen Auftrag. wodurch ich außerst gestärkt ward, und benselben Tag sehr vergnügt zubrachte, weil bas Bolt auf mich mit Fingern wies, und mich dem und jenem als eine neue und wunder fame Sache zeigte. Unter andern waren zwei Chelleute, bie ber Bicetonig von Sicilien an unsern Bergog in Ge schäften gesendet hatte. Als man mich biefen beiben ge fälligen Männern auf dem Blate zeigte, kamen sie bestig auf mich los, und, mit ihren Müten in der Sand, hielten fie mir eine fo umftandliche Rebe, bie fur einen Babit ju viel gewesen ware. Ich bemuthigte mich, so viel ich tonnte, aber sie deckten mich dergestalt zu, daß ich sie inständig bat, mit mir vom Plate wegzugeben, weil die Leute bei uns fill standen und mich schärfer ansaben als unsern Berseus selbst. Unter diesen Ceremonien waren sie so kühn und verlangten, ich mochte nach Sicilien tommen, ba fie mir benn einen solchen Contract versprachen, mit dem ich zufrieden sem follte. Sie fagten mir, Johann Fra Agnolo von den Gerviten habe ihnen einen Brunnen gemacht, mit vielen Figuren verziert, aber fie feven lange nicht von ber Bortreffe lichteit, wie ber Perfeus, und er fen babei reich geworden. Ich ließ fie nicht alles, was fie fagen wollten, vollenden, sondern versette: 3d verwundere mich febr, bag ihr von mir verlangt, daß ich einen herrn verlaffen foll, ber die Talente mehr schätzt als irgend ein anderer Fürst, ber je geboren wurde, um so mehr, ba ich ihn in meinem Bater lande finde, der Schule aller ber großen Runfte. Satte ich Luft zu großem Gewinn, fo ware ich in Frankreich geblieben, im Dienste bes großen Ronigs Frang, ber mir taufend Golb gulben für meinen Unterhalt gab, und bagu bie Arbeit meiner sammtlichen Werte bezahlte, fo baß ich mich alle Jahre über viertausend Goldgulden ftand; nun bin ich aber boch weggegangen, und habe ben Lohn meiner Berte won vier Jahren in Baris zurudgelaffen. Mit diefen und andem Worten schnitt ich die Ceremonien durch, dankte den Herren für das große Lob, das fie mir gegeben hatten, und ver sicherte sie, das sep die größte Belohnung für jeden, der sich ernsthaft bemübe; ich sette bingu, sie batten meine Luft, gut zu arbeiten, so vermehrt, baß ich in wenigen Jahren ein anderes Werk aufzustellen hoffte, mit dem ich der vorstresslichen Florentinischen Schule noch mehr als mit diesem ju gesallen gedächte. Die beiden Ebelleute hätten gerne den Jaden der Ceremonien wieder angeknüpst; aber ich, mit einer Rühendewegung und einem tiesen Bückling, nahm sogleich von ihnen Abschied.

Auf diefe Beife ließ ich zwei Tage vorübergeben, und als ich fab, daß das große Lob immer zunahm, entschloß ich mich, meinem Herzog aufzuwarten, ber mit großer Freundlichkeit zu mir fagte: Meir. Benvenuto, bu haft mich und'bas gange Bolt zufrieden gestellt; aber ich verfpreche dir, daß ich bich auf eine Beise befriedigen will. über welche bu bich verwundern follst, und ich sage bir, ber morgende Tag foll nicht vorübergeben. Auf biefe herrlichen Bersprechungen wendete ich alle Kräfte der Seele und des Leibes in Einem Augenblick zu Gott, und dankte ihm aufrichtig; zugleich borte ich meinen Herzog an, und halb weinend vor Freude füßte ich ihm bas Reid und sagte: Mein alorreicher Herr, freigebig gegen alle Talente und gegen bie Menfchen, die fie ausüben, ich bitte Em. Er cellen um gnabigen Urlaub auf acht Tage, bamit ich Gott banten moge. Denn ich weiß wohl, wie übermäßig ich mich angestrengt habe, und bin überzeugt, daß mein fester Glaube Bott ju meiner Gulfe bewogen bat. Wegen biefem und fo mandem andern wunderbaren Beistand will ich acht Tage als Bilgrim auswandern, und meinem unfterblichen Gott und herrn banten, ber immer bemjenigen hilft, ber ibn mit Babrbeit anruft.

Darauf fragte mich der Herzog, wohin ich gehen wollte? und ich versetzte: Morgen früh will ich weggehen, auf Ballombrosa zu, von da nach Camaldoli und zu den Eremiten, dann zu den Bädern der heiligen Maria, und vielleicht dis Sestile, weil ich höre, daß daselbst schone Alterthümer sind. Dann will ich über St. Francesco della Bernia zurüdkehren, unter beständigem Danke gegen Gott, und mit dem ledzheften Bunsch, Ew. Excellenz weiter zu dienen. Darauf sagte mir der Herzog mit heiterm Gesichte: Gehe und kehre zurüd! Wirklich, so gesällst du mir; lasse mir zwei Berse zum Andenken, und sey undesorgt!

Sogleich machte ich vier Berse, in welchen ich Seiner Excellenz bankte, und gab sie Herrn Sforza, der sie dem herzog in meinem Namen überreichte. Dieser empfing sie, gab sie sodann zurück und sagte: Lege sie mir täglich vor die Augen! denn wenn Bendenuto zurückläme und seine Sache nicht ausgesertigt fände, ich glaube, er brächte mich um. Auf diese scherzhafte Beise verlangte der Herzog erinnert zu werden. Diese bestimmten Borte sagte mir herr Ssorza noch selbigen Abend, verwunderte sich über die große Gunst, und sagte mir auf eine sehr gefällige Beise: Gehe, Benvenuto, und komme bald wieder! Ich beneide dich.

# Neuntes Capitel.

Der Autor begegnet auf feinem Bege einem alten Aldimiften bon Bagno, ber ihm bon einigen Golb = und Silberminen Renntnis giebt, und ihn mit einer Rarte von feiner eigenen Sanb befdentt, werauf ein gefährlicher Bag bemertt ift, burd welchen bie Feinbe in bes Berjogs Land fommen tonnten. - Er febrt bamit jum Bergog gurud, ber ibn wegen feines Gifers bodlich lobt. - Differeng swifden ibm und bem Bergog wegen bes Breifes bes Berfeus. - Dan überlätt es ber Entideibung bes hieronhmus Albiatt, welcher bie Sache feineswegs ju bes Autors Bufriebenheit bollbringt. - Reues Digverftanbnig swifden ihm und bem Bergog, welches Banbinelli und bie Bergogin vermitteln follen. - Der Bergog wünscht, bag er halberhobene Arbeiten in Erg für ben Chor von St. Maria bel Fiore unternehmen moge. - Rad wenig Unterhaltung giebt ber Herzog biefen Borfat auf. --Der Autor erbietet fich, swei Bulte für ben Chor ju machen, und fie mit halberhobenen Figuren in Erz auszugieren. — Der herzog billigt ben Borfdlag.

Run ging ich im Ramen Gottes von Floreng weg. immer Pfaknen und Gebete zu Berberrlichung bes gottlichen Ramens auf ber ganzen Reise singend und aussprechend. Auf dem Wege hatte ich das größte Bergnügen; benn es war die schönste Sommerzeit, und die Aussicht in ein Land, wo ich nie gewesen war, schien mir so reizend, daß ich erstaunte und mich ergette. Bum Rübrer batte ich einen jungen Mann aus meiner Bertftatt mitgenommen, ber von Bagno war und Cafar bieß, von beffen Eltern ich auf bas freundschaftlichste aufgenommen marb. Unter anbern war ein alter Mann in ber Familie, über fiebzig Jahre, vom gefälligften Befen, ein Obeim bes gebachten Cafar, eine Art von dirurgischem Argt, der ein wenig nach ber Aldomie bingielte. Diefer Mann zeigte mir, baß die Gegend Minen von Gold und Silber habe; er ließ mich viele icone Sachen bes Landes feben, woran ich ein großes Bergnügen fand. Als er nun auf biefe Beife mit mir betannt geworben war, fagte er unter andern eines Tage ju mir: Ich will euch einen Gebanken nicht verhehlen, woraus was sehr Nüpliches entstehen könnte, wenn Seine Ercelleng barauf boren wollte. Ramlich in ber Gegend von Camalboli ift ein fo verbedter Baß, daß Beter Strozzi nicht allein sicher durchtommen, fondern auch Boppi obne Widerstand wegnehmen konnte. Als er mir die Sache mit Worten erklart hatte, jog er ein Blatt aus ber Tafche, worauf ber gute Alte bie ganze Gegend bergestalt gezeichnet batte, baß man bie große Gefahr fehr wohl feben und beutlich ertennen konnte. Ich nahm die Zeichnung und ging fogleich von Bagno weg, nahm meinen Weg über Brato Magno und über St. Francesco della Bernia, und so kam ich nach Floreng gurud: Ohne Berweilen, nur baß ich bie Stiefeln auszog, ging ich nach bem Balast und begegnete bem Herzog, ber eben aus bem Balaft bes Bobesta zurückehrte, bei ber Abtei. Als er mich fab, empfing er mich aufs freundlichste, doch mit ein wenig Berwunderung, und fagte: Warum bist du so geschwind zurückgetommen? ich erwartete bich noch nicht in acht Tagen. Darauf versetzte ich: Buni Dienft Ew. Excelleng bin ich gurudgetehrt; benn gern ware ich noch mehrere Tage in jenen schönen Gegenden geblieben.

Und was Gutes bringst du denn bei deiner schnellen Wiederkehr? fragte der Herzog. Daraus versetze ich: Mein Herr, es ist nothig, daß ich euch Dinge von großer Bedeutung sage und vorzeige, und so ging ich mit ihm nach dem Palast. Daselbst sührte er mich in ein Zimmer, wo wir allein waren. Ich sagte ihm alles und ließ ihn die wenige Zeichnung sehen, und es schien ihm angenehm zu seyn. Daraus sagte ich zu Seiner Excellenz, es sey nothig, einer Sache von solcher Wichtigkeit bald abzuhelsen. Der Herzog dachte darauf ein wenig nach und sagte: Wisse, daß wir mit dem Herzog von Urbino einig sind, der nun selbst dafür sorgen mag, aber behalte daß bei dir. Und so kehrte ich mit großen Zeichen seiner Enade wieder nach Hause.

Den andern Tag ließ ich mich wieder feben, und ber Bergog, nachbem er ein wenig gesprochen hatte, sagte mit Heiterleit: Morgen ganz gewiß foll beine Sace ausgefertigt werben: beswegen fen gutes Muthe! 3ch bielt es nun für gewiß und erwartete ben andern Tag mit großem Berlangen. Der Tag tam, ich ging nach bem Balak, und wie es gewöhnlich ist, daß man bose Reuigkeiten früher als die guten erfahrt, fo rief mich herr Jacob Guibi, Secretar Seiner Greelleng, mit feinem fchiefen Maule und ftolgem Zon; babei jog er fich auf fich jurud, ftand wie angepfahlt und wie ein erftarrter-Menfch, bann fing er an folgenbermaaßen zu reben: Der Herzog, sagte er, will von bir wissen, mas bu für beinen Berfeus verlangft. 3ch ftand erstaunt und erforoden, und antwortete fogleich: es fep meine Art nicht, den Breis meiner Arbeiten gu bestimmen; Seine Ercelleng habe mir vor zwei Tagen gang was anders versprochen. Sogleich fagte mir ber Renfc mit noch ftarterer Stimme: 3ch befehle bir ausbrudlich von Seiten bes Bergogs, baß bu mir fagft, mas bu verlangft, bei Strafe, völlig in Unanabe Seiner Ercelleng zu fallen.

3d batte mic geschmeichelt, bei ben großen Liebtofungen, die mir ber Herzog erzeigt hatte, nicht sowohl etwas gu gewinnen, sondern ich hoffte nur seine ganze Gnade erlangt zu baben. Run tam ich über bas unerwartete Betragen bergeftalt in Buth, und besonders, daß mir die Botschaft burch biese giftige Rrote nach ihrer Beise vorgetragen wurde, und antwortete fogleich: wenn der Bergog mir 10000 Scubi gabe, so wurde er mir die Statue nicht bezahlen, und wenn ich geglaubt hatte, auf folde Beise bebanbelt zu werben, fo mare ich nie geblieben. Sogleich fagte mir ber verbrießliche Mensch eine Menge schimpflicher Worte, und ich that besigleichen. Den andern Tag wartete ich bem Herzog auf; er winkte mir, und ich naberte mich. Darauf fagte er gornig: Die Stabte und großen Balafte der Fürsten und Könige baut man mit 10000 Ducaten. Darauf antwortete ich schnell, indem ich das haupt neigte: Seine Ercelleng wurde febr viele Menfchen finden, Die Ihr Städte und Balafte zu vollenden verftunden, aber Statuen, wie ber Perseus, möchte vielleicht niemand in ber Belt so

ju machen im Stande fepn. Sogleich ging ich weg, ohne was weiter ju fagen und zu thun.

Wenige Tage barauf ließ mich die Hernogin rufen und fagte mir: ich folle ben Zwift, ben ich mit bem Bergog habe, ihr überlaffen; benn fie glaube, etwas thun ju tonnen, womit ich jufrieden febn wurde. Auf biefe alltigen Worte antwortete ich, daß ich nie eine größere Belohnung meiner Mühe verlangt hätte als die Gnade des Herzogs. Seine Ercelleng habe mir fie gugefichert, und ich überlaffe mich nicht erst gegenwärtig Ihnen beiberseits ganglich, ba ich es von der ersten Zeit meines Dienstes an mit aller Freundlichkeit icon gethan habe. Dann feste ich bingu: Wenn Seine Creellenz mir für meine Arbeit ein Snabenzeichen gaben, das nur fünf Pfennige werth fen, fo würde ich vergnügt und zufrieden seyn, wenn ich mich dabei uur Seiner Gnabe versichern könnte. Darauf sagte mir bie Herzogin lächelnd: Du würdest am besten thun, wenn bu meinem Rathe folgteft. Sogleich wendete fie mir ben Rüden und aina binwea.

3d bacte mein Beftes gethan zu baben, indem ich fo bemuthige Worte brauchte; benn ob fie gleich vorber ein wenig über mich gezürnt hatte, so war ihr doch eine gewisse gute Art ju handeln eigen. Aber die Sache nahm für mich leiber eine schlimme Wendung. Ich war zu ber Beit febr vertraut mit hieronymus Albiggi, Borgefestem ber Truppen des herzogs, ber mir eines Tags unter andern fagte: D Benvenuto, es ware boch gut, die kleine Differeng, Die bu mit bem Bergog baft, ins Gleiche zu bringen. Satteft du Bertrauen in mich, so glaubte ich wohl bamit fertig zu werben; benn ich weiß, was ich fage. Wird ber Bergog wirklich einmal bose, so wirft bu dich dabei febr übel befinben; bas sey bir genug! ich tann bir nicht alles sagen. Run hatte mich vorher schon wieder ein Schall gegen bie Bergogin mißtrauisch gemacht; benn er ergablte mir, er babe fie bei irgend einer Gelegenheit fagen boren: Er will ja für weniger als zwei Pfennige ben Perfeus wegwerfen. und bamit wird ber gange Streit geendigt fepn.

Wegen biefes Berbachtes fagte ich Herrn Albigi: 30 überlaffe ihm alles, und ich wurde mit dem, was er thue. völlig zufrieden fenn, wenn ich nur in ber Gnade bes berjogs bliebe. Diefer Chrenmann, ber fich recht gut auf Die Soldatentunft verftand, befonders aber auf die Anführung leichter Truppen, bas alles robe Menschen find, batte teine Luft an ber Bilbhauerei und verstand auch beswegen nicht bas minbefte bavon. Als er nun mit bem Bergog fprach, fagte er: Benvenuto bat fich mir gang überlaffen und mich gebeten, ich foll ihn Em. Ercelleng empfehlen. Darauf faate ber Bergog: Auch ich will euch bie Entideibung übertragen. und mit allem, mas ihr bestimmt, gufrieben fenn. Darauf machte herr hieronymus einen Auffas, ber febr gut und zu meinen Gunften geschrieben war, und bestimmte, der Herzog folle mir 3500 Goldgulben reichen laffen, woburch zwar ein solches Werk nicht völlig bezahlt, aber boch

einigermaaßen für meinen Unterhalt gesorgt sey, und womit ich zufrieden seyn könnte. Es waren noch viele Worte hinzugesügt, die sich alle auf diesen Preis bezogen. Diesen Aufsat unterschried der Herzog so gern, als ich übel damit zufrieden war. Als es die Herzog in vernahm, sagte sie: Es wäre besser für den armen Mann gewesen, wenn er sich auf mich verlassen hätte; ich würde ihm wenigstens 5000 Goldgulden verschafft haben, und dieselbigen Worte sagte sie mir eines Tags, als ich in den Palast kam, in Gegewart des Herrn Mamanno Salviati; sie lachte mich aus und sagte, das Uebel, das mir begegne, tresse mich mit Recht.

Der Bergog batte befohlen, mir follten 100 Goldgulben monatlich bezahlt werben; nachber fing herr Antonio be' Robili, der gedachten Auftrag hatte, mir nur 50 zu zahlen an, dann gab er mir manchmal nur 25, manchmal auch gar nichts. Da ich nun fab, baß ich so bingehalten ward, wendete ich mich aufs höflichste an ihn und bat ihn, mir die Ursache zu sagen, warum er die Rablung nicht vollendete. Er antwortete mir so gutig, und es schien mir, daß er fich gar zu weit berausließe : benn er fagte, er tonne bie Bablung nicht regelmäßig fortfegen, weil man im Balaft nicht zum besten mit Gelb verseben fep; er verspreche aber, daß er mich bezahlen wolle, sobald er Geld erhalte. Dann feste er bingu: 3ch mußte ein großer Schelm fenn, wenn ich bich nicht bezahlte. Ich verwunderte mich, ein foldes Bort von ihm zu boren, und hoffte nun, ich wurde mich so bald als möglich befriedigt seben. Allein es erfolgte gerade bas Gegentheil, und ba ich mich fo aufziehen fah, ergurnte ich mich mit ihm und sagte ihm kuhne und heftige Borte, und erinnerte ihn an seine eigenen Ausbrücke. Indessen starb er und man blieb mir 500 Goldgulven schuldig, bis heute, ba wir nabe am Ende bes Jahres 1566 find.

Auch war ein Theil meiner Besoldung rückständig geblieben, und ich dachte nicht, diesen Rest jemals zu erhalten; denn es waren schon drei Jahre verslossen. Aber der herzog siel in eine gesährliche Krankheit, und konnte in achtundvierzig Stunden das Wasser nicht lassen. Als er nun merkte, daß ihm die Aerzte mit ihren Mitteln nicht bessen, wendete er sich vielleicht zu Gott und beschle, daß jeder seinen Rückstand erhalten solle; da wurde ich denn auch bezahlt, aber für meinen Perseus erhielt ich nicht die ganze Summe.

Fast hatte ich mir vorgesett, dem Leser von meinem unglücklichen Berseus nichts mehr zu erzählen, doch kann ich einen merkvürdigen Umstand nicht verschweigen, und nehme daher den Faden ein wenig rückwärts wieder aus. Damals, als ich mit der Herzogin sprach und mit aller Demuth zu erkennen gab, daß ich mit allem zufrieden sehn wolle, was der Herzog mir geben würde, hatte ich die Abslicht, mich wieder allmählig in Gunst zu sesen und bei dieser Gelegenheit den Herzog einigermaaßen zu besänstigen; denn wenige Tage vorher, ehe Albizzi den Accord

machte, hatte fich ber Bergog beftig über mich ergurnt. Denn als ich mich bei Seiner Ercelleng über bie außerst schlechte Behandlung beklagte, die ich von Alphons Quis stelli, Herrn Jacob Bolverini, dem Fiscal, und besonders von Baptist Bandini von Bolterra bulben mußte, und mit einiger Leibenschaft meine Grunbe vortrug, fab ich ben Bergog in fo großen Born gerathen, als man fich benten tann. Er fagte mir babei : Das ift ein Fall , wie mit beinem Berfeus, für ben bu mir 10000 Scubi geforbert haft. Du bist zu sehr auf beinen Bortheil bedacht. Ich will die Statue schätzen lassen, und was man recht findet, sollst bu baben. hierauf antwortete ich, ein wenig fühn und halb erzürnt, wie man fich gegen große herren nicht betragen foll: Die ware es möglich, bag mein Bert nach feinem Berth geschätt wurde, ba gegenwärtig niemand in Florenz ift, ber ein gleiches machen tann! Darauf ward ber Herzog noch zorniger und sagte mir viele beftige Worte; unter andern rief er aus: Ja, es ist gegenwärtig ein Mann in Florenz, ber ein solches Wert machen konnte, und beswegen wird er es auch zu beurtheilen wissen! Er meinte ben Banbinellt. Cavalier von St. Jacob. Darauf verfette ich: Em. Ercelleng hat mich in ben Stand gefest, in ber größten Soule ber Welt ein großes und schweres Wert zu vollenben, bas mir mehr gelobt worden ist, als irgend eins, bas jemals in diefer göttlichen Schule aufgebeckt worden; und was mir am meisten schmeichelte, mar, bag bie trefflichen Manner. die von der Runft sind und sich barauf versteben, wie zum Beifpiel Brongino, ber Maler, mir allen Beifall gaben. Diefer treffliche Mann bemubte fic und machte mir vier Sonette, worin er die edelsten und berrlichsten Worte fagte. bie man nur ausdrücken tann, und eben biefer wundersame Mann war Sould, bag bie gange Stabt fo febr in Bewegung tam. Freilich wenn fich biefer Mann fo gut mit ber Bildhauertunft als ber Malerei abgeben wollte, fo wurde er vielleicht ein folches Wert vollenden tonnen. Auch gestehe ich Ew. Ercellenz, daß mein Meister Michel Aanolo Buonarotti, als er junger mar, gleichfalls ein abnliches gemacht batte, aber nicht mit weniger Anftrengung als ich felbft; nun aber, ba er febr alt ift, wird ibm eine folde Arbeit gewiß nicht gelingen, fo baß ich gewiß überzeugt bin, baß zu unferer Beit niemand befannt fev, ber fie ausführen könne. Nun bat meine Arbeit den größten Lohn erbalten, ben ich in ber Belt erlangen tann, besonbers ba Ew. Excelleng fich bavon fo gufrieben zeigten und mir fie mehr als ein anderer lobten; was konnte ich für eine größere und ehrenvollere Belohnung verlangen ? Gewiß, Em. Ep celleng tonnte mir fie nicht mit einer herrlichern Munge bejablen; benn teine Urt von Schat tann fich mit biefem vergleichen. So bin ich überfluffig belohnt, und ich danke Em. Ercelleng bafur von Bergen. Darauf antwortete ber Berjog: Du bentst nicht, baß ich reich genug bin, bich zu begablen; aber ich fage bir, bu follft mehr haben, als fie werth ift. Darauf verfeste ich: 3ch bente an teine andere Belohnung, als die mir Ew. Excellenz und die Schule schon gegeben haben, und nun will ich mit Gott fortgeben, ohne das haus jemals wieder zu betreten, das Ew. Excellenz mir schenkte, und ich will nicht benten, jemals Florenz wieder zu sehen.

Bir maren eben bei St. Felice - benn ber Bergog ging nach bem Balaft jurud - und auf meine heftigen Worte wendete er fich schnell in großem Borne gegen mich und fagte: Du gehft nicht weg! Sute bich mobl wegzugeben! halb erschroden begleitete ich ihn nach bem Balaft; bort gab er bem Erzbischof von Bifa, Bartolini, und Berrn Bandolfo della Stufa den Auftrag, fie follten Baccio Banbinelli von feinetwegen fagen, er moge meinen Berfeus wohl betrachten und bas Wert ichagen; benn ber Bergog wolle mir ben rechten Breis bezahlen. Diefe beiben madern Manner gingen fogleich zu Bandinelli und verrichteten ihren Auftrag. Er mußte febr gut, mas fie werth war, aber weil er mit mir über vergangene Dinge ergurnt mar, fo wollte er fich in meine Angelegenheiten auf feine Beife mifchen. Darauf fügten bie beiben Ebelleute bingu: Der Bergog bat uns gesagt, daß er, bei Strafe feiner Ungnade, euch befiehlt, ihm den Breis zu bestimmen. Wollt ihr zwei, drei Tage, um fie recht zu betrachten, fo nehmt euch die Beit, und bann fagt uns, mas die Arbeit verdiene! Darauf ant wortete jener, er habe fie genng betrachtet und wolle gern ben Befehlen bes Bergogs gehorchen: bas Wert fen reich und icon gerathen, fo baß es wohl 16000 Gologulben und mehr werth fen. Diese Borte binterbrachten fogleich bie guten Gelleute bem Bergog, welcher fich febr barüber ergurnte. Auch fagten fie mir es wieber, worauf ich antwortete, daß ich auf feine Beife das Lob bes Banbinelli annehmen wolle, ba er nur Uebles von jedermann fpreche. Diese meine Borte fagte man bem Bergog wieber, und · befhalb verlangte die Berzogin, daß ich ihr die Sache über: laffen follte. Das ift nun alles bie reine Bahrheit; genug, ich hatte besser gethan, die Herzogin walten zu lassen; benn ich wäre in kurzem bezahlt gewesen und hätte einen größern Lobn empfangen.

Der Herzog ließ mir durch Herrn Celio Torelli, seinen Auditor, sagen, er verlange daß ich gewisse Geschichten in halberhobener Arbeit von Erz rings um den Chor von St. Maria del Fiore versertigen solle. Beil aber dieser Shor ein Unternehmen des Bandinelli war, so wollte ich seug nicht durch meine Bemühungen bereichern. Zwar hatte er selbst die Zeichnung dazu nicht gemacht — denn er verstand nichts in der Welt von Architektur — vielmehr war der Riß von Julian di Baccio d'Agnolo, dem Zimmermann, der die Kuppel verdarb; genug, es ist nicht die mindeste Kunst daran. Aus dieser doppelten Ursache wollte ich das Wert nicht machen; doch hatte ich immer auf das ergebenste den Herzog versichert, daß ich alles thun würde, was Seine Excellenz mir besöhle. Nun hatte der Herzog den Wertmeistern von St. Maria del Fiore besohlen, sie

follten mit mir übereintommen, er wolle mir eine Befol bung von 200 Scubi bes Jahrs geben, und meine Arbeit follten fie mir aus der Bautaffe bezahlen. Go erfcbien ich por gebachten Wertmeistern, welche mir ben erhaltenen Befehl befannt machten. Da ich nun glaubte, meine Grunde ihnen ficher vorlegen zu tonnen, zeigte ich ihnen, daß fo viele Geschichten von Erz eine große Ausgabe machen warben, die völlig weggeworfen mare; babei führte ich meine Urfachen an, welche fie alle febr wohl begriffen. Die erfte war, die Zeichnung des Chors fep ganz falfc und ohne die mindeste Bernunft gemacht; man febe weber Runft noch Bequemlichfeit, weber Anmuth noch Broportion baran. Die zweite Urfache war, weil gebachte Geschichten fo niebrig ju steben tamen, daß fie unter bem Auge blieben, von hunden befudelt und immer von Staub und allem Unrath voll fenn wurden; beswegen wollte ich fie nicht machen: benn ich möchte nicht gern ben Ueberreft meiner beften Jahre wegwerfen und babei Seiner Ercelleng nicht bienen, ba ich ihr boch fo febr ju gefallen und ju bienen wünfche. Wenn aber ber Herzog mir etwas wolle zu thun geben, fo mochte er mich bie Mittelthure von St. Maria bel Fiere machen laffen: biefes Wert murbe gefehen werben und Seiner Ercelleng zu größerm Ruhme gereichen. 3ch wollte mich burch einen Contract verbinden, bag, wenn ich fie nicht beffer machte als die schönfte Thure von St. Johann, so verlange ich nichts für meine Arbeit; wenn ich aber fie nach meinem Berfprechen vollendete, fo mare ich gufrieben, baß man fie ichagen laffe, und man folle mir alsbann 1000 Scubi weniger geben, ale fie von Runftverftanbigen geschätt murbe.

Den Bauherren gesiel mein Vorschlag sehr wohl, und sie gingen, um mit bem Herzog zu reben, unter andern Beter Salviati, der bem Herzog das Angenehmste zu sagen glaubte; es war aber gerade das Gegentheil; denn dieser versetze, ich wolle nur immer das nicht thun, was er verslange. Und so ging herr Beter weg, ohne daß etwas entschieden worden ware.

Als ich bas vernahm, fuchte ich schnell ben Bergog auf, ber einigermaaßen über mich ergurnt schien. 3ch bat ibn nur, baß er mich anhören möchte, und er verfprach mir's. So fing ich umftanblich an und zeigte ihm bie Reinheit ber Sache mit fo viel Grunden, und daß eine große Ausgabe nur murbe weggeworfen fenn, bag ich ihn endlich befauf: tigt hatte. Dann feste ich bingu: wenn es Seiner Greeflen nicht gefalle, daß gedachte Thure gemacht wurde, fo gebrauche man in jenem Chor zwei Cangeln, welches zwei große Berte fegen und Seiner Ercelleng jum Ruhm gerei den wurden. Ich wolle baran eine Menge Geschichten in erhobener Arbeit von Erz verfertigen und viele Bierratben anbringen. Dergeftalt erweichte ich ihn, und er trug mir auf, Mobelle zu machen. Ich machte beren verschiebene. mit ber außerften Unftrengung, unter andern eins ju act Seiten, mit mehr Heiß als die andern, und es foien mit viel bequemer zu dem Dienste, wozu es bestimmt war. Ich hatte sie oft in den Palast getragen, und der Herzog ließ mir durch seinen Kämmerer sagen, ich sollte sie da lassen. Rachdem sie der Herzog gesehen, bemerkte ich wohl, daß Seine Creellenz nicht das beste gewählt hatte. Eines Zags ließ er mich rusen, und im Gespräch über die Modelle zeigte ich mit vielen Gründen, daß das zu acht Seiten das bequemste zum Dienst und das schonste zur Ansicht sey. Der herzog antwortete mir, daß ihm das zu vier Seiten besser gesalle, und daß er es so haben wolle, und sprach lange auf eine freundliche Weise mit mir. Ich that alles, was mir möglich war, um die Kunst zu vertheidigen. Ob nun der Herzog einsah, daß ich wahr redete, und es doch auf seine Art wollte gemacht haben, weiß ich nicht; genug, es verging viel Zeit, daß mir nichts weiter gesagt wurde.

# Behntes Capitel

Streit zwischen Cellini und Bandinelli, wer die Statue des Reptun aus einem großen vorräthigen Stild Narmor machen solle. — Die Heigen begünstigt Bandinelli; aber Gellini, durch eine fluge Borzellung, bewegt den Herzog zur Erklärung, daß der die Arbeit haben solle, der das beste Kobell mache. — Cellinis Wobell wird dorzezogen, und Bandinelli sitröt vor Berbruß. — Durch die Ungunst der Herzogin erhält Ummanati den Marmor. — Seltsamer Contract des Autors mit einem Bichhänder, mit Ramen Sbietta. — Das Weid dieses Mannes bringt dem Autor Gift bei, und er wird mit Mühe gerettet. — Cellini, dierend seiner Kranstheit, welche sechs Monate dauert, wird bei Hof von Ummananati verdrängt.

Bu dieser Beit hatte man ben großen Marmor, woraus nachber ber Neptun gemacht wurde, auf bem Arno bergebracht; man fuhr ihn sodann auf den Beg nach Boggio zu Cajano, um ihn beffer auf ber flachen Straße nach Morenz zu bringen. Ich ging ihn zu besehen, und ob ich gleich gewiß wußte, daß die Herzogin aus gang besonderer Gunft ibn bem Cavalier Bandinelli zugedacht batte, so jammerte mich doch ber arme, unglückliche Marmor, und ich hatte die beften Absichten für ihn. Dente nur aber niemand einer Sache, die unter ber Berrichaft eines bofen Geschicks liegt, auf irgend eine Beise zu Gulfe ju tommen : benn wenn er fie auch aus einem offenbaren Uebel gerettet, so wird sie boch in ein viel schlimmeres fallen, fo wie biefer Marmor in die Sande des Bartholomaus Ammanati kam, wie ich zu seiner Zeit wahrhaft erjablen werbe. Als ich nun ben schonen Marmor gefeben hatte, nahm ich sogleich seine Bobe und seine Starte nach allen Seiten und fehrte nach Floreng gurud, wo ich verschiedene zwedmäßige Modelle machte; bann ging ich auf bie Sobe von Cajano, wo fich ber Bergog und die Bergogin mit bem Bringen, ihrem Cohn, befanden. Sie waren sammtlich bei Tafel, jene aber speisten allein, und ich suchte diesen zu unterhalten. Da ich eine ganze Beise mit dem Prinzen gesprochen batte, borte mich ber Bergog, ber in einem benachbarten Zimmer saß, und ließ mich mit sehr gunftigen Ausbruden rufen. Als ich in ihre Gegenwart tam, fing die Bergogin mit vielen gefälligen Worten an. mit mir ju reben, und ich leitete nach und nach bas Besprach auf ben schonen Marmor, ben ich gesehen batte, und fagte, wie ihre Borfahren diese ebelfte Schule nur badurch so vollkommen gemacht hätten, daß sie den Wetteifer aller Rünftler unter einander zu erregen gewußt; auf biefe Beife fen die wundersame Ruppel und die schönen Thuren von St. Johann, und so viel andere schöne Tempel und Statuen fertig, und ihre Stadt durch Talente so berühmt geworden, als feit den Alten teine bisher gewesen. Sogleich fagte die Herzogin mit Berdruß, fie wisse recht aut alles, was ich sagen wolle; ich solle in ihrer Gegenwart nicht mehr von bem Marmor fprechen; benn ich mache ihr Berbruß. Ich aber verfeste: Mio mache ich Guch Berbruß. weil ich für Ew. Excellenz beforgt bin, und alles bebente, damit Sie beffer bedient fenn mogen? Bebergigt nur, anas bige Frau, wenn Gw. Ercelleng gufrieben maren, bag jeber ein Modell des Neptun machte, wenn Ihr auch icon ents ichloffen fend, bag Banbinelli benfelben machen foll, fo wurde diefer, um feiner Chre willen, mit größerm Heiße arbeiten, ein icones Mobell hervorzubringen, als wenn er weiß, daß er teine Mitbewerber hat. Auf diese Beise werbet Ihr besser bedieut seyn, der trefflichen Schule den Muth nicht nehmen, und benjenigen kennen lernen, der nach dem Guten strebt, ich meine nach ber schönen Art biefer wundersamen Runft; Ihr werbet zeigen, bag 3br Gud baran ergest und fie verfteht. Darauf fagte bie Berjogin in großem Borne, meine Worte maren umfonft: fie wolle, daß Bandinelli ben Marmor haben folle. Frage ben Herzog, septe fie hinzu, ob dieß nicht auch sein Wille sep? Darauf fagte ber Bergog, ber bisber immer ftill gemefen war: Es sind zwanzig Jahre, baß ich biesen schönen Marmor ausbrudlich für Bandinelli brechen ließ, und so will ich auch, daß er ihn haben und darin arbeiten foll. Sogleich wendete ich mich jum Bergog und fagte: 3ch bitte Ew. Ercelleng, mir bie Gnabe ju erzeigen, bag ich nur wenige Worte zu Ihrem eigenen Bortheil sage. Der Herzog versette, ich solle sagen, was ich wolle; er werbe mich anhören. Darauf fuhr ich fort: Wißt, mein Herr, ber Marmor, woraus Bandinelli seinen Hercules und Cacus machte, ward für ben trefflichen Michel Agnolo Buonarotti gebrochen, ber bas Mobell eines Simson mit vier Figuren gemacht hatte, woraus er bas schönste Werk ber Welt ausgearbeitet hatte, und Bandinelli brachte nur zwei einzige Figuren beraus, übel gebildet und geflict; bes wegen schreit die treffliche Schule noch über das große Unrecht, bas man jenem Marmor angethan. 3ch glaube, daß mehr als tausend Sonette zur Schmach biefer schlechten Arbeiten angeschlagen worden, und ich weiß, daß Em. Ercelleng biefes Borfalls fich febr gut erinnert. Desmegen, mein trefflicher herr, wenn die Manner, benen bas Gefcaft aufgetragen mar, fo unweife handelten, bem Dichel Agnolo seinen schönen Marmor zu nehmen, und ihn bem

Bandinelli ju geben, ber ihn verbarb, wie man fieht, konntet Ibr jemals ertragen, baß biefer viel schonere Marmor, ob er gleich bem Banbinelli jugebacht ift, von ihm perborben werde? Und wolltet Ihr ihn nicht lieber einem andern geschidten Manne geben, ber ibn zu Gurem Beranugen bearbeitete? Last, mein Berr, einen jeben, ber mill, ein Modell maden, lagt fie por ber Soule fammts lich aufftellen! Em. Ercelleng wird boren, mas man fagt, und mit Ihrem richtigen Urtheil bas befte mablen. Muf biefe Beife werft Ihr Guer Gelb nicht meg, und nehmt einer fo trefflichen Soule nicht ben Duth auf bem Bege ber Runft, einer Soule, die jest einzig auf ber Welt ift, und Em. Ercelleng jum größten Ruhme gereicht. Als ber Bergog mich gutigft angehört batte, ftand er fogleich von Tafel auf, wendete fich ju mir und fagte: Bebe, mein Benvenuto, gewinne bir ben iconen Marmor! benn bu fagft mir bie Bahrheit, und ich ertenne fie. Die Bergogin drobte mir mit bem Ropfe und murmelte ergurnt, ich weiß nicht mas. 3d beurlaubte mid und tehrte nach Floreng jurild, und es ichienen mir taufend Jahre, ebe ich bie hand an bas Mobell legen tonnte.

Als ber Herzog nach Florenz zurüdlehrte, tam er, ohne mich etwas wissen zu lassen, in meine Wohnung, wo ich ihm zwei Mobelle zeigte, die beide von einander untersschieden waren. Er lobte sie, doch sagte er zu mir, das eine gefalle ihm besser als das andere, und dieses, womit er zufrieden sep, solle ich nun ausarbeiten, es werde mein Bortheil sepn.

Seine Ercellenz hatten icon basjenige geseben, was Bandinelli gemacht batte, und auch bie Modelle einiger andern, und boch lobte er meines vor allen, wie mir viele feiner Hofleute fagten, die es gebort hatten. Unter andern mertwürdigen Nachrichten über diefe Sache ift aber folgende von großem Werth. Es tam nämlich ber Carbinal Santa Riore nach Morenz. Der Herzog führte ihn auf bie Sobe nach Cajano, und als ber Carbinal unterweas gebachten Marmor erblidte, lobte er ihn fehr und fragte, wem er jur Arbeit beftimmt fen. Der Bergog antwortete fogleich: Meinem Benvenuto, der ein fehr schones Modell basu gemacht bat. Diefe Rebe mart mir von glaubwurbigen Leuten hinterbracht. Defhalb ging ich, bie Bergogin aufzusuchen, und brachte ihr einige angenehme Rleinigs feiten meiner Runft, welche fie febr gut aufnahm; bann fragte fie, mas ich arbeite? Darauf verfeste ich: Gnabige Frau, ich habe, jum Bergnugen, eine ber fdwerften Arbeiten in der Belt unternommen; ein Crucifix von dem weißeften Marmor auf einem Rreuze von dem schwärzesten, fo groß als ein lebendiger Menfc. Sogleich fragte fie mich, mas ich bamit machen wolle? 3ch aber verfette: Bift, anadige Frau, daß ich es nicht für 2000 Goldausben bingabe: benn so bat wohl eine Arbeit niemals einem Menfchen ju ichaffen gemacht; auch hatte ich mich niemals unterftanben, fie für irgend einen herrn zu unternehmen, aus Furcht, damit in Schande zu gerathen; defe wegen habe ich mir ben Marmor für mein Gelo getauft, und einen Arbeiter zwei Jahre gehalten, ber mir belfen mußte, und wenn ich alles rechne, Marmor und Gifen, besonders da ber Stein bart ift, dazu ben Arbeitslobn, fo tommt er mich über 300 Scudi zu stehen, so baß ich ibn nicht für 2000 Goldquiben geben mochte. Wenn aber Ew. Ercelleng mir die erlaubteste Unabe erzeigen will, fo mache ich Ihnen gern bamit ein reines Geschent. Rur bitte ich, baß Sie mir bei Gelegenheit ber Mobelle, Die jum Reptun befohlen find, weber Gunft noch Ungunft erzeigen. Darauf fagte fie zornig: Alfo fcateft bu weber meine Gulfe noch meinen Wiberftand? Ich antwortete: Ja, gnabige Frau, ich weiß fie ju schaben; benn ich biete Ihnen ein Bert an, bas ich 2000 Goldgulden werth balte: aber ich verlaffe mich zugleich auf meine mublamen und tunftmäßigen Studien, womit ich die Balme zu erringen ge bente; und wenn ber große Michel Agnolo Buonarotti felbit gegenwärtig mare, von welchem und von fonft niemand ich bas, was ich weiß, erlernt habe. Ja, es mare mir lieber, baß ber, ber so viel versteht, ein Modell machte, als bie, welche nur wenig wissen; denn durch den Wetteifer wit meinem großen Deifter konnte ich gewinnen, ba mit ben andern nichts zu gewinnen ift. Als ich ausgesprochen batte, ftand fie halb erzürnt auf, und ich tehrte an meine Arbeit jurud, indem ich mein Modell, fo gut ich nur tonnte, vormarts zu bringen suchte.

Als ich fertig war, tam ber Bergog, es zu befeben, und mit ihm zwei Gefandten, ber eine von bem bergog ven Ferrara, der andere von der Stadt Lucca. Das Modell 🚓 fiel febr wohl, und ber Bergog fagte zu ben Berren . Wirk lich, Benvenuto verdient's! Da begünftigten mich beibe gar febr, am meiften ber Gefanbte von Lucca, ber ein So lehrter und Doctor war. Ich hatte mich ein wenig entfernt, damit fie alles sagen möchten, was ihnen gefiele. 2015 ich aber vernahm, daß ich begünstigt wurde, trat ich fogleich näher, wendete mich zum Herzog und fagte: Ew. Ercellen follte noch eine andere munderfame Borficht brauchen und befehlen, daß jeder ein Modell von Erde, und gerabe fo groß, als es ber Marmor forbert, verfertigen folle. De burch wurden Sie fich am besten überzeugen tonnen, wer ihn verbient. Denn follte der Marmor unrecht zugefprochen werden, so werden Sie nicht dem verdienten Manne, som dern fich felbst großen Schaden thun, und es wird Ibnen zur Scham und großen Schande gereichen; im Gegentheil. wenn die Arbeit an den Rechten tommt, werden Sie zwerft den größten Rubm erlangen. Sie werden Ihr Geld nie lich verwenden, und einsichtsvolle Perfonen werben fich überzeugen, daß Sie an der Runft Freude haben und fic darauf versteben. Auf diese Worte zog ber Berzog die Achseln, und indem er wegging, sagte der Lucchefische Abgefandte zu ihm: Herr, Euer Benvenuto ift ein faxed licher Menich! Der Bergog fagte barauf: Er ift wie schrecklicher als ihr glaubt, und es ware gut für ihn, wenn er es nicht gewesen ware; denn er würde Sachen erhalten haben, die ihm entgangen sind. Diese ausdrücklichen Worte sagte mir derselbe Gesandte, und schien mich über meine Handlungsweise zu tadeln. Worauf ich versetze: Ich will meinem Herrn wohl, als ein treuer und liebevoller Diener; aber es ist mir nicht möglich zu schmeicheln.

Berichiedene Wochen bernach ftarb Bandinelli, und man glaubte, daß, außer seiner unordentlichen Lebensart, der Berdruß, den Marmor verloren zu haben, wohl die Urfache feines Tobes gemefen fep. Denn als er vernommen hatte, daß ich obgedachtes Crucifix in der Arbeit habe, fo legte er auch eilig hand an ein wenig Marmor, und machte jenes Bild ber Mutter Gottes, ben tobten Sohn auf bem Schoofe, wie man es in ber Rirche ber Berfunbigung fieht. Run hatte ich mein Crucifix nach St. Maria Rovella beftimmt und icon die Haten befestigt, um es anzubangen; nur verlangte ich ju füßen meines Bilbes eine Keine Gruft, um nach meinem Tode darein gebracht ju werden. Darauf fagten mir die Geiftlichen, fie konnten mir bas nicht zugesteben, ohne von ihren Bauberren bie Erlaubniß zu baben. Darauf fagte ich: Barum verlangtet ibr nicht erft die Erlaubniß eurer Bauberren, um bas Erucifix aufstellen gu laffen, und feht gu, wie ich die Saten und andere Borbereitungen anbringe? Defhalb wollte ich auch diefer Rirche die Frucht meiner außerften Bemuhung nicht mehr überlaffen, wenn gleich nachher die Bertmeifter zu mir kamen und mich darum baten. Ich warf fogleich meine Gebanten auf die Rirche der Berkundigung, und als ich angezeigt, auf welche Bedingung ich mein Crucifix bas bin zu verehren gebachte, so waren bie trefflichen Beist: lichen auf ber Stelle willig und einig, daß ich es in ihre Rirde bringen und mein Grab auf alle Beife, wie es mir gefalle, barin gurichten follte. Banbinelli batte biefes gemertt und eilte, fein Bild mit großem Fleiß zu vollenden. Much verlangte er von ber Herzogin, fie folle ihm die Capelle, welche ben Pazzi gehört hatte, verschaffen, die ibm auch, nicht ohne große Schwierigkeit, zu Theil murbe. Miobald stellte er sein Wert hinein, das noch teineswegs fextig war, als er ftarb.

Da sagte die Herzogin, sie habe ihm im Leben geholsen, sie wolle ihm im Tode auch noch beistehen, und ob er gleich weg sep, sollte ich mir boch niemals Hossnung machen, den Marmor zu bearbeiten. Darauf erzählte mir Bernarsbone, der Mäller, eines Tags, als ich ihm begegnete, die Berzogin habe den Marmor weggegeben! Ich aber rief nus: Unglücklicher Marmor! wahrlich, in den Händen des Bandinelli wärest du übel gesahren, aber in den Händen des Ammanati wird dir's noch übler ergehen.

Ich hatte, wie oben gesagt, Befehl vom herzog, ein Modell von Erde zum Neptun zu machen, so groß, als er zus dem Marmor kommen könnte. Er hatte mich mit Holz und Lhon versehen lassen, und ließ mir ein wenig Schirm

in der Loge, wo mein Perseus stand, aufrichten. Auch bezahlte er mir einen Arbeiter. Ich legte mit allem möglichen Fleiße Hand ans Werk, machte das Gerippe von Holz, nach meiner guten Ordnung, und arbeitete glüdlich vorswärts, ohne daran zu benten, daß ich ihn von Marmor machen wollte; denn ich wußte wohl, daß die Herzogin sich vorgesett hatte, mir ihn nicht zu überlassen. Und doch hatte ich Freude an der Arbeit; denn ich versprach mir, wenn die Herzogin mein Modell geendigt sehen würde, daß siene Berson von Einsicht, es selbst bedauern müßte, dem Marmor und sich selbst einen so ungeheuern Schaben zugefügt zu haben.

Noch verschiedene Kunftler machten solche Modelle, Johann Fiammingo im Kloster Santa Croce, Bincenz Danti von Perugia im Hause bes Herrn Octavian Medicis; ber Sohn bes Moschino zu Bisa sing auch eins an, und ein anderes machte Bartholomaus Ammanati in der Loge, die für uns getheilt wurde.

Da ich bas Gange gut brongirt hatte und im Begriff war, ben Ropf zu vollenden, und man ihm schon ein wenig die lette Sand anfah, tam ber Bergog vom Balaft berunter. mit Georg, bem Maler, ber ihn in ben Raum bes Ummanati geführt batte, um ibm ben Reptun ju geigen, an welchem gebachter Georg mehrere Tage nebst Ammanati und allen seinen Gesellen gearbeitet hatte. Inbeffen ber Herzog bas Modell anfah, war er bamit, wie man mir ergablte, wenig gufrieben, und ob ibn gleich gebachter Georg mit vielem Gefdmat einnehmen wollte, fouttelte boch ber Bergog ben Ropf, und wandte fich ju feinem Berrn Stepban und fagte: Bebe und frage ben Benvenuto, ob sein Koloß so weit vorwärts ist, daß ich einen Blick barauf werfen tonne? Berr Stephan richtete febr gefällig und gutig ben Auftrag bes Bergogs aus und fagte mir bagu: wenn ich glaubte, baß ich mein Wert noch nicht tonne feben laffen, fo folle ich es frei fagen; benn ber Bergog wisse wohl, daß ich wenig Hulfe bei einem so großen Unternehmen gehabt habe. Ich verfette, daß er nach Belieben kommen moge, und obgleich mein Werk noch wenig por marts fen, fo murbe boch ber Beift Seiner Ercelleng binlänglich beurtheilen, wie das Wert fertig aussehen tonne. Das hinterbrachte gemelbeter Ebelmann bem Bergog. welcher gerne tam; und sobald Seine Ercelleng in ben Berschlag trat und bie Augen auf mein Wert geworfen hatte, zeigte er sich febr zufrieden bamit; bann ging er rings berum, blieb an allen vier Unfichten fteben, nicht anders als der erfahrenfte Runftler gethan hatte, bann ließ er viele Zeichen und Geberben bes Beifalls feben, mobei er die wenigen Borte fagte: Benvenuto, bu mußt ibm nun die lette Oberhaut geben. Dann wendete er fich qu benen, die bei ihm waren, und ruhmte viel Gutes von meinem Werte. Unter andern fprach er: Das fleine Mobell. bas ich in seinem Sause gesehen habe, gefiel mir mobl, aber biefes Wert übertrifft jenes weit.

Die nun, nach Gottes Willen, alle Dinge benjenigen, bie ibn lieben und ehren, jum Beften gereichen, fo begegnete mir auch ein sonberbarer Bufall. Um biefe Beit befucte mich ein gewiffer Schelm von Biccio, ber Beter Maria d'Anterigoli bieß und den Zunamen Sbietta batte. Er war eigentlich ein Biebhandler, und weil er mit Herrn Buibo Buibi, bem Argte, ber jest Auffeher von Bescia ift, verwandt mar, gab ich ibm Bebor, als er mir fein Landaut auf Leibrenten vertaufen wollte. Zwar tonnte ich es nicht besehen, weil ich eifrig bas Mobell meines Neptun zu endigen gedachte, und eigentlich war auch die Besichtis gung bes Guts bei biefem Sanbel nicht nothig; benn er verlaufte mir die Einfunfte, beren Bergeichniß er mir gegeben hatte, als so viel Scheffel Korn, so viel Bein, Del, andere Keldfruchte, Raftanien, und was fonft noch für Bortheile waren, die, nach der Zeit, in der wir lebten, mir febr zu Statten tamen; benn biefe Dinge maren wohl 100 Goldgulden werth, und ich gab ihm 160 Scudi, die Rolle mitgerechnet. Go ließ er mir feine handschrift, baß er mir, fo lange ich lebte, die gedachten Ginkunfte ausliefern wolle, und es fcbien mir, wie ich fagte, nicht nöthig, bas Gut zu beseben, sonbern ich erfundigte mich nur aufs beste, ob gebachter Sbietta und herr Philipp, fein leiblicher Bruder, bergeftalt mobilbabend maren, daß ich mich für ficher balten tonnte? und mehrere Berfonen, welche bie beiben Brüber tannten, fagten mir, ich tonne gang ohne Sorge fenn.

Run ersuchten wir beibe herrn Beter Frang Bartolbi, Rotar bei ber Raufmannschaft, bem ich vor allen Dingen bas Berzeichniß ber Sachen gab, Die Sbietta mir überliefern wollte, und nicht anders dachte, als daß biefe Schrift im Contract angeführt werben mußte; aber ber Notar borte nur auf zweiundzwanzig Bunkte, die ihm gebacter Sbietta vorsagte und rudte mein Berzeichniß nicht in ben Contract. Indeffen als ber Rotar fcrieb, fubr ich fort zu arbeiten, und weil er einige Stunden damit zubrachte, fo machte ich ein großes Stud an bem Ropfe meines Reptun. Da nun also ber Contract geschloffen mar, erzeigte mir Sbietta bie größten Liebtojungen, und ich that ibm ein gleiches; bann brachte er mir Biegentafe, Capaunen, weichen Rafe und viele Früchte, so baß ich anfing, mich ju schämen und ihn, so oft er nach Floreng tam, aus bem Gafthause in meine Wohnung bolte, so wie auch seine Bermandten, die er oft bei sich hatte. Da fing er benn auf gefällige Beife mir ju fagen an, es feb nicht erlaubt, daß ich vor fo viel Bochen ein Gut getauft babe, und mich noch nicht entfoliegen tonnte, meine Arbeiten nur auf brei Tage ruben ju laffen; ich folle boch ja toms men und es befeben. Endlich vermochte er fo viel über mich, daß ich zu meinem Unglild hinausreif'te. Dein Neptun mar durch vielen Fleiß schon ziemlich weit getommen, er war nach guten Grundfagen entworfen, Die niemand por mir weder genutt noch gewißt hatte, und ob ich gleich, nach allen oben angeführten Borfallen gewiß war, ben Marmor nicht ju erhalten, fo bachte ich bod bas Mobell balb zu endigen, und es auf dem Blat ik meiner Genugthnung sehen zu lassen. Run aber verliet ich die Arbeit und Sbietta empfing mich in seinem Hause so freundlich und ehrenvoll, daß er einem Herzog nicht mehr hatte thun konnen, und die Frau erzeigte mir noch mehr Liebkosungen als er; so blich es eine Beile, bis ke bas ausführen konnten, was er und sein Bruder Bbilim fich vorgenommen hatten. Das Wetter war warm und angenehm, fo daß ich mich eines Mittwochs, ba swi Feiertage einfielen, von meinem Landaut zu Trespiano. nachbem ich ein gutes Frühftud zu mir genommen batte, nach Bicchio auf den Weg machte. Als ich daselbst anlan. fand ich herrn Philipp am Thor, ber von meiner Antugt unterrichtet schien; benn er begegnete mir aufs freund lichste, und führte mich in das Haus des Shietta, der aber nicht gegenwärtig war; da fand ich fein schamloses Beit, bie mich mit unmäßiger Freundlichkeit empfing. Ich idente ihr einen fehr feinen Strobbut, weil fie verficherte, leinen fconern gesehen zu haben. Als ber Abend berbeilan, speis'ten wir febr vergnügt jusammen, bann gab er mit ein anftändiges Zimmer, und ich legte mich in das rein lichfte Bett. Meinen beiden Dienern gab man ein abnlice nach ihrer Art. Des Morgens, als ich aufstand, wieder dieselbe Freundlichkeit.

3ch ging, mein But zu besehen, bas mir febr wohl gefiel. Man bestimmte mir fo viel Beigen und ander Felbfrüchte, und als ich wieder nach Bicchio tam, fagte ber Briefter Berr Philipp ju mir: Benvenuto, babt leinen Bweifel, und wenn ihr auch bas Gut nicht fo gang gefus ben battet, wie man es euch beschrieben bat, fend versichet, man wird euch über bas Berfprochene befriedigen; bennift habt es mit rechtschaffenen Leuten zu thun. Auch baben wir eben unfern Felbarbeiter abgebankt, weil er ein tme riger (gefährlicher) Mensch ift. Diefer Arbeiter nannte fic Mariano Roselli, und fagte mir mehr als einmal: Sch nur zu euern Sachen! es wird fich zeigen, wer von mi ber traurigste senn wird. Als er biefe Worte aussprach lächelte ber Bauer auf eine gewisse unangenehme Beile bie mir nicht gang gefallen wollte, aber bennoch bachte it auf teine Beise an bas, was mir begegnen follte. Als ich nun vom Gut jurudtehrte, das zwei Diglien von Bicio gegen bas Gebirge lag, fant ich gebachten Beiftlichen, bet mich mit seinen gewöhnlichen Liebkosungen erwartete, wo wir nahmen ein tuchtiges Frühftud zu uns; bann ging ich burd ben Ort, wo ein Jahrmarkt icon angegangen wit, und alle Ginwohner faben mich mit Bermunderung, wie einen feltenen Gegenftand an, befonbers aber ein maden Mann, ber fich schon lange Beit an bem Ort befindet, beffen Frau Brod auf ben Bertauf badt; mas er an Gutern be fist, liegt ungefähr eine Diglie weit entfernt, er aber mag fich gern im Ort aufhalten. Diefer gute Mann nun wohnte jur Diethe in einem Saufe, beffen Gintunfte mir auch mit jenem Gutchen angewiesen maren , und fagte ju mir: 3d bin in euerm Saufe, und ihr follt gur rechten Beit euern Rins erhalten; oder wollt ihr ihn voraus? benn ich wünschte, baß ibr auf jebe Beife mit mir gufrieben fenn moget. Indes wir fo fpracen, bemertte ich, daß diefer Mann mich gang besonders betrachtete, so daß es mir auffiel, und ich ju ihm fagte: Sagt mir, lieber Johann, warum ihr mich fo ftart anfeht? Darauf fagte ber madere Mann: 3d will es euch gern eröffnen, wenn ihr mir, auverläffig, wie ihr fept, perfprecht, mein Bertrauen nicht ju migbrauchen. Ich persprache ibm, und er fuhr fort: Co wiffet benn, daß ber Bfaffe, ber Herr Philipp, vor einigen Tagen sich gerühmt bat, was sein Bruder Sbietta für ein gescheibter Mann sep! Er habe fein But einem Alten auf Lebzeiten verlauft, der aber tein Jahr mehr dauern wurde. Ihr babt euch mit Schelmen eingelaffen: drum lebt nur, so lange es geben will! Thut die Augen auf! benn ihr habt's Urface: ich fage nichts weiter.

Alsbann ging ich auf ben Markt spazieren, und fand Johann Baptist Santini, und gebachter Priefter führte uns beibe zu Tische. Es war ungefähr zwanzig Uhr, und man speiste meinetwegen so frub, weil ich gesagt hatte, ich wolle nod Wends nach Trespiano zurudtehren. So machte man alles geschwind zurecht. Die Frau bes Sbietta mar außerft geschäftig, und unter andern auch ein gewisser Becchino Buti, ibr Aufwarter. Als bie Berichte fertig waren, und man sich eben zu Tische seben wollte, sagte ber leibige Bfaffe, mit fo einer gewiffen vertracten Miene: 3hr werbet verzeihen, baß ich mit euch nicht speisen tann; benn es ift mir ein Geschäft von Wichtigfeit, bas meinen Bruber betrifft, porgefallen, und weil er nicht ba ift, muß ich statt seiner eintreten. Durch unsere Bitten, boch bei uns gu bleiben, ließ er sich auf teine Beise bewegen, und wir fingen an zu fpeisen. Als wir bie Salate, bie in gewiffen Schuffelden aufgetragen wurden, gegeffen hatten, und man anfing bas gefottene Heifch zu geben, tam ein Schuffelden für Einen Mann. Santini, ber mir gegenüber faß, fagte barquf : Sabt ibr jemals fo gute Roft gefeben? und euch geben fie noch bagu immer was Apartes. Ich habe bas nicht bemerkt, verfette ich barauf. Dann fagte er zu mir: 36 modte bod die Frau des Sbietta ju Tifche rufen, welche mit gebachtem Buti bin und wieder lief, beide gang außerordentlich beschäftigt. Endlich bat ich das Weib so febr, daß fie ju uns tam, aber fie beklagte fich, und fagte: Meine Speisen someden euch nicht; benn ihr est so wenig. 3d lobte aber ihr Gastmahl über bie Maaßen und fagte, baß ich binreichend gegeffen babe. Nun hatte ich mir mabrlich nicht eingebildet, aus mas Urfache biefes Beib mich fo außerorbentlich nöthigte. Als wir aufstanden, maren icon die Einundzwanzig vorbei, und ich wünschte noch den Abend nach Trespiano zu kommen, und ben andern Tag wieder an meine Arbeit zu geben. So empfahl ich mich allen, bantte ber Frau, und reif'te fort. 3ch mar nicht brei Miglien entfernt, als mich bauchte, ber Magen brenne mir. 3d litt entsetlich, und mir schienen es taufend Jahre, bis ich auf mein Gut nach Trespiano kam. Mit großer Noth langte ich daselbst an, und begab mich zu Bette, aber ich konnte die ganze Nacht nicht ruben; es trieb mich öfters zu Stuble, und weil es mit großen Schmerzen gefcab, ging ich, als es Tag ward, nachzusehen, und fand den Abgang alles blutig. Da bachte ich gleich, ich muffe etwas Giftiges gegessen haben, und als ich weiter barüber nachbachte, fielen mir die Speisen und Tellerchen ein, die mir das Weib besonbers vorgesett hatte; auch fant ich bebenklich, baß ber leidige Pfaffe, nachdem er mir so viel Ehre erzeigt hatte, nicht einmal bei Tifche bleiben wollte, ja baß er follte gesagt haben, sein Bruder habe einem Alten das Gut auf Leibrenten gegeben, der aber das Jahr schwerlich überleben würde, wie mir ber gute Sarbella erzählt batte. hierburch überzeugte ich mich, daß sie mir in einem Schuffelden Brube, die febr gut gemacht und angenehm zu effen mar, eine Dosis Sublimat gegeben batten, ein Gift, bas alle gebachten Uebel hervorbringt; weil ich aber bas Rleisch nicht mit Brube und andern Zubereitungen, sonbern mit blogem Salze genieße, fo af ich auch nur ein paar Biffen hiervon, fo fehr mich auch, wie ich mich noch wohl erinnerte, die Frau jum Gffen aufgeforbert batte. Und viele leicht haben fie mir noch auf andere Beife Sublimat bei gebracht.

Db ich mich nun icon auf folde Beise angegriffen fühlte, fuhr ich boch immer fort in ber Loge an meinem Roloß zu arbeiten, bis mich nach wenigen Tagen das Uebel bergeftalt überwältigte, baß ich im Bette bleiben mußte. Sobald als die Herzogin borte, daß ich frant mar, ließ fie ben ungludlichen Marmor bem Bartholomaus Ammanati frei zur Arbeit übergeben, ber mir barauf sagen ließ, ich mochte nun, mas ich wollte, mit meinem angefangenen Modell machen, er habe ben Marmor gewonnen, und es follte viel bavon zu reben geben. Run wollte ich mich aber nicht bei biefer Gelegenheit wie Banbinelli betragen, ber in Reden ausbrach, die einem Künstler nicht ziemen : genug. ich ließ ihm antworten, ich habe es immer vermuthet, er solle nur dankbar gegen das Glück sepn, da es ihm nach Burden eine folde Gunft erzeigt habe. So blieb ich wieder migvergnügt im Bette, und ließ mich von bem trefflichen Mann, Meister Franz ba Monte Barchi curiren; baneben vertraute ich mich dem Chirurgus, Meister Raphael de' Billi. Der Sublimat hatte bergestalt meinen Eingeweiden die Empfindung genommen, daß ich nichts bei mir behalten tonnte; aber der geschickte Meister Franz sab wohl ein, daß bas Gift alle Wirkung gethan hatte und, ba die Portion nicht groß mar, meine ftarte Natur nicht batte übermaltigen tonnen. Daber fagte er eines Tags: Benvenuto, bante Bott! bu haft gewonnen, zweifle nicht! ich werbe bid, jum Berbruffe ber Schelme, welche bir ju ichaben gebachten, durchbringen. Darauf verjeste Meister Raphael: Das wird eine von den besten und schwersten Euren seyn; benn du mußt wissen, Benvenuto, daß du eine Portion Gublimat verschludt hast. Sogleich unterbrach ihn Meister Franz und sagte: Es war vielleicht ein gistiges Insect. Da verseste ich: Ich weiß recht wohl, daß es Gift ist, und wer mir es gegeben hat. Sie curirten an mir sechs Monate, und es währte über ein Jahr, dis ich meines Lebens wieder froh werden konnte.

# Eilftes Capitel.

Cellini, nad feiner Genefung, wird befonbers von Don Francesco, bes Bergogs Coon, begunftigt und aufgemuntert. - Großes Unrecht, bas er bon bem Ragiftrat in einem Broces erbulbet, ben er mit Sbietta führt. - Er begiebt fich jum herzog nach Livorno, und trägt thm feine Angelegenheit bor, finbet aber feine Balfe. - Das Gift, bas er bei Sbietta betommen , anftatt ihn gu gerftoren , reinigt feinen Abrber und ftartt feine Leibesbefchaffenheit. - Fernere Ungerechtigleit, bie er in feinem Rechtsftreite mit Sbietta burd ben Berrath bes Rabbael Schieggia erfahrt. — Der Bergog und bie Bergogin bejuden ibn, als fie von Bifa jurudtommen. — Er verehrt ihnen bet biefer Gelegenheit ein trefflich gearbeitetes Crucifig. - Der Bergog und bie herzogin verföhnen fich mit ihm, und verfprechen ihm alle Art von Beiftanb und Aufmunterung. - Da er fid in feiner Erwartung getäufot finbet, ift er geneigt, einem Borfolag Gebor ju geben, ben Ratharina von Mebicis, verwittwete Rönigin bon Frantreich, an ihn gelangen läßt, ju ihr ju tommen, und ihrem Gemahl, Beinrich II. ein prachtiges Monument ju errichten. - Der Bergeg läßt merten, baß es ihm unangenehm feb, und bie Ronigin geht bon bem Gebanten - Der Carbinal Mebicis ftirbt, worüber am Florentinifden hof große Trauer entfteht. - Cellini reif't nach Bifa.

Um diese Zeit war der Herzog verreif't, um seinen Ginaug in Siena zu halten, wohin Ammanati schon einige Monate vorher gegangen war, um die Triumphbögen auf: zurichten. Gin natürlicher Sohn von ihm war in der Loge bei ber Arbeit geblieben, und hatte mir einige Tucher von meinem Modell bes Neptun, bas ich bebedt hielt, weggesogen. Sogleich ging ich, mich darüber bei Don Francesco, bem Sobn bes Bergogs, ju beschweren, ber mir fonft einiges Bohlwollen bezeigte. 3ch fagte, fie batten mir meine Figur aufgebedt, bie noch unvolltommen fen; wenn fie fertig mare, fo batte es mir gleichgultig fenn tonnen. Darauf antwortete mir ber Bring mit einer ungufriebenen Diene: Benbenuto, befummert euch nicht, daß fie aufgebedt ift; benn fie baben es zu ihrem eigenen Schaben gethan; wollt ihr aber, baß ich fie foll bebeden laffen, fo foll es gleich gefchehen. Außer Diesen Worten fagte Seine Ercellenz noch manches au meinen Gunften in Gegenwart vieler herren; ich aber verfette, er moge boch die Gnabe haben, und mir Gelegenbeit verschaffen, bag ich bas Mobell endigen fonnte; benn ich wünschte, sowohl mit bem großen als bem kleinen ihm ein Befdent zu machen. Er antwortete mir, baß er eins wie bas andere annehme, und ich folle alle Bequemlichkeit haben, die ich verlange. Diese geringe Gunst richtete mich wieber auf, und war Urface, baß ich wieber nach und nach gefund wurde; benn ber viele Berbruß und bie großen

Uebel hatten mich bergeftalt niebergebrudt, baß ich irgend einer Aufmunterung bedurfte, um nur wieber einige hoffnung fürs Leben ju schöpfen.

Es war nun ein Jahr vorbei, daß ich jenes Gut von Sbietta auf gebachte Beise besaß, und ich mußte nun nach ihren Giftmischereien und anbern Schelmstreichen bemerten, baß es mir fo viel nicht eintrug, als fie mir versprocen hatten. Da ich nun, außer bem Hauptcontracte, von Sbietta felbft noch eine besondere Sandschrift batte, woburch er mir vor Beugen die bestimmten Gintunfte gusagte, fo ging ich zu ben herren Rathen, welche ber Beit Gverbard Serristori und Friedrich Ricci maren. Alphons Quis stelli mar Fiscal, und tam auch mit in ihre Sigung; ber Namen ber übrigen erinnere ich mich nicht, es war auch ein Alessandri darunter: genug, alles Manner von großer Bebeutung. Als ich nun meine Grunde ben herren vorgelegt hatte, entschieden fie alle mit Giner Stimme, Shietta babe mir mein Gelb jurudjugeben. Der einzige Friedrich Ricci widerfprach; benn er bediente fich jur felbigen Beit meines Gegners in seinen Geschäften. Alle maren verbrießlich. daß Friedrich Ricci die Ausfertigung ibres Schluffes perhinderte, und einen erstaunlichen Larm machte, indem Everhard Serriftori und die andern Wiberpart bielten Daburch ward die Sache fo lange aufgehalten, bis bie Stunde ber Seffion verfloffen war. Rachbem fie ans einander gegangen waren, fand mich herr Aleffandri auf bem Plate der Nunciata, und sagte ohne Rudficht mit lauter Stimme: Friedrich Ricci hat so viel über uns andere vermocht, daß du wider unsern Willen bist verlett worden.

Darüber mag ich nun nichts weiter sagen; benn ber oberste Gewalthaber der Regierung müßte darüber unruhig werden; genug, mir geschah eine so auffallende Ungerectigleit, bloß weil ein reicher Bürger sich jenes hutmanns bebiente.

Bur Zeit da der Herzog in Livorno war, ging ich, ihm auszuwarten, in Absicht, eigentlich mir Urlaub von ihm zu erditten; denn ich fühlte meine Kräfte wieder, und da ich zu nichts gebraucht wurde, so that es mir leid, meine Kunst so sehr hintan zu setzen. Mit diesen Entschließungen kaus ich nach Livorno, und sand meinen Herzog, der mich aufs beste empfing. Ich war verschiedene Tage daselbst, und ritt täglich mit Seiner Ercellenz auß; denn gewöhnlich ritt er vier Miglien am Meer hin, wo er eine Neine Festung anlegte, und er sah gern, daß ich ihn unterhielt, um die große Wenge von Personen dadurch von ihm abzuhalten.

Gines Lags, als er mir sehr günstig schien, sing ich an von dem Sbietta, nämlich von Beter Maria d'Anterigoli, ju sprechen, und sagte: Ich will Ew. Excellenz einen wunz dersamen Fall erzählen, damit Sie die Ursache erfahren, warum ich das Modell des Neptun, woran ich in der Loge arbeitete, nicht fertig machen konnte. Ich erzählte num alles auss genaueste und nach der vollkommensten Babrbeit.

und als ich an das Gift tam, so sagte ich: Wenn mich Seine Excellenz jemals als einen guten Diener geschätt bätten, so sollten Sie den Sbietta oder diejenigen, welche mir bas Gift gegeben, eber belohnen als bestrafen, weil bas Gift, indem es nicht so stark gewesen, mich umzubringen, mir als ein gewaltiges Mittel gedient habe, ben Magen und bie Gebarme von einer töbtlichen Berfchleimung ju reinigen, die mich vielleicht in brei bis vier Jahren umgebracht batte; burch diese sonderbare Medicin aber bin ich wieder auf zwanzig Jahre lebensfähig geworben, wozu ich benn auch mehr als jemals Luft habe, und Gott von Bergen bante, ba er bas Uebel, bas er über mich geschickt, fo febr zu meinem Beften gewendet bat. Der Bergog borte mir über zwei Diglien Begs mit Aufmerkfamteit zu, und fagte nur: D bie bofen Menichen! 3ch aber verfette, baß ich ihnen Dant schuldig fen, und brachte bas Gesprach auf andere angenehme Gegenftanbe.

Gines Tags trat ich sobann mit Borfat zu ihm, und als ich ihn in guter Stimmung fand, bat ich, er möchte mir Urlaub geben, damit ich nicht einige Jahre, worin ich noch etwas nütze ware, unthätig verlebte; was das Geld betreffe, bas ich an ber Summe für meinen Berfeus noch ju forbern babe, fo konne mir baffelbe nach Gefallen ausgezahlt werben. Dann bantte ich Seiner Excelleng mit umftanblichen Ceremonien, worauf ich aber teine Antwort belam, vielmehr ichien es mir, als wenn er es übel genommen batte. Den andern Tag begegnete mir herr Bartholomäus Concino, einer von den ersten Secretären bes bergogs, und fagte mir halb tropig: Der bergog meint, wenn du Urlaub willst, so wird er bir ihn geben; willst du aber arbeiten, so sollst du auch zu thun sinden, mehr als du gebenkst. Ich antwortete, daß ich nichts Befferes muniche als ju arbeiten, und Seiner Excelleng mehr als irgend jemand, er möchte Bapft, Raifer ober Mig fepn. Ja, viel lieber wollte ich Seiner Excelleng um einen Bfennig bienen als einem andern für einen Ducaten. Dann sagte er: Wenn du so bentst, so sept ihr einig ohne weiteres. Drum gehet nach Floreng gurud, und fend gutes Muths! benn ber Herzog will euch wohl. Und so ging ich nad Florenz.

In biefer Beit beging ich ben großen Fehler, baß ich mit obgebachtem Sbietta nicht allein einen veränderten Contract einging, sondern daß ich ihm auch noch eine Hälfte eines andern Gutes abkaufte; daß letzte geschah im December 1566. Doch ich will weiter dieser Sache nicht gedenken, und alles Gott überlaffen, der mich so oft aus manchen Gesahren geriffen hat.

Ich hatte nun mein marmornes Crucifix geendigt, nahm es von der Erde auf und brachte es in einiger Höhe an der Band an, wo es sich viel besser als vorher ausnahm, wie ich wohl erwartet hatte. Ich ließ es darauf jeden sehen, der kommen wollte. Run geschah es nach Gottes Willen, daß man dem Herzog und der Herzogin auch davon sagte,

so daß sie eines Tags nach ihrer Rücklehr von Bisa unerwartet mit dem ganzen Udel ihres Hoses in mein Haus kamen, nur um das Crucifiz zu sehen. Es gesiel so sehr, daß beide Herrschaften sowohl als alle Sdelleute mir unendliche Lobeserhebungen ertheilten.

Da ich nun fab, baß ibre Ercellengen fo mobl gufrieben mit bem Werke waren, und es fo febr lobten, auch ich niemand gewußt batte, ber würdiger gewesen mare, es ju befiben. fo machte ich ibnen gern ein Geschent bamit, und bat nur, baß fie mit mir in bas Erbgeschoß geben möchten. Auf biese Worte ftanben fie gefällig auf, und gingen aus ber Werkstatt in bas haus. Dort fab bie herzogin mein Modell bes Reptun und bes Brunnens zum erstenmal, und es fiel ihr fo febr in die Augen, daß fie fich mit lautem Ausbruck von Berwunderung jum Bergog mendete, und fagte: Bei meinem Leben, ich batte nicht gebacht, baß biefes Wert ben zehnten Theil fo icon feyn tonnte. Der Herzog wiederholte barauf verschiedenemal: Habe ich's euch nicht gefagt? So fpracen fie unter einander zu meinen Ehren lange Beit, und ichienen mich gleichsam um Bergebung zu bitten. Darauf fagte ber Bergog, ich folle mir einen Marmor nach Belieben aussuchen, und eine Arbeit für ihn anfangen. Auf diese autigen Worte versette ich: Benn Sie mir dazu die Bequemlickleit verschaffen wollen, fo wurde ich Ihnen ju Liebe gern ein fo foweres Wert unternehmen. Darauf antwortete ber Bergog ichnell: Du sollst alle Bequemlichkeit haben, die du verlanast, und was ich bir von felbst geben werbe, foll noch viel mehr werth fenn. Mit fo gefälligen Borten gingen fie weg, und ließen mich höchst vergnügt jurud. Als aber viele Bochen vergingen, ohne daß man meiner gebachte, und ich nun wohl fab, daß man zu nichts Anstalt machte, gerieth ich beinahe in Bergweiflung.

In biefer Beit ichidte bie Konigin von Frantreich (Ratharina von Medicis) herrn Baccio del Bene an unfern Bergog, um von ihm in Gile eine Gelbhulfe zu verlangen, womit er ihr auch aushalf, wie man fagt. Gedachter Abgefandter mar mein genauer Freund, und wir faben uns oft. Ale er mir nun die Gunft ergablte, die Seine Ercelleng ibm bewies, fragte er mich auch, was ich für Arbeit unter ben Sanben batte? Darauf erzählte ich ihm ben Kall mit bem Reptun und bem Brunnen. Er aber fagte mir int Namen ber Konigin: Ihro Majeftat muniche febr, bas Grab Beinrichs (II.), ihres Gemahls, geendigt ju feben; Daniel da Bolterra habe ein großes Pferd von Erz unternommen, fein Termin aber fey verlaufen, und überhaupt follten an bas Grab bie berrlichften Bierrathen tommen; wollte ich nun nach Frankreich in mein Caftell zurudtebren, so wolle fie mir alle Bequemlickeit verschaffen, wenn ich nur Luft batte, ihr zu bienen. Darauf verfeste ich gebachtem Baccio, er folle mich vom Bergog verlangen, und wenn ber es jufrieden fen, fo wurde ich gern nach Frantreich zurudtehren. Darauf fagte Berr Baccio froblich: Co gemacht an. Den andern Tag, als er mit dem Herzog sprach, tam auch die Rede auf mich, worauf er denn fagte, daß wenn Seine Excellenz es zufrieden wären, so würde sich die Königin meiner bedienen. Darauf versette der Herzog sog sogleich: Benvenuto ist der geschiede Mann, wosür ihn die Welt kennt, aber jest will er nicht mehr arbeiten, worauf er sogleich das Gespräch veränderte. Den andern Tag sagte mir Herr Baccio alles wieder; ich aber sonnte mich nicht halten, und sagte: Wenn ich, seitdem mir Seine Excellenz nichts mehr zu arbeiten giebt, eines der schwersten Werle vollendet habe, das mich mehr als 200 Scudi von meiner Armuth kostet, was würde ich gethan haben, wenn man mich beschäftigt hätte! Ich sage, man thut mir sehr Unrecht. Der gute Mann erzählte dem Herzog alles wieder;

bieser aber sagte, das sey nur Scherz; er wolle mich behalten. Auf diese Beise stand ich verschiedene Tage an, und wollte mit Gott davon geben. Nachher wollte die Renigin nicht mehr in den Herzog dringen lassen, weil es ihm unangenehm zu seyn schien.

Bu bieser Zeit ging ber Herzog mit seinem ganzen Hof und allen seinen Kindern, außer dem Prinzen, der in Spanien war, in die Niederungen von Siena und von da nach Bisa. Das Gift jener bosen Ausdusstungtungen ergriss den Cardinal zuerst; er versiel in ein pestilenzialisches Fieder, das ihn in wenig Tagen ermordete; er war des Herzogs rechtes Auge, schon und gut; es war recht Schade um ihn. Ich ließ verschiedene Tage vorbeigehen, dis ich glaubte, daß die Thrünen getrodnet sepen; dann ging ich nach Bisa.

# Anhang zur Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini,

bezüglich auf Sitten, Kunft und Technik.

### Inhalt.

1. Vorwort.

II. Bleichzeitige Rünftler.

III. Raberer Ginfluß.

IV. Cartone.

1. Des Michel Angelo.

2. Des Leonbard ba Binci.

V. Antife Bierrathen.

VI. Borgügliches technisches Talent.

VII. Tractate über ben technischen Theil ber Golbschmiebetunft und Sculbtur.

VIII. Goldidmiebegeichaft.

1. Renntniß ber Gbelfteine.

2. Faffen berfelben.

Folien. Tinten.

Spiegel.

Opise

3. Riello.

4. Filigran.

5. Email.

6. Getriebene Arbeit.

7. Große Spiegel.

8. Müngen und Mebaillen.

9. Grofferie.

Gefäße.

Statuen.

IX. Sculptur.

1. Erzguß.

2. Marmorarbeit.

Steine.

Statuen.

Roloffen.

X. Flüchtige Schilberung Florentinischer Buftanbe.

XI. Stammtafel ber Debicis.

XII. Schilberung Cellinis.

XIII. Lette Lebensjahre.

XIV. Sinterlaffene Berte.

1. Golbidmiebearbeit.

2. Plaftische.

Berfeus.

Crucifir.

Ganbmeb.

Coemus' I. Bufte.

Bronzen von Fontainebleau.

Reftaurirter Camée.

3. Reichnungen.

XV. hinterlaffene Schriften.

1. Lebensbeichreibung.

Uebersetung berfelben.

2. 3wei Discurfe.

Ueber Golbidmiebefunft.

Ueber Sculptur.

3. Rleine Muffate.

4. Poetische Berfuche.

5. Ungebrudte Papiere und Radrichten.

XVI. Ueber bie Grunbfate, wonach man bas Zeichnen

lernen soll.

XVII. Ueber ben Rangstreit ber Sculptur und Malerei.

I.

#### Borwort.

Benn hinter einem Werte, wie die Lebensbeschreibung Cellinis, eine Rachschrift den Leser anziehen sollte, so müßte sie etwas Gleichartiges leisten, und zu einem lebhaftern Unschauen der Zeitumstände führen, welche die Ausbildung einer so merkwürdigen und sonderbaren Person bewirken konnten.

Inbem uns aber, biefer Forderung im gangen Umfange

Genüge zu thun, Borarbeiten, Kräfte, Entschluß und Gelegenheit abgeben, so gebenken wir für dießmal stizzenhaft, aphoristisch und fragmentarisch einiges beizubringen, woburch wir uns jenem Zwed wenigstens annähern.

Ħ

### Gleichzeitige Rünftler.

Benn von Jahrhunderten und andern Epochen bie Rebe ift, so wird man bie Betrachtung vorzüglich dabin

richten, welche Menschen sich auf dieser Erde zusammengefunden, wie sie sich berührt oder aus der Ferne einigen Einfluß auf einander bewiesen; wobei der Umstand, wie sie sich den Jahren nach gegen einander verhalten, von der größten Bedeutung ist. Deßhalb führen wir die Namen gleichzeitiger Künftler, in chronologischer Ordnung, dem Leser vor, und überlassen ihm, sich einen slüchtigen Entwurf jenes großen Zusammenwirkens selbst auszubilden.

Hierbei brangt sich uns die Betrachtung auf, daß die vorzüglichsten im funfzehnten Jahrhundert geborenen Künstler auch das sechzehnte erreicht, und mehrere eines hoben Mters genossen: durch welches Zusammentressen und Bleiben wohl die herrlichen Kunsterscheinungen jener Zeiten mochten bewirft werden, um so mehr als man die Anfange, beren sich schon das vierzehnte Jahrhundert rühmen konnte, von Jugend auf vor Augen hatte.

Und zwar lebten, um nur bie mertwürdigsten anguführen, im Jahre 1500, als Cellini geboren wurde:

Gentile Bellini, Robann Bellini, Lucas Sianorelli. Leonbard ba Binci, Beter Berugino, Anbreas Mantegna, Sansovino, Fra Bartolommeo, Frang Ruftici, Albrecht Durer, Michel Angelo, Baltbafar Beruggi, Tizian. Giorgione, Rapbael, Anbreas bel Carto, Brimatizzio, Frang Benni, Julius Romano, Correggio, Bolidoro von Caravaggio, Nosso, holbein,

ber erfte in einem Alter von einundachtzig, ber lette von zwei Jahren. Ferner wurden in bem erften Biertel bes sechzehnten Jahrhunderts geboren:

Berin bel Baga,
Barmegianino,
Daniel ba Bolterra,
Jacob Baffano,
Bronzino,
Franz Salviati,
Georg Bafari,
Andreas Sciavone und
Tintoretto.

In einer so reichen Zeit ward Cellini geboren, und von einem solchen Clemente der Mitwelt getragen. Der unterrichtete Leser rufe sich die Eigenschaften bieser Ranner summarisch in Gedanken zurück, und er wird über bas Gebränge von Berdiensten erstaunen, welches jene Spocke verschwenderisch hervorbrachte.

#### III.

### Raberer Ginfing auf Cellini.

Benden wir nun unsern Blid auf die Baterstadt des Künstlers, so finden wir in derfelben eine hochst lebendige Kunstwelt.

Ohne umftändlich zu wiederholen, was anderwarts bei manchen Gelegenheiten über die Bildung der Floren tinischen Schule von mehrern, besonders auch von unsern Freunden in dem ersten Stud des dritten Bandes der Bropplaen, unter dem Artikel Masaccio, abgehandelt worden, begnügen wir uns hier, eine summarische Ueber sicht zu geben.

Cimabue ahmt die neuen Griechen nach, mit einer Art dunkler Ahnung, daß die Ratur nachzuahmen sep. Er hängt an der Tradition, und hat einen Blick hinüber in die Ratur, versucht sich also hüben und drüben.

Giotto lernt die Handgriffe der Malerei von seinem Meister, ist aber ein außerordentlicher Mensch, und erobet das Gebiet der Natur für die Kunst.

Seine Nachfolger, Gabbi und andere, bleiben auf bem Naturwege.

Orgagna hebt sich höher und schließt sich an bie Boefie, besonders an die Gestalten bes Dante.

Brunelleschi, Donato und Ghiberti, bei große Manner, ergreisen bem Geist und ber Form nach die Natur und rüden die Bildhauerkunst vor. Der erste ersand vielleicht die Geses der Perspective, wenigstens benutt er sie früh, und befördert diesen Theil der Kunst, worauf denn aber leider eine Art technischer Naserei, das Sine Gesundene durch alle Bedingungen durchzuarbeiten, sak hundert Jahre dauert, und das achte Kunststudium seht zurückset.

Masaccio steht groß und einzig in seiner Zeit, und rudt die Malerei vor. Alles drängt sich nun, in der von ihm gemachten Capelle zu studiren, weil die Menschen, wenn sie auch das Rechte nicht deutlich verstehen, es doch allgemein empfinden.

Masaccio wird nachgeahmt, in sofern er sich der Ratur in Gestalt und Wahrheit der Darstellung nähert, ja sogar an Kunstsertigkeit übertroffen vom ältern Lippi, Botti celli, Ghirlandajo; welche aber alle in der Ratuv nachahmung steden bleiben.

Endlich treten die großen Meister auf, Leonhard da Binci, Fra Bartolommeo, Michel Angelo und Raphael. IV.

#### Cartone.

So stark auch die Sindrücke dieser frühern meisterhaften Arbeiten auf das Gemüth des jungen Künstlers mögen gewesen sepu, wie er selbst hie und da zu bezeugen nicht untersläßt, so war ihm doch vorzüglich die Wirkung bedeutend und erinnersich, welche zwei gleichzeitige Werke auf ihn ausgeübt hatten, Cartone des Leonhard da Vinci und des Wichel Angelo, die sogleich bei ihrer Entstehung die Ausswertsamkeit und den Nacheiser der ganzen lebenden Kunstwelt erreaten.

Bon jeher hatten sowohl die Borfteher des Florentinis ichen Staats als einzelne Gilden und Gesellschaften sich zur Ehre gerechnet, durch Architectur, Sculptur und Malerei die Zeiten ihrer Administrationen zu verherrlichen, und besonders geistlichen Gebäuden durch bildende Kunft einen lebendigen Schmud zu verschaffen.

Nun waren die Medicis vertrieben, und das schöne Kunstcapital, das Lorenz, besonders in seinem Stadtgarten, gesammelt hatte, woselbst er eine Bildhauerschule unter der Ausschlicht des alten Bertoldo anlegte, war in den Tagen der Revolution durch das leidenschaftliche Ungestüm der Menge zerstreut und vergeudet. Eine neue republicanische Berssallung trat ein. Für den großen Rath war ein neuer Saal gebaut, dessen Bände, durch Beranstaltung Beter Soderinis, des Gonsalonieres, und seiner Regimentsgenossen, von den würdigsten Künstlern jener Zeit belebt werden sollten.

Leonhard da Binci, ungefähr im siebenundvierzigsten Jahre, hatte sich von Mailand, nach dem Einmarsch der Franzosen, auf Florenz zurüdgezogen, woselbst Michel Angelo, ungefähr im sechsundzwanzigsten, mit größter Anstrengung den Studien oblag. Man verlangte von beiden Künstlern Cartone zu großen Gemälden, worauf man glückliche Ariegsthaten der Florentiner bewundern wollte.

Schon Cellini hegte die Meinung, als wären die auf gebachten Cartonen vorgestellten Thaten und Ereignisse in dem Ariege vorgefallen, welchen die Florentiner gegen die Bisaner führten, der sich mit der Eroberung von Pisa endigte. Die Gründe, warum wir von dieser Meinung abgeben, werden wir zunächst anzeigen, wenn wir vorher eine Darstellung jener Kunstwerte mit Hulfe alterer Uebers lieferungen und neuerer Nachrichten im allgemeinen versssucht haben.

Nicolaus Biccinini, Feldherr bes herzogs Philipp von Mailand, hatte um die Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts einen Theil von Tuscien weggenommen, und stand gegen die Bäpstlichen und Florentinischen Truppen unsern von Arezzo. Durch einige Kriegsunsälle im obern Italien genöthigt, berief ihn der herzog zurüd; die Florentiner, benen dieß bekannt wurde, besahlen den Ihrigen, sorgsältig ein Treffen zu vermeiden, wozu Biccinini, um bei seinem Abzug ehrenvoll zu erscheinen, sehr geneigt war.

1.

### Carton bes Michel Angelo.

Die Florentinischen Anführer standen nicht genugsam auf ihrer Hut, so wie überhaupt die Lose Art, Krieg zu führen, in damaliger Beit, ingleichen die Insubordination der Truppen über alle Begriffe geht. Die Hige war heftig, die Soldaten hatten zum großen Theil, um sich zu erfrischen oder zu ergehen, das Lager verlassen.

Unter diesen Umftanden tommt Biccinini herangezogen. Ein Florentiner, bessen Namen uns die Geschichte bewahrt, Michael Attendulo, entbedt zuerst den Feind, und ruft die zerstreuten Arieger zusammen. Wir glauben ihn in dem Manne zu sehen, der fast im Centrum des Bildes steht, und, indem er vorschreitet, mit seiner triegerischen Stimme die Trompete zu begleiten und mit ihr zu wetteisern scheint.

Mag nun der Künstler den Umstand, daß die Krieger sich eben im Flußdad erquiden, als der Feind unerwartet heranzieht, in der Geschichte vorgesunden, oder aus seinem Geiste geschöpft haben, wir sinden dieses gehörigste Motiv hier angewendet. Das Baden steht, als das höchste Symbol der Abspannung, entgegengesetzt der höchsten Krastäußerung im Rampse, zu der sie ausgesordert werden.

"In biefer, burch ben unerwarteten Aufruf belebten Menge ift beinahe jede Bebendigkeit des menschlichen Alters, jebe Bewegung, jeber Gesichtszug, jebe Bantomime von Befturzung, Sored, Saß, Angft, Gile und Gifer barges ftellt. Wie Funten aus einem glübenben Gifen unter bem Hammer, gehen alle biefe Gemüthszustände aus ihrem Mittelpunkt heraus. Ginige Krieger haben bas Ufer erreicht, andere find im raschen Fortschritt bazu begriffen, noch andere unternehmen einen kühn gewagten Felsensprung; bier taus den zwei Arme aus bem Baffer auf, Die bem Felfen gus tappen, bort fleben ein paar andere um Sulfe: Gefährten beugen fich über, Gefährten zu retten, andere fturgen fich pormarts zum Beiftanb. Oft nachgeahmt ift bas gluthvolle Antlip bes grimmen, in Baffen grau geworbenen Kriegers, bei bem jede Sehne in ungeheurer Anstrengung babin arbeitet, die Rleider mit Gewalt über die träufelnden Glieber ju gieben, indem er gurnend widerwillig mit dem einen Buß burd bie vertebrte Deffnung binburdfahrt.

Mit dieser triegerischen Haft, mit diesem ebeln Unmuth, hat der sinnvolle Künstler die langsam bedächtige Eleganz eines halb abgewendeten Jünglings, der eifrig bemüht ift, sich die Budeln seiner Rüstung unterwärts der Knöchel zuzuschnallen, in den sprechendsten Contrast gesetzt. hier ist auch ein Eilen, aber es ist Methode darin. Ein dritter schwingt seinen Küraß auf die Schulter, indeß ein vierter, der ein Anführer zu sehn scheint, unbekümmert um Schmuck, tampffertig mit geschwungenem Speer einen Bormann über den Hausen rennt, der sich eben gebückt hat, eine Wasse aufzusammeln. Ein Soldat, der selbst ganz nacht ist, schnallt an dem Harnisch seines Kriegscameraden berum, und dieser,

gegen ben Feind gekehrt, scheint ungeduldig den Grund zu stampsen. Ersahrung, Wuth, gealterte Kraft, jugendlicher Muth und Schnelligkeit, hinausdrängend oder in sich zu rüdgezogen, wetteisern miteinander in trastvollen Ausbrüchen. Nur Ein Motiv beseelt die ganze Scene des Tumults: Streitbegierde, Cifer, mit dem Feinde gemein zu werden, um durch die größte Anstrengung die verschuldete Fahrlässigkeit wieder abzubühen."

Dieses gelang benn auch, wie uns die Geschichte weiter erzählt. Bergebens griffen die Truppen des Biccinini das verbündete heer der Bapstlich-Florentinischen Truppen zu wiederholtenmalen an: hartnädig widerstanden diese, und schlugen zulezt, begünstigt durch ihre Stellung, den ost wiederkehrenden Feind zurück, dessen Fahnen, Wassen und Gepäd den Siegern in die Hände sielen.

2.

# Carton bes Leonbard ba Binci.

Hatte Michel Angelo ben zweiselhaften Ansang bes Treffens in einer vielsachen Composition dargestellt, so wählte Leonhard da Binci den letten schwankenden Augenblid des Sieges, und trug ihn in einer künstlichen gedrängten Gruppe vor, die wir, in sosern sie sich aus der Beschreibung des Basari und anderer entwickeln läßt, unsern Lesern darzustellen suchen.

Bier Soldaten zu Bferde, wahrscheinlich ein Baar von jedem Heere, sind mit einander in Conflict gesett; sie tämpfen um eine Standarte, deren Stad fie alle angefaßt haben. Zwei widerstreben einander von beiden Seiten, sie heben die Schwerter empor, sich zu verwunden, oder, wie es auch scheinen will, den Stad der Standarte durchzus hauen.

Gin britter, wahrscheinlich im Borbergrunde, wendet fein Pferd gleichsam gur Flucht, indem er mit umgewenbetem Rorper und ausgestredtem Arm die Stange festbalt, und burch biefe gewaltfame Bewegung bas Siegeszeichen ben übrigen zu entreißen ftrebt, indeffen ein vierter, vermuthlich von hinten, gerade hervorwärts bringt, und, inbem er die Stange felbft gefaßt bat, mit aufgehobenem Schwert bie Sande berer, Die fie ihm ftreitig machen, abgubauen brobt. Charafter und Ausbrud biefes letten, als eines entschieden gewaltigen, in ben Baffen grau geworbenen Rriegers, ber hier mit einer rothen Mupe erscheint, wird besonders gerühmt, so wie ber Born, die Buth, die Siegesbegier in Geberben und Mienen ber übrigen, ju benen bie Streitluft ber Bferbe fich gefellt, beren zwei mit verschränkten Rußen auf einander einhauen, und mit dem Gebiß, als natürlichen Baffen, wie ihre Reiter mit fünftlichen, fic befampfen; wobei ber Meifter, welcher biefe eble Thiergattung besonders ftubirt hatte, mit einem feltenen Talente glangen tonnte.

So zeigte biefe gefcoloffene, in allen ihren Theilen aufs

fünstlichste angeordnete Handlung ben bringenden letten Moment eines unaufhaltsamen Sieges.

Unterwärts tämpften zwei Figuren, in Bertürzung, zwischen den Füßen der Pferde. Ein Krieger, beinahe auf die Erde ausgestreckt, sollte im Augenblid ein Opfer des wüthend eindringenden Gegners werden, der gewaltsam ausholt, um mit dem Dolch des Unterliegenden Rehle zu treffen. Aber noch widerstand mit Füßen und Armen der Unglüdliche der Uebermacht, die ihm den Tod brobte.

Genug, alle Figuren, Menschen und Thiere, waren von gleicher Thatigkeit und Buth belebt, so daß sie ein Ganges von der größten Raturlichkeit und ber hochsten Weisterschaft darstellten.

Beibe Berle, welche die Bewunderung und den Race eifer aller künftlerischen Zeitgenossen erregten, und höber als andere Arbeiten dieser großen Meister geschätzt wurden, sind leider verloren gegangen. Bahrscheinlich hatte die Republit weder Kräfte noch Ruhe genug, einen so groß gesaßten Sedanken aussühren zu lassen, und schwerlich fühlten sich die Medicis geneigt, als sie bald zur Herrschaft wieder zurücklehrten, das, was jene begonnen hatten, zu vollenden.

Andere Zeiten, andere Sorgen, sowohl für Künftler als für Oberhäupter! Und sehen wir nicht in unsern Tagen das mit großem Sinne und Enthusiasmus entworfene, mit schähderem Kunstverdienst begonnene revolutionäre Bild Davids, den Schwur im Ballhause vorstellend, unvollendet? Und wer weiß, was von diesem Werke in drei Kahrbunderten übrig sehn wird?

Doch was überhaupt so manche Runftunternehmungen in Florenz zum Stoden brachte, war die Erwählung Johanns von Medicis zum Römischen Bapfte. Ihm, der unter dem Namen Leo X. so große Hoffnungen erregte und erfüllte, zog alles nach, was unter einem solchen Gestirn zu gedeihen werth war, oder werth zu sepn glaubte.

Die lange nun aber jene Cartone in ben Salen, in welchen sie aufgehängt gewesen, unversehrt geblieben, ob sie abgenommen, verstedt, vertheilt, versendet ober zer ftort worden, ift nicht gang gewiß.

Indessen trägt der Ritter Bandinelli wenigstens den Berdacht, daß er den Carton des Michel Angelo in den ersten unruhigen Zeiten des Regimentswechsels zerschnitten habe, wodurch uns der Berlust eines solchen Werks noch unerträglicher wird, als wenn wir ihn der gleichgültigen Hand des Zusalls zuschreiben müßten. Späterhin klingt wieder etwas von ihm nach, und Fragmente scheinen in Mantua auszutauchen; doch alle Hossnung, einen Originalzug wieder davon zu erblicken, ist für Liebhaber verloren. Der Carton des Leonhard da Binci soll erhalten und nach Frankreich geschafft worden seyn, wo er denn aber auch verschwunden ist.

Defto wichtiger bleibt uns die Rachricht, daß diefer Berte Gedächtniß nicht allein in Schriften ausbewahrt, sondern auch noch in nachgebildeten Kunstwerten übrig ist.

Bon der Leonhardischen Gruppe findet sich eine nicht allzu große Copie im Poggio Imperiale, wahrscheinlich von Bronzino. Ferner ist sie in dem Gemälde des Leonshard, welches die Anbetung der Könige vorstellt, im hintergrund als ein Beiwert angebracht. Auch soll davon ein Rupfer von Gerhard Gelind, jedoch nach einer schlechten, manierirten Zeichnung eines Niederlanders, in den Sammslungen vorkommen.

Bon bem Berte bes Michel Angelo waren bisher nur wenige Figuren auf einem Kupfer aus damaliger Zeit bestannt; gegenwärtig aber hat uns Heinrich Fühli, ein würs biger Bewunderer bes großen Michel Angelo, eine Besschreibung bes Ganzen gegeben, wobei er eine kleine Copie, welche sich zu Holkham in England besindet, zum Grunde legte.

Bir haben unsere obige Beschreibung baher entlehnt, und wünschen nichts mehr, als daß Füßli in England und Morghen in Italien die Herausgabe gedachter Werke in Kupfer besorgen und besörbern mögen. Sie würden sich um die Kunstgeschichte ein großes Verdienst erwerben, so wie solches von dem letten durch den Stich des Mailandischen Abendmahls bereits geschehen ist.

Möge boch die Rupferstecherkunft, die so oft zu geringen Bweden gemisbraucht wird, immer mehr ihrer bochsten Bflicht gebenken, und uns die würdigsten Originale, welche Beit und Zusall unaushaltsam zu zerstören in Bewegung sind, durch tüchtige Nachbildung einigermaaßen zu erhalten suchen!

Uebrigens können wir uns nicht enthalten, im Borbeigehen anzumerken, baß die Composition des Michel Angelo, durch die er jenen Aufrus zur Schlacht dargestellt, mit der Composition des jüngsten Gerichtes große Aehnlichkeit habe, indem in beiden Stüden die Wirkung von einer einzigen Verson augenblicklich auf die Wenge übergeht. Eine Bersgleichung beider Bilder wird deshalb dereinst höchst interessant werden, und die Huldigung, die wir dem großen Geiste des Versassers zollen, immer vermehren.

Schließlich rechtfertigen wir mit wenigem, baß wir in Darstellung der historischen Gegenstände von der gewöhnlichen Meinung abgewichen.

Cellini nimmt als befannt an, daß beide Cartone solche Rriegsbegebenheiten vorstellen, welche bei Gelegenheit der Belagerung von Bisa, zu Anfang des funfzehnten Jahrbunderts, vorgefallen; Basari hingegen deutet nur den Ginen Gegenstand, welchen Michel Angelo behandelt, dorthin, erzählt aber, daß Leonhard auf dem seinigen einen Borfall aus der Schlacht zwischen den verbundenen Florentinisch-Papstlichen Truppen gegen Nicolaus Piccinini,

Felbherrn bes Herzogs von Mailand, in ber Salfte bes funfzehnten Sahrhunderts gewählt babe.

Run begann biefe Schlacht mit einem merkwürdigen Ueberfall, wie Macchiavell im fünften Buche seiner Florentinischen Geschichte mit folgenden Worten umftändlich erzählt:

"Riemand war bewaffnet, alles entfernt vom Lager, wie nur ein jeder, entweder Luft zu schöpfen — denn die Hise war groß — oder sonst zum Bergnügen sich verlieren mochte."

Wir glauben hier den Anlaß jenes Bildes, das Michel Angelo ausgeführt, zu erbliden, wobei ihm jedoch die Ehre der Erfindung des Badens, als des höchsten Symbols einer völligen Auflösung triegerischer Thätigkeit und Aufmerksamkeit, zukommen dürfte.

Wir werben in bieser Meinung um so mehr bestärkt, als in einer sehr ausführlichen Beschreibung ber Belagerung und Eroberung von Pisa von Palmerius, so wie in ben Pisanischen Annalen des Tronci, welcher sonst die ganze Geschichte nicht zu Gunsten der Florentiner darstellt, keine Spur eines solchen Uebersalls zu finden ist.

Bebenkt man zunächst, daß es nicht wohl schidlich für eine Regierung gewesen wäre, durch Kunstwerke den alten Groll gegen die Bisaner, welche nun schon seit hundert Jahren die Ihrigen geworden, zu erneuern und zu versewigen, so läßt sich dagegen vermuthen, daß ein gemeiner, leidenschaftlicher Florentiner überall, wo er Krieg und Streit sah, sich der bekämpften, überwundenen, unterjochten Bisaner erinnerte, anstatt daß von dem so bedeutenden Sieg über Piccinini keine sinnliche Spur übrig geblieben war, und kein Nationalhaß die Erinnerung an densselben schärfte.

Bas hierbei noch zweifelhaft bleibt, findet vielleicht bei erregter Aufmerksamkeit bald seine Auslösung.

### V.

### Antife Bierrathen.

Wenn nun gleich Cellini von Jugend auf an menschliche Gestalt und ihre Darstellung im höchsten Sinne geführt-worden, so zog ihn doch sein Metier und vielleicht auch eine gewisse subalterne Neigung zu den Zierrathen hin, welche er an alten Monumenten und sonst sehr häusig vor sich fand und studirte.

Er gebenkt seines Fleißes auf bem Campo Santo zu Bisa und an einer nachgelassen, unübersehlichen Sammlung bes Philipp Lippi, welcher bergleichen Gegenstände sorgfältig nachahmte, um sie in seinen Gemälben anzubringen.

### VI.

### Borgugliches technisches Talent.

Das allgemeine technische Talent, bas unserm Benvenuto angeboren war, konnte bei ber Golbschmiedezunst, ないというのは、これにはないのはないというないというないというというないというないないというないないないというないというないというないというというないというというというというというというないというという

bie sich nach allen Seiten hin verbreiten durfte, und sehr wiel Geschidlichkeit und Anstrengung von ihren Gesellen forberte, genugsamen Anlaß zur Thätigkeit sinden und sich stufenweise, durch vielfältige Praktit, zu der Höhe der Sculptur, auf der er unter seinen Zeitgenossen einen bedeutenden Blat einnimmt, hinausbilden.

#### VII.

### Buei Abhanblungen über Golbidmiebearbeiten und Sculbtur.

Wenn er uns nun in seiner Lebensbeschreibung nächst seinen Schickalen auch seine Werke von Seiten der Ersindung und Wirtung bekannt macht, so hat er in ein paar Abhandlungen uns das einzelne Technische bergestalt beschrieben, daß ihm unsere Einbildungskraft auch in die Werkstatt solgen kann.

Aus biefen Schriften machen wir einen summarischen Auszug, durch welchen der Leser, der sich bisber am Leben und an der Kunst ergest, sich nun auch das Handwerk einigermaaßen vergegenwärtigen, die Terminologie deutlich machen, und so zu einem vollständigen Anschauen, wenn ibm darum zu thun ist, gelangen kann.

### VШ.

### Golbichmiebegeichäft.

1.

### Renntniß ber Ebelfteine.

Die Aristotelische Lehre beherrschte zu bamaliger Zeit alles, was einigermaaßen theoretisch heißen wollte. Sie kannte nur vier Elemente, und so wollte man auch nur vier Ebelsteine haben. Der Rubin stellte das Jeuer, der Smaragd die Erde, der Sapphir das Wasser und der Diamant die Luft vor. Rubinen von einiger Größe waren damals selten und galten achtsach den Werth des Diamanten. So stand auch der Smaragd in hohem Preise. Die übrigen Ebelsteine kannte man wohl, doch schloß man sie entweder an die vier genannten an, oder man versagte ihnen das Recht, Edelsteine zu heißen.

Daß einige Steine im Dunkeln leuchteten, hatte man bemerkt: man schrieb es nicht bem Sonnenlichte zu, bem sie dieses Leuchten abgewonnen hatten, sondern einer eigenen, inwohnenden Kraft und nannte sie Karfunkel.

2

### Faffen ber Ebelfteine.

Bei dem Fassen der Evelsteine behandelte man die Folien mit der äußersten Sorgsalt. Es sind dieses gewöhnlich dunne, glänzende, farbige Metallblättchen, welche den farbigen Steinen untergelegt werden, um Farbe und Glanz zu erhöhen. Doch thun auch andere Materialien den gleiden Dienst, wie zum Beispiel Cellini durch feingeschnittene, hochrothe Seide, mit der er den Ringkaften gefüttert, einen Rubin besonders erhöht haben will. Ueberhaupt thut er sich auf die Geschicklichkeit, Folien zu versertigen und anzu wenden, viel zu gute. Er tadelt bei gefärdten Steinen die allzu dunkle Folie mit Recht, indem keine Farbe erscheint, wenn nicht Licht durch sie hindurch fällt. Der Diamant erhält eine Unterlage, aus dem seinsten Lampenruß bereitet; schwächern Diamanten legte man auch ein Glas unter.

3.

### Riello.

Mit Strichen eingegrabene Zierrathen ober Figuren in Rupfer oder Silber wurden mit einer schwarzen Masse ausgefüllt. Diese Art zu arbeiten war schon zu Cellinis Zeiten abgekommen, wahrscheinlich weil sie durch die Rupferstecherkunst, die sich daher ableitete, vertrieben worden war. Zeber, der sich bemüht hatte, kunstreiche Striche ind Metall zu graben, mochte sie lieber durch Abbruck verviels sacht sehen, als sie eine für allemal mit einer schwarzen Masse ausstüllen.

Diese Masse bestand aus einem Theil Silber, zwei Theilen Rupser und drei Theilen Blei, welche zusammen geschmolzen und nacher in einem verschlossenen irdenen Gestä mit Schwefel zusammengeschüttelt worden, wodurch eine schwarze körnige Masse entsteht, welche sodann durch öftere Schmelzungen verseinert wird. Zum Gebrauch wurde sie gestoßen, und die eingegrabene Metallplatte damit übersschwolzen, nach und nach wieder abgeseilt, dis die Platte zum Borschein kam und endlich die Fläche dergestalt polirt, daß nur die schwarzen Striche reinlich stehen blieben.

Thomas Finiguerra war ein berühmter Meister in dieser Arbeit, und man zeigt in den Rupferstichsammlungen Abdrude von seinen eingegrabenen, noch nicht mit Riello eingeschmolzenen Blatten.

4.

### Filigran.

Aus Golds und Silberdrähten von verschiedener Starte, so wie aus dergleichen Körnern wurden Zierrathen zusammengelegt, mit Drachant verbunden und die Löthe gehörig angebracht, sodann auf einer eisernen Blatte einem gewissen Feuergrad ausgesett und die Theile zusammengelöthet, zwelett gereinigt und ausgearbeitet.

5.

### Email.

In Gold und Silber wurden flach erhobene Figuren und Zierrathen gearbeitet, diese alsdann mit wohlgeriebenen Emailfarben gemalt und mit großer Borsicht ins Jeuer gebracht, da benn die Farben wieder als durchsichtiges Glas zusammenschmolzen und der unterliegende metallische Grund zum Borschein kam.

Man verband auch biefe Art ju arbeiten mit bem

Filigran und schmelzte die zwischen ben Faben bleibenden Deffnungen mit verschieden gefarbten Glasern zu — eine Arbeit, welche sehr große Mube und Genauigkeit erforderte.

R

### Betriebene Arbeit.

Diese war nicht allein halberhoben, sondern es wurden auch runde Figuren getrieben. Die ältern Meister, unter benen Caradosso vorzüglich genannt wird, machten erst ein Urbild von Wachs, gossen dies in Erz, überzogen das Erz sodann mit einem Goldblech und trieben nach und nach die Gestalt hervor, die sie das Erzbild herausnahmen und nach genauer Bearbeitung die in das Goldblech getriebenen Figuren zulötheten. Auf diese Weise wurden Medaillen von sehr hohem Relief, um sie am hut zu tragen, und Neine, ringsum gearbeitete Erucisize gesertigt.

7.

# Große Siegel

wurden besonders für Cardinäle gearbeitet. Man machte das Modell von Wachs, goß es in Gops aus und drückte in diese Form eine seine, im Feuer nicht schmelzende Erde. Dieses letzte Modell ward zum Grund einer zweiten Form gelegt, in welche man das Metall goß, da benn das Siegel vertiest zum Borschein kam, welches, mit dem Gradstickel und stählernen Stempeln weiter ausgearbeitet, mit Inschristen umgeben und zuletzt mit einem verzierten Handgriff versehen ward.

8.

### Mungen und Mebaillen.

Buerst wurden Figuren, Zierrathen, Buchstaben, theils weise, wie es sich jum Zwed am besten schidte, erhöht, in Stahl geschnitten, gehärtet, und sodann mit diesen erhöbenen Bunzen der Münzstempel nach und nach eingeschlagen, wodurch man in den Fall tam, viele ganz gleiche Stempel geschwind hervorzubringen. Die Medaillenstempel wurden nachber noch mit dem Grabstichel ausgearbeitet, und beibe Sorten entweder mit dem Hammer oder mit der Schraube ausgeprägt. Letterer gab man schon zu Cellinis Zeiten den Borzug.

9.

### Grofferie.

Hierunter begriff man alle große getriebene Arbeit, befonders von Gefäßen, welche aus Gold ober Silber gefertigt wurden.

Das Metall wurde zuerst gegossen, und zwar bediente man sich dabei eines Osens mit einem Blasebalg, oder eines Windosens. Cellini erfand eine dritte Art, die er aus der Schale gießen benannte.

Die Formen wurden aus eisernen Blatten, zwischen die man eiserne Stäbe legte, zusammengesetzt und mit eisernen Federn zusammengehalten. Inwendig wurden diese Formen mit Del und auswendig mit Thon bestrichen.

Die also gegossene Platte wird im allgemeinen gereinigt, dann geschabt, sodann erhist, und mit dem dünnen Theile des hammers aus den Eden nach der Mitte und dann von innen heraus, die sie rund wird, geschlagen. In der Mitte bleibt sie am stärksten. Im Centrum wird ein Punkt gezeichnet, um welchen die Eirkel gezogen werden, wonach sich die Form des Gesäßes bestimmt. Nun wird die Platte von gedachtem Punkt aus in einer Schnedenslinie geschlagen, wodurch sie sich nach und nach wie ein Hutsopf vertieft und endlich das Gesäß seine bestimmte Größe erhält. Gesäße, deren Hals enger ist als der Körper, werden auf besondern Ambosen, die man von ihrer Form Ruhzungen nennt, ausgetrieben, so wie überhaupt die Wertzeuge, worauf man schlägt und womit man schlägt, die Arbeit möglich machen und erleichtern.

Nun wird das Gefäß mit schwarzem Bech gefüllt und die Zierrathen, welche darauf kommen sollen, erst gezeichenet und leicht eingestochen, und die Umrisse mit verschieden gesormten Meißeln leicht eingeschlagen, das Bech heraussgeschwolzen und auf langen, an dem Ende besonders gesormten Ambosen die Figuren nach und nach heraussgetrieben. Alsdann wird das Ganze ausgesotten, die Hohlung wieder mit Pech gefüllt und wieder mit Meißeln die Arbeit auswendig durchgeführt. Das Ausschmelzen des Bechs und das Aussieden des Gefäßes wird so oft wiederholt, dis es beinahe vollendet ist.

Sodann, um ben Kranz und die Handhaben zu erlangen, werden sie von Wachs an das Gefäß angebildet, eine Form gehörig darüber gemacht und das Wachs herausgeschmolzen, da sich benn die Form vom Gefäße ablös't, welche von der Hinterseite zugeschlossen, wohl getrodnet und ausgegossen wird.

Manchmal gießt man auch die Form zum erstenmal mit Blei aus, arbeitet noch seiner in dieses Metall und macht darüber eine neue Form, um solche in Silber auszugießen; wobei man den Bortheil hat, daß man das bleierne Modell ausbeben und wieder brauchen kann."

Die Kunst, kleine Statuen aus Gold und Silber zu treiben, war, wie aus dem vorigen bekannt ist, hoch gebracht; man verweilte nicht lange bei diesem kleinen Format, den man nach und nach dis zur Lebensgröße steigerte. Franz I. bestellte einen solchen Hercules, der die Himmelstugel trug, um Carl V., als er durch Paris ging, ein Geschent zu machen; allein, obschon in Frankreich die Grosserie sehr häusig und gut gearbeitet wurde, so konnten doch die Meister mit einer solchen Statue nicht fertig werden, bei welcher das letzte Ausammenlöthen der Glieder außerst schwierig bleibt. Die Art, solche Werke zu versertigen, ist verschieden, und es kommt dabei auf mehr oder weniger Gewandtheit des Künstlers an.

Man macht eine Statue von Thon, von der Größe, wie das Werk werden foll; diese wird in mehrere Theile gestheilt und theilweise gesormt, sodann einzeln in Erz gegossen,

bie Platten barüber gezogen und die Gestalt nach und nach herausgeschlagen, wobei vorzüglich auf die Stellen zu sehen ift, welche künftig zusammentressen sollen. Weil nun der Ropf allein aus dem Ganzen getrieben wird, der Rörper aber, so wie Arme und Beine, jedes aus einem Border und Hintertheil besteht, so werden diese erst zusammengelöthet, so das das Ganze nunmehr in sechs Stüden vorliegt.

Cellini, weil er in der Arbeit sehr gewandt war und sich auf seine Einbildungstraft so wie auf seine Hand verslaffen konnte, goß das Rodell nicht in Erz, sondern arbeitete aus freier Hand nach dem Thon, indem er das Blech, wie er es nöthig fand, von einer oder der andern Seite bedämmerte.

Jene obgenannten sechs Theile der Statue werden nun erst mit Bech ausgegossen und mit Meißeln, so wie von den Gesäßen erzählt worden, ausgearbeitet, mehr als eins mal ausgesotten und wieder mit Bech gefüllt und so mit der Arbeit sortgesahren, dis das getriebene Wert dem von Erde völlig gleich ist. Dann werden jene Theile mit Silbersäden an einander besessigt, die löthende Waterie ausgestrichen und über einem eigens dazu bereiteten Herde gelöthet.

Das Beiffieben hat auch bei fo großen Berten feine Schwierigteit. Cellini verrichtete es bei feinem Jupiter in einem Farbeteffel.

hierauf giebt Cellini noch Rechenschaft von verschiebenen Arbeiten, die hierher geboren, als vom Bergolben, von Erhöhung der Farbe des Bergoldeten, Berfertigung bes Aep- und Scheidewassers und bergleichen.

IX.

Cenibinr.

1.

### Erzguß.

Um in Grz zu gießen, macht man zweierlei Arten von Kormen.

Bei der ersten geht das Modell verloren, indem man es als Kern benutt. Es wird in Thon so groß gearbeitet, als der künftige Guß werden soll. Man lätt es um einen Finger breit schwinden und brennt es. Alsdann wird Bachs darüber gezogen und dieses sorgsältig ausdossirt, so daß dadurch das ganze Bild seinen ersten Umsang wieder erhält. Hieraber wird eine seuerseste Form gemacht und das Bachs herausgeschmolzen, da denn eine Hohlung bleibt, welche das Erz wieder ausfällen soll.

Die andere Art zu formen ist folgende.

Das Mobell von Thon erhält einen leichten Anstrich von Terpentinwachs und wird mit seinen Metallblättern überlegt. Dieß geschieht beshalb, damit die Jeuchtigkeit dem Modell nicht schade, wenn darüber eine Gypsform gemacht wird. Diese wird auf die noch übliche Weise versfertigt und dergestalt eingerichtet, daß sie in mehrere Haupt theile zerfällt, jo daß man bequem etwas Wachs oder Teig bineindrüden kann, so start als künftig der Gus werden soll.

hierauf wird das Gerippe zur Statue von eifernen Stangen und Drähten zusammengesagt und mit feuerbeständiger Masse überzogen, so lange dis dieser Kern jene eingedrückte Oberhaut berührt; weßhalb man immer Form und Kern gegen einander probiren muß. Sodann wird jene Oberhaut aus der Form genommen. Form und Kern werden wechselseitig besestigt und der Raum, den die Oberhaut einnahm, wird mit Wachs ausgegossen. Nun wird die Gypsform wieder abgenommen, und das neue wächserne Grunds und Musterbild durchaus überarbeitet.

Sodann werden wächserne Stabe von Glieb zu Glieb geführt, je nachdem kunftig das Metall durch verschiedene Wege zu circuliren hat, indem alles, was kunftig in der Form hohl bleiben foll, an dem Modell von Bachs ausgearbeitet wird. Ueber diese also zubereitete wächserne Gestalt wird eine seuerbeständige Form versertigt, an welcher man unten einige Dessnugen läßt, durch welche das Bachs, wenn nunmehr die Form über ein gesinder Feuer gebracht wird, aussichmelzen kann.

Ist alles Wachs aus der Form gestoffen, so wird diese nochmals auf das sorgsättigste getrochnet, und ist alsbann das Metall zu empfangen bereit; das erste Robell aber, welches völlig im Stande geblieben, dient dem Reiste und den Gesellen bei fünftiger Ausarbeitung des Gusses, welcher solgendermaaßen veranstattet wird.

Man grabt eine Grube vor dem Ofen weit und tief genug. In diese wird die Form mit Flaschenzügen hinciegelassen, an die untern Deffnungen der Form, durch welche das Bachs ausgestoffen, werden thönerne Röhren angesent und nach oben zu geleitet. Der Raum um die Form in der Grube wird mit Erde nach und nach ausgesüllt, welche von Zeit zu Zeit sestgestampft wird.

Die man damit weiter herauftommt, werden an die obern in der Form gelassenen Deffnungen gleichfalls thonerne Rohren angelegt und solche nach den Forderungen der Aunk mit einander verbunden und zulest in einen großen Rund vereinigt, welcher etwas über die Hohe des Hauptes zu stehen tommt. Alsbann wird ein Canal von dem Ofen bis zu gedachtem Munde abhängig gepstaftert und das im Ofen geschmolzene Erz in die Form gelassen, wobei es denn febr viel auf das Glad antommt, ob sie sich gehörig füllt.

Den Bau bes Dfens, die Bereitung und Schmelzung bes Metalls übergehen wir, als zu weit von unfern Zweden entfernt; wie benn überhaupt die technischen Kunstgriffe in diesem Fache in ben neuern Zeiten vollkommener ausgebildet worden, wovon sich ber Liebhaber aus mehrern Schriften belehren tann.

2.

### Marmorarbeit.

Cellini nimmt fünserlei Arten weißen Marmor an, von bem gröbsten Korn bis zum seinsten. Er spricht alebann von hartern Steinen, von Borphyr und Granit,

aus benen gleichfalls Werte ber Sculptur verfertigt werben; bann von ben weichen, als einer Art Kalkftein,
welche, indem sie aus bem Bruch tommt, leicht zu behanbeln ift, nachher an ber Luft verhärtet. Ferner gedenkt er
ber Florentinischen grauen Sandsteine, welche sehr sein und mit Glimmer gemischt, besonders in der Gegend von Fiesole, brechen und gleichfalls zu Bildhauerarbeiten gebraucht werden.

Bei Statuen in Lebensgröße ging man folgenbermagben zu Berte. Dan machte ein fleines Dobell mit vieler Sorgfalt und arbeitete, theils aus Ungebuld theils im Gefühl feiner Deifterschaft, ofters gleich nach biefem bie Statue im großen aus bem Marmor heraus. Doch wurden auch nach gedachtem kleinem große Modelle verfertigt und biese bei ber Arbeit zum Grunde gelegt; boch auch alebann arbeitete man noch leichtfinnig genug, indem man auf ben Marmor bie Sauptansicht ber Statue mit Roble aufzeichnete, und sofort dieselbe nach Art eines Hochreliefs berausarbeitete. Zwar erwähnt Cellini auch ber Art, eine Statue von allen Seiten ber guerft ins Runde ju bringen; er migbilligt fie aber. Und freilich mußten ohne genaues Maaß bei beiben Arten Fehler entstehen, bie man bei ber ersten, weil man noch Raum in ber Tiefe bebielt, eber verbeffern tonnte.

Gin Jehler solcher Art ist ber, welchen Cellini bem Bandinelli vorwirst, daß an der Gruppe von Hercules und Cacus die Waden der beiden Streitenden so zusammenschweizen, daß, wenn sie die Füße aus einander thäten, keinem eine Wade übrig bleiben würde. Michel Angelo selbst ift von solchen Zufällen nicht frei geblieben.

Die Art also, nach Berpenbileln, mit welchen bas Robell umgeben wird, die Maaße hineinwarts zu nehmen, scheint zu Unfange des sechzehnten Jahrhunderts unbekannt gewesen zu seyn. Benigstens will Cellini sie selbst erfunden haben, als er in Frankreich nach kleinern Modellen einen ungeheuern Koloß zu fertigen unternahm. Seine Borrichtungen dazu verdienen erzählt zu werden.

Erst machte er mit großer Sorgsalt ein kleines Mobell, sodann ein größeres von drei Ellen. Um solches schlug er einen wages und sentrechten Kasten, in welchem das Maaß der vierzig Ellen, als so groß der Koloß werden sollte, in verschagtem Maaßstad aufgezeichnet war. Um sich nun zu versichern, daß auf diesem Wege die Form ins Große übertragen werden könne, zeichnete er auf den Fußboden seines Saals ein Prosil des Kolosses, indem er jemand die Maaße innerhald des Kastens nehmen und außsprechen ließ. Als auf diese Weise eine Silhouette gut gelang, schritt er weiter sort und versertigte zuerst ein Gerippe in der Größe des eingekasteten Modells, indem er einen geraden Stad, der durch den linken Fuß dis zum Kopse ging, ausstellte und an diesen, wie ihm sein Modell nachwies, das Gerippe der übrigen Glieder besessigten.

Er ließ barauf einen Baumftamm, vierzig Ellen boch,

im Hofe aufrichten und vier gleiche Stämme ins Gevierte um ihn her; diese letzten wurden mit Bretern verschlagen, woraus ein ungeheurer Kasten entstand. Run ward, nach dem kleinen Modell des Gerippes, das große Gerippe innerhalb des Kastens ausgemessen und aufgebaut. Die Figur stand auf dem linken Fuße, durch welchen der Psahl ging, den rechten Fuß setzte sie auf einen Helm, welcher so eingerichtet war, daß man in denselben hineingehen und sodann die ganze Figur hinaussteigen konnte.

Als nun das Gerippe auf diese Weise zu Stande war, überzog man solches mit Gyps, indem die Arbeiter die Maaße des kleinen Kastens in den großen übertrugen. So wurde in kurzer Zeit durch gemeine Arbeiter dieses ungeheure Modell dis gegen die letzte Haut sertig gedracht und sodann die vordere Bretwand weggenommen, um das Werk übersehen zu können.

Daß der Kopf dieses Kolosses völlig ausgeführt worden und zu artigen Abentheuern Anlaß gegeben, erinnern wir uns aus der Lebensbeschreibung unseres Berfassers; die Bollendung aber des Modells, und noch mehr der Statue in Erz unterdlieb, indem die Kriegsunruhen von außen und die Leidenschaften des Künstlers von innen sich solchen Unternehmungen entgegensetten.

X.

# Flüchtige Schilberung Florentinifcher Buftanbe.

Können wir uns nun von dem sonderbaren Manne schon eine lebhaftere Borstellung, einen deutlichern Begriff machen, wenn wir denselben in seine Berkstatt begleitet, so werden diejenigen seinen Sharakter in einem weit hellern Lichte sehen, die mit der Geschichte überhaupt und besonders mit der Florentinischen bekannt sind.

Denn indem man einen merkwürdigen Menschen als einen Theil eines Ganzen seiner Zeit oder seines Geburts und Wohnorts betrachtet, so lassen sich gar manche Sonderbarkeiten entzissern, welche sonst ewig ein Räthsel bleiben würden. Daher entsteht bei jedem Leser solcher frühern eigenen Lebensbeschreibungen ein unwiderstehlicher Reiz, von den Umgebungen jener Zeiten nähere Kenntniß zu erlangen, und es ist ein großes Verdienst lebhaft geschriebener Memoiren, daß sie uns durch ihre zudringliche Einseitigkeit in das Studium der allgemeinern Geschichte hineinlocken.

Um auf diesen Weg wenigstens einigermaaßen bingubeuten, wagen wir eine flüchtige Schilderung Florentinischer Zustände, die, je nachdem sie Lesern begegnet, zur Erinnerung ober zum Anlaß weiterer Nachforschung dienen mag.

Die Anfange von Florenz wurden wahrscheinlich in frühen Beiten von den Fiesvlanern, welche die Bergseite jener Gegend bewohnten, in der Ebene zunächst am Arno zu handelszweden erbaut, sodann von den Römern durch Colonien zu einer Stadt erweitert, die, wie sie auch nach und nach an Araften mochte zugenommen haben, gar bald das Schickal des übrigen Italiens theilte. Bon Barbaren

beschädigt, von fremden Gebietern eine Zeit lang unterbrudt, gelang es ihr endlich, das Joch abzuschütteln und sich in der Stille zu einer bedeutenden Größe zu erheben.

Unter dem Jahre 1010 wird und die erste merkwürdige That der Florentiner gemeldet. Sie erobern ihre Mutters stadt und hartnädige Nebenbuhlerin Fiesole, und versehen mit Altrömischer Bolitit die Fiesolaner nach Florenz.

Bon dieser Epoche an ift unserer Einbildungstraft abermals überlassen, eine sich mehrende Bürgerschaft, eine sich ausbreitende Stadt zu verschaffen. Die Geschichte überliefert uns wenig von solcher glüdlichen Zeit, in welcher selbst die traurige Spaltung Italiens zwischen Kaiser und Papft sich nicht bis in die Florentinischen Mauern erstredte.

Endlich leiber! zu Anfang bes breizehnten Jahrhumberts trennt sich die angeschwollene Masse ber Einwohner zufällig über ben Leichtsinn eines Jünglings, ber eine eble Braut verstößt, in zwei Parteien und kann drei volle Jahrbunderte durch nicht wieder zur Bereinigung gelangen, bis sie, durch äußere Macht genöthigt, sich einem Alleinsherrscher unterwerfen muß.

Da mochten benn Bonbelmontier und Amibeer, Donati und Uberti wegen verletzer Familienehre streiten, gegenseitig bei Raiser und Bapst Hülfe suchen und sich nun zu ben Guelsen und Shibellinen zählen, ober schnell reich gewordene, berbgrobe Bürger mit armen und empfindlichen Evelleuten sich veruneinigen und so die Eerci und Donati und baraus die Schwarzen und Weißen entstehen, späterbin die Ricci und Albizzi einander entgegen arbeiten: burchaus erblickt man nur ein hin und wieder schwankenzbes, unzulängliches, parteiisches Streben.

Ritter gegen Bürger, Jünfte gegen ben Abel, Bolt gegen Dligarchen, Pobel gegen Bolt, Perfönlichleit gegen Menge ober Aristofratie sindet man in beständigem Consict. hier zeigen sich dem ausmerksamen Beodachter die seltsamen Bereinigungen, Spaltungen, Untervereinigungen und Unterspaltungen, alle Arten von Coalitionen und Neutralisationen, wodurch man die herrschaft zu erlangen und zu erhalten sucht. Ja sogar werden Bersuche gemacht, die oberste Gewalt einem oder mehrern Fremden aufzutragen, und niemals wird Rube und Zufriedenheit erzielt.

Die meisten Städte, sagt Machiavelli, besonders aber solche, die weniger gut eingerichtet find und unter dem Namen von Republiken regiert werden, haben die Art ihrer Berwaltung öfters verändert, und zwar gewöhnlich nicht weil Freiheit und Knechtschaft, wie viele meinen, sondern weil Knechtschaft und Geseplosigkeit mit einander im Streite liegen.

Bei so mannichfaltigen Beränderungen des Regiments, bei dem Schwanken der Parteigewalten entsteht ein immerwährendes hins und herwogen von Berbannten, Ausgewanderten und Jurudberufenen, und niemals waren solche Beränderungen ohne Zerstreuung, Zerstörung, Mord, Wrand und Blünderung.

hierbei hat Florenz nicht allein seine eigene Berirrung zu bußen, sondern trägt die Berirrungen benachbarter Städte und Ortschaften, woselbst ähnliche politische Umruben durch Florentinische Ausgewanderte oft erregt, immer unterhalten werden.

Siena, Bisa, Lucca, Bistoja, Brato beunruhigen auf mancherlei Weise Florenz lange Zeit, und müssen dagegen gar viel von der Habs und Herrschsucht, von den Launen und dem Uebermuth ihrer Nachbarin erdulden, bis sie alle zulezt, außer Lucca, welches sich selbstständig erhält, in die Hände der Florentiner sallen.

Daher wechselseitig ein unauslöschlicher haß, ein unvertilgbares Mißtrauen. Wenn Benvenuto den Berdacht einer ihm verderblichen Tobseindschaft auf diesen oder jenen wälzen will, so bedarf es nur, daß dieser von Bistoja oder Brato gewesen. Ja, dis auf diesen Tag pflanzt sich eine leidenschaft liche Abneigung zwischen Florentinern und Lucchefern fort.

Die bei ihrer erften Entstehung, so auch in ben spatern Beiten, erfahrt die Stadt bas Schidsal bes übrigen Jasliens, in sofern es burch in- ober ausländische große Machte bestimmt wird.

Der Bapft und die Berricher von Reapel im Suben, ber Herzog von Mailand, bie Republiten Genua und Benedig im Norden machen ihr auf mancherlei Beise 311 schaffen und wirken auf ihre politischen und friegerischen Anftalten mächtig ein, und dieß um fo mehr und fo folim mer, als tein Berhaltniß, groß ober flein, Festigfeit und Dauer gewinnen konnte. Alles, was sich in Italien ge theilt hatte ober Theil am Raube zu nehmen wunschte. Bapfte, Ronige, Fürften, Republiten, Geiftlichteit, Barone, Rriegsbelben, Ufurpatoren, Baftarbe, alle fdwirren in fortwährendem Streite durch einander. hier ift an tein bauerhaftes Bundniß zu benten. Das Intereffe bes Mugen blids, perfonliche Gewalt oder Ohnmacht, Berrath, Diffe trauen, Furcht, hoffnung bestimmen bas Schickfal gamer Staaten, wie vorzüglicher Menschen, und nur felten blidt bei einzelnen ober Gemeinheiten ein boberer 3wed. ein durchgreifender Blan bervor.

Zieht nun gar ein deutscher Kalser oder ein anderer Brätenbent an der Spise von schlecht besoldeten Truppen durch Italien und verwirrt durch seine Gegenwart das Berworrene aufs höchste, ohne für sich selbst etwas zu erreichen; zerreist ein Zwiespalt die Kirche, und gesellen sich zu diesen Uebeln auch die Plagen der Natur: Dürre, Theurung, Hungersnoth, Fieber, Bestilenz, so werden die Gebrechen eines übet regierten und schlecht policirten Staates immer noch fühlbarer.

Lies't man nun in den Florentinischen Geschichten und Chroniten, die doch gewöhnlich nur solche Berwirrungen und Unheile anzeigen und vor die Augen bringen, weil sie das breite Fundament bürgerlicher Cristenz, wodurch alles getragen wird, als bekannt voraussetzen, so begreift man taum, wie eine solche Stadt entstehen, zunehmen und

dauern könne. Wirft man aber einen Blid auf die schöne Lage, in einem reichen und gesunden Thale, an dem Fuße fruchtbarer Höhen, so überzeugt man sich, wie ein solches Local, von einer Gesellschaft Menschen einmal in Besitz genommen, nie wieder verlassen werden konnte.

Man bente sich diese Stadt zu Anfang des eilften Jahrs hunderts bergestellt, und ihre genugsame Bevölkerung durch den Sinzug der Einwohner von Fiesole ansehnlich vermehrt; man vergegenwärtige sich, was jede wachsende bürgerliche Gesellschaft, nur um ihren eigenen nächsten Bedürfnissen genug zu thun, für technische Thätigkeiten ansüben musse, wodurch neue Thätigkeiten aufgeregt, neue Menschen hers beigegogen und beschäftigt werden.

So finden wir denn fcon die Bunfte in fruberer Beit an biefe ober jene Bartei angeschloffen, balb felbst als Partei, nach dem Regimente strebend oder an dem Regimente theil nehmend. Die Bunft ber Wollwirfer treffen wir schnell in porzüglicher Aufnahme und besonderm Unsehen, und ers bliden alle Handwerter , die fich mit Bauen beschäftigen , in ber größten Thatigfeit. Bas ber Mordbrenner gerftort, muß durch ben gewerbfamen Bürger bergeftellt werben; was ber Rriegsmann zu Schut und Trut forbert, muß ber friedliche handwerter leiften. Welche Rahrung, und man fann fagen, welchen Zuwachs von Bevölkerung gewährte nicht die öftere Erneuerung ber Mauern, Thore und Thurme, die öftere Erweiterung ber Stadt, die Nothwendigkeit, ungeschickt angelegte Festungswerte ju verbeffern, bie Aufführung ber Bemeindes und Bunftbaufer, Sallen, Bruden, Rirchen, Alofter und Balafte! Ja bas Stabtpflafter, als eine uns geheure Anlage, verbient mit angeführt zu werben, beffen bloke Unterhaltung gegenwärtig große Summen aufzehrt.

Wenn' die Geschichte von Florenz in diesen Punkten mit den Geschichten anderer Städte zusammentrisst, so ers scheint doch hier der selkene Borzug, daß sich aus den Handwerkern die Künste früher und allmählig entwidelten. Der Baumeister dirigirte den Maurer, der Tüncher arbeitete dem Maler vor, der Glodengießer sah mit Verwunderung sein idnendes Grz in bedeutende Gestalten verwandelt, und der Steinhauer überließ die edelsten Blöde dem Bildhauer. Die neuentstandene Kunst, die sich an Religion sesthielt, verweilte in den höhern Gegenden, in denen sie allein gedeiht.

Erregte und begünstigte nun die Kunft hohe Gefühle, so mußte das Handwert, in Gesellschaft des Handels, mit gefälligen und neuen Productionen der Pracht und Scheinliebe des einzelnen schmeicheln. Wir finden daher schon frühe Gesehe gegen übermäßigen Prunt, die von Florenz aus in andere Gegenden übergingen.

Auf diese Beise erscheint uns der Bürger, mitten in sortdauernden Kriegsunruben, friedlich und geschäftig. Denn ob er gleich von Zeit zu Zeit nach den Wassen griff, und gelegentlich bei dieser oder jener Expedition sich herdorzuthun und Beute zu machen suchte, so ward der Krieg zu gewiffen Epochen doch eigentlich durch eine besondere

Bunft geführt, die, in ganz Italien, ja in der ganzen Welt zu Hause, um einen mäßigen Sold bald da, bald dort Hülfe leistete oder schadete. Sie suchten mit der wenigsten Gefahr zu sechten, tödteten nur aus Noth und Leidenschaft, waren vorzüglich auss Plündern gestellt und schonten sowohl sich als ihre Gegner, um gelegentlich an einem andern Ort dasselbige Schauspiel wieder aufführen zu können.

Solche Hulfstruppen beriefen die Florentiner oft und bezahlten fie gut; nur wurden die Zwede der Städter nicht immer erreicht, weil sie von den Absichten der Krieger gewöhnlich verschieden waren, und die Heerführer mehrerer zusammenberusener Banden sich selten vereinigten und vertrugen.

Ueber alles dieses waren die Florentiner klug und thatig genug gewesen, an bem Seebanbel Theil gu nebe men, und ob fie gleich in ber Mitte bes Landes eingeichloffen lagen, fich an ber Rufte Gelegenheiten zu perschaffen. Sie nahmen ferner durch mercantilische Colonien. die sie in der Welt verbreiteten, Theil an den Bortheilen, welche ber gewandtere Beift ber Italianer über andere Nationen zu jener Zeit davon trug. Genaue Haushaltungeregifter, bie Baubersprache ber boppelten Buchbaltung, die feenmaßigen Birtungen bes Bechfelgefdaftes, alles finden wir sowohl in der Mutterstadt thatia und ausaenbt als in ben Europäischen Reichen burch unternehmenbe Manner und Gefellicaften verbreitet. Immer aber brachte über diefe rübrige und ungerftorliche Belt die bem Denichen angeborene Ungeschicklichkeit, zu berrichen ober fich beberr iden zu laffen, neue Sturme und neues Unbeil.

Den öftern Regimentswechsel und die seltsamen, mits unter beinahe lächerlichen Bersuche, eine Constitution zu allgemeiner Zufriedenheit auszuklügeln, möchte sich wohl kaum ein Einheimischer, dem die Geschichte seines Baterslandes am Herzen läge, im einzelnen gern ins Gedächniß zurückrusen; wir eilen um so mehr, nach unsern Zweden, darüber hin, und kommen zu dem Punkte, wo, bei innerer lebhaster Wohlhabenheit der Bolksmasse, aus dieser Masse selbst Männer entstanden, die mit großem Bater und Bürz gersinn nach innen und mit klarem Handels und Weltsinn nach außen wirkten.

Sar manche tüchtige und treffliche Männer biefer Art hatten die Aufmerksamkeit und das Zutrauen ihrer Mitbürger erregt; aber ihr Andenken wird vor den Augen der Rachwelt durch den Glanz der Mediceer verdunkelt.

Diese Familie gewährt uns die höchste Erscheinung bessen, was Bürgersinn, der vom Rusdaren und Tücktigen ausgeht, ins Ganze wirken kann. Die Glieder dieser Familie, besonders in den ersten Generationen, zeigen keinen augenblicklichen gewaltsamen Trieb nach dem Regiment, welcher sonst manchen Individuen sowohl als Parteien den Untergang beschleunigt; man bemerkt nur ein Festhalten im großen Sinne am hohen Zwede, sein Haus wie die Stadt, die Stadt wie sein Haus zu behandeln, wodurch sich von

innen und außen das Regiment selbst anbietet. Erwerben, Erhalten, Erweitern, Wittheilen, Genießen gehen gleichen Schrittes, und in diesem lebendigen Ebenmaaß läßt uns die bürgerliche Weisheit ihre schönsten Wirtungen sehen.

Den Johann Medicis bewundern wir auf einer hohen Stuse bürgerlichen Wohlstandes als eine Art heiligen: gute Gefühle, gute handlungen sind bei ihm Natur. Riemand zu schaden, jedem zu nuben! bleibt sein Wahlspruch; unausgesordert eilt er den Bedürsnissen anderer zu hülse; seine Wilde, seine Wohlthätigkeit erregen Wohlwollen und Freundschaft; sogar ausgesordert mischt er sich nicht in die brausenden Parteibändel, nur dann tritt er standhaft aus, wenn er dem Wohl des Ganzen zu rathen glaubt, und so erhält er sich sein Leben durch, bei wachsenden Glüdsgütern, ein dauerhaftes Zutrauen.

Sein Sohn Cosmus steht schon auf einer höhern und gefährlichern Stelle. Seine Person wird angefochten; Gefangenschaft, Lodesgefahr, Exil bedrohen und erreichen ihn; er bedarf hoher Rlugheit zu seiner Rettung und Erhaltung.

Schon sehen wir des Baters Tugenden zwedmäßig angewendet; Milde verwandelt sich in Freigebigleit, und Wohlsthätigleit in allgemeine Spende, die an Bestechung granzt; so wächst sein Anhang, seine Partei, deren leidenschaftliche Handlungen er nicht bandigen kann. Er läßt diese selbstssuchen Freunde gewähren und einen nach dem andern untergeben, wobei er immer im Gleichgewicht bleibt.

Ein großer handelsmann ift an und für sich ein Staatsmann, und so wie der Finanzminister doch eigentlich die erste Stelle des Reichs einnimmt, wenn ihm auch andere an Rang vorgehen, so verhält sich der Becheler zur bürgerlichen Gesellschaft, da er das Zaubermittel zu allen Rweden in Sanden träat.

An Cosmus wird die Lebensklugheit besonders gepriefen, man schreibt ihm eine größere Uebersicht der politischen Lagen zu als allen Regierungen seiner Zeit, deren leidenschaftliche, planlose Ungeschicklichkeit ihm freilich manches Unternehmen mag erleichtert haben.

Cosmus war ohne frühere literarische Bildung; sein großer, derber Haus und Weltsinn, bei einer ausgebreisteten Uebung in Geschäften, diente ihm statt aller andern Beihülse. Selbst vieles, was er für Literatur und Kunst gethan, scheint in dem großen Sinne des Handelsmanns geschehen zu seyn, der töstliche Waare in Umlauf zu bringen, und das Beste davon selbst zu besitzen sich zur Ehre rechnet.

Bediente er sich nun der entstehenden bessern Architektur, um öffentlichen und Privatbedürsnissen auf eine vollsständige und herrsiche Weise genug zu thun, so hosste seine tiese Natur in der aussehenden Platonischen Philosophie den Ausschlich manches Räthsels, über welches er, im Laufe seines mehr thätigen als nachdenklichen Lebens, mit sich selbst nicht hatte einig werden können, und im ganzen ward ihm das Glüd, als Genosse einer nach der höchsten Bildung strebenden Zeit, das Würdige zu kennen und zu nutzen,

anstatt daß wohl andere in ähnlichen Lagen bas nur für würdig halten, was sie zu nuten versteben.

In Beter, seinem Sohn, ber geistig und Bererlich ein Bild ber Unfähigseit bei gutem Willen barstellt, sinkt bas Glüd und bas Ansehen ber Familie. Er ist ungeschickt genug, sich einbilden zu lassen, baß er allein bestehen konne, ohne die Welt um sich ber auf eine oder die andere Beise zu bestechen. Er sorbert auf Antried eines salschen Freundes die Darlehen, welche der Bater freiwillig selbst Wohlhabenden aufdrang, und woster man sich kann als Schuldner ertennen will, zurüd, und entfernt alle Gemüther.

Die Partei seines Stammes, welche ber bejahrte Essmus selbst nicht mehr beherrschen konnte, wird noch weniger von ihm gebändigt; er muß sie gewähren lassen, und Morenz ist ihrer unerträglichen Raubsucht ausgesetzt.

Lorenz wird nun schon als Prinz erzogen. Er bereist die Höse, und wird mit allem Weltwesen früh bekannt. Rach seines Baters Tode erscheint er mit allen Bortheilen der Jugend an der Spitze einer Partei. Die Ermordung seines Bruders durch die Bazzi und seine eigene Lebensgesahr erdhöhen das Interesse an ihm, und er gelangt stusenweise zu hohen Chren und Einsluß. Seine Baterstadt erduldet viel um seinetwillen von äußern Mächten, deren Haß auf seine Berson gerichtet ist; dagegen wendet er große Gesahren durch Bersonlichteit von seinen Mitbürgern ab. Man möchte ihn einen bürgerlichen Helden nennen; ja man erwartet einige mal, daß er sich als Heerschlicher zeigen werde; boch enthält er sich des Soldatenhandwerls mit sehr richtigem Sinne.

Durch die Borsteher seiner auswärtigen Handelsverhalb niffe bevortheilt und beschäbigt, zieht er nach und nach seine Gelder zurück, und legt durch Antauf größerer Landbesitzungen den Grund des fürstlichen Daseyns. Schon steht er mit den Großen seiner Zeit auf Einer Stuse des Ansehens und der Bedeutung. Er sieht seinen zweiten Sohn im dreizehnten Jahr als Cardinal auf dem Wege zum Päpstlichen Thron, und hat dadurch seinem Hause stürme künstiger Zeit Schutz und Wiederherstellung von Unglücksfällen zugesichert.

So wie er sich in törperlicheritterlichen Uebungen ber vorthat, und an der Fallenjagd ergette, so war er früh mu literarischen Reigungen und poetischen Bersuchen gebildet. Seine zärtlichen enthusiaftischen Gedichte haben weniger Auffallendes, weil sie nur an höhere Arbeiten dieser Ant erinnern; aber unter seinen Scherzen giebt es Stüde, in denen man eine geistreiche Darstellung geselliger Laune und eine heitere Lebensleichtigkeit bewundert; wie er denn über haupt im Berhältniß gegen Kinder und Freunde sich einem ausgelassenen lustigen Wesen hingeben konnte. Bon Gelehrten, Philosophen, Dichtern häuslich umgeben, sieht man ihn sehr hoch über den dunkeln Zustand mancher seiner Beitgenossen erhaben. Ja, man könnte eine der latholischen Kirche, dem Papsithume drohende Beränderung mitten in Morenz vorahnen.

Diefem großen, iconen, beitern Leben fest fich ein

jrazenhastes, phantastisches Ungeheuer, der Mönd Savanarola, undaulbar, störrisch, fürchterlich, entgegen, und trübt pfässisch die in dem Mediceischen Hause erbliche Heiterleit der Todesstunde.

Eben diefer unreine Enthusiast erschüttert nach Lorengens Tode die Stadt, die dessen Sohn, der so unfähige als unglückliche Beter, verlassen, und die großen Mediceischen Besithumer mit dem Rücken ansehen muß.

Satte Lorenz länger leben, und eine fortschreitende ftusenhafte Ausbildung bes gegründeten Zustandes statt haben tonnen, so wurde die Geschichte von Florenz eins der schönften Phanomene darstellen; allein wir sollen wohl im Lauf der irdischen Dinge die Erfüllung des schönen Mögelichen nur selten erleben.

Ober ware Lorenzens zweiter Sohn Johann, nachmals Leo X., im Regimente seinem Bater gefolgt, so hatte wahrscheinich alles ein anderes Ansehen gewonnen. Denn nur ein vorzüglicher Seist tonnte die verworrenen Berhältnisse auffassen und die gefährlichen beherrschen; allein leider ward zum zweitenmal der Mediceischen Familie der Name Beter verderblich, als dieser Erstgeborene batd nach des Baters Lod von der schwärmerisch aufgeregten Menge sich übermältigt, und mit so manchen schönen ahnherrlichen Besihungen das aufgespeicherte Capital der Künste und Wissenschaften zerstreut sah.

Gine neueingerichtete, republicanifce Regierung bauerte

etwa sechzehn Jahre. Beter kehrte nie in seine Baterstadt jurud, und die nach seinem Tode überbliebenen Glieber bes Hauses Medicis hatten nach wieder erlangter Herrschaft wehr an ihre Sicherheit als an die Berherrlichung der Baterstadt zu benten.

Gutsernt nun die Erhöhung Leps X. zur papstlichen Burde manchen bedeutenden Mann von Florenz, und schwäckt auf mehr als Eine Beise die dort eingeleitete Thätigkeit aller Art, so wied doch durch ihn und seinen Nachfolger Clemens VII. die herrschaft der Mediceer nach einigem abermaligen Gludswechsel entschieden.

Schließen sie fich ferner durch heirath an das Desterreichische, an das Französische Haus, so bleibt Cosmus,
bem ersten Großberzog, wenig für die Sicherheit seines
Regiments zu sorgen übrig; obgleich auch noch zu seiner
Beit manche Ausgewanderte von der Bollspartei in mehrern Städten Italiens einen ohnmächtigen haß verlochen.

Und so waren wir denn zu den Zeiten gelangt, in denen wir unsern Gellini sinden, beffen Charafter und Handlungsweise uns durchaus den Florentiner, im fertigen technischen Künftler sowohl als im schwer zu regierend ben Parteigänger darstellt.

Rann sich der Leser nunmehr einen solchen Charafter eher vergegenwärtigen und erklären, so wird er diese flüchtig entworfene Schilberung Florentinischer Begebenheiten und Buftande mit Nachsicht aufnehmen.

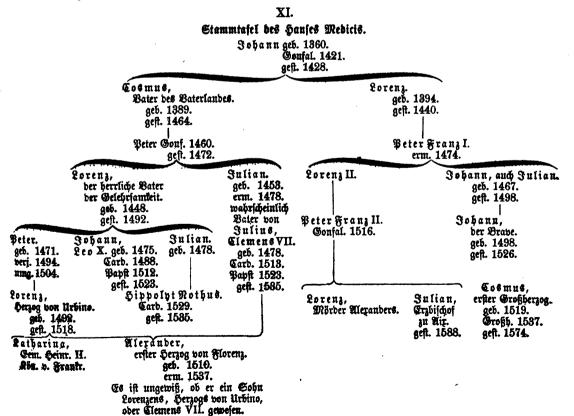

### XII.

### Shilberung Cellinis.

In einer so regsamen Stadt zu einer so bebeutenden Beit erschien ein Mann, der als Repräsentant seines Jahr hunderts und vielleicht als Repräsentant sämmtlicher Menscheit gelten durfte. Solche Naturen können als geistige Flügelmänner angesehen werden, die uns mit heftigen Neußerungen dassenige andeuten, was durchaus, obgleich oft nur mit schwachen, unkenntlichen Zügen, in jeden menschlichen Busen eingeschrieben ist.

Bestimmter jedoch zeigt er sich als Repräsentanten ber Rünftlerclasse durch die Allgemeinheit seines Talents. Musik und bildende Runst streiten sich um ihn, und die erste, ob er sie gleich anfangs verabscheut, behauptet in fröhlichen und gesühlvollen Zeiten über ihn ihre Rechte.

Auffallend ist seine Fähigkeit zu allem Mechanischen. Er bestimmt sich frühe zum Goldschmied, und trifft glücklicherweise den Bunkt, von wo er auszugehen hatte, um, mit technischen, handwertsmäßigen Fertigkeiten ausgestattet, sich dem Höchsten der Runst zu nähern. Ein Geist, wie der seinige, mußte bald gewahr werden, wie sehr die Einsicht in das Hohe und Ganze die Ausübung der einzelnen subalternen Forderungen erleichtert.

Schon waren die trefflichften Florentinischen Bilbhauer und Baumeister, Donatello, Brunelleschi, Ghiberti, Berr rocchio, Pollajuolo, aus der Wertstatt der Goldschmiede ausgegangen, hatten unsterbliche Werte geliefert und die Nacheiserung jedes talentreichen Florentiners rege gemacht.

Wenn aber ein solches Handwert, indem es ächte und große Runst zu Halfe rusen muß, gar manche Bortheile einer solchen Berbindung genießt, so läßt es doch, weil mit geringerm Krastauswand die Zufriedenheit anderer, so wie der eigene baare Nupen zu erzweden ist, gar oft Willstund Frechheit des Geschmads vorwalten.

Diese Betrachtung veranlassen Cellini und seine spätern Beitgenossen; sie producirten leicht, ohne geregelte Kraft, man betrachtete die höhere Runst als Helserin, nicht als Meisterin.

Cellini schäpte burchaus die Natur, er schäpte die Antillen und ahmte beibe nach, mehr, wie es scheint, mit technischer Leichtigkeit als mit tiesem Nachdenken und ernstem, zusammensaffendem Kunftgefühl.

Jedes Handwert nahrt bei den Seinigen einen lebhaften Freiheitsstinn. Bon Wertstatt zu Wertstatt, von Land zu Land zu wandern und das gültigste Zeugniß ohne große Umstände augenblidlich durch That und Arbeit selbst ablegen zu können, ist wohl ein reizendes Borrecht für denzeinigen, den Gigensinn und Ungeduld bald aus dieser, bald aus jener Lage treiben, ehe er einsehen lernt, daß der Mensch, um frei zu sen, sich selbst beherrschen musse,

8n bamaliger Beit genoß ber Golbschmied vor vielen, ja man möchte wohl sagen, vor allen Handwerkern einen

bebeutenden Borzug. Die Kostbarteit des Materials, die Reinlichkeit der Behandlung, die Mannichfaltigkeit der Arbeiten, das beständige Berkehr mit Großen und Reichen, alles versetze die Genossen dieser Halbkunst in eine höhere Sphäre.

Aus ber Heiterleit eines solchen Zustandes mag benn wohl Cellinis guter Humor entspringen, ben man burch-gängig bemerkt, und ber, wenn er gleich öfters getrübt wird, sogleich wieder zum Borschein kommt, sobald nur das heftige Streben, sobald flammende Leibenschaften einigermaaßen wieder Pause machen.

Nuch tonnte es ihm an Selbstgefälligkeit bei einem immer producibeln, brauchbaren und anwendbaren Talente nicht sehlen, um so weniger als er sich schon zur Manier hinneigte, wo das Subject, ohne sich um Natur oder Idee ängstlich zu bekümmern, das, was ihm nun einmal geläusig ift, mit Bequemlichkeit ausführt.

Dessen ungeachtet war er boch keineswegs ber Mann, sich zu beschränken, vielmehr reizten ihn gunftige außere Umstände immer an, höhere Arbeiten zu unternehmen.

In Italien hatte er sich innerhalb eines kleinern Maafstabs beschäftigt, jedoch sich bald von Zierrathen, Laubwert, Blumen, Masten, Kindern zu höhern Gegenständen,
ja zu einem Gott Bater selbst erhoben, bei welchem er, wie
man aus der Beschreibung wohl sieht, die Gestalten des
Michel Angelo als Muster vor Augen hatte.

In Frankreich wurde er ins Größere geführt; er arbeitete Figuren von Gold und Silber, die letten sogar in Lebensgröße, dis ihn endlich Phantasie und Talent antrieben, das ungeheure achtzig Fuß hohe Gerippe zum Modell eines Rolosses auszurichten, woran der Ropf, allein ausgeführt, dem erstaunten Bolle zum Bunder und Mährchen ward.

Bon solchen ausschweisenben Unternehmungen, wozu ihn der barbarische Sinn einer nördlicher gelegenen, damals nur einigermaaßen cultivirten Nation verführte, ward er, als er nach Florenz zurücklehrte, gar bald abgerusen. Er zog sich wieder in das rechte Maaß zusammen, wendete sich an den Marmor, verfertigte aber von Erz eine Statue, welche das Glück hatte, auf dem Plaze von Florenz, im Angesicht der Arbeiten des Nichel Angelo und Bandinelli ausgestellt, neben jenen geschäft und diesen vorgezogen zu werden.

Bei dergleichen Aufgaben fand er sich nun durchaus genöthigt, die Ratur fleißig zu studiren; denn nach je größerm Maaßstade der Künstler arbeitet, desto unerläßlicher wird Gehalt und Fülle gesordert. Daher kann Cellimi auch nicht verläugnen, daß er besonders die schone weibliche Natur immer in seiner Rabe zu besigen gesucht, und wir sinden durchaus bald derbe, bald reizende Gestalten an seiner Seite. Wohlgebildete Mägde und Hanshälterinnen bringen viel Anmuth, aber auch manche Berwirrung in seine Wirthschaft, und eine Menge so abentheuerlicher als gesährlicher Romane entspringen aus diesem Berhältnisse.

Benn nun von der einen Seite die Kunft so nahe mit rober Sinnlichkeit verwandt ist, so leitet sie auf der entgegengesesten ihre Jünger zu den höchsten, zartesten Gefühlen. Richt leicht giebt es ein so hobes, heiteres, geistreiches Berhältniß als das zu Porzia Chigi, und kein sanfteres, liebevolleres, leiseres als das zu der Tochter des Goldschmieds Raphael del Moro.

Bei dieser Empfänglickleit für sinnliche und sittliche Schönheiten, bei einem sortdauernden Wohnen und Bleiben unter allem, was alte und neue Kunst Großes und Bebeutendes hervorgebracht, mußte die Schönheit männlicher Jugend mehr als alles auf ihn wirten. Und fürwahr, es sind die anmuthigsten Stellen seines Werts, wenn er hiersüber seine Empfindungen ausdrädt. Haben uns denn wohl Poesie und Brosa viele so reizende Situationen dargestellt, als wir an dem Gastmahl sinden, wo die Künstlersich mit ihren Mädchen, unter dem Vorsit des Michel Ungelo von Siena, vereinigen, und Cellini einen verkleideten Knaben hinzubringt? Aber auch hiervon ist die natürliche Jolge, daß er sich dem Verdacht roher Sinnlichkeit aussiett, und deshalb manche Gesahr erduldet.

Bas uns jedoch aus feiner ganzen Geschichte am lebhastesten entgegenspringt, ist die entschieden ausgesprochene allgemeine Sigenschaft des Menschencharakters, die augenblidkiche lebhaste Gegenwirtung, wenn sich irgend etwas dem Seyn oder dem Bollen entgegensett. Diese Reizbarteit einer so gewaltigen Natur verursacht schreckliche Explosionen, und erregt alle Stürme, die seine Tage beunruhigen.

Durch ben geringsten Anlaß zu heftigem Berbruß, zu unbezwinglicher Buth aufgeregt, verläßt er Stadt um Stadt, Reich um Reich, und die mindeste Berlegung seines Besitzes oder seiner Burbe zieht eine blutige Rache nach sich.

Furchtbar ausgebreitet war diese Beise zu empfinden und zu handeln in einer Zeit, wo die rechtlichen Bande, kaum geknüpst, durch Umstände schon wieder loser geworden, und jeder tüchtige Mensch bei mancher Gelegenheit sich durch Selbstbulse zu retten genöthigt war. So stand Mann gegen Mann, Bürger und Fremder gegen Geset und gegen dessen Bileger und Diener. Die Kriege selbst erscheinen nur als große Duelle. Ja hat man nicht schon das unglückliche Berhältniß Karls V. und Franz I., das die ganze Welt beunruhigte, als einen ungeheuern Zweitamps angesehen?

Bie gewaltsam zeigt sich in solchen Fällen ber Italianische Charafter! Der Beleidigte, wenn er sich nicht augenbicklich rächt, verfällt in eine Art von Fieber, das ihn als eine physische Arankheit verfolgt, bis er sich durch das Blut seines Gegners geheilt hat. Ja wenig fehlt, daß Papst und Cardinale einem, der sich auf diese Weise geholfen, zu seiner Genesung Glüd wünschen.

In solchen Beiten eines allgemeinen Kampses tritt eine so technisch gewandte Natur zuversichtlich hervor, bereit, mit Degen und Dolch, mit der Buchse, so wie mit der

Kanone sich zu vertheibigen und andern zu schaben. Jebe Reise ist Krieg, und jeder Reisender ein gewaffneter Abentheurer.

Bie aber die menschliche Ratur sich immer ganz herzustellen und darzustellen genöthigt ist, so erscheint in diesen wüsten, sinnlichen Welträumen an unserm Helden so wie an seinen Umgebungen ein sittliches und religiöses Streben, das erste im größten Widerspruch mit der leidenschaftlichen Ratur, das andere zu Beruhigung in verdienten und unverdienten unausweichlichen Leiden.

Unserm Helben schwebt bas Bild sittlicher Bolltommensheit, als ein unerreichbares, beständig vor Augen. Wie er die äußere Achtung von andern sordert, eben so verslangt er die innere von sich selbst, um so lebhafter, als er durch die Beichte auf die Stusen der Läßlichkeit menschlicher Fehler und Laster immer ausmerksam erhalten wird. Sehr merkwürdig ist es, wie er in der Besonnenheit, mit welcher er sein Leben schreibt, sich durchgehends zu rechtsertigen sucht, und seine Handlungen mit den Maaßstäben der äußern Sitte, des Gewissens, des bürgerlichen Gesehes und der Religion auszugleichen denkt.

Richt weniger treibt ihn die Glaubenslehre seiner Kirche, so wie die drangs und ahnungsvolle Zeit zu dem Wunderbaren. Anfangs beruhigt er sich in seiner Gesangenschaft, weil er sich durch ein Ehrenwort gebunden glaubt, dann befreit er sich auf die künstlichste und kühnste Weise; zulett, da er sich hülslos eingekerkert sieht, kehrt alle Thätigkeit in das Innere seiner Natur zurück. Empsindung, Leidenschaft, Erinnerung, Einbildungskraft, Kunstsun, Sittlichkeit, Religiosität wirken Tag und Nacht in einer ungeduldigen, zwischen Berzweislung und Hossnung schwankenden Bewegung, und bringen, bei großen körperlichen Leiden, die seltsamsten Erscheinungen einer innern Welt hervor. Hier begeben sich Bisionen, geistig-sinnliche Gegenwarten treten auf, wie man sie nur von einem andern Heiligen oder Ausserwählten damaliger Zeit andächtig hätte rühmen können.

Ueberhaupt erscheint die Gewalt, sich innere Bilber zu wirklich gewissen Gegenständen zu realisiren, mehrmals in ihrer völligen Stärke, und tritt manchmal sehr anmuthig an die Stelle gehinderter Kunstausübung. Wie er sich zum Beispiel gegen die ihm als Biston erscheinende Sonne völlig als ein plastischer Metallarbeiter verhält.

Bei einem festen Glauben an ein unmittelbares Bershaltniß zu einer göttlichen und geistigen Welt, in welchem wir das Künftige vorauszuempsinden hossen durfen, mußte er die Wunderzeichen verehren, in denen das sonst so stumme Weltall bei Schicksalen außerordentlicher Menschen seine Theilnahme zu äußern scheint. Ja, damit ihm nichts abgebe, was den Gottbegabten und Gottgeliebten bezeichnet, so legte er den Rimbus, der bei ausgehender Sonne einem Wanderer um den Schatten seines Haupts auf seuchten Wiesen sichtbar wird, mit demuthigem Stolz als ein gnäddiges Denkmal der glänzenden Gegenwart jener göttlichen

Berjonen aus, die er von Angesicht zu Angesicht in seliger Birklickleit glaubte geschaut zu haben.

Aber nicht allein mit den obern Mächten bringt ihn sein wunderbares Geschick in Berhältniß; Leidenschaft und Uebermuth haben ihn auch mit den Geistern der Hölle in Berührung gesett.

Rauberei, fo boch fie verpont fenn mochte, blieb immer für abentheuerlich gefinnte Menfchen ein bochft reizenber Berfuch, ju bem man fich leicht burch ben allgemeinen Bolleglauben verleiten ließ. Boburch fich es auch bie Berge von Norcia, swischen dem Sabinerlande und dem Bergogthum Spoleto, von alten Zeiten ber verdienen mochten, noch beut zu Tage beißen fie bie Sibpllens berge. Aeltere Romanschreiber bedienten fich biefes Locals, um ihre Selben burch bie munberlichsten Greigniffe durchzuführen, und bermehrten ben Glauben an folche Baubergestalten, beren erste Linien die Sage gezogen batte. Ein Atalianisches Mabreen, Guerino Meschino, und ein altes Frangofices Bert ergablen feltsame Begebenbeiten, durch welche fich neugierige Reisenbe in jener Gegend überraicht gefunden, und Meifter Cecco von Ascoli, ber wegen netromantischer Schriften im Jahr 1327 zu Florenz verbrannt worben, erhalt fich burch ben Antheil, ben Chronif. foreiber, Maler und Dichter an ihm genommen, noch immer in frischem Andenten. Auf jenes Gebirg nun ift ber Bunfd unferes helben gerichtet, als ihm ein Sicilianischer Beiftlicher Schape und andere gludliche Greigniffe im Ramen ber Beifter verfpricht.

Raum sollte man glauben, daß, aus solchen phantaftischen Regionen zurüdlehrend, ein Mann sich wieder sogut ins Leben sinden würde; allein er bewegt sich mit großer Leichtigkeit zwischen mehrern Welten. Seine Ausmerksamteit ist auf alles Bedeutende und Würdige gerichtet, was zu seiner Zeit hervortritt, und seine Berehrung aller Taslente nimmt uns für ihn ein.

Mit so viel Parteilickeit er biesen ober jenen schelten tann, so klar und unbesangen nimmt dieser leidenschaftlichsselbstische Mann an allem Theil, was sich ihm als außersordentliche Gabe oder Geschicklichkeit auforingt; und so bezurtheilt er Berdienste in verschiedenen Fächern mit treffender Schärfe.

Auf biefem Bege erwirbt er fic nach und nach, obgleich nur jum Gebrauch für Augenblide, ben gefaßten Anftand eines Weltmanns; wie er fic benn gegen Papfte, Raifer, Könige und Fürsten auf bas beste zu betragen weiß.

Der Bersuch, sich bei hofe zu erhalten, will ihm besto weniger gelingen, wobei er, besonders in altern Tagen, mehr durch Mistrauen und Grillen als durch seine Gigenbeiten, die er in solchen Berhaltnissen, ausübt, den Obern lästig wird, und bequemern, obgleich an Talent und Charatter viel geringern Menschen den Plat einraumen muß.

Auch als Rebner und Dichter erscheint er vortheilhaft. Seine Bertbeibigung vor bem Gouverneur von Rom, als

er sich wegen entwendeter Juwelen angeklagt sieht, ist eines Meisters werth; und seine Gedichte, obgleich ohne sonderliches poetisches Berdienst, haben durchaus Mart und Sinn.
Schabe, daß und nicht mehrere ausbehalten worden, damit wir einen Sharakter, dessen Andenken sich so vollständig er halten hat, auch durch solche Neußerungen genauer kennen lernen!

So wie er nun in Absicht auf bilbende Aunst wohl umstreitig dadurch den größten Bortheil gewann, daß er in dem unschäftbaren Florentinischen Runftfreise geboren worden, so konnte er als Florentiner, ohne eben auf Sprace und Schreibart zu studiren, vor vielen andern zu der Fähigkeit gelangen, durch die Feder seinem Leben und seiner Runst sast mehr als durch Grabstichel und Meißel dauerhafte Dentmale zu seben.

### XIII.

# Lette Lebensjahre.

Nach diesem Ueberblid seines Charakters, den wir seiner Lebensbeschreibung verdanken, welche sich dis 1562 erstredt, wird wohl gesordert werden können, daß wir erzählen, was ihm in acht Jahren, die er nachher noch gelebt, begegnet sep, in denen ihm, wenn er auch mit der äußern Welt mehr in Frieden stand, doch noch manches innere wunderbare Abentheuer zu schaffen machte.

Bir haben, bei feinem ungebandigten Raturmefen. burchaus einen Sinblid auf moralische Forberungen, eine Chrfurcht für fittliche Grundfage mabrgenommen; wir konnten bemerken, daß sich sein Geist in Reiten bez Roth ju religiöfen Ibeen, ju einem grundlichen Bertrauen auf Theilnahme und Ginwirkung einer waltenden Gottheit er hob. Da sich nun eine solche Sinnesweise bei zunehmenbem Alter ju reinigen, ju beftarten und ben Menfchen and folieflicher zu beherrichen pflegt, fo ftand es feiner beftiern und drangvollen Natur wohl an, daß er, um jenes Geiftige. wornach er fich fehnte, recht gewiß und vollständig zu befigen, endlich ben zerftreuten und gefährlichen Laienstand verließ, und in geiftlicher Befdrantung Glud und Rube ju finden trachtete. Er nahm auch wirklich die Tonfur au. wodurd er ben Entidluß, feine Leibenschaften völlig gu bandigen und fich bobern Regionen anzunähern, entfcieben genug an ben Tag legte.

Allein die allgemeine Natur, die von jeher stärker in ihm als eine jede besondere Richtung und Bildung geherrscht. nothigt ihn gar dald zu einem Rückschritt in die Belt.

Bei seinem mannichsaltigen lebhaften Berhaltniß gu bem andern Geschlecht, woraus er uns in seiner Geschichte tein Geheimniß macht, sinden wir doch nur ein einzigmal erwähnt, daß er einen ernsten Borsat gefast habe, sich gu verheirathen.

Ferner gebentt er im Borbeigehen zweier netfirlicher Rinber, woron bas eine in Frantreich bleibt und fich perfiert.

das andere ihm auf eine ungeschickte Weise durch einen gewaltsamen Tod entriffen wird.

Nun aber, in einem Alter von mehr als sechzig Jahren, wird es ihm erst klar, daß es löblich sey, eheliche Kinder um sich zu sehen; alsobald thut er auf seine geistlichen Grade Berzicht, heirathet und hinterläßt, da er 1570 stirbt, zwei Töchter und einen Sohn, von denen wir keine weitere Nachricht gefunden.

Bedoch eriftirte ein geschieter, geistreicher, gutgelaunter, mobihabender Schufter turz vor der Revolution in Florenz, der den Ramen Cellini führte und wegen seiner trefflichen Arbeit von allen Elegants höchlich geschätt murbe.

Cellinis Leichenbegängniß zeugt von ber Achtung, in ber er als Bürger und Künftler ftand.

Bon feinem letten Willen ift auch eine turze Rotiz zu uns gefommen.

### XIV.

# Sinterlaffene Berte.

1.

### Gold dmiebearbeit.

Bon seinen getriebenen Arbeiten in Gold und Gilber mag wenig übrig geblieben sepn, wenigstens wüßten wir teine mit Gewißheit anzugeben. Bielleicht ist auch noch gar in diesen letten Beiten manches, was sich hie und ba bes sunden, vermünzt worden.

Uebrigens war sein Ruf so groß, daß ein jedes Kunststüd dieser Art ihm von den Aufsehern der Kloster- und Familienschätze gewöhnlich zugeschrieden wurde. Auch noch neuerlich kundigte man einen Harnisch von vergoldetem Eisen an, der aus seiner Werkstatt ausgegangen seyn soll. (Journal de Francsort No. 259. 1802.)

Indessen sindet sich in Albertollis drittem Bande, auf der zwanzigsten Tasel, der Kopf eines zum Opser geschmuckten Bidders, an welchem die thierische Natur, das strenge Fell, die frischen Blätter, das gewundene Horn, die geskuspte Binde mit einer zwar modernen, jedoch bedeutenden, trästigen, geistreichen, geschmackvollen Wethode sowohl im ganzen dargestellt als im einzelnen ausgesührt.

Man wird sich dabei des Einhorntopfes erinnern, den Gellini als Base des großen Hornes, das der Papst dem König in Frankreich zu schenken gedachte, vorschlug.

In dem Jahre 1815 erfuhren wir durch einen aufmerksamen reisenden Kunftliebhaber, daß jenes goldene
Salzsaß, welches in Cellinis Leben eine so große Rolle gespielt, noch vorhanden sey, und zwar zu Wien im achten Zimmer des untern Belveberes, nebst andern Schähen, welche von dem Schlosse Ambras dahin versetzt worden, glücklich ausbewahrt werde.

Sehr wohlgerathene Zeichnungen dieses wundersamen Kunstwertes, welches den Charatter des Künstlers volltoms men ausspricht, befinden sich auf der großherzoglichen Bis bliothet zu Weimar. Man hat die runden Figuren von zwei Seiten genommen, um ihre Stellungen beutlicher zu machen, besonders aber auch um die unendlichen, bis ins Aleinste ausgeführten Rebenwerte dem Beschauer vors Gessicht zu bringen. Ebenso versuhr man mit den halberhobenen Arbeiten der ovalen Base, welche erst im Zusammenhang mit dem Aussau, sodann aber flach und streisenweise vorzgestellt sind.

So viel bekannt, war dieses Werk für Franz I. bes stimmt, und kam als Geschent Karls IX. an den Erzberzog Ferdinand von Desterreich, und wurde nebst andern unsübersehdaren Schäpen auf dem Schloß Ambras dis auf die neuesten Zeiten bewahrt. Nun können Kunstfreunde sich glüdlich schäpen, daß dieses Werk, welches die Berdienste und Seltsamkeiten des sechzehnten Jahrhunderts in sich schließt, volltommen erhalten und jedem zugänglich ist.

2

# Blaftifde Arbeiten.

Größere Arbeiten hingegen, wo er fich in der Sculptur als Meister bewiesen, find noch übrig und bestätigen das Gute, das er von fich selbst, vielleicht manchmal allzu lebshaft, gedacht haben mag.

An seinem Perseus, der in der Loge auf dem Markte zu Florenz steht, läßt sich manches erinnern, wenn man ihn mit den höhern Kunstwerken, welche uns die Alten hinterlassen, vergleicht; doch bleibt er immer das beste Werk seiner Zeit, und ist den Werken des Bandinelli und Ammanati vorzuziehen.

Ein Crucifix von weißem Marmor in Lebensgröße, auf einem schwarzen Kreuze, ift das lette bedeutende Werk, deffen Cellini in seiner Lebensbeschreibung erwähnt. Es war ein Sigenthum des Großherzogs Cosmus, der es eine Zeit lang in seiner Garderobe ausbewahren ließ; wo es sich aber gegenwärtig befinde, läßt sich nicht mit Gewißheit angeben.

Diejenigen, welche die Merkwürdigkeiten des Escorial beschreiben, behaupten, daß es dort aufbewahrt werde; und wirklich zeigt man den Reisenden daselbst ein solches Crucifix von vortrefflicher Arbeit.

Anton de la Puente meldet in seiner Reisebeschreibung durch Spanien, daß in einem Durchgange hinter dem Size des Briors und dem Portal der Kirche ein Altar gesehen werde, worauf ein Crucisix von Marmor stehe. Die Figur, sagt er, ist in Lebensgröße, und vortrefslich von Benvenuto Cellini gearbeitet. Der Großberzog von Toscana hat es dem Könige Philipp II. zum Geschent gesandt. Der Name des Künstlers ist auf dem Kreuz bezeichnet, nämlich: Bervenutus Cellinus, civis Florentinus, saciedat. 1562

Ferner bemerkt Pater Siguenza als ein wunderbares Creigniß, daß in eben demfelben Jahre der Ort zum Bau bestimmt, und mit dem Bau des Escorials der Anfang gemacht worden, und daß in eben denfelben Monaten Gellini sein Werk angefangen habe. Er seth binzu, daß es von

bem Orte der Ausschiffung auf den Schultern bis nach dem Escorial getragen worden.

Ueberdieß nimmt Paul Mini in seinem Discorso sopra la nobiltà di Firenze 1593 als befannt an, daß Spanien ein bewundernswerthes Crucifix von unserem Berfasser besite.

Gegen diese Nachrichten streiten aber die herausgeber ber oft angesubrten Tractate über Goldschmiedetunst und Sculptur, indem sie behaupten, daß Cellinis Erucisiz, welches erst für die lleine Kirche im Palaste Bitti bestimmt gewesen, nachher in die unterirdische Capelle der Rirche St. Lorenz gebracht worden, wo es sich auch noch zu ihrer Zeit (1731) besinde.

Die neuesten Rachrichten aus Florenz melden, es fep ein solches Erucifix aus gedachter unterirdischer Capelle auf Befehl des letten Großherzogs vor wenigen Jahren in die Kirche St. Lorenz gebracht worden, wo es gegenwärtig auf dem Hauptaltar aufgerichtet stehe. Es sey wesentlich von dem Spanischen verschieden, und keins als eine Copie des andern anzusehen.

Das Spanische sey durchaus mit sich selbst übereinstimmender, nach einer höhern Ivee gesormt. Der sterbende oder vielmehr gestorbene Christus trage dort das Gepräge einer höhern Natur, der Florentinische hingegen sey viel menschlicher gebildet. Der ganze Körper zeige sichtbare Spuren des vorhergegangenen Leidens; doch sey der Kopf voll Ausdruck einer schönen Rube. Arme, Brust und Leib bis zur hüste sind sorgsam gearbeitet, eine etwas dürstige, aber wahre Natur. Schenkel und Beine erinnern an gemeine Wirklickeit.

Ueber den Kunstler, der es verfertigt, ist man in Florenz felbst nicht einig. Die meisten schreiben es dem Michel Angelo zu, dem es gar nicht angehören kann, einige dem Johann von Bologna, wenige dem Benvenuto.

Bielleicht läßt fich kunftig burch Bergleichung mit dem Berfeus, einer beinahe gleichzeitigen Arbeit unseres Runstelers, eine Auflösung biefer Zweifel finden.

Ein von ihm zum Sanhmed restaurirter vortrefflicher Apoll befand sich zu Florenz, an welchem freilich die neuen ins Manierirte und Bielfache sich neigenden Theile von der eblen Einfalt bes alten Werts merklich abweichen.

Das Bruftbild in Bronze von Cosmus I. steht wahrs scheinlich auch noch zu Florenz, bessen sein gezierter har nisch als ein Beispiel ber großen Liebhaberei unseres Künstelers zu Laubwert, Masten, Schnörteln und bergleichen ans geführt werben tann.

Die halberhobene Rymphe in Bronze, welche er für eine Pforte in Fontainebleau gearbeitet, ist zur Revolutionszeit abgenommen worden, und stand vor einigen Jahren in Baris, zwar unter seinem Ramen, doch an einem Orte, wohin nur wenige Fremde gelangten, in dem letten Theile der Galerie des Museums, welche zunächst an den Balast der Tuilerien stöst; die Dede war zum Theil einges brochen und sollte erst gebaut werden, daher auch die freie

Ansicht bes Basreliefs burch altes Bauholz und bergleichen gehindert mar.

Die beiden Victorien, welche in ben Gehren über der Romphe an dem Thor zu Fontainebleau angebracht waren, standen in dem Borrath des Französischen Museums bei den Augustinern, ohne daß dort der Name des Meisters bekannt war.

Gin von ihm durch ein Stüd getriebener Goldarbeit restaurirter Camee, ein zweispänniges Fuhrwerk vorstellend, fand sich in der Gemmensammlung zu Alorenz.

3.

# Beidnungen.

Gine Zeichnung bes golbenen Salzfaffes, bas in ber Lebensbeschreibung eine so wichtige Rolle spielt, war in ber Florentinischen Zeichnungsammlung zu finden.

Mehrere von ihm angefangene Bildhauerarbeiten, so wie eine Anzahl großer und kleiner Modelle, wovon das Berzeichniß noch vorhanden, sind schon früher zerstreut worden und verloren gegangen.

### XV.

# Sinterlaffene Schriften.

1.

# Lebensbeschreibung.

Indem wir zu bewundern Ursache haben, daß eine allegemeinere Ausbildung, als gewöhnlich dem Künftler zu Theil zu werden pflegt, aus einer so gewaltsamen Natur durch Uebung eines mannichsaltigen Talents hervorgegangen, so bleibt uns nicht unbemerkt, daß Cellini seinen Nachruhm sast mehr seinen Schriften als seinen Werten zu verdanken habe. Seine Lebensbeschreibung, ob sie gleich beinahe zweihundert Jahre im Manuscript verweilte, ward von seinen Landsleuten höchlich geschätzt, und im Original, wovon er den Anfang selbst geschrieben, das Ende aber dictirt hatte, so wie in vielsältigen Abschriften ausbewahrt.

Und gewiß ist dieses Wert, das der deutsche Heransgeber genugsam kennt, um es völlig zu schäpen, das er aber
nicht nach seiner Ueberzeugung preisen darf, weil man ihm
Parteilickeit vorwerfen könnte, ein sehr schähdares Document, worin sich ein bebeutendes und gleichsam unbegränztes Individuum und in demselben der gleichzeitige
sonderbare Zustand vor Augen legt.

Unter ben fremben Rationen, die sich um dieses Bert bekümmerten, ging die Englische voran. Ihrer Liebe zu biographischen Rachrichten, ihrer Reigung, seltsame Schick sale merkultbiger, talentreicher Menschen zu tennen, verbankt man, wie es scheint, die erste und, so viel ich weik, einzige Ausgabe der Cellinischen Lebensbeschreibung. Sie ift, unter dem Schild eines geheuchelten Drudorts, Kolu,

ohne Jahrzahl, wahrscheinlich in Florenz um 1730 herausgekommen. Sie ward einem angesehenen und reichen Engländer, Richard Boble, zugeschrieben, und dadurch seinen Landsleuten, mehr aber noch durch eine Uebersehung des Thomas Rugent, welche in London 1771 heraustam, betannt.

Dieser Uebersetzer bebient sich einer bequemen und gefälligen Schreibart, boch besitzt er nicht Ort- und Sachtenntniß genug, um schwierige Stellen zu entzissern. Er gleitet vielmehr gewöhnlich barüber hin. Wie er benn auch, zu Schonung mancher Leser, bas Derbe, Charatteristische meistens verschwächt und abrundet.

Bon einer altern veutschen Uebersetzung hat man mir erzählt, ohne sie vorweisen zu können. Lessing soll sich auch mit dem Gedanken einer solchen Unternehmung beschäftigt haben; doch ist mir von einem ernstern Borsat nichts Räheres bekannt geworden.

Dumouriez sagt in seiner Lebensbeschreibung, daß er das Leben Cellinis im Jahr 1777 übersett, aber niemals Beit gehabt habe, seine Arbeit herauszugeben. Leider scheint es, nach seinen Ausbrüden, daß das Manuscript verloren gegangen, wodurch wir des Bortheils entbehren, zu sehen, wie ein geistreicher Franzose in seiner Sprache die Originas lität des Cellini behandelt habe.

2.

## 3mei Abbandlungen.

Die Tractate von der Goldschmiedes und Bischauerstunft, von denen wir oben einen Auszug gegeben, wurden von ihm 1565 geschrieben, und 1568, also noch bei seinen Ledzeiten, gedruckt. Als nun im vergangenen Jahrhundert sein Leben zum erstenmal herauskam, gedachte man auch jener Tractate wieder, und veranstaltete, da die erste Ausgabe längst vergriffen war, eine neue, Florenz 1731, wobei sich eine lehrreiche Borrede besindet, welche wir bei unsern Arbeiten zu nutzen gesucht haben.

3.

# Rleine Muffage.

Ein Mann, der mit so entschiedenem Hange zur Ressterion von sich selbst in einer Lebensbeschreibung, von seinem Handwerf in einigen Tractaten Rechenschaft gegeben, mußte sich zulest gedrungen fühlen, auch die Regeln seiner Kunst, in sofern er sie einsehen gelernt, den Nachkommen zu überliefern. Hierin hatte er Leonhard da Binci zum Borgänger, dessen fragmentarischer Tractat im Manuscript eirculirte und hoch verehrt ward.

Je unzufriedener man mit der Methode ift, durch die man gebildet worden, defto lebhafter entsteht in uns der Bunfc, einer Folgewelt den nach unserer Ginsicht beffern Beg zu zeigen.

Cellini unternahm auch wirklich ein folches Werk, das aber bald ins Stoden gerieth, und als Fragment zu uns gekommen ist. Es enthält eine Anleitung, wie man sich das Stelett bekannt machen soll, mit so vieler Liebe zum Gegenstand geschrieben, daß der Leser den Knochenbau von unten herauf entstehen und wachsen sieht, die endlich das Haupt, als der Gipfel des Ganzen, sich hervorthut.

Bir haben diese wenigen Blatter unsern Lesern in der Uebersehung vorlegen wollen, damit diejenigen, die dem Berfasser günstig sind, ihn auch in dem sonderbaren Bustand erbliden, wo er sich gern als Theoretiter zeigen möchte.

Bie wenig seine leidenschaftliche, nur aufs Gegenwärtige gerichtete Natur ein dogmatisches Talent zuläßt, erscheint so auffallend als begreiflich, und wie er sich aus dem didattischen Schritt durch diesen und jenen Nebengebanten, durch freundschaftliche oder feindselige Gesinnungen ablenten läßt, giebt zu heitern Betrachtungen Unlaß.

Ein gleiches gilt von bem Auffat über ben Rangstreit ber Malerei und Sculptur; wie denn beibe fleine Schriften manches Merkwürdige und Belehrende enthalten.

4

# Poetifde Berfuce.

Die beschränkte Form der Sonette, Terzinen und Stanzen, durch die Natur der Italianischen Sprace höchlich begünstigt, war allen Köpsen der damaligen Zeit durch sleißiges Lesen früherer Meisterwerke und fortbauernden Gebrauch des Berseprunks bei jeder Gelegenheit dergestalt eingeprägt, daß jeder, auch ohne Dichter zu sehn, ein Gesoicht hervorzubringen, und sich an die lange Reihe, die sich von den Gipseln der Boesie dis in die prosassichen Genen erstreckte, mit einigem Zutrauen anzuschließen wagen durfte.

Berschiedene Sonette und andere kleine poetische Berssuche sinde sind seiner Lebensbeschreibung theils vorgesetzt, theils eingewebt, und man erkennt darin durchaus den ernsten, tiefen, nachsinnenden, weder mit sich noch der Welt völlig zufriedenen Mann. Wenige sindet der Leser durch Gefälligsteit eines Kunstfreundes übersetzt, andere sind weggeblieden, so wie ein langes sogenanntes Capitolo in Terzinen zum Lobe des Kerkers. Es verdient im Original gelesen zu werden, od es gleich die auf eine Uebersetung zu verwendende Mühe nicht zu lohnen schien. Es enthält die Umstände seiner Gesangenschaft, welche dem Leser schon bekannt geworden, auf eine bizarre Weise dargestellt, ohne daß das durch eine neue Ansicht der Begebenheiten oder des Charalters entstehen kann.

5.

# Ungebrudte Papiere und Radricten.

Berschiedene seiner Landsleute bewahrten sorgfältig andere Manuscripte, davon sich in Florenz noch manches, besonders in der Bibliothet Riccardi, sinden soll. Borzügs lich werden einige Haushaltungs und Rechnungsbücher geschäht, welche über die Lebensweise jener Leiten besondere Aufschlusse geben. Bielleicht bemüht sich darum einmal ein deutscher Reisender, aufgefordert durch das Interesse, das denn auch wohl endlich unsere Ration an einem so bedeutenden Menschen, und durch ihn aufs neue an seinem Jahrs bundert nehmen möchte.

#### XVI.

Ueber bie Ernnbfațe, nach welchen man bas Beichnen erlernen foll.

Unter andern wundersamen Kunstfertigkeiten, welche in dieser unserer Stadt Florenz ausgeübt worden, und worin sie nicht allein die Alten erreicht, sondern gar übertroffen hat, kann man die edelsten Künste der Sculptur, Malerei und Baukunst nennen, wie sich künstig an seinem Ort wird beweisen lassen.

Aber weil mein Hauptvorfat ift, über die Kunft, ihre wahren Grundfäte, und wie man sie erlernen soll, zu reden, ein Borhaben, welches auszuführen meine Borfahren große Neigung gehabt, sich aber nicht entschließen können, einem so nützlichen und gesälligen Unternehmen den Ansang zu geben, so will ich, obgleich der geringere von so vielen und vortrefslichen Geistern, damit ein solcher Nuten den Lebenden nicht entgehe, auf die beste Weise, wie die Natur mir es reichen wird, dieses Geschäft übernehmen, und mit aller Anstrengung, doch so faslich, als es sich nur thun läst, diesen ruhmwerthen Borsat durchzusühren suchen.

Es ist wahr, daß manche zu Ansang eines solchen Unternehmens eine große Abhandlung zur Einleitung schreiben würden, weil so eine ungeheure Maschine zu bewegen man sehr viele Instrumente nöthig hat. Solche große Borbereistungen erregen jedoch mehr Ueberdruß als Bergnügen, und beshalb wollen wir den Weg einschlagen, der und bester dünkt, daß wir von den Künsten reden, welche andern zum Grunde liegen, und so nach und nach eine jede in Thätigekeit sehen, wie sie eingreist. Auf diese Weise wird man alles in einem bessern Zusammenhang im Gedächtniß behalten. Deshalb wir auch ohne weiteres mit Bedacht zu Werle geben.

Ihr Fürsten und herren, die ihr euch an solchen Künften vergnügt, ihr vortrefflichen Meister und ihr Jünglinge, die ihr euch noch erst unterrichten wollt, wißt für gewiß, daß das schönste Thier, das die Natur hervorgebracht, der Mensch seh, daß das Haupt sein schönster Theil und der schönste und wundersamste Theil des Hauptes das Auge seh.

Bill nun jemand eben beshalb die Augen nachahmen, so muß er darauf weit größere Kunst verwenden als auf andere Theile des Körpers. Deshalb scheint mir die Geswohnheit, die man dis auf den heutigen Tag beibehalt, sehr unschidlich, daß Meister ihren armen zarten Knaben gleich zu Ansang ein menschliches Auge zu zeichnen und nachzuahmen geben. Dasselbe ist mir in meiner Jugend begegnet, und ich denke, es wird andern auch so geganzen seen sehn.

Aus oben angeführten Ursachen halte ich aber für gewiß, baß biese Art keineswegs gut sep, und baß man weit schidlicher und zwedmäßiger leichtere und zugleich nützlichere Gegenstände den Schülern vorlegen könne.

Bollten jedoch einige ftödische Pedanten oder irgend ein Sudler gegen mich rechten und anführen, daß ein guter Jechtmeister seinen Schülern zu Anfang die schwersten Baffen in die Hande giebt, damit ihnen die gewöhnlichen besto leichter scheinen, so konnte ich gar vieles dagegen auf das schönste versehen; allein das wäre doch in den Bind gesprochen, und ich, der ich ein Liebhaber von Resultaten bin, begnüge mich, ihnen mit diesen Borten den Weg verrannt zu haben, und wende mich zu meiner leichtern und nühlichern Methode.

Beil nun das Bichtigste eines solchen Talentes immer die Darstellung des nachten Mannes und Beibes bleibt, so muß dersenige, der so etwas gut machen, und die Gestalten gegenwärtig haben will, auf den Grund des Nachten geben, welches die Anochen sind. Hast du dieses Gebäude gat im Gedächtniß, so wirst du weder dei nachten noch bekleideten Figuren einen Irrthum begehen, welches viel gesagt ift. Ich behaupte nicht, daß du dadurch mehr oder mindere Ummuth deinen Figuren verschafst, es ist hier die Rede, sie ohne Fehler zu machen, und dieses, kann ich dich versichern, wirst du auf meinem Beg erreichen.

Run betrachte, ob es nicht leichter fep, einen Knochen zum Anfang zu zeichnen als ein Auge?

Hierbei verlange ich, daß du zuerst den haupttnochen des Beines zeichnest; denn wenn man einen solchen dem Schüler von dem zartesten Alter vorlegt, so wird er einen Schüler von dem zartesten Alter vorlegt, so wird er einen Stad zu zeichnen glauben. Fürwahr, in den edelsten Rünsten ist es von der größten Wichtigkeit, wenn man sie überwinden und beherrschen will, daß man Muth sasse, und kein Kind wird so kleinmuthig senn, das ein solches beinernes Städchen, wo nicht auf das erstez, doch auf das zweitemal nachzuahmen sich verspräche, wie solches bei einem Auge nicht der Fall sehn würde. Alsdann wirst du bie kleine Röhre, welche wohl über die hälfte dunner ist als die große, mit dem haupttnochen gehörig zusammenfügen, und also nachzeichnen lassen. Ueber diese beiden setzelt du den Schenkelknochen, welcher einzeln und stärker ist, als die beiden vorhergehenden.

Dann fügst du die Aniescheibe zwischenein und läffekt ben Schüler diese vier Anochen sich recht ins Gebächtnis sassen, indem er sie von allen Seiten zeichnet, sowohl von vorn und hinten als von den beiden Prositen. Sodann wirst du ihnen die Anochen des Jußes nach und nach er klaren, welche der Schüler, von welchem Alter er sen, zählen und ins Gedächtniß prägen muß.

Daraus wird sich ergeben, daß wenn sich jemand die Knochen des ganzen Beines befannt gemacht, ehe er an den Ropf kömmt, ihm alle andern Knochen leicht scheinen werden, und so wird er nach und nach das schone Sinstrument

jusammensehen lernen, worauf die ganze Wichtigkeit unserer Kunst beruht.

Laffe nachher ben Schiller einen ber schönen Sustiknochen zeichnen, welche wie ein Beden gesormt sind, und sich genau mit dem Schenkelknochen verbinden, da wo bessen hat der Bedenknochen einen Stab besestigt ist. Dagegen hat der Bedenknochen eine wohl eingerichtete Bertiefung, in welcher der Schenkelknochen sich nach allen Seiten bewegen kann, wobei die Natur gesorgt hat, daß er nicht über gewisse Gränzen hinausschreite, in welchen sie ihn mit Sehnen und andern schönen Ginrichtungen zurüchalt.

Ift nun dieses gezeichnet und dem Gedächtnis wohl eingedrüdt, so kommt die Reihe an einen sehr schonen Knochen,
welcher zwischen den beiden Hüftknochen befestigt ist. Er
hat acht Definungen, durch welche die Meisterin Natur mit
Gehnen und andern Vorrichtungen das ganze Anochenwert
zusammenhalt. Um Ende von gedachtem Bein ist der
Schluß des Ruckgrates, welcher als ein Schwänzchen erloeint, wie er es denn auch wirklich ist.

Dieses Schwänzchen wendet sich in unsern warmen Gegenden nach innen; aber in den kaltesten Gegenden, weit hinten im Norden, wird es durch die Kalte nach außen gezogen, und ich habe es vier Finger breit bei einer Menschenart gesehen, die sich Iherni nennen, und als Monstra erscheinen; es verhält sich aber damit nicht anders, als wie ich gesagt habe.

Sodann läffest du den wunderbaren Rüdgrat solgen, der über gedachtem heiligen Bein aus vierundzwanzig Anochen besteht. Sechzehn zählt man dis dahin, wo die Schultern anfangen, und acht dis zur Berbindung mit dem Haupte, welchen Theil man den Nachen nennt. Der letzte Anochen hat eine runde Bertiefung, in welcher der Kopfsich trefslich bewegt.

Bon diesem Anochen mußt du einige mit Bergnügen zeichnen; benn sie sind sehr schön; sie haben eine große Definung, durch welche der Strang des Rückenmarks durchgebt.

An dieses Knochenwert des Rüdens schließen sich vierundzwanzig Rippen, zwölf auf jeder Seite, so daß man
das Zimmerwert einer Galeere zu sehen glaubt. Dieses
Rippenwesen mußt du oft zeichnen, und dir wohl von allen
Seiten bekannt machen. Du wirst sinden, daß sie sich am
sechsten Knochen, vom heiligen Bein an gerechnet, anzuseten anfangen. Die vier ersten stehen frei. Bon diesen
sind die beiden ersten klein und ganz knöchern: die erste ist
klein, die zweite größer, die dritte hat ein klein Stüdchen
Knorpel an der Spize, die vierte aber ein größeres, die
sünste ist auch noch nicht mit dem Brustknochen verbunden,
wie die übrigen sieben. Dieser Knochen ist porös wie ein
Bimsstein, und macht einen Theil des ganzen Rippenwerts aus.

Einige dieser sieben Rippen haben ben britten, einige ben vierten Theil Anorpel, und bieser Anorpel ist nichts

anderes als ein zarter Anochen ohne Mark. Auf alle Weise läßt er sich mehr einem Anochen als einer Sehne vergleichen; benn der Anochen ist zerbrechlich, der Anorpel auch, die Sehne aber nicht.

Run verstehe wohl! Wenn du dieses Rippenwesen gut im Gedächtniß hast, und dazu kommst, Fleisch und Haut barüber zu ziehen, so wisse, daß die fünf untersten freien Rippen, wenn sich der Körper dreht oder vors und rücks wärts biegt, unter der Haut viele schöne Erhöhungen und Bertiefungen zeigen, welches eben die schönen Dinge sind, welche an dem Körper des Menschen unsern des Nabels erscheinen.

Diejenigen, welche nun biefe Knochen nicht aut im Gedachtniß haben, wie mir einige einbilbische Maler, ja Schmierer vorgetommen find, Die fich auf ihr Bedachtniß lein verlaffen, und ohne ander Studium als schlechter und oberflächlicher Anfange gur Arbeit rennen, nichts Gutes verrichten, und fich bergeftalt gewöhnen, baß fie, wenn fie auch wollten, nichts Tuchtiges leiften konnen. Mit biefem handwerkswesen, wobei sie noch ber Geis bethört, schaben fie benen, bie auf bem guten Wege ber Studien find, und machen ben Fürften Schande, die, indem fie fich von folder Bebenbigfeit bethoren laffen, ber Welt zeigen, baß fie nichts verfteben. Die trefflichen Bildbauer und Maler verfertigen ibre Arbeiten für viele hundert Jahre, jum Ruhme ber Fürsten und jur größten Bierbe ibrer Stabte. Da folde Berte nun ein fo langes Leben baben follen, fo erwarte nicht, machtiger und wurdiger Fürft, daß man fie geschwind vollbringe. Die gute Arbeit brancht vielleicht nur zwei oder drei Jahre mehr als die schlechte. Run bebente, ob fie nicht, ba fie so viele Jahre leben soll, diesen Auffoub verdient.

habe ich mich nun ein wenig von meinem hauptzwede entfernt, fo tebre ich gleich babin wieber zurud.

Ueber diesem Rippenbau besinden sich noch zwei Knochen außer der Ordnung, die sich beide auf den Brustknochen auslegen und, mit einiger Wendung, sich mit den Schulterknochen verbinden. Du brauchst sie nicht besonders zu zeichnen, wie mehrere der andern, sondern zugleich mit dem Rippenkasten mußt du dir sie wohl in das Gedachtniß eindrücken; es sind dieses die Schlüsselbeine.

Diejenigen Knochen, mit welchen sie sich hinterwarts verbinden, haben die Form zweier Schaufeln. Es sind sehr schone Knochen, die, weil sie gewisse Erhöhungen haben, unter der Haut erscheinen, und daher von deinem Schüler anstatt des Auges zu zeichnen sind. Es tommt viel darauf an, daß er sie recht tenne. Denn wenn ein Arm einige Gewalt brauchen will, so macht dieser Knochen verschiedene schone Bewegungen, welche der, der es versteht, auf dem Rücken wohl erkennen kann, weil sich diese Knochen sehr von den Muskeln auszeichnen. Man nennt sie Schulterblätter.

An diefen find bie Arminochen befestigt, welche ben

Beinen ahnlich, obgleich viel kleiner, sind. Wenn du dich mit diesen beschäftigst, so brauchst du es gerade nicht auf eben die Art zu thun, wie du es mit den Füßen gehalten hast. Denn wenn du in der Ordnung, wie ich dir angezeigt habe, bis zu den Armen gelangt bist, so kaunst du diese alsdann gewiß, zugleich mit der Hand, zeichnen, welches eine kunstliche und schone Sache ist. Auch diese Theile mußt du genugsam, nach allen Seiten bin, zeichnen, und zwar sowohl die rechte als die linke.

Bift du so weit gelangt, so kannst du dich gleichsam zum Bergnügen an dem wundersamen Anochen des Schabels versuchen, den du alsdann, wenn du fleißig und ans haltend die untern Theile studirt haft, mit Ernst vornehmen magst.

Haft bu ihn nun von irgend einer Seite gezeichnet, und beine Arbeit gefällt dir, so mußt du suchen, ihn mit den untern Theilen zu verbinden und dieses von allen Seiten und in allen Wendungen thun. Denn wer die Knochen des Schädels nicht gut in Gedanken hat, der wird keinen Ropf, er sey, von welcher Art er wolle, mit einiger Annuth ausführen konnen.

Das Beste ware, daß du mahrend der Zeit, wenn du das menschliche Knochengerüste zeichnest, nichts weiter vornahmest, um dein Gedächtniß nicht zu beschweren. Run mußt du noch dieses wissen, daß du auch das Maaß aller dieser Theile dir bekannt zu machen hast, auf daß du mit mehr Sicherheit Sehnen und Musteln darüber ziehen konnest, womit die göttliche Natur mit so vieler Kunst das schone Instrument verbindet.

Wenn bu nun biese Knochen meffen willft, so mußt bu fie so aufftellen, als wenn es ein lebendiger Mensch ware, jum Beispiel ber Fuß muß sich in seiner Pfanne befinden, welche Richtung er auch nehme.

Den Körper tannst bu baher tuhnlich zurecht ruden, baß er auf zwei Beinen stehe, und ben Kopf ein wenig zur Seite wenden. Auch tannst du bem Arm einige Handlung geben.

Nacher magft bu bas Gerippe, hoch ober niedrig, sigen lassen und ihm verschiedene Wendungen und Bewegungen geben. Dadurch wirst du dir ein wundersames Fundament bereiten, das dir die großen Schwierigkeiten unserer göttlichen Kunst erleichtern wird.

Damit ich dir ein Beispiel zeige und den größten Meister anführe, so betrachte die Werke des Michel Agnolo Buonarotti, dessen hohe Weise, die von allen andern und von allem, was man disher gesehen, so sehr verschieden ist, nur darum so wohl gefallen hat, weil er das Gesüge der Anochen genau betrachtete. Dich hiervon zu überzeugen, betrachte alle seine Werke, sowohl der Sculptur als Malerei, wo die an ihrem Ort wohlbezeichneten Muskeln ihm kaum so viel Ehre machen als die sichere Andeutung der Anochen und ihres Uebergangs zu den Sehnen, wodurch das künstliche Gebäude des Menschen erst entschieden Gestalt, Maaß und Berbindung erbält.

#### XVII.

# Ueber ben Rangstreit ber Senlpinr und Raferei.

Man zeichnet mit verschiedenen Materien und auf verschiedene Weise, mit Kohle, Bleiweiß und der Feder. Die Zeichnungen mit der Feder werden gearbeitet, indem man eine Linie mit der andern durchschneidet und mehr Linien aussetz, wo man die Schatten verstärken will; soll er schwächer seyn, so läßt man es bei weniger Linien bewewden, und für die Lichter bleibt das Papier ganz weiß. Gedachte Art ist sehr schwer, und nur wenige Künstler haben sie vollkommen zu behandeln gewußt. Auf diesem Begt sind die Kupferstiche ersunden worden, in welchen sich Allbrecht Dürer als ein wahrhaft bewundernswürdiger Meister bewiesen hat, sowohl durch die Lebhastigkeit mit Feinheit der Zeichnung als durch die Zartheit des Sticks

Man zeichnet auch noch auf andere Weise, indem man, nach vollendetem Umriß mit der Feder, den Binsel nimmt und mit mehr oder weniger in Wasser aufgelöster und ver dunnter Tusche nach Bedürfniß hellern und dunklern Schatten anbringt. Diese Art nennt man Aquarell.

Ferner färbt man mit verschiedenen Farben das Papie, und bedient sich der schwarzen Areide, den Schatten, mit des Bleiweißes, das Licht anzugeben. Dieses Beiß wird auch gerieben, mit etwas Arabischem Gummi vermischt und in Stäbchen, so start als eine Feder, zu gedachten Zwede gebraucht.

Ferner zeichnet man mit Rothstein und schwarzer krede. Mit viesen Steinen wird die Zeichnung überaus angenehm, und besser als auf die vorige Weise. Alle guten Zeichne bedienen sich derselben, wenn sie etwas nach dem Leben abbilden; denn wenn sie mit gutem Bedacht Arm oder zuf auf diese oder jene Weise gestellt haben, und sie ihn nach ber anders zu bewegen gedenken, höher oder niedriger, wo oder zuruck, so können sie es leicht thun, weil sich mit ein wenig Brodkrume die Stricke leicht wegwischen lassen, mit deswegen wird diese Weise stelle beste gebalten.

Da ich nun von der Zeichnung rede, so sage ich mit meinem Dafürhalten, die wahre Zeichnung sey nichts anders als der Schatten des Runden, und so tann man sagen, die das Runde der Bater der Zeichnung sey; die Malerei abe ist eine Zeichnung, mit Farben gefärbt, wie sie uns die Natur zeigt.

Man malt auf zweierlei Weise, einmal daß man du sämmtlichen Farben nachahmt, wie wir sie in der Natur vorsinden; sodann daß man nur das helle und Dunke ausdrückt, welche lettere Art in unsern Zeiten in Rom wieder aufgebracht worden, von Polidoro und Maturim, außerordentlichen Zeichnern, welche unter der Regierung Leos, Hadrians und Clemens' unendliche Werke darin ver fertigt haben, ohne sich mit den Farben abzugeben.

Indem ich nun aber zu der Art, wie man zeichnich zurudkehre und besonders meine Beobachtungen über bie

Bertürzung mittheilen will, so erzähle ich, daß, wenn wir, mehrere Künstler, zusammen studirten, ließen wir einen Mann von guter Gestalt und frischem Alter in einer geweißten Rammer, entweder sitzend oder stehend, verschiedene Stellungen machen, wobei man die schwersten Berkürzungen beobachten konnte. Dann setzten wir ein Licht an die Rüdseite, weder zu hoch noch zu ties, noch zu weit entsernt von der Figur, und besesstigten es, sobald es uns den wahren Schatten zeigte. Dieser wurde denn alsobald umgezogen, und man zeichnete die wenigen Linien, die man im Schatten nicht hatte sehen können, in den Umriß hinein, als: die Falten am Arm, die von der Biegung des Ellbogens herkommen, und so an andern Theilen des Körvers.

Dieses ist die wahre Art zu zeichnen, durch die man ein tresslicher Maler wird, wie es unserm außerordentlichen Michel Agnolo Buonarotti gelungen ist, der, wie ich überzeugt din, aus keiner andern Ursache in der Malerei so viel geleistet hat, als weil er der vollkommenste Bildhauer war und in dieser Kunst mehr Kenntnisse hatte, als niemand anders zu unsern Zeiten.

Und welch ein größeres Lob kann man einer schönen Malerei geben, als wenn man fagt, sie trete bergestalt hervor, daß sie als erhoben erscheine. Daraus lernen wir, daß bas Runde und Erhobene als der Bater der Malerei, einer angenehmen und reizenden Tochter, angesehen werden musse.

Der Maler ftellt nur eine ber acht vornehmften Unficten bar, welche ber Bildhauer fammtlich leiften muß. Daber wenn biefer eine Figur, besonders eine nadte, verfertigen will, nimmt er Erbe ober Bachs und stellt bie Theile nach und nach auf, indem er von den vordern Anfichten anfängt. Da finbet er nun manches zu überlegen, bie Glieber zu erhöhen und zu erniedrigen, vorwarts und rudwarts ju wenden und ju biegen. Ift er nun mit ber vordern Anfict zufrieden und betrachtet die Figur auch von ber Seite, als einer ber vier hauptansichten, so findet er oft, daß fie weniger gefällig erscheint; beswegen er die erste Ansicht, die er bei fich schon festgesett batte, wieder verberben muß, um fie mit ber zweiten in Uebereinstimmung ju feten. Und es begegnet wohl, daß ihm jede Seite neue Schwierigkeiten entgegenfest. Ja, man tann fagen, baß es nicht etwa nur acht, sondern mehr als vierzig Ansichten giebt; benn wie er nur feine Figur im geringsten wendet, so zeigt fich eine Mustel entweder zu fehr ober zu wenig, und es tommen die größten Berschiedenheiten vor. Daber muß ber Runftler von ber Anmuth ber erften Anficht gar mandes aufopfern, um die Uebereinstimmung rings um die gange Figur gu leiften; welche Schwierigfeit fo groß ift, baß man niemals eine Figur gefeben bat, welche fich gleich gut von allen Seiten ausnahme.

Bill man aber die Schwierigkeit der Bildhauerkunst sich recht vorstellen, so kann man die Arbeiten des Michel Ugnolo zum Maaßstabe nehmen. Denn wenn er ein lebensgroßes Modell mit aller gehörigen Sorgfalt, die er bei seinen Arbeiten zu beobachten psiegte, vornahm, so endigte er es gewöhnlich in sieben Tagen. Zwar habe ich ihn auch manchmal ein solches nacktes Modell von Morgens dis auf den Abend mit allem gehörigen Kunstssleiß vollenden sehen; dieses leistete er manchmal, wenn ihn unter der Arbeit ein wundersamer wüthender Parorysmus übersiel. Wir können daher im allgemeinen sieben Tage annehmen. Wollte er aber eine solche Statue in Marmor ausssühren, so brauchte er sechs Monate, wie man östers beobachtet bat.

Auch könnte die Zahl der Werke, welche Michel Agnolo gemacht, zum Beweis der Schwierigkeit der Bildhauerkunst dienen; denn für Eine Figur in Marmor brachte er hundert gemalte zu Stande, und bloß deswegen, weil die Malerei nicht an der Schwierigkeit so vieler Ansichten haftet. Wir durfen daher wohl schließen, daß die Schwierigkeit der Bildhauerei nicht bloß von der Materie herkomme, sondern die Ursache in den größern Studien liege, die man machen, und in den vielen Regeln, die man beobachten muß, um etwas Bedeutendes zu leisten, welches dei der Malerei nicht der Fall ist. Daher glaube ich mit aller Bescheidenheit der haupten zu können, daß die Bildhauerkunst der Malerei weit vorzuzieden seb.

Da mich nun aber diese Meinung noch auf eine andere führt, die einen verwandten Gegenstand betrifft, so halte ich für schild, auch dieselbe hier vorzutragen.

Ich bin nämlich überzeugt, daß diejenigen Künstler, welche durch Uebung der Bildhauerkunst den menschlichen Körper mit seinen Proportionen und Maaßen am besten verstehen, auch die bessern Architetten seyn werden, vorausgeseht, daß sie die andern Studien dieser nöthigen und tresslichen Kunst nicht versäumt haben. Denn nicht allein haben die Gebäude einen Bezug auf den menschlichen Körper, sondern die Proportion und das Maaß der Säulen und anderer Zierrathen haben daher ihren Ursprung, und wer eine Statue mit ihren übereinstimmenden Maaßen und Theilen zu machen versteht, dem wird es auch in der Bautunst gelingen, weil er gewohnt ist, große Schwierigkeiten zu überwinden und mit besonderm Fleiß zu arbeiten; daher er denn auch ein besonderes Urtheil sich über die Gebäude erwerben wird.

Daburch will ich aber nicht behaupten, daß nur der treffliche Bilohauer ein guter Baumeister seyn könne; benn Bramante, Raphael und viele andere Maler haben auch mit großem Sinn und vieler Anmuth sich in der Baukunst bewiesen, doch sind sie nicht zu der Höhe gelangt, auf welscher sich unser Buonarotti gezeigt hat, welches nur daher kam, weil er besser als jeder andere eine Statue zu machen verstand. Deswegen sinden wir so viel Zierlichkeit und Anmuth in seinen architektonischen Werten, daß unsere Augen sich an ührem Anschauen niemals genug sättigen können. Dieses habe ich nicht sowohl um des Streites der

Rutscher eines großen herrn, der ihm ein Lager auf Stroh neben seinen Pferden vergönnt. Morgens hat er denn noch einen Theil seiner Matrate in den haaren. Ist die Jahrszeit gelind, so spaziert er die ganze Nacht auf dem Cours oder den Clyseischen Feldern hin und wieder; mit dem Tag erscheint er sogleich in der Stadt, gekleidet von gestern für heute, und von heute manchmal für den Uederrest der Woche.

Dergleichen Originale kann ich nicht schäpen; andere machen sie zu ihren nächsten Bekannten, sogar zu Freunden. Des Jahrs können sie mich einmal sesthalten, wenn ich ihnen begegne, weil ihr Charakter von den gewöhnlichen absticht und sie die lästige Einsörmigkeit unterbrechen, die wir durch unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Conventionen, unsere bergebrachten Ansktändigkeiten eingeführt haben. Rommt ein solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen Sauerteig, der das Ganze hebt, und jedem einen Theil seiner natürlichen Individualität zurückgiebt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Lob oder Tadel zur Sprache, treibt die Wahrheit hervor, macht rechtliche Leute kenntlich, entlarvt die Schelme, und da horcht ein Bernünstiger zu und sondert seine Leute.

Diesen fannte ich feit langer Beit; er tam öftere in ein Saus, wo ihm fein Talent ben Eingang verschafft hatte. Die Leute batten eine einzige Tochter. Er schwur bem Bater und ber Mutter, daß er ihre Tochter heirathen murde. Diefe judten bie Achseln, lachten ihm ins Geficht und verficherten ibm, er fep narrifd. Doch fab ich ben Augenblid tommen, wo bie Sache gemacht war. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte sich, ich weiß nicht wie, in einigen Saufern eingeschlichen, wo fein Couvert bereit ftand, aber man hatte ihm die Bedingung gemacht, er folle niemals ohne Erlaubniß reden. Da schwieg er nun und aß por Bosbeit; es war lustig, ihn in diesem Zwang zu seben. Sobald er es wagte, den Tractat zu brechen und den Mund aufzuthun, fogleich beim erften Wort riefen alle Gafte: D Rameau! Dann funkelte die Buth in seinen Augen, und er fiel mit neuer Gewalt über bas Gffen ber.

Ihr wart neugierig, den Namen des Mannes zu wissen; da habt ihr ihn. Es ist der Better des berühmten Tontunstlers, der uns von Lulis Kirchengesang gerettet hat, den wir seit hundert Jahren psalmodiren, ein Better des Mannes, der so viel unverständliche Bisionen und apotalpytische Wahrheiten über die Theorie der Musik schrieb, wovon weder er noch sonst irgend ein Mensch jemals etwas verstanden hat, in dessen Opern man Harmonie sindet, einzelne Broden guten Gesangs, unzusammenhängende Joeen, Lärm, Ausstüge, Triumphe, Lanzen, Glorien, Murmeln und Bictorien, daß den Sängern der Athem ausgehen möchte; des Mannes, der, nachdem er den Florentiner begraben hat, durch Italiänische Virtuosen wird begraben werden, wie er vorausssühlte, und deshalb mißmuthig, traurig und ärgerlich ward; denn niemand hat bösere Laune,

nicht einmal eine hübsche Frau, die Morgens eine Blatter auf der Nase gewahr wird, als ein Autor, der sich bedroht sieht, seinen Auf zu überleben, wie Marivaux und Crebillon, der Sohn, beweisen.

Er tritt zu mir: Ach, mein herr Philosoph, treff ich Guch auch einmal! Was macht Ihr benn hier unter ben Taugenichtsen? verliert Ihr auch Eure Zeit mit Holzschieben? (So nennt man aus Berachtung bas Schach: ober Damenspiel.)

- 3 c. Rein, aber wenn ich nichts Besseres zu thun habe, so ist's eine augenblidliche Unterhaltung, benen zuzuseben, bie gut schieben.
- Er. Also eine seltene Unterhaltung. Rehmt Légal und Philidor aus, die übrigen verstehen nichts.
  - 36. Und herr be Buffi, mas fagt 3hr ju bem?
- Er. Der ist als Schachspieler, was Demoiselle Clairon als Schauspielerin ist; beibe wissen von diesen Spielen alles, was man davon lernen kann.
- 34. Ihr fend schwer ju befriedigen. Ich merte, nur ben vorzüglichften Menschen last Ihr Gnade widerfahren.
- Er. Ja im Schach: und Damenspiel, in der **Poese.** Redetunst, Musik und andern solchen Bossen. Wozu soll die Mittelmäßigkeit in diesen Fällen?
- 3ch. Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber boch muffen sich viele auf diese Kunste legen, damit der Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der Eine in der Menge. Aber lassen wir das gut sepn! Seit einer Ewigkeit habe ich Euch nicht gesehen. Ich denke niemals an Cuch, wenn ich Cuch nicht sehe. Aber es freut mich jedesmal, wenn ich Euch wiederfinde. Was habt Ihr gemacht?
- Er. Das, was Ihr, ich und alle die andern machen, Gutes, Boses und Nichts. Dann hab' ich hunger gehalt und gegessen, wenn sich dazu Gelegenheit sand. Ferner hatt' ich Durst und manchmal hab' ich getrunten; indestes ist mir ber Bart gewachsen, und da hab' ich mich rafiren lassen.
- 36. Daran habt Ihr übel gethan; benn ber Bart nur fehlt euch jum Beisen.
- Er. Freilich, meine Stirn ist groß und runzelig, mein Auge blist, die Rase springt vor, meine Bangen sind breit, meine Augenbrauen breit und dicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen, und das Gesicht vieredt. Wist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn, war' es von einem langen Barte bedeckt, es wurde sich in Erz ober Marmor recht gut ausnehmen.
  - 3 d. Reben Cafar, Marc Murel, Sofrates.
- Er. Rein, ich stünde lieber zwischen Diogenes und Phryne. Unverschämt bin ich wie ber eine, und die andere besuch' ich gern.
  - 34. 3hr befindet euch immer wohl?
  - Er. Ja, gewöhnlich; aber beute nicht besonbers.
- 34. Und wie? mit Euerm Silenenbauch, mit einem Gesicht —

- Er. Einem Geficht, bas man für die Rudfeite nehmen tonnte. Wift Ihr, bag boje Laune, die meinen Ontel ausborrt, wahrscheinlich seinen Reffen fett macht?
  - 36. A propos! ben Ontel, febt Ihr ihn manchmal?
  - Er. Ja, manchmal auf ber Strafe vorbeigeben.
  - 36. Thut er Euch benn nichts Gutes?
- Er. Thut er jemand Gutes, fo weiß er gewiß nichts davon. Es ift ein Bhilosoph in seiner Art; er denkt nur an fic. und die übrige Welt ist ihm wie ein Blasebalgenagel. Seine Tochter und Frau konnen fterben, wenn fie wollen; nur bag ja bie Gloden im Rirchsprengel, mit benen man ibnen ju Grabe lautet, bubich bie Duobecime und Septs becime nachflingen , fo ift alles recht. Er ift ein gludlicher Mann! und besonders weiß ich an Leuten von Genie zu fcaten, daß fie nur ju Giner Sache gut find, brüber binaus zu nichts. Sie wissen nicht, was es beißt, Burger, Bater , Mutter , Bettern und Freunde ju febn. Unter uns, man follte ihnen burchaus gleichen, aber nur nicht muniden, daß ber Same ju gemein wurde. Menschen muß es geben, Menschen von Genie nicht. Rein, wahrhaftig nicht! Sie find's, die unsere Belt umgestalten, und nun ist im einzelnen die Thorheit so allgemein und machtig, daß man fie nicht ohne Sandel verbrangt. Da macht fich's nun gum Theil, wie fich's die Berren eingebildet haben, jum Theil bleibt's, wie es mar. Daber fommen die zwei Evangelien, bes Harletins Rod! . . . Nein! die Beisheit des Monchs im Rabelais, bas ift die mahre Beisheit für unfere Rube und für die Rube ber andern. Seine Schulbigfeit thun, fo aut es geben will, vom herrn Brior immer Gutes reben und die Welt geben laffen, wie fie Luft hat: fie geht ja aut; benn bie Menge ift bamit gufrieben. Buft' ich Ge fcichte, fo wollt' ich Guch zeigen, bas Uebel hierunten ift immer von genialischen Menschen bergetommen; aber ich weiß teine Geschichte, weil ich nichts weiß. Der Teufel hole mich, wenn ich jemals was gelernt habe, und ich befinde mich nicht schlechter beghalb. Ich mar eines Tags an ber Tafel eines toniglichen Ministers, ber Berftand für ein Dutend bat. Er zeigte uns tlar, fo tlar, wie zweimal zwei pier ift, bag nichts ben Bolfern nuplicher fep als bie Luge, nichts aber icablicher als bie Bahrheit. Ich befinne mich nicht mehr auf seine Beweise, aber es folgte fonnentlar baraus, baß bie Leute von Genie gang abscheulich find, und daß man ein Kind, wenn es bei seiner Geburt ein Charafter: zeichen biefes gefährlichen Naturgefchents an ber Stirn truge, fogleich erftiden ober ins Baffer werfen follte.
- 3 ch. Und doch, biefe Berfonen, die vom Genie fo übel fprechen, behaupten alle Genie zu haben.
- Er. Im Stillen schreibt fich's wohl ein jeber zu; aber ich glaube boch nicht, daß sie fich unterftunden, es zu betennen.
- 36. Das geschieht aus Bescheibenheit. Und also habt Ihr einen schrecklichen Haß gegen bas Genie gefaßt?
  - Er. Für mein ganges Leben.

- 34. Aber ich erinnere mich wohl ber Beit, ba Ihr in Berzweiflung wart, nur ein gemeiner Mensch zu fepn. Ihr tonnt nie gludlich werben, wenn Euch bas eine wie bas andere qualt. Man follte feine Bartei ergreifen und baran festhalten. Wenn ich Euch auch jugebe, bag bie geniglischen Menschen gewöhnlich ein wenig sonderbar find, oder, wie bas Sprichwort fagt, tein großer Beift fich findet obne einen Gran von Narrheit, fo lagt man bie Benies boch nicht fahren. Man wird die Jahrhunderte verachten, Die teine bervorgebracht haben. Sie werden die Ehre bes Bolts fenn, bei bem fie lebten. Fruh ober fpat errichtet man ihnen Statuen und betrachtet sie als Wohltbater bes Menschen: geschlechts. Bergeibe mir ber vortreffliche Minifter, ben Ihr anführt, aber ich glaube, wenn die Lüge einen Augenblid nuten tann, fo icabet fie nothwendig auf die Lange. Im Gegentheil nutt die Wahrheit nothwendig auf die Lange, wenn fie auch im Mugenblid ichabet. Daber fam' ich in Berfuchung, ben Schluß zu machen, bag ber Mann von Genie, ber einen allgemeinen Irrthum verschreit, ober einer großen Bahrheit Eingang verschafft, immer ein Befen ift, bas unfere Berehrung perdient. Es kann geschehen. daß dieses Wesen ein Opfer des Borurtheils und der Gefete wird, aber es giebt zwei Arten Gefete: die einen find unbedingt billig und allgemein, die andern munderlich; nur durch Berblendung oder durch Nothwendigkeit der Umstande bestätigt. Diese bededen ben, ber fie übertritt, nur mit einer vorübergebenben Schande, einer Schande, bie von der Zeit auf die Richter und Nationen gurudgeworfen wird, um ewig an ihnen zu haften. Sofrates ober bas Bericht, bas ihm ben Schierling reichte, wer von beiben ift nun ber Entehrte?
  - Er. Das hilft ihm auch was Rechts! Ist er beswegen weniger verdammt worden? Ist sein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht immer ein unruhiger Bürger, und indem er ein schlechtes Geset verachtete, hat er nicht die Narren zur Berachtung der guten angeregt? War er nicht ein kühner und wunderlicher Mann, und seyd Ihr nicht ganz nah an einem Geständniß, das den Männern von Genie wenig günstig ist?
  - 36. Hört mich, lieber Mann! Eine Sefellschaft sollte teine schlechten Gesetze haben. Hätte sie nur gute, sie täme niemals in Gesahr, einen Mann von Genie zu verfolgen. Ich habe nicht zugegeben, daß das Genie unauslöslich mit der Bosheit verbunden sey, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist öfter ein Bosewicht als ein Mann von Geist. Wäre nun auch ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, rauh, schwer zu behandeln, unerträglich, wär' er auch ein Bosewicht, was wolltet ihr daraus folgern?
    - Er. Daß man ihn erfaufen follte.
  - 3ch. Sachte, lieber Freund! So fagt mir boch! Run ich will nicht Euern Ontel jum Beispiel nehmen: bas ist ein harter und roher Mann, ohne Menschlickeit, geizig,

ein schlechter Bater, schlechter Gatte, schlechter Onkel; und babei ift es noch nicht einmal ganz entschieden, daß er ein Mann von Genie sep, daß er es in seiner Kunst sehr weit gebracht habe, daß man sich in zehn Jahren noch um seine Werke bekümmern werde. Aber Racine? der hatte doch Genie, und galt nicht für den besten Mann. Aber Boltaire?

- Er. Drangt mich nicht! benn ich weiß zu folgern.
- 3 ch. Was würdet ihr nun vorziehen, daß Racine ein guter Mann gewesen wäre, völlig eins mit seinem Comptoir, wie Briasson, ober mit seiner Elle, wie Barbier, ein Mann, der regelmäßig alle Jahre seiner Frau ein recht mäßiges Kind macht, guter Gatte, guter Bater, guter Onkel, guter Nachdar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; oder daß er schelmisch, verrätherisch, ehrgeizig, neidisch gewesen wäre, aber Berfasser von Undromache, Britannicus, Iphigenia, Phädra und Athalia?
- Er. Satte er zu ber erften Art gehört, bas möchte für ihn bas Befte gewesen fenn.
- 34. Das ist sogar unendlich mahrer, als Ihr selbst empfindet.
- Er. Ja, so sept ihr andern! Wenn wir etwas Gutes sagen, so soll es, wie bei Rarren und Schwärmern, ber Zufall gethan haben. Ihr andern nur versteht euch selbst. Ja, Herr Philosoph, ich verstehe mich, und verstehe mich eben so gut, als Ihr Euch versteht.
  - 34. Run, fo lagt feben, warum benn für ibn?
- Er. Darum weil alle bie iconen Sachen, bie er ba gemacht bat, ihm nicht 20000 Franten eingetragen haben. Bare er ein guter Seibenhandler in ber Straße St. Denis ober St. honoré gewesen, ein guter Materialienhandler im Großen, ein besuchter Apotheker, da hatte er ein großes Bermögen zusammengebracht und dabei alle Arten Bergnugen genoffen. Er hatte von Beit ju Beit einem armen Teufel pon Luftigmacher, wie mir, ein Goloftud gegeben, und man batte ibn zu lachen gemacht, man batte ibm gelegentlich ein hubiches Madden verschafft, um eine ewige langweilige Beiwohnung bei feiner Chefrau zu unterbrechen. Wir batten bei ihm vortrefflich gegessen, großes Spiel gefpielt, portrefflichen Bein getrunten, portreffliche Liqueure, portrefflichen Raffee, man batte Landfahrten gemacht. Ihr febt bod, bag ich mich barauf verftebe. Ihr lacht? Schon gut! Rur werbet 3hr boch jugeben, fo mar' es auch beffer für feine Umgebungen gewefen.
- Ich. Sanz gewiß! Nur mußte er ben durch ein rechtmäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Beise verwenden. Alle die Spieler mußte er von seinem Hause entfernen, alle diese Schmaroger, alle diese süßlichen Jaherren, alle diese Windbeutel, diese unnüßen, verkehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch feine Lehrburschen den dienstbaren Gefälligen todtschlagen lassen, der durch eine saubere Mannichsaltigkeit den Ghemann von dem Abgeschmack einer einsormigen Beiwohnung zu retten sucht.

- Er. Tobtschlagen? Herr, tobtschlagen? Riemand schlägt man tobt in einer wohl policirten Stabt. Es ist eine ehrbare Beschäftigung; viele Personen, sogar mit Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu, ins Teusels Namen! soll man benn sein Geld verwenden, als aus einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gute Weine, schöne Weiber, Bergnügen von allen Farben, Unterhaltungen aller Urt? Eben so gerne möchte ich ein Bettler seyn, als ein großes Bermögen ohne diese Genüsse bestiere. Nur aber wieder von Nacine. Dieser Mann taugte nur für die Unbekannten, für die Reit, wo er nicht mehr war.
- 34. Gang recht! Aber wägt einmal bas Gute und das Bose! In tausend Jahren wird er Thranen entloden er wird in allen Ländern der Erbe bewundert werden Menschlichkeit wird er einflößen, Mitleiben; Rartlickeit, Man wird fragen, wer er war? woher geburtig? man wird Frankreich beneiben. Ginige Wesen baben burch ibn gelitten, die nicht mehr find, an benen wir beinabe feinen Theil nehmen. Wir haben nichts mehr zu fürchten, weber von seinen Laftern noch von seinen Fehlern. Beffer mat es freilich gewesen, wenn die Natur ju den Talenten eines großen Mannes auch die Gefinnungen bes Rechtschaffenen gegeben hatte. Er mar ein Baum, ber einige in feiner Nachbarichaft gepflanzte Baume verborren machte, ber bit Blangen erftidte, die ju feinen gugen muchfen; aber fe nen Gipfel hat er bis in die Wolfen erhoben, seine Melte find weit verbreitet, feinen Schatten bat er benen gegennt, bie tommen und tommen werben, um an feinem majette tischen Thron zu ruben; Früchte bes feinften Geschmad bat er bervorgebracht, und die fich immer erneuern. In lich tonnte man wünschen, auch Boltaire mare fo fanft wie Duclos, so offen wie der Abbe Trublet, so gerade wie ber Abbé d'Olivet; aber ba bas nun einmal nicht fepn lam, so laßt uns die Sache von der wahrhaft interessanten Seit betrachten, last uns einen Augenblid ben Buntt vergefich, wo wir im Raum und in ber Beit fteben: Berbreiten wit unfern Blid über fünftige Jahrhunderte, entfernte Regis nen, fünftige Boller, benten wir an bas Bobl unfen Gattung, und wenn wir hierzu nicht groß genug sind, ver zeihen wir wenigstens der Natur, daß sie weiser war als wir! Gießt auf Greuzens Ropf taltes Baffer, vielleidt lofcht ihr fein Talent mit feiner Eitelteit gugleich aus. Macht Boltairen unempfindlicher gegen ben Tabel, und n vermag nicht mehr in die Seele Meropens binabzufteigen, Guch nicht mehr gu rühren.
- Er. Aber wenn die Natur so mächtig als weise wu, warum machte sie diese Männer nicht eben so gut als groß?
- Ich. Seht Ihr denn aber nicht, daß mit solchen zer berungen Ihr die Ordnung des Ganzen umwerft? den wäre hierunten alles vortrefflich, so gab' es nichts Bortreffliches.
  - Er. 3hr habt Recht! benn barauf tommt es ted

hauptfächlich an, daß wir beibe da fepen, Ihr und ich, und baß wir eben Ihr und ich sepen; bas andere mag geben, wie es tann! Die beste Ordnung ber Dinge, scheint mir, ist immer die, worein ich auch gehöre, und hole ber henter die beste Welt, wenn ich nicht babei seyn sollte! Lieber will ich seyn, und selbst ein impertinenter Schwäher seyn, als nicht seyn.

- 3ch. Jeber benkt wie Ihr, und doch will jeder an der Ordnung der Dinge, wie sie sind, etwas aussesen, ohne zu merken, daß er auf sein eigen Daseyn Berzicht thut.
  - Er. Das ift mabr.
- 34. Nehmen wir darum die Sachen, wie sie sind, bebenken wir, was sie uns kosten und was sie uns einstragen, und lassen wir bas Ganze, das wir nicht genug kennen, um es zu loben oder zu tadeln, und das vielleicht weder bose noch gut ist, wenn es nothwendig ist, wie viele Leute sich einbilden!
- Er. Bon allem, mas Ihr ba vorbringt, versteb' ich nicht viel. Bahricheinlich ift es Philosophie, und ich muß Euch fagen, bamit geb' ich mich nicht ab. So gang, wie ich bin, mochte ich wohl gern ein anderer fenn, felbst auf bie Gefahr, ein Mann von Genie ju werben, ein großer Mann. Ja, gefteb' ich's nur, hier ist etwas, bas mir es fagt! 36 habe niemals einen bergleichen loben boren, baß mich biefes Lob nicht beimlich rafend gemacht batte. Reibifc bin ich. Wenn ich etwas von ihrem Brivatleben vernebme, bas fie berunterfest, bas bor' ich mit Beranugen, bas nabert uns einander, und ich ertrage leichter meine Mittelmäßigkeit. 3ch fage mir: Freilich bu batteft nie mals Mahomet ober bie Lobrebe auf Maupeou schreiben tonnen. Und so mar, so bin ich voller Berdruß, mittelmäßig zu fepn. Ra, ja, nuttelmäßig bin ich und verbrießlich. Niemals habe ich die Duverture ber galanten Indien spielen boren, niemals singen boren: Profonds abimes du Ténare, Nuit, éternelle nuit, ohne mir mit Schmer: gen ju fagen, bergleichen wirft bu nun niemals machen. Und so war ich benn eifersuchtig auf meinen Ontel, und fanden fich bei seinem Tob einige gute Clavierftude in feinem Portefeuille, fo wurb' ich mich nicht bebenten, 3ch ju bleiben, und Er gu febn.
- 36. Ift's weiter nichts als bas, was Cuch verbrießt, bas ist boch nicht febr ber Mühe werth.
- Er. Richts! nichts! bas sind Augenblide, die vorübergehen. (Dann sang er die Ouvertüre der galanten Indien, die Arie: Prosonds absmes, und suhr sort:) Da seht! das Etwas, das hier an mich spricht, sagt mir: Rameau, du möchtest gern die beiden Stüde gemacht haben; hättest du die beiden Stüde gemacht, du machtest mehr der gleichen. Hättest du eine gewisse Anzahl gemacht, so spielte man dich, so sänge man dich überall. Du könntest mit ausgehobenem Kopfe gehen, dein Gewissen würde von deinem eigenen Berdienste zeugen. Die andern wiesen mit Kingern auf dich. Das ist der, sagte man, der die artigen

Gavotten gemacht bat. (Run fang er bie Gavotten. Dann mit der Miene eines gerührten Mannes, ber in Freude ichwimmt, bem bie Augen feucht werben, rieb er fich bie Sande und fprach :) Du batteft ein gutes Saus (er ftredte Die Urme aus, um die Große zu bezeichnen), ein autes Bett (er fant nachläffig barauf bin), gute Beine (er ichien fie zu toften, indem er mit ber Bunge am Gaumen flatschte), Rutich' und Pferde (er bob ben Juß auf bineinzufteigen), hubsche Beiber (er umfaßte fie icon und blidte fie molluftig an). Hundert Lumpenbunde tamen taglich mich zu berauchern. (Er glaubte fie um fich ju feben. Er fab Baliffot, Boinfinet, Die Frérons, Bater und Sohn, La Borte; er horte fie an, bruftete fich, billigte, lacelte, verfomabte, verachtete fie, jagte fie fort und rief fie gurud. Dann fprach er weiter:) So fagte man bir Morgens, bak bu ein großer Mann bift, fo lafest bu in ber Geschichte ber drei Jahrhunderte, bag bu ein großer Mann bist: bu marft Abends überzeugt, bag bu ein großer Mann bift, und ber große Mann Rameau, ber Better, ichliefe bei bem fanften Geraufd bes Lobes ein, bas um fein Dbr fauselte. Selbst ichlafend wurde er eine gufriedene Miene geigen, feine Bruft erweiterte fich, er bolte mit Bequeme lichkeit Athem, er fcnarchte wie ein großer Mann. (Und als er bas fagte, ließ er fich weichlich auf einen Gip nieber, ichloß die Augen und ahmte ben glüdlichen Schlaf nach, ben er fich vorgebildet hatte. Rach einigen Augenbliden eines folden füßen Ruhegenusses machte er auf, stredte bie Arme, gahnte, rieb fich bie Augen, und fuchte feine abgeschmadten Schmeichler noch um fich ber.)

- 3 ch. So glaubt Ihr, baß ber Gludliche rubig ichläft?
- Er. Ob ich's glaube? Ich armer Teufel, wenn ich Abends mein Dachstübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager gekrochen, unter meiner Decke kummerlich zussammengeschroben bin, dann ist meine Brust enge, das Athembolen schwach; es ist eine Art von leiser Rlage, die man kaum vernimmt, anstatt daß ein Financier sein Schlafgemach erschüttert, und die ganze Straße in Erstaunen setzt. Aber was mich heute betrübt, ist nicht, daß ich nur kummerlich schlafe und schnarche.
  - Ich. Traurig ift's immer.
  - Er. Bas mir begegnet, ift noch viel trauriger.
  - Id. Und was?
- Er. Ihr habt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Teufel bin, ben Ihr im Grund verachtet, aber ber Euch unterhalt.
  - Ig. Das ist wahr.
- Er. So last Guch fagen! (Ge er anfängt, feufzt er tief, bringt feine beiben Sanbe vor bie Stirn, bann berruhigt er feine Gefichtszüge und fagt:) Ihr wist, ich bin unwissend, thöricht, narrisch, unverschämt, gaunerisch, gefräßig.
  - 3 d. Welche Lobrebe!
  - Er. Gie ift burchaus mabr. Rein Bort ift abzudingen;

leinen Wiberspruch beshalb, ich bitt' Cuch! Riemand kennt mich beffer als ich selbst, und ich sage nicht alles.

- 36. Euch nicht zu ergurnen, ftimm' ich mit ein.
- Er. Run benkt, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr wohl leiden konnten, weil ich auf einem hoben Grad biese Eigenschaften sammtlich besaß.
- 34. Das ist doch wunderbar. Bisher glaubte ich, man verberge sie vor sich selbst, oder man verziehe sie sich, aber man verachte sie an andern.
- Er. Sie fich verbergen, konnte man bas? Sept gewiß, wenn Baliffot allein ift und fich felbft betrachtet, fagt er fich gang andere Sachen! Sept gewiß, fein College und er, einander gegenüber, betennen fich offenbergig, daß fie amei gewaltige Schurten find. An andern diefe Gigenschaften verachten? Meine Leute waren viel billiger, und mir ging es vortrefflich bei ihnen. 3ch war ber Sahn im Rorbe. Abwesend ward ich gleich vermißt; man hatschelte mich. Ich war ihr fleiner Rameau, ihr artiger Rameau, ibr Rameau, ber Narr, ber Unverschämte, ber Unwiffenbe, der Kaule, der Fresser, der Schallsnarr, das große Thier. Jebes biefer Beimorter galt mir ein Lacheln, eine Liebtofung, einen fleinen Solag auf die Achfel, eine Ohrfeige, einen Fußtritt, bei Tafel einen guten Biffen, ben man mir auf ben Teller warf, nach Tische eine Freiheit, bie ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete; benn ich bin obne Bedeutung. Man macht aus mir, por mir, mit mir alles, was man will, ohne daß es mir auffällt. Die fleinen Geichente, die mir guregneten - Dummer hund, ber ich bin! bas hab' ich alles verloren. Alles hab' ich verloren, weil ich einmal Menschenverftand hatte, ein einzigesmal in meinem Leben. Ach, wenn mir bas jemals wieber beaeanet!
  - 36. Wovon war benn bie Rebe?
- Er. Rameau, Rameau! hatte man dich deßhalb aufgenommen ? welche Narrheit, ein bifchen Beift, ein bifchen Bernunft zu haben! Rameau, mein Freund, das wird bich lehren, das zu bleiben, wozu Gott bich gemacht bat, und wie beine Beschützer bich haben wollen. Run bat man bich bei ben Schultern genommen, bich jur Thure geführt und gesagt: Fort, Schuft! laß bich nicht wieder seben! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Bernunft haben? Fort mit dir! Dergleichen haben wir übrig! Run gingft bu. und biffeft in die Finger. In die verfluchte Bunge batteft du vorher beißen follen. Warum warft du nicht flüger? Run bift bu auf der Gaffe ohne einen Pfennig, und weißt nicht wohin. Du warft genahrt; Mund, was begehrft bu? Und nun halte bich wieder an die goten! Gut logirt und überglüdlich wirst du nun sepn, wenn man dich wieder ins Dachftübden läßt: wohl gebettet warft du, und Stroh erwartet bich wieder awischen bem Ruticher bes herrn von Sou bife und Freund Robbé. Statt eines fanften und ruhigen Schlafs hörft bu mit einem Dhr bas Wiehern und Stampfen ber Pferbe, und mit bem andern bas taufendmal

- unerträglichere Geräusch trodener, harter, barbarischer Berfe. Ungludlich, übelberathen, von taufend Teufeln beseifen!
- 34. Aber gab' es benn kein Mittel, Guch wieder jurudzuführen? Ift benn Euer Fehler so groß, so unverszeihlich? An Guerm Plat suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr seyd ihnen viel nöthiger, als Ihr glaubt.
- Er. D gewiß! Jest, da ich sie nicht lachen mache, haben sie Langeweile wie die Hunde.
- 34. So ging' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen teine Beit, mich entbehren zu lernen, sich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen; denn wer weiß, was geschehen kann?
  - Er. Das fürcht' ich nicht; bas tann nicht gefcheben.
- 34. So vortrefflich Ihr auch fenn mögt, ein anderer tann Cuch erfeben.
  - Er. Schwerlich!
- 34. Das fen! Aber ich ginge boch mit biefem ents ftellten Geficht, Diefem verwirrten Blid, Diefem lofen Sale. biefen gergauf'ten haaren, in biefem mabrhaft tragifden Bustand, wie Ihr da steht. Ich würfe mich zu den Füßen ber Gottheit, und gang gebüdt, fagte ich mit leifer, foluche zender Stimme: Bergebung, Madame, Bergebung! ich bin ein Unwürdiger, ein Richtswürdiger. Es war ein uns gludlicher Augenblid: benn 3br wißt, es begegnet mir niemals, Menschenverstand zu haben, und ich verspreche Cuch, es foll in meinem ganzen Leben nicht wieber geschehen. (Lustig war es anzusehen, wie er, unterbessen ich fo fprach, die Bantomime bagu fpielte. Er batte fic niedergeworfen, sein Gesicht an die Erde gedrück; er schien mit beiden Sanden die Spite eines Pantoffels ju balten; er weinte, er schluchzte, er fagte: Ja, meine kleine Koni= gin, ja bas verfprech' ich, in meinem gangen Leben foll mir's nicht wieber begegnen. Dann fprang er auf und fagte mit ernftem und bedächtigem Ton:)
- Er. Ja, Ihr habt recht! bas ist wohl bas Befte. herr Bieillard fagt, fie fen fo gut; ich weiß mohl, baß fie es ift; aber fich vor einer folden Meertage ju erniedrigen, eine fleine elenbe Romobiantin um Barmberzigfeit angus flehen, eine Creatur, die dem Pfeifen des Barterres nicht ausweichen tann! - Ich Rameau, Sohn bes herrn Nameau, Apothekers von Dijon, ich ein rechtlicher Mann, ber niemals das Knie vor irgend jemand gebeugt hat, ich Rameau, der Better dessen, den man den großen Rameau nennt, beffen, ber nun gerabe und ftrad und mit freier Bewegung der Arme im Palais Royal spazieren geht, feitbem ihn herr Carmontel gezeichnet bat, wie er, gebudt und bie Banbe unter ben Rodichogen, fonft einherschlich, ich, ber ich Stüde fürs Clavier geseht habe, die niemand spielt, aber die vielleicht allein auf die Nachwelt tommen, bie fie spielen wird, ich, genug ich! Beben follte ich? Rein, herr, bas geschieht nicht! (Run legte er feine rechte Hand auf die Bruft und fuhr fort:) Hier fühl' ich etwas, bas fich regt, bas mir fagt: Rameau, bas thuft bu nicht!

W muß doch eine gewisse Wurde mit der menschlichen Ratur innig verknüpft sehn, die niemand erstiden kann. Das wacht nun einmal auf, um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: denn es giedt andere Tage, da mich's gar nichts kostete, so niederträchtig zu sehn, als man wollte, Tage, wo ich für einen Pfennig der keinen Hus den h.... geküßt bätte.

- 34. Ei, mein Freund! sie ist weiß, niedlich, jung, settlich. Bu so einer Demuthshandlung könnte sich wohl einer entschließen, ber belicater ware als Ihr.
- Er. Berstehen wir und! Es ift ein Unterschied zwischen h.... tuffen. Es giebt ein eigentliches und ein sigursliches. Fragt nur den diden Bergier! er tüht Madame de la M den h.... im eigentlichen und figurlichen Sinne: und wahrhaftig, das Sigentliche und Figurliche wurde mir da gleich schlecht gefallen.
- 34. Behagt Cuch bas Mittel nicht, bas ich Cuch ans gebe, so habt boch ben Muth, ein Bettler zu senn!
- Er. Es ift hart ein Bettler senn, indessen es so viel reiche Thoren giebt, auf beren Untosten man leben kann; und bann sich selbst verachten zu muffen, ist boch auch unserträglich.
  - 36. Und tennt Ihr benn biefes Befühl?
- Er. Db ich es tenne? Wie oft hab' ich mir gesagt: Bie, Rameau? Es giebt zehntaufend gute Tafeln zu Baris, ju funfzehn bis zwanzig Gebeden eine jebe: und von allen biefen Gebecken ift teines für bich? Taufend fleine Schongeister ohne Talent, ohne Berdienft, taufend kleine Creas turen obne Reize, taufend platte Intrigants find gut gefleibet; und du liefest nackend herum, so unfähig wärst du? Bie? bu follteft nicht schmeicheln konnen wie ein anderer, nicht lugen, fomoren, falich ichworen, versprechen, balten ober nicht halten wie ein anderer? Solltest du nicht können auf vier Füßen triechen wie ein anderer? Solltest bu nicht ben Liebeshandel ber Frau begunftigen und bas Briefchen bes Mannes bestellen tonnen wie ein anderer? Solltest bu nicht einem bubiden Burgermadchen begreiflich machen, daß fie übel angezogen ift, daß zierliche Ohrgebange, ein wenig Schminke, Spigen und ein Rleid nach Bolnischem Schnitt fie zum Entzüden fleiben wurden ? bag biefe fleinen Bufden nicht gemacht find, über die Strafe zu geben, daß ein bubscher Mann, jung und reich, sich finde, mit galonirtem Kleid, prächtiger Equipage, sechs großen Lakaien, der fie im Borbeigeben gesehen habe, der fie liebenswürdig finde, der seit dem Tage weder essen noch trinken könne, der nicht mehr schlafe, der daran sterben werde? — Aber mein Bater? — Nun nun, euer Bater, der wird anfangs ein wenig bofe fenn . . . — Und meine Mutter? die mir so sehr empfiehlt ein ehrbares Mädchen zu bleiben, die mir immer fagt, über die Ehre gebe nichts in ber Belt! -Alte Redensarten, die nichts beißen wollen! — Und mein Beichtvater? - Den febt ihr nicht mehr, ober wenn ihr auf ber Grille beftebt, ibm bie Geschichte eures Zeitvertreibs

ju ergablen, fo toftet es euch einige Pfund Buder und Raffee. - Es ift ein ftrenger Mann, ber mir icon megen bes Liebchens: "Romm' in meine Belle" bie Absolution verweigert bat. - Rur weil ihr ihm nichts zu geben battet. Aber wenn ihr vor ihm in Spigen erscheint . . . — Spigen also soll ich haben? - Gewiß und von aller Art! . . . mit brillantenen Ohrgebangen . . . - Brillantene Dhraebange? - Ja! - Wie die Marquife, die manchmal bei uns Banbidube tauft? - Bollig fo! . . . in einer iconen Equipage mit Apfelidimmeln, zwei Bediente, ein fleiner Mobr hintendrauf und ein Laufer voraus, Schminke, Schonpflafterden und bie Schleppe vom Diener getragen . . . -Bum Ball? . . . — Bum Ball, jur Oper, jur Komobie. Schon schlägt ihr bas Berg oor Freude. Run fpiel' ich mit einem Bapier zwischen ben Fingern. Das ift bas? -Richts, gar nichts! - Ich bachte boch! - Gin Billet. -Und für wen? - Für euch, wenn ihr ein bifchen neugierig fend. - Reugierig? ich bin es gar febr! Laft feben. (Sie lieft.) Eine Zusammenkunft? Das geht nicht! — Wenn ihr in die Messe geht . . . — Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein bischen fruh tame, ich stehe immer zuerst auf, und bin von allen zuerft im Comptoir. - Er tommt, er gefällt, und ebe man fich's verfieht, zwischen Licht und Dunkel verschwindet die Kleine; man bezahlt mir meine zweitausend Thaler. Und ein solch Talent besitzest du eben so aut! und dir fehlt's an Brod? Schämft du dich nicht, Ungludlicher? Da erinnerte ich mich eines Haufens Schelme, bie mir nicht an ben Knorren reichten, stropend von Bermogen. Ich ging im Surtout von Baracan; sie waren mit Sammet bebedt, fie lehnten fich auf ein Robr mit goldenem Schnabeltnopfe, fie haben Ariftoteles und Blato am Finger. Und was waren fie früher? Die elenbesten Lumpenhunde; jest find fie eine Urt herren. Auf einmal fühlte ich mir Muth, Die Seele erhoben, ben Geift subtil und fabig ju allem. Aber biefe gludlichen Dispositionen bauern, fceint es, nicht lange; benn bis jest hab' ich teinen besonbern Beg machen konnen. Dem fep, wie ihm wolle, bieß ist der Text zu meinen öftern Selbstgesprächen. Barapbrafirt fie nach Belieben, nur ziehet mir ben Schluß baraus. daß ich die Berachtung meiner felbst tenne, diese Qual des Bewissens, wenn wir die Gaben, die uns ber Simmel schentte, unbenutt ruben laffen! Es mare fast eben fo gut nicht geboren zu fenn. (Ich borte ihm zu, und als er biefe Scene bes Berführers und bes jungen Maddens vortrug, fühlte ich mich von zwei entgegengefesten Bewegungen getrieben: ich wußte nicht, oh ich mich ber Luft zu lachen ober bem Trieb zur Berachtung hingeben sollte? 3ch litt: ich war betroffen von so viel Geschick und so viel Niedrigs keit, von so richtigen und wieder falschen Ideen, von einer so völligen Berkehrtheit der Empfindung, einer so volls kommenen Schandlickeit und einer fo feltenen Offenbeit. Er bemertte ben Streit, ber in mir vorging, und fragte:) Was habt Jhr?

leinen Wiberspruch beshalb, ich bitt' Euch! Riemand tennt mich beffer als ich selbst, und ich sage nicht alles.

- 36. Gud nicht ju ergurnen, ftimm' ich mit ein.
- Er. Run benkt, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr wohl leiben konnten, weil ich auf einem hoben Grab biese Eigenschaften sammtlich besaß.
- 3 ch. Das ist boch wunderbar. Bisher glaubte ich, man verberge sie vor sich selbst, oder man verziehe sie sich, aber man verachte sie an andern.
- Er. Sie fich verbergen, tonnte man bas? Sepb gewiß, wenn Baliffot allein ift und fich felbft betrachtet, fagt er fich gang andere Sachen! Sept gewiß, fein College und er, einander gegenüber, betennen fich offenbergig, daß fie zwei gewaltige Schurten find. An andern diefe Eigen-Schaften verachten? Meine Leute waren viel billiger, und mir ging es portrefflich bei ihnen. 3ch war ber Sabn im Rorbe. Abwesend ward ich gleich vermißt; man hätschelte mich. 3ch mar ihr kleiner Rameau, ihr artiger Rameau, ihr Rameau, ber Rarr, ber Unverschämte, ber Unwiffenbe, der Faule, der Fresser, der Schalksnarr, das große Thier. Rebes biefer Beimorter galt mir ein Lächeln, eine Liebtosung, einen Keinen Solag auf die Achsel, eine Dhrfeige, einen Fußtritt, bei Tafel einen guten Biffen, ben man mir auf ben Teller warf, nach Tifche eine Freiheit, bie ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete; benn ich bin ohne Bebeutung. Dan macht aus mir, vor mir, mit mir alles, was man will, ohne baß es mir auffällt. Die fleinen Geichente, bie mir guregneten - Dummer hund, ber ich bin! bas hab' ich alles verloren. Alles hab' ich verloren, weil ich einmal Menschenverstand hatte, ein einzigesmal in meinem Leben. Ach, wenn mir bas jemals wieber begegnet!
  - 34. Bovon war benn bie Rebe?
- Er. Rameau, Rameau! hatte man bich beshalb auf: genommen ? welche Rarrheit, ein bifchen Beift, ein bifchen Bernunft ju haben! Rameau, mein Freund, bas wird bich febren, bas zu bleiben, wozu Gott bich gemacht bat, und wie beine Beschützer bich haben wollen. Run hat man bich bei ben Schultern genommen, bich gur Thure geführt und gefagt: Fort, Schuft! laß bich nicht wieber feben! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Bernunft haben? Fort mit bir! Dergleichen haben wir übrig! Run gingft bu, und biffeft in die Finger. In die verfluchte Bunge batteft Du porber beißen follen. Warum warst bu nicht kluger? Run bift du auf der Gaffe ohne einen Pfennig, und weißt nicht wobin. Du warft genahrt; Mund, was begehrft bu? Und nun halte bich wieder an die Goten! Gut logirt und überglüdlich wirft bu nun fepn, wenn man bich wieder ins Dachstübchen läßt: wohl gebettet warft du, und Strob ermartet bich wieber swifden bem Rutider bes herrn von Soubife und Freund Robbé. Statt eines fanften und rubigen Schlafs borft bu mit einem Dhr bas Biebern und Stampfen ber Bferbe, und mit bem andern bas taufenbmal

- unerträglichere Geräusch trodener, harter, barbarischer Berse. Ungludlich, übelberathen, von tausend Teufeln besessen!
- 34. Aber gab' es benn kein Mittel, Euch wieder jurudzuführen? Ift benn Euer Fehler so groß, so umverzeiblich? An Guerm Plat suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr seyd ihnen viel nöthiger, als Ihr glaubt.
- Er. O gewiß! Jest, da ich sie nicht lachen mache, haben sie Langeweile wie die Hunde.
- 34. So ging' ich wieder hin. Ich ließ' ihnen teine Beit, mich entbehren zu lernen, fich an ehrbare Unterhaltung zu gewöhnen; benn wer weiß, was gescheben tann?
  - Er. Das fürcht' ich nicht; das tann nicht geschen.
- 34. So vortrefflich Ihr auch fenn mögt, ein anderer tann Cuch erfeben.
  - Er. Schwerlich!
- 34. Das fey! Aber ich ginge boch mit biefem ent ftellten Geficht, biefem verwirrten Blid, biefem lofen Sals, biefen gergauf'ten haaren, in biefem mabrhaft tragifchen Rustand, wie Ihr ba steht. 3d würfe mich zu ben Außen ber Gottheit, und gang gebudt, fagte ich mit leifer, foluch genber Stimme: Bergebung, Mabame, Bergebung! ich bin ein Unwürdiger, ein Nichtswürdiger. Es war ein um gludlicher Augenblid: benn Ihr wißt, es begegnet mir niemals, Menschenverstand ju haben, und ich verspreche Euch, es foll in meinem ganzen Leben nicht wieber ge schehen. (Lustig war es anguseben, wie er, unterbeffen ich so sprach, die Pantomime bagu spielte. Er batte fich niebergeworfen, sein Besicht an die Erbe gebrudt; er ichien mit beiben Sanben bie Spipe eines Bantoffels zu balten: er weinte, er foluchste, er fagte: Ja, meine fleine Ronigin, ja bas verfprech' ich, in meinem gangen Leben foll mir's nicht wieber begegnen. Dann fprang er auf und sagte mit ernstem und bebächtigem Ton:)
- Er. Ja, Ihr habt recht! bas ist wohl bas Befte. herr Bieillard fagt, fie fen fo gut; ich weiß mobl, baß fie es ift; aber fic vor einer folden Meerlage zu erniebrigen. eine kleine elende Romödiantin um Barmberzigkeit angefleben, eine Creatur, die dem Pfeifen des Barterres nicht ausweichen tann! - Ich Rameau, Sohn bes herrn Rameau, Apothekers von Dijon, ich ein rechtlicher Mann, ber niemals bas Anie vor irgend jemand gebeugt bat, ich Rameau, ber Better beffen, ben man ben großen Rameau nennt, beffen, ber nun gerabe und ftrad und mit freier Bewegung ber Arme im Palais Royal spazieren geht, feitbem ihn herr Carmontel gezeichnet bat, wie er, gebud: und die hande unter ben Rodicoben, fonft einberfdlich, ich, ber ich Stude furs Clavier gefett babe, die niemand spielt, aber die vielleicht allein auf die Rachwelt tommen, bie fie fpielen wirb, ich, genug ich! Beben follte ich? Rein, herr, bas geschieht nicht! (Run legte er seine rechte Hand auf die Bruft und fuhr fort:) hier fubl' ich etwas, bas fich regt, bas mir fagt: Rameau, bas thuft bu nicht!

Es muß boch eine gewisse Würbe mit der menschlichen Katur innig verknüpft seyn, die niemand erstiden kann. Das wacht nun einmal auf, um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: denn es giedt andere Tage, da mich's gar nichts kostete, so niederträchtig zu seyn, als man wollte, Tage, wo ich für einen Psennig der Ueinen hus den h.... geküßt hätte.

34. Ei, mein Freund! sie ist weiß, niedlich, jung, settlich. Bu so einer Demuthshandlung könnte sich wohl einer entschließen, ber belicater ware als Ihr.

Er. Berstehen wir uns! Es ist ein Unterschied zwischen H.... tuffen. Es giebt ein eigentliches und ein sigursliches. Fragt nur den biden Bergier! er küßt Madame de la M — den H.... im eigentlichen und figurlichen Sinne: und wahrhaftig, das Eigentliche und Figurliche wärde mir da gleich schlecht gefallen.

34. Behagt Cuch bas Mittel nicht, bas ich Cuch ans gebe, so habt boch ben Muth, ein Bettler zu fenn!

Er. Es ift hart ein Bettler fenn, indessen es so viel reiche Thoren giebt, auf beren Untoften man leben tann; und dann sich felbst verachten zu muffen, ist boch auch unserträglich.

34. Und tennt 3hr benn biefes Gefühl?

Er. Db ich es kenne? Wie oft hab' ich mir gesagt: Bie, Rameau? Es giebt zehntaufend gute Tafeln zu Paris, su funfzehn bis zwanzig Gebeden eine jede: und von allen biefen Gebeden ift teines fur bich? Taufend fleine Schon: geister ohne Talent, ohne Berdienft, taufend tleine Creas turen ohne Reize, taufend platte Intrigants find gut gefleidet; und bu liefest nadend berum, so unfähig marft bu? Bie? bu follteft nicht schmeicheln konnen wie ein anderer, nicht lugen, fomoren, falfch foworen, versprechen, balten ober nicht halten wie ein anderer? Solltest du nicht können auf vier Füßen triechen wie ein anderer? Solltest bu nicht ben Liebesbandel ber Frau begunftigen und bas Briefchen bes Mannes bestellen konnen wie ein anderer? Solltest bu nicht einem bubiden Burgermatchen begreiflich machen, daß fie übel angezogen ift, daß zierliche Ohrgehange, ein wenig Schminte, Spipen und ein Rleid nach Polnischem Schnitt fie zum Entzuden fleiben wurden? baß biefe fleinen Subden nicht gemacht find, über die Strafe zu geben, baß ein bubicher Mann, jung und reich, sich finde, mit galonirtem Kleid, prachtiger Equipage, feche großen Lataien, ber sie im Borbeigeben gesehen habe, ber fie liebenswürdig finde, ber feit bem Tage weber effen noch trinten konne, ber nicht mehr folafe, ber baran fterben werbe? - Aber mein Bater? - Run nun, euer Bater, ber wird anfangs ein wenig bose fepn . . . — Und meine Mutter? die mir fo febr empfiehlt ein ehrbares Mabden zu bleiben, Die mir immer fagt, über die Ehre gebe nichts in ber Belt! -Alte Rebensarten, die nichts beißen wollen! - Und mein Beichtvater? - Den seht ihr nicht mehr, ober wenn ihr auf ber Grille besteht, ihm die Geschichte eures Zeitvertreibs

ju ergablen, fo toftet es euch einige Bfund Buder und Raffec. - Es ift ein ftrenger Mann, ber mir icon megen bes Liedchens: "Komm' in meine Belle" bie Absolution verweigert hat. - Rur weil ihr ihm nichts zu geben battet. Aber wenn ihr vor ihm in Spigen erscheint . . . - Spigen also soll ich haben? — Gewiß und von aller Art! . . . mit brillantenen Ohrgehangen . . . - Brillantene Obrgebange? - Ja! - Bie die Marquise, die manchmal bei uns Sandicube tauft? - Bollig fo! . . . in einer iconen Cquis page mit Apfelichimmeln, zwei Bebiente, ein fleiner Mobr bintendrauf und ein Laufer voraus, Schminke, Schonpflafterchen und die Schleppe vom Diener getragen . . . -Bum Ball? . . . — Bum Ball, jur Oper, jur Komobie. Schon schlägt ihr bas Berg oor Freude. Run spiel' ich mit einem Bapier zwischen ben Fingern. Das ift bas? -Nichts, gar nichts! - Ich bachte boch! - Gin Billet. -Und für men? - Für euch, wenn ihr ein bigden neugierig fend. - Reugierig? ich bin es gar febr! Laft feben. (Sie lieft.) Eine Zusammentunft? Das gebt nicht! - Wenn ihr in die Meffe gebt . . . - Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein bifichen fruh tame, ich ftebe immer querft auf, und bin von allen zuerft im Comptoir. - Er tommt, er gefällt, und ebe man fich's verfieht, zwischen Licht und Dunkel verschwindet die Rleine; man bezahlt mir meine zweitausend Thaler. Und ein fold Talent befigeft bu eben fo gut! und bir fehlt's an Brob? Schamft bu bich nicht, Ungludlicher? Da erinnerte ich mich eines Saufens Schelme. bie mir nicht an ben Knorren reichten, ftropend von Bermogen. 3d ging im Surtout von Baracan; fie waren mit Sammet bebedt, fie lehnten fich auf ein Rohr mit goldenem Schnabelknopfe, fie haben Aristoteles und Blato am Finger. Und was waren fie früher? Die elendesten Lumpenhunde; jest find fie eine Art herren. Auf einmal fühlte ich mir Muth, die Seele erhoben, ben Geift subtil und fabia ju allem. Aber biefe gludlichen Dispositionen bauern, fceint es, nicht lange; benn bis jest bab' ich teinen besonbern Weg machen konnen. Dem fep, wie ihm wolle, bieß ift ber Text zu meinen öftern Selbstgesprachen. Baraphrafirt fie nach Belieben, nur giebet mir ben Schluß baraus, baß ich die Berachtung meiner felbst tenne, biefe Qual bes Bewiffens, wenn wir die Gaben, die uns ber Simmel schenkte, unbenutt ruben laffen! Es mare fast eben fo gut nicht geboren ju fenn. (3ch borte ibm ju, und als er biefe Scene bes Berführers und bes jungen Mabdens vortrug, fühlte ich mich von zwei entgegengesetten Bewegungen getrieben: ich wußte nicht, ob ich mich ber Luft zu lachen ober bem Trieb zur Berachtung hingeben follte? Ich litt: ich war betroffen von fo viel Geschid und fo viel Riebrig. teit, von fo richtigen und wieder falfchen 3been, von einer so völligen Berkehrtheit der Empfindung, einer so volltommenen Schandlichfeit und einer fo feltenen Offenbeit. Er bemerkte ben Streit, ber in mir vorging, und fragte:) Was habt Ihr?

- Er. Und nun an die Stelle so wesentlicher Dinge, die Ihr ablehnt...
- 34. Set' ich Grammatit, Fabel, Geschichte, Geographie, ein wenig Zeichnen und viel Moral.
- Er. Wie leicht war' es mir, Euch zu zeigen, wie unnüt alle diese Kenntniffe in einer Welt, wie die unfrige, sind. Was sag' ich unnut? vielleicht gefährlich. Aber daß ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigstens ein oder zwei Lehrer haben?
  - 36. Bang gewiß!
- Er. Ah, da find wir wieder! Und diese Lehrer, glaubt Ihr benn, daß sie die Grammatit, die Fabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral verstehen werden, worin sie Unterricht geben? Possen, lieder Herr, Possen! Besähen sie diese Kenntnisse hinlänglich, um sie zu lehren, so lehrten sie sie nicht.
  - 3 d. Und warum?
- Er. Sie hatten ihr Leben verwendet, sie zu studiren. Man muß tief in eine Kunst oder eine Wissenschaft gebrungen seyn, um die Ansangsgründe wohl zu besitzen. Classische Werte können nur durch Männer hervorgebracht werden, die unter dem Harnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klären die Finsternisse des Ansangs aus. Fragt Euern Freund Herrn d'Alembert, den Chorsührer mathematischer Wissenschaften, ob er zu gut sey, die Elemente zu lehren? Rach dreißig oder vierzig Jahren Uebung ist mein Onkel die erste Dämmerung musicalischer Theorie gewahr worden.
- Ich, daß in beinem garstigen Ropf so richtige Gedanken, vermischt mit so viel Tollheit, sich sinden?
- Er. Wer Teusel kann das wissen? Wirft sie ein Zufall hinein, so bleiben sie drin. So viel ist gewiß, wenn man nicht alles weiß, so weiß man nichts recht. Man verkeht nicht, wo eine Sache hinwill, wo eine andere hertommt, wohin diese oder jene geordnet seyn will, welche vorausgehen oder solgen soll? Unterrichtet man gut ohne Methode? Und die Methode, woher kommt sie? Seht, lieber Philosoph, mir ist, als wenn die Physit immer eine arme Wissenschaft seyn würde, ein Tropsen Wasser, mit einer Stecknadelspise aus dem unendlichen Ocean geschöpft, ein Sandkörnchen, von der Alpenkette losgelöst. Und nun gar die Ursachen der Erscheinungen! Wahrhaftig es wäre besser, gar nichts zu wissen, als so wenig so scheckt zu wissen. Und da war ich gerade, als ich mich zum Lehrer der musicalischen Begleitung auswarf. Worauf denkt Ihr?
- 34. Ich benke, daß alles, was Ihr da fagt, auffallender als grundlich ift. Es mag gut seyn! Ihr unterwieset, sagtet Ihr, in der Begleitung und Tonsehung?
  - Er. Ja.
  - 34. Und wußtet gar nichts bavon?
- 6r. Rein, bei Gott! und deswegen waren jene viel

- Wenigstens verdarb ich weder das Urtheil, noch die Hande der Kinder. Kamen sie nachher von mir zu einem guten Meister, so hatten sie nichts zu verlernen, da sie nichts gelernt hatten, und das war immer so viel Geld und Zeit gewonnen.
  - 34. Bie machtet 3hr bas aber?
- Er. Wie fie's alle machen. 3d fam, ich marf mich in einen Stuhl. Bas bas Better fchlecht ift! wie bas Bflafter ermudet! Dann tam es an einige Reuigkeiten. Mabemoifelle Lemière follte eine Bestalin in ber neuen Oper machen: fie ift aber jum zweitenmal guter hoffnung: man weiß nicht, wer sie dupliren wird? Mademoiselle Arnoud hat ihren tleinen Grafen fahren laffen. Dan jagt, fie unterhandelt mit Bertin. Unterbeffen bat fic ber fleine Graf mit dem Borcellan bes herrn von Montamp entschädigt. Im letten Liebhaberconcert war eine Stalians rin, die wie ein Engel gefungen bat. Das ift ein feltener Körper, der Préville. Man muß ihn in dem galanten Mercur seben. Die Stelle des Rathsels ist unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr, was sie sagt, noch was sie thut. — Frisch, Mademoiselle, Ihr Notenbuch! Und indem Mademoiselle sich gar nicht übereilt, bas Buch sucht, bas fie verlegt bat, man bas Rammermadden ruft, fabr' ich fort: Die Clairon ift wirklich unbegreiflich. Dan fpricht von einer sehr abgeschmadten Heirath der Mademoifelle - wie beißt fie doch? - einer kleinen Creatur, bie er unterhielt, der er zwei, drei Kinder gemacht hat, die schon so mancher unterhalten hatte. - Geht, Rameau! das ist nicht möglich! — Genug, man sagt, die Sache ift gemacht. Es geht das Gerücht, daß Boltaire tobt ift. Desto besser — Warum besto besser? — Da giebt er uns gewiß wieder mas Redisches jum Beften. Das ift fo feine Art, vierzehn Tage, ebe er ftirbt . . . . Bas foll ich weiter fagen ? Da fagte ich nun einiges Unanftanbige aus ben Baufern, wo ich gewesen war; benn wir find alle große Rlaticher. Ich spielte ben Narren, man borte mich an. man lachte, man rief: Er ift doch immer allerliebst! Unter beffen batte man bas Rotenbuch unter einem Seffel gefum ben, wo es ein fleiner hund, eine fleine Rage berumgefchleppt, gertaut, gerriffen batte. Run feste fich bas foone Rind and Clavier, nun machte fie erft allein gewal tigen garm barauf. 3ch nabte mich bann und machte ber Mutter heimlich ein Zeichen bes Beifalls. - Run, bas geht so übel nicht, sagt die Mutter — man brauchte nur ju wollen; aber man will nicht, man verdirbt lieber feine Beit mit Schwagen, Tändeln, Auslaufen und mit Gott weiß was. Ihr wendet taum den Ruden, so ist auch foon das Buch zu, und nur, wenn Ihr wieder da fend, wird es aufgeschlagen. Auch bor' ich niemals, daß Ihr einen Ber weis gebt. - Unterbeffen, ba boch mas geschehen mußte, fo nahm ich ihr die Sande und feste fie anders. 3ch that bose, ich schrie: Sol, sol, Mademoiselle; es ift ein sol. Die Mutter: Mademoiselle, habt Ihr benn gar keine

Dhren? 3d ftebe nicht am Clavier, ich febe nicht in Guer And und fühle felbst, ein sol muß es fevn. Ihr macht bem herrn eine unendliche Mübe, behaltet nichts, mas er Such fagt, tommt nicht vorwärts. - Nun fing ich biefe Streiche ein wenig auf, judte mit bem Ropfe und fagte: Bergeibt, Madame, verzeiht! Es tonnte beffer geben, wenn Mademoifelle wollte, wenn fie ein wenig ftubirte; aber fo gang übel geht es boch nicht. — An Gurer Stelle bielt' ich fie ein ganzes Jahr an Ginem Stude fest. — Was bas betrifft, foll fie mir nicht los, bis fie über alle Schwie rigfeiten binaus ift; und bas bauert nicht so lange, als Mabemoifelle vielleicht glaubt. — Berr Rameau, Ihr schmeichelt ibr; Ihr sepb ju gut. Das ift von ber Lection bas einzige, mas sie behalten und mir gelegentlich wiederbolen wird. — So ging die Stunde vorbei. Schulerin reichte mir die Marte mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Revereng, wie fie ber Tangmeifter gelehrt batte. Ich ftedte es in meine Tafche und bie Mutter sagte: Rect schon, Mademoiselle! Wenn Favillier da ware, wurde er applaudiren. Ich schwatte noch einen Augenblid der Schidlichkeit wegen, dann verschwand ich. Und bas bieß man bamals eine Lection in ber Begleitung.

- 34. Und heut zu Tage ift es benn anders?
- Er. Bei Gott! das sollt' ich benken. Ich komme, bin ernsthaft, werfe meinen Muss weg, össe das Clavier, verssache die Tasten, bin immer eilig, und wenn man mich einen Augenblick warten läßt, so schrei' ich, als wenn man mir einen Thaler stähle. In einer Stunde muß ich da und bort seyn, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schonen Marquise, und von da giebt's ein Concert bei Herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.
  - 3 d. Und indeffen erwartet man Euch nirgends.
  - Er. Das ift mabr!
- 34. Und wozu alle biefe fleinen, nieberträchtigen Kunfte?
- Er. Niederträchtig? und warum, wenn's beliebt? In meinem Stand sind sie gewöhnlich, und ich erniedrige mich nicht, wenn ich handle wie jedermann. Ich habe sie nicht ersunden, und ich wäre sehr wunderlich und unges schidt, mich nicht zu bequemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundsätze anführen werdet von einer gewissen Moral, die sie alle im Munde haben und niemand aussübt. Da mag sich denn sinden, daß Schwarz Weiß, und Weiß Schwarz ist. Aber, Herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewissen giebt, wie eine allgemeine Grammatik, so giebt es auch Ausnahmen in jeder Sprache. Ihr nennt sie, dent' ich, Ihr Gelehrten und nun, so helft mir doch!
  - 34. 3biotismen.
- Er. Ganz recht! Und jeber Stand hat Ausnahmen von dem allgemeinen Gewissen, die ich gar zu gern Handwerks-Foiotismen nennen möchte.

- 34. Richtig! Fontenelle fpricht gut, schreibt gut, und fein Styl wimmelt von Frangofischen Zbiotismen.
- Er. Und der Fürst, der Minister, der Financier, die Magistratspersonen, der Soldat, der Gelehrte, der Abvocat, der Procurator, der Kausmann, der Bankier, der Handwerker, der Singmeister, der Tanzmeister sind sehr rechtschaffene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen auf mehrern Punkten von dem allgemeinen Gewissen entsernt und voll moralischer Iviotismen befunden wird. Je älter die Einrichtungen der Dinge, je mehr giebt's Joiotismen. Je unglücklicher die Zeiten sind, um so viel vermehren sich die Iviotismen. Was der Mensch werth ist, ist sein Handwerk werth, und wechselseitig am Ende, was das Handwerk taugt, taugt der Mensch. Und so such machen.
- 34. So viel ich merten tann, foll alle bas Redes geflechte nur fagen: felten wird ein Handwert rechtlich betrieben, ober wenig rechtliche Leute find bei ihrem Handwert,
- Er. Gut! die giebt's nicht. Aber dagegen giebt's auch wenig Schelme außer ihrer Werkstatt. Und alles würde gut gehen, wenn es nicht eine Anzahl Leute gabe, die man sleißig nennt, genau, streng ihre Pflichten erfallend, ernst, oder was auf Eins hinaustommt, immer in ihren Werkstatten ihre Handwerke treibend, von Morgen die auf den Abend, und nichts als das. Auch sind sie die einzigen, die reich werden und die man schätt.
  - 3 d. Der Ibiotismen willen.
- Er. Gang recht! Ihr habt mich verftanden. ber Boiotismus fast aller Stande - benn es giebt ihrer, die allen Ländern gemein find, allen Zeiten, wie es allgemeine Thorbeiten giebt; genug, ein allgemeiner Roiotismus ift, fich fo viel Runden zu verschaffen als möglich; eine gemeinsame Albernheit ift's, ju glauben, baß ber Geschidtefte die meiften habe. Das find zwei Ausnahmen vom allgemeinen Gewiffen, benen man eben nachgeben muß, eine Art Credit; nichts an fic, aber die Meinung macht es zu was. Sonft fagte man: Guter Ruf ift golbenen Gurtel werth. Indeffen nicht immer bat ber einen golbenen Gurtel, ber guten Ruf bat. Aber bas ift beut ju Tage gewiß, wer ben goldenen Gurtel bat, bem feblt ber gute Ruf nicht. Man muß, wenn's möglich ift, ben Ruf und ben Gurtel haben. Das ift mein 3med, wenn ich mich geltend mache, und zwar durch das, was Ihr unwurdige, niebertrachtige, Meine Runftgriffe fcheltet. 3d gebe meine Stunde, gebe fie gut; bas ift die allgemeine Regel. 3ch mache die Leute glauben, daß ich beren mehr ju geben habe, als ber Tag Stunden bat; bas gebort ju ben Ibiotismen.
  - 36. Und Guern Unterricht gebt 3hr gut?
- Er. Ja, nicht übel, ganz leidlich. Der Grundbaß meines Ontels hat das alles fehr vereinfacht. Sonft stahl ich meinem Lehrling das Geld. Ja ich stahl's, das ist ausgemacht. Jest verdien' ich's wenigstens so gut als ein anderer.

Lafter, die mir natürlich find, die ich obne Arbeit erwarb, Die ich obne Anstrengung erbalte, Die mit ben Sitten meiner Nation jufammentreffen, Die nach bem Gefchmad meiner Befduper find, übereinftimmender mit ihren fleinen besondern Bedürfniffen als unbequeme Tugenden, die fie von Morgen bis Abend antlagen murben. Es mare boch munberlich, wenn ich mich wie eine verbammte Seele qualte, um mich zu verrenten, um mich anders zu machen, als ich bin, um mir einen fremben Charatter aufzubinden, die fcabbarften Cigenfcaften , über beren Berth ich nicht ftreiten will, aber die ich nur mit Anstrengung erwerben und ausuben tonnte, und die mich doch zu nichts führten, vielleicht jum Schlimmern als nichts; benn barf wohl ein Bettler wie ich, ber sein Leben von reichen Leuten bat, ibnen fold einen Sittenspiegel beständig vorhalten? Man lobt die Tugend, aber man haßt sie, man flieht sie, man läßt fie frieren, und in diefer Belt muß man die Suße warm balten. Und bann wurde ich gewiß bie übelfte Laune baben: benn warum find die Frommen, die Anbachtigen so bart, so widerlich, so ungefellig? Sie haben fich zu leiften auferlegt, mas ihnen nicht natürlich ift. Sie leiben, und wenn man leibet, macht man andere leiben. Das ist weber meine Sache, noch bie Sache meiner Gönner. Munter muß ich senn, ungezwungen, nedisch, narrisch, brollig. Die Tugend fordert Ehrfurcht, und Chrfurcht ift unbequem; die Tugend fordert Bewunderung, und Be wunderung ift nicht unterhaltend. 3ch habe mit Leuten su thun, benen die Beit lang wird, und fie wollen lachen. Run febt, die Thorbeit, das Lächerliche macht lachen, und also muß ich ein Thor, ich muß lächerlich fenn. Und batte mich bie Natur nicht fo geschaffen, fo mußte ich turz und gut fo icheinen. Gludlicherweise brauch' ich tein Beuchler ju fepn. Es giebt ihrer ohnehin von allen Farben, ohne bie ju rechnen, die fich felbst belügen. Seht boch einmal ben Ritter be la Morlière, ber seinen but aufs Obr brudt, die Rase in die Sobe tragt, der ben Borbeigebenden über Die Schulter ansieht, bem ein langer Degen auf die Schenkel schlägt, ber für jeben Unbewaffneten eine Beleidigung bereit bat, ber jeben Begegnenben berauszuforbern icheint, was thut er? Alles, was er tann, um fich zu überreben, baß er berghaft ift; aber feig ift er. Bietet ibm einen Rasenstüber an, er wird ihn sanstmuthig empfangen. Soll er seinen Zon berabstimmen, so erhebt ben Gurigen, zeigt ihm Guern Stod, ober gebt ihm einen Tritt in 5 .....! Gang erftaunt, fich fo feig zu finden, wird er Guch fragen, wer's Gud gestedt bat, wober Ihr es wiffen tonnt, bag er eine Memme fep? benn im Augenblick vorher war es ibm felbft noch unbefannt. Durch eine lang gewohnte Rachäffung muthvollen Betragens hatte er fich felbft überzeugt: er machte fo lange die Geberben, daß er glaubte, die Sache au baben. Und jene Frau, die sich tafteit, Gefängnisse befuct, allen wohltbatigen Gesellschaften beiwohnt, mit gefentten Augen einhergeht, teinen Mann gerade ansehen

tann, immer wegen Berführung ihrer Sinne beforat: brennt ihr Berg beshalb weniger? entwischen ibr nicht Seufzer? entzündet fich nicht ihr Temperament? ift fie nicht von Begierben umlagert, und wird nicht ihre Gine bilbungetraft ju Racht von gewaltsam verführerischen Bil bern ergriffen? Und nun wie ergeht's ibr? Bas bent ihre Rammerfrau, die aus bem Bette fpringt, um einer Gebieterin Gulfe gu leiften, Die gefährlich trant fceint? D. gute Juftine, lege bich wieber ju Bette! bich rief fie nicht in ihrem Wahnsinn. Sollt' es nun Freund Ramean jemals einfallen, bas Glud, die Beiber, bas gute Leben, ben Müßiggang ju verachten, ju catonifiren, mas mit er? Ein Heuchler. Rameau fen, was er ift, ein gluckicher Räuber unter reichen Räubern, nicht aber ein Tugend prabler ober ein Tugendhafter, ber fein Kruftden Brob allein verzehrt, ober in Gesellschaft von Bettlern. Am und gut, Eure Glückseligkeit, das Glück einiger Schwärmer, wie 3hr, fann mir nicht gefallen.

- 3 ch. 3ch sebe, mein Freund, 3hr wißt nicht, was et ist, und seyd nicht einmal im Stande, es kennen zu lernen.
- Er. Defto beffer für uns, defto beffer! Ich fturbe we hunger, vor Langerweile und vielleicht vor Reue.
- 3 ch. So rath' ich Euch benn, ein : für allemal, ge schwind in das Haus zurüdzukehren, woraus Ihr Guch se ungeschickt habt verjagen lassen.
- Er. Um das zu thun, was Ihr im eigentlichen Sinne nicht misbilligt, und was mir im figürlichen ein wenig zuwider ist?
  - 34. Belde Conberbarteit!
- Er. Ich finde nichts Sonderbares daran. Ich will wind wohl wegwerfen, aber ohne Zwang; ich will von meiner Burbe heruntersteigen . . . Ihr lacht?
  - 34. 3a! Eure Burbe macht mich lachen.
- Er. Jeder hat die seinige. Ich will die meine ver geffen, aber nach Belieben, und nicht auf fremden Befchl Sollte man mir fagen: trieche! und ich mußte triechen? Der Wurm kriecht wohl, ich auch, und wir wandern beite fo fort, wenn man uns geben läßt; aber wir baumen uns, wenn man uns auf ben Schwang tritt. Dan bat mir auf ben Schwanz getreten, und ich werbe mich baumen. Um bann habt Ihr teinen Begriff von bem confusen Bustande, von bem die Rebe ift. Denkt Cuch eine melancholische, ver briegliche Figur, von Grillen aufgefreffen, ben weiten Schlafrod zweis ober breimal umbergeschlagen, einen Mann, der fich felbft mißfallt, dem alles mißfallt, ben man taum zum Lachen brächte, wenn man fich Rocen und Beift auf bundert verschiedene Beifen verrentte, bet mit Ralte Die nedischen Besichter betrachtet, Die ich foneibe, und die noch nedischern Sprunge meines Biges! Dent, unter uns, der Pater Roel, der baflice Benedictiner, fo berühmt wegen feiner Grimaffen, ift ungeachtet feines Gluds bei hofe, ohne mich und ihn ju ruhmen, gegen mich nur ein bolgerner Pulcinell. Und boch muß ich mich

plagen und qualen, um meine Tollhauserhabenheit zu erreichen, die nichts wirft. Lacht er? lacht er nicht? bas muß ich mich mitten in meinen Berrentungen fragen, und 3be begreift, mas eine folde Ungewißbeit bem Talente binderlich ist! Mein Hoppochonder, den Kopf in die Nachtmuße gestedt, die ihm die Augen überschattet, sieht völlig aus wie eine unbewegliche Bagobe mit einem Faben am Rinn, der bis auf ben Seffel berunterhinge. Man past, der Kaden foll gezogen werben, er wird nicht gezogen. Der wenn die Rinnlade fich öffnet, fo buchftabirt fie ein Bort, das Cuch zur Berzweiflung bringt, ein Wort, das Sud lebrt, man babe Gud nicht bemerkt, und alle Gure Affereien sepen verloren. Dieses Bort ift eine Antwort auf eine Frage, die Ihr vor vier Tagen an ibn tbatet. Es ift gesprochen, die Muscularfeber spannt sich ab, und die Maidine foliekt fid. (Run machte er feinen Dann nad. Er batte fich auf einen Stubl gefest, ben Ropf unbeweglich, ben but bis auf die Augenbrauen, die Augen balb gefchloffen, die Urme hangend, die Kinnlade bewegend, wie ein Automat. Er fagte:) Ja, Mabemoiselle, Sie baben Recht! bas muß mit Feinheit behandelt werben! Und fo entideidet unfer Mann, entideidet immer in letter Instang, Morgens und Abends, am Bustisch, bei Tasel, beim Raffee, beim Spiel, im Theater, beim Abendeffen, im Bette und, Gott verzeih mir! ich glaube, in ben Armen feiner Beliebten. Diefe letten Entscheidungen gu bernehmen, batte ich nicht Gelegenheit; aber bie übrigen bin ich verteuselt mube. Traurig, bunkel, schneibend wie das Schickal, so ift unser Patron. Gegen ihm über ist eine Rarrin, die wichtig thut, ber man wohl fagen möchte, sie sep bubsch, weil sie es noch ist, ob sie gleich im Gesicht hie und da einige Fleden hat, und fich bem Umfang ber Madame Bouvillon nähert. Ich liebe hübsches Fleisch, aber zu viel ift zu viel, und bie Bewegung ift ber Materie so wesentlich. Item ist sie boshafter, eingebildeter, bummer als eine Gans; item fie will Wit haben; item man muß ihr verfichern, daß man überzeugt ist, sie habe mehr als jemand; item bas weiß nichts, und bas entscheibet auch; item man muß diese Entscheidungen beklatschen, mit Handund Rußen Beifall geben, vor Behagen aufspringen, vor Bewunderung sich entzücken. Ach, wie ist das schön, zart, gut gefagt, fein gefeben, vorzüglich empfunden! Bo nebmen bie Beiber bas ber? Done Studium, einzig burch die Gewalt bes Naturtriebs, burch natürliche Gaben! Das granst and Wunder, und bann fage man und, Erfahrung, Studium, Rachbenken, Erziehung thaten mas babei! und mehr folche Albernheiten. Dann vor Freuden geweint, zehnmal des Tags fich gebudt, ein Anie niedergebogen, ben andern Fuß nachgeschleift, die Arme gegen die Göttin ausgestredt, ihre Bunfche in ihren Mugen suchend, abbangend von ihren Lippen, ihre Befehle erwartend, und wie ein Blig gehordenb. Wer mochte fich nun einer folden Rolle unterwerfen, als der Elende, der zwei: oder dreimal

bie Boche die Tribulation seiner Eingeweide an einem solchen Orte besänstigen kann? Bas soll man aber von andern denken, von solchen, wie Palissot, Fréron, Boinssiet, Baculard, die nicht arm sind, deren Niederträchtigseiten sich nicht durch die Borborygmen eines leidenden Magens entschuldigen lassen?

36. 3d batte Gud nicht fo fdwierig geglaubt.

Er. Auch bin ich's nicht. Anfangs bemerkte ich, wie es die andern machten, und ich machte es wie sie, ja ein wenig besser; benn ich bin unverschämter, bessere Schauspieler, hungriger und mit bessern Lungen versehen. Bahrscheinlich stamm' ich in gerader Linie vom berühmten Stentor ab. (Und um mir einen völligen Begriff von der Gewalt dieses Eingeweides zu geben, sing er an so gewaltig zu husten, daß die Gläser des Kassezimmers zitterten, und die Schachspieler die Ausmerksamkeit auf ihr Spiel für einen Augenblick unterbrachen.)

34. Aber wozu foll bas Talent?

Er. Rathet Ihr's nicht?

34. Rein! ich bin ein wenig befchrantt.

Er. Lagt einmal ben Streit im Bang fepn, ben Sieg ungewiß. Ich ftebe auf, entfalte meinen Donner und fage: Die Sache verhalt fich völlig, wie Mademoiselle behauptet! Das beißt urtheilen! Sundert von unfern iconen Beiftern follen es beffer machen. Der Ausbrud ift genialifch . . . Aber man muß nicht immer auf gleiche Beife Beifall geben, man würde eintönig werden, man würde für einen Heuchler gelten, man wurde abgefcmadt. Dieg lagt fic nur burch Urtheilstraft und Fruchtbarkeit vermeiben. Dan muß biefe mächtigen und abschließenden Töne vorzubereiten und 100hl anzubringen wissen, Gelegenheit und Augenblick ergreifen. Wenn zum Beispiel die Meinungen getheilt find, wenn ber Streit fich bis jum bochften Grabe ber Seftigfeit erhoben bat, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn alle zufammenreben, fo muß man fich befonders balten im Bintel bes Bimmers, entfernt von bem Schlachtfelb. Den Ausbruch muß man burch ein langes Stillschweigen vorbereitet baben, und bann schnell wie eine Bombe mitten unter Die Streitenden bineinfallen. Riemand verftebt biefe Runft beffer als ich; aber wo ich überrasche, bas ift im Gegentheil. 3ch babe Meine Tone, die ich mit einem Lacheln begleite; eine unendliche Menge Beifallsmienen besit' ich. Balb bring' ich bie Nase, ben Mund, bie Stirn, bie Augen mit ins Spiel. Ich habe eine Gewandtheit der Hüften, eine Art, ben Rudgrat zu breben, die Achseln auf und ab zu zuden, bie Finger auszureden, ben Ropf zu biegen, bie Augen zu foließen, und mich fo verwundert ju zeigen, als batt' ich vom himmel eine englische und gottliche Stimme vernommen. Das ift es, was fcmeichelt. Ich weiß nicht, ob Ihr die ganze Rraft dieser letten Stellung einsebt; aber niemand hat mich in ber Ausübung übertroffen. Seht nur, febt ber!

Ich. Das ift mabt, es ift einzig.

- Er. Glaubt Ihr, daß es ein Weiberhirn giebt mit einiger Citelfeit, die das aushalte?
- Ich. Nein! man muß gestehen, Ihr habt das Talent, Narren zu machen und sich zu erniedrigen, so weit als möglich getrieben.
- Er. Sie mogen fich ftellen, wie fie wollen, alle, fo viel ihrer find, babin gelangen fie nicht. Der beste unter ibnen, jum Beispiel Baliffot, wird bochftens ein guter Schuler bleiben. Aber wenn eine folche Rolle uns anfangs unterbalt, wenn man einiges Bergnugen findet, fich über Die Dummbeit berer aufzuhalten, die man trunken macht, am Ende reigt es nicht mehr, und bann nach einer gewiffen Angabl Entbedungen ift man genothigt, fich zu wieberbolen. Geift und Runft haben ihre Grangen. Rur vor Bott und einigen feltenen Beiftern erweitert fich bie Laufbabn , indem fie pormarts fcreiten. Bouret gebort vielleicht barunter. Manchmal läßt er einen Bug seben, ber mir, ja mir felbft, von ibm ben bochften Begriff giebt. Der fleine hund, bas Buch von ber Gludfeligfeit, bie Fadeln auf bem Weg von Berfailles find Dinge, die mich bestürzen, erniedrigen; bas konnte mir gar bas handwert verleiben.
  - 34. Bas wollt Ihr mit Guerm fleinen Sund?
- Er. Bober tommt Ihr benn? Bie? im Ernste? Guch ift nicht bekannt, wie es bieser außerordentliche Mann anfing, einen fleinen hund von sich ab, und an den Siegelbewahrer ju gewöhnen, bem er gefallen hatte?
  - 34. Mir ift's nicht befannt.
- Er. Desto besser. Das ist eins der schönsten Dinge, die man erdenken kann. Ganz Europa war darüber erstaunt, und jeder Hosmann hat ihn beneidet. Ihr habt doch auch Scharssinn, laßt sehen, was Ihr an seiner Stelle gethan hättet. Bedenkt, daß Bouret von seinem Hunde geliebt war; bedenkt, daß das seltsame Kleid des Ministers das kleine Thier erschreckte; bedenkt, er hatte nur acht Tage, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Man muß die Bedingungen der Ausgabe gut kennen, um das Berdienst der Ausschung genugsam zu schähen. Run denn?
- 34. Run benn! Ich bekenne gern, daß die leichteften Dinge biefer Art mich in Berwirrung segen wurden.
- Er. Hört (sagte er, indem er mir einen kleinen Schlag auf die Achsel gab; denn er ist zudringlich), hört und dewundert! Er läßt sich eine Maske machen, die dem Siegelbewahrer gleicht, er borgt vom Kammerdiener das saltenreiche Gewand, er bededt das Gesicht mit der Maske, er hängt das Kleid um. Run ruft er seinen Hund, streichelt ihn, giedt ihm Ruchen. Dann auf einmal Beränderung der Decoration. Es ist nicht mehr der Siegelbewahrer, Bouret ist's, der seinen Hund ruft und peitscht. Rach zwei, drei Tagen von Morgens dis Abends fortgesetzer Llebung sernt der Hund vor Bouret dem Generalpächter siehen, und sich zu Bouret dem Siegelbewahrer gesellen. Aber ich bin zu gut, Ihr seyd ein Ungläubiger, der nicht verdient, die Wunder zu ersahren, die neben ihm vorgeben.

- 36. Deffen ungeachtet, ich bitte Euch, wie war's mit bem Buch und ben Fadeln?
- Er. Rein, nein, wendet Euch ans Straßenpflaster! bas wird Euch solche Dinge erzählen; und benutt den Umstand, der und zusammenbrachte, um Dinge zu erssahren, die niemand weiß als ich.
  - 34. 3hr habt Recht!
- Er. Gewand und Berrude ju borgen! Ich hatte die Perrude des Siegelbewahrers vergessen. Sich eine Maske, die ihm gleicht, zu verschaffen! Die Maske besonders dreht mir den Kopf um. Auch steht dieser Mann in der größten Achtung, auch besitzt er Millionen. Es giedt Ludwigstreuze, die das Brod nicht haben: was laufen sie aber auch nach dem Kreuz mit Gefahr ihrer Glieder, und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gefahr ist, und niemals ohne Belohnung? Das heißt man, sich umstroße bemühen. Diese Muster nehmen einem den Muth; man bedauert sich selbst und hat Langeweile. Die Maske! die Maske! Ginen meiner Finger gäb' ich drum, die Maske gefunden zu haben!
- 3ch. Aber, mit diefem Enthusiasmus für die schönen Erfindungen, mit diefer Gewandtheit des Genius, habt Ihr benn nichts erfunden?
- Er. Bergeiht! Bum Beispiel bie bewundernde Stellung des Rudens, von der ich Euch sprach, die seh' ich als mein eigen an, ob fie mir gleich burch Reiber konnte ftreitig gemacht werben. Man mag sie wohl vor mir angewendet haben; aber wer hat wohl gefühlt, wie bequem fie fev, eigentlich über ben Thoren zu lachen, ben man bewundert? Ich habe mehr als hundert Aunstgriffe, ein junges Madden an der Seite ihrer Mutter ju verführen, ohne daß es biese mertt, ja sogar mit bagu beitragt. Raum trat ich in bie Laufbahn, als ich alle bie gemeinen Manieren. Liebes briefe zuzusteden, verachtete. Ich habe gebn Mittel, mir fie entreißen gu laffen, und unter biefen Mitteln giebt's manche neue, darf ich mir schmeicheln. Besonders befit ich bas Talent, junge schüchterne Manner aufzumuntern. Ich habe manchen angebracht, ber weber Geift noch Gestalt hatte. Bare bas alles geschrieben, ich glaube, man wurde mir mobl Benie zugesteben.
- 34. Für einen außerorbentlichen Mann wurdet 3br gelten.
  - Er. 3ch zweifle nicht.
- 34. An Eurer Stelle würf' ich bas alles aufs Papier. Schabe für die schönen Sachen, wenn sie verloren geben sollten!
- Er. Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Borschriften gelten. Wer einer Anweisung bedarf, kommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bilden sich aus sich selbst. Bedenkt nur Casarn, Turenne, Bauban, die Marquise Tencin, ihren Bruder, den Cardinal, und seinen Secretär, den Abbe Trublet — und Bouret! Wer hat Bouret Lection gegeben?

- Riemand. Die Ratur bildet diese seltenen Menschen. Glaubt Ihr denn, daß die Geschichte des Hundes und der Maste irgendwo gedruckt sep?
- 34. Aber in verlorenen Stunden, wenn die frampfhaften Bewegungen Gures leeren Magens ober die Ans ftrengungen bes überfüllten Magens den Schlaf abhalten.
- Er. 3ch will barauf benten. Beffer ift's, große Sachen m foreiben, als Meine zu thun. Da erhebt fich die Seele, Die Ginbilbungefraft erhipt, entflammt, erweitert fich, anflatt baß fie fich jusammenzieht, wenn man fich in Gegens mart ber fleinen hus über die Albernheit bes Bublicums permunbern foll, bas fich nun einmal in ben Ropf fest, ben Bieraffen, bie Dangeville, mit Beifall ju überhaufen, die fo platt spielt, gebudt auf dem Theater einhergebt, die immer bem in bie Augen fieht, mit bem fie fpricht, und ibre Grimaffen für Feinheit halt , ihr Trippeln für Gragie; bes Bublicums, bas die emphatische Clairon eben so begunftigt, bie magerer, jugeftubter, ftubirter, fcmerfalliger ift als möglich. Das unfähige Parterre beklaticht fie, baß alles brechen möchte, und merkt nicht, daß wir ein Knaul pon Bierlichkeiten finb. Ge ift mahr, ber Anaul nimmt ein wenig ju: aber mas thuts? haben wir nicht die schönfte baut? bie iconften Mugen, ben iconften Schnabel? Freis lich wenig Gefühl, einen Gang, der nicht leicht ift, boch auch nicht fo lintisch, wie man fagt. Aber was bie Empfindungen betrifft, ba ift teine, ber wir nachgeben.
- 34. Was soll das heißen? Ift es Ironie oder Babrbeit?
- Er. Das Uebel ist, daß die Teufelsempsindungen alle inwendig steden, und daß doch auch teine Dämmerung durchscheint. Aber ich, der mit Euch rede, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gesühl. Und ist's nicht gerade daß, so ist's etwas von der Art. Seht nur, wenn wir die Laune sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Rammermädchen Ohrseigen triegen, wie wir mit heftigen Justritten die zufälligen Theile zu tressen wissen, die sich einigermaaßen vom schuldigen Respect entsernen. Das ist ein keiner Teusel, sag' ich, ganz voll Gesühl, und würde... Kun! wie sieht's aus? Ihr wist wohl nicht, woran Ihr sech? Richt wahr?
- 34. Last mich bekennen, ich unterscheibe nicht, ob Ihr redlicher ober boshafter Weise rebet. Ich bin ein geraber Mann: seyd so gut und geht aufrichtig mit mir zu Berke, last Eure Kunst bei Seite!
- Er. So sprechen wir von der kleinen Hus, von der Dangeville und der Clairon, bie und da mit einigen Worten gemischt, die anreizen. Mögt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dumm! Nur ein dummer Teufel oder ein äußerst verliebter Mensch könnte im Ernst so viel Albernbeiten vorbringen.
  - 36. Und wie entschließt man sich, sie zu fagen?
- Er. Das macht sich nicht auf einmal; aber nach und nach kommt man dazu. Ingenii largitor venter.

- 36. Man muß aber grimmigen Sunger haben.
- Er. Das ift möglich. Inbessen so start Euch bas auch scheinen mag, jene sind mehr gewohnt, bergleichen zu hören, als wir es zu sagen.
- 36. Ift benn einer, ber fich unterfteht, Gurer Deinung gu fenn?
- Er. Was heift Ihr einer? Das ift die Gesinnung, die Sprache der ganzen Gesellschaft.
- 36. Die muß also aus Taugenichtsen und aus Dummtöpfen besteben.
- Er. Dummköpfen? Ich schwör' Euch, es ist nur einer darunter, und zwar jener, der uns gastirt, damit wir ihn zum Besten haben sollen.
- 34. Wie burft Ihr es aber so grob machen? benn bie Talente ber Dangeville und Clairon find entschieden.
- Er. Man schlingt die Lüge, die uns schmeichelt, in vollen Zügen hinab, und kostet Tropfen für Tropfen die Wahrheit, die uns bitter ist. Und dann haben wir auch so burchbrungene Mienen, ein so wahrhaftes Aussehen.
- 34. Und boch mußt Ihr einmal gegen die Grunbsate ber Kunst gesündigt haben. Es mussen Guch einmal aus Bersehen einige bittere Wahrheiten entwischt seyn, von solchen, die verlegen; benn ungeachtet Curer Rolle, die so elend, verworsen, niederträchtig und abscheulich ist, habt Ihr im Grunde eine zarte Seele.
- Er. Ich? Reineswegs. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich bin. Im Ganzen hab' ich den Geist rund wie eine Kugel, und den Charafter frisch wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Bortheil ist, wahr zu seyn, niemals wahr, wenn ich es einigers maaßen nühlich sinde, salsch zu seyn. Ich sage die Sachen, wie sie mir ins Maul tommen: vernünstig, besto besser; ungehörig, man merkt nicht darauf. Ich spreche frei vor mich hin: ich habe niemals in meinem Leben gedacht, weder vor dem Reben, noch im Reden, noch nach dem Reden. Auch sindet sich niemand beleibigt.
- 36. Aber das ist Cuch doch mit den braven Leuten begegnet, mit denen Ihr lebtet, und die für Cuch so viel Güte batten.
- Er. Bas wollt Ihr? Es ift ein Unglud, ein falscher Augenblid, wie es ihrer im Leben giebt. Rein Glad halt an. Mir ging es zu gut; das konnte nicht dauern. Wir haben, wie Ihr wißt, die zahlreichste, ausgesuchteste Gesellschaft; es ist eine Schule der Menschlichkeit, eine Erneuerung der alten Sastfreundschaft. Alle Poeten, die fallen, wir rassen sie auf. Wir hatten Palisot nach seiner Bara, Bret nach dem Faux generoux, alle verschrienen Musiker, alle Schriftsteller, die man nicht lies't, alle ausgepfissenen Schauspielerinnen, alle ausgezischen Schauspieler, ein Haufen verschämter Armen, platte Schmaroper, an deren Spize ich mich zu stellen die Ehre habe, als wackerer Ansührer eines furchtsamen Hausens. Das erste mal, wenn sie sich zeigen, muntere ich sie auf. Ich verlange

ju trinten für fie. Rehmen fie boch gar jo wenig Blat meg! Abgeriffene junge Leute, Die nicht wiffen wohin, aber die eine Rigur baben. Andere Schelme, Die ben Batron ftreicheln, um ibn einzuschläfern, um alsbann bie Batronin zu umschweben. Bir fcheinen munter; aber im Grunde haben wir alle bofen humor und gewaltigen Appetit. Wolfe find nicht beißbungriger, Tiger nicht graufamer. Wir verzehren wie Bolfe, wenn die Erbe lange mit Schnee bebedt mar; wir gerreißen wie Tiger alles, was Glud macht. Manchmal vereinigen fich Bertin, Die fenge und Billemorin; bann giebt es erft einen iconen Larm im Thiergarten. Riemals fab man so viel traurige, übelwollenbe, übelthätige und erzürnte Bestien. Da bort man nur die Ramen Buffon, Duclos, Montesquieu, Rouffeau, Boltaire, d'Alembert, Diderot und Gott weiß, mit welchen Beinamen begleitet. Niemand bat Beift, wenn er nicht so abgeschmackt ift, wie wir. Und so ist ber Blan bes Schausviels: Die Bbilofopben, erfunden worden. Die Scene bes Buchertroblers bab' ich felbft geliefert, nach Anlag ber Rodentheologie, und 3hr fend nicht mehr geschont als ein anderer.

- 3 ch. Defto beffer! Bielleicht erzeigt man mir mehr Ehre, als ich verdiene. Ich ware gedemuthigt, wenn fie, die so viel Uebels von geschickten und ehrlichen Leuten sprechen, sich einfallen ließen, von mir Gutes zu reben.
- Er. Wir find viele, und jeder muß feine Beche bezahlen. Wenn die großen Thiere geopfert find, bann tommt es an die andern.
- 36. Wiffenschaft und Tugend angreifen , um zu leben, das ift febr theures Brob.
- Er. 3ch fagte es Cuch fcon, wir find ohne Confequeng. Bir laftern alle Menfchen und betrüben niemanb. Manchmal findet fich auch bei uns der schwerfällige Abbé D'Olivet, ber bide Abbe Le Blanc, ber Beuchler Batteur. Der bide Abbe ift nur boshaft vor Tafel: nach bem Raffee wirft er fich in einen Seffel, die Fuße gegen ben Raminfodel geftemmt: ba schläft er ein, wie ein alter Bapagei auf ber Stange. Wird aber ber garm gewaltsam, bann gabnt er, bebnt fich, reibt die Augen und fagt: Run, nun, mas giebt's? - Es fragt fich, ob Biron mehr Geift habe als Boltaire? - Berfteben wir uns, Beift fagt 3br, von Geschmad ift nicht bie Rebe. Denn vom Geschmad abnt Biron nicht bas minbefte. - Richt bas minbefte? - Rein . . . Und nun geht eine Abhandlung über ben Gefchmad los. Der Batron macht ein Zeichen mit ber hand, daß man ihn bore : benn auf Geschmad glaubt er fich besonders ju versteben. Der Geschmad, fagt er . . . ber Geschmad ift ein Ding . . . Kurwahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es ausgab; er wußte es felbft nicht. Manchmal haben wir Freund Robbe: ber tifcht uns feine cynifden Dabrden auf von convulfionaren Bundern, wovon er Augenzeuge war, manchmal auch einen Gefang feines Gebichtes über einen Gegenstand, ben er grundlich tennt. Ich haffe feine

Berfe, aber ich bor' ibn gern lefen; er bat bas Anfeben eines Befeffenen; alle fcreien um ibn ber: Das beift bod ein Boet! Unter und, biefe Boefie ift nichts als ein Charivari von allerlei confusen Klängen, ein barbarisches Low gemifch ber Erbauer bes Babylonischen Thurmes. Aus tommt manchmal ein Binfelgeficht von plattem und bum mem Aufeben, der aber Berftand wie ein Teufel bat, und boshafter ist als ein alter Affe. Es ist eine von den Ke quren, die ju Spottereien und Rafenstübern reigen, bie aber Gott gur Buchtigung ber Menfchen gefchaffen bat, bie nach ber Gesichtsbildung urtheilen, und die ihre Erfahrum hatte belehren sollen, daß es eben so leicht ift, ein Ram von Geift zu fenn, und bas Ansehen eines Dummtopfs m haben, als den Dummtopf unter einer geistreichen Bhofiognomie ju verbergen. Es ift eine gemeine Riebertrich tigfeit, andern jum Beitvertreib einen Gutmutbigen auf suopfern, und gewöhnlich fällt man auf biefen. Dies ik eine Falle, die wir bem Neuankommenden legen, und is babe faft niemand gefunden, ber nicht hineingetappt wire. (Manchmal bewunderte ich die Richtigkeit ber Bemertungen bieles Narren über Menfchen und Charaftere, und gab et ihm zu verfteben.) Mus ber ichlechten Gefellichaft, ant wortete er mir, lagt fic Bortbeil gieben, wie aus ber Liederlichkeit. hier entschädigt uns ber Berluft ber Bor urtheile wegen bes Berluftes ber Unfdulb: in ber Geich ichaft ber Bofen, wo bas Lafter fich ohne Daste zeig, lernt man fie kennen. Er hat Recht; aber ich habe auch ein wenig gelesen.

- 36. Bas habt 3hr gelefen ?
- Er. Gelesen hab' ich und lese, und unaufhörlich ich nieder Theophrast, La Brupere und Molière.
  - 34. Das find vortreffliche Bucher.
- Er. Sie find viel besser, als man benkt; aber war versteht fie zu lefen ?
  - 3 d. Jebermann, nach bem Daaf feines Geiftes.
- Er. Faft niemand. Konnt Ihr mir fagen, was mar barin fucht?
  - 36. Unterhaltung und Unterricht.
  - Er. Aber welchen Unterricht? benn barauf tommtesan
- Ich. Die Kenntniß seiner Bflichten, Die Liebe ba Tugend, ben haß bes Lusters.
- Er. Ich aber lerne daraus alles, was man thun sol, und alles, was man nicht sagen soll. Also wenn ich den Geizigen lese, so sag' ich mir: Sep geizig, wenn du wilkt, nimm dich aber in Acht, wie ein Geiziger zu reden! Les ich den Tartüsse, so sag' ich mir: Sep ein Heuchler, wenn du willst; aber sprich nicht wie ein Heuchler! Behalte die Laster, die dir nützlich sind, aber bewahre dich vor den Ton, vor den Neußerungen, die dich lächerlich machen würden! Und dich vor diesem Ton, diesen Neußerungen zu bewahren, mußt die sie kennen. Nun haben sie dir diese Autoren vortresslich geschildert. Ich bleibe, was ich die, aber ich handle und rede, wie sich's geziemt. Ich bin nickt

pon benen, die den Moralisten verachten. Ge ift viel gu lernen, besonders bei benen, die die Moral in Sandlung gefett baben. Das Lafter beleidigt bie Menichen nur von Reit ju Zeit, die lafterhaften Charaftere beleidigen fie von Morgens bis Abends. Bielleicht mar' es beffer, infolent ju fenn, als fo auszufeben. Ein fo infolenter Charatter perlett nur manchmal, ein infolentes Anfeben verlett immer. Uebrigens bilbet Euch nicht ein, daß ich ber eins gige Lefer meiner Art fep. 3ch habe hier tein anderes Berbienft, als foftematisch, burch richtigen Blid, eine vernunftige und mabre Unficht, bas geleiftet zu haben, mas andere aus Inftinct thun. Daber tommt, bag ibr vieles Lefen fie nicht beffer macht als mich, und daß fie noch bau laderlich bleiben wider ihren Willen , anftatt daß ich's nur bin, wenn ich will, und fie alsbann weit hinter mir urudlaffe; benn biefelbe Kunft, die mich lehrt bei gewiffen Belegenheiten bas Lächerliche vermeiden, lehrt mich bei anbern, es gludlich erwischen. Dann erinnere ich mich an alles, was andere gefagt haben, an alles, was ich gelefen babe; und bann fug' ich noch alles bingu, mas auf meinem Erund und Boden machf't, ber in biefer Art gang erstaunlide Früchte trägt.

34. Ihr habt wohl gethan, mir diese Geheimnisse zu eröffnen; sonst hatt' ich glauben muffen, Ihr widersprächt Cuch selber.

Er, 3d widerfpreche mir nicht: benn für Ginen Rall. wo man bas Lacherliche ju vermeiben bat, giebt es glud: licherweise bundert, wo man fich's geben muß. Es giebt feine beffere Rolle bei ben Großen, als die Rolle der Narren. Lange gab es einen wirklich betitelten Rarren bes Königs; niemals hat jemand den Titel eines Beisen des Konigs getragen. 3ch bin ber Narr Bertins und mehrerer andern, Gurer vielleicht in biefem Augenblid; vielleicht fend Ihr ber meine. Wer weise mare, batte feine Rarren; wer einen Rarren bat, ift nicht weise, und ift er nicht weise, so ift er ein Rarr, und vielleicht ware ber Ronig ber Rarr seines Rarren. Uebrigens bebenkt, daß in einer fo veranderlichen Sache, wie die Sitten find, nichts absolut, wesentlich und allgemein mahr ober falsch ift, außer daß man fen, mas unfer Bortheil gebietet, gut ober bofe, weise ober narrisch, anstandig ober lächerlich, ehrbar ober lafterhaft. Wenn jufälligerweise die Tugend jum Glud geführt batte, fo mar' ich tugenbhaft gemejen, ober batte die Tugend geheuchelt wie ein anderer. Man hat mich lächerlich haben wollen, und dazu hab' ich mich gebilbet. Bin ich lafterhaft, so hat die Natur allein den Auswand gemacht. Wenn ich lafterhaft fage, fo red' ich nur Gure Sprache; benn wenn wir uns erflaren wollten, fo ware wohl möglich, Ihr hießet Lafter, was ich Tugend nenne, und mas ich Lafter nenne, Tugend. — Sie tommen auch ju uns, die Autoren ber tomischen Oper, ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, ofter aber die Unternehmer, Corbie und Motté, alles Leute von Geschid und vorzüglichen Ber-

biensten. — Ach, ich vergaß die großen Kritiker der Literatur: l'Avant-coureur, les petites Affiches, l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, das ganze Gezücht der Blättler.

36. Die Année littéraire, ber Observateur littéraire? Das ift nicht möglich, die verabscheuen sich.

Er. Das ift mahr! aber alle Bettler verfohnen fic um ben hölgernen Suppennapf. Der verftuchte Observateur litteraire, daß ber Teufel ibn und feine Blatter geholt hatte! Das ift ber hund, ber fleine geizige Briefter. ber stintende Bucherer, ber Ursache ift an meinem Unglud. Bestern erschien er jum erstenmal an unserm Borizont, gur Stunde, die uns alle aus unfern Löchern treibt, zur Stunde bes Mittageffens. Gludlich, wenn es ichlechtes Better ift, gludlich berjenige unter uns, ber ein Bierundzwanzigsousftud in seiner Tasche bat, um ben Bagen zu bezahlen. Da spottet man wohl über seinen Mitbruber, ber bis an ben Rudgrat schmutig und bis auf bie Rnochen genett erscheint, und tommt Abends boch mobl felbft eben fo gugerichtet in feine Wohnung jurud. Ja, es war einmal einer, ber vor einigen Monaten einen beftigen Streit mit dem Savoparden unserer Thure hatte. Sie ftanden auf Rechnung mit einander: ber Gläubiger wollte bezahlt fenn, ber Schuldner war nicht bei Belbe, und konnte boch nicht hinauf, ohne durch jenes Hande gegangen zu sepn. Es wird aufgetragen: man erzeigt bem Abbé die Ehre, ibn obenan ju feten. Ich trete binein, und werbe ibn gewahr. Bie, sagte ich, Abbé, Ihr prasidirt? Das ist gut für heute; aber morgen, wenn's Guch beliebt, rudt Ihr um einen Teller herunter, und fo immer von Teller gu Teller, bis Ihr von bem Plat, ben ich auch einmal eingenommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Fréron, Balissot einmal nach Dorat, bis Ihr endlich stationär werbet neben mir armen, platten Schuft Gures Gleichen, che siedo sempre come un maestoso e-o fra duoi c-i.

Der Abbe, ein guter Teufel, ber alles leicht nimmt, lacte baju; auch Mabemoiselle, von ber Babrbeit meiner Bemerkung und ber Richtigkeit meiner Bergleidung burch: brungen, lachte gleichfalls. Alle, die neben ibm gur Rechten und zur Linten faßen, ober bie er um einen Rerbichnitt heruntergedrängt hatte, fingen an zu lachen. Alle Welt lacht, ausgenommen ber herr, ber bose wird und mir Reben balt, die nichts bedeutet batten, wenn wir allein gewesen waren. Rameau, Ihr sepb ein impertinenter Burfche! - 3ch weiß es: benn auf biefe Bedingung habt Ihr mich aufgenommen. — Gin Schuft! — Wie ein anberer. — Ein Bettler! — Bar' ich sonst bier? — 3ch werbe Euch binauswerfen laffen. — Nach Tische werd' ich von felbst geben. — Das rath' ich Cuch! — Man speis'te, und ich verlor teinen Biffen. Nachbem ich gut gegeffen und reichlich getrunten batte - benn im gangen mar' es nicht mehr, noch weniger gewesen; Messer Gaster ift

eine Berfon, mit ber ich niemals getropt babe - jest ente folog ich mich, und schickte mich an jum Beggeben; benn ich hatte doch in Gegenwart von so vielen mein Wort verpfandet, daß ich's wohl halten mußte. 3ch brauchte viel Beit, um in bem Bimmer berum nach but und Stod gu fuchen, wo fie nicht waren. Immer bacht' ich, ber Batron murbe fich abermals in Schimpfwortern auslaffen, jemanb würde als Mittelsperson auftreten, und wir würden uns julest por lauter Banten wieder verfohnen. 3d brebte mich und brudte mich; benn ich batte nichts auf bem Bergen. Aber ber Bairon, bufterer und fcmarger als Apoll beim homer, ba er feine Pfeile unter bas heer ber Griechen schießt, die Mute noch einmal so tief als gewöhnlich eingebrudt, ging im Zimmer bin und wieber, bie Kauft unter bem Rinn. Mabemoifelle nabte fich mir: Aber, Dabemoifelle, mas giebt's benn besonders? Bar ich benn beute von mir felbst verschieden? - 3hr follt fort! - 3d will fort; aber ich habe ben Patron nicht beleidigt. — Berzeiht mir, man ladt ben Herrn Abbe und . . . - Der Batron bat gefehlt, daß er den Abbé einlud, daß er mich aufnahm; und mit mir so viele schone Wesen, als ich bin. — Frisch, fleiner Rameau, ibr mußt mir den Berrn Abbe um Berzeihung bitten! - Bas brauch' ich die? - Fort, fort! bas wird fich alles geben! - Sie nimmt mich bei ber hand, fie gieht mich gegen ben Seffel bes Abbé. Abbé, fag' ich, bas ift alles boch febr lacherlich; nicht wahr? Und bann fang' ich an zu lachen, und er auch. Da war ich nun von Giner Seite entschulbigt; nun mußte ich aber jur andern, und was ich da ju sagen batte, war von anderer Sorte. Ich weiß nicht recht mehr, wie ich meine Entschuldigung wendete. Mein Berr, bier ift ber Rarr . . . — Schon zu lange ift er mir beschwerlich; ich will nichts mehr von ihm wiffen! - Man ift ergurnt . . . - Ja febr ergurnt! - Das foll nicht mehr begegnen! -Beim ersten Schuft . . . — Ich weiß nicht, war er gerabe biefen Tag von folder Laune, wo Mabemoifelle ibn nur mit Sammethanbiduben anzurühren traut, ober verstand er nicht recht, was ich sagte, ober sprach ich nicht recht? genug, es war schlimmer als vorber. Bas Teufel! tennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, bag ich wie bie Rinder bin, und daß es Umftande giebt, wo ich alles unter mich geben laffe? Und, Gott verzeib' mir! foll ich mir's benn nicht auch einmal bequem machen? Gine Blieberpuppe von Stahl konnte man abnuten, wenn man von Morgen bis in die Racht am Faden goge. 3ch muß ihnen Die Reit vertreiben, das ist meine Bedingung; aber ich muß mir mandmal bod auch einen Spaß maden. Mitten in biefer Berworrenbeit ging mir ein ungludlicher Gebante burch ben Ropf, ein Gebante, ber mir Trop einflößte, ein Gebante, ber mich zur Rühnheit, zur Insolenz erhob, namlich baß man mich nicht miffen tonne, baß ich ein wesentlicher Mann fey.

34. 3a, ich glaube, daß Ihr ihnen febr nuplich fepb,

aber daß sie es Euch noch mehr sind. Ihr findet nicht, wenn Ihr wollt, ein so gutes Haus wieder; aber sie fir einen Narren, der ihnen abgeht, finden sie hundert.

Er. Hundert Narren wie mich, Herr Philosoph, die sind nicht so gemein! Ja platte Narren. Aber in Beinst ber Narrheit nimmt man's genauer als bei Talent und Tugend. Ich bin selten in meiner Art, ja sehr selten. Ieht, da sie mich nicht mehr haben, was machen sie? Sie haben Langeweile wie die Hunde. Ich bin ein unerschöpplicher Sad von Albernheiten. Alle Augenblich that ich einen Ausstall, der sie bis zu Thränen lachen machte. Ich war sur sie ein ganzes Tollhaus.

34. Auch hattet Ihr Tisch, Bett, Rleib, Befte und Sosen, Schube und eine Biftole monatlich.

Er. Das ist die schöne Seite, bas ist ber Gemin. Aber von den Lasten saat Abr nichts. Erbob sich ein Ge rücht, ein neues Theaterstüd sep im Werfe, wos für Bette auch mar, mußte ich in allen Barifer Dachftuben berum stöbern, bis ich ben Berfasser gefunden hatte. Ich mußte mir das Stud zum Lesen verschaffen, und gang funftlic merken lassen, barin sev eine Rolle, die eine meiner Be tanntichaft vortrefflich fpielen murbe. - Und wer ben, wenn's beliebt! - Wer benn ? schone Frage! Ce find die Grazien, die Zierlichkeit, die Feinbeit . . . — Mademoikelk Dangeville, wollt Ihr fagen. Solltet Ihr fie vielleicht tennen? - Ja, ein wenig; aber fie ift es nicht. - Und wer benn? - Gang leife fprach ich ben Ramen. - Gu! — Ja sie, versette ich, ein wenig beschämt; denn mande mal hab' ich auch Schamhaftigkeit, und bei bem Ramen batte man feben follen, wie bas Geficht bes Poeten fo verlängerte, und mandmal, wie man mir ins Gendt lacte. Inbeffen, er mochte wollen ober nicht, follte is meinen Mann gum Mittageffen berbeischaffen, und er, ber sich vor Berbindlichkeiten fürchtete, zog sich zurud, dente Und bann mußte man feben, wie ich behandelt ward, wem ich bas Geschäft nicht glüdlich burchsette. Da war ich ein Tropf, ein dummer, schwerfälliger Bursche, zu nichts nue bas Glas Wasser nicht werth, bas mir gereicht wach Schlimmer ging's noch, wenn's zur Aufführung tam, w ich unerschroden mitten unter bem Sohngeschrei bes Buib cums, das richtig urtheilt, man mag fagen, was man will, mein einzelnes Rlatichen mußte vernehmen laffer Alle Blide fielen bann auf mich, und ich leitete manchmal das Pfeifen von der Schauspielerin ab und auf mich ber unter. Da hörte ich neben mir lispeln; Das ist einer wu den verkleideten Bedienten ihres Liebhabers. Der Schuft! wird er schweigen? . . Niemand weiß, mas basu bestimmer tann; man glaubt, es fer Albernheit, indeffen es ein Be weggrund ift, ber alles entschulbigt.

34. Und felbft bie Uebertretung ber burgerlichen Gefete.

Er. Am Ende lernte man mich lennen und sagte: 0 es ist Rameaul Mein Rettungsmittel war, einige irmise

Borte brein zu werfen, die mein einzelnes Klatschen vom Lächerlichen retteten. Man legte es im Gegenfinn aus.

- 34. Barum wendetet Ihr Euch nicht an die Bache?
- Er. Das tam auch vor, boch nicht gern. Che es gum Richtplat ging, mußte man sich das Gedächtniß mit glanzenden Stellen anfüllen, wo es Zeit war, ben Ton zu geben. Begegnete es mir, fie ju vergeffen ober mich ju vergreifen, so batt' ich bas Unglud bei meiner Rudlehr. Das war ein garm, wovon Ihr feinen Begriff habt. Und bann immer eine Roppel Hunde zu futtern! Es ist mahr, ich batte mir alberner Beise biefes Geschäft felbst aufgelegt. Richt weniger die Rapen, fiber die ich die Oberauffict batte. Ich war nur zu glücklich, wenn Micou mich mit ber Tage begunftigte und mir bie Manschette ober bie hand gerriß. Criquette bat oft Kolit und ba reib' ich ibr ben Baud. Sonft batte Mademoifelle Bapeurs, jest find's bie Nerven. Ich rebe nicht von anbern leichten Indisvositionen, berenthalben man sich vor mir nicht Zwang anthut. Das mag hingehen. Meine Sache war's niemals, jemand lästig zu sepn. Ich las, ich weiß nicht wo, daß ein Surft mit bem Ramen ber Große mandmal über bie Rudlebne des Nachtstuble seiner Maitresse gebeugt stand. Dan macht fich's bequem mit feinen Sausgenoffen, und bas war ich bamals mehr als jemand. Ich bin ber Apostel ber Kamiliarität, ber Bequemlichkeit: ich predigte fie burch Beispiel, ohne daß man es boch aufnahm; ich konnte mich nur geben laffen. Run bab' ich Guch ben Batron jum Besten gegeben. Mabemoifelle fangt an ein wenig schwer ju werben, man erzählt bie luftigften Mahrchen.
  - 34. 3d hoffe boch nicht 3hr?
  - Er. Warum nicht?
- 34. Es ift wenigstens unanftanbig, feine Bobltbater laderlich machen.
- Er. Aber ist es nicht noch schlimmer, sich burch Boble thaten berechtigt glauben, ben Begunftigten zu erniedrigen?
- 34. Aber wenn ber Begunstigte nicht schon von selbst niedrig mare, nichts wurde bem Gonner biese Macht verzleiben.
- Er. Aber wenn die Personen nicht lächerlich von selbst wären, so gab' es keine hübschen Mährchen. Und ist es benn mein Fehler, daß sie sich mit Lumpen bepaden, und wenn sie mit Lumpen bepadt sind, daß man sie verräth, sie in den Koth schleift? Entschließt man sich, mit Leuten zu leben, wie wir sind, und man hat nur Menschenverstand, so muß man sich auf den schwärzesten Undank gesaft machen. Wenn man uns ausnimmt, tennt man uns nicht als daß, was wir sind, als eigennützige, niederträchtige, treulose Seelen? Rennt man uns, so ist alles gethan. Es besteht nun eine stillschweigende Uebereinkunst, daß man uns Gutes thun wird, und daß wir, früher oder später, daß Gute mit Bösem vergelten werden. Diese Uebereinkunst besteht sie nicht zwischen dem Menschen und seinem Affen und seinem Papagei? Was erhebt Lebrun

für ein Gefdrei, daß Paliffot, sein Tischgenoffe, sein Freund, gegen ibn Spottreime gemacht bat! Baliffot bat Spottreime machen muffen und Lebrun bat Unrecht. Boinfinet erhebt ein lautes Geschrei, bag Baliffot ibm bie Reime gegen Lebrun aufburdet. Baliffot bat Boinfinet bie Reime aufbürden muffen, die er gegen Lebrun gemacht bat, und Boinfinet hat Unrecht. Der fleine Abbé Rep erhebt ein lautes Gefdrei, bag fein Freund Baliffot ibm feine Maitreffe weggeschnappt bat, zu ber er ihn einführte. Er batte Baliffot nicht bei seiner Maitreffe einführen sollen, ober er mußte fich gleich entschließen, fie ju verlieren. Paliffot hat feine Schuldigkeit gethan, und ber Abbe Rey hat Unrecht. Mag helvetius ein lautes Geschrei erheben, daß Baliffot ibn als einen ichlechten Mann aufs Theater bringe, ibn, dem Paliffot noch Gelb schuldig ist, das er ibm borgte, um fich curiren zu laffen, fich zu nähren, fich au fleiben. Sollte fich ber Wohltbater eine andere Behandlung erwarten von Seiten bes Mannes, ber mit allen Arten von Schandlichkeit befledt ift, ber jum Beitvertreib feinen Freund die Religion abschwören lagt, ber fich ber Buter feiner Gefellen bemachtigt, ber weber Treue, noch Geset, noch Gefühl kennt, der nach dem Glück läuft per fas et nefas, der seine Lage nach seinen Berbrechen jählt, ber fich felbst auf bem Theater als einen ber gefährlichsten Schelmen bargestellt bat - eine Untlugbeit, wovon ichwerlich ein Beispiel vorhanden ist, noch fich fünftig finden wirb. Rein, es ift also nicht Balifot, es ift helvetius, ber Unrecht bat. Wenn man einen jungen Burichen aus ber Proving in ben Thiergarten von Berfailles bringt, und er aus Dummheit die hand burchs Gitter jum Tiger ober Bantber bineinstredt, und ber Buriche seinen Arm in bem Rachen des wilden Thieres läßt, wer bat bann Unrecht? Das alles ift im ftillschweigenden Vertrag enthalten. Defto idlimmer fur ben, ber ibn nicht fennt'ober vergißt! -Wie viele Menfchen laffen fich nicht burch biefen allgemeinen und beiligen Bertrag entschuldigen, Die man ber Bosbeit anklagt, indeffen baß man nur fich ber Dummheit anklagen follte! Ja, dide Grafin, Ihr habt Schuld, wenn Ihr um Euch ber foldes Bolt versammelt, bas man in Gurer Sprace Espèces nennt. Wenn biefe Especen Euch Schlechtigfeiten begeben, und Guch ju Schlechtigfeiten verleiten, und ehrliche Leute gegen Euch aufbringen, so thun die Rechtlichen, mas fie follen, und die Especen auch, Ihr aber babt Unrecht, fie aufzunehmen. Lebte Bertin ruhig und ftill mit feiner Geliebten, batten fie fich burch die Rechtlichkeit ihres Charatters rechtliche Befanntschaften erworben, batten fie um fich ber talentvolle Manner berufen, burd ibre Tugenden befannte Manner, hatten fie einer fleinen erlesenen und erleuchteten Gesellschaft bie Stunden aufbewahrt, die fie ber Sußigkeit, jufammen ju fenn, fich ju lieben und fich's im Stillen ju fagen, entziehen mochten, glaubt 3hr, baß man gute ober folimme Dabroben auf fie gemacht batte? Aber was ift ihnen begegnet? Das fie perbienten. Sie find wegen ihrer Unflugbeit gestraft. Uns batte bie Borfebung von Ewigfeit ber bestimmt. Gerechtigteit zu üben am jedesmaligen Bertin, und wer uns unter unfern Enteln gleicht, ift beftimmt, Berechtigfeit zu üben an ben Defenges und Bertins ber Butunft. Aber indeffen wir ibre gerechten Beschluffe an ber Albernheit vollstreden, mas murbet Ihr fagen, die Ihr uns barftellt, wie mir find, und jene gerechten Ratbidluffe an uns vollftredt, menn wir verlangten, bag wir mit icanblichen Sitten ber allgemeinen Achtung genießen follten? Richt mabr, baß mir toll find? Aber jene, bie ein rechtliches Betragen von Seiten lafterhafter Menschen, weggeworfener und niedriger Charaftere erwarten, find benn die flug? Alles erhalt feinen mabren Lobn in Diefer Belt. Es giebt zwei General procuratoren, einer, ber Cuch aufpaßt und die Berbrechen gegen bie Befellicaft bestraft; bie Ratur ift ber andere: biefe tennt alle Lafter, welche ben Befegen entwischen. Ueberlaßt Euch der Liederlichteit, Ihr werdet wassersüchtig. Send Ihr ein Truntenbold, fo merbet Ihr lungenfüchtig. Deffnet Gure Thure bem Lumpengefindel und lebt mit ibnen. Ihr werbet verratben, ausgepfiffen und verachtet fenn. Das Rurgefte ift, fich biefen billigen Urtheilen unterwerfen und fich fagen, man schuttle feine Obren, man verbeffere fich, ober man bleibe, mas man ift; aber auf obige Bedingungen.

- 34. 3br babt Recht!
- Er. Uebrigens, was die bofen Mahrchen betrifft, ich erfinde keines. Ich halte mich an die Rolle des Umträgers. Sie sagen vor einiger Zeit . . . (hier erzählt Rameau von seinen Bohlthätern ein scandalbses Mährchen, das zugleich lächerlich und insamirend ist, und seine Mißreden erreichen ihren Gipfel.)
- 34. Ihr seyd ein Polisson. Last uns von was anderm reben. Seitbem wir schwähen, hab' ich eine Frage auf den Lippen.
  - Er. Barum baltet 3br fie fo lange jurud?
  - 36. Beil ich fürchtete gubringlich gu fenn.
- Er. Rach bem, was ich Guch offenbart habe, wußt' ich nicht, was ich noch geheim vor Cuch haben tonnte.
- 3 d. Ihr zweifelt nicht, was ich von Guerm Charafter balte?
- Er. Reineswegs. Ich bin in Guern Augen ein sehr verworfenes Wesen, ich bin es auch in ben meinigen; aber selten, und ich wünsche mir öfter zu meinen Lastern Glüd, als daß ich mich deßhalb table. Ihr send beständiger in Eurer Berachtung.
- 34. 68 ift mahr. Mir Gure gange Schanblichteit zu zeigen!
- Er. Kanntet Ihr boch schon einen guten Theil, und ich glaubte mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn ich Cuch ben Ueberrest bekannte.
  - 34. Und wie bas, wenn's beliebt?
  - Er. Wenn es bebeutend ift, sublim in irgend einer

Art zu sehn, so ift es besonders im Bosen. Man spuckt auf einen Kleinen Schelm, aber man tann einem großen Berbrecher eine Art Achtung nicht verweigern. Sein Muth sett Euch in Erstaunen, seine Graufamkeit macht Guch zibtern, man ehrt überall die Einheit des Charafters.

- 34. Aber diese schätzbare Einheit des Charafters habt Ihr noch nicht. Ich sinde Euch von Beit zu Beit wankend in Euern Grundsätzen. Es ist ungewiß, ob Ihr bösartig von Natur oder durch Bemühung send, und ob Euch die Bemühung so weit geführt hat als möglich.
- Er. Ihr mögt Recht haben, aber ich habe mein Beftes gethan. Bin ich nicht bescheiben genug, vollkommenere Besen über mir zu erkennen? Hab' ich Guch nicht von Bouret mit der tiefsten Bewunderung gesprochen? Bouret ist der erste Mensch in der Belt nach meiner Meinung.
  - 34. Aber unmittelbar nach Bouret tommt 36r?
  - Er. Rein!
  - 34. Also Baliffot.
  - Er. Freilich Baliffot, aber nicht Baliffot allein.
- 34. Und wer fann wohl werth fenn, die zweite Stelle mit ibm ju theilen?
  - Er. Der Renegat von Avignon.
- 34. Bom Renegaten von Avignon hab' ich niemals reben boren, aber es muß ein erstaunlicher Mann fenn.
  - Er. Das ift er auch.
- 34. Die Geschichte großer Bersonen hat mich immer intereffirt.
- Er. Ich glaub' es wohl. Diefer lebte bei einem guten, reblichen Abkömmling Abrahams, beren bem Bater ber Gläubigen eine ben Sternen gleiche Anzahl verfprocen warb.
  - 34. Bei einem Juben.
- Er. Bei einem beimlichen Juben. Erft hatte er bas Mitleiden, bann bas Bohlwollen, bann ein völliges Bu trauen zu gewinnen verftanben. Bir gablen bergeftalt auf unfere Boblthaten, bag wir felten unfer Gebeimniß bem verschweigen, ben wir mit Gute überfüllten. Wie foll's nun ba teine Undantbaren geben, wenn wir ben Meniden ber Berfuchung aussehen, es ungeftraft fenn ju tonnen? Das ift eine richtige Betrachtung, die unfer Jude nicht ans stellte. Er vertraute deßhalb dem Renegaten, daß er mit gutem Bewiffen fein Schweinefleisch effen tonne. Bott nun, was ein fruchtbarer Geist aus diesem Betenntniß zu bilben vermochte. Einige Monate gingen vorbei und unfer Renegat verdoppelte seine Aufmerkamkeit. Als er nun feinen Juden durch so viel Dube genugsam gerührt, ein genommen, überzeugt batte, daß tein befferer Freund in allen Stämmen Ifraels zu fuchen feb . . . Bewundert mir bie Borfichtigfeit bes Menschen! Er eilt nicht, er laft ben Apfel reif werden, ehe er ben Aft ichuttelt; ju viel Lebbaftigleit tonnte bas Project zerftoren; benn gewöhnlich entsteht bie Große bes Charafters aus einem naturlichen Bleichgewicht mehrerer entgegengesetten Gigenschaften.

١

- 36. 3d eriaffe Guch Gure Betrachtungen; fahrt in ber Geschichte fort!
- Er. Das geht nicht. Es find Tage, wo ich Betrachtungen anstellen muß. Das ist eine Krankheit, die man ihrem Lauf zu überlassen hat. Wo war ich benn?
- 34. Bei der genauen Berbindung bes Juden und bes Renegaten.
- Er. Run war der Apfel reif . . . Aber Ihr bort mir nicht zu; auf was finnt Ihr?
- 34. 3ch finne über bie Ungleichheit Gures Tons. Ihr fprecht balb boch, balb tief.
- Er. Kann die Stimme eines Lasterhaften eine Ginheit baben? Endlich Abends tommt er zu seinem guten Freund mit zerstörter Miene, gebrochener Stimme, tobtenbleichem Gesicht, an allen Gliedern zitternd. Was habt Ihr? Wir sind verloren! Berloren und wie? Berloren, sag' ich, verloren ohne Rettung! Erklärt Cuch! Seduld einen Augenblic, daß ich mich von meinem Schreden erhole! So erholt Cuch! sagte der Jude, anstatt ihm zu sagen: Du bist ein abgeseimter Spisbube: ich weiß nicht, was du für Nachricht bringst; aber du bist ein Spisbube, du spielst den Erschrodenen.
  - 34. Und warum follte ber Jube fo fagen?
- Er. Weil ber Kenegat in seiner Berstellung das Maaß überschritten hatte. Das ist klar für mich. Unterbrecht mich nicht weiter! Wir sind verloren, verloren ohne Retstung! Fühlt Ihr nicht die Affectation dieses wiederholten verloren? Ein Berräther hat uns bei der Juquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Renegaten, als infamen Renegaten. Seht, wie der Spizbube nicht erröthet, sich der verhaftesten Ausdrücke zu bedienen! Es braucht mehr Muth, als man denkt, um sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wift nicht, was es kostet, um dahin zu gelangen!
  - 34. Freilich nicht. Aber ber infame Renegat?
- Er. Aft falich; aber feine Falichbeit icheint febr tunftlich. Der Jude erschrickt, reißt fich ben Bart aus, malgt fic an der Erbe. Er fiebt die Safder an feiner Thure, er fieht fich mit bem San Benito geziert, er fieht fein Autoda-fe bereitet. - Dein Freund, mein gartlicher, mein einziger Freund, mas zu thun? - Betragt Cuch mit ber größten Rube und Siderheit, betragt Euch wie gewöhnlich. Die Brocebur bes Tribunals ift beimlich, aber langfam; benutt bie Krift, um alles zu verlaufen. 3ch miethe ober laffe burch einen Dritten ein Schiff miethen; ja burch einen Dritten, das wird bas Befte fepn. Wir bringen Guer Bermögen babin; benn auf Guer Bermögen ift es vorzüglich angesehen. Und so wollen wir beide unter einem anbern Simmel die Freiheit suchen, unserm Gott ju bienen, und in Sicherheit bem Befet Abrahams und unferes Gewiffens gehorchen. Das Wichtigste in ber gefährlichen Lage, in ber wir uns befinden, ift, ja nichts Unfluges zu begeben. - Gefagt, gethan! Das Schiff ift gemiethet, mit Lebensmitteln und Matrofen verfeben, bas Bermögen bes

- Juden ift an Bord. Morgen mit Anbruch bes Tags fahren fie ab und tonnen nun munter ju Racht effen und ficher ichlafen. In ber Racht fteht ber Renegat auf, nimmt bes Juben Brieftasche, feinen Beutel, feine Juwelen, begiebt sich an Bord und weg ist er. Und Ihr denkt wohl, das ift alles. Dentt 3hr? 3ch febe, 3hr fept ber Sache nicht gewachsen. Ich, als man mir dieses Geschichtden erzählte, rieth ich gleich, was ich Guch verschwieg, um Guern Scharf. finn auf die Brobe zu ftellen. Ihr habt wohl gethan, ein ehrlicher Mann gu fenn; benn 3hr wart nur ein Schelmchen geblieben. Bis jest ift ber Renegat nichts weiter: es ift ein verächtlicher Schuft, bem niemand gleichen möchte. Aber bas Erbabene feiner Bosbeit zeigt fich erft barin, baß er felbft feinen Freund, ben Ifraeliten, angegeben batte, daß die Inquisition diefen bei feinem Erwachen in Empfang nahm und nach einigen Tagen ein Luftfeuerchen mit ihm anstellte. Und fo war ber Renegat rubiger Befiper des Bermögens diefes verfluchten Abtommlings berer. bie unfern herrn gefreuzigt baben.
- 3d. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entsehen soll, vor der Berruchtheit des Renegaten, oder vor dem Ton, mit dem Ihr davon sprecht.
- Er. Das ift, was ich Guch fagte. Die Schrecklichkeit ber Sandlung bebt Euch über bie Berachtung meg. Das ift bie Urfache meiner Aufrichtigkeit. Ihr folltet einseben, wie boch ich in meiner Runft ftebe, 3hr folltet betennen, baß ich wenigstens original in meiner Erniedrigung fen, und folltet mich in Cuerm Ropf in die Reihe ber großen Tauge: nichtse seten; bann wollte ich rufen: Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! Nun luftig, Herr Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! (Unb nun führte er einen gang fonberbaren fugirten Gefang auf. Bald war die Melodie ernft und majestätisch, bald leicht und flatterhaft, balb abmte er ben Bag nach, balb eine Oberftimme, bezeichnete mit Armen und verlangertem Sals bie gehaltenen Stellen, componirte, führte fich felbft ein Triumphlied auf, wobei man wohl fab, baß er fich beffer auf gute Mufit als auf gute Sitten verftanb. 3ch mußte nicht, follte ich bleiben ober flieben, lachen ober mich ents ruften. Ich blieb in ber Absicht, Die Unterhaltung auf irgend einen Gegenstand zu lenten, ber aus meiner Seele ben Abideu, wovon fie erfüllt mar, vertreiben tonnte. Die Gegenwart eines Menschen fing mir an unerträglich gu werben, ber eine erfdredliche That, ein abideuliches Bers brechen eben behandelte, wie ein Renner ber Malerei ober Boefie die Schönheiten irgend eines vortrefflichen Bertes, ober ein Moralist, ein historiter die Umstände einer berois iden Sandlung erhebt und lebhaft barftellt. Wiber meinen Billen ward ich finfter. Er bemerkte es und fagte:) Bas habt Ihr? befindet Ihr Guch übel?
  - 3d. Ein wenig! Aber bas geht vorüber.
- Er. Ihr habt bas gramliche Ansehen eines Menschen, ber von beschwerlichen Gebanten gepeinigt wirb.

- 36. So ift's auch! (Nachbem wir beibe einen Augenblid geschwiegen hatten, indem er pfeifend und singend auf und nieder ging, sagte ich, um ihn auf sein Talent zurudzuführen:) Was macht Ihr jest?
  - Er. Nichts!
  - 36. Das ift febr ermubenb.
- Er. Ich war schon dumm genug; nun hab' ich diese Musik von Duni und andern jungen Componisten gehört, die mich ganz narrisch macht.
  - 34. Billigt 3hr benn biefe Art?
  - Er. Gang gewiß.
- 34. Und Ihr findet Schönheit in diefen neuen Ge fangen?
- Er. Ob ich Schönes drin finde? Bei Gott! dafür steh' ich Guch. Wie ist das beclamirt! welche Wahrheit, welcher Ausdruck!
- 34. Alles Nachgeahmte hat sein Muster in der Natur. Bas ist das Muster des Tonkünstlers, wenn er einen Gesang hervorbringt?
- Er. Barum nehmt Ihr bie Sache nicht bober? Bas ift benn ein Gefang?
- Ich. Gesteh' ich Euch, diese Frage geht über meine Kräfte. So sind wir alle. Wir haben im Gedächtniß nur Worte, die wir zu verstehen glauben, weil wir und ihrer oft bedienen und sie sogar richtig anwenden. So haben wir auch im Berstand nur unbestimmte Begriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so hab' ich davon keinen bestimmtern Begriff, als Ihr und die meisten Cures Gleichen, wenn sie aussprechen: Reputation, Schande, Chre, Laster, Tusgend, Scham, Anstand, Beschämung, Lächerliches.
- Er. Der Gefang ift eine Rachahmung burch Tone einer burch Runft erfundenen, ober wenn es Guch beliebt, burch Natur eingegebenen Tonleiter, fie werbe nun burch Stimmen ober Inftrumente bargestellt, eine Rachahmung phyfifcher Laute ober leibenschaftlicher Tone; und Ihr febt, baß mit gehöriger Beranberung fich bie Definition ber Das lerei, der Redefunft, der Sculptur und Boefie wohl anpaffen ließe. Nun auf Eure Frage zu tommen: Bas ift das Mufter des Musikers oder des Gefanges? Es ist die Declamation, wenn bas Mufter lebendig und empfindend ift; es ift ber Rlang, wenn bas Muster unbelebt ift. Man muß die Declamation wie eine Linie ansehen und ben Gefang wie eine andere Linie, die sich um die erste berfolangelt. Je mehr biefe Declamation, Mufter bes Gefangs, ftart und mabr ift, an je mehr Buntten ber Gefang, ber fich ihr gleichstellt, fie burchschneibet, befto fconer wirb er fepn. Und bas haben unfere jungen Musiker gar wohl gefühlt. Wenn man bört: Je suis un pauvre diable, so glaubt man die Rlage eines Geizigen zu vernehmen. Sange er nicht, fo murbe er in benfelbigen Tonen gur Erbe fprechen, wenn er ihr fein Gold vertraut und ju ihr fagt: O terre, reçois mon trésor. Und nun das fleine Madchen, bas fein Berg klopfen fühlt, bas roth wird, fich verwirrt,

und ben gnabigen herrn bittet, fie loszulaffen, murbe fie fich anders ausbruden? In biefen Werken giebt es bie verschiedensten Charattere, eine unendliche Bahrheit von Declamation; bas ift vortrefflich, ich fag' es Euch. Gebt. geht! die Arie ju boren, wo ber junge Mann, ber fic sterben fühlt, ausruft: Mon coeur s'en va! hort ben Befang, bort bie Begleitung, und fagt mir nachber, welch ein Unterschied fen zwischen ben mabren Zonen eines Sterbenben und ber Benbung biefes Gefangs. Ihr werbet feben, baß bie Linie ber Melobie gang mit ber Linie ber Declamation zusammenfällt. Ich rebe nicht von bem Lact. ber auch eine Bedingung bes Gefangs ift, ich halte mich an ben Ausbrud und es ift nichts Babreres als folgende Stelle, die ich irgendwo gelesen babe: Musices seminarium accentus, ber Accent ift die Bflangioule ber Me lobie. Und barum überlegt nur, wie fcwer und bedeutend es ift, ein gutes Recitativ fdreiben ju tonnen. Es giebt teine icone Arie, woraus man nicht ein fcones Recitativ machen könnte, kein scones Recitativ, baraus ein geschicker Mann nicht eine icone Arie ziehen follte. Ich möchte nicht behaupten, bag einer, ber gut recitirt, auch gut fingen werde; aber ich ware febr vermundert, wenn ber, ber aut fingt, nicht gut recitiren follte. Und glaubt nur alles, mas ich Euch ba fage; benn es ift mahr.

- 34. Bon Gergen gern, wenn ich nur nicht burch eine Heine Bebentlichkeit abgehalten wurbe.
  - Er. Und biefe Bedenklichkeit?
- 3 c. Wenn eine folche Musik sublim ist, so muß die bes göttlichen Lulli, bes Campra, bes Destouches, bes Mouret und, unter uns gesagt, bes lieben Onkels ein wenig platt seyn.
- Er (fic meinem Ohre nabernb). Ich wollte nicht, daß man mich borte - benn bier find viele Leute, die mich tennen — sie ist's auch. Ich rede leise, nicht weil ich mich um den lieben Ontel befummere, ben Ihr immer lieb beißen mogt! Aber von Stein ift er, und wenn mir die Bunge ellenlang aus dem halfe binge, fo gab' er mir tein Glas Baffer. Nun mag er's auch mit der Octave und Septime probiren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu, tu; tur le tutu, und bem fammtlichen Teufelslarm. Alle, Die anfangen, fich barauf zu verstehen, und die das Getose nicht mehr für Musik nehmen, werden fich niemals mehr daran befriedigen. Ja, wenn man durch eine Boliceiverordnung ben Bersonen aller Art und Standes verbieten tonnte, bas Stabat von Pergolese singen zu laffen! Das Stabat follte man burch die Hand des Henters verbrennen. Wahrhaftig, diese verfluchten Schallsnarren mit ihrer Servante maîtresse, mit ihrem Tracolle haben uns einen gewaltigen Rippenstoß gegeben. Chemals gingen Tanorede, Issé, Europe galante, les Indes, Castor, les talens lyriques vier, fünf, fechs Monate, die Borftellungen Armidens wollten gar nicht endigen: jest fällt bas alles über einander wie Kartenmanner. Auch speien Rebel und Francoeur

besbalb Keuer und Alammen. Sie fagen, alles gebe verloren, fie seven zu Grunde gerichtet, und wenn man langer biese Nabrmarkfänger dulde, so sep die Nationalmusik zum Teufel, und die königliche Atademie im Sacgabchen könne nur ihren Laden gumachen. Ge ift wohl mas Dabres bran. Die alten Berruden, die feit breißig, vierzig Jahren alle Freis tage jufammentommen, anftatt fich wie fonft unterhalten zu seben, baben Langeweile und gabnen, ohne zu wissen warum? fie fragen fich und wiffen nicht warum? Warum wenden fie fich nicht an mich? Dunis Beiffagung wird erfüllt werben, und ben Weg, ben bas nimmt, will ich fterben, wenn in vier ober fünf Jahren, vom Peintre amourenx de son modèle an gerechnet, die herren im berühmten Sadgafchen nicht völlig auf ben hefen finb. Die auten Leute baben ihre Symphonien aufgegeben, um Italianifde Symphonien ju fpielen; fie haben geglaubt, ihre Dhren follten fich an biefe gewöhnen, ohne baß ber bisberigen Bocalmufit Gintrag geschäbe, eben als wenn bie Somobonie fich nicht jum Gefang verhielte, abgezogen ein wenig Leichtfertigleit, wozu ber Umfang bes Inftruments, Die Beweglichkeit ber Finger einen wohl verleiten kann, wie fich ber Gefang gur natürlichen Declamation verhalt. Ift ber Biolinift nicht ber Affe bes Sangers, ber, wenn tunftig bas Schwere an die Stelle bes Schonen treten wird, sich gewiß jum Affen bes Bioliniften macht? Der erfte, ber etwas von Locatelli spielte, war der Apostel ber neuen Mufit. Man beftet une nichts mehr auf. Man wirb uns an bie Nachahmung ber leibenschaftlichen Accente, ber Naturaccente burd Gefang und Stimme und burche Instrument gewöhnen; benn bas ift ber gange Umfang musicalischer Gegenstände. Und wir follten unfern Gefchmad für Aufflüge, Langen, Glorien, Triumphe, Bictorien behalten? Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. Sie haben sich eingebildet, fie wollten weinen ober lachen, in niuficalischen Tragobien ober Romobien, man konnte vor ihre Ohren die Accente ber Buth, bes Saffes, ber Gifersucht, bie mabren Magen ber Liebe, die Schalkbeiten und Scherze bes Italianischen oder Frangofischen Theaters bringen, und fie Binnten fortfahren, Ragonde und Blatée ju bewundern. Die herren foneiben fich gewaltig. Sie bilben fich ein, fie tonnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigfeit, welcher Bicafamteit, welcher Weichheit die harmonie, die Prosodie, die Ellipsen, die Inversionen der Italianischen Sprace fich ber Runft anbieten, ber Bewegung, bem Musbrud, ben Wendungen bes Gefangs, bem gemeffenen Berth ber Tone, und konnten babei fernerhin ignoriren, wie ibre Sprache fdroff, bumpf, fdwerfallig, fdwer, pebantisch und eintonig ift. Ch! ja ja! Warum nicht gar! Sie haben fich überrebet, daß, nachdem fie Thranen mit ben Thranen einer Mutter über ben Tob eines Sohnes vergoffen, nachbem fie beim Befehl eines morbgebietenben Tyrannen gegittert, daß fie nicht Langeweile haben würben bei ihrer Feerei, bei ihrer abgeschmackten Mythologie, bei

ihren fleinen fühlichen Mabrigalen, welche nicht weniger ben bofen Gefdmad bes Boeten als ben Sammer ber Runft bezeichnen, die fich fo etwas gefallen laft. Gute Leute! Go ist's nicht und tann's nicht feyn! Das Wahre, bas Gute. bas Schone haben ihre Gerechtsame. Man bestreitet fie, aber man endigt mit Bewunderung. Bas nicht mit diefem Stempel bezeichnet ift, man bewundert's eine Zeit lang. aber man endigt mit Gabnen. So gabnt benn, liebe herren, gabnt nach Bequemlichkeit, und laßt Guch nicht ftoren! Das Reich ber Ratur fest fich gang facte feft, bas Reich meiner Dreieinigkeit, gegen welche bie Bforten ber Solle nichts vermögen. Das Babre, bas ber Bater ift. ber bas Gute zeugt, bas ber Sohn ift, aus bem bas Schone bervorgeht, das der beilige Geift ift. Diefer frembe Gott fest fich bescheiben auf ben Altar, an die Seite bes Lanbes. gopen. Nach und nach gewinnt er Blat, und an einem bubichen Morgen giebt er mit bem Ellenbogen feinem Cameraden einen Soub, und Baug! Barabaug! ber Bobe liegt am Boben. So follen bie Jesuiten bas Chriftenthum in China und in Indien gepflangt baben, und Gure Janfenisten mogen fagen, mas fie wollen, biefe politische De thobe, bie jum 3med führt, ohne Larm, ohne Blutvergießen, ohne Martyrer, ohne einen ausgerauften Schopf, buntt mich bie befte.

36. Es ift etwas Bernunft in allem, was 3hr ba fagt.

Er. Bernunft? besto besser! Der Teufel hole mich, wenn ich barauf ausgehe. Das tommt gelegentlich. Bin ich boch wie die Musiker in der Sachgasse, als mein Onkel erschien. Tress ich's, meinetwegen! Ein Köhlerjunge wird immer besser von seinem Handwerk sprechen, als eine Alasdemie und alle Duhamels der Welt.

(Und bann spaziert er auf und ab und murmelt einige Arien aus der Ile des fous, dem Peintre amoureux de son modèle, bem Maréchal ferrant, ber Plaideuse, und von Zeit zu Zeit ruft er mit aufgehobenen Augen und hanben aus: Db bas icon ift? Bei Gott! ob bas icon ift? Db man ein Baar Ohren am Ropf haben und eine folde Frage thun tann? Run ward er wieder leidenschaftlich und fang gang leife, bann erhob er ben Ton, nach Maaßgabe, wie er fich mehr paffionirte, bann tamen bie Geberben, bas Bergieben bes Gefichts und bas Bergerren bes Rorpers. Run fagte ich: Gut! er verliert ben Ropf, und eine neue Scene ift zu erwarten. Wirklich bricht er auf einmal singend los: Je suis un pauvre misérable ... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir! ... O terre, recois mon or, conserve bien mon trésor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre . . . Le voilà, le petit ami! Aspettar e non venire . . . A Zerbina penserete . . . Sempre in contrasti con te si sta . . . Er haufte und verwirrte breißig Arien, Stalianische, Französische, tragische, tomische, von aller Art Charakter. Bald mit einem tiefen Baß stieg er bis in die Solle, bann jog er die Reble gusammen, und mit einem Riftelton gerriß er die Bobe ber Lufte, und mit Bang, Baltung. Geberbe ahmte er bie verschiebenen fingenben Berfonen nach, wechselsweise rafend, befanftigt, gebieterisch und fpottifd. Da ift ein fleines Mabchen, bas weint, und er ftellt bie gange tleine Biererei por; nun ift er Briefter, Ronig, Tyrann, er brobt, befiehlt, erzurnt fich; nun ift er Selave und geborcht. Er befanftigt fich, er verzweifelt, beflagt fich und lacht, immer im Ton, im Tact, im Ginn ber Borte, bes Charafters, bes Betragens. Alle Die Schach: fpieler batten ibre Bretter verlaffen, und fich um ibn verfammelt; die Fenfter bes Raffeegimmers maren von außen burd Borbeigebenbe befest, welche ber Larm angebalten batte. Es war ein Gelächter, bag bie Dede hatte berften mögen. Er ward nichts gewahr, er fuhr fort, ergriffen pon einer folden Entfremdung bes Beiftes, einem Enthus fiasmus, fo nabe an ber Tollheit, baß es ungewiß ift, ob er fich erbolen wird, ob man ibn nicht in einen Miethwagen werfen und gerade ins Tollhaus führen muß, indem er ein Stud ber Lamentation bes Jomelli fingt. Sier wieberbolte er mit einer Pracifion, einer Bahrheit, einer unalaublichen Barme Die fconfte Stelle jeder Abtheilung: bas icone obligate Recitativ, wo ber Brophet bie Berftorung Rerusalems malt, brachte er unter einem Strom von Thranen vor, und fein Auge blieb troden; mehr war nicht an perlangen an Bartheit bes Gefangs, an Starte bes Musbruds und bes Schmerzes. Er verweilte besonbers bei ben Stellen, wo fich ber Tonfunftler vorzüglich als großen Reifter bewiesen batte. Berließ er ben Theil bes Gefangs, so ergriff er die Instrumente, und die verließ er wieder fonell, um zur Stimme zurüdzutehren, eins ins andere perfolingend, bag bie Berbinbung, die Ginbeit bes Gangen erhalten wurde. So bemächtigte er fich unferer Seelen, und bielt fie in ber munberbarften Lage schwebend, die ich jemals empfunden habe. Bewunderte ich ihn? Ja ich bewunderte. Bar ich gerührt und mitleidig? Ich war gerührt und mitleibig, bod ein laderlicher Bug mar in biefe Befühle perschmolzen, und nahm ihnen ihre Ratur. Aber ihr mart in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verfcbiebenen Inftrumente nachmachte. Dit aufgeblafenen Arobenden Wangen und einem rauhen dunkeln Zon ftellte er Borner und Fagott vor, einen fdreienben, nafelnben Ton ergriff er für bas Sautbois; mit unglaublicher Geidwindigfeit übereilte er seine Stimme, Die Saiteninftrumente barguftellen, beren Tonen er fich aufs genauefte anaunabern suchte; er pfiff bie tleinen Floten, er tollerte bie Querflote, fdrie, fang mit Geberben eines Rasenben, und machte gang allein die Tanger, die Tangerinnen, die Sanger, bie Sangerinnen, ein ganges Orchefter, ein ganges Overntheater, fich in zwanzig verschiedene Rollen theilend, laufend, innehaltend, mit ber Geberbe eines Entzudten, mit blintenben Augen und icaumenbem Munbe. Es war eine Sipe jum Umtommen, und ber Schweiß, ber ben Rungeln feiner Stirn, ber Lange feiner Bange folgte,

vermischte fic mit bem Buber feiner Baare, riefelte und befurchte ben Obertheil feines Rleibes. Bas begann er nicht alles! Er weinte, er lachte, er feufate, blidte gartlich, rubig ober wuthend. Es war eine Frau, die in Somerz verfintt, ein Ungludlicher, feiner gangen Bergmeiflung bingegeben. ein Tempel, der fich erhebt, Bogel, Die beim Untergang ber Sonne fich im Schweigen verlieren; balb Baffer, Die an einem einfamen und fühlen Orte rieseln, ober als Gießbäche von Bergen berabstürzen, ein Gewitter, ein Sturm, die Rlage ber Umtommenden, permifcht mit bem Gezisch ber Winde, bem Larm bes Donners, es war bie Racht mit ihren Finfterniffen, es war ber Schatten und bas Schweigen; benn felbst bas Schweigen bezeichnet fic burch Tone. Er war gang außer fich. Erschöpft von Am strengung, wie ein Mann, der aus einem tiefen Soles ober aus einer langen Berftreuung bervortritt, blieb er um beweglich, ftumpf, erstaunt. Run kehrt er feine Blide um sich ber, wie ein verwirrter Mensch, ber ben Ort, wo er fich befindet, wieder zu erkennen fucht. Er erwartet bie Rudtehr feiner Rrafte, feines Bewußtfeyns; er trodnet maschinenmäßig sein Gesicht. Gleich einem, ber beim Er wachen sein Bett von einer großen Menge Bersonen um geben fande, so in einem völligen Bergeffen, in einem tiefen Unbewußtseyn bessen, mas er gethan bat, ruft er im erften Augenblick:) Run, meine Herren, was giebt's, was lact Ihr? was erstaunt Ihr? was giebt's benn? (Dann sett er hingu:) Das beißt man eine Dufit, einen Dufiter. 3m dessen verachte man nicht gewisse Gefänge des Lulli! Die Scene: J'attendrai l'aurore mache man besser, obne die Borte zu veranbern! Ich forbere jedermann auf. Berachte man nicht einige Stellen von Campra, die Biolinftude meines Ontels, feine Gavotten, feine triegerischen Märsche, seine Briefter und Opferzüge! Pales flambeaux, mit plus affreuse que les ténèbres!!... Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli . . . . (Da verstärfte er seine Stimme, und hielt die Tone gewaltsam aus. Die Radbarn stedten die Röpfe durch die Fenster, wir stedten unsere Kinaer in die Ohren. Er fagte:) Hier muß man Lungen haben, ein großes Organ, Luft genug. Aber himmelfahrt ist da, Fasten und Dreikonige sind vorbei, und sie wissen noch nicht, was fie in Mufit feten follen, und baber auch nicht, was dem Tonkunftler frommt. Die lprifche Boefie foll noch geboren werden, aber fie kommen icon noch baju! Boren fie nur genug ben Bergolese, ben Sachsen, Terra beglias, Traetta und andere, lefen fie nur Metaftaso wiederholt, so tommen fie ichon baju.

36. Und wie? Satten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts bavon verftanben?

Er. Nichts, was wir brauchen tonnten. Es find nickt seches Verse hinter einander in allen ihren allerliebsten Gebichten, die man in Musit sehen konnte. Es find geistreiche Sprüche, zärtliche, zarte Madrigale. Aber um zu wissen, wie leer das von Hulfsmitteln für unsere Kunft ift, für die

gewaltsamste ber Runfte, selbst bie Runft bes Demosthenes nicht ausgenommen, last Cuch folde Stude vorlesen, und fie erscheinen Guch talt, ohnmächtig, eintonig; benn nichts ift brin, mas bem Gefang gur Unterlage bienen tonnte. Eben so gern componirte ich die Maximen des Rochefoucault und die Gedanken bes Bascal. Der thierische Schrei der Leidenschaft bat die Reibe zu bezeichnen, die uns frommt. Diefe Musbrude muffen über einander gedrängt feyn, die Bbrafe muß turz fepn, ber Sinn abgeschnitten, schwebenb, damit ber Musiker über bas Gange sowohl wie über bie Theile berriche, ein Wort auslasse ober wiederhole, eins bingufuge, bas ibm fehlt, bas Gebicht wenden und ums wenden konne, wie einen Bolopen, ohne bas Gedicht zu zerftoren. Das macht die Frangofische lprische Boefie viel schwerer als in Sprachen, welche Umwendungen zulassen, und von felbst biefe Bequemlichkeiten barbieten. Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein; me voilà prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose!... Ah! je languis, je meurs! ... Un feu secret s'allume dans mes sens! . . . Cruel amour que veux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui! . . . Rends-moi la raison! . . . Die Leidenschaften muffen ftart febn. Die Rartlichkeit bes lprifchen Boeten und bes Duficus muß extrem fepn. Die Arie ift fast immer am Soluf einer Scene. Bir brauchen Ausrufungen, Interjectionen, Suspenfionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, wir rufen, wir fleben, wir ichreien, wir seufzen, wir weinen, wir lachen von herzen. Reinen Wit, teine Sinngebichte, teine bubichen Bedanten, das ift zu weit von der einfachen Natur. Und glaubt nur ja nicht, daß bas Spiel ber Theaterfünstler und ihre Declamation uns jum Mufter dienen tonne. Pfui boch! Wir muffen es fraftiger haben, weniger manierirt, wahrer. Einfache Gespräche, die gemeine Stimme ber Leidenschaft find uns um fo nöthiger, als unfere Sprache monotoner ist und weniger Accent bat. Der thierische Schrei, ber Schrei bes leidenschaftlichen Menschen bringt ibn bervor. (Indeffen er fo zu mir fprach, batte fich bie Menge verlaufen, die uns erft umgab, entweber weil fie nichts verftand ober wenig Theil an feiner Rebe nahm; benn gewöhnlich mag das Rind fich lieber unterhalten als fich unterrichten; und fo waren fie benn wieber an ihrem Spiel und wir in unferm Bintel allein. Auf einer Bant sigend, den Ropf wider bie Mauer gelehnt, die Arme hangend, die Augen halb geichloffen, fagte er ju mir:) 3ch weiß nicht, wie mir ift. Als ich bierber kam, war ich frisch und frob, und nun bin ich zerbrochen und zerschlagen, als wenn ich gebn Meilen gemacht hatte; bas bat mich fonell angepadt.

- 34. Bollt 3hr etwas Erfrischungen?
- Er. Recht gern! Ich bin heiser, die Kraft entgeht mir, und ich fühle einige Brustschmerzen. Das begegnet mir fast alle Tage so, ohne daß ich weiß warum.
  - 3 4. Bas beliebt Euch?

Er. Bas Guch gefällt. Ich bin nicht leder. Der Mangel bat mich gelehrt, mir alles gefallen zu laffen. (Man brachte uns Bier und Limonabe. Er fullte ein großes Glas, leerte es zwei sober breimal. Dann wie ein erquidter Menich buftet er ftart, rudt fich sufammen und fährt fort:) Aber meint 3hr nicht auch, herr Philosoph, ist es nicht ein recht sonderbarer Fall, daß ein Fremder, ein Italianer, ein Duni tommen muß, uns erft zu lebren, wie unserer Musit ein Ausbrud zu geben fep, wie unser Gefang fic allen Bewegungen, allen Tactarten, allen Baufen, allen Declamationen fügen tonne, und bas obne die Prosodie zu verlegen! Und es war doch tein Deer ausautrinten. Wer von einem Bettler auf ber Strafe um Almofen angesprochen wurde, wer einen Mann vom Rorn hingeriffen, ein eiferfüchtiges, rasendes Weib gehört batte, einen verzweifelten Liebhaber, einen Schmeichler, ja einen Schmeichler, der seinen Ton fanft macht, feine Solben giebt, mit einer Sonigstimme, genug, jebe Leidenschaft, es sep, welche es wolle, wenn sie nur durch ihre Kraft verbiente, ein Borbild bes Muficus zu fegn: ein folcher hatte zwei Dinge gewahr werben sollen, einmal, daß die langen und turgen Solben teine bestimmte Dauer baben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ibrer wechselseitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Brosodie verfährt, fast wie es ibr gefällt, daß sie die größten Intervalle trifft, daß ber, welcher im höchsten Schmerze ausruft: Webe mir Ungludlichem! die ausrufende Splbe auf ben bochften und schärften Zon trägt, und alsbann in tiefern und schwächern Tönen herabsteigt in die Octave oder ein größeres Intervall, und einem jeden Ton die Quantität giebt, die der Wendung ber Melodie zuspricht, ohne daß das Ohr beleidigt werde, ohne daß die lange oder kurze Splbe die Länge oder Rurze des ruhigen Gesprächs behalten habe. Welchen Weg haben wir nicht gemacht, seitdem wir die Parenthese Armidens, das vainqueur im Rinaldo, das quelqu'un le peut être, das entschlossene obéissons, die galanten Indien als Wunder musicalischer Declamation anführten? Rept jud' ich bei diesen Wundern die Achseln. Bei dem Sowunge, wie die Runft vorwarts geht, weiß ich nicht, wohin fie gelangen tann. Indeffen trinten wir eins! (Er trant zweis, breimal, ohne zu wiffen, mas er that, und war auf bem Bege, fich ju erfaufen, wie er fich erfcopft hatte, ohne es zu bemerken , hatt' ich nicht die Flasche weggefest, die er zerftreut am vorigen Orte fuchte. Da fagte ich zu ibm:) Bie tommt's, bag, mit einem fo feinen Gefühl, einer fo großen Reigbarteit für bie Schonheiten muft califder Runft, Ihr fo blind gegen sittliche Schonheit fenn tonnt, fo gefühllos für den Reiz ber Tugend?

Er. Mahrscheinlich weil es für diese einen Sinn giebt, ben ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ist, eine erschlaffte Fiber, die man immer kneipen mag, und die nicht schwirtt. Ober hab' ich vielleicht immer mit guten Rusilern und schlecken Menschen gelebt, und mein Ohr

gute Erziehung, als die zu allen Arten Genuß führt, ohne Gefahr und Ungelegenheit?

- 34. Beinahe konnt' ich Cuch beipflichten! aber wir wollen uns por einer Erklarung buten.
  - Er. Warum?
- 36. Beil ich fürchte, bie Uebereinstimmung ift nur scheinbar, und wollten wir bestimmen, was benn für Gefahren und Ungelegenheiten zu vermeiben find, so verstehen wir uns nicht mehr.
  - Er. Und was thuts benn?
- 36. Laffen wir bas! Bas ich bavon weiß, werb' ich Such nicht lehren, und leichter unterrichtet Ihr mich in bem, mas Ihr von der Musit versteht, und ich nicht weiß. Lieber Rameau, last uns von Musit reben, und fagt mir, wie tommt's, bag Ihr mit ber Leichtigkeit, bie ichonften Stellen ber großen Meifter ju fühlen, im Gebachtniß gu behalten, sie mit bem Enthusiasmus, ben sie Guch einfloken, wiederzugeben und andere wieder zu entzuden, wie kommt's, bag 3br nichts gemacht babt, bas etwas werth feb? (Anftatt mir zu antworten, judte er mit bem Ropfe, bob ben Finger gen Himmel und rief:) Und das Gestirn, bas Geftirn! Als die Ratur Leo, Binci, Bergolefe, Duni bildete, da läcelte sie: ein ernsthaftes und gebieterisches Beficht machte fie, als fie ben lieben Ontel Rameau bervorbrachte, den man während zehn Jahren den großen Nameau wird genannt haben, und von dem man bald nicht mehr sprechen wird. Als sie aber seinen Better zufammenraffte, da schnitt sie eine Frape, und wieder eine Frape, und noch eine Frape. (Ms er das fagte, schnitt er verschiedene Gesichter; es war Berachtung, Geringschätzung, Aronie. Er schien ein Stud Teig zwischen seinen Fingern zu kneten, und lächelte über die lächerlichen Formen, die er ihm gab. hierauf warf er bie seltsame Bagobe weg, und fagte:) So machte fie mich und warf mich neben andere Bagoben, einige mit biden, wohlgefattigten Bauchen, turgen Salfen, globenben, vorliegenden Augen von apoplettischem Ansehen. Auch frumme Salse gab's, und bann trodene Figuren mit lebhaftem Auge und einer Sabichtsnafe. Alle wollten fich ju Tode lachen, indem fie mich faben, und ich feste meine Fäuste in die Seite und wollte mich zu Tode lachen, als ich sie fab; benn die Thoren und Narren haben Freude an einander, sie suchen sich, sie ziehen fich an. Hatt' ich ba bei meiner Ankunft nicht bas Spruchwort icon fertig gefunden: Das Gelb ber Rarren ift bas Erbtheil ber Gefdeibten! mir mare man's foulbig gewor den. Ich fühlte, die Ratur hatte mein Erbtheil in ben Beutel der Bagoden gelegt, und ich versuchte tausend Mittel, um es wieder zu erhaschen.
- 34. Ich tenne viese Mittel; Ihr habt mir bavon gesprochen. Ich habe sie sehr bewundert; aber bei so viel Fahigkeiten, warum versuchtet Ihr nicht ein schones Bert?
  - Er. Das ift gerabe wie ein Beltmann jum Abbé Le

Blanc fagte. Der Abbe fagte: Die Marquife von Bompabour nimmt mich auf die Sand, und trägt mich bis an die Sowelle ber Mabemie; ba giebt fie ihre hand weg, ich falle und breche beide Beine. Der Beltmann antwortete: Ihr folltet Cuch zusammennehmen, Abbe, und Die Ebitre mit bem Ropf einftoßen. Der Abbe verfeste: Das bab' ich eben versucht; und wißt Ihr, was ich bavontrug? Gine Beule an ber Stirn. (Nach biefem Geschichtden ging mein Mann mit bangendem Ropf einber, nachbenklich und niedergeschlagen. Er feufzte, weinte, jammerte, erhob Sanbe und Mugen, folug ben Ropf mit ber Fauft, bag ich bachte, er wurde Stirn ober Finger beschäbigen. Dann feste er binju:) Mir scheint, es ist boch was dabrinnen. Aber ich mag schlagen und schütteln, wie ich will, nichts tommt beraus. (Dann begann er wieber ben Ropf ju fontteln, Die Stirn gewaltig zu ichlagen, und fagte:) Entweber ift niemand brinnen, ober man will mir nicht antworten. (Rach einem Augenblid zeigte er ein muthiges Anfeben, erhob ben Ropf, legte bie rechte Sand aufs Berg, ging und fagte :) 3ch fuble. ja ich fühle . . . (Er stellte einen Menschen por . ber boie wird, ber fich argert, gartlich wird, befiehlt, bittet, und ohne Borbereitung fprach er Reben bes Borns, bes Dit leibens, bes Saffes, ber Liebe. Er entwarf bie Charaftere ber Leibenschaft mit einer Feinheit, einer erftaunenben Bahrheit. Dann feste er bingu:) Co ift's recht, glaub' ich! Run tommt's! Da fieht man, mas ein Geburtsbelfer thut, ber die Schmerzen reigt und beschleunigt, und eilig bas Rind bringt. Bin ich allein, und nehm' ich die Feber, will ich schreiben, so zetbeiß' ich mir die Nägel, nute die Stirn ab. Gehorsamer Diener, guten Abend! der Gott ift abwefend. Ich glaubte Genie zu haben; am Ende der Zeile lef ich, daß ich dumm bin, dumm, dumm. Aber wie will **max** auch fühlen, fich erheben, benten, mit Starte malen, wenn man mit Leuten umgeht, wie die find, benen man aufwarten muß, um zu leben? Wie will man bas mitten unter folden Reben, die man führt und bort, und biefem Gevattergeklatsch: Heute war der Boulevard allerliebst. — Sabt Ihr ben fleinen Murmelthierjungen gebort? er fpielt scharmant. — Herr so und so hat das schönste graugeapfelte Gefpann, bas man fich nur benten mag. - Die fcone Madame N. N. ist auch auf dem Rückweg. — Trägt man benn mit fünfundvierzig Jahren noch einen folchen Auf fat? - Die junge so und so ist mit Diamanten bebedt, die ihr wenig kosten. — Ihr wollt sagen, die ihr viel koften. – Nicht doch! — Wo habt Ihr fie gesehen? — Beim ver lorenen und wiedergefundenen Harletin. Die Scene der Berzweiflung ist gespielt worben, wie noch niemals. Der Polidinelle der Foire hat Rehle, aber teine Feinheit, teine Seele. — Madame bie und die hat auf einmal zwei Rinder gefriegt. — Go tann boch jeber Bater ju bem feinigen greifen. — Und das nun alle Tage zu sagen, wieder zu fagen und zu hören, follte bas erwärmen und zu großen Dingen führen?

- 34. Rein! man schlösse sich lieber auf sein Dachstübden, trante Baffer, speis'te trodenes Brod und suchte fich selbst.
- Er. Bielleicht! Aber bazu hab' ich ben Muth nicht. Und sein ganzes Daseyn an etwas Ungewisses wagen? Und ber Rame, ben ich führe, Rameau! Rameau zu heißen, das ist unbequem. Es ist nicht mit Talenten, wie mit bem Woel, ber sich fortpslanzt, und bessen, vom Bater zum Bohn, vom Sohn zum Enkel übergeht, ohne baß der Ahnberr eine Forderung von Berdienst an seinen Abkömmling mache. Der alte Stamm ästet sich zu einem ungeheuern Rarrenbaume; aber was schabet das? Mit dem Talent ist's ganz anders. Um nur den Ruf seines Baters zu erhalten, muß man geschiedter seyn als er; man muß von seiner Faser geerbt haben. Die Faser ist mir ausgeblieben; aber das Handgelent ist geübt, der Bogen rührt sich und der Topf siedet; ist's nicht Ruhm, so ist's Bouillon.
- 34. An Gurer Stelle ließ' ich mir's nicht nur gesagt fenn, ich versuchte.
- Er. Und glaubt Ihr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahre alt, als ich mir zum erstenmal sagte: Was hast du, Rameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du möchtest gern etwas gemacht haben, oder machen, woran sich die Welt entzückte. Run denn! so blase und rühre die Finger; schneibe das Rohr zu, so giebt es eine Flöte. Ich ward älter und wiederholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiederhol' ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Nachdar.
  - 34. Bas wollt Ihr mit Eurer Statue Memnons?
- Er. Das ift flar, buntt mich. In ber nachbaricaft bon Memnons Bilbfaule ftanden viele andere, gleichfalls bon ber Sonne beschienen, aber nur die eine gab einen Mana. Boltaire ist ein Boet und wer noch? Boltaire. Und ber britte? Boltaire. Und ber vierte? Boltaire. Musiker find Rinaldo von Capua, Haffe, Pergolese Alberti, Tartimi, Locatelli, Terrabeglias, mein Ontel, ber fleine Duni, der weder Gesichtsausdruck noch Figur hat, aber der fühlt, bei Gott! ber Gefang bat und Ausbrud. Das ift nun wohl eine fleine Zahl Memnons. Das übrige will nicht mehr beißen als ein paar Ohren, an einen Stock genagelt. Auch find wir übrigen bettelhaft, so bettelhaft, daß es eine Lust ift. Ad, herr Philosoph, bas Elend ift eine schredliche Sace! 3d feb' es tauernd, mit leczendem Munde, um einige Tropfen Wasser aufzufangen, die sich aus dem Gefäß der Danaiden verlieren. Ich weiß nicht, ob es den Geist der Philosophen schärft, aber es verkaltet teuflisch den Ropf bes Boeten. Man fingt nicht gut unter bem Saffe, und doch ist ber gludlich zu preisen, ber einen Plat findet. Ich war fo gludlich und habe mich nicht halten konnen. Ach, ich war icon einmal fo ungeschickt! 3ch reif'te burch Bobmen, Deutschland, die Schweiz, Holland, zum Teufel in alle Welt.

- 36. Unter bem locherigen Sag?
- Er. Unter bem locerigen gaß. Ce mar ein reicher verschwenderischer Jude, der die Musik und meine Thore beiten liebte. 3ch musicirte, wie es Gott gefiel, und spielte ben Narren babei. Mir ging nichts ab. Mein Jude war ein Mann, der das Geset kannte, der es streng und schroff beobachtete, manchmal in Gegenwart des Freundes, immer in Gegenwart bes Fremben. Er gog fich einen bofen Sanbel ju, ben ich Cuch ergablen muß. In Utrecht fand fich eine allerliebste Dirne; bie Chriftin gefiel ibm. Er fcbidte ibr einen Ruppler mit einem ftarten Bechfel. Die munberliche Creatur verwarf das Anerbieten; der Jude war in Berzweiflung. Der Mittelsmann sagte: Warum betrübt Ibr Euch fo? Wollt Ihr eine bubiche Frau? Richts ist leichter. und zwar eine noch bubidere als bie, nach ber Ihr tractet. Es ist meine Frau, ich trete sie Guch ab für benfelbigen Breis. Gefagt, gethan! Der Mittelsmann bebalt ben Wechsel und führt meinen Juben gur Frau. Der Bechsel wird fällig; ber Jude läßt ibn protestiren und weigert die Bahlung. Denn ber Jube fagt ju fich felbft: Riemals wird biefer Mann sich ju fagen untersteben, um welchen Breis er meinen Bechsel besitht; und ich werbe ibn nicht bezahlen. Bor Gericht fragte er ben Ruppler: Diesen Bechsel von wem habt Ihr ihn? — Bon Cud. — Sabt Ihr mir Gelb geborgt? - Rein! - Sabt Ihr mir Baaren geliefert? Rein! - Sabt Ihr mir Dienfte geleiftet? - Rein! aber bavon ist die Rebe nicht. Ihr habt ben Wechsel unterzeichnet und werdet bezahlen. - Ich babe ibn nicht unterzeichnet. - So war' ich also ein Berfälscher? - Ihr ober ein anberer, bessen Wertzeug Ihr send. — Ich bin ein Schuft, aber Ihr fend ein Spigbube. Glaubt mir und treibt mich nicht aufs außerste! Ich gestehe sonft alles. Ich entehre mich, aber Euch richt' ich zu Grunde. — Der Jube verachtete die Drobung, und der Ruppler entbedte die gange Geschichte bei ber nachsten Sigung. Sie wurden beibe beschimpft und ber Jube zu Bahlung bes Bechsels verbammt, beffen Summe man gum Beften ber Armen verwenbete. Da trennte ich mich von ihm und tam hierher. Was follte ich thun? denn ich mußte vor Clend umkommen oder etwas vornehmen. Allerlei Borfdlage gingen mir burch ben Ropf. Bald wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen, und taugte weber fürs Theater noch fürs Orchefter. Balb wollt' ich mir ein Bilb malen laffen, wie man's an ber Stange berumtragt, und auf einer Kreugstraße binpflangt. Dabei batt' ich mit lauter Stimme meine Geschichte ergablt: Sier ift die Stadt, wo er geboren ift. hier nimmt er Abschied von feinem Bater, bem Upotheter. Bier tommt er in bie hauptstadt und sucht die Wohnung feines Ontels. Bier liegt er seinem Ontel zu Fußen, ber ihn fortjagt. Sier zieht er mit einem Juben herum u. f. w. Den andern Tag ftand ich auf, wohl entschlossen, mich mit ben Gaffenfangern ju verbinden; und bas wurd' ich nicht am schlimmsten gemacht haben. Unfere Uebungen batten wir unter ben

Tuilerien, ins Balais Royal, auf die Boulevards. Es war unmöglich, baß fie mir bleiben tonnte. Morgens, wenn fie über bie Straße ging, mit freien Saaren und niedlichem Radden, Ihr wart fteben geblieben, fie ju befeben, Ihr battet fie mit vier Fingern umfpannt, obne fie ju gwangen. Ram jemand binter ibr brein, und fab fie mit ihren kleinen Rusden bintrippeln, und betrachtete bie breiten Suftden. beren Form bas leichte Rodden zeichnete, gewiß er verdobbelte ben Schritt. Sie ließ ibn antommen und bann wendete fie schnell ibre großen schwarzen Augen auf ibn los, und jeder blieb betroffen fteben; benn die Borberfeite der Medaille mar mohl die Rudseite werth. Aber ach! ich babe fie verloren und alle unsere Hoffnungen auf Glud find mit ihr verschwunden. 3ch batte fie nur barum gebeirathet. 36 batte ibr meine Blane mitgetheilt, und fie hatte zu viel Ginsicht, um nicht ihre Sicherheit zu begreifen, und zu viel Berftand, um fie nicht zu billigen. (Run schluchzte er, nun weinte er, nun rief er aus:) Rein,

nein! darüber tröft' ich mich niemals. Und darauf hab' ich Umschlag und Käppchen genommen.

- 34. Bor Schmerz?
- Er. Eigentlich, um meinen Rapf immer auf bem Kopfe zu haben. Aber seht boch ein wenig, wie viel Uhr es ist! Ich muß in die Oper.
  - 34. Bas giebt man?
- Er. Bon d'Auvergne. Es sind schöne Sachen in seiner Musik. Schabe, daß er sie nicht zuerst gesagt hat. Unter den Todten giedt's immer einige, die den Lebendigen immer im Wege sind. Was hilft's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist halb Sechs. Ich höre die Glode, die zu der Besper des Abbé de Canaye lautet. Die rust mich auch ab. Lebt wohl! Ist's nicht wahr, Herr Philosoph, ich din immer derselbe!
  - 34. Ja mohl, ungludlicherweise.
- Er. Last mich bas Unglud noch vierzig Jahre genießen! Der lacht wohl, ber julest lacht!

# Anmerkungen

über

Personen und Gegenstände, beren in bem Dialog: Rameaus Neffe erwähnt wird.

#### Borerinnerung.

Der Uebersetzer hatte sich vorgenommen, die Personen und Gegenstände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgehandelt werden, ihre Berhältnisse und Beziehungen in diesen alphabetisch geordneten Anmerkungen zur Bequemlichkeit des Lesers mehr ins Klare zu stellen. Manche Hindernisse sehre sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgesührt werden konnte. Da aber auch schon hierdurch der Zwed einigermaaßen erreicht wird, so hat man, in Hossnung einer künstigen weitern Ausschlung, das Gegenwärtige nicht zurückalten wollen.

# Alberti.

Gin außerorbentliches musicalisches Talent, mit einer vortrefflichen Stimme begünftigt, die sogar Farinellis Gifersucht erregte; zugleich ein guter Clavierspieler, ber aber seine großen Gaben nur als Dilettant, zum Bergnügen seiner Beltgenossen und zu eigenem Behagen, anwendete, auch sehr frühzeitig ftarb.

#### h'Membert.

Geb. 1717. Geft. 1783.

Ihm ist sein Ruhm als Mathematiker niemals streitig gemacht worden; als er sich aber um bes Lebens und ber

Gefellicaft willen vielseitig literarifd ausbilbete, fo not men die Miggunftigen baber Anlaß, fowachere Seiten aufzusuchen und zu zeigen. Solche feinbselige Ratures. bie nur wider Willen entschiedene Borguge anerkennen. möchten gern jeben trefflichen Dann in fein Berbienft gang eigentlich einsperren und ibm eine vielseitige Bilbung bie allein Genuß gemabrt, verkummern. Sie fagen ge wöhnlich, ju feinem Ruhme habe er biefes ober jenes nicht unternehmen follen. Als wenn man alles um bes Rubmi willen thate, als wenn die Lebensvereinigung mit Mein lichgefinnten, burch ernfte Theilnahme an bem, mas fe treiben und leiften, nicht ben bochften Berth batte! Und nicht allein Franzosen, welche alles nach außen thun, for bern auch Deutsche, welche bie Wirkung nach innen recht gut zu schätzen wiffen, geben folche Gefinnungen zu er tennen, wodurch ber Schriftfteller vom Schriftfteller, ber Gelehrte vom Gelehrten gilbemäßig abgetrennt wurbe.

So viel bei Gelegenheit ber Stelle: d'Alembert: verweisen wir in seine Mathematik.

# d'Anbergne.

Der erste unter ben Frangosen, ber in seiner Oper: Les Troqueurs sich bem Italianischen Geschmad zu nabern suchte und zu jener Epoche baburch viel beitrng. (Siehe Musik.)

# Baculard, fonft Arnand.

#### Geb. 1718.

Berfasser Neiner galanter Gedichte, bei uns mehr bekannt durch seine Trauerspiele, den Grafen von Cominge und Euphemie, worin der fürchterliche Apparat von Gewölben, Gräbern, Särgen und Mönchskutten den Rangel des großen surchtbaren Tragischen erseben soll.

# Bagge (Baron bon).

Ein Deutscher oder Brabantischer Ebelmann, der sich lange Zeit in Paris aushielt und wegen seiner Leidenschaft pur Rusit merkwürdig war. Er wollte sie nicht allein durch andere genießen, sondern er suchte sie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Erfolg, auszuüben. Ja seine Bemühungen und seine Concerte, allgemein gekannt und besucht, bonnten sich eines in Paris so leicht erregten Lächerlichen nicht erwehren, in welchem Sinne denn auch Diderot hier zuf dieselben anzuspielen scheint.

#### Battenr.

## Beb. 1713. Geft. 1780.

Apostel des halbwahren Svangeliums der Nachahmung der Natur, das allen so willsommen ist, die bloß ihren Sinnen vertrauen und dessen, was dahinter liegt, sich nicht bewußt sind. Warum er hier als Heuchler gescholten wird, davon wissen wir teine Rechenschaft zu geben.

# Le Blanc (Abbé).

Seb. ju Dijon 1707. Geft. 1781.

Benn durch die Gunst der Menge oder der Großen ein mittelmäßiges Talent zu Glück und Shren gelangt, so entsteht eine wunderbare Bewegung unter seines Gleichen. Alles, was sich ihm ähnlich fühlt, wird durch die Hossung belebt, daß nun gleichfalls die Reihe an andere ehrliche Leute, die doch eben auch nicht für ganz verdienstlos zu halten, endlich tommen musse und solle.

Doch auch hier wie überall behauptet das Glüd sein Rajestätsrecht und nimmt sich der Mittelmäßigen so wenig als der Trefslichen an, als wenn es ihm nun gerade eins mal beliebt.

Der Abbe Le Blanc, ein freilich sehr mittelmäßiger Mann, mußte so manchen seines Gleichen in der Alademie sehen, die, ungeachtet einer freilich nur vorübergehenden Tunft des hofes, für ihn unerbittlich blieb.

Die im Dialog erzählte Anekbote brudt das Berhalts wis sehr geistreich aus.

## Bauret.

Ein reicher Finanzmann, der zugleich Oberdirector der Bosten war und ein ungeheures Bermögen durch die Gunst des Hoses und der Großen, denen er also wohl ein Hünde, den abtreten konnte, zusammen brachte. Aber weder sein Glüd noch seine Erniedrigungen, die ihm Diderot sehr hart aufrechnet, konnten ihn vor dem Untergang schüßen, da er in sich selbst kein Maaß hatte und sein Geist im Ausgeben noch gewandter und unternehmender war, als im Erwerben.

Er baute königlich einen Pavillon, nur um ben König, ber alle Jahre mit seinem Hosstaat auf ber Jagd jene Gegend besuchte, bewirthen zu können, und errichtete als Rebensache, bei einer durchaus kostspieligen Lebensweise, sehr ansehnliche Gebäude, wodurch er die Kräste seiner eigenen Finanzen dergestalt schwächte, daß er, als Ludwig XV. unvermuthet starb und er seinen königlichen Gönner, so wie durch die Regierungsveränderung manche andere Unterstühung verlor, gerade da er ihrer am nöthigssten bedurft hätte, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, in die größte Berwirrung, ja Berzweislung gerieth und seinem Leben selbst ein Ende machte.

#### Bret.

# Beb. 1717. Geft. 1792.

Fruchtbarer, gefälliger Autor, aber schwach und nachläffig. Herausgeber von Molière, ju welchem Geschäft seine Kräfte nicht hinreichten. Sein Stüd: Le faux genéreux fällt in das Jahr 1758.

#### Carmantel.

Berfaffer ber bramatifden Spruchwörter und anderer angenehmer fleiner theatralifder Stude.

#### Destondes.

# Geb. 1680. Geft. 1754.

Literator und Geschäftsmann. Mehrere seiner Stüde erwarben sich Belfall. Zulest verliert er die Gunst des Publicums und zieht sich vom Theater zurud. (Siehe Dorat.)

#### Dorat.

# Geb. 1784. Geft. 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, besonders in fleinen Studen, nicht so gludlich in größern, ernstern, besonders bramatischen.

Der große Reiz, ben bas Theater für jeden Zuschauer bat, zeigt fich auch barin, daß es so manchen productiv zu

machen scheint, ber eigentlich bafür gar kein Talent hat. In jeder Ration strebt eine unverhältnismäßige Anzahl Menschen nach dem Glüd, sich selbst von dem Theater herunter wiederzuhören; und es ist niemand zu verargen, wenn man zu dieser innern Behaglickeit noch die äußern Bortheile eines schnellen, allgemeinen günstigen Bekanntwerdens hinzurechnet.

Ist viele Begierde, fürs Theater zu arbeiten, bei dem stillen, mehr in sich gelehrten Deutschen sast zur Seuche geworden, so begreift man leicht, wie der Franzose, der sich es selbst gar nicht zum Borwurfe rechnet, unmäßig eitel zu scheinen, unwiderstehlich genöthigt sehn muß, sich auf ein Theater zu drängen, das det einem hundertjährigen Glanze so große Ramen zählt, die den lebhastesten Bunsch erregen müssen, wenn gleich auch hinter ihnen, doch mit und neben ihnen an derselben Stelle genannt zu werden.

Dorat konnte diesen Lodungen nicht entgehen, um so mehr da er anfangs sehr beliebt und vorgeschoben ward; allein sein Glud war nicht von Dauer: er ward herabgeset, und befand sich in dem traurigen Zustand des Mischagens mit so vielen andern, mit deren Zahl man, wo nicht einen Plat in Dantes Holle, doch wenigstens in seinem Fegeseuer besehen könnte. (Siehe Marivaux.)

### Duni.

Geb. im Reapolitanischen ben 9. Jebruar 1709. Gest. ben 11. Juni 1775.

Die Franzosen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andere Nationen an hergebrachten Formen zu hangen, und selbst in ihren Bergnügungen eine gewisse Eintönigkeit nicht gewahr zu werden. So hatten sie sich an die Musik Lullis und Nameaus gewöhnt, die sie, wenn man es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz loszeworden sind.

Bur Beit nun, als diese Musit noch herrschend war, in der Halfte des vorigen Jahrhunderts, mußte es eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesette Art, das Publicum zu unterhalten, sich daneben stellte. Indessen die große Französische Oper mit einem ungeheuern Apparat ihre Gäste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italianer die glüdliche Entdedung gemacht, daß wenige Bersonen, sast ohne irgend eine Art von Umgebung, durch melodischen Gesang, heitern und bequemen Bortrag eine viel lebhastere Wirkung hervorzubringen im Stande sehen. Diese eigentlichen Intermezzisten machten, unter dem Namen der Boussons, in Paris ein großes Aussehen und erregten Parteien für und wider sich.

Duni, ber fich in Italien an ber Buona figliola fcon geubt hatte, fcrieb für Paris ben Peintre amoureux de son modèle, und fpater bas Milchmabden, bas auch auf bem beutschen Theater die tomische Oper beinahe zuerst einführte. Jene ersten Stüde des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diderot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich, nebst seinen Freudden, schon früher zur Partei der heitern Productionen geschlagen, und so weissagte er auch Rameaus Untergang durch den gefälligen Duni.

### Fréron (Bater).

Geb. ju Quimper 1719. Geft. ju Paris 1776.

Ein Mann von Ropf und Geift, von schonen Studien und mancherlei Renntnissen, ber aber, weil er manches einsah, alles zu übersehen glaubte, und als Journalit sich zu einem allgemeinen Richter auswarf. Er fuchte fich besonders durch seine Opposition gegen Boltaire bedeutend zu machen, und seine Rühnheit, sich diesem außersebendlichen, hochberühmten Manne zu widersehen, behagte einem Bublicum, das einer heimlichen Schabenfreude sich nicht erwehren tann, wenn vorzügliche Männer, denen es gar manches Gute schuldig ist, herabgeseht werden, da es sich von der andern Seite einer strenge behandelten Mittelmäßigkeit gar zu gern liebreich und mitseidsvoll annimmt.

Frérons Blätter hatten Slück und Gunft, und ver bienten sie zum Theil. Ungläcklicherweise hielt er sich nun für den ganz wichtigen und bebeutenden Mann und sing an, aus eigener Macht und Gewalt, geringe Talente zu erheben und als Rebenbuhler der größern aufzustellen. Denn dersenige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen das Bortressliche herunterzieht, ist nur allzugeneigt das Gemeine, das ihm selbst am nächsten liegt, herauszuheben und sich dadurch ein schones mittleres Element zu bereiten, auf welchem er als herrscher behaglich walten könne. Der gleichen Niveleurs befinden sich besonders in Literaturen, die in Gährung sind, und bei gutmützigen, auf Mäßigkeit durchaus mehr als auf das Bortresssich in Künsten und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie starten Einsluß.

Die geistreiche Französische Nation war bagegen dem Fréron bald auf der Spur, wozu Boltaire selbst nicht wenig beitrug, der seinen Widersacher mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Wassen unausgesetzt bekännte. Reine Schwäche des Journalisten blied unde merkt, keine Form der Rede und Dichtkunst undenutzt, so daß er ihn sogar als Fréson in der Schottländerin auss Theater brachte und erhielt.

Wie Boltaire in so manchem, was er leiftete, vie Erwartung ber Welt übertraf, so unterhielt er auch in biesem Falle das Publicum mit immer neuen und überraschenen Spaßen, griff ben Journalisten zugleich und alle bestes Gunftlinge an, und warf ihr Lächerliches gehäuft auf des Gonner zurück.

So ward jene Anmaagung aller Welt flar: Fréron verlor seinen Credit, auch den verdienten, weil sich denn boch das Publicum, wie die Götter, julegt auf die Seite der Sieger zu schlagen behaglich findet.

Und so ist das Bild Frécons dergestalt verschoben und verdunkelt worden, daß der spätere Nachkömmling Mühe hat, sich von dem, was der Mann leistete, und was ihm ermangelte, einen richtigen Begriff zu machen.

### Gefomad.

"Der Geschmad, sagt er ... ber Geschmad ift ein Ding ... Burwahr, ich weiß nicht, für welch ein Ding er es gusgab? er wußte es selbst nicht."

In dieser Stelle will Diderot seine Landsleute lächerlich barstellen, die, mit und ohne Begriff, das Wort Geschmad immer im Munde führen und manche bedeutende Broduction, indem sie ihr den Mangel an Geschmad vorwerfen, heruntersepen.

Die Franzosen gebrauchten zu Ende bes siebzehnten Jahrhunderts das Wort Geschmad noch nicht allein, sie bezeichneten vielmehr durch das Beiwort die besondere Bestimmung; sie sagten ein boser, ein guter Gesichmad, und verstanden recht gut, was sie dadurch bezeichneten. Doch sindet man schon in einer Anesdotens und Spruchsammlung jener Zeit das gewagte Wort: "Die Französischen Schriftsteller besiehen alles, nur keinen Geschmad."

Wenn man die Französische Literatur von Anfang an betrachtet, so sindet sich, daß das Genie schon bald sehr viel für sie gethan. Marot war ein trefslicher Mann; und wer darf den hohen Werth Montaignes und Nabelais' verkennen?

Das Genie sowohl als ber recht gute Ropf sucht sein Gebiet ins unendliche auszubehnen; sie nehmen gar mannichsaltige Elemente in ihren Schöpfungstreis auf, und sind oft glücktich genug, sie vollkommen zu beherrschen und zu verarbeiten. Gelingt aber ein solches Unternehmen nicht ganz, fühlt sich der Berstand nicht durchaus genöthigt, die Segel zu streichen, erlangen die Arbeiten nur eine solche Stufe, wo er ihnen noch etwas anhaben kann, so entsteht sogleich ein Loben und Tadeln des einzelnen, und man glaubt vollkommene Werke dadurch vorzubereiten, wenn man die Elemente, woraus sie bestehen sollen, recht sauberlich sondert.

Die Franzosen haben einen Boeten Dubartas, ben sie gar nicht mehr, ober nur mit Berachtung nennen. Er lebte von 1544 bis 1590, war Soldat und Beltmann, und schrieb zahllose Alexandriner. Bir Deutschen, die wir die Bustande jener Nation aus einem andern Gesichtspunkte ansehen, fühlen und zum Lächeln bewegt, wenn wir in seinem Werten, beren Titel ihn als den Fürsten der Französischen Dichter preist, die sämmtlichen Elemente der Französischen Poesie, freilich in wunderlicher Mischung,

beisammensinden. Er behandelte wichtige, bedeutende, breite Gegenstände, wie zum Beispiel die sieben Schöpfungstage, wobei er Gelegenheit sand, eine naive Anschauung der Belt und mannichsaltige Renntnisse, die er sich in einem thätigen Leben erworden, auf eine darstellende, erzählende, beschreibende, bidaktische Weise zu Markte zu bringen. Diese sehr ernsthaft gemeinten Gedichte gleichen daher sämmtlich gutmüthigen Parodien, und sind wegen ihres dunten Ansehens dem Franzosen auf der seizigen Hohe seiner eingebildeten Cultur äußerst verhaßt, anstatt daß, wie der Kurfürst von Mainz daß Rad, ein Französsischer Autor die sieben Tagwerke des Dubartas, irgend symboliert, im Wappen sühren sollte.

Damit wir aber, mit einer aphoristischen Behandlung unserer Aussatz, nicht unbestimmt und dabei paradog ersscheinen, so fragen wir, ob nicht die ersten vierzig Berse bes siebenten Schöpfungstages von Dubartas vortrefslich sind, ob sie nicht in jeder Französischen Mustersammlung zu stehen verdienen, ob sie nicht die Bergleichung mit mauchem schäpenswerthen neuern Product aushalten? Deutsche Kenner werden und beistimmen und und für die Ausmerkamteit danken, die wir auf dieses Wert erregen. Die Franzosen aber werden wohl fortsahren, wegen der barin vorkommenden Wunderlichkeiten auch das Gute und Trefsliche daran zu verkennen.

Denn die immer anstrebende und zu Ludwigs XIV. Beiten zur Reife gedeihende Berstandescultur hat sich immerfort bemüht, alle Dicht- und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß man nicht etwa von der Form, sondern vom Stoff ausging, und gewisse Borstellungen, Gedanken, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragsdie, der Romödie, der Ode, mit welcher letztern Dichtart sie deshalb auch nie sertig werden konnten, hinauswies und andere dafür, als besonders geeignet, in jeden besondern Kreis aufnahm und für ihn bestimmte.

Man behandelte die verschiebenen Dichtungsarten wie verschiedene Societäten, in denen auch ein besonderes Betragen schild, ist. Anders benehmen sich Männer, wenn sie allein unter sich, anders, wenn sie mit Frauen zusammen sind; und wieder anders wird sich dieselbe Gesellschaft betragen, wenn ein Bornehmerer unter sie tritt, dem sie Chrsurcht zu bezeigen Ursache haben. Der Franzose schilde uch leineswegs, dei Urtheilen über Producte des Geistes von Convenancen zu sprechen, ein Bort, das eigentlich nur für die Schidlickeiten der Societät gelten kann. Man sollte darüber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehen trachten, in wiesern er Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine so geistreiche und weltkluge Nation dieses Experiment zu machen genöthigt war, es sortzusehen genöthigt ist.

Aber im höhern Sinne tommt boch alles barauf an, welchen Kreis bas Genie sich bezeichnet, in welchem es wirlen, was es für Elemente zusammenfaßt, aus benen es

bilden will. Hierzu wird es theils burch innern Trieb und eigene Ueberzeugung bestimmt, theils auch durch die Nation, burch bas Jahrhundert, für welche gearbeitet werden foll. Dier trifft bas Genie freilich nur allein ben rechten Buntt, Sobald es Berte bervorbringt, die ibm Ehre machen, feine Mitmelt erfreuen und jugleich weiter forbern. Denn inbem es feinen weitern Lichtfreis in ben Brennpunkt feiner Nation ausammenbrangen möchte, so weiß es alle innern und außern Bortheile zu benuten und zugleich bie genießenbe Menge zu befriedigen, ja zu überfüllen. Dan gebente Shatespears und Calberons! Bor bem bochften afthetischen Richterstuble besteben fie untabelig, und wenn irgend ein verständiger Sonderer, wegen gewisser Stellen, hartnädig gegen fie Magen follte, fo wurden fie ein Bild jener Ration, jener Beit, für welche fie gearbeitet, lacelnb vorweisen und nicht etwa badurch bloß Nachsicht erwerben, sondern besbalb, weil fie fich fo gludlich bequemen tonnten, neue Lorbeern verdienen.

Die Absonderung der Dicht, und Redearten liegt in der Ratur der Dicht, und Redetunst selbst; aber nur der Rünstler darf und kann die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt; denn er ist meist glüdlich genug zu subsen, was in diesen oder jenen Kreis gehört. Der Geschmad ist dem Genie angeboren, wenn er gleich nicht bei jedem zur volltommenen Ausbildung gelangt.

Daher ware freilich zu wunschen, daß die Nation Geschmad hatte, damit sich nicht jeder einzeln nothdurftig auszubilden brauchte. Doch leider ist der Geschmad der nicht hervorbringenden Naturen verneinend, beengend, ausschließend, und nimmt zulest der hervorbringenden Rlasse Kraft und Leben.

Bohl findet sich bei den Griechen, so wie bei manchen Römern eine sehr geschmadvolle Sonderung und Läuterung der verschiedenen Dichtarten, aber uns Nordländer tann man auf jene Ruster nicht ausschließlich hinweisen: wir haben uns anderer Boreltern zu rühmen und haben manch anderes Borbild im Auge. Wäre nicht durch die romanstische Bendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmadten in Berührung gekommen, woher hätten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standhaften Brinzen?

Uns auf ber Hohe biefer barbarischen Avantagen, ba wir die antiten Bortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten, ist unsere Pflicht, zugleich aber auch Pflicht, dasjenige, was andere benten, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu tennen und treulich zu schäpen.

#### Luli.

Geb. ju Florenz 1688. Geft. ju Paris 1687.

Die große Oper war in Italien ju einer Zeit erfunden | worben, als Berfpectiomalerei und Maschinerie fich in

einem hohen Grabe ausgebildet hatten, die Musit aber noch weit zurücktand. An einem solchen Ursprung hat biese Schauspielart immer gelitten und leidet noch barnn. Bas aus dem Brunt entstanden ist, kann nicht zur Aunk zurücklehren; was sich vom Scheine berschreibt, kann keine höhern Forderungen befriedigen.

In der halfte des siedzehnten Jahrhunderts tam die Italianische Oper nach Frankreich; Französische Dichter und Componisten machten bald darauf den Bersuch, sie zu nationalisiren, welcher mit abwechselndem Glück eine Zeit lang sortgesetzt wurde, die endlich Lulli die Privilegien der Französischen Oper, die unter dem Namen Academie Royale de musique 1669 errichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigentliche Consistenz gab.

"Bon diesem Zeitpunkt sing die Franzdsische theater lische Musik an, durch mannichsaltige Berschiedenheiten so wohl in der poetischen Einrichtung der Dramen und der musicalischen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, der Arien, Chöre, des mehr singenden oder eigentlich psalmodischen Recitativs, der Ballete, der eigenthümlichen Gänge und Schlußfälle der Melodie, der einsörmigern Modulationen, der Liebe zu den weichern Tonarten als auch in Absicht vieler Fehler der Crecution, sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die auf Lulli solgenden Componisten nahmen ihn ganz zu ihrem Muster, und so konnte es geschehen, daß eine Musik eine Art Cpoche von so langer Dauer in den Annalen der Französischen Kunstgeschichte bildete."

An dem schönen Talente Quinaults sand Lulli eine große Unterstützung. Er war für diese Dichtungsart geboren, declamirte selbst vortrefflich, und arbeitete so dem Componisten in doppeltem Sinne vor. Sie lebten beide zusammen und starben nicht lange nach einander, und man kann wohl den Succes der Französischen Oper und die lange dauernde Gunst für dieselbe der Bereinigung zweier so glüdlichen Talente zuschreiben.

### Marivany.

Geb. zu Paris 1688. Geft. 1763.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Rufes ift die Geschichte so vieler andern, besonders bei dem Französischen Theater. Es giebt so viele Stüde, die zu ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, bei denen die Französischen Krititer selbst nicht begreisen, wie es zugegangen, und doch ist die Sache leicht erklärlich.

Das Reue hat als solches schon eine besondere Gunft. Rehme man dazu, daß ein junger Mann austritt, der als ein Reuer das Neue liefert, der sich durch Bescheidenheit. Gunft zu erwerben weiß, um so leichter, als er nicht dach bachten Kranz dadonzutcagen, sondern nur hoffnum.

erregen verspricht. Man nehme das Bublicum, das jederseit nur von augenblicklichen Sindrücken abhängt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Besinden schreiben kann, und man denke sich ein Stück, mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern ausgesührt, warum sollte es nicht günstig ausgenommen werden? warum sollte es nicht süch sich und seinen Autor durch Gewohnheit empsehlen? Selbst ein erster Mißgriff ist in der Folge zu verbessern, und wem es zuerst nicht ganz geglückt, kann sich durch fortdauerndes Bestreben in Gunst sehen und erhalten. Bon jenem sowohl als diesem Fall kommen in der Französischen Theatersgeschichte mannichsaltige Beispiele vor.

Aber was unmöglich ist, zeigt sich auch. Unmöglich ist es, die Gunst der Menge die ans Ende zu erhalten. Das Senie erschöpft sich, um so mehr das Talent. Was der Autor nicht merkt, merkt das Bublicum. Er befriedigt selbst seine Gönner nicht mehr lebhast. Neue Anforderuwgen an Gunst werden gemacht, die Zeit schreitet vor, eine sische Jugend wirtt, und man sindet die Richtung, die Bendung eines frühern Talents veraltet.

Der Schriftsteller, ber nicht selbst bei Zeiten guruch getreten, ber noch immer eine ahnliche Aufnahme erwartet, sieht einem ungludlichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den scheidenden Reizen nicht Abschied nehmen will.

In diese traurige Lage kam Marivaux: er mochte sich mit der Allgemeinheit seines Geschick nicht troften, zeigte sich übellaunig, und wird hier um deswillen von Diderot verspottet.

#### MonteSquien.

Seb. 1689. Seft. 1755.

"Daß Montesquieu nur ein schöner Geift feb." Gine abnliche Rebensart ift oben schon bei d'Alembert angeführt worden.

Durch seine Lettres Persannes machte sich Montesquieu querst bekannt. Die große Wirkung, welche sie hervorbrachten, war ihrem Gehalt und der glücklichen Behandlung desselben gleich. Unter dem Rehikel einer reizenden Sinnlichkeit weiß der Bersasser seinen Aation auf die bedeutendsten, ja die gefährlichsten Materien ausmerksam zu machen, und schon ganz deutlich kündigt sich der Geist an, welcher den Esprit des lois hervordringen sollte. Weil er sich nun aber bei diesem seinem ersten Sintritt einer leichten Hulle bedient, so will man ihn denn auch nur, da er sie schon abgeworsen, nach ihr schäpen und ihm das weitere, größere Verdienst halbkennerisch ableugnen.

### Mufit.

Gin großer Theil des vorliegenden Gesprächs handelt kan Musik, und es ist nöthig, hier einiges Allgemeine über biese Kunst zu sagen, damit jeder Lesende in den Stand gesetht werde, die oft wunderlich genug geäußerten Meinungen einigermaaßen zu beurtheilen.

Alle neuere Musik wird auf zweierlei Weise behandelt, entweder daß man sie als eine selbstständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausdibet, aussübt und durch den verseinerten äußern Sinn genießt, wie es der Italianer zu thun psiegt, oder daß man sie in Bezug auf Berstand, Empsindung, Leidenschaft setzt und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschliche Geistess und Seelenkräfte in Anspruch nehmen könne, wie es die Weise der Franzosen, der Deutschen und aller Nordländer ist und bleiben wird.

Rur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadneischen Faden, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik und aus dem Gewirr parteisscher Kämpser heraushelsen, wenn man die beiden Arten da, wo sie gestrennt erscheinen, wohl bemerkt und serner untersucht, wie sich an gewissen Orten, zu gewissen Beiten, in den Berken gewisser Individuen zu vereinigen gestrebt, und sich auch wohl für einen Augenblick zusammengesunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Sigenschaften einander mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich denn in wunderbaren, ihren Hauptdien mehr oder weniger annähernden Ramisscationen über die Erde verbreiteten.

Seit einer sorgfältigen Ausbildung der Musit in mehrern Ländern mußte sich diese Trennung zeigen, und sie besteht dis auf den heutigen Tag. Der Italianer wird sich der lieblichsten Harmonie, der gefälligsten Melodie besteisigen, er wird sich an dem Zusammenklang, an der Beswegung als solchen ergezen, er wird des Sangers Rehle zu Rathe ziehen, und das, was dieser an gehaltenen oder schnell auf einander solgenden Tönen und deren mannichssaltigkem Bortrag leisten kann, auf die glücklichste Weise hervorheben, und so ze gebildete Ohr seiner Landsleute entzücken. Er wird aber auch dem Borwurf nicht entgehen, seinem Text, da er zum Gesang doch einmal Text haben muß, keineswegs genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr oder weniger den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, vor Augen; mit ihm zu wetteisern halt sie für Pflicht. Seltsame Harmonien, unterbrochene Melodien, gewaltsame Abweichungen und Uebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzüdens, der Angst und der Verzweissung auszubrücken. Solche Componisten werden dei Empfindenden, dei Verständigen ihr Glüd machen, aber dem Borwurf des beleidigten Ohrs, in sofern es für sich genießen will, ohne an seinem Genuß Ropf und Herz Theil nehmen zu lassen, schwerlich entgehen.

Bielleicht läßt fich tein Componist nennen, bem in seinen Berten burchaus bie Bereinigung beiber Eigenschaften gelungen ware, boch ist es teine Frage, bas fie

sich in den besten Arbeiten ber besten Meister finde und nothwendig finden muffe.

Uebrigens was diesen Zwiespalt betrifft, so ist er wohl nie gewaltsamer erschlenen, als in dem Streit der Gludisten und Picelnisten, da denn auch der Bedeutende vor dem Geschligen die Palme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unsern Tagen ven lieblichen Parsiello durch einen ausdrucksvollern Componisten verdrängt gesehen — eine Begebens heit, die sich in Paris immersort wiederholen wird.

Bie ber Italianer mit dem Gefang, so versuhr ber Dentsche mir der Instrumentalmusit. Er betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestehende Kunst, vervolltommnete ihr Technisches und übte sie, fast ohne weitern Bezug auf Gemüthsträfte, lebhaft aus, da sie benn bei einer dem Deutschen wohl gemäßen tiesern Beshandlung der Harmonie zu einem hohen, für alle Bölter. musterhaften Grade gelangt ist.

Da alles dasjenige, was wir allgemein und fluchtig über Mufit geaußert, nur die Absicht haben tann, einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreiten, so muffen wir bemerken, daß sich nicht ohne Schwierigkeit der Standpunkt, auf welchem sich Diderot befindet, einsehen läßt.

In der halfte des vorigen Jahrhunderts waren die sammtlichen Kunste in Frankreich auf eine sonderbare, ja für uns fast unglaubliche Weise manierirt und von aller eigentlichen Kunstwahrheit und Einfalt getrennt. Nicht allein das abentheuerliche Gebäude der Oper war durch das hersommen nur starrer und steiser geworden, auch die Tragödie ward in Reifröden gespielt, und eine hohle, assectirte Declamation trug ihre Meisterwerke vor. Dieses ging so weit, daß der außerordentliche Boltaire dei Borlesung seiner eigenen Stüde in einen ausdruckslosen, eintönigen, gleichsalls psalmodirenden Bombast versiel, und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise die Würde seiner Stüde, die eine weit bessere Behandlung verdienten, ausgedrückt werde.

Sben so verhielt sich's mit der Malerei. Durchaus war das Frazenhafte eines gewissen Hertömmlichen so hoch gestiegen, daß es den aus innerer Naturkraft sich entwickelnden trefslichen Geistern der damaligen Zeit höchst auffallend und unerträglich scheinen mußte. Sie sielen daher sämmtelich darauf, das, was sie Natur nannten, der Custur und der Kunst entgegenzusehen. Wie hierin Diderot sich geirrt, haben wir anderswo, mit Achtung und Neigung gegen diesen vortresslichen Mann, dargeshan.

Auch gegen die Musik befand er sich in einer besondern Lage. Die Compositionen des Lussi und Rameau gehören mehr zur bedeutenden als zur gefälligen Musik. Das, was die Boussons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Einschmeichelndes als Bedeutendes, und doch schlägt sich Diderot, der so lebhaft auf die Bedeutung dringt, zu dieser lesten Partei, und glaubt seine Wünsche durch sie befriedigt zu sehen. Aber es war wohl mehr, weil dieses

neue bewegliche jenes alte, verhafte, starre Zimmerwert zu zerstören und eine frische Fläche für neue Bemühungen zu ebnen schien, daß er das lette so hoch in Gunst nahm. Auch benutzen Französische Componisten sogleich den gegebenen Naum, und brachten ihre alte bedeutende Weise, melodischer und mit mehrerer Kunstwahrheit, zu Befriedigung der steuen Generation, in den Sang.

# b'Olivet (Abbé). Geb. 1682. Geft. 1768.

Bei den Jesuiten erzogen, beschäftigte er sich zuerst mit dem Cicero, den er auch übersetze. Aufgenommen in die Französische Alademie, gedachte er für die vaterländische Sprache etwas zu leisten, und hat ihr auf mehr denn eine Weise genutzt; doch ward er nun, als Grammatiker, Prosodift, Neuerungsseind, Purist und Rigorist, den Dichtern und Schriftsellern höchlich verhaßt, denen er — man muß es freilich gestehen — östers Unrecht that, indem er ihnen die rechten Wege wies.

### Paliffet.

## Geb. zu Ranch 1780.

Eine von ben mittlern Naturen, bie nach bem Sobern ftreben, bas fie nicht erreichen, und fich vom Gemeinen abziehen, bas fie nicht loswerben. Will man billig fepn, so barf man ihn unter die guten Köpfe rechnen. Es feblt ibm nicht an Berstandesklarheit, an Lebhaftigkeit, an einem gewiffen Talent; aber gerade biefe Menfchen find es, die fich mander Unmaagung fouldig maden. Denn indem fie alles nach einem gewissen fleinern Magkstabe mellen, fo fehlt ihnen ber Sinn fürs Außerorbentliche, und indem fie fich gegen bas Gewöhnliche gerecht halten, werben fie ungerecht gegen bas vorzügliche Berbienft, befonbers anfangs, wenn es sich ankundigt. So vergriff sich Palissot an Rouf feau, und es bient ju unferm Zwede, biefer Sandel, von ihrem erften Urfprunge an, zu gebenten. Ronig Stanis laus errichtete zu Ranco Ludwig XV. eine Statue. Am Feste ber Weihung, den 6. November 1755, sollte auch ein analoges Theaterftud gegeben werben. Baliffot, beffen Talent in feiner Baterstadt Butrauen erregt haben mochte, erhielt hierzu ben Auftrag. Unftatt nun bag ein mabrer Dicter biefe Gelegenheit zu einer ehlen und murbigen Dav ftellung nicht unbenutt gelaffen batte, suchte ber gute Ropf burd ein turges allegorisches Borfpiel ben gludlichen Stoff nur geschwind loszuwerben, worauf er bingegen ein Soub. labenstud, ber Cirtel, folgen ließ, worin er bas, mas seiner literarischen Rleinheit am nächsten lag, mit Gelbst gefälligfeit behandelte.

Es erschienen nämlich in biesem Stude übertriebene Boeten, anmaafliche Gönner und Gönnerinnen, gelehrte

Frauen und bergleichen Bersonen, deren Urbilder nicht selten sind, sobald Kunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie nun Lächerliches haben mögen, wird hier bis ins Abgeschmacke übertrieben dargestellt, anstatt daß es immer schon dankenswerth ist, wenn jemand Bedeutendes aus der Menge, eine Schöne, ein Reicher, ein Bornehmer, am Rechten und Guten Theil nimmt, wenn es auch nicht auf die rechte Weise geschieht.

Ueberhaupt gehört nichts weniger aufs Theater als Literatur und ihre Berhältnisse. Alles, was in diesem Kreise webt, ist so zart und wichtig, daß keine Streitsrage aus demselben vor den Richterstuhl der gassenden und staunenden Menge gebracht werden sollte. Man beruse sich nicht auf Molière, wie Palissot und nach ihm andere gethan haben. Dem Genie ist nichts vorzuschreiben, es läuft glücklich wie ein Nachtwandler über die scharfen Gipselrücken weg, von denen die wache Mittelmäßigkeit beim ersten Bersuche herunterplumpt. Mit wie leichter Hand Molière dergleichen Gegenstände berührt, wird nächsstens anderswo zu entwickeln sepn.

Richt genug, daß Palistot seine literarischen Zunstwerswandten vor hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Fragenbild Rousseaus auftreten, der sich zu jener Zeit, zwar parador, aber doch würdig genug angekündigt hatte. Bas von den Sonderbarkeiten dieses außerordentlichen Rannes den Weltmenschen auffallen konnte, ward hier, keineswegs geistreich und heiter, sondern täppisch und mit bosem Willen vorgestellt, und das Fest zweier Könige pasquillantisch herabgewürdigt.

Auch blieb diese unschiedliche Kühnheit für den Berfasser nicht ohne Folgen, ja sie hatte Einfluß auf sein ganzes Leben. Die Gesellschaft genies und talentreicher Menschen, die man unter dem Ramen der Philosophen oder Encystopdisten bezeichnete, hatte sich schon gedildet, und d'Alembert war ein bedeutendes Glied derselben. Er sühlte, was ein solcher Ausfall, an einem solchen Tage, dei einer solchen Gelegenheit für Folgen haben könne. Er lehnte sich mit aller Gewalt dagegen auf; und ob man gleich Palisson nicht weiter beikommen konnte, so ward er doch als ein entschiedener Gegner jener großen Societät behandelt, und man wußte ihm auf mancherlei Weise das Leben sauer zu machen. Dagegen blieb er von seiner Seite nicht müßig.

Richts ift natürlicher, als daß jene verbündete Anzahl außerordentlicher Männer, wegen bessen, was sie waren und was sie wollten, viele Widersacher sinden mußten. Zu diesen schlug sich Balissot, und schrieb das Lustspiel: Die Bhilosophen, worüber der solgende Artitel nachzusehen.

### Die Philosophen.

Sin Luftspiel von Palissot, zum erstenmal den 2. Mai 1760 zu Baris aufgeführt.

Wie ein Schriftsteller sich ankundigt, fahrt er meisten-

theils fort, und bei mittlern Talenten find oft im ersten Werke alle die übrigen enthalten; benn ber Mensch, ber in sich selbst eins und rund ift, kann auch in seinen Werken nur einen gewissen Kreis burchlausen.

So waren auch Balissots Philosophen nur eine Amplisication jenes Fesistudes zu Nancy. Er geht weiter, aber sieht nicht weiter. Als ein beschränkter Wiversacher eines gewissen Zustandes, erblickt er keineswegs, worauf es im allgemeinen ankommt, und bringt auf ein beschränktes, leidenschaftliches Publicum eine augenblickliche Wirkung hervor.

Erheben wir uns höher, so bleibt uns nicht verborgen, daß ein salscher Schein gewöhnlich Kunst und Wissenschaft begleitet, wenn sie in den Sang der West eintreten; denn sie wirken auf alle vorhandenen Menschen, und nicht etwa allein auf die vorzäglichsten des Jahrhunderts. Oft ist die Theilnahme halbsähiger, anmaahlicher Naturen fruchtlos, ja schölich. Der gemeine Sinn erschrickt über die falsche Anwendung höherer Maximen, wenn man sie mit der roben Wirklickeit unmittelbar in Verhältniß bringt.

Sodann haben alle zurüdgezogenen, nur für ein gewisses Geschäft wirksamen Menschen vor der Welt ein
fremdes Ansehen, das man gern köcherlich sindet. Sie
verbergen nicht leicht, daß sie auf daß, worauf sie ihr
Leben verwenden, einen großen Werth legen, und erscheis
nen dem, der die Bemühung nicht zu schäfen oder gegen
daß Berdienst, daß sich vielleicht zu sehr fühlt, keine Rachs
sicht zu haben weiß, als übermüthig, grillenhast und eins
gebildet.

Alles dieses entspringt aus der Sache, und nur der wäre zu loben, der solchen unvermeidlichen Uebeln ders gestalt zu begegnen wüßte, daß der Hauptzweck nicht verssehlt würde, und die höhern Birkungen für die Welt nicht verloren gingen. Palissot aber will das Uebel ärger machen, er gedenkt eine Sathre zu schreiben, und gewissen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verszerren läßt, in der öffentlichen Meinung zu schaden. Und wie benimmt er sich?

Sein Stild ist in brei Acte turz zusammengefaßt. Die Dekonomie besselben ist geschickt genug, und zeugt von einem geübten Talente; allein die Erfindung ist mager, man sieht sich in dem ganz bekannten Raume der Französischen Romödie. Richts ist neu als die Kühnheit, ganz deutlich ausgesprochene Personalitäten auszubringen.

Ein waderer Bürger hatte seine Tochter vor seinem Tode einem jungen Soldaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Wittwe von der Philosophie eingenommen, und will das Mädden nur einem aus dieser Gilde zugesstehen. Die Philosophen selbst erscheinen abscheulich, und doch in der Hauptsache so wenig charatteristisch, daß man an ihre Stelle die Nichtswürdigen einer jeden Classe sehen könnte. Reiner von ihnen ist etwa durch Neigung, Gewohnheit oder sonst an die Frau und das Haus gebunden,

Beiner betrügt fich etwa über fie, ober hat sonft irgend ein menschliches Gefühl gegen Dieselbe: bas alles war bem Autor ju fein, ob er gleich genugsame Mufter bierzu in bem fogenannten Bureau d'esprit por fich fant; verhaßt mollte er die Gesellschaft ber Bbilosophen machen. Diese verachtet und vermunicht ibre Gonnerin auf bas plumpfte. Die herren tommen fammtlich nur ins haus, um ihrem Freund Balere bas Mabden ju verschaffen. Sie verficern, bag teiner, sobald biefer Anschlag gelungen, die Schwelle je wieber betreten werbe. Unter folden Bugen foll man Manner wie d'Membert und helvetius wieder ertennen! Denten läßt fich, daß die von dem lettern aufgestellte Maxime bes Gigennutes mader burchgezogen, unb als unmittelbar jum Safdenbiebftabl führend vorgeftellt werbe. Bulest ericeint ein hanswurft von Bebienten auf Sänden und Füßen, mit einer Salatstaude, um den von Rouffeau munichenswerth geschilderten Naturzustand lächerlich ju machen. Gin aufgefangener Brief entbedt bie Gefinnungen der Philosophen gegen die hausdame, und fie werben mit Befdamung fortgejagt.

Das Stud konnte sich, seinem technischen Berdienst nach, recht wohl in Paris sehen lassen. Die Bersisication ift nicht ungelent, bie und da sindet man eine geistreiche Bendung, durchaus aber ist der Apell an die Gemeinheit, jener Hauptkunstgriff derer, die sich dem Borzüglichen widersehen, unerträglich und verächtlich.

Bie Boltaire über diese Sachen nicht sowohl dachte als schrieb, giebt über die damaligen Berhältniffe ben besten Aufschluß. Wir übersetzen daher ein paar seiner Briefe an Balissot, der in seinen Antworten gegen jenen, die Zustände mit Freiheit und Klugheit, man möchte sagen mit Beisheit überschauenden Geist eine sehr beschränkte, rechtshaberische, subalterne Rolle spielt.

### Boltaire an Baliffot.

Mögt Ihr boch selbst Euer Gewissen prufen und unters suchen, ob Ihr gerecht seyd, indem Ihr die herren d'Alems bert, Duclos, Diderot, helvetius, den herrn Ritter Jaucourt und tutti quanti wie Schurten vorstellt, die im Laschendiebstahl unterrichten!

Roch einmal, sie haben auf Eure Kosten in ihren Schriften lachen wollen, und ich sinde recht gut, daß Ihr auf die ihrigen lacht. Aber, beim himmel! der Spaß ist zu start. Wären sie, wie Ihr sie schildert, man müßte sie auf die Galeeren schiden, welches keineswegs ins komische Genre past. Ich rede geradezu. Die Männer, die Ihr entehren wollt, gelten für die wadersten Leute in der Welt, und ich weiß nicht, ob ihre Rechtschaffenheit nicht noch größer ist als ihre Philosophie. Ich sage Cuch offenherzig, ich kenne nichts ehrwürdiger als herrn helvetius, der 200000 Livres Cinkunste ausgeopfert hat, um sich in

Frieden der Wissend dast zu widmen. Hat er in einem Buch ein halb Dutzend verwegene und übelklingende Sätze vorgebracht, so hat es ihn genug gerent, ohne daß Ihr nöthig hättet, seine Wunden auf dem Theater wieder aus zureißen. Herr Duclos, Secretär der ersten Alademie des Königreichs, scheint mir viel mehr Achtung zu verdienen, als Ihr ihm bezeigt. Sein Buch über die Sitten ist keines wegs ein schlechtes Buch, besonders ist es das Buch eines rechtschaffenen Mannes. Mit Einem Wort, diese Herren, haben sie Euch öffentlich beleidigt? Mir scheint es nicht. Warum beleidigt Ihr sie denn auf so grausame Weise? Ich kenne Herrn Diderot gar nicht; ich habe ihn niemals gesehen: ich weiß nur, daß er unglüdlich und verfolgt war, nnd schon darum allein sollte Euch die Feder aus der Hand sallen.

Uebrigens betrachte ich das Unternehmen der Enchilspädie als das schönste Dentmal, das man zu Ehren der Wissenschaften aufrichten konnte. Es befinden sich darin bewundernswerthe Artikel, nicht allein von Herrn d'Alembert, von Herrn Diderot, von Herrn Ritter Jaucourt, sondern auch von vielen andern Bersonen, die, ohne an Ruhm oder Bortheil zu denken, sich ein Bergnügen machten, an diesem Werte zu arbeiten.

Es giebt auch freilich jammerliche Artikel barin, und vielleicht sind die meinigen barunter; aber das Gute Aber wiegt so unendlich das Schlechte, und ganz Europa wünscht die Fortsetung der Enchklopädie. Die ersten Bande sind schon in mehrere Sprachen überset; warum denn auf dem Theater sich über ein Werk aufhalten, das zum Unterricht der Menschen und zum Ruhm der Nation unentbehrlich ift?

Ihr macht mich rasend, mein herr! 3ch batte mir vorgenommen, über alles ju lachen in meiner ftillen Gim gezogenheit, und Ihr macht mich traurig, überbauft mich mit Soflichfeiten, Lobreben, Freundschaft; aber 3br macht mich errothen, wenn Ihr bruden laßt, baß ich benen, bie Ihr angreift, überlegen bin. Ich glaube wohl, bas ich beffere Berfe mache wie sie, und daß ich ungefähr eben fo viel Geschichte weiß; aber bei meinem Gott, bei meiner Seele, ich bin taum ihr Schüler in bem übrigen, so alt als ich bin. Noch einmal, Diberot tenne ich nicht, ich babe ihn nie gesehen. Aber er hatte mit herrn d'Alembert ein unsterbliches Bert unternommen, ein nothwendiges Bert. bas ich täglich befrage. Außerbem mar biefes Bert ein Gegenstand von 300000 Thalern im Buchbanbel. Ran übersett es in brei bis vier Sprachen. Questa rabbia detta gelosia maffnet sich nun gegen biefes ber Ration werthe Dentmal, woran mehr als funfzig Bersonen von Bebeutung Sand anzulegen fich beeiferten.

Gin Abraham Chaumeix unternimmt, eine Schrift gegen bie Encoflopabie herauszugeben, worin er bie Amtoren fagen läßt, was fie nicht gefagt haben, vergiftet, was fie gesagt haben, und gegen bas argumentirt, was fie noch sagen werben. Er citirt die Rirchenväter so falsch, als er bas Dictionnar citirt.

Und in diesen gehäffigen Umständen schreibt 3hr Eure Romodie gegen die Philosophen. Ihr burchbohrt fie, ba fie fich schon sub gladio befinden. Ihr fagt mir, Molière babe Cottn und Menage burchgezogen. Sep's! aber er fagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwerfliche Moral lebrten, und Ihr beschuldigt alle diese Berren abscheulicher Marimen, in Guerm Stud und Gurer Borrede. Ihr verfichert mich, daß Ihr ben herrn Ritter Jaucourt nicht angeflagt babt, und boch ift er ber Berfaffer bes Artitels Gouvernement. Sein Rame ftebt in großen Buchftaben am Ende bes Artitels. Ihr bringt einige Buge an, die ibm großen Schaben thun können, entileidet von allem, was porbergebt und mas folgt, aber mas im gangen genommen bes Cicero, de Thou und Grotius werth ift. Ihr wollt eine Stelle der vortrefflichen Borrede des herrn d'Alembert gur Encoflopadie verhaßt machen, und es ift tein Wort von biefer Stelle barin. Ihr burbet herrn Diberot auf, was in ben Jubifden Briefen fteht. Gewiß hat Guch irgend ein Abraham Chaumeir Auszuge mitgetheilt und Cuch betrogen.

Ihr thut mehr: Ihr fügt zu Gurer Anklage ber rechtschaffensten Männer Abscheulichkeiten aus irgend einer Brochure, die den Titel führt: La vie heureuse. Ein Narr, Namens Lamettrie, schrieb sie einmal zu Berlin, da er trunken war, vor mehr als zwölf Jahren. Diese Abgeschmadtheit des Lamettrie, die auf immer vergessen war, und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Berhältniß zur Philosophie und Encyklopadie als ein liederliches Buch mit der Kirchengeschichte; und doch verdindet Ihr alle diese Anklagen zusammen. Was entsteht daraus? Euer Angeben kann in die Hände eines Fürsten sallen, eines Ministers, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Man hat wohl Zeit, slüchtig Eure Borrede zu lesen, aber nicht die unendlichen Werte zu vergleichen.

### Biron.

Geb. 1689. Geft. 1773.

Biron war einer ber besten, geistreichsten Gesellschafter, und auch in seinen Schriften zeigt sich ber heitere, freie Ton anziehend und belebend.

Die Französischen Aritiker bellagen sich, daß man bei Sammlung seiner Werke nicht streng genug verfahren. Man hatte, meinen sie, manches davon der Bergessenheit übergeben sollen.

Diese Anmaagung der Kritit erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse unbedeutender Bücher aufgestellt seben, die doch alle der Nachwelt angehören und die tein Bibliothetar zu verbannen das Recht hat; warum will

man uns die Uebungsftude, die geistreichen und leichten Compositionen eines guten Ropfs vorenthalten?

Und gerade diese leichtern Arbeiten sind es, wodurch man Biron am ersten lieb gewinnt. Er war ein tresslicher, krastwoller Kopf und hatte, in einer Prodinzskadt geboren und erzogen, nachher in Paris bei kummerlichem Unterhalt, sich mehr aus sich selbst entwickelt, als daß er die Bortheile, die ihm das Jahrhundert anbot, zu seiner Bildung hätte benuten können. Daher sindet sich bei seinen ersten Arbeiten immer etwas wegzuwünschen.

Bir leugnen nicht, baß er uns ba fast am meisten interessirt, wo er sein Talent zu äußern Zweden gelegentlich zum Besten giebt. Wie Gozzi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, nimmt er sich bedrängter oder beschränkter Theater an, arbeitet für sie, macht ihnen Ruf, und ist vergnügt, etwas Unerwarteies geleistet zu baben.

Man weiß, daß in Paris die Schauspiele scharf von einander gesondert waren; jedes Theater hatte ein besstimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darstellungsart. So erlangte noch ein Künstler, da alle übrigen Formen schon vergeben waren, die Erlaudniß, Monodramen im strengsten Sinne aufzusühren. Andere Figuren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Glüd. Dant sen se den Herausgebern, daß wir diese Kleinigkeiten noch besigen, deren uns die pharisaischen und schriftgesehrten Kritiker wohl gern beraubt hätten!

Auch in den Baudevillestuden zeigte sich Piron sehr geistreich. Das gelegentliche Ergreifen einer Melodie, deren erster Text mit dem neuen Text in einem nedischen Berhältnisse steht, gelang ihm vortrefslich, und seine Ars beiten dieser Art haben viel Borzügliches.

So unglücklich es nun auch Piron im Anfange ging, daß er das elle Publicum durch keines seiner für das regels mäßige Französische Theater geschriebenen Stüde befriedigen konnte, so glücklich war er mit seiner Metromanie. Er wußte in demselben seine Landsleute dergestalt von der schwachen Seite zu fassen, daß sein Stüd, sogleich bei seiner Erscheinung und noch lange Jahre nachher, fortdauernd überschätt wurde. Man setzte es den Molièreschen an die Seite, mit denen es sich denn doch auf keine Weise messen kann. Doch kommt man freillich, nach und nach, auch in Frankreich auf die Spur, dieses Stüd nach seinem wahren Werthe zu schäßen.

Ueberhaupt war nichts für die Franzosen schwerer, als einen Mann wie Biron zu rangiren, der, bei einem vorzüglichen und gerade seiner Nation zusagenden Talent, in seinen meisten Arbeiten so viel zu wünschen übrig ließ. Seine Bahn war von Jugend auf excentrisch; ein gewaltsam unanständiges Gedicht nöthigte ihn, aus seiner Batersstadt zu sliehen und sich neun Jahre in Paris Mmmerlich

pu behelfen. Sein ungebundenes Wesen verleugnete er nie ganz; seine lebhasten, oft egoistischen Aussälle, seine treffenden Epigramme, Geist und Heiterleit, die ihm durchaus zu Gebote standen, machten ihn allen Mitlebenden in dem Grade werth, daß er, ohne lächerlich zu scheinen, sich mit dem weit überlegenen Boltaire vergleichen und nicht nur als Gegner, sondern auch als Rival auftreten durste.

Bas übrigens die ihren Piron genugsam schätzenden Franzosen von ihm auch immer Gutes sagen tonnen, schließt sich immer mit dem Refrain, den Diderot schon hier als eine gewöhnliche Redensart aufführt: "Denn vom Geschmad ahnt Piron nicht das mindeste." (Siehe Geschmad.)

### Boinfinet.

Geb. zu Fontainebleau 1735. Geft. 1769.

Es giebt in der Literatur wie in der Gesellschaft solche kleine, wunderliche, purzliche Figuren, die, mit einem gewissen Talent begabt, sehr zu: und vordringlich sind, und indem sie leicht von jedem übersehen werden, Gelegenheit zu allerlei Unterhaltung gewähren. Indessen gewinnen diese Bersonen doch immer genug dabei: sie leben, wirken, werden genannt, und es fehlt ihnen nicht an guter Ausnahme. Was ihnen mißglüdt, bringt sie nicht aus der Fassung: sie sehen es als einen einzelnen Fall an und hoffen von der Zukunft die besten Erfolge.

Eine solche Figur ist Poinsinet in der Französischen literarischen Welt. Bis zum Unglaublichen geht, was man mit ihm vorgenommen, wozu man ihn verleitet, wie man ihn mystissiert, und selbst sein trauriger Tod, indem er in Spanien ertrant, nimmt nichts von dem lächerlichen Eindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers dadurch nicht zu einer Würde gelangt, daß er, nachdem er lange genug geplazert hat, mit einem stärkern Knalle endet.

### Ramean.

Geb. ju Dijon 1683. Geft. ju Paris 1764.

Nachstehendes Urtheil Rouffeaus über die Rameauschen Berdienste trifft mit Diderots Aeußerungen genau zusammen, und ist geschickt, unsern Lesern die Uebersicht der Hauptfrage zu erleichtern.

"Die theoretischen Werte Rameaus haben das sonders bare Schickfal, daß fie ein großes Glück machten, ohne daß man fie gelesen hatte; und man wird sie jest noch viel weniger lesen, seitdem herr d'Alembert sich die Mühe gegeben, die Lehre dieses Berfassers im Auszuge mitzutheilen. Gewiß werden die Originale dadurch vernichtet werden und wir werden uns dergestalt entschädigt sinden, daß wir sie kineswegs vermissen. Diese verschiedenen Werte enthalten

nichts Reues, noch Rusliches, als bas Brincip bes Grund baffes; aber es ist tein fleines Berbienft, einen Grundfat. ware er auch willfürlich, in einer Runft festzufeten, die fich bazu taum zu bequemen icien, und die Regeln bergestalt erleichtert ju haben, daß man das Studium ber Composition, wozu man sonst zwanzig Jahre brauchte, gegenwartig in einigen Mongten vollbringen tann. Die Rufifer baben Herrn Rameaus Entbedung begierig ergriffen, indem fie folde zu verachten icheinen wollten. Die Schuler baben fich mit unglaublicher Schnelligfeit vervielfältigt. Man fab von allen Seiten fleine zweitägige Componiften. bie meisten ohne Talente, welche nun, auf Unfosten ibres Meisters, die Lehrer spielten, und auf diese Beife baben bie großen reellen und grundlichen Dienste, welche ber Rameau der Musit geleistet, zu gleicher Zeit die Unbequemlichkeit herbeigeführt, daß Frankreich fich von schlechter Mufit und ichlechten Mufitern überschwemmt fab. weil jeder icon glaubte, alle Reinbeiten ber Runft einzuseben. sobald er mit den Elementen bekannt war, und alle nur harmonien erfinden wollten, ebe die Erfahrung ihrem Die die aute zu unterscheiden gelehrt batte.

Bas die Opern des Herrn Rameau betrifft, so hat man ihnen zuerst die Berbindlickeit, daß sie das syrische Theater über die gemeinen Breter erhoben. Er hat tühn den kleinen Cirkel der sehr kleinen Musik durchbrochen, innerhalb dessen unsere kleinen Musiker sich, seit dem Tode des großen Lulli, immer herumtrieden, daß, wenn man auch ungerecht genug sehn wollte, Herr Rameau außerdenden ungerecht genug sehn wollte, Herr Rameau außerden er ihnen einigermaaßen die Lausbahn eröffnet, daß er kunstige Musiker in den Stand gesetz, die ihrigen ungestraft zu entwideln, welches fürwahr kein geringes Unternehmen ist. Er hat die Dornen gefühlt; seine Nachfolger vösstlichen die Rosen.

Man beschuldigt ihn sehr leichtsinnig, wie mir scheint, nur schlechte Texte componirt zu haben: benn wenn vieser Borwurf einigen Sinn haben sollte, so müßte man zeigen, daß er sich in dem Fall befunden, wählen zu können. Wollte man benn lieber, daß er gar nichts gemacht hätte? Weit gegründeter ist der Borwurf, daß er seinen Text nicht immer verstanden, daß er die Absicht des Boeten übel gesat, oder nicht etwas Schicklicheres an die Stelle geset, daß er vieles widersinnig ausgebrückt. Es war nicht seine Schuld, daß er schlechte Texte bearbeitete; aber man kann zweiseln, daß er besser genugsam ins Licht gestellt hätte. Gewiß steht er, von Seiten des Geists und der Einsicht, weit unter Lulli, ob er gleich ihm von Seiten des Ausdrucks satt vorzuziehen ist.

Man muß in herrn Rameau ein sehr großes Ersent ertennen, viel Feuer, einen wohlflingenden Kopf, ein große Kenntniß harmonischer Umtehrungen und aller Mittel, die Wirtung hervorbringen; man muß ihm die Kunst zugestehen, sich fremde Ideen zuzueignen, ihre Ratur ju verändern, sie zu verzieren, zu verschönern und seine eigenen auf vielfältige Beise umzubrehen. Dagegen hatte er weniger Leichtigkeit, neue zu ersinden, mehr Geschicklichs leit als Fruchtbarkeit, mehr Wiffen als Genie, oder wenigstens ein Genie, erstickt durch zu vieles Wiffen; aber immer Stärle, Zierlickleit und sehr oft einen schönen Gesang.

Sein Recitativ ist nicht so natürlich, aber viel mannichs saltiger als das des Lulli, in wenigen Scenen bewundernswerth, übrigens schlecht fast durchaus. Bielleicht ist dieß eben so sehr der Fehler der Gattung als der seinige; denn sehr oft, weil er sich der Declamation zu sehr unterwarf, ward sein Gesang darod und seine Uebergänge hart. Hätte er die Kraft gehabt, das wahre Recitativ zu sassen und die unter die Schasheerde zu bringen, so glaube ich, er bätte das Bortressliche leisten konnen.

Er ist der erste, der Symphonien und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Truppe blinder Musicanten, die von der fallenden Sucht ergrissen werden; er hat ihnen einige Freiheit gegeben, und sie versichen, daß sie jeht etwas auszusübren wissen; aber ich sage, diese Leute werden niemals weder Geschmack noch Seele zeigen. Es ist immer noch nichts, beisammen zu seyn, start oder leise zu spielen und dem Acteur zu solgen, die Tone stärker, sanster, gehaltener, stücktiger vortragen, wie es der gute Geschmack oder der Ausdruck verlangt; den Geist einer Begleitung sassen, die Stimmen tragen und heben, das ist die Kunst aller Orchester der Welt, nur nicht unseres Opernorchesters.

Und ich sage, Herr Nameau hat dieses Orchester, es sep, wie es will, misbraucht: er machte die Begleitungen so consus, so überladen, so häusig, daß einem der Ropf springen möchte bei dem unendlichen Gelärme der versschiedenen Instrumente während der Aufführung seiner Opern, die man mit Bergnügen hören würde, wenn sie die Ohren weniger betäubten. Daher kommt es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ist, nicht ergreist, nicht trist und sast immer seine Wirtung versehlt. Gigentlich muß nach einer recitirten Scene ein unerwarteter Bogentlich den zerstreutesten Zuhörer ausweden, ihn auf die Bilder ausmerksam machen, die ihm der Bersasser darstellen will, ihn zu den Sesühlen vorbereiten, die er in ihm erregen will; und das wird kein Orchester leisten, das nicht ausspört zu krazen.

Sin anderer noch stärkerer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil von dem bewirken, was sie hervordringen sollten. Anstatt die Auswertsamkeit des Kuschauers angenehmer festzuhalten, so theilen sie solche, um sie zu zerstören. Se man mich beredet, daß drei oder vier Motive, durch drei oder vier Instrumente über einander gehäust, etwas Lobenswürdiges seven, so muß man mir erst beweisen, daß drei oder vier Handlungen in einer Komödie nöthig sind. Alle diese

beliebten Feinheiten ber Kunst, diese Nachahmungen, diese Doppelmotive, diese gezwungenen Basse, diese Gegenfugen sind nur ungestalte Ungeheuer, Denkmale des schlechten Geschmads, die man in die Klöster verweisen soll; dort mag ihre lette Zuslucht seyn!

Um schließlich nochmals auf Herrn Rameau zu tommen, so bente ich, niemand hat besser als er den Geist des einzelnen gesaßt, niemand hat besser die Kunst der Contraste verbunden; aber zu gleicher Zeit hat er seinen Opern jene glüdliche und so sehr gewünschte Ginheit nicht zu geben gewußt, und er tonnte nicht dazu gelangen, ein gutes Wert aus vielen guten, wohl arrangirten Stüden zusammenzussehen."

### Rameans Reffe.

Das bedeutende Wert, welches wir unter biesem Titel bem beutschen Bublicum übergeben, ift mobl unter bie porjuglichften Arbeiten Diberots zu rechnen. Seine Ration, ja sogar seine Freunde warfen ihm vor, er tonne wohl vortreffliche Seiten, aber tein vortreffliches Ganges ichreiben. Dergleichen Rebensarten fagen fich nach, pflanzen fich fort. und das Berdienst eines trefflichen Mannes bleibt obne weitere Untersuchung geschmälert. Diejenigen, Die alfo urtheilen, hatten wohl ben Jacques le Fataliste nicht gelesen; und auch gegenwärtige Schrift giebt ein Reugnik, wie gludlich er bie beterogenften Clemente ber Wirklichkeit in ein ibeales Ganges zu vereinigen wußte. Man mochte übrigens als Schriftsteller von ihm benten, wie man wollte. fo waren boch Freunde und Feinde darin einverstanden. baß niemand ihn, bei munblicher Unterhaltung, an Lehhaftigleit, Rraft, Geift, Mannichfaltigleit und Unmuth übertroffen babe.

Indem er also für die gegenwärtige Schrift eine Gessprächsform wählte, sette er sich selbst in seinen Bortheil, brachte ein Meisterwert hervor, das man immer mehr der wundert, je mehr man damit bekannt wird. Die redner rische und moralische Absicht desselben ist mannichfaltig. Erst dietet er alle Kräfte des Geistes auf, um Schmeichler und Schmarober in dem ganzen Umfang ihrer Schlechtigseit zu schildern, wobei denn ihre Batrone keineswegs gesichont werden. Jugleich bemüht sich der Berfasser, seine literarischen Feinder als eben dergleichen Heuchlers und Schmeichlervollt zusammenzuskellen, und nimmt serner Gelegenheit, seine Meinung und Gesinnung über Französische Musik auszusprechen.

So heterogen dieses lette Ingredienz zu den vorigen scheinen mag, so ift es boch der Theil, der dem Ganzen halt und Warde glebt; denn indem sich in der Berson von Rameaus Reffen eine entschieden abhängige, zu allem Schlechten auf äußern Unlaß fähige Ratur ausspricht, und also unsere Berachtung, ja sogar unsern haß erregt, so werden doch diese Empsindungen badurch gemildert, daß er

sich als ein nicht ganz talentloser, phantaftische praktischer Musicus manisesturt. Auch in Absicht ber poetischen Composition gewährt dieses der Hauptsigur angeborene Talent einen großen Bortheil, indem der als Repräsentant aller Schmeichler und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunmehr als Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Rameau, als ein Refse des großen Rameau lebt und handelt.

Wie vortrefflich diese von Ansang angelegten Faben in einander geschlungen sind, welche töstliche Abwechselung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, troh jener Allgemeinheit, womit ein Schust einem ehrlichen Mann entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen Pariser Elementen zusammengesetz erscheint, mag der verständige Leser und Wiederleser selbst entbeden. Denn das Wert ist so glüdlich aus: und durchgedacht als ersunden. Ja selbst die äußersten Gipsel der Frechheit, wohin wir ihm nicht solgen dursten, erreicht es mit zweckmäßigem Bewußtsehn. Möge dem Besitzer des Französischen Originals gefallen, dem Publicum auch dieses baldigst mitzutheilen; als das classische Wert eines abgesschiedenen bedeutenden Mannes mag alsdann sein Ganzes in völliger unberührter Gestalt hervortreten.

Gine Untersuchung, zu welcher Zeit das Werk wahrscheinlich geschrieben worden, möchte wohl hier nicht am unrechten Plate stehen. Bon dem Lustspiele Palissots: Die Philosophen, wird als von einem erst erschienenen oder erscheinenden Werke gesprochen. Dieses Stud wurde zum erstenmal den 2. Mai 1760 in Paris aufgeführt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen persönlichen Satyre mag auf Freunde und Feinde in der so lebhasten Stadt groß genug gewesen sehn.

In Deutschland haben wir auch Fälle, wo Mißwollende, theils durch Flugschriften, theils vom Theater
herab, andern zu schaben gedenken. Allein wer nicht von
augenblicklicher Empfindlickeit gereizt wird, darf die Sache
nur ganz ruhig abwarten, und so ist in kurzer Zeit alles
wieder im Gleise, als wäre nichts geschehen. In Deutschland haben sich vor der persönlichen Satyre nur die Anmaaßlickeit und das Scheinverdienst zu fürchten. Alles
Aechte, es mag angesochten werden, wie es will, bleibt
der Nation im Durchschnitt werth, und man wird den
gesetzen Mann, wenn sich die Staubwolken verzogen haben,
nach wie vor auf seinem Wege gewahr.

Hat also ber Deutsche nur mit Ernst und Redlichkeit sein Berdienst ju steigern, wenn er von der Nation früher ober später begriffen seyn will, so kann er dieß auch um so gelassener abwarten, weil bei dem unzusammenhängenden Bustande unseres Baterlandes, jeder in seiner Stadt, in seinem Kreise, seinem Hause, seinem Zimmer ungestött sortleben und arbeiten kann, es mag braußen übrigens kürmen, wie es will. Jedoch in Frankreich war es ganz anders. Der Franzose ist ein geselliger Mensch, er lebt

und wirkt, er steht und fällt in Gesellschaft. Wie sollte es sich eine Französische bebeutende Societät in Paris, an die sich so viele angeschlossen hatten, die von so wichtigem Einstuß war, wie sollte sie sich gefallen lassen, daß mehrere ihrer Glieder, ja sie selbst schimpslich ausgestellt, und an dem Orte ihres Lebens und Wirlens lächerlich, verdächtig, verächtlich gemacht würde? Eine gewaltsame Gegenwirlung war von ihrer Seite zu erwarten.

Das Bublicum, im ganzen genommen, ift nicht fabig, irgend ein Talent zu beurtheilen: benn bie Grundfate. wonach es geschehen tann, werben nicht mit uns geboren, ber Rufall überliefert fie nicht, burch lebung und Stubium allein können wir bazu gelangen; aber sittliche Sandlungen zu beurtheilen, bazu giebt jedem fein eigenes Gewiffen ben vollständigften Maakstab, und jeber findet es behaglich biesen nicht an sich selbst, sonbern an einem anbern anne legen. Deßhalb sieht man besonbers Literatoren, die ihren Gegnern vor dem Bublicum schaben wollen, ihnen more lifde Mangel, Bergebungen, muthmaaflice Abficten und mahrscheinliche Folgen ihrer handlungen vorwerfen. Der eigentliche Gesichtspunkt, was einer als talentvoller Mann bichtet ober fonft leiftet, wirb verrudt, und man giebt biefen gum Bortheile ber Belt und ber Menfchen befonber Begabten vor den allgemeinen Richterftuhl der Sittlichet. por welchen ibn eigentlich nur feine Frau und Rinber feine Sausgenoffen, allenfalls Mitburger und Obrigleit au forbern batten. Riemand gebort als fittlicher Denia ber Belt an. Diefe fconen, allgemeinen Forberungen made jeber an sich felbst; was baran fehlt, berichtige er mit Gott und feinem Bergen, und von bem, was an ibm wahr und gut ift, überzeuge er feine Rachften. Singegen als bas, wozu ihn bie Natur besonders gebildet, als Mann von Rraft, Thatigleit, Geift und Talent, gebort er ber Welt. Alles Borgugliche tann nur für einen unenblichen Rreis arbeiten, und bas nehme benn auch bie Belt mit Dant an, und bilbe fich nicht ein, baß fie befugt fer, in irgend einem andern Sinne ju Gericht ju figen.

Indessen kann man nicht leugnen, daß sich niemand gern des löblichen Bunsches erwehrt, zu großen Borzügen des Geistes und Körpers auch Borzüge der Seele und des herzens gesellt zu sinden; und dieser durchgängige Bunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ist ein Marer Beweis von dem unablässigen Streben zu einem untheilbaren Ganzen, welches der menschlichen Ratur, als ihr schönstes Erbtheil, angeboren ist.

Dem sey nun, wie ihm wolle, so sinden wir, indem wir zu unsern Französischen Streitern zurudkehren, die wenn Palissot nichts versäumte, seine Gegner im moro lischen Sinne herabzusehen, Diderot in vorliegender Schrif alles anwendet, was Genie und Haß, was Runft und Galle vermögen, um diesen Gegner als den verworfensten Sterblichen darzustellen.

Die Lebhaftigkeit, womit biefes gefdiebt,

purb

vermuthen lassen, daß der Dialog in der ersten Sitze, nicht lange nach der Erscheinung des Lustsptels: Die Philosophen, geschrieben worden, um so mehr als noch von dem ältern Rameau darin, als von einem lebenden, wirkenden Wanne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ist. Hiermit trisst überein, daß der Faux genereux des Bret, dessen als eines mißrathenen Stüdes gedacht wird, im Jahre 1758 herausgekommen.

**व्य**क्षा

Spottschriften, wie die gegenwärtige, mögen damals vielsach erschienen seyn, wie aus des Abbé Morellet Vision de Charles Palissot und andern erhellt. Sie sind nicht alle gedruckt worden, und auch das bedeutende Diderotsche Berk ift lange im Berborgenen geblieben.

Bir sind weit entsetnt, Palissot für den Bösewicht zu halten, als der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz waderer Mann, selbst durch die Revolution durch, erhalten, lebt wahrscheinlich noch und scherzt in seinen kritischen Schriften, in denen sich der gute, durch eine lange Reihe von Jahren ausgedildete Kopf nicht verstennen läßt, selbst über das schredliche Frazenbild, das seine Widersacher von ihm auszustellen demutt gewesen.

### Tencin (Madame be).

Bei der geselligen Natur der Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erbalten, indem sie doch immer als Prafidentinnen anzusehen find, die, bei der Leidenschaftlichkeit und Einseitigkeit der Männer, durch einen gewissen allgemeinen Ton des Anskandes und der Duldung einer Zusammenkunft von bedeutenden Menschen Saltung und Dauer zu geben wissen.

Madame de Tencin ist eigentlich die Stifterin der neuern Bariser Gesellschaften, welche sich unter den Augen merkwürdiger Frauen versammelten. Im geselligen und thätigen Leben entwickelte sie die größten Borzüge; sie verbarg unter der äußern, unscheindaren Hulle einer gutmathigen Gevatterin die tiesste Menschenkenntniß und das größte Geschick, in weltlichen Dingen zu wirken. Diberot legt kein geringes Zeugniß ihrer Berdienste ab, indem er sie unter den größten Geistern mit auszahlt.

Gine genauere Schilberung ihrer und ihrer Nachfolgerinnen, Madame Geoffrin, Deseffarts, Dubeffant, Madernoiselle de l'Espinasse, wurde einen schönen Beitrag zur Menschen- und besonders zur Franzosenkenntniß geben. Marmontel hat in seinen Memoires hierzu sehr viel weleistet.

### Tencin (Carbinal).

Beb. 1679. Beft. 1758.

Gr ftand mit Law in Berbindung, ward Minister, wie senan behauptet, durch die Geschicklichkeit seiner Schwester,

und ließ seine Geistesfähigkeiten in zweideutigem Ruse, als er fich zurückzog. Diderot scheint unter die zu gehören, die gunftig von ihm urtheilen.

### Trublet (Abba).

Geb. zu St. Malo 1697. Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwei Manner von Talent und Geift, jedoch mehr zur Profa, als zur Poesie geneigt, gedachten die erstere auf Kosten der letztern zu erheben, und konnten doch immer eine Zeit lang den Theil des Publicums, der sich selbst äußerst prosaisch fühlt, so wenig er auch die Poesie entbehren kann, für ihre Meinung gewinnen.

Der Abbé Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berbiensten, schlug sich auf ihre Seite, und brachte überbaupt sein Leben in Beschauung und Anbetung dieser beis den Männer zu. Er hatte viel von Boltaires seindseligem Muthwillen zu leiden, gelangte aber doch nach fünsundzwanzigjährigem Harren, obgleich anerkannt mittelmäßig, zu dem Glüd, durch Begünstigung des Hoses in die Alabemie ausgenommen zu werden.

### Boltaire.

Geb. 1694. Geft. 1778.

Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man besmerken, daß die Natur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Gigenschaften seiner sammtlichen Uhnherrn in sich begreift, und alle bisher vereinzelten und angebeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Soen so geht es mit Nationen, deren sammtliche Berdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum ausprechen. So entstand in Ludwig XIV. ein Französischer König im höchsten Sinne, und eben so in Boltaire der höchste unter den Franzosen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftsteller.

Die Gigenschaften sind mannichfaltig, die man von einem geistvollen Manne fordert, die man an ihm bewundert, und die Forderungen der Franzosen sind hierin, wonicht größer, doch mannichfaltiger als die anderer Nationen.

Bir setzen den bezeichneten Maakstab, vielleicht nicht ganz vollständig und freilich nicht methodisch genug gereiht, zu heiterer Uebersicht hierher.

Tiefe, Genie, Anschauung, Crhabenheit, Raturell, Talent, Berdienst, Abel, Geist, schner Geist, guter Geist, Gefühl, Sensibilität, Geschmad', guter Geschmad, Berstand, Richtigkeit, Schidliches, Ton, guter Ton, Hofton, Mannichsaltigkeit, Fülle, Reichthum, Fruchtbarkeit, Wärme, Magie, Unmuth, Grazie, Gesälligkeit, Leichtigkeit, Lebhaftigkeit, Feinheit, Brillantes, Saillantes, Betillantes,

The state of the s

Bilantes, Delicates, Ingenisses, Styl, Berfification, Garmonie, Reinheit, Correction, Elegans, Bollenbung.

Bon allen diesen Cigenschaften und Seistesäußerungen kann man vielleicht Boltaire nur die erste und die lette, die Tiefe in der Anlage und die Bollendung in der Ausssährung, streitig machen. Alles, was übrigens von Fähigskeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt ausfällt, hat er besessen, und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt.

Es ift febr mertwurbig ju beobachten, bei welcher

Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache, statt jener von und verzeichneten Worte, ähnliche oder gleichbedeutende gebranden, und in diesem oder jenem Jalle andonden. Eine historische Darstellung der Franzosischen Nosthatil von einem Dautschen wäre daher höcht interessant, und wir würden auf diesem Wege vielleicht einige Standpundte gewinnen, um gewisse Regionen deutscher Art und Aunst, in welchen noch viel Berwirrung herrscht, zu übersehen und zu beurtheilen, und eine allgemeine deutsche Aestseiten, die jeht noch so sehr an Einseltigkeiten leidet, vorzubereiten.

# Rachträgliches an Rameans Reffe.

Bu Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller, es sep ein Manuscript in seinen Händen, ein Dialog Diderots, Rameaus Neffe betitelt, noch ungedruckt und unbekannt; Herr Gbiden sey geneigt, dasselbe abdrucken zu lassen, vorher aber wünsche er, zu Erregung lebhaster Ausmerbsamkeit, eine deutsche Uebersetzung ins Bublicum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Bersasser große Achtung begend, übernahm sie gern, nachdem ich das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck ersolgte, konnte aber eigentlich im beutschen Bublicum nicht greisen. Die kriegerischen Aspecten verbreiteten Aberall eine bängliche Sorge, wie dem auch die intentionirte Herausgade des Originals durch die Französtsche Invasion unräthlich, ja unthunlich gemacht wurde. Der ausgeregte haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer treurigen Epoche verhinderten das Borhaben; Schiller verließ und, und ich ersuhr nicht, wohin das zurückgegebene Manuscrivt gekommen war.

Als man aber im Jahre 1818 die sämmtlichen Werte Diderots an die Sammlung Französischer Prosaisten anzuschließen gedachte, und deschalb eine vorläusige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Mamusscripts, nach dessen beutscher Llebersehung man den Inhalt dieses wunderlichen Wertes umständlich anzeigte, und zussteich nicht unglüdlich einige Stellen wieder ins Französische zurüdtrug. Man wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gelten lassen, sand ihn aber doch der orisginesten Feder Diderots würdig, wodurch man es denn voch für ein solches erkärte.

Die Sache lam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Baris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inédit par Diderot, und machte, wie billig, großes Auffehen. Das Rähere davon verdient wohl

die Aufmertsamteit auch kunftiger Beiten. Es verhielt fich aber bamit folgenbermaaßen.

Jene bsentich wiederholten Erkundigungen nach dem Original veranlasten einige junge Männer zu dem Bersuch einer Rückübersetzung. Der Bicomte de Saur, mattre des requêts au Conseil du Roi, wie er sich in einer Sendung an mich unterschreibt, übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Géniés, welche dergestalt gelang, das sie wagen dursten, sie für das Original auszugeden. Sinige Abweichungen und Misverständnisse, so wie eingeschaltete, den Uedersetzen eigene Stellen konnten nicht leicht entdeckt werden. Genug, man glaubte eine Zeit lang das Original zu besitzen, die entlich durch das entstandene Aussehen, durch die Bemühung des Herausgebers der Werte Ordenost in der Familie desselben das wirkliche Original gesunden wurde.

Jene geistreichen jungen Männer aber wollten sich eines literarischen Frevels nicht bezichtigen lassen, und er klärten vas mahre Original für untergeschoben, welches benn zu mancherlei Contestationen Gelegenheit gab. Der herausgeber, herr Briere, wendete sich an mich in einem Schreiben vom 27. Juli 1823, aus welchem ich folgende Stelle mittbeile.

"Als herausgeber ber vollständigen Berle Diderots, habe ich auch einen von Em. 2c. selbst ausgesprochenen Bunsch ju erfüllen gesucht, indem ich den Reffen Rameaus in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Bert ik noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre deutsche Uebersehung dieser merdwürdigen Production ist so treu, wie der Sohn des Colmarschen Pfessel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um danach Diderots Arbeit vriginalmäßig wiederherstellen zu können.

Indeffen aber habe ich, um der Französischen Literatur Diderots Werke ju überliefern, keinen Gebrauch von Ihrer Uebersehung gemacht, sondern den Abbrud nach einer Copie veranstaltet, welche 1760 unter den Augen des Berjassers versertigt war, und welche ich von der Frau Marquise Bandenil, Diverots einziger Tochter, empfing, welche noch lebt, und gegenwärtig in Parls wohnt, Neue Straße Luxembourg Ro. 18."

Beiter flagt nun herr Briere über bie Unvolltommenbeiten jener Rudubersetzung, bavon er mir ein Gremplar mit Randgloffen zusendet, und indem er mir auch bas achte Driginal nunmehr abgebruckt zuschickt, gar bedeutende Beweise von Französischer Leichtbehandlung vor Augen legt. Bunachft aber zeigt fich erft bie Bichtigfeit feiner Rlage, indem, weil einmal das Bublicum durch eine Uebersetung bintemangen worden, man nun auch bas ächte Original für eine gleiche Spiegelfechterei erflart. An die innern Grunde denkt niemand, man verlangt außere, man will Diderots Original vorgewiesen haben, und eine würdige Dame so aut als ber Berausgeber werben für Betrüger erflart. Er wendet fich daber an mich, als den einzigen, welcher hierin Recht sprechen tonne: benn was bas hauptoriginal betrifft, ier es noch ungewiß, ob es an den Herzog von Gotha oder an den Bringen Heinrich von Breußen gesendet worden.

Bas ich jedoch hierbei gleich zwischendurch erinnern muß, ist dieß, daß das Manuscript nicht nach Gotha geskummen seyn kann, weil ich bei meinen dortigen, besonders literarisch vertrauten Berhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Bermuthung aussprechen, so ist das Manuscript nach Petersburg an Ihro Majestät die Kaiserin Katharina gelangt; die Copie, nach der ich überssete, schien dort genommen, und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrscheinlichkeit.

Dem wirklich wohls und gutbenkenden Berleger ants wortete ich nun folgenbermaaßen.

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir burch die bebeutende zutrauliche Sendung sehr viel Bergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotichen trefslichen Dialog mit Neigung, ja mit Leidenschaft
übersete, so konnte ich demfelben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original
niemals wieder vergleichen.

Run geben Sie mir Gelegenheit, es zu thun, und ich trage tein Bebenken, hiermit meine Ueberzeugung auszusprechen, daß der von Ihnen gedrucke Neveu de Rameau gleichbebeutend mit der Copie sey, wonach ich übersett. Schon empfand ich dieß gleich beim ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Rause daß Französische Wert mit meiner Uebersetung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich besähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

Gine solche Erllärung scheint hinreichend zu Ihren Bweden, die ich gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entbedung und Publication des Originals mir felbst ein bedeutender Dienst geschen.

Weimar, ben 16. October 1823."

Aus Borstehendem erkennt man den großen und unersestlichen Schaden, welchen falsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Bublicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen, reinen Leitung bedarf, sich durchaus an solchen Schriften verwirrt, die durch Annäherung an gewisse Originalitäten gerade das Besser zu sich heradziehen, so daß das Mittelmäßige vom Bortressilchen, das Schwache vom Starken, das Abssurde vom Erhadenen nicht mehr zu scheiden ist.

Wer indeffen Freude an der Französischen Literatur hat, auch an den Ginwirkungen der Literaturen in einsander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein solches Juwel, als das schon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wiedergefunden hat.

Runmehr aber halte ich für nothig, etwas über die Noten zu äußern, welche ich meiner Uebersetzung jenes Dialogs zugefügt hatte.

Das große Interesse, das ich diesem Dialog bei der ersten Lesung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Bekanntschaft mit Diderots Werken in dem Augenblick, da sie erschienen. Die ost genannte und noch jetzt respectable Correspondenz, womit Herr von Grimm sein Paris in Berdindung mit der übrigen Welt zu erhalten wußte, ward durch die neu entstandenen und entstehenden Werke böchlich gesteigert. Stückweise kamen La Religieuse so wie Jacques le Fataliste in ununterbrochener Folge nach Gotha, wo denn diese sich einander solgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Heste abgesschrieben, und in jenem Kreise, zu dem ich auch zu geshören das Glück hatte, mitgetheilt wurden.

Unsere Tagblätter bedienen sich besselben Kunststück, ihre Leser von Blatt zu Blatt sortzuziehen, und wenn es auch nur der Reugierde wegen geschähe. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt, und wir hatten während der gewöhnlichen Bausen immer genug zu thun, den Gehalt dieser successiven Tresslickleiten zu bedenken und durchzusprechen; wodurch wir sie uns auf eine Beise eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit taum einen Begriff haben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen desto größere Försberniß und Belehrung, als ich von Kindheit auf, wie ich in meinen biographischen Hesten schon gestanden habe, mit der Französischen Literatur durchaus befreundet worden; weshalb mir denn alle in dem gedachten Dialog vorkommenden gerühmten und gescholtenen Personen nicht fremd waren, und mir dadurch diese sehr complicirte Production in heiterer Klarheit vor der Seele stand.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landsleute in bieser späten Zeit, so konnte ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutschen wie mir konnten gegenwärtig sehn. Die Regierungsjahre Ludwig XV. waren

schon völlig in den hintergrund getreten; die Revolution batte ganz andere Zustände und Ansichten hervorgebracht: von solchen Frechheiten eines müßigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Clement der ersten sechziger Jahre nur zu denken war, konnte die Rede nicht mehr seyn.

Da man boch aber ältere literarische Bezüge in solchen Fällen burch Noten mit Vergnügen aufgeklärt sieht, so bachte ich bas Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und Jahre versichlangen alles Interesse, und auch ohne diese konnte ein solches Berk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Unspruch machen.

Gleicherweise unterließ ber Berleger ben Abbrud best Originals, wodurch benn jene Berwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Manner mußten, indem fie beimlich an ihrer Rückübersetzung arbeiteten, auch von ben Noten Renntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit batte folgen laffen. Sie scheinen dieselben wohl durche gebacht ju haben, und fasten ben Entschluß, eine Uebersetzung bavon als eines eigenen Wertes, und baburch bem Frangofischen Bublicum angemeffener, ju liefern. Sie gaben baber nun bas Wert in bem Jahre 1823 unter folgendem Titel beraus: Des hommes célèbres de France au dix-huitième siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque, par Mr. Goethe; traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à développer et à compléter sur plusieurs points importans les idées de l'auteur. Paris, chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunst angesehen, kann man wirklich als wohl zusammengestellt gelten lassen. In einer kurzen Borrede geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abris meines Lebens solgen kassen. Meine Noten zu Rameaus Reffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgesetzt, um dem Titel ihres Berkes einigermaaßen nachzukommen. Boltaire steht oben an, Diderot und andere interessante Menschen solgen. Uebersetzungsweise, Geschmad, Nusit kommen zur Sprache.

Die Uebersetzung selbst ist sehr frei, theils auslassend, theils paraphrastisch, jedoch ungeachtet einer solchen Bebandlung völlig im Sinne des Originals, in welchen sie genugsam eingedrungen sind; deswegen sich auch auf diese Weise der Text, als zusammenhängend und übereinstimmend, ganz bequem lesen läßt.

Dagegen haben fie sich in den hinzugefügten Roten ihrer Freiheit bedient, und bald im Einklang, bald in einigem Widerspruch sich zu vernehmen gegeben. Bald

laffen fie gelten, bald beftimmen, bald berichtigen fie, wo benn ihre Erweiterungen und die fernere genauere Renntniß biefer Gegenstände gang willtommen find; bestweger auch dieses Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beis trag jur Französischen Literatur, wie sie fich in ber Salfte bes vorigen Jahrhunderts gebildet hatte, gar wohl angeseben werben tann. Roch verbient bemerkt zu werben, wie angenehm ihnen die Billigfeit gewesen, womit ein And länder ihre Literatur betrachtet und behandelt. Go wird es auch einen jeden bei Durchlesung bieses Banbes in tereffiren, ben Brief Boltaires an Baliffot wiebergufinben. worin er biefen wegen bes Schauspiels: Die Bbilo fophen, beftraft, ein bewundernswerthes Beifpiel, wie man mit gerechter Scharfe und Strenge jugleich fich aufs anmuthigfte und beiterfte benehmen tann. Gine Art je boch, die vielleicht niemand als Boltaire gelang, vielleicht auch keine andere Nation so aut batte kleiden konnen.

Rachdem die Französische Uebersetzung des Dideroticher Dialogs erschienen war, fing man an zu zweiseln, ob dieser Nesse Kameaus jemals eristirt habe. Glüdlicherweise sand man in Merciers Tableau do Paris eine Stelle, welke sein Daseyn außer Zweisel setzt, und sowohl vom Obeim als vom Nessen darakteristische Züge mittheilt. Auch diese fügen wir übersetzt hier bei; es ist Mercier, der spricht.

"Ich habe," sagt er, indem er vom Oheim zu reden beginnt, "in meiner Jugend Rameau, den Musicus, getannt. Es war ein langer Mann, durr und hager, eingeschrumpsten Unterleibes, der, gebüdt, wie er war, im Palais Royal stets spazieren ging, die Hände auf dem Rüden verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geden. Er hatte eine lange Nase, ein spizes Kinn, Steden statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schen unzugänglichen Humors und nach Art der Poeten sprach er unsinnig über seine Kunst.

Man sagte damals, die ganze musicalische Harmonie sep in seinem Kopse. Ich ging in die Oper, aber Rameand Opern ennuhirten mich äußerst. Doch wurden sie mir von jedermann als das non plus ultra der Musik vordemonstrirt, so daß ich, an mir selber irre werdend, mich für diese Kunst verloren hielt und mich innersich betrübte, die Gluck, Piccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Bon Rameaus großem Ruhme begriff ich nichts, und es wollte mich später bedünken, als hätte ich nicht so ganzunrecht gehabt.

Er konnte Boltaire nie eine Note begreiflich machen und biefer jenem nie die Schönheit eines seiner Berfe, so bak. als sie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fakt handgemein wurden, indem sie über die Harmonie sprachen.

Derfelbige Rameau, eines Tags eine schone Dame besuchend, erhebt fich plostich von feinem Stuble, nimmt

einen kleinen hund von ihrem Schooß und wirft ihn aus bem britten Stodwert zum Fenster hinaus. Die erschrodene Dame rust: Bas macht Ihr, mein Herr! Er bellt falsch, sagt Nameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, dessen Ohr höchlich beleibigt worden.

And and any

Ich habe auch seinen Neffen gekannt, der halb ein Abbe, halb ein Laie war, der in den Kassechäusern lebte, und alle Wunder der Tapserkeit, alle Wirkungen des Genieß, alle edle Selbstverleugnung, turz alles Große und Gute, was je in der Welt geschehen, auf das Kauen reducirte. Rach ihm hatte alles das keinen andern Zweck und keinen andern Ersolg gehabt, als um etwas zwischen die Zähne zu bekommen.

Er predigte diese Lehre mit, einer sehr ausbrücklichen Geberde und einer höchst malerischen Bewegung der Kinnladen. Sprach man von einem schönen Gedicht, von einer edlen That, von einem guten Gesete, so sagte er: Alles dieses, vom Marschall von Frankreich dis zum Schubstider und von Boltaire die zu Chaban oder Chabanon, geschieht bloß, um etwaß zu bekommen, das man in den Mund thue, und woran man die Gesete der Mastication erfülle.

Sines Lags im Gesprach fagte er mir: Mein Ontel, ber Pusicus, ift ein großer Mann, aber mein Bater, erst Solbat, bann Geiger, bann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr sollt urtheilen! Er war es, ber etwas zwisihen die Babne zu bringen verstand!

Ich lebte im väterlichen Hause mit vieler Sorglosigkeit; benn es war immer meine Art, wegen der Zutunst wenig neugierig zu sehn. Ich hatte mein zweiundzwanzigstes Jahr zurückgelegt, als mein Bater eines Tags in mein Zimmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in deiner saulen Art hinleben? Seit zwei Jahren erwarte ich Werke von dir. Weißt du, daß ich in meinem zwanzigken Jahre gehangen war und einen Zustand hatte?

Da ich sehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: Das nenne ich einen Zustand, gehangen zu sehn! Aber wie geschah es, daß Ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

Hore! sagte er. Ich war Soldat und marodirte; der Brosoß saste mich und ließ mich an einen Baum knüpsen. Sin kleiner Regen verhinderte den Strid zu gleiten, wie er solke, oder vielmehr wie er nicht solke. Der Henker hatte mir mein Hemd gelassen, weil es löcherig war. Husaren ritten vorüber und nahmen mir mein Hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Sabelhied duchsichten sie den Strick, und ich siel auf die Erde. Sie war seucht; die Frische brachte mich wieder zu mir, und ich lief auf einen Marktsleden zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Weinschenle; ich sage zur Frau: Erschreckt euch nicht, mich im Hemde zu sehen! mein Gepäd folgt hinter mir. Doch davon hernach! Zest ditte ich um nichts als eine Feder, Dinte, vier Bogen Papier, ein Brod für einen Sou und einen Schoppen Wein.

Ohne Zweisel hat mein burchlöchertes hembe die gute Frau zum Mitteid bewogen. Ich schrieb auf die vier Bogen Bapier: heute großes Schauspiel, gegeben durch den berühmten Italianer, die ersten Bläße zu sechs Sous, die zweiten zu drei. Jedermann tritt herein, wenn er bezahlt.

Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schnitt mein hembe in Stude und machte daraus fünf Marionetten, die ich mit Dinte und ein wenig von meinem Blute bemalte; und so war ich fertig, um wechselsweise meine Buppen reden zu lassen und hinter meiner Tapete zu singen und zu geigen.

Ich hatte im Prälubiren meinem Instrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräste, und der Hunger, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Bater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwei Vorstellungen, und auf dem Zettel nichts von Herabsetzung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserod, drei Hemden, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde dis zur Gränze. Eine kleine Heiserteit, durch das Hängen verzursacht, war ganz verschwunden, so daß der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

Du siehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war und meinen Zustand hatte. Du bist zweiundzwanzig, haft ein neues Hemd auf dem Leibe, hier sind zwölf Fransten, und nun pade dich!

So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werdet gesteben, daß es von dort ein zu weiter Weg war, als daß man hatte zu Dardanus oder Castor und Bollux gelangen sollen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre hemden nach dem Grad ihrer Fähigkeit schneiden, und öffentlich Marioenetten spielen, und alles dieß um ihren Mund zu füllen. Die Mastication ist nach meiner Ueberzeugung der wahre Endzwed aller seltensten Dinge dieser Welt.

Dieser Rameaus Resse hatte am Tage seiner Hochzeit, für einen Thaler ben Kopf, alle Leiermädchen von Baris gemiethet, und er ging in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größern Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen.

So weit Mercier, bessen Unterrebung mit Rameaus Ressen benselbigen Con hat wie Diberots Dialog, und welche große Aehnlichteit hinreichend beweisen möchte, daß es kein erdichteter Charakter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sey, wonach beibe Maler, ohne von einander zu wissen, ihr Porträt mit so großer Babrbeit entwarsen.

Alles Borhergebende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Interesse gemäß, zenen oben angebeuteten Brief des Französischen Berlegers im Original

beimfügen; er verset uns lebhafter in jene Tage, wo diese Angelegenheit mit Leibenschaft behandelt wurde.

Pardonnez-moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelques-uns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre âge, et ceux des siècles futures vous avez consacrés au culte des Muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint dans tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public Français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait.

THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE

Éditeur des Oeuvres complètes de Diderot, j'ai rempli le vœu formé par vous-même en comprenant dans mon édition le Neveu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore publié. La traduction Allemande que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il serait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres Françaises l'ouvrage de Diderot, je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'auteur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujourd'hui à Paris, rue Neuve de Luxembourg No. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821 votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son livre comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujourd'hui qu'il se voit forcé d'avouer qu'il n'est que traducteur, il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est comme la sienne qu'une traduction de votre traduction. Prouvez le contraire, me dit-il, en me présentant l'autographe de Diderot, et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe

envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince Henri de Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture la famille de Diderot et moi-même. C'est à vous seul qu'il est reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de M. de Saur ou de l'estimable Marquise de Vandeuil. avec laquelle je m'honore de faire cause commune dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Neveu de Ramon. Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui a servi à votre élégante traduction. Après avoir reconnu la vérité de mes assertions, serezvous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot lui-même? Je me vois, à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus cher auprès de mes concitoyens; dans mon hoaneur même, puisque ces Messieurs n'ont pas craint de me présenter comme capable d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi peu de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint Géniés, dans lequel j'ai souligné ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numéros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignez m'honorer d'une réponse, je ne doute pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre signature; mais l'Europe savante la connaît et l'Institut de France est là pour me venger.

C'est beaucoup vous demander, Monsieur, que de solliciter de vous de pareils soins; mais je suis sûr que quand il dépend de vous d'assurer le triomphe de la vérité et de confondre l'imposture, vous oubliez promptement toutes les peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentimens du plus profond respect, et de la plus haute considération

de Votre Excellence.

le très humble et très obéissant serviteur

Libraire-éditeur des Oeuvres de Diderot, rue St. André des arts Nro. 68.

Paris, le 27 Juillet 1823.

# Diderots Versuch über die Malerei.

Uebersett und mit Anmerkungen begleitet.

# Seftandniß des Meberfebers.

Bober tommt es wohl, daß man, abgleich dringend aufgefordert, sich doch so ungern entschließt, über eine Materie, die und geläusig ist, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben, eine Borlesung zu entwerfen? Man hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegens wärtigt, ihn, so gut man nur konnte, geordnet, man hat sich aus allen Berstreuungen zurüdgezogen, man nimmt die Feber in die Hand, und noch zaudert man auzusangen.

In demselbigen Augenblick tritt ein Freund, vielleicht ein Frember, unerwartet berein, wir glauben ans gestort, und von unferm Gegenstande binweggeführt; aber unvermuthet lenkt sich das Gespräch auf benselben, der Antommling lächt entweder gleiche Gefinnungen merten, ober er brudt bas Gegentheil unserer Ueberzeugung aus, vielleicht träat er etwas nur halb und unvollständig vor, das wir bester zu überseben glauben, ober erhöht unsere eigene Borftellung, unfer eigenes Gefühl burch tiefere Ginfict, durch Leidenschaft für die Sache. Schnell find alle Stodumgen gehoben, wir laffen und lebhaft ein, wir vernehmen, wir erwiedern. Bald geben die Meinungen gleichen Schrittes, bald burchtreuzen fie fich; bas Gespräch schwantt so lange bin und ber, tehrt so lange in sich selbst gurud, bis der Areis durchlaufen und vollendet ift. Man scheibet endlich von einander, mit bem Gefühl, daß man fich für biefmal nichts meiter zu fagen habe.

Aber baburch wird die Abhandlung, die Borlesung nicht gesörbert. Die Stimmung ist erschäpft; man wünscht, daß ein Geschwindschreiber das vorüberrauschende Gespräch ausgesaßt haben möchte. Man erinnert sich mit Bergnügen der sonderbaren Wendungen des Dialogs, wie durch Widerschund und Einstimmung, durch Zweiseitigkeit und Berseinigung, durch Rückwege so wie durch Umwege, das Ganze zuletzt umschrieben und beschränkt worden, und jeder einseitige Bortrag, er sey noch so vollständig, noch so mesthodisch gefaßt, kommt uns traurig und steif vor.

Daher mag es tommen! Der Mensch ift tein lehrenbes, er ift ein lebendes, handelndes und wirtendes Befen. Nur in Birtung und Gegenwirtung erfreuen wir uns! Und so ist auch diese Uebersepung mit ihren fortbauernden Anmertungen in guten Tagen entstanden.

Eben als ich in Begriff war, eine allgemeine Einleitung in die bildende Kunft nach unserer Ueberzeugung zu entwersen, fällt mir Diderots Bersuch über die Malerei zufällig, wieder in die Hände. Ich unterhalte mich mit ihm auß neue, ich table ihn, wenn er sich von dem Wege entfernt, den ich für den rechten halte, ich freue mich, wenn wir wieder zusammentressen; ich. eisere über seine Paradogen, ich ergeze mich an der Lebhastigkeit seiner Ueberblicke, sein Bortrag resst mich bin; der Streit wird heftig, und ich behalte freilich das letzte Wort, da ich mit einem abgeschiedenen Gegner zu thun babe.

Ich komme wieder zu mir selbst. Ich bemerke, daß biese Schrift schon vor dreißig Jahren geschrieben ist, daß die paradozen Behauptungen vorsätzlich gegen pedantische Manieristen der Französischen Schule gerichtet sind, daß ihr Zwed nicht mehr stattsindet, und daß diese Ceine Schriftmehr einen historischen Ausleger verlangt, als einen Gegener ausserzet.

Berbe ich aber bald barauf wieber gewahr, baß seine Grundfate, die er mit eben fo viel Geift als rhetorische sophistischer Rühnheit und Gewandtheit geltend macht, mehr um die Inhaber und Freunde der alten Form zu beunruhigen und eine Revolution zu veranlaffen, als ein neues Runftgebaube zu errichten, baß feine Gefinnungen. bie nur zu einem Uebergang vom Manierirten. Conventionellen, Sabituellen, Bebantischen zum Gefühlten. Begrundeten, Mobigeubten und Liberalen einladen follten. in der neuern Zeit als theoretische Grundmaximen fortsputen, und sehr willtommen find, indem sie eine leichte finnige Praktik begünftigen: dann finde ich meinen Eifer wieder am Blatz, ich habe nicht mehr mit dem abgeschiebenen Diberot, nicht mit seiner in gewissem Sinne schon veralteten Schrift, sonbern mit benen zu thun, die jene Revolution der Künfte, welche er hauptfächlich mitbewirken half, an ihrem wahren Fortgange bindern, indem fie fich auf ber breiten Alace bes Dilettantismus und ber Bufcherei.

zwischen Kunst und Ratur hinschleisen, und eben so wenig geneigt sind, eine gründliche Kenntniß der Natur als eine gegründete Thatigkeit der Kunst zu befördern.

Möge benn also bieses Gespräch, bas auf ber Gränze zwischen bem Reiche ber Tobten und Lebendigen geführt wird, auf seine Beise wirken, und die Gesinnungen und Grundsätze, benen wir ergeben sind, bei allen, benen es Ernst ift, befestigen helsen!

# Erftes Capitel.

Meine wunberlichen Gebanken über bie Beichnung.

"Die Ratur macht nichts Incorrectes. Jede Gestalt, sie mag schön oder häßlich seyn, hat ihre Ursache, und unter allen existirenden Wesen ist keins, das nicht wäre, wie es seyn soll."

Die Natur macht nichts Inconsequentes. Jede Gekalt, sie sey schön oder häßlich, hat ihre Ursache, von der sie bestimmt wird, und unter allen organischen Naturen, die wir kennen, ist keine, die nicht wäre, wie sie seyn kann.

So mußte man allenfalls ben erften Baragraphen ändern, wenn er etwas beißen follte. Diberot fangt gleich von Anfang an, bie Begriffe ju verwirren, bamit er kinftig, nach feiner Art, Recht behalte. Die Ratur ift niemals correct! burfte man eber fagen. Correction fest Regeln voraus, und zwar Regeln, die ber Menfch felbft bestimmt, nach Gefühl, Erfahrung, Ueberzeugung und Boblgefallen, und banach mehr ben außern Schein als bas innere Dasenn eines Geschöpfes beurtheilt; die Gesetz bingegen, nach benen die Natur wirkt, fordern ben ftrengften innern organischen Busammenhang. hier find Birtungen und Gegenwirkungen, wo man immer die Urface als Rolge, und die Rolge als Urfache betrachten tann. Benn eins gegeben ift, so ift bas andere unausbleiblich. Die Natur arbeitet auf Leben und Dasenn, auf Erhaltung und Fortpflanzung ihres Gefcopfes, unbefummert, ob es foon ober bablich erscheine. Gine Gestalt, die von Geburt an foon zu fen bestimmt mar, tann, burch irgend einen Bufall, in einem Theile verlett werben; fogleich leiben andere Theile mit. Denn nun braucht die Ratur Kräfte, ben verletten Theil wieder herzustellen, und so wird ben übrigen etwas entzogen, wodurch ihre Entwidelung durchaus geftort werben muß. Das Gefcopf wird nicht mehr, mas es fepn follte, sonbern was es fepn tann. Rimmt man in biefem Sinne ben folgenben Baragraphen, fo ift weiter nichts bagegen einzuwenben.

"Seht diese Frau an, die in der Jugend ihre Augen verloren hat. Das allmählige Wachsthum der Augenhöhle hat die Lieber nicht ausgedehnt, sie sind in die Tiefe zurückgetreten, die durch das sehlende Organ entstanden ist, sie haben sich zusammengezogen. Die obern haben die Augensbrauen mit fortgerissen, die untern haben die Wangen ein

wenig hinaufgehoben. Die Oberlippe, indem sie vieser Bewegung nachgab, hat sich gleichfalls in die Sobe ge zogen; und so sind alle Theile des Gesichtes gestört worden, je nachdem sie näher oder weiter von dem Hauptorte des Zusalls entsernt waren. Glaubt ihr aber, daß diese Entstellung sich bloß in das Oval eingeschlossen sed? Unabt ihr, daß der Hals völlig frei geblieben sed? und die Schultern und die Brust? Ja freilich für eure Augen und für die meinen! Aber rust die Natur herbei, zeigt ihr diesen Hals, diese Schultern, diese Brust, und sie wird sagen: Dieß sind Glieder eines Weibes, die ihre Augen in der Jugend verloren hat.

"Bendet einen Blid auf diesen Mann, bessen Rüden und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen haben. Indessen die Knorpel des Halses vorn aus einander gingen, drüdten sich hinten die Birbelbeine nieder; der Kopf ift zurüdgeworsen, die Hand haben sich an den Gelenken des Arms verschoben, die Ellenbogen sich zurüdgezogen; alle Glieber haben den gemeinschaftlichen Schwerpunkt gesuch, der einem so verschobenen Spstem zukam; das Gesicht hat darüber einen Zug von Zwang und Mühseligkeit angenommen. Bedeckt diese Gestalt, zeigt der Ratur ihre Füße, und die Natur, ohne zu stoden, wird euch antworten: Sisind die Küße eines Bucklichten."

Bielleicht scheint manchem die vorstehende Behauptung übertrieben, und doch ist es im schärsten Sinne wahr, das die Consequenz der organisirenden Natur, im gefunden Zustande sowohl als im tranten, über alle unsere Begrissgeht. Wahrscheinlich hätte ein Meister der Semiotit die beiden Fälle, welche Diderot nur als Dilettant beschreidt, bester dargestellt, doch haben wir ihm hierüber den Krieg nicht zu machen, wir müssen sehen, wozu er seine Beispiele brauchen will.

"Wenn die Ursachen und Wirkungen uns völlig ams schulch waren, so hätten wir nichts Besseres zu thun, als die Geschöpfe darzustellen, wie sie sind; je vollkommener die Nachahmung ware, je gemäßer den Ursachen, beste zufriedener würden wir seyn."

Hier tommen die Grundsche Diberots, die wir beitreiten werden, schon einigermaaßen zum Borschein. Die Neigung aller seiner theoretischen Aeuserungen geht dahin, Natur und Aunst zu consundiren, Natur und Aunst vollig zu amalgamiren; unsere Sorge muß sehn, beide in ihren Wirkungen getrennt darzustellen. Die Natur organisitet ein lebendiges, gleichgültiges Besen, der Künstler ein todtes, aber ein bedeutendes, die Natur ein wirklickes, der Künstler ein scheindares. Zu den Werten der Natur muß der Beschauer erst Bedeutsamteit, Gefühl, Gedanken, Effect, Wirkung auf das Gemüth selbst hindringen, im Kunstwerte will und muß er das alles schon sinden. Sine volllommene Nachahmung der Natur ist in keinem Sinne möglich; der Künstler ist nur zur Darstellung der Oberstäche einer Erscheinung berusen. Das Aeusere des Sesässes.

das lebendige Ganze, das zu allen unfern geistigen und sinulichen Kräften spricht, unser Berlangen reizt, unsern Geist erhebt, dessen Besitz uns glücklich macht, das Lebenss volle, Krästige, Ausgebildete, Schöne, dahin ist der Künstler angewiesen.

Auf einem ganz andern Wege muß der Naturbetrachter gehen: er muß das Ganze trennen, die Oberstäche durchdringen, die Schönheit zerstören, das Nothwendige kennen
kernen, und wenn er es fähig ist, die Labyrinthe des organischen Baues, wie den Grundriß eines Jrrgartens, in
dessen Arümmungen sich so viele Spaziergänger abmüden,
der seiner Seele sesthalten.

Der lebendig genießende Mensch so wie der Künstler sühlt, wie dillig, ein Grauen, wenn er in die Tiesen blidt, in welchen der Natursorscher als in seinem Baterlande berummandelt; dagegen hat der reine Natursorscher wenig Respect vor dem Künstler, er sieht ihn nur als Wertzeug an, um Beodachtungen zu sixiren und der Welt mitzusteilen; den genießenden Menschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmackhafte Fleisch des Psirsches verzehrt, und den Schatz der Frucht, den Zwecker katur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinwegwirft. So stehen Natur und Kunst, Kenntnis und Genuß gegen einander, ohne sich wechselsweise auszuheben, aber ohne sonderliches Berhältnis.

Sehen wir nun die Worte unseres Autors genau an, so verlangt er eigentlich vom Künstler, daß er für Physioslogie und Pathologie arbeiten solle, eine Aufgabe, die daß Genie wohl schwerlich übernehmen würde.

Richt besser ist der solgende Periode, ja noch schlimmer: denn diese leidige, groß und schwerköpsige, turzbeinige, grobsüßige Figur würde man wohl schwerlich in einem Kunstwerke dulden, wenn sie auch noch so organisch consequent wäre. Ueberdieß kann sie auch der Physiolog nicht brauchen; denn sie stellt die menschliche Gestalt nicht im Durchschnitte vor: der Patholog eben so wenig; denn sie ist nicht krankhaft noch monströß, sondern nur schlecht und abgeschmadt.

Bunderlicher, trefflicher Diderot, warum wolltest du deine großen Geistesträfte lieber brauchen, um durch einamber zu wersen als zurechtzustellen? Sind denn die Menschen, die sich, ohne Grundsätze, in der Ersahrung abmüden, nicht ohnehin schon übel genug dran?

"Ob wir nun gleich die Wirkungen und Ursachen bes organischen Baues nicht kennen, und aus eben dieser Unwissenheit uns an conventionelle Regeln gebunden haben, so würde doch ein Künstler, der diese Regeln vernachkaffigte, und sich an eine genaue Nachahmung der Natur hielte, oft wegen zu großer Füße, kurzer Beine, geschwollener Kniee, lästiger und schwerer Köpse entschuldigt werden müssen."

Bu Anfang bes vorstehenben Berioden legt ber Berfaffer ichon seine sophistischen Schlingen, die er hinterher fefter zugiehen will. Er sagt: Wir tennen bie Art nicht, wie die Natur bei der Organisation versährt, und wir sind beswegen über gewisse Regeln übereingekommen, mit denen wir uns behelsen, und nach denen wir uns, in Ermangelung einer bessern Einsicht, zu richten psiegen. Hier ist es, wo sich gleich unser Widerspruch laut erheben muß.

Ob wir die Gesetz der organisirenden Natur tennen oder nicht, od wir sie besser kennen als vor dreißig Jahren, da unser Gegner schrieb, od wir sie künstig besser kennen werden, wie tief wir in ihre Geheimnisse dringen können? darnach hat der bildende Künstler kaum zu fragen. Seine Kraft besteht im Anschauen, im Aussassen eines bedeutenden Ganzen, im Gewahrwerden der Theile, im Gesühl, daß eine Kenntniß, die durchs Studium erlangt wird, nöthig sey, und besonders im Gesühl, was denn eigentlich sur eine Kenntniß, die durchs Studium erlangt wird, nöthig sey, damit er sich nicht zu weit aus seinem Kreise entserne, damit er das Unnöthige nicht ausnehme und das Nöthige versäume.

Ein solcher Künstler, eine Nation, ein Jahrhundert solcher Künstler bilben durch Beispiel und Lehre, nachdem die Kunst sich lange empirisch sortgeholsen hat, endlich die Regeln der Kunst. Aus ihrem Geiste und ihrer Hand entestehen Proportionen, Formen, Gestalten, wozu ihnen die bilbende Natur den Stoff darreichte; sie condeniren nicht über dieß und jenes, das aber anders sehn könnte, sie reden nicht mit einander ab, etwas Ungeschickes sur das Rechte gelten zu lassen, sondern sie bilden zulest die Regeln aus sich selbst, nach Kunstgesetzen, die eben so wahr in der Natur des bildenden Genius liegen, als die große allgemeine Natur die organischen Gesetze ewig thätig bewahrt.

Es ist hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit man diese Regeln entdeckt und befolgt habe? Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umständen davon abgewichen sep? ob man die und da etwas Conventionelles dem Geschmäßigen substituirt habe? Ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Regeln semals gefunden oder besolgt worden sind? sondern man mußtühn behaupten, daß sie gefunden werden müssen, und daß, wenn wir sie dem Genie nicht vorschreiben können, wir sie don dem Genie zu empfangen haben, daß sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt, und seinen Wirtungstreis nicht verkennt.

Bas sollen wir aber zu dem folgenden Berioden sagen? Er enthalt eine Bahrheit, aber eine überflüffige; sie ist paradox hingestellt, um uns auf Baradoxe vorzubereiten.

"Eine trumme Rase beleidigt nicht in der Natur, weil alles zusammenhängt; man wird auf diesen llebelstand durch kleine nachdarliche Beränderungen geführt, die ihn einleiten und erträglich machen. Berdrehte man dem Antinous die Rase, indem das übrige an seinem Plate bliebe, so würde es übel aussehen. Warum? Antinous hat alsbann keine krumme, er hat eine zerbrochene Nase."

Bilantes, Delicates, Ingeniofes, Styl, Berfification, Garmonie, Reinheit, Correction, Elegany, Bollenbung.

Bon allen diesen Cigenschaften und Geistesäußerungen kann man vielleicht Boltaire nur die erste und die lette, die Tiese in der Anlage und die Bollendung in der Aussführung, streitig machen. Alles, was übrigens von Fähigskeiten und Fertigkeiten auf eine glänzende Weise die Breite der Welt ausfällt, hat er besessen, und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt.

48 ift febr mertwurdig zu beobachten, bei welcher

Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache, statt jener von und verzeichneten Worte, öhnliche ober gleichbebeutende gebranchen, und in diesem oder jenem Falle andvenden. Gine historische Darstellung der Franzosischen Alesthetik von einem Doutschen wäre daher höcht interessant, und wir würden auf diesem Wege vielleicht einige Standpunkte gewinnen, um gewisse Regionen deutscher Art und Runk, in welchen noch viel Berwirrung herrscht, zu Aberschen und zu beuntheilen, und eine allgemeine deutsche Alesthetik, die jest noch so sehr an Einseltigkeiten leidet, vorzubereiten.

# Rachträgliches au Rameans Reffe.

Bu Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller, es sep ein Manuscript in seinen Händen, ein Dialog Diderots, Rameaus Neffe betitelt, noch ungedruckt und unbekannt; Herr Geschen sey geneigt, dasselbe abbrucken zu lassen, vorher aber wünsche er, zu Erregung lebhaster Ausmerksamkeit, eine deutsche Uebersetzung ins Bublicum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Versasser große Nchtung begend, übernahm sie gern, nachdem ich das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdrud erfolgte, konnte aber eigentlich im beutschen Bublicum nicht greisen. Die kriegerischen Aspesten verbreiteten überall eine bängliche Sorge, wie denn auch die intentioniete Herausgabe des Originals durch die Französische Invasion unräthlich, ja unthunlich gemacht wurde. Der ausgeregte haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer traurigen Epoche verhinderten das Borhaben; Schiller verließ uns, und ich ersuhr nicht, wohin das zurückgegebene Manuscript gekommen war.

Als man aber im Jahre 1818 bie sammtlichen Werke Diberots an die Sammlung Französischer Prosaisten anzuschließen gedachte, und beshalb eine vorläusige Anzeige beraußgab, erwähnte man auch dieses vervorgenen Manusscripts, nach versen weutscher Uebersetzung man den Inhalt vieses wunderlichen Werkes umständlich anzeigte, und zusgleich nicht unglüdlich einige Stellen wieder ins Französische zurüdtrug. Man wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gelten lassen, sand ihn aber doch der orisginessen Feder Diderots würdig, wodurch man es denn voch für ein solches erkärte.

Die Sache tam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Baris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inédit par Diderot, und machte, wie billig, großes Auffeben. Das Rabere davon verdient wohl

die Aufmerksamleit auch kunftiger Beiten. Ge verhielt fich aber damit folgenbermaaßen.

Jene Mentlich wiederholten Erkundigungen nach dem Original veranlasten einige junge Männer zu dem Bersud einer Rückübersetzung. Der Bicomte de Saur, maktre des requêts au Conseil du Roi, wie er sich in einer Scadung an mich unterschreibt, übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Géniés, welche dergestalt gelang, daß sie wagen dursten, sie für das Original auszugeben. Sinige Abweichungen und Misverständnisse, so wie eingeschaltet, den Uebersetzern eigene Stellen konnten nicht leicht ensbest werden. Genug, man glaubte eine Zeit lang das Original zu besitzen, die endlich durch das entstandene Ausselzu, durch die Bemühung des Herausgebers der Werte Oidernst in der Familie desselben das wirkliche Original gesunden murde

Jene geistreichen jungen Männer aber wollten sich eines literarischen Frevels nicht bezichtigen lassen, und er klärten vas wahre Original für untergeschoben, welches denn zu mancherlei Contestationen Gelegenheit gab. Der Herausgeber, Herr Briere, wendete sich an mich in einem Schreiben vom 27. Juli 1823, aus welchem ich folgende Stelle mittbeile.

"Als herausgeber der vollständigen Werke Diderots, habe ich auch einen von Ew. 1c. selbst ausgesprochenen Bunsch zu erfallen gesucht, indem ich den Reffen Rameaus in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Wert ift noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre deutsche Uebersehung dieser merkwürdigen Production ist so treu, wie der Sohn des Colmarschen Psessel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um danach Diderots Arbeit originasmäßig wiederherstellen zu können.

Indeffen aber habe ich, um der Französischen Bierain Diderots Werte zu überliefern, teinen Gebrauch Afran Jure Uebersehung gemacht, sondern den Abdruck fran einer Copie veranstaltet, welche 1760 unter den i, Angen de Berfassers versertigt war, und welche ich von der Frau Marquise Bandenil, Diverots einziger Tochter, empfing, welche noch lebt, und gegenwärtig in Paris wohnt, Reue Straße Luxembourg Ro. 18."

Beiter flagt nun herr Briere über bie Unvollfommenbeiten jener Ruckübersethung, bavon er mir ein Gremplar mit Randgloffen zusendet, und indem er mir auch das ächte Oxiginal munmehr abgebruckt zuschickt, gar bedeutende Bemeise pon Frangösischer Leichtbebandlung vor Augen legt. Runachst aber zeigt fich erft bie Wichtigleit seiner Rlage, indem, weil einmal das Bublicum burch eine Uebersetung bintemangen worden, man nun auch das ächte Original für eine gleiche Spiegelfechterei erflart. An die innern Grunde dentt niemand, man verlangt außere, man will Diberots Driginal vorgewiesen baben, und eine würdige Dame fo aut ale ber Berausgeber werben für Betrüger erflart. Er venbet fic daber an mich, als den einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: benn was das hauptoriginal betrifft, jer es noch ungewiß, ob es an ben Herzog von Gotha ober an den Bringen Heinrich von Breußen gesendet worden.

Bas ich jedoch hierbei gleich zwischendurch erinnern muß, ist dieß, daß das Manuscript nicht nach Gotha gebmmen seyn kann, weil ich bei meinen dortigen, besonders literarisch vertrauten Berhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Bermuthung aussprechen, so ist das Manuscript nach Betersburg an Ihro Majestät die Kaiserin Katharina gelangt; die Copie, nach der ich überssetze, schien dort genommen, und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrscheinlichkeit.

Dem wirklich wohls und gutdenkenden Berleger ants wortete ich nun folgenbermaaßen.

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch die besteutende zutrauliche Sendung sehr viel Bergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotsichen trefflichen Dialog mit Reigung, ja mit Leidenschaft übersetze, so konnte ich demselben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder vergleichen.

Run geben Sie mir Gelegenheit, es zu thun, und ich trage kein Bebenken, hiermit meine Ueberzeugung auszufprechen, daß der von Ihnen gedruckte Neveu de Rameau gleichbebeutend mit der Copie sep, wonach ich übersett. Schon empfand ich dieß gleich beim ersten Lesen, was nun par größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so kungen Bause das Französische Wert mit meiner Ueberzeung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche wich besähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu weben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

Gine solche Erklärung scheint hinreichend zu Ihren weden, die ich gern förbern mag, weil, wie gesagt, durch eentbedung und Publication des Originals mir selbst webeutender Dienst geschehen.

Beimar, ben 16. October 1823."

Aus Borstehendem erkennt man den großen und unersestlichen Schaden, welchen falsche, ganz oder halb erlogene Schriften im Bublicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hoben, reinen Leitung bedarf, sich durchaus an solchen Schristen verwirrt, die durch Annäherung an gewisse Originalitäten gerade das Bessere zu sich heradziehen, so daß das Mittelmäßige vom Bortressilchen, das Schwache vom Starken, das Abssurde vom Crhadenen nicht mehr zu scheiden ist.

Wer inbessen Freude an der Französischen Literatur hat, auch an den Ginwirkungen der Literaturen in einsander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein solches Juwel, als das schon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wiedergefunden hat.

Runmehr aber halte ich für nothig, etwas über bie Noten zu außern, welche ich meiner Uebersehung jenes Dialogs zugefügt hatte.

Das große Interesse, das ich diesem Dialog bei der ersten Lesung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Bekanntschaft mit Diderots Werken in dem Augenblick, da sie erschienen. Die ost genannte und noch jetzt respectable Correspondenz, womit herr von Grimm sein Paris in Berbindung mit der übrigen Welt zu erhalten wußte, ward durch die neu entstandenen und entstehenden Werke böchlich gesteigert. Stückweise kamen La Religieuse so wie Jacques de Fataliste in ununterbrochener Folge nach Gotha, wo denn diese sich einander solgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Heste abgesschrieben, und in jenem Kreise, zu dem ich auch zu geshören das Glück hatte, mitgetheilt wurden.

Unsere Tagblätter bedienen sich desselben Kunststads, ihre Leser von Blatt zu Blatt fortzuziehen, und wenn es auch nur der Neugierde wegen geschähe. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt, und wir hatten während der gewöhnlichen Bausen immer genug zu thun, den Gehalt dieser successiven Tresslichkeiten zu bedenken und durchzusprechen; wodurch wir sie uns auf eine Weise eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit taum einen Begriff haben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen desto größere Förderniß und Belehrung, als ich von Kindheit auf, wie ich in meinen diographischen Hesten schon gestanden habe, mit der Französischen Literatur durchaus defreundet worden; weßhalb mir denn alle in dem gedachten Dialog vorkommenden gerühmten und gescholtenen Personen nicht fremd waren, und mir dadurch diese sehr complicirte Production in heiterer Klarheit vor der Seele stand.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landsleute in bieser späten Zeit, so konnte ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutschen wie mir konnten gegenwärtig seyn. Die Regierungsjahre Ludwig XV. waren

schon völlig in ben hintergrund getreten; die Revolution hatte ganz andere Zustände und Ansichten hervorgebracht: von solchen Frechheiten eines müßigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Clement der ersten sechziger Jahre nur zu denken war, konnte die Rede nicht mehr seyn.

Da man boch aber ältere literarische Bezüge in solchen Fällen durch Noten mit Vergnügen ausgeklärt sieht, so dachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und Jahre versichlangen alles Interesse, und auch ohne dies konnte ein solches Werk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Unspruch machen.

Gleicherweise unterließ ber Berleger ben Abbrud best Originals, wodurch benn jene Berwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Manner mußten, indem fie beimlich an ihrer Ruduberfepung arbeiteten, auch von ben Roten Kenntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit hatte folgen laffen. Sie icheinen biefelben mohl durch gebacht ju baben, und fasten ben Entschluß, eine Uebersetzung bavon als eines eigenen Werkes, und baburch bem Frangofischen Bublicum angemeffener, ju liefern. Sie gaben baber nun bas Wert in bem Jahre 1823 unter folgendem Litel beraus: Des hommes célèbres de France au dix-huitième siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque, par Mr. Goethe; traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à développer et à compléter sur plusieurs points importans les idées de l'auteur. Paris, chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunft angesehen, kann man wirklich als wohl zusammengestellt gelten lassen. In einer kurzen Borrebe geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abris meines Lebens solgen lassen. Meine Noten zu Rameaus Reffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgeseht, um dem Titel ühres Werkes einigermaaßen nachzukommen. Boltaire steht oben an, Diberot und andere interessamte Menschen solgen. Uebersehungsweise, Geschmad, Musik kommen zur Sprache.

Die Uebersetzung selbst ist sehr frei, theils auslassen, theils paraphrastisch, jedoch ungeachtet einer solchen Bebandlung völlig im Sinne des Originals, in welchen sie genugsam eingedrungen sind; deswegen sich auch auf diese Beise der Text, als zusammenhängend und übereinstimmend, ganz bequem lesen läßt.

Dagegen haben fie sich in den hinzugefügten Noten ihrer Freiheit bedient, und bald im Ginklang, bald in einigem Widerspruch sich zu vernehmen gegeben. Bald

laffen fie gelten, bald beftimmen, bald berichtigen fie, wo benn ihre Erweiterungen und die fernere genauere Renntniß biefer Gegenstände gang willtommen find; bestweger auch dieses Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beis trag jur Frangofficen Literatur, wie fie fich in ber Salfte bes vorigen Jahrhunderts gebildet batte, gar wohl angeseben werben tann. Roch verbient bemerkt zu werben, wie angenehm ihnen bie Billigfeit gewesen, womit ein Ansländer ihre Literatur betrachtet und behandelt. So wird es auch einen jeden bei Durchlefung biefes Banbes intereffiren, ben Brief Boltaires an Baliffot wieberzufinden. worin er biesen wegen bes Schausviels: Die Bbils sophen, bestraft, ein bewundernswerthes Beispiel, wie man mit gerechter Scharfe und Strenge jugleich fich aufs anmuthigste und beiterfte benehmen tann. Gine Art je doch, die vielleicht niemand als Boltaire gelang, vielleicht auch keine andere Nation so aut batte kleiden können.

Rachdem die Französische Uebersetzung des Dideratichen Dialogs erschienen war, fing man an zu zweiseln, ob dieser Nesse Kameaus jemals eristirt habe. Glüdlicherweise sand man in Merciers Tableau do Paris eine Stelle, welche sein Daseyn außer Zweisel setz, und sowohl vom Obeim als vom Ressen darakteristische Züge mittheilt. Auch diese fügen wir übersetzt hier bei; es ist Mercier, der spricht.

"Ich habe," sagt er, indem er vom Oheim zu reden beginnt, "in meiner Jugend Rameau, den Musicus, getannt. Es war ein langer Mann, dürr und hager, eingeschrumpsten Unterleibes, der, gebückt, wie er war, im Palais Royal stets spazieren ging, die Hände auf dem Rücken verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geben. Er hatte eine lange Nase, ein spizes Kinn, Stecken statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien unzugänglichen humors und nach Art der Boeten sprach er unsinnig über seine Kunst.

Man sagte damals, die ganze musicalische Harmonie sein in seinem Kopse. Ich ging in die Oper, aber Rameand Opern ennuyirten mich dußerst. Doch wurden sie mir von jedermann als das non plus ultra der Musik vordemonstrirt, so daß ich, an mir selber irre werdend, mich für diese Kunst verloren hielt und mich innersich betrübte, bis Glud, Biccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Bon Rameaus großem Ruhme begriff ich nichts, und es wollte mich später bedünken, als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

Er konnte Boltaire nie eine Rote begreislich machen und bieser jenem nie die Schönheit eines seiner Berse, so bas, als sie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fast handgemein wurden, indem sie über die Harmonie sprachen.

Derfelbige Rameau, eines Tags eine fcone Dame besuchend, erhebt fich ploplich von seinem Stuble, nimmt einen kleinen hund von ihrem Schoof und wirft ihn aus bem britten Stockwert jum Fenster hinaus. Die erschrockene Dame rust: Was macht Ihr, mein herr! Er bellt salsch, sagt Rameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, dessen Ohr höchlich beleidigt worden.

Ich habe auch seinen Ressen gekannt, der halb ein Abbé, halb ein Laie war, der in den Kassechäusern lebte, und alle Bunder der Tapserkeit, alle Birkungen des Genieß, alle edle Selbstverleugnung, kurz alles Große und Gute, was je in der Welt geschehen, auf das Kauen reducirte. Rach ihm hatte alles das keinen andern Zwed und keinen andern Ersolg gehabt, als um etwas zwischen die Zähne zu bekommen.

Gr prebigte diese Lehre mit, einer sehr ausbrücklichen Geberde und einer höchst maserischen Bewegung der Kinnladen. Sprach man von einem schönen Gedicht, von einer edlen That, von einem guten Gesetze, so sagte er: Alles dieses, vom Marschall von Frankreich bis zum Schuhstider und von Boltaire bis zu Chaban oder Chabanon, geschieht bloß, um etwas zu bekommen, das man in den Mund thue, und woran man die Gesetze der Mastication erfülle.

Gines Lags im Gespräch sagte er mir: Mein Onlel, ber Musicus, ist ein großer Mann, aber mein Bater, erst Soldat, dann Geiger, dann Kausmann, war ein noch größerer. Ihr sollt urtheilen! Er war es, der etwas zwisschen die Zähne zu bringen verstand!

Ich lebte im väterlichen Hause mit vieler Sorglosige teit; benn es war immer meine Art, wegen ber Zutunst wenig neugierig zu sehn. Ich hatte mein zweiundzwanzige stes Jahr zurückgelegt, als mein Bater eines Tags in mein Zinrmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in beiner saulen Art hinleben? Seit zwei Jahren erwarte ich Werke von dir. Weißt du, daß ich in meinem zwanzigesten Jahre gehangen war und einen Zustand hatte?

Da ich sehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: Das nenne ich einen Zustand, gehangen zu sehn! Aber wie geschah es, daß Ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

Hofos faste er. Ich war Soldat und marodirte; der Brofos faste mich und ließ mich an einen Baum knüpfen. Sin kleiner Regen verhinderte den Strid zu gleiten, wie er sollte, oder vielmehr wie er nicht sollte. Der Henker batte mir mein Hemd gelassen, weil es löcherig war. Husaren ritten vorüber und nahmen mir mein Hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Sabelhied durchschnitten sie den Strid, und ich siel auf die Erde. Sie war seucht; die Frische brachte mich wieder zu mir, und ich lief auf einen Marksleden zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Beinschenke; ich sage zur Frau: Erschreckt euch nicht, mich im Hemde zu sehen! mein Gepäd folgt hinter mir. Doch davon hernach! Jest bitte ich um nichts als eine Feder, Dinte, vier Bogen Papier, ein Brod sur sehen Sou und einen Schoppen Wein.

Ohne Zweisel hat mein burchlöchertes hembe die gute Frau zum Mitleid bewogen. Ich schrieb auf die vier Bogen Papier: Heute großes Schauspiel, gegeben durch den berühmten Italianer, die ersten Plaze zu sechs Sous, die zweiten zu drei. Jedermann tritt herein, wenn er bezahlt.

Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schnitt mein Hembe in Stüde und machte daraus fünf Marionetten, die ich mit Dinte und ein wenig von meinem Blute bemalte; und so war ich sertig, um wechsselsweise meine Puppen reden zu lassen und hinter meiner Tapete zu singen und zu geigen.

Ich hatte im Prälubiren meinem Instrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräste, und der Hunger, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Bater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwei Borstellungen, und auf dem Zettel nichts von Herabsetzung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei hemden, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde dis zur Gränze. Eine kleine Heiserschie, durch das Hängen verzussacht, war ganz verschwunden, so daß der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

Du siehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war und meinen Zustand hatte. Du bist zweiumdzwanzig, hast ein neues Hemd auf dem Leibe, hier sind zwölf Fransken, und nun pade bich!

So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werdet ges
stehen, daß es von dort ein zu weiter Weg war, als daß
man hätte zu Dardanus oder Castor und Bollux gelangen
sollen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre Hemden nach
dem Grad ihrer Fähigkeit schneiden, und öffentlich Marios
netten spielen, und alles dieß um ihren Mund zu füllen.
Die Mastication ist nach meiner Ueberzeugung der wahre
Endzwed aller seltensten Dinge dieser Welt.

Dieser Rameaus Reffe hatte am Tage seiner Hochzeit, für einen Thaler ben Ropf, alle Leiermädchen von Baris gemiethet, und er ging in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größern Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, bessen Unterrebung mit Rameaus Ressen benselbigen Ton hat wie Diberots Dialog, und welche große Aehnlichkeit hinreichend beweisen möchte, daß es kein erdichteter Charakter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sep, wonach beibe Maler, ohne von einander zu wissen, ihr Porträt mit so großer Wahrheit entwarfen.

Alles Borbergebende nochmals überfebend, scheint es mir bem allgemeinen Interesse gemäß, zenen oben angebeuteten Brief bes Französischen Berlegers im Original

bervor? Was ift fastlicher, was ift begreiflicher als bie Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von taufenben und aber taufenben gesehen und bewundert, und wer vermag, ihn nachzuahmen?

Eigenschaften eines achten Coloristen.

"Bahrheit und harmonie. Wer ist benn für mich ber mahre, ber große Colorist? Derjenige, ber ben Ton ber Natur und wohlerleuchteter Gegenstände gefaßt bat und ber zugleich sein Gemälbe in harmonie zu bringen wußte."

Ich wurde lieber sagen: Derjenige, welcher die Farben ber Gegenstände am richtigsten und reinsten, unter allen Umständen der Beleuchtung, der Entfernung u. f. w., lebbaft sast und darstellt und sie in ein harmonisches Berbaltniß zu sehen weiß.

An wenig Gegenständen erscheint die Farbe in ihrer ursprünglichen Reinbeit, selbst im vollsten Lichte; sie wird mehr oder minder durch die Ratur der Körper, an denen fie ericeint, icon modificirt, und überdieß feben wir fie noch burch ftarteres ober ichmacheres Licht, burch Befchattung, burch Entfernung, ja endlich sogar burch mancherlei Trug, auf tausenderlei Weise, bestimmt und verändert. Alles das zusammen tann man Bahrheit der Farbe nennen; denn es ist diejenige Wahrheit, die einem gesunden, kräftigen, geübten Rünftlerauge erscheint. Aber bieses Wahre wird in der Natur selten barmonisch angetroffen; die Harmonie ist in dem Auge des Menschen zu suchen: sie rubt auf einer innern Wirtung und Gegenwirtung des Organs, nach welchem eine gewisse Farbe eine andere fordert, und man tann eben so gut sagen: Wenn das Auge eine Farbe fieht, so forbert es die harmonische, als man sagen tann: Die Farbe, welche das Auge neben einer andern fordert, ist die barmonische. Diese Farben, auf welchen alle Harmonie und also ber wichtigfte Theil bes Colorits rubt, murben bisber von ben Phyfitern gufallige Farben genannt.

"Leichte Bergleichung. Richts in einem Bilde fpricht uns mehr an als die wahre Farbe; sie ist dem Unwissenden wie dem Unterrichteten verständlich."

Dieses ist in jedem Sinne wahr, doch ist es nöthig zu untersuchen, was denn diese wenigen Worte eigentlich sagen wollen? Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Gestalt, und die Farbe ist es also, wodurch wir viele Gegenstände eigentlich erdennen, oder wodurch sie uns interessiren. Der einsardige, der unsardige Stein will nichts sagen; das Holz wird durch die Mannichsaltigkeit seiner Farbe nur bedeutend; die Gestalt des Bogels ist uns durch ein Gewand verhüllt, das uns durch einen regelmäßigen Farbenwechsel vorzüglich anlock. Alle Körper haben gewissermaaßen eine individuelle Farbe, wenigstens eine Farbe der Geschlechter und Arten; selbst die Farben künstlicher Stosse sind nach Bere

schiebenheit berselben verschieden, anders erscheint Cochenille auf Leinwand, anders auf Wolle, anders auf Seide. Tasset, Atlaß, Sammet, obgleich alle von seidenem Ursprung, bezeichnen sich anders dem Auge, und was tann und mehr reizen, mehr ergezen, mehr täuschen und bezaubern, als wenn wir auf einem Gemälbe das Bestimmte, Lebhaste, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er und zeitlebens angesprochen, wodurch er und allein bekannt ist, wieder erbliden? Alle Darstellung der Form ohne Farbe ist symbolisch; die Farbe allein macht das Kunstwert wahr, nähert es der Wirklichkeit.

### Farben ber Begenstänbe.

"Farbe des Fleisches. Man hat behauptet, die sichonste Farbe in der Welt sey die liebenswärdige Röthe, womit Unschuld, Jugend, Gesundheit, Bescheidenheit und Scham die Wangen eines Mädchens zieren, und man hat nicht nur etwas Feines, Rührendes, Zartes, sondern auch etwas Wahres gesagt; denn das Fleisch sit schwer nachzubilden; dieses sastige Weiß, überein, ohne blaß, ohne matt zu seyn, diese Wischung von Roth und Blan, die unmerklich durch (das Gelbliche) dringt, das Blut, das Leben bringen den Coloristen in Berzweislung. Wer das Gesühlt des Fleisches erreicht hat, ist schon weit gekommen, das übrige ist nichts dagegen. Tausend Maler sind gestorben, ohne das Fleisch gesühlt zu haben, tausend andere werden sterben, ohne es zu fühlen."

Diderot stellt sich mit Recht bier auf den Giofel der Farbe, die wir an Korpern erbliden. Die Elementer farben, welche wir bei physiologischen, physischen und de mischen Phanomenen bemerten und abgesondert erbliden, werben, wie alle andern Stoffe ber Natur, verebeit, im bem fie organisch angewendet werben. Das bochfte organis firte Befen ift ber Menfc; und man erlaube uns, bie wir für Rünftler ichreiben, anzunehmen, bag es unter ben Menschenracen innerlich und außerlich volltommener orgenifirte gebe, beren Saut, als bie Oberflache ber volltommenen Organisation, die schönfte Farbenbarmonie zeigt. über bie unsere Begriffe nicht hinausgeben. Das Gefühl Diefer Farbe bes gefunden Fleifdes, ein thatiges Unfchauen berfelben, wodurch der Runftler fich jum hervorbringen von etwas Mehnlichem geschidt zu machen strebt, erforbert so mannichfaltige und garte Operationen bes Auges sowohl als bes Geiftes und ber Sand, ein frisches jugendliches Raturgefühl und ein gereiftes Geiftesvermogen, bag alles andere bagegen nur Scherz und Spielmert, wenigstens alles andere in dieser bochften Fähigleit begriffen zu sewn scheint. Eben so ift es mit ber Form. Wer fich ju ber Ibee von ber bebeutenben und iconen menschlichen Form emporgehoben hat, wird alles übrige bedeutend und foon bervorbringen. Was für berrliche Werte entstanden nicht, wenn die großen fogenannten Siftorienmaler fich berablieben. Landidaften, Thiere und unorganische Beiwerte zu malen!

Da wir übrigens mit unferm Autor ganz in Ginstimnung find, so lassen wir ihn felbst reben.

"Ihr tonntet glauben, daß, um sich im Colorit zu bestärten, ein wenig Studium der Bögel und der Blumen nicht schaben könnte. Rein, mein Freund! niemals wird euch diese Rachahmung das Gefühl des Fleisches geben. Bas wird aus Bachelier, wenn er seine Rose, seine Jonquille, seine Relke aus den Augen verliert? Laßt Madame Bien ein Porträt malen und tragt es nachber zu Latour. Aber nein, dringt es ihm nicht! Der Berräther ehrt keinen seiner Mitdrüder so sehr, um ihm die Wahrheit zu sagen; aber dewegt ihn, der Fleisch zu malen versteht, ein Gewand, einen himmel, eine Relke, eine dustige Pflaume, eine zartswollige Pfirsche zu malen, ihr werdet sehen wie herrlich er sich herauszieht. Und Chardin! warum nimmt man seine Rachahmung undeledter Wesen sur voll."

Man tann sich nicht munterer, seiner, artiger ausbrüden; ber Grundsat ist auch wohl wahr. Rur steht Latour nicht als glückliches Beispiel eines großen Farbenlunftlers; er ist ein bunt übertriebener ober vielmehr manierirter Maler aus Richauds Schule, ober ein Nachahmer bieses Meisters.

In dem folgenden geht Diderot zu der neuen Schwies rigleit über, die der Maler sindet, indem das Fleisch an und für sich nicht allein so schwer nachzuahmen ist, sondern die Schwierigkeit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Oberstäcke einem benkenden, sinnenden, fühlenden Wesen angehört, dessen innerste, geheimste, leichteste Beränderungen sich blissichnell über das Aeußere verdreiten. Er übertreibt ein wenig die Schwierigkeit, doch mit besonderer Annuth und ohne sich von der Wahrheit zu entsernen.

"Aber was bem großen Coloristen noch endlich gang ben Ropf verrüdt, bas ift ber Wechsel biefes Fleisches, bas fic von einem Augenblid jum andern belebt und verfarbt. Inbeffen ber Runftler fich an fein Tuch heftet, indem fein Binfel mich barzuftellen beschäftigt ift, habe ich mich verandert, und er findet mich nicht wieder. Ift mir der Abbe Leblanc in die Gedanten gekommen, fo mußte ich vor Langerweile gabnen; zeigte fich ber Abbe Trublet meiner Ginbilbungetraft, so febe ich ironisch aus. Erscheint mir mein Freund Grimm oder meine Sophie, bann flopft mein Berg, bie Bartlichkeit und Beiterkeit verbreitet fich über mein Befict, die Freude scheint mir durch die Haut zu dringen, die tleinften Blutgefaße werben erschüttert und die unmertliche Farbe bes lebendigen Huffigen bat über alle meine Buge die Farbe des Lebens verbreitet. Blumen und Früchte schon verändern sich vor dem aufmerksamen Blid des Latour und Bachelier. Welche Qual ist nicht für sie das Gesicht bes Menschen! Diese Leinwand, die fich rubrt, fich bewegt, sich ausbehnt und so bald erschlafft, sich farbt und mißfarbt, nach unendlichen Abwechselungen biefes leichten und beweglichen Sauchs, ben man die Seele nennt."

Wir sagten vorbin, daß Diderot die Schwierigkeit einigermaaßen übertreibe; und gewiß, fie mare unüberwindlich, wenn ber Maler nicht bus befäße, was ibn jum Runftler macht, wenn er von dem Sine und Wiederbliden zwischen Körper und Leinwand allein abbinge, wenn er nichts zu machen verstünde, als was er fieht. Aber bas ift ja eben bas Rünftlergenie, bas ift bas Rünftlertalent, baß es angufchauen, feftzuhalten, ju verallgemeinen, ju sombolisiren, zu harakterisiren weiß, und zwar in jedem Theile ber Kunst, in Form sowohl als Karbe. Daburch ist es eben ein Runftlertalent, daß es eine Methode befitt, nach welcher es die Gegenstände behandelt, eine sowohl geistige als prattisch mechanische Methobe, wodurch es ben beweglichsten Gegenstand fest zu balten, zu beterminiren und ihm eine Ginheit und Bahrheit ber tunftlichen Eriftens zu geben weiß.

"Aber balb hätte ich vergessen, euch von der Farbe der Leidenschaft zu reden; und doch war ich ganz nahe dran. Hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? verändert sie sich nicht auf jeder Stuse der Leidenschaft? Die Farbe hat ihre Abstusungen im Born: entstammt er das Gesicht, so brennen die Augen; ist er auf dem höchsten Grad, so verengt er das Herz, anstatt es auszudehnen; dann verwirren sich die Augen, die Blässe verbreitet sich über die Stirn, über die Wangen, die Lippen zittern und verbleichen. Liebe und Verlangen, süser Genuß, glüdliche Befriedigung, färbt nicht jeder dieser Momente mit andern Farben eine geliebte Schönheit?"

Bon diesem Berioden gilt, was von dem vorigen gesagt worden; auch hier ist Diderot zu loben, daß er dem
Künstler die großen Forderungen zeigt, die man an ihn zu
machen berechtigt ist, wenn er ihn auf die Mannichsaltigkeit
der Naturerscheinungen ausmerksam macht, und ihn dadurch
vor dem Manierirten zu hüten sucht. Gin gleiches hat er
im solgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigkeit unserer gewirkten Stoffe, unserer Gewänder hat nicht wenig beigetragen, das Colorit volltommener zu machen."

Soon oben ift in einer Anmertung hierüber etwas gefagt worben.

"Der allgemeine Ton ber Farbe tann fcwach fenn, ohne falich ju fenn."

Daß die Localfarbe, sowohl in einem gangen Bilbe als durch die verschiedenen Grunde eines Bildes, gemäßigt werden, und doch noch immer wahr und den Gegenständen gemäß bleiben kann, daran ist nicht der mindeste Zweisel.

Bon ber harmonie ber Farben.

Wir tommen nunmehr an einen wichtigen Bunkt, über ben wir schon oben einiges geaußert, ber aber nicht hier, sondern in ber Folge ber ganzen Farbenlehre nur vorgetragen und erörtert werben kann.

"Man fagt, daß es freundliche und feindliche Farben

gebe, und man hat Necht, wenn man barunter versteht, daß es solche giebt, die sich schwer verbinden, die dergestalt neben einander absehen, daß Licht und Luft, diese beiden allgemeinen Harmonisten, uns kaum die unmittelbare Nachbarschaft erträglich machen können."

Da man auf ben Grund ber Farbenbarmonie nicht as langen konnte, und boch harmonische und bisharmonische Karben eingestehen mußte, zugleich aber bemerkte, baß ftarteres ober fcmacheres Licht ben Farben etwas ju geben ober zu nehmen und baburch eine gewiffe Bermitflung gu machen fchien, ba man bemerkte, bag bie Luft, indem fie bie Rorper umgiebt, gewiffe milbernbe und fogar harmonische Beränderungen bervorbringt, so fab man beibe als Die allgemeinen harmonisten an; man vermischte bas von bem Colorit taum getrennte Bellbuntel auf eine ungulaffige Beife wieder mit bemfelben, man brachte die Raffen berbei, man rebete von Luftperfpective, nur um einer Erlla: rung über bie harmonie ber Farben auszuweichen. Man sebe bas Sulzersche Capitel vom Colorit und wie dort die Frage, mas harmonie ber Farben fen? nicht berausgehoben, fonbern unter fremben und verwandten Dingen vergraben und perschuttet wirb. Diese Arbeit ift also noch ju thun, und vielleicht zeigt es fic, bag eine folde garmonie, wie fie unabhängig und ursprünglich im Auge, im Gefühl bes Menichen exiftirt, auch burch Busammenstellung von ge farbten Gegenständen außerlich hervorgebracht werben fann.

"Ich zweisle, daß irgend ein Maler diese Partie besser verstebe als eine Frau, die ein wenig eitel ist, oder ein Straußermadchen, die ihr Handwert versteht."

Alfo ein reizbares Beib, ein lebhaftes Straußermabden verfteben fich auf die harmonie der Farben! die eine weiß, was ihr wohl ansteht, bie andere, wie sie ihre Baare gefällig machen foll. Und warum begiebt fich ber Philofoph, ber Phystolog nicht in biefe Schule? warum nimmt er fich nicht die fleine Mube ju beobachten, wie ein liebensmarbiges Gefchopf verfahrt, um biefen Clementartreis ju ihren Gunften ju erbnen? warum beobachtet er nicht, mas fie fich zueignet und was fie verfcmabt? Die harmonie und Disharmonie ber Farben ift zugeftanben, ber Maler ift barauf hingewiesen, jeder fordert fie von ihm, und niemand fagt ihm, was fie fen. Bas gefchieht? Gein naturs lides Gefühl führt ihn in manden Fällen recht, in anderen weiß er fich nicht zu belfen. Und wie benimmt er fich? Er weicht ber Farbe felbst aus, er fowacht fie und glaubt fie baburch zu harmoniren, indem er ihr die Rraft nimmt, ibre Wiberwärtigkeit gegen eine andere recht lebhaft an ben Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton ber Farbe tann schwach sepn, ohne bas die Harmonie zerstört werbe, im Gegentheil läßt sich die Stärke bes Colorits mit ber Harmonie schwer versbinden."

Man giebt keineswegs zu, daß es leichter sep, ein schwaches Colorit harmonischer zu machen als ein starkes;

aber freilich wenn das Colorit start ist, wenn Farben lebhaft erscheinen, dam empsindet auch das Auge Harmonie und Disharmonie viel lebhaster: wenn man aber die Farben schwächt, einige hell, andere gemischt, andere beschmutt im Bilde braucht, dann weiß freisich niemand, ob er ein harmonisches oder disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu sagen, daß es unwirksam, daß es unbedeutend sey.

"Beiß malen und hell malen find zwei fehr verfchiedene Dinge. Benn unter zwei verschiedenen Compositionen übrigens alles gleich ift, so wird euch die lichteste gewiß an besten gefallen; es ist wie der Unterschied zwischen Zag und Racht."

Ein Gemalbe tann allen Anforderungen ans Golorit genugthun, und boch volltommen hell und licht feyn. Die helle Farbe erfreut das Auge, und eben biefelben Farben, in ihrer ganzen Stärle, in ihrem dunkelsten Bustande genommen, werden einen ernsten, ahnungsvollen Effect bevorbringen; aber freisich ist es ein anderes hell malen als ein weißes, kreidenhastes Bild darstellen.

Roch Eins! Die Erfahrung lehrt, daß helte, beitere Bilber nicht immer ben ftarten, traftvollen Effectbildern vorgezogen werben. Wie hatte sonst Spagnoletto zu seiner Zeit ben Guido überwiegen tonnen?

"Gs giebt eine Zauberei, vor der man sich schwer verwahren kann: es ist die, welche der Malet ausübt, der seinem Bilde eine gewisse Stimmung zu geben versicht. Ich weiße nicht, wie ich euch deuklich meine Gedanken ausdrücken soll! Hier auf dem Gemalde steht eine Frau, in weißen Atlaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seihe Aklaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seihe Aklaß gekleidet. Deckt das übrige Bild zu und seihe Akleid allein! vielleicht erscheint euch dieser Atlaß schwußig, matt und nicht sonderlich wahr. Aber seht diese Figur wieder in der Mitte der Gegenstände, von denen sie umgeben ist, und alsobald wird der Atlaß und seine Farbe ihre Wirtung wieder leisten. Das macht, daß das Ganze gemäßigt ist, und indem jeder Gegenstand verhältnißmäßig verliert, so ist nicht zu bemerken, was jedem einzelnen gebricht; die llebereinstimmung rettet das Werk. Es ist die Natur, bei Sonnenuntergang gesehen."

Riemand wird zweifeln, daß ein foldes Bild Bahrheit und Uebereinstimmung, befonders aber große Berdienste in ber Behandlung haben tonne.

"Fundament ber harmonie. 3ch werbe mich wohl huten, in ber Runft bie Ordnung bes Regenbogens umzustoßen. Der Regenbogen ift in ber Malerei, was ber Grundbaß in ber Mufit ift."

Endlich beutet Diberot auf ein Jundament der Harmonie: er will es im Regenbogen finden und beruhigt sich
babei, was die Französische Malerschule darüber ausge sprochen haben mag. Indem der Physiker die ganzestarbentheorie auf die prismatischen Erscheinungen und in gewissermaaßen auf den Regenbogen gründete, so nah man wohl hie und da diese Erscheinungen gleichfallsch ber Malerei als Jundament der harmonischen Gesetz an, die man bei der Farbengebung vor Augen haben musse, um so mehr als man eine auffallende Harmonie in dieser Erscheinung nicht leugnen konnte. Allein der Fehler, den der Physiter beging, versolgte mit seinen schällichen Einsstäffen auch den Maler. Der Regendogen so wie die prissmatischen Erscheinungen sind nur einzelne Fälle der viel weiter ausgebreiteten, mehr umfassenden, tieser zu begründenden harmonischen Farbenerscheinungen. Es giebt nicht eine Harmonie, weil der Regendogen, weil das Prisma sie uns zeigen, sondern diese genannten Phanomene sind harmonisch, weil es eine böhere, allgemeine Harmonie giebt, unter deren Gesetzen auch sie stehen.

Der Regenbogen kann keineswegs dem Grundbaß in der Rufik verglichen werden: jener umfaßt sogar nicht ein mal alle Erscheinungen, die wir bei der Refraction gewahr werden; er ist so wenig der Generaldaß der Faxben, als ein Duraccord der Generaldaß der Musik ist; aber weil es eine Harmonie der Tone giebt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Mollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musicalischer Harmonie begriffen ist.

So lange num in der Farbenlehre nicht auch flar wird, daß die Totalität der Phanomene nicht unter ein beschränttes Phanomen und dessen allenfallsige Erklärung gezwängt werden kann, sondern daß jedes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß, so wird auch diese Unbestimmtheit, diese Berwirrung in der Kunst dauern, wo man im Praktischen das Bedürfniß weit lebhaster sühlt, anstatt daß der Theoretiker die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigensinnig behaupten darf, alles seh ja schon erklärt.

"Aber ich fürchte, daß kleinmuthige Maler davon ausgegangen find, um auf eine armselige Weise die Granzen der Aunst zu verengen und sich eine leichte und beschränkte Manier zu bereiten, das, was wir so unter uns ein Protokoll nennen."

Diberot rügt hier eine Kleine Manier, in welche verschiedene Maler verfallen sepn mögen, welche sich au die beschränkte Lehre des Phhilters zu nahe anschlossen. Sie kellten, so scheint es, auf ihrer Palette die Farben in der Ordnung, wie sie im Regendogen vordommen, und es entstand daraus eine unleugdare harmonische Folge; sie nannten es ein Prototoll, weil hier nun gleichsam alles verzeichnet war, was geschehen konnte und sollte. Allein da sie die Farben nur in der Folge des Regendogens und des prismatischen Gespenstes kannten, so wagten sie es nicht, dei der Arbeit diese Reihe zu zerstören, oder sie dergestalt zu behandeln, daß man jenen Elementarbegriff dabei verloren hätte, sondern man konnte das Protokoll durchs ganze Bild wiedersinden; die Farbe blied auf dem Gemälde, wie auf der Balette, nur Stoff, Materie, Element,

und ward nicht durch eine wahre genialische Behandlung in ein harmonisches Sanzes organisch verweht. Diverot greift diese Künstler mit Hestigkeit an. Ich kenne ihre Namen nicht, und habe keine solche Gemälde gesehen, aber ich glaube mir nach Diverots Worten wohl vorzustellen, was er meint,

"Fürwahr, es giebt solche Prototollisten in der Malerei, solche unterthäuige Diener des Regendogens, daß man beständig errathen kann, was sie machen werden. Wenn ein Gegenstand diese oder jene Farbe hat, so kann man gewiß seyn, diese oder jene Farbe ganz nahe daran zu sinden. Ist nun die Farbe der einen Ede auf ihrem Gemälde gegeben, so weiß man alles übrige. Ihr ganzes Leben lang thun sie nichts weiter als diese Ede versehen; es ist ein beweglicher Punkt, der auf einer Fläche herumspaziert, der sich aushält und bleibt, wo es ihm beliebt, der aber immer dasselbe Gesolge hat. Er gleicht einem großen herrn, der mit seinem Hos immer in einerlei Rleidern erschiene."

"Aechtes Colorit. So handelt nicht Bernet, nicht Chardin. Ihr unerschrodener Binsel weiß mit der größten Rühnheit die größte Mannichsaltigleit und die volltommenste harmonie zu verbinden, und so alle Farben der Natur mit allen ihren Abstulungen darzustellen."

Sier fängt Diberot an, die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine solche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Clementare, Robe, Materielle, indem der Künstler die mannichsaltige Wahrheit des einzelnen, in einer schn verbundenen Sarmanie des Canzen verborgen, parzustellen weiß, und so wären wir zu den Hauptpuntten, von denen wir ausgingen, zu Wahrheit in Uebereinstimmung zurüdgekehrt.

Sehr wichtig ist der folgende Puntt, über den wir erst Diderot hören, und dann unfere Gedanken gleichfalls ew öffnen wollen.

"Und bessen ungeachtet haben Bernet und Chardin eine eigene und beschränkte Art der Farbenbehandlung! Ich zweisse nicht daran und würde sie wohl entbeden, wenn ich mir Mühe geben wollte. Das macht, daß der Menschlein Gott ist, und daß die Werkstatt des Künstlers nicht die Ratur ist."

Rachdem Diderot gegen die Manieristen lebhaft gestritten, ihre Mängel aufgebeckt und ihnen seine Lieblingstunstler, Bernet und Chardin, entgegengeset, so kommt er an den zarten Bunkt, daß denn doch auch diese mit einer gewissen bestimmten Behandlungsart zu Werke gehen, der man wohl etwas Eigenes, etwas Beschränktes Schuld geben könnte, so daß er kaum sieht, wie er sie von den Manieristen unterscheiden soll. Hätte er von den größten Künstlern gessprochen, so würde er doch in Bersuchung gerathen sehn, eben dasselbe zu sagen; aber er wird billig, er will den Künstler nicht mit Gott, das Kunstwerk nicht mit einem Raturproducte vergleichen.

Boburch unterscheibet sich benn also ber Rünftler. ber

auf dem rechten Wege geht, von dem jenigen, der den fals schen eingeschlagen hat? Dadurch, daß er einer Methode bedächtig folgt, anstatt daß jener leichtsinnig einer Manier nachhängt.

Der Rünftler, ber immer anschaut, empfindet, bentt, wird die Gegenstande in ihrer hochsten Burde, in ihrer lebhaftesten Wirtung, in ihren reinften Berhaltniffen er bliden, bei der Rachahmung wird ihm eine felbstgedachte, eine überlieferte, felbstdurchdachte Methode die Arbeit erleichtern, und wenn gleich bei Ausübung biefer Methode feine Individualität mit ins Spiel tommt, so wird er boch burch biefelbe fo wie burch bie reinste Unwendung feiner bochften Sinnes und Beistestrafte immer wieder ins All: gemeine geboben, und tann fo bis an die Grangen ber möglichen Broduction geführt werben. Auf biefem Beae erboben fich bie Griechen bis zu ber Hohe, auf ber wir besonders ibre plastische Kunst kennen; und warum haben ibre Werke aus den verschiedenen Zeiten und von verschiebenem Berthe einen gewiffen gemeinfamen Ginbrud? Doch mobl nur baber, weil sie ber Einen, wahren Methobe im Boridreiten folgten, welche fie felbft beim Rudidritt nicht gang verlaffen tonnten.

Das Resultat einer achten Methode nennt man Stol, im Gegensat der Manier. Der Styl erhebt das Individuum jum bochften Bunkt, ben bie Gattung zu erreichen fabig ist; deßwegen nähern sich alle großen Rünstler einander in ihren besten Werken. So hat Raphael wie Tizian colorirt, da wo ibm die Arbeit am gludlichsten gerieth. Die Manier bingegen individualisirt, wenn man so sagen darf, noch das Andividuum. Der Menfc, der feinen Trieben und Reis gungen unaufhaltfam nachhangt, entfernt fich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen, die ihm allenfalls noch abnlich feon konnten; er macht keine Unsprüche an die Menscheit, und so trennt er sich von den Meniden. Diefes gilt fo gut vom Sittliden als vom Runftlichen; benn ba alle Sandlungen bes Menschen aus Einer Quelle tommen, so gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen.

Und so, edler Diderot, wollen wir bei beinem Ausspruch beruhen, indem wir ihn verstärken! Der Mensch verlange nicht, Gott gleich zu sebn, aber er strebe, sich als Mensch zu vollenden! Der Kunstler strebe, nicht ein Raturwert, aber ein vollendetes Kunstwert bervorzubringen!

### Brrthumer und Mangel.

"Caricatur. Es giebt Caricaturen der Farbe wie der Reichnung, und alle Caricatur ist im bofen Geschmad."

Bie eine solche Caricatur möglich fen, und worin fie sich von einer eigentlich disharmonischen Farbengebung unterscheibe, läßt sich erst deutlich aus einander sehen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie beruht, einig geworden; denn es seht voraus, daß das Auge eine Uebereinstimmung anerkenne, daß es eine

Disharmonie fühle, und daß man, woher die beiden entsteben, unterrichtet sein. Alsbann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben könne, die sich zwischen beide hineinsetzt. Man kann mit Berstand und Borsatz von der Harmonie abweichen, und dann bringt man das Charakteristische hervor; geht man aber weiter, übertreibt man diese Abweichung, oder wagt man sie ohne richtiges Gefühl und bedächtige Ueberlegung, so entsteht die Caricatur, die endlich Fraze und völlige Disharmonie wird, und wovor sich jeder Künstler sorgsältig büten sollte.

"Individuelles Colorit. Barum giebt es so vielerlei Coloristen, indessen es nur Gine Farbenmischung in der Natur giebt?"

Man kann nicht eigentlich sagen, daß es nur Ein Colorit in der Natur gebe: denn beim Worte Colorit denken wir und immer zugleich den Menschen, der die Farbe sieht, im Auge aufnimmt und zusammenhält. Aber das kann und muß man annehmen, um nicht in Ungewißheit des Raissonnements zu gerathen, daß alle gesunden Augen alle Farben und ihr Berhältniß ungesähr überein sehen; denn auf diesem Glauben der Uebereinstimmung solcher Apperceptionen beruht ja alle Mittheilung der Ersahrung.

Daß aber auch in ben Organen eine große Abweichung und Berschiedenheit in Absicht auf Farben sich befindet, tann man am besten bei dem Maler sehen, der etwas Aehnliches mit dem, was er sieht, hervorbringen soll. Wir können and bem Hervorgebrachten auf das Gesehene schließen, und mit Diberot sagen:

"Die Anlage bes Organs trägt gewiß viel bazu bei. Ein zartes und schwaches Auge wird sich mit lebhaften und starten Farben nicht befreunden, und ein Maler wird feine Birkungen in sein Bild bringen wollen, die ihn in ber Ratur verleten; er wird das lebhafte Roth, das volle Weiß nicht lieben, er wird die Tapeten, mit denen er die Bande seines Zimmers bededt, er wird seine Leinwand mit schwachen, sansten und zarten Tönen färben, und gewöhnlich durch eine gewisse harmonie ersehen, was er euch an Araft entzog."

Dieses schwache, sanste Colorit, biese Flucht vor lebhaften Farben kann sich, wie Diberot hier angiebt, von einer Schwäche ver Nerven überhaupt herschreiben. Wir sinden, baß gesunde, starte Nationen, daß das Boll überhaupt, daß Kinder und junge Leute sich an lebhaften Farben erfreuen; aber eben so sinden wir auch, daß der gebildetere Theil die Farbe flieht, theils weil sein Organ geschwächt ist, theils weil er das Auszeichnende, das Charafteristische vermeidet.

Bei dem Kanftler hingegen ift die Unsicherheit, der Mangel an Theorie oft Schuld, wenn sein Colorit unbebeutend ist. Die stärtste Farbe findet ihr Gleichgewicht, aber nur wieder in einer starten Farbe, und nur wer feiner Sache gewiß ware, wagte sie neben einander zu sepen. Wer sich dabei der Empsindung, dem Ungefähr überläst, bringt leicht eine Caricatur hervor, die er, in sofern er Geschmad hat, vermeiden wird: daher also das Dampfen,

das Mischen, das Töbten der Farben, daher der Schein von Harmonie, der sich in ein Richts auflöf't, anstatt das Ganze zu umfassen.

"Barum sollte ber Charakter, ja selbst die Lage des Malers nicht auf sein Colorit Einsluß haben? Wenn sein gewöhnlicher Gedanke traurig, düster und schwarz ist, wenn es in seinem melancholischen Kopf und in seiner dustern Berkkatt immer Nacht bleibt, wenn er den Tag aus seinem Jimmer vertreibt, wenn er Ginsamkeit und Finsterniß sucht, werdet ihr nicht eine Darstellung zu erwarten haben, die wohl krästig, aber zugleich dunkel, mißfardig und düster ist? Ein Gelbsüchtiger, der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein Bild denselben Schleier wersen, den sein krankes Organ über die Gegenstände der Natur zieht, und der ihm selbst verdriestlich ist, wenn er den grünen Baum, den eine frühere Ersahrung in die Eindildungskraft drüdte, mit dem gelden vergleicht, den er vor Augen sieht?

"Sepd gewiß, daß ein Maler sich in seinem Werke eben so sehr, ja noch mehr als ein Schriftseller in dem seinigen zeige. Ginmal tritt er wohl aus seinem Charafter, überwindet die Natur und den Hang seines Organs. Er ist wie ein verschlossener, schweigender Mann, der doch auch einmal seine Stimme erhebt; die Explosion ist vorüber, er füllt in seinen natürlichen Zustand, in das Stillschweigen zurück. Der traurige Künstler, der mit einem schwachen Organ geboren ist, wird wohl einmal ein Gemälde von ledhaster Farbe hervordringen, aber dald wird er wieder zu seinem natürlichen Colorit zurücksehren."

Unterbeffen ift es icon äußerst erfreulich, wenn ein Kunftler einen solchen Mangel bei sich gewahr wird, und äußerst beifallswürdig, wenn er sich bemüht, ihm entgegen ju arbeiten. Sehr selten sindet sich ein solcher, und wo er sich sindet, wird seine Bemühung gewiß belohnt, und ich würde ihm nicht, wie Diverot thut, mit einem unvermeidslichen Rückfall drohen, vielmehr ihm, wo nicht einen völlig jn erreichenden Zweck, doch einen immerwährenden glücklichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Falle wenn das Organ tranthaft ist, auf welche Beise es wolle, so wird es einen Dunst über alle Körper verbreiten, wodurch die Natur und ihre Nachahmung äußerst leiden muß."

Rachbem also Diberot ben Künstler aufmerksam gemacht hat, was er an sich zu bekämpfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gesahren, die ihm in der Schule bevorstehen.

"Ein fluß des Meisters. Was ben wahren Coloristen seiten macht, ift, daß der Künstler sich gewöhnlich Ginem Reister ergiebt. Gine undenkliche Zeit copirt der Schüler die Gemälde des Einen Meisters, ohne die Natur anzubliden; er gewöhnt sich, durch fremde Augen zu sehen, und verliert den Gebrauch der seinigen. Nach und nach macht er sich eine gewisse Kunstsertigkeit, die ihn sesselt, und von der er sich weder befreien noch entsernen kann; die Kette ist ihm ums Auge gelegt, wie dem Staven um den Juß, und

bas ist die Ursache, daß sich so manches falsche Colorit versbreitet. Giner der nach Lagrenée copirt, wird sich ans Glänzende und Solide gewöhnen; wer sich an Le Prince hält, wird roth und ziegelsardig werden, nach Greuze grau und violett; wer Chardin studirt, ist wahr! Und daher tommt diese Berschiedenheit in den Urtheilen über Zeichnung und Farbe selbst unter Künstlern; der eine sagt, daß Boussin troden, der andere, daß Rubens übertrieben ist, und ich, der Lisiputianer, klopse ihnen sanst auf die Schulter und bemerke, daß sie eine Albernheit gesagt haben."

Es ist teine Frage, daß gewisse Jehler, gewisse falsche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Ansehen besonders den Jüngling auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle Schulen und Secten beweisen, daß man lernen tönne, mit andern Augen sehen; aber so gut ein falscher Unterricht bose Früchte bringt und das Manierirte fortpstanzt, eben so gut wird auch durch diese Empfänglichteit der jungen Naturen die Wirtung einer ächten Methode begünstigt. Wir rusen dir also, waderer Diderot, abermals, so wie beim vorigen Capitel zu: Indem du deinen Jüngling vor den Asterschulen warnst, so mache ihm die ächte Schule nicht verdächtig!

. "Unficerheit im Auftragen ber Farben. Der Runftler, indem er feine Farbe von der Balette nimmt, weiß nicht immer, welche Wirtung fie in bem Gemalbe bervorbringen wird. Und freilich, womit vergleicht er biefe Farbe, diese Tinte auf seiner Balette? Mit andern einzelnen Tinten, mit ursprünglichen Farben! Er thut mehr, er betrachtet fie an bem Orte, wo er fie bereitet hat, und überträgt fie in Gebanken an ben Plat, wo fie angewendet werben soll. Wie oft begegnet es ibm nicht, daß er fich bei biefer Schapung betrügt! Indem er von ber Balette auf bie volle Scene seiner Zusammensehung übergebt, wird bie garbe modificirt, gefdmadt, erhobt, fie veranbert völlig ihren Effect. Dann tappt ber Rünftler berum, bantiert feine Farbe bin und wieder, und qualt fie auf alle Beife. Unter Diefer Arbeit wird die Tinte eine Busammensetung verschie bener Substanzen, welche mehr ober weniger (demifc) auf einander wirten, und früher ober fpater fich verftimmen."

Diese Unsicherheit kommt daher, wenn der Künstler nicht deutlich weiß, was er machen soll und wie er es zu machen hat. Beides, besonders aber das letzte, läßt sich auf einen hohen Grad überliesern. Die Farbenkörper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Anlage die zur letzten Bollendung, kann man wissenschaftlich, ja beinahe handwerksmäßig überliesern. Wenn der Emailmaler ganz salsche Tinten auftragen muß, und nur im Geiste die Wirkung sieht, die erst durchs Feuer hervorgebracht wird, so sollte doch der Delmaler, von dem hauptsächlich sier die Rede ist, wohl eher wissen, was er vorzubereiten und wie er stussenweise sein Bild auszussühren habe.

Fragenhafte Genialität. Diberot mag uns

ì.

verzeihen, daß wir unter biefer Rubrit das Betragen eines Runftlers, ben er lobt und begunftigt, aufführen muffen.

"Wer das lebhafte Gefühl der Farbe hat, heftet seine Augen sest auf das Tuch, sein Mund ist halb geöffnet, er schnaubt (achzt, lechzt), seine Palette ist ein Bild des Chaos. In dieses Chaos taucht er seinen Binsel, und zieht das Werk seiner Schöpfung hervor. Er steht auf, entsernt sich, wirst einen Blid auf sein Wert; er sest sich wieder, und ihr werdet so die Gegenstände der Natur lebendig auf seiner Tasel entstehen sehen."

Bielleicht ift es nur der deutschen Gesetheit lächerlich, einen braven Runftler hinter seinem Gegenstande, gleich sam als einen erhipten Jagdhund hinter einem Wilde her, mit offenem Munde schnauben zu sehen. Bergebens suchte ich das Französische Wort haleter in seiner ganzen Bebeutung auszudrüden, selbst die mehrern gebrauchten Worte fassen es nicht ganz in die Mitte; aber so viel scheint mir doch höchst wahrscheinlich, daß weder Raphael bei der Wesse von Bolsena, noch Correggio vor dem heiligen Heronymus, noch Tizian vor dem heiligen Beter, noch Baul Beronese vor einer Hochzeit zu Cana mit offenem Munde gesessen, geschnaubt, geächzt, gestöhnt, haletirt habe. Das mag denn wohl so ein Französischer Frazensprung seyn, vor dem sich diese lebhaste Ration in den ernstesten Geschäften nicht immer buten kann.

Rachfolgenbes ift nicht viel beffer.

"Mein Freund! geht in eine Werkstatt, und seht ben Künftler arbeiten! Benn er seine Tinten und Halbtinten recht symmetrisch rings um die Paleite geordnet hat, oder wenn nicht wenigstens nach einer Viertelstunde Arbeit die ganze Ordnung durch einander gestrichen ist, so entscheibet kühn, daß der Künstler kalt ist, und daß er nichts Bedeutendes hervordringen wird. Er gleicht einem unbehülflichen, schweren Gelehrten, der eben die Stelle eines Autors nöttig hat. Der steigt auf seine Leiter, nimmt und öffnet das Buch, kommt zum Schreibetisch, copirt die Zeile, die er braucht, steigt die Leiter wieder hinan, und stellt das Buch an den Platzurück. Das ist surwahr nicht der Gang des Genies."

Bir selbst haben dem Künstler oben zur Pflicht gemacht, die materiellen Farbenerscheinungen der abgesonderten Bigemente durch wohldverstandene Mischung zu tilgen, die Farbe, seinen Gegenständen gemäß, zu individualisiren und gleichsam zu organisiren; ob aber diese Operation so wild und tumultuarisch vorgenommen werden müsse, daran zweiselt, wie billig, ein bedächtiger Deutscher.

Recte und reinliche Behandlung ber Farben.

"Ueberhaupt wird die Harmonie eines Bildes besto dauerhafter sehn, je sicherer der Maler von der Wirkung seines Binsels, je kihner, je freier sein Austrag war, je weniger er die Farbe hin und wieder gehantirt und gequalt, je einsacher und teder er sie angewendet hat. Man sieht moderne Gemälde in turzer Zeit ihre Uebereinstimmung verlieren, man sieht alte, die sich, ungeachtet der Zeit, frisch, träftig und in Harmonie erhalten haben. Dieser Bartheil scheint mir nicht sowohl eine Wirtung der bessen Gigenschaft ihrer Farben, als eine Besohnung des guten Barfahrens bei der Arbeit zu sein.

Gin schönes und achtes Wort von einer wichtigen und schönen Sache. Warum stimmst bu, alter Freund, nicht immer so mit dem Wahren und mit dir selbst überein? Warum nothigst du uns, mit einer Halbwahrheit, mit einem paradoren Berioden au schließen?

"D mein Freund, welche Kunst ist die Malerei! 36 vollende mit einer Beile, was der Künstler in einer Bode kaum entwirft, und zu seinem Unglüd weiß er, sieht er, sühlt er wie ich, und kann sich durch seine Davstellung nicht genugthun. Die Empfindung, indem sie ihn vorwärtstreibt, betrügt ihn über das, was er vermag, er verdist ein Meisterstüd; denn er war, ohne es gewahr zu werden, auf der letzten Gränze seiner Runst."

Freilich ist die Malerei sehr weit von der Redelink entfernt, und wenn man auch annehmen tonnte, der bik dende Künftler sehe die Gegenstände wie der Redner, jo wird bod bei jenem ein ganz anderer Trieb erwedt als bei biefem. Der Rebner eilt von Gegenstand gu Gegenstand. von Aunstwert ju Aunstwert, um barüber ju benten, fie ju faffen, fie ju überfeben, fie ju ordnen und ihre Gigen schaften auszusprechen. Der Künftler bingegen rucht auf bem Gegenstande, er vereinigt fich mit ibm in Liebe, a theilt ihm das Befte seines Geiftes, seines Herzens mit, a bringt ibn wieder hervor. Bei ber handlung bes berver bringens tommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe bas Wert verrichtet. Welcher Liebhaber fühlt bie Reit in ber Rabe bes geliebten Begenstandes verfließen? Becha ächte Kunftler weiß von Beit, indem er arbeitet? Das, was bich, ben Redner, angfligt, bas macht bes Runfler Glud; ba, wo bu ungebuldig eilen möchteft, fühlt er bas iconfte Bebagen.

Und deinem andern Freunde, der, ohne es zu wissen, auf den Gipfel der Kunst geräth, und durch Fortarbeiten sein treffliches Werk wieder verdirbt, dem ist am Ende wehl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht schwer halten, ihm auch das Bewußtseyn seiner Geschiellichseit zu geben, und ihn über die Methode aufzuklären, die er dunkel schwaußtet, die und lehrt, wie das Beste zu machen sein, und und zugleich warnt, nicht mehr als das Beste machen zu wollen.

Und so sen auch für dießmal diese Unterhaltung ge schlossen! Sinstweilen nehme der Leser das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, dis wir ihm sowohl über die Farbenlehre überhaupt als über das malenise Colorit im besondern, das Beste, was wir haben und ver mögen, in gehöriger Form und Ordnung mitheilen und überliesern können.

# Winckelmann.

1804-1805.

# Ihro der Herzogin Anna Amalia

מסט

Cadfen : Beimar und Gifenach

Sochfürstlichen Durchlaucht.

Durchlauchtigste Fürstin! Gnäbiaste Frau!

Jenes mannichsaltige Gute, das Kunst und Wissenschaft Em. Durchlaucht verdanken, wird gegenwärtig durch die gnädigste Erlaubniß vermehrt, Windelmanns Briese an Beren dis dem Druck übergeben zu dursen. Sie sind an einen Mann gerichtet, der das Glück hatte, sich unter höchstihro Diener zu rechnen, und bald nach jener Zeit Ew. Durchlaucht näher zu leben, als Windelmann sich in der angstlichen Verlegenheit befunden hatte, deren unwittelbare dringende Schilderung man hier nicht ohne Theilnahme lesen kann.

Baren biese Blätter in jenen Tagen Ew. Durchlaucht vor die Augen gekommen, so hätte gewiß das hohe wohle thätige Gemüth einem solchen Jammer gleich ein Ende gemacht, hätte das Schickfal eines vortrefflichen Mannes ans bers eingeleitet und für die ganze Folge gküdlicher gelenkt.

Doch wer follte wohl bes Möglichen gebenten, wenn bes Geschehenen so viel Erfreuliches vor uns liegt?

Em. Durchlaucht haben seit jener Zeit so viel Rügliches und Angenehmes gepflanzt und gehegt, indeß unser förberuder und mittheilender Fürst Schöpfungen auf Schöbfungen häuft und begünstigt.

Ohne Ruhmredigleit darf man des in einem beschränkten Kreise nach innen und außen gewirkten Guten gebenken, wobon das Augenfällige schon die Bewunderung des Besodacters erregen muß, die immer höher steigen würde, wenn sich ein Unterrichteter das Werden und Wachsen dars zustellen bemühte.

Richt auf Besitz, sondern auf Wirtung war es angesehen; und um so mehr verdient die höhere Cultur diesest andes einen Annalisten, je mehr sich gar manches früher lebendig und thatig zeigte, wovon die sichtbaren Spuren schon verloschen sind.

Mögen Em. Durchlaucht, im Bewußtseyn anfänglicher Stiftung und fortgesetzter Mitwirkung, zu jenem eigenen Familienglud, einem hoben und gesunden Alter, gelangen und noch spät einer glänzenden Epoche genießen, die sich jett für unsern Kreis eröffnet, in welcher alles vorhandene Gute noch immer gemehrt, in sich verknüpft, befestigt, gesteigert und der Nachwelt überliefert werden soll.

Da ich mir benn zugleich schmeicheln barf, jener unschätzbaren Gnabe, wodurch Sochstbieselben mein Leben zu schmuden geruhten, mich auch fernerhin zu erfreuen, und mich mit verehrender Aubänglichkeit unterzeichne

Em. Durdlaucht

unterthänigfter 3. B. v. Goethe.

### Ginleitung.

Das Anbenken merkwürdiger Menschen so wie die Gegenwart bedeutender Kunstwerke regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung aus. Beide stehen da als Bermachtnisse sür jede Generation, in Thaten und Nachruhm jene, diese wirklich erhalten als unaussprechliche Wesen. Jeder Einsichtige weiß recht gut, daß nur das Anschauen ihres besondern Ganzen einen wahren Werth hätte; und doch versucht man immer aus neue, durch Resterion und Wort ihnen etwas abzugewinnen.

Hierzu werden wir besonders aufgereigt, wenn etwas Neues entdedt und bekannt wird, das auf solche Gegenstände Bezug hat; und so wird man unsere erneuerte Betrachtung über Windelmann, seinen Charakter und sein Geleistetes, in dem Augenblide schillich sinden, da die eben jest herausgegebenen Briefe über seine Denkweise und Bustande ein lebhafteres Licht verbreiten.

### Windelmanns Briefe an Berenbis.

Briefe gehören unter die wichtigsten Denkmater, die ber einzelne Mensch hinterlaff en tann. Lebhafte Bersonen stellen fich schon bei ihren Selbstgesprachen manchmal einen

abwesenden Freund als gegenwärtig vor, dem sie ihre innersten Gesinnungen mittheilen; und so ist auch der Brief eine Art von Selbstgespräch. Denn oft wird ein Freund, an den man schreibt, mehr der Anlaß als der Gegenstand des Briefes. Bas uns freut oder schmerzt, drückt oder beschäftigt, löst sich von dem Herzen los; und als dauernde Spuren eines Daseyns, eines Zustandes sind solche Blätter für die Nachwelt immer wichtiger, je mehr dem Schreibenden nur der Augenblick vorschwebte, je weniger ihm eine Folgezeit in den Sinn kam. Die Windelmannschen Briefe haben manchmal diesen wünschenswerthen Character.

Benn dieser trefsliche Mann, der sich in der Einsamteit gebildet hatte, in Gesellschaft zurüchaltend, im Leben und Handeln ernst und bedächtig war, so fühlte er vor dem Briesblatt seine ganze natürliche Freiheit und stellte sich öfter ohne Bedenken dar, wie er sich fühlte. Man sieht ihn besorgt, beängstet, verworren, zweiselnd und zaudernd, bald aber heiter, ausgeweckt, zutraulich, fühn, verwegen, losgebunden dis zum Cynismus, durchaus aber als einen Mann von gehaltenem Charakter, der auf sich selbst vertraut, der, obgleich die äußern Umstände seiner Einbildungskraft so mancherlei Wählbares vorlegen, doch meistens den besten Weg ergreift, dis auf den letzen ungeduldigen, unglüdlichen Schritt, der ihm das Leben kostete.

Seine Briefe haben, bei ben allgemeinen Grundzügen von Rechtlichkeit und Derbheit, je nachdem fie an verschiedene Bersonen gerichtet sind, einen verschiedenen Charatter, welches immer der Fall ist, wenn ein geistreicher Briefsteller sich diejenigen vergegenwärtigt, zu denen er in die Entfernung spricht, und also eben so wenig als in der Rabe das Gehörige und Bassende vernachlässigen kann.

So find, um nur einiger größern Sammlungen Bindelmannscher Briefe ju gebenken, die an Stosch geschriebenen für uns herrliche Documente eines redlichen Zusammenwirkens mit einem Freund zum bestimmten Zwede, Zeugnisse von großer Beharrlichkeit in einem schweren, ohne genugsame Borbereitung leichtsinnig übernommenen, mit Muth glüdlich durchgeführten Geschäft, durchwebt mit den lebhaftesten literarischen, politischen, Societäts-Neuigkeiten, ein köstliches Lebensbild, noch interessanter, wenn sie ganz und unverstummelt hätten gedruckt werden können. Schön ist auch die Freimuthigkeit selbst in leidenschaftlich missbilligenden Neußerungen gegen einen Freund, dem der Briefsteller durchaus so viel Achtung als Liebe, so viel Dant als Neigung zu bezeigen nicht müde wird.

Das Gefühl von eigener Superiorität und Bürde, verbunden mit ächter Hochschung anderer, der Ausbruck von Freundschaft, Freundlichkeit, Muthwille und Reckerei, wodurch sich die Briefe an die Schweizer charakteristren, machen diese Sammlung äußerst interessant und liebenswerth, wobei sie zugleich genugsam unterrichtend ist, obgleich Windelmanns Briefe im ganzen nicht unterrichtend genannt werden können.

Die ersten Briefe an ven Grafen Bunau in der schebbaren Daßd orfschen Sammlung zeugen von einem nieder gebrücken, in sich selbst befangenen Gemüthe, das an einem so hohen Gönner laum hinauszubliden wagt. Jenes merbwürdige Schreiben, worin Windelmann seine Religionsänderung ankündigt, ist ein wahrer Galimathias, ein unglüdlicher verworrener Aussa.

Aber um jene Spoche begreiflich, selbst unmittelbar anschaulich zu machen, bient nunmehr die erste Halfte seiner Briefe an Berendis. Sie sind zum Theil aus Röthenis, zum Theil aus Dresben an einen innig vertrauten Freund und Cameraben gerichtet. Der Briefsteller zeigt sich mit seinen dringenden unüberwindlichen Bunschen in dem peinlichsten Zustande, auf dem Wege zu einem enbfernten, neuen, mit Ueberzeugung gesuchten Glad.

Die andere Halfte ift aus Italien geschrieben. Sie behalten ihren berben losgebundenen Charafter, boch schwebt über ihnen die Heiterleit jenes himmels, und ein lebhaftes Entzüden an dem erreichten Ziele beseelt fie. Ueberdieß geben sie, verglichen mit andern schon bekansten gleichzeitigen, eine vollständigere Anschauung seiner ganzen Lage.

Die Bichtigkeit biefer Sammlung, vielleicht mehr für Menschenkenntniß als für Literatur, zu fühlen und zu benutheilen, überlassen wir empfänglichen Gemuthern und einsichtigen Geistern, und fügen einiges über ben Rann, an ben sie geschrieben sind, wie es uns mitgetheilt worben, hinzu.

hieronymus Dieterich Berendis, geboren gu Seebaufen in der Altmart im Jahre 1720, ftubirte zu Salle bie Recte und war, nach feiner atabemischen Beit, einige Jahre Auditeur bei bem toniglich Breußischen Regiment Sufaren bie ber Farbe nach gewöhnlich bie fcmargen, aber nach ihrem bamaligen Chef eigentlich von Ruefc genannt wur ben. Er feste, fobald er jenes robe Leben verlaffen batte. feine Studien eine Beit lang in Berlin fort. Bei einen Aufenthalte zu Seehaufen fant er Windelmann, mit bem er sich freundschaftlich verband, und spater burch beffen Empfehlung bei bem jungften Grafen Bunau als Sofmeifter angestellt wurde. Er führte benfelben nach Braunichmeia. wo fie bas Carolinum benutten. Da ber Graf nachber ir Frangofifche Dienfte trat, brachte beffen Bater, bamais Beimarifder Minifter, unfern Berendis in gebachte furb liche Dienste, wo er zuerft als Rriegsrath, nachber als Rammerrath und als Chatoullier bei ber Bergogin-Mutter ftand. Er ftarb 1783 am 26. October ju Beimar.

### Cintritt.

Benn die Natur gewöhnlichen Menschen die toftiche Mitgift nicht versagt, ich meine jenen lebhaften Trieb, von Kindheit an die außere Belt mit Luft zu ergreifen, fie tennen zu lernen, sich mit ihr in Berhältniß zu sehen, wit

Bindelmann.

ihr verbunden ein Ganzes zu bilden, so haben vorzügliche Geister öfters die Eigenheit, eine Art von Scheu vor dem wirklichen Leben zu empfinden, sich in sich selbst zurückzzusiehen, in sich selbst eine eigene Welt zu erschaffen und auf diese Weise das Bortrefflichste nach innen bezüglich zu leiften.

Findet sich hingegen in besonders begabten Menschen jenes gemeinsame Bedürfniß, eifrig zu allem, was die Natur in sie gelegt hat, auch in der äußern Welt die ants wortenden Gegenbilder zu suchen und dadurch das Innere völlig zum Ganzen und Gewissen zu steigern, so kann man versichert seyn, daß, auch so ein für Welt und Nachwelt höchst erfreuliches Daseyn sich ausbilden werde.

Unfer Windelmann war von diefer Art. In ihn hatte die Ratur gelegt, was den Mann macht und ziert. Das gegen verwendete er sein ganzes Leben, ein ihm Gemäßes, Treffliches und Bürdiges im Menschen und in der Kunst, die sich vorzüglich mit dem Menschen beschäftigt, aufzusuchen.

Eine niedrige Kindheit, unzulänglicher Unterricht in der Jugend, zerrissene, zerstreute Studien im Jünglingsalter, der Drud eines Schulamtes, und was in einer solchen Lausdahn Aengstliches und Beschwerliches erfahren wird, hatte er mit vielen andern geduldet. Er war dreißig Jahre alt geworden, ohne irgend eine Gunst des Schickals genossen zu haben; aber in ihm selbst lagen die Reime eines wünschendwerthen und möglichen Glüds.

Wir sinden schon in diesen seinen traurigen Zeiten die Spur jener Forderung, sich von den Zuständen der Welt mit eigenen Augen zu überzeugen, zwar dunkel und versworren, doch entschieden genug ausgesprochen. Einige nicht genugsam überlegte Bersuche, fremde Länder zu sehen, mißglüdten ihm. Er träumte sich eine Reise nach Aegypten; er begab sich auf den Weg nach Frankreich: unvorhergesehene Hindernisse wiesen ihn zurück. Besser geleitet von seinem Genius, ergriff er endlich die Idee, sich nach Rom durchzudrängen. Er fühlte, wie sehr ihm ein solcher Ausenthalt gemäß seh. Dieß war kein Einfall, kein Gedanke mehr, es war ein entschiedener Plan, dem er mit Klugheit und Festigkeit entgegenging.

### Antiles.

Der Mensch vermag gar manches durch zwedmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigleiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Eigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das lette war das glüdliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Neuern vom Schickal angewiesen.

Wenn die gefunde Natur bes Menichen als ein Ganges wirtt, wenn er fich in ber Welt als in einem großen, iconen, marbigen und werthen Gangen fühlt, wenn bas

barmonische Behagen ihm ein reines, freies Entzüden gewährt: bann würde das Weltall, wenn es sich selbst empsinden könnte, als an sein Ziel gelangt, aufjauchzen und
ben Gipfel des eigenen Werdens und Wesens bewundern.
Denn wozu dient alle der Auswand von Sonnen und Planeten und Monden, von Sternen und Milchstraßen, von
Kometen und Nebelsieden, von gewordenen und werdenden
Welten, wenn sich nicht zuletzt ein glücklicher Mensch unbewußt seines Dasepns erfreut?

Birft fic der Neuere, wie es uns eben jest ergangen, sast bei jeder Betrachtung ins Unendliche, um zulest, wenn es ihm glückt, auf einen beschränkten Bunkt wieder zurückzukehren, so sühlten die Alten ohne weitern Umweg sogleich ihre einzige Behaglichkeit innerhalb der lieblichen Gränzen der schönen Belt. Hierber waren sie gesest, hierzu berusen, hier fand ihre Thätigkeit Raum, ihre Leidenschaft Gegenstand und Rahrung.

Barum sind ihre Dichter und Geschichtschreiber die Bewunderung des Einsichtigen, die Berzweislung des Nachseisernden, als weil jene handelnden Bersonen, die aufgeführt werden, an ihrem eigenen Selbst, an dem engen Kreise ihres Baterlandes, an der bezeichneten Bahn des eigenen sowohl als des mitbürgerlichen Lebens einen so tiesen Antheil nahmen, mit allem Sinn, aller Neigung, aller Krast auf die Gegenwart wirkten; daher es einem gleichgesinnten Darkeller nicht schwer fallen konnte, eine solche Gegenwart zu verewigen. Das, was geschah, hatte für sie den einzigen Werth, so wie für uns nur dasjenige, was gedacht oder empfunden worden, einigen Werth zu gewinnen scheint.

Nach einerlei Beise lebte der Dichter in seiner Eine bildungstraft, der Geschichtschreiber in der politischen, der Forscher in der natürlichen Welt. Alle hielten sich am Nächsten, Wahren, Wirklichen fest, und selbst ihre Phantasiebilder haben Knochen und Mark. Der Mensch und das Menschliche wurden am werthesten geachtet, und alle seine innern, seine äußern Verhältnisse zur Welt mit so großem Sinne dargestellt als angeschaut. Noch sand sich das Gessuh, die Betrachtung nicht zerstüdelt, noch war jene kaum beilbare Trennung in der gesunden Menschenkraft nicht vorgegangen.

Aber nicht allein das Glüd zu genießen, sondern auch das Unglüd zu ertragen, waren jene Naturen höchlich geschicht; denn wie die gesunde Faser dem Uebel widerstrebt, und bei jedem tranthaften Anfall sich eilig wiederherstellt, so vermag der jenen eigene gesunde Sinn sich gegen innern und außern Unfall geschwind und leicht wiederherzustellen.

Eine folche antike Natur war, in sofern man es nur von einem unserer Zeitgenossen behaupten tann, in Windelsmann wieder erschienen, die gleich anfangs ihr ungeheures Probestud ablegte, daß sie durch dreißig Jahre Niedrigkeit. Unbehagen und Rummer nicht gebändigt, nicht aus dem Wege gerüdt, nicht abgestumpst werden tonnte. Sobald

er nur zu einer ihm gemäßen Freiheit gelangte, erscheint er ganz und abgeschlossen, völlig im antiken Sinne. Amgewiesen auf Thätigkeit, Genuß und Entbehrung, Freude und Leid, Besitz und Berlust, Erhebung und Erniedrigung, und in solchem seltsamen Wechsel immer mit dem schönen Boden zufrieden, auf dem uns ein so veränderliches Schicksalbeimsucht!

Hatte er nun im Leben einen wirklich alterthumlichen Geift, so blieb ihm berfelbe auch in seinen Studien getreu. Doch wenn bei Behandlung der Wissenschaften im Großen und Breiten die Alten sich schon in einer gewissen peinlichen Lage befanden, indem zu Erfassung der mannichsaltigen außermenschlichen Gegenstände eine Zertheilung der Kräfte und Fähigkeiten, eine Zerstüdelung der Einheit sast unerlählich ist, so hat ein Reuerer im ähnlichen Falle ein noch gewagteres Spiel, indem er bei der einzelnen Ausarbeitung des mannichsaltigen Wißbaren sich zu zerstreuen, in unzusammenhängenden Kenntnissen sich zu versteren in Gesahr kommt, ohne, wie es den Alten glüdte, das Unzulängliche durch das Bollständige seiner Versönlichkeit zu vergüten.

So vielfach Bindelmann auch in bem Bigbaren und Biffenswerthen herumschweifte, theils durch Luft und Liebe, theils durch Rothwendigkeit geleitet, so kam er doch früher ober später immer zum Alterthum, besonders zum Griechisschen zurüd, mit dem er sich so nabe verwandt fühlte, und mit dem er sich in seinen besten Tagen so glüdlich verseinigen sollte.

### Seibnifdes.

Jene Schilberung bes alterthümlichen auf diese Welt und ihre Guter angewiesenen Sinnes führt uns unmittelbar zur Betrachtung, daß bergleichen Borzüge nur mit einem heidnischen Sinne vereindar sepen. Jenes Bertrauen auf sich selbst, jenes Wirken in der Gegenwart, die reine Berehrung der Götter als Ahnherren, die Bewunderung derselben gleichsam nur als Kunstwerte, die Ergebenheit in ein übermächtiges Schidsal, die in dem hohen Werthe des Nachruhms selbst wieder auf diese Welt angewiesene Zukunst gehören so nothwendig zusammen, machen solch ein unzertrennliches Ganzes, bilden sich zu einem von der Natur selbst beabsichtigten Zustand des menschlichen Wesens, daß wir in dem höchsten Augenblide des Genusses wie in dem tiessten der Ausopserung, ja des Untergangs, eine unverwüstliche Gesundheit gewahr werden.

Dieser heidnische Sinn leuchtet aus Windelmanns handlungen und Schriften hervor, und spricht sich besonders in seinen frühern Briefen aus, wo er sich noch im Conslict mit neuern Religionsgesinnungen abarbeitet. Diese seine Dentweise, diese Entsernung von aller Christlichen Sinnesart, ja seinen Widerwillen dagegen muß man im Auge haben, wenn man seine sogenannte Religionsvoranderung beurtheilen will. Diesenigen Parteien, in

welche fich die Christliche Religion theilt, waren ihm völlig gleichgultig, indem er seiner Natur nach niemals zu einer der Kirchen gehörte, welche sich ihr suberdiniren.

### Freundichaft.

Baren jedoch die Alten, so wie wir von ihnen rahmen, wahrhaft ganze Menschen, so mußten sie, indem fie sich selbst und die Belt behaglich empfanden, die Berbindungen menschlicher Besen in ihrem ganzen Umsange tennen sernen, sie durften jenes Entzüdens nicht ermangeln, das aus der Berbindung ahnlicher Naturen hervorspringt.

Auch hier zeigt sich ein mertwürdiger Unterschied alter und neuer Zeit. Das Berhältniß zu ben Frauen, das bei und so zart und geiftig geworden, erhob sich taum über die Granze des gemeinsten Bedürfnisses. Das Berhältnis der Eltern zu den Kindern scheint einigermaahen zarter gewesen zu seyn. Statt aller Empfindungen aber gatt ihnen die Freundschaft unter Personen mannlichen Geschlechts, obgleich auch Chloris und Thyia noch im Habes als Freundinnen unzertrennsich sind.

Die leidenschaftliche Erfallung liebevoller Pflichten, die Wonne der Ungertrennlichteit, die Hingebung eines für den andern, die ausgesprochene Bestimmung für das gange Leben, die nothwendige Begleitung in den Tod, setzen und bei Berbindung zweier Jünglinge in Erstaunen, ja man suhlt sich beschämt, wenn und Dichter, Geschichtscher, Philosophen, Redner mit Jabeln, Greignissen, Gestüblen, Gestüblen, Gestüblen, Gestüblen, Gestüblen, Gestüblen, Gestüblen,

Bu einer Freundschaft dieser Art fühlte Bindelmann sich geboren, berselben nicht allein sich sähig, sondern auch im höchsten Grade bedürftig; er empfand sein eigenes Selbst nur unter der Form der Freundschaft; er ertannte sich nur unter dem Bilde des durch einen deitten zu vollendenden Ganzen. Frühe schon legte er dieser Idee einen vielleicht unwürdigen Gegenstand unter, er widmete sich ihm, für ihn zu leben und zu leiden; für denselben fand er selbst in seiner Armuth Mittel, reich zu sechen, zu geden, auszudssehen, sier ist es, wo sich Windelmann selbst mitten in Druck und Noth groß, reich, freigebig und glücklich sieht, weil er dem etwas leisten kann, den er über alles liebt, ja dem er sogar, als höchste Ausopserung, Undankbarkeit zu verzeihen hat.

Bie auch die Zeiten und Zustände wechseln, so bildet Windelmann alles Würdige, was ihm naht, nach diefer Urform zu seinem Freund um, und wenn ihm gleich manches von diesen Gebilden leicht und bald vorüberschwindet, so erwirdt ihm doch diese schöne Gesinnung das Herz manches Trefslichen, und er hat das Glüd, mit den Besten seines Zeitalters und Kreises in dem schönsten Berdaltniffe zu stehen.

### Soonbeit.

Benn aber jenes tiefe Freundschaftsbedürfniß fich eigent lid feinen Gegenftand erfcafft und ausbilbet, fo wurde bem Alterthumlichgefinnten baburch nur ein einseitiges, ein fittliches Bobl zuwachsen, die außere Belt warbe ihm wenig leiften, wenn nicht ein verwandtes, gleiches Beburf: nis und ein befriedigender Gegenstand beffelben gludlich bervertrate: wir meinen bie Forberung bes finnlich Schonen und das finnlich Schone felbft : benn bas lette Product ber fich immer fteigernben Ratur ift ber fcone Menic. Awar tann sie ihn nur setten bervorbringen, weil ihren Aveen gar viele Bedingungen widerstreben, und selbst ihrer Allmacht ift es unmöglich, lange im Bollommenen ju verweilen unb bem bervorgebrachten Goonen eine Dauer ju geben; benn genau genommen tann man fagen, es fe mur ein Augenblid, in welchem ber icone Menich láiðu feb.

Dagegen tritt nun die Runft ein; denn indem der Menfc auf ben Gipfel ber Natur gestellt ift, so sieht er fid wieber als eine gange Ratur an, die in fich abermals einen Gipfel bervorzubringen bat. Dazu fteigert er fich, indem er fich mit allen Bolltommenheiten und Tugenben burdbeinet. Babl, Ordnung, harmonie und Bedeutung aufruft, und fich endlich bis jur Production bes Runftwerles erhebt, das neben seinen übrigen Thaten und Werten einen glanzenden Plat einnimmt. Ift es einmal bervorgebreicht, fteht es in feiner ibealen Birklichkeit vor ber Belt, fo bringt es eine bauernbe Wirtung, es bringt bie bochfte hervor, benn indem es aus ben gesammten Rouften fich geiftig entwidelt, fo nimmt es alles Berrliche, Berehrungs und Liebenswillbige in fich auf, und erhebt, indem es die menschliche Geftalt befeelt, den Menschen ther fich felbft, folieft feinen Lebense und Thatenfreis ab. und vergöttert ibn für die Gegenwart, in der das Bergengene und Runftige begriffen ift. Bon folden Gefühlen wurden die ergriffen, die ben Ofpmpischen Supiter erblickten, wie wir aus ben Beschreibungen, Rachrichten und Reugniffen ber Alten uns entwideln tonnen. Der Gott war gum Menfchen geworben, um ben Menfchen gum Gott ju echeben. Man erblidte bie bochfte Burbe, und warb für bie bochfte Schonbeit begeistert. In diesem Sinne tann man wohl jenen Alten Recht geben, welche mit völliger Ueberzeugung aussprachen, es fev ein Unglud zu fterben, ohne biefes Wert gefehen zu haben.

Far viese Schönheit wat Windelmann, seiner Natur nach, fähig; er ward sie in den Schriften der Alten zuerst gewahr, aber sie kam ihm aus den Werken der bildenden Kunst persönlich entgegen, aus denen wir sie erst kennen lernen, um sie an den Gebilden der lebendigen Natur gewahr zu werden und zu schäften.

Finden nun beibe Bedürfniffe der Freundschaft und ber Schonbeit jugleich an Ginem Gegenstande Rahrung, fo

scheint das Glud und die Dankbarkeit des Menschen über alle Granzen hinaus zu freigen, und alles, was er besitzt, mag er so gern als schwache Zeugniffe seiner Anhänglickeit und seiner Berehrung hingeben.

So finden wir Windelmann oft in Berhältnis mit schönen Jünglingen, und niemals erscheint er belebter und liebenswürdiger als in solchen oft nur flüchtigen Augenblicken.

### Ratholiciemne.

Mit folden Gesinnungen, mit solden Bedürstissen und Wünschen fröhnte Windelmann lange Zeit fremben Iweden. Rirgend um sich ber sah er die mindeste Hoffnung zu Hüssend um sich ber sah er die mindeste Hoffnung zu Hüssend um sich ber sah weniger hätte taufen dürsen, um Windelmann einen Weg nach Rom zu eröffnen, der als Minister Einsluß genug hatte, dem trefslichen Mann aus aller Vertegenheit zu helfen, mochte ihn wahrscheinlich als thätigen Diener nicht gern entbehren, oder hatte keinen Sinn für das große Berdienst, der Welt einen tüchtigen Mann zugeförbert zu haben. Der Dresdener Hof, woher allenfalls eine hinlängliche Unterstützung zu hossen war, bekannte sich zur Römischen Kirche, und kaum war ein anderer Weg, zu Gunst und Enade zu gelangen, als durch Beichtväter und andere geistliche Personen.

Das Beispiel des Fürsten wirkt mächtig um sich ber, und fordert mit heimlicher Gewalt jeden Staatsbürger zu ähnlichen Handlungen auf, die in dem Kreise des Private manns irgend zu leisten sind, vorzüglich alfv zu sittlichen. Die Religion des Fürsten bleibt, in gewissem Sinne, immer die herrschende, und die Römische Religion reißt, gleich einem immer bewegten Strudel, die ruhig vorbeiziehende Welle an sich und in ihren Kreis.

Dabei mußte Windelmann fühlen, daß man, um in Rom ein Römer zu seyn, um sich innig mit dem dortigen Daseyn zu verweben, eines zutraulichen Umgangs zu gesnießen, nothwendig zu jener Gemeinde sich bekennen, ihren Glauben zugeben, sich nach ihren Gebräuchen bequemen müsse. Und so zeigte der Erfolg, daß er ohne diesen frühern Entschluß seinen Zwed nicht vollständig erreicht hätte; und dieser Entschluß ward ihm dadurch gar sehr erleichtert, daß ihn, als einen gründlich geborenen Helden, die protestantische Tause zum Christen einzuweihen nicht vermögend gewesen.

Doch gelang ihm die Beränderung seines Zustandes nicht ohne heftigen Ramps. Wir können nach unserer Ueberzeugung, nach genugsam abgewogenen Gründen endlich einen Entschluß fassen, der mit unserm Wollen, Bunschen und Bedürsen völlig harmonisch ist, ja zu Erhaltung und Förderung unserer Eristenz unausweislich scheint, so daß wir mit uns völlig zur Einigkeit gelangen: ein solcher Entschluß aber kann mit der allgemeinen Denkweise, mit

ber Ueberzeugung vieler Menschen im Widerspruch stehen; bann beginnt ein neuer Streit, der zwar bei und keine Ungewißheit, aber eine Unbehaglichkeit erregt, einen ungebuldigen Berdruß, daß wir nach außen hie und da Brüche finden, wo wir nach innen eine ganze Zahl zu sehen glauben.

Und fo erscheint auch Windelmann bei feinem por gehabten Schritt beforgt, angftlich, tummervoll und in leidenschaftlicher Bewegung, wenn er fich die Wirtung Diefes Unternehmens, besonders auf feinen erften Gonner, ben Grafen, bebenkt. Wie icon, tief und rechtlich find feine vertraulichen Meußerungen über biefen Buntt! Denn es bleibt freilich ein jeder, der die Religion verandert, mit einer Art von Matel besprist, von ber es unmöglich icheint, ibn zu reinigen. Wir feben barans, bag bie Menichen ben bebarrenden Billen über alles ju icaten wiffen, und um fo mehr fcaten, als fie, fammtlich in Barteien getheilt, ihre eigene Sicherheit und Dauer beftanbig im Auge haben. hier ift weber von Gefühl noch pon Ueberzeugung die Rede. Ausdauern soll man, da wo und mehr bas Geschick als bie Babl bingestellt. Bei einem Bolle, einer Stadt, einem Fürsten, einem Freunde, einem Beibe festbalten, darauf alles bezieben, deßbalb alles wirlen, alles entbebren und bulben, bas wird geschatt; Abfall bagegen bleibt verhaßt, Bantelmuth wird lächerlich.

War dieses nun die eine schroffe, sehr ernste Seite, so läßt fich die Sache auch von einer andern ansehen, von ber man fie beiterer und leichter nehmen tann. Gewiffe Bustande des Menschen, die wir teineswegs billigen, gewisse fittliche Fleden an dritten Personen haben für unsere Bhantafie einen besondern Reiz. Will man uns ein Gleichniß erlauben, fo mochten wir fagen, es ift bamit wie mit bem Wildbret, bas bem feinen Gaumen mit einer fleinen Andeutung von Fäulniß weit beffer als frischgebraten fomedt. Gine geschiedene Frau, ein Renegat machen auf uns einen besonders reigenden Gindrud. Berfonen, die uns fonft vielleicht nur merkwürdig und liebenswürdig vortamen, erscheinen uns nun als wundersam, und es ift nicht zu leugnen, daß die Religionsveranderung Bindelmanns bas Romantifche feines Lebens und Befens vor unferer Ginbilbungetraft mertlich erbobt.

Aber für Windelmann selbst hatte bie tatholische Religion nichts Anzügliches. Er sah in ihr bloß das Mastenlleid, das er umnahm, und drückt sich darüber hart genug aus. Auch später scheint er an ihren Gebräuchen nicht genugsam sestgehalten, ja vielleicht gar durch lose Reden sich bei eifrigen Bekennern verdächtig gemacht zu haben; wenigstens ist hie und da eine kleine Jurcht vor der Insquistion sichtbar.

#### Gewahrwerben Griechifder Runft.

Bon allem Literarischen, ja selbst von dem Sochsten, was sich mit Wort und Sprache beschäftigt, von Boefie

und Rhetorit zu ben bildenden Kunsten überzugeben, ist schwer, ja fast unmöglich: benn es liegt eine ungeheure Klust dazwischen, über welche uns nur ein besonders geeignetes Raturell hinüberhebt. Um zu beurtheilen, in wiesen dieses Windelmann gelungen, liegen der Documente nunmehr genugsam vor uns.

Durch die Freude des Genusses ward er zuerft zu den Kunstichagen hingezogen; allein zu Benutung, zu Be urtheilung derselben bedurfte er noch der Kunstier als Mittelspersonen, deren mehr oder weniger gultige Reinungen er aufzusassen, zu redigiren und aufzustellen wußte, woraus denn seine noch in Dresden herausgegebene Schrift: Gedanten über die Rachahmung der Griechischen Werte in der Malerei und Bild hauertunft, nebst zwei Anhangen, entstanden ist.

So sehr Windelmann schon bier auf bem rechten Bege erscheint, so töstliche Grundstellen diese Schriften auch embalten, so richtig das lette Ziel der Runft darin schon ausgestedt ist, so sind sie doch, sowohl dem Stoff als der Form nach, dergestalt barod und wunderlich, daß man ihnen wohl vergebens durchaus einen Sinn abzugewinnen suchen möchte, wenn man nicht von der Persönlichkeit der damals in Sachsen versammelten Renner und Runstrickter, von ihren Fähigsteiten, Meinungen, Reigungen und Grillen näher unterrichtet ist; weßhalb diese Schriften für die Nachsommenden ein verschlossenses Buch bleiben werden, wenn sich nicht unterrichtete Liebhaber der Runst, die jenen Zeiten näher gelebt haben, dalb entschließen sollten, eine Schilderung der damaligen Zustände, in sosen möglich ist, zu geben oder zu veranlassen.

Lippert, Hageborn, Defer, Dietrich, Heineden, Defter reich liebten, trieben, beförderten die Kunft, jeder auf seine Weise. Ihre Zwecke waren beschränkt, ihre Razimen einseitig, ja bsters wunderlich. Geschichten und Anetboten cursirten, deren mannichsaltige Anwendung nicht allein die Gesellschaft unterhalten, sondern auch belehren sollte. Und solchen Glementen entstanden jene Schriften Windelmann, der diese Arbeiten gar bald selbst unzulänglich sand, wie er es benn auch seinen Freunden nicht verhehlte.

Doch trat er endlich, wo nicht genugsam vorbereitet, boch einigermaaßen vorgeübt, seinen Weg an und gelangte nach jenem Lande, wo für jeden Empfänglichen die eigenste Bildungsepoche beginnt, welche sich über dessen, Besen verbreitet und solche Wirtungen dußert, die eben so reell als harmonisch sehn mussen, weil sie sich in der Folge als ein sestes Band zwischen höchst verschiedenen Menschen träftig erweisen.

### Rom.

Bindelmann war nun in Rom; und wer tonnte war biger sehn, die Wirtung zu fühlen, die jener große Zustand auf eine wuhrhaft empfängliche Natur hervorzubringen in

Stande ift! Er fiebt feine Bunfde erfullt, fein Blud begrundet, feine Soffnungen überbefriedigt. Bertorpert fteben feine Ibeen um ibn ber; mit Staunen manbert er burch bie Refte eines Riefenzeitalters; bas Berrlichfte, mas Die Runft bervorgebracht bat, fteht unter freiem Simmel; unentgeltlich wie ju ben Sternen bes Firmaments wenbet er feine Augen zu folden Bunderwerten empor, und jeder pericoloffene Schat öffnet fich fur eine fleine Gabe. Der Antommling ichleicht wie ein Bilgrim unbemertt umber; bem Berrlichften und Beiligsten naht er fich in unscheinbarem Gewand; noch läßt er nichts einzelnes auf fich eine bringen, bas Ganze wirlt auf ihn unendlich mannichfaltig, und icon fühlt er bie harmonie voraus, die aus biefen mielen, oft feindselig scheinenden Glementen gulett für ibn entsteben muß. Er beschaut, er betrachtet alles und wirb, auf baß ja fein Behagen volltommener werbe, für einen Runftler gehalten, fur ben man benn boch am Ende fo gern gelten mag.

Wie uns ein Freund die machtige Wirlung, welche jener Zustand ausübt, geistvoll entwidelte, theilen wir unfern Lesern statt aller weitern Betrachtungen mit.

"Rom ift ber Ort, in bem fich für unfere Unficht bas gange Alterthum in Gins gufammenzieht, und mas wir alfo bei ben alten Dichtern, bei ben alten Staatsverfaffungen empfinden, glauben wir in Rom mehr noch als ju empfinden, felbft angufdauen. Die homer fich nicht mit anbern Dictern, fo lagt fich Rom mit feiner andern Stadt, Romifche Gegend mit feiner andern vergleichen. Es gebort allerdings bas meifte von biesem Ginbrud uns und nicht bem Gegenstande; aber es ift nicht bloß ber empfindelnde Bedante, ju fteben, wo biefer ober jene große Mann ftand, es ift ein gewaltsames hinreißen in eine von uns nun einmal, fer es auch burch eine nothwendige Taufdung, als ebler und erhabener angesehene Bergangenheit; eine Bewalt, ber felbft, wer wollte, nicht widerfteben tann, weil Die Debe, in ber bie jegigen Bewohner bas Land laffen, und bie unglaubliche Daffe von Erummern felbft bas Auge dabin führen. Und ba nun biefe Bergangenheit bem innern Sinne in einer Große erscheint, Die allen Reid ausschließt, an ber man fich überglüdlich fühlt, nur mit ber Phantafie Theil zu nehmen, ja an ber feine andere Theilnahme nur denkbar ift, und dann den außern Sinn zugleich die Lieblichfeit ber Formen, Die Große und Ginfachbeit ber Be-Ralten, ber Reichthum ber Begetation, die boch wieder nicht üppig ift wie in noch füblichern Gegenden, Die Bestimmtheit ber Umriffe in bem flaren Medium und bie Schönheit ber Farben in burchgangige Rarbeit verfest, fo sift bier ber Raturgenuß reiner, von aller Bedürftigfeit ents fernter Runftgenuß. Ueberall fonft reihen fich Ibeen bes Contraftes daran, und er wird elegisch oder satyrisch. Freiindes ift es auch nur für uns fo. Horaz empfand bur moderner als wir Tivoli. Das beweif't sein Beatus qui procul negotiis. Aber es ist auch nur eine

Taufdung, wenn wir felbst Bewohner Athens und Roms zu sepn wünschten. Nur aus der Ferne, nur von allem Gemeinen getrennt, nur als vergangen muß bas Alterthum und erscheinen. Es gebt bamit wie meniastens mir und einem Freunde mit ben Ruinen: wir baben immer einen Merger, wenn man eine balb verfuntene ausgräbt; es tann bochftens ein Gewinn für bie Gelehrsamteit auf Rosten der Phantafie seyn. Ich tenne für mich nur noch zwei gleich schredliche Dinge: wenn man bie Campagna di Roma anbauen und Rom zu einer policirten Stadt machen wollte, in der kein Mensch mehr Messer trüge. Rommt je ein so ordentlicher Papft, was benn bie zweiundsiebzig Cardinale verhuten mogen, fo ziehe ich aus. Nur wenn in Rom eine so göttliche Angroie und um Rom eine so himmlische Buftenei ift, bleibt für die Schatten Plat, beren einer mehr werth ift als bieß gange Gefdlecht."

# Mengs.

Aber Bindelmann hatte lange Zeit in ben weiten Kreisen alterthümlicher Ueberbleibsel nach ben werthesten, seiner Betrachtung würdigsten Segenständen umhergetastet, hätte das Glüd ihn nicht sogleich mit Mengs zusammengebracht. Dieser, bessen eigenes großes Talent auf die alten und besonders die schönen Kunstwerte gerichtet war, machte seinen Freund sogleich mit dem Borzüglichsten bestannt, was unserer Ausmerksamkeit werth ist. Hier lernte dieser die Schönheit der Formen und ihrer Behandlung kennen, und sah sich sogleich ausgeregt, eine Schrift: Ueber den Geschmad der Griechischen Künstler zu unternehmen.

Wie man aber nicht lange mit Kunstwerken aufmertsam umgehen kann, ohne zu finden, daß sie nicht allein von verschiedenen Künstlern, sondern auch aus verschiedenen Zeiten herrühren, und daß sämmtliche Betrachtungen des Ortes, des Zeitalters, des individuellen Berdienstes zugleich angestellt werden müssen, also sand auch Windelmann mit seinem Geradsinne, daß hier die Achse der ganzen Kunstlenntniß befestigt sey. Er hielt sich zuerst an das höchste, was er in einer Ubhandlung: Ueber den Styl der Bildhauerei in den Zeiten des Phidias darzustellen gedachte. Doch bald erhob er sich über die Sinzelnheiten zu der Ivee einer Geschichte der Kunst und entbedte, als ein neuer Columbus, ein lange geahntes, gedeutetes und besprochenes, ja man kann sagen, ein früher schon gekanntes und wieder verlorenes Land.

Traurig ist immer die Betrachtung, wie erst durch die Römer, nachher durch das Eindringen nordischer Böller, und durch die daraus entstandene Berwirrung das Menschengeschlecht in eine solche Lage getommen, daß alle wahre, reine Bildung in ihren Fortschritten für lange Zeit gehindert, ja beinahe für alle Zukunst unmöglich gemacht morden

Man mag in eine Kunst ober Wissenschaft hineinbliden, in welche man will, so hatte der gerade elchtige Sinn dem alten Beodachter schon manches entdeckt, was durch die solgende Barbarei und durch die bardarische Art, sich aus der Barbarei zu retten, ein Geheimnis ward, blieb, und für die Menge noch lange ein Geheimnis bleiben wird, da die höhere Eultur der neuern Zeit nur langsam ins Allgemeine wirden kann. Bom Technischen ist hier die Rede nicht, dessen sich glücklicherweise das Menschengeschlecht bedient, ohne zu fragen, woher es komme und wohin es führe.

Bu biefen Betrachtungen werben wir durch einige Stellen alter Autoren veranlast, wo sich schon Ahnungen, ja sogar Andeutungen einer möglichen und nothwendigen Kunfige foidte finden.

Bellejus Baterculus bemerkt mit großem Untheil das ähnliche Steigen und Fallen aller Künste. Ihn als Weltmann beschäftigte besonders die Betrachtung, daß sie sich nur kurze Zeit auf dem höchsten Bunkte, den sie erreichen können, zu erhalten wissen. Auf seinem Standorte war es ihm nicht gegeben, die ganze Kunst als ein Lebendiges (Zwov) anzusehen, das einen unmerklichen Ursprung, einen langsamen Wachsthum, einen glänzenden Augenblid seiner Bollendung, eine stufenfällige Abnahme, wie seds andere organische Wesen, nur in mehrern Individuen, nothwendig barstellen muß. Er giebt daher nur sittliche Ursachen an, die freilich als mitwirkend nicht ausgeschlossen werden können, seinem großen Scharssinn aber nicht genugthun, weil er wohl sühlt, daß eine Nothwendigkeit hier im Spiel ist, die sich aus freien Elementen nicht zusammenseyen läßt.

"Daß wie ben Rebnern es auch ben Grammatikern, Malern und Bilbhauern gegangen, wird jeder finden, ber bie Reugnisse ber Zeiten verfolgt; burchaus wird bie Bortrefflichfeit ber Runft von bem engsten Beitraume umichloffen. Barum nun mehrete, abnliche, fabige Menfchen in fich einen gewiffen Jahrestreis zusammenziehen und fich ju gleicher Runft und beren Beforberung versammeln, bebente ich immer, ohne bie Urfachen zu entbeden, die ich als mabr angeben möchte. Unter ben mabriceinlichen find mir folgende die wichtigften. Raceiferung nabrt bie Talente: bald reist ber Reid, bald die Bewunderung gur Nachahmung, und schnell erhebt fic bas mit fo großem Reiß Geforverte auf bie bochfte Stelle. Somer verweilt fich's im Bolltommenen, und was nicht vorwarts geben tann, foreitet jurud. Und fo find wir anfangs unfern Borbermannern nachzutommen bemubt; bann aber, wenn wir fie ju übertreffen ober ju erreichen verzweifeln, veraltet ber Fleiß mit ber hoffnung, und was man nicht erlangen tann, verfolgt man nicht mehr; man strebt nicht mehr nach bem Befit, ben andere icon ergriffen, man fpaht nach etwas Neuem, und fo laffen wir bas, worin wir nicht glangen tonnen, fahren und fuchen für unfer Streben ein ander Biel. Aus diefer Unbeftandigkeit, wie

の対していることであるというないのでは、これにはないないできないないできないのできないないできないのできないのできないのである。

mich buntt, entsteht bas größte hinderniß, volltommene Berte hervorzubringen."

Auch eine Stelle Quintisians, die einen bundigen Entwurf der alten Aunstgeschichte enthält, verdient als ein wichtiges Denkmal in diesem Fache ausgezeichnet zu werden.

Duintilian mag gleichfalls, bei Unterhaltung mit Romisichen Kunstliebhabern, eine auffallende Aehnlichkeit zwischen bem Charakter der Griechischen bildenden Künstler mit dem der Römischen Redner gefunden und sich bei Kennern und Kunstfreunden deshalb näher unterrichtet haben, so das er bei seiner gleichnisweisen Ausstellung, da jedesmal der Kunstcharakter mit dem Zeitcharakter zusammenfällt, ohne es zu wissen oder zu wollen, eine Kunstgeschichte selbst das zustellen genöthigt ist.

"Man sagt, die ersten berühmten Maler, deren Berk man nicht bloß des Alterthums wegen besucht, seyen Bolvgnot und Aglaophon. Ihr einsaches Colorit sindet noch eifrige Liebhaber, welche dergleichen rohe Arbeiten und Apsänge einer sich entwickelnden Kunst den größten Reisten der solgenden Zeit vorziehen, wie mich dünkt, nach einer eigenen Sinnesweise.

"Nacher haben Zeuris und Parrhasius, die nicht wei aus einander lebten, beide ungefähr um die Zeit des Pelsponnesischen Kriegs, die Kunst sehr befördert. Der erkt soll die Geses des Lichtes und Schattens erfunden, der andere aber sich auf genaue Untersuchung der Linien einze lassen haben. Ferner gab Zeuris den Gliedern mehr Inhalt, und machte sie völliger und ansehnlicher. Er solgt hierin, wie man glaubt, dem Homer, welchem die gewaltigste Form auch an den Weibern gefällt. Parrhasius aber bestimmte alles dergestalt, daß sie ihn den Gesegeber neunen, weil die Borbilder von Göttern und Helden, wie er sie überliefert hat, von andern als nöthigend besolgt und beibebalten werden.

"So blühte die Malerei um die Zeit des Philippus dis zu den Nachfolgern Alexanders, aber in verschiedenen Talenten. Denn an Sorgfalt ist Protogenes, an Ueberlegung Pamphilus und Melanthius, an Leichtigkeit Antiphilus, an Ersindung seltsamer Erscheinungen, die man Phantasian nennt, Theon der Samier, an Geist und Anmuth Avelles von niemand übertroffen worden. Suphranor bewundert man, daß er in Nücksicht der Kunsterfordernisse überhanzt unter die Besten gerechnet werden muß, und zugleich in der Malers und Bildhauerkunst vortrefflich war.

"Denfelben Unterschied findet man auch bei der Plastet. Denn Kalon und Hegesias haben harter und den Toscanern ähnlich gearbeitet, Kalamis weniger ftreng, noch weicher Moron.

"Fleiß und Zierlichkeit besitzt Bolyklet vor allen. 34m wird von vielen der Preis zuerkannt; boch damit ihm etwes abgebe, meint man, ihm fehle das Gewicht. Denn wie er die menschliche Form zierlicher gemacht, als die Ratur ste zeigt, so scheint er die Wurde der Götter nicht vollig

auszufüllen, ja er soll sogar bas ernstere Alter vermieben, und sich über glatte Wangen nicht hinausgewagt haben.

"Bas aber dem Polyklet abgeht, wird dem Phidias und Allamenes zugestanden. Phidias soll Götter und Menschen am volltommensten gebildet, besonders in Elsenbein seinen Nebenbuhler weit übertroffen haben. Also würde man urtheilen, wenn er auch nichts als die Minerva zu Athen oder den Olympischen Jupiter in Elis gemacht hätte, bessen Schönheit der angenommenen Religion, wie man sagt, zu Statten kam; so sehr hat die Majestät des Werks dem Gotte sich gleichgestellt.

"Losippus und Praxiteles sollen nach der allgemeinen Meinung sich der Wahrheit am besten genabert haben; Demetrius aber wird getadelt, daß er hierin zu viel gethan; er hat die Aehnlichkeit der Schönheit vorgezogen."

# Literarifdes Metier.

Richt leicht ist ein Mensch glücklich genug, für seine höbere Ausbildung von ganz uneigennüßigen Gönnern die Hülfsmittel zu erlangen. Selbst wer das Beste zu wollen glaubt, kann nur das befördern, was er liebt und kennt, oder noch eher, was ihm nutt. Und so war auch die literarisch bibliographische Bildung dasjenige Berdienst, das Windelmann früher dem Grafen Bünau und später dem Cardinal Passionei empsahl.

Ein Bücherkenner ift überall willtommen, und er war es in jener Zeit noch mehr, als die Lust, merkwürdige und rare Bucher zu sammeln, lebendiger, bas bibliothecarische Gefcaft noch mehr in fich felbft beschränkt mar. Gine große beutsche Bibliothet sab einer großen Romischen abnlich; fie tonnten mit einander im Besit ber Bucher wetteifern. Der Bibliothecar eines beutschen Grafen war für einen Cardinal ein ermunichter Hausgenosse, und konnte sich auch ba gleich wieber als zu hause finden. Die Bibliotheten maren wirtlide Schaptammern, anstatt daß man sie jest, bei bem schnellen Fortschreiten ber Wiffenschaften, bei bem zwed: mäßigen und zwedlosen Anhäufen ber Drudidriften, mehr als nütliche Borrathetammern und zugleich als unnüte Berumpelkammern anzusehen hat, so baß ein Bibliothecar weit mehr als sonst, sich von bem Gange ber Wiffenschaft, pon bem Berth und Unwerth ber Schriften ju unterrichten Urface bat, und ein beutscher Bibliothecar Kenntniffe befiten muß, bie fürs Ausland verloren maren.

Aber nur turze Zeit, und nur so lange, als es nöthig war, um sich einen mäßigen Lebensunterhalt zu verschassen, blieb Windelmann seiner eigentlichen literarischen Beschäftigung getreu, so wie er auch balb das Interesse an dem, was sich auf tritische Untersuchungen bezog, verlor, weder handschriften vergleichen, noch deutschen Gelehrten, die ihn iber manches befragten, zur Rede stehen wollte.

Doch hatten ihm seine Kenntnisse schon früher zu einer Coethe, Werke. V.

vortheilhaften Ginleitung gebient. Das Privatleben der Italianer überhaupt, besonders aber der Römer, hat aus mancherlei Ursachen etwas Geheimnisvolles. Dieses Geheimnis, diese Absonderung, wenn man will, erstreckte sich auch über die Literatur. Gar mancher Gelehrte widmete sein Leben im Stillen einem bedeutenden Werke, ohne jemals damit erscheinen zu wollen oder zu können. Auch sanden sich häusiger als in irgend einem Lande Männer, welche, bei mannichsaltigen Kenntnissen und Einsichten, sich schriftlich oder gar gedruckt mitzutheilen nicht zu bewegen waren. Zu solchen sand Windelmann den Eintritt gar bald eröffnet. Er nennt unter ihnen vorzüglich Giacomelli und Baldani, und erwähnt seiner zunehmenden Bekanntschaften, seines wachsenden Einslusses mit Bergnügen.

### Cardinal Albani.

Ueber alles förberte ibn bas Glud, ein Sausgenofie bes Carbinals Albani geworden zu fepn. Diefer, ber, bei einem großen Bermögen und bebeutenbem Ginfluß, von Jugend auf eine entschiedene Runftliebhaberei, die befte Gelegenheit, fie zu befriedigen, und ein bis ans Bunberbare granzenbes Sammlerglud gehabt hatte, fand in fpatern Jahren in bem Geschäft, biefe Sammlung murbig aufzustellen, und so mit jenen Römischen Kamilien zu wetteifern, die früher auf ben Werth folder Schate aufmertfam gewesen, sein bochftes Bergnügen, ja ben bagu bestimmten Raum nach Art ber Mten zu überfüllen, mar fein Geschmad und feine Luft. Gebäube brangten fich an Gebaube, Saal an Saal, halle ju halle; Brunnen und Obelisten, Rarpgtiben und Basreliefe, Statuen und Gefäße fehlten weber im Hof noch Gartenraum, indeß große und fleinere Rimmer, Galerien und Cabinette bie mertwürdiaften Monus mente aller Zeiten enthielten.

Im Borbeigehen gebachten wir, daß die Alten ihre Anslagen durchaus gleicher Weise gefüllt. So überhäuften die Römer ihr Capitol, daß es unmöglich scheint, alles habe darauf Blatz gehabt. So war die Via sacra, das Forum, der Palatin überdrängt mit Gebäuden und Denkmälern, so daß die Einbildungskraft kaum noch eine Menschenmasse in diesen Räumen unterdringen könnte, wenn ihr nicht die Wirklichkeit ausgegrabener Städte zu Hülse käme, wenn man nicht mit Augen sehen könnte, wie eng, wie kein, wie gleichsam nur als Wobell zu Gebäuden ihre Gebäude angelegt sind. Diese Bemerkung gilt sogar von der Billa des Hadrian, bei deren Anlage Raum und Bermögen genug zum Großen vorhanden war.

In einem solchen überfüllten Zustande verließ Windelsmann die Billa seines herrn und Freundes, den Ort seiner höhern und erfreulichsten Bildung. So stand sie auch lange noch nach dem Tode des Cardinals, jur Freude und Bewunderung der Welt, dis sie in der alles bewegenden und

Ibee, woraus diese Gestalt entsprang, das Gesühl, das in ihm beim Schauen erregt ward, soll dem Hörer, dem Leser mitgetheilt werden, und indem er nun die ganze Rüstkammer seiner Fähigkeiten mustert, sieht er sich genöthigt, nach dem Krästigsten und Würdigsten zu greisen, was ihm zu Gebote steht. Er muß Poet senn, er mag daran denken, er mag wollen oder nicht.

# Erlangte Ginfict.

So sehr Windelmann überhaupt auf ein gewisses Anssehen vor der Welt achtete, so sehr er sich einen literarischen Ruhm wünschte, so gut er seine Werke auszustatten und sie durch einen gewissen seierlichen Styl zu erheben suchte, so war er doch keineswegs blind gegen ihre Mängel, die er vielmehr auf das schnellste bemerkte, wie sich's dei seiner sortschreitenden, immer neue Gegenstände sassenden und bearbeitenden Natur nothwendig ereignen mußte. Je mehr er nun in irgend einem Aussas dogmatisch und didaktisch zu Werke gegangen war, diese oder sene Erklärung eines Monuments, diese oder sene Aussegung und Anwendung einer Stelle behauptet und sestgeset hatte, desto aussallender war ihm der Irrthum, sobald er durch neue Data sich davon überzeugt hielt, desto schneller war er geneigt, ihn auf irgend eine Weise zu verbessern.

hatte er das Manuscript noch in der hand, so warb es umgeschrieben; war es zum Drud abgesendet, so wurden Berbesserungen und Nachträge hinterdrein geschidt, und von allen diesen Reuschritten machte er seinen Freunden tein Geheimniß; denn auf Wahrheit, Geradheit, Derbsbeit und Redlickeit stand sein ganzes Wesen gegründet.

# Spätere Beric.

Gin gludlicher Gebanke ward ihm, zwar auch nicht auf einmal, sondern nur durch die That selbst klar, das Unternehmen seiner Monumenti inediti.

Man sieht wohl, daß jene. Lust, neue Gegenstände betannt zu machen, sie auf eine glückliche Beise zu erklären, die Alterthumskunde in so großem Maaße zu erweitern ihn zuerst angelockt habe; dann tritt das Interesse hinzu, die von ihm in der Kunstgeschichte einmal ausgestellte Methode auch dier an Gegenständen, die er dem Leser vor Augen legt, zu prüsen, da denn zuletzt der glückliche Borsatz sich entwicklite, in der vorausgeschickten Abhandlung das Werküber die Kunstgeschichte, das ihm schon im Rücken lag, stillschweigend zu verbessern, zu reinigen, zusammenzudrängen und vielleicht sogar theilweise auszuheben.

Im Bewußtseyn früherer Dikgriffe, über die ihn der Nichtrömer kaum zurechtweisen durfte, schrieb er ein Berk in Italianischer Sprache, das auch in Rom gekten sollte. Richt allein besteißigt er sich babei der größten Ansmerksamteit, sondern wählt sich auch freundschaftliche Rennex, mit denen er die Arbeit genau durchgeht, sich ihrer Einssicht, ihres Urtheils auf das klügste bedient und so ein Wert zu Stande bringt, das als Vermächtniß auf alle Zeiten übergehen wird. Und er schreibt es nicht allein, er besorgt es, unternimmt es, und leistet als ein armer Privatmann das, was einem wohlgegründeten Verleger, was alademischen Kräften Chre machen würde.

#### Papft.

Sollte man so viel von Rom sprechen, ohne des Papftes ju gedenken, der boch Windelmann wenigstens mittelbar manches Gute jufließen laffen!

Windelmanns Aufenthalt in Rom fiel zum größten Theil unter die Regierung Benedicts XIV. Lambertini, ber, als ein heiterer, behaglicher Mann, lieber regieren ließ als regierte; und so mögen auch die verschiedenen Stellen, welche Windelmann belleidete, ihm durch die Gunft seiner hohen Freunde mehr als durch die Einficht des Bapstes in seine Verdienste geworden seyn.

Doch finden wir ihn einmal auf eine bedeutende Beije in der Gegenwart des hauptes der Rirche; ihm wird die besondere Auszeichnung, dem Papste aus den Monumenti inediti einige Stellen vorlesen zu dürfen, und er gelangt auch von dieser Seite zur höchsten Ehre, die einem Schriftssteller werden kann.

# Charafter.

Wenn bei sehr vielen Menschen, besonders aber bei Gelebrten, dasjenige, was sie leisten, als die Hauptsacke erscheint und der Charakter sich dabei wenig äußert, so tritt im Gegentheil bei Windelmann der Fall ein, das alles dasjenige, was er hervordringt, hauptsächlich des wegen merkultbig und schähenswerth ist, weil sein Charakter sich immer dabei offenbart. Haben wir schon under Ausschrift vom Antilen und Heidnischen, vom Schönbeits: und Freundschaftssinne einiges Allgemeine zum Ansfang ausgesprochen, so wird das mehr Besondere hier gegen das Ende wohl seinen Plat verdienen.

Bindelmann mar durchaus eine Ratur, die es redlich mit sich selbst und mit andern meinte; seine angeborene Bahrheitsliebe entfaltete sich immer mehr und mehr, je selbstständiger und unabhängiger er sich fühlte, so daß er sich zulett die hösliche Nachsicht gegen Irrthumer, die im Leben und in der Literatur so sehr hergebracht ist, zum Berbrechen machte.

Gine solde Natur konnte wohl mit Behaglichkeit in fich selbst zurudkehren, boch sinden wir auch hier jene alter thumliche Gigenheit, daß er sich immer mit sich selbst

beschäftigte, ohne fich eigentlich ju beobachten. Er beutt nur an fich, nicht über fich, ibm liegt im Sinne, was er porbat, er intereffirt fich fur fein ganges Befen, für ben aanzen Umfang feines Wefens und bat bas Butrauen, baß feine Freunde fich auch bafür intereffiren werben. Bir finden baber in seinen Briefen, vom hochsten moralischen bis jum gemeinften phofischen Bedürfniß, alles ermabnt, ja er fpricht es aus, bag er fich von perfonlichen Rleinias leiten lieber als von wichtigen Dingen unterhalte. Dabei bleibt er fic burdaus ein Rathfel und erstaunt manchmal über seine eigene Erscheinung, besonders in Betrachtung beffen, mas er mar und mas er geworben ift. Doch fo tann man überhaupt jeden Menschen als eine vielsplbige Charade anseben, wovon er selbst nur wenige Sylben zusammenbuchstabirt, indeffen andere leicht bas gange Wort entziffern.

Auch finden wir bei ihm keine ausgesprochenen Grundsitze; sein richtiges Gefühl, sein gebildeter Geist dienen ihm im Sittlichen wie im Aesthetischen zum Leitsaben. Ihm schwebt eine Art natürlicher Religion vor, wobei jedoch Gott als Urquell des Schönen und kaum als ein auf den Menschen sonst bezügliches Wesen erscheint. Sehr schön beträgt sich Windelmann innerhalb der Gränzen der Pflicht und Dankbarkeit.

Seine Borsorge für sich selbst ist mäßig, ja nicht durch alle Zeiten gleich. Indessen arbeitet er aufs sleißigste, sich eine Existenz aufs Alter zu sichern. Seine Mittel sind edel; er zeigt sich selbst auf dem Wege zu jedem Zwed redüch, gerade, sogar troßig, und dadei klug und beharrlich. Er arbeitet nie planmäßig, immer aus Instinct und mit Leidenschaft. Seine Freude an jedem Gesundenen ist hestig, dader Irrthumer undermeidlich, die er jedoch dei lebhastem Borschreiten eben so geschwind zurücknimmt als einsieht. Auch hier dewährt sich durchaus jene antile Anlage, die Sicherheit des Bunktes, von dem man ausgeht, die Unescheit des Bieles, wohin man gelangen will, so wie die Unvollständigkeit und Unvollkommenheit der Behandlung, sobald sie eine ansehnliche Breite gewinnt.

### Befellicaft.

Benn er sich, durch seine frühere Lebensart wenig vorbereitet, in der Gesellschaft ansangs nicht ganz bequem besand, so trat ein Gefühl von Warde bald an die Stelle der Crziehung und Gewohnheit, und er lernte sehr schnell, sich den Umständen gemäß betragen. Die Lust am Umgang mit vornehmen, reichen und berühmten Leuten, die Freude, von ihnen geschäpt zu werden, dringt überall durch, und in Absicht auf die Leichtigkeit des Umgangshätte er sich in keinem bessern Elemente als in dem Römisken besinden können.

Er bemerkt selbst, bas bie bortigen, besonders geist-

lichen Großen, so ceremonids fie nach außen erscheinen, boch nach innen gegen ihre Hausgenossen beguem und vertraulich leben; allein er bemerkte nicht, baß binter biefer Bertraulichkeit sich doch das Orientalische Berhältniß des herrn jum Rnechte verbirgt. Alle füblichen Rationen. würden eine unendliche Langeweile finden, wenn fie gegen Die Ibrigen fich in ber fortbauernben wechselseitigen Spannung erhalten follten, wie es die Nordlander gewohnt find. Reisende baben bemertt, daß die Sklaven fich gegen ibre Türkischen herren mit weit mehr Aisance betragen als norbische Sofleute gegen ibre Fürsten und bei une Untergebene gegen ihre Borgefesten; allein wenn man es genau betrachtet, fo find biefe Achtungsbezeigungen eigentlich ju Gunften ber Untergebenen eingeführt, Die baburch ihren Obern immer erinnern, mas er ihnen iculbig ift. Der Südlander aber will Zeiten haben, wo er fich geben läßt, und biefe tommen feiner Umgebung zu gut. Dergleichen Scenen foilbert Bindelmann mit großem Behagen; fie erleichtern ihm seine übrige Abhängigkeit und nahren seinen Freiheitssinn, ber mit Scheu auf jebe Fessel binfieht, die ibn allenfalls bedroben tonnte.

# Frembe.

Wenn Windelmann durch den Umgang mit Einheis mischen sehr glüdlich ward, so erlebte er besto mehr Pein und Nath von Fremden. Es ist wahr, nichts kann schreck-licher sehn als der gewöhnliche Fremde in Rom. An jedem andern Orte kann sich der Reisende eher selbst suchen und auch etwas ihm Gemäßes sinden; wer sich aber nicht nach Rom bequemt, ist den wahrhaft Römischgesinnten ein Gräuel.

Man wirst den Englandern vor, daß sie ihren Theetessel überall mitsühren und sogar dis auf den Aetna hinausschleppen; aber hat nicht jede Ration ihren Theetessel, worin sie, selbst auf Reisen, ihre von Hause mitgebrachten getrockneten Kräuterbundel ausbraut?

Solche nach ihrem engen Maaßtab urtheilende, nicht um sich her sehende, vorübereilende, anmaaßliche Fremde verwünscht Windelmann mehr als einmal, verschwört, sie nicht mehr herumzusühren, und läßt sich zulest doch wieder bewegen. Er scherzt über seine Reigung zum Schulmeistern, zu unterrichten, zu überzeugen, da ihm denn auch wieder in der Gegenwart durch Stand und Berdienste bedeutender Personen gar manches Gute zuwächst. Wir nennen hier nur den Fürsten von Dessau, die Erdprinzen von Medlens burg-Streliz und Braunschweig, so wie den Baron von Riedesel, einen Mann, der sich in der Sinnesart gegen Kunst und Alterthum ganz unseres Freundes würdig erzeigte.

#### Belt.

Bir sinden bei Windelmann das unnachlassende Streben nach Aestimation und Consideration; aber er wünscht sie durch etwas Reelles zu erlangen. Durchaus dringt er auf das Reale der Gegenstände, der Mittel und der Behandlung; daber hat er eine so große Feindschaft gegen den Kranzösischen Schein.

So wie er in Rom Gelegenheit gefunden hatte, mit Fremden aller Nationen umzugehen, so erhielt er auch solche Connexionen auf eine geschidte und thätige Beise. Die Shrenbezeigungen von Aademien und gelehrten Gessellschaften waren ihm angenehm, ja er bemühte sich darum.

Am meisten aber förberte ihn bas im Stillen mit großem Fleiß ausgearbeitete Document seines Berdienstes; ich meine die Geschichte der Runst. Sie ward sogleich ins Französische übersest, und er dadurch weit und breit bekannt.

Das, was ein solches Bert leistet, wird vielleicht am besten in den ersten Augenbliden anerkannt; das Birksame besselben wird empsunden, das Neue lebhaft ausgenommen; die Menschen erstaunen, wie sie auf einmal gefördert werden, dahingegen eine kältere Nachdommenschaft mit ellem Bahn an den Berken ihrer Meister und Lehrer herumkostet und Forderungen ausstellt, die ihr gar nicht eingefallen wären, hätten jene nicht so viel geleistet, von denen man nun noch mehr sordert.

Und so war Windelmann den gebildeten Nationen Europens befannt geworden, in einem Augenblide, da man ihm in Rom genugsam vertraute, um ihn mit der nicht unbedeutenden Stelle eines Präsidenten der Alterthumer zu beehren.

# Unrube.

Ungeachtet jener anerkannten und von ihm selbst öfters gerühmten Glückseligkeit, war er boch immer von einer Unruhe gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, gar mancherlei Gestalten annahm.

Gr hatte sich früher kummerlich beholfen, später von der Gnade des Hofs, von der Gunst manches Wohlwollenden gelebt, wobei er sich immer auf das geringste Bedürsniß einschränkte, um nicht abhängig oder abhängiger zu werden. Indessen war er auch auf das tüchtigste bemüht, sich für die Gegenwart, für die Zukunst aus eigenen Krästen einen Unterhalt zu verschafsen, wozu ihm endlich die gelungene Ausgabe seines Kupferwerks die schönste Hofsnung gab.

Allein jener ungewisse Bustand hatte ihn gewöhnt, wegen seiner Subsistenz bald bierhin bald dorthin zu sehen, bald sich mit geringen Bortheilen im hause eines Cardinals, in der Baticana und sonst unterzuthun, bald aber wenn er wieder eine andere Aussicht vor sich sah, großmuthig seinen Plat aufzugeben, indessen sich doch wieder

nach andern Stellen umzusehen, und manchen Annagen ein Gehör zu leiben.

Sobann ist einer, ber in Rom wohnt, ber Resecken nach allen Weltgegenben ausgesetzt. Er sieht sich im Rittelpunkt ber alten Welt, und die für den Alterthumssorscher interessantesten Länder nah um sich ber. Großgriechenland und Sicilien, Dalmatien, der Beloponnes, Jonien und Aegypten, alles wird den Bewohnern Roms gleichsam angeboten, und erregt in einem, der wie Windelmann mit Begierde des Schauens geboren ist, von Zeit zu Zeit ein umsägliches Berlangen, welches durch so viele Fremde noch vermehrt wird, die auf ihren Durchzügen bald vernimsig, bald zweckos sene Länder zu bereisen Anstalt machen, bald, indem sie zuräcklehren, von den Wundern der Ferne pergählen und aufzuzeigen nicht mübe werden.

So will benn unfer Bindelmann auch überalihin, theils aus eigenen Kräften, theils in Gesellschaft solon wohlhabenben Reisenben, die ben Werth eines unterribteten, talentvollen Gefährten mehr ober weniger zu schäfen wiffen.

Noch eine Ursache dieser innern Unruhe und Unbehap lichkeit macht seinem Herzen Ghre: es ist das unwiderschilliche Berlangen nach abwesenden Freunden. Hier scheid bie Sehnsucht des Mannes, der sonst so segenwart lebte, ganz eigentlich concentrirt zu haben. Er sieht sie vor sich, er unterhält sich mit ihnen durch Brieft, er sehnt sich nach ihrer Umarmung und wilnsscht die friher zusammenverlebten Tage zu wiederholen.

Diese besonders nach Norden gerichteten Bunsche batte der Friede aufs neue belebt. Sich dem großen König der juftellen, ber ihn schon früher eines Antrags feiner Dienft gewürdigt, war fein Stols; ben Fürsten von Deffau mie derzuseben, dessen bobe, rubige Natur er als von Gott at die Erde gesandt betrachtete, ben Bergog von Braunschmis beffen große Eigenschaften er zu würdigen wußte, ju ber ehren, den Minister von Münchhausen, der so viel für be Wissenschaften that , personlich zu preisen , bessen unsterblick Schöpfung in Göttingen ju bewundern, fich mit feinen Schweizer Freunden wieder einmal lebbaft und vertraulich ju freuen - folde Lodungen tonten in feinem Bergen, is feiner Ginbildungefraft wieber, mit folden Bilbern batt er fich lange beschäftigt, lange gespielt, bis er gulett w gludlicherweise biefem Trieb gelegentlich folgt und fo in seinen Tob gebt.

Schon war er mit Leib und Seele dem Italiänischen Bustand gewidmet, jeder andere schien ihm unerträglist, und wenn ihn der frühere Hineinweg durch das bergiet und felsige Aprol interessirt, ja entzückt hatte, so fühlte er sich auf dem Rückwege in sein Baterland wie durch eine Cimmerische Pforte hindurchgeschleppt, beängstet, und mit der Unmöglichleit, seinen Weg fortzusezen, behaftet.

# Singang.

So war er benn auf der höchsten Stuse des Glück, das er sich nur hätte wänschen dürsen, der Welt versschwunden. Ihn erwartete sein Baterland, ihm streckten seine Freunde die Arme entgegen; alle Aeußerungen der Liebe, deren er so sehr bedurste, alle Zeugnisse der öffentlichen Achtung, auf die er so viel Werth legte, warteten seiner Erscheinung, um ihn zu überhäusen. Und in diesem Sinne dürsen wir ihn wohl glücklich preisen, daß er von dem Gipfel des menschlichen Dasenns zu den Seligen emporzestigen, daß ein kurzer Schrecken, ein schneller Schmerzihn von den Lebendigen hinweggenommen. Die Gebrechen des Alters, die Abnahme der Geisteskräste hat er nicht

empfunden, die Zerstreuung der Kunstschätze, die er, obsgleich in einem andern Sinne, vorausgesagt, ist nicht vor seinen Augen geschehen. Er hat als Mann gelebt und ist als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen. Nun genießt er im Andenken der Nachwelt den Bortheil, als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen; denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten, und so bleibt uns Achill als ewig strebender Iüngling gegenwärtig. Daß Windelmann früh hinwegsschied, kommt auch uns zu gute. Bon seinem Grade der stärkt uns der Anhauch seiner Krast, und erregt in uns den lebhastessen Drang, das, was er begonnen, mit Eiser und Liebe forts und immer sortzusesen.

# Philipp hackert.

1810-1811.

Der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen Maria Paulowna Großfürstin von Rußland Erbprinzessin von Sachsen-Weimar und Eisenach

Raiferlichen Bobeit.

Durchlauchtigste Fürstin! Onädigste Frau!

Die glanzenben Ramen Ratharina, Baul und Maria leuchten bier in bem Leben eines Privatmanns als gunftige Sterne. Diese bochften Bersonen erfreuen fich an bem Talent eines vorzüglichen Rünftlers, beschäftigen, begunftigen ibn, und grunden fein zeitliches Glud. Sollte ich mich hierburch nicht angeregt fühlen, Ew. Raiferlichen Hobeit Namen biefer Lebensbarftellung vorzuseten, und ibn ju jenen Ihrer glorreichen Abnen bingugufügen, ba Söchstbieselben mit gleicher Gefinnung bie Berte fo wie Die Renntniffe verbienter Runftler ichagen, und fie auf mannichfaltige Beise aufmuntern und belohnen, vorzüglich aber burch eine thatige Theilnahme in Ausübung ber iconen Runfte, wogu Em. Raiferlichen Sobeit neben fo vielen andern Gaben die herrlichften Talente verlieben find? Die begludt muß ich mich fcapen, baß bie Beit mich auffparen wollte, um ein Beuge und Betenner folder Borguge zu fenn, und mich unter biejenigen gablen zu durfen, die fich Sochftihro Gnabe und Suld zu erfreuen haben, beren Fortbauer sich in tiefster Berehrung empfiehlt

Em. Raiserlichen Sobeit

Beimar, ben 16. Februar 1811.

unterthänigfter Diener 3. 2B. v. Goethe.

# Ingendliche Aufänge.

Bhilipp Hadert ist zu Brenzlau in der Udermark am 15. September 1737 geboren. Sein Bater, eben desselben Bornamens, Porträtmaler aus Berlin, war anfänglich im Dienste des Markgrasen, Prinzen heinrich von Schwedt, sodann bes barauf folgenden Regimentsinhabers, bes Erbpringen Ludwig von Hessen-Darmstadt. Sein Großvater väterlicher Seite, von Königsberg gebürtig, malte unter Friedrich Wilhelm I.

hadert war von seinen Eltern dem geistlichen Stande gewidmet, und sollte deßhald auf der Schule zu Brenzlau in allem Ersorderlichen, besonders aber in den Orientalischen Sprachen unterrichtet werden; allein sein ausgezeichenets Runsttalent entwidelte sich frühzeitig. Er hatte keine Reigung zu irgend einem Studium, das nicht mit der Malerei in Berbindung stand, oder ihn dazu hätte leiten können. Unausmerkam in jeden andern Lehrstunden, zeichnete er mit der zeder, was ihm ins Gedächtniß oder unter die Augen kam, und so ließ man ihn nur die nothwendigsten besuchen, und sonst recht viele Zeit zu seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen und Malen.

Schon im eilften Jahre hatte er ein Porträt des Generals Biethen zu Pferde in verjüngtem Maaßstade in Del copirt; und da sein Bater eine außerordentlich schone Sammlung von Aurikeln und andern Blumen im Garten hatte, so malte er Blumenstüde nach der Ratur, und half seinem Bater bei verschiedenen Keinen Arbeiten für obgemeldeten Erbprinzen von Hessen Darmstadt, der damals als Generallieutenant ein Insanterieregiment in Prenzlau commandirte.

Diese kleine Stadt, wo, außer den Arbeiten für den streitlichen Hof, wenig für die Runst zu thun war, konnte der fernern Entwidlung der Fähigkeiten des jungen Künstelers eben nicht sonderlich günstig sehn; weswegen ihn sein Bater im Jahre 1753, in seinem sechzehnten Jahre, nach Berlin in das Haus seines daselbst angesessenen Bruders schidte, unter dessen Ausstilden war beitung er seine Talente ausdilden sollte. Diese war denn aber bloß mechanisch; denn der Oheim, der sich nur mit Decorationsmalerei auf Tapeten und Wänden abgab, auf welche er das damals in Berlin sehr übliche Laube und Schnörkelwert, mit bunten Blumen verwebt, in Dels und Wasserfarben auftrug, hatte keine allgemeinern Kunstbegrisse, und konnte den jungen Rann keineswegs sördern, sondern bediente

fich vielmehr ber Renntniffe, ber größern Fertigteit und bes beffern Geschmads seines Schülers zu eigenem Bortheil.

Doch maren die bier jugebrachten zwei Jahre für ihn teineswegs verloren, indem er feine technische Fertigkeit auf mancherlei Beise ju üben Gelegenheit hatte. Auch bonnte er fic, aus Gutmutbigfeit und Freundschaft für feinen Ontel , ob ibm gleich biefe Urt von Thatigteit feinesmegs anftand, nicht fo balb zu einer Beranderung feiner Lage entschließen, bis endlich ber Bilbhauer Glume in Berlin, die Spuren eines großern Benies in ihm ent: bedend, auf alle Beife in ihn brang, jene Arbeiten aufjugeben und feine Talente und feinen Fleiß eblern Gegenftanden der Runft zu widmen, da es ihm benn leicht gelingen würde, welche Art er auch wählen möchte, in berfelben einen vorzüglichen Grad zu erreichen. hierauf entichloß er fich, eine kleine Wohnung zu miethen, und war nun um fo fleißiger beschäftigt, getreue Copien von guten Gemälben und mitunter manches Porträt zu machen, als ibm jenes zu seinem eigenen Studium und beides zu seinem Unterhalte, für den er nun allein zu sorgen hatte, burdaus nothwendig wurde.

Er legte damals schon den Grund zu jener unermudeten Abatigleit, die, verbunden mit seiner außerordentlichen Liebe zur Kunft, ihm in der Folge so sehr zu Statten kam, und ihn dis an sein Lebensende nicht verließ. Zugleich verskumte er nicht, sich Gönner und Freunde zu erwerben, die him durch Rath und Unterstützung nütlich werden konnten.

Besonders glüdlich schätzte er sich in der nabern Belanntschaft mit Herrn Lesueur, damaligem Director der Alademie in Berlin, um dessen Achtung er sich lange beworden hatte, dis ihn derselbe, dei Gelegenheit eines Keinen Dienstes, den ihm der junge Künstler leisten konnte, naber kennen und schätzen lernte.

herr Lefueur hatte fich namlich mit Bubereitung ber Farben nach eigenen Grundfäten und Erfahrungen und mit demischen Berfuchen, die sich darauf beziehen, abgegeben, hatte aber von der damals noch nicht allgemein bekannten Ranier, fich ber Leimfarben beim Malen ju bedienen, nicht ben geringften Begriff. Sadert theilte ibm mit Bergnügen seine Renntnisse mit, und da herr Lesueur bei biefer Gelegenheit beffen grundliche Einsicht in andere Beile der Kunst und sein ungemeines Talent entbedte. so beforderte er auf die verbindlichste Beise bie Studien bes jungen Künstlers sowohl in seinem eigenen Hause als durch besondere Empfehlung, so daß derfelbe auf diesem Wege an ben hofrath Trippel gelangte, welcher gerade bas mals für König Friedrich II. durch den Director Dester: reich und ben handelsmann Gogtowsty eine Sammlung anschaffte, und sonft auch mit Gemalben handelte. Dieser gab dem jungen Künstler Gelegenheit, durch Copiren ber besten Bilber fo viel Gelb, als er ju feinem bequemen Unterhalt und zu Fortsetzung seiner Studien bedurfte, gu i berbienen.

In dieser Beit hatte er unter andern zwei kleine, von Querfurt vortrefflich gemalte Landschaften copirt, tie er seinem verehrten Freunde, herrn Lesueur vorzeigte, und welche diesem, da er sie eben so meisterhaft, mit Kenntnis und Feuer nachgeahmt fand, bergestalt gesielen, daß er den Kunstler beredete, sich vorzüglich und ausschließend der Landschaftsmalerei zu widmen; wobei er ihm alle mögliche Unterstützung und Borschub zu leisten sich erbot. Dieser durch einen glücklichen Zusall ertheilte Rath bestimmte hadert für diese Gattung, und schenkte der Welt einen der besten Meister in derselben.

Er verfertigte hierauf manche sleißige Studien, nicht weniger mit vielem Berdienst ausgeführte Copien nach Claube Lorrain, Schwanenfeld, Moucheron, Berghem, Asselhun u. f. w., welche bald durch den Hofrath Trippel ins Publicum zerstreut wurden und, ohne den Künstler weiter bekanut zu machen, verschwanden, diser endlich, geleitet von seinem eigenen Genius und mit einem durch jene Originale auf die besondern Schönheiten der Ratur ausmertsam gewordenen Auge, mit volltommen gestleter Hand, viel nach der Natur, wenigstens theilweise, was ibm von schonen Bäumen der Thiergarten bei Berlin und Charlottenburg darboten, in einer übrigens für den Landschaftsmaler nicht günstigen Gegend, zu zeichnen ansfing und allmählig zu eigenen Originalen hinausstieg.

Unter solchen Studien vergingen brei Jahre, ohne daß irgend jemand in Berlin ein ganzes oder fertiges Bild von seiner Arbeit zu Gesicht bekommen hätte. Denn da gar oft die erste Erscheinung der Berle eines jungen Künftlers bessen fünstige Reputation, wenn auch nicht immer mit hinlänglichem Grunde, zu entscheiden pslegt, so war Herr Lefneurs verständiger Rath, einige Jahre im Stillen hin sortzuarbeiten, die man mit gegründetem Anspruch auf Beisall und nicht bloß auf precare Nachsicht im Bublicum austreten dürse.

Als nun im siebenjährigen Kriege nach ber Schlacht bei Roßbach gegen fünshundert Französische Officiere als Kriegsgefangene nach Berlin tamen und viele davon mit ihrem Landsmanne, Herrn Lesueur, Bekanntschaft machten und gelegentlich an Haderts Arbeiten Gefallen bezeigten, so veranstaltete jener, daß alles, was der junge Mann zu seiner Kunstbildung bisher angesangen oder fertig gemacht hatte, auf einmal gegen eine runde Summe den militärischen Kunstfreunden überlassen wurde; wodurch zugleich manche mittelmäßige Arbeit, die in der Folge seinen Namen hätte compromittiren können, außer Landes ging.

Diese auf einmal erhaltene kleine Summe Gelbes sette hadert in ben Stand, die seiner Runft unentbehrlichen Hulfsstudien mit mehrerer Bequemlickeit fortzuseten. Er hatte auf der Malerakademie schon die ersten Grunde der Geometrie, Architectur. und Perspective erlernt; nun aber wiederholte er die Mathematik vollständiger, indem er wöchentlich dreimal mit Prosessor Bagner Privatstunden

in seiner Bohnung hielt, wobei er des Tages über an seinen Studien im Thiergarten arbeitete, die ihm nunmehr immer besser von Statten gingen. Auch hatte er während dieser Zeit das Glüd, mit Herrn Gleim, Ramler und, was für seine Einsichten überaus zuträglich und ihm sehr erwünscht war, mit Herrn Sulzer Bekanntschaft zu machen, mit welchen und andern Gelehrten und Kunstefreunden er die meisten Abende in Gesellschaft zubrachte.

Der Umgang mit solchen Männern gewährte ihm nicht nur den Bortheil, daß er durch sie zu einem guten gesellsschaftlichen Tone gebildet und bei andern eine für sein perssönliches Berdienst günstige Meinung erwedt wurde, sondern der Geschmad und die ungemeinen Kenntnisse dieser Männer schäften sein Gesühl und sein Nachdenken; ja, er war gewohnt, sich bei jeder Wahl auf das Urtheil dersselben zu verlassen. Dieses gilt vorzüglich von herrn Sulzer. Diesem Manne verdantt Hadert einen großen Theil seiner frühern Bildung; auch sprach er immer mit ausgezeichneter Berehrung von ihm, und dessen Wörterbuch blieb dem Künstler die an sein Ende kandnisch.

Mit vielem Aleife fette er immer feine Arbeiten fort, phaleich im damaligen Kriege Berlin mehrmals beunruhigt wurde, besonders als ber General Sabbid mit seinem Corps, und im folgenden Jahre General Tottleben mit einem Corps Ruffen und Defterreicher Berlin beimfuchten, Doch binderte biefes nicht den Fortschritt seiner Runft, auch nicht ben Gewinn, ben er davon jog, besonders nachbem er mit zwei vorzüglich gelungenen Gemälben auf Anrathen feines Meifters und Freundes, herrn Lefueur, nunmehr öffentlich aufgetreten war. Diese beiben Bilber, welche Ausfichten vom Teiche der Benus im Thiergarten vorstellten, und die gewissermaaßen als Erftlinge seiner Runft angesehen werben konnen, ba vorher selten etwas von feiner Arbeit bekannt geworben, machten unter Runftlern und Liebhabern eine gludliche Sensation. herr Gos tometo, ber in jener Beit für Berlin fo mertwürdige Mann, übernahm fie aus eigenem Antrieb und bezahlte dafür bie bamals teineswegs unbeträchtliche Summe von 200 Thalern.

Indessen da in der Gegend um Berlin, außer mancher herrlichen Baumpartie, die Natur wenig malerisch Interessantes dem Künstler darstellte, so war schon lange in ihm der Bunsch rege geworden, sein Talent durch Reisen auszubilden, und oft lag er, im Gesühl dieses Bedürfnisses, herrn Sulzer an, ihm zu einer Reise in die Schweiz behülssich zu sehn; denn eine solche Reise auf seine eigenen Kosten, besonders in den damals durchaus unruhigen Kriegszeiten, und auf Rechnung eines unsichern Gewinnes zu unternehmen, dazu hatte er nicht hinlängliches Berndgen, und zu viel Borsicht, als daß er es auf das Gerathewohl hätte wagen sollen. Doch sand er bald darauf wenigstens eine andere Reise zu machen Gelegenheit.

# Erfter Ansflug.

Herr Sulzer hatte um diese Cpoche herrn Spalding, damaligen Propst in Barth, und auf eben derselben Rie den Baron Olthoff in Stralfund, welchem Gelehrte und Künstler gleich willlommen waren, besucht und, nach wie derholten Empsehlungen der Talente seines jungen Fram des, demselben die Erlaubniß bewirtt, persönlich auswart zu dürfen.

Hadert trat also im Julius 1762, in Gesellschaft be Borträtmalers Mathieu, die Reise nach Strassund an, wo er den Baron mit Mödlirung und neuer Cinrichtung seines Hauses beschäftigt antras. Er wurde von der ganzen Familie aufs freundschaftlichste aufgenommen und wie ein Berwandter behandelt. Auch gereichte seine Gegenmat seinen Gönnern zum Vortheil; denn er führte bei den neuen Zimmerverzierungen einen durchaus bessern Geschmad ein, und decorirte selbst einen großen Saal mit Architecturstüden und Landschaften, die er auf Leinmand mit Leinsfarben ausführte.

Bu eben ber Zeit taufte Baron Olthoff auf ber Ind Rügen das Gut Bolwis, wo er als unverheirathet bi seiner alten Mutter, so viel es seine wichtigen Geschift zuließen, gern wohnte, viel Gefellicaft annahm und net einem jungen Spalbing bie brei Gebrüber Dunter, feine Reffen, durch einen geschickten Hofmeister, ben er au Sachsen hatte tommen laffen, unter seinen Augen erzichn ließ. Hier wurde nun wieber, da die Natur etwas foom und mannichfaltigere Gegenftanbe als bei Berlin barbe. mit neuem Fleiß gezeichnet, und bier rabirte badert p gleich zum Zeitvertreibe fechs kleine Landschaften, welch Aussichten ber Infel Rügen vorstellen und sich unter ber Blattern feiner Berle befinden. Er batte babei teine anter Anweisung als das Buch von Abraham Bosse: De la manière de graver à l'eau forte et au burin, mi bie Brobedrücke wurden, aus Mangel an einer Breffe, 🛋 Gips gemacht. Inbessen war ihm sein Aufenthalt bei D boff in mehr als Einer Rudficht nutlich, ba er ihm für i Belt und gute Gesellschaft zu einer vortrefflichen Sonte biente.

Im Mai 1764 reiste Baron Olthoff nach Stockeln, wohin er Hadert mit sich nahm und bei Hofe bekamt machte. Der fleißige Künftler sammelte sich wieder eine Menge Studien, malte während des Sommers eine Aussicht vom Garlsberg für den König, verfertigte mehren Zeichnungen für die Königin und ging mit Austrägen von Baron Olthoss im September wieder nach Stralsund zurüt hier in dem Hause des Barons, wo alles Liebe zur Aust und Geschmad an solchen Beschäftigungen gewonnen halte, ward in froher, zahlreicher Gesellschaft, welcher unausgesetz Gelehrte und Künstler beiwohnten, immersort gezichnet und gemalt. Hadert versertigte des Abends eine Menge Borträts in schwarzer und weißer Kreide, und vollenden

in seiner ihm eigenen Manier jenen großen Saal und ein Cabinet in Leimsarbe. Zugleich hatte er einen der Nessen des Barons, Balthasar Anton Dunker, in den ersten Grundssägen der Kunst unterrichtet, so daß dieser sein theologisches Studium mit Bewilligung des Ontels gegen die Ausübung der Kunst vertauschte. Als dieser den glüdlichen Fortgang nach Berlauf einiger Jahre gesehen, entschloß er sich, seinen Ressen unter Haderts Aussicht nach Baris zu schieden.

# Reife nad Baris.

Sie reisten beibe im Mai 1765 von Bolwis nach hamburg ab, von wo aus sie ihre Reise nach Frankreich sortseten wollten. Die Rausseute, an die sie in Hamburg empsohlen waren, hatten eben ein Schiff geladen, das mit Bolle und andern Gütern nach Rouen bestimmt war. Sie ließen sich überreden, diese Reise zu Wasser zu machen, wobei sie an Zeit und Rosten zu gewinnen hossten; allein sehr schlecht entsprach der Erfolg ihren Erwartungen; denn unausgesetzt contrare Winde zwangen das Schiff, nach einer mislichen Seefahrt von sechs Wochen an Englands Küste zu landen, wo sie denn nach Dover gingen, um mit dem Packetboot von da nach Calais überzusepen.

Diese zufällig längere Seereise hatte indessen auf haderts Talent einen sehr wohlthätigen Ginfluß; benn da sie durch immer widrige Winde gezwungen wurden, zu drei verschiedenen Malen wieder zurüd in die Elbe einzulausen, und mit einer großen Menge anderer Fahrzeuge von allen Gattungen bei Glüdstadt auf der Stoer lange auf günstigen Bind warten mußten, so zeichnete Hadert aus Mangel anderer Gegenstände Seestüde nach der Natur, wie er es nur immer vortheilhaft hielt, ahmte treulich die dem seinigen am nächsten gelegenen Schisse nach, gruppirte mits unter Matrosen, wie sie sich ruhend oder in mannichsaltigen Berrichtungen darstellten; und somit erwedte dieser Zusall in ihm zuerst den Geschmad an Seestüden, den er nachmals mit dem glüdlichsten Ersolg cultivirte.

#### Baris.

Im August 1765 langte Hadert mit bem jungen Dunker in Baris an. Diefer kam anfangs in bas Stubium bes herrn Bien und nachmals zu herrn Halle; wobei er jedoch immer unter haderts Aussicht blieb, indem er fortsuhr, bei bemselben zu wohnen.

Der bekannte Kupferstecher Bille hatte beide mit sich aus Land genommen, um daselbst gemeinschaftlich zu zeichnen; allein die Keinlichen, armseligen Bauerhüttchen mit den daran liegenden Krautgärtchen und Obstbäumchen ängstlich auf ein Quartblatt zusammen zu stoppeln, konnte Hadert, bessen Auge und Hand an große Gegenstände gewöhnt war, wenig behagen; deswegen er lieber in seiner

Art, wenn sich auch nur eine einzelne schöne Baumpartie, ein bedeutender Felsen zeigte, diese sogleich zum Gegenstand wählte, um sich in seiner Kunst sortwährend zu stärken.

Sobald er in Paris durch seine Arbeit zu gewinnen ansing, ließ er seinen Bruder, Johann Gottlieb, der sich eben dieser Art von Landschaftsmalerei gewidmet hatte, von Berlin dahin kommen, während er selbst in Gesellschaft der Herren Perig non und Grimm eine Reise zu Fuß in die Normandie dis Habre de Grace machte, in der Absicht, bei jeder schönen Gegend nach Gesallen zu verweilen, um die interessantesten Aussichten mit Bequemlickteit auszeichnen zu können.

Die glänzenden Glüdsumstände des Baron Olthoff hatten sich indessen sehr verfinstert. Er war zu Betreibung der noch rücktändigen, von ihm während des siebenjährigen Rriegs gemeinschaftlich mit dem Rammerrath Giese für die Schwedische Armee gemachten Geldvorschüsse nach Stockholm gegangen. Allein da jest die Müsenpartei die Oberhand behielt, so wurde er eines beträchtlichen Theils seiner Forderungen für verlustig erklärt, und so war ihm die sernere Unterstützung seines Ressen Dunker in Paris unmöglich; daher Hadert durch eigenes Berdienst für dessen Unterhalt sorgen mußte.

Dieg war ibm burch bie Bekanntichaft mit ben pornehmften Kunftlern in Baris, welche ibn überall einführten, leichter geworben. Er gewann unter anbern ben Beifall und die Gunft bes Bischofs von Dans, aus ber Familie ber Furften von Monaco Grimaldi. Diefer ließ ihn auf mehrere Monate nach dem Landsis Apri toms men, um bie iconften Aussichten nach ber Ratur für ihn zu zeichnen und zu malen, welche Arbeit ihm fehr aut bezahlt wurde, während bessen zugleich sein Bruder, der in Baris zurlidgeblieben mar, burch Berfertigung verfchiedes ner Staffeleigemalbe nach ben von hadert zu Mans gemachten Beichnungen von gebachtem Herrn ansehnliche Summen bezog, welche beiben Brubern icon ju Anfange bes zweiten Jahrs ihres Aufenthalts in Baris eine gang bequeme Griftens sicherten, ju beren machsenber Berbeffes rung ihnen Fleiß und Talente allmählig immer neue Wege andeuteten.

Denn indessen waren nach Paris viele kleine, von Wagner in Dresben versertigten Gouachelanbschaften getommen, und diese Art Malerei gesiel so durchgängig, daß jedermann kleine Cabinette und Boudoirs mit Gouache gemälden und Handzeichnungen verziert begehrte. Besonders hatte herr Boucher, erster Maler des Königs Ludwig XV., eine ganz entschiedene Borliebe für diese Arbeiten, zeigte Wagners kleine Gemälde als ganz allers liebste Producte der Kunst in allen Gesellschaften und hatte selbst in seinem eigenen Cabinette vier Stüde davon. Die Gebrüder hadert sahen, wie leicht es sey, von diesem leidenschaftlichen allgemeinen Geschmade des Pariser Publiscums durch ihre Talente klugen Bortheil zu ziehen. Sie

bereiteten sich baher sogleich Gouachesarben, und nachdem sie einige kleine Stude in dieser Manier gemalt und Herrn Boucher gezeigt hatten, nahm dieser die neue Arbeit mit so viel Beisall auf, daß er alle vier Stude für sich taufen wollte; sie aber vertauschen solche lieber gegen einige seiner Beichnungen, und so wurden auch diese kleinen Landschaften im Cabinet ihres geneigten Freundes ausgestellt.

Diese Gemalde vermehrten in turzer Zeit ben Ruf und vie Betanntschaft ber beiben Kunftler in Paris so sehr, daß sie unausgesetzt gut bezahlte Arbeit hatten, und mehr bringende Bestellungen, als sie beibe förbern konnten. Zu einiger Erholung und Ruhe machten sie alsbann wieder, zu Fuß und in kleiner Gesellschaft, die angenehme Tour langs der Seine in die Normandie und von da in die Bicardie, um neue Studien nach der Natur zu ihren Arbeiten zu sammeln.

Man batte fich indeffen, von ber Brovence aus, bei Berrn Joseph Bernet nach bem besten Runftler in Baris erfundigt, welcher feinem eigenen Urtheil zufolge bas Talent batte, die so berühmten Bernetschen Bilber La tempete und Les baigneuses, burch Balechous Rupferftich betannt, beibe in Del in ber Große ber Originale zu copiren. Der Rünftler ichlug hadert ju biefer Arbeit vor, und fie gelang fo gut, baß beibe Copien mit einem ansehnlichen Breis, welchen die Berren Cochin und Bernet beftimm. ten, bezahlt murben. Als beibe Gemalbe gur Berfenbung nach Air en Brovence eingepadt wurden, schnitt irgend ein niebertrachtiger Menfch, vermuthlich aus Cifersucht, beimlicher Beise bas Bilo ber Tempete mit einem Meffer in ber Quere burch. Das Bild murbe von bem Eigenthumer wieber nach Baris gefdidt und gludlich reftaurirt, ben Thater biefer abscheulichen handlung aber hat man nie entbedt.

Auf diese Beise setten die Gebruder ihre Arbeiten drei Jahre mit ungemeiner Thatigkeit fort; ber Beifall vermehrte fich; Bhilipp Saderts Werte wurden vorzüglich honorirt; sie wußten eine Huge Anwendung des Erworbes nen zu machen und befanden fich in gunftigen Umftanben. Hierburch war hadert fo gludlich, seinen ehemaligen Boblthater, ben Baron Olthoff, welcher im Jahre 1768 bie ihm gleichfalls vom flebenjährigen Rrieg ber noch rudftans bigen Gelber in Frankreich zu erheben nach Paris getommen war, bier aber ungeachtet ber Mitwirtung bes Barons be Brete uil, vormaligen Frangofischen Botichafters in Schweben, eben so wenig Glad als ehemals in Stodholm fand, mit einer ersparten Summe von 100 Louisd'or bei seiner Rudreise zu unterstüpen, ohne sich auf den Wiedererfat diefes Gelbes von diefem rechtschaffenen und fehr uns billig behandelten Freunde einigen Anspruch vorzubehalten.

Endlich war nun auch in beiden Brübern der Bunsch lebhaft geworden, ihre Studien der schönen Natur in Italiens reizenden Gegenden fortzusepen und fich in Roms lehrreichem Aufenthalte völlig auszubilden. Diese Neisgung, welche zu befriedigen sie volltommen im Stande waren, wurde nun durch den Rath ihrer Freunde völlig bestimmt, und die Reise nach Italien zu Ende Augusts 1768 angetreten. Beinahe aber ware dieselbe durch den Tod ihres Baters, da nunmehr die Sorge für die jüngern Geschwister auf sie siel, vereitelt worden.

Unsere Reisenben zogen nunmehr über Loon burch Dauphiné, einen Theil von Languedoc, um zu Rimes und Arles die Ueberbleibsel des Alterthums zu beschauen, über Marfeille, Toulon, Antibes nach Genua, wo sie eine Menge neuer Studien sammelten; dann gelangten sie über Livorno, Bisa und Florenz im December 1768 glücklich und gesund nach Rom.

# Rom und Reavel.

Nachdem beide Brüder, Philipp und Johann, sogleich in der ersten Zeit ihres Ausenthalts zu Rom die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten der Kunft und des Alterthums
besehen hatten, sesten sie ihre Studien sowohl in der
Französischen Atademie nach den Antiken als Abends nach
dem Modelle sort. Auch hatte sich der im Palask Farnese
wohnende Cardinal Orsini, nach dem Tode Papst Clemens III., Rezzonico, in das Conclave begeben, wedurch unsern Künstlern die Bequemlichkeit verschafft wurde,
eines der vorzüglichsten Werke neuerer Kunst, die Galerie
der Carracci, in gedachtem Palaske zu benutzen; welches
meist in Gesellschaft des Bildhauers Sergel und des vom
Französischen Hose pensionirten Malers Callais geschah.

In Gesellschaft vieser beiben Kunstler machten sie auch im Frühjahr eine kleine Reise nach Frascati, Grotta Ferrata, Marino, Albano, Remi u. s. w., um zuerst bie Schönheit der Natur an diesen Orten im allgemeinen tennen zu lernen. Nach ihrer Zurüdkunst malten sie einige kleine Landschaften in Souache und führten einige Zeichnungen aus, zu benen sie auf jener Reise die Umrisse gebildet hatten.

Diese Arbeiten gesielen dem damals in Rom sich ausbaltenden Lord Exeter so sehr, daß er sie sammtlich tauste und bei den Gebrüdern auf beinahe ein ganzes Jahr Arbeit bestellte, wodurch sie bestimmt wurden, ihren Ausenthalt in Rom auf drei Jahre sessyapen. Das in Baris Berdiente setze sie bereits in den Stand, zwei Jahre in Rom zu bleiben, und ihre erste Absicht war, die Zeit bloß zu Förderung ihrer Studien anzuwenden, ohne durch ihre Arbeit Geld gewinnen zu wollen; doch bei häusigen Bestellungen veränderten sie jenen Entschluß um so lieber, je vortheilhafter es für sie war, die übernommenen Arbeiten an dem Orte selbst vollenden zu können.

Die dem König von Reapel gehörige, bei Rom auf einer Höhe gelegene Billa Madama war in damaliger Zeit, durch die Menge herrlicher Bäume und das durchaus Malerische der ganzen Gegend, ein wahrer Ort des Bergnügens. Borzüglich reizend war der Ort des Theaters, wo zum erstens mal Guarinis Bastor Fido aufgeführt worden war, mit den schönsten Lorbeerbäumen bewachsen. Freilich hat sich alles seit jener Zeit sehr verändert; die Villa selbst ist nach und nach in Verfall gerathen, und die anliegende Gegend ist in Beinberge und Ackerselder verwandelt worden.

Da man nun aber zu jener Zeit auf Empfehlung bei dem Ausseher über diesen reizenden Ort eine ganz bequeme Wohnung erhalten konnte, so wählten beide Brüder diesen Ausenthalt auf zwei Monate, um nehst andern Studien die ihnen ausgetragene Ansicht der Peterklirche für Lord Creter zu malen, worauf sie vier Monate in Tivoli zubrachten, um da nach Herzenslust die prächtigsten Gegenstände der Ratur in Dels, Leims und Wasserfarben auf mannichfaltige Weise nachzubilden.

Hafferfall, ein drei Fuß hobes Bild, ganz nach der Natur sertig, mit dem er zwei Monate lang, des Lichtes und Essets wegen, alle Nachmittage um dieselbe Stunde besichklitat war.

Im October machten sie beibe, in Gesellschaft des Raths Reiffenstein, eine Fuhreise nach Licenza, der ehemaligen Billa des Horaz, und weiter nach Subiaco, und lamen, nachdem sie manche schone Aussicht gezeichnet batten, über Pagliano und Palestrina nach Tivoli zurud. Diese kleine vergnügte Reise machten sie alle drei durchaus zu Juhe, wobei ein Esel ihre Porteseuilles und Wäsche trug, einem Bedienten aber die Sorge für ihre Nahrung aufzgetragen war.

So wichtig und burchaus nothwendig es für ben Rünftler Aberhaupt ist, den Gegenstand seines Werts nach der Natur felbst zu ftubiren, so wenig war es bamals in Rom üblich, nach der Natur zu zeichnen; am wenigsten aber dachte man baran, eine etwas große Beichnung nach ber Natur zu entwerfen und auszuführen. Man hatte folche folibe Studien ber Landschaft, feit ben Beiten ber Nieberlander und Claude Lorrains, vernachläffigt, weil man nicht einfah, daß diefer Beg eben so gut zum Wahren als zum Großen und Schönen führt. Die von Frankreich pensionirten Maler in Rom batten wohl mitunter manche Theile eines schönen Ganzen unvollständig, auf einem Duodezblattchen, nach ber Natur fügirt, und fie wunderten sich nun allgemein, als fie bie beiben hadert mit großen Portefeuilles auf bem Lande umbergieben, mit ber Feber gang fertige Umriffe geichnen oder wohl gar ausgeführte Zeichnungen in Wasserfarbe und felbit Gemalbe gang nach ber Natur vollenben faben, welche immer mit iconem Bieb ausstaffirt waren, wovon Johann Sadert befonders gang vortreffliche Studien gemacht batte.

Im Frühling bes Jahrs 1770 gingen sie beibe nach Reapel, wo sie an ben Englischen Minister, ben Ritter Hamilton, empfohlen waren. Johann malte baselbst für Laby Hamilton, nebst einem paar kleinen Gouachegemälsben, brei ihrer Hunde nach dem Leben, und Philipp für

ben Ritter die durch eine vorjährige Cruption des Besud entstandenen bekannten Montagnuoli, nach verschiedenen Ansichten, deren einige nachmals sehr schlecht für das Werk Campi Flegrei in Rupfer gestochen wurden.

In Neapel wurde Philipp von einem heftigen Fieber befallen, von welchem er durch seinen damals aus England zurückgekommenen Freund, den geschickten Arzt Cirillo wieder hergestellt und zu einer jedem Neconvalescenten heilssamen Beränderung der Luft nach Vietri und Lacava gessendet wurde.

Wer erinnert sich nicht mit Vergnügen ber malerischen Gegend von Nocera de' Pagani bis nach Salerno bin, und wie mannichsaltigen Stoss zu herrlichen Landschaftsgemälben sie dem Auge des Künstlers darbietet! Diese prächtigen Gesilde, die in ihrer Fälle, so wie die Küste von Amalsi, schon vormals Salvator Nosas Einbildungskraft so glüdlich bereichert hatten, mußten auf Haderts Geist nicht weniger als die gesunde, reine Luft auf seinen Körper wirken.

Auch war sein Fleiß baselbst ungemein thätig, und oft vergaß er sich unter der Arbeit, so daß er an einem warmen Augustabend von einer plößlich herabsinkenden Woste sich durchnäßt und erkältet fand. Hierdurch ward in seinem noch schwachen Körper ein allgemeiner Rheumatismus erzeugt, von dem er erst nach mehrern Monaten durch seinen Freund Cirillo, besonders mittelst der Seebäder, wieder hergestellt wurde, so daß er im November desselbigen Jahrs mit seinem Bruder die Rückreise nach Kom antreten konnte.

hier betam er, wenige Beit nach seiner Anfunft, bie bekannte große Bestellung für die Ruffische Kaiserin, woburch ber Grund zu seiner Celebrität und seinem nache maligen Bermögen gelegt wurde.

### Soladt bei Lidesme.

Rurz nachdem hadert in Rom wieder eingetroffen, hatte der General Jwan Schuwaloff von seiner Monarchin, Ratharina II., den Besehl erhalten, zwei Gesmälde versertigen zu lassen, die so genau als möglich jene von den Russen über die Türken im vorhergehenden Jahre (1770) den 5. Juli bei Tschesme ersochtene Seeschlackt, und ferner die zwei Tage später ersolgte Verbrennung der Türkischen Flotte vorstellen sollten.

Hadert übernahm diese Arbeit mit dem Beding, daß man ihm alle zu dieser ganz eigenen Darstellung wesentlich nöthigen Details auf das genaueste mittheilte. Diese jedoch, so wie man sie ihm anfangs gab, waren auf keine Weise hinlänglich, daß der Künstler danach ein lebhaftes und der verlangten Wahrheit durchaus entsprechendes Bild hatte verfertigen können.

Run trug es fich aber zu, daß in eben dem Jahre ber Sieger, Graf Alexis Orlow, mit einem Theil seiner

einen so schwerzlichen Einbruck, daß er, auf lange Zeit aller Arbeit unsähig, zu Ende besselben Jahrs eine Reise nach Reapel unternahm, um sich an veränderten Gegewständen und Gesellschaften von seiner Trauer zu erholen. Daselbst hatte er Gelegenheit, im Januar 1774 verschiedene Zeichnungen und Studien nach einem eben damals geschehenen Ausbruch des Besud zu versertigen, welche er nach seiner Zurücklunst in Rom mehrmals auf größern Gemälben benutzte.

Benige Bochen, ebe sein erwähnter Bruber Johann nach England abreifte, waren zwei jungere Bruder, Bilbelm und Carl, bei ibm in Rom eingetroffen. Jener batte fic ber Geschichts und Portratmalerei gewibmet, und arbeitete einige Beit unter Raphael Menge' Unleitung, und ba nachmals biefer Rom verließ, um nach Spanien zu geben, folgte er seinem Meister nach Loscana, und jog endlich von Livorno mit einer fleinen Ruffischen Escabre nach Rußland, wo er im Jahre 1780, als Beichens meister einer Atabemie, im 32. Jahre seines Alters ftarb. Carl hatte einige Jahre in Rom, unter Anleitung feines Brubers, Landichaften in Del und häufiger noch in Gouache gemalt. Er etablirte sich nachmals (1778) in Genf, und ale fic die innerlicen Unruben daselbst immer erneuerten, in Laufanne. Bhilipp aber ließ feinen jungften Bruber Georg, welcher bei Berger in Berlin bie Rupferftecherkunft erlernt batte, nach Rom tommen.

#### Reifen.

Im Jahre 1774 machte Hadert, in Gesellschaft des Raths Reissenstein, eine Reise nach Aquila und Arezzano, um den Lago Fucino und das höchst merkvürdige Stüd der Römischen Bautunst, das von Kaiser Claudius zu Ableitung der in jener tiesen Gegend immer angehäuft stehenden Basser errichtet war, und noch jezt unter dem Ramen des Ecnissario di Claudio belannt ist, zu besehen. Bon da auß zogen sie über das malerisch schone Land von Sora, Jola di Sora, Casamaro u. s. w. nach Rom zurüd.

Ferner machte er im Jahre 1775 eine solche Zour nach Sivita Castellana, Soracte, Boggio Mirteto, Bonte Correse und andern Gegenden um Rom, so daß beinahe im Umtreis von sechzig Italianischen Meilen um diese Stadt kein beträchtlicher Ort, keine reizende Aussicht war, die der Künstler nicht gezeichnet und für seine Studiensammlung benutzt hätte. Eben so versuhr er im solgenden Jahre auf einer Wanderung in die Apenninischen Gebirge, da er denn dis nach Ravenna gelangte und über Urdino und Berugia zurücklehrte. Auf diesem Wege machte er unter andern eine Zeichnung von Cesena, dem Geburtsort Bius VI., und versertigte sodann nach derselben ein drei Fuß hohes und vier Fuß breites Delgemälde, zu großer Zustriedenheit des Papstes.

### Bine VI.

Als hadert demfelben das Bild vorstellte, murbe er sehr gnadig aufgenommen; der Bali Antinori, ein Lokcaner, prafentirte ibn, und er wurde ohne alle gewöhne lichen Geremonien zum Papst geführt. Dieser fand fic burch bas Bild febr geschmeichelt, und wünschte, bas et in Rupfer gestochen wurde. Hadert erwiederte, daß et auch fein Wille mare, und baß Giovanni Bolpato be reits ben Benbant bagu, die Aussicht auf die Beterslirde von Bonte Molle genommen, unter Sanben batte. Der Papft fragte, ob die beiden Platten wohl in zwei Monaten fertig sepn könnten. Hadert antwortete: "Es wird schwe halten in einem Jahre. Außerdem, so hat mein Brude. ber noch jung ift, und erft anfängt, große Platten p machen, noch keine Rupferstichbruderei eingerichtet. Bir empfehlen uns daber ber boben Brotection Em. Beiligkeit" Der Papft schentte hadert für bas Bilb eine maffin golbene Dose, worauf die erfte Medaille war, die er während seine Regierung batte folagen laffen, nebft feche Stud großen goldenen Medaillen, und fagte: "Wenn Ihr was nothig babt, fo tommt gerade ju une! 3br findet alle Brotection." Dabei klopfte er ihm beibe Baden febr freundlich, mi fagte: "Mein Sonn, ich will Gud febr wohl!" Denn der Segen konnte er ihm, als einem Reger, nicht geben.

# Donna Ginlia Falconieri.

Die Signora Giulia Falconieri war eine fet gute Freundin von hadert. Diese Dame, Die viel Geif, Belefenheit und foliben Berstand besaß, hatte alle Abend eine kleine, aber fehr intereffante Gefellichaft von Carbi nalen, Pralaten und Gelehrten. Runftler fanben fic wi bei ihr, hadert ausgenommen. Er hatte ihre Belamb schaft in Frascati zuerst gemacht, bei Don Basis Borghese, nachberigem Prinzen Albobranbini, fo ner in Albano, wo sie die Billeggiatur des Octobers hiek Sie war Liebhaberin der Malerei, batte Geschmad daris, boch ohne grundliche Kenntniß. Rach verschiebenen Jahren, da ihre Tochter an den Reffen des Bapftes verheirate wurde, an den Duca bi Nemi Braschi, wurde die Be kanntschaft immer größer. Sie war eine geborene Dam di Melini, und da keine mannlichen Erben in ihrer Fo milie waren, so brachte fle burch Bermachtniß bie gang Melinische Erbschaft in das Haus Kalconieri. Sie war Besitzerin der Billa Melini auf dem Monte Mario, wo de schönste Aussicht von Rom ist, und alle Fremben, die ein Ibee von dieser Stadt behalten wollen, besuchen biefen Hügel. Hadert fiel es ein, die Aussicht von bort zu maler, weil fie ein Bild macht, und alle intereffanten Monumente beutlich zu seben find, und sobann fie in Rupfer flecen # lassen; welches auch geschab. Er bat sich die Erlanbuis von ihr aus, den September und October auf ihrer Bille

zu wohnen, weil sie in der Zeit zu Frascati in ihrer Villa La Rufina, und im October die Billeggiatur in Albano zubrachte. Mit Vergnügen ertheilte sie ihrem Agenten, der ein Caplan war, und täglich die Messe in einer Capelle durch Stiftung ihrer Voreltern lesen mußte, Besehl, Hadert die ganze Villa, nebst allem, was er nöthig hätte, mit Ausschluß der Wäsche, die er sich verbat, zu übergeben.

Mit dieser Bequemlickeit malte er in Gouache die Aussicht von Rom, und brachte seine Zeit vergnügt zu, indem Freunde und Fremde ihn besuchten. Der Caplan, der zugleich die Aufsicht über die Weinberge führte, war des Rachmittags immer betrunken, und der drolligste Mensch, den man sich denken kann. Außer daß es ihm an Bildung und Belesenheit sehlte, hatte er natürliche wißige Ginsalle, die man bewundern mußte.

Georg Hadert stach bas Bild in Rupfer, und Graf Frieß taufte baffelbe für 150 Zechinen. Es ist noch in ber Sammlung bieses hauses in Wien.

Die Platte war fertig, und weil Signora Giulia Falonieri fon langft verlangt hatte, Diefelbe möchte Bius VI. jugeeignet werden, theils weil ber Papft, noch als Bralat, oftere bei ibr gemefen, und fogar in jungern Jahren ein Berbaltniß zu ihr gehabt haben foll, theils weil ihre Tochter an feinen Reffen , ben Duca Braschi, verheirathet war, auch Hadert, ber lange in Rom gelebt, und viel mit ber Römischen Roblesse Umgang hatte, ben Römischen Styl febr gut tannte, fo ließ er durch feinen Freund, den Bali Antinori, anfragen, wann es Seiner Beiligfeit gefällig ware, die Gebrüder hadert zu empfangen. Der Papft war außerorbentlich gnabig und höflich; er bankte beiben für ben Rugen, ben fie im Staate geftiftet hatten. "Wir find," fagte er, "von allem genau unterrichtet, was Ihr für unsern Staat gethan habt. Ihr habt ben Rupferftich bandel mit Auswärtigen eingeführt, wovon niemand eine Ibee batte; Ihr habt in Fabriano die Papiermühle eingerichtet, wo jest beffer Papier gur Rupferbruderei gemacht wird als in Basel, und das Geld bleibt im Lande. Wollte Bott, meine Unterthanen batten Dieselbe Industrie, so wurde ber Staat gludlich fepn! Ihr zeichnet Euch besonbers unter ben fremben Runftlern aus. Andere fuchen Gelb ju ziehen, zwiden auf alle Beife bie armen Romer, und geben bavon; Ihr hingegen sucht, ohne Ansehen ber Ration, zu belfen, was Ihr könnt, und der jungen Künstler Copien bei Fremben anzubringen. " Er führte beibe Brüber, und zeigte ihnen neue Bilber, die er gelauft hatte, und schenkte einem jeden brei goldene Medaillen.

### Cardinal Ballavicini.

Dem Styl gemäß mußte bem Majordomo maggiore auch ein Exemplar gegeben werden; dieses war sein Resse, jest Cardinal Braschi, der nahe am Papst auf dem Batican logirte; deßgleichen dem Cardinal Secretario di stato, welches Ballavicini mar, ben Sadert ichon langft Der Carbinal empfing beibe Bruder und bas Rupfer mit vieler Soflichteit, feste fich an bas Ramin, und nothigte alle jum Sigen. Er hatte einen bigotten Benedictiner bei fic. Bon dem Rupfer und der Runft wurde wenig gesprochen. Da ber Geiftliche borte, baß es zwei Preußen waren, fragte er ben Carbinal, ob fie zur alleinfeligmachenben Römifch : talbolifchen Religion geborten ? Der Cardinal fagte: "Das ift eben zu bejammern, daß zwei folde brave Menschen ewig verbammt feyn muffen." Beide Bruber lachelten. Der Monch fuhr fort, fie gu aberzeugen, daß teine Seligfeit zu hoffen mare, wenn man nicht Römisch-katholisch sep. Der Carbinal stimmte fleifig bei; die Bebrüber fagen ftill und borten an. Endlich fagte der Cardinal: "Sie, als der ältefte, follten bem jungern Bruder ein Erempel geben, und fich jum wahren Glauben bekennen." Da konnte es hadert nicht langer aushalten, stand auf, stellte sich vor Seine Eminens und fagte: "Emineng! wir find in einem Lande geboren und erzogm, wo volltommene Gemiffensfreiheit berricht. Ein jeder nag glauben, mas er will, teiner befümmert fich barum. Niemand wird fragen, ju welcher Chriftlichen Secte er fich betenne; wenn er als ein ehrlicher und guter Bürger lebt, fa ift es genug. Ew. Eminenz konnen versichert senn, daß ich nichts gegen die Römische Religion habe; ich glaube, daß sie eben so aut ist als alle andern. Beil wir aber fo erwogen find, bag ein Mensch, ber bei uns die Religion verärdert, ein Abscheu ift, und in ber Gesellschaft taum geduldet wird, sen es auch ein Jude oder Mohamedaner, so ift es unmöglich, daß ich in meinem Leben meine Religion andwe, weil die allgemeine Opinion aller wohldenkenden Menschen ift, daß kein braver Mann bie Religion, in der er gebown und erzogen worden, verändert. Nehmen Ew. Eminen, die Meinung der Welt hins weg, so werde ich morgen kathalisch." Da Hadert bieses sebr spöttisch sagte, so fühlte der Carpinal ben falichen Schritt, den er gethan hatte, bat febr um Berzeibung, bavon gesprochen zu haben, und sage: "Ich habe es bloß aus gutem Herzen gethan, um Cuch zu retten. 3ch boffe. baß Sie es nicht als eine Beleidigung ansehen werden." So wurde friedlich Abschied genommu. Einige Tage darauf tam ein Abbate, Don Gennaro Geraci, ein Freund von Hadert, der alle Wochen ihn einigemal besuchte, ein Mann von natürlichem guten Berftand, ber auch gelesen hatte; ber Carbinal be Bernis nannte ibn nur ben natürlichen Philosophen. Cardinal Ballavicini war unruhig über ben falfchen Schritt, und fürchtete, ber Papft möchte es erfahren; baber, um die Sache wieder gut zu machen, gab er Don Gennaro Geraci biefe Commiffion, weil er mußte, daß biefer ein Freund von beiben Brübern war. Er versicherte zwar bem Cardinal, bag es unnothig fen; benn er tenne beibe Bruber ju febr, als bag fie bas übel nehmen, noch weniger baß fie bavon fprechen wo er durch Sinterung die Steinart bervor bringt, wovon Die Stadt gebaut war. Diese Steinwerdung geschieht außerordentlich schnell, so daß einige geglaubt haben, man habe sich gewisser Formen bedient und in benselben die Säulen durch Incruftation bervorgebracht, indem biese Robr und Binsen, welche durch das Wasser versteinert worden, enthalten; ich glaube aber nicht, daß diese Meis nung Grund habe. Die Stadt mar vieredt, wie man an ben Mauern fieht, welche fonft icheinen an ber See ge ftanden ju haben, ob fie gleich gegenwärtig, burch bie Wirtung bes verfteinernben Stroms, 500 Parbs bavon entfernt find. Der neue Grund lagt fich recht gut von bem alten unterscheiben, indem er burchaus entweder Berfteine rung ober Sumpf ift, anftatt bag ber alte Boben innerbalb ber Mauern und zwischen ihnen und ben Bergen troden und fruchtbar ericeint, ber Baftanischen Rofens garten nicht unwerth, von welchen die Romischen Boeten fo viel zu erzählen wiffen.

# Borto Balinnro.

### Den 15. April.

Nachdem wir einen Zag unter biesen den Ueberbleibfeln Griechifden Gefdmads und Berrkoteit jugebracht, tehrten wir zu unferer Felude jurud und fuhren mahrend ber Racht am Cap Balinuro bin, bas noch ben Ramen von Meneas' Steuermann behalten, melder, wie Birgil melbet, hier umtam. Als fich aber ein widriger Wind erbob, mußten wir einen kleinen hafen gleiches Ramens auffuchen, ber von Guben ber buch bas Borgebirg und von Norden durch bas Land gebect wirb. Die Gegend umber ift febr foon, bie Thaler rach und fruchtbar, bie Buael mit immergrunen Gichen, Oliven und blubenben Bufchen bebedt, wozwischen fich Beibeplage bingieben. In ber Ferne erftredt fich die weite Rette ber befchneiten Apenninen, welche die Ausicht auf eine edle Beise begrangen. Acht Tage wurden wir in diesem fleinen hafen burch bie üble Witterung und die Feigheit Reapolitanischer Seeleute aufgehalten, und wir bebauerten fehr, Baftum verlaffen zu haben, wo wie die Zeit so angenehm unter den Ruinen batten zubringen können. Doch um fie fo gut als möglich anzuwenden, fcweiften wir an ber Rufte umber, sogen unfere Felude auf bas Land und machten baraus eine Bohnung, fo gut es geben wollte. Gine Felfenboble biente uns jur Race, und waren wir nicht fo ungebulbig gewefen. Sicilien ju erreichen, fo batten wir unfere Beit gang ans genehm zubringen konnen, nunc veterum libris, nunc somno et inertibus horis.

Bei unserm herumschweisen an ber Kuste fanden wir eine hohle von besonderer Beschaffenheit. Sie ist aus einer Art geringen Marmors gebildet, der, mit demselben versteinerten Ries, den man an andern Stellen des Ufers

findet, untermischt, anstatt Geemuscheln Menfchentnochen enthalt, die in fleine Stude gerbrochen und mit bem Ries ju einer festen Daffe versteinert find, welche zwischen ben Marmorbanten in Schichten von 1 - 3 fuß Stärte liegt. Diefe Schichten bebnen fich etwa auf 60 Fuß aus, fcheinen aber tief in ben Berg ju geben, ber von betrachtlicher Sobe ift. 3ch fand einen ähnlichen Felsen zu Nemezzo auf bem Comerfee; nur bag bort bie Rnochen einen größern Antheil bilbeten und, anftatt zwischen Marmorbanten zu liegen, in dem ganzen Felsen gleich vertheilt waren. Ich habe gebort, daß die Insel Osero, im Abrigtischen Meere, gam in derselben Weise aufgeschichtet ist, wie denn derselbe Kall auch in verschiedenen Gegenden Dalmatiens vortommt. Ginige Bermuthung, wie biefe Anochen bierber getommen senn mögen, zu äußern, würde unnüt fenn, inbem bie Urfacen der großen Beränderungen, welche diefer Erbbal offenbar erlitten hat, von unferer Fassungstraft allzuweit entfernt find. Wir tonnen nur fo viel foliegen, daß bie mit Bewegung begabte Materie, regiert burd Gefebe pty: fischer Rothwendigkeit, mahrend bes Laufs einer umend lichen Zeit, alle möglichen Arten von Beranderung burd gegangen ift. In diefem unendlichen Bechfel muß fie eben so aut in Unordnung als in Ordnung gewesen sepn. welde immer wechselsweise aus einander entspringen.

### Stromboli.

#### Den 23. Abril.

Bir verließen Borto Palinuro den 22. um zwei Ukr in der Racht; aber da das Wetter sehr still war, so erreichten wir Stromboli nicht eher als am Abend des andern Tages. Wir waren noch 30 Meilen von derselben end sernt, als uns schon der beschneite Gipfel des Netna er schien, an welchem der Damps herunterrollte. Die untern Regionen des Berges, obgleich über dem Horizont, wurden nacher unsüchtdar wegen der Dichtheit der untern Atmassphäre. Man sagte mir, daß man ihn östers vom Borgebirg Palinuro sehen könne, welches bei unsern Ausenbirg Palinuro sehen könne, welches bei unsern Ausenbirg Palinuro sehen könne, welches bei unsern Ausenthalt nicht eintras, indem die Luft niemals heiter genug war.

Die Insel Stromboli ist ein conischer Berg, ber and ber See aussteigt und ganz aus vulcanischer Materie besteht. Der Rauch kommt gegenwärtig aus der Rordwest seite hervor, nahe am Gipfel, welcher, unfruchtbar, and loser Asche besteht. Der übrige Theil des Berges ist reich lich bebaut und mit Wein bepflanzt, welcher sehr geschätzt wird. Bei Racht sah man das Feuer des Kraters, aber unbedeutend, weil das Wetter sehr schön war. Wenn es regnet oder Südwinde wehen, entsteht gewöhnlich ein Meiner Ausbruch; das Getöse aber dauert zu allen Zeiten sort, sehr start und einem Donner gleich. Wir hätten gern den Berg erstiegen und den Krater untersucht; doch hinderte und daran eine Berordnung des Königs von Reapel, welche

verbietet, mit den Einwohnern Gemeinschaft zu pflegen, bei Strase, in den übrigen königlichen Staaten Quaranstäne zu halten. Da dieß nun eine Ceremonie war, die wir zu bevbachten keine Luft sühlten, so segelten wir noch die Racht auf Lipari zu, und kamen Morgens früh baselbst an.

#### Livari.

### Den 24. April.

Die Stadt ist in dem Grunde einer engen Bai gelegen, auf einem Lavaselsen, der in die See hervortritt, dessen sichen Massen mit Gebüsch reichlich umhangen sind. In einiger Antsernung angesehen, erscheint die Stadt sehr gessällig und malerisch, mit einer kleinen Ebene umringt, die mit Häuser und Gärten bedeckt ist, worauf denn bald die Gebirge sich erheben, die ehemals Bulcane waren, gegens wärtig aber in reiche Weingärten verwandelt sind, in welchen man Feigens und Maulbeerbäume zerstreut sieht. Die Häuser sind alle weiß abgetüncht, mit ganz slachen Dächern, und bilden, indem eins hinter dem andern her vorsteigt, manche sehr malerische Gruppen; doch wenn man in die Stadt kommt, verwandelt sich die Ansicht, alles ist Unssath und Elend.

Indessen meine Gesahrten zeichneten, bestieg ich den bochsten Gipfel der Insel. Nachdem ich beinahe eine Stunde zwischen den Weinbergen hinausgegangen war, tam ich an unfruchtbare verbrannte Felsen, die ich mit Mühe und Schwierigkeit hinanklimmte, und nun nichts weiter als wüste Zerstörung erwartete; aber wie sehr war ich erstaunt, als ich auf den Gipfel kam, indem ich unter mir, zwischen senkrechten Felsen, ein schönes nathrliches Amphitheater von etwa 300 Pards im Durchmesser erblicke, dessen Boden mit Weinreben bepflanzt und hie und da mit einem einsamen Wohnhaus geziert war. Dieses war sonst der Krater des Bulcans, und da das Ganze mit porösen Felsen umgeben ist, so bleibt der Boden trocken und fruchtbar, obgleich die Wasser keinen sichtbaren Abzug haben.

Bon dem höchften Buntte dieser Felsen sieht man die sammtlichen Liparischen Inseln, so wie die Rusten von Sicilien und Calabrien. Unmittelbar unter dem Beschauer liegt die Insel Bolcano, eine unfruchtbare Anhäusung von Asch, die taum irgend ein Moos hervorbringt. Es scheint daher, daß diese Insel später entstanden ist als die andern, welche aus derselben Materie bestehen; doch die Zeit hat Asche und Lava mürbe gemacht und in einen Boden verwandelt, der, obgleich trocken, dennoch fruchtbar ist und dem Weindau ganz besonders günstig.

Fazello nimmt an, es sey biese Insel zwischen bem zweiten und britten Bunischen Krieg entstanden, unter dem Consulat des Labes und Marcellus. Doch rührt dieß von einer mißverstandenen Stelle des Orosius her, welcher auf

Bolcanello anspielt. Bolcano bingegen wird icon vom Thucpoides erwähnt, als seiner Zeit angehörig, und gleichfalls vom Aristoteles, der einer großen Eruption bieser Insel gebentt, welche manche Städte Italiens mit Asche bededt babe. Chemals bieß fie Thermiffa und hiera, und Die Boeten festen Dabin die Schmiede des Bulcan. Strabo fagt, fie habe ju feiner Beit an brei Orten gebrannt; gegenwartig brennt fie nur an einem, und zwar sehr wenig. In bem Laufe von einigen taufend Jahren mag fie, bei ber langfamen Berwitterung vulcanischer Materien, wohl fo wie die übrigen fruchtbar werden; benn diese muffen sich feit Ciceros Beit febr gebeffert haben, ber ben Boben berfelben miserum et jejunum nennt. Stromboli und Bol cano find die einzigen, die noch beut zu Tage brennen. Lipari ist seit ben Zeiten bes Strabo erloschen; bie warmen Baber baselbst aber find noch immer, ihrer heiltraft wegen, fehr berühmt. Sowohl hier als auf Bolcano findet fich ein schwarzes Glas in großer Menge, welches bie Naturforscher Jelandischen Achat nennen.

Die gwße Wirtung, welche die Wetterveränderungen auf die Feuer dieser Inseln haben, macht es den Schiffern, die damit bekannt sind, möglich, die Gesahren der Winde mit großer Gewisheit vorauszusagen; daher denn wohl die Poeten von der Höhle des Neolus mögen gesabelt haben. Stromboli, als die größte und den Winden am meisten ausgesette Höhe, ward für den eigentlichen Wohnsitz des Gottes angenommen: celsa sedet Aeolus arce. Auch tennt Birgil das beständige Getös dieses Berges und schreibt es den rasenden Winden zu, welche darin eingestertert sind:

Illi indignantes, magao cum murmure montis, Circum claustra fremunt.

Balerius Flaccus (Argon. I, 579) giebt noch eine genauere Beschreibung:

Aequore Trinacrio refugique a parte Pelori Stat rupes horrenda fretis; quot in aethera surgit Molibus, infernas totiens demissa sub undas; Nec scopulos aut antra minor juxta altera tellus Cernitur.

Ginige Geographen und Antiquare haben behauptet, Birgil, indem er bei einer andern Gelegenheit der Insel Lipari den Beinamen der Aeolischen giebt, habe die Höhle des Aeolus dahin gesett; aber Plinius und Stado sprechen deutlich genug das Gegentheil aus, und die Stelle selbst zeigt hinlänglich des Dichters Meinung. Die Beschreibung des Flaccus ist noch genauer, indem Stromboli, gerade wie er es beschreibt, von allen andern Inseln getrennt ist, Lipari hingegen umringt von ihnen. Uedrigens waren sie alle dem Neolus heilig, und der Beiname Aeolia wird gelegentlich einer wie der andern beigelegt. Die Griechisschen und Römischen Schriftsteller zählten nur sieden dieser

Inseln, gegenwärtig aber sind ihrer zehn. Entweber sind nun die drei Keinen Felsen, welche die Ueberzahl machen, in späterer Zeit durch die unterirdischen Feuer emporgehoben worden, oder man hielt sie nicht für merkwürdig genug, sie mitzurechnen. Rachdem wir nun den Tag auf Lipari zugebracht hatten, schliefen wir auf unserer Felude und segelten kurz nach Mitternacht ab.

## Milazzo.

# Den 25. April.

Milazzo, vor Alters Mplå, erreichten wir in weniger als vier Stunden. Diese Stadt, welche nichts Merkwürbiges enthält, liegt auf dem Rüden eines Borgebirges an dem Ende einer weiten Ebene, welche durch die Montetorischen Berge, sonst die Heräischen genannt, und berühmt wegen ihrer Anmuth und Fruchtbarkeit, begrämt wird. Die Citadelle steht auf einem hohen Felsen, der die Stadt beberrscht, und scheint ehemals ein Plat von bedeutender Festigkeit gewesen zu seyn.

### Tinbaro.

## Den 26. April.

Indem wir nun, an der Rufte bin, ben Weg nach Balermo nahmen, fo fanden wir ungefahr 20 Meilen von unserm Nachtquartier einen Ort, Santa Maria bi Tindaro genannt, wo man noch einige Ueberbleibfel ber alten Stadt Tyndaris antrifft. Sie icheint durch ein Erbbeben untergegangen ju fenn, und ein großer Theil bes Sugels, auf bem fie ftanb, ift mabricheirlich in bie See gefallen. Bebachte Refte find die Grummauern eines Theaters und Tempels, beibe mahrichenlich aus Romifder Beit. Gin Baron Della Scuba batte vom König von Reapel bie Erlaubniß erhalten, her nach Alterthumern ju graben, und man fagte uns, er habe manche Sachen von Berth gefunden. Wollte wan diefe Nachgrabungen forifeten, fo wurde man mahrideinlich noch manches finden, ba biefe Stadt immer mit ben Romern in Berbinbung und gutem Bernehmen blied, auch die Tugend und Unerschrodenheit eines ihrer Barger fie vor ber Raubsucht bes Berres bemabrte, welder die meiften andern Stadte Siciliens plunhimer Tinbaro tamen wir in die Gebirge, und ungefähr 5 Meilen weiter gelangten wir wieber an Die See, wo wir einen tleinen Thunfang antrafen, nicht weit pon ber Stadt Batti. Wir waren genothigt, bie Racht bier zu bleiben, wegen eines lächerlichen Abentheuers, bas uns begegnete. Denn indem der Maulthiertreiber feine Thiere futterte, unterhielten fich meine Reifegefahrten mit Beichnen, wogu fie teine befondere Erlaubnif notbig au baben glaubten, weil nichts in ber Rabe mar, mas einer Festung ähnlich gesehen bätte; aber bald wurden wir durch eine Borlabung bes Stadtrichters von Batti überrafct welcher fich felbst mit bem Titel eines Gouverneurs beebnte. Er befahl uns, fammtlich vor ihm zu erscheinen und guf die Anklage zu antworten, daß wir einen Bachtthurm an der Rufte abgezeichnet hatten, den er eine Festung nannte. Nachdem herr hadert, als ber hauptverbrecher, seine Reichnung geendigt hatte, ging berfelbe und fand ben Stadtrichter von Abvocaten umgeben, welche eine Rlage auf mehrern Bogen aufgefest hatten. Er fagte ihm, wir maren nur Dilettanten, welche bloß zu ihrem Bergnugen reisten, und wenn er irgend etwas von einer Festung win ansichtig geworben, fo wurde er gewiß nicht ohne Erland niß zu zeichnen gewagt haben. Er fer aber fo entfernt ge wesen, jenen Thurm für etwas bergleichen zu halten, bai er vielmehr geglaubt habe, es fev ein Topferofen, inden bie Einwohner umber fich hauptfachlich mit Berfettigung von Töpfermaare beschäftigten. Der Stadtrichter mar iba biese Antwort bochft ungufrieden, und bie Abvocaten be haupteten, es sep unmöglich, daß wir ohne besondere Absicht eine so weite Reise gemacht hätten, und brangen beset einstimmig barauf, man folle uns festhalten. Run brackt Herr Hadert einige Briefe aus ber Tafche und ersuchte bie Berren, fie ju burchlefen; und ba biefes Empfehlung schreiben an ben Bicekonig und mehrere ber vornehmitet herren ber Infel waren, fo ging ber gange Proces auf einander, und man entließ ihn mit vielen Entschulbigut gen, daß man ihm beschwerlich gewesen fep. Run ging bie Reise weiter, bald am Ufer, bald zwischen ben Bergen fin, auf ben schlimmften Wegen, die ich jemals bereif't babe; aber ber Reichthum und bie Schönheit ber Wegend entiche bigten uns genugfam für jebe Unbequemlichteit biefer An. Wir fanden die Heraischen Berge wohl jenes Lobes wath, bas ihnen Diodorus (B. IV. Cap. 84) gegeben. An met rern Orten find fie in Die iconsten romantischen Formen gebrochen, und die Abhange mit Oliven : und Gichenhains bebeckt, die Bipfel mit Städten und Dörfern geziert. Ander warts erheben fich ungeheure Terraffen, eine über die anden empor, einige bebaut und bepflanzt mit Beinftoden, Feiger und Maulbeerbaumen, andere mit Bufchen behangen, bie wir in England in unfern Glasbaufern mit fo viel Gas falt und Mube aufziehen. Diefe bluben alle bier in be wilden Ueppigkeit ber Natur, und umkleiden bie rauher Felfen mit ewigem Grun. Auch findet fich in biefen Bager mannichfaltiger schöner Marmor, worunter ich eine Art von rothem Borphyr bemertte, geringer und weniger fest als bet antite; wahrfcheinlich aber, wenn man bier Steinbrich eröffnete, wurde er fich in der Tiefe bes Felfens von beffen Gigenschaft finden, indem bie Stude, bie ich fab, nur we ber Oberfläche fich losgelös't batten, und burd Bind und Wetter viel mochten gelitten baben.

# Acqua bolce.

Ru Ract blieben wir in Acqua bolce, einem fleinen Ort, der seinen Ramen von einer fußen Quelle führt, melde in ber See, ungefähr eine halbe Meile von bem Ufer, entspringt. Der Ort ernahrt fich von biefer Quelle, indem fic die Fische beständig nach ihr hinziehen. Die Einwohner baben fich zu einer Gemeinschaft verbunden; jeder Kang wird getheilt. Unmittelbar über Acqua bolce erhebt fich ein bober Berg, auf beffen Gipfel die alte Stadt Muntium lag, wovon jedoch nichts mehr übrig ift. Un bem Rufe bes Berges, gegen bie See ju, ift eine weite Soble, welche aus benfelben Materien besteht, wie die oben beim Cap Balinuro erwähnte, ausgenommen bag man bie Anochen und den Ries noch mit Seemuscheln und Tuffsand vermischt findet. So sind auch die Anochenversteinerungen in größerer Menge vorhanden, und finden fic, wie mir die Landleute fagten, auch in andern Theilen des Gebirges. Bir gingen in die Soble ungefähr 300 Pards binein, wo fie so wild und enge wurde, bag wir nicht weiter vorwarts tonnten; aber unfer Rubrer verficherte, er babe eine Rage bineingejagt, welche endlich aus einer Soble an ber anbern Seite bes Gebirges, in einer Entfernung von brei Meilen, wieder bervorgekommen. Dann tamen wir in der Rabe ber Festung Tusa nach Lufinali, einem elenben Wirthshause, wo wir genothigt waren bie Racht gugubringen.

#### Cefalu.

Den andern Tag speisten wir in Cefalu, ehemals Cephaloedis genannt, und schliefen zu Termini, ehemals Thermae Himerenses. Fazello, der unter Carl V. schrieb, spricht von Ruinen, die noch zu seiner Zeit von Mesa und Cephaloedis sollen vorhanden gewesen sewn; allein ich konnte nichts davon sehen, noch auch vernehmen. Die letztere ist nun eine ansehnliche Stadt, auf der Spitze eines Borgebirges gelegen, unter einem hohen steilen Berge, auf dessen Siesel die Citabelle sich befindet, die, wenn sie besestigt wäre, nicht wohl einzunehmen sehn würde.

#### Termini.

Die Baber von Termini werden noch immer sehr gebraucht; aber es giebt keine Reste mehr, weder von himera noch von dem alten Thermä. Die heilsamen Wirkungen dieser Bäder werden dem heiligen Calogero zugeschrieben, welcher ein Arzt war, und den guten Berstand hatte, sich für einen Heiligen anstatt für einen Zauberer halten zu lassen. Die Alten, welche die Wunder nur etwas weniger liebten als die Reuern, aber viel geistreicher waren im Ersinden derselben, dichteten, daß die Nomphen diese Bäder eröffnet auf Antried der Minerva, um den hercules auf seinem Zug durch Sicilien zu erquiden.

(Diobor. B. IV. Cap. 23.) Simera stand auf ber anbern Seite des Fluffes gleiches Namens, eine halbe Meile von Termini. Thucodides gebenkt ihrer unter ben vorzügliche sten Städten Siciliens; als es aber durch die Carthager, 400 Jahre vor ber Chriftlichen Beitrechnung, eingenom. men wurde, fo befahl hannibal, fie vollig ju gerftoren, um den Tod seines Großvaters zu rächen, der bier geschlagen und getöbtet ward burch bie vereinigten Beere von Spracus, Agrigent und himera. Rach dem Untergang Carthagos versammelte Scipio die zerstreuten überbliebe nen himeraer gu Therma, und gab ihnen die Statuen und andere solde Schape, welche die Carthager früher hinwege geführt hatten, gurud. Unter biefen maren zwei toftliche Runftwerte von Erg, beren Cicero in ber Reibe ber von Berres entführten gebenkt. Das eine stellte ben aus bieser Stadt gebürtigen Boeten Stesichorus vor; bas andere ein allegorisches Bildniß der Stadt selbst.

# La Bagaria.

Bon Termini nach Balermo find 24 Meilen. Ungefähr halben Begs tamen wir zu einem Lustschloß. La Bagaria genannt, vor kurzem durch einen Prinzen Pallagonia erbaut. Es ist von der seltsamsten Bauart, die ich jemals fab, und sowohl in als auswendig mit ben ungereimtesten Figuren bebedt, die man nur erbenten tann. Die Garten find in berfelben Art, und es möchte wohl schwer seyn, fic die Borftellung von einem Ungebeuer zu machen, bas man bier nicht fande. Der größte Theil ist aus einer raugen Steinart gehauen, einige sind von Spps, andere von Marmor. Es find beren viele hunderte, und fie wurden fich immer vermehren, wenn nicht des Fürsten Berwardte die Regierung vermocht batten, sein Bermogen unter Obsorge zu nehmen, bamit er sich nicht völlig durch biese absurde Liebhaberei zu Grunde richte.

### Palermo.

# Den 1. Mai.

Die Lage von Balermo ift sehr schon, in einem engen aber fruchtbaren Thale, umgeben von steilen Gebirgen. Die Straßen sind regelmäßig und rein, und der Ort im ganzen reich und wohl bewohnt, aber die Architectur ist außerordentlich schlecht. Der Geschmad des Prinzen Pallagonia scheint in der ganzen Stadt zu herrschm. Wir fanden die Leute, während der kurzen Zeit unswes hiesigen Aufenthalts, außerordentlich höslich; sie assetzen nicht jene ungelenke Großheit, welche der Römische und Reapolitanische Abel annimmt, sondern sie scheinen mehr an die wahren Freuden des Lebens zu benten. Fremde sind gewiß, hier eine ausmertsame Höslichkeit zu sinden, und zwar aus die gefälligste Weise. Denn die Lebensart der

Ginwohner ist bequem und höflich. Sie haben ihre Conversationen ober Affembleen wie die übrigen Italianer, aber viel angenehmer, indem die Beiber nicht alle mit einem Cavaliere Servente gevaart find. Gine folche Befellicaft findet fich im Balaft bes Bicetonigs alle Abende, außer Donnerstags und Freitags, wo man nur feine nächten Befannten annimmt. Che fie bie Affembleen befucen, fabren sie auf bem Rai bin und wieder, wie die Romer im Corfo. Babrend bes Commers wird ber gange Abend auf diese Beise jugebracht. Man findet Musit, Erfrischungen u. f. w. Die Damen haben in ber letten Beit eine gang fonberbare Gewohnheit beliebt, bag name lich alle Kadeln ausgeloscht werben, ehe bie Wagen por bie Stadt tommen, um mabriceinlich unangenehmen Ents bedungen vorzubeugen. Sollten bie Manner bier fo manberlich fenn, von ihren Frauen eine ftrenge Treue zu erwarten, fo wurden fie fich mahrscheinlich öfters betrugen: benn bas Blut der Sicilianerinnen ift zu warm, als daß fie der Ge legenheit widersteben follten, welche bier niemals ausgeht. Die Frauen find überhaupt lebhaft und angenehm, aber im gangen fehlen ihnen jene Bolltommenbeiten, woburch bie Englanderinnen fo liebenswürdig find. Ge beirathen febr jung, und biejenigen, welche nicht notbig haben, fich ben brennenden Sonnenstrablen auszusehm, sind ichon genug. Ihre Manieren find nicht außerft fein, aber bequem und natürlich, und nicht burch die thorichte Rachahmung ber Frangofen verberbt, weburch die Stalianer von Stande fo lacherlich werben, urb wovon unfere eige nen Landsleute nicht völlig frei fint

Bahrend des Maimonats habm sie eine Messe auf der Biazza del Domo, die einen sonderbaren Anblid gewährt. Der Plat ist erleuchtet und mir Buden umgeben, worin man Spielsachen und andere Kleinigkeiten ausdietet. In der Mitte sindet sich eine Lotterie. Mit Sonnenuntergang fängt der Markt an, und dauert dis Mitternacht. Die ganze Stadt versammelt sich bier, und es herrscht die vollskommenste Gleichheit. Prinzen und Handwerter, Prinzessimmen und Galanterichändler stehen auf gleichem Juh, und mischen sich ohne Unterschied im Gedränge. Man kann sich wohl vorstellen, daß eine so tressliche Gelegenheit u aller Art Bergnigungen bei einem so lebhaften Bolk, wie die Sicilianer sind, nicht werde versäumt werden.

Bemertenswethe Gegenstände giebt es nicht viel in Balermo. Der hafen im Besten der Stadt enthält nichts Bedeutendes. Unmittelbar daran stößt der Berg Erpx, jest Monte Pellegrino genannt, und berühmt wegen der Kirche der heiligen Rosalia, der Schuppatronin von Balermo. Der angebliche Körper derselben ward in einer höhle unter dem Gipfel des Berges gefunden, wo gegenwärtig die Kirche steht.

In bem Collegium, welches sonst ben Jesuiten gehörte, findet fich eine hubiche Sammlung Etrurischer Gefaße, einige Fossilien, eine gute Bufte bes Plato und eine bes

Tiberius. Die geschnittenen Steine und Mungen, beren bier eine ansehnliche Sammlung soll gewesen seyn, find von den Batern vor ihrer Ausbebung hinweggeschaft worden.

Des Bicetonigs Palaft ift ein altes unregelmäßiges Gebäude, aufgeführt zu verschiedenen Zeiten. Die Capelle scheint unter ben Griechischen Raisern erhaut: benn bie ift in- und auswendig mit einer barbarischen Mosaik belleibet, gleich jenen Rirchen in Rom, welche fich von biefen Farften berschreiben. In der Galerie befinden sich die Bildwiffe aller Ronige von Sicilien, feit Roger I., vom Rormannis schen Geschlecht. So findet man bafelbst auch zwei Bibber von Erz, liegend vorgestellt; man bat fie von Sprace bierber gebracht, fie find etwas über Lebensarofe, und portrefflich gearbeitet. Es ift zum Erstaunen, welch ein Unsehen von Burbe und Große ber Rünftler einem fo ge ringen Thier gegeben bat, ohne von einer genauen Ratm nachahmung abzuweichen. Sie find mit jener tubnen Meisterschaft ausgeführt, Die ben besten Beiten Grieden lands eigen ift. Auch in ber Wendung ber hörner liet Anmuth und Bierlichfeit, und bie Bolle, icheinbar per nachläffigt, hat alle Weichheit und Leichtigkeit ber Ratur. Ueberhaupt find diese Erzbilder ben besten andern Runte werken, welche ich in Rom, Portici und Florenz gesehen habe, gleich zu fegen, und unter bie wenigen achten Berte zu rechnen, welche von den besten Griechischen Runftlen übrig geblieben. Sie haben beide einerlei Stellung, nur nach einer andern Seite gewendet; boch ift der eine viel portrefflicher als ber anbere. Fagello fagt, Georg Do niaces, General bes Raifers Conftantin Monomachus habe sie auf die Thore der Festung Orthgia gesett, und man vermuthe, fie fepen von Conftantinopel gefommen; ich aber follte vielmehr glauben, bag man fie als Reft bes alten Spracusanischen Geschmades und ber Herrlichtet biefer berühmten Stadt angufeben babe.

### Monreale.

Den 5. Mai.

Wir verließen Valermo, um nach Alcamo zu geben, welches ungefähr 30 Meilen entfernt ist. Bis Monreale ist die Straße sehr prächtig auf Kosten bes letten Stp bischofs erbaut, der seine ungeheuern Ginkunste auf eine Weise verwendete, welche von seinen Mitbrüdern sehr ge lebt und wenig nachgeahmt wird. Denn anstatt sie in Ge pränge zur Schau zu tragen, oder sie für unwürdige Berwandte auszusammeln, lebte er mit der Ginfalt eines Gremiten, und verwendete seinen Reichthum zu Werken wahrer Milde, nicht indem er Müßiggang und Bettels ausmunterte, sondern den sleißigen Armen in Thätigkeit sette, und Werke zu öfsentlicher Zierde und Ruben bed vorbrachte.

Die Stadt Monreale ift flein, aber auf einen iconen Relfen gebaut, ber bas Thal und bie Stadt Balermo beberricht. Die Stadtfirche icheint aus ben Beiten ber Gries difden Raifer gu fenn; benn fie ift auch mit jener barbas rifden Mofait vergiert. Darin ftebt eine Angahl von prächtigen Porpbyrfaulen, in einem halbgotbischen Stol pollendet, und ein prachtiger Sartophag von berfelben Steinart. Dieser enthält ben Rorper Wilhelms I., Ronigs von Sicilien. Diefer Porphyr tommt an Gute bem gang gleich, ben man in Rom findet, und icheint zu beweisen, baß bie Romer einen großen Theil beffen, ben fie verbraucht, aus Sicilien zogen, ob man gleich annimmt, er fep fammtlich aus Africa getommen. Die Form und Bearbeitung biefer Saulen jeboch zeigt, baß fie gefertigt morben, nachbem bie Saracenen biesen Theil bes Römischen Reichs an fich geriffen, und ber Tob bes Königs Wilhelm fällt auf 1100, in ein fo barbarisches Beitalter, baß alle auswärtigen Sanbelsverbindungen barin aufhörten.

# Egefta.

# Den 6. Mai.

Bu Alcamo tehrten wir im Schloffe ein, und machten uns Morgens auf, bie Ruinen von Egefta ober Segefta ju feben , welche acht Meilen entfernt liegen. Rabert man fid, fo erftaunt man über ben Unblid eines eblen Tembels, welcher allein auf einem fleinen Sugel fteht und von boben Bergen umgeben ift. Er hat feche Saulen in ber Fronte und vierzehn in ber Tiefe, alle gang und mit vollständigem Gesims. Die Bauart ift die alte Dorische, aber bas Gebäude icheint nie fertig geworden gu fenn: benn bie Saulenschafte find nur rauh behauen. Auch tonnte ich feinen Grund ber Belle finden, und vermuthe baber, baß fie niemals errichtet worben. Auch liegen viele Quaberftude in ber Rabe, die mabriceinlich bagu bestimmt waren. Die Saulen haben ungefähr feche Fuß im Durchmeffer; ba fie aber nicht vollenbet worden, fo tann man ihr Maak nicht genau angeben. Das Gesims tonnte ich nicht meffen, indem ich mir feine Leiter zu verschaffen wußte, und feine Bruchftude beffelben an bem Boben lagen. Diefer Tempel ftand außer ben Mauern ber Stadt, welche auf bem entgegengefesten Sugel nach Beften lag. Dort findet man noch eine große Menge Bruchftude und Fundamente von Gebäuden, nicht weniger ein halbzerftortes Theater. Es ift aus gehauenen Steinen errichtet ohne Mortel, und wie alle Griechischen Theater an einem Abhang, fo daß die bintern Sipe in den Felsen gearbeitet sind. So gut ich es burch bie Buiche und Ruinen, Die es bebedten, meffen tonnte, ift es etwa 200 Fuß weit. Die Stufen find alle meggeschafft ober heruntergefturgt; auch fieht man teine Ueberbleibsel von bem Bobium oder Brofcenium. Ausficht geht nach ber See und ift febr fcon; benn fie beberricht bie gange Gegend ber Elymer.

Die Stadt Egesta ober, wie sie die Römer nennen, Segesta war, nach Birgil (Aen. V, 755), von den Trojanern erbaut:

Interea Aeneas urbem designat aratro, Sortiturque domos: hoc Ilium et haec loca Trojae Esse jubet.

Neneas benannte fie zu Ehren seines Wirthes Acestes, und die kleinen Wasser, die dabei fließen, wurden Simois und Scamander genannt. Nachher wurde es eine machtige Republit, aber von den Carthagern, welche die Segestaner felbst nach Sicilien gerufen hatten, erobert und geplünbert. Es erholte fich wieber, wurde aber von neuem burch Agathoffes eingenommen und völlig gerftort. Als bie Romer Meister von Sicilien murben, stellten fie bie Sladt wieber her, aus Achtung für ihren gemeinsamen Ursprung, und begünstigten sie mit mancherlei Privilegien; boch scheint fie niemals wieber zu befonderm Glange gelangt zu fepn; benn bie noch übrigen Gebaube fcreiben fich von ben altern Beiten ber. Die warmen Quellen liegen ein wenig unter ber Stadt, an bem Ufer bes Scamanber, ber nun San Bartolomeo genannt wird, find aber pollig pernachläffigt.

#### Celinus.

### Den 8. und 9. Mai.

Rachdem wir den Lag in Egefta zugebracht, tamen wir ben 6. Mai zu einer Ilanen Stadt, Calatafimi, brei Meis len bavon, wo wir überrachteten; und weil von Erpr ober Lilybaum keine Reste mit zu sehen sind, auch nichts Merkwürdiges in der Nachbarfchaft von Trapani, fo nahmen wir ben geraben Beg auf Caftel veterano, und von da am selbigen Tage gelangten wir zu ben Ruinen von Selinus, wo wir in einem fleinen Bachtthurm einfehrten, ber einzigen Wohnung an ber Stelle, mo fonft eine so machtige Stadt gestanden. hier fanden wir feche prächtige Tempel, alle zu Boben geworfen, aber die Theile noch gang genug, um ju zeigen, bas fie fonft gemefen. Drei standen öftlich auf einer geringen Erhöhung außerhalb ber Mauern in einer Linie von Worben nach Guben, ungefähr 200 Pards von der See. Der nördlichste und größte war, nach Herodot, bem Zeus Agraios gewibmet, und nach Pausanias dem Zeus Olympios. Die ungeheuern Ruinen bestelben, welche noch einen großen Erbraum einnehmen, zeigen, daß es eins der prächtigsten Bebäude gewesen, welche jemals errichtet worden. Er hatte 8 Säulen in der Fronte, 17 in der Tiefe, jede 10 Fuß Diameter an ber Base und 6 am Capital, und ungefahr 50 Jus Sobe. Selten besteht eine Saule aus mehr als 8 Studen und manchmal noch aus weniger, wovon jebes völlig aus bem Ganzen ift. Die Capitale find von der Art, wie die an bent großen Tempel zu Baftum, und die Saulen nehmen

regelmäßig von unten binauf ab. Der Abacus ift 12 Jug 10 Boll ins Gevierte, und die Triglophen 4 Jug lang. und jebes andere Maaß bes Gesimses nach Berhaltniß. Die Saulenweite war etwas weniges mehr als ein Diameter. Aber bie Ruinen find fo wild burch einander gemorfen, bag ich nicht mit Genauigkeit meffen tonnte. Diefer Tempel scheint niemals vollendet worden zu fepn, indem einige Saulen völlig, andere nur ein wenig von oben berein cannelirt, andere gang glatt find. So liegen auch Stude bes Architravs in betrachtlicher Entfernung, welche wahrscheinlich niemals an ihre Stelle gebracht worben. Diefe find von einer gang ungeheuern Große, indem ieber Stein bes Architravs 201/2 Fuß lang, 7 Fuß boch Der nächste Tempel ift von berfelben und 5 breit ift. Bauart, aber viel fleiner, indem er nur 6 Saulen in ber Fronte bat und 14 in der Tiefe, welche nicht über 5 Fuß Diameter halten. Der britte Tempel ift größer als ber aweite, aber kleiner als ber erfte, und wahrscheinlich ber älteste von allen, indem bie Saulen verhaltnismäßig furger und die Capitale von einer andern Geftalt find. Er hat, wie die meiften Tempel biefer Art, 6 Saukn in ber Fronte und 14 in ber Tiefe. Ihr Diameter war ungefahr 7 Juß 6 Boll an der Base und ungefähr 5 Juß 6 Boll am Capital; die Bobe etwa 4 Diameter. In ellen brei Tems peln bat jebe Saule 20 Cannelirungen nach Art aller alten Dorischen Tempel. Einige hundert Pards nach Westen lag ber alte hafen, ber nun mit Sand verschuttet ift; aber die Ruinen bes Rais find noch fichtbar. Bunachft an bem Ufer ftand bie Stadt, beren Ruiten aus Grundmauern und Bruchftuden verschiebener Gedande bestehen und einen großen Raum bebeden. Rabe on ber See find die Refte pon brei andern Tempeln in temfelben Bustande wie bie icon beschriebenen. Zwei bezelben find von bem gewöhnlichen Daafe und in jebem Betracht beinahe bem fleinften ber obigen gleich. Der britte bat 6 Saulen in ber Fronte und 15 in ber Tiefe, unt nur 16 Cannelirungen an jeber Saule. Uebrigens gleicht er ben andern. Sie find alle von der alten Dorifder Ordnung, ohne Bafen, und mahricheinlich turg nach einander gebaut, indem die Stadt wohl feines langen Boblitandes genoß. Sie ward von einer Colonie Megarenfer gebaut, ungefahr 640 Jahre vor ber Chriftlichen Zeitrechnung, und erhob fich gar balb ju bem Range ber machtigften Stabte in Sicilien. Doch ba fie in Rrieg mit ber Egeftanern verfiel, riefen bie lettern fic Die Carthager ju Gulfe, welche ein machtiges Geer von Soldtruppen unter Anführung hannibals sendeten. Die durch Wohlleben und Brachtluft entnervten Griechen waren nicht im Stande, bas Feld gegen die fuhnen Barbaren von Spanien und Africa zu halten; aber in der Bertheibigungskunst gewandt, ertrugen sie eine lange Belagerung mit Muth und Beharrlichfeit. Dod ward bie Stadt aulest mit Sturm erobert und die Einwohner entweder ermorbet ober als Staven verlauft. Die Tempel, die prachtigften und iconften in Sicilien, wurden nieberge fturat, und als bie Spracufaner Gefandte abicbidten, um in bitten, baß man biefer Bebaube iconen moge, antwortete hannibal, die Götter, wie er gewiß wiffe, batten fie ber laffen, und es ware beffer, man zerftore fie, als bag man fie unbeiligem Gebrauch aussetze. So fiel Selinus, ema 240 Rabre nach feiner Grundung, ein mertwürdiges Deut mal der Citelleit und Große menschlichen Unternehmungs geistes. Fürwahr von allen Gebäuben, welche jemalt in der Welt errichtet worden, war der große Tempel von Selinus, nach ben Aegyptischen Pyramiden, am sicherften auf Dauer berechnet; aber die zerstörende Ehrsucht eines benachbarten Staats stürzte ihn nieder in dem Augenblik feiner Bollendung; und boch tonnte ihn diefe Gewaltfam keit nicht ganz zerstören: noch jest zeugen die Ruinen von seiner Größe, wenn von Carthago icon langft jebe Com verschwunden ift.

Die ungludliche Stadt wurde zum Theil wieder auf gebaut, und zwar von folden Burgern, welche bem alle gemeinen Schidfal entgangen waren. Sie batte nur ein abhangiges Dafepn, ungefähr 150 Jahre, bis die Cartho ger sie abermals einnahmen und völlig zerstörten. Strab meldet, fie sey zu seiner Beit völlig verlassen gewesen, und es ist wahrscheinlich, daß die Tempel gegenwärtig in eber demselben Zustande sind, wie sie Hannibal verlassen, aufer daß manche Theile davon mögen weggeführt und zu neuer Gebäuden verbraucht worden fepn. Ginige haben aus ber wilden Unordnung, in ber fie über einander liegen, ver muthet, fie mußten burch ein Erdbeben umgeworfen fem, und es ift wirklich fcwer zu begreifen, wie man fo nid Arbeit und Geschidlichteit, als es gum Umfturg fo unge beurer Bebaude bedurfte, babe verwenden mogen, nur um eine thörichte Berftorungefucht zu befriedigen; allen außer bem Zeugniß bes Dioborus zeugen bie Tempel felbft, wenn man die Sache genauer unterfucht, baß fie vorft lich niebergeworfen worben. Die Saulen ber größen Tempel liegen alle nach Einer Seite, und es scheint, max habe fie untergraben. Die fleinern wurden mabriceinlich burch Kriegswertzeuge niebergeworfen, indem bas unter Stud einer jeden Saule noch an feinem Orte ftebt. Auf welche Beise es aber auch senn mag, so geschah es mit großer und beschwerlicher Arbeit.

Sechs Meilen von Selinus sind die Latomien oder Steinbrüche, wo noch ungeheure Stüde von ungeendigten Saulen, Architraven und andern Theilen sich besinden, die wegen des frühen Falles der Stadt nicht benuft werden innten. Die Gegend umber ist nun troden und wir fruchtbar, obgleich flach. Wahrscheinlich ist sie seit der Griechischen Zeiten sehr verändert, indem die Wasser wersteinernde Eigenschaft haben. Birgil sagt: Palmosa Selinus; gegenwärtig sieht man aber keinen einzigen Palmbaum. Der neue Name der Gegend ist Terra delle Puloi, und wir fanden, daß sie ihn nicht mit Unrest

trägt; benn ber Thurm, in welchem wir uns aushielten, war so voll von solchen Thieren, daß sie uns fast ausstaßen. Wir blieben hier zwei Tage, um die Ruinen zu zeichnen und zu messen; dann gelangten wir nach Sciacca, ebemals Thermae Selinuntiae.

#### Sciacca.

#### Den 10. Mai.

Die heißen und mineralischen Bäber sind noch sehr im Gebrauch; doch was diesen Ort von allen Theilen Siciliens ber sehr besucht macht, ist ein Sudatorium oder Stusa auf dem Gipfel eines Berges nahe bei der Stadt. Dieß ist eine natürliche Höhle in dem Felsen, woraus mit großer Gewalt ein heißer Luftstrom dringt, welcher sehr heilsam in gicktischen und rheumatischen Fällen gefunden worden. Der Kranke sit ungefähr eine halbe Stunde darin und geht dann zu Bette, und wiederholt dieses jeden Tag, die er genesen ist. Die Höhle ist durch Kunst sehr erweitert, und mit einer Anzahl in den Felsen gehauener Size versehen. Sonst hielt man sie für ein Wert des Dädalus; aber die Reuern schreiben solche dem heiligen Calogero zu, ohne zu bedenken, daß sie ofsendar schon manche Jahrhunderte da gewesen, ehe man an einen ihrer Heiligen gedacht.

# Girgenti.

## Den 11. bis 16. Mai.

Bon ba tamen wir nach Girgenti, wo uns die Frans ciecaner febr freundlich annahmen. Diefe Stadt liegt febr bod auf bem Abhang eines Hugels, auf bem bie Burg von Agrigent stand. Er beberricht eine icone Aussicht nach Nordwesten über die Stelle, wo jene berühmte Stadt lag, und bie gegenwärtig mit Delbaumen und andern Gewächsen bevflanzt und mit Ruinen geschmudt ist, welche bier in größerer Menge und besser erhalten als irgend andere in gang Sicilien gefunden werden. Es find Ueberbleibsel von vierzehn Tempeln, alle von ber alten Dorischen Ordnung, nebft einer großen Menge in ben Felfen gehauener Grabhöhlen und Rornbehalter. Der erfte, von Often anzufangen, ift ber Tempel ber Juno Lucina, von welchem ber Godel, ein kleiner Theil ber Belle und unge fahr der halbe Saulengang übrig geblieben. Die Saulen find ungefahr 4 Ruß 3 Boll im Durchschnitt am Boben, und ungefahr 3 Ruß 5 Boll am bunnften Ende, regelmaßig abnehmend, wie bie von Selinus. Das Gefims fceint volltommen baffelbe, wie in andern Tempeln biefer Ordnung, boch hier so verftummelt, daß ich es nicht mit einiger Genauigkeit meffen konnte. Die Steine von Girgenti find nur eine leichte sandige Bersteinerung, die sehr bald verwittert; daber lassen sich die feinern Theile an

teinem bieser Gebäude mehr erkennen. Die gegenwärtige Unsicht bes Junotempels ist so malerisch, als man sie wünschen kann. Er liegt auf einem kleinen, mit Bäumen bebedten hügel, zwischen welchen die zerbrochenen Säulen und andere Trümmer umberliegen; benn das Material ist so gering, daß niemand es für werth hielt wegzusühren.

Bundcht liegt ber Tempel ber Concordia, von bemselben Auf- und Grundriß, und nur in einigen unbedeutenden Zierrathen verschieden. Ein Theil der Zelle ist in eine Kirche verwandelt, und alle Saulen mit dem größten Theil des Gesimses stehen noch aufrecht, obgleich durch Zeit und Witterung sehr angefressen.

Der Tempel bes Bercules, welcher nun ericeint, ift viel größer als die vorigen, aber von beinabe gleicher Art und Berhaliniß. Rur noch eine einzige Saule ftebt aufrecht, die übrigen liegen alle'an ber Stelle, wo fie fielen. Ihr Diameter war ungefähr 6 Fuß 6 Boll, und die bobe 5 Diameter. Das Gesims war fo febr zerftort, baß man es nicht mehr erkennen konnte. In diesem Tempel war die berühmte Statue bes Hercules, welche Berres wegichaffen wollte, woran er durch Muth und Thätigkeit ber Agrigen= tiner gehimert wurde. Gin wenig weiter stand der gepries sene Tempe des Jupiter Olympius, welchen Diodorus Siculus beschreibt. Gegenwärtig findet man nur noch wenige Trümmer davon, welche jedoch binreichend find, feine ungeheure Große ju zeigen, worin er felbft bie von Selinus übertraf, ob er ihnen gleich an Schonheit ber Beidnung und Brack der Ausführung nachstand. Er hatte 8 Salbfaulen in ber gronte, und fiebzehn an jeder Seite. Sie waren 10 Juß 2 goll Diameter unter bem Capital; ihr Maaß am Boden tounte ich nicht entbeden; benn bie Schäfte, welche von einzlnen Wertstuden, wie die von ber Borberfeite St. Beters ju Rom, jufammengefest waren, find vollig zu Starb verwittert. Das allgemeine Maak des Tempels, wie & Diodorus angiebt, war 360 Auf Lange, 120 Sobe und 60 Breite. Bas bie awei erften betrifft, fo icheint er ziemlich genau; aber in ber Breite hat er fich gerade um 100 Ruß geirrt, wie sich beutlich aus ben Jundamenten erfeben läßt. In bem Giebel ber östlichen Ansicht war die Schlacht der Giganten, in dem westlichen die Einnahme von Eroja, beides von der berrlichsten Sculptur, wie sie eine der reichsten und prächtigften Griechischen Stadte zu einer Zeit herworbringen konnte, als die Rinfte auf dem hochften Gipfel ber Bolltommenbeit standen. Dieser Tempel, wie manches amere große Gebaube ber Griechen, ward niemals vollendet. Ihr fühner Beift war immer auf bas Erhabene gerichtet; aber fie bes faßen nicht immer bie Ausbauer, um ihre ungeheuern Blane durchzuführen. Außerdem waren sie in eine Anzahl fleiner Staaten getheilt, und ju folden Unternehmungen burd wechselsetige Eifersucht und Nacheiferung getrieben. Glüdlich waren fie gewesen, hätten sie niemals ihr Uebergewicht einander zeigen wollen, hatten fie nicht in Rriege fich eingelaffen, welche ben Ueberwundenen nöthigten, fremde Boller um Beiftand anzurufen, die benn in turzer Beit sowohl Freunde als Feinde in gleiche Knechtschaft versetzen.

Gin großer Theil bes gedachten Tempels ftand noch bis in das Jahr 1494; da er denn auf einmal, ohne sichtbare Ursache, zusammenstürzte.

Bon dem Tempel des Bulcan sind noch zwei verstümmelte Säulen übrig, mit dem Sodel des Gebäudes,
woraus man sieht, daß er dem Tempel der Juno Lucina
und der Concordia völlig gleich gewesen. So stehen auch
noch zwei Halbsäulen und ein Theil der Mauer von dem
Tempel des Aesculap außerhald der Stadt auf der Gbene.
Dort war die berühmte Statue des Apoll, deren Cicero
gedenst; von den übrigen Tempeln ist kaum etwas vorhanden als der Grund. Die oben beschriebenen habe ich
unter den Namen genannt, womit man sie gegenwärtig
bezeichnet; denn ächt und gewiß sind nur die Ramen der
Tempel des Jupiter, Bulcan und Nesculap, die übrigen
werden nur nach sehr zweiselhasten Gewährsmännern also
genannt.

Zwischen ber alten Stadt und bem Fluß Hopsa ist ein kleines, ppramidales Gebäude, welches mar das Gradmal bes Hiero nennt. Es steht auf einem Fußgestelle, und hat eine Jonische cannelirte Saule an jeder Ede, aber das Gesims ist Dorisch. Wenn man die Frage auswirft, ob dieß Gebäude vor oder nach der volltommensten Zeit der Bautunst in Sicilien aufgesühn worden, so din ich von der letten Meinung; denn es ist viel zu zierlich und artig für die Zeit des Hiero. Auch sinden sich noch einige andere Trümmer aus Kömischen Zeiten, besonders ein reiches Korinthisches Gesims vor weißem Marmor, welches nun, ausgehöhlt, zu einem Waserbehälter dient. Es scheint zu einem runden Gebäude von großer Pracht gehört zu haben.

Die Stadtmauern mohten etwa in einem Umfange von 10 Meilen aufgeführt sein; an einigen Orten sind sie aus dem Felsen gehauen und voller Nischen, in welchen man die Asche ber Tobien verwahrte. Ich habe diese Art zu beerdigen nirgends gesunden, und wenn ich mir eine Ursache davon denkm soll, so vermuthe ich, daß es eine ehrenvolle Auszeichnung war für diesenigen, welche fürs Baterland starben. Und vielleicht glaubte man auch noch die Manen zue Bertheidigung des Baterlandes auszufordern.

Die gemeinen Abzüchte sind noch an monden Orten sichtbar, und scheinen mit viel Arbeit und Arsten angelegt zu seyn, indem sie in den festen Felsen gehauen sind, und weit und hoch genug, daß eine Berson bequem hindurchzgeben kann. Uebrigens sinden sich in dem Boden zwischen der alten und neuen Stadt viele vieredige Sohlungen einz gegraden, und mit flachen Steinen bedeck, wahrscheinlich Begrähnisse für Stlaven und arme Bürger.

Agrigent war einst, nach Spracus, die größte Stad in Sicilien, und man giebt ihr 200000 Ginwohner. Rad bem Raume jeboch, welchen bie Mauern einschlieben scheint biese Berechnung viel zu gering. Bahrscheinlich find die Stlaven nicht mitgerechnet, welche in ben alten Republiken wenigstens das Doppelte der freien Renschen betrugen. Die Agrigentiner waren berühmt wegen Bob leben, Elegang, Bracht und Gaftfreibeit: befimegen Embe dolles von ihnen fagte, sie äßen und tränken, als wenn fie morgen fterben follten, und bauten, als ob fie ewig in leben gedachten. Aber Bohlleben und Berfeinerung be reitete ihnen ben Untergang; benn ungefähr 400 John vor der Chriftlichen Zeitrechnung ward es durch himilon belagert und erobert, welcher alle ihre herrlichen Zierben wegnahm und nach Carthago führte. 3mar gewann bie Stadt nachher ihre Freiheit wieder, aber niemals ihren alten Glang. Im zweiten Punifden Rriege ward fie von ben Romern genommen und hart behandelt, weil fie be Carthager begünftigt hatte. Rach ber Berftorung von Co thago gab Scipio ben Agrigentinern alle ihre alten Bierben jurud, welche Similcon weggeführt batte. Darunter wir ber berühmte eherne Stier bes Tyrannen Phalaris, wi Berillus verfertigt. Das Betragen bes Scivio bierin wa fehr politifc, indem jenes Runftwert ben Sicilianern auf einmal jum Dentzeichen ber Graufamteit ibrer eigene Fürften, ber Raubsucht ber Cartbager und ber Matigung ber Römer ba ftanb. Diese Mäßigung aber bauerte nur turge Beit; benn sobald Carthago gerftort war und Ron teinen Rival mehr zu fürchten hatte, fo ward bas gange Reich durch ihre Confuln und Pratoren geplundert.

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde Sacrilegus Verres: referebant navibus altis Occulta spolia et plures de pace triumphos. Nunc sociis juga pauca boum, grex parvus equarum Et pater armenti capto eripiatur agello: Ipsi deinde Lares, si quod spectabile signum, Si quis in aedicula Deus unicus.

Dieß sind die Worte eines Dichters (Juven. VIII, 104), auf beffen Sittenschilberung wir uns verlaffen können.

Diodorus spricht von Agrigent, als sen es zu seinen Beit in Berfall gewesen, und wahrscheinlich versiel et immer mehr bis zur Zeit der Königin Constantia, da dem die neue Stadt Girgenti aus den Ruinen hervorging. Run enthält sie ungefähr 12000 Einwohner, welche einen bedeutenden Kornhandel führen. Die Brivathäuser sind alle arm und schlecht gebaut, indem der ganze Reichthum der Gegend der Kirche gehört. Der Erzbischof allein hat ein jährliches Einkommen von 20000 Pf. Sterling, welche ein immerwährender Berlust für die Gegend ist; denn a wohnt niemals hier. Sein Palast ist groß, aber in einem schlechten Geschmad gebaut. Es ist eine prächtige Bibliothe

barin, mit vielen antiquarischen und theologischen Buchern versehen, aber mit wenigen aus andern Fächern. Gleichfalls sindet sich eine Münzsammlung, welche gute Sicilianische und Bunische Stude enthält.

In der Rathebraltirche ift ein großer Sartophag von Marmor, welcher gegenwärtig als Taufstein gebraucht wird. Er ift an allen Seiten mit gang erhobener Arbeit gegiert, welche febr viel Streit unter ben Belehrten und Rüßigen in Girgenti verurfact. Einige behaupten, es fey das Grab des Bhalaris, des erften, ober Phintias, des letten Tprannen von Marigent, gewesen. Diese beiben Reinungen baben weitläufige Abhandlungen verursacht, worin fie mit eben fo nichtigen als geiftreichen Grunden vertheibigt werben. Geftalt und Maaf biefes Monuments gleicht dem ber Julia Mammaa und bes Mexander Severus ju Rom. Die Sculptur ift gang in bemfelben Stol, vielleicht nicht einmal fo gut, obgleich die Girgentiner, die nie etwas Befferes gefehen haben, es für ein Bunber ber Runft balten, und bieß auch einige Reisenbe, welche mehr nach ihren Ohren als ihren Augen urtheilen, überrebeten. Gigentlich follte man es fur Romifch ansprechen, und es mag bie Afche eines Confuls ober Prators unter ben Rais fern enthalten haben. Die Bildwerte baran fceinen einige besondere Umstände aus dem Leben und der Familie eines folden Mannes vorzustellen, welche jest unbefannt find, und burch bie natürliche Liebe ju Geheimniß und Spisfindigkeit in alte allegorische und mythologische Bedeutungen verwandelt worden.

Bir fanden bie Einwohner von Girgenti febr boflich und bienstfertig. Sie bilben fich auf ben Ruf ber Gaft. freiheit und Freundlichkeit gegen Frembe, ju welchem ihre Borfahren gelangt, febr viel ein, welche fie nachzuahmen tracten, in fofern ber Unterschied ber Umftande es erlauben will; aber fo liebens und lobenswerth ihre Abficht fenn mag, fo find fie eber bem Fremben unbequem, als baß fie ibm mabrhaft beiftanben. Denn Aufmerksamkeit und Sof: lichteit werben beschwerlich und lästig, wenn die, welche uns folche bezeigen, weder Big haben, uns zu unterhalten, noch Renntnisse, uns zu unterrichten. Und bieses ift nur zu fehr der Fall ber Girgentiner fowohl als ber übrigen Sicilianer. Die natürliche Lebhaftigkeit ihres Besens macht fie unruhig und neugierig, und weil ihnen die Erziehung fehlt, so werden fie roh und zudringlich. Man fühlt fich in der That verlegen, Höflickleiten ablehnen ju muffen, welche mit ber Absicht ju gefallen angeboten werben, indem es boch unleidlich ift, seine Beit entweder mit Antworten auf nichtige Fragen ober mit Anhören unbebeutenber Bemerfungen zu verlieren.

Der Boben von Girgenti ist fruchtbar an Korn und Delbaumen; aber alles Sicilianische Del ist wegen Mangel an gehöriger Bereitung höchst schlecht. Auch werden daselbst vortreffliche Pferbe gezogen; deswegen es auch sonst bes rühmt war.

Arduus inde Acragas ostentat maxima longe Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

#### Micata.

#### Den 17. Mai.

Wir gelangten von Girgenti nach Alicata. Unterwegs konnten wir keine Ueberbleibsel von Gela ober Camarina finden, obgleich Fazello und Auver melben, daß zu ihrer Beit noch einiges bavon sichtbar gewesen. Die Geloischen Felder, welche sich ben ganzen Weg zwischen Alicata und Terra nuova erstrecken, sind febr fructbar, aber wie biese gange Rufte febr folecht angebaut. Der See, welcher fonft Camarina ungefund machte, vergiftet nun die Gegend umber, welche außerft fruchtbar ift. Er marb fonft Palus Camarina genannt, und als die Stadt einstmals an einer grausamen Seuche litt, fragten die Einwohner das Deatel bes Apoll, ob sie ben See ablassen sollten? Aber sie er= hielten zur Antwort, sie sollten Camarina nicht rühren. Da sie nun aber die Meinung des Orakels nicht begriffen, trodneten fe ben See aus, wodurch fich die Arantheit gwar verlor, aber dem Feind nunmehr Gelegenheit mard, Die Stadt zu erobern. hierauf bezieht fich bie Stelle Birgils (Aen. III, 700):

> Fatis nunquam concessa moveri Adparet Camarina procul.

Bir fanden den hipparis und Danus als elende Meine Bache, welche niema's bekannt geworden waren, batte ihnen nicht Bindar die Ehre angethan, fie in feinen Gebichten zu nennen.

### Biscari.

# Den 18. Mai.

Bei Biscari wurden wir eine sehr angenehme Bersänderung der Gegend gewahr. Die Felder waren reichlich angebaut und neuerlich eingezäunt, die User mit Weinsstöden und Maulbeerbäumen bepsanzt, und alles hatte das Ansehen von Bohlstand und Thätigkeit. Wir versnahmen, daß wir uns in den Besitzungen des Prinzen Biscari besänden, und daß man diese sämmtlichen Anslagen seinem Geiste und seiner Großmuth schuldig sey. Wir waren leider nur zu bald von dieser Wahrheit überssührt; denn im Augenblick, als wir seine Gränze verließen, erschienen die Zeichen des Elends und der Faulheit wieder, welche dis Syracus dauerten.

Diese Rüfte, welche einst so manchen blühenden Städten allen Glanz und Wohlstand des Lebens verschaffte, vermag nun taum dat Nothwendige für ihre elenden Bewohner bervorzubringen. Aberglaube und Druck und ein salsches Spstem politischer Dekonomie haben mehr beigetragen

Sicilien mufte ju machen, als die folimmften Wirtungen von Kriegen und innerlichen Unruben batten thun fonnen. Daffelbe Spftem bat feinen ungludlichen Ginfluß über bie gange Spanifche Monarchie ausgebreitet. Inbeffen bie übrigen Nationen Europens Runfte und Manufacturen begunftigten, maren bie Spanier mit entfernten Grobe rungen beichäftigt, welche fie baburch ju erhalten fuchten, baf fie folde arm und abbangig machten. Daburch marb ibre Monarchie ein ungeheurer, ungeschickter Körper, zufammengefest aus einer Menge unverbundener Theile, welche alle gleich fowach und unfahig maren, einander beizustehen. Die ungeheuern Schape, welche aus Indien in bas Mutterland fliegen, tommen und verlaufen fich wie ein Giegbach, ber nichts als Bermuftung und Jammer binter fich lagt. Rur wenige nehmen Theil an biefen Schapen, und auch biefe find nur augenblidliche Befiger, welche fie unmittelbar aufwenden, um fich auslandischen Lurus von geiftreichen und arbeitsamen Bolfern gu verichaffen. Auf biefe Beife find bie Spanier nur bie Beche-Ier für bie übrige Belt, immer im Befit von ungeheuern Schapen und immer arm. Der Reichthum einer Ration besteht in ber Ungahl von thatigen Ginwohnern, und nicht in der Menge von Gold und Silber; benn biefes tommt natürlich, mo jene find. . Ift es nun auf Diefe Beife erworben, fo belebt und begeiftert es alles; benn wenn ein jeber fich Bequemlichteit und Ueberfluß verschaffen tann, jo erfcheint ein allgemeiner Racheifermasgeift. Der Sandwerter wie ber Manufacturift, alle find auf Thatigteit geftellt, und jeber bemubt fich, fo viel Bermogen zu erwerben, als er für binreichend balt, fein Wben im Genug von Bequemlichfeit und Bergnügen zu bichließen.

### Sprecue.

Den 20. bis 22. Mai.

Run gelangten wir zu ber sonst so berühmten Stadt Spracus, die nun auf die Insel Ortygia beschränkt ist, welche zur Zeit ihrer Muthe die lleinste ihrer vier Abtheisungen war; und selbs hier ist ein großer Theil des Bodens zu Festungswerken rerwendet, welche start und weitläusig sind, ja wenn mon betrachtet, daß sie dem Könige von Reapel gehören, sehr wohl erhalten. Wir gingen sogleich, die Quelle Arethusa zu besuchen, welche noch häusig her vorquistt, aber das Gebet Birgils (Ecl. X, 4):

Sie tibi, cum fluctus subterlabere Sicanos, Doris amara suam non intermisceat undam,

ift nicht erhört worden; benn seit bem Erbbeben von 1693 ift fie versumpft und bient nur zu einem Waschtumpel. Bir fanden ihn von Rymphen besucht, einigermaaßen unterschieden von benen, welche Theoreti und Virgil beschreiben; es war nichts als eine Gesellschaft ber schmutigsten alten Baschweiber, die ich jemals gesehen.

Die Rathebralfirche ift ein alter Dorifder Tempel. Dan balt fie, obne genugiame Gemabrichaft, für jenen Tempel ber Minerva, ber wegen Reichthums und Bracht jo gerühmt worden. Er ist noch leidlich erhalten, aber jo bebedt und entstellt burch neue Bierrathen, baß bie alte Form gang verloren ift. Bom Theater und Amphitheater ift nichts übrig geblieben als einige unbedeutenbe Runda mente und in die Felsen gehauene Sipe. Auf einem ber felben im Theater fteht eine Inschrift, welche fich auf eine Ronigin Philiftis beziehen foll, von welcher jedoch die Ge schichte nichts melbet. Bu Beftatigung biefer Meinung bringen fie auch einige Mungen gum Borfdein. Anbere aber behaupten, die Buchftaben jener Inschrift feven von zu neuer Geftalt, als daß fie einer Beit angeboren tonnten wobin die Beschichte nicht reicht. Bleich mehrern Streitig: teiten dieser Urt giebt auch biefer Umstand eine unschuldige Unterhaltung für bie Müßigen und Forschluftigen, an web den Sicilien febr fruchtbar ift.

Nicht weit von dem Theater sind noch die Latomien von Epipola, welche ehemals die öffentlichen Gefängnisse waren. Es sind ungeheure Steinbrüche, zu einer großen Tiefe abgesunken und an einigen Stellen zu unermeßlichen Gewölben ausgehöhlt, welche durch Steinpfeiler, die man stehen gelassen, getragen werden. Berschiedene dieser Pfeiler haben nachgegeben und ungeheure Massen sind zusammengestürzt, welche nun, mit Busch und Kräuterwert bedecht, den wildesten und schönsten Anblick bilden, den man sich benken kann.

In einer diefer Höhlen ift eine Alaunsiederei, wodurch ihre natürliche Düsterheit vermehrt wird. Der Ranch bes Dfens, bas ichwache Licht bes Feuers, die ichwarzen Gefichter ber Arbeiter geben ben Anblid einer romantifden Rauberfcene. Bas man bas Dhr bes Dionyfius beift, ift eine Boble, ungefähr 60 Fuß boch und etwa 50 Rus weit, welche oben ziemlich in Ginem Buntte gufammenläuft. Sie geht in ben Felfen ungefahr 70 Darbs, in ber Geftatt eines lateinischen S, und hat noch ein febr ftartes Gon, welches mahricheinlich febr geschmächt worden burch eine neuere Aushöhlung, die man an der Seite gemacht. Das biese Sohle von Dionpfius angelegt fep, um die Gebeinnisse der Gefangenen zu erfahren, ist wahrscheinlich eine neuere Erfindung; benn ich wüßte nicht, daß ein alter Schriftsteller etwas bavon ermahnt. Inbeffen fceint fie doch vorsätzlich zum Echo angelegt; benn fie ist mit mehr Runft und Sorgfalt als alle die übrigen ausgehauen. Bieb leicht bachte man einen Tumult und Aufstand unter ben Gefangenen eher gewahr zu werden. Ueber der Deffnung dieser Höhle entdeckt man den Grund einiger Gebäude, wa fich vielleicht bes Schließers Wohnung befant, und man jeden Lärm in der Höhle genau bören konnte. Aei fagt, daß die schönste biefer Soblen nach dem Ramen lorenus', bes Boeten, genannt worden, ber fein C von ben Cyklopen schrieb, mabrend er von Dionof

eingesperrt war; und ich bin sogar geneigt, die vorerwähnte Höhle für die des Philorenus zu halten, weil sie die andern an Große, Schönheit und Regelmäßigkeit weit übertrifft.

Die Latomien von Acradina find näher an der See und bienen nunmehr als Garten eines Capuginerflofters. Sie find in berfelben Art wie die andern, nur weit fconer und malerischer. Die weiten Soblen und gerbrochenen Felsen find reichlich mit Beinranten behangen, und ber Grund mit Feigenbaumen, Drangen und Branaten bepflangt. Bie fie früher beschaffen gewesen, tann man aus ber Beschreibung bes Cicero abnehmen. Opus est ingens, magnificum, regum ac tyrannorum. Totum est ex saxo in mirandam altitudinem depresso, et multorum opere penitus exciso. Nihil tam clausum ad exitus, nihil tam septum undique, nihil tam tutum ad custodias nec fieri nec cogitari potest. Unb so find biefe ichredlichen Wohnungen ber Rache, einft ber Aufenthalt von Berbrechen und Elend, nunmehr in die angenehmsten Luftorte ber Welt verwandelt, und die traurigen Reller, worin fo mander Elende fein Leben in Graus und Berzweiflung binbrachte, bilden nun angenehme und romantische Rubeplage, gleich bewahrt vor ber Sige bes Sommers, wie por ber Ralte bes Binters.

Auf der andern Seite des Anapus findet man zwei verstümmelte Saulen, welche für Ueberrefte bes Tempels, ber bem Olympischen Jupiter gewidmet mar, gehalten merben, wohin die Athenienser, nachdem fie von Spracus abgeschlagen worben, sich jurudzogen. Die Saulen haben fechzehn Cannelirungen und find die erften der alten Doririfden Ordnung, Die ich mit Basen gesehen habe. Bor turgem fanden fich noch diese Ueberrefte viel bebeutenber, aber bald wird fogar ihre Spur verfdwunden fenn, indem Die Landleute immerfort die Steine wegholen, um bamit gu bauen. Diefe Saulen, nebft einigen unterirbifchen Bafferleitungen und Grabboblen, find alles, mas von ber fo machtigen Stadt Spracus übrig blieb, welche einst fo außerorbentlich icon mar, baß felbft Marcellus, in bem Lauf feiner Siege, fich ber Thranen nicht enthalten konnte, baß er bie ungludselige Berrichsucht verwunschen mußte, bie es ibm gur Bflicht machte, Die Berrlichkeit und Die Bewunderung ber Belt zu gerftoren. Die reichen Balafte bes Diompfius und hiero, mit allen eblen Berten ber Bildbauers und Malertunft, welche fie gierten, find gerftort und nicht eine Spur derselben gurudgeblieben. Selbst die Mauern, beren Starfe und Bracht bie Romer in Erstaus nen feste, find fo völlig verschwunden, daß man auch ben Grund berfelben nicht einmal mehr entbeden tann. Lief't man die Erzählung von allen diesen weit ausgedehnten Werten, jo verwundert man fich, wie fie fast gang tonnten vernichtet werben. Bebentt man aber bas mannichfaltige Ungemach, welches biefe Stadt erduldet, wie oft fie geplunbert, verwustet und verbrannt worden, fo muß man sich vielmehr verwundern, daß auch nur noch das mindeste bavon übrig ist. Die Ginwohner waren so berühmt wegen Bohllebens und Bracht, als ihre Gebäube wegen Größe und Festigkeit. Die mensae Syracusanae waren durch bie ganze Welt berusen, und die Feste des Dionysius und Hiero übersteigen allen Glauben; aber aller dieser Reichtum und Herrlichteit konnte sie nicht gegen eine kleine Zahl kühner Räuber vertheidigen, die, aus ihren kunmerlichen Wohnungen, wo sie zur Arbeit und Strenge gewöhnt waren, hervorbrechend, gar leicht die köstlichen Paläste der gebildeten und entnervten Griechen in Besitz nahmen.

Der große Hafen von Spracus ift nicht so weit, als ich erwartete, in Betrachtung, daß eine Seeschlacht darin gesliesert worden, welche über das Schidfal von Sicilien entsschied. Er ist nirgends über 2 Meilen breit, so daß die Schiffe der alten Athener und Spracuser jämmerliche Maschinen müssen gewesen sehn, in Bergleich mit den Schiffen der Neuern. Der kleinere Hasen, der so reichlich mit Statuen verziert und mit einem marmornen Kai umgeben war, ist nun ganz verschüttet und zerstört. Dionyssius der ältere hatte ihn gedaut, und hier war der Ort, wo die Kriegsschiffe und Schissvorräthe der Republik ausbewahrt wurden. Die Statuen, die ihn umgaben, so wie alle übrigen Lierden hatte Berres hinweggeführt.

Bas die Kolksmenge der alten Stadt betrifft, so läßt sie sich nicht wohl bestimmen, man müßte denn sich aus dem Raum, den sie eingenommen, eine Muthmaßung bilben. Strado sagt, die Mauern hätten 22 Meilen im Umtreise gehabt; aber mir scheint diese Angabe übertrieden. Die Entsernung zwischen Orthysia und Spipolä läßt sich, von den Latomien aus, ganz wohl übersehen, und gewiß war sie nicht größer als 2 Meilen. Der Durchschnitt nach der andern Seite war nicht viel größer, indem die Stadt niemals weder dis an den Anapus, noch an die kleine Brüde des Trogilus reichte, welche beide nicht mehr als 3 Meilen von einander entsernt sind. Der Umtreis von Spracus mag also ungefähr mit dem von Agrigent zusammentressen, und somit auch die Broßkerung ungefähr diesselbe gewesen seyn.

# Catania.

Den 23. bis 26. Mai.

Bir reis'ten ben 23. Mai von Spracus ab, ließen Agosta und Lentini liegen; benn man hatte uns berichtet, daß sich daselbst nichts Bedeutendes sinde. Wenige Meilen von Spracus sieht man die Ueberreste eines alten Gebäusdes, welches Marcellus soll errichtet haben; aber ich versmuthe, es sep ein Grabmal gewesen. Die Gegend der Leontiner, sonst wegen ihrer Fruchtbarkeit so berühmt, ist gegenwärtig durchaus während des Sommers undewohnsdar; denn die Luft ist sehr schlecht. An verschiedenen Orten bemerkte ich das triticum sylvestre, den wilden Weigen, welcher von selbst an unbedauten Stellen wäch't. Er ist

kleiner als der gemeine Weizen und schwerer aus der Hulse zu bringen; aber seine nährenden Sigenschaften sind genau dieselben. Wahrscheinlich ist daher die Jabel von der Ceres entstanden, welche zuerst den Andau des Weizens in diesem Lande soll gelehrt haben. Die Ebene von Catania ist sehr reich, aber undewohnt wegen der bösen Lust. Wir setzen über den Symäthus, nun die Jaretta genannt, welche diese Ebene in zwei Theile theilt, auf einer Fähre, und wurden alsobald die schredlichen Berwüstungen gewahr, welche der Berg Aetna angerichtet.

Bei bem Eintritt in Catania tommt man über bie Lava von 1669, welche jest noch eben jo frisch aussieht als gleich nach ihrem Ausbruch. Diefer geschah 12 Meilen oberhalb ber Stadt, und ein machtiger Lavastrom floß herunter, unvermeibliche Bermuftung, wo er nur binreichte, mit fic bringend. Anftatt einige Anftalten gu treffen, Damme aufzumerfen . Graben zu gieben, um die Gewalt zu brechen ober abzumenben, brachten bie Catanefer ben Schleier ber beiligen Agatha bervor, in Begleitung von einer Menge Beiligen. Die Folge biervon mar wie gewöhnlich: ein großer Theil ber Stadt murbe gerftort, ber hafen ver iduttet und die Ginwohner ju Grunde gerichtet; aber die Beiligen blieben in großerer Chre als jemals: benn bas Bolt überzeugte fich, biefes Unglud habe fich wegen feines Mangels an Glauben, und nicht aus Sould feiner bimm. lifden Befdüger jugetragen.

Balb nach unferer Untunft warteten wir bem Bringen Biscari auf, und hatten bas extemal bas Bergnügen, einen eblen Bafallen bes Ronigs von Reapel tennen gu lernen, beffen Betannticaft immer bochft ichatbar fenn murbe, in welchen Stand ibn auch bas Glud gefest haben mochte. Das Musfehen feines Lebengutes Biscari, die Bufriedenheit feiner gablreicher Unterthanen, die Reiguna. mit ber fie von ibm fprachen, und ber allgemeine Beift ber Thatigleit, ber im Gangen berrichte, gab mir ben gunftigften Begriff von ibm, ber immer mehr zunahm, als ich bie Ordnung und Ginrichtung feines Saufes beobachtete und ben Geift und bie Großheit. tennen lernte, bie er überall zeigt, wo vom Rugen ober ber Bierbe feines Landes bie Rede ift. Man muß nur bedauern, daß die Undankbarkeit bes Bodens die Arbeit und Geschicklichkeit bes Anbauers jum größten Theil fruchtlos macht.

Hierzy tommt ferner die von Natur eifersüchtige Gesinnung des Sicilianers, verbunden mit Aberglauben,
wozu noch der Druck der Regierung sich gesellt, welches
alles den Gedanken an Berbesserung nicht aufkommen läßt.
Wer nun aber Kraft und Geist hat, dergleichen zu unternehmen, kommt in den Ruf eines gesährlichen Neuerers,
und stößt überall auf haß und Gegenwirkung der Individuen, und Argwohn und Berfolgung von Seiten des Hoses.

Bir fanden den Prinzen in seinem Museum, welches febr reich ift und für die Studirenden immer offen fteht. In dem ersten Zimmer befinden fich die Marmore, worunter einige vortreffliche Büsten und der Torso eines Jupiner, welcher das wahre Original von demjenigen zu seyn schent, der sich in dem Museo Bio-Clementino zu Rom besindet. Dieser kostbare Uederrest ist vollsommen erhalten und von der vortrefflichsten Sculptur. Ueder das Ganze waltet eine allgemeine Ruhe und Majestät, welche die Griechen beswers zu erreichen wußten, wenn sie den Bater der Stite und Menschen vorstellten, omnia supercilio moventem. Es sind noch andere schöne Werke der Sculptur in den Museum; wenn man aber einmal das ganz Bolltonmene gesehen hat, so kann sich das Auge nur mit Gleichgüligkeit, ja mit Widerwillen zu dem Geringern wenden.

Außerdem hat der Prinz eine würdige Sammlung ver Bronzen, Etrurischen Basen, natürlichen Merkwürdigkeiten, besonders aber von Münzen. Die Sicilianischen sind hie zahlreich und wohl erhalten, und geben auch denjeniger eine angenehme und lehrreiche Unterhaltung, die nicht gerade Kenner des Alterthums sind: denn der Geschmad und die Aussührung daran ist so vortresslich, daß sie, schon als Werte der Sculptur betrachtet, höchst anziehend sind.

Des Bringen Balaft ift ein großes unregelmäßiges Go baube, ber altere Theil beffelben in barbarifd Sicilian fdem Gefdmad mit ungebeuern Figuren und unnatfirliden Bierrathen überlaben; aber ber Theil, ben ber Fürft felbt gebaut bat, ift einfach, regelmäßig und zierlich. Die Cian ist fast gang neu, die Straßen regelmäßig und breit, ale bie Baufer in einem folechten Befdmad und ber arifte Theil berfelben unvollendet. Die Rirchen sind alle im Su ber neuen Bautunft, indem fie feit bem Jahre 1693 m richtet worben, nachbem bie Stadt ganglich burch ein in beben gerftort mar. Mehrere berfelben, besonders be Hauptfirche, find fehr reich verziert und mit bunten Steis arten geschmückt, welche man in die seltsamsten Rigum gebracht bat. Es läßt fich taum irgend ein wildes Ums beuer benten, welches man nicht an ben Gebanben be neuern Siciliens finden follte. Das Benedictinerflofter i ein unermeßlicher Bau, mit unglaublichen Roften erricht, aber in bem gewöhnlichen Stol. Es ift nicht geenbigt, mit wird es mabricheinlich niemals werden; benn biefe Stadt tann fich wegen ber Nabe bes Aetna teine lange Dauer wo fprechen. Die Rirche ift ebel und prachtig; bas Innere wu eben fertig geworben, und was gang besonders ift, ofer etwas von bem bergebrachten Trobel; aber man icheint & außerhalb wieder einbringen zu wollen, indem bas Benige, was von der Façade bollendet ift, dem Balaft bes Pringen Pallagonia nicht viel nachgiebt. Die Rirche bat eine vor treffliche Orgel, die eben vollendet war. In dem Rloft findet fich eine icone Sammlung Etrurifder Befage, be nahe alle fo gut als die, welche Bring Biscari befitt, und in Sicilien gefunden - ein Beweis, daß diefe Baare nich allein von den Etruriern verfertigt worden. Uebrigens # in Catania über ber Erbe wenig Mertwürdiges; die Alter thumer fteden alle unter ber Lava. Bring Biscari bat große Nachforschungen angestellt, und ein Theater, Amphistheater, Baber und einige andere Gebäude von geringerer Bedeutung gefunden. Aus den Säulen, welche jest in der Hauptlirche angewendet sind, läßt sich schließen, daß das Theater sehr prächtig gewesen. Sine Base, nebst dem Biedestal von einer derselben, steht nun in dem Hose des Brinzen Biscari. Sie sind von weißem Marmor, sehr überladen mit Zierrathen, und scheinen aus der Zeit Trajans oder der Antonine. Die andern alten Gebäude haben nichts Besonderes; denn es sind bloß Massen von Ziegeln und Steinen, ohne daß ich architektonische Ordnungen oder Berzierungen daran hätte unterscheiden können.

Die Einwohner von Catania find, gleich ben übrigen Sicilianern, febr geneigt, ihre Alterthumer ben Griechen jujufdreiben, aber ohne Grund; benn die Griechische Stadt ward gang und gar burch Sextus Bompejus zerftort, balb nachher zwar wiederhergestellt, aber aufs neue durch einen Ausbruch des Aetna verwüftet. Durch den Beistand ber Römer wurde es abermals aufgebaut, bis es abermals von einem gleichen Unglud überfallen murbe. Man fann fich nicht genug verwundern, daß nach solchen wiederholten Berftorungen die Stadt immer wieder in berfelben Lage ausgebaut worden, an dem Ausgange eines Thals, welches die Lava nothwendig auf fie binführt. So lange ber hafen daselbst ben Handel begünstigte, war es natürlich, daß bie Liebe jum Geminn die Ginwohner jene große Gefahr vergesien ließ: aber julest batten fie teine andere Urfache, hier zu bleiben als die Schwierigkeit, das Eigenthum zu verandern. Doch auch diese schien gehoben, als alles mit verbrannten Felsen bebedt und in eine unfruchtbare Bufte verwandelt mar. Allein die blinde Reigung zum Geburteort, bie une allen natürlich, obgleich fower zu erklaren ift, bat allen Widerstand überwunden, und Catania ward nach jeber Berstörung immer mit mehr Glanz und Bracht als vorber aufgebaut. Run enthält es 16000 Einwohner, welche in beftandiger Befahr leben; aber Gewohnheit und ein inniges Bertrauen auf die beilige Agatha laffen fie wenig baran benken.

Catania hat das Borrecht, durch seinen eigenen Senat regiert zu werden umd keine Besatzung auszunehmen. Desswegen wächst sie kaslich an Reichthum und Pracht, und die Ausmunterungen von Seiten des Prinzen Biscari, welche er sowohl den Künsten als der Thätigkeit jeder Art angebeihen läßt, geben der Stadt ein Ansehen von Leben und Betriebsamkeit, die in keiner andern Sicilianischen Stadt zu sinden sind. Noch kürzlich erbot er sich, einen Hafen anzulegen, und hätte ihn der Hof gehörig begünstigt, so wäre diese Stadt der große Handelsplat von diesem Theile des Mittelmeeres geworden; aber wie wenig man es glauben sollte, sand dieses Anerdieten dennoch Widerstand. Indessen hat der Prinz das dazu bestimmte Geld auf die Erbauung einer Wasserleitung verwendet, die eine weite Strecke Landes bewässert und befruchtet; ingleichen auf das

Urbarmachen ber Lava von 1669. Der Prinz gebenkt auch ein umständliches Werk über die Alterthümer von Catania herauszugeben, welches nach den Zeichnungen, die ich sah, sehr viel verspricht.

#### Meing.

Den 27. und 28. Mai.

Nachbem wir bas Merkwürdiaste in Catania geseben, machten wir uns nach bem Gipfel bes Aetna auf ben Weg. Ungefähr 12 Meilen, bis zum Dorfe Nicolofi, steigt man allmählig burch reiche Beinberge und Maulbeerpflanzungen; aber auch diese find von bem letten Lavastrom burchbrochen und vielfach zerftört. Die Sicilianer nennen folde Blate mit einem verborbenen Spanischen Namen Sciarra. Die Lava von 1669 brach nahe bei Nicolosi hervor, und bie Gegend rings umber ift noch mit trodener schwarzer, damals ausgeworfener Asche bedeckt. Die kleinen Berge mit dem Arater, aus dem die Lava floß, find noch unfruchtbar, als wenn ber Ausbruch gestern geschehen mare, und werden wahrscheinlich noch lange so bleiben, bis ber Witterungswechsel bie verbrannte Materie genugsam gemilbert hat, un fie ber Begetation fabig ju machen. Ich stieg auf ben Gipfel dieser Erhöhungen, und sah um mich ber eine unendliche Anzahl berfelben Art, einige gleichfalls unfructbar, andere reich mit Wein bepflanzt, andere mit Eichenwäldern bewachsen, noch andere durch nachfolgende Lavafluthen unkenntlich gemacht, und durch die ungeheuern Wirkungen der Zeit in fruchtbaren Boben verwandelt und mit Balbern und Beingarten bebedt. Wir ruhten ein wenig in dem Aloster von Nicolosi und verfolgten unsere Reise, geführt von einem Bauer des Dorfs, Namens Blasio. welcher gewöhnlich als Führer ben Bergbefuchenben bient. hier fangt nun die waldige Gegend an und dauert bis zu ber Biegenhöhle, ungefahr 6 Meilen. Der Stieg ift ben ganzen Weg über fteil und geht jum Theil über bie Lava von 1766, welche einen schredlichen Anblid muß verursacht baben, als sie 4 Meilen breit durch einen Gichenwald floß. Mis wir bober tamen, murbe ber Stieg noch jaber und bie Beränderung des Klimas fehr merklich. In Catania war man in der Mitte der Kornernte, zu Nicolofi befand sich alles in ber Maienbluthe; wie wir aber uns ber Biegens boble näherten, trieben die Baume das erfte Laub, und die Luft war febr talt und schneibend. Wir machten Feuer an in diefer fleinen Soble, rafteten bis Mitternacht, und ftiegen alsbann bem Gipfel ju, burch unfruchtbare Afche und Lavastude. Nachdem wir ungefahr 8 Meilen geritten waren, ward ber Berg so steil, daß wir uns genothigt fanden, unfere Maulthiere zu verlaffen und den übrigen Beg zu Kuß zu vollenden. Wir bielten eine Beile inne. bie Scene, die vor uns lag, zu betrachten. Die Racht mar flar, und eben hell genug, um uns die allgemeinen Formen ber Segenstände, nichts aber im einzelnen zu zeigen. Hier herrscht eine allgemeine Stille, nur von Zeit zu Zeit untersbrochen durch das Getöse des Berges, welches laut und seierlich klang, als wenn die See sich im Sturme bricht. Der Krater war zu unterscheiden an einem rothen dustern Lichte, das durch die weiten Dampswolken brach, die sich hervorwälzten. Das Ganze zusammen bildete die furcht barste Scene, die ich jemals gesehen, und welcher gewiß in der Welt nichts verglichen werden kann.

Wir fanden wenig Schnee an biefer Seite bes Berges: aber die Ralte mar fo ftreng, daß wir fie taum ertragen tonnten. Weber bas Gewicht ber Kleiber, noch bie Anstrengung, burch lose Aliche zu klimmen, welche bei jebem Tritte nachgab, konnten uns erwarmen. Ich hatte bas Unglud, mein Thermometer ju gerbrechen, und tann beswegen ben Grab ber Ralte nicht genau angeben; aber fie war so mächtig, bag ber beiße Dampf, welcher aus ben fleinen Riffen in ber Rabe bes Rraters bervorbrang, unmittelbar an ben Steinen gefror. Nachbem wir unge fähr zwei Stunden mit unendlicher Mühe und Beschwerde aufgeklimmt waren, gelangten wir an den Rand bes Rraters. Die Aussicht, bie sich bier zeigt, ift über alle Beforeibung ober Einbildung. Die gange Jufel Sicilien, Malta, Calabrien und die Liparischen Anseln erscheinen gerade unter einem, wie auf einer Karte. Das einzelne war alles in der blauen Tinte des Morgens verschwunden, und das Gange jusammen schien in Schweigen und Rube verfenkt. 3ch fühlte mich felbst über die Menschheit erhoben, und sah mit Berachtung auf die gewaltigen Gegenstände der Chrsucht unter mir. Die Schauplätze, auf benen so viele mächtige Städte durch Runft und Waffen blubten, fo gablreiche Alotten und beere um bie Berricaft ber Welt tampften, icienen nur buntle Fleden au fepn.

Als die Sonne aufstieg, warb die Scene nach und nach aufgeklärt; bie Flächen und Berge, Seen und Fluffe, Städte und Balber murben allmählig beutlicher, bis fie auf einen gewiffen Grab gelangten; bann ichwanden fie wieber, gleichfalls ftufenweise, in die Dunfte, welche die Sonne in die Bobe gezogen hatte. Der Aetna felbst bilbete einen ungeheuern Sonnenzeiger, beffen Schatten fich weit über ben fictbaren Sorizont erstredte, wohurch ich mich überzeugte, baß man von bier aus mit einem guten Telescop die Rufte von Africa und Epirus murbe seben tonnen. 3d bachte mandmal burch einen guten Dollonbichen Taschentubus die Kuste von Apulien zu sehen; allein wegen ber großen Ralte konnte ich nicht genugsame Aufmerkamkeit darauf wenden. Unter uns an dem Berge konnten wir die Spuren einer großen Menge Lavaströme ertennen, welche boch nichts find gegen die Bahl berer, die fich nicht mehr unterscheiben laffen. Der gange Berg, beffen Fuß nabe an 100 Meilen im Umtreife hat und, nach ben Beobachtungen bes Canonicus Recupero,

5000 Pards fentrechte Sobe, ift burchaus von Lava qui geführt. Untersucht man die tiefen Thaler, welche durch Bergströme ausgewaschen worden, so sieht man, bas der ganze Berg aus verschiebenen Lavaschichten beltebt, bie über einander nach langen Beitraumen gefloffen find; bent fie haben zwischen fich Boben von abwechselnder Dide, wie 6 Boll bis 10 Fuß, je nachbem zwischen ben Musbruden langere ober furgere Zeit verfloß. Run findet man, bai aus einer Lava, welche die allermilbeste ist und am bidtesten verwittert, ein Juß fruchtbarer Boben nicht unter 1500 Jahren hervorgebracht werben fann; baber fic benten läßt, was für zahllose Zeitalter nöthig gewefen, um diese ungeheuern Naturwirkungen bervorzubringen Aber was müssen wir denken, wenn wir erfahren, das der gegenwärtige Berg nur eine Wiebererzeugung ist, inden ein viel höherer Gipfel eingestürzt, und ber gegenwärtige erst wieder gebildet worden. Dieses bat mehr als Bab scheinlichkeit; benn ungefahr zwei Drittel bes Deas, wem man in die dritte Region gelangt, ist eine weite Gbene, welche an mehrern Stellen, besonders an der Seite wu Uci, bis an die Wälder reicht. Nimmt man nun an, ber Berg fen anfange tonischer Gestalt gemesen, wie es ba Bulcanen gewöhnlich, ja nothwendig ift, so muß alle, was über dieser Plaine war, eingefallen, und was jest als Untersat eines kleinern Berges erscheint, muß ebeben in Ginem Aufftieg bis jum Gipfel fortgegangen fenn, fo daß ber Aetna damals bebeutend höher war als geges wartig. Ich wünschte diese Wunder ber Natur mit nehr Muße und Aufmerksamkeit untersucht zu baben; aber in ber gewaltsamen Ralte war es unmöglich ju verweilen Redoch entschloß ich mich, in ben Rrater bineinzuschauer, ebe wir gurudtehrten. Unfer Rübrer mußte viel von ba Gefahr babei ju fagen, und wie öfters Die bobl über hangenden Lavabanke einstürzten; aber nach einigem 3 reben und etlichen Gebeten jur beiligen Agatha führte a uns an eine Stelle, welche icon burch irgend einen tubne Fremden versucht worden. Bon da blidte ich in den suich terlichen Feuerschlund, sah ungeheure vorragende Seifen, swifden benen machtige Dampfwollen bervorbrochen, immer mit einem truben, gitternden Lichte vermifct. 36 tonnte teinen Grund ertennen, aber wohl bas Schlagen und Tosen ber Wellen von geschmolzener Materie, welche ein foldes Gerausch machten, daß fie mir von ber Fluthen und Wirbelwinden eines ftürmischen Feuers, welche unten rasten, einigen Begriff gaben Rachdem wir nun in soweit unserer Reugier gewillsaft, stiegen wir ziemlich erfroren zu ber Höhle wieder herak, um uns in berfelben wieber zu erwarmen und zu erquiden, und fehrten alsbann nach Catania jurud, wo wir Abend, von Mübigfeit gang ericoppft, anlangten.

#### Mci Reale.

Den 1. Juni.

Nachbem wir zwei Tage ausgeruht, nahmen wir unfern Beg auf Laormina, und blieben in Aci zu Racht. Den andern Morgen nahmen wir unfern Beg wenige Meilen feitwarts ber Strafe, um ben berühmten Raftanienbaum ju feben, welcher hundert Bferbe foll beberbergen tonnen. Ge ift aber tein einzelner Baum, sondern eine Gruppe, und das übrige, ob es gleich einen großen Raum ein= nimmt, find alles getappte Stamme und febr verftummelt. In Sicilien mogen fie wohl fur ein Bunber gelten, ba ber größte Theil ber Ginwohner niemals einen größern Baum gesehen hat als die niedrige Olive; aber mer gewohnt ift, die edlen Eichen von England ju feben, findet bier nur einen verächtlichen Gegenstand. Ich hatte jeboch bei diejer Gelegenheit ben Troft, eine der fruchtbarften und bebautesten Gegenden ber Welt zu seben. Nichts tann die angebaute Region des Aetna übertreffen, weder in Reichthum bes Bobens noch in ber Gewalt ber Begetation. Befonders zeichnen fich die Seiten aus, welche in ber lets tern Zeit von feinem Ausbruch gelitten baben. Rebes Grzeugniß ber Erbe grunt und blubt in ber größten Bolltommenheit, und die Milbe und Gefundheit ber Luft tommt ber Fruchtbarkeit bes Bobens völlig gleich. Desmegen find biefe Streden außerorbentlich bevölkert, und viel beffer als irgend ein Theil Siciliens angebaut. Die Babl der Einwohner auf bem gangen Aetna rechnet man zu 160000 Menfchen, welche im Berhaltniß größer ift als in irgend einem andern Theile der Infel. Indem ich diese Gegend bes Berges beobachtete, marb ich in meiner Meinung beftatigt, daß er ehemals bober gewesen; benn es läßt sich eine Sentung, die auf eine weite Strede fich verbreitet, und ber Rand berfelben noch febr gut erkennen.

# Taormina.

Den 2. Juni.

Bir tamen nach Taormina, vor Mters Tauromenium. Auf unserem Wege tosteten wir das Wasser des Asines. Es ist ein talter, klarer Strom, der von dem Netna herunterslieht und jest siume freddo genannt wird. Wenige Meilen weiter ist der Fluß Onobalus, nun La Cantara, ein bedeutendes Wasser, welches die Gränze des Netna nach Norden macht. Sein Bett ist an einigen Stellen sehr tief eingeschnitten, und ich bemerkte, daß der Grund desselben eine Lavaschicht war, ob ich gleich sonst in der Gegend nichts Bulcanisches sinden konnte. Zu Taormina wohnten wir bei den Capuzinern.

Die Stadt liegt auf einem hohen Hügel. Unmittelbar barunter an der Sübseite lag die alte Stadt Nazus, aus deren Ruinen die neuere entstanden ist. Gegenwärtig ist in es ein armer, schlechtgebauter Ort; aber die Ruinen dabei

zeugen genugiam von vorigem Reichthum und herrlichleit. Der vorzüglichste Ueberrest ift ein Theater, welches unter benen, bie ich geseben, am beften erhalten mar. Es ift von Biegelsteinen, viel breiter und von anderer Bauart als das zu Egefta. Der äußere Corridor ift zusammengestürzt, aber das Proscenium ziemlich ganz, und man tann auch ben Raum ber Scene, bes Bobiums u. f. w. feben. Auch find noch verschiedene Galerien und Zimmer daneben, beren Gebrauch bie Aterthumsforicher nicht genau bestimmen tonnen, indem fie gu weit und prachtig gewesen, als baß fie nur gur Bequemlichkeit ber Schaufpieler hatte bienen follen. Das Theater von Caefta, welches aus weit früherer Zeit ift, hat nichts von biefer Art, vielmehr scheint nur für das geforgt, was unum: ganglich nothig war, um das Stud vorzustellen und ju horen. Das Tauromenische Theater war, wie es scheint, febr reich verziert und zu aller Art von Schauspiel und Geprange eingerichtet, fo wie bergleichen gur Beit ber Römischen Kaiser gewöhnlich war, wo ein verdorbener Gefchmat ichon überhand genommen hatte. Es liegen auch manche verftummelte Saulen von Granit, Cippolin und andern toftlichen Baufteinen umber, mit Capitalen und zerbrochenen Gefimsen einer verborbenen Korinthischen Ordnung, welche beweisen, daß bas Theater unter ben Römern gebaut worben, mahrscheinlich ju ben Beiten ber Antonine. Es liegt an bem Abhang eines Sugels, ber eine berrliche Aussicht gegen ben Berg Aetna und bie gange Rufte von Skilien, fogar bis Spracus bin, beberricht. Da diese Ruinen, von allen neuern Gebäuden entfernt, für sich allein steben, so haben sie ein ehrmurbiges Unsehen, bas burch bie Betrachtung ber Beranderungen, welche fie erlitten haben, noch erhöht wird: benn aus einem Ort, wo jahlreiche und gebilbete Ruhörer auf die Werte eines Sophotles und Euripides horchten, ist es ein Aufenthalt für Schlangen und Eidechsen geworden.

Außer dem Theater sinden sich noch zu Taormina die Fundamente eines Tempels, ein Gebäude, welches eine Naumachie soll gewesen seyn, wie auch Wasserbehälter, aber keins von diesen besonders merkwürdig. Nachdem wir einen Tag hier zugedracht, begaben wir uns auf eine Maltesische Speronara, welche wir zu Catania gemiethet hatten, und in wenig Stunden besanden wir uns in Messina.

# Meffina.

Den 4. Juni.

Benn man in die Meerenge, der Faro genannt, hineinfährt, ist die Ansicht sehr schon und romantisch; denn die Kusten sind hoch und felsig, geziert mit Städten und Obrfern, die sich stufenweise an einander reihen. Die Einsahrt in den Hafen ist noch auffallender. Ein schöner See eröffnet sich dem Auge, an der einen Seite mit einer

langen Reihe gleichförmiger Saufer befrangt, welche, obgleich von schlechter Bauart, bennoch einen fehr eblen und prachtigen Unblid geben. Dabinter steigen nun die Beraiichen Berge bervor, bebedt mit Balbern und Beingarten, woamifden Rirden, Billen und Rlofter gerftreut liegen. Un ber andern Seite bes hafens zieht fich eine schmale Landzunge weit in die See, wie eine Sichel gestaltet, bas ber bie Stadt ben Ramen Bantle erhielt. Sier ftebt ber Leuchtthurm, bas Lazareth und bie Festung, welche nicht bie Stadt ju vertheibigen, sonbern fie ju beberrichen erbaut zu fenn scheint. Rommt man aber ber Stadt näher, so verliert diese liebliche Scene allen ihren Glanz, und jeber einzelne Begenftand zeigt ein melancholisches und niedergeschlagenes Unfeben. Mehrere Saufer find unbewohnt, aar manche fallen icon jusammen; wenige Schiffe findet man im Safen, und ber Rai, ber prachtigfte und ausgebehnteste in ber Belt, bient nur wenigen armlichen Fischern jum Aufenthalt. Alles scheint bas traurige Gefcid anzubeuten, welches biefe ungludliche Stadt por turgem betroffen, und von dem bochften Buftand bes Reich thums und ber Gludfeligfeit ju ber niebrigften Stufe bes Clende und ber Berzweiflung gebracht hatte.

Nachdem wir, ausgestiegen, nunmehr bie Stadt betraten, verdüsterte fich immer die Unficht. Die Ginwohner find arm und gerlumpt, und bie Baufer, die fonft ber Aufenthalt ber Großen und Reichen gewesen, mit Schmut bebedt und bem Einfallen nabe. Unter allen Städten Europens ift vielleicht teine glücklicher gelegen als Meffina. Die Luft ist mild und gesund, und bie Gegend umber schon und fruchtbar. Der hafen ist weit und bequem im Centrum bes Mittelmeers, und sowohl für ben östlichen als westlichen Sandel günftig gelegen. Diefe natürlichen Bortheile werben noch erhöht burch verschiedene Brivilegien und Freiheiten, welche ber Stadt von den Normannischen, Deutschen und Arragonischen Konigen verlieben worben. Da sie die erste mar, die dem Konig Roger die Thore öffnete, ber bie Infel von ben Saracenen eroberte, fo scheint fie ein besonderes Recht auf Gunft und Borgug gehabt zu haben. Natürlicherweise erhoben fie fo manche gludliche Umftanbe ju Reichthum und Große. Deffina enthielt 100000 Einwohner, und war der große Sandelsplat für biefe Weltgegenb. Bie aber Sandel und Reich: thum natürlich bie Liebe gur Freiheit rege machen, fo murbe ben Einwohnern bas Spanische Joch jur Laft, und im Nabre 1672, gereigt burch ben Bicetonig, emporten fie fich. Mit großer Tapferteit und Ausbauer behaupteten fie fich eine Beit lang und begaben fich julest unter ben Schus Ludwig XIV., ber, bamals mit Spanien in Krieg verwidelt, fie nach treu und wirtfam geleisteten Diensten schimpflich im Jahre 1678 verließ. Seit der Zeit ist es ber 3med ber Spanischen Staatstunft geblieben, die Stadt ju bruden und verarmen ju laffen. Der hafen ift beinabe unbrauchbar burch ungeheure Auflagen, ber Sandel ftreng beschränkt und jebe Nothwendigkeit des Lebens sower be schapt. Diesen traurigen Zustand noch aufs äußerste pe bringen, rasste die Pest im Jahre 1743 beinahe dri Biertel der Einwohner hinweg, deren Zahl sich gegen wärtig nicht über 30000 beläuft.

Wir brachten einige Tage mit Besichtigung ber Star ju, fanden aber nichts besonders Merkwürdiges. Die Ge baube find alle in bem mobernen Sicilianischen Stol. un. bie Rirchen ausgenommen, brobt fast alles ben Ginftmi Die Rathebrale ift ein fehr mäßiges Gebäude und hat eine leidliche Bibliothet, worin fich unter andern ein Ram script befindet, die Geschichte des Aufruhrs von 1672, be titelt: Guerre civili di Messina di Francesco Cascia Calabrese. Ich las barin so viel, als bie Rurge ber Rei mir erlauben wollte, und batte gar zu gern eine Abidrik bavon beseffen; aber ich konnte fie auf keine Weise erhalten. Es scheint febr meifterhaft geschrieben zu fepn, obgleich ba Styl eine zu genaue Nachahmung bes Davila bemerke läßt. Schwerlich wird es jemals gebruckt werben, wit man bie barin ausgesprochenen Gefinnungen von ober berein nicht billigen tann.

Der Strubel Charybbis, so fürchterlich in ber poeischen Beschreibung, befindet sich gerade vor dem Hasen war Messina. Er ist niemals merklich, als wenn der Sind gegen die Strömung weht, und dann mag er wohl gering Schisse verschlungen haben. Zu Homers Zeiten, als die Schissfahrt noch unvollkommen war, mag er wirklich schreblich gewesen seyn, ja zu Zeiten Virgils nicht ohne Gesehrt dem die Römer waren, in Vergleich mit den Neuern, seh verächtliche Seeleute. Doch ist die Veschreibung dessehrin der Aleners (III, 420) sehr weit über der Wirklichki, auch bei dem fürmischsten Wetter:

Laevum implacata Charybdis Obsidet, atque imo barathri ter gurgite vastos Sorbet in abruptum fluctus, rursusque sub surs Erigit alternos, et sidera verberat unda.

Auch fieht man keinen Grund zu vermuthen, daß der Wirbel jemals gewaltsamer gewesen als gegenwärtz. Birgil aber schreibt als ein Dichter und nicht als ein Natursorscher, und zeigt sich hier nicht hyperbolischer als in manchen andern Stellen seines Werkes.

(Befoluß bes Tagebuchs.)

# Oberitalien und die Schweiz.

Im Jahre 1778 wurde, in entgegengesetzer Richtung, eine Reise nach dem obern Italien und der Schweiz under nommen; es geschah in Gesellschaft der Familie Gore. Man ging über Bologna nach Benedig und Mailand, nach dem Lago Maggiore und Lago di Como, über den Gowhard nach Luzern, Bern, seitwärts durch die Gletscher des

Grindelwaldes nach Laufanne und Genf, wo Hadert seinen Bruder Carl nebst dem berühmten Maler Joseph Bernet antraf, der seiner Gesundheit wegen eine Reise in die Schweizerbäder gemacht hatte. Dieß underhosste Wiedersehen war für beide Künstler gleich erfreulich, und gern hätte Bernet in Gesellschaft seines alten Freundes die Reise nach dem schonen Italien wiederholt, wo allein, nach der Ueberzeugung beider, der Landschaftsmaler in seinem Clemente lebt.

Hadert ging hierauf über Savopen und Piemont nach Florenz, wo er sich nur turze Zeit aushielt. Dem Großsberzog Beter Leopold, welchem er schon vormals beskamt war, mußte er verschiedene Erläuterungen über die Art und Weise, Delgemälde zu restauriren, und über den dabei anzuwendenden Mastirstriniß geben. Für Lord Cowper, den Schwiegersohn des Herrn Gore, malte er einige kleine Bilder.

In Rom angelangt, benutte er nun die mitgebrachten Schätze ber mannichsachsten Studien. Er malte dem Prinzen Aldobrandini, mit dem er oftmals auf dem Lande gewesen, in Frascati ein Cabinet in Gouache. Dieß gab die Beranlassung, daß dessen Messe, Prinz Marcalntonio Borghese, in seiner weltberühmten Billa Pinzeiana eine ganze Galerie von Hadert gemalt haben wollte; welche denn auch, zu des Prinzen volltommener Zufriedenzbeit, im Jahre 1782 zu Stande kam. Diese Galerie oder Gaal enthält füns große Landschaften, serner vier Keinere Seestüde, die über den Thüren angebracht sind. Bei dieser Arbeit wurde sedoch der Künstler sehr eingeschränkt: denn er hatte, nach des Prinzen Wunsch, gewisse Gegenstände vorzustellen, die seinem malerischen Geschmad ganz zus wider waren.

Bu gleicher Zeit malte er viele Staffeleigemälbe, unter andern zehn Aussichten von dem Landhause des Horaz, welche ihm nachmals die Königin von Neapel adlaufte, um ihrer Frau Schwester, der Erzherzogin Marie Christine in Brüssel, ein angenehmes Geschent damit zu machen. Allein das Schiff, das diese Bilder führte, ging auf der Seereise zu Grunde. Glüdlicherweise sind die vorher unter Haderts Leitung davon gemachten Rupserstiche noch vorshanden.

Indessen hatte sich der Ruf seiner Berdienste immer mehr ausgebreitet; alle bedeutenden Fremden, von jedem Rang und Stande, besuchten ihn; und ob er gleich, noch der seiner Reise in die Lombardie, auf Herrn Gores Rath, die Preise seiner Gemälde für die Zukunst um ein Drittel wermehrt hatte, so waren doch immer für Holland, Engstand, Deutschland, Polen und Rußland öster auf sechs dis sieben Jahre Borausbestellungen vorhanden, so daß mancher Liebhaber starb, ehe er noch zu dem Besitze seines geswünsschless Gelangen konnte.

# Groffürft und Groffürftin.

Um diese Zeit war der Großfürst und die Großfürstin von Rußland nach Rom gekommen, und Hadert wurde denselben beim Rath Reissenstein vorgestellt. Er brachte viele Abende bei ihnen zu, und begleitete sie und den Prinzen Friedrich von Württemberg, nachmaligen König, da Reissenstein am Podagra krank lag, nach Tivoli und Frascati.

Sie hatten von ihm gehört, daß er im Frühjahr 1782 eine Reise nach Neapel machen werbe, worauf sie sogleich viele Bestellungen von dortigen Aussichten, mehrern umsliegenden interessanten Gegenden, als von Bozzuoli, Bajä und Caserta, bei ihm zu machen geruhten; so wie sie schon vorher verschiedene andere Gemälbe von Frascati und Tivoli für sie zu sertigen ihm aufgetragen hatten. Bei dieser Gelegenheit drang sowohl der Großfürst als die Großfürstim darauf, daß Hadert sich entschließen möchte, eine Reise nach Außland zu machen.

Zweimal vorber batte icon bie Raiferin Ratharina ibm Borfdlage zu einer folden Reife thun laffen, mit bem Erbieten, ibn unter ehrenvollen und portbeilbaften Bebingungen in ihre Dienste zu nehmen; er hatte es aber immer unter mancherlei Entschuldigungen abzuwenden ge-Diegmal aber mußte er es beiben, und wenigstens suct. einen zweijährigen Aufenthalt versprechen. Befonders brang die Großfürstin auf bas gnabigste in ibn, jo baß er feine Beftellungen, feine Befundheitsumftanbe, und mas er fonst noch vorzubringen mußte, vergeblich entgegene fette. Der Großfürst verlangte schriftlich, mas er an jährlichem Gehalt und mas er sonst noch begehre. Seine Forberungen waren groß, und bie Sache verzögerte fich. Endlich ichrieb er barüber an ben Biceabmiral Czerniticheff, welcher die Rauferin über die Sache fprach. Diese verlangte ben Sadertiden Originalbrief zu feben, und sagte, als sie ihn gelesen hatte: "Ich sehe, daß des Mannes Gefundheit für unfer Ruma zu schwach ist, und merte beutlich, daß er nicht Lust hat zu kommen; es ist besser, ihn in Rom zu lassen und ihn dort zu beschäftigen." Bas auch die Raiserin zu dieser Entscheidung mochte bemogen baben, so erkannte fie ber Runftler mit unterthänige ftem Dante; benn er war in Rom etablirt, batte viele bestellte Arbeit, konnte die Ralte nicht vertragen, und befand fich in manchen andern Berbindungen, die ihm eine folde Reise ju machen nicht erlaubten.

### Graf Rasumowsty.

Im Jahre 1782 machte er eine malerische Reise nach Reapel. Unterwegs zeichnete er vieles in Terracina, Capo Circeo, Jtri, Molo bi Gaëta, Sessa u. s. w. Er eilte jeboch nach Caserta, um Studien zu einem großen Bilbe zu sammeln. Für die Großfürstin von Rußland sollte die

Unfict bes Balaftes von Caferta, nebst ber Campagna Relice, von San Leocio ber genommen, abgebilbet werben.

Hadert tannte icon seit mehreren Jahren ben Grafen Andreas Rasumowsty, ber jest in Reapel Ruffischer Minister mar. Diefer Liebhaber ber Runfte machte alle Morgen eine Spazierfahrt babin, mo hadert zeichnete. Da nun die Studien in San Leocio sechs Tage dauerten, und der Graf alle Morgen tam, um zuzuseben, so batten bie Jager bem Könige gejagt, baß ein Maler baselbft viel gezeichnet babe, und daß ber Ruffische Minister jeben Morgen gekommen fen, ihn zu besuchen. Der König fragte den Grafen, was das für ein Maler ware, und erhielt zur Antwort, daß Hadert schon vieles für Katharina II. gemalt babe, und daß er gegenwärtig Studien mache ju einem bebeutenden Bilbe für die Großfürstin von Rugland; auch in Bozzuoli, Baja und andern Orten wurde er dergleichen verfertigen. Der Ronig verlangte ben Runftler gu feben und zu iprechen.

Der Graf Rasumowsto melbete also an hadert bas Berlangen bes Königs; und ba ber hof im Rai nach Caftel a mare ging, leitete man die Sache fo ein, baß Sadert an biefem Orte bem Ronig vorgestellt wurde. Er batte nichts weiter von seiner Arbeit bei sich als ein kleines Souachebild, welches bem Grafen Rasumowsty geborte; ber Ronig bestand aber barauf, alle Studien ju feben, welche Sadert gemacht hatte. Diefes mar bem Runftler nicht erfreulich. Man machte viele Borstellungen, bag ein Runftler nicht gern unfertige Sachen einem folchen Monarden zeige, und was bergleichen Entschuldigungen mehr fenn mochten. Allein ber König ließ fich nicht abwendig machen und bestand darauf, alles zu seben, was in ber letten Beit gemacht mar. Go padte benn hadert feine Studien jusammen und ging nach Massa, Sorrento und Caftel a mare.

# Der Rönig von Reapel.

Den solgenden Tag wurde er in der Billa des Königs, Guisesana, Nachmittags um vier Uhr, vorgestellt. Der König setzte sich und betrachtete alles mit Ausmerksamkeit. Hadert hatte eben keine große Borstellung von der Einsicht des Königs, und verwunderte sich daher um desto mehr, daß derselbe mit gesundem Berstande und besser sprach, als sonst Liebhaber zu thun psiegen. Das Gouachegemälde gesiel ihm außerordentlich; doch kannte er auch alle Gegenden im bloßen Contour, und bewunderte, daß in einem nachten Umriß die Gegend mit so viel Deutlichkeit und Richtigkeit könne ausgedrückt werden.

Er besah alles zum zweitenmal mit vieler Zufriedenheit und sagte, so etwas habe er noch nie gesehen. Da es aber sechs Uhr war, so war es Zeit, auf die Kaninchenjagd zu gehen. Die Königin, die wenig oder nichts gesehen hatte, sagte: "Der König hat mich des Bergnügens beraubt, Eure Sachen genau zu betrachten. Ich hoffe, Ihr werbet mir erlauben, auch alles mit Bequemlichkeit anzusehen." Sie fügte nach ihrer Liebenswürdigkeit noch viel Artiges hinzu. Graf Lamberg, der kaiferliche Miniker, war zugegen, und als großer Liebhaber beschaute er alles mit vielem Vergnügen.

Als der König auf die Jagd ging, winkte er dem Grasen Rasumowsky; dieser solgte, und der König verlangte, er solle mit hadert sprechen und ihm sagen, der König wünsche vier Gouachegemälde zu haben, und wolle zu einigen die Gegenden selbst mählen. hadert erwiederte dem Grasen, daß er es gern thun würde, ungeachtet der Kürze der Zeit und der vielen übernommenen Arbeiten.

Nachbem nun ber hof von Caftel a mare wieder nach Caferta gegangen war, wo ber König ein populares Ernte fest in Boschetto Abends mit Mumination und anderm Erfreulichen gab, fo ließ er hadert einlaben, auch babir zu kommen, empfing ihn wohl und verschaffte ihm die Bequemlichteit, alles in ber Gegend, besonders feine Jagben ju sehen. Gelegentlich sagte ber König ju ihm, daß er wünsche, eine Mussicht von feinem Jagbhause zu San Leocio zu haben, und fügte hinzu, er wisse wohl, das dieses keine malerische Gegend sen; allein da dieser Ort ihm stets gefallen, und er in seiner Jugend viele Tage bafelbst zugebracht habe, so murbe es ihm lieb fenn, banen ein gutes Bild zu sehen. Hackert machte bie Zeichnung bavon, indeß die Schnitter ernteten — benn die Ernte ift hier später als in Caserta, wegen der höhern Lage — und mahrend er zeichnete, tam ber Ronig und fab zu; ba er benn fo viel Bergnügen fanb, bag er für fich und fein Ge folge gemeine Jägerstühle tommen ließ, sich zu bem Runk ler feste und genau auf die Arbeit mertte. Indem er fic nun über die Richtigfeit und jugleich über ben Gefchmad in ben Umriffen freute, fragte er mit vieler Befcheibenbeit, ob im Borgrunde nicht die Schnitter, Beiber, Die bas Getreibe binben, nebst verschiebenen Anabenspielen, bie im Lande üblich find, angebracht werben tonnten. Sodert antwortete, daß es febr schicklich fep, und führte ben Ge banken aus. Dieß Bild hing nachber im Schreibcabinete bes Ronigs.

Während nun hadert zeichnete, sprach der König versschiedenes. Unter anderm sagte er mit einem großen Seufzer: "Wie viel Tausende gab' ich, nur den zehnten Theil von dem zu wissen, was Ihr wist! Man hat mich auch wollen zeichnen lehren; man hat es mich aber so gelehrt, wie alles andere, so daß ich wenig weiß. Gott vergede es denen, die meine Ausseher und Lehrer waren! sie sind jest im Paradies."

Die übrigen brei Gegenden zu jenen bestellten Gonaden waren sehr malerisch: Persano, Eboli und Caserta. Baberend bieser Arbeit mußte hadert dem König versprechensihm ein großes Bild von Castel a mare zu versertigen seinen Galeotten. Er mußte deshalb in Reapel.der

verweilen, um die nöthigen Studien zu machen; benn alles sollte ganz genau nach der Kunst der Seeleute verssertigt seyn. Zu Ansang Septembers sendete Hadert die vier Gouachegemälde; der König freute sich so sehr dars über, daß er selbst sie im Casino von Posilippo aushing, von da nach Portici mitnahm und hernach im Schreibscadinete zu Caserta ausstellte. Der Künstler kam Mitte Octobers nach Caserta und brachte dem König das große Delgemälde von Castel a mare, welches sehr gut ausges nommen ward.

Die Königin ihrerseits war froh, daß ihr Gemahl Geschmad an schönen Künsten sand, und Hadert stand daber auch bei ihr in Gnaden. Sie verlangte ein Gemälde sür ihre Schwester Marie Christine. Er hatte den See von Remi gemalt, den er seiner Familie zum Andenken lassen wollte, und dieß war zu jener Zeit das einzige Bild, welches er für sich behalten hatte. Er schlug es indessen vor, ließ es nach Caserta kommen, und die Königin kauste es sogleich.

Hadert mußte mit dem König auf alle Jagden gehen, um alles genau zu betrachten und kennen zu lernen, weil viele derfelben gemalt werden follten. Der König bestellte ein großes Bild von 14 Juß Länge, eine Art von antiker Barforcejagd al Zingaro. Eine andere Parforcejagd von Cartitello folgte darauf. Herbst und Winter wurden mit Studien zugebracht.

### Raifer Joseph II.

Raifer Joseph II. tam nach Reapel, und nachher auch Guftav Abolph, König von Schweben. Joseph nahm teine Feste an als Jagben, besuchte hadert, sprach viel mit ihm, aber beftellte teine Arbeit. Der Raifer ging auf bie Jagb nach Perfano, wo er gebn Tage blieb; Sadert mußte ben Ronig babin begleiten, um Studien zu machen. Diefer batte vier Gemälbe bestellt für einen runben Saal al Jufaro, welche bie vier Jahreszeiten abbilben follten, Neapolitanische Gegenden mit modernen Figuren, nach Landesart bekleibet, welches febr malerisch ausfällt. Der Ronig lub Joseph II. nach al Fusaro ein; hadert mußte mit brei fertigen Stiggen jener Bilber babin tommen. Bor bem Mittagsmahl erklärte ber Ronig bem Raiser mit viel Energie und Geschmad die Bilber, so daß die Königin sich vermunberte und ju Sadert fagte: "Ihr habt ben Ronig fehr in die Kunft eingeweiht, welches mir viel Bergnügen macht. Der liebe Gott hat Euch ju uns geschickt! Ich bin entjudt, daß ber König Geschmad an ben schönen Kunften findet, und bas haben wir Guch ju banten." Sie fagte biefes und anderes Söfliche mehr in Frangofischer Sprache.

Hadert blieb in Neapel bis Anfangs Juni, und da Graf Rasumowsky die Bäder in Jöchia nehmen wollte, so mußte Hadert versprechen, den Augustmonat und einen Theil des Septembers ihm Gesellschaft zu leisten. Der

Künftler transportirte eins der großen Bilder, die Jahreszeiten vorstellend, nach Ischia in den Palast des Grasen. Der König stattete daselbst einen Besuch ab, und in den heißen Stunden des Tages war er bei Hadert und sah malen. Im October lehrte dieser nach Caserta zurud, um die Arbeit fortzusesen.

Bum Grunde eines jeden Bildes der vier Sahreszeiten war eine Gegend nach ber Natur genommen: ber Frühling ju San Leocio, gegen Bie bi monte Mifa gu, mit bem Boltarno; ber Sommer zu Santa Lucia bi Caferta gegen Mattacone: der Herbst zu Sorrento gegen Neavel: der Winter zu Persano mit dem Berg Postiglione, der mit Schnee bedeckt war. Diese vier Bilber tamen, wie gesagt, in einen runden Saal eines Pavillons im Lago Jufaro, ber gur Nagb und Rifderei bestimmt mar. Die Bilber wurden 1799 durch die Lazzaroni geraubt, und man bat nie erfahren konnen, wo fie geblieben find. Die vier kleinen, welche als Stizzen dienten, kaufte die Königin und schenkte fie ihrer Schwester Marie Christine, und sie besinden sich noch bei dem Herzog Albert von Sadfen . Tefden. Sadert bedauerte ben Berluft biefer Gemalbe, weil er sie fur seine beste Arbeit bielt, Die er in Reapel für den Sof gemacht batte.

Ferner bestellte ber Konig ein großes Bild, wie es schon oben angedeutet worden, eine Art von Barforcejagd ju Bferbe, mit Langen und hunden, nach Art und Weife ber Palliefer. Bu biefem Bilbe geborten viel Stubien, fowohl ber Personen als ber Pferbe, Hunde und mancherlei Gerathschaften. Die Gegend ber Jagb mar al Zingaro. Der König wollte sein Bortrat auf diesem Bilbe baben und faß bem Runftler ein und eine halbe Stunde; es fiel febr ähnlich aus. Gegenwärtig besitt es Graf Donhoff von Donhoffstadt in Berlin. Auch viele Cavaliere fagen ihm und wurden sehr ähnlich, als: der Duca di Riario, Don Marco Ottobono, der Duca di Castel Bagano und mehrere. Dieses Bild toftete viel Zeit, Mube und Arbeit; benn alles mußte nach ber Jägerkunst sehr richtig vorgestellt werben; so daß bieses Bild erft 1784 fertig wurde. Ferner mußte noch auf ein kleines Bild ber Ronig ju Bferbe gemalt werben, im Jagbileibe, wie er mit zwei Sunden einen Safen best.

#### Caferta.

Graf Rasumowsky wurde zurückerusen, und der König gab Hadert ein Logis auf dem alten Palast. Indessen verursachte der Ausenthalt dei Hose, die Begleitung zu den Jagden, die Hin- und herreisen von Nom nach Caserta großen Zeitverlust und viele Kosten, so daß Hadert, da er nur seine gewöhnlichen Preise vom König erhielt, endlich eine Schadloshaltung verlangte. Der König wollte sich hierzu nicht verstehen; die Sache ging nicht vorwärts, so

daß hadert zulett beutlich erklärte, wenn ihm Seine Majestät nicht 100 Neapolitanische Ducaten monatlich für die Extraausgaben Schabloshaltung gebe, so würde er zwar die angesangenen Arbeiten sertig machen, aber in der Folge in Rom bleiben und den König von dorther bedienen, ohne weiter hin und her zu reisen.

Die Königin war unzufrieden über das Betragen des Königs, und Hadert sprach nicht mehr von der Sache. Im Januar 1785 bat er um die Erlaubniß, nach Rom zurückzusehren, und der König lud ihn ein, im October wieder nach Caserta zu kommen, welches er auch versprach. Dieses geschah im Studium des Künstlers. Der König sagte ihm: "Ich erwarte Euch auf dem Palaste um sechs Uhr; denn ich will Euch nochmals vor Eurer Abreise sprechen." Hadert kam; der König war sehr gnädig und schenkte ihm 200 Unzen in Gold, nehst sechs Fasanen und andern Dingen. Die Königin sah den Künstler am solgenden Lag um zwölf Uhr, schenkte ihm ein kleines Andenken, einen King mit ihrer Chisftre, mit viel höslichen Ausdrücken, und er mußte hoch und theuer versprechen, im October wieder in Caserta zu sehn.

#### Auftellung.

Die Gebrüder Sadert tamen auch wirklich um die beftimmte Beit gurud, und alles ging feinen alten Gang. Im Nabre 1786 fprach ber Ronig mit hadert, bag er ibn und seinen Bruder Georg engagiren wolle, und fie in Reapel bleiben sollten. Diese Sache wurde fehr weitläufig burch den Ritter Gatti und ben General Acton betrieben. Nachbem alles berebet war, ftellte hadert bie Conditionen für fich und seinen Bruder, und sagte den Inhalt selbst an ben Könia. Dieser wies ibn wieder an ben General Acton, ber es im Rath vorftellen follte. Dieß geschab im Mary, und Acton fdrieb ein Billet, baß ber Ronig die Conditionen approbirt babe. Am Ende des Aprils erhiele ten die Brüder erft die Depefche von der Finangfecretarie, mo bie Benfion follte gehoben werben. Die Bruber reif'ten nach Rom und machten Anftalt, nach Reapel zu ziehen, welches im Juli gefchah. Sie erhielten ein herrliches Logis im Balaft Francavilla in ber Chiaja.

Run ist es gewöhnlich, daß die Kammermaler, wenn sie in königliche Dienste treten, einen Sid ablegen müssen; da Hader aber schon beinahe vier Jahre dem Könige als Maler gedient hatte und sehr bekannt war, so sprach der König nie von dem Gide; auch kann in Reapel kein Prostestant den katholischen Sid ablegen. Sin Cavalier aber sagte einst zum König, ob Seine Majestat wohl wüßten, daß Hader nicht zur Kömisch-katholischen Kirche gehöre? Der König antwortete: "Ich weiß es sehr wohl; wist aber auch, daß es ein ehrlicher Mann ist, der einen vorskresslichen moralischen Charakter hat und mir mit aller

Treue ohne Gibschwur dient. Ich wünsche, daß mir meine Katholiken mit der Treue dienen mögen wie er."

## Familiaritat bes Qunige.

Einst wollte hadert nach Caferta fahren, wo er feine Wohnung im alten Palast hatte. Er traf den König auf dem Weg von Capua nach Caserta, und wer dem König in der Stadt ober auf dem Lande begegnet, muß ftille halten; der König tannte ihn fogleich, grußte ihn febr freundlich, nach seiner gewöhnlichen Art, und fuhr nach Caferta. Er tam von Carbitello und speifte gewöhnlich um ein Uhr. Hadert eilte nach, und sobalb er in feinem Quartier war, lag ihm nichts näher am Herzen als fic fogleich bem Ronig ju prafentiren, weil biefer ibn fcon geseben hatte. Ueber bem Muspaden verging bie Beit, und eben ba er bas hemb wechselt, tritt ber Ronia in sein Schlafzimmer und spricht auf eine anabige freundliche Beise: "Seht, wir find geschwinder! 3ch bin ber erfte, ber Euch die Bisite macht." Er befahl, Sadert folle fic völlig ankleiben, und hielt fich eine gute balbe Stunde auf. um seinen Bagen zu erwarten. Er fragte: "Bas macht Ihr morgen ?" Sadert fagte: Wenn Cm. Majeftat leine andern Befehle geben, fo richte ich mich gur Arbeit ein "Morgen frube," fagte ber Konig, "tomm' ich wieber; aber übermorgen müßt 3hr mit mir geben. 3ch bate icone Aussichten entbedt, die ich Guch zeigen werbe." Sie waren auch wirklich schon.

#### Liebhaberei bes Rönigs.

Der König war von Jugend auf ein passionirter Jäger, weil er dazu erzogen war. Seine Gesundheit in seinen Jugendjahren soll sehr schwächlich gewesen sepn; durch die Jagd ist er stark, gesund und frisch geworden. Hadert, der die Gnade hatte, von ihm eines Tages eingeladen zu werden und bei ihm auf seinem Posten war, hat ihn unter hundert Schüssen nur einen einzigen sehlen sehen. Doch war es nicht allein die Jagd, sondern das Bedürsniß, in der frischen Luft zu sehn, was ihn gesund erhielt. Hadert hat ost Gelegenheit durch sein Zeichnen gegeben, daß die Jagden nicht gehalten wurden; denn ihn arbeiten zu sehen, amüssirte den König so sehr, daß er zufrieden war, wem er nur Beschäftigung in der freien Luft hatte.

Was der König gelernt hat, weiß er vollkommen richtig und gut. Hadert ist oft mit ihm zur See nach Ischia und Capri gewesen. Des Nachts commandirte seine Corvette der Capitan, des Tages der König so gut als der beste Seeossicier. Die Fischerei und Anlagen zur Fischerei verstand er vollkommen, so wie er es auch dewiesen hat auf dem See von Fusaro, der schon von Alters her dund einen Canal Zusammenhang mit der See hat und dekroegen Salzwasser ist, wohin der König Austern aus

Largnto gur See in Bebaltern tommen ließ, um fie ba gu vermehren, welches auch in wenigen Jahren ben gludlichs ften Erfolg hatte. Die Fischerei war gemeiniglich auf bem See von Fusaro vor Weihnachten, wo alsbann der König viele taufend Pfund vertaufte. Die Auftern wurden in ben Monaten, worin fich ein R befindet, öffentlich sowohl in Reapel als am See felbft für einen billigen Breis vertauft; in ben Monaten, wo tein R ift, als von Mai an bis in ben September, durfte teine Aufter angerührt wers ben, weil fie fich in ben beißen Monaten vermehren. Der König ruberte wie ber beste Matrose und schalt sehr seine Seeleute, wenn es nicht richtig nach bem Tact ber Runft ging. Alles, was er weiß, macht er vortrefflich, richtig und aut. Will er belehrt fenn, fo ift er nicht eber gufrieben, als bis er bie Sache grundlich begriffen hat. Er foreibt eine vortreffliche Sand und fcreibt geschwind, verftandig, turg und mit Nachdrud. Sadert bat bie Gesete von San Leocio gesehen und gelesen, bevor sie gebruckt wurden. Der Ronig hatte fie einem feiner Freunde über: geben, ber nachsehen mußte, ob auch Fehler gegen bie Orthographie barin waren, wo benn hin und wieder nur einige Rleinigkeiten ju andern waren. Sie wurden bernach abgeschrieben und gebrudt. Satte man biefen herrn ju Studien angehalten und ihn nicht zu viel Zeit täglich mit ber Jagb verberben laffen, fo mare er einer ber beften Regenten in Europa geworben.

#### Bobileben.

hadert war mit bem Ronig in Perfano auf ben Jagben, um Studien zu zeichnen und zu malen für bie Bilber, die der König bei ihm bestellt hatte. Es war im Januar, als ihm ber König aufgegeben hatte, verschiedene Thiere, besonders wilde Schweine, Biriche, Tannthiere und Rebe ju malen. Diefe Studien konnten nicht in ein ober zwei Tagen gemacht werden. Die Rammertafel war um zwölf Uhr: also wollte hadert nicht speisen, um seine Arbeit bis an ben Abend fortzuseten. Der Konig tam gemeinig= lich'su hadert, um ju feben, mas er gemacht hatte, ebe er oben in fein Appartement ging. Gines Tages mar es icon Racht, als ber Ronig gurudtam. Sobalb er in feinem Rimmer mar, ließ er fich fleine Burfte von Schnepfen, mit Schweinefleisch vermischt, geben, weil ihn hungerte, und ein Glas Burgunber; benn auf biefen Jagben fpeif'te er nichts zu Mittag als etwas talte Ruche. Während baß er die Salficie af, fagte er zu seinem Kammerbiener Borelli: "Geht hinunter, ruft mir ben hadert! er foll tommen, fo wie er ift, und mir zeigen, mas er beute gemacht bat." Dies geschah sogleich. Die Königin befand fich beim Ronig; er fab alles mit Bohlgefallen an; endlich fagte er: "Ich finde, daß Ihr heute viel gearbeitet habt, worüber ich erstaune."

Sadert fagte: "Wenn ich nicht fleißig bin, und ein

Scirocco kommt, so verdirbt alles Wild. Die armen Jäger, denen Ew. Majestät es geschenkt haben, würden sehr übel auf mich zu sprechen seyn."

"Es freut mich, daß Ihr so charitabel bentt. Habt Ihr ben Mittag gegessen?"

"Gefrühftüdt," erwiederte Hadert. "Zu Mittag kann ich nicht eber speisen, als wenn meine Tagesarbeit vollendet ift, es sen um welche Uhr und Zeit es wolle. Mit vollem Magen läßt sich nicht wohl studiren."

"Diese Burste sind außerordentlich gut gemacht. Ich hoffe, sie werden Euch so gut schmeden wie mir. Borelli! sagt, daß ich befohlen habe, Hadert von denselben Bursten zu geben und von demselben Burgunder, damit er sich nach so vieler Arbeit wahl erbole."

Er befahl ben anbern Tag bem Ruchenmeister, baß, wenn hadert nicht zur gewöhnlichen Stunde zur Staatstafel tommen wollte ober könnte, er ihm um die Zeit, wenn er es verlangte, zu speisen gabe. Man sah die Gutsherzigkeit, womit ber König alles that und sagte.

### Geidente.

Der König ist außerordentlich gnädig und hösslich. Hadert erinnert sich nicht, daß der König ihm je besohlen hätte: "Ihr müßt oder Ihr sollt daß thun!" sondern immer pslegte er mit Artigkeit zu sagen: "Hadert, Ihr werdet mir den Gesallen thun, Ihr werdet mir daß Berzgnügen machen, dieß oder jeneß zu thun;" oder gar: "Ich bitte Euch daß zu thun." Ist die Sache gemacht, so dankt er sehr hösslich dasar und macht Wildbret von allerlei Art zum Geschent, nachdem die Jagden sind, und nachdem er weiß, wie einer mehr oder weniger Liebhaber davon ist und es auch mit Geschnach genießt.

Damit ber König nun bei ber Austheilung niemanb vergesse, so hat er eine Note von allen benen, die gemeiniglich Wildbret geschenkt bekommen. Rach ber Jagb tritt ein Schreiber auf, ber alles erlegte Wild genau aufzeichnet. Wenn biefes geschehen, so reitet ober fabrt ber König nach Caferta. Ift bas Wildbret nachgekommen, fo zeigt man es dem Könige an. Die wilden Schweine werben gewogen und am Ohre bes Thiers Blei angebunden, worauf bas Bewicht gestempelt wirb. Sobann wird wieber eine neue Note gemacht, und alles biefes geschiebt in bes Ronigs Beisenn. Run folgt erft bie Rote ber Austheilung, Buvorberft steht die Königin, die eine ziemliche Anzahl bekommt, welche fie gleichfalls wieder vertheilt. Und auf diese Beise bekommt jedermann richtig, was ihm ber König zugetheilt hat. Ein Trager tragt bas Schwein, ein Laufer begleitet ibn und bringt bas Beident an feinen beftimmten herrn im Ramen bes Ronigs. Sadert, als Rammermaler, und feine Rlaffe bei Sofe, als die Rammermedici, Rammermeifter ber Musit, wie Barfiello, mit welchen biefe Rlaffe aufhört, befamen bei großen Jagben

jabrlich ein wildes Schwein; Hadert hat öfters vier bis fünf betommen. Bei fleinen und mittelmäßigen Jagben, auch wenn er mit bem Könige auf ber Jagb gewesen war, bekam er allemal einen Rährling von etwa 120 Pfund, welches bie besten waren. Defters ichof ber König, wenn bie Kaften frub anfingen, in ber Fasanerie milbe Schweine, zwei ober brei, die da Schaben anrichteten. Da betam ber Ritter Samilton bas größte, und Sadert bas fleinfte, weil fie als Brotestanten Rleisch fpeisen tonnten. Letterer erbielt einst in ber beiligen Boche ein Schwein nebst einem Rorb voll Becassinen, beren über hundert waren. Da bie Sabreszeit icon marm mar, fo verschenkte er einen großen Theil in Reapel an feine protestantischen Freunde: viele murben bei ibm verzehrt; und in ber beiligen Boche tamen oft tatholische Freunde, Die wegen Unpaflichteit Erlaubniß batten, Bleifch zu effen.

Wenn die große Fasanenjagd war, wo seche: bis fiebenbundert geschoffen murben, betam ein jeder von feiner Rlaffe einen Fafanen; Sadert aber betam zwei. Der Ronig fagte: "Alles, mas von Saderts Befannten nach Caferta tommt, geht bei ibm ju fpeifen: er muß zwei haben." Außerdem befam er rothe Rebhühner, Schnepfen, Enten und allerlei Jago, welches natürlicher Beise vielen Reib erregte. 3m Commer, wenn ber Konig in Belvebere fich aufhielt, war hadert in feiner Bohnung in Caferta. Der König betam oft aus Neapel einen großen Sijd, Besce Spada (Schwertfisch). Diefer Fifch tommit mit bem Tonno aus bem Archipelagus ins mittellandische Meer, im Mai, hat feinen Bug und geht gegen Ende Augufts wieder zurud, wie ber Tonno. Er ift außerorbentlich belicat, etwas fett, und man tann nicht viel bavon effen; benn er ift schwer ju verbauen. Er ift febr groß, lang und rund, oft 7 bis 8 Fuß, auch noch langer, ohne fein Schwert, bas vorn am Ropf über bem Maul ift. Wenn ber Rönig einen folden Fisch bekam, fo theilte er ibn felbft ein. Sadert tam eines Tages von ungefahr bagu. Mis er bie Treppe in Belvebere hinauf geben wollte, horte er die Stimme bes Konigs in ber Ruche. Der Ronig rief ihm, er follte tommen und ben großen iconen Fijch feben. Darauf wies ber Ronig bem Roch, wie viel er ju bem Ropf laffen follte, und fagte: Das ist für und! bernach ein großes Stud fur bie Ronigin, welches fogleich bes Abende in ber Frische, mit Schnee bededt, spedirt wurde; bernach ein Stud fur Monfignore Bifchof von Caferta, für ben Intenbanten von Caferta ein Stud; bann für Don Filippo Sadert und für ben Architett Collicini. Jebes wurde auf eine filberne Schuffel gelegt und jedem sugestellt. Die Portion mar fo groß, baß hadert oft noch awei Freunde beschentte und boch auf drei Tage für sich behielt. Diefer Fifch, gang frifch, ift nicht efbar; er muß bis auf einen Buntt wie bas Reifch mortificirt fenn. Er wird gemeiniglich bloß auf bem Roft in bunnen Studen gebraten und mit verschiebenen Saucen gegeffen. Wenn

er gebraten ist, halt er sich viele Tage und wird alsdam talt mit Del und Limonien genossen. Hadert bekam alle Wochen Geschenke an Speisen vom Könige; im Sommer hauptsächlich Fische, die der König aus Reapel zum Brisent erhalten hatte, und die das Beste waren, was die See giedt. Er bekam oft eine große Schüssel Keblen, die hinten am Kopf des Tonno sind. Dieß ist das zarteste Fleisch an jedem Fisch; man kann kaum mehr als zwei essen. Sie werden mit der platten Gräte, die unter ihnen liegt, ohne alle andern Umstände auf dem Rost gedraten. Verschiedene Fremde von Stande, die diese Speise nickt kannten, haben sich oft bei Hadert eine Unverdauung gegesen, weil sie zu viel davon aßen. Es ist gewiß, das es von den Fischen der größte Lederbissen ist, den man essen kann.

## Aushülfe.

Eines Tages, ba ber Konig in Belvebere mar, fact er zu Hadert: "Morgen früh um zehn Uhr werbe ich auf bem Balaft in Caferta fepn. Rommt, wir wollen viele Arrangements wegen meines Schreibcabinets treffen!" Wenn ber Sof nicht auf bem Balafte wohnt, fo fteben keine Wachen vor den Thüren im Palaste, daß also ein jeder geben tann, weil die Zimmer verschloffen find; bie Treppen u. f. w. bloß find mit Schildwachen befett. Der Ritter Samilton nebft einer ansehnlichen vornehmen Ge fellicaft batten Sadert erfucht, ihnen einen Dittag m effen ju geben, weil fie ben Englischen Barten feben mel ten. Dieser hatte ben Ritter gebeten, ibm, wenn fie tom: men wollten, ben Tag ju bestimmen, weil bie Sipe febr groß in Caferta bes Sommers ift, und man leine Brovifion von Fleifch nur einen Tag halten tann; fonft wir ben sie eine sehr schlechte Tafel finden. Der Ritter batte wirklich geschrieben, aber hadert teinen Brief erbalten Begen eilf Uhr tam die gange Gesellicaft von acht Refonen in feiner Bohnung an und ließen ihm aufs Schlie fagen, wenn er ihnen in ben Englischen Garten nachlommen wollte, fo follte es ihnen lieb fenn; wo nicht, fo wurben fie um vier Uhr gur Tafel tommen. Der Roch war febr bestürzt und schidte zu hadert auf ben Palaft. Der Romin sagte: "Don Filippo, da ist Joseph, Euer Kutscher — der König kannte genau alle seine Leute —; geht hin, er bet Euch gewiß was zu sagen." Der Rutscher brachte bie Nachricht, bie hadert miffiel. Wie er zum Konig gurad. kam, fragte dieser: "Was will ber Joseph von End haben?" Hadert mußte bem König alles sagen. Zugleich feste er hingu: "Ich habe bem Roch fagen laffen, er wie machen, was er kann und was zu haben ift! Warum ber ber Ritter nicht Rachricht vorher gegeben?" Der Ronig lacte berglich und fagte: "Hamilton wird fehr ungufrieden fenn, wenn bas Mittageffen nicht gut ift. Es fcabet ibm aber nichts; warum bat er nicht avifirt?" Sadert fagte

"Ew. Majestät wissen, daß in Caserta nichts anders als gutes Rindsleisch ist, gute Butter von Carditello; das übrige kommt aus Neapel." Der König sagte: "Mit etwas wollen wir Cuch helsen. Ich werde Cuch einen großen Sisch schien; denn ich habe heute früh ein Geschenk von Fischen bekommen. Sonst kann ich Guch nichts geben; denn Ihr wist, daß alle Morgen meine Prodision, was ich gebrauche, aus Neapel kommt." Der Koch hatte indessen doch etwas aufgetrieben und bereitete ein ziemlich gutes Mittagessen, wovon der Fisch die Hauptschissel war.

#### Rodfunft.

Der Ronig ift immer gutherzig, giebt gerne und freut sich, wenn andere es mitgenießen. Einst auf einer großen Kasanenjagd, wo er Hadert eingelaben hatte, die Jagd zu seben, so daß die Fasanen in Reih' und Gliedern da lagen, wovon der König allein hundert geschoffen hatte, ebne die Cavaliere und Jäger — während sie nun gezählt wurden und der Jagdschreiber sie aufschrieb, und wie viel ein ieber geschoffen batte, nahm ber König einen alten Fasanbahn auf, untersuchte ihn und sagte: "Diefer ist recht fett!" Er suchte einen zweiten und fo ben britten. Darauf sagte er zu seinem Laufer: "Der ist für mich. Sagt in der Rüche, morgen will ich ihn mit Reis gekocht in Caferta zu Mittag fpeisen." Den zweiten befam ber Ritter Samilton und Sadert ben britten, mit bem Bebing, daß man den Kafan allein follte tochen bloß mit Salz, bernach Reis bagu thun und biefen mit Brühe und Fafan jusammen tochen laffen. Der Reis zieht bas Fett bes gajans an fich und betommt einen vortrefflichen Geschmad. Der Ronig machte ein folch genaues Ruchenrecept, als wenn er ein Roch mare. "Ihr mußt ihn aber," fagte er, "morgen frisch kochen lassen, sonst ist er nicht mehr so gut, und ich will wissen, wie es Guch geschmedt hat?" In ber That war es eine gesunde und delicate Schussel, woran man fich allein völlig satt effen konnte. Hadert ging bes Abends, wie öfters, zum Billard bes Königs, ibn fpielen ju feben, weil er es febr gut fpielte. Go wie ber Konig ibn fab, fragte er gleich: "Wie hat ber Fasan geschmedt?" "Außerordentlich gut!" erwiederte er. Der Ronig fagte: "Meiner mar auch febr gut. Seht Ihr, baß ich auch weiß, daß simple Speisen die besten und gesundesten sind!" Der König batte sehr gute Frangosische Röche: die Reapolitaner aber hatten es ben Frangosen so abgelernt, daß sie eben so geschickt waren wie biefe. Hadert gestand oft, daß er nie einen hof gesehen, wo alles jo gut und ordentlich bedient war als ber Neapolitanische.

In Caserta hatte Hadert keine Tafel vom Hof, noch in Portici; aber auf allen kleinen Landreisen, Jagden, wozu er vom König gebeten war, hatte er Tafel Mittags und Abends, und zum Frühftud, was er aus ber Conditorei verlangte. Dieß nennt man am Hof die Staatstafel,

wozu ber erfte Kammermaler bas Recht bat, fo auch ber Capitan von ber Bache und andere Berren, bie an bes Ronigs Tafel nicht fpeisen konnen, als ber Controleur, ber auf bem Lanbe ber gangen Wirthichaft vorsteht, ber Fourier, ber die Quartiere besorgt u. f. w. Diese Tafel wird in einem Zimmer neben bem, wo ber Ronig fpeift, in demfelben Augenblid bebient, wenn man bem Ronig servirt. So wie ber Ronig abgespeis't hat, ist die Staats tafel aufgehoben, welche bis auf einige extraorbinare, rare Sachen eben fo gut bebient ift wie bie tonigliche. Der Rönig und auch die Ronigin, die beibe febr gutherzig find, freuen fic, wenn andere, bie fie ichagen, mitgenießen. Wenn also mit folden feltenen Sachen ihre Tafel bebient war, fo ichidte bie Ronigin öfters an bie Frau pon Bohmen eine Schuffel, ber Ronig an Sadert und fagte: "Er verdient es und versteht es." Die Königin, wenn fie ohne große Suite war, schickte gleichfalls an Hackert verschiedene Sachen von ihrer Tafel, sogar Sauertraut, und sagte: "Bringt es bem Hadert! ber versteht es. Es ist auf beutsche Art mit einem Fasan zubereitet. Die Italianer effen es aus Soflichkeit, aber nicht mit Geschmad." Es versteht sich, daß so viel ba war, baß alle genug hatten und noch übrig blieb.

## Mäßigfeit.

Der Konig liebte bie gute Tafel, ob er gleich tein großer Gffer war; nur wenn er um brei Uhr ober fpater, nach ber Jagb, fpeifte, af er etwas mehr, bellagte fich aber bes Abends, baß er zu viel gegeffen batte. Erinter war er gar nicht. Hadert hat ihn ein einzigesmal ein wenig luftig in Belvebere gefehen, wo er von feinen eigenen Weinen gab, die er da verfertigt hatte. Sonft trant er fehr maßig. Wenn er um zwölf Uhr zu Mittag gespeist hatte, aß er sehr wenig zu Nacht, etwas Salat und Fische, aber zarte Fische, als Trillen, Zungen und bergleichen. Hatte er später gegessen, so genoß er bloß ein Spitglas Wein mit ein wenig Brod. Bei der Zafel war er sehr munter und machte sehr aut die Honneurs ders selben, bediente alle gern und ohne Förmlichkeit, sowohl auf bem Lanbe als unter feiner Familie, bie gufammen fpeiste. Hadert war oft babei jugegen; benn wenn ber König mit ihm von seinen Sachen gesprochen hatte und manchmal hinzusepte: "Ich werbe bei ber Tafel Euch bas übrige fagen," fo trat er alsbann an ben Stuhl bes Königs, und biefer sprach mit ihm. Es war eine Freude anzusehen, wie er unter seinen Kinbern als ein guter Hausvater fak.

## Bufällige Gintunfte.

In Caferta tam ein Bachter, welcher Jesuitengüter für 12000 Ducaten in Bacht hatte, erwartete ben König

an der Thure bei ben Garbes du Corps und sagte: "Ew. Majestät, ich bin der Pächter. Der Hagel hat dieses Jahr alle Frucht zu Schanden geschlagen, so daß es eine Unsmöglichkeit ist, die völlige Pacht zu zahlen. Die Giunta der Jesuitengüter will nichts nachlassen: also bitte ich Ew. Majestät, mir die Gnade zu erzeigen; sonst bin ich völlig zu Grunde gerichtet. Ich habe hier 6000 Ducaten; die will ich geben. Das mehrste davon ist erspart von verzichiedenen Jahren ber; denn in diesem ziehe ich aus dem Gute nicht 2000 Ducaten." Der König sah dem Mann sehr genau ins Gesicht; es schien ein guter ehrlicher Mann zu sepn. Der König frug ihn: "Habt ihr die 6000 Ducaten bei euch?"

Er antwortete: "Ja!" "Rommt herein!"

In ber Antichambre nahm ber König bas Gelb und sagte: "Das ift bas erste Gelb, bas ich in vielen Jahren Ginkanste von ben Zesuitengütern sehe. Ich werde euch ein Billet geben, baß ihr uns die Pacht bezahlt habt." In Neapel kann keine gultige Bezahlung geschehen als burch die Bankzettel, welche man Polizza di Banco nennt, wo man bloß hinten brauf schreibt, baß man bem N. N. für bas die Summe bezahlt habe.

## Conberbare Anbieng.

Einen Abend tam ein Sicilianifder Briefter jum Ronig jur öffentlichen Aubieng. Rach Spanischem Sofgebrauch muß er fich bei bem Thurfteber melben und fagen, mas fein Berlangen in ber Aubieng ift. Diefes wird aufgefdrieben und bem Ronig vorgelegt. Die ber Ronig nicht baben will, werben ausgestrichen. Der Ronig fteht vor einem Tijde und erwiebert tein Bort. Bor ber Thure fteben zwei Garbes bu Corps, in bem Bimmer gleichfalls zwei. Go wird einer nach bem andern bor ben Ronig geführt, und jeber füßt querft mit Rniebeugen bemfelben bie Sand. Run hatte ber Ronig vom Raifer Leopold einen bund gefchentt betommen, ben fie in ber Festung Belgrab bei bem commanbirenben Baffa gefunden hatten. Der Sund mar febr groß und icon, jahm wie ein Lamm, und baber beftanbig in ben Bimmern bes Ronigs. Er murbe aut gehalten, wie aber hunbe find, bie nie fatt genug baben, wenn fie Speifen riechen. Der Briefter fprach jum Ronig eines Proceffes halber, ben er rechtmaßig feit vielen Sabren führte, und ber nie gu Enbe tam. Bahrend berfelbe fprach, war ber hund immer mit ber Rafe an feiner Tafde und ließ ihm feine Rube jum Sprechen. Der Ronig fagte jum Briefter: "3br mußt Gleifc ober Braten in ber Tafche baben; wenn 3hr's bem hunbe nicht gebt, fo lagt er Guch feine Rube jum Sprechen." Der arme Briefter fagte jum Ronig: "3d habe eine gebratene Salficie in ber Tafche: bas ift mein Abenbeffen. Bu guß bin ich zwei Boften von Reapel getommen, ju Suß gebe ich die Racht gurud nach Reapel; benn ich babe tein Beld, bier Nacht lager zu bezahlen." Der Ronig fagte ihm: "Gebi's ben hund!" Nachbem er bem Konig alles gefagt und feine Bittschrift überreicht batte, befahl ibm biefer, im Ber gimmer zu warten, bis bie Aubieng zu Ende mare, Da fie zu Ende mar, ließ ihm ber Ronig burch seinen Rammer biener eine Rolle von hundert Ungen in Gold geben und ibm fagen, biefes mare, bamit er gu leben batte; fein Proces follte balb geenbigt fenn. Wirklich hatte ber Roma folde strenge Befehle an die Gerichte ertheilen laffen, bas ber Briefter in wenigen Monaten feinen Broces gewann. Ms er jum König tam und fich für die Gnabe bedante fo mar ber hund wieber ba. Der Ronig fagte: "Ren werbet Ihr wohl nicht mehr eine Salficie in ber Laide baben für ben Baffa." So bieß ber Sund. "Rein!" fagte ber Briefter; "ich bin auch nicht zu Ruß getommen Durch ben gewonnenen Broces und durch die Gnade Ibm Majestät habe ich ein ansehnliches Bermögen für mich und meine Reffen rechtmäßig erhalten."

## hofintrigue und Safaneneier.

Am Rabre 1787 murbe eine gewiffe Antrique amifden bem Spanischen Sof und ber Bringeffin Raci, ber Sem tarie bes Ministers Marchese Sambucca, und vielen anbern, die barein verwidelt maren, entbedt. Der Gre bitore, ber als Ruchenwagen täglich von Caferta um eili Uhr nach Reapel fuhr, und im Sommer um acht Uhr ven ba wieber gurudging, mar unschuldiger Beise ber Trage biefer Briefe. Biele bei hofe bedienten fich diefer Ge legenheit, um nicht ihre Briefe burch ben gewöhnlichen königlichen Courier zu schicken, der täglich nach Reapel bes Abends um neun Uhr abging und des Morgens um eilf Uhr zurud nach Caferta tam. Da man entbedt batte, bas ber Speditore allemal, wenn die Briefe aus Spanien am gekommen waren, eine kleine Schatulle mit fich führte. wozu die Berbundeten in Caferta ben Schluffel batten, und die Bringeffin Jaci als Oberhaupt beggleichen, fo wurde einen Abend der unschuldige Speditore, als er Capo di Chino vorbeigefahren war, bei einer Laverne, wo er gemeiniglich seine Pferde ruhen ließ und ein Glas Bein trant, mit großer Solennität burch einen Dragoner obristlieutenant und zwanzig Mann arretirt. Der Obrist lieutenant bemächtigte fich fogleich ber Schatulle und allet Briefe, die der Speditore bei fich hatte, fuhr schnell nach Caferta und brachte alles jum König. Der Speditore wurde burch einen Dragonerofficier und Grenabiere nach Caserta geführt. Sobald die Briefe angelangt waren, feste sich ber Konig mit ber Konigin und bem Dinifter Acton, um fie ju lefen. Nachbem bie intereffanteften Briefe gelesen waren, las man auch die gemeinen, wer Rammeristinnen, ihren Dienerinnen und andern Leuten bei hofe, bie, weil Liebesintriguen und bergleichen Sachen

barin ftanben, nicht gern die Briefe mit bem toniglichen Courier geben ließen. Endlich fiel bem Ronig ein Brief in die hand, ber an die deutsche Röchin ber Ronigin geidrieben mar, bei ber ibre Freundin in Reavel anfragte. ob die Fasaneneier müßten länger gebrütet werben als die Subnereier. Die Glude batte ichon zwanzig Tage auf ben Giern gesessen und noch ware keins ausgekommen; sie wolle also genaue Nachricht darüber haben. Der König ward febr aufgebracht über die Röchin und fagte: "Was! man ftiehlt mir auf folche Beife bie Gier?" Die Konigin, die viele Geistesgegenwart bat, sagte, um die Röchin zu retten, fie batte ihr befohlen, die Gier zu nehmen und fie nad Reapel zu schicken. Sie wollte bie jungen Fasanen in den Bogelbäufern im Francavillischen Garten zum Bergnügen ber Rinder aufziehen lassen. Der Rönig war hitig und fagte: "Du mischeft bich auch in meine Jagben? Das will ich nicht!" Damit ftand er auf und fagte: "Ich will leinen Brief mehr bier lefen, um nicht neuen Berbruß noch beute Abend zu erleben; lefet die übrigen!" und ging jum Billard. Die Baffion jur Jagd ging fo weit, baß bes Morgens die Röchin mit dem Ronig ins Boschetto geben mußte, um ju zeigen, wo fie bie Gier genommen batte; bie benn auf ihr rothwälsches Italianisch bem König noch dazu viel Unschickliches fagte, daß er so viel Auffehen von zwanzig Fasaneneiern mache. Nachdem biese Sauptaffare vorbei war, so ging ber König in ben Rath, wo alsdann die Strafen der Berbrecher becretirt murben. Don Domenico Spinelli, ber bie Gesandten einführte und fic an die 3000 Ducaten jährlich stand, wurde nach Meffina auf Die Reftung geschidt. Marchefe Sambucca ward abgesett, behielt seinen ganzen Gebalt und jog sich nach Balermo jurud. Biele andere tamen Zeitlebens auf bie Festungen, und Geringere verloren ibre Boften, fo daß fie in Reapel als Bettler leben mußten.

#### Bertrauen.

Hadert stand bei dem König in sehr großem Credit, weil er offen und freimüthig seine Meinung sagte, wenn er gestagt wurde, und übrigens sich nie in Hosintriguen einmischte. Wenn der König etwas verlangte, so machte er teine Schwierigkeiten, sondern sagte sogleich: "Ew. Majekät, es ist gut; dieses kann gemacht werden." So glaubte der König sest, daß er selbst die Sache erdacht hade. Dieß gesiel dem König. Desters kam Hadert einige Lage darauf und sagte: "Wenn Ew. Masestätes erlauben, so habe ich gebacht noch dieses hinzuzusügen." Es gesiel dem König und er sagte: "Macht, wie Ihr's gut sindet." Dieß geschab. Wenn die Sache fertig war, so hatte der König einen außerordentlichen Gesallen und sagte: "Das ist meine Idee gewesen; Hadert hat alles approbirt und, wie ihr seht, sehr gut außgesührt." Die erste Idee des

Königs blieb immer; es wurde aber oft so viel hinzugesett, daß man sie suchen mußte. Der König sagte ost:
"Wenn ich etwas besehle, das gemacht werden soll, so
habt ihr immer tausend Schwierigkeiten, die mir unangenehm sind. Der einzige, den ich habe, ist Hadert; er
hat nie Schwierigkeiten, und seht, wie alles so gut und
solide gemacht ist, und noch dazu sehr geschwind. She
ihr mit der Sache sertig werdet, ist mir schon alle Lust
vergangen."

## Die Ginnta.

Eines Nachmittags tam Sadert nach Belvebere bi San Leocio. Indem er durch den Corridor ging, borte er ben König febr laut fprechen und ichelten. Es war mit bem Fiscal von Caserta, ber halb taub war, und gemeiniglich mit unangenehmen Sachen fam. Nachbem ber König ihm viel Hartes gesagt batte über sein und ber gangen Giunta Betragen, fuhr er fort: "Seht, ich habe hier an die 100000 Ducaten verbaut. Alles ist so gut gerathen, daß ich taglich Bergnugen babe, es ju feben, und lieber hier wohne als irgend anderswo. Wenn ich während dieser Arbeit nur einmal ware beunruhigt wors ben! Alles ift ftill feinen orbentlichen Gang gegangen und ift gut gerathen. Ich habe teinen gebraucht als Collicini, ben Architett, und hadert. Alle Rechnungen find bezahlt: ein jeder ift gufrieden. Die habe ich einen Recurs gehabt; alles ift in Rube und Zufriedenheit von allen Seiten jus gegangen. Mit eurer verdammten Giunta bin ich täglich inquietirt. Niemand ist zufrieden; beständig habe ich Recurs von Arbeitern; bas Gelb wird ausgegeben, und wenig ober nichts wird gemacht. Mlo muß ich glauben, daß ihr alle Betrüger sept." Damit wurde ber Fiscal abgefertigt. Sadert wartete ein wenig, bis bem Ronig die hipe vorüberginge, ebe er fich feben ließ. Der Ronig ift febr fanguinisch; es vergebt ihm balb. Wie Sadert tam, war ber Konig wie gewöhnlich freundlich, tonnte aber doch nicht lassen zu sagen: "Ich bin immer mit Berbruß von ber Giunta in Caferta geplagt. Ihr werbet wohl die Scene gehört haben, die ich mit dem Fiscal hatte; weil er taub ift, so muß ich schreien. Wenn ich allein mache, fo geht alles gut; wenn aber bie verdammten Giunten dazwischen kommen, so wird alles verdorben. Bollte Gott, ich konnte alles allein machen!" Dieß ist wahr: wenn ber Ronig allein birigirt, fo geht es gut; benn er kennt seine Leute und mablt einen jeben, wozu er fabig ift, und last es wenigen Perfonen in Sanben, benen er auch alle Autorität giebt.

#### Factotum.

Der König war so gewohnt, Hadert bei sich zu haben, daß beinahe kein Tag vorbeiging, wo er ihn nicht brauchte.

Es maren verschiebene Sachen, wenn fie bie Berfonen, bie er um fich batte, nicht machen tonnten, jagte er gleich: Bringt es jum Sadert!" Benn etwas ju Schanben gerichtet war, jo wurde er gleich gerufen und gefragt, ob bie Sache nicht fonnte bergeftellt und reparirt merben. Es gefchab gewöhnlich. Defters fagte Badert: "Em. Majeftat haben bie Gnabe und ichiden mir bie Sache in mein Quartier, fo werben Sie bebient fenn." Dieg geschab. Defters batte ber Ronig bie Sache icon in einigen Stunben fertig wieber gurud, welches ihm febr gefiel. Bum Beisviel ber Ronig batte fich zwei Arganbische Lampen pon vergolbeter Bronce aus Paris tommen laffen. Beil fie an Sadert abreffirt maren, fo zeigte biefer bem Auffeber barüber, fie alle Abend angugunben, wie er ben Docht einmachen follte, auf welche Beife er fie taglich puben mußte u. f. m. Die Dochte bauerten ben gangen Binter; ben Sommer burch blieben bie Lampen in Caferta, ohne porber rein gemacht zu werben. Da ber Konig im October wieder nach Caferta tam, fo war ber Docht gu Enbe. Des Morgens machte ber Konig felbft ben Docht ein, bie Lampen wollten nicht brennen; ber Ronig beichmuste fich fo febr mit bem ftintenben Dele, wie auch fein Rammerberr, baß er endlich fagte: "Bringt fie jum Sadert! ber wird gleich wiffen, woran es fehlt." Der Wehler mar, baß fie unrein und voller Grunfpan maren, weil bas Del bie Bronce anfrift. Er ließ fie mit tochenbem Baffer rein machen, und zeigte bem Danne gum zweitenmal bie Methobe, fie anzugunden und rein zu halten. Go brannten feine Lampen wieber fo gut wie vorber. Bei ber Ronigin mar es befgleichen: es murbe gu Sadert geschidt, wenn man biefes ober jenes fragen ober haben mollte.

#### Farnefeide Berlaffenicaft.

Sadert mar öftere in Streit mit bem Ronig wegen bes eigenen tonigliden Intereffes. Diefer herr hatte bas Brincip, alles burchzuseten, und fich nie ein Dementi gu geben; und fo jog fich bie Sache ofters in die Lange. Um Enbe von allen Berhandlungen und Berathungen tam ber Ronig immer auf feinen Buntt, auf feine Meinung surud und behielt immer recht, wie es natürlich ift, wenn ein Ronig ftreitet. Die erfte Differeng, welche Sadert mit bem Ronig hatte, war von Rom aus im Jahre 1787, als er mit bem Ritter Benuti bingefchidt mar, die Farnefeschen Statuen nach Reapel zu bringen. Jemand hatte bem Ronig eingerebet, bag viele mittelmäßige barunter fepen; biefe tonnte man in Rom vertaufen, und bas Gelb jur Restauration ber guten anwenden. Der Ritter Benuti batte bem Bilbhauer Sarlo Albacini, ber ber befte Reftaurateur ber Statuen mar, verschiebene vorher gu reftauriren gegeben, mit wortlicher Genehmhaltung bes Ronigs. Da aber Benuti und Sadert formlich mit

Cabinetsorbre burch ben Minister bie Commission belamen. io nahm die Sache ibren orbentlichen Gang durch bie Staatscanzlei Cafa Reale. Als fie beibe in Rom waren. hatte Albacini die Flora Farnese, eine Benus und rick andere mehr restaurirt. Diese wurden burch einen anden Bildhauer, Sposini, durch Jentins, der ein Hända war und vieles hatte restauriren lassen, im Beiseyn bet Raths Reiffenstein und der Angelica Rauffmann geschätzt. damit alles unparteiisch zuginge. Die Rechnung der Re stauration belief sich auf 1200 Scubi Romani. Benuti und Hadert verlangten bas Gelb für ben Albacini burd ben gewöhnlichen Gang ber Secretarie di Cafa Reale. Le es dem Könige im Rath vorgelegt wurde, so antwortet er: "Benuti und Sadert tonnen bie fcblechten Statum vertaufen, und mit bem Gelbe bie Restauration bes Alle cini bezahlen." Der Befehl tam burch ben Minifter, wie gewöhnlich, an beibe. Benuti war gleich bereit, ihn and zuführen. hadert gang und gar nicht, sondern er fiellt bemfelben vor, welche Eiferfucht und Reid es ernen muffe, daß zwei Fremde, ein Toscaner und ein Breuk, die wichtige Commission batten, und daß es in der Holer Berleumbungen und große Uebel für beide nach fich gichen tonnte. Es wurde bin und ber über die Sache weitlang geschrieben. Zum brittenmal schrieb Hadert, daß Seine Majestät Herr waren, so viel Statuen zu verkaufen, als Ihnen beliebte, daß er aber keinen Finger groß Marmo von des Ronigs Gigenthum in feinem Leben verlaufer würde; wenn also Seine Majestät verlaufen wollten, is mochten Sie die Statuen nach Neavel tommen und fie bon unter Ihren Augen verlaufen laffen. Alls ber Marchie Caraccioli, ber Minister von Casa Reale war, Diefes bem Ronige im Rath vorlegte, fo antwortete er: "Soid gleich die 1200 Scudi nach Rom, daß Abacini bezaht werbe; benn mit Sadert richten wir nichts aus. Bas a einmal gefagt bat, babei bleibt er: er ift ein Breuße; und ich sebe jest volltommen ein, daß er Recht bat." W Sadert nach Reapel gurudtam, wollte ber Minister Came cioli eine Erklärung barüber haben; benn er mar garg neu in fein Amt, von Sicilien, wo er Bicetonig war, gurudgetommen. Sadert, ber feit vielen Sahren ein Freund von ihm mar, erläuterte ihm fogleich bie Sache. Er verwunderte sich, wie man hatte auf ihr bestehen können, da fie so ungereimt war. Benige Monate darauf tam Benuti in einen Proces mit bem König, wegen ber Statue bes Caligula, Die bei Minturna am Garigliam gefunden mar, welcher ihm viel Gelb toftete, ben er aber zulett gewann. Da gingen ibm die Augen auf und er ich ein, in welcher Befahr fie beibe gewesen waren, wenn fie von bes Rönigs Statuen verlauft hatten. Es war feis Ratalog noch Berzeichniß von feiner Statue; taglich mur den in den Orti Farnesiani, in der Billa Madama, unter Schutt und Steinen, gute Sachen gefunden. Benn beite nicht ehrlich banbelten, fo tonnten fie fich bei bem Bertauf

viele tausend Scudi machen. Es waren über neunhundert Statuen und Büsten, nebst Fragmenten vom Torso u. a. ni.

#### Gemälbereftauration.

Hadert tam einige Monate barauf in einen neuen Streit mit bem Ronig. Als hadert ben Anbres als ben berühmtesten und besten Gemäldetestaurateur nach Reavel batte tommen laffen, auf Befehl bes Ronigs, fo ichlug er bem Ronige vor, biefen in feinem großen Studium gu Caferta, unter ben Augen Seiner Majeftat, Die erften Broben feiner Runft ablegen zu laffen; wozu er folgenbe Gemälde von der Galerie in Cavo di Monte anrieth: 1) die Dange von Tizian; 2) die Bieta von Annibale Carracci; 3) eine beilige Familie von Schidone; 4) die Madonna del Gatto von Giulio Romano, welche unter dem Ramen eines Raphael bekannt ist. Alles genehmigte ber Ronig und fügte noch bingu bie Abnehmung Chrifti von Ribera, Spagnoletto genannt, bei ben Carthaufern ju San Martino in Neapel, welche von einem Neapolitanis iden Schmierer gang übermalt mar, und Unlag gab, baß Andres berufen wurde. Der König sagte: "Ich will selbst feben, wie Andres bas Uebermalte abnimmt." Alles geschab. Der König sab in Caserta die Gemälde, in welchem Austande sie waren, und kam wenigstens einmal die Woche m Hadert und Andres. Die Operation ward sehr zur Zufriedenheit des Königs und aller wahren Kunftkenner gemacht. Als die Gemalbe fertig waren, ließ fie ber Ronig in Reapel in seinem Borzimmer zur Schau ausstellen, und freute sich ber Acquisition, die er an Andres gemacht batte. Diefer bekam jährlich 600 Ducaten Gehalt, als Inspector der Galerie von Capo bi Monte, und 600 Ducaten jährlich für die Restauration, bis alle Gemalde fertig sepn wurben, boch mit bem Bebing, zwei Schuler zu halten, Reapolitaner, und ihnen die Runft zu lebren, benen ber Abnig einem jeden 12 Ducaten monatlich zu ihrem Unterhalt aussette.

#### Carthaufe.

Rachbem die Gemälde in Neapel genug gesehen waren, so besahl der König, sie wieder nach Capo di Monte zu bringen. Ob er gleich den Carthäusern von San Martino schriftlich versprochen hatte, ihnen ihr Gemälde von Ribera, welches das Altarblatt war in der Capelle des Schazes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schazes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schazes und der heiligen Reliquien, wiederzugeben, so schazes und der Majordomo maggiore, Oberkammerherr Prinz Belm onte Bignatelli, das Gemälde mit auf Capo di Monte, und sagte zum König, es wäre besser in der Galerie als bei den Rlostergeistlichen. Da Hadert zur Restauration Gelegenheit gegeben hatte, so war es natürlich, das der Pater Prior von der Carthause sich sogleich an ihn wendete. Derselbe war sehr verlegen, das die Carthause unter seiner Bers

waltung ein Altarblatt aus der schönsten und reichsten Capelle verlieren sollte. Hadert beruhigte ihn so viel wie möglich, sagte ihm, er möchte ein turzes Memorial an den König aufsetzen und zu teinem Menschen davon sprechen, so als wenn nichts geschehen wäre; ja er möchte sogar nicht einmal zu ihm tommen, damit man nichts mertte, und vers sprach ihm, daß die Carthause das Gemälde wieder haben sollte; nur Zeit und Geduld bedürfte es: denn die Sache war etwas schwer.

Hadert flopfte gelegentlich bei bem Kinig an und sprach von dem Gemalbe. Der König war gegen bie Carthaufer aufgebracht; hadert fab alfo, daß es nicht Zeit war, bavon weiter ju fprechen. Er erhielt barauf vom Konig einen besondern Auftrag, nach Capo di Monte zu geben, und tam des Abends wieber nach Caferta gurud. Er fand ben König febr aufgeräumt, weil er eine große und gute Jago gemacht hatte. Der Bericht, ben er ihm über seine Commiffion erstattete, mar angenehm. Sadert fagte: "3ch habe zum erstenmal bas Gemälbe ber Carthäuser von Ribera beute in Capo bi Monte gefeben." Der Ronig fagte: "Richt mahr, es ift fcon?" hadert erwiederte fogleich: "Um Bergebung, Ew. Majestät! es macht einen schlechten Effect, so daß, wenn ich nicht versichert ware, daß es das mahre Bild ift, ich es nicht geglaubt batte. Erlauben Ew. Majestät! das ist tein Gemalbe für eine Galerie. Erstlich hat es Ribera für den Blat des Altars und die Capelle gemalt; er hat die Berkurzung des Leich: nams Christi in ben Puntt ber Berspective gefest, baß es richtig für ben Blat berechnet ift. Sangt bas Bilb nicht auf seinem wahren Punkt, so wird es nie einen guten Effect machen. Ferner ist es kein Sujet für eine Galerie, sondern für eine Capelle, wo ein jeder seine Andacht ver= richtet. Ueberhaupt scheint es unbillig, daß die Carthäuser ein Hauptbild aus ihrer Kirche verlieren, da die Carthause so zu sagen eine eigene Galerie von auserlesenen Gemälden ausmacht, nicht allein die Kirche, sondern auch das große Appartement des Priors, welches voll herrlicher Sachen ist, wie es Ew. Majestät gesehen haben." Der König antwortete fogleich: "Ihr habt mich völlig überrebet. Eure Gründe sind richtig; Ihr habt vollkommen Recht. Man hatte mich hier leicht einen übeln Schritt thun lassen." Als Hadert bem König das Memorial geben wollte, sagte er: "Gebt es bem Ministet Marchese Caraccioli, daß er es im nachsten Rath vorträgt. Die Sache ift gemacht." 3m nächsten Rath wurde der Befehl an Herrn Andres gegeben, ben Carthaufern ihr Gemalbe wieber juguftellen. Der König erließ ben Mönchen die Restaurationskosten, welche 400 Ducaten betrugen. Der Brior, aus Freude, sein Altarblatt wieder zu haben, verehrte den Custoden von Capo di Monte 10 Unzen in Golde. Das Gemälde wurde erft an feinen Plat mit großer Solennität geftellt, als hadert im Carneval nach Reapel tam. Die Patres gaben ein prachtiges Mittagsmahl, wozu bie berühmteften Runftler,

Andres und Janas Andres, sein Sohn, Marchese Bivenzio, viele andere Cavaliere und Liebhaber ber Runft eingeladen maren, dazu der Bater Brior nebft brei Brocuratoren bes Orbens, fo baß es eine Tafel von vierzig Berfonen gab, die fehr munter und luftig war. Nach der Tafel wurde das Bild mit vielen Ceremonien an feinen gehörigen Blat gestellt, unter vielen Viva il Re. Die Freude ber Beiftlichen mar fo groß, baß fie hadert ein Gefdent ju machen gebachten, und ihn beghalb burch ihren Abvocaten Don Giovanni Riccardi fondiren ließen. Sadert, als ein Frember im Dienfte bes Ronigs, hatte es fich jum Befet gemacht, von teinem Menfchen, er fep, wer er wolle, in Ronigs Dienft nicht eine Reige anzunehmen, welches in Italien eine sehr geringe Sache ist. Der Pater Prior tam felbst zu ihm, und bat ihn, boch etwas anzunehmen. Er war aber unbeweglich und fagte: "So oft ich die Carthause und Sie, Bater Brior, besuche, fo geben Sie mir eine Bagnotte, wie Sie ben Armen mittheilen." Die Carthäuser haben bas beste, feinste und wohlgebadenes Brod. Diefes geschah, fo oft er fie besuchte: benn fie hatten ichone Gemalbe, und die iconfte Aussicht vom Meerbufen von Reapel. Die Geistlichen sind bis ans Ende fehr erkenntlich gemesen. Do fie hadert faben, mußten fie nicht, was fie aus Dantbarteit alles für ibn thun follten, besonbers auf bem Lande, wo fie ihre Granaji hatten, wo gewöhnlich ein Briefter und ein Laie wohnt. Der Pring Belmonte Bignatelli wollte fich an ben Geiftlichen rachen. Er wohnte in einem Balaft in Neapel, ber ihnen gehörte, und hatte in seche Jahren teine Sausmiethe bezahlt. Sie verklagten ihn bei Gericht: ber Bring mußte bezahlen; es waren einige taufend Ducaten.

Hadert hatte so zu sagen ein Gelübbe gethan, nie mehr Fastenspeise bei ben Carthäusern zu essen. Sie bereiten ihre Fische so wohl, daß dem Geschmad nach man glauben sollte, es wäre Fleisch; besonders in Neapel, wo ein Uebersstuß von raren und löstlichen Fischen ist. Allein diese Speisen, so leder sie sind, werden für einen, der daran nicht gewöhnt ist, höchst unverdaulich.

#### Malerbefdwerben.

Ginen Nachmittag kam ber Miniaturmaler Ram nebst andern sieben Reapolitanischen Malern zu hadert nach Caserta, um sich Rath zu holen. Sie wollten alle zum König gehen mit einer Bittschrift, daß sie in der Galerie von Capo di Monte sortsahren dürsten zu copiren, welches mit einemmal verboten war. Die Ursache des Berbotes war diese: man hatte den unsinnigen Plan gemacht, die ganze Galerie stechen zu lassen. Deswegen ließ man den bekannten Porporati aus Turin kommen, der schon alt und halb blind war, wie er es auch leider wenige Jahre darauf ganz wurde. Hadert wuste nichts von der Sache, weil er sich nie mit den Leuten abgab. Also hatte der

Beichner vorgewendet, daß, wenn ber Ronig fernerbir allen die Erlaubniß zum Copiren gabe, fo konnte man anderswo die Bilder stechen. Der eigentliche Grund aber war, daß der Beichner gang allein bas Borrecht baben wollte. hadert bielt bic acht Maler gurud, berebete fe. bas Ram allein, ben ber König fannte, bemielben an ber Treppe oben das Memorial geben möchte, mit ibm sprechen und fich auf hadert berufen follte, ber es Geiner Daielt beutlicher erklaren wurde, daß bie Sache unbillig wir Beil icon bie Revolution in Frankreich angefangen batte, so wollte Sadert nicht, daß fie alle gingen. Ram frach ben Ronig; biefer borte ibn gebulbig an und gab gur Ant wort, bag bie Sache, wenn fie nicht billig mare, follte abgeandert werben. Einige Tage barauf ging Sadent be Morgens um fieben Uhr jum Ronig. Nachbem er ibm m andern Sachen gesprochen batte, brachte er bie Rede mi Ram, und ftellte Seiner Majeftat die Sache beutlich w. Der König war hartnädig und bestand barauf. Endich fagte er ju ihm: Em. Majeftat, es find acht Maler geften bei mir gewesen, die baffelbe Anliegen haben. Sie fin von mir abgehalten, um Em. Majeftat in biefen Reiter nicht zu erschreden. (Der Konig fagte fogleich : "Ich bank Guch für Eure Borficht.") Es find noch über breißig Rala in Neapel, die Beib und Kinder baben, und gang allein fich von Copien ernahren. Diefe Menfchen find in Bergweiflung, broben bem Secretar und bem Reichner ben Tod. Ew. Majestät find übel von ber Beschaffenbeit ber ganzen Sache berichtet. Erftlich daß die ganze Galerie ge ftochen werbe, dazu gehören so viele Jahre, und wem Em. Majestät auch noch zehn Rupferstecher tommen laffen. Porporati hat an Einer Platte über zwei Jahre gearbeite; Wilhelm Morghen ift noch weit jurud mit ber feinigen. Welcher Barticulier tann solche Werke unternehmen, wop fo viele Taufende Fonds gehören? Gin Monarch tam ein Werk von der Natur schwerlich ausführen, wenn er nick Millionen anwenden will und kann. Wo will man be-Rupferstecher bernehmen? Wenn es jemand einfallen folke, einige Bilber von Capo di Monte zu ftechen, fo find fom fo viele taufend gute und mittelmäßige Copien in ber Belt, baß er nicht nöthig bat, erst neue machen zu laffen. Außer bem so find viele Gemalbe repetirt, finden fich in Frank reich und in andern Galerien Italiens. De fregen affo ben armen Copisten das Brod zu nehmen, und die jungen angebenden Runftler ber Gelegenheit zu berauben, in ber Galerie ju ftubiren, Em. Dajeftat feben felbft ein, bak bieß ber Runft und bem Bublicum icablic ift. Ueber baupt ift die Bilbergalerie eine öffentliche Sache, die ben Staate gehört, wo ein jeder das Recht haben muß p ftubiren, wie in einer öffentlichen Bibliothet. Gw. Rajo ftat als Souveran tonnen es verbieten; ich finde es bidft unbillig und ungerecht. Der Konig fagte: "Bewahre nich Gott, daß ich etwas Ungerechtes thun follte! Ich bin jest gang anders von ber Sache unterrichtet. Ich bitte Gul

ben Ram fürs erfte burch ein Billet wiffen ju laffen, baß er allen Malern fage, fie follen rubig febn; die Sache foll in wenig Tagen abgeandert werden. Morgen tommt Rardefe bi Marco nach Caferta zum Rath. Geht gleich Radmittag vor dem Rath zu ihm, in meinem Namen, erflart ibm beutlich die Sache, wie Ihr's mir gethan habt!" Marchefe di Marco war ein Advocat, ein vernünftiger und billiger Minifter, ber aber von der Runft fein Bort verftand. Rachbem er alles beutlich vernommen hatte, fagte er, er habe von bem allen nichts gewußt: Don Ciccio Danielle, ber viel Pratenfion auf Runfttenntniß machte, und nichts davon verstand, habe ihm dieß als die beste Unternehmung für ben Staat so vorgelegt, und es thate ibm leib, baß es geschehen fep. Sadert erwieberte: Benn Ew. Ercellenz verlangen, fo will ich Ihnen alles schriftlich geben. Er fand es nicht nothig. Denfelben Abend marb der Rath gehalten, worin die Sache mit vortam. Zwei Tage barauf tam ber tonigliche Befehl, baß ein jeber nach Belieben wie vorber auf Capo bi Monte studiren und coviren tonne.

## Brojectmader.

Der Ronig fieht gemeiniglich eine Sache erft für flein an. Die Schelme, Die bieß wiffen, machen ben Blan immer auf die Weise, als ob der König viel dabei gewinnen könnte; am Ende verliert er jedesmal und ift scandlich betrogen. Sadert hat sich bei verschiebenen Gelegenheiten, wenn ihn ber Ronig fragte, bie Freiheit genommen, ihm gu fagen, baß es nicht für einen Monarchen fen, folche Dinge ju unternehmen, wovon ein Particulier wohl Bortheil ziehen tonne, weil er felbft eingreife und mit wenigen Berfonen das Geschäft betreibe; ber Konig aber werde nie Bortheil davon gieben wegen ber vielen angeftellten Leute und ihrer Befoldungen. Der Konig begriff es febr gut; allein bie fleine Gewinnsucht verleitete ibn boch, ofters benjenigen Bebor ju geben, welche ben beften Blan gemacht hatten, ibn ju betrügen; welches leider in Reapel nur ju oft ge fciebt. Wenn er endlich nach verschiebenen Jahren feinen Schaben einfab, fo fiel bas Wert mit einmal über ben Daufen.

## Papiermühle.

Philipp und Georg Hadert, als sie in des Königs Dienste traten, hatten unter andern Bedingungen auch die, daß sie eine Papiermühle einrichteten, die das Papier zur Rupferstichdruderei lieferte, damit es sowohl für sie als die königliche Druderei nicht mehr von auswärts kommen durfte. Gleich anfänglich fanden sich viele Berhinderungen; denn sobald das Papier im Lande gemacht wurde, so sahen die Schurken wohl ein, daß der Unterschleif ausbörte. Der erste Schritt geschah von dem Kausmann, der zeither das Papier aus der Fremde kommen ließ, daß er sogleich

eine Bankpolizza von 1200 Ducaten anbot, wenn man bas Wert wollte fallen laffen. Der Director ber toniglichen Druderei war gleichfalls bagegen. Minister Acton, ber Die Landfarten u. f. w. ftechen ließ, wollte Bapier gum Druden haben. Da Hadert ihn öfters sah und wöchentlich wenigstens einmal bei ibm speifte, so tam bie Rede auch auf bas Papier. Endlich fand fich in Trajetto ein reicher Mann, Don Stefano Merola, der eine Bapiermühle batte, wo febr mittelmäßig Papier gemacht murbe; biefer wollte fich wegen feiner Rinder bei bem Sofe Berbienft verschaffen und unternahm daber das Wert. Nach und nach. in Beit von fechs Monaten, wurde bas Bapier jur Bolltommenbeit gebracht. Georg ließ auf daffelbe seine Blatten bruden. Der Director ber toniglichen Druderei fand es voller Fehler und wollte nicht drauf druden lassen, weil er den König nicht dabei betrügen tonnte. Die Brüder Hadert brauchten alle Borficht bei ber Sache, ließen von jeder Art bes Bapiers, welches bie tonigliche Druderei gemeiniglich braucht, einen Bogen jur Probe geben, wobei ber Director mit eigener Sand ben Breis aufschrieb. Rach vielem Gefecte tam ber Ronig unverhofft ju beiben Brubern in Neapel. Nachdem er oben bei Philipp alles gesehen batte, ging er ins Studium ju Beorg, um ju feben, mas er und seine Schüler machten. An eben dem Tage war ein Frachtwagen von Trajetto mit Bapier für die Rupferbruderei der Gebrüder angekommen. Es ftand auf Bretern an ber Erbe in großen Stogen ba. Der Ronig, ber gewohnt mar, alles genau ju feben und ju wiffen, fragte fogleich, wozu bie große Menge Papier bienen follte? Die Antwort mar febr turz: "Zu unsern Aupserplatten haben wir es von Trajetto tommen laffen."

"Bas!" fagte ber Ronig; "von bes Stefano Merola Bavier?"

"Ja, Cw. Dajeftat!"

"Bie ist es möglich, daß Ihr so viel Bapier kommen laßt? benn heute früh ist der Director Carcani bei mir gewesen und hat mir versichert, daß es nichts taugt. Er hat mir einen Bogen ohne Drud und einen mit Drud gezeigt; ich fand wirklich, daß das Papier schlecht ist."

Der König zog gleich einen Bogen mitten aus bem Stoß heraus, betrachtete ihn gegen bas Licht und sagte: "Ich sehe, daß es egal ist und ohne Knoten." Er betrachtete es platt und sagte: "Es ist rein, weiß und schön." Man zeigte bem Könige aus jedem Stoß einen Bogen; es war alles gut. Georg sagte: "Benn es nicht gut ist, so muß Merola den Ausschuß zurüdnehmen." Der König ward auf das heftigste ausgebracht über den Director seiner Druderei. Georg kam mit den gewöhnlichen Bogen hervor, deren sich die königliche Druderei bediente, worauf Carcani die Preise und seinen Namen eigenhändig geschrieben hatte. Als der König das schlechte und noch einmal so theure Bapier sah, ward er noch zorniger und sagte: "Carcani ist ein S....." Endlich besänstigte er sich und sagte:

"Morgen früh werde ich die Kerls in Ordnung bringen." Minister Acton war gleichfalls salsch berichtet und sagte zu Bhilipp: "Das Papier ist noch nicht gerathen." Dieser antwortete: "Ew. Excellenz, es ist gut und wir lassen brauf bruden." Der Minister tam gleich nach dem Mittagmahl ins Studium zu Philipp und Georg, sah den Betrug ein und bat, sogleich einige Rieß zu seinen Seeund Landsarten kommen zu lassen, die in seine Secretarie gebracht werden mußten. Alsbann machte er damit den Carcani schamroth, und alles wurde nunmehr auf dieses Papier gebrudt, das in der Folge immer besser wurde.

## Fortfebung.

Ungeachtet ber Brotection bes Ronigs, ber Ronigin und bes Minifters Acton hatte ber gute Don Stefano Merola viele Anfechtungen. Man machte ihm ben Broces und andere Chicanen. Er war aber bei bem Ronig und bem Minifter Acton fo gut angeschrieben, baß er immer frei tommen burfte. Sadert ging ofters felbft mit ibm, wenn er ben Ronig fprach. Er mar ein rechtschaffener Dann, ein mabrer, ehrlicher, gutherziger Reapolitaner, ber auch fo Reapolitanisch fprach. Alle brei beschütten ibn fo, baß alle Anfectungen immer zu Baffer wurden. Rach acht Jahren, ba bie Bapiermuble in völligem Stande war und alle Berfolgungen endlich aufhörten, fo verlangte er etwas vom Sofe, wußte aber nicht eigentlich, mas er haben wollte. Sadert follte die Sache zu Stande bringen. Er fagte ibm oft: Das benten Sie, bas Gie mohl haben möchten? Gelb, fagte er, will ich nicht, aber Ehre. Er war ju nichts ju gebrauchen als ju bem, was er mit feiner Bapiermuble, Aderbau u. bgl. leiftete. Sadert mar febr verlegen, weil er nicht mußte, mas er vom Ronig für ibn verlangen follte. Ginft fprach er gelegentlich bie Ronigin, und ba er gleich voraus bemertte, Gelb verlange er nicht, fagte bie Ronigin: "Go wollen wir ihn jum Ritter vom Conftantinorben machen." Sadert verbat es: benn es ichien ihm nicht am Blat ju fenn. Endlich hatte er ben Ginfall, daß ber Ronig bes Merola gwölfjahrigen Stief. fobn von feiner verftorbenen Frau, welche die Tochter eines Capitans gewesen, im abeligen Cabettenhause zu Gaeta, wofelbft nur zwölf Cabetten maren, follte erziehen laffen. Dem Merola gefiel ber Ginfall. Sadert ichlug es bem Minister Acton vor; nachbem biefer Information von feis nem Stand und Geburt genommen batte, proponirte er es bem Ronig, welches fogleich bewilligt murbe, weil es tein Gelb toftete. Eben mar eine Stelle vacant geworben, und ber Cobn marb im abeligen Cabettenhause ju Baeta aufgenommen. Der Bater betam ein Belobungefdreiben, worin man ibn Don Stefano Merola nannte. Mit biefem Chrentitel mar er volltommen gufrieben.

Dieser Spagnuolisme ist in Reapel üblich. Wer von ber Secretarie ben Titel Don bat, ist wie ein Ebelmann

angesehen. Der König sagt zu niemand Don, wenn er nicht aus der Klasse solcher Personen ist. Wenn er mit seinen Kindern spricht, sagt er Don Francesco oder Doma Luisa u. s. w.; sonst bedient er sich des Italiänischen Ser, welches nicht so viel als Signor ist. So sprichte mit allen, denen der Titel Don nicht zukommt. Umd dem gemeinen Bolt in Neapel wird derselbe sehr gemibraucht. Kein Kausmann bekommt Don von der Canzle, hingegen alle Künstler, die dem König dienen, der Ladarzt, der Capellmeister, der Kammerchirurgus, alle Kammeristinnen Donna u. s. w. Die Kammeristinnen, von sie verheirathet sind, gelangen dei Hof zum Handluß, zut ühre Männer.

## Erfte Anpferbrude.

Als Sadert bem Ronig Die zwei ersten Drude brote bie George Schuler geftochen hatten, und bie auf Boie von Trajetto gebrudt maren, fo fagte ber Ronig ju ip: "Ihr wißt und habt gefeben, baß jedesmal, wenn J mir etwas gebracht habt, es mir viel Bergnugen genak bat. Diefesmal tann id Gud meine Freude nicht ams beschreiben über die beiden Rupfer: benn fie find m Neapolitanern gestochen und auf Neapolitanisch Bopin gebrudt. (Er ging fogleich jur Ronigin, Die auch idit tam, um feine außerordentliche Freude zu zeigen.) 5# Guern Bruder Don Giorgio! Benn ich ihn febe, fo werbe ich ihm felbft banten, baß er uns gute Schila D zieht." Ein Blatt war von Del Grabo, und bas ander von Vicenzio Aloja. Weil es des Königs eigens Werk war, daß er die Gebrüder Hadert in Dienk 🕊 nommen hatte, so fühlte er sich fehr geschmeichelt, we alles gut und gludlich von Statten ging.

#### Begeban.

Der König, wenn er jemand wohl will und bie I eines rechtschaffenen Mannes von ihm hat, sest einen in Berlegenheit. In diesem Fall befand sich Hadert 🎏 oft. Eines Morgens in Caferta tam er an ben Sof, " ber Ronig und die Ronigin im letten Zimmer mit bis Ministern standen und sprachen. Da der König hodet ins erste Zimmer eintreten sab, so winkte er und fin gang laut, weil er noch brei Rimmer weit mar: "De Filippo, kommt her! Ihr habt mir immer die Bahda gefagt, Ihr werbet mir fie jest auch fagen." Sadert fin fich in ber größten Berlegenheit; er wußte nicht, word die Rebe war. Der König fagte: "Es find feche Mount daß Ihr in Apulien bis Taranto gewesen sevd. Sagt # ohne Scheu, aufrichtig: wie find die Bege?" Sodet sagte: "Ew. Majestät, da wo die Wege gemacht fich habe ich sie vortrefflich gefunden, wie alle gemachten Die im ganzen Königreich; da wo man fie noch nicht angefange

bat ju machen, find fie, wie bekannt, folecht. Untersucht babe ich die Bege nicht; benn es war nicht meine Commission. Dem Anschein nach find fie vortrefflich, und ich babe gefeben, ba wo man bie neuen Wege angefangen bat ju bauen, bag es nach ber gewöhnlichen Art gescheben ift. Die Bruden, die man gebaut bat, find febr icon und folid: besonders haben mir die febr gefallen, welche über Gieß: und Regenbache angelegt find. Sie werben vermuthlich toftbar fepn. Für ben Sommer ware es unnug, fie so lang zu bauen; bingegen im Winter, wenn bas Baffer boch fteigt, ift es febr notbig." Der Konig fagte ju Acton: "Best wiffen wir die Wahrheit. Last immer fortfabren." Sadert fprach hierauf von andern Sachen mit bem Ronig allein. Als er wegging, winkte ihm beimfich Acton, daß er ihm mas ju fagen habe, und hadert erwartete ibn im letten Bimmer. Acton tam und fagte: "Rommen Sie und fpeisen mit mir! wir muffen jufammen fprechen." Da ber Begebau ju feinem Departement geborte, fo war er febr babei intereffirt; benn es waren Recurse gekommen an den König, daß die Wege schlecht waren. Er fagte baber: "Wie Sie eben borten, jest baben alle Berleumbungen ein Enbe. Daran find Sie Urfache; sonft batte es noch vielleicht ein Jahr gedauert und die Wege maren liegen geblieben. " Sadert erwieberte: "Das Beste ware, daß Ew. Excellenz einen Ingenieur hinichidten, ber bie Bege unterfuchte." "Rein!" fagte jener, "bas geht nicht: benn bie Schurten tonnen ben Ingenieur bestechen; fo tommt von neuem Berdruß. Es ift beffer, daß es bei Ihrem Reugniß bleibt und wir die Wege machen. Der König und ich find völlig verfichert, daß Sie uns die Bahrheit gesagt haben."

#### Brotection und Bertrauen.

Einen Morgen, ba hadert gang ruhig in Reapel arbeitete, erhielt er ein Billet, er möchte um gebn Uhr jum Majordomo auf den Palast tommen. Eine fleine Beile barauf erhielt er ein anderes vom Marchese Caraccioli, er mochte in seine Secretarie zu ihm tommen. Der Ritter Benuti war eben bei ibm, wie kurz barauf ein Laufer vom Ronig bereintrat, Sadert follte zwischen eilf und zwölf Uhr zum Ronig tommen. Benuti fagte: "Bie ift es möglich, daß Sie fo ruhig figen und malen? Wenn mir bieß begegnete, fo mare ich halb tobt." Sadert fagte: "Ein jeder wird etwas von mir haben wollen. Ich weiß teine Urfache, warum ich unruhig fepn follte. Wenn man ein reines, unbeflectes Bewiffen bat, fo tann man einem jeben frei unter die Augen treten. Es ist febr gut, daß alle brei mich diesen Morgen verlangen; so verliere ich weniger Zeit." Den Majordomo traf hadert nicht mehr an. Sein erster Secretar fagte ibm, er mare icon oben jum Konig gegangen. Er ging also gleich binauf und fand ihn. Jener fagte ibm: "Der Konig bat befohlen, baß

bie Galerie von Capo bi Monte foll eingerichtet werben, und hat ausdrudlich verlangt, bag Gie mit babei fepn follen." Sadert fagte: "Wenn Em. Ercelleng es verlangen, fo bin ich jum Dienfte bes Ronigs bereit." "Unbres, als Inspector, foll auch mit babei fenn." - Sadert folug noch Bonito und Fischetti vor, damit es nicht Fremde allein maren. Es murbe genehmigt, und bie Sache fürs erfte im großen in einem Monat ju Stande gebracht. Marchefe Caraccioli, als ein alter Bekannter und Freund, nahm hadert freundlich auf und fagte: "Sie werden mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie einen jungen Sicilianer. ber ein Souler vom Ritter Maron ift, und ein, wie es mir icheint, gutes Bild gemacht bat, an ben König empfeblen, daß er eine Benfion bekommt, in Rom noch brei ober vier Jahre zu studiren. Finden Sie seine Arbeit nicht gut, und daß der Mensch wenig verspricht, so verlange ich nicht, daß Sie ihn empfehlen." Sadert lachte berglich und sagte: "Das ist schnurrig! Die Sache gehört unter bas Departement von Em. Ercelleng, und ich foll ihn empfehlen? Es hängt von Ihnen ab, ob er die Benfion betommen tann." "Nein!" fagte er, "wenn ich ihn bem König empfehle, so sagt gleich ber König, daß ich bie Malerei nicht genug verstebe; wenn Sie es thun, so glaubt es ber Ronig." Sadert bat, bag ber junge Mann fein Bild zu ihm bringen mochte. Wenn er es wurdig fande, so wollte er alles thun, was in seinen Kräften stünde. Er möchte indeß Geduld haben, bis der König in Reapel in sein Studium fame, wo er das Bild bes jungen Malers Eranti zeigen wollte. Das Bild mar ganz gut; bem Rönig gefiel es und Cranti bekam bie Benfion, vier Rabre in Rom zu ftubiren.

Wie Hadert zum König tam, fand er daselbst ben Ritter Santafila, ber Chef von ber Tabegerie bes Sofes war. Der König hatte ihm schon Commissionen gegeben, bie hadert nichts angingen. Da er mit ihm fertig mar, sagte er zu Hadert: "Ihr geht morgen mit Santafila nach Caferta. Ihr tennt die Rifte, worin die Rupfer find. Sucht nach Guerm Geschmad die besten davon aus und verziert mir auf Belvedere das und das Limmer." Der König zog einen kleinen Schluffel aus der Tasche und sagte: "In bem Cabinet, wo Borelli folaft, wißt Ihr, ift ein fleiner Schrant; in bem Schrant werdet Ihr viele Schluffel finden, worunter auch der ju ben Rupferftichen ift." Indem der Rönig den Schlüffel hielt, so wollte Santafila den Schlüssel nehmen, wie es sich auch wohl geborte. Der König zog den Schlüssel zurück und sagte zu Hackert: "Ich gebe Euch ben Schluffel; laßt ihn nicht aus Guern händen! Rommt Ihr früh heut Abend vor dem Theater jurud, fo bringt mir den Schlussel wieder; wo nicht, so handigt mir ihn morgen früh ein." Hadert war sehr verlegen und hat nie die Ursache erfahren können, warum er ihm allein den Schluffel anvertraute. Inbessen richtete er bie Sache so ein, daß Santafila mit dabei feon mußte, wie er ben

Schlüssel aus dem Schrante nahm, und eben so auch bei dem Rupseraussuchen. Also vor den Custoden des Palastes in Caserta hatte dem Anschein nach Santasila alle Spre.

Der König setzte Hadert so oft in Berlegenheit durch sein Zutrauen, daß er manchmal nicht wußte, wie er es anfangen sollte, um alte Diener des Königs nicht zu beleidigen. Ob er sich gleich mit Hösslichleit aus der Sache zog, so war es natürlich, daß er viele Reider und beime liche Feinde hatte, welches durch das Betragen des Königs unvermeidlich war. Er dat Seine Majestät öfters um die Gnade, ihn mit dergleichen Aufträgen zu verschonen; es half alles nichts: denn wenn der König einmal es so will, so hilft kein Bitten, er geht seinen geraden Weg sort.

#### Beidenftunben.

Sadert mar in ber Gefellicaft bei Sof ofters bei ber Donna Carolina Bivenzio, die zwei Richten bei fich batte, die Rammeriftinnen bei ben Bringeffinnen maren. Beibe Fraulein zeichneten ganz artig. Da er gewohnt mar, bes Abends lieber ju zeichnen als Rarten zu fpielen, fo wurde die Abende, wenn fie frei und außer Dienst waren, gezeichnet. So gefcah es auch bei ber Fraulein Baroneffe pon Bechbard, die eine Art Oberhofmeisterin bei ber Frau Therefe, Tochter bes Konigs, jegigen Romifden Raiserin, war, und wo auch die Frau Luise, die an den Großberzog von Toscana verheirathet wurde, fich befand. Da die Königin sab, daß die Fraulein sehr artig Lands icaften zeichneten, fo fiel es ihr ein, bag hadert beiben Bringeffinnen Lection geben mochte. Sadert erwiederte, baß es unmbalich ware, weil er mit ber Arbeit bes Ronigs und andern Commissionen, die ihm täglich vermehrt wurben, taum Beit zu einiger Recreation übrig behalte. Die Unterrebung jog fich in bie Lange; bie Ronigin wollte alle Grunde nicht annehmen, sondern bestand darauf und fagte: "Sie geben viele Abende in diese Gesellschaft; also tommen Sie zu meinen Rindern! Dieselbe Gesellschaft foll auch ba fenn und fie zeichnen alle jufammen." Sie feste noch bingu: "Ich werbe, fo oft ich Beit habe, felbft in bie Besellschaft tommen." Es ift beinabe unmöglich, der Königin von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Beredtsamteit und Artigfeit macht, daß man gezwungen ift, ihrem Willen zu folgen. Endlich mußte es hadert annehmen, mit bem Bebing jedoch, bes Abends und ohne ben Titel noch Gehalt als Beidenmeifter ber Bringeffinnen; benn batte er ben Titel und Gebalt von 40 Ducaten monatlich angenommen, fo batten ibn die Gouvernantinnen commandirt, welches ibm gar nicht anständig war. Also wurde es angefangen. Die Bringeffin Marie Therese, mit allem Geift, war febr flüchtig, Die Bringes Quise foliber und geichnete beffer. Die Ronigin tam febr oft, fo baß mehr Gefellicaft als Lection war. Oft, wann Sadert fab, daß die beiden

Bringeffinnen nicht Luft gum Beidnen batten, folge er me. unter verschiebenen Bormanben, baß es beffer ware wu ber Runft zu fprechen, Rupfer zu feben ober andere Ams fachen : welches ben Bringeffinnen außerorbentlich aciel Er machte fich burch biefe Art, Lection ju geben, ich beliebt. Seine Absicht war eigentlich biese, daß die Bin geffinnen von ben Runften unterrichtet wurben, um mi Renneraugen felbft urtheilen gu tonnen, wenn fie tunfig im Stande maren, Die Rünfte zu unterftuben. Je lange dieß dauerte, je laftiger wurde es ibm. Da die Rin geffinnen ben Tag über mit Bebanten von allerlei It geplagt waren, fo konnten fie bes Abends bie Simt fieben Ubr nicht erwarten; benn die Gefellschaft unterlieb fie angenehm; die Fraulein aber, die die wenigen Gm ben, welche fie frei batten, nicht wollten genirt fenn, be ben nach und nach aus. Die Konigin wunderte fich ber über; inbessen war nichts zu machen. Go frei auch it Gesellschaft war, so war sie boch gespannt; benn ich Wort, das gesprochen wurde, mußte bedacht sein; in gab es Anstoß.

Diefes bat er brei Rabre bes Abends ausgebalten, W endlich Tischbein, burch die Donna Carolina, die wie lich eine brave, wadere Frau war, es dabin brachte, te Bringeffin Marie Therese Lection im Malen zu geben. & glaubte viele Bortheile bavon zu ziehen, Die aber feine Bunichen nicht entsprochen haben. Rach vielen Monata, bis bie Bringeffinnen beibe verheirathet murben, belama einen Ring mit ber Chiffre ber Ronigin gum Gefdent ft allen ben Beitverluft, ben er batte. Auf biefe Beife be Sadert bavon, erhielt ein abnlich Geschent, eine geben Dose, für brei Jahre, Die er die mehrste Beit in Cajant auch oft in Neapel, des Abends zugebracht batte. De Achtfamteit hatten fie fur ihn, baß, wenn fie andert b schäftigt waren, fie ihm wiffen ließen, bag er fic mit bemühen möchte. Biele andere Attentionen batten fie mit für ibn; jum Beispiel, wenn fie fleine Sefte gaben, die Bringeffinnen das Verzeichniß machen mußten m denen, die sie einluden, welches die Konigin nachsal = biejenigen ausstrich, die sie nicht baben wollte, so wert Hadert jedesmal eingelaben, sowohl zu ihren Meinen Bills als jum Souper, ob er gleich nie bes Rachts fpeifte. It Königin, die auch nicht zu Racht speist, war aber be Tische zugegen, aß wohl einen gefrorenen Sorbet und sprac viel. Sie hatte das mit Fleiß so eingerichtet, damit 🛎 Prinzessinnen sich an Gesellschaften gewöhnten und i Honneurs der Tafel machen lernten. Ueberhaupt muß 🎫 gesteben, daß eine Brivatdame sich nicht mehr Dübe ges tann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Konigin be Reapel. Wer es im Innern mit Augen gefeben bat, Hadert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, 🐿 fie in Krantheiten die Barterin und ftets die beste Rutte ihrer Kinder in allen Studen gewesen ift. Der Mich gleichfalls liebt feine Familie gartlich und ift ein gut Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Kinder ganglich ber Königin überlaffen hat.

Da die Prinzessinnen so weit waren, etwas machen zu tönnen, so fertigten sie Monate vorher jede eine Zeichnung für den Geburtstag des Königs. Beide Zeichnungen sielen ziemlich gut aus, ohne daß Hadert die Hand anlegte, ind dem er nur bloß mit Worten Unterricht gab. Der König war in Persano auf der Jagd; da er sie bekam, ward er so vergnügt, daß er sie selbst gleich in seinem Zimmer aushing, und den zärtlichsten Danksagungsbrief an seine Kinder schrieb.

#### Directorftelle.

Da Bonito, den der König wenige Bochen vor seinem Tode jum Ritter bes Conftantinorbens gemacht hatte, mit einer Neinen Commanderie von 400 Ducaten jährlich, sich bei dem Brofeß in der Kirche so sehr erhipte, daß der alte Rann brei Tage barauf starb, und es nie batte genießen Unnen, so bewarben sich viele um seinen Bosten. De Angelis, ein Sicilianer, gang guter Maler und Beiche ner, der lange bei der Atademie als Professor mit einem febr fleinen Gebalt gebient, und bes Director Bonito Stelle viele Jahre vorgestanden, hatte die gerechtesten Ansprüche auf diesen Bosten, sowohl wegen seines Talents als anderer Berdienste. Wilhelm Tifchein war auf haderts Anrathen nach Reapel gekommen, wohnte viele Monate in dem Saufe beffelben, und miethete fich hernach ein eigenes Quartier, weil es ihm in Reapel gefiel und er auch Arbeit belam. Er bewarb sich durch die Deutschen, die um die Königin waren, um die Directorstelle bei der Alademie. Es wurde mit Hadert davon gesprochen; er antwortete, daß er fich nie in die Sache mischen werde, wenn er nicht gefragt würde; daß er es für unbillig hielte, einen Mann von Berdienst, wie De Angelis war, der so viele Jahre gebient batte, gurudgufepen. Er fügte noch bingu, bag er dem Tischbein nicht entgegen sepn würde, daß es aber unmöglich mare, ibn bei bem Ronig zu biefem Boften gu empfehlen, weil er ein Frember sep. Hadert wurde nicht weiter gefragt; also ließ er die Sache ihren Gang geben.

Der Don Ciccio Danielle protegirte einen elenden Maler, Monti, weil er aus Macerati bei Caferta war, und er der Cicisbeo vor vielen Jahren von seiner Frau gewesen. Monti, außerdem daß er ein schlechter Maler war, siel jedermann mit seinen elenden Sonetten beschwerslich, und hatte sich durch seine Satyre viele Feinde gemacht. Die Erbschaft in Macerati hatte er ganz durchgebracht, so daß er außer einem kleinen Stude Land, welches ihm sein Bater als Fideicommiß gelassen, nichts mehr besaß. Durch den Danielle, unter dessen Pepartement die Sache siel, weil er der erste Secretär bei dem Minister Marchese di Marco war, wurde es so weit getrieben, daß Monti Director der Malerakademie werden sollte. Auf der andern

Seite wollte die Königin ben Tischbein haben. Hadert bes kummerte sich gar nichts barum, und der König fragte ihn nicht. So stritten sie sich sort.

Ginen Morgen tam Tifchbein ju hadert und fprach mit ihm über die Sache. Sadert erklärte, baß er ihm würde, so viel als in seinen Kräften stünde, und wo er tonnte. bebulflich ju diefem Boften fenn; bag er ihn aber als Frember nicht empfehlen tonnte bei bem Ronig, wenn er nicht gefragt murbe. Bonito hatte als Director 200 Ducaten und als Kammermaler die gewöhnlichen 400 Ducaten, jufammen alfo 600 Ducaten. Sadert ftellte bem Tischbein vor, daß, wenn ihn der König zum Director machte mit ben 200 Ducaten, dieß nicht ber Mube werth ware, und er mehr Reit verlore, als ibm die Stelle einbrachte; wenn ihn aber ber König auch jum Rammermaler machte, alsbann mare es icon ber Dube werth, mit 600 Ducaten jährlich ben Boften anzunehmen. Bielleicht bei der neuen Einrichtung der Akademie konnte er auch noch wohl Logis bekommen, welches auch 400 Ducaten zu rechnen ware. Er verficherte aufrichtig, baß er ibm nie entgegen seon würde, als Frember aber ibn unmöglich, ohne barüber gefragt zu werben, vorschlagen könnte. Tischbein sagte: "Der König giebt Ihnen 1200 Ducaten jährlich Bension und Logis, für nichts als daß Sie nur bei bem Ronig sind, wenn er will; wie ift ex möglich, daß ich als Director mit fo wenigem befteben tann?" Sadert erwiederte ihm: "Mein Bosten ift ein neuer, ber nie bei hof eriftirt hat; er ist vom Ronig geschaffen und wird vermuthlich auch mit mir aufhören. " Tifchbein fagte: "Der König von Preußen hat mir 1000 Athlr. anbieten laffen, wenn ich will nach Berlin tommen, und die Directorstelle ber Mademie annehmen." hadert fagte ihm: "Ich rathe Ihnen, Die Stelle fogleich anzunehmen; benn 1000 Rthlr. in Berlin find fo gut als 1600 Ducaten in Reapel." Endlich verwickelte Danielle bas gange Werk so, bag Tischein und Monti einen Concurs machen mußten mit einem aufgegebenen bistorischen Sujet, welches jeder allein für fich zu machen batte; wer es am besten machte, sollte die Stelle haben. De Angelis, als ein geschickter und foliber Mann, wollte fich bazu nicht verstehen. Der Concurs ward gemacht. Natürlich war Tischbeins Bild gut gezeichnet, wohl componirt; wer beurtheilte es aber? Don Ciccio Danielle und fein Minister Marchese di Marco; beide verstanden nichts von der Malerei. Danielle wollte seinen Monti zum Director haben, die Königin den Tischbein; also zog sich das Werk in die Länge, und ward je mehr und mehr verwirrt, so daß es Tifcbein sehr leid that, es angefangen zu baben. Endlich machte Danielle ben Borfdlag burch feinen Minister. baß sie beibe Directoren wurben, baß ber Ronig bie 600 Ducaten, Die Bonito hatte, gusammen laffen möchte, daß ein jeder Director 300 Ducaten erhielte, doch ohne ben Titel als Rammermaler. Der Ronig, ben man icon lange damit ennupirt hatte, genehmigte es, und Tischbein ward mit Monti Director, jeder mit 300 Ducaten jahr-Tischein bezahlte allein 300 Ducaten jährliche Miethe für fein Quartier; nach einigen Jahren betam er erst vom Könige frei Logis bei ber Atabemie. Als ein gefchidter Mann, erwarb er fich Berbienfte um die Alabemie. Er machte nicht allein gute Ginrichtungen, fonbern leitete auch die Schuler gut an. Als ein braver Beichner, führte er ben achten antiten Stol ein, fo bag feine Lehren in ber Folge gute Früchte brachten, und einige wenige aus seiner Soule, die nachber als Benfionars in Rom ftubirten, febr geschidte Maler wurden. Go lange er noch in Rom mar, malte er febr gut und versprach viel. Sein Conradin war aut colorirt, burchsichtig, wahr und angenehm. Auch mit verschiedenen Bortraten, die er in Rom malte, machte er fic Gbre. Rachber verließ er bas Malen, legte fic aufs Reichnen, besonders Etrurischer Bafen, wodurch er vielleicht seinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

#### Enfauftit.

Da der Rath Reiffenstein in Caserta bei ihm war, so machte Sadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf feine Bappenbedel als auf Holz, und auch auf getunchte Mauer ober auf große Tavologie, die er tunchen ließ, daß fie alfo wie eine Mauer waren. Der Ronig, ber vielmal in fein Studium tam, wollte bas Bachseinbrennen felbst mit ansehen, und sagte: "Morgen fruh werbe ich tommen." Sadert vermuthete, daß es, wie gewöhnlich, gegen fieben Uhr fenn murbe; er tam aber halb funf Uhr. Rum Glud waren icon bie Bebienten auf. Sadert ftieg eben aus bem Bette. Der Ronig unterhielt fich inbeffen recht aut, bis hadert zu ihm tam, wo er benn bas Ginbrennen fab, und felbst mit Sand anlegte. Diefe Malerei megen ihrer Saltbarteit auf Mauer gefiel ihm fo febr, baß er gleich fagte: "Ihr mußt mir mein Bab in Belvebere entauftisch malen laffen!" welches auch wirklich geschah. Der König fprach febr viel über biefe Art Malerei, und wollte genau bavon unterrichtet fenn. Reiffenstein und Sadert waren verschiedener Meinung. Hadert behauptete, baß es beinahe unmöglich ware, ein Gemalbe in volltommener Harmonie zu verfertigen, weil man die Farben gang blaß sebe und auf das Gerathewohl arbeite, daß man erst fieht, was man gemacht hat, wenn bas Bachs eingebrannt wird; wo alsbann bas beiße Bachs bas in ben Farben bereits befindliche schmelzt, und die Farben febr lebhaft und icon erscheinen. Reiffenstein behauptete, man konne retuschiren. Sadert geftand es ein. "Aber " fagte er, "man tappt bei ber Retusche eben fo im Dunkeln wie zupor: benn die Farben find blaß. Es tommt alfo, mit aller Brattit, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, bag bie antiten Gemalbe in Bortici, Die in Bompeji und Herculanum gefunden waren, teine !

harmonie hatten, bag bie Gemanber alle mit ganen Farben gemalt wären, als Roth, Gelb, Grün, Blau u. j. b., daß das Fleisch in diesen Gemälden gemeiniglich ju mit ware, ober gar ju blag und grau. Rurg es fcbien im ichwer, daß man ein vollkommenes Gemalde entaufife verfertigen tonnte. Ueber bem fo ift er ber Deinung, bei ein Delgemalbe, wenn es mit guten Farben bebandelt it fo lange bauern tann, als ein entauftisches Gemalbe mi Holz ober Leinwand. Eins und anderes muß in Acht ab nommen werben, wenn es fich conferviren foll. 2Bas Ber zierungen betrifft auf Mauern, ba ift biefe Art Raleni vortrefflich. In den Bergierungen kommt es fo genau nicht barauf an, ob ber Ton ber Farbe etwas weniges bunfle ober heller ift. Da nun ber Maler fich ju feinem gamen Bimmer ober Saal alle Tone, bie er nothig bat, bereitt. fo tann es ihm nicht feblen, baß feine Bergierungen is wohl in Clairobscur als Camajen gleich werben. 282 Arabesten und andere Sachen betrifft, wogu verschieben Farben geboren, tann es ihm gleichfalls nicht fehlen, bis alles aus Einem Tone kommt, und folglich die Harmonie in dieser Decorationsmalerei angenehm und gut werte. Es kommt viel darauf an, daß er seine Farben sehr gleich bid, und nicht bid an einer Stelle und an ber anden bunner aufträgt: bann wird es auch bei bem Ginbrenne egal. In Italien ift biefe Malerei febr nütlich, um gane Bimmer auszumalen; benn fie halt fich fehr rein. Ra staubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lapper über, wie man einen gebohnten Tisch abreibt, fo betommt es seinen vorherigen Glanz. Man ift von allerlei Inselten frei, die fich in warmen Landern häufig in die Ralbipe einnisten, die sehr schwer berauszubringen sind obne Auch pigment, ber aber in Leimfarben das Unangenehme bit. daß er Jahre lang stinkt. Ob in den nördlichen Theilen von Curopa die Enlaustik anwendbar ist, müßte die Er fahrung lehren; benn da nach großen Frösten die Bänd, wenn fie aufthauen, öfters fo fowigen, bag bas Baffer herunterläuft, so könnte es leicht seyn, daß die Facka darunter leiden und vielleicht abspringen. Hernach so # fie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei ber Dem ration viele Mobe herricht, und felten ber mabre gut Geschmad nach ben Antilen eingeführt ift, so ift bie Leis furbenmalerei vorzuziehen, weil fie weniger toftet, w man nach der Mode feine Bimmer beliebig verandern tam

#### Stubiengebunde.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan gemack, wonach das große Gebäude in Reapel, die Studien genannt, ausgebaut und vergrößert werden sollte, so das alle Kunstwerte daselbst ausgestellt werden könnten, die sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Bortici, die Gemälde von Capo di Monte, und was sonst noch von Kunstwerten und Antiquitäten sich vorfände. Der Plan

war gut, bequem und anständig. Nachdem der König stundenlang mit Hadert und Santarelli alles untersucht batte, erhielt jener den Auftrag, einen genauen Anschlag über Rosten und Ausstührung zu besorgen. Es waren 500000 Reapolitanische Ducaten nöthig. Dabei war der Plan so gemacht, daß niemand stehlen konnte, und wenn die Galeerenstlaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zufrieden mit allem; Hadert verlangte sährlich 50000 Ducaten, in der Bank deponirt, und versiprach das Ganze in zehn Jahren sertig zu liesern. Mollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung seyn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb alles; denn die Secretarie war schon eifersüchtig, daß der Papst, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farneseschen Statuen abgehen zu lassen, dasselbe doch nachber dem Marchese Benuti und Hadert bewilligte; und num arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gedaut werden sollten. Durch Rammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da hadert dieß merke, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Jahre darauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man versthat in zwei Jahren 350000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Bivenzio bekam die Commission. Berschiedene starben während des Processes, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Pignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affäre und schob alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Marchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Runstliebhaber, wünschte, daß das Werk ausgeführt würde, und suchte verschiebenemale Hadert zu bereden, es von neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: Der Hof will betrogen seyn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

#### Sechäfen.

Im Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste Kriegsschiff gebaut, von vierundsiedzig Ranonen, La Parthenope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel ablief, sollte nebst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem zuschauenden Bolt vorgestellt worden. Im Grunde war

ber Besuv, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hadert stach es nachher in Rupfer, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter Seehäsen: die Zurücklehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Rhede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hasen von Castel a mare; die Zurücklehr des Königs von Livorno nach Neapel, von Magazzino de' granai genommen; La Badia die Gaeta, in der Ferne der Wolo di Gaeta und die Päpstlichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Jöchia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schicke Hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehafen ju zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu ber Reise am Abriatischen Meere, von Manfredonia bis Taranto, mehr als drei Monate.

#### San Leocio.

Als er von gedachter Reise jurudtam, prafentirte er . fich ber Königin, die ihm Nachricht gab, daß ber König in San Leocio eine Cur brauche, und ihm fagte, bag er fo bald als möglich babin geben möchte, um dem Rönig Gefellschaft zu leiften, ber in diefer Zeit sonst niemand Sadert ging benfelben Tag noch nach Caferta. Abends nach feiner Ankunft bekam er ein boflich Billet, im Namen des Königs geschrieben, daß er fich nicht incommobiren mochte, bes andern Morgens zu tommen; es wurde Seiner Majeftat aber angenehm fenn, ibn um vier Uhr des Nachmittags zu sehen. Er wurde sehr anabia empfangen; ber Ronig hielt ihn bis in die Racht auf. Da er beim Weggeben bie Befehle Seiner Majestät verlangte, fo frug ber König: "Bleibt Ihr in Caserta ober geht Ihr wieder nach Neapel?" Sadert erwiederte, daß er gang von Seiner Majestät Befehlen abhinge. Der Ronig fagte febr gnabig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt. fo werbet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Rachmittage um vier Uhr zu tommen. Wir wollen Rupfer befeben und die Beit angenehm zubringen, weil ich nicht aus den Bimmern geben barf, bis bie Cur ju Ende ift." Co gefcab es nun, und die Beit verfloß febr angenehm. Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Personen, die ihm Gefellschaft geleiftet batten, auf eine febr verbindliche und schmeichelhafte Beife. Es war niemand als Duca bella Miranda, Duca di Riario, der Arzt Beiro und Hadert

Der König hatte indessen den Gedanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidensabrit, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Balastes von Belvedne, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche auss neue besestigt und hergestellt werden

lange bamit ennuvirt batte, genehmigte es, und Tifchbein mard mit Monti Director, jeber mit 300 Ducaten jahr-Tifdbein bezahlte allein 300 Ducaten jahrliche lid. Miethe für fein Quartier; nach einigen Jahren betam er erft vom Konige frei Logis bei ber Atabemie. Als ein ge ididter Mann, erwarb er fich Berbienfte um die Atabemie. Er machte nicht allein gute Ginrichtungen, fonbern leitete auch bie Schuler gut an. Alle ein braver Beichner, führte er ben achten antiten Stol ein, fo bag feine Lebren in ber Rolae aute Früchte brachten, und einige wenige aus feiner Schule, Die nachber ale Penfionars in Rom ftubirten, febr geschidte Maler wurden. Go lange er noch in Rom war, malte er febr gut und verfprach viel. Sein Conradin war aut colorirt, burchfichtig, mahr und angenehm. Much mit pericbiebenen Bortraten, bie er in Rom malte, machte er fic Ebre. Rachber verließ er bas Malen, legte fic aufs Reichnen, besonders Etrurifder Bafen, wodurch er vielleicht feinem eigentlichen Malertalent Abbruch that.

#### Entanftif.

Da ber Rath Reiffenstein in Caferta bei ihm war, fo machte Sadert einige Bersuche à l'encaustique, sowohl auf feine Bappenbedel als auf Holz, und auch auf getundte Mauer ober auf große Tavologge, bie er tunchen ließ, baß fie alfo wie eine Mauer maren. Der Ronig, ber vielmal in fein Studium tam, wollte bas Bachseinbrennen felbft mit anfeben, und fagte: "Morgen fruh werbe ich tommen." Sadert vermuthete, bag es, wie gewöhnlich, gegen fieben Uhr fenn murbe; er tam aber halb funf Ubr. Rum Glud waren icon bie Bebienten auf. Sadert ftieg eben aus bem Bette. Der Ronig unterhielt fich indeffen recht gut, bis Sadert ju ihm tam, wo er benn bas Ginbrennen fab, und felbft mit Sand anlegte. Diefe Malerei wegen ihrer Saltbarteit auf Mauer gefiel ihm fo febr, baß er gleich fagte: "Ihr mußt mir mein Bab in Belvebere entauftijd malen laffen!" welches auch wirflich gefcab. Der Konig fprach febr viel über diefe Art Malerei, und wollte genau bavon unterrichtet fepn. Reiffenftein und Sadert waren verschiebener Meinung. Sadert behauptete, baß es beinahe unmöglich ware, ein Gemalbe in volltommener Sarmonie zu verfertigen, weil man die Farben gang blaß febe und auf bas Gerathewohl arbeite, baß man erft fieht, was man gemacht hat, wenn bas Bachs eingebrannt wird; wo alsbann bas beiße Bachs bas in ben Farben bereits befindliche fdmelgt, und bie Farben febr lebhaft und icon ericeinen. Reiffenftein behauptete, man tonne retufdiren. Sadert geftanb es ein. "Aber " fagte er, "man tappt bei ber Retufche eben fo im Dunteln wie gupor: benn bie Farben find blag. Es tommt alfo, mit aller Braftit, auf ein gut Glud an, ob es gerath ober nicht." Er bewies, bag bie antiten Gemalbe in Bortici, Die in Bompeji und herculanum gefunden waren, feine harmonie batten, daß bie Bewander alle mit gange Farben gemalt waren, als Roth, Gelb, Grun, Blau u. j. r., daß das Fleisch in diesen Gemälden gemeiniglich zu pie ware, ober gar ju blag und grau. Rurg es foien im fdwer, daß man ein vollkommenes Gemalbe enlaufic verfertigen konnte. Ueber bem fo ist er ber Deinung, be ein Delgemalbe, wenn es mit guten Farben behandelt & so lange bauern tann, als ein entauftisches Gemalte mi Holz ober Leinwand. Gins und anderes muß in Ach ge nommen werben, wenn es fich conferviren foll. Bes & zierungen betrifft auf Mauern, da ist diese Art Ralad vortrefflich. In den Bergierungen kommt es so genau nick barauf an, ob der Ton der Farbe etwas weniges bunde ober beller ift. Da nun ber Maler fich zu feinem aune Rimmer ober Saal alle Tone, bie er nothig hat, benitt, fo tann es ibm nicht fehlen, baß feine Bergierungen is wohl in Clairobscur als Camajeu gleich werden. Be Arabesken und andere Sachen betrifft, wozu verschieden Farben gehören, kann es ihm gleichfalls nicht fehlen, 🗃 alles aus Einem Lone kommt, und folglich die Harmonie in diefer Decorationsmalerei angenehm und gut wate 🕼 kommt viel barauf an, daß er seine Farben seht gl🛋 bid, und nicht bid an einer Stelle und an der ander bunner aufträgt: dann wird es auch bei dem Ginbrems egal. In Italien ift biefe Malerei febr nütlich, um gam Bimmer auszumalen; benn fie halt fich fehr rein. Ru staubt es ab, und reibt es mit einem wollenen Lupa über, wie man einen gebohnten Tifch abreibt, fo befomm es seinen vorherigen Blang. Man ift von allerlei Injete frei, die sich in warmen Ländern häusig in die Kalkip einnisten, die sehr schwer berauszubringen find ohne Im pigment, der aber in Leimfarben das Unangenehme t baß er Jahre lang ftinkt. Db in den nördlichen Beile von Europa die Entauftit anwendbar ift, mußte bie & fahrung lehren; benn ba nach großen Froften bie Bank wenn fie aufthauen, öfters fo fowigen, daß bas Baff berunterläuft, fo konnte es leicht fenn, bag bie Sain darunter leiden und vielleicht abspringen. hernach je fie gegen die Leimfarbenmalerei theuer. Da bei der Der ration viele Mode berricht, und felten der mabre gu Geschmad nach den Antilen eingeführt ift, so ist die Lin farbenmalerei vorzugieben, weil fie weniger toftet, man nach der Mode seine Zimmer beliebig perandern lam

#### Stubiengebünde.

Der Architekt Santarelli hatte einen Plan wonach das große Gebäude in Reapel, die Stud genannt, ausgebaut und vergrößert werden sollte, so alle Runstwerke daselbst ausgestellt werden könnten, sämmtlichen Statuen, das ganze Museum von Boi bie Gemälde von Capo di Monte, und was sonst noch Runstwerken und Antiquitäten sich vorfände. Der P

war gut, bequem und anständig. Nachdem der König stundenlang mit Hadert und Santarelli alles untersucht batte, erhielt jener den Auftrag, einen genauen Anschlag über Kosten und Ausssührung zu besorgen. Es waren 500000 Reapolitanische Ducaten nöthig. Dabei war der Plan so gemacht, daß niemand stehlen konnte, und wenn die Galeerenstlaven, wie gewöhnlich, beim Abtragen des Bergs und beim Legen der Fundamente arbeiteten, noch 40000 Ducaten erspart wurden, die zum Transport und mehrerer Berzierung konnten angewandt werden. Der König war sehr zufrieden mit allem; Hadert verlangte jährlich 50000 Ducaten, in der Bank deponirt, und versprach das Ganze in zehn Jahren sertig zu liesern. Wollte man jährlich mehr dazu anwenden, so könnte in weniger Zeit alles in Ordnung seyn.

Der Marchese Benuti jedoch mit seiner Bielschwänzerei verdarb alles; denn die Secretarie war schon eisersüchtig, daß der Bapft, der dem Minister abgeschlagen hatte, die Farneseschen Statuen abgeben zu lassen, dasselbe doch nachher dem Marchese Benuti und Hadert dewilligte; und num arbeitete sie daran, daß die Studien nicht gedaut werden sollten. Durch Rammeristinnen machte man die Königin glauben, Hadert würde den Staat ruiniren, wenn man ihn gewähren ließe. Ansangs war der König sest, nach und nach, wie gewöhnlich, gewann die Königin. Da hadert dieß mertte, zog er sich mit Ehren aus der Sache und wollte mit dergleichen nichts mehr zu thun haben.

Zwei Zahre darauf that Don Ciccio Danielle Borschläge, wie jene Zeichnung von Santarelli ausgeführt werden könnte. Sie wurden angenommen, und man versthat in zwei Jahren 350000 Ducaten, und der achte Theil war noch nicht gemacht. Als der König davon unterrichtet wurde, wollte er Rechnung abgelegt haben. Der Fiscal Marchese Bivenzio belam die Commission. Berschiedene karben während des Brocesses, sogar der Majordomo maggiore, Prinz Belmonte Bignatelli. Der Architekt Santarelli zog sich aus der Affäre und schob alles auf den zweiten Architekten, welcher gestorben war. Der König sand sich betrogen, und die Sache blieb liegen.

Rarchese Bivenzio, ein wahrer Patriot und Runstliebhaber, wünschte, baß bas Werk ausgeführt würde, und suchte verschiedenemale Hadert zu bereden, es von neuem anzugreisen. Dieser aber gab die kurze Antwort: Der Hof will betrogen seyn; in meinem Leben mische ich mich nicht mehr in die Sache.

#### Seebafen.

Blas

Jahre 1787 wurde in Castel a mare das erste soll egsschiff gebaut, von vierundsiehzig Kanonen, La Bardope. Das Schiff, im Moment als es von Stapel absteil sollte nehst dem dabei gegenwärtigen Hof und allem dauenden Bolt vorgestellt worden. Im Grunde war de. Le

ber Besuv, von jener Seite her gesehen. Das Bild wurde mit großem Detail ausgeführt, und Georg Hadert stach es nachher in Rupser, wodurch General Acton sich sehr geschmeichelt sah.

Der König bestellte noch fünf andere große Bilber, lauter Seehäsen: die Zurücklehr der Escadre von Algier mit der Aussicht der Khede von Reapel, von Santa Lucia genommen; den Hafen von Castel a mare; die Zurücklehr des Königs von Livorno nach Neapel, von Magazzino de' granai genommen; La Badia die Gaeta, in der Ferne der Molo di Gaeta und die Päpstlichen Galeeren; eine Bue von Fusia auf der Insel Jöchia. Diese sechs Bilder sind in Caserta, in einem Borzimmer des Königs.

Der König schicke Hadert 1788 nach Apulien, um alle Seehäsen zu zeichnen und zu malen. Er gebrauchte zu ber Reise am Abriatischen Meere, von Manfredonia bis Taranto, mehr als brei Monate.

#### San Leocio.

Als er von gedachter Reise zurudkam, prasentirte er . fich ber Königin, die ihm Nachricht gab, daß ber König in San Leocio eine Cur brauche, und ibm fagte, bag er so bald als möglich dahin gehen möchte, um dem König Gesellschaft zu leisten, der in dieser Zeit sonst niemand hadert ging benfelben Tag noch nach Caferta. Abends nach seiner Antunft bekam er ein böslich Billet, im Ramen des Königs geschrieben, daß er fich nicht incommobiren möchte, bes anbern Morgens zu fommen; es wurde Seiner Majeftat aber angenehm fenn, ibn um vier Ubr bes Rachmittags zu feben. Er wuftbe febr gnabig empfangen; ber Konig hielt ihn bis in die Racht auf. Da er beim Beggeben bie Befehle Seiner Majeftat verlangte. fo frug ber Ronig: "Bleibt Ihr in Caferta ober gebt Abr wieder nach Reapel?" Sadert erwiederte, daß er gang von Seiner Majestät Befehlen abhinge. Der König fagte fehr gnabig und freundlich: "Wenn Ihr in Caferta bleibt, so werdet Ihr mir einen Gefallen thun, alle Nachmittage um vier Uhr zu tommen. Bir wollen Rupfer befeben und bie Beit angenehm zubringen, weil ich nicht aus ben Rimmern geben barf, bis bie Cur ju Ende ift." Co geschab es nun, und die Beit verfloß febr angenehm. Den letten Tag bankte ber König ben wenigen Bersonen, die ibm Gesellschaft geleistet hatten, auf eine febr verbindliche und schmeichelhafte Beife. Es war niemand als Duca bella Miranda, Duca di Riario, ber Arzt Beiro und hadert

Der König hatte indeffen den Gedanken gefaßt, San Leocio zu vergrößern, sowohl wegen seiner Seidenfabrik, die er da anlegte, wozu er verschiedene Florentiner hatte kommen lassen, als auch wegen des alten Palastes von Belvedne, nebst der Kirche, die so zu sagen ein Palast war, welche auss neue befestigt und hergestellt werden

General und viele Aebte seine Freunde waren, so wie auch zu ben Camaldulensern all' Incoronata. Und so brachte er in den Apenninen, so lange die große Sitze dauerte, mehrere Monate zu. In stiller Einsamseit malte er viele sertige Studien nach der Natur, welches er im Winter versschiedene Monate zu Bozzuoli und Baja sortsetze; machte serner kleine Reisen auf seine Kosten im Königreich, nach Eujazzo, Bie di Monte, Alisa, Sal Mattese. Allein die Sorgen begleiteten ihn überall hin.

Er gebachte daher seine Capitalien zurückuziehen; aber sie mußten erst aufgekündigt werden. Auch war der Cours auf auswärtige Pläte schon so schlecht, daß man 15 Brocent verlor. Doch würde er dieses nicht geachtet haben, wäre es nur möglich gewesen, sein Geld zurückziehen, ohne öffentliches Aussehen zu machen; der hof würde es sogleich ersahren und Berdacht geschöpst haben. Also war Schweigen und Abwarten das einzige Mittel.

Endlich wurde die weltbekannte ungludliche Katastrophe zubereitet, wovon Molord Relson und Lady Hamilton die Triebsebern waren. Jeder mußte sein Silber bergeben. Hadert lieserte für 2400 Scudi Silbergeschirr ein. Löffel und Gabeln durfte man behalten; jenes aber wurde bei angedrohter Consistation verlangt. Man bekam Banksettel, die in dreißig Tagen 50 Procent verloren. Der König zog alles baare Geld an sich, und der unglüdliche Krieg ging an, von dem niemand sich Gutes versprechen tonnte, der einen Begriff von Krieg und von Armeen hatte.

Endlich flüchtete ber Hof nach Balermo, und man ließ Reapel in Handen von Menschen ohne Talent und Redlichteit. Sobald nun die Lazzaroni Macht gewannen, war die Anarchie volltommen, und jeder ehrliche Mann augenblick ich in Gesahr, sein Hab' und Gut ausgeplündert zu seehen und ermordet zu werden. In dieser Lage befand sich Hadert mit seinem Bruder Georg, welche beide in einem Mugel bes Francavillischen Balastes wohnten.

Rachbem ber fonigliche Balaft ausgeplundert mar, ftans ben beibe Brüber hinter einer Jaloufie am Fenfter, um gu feben, mas fur ein Larm auf ber Strafe Chiaja mare. Die Laggaroni riefen einander gu: Bir muffen ben Francavillischen Balaft plunbern; benn die Königin hat viele icone Saden bafelbft. Beibe Bruber nahmen but und Stod und jeber feine Schatulle mit Bapieren und Cameen, und mas fie fonft Pretiofes batten, um fich durch ben Garten ju retten, ju beffen Genuß ihnen bie Ronigin ben Schluffel gegeben batte. Gie wollten fich nach bem Cafino auf bem Bomero begeben. Rit einmal entstand ein neuer gewaltiger Tumult unter ben Laggaroni, beffen Urfache bie Bruber nicht erfubren; aber gludlicherweise unterblieb bie Blunderung. Inbeffen machten fie jo viel als möglich insgeheim Un: ftalten, Die beften Sachen einzupaden, welches nur mit vieler Schwierigkeit geschehen konnte, theils wegen ber Lazzaroni, theils weil bie Feinde in ber Rabe von Reapel waren.

## Frangofen.

Enblich rückten die Franzosen ein. Es ist wohl nie om redlich gesinnten Menschen ein Feind so gewünscht worden, als die Franzosen in diesem Augenblick. Es herrschte die größte Anarchie, die man sich benken kann; jeden Augenblick Mord und Todtschlag. Wer sich am Fenster sehen ließ, konnte sich eine Augel erwarten. Drei Tage jedoch, nachdem die Franzosen in Neapel eingerückt waren, sah man die wilden Lazzaroni in Lämmer verwandelt; man hatte ihrer sieden an Ginem Tage erschossen. Jeder konnte nun ruhig des Tages auf der Straße gehen.

Den vierten Tag fand Sadert einen Rettel an jeine Thure, daß der Divifionsgeneral Rep nebst feinem Gene ralftab und vier Commiffars bei ibm mobnen folle. Sader widerfeste fich beftig und verlangte gu miffen, mit welche Autorität Diefes gefchehe. Dan antwortete, bas Gingum tierungsbillet von ber Municipalität follte bes anbern Taes erfolgen. Inbeffen rudten 86 Jager und Pferbe in ba Balaft ein, weil fo viel Stallung für fie ba war. Die vier Commissars blieben die Racht da, und schliefen gelleite auf Matragen; benn Sadert hatte nur brei Betten, ein für sich, eins für einen Fremben und das britte für ba Bedienten. Des Morgens wollten die Commissars alle versiegeln, welches mit guten und bofen Worten beigeles wurde. Sie bemachtigten fich gleich fiebzehn großer Ge malbe von Seehafen, die dem Ronig geborten und unter im Studium von Georg Sadert standen. Drei Seeblin von gleicher Große maren bei Sadert in feinem Studin oben, die er mit Mube und Beitlaufigleiten rettete; ben er bewies endlich, daß ber Konig fie noch nicht beubt habe, und fie bis jest noch bes Runftlers Gigenthum wire General Rey, ber vom General Championnet jum Com mandanten von Reapel ernannt war, tam an, logirte fit in Bhilipps Quartier und bebiente fich feines Bettes, feine Ruchengerathichaften und alles, was ba war. Der General stab war unten einquartiert bei Georg Hackert, wo sie u Betten ichliefen, welche bie Municipalität geben mußte Sein Studium wurde die Secretarie. Und so gereicht basjenige, mas ihnen fo viel Glud und Bergnugen p bracht hatte, den Theil eines königlichen Balaftes ju be wohnen, nunmehr zur großen Unbequemlichkeit, indem fe als Privatleute gleichsam an bes Königs Stelle die neum Gafte bewirthen follten, und ihre eigenen Sachen als tout lich angesehen wurden; denn das besondere Berhältnik worin sie standen, war den ankommenden Siegern nich leicht beutlich zu machen.

## Rettung.

Den General Rep lub Hadert den ersten Tag, weil sein Koch noch nicht angekommen war, zum Essen ein, und durch höfliche und kräftige Behandlung, auch durch die Borstellung, daß sie geborene Preußen seyen, wurde der General

ihr Freund; und wie Hadert im siebenjährigen Kriege ein exstes Austommen als Künftler Französischen Officieren zu banken hatte, so dankte er nun Französischen Generalen seine Rettung.

Es kam ein Billet von der Municipalität, daß Hadert sogleich 1200 Reapolitanische Ducaten Contribution bezahlen sollte. Baar Geld war nicht vorhanden; also wendete er sich an General Rep um guten Rath. Dieser seste sich mit ihm in den Bagen und brachte ihn zum General Schampionnet, dem er ihn als einen berühmten Künstler vorstellte, da er denn sehr gut ausgenommen ward; allein von der Contribution war dießmal nicht die Rede; doch wurde er nachber durch die erwordene Gunst auf eine indirecte Beise von derselben befreit.

General Rev bezeigte fich fehr freundlich gegen bie beiben Bruder, und verlangte, daß fie täglich mit ihm speisen sollten; ja er verwies es ihnen auf bie höflichste Beise, wenn sie einmal fehlten. Auch gab er auf manche andere Beife an ben Tag, wie fehr er fie schape und bes loube. Hierdurch murbe hadert in große Berlegenheit gefett; benn in feinem Bergen mar er überzeugt, daß die Republit nicht besteben tonne, und daß der Konig bald wieder in ben Befit seines Landes tommen wurde. Biele Benerale befuchten ibn nun in feinem neuen Saufe, bas er bezogen hatte, seitbem er ben Francavillischen Balaft verlaffen mußte. Sie zeigten sich alle als Liebhaber ber Runft, einige als Renner. General Rey war vertraulich und aufrichtig gegen ibn. Eines Tages fagte er: "Daß Ihr tein guter Republicaner fenn tonnt, ift mir febr begreiflich; benn ein Runftler, ber jahrlich 6000 Livres Benfion verliert, nebst einer iconen Bohnung und bundert andern Bequemlichkeiten, tann unmöglich ein Freund von ber neuen Ordnung ber Dinge fenn; aber Ihr fend ruhige Leute, und habt Guch weber fonft noch jest in Regierungs. geschäfte gemischt. Wir schäpen Guch als Artisten und respectiren Guch als Preußen. Und wie ich Guch seit einem Ronat tenne, babe ich ben besten Begriff von Guch. Aber ich rathe Euch, ja ich verlange aufs bringenbste, baß Ihr Reapel perlast und nach Paris geht; benn ich tann Guch vertrauen, bag man mir icon angesonnen bat, Euch als Ropaliften arretiren zu laffen. Zieht weg! Manner und Runftler, wie Ihr fend, Ihr konnt in ber gangen Welt tubig leben."

#### Mifliche Lage.

Die beiden Brüder hatten schon längst über ihre Lage nachgedacht, ihre Verhältnisse zur Municipalität wohl übers legt, und auch vorher schon vom General Rey etwas Aehnliches hören müssen. Sie sahen voraus, was nach dem wahrscheinlichen Abzug der Franzosen sie erwartete. Sie beschlossen daher, sich zu entsernen, und wenn auch nicht gerade nach Paris zu gehen, wenigstens Livorno zu

erreichen; benn ber Großberzog Ferdinand war noch in Zosscana. Einige Tage darauf sagte General Rey zu Hadert: "Wann geht Ihr?" Dieser antwortete: "Mit dem ersten Schiffe, das neutral ist. Ein Däne liegt hier, der Quasrantäne hält; mit dem will ich gehen." Der General verssette: "Thut es so geschwind als möglich; denn ich habe meine Ursachen." Er rief sogleich seinen Secretär und gab jedem einen Baß, mit der Weisung, ihn beständig in der Tasche zu tragen und die Französsische Cocarde auf dem Hut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sut. Und so waren die beiden Brüder bei Hos in Palermo sut. Und so waren die beiden Falle besanden sich damals alle vernünftigen und mäßigen Leute.

#### Abfahrt.

Endlich war die Quarantane des Dänischen Capitans ju Ende, und hadert mußte bis Livorno über 300 Biafter bezahlen für sich, seinen Bruber, einige zwanzig Riften und einen Englischen Wagen. General Rep batte Befehl gegeben, daß nichts, was ihnen zugehörte, visitirt werden sollte. Der Dänische Generalconsul, Christian Heige= lin, war auch mit auf dem Schiffe, Director Tischbein und andere mehr, in allem 43 Passagiere. Bei Monte Christo ward das Schiff von einem Französischen Caper besucht, und weil ein Türke auf dem Schiffe war, welcher Datteln hatte, so wurde das Schiff genommen. Hackert widersette fich mit Beftigkeit, zeigte seinen Frangofischen Paß, und wurde als Preuße respectirt. Indessen wollten sie das Schiff nach Bastia in Corsica bringen. Heigelin und Sowarz, als Raufleute, wußten wohl, daß in Baftia teine Gerechtigfeit sep; also ba bie Caper bas Schiff verlaffen hatten, handelten fie mit den beiben Rerls, die auf bem Schiffe als Bache zurudgeblieben waren, und ftellten ihnen vor, der Großherzog von Toscana habe icon bas Land verlaffen und die Frangofen feven im Befit beffelben. Sie möchten das Schiff anstatt nach Bastia nach Livorno bringen laffen. Dieses toftete 200 Biafter, welche Sadert mit ben beiben Obengenannten bezahlte, weil sie bie besten Guter auf bem Schiff hatten.

#### Liborna.

Der Wind ward ungestüm und trieb das Schiff gegen Livorno, und nach einer verdrießlichen Reise von dreizehn Tagen kamen sie in der Nacht auf der Rhede daselbst an. Des Morgens früh wurde das Schiff wie gewöhnlich des sucht, und weil ein Caper darauf gewesen war, 25 Tage Quarantane declarirt, welche auch im Hospital St. Jacob gehalten wurde.

hadert ließ gleich seinen Englischen Bagen wegbringen; ba es aber an die Risten fam, wollte man sie viste tiren, ob auch Englische Waaren barin waren. Durch ben

Preußischen Agenten und ben General Miollis aber wurde alles fogleich vermittelt, und die Kiften ohne Bispetation verabsolgt. Der Kaufmann Schwarz hingegen und andere hatten noch einen weitläufigen Proces, der erft lange bernach in Paris entschieden wurde.

General Miollis war durch General Rep schon unterrichtet, daß die beiden Gebrüder Hadert nach Paris gingen.
Die Sache war aber schwer auszuführen, und man ließ die Entschuldigung gelten, daß das Meer voller Caper, und das Land voller Armeen sey. Sie wählten einstweilen Pisa zu ihrem Wohnplate, und hielten sich stille, dis endlich die taiserlichen Truppen einrückten.

#### Floreng.

Ein Jahr barauf jogen beibe Bruber nach Floreng und richteten fich ein. 3m Jahre 1803 taufte Badert fich eine Billa mit zwei Bobere, welches fo viel fagen will als zwei Bauerfamilien, welche bas Land ber Berrichaft um billige Bebingungen bauen. Diese Billa liegt a San Biero bi Carreggio, nabe bei ber Billa, wo Lorengo il Magnifico gewohnt hatte. Sadert batte feine Bohnung in Floreng, und lebte viele Monate auf ber Billa, wo ein Studium eingerichtet war, jo bag er fleißig malte, und fich babei auch mit ber Cultur bes Lanbes beschäftigte. Er behandelte feinen Bein nach Chaptale Unterricht, prefte fein Del, wie es die Provengalen machen, legte fich einen Ruchengarten an, baute bas Kornland beffer, ließ gemauerte Graben gieben , pflangte einige taufend neue Reben, fo baß fein Gutchen in furgem febr einträglich marb. Die Bohnung mar reinlich und einfach eingerichtet, und er fab nur wenige Freunde und Frembe, die ihm empfohlen waren, bamit die Rube bes Lanblebens nicht geftort werben mochte. Gein Bruber Georg beforgte in ber Stadt ben Rupferftichhandel, und was fonft von biefer Art vorfiel, tam Sonnabends gu ibm, und ging Montags fruh nach Floreng gurud. Diefer Bruber warb ihm aber balb burch ben Tob geraubt. Er ftarb ben 4. November 1805, noch nicht 50 Jahre alt. Er murbe als Brotestant in Livorno begraben ; benn in Floreng ift feine Grabftatte für Broteftanten.

#### Rebendenbe.

Noch ein ganges Jahr verlebte Sadert in völliger Thatigleit; boch ward er gegen Ende von 1806 vom Schlagfluß befallen, worauf er noch einige Zeit mit Befinnung und Hoffnung lebte, bis er im April 1807 die Welt verließ.

Er gehörte zu ben Menschen, die auf eine entschiedene Beise ihres eigenen Glud's Schmiede sind. Sein angeborenes Talent entwidelte sich bald, und ein ruhiger Fleiß, eine unausgesetzte Bemühung brachte ihn nach und nach auf den Gipfel, wo wir ihn gesehen haben; er war eine

von den gludlichen Raturen, die bei einer großen Gebit beberrichung jedermann bienen und niemand geborden mogen. Er batte bie Gabe, fich in Menfchen ju foiden obne im minbeften biegfam ju fenn. Dabei gereicht e ihm freilich jum größten Bortheile, baß gerabe bas Sad, wogu ibn die Ratur bestimmt batte, ju feiner Beit ber vielen andern begunftigt war. Die große Strenge und Ordnung, mit ber er seine Runft, so wie seine Geschäfte betrieb, ward mild und leidlich für andere, indem fein eigentliches Metier ibn jedermann angenebm machen mute. Die vielen Liebbaber suchten und bezahlten ibn, bie vielen Dilettanten ftrebten ihm nach, und jeber war fom p frieden, wenn er sich auch nur einen Schein jenes gwin Talentes gewonnen hatte. So war hadert geschätt, der beneibet zu werben, und tonnte immer er felbft fenn, ohn ben Meniden läftig ju fallen.

Seinen Brübern war er mehr als Bater, er ward iben jugleich Lebrer und Gonner, Wilhrer und Beschüter, Gen Aeußeres war seinem Innern völlig gemaß. Boblgebant, zeigte er fich strad, obne fteif zu fenn, boch mehr mit einen ernsten als gefälligen Anstand. Man batte mobl in feinen Befen etwas Diplomatisches finden konnen, welches in ben talten Gefälligen ber Sofleute besteht, ohne bas Gubmik von biefen zu haben, weil ber Diplomate fich immer mi gegen die vornehmsten Bersonen, mit benen er umget eine gewisse Würde geben muß, indem er, wenn er aus ibres Gleichen nicht ist, doch ibres Gleichen vorwstelle hat. Bir durfen hierbei nicht vergeffen , daß er ein Penk von Geburt mar, und seinen Theil von ber Glorie te großen Ronigs fich zueignete. Er abnelte baber burd It tigfeit, Strenge, Scharfe, Thatigfeit und Ausbauer ba Beften, die uns aus biefer nation befannt geworben eine Bergleichung, die, indem sie den Begriff von ihm o leichtert, ihm nur gur Ehre gereichen tann.

# Nachträge.

#### Borerinnerung.

Die Nachricht von dem Tode seines verehrten Freunde Philipp Hadert erhielt der Herausgeber zugleich mit einen Badet biographischer Aufsähe, welche ihm der Berewigk in einer frühern und letten Berordnung zugedacht han. Sie sind größtentheils von Haderts eigener Hand; und freilich war die vorzunehmende und dem Berstorbenen pp gesagte Nedaction manchen Schwierigkeiten unterworfen. Die Anmuth solcher Aufsähe beruht auf einem natürlichen, saft mehr noch als die Rede selbst losen und ungezwungenen Styl, welcher sich jedoch in einer Druckschrift wunderschausnehmen, ja kaum lesbar seyn würde. Den Freunden des Künstlers und der Kunst eine nicht missallige Lecktre zu bereiten, und dem Natürlichen, Wahren, Anmuthigen

jener Blätter bei einer Bearbeitung so wenig als möglich ju entziehen, war die Aufgabe, welche man zu lösen sich angelegen senn ließ; und man wünscht, daß die Absicht wenigstens im ganzen möge gelungen senn.

Diefe burd unfere Rebaction entstandene Sammlung besteht in brei Abtheilungen, wovon bie erste einen turzen Mbrif bes Lebens: und Runftganges unferes Sadert bis in sein vierzigstes Rabr enthält, die zweite aus bem Reisejournal eines Englanders, ber mit hadert Sicilien burch-10a, die britte aus einer Anzahl nicht eigentlich zusammenbangender Anethoten besteht, welche jedoch bie Runft. und Lebensthätigleit bes mertwürdigen Mannes vielfeitig vor Augen stellen. Dochte man von jener erften Abtheilung wünschen, daß fie etwas mehr, und von der letten, daß sie etwas weniger ausführlich verfaßt ware, so geschähe es wohl nicht gang mit Unrecht. Doch hat man bei Redaction biefer hefte weber bort etwas jugeben, noch bier etwas abnehmen tonnen, ohne ben Charatter berfelben ju ger: foren. Da man bier Nachrichten von einem bedeutenden Manne, und zwar burch ibn felbst erhalt, so ift es billia, daß man auch seiner eigenen Art, womit er von sich spricht, etwas nachgebe. Wir baben baber an biefen Auffaten nicht mehr gethan, als nothig war, um fie lesbar zu machen, damit bas meistens gludliche Leben unseres Freunbes auch glatt und bequem por ben Augen bes Beschauers binfließen moge.

Bas das Reisejournal betrifft, so konnte die Frage entsteben, ob es wohl ber Mube werth fep, foldes ju überfegen und abzudruden. Sicilien, das in der zweiten Salfte bes vergangenen Jahrhunderts gleichsam erft für fremde Rationen entbedt wurde, ist so vielfach durchreis't und beschrieben worden, daß man sich taum nach einer abermaligen, befonders nach einer altern Reisebeschreibung febnen möchte. Die Bemertung jedoch, baß man eber mube wird, felbst zu reifen, als Reisebeschreibungen ju lefen, schien auf eine bejahenbe Antwort hinzubeuten. Freilich befißen wir einen verständigen, einsichtigen Swinburne, einen edlen und mannlichen Riedefel, einen beitern, mitunter etwas übereilten Lebemann Brobone, einen geschäftigen, aber nicht immer zuverläffigen Bord, einen treuen und guten, aber etwas weitschwei: figen Bartels, einen ernsten und gefaßten Münter, einen unterrichteten und blubenben Stolberg, einen wiffenschaftlichen, obgleich nicht genug begründeten Spal lanzani, ben burch sein Rupferwerk alles gleichsam abfoliegenben Souel, ja noch fo manche andere, daß man also gar wohl diesen Anight batte entbehren tonnen, um so mehr als er einige seiner Borganger unmittelbar vor Augen gehabt zu baben scheint. Aber ein jeder, ber in der Ferne ein Land studiren will, er habe es früher nun selbst gefeben ober nicht, wird immer so viel Beugen aufsuchen, als er nur tann, beren Menge in biefem Fall nur interef: fanter ift, weil fowohl bie verschiebenen Beiten, in welchen fie beobachtet, als die verschiedenen Standpunkte, woraus fie bie Begenftanbe angeseben, bem Betrachtenben und Urtheilenden febr ju Statten tommen. Reifebeidreibungen aus verschiebenen Jahren find gleichsam als Chroniten folder Gegenstande anzuseben; Die eigentlichen augenblids lichen Buftande werden aufgefaßt und festgebalten, indeffen fich in ber Birflichkeit manches veranbert, und fich nach wenigen Jahren gang neue Erscheinungen bem Beobachter barbieten. Go ftand zu ben Zeiten Anights Meffina noch aufrecht, und ber Weg auf ben Gipfel bes Metna mar. obgleich beschwerlich genug, boch noch gurudzulegen, anstatt daß nach der Eruption von 1787, welche am Gipfel felbst ausbrach, das Erklimmen desselben beinabe unmöglich warb. Bon Schluffen, die aus folden Bergleichungen können gezogen werben, giebt uns Spallanzani ein interese fantes Beispiel, indem er zusammenstellt, mas feine Borganger von der innern Beschaffenheit des Aetnaischen Kraters gemeldet hatten. Und wer von benen, die fich mit ber Erbbeschreibung ernftlich beschäftigten, bat nicht mehr ober weniger auf gleiche Weise verfahren? Die Bekanntschaft, die wir bei dieser Gelegenbeit mit so bedeutenden Mannern machen, ift fast eben so viel werth als bie Betannticaft mit ben Gegenständen felbst: benn wo zeichnen sich die Rationen und die Individuen derselben wohl mehr aus als auf Reisen? Jeber bringt eine gewiffe einheimische Urtheilsweise mit; jeder hat einen gewissen Daafstab bes Guten, Burbigen, Bunfchenswerthen ober Bortrefflichen: und auch der Zeitcharatter, den die Reisenden an fich tragen, fpricht fic aus. Sadert mit feinen beiben Englischen Freunben erscheint burchaus tuchtig, wohlwollend, rechtlich, auf einen bestimmten 3med losarbeitenb. Die Sauptrichtung des Jahrhunderts gegen alle Unthätigkeit, und was den Menschen barin erhalt, die hauptneigung zu allem, was wirtfam und forberlich ift, besonbers im Staatsfache, fo wie im Dekonomischen, Mercantilischen, Technischen, erscheint an diesen wenigen Mannern theils in der Reise beschreibung theils in der Biographie. Sie bekennen sich alle zu der Religion des ehrlichen Mannes, und wir feben einen Bapft, einen Ronig, welche Redlichkeit und Thatigteit ju icagen wiffen, ohne ju fragen, welcher Rirche ein folder Mann angebore. Der Biberwille Anights gegen alles, was Faulheit und Tagebieberei begunftigt, bricht überall hervor, und so scheint er völlig jenen Lagen gemäß bentend, von welchen fich feine Reifebeschreibung batirt.

Bu dieser Apologie des gegenwärtig abgedruckten Tage buchs läßt sich noch hinzusügen, daß es doch auch gleichsam gefordert wird, in dem Leben eines Landschaftsmalers auch einmal die Landschaft selbst zu sehen; welches eigentlich nur durch einen dritten geseistet werden kann, der, indessen der Künstler zeichnet, die wörtliche und schriftliche Schilderung der Gegend übernimmt. Mehrere Stellen dieser Art sind Herrn Anight vorzüglich gelungen. So sind es

benn auch nur wenige Bogen, die man fogar, nach Belieben überschlagen könnte.

Uebrigens ift er als ein Mann von Kenntnissen, besonders in der Griechischen Literatur, bekannt, und Bersassischer eines bedeutenden Werks, welches den Titel führt: An analytical Essay on the Greek Alphabet, by Richard Payne Knight. London 1791. Auch war er Liebhaber der Kunst: denn Downton-Castel in Spropihire, sein Geburtsort, enthält viele Gegenstände der Sculptur und Malerei, die er auf seinen Reisen gesammelt hatte.

Sier nehmen wir auch Gelegenheit, von Saderts zweitem Reisegefahrten, herrn Gore, umftanblichere Nachricht zu geben.

#### Charles Gore.

Geboren ben 5. December 1729 ju Sortotow in Ports ibire, ftammte aus einer murbigen Familie, und einer feiner Borfahren war Lord Mapor ber Stadt London gemefen. Sein Bater, ein febr rechtschaffener und mobilwollenber Mann, führte ben gleichen Bornamen, und war ber jungfte von brei Brubern. Die altesten murben Barlamenteglieber, und ibn bestimmte man gur Sanbelicaft, nach Art jener Beit, wo man es jungern Sohnen bes erften Abels nicht nachtbeilig bielt, wenn fie ihr Glud auf biefem Bege fuchen wollten. Er war eine Beit lang als Director ber Englischen Factorei in Samburg angestellt, und gerabe in ber Cpoche, als bie Englischen Armeen unter bem Commanbo bes Bergogs von Marlborough fich auf bem feften Lande befanden. Der Bergog mar ibm febr gewogen und zeichnete ibn aus; er bagegen widmete fich bergeftalt ber Berfon und bem Intereffe biefes großen Beerführers, baß, als beibe gurud nach England tamen, und ber Bergog bald in Ungnabe fiel, bie beiben altern Brüber aber auf ber Seite bes Minifters Lord Orford hielten, er barüber verbrießlich fich von feiner Familie trennte, und fich nach Portibire begab, wo er eine Besitung taufte, und bei icon gunehmenbent Alter beirathete.

Er hatte sieben Kinder von seiner Gattin, darunter unser Charles Gore das dritte und der einzige Sohn war. Er ward in der Westminster Schule erzogen und, weil sein Bater bei geringem Bermögen mehrere Kinder hatte, gleichfalls der Kausmannschaft gewidmet, da er denn mehrere Jahre auf dem Bankcomptoir seines Onkels John Gore arbeitete; als er aber einst seine Jamilie in Porkstire des suche, machte er Bekanntschaft mit einer jungen Erdin, die dei ansehnlichem Bermögen eine vorzügliche Schönheit besah. Als er durch die Heirath mit diesem Frauenzimmer unabhängig ward, so verließ er alsobald seine kausmännische Lausbahn, die ihm von jeher sehr mißsallen hatte. Seine Sattin brachte ihm vier Töchter, davon die zweite sehr zeitig starb; er aber blieb mit seiner Familie in Porkspire

bis zu seines Baters Tobe, und beschäftigte sich diese Zeit über, so gut als die Lage seines Bohnorts zuließ, sich in jenem Talent zu üben, welches er von Jugend an bei sich entdeckt hatte, Mechanit nämlich und Schiffbaukunst. Rad dem Tode seines Baters konnte er nunmehr seiner über wiegenden Leidenschaft für die Schiffsahrt vollkommena Lauf lassen, welche bis zum größten Enthusiasmus au wuchs, als er in Hampshire die angenehme Stadt South hampton an dem Flusse gleiches Ramens zu seinem Aufenthalte wählte, die wegen der Nähe von Portsmouth mi seinen Wersten, und mit Spithead, wo die Flotte gewöhnlich stationirt, ihm alles lieserte, was er nur zum Studius und zur Ausübung seines Lieblingsgewerbes nöthig batt.

Diefes trieb er gehn bis zwölf Jahre unermubet, inden er verschiedene Schiffe nach feinen eigenen Mobellen er bauen ließ, wovon das eine, die Schnede genannt, in Rutter, wegen feiner zierlichen Geftalt und ber Schnelie teit bes Segelns mertwürdig und von allen Seelenten be wundert war. herr Gore batte die Ebre, in diesem Schik die Brüder Seiner Majestät, die Herzoge von Port. Gle cefter und Cumberland, von Southampton auf Spithen, Bortsmouth, die Infel Wight und fonst umberzusuben Gewöhnlich brachte er seinen Sommer, ja den größten Theil des Jahres damit zu, daß er mit der Flotte die Aise von England befuhr, auch die Ruften von Frankreich, w Infeln Guernfen, Jerfen und andere besuchte, und ai biese Beise die Renntniß bes Schiffbaues und bes 6m wefens fich eigen machte, woburch feine Zeichnungen außerorbentlich schätbar werben. Er hatte beständig pei Matrofen im Dienfte, und ftand felbft immer am Steuer ruber. Zu einer Fahrt auf die hohe See nahm er alsdam mehrere Mannichaft.

Erst im Rabre 1773 ward er veranlaßt, diese seine Lage und eine Lebensart aufzugeben, die ihm so auseit angenehm mar; boch ber schlimme Gesundheiteguften feiner Gattin, und die Meinung der Aerate, daß die Lift von Southampton ihrer Genefung entgegenftebe, bewogen ibn, um ihrentwillen einen milbern himmelsftrich zu fuchen. und seine Familie zu einem Winteraufenthalt nach Liffaber ju verseten. Aber die Gesundheit seiner Gattin wurde be burch fo wenig gefördert, baß er bas nächfte Jahr mit England zurudzutehren im Begriff ftand, als unvermuhe ein alter Bekannter ankam, Capitan Thompson, ke ben Levant, eine Fregatte von 32 Ranonen, commandite, und auf seinem Wege in bas mittellandische Meer in Life bon ansprach. herr Gore konnte bem freundlichen Erbicte bes Capitans nicht widerstehen, der ihn und seine Familie nach Livorno zu bringen versprach; und weil dieser ge schickte Schiffmann ben Auftrag batte, ben verschiedene Englischen Garnisonen Geld zu bringen, so fand Den Gore die erwünschte Gelegenheit, Gibraltar und Port Mahon auf der Infel Minorca ju feben, an welchem lo tern Plat ber Capitan fich beinahe brei Bochen aufhiell

Sie trennten sich in Livorno. Nachdem Herr Gore sich saft ein Jahr in Florenz aufgehalten, und seine jüngste Tochter dem Lord Cowper, der daselbst anfäßig war, verlobt hatte, zog er mit seiner Familie nach Rom und Reapel, und tehrte nach einiger Zeit der Bermählung seiner Tochter wegen nach Florenz zurück, nachdem er vorsläusig ein Haus in Rom gemietbet hatte, wo er sich denn meistens dis zum Jahre 1778 aufhielt.

Babrend Diefer Beit machte er vertraute Befanntschaft mit Bhilipp Sadert, bem berühmten Landicaftsmaler. Sie brachten zwei Sommer zusammen auf Castel Gandolfo und Albano ju, immerfort mit verschiedenen Luftreisen beschäftigt, wobei sie immer nach der Natur studirten und jeichneten; welches in biefer gottlichen, reichen und burch so mannichfaltige Schönheiten verherrlichten Gegend ein großer Genuß mar. Rebrten fie gegen ben Binter nach Rom jurud, fo brachte Gore feine meiften Abende in Saderts Saufe zu, wo fich einige beutsche Runftler, ingleichen Englische und andere Fremde ebenfalls einfanden, bie fich wie er ben Runften ergeben batten. Gewöhnlich aben fie um einen großen Tifc, auf welchem mehrere Lampen ftanden, und jeber mablte fich ein Borbild aus Saderts iconen Studien nach ber Ratur, indeffen ein Italianischer Abbate ihnen den Tasso und die übrigen vorzüglichen Atalianischen Dichter vorlas und erklärte. Der Abend ward gewöhnlich mit einer mäßigen, aber guten Tafel beschloffen, und die Traume biefer fleinen Societat follen oft besonders malerisch gewesen sepn.

Im Jahre 1777 unternahm Herr Gore, in Gesellschaft seiner Freunde Hadert und Knight, die Reise nach Sicilien, woran er sich Zeitlebens so gern erinnerte. Rach drei Monaten kehrten sie nach Rom zurück, und im solgenden Jahre verließ Gore Italien, um nach der Schweiz zu gehen. Hadert begleitete ihn abermals, dis Benedig, wo sie mit großen Schmerzen von einander schieden, indem Hadert mit einer Gesellschaft junger Engländer und Ruffen die Borromeischen Inseln besuchen wollte.

In ber Schweiz verweilte Gore beinahe zwei Jahre und tehrte nach England jurud, indem er auf dem Wege Frankreich, die Riederlande und Holland besuchte. seinem Baterlande hielt er sich abermals gegen zwei Jahre auf; als aber im Jahre 1785 die Gefundheit feiner Gattin von neuem zu sinken anfing, so brachte er sie nochmals aufs feste Land, und tehrte unmittelbar von Spaa nach England allein zurūck, um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, indem er sich vorgenommen batte, sich durchaus in Reapel niederzulassen. Aber ein unerwartetes Ungluck zerftorte biefen Blan. Babrend feiner Abwesenheit ftarb die geliebte Gattin zu Spaa den 22. August 1785 an einem Hußsieber, den neunten Zag ihrer Krankheit, zum größten Schmerz ihrer Töchter, denen sie mit Recht so werth und theuer gemesen. Auf Anordnung ihres Gemabls ward ihr Leichnam ins Baterland gebracht. Herr Gore hatte jene traurige Nachricht zu Shobbencourt in Spropshire vernommen, da er am Bodagra in dem Hause seines Freundes Lord Bateman daniederlag, der mit seiner trefslichen Gemahlin ihm in diesen körperlichen und Gemüthsbedrängnissen den liebenswürdigsten Beistand leistete. Sodald er wieder hergestellt war, kehrte er zu seinen Töcketern zurück, hielt sich einige Monate im Haag auf, wo er sich vornahm, den bisher noch unbetretenen Theil von Deutschland zu besuchen. Sie gelangten im October 1787 nach Weimar und setzten ihre Reise nach Dresden und Berlin sort, und wurden zulest durch die zuvorkommende Güte und Freundlicheit der Weimarischen herrschaften bewogen, sich im Jahre 1791 in Weimar niederzulassen.

Die Gegenwart biefes vortrefflichen Mannes ift unter die bedeutenden Bortheile ju rechnen, welche diefe Stadt in den letten Jahren genoffen. Seine Berfönlichkeit machte ftets einen wohlthatigen Ginbrud. Ginfach, freundlich und gefällig bewies er fich gegen jebermann: felbft noch im Alter machte feine Geftalt, feine Gefichtsbildung einen febr angenehmen Einbrud. Der Unterhaltung mit ihm tonnte es niemals an Stoff fehlen, weil er vieles gesehen, erlebt und gelefen, ja man tann fagen teinen Augenblic bes Lebens mit unbedeutenden Gegenständen jugebracht hatte. Seine ansehnlichen Einkunfte setzten ihn in den Stand, bequem und behaglich ju leben, und babei großmuthig, gegen Thatige forbernd, gegen Leibenbe hulfreich ju fenn. Sein burchaus gleichformiges Betragen machte feine Befellschaft sicher und angenehm, und felbst wenn er am Bobagra litt, war er noch beiter, mittheilend und unterhaltend. Sein früheres Leben auf der See, an den Rüften, in schönen und bedeutenden Gegenden hatte jene Luft in ihm erregt, folde flüchtige Augenblide zu firiren. hatte er sich der Prospectzeichnung ergeben, und war haupts fächlich baburch mit hadert innig verbunden. Um besto gemiffer von ber Richtigkeit folder Abbilbungen gu fenn, hatte er die Camera obscura angewendet, deren Mängel ihm zwar nicht verborgen waren, deren er sich aber doch als Liebhaber mit vielem Bortheil zu bedienen mußte. Er feste bergleichen Uebungen immer fort, welches ibm um fo leichter warb, als er an Rath Rraus, einem febr geschidten und in diesem Fache fertigen Runftler, ben beften Behülfen fand. Er machte mit bemfelben verschiebene Reifen, davon ich nur ber zu ber Belagerung von Maing und ber nach den Borromeischen Inseln gebente.

Bas ihn aber zu Hause auf eine sehr angenehme Weise beschäftigte, war die Sorgsalt, womit er seine frühern Zeichnungen zusammenstellte, ordnete, ausarbeitete, durch Rachzeichnungen aus Reisebeschreibungen ergänzte und in große Bände zusammenbinden ließ. Hieraus entstand eine vorzügliche Folge von Aussichten. Lissadon, Gibraltar, Minorca, die Küsten des Mittelmeers, Sicilien, Italien waren unter verschiedenen Gesichtspunkten glücklich ausgesaßt und mit der Leichtigkeit eines Liebhabers dargestellt.

Die Seeftude und Safen zeichnen fich vorzuglich durch treff: lich gezeichnete Schiffe aus; benn inbem Berr Gore fo lange Zeit fich mit bem Schiffbau abgegeben, fo waren ibm biefe wichtigen Gebaube nicht bloß bem Scheine nach befannt, sondern er verstand ihre Formen so wie die gange Technit, wodurch fie bewegt werden, aufs genaueste. Wie ein tudtiger Figurenzeichner, ber mit ber Anatomie wohl vertraut ift, die Gelenke an ben rechten Ort fest, so waren bei ibm die Theile des Schiffs im rechten Berbaltnis, weil er ihren Gebrauch und die Wirtung, die fie hervorbringen follten, febr genau tannte; wie er benn auch bis turz vor feinem Ende mit der Gefellichaft ju Berbefferung bes Schiffbaues in London, beren Mitglied er war, in beftanbigem Berhältniß blieb und ihr seine Betrachtungen mittheilte, bie er über diefen Gegenftand immer fortfeste. Ms Beweis feiner unveranderlichen Reigung ju biefen Gegenständen tann man anführen, bag er nicht vierundawangig Stunden vor seinem Ende, welches ben 22. 3anuar 1807 erfolgte, seiner Tochter den Wunsch ausbruckte, daß sie bei ihrem Ableben ein Legat der Societät der Marine zu London binterlaffen moge. Eben so verordnete er in seinem Testamente, bag von ben alten Datrofen, melde mit ibm jenen Rutter, Die Schnede, geführt batten, ber eine, welcher noch am Leben war, eine Benfion regels maßig bis an fein Ende erhalten follte; welches benn auch burch feine treffliche Tochter gewissenhaft erfüllt worben.

Jene Sammlung, die in den letzten Jahren seine größte Freude gemacht hatte, ward nach einer turz vor seinem Tode ausgesprochenen Berordnung Jhro des Herzog von Weimar Durchlaucht zum Andenken übergeben. Es sind diese schönen Bände auf die Bibliothet niedergelegt, und werden daselbst ausbewahrt. Sine Marmorduste des Herrn Gore wird daselbst auch das Andenken an seine Persönlichkeit erhalten. Seinen Ueberresten gestattete man den Borzug, in der Hosstirche niedergesetz zu werden, wo sie neben seiner ältern Tochter Elise Gore, einer der würdigen Schülerinnen Haderts, die ihrem Bater vorauszgegangen, eine Ruhestätte gesunden. Ihm daselbst ein vosstsändiges Monument zu setzen, war seiner süngern Tochter Emilie vorbehalten.

Ausführliche Beschreibung der fechs Gemälde,

die zwei Treffen bei Tichesme vorstellend.

6. oben 6. 269-271.

#### Erftes Gemälbe.

Evolution, um den Feind zu der Schlacht vom 5. Juli 1770 zu nöthigen.

Die Türkische Flotte war in einem Halbeirkel am rechten Ufer bes festen Landes bei Tichesme geordnet. Das

Türkische Schiff mit der großen roth und grünen Jagge und dem rothen Wimpel auf dem großen Mast comman dirte der Capudan Pascha; das Schiff mit der großen geld und rothen Flagge auf dem großen Mast war des Contro admirals; das Schiff mit der großen rothen Flagge auf dem Fodmast besehligte der zweite Contreadmiral; alle andern Türkischen Schisse schiffe führen rothe Flaggen und Wimpel. Auf dem Lande hinter der Flotte stehen die Landtruppen, 30000 Mann start, die Landung der Russen werhindern, und die Schisstruppen im Rothsalle abzuldsa. Hiervon sieht man nur einen Theil auf dem Bilde, indem Lager und Zelte durch die Schisse und den Rauch bedekt sind; so wie man auch von mehrern Galeeren, Ceinen Schissen und Schaluppen zum Transport der Mannschaft nur einige vorgestellt sieht.

Der Obergeneral ber taiferlichen Flotte, Graf Orlon, batte beschloffen, die Feinde bei geringem Binde, ber im jedoch begunstigte, anzugreifen, und rudte um eilf Ubr mit brei Divisionen vor. Die erfte Division von bic Schiffen, Die Europa, St. Eftafi und Trismetitele, besehligt ber Abmiral Spiribow, beffen große Hagge auf ben Mittelmaft bes zweiten Schiffes St. Eftafi, worauf er fic befand, ju feben. Diefe gange Divifion bat blane Bind fahnen. Das erfte Schiff, Guropa, wendet fich, inden et auf den Feind seine Labung abfeuert, welcher icon bie Ruffische Flotte eine Beit lang beschoffen batte. Die gweite Division, gleichfalls von brei Schiffen, St. Januaring Trierarcha und Rastislaw, rudt in Linie vor und wit von dem Obergeneral, dem Grafen Orlow, befehligt, der auf bem Schiffe Trierarcha fich befindet, auf beffen großen Maft man die große Raiferflagge fieht. Auf bem Fodnet ift die große rothe Flagge, als Beiden bes Angriffs. Diefe gange Division hat weiße Windfahnen. Die britte Division besteht aus brei Schiffen, Retron Menja, Swetoslam und Saratow, unter den Befehlen des Admirals Clybinftone, ber fich auf bem Schiffe Swetoslaw befand. Es hat bie Contreadmiraleflagge auf bem Befanmaft. Die gang Division hat rothe Binbfahnen, und rudt gleichfalls in Linie vor. Die Bombarbe, die fich bei ber zweiten Di vifion nach vorn zu befindet, wirft beständig Bomben auf ben Feind.

#### Bweites Gemälde.

Treffen von Tichesme ben 5. Juli 1770.

Das Schiff St. Cftasi, welches das Schiff des Tünfichen Contreadmirals genommen hatte, war, von dem großen brennenden Mast desselben entzündet, ausgestagen. Die Trümmer desselben sieht man im Bordergrund. Ran erblidt Russen, welche die Türkische Flagge retten, und dieses Zeichen ihres Siegs zu erhalten, an der andern Seite mehrere Türken und Russen, die sich um die Wett auf einen Theil der Trümmer zu retten suchen. Weiterbin

erblickt man eine Ruffische Schaluppe, die eine Menge Ruffischer Solbaten und Matrofen rettet, bie mit bem Schiff aufgeflogen waren. Alle bie übrigen Schaluppen eilen berbei zu bemfelben Zweck, aufgeforbert burch ben rothen Wimpel auf bem Fodmast bes Abmiralschiffs Trierarca. Daffelbe Schiff hat Anter geworfen, und idlagt fich unaufhörlich mit kleinem Gewehr- und Kanonenfeuer. Das Schiff Rastislam balt an ber Binbfeite, um fich mit Bortheil zu schlagen. Das Schiff Triswetitele, um ber Gefahr ju entgeben, von bem brennenben Türtischen Schiff entzundet ju merben, burchbrach bie Linie ber Turten unter fortbauernbem Gefecht. Die Guropa und ber beilige Januarius fahren fort zu mandvriren, indem fie bie feindlichen Schiffe beschießen. Die britte Division bes Contreadmirals Elphinftone ift noch nicht in ben Streit verwidelt. Die Schaluppe, die fich entfernt, ift die, welche ben Abmiral Spiridow und ben Abmiral Grafen Orlow gerettet hatte. Das Schiff des Türkischen Contreadmirals, bas burch ben St. Estaft genommen mar, entjundete fic. Die Türfische Mannichaft, um fich ju retten, fturgte fich ins Meer; einige Stunden barauf erreichte das Feuer die Bulvertammer, und bas Schiff flog auf. Der erfte Turlifde Contreadmiral bat fein Antertau gelappt, feine Flaggen gefenkt und entfernt sich, um nicht durch gedachtes Schiff angezündet zu werben. Gin anderes in ber Rabe macht Anftalten, daffelbe ju thun, mabrend es fich noch schlägt. Alle übrigen Schiffe, biefelbe Gefahr und bas beftanbige Feuer ber Ruffischen Flotte fürchtenb. tappen gleichfalls ihre Antertaue und beginnen ihren Rudgug.

### Drittes Gemälbe.

Rudjug ber Türken in ben hafen von Tichesme.

Die Türken gieben fich in ben hafen gurud mit gesentten Flaggen. Das Schiff Trierarcha, worauf sich ber Graf Orlow befand, gab bas Signal jum Berfolgen, indem eine rothe Flagge mit einem weißen Oval in der Mitte am großen Maste unter ber Kaiserslagge aufgestedt war. Das Schiff felbft aber und ber Rastislam ift noch im Gefecht mit ben Feinben, indeß ber übrige Theil bie Notte verfolgt. Die Schaluppen, welche befehligt waren, die Mannicaft bes aufgeflogenen Schiffes ju retten, tehren jurud und nabern fich ihren Schiffen. Der Borbergrund ftellt eine fleine Insel vor, wo sich ein Turtischer Boften befindet, ber ben Ruffischen Schaluppen durch ein anhals tendes Feuer beschwerlich fällt; fie antworten bemfelben, indem sie ihren Weg fortsetzen. Mehrere Türken von der Mannschaft bes aufgeflogenen Schiffes retten fich auf biefe Infel.

## Biertes Gemalhe.

Rächtlicher Angriff bom 7. Juli 1770.

Die vier Schiffe, Europa, Rastislaw, Retron Menja und Saratow, zwei Fregatten, Africa, Rabegba, und eine Bombarbe machen die Escabre aus, die den Feind angreifen follte. Sie war vom Contreadmiral Greigh befehligt, der auf dem Schiff Rastislaw fich befand. Auf dem Gipfel des großen Maftes fieht man die Cornette und auf bem Flaggenmafte brei angegundete Schiffslaternen, welche bas Beichen jum Angriff finb. Um ben Angriff gu mastiren, fcheint die übrige Flotte fich fegelfertig ju machen. Die vier Branber liegen vor Anter und erwarten bas Signal jum handeln. Die Bombarde wirft beftanbig Bomben. Die Fregatte Nabegda nähert sich ber Türkischen Batterie von 22 Kanonen, ungeachtet ihres beständigen Feuers. Die Fregatte Africa nähert sich von ber anbern Seite, um die Bollendung einer andern angefangenen Batterie zu verhindern. Die Türkischen Schiffe, alle vor Anter in bem hafen von Tichesme, fangen, inbem fie bie Annaherung ber Ruffischen Gecabre bemerken, ju tanoniren an.

## Fünftes Gemälde.

Berbrennung der Türfischen Flotte im hafen von Tschesme.

Die drei Schiffe Guropa, Rastislaw und Netron Menja liegen vor Anker am Gingang des Hafens, nahe bei der seindlichen Flotte, welche sie immerwährend beschießen. Der Saratow bleibt zurud, um im Nothfall eines dieser Schiffe zu ersehen. Die Fregatte Nadegda seuert auf die Batterie von 22 Kanonen; Africa sährt fort, die Errichtung der zweiten Batterie zu verhindern. Die Bombarde seuert unausschörlich.

Da ber Wind fich völlig gelegt hatte, sendete ber Graf Orlow die Schaluppen ju jenen Schiffen, um fie im Fall einer Gefahr wegbringen ju tonnen. Die anbern Schiffe ber Flotte liegen vor Anter. Die vier ichon abgesenbeten Brander haben die Türkische Flotte in Brand gestedt, wovon ein Theil icon burch bie glubenben Augeln ber brei Schiffe entzündet gewesen. Man hat die beiben Effecte eines Schiffes, welches auffliegt, vorgestellt. Der erfte ift ber, wo man die Feuerfaule fieht, die fich in Bollen ausbreitet, ungefahr brei Minuten bauert, und fich alebann, wie man auf bem zweiten Effect fieht, in bas rothe Feuer mit Funten verwandelt, in beffen Mitte eine Rauchfaule auffteigt, welche fich nach oben verbreitet und auch ungefahr brei Minuten bauert. Man hat für gut befunden, zwei Schiffe vorzustellen, beren eines brei Minuten nach bem anbern aufgeflogen mare, um bie verschiebenen Birtungen einer folden Explosion feben gu laffen. Bugleich fieht man, daß die Flammen der feinblichen Flotte sich einem Theil ber Stadt und ben nachsten Landhaufern mitgetheilt haben.

#### Sedstes Gemälbe.

Rudlehr ber fiegreichen Flotte am Morgen bes 8. Juli 1770.

Die Escabre ber brei Schiffe, die beiden Fregatten und die Bombarde lehren bei Andruch des Tages von ihrer glücklichen Unternehmung zur Flotte zurück und bringen ihre Prisen mit, nämlich das Schiff Rhodus mit gesenkter Flagge unter der Russischen, sodamn vier Galeeren, die einzigen Ueberbleibsel der Türkschen Flotte. Das Schiff Rastislaw, indem es sich dem Schiff Trierarcha nähert, grüßt den Oberbesehlshaber, dessen Schiff antwortet. Im Bordergrund sieht man die Trümmer mehrerer seindlichen Schiffe, und Türken, die sich zu retten suchen.

# Hackerts Kunftcharakter

unb

Würdigung seiner Berte

nad

## Seinrid Mayer.

Haderts Berdienst als Landschaftsmaler und das Eigensthumliche seiner Werke Mar aus einander zu setzen, ist keine leichte Aufgabe, theils weil er die Prospectmalerei hauptschaftlich emporgebracht und noch bis jetzt von niemand darin übertrossen worden, theils weil zwar wohl das Publicum, aber nicht immer die Kunstrichter seinen Talenten und seiner großen, höchstachtbaren Kunstsertigkeit Ehre und Recht haben widersahren lassen.

Damit aber ber porgesette Zwed moge erreicht werben, fo wird fich ber Lefer einige Rudblide auf ben Buftand ober pielmehr auf ben Gang ber Lanbicaftsmalerei feit bem fiebzehnten Jahrhundert gefallen laffen. Gegen bie Mitte beffelben nämlich blubten bie brei großen Runftler Claube Lorrain, Cafpar Dughet und Salvator Rofa; allein es ift nicht zu viel behauptet, wenn man fagt, ber Runfttheil, welchen fie so febr verherrlichten, habe bamals auch seinen Wendepunkt erreicht; benn wiewohl die folgens ben Zeiten nicht ganglich arm an ausgezeichneten Talenten waren, so konnen boch bie feither erfolgten Rudschritte in ber Landichaftsmalerei nicht wohl abgeleugnet werben. Der Gehalt ber Erfindungen, wie nicht weniger auch die allgemeine Uebereinstimmung der Theile zum fünftlich maleris schen Ganzen hat abgenommen. Borerwähnten großen Meistern folgten Rachahmer, welche aber als folde nothwendig binter ibren Muftern jurudblieben; sobann folgte Die Brospectmalerei, beren Ursprung bei den bildnisliebenben Englandern ju fuchen fenn burfte. Bald verbreitete fie fich auch nach Frankreich, wo Bernet um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts vornehmlich mit den befannten Unfichten ber Seebafen fich feinen glangenben Rubm erworben; und zu eben ber Beit fanden auch bie burch Aberli

au Bern verfertigten Schweiger Brofvecte febr vielen Rei fall. Babrend ber fiebziger Jahre endlich gelang es unfern Hadert, wie aus ben vorstebenben Rachrichten erfictlich it. fich in ben Ruf bes erften Landschaftsmalers feiner Reit u feten, und durch ihn erreichte bas Fach ber Profpectmaleni die höchfte Bolltommenheit, indem es unmöglich scheint, ber realistischen Forberungen mit geringerm Nachtheil für in wahre Runft, beffer Genuge zu leiften, als in feinen Bi bern geschieht. Dit unendlicher Treue und Babrbeit felt er uns die Gegenden von Rom, Tivoli, Reapel n. i. n. por Augen; ber Beichauer erhalt Rechenichaft pom gerine ften Detail, und boch ift alles obne anaftliche, fleinfite Mühe, meisterhaft, sicher, ja sogar mit Leichtigleit von tragen. Ueber biefes nimmt man bei Sadert eine befith bige Thatig teit bes guten Geschmads ober, wenn man will bes Schönheitsfinnes mahr. Freilich find feine Gemalt nicht alle, hinsichtlich auf den Inhalt, gleich anziehen, weil es die Gegenden nicht waren, die er auf Bestellun nachbildete; aber man wird schwerlich ein Beispiel sindu, daß er den Standpunkt unganstig gewählt ober den dans ftellenben Gegenftanben eine folde Lage und Beleuchtung gegeben, daß ber malerische Effect wesentlich dadund # fahrbet wurde. Doch um eine beutliche Ueberficht en Haderts Aunftlerverdienst ju gewinnen, ist es nothwent eine nähere Prüfung anzustellen, in welchem Raase a ben verschiebenen Eigenschaften Genüge leistete, Die wa bem Runftwerf überhaupt geforbert werben.

Erfindung liegt eigentlich ganz außer dem kant landschaftlicher Prospectmalerei, und so machen die Bat unseres Künstlers auf dieses höchste Berdienst teinen Erspruch. Auch ist aus den wenigen frei erfundenen Ladschaften, die er versertigt hat, abzunehmen, daß er schwohl schwerlich mit Glüd darum würde bemüht haben.

Auch die Anordnung bleibt dem Prospectuale nicht frei überlassen, und in sofern war Haderts Berdient von dieser Seite nur ein bedingtes. Da er aber, wie ist vorhin schon zugestanden worden, seinen guten Geschunk in der Wahl der Standpunkte bewiesen, so daß nur is seltenen Fällen, wo es der gegebene Gegenstand und meidlich machte, die Linien nicht gut auf einander treschat er gezeigt, daß ihm dieser Theil der Kunst keineswessend gewesen.

Der Artikel ber Zeichnung kann in ber Landschafts und zumal in der Brospectmalerei aus einem doppelm Gesichtspunkte betrachtet werden. Grstlich in wiesen de Maler die Gestalt und Proportion der nachzubildenden Gegenstände richtig auf seine Leinwand überzutragen versteht, und hierin ist Philipp Hadert der allervollkommense Meister gewesen. Zweitens in wiesern seine Zeichung durch Gestalt und Umrisse den Gharakter der verschiedenen in einem Gemälde befindlichen Gegenstände anzubenden weiß; und auch hierin steht unser Künstler keinem seiner Zeitgenossen nach. Seine Lüste sind leicht, der Baumschlos

1

mannichsaltig; ber Künstler brückt die verschiedenen Arten der Blätter so wie der Stämme sehr wohl aus. An den Felsen ist oft selbst die Steinart angedeutet. Die Pflanzen des Bordergrundes sind mit Kunst, Bestimmtheit und Sorgsalt dargestellt. Besonders aber pflegte Hadert seine ganze Kunst an nicht sehr entsernten Bergen zu zeigen, an denen sich die verschiedenen Bartien noch deutlich unterscheiden. Bielleicht ist das Detail hierbei oft größer, als es dem malerischen Effect des Ganzen zuträglich ist; das gegen läßt aber anch die Wahrheit und Areue der Darzstellung nichts weiter zu wünschen übrig.

Die Runftrichter haben Saderts frubern Gemalben Mangel an Uebereinstimmung bes Colorits vorwerfen wollen; zulest aber wurde er beschuldigt, daß er bunt male. Jener erfte Tadel ist halb ungerecht, weil er nur aus ber Bergleichung ber hadertichen Gemalbe mit ben Reifterftuden ber altern großen Runftler entspringt. Unter haderts Reitverwandten haben wenige harmonischer, vielleicht feiner fraftiger gemalt als er. Daß bingegen manche seiner spatern Arbeiten etwas bunt sepen, lagt fich nicht völlig ableugnen. Doch bierzu, wie zu einigen harten Stellen, scheint er, indem er nach ber Ratur malte, burch das an fich löbliche Bemühen, dieselbe recht treu nachzuahmen, verleitet worden zu fenn. Denn die Palette ericopfte sich schon an den Fernungen und den gedachten bewundernswürdig wahrhaft und mit dem größten Detail ausgeführten nabern Bergen, alfo baß für manche Bartien bes Borbergrundes teine binreichenden Farbenmittel mehr in des Rünftlers Gewalt waren, und er fich zu Ueberhaderts Colorit ift beswegen, treibungen genothigt fab. jumal wenn er Abendschein ausbruden wollte, nur in einzelnen Theilen vortrefflich; aber in biefen einzelnen Theilen auch wirklich unübertreffbar. In Gemalben, wo er bie Aufgabe zu lofen hatte, Morgenbeleuchtung barguftellen, findet fich mehr Accord, bas Berhaltniß ber Tinten ift mehr funftgerecht; jeboch bat er, wenn man nämlich milben Ion und Farbenschmelz im gangen als die Haupteigenschaften bes guten Colorits betrachten will, gerabe bierin bie vortrefflichen altern Meifter nicht immer erreicht.

Die Beleucht ung anlangend, hielt sich unser Künstler bloß an die Natur, ohne, wie man wohl sieht, diesen wichtigen Theil der Kunst vorzüglich studirt zu haben. Bielsleicht hat ihn sein reales Streben nach Darstellung des Birklichen abgehalten, sich die Bortheile einer künstlich angeordneten Beleuchtung zu Rute zu machen. Wie dem auch sey, Haderts Gemälde geben zwar in Hinsicht aus Licht und Schatten zu keinem gegründeten Tadel Gelegenbeit, doch haben sie auch eben so wenig von dieser Seite Unspruch auf vorzügliches Berdienst.

In der Kraft und Rancirung der Farben weichen die Gründe meistens richtig hinter einander zurück; wo indessen von den obgelobten nähern Gebirgen sich welche sinden, so wollen diese wegen ihrer reichen detaillirten Ausführung zu

sehr herantreten und scheinen alsbann ben Künftler oft zu einigen harten im Borbergrunde genöthigt zu haben.

Berichiebene bem Bebiet ber Musführung ober Bebandlung angebörige Gigenschaften find bereits berührt worden; es ift also nur noch anzumerten, daß hadert ben Binfel mit unumschränkter Meisterschaft führte. Die Leichs tigleit und Sicherheit, womit er arbeitete, Die amedmakige Methode, die er im Anlegen und Bollenden beobachtete. tonnte es ihm auch allein möglich machen, nicht nur eine febr große Anzahl Delgemalbe, fonbern auch viele Gouaden und beinahe ungablige Sepienzeichnungen zu verfertigen, welche man in größern wie in Heinern Sammlungen burch gang Europa antrifft. Freilich lagt fich nicht behaupten. alle biefe Berte feven mit gleicher Sorgfalt ausgeführt; unterbessen ift bei weitem bie größere Rabl mit burchgebals tener Aufmerksamkeit vollendet, der vernachlässigten bins gegen find so wenige, daß man sie gewiffermaaßen als Seltenbeiten betrachten tann.

Haderts Gemälbe sind, wie es für Prospecte schicklich ist, meistens mit Menschen und Thieren der Gegend, welche sie darstellen, staffirt; und als Staffage betrachtet, können alle diese Figuren für gut und hinreichend gelten. Weidens des Vieh gelingt ihm sogar mitunter recht lobenswürdig. Sehr selten und gleichsam nur zum Versuch bringt er auch heroische Figuren an, sie können aber auf kein großes Lob Anspruch machen, weil es ihm an der Ersindungsgabe sowohl als an der ersorderlichen Wissenschaft in der Zeichnung sehlte.

Bu Anfang biefer Betrachtungen ift ausgesprochen worden, die Brospectmalerei babe burch Sadert ibren Gipfel erreicht, und die Brufung der besondern Gigenschaften seiner Runft wird beutlich gezeigt haben, baß er alle für bieses Jach erforberlichen Talente in bobem Grabe besessen, bingegen in benjenigen, welche ber freien poetis schen Landschaftsmalerei vornehmlich angehören, nicht geglanzt babe. Und so bleibt nur noch zu untersuchen übrig. ob von seinen Nachsolgern jest schon einer in dem genannten Fach mehr geleistet, ober in wiefern zu erwarten stebe, baß fünftig einer ibn übertreffen und ibn von ber obern Stelle verbrängen werbe. Den ersten Theil ber Frage hat die Erfahrung felbst schon beantwortet, weil teiner ber jest lebenden Landschaftsmaler (mit ihrer Gunft sep es gesagt!) Aussichten nach ber Natur im ganzen fo vortrefflich barzustellen vermag, als wir soldes in Haderts Bilbern wirklich geleistet seben. Ueber ben zweiten Theil kann man zwar nicht entscheidend sprechen - benn die Granzen bes Moglichen sind nicht wohl zu bestimmen — absehen aber läßt es sich allerdings nicht, wie es jemand gelingen sollte, gegebene landicaftliche Gegenstande mit größerer Richtigkeit und Treue nachzubilben. Denn wollte sich einer mit noch ftrengerer Gewiffenhaftigteit ans Wirkliche halten, und dabei mehr Detail anbringen, so wurden seine Berte weniger angenehm ausfallen, auch würde er ber Trocenbeit und bem Borwurf eines platten, geichmadlofen Raturalismus ichwerlich entgeben. Im Colorit mußte ihm nothwendig begegnen, mas icon oben gegen hadert erinnert worden, daß nämlich die Farbenmittel der Balette nicht für bas gange Bild ausreichen. Bollte aber jemanb durch Busegen und Weglaffen, so wie durch willfürlichere Anordnung bewirken, daß feine Bilber ben Forberungen ber Runft mehr Genuge leifteten, wollte er burch funfts lichen Gebrauch von Licht und Schatten größern maleris ichen Effect bervorbringen, burch weise Mäßigung ber Farben mehr harmonie über bas Gange verbreiten, fo wurde er schon in das Gebiet der hobern, freien, dichtes rifden Landichaftemalerei übergeben; er wurde ein befferer Runftler als hadert feyn, aber biefem boch feinen Rang als erstem Maler bes bebingten Faches ber Brospecte nicht ftreitig machen tonnen.

# Heber Landichaftsmalerei.

Theoretische Fragmente.

Es lagt fich wohl benten, daß ein Mann wie Philipp hadert, ber seiner Ratur nach so verständig war, und immerfort in einem flaren Bewußtfenn lebte, Betrachtungen über die Runft im allgemeinen, besonders aber über Die Art, wie er folche behandelt, wie er in berfelben gu einem boben Gipfel gelangt, mabrend einer fo thatigen und langen Lebenszeit öfters angestellt habe. Er war zu folchen theoretische prattischen Bemertungen burch bie Gulgeriche Theorie, auf die er einen febr großen Werth legte, aufgeforbert, und fühlte in sich wohl ben Beruf, basjenige, mas er fo gut ausubte, auch gelegentlich auszusprechen. Er batte ftets Liebhaber und Runftler als Schuler um fich, und theilte benselben gern seine leberzeugungen mit. Da es fich ibm nun fo gut juborte, und jebermann fich leicht burch einen fo trefflichen Meister überzeugt fand, fo wünschte man natürlich, diefe fruchtbaren Lehren auch aufs Bapier figirt au feben, und gab ibm biefen Bunfc ofters ju ertennen. Er ließ fich baber bewegen, wiederholte Bersuche zu folchen Dibattifchen Auffagen zu machen, allein es wollte ihm nicht gelingen, feine fo moblgefaßten Bebanten mit einer gewiffen Methode barguftellen.

Es liegen mehrere Papiere vor uns, welche von dieser Bemühung zeugen, und ihr Inhalt ist werth und würdig genug, ausbewahrt zu werden. Allein es kann dieses nur in Gestalt von Fragmenten geschehen, die wir denn auch so unsern Lesern mittheilen.

Rach Ihrem Berlangen, mein Freund, erhalten Sie hiermit meine Gebanken über bie Lanbschaftsmalerei. Gewöhnlich glaubt man, es sen etwas Leichtes, Lanbschaften zu zeichnen und zu malen. In diesem Irrthum stehen die meisten Liebhaber, ja sogar Kunftler, benen es an Einsicht

und Kenntniß sehlt. Einige Massen, mit einem gewisen Effect zusammengestellt, können unserer Einbildungskaft als eine Landschaft erscheinen, die aber sehr undolldunmen ist. So sindet man sogar verschiedene Steine, wo die scherzende Natur Städte, Häuser, Aburne, ja sogar oft Bäume vorgestellt hat. Im Lumachellmarmor sieht man allerlei Figuren, besonders Köpfe, sowohl Caricaturen als schöne Gesichter. Dieß hängt aber mehr von unserer Swbildungskraft ab; wie denn auch einer mehr oder weniger als der andere in solchen Dingen zu sehen glaubt. Und solchen zufälligen Naturerscheinungen sind gar oft die undes stimmten Entwürfe mancher Maler ähnlich.

Biele mißrathene Historienmaler legten sich auf bet Landschaftsmalen, weil sie es für leicht hielten; ja se glaubten sich zu erniedrigen, und hätten dergleichen Lingt nicht unternommen, wenn sie sich dadurch nicht ihm Lebensunterhalt verschafft hätten; ja sie sprachen selbst mit Berachtung davon. Allein es glückte ihnen auch nicht Biele haben sich Jahre durch gequalt, ohne etwas herver zubringen; auch ist ihr Name unbekannt geblieben.

Es ift beinahe nicht möglich, zu einem Grade der Bolkommenheit zu gelangen, wenn man diese Runst der Landschaftsmalerei nicht in ihrem ganzen Umfange studirt. Ih sinde, daß bei allem Fleiß das menschliche Leben dau pt turz ift, wie zu allen andern Künsten. Jetzt, da ich seine Jahre alt bin, sange ich erst an, wahr zu seben und die Ratur richtig zu beurtheilen und nachzuahmen, ungeacht ich von meinem sechzehnten Jahre an sie belauscht und wie Giser und Fleiß studirt habe.

Es gehört zu der Landschaftsmalerei überhaupt nick allein ein seiner Geschmad und ein seines Gefühl, sonden es ist auch ein anhaltender Fleiß erforderlich, alle nöttigen Studien zu machen, die so mannichsaltig sind, das mas sich taum vorstellt, wie viele Gegenstände man nache ahmen und ihnen den Charafter der Wahrheit und Schobeit zu geben hat, man mag nun nach der Natur zeiches oder malen.

Ferner gehört eine gute Gefundheit bagu, Die Bertin rung ber Witterung zu ertragen, weil ber Lanbichaftsnate bie Sommermonate in öben Gegenden gubringen muß, # die Natur von Menschenbanden noch nicht verftummelt Nabe bei ben Städten findet man Cultur, aber teine nab rischen Gegenftande, obgleich viele Liebhaber biefe Lieb schaften vorziehen. Sie benten an bas schone angebat Land, das so ergiebig ift, und so manche reiche Gruten wer schafft, an Del, Bein, Obst und andern Früchten net. bie in dem Italianischen Klima nabe bei einander wachen so daß man zum Beispiel Toscana einen wahren Gate: nennen tann. Diese Borftellung ber Fruchtbarteit met nun jenen Liebhabern bie Ratur, aus foldem Geficht puntte betrachtet, schon; und obgleich die Gegenftante viesem Sinne auch mogen schon genannt werden, is find fie boch für ben Landschafter selten brauchbar, außer in b

Herne und in mittlern Planen; da können sie gut und dienslich seyn, selten aber nahe, und im Borgrunde ganz und gar nicht. Die Natur ist zu sehr gekümmert, selten malerisch; je weniger die Gegenden cultivirt sind, je malerischer sind sie. An Borgründe ist bei jenen Gegenden nicht zu benlen, die sich außerst selten sinden.

Rad meiner Meinung muß ber Lanbichafter Figuren gezeichnet haben , damit er feine Lanbichaften ftaffiren tann, und baburch Leichtigkeit gewinnt, Bieh und allerlei Thiere m zeichnen und nach ber Natur zu malen. Ich finde es nothig, daß er in mathematischen Biffenschaften belehrt fen, daß er Architectur, Optit und Berspective tenne; beionders muß er fich ein gutes perspectivisches Auge angewöhnt haben, Die Ratur richtig nachzuahmen. Biele Liebe baber, auch Runftler felbst, preifen febr bie Camera obscura, und rathen an, baß man viel barin zeichnen solle. Rad meiner Meinung tann fich ein Liebhaber wohl bamit amusiren; ber Künftler aber muß sie nie brauchen, weil sie ibm nachtheilig ift, aus Urfache, weil sie nicht richtig seyn fann. Außer bem Focus find alle Linien, wie bekannt, frumm; alles zieht fich in bie Lange, alle Rleinigkeiten, bie fie anzeigt, werden zu klein; baburch gewöhnt er fich eine fleine Manier an; und weil die Lichtstrablen durch verschies dene Glafer gebrochen werden, bis fie aufs Papier fallen, so fieht man alles verdunkelt. In der Ferne und im Mittels grund vermift man ben iconen Silberton, ber mit bem Luftton fo icon in ber Natur berricht. hier ift alles mit einem leichten Flor überzogen, mit einem gewiffen Rauchton, ben viele Künftler Spedton nennen, und ben man fich in ber Folge schwer abgewöhnen tann. Ueberhaupt ift es in ber Aunst schwierig, das Ungewohnte abzulegen, befonders wenn man fich einmal falfche Maximen in ben Ropf gefett hat. 3ch nenne bas in ber Runft gurüdlernen; dieses ift viel muhsamer und schwerer als auf dem rechten Bege pormarte ju geben.

Rach meiner Meinung und Uebung sinde ich, daß man weit mehr hervorbringt, wenn man vollsommen in der Größe, wie man das Bild machen will, den Contour nach der Ratur mit bloßem Auge zeichnet, ohne weitere Hillsmittel. Hat man die Perspective wohl gelernt, so wird es leicht werden, die Natur richtig nachzuchmen. Der Rünstler muß sich an das Große gewöhnen, daß nicht zu viele Kleinigkeiten in die Zeichnung oder in das Bild kommen, die in einem kleinen Raum nur Unordnung machen, und unmöglich darzustellen sind. Er muß vieles weglassen, und bie wahre Jusion des Gegenstandes hervorzubringen, und so gewöhnt sich sein Auge nicht allein an einen großen Stol, sondern auch nach und nach an den Silberton der Natur, und je mehr er zeichnet und malt, je mehr lernt er diesen Ton sehen, kennen und nachahmen.

GB ift freilich Anfangern nicht zu rathen, große Italianische Aussichten sogleich zu-zeichnen und zu malen, wo man öfters von einem Sügel ober Berg in einer Entsernung von 40 bis 60 Miglien das Meer entbedt, oder die weit entfernten Apenninen. Ich habe den Aetna 120 Miglien vom Meer aus gesehen. Man muß mit kleinen Entsernungen, die sehr deutlich prononcirt sind, aufangen, wo die Blane durch Flüsse, Seen, Wälder, mit Getreide der bautes Land deutlich abgeschnitten sind, daß man Auge und Hand nach und nach daran gewöhnt, daß man mit Geschmad und Fertigkeit alle Gegenstände, die einem aufgegeben werden oder die man selbst wählt, nachzuahmen versteht, durch Kunst und Geschmad, ohne die Wahrheit der Natur zu alteriren.

Da die Gegenstände so mannichfaltig in der Natur find, fo muß ber Künftler viele Beit anwenden, alle tennen ju lernen und zu zeichnen. Das Studium ber Baume braucht viel Uebung und Beit. Nach meinem Brincip theile ich im allgemeinen alle Bäume überhaupt in brei Klassen ein, so wie ich fie felbst rabirt und herausgegeben habe, Rach diesen muß ber junge Künftler und Liebhaber, wenn er zeichnen lernen will, feine Sand üben. Das erfte ift ber Raftanienbaum. Rann er beffen geschwantige Blätter und Bartien zeichnen und gruppiren, so ist es ihm bernach leicht, den Rußbaum, die Esche und alle Baume, die läng: liche Blatter haben, ju zeichnen; benn er zieht seine gruppirten Blatter nur mehr ober weniger lang; ber übrige Charafter bes Baums besteht in feinem Stamm, im Schwung ber Aefte und in ber Form bes Gangen, wie auch im Colorit. Hernach tommt ber Eichbaum, welcher ein jadiges Blatt hat. Rann er biefes mit Freiheit binzeichnen, so wie man schreibt, so ift ihm leicht, alle Arten von Gichen, Dornen, Beinreben u. f. w., genug alles, was jadige Blatter bat, ju zeichnen. Das britte Blatt ift bie Bappel, welches ein rundes Blatt ift. Sat er biefes genugfam geubt, fo tann er bie Linde, bie Ulme und alles, was runde Blatter hat, hervorbringen, wenn er, wie icon gesagt, auf bas Eigenthumliche bes Stamms und auf Die Natur ber Aefte Acht hat. Auf diese Weise wird ber Runftler die Mannichfaltigfeit ber Baume und Strauder, die in die Taufende geben, leicht nachbilden. Ge ift bem Landichafter nicht genug angurathen, viele Baume gu zeichnen, und man muß schon bloß im Contour, welche Art bes Baumes es ift, ertennen. Er muß hierbei Geschmad haben, um bas Schönste jeder Art in ber Ratur zu mahlen. Riemals muß er eine verftummelte Natur nachahmen; fogar wenn er franke und fterbenbe Natur nachahmt, muß er auch hier bas Schone zu finden wiffen, und sowohl bei nachgeahmten als componirten Baumen muß alles icon und lachend, freundlich und lieblich fepn.

Die Gestalt eines schönen Gartnerbaumes ift, daß er über ben untern biden Stamm sich in eine Gabel von zwei Zweigen bildet. Dieses mit sehr schön geschwungenen und variirten Aesten bildet wirklich auch einen schönen Baum für den Landschaftsmaler. Wenn der Rünstler vieles nach ver Ratur gezeichnet hat, so wird er sich solche schöne Natur

merten, die ihm auch bei ber mangelhaften aushilft; er wird auf biefem Bege die schönften Regeln ber Runft finden, und bas icone Ibeal wird ibm nicht fremd fenn. Da alles in der Malerei sinnlich ift, so ist nichts bei allen unsern Ibeen möglich, als was und bie Natur mehr ober weniger icon bargestellt bat. Denn ob wir gleich öfters die Ideen neu glauben, so find fie doch aus bekannten Begenständen entstanden, wir finden sie aber neu, weil unfer Gebachtniß, bei ber großen Mannichfaltigleit ber Sindrude, sich nicht mehr erinnert, wo wir sie ber haben. Re mehr nun ber Künstler Localgebächtniß bat, je mehr wird sein Ropf angefüllt seyn von so mannichfaltigen Begenständen, die er theils felbft gezeichnet ober auch nur gesehen bat. Ge mare mobl zu wünschen, bag ber Runftler alles aufzeichnen könnte, was er Gutes und Reues in ber Ratur findet: allein bas Leben ift zu turg; taum bat man die Natur etwas tennen gelernt und ihre Effecte belauscht, so sind die Rabre da, daß man davon scheiden muß und bie Runft aufbort.

Wenn bes Runftlers Sand einigermaaßen geubt ift, daß er in allen Wendungen und auf alle Weise die Blätter und Bartien ber Baume binfdreiben tann, fo muß er nach ber Natur zeichnen, ohne fich zu lange mit Copiren nach Beichnungen aufzuhalten; benn bei bem Copiren lernt er swar ben Dechanismus ber Sand, aber er versteht teine Reichnung, wenn er die Ratur nicht kennt. Er wähle sich im Anfang mittlere Baume, bie nicht zu groß find, bie aber beutliche Partien baben, und mache fie so gut nach, als er tann. Wenn es auch im Anfang steif wird, so lasse er sich boch nicht abschreden. Wo er bie Partien beutlich findet, abme er fie mit Richtigkeit und Geschmad nach; wenn sie im Schatten undeutlich und in Masse sind, bes bandle er solche auf gleiche Weise. Er suche die Art, wie man mit Richtigleit und Babrbeit die Natur nachabmt. Rach und nach kommt er babin, daß er bieß mit Leichtigfeit und freier Sand ju thun verfteht, und seine Berte merben gefallen.

Hat er eine Zeit lang so fortgefahren, so wage er es, große schöne Baume zu zeichnen, und wähle stets die schöne Natur, so viel nur möglich ist. Er muß seinen Standspunkt wenigstens zweimal so weit vom Baume nehmen, als dieser hoch ist. Erlaubt es das Terrain, so ist es besser, dreis oder viermal so weit entfernt zu sehn; denn sein Auge kann das Ganze sassen, und er sieht einzelnes genug, um alle Formen richtig zeichnen zu können.

Er thut wohl, einige Tage bei Einer Art von Baumen zu bleiben, aber nicht Bochen lang; benn es ift nöthig, sich in ben verschiebenen Arten zu üben; sonst geschieht es leicht, daß der Kunstler immer die Sorte zeichnet, die ihm geläusig ist, und es ihm hernach schwer wird, sich an andere zu wagen, die ihm nicht geläusig sind. Auf diese Beise kommt er nach und nach dahin, alle Arten von Baumen richtig und kenntlich nachzuahmen und den wahren Baumschlag zu lernen, aus dem der Charalter eines joen Baumes ersichtlich ist.

Ich habe in meinem Leben immer viel vom Bannschlag sprechen und auch geschickte Künstler eitren hen,
daß nämlich einer und der andere einen vortressichen Baumschlag habe. Vieles ist hierin wahr; allein nab meiner Bemerkung konnte der Baumschlag sehr gut sen, er war aber immer derselbe, was ich manierint nene, und die Varietät der Bäume sehlte. Ich verlange, daß ein jeder Botanicus den Baum sogleich erkenne, so wie aud Pflanzen und andere Blätter im Bordergrunde.

3d rathe febr zu einem ernstlichen Studium ber Baume; benn es gehört Zeit und Uebung baju, et wi einen gewissen Grad zu bringen. Da ein junger Rinkle feurig und ungeduldig ift, so will er gleich ein Gane hervorbringen, ohne die gehörige Zeit an das einelnen wenden; aber dieses läßt sich mit einem einzelnen Bann auch thun. Und findet er teinen Mittelgrund und gem an ber Stelle, wo er feinen Baum gezeichnet bat, fo fet er sich einige Schritte weiter einen Fond bagu, ber fi paßt, und mache ein paar Figuren ober Thiere in In ober Mittelgrund; fo bleibt es tein bloßes Studium w Baum, sondern es wird schon eine Landschaft. Richt p fällt mehr, sowohl in der Natur als in Zeichnungen mi Gemalben, als ein fooner Baum. Ginige Rellen, Seine ober andere Baume im Mittelgrund und etwas Ferning macht eine foone Lanbicaft, wo ber Baum am effe brillirt.

Rach biefem zeichne ber junge Runftler Felfen, bie P gleich mit Baumen ober Strauchern bewachsen find, : gebe wohl auf ben Charatter ber Bruche Acht. Ralfiffe find öfters fehr verschieden unter fich; die vulcanife haben einen ganz besondern Charafter, sowobl in k Form als in der Farbe. Er zeichne ferner Steine, Kelle ftude, Kräuter von verschiedener Art, mit großen, mitt mäßigen und Meinen Blattern, bie ihm gu feinem Im grunde bienen. Hernach gebe er an bas Ganze und with sich im Anfang eine Gegend, die nicht zu reich an Gegs ständen ift, ziehe seine Linie des Horizonts nach seine Standpunkt: darauf zeichne er bie großen Linien und De jecte, bis er seine Blane und übrigen Objecte im geme richtig zusammen hat. Alsbann fange er an, bas Des mit Genauigleit zu zeichnen. Die vielen Reinigleiten is gegen, die fein Raum nicht erlaubt barzustellen, mit weglaffen, aber fo unvermertt, baß die Babrbeit # alterirt werbe. In Entfernungen, wo Gruppen bis zusammenstehen, ist man oft genöthigt, viele wegulate und nur bie hauptsachen zu mablen, weil es sonft zu die wurde und der Kunftler tein Instrument bat, so tie Objecte darzustellen. Es gebort freilich eine gewiffe Ueins ein Tact bagu, um mit Fertigleit und Richtigleit bas le beutliche, was in ber Fernung berricht, zu zeichnen. bem man nicht ju beutlich werben und boch alles !!

arftellen foll. Beim Malen ift diefes leichter als beim Reichnen, wovon ich an feinem Orte fprechen werbe.

Es wird erfordert, daß der Rünftler nicht allein seinen Standpunkt wohl gewählt babe, wo die Objecte mit eine ander in einem auten Bezug steben und dabei angenehme Gruppen im Detail machen, er muß auch babei bie Natur mobl belauschen, in welchem Licht sie ben besten Effect macht, es sev früh Morgens ober etwas später, gegen Abend oder bei untergebender Sonne. Hat er fich bierüber bestimmt, so ist es nöthig, daß er in dem Augenblick, wo bie Natur icon beleuchtet ift, wenigstens die Massen des Shattens anlege, und sobann nach seinem Gebächtniß ausarbeite. Er kann auch bes andern Tags zu der Stunde fid wieder binfeben, um den Effect immer mehr und mehr au belauschen, bis er ibn so weit bat, daß er das Bild glaubt nach feiner Ginbilbungetraft fertig machen zu tonnen. Sabrt ber Runftler im Anfang mit diefer Dubjamteit und Gebuld fort, fo wird er bald feinen Endzwed erreichen. Freilich ift es fcwer, bag ein feuriges Genie fich zwingen foll, ehe seine Werte gerathen, mit Gebuld so oft an benselben Plat wieder zurüdzukehren; allein ein wahres Genie brinat durch. es überwindet alle Schwieriakeiten, sie mogen so groß sepn, wie sie wollen, es kommt endlich auf ben Bunft, ben es sich vorgesett bat.

Als bas beste Mittel hierbei, welches ich selbst versucht babe, kann ich anrathen, wenn man bei einer angesangenen Sache merkt, daß man daran ermübet ist, sie sogleich liegen zu lassen und nach einer kleinen Promenade nach der Natur irgend etwas anderes anzusangen, was reizen kann. Die Neuheit erregt Lust und Liebe, und die Beränderung der Dinge macht uns den Berdruß, daß wir unser Ziel nicht sogleich erreicht haben, vergessen, so daß wir des andern Lages, nach Ruhe und kleberlegung, das Wert mit neuem Muthe wieder angreisen, die wir endlich die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und nach und nach zu der großen Fertigkeit gelangen, alles, was uns die Natur darbietet, mit Kunst und Geschmack ohne Anstand nachzeichnen zu können, und das mit eben solder Leichtigkeit, als jemand mit wohlgesormten Buchstaben sogleich einen Brief schreibt.

In der Composition der Landschaften ist hauptsächlich bahin zu sehen, daß alles grandios sep, wie solches Nicolas und Caspar Boufsin, Carracci und Domenichino geleistet haben. Diese Meister sormirten einen großen und einnehmenden Styl; man sindet nichts Kleinliches in ihrer Composition. Bon der Fernung an dis auf den Borgrund sind alles große Linien. Die Bäume der stehen mehrentheils aus großen Massen; doch haben sie auch östers leichte Bäume gemalt. Genug, man muß die Bahrheit der Ratur nicht im Detail suchen. Doch kann man an diesen Meistern ausstellen, daß ihr Baumschlag immer derselbe sey, und ein Baum sich selten vom andern unterscheide. Ingleichen wäre zu wünschen, das Colorit möchte wahrer seyn; es ist nicht der Ton der Natur; die

Fernungen find zu blau und zu bart, ber Mittelarund gemeiniglich zu grun, obne Luftverspective, und bie Morgrunde und andere Blane zu schwarzgrun, Kelsen und anderes Erbreich zu gelb, ohne variirte Tone, und bas Gange muß bart werben. Man tann einwenden, baß die Terra verbe, die fie in Delfarben gebraucht, Schuld an ber Dunkelheit sep, weil sie in Del, burch Rupfer und Bitriol, die fie enthält, nachbunkelt. Ich habe aber gefunden, daß Caspar Boussin nie harmonisch gewesen sebn tann, auch ba seine Bilber neu waren. Im Palast bes Connetable Colonna in Rom habe ich eine Menge Souaches landschaften gesehen, sowohl auf Ralt als Leinwand und Bretern; teine waren barmonisch. Die auf Ralt batten burch die Zeit gelitten, die übrigen gar micht. Ich tenne viese Bilber genau; benn ich babe viele von benen, bie auf Rall gemalt waren, in Gouade covirt, in einer siems lichen Größe, weil ich vorhersab, daß sie burch die Reit und die wenige Sorgfalt, die man für ihre Erhaltung hatte, balb wurben zu Grunde geben, welches ich benn leiber nach fünfundzwanzig Jahren wahr gefunden habe.

Die genannten großen Meister, welche die Regeln des großen Styls aus der schonen Italianischen Ratur geschöpst haben, nehmen uns ein, sowohl wenn sie schone als wenn sie schredliche Gegenstände ausführen. Ihre Stürme und Ungewitter sind so schredlich schon, daß sie Schaubern erregen. Die angenehmen Gegenstände sind reizend durch die großen und mannichsaltigen Linien, auch da wo die Landschaft gleichsam in der Bogelperspective vorgestellt ist, wie zum Beispiel an der großen Landschaft von Caspar im Palast Colonna, wo Abraham seinen Sohn zum Opfer sührt. Dieses Bild ist weniger schwarz geworden als die andern, ist harmonischer und macht mehr Esset.

Claude Lorrain, ob er gleich viel nach ber Natur gezeichnet und noch mehr gemalt hat, bedient sich in vielen Hallen des Boussinschen Styls. Seine Composition ist angenehm, die Gruppirung der verschiedenen Bäume reizend, und man sieht überhaupt, daß seine Gesühl für die schone Natur außerordentlich sein gewesen, ob man wohl tadeln könnte, daß seine Berspective sehlerhaft ist, und man östers wünscht, daß bei so vielen Schönheiten die Linien der Plane richtiger wären.

Bas sein Colorit betrifft, so ist, meiner Meinung nach, keiner bahin gekommen, es so vollkommen zu machen. Sein Dunst in verschiedenen Tageszeiten, sowohl in der Fernung als der Luft, ist außerordentlich. Man sindet den sanften Nebel des Morgens und die Ausdünstungen des Abends nicht allein in der fernsten Gutsernung, sondern alle Grade durch die auf den Mittelgrund, wo der sanfte Nebel herrscht, ohne jedoch die Localsarben, welche die Natur zeigt, und ohne das Detail zu alteriren. Alles ist sehr deutlich und macht auf den Zuschauer die angenehmste Empsindung. Seine Bäume im Bordergrunde, ungeachtet der schonen Gruppirung, sind östers schwer, östers hat auch

Die Terra verde sie schwarz und undeutlich gemacht, so daß es nur eine Masse geworden ist, und man keine Partien im Baum, sondern nur dessen Gilhouette sehen kann. Bo er Ultramarin brauchte, sind sie besser erhalten:

Bu feiner Beit waren in und bei Rom viele immergrune Gichen, welches ein sehr schoner Baum ist, ber aber, wenn er nicht gut studirt wird, leicht schwer aussieht. Dieser Baume hat er sich viel bebient.

Indessen bei allem, was man noch in seinen Landsschaften wünscht, ist er beständig schon, reizend, und gefällt immer mehr, je länger man seine Werke anschaut.

Bouffin ift einnehmend bei bem erften Anblid, fo wie Die Größe bes Meeres uns auffällt, wenn man es lange nicht gesehen hat; man wird es aber in einigen Tagen mube, und fieht es mit Gleichgultigkeit an. Riguren find im großen Stol und gefallen. Claubes Riguren, wenn nicht Filippo Lauri die Bilber staffirt bat, find gemeiniglich sehr mittelmäßig, so wie auch das Bieb. Claube fagte felbft: "Die Lanbschaft laffe ich mir bezahlen, Figuren und Bieh gebe ich oben ein." Man tann mit Gewißheit fagen, batte Claube in feiner Jugenb angefangen ju zeichnen, und hatte mehr Braftif gehabt in ber Bebandlung beffen, mas man Dechanismus ber Runft nennt, so würden seine Borgründe eben so icon als Kernungen und Mittelgrunde geworden fenn. Es ift ju bewundern, daß ein Mensch, ber sich jo fpat ber Runft gewibmet bat, fo ju fagen ber größte Lanbichafter geworben ift. Genie und Fleiß baben ibn babin gebracht.

36 muß hier einige Beispiele anführen, woraus man Die Beschaffenheit ber Lanbichaftsmalerei, als ich in Rom war, lernen tann. Die jungen Franzosen, sowohl bie Bensionars der Französischen Atademie als andere, trugen in Octav ober Duobez ein tlein Buchlein in ber Tafche, und zeichneten mit Rothstein ober schwarzer Kreibe nach ber Ratur, aber alles manierirt. 3ch fab Beichnungen von mehrern Runftlern, und alle schienen fie mir, als maren fie von Giner Sand. Der Maltesifche Ambaffabeur, Baron de Breteuil, batte von allen Runftlern, die bas mals in Rom waren, Zeichnungen ober Gemalbe, und ba er fie mir eines Morgens mit vielem Bomp zeigte, fo mußte ich bei einem jeben Stud fragen, von wem es fev, wenn ich ben Ramen nicht fand. Er wunderte fich febr, baß ich so wenig Renner ware, und gab mir einige bofliche Bermeise, baß ich biefe toftbaren Sachen nicht genuge fam fchatte, und ich wußte mir nur burch bie Antwort aus ber Sache ju helfen, baß ich bie alten Gemalbe gwar aut verftunde, aber noch ju neu in Rom mare, um bie Schönbeiten der neuen jungen Künftler einzuseben.

Als Bolaire im Jahre 1770 in Reapel die Studien sah, die ich und mein Bruder Johann baselbst gemacht hatten, sagte er mir, daß es thöricht sen, sich so viele Mühe zu geben. Er habe auch die Thorheit begangen, aber seine Studien hülfen ihm jest nicht. Er sagte freilich nach seiner

Art sehr wahr; benn ba ihm die wahre Biffenschaft der Kunst sehlt, so sieht man in allen seinen Gemälden, das sie manierirt sind, ungeachtet dieser Künstler wahre Kerdienste im Effect hat. Seine Eruption des Beswund seine Mondscheine, besonders die aus seiner guten Zeit, sind im Effect vortresslich; hingegen was er nach der Ratur macht, ist jämmerlich, weil er keine Perspective, noch die wahrn Formen der Natur versteht.

Die Engländer in Rom batten einen andern Lit. Sie studirten nichts nach ber Ratur. Delane imitirte bie schwarzen Gemälbe von Caspar Bouffin, und malte bie seinen noch schwärzer. Forrester that ungesähr bei gleiche, zeichnete etwas nach ber Ratur, aber elend, obne Grundfape. Unfere Damen, die Liebhaberinnen im Land fcaftszeichnen find, machen es beffer. Dan wollte ben Claube nachahmen, zeichnete bie Linien nach ber Ratur, oder ließ sie sich von Tito Lufieri oder andern zeichnen und malte eine klare Luft mit Kernung, woran der Im einiges Berdienst batte. Beil bas nun binter einer awie Masse von braunen und schwarzen Bäumen stand, so schien es auf ben ersten Blid, als ob es etwas ware. Dies nannten die Engländer den Claubeschen Stol. 3d tann nicht leugnen, daß ich Reiffenftein, ber mich zu biefen Künstlern geführt hatte, meine Berwunderung seben ließ wie es doch möglich wäre, daß es Menschen gäbe, die solches Reug besitzen und bezahlen wollten. Auf alle Ritk muß man gestehen, bag bie Englander auch ihre mittel mäßigen Runftler zu ber Zeit febr encouragirten.

#### Sittlide Birtung.

3d habe öfters bemerkt, baß es Menschen giebt, welche eine Landschaft ohne Gefühl ansehen können. Das bomm aber baber, baß fie weber bie Schonbeit ber Natur empfin ben, noch die des Gemäldes, welches jene vorftellt. Auf ber anbern Seite wirkt aber in einer Landschaft nicht allein wahre Nachahmung und die Kunft, sondern es giebt wich eine fittliche Illufion, welche fie bervorbringt. Biele Go genden gefallen vorzüglich aus Rebenbegriffen, ob fie gleich nicht die schönsten find, indem andere Borftellungen bei Zuschauers sich damit verbinden. Es kommt sehr viel auf bie Gemuthsbeschaffenheit an, und wie ber Mensch gestellt ift; und so tann eine mittelmäßige Gegend mehr Ginbrud machen als eine ibeell schone. Defters bat berjenige, ber fie anschaut, baselbst mit Freunden gludliche Stunden verlebt. und nun erwedt ihm bas Bild vergangene ange nehme Crinnerungen, neue Ideen schließen sich an, har er fühlt sich in bem Augenblid glüdlich.

Gine schone Gegend mit Baffer, Fernung und Biemen, in welcher man leine Figuren fieht, erregt gemeiniglich den Bunsch, darin spazieren zu gehen, in der Gissamleit, sich selbst überlassen, seinen eigenen Gedantes nachzuhängen. Sind an solchen Stellen Figuren gemalt, so macht sie nicht mehr den Essect, sondern vielmehr das Gegentheil. Thiere, als Ochsen und Schase, verhindern zwar nichts, im Gegentheil sie beleben, und weil wir an die zahmen Thiere gewöhnt sind, so tragen sie auf Spaziergangen zu unserm Bergnügen bei. Wünschen wir hingegen eine völlige Einsamkeit, so verhindern sie uns auch an den schönen Ideen, und man wünscht die Figuren von der Stelle hinweg. Höchstens kann ein hirt oder ein paar hirten sizend unter einem Baume angebracht werden, die das Bieh hüten, als Mann, Frau und Kinder. Diese, weil sie unschuldig sind, und bloß in der Absicht, das Bieh ju hüten, auf der Stelle sizen, verhindern uns nicht an unserm Bergnügen, sondern erregen wohl eher eine uns schuldige Freude.

Biele Lanbschaften machen uns ein außerordentlich Bergnügen, wenn sie uns Gegenden vorstellen, wo große Thaten geschehen sind, als Schlachten und andere große Begebenheiten der Geschichte. Wenn Reisende solche Gegenden gesehen haben, und sinden sie nun mit Treue und angenehmer Wahrheit im Gemälde vorgestellt, so erwedt es ihnen eine ganze Reihe historischer und anderer bedeutenden Borstellungen. Auch Gegenden, wo berühmte Männer gelebt und gewohnt haben, als Horazens Villa bei Tivoli, Licenza, Baucluse, wo Petrarca sich aushielt, solche Landschaften interessiren östers Liebhaber und Halbeltenner.

Im schrecklichen Styl ist es nicht allein genug, daß die Gegend rauh und schrecklich sep, ja die Figuren können östers allein das Schreckliche ausmachen, wie in der Landsschaft des Nicolas Poussin, wo die Person bei der Quelle von der großen Wasserschlange umwunden wird.

#### Heber Delmalerei.

Bu ber Zeit, als die Kunst, mit Delfarben zu malen, nicht allgemein bekannt und noch eine Art von Geheimniß war, dachte ein jeder Künstler selbst nach, studirte seine Dele und seine Farben, und ließ sie sich zu Hause reiben. Seitbem aber die Farbenhändler geriebene Farben und gegründete Tücher verkausen, so ist die Kunst in Ansehung der Dauer der Farben sehr zurückgesommen, weil wenig Maler selbst darauf nachgebacht haben, und andere an diesem Hauptersorderniß zu sparen gedenken. Borzüglich aber haben die Farbenhändler, um ihre Farben und Tücher wohlseil zu geben, die Sache nachlässig getrieben, ja ihre Baaren aus betrügerischer Habsucht verfälscht.

Die Zeit von Jahrhunderten hat uns über Dinge belehrt, welche die alten Maler nicht wissen konnten, zum Beispiel daß die Terra verde in Del mit der Zeit schwarz wird, daß der Lack, von Cochenille gemacht, mit Weiß vermischt, durchs Weiß zerfressen wird, daß alle Farbe, worin sich Bitriol oder Rupfer gemischt sindet, schwarz wird.

Durch Erfahrung, Rachbenten und Untersuchung alter

wohlerhaltener Gemälbe habe ich vieles gelernt; besonders aus angefangenen und halbsertigen Bildern alter Meister habe ich bei genauer Untersuchung vieles gesehen. Ich will mich hier in keine besondere Beschreibung, wie die alten Meister ihr Malen behandelt, einlassen, sondern bloß beschreiben, wie ich es behandle, und was ich am beständigten und dauerhaftesten gefunden habe. Bon meinem Bater habe ich vieles gesernt, der es von unsern Borseltern überliesert erhielt, welche sämmtlich Maler waren. Das übrige habe ich nach meiner eigenen Art und Nachsbenken zugesetzt.

Un alten Bilbern, bie auf bunne Leinwand mit Bolus, Oder oder andern leichten Erdfarben schlecht gegründet waren, habe ich bemerkt, daß nicht allein der Bitriol, der sich öfters in diesen Farben befand, die Bilder schwarz machte, sondern auch, daß die Luft, die bas Del ziemlich aus den Farben herausgezogen hatte, so daß sie durch die Leinwand burchstreichen konnte, baß bie Luft, sage ich, bie Farben schwarz gemacht batte. Ich sab ein schönes Bild von Salvator Rosa in Rom, welches auf solche schlecht gegründete Leinwand gemalt war. Man hatte bie Leinwand auf ben Blenbrahmen rings berum und auch in ber Mitte, wo bas Querbols bes Rabmens fich befand. angeleimt. hier mar die Farbe gut fteben geblieben und fab febr fon aus; hingegen ju beiben Seiten bes Querbolges bis an ben Blendrahmen war es fo fdmarg geworben, baß ich es taum ertennen tonnte. Wie fcon aber bas Bild gewesen, sab man bloß in der Mitte an einem breiten Strich, wo, wie gesagt, die Leinwand an das Querholz angeleimt war, und ringsherum an den Rändern, wo die Luft also nicht batte burchftreichen können.

Leiber bricht hier ber Auffat ab, und ist wahrscheinlich auch niemals weiter geführt worden. Es würde in manchem Sinne interessant gewesen seyn, Haderts technische Bemerkungen zu ersahren, weil er sowohl im Malen als im Restauriren ber Bilber besondere Einsichten hatte. Bon dem letzten zeugt seine kleine Schrift in Form eines Sendsschreibens an den Ritter Hamilton: Sul uso della Vernice nella Pittura, 1788, welche auch ins Deutsche durch den Galerie-Inspector Riedel in Dresden 1801 übersetzt worden. In diesem Auffat wird die oben Seite 303 erwähnte Restauration der Bilder durch Andres und das Firnissen der Vilder gegen damalige Tabler in Schutzgenommen.

#### Philipp Saderte Bricf an ben Berausgeber.

Datirt vom 4. März 1806.

Seit meinem letten Brief habe ich leiber in turzem vieles erfahren, nach bem gelben Fieber in Livorno, Krieg und andern Fatalitäten, den Tod meines Bruders Georg

ben 4. November verwichenen Jahres. Die Stütze meines Alters ist verloren; indeß bin ich gesund, und mit einem Neinen Heinen husten und Schnupsen der Grippe, die viel Unheil angerichtet hat, glücklich entwischt. Ich male und studire fleißig wie ein junger Bursche.

Ihr Wert Windelmann und fein Jahrhundert habe ich gelesen, welches mir unser Prediger Schulthesius in Livorno gelieben. Ich mache Ihnen und Ihrem Freund Meyer mein aufrichtig Compliment über dieses Buch. Es ist mit Wahrheit, Kenntniß und Unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend. Es ist das einzige Wert, das ich kenne, was über die Kunst geschrieben ist, das ich gut sinde. Warum haben Sie mir aber nicht eher geschrieben, daß meine Vorgründe grell sind? Ich würde es gleich abgeandert haben; deswegen bin ich ein wenig bose auf Sie.

Nun glauben Sie nicht, daß ich mich entschuldigen will, um meine Fehler zu bededen. Jenen Borwurf ziehe ich mir vielleicht dadurch zu, daß ich mich einzeln gemachter Studien bediene, die allein wohltbun, im ganzen aber, mit so viel andern Objecten zusammen, schädlich sind, wenn sie nicht volltommen mit der Harmonie des übrigen verbunden werden.

Defters überläßt man es auch der Zeit, die durch ihre Patina mit malt, den durchsichtigen Ton läßt und das Ganze harmonisch macht. Wollte man dieses durch Kunst gleich anfangs thun, so würde es dem Gemälde mit der Zeit sehr nachtheilig werden. Diese Patina ift nüglich und undermeidlich; denn ungeachtet aller erdenklichen Sorgssalt, Reinlichseit in Del und Farben u. s. w. ist es doch der Natur der Sache gemäß, daß ein Delgemälde sich auf der Oberstäche ein wenig verändert, und nach und nach die kleine Patina bekommt, und doch den Silberton behältwenn er in die Gemälde wirklich gemalt ist. Claudes Landschaften sind wesentliche Beweise davon. Dietrichs Landschaften, wie sie neu waren, schienen grell, jest sind sie sehr harmonisch, einige zu gelbe Steine ausgenommen.

Der Specton ober Rauchton, ber vielmals in Riebersländischen Gemälden herrscht, ist östers dem Künstler, aber auch östers dem Torfs oder Steinkohlenrauch, der in der Lust herrscht, zuzuschreiben, und der sich, wenn das Gemälde frisch ist, so in die Farben versaugt, daß es keine Möglichkeit ist, ihn herauszubringen. Dieses geschieht leicht im Winter und ehe Firniß auf dem Bilde ist; denn alsdann dringt die Biesterlust in die Poren der Farben leicht ein. Mein Bruder, der selige Johann, hatte in London im Winter eine Landschaft gemalt, die ich nach seinem Tode kommen ließ, wo die Biesterlust so eingedrungen war, daß sie auch Andres, der geschickte Bilderspußer, nicht herausdringen konnte. Es hatte den Speckton, wie viele Niederländer. Die er in Italien gemalt hat, haben den Silberton behalten.

Ihr Buch hat mich auf eine Joee gebracht. Ich hoffe, daß Sie meiner nicht spotten werden, daß ich in meinem

Alter noch neue Dinge unternehmen will. Es ift namlie mit dem großen ibealischen Styl Babrbeit ber Ratur in wohl in Ton als Formen zu verbinden. Bouffin, Carrer Domenichino u. f. w. haben einen großen Stol; allein it Objecte find auch öfters fo unwahr, als waren fie mi einer andern Welt. Diese Convention, wie befannt, it einmal angenommen. Bas bas Colorit betrifft, fo ift e nicht allein unwahr, fondern bart. Man entidulbiet bie respectabeln Manner, daß die Zeit und ihre Art zu male ihre Gemalbe fcwarz gemacht habe. 3ch tann aber bund Bouffins Bafferfarbengemalbe im Balaft Colonna un die des Francesco di Bologna (Grimaldi) im Bals Borghese beweisen, daß Poussin nie harmonisch in in Farbe gewesen ist. Seine Luft ist immer bart; die 🛎 wöhnlichen rothen Streifen, die zu buntelblaue Rerum. bie hartgrünen, monotonen Baume, Die allan geben Felsen und Wege, wo ber bloke Oder berricht, tonnen i übereinstimment gewesen fenn. Diese Bafferfarbengenitt haben sich nicht verändert; durch das Berdunkln 🗷 Terra verbe find bingegen seine Delgemalbe eber bame nisch geworben. Francesco di Bologna ist in seina Mafferfarben barmonischer. Seine Baume baben benichte Fehler, daß fie dunkelgrun und monoton find. Bogut be in Bistoja einen Saal gemalt, und des Boussin gelbe Ada und toblidwarze Baume so imitirt, baß einem angt m bange wird, wenn man es anfieht. Es ift mir unbegra lich, wie ein Mann wie Boguet, ber wirklich so viele schidlichkeit hat und ernsthafte gute Studien im Bortefrik besitt, fold tolles Beug barftellen tonnte.

Benn ich nun meine neuen Bersuche ins Bert ich, gelingt es mir vielleicht, einen großen verschönten Sch, ben Silberton ber schönen Natur, die neblichten Vielt die schönen Formen der Bäume, ohne den Charalin pornachlässigen, kurz alles mögliche Jdealschöne, was ke Natur einer Landschaft darbietet, in einem Genült darzustellen, das den Eindruck einer vollkommenen Landschaft gäbe.

Um nun aber nicht in bas Manierirte ju fallen mi bie großen Meister zu bestehlen ober schwach nachzuspein, wie es leicht ben Nachahmern geschieht, so habe in meinem Portefeuille Gegenden gewählt, die wirflich im ben Stempel bes großen Styls an fich tragen. Bem nun diefe idealisch verschönere, so hoffe ich, daß mit Werke die Originalität behalten werben, und man bui bie Mahrheit ber Natur verschönert wieberfinden mit Jest wird es nur barauf antommen, wie biefe Berk = ben Liebhabern ber Runft aufgenommen werben. Bis fio ber ist ber Geschmad ausschließlich für bas Babre gende: ein jeder hat entweder zur Erinnerung Italiens gein nachgeahmte Gegenden verlangt, ober um feinen Frember im Baterlande nach feiner Rudtunft zu zeigen, was af seben bat, und Anekooten dabei zu erzählen u. s. w. 🕬 es für diesen neuen Styl nicht im allgemeinen Liebhate. so wird es boch einige Kunstkenner geben, die mir, wenn es wirklich glüdt, Gerechtigkeit widersahren lassen. Künstlern wird es freilich gesallen; die sind aber die nicht, die da zahlen können. Herr Fabre, der seit der Bassevillesschen Geschichte aus Rom hierher geslüchtet ist, muß als ein sehr geschichter Mann gerühmt werden. Er malt mit Geschmad und hat ein sehr gutes brillantes Colorit. Er malt auch dann und wann Landschaften mit kleinen historischen Figuren, im Boussinschen Styl, welche besser sehn würden, wenn er den Poussin weniger nachahmte. Er tras, als er mich besuchte, mich dei meiner neuen Untersnehmung, welche ihm sehr gesiel, ob ich ihm gleich noch nicht deutlich meine Idee entbeden wollte.

Benvenuti ist jest hier Director ber Atademie. Des Marés ist hier; er componirt vortresslich, ob er gleich kein Schüler von David ist. Seine Farbe ist schwer, compact, sein Pinsel nicht angenehm. Seine Compositionen, besonders in kleinen Gemälden, sind ausnehmend schön; die Sujets aber immer grausam, Mord und Lodtschlag. Noch sehe ich keinen, der die Simplicität und Schönheit der Alten hat. Sauffier und seine in häuslichen Gemälden so geschicke Frau starben vor einigen Jahren, eins gleich nach dem andern, an der Schwindssucht. Saussier war auf dem Gipfel seiner Kunst, und batte sich sein Lebelang gequält, ihn zu erreichen; da er genießen sollte, so starb er.

## Sinterlaffenes.

Nach Haderts Ableben sind seine sämmtlichen Besitzungen an die in Berlin sich besindenden Erben gekommen, darunter zuerst mehrere Gemälde, von welchen ein gebruckter Katalog ausgegeben wird. Man hat die Absicht, diese Kunstwerte auszuspielen, und wird deshalb zu seiner Zeit dem Publicum nähere Nachricht ertheilen; weswegen wir auch eine beschreibende Anzeige nicht für nöthig erachtet.

Die von Georg hadert verfertigten Rupferplatten hat der Kunsthändler Domenico Regri zu Livorno in Berslag genommen, welcher davon gute Abdrüde zu liefern verspricht. Wahrscheinlich wird er zunächst ein Berzeichniß davon bekannt machen, um die Freunde der Kunst noch mehr zu interessieren. Diese Arbeiten sind um so mehr zu empsehen, als sie einen großen Theil von Haderts Leben und Bemühungen dem Kunstfreunde darstellen, und einen Begriff geben, wie er sich in der von ihm so hoch gehobenen Prospectmalerei benommen habe.

Auch hat er eine Anzahl geschmittener Steine hinters lassen, wovon wir nur ber wenigen wirklich antiken naments lich und umftandlich erwähnen.

1) Ropf des Sextus Pompejus, in Carneol, tiefs geschnitten. Der Stein ist von der ersten Reinheit und

Feuer. Der Schnitt gehört zu bem Bollsommensten, mas man in Steinschneibetunst sehen kann. Unter bem halse steht AFABAITKAOY. Man vergleiche Geschichte ber Kunst bes Alterthums von Joh. Windelmann, Wiener Ausgabe S. 552 und 778; wie auch Bracci, Memorie degli antichi Incisori Vol. I. p. 25—33, wo zugleich Tasel V. eine ganz leidliche Abbildung, in Rupfer gestwehen, beigebracht ist. Dabei sindet sich noch der antile goldene Ring, in welchen er gesaßt war.

- 2) Ropf des Ulpffes, in Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein, mehr ins hellgelbe schimmernd, mit viel Feuer. Die Müge ist mit einem Kranze umgeben. Um halse ein Streifen von der Tunica. Die Arbeit ist höchst sleißig und vollendet.
- 3) Ropf eines alten Hercules, mit einem Kranz um bie Haare und einem Stud Löwenhaut vorn um den Hals zugeknüpft. Carneol, tiefgeschnitten. Der Stein ist rein gelblich, mehr von milbem als seurigem Ansehen, die Arbeit vortresslich. Oberwärts ist ein Studchen von den Haaren ausgebrochen, auch die Stirn beschädigt.
- 4) Fragment einer Camée. Der Charatter ist Junonisch. Der noch vorhandene Grund ist schwärzlich grau. Das Relief besteht bloß noch in der Maste und einem Studchen Halse. Das Weiße hat das Ansehen, vom Feuer gelitten zu haben; im Auge, an den Lippen und der Nase hin sist noch etwas vom Tartar. Die Arbeit ist die trefslichste.
- 5) Jupiter, auf seinem Thron mit niedriger Lehne sitzend, in der Rechten das Scepter und auf der ausgestreckten Linken die Bictoria, welche in der Rechten den Kranz und in der Linken den Palmzweig ausgestreckt halt. Einsschnitt in Lapis Lazuli. Leichte, geistreiche Arbeit.

Diefe Steine wurden sammtlich jur größten Bierbe auch felbst eines reich ausgestatteten Cabinets bienen.

Die mobernen Steine sind von mehrern bekannten Künstlern: von Antonius Bichler, dem Bater, aus Innsebrud; von Johann und Ludwig Bichler, seinen beiden Söhnen; von Friedrich Heder aus Sachsen; von Alessandro Cades; von Bartolommeo Gravina; von Alsseri aus Rom; von Amastini aus Fossombrone; Johannes Wedder; Betrarino; Tevoli; Antonio Berini; Selli; Sirletti; Cavaliere Constanzi; Camillo Piastrini aus Rom; Johann Mugnai; Lodovico Tarricelli; Lodovico Siries aus Florenz; Terese Talani, geborene Moor, aus Benedig; von Marchand, einem Engländer; von Gaspare Capperoni bella Guardia aus Abruzzo; von Santarelli aus Abruzzo; Filippo Rega; Grund und Nasaelli aus Rom.

Man sieht hieraus, daß diese Sammlung für die Gesschichte der neuern Steinschneibekunst sehr unterrichtend senn muß. Abdrude davon wird Herr Hofrath Behrendt in Berlin den Liebhabern auf Berlangen für ein Billigest überlassen.

## Einleitung in die Propyläen.

1798.

Der Jüngling, wenn Natur und Kunst ihn anziehen, glaubt, mit einem lebhasten Streben balb in bas innerste Seiligthum zu bringen; ber Mann bemerkt nach langem Umberwandeln, daß er sich noch immer in den Borhösen befinde.

Gine solche Betrachtung hat unsern Titel veranlaßt. Stufe, Thor, Eingang, Borhalle, der Raum zwischen dem Janern und Aeußern, zwischen dem Heiligen und Gemeisnen kann nur die Stelle sehn, auf der wir uns mit unsern Freunden gewöhnlich aufhalten werden.

Bill jemand noch besonders bei dem Worte Propplaen sich jener Gebäude erinnern, durch die man zur Atheniensisschen Burg, zum Tempel der Minerva gelangte, so ist auch dies nicht gegen unsere Absicht, nur daß man und nicht die Anmaaßung zutraue, als gedächten wir ein solches Werk der Kunst und Pracht hier selbst auszusühren. Unter dem Ramen des Orts verstehe man das, was daselbst allensalls hatte geschehen können; man erwarte Gespräche, Unterhaltungen, die vielleicht nicht unwürdig jenes Plates gewesen waren.

Berden nicht Denker, Gelehrte, Künstler angelodt, sich in ihren besten Stunden in jene Gegenden zu versetzen, unter einem Bolle wenigstens in der Einbildungskraft zu wohnen, dem eine Bollkommenheit, die wir wünschen und nie erreichen, natürlich war, bei dem in einer Folge von Zeit und Leben sich eine Bildung in schöner und stetiger Reihe entwidelt, die dei uns nur als Stückwert vorüberzehend erscheint? Welche neuere Nation verdankt nicht den Eriechen ihre Kunstbildung? und in gewissen Fächern welche mehr als die deutsche?

So viel zur Entschuldigung des symbolischen Titels, wenn sie ja nothig seyn sollte. Er stebe uns zur Erinnerung, daß wir uns so wenig als möglich vom classischen Boden entsernen, er erleichtere durch seine Kürze und Bedeutsamleit die Nachfrage der Kunstfreunde, die wir durch begenwärtiges Werk zu interessiren gedenken, das Bemeratungen und Betrachtungen harmonisch verbundener Freunde beer Natur und Kunst enthalten soll.

Derjenige, ber jum Künftler berufen ift, wird auf alles

um sich her lebhaft Acht geben, die Gegenstände und ihn Theile werden seine Ausmerksamkeit an sich ziehen, und in dem er praktischen Gebrauch von solchen Ersahrungen macht, wird er sich nach und nach üben, immer schärfer zu bemerten, er wird in seiner frühern Zeit alles so viel möglich peigenem Gebrauch verwenden, später wird er sich auch andern gerne mittheilen. So gedenken auch wir manches, was wir für nützlich und angenehm halten, was und mancherlei Umständen von uns seit mehrern Jahren ausgezeichnet worden, unsern Lesern vorzulegen und zu erzählen.

Allein wer bescheibet sich nicht gern, daß reine Bemer tungen seltener sind, als man glaubt? Wir vermischen so schnell unsere Empsindungen, unsere Meinung, unser liv theil mit dem, was wir ersahren, daß wir in dem ruhigen Zustande des Beobachters nicht lange verharren, sondern bald Betrachtungen anstellen, auf die wir kein größer Gewicht legen dürsen, als in sosern wir uns auf die Natur und Ausbildung unseres Geistes einigermaaßen verlassen möchten.

Bas uns hierin eine stärkere Zuversicht zu geben ver mag, ist die Harmonie, in der wir mit mehrern stehen, it die Ersahrung, daß wir nicht allein, sondern gemeinschast lich benken und wirken. Die zweiselhafte Sorge, unsere Borstellungsart möchte uns nur allein angehören, die uns so oft überfällt, wenn andere gerade das Gegentheil von unserer Ueberzeugung aussprechen, wird erst gemildert, ja ausgehoben, wenn wir uns in mehrern wiedersinden; dann sahren wir erst mit Sicherheit sort, uns in dem Besite solcher Grundsate zu erfreuen, die eine lange Ersahrung uns und andern nach und nach bewährt bat.

Wenn mehrere vereint auf diese Beise zusammenleben, daß sie sich Freunde nennen dürsen, indem sie ein gleiches Interesse haben, sich sortschreitend auszubilden, und auf nahverwandte Zwede loszeben, dann werden sie gewiß seyn, daß sie sich auf den vielsachsten Wegen wieder begegnen, und daß selbst eine Richtung, die sie von einander zu entsernen schien, sie doch bald wieder glücklich zusammerssuhren wird.

Ber hat nicht erfahren, welche Bortheile in fold

Fällen das Gespräch gewährt! Allein es ist vorübergehend, und indem die Resultate einer wechselseitigen Ausbildung mauslöschlich bleiben, geht die Erinnerung der Mittel versloren, durch welche man dazu gelangt ist.

Sin Briefwechsel bewahrt schon besser die Stufen eines freundschaftlichen Fortschrittes; jeder Moment des Wachsthums ist sixt, und wenn das Erreichte uns eine beruhisgende Empsindung giebt, so ist ein Blid rüdwärts auf das Werden belehrend, indem er uns zugleich ein künstiges, unablässiges Fortschreiten hossen läßt.

Kurze Auffätze, in die man von Zeit zu Zeit seine Gebanken, seine Ueberzeugungen und Wünsche niederlegt, um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten, sind auch ein schönes Hulfsmittel eigener und fremder Bildung, deren keines versaumt werden darf, wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenn Zeit und die vielen hindernisse bebenkt, die einer jeden Ausschhrung im Wege stehen.

Daß hier besonders von einem Joeenwechsel solcher Freunde die Rede sey, die sich im allgemeinern zu Künsten und Wissenschaften auszubilden streben, versteht sich von selbst, obgleich ein Welts und Geschäftsleben auch eines solchen Bortheils nicht ermangeln sollte.

Bei Künsten und Wissenschaften aber ist nicht allein eine solche engere Verbindung, sondern auch das Verhaltenis zu dem Publicum eben so günstig, als es ein Bedürfnis wird. Was man irgend Allgemeines denkt oder leistet, gehört der Welt an, und das, was sie von den Bemühungen der einzelnen nuten kann, dringt sie auch selbst zur Reise. Der Wunsch nach Beisall, welchen der Schriftseller sühlt, ist ein Tried, den ihm die Natur eingepslanzt hat, um ihn zu etwas höherm anzuloden; er glaubt den Kranzschon erreicht zu haben, und wird bald gewahr, daß eine mühsamere Ausbildung jeder angeborenen Fähigkeit nöthig ist, um die öfsentliche Gunst seszuhalten, die wohl auch durch Glück und Jusall auf kurze Momente erlangt wers den kann.

So bedeutend ist für den Schriftsteller in einer frühern Zeit sein Berhältniß zum Aublicum, und selbst in spätern Tagen kann er es nicht entbehren. So wenig er auch bestimmt seyn mag, andere zu belehren, so wünscht er doch sich denen mitzutheilen, die er sich gleich gesinnt weiß, deren Anzahl aber in der Breite der Welt zerstreut ist; er wünscht sein Berhältniß zu den ältesten Freunden dadurch wieder anzuknüpsen, mit neuen es sortzusesen und in der letzten Generation sich wieder andere für seine übrige Lebenszeit zu gewinnen. Er wünscht der Jugend die Umwege zu ersparen, auf denen er sich selbst verirrte, und indem er die Bortheile der gegenwärtigen Zeit bemerkt und nutzt, das Andenken verdienstillicher früherer Bemühungen zu erhalten.

In diefem ernften Sinne verband fich eine kleine Gesfellschaft; eine heitere Stimmung möge unsere Unternehmungen begleiten, und wohin wir gelangen, mag die Zeit lebren!

Die Auffate, welche wir vorzulegen gebenken, werden, ob sie gleich von mehrern versaßt sind, in Hauptpunkten hossenklich niemals mit einander in Widerspruch stehen, wenn auch die Denkart der Berfasser nicht völlig die gleiche seyn sollte. Rein Mensch betrachtet die Welt ganz wie der andere, und verschiedene Charaktere werden oft einen Grundsat, den sie sammtlich anerkennen, verschieden anwenden. Ja der Mensch ist sich in seinen Anschauungen und Urtheilen nicht immer selbst gleich; frühere Ueberzeugungen müssen spätern weichen. Möge immerhin das einzelne, was man denkt und äußert, nicht alle Proben aushalten, wenn man nur auf seinem Wege gegen sich selbst und gegen andere wahr bleibt!

So febr nun auch bie Berfasser unter einander und mit einem großen Theil des Bublicums in Harmonie zu fteben wünschen und hoffen, so dürfen fie fich boch nicht verbergen, bag ihnen von verschiebenen Seiten mancher Difton entgegenklingen wird. Sie haben bieß um fo mehr zu erwarten, als fie von ben berrichenden Meinungen in mehr als Einem Buntte abweichen. Weit entfernt, Die Dentart irgend eines britten meiftern ober abanbern zu wollen. werben fie ihre eigene Meinung fest aussprechen, und, wie es die Umftande geben, einer Fehde ausweichen ober fie aufnehmen, im gangen aber immer auf Ginem Betenntniffe balten, und befonders biejenigen Bedingungen, Die ihnen zu Bildung eines Künftlers unerläßlich scheinen. oft genug wiederholen. Wem um die Sache zu thun ift ber muß Bartei zu nehmen wissen, sonst verdient er nirgenbs zu wirten.

Wenn wir nun Bemerkungen und Betrachtungen über Ratur vorzulegen versprechen, so mussen wir zugleich anszeigen, daß es besonders solche seyn werden, die sich zusnächst auf bilbende Runst, sowie auf Kunst überhaupt, dann aber auch auf allgemeine Bildung des Künstlers beziehen.

Die vornehmste Forderung, die an den Kunstler gemacht wird, bleibt immer die, daß er sich an die Natur halten, sie studiren, sie nachbilden, etwas, das ihren Crescheinungen ähnlich ist, hervorbringen solle.

Wie groß, ja wie ungeheuer diese Ansorderung sey, wird nicht immer bedacht, und ber mahre Künstler selbst erfährt es nur bei fortschreitender Bildung. Die Natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Klust getrennt, welche das Genie selbst, ohne außere Hulfsmittel, zu überschreiten nicht vermag.

Alles, was wir um uns her gewahr werden, ist nur rober Stoff; und wenn sich das schon selten genug ereigs net, daß ein Künstler durch Instinct und Geschmad, durch Uebung und Bersuche dahin gelangt, daß er den Dingen ihre äußere schone Seite abzugewinnen, aus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen und wenigstens einen gefälligen Schein hervorzubringen lernt, so ist es, besonders in der neuern Zeit, noch viel seltener, daß ein Künstler sowohl in die Tiese der Gegenstände als in die Tiese seines

eigenen Gemüths zu bringen vermag, um in seinen Werken nicht bloß etwas leichts und oberstäcklich Wirkendes, sons bern, wetteisernd mit der Natur, etwas Geistigsorganisches bervorzubringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Ges halt, eine solche Form zu geben, wodurch es natürlich zus gleich und übernatürlich erscheint.

Der Mensch ift ber bochfte, ja ber eigentliche Gegens ftanb bilbenber Runft! Um ibn ju verfteben, um fich aus bem Labprinthe feines Baues berauszuwideln, ift eine allgemeine Renntniß ber organischen Ratur unerläßlich. Much von ben unorganischen Körpern, so wie von allgemeinen Naturmirfungen, befonders wenn fie, wie gum Beifpiel Ton und Sarbe, jum Runftgebrauch anwendbar find, follte ber Rünftler fich theoretisch belehren: allein welchen weiten Umweg mußte er machen, wenn er fich aus ber Schule bes Reralieberers, bes Raturbeidreibers, bes Naturlebrers basjenige mubiam ausjuchen follte, was zu feinem Zwede bient! ja es ift bie Frage, ob er bort gerabe bas, mas ihm bas Bidtigfte fenn muß, finben murbe? Jene Manner haben gang andere Beburfniffe ihrer eigentlichen Schuler ju befriedigen, als baß fie an bas eingeschrantte, besondere Beburfniß bes Runftlers benten follten. Defhalb ift unfere Absicht, bier ins Mittel zu treten, und wenn wir gleich nicht vorausseben, bie nothige Arbeit felbft vollenden gu tonnen, bennoch theils im gangen eine Ueberficht ju geben, theils im einzelnen bie Musführung einzuleiten.

Die menschliche Geftalt tann nicht bloß burch bas Beschauen ihrer Oberflache begriffen werben, man muß ihr Inneres entblogen, ihre Theile fondern, die Berbindungen berfelben bemerten, die Berfchiedenheiten tennen, fich von Wirtung und Gegenwirtung unterrichten, bas Berborgene, Rubenbe, bas Fundament ber Erscheinung fich einprägen, wenn man basjenige wirklich schauen und nachahmen will, was fich als ein icones ungetrenntes Ganges in lebenbigen Bellen por unferm Auge bewegt. Der Blid auf Die Oberflache eines lebendigen Befens verwirrt ben Beobachter, und man barf wohl bier, wie in andern Fällen, den wahren Spruch anbringen: Bas man weiß, fieht man erft! Denn wie berjenige, ber ein turges Geficht bat, einen Gegenstand beffer ficht, bon bem er fich wieber entfernt, als einen, bem er fich erft nabert, weil ihm bas geiftige Beficht nuns mehr zu Gulfe fommt, fo liegt eigentlich in ber Renntniß bie Bollenbung bes Anschauens.

Bie gut bilbet ein Kenner ber Naturgeschichte, ber gus gleich Zeichner ift, die Gegenstande nach, indem er bas Bichtige und Bedeutende ber Theile, woraus ber Charatter bes Ganzen entspringt, einsieht und ben Nachbruck barauf legt!

So wie nun eine genauere Renntniß ber einzelnen Theile menschlicher Gestalt, die er zulest wieder als ein Ganges betrachten muß, ben Rünftler außerst forbert, so ist auch ein Ueberblid, ein Seitenblid über und auf vers wandte Gegenstände bochft nuglich, vorausgeset, daß ber

Rünftler fähig ift, sich ju Ibeen zu erheben und bie nahe Berwandtschaft entfernt scheinenber Dinge zu faffen.

Die vergleichende Anatomie hat einen allgemeinen Begriff über organische Naturen verbreitet: sie führt und un Gestalt zu Gestalten, und indem wir nah oder fern un wandte Naturen betrachten, erheben wir und aber sie all, um ihre Eigenschaften in einem ibealen Bilbe zu erblida.

Halten wir dasselbe fest, so sinden wir erkt, daß wien Ausmerksamkeit bei Beobachtung der Gegenstände eine bestimmte Richtung nimmt, daß abgesonderte Kenntnisse duch Bergleichung leichter gewonnen und festgehalten weden, und daß wir zuletzt beim Kunstgebrauche nur dann mit ben Ratur wetteisern können, wenn wir die Art, wie sie bis Bildung ihrer Werke verfährt, ihr wenigstens einige maaßen abgesernt haben.

Muntern wir ferner ben Kunftler auf, auch von worganischen Naturen einige Renntniß zu nehmen, so timen wir es um so eher thun, als man sich gegenwärtig von den Mineralreich bequem und schnell unterrichtet. Der Rain bedarf einiger Renntniß der Steine, um sie charalteich nachzuahmen, der Bildhauer und Baumeister, um sie pungen; der Steinschneider kann eine Renntniß der Kristeine nicht entbehren, der Kenner und Liebhaber und gleichfalls danach streben.

Haben wir nun zulest bem Kunstler gerathen, sich wallgemeinen Naturwirkungen einen Begriff zu machen, wie biejenigen kennen zu kernen, bie ihn besonders interssination, theils um sich nach mehr Seiten auszubilden, theils was, was ihn betrifft, besser zu verstehen, so wollen wauch über diesen bedeutenden Bunkt nach einiges hinzustgen

Bisber konnte der Maler die Lebre des Abpfikers w ben Farben nur anstaunen, ohne baraus einigen Bochel ju zieben; bas natürliche Gefühl bes Runftlers aber, in fortbauernde Uebung, eine praktische Rothwendigkeit file ihn auf einen eigenen Beg: er fühlte bie lebhaften Ges fate, burch beren Vereinigung die harmonie ber fate entsteht, er bezeichnete gewiffe Eigenschaften berfelben bud annähernde Empfindungen, er hatte warme und talte Fo ben, Farben, die eine Rabe, andere, die eine Ferne at bruden, und was bergleichen Bezeichnungen mehr fet, burch welche er biefe Bbanomene ben allgemeinsten Rabo gefeten auf feine Beife naber brachte. Bielleicht beftitig fich die Bermuthung, daß die farbigen Naturwirkungen k gut als die magnetischen, elettrischen und andere auf eine Wechselverhaltniß, einer Polarität, oder wie man die Gr scheinungen bes Zwiefachen, ja Mehrfachen in einer 📂 schiedenen Einbeit nennen mag, beruhen.

Diese Lehre umftandlich und für den Künstler faste vorzulegen, werden wir und zur Pflicht machen, und mitonnen um so mehr hoffen, hierin etwas zu thun, das its willsommen sen, als wir nur dasjenige, was er bisher au Instinct gethan, auszulegen und auf Grundsate zurächpführen bemüht seyn werden.

So viel von dem, was wir zuerst in Absicht auf Natur mitzutheilen hoffen; und nun das Nothwendigste in Absicht auf Kunst.

Da die Einrichtung des gegenwärtigen Werks von der Art ist, daß wir einzelne Abhandlungen, ja dieselben sogar theilweise, vorlegen werden, dabei aber unser Wunsch ist, nicht ein Ganzes zu zerstüden, sondern aus mannichsaltigen Theilen endlich ein Ganzes zusammenzusetzen, so wird es nöthig sehn, dald möglichst allgemein und summarisch dassenige vorzulegen, worüber der Leser nach und nach im einzelnen unsere Ausarbeitungen erhalten wird. Daher wird und zunächst ein Aussarbeitungen erhalten wird. Daher wird und zunächst ein Aussarbeitungen erhalten wird. Daher wird und zunächst ein Aussarbeitungen werden sollen. Dabei werden wir worzüglich darauf bedacht sehn, die Wichtigkeit eines jeden Theils der Kunst vor Augen zu stellen, und zu zeigen, daß der Künstler keinen derselben zu vernachlässigen habe, wie es leider so oft geschehen ist und geschieht.

Wir betrachteten vorbin die Natur als die Schaptammer der Stoffe im allgemeinen, nun gelangen wir aber an den wichtigen Bunkt, wo sich zeigt, wie die Runst ihre Stoffe sich selbst näher zubereite.

Indem der Künstler irgend einen Gegenstand der Natur ergreift, so gehört dieser schon nicht mehr der Ratur an, ja man tann sagen, daß der Künstler ihn in diesem Augenblick erschaffe, indem er ihm das Bedeutende, Charakteristische, Interessante abgewinnt, oder vielmehr erst den höhern Werth hineinlegt.

Auf diese Beise werden der menschlichen Gestalt die schönern Proportionen, die edlern Formen, die höhern Charaktere gleichsam erst aufgedrungen, der Kreis der Regelmäßigkeit, Bolltommenheit, Bedeutsamkeit und Bollsendung wird gezogen, in welchem die Natur ihr Bestes gerne niederlegt, wenn sie übrigens, in ihrer großen Breite, leicht in häßlichkeit ausartet und sich ins Gleichgultige verliert.

Gben dasselbe gilt von zusammengesesten Kunstwerken, ihrem Gegenstand und Inhalt, die Aufgabe sep Fabel ober Geschichte.

Bohl dem Kunftler, der sich bei Unternehmung des Berkes nicht vergreift, der das Kunftgemäße zu wählen oder vielmehr dasselbe zu bestimmen versteht!

Ber in ben zerstreuten Mothen, in der weitläufigen Geschichte, um sich eine Aufgabe zu suchen, ängstlich herumsirrt, mit Gelehrsamkeit bedeutend oder allegorisch interessant sein will, der wird in der Hälfte seiner Arbeit oft bei unerwarteten Hindernissen stoden oder nach Bollendung dersselben seinen schönsten Zwed versehlen. Wer zu den Sinsen nicht klar spricht, redet auch nicht rein zum Gemüth, und wir achten diesen Punkt so wichtig, daß wir gleich zu Anfang eine ausführlichere Abhandlung darüber einrüden.

Ist nun der Gegenstand glüdlich gefunden oder erfunden, dann tritt die Behandlung ein, die wir in die geistige, sinnliche und mechanische eintheilen möchten. Die geistige arbeitet ben Gegenstand in seinem innern Busammenhange aus, sie findet die untergeordneten Motive, und wenn sich bei der Bahl des Gegenstandes überhaupt die Tiefe des tünstlerischen Genies beurtheilen läßt, so tann man an der Entdedung der Motive seine Breite, seinen Reichthum, seine Fülle und Liebenswürdigkeit erkennen.

Die sinnliche Behandlung würden wir diejenige nennen, wodurch das Werk durchaus dem Sinne faßlich, angenehm, erfreulich und durch einen milden Reiz unentbebrlich wird.

Die mechanische zulest ware diejenige, die burch irgend ein forperliches Organ auf bestimmte Stoffe wirkt, und so ber Arbeit ihr Dasenn, ihre Wirklichkeit verschafft.

Indem wir nun auf solche Art dem Kunstler nützlich zu seyn hoffen, und ledhaft wünschen, daß er sich manches Rathes, mancher Borschläge bei seinen Arbeiten bedienen möge, so dringt sich und leider die bedenkliche Betrachtung auf, daß jedes Unternehmen, so wie jeder Mensch von seinem Zeitalter eben so wohl leide, als man davon gelegentlich Bortheil zu ziehen im Fall ist; und wir können bei und selbst die Frage nicht ganz ablehnen, welche Aufnahme wir denn wohl sinden möchten?

Alles ist einem ewigen Wechsel unterworsen, und da gewisse Dinge nicht neben einander bestehen können, versdrängen sie einander. So geht es mit Kenntnissen, mit Anleitungen zu gewissen Uebungen, mit Vorstellungsarten und Maximen. Die Zwede der Menschen bleiben ziemlich immer dieselben; man will jett noch ein guter Künstler und Dichter seyn oder werden, wie vor Jahrhunderten; die Mittel aber, wodurch man zu dem Zwede gelangt, sind nicht sedem klar; und warum sollte man leugnen, daß nicht angenehmer wäre, als wenn man einen großen Borssas spielend außsühren könnte?

Natürlicherweise hat das Publicum auf die Kunst großen Einstuß, indem es für seinen Beisall, für sein Geld ein Wert verlangt, das ihm gesalle, ein Wert, das unmittelbar zu genießen sey: und meistens wird sich der Künstler gern danach bequemen; denn er ist ja auch ein Theil des Publicums; auch er ist in gleichen Jahren und Tagen gebildet, auch er fühlt die gleichen Bedürsnisse, er drängt sich in derselbigen Richtung, und so bewegt er sich glüdlich mit der Menge fort, die ihn trägt und die er belebt.

Bir sehen auf diese Weise ganze Nationen, ganze Zeitsalter von ihren Kunstlern entzuckt, so wie der Kunstler sich in seiner Nation, in seinem Zeitalter bespiegelt, ohne daß beide nur den mindesten Argwohn hatten, ihr Weg könnte vielleicht nicht der rechte, ihr Geschmad wenigstens einsseitig, ihre Kunst auf dem Rüdwege und ihr Bordringen nach der sallschen Seite gerichtet seyn.

Anstatt uns hierüber ins allgemeinere zu verbreiten, machen wir hier eine Bemerkung, die sich besonders auf bildende Kunst bezieht.

Dem beutschen Runftler, so wie überhaupt jedem neuen

und nordischen, ift es schwer, ja beinahe unmöglich, von dem Formlosen zur Gestalt überzugehen, und wenn er auch bis dahin durchgedrungen ware, sich dabei zu erhalten.

Beber Rünftler, ber eine Beit lang in Italien gelebt bat, frage fich, ob nicht die Gegenwart der beften Berte alter und neuer Runft in ihm bas unabläffige Streben er: regt babe, Die menichliche Geftalt in ihren Proportionen, Kormen, Charafteren zu ftubiren und nachzubilben, sich in ber Ausführung allen Fleiß und Mübe ju geben, um fich jenen Runftwerten, Die gang auf fich felbft ruben, gu nabern, um ein Wert hervorzubringen, bas, indem es bas sinnliche Anschauen befriedigt, ben Beift in seine bochften Regionen erhebt. Er gestehe aber auch, baß er nach seiner Rurudtunft nach und nach von jenem Streben herunters finten muffe, weil er wenig Personen findet, die bas Gebildete eigentlich feben, genießen und benten mogen, sonbern meist nur solche, die ein Wert obenhin ansehen, babei etwas Beliebiges benken und nach ihrer Art etwas babei empfinden und genießen.

Das schlechteste Bild kann zur Empfindung und zur Einbildungstraft sprechen, indem es sie in Bewegung setzt, los und frei macht und sich selbst überläßt: das beste Kunstwert spricht auch zur Empfindung, aber eine höhere Sprache, die man freilich verstehen muß; es sessellt die Sefühle und die Einbildungstraft; es nimmt uns unsere Willtur; wir können mit dem Bollkommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen, wir sind genöthigt, uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wieder'zu erhalten.

Daß dieß keine Träume sind, werben wir nach und nach im einzelnen so beutlich als möglich zu zeigen suchen, besonders werden wir auf einen Widerspruch ausmerkam machen, in welchen sich die Neuern so oft verwickeln. Sie nennen die Alten ihre Lehrer, sie gestehen jenen Werken eine unerreichbare Bortresslichkeit zu und entsernen sich, in Theorie und Brazis, doch von den Maximen, die jene beständig ausübten.

Indem wir hun von diesem wichtigen Punkte ausgehen und oft wieder auf denselben zurudkehren werden, so finden wir noch andere, davon noch einiges zu erwähnen ist.

Gines ber vorzüglichsten Rennzeichen bes Berfalles ber Runft ist bie Bermischung ber verschiedenen Arten berselben.

Die Kunste selbst, so wie ihre Arten sind unter einander verwandt, sie haben eine gewisse Reigung, sich zu vereinigen, ja sich in einander zu verlieren; aber eben darin besteht die Pflicht, das Berdienst, die Wurde des ächten Kunstlers, daß er das Kunstsach, in welchem er arbeitet, von andern abzusondern, jede Kunst und Kunstart auf sich selbst zu stellen und sie aufs möglichste zu isoliren wisse.

Man hat bemerkt, daß alle bildende Kunft zur Malerei, alle Boesie zum Drama strebe, und es kann uns diese Erfahrung künstig zu wichtigen Betrachtungen Anlaß geben. Der ächte, gesetzebende Künftler strebt nach Kundwahrheit, der gesetzlose, der einem blinden Trieb solgt, nach Naturwirklichkeit; durch jenen wird die Kunst zum höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste Stufe gebracht.

So wie mit dem Allgemeinen der Kunft, eben so ver halt es sich auch mit den Arten derselben. Der Bildhauer muß anders denken und empsinden als der Maler, ja er muß anders zu Werke gehen, wenn er ein halberhobenes Werk, als wenn er ein rundes hervordringen will. Inden man die flacherhobenen Werke immer höher und höher machte, dann Theile, dann Figuren ablöste, zuletzt Gebäude und Landschaften andrachte, und so halb Maleri, halb Huppenspiel darstellte, ging man immer adwärts is der wahren Kunst; und leider haben tressliche Kunstler den neuern Zeit ihren Weg auf diese Weise genommen.

Wenn wir nun fünftig folde Maximen, bie wir fir bie rechten halten, aussprechen werben, wünschten wir, daß sie, wie sie aus den Kunstwerten gezogen sind, ver bem Künstler praktisch geprüft werben. Wie selten kann man mit bem andern über einen Grundsat theoretisch einig werden! Hingegen was anwendbar, was brauchbar fa. ist viel geschwinder entschieden. Wie oft sieht man **Rintle** bei der Bahl ihrer Gegenstände, bei der für ihre Kunft paffenden Zusammensetzung im allgemeinen, bei ber Ar ordnung im besondern, so wie ben Maler bei ber Babl ber Farben in Berlegenheit! Dann ift es Beit, einen Grundsatzu prüfen, dann wird die Frage leichter zu enticheiben fenn, ob wir burch ihn ben großen Muftern und allem, was wir an ihnen schäpen und lieben, naber fom men, oder ob er uns in der empirischen Berwirrung einer nicht genug burchbachten Erfahrung fteden läßt,

Gelten nun bergleichen Maximen zur Bildung bes Künstlers, zur Leitung besselben in mancher Berlegenheit, so werben sie auch bei Entwicklung, Schähung und Beurtheilung alter und neuer Kunstwerke bienen und wieder wechselsweise aus ber Betrachtung derselben entstehen. Ju es ist um so nöthiger, sich auch hier baran zu halten, weil, ungeachtet der allgemein gepriesenen Borzüge des Alterthums, dennoch unter den Neuern sowohl einzelne Menschen als ganze Nationen oft eben das verkennen, worin der böchste Borzug sener Werke liegt.

Gine genaue Prufung berfelben wird uns am meiften wor diesem Uebel bewahren. Deshalb sey hier nur ein Beispiel aufgestellt, wie es dem Liebhaber in der plastischen Kunst zu gehen pslegt, damit etwa deutlich werde, wie nathwendig eine genaue Kritit der altern sowohl als der neuern Kunstwerke sey, wenn sie einigermaaßen Rupen bringen soll.

Auf jeden, der ein zwar ungeübtes, aber für das Schöne empfängliches Auge hat, wird ein ftumpfer, unvollsommes ner Gypsabguß eines trefflichen alten Werts noch immer eine große Wirtung thun; benn in einer solchen Rachbild dung bleibt doch immer die Joee, die Einfalt und Eisf

der Form, genug das Allgemeinste noch übrig, so viel als man mit schlechten Augen allenfalls in der Ferne gewahr werden könnte.

Man kann bemerken, daß oft eine lebhafte Reigung jur Kunst durch solche ganz unvollkommene Nachbildungen entjändet wird. Allein die Wirkung ist dem Gegenstande gleich; es wird mehr ein dunkles, unbestimmtes Gesuhl erregt, als daß eigentlich der Gegenstand, in seinem Werth und in seiner Würde, solchen angehenden Kunstfreunden erscheinen sollte. Solche sind es, die gewöhnlich den Grunds außern, daß eine allzu genaue kritische Untersuchung den Genuß zerstöre, solche sind es, die sich gegen eine Würdigung des einzelnen zu sträuben und zu wehren pflegen.

Benn ihnen aber nach und nach, bei weiterer Erfahrung und Uebung, ein scharfer Abguß statt eines stumpsen, ein Original statt eines Abgusses vorgelegt wird, dann wächst mit der Einsicht auch das Bergnügen, und so steigt es, wenn Originale selbst, wenn vollsommene Originale ihnen endlich bekannt werden.

Gern läßt man sich in die Labyrinthe genauer Betrachtungen ein, wenn das Einzelne so wie das Ganze volltommen ist, ja man lernt einsehen, daß man das Vortreffliche nur in dem Maaße kennen lernt, in sosern man das Mangelhaste einzusehen im Stande ist. Die Restauration von den ursprünglichen Theilen, die Copie von dem Original zu unterscheiden, in dem Kleinsten Fragmente noch die zerstörte herrlickeit des Ganzen zu schauen, wird der Genuß des vollendeten Kenners; und es ist ein großer Unterschied, ein stumpses Ganzes mit dunklem Sinne oder ein vollendetes mit hellem Sinne zu beschauen und zu sassen.

Wer sich mit irgend einer Renntniß abgiebt, foll nach dem Höchsten streben! Es ist mit der Einsicht viel anders als mit der Ausübung; denn im Praktischen muß sich jeder bald bescheiden, daß ihm nur ein gewisses Maaß von Rrasten zugetheilt seh; zur Kenntniß, zur Einsicht aber sind weit mehrere Menschen sähig, ja man kann wohl sagen, ein jeder, der sich selbst verleugnen, sich den Segenständen unterordnen kann, der nicht mit einem starren, beschränkten Eigensinn sich und seine Keinliche Einseitigkeit in die höchsten Werke der Natur und Kunst überzutragen strebt.

Um von Kunstwerten eigentlich und mit wahrem Nugen für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur in Gegenwart berfelben geschehen. Alles kommt aufs Anschauen an; es kommt darauf an, daß bei dem Worte, wodurch man ein Kunstwerk zu erläutern hosst, das Bestimmteste gedacht werde, weil sonst gar nichts gedacht wird.

Daher geschieht es so oft, daß derjenige, der über Runsts werte schreibt, bloß im Allgemeinen verweilt, wodurch wohl Joeen und Empfindungen erregt werden, ja allen Lesern, nur demjenigen nicht genug gethan wird, der mit dem Buche in der Hand vor das Kunstwert hintritt.

Aber eben deswegen werden wir in mehrern Abhandlungen vielleicht in dem Falle senn, das Berlangen ber

Lefer mehr zu reizen als zu befriedigen; benn es ist nichts natürlicher, als daß sie ein vortressliches Aunstwert, das genau zergliedert wird, sogleich vor Augen zu haben wünschen, um das Ganze, von dem die Rede ist, zu genießen, und was die Theile betrifft, die Meinung, die sie vernehmen, ihrem Urtheil zu unterwersen.

Indem nun aber die Berfasser für diesenigen zu arbeiten benten, welche die Werke theils gesehen haben, theils kunftig sehen werden, so hossen sie für solche, die sich in keinem der beiden Fälle besinden, bennoch das Mögliche zu thun. Wir werden der Nachbildungen erwähnen, anzeigen, wo Abgüsse von alten Kunstwerken, alte Kunstwerke selbst besonders den Deutschen sich näher besinden, und so ächter Liebhaberei und Kunstkeintniß, so viel an uns liegt, zu begegnen suchen.

Denn nur auf bem höchsten und genauesten Begriff von Kunst kann eine Kunstgeschichte beruben; nur wenn man das Bortrefflichte kennt, was der Mensch hervorzubringen im Stande war, kann der psychologisch-chronologische Gang dargestellt werden, den man in der Kunst, so wie in andern Fächern nahm, wo erst eine beschränkte Thätigkeit in einer trodenen, ja traurigen Nachahmung des Unbedeutenden, so wie des Bedeutenden verweilte, sich darauf ein lieblicheres, gemüthlicheres Gesühl gegen die Natur entwicklte, dann, begleitet von Kenntniß, Regelsmähigkeit, Ernst und Strenge, unter günstigen Umständen, die Kunst dis zum Höchsten hinausstieg, wo es denn zulest dem glüdlichen Genie, das sich von allen diesen Hülfsmitteln umgeden sand, möglich ward, das Reizende, Bollendete hervorzubringen.

Leiber aber erregen Kunstwerke, die mit solcher Leichtigkeit sich aussprechen, die dem Menschen ein bequemes Gefühl seiner selbst, die ihm Heiterkeit und Freiheit einsslößen, bei dem nachstrebenden Kunstler den Begriff, daß auch das Hervorbringen bequem sey. Da der Sipsel bessen, was Kunst und Genie darstellen, eine leichte Erscheinung ist, so werden die Nachsommenden gereizt, sich's leicht zu machen, und auf den Schein zu arbeiten.

So verliert die Runft sich nach und nach von ihrer Höhe herunter, im ganzen so wie im einzelnen. Wenn wir uns aber hiervon einen anschaulichen Begriff bilden wollen, so mussen wir ins Einzelne bes Einzelnen hinabsteigen, welches nicht immer eine angenehme und reizende Beschäftigung ist, wosur aber der sichere Blid über das Ganze nach und nach reichlich entschäbigt.

Benn uns nun die Erfahrung bei Betrachtung ber alten und mittlern Runstwerke gewisse Maximen bewährt hat, so bebürfen wir ihrer am meisten bei Beurtheilung ber neuen und neuesten Arbeiten; benn da bei Bürdigung lebender oder kurz verstorbener Künstler so leicht persönliche Berhältnisse, Liebe und Haß ber einzelnen, Reigung und Abneigung ber Menge sich einmischen, so brauchen wir Grundsähe um so nöthiger, um über unsere Zeitgenossen

ein Urtheil zu äußern. Die Untersuchung kann alsbann sogleich auf boppelte Weise angestellt werden. Der Einfluß der Willfur wird vermindert, die Frage vor einen höhern Serichtshof gebracht. Man kann den Grundsat selbst, so wie dessen Anwendung prüsen, und wenn man sich auch nicht vereinigen sollte, so kann der streitige Punkt doch sicher und deutlich bezeichnet werden.

Befonders munichten wir, bas ber leben be Runftler, bei beffen Arbeiten wir vielleicht einiges ju erinnern fanben, unsere Urtheile auf diese Weise bedachtig prufte. Denn jeder, der diesen Ramen verdient, ift zu unserer Reit genöthigt, sich aus Arbeit und eigenem Nachbenken wo nicht eine Theorie, boch einen gewissen Inbegriff theoretischer Hausmittel zu bilben, bei beren Gebrauch er fich in mancherlei Fallen ganz leidlich befindet; man wird aber oft bemerken, daß er auf diesem Wege sich solche Maximen als Gefete aufstellt, Die seinem Talent, seiner Neigung und Bequemlichfeit gemäß find. Er unterliegt einem allgemeinen menschlichen Schickal. Wie viele handeln nicht in andern Sachern auf eben diese Beife! Aber wir bilben uns nicht, wenn wir das, was in uns liegt, nur mit Leichtigfeit und Bequemlichfeit in Bewegung fegen. Jeber Runftler wie jeder Menfch ift nur ein einzelnes Wesen, und wird nur immer auf Gine Seite bangen. Deswegen bat ber Mensch auch bas, mas feiner Ratur entgegengesett ift, theoretisch und praktisch, in sofern es ihm möglich wird, in fic aufzunehmen. Der Leichte febe nach Ernft und Strenge fich um, ber Strenge habe ein leichtes und bequemes Befen vor Augen ber, Starte bie Lieblichfeit, ber Liebliche die Starte, und jeder wird feine eigene Ratur nur desto mehr ausbilden, je mehr er sich von ihr zu ent fernen icheint. Jebe Runft verlangt ben gangen Denichen, ber bochftmögliche Grad berfelben bie gange Menscheit.

Die Ausübung ber bilbenden Kunst ist mechanisch, und die Bildung des Künstlers fängt in seiner frühesten Jugend mit Recht vom Dechanischen an; seine übrige Erziehung hingegen ist oft vernachlässigt, da sie doch weit sorgfältiger seyn sollte als die Bildung anderer, welche Gelegenheit haben, aus dem Leben selbst Bortheil zu ziehen. Die Gesellschaft macht einen rohen Menschen bald höslich, ein geschäftiges Leben den offensten vorsichtig; literarische Arbeiten, welche durch den Druck vor ein großes Publicum tommen, sinden überall Widerstand und Zurechtweisung: nur der bildende Künstler allein ist meist auf eine einsame Werkstatt beschränkt; er hat sast nur mit dem zu thun, der seine Arbeit bestellt und bezahlt, mit einem Publicum, das oft nur gewissen trankhaften Eindrücken solgt, mit Kennern, die ihn unruhig machen, und mit

Marktrufern, welche jedes Neue mit solchen Lob, und Preisformeln empfangen, durch die das Bortreffliche schon hinlanglich geehrt ware.

Doch es wird Zeit, diese Einleitung zu schließen, dami sie nicht, anstatt dem Werke bloß voranzugehen, ihm wo lause und vorgreise. Wir haben bisher wenigstens da Bunkt bezeichnet, von welchem wir auszugehen gedeukn; wie weit wir uns verbreiten können und werden, muß sie erst nach und nach entwickeln. Theorie und Kritik der Dichtkunst wird uns hossentlich bald beschäftigen; was midas Leben überhaupt, was uns Reisen, ja was mid degebenheiten des Tages andieten, soll nicht ausgeschlosse seyn; und so sey denn noch zulest von einer wichtigen Augelegenheit des Augenblicks gesprochen.

Für die Bilbung des Künstlers, für den Genus bei Kunstfreundes war es von jeher von der größten Bedwtung, an welchem Orte sich Kunstwerke befanden; es we eine Zeit, in der sie, geringere Dislocationen abgerechnt meistens an Ort und Stelle blieben; nun aber hat sie eine große Veränderung zugetragen, welche für die kunst im ganzen sowohl als im besondern wichtige zelzn haben wird.

Man hat vielleicht jest mehr Ursache als jemals, Julien als einen großen Kunstförper zu betrachten, wie a vor kurzem noch bestand. Ist es möglich, davon eine Ueber sicht zu geben, so wird sich alsdann erst zeigen, was die Welt in diesem Augenblicke verliert, da so viele Theile we biesem großen und alten Ganzen abgerissen wurden.

Bas in bem Act bes Abreißens felbft ju Grunde ge gangen, wird wohl ewig ein Bebeimniß bleiben; alen eine Darftellung jenes neuen Runftforpers, ber fich in Baris bildet, wird in einigen Jahren möglich werben; it Methode wie ein Künftler und Aunstliebbaber Frankisch und Italien zu nuten bat, wird fich angeben laffen, f wie babei noch eine wichtige und icone Frage zu erotten ift: was andere Nationen, besonders Deutsche und in lander, thun follten, um in biefer Beit ber Berftreung und bes Berluftes mit einem mahren weltburgerliche Sinne, ber vielleicht nirgends reiner als bei Runften mi Wiffenschaften ftattfinden tann, bie mannichfaltigen Ams fcape, die bei ihnen gerftreut niedergelegt find, allgeman brauchbar zu machen, und einen idealen Runftkörper bilden ju belfen, ber uns mit ber Beit für bas, was und ber gegenwärtige Augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, rie leicht gludlich zu entschädigen vermöchte.

So viel im allgemeinen von der Absicht eines Beth dem wir recht viel ernsthafte und wohlwollende Theilneises wünschen.

### Heber Laokoon.

1797.

Ein ächtes Kunstwerk bleibt, wie ein Naturwerk, für unsern Berstand immer unendlich: es wird angeschaut, empsunden; es wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt viel weniger sein Wesen, sein Berdienst mit Worten auszgesprochen werden. Was also hier über Laokoon gesagt ist, hat keineswegs die Anmaaßung, diesen Gegenstand zu erschöpsen, es ist mehr bei Gelegenheit dieses trefslichen Kunstwerks als über dasselbe geschrieben. Möge dieses bald wieder so aufgestellt senn, daß jeder Liebhaber sich daran freuen, und darüber nach seiner Art reden könne!

Wenn man von einem trefflichen Kunstwerke sprechen will, so ist es fast nothig, von der ganzen Kunst zu reden: denn es enthält sie ganz, und jeder kann, so viel in seinen Kräften steht, auch das Allgemeine aus einem solchen de sondern Fall entwideln; deswegen sey hier auch etwas Allgemeines vorausgeschickt.

Alle hohen Kunstwerke stellen die menschliche Natur dar; die bildenden Künste beschäftigen sich besonders mit dem menschlichen Körper: wir reden gegenwärtig nur von diesen. Die Kunst hat viele Stusen; auf jeder derselben können vorzügliche Künstler erscheinen: ein vollkommenes Kunstwert aber begreift alle Eigenschaften, die sonst nur einzeln ausgetheilt sind.

Die höchften Kunstwerte, die wir kennen, zeigen uns: Leben dige, hochorganifirte Raturen. Man erwartet vor allem Kenntniß des menschlichen Körpers in seinen Theilen, Maaßen, innern und äußern Zwecken, Formen und Bewegungen im allgemeinen.

Charattere. Kenntniß bes Abweichens diefer Theile in Gestalt und Wirtung. Eigenschaften sondern sich ab, und stellen sich einzeln dar; hierdurch entstehen die Charattere, und es können die verschiedenen Kunstwerke dadurch in ein bedeutendes Berhältniß gegen einander gebracht werden, so wie auch, wenn ein Wert zusammengesett ist, seine Theile sich bedeutend gegen einander verhalten können. Der Gegenstand ist:

In Rube ober Bewegung. Gin Bert ober feine Theile tonnen entweder fur fich beftebend, rubig ihr blofes Daseyn anzeigend, ober auch bewegt, wirkend, leidenschafts lich ausdruckvoll bargestellt werden.

Ibeal. Um hierzu zu gelangen, bedarf der Kunftler eines tiefen, gründlichen, ausdauernden Sinnes, zu dem aber noch ein hoher Sinn sich gesellen muß, um den Gegenstand in seinem ganzen Umfange zu übersehn, den höchsten darzustellenden Moment zu sinden, und ihn also aus seiner beschränkten Wirklichkeit berauszuheben, und ihm in einer idealen Welt Maaß, Gränze, Realität und Würde zu geben.

Anmuth. Der Gegenstand aber und die Art, ihn vorzustellen, sind den sinnlichen Kunstgesetzen unterworsen, nämlich der Ordnung, Faßlichkeit, Symmetrie, Gegenstellung u. s. w., wodurch er für das Auge schön, das beißt, anmuthig wird.

Soon heit. Ferner ist er bem Geset ber geistigen Schönheit unterworfen, die durch das Maaß entsteht, welchem der zur Darstellung oder Hervorbringung des Schönen gebildete Mensch alles, sogar die Extreme zu unterwerfen weiß.

Nachdem ich die Bedingungen, welche wir von einem hoben Kunstwerke forbern, zum voraus angegeben habe, so kann ich mit wenigen Worten viel sagen, wenn ich behaupte, daß unsere Gruppe sie alle erfüllt, ja daß man sie aus derselben allein entwickln könne.

Man wird mir den Beweis erlassen, daß sie Kenntniß des menschlichen Körpers, daß sie das Charakteristische an demselben so wie Ausdruck und Leidenschaft zeige. Wie hoch und ideal der Gegenstand gefakt sen, wird sich aus dem solgenden ergeben; daß man das Werk schon nennen müsse, wird wohl niemand bezweiseln, welcher das Maaß erkennt, womit das Extrem eines physischen und geistigen Leidens hier dargestellt ist.

hingegen wird manchem parador scheinen, wenn ich behaupte, baß biese Gruppe auch zugleich an muthig sep. hierüber also nur einige Worte.

Jebes Kunstwert muß sich als ein solches anzeigen, und bas tann es allein burch bas, was wir sinnliche

Soonbeit ober Anmuth nennen. Die Mten, weit entfernt pon dem modernen Bahne, daß ein Runftwert dem Scheine nach wieder ein Naturmert werden muffe, bezeichneten ibre Runftwerke als folde burch gewählte Ordnung ber Theile; fie erleichterten bem Muge Die Ginficht in Die Berbaltniffe burch Symmetrie, und fo ward ein verwideltes Wert faß-Durch eben biefe Symmetrie und burch Gegenftellungen wurden in leisen Abweichungen die bochften Contrafte moalich. Die Sorgfalt ber Rünftler, mannich faltige Massen gegen einander zu stellen, befonders die Ertremitaten ber Rorper bei Gruppen gegen einander in eine regelmäßige Lage ju bringen, war außerft überlegt und gludlich, fo daß ein jedes Kunftwert, wenn man auch pon bem Inhalt abstrahirt, wenn man in ber Entfernung auch nur die allgemeinsten Umriffe fieht, noch immer bem Muge als ein Zierrath erscheint. Die alten Bafen geben uns bunbert Beifpiele einer folden anmuthigen Gruppirung, und es wurde vielleicht möglich fenn, stufenweise pon ber rubigften Basengruppe bis ju ber bochft bewegten bes Laotoon- die iconften Beispiele einer fommetrisch funftlichen, ben Augen gefälligen Bufammenfetung bargulegen. Ich getraue mir baber nochmals ju wiederholen: bag bie Gruppe bes Laotoon, neben allen übrigen anerkannten Berbienften, jugleich ein Mufter fep von Symmetrie und Mannichfaltigfeit, von Rube und Bewegung, von Gegenfaben und Stufengangen, die fich gufammen, theils finnlich theils geistig, bem Beschauer barbieten, bei bem hoben Bathos ber Borftellung eine angenehme Empfindung er: regen, und ben Sturm ber Leiben und Leibenschaft burch Unmuth und Schönheit milbern.

Es ist ein großer Bortheil für ein Runftwert, wenn es felbstständig, wenn es gefchloffen ift. Ein ruhiger Gegenftand zeigt fich bloß in seinem Dasepn; er ist also burch und in fich felbft gefcoloffen. Gin Jupiter mit einem Donnerfeil im Schoof, eine Juno, die auf ihrer Majestat und Frauenwurde rubt, eine in fich versentte Minerva find Gegenstande, die gleichsam nach außen teine Beziehung baben: fie ruben auf und in fich, und find die erften, liebsten Gegenstände ber Bildhauerfunft. Aber in bem berrfichen Cirtel bes mythischen Runftfreises, in welchem diefe einzelnen felbstftandigen Naturen stehen und ruben, giebt es fleinere Cirtel, wo bie einzelnen Geftalten in Bejug auf andere gebacht und gearbeitet find. Bum Beispiel Die neun Mufen mit ihrem Führer Apoll, ift jede für sich gebacht und ausgeführt, aber in bem ganzen mannich faltigen Chor wird fie noch intereffanter. Geht die Runft jum leibenschaftlich Bebeutenben über, fo tann fie wieber auf biefelbe Beife banbeln: fie ftellt uns entweber einen Rreis von Gestalten bar, die unter einander einen leibenicaftlichen Bezug haben, wie Riobe mit ihren Rindern, verfolgt von Apoll und Diana, ober fie zeigt uns in Ginem Berte bie Bewegung jugleich mit ihrer Urfache. Bir gebenten bier nur bes anmuthigen Anaben, ber fich ben Dorn aus dem Fuße zieht, der Ringer, zweier Gruppen von Faunen und Rymphen in Dresden, und der bewegten herrlichen Gruppe des Laokoon.

Die Bildhauerkunft wird mit Recht fo boch gehalten, weil fie bie Darftellung auf ihren bochften Gipfel bringen tann und muß, weil fie ben Menschen von allem, was ibm nicht wesentlich ist, entblokt. So ift auch bei biefe Gruppe Laotoon ein bloger Rame; von feiner Brieften schaft, von seinem Trojanisch-nationellen, von allem voets schen und mythologischen Beiwesen baben ibn bie Runftler entfleibet; er ift nichts von allem, wozu ihn bie Fabe macht: es ist ein Bater mit zwei Söhnen, in Gefale, zwei gefährlichen Thieren unterzuliegen. So sind auch bie teine gottergefandten, fondern blog natürliche Schlangen, machtig genug, einige Menschen zu überwältigen, aber teineswegs, weber in ihrer Gestalt noch Sandlung, außerorbentliche, rachenbe, strafenbe Befen. Ihrer Ratur ge maß idleiden fie beran, umidlingen, idnuren aufammen. und die eine beißt erft gereigt. Sollte ich diese Gruppe. wenn mir teine weitere Deutung berfelben bekannt wan, erklaren, fo wurde ich fie eine tragische Ibolle nennen. Ein Bater schlief neben seinen beiben Gobnen; fie wurden von Schlangen umwunden und ftreben nun, erwachent, fic aus bem lebenbigen Rete loszureißen.

Neußerst wichtig ist dieses Kunstwert durch die Dar stellung des Moments. Wenn ein Wert der bildenden Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt senn; turz vorher darf tein Theil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, turz hernach muß seder Theil genöthigt senn, diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Wert Millionen Anschauerz immer wieder neu lebendig senn.

Um die Intention des Laoloon recht zu fassen, stelle man sich, in gehöriger Entfernung, mit geschlossenen Angen davor; man öffne sie und schließe sie sogleich wieder, wied wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, mat wird surchen, indem man die Augen wieder öffnet, wie ganze Gruppe verändert zu sinden. Ich möchte sagen, wie sie jetzt da steht, ist sie ein sixirter Blis, eine Welle, ver steinert im Augenblide, da sie gegen das Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe Racks bei der Fadel sieht.

Der Zustand der drei Figuren ist mit der höchter Weisheit stusenweise dargestellt: der älteste Sohn ift nur an den Extremitäten verstrickt, der zweite östers umwwden, besonders ist ihm die Brust zusammengeschnurt; durch die Bewegung des rechten Arms sucht er sich Lust pu machen, mit der Linken drüngt er sanst den Rops der Schlange zurück, um sie abzuhalten, daß sie nicht noch einen Ring um die Brust ziehe; sie ist im Begriff, unter der hand wegzuschlüpfen, keineswegs aber beißt sie; der Bater hingegen will sich und die Kinder von diesen Umstridungen mit Gewalt befreien, er prest die

andere Schlange, und biefe, gereizt, beißt ihn in bie Hufte.

Um die Stellung des Baters sowohl im ganzen als nach allen Theilen bes Rorpers zu erklaren, scheint mir am portbeilhafteften, bas augenblidliche Gefühl ber Wunde als bie Saupturfache ber gangen Bewegung anzugeben. Die Schlange bat nicht gebiffen, fondern fie beißt, und awar in den weichen Theil des Körpers, über und etwas binter ber Sufte. Die Stellung bes reftaurirten Ropfes ber Schlange hat ben eigentlichen Biß nie recht angegeben; gludlicherweise haben sich noch die Reste ber beiben Rinnladen an dem hintern Theil der Statue erhalten. Wenn nur nicht diese hochft wichtigen Spuren bei ber jegigen traurigen Beränderung auch verloren geben! Die Schlange bringt bem ungludlichen Mann eine Bunde an bem Theile bei, wo ber Denich gegen jeben Reiz febr empfindlich ift, wo fogar ein geringer Ripel jene Bewegung hervorbringt, welche wir hier durch die Wunde bewirkt sehen: der Körper fliebt auf die entgegengesette Seite, der Leib zieht sich ein, bie Schulter brangt fich berunter, die Bruft tritt bervor, der Ropf fenkt fich nach ber berührten Seite; ba fich nun noch in ben Kußen, die gefesselt, und in den Armen, die ringend find, ber Ueberreft ber vorhergebenden Situation oder Handlung zeigt, so entsteht eine Zusammenwirtung von Streben und Flieben, von Wirken und Leiben, von Anstrengen und Nachgeben, die vielleicht unter teiner andern Bedingung möglich ware. Man verliert fich in Erstaunen über die Beisheit der Rünftler, wenn man verfuct, ben Bif an einer andern Stelle anzubringen; bie gange Geberbe murbe veranbert fenn, und auf teine Beise ift fie foidlicher bentlich. Es ift alfo biefes ein hauptfat: ber Künftler bat uns eine sinnliche Wirtung bargestellt, er zeigt uns auch die finnliche Urfache. Der Bunkt bes Biffes, ich wiederhole es, bestimmt bie gegenwärtigen Bewegungen ber Blieber: bas Flieben bes Unterforpers, bas Einzieben bes Leibes, bas hervorstreben ber Bruft, bas Nieberguden der Achsel und des Hauptes, ja alle die Buge des Angeficts febe ich burch diefen augenblidlichen, schmerzlichen, unerwarteten Reiz entschieben.

Fern aber seh es von mir, daß ich die Einheit der menschlichen Ratur trennen, daß ich den geistigen Kräften dieses herrlich gebildeten Mannes ihr Mitwirken ableugnen, daß ich das Streben und Leiden einer großen Natur verskennen sollte. Angst, Furcht, Schreden, väterliche Reigung scheinen auch mir sich durch diese Abern zu bewegen, in dieser Brust aufzusteigen, auf dieser Stirn sich zu surchen; gern gestehe ich, daß mit dem sinnlichen auch das geistige Leiden hier auf der höchsten Stuse dargestellt sey: nur trage man die Wirkung, die das Kunstwert auf uns macht, nicht zu lebhaft auf das Wert selbst über, besonders sehe man keine Wirkung des Gists bei einem Körper, den erst im Augenblick die Zähne der Schlange ergreisen; man sehe keinen Todestamps bei einem herrlichen, strebenden,

gesunden, taum verwundeten Rorper. Sier fen mir eine Bemerkung erlaubt, die für die bilbende Kunst von Wichtigkeit ift: ber bochfte pathetische Ausbrud, ben fie barftellen tann, fowebt auf bem Uebergange eines Buftanbes in ben andern. Dan febe ein lebhaftes Rind, bas mit aller Energie und Luft bes Lebens rennt, fpringt und fic ergest, bann aber etwa unverhofft von einem Gefpielen bart getroffen ober sonst physisch ober moralisch beftig verlest wird; diese neue Empfindung theilt fich wie ein elettris ider Schlag allen Gliebern mit; und ein folder Ueberfprung ist im bochsten Sinne pathetisch, es ist ein Gegensas, pon bem man ohne Erfahrung teinen Begriff bat. Sier wirtt nun offenbar der geistige sowohl als ber physische Mensch. Bleibt alsbann bei einem folden Uebergange noch bie beutliche Spur vom vorhergebenben Buftanbe, fo entfteht ber berrlichste Gegenstand für bie bilbenbe Runft, wie beim Laoloon ber Fall ift, wo Streben und Leiben in Ginem Augenblid vereinigt find. Go wurde jum Beifviel Gurpbice. die im Moment, da sie mit gesammelten Blumen fröblich über bie Biefe geht, von einer getretenen Schlange in bie Kerse gebiffen wird, eine febr patbetische Statue machen. wenn nicht allein durch die herabfallenden Blumen, fondern burch die Richtung aller Glieber und bas Schwanten ber Falten ber boppelte Buftanb bes fröhlichen Borichreitens und des schmerzlichen Anhaltens ausgedrückt werden könnte.

Wenn wir nun die Hauptsigur in diesem Sinne gefaßt haben, so können wir auf die Berhältnisse, Abstufungen und Gegensäße sammtlicher Theile des ganzen Werkes mit einem freien und sichern Blide hinsehen.

Der gewählte Gegenstand ist einer der glücklichsten, die sich denken lassen. Menschen mit gefährlichen Thieren im Kampse, und zwar mit Thieren, die nicht als Massen oder Gewalten, sondern als ausgetheilte Kräfte wirken, nicht von Siner Seite drohen, nicht einen zusammengesasten Widerstand sordern, sondern die nach ihrer ausgedehnten Organisation fähig sind, drei Menschen, mehr oder weniger, ohne Verletzung zu paralostren. Durch dieses Mittel der Lähmung wird, bei der großen Bewegung, über das Ganze schon eine gewisse Ruhe und Sinheit verbreitet. Die Wirkungen der Schlangen sind stusenweise angegeben. Die eine umschlingt nur, die andere wird gereizt und versletzt ihren Gegner.

Die drei Menschen sind gleichfalls äußerst weise gewählt. Ein starker, wohlgebauter Mann, aber schon über die Jahre der größten Energie hinaus, weniger fähig, Schmerz und Leiden zu widerstehen. Man denke sich an seiner Statt einen rüstigen Jüngling, und die Gruppe wird ihren ganzen Werth verlieren. Mit ihm leiden zwei Knaben, die, selbst dem Maaße nach, gegen ihn klein gehalten sind; abermals zwei Naturen, empfänglich für Schmerz. Der jüngere strebt ohnmächtig; er ist geängstigt, aber nicht verlett: der Bater strebt mächtig, aber unwirksam, vielmehr bringt sein Streben die entgegengesette

Wirtung hervor; er reizt seinen Gegner und wird verwundet. Der älteste Sohn ist am leichtesten verstrickt; er fühlt weber Beklemmung noch Schmerz; er erschrickt über die augenblickliche Berwundung und Bewegung seines Baters, er schreit auf, indem er das Schlangenende von dem einen Juß abzustreisen sucht; hier ist also noch ein Beobachter, Beuge und Theilnehmer bei der That, und das Werk ist abgeschlossen.

Bas ich schon im Borbeigehen berührt habe, will ich bier noch besonders bemerken, daß alle drei Figuren eine boppelte Handlung äußern, und so höchst mannichsaltig beschäftigt sind. Der jüngste Sohn will sich durch Erböhung des rechten Arms Luft machen, und drängt mit der linken Hand den Kopf der Schlange zurück; er will sich das gegenwärtige Uebel erleichtern und das größere verhindern — der höchste Grad von Khätigseit, die ihm in seiner gesangenen Lage noch übrig bleibt. Der Bater strebt, sich von den Schlangen loszuwinden, und der Körper sliebt zugleich vor dem augenblicklichen Bisse. Der älteste Sohn entsetzt sich von der Bewegung des Baters, und sucht sich von der leicht umwindenden Schlange zu befreien.

Schon oben ist der Sipfel des vorgestellten Augenblicks als ein großer Borzug dieses Kunstwerks gerühmt, und hier ist noch besonders davon zu sprechen.

Dir nahmen an, daß natürliche Schlangen einen Bater mit seinen Sohnen im Schlaf umwunden, damit wir bei Betrachtung der Momente eine Steigerung vor uns sähen. Die ersten Augenblide des Umwindens im Schlase sind ahnungsvoll, aber für die Kunst unbedeutend. Man könnte vielleicht einen schlasenden jungen hercules bilden, wie er von Schlangen umwunden wird, dessen Gestalt und Ruhe und aber zeigte, was wir von seinem Erwachen zu erswarten hätten.

Sehen wir nun weiter und benken uns den Bater, der sich mit seinen Rindern, es seh nun, wie es sey, von Schlangen umwunden fühlt, so giebt es nur Einen Moment des höchsten Interesses: wenn der eine Körper durch die Umwindung wehrlos gemacht ist, wenn der andere zwar wehrhaft, aber verletzt ist, und dem dritten eine Hossung zur Flucht übrig bleibt. In dem ersten Falle ist der jüngere Sohn, im zweiten der Bater, im dritten der ältere Sohn. Man versuche noch einen andern Fall zu sinden, man suche die Kollen anders, als sie hier ausgetheilt sind, zu vertheilen!

Denlen wir nun die Handlung vom Anfang herauf und erkennen, daß sie gegenwärtig auf dem höchsten Bunkt steht, so werden wir, wenn wir die nächstolgenden und sernern Momente bebenken, sogleich gewahr werden, daß sich die ganze Gruppe verändern muß, und daß lein Augenblid gefunden werden kann, der diesem an Kunstwerth gleich sey. Der jüngste Sohn wird entweder von der umindenden Schlange erstickt, oder, wenn er sie reizen sollte,

in feinem völlig hulflofen Buftanbe noch gebiffen. Beite Ralle find unerträglich, weil fie ein Lettes find, bas nie bargeftellt werden foll. Bas ben Bater betrifft, fo win er entweder von der Schlange noch an andern Weilen et biffen, wodurch die ganze Lage feines Körpers fic ber ändern muß und bie erften Biffe für ben Bufdauer en weder verloren gehen, oder wenn sie angezeigt verba sollten, etelhaft sepn würden; ober bie Schlange tann auch fich umwenden und ben altesten Sohn anfallen; biche wird alsbann auf fich felbft gurudgeführt, bie Begebenheit verliert ihren Theilnehmer, ber lette Schein von Soffmus ist aus ber Gruppe verschwunden, es ift leine tragifde, & ift eine graufame Borftellung. Der Bater, ber jest is feiner Große und in feinem Leiben auf fich rubt, mitte fich gegen ben Sohn wenben, er wurde theilnehment Rebenfigur.

Der Mensch hat bei eigenen und fremben Leiden und brei Empfindungen, Furcht, Schreden und Mitseiben, bei bange Boraussehen eines sich annähernden Uebels, bei unerwartete Gewahrwerben gegenwärtigen Leidens und bei Theilnahme am dauernden ober vergangenen; alle der werden durch dieses Kunstwerk dargestellt und erregt, und zwar in den gehörigsten Abstusungen.

Die bildende Kunst, die immer für den Moment arbeite, wird, sobald sie einen pathetischen Gegenstand wählt, der jenigen ergreisen, der Schrecken erwedt, dahingegen Best sich an solche hält, die Jurcht und Mitseiden erregen. Bei der Gruppe des Laotoon erregt das Leiden des Kants Schrecken und zwar im höchsten Grad; an ihm hat die Bildhauertunst ihr Höchstes gethan: allein theils um der Cirkel aller menschlichen Empsindungen zu durchlantet, theils um den heftigen Cindruck des Schreckens zu miden, erregt sie Mitseiden für den Zustand des schreckens zu miden, erregt sie Mitseiden für den Zustand des schreckens zu miden, erregt sie Mitseiden sützen, indem sie für diesen auch mit Hoffnung übrig säht. So brachten die Künstlier durch Mannichfaltigkeit ein gewisses Gleichgewicht in ihre Arbeit milderten und erhöhten Wirkung durch Wirkungen, wedelnedeten sowohl ein geistiges als ein sinnliches Caust

Genug, wir dürfen kühnlich behaupten, daß dieck Kunstwerk seinen Gegenstand erschöfte und alle Kand bedingungen glüdlich erfülle. Es lehrt und, daß wen der Meister sein Schönheitsgefühl rubigen und einsahn Gegenständen einstößen kann, sich doch eigentlich dasselt in seiner höchsten Energie und Würde zeige, wenn es bi Bildung mannichsaltiger Charaktere seine Krast bewest und die leidenschaftlichen Ausbrüche der menschlichen Russ in der Kunstnachahmung zu mäßigen und zu bändigen westeht. Wir geben in der Folge wohl eine genauere Beschte unter dem Namen wischneibung der Statuen, welche unter dem Namen wis Familie der Riobe bekannt sind, so wie anch der Grupe des Farneseschen Stiers; sie gehören unter die wenige pathetischen Darstellungen, welche uns von alter Scapes übrig geblieben sind.

Gewöhnlich haben sich die Neuern bei der Wahl solcher Gegenstände vergriffen. Wenn Milo, mit beiden handen in einer Baumspalte gesangen, von einem Löwen angefallen wird, so wird die Aunst sich vergebens bemühen, daraus ein Wert zu bilden, das eine reine Theilnahme erregen tonnte. Gin doppelter Schmerz, eine vergebliche Anstrengung, ein hülfloser Zustand, ein gewisser Untergang konnen nur Abscheu erregen, wenn sie nicht ganz kalt lassen!

Und zulest nur noch ein Wort über bas Berhältnis bes Gegenstandes zur Boefie.

Man ist höchst ungerecht gegen Birgil und die Dichtkunft, wenn man das geschlossenste Meisterwert der Bildhauerarbeit mit der episodischen Behandlung in der Aeneis auch nur einen Augenblick vergleicht. Da einmal der unglückliche vertriebene Aeneas selbst erzählen soll, daß er und seine Landsleute die unverzeihliche Thorheit begangen haben, das bekannte Pferd in ihre Stadt zu suhren, so muß der Dichter nur darauf denken, wie die Handlung zu entschuldigen sey. Alles ist auch darauf angelegt, und die Geschichte bes Laokoon steht hier als ein rhetorisches Urgument, bei bem eine Uebertreibung, wenn sie nur zwedmäßig ist, gar wohl gebilligt werden kann. So kommen ungeheure Schlangen aus dem Meere, mit Kämmen auf dem Haupte, eilen auf die Kinder des Priesters, der das Pserd verlett hatte, umwideln sie, beißen sie, begeisern sie, umwinden und umschlingen darauf Brust und Hals des zu Hilse eilenden Baters, und ragen mit ihren Köpsen triumphirend hoch empor, indem der Unglüdliche unter ihren Bendungen vergebens um Hülfe schreit. Das Bolk entsetz sich und flieht beim Anblid; niemand wagt es mehr, ein Patriot zu seyn; und der Zuhörer, durch die abentheuerliche und ekelhaste Geschichte erschredt, giebt denn auch gern zu, daß das Pferd in die Stadt gebracht werde.

So steht also die Geschichte Laokoons im Birgil bloß als Mittel zu einem höhern Zwede, und es ist noch eine große Frage, ob die Begebenheit an sich ein poetischer Gegenstand sep.

# Der Sammler und die Seinigen.

1798-1799.

### Erfter Brief.

Wenn Ihr Abschied, nach den zwei vergnügten, nur zu schnell verstoffenen Tagen, mich eine große Lüde und Leere fühlen ließ, so hat Ihr Brief, den ich so bald erhielt, so haben die beigefügten Manuscripte mich wieder in eine behagliche Stimmung versetzt, derjenigen ähnlich, die ich in Ihrer Gegenwart empfand. Ich habe mich unseres Gesprächs wieder erinnert, ich habe die ähnlichen Gesinnungen in Ihren Papieren wieder angetrossen, und mich jett wie damals gefreut, daß wir in so vielen Fällen als Kunstbeurtbeiler zusammentressen.

Diese Entbedung ist mir boppelt schätbar, indem ich Ihre Meinung so wie die meinige täglich prüsen kann; ich darf nur ein Fach meiner Sammlung, welches ich will, vornehmen, darf es durchgehen und mit unsern theoretischen und praktischen Aphorismen zusammenhalten. Da geht es denn oft recht gut und heiter, manchmal stoße ich an, manchmal kann ich weder mit Ihnen noch mit mir selbst einig werden. Indessen bewährt sich doch, daß man schon viel gewonnen hat, wenn man in Hauptsachen mit einander übereintrisst, wenn daß Kunsturtheil, daß zwar wie eine Wage immer hin und wieder schwankt, doch an einem tücktigen Kloben besestigt ist, und nicht, wenn ich im Gleichniß verharren darf, Wage und Wagschalen zugleich hin und wieder geworsen werden.

Sie haben für die Schrift, die Sie herauszugeben gebenten, durch diese Probestüde meine Hoffnungen und meine stille Theilnahme verstärtt, und gern will ich auch auf irgend eine Weise, deren ich mich sähig fühle, zu Ihren Absichten mit beitragen. Theorie ist nie meine Sache gewesen; was Sie von meinen Ersahrungen brauchen konnen, steht von Herzen zu Diensten. Und um hiervon einen Beweis zu geben, sange ich sogleich an, Ihren Wunsch zu erfüllen. Ich werde Ihnen nach und nach die Geschichte meiner Sammlung auszeichnen, deren wunderliche Elemente schon manchen überrascht haben, wenn er gleich, durch den Ruf schon genugsam vorbereitet, zu mir kam. Auch Ihnen ist es also gegangen. Sie wunderten sich über

ben seltsamen Reichthum in den verschiedensten Fächern, und Ihre Berwunderung würde noch gestiegen sehn, wenn Zeit und Neigung Ihnen erlaubt hätte, von allem Rennbnis zu nehmen, was ich besitze.

Bon meinem Großvater brauche ich am wenigsten ju fagen; er legte ben Brund jum Gangen, und wie gut er ihn gelegt bat, burgt mir felbst Ihre Aufmerksamteit auf alles bas, mas fich von ihm berfcrieb. Sie befteten fic vorzuglich an biefen Pfeiler unferes feltsamen Familien gebaubes mit einer folden Reigung und Liebe, bas id Ihre Ungerechtigkeit gegen einige andere Sacher nicht um angenehm empfand und gern mit Ihnen bei jenen Berten verweilte, die auch mir wegen ihres Werthe, ihres Alters und ihres hertommens beilig find. Freilich tommt es viel auf ben Charatter, auf die Reigung eines Liebhabers an, wohin die Liebe jum Gebildeten, wohin ber Sammlungs geift, zwei Reigungen, die fich oft im Menschen finden, ihre Richtung nehmen follen; und eben fo viel, möchte ich behaupten, hangt ber Liebhaber von ber Zeit ab, in die er tommt, von den Umftanden, unter benen er fich befindet, von gleichzeitigen Kunftlern und Kunfthandlern, von ben Ländern, die er zuerft besucht, von den Rationen, mit benen er in irgend einem Berhaltniß fteht. Gewiß von taufend bergleichen Zufälligkeiten hängt er ab. Bas kann nicht alles jusammentreffen, um ihn folid ober flüchtig. liberal oder auf irgend eine Beife beschränft, überschauend ober einseitig zu machen!

Dem Glüde setz gedankt, daß mein Großvater in die beste Zeit, in die glüdsichste Lage kam, um das an sich zu ziehen, was einem Brivatmanne gegenwärtig sast unmöglich sehn würde. Rechnungen und Briese über den Ankanssind noch in meinen Händen, und wie unverhältnismaßig sind die Preise gegen die jezigen, die eine allgemeinere Liebhaberei aller Nationen so hoch gesteigert hat.

Ja die Sammlung dieses würdigen Mannes ift für mich, für meine übrigen Besithungen, für mein Berhältnis und mein Urtheil, was die Dresbener Sammlungen für Deutschland sind, eine ewige Quelle ächter Kenntnis für den Jüngling, für den Mann Stärtung des Gefühls und

guter Grundsate, und für einen jeden, selbst für den slückstigsten Beschauer heilsam; denn das Bortreffliche wirkt auf Eingeweihte nicht allein. Ihr Ausspruch, meine Herren, daß teines dieser Werke, die sich von meinem guten Alten berschreiben, sich neben jenen königlichen Schähen schämen dürfte, hat mich nicht stolz, er hat mich nur zufrieden gemacht; denn in der Stille hatte ich dieses Urtheil schon ielbst gewagt.

Ich schließe diesen Brief, ohne meinen Borsat erfüllt zu haben. Ich schwatte austatt zu erzählen. Zeigt sich doch in beiden die gute Laune eines Alten so gern! Raum habe ich noch Plat Ihnen zu sagen, daß Oheim und Nichten Sie herzlich grüßen, und daß Julie besonders sich öster und lebhafter nach der lange verzögerten Dresdener Reise ertundigt, weil sie hoffen kann, unterwegs ihre neuen und so lebhast verehrten Freunde wieder zu sehen. Und fürwahr auch keiner ihrer alten Freunde soll sich herzlicher als der Oheim unterzeichnen

Ihren treu verbundenen.

#### Bweiter Brief.

Sie haben durch die gute Aufnahme des jungen Mannes, der sich mit einem Briefe von mir bei Ihnen vorstellte, eine doppelte Freude gemacht, indem Sie ihm einen heitern Tag und mir durch ihn eine lebhafte mündliche Nachricht von Sich, Ihrem Zustande, Ihren Arbeiten und Borsägen verschafften.

Dieje lebhafte Unterhaltung über Sie, in ben erften Augenbliden Feiner Wiebertunft, verbarg mir, wie fehr er fich in feiner Abmefenheit verandert hat. Als er auf Alabemien gog, versprach er viel. Er trat aus ber Schule, ftart im Griechischen und Lateinischen, mit iconen Renntniffen beider Literaturen, bewandert in ber alten und neuen Beschichte, nicht ungeübt in ber Mathematit, und mas noch alles erfordert wird, um bereinft ein tuchtiger Schulmann ju werben ; und nun tommt er ju unferer größten Betrubnif als Philosoph zurud. Der Philosophie bat er fich vorzüglich, ja ausschließlich gewidmet, und unsere Heine Societat, mich eingeschloffen, die wir benn freilich teine sonderlichen philosophischen Unlagen zu haben scheinen, ift sammtlich um Unterhaltung mit ihm verlegen; was wir versteben, intereffirt ibn nicht, und was ibn intereffirt, verfteben wir nicht. Er redet eine neue Sprache, und wir find zu alt, fie ibm abzulernen.

Bas ift das mit der Philosophie und besonders mit der neuen für eine wunderliche Sache! In sich selbst hineinjugeben, seinen eigenen Geist über seinen Operationen zu ertappen, sich ganz in sich zu verschließen, um die Gegenstände desto besser kennen zu lernen, ist das wohl der rechte Beg? Der Hypochondrist, sieht er die Sachen besser an, weil er immer in sich gräbt und sich untergräbt? Gewiß diese Philosophie scheint mir eine Art von Hypochondrie zu fepn, eine falsche Art von Reigung, ber man einen prachtigen Namen gegeben hat. Berzeihen Sie einem Alten, verzeihen Sie einem praktischen Arzte!

Doch hiervon ja nichts weiter! Die Bolitit hat mir meinen humor nicht verdorben, und es foll der Philosophie gewiß auch nicht gelingen; also geschwind ins Afpt der Kunst! geschwind zur Geschichte, die ich versprochen habe, damit nicht diesem Briese gerade das mangele, weßwegen er angesangen ist!

Als mein Großvater todt war, zeigte der Bater erst, daß er nur für eine gewisse Art von Kunstwerken eine entzschiedene Liebhaberei habe; ihn erfreute die genaue Rachahmung der natürsichen Dinge, die man damals mit Wasserfarben auf einen hohen Grad getrieben hatte. Erst schafte er nur solche Blätter an, dann hielt er sich einige Maler im Solde, die ihm Bögel, Blumen, Schmetterlinge und Muscheln mit der größten Genauigkeit malen mußten. Richts Merkutrdiges kam in der Küche, dem Garten oder auf dem Felde vor, das nicht gleich durch den Pinsel aus Papier sigirt worden wäre. Und so hat er manche Abweichungen verschiedener Geschößte bewahrt, die, wie ich sehe, den Ratursorschern interessant sind.

Nach und nach ging er weiter, er erhob sich jum Borsträt. Er liebte seine Frau, seine Kinder; seine Freunde waren ihm werth; daher die Anlage jener Sammlung von Borträten.

Sie erinnern sich auch wohl der vielen kleinen Bildnisse, in Del auf Rupfer gemalt. Große Meister hatten in früherer Zeit, vielleicht zur Erholung, vielleicht aus Freundschaft, dergleichen verserigt; es war daraus eine löbliche Gewohnbeit, ja eine eigene Art Malerei geworden, auf welche sich besondere Künstler legten.

Dieses Format batte seine eigenen Bortbeile. Gin Porträt in Lebensgröße, und ware es nur ein Ropf ober ein Anieftud, nimmt für bas Intereffe, bas es bringt, immer einen zu großen Raum ein. Jeber fühlende moble habende Mann follte fich und feine Familie, und zwar in verschiedenen Epochen bes Lebens, malen laffen. Bon einem geschickten Runftler bebeutend, in einem fleinen Raume vorgestellt, wurde man wenig Blat einnehmen: man konnte auch alle seine guten Freunde um fich ber persammeln, und die Nachtommen wurden für biefe Befellschaft noch immer ein Platchen finden. Gin großes Bortrat bingegen macht gewöhnlicher Beife, befonders in ben neuern Beiten, jugleich mit bem Besiter ben Erben Blat, und bie Moden verändern sich so fehr, daß eine felbst gutgemalte Großmutter zu ben Tapeten, ben Mobeln und bem übrigen Bimmerfcmud ihrer Entelin unmöglich mehr paffen fann.

Indessen hangt der Kunftler vom Liebhaber seiner Zeit, so wie der Liebhaber vom gleichzeitigen Kunftler ab. Der gute Meister, der jene kleinen Borträte fast noch allein zu machen verstand, war gestorben; ein anderer fand sich, der die lebensgroßen Bilder malte. Mein Bater hatte schon

lange einen folden in ber Rabe gewünscht; feine Reigung ging babin, fich felbst und feine Familie in natürlicher Große zu feben. Denn wie jeder Bogel, jedes Insect, bas porgeftellt murbe, genau ausgemeffen marb unb, außer feiner übrigen Babrbeit, auch noch ber Größe nach genau mit bem Gegenstand übereinstimmen mußte, fo wollte er auch, accurat wie er fich im Spiegel fab, auf ber Leinwand Dargeftellt seon. Sein Bunsch ward ihm endlich erfüllt; ein geschickter Mann fand fich, ber fich auch eine Beit lang bei uns zu verweilen gefallen ließ. Mein Bater fab gut aus, meine Mutter war eine wohlgebilbete Frau, meine Somefter übertraf alle ihre Landsmanninnen an Soonbeit und Reig: nun ging es an ein Malen, und man batte nicht an Einer Borftellung genug. Besonders murbe meine Schwester, wie Sie gesehen haben, in mehr als Einer Maste porgestellt. Man machte auch Anftalt zu einem großen Familiengemalbe, bas aber nur bis zur Beidnung gelangte, indem man fich weder über Erfindung noch Bufammenfenung vereinigen tonnte.

Ueberhaupt blieb mein Bater unbefriedigt. Der Künsteler hatte sich in der Französischen Schule gebildet: die Gemälde waren harmonisch, geistreich und schienen natürlich; doch, genau mit dem Urbilde verglichen, ließen sie vieles wünschen, und einige derselben wurden, da der Künstler die einzelnen Bemerkungen meines Baters aus Gefälligkeit zu nuten unternahm, am Ende ganz und gar verdorben.

Unvermuthet ward endlich meinem Bater fein Bunfc im gangen Umfange gewährt. Der Sohn unferes Runftlers, ein junger Mann voller Anlagen, ber bei einem Dheim, ben er beerben follte, einem Deutschen, von Jugend auf in ber Lehre gewesen war, besuchte feinen Bater, und ber meinige entbedte in ihm ein Talent, bas ihn völlig befriedigte. Meine Schwester follte sogleich von ihm bargeftellt werben, und es geschab mit einer unglaublichen Genaufafeit, woraus zwar zulett fein geschmacholles, aber ein natürliches und mahres Bild entsprang. Da ftand fie nun, wie fie gewöhnlich in ben Garten ging, ihre braunen Saare theils um die Stirne fallend, theils in ftarten Bopfen gurudgeflochten und mit einem Bande hinaufgebunden, den Sonnenbut am Arm, mit ben iconften Rellen, bie ber Bater besonders icatte, ausgefüllt, und eine Bfirfche in ber hand, von einem Baume, ber biefes Jahr zuerst getragen batte.

Glüdlicherweise fanden sich diese Umstände sehr wahr zusammen, ohne abgeschmadt zu seyn; mein Bater war entzüdt, und der alte Maler machte seinem Sohne gern Plat, mit dessen Arbeiten nun eine ganz neue Choche in unserm Hause sich eröffnete, die mein Bater als die vergnügteste Zeit seines Lebens ansah. Jede Person ward nun gemalt, mit allem, womit sie sich gewöhnlich beschäftigte, was sie gewöhnlich umgab. Ich darf Ihnen von diesen Bildern nichts weiter sagen; Sie haben gewiß die neckssche Geschäftigke Geschäftigkeit meiner Julie nicht vergessen, die

Ihnen nach und nach fast das ganze Beiwesen der Gemälde, in sofern sich die Requisiten noch im Hause fanden, zusammenschaffte, um Sie von der höchsten Wahrheit der Rachahmung zu überzeugen. Da war des Großvaters Schunftabalsdose, seine große silberne Taschenuhr, sein Stod mit dem Topasknopse, die Rählade der Großmutter und ihn Ohrringe. Julie hatte selbst noch ein elsenbeinernes Spiezeug bewahrt, das sie auf einem Gemälde als Kind in der Hand hat; sie stellte sich mit eben der Geberde neben des Bild: das Spielzeug glich noch ganz genau, das Mädchen glich nicht mehr, und ich erinnere mich unserer damaligen Scherze noch recht aut.

Reben der ganzen Familie war in Zeit von einen Jahre nun auch fast der ganze Hausrath abgemalt, um der junge Künstler mochte, bei der nicht immer unterhaltenden Arbeit, sich öfters durch einen Blid auf meine Schwester stärken — eine Cur, die um desto heilsamer war, als er in ihren Augen das, was er suchte, zu suden schwester guteben und zu sterben. Die Mutter begünstigte diese Reigung; der Bater war zufrieden, ein selches Talent, das er kaum mehr entbehren konnte, in seiner Familie zu striese Es ward ausgemacht, daß der Freund noch erst eine Reise durch Deutschland thun, die Einwilligung seines Oheins und Baters beibringen und sodann auf immer der Unser werden sollte.

Das Geschäft war bald vollzogen, und ob er gleich sein schnell zurücklam, so brachte er boch eine schöne Summe Gelbes mit, die er sich an verschiedenen Höfen bald er worben hatte. Ein glüdliches Paar ward verbunden, und unsere Familie erlebte eine Zufriedenheit, die bis an den Tod der Theilnehmer fortdauerte.

Mein Schwager war ein sehr wohlgebildeter, im Leben sehr bequemer Mann; sein Talent genügte meinem Bater, seine Liebe meiner Schwester, mir und den Hausgenossen seine Freundlickleit. Er reis'te den Sommer durch, tam wohlbelohnt wieder nach Hause, der Winter war der Jemilie gewidmet; er malte seine Frau, seine Töchter gewöhnlich des Jahrs zweimal.

Da ihm alles bis auf die geringste Rleinigkeit so wahr haft, ja so täuschend gelang, siel endlich mein Bater auf eine sonderbare Idee, deren Aussührung ich Ihnen des schreiben muß, weil das Bild selbst, wie ich erzählen werde, nicht mehr vorhanden ist; sonst würde ich es Ihnen vorgezeigt haben.

In bem obern Zimmer, wo die besten Porträte hangen und welches eigentlich das lette in der Reihe der Zimmer ist, haben Sie vielleicht eine Thure bemerkt, die noch weiter zu führen scheint; allein sie ist blind, und wenn man se sonst etöffnete, zeigte sich ein mehr überraschender als ed freulicher Gegenstand. Mein Bater trat mit meiner Mutter am Arme gleichsam heraus, und erschreckte durch die Wirklicht, welche theils durch die Umstände, theils durch die

Kunst hervorgebracht war. Er war abgebildet, wie er, gewöhnlich gekleidet, von einem Gastmahl, aus einer Gesellschaft nach hause kam. Das Bild ward an dem Orte, zu dem Orte mit aller Sorgsalt gemalt, die Figuren aus einem gewissen Standpunkte genau perspectivisch gehalten, und die Meidungen mit der größten Sorgsalt zum entschiedensten Esseche gebracht. Damit das Licht von der Seite gehörig einsiele, ward ein Fenster verrückt und alles so gestellt, daß die Täuschung vollkommen werden mußte.

Leider hat aber ein Kunstwerk, das sich der Birklickeit möglichst näherte, auch gar bald die Schickale des Wirklichen ersahren. Der Blendrahm mit der Leinwand war in der Thürbekleidung besestigt, und so den Ginstüssen einer seuchten Mauer ausgesetz, die um so heftiger wirkten, als die verschlossene Thüre alle Luft abhielt; und so fand man nach einem strengen Winter, in welchem das Zimmer nicht eröffnet worden war, Bater und Mutter völlig zerstört, worüber wir uns um so mehr betrübten, als wir sie schon vorber durch den Tod verloren hatten.

Doch ich tebre wieber jurud; benn ich habe noch von den letten Bergnugungen meines Baters im Loben gu reben. Nachbem gebachtes Bild vollendet war, fcien nichts weiter feine Freude biefer Art vermehren gu tonnen, und boch war ihm noch eine vorbehalten. Gin Rünftler melbete fich und folug por, die Familie über die Natur in Gpps abrugießen und fie alsbann in Wachs, mit natürlichen Farben, wirklich aufzustellen. Das Bilbnig eines jungen Gebulfen, ben er bei fich batte, zeigte fein Talent, und mein Bater entschloß sich zu ber Operation. Sie lief gludlich ab; ber Runftler arbeitete mit ber größten Sorgfalt und Genauigkeit das Gesicht und die Hande nach. Gine wirkliche Berrude, ein bamastener Schlafrod wurden dem Bhantom gewidmet, und so sist der gute Alte noch jest hinter einem Borhange, ben ich vor Ihnen nicht aufzusieben waate.

Nach dem Tode meiner Eltern blieben wir nicht lange jusammen. Meine Schwester starb noch jung und schön; ihr Mann malte sie im Sarge. Seine Töchter, die, wie sie heranwuchsen, die Schönheit der Mutter gleichsam in zwei Portionen darstellten, konnte er vor Wehmuth nicht malen. Oft stellte er die kleinen Geräthschaften, die ihr angehört hatten und die er sorgsältig bewahrte, in Stillleben zusammen, vollendete die Bilder mit der größten Genauigkeit und verehrte sie den liebsten Freunden, die er sich auf seinen Reisen erworden hatte.

Es schien, als wenn ihn diese Trauer zum Bedeutenden erhübe, da er sonst nur alles Gegenwärtige gemalt hatte. Den kleinen, stummen Gemälden sehlte es nicht an Zusammenhang und Sprache. Auf dem einen sah man in den Geräthschaften das fromme Gemüth der Besitzerin, ein Gesangbuch mit rothem Sammet und goldenen Buckeln, einen artigen gestickten Beutel mit Schnüren und Quasten, woraus sie ihre Roblithaten zu spenden psiegte, den Kelch,

woraus sie vor ihrem Tobe das Nachtmahl empfing und den er gegen einen bessern der Kirche abgetauscht hatte. Auf einem andern Bilde sah man neben einem Brode das Messer, womit sie den Kindern gewöhnlich vorzuschneiden, ein Samenkästchen, woraus sie im Frühjahr zu saen pflegte, einen Kalender, in den sie ihre Ausgaben und kleine Besgebenheiten einschrieb, einen gläsernen Becher, mit eingesschnittenem Namenszug, ein frühes Jugendgeschenk vom Großvater, das sich, ungeachtet seiner Zerbrechlichkeit, länger als sie selbst erhalten hatte.

Er setzte seine gewöhnlichen Reisen und übrigens seine gewohnte Lebensart fort. Nur sähig, das Gegenwärtige zu sehen, und nun durch das Gegenwärtige immer an den herben Berlust erinnert, konnte sein Gemüth sich nicht wieder herstellen; eine Art von unbegreislicher Sehnsucht schien ihn manchmal zu überfallen, und das letzte Stillsleden, das er malte, bestand aus Geräthschaften, die ihm angehörten und die, sonderbar gewählt und zusammengestellt, auf Bergänglichkeit und Trennung, auf Dauer und Bereinigung deuteten.

Wir sanden ihn vor dieser Arbeit einigemal nachdenkend und pausirend, was sonst seine Art nicht war, in einem gerührten, bewegten Zustande — und Sie verzeihen mir wohl, wenn ich heute nur turz abbreche, um mich wieder in eine Fassung zu setzen, aus der mich diese Erinnerung, der ich nicht länger nachhängen darf, unversehens gerückt hat.

Und boch foll dieser Brief mit einem so traurigen Schlusse nicht in Ihre Hand tommen; ich gebe meiner Julie die Feber, um Ihnen zu fagen —

Mein Oheim giebt mir die Feber, um Ihnen mit einer artigen Wendung zu sagen, wie sehr er Ihnen ergeben sey. Er bleibt noch immer der Gewohnheit jener guten alten Zeit getreu, wo man es für Pflicht hielt, am Ende eines Brieses von einem Freunde mit einer zierlichen Rerbeugung zu scheiben. Uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden; ein solcher Anick scheint uns nicht natürlich, nicht herzlich genug. Sin Lebewohl und ein Händedruck in Gedanken, weiter wüßten wir es nicht leicht zu bringen.

Bie machen wir's nun, um ben Auftrag, ben Befehl meines Ontels, wie es einer gehorsamen Richte geziemt, zu erfüllen? Will mir benn gar teine artige Wendung einfallen? und sinden Sie es wohl artig genug, wenn ich Sie versichere, daß Ihnen die Richten so ergeben sind wie der Ontel? Er hat mir verboten, sein letzes Blatt zu lesen; ich weiß nicht, was er Boses oder Gutes von mir gesagt haben mag. Vielleicht bin ich zu eitel, wenn ich bente, daß er von mir gesprochen hat. Genug, er hat mir erlaubt, den Ansang seines Briefes zu lesen; und da finde ich, daß er unsern guten Philosophen bei Ihnen anschwärzen will. Es ist nicht artig noch billig vom Oheim, einen

jungen Mann, der ihn und Sie wahrhaft liebt und versehrt, darum so strenge zu tadeln, weil er so ernsthaft auf einem Wege verharrt, auf dem er sich nun einmal zu bilden glaubt. Seven Sie aufrichtig und sagen Sie mir, ob wir Frauen nicht eben deswegen manchmal besser sehen als die Männer, weil wir nicht so einseitig sind und gern sehem sein Recht widersahren lassen. Der junge Mann ist wirklich gesprächig und gesellig. Er spricht auch mit mir, und wenn ich gleich seine Philosophie keineswegs verstehe, so verstehe ich doch, wie mich däucht, den Philosophen.

Doch am Ende hat er diese gute Meinung, die ich von ihm bege, vielleicht nur Ihnen zu danken; denn die Rolle mit den Aupfern, begleitet von den freundlichen Worten, die er mir von Ihnen brachte, verschafften ihm freilich sogleich die beste Aufnahme.

Bie ich für dieses Andenken, für diese Gute meinen Dant einrichten soll, weiß ich selbst nicht recht; benn es scheint mir, als wenn hinter diesem Geschent eine Kleine Bosheit verborgen liege. Bollten Sie Ihrer gehorsamen Dienerin spotten, als Sie ihr diese elsenhaften Luftbilder, diese seltsamen Feen und Geistergestalten aus der Werkstatt meines Freundes Fühli zusendeten? Was kann die arme Julie dafür, daß etwas Seltsames, Geistreiches sie aufreizt; daß sie gern etwas Wunderbares vorgestellt sieht, und daß diese durch einander ziehenden und beweglichen Träume, auf dem Bapier sirt, ihr Unterhaltung geben!

Genug, Sie haben mir eine große Freude gemacht, ob ich gleich wohl sehe, daß ich mir eine neue Ruthe aufgebunden habe, indem ich Sie zu meinem zweiten Oheim annahm. Als wenn mir der erste nicht schon genug zu schaffen machte! denn auch der kann es nicht lassen, die Kinder über ihr Bergnügen aufklären zu wollen.

Dagegen verhält sich meine Schwester besser als ich; biese läßt sich gar nicht einreben. Und weil in unserer Familie benn boch eine Kunstliebhaberei seyn muß, so liebt sie nur bas, was anmuthig ist, und was man immer gern um sich herum sehen mag.

Ihr Brautigam — benn alles ift nun richtig, was bei Ihrer Durchreise noch nicht ganz entschieden war — hat ihr aus England die schönsten gemalten Rupser geschick, womit sie äußerst zufrieden ist; aber was sind das nicht auch für lange, weißgekleidete Schönen, mit blakrothen Schleisen und blaßblauen Schleiern! was sind das nicht für interessante Mütter mit wohlgenährten Kindern und wohlgebildeten Bätern! Wenn das alles einmal unter Glas und Mahagonirahmen, geziert mit den metallenen Städchen, die auch dei der Sendung waren, auf einem Lilagrund, das Cabinet der jungen Frau zieren wird, dann darf ich freilich Titanien mit ihrem Feengesolge, um den verwandelten Klaus Zettel beschäftigt, nicht in die Gesellschaft bringen.

Run fieht es aus, als ob ich mich über meine Schwester aufhalte! Denn bas ist ja wohl bas Rlügste, was man

thun kann, um sich Rube zu verschaffen, daß man gegen die andern ein wenig unverträglich ift. Und so ware ich benn mit diesen Blättern doch endlich sertig geworden, wäre so nahe an den untern Rand unversehens gekommen, daß nur noch der zehnte März und der Name Ihrer trenes Freundin, die Ihnen ein herzliches Lebewohl sagt, unterzeichnet werden kann.

Julie

### Dritter Brief.

Julie bat in ihrer letten Radidrift bem Bbilofopben das Wort geredet; leider stimmt der Oheim noch nicht wir ein; benn ber junge Mann balt nicht nur auf einer bejer dern Methode, die mir keineswegs einleuchtet, sondern sein Geist ist auch auf solche Gegenstände gerichtet, über die ich weder viel bente noch gebacht habe. In ber Mitte meiner Sammlung sogar, durch die ich fast mit allen **Menschen in** ein Berhältniß komme, scheint sich nicht einmal ein Berich rungspunkt zu finden. Selbst ben historischen, ben antiquarischen Antheil, ben er sonst baran zu nehmen schien, bat er völlig verloren. Die Sittenlebre, von der ich anker halb meines Herzens wenig weiß, beschäftigt ihn besonders; bas Naturrecht, bas ich nicht vermiffe, weil unfer Tribunal gerecht und unsere Policei thatig ist, verschlingt seine nach ften Forschungen; bas Staatsrecht, bas mir in meiner frühesten Jugend icon burch meinen Oheim verleidet wurde, fteht als das Ziel seiner Aussichten. Da ift es nun um bie Unterhaltung, von der ich mir so viel versprach, beinabe gethan, und es hilft mir nichts, daß ich ihn als einen eblen Menschen schape, als einen guten liebe, als einen Berwandten zu befordern muniche; wir haben einander nichts zu fagen. Meine Rupfer laffen ibn ftumm, meine Gemalbe falt.

Wenn ich nun so für mich selbst, wie hier gegen Sie, meine Herren, als ein wahrer Oheim in der deutschen Komödie, meinen Unmuth auslasse, so zupft mich die Erfahrung wieder und erinnert mich, daß es der Weg nicht sen, sich mit den Menschen zu verbinden, wenn wir uns die Eigenschaften eraggeriren, durch welche sie von uns allewfalls getrennt erscheinen.

Wir wollen also lieber abwarten, wie sich das tunftig machen kann, und ich will indessen meine Pflicht gegen Sie nicht versaumen und fortsahren, Ihnen etwas von den Stiftern meiner Sammlung zu erzählen.

Meines Baters Bruber, nachdem er als Officier fete brav gebient hatte, ward nach und nach in verschiedenen Staatsgeschäften und zulest bei sehr wichtigen Fallen gebraucht. Er kannte fast alle Fürsten seiner Zeit und hatte burch die Geschenke, die mit ihren Bildnissen in Email und Miniatur verziert waren, eine Liebhaberei zu solchen Kunktwerken gewonnen. Er verschaffte sich nach und nach die Paträte verstorbener sowohl als lebender Potentaten,

Die goldenen Dosen und brillantenen Einfassungen zu ben Goldschmieden und Juwelenhandlern wieder zurücksehrten; und so besaß er endlich einen Staatstalender seines Jahrbunderts in Bildnissen.

Da er viel reis'te, wollte er seinen Schat immer bei sich haben; und es war möglich, die Sammlung in einen sehr engen Raum zu bringen. Nirgends zeigte er sie vor, ohne daß ihm das Bildniß eines Lebenden oder Berstorbenen aus irgend einem Schmudkastchen zugeslogen wäre; denn das Eigene hat eine bestimmte Sammlung, daß sie das Zerstreute an sich zieht, und selbst die Affection eines Besitzers gegen irgend ein einzelnes Kleinod durch die Geswalt der Masse gleichsam aussehet und vernichtet.

Bon ben Portraten, unter welchen sich auch ganze Figuren, zum Beispiel allegorisch als Jägerinnen und Mymphen vorgestellte Prinzessinnen fanden, verbreitete er sich zulest auf andere kleine Gemälde dieser Art, wobei er jedoch mehr auf die äußerste Feinheit der Aussubrung als auf die höhern Kunstzwecke sah, die freilich auch in dieser Gattung erreicht werden können. Sie haben das Beste dieser Sammlung selbst bewundert; nur weniges ist geslegentlich durch mich hinzugekommen.

Um nun endlich von mir, als dem gegenwärtigen, vergnügten Besither, doch auch oft genug incommodirten Custoden der wohlbekannten und wohlbelobten Sammlung, zu reden, so war meine Reigung von Jugend auf der Liebzhaberei meines Oheims, ja auch meines Baters entgegens geset.

Ob die etwas ernsthaftere Richtung meines Großvaters auf mich geerbt batte, ober ob ich, wie man es so oft bei Rindern fürchtet, aus Beift bes Wiberfpruche, mit vorfatlider Unart mich von bem Wege bes Baters, bes Oheims entfernte, will ich nicht entscheiben; genug, wenn jener burch die genaueste Nachahmung, durch die sorgfältigfte Musführung bas Runftwert mit bem Naturwerte völlig auf Giner Linie feben wollte, wenn diefer eine fleine Tafel nur in fofern icate, als fie burd bie garteften Buntte gleiche fam ins unendliche getheilt mar, wenn er immer ein Bergrößerungsglas bei ber Sand hielt, und baburch bas Bunber einer folden Arbeit noch ju vergrößern glaubte, fo tonnte ich fein ander Bergnügen an Runftwerten finden, als wenn ich Stigen vor mir fab, bie mir auf einmal einen lebbaften Bebanten ju einem etwa auszuführenben Stude vor Mugen legten.

Die trefflichen Blätter von dieser Urt, welche sich in meines Großvaters Sammlung befanden, und die mich hatten belehren können, daß eine Slizze mit eben so viel Genauigleit als Geist gezeichnet werden könnte, dienten, meine Liebhaberei anzufachen, ohne sie eben zu leiten. Das Kühnhingestrichene, Wildausgetuschte, Gewaltsame reizte mich, selbst das, was mit wenigen Zügen nur die Hieroglyphe einer Figur war, wußte ich zu lesen, und schätzte es übermäßig; von solchen Blättern begann die

fleine Sammlung, Die ich als Jüngling anfing und als Mann fortsette.

Auf biese Beise blieb ich mit Bater, Schwager und Obeim beständig im Biderspruch, ber sich um so mehr verslängerte und befestigte, als keiner die Art, sich mir ober mich ihm zu nahern, verstand.

Ob ich gleich, wie gesagt, nur meistens die geistreiche Hand schätte, so konnte es doch nicht fehlen, daß nicht auch manches ausgeführte Stüd in meine Sammlung gekommen wäre. Ich lernte, ohne es selbst recht gewahr zu werden, den glüdlichen Uebergang von einem geistreichen Entwurf zu einer geistreichen Ausführung schätzen; ich lernte das Bestimmte verehren, ob ich gleich immer daran die uners läßliche Forderung that, daß der bestimmteste Strich zus gleich auch empfunden seyn sollte.

Hierzu trugen die eigenhandigen Radirungen verschiebener Italianischen Meister, die meine Sammlung noch ausbewahrt, das Ihrige treulich bei, und so war ich auf gutem Wege, auf welchem eine andere Reigung mich stühzeitig weiter brachte.

Ordnung und Bollständigkeit waren die beiden Gigenschaften, die ich meiner kleinen Sammlung zu geben wünschte; ich las die Geschichte der Runft, ich legte meine Blätter nach Schulen, Meistern und Jahren, ich machte Katalogen, und muß zu meinem Lobe sagen, daß ich den Ramen keines Weisters, die Lebensumstände keines braven Mannes kennen lernte, ohne mich nach irgend einer seiner Arbeiten zu bemühen, um sein Berdienst nicht nur in Worten nachzusprechen, sondern es wirklich und anschaulich vor mir zu haben.

So ftand es um meine Sammlung, um meine Renntnisse und ihre Richtung, als die Zeit heran tam, die Alabemie zu beziehen. Die Neigung zu meiner Wissenschaft, welches nun einmal die Medicin sepn sollte, die Entfernung von allen Kunstwerten, die neuen Gegenstände, ein neues Leben drängten meine Liebhaberei in die Tiese meines Herzens zurud, und ich sand nur Gelegenheit, mein Auge an dem Besten zu üben, was wir von Abbildungen anatomischer, physiologischer und naturhistorischer Gegenstände besitzen.

Noch vor dem Ende meiner akademischen Lausbahn sollte sich mir eine neue und für mein ganzes Leben entscheidende Aussicht eröffnen; ich fand Gelegenheit, Dresden zu sehen. Mit welchem Entzüden, ja mit welchem Taumel durchwandelte ich das Heiligthum der Galerie! Wie manche Ahnung ward zum Anschauen! Wie manche Lüde meiner historischen Kenntniß ward nicht ausgefüllt, und wie erweiterte sich nicht mein Wie über das prächtige Stusengebäude der Kunst! Ein selbstgefälliger Rüchlick auf die Familiensammlung, die einst mein werden sollte, war von den angenehmsten Empfindungen begleitet, und da ich nicht Künstler seyn konnte, so wäre ich in Berzweissung gerathen, wenn ich nicht schon vor meiner Geburt zum Liebhaber und Sammler bestimmt gewesen wäre.

Bas bie übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonft noch gethan, um in ber Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissensichaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxisssaft meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz beterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das übrige werben Sie leicht, ba Sie mich und meine Sammlung tennen, bingufegen. 2118 mein Bater ftarb, und biefer Schat nun zu meiner Disposition gelangte, mar ich gebilbet genug, um bie Luden, bie ich fant, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Luden maren, fonbern einigermaaßen als Renner, weil fie ausgefüllt zu werben perbienten. Und fo glaube ich noch, baß ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem ich meine Reigung mit ber Meinung vieler madern Manner, Die ich tennen lernte, übereinstimmend finde. 3d bin nie in Italien gewesen, und bod babe ich meinen Gefchmad, fo viel es moglich war, ins allgemeine auszubilden gefucht. Bie es bamit ftebt, fann Ihnen nicht verborgen fenn. 3ch will nicht leugnen, baß ich vielleicht meine Reigung bie und ba mehr batte reinigen tonnen und follen. Doch wer mochte mit gang gereinigten Reigungen leben!

Für biehmal und für immer genug von mir felbft. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Sammslung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit sey übrigens bas Losungswort, bas Ihnen von niemand lebbafter, mit mehr Neigung und Zutrauen zugerufen werden tann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Dierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andentens gegeben, indem Sie mir die ersten Stude der Propylden nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Birtung lebbafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schon und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die turze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gebrudten, Ihre geschriebenen Blätter riefen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zurud, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der üblen Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Brivatmannes tennen zu lernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that, und deren Besitzer von Ihnen, ohne langes Bedenken, mit einer aufrichtigen Freundschaft beglüdt ward. Die Grundsate, die Sie to mals äußerten, die Joeen, womit sie sich vorzüglich be schäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sche, Sie sind unverrüdt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorzeschritten, und so darf ich hossen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie es mir in meinem Anik ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief sordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren Händen; auch darauf kann ich weiter bauen; dem nun habe ich Ihnen einige Wünsche, einige Belenntusk vorzulegen.

Bei Betrachtung ber Kunstwerke eine hohe, unereich bare Joee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung bessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Rachstab anzuschlagen, der nach dem Besten, was wir kennen, eingetheilt ist, eifrig das Bolltommenste aufzusuchen, da Liebhaber, so wie den Künstler, immer an die Quelle p weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versehen, bei der Geschächte wie bei der Theorie, bei dem Urtheil wie in der Praxis immer gleichsam auf ein Lettes zu dringen, ist lich und schon, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Rugen bleiben.

Sucht boch der Wardein auf alle Weise die eblen Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maasstad aller Vermischungen, die ihm vordommen, sestzuschal Man bringe alsdann so viel Kupser, als man will, wiede dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschim nach gewissen Conventionen: alles ist recht und gut! Keschlechteste Scheidemunze, ja das Gemünder Silber selft mag passiren; denn der Prodirstein, der Schmelzstegel ist gleich bereit, eine entschiedene Prode des innern Werthel anzustellen.

Ohne Sie daher, meine herren, wegen Ihres Ernftet, wegen Ihrer Strenge zu tabeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer ausmerbsam machen, die der Kunstler, so wie der Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren tann.

Bu biesen Wünschen und Vorschlägen kann ich bem boch nicht unmittelbar übergeben; ich habe noch etwas in Gebanken, eigentlich auf bem Herzen. Es muß ein Bekennniß gethan werden, das ich nicht zurückhalten kan, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu sühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen; es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Bagestild, und nur durch Wagen kommt man entschieden vorwärt. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich pfagen habe, nicht für wichtiger halten, als es ist.

Der Besther einer Sammlung, der sie, wenn er se auch noch so gern vorweiset, doch immer zu oft vorweiset muß, wird nach und nach, er sen übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tücksich werden. Er sieht gan

fremde Menschen bei Segenständen, die ihm völlig bekannt find, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Sedanken äußern. Mit Meinungen über politische Berhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Beranlassung, und die Klugheit verbietet es; Kunstwerke reizen auf und vor ihnen genirt sich niemand; niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besitze, ift mir ein einziger Rann vorgefommen, der mir bie Ehre anthat zu glauben, baß ich ben Berth meiner Sachen zu beurtheilen wiffe; er faate ju mir: 3ch babe nur turge Beit; laffen Sie mich in jedem Kache bas Beste, bas Merkwürdigste, bas Seltenste seben! 3d bantte ibm, indem ich ihn versicherte, daß er ber erfte fep, ber fo verfahre, und ich hoffe, fein Butrauen bat ihn nicht gereut, wenigstens schien er außerft gufrieben pon mir zu geben. 3ch will eben nicht fagen, bag er ein besonderer Renner ober Liebhaber gewesen mare; auch seigte vielleicht eben sein Betragen von einer gewissen Gleichaultigkeit, ja vielleicht ift uns ein Mann intereffanter, der einen einzelnen Theil liebt, als ber, ber bas Ganze nur icatt; genug, biefer verdiente ermabnt zu werben, weil er ber erfte mar und ber lette blieb, bem meine beimliche Tüde nichts anhaben konnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, haben meiner ftillen Schadenfreude einige Rahrung ge geben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie dadurch gelitten bätte. Nicht allein daß ich Ihnen die Madden aus dem Gesicht brachte — verzeihen Sie, ich mußte beimlich lächeln, wenn Sie von bem Untitenschrant, von den Broncen, die wir eben durchsaben, immer nach der Thure schielten, die aber nicht wieder aufgehen wollte. Die Kinder waren verschwunden und hatten den Frühstuckwein mit ben Zwiebaden fteben laffen; mein Bint hatte fie entfernt; benn ich wollte meinen Alterthumern eine ungetheilte Aufmertfamteit verschaffen. Bergeihen Sie dieses Bekenntniß, und erinnern Sie sich, daß ich Sie des andern Morgens möglichft entschädigte, indem ich Ihnen im Gartenbause nicht allein die gemalten, sondern auch bie lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reizenden Aussicht auf die Gegend, das Bergnügen einer froblichen Unterhaltung verschaffte. - Richt allein fagte ich, und muß wohl, ba mir biefe lange Ginschaltung meinen Berioden verborben bat, ihn wieder anders ans fanaen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besonbere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung sey, daß ich diejenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzten, auch vorzüglich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistenst trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borllebe, auch wohl ein Borurtheil zu entdeden; ich ließ es hingehen und verdankte Ihnen die Aufmertsamteit auf verschiedene unscheinbare Dinge, deren Werth ich unter ber Menge übersehen hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden daburch auf eine allgemeinere Bergleichung unserer Besuche geleitet. Wir sanden eine große Berschiedenheit der Liebhabereien und Gesinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an, die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch, worin die Namen ausgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zukunst war unsere Tücke in Ausmerksamkeit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gefagt; benn ich zog meine Mädchen dießmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren; benn es ist den Frauen angeboren, die Reigungen der Männer genau zu kennen. Doch gesdachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer schwarzer Runst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmückt hatte, nicht recht lebhast preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglickeit bei dem guten Kinde viel geschabet hätte.

Liebhaber von unserer Art — benn es ist doch natürslich, daß wir von denen zuerst sprechen — sinden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Borurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhaftigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und deswegen hosse ich günstig für Ihre Propplaen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sond dern weil ich wirklich gleichgesinnte Bersonen kenne.

Benn ich also in diesem Sinne Ihren Ernst in der Runft, Ihre Strenge gegen Runftler und Liebhaber nicht tabeln tann, fo muß ich boch, in Betracht ber vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lefen follen, und wenn fie nur von benen gelejen wurde, die meine Sammlung geseben baben, noch einiges jum Besten ber Runft und ber Runstfreunde munichen, und zwar einestheils, baß fie eine gewiffe beitere Liberalität gegen alle Runftfacher zeigten, ben beschränkteften Runftler und Runftliebhaber ichatten, fobald jeber nur ohne fonderliche Anmaagung fein Befen treibt; anderntheils aber tann ich Ihnen nicht genug Wiberftreit gegen diejenigen empfehlen, die von beschränkten Ibeen ausgeben und mit einer unbeilbaren Ginseitigkeit einen vorgezogenen und beschütten Theil ber Runft gum Ganzen machen wollen. Laffen Sie uns zu diesen Zweden eine neue Art von Sammlung ordnen, die dießmal nicht aus Broncen und Marmorftuden, nicht aus Elfenbein noch Silber besteben foll, sondern worin der Runftler, ber Renner und besonders ber Liebhaber fich felbst wiederfinde. Freilich tann ich Ihnen nur den leichtesten Entwurf senden: alles, was Resultat ist, zieht sich ins Enge zussammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ist ausstührlich, und meinen Schluß sollen Sie mir selbst ausstühren belfen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich gesichieht, erst spat ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie fast für alle die versschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künftler und Liebhaber, welche wir die Nachahmer genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Rachahmung, auf einen hohen und schätbaren Bunkt getrieben, ihr einziger Zwed, ihre höchste Freude: mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache saft nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, die sie Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten sest.

Weil nun hierzu eine große Genauigkeit und Reinlichteit erfordert wird, fo fteht ihnen eine andere Rlaffe nab, welche wir die Bunttirer genannt haben; bei biefen ift Die Nachbildung nicht bas Borguglichfte, fondern Die Arbeit. Gin folder Gegenstand icheint ihnen ber liebste, bei bem Ge bie meiften Buntte und Striche anbringen tonnen. Bei Diefen wird ihnen die Liebhaberei meines Dheims fogleich einfallen. Gin Runftler biefer Art ftrebt, gleichsam ben Raum ins unendliche zu fullen und uns finnlich zu überzeugen, daß man bie Materie ins unendliche theilen konne. Sebr fcatbar ericeint biefes Talent, wenn es bas Bild. niß einer murbigen, einer wertben Berfon bergeftalt ins Rleine bringt, bag wir bas, was unfer Berg als ein Rleinob ertennt, auch vor unferm Muge mit allen feinen außern Sigenschaften, neben und mit Rleinobien erscheinen feben. Much bat Die Naturgeschichte folden Mannern viel zu verbanten.

Mis wir von biefer Rlaffe fprachen, mußte ich mir mobl felbst einfallen, ber ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich gang im Gegenfate mit jenen ftanb. Alle bies jenigen, die mit wenigen Strichen ju viel leiften wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Bunften oft viels leicht zu wenig leiften, nannten wir Stiggiften. Bier ift namlich nicht die Rebe von Meiftern, welche ben allgemeinen Entwurf zu einem Werke, bas ausgeführt werben foll, ju eigener und frember Beurtheilung erft binfdreiben; benn biefe machen erft eine Stigge; Stiggiften nennt man aber diejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie bas Ende der Runft, die Ausführung, erreichen: so wie der Bunktirer ben wesentlichen Unfang ber Runft, Die Erfinbung, bas Beiftreiche oft nicht gewahr wirb. Der Stiggift bat dagegen meist zu viel Imagination: er liebt sich poe tifche, ja phantaftische Gegenstände, und ift immer ein bifden übertrieben im Musbrud. Selten fallt er in ben Fehler, zu weich ober unbebeutend zu fen; biefe Sigen schaft ift vielmehr fehr oft mit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Rubrik, in welcher das Beiche, das Gefälige, das Anmuthige herrschend ist, hat sich Caroline soglich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Klask keinen Spignamen geben möge; Julie hingegen überlit sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Styffen und Ausführer, dem Schickfal und einem strengen der liberalern Urtheil.

Bon ben Beichlichen tamen wir natürlicherweife af bie Holgichnitte und Rupferftiche ber frühern Meifter, ban Berte, ungeachtet ihrer Strenge, Barte und Steifeit, wiburch einen gewiffen berben und fichern Charatter wiimmer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die die vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werben tome, als ba find: Caricaturzeichner, bie nur bas bebenten Midermartige, physisch und moralisch Sagliche bent fuchen, Improvisatoren, bie mit großer Geschidlichtet m Schnelligkeit alles aus bem Stegreif entwerfen, geldt Rünftler, beren Werte man nicht ohne Commentar w ftebt, gelehrte Liebhaber, Die auch bas einfachfte, nath lichfte Wert nicht ohne Commentar laffen tonnen, und wi noch andere mehr waren, bavon ich fünftig mehr foge will; für biegmal aber foliege ich mit bem Bunfche, wi bas Enbe meines Briefes, wenn es Ihnen Gelegente giebt, sich über meine Anmaagung luftig zu machen, & mit bem Anfange beffelben verfohnen moge, wo ich wi vermaß, einige liebensmurbige Schmachbeiten gefdit Freunde zu belächeln. Beben Sie mir bas Bleiche und wenn Ihnen mein Unterfangen nicht widerwärtig ichin Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Gigenbite im Spiegel! Sie vermehren baburch ben Dant, nicht in bie Anhänglichkeit Ihres

ewig verbundenen.

## Sünfter Brief.

Die Heiterkeit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mit Brief in der besten Stimmung angetroffen und Ihnen wie herrliche Gabe des himmels nicht verkummert hat; and mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschent in eins angenehmen Augenblick.

Wenn das Glad viel öfter allein und viel seltene in Gesellschaft kommt als das Unglud, so habe ich diese eine Ausnahme von der Regel ersahren: erwünschatz wie bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen kinne, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Cassen als eben in dem Augenblid, da sie, wie ein schon kinne der Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen sind also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, dasse

Sie erfahren, was fur ein neuer Stern mir aufging, mit welchem bas Geftern Ihres Briefes in eine fo gludliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder an, dessen Rame mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Eintritt, machte ihn mit meinen Besitzungen im allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehz gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschicke derselben. Er erkannte die Meister, so wie ihre Schäler, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhalung erstreute mich sehr.

Bielleicht ware ich hingerissen worden, mich gegen ihn ebhaster zu äußern, wenn nicht der Borsat, meinen Gast wezuhorchen, mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit den meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes mo gesidtes Auge bewundern. Das erste, was mir an hin besonders auffiel, war ein entschiedener Haß gegen de Manieristen. Es that mir für einige meiner Liebsingsbilder leid, und ich war um besto mehr ausgesordert pu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung voll sieben möchte.

Mein Gast war spät gelommen und die Dammerung verhinderte und weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer leinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war; venn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie vos kommt, muß ich Ihnen im Borbeigehen sagen.

Glüdlicherweise hat der Himmel, der die Eigenheiten ter Manner voraussah, ein Mittel bereitet, das sie eben o oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, gerrossen. Eine richtige Empsindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Richte zu unterhalten, und unser Geptäch verweilt nun gewöhnlich bei den Reigungen, bei en Leidenschaften des Menschen.

She wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Belegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schutzu zu nehmen. Ich sprach von ihrem schönen Naturell, son der glücklichen Uebung ihrer Hand und ihrer Unmuth; soch setze ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ch alles nur sagen, um eine gewisse Duldung zu entschulzigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, as höchste Princip und der höchste Zwed der Kunst, sreis ich noch etwas ganz anderes sev.

Mit einem Lächeln, das mir nicht ganz gefiel, weil 3 eine besondere Gefälligkeit gegen sich selbst und eine Urt Ritleiden gegen mich auszudrücken schien, erwiederte er arauf: Sie sind benn also auch den hergebrachten Grundsiben getreu, daß Schönheit das lette Ziel ber Kunst sen?

Mir ift tein höheres befannt, versette ich barauf.

Rönnen Sie mir fagen, was Schonheit fen? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetze ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allensalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gypsabguß des Apoll, einen sehr schönen Marmortopf des Bacchus, den ich besitze, noch geschwind anbliden, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht verseinigen können, daß sie schön sepen.

Che wir an diese Untersuchung geben, versetzte er, möchte es wohl nöthig seyn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein, und kann als das höchste Biel der Kunst nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betrossen über diese Art sich auszudrüden, versette ich: Zugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne charatteristisch sehn müsse, so solgt doch nur daraus, daß das Charatteristische dem Schönen allenfalls zum Grunde liege, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charatteristischen seh. Der Charatter verhält sich zum Schönen, wie das Stelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird leugnen, daß der Knochendau zum Grunde aller hoch organisirten Gestalt liege; er begründet, er bestimmt die Gestalt: er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger bewirft er die leste Erscheinung, die wir, als Judegriss und Hülle eines organischen Ganzen, Schönbeit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versetze ber Gast, und aus Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreisliches oder die Wirkung von etwas Unbegreislichem sep. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unfinn.

34. Können Sie denn die Wirtung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten Kar ausbrücken?

Er. Das ist wieder eine Inftanz, auf die ich mich nicht einlassen lann. Genug, was Charalter sen, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charalter, denn sonst würde sie leer und unbedeutend senn. Alles Schöne der Alten ist bloß charalteristisch, und bloß aus dieser Eigenthümlichleit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gelommen, und hatte sich mit ben Richten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, durch die Gegenwart eines neuen Zuhörers gleichsam angeseuert, suhr fort:

Das ist eben das Unglud, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berdienst solche falsche Grundsäte, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundssatzschunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Windelmann mit der stillen Größe der Einsalt und Ruhe eingeschläsert, anstatt daß die Kunst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint: aber die Herren verweilen nur dei Jupiter und Juno, bei den Genien und

Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel ber Barbaren, die struppichten Haare, den schmutzigen Bart, die durren Knochen, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Bruste.

Um Gottes willen! rief ich aus; giebt es benn aus ber guten Zeit ber alten Kunft selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? ober sind es nicht vielmehr untergeordnete Werke, Werke der Gelegenheit, Werke der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Lastoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiefschnen selbstständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht leugnen. Treten Sie vor den Laokoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweissung, den letzten erstidenden Schmerz, krampfartige Spannung, wüthende Zudung, die Wirkung eines ätzenden Gifts, hestige Gahrung, stodenden Umlauf, erstidende Pressung und paralytischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Berwunderung anzusiehen, und ich versetzte: Man schaubert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Farwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laokoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin so wie in jedem ächten Kunstwerke sinden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Versassern der Propyläen aus, welche ganz der entgegengesetzten Meisnung sind.

Das wird sich schon geben, versetzte mein Gaft; das ganze Alterthum spricht mir zu; benn wo wüthet Schrecken und Tod entsehlicher als bei den Darstellungen der Riobe?

Ich erschrak über eine solche Affertion; benn ich hatte noch kurz vorher freilich nur die Rupfer im Fabroni gessehen, den ich sogleich herbeiholte und aufschlug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schrecken des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Subordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe hier überall den Runstzwed, die Glieder zierlich und anmuthig erscheinen zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichssam wie ein geistiger Knochendau, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns zu ben Basreliefen übergeben, bie wir am Ende bes Buches finden.

Wir schlugen fie auf.

34. Bon allem Entfetlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht bas minbeste. Wo wüthen Schreden und Lod? hier sehe ich nur Figuren, mit solcher Kunst burch einander bewegt, so glüdlich gegen einander gestellt oder gestredt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schickal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empsindung geben. Alles Charatteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben, und so möchte ich

sagen: Das Charatteristische liegt zum Grunde, auf im ruhen Ginfalt und Würde; das höchste Ziel der Kunt if Schönheit und ihre lette Wirkung Gefühl der Annuch.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit den Charatteristischen verbunden werden kann, sällt besondet bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die toden Töchter und Sohne der Niode nicht hier als Zierrachen geordnet? Es ist die höchste Schwelgerei der Kunk! se verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Clend, de einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, ein blühende Familie auf einmal vor sich hingerasst zu sehn. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grade sieht, hat hier bei dem ersindenden, dei dem arbitenden Künstler gestanden, und ihm zu seiner irdischen Größe eine himmlische Anmuth zugehaucht.

Mein Gast sah mich lächelnb an und zuckte die Achta. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, leider seh is wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schut, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihren Senticht einsehen will, daß das alles nur leere Worte sind, wodh Schönheit und Ideal einem Manne von Verstand allein Traum erscheinen muß, den er freilich nicht in die Wissische keit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend sind.

Mein Philosoph schien während des letzten Theist unseres Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelafen und gleichgültig er den Ansang anzuhören schien; er richt den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen, und sug. als es eine Paufe gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst iste liefern! Er ist viesen Morgen beizeiten wieder da; ten seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf er mal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abstreben, und ein paar habsche Pstanzen im Garten in Freundschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Bost, womit ich ich gegenwärtigen Blätter abschide, über benen ich schon eins Batienten verfäumt habe; weßhalb ich Berzeihung von Apoll, in sosern er sich um Nerzte und Kunstler zugleich bekümmert, erwarten barf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonderbare Scans zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder; p gleich haben sich noch ein halb Dupend Fremde anmedes lassen; die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemack. Julie, der Philosoph und ich; es soll und keine von ibse Gigenheiten entgeben.

Doch hören Sie erst ben Schluß unserer gestigs Disputation, und empfangen nur noch einen lebhaften Gruß von

> 3hrem zwar dießmal eilfertigen, doch immer beständigen treuen Freund und Diene

### Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibisch niedersiten, und ich danke ihm sowohl für dieses Berrauen als für den Anlaß, den er mir giedt, mich mit
zhnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen;
r würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie
ehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu sernen wünsche.
doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man
ich nur auf gutem Wege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bils unde Aunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen dereiben sehlt, und ich nur einige literarische Kenntnisse das von besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie nieine kelation vernehmen und daraus ersehen, daß ich bloß im Agemeinen geblieben bin, daß ich mein Besugniß mitzusehn mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegrünzet babe.

Ich will nicht leugnen, daß die Art, wie der Gegner sit meinem Freunde verfuhr, mich entrüstete. Ich bin ich jung, entrüste mich vielleicht zur Unzeit, und verdiene m desto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte es Gegners griffen mich selbst an; denn wenn der Kenner, er Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben darf, muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht nter die Hirngespinnste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faben ub ben allgemeinen Inhalt bes Gesprächs!

- 34. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrebe.
- Der Caft (etwas fondbe). Bon herzen gern, und wo wiglich nichts von Luftbilbern!
- 34. Bon der Poesie der Alten kann ich einige Rechenhaft geben, von der bildenden Kunst habe ich wenige kuntnik.
- Der Caft. Das thut mir leid! So werden wir wohl bwerlich naber gusammentommen.
- 34. Und boch find bie schönen Kunste nabe verwandt; te Freunde ber verschiedensten sollten sich nicht misverschen.
  - Obeim. Laffen Sie boren!
- 34. Die alten Tragödienschreiber versuhren mit dem itoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künster, wenn anders diese Kupser, welche die Familie der liebe vorstellen, nicht ganz vom Original abweichen.
- Caft. Sie find leidlich genug; fie geben nur einen noolllommenen, nicht einen falschen Begriff.
- 36. Run! bann tonnen wir fie in fofern jum Grunde gen.
- Oheim. Bas behaupten Sie von dem Berfahren der Iten Tragodienschreiber?
- 34. Sie wählten febr oft, besonders in der ersten eit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenheiten.
  - Saf. Unerträglich maren bie alten Fabeln?

- 34. Gewiß! ungefahr wie Ihre Beschreibung best Lapkoon.
  - Saft. Diefe finden Sie also unerträglich?
- 34. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sonbern bas Beschriebene.
  - 6 a ft. Alfo bas Runftwert?
- 34. Reineswegs! aber das, was Sie darin gesehen haben, die Fabel, die Erzählung, das Stelett, das, was Sie charatteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stücken geschlagen würde.
  - Saf. Sie bruden fich ftart aus.
  - 34. Das ift mobl einem wie bem andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu bem Trauerspiele ber Alten.
  - Caft. Bu ben unerträglichen Gegenständen.
- 34. Gang recht! aber auch zu ber alles erträglich, leiblich, schon, anmuthig machenben Behandlung.
- Saft. Das geschähe benn also wohl burch Ginfalt und ftille Grobe?
  - 3 4. Bahricheinlich!
  - Saft. Durch bas milbernbe Schönheitsprincip?
  - 3 c. Es wird wohl nicht anders seyn!
  - Saß. Die alten Tragodien maren alfo nicht foredlich?
- 34. Richt leicht, so viel ich weiß, wenn man ben Dichter selbst hort. Freilich wenn man in der Poesie nur den Stoff erdlick, der dem Gedichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Aunstwerke spricht, als hatte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragodien als ekelhaft und abscheulich darstellen.
  - Saft. 3ch will über Boefie nicht entscheiben.
  - 34. Und ich nicht über bilbenbe Runft.
- Saft. Ja, es ift mohl bas Beste, baß jeber in seinem gache bleibt.
- 34. Und boch giebt es einen allgemeinen Buntt, in welchem die Wirtungen aller Runft, rebender sowohl als bilbender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesetze ausstießen.
  - Saft. Und biefer mare?
  - 36. Das menfolice Gemuth.
- Saft. Ja, ja ! es ist die Art der neuen Herren Philossophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boben zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Ibee zu modeln, als seine Borstellungen den Dingen zu unterwerfen.
- 34. Es ift bier von teinem metaphyfischen Streite bie Rebe.
  - Gaft. Den ich mir auch verbitten wollte.
- 34. Die Natur, will ich einmal zugeben, laffe sich unabhängig von dem Menschen benten; die Kunst bezieht sich nothwendig auf denselben; denn die Kunst ist nur durch ben Menschen und für ihn.

- Saft. Bogu foll bas führen?
- 34. Sie felbst, indem Sie der Runft das Charalteristische jum Ziel setzen, bestellen den Berstand, der das Sbaratteristische erkennt, jum Richter.
- Saft. Allerdings thue ich bas. Bas ich mit bem Berstand nicht begreife, eriftirt mir nicht.
- 36. Aber ber Mensch ist nicht bloß ein bentendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Einheit vielsacher, innig verbundener Rrafte; und zu diesem Ganzen bes Menschen muß bas Kunstwerk reben, es muß dieser reichen Einheit, dieser einigen Mannichsfaltigleit in ihm entsprechen.
- Saft. Führen Sie mich nicht in biese Labyrinthe! benn wer vermöchte und herauszuhelfen?
- 34. Da ift es benn freilich am beften, wir heben bas Gefprach auf, und jeber behauptet feinen Blat.
  - Saft. Auf bem meinigen wenigstens ftebe ich fest.
- 36. Bielleicht fande sich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Plage wo nicht besuchen, doch wenigstens beobachten könnte.
  - Sat. Beben Gie es an!
- 36. Bir wollen uns die Runft einen Augenblid im Entfteben benten!
  - Saft. Gut.
- 36. Bir wollen bas Aunstwert auf bem Bege gur Bolltommenbeit begleiten.
- Saft. Rur auf bem Bege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfabe ber Speculation verbitte ich mir.
  - 34. Sie erlauben, daß ich ganz von vorn anfange!
  - Saft. Recht gern!
- 36. Der Mensch fühlt eine Reigung zu irgend einem Gegenstand, sen es ein einzelnes belebtes Befen -
  - Saft. Also etwa zu diesem artigen Schooshunde.
- Julie. Romm, Bello! es ift feine geringe Chre, als Beispiel zu einer folden Abhandlung gebraucht zu werben.
- Ich. Fürwahr, ber hund ift zierlich genug, und fühlte ber Mann, ben wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen. Laffen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn; benn wir haben nun allenfalls nur zwei Bello's für einen.
- Saft. Ich will nicht einreben, fonbern erwarten, mas bieraus entfteben foll.
- Ist. Rehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Neigung zu eng, zu beschränkt vorläme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt daß zulest nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endslich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.

- Saft. Bravo! Das wurde mein Mann fenn, In Runftwert wurde gewiß charafteriftifch ausfallen,
  - 3d. Done Ameifel!
- Saft. Und ich wurde mich babei beruhigen, und nicht weiter forbern.
  - 34. Wir anbern aber fteigen weiter.
  - Saft. 3ch bleibe jurud.
  - Oheim. Bum Berfuche gebe ich mit.
- 3 4). Durch jene Operation möchte allenfalls ein Came entstanden seyn, musterhaft, wissenschaftlich schäpbar, der nicht befriedigend fürs Gemuth.
- Saf. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen immerungen biefest lieben Gemuthet genug thun?
- Ich. Es ist nicht wunderlich, es lätzt sich nur jeugerechten Ansprüche nicht nehmen. Gine alte Sage wirichtet uns, daß die Elohim einst unter einander gehinder.
  Lasset uns den Menschen machen, ein Bild, das mit zich seht Und ber Mensch sagt baher mit vollem Recht: Bit uns Götter machen, Bilder, die uns gleich seben!
- Caft. Wir tommen hier schon in eine fehr but Region.
  - 34. Es giebt nur Gin Licht, uns bier ju leuchten
  - Seft. Das mare?
  - 34. Die Bernunft.
- Saft. In wiefern fie ein Licht ober ein Irrlicht fi ift schwer zu bestimmen.
- Ich. Rennen wir sie nicht, aber fragen wir und in Forberungen ab, die der Geist an ein Runstwert und Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgefällt, rie Wisbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Krunstung geordnet und beruhigt werden; das Höhere, wis und liegt, will erwedt seyn, wir wollen verehren und selbst als verehrungswürdig fühlen.
  - Saft. 3ch fange an , nichts mehr zu verfteben.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaaßen solgen können. Wie weit ich mitgehe, will ich durch ein Beitzeigen. Nehmen wir an, daß jener Künstler einen Min Erz gebildet, der den Gattungsbegriff volltommen abrückte; nun wollte er ihn aber auf den Seepter Justifeten. Glauben Sie, daß er dahin volltommen prowürde?
  - Saft. Es tame barauf an.
- Gheim. Ich sage: Rein! Der Künstler muste bielmehr noch etwas geben.
  - Saft. Bas benn ?
  - Oheim. Das ift freilich schwer auszubruden.
  - Saft. 3ch vermuthe.
- 3 ch. Und boch ließe sich vielleicht durch Annahem etwas thun?
  - Saft. Nur immer au!
- Ich. Er mußte bem Abler geben, was er bem 3w3 gab, um biefen zu einem Gott zu machen.
  - Saft. Und bas mare?

- 34. Das Göttliche, bas wir freilich nicht kennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst hervorbrächte.
- Saft. Ich behaupte immer meinen Blag und laffe Sie in die Bolten steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen ben hohen Styl ber Griechischen Runft bezeichnen, ben ich iber auch nur in jofern schäpe, als er charatteristisch ift.
- 3 ch. Für uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine bobe Forderung, die aber doch noch nicht die höchste ist.
  - . Caft. Sie icheinen febr ungenügsam ju fenn.
- 34. Dem, ber viel erlangen tann, geziemt viel gu berbern. Laffen Sie mich turg fenn. Der menschliche Geift befindet fich in einer berrlichen Lage, wenn er verehrt, penn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in diesem Zustand pict lange verharren; ber Gattungsbegriff ließ ihn talt, bas Ibeale erhob ihn über sich felbst; nun aber möchte er n fich felbft wieber jurudtebren, er mochte jene frubere Reigung, die er jum Individuum gebegt, wieder genießen, ine in jene Beschränktheit zuruchzukehren, und will auch Bebeutenbe, bas Geisterhebenbe nicht fahren lassen. **Bas** würde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönbeit nicht eintrate und bas Rathfel glüdlich löfte! Sie giebt bem Biffenschaftlichen erft Leben und Barme, md indem sie das Bedeutende. Sobe mildert und himms lichen Reiz barüber ausgießt, bringt fie es uns wieber Mber. Gin icones Runftwerk bat ben gangen Rreis burchbufen; es ift nun wieber eine Art Individuum, bas wir mit Reigung umfaffen, bas wir uns zueignen tonnen.
  - 64A. Sind Sie fertig?
- 34. Für dießmal! Der kleine Kreis ist geschlossen; wir sind wieder da, wo wir ausgegangen sind; das Gemuth hat gesordert, das Gemuth ist befriedigt, und ich weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranten dringend absterufen.

- Saft. Es ift die Art ber Herren Philosophen, daß sie ich binter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, m Streite einher bewegen.
- 34. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht ils Philosoph gesprochen habe; es waren lauter Ersabungssachen.
- Caft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein anderer lichts begreifen tann!
  - 34. Bu jeber Erfahrung gebort ein Organ.
  - Caft. Bohl ein besonderes?
- 34. Rein besonderes, aber eine gewiffe Eigenschaft uuß es haben.
  - Sak. Und bie mare?
  - 34. Es muß produciren tonnen.
  - Saft. Bas probuciren?
- 34. Die Erfahrung! Es giebt feine Erfahrung, die ücht producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.

- Saft. Run, bas ift arg genug!
- 34. Befonbers gilt es von bem Runftler.
- Saft. Fürwahr, was ware nicht ein Porträtmaler zu beneiben, was wurde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sammtlichen Runden produciren könnte, ohne fie mit so mancher Sigung zu incommobiren!
- 34. Bor bieser Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr überzeugt, tein Porträt tann etwas taugen, als wenn es der Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.
- Sak (auffpringend). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hatten mich zum Besten und das alles ware nur Spaß! Wie wurde ich mich freuen, wenn das Rathsel sich bergesstalt auslöste! Wie gern wurde ich einem wadern Mann, wie Sie sind, die Sand reichen!
- 34. Leiber ist es mein völliger Ernft, und ich tann mich weber anders finden noch fügen.
- Saft. Nun, so bächte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsiedenten bei unserer lebhasten Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademoiselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten darf?

So ftürmte er zur Thure hinaus, und Julie hatte taum Beit, ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschiden. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entsernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charatter, für sabe erklart hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer kurzen Bause. Wenn er mir nicht ganz recht zu haben scheint, so kann ich Ihnen doch auch unmöglich durchaus Beisall geben; denn es war doch wohl, bloß um ihn zu necken, als Sie zulest behaupteten, der Porträtmaler musse das Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schone Julie, versetzte ich darauf, wie sehr wunschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Biel-leicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Kunstler nicht allein schäft, sondern ihm gewissermaaßen zuvoreilt, und selbst das, was sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stugen, wenn vom Schassen, vom hervorbringen die Rede ist.

Julie. Ich merte, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werben; benn ich höre Ihnen gern zu.

Ich. Lassen Sie uns vom Menschen würdig benten, und bekümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt, was wir von ihm sagen. Giebt boch jedermann zu, daß der Boet geboren werden müssel Schreibt nicht jeders mann dem Genie eine schaffende Kraft zu, und niemand glaubt, dadurch eben etwas Paradores zu sagen! Wir leugnen es nicht von den Werken der Phantasie: aber

wahrlich ber unthätige, untaugenbe Menich wird bas Gute, bas Cole, bas Schone weber an fic noch an andern aemabr werben! Bo tame es benn ber, wenn es nicht aus uns felbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ist nicht die handelsweise jugleich mit dem handeln ihm eingeboren? Ift es nicht die Fähigkeit jur guten That, die fich ber guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne ben Bunich, bas Gefühlte barguftellen? und was ftellen wir benn eigentlich bar, was wir nicht erschaffen? und zwar nicht etwa nur ein- für allemal, bamit es ba fep, sonbern damit es wirke, immer machse und wieder werde und wieder bervorbringe. Das ift ja eben die gottliche Rraft ber Liebe, von ber man nicht aufhört zu fingen und zu sagen, daß sie in jedem Augenblid die herrlichen Gigenschaften bes geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in ben fleinften Theilen ausbildet, im ganzen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Nacht nicht rubt, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thatigleit erstaunt, bas Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblid, in bem füßesten aller Geschäfte wieder neu erzeugt wird. Ja, das Bild der Geliebten kann nicht alt werden; denn jeder Moment ift feine Geburtsftunde. — 3ch babe beute febr gefündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie sprach, die ich nicht ergrundet habe, und in biefem Augenblick bin ich auf bem Bege, noch ftrafwürbiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menfchen, ber fich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch bem Liebenben, ber nicht boffen barf, gludlich zu fenn. Laffen Sie mich von hinnen geben, bamit ich nicht boppelt fceltenswerth fev!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie bielt mich freundlich sest. Ich darf es sagen. Gebe der himmel, daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim lam zurück. Er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tabelte, war zufrieden, daß meine Ideen über bildende Kunst mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in turzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürfen konnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mitteilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magb tam jurud, die dem Fremden geleuchtet hatte; sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit; denn er hatte ihr ein ansehnliches Trintgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit; er hatte sie mit freundslichen Worten entlassen, und sie obendrein schönes Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im Humor, ihn zu schonen, und rief aus: D ja! das tann einem leicht paffiren, der das Ibeal verleugnet, daß er das Gemeine für schon erklärt!

Julie erinnerte mich icherzend, baß Gerechtigkeit und

Billigfeit auch ein Jbeal sey, wonach der Renft pftreben habe.

Es war spät geworden; der Dheim bat mich um eine Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte; a gab mir eine Abschrift jenes Brieses an Sie, meine her ren, worin er die verschiedenen Liebhabereien zu bezeichen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beide geschwind studien, meine Gedanken darüber zusammessassen und alsdann gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu seine ob wir noch mehr Klassen entbeden und auszeichnen ihre ten. Ich habe den Ueberrest der Racht damit zugebrukt, und ein Schema aus dem Stegreif versertigt, das, wo mit gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das sür mid einen großen Werth hat, weil Julie heute früh hersin darüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß diefer bie mit dem Briese des guten Oheims, der noch hier auf den Schreibtische liegt, jugleich fort kann. Rur flücktig hebe is das Geschriebene wieder überlesen dursen. Wie mandet wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmt gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so ist ten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Bost. De wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wis schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung ansschal: Indessen soll unser Gast gesegnet seyn, daß er mich in eine Auswahrz brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaft, und zu neuen, schonen Berhältunss mit Ihnen verschaft, und zu neuen, schonen Berhältunssen Anlaß gab.

#### Biebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens Hand! Sie sein biese Feberzüge wieder, von denen Sie einmal physioge mistrten, daß sie einen leicht fassenden, leicht mitthelts den, über die Gegenstände hinschwebenden Geist anderden. Gewiß, diese Sigenschaften sind mir heute nößig wenn ich eine Psiicht erfüllen soll, die mir im eigentickte Sinne ausgedrungen worden; denn ich sähle mich wend dazu bestimmt noch sähig; aber die Herren wollen ein kund da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich anseinen die Bersonen schildern, die gestern unser Cabinet besuten und zulest Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten sewert geben, worin fünftig alle und sede Künstler und Kunfreunde, die an einem einzelnen Theile sesthalten, die kinicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und ausgestwerden sollen. Jenes erste, insosern es historisch ist, wich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute den hin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich dies Ausstrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerade bicfri dazu komme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur für lich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgesallen. Wir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philossoph aufgesührt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterhalten, und selbst so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Rubriken eingetheilt. Als wir aus einsander gehen wollten, sing der Oheim an: Run wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu und gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schwessenden, die wir heute so oft zu und gewünscht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schwessenden, die wir in Renntnis und Beurtheilung sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Wittheilung muß es nicht sehlen, damit wir auch bald wieder etwas von dorther erhalten, und so der Schneeball sich immer sortwälze und vergrößere.

4 5/11/25

Ich verseste darauf: Mich sollte dunten, daß bieses Geschäft nicht in bessern handen senn könnte, als wenn unser Obeim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und beren Anwendung einen kurzen Aufsat zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versette der Freund, muß ich schon mit Entsehen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gesällig sen wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Kunst gesschwatt, die ich erst studiren sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretisch scheinen winnte, über einen Gegenstand auszusetzen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süsse Gesühl, das ich diese Schwachbeiten aus Reigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; aber sparen Sie mir die Weschung, mich mit diesen Unvolltommenheiten vor Versonen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrist, so din ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken; meine einheimischen und auswärtigen Patienten fordern meine ganze Ausmerkamkeit; ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auß Land sahren. Seht, liebe Kinder, wie ihr zusammen übereindmunt! Ich dächte, Julie ergrisse turz und gut die Feder, singe mit dem historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Späßen habe ich gesehen, daß sie auch im Räsonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheibigte mich, so gut ich konnte, doch mußte ich zulest nachgeben, und ich leugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Manyes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zulest noch determinirten.

Run find also meine Gedanten an Sie gerichtet, meine

Herren, meine Feber eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Beg zurücklege, der und trennt. Schon bin ich bei Ihnen; lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme sinden.

Wie hatten gestern Dittag taum abgegeffen, als man uns icon zwei Frembe melbete: es war ein hofmeister mit seinem jungen herrn. Schalthaft gefinnt und begierig auf bie Beute bes Tages, eilten wir fogleich fammtlich nach bem Cabinette. Der junge herr war ein bubicher, ftiller junger Mann, ber hofmeifter batte nicht eben feine, aber boch gute Sitten. Rach bem gewöhnlichen allgemeinen Eingang fab er fich unter ben Gemalben um, bat fich bie Grlaubniß aus, die vorzäglichften foriftlich angumerten. Mein Oheim zeigte ihm gutmuthig bie besten Stude jebes Rimmers; der Fremde notirte fich mit einigen Worten ben Namen des Malers und den Gegenstand; dabei wünschte er zu wissen, wie viel das Stud getoftet baben möchte? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelbe werth fep? worin man ihm benn, wie natürlich, nicht immer wills fahren tonnte. Der junge Berr war mehr nachbenflich als aufmerkfam; er fcbien bei einfamen Lanbicaften, felfigen Gegenden und Bafferfällen am meiften zu verweilen.

Run tam auch der Gast des vorigen Tages, den ich tänstig den Charakteristiker nennen werde. Er war heiter und guter Laune, scherzte mit dem Oheim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Oheim sührte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schen düster und verdrießlich, workber er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu seyn.

Bir tonnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereinstrat, mit zwei Reisegesahrten. Wir Mädden, die wir uns, in Crwartung diese Besuches, zum besten geputt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willtommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst besembete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter ansgemessen war. Um einen Ropf lleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzusehen und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Bir fragten fie, was fie zu feben beliebe? Sie versicherte, daß fie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herumgebe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen, und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich borte, daß sie aber einige Riederlandische Bilder und beren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kästchen auf die Staffelel hob, worin sich eine töstliche liegende Benus besindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie

Was die übrigen Sammlungen auf mich gewirkt, was ich sonst noch gethan, um in der Kenntniß nicht stehen zu bleiben, und wie diese Liebhaberei neben allen meinen Beschäftigungen hergegangen und mich wie ein Schutzeist begleitet, davon will ich Sie nicht unterhalten; genug, daß ich alle meine übrigen Fähigkeiten auf meine Wissensschaft, auf ihre Ausübung verwendete, daß meine Praxisssaft meine ganze Thätigkeit verschlang, und daß eine ganz beterogene Beschäftigung meine Liebe zur Kunst, meine Leidenschaft zu sammeln nur zu vermehren schien.

Das Abrige werden Sie leicht, da Sie mich und meine Sammlung tennen, bingufegen. Als mein Bater farb, und biefer Schat nun zu meiner Disposition gelangte, war ich gebildet genug, um die Luden, die ich fand, nicht als Sammler nur auszufüllen, weil es Luden waren, fonbern einigermaaßen als Renner, weil sie ausgefüllt zu werben perdienten. Und so glaube ich noch, baß ich nicht auf unrechtem Wege bin, indem ich meine Reigung mit ber Meinung vieler madern Manner, die ich tennen lernte, übereinstimmend finde. 3d bin nie in Italien gewesen, und boch habe ich meinen Geschmad, fo viel es möglich war, ins allgemeine auszubilben gefucht. Wie es bamit ftebt, tann Ihnen nicht verborgen febn. 3d will nicht leugnen, baß ich vielleicht meine Reigung bie und ba mehr hatte reinigen konnen und follen. Doch wer mochte mit gang gereinigten Reigungen leben!

Für dießmal und für immer genug von mir selbst. Möge sich mein ganzer Egoismus innerhalb meiner Samms lung befriedigen! Mittheilung und Empfänglichkeit sey übrigens das Losungswort, das Ihnen von niemand lebbafter, mit mehr Reigung und Zutrauen zugerufen werden kann, als von dem, der sich unterzeichnet

Ihren aufrichtig ergebenen.

## Vierter Brief.

Sie haben mir, meine Herren, abermals einen überzeugenden Beweis Ihres freundschaftlichen Andenkens gezgeben, indem Sie mir die ersten Stüde der Broppläen nicht nur so bald zugesendet, sondern mir außerdem noch manches im Manuscripte mitgetheilt, das mir, bei mehrerer Breite, Ihre Absichten deutlicher, so wie die Birkung lebhafter macht. Sie haben den Zuruf am Schlusse meines vorigen Briefes recht schon und freundlich erwiedert, und ich danke Ihnen für die günstige Aufnahme, womit Sie die kurze Geschichte meiner Sammlung beehren.

Ihre gebrudten, Ihre geschriebenen Blätter riefen mir und ben Meinigen jene angenehmen Stunden zurud, die Sie mir damals verschafften, als Sie, der üblen Jahreszeit ungeachtet, einen ziemlichen Umweg machten, um die Sammlung eines Privatmannes tennen zu lernen, die Ihnen in manchen Fächern genug that, und deren Besitzer von Ihnen, ohne langes Bedenten, mit einer aufrächtigen Freundschaft beglüdt ward. Die Grundsche, die Sie das mals außerten, die Ideen, womit fie sich vorzüglich bes schäftigten, sinde ich in diesen Blättern wieder; ich sehe, Sie sind unverrückt auf Ihrem Wege geblieben, Sie sind vorgeschritten, und so darf ich hoffen, daß Sie nicht ohne Interesse vernehmen werden, wie est mir in meinem Areise ergangen ist und ergeht. Ihre Schrift muntert, Ihr Brief fordert mich auf. Die Geschichte meiner Sammlung ist in Ihren händen; auch darauf kann ich weiter bauen; denn nun habe ich Ihnen einige Bunsche, einige Bekenntnisse vorzulegen.

Bei Betrachtung der Kunstwerke eine hohe, unerreich bare Joee immer im Sinne zu haben, bei Beurtheilung dessen, was der Künstler geleistet hat, den großen Maaßstad anzuschlagen, der nach dem Besten, was wir tennen, eingetheilt ist, eifrig das Bolltommenste auszusuchen, den Liebhaber, so wie den Künstler, immer an die Quelle zu weisen, ihn auf hohe Standpunkte zu versetzen, bei der Geschichte wie bei der Theorie, dei dem Urtheil wie in der Brazis immer gleichsam auf ein Letztes zu dringen, ist löblich und schon, und eine solche Bemühung kann nicht ohne Ruten bleiben.

Sucht boch der Wardein auf alle Weise die edlern Metalle zu reinigen, um ein bestimmtes Gewicht des reinen Goldes und Silbers, als einen entschiedenen Maasstad aller Bermischungen, die ihm vortommen, sestzusesen! Man bringe alsdann so viel Kupfer, als man will, wieder dazu, man vermehre das Gewicht, man vermindere den Werth, man bezeichne die Münzen, die Silbergeschirte nach gewissen Conventionen: alles ist recht und gut! Die schlechteste Scheidemunze, ja das Gemünder Silber selbst mag passiren; denn der Prodirstein, der Schmelztiegel ist gleich bereit, eine entschiedene Prode des innern Werthes anzustellen.

Ohne Sie daher, meine Herren, wegen Jhres Ernfles, wegen Jhrer Strenge zu tabeln, möchte ich, in Bezug auf mein Gleichniß, Sie auf gewisse mittlere Fächer ausmerbsam machen, die ber Künstler, so wie ber Liebhaber fürs gemeine Leben nicht entbehren kann.

Bu biesen Bunschen und Borschlägen kann ich benn boch nicht unmittelbar übergehen; ich habe noch etwas in Gedanken, eigentlich auf bem Herzen. Es muß ein Bekenntniß gethan werden, das ich nicht zurückalten kann, ohne mich Ihrer Freundschaft völlig unwerth zu fühlen. Beleidigen kann es Sie nicht, auch nicht einmal verdrießen; es seh daher gewagt! Jeder Fortschritt ist ein Bagestud, und nur durch Bagen kommt man entschieden vorwärts. Und nun hören Sie geschwind, damit Sie das, was ich zu sagen habe, nicht für wichtiger halten, als es ist.

Der Bestger einer Sammlung, der sie, wenn er sie auch noch so gern vorweis't, doch immer zu oft vorweisen muß, wird nach und nach, er sey übrigens noch so gut und harmlos, ein wenig tudisch werden. Er sieht ganz

fremde Menschen bei Gegenständen, die ihm völlig bekannt sind, aus dem Stegreise ihre Empsindungen und Gedanken dußern. Mit Meinungen über politische Berhältnisse gegen einen Fremden herauszugehen, sindet sich nicht immer Bersanlassung, und die Alugheit verbietet es; Aunstwerke reizen auf und vor ihnen genirt sich niemand; niemand zweiselt an seiner eigenen Empsindung, und daran hat man nicht Unrecht; niemand zweiselt an der Richtigkeit seines Urtheils, und daran hat man nicht ganz Recht.

So lange ich mein Cabinet besithe, ift mir ein einziger Mann vorgetommen, ber mir bie Ehre anthat ju glauben, baß ich ben Berth meiner Sachen zu beurtheilen miffe; er fagte zu mir: 3ch habe nur turze Beit; laffen Sie mich in jedem Face bas Befte, bas Mertwürdigfte, bas Seltenfte feben! 3ch bankte ibm, indem ich ihn versicherte, baß er ber erfte fen, ber fo verfahre, und ich hoffe, fein Butrauen bat ibn nicht gereut, wenigstens schien er außerst zufrieden pon mir zu geben. Ich will eben nicht fagen, daß er ein besonderer Renner oder Liebhaber gewesen mare; auch zeigte vielleicht eben fein Betragen von einer gewissen Bleichgültigteit, ja vielleicht ift uns ein Mann intereffanter, der einen einzelnen Theil liebt, als ber, ber bas Ganze nur icat; genug, biefer verbiente ermahnt ju merben, weil er ber erfte mar und ber lette blieb, bem meine beimliche Zude nichts anhaben tonnte.

Denn auch Sie, meine Herren, daß ich es nur gestehe, baben meiner ftillen Schabenfreude einige Rahrung gegeben, ohne daß meine Berehrung, meine Liebe für Sie daburch gelitten hatte. Nicht allein daß ich Ihnen die Mabden aus bem Geficht brachte - verzeihen Sie, ich mußte beimlich lacheln, wenn Sie von bem Untitenschrant, pon ben Broncen, die wir eben burchsaben, immer nach ber Thure ichielten, die aber nicht wieder aufgeben wollte. Die Rinder waren verschwunden und batten ben Fruhftudswein mit ben 3wiebaden fteben laffen; mein Bint hatte fie entfernt; benn ich wollte meinen Alterthumern eine ungetheilte Aufmertfamteit verschaffen. Bergeiben Sie Diefes Bekenntniß, und erinnern Sie sich, baß ich Sie bes andern Morgens möglichft entschädigte, indem ich Ihnen im Sartenbause nicht allein bie gemalten, sonbern auch die lebendigen Familienbilder vorstellte und Ihnen, bei einer reigenden Aussicht auf die Gegend, bas Bergnugen einer fröhlichen Unterhaltung verschaffte. - Nicht allein fagte ich, und muß wohl, ba mir biefe lange Ginschaltung meinen Berioden verdorben hat, ihn wieder anders ans fangen.

Sie erzeigten mir bei Ihrem Eintritt auch eine besonbere Ehre, indem Sie anzunehmen schienen, daß ich Ihrer Meinung sey, daß ich diejenigen Kunstwerke, welche Sie ausschließlich schätzten, auch vorzüglich zu schätzen wisse; und ich kann wohl sagen, meistens trasen unsere Urtheile zusammen; hie und da glaubte ich eine leidenschaftliche Borliebe, auch wohl ein Borurtheil zu entbeden; ich ließ

٠. ١

es hingehen und verdantte Ihnen die Aufmertsamteit auf verschiedene unscheinbare Dinge, beren Werth ich unter ber Menge überseben hatte.

Nach Ihrer Abreise blieben Sie ein Gegenstand unserer Gespräche; wir verglichen Sie mit andern Fremden, die bei uns eingesprochen hatten, und wurden daburch auf eine allgemeinere Bergleichung unserer Besuche geleitet. Wir sanden eine große Berschiedenheit der Liebhabereien und Gestinnungen, doch zeigten sich gewisse Neigungen mehr oder weniger in verschiedenen Personen wieder; wir singen an, die ähnlichen wieder zusammenzustellen, und das Buch, worin die Namen ausgezeichnet sind, half der Erinnerung nach. Auch für die Zukunft war unsere Tücke in Ausmerksamkeit verwandelt; wir beobachteten unsere Gäste genauer und rangirten sie zu den übrigen Gruppen.

Ich habe immer wir gefagt; benn ich zog meine Mädchen dießmal, wie immer, mit ins Geschäft. Julie war besonders thätig, und hatte viel Glück, ihre Leute gleich recht zu placiren; benn es ist den Frauen angeboren, die Reigungen der Männer genau zu kennen. Doch ges dachte Caroline solcher Freunde nicht zum besten, welche die schönen und seltenen Stücke Englischer schwarzer Kunst, womit sie ihr stilles Zimmer ausgeschmüdt hatte, nicht recht lebhaft preisen wollten. Darunter gehörten denn auch Sie, ohne daß Ihnen dieser Mangel der Empfänglichleit bei dem guten Kinde viel geschabet hätte.

Liebhaber von unserer Art — benn es ist doch natürs lich, daß wir von denen zuerst sprechen — sinden sich, genau betrachtet, gar manche, wenn man ein wenig Borurtheil auf oder ab, mehr oder weniger Lebhastigkeit oder Bedacht, Biegsamkeit oder Strenge nicht eben in Anschlag bringt; und deßwegen hosse ich günstig für Ihre Propyläen, nicht allein weil ich gleichgesinnte Personen vermuthe, sondern weil ich wirklich gleichgesinnte Bersonen kenne.

Benn ich also in biesem Sinne Ihren Ernft in ber Runst, Ihre Strenge gegen Künstler und Liebhaber nicht tadeln kann, so muß ich doch, in Betracht der vielerlei Menschenkinder, die Ihre Schrift lesen sollen, und wenn fie nur von denen gelejen würde, die meine Sammlung gesehen haben, noch einiges jum Beften ber Runft und ber Runstfreunde wünschen, und zwar einestheils, daß sie eine gewiffe beitere Liberalität gegen alle Runftfacher zeigten, ben beschränkteften Runftler und Runftliebhaber ichapten, sobald jeder nur ohne sonderliche Anmaagung fein Wesen treibt; anderntheils aber tann ich Ihnen nicht genug Biberstreit gegen diejenigen empfehlen, die von beschräntten Ibeen ausgehen und mit einer unheilbaren Ginseitigkeit einen vorgezogenen und beschütten Theil ber Runft gum Bangen machen wollen. Laffen Sie und zu biefen 3meden eine neue Art von Sammlung ordnen, die dießmal nicht aus Broncen und Marmorftuden, nicht aus Elfenbein noch Silber befteben foll, fonbern worin ber Runftler, ber Renner und besonders ber Liebhaber fich felbst wiederfinde.

Freilich tann ich Ihnen nur ben leichtesten Entwurf senden: alles, was Resultat ist, zieht sich ins Enge zussammen, und mein Brief ist ohnehin schon lang genug. Meine Einleitung ist ausführlich, und meinen Schluß sollen Sie mir selbst aussühren helfen.

Unsere kleine Akademie richtete, wie es gewöhnlich gesichieht, erft spat ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst, und bald fanden wir in unserer Familie fast für alle die versschiedenen Gruppen einen Gesellschafter.

Es giebt Künftler und Liebhaber, welche wir die Nachahmer genannt haben; und wirklich ist die eigentliche Nachahmung, auf einen hohen und schähdaren Bunkt getrieben, ihr einziger Zwed, ihre höchste Freude: mein Bater und mein Schwager gehörten dazu, und die Liebhabereien des einen, so wie die Kunst des andern, ließ in diesem Fache saft nichts weiter übrig. Die Nachahmung kann nicht ruhen, bis sie die Abbildung wo möglich an die Stelle des Abgebildeten sest.

Beil nun bierzu eine große Genauigkeit und Reinlichteit erfordert wird, fo steht ihnen eine andere Rlaffe nah, melde mir bie Bunttirer genannt haben; bei biefen ift Die Nachbildung nicht bas Borzüglichste, fondern die Arbeit. Gin folder Gegenstand icheint ihnen ber liebste, bei bem Ge die meisten Buntte und Striche anbringen konnen. Bei diesen wird ihnen die Liebhaberei meines Obeims fogleich einfallen. Gin Runftler biefer Art ftrebt, gleichsam ben Raum ins unendliche zu füllen und uns sinnlich zu überzeugen, daß man die Materie ins unendliche theilen konne. Sehr ichatbar ericheint biefes Talent, wenn es bas Bildniß einer murbigen, einer werthen Berfon bergeftalt ins Rleine bringt, daß wir das, was unser Herz als ein Kleinob ertennt, auch vor unferm Muge mit allen feinen außern Sigenschaften, neben und mit Rleinobien erscheinen feben. Auch hat die Naturgeschichte folden Mannern viel zu verbanten.

Als wir von biefer Rlaffe fprachen, mußte ich mir mohl felbft einfallen, ber ich mit meiner frühern Liebhaberei eigentlich gang im Gegenfate mit jenen ftanb. Alle bie jenigen, die mit wenigen Strichen ju viel leiften wollen, wie die vorigen mit vielen Strichen und Puntten oft viels leicht zu wenig leisten, nannten wir Stizzisten. Hier ift nämlich nicht die Rebe von Meiftern, welche ben allgemeinen Entwurf zu einem Werke, bas ausgeführt werben foll, zu eigener und fremder Beurtheilung erft binschreiben; benn biese machen erst eine Stizze; Stizzisten nennt man aber biejenigen mit Recht, welche ihr Talent nicht weiter als zu Entwürfen ausbilden und also nie bas Ende der Runft, Die Ausführung, erreichen: fo wie der Bunttirer ben wesentlichen Anfang ber Runft, Die Erfinbung, bas Geiftreiche oft nicht gewahr wird. Der Stiggift hat bagegen meift zu viel Imagination: er liebt fich poetifche, ja phantaftische Gegenstände, und ift immer ein bifchen übertrieben im Ausbrud. Selten fällt er in ben Fehler, zu weich ober unbedeutend zu fen; biefe Eigenichaft ift vielmehr sehr oft nit einer guten Ausführung verbunden.

Für die Aubrik, in welcher das Beiche, das Gefällige, das Anmuthige herrschend ist, hat sich Caroline sogleich erklärt, und seierlich protestirt, daß man dieser Rasse keinen Spisnamen geben möge; Julie hingegen überläßt sich und ihre Freunde, die poetisch geistreichen Stigisten und Aussührer, dem Schicksal und einem strengern oder liberalern Urtheil.

Bon den Bei dlich en tamen wir natürlicherweise auf bie Holzschnitte und Rupferstiche ber frühern Meister, beren Berte, ungeachtet ihrer Strenge, Sarte und Steifheit, und burch einen gewissen berben und sichern Charafter noch immer erfreuen.

Dann fielen uns noch verschiedene Arten ein, die aber vielleicht schon in die vorigen eingetheilt werben tonnen, als da find: Caricaturzeichner, die nur das bedeutend Bibermartige, phofifc und moralisch Sagliche beraus fuchen, Improvisatoren, die mit großer Geschicklichkeit und Schnelligkeit alles aus bem Stegreif entwerfen, gelehrte Runftler, beren Werke man nicht ohne Commentar ver ftebt, gelehrte Liebhaber, die auch bas einfachste, natur lichfte Wert nicht ohne Commentar laffen konnen, und was noch andere mehr waren, bavon ich fünftig mehr fagen will; für dießmal aber schließe ich mit bem Bunfche, bas bas Ende meines Briefes, wenn es Ihnen Gelegenheit giebt, fich über meine Anmaagung luftig zu machen, Sie mit bem Anfange besselben verfohnen moge, wo ich mich vermaß, einige liebensmurbige Schmachheiten geschätter Freunde zu belächeln. Geben Sie mir bas Gleiche gurud, wenn Ihnen mein Unterfangen nicht widerwärtig fceint! Schelten Sie mich, zeigen Sie mir auch meine Eigenheiten im Spiegel! Sie vermehren baburch den Dank, nicht aber die Anhanglichkeit Ihres

ewig verbundenen.

## Sünfter Brief.

Die Heiterleit Ihrer Antwort bürgt mir, daß Sie mein Brief in der besten Stimmung angetroffen und Ihnen diese herrliche Gabe des himmels nicht verkummert hat; auch mir waren Ihre Blätter ein angenehmes Geschent in einem angenehmen Augenblick.

Benn das Glüd viel öfter allein und viel seltener in Gesellschaft kommt als das Unglüd, so habe ich dießmal eine Ausnahme von der Regel erfahren: erwünschter und bedeutender hätten mir Ihre Blätter nicht kommen können, und Ihre Anmerkungen zu meinen wunderlichen Classificationen hätten nicht leicht geschwinder Frucht gebracht, als eben in dem Augenblid, da sie, wie ein schon keimen der Same, in ein fruchtbares Erdreich sielen. Lassen Sie mich also die Geschichte des gestrigen Tages erzählen, damit

Sie erfahren, was für ein neuer Stern mir aufging, mit welchem das Gesturn Ihres Briefes in eine so gladliche Conjunction tritt.

Gestern meldete sich bei uns ein Fremder an, dessen Rame mir nicht unbekannt, der mir als ein guter Kenner gerühmt war. Ich freute mich bei seinem Gintritt, machte ihn mit meinen Besthungen im allgemeinen bekannt, ließ ihn wählen und zeigte vor. Ich bemerkte bald ein sehr gebildetes Auge für Kunstwerke, besonders für die Geschichte derselben. Er erkannte die Meister, so wie ihre Schiller, bei zweiselhaften Bildern wußte er die Ursachen seines Zweisels sehr gut anzugeben, und seine Unterhaltung erstreute mich sehr.

Bielleicht ware ich hingerissen worben, mich gegen ihn lebhafter zu äußern, wenn nicht ber Borsatz, meinen Gast auszuhorchen, mir gleich beim Eintritt eine ruhigere Stimmung gegeben hätte. Biele seiner Urtheile trasen mit ben meinigen zusammen, bei manchen mußte ich sein scharfes und geübtes Auge bewundern. Das erste, was mir an ihm besonders aussiel, war ein entschiedener Haß gegen alle Manieristen. Es that mir für einige meiner Lieblingsbilder leid, und ich war um besto mehr aufgesorbert zu untersuchen, aus welcher Quelle eine solche Abneigung wohl sließen möchte.

Mein Gast war spät gesommen und die Dämmerung verhinderte uns weiter zu sehen; ich zog ihn zu einer Neinen Collation, zu der unser Philosoph eingeladen war; denn dieser hat sich mir seit einiger Zeit genähert; wie das kommt, muß ich Ihnen im Borbeigehen sagen.

Gludlicherweise hat der himmel, der die Eigenheiten ber Manner voraussab, ein Nittel bereitet, das sie eben so oft verbindet als entzweit: mein Philosoph ward von Juliens Anmuth, die er als Kind verlassen hatte, getrossen. Eine richtige Empfindung legte ihm auf, den Oheim so wie die Richte zu unterhalten, und unser Gesspräch verweilt nun gewöhnlich bei den Reigungen, bei den Leidenschaften des Menschen.

Ehe wir noch alle beisammen waren, ergriff ich die Gelegenheit, meine Manieristen gegen den Fremden in Schutz zu nehmen. Ich sprach von ihrem schonen Raturell, von der glüdlichen Uebung ihrer Hand und ihrer Anmuth; doch setze ich, um mich zu verwahren, hinzu: Dieß will ich alles nur sagen, um eine gewisse Dulbung zu entschulbigen, wenn ich gleich zugebe, daß die hohe Schönheit, das höchste Princip und der höchste Zwed der Kunst, freilich noch etwas gang anderes sey.

Mit einem Lächeln, bas mir nicht gang gefiel, weil es eine besondere Gefälligkeit gegen fich selbst und eine Art Mitleiden gegen mich auszudrüden schien, erwiederte er darauf: Sie sind benn also auch den hergebrachten Grunds faben getreu, daß Schonheit das lette Ziel ber Kunst sep?

Mir ist tein höheres belannt, versetzte ich darauf.

"Rönnen Sie mir fagen, was Schönheit fen? rief er aus.

Bielleicht nicht! versetze ich; aber ich kann es Ihnen zeigen. Lassen Sie uns, auch allensalls noch bei Licht, einen sehr schönen Gypsabguß bes Apoll, einen sehr schönen Marmortopf bes Bacchus, ben ich besitze, noch geschwind anbliden, und wir wollen sehen, ob wir uns nicht verseinigen können, daß sie schön sepen.

Che wir an diese Untersuchung geben, versetzte er, möchte es wohl nöthig seyn, daß wir das Wort Schönheit und seinen Ursprung näher betrachten. Schönheit kommt von Schein; sie ist ein Schein, und kann als das höchste Ziel der Kunft nicht gelten: das vollkommen Charakteristische nur verdient schön genannt zu werden; ohne Charakter giebt es keine Schönheit.

Betrossen über diese Art sich auszudrüden, versette ich: Bugegeben, aber nicht eingestanden, daß das Schöne darakteristisch sehn müsse, so folgt doch nur daraus, daß das Charakteristische dem Schönen allenfalls zum Grunde liege, keineswegs aber, daß es eins mit dem Charakteristischen seh. Der Charakter verhält sich zum Schönen, wie das Stelett zum lebendigen Menschen. Niemand wird leugnen, daß der Knochendau zum Grunde aller hoch organistren Gestalt liege; er begründet, er bestimmt die Gestalt: er ist aber nicht die Gestalt selbst, und noch weniger bewirkt er die leste Erscheinung, die wir, als Indegriff und Halle eines organischen Ganzen, Schönheit nennen.

Auf Gleichnisse kann ich mich nicht einlassen, versehte ber Gaft, und aus Ihren Worten selbst erhellt, daß die Schönheit etwas Unbegreisliches ober die Wirkung von etwas Unbegreislichem sep. Was man nicht begreifen kann, das ist nicht; was man mit Worten nicht klar machen kann, das ist Unfinn.

34. Können Sie denn die Wirtung, die ein farbiger Körper auf Ihr Auge macht, mit Worten flar ausbruden?

Er. Das ist wieder eine Instanz, auf die ich mich nicht einlassen kann. Genug, was Charalter sen, läßt sich nachweisen. Sie sinden die Schönheit nie ohne Charalter, denn sonst würde sie leer und unbedeutend senn. Alles Schöne der Alten ist bloß charalteristisch, und bloß aus dieser Eigenthumlichteit entsteht die Schönheit.

Unser Philosoph war gekommen, und hatte sich mit ben Richten unterhalten; als er uns eifrig sprechen hörte, trat er hinzu, und mein Gast, burch die Gegenwart eines neuen Buhörers gleichsam angeseuert, suhr fort:

Das ist eben bas Unglud, wenn gute Köpfe, wenn Leute von Berdienst solche falsche Grundsate, die nur einen Schein von Wahrheit haben, immer allgemeiner machen; niemand spricht sie lieber nach, als wer den Gegenstand nicht kennt und versteht. So hat uns Lessing den Grundssat ausgedunden, daß die Alten nur das Schöne gebildet; so hat uns Windelmann mit der stillen Größe der Einsalt und Ruhe eingeschläfert, anstatt daß die Runst der Alten unter allen möglichen Formen erscheint: aber die Herren verweilen nur bei Jupiter und Juno, bei den Genien und

Grazien, und verhehlen die unedlen Körper und Schädel der Barbaren, die struppichten Haare, den schmuzigen Bart, die durren Anochen, die runzelige Haut des entstellten Alters, die vorliegenden Abern und die schlappen Brusse.

Um Gottes willen! rief ich aus; giebt es benn aus ber guten Zeit ber alten Kunst selbstständige Kunstwerke, die solche abscheuliche Gegenstände vollendet darstellen? ober sind es nicht vielmehr untergeordnete Werte, Werte der Gelegenheit, Werte der Kunst, die sich nach äußern Absichten bequemen muß, die im Sinken ist?

Er. Ich gebe Ihnen ein Berzeichniß, und Sie mögen selbst untersuchen und urtheilen. Aber daß Laotoon, daß Niobe, daß Dirce mit ihren Stiessehnen selbstständige Kunstwerke sind, werden Sie mir nicht leugnen. Treten Sie vor den Laotoon, und sehen Sie die Natur in voller Empörung und Berzweislung, den letzten erstidenden Schmerz, krampfartige Spannung, wüthende Zudung, die Wirkung eines ätzenden Gifts, hestige Gährung, stodenden Umlauf, erstidende Pressung und paralytischen Tod.

Der Philosoph schien mich mit Berwunderung anzusehen, und ich versetze: Man schaudert, man erstarrt nur vor der bloßen Beschreibung. Fürwahr, wenn es sich mit der Gruppe Laotoons so verhält, was will aus der Anmuth werden, die man sogar darin so wie in jedem ächten Kunstwerke finden will! Doch ich will mich darein nicht mischen: machen Sie das mit den Bersassern der Propyläen aus, welche ganz der entgegengesetzen Meisnung sind.

Das wird fich schon geben, versetze mein Gaft; das ganze Alterthum spricht mir zu; benn wo wuthet Schreden und Tod entsetlicher als bei ben Darstellungen ber Riobe?

Ich erschrak über eine solche Affertion; benn ich hatte noch kurz vorher freilich nur die Rupfer im Fabroni gessehen, ben ich sogleich herbeiholte und aufschug. Ich sinde keine Spur vom wüthenden Schreden des Todes, vielmehr in den Statuen die höchste Sudordination der tragischen Situation unter die höchsten Ideen von Würde, Hoheit, Schönheit, gemäßigtem Betragen. Ich sehe dier überall den Runstzweck, die Glieder zierlich und anmuthig erschien zu lassen. Der Charakter erscheint nur noch in den allgemeinsten Linien, welche durch die Werke, gleichssam wie ein geistiger Knochendau, durchgezogen sind.

Er. Laffen Sie uns zu ben Basreliefen übergeben, bie wir am Ende bes Buches finden.

Wir schlugen sie auf.

34. Bon allem Entfetlichen, aufrichtig gesagt, sehe ich auch hier nicht bas mindeste. Wo wuthen Schreden und Lod? hier sehe ich nur Figuren, mit solcher Kunst burch einander bewegt, so glüdlich gegen einander gestellt ober gestredt, daß sie, indem sie mich an ein trauriges Schickal erinnern, mir zugleich die angenehmste Empsindung geben. Alles Charatteristische ist gemäßigt, alles natürlich Gewaltsame ist aufgehoben, und so möchte ich

sagen: Das Charakteristische liegt zum Grunde, auf ihm ruhen Einfalt und Bürde; das höchste Ziel der Kunst ist Schönheit und ihre letzte Wirkung Gefühl der Anmuth.

Das Anmuthige, das gewiß nicht unmittelbar mit dem Sharakteristischen verbunden werden kann, fällt besonders bei diesem Sarkophagen in die Augen. Sind die todten Töchter und Söhne der Riode nicht hier als Zierrathen geordnet? Es ist die höchte Schwelgerei der Aunst! sie verziert nicht mehr mit Blumen und Früchten, sie verziert mit menschlichen Leichnamen, mit dem größten Elend, das einem Bater, das einer Mutter begegnen kann, eine blühende Familie auf einmal vor sich hingerasst zu sehen. Ja, der schöne Genius, der mit gesenkter Fackel bei dem Grade steht, hat dier bei dem ersindenden, bei dem arbeitenden Künstler gestanden, und ihm zu seiner irdischen Eröße eine himmlische Annuth zugehaucht.

Mein Gaft sah mich lächelnd an und zuckte die Achsein. Leider, sagte er, als ich geendigt hatte, leider sehe ich wohl, daß wir nicht einig werden können. Wie Schade, daß ein Mann von Ihren Kenntnissen, von Ihren Geist nicht einsehen will, daß daß alles nur leere Worte sind, und daß Schönheit und Ideal einem Manne von Berstand als ein Traum erscheinen muß, den er freilich nicht in die Wirklichteit versehen mag, sondern vielmehr widerstrebend sindet.

Mein Philosoph schien während des letten Theiles unseres Gespräches etwas unruhig zu werden, so gelassen und gleichgultig er den Ansang anzuhören schien; er rückt den Stuhl, bewegte ein paarmal die Lippen, und sing, als es eine Pause gab, zu reden an.

Doch was er vorbrachte, mag er Ihnen selbst über liefern! Er ist viesen Morgen beizeiten wieder da; denn seine Theilnahme an dem gestrigen Gespräch hat auf eins mal die Schalen unserer wechselseitigen Entsernung abgestoßen, und ein paar hübsche Pstanzen im Garten der Freundschaft zeigen sich.

Diesen Morgen geht noch eine Bost, womit ich bie gegenwärtigen Blätter abschide, über benen ich schon einige Patienten versäumt habe; weshalb ich Berzeihung vom Apoll, in sosern er sich um Aerzte und Künstler zugleich bekümmert, erwarten barf.

Diesen Nachmittag haben wir noch sonberbare Scenen zu erwarten. Unser Charakteristiker kommt wieder; zw gleich haben sich noch ein halb Dupend Fremde anmelden lassen; die Jahreszeit ist reizend und alles in Bewegung.

Gegen diese Gesellschaft haben wir einen Bund gemacht, Julie, der Philosoph und ich; es soll und keine von ihren Gigenheiten entgehen.

Doch hören Sie erft ben Schluß unserer gestrigen Disputation, und empfangen nur noch einen lebhastern Gruß von

Ihrem zwar dießmal eilfertigen, doch immer d beständigen treuen Freund und Dienem.

### Sechster Brief.

Unser würdiger Freund läßt mich an seinem Schreibtisch niedersitzen, und ich danke ihm sowohl für dieses Bertrauen als für den Anlaß, den er mir giedt, mich mit Ihnen zu unterhalten. Er nennt mich den Philosophen; er würde mich den Schüler nennen, wenn er wüßte, wie sehr ich mich zu bilden, wie sehr ich zu lernen wünsche. Doch leider hat man schon vor den Menschen, wenn man sich nur auf gutem Bege glaubt, ein anmaßliches Ansehen.

Daß ich gestern Abend mich in ein Gespräch über bilbende Kunst lebhaft einmischte, da mir das Anschauen derselben sehlt, und ich nur einige literarische Kenntnisse das von besitze, werden Sie mir verzeihen, wenn Sie meine Relation vernehmen und daraus ersehen, daß ich bloß im allgemeinen geblieben bin, daß ich mein Besugniß mitzureden mehr auf einige Kenntniß der alten Poesie gegrünbet dabe.

Ich will nicht leugnen, daß die Art, wie der Gegner mit meinem Freunde verfuhr, mich entrüstete. Ich din noch jung, entrüste mich vielleicht zur Unzeit, und verdiene um besto weniger den Titel eines Philosophen. Die Worte des Gegners griffen mich selbst an; denn wenn der Kenner, der Liebhaber der Kunst das Schöne nicht aufgeben dars, so muß der Schüler der Philosophie sich das Ideal nicht unter die hirngespinnste verweisen lassen.

Run, so viel ich mich erinnere, wenigstens ben Faben und ben allgemeinen Inhalt bes Gesprachs!

- 34. Erlauben Sie, daß ich auch ein Wort einrebe.
- Der Caft (etwas fondbe). Bon Herzen gern, und wo möglich nichts von Luftbilbern!
- 36. Bon ber Poesie ber Alten kann ich einige Rechensichaft geben, von ber bildenben Kunst habe ich wenige Kenntnis.
- Der Caft. Das thut mir leid! So werben wir wohl schwerlich naber gusammenkommen.
- 34. Und boch find die schönen Kunfte nahe verwandt; bie Freunde der verschiedensten sollten sich nicht migversteben.
  - Oheim. Laffen Sie boren!
- 34. Die alten Tragsbienschreiber versuhren mit dem Stoff, den sie bearbeiteten, völlig wie die bildenden Künstler, wenn anders diese Kupser, welche die Familie der Riobe vorstellen, nicht gang vom Original abweichen.
- Saft. Sie find leidlich genug; fie geben nur einen unwollfommenen, nicht einen falfchen Begriff.
- 3 ch. Run! dann können wir fie in sofern zum Grunde legen.
- Oheim. Bas behaupten Sie von dem Verfahren der alten Tragodienschreiber?
- 34. Sie mablten febr oft, besonders in der ersten Beit, unerträgliche Gegenstände, unleidliche Begebenbeiten.
  - Saft. Unerträglich maren bie alten Fabeln?

- 34. Gewiß! ungefahr wie Ihre Befchreibung best Laotoon.
  - Saft. Diefe finden Sie alfo unerträglich?
- 34. Berzeihen Sie! nicht Ihre Beschreibung, sonbern bas Beschriebene.
  - Saft. Alfo das Runftwert?
- Ich. Reineswegs! aber das, was Sie darin gesehen haben, die Fabel, die Erzählung, das Stelett, das, was Sie charakteristisch nennen. Denn wenn Laokoon wirklich so vor unsern Augen stünde, wie Sie ihn beschreiben, so wäre er werth, daß er den Augenblick in Stüden geschlagen würde.
  - Saf. Sie bruden fich ftart aus.
  - 34. Das ift wohl einem wie bem andern erlaubt.
  - Oheim. Run also zu bem Trauerspiele ber Alten.
  - Saft. Bu ben unerträglichen Gegenftanben.
- 34. Gang recht! aber auch zu ber alles erträglich, leidlich, schon, anmuthig machenben Behandlung.
- Sak. Das geschähe benn also wohl burch Ginsalt und ftille Große?
  - 3 d. Wabrideinlich!
  - Saft. Durch bas milbernde Schönbeitsprincip?
  - 3 c. Es wird wohl nicht anders fenn!
  - Saft. Die alten Tragobien maren alfo nicht fcredlich?
- 34. Richt leicht, so viel ich weiß, wenn man ben Dichter selbst hört. Freilich wenn man in ber Boesie nur ben Stoff erblidt, ber bem Gebichteten zum Grunde liegt, wenn man vom Kunstwerke spricht, als hätte man an seiner Statt die Begebenheiten in der Natur ersahren, dann lassen sich wohl sogar Sophokleische Tragödien als ekelhaft und abscheulich darstellen.
  - Saft. 3ch will über Boefie nicht entscheiben.
  - 34. Und ich nicht über bilbende Runft.
- Saft. Ja, es ift wohl bas Beste, baß jeber in seinem Fache bleibt.
- Ich. Und boch giebt es einen allgemeinen Punkt, in welchem die Wirkungen aller Kunft, rebender sowohl als bildender, sich sammeln, aus welchem alle ihre Gesehe ausstießen.
  - Saft. Und biefer mare?
  - 34. Das menschliche Gemüth.
- Caft. Ja, ja! es ist die Art der neuen Herren Philosophen, alle Dinge auf ihren eigenen Grund und Boben zu spielen; und bequemer ist es freilich, die Welt nach der Idee zu modeln, als seine Borstellungen den Dingen zu unterwerfen.
- 36. Es ift bier von teinem metaphyfifchen Streite bie Rebe.
  - Saft. Den ich mir auch verbitten wollte.
- 34. Die Natur, will ich einmal zugeben, laffe sich unabhängig von dem Menschen benten; die Kunft bezieht sich nothwendig auf denselben; denn die Kunft ist nur durch ben Menschen und für ihn.

- Caft. Boju foll bas führen?
- 34. Sie felbst, indem Sie der Runst das Charalteristische jum Ziel sehen, bestellen den Berstand, der das Sbarakteristische erkennt, jum Richter.
- Saft. Allerdings thue ich bas. Bas ich mit bem Berftand nicht begreife, existirt mir nicht.
- 36. Aber ber Mensch ist nicht bloß ein benkendes, er ist zugleich ein empfindendes Wesen. Er ist ein Ganzes, eine Ginheit vielfacher, innig verbundener Rrafte; und zu diesem Ganzen bes Menschen muß bas Kunstwert reben, es muß bieser reichen Ginheit, dieser einigen Mannichs faltigkeit in ihm entsprechen.
- Saft. Führen Sie mich nicht in diese Labyrinthe! benn wer vermöchte und herauszuhelfen?
- 34. Da ift es benn freilich am beften, wir heben bas Gesprach auf, und jeber behauptet feinen Blat.
  - Saft. Auf bem meinigen wenigftens ftebe ich feft.
- 34. Bielleicht fande fich noch geschwind ein Mittel, daß einer den andern auf seinem Plage wo nicht besuchen, doch weniastens beobachten könnte.
  - Sat. Beben Sie es an!
- 34. Bir wollen uns die Kunft einen Augenblid im Entstehen benten!
  - Saft. But.
- 36. Bir wollen bas Aunstwerf auf bem Bege gur Bolltommenbeit begleiten.
- Son. Rur auf bem Bege ber Erfahrung mag ich Ihnen folgen! Die steilen Pfabe ber Speculation verbitte ich mir.
  - 36. Sie erlauben, daß ich ganz von vorn anfange!
  - Saft. Recht gern!
- 34. Der Mensch fühlt eine Reigung zu irgend einem Gegenstand, fep es ein einzelnes belebtes Befen -
  - Saft. Mio etwa zu biefem artigen Schoofbunde.
- Julie. Romm, Bellol es ift feine geringe Chre, als Beispiel ju einer folden Abhandlung gebraucht ju werben.
- Ich. Fürwahr, ber hund ist zierlich genug, und fühlte ber Mann, ben wir annehmen, einen Nachahmungstrieb, so würde er dieses Geschöpf auf irgend eine Weise darzustellen suchen. Laffen Sie aber auch seine Nachahmung recht gut gerathen, so werden wir doch nicht sehr gefördert sehn; benn wir haben nun allenfalls nur zwei Bello's für einen.
- Saft. Ich will nicht einreben, fonbern erwarten, mas bieraus entfteben foll.
- Ich. Nehmen Sie an, daß dieser Mann, den wir wegen seines Talentes nun schon einen Künstler nennen, sich hierbei nicht beruhigte, daß ihm seine Reigung zu eng, zu beschränkt vorkäme, daß er sich nach mehr Individuen, nach Barietäten, nach Arten, nach Gattungen umthäte, dergestalt daß zulett nicht mehr das Geschöpf, sondern der Begriff des Geschöpfs vor ihm stünde, und er diesen endslich durch seine Kunst darzustellen vermöchte.

- Saft. Bravo! Das wurde mein Rann fenn, Das Runftwert wurde gewiß charafteristisch ausfallen.
  - 34. Ohne Zweifel!
- Saft. Und ich wurde mich babei beruhigen, und nichts weiter forbern.
  - 34. Bir anbern aber fteigen weiter.
  - Saft. 3ch bleibe gurud.
  - Oheim. Rum Berfuche gebe ich mit.
- 3 c. Durch jene Operation möchte allenfalls ein Canon entstanden senn, musterhaft, wissenschaftlich schätzbar, aber nicht befriedigend fürs Gemüth.
- Saft. Wie wollen Sie auch ben wunderlichen Fordes rungen diefes lieben Gemuths genug thun?
- 3 c. Es ist nicht wunderlich, es läst sich nur feine gerechten Ansprüche nicht nehmen. Eine alte Sage ber richtet uns, daß die Elohim einst unter einander gesprochen: Lasse uns den Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sey! Und der Mensch sagt daher mit vollem Recht: Last uns Götter machen, Bilder, die uns gleich seyen!
- Caft. Wir tommen bier icon in eine fehr buntle Region.
  - 34. Es giebt nur Gin Licht, uns bier ju leuchten.
  - Saft. Das mare?
  - 34. Die Bernunft.
- Saft. In wiefern fie ein Licht ober ein Irrlicht fen, ift fower ju bestimmen.
- 34. Rennen wir sie nicht, aber fragen wir uns die Forberungen ab, die der Geist an ein Aunstwert macht. Eine beschränkte Reigung soll nicht nur ausgefüllt, unsere Bisbegierde nicht etwa nur befriedigt, unsere Renntnis nur geordnet und beruhigt werden; das Höhere, was in uns liegt, will erweckt seyn, wir wollen verehren und uns selbst als verehrungswürdig fühlen.
  - Saft. 3d fange an, nichts mehr zu verfteben.
- Oheim. Ich aber glaube einigermaaßen folgen ju tonnen. Wie weit ich mitgebe, will ich durch ein Beispiel zeigen. Rehmen wir an, daß jener Künstler einen Abler in Erz gebildet, der den Gattungsbegriff volltommen ausdrücke; nun wollte er ihn aber auf den Scepter Jupiters seben. Glauben Sie, daß er dahin volltommen passen würde?
  - Saft. Es tame barauf an.
- Ohelm. Ich fage: Rein! Der Runftler munte ibr vielmehr noch etwas geben.
  - Saft. Bas benn ?
  - Oheim. Das ift freilich ichwer auszubruden.
  - Saft. 3ch vermuthe.
- 34. Und boch ließe fich vielleicht durch Unnaberung etwas thun?
  - Saft. Rur immer ju!
- 34. Er mußte dem Abler geben, was er dem Jupiter gab, um biefen ju einem Gott zu machen.
  - Saft. Und bas mare?

- 3 c. Das Cottliche, das wir freilich nicht fennen würden, wenn es der Mensch nicht fühlte und selbst here vorbrächte.
- 6af. Ich behaupte immer meinen Plat und lasse Sie in die Wolken steigen. Ich sehe recht wohl, Sie wollen ben hoben Styl ber Griechischen Kunst bezeichnen, den ich aber auch nur in sofern schätze, als er charatteristisch ist.
- 3 a. Für uns ist er noch etwas mehr; er befriedigt eine bobe Forberung, die aber doch noch nicht die bochste ist.
  - . Cat. Sie icheinen febr ungenugiam gu fepn.
- 36. Dem, ber viel erlangen tann, geziemt viel gu forbern. Laffen Sie mich turg fepn. Der menschliche Geift befindet sich in einer herrlichen Lage, wenn er verehrt, menn er anbetet, wenn er einen Gegenstand erhebt und von ihm erhoben wird; allein er mag in biesem Rustand nicht lange verharren; ber Gattungsbegriff ließ ibn talt, das Reale erhob ibn über sich selbst; nun aber möchte er in fich felbst wieber jurudtehren, er mochte jene frühere Neigung, die er zum Individuum gehegt, wieder genießen, obne in jene Beschränktheit gurudgutebren, und will auch bas Bedeutende, bas Geisterbebende nicht fahren laffen. Bas wurde aus ihm in diesem Zustande werden, wenn die Schönheit nicht eintrate und bas Rathfel gludlich löfte! Sie giebt bem Wiffenschaftlichen erft Leben und Barme, und indem sie das Bedeutende, Hohe milbert und himms lischen Reiz barüber ausgießt, bringt fie es uns wieber naber. Ein icones Runftwerk bat ben ganzen Kreis burchlaufen; es ist nun wieber eine Art Individuum, das wir mit Reigung umfaffen, bas wir uns zueignen tonnen.
  - Gaft. Sind Sie fertig?
- 34. Für dießmal! Der kleine Kreis ist geschlossen; wir sind wieder da, wo wir ausgegangen sind; das Gemuth hat gefordert, das Gemuth ist befriedigt, und ich habe weiter nichts zu sagen.

Der gute Oheim ward zu einem Kranten bringend abgerufen.

- Saft. Ge ift die Art ber Herren Philosophen, daß fie fich hinter sonderbaren Worten, wie hinter einer Aegibe, im Streite einber bewegen.
- 34. Dießmal kann ich wohl versichern, daß ich nicht als Philosoph gesprochen habe; es waren lauter Ersab-rungssachen.
- Saft. Das nennen Sie Erfahrung, wovon ein anderer nichts begreifen tann!
  - 34. Ru jeber Erfahrung gebort ein Organ.
  - Saft. Bobl ein besonderes?
- 3 ch. Rein besonderes, aber eine gewiffe Eigenschaft muß es haben.
  - Saft. Und bie mare?
  - 3d. Es muß produciren tonnen.
  - Saf. Bas produciren?
- 34. Die Erfahrung! Es giebt feine Erfahrung, Die richt producirt, hervorgebracht, erschaffen wird.

- 6 af. Run, bas ift arg genug!
- 34. Befonbers gilt es von bem Runftler.
- Sak. Fürwahr, was ware nicht ein Porträtmaler zu beneiben, was würde er nicht für Zulauf haben, wenn er seine sammtlichen Kunden produciren konnte, ohne sie mit so mancher Sigung zu incommodiren!
- 34. Bor biefer Instanz fürchte ich mich gar nicht; ich bin vielmehr überzeugt, tein Bortrat tann etwas taugen, als wenn es ber Maler im eigentlichsten Sinne erschafft.
- Saft (auffpringend). Das wird zu toll! Ich wollte, Sie hatten mich zum Beften und bas alles ware nur Spaß! Wie wurde ich mich freuen, wenn bas Rathfel sich bergestalt auflöfte! Wie gern wurde ich einem wadern Mann, wie Sie sind, die hand reichen!
- 34. Leiber ist es mein völliger Ernft, und ich kann mich weber anders finden noch fügen.
- Saft. Nun, so bacte ich, wir reichten einander zum Abschied wenigstens die Hände, besonders da unser Herr Wirth sich entsernt hat, der doch noch allenfalls den Präsibenten bei unserer lebhaften Disputation machen konnte. Leben Sie wohl, Mademotselle! Leben Sie wohl, mein Herr! Ich lasse morgen anfragen, ob ich wieder auswarten darf?

So fturmte er zur Thure hinaus, und Julie hatte taum Beit, ihm die Magd, die sich mit der Laterne parat hielt, nachzuschiden. Ich blieb mit dem liebenswürdigen Kinde allein. Caroline hatte sich schon früher entfernt. Ich glaube, es war nicht lange hernach, als mein Gegner die reine Schönheit, ohne Charatter, für sabe erklart hatte.

Sie haben es arg gemacht, mein Freund, sagte Julie nach einer turzen Bause. Wenn er mir nicht ganz recht zu haben scheint, so tann ich Ihnen boch auch unmöglich burchaus Beisall geben; benn es war doch wohl, bloß um ihn zu necken, als Sie zulett behaupteten, ber Porträtmaler musse bas Bildniß ganz eigentlich erschaffen.

Schone Julie, versetzte ich barauf, wie sehr wünschte ich, mich Ihnen hierüber verständlich zu machen! Bielleicht gelingt es mir mit der Zeit! Aber Ihnen, deren lebhafter Geist sich in alle Regionen bewegt, die den Künstler nicht allein schät, sondern ihm gewissermaaßen zuvoreilt, und selbst das, was sie nicht mit Augen gesehen, sich, als stünde es vor ihr, zu vergegenwärtigen weiß, Sie sollten am wenigsten stupen, wenn vom Schaffen, vom Gervorbringen die Rede ift.

Julie. Ich merte, Sie wollen mich bestechen. Es wird Ihnen leicht werben; benn ich höre Ihnen gern zu.

Ich. Lassen Sie uns vom Menschen würdig benten, und bekümmern wir uns nicht, ob es ein wenig bizarr klingt, was wir von ihm sagen. Giebt boch jedermann zu, daß der Boet geboren werben musse! Schreibt nicht jeders mann dem Genie eine schaffende Kraft zu, und niemand glaubt, dadurch eben etwas Baradores zu sagen! Wir leugnen es nicht von den Werken der Phantasie: aber

wahrlich ber unthätige, untaugende Menfch wird bas Gute, bas Eble, bas Soone weber an fich noch an anbern gemabr werben! Bo tame es benn ber, wenn es nicht aus uns felbst entspränge? Fragen Sie Ihr eigen Berg! Ist nicht die Handelsweise zugleich mit dem handeln ihm eins geboren? Ift es nicht die Fähigkeit jur guten That, die fich ber guten That erfreut? Wer fühlt lebhaft, ohne ben Bunich, bas Gefühlte barguftellen? und was ftellen wir benn eigentlich bar, mas wir nicht erschaffen? und gwar nicht etwa nur eins für allemal, bamit es ba fep, fonbern bamit es wirke, immer machse und wieber werbe und wieber bervorbringe. Das ist ja eben die gottliche Rraft ber Liebe, von ber man nicht aufhört zu fingen und zu fagen, daß fie in jedem Augenblid bie berrlichen Gigenschaften bes geliebten Gegenstandes neu hervorbringt, in ben fleinften Theilen ausbildet, im ganzen umfaßt, bei Tage nicht raftet, bei Nacht nicht ruht, sich an ihrem eigenen Werke entzückt, über ihre eigene rege Thatigkeit erstaunt, bas Bekannte immer neu findet, weil es in jedem Augenblid, in bem füßesten aller Geschäfte wieber neu erzeugt wirb. Ja, bas Bild ber Geliebten tann nicht alt werben; benn jeber Moment ift feine Geburtsftunde. — Ich habe beute febr gefündigt: ich handelte gegen meinen Borfat, indem ich über eine Materie fprach, die ich nicht ergrundet habe, und in diesem Augenblick bin ich auf dem Wege, noch strafwürbiger zu fehlen. Schweigen gebührt bem Menfchen, ber fich nicht vollendet fühlt; Schweigen geziemt auch bem Liebenden, ber nicht hoffen barf, gludlich zu fenn. Laffen Sie mich von binnen geben, bamit ich nicht boppelt scheltenswerth fen!

Ich ergriff Juliens Hand; ich war sehr bewegt, sie hielt mich freundlich sest. Ich darf es sagen. Gebe der himmel, daß ich mich nicht geirrt habe, daß ich mich nicht irre!

Doch ich fahre in meiner Erzählung fort. Der Oheim lam zurück. Er war freundlich genug, das an mir zu loben, was ich an mir tabelte, war zufrieden, daß meine Iveen über bildende Kunst mit den seinigen zusammenträsen. Er versprach, mir in turzer Zeit die Anschauung zu verschaffen, deren ich bedürfen Wonnte. Julie sagte mir scherzend auch ihren Unterricht zu, wenn ich gesprächiger, wenn ich mitteilender werden wollte. Und ich sühle schon recht gut, daß sie alles aus mir machen kann, was sie will.

Die Magd tam jurud, die dem Fremden geleuchtet batte; sie war sehr vergnügt über seine Freigebigkeit; benn er hatte ihr ein ansehnliches Trinkgeld gegeben; noch mehr aber lobte sie seine Artigkeit; er hatte sie mit freundlichen Worten entlassen, und sie obendrein schones Kind genannt.

Ich war nun eben nicht im humor, ihn ju schonen, und rief aus: D ja! bas tann einem leicht paffiren, ber bas Ibeal verleugnet, baß er bas Gemeine für schon ertlart!

Julie erinnerte mich fcherzend, baß Gerechtigleit und

Billigkeit auch ein Iveal fen, wonach der Mensch zu streben habe.

Es war spät geworden; der Oheim bat mich um einen Dienst, durch den ich mir zugleich selbst dienen sollte; er gab mir eine Abschrift jenes Briefes an Sie, meine Hersten, worin er die verschiedenen Liebhabereien zu bezeichnen suchte; er gab mir Ihre Antwort, verlangte, daß ich beides geschwind studiren, meine Gedanken darüber zusammenssassen und alsdann gegenwärtig sehn möchte, wenn die angemeldeten Fremden sein Cabinet besuchten, um zu sehen, ob wir noch mehr Klassen entbeden und auszeichnen konneten. Ich habe den Ueberrest der Nacht damit zugebracht, und ein Schema aus dem Stegreis versertigt, das, wo nicht gründlich, doch wenigstens lustig ist, und das für mich einen großen Werth hat, weil Julie heute früh herzlich barüber lachen konnte.

Leben Sie recht wohl! Ich merke, daß dieser Brief mit dem Briefe des guten Oheims, der noch hier auf dem Schreibtische liegt, zugleich fort kann. Rur stücktig habe ich das Geschriebene wieder überlesen durfen. Wie manches wäre anders zu sagen, wie manches besser zu bestimmen gewesen! Ja, wenn ich meinem Gesühl nachginge, so sollten diese Blätter eher ins Feuer als auf die Bost. Aber wenn nur das Bollendete mitgetheilt werden sollte, wie schlecht würde es überhaupt um Unterhaltung aussehen! Indessen soll unser Gast gesegnet seyn, daß er mich in eine Leidenschaft versetze, daß er mich in eine Auswallung brachte, die mir diese Unterhaltung mit Ihnen verschaffte, und zu neuen, schönen Berhältunssen Anlaß gab.

### Biebenter Brief.

Abermals ein Blatt von Juliens hand! Sie sehen diese Feberzüge wieder, von denen Sie einmal physiognomistrten, daß sie einen leicht fassenden, leicht mittheilenden, über die Gegenstände hinschwebenden Geist andeuteten. Gewiß, diese Gigenschaften sind mir heute nöttig, wenn ich eine Pslicht erfüllen soll, die mir im eigentlichsten Sinne ausgedrungen worden; benn ich sühle mich weder dazu bestimmt noch fähig; aber die Herren wollen es so, und da muß es ja wohl geschehen.

Die Geschichte des gestrigen Tages soll ich aufzeichnen, die Bersonen schildern, die gestern unser Cabinet besuchten, und zulest Ihnen Rechenschaft von dem allerliebsten Fachwert geben, worin kunftig alle und jede Kunstler und Runststrunde, die an einem einzelnen Theile sestualten, die sich nicht zum Ganzen erheben, eingeschachtelt und aufgestellt werden sollen. Jenes erste, insosern es historisch ist, will ich wohl übernehmen; an das letztere kommt es heute ohnezhin nicht, und morgen will ich schon sehen, wie ich diesen Auftrag ablehne.

Damit Sie nun aber wissen, wie ich gerabe biesmal bagu tomme, Sie zu unterhalten, so will ich Ihnen nur turgelich erzählen, was gestern Abend beim Abschied vorgesallen.

Bir hatten lange beisammen gesessen — versteht sich der Oheim, der junge Freund, der nicht mehr als Philossoph aufgesührt sehn will, und die beiden Schwestern — wir hatten und über die Begebenheiten des Tages unterbalten, und selbst so wie auch alle bekannten Freunde in die verschiedenen Rubriken eingetheilt. Als wir aus einsander gehen wollten, sing der Oheim an: Run wer giebt unsern abwesenden Freunden, die wir heute so oft zu und gewünsicht, deren wir so oft gedacht haben, nunmehr auch schnell Rachricht von den heutigen Borsallen, und von den Borschritten, die wir in Kenntnis und Beurtheilung sowohl unserer selbst als anderer gemacht haben? An dieser Rittheilung muß es nicht sehen, damit wir auch bald wieder etwas von dorther erhalten, und so der Schneedall sich immer fortwälze und vergrößere.

Ich verseste darauf: Mich sollte dunten, daß dieses Geschäft nicht in bessern Handen seyn könnte, als wenn unser Obeim die Geschichte des Tages aufzeichnete, und unser Freund über die neue Theorie und beren Anwendung einen kurzen Aussas zu machen sich entschlösse.

Eben da Sie das Wort Theorie nennen, versette der Freund, muß ich schon mit Entsehen zurücktreten und mich lossagen, so gern ich Ihnen auch in allem gesällig seyn wollte. Ich weiß nicht, was mich diese Tage von einem Fehler zum andern verleitet! Raum habe ich mein Stillschweigen gebrochen und über bildende Runst geschwatzt, die ich erst studiern sollte, so lasse ich mich bereden, etwas, das theoretisch scheinen könnte, über einen Gegenstand auszusehen, den ich nicht übersehe. Lassen Sie mir das süße Gefühl, das ich diese Schwachheiten aus Neigung gegen meine werthesten Freunde begangen habe; abet sparen Sie mir die Beschwung, mich mit diesen Unvollkommenheiten vor Personen sehen zu lassen, vor denen ich als ein Fremder nicht so ganz im Nachtheil erscheinen möchte.

Hierauf versetzte sogleich der Oheim: Was mich betrifft, so bin ich nicht im Stande, unter den ersten acht Tagen an einen Brief zu denken; meine einheimischen und auswärtigen Patienten sordern meine ganze Ausmerkamteit; ich muß besuchen, Consultationen schreiben, auß Land sahren. Seht, liebe Kinder, wie ihr zusammen übereinkommt! Ich dächte, Julie ergriffe kurz und gut die Feder, singe mit dem Historischen an und endigte mit dem Speculativen. Sie erinnert sich des Geschehenen recht gut, und an ihren Spähen habe ich gesehen, daß sie auch im Rasonnement uns manchmal zuvorläuft. Es kommt nur auf guten Willen an, und den hat sie meist.

So ward von mir gesprochen, und so muß ich von mir schreiben. Ich vertheidigte mich, so gut ich konnte, doch mußte ich zulest nachgeben, und ich leugne nicht, daß ein paar gute, freundliche Worte des jungen Manyes, der, ich weiß nicht was für eine Gewalt über mich ausübt, mich eigentlich zulest noch determinirten.

Run find alfo meine Bedanten an Sie gerichtet, meine

Herren, meine Feber eilt gleichsam zu Ihnen hin; es scheint mir, als wenn ich, indem ich schreibe, nach und nach den Weg zurücklege, der uns trennt. Schon bin ich bei Ihnen; lassen Sie mich und meine Erzählung eine freundliche Aufnahme sinden.

Wie batten gestern Mittag taum abgegessen, als man uns icon zwei Frembe melbete: es war ein hofmeifter mit seinem jungen Herrn. Schalthaft gefinnt und begierig auf bie Beute bes Tages, eilten wir fogleich fammtlich nach bem Cabinette. Der junge herr war ein bubicher, ftiller junger Mann, der Hofmeister hatte nicht eben feine, aber boch gute Sitten. Rach bem gewöhnlichen allgemeinen Eingang fab er fich unter ben Gemalben um, bat fich bie Erlaubniß aus, die vorzäglichsten schriftlich anzumerken. Mein Obeim zeigte ihm gutmuthig bie beften Stude jebes Rimmers; ber Frembe notirte fich mit einigen Worten ben Namen bes Malers und ben Gegenstand; babei wünschie er ju wiffen, wie viel bas Stud gefostet haben möchte ? wie viel es wohl allenfalls an baarem Gelde werth fep? worin man ihm benn, wie natürlich, nicht immer willfabren tonnte. Der junge herr war mehr nachdenklich als aufmerkfam; er foien bei einfamen Landschaften, felfigen Gegenben und Bafferfallen am meiften zu verweilen.

Run tam auch der Gast des vorigen Tages, den ich tänstig den Charatteristiter nennen werde. Er war beiter und guter Laune, scherzte mit dem Obeim und dem Freunde über den gestrigen Streit, und versicherte, daß er sie noch zu bekehren hosse. Der Obeim führte ihn gleich gesprächig vor ein interessantes Gemälde; der Freund schien düster und verdrießlich, wordder er von mir ausgescholten wurde. Er gestand, daß ihn die Behaglichkeit seines Gegners einen Augenblick verstimmt habe, und versprach mir heiter zu seyn.

Wir konnten bemerken, daß der Oheim mit seinem Gaste sich recht behaglich unterhielt, als eine Dame hereinstrat, mit zwei Reisegesährten. Wir Mädchen, die wir uns, in Crwartung dieses Besuches, zum besten geputt hatten, eilten ihr sogleich entgegen und hießen sie willommen. Sie war freundlich und gesprächig, und ein gewisser Ernst bestembete uns nicht, der ihrem Stand und ihrem Alter ans gemessen war. Um einen Ropf kleiner als meine Schwester und ich, schien sie doch auf uns herabzusehn und sich der Superiorität ihres Geistes und ihrer Ersahrungen zu freuen.

Wir fragten fie, was fie zu feben beliebe? Sie versicherte, daß fie in einer Galerie, in einem Cabinet am liebsten allein herumgehe, sich ihren Gefühlen zu überlassen. Wir überließen sie ihren Gefühlen, und hielten uns in einer anständigen Entfernung.

Als ich borte, daß sie aber einige Riederlandische Bilder und deren unedle Gegenstände sich gegen ihren Begleiter mit Tadel herausließ, glaubte ich meine Sache recht gut zu machen, indem ich ein Kastchen auf die Staffelel hob, worin sich eine tokliche liegende Benus befindet. Man ist über den Meister nicht einig, aber einig, daß sie

vortrefflich sep. Ich öffnete die Thuren, und bat sie, ins rechte Licht zu treten. Jeboch wie übel tam ich an! Raum hatte fie einen Blid auf die Tafel geworfen, als sie die Augen niederschlug und mich alsdann sogleich mit einigem Unwillen ansah.

Ich hatte, rief sie aus, von einem jungen bescheibenen Madden nicht erwartet, daß sie mir einen solchen Gegenstand gelassen vor die Augen stellen würde.

Bie fo? fragte ich.

Und Sie tonnen fragen! verfeste die Dame.

Ich nahm mich zusammen und sagte mit scheinbarer Raivetät: Gewiß, gnädige Frau, ich sehe nicht ein, warum ich Ihnen dieses Bild nicht vorstellen sollte; vielmehr indem ich diesen Schatz unserer Sammlung, den man gewöhnlich nur erst spat zeigt, gleich vom Anfang vorstelle, glaubte ich einen Beweis meiner Achtung abzulegen.

Dame. Alfo biefe Radtheit beleidigt Sie nicht?

Julie. Ich wüßte nicht, wie mich das Schönste beleidigen sollte, was das Auge sehen kann; und überdieß ist mir der Gegenstand nicht fremd, ich habe ihn von Jugend auf gesehen.

Dame. 3ch fann die Erzieher nicht loben, die folche Gegenstände nicht vor Ihren Augen verheimlichten.

Inlie. Um Bergebung! wie hätten sie das sollen? und wie hätten sie's gekonnt? Man lehrte mich die Naturgeschichte, man zeigte mir die Bögel in ihren Federn, die Thiere in ihren Fellen, man erließ mir die Schuppen der Fische nicht; und man hätte mir sollen ein Geheimniß aus der Gestalt des Menschen machen, wohin alles weis't, deutet und drängt! Sollte das wohl möglich gewesen seyn? Gewiß, hätte man mir alle Menschen mit Kutten zugedeckt, mein Seist hätte nicht eher gerastet und geruht, dis ich mir eine menschliche Gestalt selbst ersunden hätte. Und bin ich nicht auch ein Mädchen? wie kann man den Menschen vor dem Menschen verheimlichen? Und ist es nicht eine gute Schule der Bescheidenheit, wenn man uns, die wir uns überhaupt noch immer für hübsch genug halten, das wahre Schone tennen lehrt?

Dame. Die Demuth wirst eigentlich von innen heraus, Mademoiselle, und die reine Bescheidenheit braucht leinen äußern Anlaß. Auch gehört es, dunkt mich, zu den Tugenden eines Frauenzimmers, wenn man seine Reugierde bezähmen lernt, wenn man seinen Borwis zu bändigen weiß und ihn wenigstens von Gegenständen ablenkt, die in so manchem Sinne gesährlich werden können.

Inlie. Es kann Menschen geben, gnädige Frau, die ju solchen negativen Tugenden bildsam sind. Was meine Erziehung betrifft, so müßten Sie darüber meinen werthen Oheim tadeln. Er sagte mir oft, da ich ansangen konnte, über mich selbst zu denken: Gewöhne dich ans freie Ansichauen der Natur! sie wird dir immer ernsthafte Betracktungen erweden, und die Schönheit der Kunst möge die Empfindungen beiligen, die daraus entstehen!

Die Dame wendete sich um und sprach Englisch ju ihrem stummen Begleiter. Sie schien, wie mir es vorlam, mit meiner Freiheit nicht ganz zufrieden; sie kehrte sich um, und da sie nicht weit von einer Berkündigung stand, so begleitete ich sie dahin. Sie betrachtete das Bild mit Ausmerksamkeit, und bewunderte zuletzt die Flügel des Engels und deren besonders natürliche Abbildung.

Nachdem sie sich lange babei ausgehalten, eilte sie endslich zu einem Ecce Homo, bei dem sie mit Entzüden vers weilte. Da mir aber diese leidende Miene keineswegs wohlthätig ist, suchte ich Carolinen an meine Stelle zu schieben; ich winkte ihr und sie verließ den jungen Baron, mit dem sie im Fenster stand und der eben ein Blatt Papier wieder einstedte.

Auf meine Frage, womit sie bieser junge herr unterhalten habe, versette sie: Er hat mir Gebichte an scine Geliebte vorgelesen, Lieber, die er auf Reisen aus der größten Entsernung an sie gerichtet. Die Berse sind recht habsch, sagte Caroline; laß dir sie nur auch zeigen!

Ich fand keine Ursache, ihn zu unterhalten; benn er war eben zur Dame getreten und hatte sich ihr als ein weitläusiger Berwandter vorgestellt. Sie kehrte, wie billig, bem herrn Christus sogleich ben Rüden, um ben herrn Better zu begrüßen; die Runft schien auf eine Weile vergessen zu seyn, und es entspann sich ein lebhaftes Welbund Familiengespräch.

Unser junger philosophischer Freund hatte sich indessen an den einen Begleiter der Dame angeschlossen; er hatte an ihm einen Künstler entdedt und ging mit ihm ein Gemälde nach dem andern durch, in der hoffnung, etwas ju lernen, wie er nachher versicherte; allein er fand seine Bunsche nicht befriedigt, obgleich der Mann schone Kenntnisse zu baben schien.

Seine Unterhaltung führte auf manches Labelnswürsbige im einzelnen. Hier war die Zeichnung, hier die Bersspective nicht richtig; hier fehlte die Haltung, hier konnte man den Auftrag der Farben, hier den Binsel nicht loben; eine Schulter saß nicht gut am Rumps; hier war eine Glorie zu weiß, hier das Feuer zu roth; hier stand eine Figur nicht auf dem rechten Plan, und was für Bemerztungen noch alles den Genuß der Bilder störten.

Um meinen Freund zu befreien, der, wie ich merkte, nicht sehr erbaut war, rief ich den Hosmeister berdei und sagte zu ihm: Sie haben die vorzüglichsten Bilder und ihren Werth bemerkt; hier ist ein Kenner, der Sie auch mit den Fehlern bekannt machen kann, und es ist wohl interessant, auch diese zu notiren. Kaum hatte ich meinen Freund losgewickelt, als wir sast in einen schlimmern Zusstand geriethen. Der andere Begleiter der Dame, ein Gelehrter, der bisher ernst und einsam in den Zimmern auf und ab gegangen war, und mit einer Lorgnette die Bilder betrachtet hatte, sing an, mit uns zu sprechen und bedauerte, daß in so wenig Bildern das Costum beobachtet

ien! Besonders, sagte er, seyen ihm die Anadronismen unerträglich: benn wie Knne man ausstehen, daß der beilige Joseph in einem gedundenen Buche lese, Adam mit einer Schausel grabe, die Heiligen Hieronymus, Franz, Katharina mit dem Christlinde auf Einem Bilde stehen! Dergleichen Fehler lämen zu oft vor, als daß man in einer Gemäldesammlung sich mit Behaglichkeit umsehen könnte.

Der Oheim hatte sich zwar, der Höllichkeit gemäß, so wohl mit der Dame als den übrigen von Zeit zu Zeit unterhalten, allein mit dem Charakteristiker schien er sich doch am besten zu vertragen. Dieser erinnerte sich dann auch, der Dame schon in irgend einem Cabinet begegnet zu sepn. Man sing an, auf und ab zu gehen, von fremden Dingen zu sprechen, die Mannichfaltigkeit der übrigen Zimmer nur zu durchlaufen, so daß man zulezt, mitten unter Kunstwerken, sich von der Kunst um hundert Meilen entsernt sühlte.

Die größte Aufmerksamkeit zog endlich gar unfer alter Bedienter auf sich. Diesen könnte man wohl den Unterscustode unserer Sammlung nennen. Er zeigt sie vorwenn der Oheim verhindert ist, oder wenn man gewiß weiß, daß die Leute bloß aus Reugierde kommen. Dieser hat sich bei Gemälden gewisse Späße ausgedacht, die er jedesmal andringt. Er weiß die Fremden durch hohe Breise der Bilder in Erstaunen zu setzen, er sührt die Gäste zu den Bezirbildern, zeigt einige merkwürdige Reliquien, und ergest die Zuschauer besonders durch die Kunste der Automaten.

Dießmal hatte er die Dienerschaft der Dame herumgeführt, mit noch einigen Personen dieses Schlags, und
sie auf seine Art besser unterhalten, als unsere Weise uns
bei den übrigen Gästen gelingen wollte. Er ließ zulest
einen künstlichen Trommelschläger, den mein Oheim schon
lange in eine Rebenkammer verbannt hatte, vor seinem
Publicum ein Stückhen ausspielen; die vornehme Gesellschaft versammelte sich auch umber, das Abgeschmackte
seste zebermann in einen behaglichen Zustand, und so ward
es Nacht, ehe man den dritten Theil der Sammlung gesehen hatte. Die Reisenden konnten sich nicht einen Tag
länger aushalten, eilten sämmtlich ins Wirthshaus zurück,
und wir blieben Abends allein.

Run ging es an ein Erzählen, an eine Recapitulation boshafter Bemerkungen, und wenn unfere Gäfte nicht immer liebevoll mit den Gemälden verfuhren, so will ich nicht leuguen, daß wir dafür mit den Beschauern ziemlich lieblos umgingen.

Caroline besonders ward sehr geplagt, daß sie die Aufmerksamkeit des jungen Herrn nicht von seiner entsernten Geliebten ab und auf sich zu ziehen gewußt. Ich bes dauptete, es könne einem Mädchen nichts schrecklicher seyn, als ein Gedicht auf eine andere vorlesen zu hören. Sie aber versicherte das Gegentheil, und behauptete, daß es ihr schon, ja erbaulich vorgekommen sep: sie habe auch

einen abwesenden Liebhaber, und muniche nichts mehr, als daß sich berfelbe in Gegenwart anderer Madchen auch so musterhaft wie der junge Fremde betrage.

Bei einer talten Collation, bei der wir Ihre Gesundheit zu trinken nicht vergaßen, ward der junge Freund nun ausgesordert, seine Uebersicht über Künstler und Liebhaber vorzulegen, und er that es mit einigem Jögern. Wie das nun eigentlich Mingt, tann ich heute unmöglich überliesern. Meine Finger sind müde geworden, und mein Geist ist abgespannt. Auch muß ich sehen, ob ich nicht etwa dieses Geschäft von mir abschütteln kann. Die Grzählung der Eigenheiten unseres Besuches mochte hingeben, allein mich tieser einzulassen sinde ich bedenklich, und für heute erlauben Sie, daß ich ganz stille aus Ihrer Gegenwart wegschlüpse.

Julie.

### Achter Brief.

Und noch einmal Juliens Sand! Beute ist's mein freier Wille, ja gewiffermaaßen ein Geist bes Wiberspruchs. ber mich antreibt, Ihnen ju schreiben. Nachdem ich mich geftern fo febr gesperrt batte, die lette Arbeit gu übernehmen und Ihnen von dem, was noch übrig ist. Rechenschaft zu geben, so ward feftgefest, baß beute Abend eine folenne akademische Sitzung gehalten werden follte, in welcher man die Sache burchsprechen wollte, um fie schließ: lich an Sie gelangen zu laffen. Run find die herren an ibre Arbeit gegangen, und ich fühle Muth und Beruf, bas allein ju übernehmen, woju fie mir ihren Beiftand groß: muthig zusagten, und ich hoffe, fie biefen Abend angenehm zu überraschen. Denn wie manches unternehmen bie Männer, was fie nicht ausführen würden, wenn die Frauen nicht zur rechten Zeit mit eingriffen, und bas leicht Begonnene, fcmer zu Bollbringenbe großmutbig beförberten

Es trat ein sonberbarer Umstand ein, als wir die Liebhaber, die uns gestern besuchten, auch mit in unsere Eintheilung einrangiren wollten: sie paßten nirgends hin, wir sanden eben gar tein Fach für sie.

Als wir darüber unsern Philosophen tadelten, versette er: Meine Eintheilung kann andere Fehler haben; aber das gereicht ihr zur Ehre, daß außer dem Charakteristiker niemand Ihrer übrigen dießmaligen Gaste in die Rubriken paßt. Meine Rubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Mängel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Borsat in dieser Beschränkung verharrt. Das Falsche, Schiefe, fremd Eingemischte aber sindet hier keinen Plaz. Meine sechs Alassen bezeichnen die Eigenschaften, welche alle zusammen verbunden, den wahren Künstler, so wie den wahren Liebhaber, ausmachen würden, die aber, wie ich aus meiner wenigen Ersahrung weiß und aus den mir mitgetheilten Papieren sehe, nur leider zu ost einzeln erscheinen.

Run jur Sache!

## Erfte Abtheilung.

#### Nachahmer.

Man tann dieses Talent als die Base der bildenden Kunst ansehen. Ob sie davon ausgegangen, mag noch eine Frage bleiben. Fängt ein Künstler damit an, so kann er sich die zu dem Höchsten erheben; bleibt er dabei kleben, so darf man ihn einen Copisten nennen und mit diesem Wort gewissermaaßen einen ungünstigen Begriss verbinden. Hat aber ein solches Naturell das Berlangen, immer in seinem beschränkten Jache weiter zu gehen, so muß zuletzt eine Forderung an Wirklickeit entstehen, die der Künstler zu leisten, der Liebhaber zu ersahren strebt. Wird der llebergang zur ächten Kunst versehlt, so sindet man sich auf dem schlimmsten Abwege; man gelangt endslich dahin, daß man Statuen malt und sich selbst, wie es unser guter Großvater that, im damastenen Schlafrod der Nachwelt überliefert.

Die Reigung zu Schattenriffen hat etwas, das sich dieser Liebhaberei nähert. Eine solche Sammlung ist interessant genug, wenn man sie in einem Porteseuille besitzt. Nur mussen die Bande nicht mit diesen traurigen, halben Wirklichkeitserscheinungen verziert werden.

Der Nachahmer verdoppelt nur das Nachgeahmte, ohne etwas hinzu zu thun ober uns weiter zu bringen. Er zieht uns in das einzige höchst beschränkte Daseyn hinein; wir erstaunen über die Möglichkeit dieser Operation, wir emspfinden ein gewisses Ergezen; aber recht behaglich kann uns das Werk nicht machen; benn es sehlt ihm die Runstwahrheit als schöner Schein. Sobald, auch dieser nur einigermaaßen eintritt, so hat das Bildniß schon einen großen Reiz, wie wir bei manchen Deutschen, Niederländischen und Französischen Vorträten und Stillleben empfinden.

(Notabene! Daß Sie ja nicht irre werben und, weil Sie meine Hand sehen, glauben, baß bas alles aus meinem Röpschen tomme. Ich wollte erst unterstreichen, was ich buchstäblich aus ben Papieren nehme, die ich vor mir liegen habe; boch dann ware zu viel unterstrichen worden. Sie werben am besten sehen, wo ich nur referire; ja Sie sinden die eigenen Worte Ihres letten Brieses wieder.)

# 3meite Abtheilung.

### Imaginanten.

Mit dieser Gesellschaft sind unsere Freunde gar zu lustig umgesprungen. Es schien, als wenn der Gegenstand sie reizte, ein wenig aus dem Gleise zu treten, und ob ich gleich dadei sah, mich zu dieser Alasse bekannte, und zur Gerechtigkeit und Artigkeit aufsorderte, so tonnte ich doch nicht verhindern, daß ihr eine Menge Namen aufgebürdet wurden, die nicht durchgängig ein Lob anzudeuten scheinen. Man nannte sie Poetisirer, weil sie, anstatt den poetis ichen Theil der bildenden Kunst zu kennen und sich danach zu bestreben, vielmehr mit dem Dichter wetteisern, den Borzügen besielben nachjagen, und ihre eigenen Borthelle verkennen und versaumen. Man nannte sie Schein: männer, weil sie so gern dem Scheine nachstreben, der Ginbildungstraft etwas vorzuspiegeln suchen, ohne sich zu bekümmern, in wiesern dem Anschauen genug geschieht. Sie wurden Phantomisten genannt, weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht; Phantasmisten, weil traumartige Berzerrungen und Incohärenzen nicht aus bleiben; Redulisten, weil sie der Wolken nicht entbehren können, um ihren Luftbildern einen würdigen Boden zu verschaffen. Ja zulest wollte man nach deutscher Reims und Klangweise sie als Schwebler und Rebler absertigen. Man behauptete, sie sepen ohne Realität, hätten nie und nirgends ein Daseyn, und ihnen sehle Kunstwahrheit als schwe Wirklichkeit.

Benn man den Rachahmern eine falsche Ratürlichleit zuschrieb, so blieben die Imaginanten von dem Borwurf einer falschen Ratur nicht befreit, und was dergleichen Anschuldigungen mehr waren. Ich merkte zwar, daß man darauf ausging, mich zu reizen, und doch that ich den Herren den Gefallen, wirklich bose zu werden.

Ich in der Ersindung äußere, und ob man den Poetisirern diesen Borzug streitig machen könne? Ob es nicht and schon dankenswerth sey, wenn der Geist durch ein glüdliches Traumbild ergest werde? Ob nicht in dieser Sigenschaft, die man mit so vielen wunderlichen Ramen anschwärze, der Grund und die Möglichkeit der höchsten kunk begriffen seh? Ob irgend etwas mächtiger gegen die leidige Prosa wirke, als eben diese Jähigkeit, neue Welten ju schaffen? Ob es nicht ein seltenes Talent, ein seltener Hehler sey, von dem man, wenn man ihn auch auf Abwegen antrisst, immer noch mit Chrsurcht sprechen milste?

Die Herren ergaben sich balb. Sie erinnerten mich, daß hier nur von Einseitigkeit die Rede sep, daß eben diese Eigenschaft, weil sie ins Ganze der Kunst so tresslich wirken könne, dagegen so viel schade, wenn sie sich als einzeln, selbstständig und unabhängig erkläre. Der Nachahmer schadet der Kunst nie, denn er bringt sie mühlsam auf eine Stufe, wo sie ihm der ächte Künstler abnehmen kann und muß; der Imaginant dingegen schadet der Kunst und muß; der Imaginant dingegen schadet der Kunst undes bedärste des größten Genies, sie aus ihrer Unbestimmtbeit und Unbedingtheit gegen ihren wahren Mittelpunkt in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurückzusschlere.

Es ward noch einiges hin und wieder gestritten; pe letzt sagten fie, ob ich nicht gestehen musse, daß auf diesen Bege die satyrische Caricaturzeichnung, als die kunst, geschmad- und sittenverderblichste Berirrung, entstanden seund entstehe?

Diese konnte ich benn freilich nicht in Schus nehmen: ob ich gleich nicht leugnen will, daß mich das häßliche Zeug manchmal unterhält, und der Schadenfreube, dieser Erb und Schooffünde aller Abamstinder, als eine pitante Speise nicht ganz übel schmedt.

Fahren wir weiter fort!

### Dritte Abtheilung.

#### Charafteriftifer.

Mit diesen sind Sie schon bekannt genug, da Sie von dem Streit mit einem merkwürdigen Individuum dieser Art hinreichend unterrichtet sind.

Benn dieser Klasse an meinem Beisall etwas gelegen ift, so kann ich ihr denselben versichern; denn wenn meine lieben Imaginanten mit Charakterzügen spielen sollen, so muß erst etwas Charakteristisches da seyn; wenn mir das Bedeutende Spaß machen soll, so kann ich wohl keiden, daß jemand das Bedeutende ernsthaft aufführt. Benn uns also ein solcher Charaktermann vorarbeiten will, damit meine Poetisirer keine Phantasmisten werden, oder sich gar ins Schwebeln und Rebeln verlieren, so soll er mir gelobt und gepriesen bleiben.

Der Oheim schien auch, nach der letten Unterhaltung, mehr für seinen Kunstfreund eingenommen, so daß er die Bartei dieser Klasse nahm. Er glaubte, man tönne sie auch in einem gewissen Sinne Rigoristen nennen. Ihre Abstraction, ihre Reduction auf Begrisse begründe immer etwas, führe zu etwas, und gegen die Leerheit anderer Künstler und Kunstfreunde gehalten, sey der Charalteristiller besonders schähden.

Der Kleine, hartnädige Philosoph aber zeigte auch hier wieder seinen Zahn, und behauptete, daß ihre Einseitigskeit, eben wegen ihres scheindaren Rechtes, durch Beschränkung der Kunst weit mehr schade, als das hinausstreben des Imaginanten, wobei er versicherte, daß er die Fehde gegen sie nicht aufgeben werde.

Es ist eine curiose Sache um einen Bhilosophen, daß er in gewissen Dingen so nachgiebig scheint, und auf andern so sest besteht. Wenn ich nur erst einmal den Schlüssel dazu habe, wo es hinaus will!

Eben sinde ich, da ich in den Bapieren nachsehe, daß er sie mit allerlei Unnamen verfolgt. Er nennt sie Stelettisten, Winkler, Steife, und bemerkt in einer Rote, daß ein bloß logisches Daseyn, bloße Berstandessoperation in der Kunft nicht ausreiche noch aushelse. Was er damit sagen will, darüber mag ich mir den Kopf nicht zerbrechen.

Ferner soll ben Charaltermannern die schöne Leichtigs leit fehlen, ohne welche keine Kunst zu benken sen. Das will ich benn auch wohl gelten laffen!

# Bierte Abtheilung.

### Unbuliften.

Unter diesem Namen wurden biejenigen bezeichnet, die sich mit den Borbergebenden im Gegensatz befinden, die das Beichere und Gefällige ohne Charakter und Bedeutung lieben, wodurch benn julest hochftens eine gleichgultige Anmuth entsteht. Sie wurden auch Schlängler genannt, und man erinnerte sich ber Beit, da man die Schlangenlinie zum Borbild und Sombol der Schönheit genommen, und babei viel gewonnen zu haben glaubte. Diese Schlängelei und Weichbeit bezieht sich, sowohl beim Künstler als Liebhaber, auf eine gewisse Schwäche, Schläs rigkeit und, wenn man will, auf eine gewiffe trankliche Reizbarkeit. Solche Runftwerke machen bei benen ihr Glad, die im Bilde nur etwas mehr als nichts sehen wollen, denen eine Seifenblase, die bunt in die Luft steigt, schon allenfalls ein angenehmes Gefühl erregt. Da Runftwerte diefer Art taum einen Körper ober andern reellen Gehalt haben konnen, so bezieht sich ihr Berdienst meist auf die Behandlung und auf einen gewissen lieblichen Schein. Es fehlt ihnen Bedeutung und Kraft, und beswegen find fie im allgemeinen willtommen, so wie die Rullität in der Gesellschaft. Denn von Rechts wegen foll eine gesellige Unterhaltung auch nur etwas mehr als nichts fepn.

Sobald ber Künftler, ber Liebhaber einseitig sich bieser Reigung überläßt, so verklingt die Runst wie eine ausschwirrende Saite, sie verliert sich wie ein Strom im Sand.

Die Behandlung wird immer flacher und schwächer werben. Aus den Gemälden verschwinden die Farben; die Striche des Kupferstichs verwandeln sich in Buntte, und so wird alles nach und nach, jum Ergegen der zarten Liebhaber, in Rauch aufgeben.

Begen meiner Schwester, die, wie Sie wissen, über diesen Bunkt keinen Spaß versteht, und gleich verdrießlich ist, wenn man ihre dustigen Areise stört, gingen wir im Gespräch kurz über diese Materie hinweg. Ich hätte sonst gesucht, dieser Alasse das Nebulistische auszubürden, und meine Imaginanten davon zu befreien. Ich hosse, meine Herren, Sie werden bei Nevision dieses Processes vielleicht hierauf Bedacht nehmen.

# Fünfte Abtheilung. Rleinfünftler.

Diese Rasse tam noch so ganz gut weg. Riemand glaubte Ursache zu haben, ihnen aufsässig zu sepn, manches sprach für sie, wenig wider sie.

Wenn man auch nur den Effect betrachtet, so sind sie gar nicht unbequem. Mit der größten Sorgsalt punktiren sie einen Neinen Raum aus, und der Liebhaber tann die Arbeit vieler Jahre in einem Kastchen verwahren. In sofern ihre Arbeit lobenswürdig ist, mag man sie wohl Miniaturisten nennen; sehlt es ihnen ganz und gar an Geist, haben sie tein Gesühl fürs Ganze, wissen sie keine Ginheit ins Werk zu bringen, so mag man sie Pünktler und Punktirer schelten.

Sie entfernen sich nicht von ber wahren Aunst, sie find nur im Fall der Rachahmer, sie erinnern den wahren Künstler immer daran, daß er diese Eigenschaft, welche sie abgesondert besitzen, auch zu seinen übrigen haben muffe, um völlig vollendet zu fenn, um seinem Wert die höchste Ausführung zu geben.

So eben erinnert mich ber Brief meines Oheims an Sie, daß auch bort schon gut und leidlich von dieser Rlasse gesprochen worden, und wir wollen daher diese friedlichen Menschen auch nicht weiter beunruhigen, sondern ihnen durchaus Kraft, Bebeutung und Einheit wunschen.

# Sechste Abtheilung. Stiggiften.

Der Obeim bat fich zu diefer Rlaffe fcon befaunt, und wir maren geneigt, nicht gang übel von ihr zu sprechen, als er uns felbst aufmerkam machte, daß die Entwerfer eine eben fo gefährliche Ginseitigkeit in ber Runft befördern könnten als die Helben der übrigen Rubriken. Die bildende Runft foll burch ben außern Sinn jum Geifte nicht nur sprechen, fie foll ben außern Sinn felbft befriedigen; ber Geift mag fich alsbann hinzugefellen und seinen Beifall nicht versagen. Der Stiggift fpricht aber unmittelbar zum Beifte, besticht und entrudt baburch jeben Unerfahrenen. Ein gludlicher Ginfall, balbwege beutlich und nur gleich: fam symbolisch bargestellt, eilt burch bas Auge burch, regt ben Geist, ben Bis, die Einbildungstraft auf, und ber überraschte Liebhaber sieht, was nicht da steht. Hier ist nicht mehr von Zeichnung, von Proportion, von Formen, Charafter, Ausbrud, Busammenftellung, Uebereinstimmung, Ausführung bie Rebe, fonbern ein Schein von allem tritt an bie Stelle. Der Geift fpricht jum Geifte, und das Mittel, wodurch es geschehen sollte, wird zu nichte.

Berdienstvolle Stigen großer Meister, diese bezauberns ben hieroglyphen veranlassen meist diese Liebhaberei, und sübren den ächten Liebhaber nach und nach an die Schwelle der gesammten Kunst, von der er, sobald er nur einen Blid vorwärts gethan, nicht wieder zurüdlehren wird. Der angehende Künstler aber hat mehr als der Liebhaber zu fürchten, wenn er sich im Kreise des Ersindens und Entwersens anhaltend herumdreht; denn wenn er durch diese Pforte am raschesten in den Kunstlreis hineintritt, so kommt er dabei gerade am ersten in Gesahr, an der Schwelle haften zu bleiben.

Dieß find ungefähr die Borte meines Obeims.

Aber ich habe die Ramen der Kunstler vergessen, die, bei einem schönen Talent, das sehr viel versprach, sich auf dieser Seite beschränkt, und die Hoffnungen, die man von ihnen gehegt hatte, nicht erfüllt haben.

Mein Ontel besaß in seiner Sammlung ein besonderes Bortefeuille von Zeichnungen solcher Künstler, die es nie weiter als die zum Stizzisten gebracht, und behauptet, daß dabei sich besonders interessante Bemerkungen machen lassen, wenn man diese mit den Stizzen großer Reister, die zugleich vollenden konnten, vergleicht.

Als man so weit gekommen war, diese sechs Alassen von einander abgesondert eine Weile zu betrachten, so sing man an, sie wieder zusammen zu verbinden, wie sie oft bei einzelnen Künstlern vereinigt erscheinen, und wovon ich schon im Lauf meiner Relation einiges bemerkte. So sand sich der Nachahmer manchmal mit dem Aleinkünstler zusammen, auch manchmal mit dem Charakteristler; der Stizzist konnte sich auf die Seite des Imaginanten, Stelettisten oder Undulisten wersen, und dieser konnte sich bez quem mit dem Phantomisten verbinden.

Jebe Berbindung brachte schon ein Wert hoherer Art hervor als die völlige Einseitigkeit, welche sogar, wenn man sie in der Ersahrung aufsuchte, nur in seltenen Beispielen aufgefunden werden konnte.

Auf diesem Weg gelangte man zu der Betrachtung, von welcher man ausgegangen war, zurud, daß nämlich nur durch die Berbindung der sechs Eigenschaften der vollendete Kunstler entstehe, so wie der ächte Liebhaber alle sechs Reigungen in sich vereinigen muffe.

Die eine Halfte bes halben Dugends nimmt es zu ernft, streng und ängstlich, die andere zu leicht und lose. Rur aus innig verbundenem Ernst und Spiel tann wahre Kunst entspringen, und wenn unsere einseitigen Rünstler und Kunstliebhaber je zwei und zwei einander entgegenstehen,

ber Rachahmer bem Imaginanten, ber Charakteristiker bem Undulisten, ber Kleinkunstler bem Stizzisten,

so entsteht, indem man diese Gegensähe verbindet, immer eins der drei Ersordernisse des volltommenen Aunstwerts, wie zur Uebersicht das Ganze solgendermaaßen kurz dar gestellt werden kann.

Ernft und Spiel Spiel Ernft allein. allein. verbunden. Andividuelle Ausbildung ins all-Individuelle Reigung, Manier. gemeine, Styl. Reigung, Manier. Runftmabrbeit. Bbantomisten. Nachabmer. Charafteriftifer. Sconbeit. Unbuliften. Rleinfünftler. Bollendung. Stizzisten.

Hein Geschäft ist vollendet, und ich scheide abermals um so schneller von Ihnen, als ich überzeugt bin, daß ein beistimmendes oder abstimmendes Gespräch eben da ansangen muß, wo ich aufhöre. Was ich noch sonst auf dem Herzen habe, eine Consession, die nicht gerade ins Kunstsach einschlägt, will ich nächstens besonders thun, und mir dazu eigens eine Feber schneiden, indem die gegenwärtige so abgeschrieden ist, daß ich sie sien Namen zu unterzeichnen, den Sie doch ja dießmal, wie immer, freundlich ansehen mögen.

Julie.

# Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke.

Ein Befprach.

1798.

Auf einem deutschen Theater ward ein ovales, gewissermaaßen amphitheatralisches Gebäude vorgestellt, in dessen Logen viele Zuschauer gemalt sind, als wenn sie an dem, was unten vorgeht, Theil nähmen. Manche wirkliche Zuschauer im Barterre und in den Logen waren damit unzufrieden und wollten übel nehmen, daß man ihnen so etwas Unwahres und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte. Bei dieser Gelegenheit siel ein Gespräch vor, dessen ungefährer Inhalt hier ausgezeichnet wird.

Der Anwalt des Künftlers. Laffen Sie uns feben, ob wir uns nicht einander auf irgend einem Wege nabern können.

Der Juschauer. Ich begreife nicht, wie Sie eine folche Borftellung entschuldigen wollen.

Anwalt. Richt mahr, wenn Sie ins Theater gehen, so erwarten Sie nicht, daß alles, was Sie brinnen sehen werden, wahr und wirklich seyn soll?

Inschaner. Rein! ich verlange aber, daß mir wenigftens alles wabr und wirklich scheinen solle.

Anwall. Berzeihen Sie, wenn ich in Ihre eigene Seele leugne und behaupte, Sie verlangen bas keineswegs.

Inschauer. Das wäre doch sonderbar! Wenn ich es nicht verlangte, warum gabe sich denn der Decorateur die Mühe, alle Linien auss genaueste nach den Regeln der Berspective zu ziehen, alle Gegenstände nach der volltommensten Haltung zu malen? Warum studirte man auss Costum? warum ließe man sich es so viel tosten, ihm treu zu bleiben, um dadurch mich in jene Zeiten zu versetzen? Warum rühmt man den Schauspieler am meisten, der die Empfindungen am wahrsten ausdrückt, der in Rede, Stellung und Geberden der Wahrheit am nächsten kommt, der mich täuscht, daß ich nicht eine Nachahmung, sondern die Sache selbst zu sehen glaube?

Annalt. Sie druden Ihre Empfindungen recht gut aus, nur ist es schwerer, als Sie vielleicht benten, recht beutlich einzusehen, was man empfindet. Bas werden Sie sagen, wenn ich Ihnen einwende, daß Ihnen alle theatralischen Darstellungen teineswegs mahr scheinen, daß sie vielmehr nur einen Schein bes Wahren haben?

Inschaner. Ich werbe sagen, daß Sie eine Subtillität vorbringen, die wohl nur ein Wortspiel fenn konnte.

Anwalt. Und ich darf Ihnen darauf verseten, daß, wenn wir von Wirkungen unseres Geistes reden, teine Worte zart und subtil genug sind, und daß Wortspiele dieser Art selbst ein Bedürfniß des Geistes anzeigen, der, da wir das, was in uns vorgeht, nicht geradezu ausdrücken können, durch Gegensätze zu operiren, die Frage von zwei Seiten zu beantworten und so gleichsam die Sache in die Mitte zu faffen sucht.

Inschauer. Gut benn! nur erflaren Sie fich beutlicher und, wenn ich bitten barf, in Beifpielen.

Anwalt. Die werbe ich leicht zu meinem Bortheil aufbringen können. Zum Beispiel also, wenn Sie in ber Oper sind, empfinden Sie nicht ein lebhaftes, vollständiges Bergnugen?

Buschauer. Wenn alles wohl zusammenftimmt, eines ber vollkommenften, beren ich mir bewußt bin.

Anwalt. Wenn aber die guten Leute da broben singend sich begegnen und becomplimentiren, Billets abstingen, die sie erhalten, ihre Liebe, ihren Haß, alle ihre Leibenschaften singend barlegen, sich singend herumschlagen und singend verscheiden, können Sie sagen, daß die ganze Borstellung oder auch nur ein Theil berselben wahr scheine? Ja, ich barf sagen, auch nur einen Schein des Wahren habe?

Buschauer. Fürwahr, wenn ich es überlege, so gestraue ich mich bas nicht zu sagen. Es tommt mir von allem bem freilich nichts wahr vor.

Anwalt. Und boch find Sie babei völlig vergnügt und zufrieben.

Buschauer. Ohne Widerrede. Ich erinnere mich zwar noch wohl, wie man sonst die Oper eben wegen ihrer groben Unwahrscheinlichkeit lächerlich machen wollte, und wie ich von jeher bessen ungeachtet das größte Bergnügen babei empfand und immer mehr empfinde, je reicher und volltommener fie geworben ift.

Anwalt. Und fühlen Sie fich nicht auch in ber Oper volltommen getäuscht?

Inschauer. Getäuscht, bas Wort möchte ich nicht brauchen! - Und boch ja! - und boch nein!

Annalt. Sier find Sie ja auch in einem völligen Biberfpruch, ber noch viel folimmer als ein Bortfpiel zu fenn scheint.

Inschaner. Rur rubig, wir wollen ichon ins Rlare

Annatt. Sobald wir im Klaren sind, werden wir einig sepn. Bollen Sie mir erlauben, auf dem Punkt, wo wir steben, einige Fragen zu thun?

Inschauer. Ge ift Ihre Pflicht, da Sie mich in biese Berwirrung hineingefragt haben, mich auch wieder herausaufragen.

Anwalt. Sie möchten also die Empfindung, in welche Sie durch eine Oper versest werden, nicht gern Tauschung nennen.

Inschener. Richt gern, und boch ift es eine Art berselben, etwas, bas gang nahe mit ihr verwandt ist.

Auwalt. Richt wahr, Sie vergeffen beinahe fich felbft?

Bufdauer. Richt beinahe, sondern völlig, wenn bas Ganze ober ber Theil gut ift.

Anwalt. Sie Sind entzudt?

Bufdauer. Es ift mir mehr als einmal gefcheben.

Annali. Rönnen Sie wohl fagen unter welchen Umftanben?

Inschaner. Es find fo viele Falle, bag es mir fcmer fenn murbe, fie aufzugablen.

Anwalt. Und boch haben Sie es fcon gefagt; gewiß am meiften, wenn alles jusammenstimmte.

Bufdauer. Ohne Biberrebe.

Annall. Stimmte eine solche volltommene Aufführung mit sich selbst oder mit einem andern Naturproduct zusammen?

Bufdauer. Bohl ohne Frage mit fich felbft!

Anwalt. Und die Uebereinstimmung war boch wohl ein Wert ber Runft?

Bufdaner. Bewiß!

Annalt. Bir sprachen vorher der Oper eine Art Bahrheit ab; wir behaupteten, daß sie keineswegs das, was sie nachahmt, wahrscheinlich darstelle; tonnen wir ihr aber eine innere Wahrheit, die aus der Consequenz eines Kunstwerts entspringt, ableugnen?

Inschauer. Wenn die Oper gut ift, macht sie freilich eine fleine Welt für sich aus, in der alles nach gewissen Geseten vorgebt, die nach ihren eigenen Gesehen beurtheilt, nach ihren eigenen Gigenschaften gefühlt seyn will.

Anwalt. Sollte nun nicht baraus folgen, daß bas Kunstwahre und bas Raturmahre völlig verschieden sen,

und daß der Kunftler teineswegs ftreben follte noch durfe, daß fein Wert eigentlich als ein Naturwert erscheine?

Infoauer. Aber es ericeint uns boch fo oft als ein naturmert.

Anwalt. Ich barf es nicht leugnen. Darf ich bagegen aber auch aufrichtig febn?

Insaner. Warum bas nicht! Es ift ja boch unter. uns dießmal nicht auf Complimente angesehen.

Auwalt. So getraue ich mir ju sagen: Nur dem ganz ungebildeten Zuschauer kann ein Kunstwerk als ein Naturwerk erscheinen; und ein solcher ist dem Künstler auch lieb und werth, ob er gleich nur auf der untersten Stuse steht. Leider aber nur so lange, als der Künstler sich zichm herabläst, wird jener zufrieden seyn, niemals wird er sich mit dem ächten Künstler erheben, wenn dieser den Flug, zu dem ihn das Genie treibt, beginnen, sein Wert im ganzen Umsang vollenden muß.

Bufdauer. Es ift fonberbar, boch läßt fich's boren.

Anwalt. Sie wurden es nicht gern hören, wenn Sie nicht schon selbst eine hobere Stufe erstiegen hatten.

Inschauer. Lassen Sie mich nun selbst einen Bersuch machen, bas Abgehandelte zu ordnen und weiter zu gehen, lassen Sie mich die Stelle des Fragenden einnehmen.

Aumalt. Defto lieber!

Insauer. Rur bem Ungebilbeten, fagen Sie, tonne ein Kunftwert als ein Raturwert erfcheinen.

Anwalt. Gewiß! Erinnern Sie fich ber Bogel, die nach bes großen Meisters Kirschen flogen.

Inschaner. Run, beweif't bas nicht, daß biefe Früchte vortrefflich gemalt waren?

Anwalt. Reineswegs! vielmehr beweif't es mir, daß biefe Liebhaber achte Sperlinge waren.

In foaner. 3ch tann mich boch bestwegen nicht erwebren, ein foldes Gemalbe fur vortrefflich ju balten.

Anmalt. Soll ich Ihnen eine neuere Geschichte er gablen?

Infoauer. Ich bore Geschichten meiftens lieber als Rafonnement.

Anwalt. Ein großer Naturforscher besaß unter seinen Hausthieren einen Affen, den er einst vermißte und nach langem Suchen in der Bibliothet sand. Dort saß das Thier an der Erde und hatte die Rupser eines ungebundenen naturgeschichtlichen Wertes um sich her zerstreut. Erstaunt über dieses eifrige Studium des Haussreundes, nahte sich der Gerr und sah zu seiner Verwunderung und zu seinem Berdruß, daß der genäschige Affe die sämmtlichen Käser, die er hie und da abgebildet gefunden, herausgespeisst habe.

Bufchaner. Die Geschichte ift luftig genug.

Anwalt. Und paffend, hoffe ich. Sie werden boch nicht diese illuminirten Rupfer dem Gemälde eines so aroken Kunstlers an die Seite setzen?

Bufdaner. Richt leicht!

Anwalt. Aber ben Uffen boch unter bie ungebilbeten Liebbaber rechnen?

Inschaner. Wohl, und unter die gierigen dazu! Sie erregen in mir einen sonderbaren Gedanken! Sollte ber ungebildete Liebhaber nicht eben beswegen verlangen, daß ein Kunstwert natürlich sep, um es nur auch auf eine natürliche, oft robe und gemeine Weise genießen zu können?

Anwalt. 3d bin völlig diefer Meinung.

Inschaner. Und Sie behaupteten baber, baß ein Kunftler fich erniedrige, ber auf diese Wirkung losarbeite?

Anwalt. Es ift meine fefte Ueberzeugung!

Inschaner. Ich fühle aber hier noch immer einen Biberspruch. Sie erzeigten mir vorhin und auch sonft schon die Ehre, mich wenigstens unter die halbgebildeten Liebhaber ju gablen.

Anwalt. Unter bie Liebhaber, bie auf bem Bege find, Renner zu werben.

Inschaner. Run fo fagen Sie mir: warum erfcheint auch mir ein volltommenes Runftwert als ein Naturwert?

Anwalt. Weil es mit Ihrer bessern Ratur übereinsstimmt, weil es übernatürlich, aber nicht außernatürlich ist. Gin vollkommenes Kunstwert ist ein Wert bes menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Wert der Ratur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gesatt und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde ausgenommen werden, so ist es über die Ratur. Es will durch einen Geist, der harmonisch entsprungen und gebildet ist, ausgesaßt seyn, und dieser sindet das Vortressische, das in sich Bollendete auch seiner Ratur gemäß. Darton bat der gemeine Liebhaber keinen Begriff; er behandelt

ein Kunstwert wie einen Gegenstand, ben er auf bem Martte antrisst: aber der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Borzüge des Ausgewählten, das Geistreiche der Jusammenstellung, das Ueberirdische der Ueinen Kunstwelt; er fühlt, daß er sich zum Künstler erheben musse, um das Wert zu genießen, er sühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerte wohnen, es wiederholt ansichauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben musse.

Inschauer. Gut, mein Freund! Ich habe bei Gemälben, im Theater, bei andern Dichtungsarten wohl
ähnliche Empfindungen gehabt, und das ungefähr geahnt,
was Sie fordern. Ich will kunftig noch besser auf mich
und auf die Runstwerte Acht geben; wenn ich mich aber
recht besinne, so sind wir sehr weit von dem Anlah unseres
Gesprächs abgedommen. Sie wollten mich überzeugen,
daß ich die gemalten Zuschauer in unserer Oper zulässig
sinden solle; und noch sehe ich nicht, wenn ich bisher auch
mit Ihnen einig geworden din, wie Sie auch diese Licenz
vertheidigen, und unter welcher Rubrit Sie diese gemalten
Theilnehmer bei mir einsühren wollen.

Annalt. Glidlicherweise wird die Oper heute wieders holt; und Sie werden sie doch nicht versaumen wollen?

Bufchauer. Reineswegs!

Anwalt. Und bie gemalten Danner?

Inschauer. Werden mich nicht verscheuchen, weil ich mich für etwas besser als einen Sperling halte.

Anwalt. Ich wünsche, baß ein beiberfeitiges Interesse uns balb wieder gusammenführen möge.

# Philoftrats Gemälde und Antik und Modern.

1818.

# Philoftrats Gemälde.

Was uns von Poesie und Prosa aus den besten Griechischen Tagen übrig geblieden, giedt uns die Ueberzeugung, daß alles, was jene hochdegabte Nation in Worte versaßt, um es mündlich oder schriftlich zu überliesern, aus unmittelbarem Anschauen der äußern und innern Welt hervorgegangen seh. Ihre älteste Wythologie personisteirt die wichtigsten Treignisse des himmels und der Erde, individualisiert das allgemeinste Menschenschiefal, die unvermeidlichen Thaten und unausweichlichen Dulbungen eines immer sich erneuenden seltsamen Geschlechts. Poesie und bildende Kunst sinden dier das freieste Feld, wo eine der andern immer neue Bortheile zuweist, indem beide in ewigem Wettstreit sich zu besehden scheinen.

Die bildende Aunst ergreift die alten Fabeln und bes dient sich ihrer zu den nächsten Zweden: sie reizt das Auge, um es zu befriedigen, sie fordert den Geist auf, um ihn zu träftigen, umd bald kann der Poet dem Ohr nichts mehr überliefern, was der Bildkünstler nicht schon dem Auge gebracht hätte. Und so steigern sich wechselsweise Eindibungstraft und Wirklickeit, die sie endlich das höchste Ziel erreichen: sie kommen der Religion zu Hüsse, und stellen den Gott, dessen Winklickeit.

In diesem Sinn haben alle neuern Kunstfreunde, die auf dem Wege, den uns Windelmann vorzeichnete, trewlich verharrten, die alten Beschreibungen verlorener Kunstwerke mit übriggebliebenen Nachbildungen und Nachahmungen derselben immer gern verglichen und sich dem geistreichen Geschäft ergeben, völlig Verlorenes im Sinne der Alten wieder herzustellen, welches schwieriger oder leichter seyn mag, als der neue Zeitsinn von jenem abweicht oder ihm sich näbert.

So haben benn auch die Weimarischen Aunststreunde, früherer Bemühungen um Polygnots Gemälde nicht zu gebenken, sich an der Philostrate Schilderungen vielfach geübt, und würden eine Folge derselben mit Aupfern berausgegeben haben, wenn die Schidfale der Welt und der

Kunst das Unternehmen nur einigermaaßen begünstigt hätten; doch jene waren zu rauh und diese zu weich, und so mußte das frohe Große und das heitere Gute leider zwrückstehen.

Damit nun aber nicht alles verloren gehe, werden die Borarbeiten mitgetheilt, wie wir sie schon seit mehrern Jahren zu eigener Belehrung eingeleitet. Zuerst also wird vorausgesett, daß die Gemälbegalerie wirklich eristirt habe, und daß man den Redner loben müsse wegen des zeitzer mäßen Gedankens, sie in Gegenwart von wohlgebildeten Jünglingen und hossnungsvollen Anaben auszulegen und zugleich einen angenehmen und nützlichen Unterricht zu ertheilen. An historisch politischen Gegenständen seine Aunft zu üben, war schon längst dem Sophisten untersagt; moralische Probleme waren die zum Ueberdruß durchgearbeitet und erschöpft; nun blied das Gebiet der Aunst noch übrig, wohin man sich mit seinen Schülern stücktete, um an gegebenen harmlosen Darstellungen seine Fertigkeiten zu zeigen und zu entwideln.

Hieraus entsteht aber für uns die große Schwierigleit, zu sondern, was jene heitere Gesellschaft wirklich angeschaut und was wohl rednerische Zuthat sehn möchte. Hierzu sind uns in der neuern Zeit sehr viele Mittel gegeben. Herculanische, Pompezische und andere neuentdeckte Gemälde, besonders auch Mosaiken, machen es möglich, Geist und Einbildungskraft in jene Kunstepoche zu erbeben.

Erfreulich, ja verdienstlich ist diese Bemühung, da neuere Künstler in diesem Sinne wenig arbeiteten. Aus den Werken der Bozantiner und der ersten Florentinischen Künstler ließen sich Beispiele ansühren, daß sie auf eigenem Wege nach ähnlichen Zweden gestrebt, die man jedoch nach und nach aus den Augen verloren. Nun aber zeigt Julius Romano allein in seinen Werten deutlich, daß er die Philostrate gelesen, westhalb auch von seinen Bildern mandes angeführt und eingeschaltet wird. Jüngere talend volle Künstler der neuern Zeit, die sich mit diesem Sinne vertraut machten, trügen zu Wiedersperstellung der Kunst ins krastvolle, anmutdige Leben, worin sie ganz allein gedeihen kann, gewiß sehr vieles bei.

Aber nicht allein die Schwierigleit, aus rednerischen lleberlieferungen fich bas eigentlich Dargestellte rein gu entwideln, bat eine gludliche Birtung ber Philostratischen Bemalbe gebinbert; eben fo folimm, ja noch folimmer ift die Berworrenbeit, in welcher biefe Bilber binter einander aufgeführt werben. Braucht man bort icon angestrengte Aufmerkfamkeit, so wird man bier gang verwirrt. Des wegen war unfere erfte Sorgfalt, bie Bilber ju fonbern, alsbann unter Rubriten zu theilen, wenn gleich nicht mit ber größten Strenge. Und so bringen wir nach und nach jum Bortrag: I. Sochbervifden, tragifden 3nhalts, zielen meift auf Tob und Berberben belbenmuthiger Manner und Frauen. hieran folieft fic, bamit bie Belt nicht entrollert werbe: II. Liebesannaberung und Bewerbung, beren Gelingen und Diflingen. Daraus erfolat: III. Geburt und Ergiebung. Sobann tritt uns IV. her cules fraftig entgegen, welcher ein besonderes Capitel fullt. Die Alten behaupten ohne bieß, daß die Boefie von biefem Belben ausgegangen fep. "Denn die Dichtfunft beschäftigte sich vorher nur mit Gotterfpruchen, und entstand erft mit Bercules, Altmenens Sobn." Auch ift er ber berrlichfte, die mannichfaltigften Abwechslungen darbietende und herbeiführende Charafter. Unmittelbar verbindet fich V. Rampfen und Ringen aufs machtigfte. VI. Jager und Jagben brangen fich tubn und lebensmuthig beran. Bu gefälliger Ableitung tritt VII. Poesie, Gesang und Tang an den Reiben mit unendlicher Unmuth. Die Darftellung von Gegenden folgt fodann: wir finden VIII. viele Sees und Baffer Aude, wenig Landschaften. IX. Einige Stillleben feblen auch nicht.

In dem nachfolgenden Verzeichniß werden die Gegenstände zur Uebersicht nur kurz angegeben; die Ausführung einzelner läßt sich nach und nach mittheilen. Die hinter jedem Bilde angezeichneten Kömischen Zahlen deuten auf das erste und zweite Buch Philostrats. Jun. weist auf die Ueberlieserung des Jüngern. Eben so deuten die Arabischen Bahlen auf die Folge, wie die Bilder im Griechischen Text geordnet sind. Was den Herculanischen Alterthümern und neuern Künstlern angehört, ist gleichfalls angezeichnet.

#### Antile Gemälbegalerie.

- I. Sochheroifden, tragifden Inhalts.
- 1. Antilodus; vor Troja getöbteter Held, von Achill beweint, mit großer Umgebung von trauernben Freunden und Kampfgesellen. II. 7.
- 2. Memnon; von Achill getöbtet, von Aurora, ber Mutter, liebevoll bestattet. I. 7.
- 3. Scamander; das Gewäffer durch Bulcan ausgestrodnet, das Ufer versengt, um Achill zu retten. I. 1.
  Soethe, Werte. V.

- 4. Menoceus; fterbenber Helb, als patriotifches Opfer. I. 4.
- 5. \*hippolyt und Bhabra; werbenbe, verschmahte Stiefmutter. Hercul. Mterth. T. III. Tab. 15.
- 5. Sippolyt; Jungling, unschuldig, burch übereilten Baterfluch ungerecht verderbt. II. 4.
- 6. Antigone; Schwester, ju Bestattung bes Brubers ihr Leben magenb. II. 29.
- 7. Evabne; Selbenweib, bem erschlagenen Gemahl im Rlammentobe folgenb. II. 30.
- 8. Panthia; Gemablin, neben dem erlegten Gatten fterbend. II. 9.
- 9. Ajax, ber Locrier; unbezwungener Helb, bem grausesten Untergange tropend. IL 13.
- 10. Philoctet; einfam, grangenlos leibender helb. III. 17.
- 11. Phaeton; verwegener Jüngling, fich burch Uebermuth ben Tod jugiebend. I. 11.
- 11. a) Fcarus; gestrandet, bedauert vom geretteten Bater, beschaut vom nachdenklichen Hirten. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 63.
- 11. b) Phrhrus und Helle; Bruder, ber bie Schwester, auf dem magischen Flug übers Meer, aus den Bellen nicht retten kann. hercul. Alterth. T. III. Tab. 4.
- 12. Spacinth; fconfter Jüngling, von Apoll und Bephpr geliebt. III. 14.
- 13. Spacinth; getobtet burch Liebe und Mißgunft. I. 24.
- 13. a) Cephalus und Procris; Gattin, durch Gifersucht und Schickfal getöbtet. Julius Romano.
- 14. Amphiaraus; Prophet, auf ber Drafelftatte prangenb. I. 26.
  - 15. Caffandra; Familienmord. II. 19.
  - 16. Rhobogune; Siegerin in voller Bracht. II. 5.
- 16. a) Sieger und Siegesgöttin, an einer Trophäe. Hercul. Alterth. T. III. Tab. 39.
  - 17. The miftocles; biftorifch edle Darftellung. II. 32.
- II. Liebesannaberung, Bewerbung, beren Gelingen, Diflingen.
- 18. \* Benus; bem Meer entsteigend, auf der Muschel rubend, mit der Muschel schiffend. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 3. Oft und überall wiederholt.
  - 18. Borfpiele ber Liebesgotter. I. 6.
- 19. Reptun und Amymone; der Gott wirbt um die Tochter des Danaus, die, um sich Wasser aus dem Flusse zu holen, an den Inachus herankam. L. 7.
- 19. a) Theseus und die geretteten Rinder. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 5.
- 19. b) Ariadne; verlaffen, einsam, bem fortsegelns ben Schiffe bestürzt nachblidenb. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 14.
  - 19. c) Ariabne; verlaffen, bem absegelnden Schiffe

bewußt: und jammervoll nachblidend, unter dem Beiftand von Genien. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 15.

- 20. Ariabne; folgfende Schonheit, vom Liebenden und feinem Gefolge bewundert. I. 15.
- 20. a) Bolltommen berfelbe Gegenstand, buchftablich nachgebildet. Hercul. Alterth. T. II. Tab. 16.
- 20. b) Leda, mit dem Schwan, unzähligemal wiederholt. Hercul, Alterth. T. III, Tab. 8.
- 20. 0) Leda, am Eurotas; die Doppelzwillinge find den Gierschalen entschlüpft. Julius Romano.
  - 21. Belops, als Freiersmann. I. 30.
  - 22. Derfelbe Gegenstand, ernfter genommen. Jun. 9.
  - 23. Belops führt bie Braut heim. I. 17.
  - 24. Borfpiel zu ber Argonautenfahrt. Jun. 8.
  - 25. Glaucus weiffagt ben Argonauten. II. 15.
- 26. Jason und Medea; mächtig furchtbares Paar. Jun. 7.
  - 27. Argo; Rudfehr ber Argonauten. Jun. 11.
  - 28. Berfeus verbient bie Andromeba. I. 29.
  - 29. Cyclop vermißt bie Galatee. II. 18.
- 29. a) Cyclop, in Liebeshoffnung. Hercul. Alterth. T. I. p. 10.
- 30. Bafiphaë; Runftler, dem Liebesmahnfinn bie nend. I. 16.
  - 31. Meles und Crithers; Somer entspringt. II. 8.

### III. Geburt und Erziehung.

- 32. Minervas Geburt; sie entwindet sich aus dem haupte bes Zeus und wird von Göttern und Menschen berrlich empfangen. II. 27.
- 33. Semele; des Bacchus Geburt. Die Mutter tommt um, der Sohn tritt durchs Feuer ins lebendigste Leben. I. 14.
- 33. a) Bachus' Erziehung, durch Faunen und Rymphen in Gegenwart des Mercur. Hercul. Alterth. T. Il. Tab. 12.
- 34. Hermes' Geburt; er tritt fogleich als Schelm und Schalt unter Gotter und Menschen. I. 26.
  - 35. Adills Rindheit; von Chiron erzogen. II. 2.
  - 35. a) Daffelbe. Bercul. Alterth. T. I. Tab. 8.
- 36. Adill, auf Schrus; ber junge Held unter Mabden taum erkennbar. Jun. 1.
- 37. Centaurifche Familienscene. Höchfter Runftfinn. II. 4.

#### IV. Bercules.

- 38. Der Halbgott Sieger als Rind. Jun. 5.
- 38. a) Daffelbe. Bercul. Alterth. T. I. Tab. 7.
- 39. Adelous; Rampf megen Delanira. Jun. 4.
- 40. Reffus; Errettung ber Delanira. Jun. 16.
- 41. Antaus; Sieg burd Ringen. II. 21.
- 42. Befione; befreit burd Bercules. Jun. 12.
- 42. a) Derselbe Gegenstand. Hercul. Alterth. T. IV. Tab. 61.

- 43. Atlas; ber held nimmt das himmelsgewölbe auf seine Schultern. II, 20.
- 43. a) Hylas; untergetaucht von Rymphen. Hexul. Mterth. T. IV. Tab. 6.
- 43. b) Hplas; überwältigt von Nymphen. Julius Romano.
- 44. Abberus; bessen Tob gerochen. Groß gedacht und reigend rührend ausgeführt. II. 25.
- 44. a) Hercules, als Bater; unendlich jart und niedlich. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 6.
- 45. Hercules, rasend; schlecht belohnte Großthaten. II. 23.
- 45. a) Hercules, bei Abmet; schwelgender Gast im Trauerhause. Beimarische Kunstfreunde.
- 46. Thiodamas; ber speisegierige Held beschmaust einen widerwilligen Adersmann. II. 24.
- 47. Sercules und bie Bygmaen; toftlicher Gegenfat. II. 22.
- 47. a) Derfelbe Gegenstand; gludlich aufgefaßt von Julius Romano.

### V. Rampfen und Ringen.

- 48. Palaftra; überschwänglich großes Bild; wer ben Begriff beffelben faffen tann, ift in ber Kunft sein ganzes Leben geborgen. II. 33.
- 49. Arrhidion; ber Athlet, im britten Siege verscheibenb. IL. 6.
- 50. Phorbas; graufam Beraubender, unterliegt bem Bhobus. II. 19.

### VI. Jäger und Jagben.

- 51. Meleager und Atalanta; heroische Jagd. Jun. 15.
  - 51. a) Das gleiche, von Julius Romano.
- 52. Abermals Soweinsjagd; von unendlicher Sohdnheit. I. 28.
- 53. Gastmahl nach ber Jagd; bochst liebenswürdig. Jun. 3.
- 54. Rarciffus, ber Jager, in fich felbft verirrt. I. 23.

### VII. Boefie, Gefang und Tang.

- 55. Pan; von den Rymphen im Mittagsschlaf über fallen, gebunden, verhöhnt und mißbandelt. II. 11.
- 56. Midas; der weichliche Lodische König, von schönen Madchen umgeben, freut sich einen Faun gefangen zu haben. Andere Faune freuen sich beshalb auch; ber eine aber liegt betrunten, seiner ohnmachtig. I. 22.
- 57. \*Dlympus; als Knabe von Ban unterrichtet. Hercul. Alterth. T. I. Tab. 9.
- 57. Olympus; ber schönfte Jüngling, einsam sigend, blast auf ber Flote; bie Oberhalfte seines Rorpers spiegelt sich in ber Quelle. I. 21.

- 57. a) Olympus flötet; ein filenartiger Pan bort ihm aufmerksam zu. Hannibal Carracci.
- 58. Olympus; er hat die Flöte weggelegt und fingt; er fist auf blumigem Rasen; Satyren umgeben und verehren ihn. I. 20.
- 59. Marspas besiegt; ber Scothe und Apoll, Sastyren und Umgebung. Jun. 2.
- 60. Amphion; auf zierlichfter Leier fpielend; die Steine wetteifern, fich aur Mauer zu bilben. I. 10.
- 61. Aefop; die Muse ber Fabel tommt ju ibm, front, betrangt ibn; Thiere fteben menschenartig umber. I. 3.
- 62. Orpheus; Thiere, ja Balber und Feljen heransiebend. Jun. 6.
- 62. a) Orpheus; entsett sich, jenem Zauberlehrling ahnlich, vor ber Menge von Thieren, die er herange jogen. Ein unschätzbarer Gebanke, für den engen Raum bes geschnittenen Steines geeignet. Antike Gemme.
- 63. Pindar; ber Neugeborene liegt auf Lorbeers und Myrtenzweigen unter bem Schut ber Rhea; die Rymphen sind gegenwärtig, Pan tanzt; ein Bienenschwarm umschwebt ben Anaben. II. 12.
- 64. Sophofles; nachdenlend; Melpomene, Se schenke andietend; Aesculap steht daneben, Bienen schwärmen umber. Jun. 13.
- 65. Benus; ihr elfenbeinernes Bild von Opfern ums geben; leicht gekleibete, eifrig fingende Jungfrauen. II. 1.

#### VIII. Sees, Baffers und Landftude.

- 66. Bachus. und die Tyrrhener; offene See, zwei Schiffe, in dem einen Bachus und die Bachantinnen in Zuversicht und Behagen, die Seerauber gewaltsam, sogleich aber in Delphine verwandelt. I. 19.
- 67. Andrus; Insel, von Bacchus begünstigt. Der Quellgott, auf einem Lager von Traubenblättern, ertheilt Bein statt Wassers; sein Fluß burchströmt das Land; Schmausende versammeln sich um ihn her. Am Aussluß ins Meer ziehen sich Tritonen heran zur Theilnahme. Bacchus mit großem Gesolg besucht die Insel. I. 25.
- 68. Palamon; am Ufer des Corinthischen Isthmus, im heiligen Haine, opfert das Bolt. Der Anabe Palamon wird von einem Delphin schlafend in eine für ihn göttlich bereitete Uferhöhle geführt. II. 16.
- 69. Bosporus; Land und See aufs mannichfaltigfte und herrlichfte belebt. I. 12.
- 70. Der Ril; umgeben von Kindern und allen Abtributen. I. 5.
  - 70. a) Der Ril im Sinten; Mofait von Baleftrina.
- 71. Die Infeln; Baffer und Land mit ihren Charafteren, Grzeugniffen und Begebenheiten. II. 17.
- 72. Theffalien; Reptun nöthigt ben Beneus zu ichnellerm Lauf. Das Waffer fällt, die Erde grünt. II. 14.
  - 73. Die Gumpfe; im Sinne ber vorhergehenden.

- Baffer und Land in wechselseitigem Bezug freundlich bar gestellt. I. 9.
- 74. Die Fischer; bezüglich auf 69. Fang ber Thumfische. I. 13.
  - 74. a) Delphinsfang, Julius Romano.
- 74. b) Aehnliches, um jene Borftellung zu beleben. hercul. Alterth. T. II. Tab. 50.
- 75. Dodona; Götterhain mit allen heiligen Ges rathschaften, Bewohnern und Angestellten. II. 34.
- 76. Radtlider Schmaus; unschäsbares Bilb, schwer einzuordnen, ftebe bier als Bugabe. I. 2.

### IX. Stillleben.

77. Zenien. I. 31.

78. Xenien. II, 26.

78. a) Beispiele ju volltommener Befriedigung : Hercul. Alterth. T. II. Tab. 56 sqq.

79. Gewebe; Beifpiel ber gartesten, sicherften Binfel-führung. II. 29.

## Beitere Ausführung.

Uebersehen wir nunmehr die Philostratische Galerte als ein geordnetes Ganzes, wird uns kar, daß durch end beckte wahrhaft antike Bilder wir uns von der Grunds wahrhaftigkeit jener rhetorischen Beschreibungen überzeugen dürsen, sehen wir ein, daß es nur von uns abhängt einzuschalten und anzusügen, damit der Begriff einer lebendigen Runst sich mehr und mehr bethätige, sinden wir, daß auch große Reuere dieser Sinnesart gesolgt und uns dergleichen musterhafte Bilder hinterlassen: so wird Wunsch und Berpsichtung immer stärker, nunmehr ins einzelne zu gehen, und eine Ausschrung, wo nicht zu leisten, doch vorzubereiten. Da also ohnehin schon zu lange gezaudert worden, ungesäumt ans Wert!

#### I.

#### Antiledus.

Das Haupterforderniß einer großen Composition war schon von den Alten anerkannt, daß nämlich viele bedeutende Charaktere sich um Einen Mittelpunkt vereinigen müssen, der, wirksam genug, sie anrege, bei einem gemeinsamen Interesse ihre Eigenheiten auszusprechen. Im gegenwärtigen Fall ist dieser Lebenspunkt ein getödteter, allgemein bedauerter Jüngling.

Antilochus, indem er seinen Bater Restor in der Schlacht zu schügen berandringt, wird von dem Africaner Memnon erschlagen. Hier liegt er nun in jugendlicher Schöne; das Gefühl, seinen Bater gerettet zu haben, undschwebt noch heiter die Gesichtszüge. Sein Bart ist mehr als der keimende Bart eines Jünglings, das Haar gelb wie die Sonne. Die leichten Füße liegen hingestreckt, der Körper, zur Geschwindigkeit gedaut, wie Elsenbein

anzusehen, aus ber Bruftwunde nun von purpurnem Blut burdrieselt.

Achill, grimmig-schmerzhaft, warf sich über ihn, Rache schwörend gegen den Mörder, der ihm den Tröster seines Jammers, als Patroclus unterlag, seinen letten, besten Freund und Gesellen, geraubt.

Die Feldherren stehen umber theilnehmend, jeder seinen Charatter behauptend. Menelaus wird erkannt am Sansten, Agamemnon am Göttlichen, Diomedes am Freikühnen. Ajar, der Locrier, steht finster und trohig, als tücktiger Mann. Ulusses sällt auf als nachdenklich und bemerkend. Restor scheint zu sehlen. Das Kriegsvolk, auf seine Speere gelehnt, mit über einander geschlagenen Fühen, umringt die Bersammlung, einen Trauergesang anzustimmen.

#### Scamanber.

In schneller Bewegung stürmt aus der Höhe Bulcan auf den Flußgott. Die weite Ebene, wo man auch Troja erblick, ist mit Feuer überschwemmt, das, wassergleich, nach dem Flußbette zuströmt.

Das Feuer jedoch, wie es den Gott umgiebt, stürzt unmittelbar in das Wasser. Schon sind alle Bäume des Ufers verbrannt; der Fluß, ohne Haare, sieht um Gnade vom Gott, um welchen her das Feuer nicht gelb wie ge wöhnlich erscheint, sondern golde und sonnenfarben.

### Menocens.

Ein tüchtiger Jüngling ist vorgestellt, aufrecht noch auf seinen Füßen; aber ach! er hat mit blankem Schwert die Seite durchbohrt, das Blut fließt, die Seele will entstieben; er sängt schon an zu wanken und erwartet den Tod mit heitern liebreichen Augen. Wie schade um den herrlichen jungen Mann! Sein kräftiger Körperbau, im Kampsspiel tüchtig ausgearbeitet, bräunlich gesunde Farde. Seine bochgewöllbte Brust möchte man betasten, die Schultern sind start, der Raden sest, nicht steif, sein Haarwuchs gemäßigt; der Jüngling wollte nicht in Loden weibisch erscheinen. Bom schönsten Gleichmaaß Rippen und Lenden. Mas uns durch Bewegung und Beugung des Körpers von der Rücksite sichtbar wird, ist ebenfalls schön und bewundernswürdig.

Fragst du nun aber, wer er sen? so erkenne in ihm Exeons, des unglücklichen Thrannen von Theben, geliebtesten Sohn. Tiresias weissagte, daß nur, wenn er beim Eingang der Drachenhöhle sterben würde, die Stadt befreit seyn könne. Heimlich begiedt er sich heraus und opfert sich selbst. Nun begreisst du auch, was die Höhle, was der verstedte Drache bedeutet. In der Ferne sieht man Theben und die Sieben, die es bestürmen. Das Bild ist mit hohem Augpunkt gemalt, und eine Art Perspective dabei ans gebracht.

#### Antigone.

Heldenschwester! Mit einem Anie an der Erde umfaßt sie den todten Bruder, der, weil er, seine Baterstadt bes drohend, umgekommen, unbegraben sollte verwesen. Die Nacht verdigt ihre Großthat, der Mond erleuchtet das Borhaben. Mit stummem Schmerz ergreift sie den Bruder; ihre Gestalt giedt Zutrauen, daß sie sähig seh, einen riesen haften Helden zu bestatten. In der Ferne sieht man die erschlagenen Belagerer, Roß und Mann hingestreckt.

Ahnungsvoll wächf't auf Eteocles' Grabhügel ein Granatbaum; ferner siehst du zwei als Tobtenopfer gegen einander über brennende Flammen; sie stoßen sich wechselgieitig ab; jene Frucht, durch blutigen Saft das Mordbeginnen, diese Feuer, durch seltsames Erscheinen den unauslöschlichen haß der Brüder auch im Tode bezeichnend.

#### Epabne.

Ein wohlgeschmüdter, mit geopferten Thieren umlegter Holzstoß soll den riesenhaften Körper des Capaneus verzehren. Aber allein soll er nicht abscheiden! Evadne, seine Gattin, Heldenweib, des Helden werth, schmüdte sich als höchstes Opser mit Kränzen. Ihr Blid ist hochberrlich; denn indem sie sich ins Feuer stürzt, scheint sie ihrem Gemahl zuzurusen. Sie schwebt mit geöffneten Lippen.

Wer aber auch hat dieses Feuer angeschürt? Liebes götter mit kleinen Fadeln sind um ben durren Schragen versammelt; schon entzündet er sich, schon dampft und flammt er, sie aber sehen betrübt auf ihr Geschäft. Und so wird ein erhabenes Bild gemildert zur Anmuth.

### Ajax, ber Locrier.

Sonberung der Charaktere war ein Hauptgrundsats Griechischer bilbender Kunst, Bertheilung der Eigenschaften in einem hohen geselligen Kreis, er sey göttlich ober menschlich. Wenn nun den Helden mehr als andern Frömmigkeit geziemt, und die Bessern vor Theben, wie vor Troja, als Gottergebene sich darstellen, so bedurfte doch dort, wie hier, der Lebenskreis eines Gottlosen. Diese Rolle war dem untergeordneten Ajax zugetheilt, der sich weder Gott noch Menschen fügt, zuletzt aber seiner Strase nicht entgeht.

Hier sehen wir schäumende Meereswogen den unterwaschenen Felsen umgaschen; oben steht Ajax, surchtbar anzusehen; er blickt umber wie ein vom Rausche sich Sammelnder. Ihm entgegnet Neptun, fürchterlich, mit wilden Haaren, in denen der anstrebende Sturm sauscht.

Das verlaffene, im Innersten brennende Schiff treibt fort; in die Flammen, als wie in Segel, stößt der Wind. Reinen Gegenstand fast Ajar ins Auge, nicht das Schiff, nicht die Felsen; dem Meer scheint er zu zürnen; teines wegs fürchtet er den eindringenden Boseidon; immer noch

wie zum Angriff bereit steht er; die Arme streben fraftig, der Raden schwillt wie gegen Hector und die Troer. Aber Boseidon schwingt den Dreizad, und sogleich wird die Klippe mit dem trohigen Helden in den Schlund fturzen.

Ein hochtragisch prägnanter Moment: ein eben Geretteter, vom feinbseligen Gotte verfolgt und verderbt. Alles ist so augenblicklich bewegt und vorübergehend, daß dieser Gegenstand unter die höchsten zu rechnen ist, welche die bildende Kunst sich aneignen darf.

### Bbiloctet.

Sinsam sitzend auf Lemnus, leidet schmerzhaft Philoctet an der unheilbaren dämonischen Bunde. Das Antlig bezeichnet sein Uebel. Düstere Augendrauen drücken sich über tiefliegende, geschwächte, niederschauende Augen herüber; unbesorgtes Haar, wilder, starrer Bart bezeichnen genugssam den traurigen Zustand; das veraltete Gewand, der verbundene Knöchel sagen das übrige.

Er zeigte den Griechen ein verpontes Heiligthum, und ward so gestraft.

### Rhobogune.

Rriegerische Königin! Sie hat mit ihren Persern die bundbrüchigen Armenier überwunden, und erscheint als Gegenbild zu Semiramis. Kriegerisch bewassnet und königslich geschmuckt, steht sie auf dem Schlachtseld; die Feinde sind erlegt, Pserde verscheucht, Land und Fluß von Blute geröthet. Die Gile, womit sie die Schlacht begann, den Sieg erlangte, wird dadurch angedeutet, daß die eine Seite ihres Haares aufgeschmuckt ist, die andere hingegen in Loden frei heruntersällt. Ihr Pserd Nisa steht neben ihr, schwarz auf weißen Beinen; auch ist dessen erhaben gerundete Stirne weiß und weiße Nasenlöcher schauben. Goelsteine, kostbares Geschmeide und vielen andern Puß hat die Fürstin dem Pserd überlassen, damit es stolz daw auf sep, sie muthig einhertrage.

Und wie das Schlachteld durch Ströme Bluts ein majestätisches Ansehen gewinnt, so erhöht auch der Fürstin Burpurgewand alles, nur nicht sie selbst. Ihr Gürtel, der dem Rleide verwehrt, über die Aniee heradzusallen, ist schon, auch schon das Unterkleid, auf welchem du gestickte Figuren siehst. Das Oberkleid, das von der Schulter zum Ellendogen heradhängt, ist unter der Halsgrube zusammens gehestet; daher die Schulter eingehüllt, der Arm aber zum Theil entblößt, und dieser Anzug nicht ganz nach Art der Amazonen. Der Umfang des Schildes würde die Brust bededen, aber die linke Hand, durch den Schildriemen gesteckt, hält eine Lanze und von dem Busen den Schild ab. Dieser ist nun durch die Kunst des Malers mit der Schäfe gerade gegen uns gerichtet, so daß wir seine äußere, obere erhöhte Fläche und zugleich die innere vertieste sehen.

Scheint nicht jene von Gold gewölbt, und find nicht Thiere hineingegraben? Das Innere des Schildes, wo die Hand durchgeht, ist Purpur, deffen Reiz vom Arm überboten wird.

Wir find burchdrungen von ber Siegerin Schönbeit. und mogen gern weiter bavon fprechen. Sort alfo! Begen bes Siegs über bie Armenier bringt fie ein Opfer, und mochte ihrem Dant auch wohl noch eine Bitte binguffigen. namlich bie Manner allezeit fo besiegen zu tonnen wie jest: benn bas Glud ber Liebe und Gegenliebe icheint fie nicht ju tennen. Uns aber foll fie nicht erfcreden noch abweisen; wir werben fie nur um befto genauer betrachten. Derjenige Theil ihrer haare, ber noch aufgestedt ift, milbert burch weibliche Zierlichkeit ihr fprobes Anfeben, bagegen ber berabhangende bas Mannlich Bilbe vermehrt. Diefer ift golbener als Golb, jener, nach richtiger Beobachtung geflochtener haare, von etwas mehr buntler Farbe. Die Mugenbrauen entspringen bochft reizend gleich über ber Rafe wie aus Einer Burgel, und lagern fich mit unglaublichem Reiz um ben halbeirtel ber Augen. Bon biefen erhalt die Bange erft ihre rechte Bedeutung und entzuckt burch beiteres Anseben; benn ber Sit ber Beiterfeit ift die Wange. Die Augen fallen vom Grauen ins Schwarze: fie nehmen ihre Beiterfeit von bem erfochtenen Sieg. Soonheit von ber Natur, Majestat von der Fürftin. Der Mund ift weich, jum Genuß ber Liebe reizend, die Lippen roseblühend und beibe einander gleich, die Deffnung maßig und lieblich; fie spricht bas Opfergebet zum Siege.

Bermagst du nun den Blid von ihr abzuwenden, so siehst du Gefangene hie und da, Siegeszeichen und alle Folgen einer gewonnenen Schlacht; und so überzeugst du dich, daß der Künstler nichts vergaß, seinem Bild alle Bollständigkeit und Vollendung zu geben.

#### II.

#### Borfviele ber Liebesgötter.

Bei Betrachtung biefes belebten, heitern Bildes laßt euch zuerst nicht irre machen, weber durch die Schönheit des Fruchthaines, noch durch die lebhafte Bewegung der geflügelten Anaben, sondern beschaut vor allen Dingen die Statue der Benus unter einem ausgehöhlten Felsen, dem die munterste Quelle unausgesetzt entspringt. Dort haben die Rymphen sie aufgerichtet aus Dankbarkeit, daß die Göttin sie zu so glücklichen Muttern, zu Muttern der Liebesgötter bestimmt hat.

Als Beihgeschenke stifteten sie daneben, wie diese Insistrift sagt, einen silbernen Spiegel, den vergoldeten Panstoffel, goldene Haften, alles zum But der Benus gehörig. Auch Liebesgötter bringen ihr Erstlingsäpfel zum Geschent; sie stehen herum und bitten, der Hain möge so fort immerdar blüben und Früchte tragen.

Abgetheilt ist der vorliegende Garten in zierliche Beete, durchschnitten von zugänglichen Wegen; im Grase läßt sich ein Wettlauf anstellen; auch zum Schlummern sinden sich rubige Plate. Auf den hohen Aesten hangen goldene Nepsel, von der Sonne geröthet, ganze Schwärme der Liebesgötter an sich ziehend. Sie sliegen empor zu den Früchten auf schimmernden Flügeln, meerblau, purpuwroth und gold. Goldene Röcher und Pseile haben sie an die Aeste gehängt, den Reichthum des Andlicks zu vermehren. Bunte, tausenbsardige Rleider liegen im Grase; der Kränze bedürsen sie nicht; denn mit lodigen Haaren sind sie genugsam bekränzt. Richt weniger auffallend sind die Körbe zum Einsammeln des Obstes; sie glänzen von Sardonpr, Smaragd, von ächten Perlen. Alles Meistersstüde Bulcans.

Laffen wir nun die Menge tangen, laufen, schlafen ober sich ber Aepfel erfreuen; zwei Baare ber schnsten Liebesgötter forbern zunächft unfere gange Ausmerksamkeit.

Hier scheint ber Künftler ein Sinnbild ber Freundschaft und gegenseitiger Liebe gestiftet zu haben. Zwei dieser schönen Knaben wersen sich Aepfel zu; diese sangen erst an, sich einander zu lieben. Der eine küst den Apfel und wirft ihn dem andern entgegen; dieser fast ihn auf, und man sieht, daß er ihn wieder kussen und zurückwersen wird. Ein so anmuthiger Scherz bedeutet, daß sie sich erst zur Liebe reizen. Das andere Baar schießt Pseile gegen einander ab, nicht mit seindlichen Bliden, vielmehr scheint einer dem andern die Brust zu bieten, damit er desto gewisser treffen könne. Diese sind bedacht in das tiesste herz die Leidenschaft zu senken. Beide Paare beschäftigen sich zur Seite frei und allein.

Aber ein feinbseliges Paar wird von einer Menge Buschauer umgeben; die Kämpsenden, erhitt, ringen mit einander. Der eine hat seinen Widersacher schon niedersgebracht, und fliegt ihm auf den Rücken, ihn zu binden und zu drosseln; der andere jedoch saßt noch einigen Muth, er strebt sich aufzurichten, hält des Gegners Hand von seinem Hals ab, indem er ihm einen Finger auswärts dreht, so daß die andern solgen müssen und sich nicht mehr schlleßen können. Der verdrehte Finger schmerzt aber den Kämpser so sehr, daß er den kleinen Widersacher ins Ohr zu beißen sucht. Weil er nun dadurch die Kampsordnung verletzt, zürnen die Zuschauer und wersen ihn mit Aepfeln.

Bu der allerlebhaftesten Bewegung aber giebt ein Hase bie Beranlassung. Er saß unter den Apseldäumen und speiste die abgefallenen Frückte; einige, schon angenagt, mußte er liegen lassen; denn die Muthwilligen schreckten ihn auf mit Handellatschen und Geschrei, mit flatterndem Gewand verscheuchen sie ihn. Einige sliegen über ihm her; dieser rennt nach, und als er den Flücktling zu haschen benkt, dreht sich das gewandte Thier zur andern Seite. Der dort ergriff ihn am Bein, ließ ihn aber wieder entwischen, und alle Gespielen lachen darüber. Indem num

bie Jagb so vorwärts geht, sind von ben Berfolgenden einige auf die Seite, andere vor sich hin, andere mit ausgebreiteten Händen gefallen. Sie liegen alle noch in der Stellung, wie sie das Thier versehlten, um die Schnelligsteit der Handlung anzudeuten. Aber warum schießen sie nicht nach ihm, da ihnen die Wassen zur Hand sind? Nein! sie wollen ihn lebendig fangen, um ihn der Benus zu widmen als ein angenehmes Beihgeschent; benn dieses brünstige, fruchtbare Geschlecht ist Liebling der Göttin.

#### Repinn und Ampmone.

Danaus, ber seine funfzig Töchter streng zu Hausgeschäften anhielt, bamit sie in eng abgeschlossenem Kreise
ihn bedienten und sich erhielten, hatte, nach alter Sitte,
die mannichsaltigen Beschäftigungen unter sie vertheilt. Umpmone, vielleicht die jüngste, war besebligt, das tägliche Wasser zu holen; aber nicht etwa bequem aus einem
nahe gelegenen Brunnen, sondern dorthin mußte sie warbern, fern von der Wohnung, wo sich Inachus, der Strom,
mit dem Weere vereinigt.

Auch heute kam sie wieder. Der Künstler verleiht ihr eine berbe, tüchtige Gestalt, wie sie der Riesentochter ziemt. Braun ist die Haut des kräftigen Körpers, angehaucht von den eindringenden Strahlen der Sonne, denen sie sich auf mühsamen Wegen immersort auszusehen genöthigt ist. Aber heute sindet sie nicht die Wasser des Flusses sanst in das Meer übergehen. Wellen des Oceans stürmen heran; denn die Pserde Reptuns haben mit Schwimmfüßen den Gott herbeigebracht.

Die Jungfrau erschrickt, der Eimer ist ihrer Hand entfallen; sie sieht scheu, wie eine, die zu flieben denkt. Aber entserne dich nicht, erhabenes Mädchen! siehe, der Gott blickt nicht wild, wie er wohl sonst den Stürmen gebietet; freundlich ist sein Antlie, Anmuth spielt darüber, wie auf beruhigtem Ocean die Abendsonne. Bertraue ihm, scheue nicht den umsichtigen Blick des Phödus, nicht das schatten lose, geschwäßige User! bald wird die Woge sich ausbäus men, unter smaragdenem Gewölbe der Gott sich deiner Reigung im purpurnen Schatten erfreuen. Unbesohnt sollst du nicht bleiben!

Bon der Trefslickkeit des Bildes dürfen wir nicht viel Worte machen; da wir aber auf die Zukunft hindeuten, so erlauben wir uns eine Bemerkung außerhalb desselben. Die Hate, womit Danaus seine Töchter erzieht, macht jene That wahrscheinlich, wie sie, mehr sklavensinnig als grausam, ihre Gatten in der Brautnacht sämmtlich ermorden. Amymone, mit dem Liebesglück nicht unbekannt, schont des ihrigen, und wird, wegen dieser Milde sowohl als durch die Gunst des Gottes, von jener Strase besreit, die ihren Schwestern für ewig auserlegt ist. Diese vere richten nun das mägbehafte Geschäft des Wasserschaftense.

aber um allen Erfolg betrogen. Statt des goldenen Gefäßes der Schwester sind ihnen zerbrochene und zerbrechende Scherben in die kraftlosen Hände gegeben.

### Thefens und bie Beretteten.

Sludlicherweise, wenn schon durch ein großes Unbeil, ward uns dieses Wild nicht bloß in rednerischer Darstellung erhalten; noch jeht ist es mit Augen zu schauen unter den Schäpen von Portici, und im Rupserstich allgemein bekannt. Bon brauner Körpersarbe steht der junge Held, kräftig und schlank, mächtig und behend vor unsern Augen. Er dunkt uns riesenhaft, weil die Unglüdsgesährten, die nunmehr Geretteten, als Kinder gebildet sind, der Hauptigur symbolisch untergeordnet durch die Weisheit des Künstlers. Keins derselben wäre sähig, die Keule zu schwingen und sich mit dem Ungeheuer zu messen, das unter den Füßen des Ueberwinders liegt.

Eben biesem hülfsbebürftigen Alter ziemt auch die Dankbarkeit; ihm ziemt es, die rettende hand zu ergreisen, zu tuffen, die Kniee des Kräftigen zu umfassen, ihm verstraulich zu schmeicheln. Auch eine zwar nur halb kenntliche Gottheit ist in dem obern Raume sichtbar, anzuzeigen, daß nichts heroisches ohne Mitwirkung hoher Damonen geschehe.

Hier enthalten wir uns nicht einer weit eingreifenden Bemerkung. Die eigentliche Kraft und Wirkjamkeit der Poesse, so wie der bildenden Kunst liegt darin, daß sie Houstfiguren schafft, und alles, was diese umgiebt, selbst das Würdigste, untergeordnet darstellt. Hierdurch lockt sie den Blick auf eine Mitte, woher sich die Strablen über das Ganze verbreiten; und so bewährt sich Glück und Weisheit der Ersindung, so wie der Composition einer wahren alleinigen Dichtung.

Die Geschichte bagegen handelt ganz anders. Bon ihr erwartet man Gerechtigkeit; sie darf, ja sie soll den Glanz des Borfechters eber dämpfen als erhöhen. Deshalb vertheilt sie Licht und Schatten über alle; selbst den geringsten unter den Mitwirkenden zieht sie hervor, damit auch ihm seine gebührende Bortion des Ruhms zugemessen werde.

Forbert man aber, aus misverstandener Wahrheitsliebe, von der Boesie, daß sie gerecht senn solle, so zerstört
man sie alsodald, wovon uns Philostrat, dem wir so viel
verdanken, in seinem heldenbuche das deutlichste Beis
spiel überliesert. Sein dämonischer Protesilaus tadelt den
homer deshald, daß er die Verdienste des Palamedes vers
schwiegen und sich als Mitschuldigen des verdrecherischen
Ulysses erwiesen, der den genannten tresslichen Kriegsund Friedenshelden heimtücksisch bei Seite geschafft.

Hier sieht man ben Uebergang ber Poesie zur Prosa, welcher baburch bewirkt wird, baß man bie Einbildungstraft entzügelt und ihr vergönnt, gesehlos umberzuschweisen, balb ber Wirklickleit, balb bem Verstand, wie es sich schieden

mag, ju bienen. Eben unserer Philostrate sammtliche Werke geben Zeugniß von ber Bahrheit bes Behaupteten. Es ift keine Poesie mehr, und sie konnen ber Dichtung nicht entbehren.

#### Mrigbne.

Schöner, vielleicht einziger Fall, wo eine Begebenheitsfolge bargestellt wird, ohne daß die Einheit des Bildes dadurch aufgehoben werde. Theseus entfernt sich, Ariadne
schläft ruhig, und schon tritt Bacchus beran zu liebevollem
Ersat des Berlustes, den sie noch nicht kennt. Welche
charafteristische Mannichsaltigkeit, aus Einer Fabel entwidelt!

Theseus mit seinen heftig rubernden Athenern gewinnt schon, heimathsüchtig, das hohe Meer; ihr Streben, ihre Richtung, ihre Blide sind von uns abgewendet, nur die Rüden sehen wir; es ware vergebens, sie auszuhalten.

Im ruhigsten Gegensat liegt Ariadne auf bemooftem Felsen; sie schläft, ja sie selbst ist der Schlaf. Die volle Brust, der nacke Oberkörper ziehen das Auge hin; und wie gefällig vermittelt Hals und Rehle das zurückgesenkte Haupt! Die rechte Schulter, Arm und Seite bieten sich gleichfalls dem Beschauenden, dagegen die linke Hand auf dem Kleide ruht, damit es der Wind nicht verwirre. Der Hauch dieses jugendlichen Mundes, wie süß mag er seyn! Ob er duste wie Trauben oder Aepfel, wirst du, herannahender Gott, bald ersahren.

Diefer auch verbient es; benn nur mit Liebe gefchmudt läßt ihn ber Runftler auftreten; ihn giert ein purpurnes Gewand und ein rofener Arang bes Hauptes. Liebetrunken ift sein ganzes Behagen, rubig in Fülle, vor ber Schonbeit erstaunt, in sie versunten. Alles andere Beimesen. wodurch Dionpfos leicht tenntlich gemacht wird, beseitigte ber Muge, fabige Runftler. Berworfen fint als unzeitig das blumige Rleid, die garten Rebfelle, die Thyrfen; bier ift nur ber gartlich Liebenbe. Auch die Umgebung verhalt fich gleichermaaßen; nicht Mappern die Bacchantinnen dieß. mal mit ihren Blechen, die Faune enthalten fich ber Floten, Ban felbst maßigt feine Sprunge, baß er bie Schlaferin nicht frühzeitig erwede. Schlägt fie aber bie Augen auf, jo freut fie fich icon über ben Erfat bes Berluftes; fie genießt der gottlichen Gegenwart, ebe fie noch die Entfernung bes Ungetreuen erfahrt. Wie gludlich wirft bu bich halten, wohlverforgtes Madden, wenn über biefem burr icheinenben Felsenufer bich ber Freund auf bebaute, bepflangte Weinhügel führt, wo bu, in Rebengangen, von ber munterften Dienerschaft umringt, erft des Lebens genießest, welches bu nicht enden, fondern, von ben Sternen bergb in ewiger Freundlichkeit auf uns fortblidenb, am allgegenwärtigen Simmel genießen wirft.

### Brolog ber Argonantenfabrt.

Im Borsaal Jupiters spielen Amor und Ganymed, dieser an der Phrygischen Müße, jener an Bogen und Flügeln leicht zu erkennen; ihr Charakter unterscheidet sie aber noch mehr. Deutlich bezeichnet er sich beim Würfelspiel, das sie am Boden treiben. Amor sprang schon auf, den andern übermüthig verspottend. Ganymed hingegen, von zwei übriggebliedenen Andchelchen das eine so eben verlierend, wirst surchtsam und besorgt das letzte hin. Seine Gesichtszüge passen trefslich zu dieser Stimmung, die Wange traurig gesenkt, das Auge lieblich, aber getaucht in Kummer. Was der Künstler hierdurch andeuten wollte, bleibt Wissenden keineswegs verborgen.

Nebenbei sodann stehen drei Göttinnen, die man nicht verkennen wird. Minerva, in ihrer angeborenen Rüstung, schaut unter dem Helm mit blauen Augen hervor, ihre männliche Wange jungfräulich geröthet. Auch die zweite kennt man sogleich; sie verdankt dem unverwüstlichen Gürtel ein ewig sühes, entzüdendes Lächeln, auch im Gemälde bezaubernd. Jund dagegen wird offenbar am Grust und majestätischen Wesen.

Billst du aber wissen, was die wundersame Gesellschaft veranlasse, so blide vom Olymp, wo dieses vorgeht, hinab auf das Ufer, das unten dargestellt ist. Dort siehst du einen Flußgott liegend im hohen Rohr, mit wildem Antlit; sein Haupthaar dicht und straubig, sein Bart niederwallend. Der Strom aber entquillt keiner Urne, sondern ringsum hervorbrechend, deutet er auf die vielen Mündungen, womit er sich ins Meer stürzt.

Sier, am Phasis, sind nun die funfzig Argonauten gelandet, nachdem sie den Bosporus und die beweglichen Felsen durchschifft; sie berathen sich unter einander. Bieles ift geschehen, mehr noch zu thun übrig.

Da aber Schiff und Unternehmung allen vereinigten Gottern lieb und werth ift, so tommen in aller Ramen brei Göttinnen, den Amor ju bitten, bag er, ber Beforberer und Berftorer großer Thaten, fich bießmal gunftig erweise und Medea, die Tochter bes Aeetes, ju Gunften Jasons wende. Amor zu bereden und ihn vom Anabenspiel abzugieben, beut ibm nun bie Mutter, ben eigenen Sohn mit ihren Reizen bezwingend, einen toftlichen Spielball und verfichert ibn, Jupiter felbst habe sich als Rind damit ergest. Auch ift der Ball teines Gottes unwerth. und mit besonderer Ueberlegung bat ibn der bentende Runftler dargestellt, als ware er aus Streifen gusammengefest. Die Rabt aber fiebst bu nicht, bu mußt fie rathen. Dit golbenen Rreisen wechseln blaue, so bag er, in bie Sobe geworfen und fich umfdwingend, wie ein Stern blinkt. Auch ift die Absicht ber Gottinnen icon erfullt: Amor wirft die Spielknöchelchen weg und bangt am Rleibe der Mutter; die Gabe wünscht er gleich und betheuert, dagegen ihre Buniche augenblidlich ju vollführen.

### Glancus, ber Meergott.

Schon liegt ber Bosporus und die Symplegaden binter bem Schiffe. Argo burchfcneibet bes Bontus mittelfte Bahn. Drpheus befanftigt burch feinen Gefang bas lauschende Meer. Die Labung aber des Kabrzeugs ist tostbar: benn es führt die Dioscuren, Hercules, die Aeaciden, Boreaden, und mas von Salbgöttern blubte ju ber Reit. Der Riel aber bes Schiffes ift zuverläffig, ficher und folder Laft geeignet; benn fie gimmerten ibn aus Dobonaifder, weiffagenber Eiche. Richt gang verloren ging ihm Sprace und Prophetengeist. Run im Schiffe feht ihr einen Helben, als Anführer sich auszeichnend, zwar nicht ben Bebeutend ften und Stärtsten, aber jung, munter und tubn, blond lodig und gunsterwerbend. Es ist Jason, ber bas golde wollige Fell bes Wibbers zu erobern schifft, bes Bunber geschöpfs, das die Geschwifter Phroxus und Helle durch die Lufte übers Meer trug. Schwer ift bie Aufgabe, bie bem jungen Belben aufliegt; ihm geschieht Unrecht, man ver brangt ibn vom väterlichen Thron, und nur unter ber Be bingung, daß er bem umfichtigften Bachterbrachen jenen Schat entreiße, tehrt er in fein angeerbtes Reich gurud. Defhalb ift bie gange Belbenicaft aufgeregt, ihm ergeben und untergeben. Tophis balt bas Steuer, ber Erfinder dieser Runft; Lynceus, auf dem Bordertheil, bringt, mit fraftigern Strahlen als bie Sonne felbst, in die weiteste Ferne, entbedt bie binterften Ufer und beobachtet unter dem Wasser jede gefahrdrobende Klippe. Und eben biefe burchbringenben Augen bes umfichtigen Dannes icheinen uns ein Entsegen zu verrathen; er blidt auf eine füchter liche Erscheinung, die unmittelbar, unerwartet aus den Wellen bricht. Die Helden, sammtlich erstaunt, feiern von ber Arbeit. hercules allein fahrt fort, bas Meer ju folagen; was ben übrigen als Wunder erfcheint, find ibm bes tannte Dinge. Raftlos gewohnt zu arbeiten, ftrebt er fraftig por wie nach, unbefümmert um alles nebenbei.

Alle nun schauen auf Glaucus, der sich dem Meer enthebt. Dieser, sonst ein Fischer, genoß vorwizig Tang und Meerpstanze; die Wellen schlugen über ihm zusammen und führten ihn hinab als Fisch zu den Fischen. Aber der übriggebliebene menschliche Theil ward begünstigt; zukünstige Dinge kennt er, und nun steigt er herauf, den Argonauten ihre Schickale zu verkünden. Wir betrachten seine Gestalt: aus seinen Loden, aus seinem Bart trieft, gießt das Meerwasser über Brust und Schultern herab, anzw beuten die Schnelligkeit, womit er sich hervorbob.

Seine Augenbrauen sind start, in eins zusammengewachsen; sein mächtiger Arm ist träftig geübt, mit dem er immer die Wellen ergreift und unter sich zwingt. Dicht mit Haaren ist seine Brust bewachsen; Moos und Meer gras schlangen sich ein. Am Unterleibe sieht man die Anbeutungen der schuppigen Fischgestalt, und wie das übrige geformt sey, läßt der Schwanz errathen, der hinten aus dem Meere berausschlägt, sich um seine Lenden schlingt und am gekrümmten, halbmondförmig auslaufenden Theil die Farbe des Meers abglänzt. Um ihn her schwärmen Alchonen. Auch sie besingen die Schickfale der Menschen: dem auch sie wurden verwandelt, auf und über den Wellen zu nisten und zu schweben. Das Meer scheint Theil an ihrer Klage zu nehmen, und Orpheus auf ihren Ton zu lauschen.

### Jafon und Debea.

Das Liebespaar, bas hier gegen einander steht, giebt ju eigenen Betrachtungen Unlaß; wir fragen beforgt: Sollten biese beiben wohl auch gludlich gegattet seyn? Ber ift fie, die fo bedenklich über ben Augen die Stirne erbebt, tiefes Racbenten auf ben Brauen anbeutet, bas haar priesterlich geschmudt, in dem Blid, ich weiß nicht ob einen verliebten ober begeifterten Ausbruck. An ihr glaube ich eine der Heliaden zu erkennen! Es ist Medea, Tochter bes Aeetes; fie fteht neben Jason, welchem Amor ibr Herz gewann. Run aber scheint fie wunderbar nachbenklich. Worauf fie leidenschaftlich finnt, wußte ich nicht ju fagen; so viel aber läßt fich behaupten, sie ist im Geiste unrubig, in ber Seele bebrangt. Sie ftebt gang nach innen getehrt, in tiefer Bruft beschäftigt; jur Ginsamteit aber nicht geneigt: benn ihre Rleibung ift nicht jene, beren fie sich bei zauberischen Weihegebräuchen bedient, bes fürchterlichen Umgangs mit bobern Gewalten fich ju erfreuen; biegmal erscheint fie, wie es einer Fürstin giemt, die fic der Menge barftellen will.

Jason aber hat ein angenehmes Gesicht, nicht ohne Mannestraft; sein Auge blidt ernst unter den Augenbrauen hervor; es deutet auf hohe Gesinnungen, auf ein Berschmähen aller Hindernisse. Das goldgelbe Haar bewegt sich um das Gesicht, und die seine Wolle sproßt um die Wange; gegürtet ist sein weites Aleid, von seinen Schultern fällt eine Löwenhaut, er steht gelehnt am Spieß. Der Ausdruck seines Gesichtes ist nicht übermüthig, vielmehr bescheiden, doch voll Zutrauen auf seine Kräfte. Amor zwischen beiden maßt sich an, dieses Aunststüd ausgesührt zu haben. Mit über einander geschlagenen Jüßen stüht er sich auf seinen Bogen; die Jadel hat er umgekehrt zur Erde gesenkt, anzudeuten, daß Unheil diese Verdindung bedrobe.

### Die Mudfehr ber Argonanten.

Dieses Bild, mein Sohn, bedarf wohl teiner Auslegung; du machft dir sie, ohne dich anzustrengen, selbst: benn das ist der Bortheil bei chlischen Darstellungen, daß eine auf die andere hinweis't, daß man sich in bekannter Gegend mit benfelben Personen, nur unter andern Unskänden, wiederfinde.

Du extennft hier Phasis, ben Fluggott, wieder; sein

Strom stürzt sich wie vormals ins Meer. Dießmal aber sührt er Argo, das Schiff, abwärts, der Mündung zu. Die Personen, die es trägt, kennst du sämmtlich. Auch hier ist Orpheus, der mit Saitenspiel und Sang die Gessellen antreibt zu kräftigem Ruderschlag. Doch kaum bedarf es einer solchen Anreizung: aller Arme streben ja schon kräftigst, den hinabeilenden Fluß zu übereilen, aller Gesahren wohl bewußt, die sie im Rücken bedroben.

Auf dem hintertheile des Schiffes steht Jason, mit seiner schönen Beute; er halt, wie immer, seinen Spieß, zur Vertheidigung seiner Geliebten bewassnet; sie aber steht nicht, wie wir sie sonst gekannt, herrlich und hehr, voll Muth und Trop; ihre Augen, niederblidend, stehen voll Thränen; Furcht wegen der begangenen That und Nachbenten über die Zukunft scheinen sie zu beschäftigen. Auf ihren Zügen ist Ueberlegung ausgedrückt, als wenn sie jeden der streitenden Gedanken in ihrer Seele besonders betrachtete, den Blid auf jeden einzelnen heftete.

Am Lande siehst du die Auslösung dessen, was dir räthselhaft bleiben könnte. Um eine hohe Sichte ist ein Drache vielsach gewunden und geschlungen, das schwere Haupt jedoch auf den Boden gesenkt; diesen hat Medea eingeschläsert, und das goldene Bließ war erobert.

Aber schon hat Aeetes den Berrath entdeckt; du erblickt den zornigen Bater auf einem vierspännigen Kriegswagen. Der Mann ist groß, über die andern hervorragend, mit einer riesenhaften Rüstung angethan. Buthend glüht sein Gesicht; Feuer strömt aus den Augen. Entzündet ist die Fackl in seiner Rechten, und deutet auf den Billen, Schiff und Schissende zu verbrennen. Auf den hinterwagen ward sein Spieß gesteckt, auch diese verderbliche Wasse gleich zur hand.

Den wilden Anblid dieses Heranstürmers vermehrt das gewaltige Borgreisen der Pferde; die Nasenlöcher stehen weit offen, den Naden wersen sie in die Höhe, die Blide sind voll Muths, wie allezeit, jest besonders, da sie ausgeregt sind; sie teuchen aus tieser Brust, weil Absprius, der seinen Bater Aeetes sührt, ihnen schon Blutstriemen geschlagen hat. Der Staub, den sie erregen, verdunkelt über ihnen die Luft.

#### Berfeus und Andromeda.

Und sind diese das User bespülenden Wellen nicht blutroth? Die Küste, ware dieß Indien oder Aethiopien? Und
hier im fremdesten Lande, was hat wohl der Griechische
Jüngling zu thun? Gin seltsamer Ramps ist hier vorgefallen, das sehen wir. Aus dem Aethiopischen Meere stieg
oft ein dämonischer Seedrache ans Land, um Heerden und
Menschen zu tödten. Opser wurden ihm geweiht, und nun
auch Andromeda, die Königstochter, die deshalb nackt an
ben Felsen angeschlossen erscheint; aber sie hat nichts mehr
zu fürchten: der Sieg ist gewonnen, das Ungeheuer liegt

ans Ufer herausgewälzt, und Ströme seines Blutes sind es, die das Meer farben.

Perseus eilte, von Göttern ausgefordert, unter götblicher Begünstigung, wundersam bewassnet herbei, aber doch vertraute er sich nicht allein; den Amor rief er heran, daß er ihn beim Luststamps umschwebte und ihm beistünde, wenn er bald auf das Unthier herabschießen, bald sich wieder von ihm vorsichtig entsernen sollte. Beiden zusammen, dem Gott und dem Helden, gebührt der Siegespreis. Auch tritt Amor hinzu, in herrlicher Jünglingsgröße, die Fesseln der Andromeda zu lösen, nicht wie sonst göttlich beruhigt und heiter, sondern wie ausgeregt und tief athmend vom überwundenen großen Bestreben.

Andromeda ist schön, merkwürdig wegen der weißen Haut als Aethiopierin; aber noch mehr Bewunderung ersfordert ihre Gestalt. Nicht sind die Lydischen Mädchen weicher und zärter, die von Athen nicht stolzern Ansehens, noch die von Sparta kräftiger. Besonders aber wird ihre Schönheit erhöht durch die Lage, in welcher sie sich besindet. Sie kann es nicht glauben, daß sie so glüdlich besreit ist, doch blidt sie schon dem Perseus zu lächeln.

Der Held aber liegt unfern in schön duftendem Grase, worein die Schweißtropsen fallen. Den Medusenkopf besseitigt er, damit niemand, ihn erblidend, versteine. Einsgeborene Hirten reichen ihm Milch und Wein. Es ist für uns ein fremder, lustiger Anblid, diese Aethiopier schwarz gefärbt zu sehen, wie sie zähnebledend lachen, und von Herzen sich freuen, an Gesichtszügen meist einander ähnslich. Perseus läßt es geschehen, stützt sich auf den linken Arm, erhebt sich athmend, und betrachtet nur Andromeda. Sein Mantel slattert im Winde, dieser ist von hoher Purpurfarbe, besprengt mit dunklern Blutstropsen, die unter dem Kampse mit dem Drachen hinausspristen.

Seine Schulter so trefflich zu malen, hat der Künstler die elsenbeinerne des Pelops zum Muster genommen, aber nur der Form nach: denn diese hier, vorher schon lebendig sleischfarben, ward im Ramps nur noch erhöhter. Die Abern sind nun doppelt belebt: denn nach dem erhistesten Streite fühlt eine neue liebliche Regung der Held im Anblid Andromedas.

#### Cuclob und Galatee.

Du erblickt hier, mein Sohn, das Felsenuser einer zwar steilen und gebirgigen, aber doch glücklichen Insel; denn du siehst in Thälern und auf abhängigen Räumen Weinlese halten und Weizen abernten. Diese Männer aber haben nicht gepflanzt noch gesäet, sondern ihnen wächst nach dem Willen der Götter, so wie durch dichterische Gunst, alles von selbst entgegen. Auch siehst du an höhern schrossen Stellen Ziegen und Schase behaglich weiden; denn auch Milch, sowohl frische als geronnene, lieben die Bewohner zu Trank und Speise.

Fragst bu nun, welches Bolt wir sehen? so antworte ich dir: Es sind die rauben Cyclopen, die teine Hausen auferbauen, sondern sich in Höhlen des Gebirges einzeln unterthun; deswegen betreiben sie auch tein gemeinsames Geschäft, noch versammeln sie sich zu irgend einer Berathung.

Lassen wir aber alles dieses bei Seite, wenden wir unsern Blid auf den wildesten unter ihnen, auf den hier sitzenden Bolyphem, den Sohn Reptuns! Ueber seinem einzigen Auge dehnt sich ein Brauenbogen von Ohr zu Ohr; über dem aufgeworfenen Mund steht eine breite Nase; die Eckzähne ragen aus dem Lippenwinkel herab; sein dichtes Haar starrt umher wie Fichtenreis; an Bruk, Bauch und Schenkeln ist er ganz rauch. Innerlich hungert er, löwengleich, nach Menschensteische; jest aber enthält er sich dessen, und bemüht sich, wenigstens freundlich auszusehen. Sein Blid aber bleibt immer schrecklich, das Drohende desselben läßt sich nicht mildern, so wie reihende Thiere, wenn sie auch gehorchen, doch immer grimmig umherblicken.

Den beutlichsten Beweis aber, wie sehr er wünscht, sich angenehm zu machen, giebt sein gegenwärtiges Benehmen. Im Schatten einer Steineiche hält er die Flöte unter dem Arm und läst sie ruhen, besingt aber Galateen, die Schöne des Meers, die dort unten auf der Welle spielt; dorthin blickt er sehnsuchtsvoll, singt ihre weiße Haut, ihr munteres, frisches Betragen. An Süßigkeit überträse sie ihm alle Trauben. Auch mit Geschenken möchte er sie bestechen; er hat zwei Rehe und zwei allerliebste Bären für sie ausgezogen. Solch ein Drang, solch eine Sehnsucht verschlingt alle gewohnte Sorgsalt; diese zerstreuten Schase sind die seinigen, er achtet sie nicht, zählt sie nicht, schaut nicht mehr landwärts; sein Blick ist auss Meer gerichtet.

Ruhig schwankt bie breite Bafferflache unter bem Wagen ber Schonen; vier Delphine, neben einander ge fpannt, icheinen, gufammen fortftrebend, von Ginem Geifte beseelt; jungfräuliche Tritonen legen ihnen Zaum und Ge biß an, ihre muthwilligen Sprünge ju dämpfen. Sie aber steht auf dem Muschelmagen; bas purpurne Gewand, ein Spiel ber Winde, schwillt segelartig über ihrem haupte, und beschattet fie jugleich; beghalb ein rothlicher Durch schein auf ihrer Stirne glanzt, aber boch bie Rothe ber Wangen nicht überbietet. Mit ihren haaren verfucht Bephor nicht zu fpielen; fie icheinen feucht zu fenn. Der rechte Arm, gebogen, ftust fich mit zierlichen Fingern leicht auf die weiche Sufte; ber Ellenbogen blenbet uns durch fein rothlich Beit; fanft schwellen bie Musteln bes Arms, wie fleine Reeres wellen; die Bruft bringt hervor; wer möchte der Schenkel Bolltommenheit vertennen! Bein und Jug find fowebend über das Meer gewendet; die Soble berührt gang leife bas Baffer, eine steuernbe Bewegung anzubeuten. Aufwarts aber, die Mugen, gieben uns immer wieder und wieder an: fie find bewundernswürdig; fie verrathen ben schärfeften, unbegranzteften Blid, ber über bas Ende bes Meers binausreicht.

Bebeutend ist es für unsere Zwede, wenn wir mit bieser Beschreibung zusammenhalten, was Raphael, die Carracci und andere an demselben Gegenstand gethan. Eine solche Bergleichung wird uns den alten und neuen Sinn, beide nach ihrer ganzen Bürdigkeit, aufschließen.

### Reles und Critheis.

Die Quellnymphe Critheis liebt ben Flußgott Meles; aus beiben, Jonischen Ursprungs, wird homer geboren.

Meles, im frühen Jünglingsalter vorgestellt. Bon seiner Quelle, beren Auslauf ins Meer man zugleich sieht, trinkt die Rymphe ohne Durst; sie schöpft das Wasser und scheint mit der rieselnden Welle zu schwazen, indem ihr liebevolle Thränen herabrinnen. Der Fluß aber liebt sie wieder und freut sich dieses zärtlichen Opfers.

Die Hauptschöne des Bildes ist in der Figur des Meles. Er ruht auf Erocus, Lotus und Hacinthen, blumenliebend, frühern Jahren gemäß; er selbst ist als Jüngling dargestellt, zartgebildet und gesittet; man möchte sagen, seine Augen sännen auf etwas Boetisches.

Am anmuthigsten erweis't er sich, daß er nicht heftiges Basser ausströmt, wie ein robes, ungezogenes Quelle geschlecht wohl thun mag, sondern, indem er mit seiner Hand über die Oberstäche der Erde hinfährt, läßt er daß sanstquellende Wasser durch die Finger rauschen, als ein Wasser, geschick, Liebesträume zu weden.

Aber tein Traum ift's, Eritheis! benn beine ftillen Bunfche find nicht vergebens: bald werden fich die Bellen baumen, und unter ihrem grunpurpurnen Gewölbe bich und ben Gott, Liebe begunftigend, verbergen.

Bie schon bas Madchen ift, wie zart ihre Gestalt, Jonisch in allem! Schambastigseit ziert ihre Bildung, und gerade diese Röthe ist hinlänglich für die Wangen. Das Haar, hinter das Ohr gezogen, ist mit purpurner Vinde geschmudt. Sie schaut aber so süß und einsach, daß auch die Thränen das Sanste vermehren. Schoner ist der Hals ohne Schmud, und wenn wir die Hände betrachten, sinden wir weiche, lange Finger, so weiß als der Borderarm, der unter dem weißen Kleid noch weißer erscheint; so zeigt sich auch eine wohlgebildete Brust.

Bas aber haben die Musen hier zu schaffen? An ber Quelle des Meles sind sie nicht fremd: denn ichon geleiteten sie, in Bienengestalt, die Flotte der Atheniensischen Colonien hierher. Wenn sie aber gegenwärtig am Ort leichte Tänze subren, so erscheinen sie als freudige Parzen, die einstehende Geburt Homers zu seiern.

#### Ш.

### Minerbas Geburt.

Sammtliche Götter und Göttinnen siehst du im Olymp versammelt; sogar die Nymphen der Flüsse sehlen nicht. Alle sind erstaunt, die ganz bewassnete Pallas zu sehen, welche so eben aus dem Haupte des Zeus gesprungen ist. Bulcan, der das Werk verrichtet, steht und scheint um die Gunst der Göttin sich zu bemühen, sein Wertzeug in der Hand, das wie der Regenbogen von Farben glänzt. Zeus athmet von Freude, wie einer, der eine große Arbeit um großen Nupens willen übernommen, und stolz auf eine solche Lochter, betrachtet er sie mit Ausmertsamteit. Auch Juno, ohne Cisersucht, sieht sie mit Reigung an, als ob sie ihr eigen Kind wäre.

Ferner sind unten die Athener und Rhodier vorgestellt, auf zwei Hochburgen, im Land und auf der Insel, der Neugeborenen schon Opfer bringend; die Rhodier nur unsvolltommen, ohne Feuer, aber die Athener mit Feuer und hinreichender Anstalt, wovon der Rauch hier glänzend gemalt ist, als wenn er mit gutem Geruch aufstiege. Des wegen schreitet auch die Göttin auf sie zu, als zu den weisesten. Aber zugleich hat Zeus die Rhodier bedacht, weil sie seine Tochter zuerst mit anerkannt: denn man sagt, er habe eine große Wolke Goldes über ihre Haufer und Straßen ausgeschüttet. Deswegen schwebt auch hier Plutus von den Wolken herab über diesen Gebäuden, ganz vers goldet, um den Stoss anzuzeigen, den er ausspendet.

#### Geburt bes Dioupfos.

Eine breite Feuerwolte hat die Stadt Theben bebedt. und mit großer Gewalt umhüllte Donner und Blit ben Palast des Cadmus; benn Zeus hat seinen tödtlichen Bejud bei Semele vollbracht. Sie ist schon verschieben, und Dionpfos inmitten bes Feuers geboren. Ihr Bildniß, gleich einem bunklen Schatten, steigt gegen ben himmel; aber der Gottknabe wirft sich aus dem Feuer heraus, und, leuchtender als ein Stern, verdunkelt er bie Gluth, baß tie finster und trub erscheint. Bunberbar theilt sich bie Flamme, fie bildet fich nach Art einer angenehmen Grotte: denn der Epheu, reich von Trauben, machf't rings umber; ber Weinftod, um Thorfusrobre gefdlungen, fteigt willig aus der Erbe, er fproßt jum Theil mitten in ben Flams men, worüber man fich nicht verwundern muß; benn ju Gunften bes Gottes wird junachft bier alles munberbar augeben.

Beachtet nun auch ben Ban, wie er, auf Cithärons Berggipfel, ben Dionpsos verehrt, tanzend und springend, das Wort Evoe im Munde. Aber Cithäron, in mensch-licher Gestalt, betrübt sich schon über das Unglück, das bevorsteht. Ein Epheukranz hängt ihm leicht auf dem Scheitel, im Begriff heradzusallen; er mag zu Ehren des

Dionpsos nicht gern gekränzt seyn. Denn schon pflanzt die rasende Megare ein Fichte nächst bei ihm, und dort entspringt jene Quelle, wo Pentheus Blut und Leben verlieren soll.

### Geburt bes hermes.

Auf bem Sipfel bes Olymp ist Hermes, ber Schalt, geboren. Die Jahreszeiten nahmen ihn auf: sie sind alle mit gehöriger Schönheit vorgestellt. Sie umwideln ihn mit Windeln und Binden, welche sie mit den ausgesuchtesten Blumen bestreuen. Die Mutter ruht neben an auf einem Lager.

Sogleich aber hat er sich aus seinen Gewanden heimlich losgemacht, und wandelt munter den Olymp hinab. Der Berg freut sich sein, und lächelt ihm zu. Schon treibt der Anabe die am Fuße weidenden weißen, mit vergolbeten Hörnern geschmudten Kühe, Phobus' Gigenthum, in eine Höhle.

Phobus ist zur Maia geeilt, um sich über diesen Raub zu beklagen. Sie aber sieht ihn verwundert an, und scheint ihm nicht zu glauben. Während solches Gespräches hat sich hermes schon hinter Phobus geschlichen. Leicht springt er hinauf und macht den Bogen los. Phobus aber, den schelmischen Käuber entdedend, erheitert sein Gesicht. Dieser Ausdruck des Uebergangs von Berdruß zu Behagen macht der Weisheit und Fertigkeit des Künstlers viel Ehre.

### IV.

#### Berenles.

Um diesen ungeheuern Gegenstand nur einigermaaßen übersehen zu können, saffen wir und kurz und sagen, daß hercules, der Alcmene Sohn, dem Künstler hinreiche, und er sich um alles übrige, was nach und nach auf diesen Ramen gehäuft worden, keineswegs umzuthun braucht.

Gotter und gottabnliche Wesen find gleich nach ber Geburt vollendet: Ballas entspringt bem Haupte Jupiters gebarnifct, Mercur frielt ben biebifden Schalt, ebe fic's bie Böchnerin versieht. Diese Betrachtung muffen wir festhalten, wenn wir folgendes Bild recht icagen wollen. Sarcules in Windeln. Richt etwa in der Wiege. und auch nicht einmal in Windeln, sondern ausgewindelt, wie oben Mercuir. Raum ift Mcmene, burch Lift ber Galanthis, vom Hercules genesen, kaum ist er in Winbeln, nach löblicher Ammenweise, beschränkt, so schickt bie betrogene, unversöhnliche Juno unmittelbar bei eintretenber Mitternacht zwei Schlangen auf bas Rind. Die Bochnerin fahrt entset vom Lager; die beihelfenden Beiber, nach mehrtägiger Angft und Sorge nochmals aufgeschreckt, fabren hülflos burch einander. Ein wildes Getummel ents ftebt in bem fo eben bodbegludten Saufe.

Trot biefem allem ware ber Anabe verloren, entidloffe er fich nicht turz und aut. Raid befreit er fich von ben laftigen Banben, faßt bie Schlangen mit geschicktem Briff unmittelbar unter bem Ropf an ber oberften Reble, würgt fie; aber fie schleppen ibn fort, und ber Rampf ent fceibet fich julest am Boben. Sier fniet er: benn bie Beisheit bes Runftlers will nur bie Rraft ber Arme und Fäufte barftellen. Diese Glieder find icon gottlich; aber bie Rnice bes neugebornen Menschentindes muffen erft burd Beit und Rahrung gestärkt werben; biegmal breden fie ausammen, wie jebem Saugling, ber aufrecht fteben follte. Alfo hercules am Boben. Schon find, von bem Drud ber tinbifchen Fauft, Lebens : und Ringelfrafte ber Drachen aufgelöf't; folaff gieben fich ihre Binbungen an Eftrich, fie neigen ihr haupt unter Rindesfauft und zeigen einen Theil ber Bahne icharf und giftvoll, Die Ramme well, die Augen geschloffen, die Schuppen glanzlos. Berschwunden ift Gold und Burpur ihrer sonft ringelnden Bewegung und, anzudeuten ihr völliges Berlofden, ward ibre gelbe Haut mit Blut besprist.

Alcmene, im Unterkeibe, mit sliegenden Haaren, wie sie dem Bette entsprang, stredt aus die Hande und schreit Dann scheint sie, über die Bunderthat betroffen, sich zwar vom Schreden zu erholen, aber doch ihren eigenen Augen nicht zu trauen. Die immer geschäftigen Beiber möchten, bestürzt, sich gegen einander verständigen. Auch der Bater ist ausgeregt; unwissend, ob ein seindlicher Ueberfall sein Haus ergriff, sammelt er seine getreuen Abedaner und schreitet heran zum Schuze der Seinigen. Das nachte Schwert ist zum Hieb aufgehoben; aber aus den Augen leuchtet Unentschlossendiet; ob er staunt oder sich freut, weiß ich nicht; daß er als Retter zu spät komme, sieht er glüdlicherweise nur allzu deutlich.

Und so bedarf denn dieser unbegreisliche Borgang einer höhern Auslegung; deßhalb steht Tirestas in der Mitte, und zu verkündigen die überschwengliche Größe des Helden. Er ist begeistert, ties und heftig Athem holend, nach Art der Wahrsagenden. Auch ist in der Höhe, nach löblichem dichterischen Sinn, die Racht als Zeuge dieses großen Creignisses in menschlicher Gestalt beigesellt; sie trägt eine Fackel in der Hand, sich selbst erleuchtend, damit auch nicht das Geringste von diesen großen Ansängen under merkt bleibe.

Indem wir nun bewundernd uns vor die Einbildungstraft stellen, wie Birklichkeit und Dichtung verschwistert
außere That und tiesern Sinn vereinigen, so begegnet uns
in den herculanischen Alterthümern derselbe Gegenstand,
freilich nicht in so hochsinnlicher Sphäre, aber dennoch sehr
schähenswerth. Es ist eigentlich eine Familienscene, ver
ständig gedacht und symbolisirt. Auch hier sinden wir hercules am Boden, nur hat er die Schlangen ungeschicht
angesaßt, viel zu weit abwärts; sie können ihn nach Belieben beißen und rigen. Die bewegteste Stellung der

ł

Mutter ninmt die Mitte des Bilbes ein; sie ist herrlich, von den Alten dei jeder schildschen Gelegenheit wiederholt. Amphitruo auf einem Thronsessel — denn dis zu seinen Fühen hat sich der Anade mit den Schlangen herangebalgt — eben im Begriff auszustehen, das Schwert zu ziehen, befindet sich in zweiselhafter Stellung und Bewegung. Gegen ihm über der Pädagog. Dieser alte Hausfreund hat den zweiten Anaden auf den Arm genommen und schützt ihn vor Gesahr. Dieses Bild ist jedermann zugängslich und höchlich zu schähen, od es gleich, schwächerer Zeichnung und Behandlung nach, auf ein höheres vollkommenes Original hindeutet.

Aus dieser liebenswürdigen Wirklickeit hat sich nun ein dritter Kunstler in das Höchste gehoben, der, wie Plinius meldet, eben den ganzen himmel um Zeus verssammelte, damit Geburt und That des frästigen Sohnes auf Erden für ewige Zeiten bestätigt set. Zu diesem hohen geistigen Sinne, daß ohne Bezug des Obern und Untern nichts dämonisch Großes zu erwarten seh, haben die Alten, wie wir schon östers rühmen müssen, ihre künstlerischen Arbeiten hingelenkt. Nüch war bei Minervas Geburt dersselbige Fall; und wird nicht noch dis auf diesen Tag bei Geburt eines bedeutenden Kindes, um sie zu bewahrheiten, zu bekrästigen und zu verehren, alles, was Großes und Hohes den Fürsten umglebt, herbeigerusen?

Run, zum Zeugniß, wie die Alten aus der Fülle der Umgebung den Hauptmoment herauszuheben und einzeln darzustellen das Glück gehabt, erwähnen wir einer sehr kleinen antiken Münze von der größten Schönheit, deren Raum das tüchtige Kind mit den Schlangen im Conflict dis an den letzten Rand vollkommen ausfüllt. Möge ein kräftiger junger Künstler einige Jahre seine Bemühungen diesem Gegenstande schenken!

Bir schreiten nun fort in das Leben des helden, und da bemerten wir, daß man eigentlich zu viel Gewicht auf seine zwölf Arbeiten gelegt, wie es geschieht, wenn eine bestimmte Bahl und Folge ausgesprochen ist, da man benn wohl immer ein Dupend ähnlicher Gegenstände in einem Kreise beisammen sehen mag. Doch gewiß sinden sich unter den übrigen Thaten des helden, die er aus reinem Willen oder auf zufällige Anregung unternahm, noch wichtige, mehr erfreuliche Bezüge. Glüdlicherweise giebt unsere Galerie hiervon die schönsten Beispiele.

### Berenles und Achelous.

Um bieses Bild klar ins Anschauen zu saffen, mußt du, mein Sohn, dich wohl zusammennehmen und voraus erfahren, daß du auf Aetolischem Grund und Boden sepest. Diese Heroine, mit Buchenlaub bekränzt, von ernstem, ja widerwilligem Ansehen, ist die Schutzöttin der Stadt Calpdon; sie wäre nicht hier, wenn nicht das ganze Bolt

die Mauern verlaffen und einen Kreis geschloffen batte, bem ungeheuersten Greigniß juzuseben.

Denn bu siehst hier ben König Deneus in Berson, traurig, wie es einem König ziemt, ber zu seiner und ber Seinen Errettung tein Mittel sieht. Wovon aber eigentlich die Rebe sey, begreifen wir naber, wenn wir seine Tochter neben ihm sehen, zwar als Braut geschmudt, jeboch gleichsauß niebergeschlagen, mit abgewendetem Blide.

Bas fie ju feben vermeibet, ift ein unwilltommener, furchtbarer Freier, ber gefährliche Grangnachbar, Fluß. gott Achelous. Er fteht in berbfter Mannsgestalt, breits schulterig, ein Stierhaupt zu tragen mächtig genug. Aber nicht allein tritt er auf; zu beiben Seiten fteben ibm bie Truggestalten, wodurch er die Calpdonier schrecket. Ein Drache, in fürchterlichen Windungen aufgereckt, roth auf dem Ruden, mit stropendem Kamm, von der andern Seite ein munteres Pferd von iconfter Mabne, mit bem Rus die Erde schlagend, als wenn es jum Treffen sollte. Betrachtest du nun wieder den furchtbaren Flußgott in der Mitte, fo entfeteft bu bich por bem milben Bart, aus welchem Quellen bervortriefen. Go fteht nun alles in größter Erwartung, als ein tuchtiger Jungling berantritt. die Löwenhaut abwerfend und eine Keule in der Hand bebaltenb.

Hat man nun hisher das Bergangene deutungsweise vorgeführt, so siehst du, nun verwandelte sich Achelous in einen mächtig gehörnten Stier, der auf Hercules losrennt. Dieser aber saßt mit der linken Hand das Horn des dämonischen Ungeheuers und schlägt das andere mit der Reule herab. Hier fließt Blut, woraus du siehst, daß der Gott in seiner innersten Persönlichkeit verwundet ist. Hercules aber, vergnügt über seine That, betrachtet nur Dekanira; er hat die Reule weggeworsen, und reicht ihr das Horn zum Unterpsand. Künstig wird es zu den Handen der Romphen gelangen, die es mit Ueberstuß füllen, um die Welt zu beglüden.

#### Bercules und Refins.

Diese brausenden Fluthen, welche, angeschwollen, Felsen und Baumstämme mit sich sührend, jedem Reisenden die sonst bequeme Furt versagen; es sind die Fluthen des Evenus, des Calydonischen Landstroms. Hier hat ein wundersamer Fährmann seinen Posten genommen, Ressus, der Centaur, der einzige seines Gelichters, der aus Pholos den Händen des Hercules entrann. Hier aber hat er sich einem friedlichen, nühlichen Geschäft ergeben: er dient mit seinen Doppelträften jedem Reisenden, diese will er auch für Hercules und die Seinigen verwenden.

Huffe; hier machte hercules, bamit fie sicherer übertamen, bie Eintheilung: Reffus sollte Deranira überfepen, hollus aber auf bem Bagen sich burchbringen; hercules gedachte

watend zu folgen. Schon ist Nessus hinüber. Auch Hollus bat sich mit dem Wagen gerettet, aber Hercules tämpst noch gewaltig mit dem Flusse. Indessen vermist sich der Centaur gegen Dekanira; der Hulse rusenden gleich gewärtig, sast Hercules den Bogen und sendet einen Pseil auf den Berwegenen. Er schießt; der Pseil trisst; Dekanira reicht die Arme gegen den Gemahl. Dieß ist der Augenblick, den wir im Bilde bewundern. Der junge Hyllus erheitert die gewaltsame Scene: ans User gelangt, hat er sogleich die Leitriemen an den Wagen gebunden, und nun steht er droben, klatscht in die Hände, und freut sich einer That, die er selbst nicht verrichten konnte. Ressus aber scheint das töbtliche Geheimnis Dekaniren noch nicht vertraut zu haben.

### Betrachtung.

Bir halten fest im Auge, daß bei hercules auf Personlichteit alles gemeint sey; nur unmittelbare That sollte den halbgott verherrlichen. Mit handen zu ergreisen, mit Fäusten zu zerschmettern, mit Armen zu erdrücken, mit Schultern zu ertragen, mit Fühen zu erreichen, das war seine Bestimmung und sein Geschick. Bogen und Pfeile dienten ihm nebenher, um in die Ferne zu wirken; als Nahwasse gebrauchte er die Keule, und selbst diese öfters nur als Wanderstad. Denn gewöhnlich, um die That zu beginnen, wirst er sie weg; eben so auch die Löwenhaut, die er mehr als ein Siegeszeichen, denn für ein Gewand trägt. Und so sinden wir ihn immer auf sich selbst gestützt, im Zweitamps, Wettstreit, Wetteiser überall ehrenvoll austretend.

Daß seine Gestalt von dem Künstler jedesmal nach der nächsten Bestimmung modisicirt worden, können wir weissagen, wobei die köstlichsten, classischen Reste uns zu hülfe kommen, nicht weniger Zeugnisse der Schriftsteller, wie wir sogleich sehen werden.

### hercules und Antans.

Der Libysche Begelagerer verläßt sich auf seine Kräste, die von der Mutter Erde nach jedem Berlust durch die mindeste Berührung wieder erstattet werden. Er ist im Begriff, die Erschlagenen zu begraden, und man muß ihn wohl für einen Sohn des Bodens halten; denn er gleicht einer roh gedildeten Erdscholle. Er ist sast eben so breit als lang, der Hals mit den Schultern zusammengewachsen; Brust und Hals scheinen so hart, als wenn der Erzarbeiter sie mit Hannern getrieben hätte. Fest steht er auf seinen Füßen, die nicht gerade, aber tuchtig gebildet sind.

Diesem vierschrötigen Borer steht ein gelenker Helb entgegen, gestaltet, als wenn er zu Fausttämpfen ganz allein geboren und geubt sep. Genmaaß und Starte der Blieder geben das beste Zutrauen; sein erhabenes Ansehen läßt uns glauben, daß er mehr sen als ein Mensch. Seine Farbe ist rothbraun, und die ausgelausenen Abern verrathen innerlichen Zorn, ob er sich gleich zusammennimmt, um, als ein von beschwerlicher Wanderung Angegriffener, nicht etwa hier den kürzern zu ziehen. Solchen Berzug sühlt Antäus nicht; schwarz von der Sonne gebrannt, tritt er frech dem Helden entgegen, nur daß er sich die Ohren verwahrt, weil dorthin die ersten, mächtigsten Schläge sallen.

Dem Helben jedoch ist nicht unbewußt, daß er weber mit Stoß noch Schlag das Ungeheuer erlegen werde. Denn Ga, die Mutter, stellt ihren Liebling, wie er sie nur im mindesten berührt, in allen Kräften wieder her. Deshalb saßt Hercules den Antäus in der Mitte, wo die Rippen sind, dalt ihm die Hande hinterwärts zusammen, stemmt den Ellenbogen gegen den leuchenden Bauch und stößt ihm die Seele aus. Du siehst, wie er winselnd auf die Erde herabblidt, Hercules hingegen voller Kraft bei der Arbeit lächelt. Daß auch Götter diese That beobachten, tannst du an der goldenen Wolle sehen, die, auf den Berg gelagert, sie wahrscheinlich bedeckt. Bon dorther kommt ja Mercur, als Ersinder des Faustampses, den Sieger zu bekränzen.

#### herenies und Atlas.

Diehmal treffen wir unfern Selben nicht tampfend noch ftreitend, nein, ber loblichfte Betteifer bat ibn er griffen: im Dulben will er balfreich fepn. Denn auf feis nem Bege zu ben Libpiden Besperiben, wo er bie golber nen Aepfel gewinnen follte, findet er Atlas, ben Bater jener Heroinen, unter der ungebeuern Last des Firmamentes, bas ihm zu tragen auferlegt war, fast erliegend. Wir sehen die riesenhafte Gestalt auf ein Anie niedergebrudt; Schweiß rinnt berab. Den eingezogenen Leib und beffen Darstellung bewundern wir; er scheint wirklich eine Soble, aber nicht finfter: benn er ift, burch Schatten und Widerscheine, die sich begegnen, genugsam erleuchtet, dem Maler als ein großes Kunststuck anzurechnen. Die Bruft bagegen tritt mächtig hervor in vollem Lichte; fie ist traftig, doch scheint sie gewaltsam ausgedehnt. Gin tiefes Athemholen glaubt man zu bemerken; so scheint auch der Arm zu zittern, welcher die himmlischen Rreise ftust. Was aber in diesen sich bewegt, ist nicht torperlich gemalt, sondern als in Aether schwimmend; bie beiben Baren sieht man, so wie den Stier; auch Winde blasen theils gemeinsam, theils widerwartig, wie es sich in ber Atmosphäre begeben mag.

Hercules aber tritt hinzu, im Stillen begierig, auch biefes Abentheuer zu bestehen; er bietet nicht gerabezu bem Riefen seine Dienste, aber bedauert ben gewaltsamen Bustand, und erweis't sich nicht abgeneigt, einen Theil ber Last zu übertragen; ber andere bagegen ift es wohl

jufrieben und bittet, daß er das Ganze nur auf turze Zeit übernehmen möge. Run sehen wir die Freudigkeit des Helden zu solcher That: aus seinem Angesicht leuchtet Bereitwilligkeit; die Reule ist weggeworsen; nach Bemühung streben die Hande. Diese lebhaste Bewegung ist durch Licht und Schatten des Körpers und aller Glieber kräftig hervorgehoben, und wir zweiseln keinen Augenblick, die ungeheure Last von den Schultern des einen auf die Schultern des andern herübergewälzt zu sehen.

Untersuchen wir uns recht, so können wir ben Hercules nicht als gebietend, sondern immer als vollbringend in der Einbildungskraft hervorrusen, zu welchen Zweden ihn denn auch die Fabel in die entschiedensten Berhältnisse gessetzt hat. Er verlebt seine Tage als Diener, als Anecht; er freut sich keiner Heimath; theils zieht er auf Abentheuer umber, theils in Berbannung; mit Frau und Kindern ist er unglücklich, so wie mit schönen Günstlingen, zu deren Betrachtung wir nun ausgesordert sind.

### Berenles und Sulas.

Der Held als Jüngling begleitet die Argonautenfahrt, einen schönen Liebling, ben Hylas, an der Seite. Dieser, knabenhaft, Wasser zu holen, steigt in Mosien ans Land, sem nicht gurudgutehren. hier feben wir, wie es ihm ergangen: benn als er unflug von einem abschüffigen Ufer berab die kare Belle schöpfen will, wie fie in dichtem Baldgebufd reichlich hervorquillt, findet es eine lufterne Romphe gar leicht, ibn binabzustoßen. Noch kniet fie oben in berfelben handlung und Bewegung. Zwei andere, aus bem Baffer erhoben, verbunden fich mit ihr; vier Sande, gludlich verschlungen, find beschäftigt, ben Anaben unterjutauchen, aber mit fo ruhiger, schmeichelnber Bewegung, wie es Bellengöttinnen geziemt. Noch ist bie Linke bes Anaben beschäftigt, den Arug ins Wasser zu tauchen; feine Rechte, wie jum Sowimmen ausgestrecht, mag nun auch bald von den holbseligen Feindinnen ergriffen werden, Er wendet fein Beficht nach ber erften, gefährlichften, und wir wurden bem Maler einen hoben Breis guerkennen, welcher die Abficht bes alten Runftlers uns wieder belebt por Augen ftellte. Dieses Mienenspiel von Furcht und Sehnsucht, von Scheu und Berlangen auf den Gesichtsjugen bes Anaben wurde bas Liebenswürdigfte fepn, was ein Runftler uns darftellen tonnte. Bufte er nun ben gemeinsamen Ausbruck ber brei Nomphen abzustufen, entfdiebene Begierbe, buntles Berlangen, unfdulbige, gleich fam fpielende Theilnahme ju fondern und auszudruden, fo wurde ein Bild entstehen, welches auf ben Beifall ber fammtlichen Runftwelt Anspruch machen burfte.

Aber noch ift bas Gemalbe nicht vollenbet, noch schließt fich ein herrlicher, unentbehrlicher Theil baran. Hercules

als liebender Jüngling drängt sich durchs Didict; er hat den Namen seines Freundes wiederholt gerusen. Hylas! Hylas! tont es durch Fels und Wald, und so antwortet auch das Cho: Hylas! Hylas! Golde trügerische Antwort vernehmend, steht der Held stille; sein Horchen wird und deutlich; denn er hat die linke Hand gar schön gegen das linke Ohr gehoden. Wer nun auch hier die Sehnsucht des getäuschten Wiedersindens ausdrücken könnte, der wäre ein Glüdlicher, den wir zu begrüßen wünschen.

#### Berenles und Abberns.

Hier hat der Krästige das Biergespann des Diomedes mit der Keule bezwungen: eine der Stuten liegt todt, die andere zappelt, und wenn die dritte wieder auszuspringen scheint, so sinkt die vierte nieder, rauchhaarig und wild sammtlich anzusehen. Die Krippen aber sind mit menschelichen Gliedern und Knochen gefüllt, wie sie Diomedes seinen Thieren zur Rahrung vorzuwersen psiegte. Der bardarische Rossenährer selbst liegt erschlagen bei den Bestien, wilder anzuschauen als diese.

Aber ein schwereres Geschäft als die That vollbringt nun der Held; denn das Obertheil eines schönen Knaben schlottert in der Löwenhaut. Wohl, wohl! daß uns die untere Hälfte verdeckt scheint! denn nur einen Theil seines geliebten Abderus trägt Hercules hinweg, da der andere schon, in der hiße des gräßlichen Kampses, von den Ungeheuern ausgezehrt ist.

Darum blidt ber Unbezwingliche so bekummert vor sich hin; Thranen scheint er zu vergießen, doch er nimmt sich zusammen und sinnt schon auf eine würdige Grabstätte. Richt etwa ein Hügel, eine Säule nur soll den Geliebten verewigen: eine Stadt soll gebaut werden, jährliche Feste gewidmet, herrlich an allerlei Arten Bettspiel und Kamps, nur ohne Pferderennen; das Andenken dieser verhaßten Thiere sep verbannt!

Die herrliche Composition, welche zu vieser Beschreibung Anlaß gegeben, tritt sogleich vor die Phantasie, und der Werth solcher zur Einheit verknüpften mannichsaltigen, bedeutenden, deutlichen Aufgabe wird sogleich anerkannt.

Bir lenken daher unsere Betrachtungen nur auf die bebenkliche Darstellung ber zersleischten Glieber, welche ber Künftler, der uns die Verstümmelung des Abberus so weislich verbarg, reichlich in den Pferbetrippen ausspendet.

Betrachtet man die Forderungen genauer, so konnten freilich die Ueberreste des barbarischen Futters nicht vermist werden; man beruhige sich mit dem Ausspruch: Alles Nothwendige ist schillich!

In den von uns dargestellten und bearbeiteten Bildern sinden wir das Bedeutende niemals vermieden, sondern vielmehr dem Zuschauer mächtig entgegengebracht. So

finden wir die Köpfe und Schädel, welche der Straßenräuber am alten Baume als Trophäen aufgehängt; eben
fo wenig fehlen die Köpfe der Freier Hippodamias, am
Balaste des Baters aufgestedt, und wie sollen wir uns bei
den Strömen Blutes benehmen, die in so manchen Bildern,
mit Staub vermischt, hin und wieder stießen und stoden!
Und so dürsen wir wohl sagen: Der höchste Grundsat der
Ulten war das Bedeutende, das höchste Resultat aber einer
glüdlichen Behandlung das Schöne. Und ist es bei uns
Neuern nicht derselbe Fall? Denn wo wollten wir in
Kirchen und Galerien die Augen hinwenden, nöthigten uns
nicht vollendete Meister, so manches widerwärtige Märtpr
thum dansbar und behaglich anzuschauen!

Wenn wir uns in bem vorigen für unfähig erklart baben, bie Gestalt bes Bercules als eines Berrichenben, Gebietenben. Untreibenben in unferer Ginbilbungetraft bervorzubringen, und wir ihn dagegen nur als dienend, wirkend, leistend anerkennen wollten, so gesteben wir bod gegenwärtig ohne Beichamung, baß ber Benius alter Runft unfere Fähigkeiten weit überflügelt, und basjenige, mas jene für unthunlich hielten, schon längst geliefert bat. Denn wir führen uns jur Erinnerung, bag vor breißig Jahren sich in Rom ber Abguß eines nach England gemanberten Ropfes befand, ben hercules porftellend, von toniglichem Unsehen. In ber gangen Form bes Sauptes, fo wie in ber Bestimmung einzelner Besichtszüge, war ber bochfte Friede ausgebrudt, ben Berftand und flarer Sinn allein bem Untlit bes Menschen verleiben mag. Beftige, Robe, Gewaltsame mar verschwunden, und jeber Beschauende fühlte sich beruhigt in ber friedlichen Gegenwart. Diesem bulbigte man unbedingt als feinem herrn und Gebieter, ibm vertraute man als Gefetgeber, ibn batten wir in jedem Falle gum Schiederichter gewählt.

### herenles und Telephus.

. Und so finden wir den Helden auch in dem zartesten Berhaltnisse, als Bater zum Sohn; und hier bewährt sich abermals die große Beweglickleit Griechischer Bildungstraft. Wir sinden den Helden auf dem Gipfel der Menscheit. Leider hat die neuere Kunst durch religiöse Zufälligeteiten verhindert, die töstlichsten Berhältnisse nachzubilden, den Bezug vom Bater zum Sohn, vom Ernährer zum Säugling, vom Erzieher zum Zögling, da uns doch die alte Kunst die herrlichten Documente dieser Art hinterließ. Glüdlicherweise darf jeder Kunstsreund nur die Herculanischen Alterthumer ausschlagen, um sich von der Bortresslichsteit des Bildes zu überzeugen, welches zu rühmen wir uns berusen süblen.

Sier fteht Bercules, belbenhaft gefdmudt; ibm fehlt

teines jener bekannten Beizeichen. Die Reule, vom Löwenfell behangen und bepolstert, dient ihm zur bequemen
Stüge; Röcher und Pfeile ruben unter dem sinkenden Arm.
Die linke Hand auf den Rüden gelegt, die Füße über eins
ander geschlagen, steht er beruhigt, vom Rüden anzusehen,
das mit Kranz und Binde zierlich umwundene Haupt nach
und wendend, und zugleich den kleinen, am Reh säugenben Knaben betrachtend.

Reh und Anabe führen uns wieder auf Myrons Auf zurud. Hier ist eine eben so schone, ja mehr elegante, sentimentale Gruppe, nicht so genau in sich geschlossen wie jene; benn sie macht ben Antheil eines größern Sanzen. Der Anabe, indem er saugt, blickt nach dem Bater hinaus; er ist schon halbwüchsig, ein Helbenkind, nicht bewußtlos.

Jebermann bewundere, wie die Tafel ausgefüllt fen; porn in ber Mitte ftebt ein Abler feierlich, eben fo jur Seite liegt eine Löwengeftalt, anzubeuten, baß burch bo monische und heroische Ge genwart diese Bergesboben jum friedlichen Baradies geworben. Wie follen wir aber biefe Frau ansprechen, welche bem Belben so mächtig rubig gegenüber fitt? Es ift bie Bergine bes Berges: masten haft starr blickt sie vor sich bin, nach Damonenweise um theilnehmend an allem Zufälligen. Der Blumenkranz ihres Hauptes beutet auf die frohlichen Biefen ber Lanbicaft, Trauben und Granatäpfel des Fruchtforbes auf die Gartenfülle der Hügel, so wie ein Faun über ihr uns bezeugt, daß zu gesunder Weide die beste Gelegenheit anf ben Soben sep. Auch er bedeutet nur die Gelegenheit des Ortes, ohne Theil an dem zarten und zierlichen Greigniß zu nehmen. Gegenüber jedoch begleitet ben väterlichen Selben eine beschwingte Göttin, betranzt wie er; fie bat ihm ben Weg burch die Wildniß gezeigt, fie beutet ihm nun auf ben wunderfam erhaltenen und gludlich berangewachsenen Sohn. Bir benamfen fie nicht, aber bie Rornahren, bie fie führt, deuten auf Nahrung und Borforge. Wahrschein lich ist sie es, die den Knaben der saugenden hinde unter gelegt hat.

An diesem Bilde sollte sich jeder Kunftler in seinem Leben einmal versucht haben; er sollte sich prüfen, um zu erfahren, wie serne es möglich sey, das, was dieses Bild durch Ueberlieserung verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne daß dem Hauptbegriff, der in sich vollendeten Composition geschadet werde. Sodann wäre die Frage, wie die Charattere zu erhalten und zu erhöhen sehn nächten? Ferner könnte dieses Bild, in allen seinen Theilen volltommen ausgesührt, die Fertigkeit und Geschickseit des Künstlers auf das unwidersprechlichste bewähren.

#### Berenles und Thiodamas.

Dem Helben, beffen bochftes Berbienst auf tuchtigen Gliebern beruht, geziemt es wohl, einen seiner Arbeit gemäßen hunger zu befriedigen; und so ift hercules auch

von dieser Seite berühmt und dargestellt. Seißhungerig sindet er einst gegen Abend auf dem schroffsten Theil der Insel Rhodus, von Lindiern bewohnt, einen Adersmann, den kummerlichten Bodenraum mit der Pflugschaar aufreißend. Hercules handelt um die Stiere; gutwillig will sie ihm der Rann nicht abtreten. Ohne Umstände ergreist der Held den einen, tödtet, zerlegt ihn, weiß Feuer zu verschaffen, und sängt an, sich eine gute Mahlzeit vorzusbereiten.

hier steht er, ausmerksam auf das Fleisch, das über den Kohlen bratend schmort. Er scheint mit großem Appetit zu erwarten, daß es bald gar werde, und beinahe mit dem Feuer zu habern, daß es zu langsam wirke. Die heiterkeit, welche sich über seine Gesichtszüge verbreitet, wird keineswegs gestört, als der in seinen nüglichsten Thieren höchst beschädigte Adersmann ihn mit Verwünschungen, mit Steinen überfällt. Der halbgott steht in seinen großen Formen, der Landmann als ein alter, schrosser, strauchwilder, roher, derber Mann, den Körper bekleidet, nur Kniee, Arme, was Krast andeutet, entblößt.

Die Lindier verehren immerfort, jum Andenken dieses Greignisses, ben Hercules an hohen Festtagen mit Berwunfchungen und Steinwerfen, und er, in seiner unverwüstlichen guten Laune, thut ihnen immer dagegen manches ju gute.

Die Kunft, wenn fie lange mit Gegenständen umgeht, wird herr über diefelben, so daß sie den würdigsten eine leichte, lustige Seite wohl abgewinnt. Auf diesem Bege entsprang auch gegenwärtiges Bild.

Es ift zur Bearbeitung höchst anlodend. Im schönen Gegensat steht eine große, heitere Helbennatur gegen eine roh andringende, fraftige Gewalt. Die erste ruhig, aber bedeutend in ihren Formen, die zweite durch heftige Bewegung auffallend. Man denke sich die Umgebung dazu! Ein zweiter Stier, noch am Pfluge, geringes aufgerissenes Erdreich, Felsen daneben, eine glückliche Beleuchtung vom Feuer her. Wäre dieß nicht ein schönes Gegenstück zum Ulpsies bei dem Epclopen, im heitersten Sinne ein glücklicher Gegensaß?

### Berenles bei Abmet.

Und so mag benn dieses heitere Bild unsere diehmalige Arbeit beschließen. Ein traulich mitwirkender Kunstfreund entwars es vor Jahren, zum Bersuch, in wiesern man sich der antiken Behandlungsweise solcher Gegenstände einigermaaßen nähern könne. Der Raum ist wohl das Doppelte so breit als hoch, und enthält drei verschiedene Gruppen, welche kunstreich zusammen verdunden sind. In der Mitte ruht Hercules riesenhaft, auf Polster gelehnt, und kommt durch diese Lage mit den übrigen stehenden Figuren in's Gleichgewicht. Der vor ihn gestellte Speisetisch, das unter ihm umgestürzte Weingesäß deuten schon auf reichlich eins

genommenen Genuß, mit welchem fich jeber anbere wohl begnügt hätte; bem Helben aber soll sich bas Gastmahl immerfort erneuern. Deßhalb sind zu seiner Rechten brei Diener beschäftigt. Giner, die Treppe beraufsteigend, bringt auf machtiger Schuffel ben fetteften Braten, ein anderer ihm nach, die ichweren Brodtorbe taum erichleppend; fie begegnen einem britten, ber binab jum Reller gedenkt, eine umgekebrte Ranne am Henkel schwenkt und, mit dem Dedel klappernd, über die Trinkluft bes machtigen Baftes ungehalten icheint. Alle brei mogen fich verdrießlich über bie Budringlichteit bes Belben befprechen, beffen Finger ber rechten Sand ben im Alterthum als Ausbrud von Sorgfeligkeit so beliebten Act des Schnalzens auszuüben bewegt find. Bur Linken aber steht Abmet, eine Schale barreichend, in ruhiger Stellung des freundlichsten Wirthes. Und so verbirgt er bem Gaft die traurige Scene. die durch einen Borbang von dem bisber beschriebenen offenen Raume getrennt wirb, bem Buschauer jedoch nicht verborgen bleibt.

Aus diesem dunklen Winkel, wo eine Anzahl trostloser Frauen ihre abgeschiedene Herrin bedauern, trat ein Anabe bervor, der, den Bater beim Mantel sassend, ihn hereinzuziehen und ihm Theilnahme an dem unseligen Familiengeschied auszundthigen gedenkt. Durch Gestalt und Handlung dieses Kindes wird nun das Innere mit dem Neußern verdunden, und das Auge lehrt gern über Gast und Anechte die Areppe hinab in das weite Borhaus und in den Feldraum vor demselben, wo man noch einen Hausgenossen beschäftigt sieht, ein ausgehängtes Schwein zu zerstüden, um die entschiedene Speiselust des Gastes anzudeuten und auf deren Unendlichteit scherzhaft hinzuweisen.

Da jedoch weber die wohldurchdachte Composition noch die Anmuth der Einzelnheiten, noch weniger das Glück, womit Licht und Schatten, von Farbe begleitet, einander entgegengeset sind, sich teineswegs durch Worte ausssprechen lassen, so wünschen wir gedachtes Blatt den Kunstsfreunden gelegentlich nachgebildet mitzutheilen, um die frühern Absichten durch ein Beispiel auszusprechen und wo möglich zu rechtsertigen.

Mag nun unser Leser zurückschauen auf das Berzeichenis, worin wir sammtliche Philostratische Gemalde vorausgeschickt, so wird er gewiß mit uns die Empfindung theilen, wenn wir bekennen, daß wir höchst ungern uns in der Halfte von einer so erfreulichen Ausstellung trennen. Biele Jahre lagen die Borarbeiten unbenutt; ein glücklicher Augenblick vergönnte, sie wieder vorzunehmen.

Möge bas, was wir vorgetragen haben, nicht bloß gelesen, in ber Einbildungstraft hervorgerufen werden, sondern in die Thattraft jungerer Manner übergehen! Mehr als alle Maximen, die doch jeder am Ende nach Belieben auslegt, können solche Beispiele wirken; benn sie

tragen den Sinn mit fich, worauf alles antommt, und | beleben, wo noch ju beleben ift.

### Antik und modern.

Da ich in Borstehendem genöthigt war, zu Gunsten des Alterthums, besonders aber der damaligen bildenden Künstler, so viel Gutes zu sagen, so wünschte ich doch nicht misverstanden zu werden, wie es leider gar oft geschieht, indem der Leser sich eher auf den Gegensat wirft, als daß er zu einer billigen Ausgleichung sich geneigt sande. Ich ergreise daher eine dargebotene Gelegenheit, um veispielzweise zu erkaren, wie es eigentlich gemeint seh, und das ewig sortdauernde Leben des menschlichen Thuns und Handelns, unter dem Symbol der bildenden Kunst, hinzubeuten.

Gin junger Freund, Carl Ernft Schubarth, in feinem Befte: Bur Beurtheilung Goethes, welches ich in jebem Sinne gu ichagen und bantbar anguertennen habe, fagt: "Ich bin nicht der Meinung, wie die meisten Berehrer ber Alten, unter bie Goethe felbft gebort, baß in der Welt für eine hohe, vollendete Bildung der Mensch: beit nichts ähnlich Gunftiges fich bervorgethan babe, wie bei ben Griechen." Glüdlicherweise konnen wir biefe Differeng mit Schubarths eigenen Worten ins gleiche bringen, inbem er fpricht: "Bon unferm Goethe aber fep es gefagt, daß ich Shatspeare ihm darum vorziehe, weil ich in Shatipeare einen folden tudtigen, fich felbft unbewußten Menschen gefunden zu haben glaube, ber mit höchster Sicherheit, ohne alles Rasonniren, Reslectiren, Subtilisiren, Classificiren und Botenziren, ben mabren und falschen Bunkt der Menschheit überall so genau, mit so nie irrenbem Griff und so natürlich bervorbebt, daß ich zwar am Schluß bei Goethe immer bas nämliche Ziel erkenne, von vorn berein aber ftets mit bem Entgegengesetzen zuerft zu tampfen, es zu überwinden und mich sorgfältig in Acht ju nehmen habe, daß ich nicht für blante Babrbeit binnehme, was doch nur als entschiedener Arrthum abgelehnt merben foll."

Hier trifft unser Freund den Ragel auf den Kopf; denn gerade da, wo er mich gegen Shakspeare im Rachteil sindet, stehen wir im Nachtheil gegen die Alten. Und was reden wir von den Alten? Ein jedes Talent, dessen Entwidlung von Zeit und Umständen nicht begünstigt wird so daß es sich vielmehr erst durch vielsache Hindernisse durcharbeiten, von manchen Jrrthümern sich losarbeiten muß, steht unendlich im Nachtheil gegen ein gleichzeitiges, welches Gelegenheit sindet, sich mit Leichtigkeit auszublen, und was es vermag, ohne Widerstand auszuüben.

Bejahrten Bersonen fällt aus ber Fülle der Erfahrung oft bei Gelegenheit ein, mas eine Behauptung erläutern und bestärken tonnte; beswegen sep folgende Anethote au

erzählen vergönnt. Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem erken Zusammentressen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilä un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denten. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Phanomen bloß durch den Begriff von Duldung ausgebrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein ausmerksamer, gerader Deutscher hätte vielleicht gesagt: "Das ist auch einer, der sich's hat sauer werden lassen!"

Benn sich nun in unsern Gesichtszügen die Spur über standenen Leidens, durchgeführter Thätigkeit nicht auslöschen läßt, so ist es kein Bunder, wenn alles, was von uns und unsern Bestreben übrig bleibt, dieselbe Spur trägt und dem aufwerksamen Beodachter auf ein Daseyn hindeutet, das in einer glüdlichsten Entfaltung, so wie in der nothgebrungensten Beschäntung sich gleich zu bleiben und, wo nicht immer die Butde, doch wenigstens die Hartnädigkeit des menschlichen Wesens durchzusühren trachtete.

Lassen wir also Altes und Neues, Bergangenes und Gegenwärtiges sahren, und sagen im allgemeinen: Jedes künstlerisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Berfasser besand; war sie beiter und leicht, so werden wir uns frei fühlent; war sie beschränk, sorglich und bedenklich, so zieht sie kins gleichmäßig in die Enge.

Nun bemerken wir bei einigem Nachtenken, daß hier eigentlich nur von der Behandlung die Nede sen; Stoff und Gehalt kommt nicht in Betracht. Schaffen wir sodan diesem gemäß in der Kunstwelt frei umber so gestehen wir, daß ein jedes Erzeugniß und Freude macht, was dem Künstler mit Bequemlickeit und Leichtigkeit gelungen. Welcher Liebhaber besitzt nicht mit Bergnügen eine wohl gerathene Zeichnung oder Nabirung unseres Schodowiedik hier sehen wir eine solche Unmittelbarkeit an der und bet annten Natur, daß nichts zu wünschen übrig bleibt. Nur darf er nicht aus seinem Kreise, nicht aus seinem Kormat berausgeben, wenn nicht alle seiner Individualitet gegönnten Vortheile sollen verloren sehn.

Bir wagen uns weiter und bekennen, daß Ma ist risten sogar, wenn sie es nur nicht allzuweit treiben, und viel Bergnügen machen, und daß wir ihre eigenhändigen Arbeiten sehr gern besitzen. Künstler, die man mit diesem Namen benennt, sind mit entschiedenem Talente geboren allein sie sühlen bald, daß nach Berhältniß der Tage so wie der Schule, worein sie gekommen, nicht zu Federlesen Raum bleibt, sondern daß man sich entschließen und sertig werden müsse. Sie bilden sich daher eine Sprache, mit welcher sie ohne weiteres Bedenken die sichtbaren Zustände leicht und kühn behandeln und uns, mit mehr oder minderm Glück, allerlei Beltbilder vorspiegeln, wodurch denn manchmal ganze Rationen mehrere Decennien hindurch

ongenehm unterhalten und getäuscht werden, bis zulest einer oder der andere wieder zur Ratur und böhern Sinnesart zurüdkehrt.

Daß es bei den Alten auch zulezt auf eine solche Art von Manier hinauslief, sehen wir an den Herculanischen Alterthümern; allein die Borbilder waren zu groß, zu frisch, wohlerhalten und gegenwärtig, als daß ihre Duzendsmaler sich hätten ganz ins Richtige verlieren können.

Treten wir nun auf einen bobern und angenehmern Standpunkt und betrachten bas einzige Talent Raphaels. Diefer, mit bem gludlichsten Naturell geboren, erwuchs in einer Beit, wo man redlichfte Bemühung, Aufmerkfamleit, Fleiß und Treue ber Runft widmete. Borausgebenbe Reifter führten ben Jungling bis an die Schwelle, und er brauchte nur ben Juß aufzuheben, um in ben Tempel ju treten. Durch Beter Berugino gur forgfältigften Ausfilhrung angehalten, entwidelt fich fein Genie an Leonbard da Binci und Michel Angelo. Beide gelangten während eines langen Lebens, ungeachtet ber höchsten Steigerung ihrer Talente, taum zu bem eigentlichen Behagen des Kunstwirkens; jener hatte sich, genau besehen, wirklich mube gebacht, und fich allzusehr am Technischen abgearbeitet, diefer, anftatt uns zu bem, was wir ihm icon verbanten . noch Ueberschwengliches im Blaftischen zu hinterlaffen, qualt fich bie iconften Jahre burch, in Steinbruchen, nach Marmorbloden und Banten, fo baß julest von allen beabsichtigten Beroen bes alten und neuen Testamentes ber einzige Mofes fertig wird, als ein Musterbild beffen, was batte geschehen können und follen. Raphael hingegen wirkt seine ganze Lebenszeit hindurch mit immer gleicher und größerer Leichtigkeit. Gemuthes und Thatkraft fteben bei ibm in so entschiedenem Gleichgewicht, daß man wohl behaupten barf, fein neuerer Rünftler habe fo rein und volltommen gedacht als er und fich fo flar ausgesprochen. hier baben wir also wieder ein Talent, das uns aus der ersten Quelle bas frischeste Baffer entgegensenbet. Er gracifirt nirgenbe, fühlt, benit, handelt aber burchaus wie ein Grieche. Wir seben bier bas schönste Talent zu eben so gludlicher Stunde entwidelt, als es, unter ahnlichen Bebingungen und Umftanben, ju Perifles' Beit gefcah.

Und so muß man immer wiederholen: Das geborene und Zalent wird zur Production gefordert; es fordert dagegen bigeaber auch eine naturs und tunstgemäße Entwicklung für sich ; es tann sich seiner Borzüge nicht begeben, und tann fich seiner Borzüge nicht begeben, und tann fich bei dußere Zeitbegünstigung nicht gemäß vollenden.

Man betrachte die Schule der Carracci! Hier lag Calent, Ernst, Fleiß und Consequenz zum Grunde, hier war ein Clement, in welchem sich schone Talente naturund tunstigemäß entwideln konnten. Wir sehen ein ganzes Duzend vorzüglicher Künstler von dort ausgeben, jeden in gleichem, allgemeinem Sinn sein besonderes Talent üben und bilden, so daß kaum nach der Zeit ähnliche wieder richeinen konnten.

Sehen wir ferner die ungeheuern Schritte, welche der talentreiche Aubens in die Runstwelt hineinthut! Auch er ist kein Erstgeborener; man schaue die große Erbschaft, in die er eintritt, von den Urvätern des vierzehnten und funszehnten Jahrhunderts durch alle die trefflichen des sech zehnten hindurch, gegen dessen Ende er geboren wird.

Betrachtet man neben und nach ihm die Fülle Rieberländischer Meister des siedzehnten, deren große Fähigkeiten sich bald zu Hause, bald südlich, bald nördlich ausdilden, so wird man nicht leugnen können, daß die unglaubliche Sagacität, womit ihr Auge die Natur durchdrungen, und die Leichtigkeit, womit sie ihr eigenes gesetzliches Behagen ausgedrückt, uns durchaus zu entzücken geeignet sep. Ja, in sofern wir dergleichen besitzen, beschränken wir uns gern ganze Zeiten hindurch auf Betrachtung und Liebe solcher Erzeugnisse, und verargen es Kunstfreunden keineswegs, die sich ganz allein im Besitz und Verehrung dieses Faches begnügen.

Und so könnten wir noch hundert Beispiele bringen, das, was wir aussprechen, zu bewahrheiten. Die Klarbeit der Ansicht, die Heiterkeit der Aufnahme, die Leichtigskeit der Mittheilung, das ist es, was uns entzüdt; und wenn wir nun behaupten, dieses alles sinden wir in den acht Griechischen Werken, und zwar geleistet am edelsten Stoff, am würdigsten Gehalt, mit sicherer und vollendeter Ausschhrung, so wird man uns verstehen, wenn wir immer, von dort ausgehen, und immer dort hinweisen. Jeder sey auf seine Art ein Grieche, aber er sey's!

• Eben so ist es mit dem schriftstellerischen Berdienste. Das Faßliche wird uns immer zuerst ergreisen und vollstommen befriedigen; ja wenn wir die Berke eines und desselben Dichters vornehmen, so sinden wir manche, die auf eine gewisse peinliche Arbeit hindeuten, andere das gegen, weil das Talent dem Gehalt und der Form vollstommen gewachsen war, wie freie Naturerzeugnisse bervertreten. Und so ist unser wiederholtes, aufrichtiges Bekenntnis, daß keiner Zeit versagt sey, das schönste Talent hervorzubringen, daß aber nicht einer jeden gegeben ist, es vollkommen würdig zu entwideln.

Und so sabren wir noch zum Schlusse einen nouen Künstler vor, um zu zeigen, daß wir nicht eben gar zu hoch hinaus wollen, sondern auch mit bedingten Werken und Zuständen zufrieden sind. Sebastian Bourdon, ein dem siedzehnten Jahrhundert angehöriger Künstler, dessen Name wohl jedem Kunstliedhaber mehrmals um die Ohren gesummt, dessen Talent jedoch in seiner ächten Individualität nicht immer verdiente Anerkennung genossen hat, liesert uns vier eigenhändig radirte Blätter, in welchen er den Berlauf der Flucht nach Aegypten vollständig vorführt.

Man muß zuvörberft ben Gegenstand wohl gelten

lassen, daß ein bedeutendes Kind, aus uraltem Fürstensstamme, dem beschieden ist, künftig auf die Welt ungesbeuern Einsluß zu haben, wodurch das Alte zerstört und ganz Erneutes dagegen herangeführt wird, daß ein solcher Knabe in den Armen der liebevollsten Mutter, unter Obhut des bedächtigsten Greises gestüchtet und mit göttlicher Hülfe gerettet werde. Die verschiedenen Momente dieser bedeutenden Handlung sind hundertmal vorgestellt, und manche hiernach entsprungene Kunstwerke reißen uns oft zur Bewunderung hin.

Bon den vier gemeldeten Blättern haben wir jedoch solgendes zu sagen, damit ein Liebhaber, der sie nicht selbst vor Augen schaut, einigermaaßen unsern Beifall beurtheilen möge. In diesen Bildern erscheint Joseph als die Hauptperson; vielleicht waren sie für eine Capelle dieses Heiligen bestimmt.

I.

Das Local mag für ben Stall zu Bethlehem, unmittelbar nach dem Scheiden der drei frommen Magier, gehalten werden; denn in der Tiefe sieht man noch die beiden bewußten Thiere. Auf einem erhöhtern Hausraum ruht Joseph, anständig in Falten gehüllt, auf das Gepäck gebettet, wider den hohen Sattel gelehnt, worauf das heilige Kind, so eben erwachend, sich rührt. Die Mutter daneben ist in frommem Gebete begriffen. Mit diesem ruhigen Lagesandruch contrastirt ein höchst bewegter gegen Joseph heranschwebender Engel, der mit beiden Händen nach einer Gegend hindeutet, die, mit Lempeln und Obelisten gesschwätt, ein Traumbild Negyptens hervorruft. Zimmermannshandwertzeug liegt vernachlässigt am Boden.

II.

Zwischen Ruinen hat sich die Familie, nach einer starten Tagreise, niedergelassen. Joseph, an das beladene lastdare, aus einem Steintroge sich nährende Thier gelehnt, scheint einer augenblicklichen Ruhe stehend zu genießen; aber ein Engel fährt hinter ihm her, ergreist seinen Mantel und beutet nach dem Meere hin. Joseph, in die Höhe schauend und zugleich nach des Thieres Futter hindeutend, möchte noch kurze Frist für das müde Geschöpf erditten. Die heilige Mutter, die sich mit dem Kind beschäftigte, schaut verwundert nach dem seltsamen Zwiegespräch herum; denn der Himmelsbote mag ihr unsichtbar seyn.

Ш.

Druckt eine eilende Wanderschaft volltommen aus. Sie lassen eine große Bergstadt zur Rechten hinter sich. Knapp am Zaum führt Joseph das Thier einen Pfad hinab, welchen sich die Einbildungstraft um besto steiler denkt, weil wir davon gar nichts, vielmehr gleich unten hinter dem Bordergrunde das Meer sehen. Die Mutter, auf dem Sattel, weiß von keiner Gesahr; ihre Blide sind völlig in

bas schlafende Kind versenkt. Sehr geistvoll ist die Sile ber Wandernden badurch angedeutet, daß sie schon das Bild größtentheils durchzogen haben und im Begriff sind, auf der linken Seite zu verschwinden.

IV.

Ganz im Gegensat des vorigen ruhen Joseph und Maria in der Mitte des Bildes auf dem Gemäuer eines Röhrbrunnens. Joseph, dahinter stehend und herübergelchnt, deutet auf ein im Bordergrund umgestürztes Gögenbild und scheint der heiligen Mutter dieses bedeutende Beichen zu erklären. Sie, das Kind an der Brust, schau ernst und horchend, ohne daß man wüßte, wonach sie blickt. Das entbürdete Thier schmaus't hinterwärts au reichgrünenden Zweigen. In der Ferne sehen wir die Obelissen wieder, auf die im Traume gedeutet war. Palmen in der Rähe überzeugen uns, daß wir in Aegypten schon angelangt sind.

Alles dieses hat der bildende Künstler in so engen Räumen mit leichten, aber glüdlichen Zügen dargestellt. Durchdringendes, vollständiges Denken, geistreiches Leben, Auffassen des Unentbehrlichsten, Beseitigung alles Ueberstüffigen, glüdlich stücktige Behandlung im Aussichten, dieß ist es, was wir an unsern Blättern rühmen, und mehr bedarf es nicht: denn wir sinden hier so gut als irgendwo die Höhe der Kunst erreicht. Der Parnaßlist ein Montserrat, der viele Ansiedlungen, in mancherki Etagen, erlaubt; ein jeder gehe hin, versuche sich, und er wird eine Stätte sinden, es sep auf Gipfeln oder in Winkeln!

# Nachträgliches gn Philoftrats Gemälden.

#### Cephalus und Procris.

Nach Julius Romano.

Cephalus, der leidenschaftliche Jäger, nachdem er das Unglück, welches er unwissend in der Morgendämmerung angerichtet, gewahr worden, erfüllte mit Jammergeschrei Felsen und Wald. Hier auf diesem nicht genug zu schäpenden Blatte, nachdem er sich ausgetobt, sitzt er, brütend über sein Geschick, den Leichnam seiner Gattin entseelt im Schooße haltend.

Indessen hat sein Wehllagen alles, was in den wald digen Bergeshöhen lebt und webt, aus der morgendlichen Ruhe aufgeregt. Ein alter Faun hat sich herangedrängt, und repräsentirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gesichtszügen und leidenschaftlichen Geberden. Zwei Frauen, schon mäßiger theilnehmend, deren eine die Hand der Berblichenen saßt, als ob sie sich ihres wirklichen Abscheidens versichern wollte, gesellen sich hinzu, und drücken ihre Gessühle schon zurter aus. Von oben herab, auf Zweigen sich

wiegend, schaut eine Dryas, gleichfalls mit betrübt; unten hat sich ber unausweichliche Hund hingelagert und scheint sich nach frischer Beute lechzend umzuschauen. Amor, mit ber linken Hand ber Hauptgruppe verbunden, zeigt mit ber rechten ben verhängnisvollen Pfeil vor.

Bem zeigt er ibn entgegen? Einer Caravane von Kaunen, Baldweibern und Rindern, die, durch jenes Sammergeschrei erfcredt, berangeforbert, bie That gewahr werden, fich barüber entfeten, und in die Schmerzen ber hauptperfon beftig einftimmen. Daß ihnen aber noch mebrere folgen und ben Schauplat beengen werden, dieß bezeugt bas lette Mabchen bes Rugs, welches von ber Mutter mit beraufgeriffen wird, indem es fich nach ben wahrscheinlich Folgenden umfieht. Auf bem Felsen über ihren häuptern fitt eine Quellnymphe traurig über ber ausgießenden Urne; weiter oben tommt eine Dreas eilig, fic vermundert umschauend hervor; fie bat bas Geschrei gehört, aber fich nicht Beit genommen, ihre haarflechten ju endigen; fie tommt, bas Langhaar in ber hand bebend, neugierig und theilnehmend. Ein Rebbodlein fteigt gegenüber gang gelaffen in die Sobe und zupft, als wenn nichts vorginge, fein Frühltud von ben Zweigen. Damit wir aber ja nicht zweifeln, baß bas alles mit Tagesanbruch sich jutrug, eilt Belios auf feinem Bagen aus bem Deere berror. Sein Sinfcauen, feine Geberben bezeugen, baß er bas Unbeil vernommen, es nun erblide und mitempfinde.

Uns aber barf es bei aufmerksamer Betrachtung nicht irren, baß die Sonne gerade im hintergrunde aufgeht, und das ganze oben beschriebene Personal wie vom Mittag ber beleuchtet ist. Ohne diese Fiction ware das Bild nicht, was es ist, und wir muffen eine hohe Kunst verehren, die sich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte zu bedienen weiß.

Roch eine Bemertung haben wir über den Bordersgrund zu machen. Hier findet sich die Spur benutender Renschenhände. Die Hauptgruppe ist vor dem tiessten Baldvickicht gelagert; der Bordergrund ist als ein einsähriger Schlag behandelt; Bäume sind, nicht weit von der Burzel, abgesägt, die lebendige Rinde hat schon wieder ihren Zweig getrieben. Diesen sorstmäßigen Schlag legte der Künstler weislich an, damit wir bequem und vollständig sähen, was die Bäume, wenn sie aufrecht stünden, uns verdeden müßten. Eben so weislich ist im Mittelgrund ein Baum abgesägt, damit er uns Fluß und hintere Landschaft nicht verberge, wo Gebäude, Thürme, Aquaducte und eine Mühle, als Dienerin der allernährenden Geres thätig, uns andeuten, daß menschliche Bohnungen zwar sern seven, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Wüste besinden.

#### Mefap.

So wie die Thiere jum Orpheus tamen, um der Musit ju genieben, so zieht sie ein anderes Gefühl zu Aesop,

bas Gefühl ber Dankbarkeit, daß er fie mit Bernunft begabt.

Lowe, Fuchs und Pferd naben fich.

Die Thiere naben sich zu ber Thure bes Beisen, ibn mit Binden und Krangen zu verehren.

Aber er felbst scheint irgend eine Jabel zu dichten, seine Augen sind auf die Erde gerichtet und sein Mund lächelt.

Der Maler hat sehr weistlich die Thiere, welche die Fabel schildert, vorgestellt, und gleich als ob es Menschen wären, führen sie einen Chor heran, von dem Theater Aesops entnommen. Der Jucks aber ist Chorführer, den auch Aesop in seinen Fabeln oft als Diener braucht, wie Lustspielbichter den Davus.

#### Orbbeus.

Bu ben großen Borzügen ber Griechischen Kunst gehörte, daß Bildner und Dichter einen Charafter, ben sie einmal angesaßt, nicht wieder losließen, sondern durch alle denkbaren Fälle durchführten. Orpheus war ihnen das Gesäß, in welches sie alle Wirkungen der Dichtkunst niederlegten: robe Menschen sollte er der Sittlichkeit näher sühren, Flüsse, Wälder und Thiere bezaubern, und endlich gar dem Hades eine Berstorbene wieder abzwingen.

Orpheus ist in der Mitte von lebendigen und leblosen Geschöpfen vorgestellt, die sich um ihn versammeln; Lowe und Reuler steben junachst und borden. Birich und Safe find durch die fürchterliche Gegenwart ihres Erbfeinbes nicht erschredt; auch andere, benen er sonst feinbselig nachzujagen pflegt, ruben in ber Gegenwart bes Rubenben. Bon Geflügel find nicht die Singvogel des Balbes allein, sondern auch ber frachzende Saber, die geschwätige Krabe und Jupiters Abler gegenwärtig. Dieser, mit ausgespannten Flügeln schwebend, schaut unverwandt auf Dr. pheus, und, bes naben hafens nicht gewahrend, balt er ben Schnabel geschlossen — eine Wirtung ber befanftigenben Mufit. Auch Bolfe und Schafe fteben vermischt und erstaunt. Aber noch ein größeres Bageftud befteht ber Maler; benn Baume reißt er aus ihren Burgeln; führt fie bem Orpheus ju und ftellt fie im Rreise umber. Diese Ficte, Eppresse, Erle, Pappel und andere bergleichen Baume, mit banbegleich verschlungenen Aleften, umgeben ben Orpheus; ein Theater gleichsam bilben sie um ihn ber, so daß die Bögel als Rubörer auf den Aweigen siten mogen, bag Orpheus in frifdem Schatten finge.

Er aber fist, die keimende Bartwolle um die Wange, die glanzende Goldmütze auf dem Haupte; sein Auge aber ist geistreich, zartblidend, von dem Sott voll, den er befingt. Auch seine Augenbrauen scheinen den Sinn seiner Gesänge auszudrüden, nach dem Indalt beweglich.

Der linke Juß, der auf der Erde fteht, trägt die Citber,

bie auf dem Schenkel ruht, der rechte hingegen deutet den Lact an, indem er den Boden mit der Sohle schlägt; die rechte Hand halt das Plectrum sest und ragt über die Saiten hin, indessen der Ellenbogen anliegt und die Handwurzel inwärts gebeugt ist; die Linke dagegen berührt die Saiten mit geraden Fingern.

#### Die Anbrier.

Seht ben Quellgott auf einem wohlgeschichteten Bette von Arauben, aus benen durch seinen Druck eine Quelle zu entspringen scheint. Sie gewährt den Andriern Wein, und sie sind im Genuß dieser Gabe vorgestellt. Der Gott hat ein rothes, ausgeschwollenes Gesicht, wie es einem Arinter geziemt, und Thyrsen wachsen um ihn her, wie sonst die Robre an wasserreichen Orten. An beiden Ufern seht ihr die Andrier singend und tanzend; Mädchen und Knaben sind mit Epheu gekrönt, einige trinken, andere wälzen sich sich schon an der Erde.

Seht ihr weiter hinaus über diese verbreiteten Feste, so seht ihr den Bach schon ins Meer sließen, wo an der Mündung die Tritonen mit schonen Muscheln ihn auffassen, zum Theil trinkend und zum Theil blasend versprühen. Einige, schon trunken, tanzen und springen, so gut es ihnen gelingen will. Indessen ist Dionpsus mit vollen Segeln angekommen, um an seinem Feste Theil zu nehmen. Schon hat das Schiss im Hafen Anter geworfen, und vermischt solgen ihm Satyre, Silenen, das Lachen und Comus, zwei der besten Trinker unter den Damonen.

Natürliche, naive und doch weit ausdeutende Behandlung Griechischer Mythologie findet fich in den alten Kunstwerken.

Theseus, als Anabe, ber auf bes Hercules Löwenhaut tuhn losgeht, indes bie andern Kinder schüchtern flieben, ift ein schöner und erfreulicher Gebante.

Orpheus, auf einem bezweigten Baumstamm sitend, hat durch seine Melodien manche Thiere herbeigezogen, beren herandringende Menge ihn zu ängstigen scheint. Die Hand ist ihm von den Saiten heradgesallen, er stütz sich auf sie. Gebüdt und gleichsam zurüdweichend, drückt er sich gegen die linke Seite des geschnittenen Steines. Das Angesicht ist scheu, die Haare wild. Seine zusammengezogene Stellung ziert den Raum auß volltommenste, und giebt Gelegenheit, das Leier und Thiere das übrige Leere geschmads und bedeutungsvoll ausstüllen. Die Thiere sind klein gehalten, und höchst geistreich ist der Gedanke,

baß ein Schmetterling, gleichfalls angezogen, wie nach einem Lichte, so nach ben Augen bes Sangers binflattert.

Bon neuerer Runft, aber doch auch zu beachten und ju schätzen, ift eine geschnittene Duschel: ber junge ber cules von der Tugend, als einer Matrone, die Reule empfangend. Diefer Gebanke icheint uns gludlich: benn, wohl überlegt, so ist ein Hercules, ber schon mit der Reule an ben Scheibeweg tommt, von felbst entschieben, etmas Tüchtiges vorzunehmen; benten wir ihn aber, daß er frant und frei, als muthiger Banderer, den Thorfus, die Blw mentranze und Weintrüge ber lodenben Wolluft verschmähe, und sich die Reule von der ernsten, derben Tugend erbitte, so möchte dieß wohl mehr folgerecht fenn. Auf unferer Camée componiren nur die awei Riguren mit einander: wie allenfalls die britte hinzuzufügen, bavon tann bie Rebe fepn, wenn wir auf biefen Gegenstand zurudlebren, ber alle Betrachtung verbient, indem er, eigentlich rhetorischen Ursprungs, gleichfalls der Boesie und bildenden Runft ge wissermaaßen ausaat.

Beneus, ber Fluggott, über ben Berluft seiner Tochter Daphne betrübt, wird von seinen untergeordneten Quellen und Bachen getröftet. Wenn man fragt, wie benn eigenb lich ein Flußgott traure? so wird jedermann antworten: indem er seicht fließt; getröstet wird er dagegen, wenn ihm frische Waffer jugeführt werben. Das erfte, als nicht bilb nerisch, vermied Julius Romano. Beneus liegt, tranig ausgestredt, über seiner noch reichlich fließenden Urne; aber bas zweite Motiv bes Troftens, bes Ermuthigens, Frischbelebens ift dadurch, so toftlich als beutlich, ausge brudt, daß vier untergeordnete Fluggötter, junachft binter ihm, ihre Urnen reichlich ausgießen, so daß ihre Basser ihm selbst über die Füße schwellen, und er also aufgesordert ift, stolzer und muthiger als sonst sich strömend zu ergiefen Der eminente Geift bes Julius Romano zeigt fich bier auch in feiner Glorie.

Die fromme, liebevolle Freude einer Mutter an ihren jungen Anaben ist schon tausendmal, mehr oder weniger ehrwürdig und heilig, vorgestellt und kann in Gwigkei variirt werden.

Die heitere, muntere Luft einer jungfräulichen Ber terin an einem Rinde, bessen erste menschliche Bewegungen sie leitet und fördert, giebt zu ben mannichfaltigsten, an muthigsten Darstellungen Anlas.

Der Jüngling, ber Mann, ber Greis fep von biefen boben Lebensgenuß nicht ausgefchloffen! Mercut, ber

einen Anaben eilig wegträgt und, zurückgewendet, ihn freundlich betrachtet, Hercules und Telephus, den wir schon gerühmt, Shiron und Achill, Phonix und Achill, Pan und Olympus, Niobes Anabe und der ihn vor den Pfeilen des Apoll schiegende Pädagog, und was sonst noch Bäterliches und Lehrhaftes dieser Art gefunden werden kann, geben köstliche kunstgerechte und zugleich den sittlichen Sinn rein ansprechende Bilder.

Das höchste vieser Art vielleicht ist Simeon, entjudt über bas ihm bargebrachte Jesustind. Ein schön

motivirtes Bilb davon ist uns vorgekommen. Der Priester überläßt sich seinem prophetischen Entzüden; das Kind, gleichsam davon erregt, wendet sich von ihm ab, und indem es naiv die Hand ausstreckt, scheint es die Gemeinde zu segnen. Die knieende Mutter biegt sich vor und breitet die Arme aus, den Wunderknaben wieder zu empfangen. Die reiche Umgebung erlaubt, von den ernst betrachtender Priestern und Leviten dis zur gleichgültigsten Gegenwart Geschenke tragender Kinder, eine vollkommene Stusenreihe darzustellen. Glüdlicherweise hat Raphael diesen Gegenstand nicht behandelt, und so bleibt dem Künstler die Gelegenheit, ohne Borbild nach dem Höchsten zu streben.

# Ferneres über Kunft.

## Von dentscher Baukunft.

D. M. Ervini a Steinbach. 1772.

Ms ich auf beinem Grabe herumwandelte, ebler Er win, und ben Stein suchte, der mir beuten sollte: Anno domini 1318. XVI. Kal. Febr. obiit Magister Ervinus, Gubernator Fabricae Ecclesiae Argentinensis, und ich ihn nicht sinden, keiner deiner Landskeute mir ihn zeigen konnte, daß sich meine Berehrung deiner an der heiligen Stätte ergossen hätte: da ward ich tief in die Seele betrübt, und mein Herz, jünger, wärmer, thörichster und besser als jest, gelobte dir ein Denkmal, wenn ich zum ruhigen Genuß meiner Besithsmer gelangen würde, von Marmor oder Sandsteinen, wie ich's vers möchte.

Bas braucht's dir Dentmal! Du haft dir das herrs lichste errichtet; und kummert die Ameisen, die drum trabbeln, dein Name nichts, haft du gleiches Schickfal mit dem Baumeister, der Berge aufthurmte in die Wolken.

Benigen ward es gegeben, einen Babelgebanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß, und bis in den kleinsten Theil nothwendig schon, wie Bäume Gottes; wenigern, auf tausend bietende Hände zu treffen, Felsengrund zu graben, steile Höhen drauf zu zaubern, und dann sterbend ihren Söhnen zu sagen: Ich bleibe bei euch in den Werken meines Geistes: vollendet das Begonnene in die Wolken!

Bas braucht's dir Dentmal! und von mir! Wenn ber Pobel heilige Namen ausspricht, ist's Aberglaube ober Lästerung. Dem schwachen Geschmädler wird's ewig schwindeln an beinem Koloß, und gange Seelen werden bich erkennen ohne Deuter.

Mso nur, trefflicher Mann, eh' ich mein gestidtes Schiffchen wieber auf ben Ocean wage, wahrscheinlicher bem Tod als bem Gewinnst entgegen, siehe hier in diesem Hain, wo ringsum die Ramen meiner Geliebten grünen, schneid' ich den deinigen in eine deinem Thurm gleich schlant aussteigende Buche, hänge an seinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf — nicht ungleich jenem Tuche, das dem heiligen Apostel aus den Wolken herabgelassen ward, voll reiner und unreiner Thiere; so

auch voll Blumen, Blüthen, Blätter, auch wohl durres Gras und Moos und über Nacht geschoffene Schwämme, bas alles ich, auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden, talt zu meinem Zeitvertreib botanifirend, eingesammelt, dir nun zu Ehren der Verwesung weihe.

Es ist im kleinen Geschmad, sagt der Italianer, und geht vorbei. Kindereien! lallt der Franzose nach, und schnellt triumphirend auf seine Dose à la Grecque. Bas habt ihr gethan, daß ihr verachten dürft?

Hat nicht ber seinem Grab entsteigende Genius der Alten den deinen gesesselt, Bälscher! Krochst an den mächtigen Resten, Berhältnisse zu betteln, slicktest aus den heiligen Trümmern dir Lusthäuser zusammen, und hällst dich für Verwahrer der Kunstgeheimnisse, weil du auf Boll und Linien von Riesengebäuden Rechenschaft geben kannst. Hättest du mehr gesühlt als gemessen, wäre der Geist der Massen über dich gekommen, die du anstauntest, du bättest nicht so nur nachgeahmt, weil sie's thaten, und es sichon ist; nothwendig und wahr hättest du deine Plane geschassen, und lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen gequollen.

So haft du beinen Bedürfnissen einen Schein von Wahrheit und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Bir kung ber Säulen traf dich; du wolltest auch ihrer brauchen, und mauertest sie ein, wolltest auch Säulenreihen haben, und umzirkeltest ben Borhof der Beterktirche mit Marmorgängen, die nirgends hin noch her führen, daß Mutter Natur, die das Ungehörige und Unnöthige verachtet und haßt, beinen Böbel trieb, jene Herrlichkeit zu öfsentlichen Cloaken zu prostituiren, daß ihr die Augen wegwendet und die Nasen zuhaltet vorm Wunder der Welt.

Das geht nun so alles seinen Gang: die Grille des Künstlers dient dem Eigenfinne des Reichen; der Reise beschreiber gasst, und unsere schönen Geister, genannt Philosophen, erdrechseln aus protoplastischen Rahrden Principien und Geschichte der Künste die auf den heutigen Tag, und ächte Menschen ermordet der bose Genius im Borhof der Geheimnisse.

Schäblicher als Beispiele sind dem Genius Brincipien. Bor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Theile besarbeitet haben; er ist der erste, aus dessen Seele die Theile, in sin ewiges Ganzes zusammengewachsen, hervortreten. Aber Schule und Principium sesset alle Kraft der Erkenntnis und Thätigkeit. Was soll uns das, du Neufranzösischer philosophirender Kenner, daß der erste zum Bedürfniß erssindsame Mensch vier Stämme einrammelte, vier Stangen drüber verband, und Aeste und Moos drauf dedte? Daraus entscheidest du das Gehörige unserer heutigen Bedürfnisse, eben als wenn du dein neues Babylon mit einfältisgem patriarchalischem Hausvatersinn regieren wolltest.

Und es ift noch dazu falich, daß deine hütte die erste geborene der Welt ist. Zwei an ihrem Gipfel sich freuzende Stangen vornen, zwei hinten und eine Stange quer über zum First ist und bleibt, wie du alltäglich an hütten der Felder und Weinberge erkennen kannst, eine weit primävere Ersindung, von der du doch nicht einmal Principium für deine Schweinställe abstrahiren könntest.

So vermag keiner beiner Schluffe sich zur Region ber Bahrheit zu erheben, sie schweben alle in ber Atmosphäre beines Systems. Du willft uns lehren, was wir brauchen sollen, weil bas, was wir brauchen, sich nach beinen Grundsägen nicht rechtsertigen läßt.

Die Saule liegt dir sehr am Herzen, und in anderer Beltgegend wärst du Prophet. Du sagst: Die Saule ist der erste, wesentliche Bestandtheil des Gebäudes, und der schönste. Belche erhabene Eleganz der Form, welche reine mannichsaltige Größe, wenn sie in Reihen da stehen! Nur hattet euch, sie ungehörig zu brauchen; ihre Natur ist frei zu stehen. Wehe den Elenden, die ihren schlanken Buchs an plumpe Mauern geschmiedet haben!

Und boch bunkt mich, lieber Abt, hatte die öftere Biederholung dieser Unschidlichkeit des Sauleneinmauerns, daß die Neuern sogar antiker Tempel Intercolumnia mit Mauerwert ausstopften, dir einiges Nachdenken erregen kinnen; wäre dein Ohr nicht für Wahrheit taub, diese Steine würden sie dir gepredigt haben.

Säule ist mit nichten ein Bestandtheil unserer Bohnungen; sie widerspricht vielmehr dem Wesen all unserer Gebäude. Unsere Häuser entstehen nicht aus vier Säulen in vier Eden; sie entstehen aus vier Mauern auf vier Seiten, die statt aller Säulen sind, alle Säulen aussschließen, und wo ihr sie ansiidt, sind sie belastender Ueberssluß. Eben das gilt von unsern Palästen und Kirchen, wenige Fälle ausgenommen, auf die ich nicht zu achten brauche.

Eure Gebäude stellen euch also Flächen bar, die, je weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen himmel steigen, mit besto unerträglicherer Einförmigkeit die Seele untersbruden muffen! Bohl! wenn uns der Genius nicht zu hälfe kame, der Erwinen von Steinbach eingab: Bermannichfaltige die ungeheure Mauer, die du gen

Simmel führen sollft, daß fie auffteige gleich einem hocherhabenen, weitverbreiteten Baume Gottes, ber mit tausend Aeften, Millionen Zweigen, und Blättern wie der Sand am Meer, ringsum der Gegend verfündet die Herrlichkeit bes Herrn, seines Meisters.

Als id bas erstemal nach bem Münfter ging, batte ich ben Ropf voll allgemeiner Erkenntniß guten Geschmads. Auf Sorensagen ehrt' ich bie Sarmonie ber Massen, Die Reinheit der Formen, war ein abgesagter Feind der verworrenen Billfürlichfeiten Gothischer Bergierungen. Unter Die Rubrit Gothifch, gleich bem Artitel eines Borters buchs, häufte ich alle synonymischen Migverftanbnisse, Die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem, Unnatürlichem, Busammengestoppeltem, Aufgeflidtem, Ueberlabenem jemals burch ben Ropf gezogen waren. Nicht gescheibter als ein Bolt, bas bie gange frembe Welt barbarifc nennt, bieß alles Gothifd, was nicht in mein Spftem paßte, von bem gebrechselten, bunten Buppen und Bilbermert an, womit unfere burgerlichen Chelleute ibre Saufer fomuden, bis ju ben ernften Reften ber altern beutschen Bautunft, über bie ich, auf Unlaß einiger abentheuerlichen Schnörkel, in ben allgemeinen Gesang stimmte: "Gang von Rierrath erbrudt!" und fo graute mir's im Geben vorm Anblid eines miggeformten, frausborftigen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überraschte mich ber Anblid, als ich bavor trat! Ein ganzer, großer Ginbrud füllte meine Seele, ben, weil er aus taufend barmonirenden Einzelnheiten beftand, ich wohl fcmeden und genießen, teineswegs aber ertennen und erflaren tonnte. Sie fagen, daß es also mit den Freuden des himmels fen. Und wie oft bin ich jurudgetehrt, diese himmlisch eirdische Freude zu genießen, ben Riesengeist unserer altern Brüber in ihren Werken zu umfaffen! Wie oft bin ich zurüdgekehrt, von allen Seiten, aus allen Entfernungen, in jedem Lichte des Tags zu schauen seine Würde und Herrlickleit! Schwer ift's dem Menschengeist, wenn seines Bruders Wert so hoch erhaben ift, daß er nur beugen und anbeten muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch forschendes Scauen ermattendes Aug' mit freundlicher Ruhe gelept, wenn durch fie die ungabligen Theile zu ganzen Maffen schmolzen, und nun diese, einfach und groß, vor meiner Seele standen, und meine Rraft fich wonnevoll entfaltete, zugleich zu genießen und zu erkennen! Da offenbarte sich mir, in leisen Ahnungen, ber Genius bes großen Werkmeisters. Bas ftaunft bu? lispelt' er mir entgegen. Alle biefe Maffen waren nothwendig; und fiehst bu fie nicht an allen ältern Rirchen meiner Stadt? Rur ihre willfürlichen Größen bab' ich jum ftimmenben Berhaltniß erboben. Wie über bem haupteingang, ber zwei fleinere ju'n Seiten beberricht, fich ber weite Rreis bes Fenfters öffnet, ber bem Schiffe ber Rirche antwortet, und fonft

begeiftert fie nicht den Runftler mit der Beichheit, mit ber Lieblichteit, Die er nachber in feine Werte legt? Der Gops bagegen, beraubt er ibn nicht einer Quelle von Annehm= lichkeiten, die sowohl die Malerei als die Bildhauertunft erbeben? Diefe Bemertung ift nur obenbin. Der Runftler findet die Bufammenftimmung weit ftarter in ben Gegens ftänden der Natur als in einem Marmor, der fie vorstellt. Das ift die Quelle, wo er unaufhörlich schöpft, und ba bat er nicht, wie bei ber Arbeit nach dem Marmor, zu fürchten ein ichmacher Colorift zu werben. Man vergleiche nur, mas biefen Theil betrifft, Rembrandt und Rubens mit Bouffin, und entscheibe nachher, mas ein Runftler mit allen ben fogenannten Borgugen bes Marmors gewinnt. Auch sucht ber Bilbhauer die Stimmung nicht in ber Materie, woraus er arbeitet, er versteht fie in ber Natur ju feben, er findet fie fo gut in bem Gpps als in bem Marmor; 1 benn es ift falfd, daß ber Gpps eines harmonischen Marmors nicht auch harmonisch sep, sonst würde man nur Abguffe ohne Gefühl machen konnen; das Gefühl ist Uebereinstimmung und vice versa. Die Liebhaber, die bezaubert von biefen tons, biefen feinen Schwingungen find, baben nicht Unrecht; benn es zeigen fich folde an bem Marmor so gut wie in ber gangen Ratur, nur erkennt man fie leichter ba, wegen ber einfachen und ftarten Birtung, und ber Liebhaber, weil er fie bier zum erstenmal bemerkt, glaubt, baß sie nirgenbs ober wenigstens nirgenbs fo fraftig angutreffen fepen. Das Auge bes Runftlers aber findet fie überall. Er mag die Wertstätte eines Schusters betreten ober einen Stall, er mag bas Gesicht feiner Beliebten, seine Stiefel ober bie Untite ansehen, überall fieht er bie beiligen Schwingungen und leifen Tone, womit die Ratur alle Gegenstande verbindet. Bei jedem Tritt eröffnet fich ihm die magische Belt, die jene großen Deifter innig und beständig umgab, beren Werte in Ewigteit ben metteifernden Kunftler gur Chrfurcht hinreißen, alle Berächter, ausländische und inländische, ftubirte und unftubirte, im Baum halten, und ben reichen Sammler in Contribution feten werben.

Jeber Mensch hat mehrmal in seinem Leben die Gewalt dieser Zauberei gesühlt, die den Künstler allgegenwärtig saßt, und durch die ihm die Welt rings umber belebt wird. Wer ist nicht einmal beim Eintritt in einen heiligen Wald von Schauer überfallen worden? Wen hat die umfangende Nacht nicht mit einem unheimlichen Grausen geschüttelt? Wem hat nicht in Gegenwart seines Mädchens die ganze Welt golden geschienen? Wer sühlte nicht an ihrem Arme himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammensließen?

1 Barum ift die Ratur immer fcon? iberall fcon? iberall bebeutend? fprecente? Und ber Marmor und Chps, warum will ber Licht, besonder Licht haben? R's nicht, weil die Ratur sich ewig in sich bewegt, ewig neu erschafft, und ber Marmor, ber belebtefte, ba feht tobt, erft burch ben Zauberstab ber Beleuchtung zu retten von seiner Leblosgfeit?

Davon fühlt nun der Künftler nicht allein die Wirtungen, er dringt dis in die Ursachen hlnein, die sie hervorbringen. Die Welt liegt vor ihm, möcht' ich sagen, wie vor ihrem Schöpser, der in dem Augenblick, da er sich des Geschaffenen freut, auch alle die Harmonien genießt, durch die er sie hervordrachte und in denen sie besteht. Darum glaubt nicht so schnell zu verstehen, was das heiße: das Gestühl ist die Harmonie und vice versa.

Und das ift es, was immer durch die Seele des Runftlers webt, was in ihm nach und nach sich zum verstandensten Ausdrucke drängt, ohne durch die Erkenntniskraft durchgegangen zu fenn. Achl diefer Zauber ift's, ber aus ben Salen ber Großen und aus ihren Garten flieht, Die nur zum Durchstreifen, nur zum Schauplas der an einam der hinwischenden Gitelkeit ausstaffirt und beschnitten find. Nur da, wo Bertraulichkeit, Bedürfniß, Innigkeit wohnen, wohnt alle Dichtungstraft, und weh dem Runftler, ber feine hutte verläßt, um in ben akademischen Branggebauben fich zu verflattern! Denn wie geschrieben ftebt, es fen schwer, baß ein Reicher ins Reich Gottes tomme, eben fo fcmer ift's auch, bag ein Mann, ber fich ber veranberlichen mobis fchen Art gleichstellt, ber fich an ber Flitterherrlichkeit ber neuen Belt ergest, ein gefühlvoller Runftler werbe. Alle Quellen natürlicher Empfindung, die der Fulle unserer Bater offen waren, schließen sich ihm. Die papierene Tapete, die an seiner Wand in wenig Jahren verbleicht, ift ein Beugniß feines Sinns und ein Bleichniß feiner Berte.

Ueber das Uebliche sind schon so viel Blätter verdorben worden; mögen diese mit drein gehen! Mich dunkt, das Schidliche gelte in aller Welt fürs Uebliche; und was ist in der Welt schiede; und was ist in der Welt schieder als das Gesühlte? Rembrandt, Raphael, Rubens kommen mir in ihren geistlichen Geschichten wie wahre Heilige vor, die sich Gott überall aus Schritt und Tritt, im Rämmerlein und auf dem Felde gegenwärtig sühlen, und nicht der umständlichen Pracht von Tempeln und Opfern bedürsen, um ihn an ihre Herzen berbeizuzerren. Ich seize da drei Meister zusammen, die man sast immer durch Berge und Meere zu trennen pflegt; aber ich durste mich wohl getrauen, noch manche große Ramen herzusesen, und zu beweisen, daß sie sich alle in diesem wesentlichen Stüde gleich waren.

Ein großer Maler wie der andere lodt durch große und kleine empfundene Naturzüge den Zuschauer, daß er glauben soll, er sey in die Zeiten der vorgestellten Geschichte end rückt, während er nur in die Borstellungsart, in das Gestüll des Malers versetzt wird. Und was kann er im Grunde verlangen, als daß ihm Geschichte der Menscheit mit und zu wahrer menschlicher Theilnehmung hingezaubert werde?

Benn Rembrandt seine Mutter Gottes mit dem Kinde als Niederländische Bäuerin vorstellt, sieht freilich jedes Herrchen, daß entsetlich gegen die Geschichte geschlägelt ist, welche vermeldet, Christus sen zu Bethlehem im Jüdis schen Lande geboren worden. Das haben die Italianer beffer gemacht! fagt er. Und wie? Sat Raphael was anders, was mehr gemalt, als eine liebende Mutter mit ibrem Ersten, Ginzigen? und war aus bem Gujet etwas anders zu malen? Und ist Mutterliebe in ihren Abschattungen nicht eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler in allen Reiten? Aber es sind die biblischen Stücke alle durch talte Beredlung und die gesteifte Rirchenschicklichkeit aus ihrer Einfalt und Wahrheit berausgezogen und bem theilnehmenten Bergen entriffen worben, um gaffenbe Augen des Dumpffinns zu blenden. Sitt nicht Maria zwischen den Schnörkeln aller Altareinfassungen vor den hirten mit dem Anablein da, als ließ fie's um Geld feben, oder habe fich, nach ausgeruhten vier Wochen, mit aller Kindbettsmuße und Weibseitelkeit auf die Gbre dieses Besuchs vorbereitet? Das ift nun schidlich! das ist gehörig! bas ftogt nicht gegen bie Geschichte!

Wie behandelt Rembrandt diesen Borwurf? Er versetzt uns in einen dunkeln Stall; Noth hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem Bieh das Lager zu theilen; sie sind beide dis an Hals mit Stroh und Rleidern zugedeckt; es ist alles düster, außer einem Lämpchen, das dem Bater leuchtet, der mit einem Bückelden dasigt und Marien einige Gebete vorzulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein: der vorderste, der mit einer Stalklaterne vorangeht, guckt, indem er die Rüge abnimmt, in das Stroh. War an diesem Plate die Frage deutlicher auszudrücken: Ist hier der neugeborene König der Juden?

Und so ist alles Costum lächerlich; benn auch ber Maler, ber's euch am besten zu beobachten scheint, beobachtet's nicht einen Augenblick. Derjenige, ber auf die Tasel des reichen Mannes Stengelgläser setze, würde übel angesehen werden, und drum hilst er sich mit abentheuerlichen Formen, belügt euch mit unbekannten Topsen, aus welchem uralten Gerümpelschrante er nur immer mag, und zwingt euch durch den markleeren Abel überirdischer Wesen in stattlich gesalteten Schleppmänteln zu Bewunderung und Ehrsucht.

Was der Künstler nicht geliebt hat, nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schildern. Ihr sindet Rubens' Beiber zu steischig? Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hätt' er himmel und hölle, Luft, Erd' und Meer mit Idealen bevölkert, so ware er ein schlechter Shemann gewesen, und es ware nie traftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein geworben.

Es ift thöricht von einem Kunftler zu fordern, er foll viel, er foll alle Formen umfassen. Hatte boch oft die

1 In dem Stüde von Goudt nach Elsheimer: Philemon und Baucis, hat fich Jupiter auf einem Großbaterstuhl niedergelassen, Wercur ruht auf einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art einem niedern Lager aus, Wirth und Wirthin sind nach ihrer Art beschäftigt, sie zu bedienen. Jupiter hat sich indessen in der Stude umgesehen und just sallen seine Augen auf einen Holzschaft an der Wand, woo er einen seiner Liedessschaftwanke, durch Wercurs Beihallse ausgesährt, Märlich abgebildet sieht. Wenn so ein Zug nicht wehr werth ist als ein ganzes Zughaus wahrhaft antiter Rachtgescher, wie well ich alles Benten, Dichten, Trachten und Schreiben aufgeben.

Natur selbst für ganze Provinzen nur Gine Gesichtsgestalt zu vergeben. Wer allgemein sepn will, wird nichts; die Einschräntung ift bem Runftler fo nothwendig, als jedem, ber aus fich etwas Bedeutenbes bilben will. Das haften an ebendenselben Begenftanben, an bem Schrant voll alten Hausraths und wunderbaren Lumben bat Rembrandt gu bem Ginzigen gemacht, ber er ift. Denn ich will bier nur von Licht und Schatten reben, ob fich gleich auf Zeichnung eben bas anwenden lagt. Das haften an eben ber Geftalt unter Einer Lichtart muß nothwendig ben, ber Augen bat. endlich in alle Gebeimniffe leiten, wodurch fich bas Ding ibm barftellt, wie es ift. Rimm jeto bas Saften an Giner Form, unter allen Lichtern, fo wird bir biefes Ding immer lebenbiger, mabrer, runder, es wird endlich Du felbit mer: ben. Aber bebente, daß jeder Menschenfraft ihre Granzen gegeben find. Die viel Gegenstande bift bu im Stande fo ju faffen, baß fie aus bir wieber neu bervorgeschaffen werden mögen? Das frage bich, geh' vom Häuslichen aus und verbreite bid, fo du tannft, über alle Welt.

## III.

# Dritte Ballfahrt nach Erwins Grabe im Juli 1775. Borbereitung.

Bieder an deinem Grabe und dem Denkmal des ewigen Lebens in dir über deinem Grabe, heiliger Erwin! fühl' ich, Gott sei Dank, daß ich din, wie ich war; noch immer so kräftig gerührt von dem Großen, und o Wonne! noch einziger, ausschließender gerührt von dem Wahren, als ehemals, da ich oft aus kindlicher Ergebenheit das zu ehren mich bestredte, wofür ich nichts fühlte und, mich selbst betrügend, den krast und wahrheitsleeren Gegenstand mit liebevoller Ahnung übertünchte. Wie viel Nebel sind von meinen Augen gefallen, und doch bist du nicht aus meinem Herzen gewichen, alles belebende Liebe! die du mit der Wahrheit wohnst, ob sie gleich sagen, du sepst lichtscheu und entstiehend im Nebel.

## Bebet.

Du bist eins und lebendig, gezeugt und entfaltet, nicht zusammengetragen und gesickt. Bor dir, wie vor dem schaumstürmenden Sturze des gewaltigen Rheins, wie vor der glänzenden Krone der ewigen Schneegedirge, wie vor dem Andlick des heiter ausgebreiteten Sees und deiner Wolkenselsen und wüsten Thäler, grauer Gotthard! wie vor jedem großen Gedanken der Schöpfung, wird in der Seele reg, was auch Schöpfungstraft in ihr ist. In Dichtung stammelt sie über, in trizelnden Strichen wühlt sie auf dem Papier Andetung dem Schassen, ewiges Leben, umfassendes, unauslöschliches Gesühl deß, was da ist und da war und da sepn wird.

# Erfte Station.

Ich will schreiben; benn mir ist's wohl, und so oft ich ba schrieb, ist's auch andern wohl worden, die's lasen, wenn ihnen das Blut rein durch die Abern floß und die Augen ihnen hell waren. Mög' es euch wohl seyn, meine Freunde, wie mir in der Lust, die mir über alle Dächer der verzerrten Stadt morgendlich auf diesem Umgange entgegenweht.

# 3meite Station.

Höher in der Luft, hinabschauend, schon überschauend die herrliche Ebene, vaterlandwärts, liebwärts, und doch voll bleibenden Gefühls des gegenwärtigen Augenblick.

Ich schrieb ehemals ein Blatt verhüllter Innigkeit, das wenige lasen, buchstabenweise nicht verstanden, und worin gute Seelen nur Funken weben saben deß, was sie unaussprechlich und unausgesprochen glücklich macht. Bunderlich war's, von einem Gebäude geheimnisvoll reden, Thatsachen in Räthsel hüllen, und von Maaßverbältnissen poetisch lallen! Und doch geht mir's jest nicht besser So sen sehn mein Schickal, wie es dein Schickal ist, himmelanstrebender Thurm, und deins, weitverbreitete Belt Gottes! angegasst und läppchenweise in den Gehirnchen der Wälsschen aller Bölker austadesirt zu werden.

## Dritte Station.

Hat' ich euch bei mir, schöpfungsvolle Kunftler, gesfühlvolle Kenner! beren ich auf meinen kleinen Wanderungen so viele fand, und auch euch, die ich nicht fand, und die sind! Wenn euch dieß Blatt erreichen wird, laßt es euch Stärkung seyn gegen das flache, unermüdete Anspülen unbedeutender Mittelmäßigkeit, und solltet ihr an diesen Plat kommen, gedenkt mein in Liebe!

Tausend Menschen ist die Welt ein Raritätenkasten, die Bilder gauteln vorüber und verschwinden, die Sindrücke bleiben flach und einzeln in der Seele; drum lassen sie sich so leicht durch fremdes Urtheil leiten; sie sind willig, die Eindrücke anders ordnen, verschieben und ihren Werth auf und ab bestimmen zu lassen.

Hier ward durch Lenzens Antunft die Andacht des Schreibenden unterbrochen, die Empfindung ging in Gespräche über, unter welchen die übrigen Stationen vollendet wurden. Mit jedem Tritte überzeugte man sich mehr, daß Schöpfungstraft im Künstler seyn musse, ausschwellendes Gefühl der Verhältnisse, Maaße und des Gehörigen, und daß nur durch diese ein selbstständig Wert entstehe, wie andere Geschöpfe durch ihre individuelle Reimtraft hervorgetrieben werden.

# Banknuft.

1788.

Es war sehr leicht zu sehen, daß die Steinbautunst der Mten, in sofern sie Säulenordnungen gebrauchten, von der Holzbautunst ihr Muster genommen habe. Bitrud bringt bei dieser Gelegenheit das Mährchen von der Hütte zu Markte, das nun auch von so vielen Theoristen angenommen und geheiligt worden ist; allein ich din überzeugt, daß man die Ursachen viel näher zu suchen habe.

Die Dorischen Tempel der ältesten Ordnung, wie sie in Großgriechenland und Sicilien bis auf den heutigen Tag noch zu sehen sind, und welche Bitrud nicht kannte, bringen uns auf den natürlichen Gedanken, daß nicht eine hölzerne Hulte zuerst den sehr entsernten Anlaß gegeben babe.

Die ältesten Tempel waren von Holz, sie waren auf die simpelste Weise ausgebaut, man hatte nur für das Nothwendigste gesorgt. Die Säulen trugen den Haupt ballen, dieser wieder die Köpse der Ballen, welche von innen heraus lagen, und das Gesims ruhte oben drüber. Die sichtbaren Baltentöpse waren, wie es der Zimmer mann nicht lassen kann, ein wenig ausgeserbt, übrigens aber der Raum zwischen denselben, die sogenannten Wetopen, nicht einmal verschlagen, so das man die Schädel der Opserthiere hineinlegen, daß Phlades, in der Jphigenie auf Tauris des Euripides, hindurchzutrieden den Borschlag thun konnte. Diese ganz solite, einsache und rohe Gestalt der Tempel war jedoch dem Auge des Bolts heilig, und da man ansing von Stein zu bauen, ahme man sie, so gut man konnte, im Dorischen Tempel nach.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß man bei hölzernen Tempeln auch die stärksten Stämme zu Säulen genommen habe, weil man sie, wie es scheint, ohne eigentliche Berbindung der Zimmertunst dem Hauptbalten nur gerade untersehte. Als man diese Säulen in Stein nachzuahmen ansing, wollte man für die Ewigkeit dauen; man hatte aber nicht jederzeit die sesteden Steine zur Hand: man mußte die Säulen aus Städen zusammensehen, um ihnen die gehörige Höhe zu geben; man machte sie also sehr kart in Berhältniß zur Höhe, und ließ sie spizer zugehen, um die Gewalt ihres Tragens zu vermehren.

Die Tempel von Pastum, Segeste, Selinunt, Girgenti sind alle von Kalkstein, der mehr oder weniger sich der Tussteinart nähert, die in Italien Travertin genannt wird; ja die Tempel von Girgenti sind alle von dem Losesten Muschelkalkstein, der sich denken läst; sie waren auch des halb von der Witterung so leicht anzugreisen, und ohne eine andere seindliche Gewalt zu zerstören.

Man erlaube mir eine Stelle des Bitrud hierher gu beuten, wo er erzählt, daß Hermogenes, ein Architekt, da er zu Erbauung eines Dorischen Tempels den Marmor beisammen gehabt, seine Gedanken geandert, und daraus

einen Jonischen gebaut habe. Bitruv giebt zwar zur Urssache an, daß dieser Baumeister sowohl als andere mit der Eintheilung der Triglyphen nicht einig werden tönnen; allein es gesällt mir mehr, zu glauben, daß dieser Mannals er die schönen Blöde Marmor vor sich gesehen, solche lieber zu einem gesälligern und reizendern Gebäube bestimmt habe, indem ihn die Materie an der Ausstührung nicht hinderte. Auch hat man die Dorische Ordnung selbst immer schlanter gemacht, so daß zuletzt der Tempel des hercules zu Cora acht Diameter in der Säulenlänge enthält.

Ich möchte burch das, was ich sage, es nicht gerne mit denjenigen verderben, welche für die Form der Altborifden Tempel eingenommen find. 3ch gestehe selbst, daß sie ein majestätisches, ja einige ein reizendes Ansehen baben, allein es liegt in ber menschlichen Ratur, immer weiter, ja über ihr Riel fortzuschreiten; und so war es auch natürlich, daß in bem Berbaltniß ber Saulenbide zur Sobe bas Auge immer bas Schlankere suchte, und ber Beift mehr Hobeit und Freiheit baburch zu empfinden glaubte, besonders da man von so mannichfaltigem schönem Marmor fehr große Saulen aus Einem Stude fertigen wnnte, und julest noch ber Urvater alles Gesteins, ber alte Granit, aus Aegypten herüber nach Afien und Europa gebracht ward, und seine großen und schönen Massen zu jedem ungebeuern Gebrauche barbot. So viel ich weiß, find noch im mer die größten Saulen von Granit.

Die Jonische Ordnung unterschied sich bald von der Dorischen nicht allein durch die mehrere verhältnismäßige Säulenhöhe, durch ein verziertes Capitäl, sondern auch vorzüglich dadurch, daß man die Triglyphen aus dem Friese ließ, und den immer unvermeidlichen Brüchen in der Eintheilung derselben entging. Auch würden, nach meinem Begriff, die Triglyphen niemals in die Steinbaubunst gekommen seyn, wenn die ersten nachgeahmten Holztempel nicht so gar roh gewesen, die Metopen verwahrt und zugeschlossen und der Fries etwa abgetüncht worden ware. Allein ich gestehe es selbst, daß solche Ausbildungen für jene Zeiten nicht waren, und daß es dem rohen Handwert ganz natürlich ist, Gebäude nur wie einen Holzstoß über einander zu legen.

Daß nun ein solches Gebäude, durch die Andacht ber Böller geheiligt, jum Muster ward, wornach ein anderes von einer ganz andern Materie aufgeführt wurde, ist ein Schickfal, welches unser Menschengeschlecht in hundert andern Fällen erfahren mußte, die ihm weit näher lagen und weit schlimmer auf dasselbe wirken als Metopen und Triglophen.

Ich überspringe viele Jahrhunderte und suche ein ahnliches Beispiel auf, indem ich den größten Theil sogenannter Gothischer Bautunft aus den holzschniswerken zu erklären suche, womit man in den ältesten Zeiten heiligenschränkchen, Altate und Capellen auszuzieren pflegte, welche man nachher, als die Macht und der Reichthum ber Kirche wuchsen, mit allen ihren Schnörkeln, Stäben und Leisten an die Außenseiten der nordischen Mauern anhestete, und Giebel und sormenlose Thurme damit zu zieren glaubte.

Leider suchten alle nordischen Kirchenverzierer ihre Größe nur in der multiplicirten Kleinheit. Wenige verstanden diesen Kleinlichen Formen unter sich ein Verhältniß zu geben; und dadurch wurden solche Ungeheuer wie der Dom zu Mailand, wo man einen ganzen Marmorberg mit ungeheuern Kosten versetzt und in die elendesten Formen gezwungen hat, ja noch täglich die armen Steine qualt, um ein Wert fortzuseten, das nie geendigt werden kann, indem der ersindungslose Unsinn, der es eingab, auch die Gewalt hatte, einen gleichsam unendlichen Plan zu bezeichnen.

# Material der bildenden Kunft.

1788.

Rein Kunstwert ift unbebingt, wenn es auch ber größte und geubtefte Runftler verfertigt: er mag fich noch fo febr jum herrn ber Materie machen, in welcher er arbeitet, fo kann er boch ihre Natur nicht verändern. Er kann also nur in einem gewissen Sinne und unter einer gewissen Bedingung das hervorbringen, was er im Sinne bat, und es wird berjenige Runftler in feiner Art immer ber treff: lichfte fepn, beffen Erfindungs: und Einbildungstraft fic aleichsam unmittelbar mit ber Materie verbindet, in welcher er ju arbeiten bat. Diefes ift einer ber großen Borjuge ber alten Kunft; und wie Menschen nur bann flug und gludlich genannt werben tonnen, wenn fie in ber Beschränkung ihrer Ratur und Umstände mit ber möglichsten Freiheit leben, so verdienen auch jene Künstler unsere große Berehrung, welche nicht mehr machen wollten, als die Materie ihnen erlaubte, und doch eben dadurch so viel machten, daß wir mit einer angestrengten und ausgebilbeten Geistestraft ihr Berbienst taum zu erkennen vermögen.

Bir wollen gelegentlich Beispiele anführen, wie die Menschen burch bas Material zur Kunst geführt und in ihr selbst weiter geleitet worden sind. Für dießmal ein sehr einsaches.

Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß die Aegypter zu der Aufrichtung so vieler Obelisken durch die Form des Granits selbst sind gebracht worden. Ich habe bei einem sehr genauen Studium der sehr mannichfaltigen Formen, in welchen der Granit sich sindet, eine meist allgemeine Uebereinstimmung bemerkt: daß die Parallesepipeden, in welchen man ihn antrist, östers wieder diagonal getheilt sind, wodurch sogleich zwei rohe Obelisken entstehen. Wahrscheinlich kommt viese Naturerscheinung in Obersägypten, im Spenitischen Gebirge, kolosialisch vor; und wie man, eine merkwürdige Stätte zu bezeichnen, irgend einen ansehnlichen Stein aufrichtete, so hat man dort zu

öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in bortigen Gebirgen seltenen Granitleile ausgesucht und hervorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hierosglophen mit solcher Sorgsalt hineinzuarbeiten und das Sanze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuern Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Hieroglophen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiefung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt daß es viel vortheilhafter gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiefen.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl. 1788.

Es scheint nicht überslüssig zu seyn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benten, welche wir östers brauchen werden. Denn wenn man sich gleich auch dersselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werte bestimmt zu seyn scheinen, so braucht denn doch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch ausgedrückt werden soll.

## Einfache Rachahmung ber Ratur.

Benn ein Künftler, bei dem man das natürliche Talent voraussetzen muß, in der frühesten Zeit, nachdem er nur einigermaaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Treue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entsernte, jedes Gemälde, das er zu sertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart anssinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schäpenswerther Künstler sehn; denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grunde wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, träftig und reich sehn müßten.

Benn man diese Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, daß eine zwar fähige, aber beschräntte Ratur angenehme, aber beschräntte Gegenstände auf diese Beise behandeln könne. Solche Gegenstände muffen leicht und immer zu haben seyn; fie muffen bequem gesehen und ruhig nachgebildet werden können; das Gemuth, das sich

mit einer folden Arbeit beschäftigt, muß ftill, in fich getehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam fenn.

Diese Art der Nachbildung würde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Aussubrung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Bollommenheit nicht aus.

## Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Segenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das einzelne ausopsert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaden im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadiren; er erfindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er östers wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ihrer ganz lebhaft zu erinnern.

Run wird es eine Sprache, in welcher sich ber Geit bes Sprechenden unmittelbar ausdrüdt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Bekt anders sehen, ergreisen und nachbilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter sassen, er wird sie gessetzt oder slüchtiger wieder hervorbringen.

Wir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschicktesten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände ent halten. Diese letztern müssen ausgeopsert werden, wenn der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel bei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen würde, wenn man sich ängstlich beim einzelnen aushalten, und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr sessthaten wollte.

# Styl.

Gelangt die Kunft durch Nachahmung der Natur, durch Bemühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tieses Studium der Gegenstände selbst endlich bahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge, und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer tennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die verschiedenen charakteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Wie die einsache Nachahmung auf dem ruhigen Dasen und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemuth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefften Grundsesten der Erkenntnis, auf dem Wesen der Dinge, in sofern uns erlaubt ift, es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Aussührung bes Obengesagten würde ganze Bande einnehmen; man tann auch schon manches darüber in Büchern finden: der reine Begriff aber ist allein an der Ratur und den Kunstwerken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bildender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben, und dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese brei hier von einander getheilten Arten, Runstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaßlicher Gegenstände - wir wollen bier jum Beifpiel Blumen und Fruchte nehmen - tann foon auf einen boben Grad gebracht werden. Es ist natürlich, daß einer, der Rosen nachbildet, bald die schönsten und frischesten Rosen tennen und unterideiben, und unter Taufenden, die ibm ber Sommer anbietet, heraussuchen werbe. Also tritt bier icon die Babl ein, ohne daß fich ber Rünftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von ber Schönheit ber Rose gemacht batte. Er hat mit faklichen Formen zu thun; alles tommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Farbe ber Oberfläche Die pelgige Pfirsche, Die fein bestaubte Pflaume, ben glatten Apfel, die glanzende Kirsche, die blendende Rose, die mannichfaltigen Rellen, die bunten Tulpen, alle wird er nach Bunich im bochften Grabe ber Bollommenbeit ihrer Bluthe und Reife in feinem ftillen Arbeitszimmer por fich haben; er wird ihnen die gunftigfte Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der glänzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre biefelben Gegenstände zu erneuern im Stande febn, und durch eine ruhige nachahmende Betrachtung bes simbeln Dafenns bie Eigenschaften biefer Gegenstände obne mubsame Abstraction erkennen und faffen: und so werben bie Bunberwerke eines hupfum, einer Rachel Rupfc entstehen, welche Runftler sich gleichsam über bas Mögliche binüber gearbeitet haben. Es ift offenbar, daß ein folder Runftler nur besto größer und entschiedener werden muß. wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniter ift, wenn er von ber Burgel an ben Ginfluß ber ver-Scheidenen Theile auf bas Gebeiben und ben Bachsthum ber Pflange, ihre Bestimmung und wechselseitigen Birtungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung ber Blatter, Blumen, Befruchtung, Frucht und bes neuen Reimes einfieht und überbenkt. Er wird alsbann nicht bloß durch die Bahl aus den Erscheinungen seinen Gesomad zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darftellung ber Gigenschaften zugleich in Berwunderung

setzen und belehren. In biesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrüden bestilfen ware, gar bald in die Manier übergehen würde.

Die einsache Rachahmung arbeitet also gleichsam im Borhose des Styls. Je treuer, sorgsältiger, reiner sie zu Berke geht, je ruhiger sie das, was sie erdlick, empsindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu benken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begrisse zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des Heiligthums selbst zu betreten.

Benn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Borts ein Mittel zwischen der einsachen Rachahmung und dem Styl seyn tonne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, je eisriger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und saßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhaste, thätige Individualität verdindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu denken, so wirder sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einsachen Nachahmung und von dem Styl entsernt.

Bir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über und nicht zu beschweren haben. Es ist uns bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen tann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Glückseit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein ebles Vergnügen, das wir uns in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit sinden werden.

# Don Arabesken.

1788.

Bir bezeichnen mit diefem Namen eine willfurliche und gefchmacvolle malerische Zusammenstellung ber mannichfaltigsten Gegenstände, um die innern Bande eines Gebaubes zu verzieren.

Benn wir diese Art Malerei mit der Runft im höhern Sinne vergleichen, so mag fie wohl tadelnswerth fen und

und geringschätig vorkommen; allein wenn wir billig find, so werden wir berselben gern ihren Plat anweisen und gonnen.

Bir können, wo Arabeden hingehören, am besten von den Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstfache unsere Meister sind und bleiben. Wir wollen suchen, umsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arasbeden von den Alten gebraucht worden sind.

Die Zimmer in den Saufern des ausgegrabenen Bompeii find meistentheils tlein; durchgangig findet man aber, daß die Menfchen, die folche bewohnten, alles um fich ber gern vergiert und burch angebrachte Gestalten veredelt faben. Alle Bande find glatt und forgfältig abgetuncht, alle find gemalt; auf einer Wand von mäßiger höhe und Breite findet man in der Mitte ein Bildden angebracht, bas meiftens einen mothologischen Gegenstand vorftellt. Es ift oft nur zwischen zwei und brei Jus lang und proportionirlich boch, und bat als Runstwert mehr ober wenis ger Berdienst. Die übrige Band ift in Giner Farbe abgetundt; die Ginfaffung berfelben besteht aus fogenanm ten Arabesten. Stabden, Schnörtel, Banber, aus benen bie und da eine Blume ober fonft ein lebendiges Befen berporblidt, alles ift meistentheils febr leicht gebalten, und alle diese Rierrathen, scheint es, sollen nur diese einfarbige Band freundlicher machen und, indem fich ihre leichten Ruge gegen bas Mittelftud bewegen, baffelbe mit bem Ganzen in Harmonie bringen.

Benn wir ben Urfprung biefer Bergierungsart naber betrachten, so werben wir fie febr vernünftig finden. Ein Hausbesiter hatte nicht Bermögen genug, seine ganzen Bande mit würdigen Runftwerten zu bebeden, und wenn er es gehabt batte, ware es nicht einmal rathsam gewesen; benn es würden ihn Bilder mit lebensgroßen Riguren in seinem Keinen Zimmer nur geängstigt, oder eine Menge fleiner neben einander ibn nur zerftreut baben. Er verziert alfo feine Banbe nach bem Maage feines Beutels auf eine gefällige und unterhaltenbe Beife; ber einfarbige Grund feiner Bande mit ben farbigen Bierrathen auf bemfelben giebt seinen Augen immer einen angenehmen Eindrud. Wenn er für fich ju benten und ju thun bat, gerftreuen und beschäftigen sie ihn nicht, und doch ist er von angenehmen Gegenftanben umgeben. Bill er feinen Beschmad an Runst befriedigen, will er denken, einen höhern Sinn ergegen, fo fieht er feine Mittelbilden an, und erfreut fich an ihrem Befit.

Auf diese Weise waren also Arabesten jener Zeit nicht eine Berschwendung, sondern eine Ersparniß der Kunst gewesen. Die Band sollte und konnte nicht ein ganzes Kunstwerk son, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Kunstwert enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meiften biefer Stude find nunmehr aus ben Banben

herausgehoben und nach Portici gebracht; die Bände mit ihren Farben und Lierrathon stehen noch meistentheils freier Luft ausgeseht und mitsen nach und nach zu Grunde geben. Wie wünschenswerth wäre es, daß man nux einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Aupser mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen sallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir beutlich wird, wie die bessern Künstler dama liger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelbilder der Wände, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu seyn; es scheint, als habe man sie erst herbeigebracht, an die Wand beseiftigt, und sie daselbst eingetüncht und die übrige Fläche umher gemalt.

Es ist fehr leicht, aus Kall und Buzzolane seste und transportable Taseln zu sertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Ausenthalt in Reapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilder in Borrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompesi war, nach seinem Bermögen ein solches Bild; Tüncher und sudorbinirte Künstler, welche sähig waren, Arabesten hinzw zeichnen, sanden sich eher, und so ward das Bedürsnis eines jeden Hausbesitzers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Pompesi ein paar solche Tafeln los und an die Wand gelehnt ge funden; und daraus hat man schließen wollen, die Siw wohner hätten bei der Cruption des Besud Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht, sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als Cinem Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich din vielmehr über zeugt, daß es solche angeschaffte Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Fröhlichkeit, Leichtsinn, Luft zum Schmud scheinen die Arabesten erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man fie gerne zulassen, besonders wenn fie, wie hier, der bessern Aunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Aunstwerte möglicher machen.

Ich wurde beswegen nie gegen sie eisern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchsten Kunstwerke erkamt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, die zum Handwerk herunter, am ihren Plat, und die Welt if so groß und die Seele hat so nöttig, ihren Genuß zu ver mannichsaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Plat immer schähder bleiben wird.

In ben Babern bes Titus zu Rom fieht man and noch Ueberbleibsel bieser Malerei. Lange gewölbte Gange, große Bimmer follten gleichsam nur geglattet und gefarbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgsalt die Alten ihre Mauern abstänchten, welche Marmorglätte und Festigkeit sie der Tünche zu geben wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Wachsfarben, die ihre Schönheit die jest noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Kirniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergeste ein solcher gewöldter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmud contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölde zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede seyn wird.

Die berühmten Urabesten, womit Raphael einen Theil ber Logen bes Batican ausgeziert, find freilich schon in einem andern Sinne; es ift, als wenn er verfdwenberifc babe zeigen wollen, mas er erfinden, und mas die Anzahl geschickter Leute, welche mit ibm waren, ausführen tonnte. Dier ift alfo icon nicht mehr jene weise Sparfamteit ber Alten, bie nur gleichsam eilten, mit einem Gebaube fertig gu werben, um es genießen ju tonnen, sonbern bier ift ein Runftler, ber für ben Berrn ber Belt arbeitet, und fich fowohl als jenem ein Dentmal ber Rulle und bes Reich: thums errichten will. Um meiften im Sinne ber Alten bunten mich die Arabesten in einem Zimmerden ber Billa, welche Raphael mit feiner Geliebten bewohnte. Sier findet man an ben Seiten ber gewölbten Dede bie Sochzeit Mexanders und Roganens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierden porftellend. An ben Banben fiebt man fleine Genien und ausgewachsene männliche Gestalten, die auf Schnörkeln und Staben gauteln, und fich beftiger und munterer bewegen. Sie fceinen zu balanciren, nach einem Biel zu eilen, und was alles bie Lebensluft für Bewegungen einfloßen mag. Das Brustbild ber schönen Fornarina ist viermal wieberbolt, und die halb leichtsinnigen, halb soliden Zierrathen biefes Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er bat wahrscheinlicherweise nur einen Theil bavon felbft gemalt, und es ift um fo reigender, weil er bier viel batte machen tonnen, aber weniger, und eben mas genug mar, machen wollte.

# Meber Chrifins und die zwölf Apoftel.

Rach Raphael von Marc-Anton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Duffelborf copiet.

1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bes merten wir gar leicht eine hochst glüdliche Ersindung und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausfährung. Wenn wir jenes einem glüdlichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen burch vieles Nachbenten gestbten Geschmad und eine durch anhaltende Uebung unter ben Augen großer Meister erlangte Kunstsfertigkeit.

Die breizehn Blatter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc. Anton nach ihm gestochen, herr Professor Langer in Duffeldorf aber neuerdings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit feinen zwölf ersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Borten und an seinem Daseyn hingen, und größtentheils ihren einsachen Bandel mit einem Märtyrertode trönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Sinsalt Mannichsaltigkeit, herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelöst, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glüdlichen Daseyns halten können.

Bas uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Wandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einzander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung ausmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerade von vorn gestellt und ihm eine seste, gedrungene Gestalt gegeben. Die Extremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas kürzer scheint. Der Hals ist kurz und die kurzen Haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraus't. Die Hauptsalten des Gewandes laufen in der Mitte des Körzers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gestalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da, wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Baulus ist auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ist aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glübt auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, ans genehmen, nur am Ende trausen Haaren. Er scheint zus frieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und ben Relch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glüdlicher Kunstgriff, daß der Abler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schon angelegten Falten in die vollskommenste Lage gesett werden.

Matthaus. Gin wohlhabenber, behaglicher, auf

seinem Daseyn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlickeit ist durch einen ernsthaften, beinabe scheuen Blid ins Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ift eine der schönsten, in der größten Einfalt ausdrucksvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der auf beiden Seiten sast spmmetrische Falten wirft, die aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, beschiedener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Wendung des Ropses, der Ernst, der beisnahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außens seite bewegtes Gemüth anzuzeigen.

Jacobus major. Gine fanfte, eingehüllte, vorbeis wandelnde Bilgrimsgeftalt.

Philippus. Man lege biefen zwischen die beiben vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest halt er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigsteit anzudeuten.

Andreas umarmt und liebkof't fein Kreuz mehr, als er es trägt; bie einfachen Falten bes Mantels find mit großem Berstande geworfen.

Thabdaus. Ein Jüngling, ber, wie es die Monche auf der Reise zu thun pslegen, sein langes Ueberkleid in die Höhe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einsachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Bartisane, das Beichen seines Märthrertodes, als einen Wanderstad in der Hand.

Matthias. Gin munterer Alter, in einem durch höchst verstandene Falten vermannichsaltigten einsachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß; sein Mantel fällt hinters wärts berunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem haarwuchse eine unbeschreibliche harmonie zu bewundern ist.

Bartholomaus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunft kunstlos eingewidelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer halt, möchte uns fast auf die Gedanken bringen, er sey eher bereit, jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu dulden.

Chriftus zulest wird wohl niemand befriedigen, ber "undergestalt eines Gottmenschen bier suchen möchte. einsach und still hervor, um das Bolf zu segnen.

Bon dem Gewand, das von unten herausgezogen ist, in schönen Falten das Knie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich leinen Augenblick so erhalten könne, sondern gleich herunterfallen müsse. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben niedersallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die turz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Falten anzudeuten.

Alles diese Bishergefagte find immer nur Roten ohne Text, und wir wurden uns wohl schwerlich entschiffen haben, sie aufzuzeichnen, noch weniger sie abdruden zu lassen, wenn es nicht unfern Lefern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Bergnügens zu verschaffen, welches man beim Anblid dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Duffeldorf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blattern und vor turzem Copien geliefert, welche für das, was sie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben sind.

Die Contoure im allgemeinen, sowohl ber gangen Kiauren als der einzelnen Theile, sind sprafältig und treu gearbeitet; auch find Licht und Schatten, im gangen ge nommen, harmonisch genug behandelt, und ber Stich thut, besonders auf lichtgrauem Bapier, einen gang guten Effect. Diefe Blatter gemabren alfo unftreitig einen Be griff von dem Werth der Originale in Absicht auf Erfinbung, Stellung, Burf ber Falten, Charafter ber Saare und ber Gefichter, und wir burfen wohl fagen, bag tein Liebhaber ber Runfte verfaumen follte, fich biefe Langerschen Copien anzuschaffen, selbst in bem feltenen Falle, wenn er die Originale befäße; benn auch alsbann murben ihm diese Copien, wie eine gute Uebersehung, noch manchen Stoff jum Nachdenten geben. Bir wollen bingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleichung mit ben Originalen, uns diefe Copien manches zu wünschen übrig laffen. Be fonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerk samkeit des Copirenden durch alle breizehn Blätter sich nicht gleich geblieben ift. So ist zum Beispiel Die Figur bes Betrus mit vieler Sorgfalt, Die Figur bes Johannes dagegen febr nachläffig gearbeitet, und bei genauer Prufung findet man, daß die übrigen fich bald diefem, bald jenem an Werthe nabern. Da alle Figuren bekleidet find, und der größere Aunstwerth in den harmonischen, zu jedem Charafter, ju jeber Stellung paffenben Gemanbern liegt, so geht freilich die höchste Bluthe biefer Werke verloren, wenn ber Copirende nicht überall die Falten auf bas jarteste behandelt. Richt allein die Hauptfalten der Originale find meisterhaft gebacht, sondern von den schärfften und kleinsten Brüchen bis zu den breitesten Verflächungen ift alles überlegt, und mit bem verftanbigften Grabstichel jeber Theil nach feiner Eigenschaft ausgebrudt. Die verschiedenen Abschattungen, fleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ranber, Bruche, Saume find alle mit einer bewunbernswürdigen Runft nicht angedeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diefen Blattern ben ftrengen Fleiß und Die große Reinlichkeit ber Albrecht-Dürerschen Arbeiten vermißt, fo zeigen fie bagegen, bei bem größten Runftverftand, ein fo leichtes und gludliches Raturell ibrer Urbeber, baß fie uns wieder unschätzbar vortommen. In den Originalen ift teine Falte, von ber wir uns nicht Recenschaft zu geben getrauen, feine, bie nicht, felbft in ben fdmachern Abbruden, welche wir vor uns haben, bis ju ihrer letten Abstufung zu verfolgen ware. Bei ben Copien ist bas nicht immer ber Kall, und wir baben es nur besto mehr bebauert, ba nach bem, was icon geleistet ift, es herrn Brofeffor Langer gar nicht an Runstfertigfeit zu fehlen scheint, bas mehrere gleichfalls zu leisten. Rach allem biefem glauben wir mit gutem Gewiffen wiederholen gu tonnen, bag wir munichen, biefen geschickten, auf ernftbafte Runstwerte aufmertsamen und — welches in unserer Beit felten zu fenn icheint - Aufmertfamteit erregenben Runftler burd gute Auf: und Abnahme feiner gegenwartigen Arbeit aufgemuntert zu feben, damit er in der Folge etwa noch ein und bas andere abnliche Werk unternehmen, und mit Anftrengung aller feiner Rrafte uns eine Arbeit porlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe ben Liebhabern anpreisen fonnen.

# Joseph Boffi.

Ueber Leonarbos ba Binci Abendmahl zu Mailand. Großfolio. 264 Seiten. 1810.

1817-1818.

Der Berfasser dieses bedeutenden Bertes, ein Mailänder, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwickelten, vor allem aber mit Neigung und Geschick zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardos da Binci Berlassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechssährigen Aufenthalte in Rom und seiner Kücktunst ins Baterland als Director einer neu zu belebenden Kunstakademie angeskellt ward.

So jum Nachbenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grunbsate und Geschichte der Runft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie das berühmte Bild Leonardos da Binci, das Abendmahl des Herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosait gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei versahren, davon giebt er in genanntem Werte

Recenfcaft, und unfere Absicht ift, eine turze Darftellung feiner Bemühungen zu liefern.

Allgemein wird biefes Buch von Runftfreunden gunftig aufgenommen, foldes aber naber zu beurtheilen ift man in Beimar gludlicherweise in ben Stand gesett: benn inbem Boffi ein ganglich verborbenes, übermaltes Original nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, fab er fic genothigt, die vorbandenen Copien beffelben gengu zu ftudiren; er zeichnete von brei Wiederholungen bie Röpfe, wohl auch Sande burch, und suchte möglichft in ben Geift feines großen Borgangers einzudringen und beffen Abfichten zu errathen, ba er benn zulett, burd Urtheil, Babl und Gefühl geleitet, feine Arbeit vollendete, jum Borbild einer nunmehr icon fertigen Mofait. Gebachte Durch zeichnungen finden fich fammtlich in Beimar, als ein Ge winn ber letten Reise Ihro Roniglichen Sobeit bes Großherzogs in die Lombardei; von wie großem Werth sie aber fepen, wird fich in ber Folge biefer Darftellung zeigen.

# Mus bem Leben Leonardos.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des sunszehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Pierro, dem ein natürlicher Sohn von einer uns unbekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst; deshald man ihn sogleich nach Florenz zu Verrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da denn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verleidete.

Die Runft befand fich bamals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glud antreten und fich im Glanze feiner Thatigleit zeigen tann; fie batte fich fcon feit zwei Jahrhunderten von der magern Steifbeit jener Bygantinischen Schule losgefagt, und fogleich burch Nachahmung ber Natur, burch Ausbrud frommer, fittlicher Gefinnungen ein neues Leben begonnen; ber Runftler arbeitete trefflich, aber unbewußt, ibm gelang, mas ibm fein Talent eingab. wohin sein Gefühl ibn trug, so weit sein Geschmad sich ausbildete, aber teiner vermochte noch fich Rechenschaft zu geben von bem Guten, mas er leiftete, und von feinen Mangeln, wenn er fie auch empfand und bemertte. Babrbeit und Natürlichkeit hat jeber im Auge, aber eine lebenbige Einheit fehlt; man findet die herrlichsten Anlagen, und boch ift teins ber Werte volltommen ausgebacht, völlig jufammengebacht; überall trifft man auf etwas Bufalliges, Fremdes; noch sind die Grundsate nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt batte.

In folche Zeit tam Leonardo, und wie ihm, bei angeborener Kunstfertigteit, die Ratur nachguahmen leicht war, so bemerkte sein Tiessinn gar balb, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glüdlich gelang, noch manches Geheimnis verborgen liege, nach dessen Grekenntiß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesete des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspective, der Zussammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschiedenheit menschlicher Gessichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charalter als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punkt seyn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

# Deffen öffentliche Berte.

Die unrubigen Beiten, welche ber ungulängliche Beter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombardei, wo eben nach dem Tode des Herzogs Franz Sforga beffen nachfolger Lubwig, mit bem Bunamen il Morg, seinem Borganger und fich felbst burch gleiche Großheit und Thatigkeit Ehre ju machen, auch die eigene Regierung durch Kunstwerke zu verherrlichen gedachte. Hier nun erhielt Leonarbo sogleich den Auftrag, eine riesenhafte Reiterstatue vorzubereiten. Das Mobell bes Bferbes war nach mehrern Jahren jur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Feste, als bas Brächtigste, was man aufführen konnte, in ber Reibe mit bingog, gerbrach es, und ber Rünstler sab sich genothigt, bas zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollendet. Nun zogen die Franzosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, sie schoken es zusammen: und so ist une von beiden, die eine Arbeit von fechgebn Jahren geloftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Bruntsucht eben fo wie rober Unverftand ben Runften jum bochften Schaben aereiche.

Nur im Borübergehen gebenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteifernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Entel, Schooß auf Schooß, tunstreich zusammen gruppirt sind.

## Das Abendmahl.

Dir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Aloster alle Grazie zu Mailand auf die Band gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Aupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze als wie das Cinzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ift, wird allervörberft in Betrachtung gezogen: benn hier thut sich die Beisheit bes Künstlers in ihrem Brennpuntte volltommen hervor. Sannte für ein Refectorium etwas schidlicher und ebler ausgebacht werben als ein Scheibemahl, bas ber gangen Welt für alle Reiten als beilig gelten follte?

Als Reisende haben wir Dieses Speisezimmer vor manden Jahren noch ungerftort gefeben. Dem Gingang an der schmalen Seite gegenüber, im Grunde des Saals, ftand die Tafel bes Priors, ju beiben Seiten die Monde tische, sammtlich auf einer Stufe vom Boben erbobt; und nun wenn ber Bereintretende fich umlebrte, fab er an ber vierten Wand über ben nicht allzuhoben Thüren ben vierten Tifd gemalt. an bemfelben Chriftum und feine Aunger, eben als wenn fie gur Gefellichaft geborten. Es muß gur Speisestunde ein bedeutender Anblid gewesen fenn, wenn Die Tische bes Briors und Chrifti, als zwei Gegenbilber, auf einander blidten, und die Monche an ihren Tafeln fic baswischen eingeschlossen fanden. Und eben begbalb mußte bie Beisheit bes Malers bie vorhandenen Dondstifde zum Borbilde nehmen. Auch ift gewiß bas Tifchtuch mit feinen gequetschten Falten, gemufterten Streifen und auf gefnüpften Bipfeln aus ber Bafchtammer bes Rlofters at nommen, Schuffeln, Teller, Beder und fonftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeabmt, beren fich bie Monde bedienten.

Hier war also keineswegs die Rebe von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Costüm. Höchst ungeschicht ware es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Bolster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirkung thun. Ungefähr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sämmtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Rur zwei der selben sieht man ganz an den entgegengesetzten Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch dier sand der Künstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Zeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Bege; der Künstler schuf sich dier eilf Halbsiguren, deren Schoof von Knie und Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dämmerlicht kaum bemerklich sept sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, bente sich bie sittliche äußere Rube, die in einem solchen monchischen Speisesaale obwaltet, und bewundere den Rünstler, der seinem Bilde träftige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und indem er sein Runstwert möglichk an die Ratur berangebracht hat, es alsobald mit der nächsten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch der Künstler die rusig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Reisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darübers in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesentten Blides; bie ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hande, alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Borte, das Schweigen selbst beträftigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Che wir aber weiter geben, .muffen wir ein großes Mittel entwideln, wodurch Leonardo bieses Bild bauptfäclich belebte: es ift die Bewegung ber Sande; dieß tonnte aber auch nur ein Atalianer finden. Bei feiner Nation ift ber gange Rorper geiftreich, alle Glieber nehmen Theil an jedem Ausbruck des Gefühls, der Leidenschaft, ja bes Gebantens. Durch verschiebene Gestaltung und Bewegung ber Sanbe brudt er aus: "Bas tummert's mich! - Romm ber! - Dieß ift ein Schelm! nimm bich in Acht vor ihm! - Er foll nicht lange leben! - Dieß ift ein hauptpunkt. - Dieß merkt besonders wohl, meine Rubörer!" Giner solchen Nationaleigenschaft mußte ber alles Charafteristische bochft aufmerklam betrachtende Lesnarbo fein forschendes Auge besonders zuwenden; bieran ist das gegenwärtige Bild einzig, und man kann ibm nicht genug Betrachtung widmen. Bollfommen übereinstimmend ist die Gesichtsbildung und jede Bewegung, auch dabei eine dem Auge gleich fakliche Busammen und Gegeneinanderftellung aller Glieber auf bas lobenswürdigfte geleiftet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten bes herrn lassen sich drei und brei zusammen betrachten, wie sie benn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Bunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Betrus.

Petrus, der entfernteste, fährt, nach seinem heftigen Charafter, als er des Herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas ber, ber fich, erschroden aufwärts sebend, vorwarts über ben Tifch beugt, mit der rechten festgeschloffenen Hand den Beutel bält, mit der linken aber eine unwillkürliche trampsbafte Bewegung macht, als wollte er fagen: Bas foll bas beißen? was foll bas werben? Betrus hat indeffen mit seiner linken hand bes gegen ihn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßt, binbeutenb auf Chriftum, und jugleich ben geliebten Junger anregend, er folle fragen, wer benn ber Berrather fep? Ginen Meffergriff in der Rechten sest er dem Judas unwillturlich jufallig in die Rippen, wodurch beffen erschrockene Bormartsbewegung, die sogar ein Salzfaß umschüttet, gludlich bewirft wirb. Diefe Gruppe tann als die zuerftgebachte bes Bilbes angeseben werben; fie ift bie volltommenfte.

Benn nun auf der rechten Seite des Herrn mit maßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner Linken lebhastestes Entsehen und Abscheu vor dem Berrath. Jacobus, der altere, beugt sich vor Schrecken zurud, breitet die Arme aus, ftarrt, das Haupt niedergebeugt, vor sich bin, wie einer, ber das Ungeheure, bas er durchs Ohr vernimmt, schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Heiland nähernd, hebt er den Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs liebelichte; er ist ausgestanden, beugt sich gegen den Meister, legt die Hande auf die Brust, mit größter Klarheit ausesprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du tennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten brei lettern dieser Seite neuen Stoff zur Betrachtung. Sie unterhalten fich unter einander über bas schredlich Bernommene. Matthäus wendet mit eifriger Bewegung bas Gesicht links zu feinen beiben Genoffen, die Hande bingegen streckt er mit Schnelligfeit gegen ben Deifter, und verbindet fo. burch bas unichasbarfte Runftmittel, feine Gruppe mit ber vorhergebenben. Thabbaus zeigt bie beftigfte Ueberraschung, Zweifel und Argwohn: er bat die linke Sand offen auf den Tisch gelegt, und die rechte bergestalt etboben, als ftebe er im Begriff, mit bem Ruden berfelben in die linke einzuschlagen - eine Bewegung, Die man wohl noch von Naturmenschen fieht, wenn fie bei unerwartetem Borfall ausbruden wollen: Sab' ich's nicht gefagt! Sab' ich's nicht immer vermutbet! Simon fist bochft wurdig am Ende bes Afches, wir sehen daher beffen ganze Figur; er, ber älteste von allen, ift reich mit Falten bekleibet, Geficht und Bewegung zeigen, er fen betroffen und nachbenkend, nicht erschüttert, taum bewegt.

Benden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesetzte Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Fuß, den linken überschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übergebogenen Körper unterstützend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingssungers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomdus, legt die linke Hand auf Betri Schulter, so wie Betrus auf die Schulter Iohannis, aber Jacobus mild, nur Ausstärung verlangend, wo Betrus schon Rache droht.

Und also wie Betrus hinter Judas, so greift Jacobus, der jüngere, hinter Andreas her, welcher, als eine der bedeutendsten Figuren, mit halbausgehobenen Armen die slachen Hände vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausbruck des Entsehens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werken sich leider nur zu oft wiederholt.

## Tednifdes Berfahren.

Indem uns nun noch manches über Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Belleibung ju fagen übrig

bleibt, wenden wir uns zu einem andern Theil des Borstrags, von welchem wir nur Betrüdniß erwarten können: es sind nämlich die mechanischen, chemischephysischen und technischen Kunstmittel, welche der Kunstler anwendete, das herrliche Bert zu versertigen. Durch die neuesten Untersuchungen wird es nur allzuklar, daß es auf die Mauer mit Delfarbe gemalt gewesen; dieses Bersahren, schon längst mit Bortheil ausgeübt, mußte einem Künstler wie Leonardo höchst willfommen seyn, der, mit dem glücklichsten Blick, die Ratur anzuschauen, geboren, sie zu durchsschen krunklete, um ihr Inneres im Neußern vorzustellen.

Bie groß diese Unternehmung, ja wie sie anmaaßend sep, fällt balb in die Augen, wenn wir bebenken, daß die Ratur von innen heraus arbeitet, und sich selbst erst unendliche Mittel vorbereiten muß, ehe sie, nach tausendsstätigen Bersuchen, die Organe aus und an einander zu entwickeln schig wird, um eine Gestalt, wie die mensche liche, hervorzubringen, welche zwar die höchsten innerelichen Bollkommenheiten äußerlich offenbart, das Räthsel aber, wohinter die Natur sich verbirgt, mehr zu verwickeln als zu lösen scheint.

Das Innere nun im Aeußern gewissenhaft barzustellen, war nur ber größten Meister höchster und einziger Bunsch; sie trachteten, nicht nur ben Begriff bes Gegenstandes treffend wahr nachzubilben, sondern die Abbildung sollte sich an die Stelle der Natur selbst setzen, ja, in Absicht auf Erscheinung, sie überdieten. hier war nun vor allem die höchste Ausschlichseit nöttig; und wie sollte diese anders als nach und nach zu leisten sepn? Ferner war unerläßlich, daß man irgend einen Reuezug andringen und aussehen könne. Diese Bortheile, und noch so viele andere, bietet die Delmalerei.

Und so hat man benn nach genauer Untersuchung gefunben, bag Leonardo ein Gemisch von Maftig, Bech und anbern Antheilen mit warmen Gifen auf ben Mauertunch gezogen. Ferner, um fowohl einen völligen glatten Grund als auch eine größere Sicherheit gegen außere Einwirkung ju erhalten, gab er bem Gangen einen garten Uebergug von Bleiweiß, auch gelben und feinen Thonerden. Aber eben biefe Sorgfalt icheint bem Berte geschabet ju haben: benn wenn auch diefer lette garte Deltunch im Anfange, als die barauf getragenen Farben bes Bilbes genugsame Nabrung batten, seinen Theil bavon aufnahm, und sich eine Beile gut hielt, so verlor er bod, als das Del mit ber Beit austrodnete, gleichfalls feine Rraft, und fing an zu reißen, ba benn die Feuchtigkeit ber Mauer burchbrang, und zuerst ben Mober erzeugte, burch welchen bas Bild nad und nad unideinbar ward.

# Ort und Blas.

Bas aber noch mehr traurige Betrachtungen erregt, ist leiber, daß man, als das Bild gemalt wurde, bessen Untergang aus der Beschaffenheit des Gebäudes und der

Lage beffelben weiffagen konnte. Bergog Ludwig, aus Absicht ober Grille, nöthigte die Mönche, ihr verfallendes Kloster an diesem widerwärtigen Orte zu erneuern; daber es benn schlecht und wie zur Frohne gebaut warb. Man fieht in den alten Umgangen elende, lieberlich gegrbeitete Saulen, große Bogen mit kleinen abwechseln, ungleiche, angegriffene Biegel, Materialien von alten, abgetragenen Gebäuden. Wenn man nun fo an äußerlichen, bem Blid des Beobachters ausgesetzten Stellen verfuhr, so läßt sich fürchten, daß die innern Mauern, welche übertuncht werben follten, noch schlechter bebanbelt worben. Sier mochte man verwitternbe Badfteine und andere von schädlichen Salzen durchbrungene Mineralien verwenden, welche bie Feuchtigkeit bes Locals einfogen, und verberblich wieder aushauchten. Ferner ftand bie ungludliche Mauer, welcher ein so großer Schat anvertraut war, gegen Norben, und überdieß in ber Rabe ber Ruche, ber Speisetammer, ber Anrichten. Und wie traurig, daß ein fo vorsichtiger Runftler, ber feine Farben nicht genugsam wahlen und verfeinern, seine Firniffe nicht genug Maren tonnte, burd Umstände genöthigt war, gerade Blat und Ort, wo das Bild stehen follte, den hauptpunkt, worauf alles ankommt, ju überseben ober nicht genug zu bebergigen.

Bare aber boch, trop allem diefem, bas gange Kloster auf einer Sobe geftanben, fo wurde bas Uebel nicht auf einen solchen Grab erwachsen seyn. Es liegt aber so tief, bas Refectorium tiefer als bas übrige, fo bag im Jahre 1800, bei anhaltendem Regen, das Wasser darin über brei Palmen ftand, welches uns ju folgern berechtigt, baß bas entfesliche Gemäffer, welches 1500 nieberging und überschwoll, sich auf gleiche Beise bierber erftredt babe. Denke man sich auch, daß die damaligen Geistlichen das Möglichfte zur Austrodnung gethan, fo blieb leider noch genug eingesogene Feuchtigfeit jurud. Und bieß ereignete sich sogar schon zu ber Beit, als Leonardo noch malte. Etwa gebn Jahre nach beendigtem Bilbe überfiel eine schredliche Best die gute Stadt; und wie kann man bebrangten Geiftlichen jumuthen, baß fie, von aller Belt verlaffen, in Tobesgefahr ichwebend, für bas Gemalbe ihres Speisezimmers Sorge tragen follten?

Kriegsunruhen und unzählig anderes Unglück, welches die Lombardei in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrbunderts betraf, verursachten gleichfalls die gänzliche Bernachlässigung solcher Werke, da denn das unsere, bei den schon angeführten innern Mängeln, besonders der Mauer, des Tünchgrundes, vielleicht der Malweise selbst, dem Berderben schon überliesert war. In der Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts sagt ein Reisender, das Bild sen halb verdorden; ein anderer sieht darin nur einen blinden Fleden; man beklagt das Bild als schon verloren, versichert, man sehe es kaum und schlecht; einer nennt es völlig undrauchdar, und so sprechen alle spätern Schriststeller dieser Zeit.

Aber das Bild war doch immer noch da, und wenn auch gegen seine erste Zeit nur ein Schatten, es war noch vorhanden. Zest aber nach und nach tritt die Furcht ein, es völlig zu verlieren: die Sprünge vermehren sich, sie lausen zusammen, und die große kostbare Fläche, in unzählige kleine Arusten zersprengt, droht Stüd vor Stüd heradzusallen. Bon diesem Zustande gerührt, läst Cardinal Friedrich Borromeo 1612 eine Copie fördern, deren wir nur vorläusig dankbar gedenken.

# Bunehmenbes Berberbniß.

Allein nicht nur der Beitverlauf, in Berbindung mit gedachten Umftänden, nein die Besiger selbst, die seine hüter und Bewahrer hätten seyn sollen, veranlaßten sein größtes Berberben und bebedten badurch ihr Andenken mit ewiger Schande. Die Thüre schien ihnen zu niedrig, durch die sie ins Resectorium geben sollten; sie war symmetrisch mit einer andern im Sodel angebracht, worauf das Bild sufte: sie verlangten einen majestätischen Eingang in dieses ihnen so theure Gemach.

Gine Thure, weit größer, als nöthig, ward in die Mitte gebrochen, und ohne Pietät, weder gegen den Maler noch gegen die abgebildeten Berklärten, zerstörten sie die Füße einiger Apostel, ja Christi selbst. Und hier sängt der Ruin des Bildes eigentlich an! Denn da, um einen Bogen zu wölben, eine weit größere Lücke als die Thure in die Mauer gebrochen werden mußte, so ging nicht allein mehr von der Fläche des Bildes verloren, sondern die Hammer, und Hadenschläge erschütterten das Gemälde in seinem eigenen Felde; an vielen Orten ging die Kruste los, deren Stücke man wieder mit Nägeln besestigte.

Spaterbin ward das Bild durch eine neue Geschnack Lofigteit verfinftert, indem man ein landesherrliches Bappenschild unter ber Dede befestigte, welches, Chrifti Scheitel fast berührend, wie die Thure von unten, so nun auch von oben bes Herrn Gegenwart beengte und entwurdigte. Bon diefer Beit an besprach man die Bieberberftellung immer aufs neue; unternommen wurde fie fpater; benn welcher achte Runftler mochte bie Befahr einer folden Berantwortung auf fich nehmen? Ungludlicherweise endlich im Jahre 1726 meldet fich Bellotti, arm an Runft, und jugleich, wie gewöhnlich, mit Ans maagungen überfluffig begabt; biefer, martifdreierifd, rubmte fich eines besondern Geheimnisses, womit er bas verblichene Bild ins Leben ju rufen fich unterfange. Mit einer fleinen Brobe bethort er bie tenntniflosen Donche; feiner Willfur wird fold ein Schat verbungen, ben er fogleich mit Breterverschlägen verheimlicht, und nun, babinter verborgen, mit tunfticanderifder Sand bas Bert pon oben bis unten übermalt. Die Mönchlein bewunderten bas Gebeimniß, bas er ihnen, um fie völlig zu bethoren, in einem gemeinen Firnis mittbeilte; damit follten

Li

fie, wie er fie verficherte, fich tunftig aus allen Berlegenbeiten erretten.

Ob sie bei einer neuen, bald eintretenden Uebernebes lung des Bildes von diesem töstlichen Mittel Gebrauch gemacht, ist nicht bekannt, aber gewiß ward es noch einigemal theilweise aufgefrischt, und zwar mit Wassersarbe, wie sich noch an einigen Stellen bemerken läßt.

Indessen verdarb das Bild immer und weiter, und aufs neue ward die Frage, in wiesern es noch zu erhalten sep, nicht ohne manchen Streit unter Künstlern und Ansordnenden besprochen. De Giorgi, ein bescheidener Mann von mäßigem Talent, aber einsichtig und eifrig, Kenner der wahren Kunst, lehnte beharrlich ab, seine Hand dahin zu führen, wo Leonardo die seinige gehalten habe.

Endlich 1770, auf wohlmeinenden, aber Einsicht ermangelnden Befehl, durch Nachgiebigkeit eines hofmannischen Briors, ward einem gewissen Mazza das Geschäft übertragen; dieser psuschte meisterhaft: die wenigen alten Originalstellen, obschon durch fremde Hand zweimal getrübt, waren seinem freien Binsel ein Anstoß; er beschabte sie mit Eisen, und bereitete sich glatte Stellen, die Züge seiner frechen Kunst hinzusudeln, ja mehrere Köpse wurden auf gleiche Weise behandelt.

Dawider nun regten fich Manner und Runftfreunde in Mailand; öffentlich tabelte man Gonner und Clienten. Lebhafte, munberliche Geifter ichurten gu, und bie Gabrung ward allgemein. Mazza, der zu der Rechten des Seilanbes zu malen angefangen batte, bielt fich bergeftalt an bie Arbeit, baß er auch jur Linten gelangte, und nur unberührt blieben die Ropfe des Matthaus, Thabdaus und Simon. Auch an biefen gebachte er Bellottis Arbeit jugubeden, und mit ihm um ben Ramen eines Beroftratus ju wetteifern. Dagegen aber wollte bas Befchid, bag, nachdem ber abhängige Brior einen auswärtigen Ruf angenommen, fein Nachfolger, ein Kunstfreund, nicht gauberte, ben Mazza sogleich zu entfernen, burch welchen Schritt genannte brei Ropfe in fofern gerettet worben, bag man bas Berfahren bes Bellotti barnach beurtheilen kann. Und zwar gab biefer Umftand mabriceinlich zu ber Sage Gelegenheit, es fepen noch brei Ropfe bes achten Driginale übrig geblieben.

Seit jener Zeit ist, nach mancher Berathschlagungnichts geschehen; und was hatte man benn an einem breihundertjährigen Leichnam noch einbalsamiren sollen? Im
Jahre 1796 überstieg das Französische Heer stegreich die Alpen; der General Bonaparte führte sie an. Jung,
ruhmbegierig und Gerühmtes aufsuchend, ward er vom
Namen Leonardos an den Ort gezogen, der uns nun so lange sesthält. Er verordnete gleich, daß hier keine Kriegswohnung seyn, noch anderer Schaden geschehen solle, unterschrieb die Ordre auf dem Knie, ehe er zu Pferde stieg. Kurz darauf mißachtete diese Besehle ein anderer General. ließ die Thure einschlagen und verwandelte den Saal in Stallung.

Der Aufput des Mazza hatte schon seine Lebhaftigkeit verloren, und der Pferdebrudel, der nunmehr, schlimmer als der Speisedampf von mönchischer Anrichte, anhaltend die Wände beschlug, erzeugte neuen Moder über dem Bilde, ja die Feuchtigkeit sammelte sich so stark, daß sie streisenweise herunterlief, und ihren Weg mit weißer Spur bezeichnete. Nachher ist dieser Saal bald zum Heumagazin, bald zu andern immer militärischen Bedürsnissen gemiss braucht worden.

Endlich gelang es der Abministration, den Ort zu schlieben, ja zu vermauern, so daß eine ganze Beit lang diejenigen, die das Abendmahl sehen wollten, auf einer Sprossenleiter von der außerhalb zugänglichen Canzel herabsteigen mußten, von wo sonst der Borleser die Speisenden erbaute.

Im Jahre 1800 trat die große Ueberschwemmung ein, verbreitete fich, versumpfte ben Saal und vermehrte bodlich die Keuchtigkeit; bierauf ward 1801, auf Bossis Beranlaffung, der sich biezu als Secretar der Atademie berechtigt fant, eine Thure eingesett, und ber Bermal tungerath versprach fernere Sorgfalt. Endlich verorbnete 1807 ber Bicefonig von Italien, biefer Ort folle wieberbergestellt und zu Ebren gebracht werben. Dan feste Fenfter ein und einen Theil des Bobens, errichtete Gerufte, um ju untersuchen, ob fich noch etwas thun laffe. Man verlegte die Thure an die Seite, und feit ber Beit finbet man teine mertliche Beranderung, obgleich bas Bild bem genauern Beobachter , nach Beschaffenbeit ber Atmosphäre. mehr ober weniger getrübt erscheint. Möge, ba bas Wert felbst fo gut als verloren ift, feine Spur, jum traurigen, aber frommen Andenken, kunftigen Beiten aufbewahrt bleiben!

## Copien überhaupt.

She wir nun an die Nachbildungen unseres Gemalbes, beren man faft breißig gablt, gelangen, muffen wir von Copien überhaupt einige Erwähnung thun. Sie tamen nicht in Gebrauch, als bis jedermann geftand, die Runft babe ihren bochften Gipfel erreicht, ba benn geringere Talente, Die Berte ber größten Deifter ichauend, an eiges ner Rraft, nach ber Ratur ober aus ber Tbee Aehnliches bervorzubringen, verzweifelten, womit benn die Runft, welche fich nun als handwert abichloß, anfing ihre eigenen Beschopfe zu wiederholen. Diese Unfabigfeit ber meisten Rünftler blieb ben Liebhabern nicht verborgen, die, weil fie fich nicht immer an bie erften Meifter wenben fonnten, geringere Talente aufriefen und bezahlten, ba fie benn, um nicht etwas gang Ungeschicktes zu erhalten, lieber Rachabmungen von anerkannten Berten bestellten, um boch einigermaaßen aut bedient ju feyn. Run begunstigten bas

neue Berfahren sowohl Eigenthumer als Kunstler durch Rargheit und Uebereilung, und die Kunst erniedrigte sich vorsätlich, aus Grundsat zu copiren.

Im funfzehnten Jahrhundert und im vorhergehenden hatten die Künstler von sich selbst und von der Kunst einen hohen Begriff, und bequemten sich nicht leicht, Ersindungen anderer zu wiederholen; deswegen sicht man aus jener Zeit teine eigentlichen Copien — ein Umstand, den ein Freund der Kunstgeschichte wohl beachten wird. Geringere Künste bedienten sich wohl zu kleinern Arbeiten höherer Borbilder, wie bei Niello und andern Schmeiharbeiten geschah; und wenn ja, aus religiösen oder sonstigen Beweggründen, eine Wiederholung verlangt wurde, so begnügte man sich mit ungenauer Nachahmung, welche nur ungefähr Bewegung und Handlung des Originals ausdrückte, ohne daß man auf Form und Farbe scharf gesehen hätte. Deshalb sindet man in den reichsten Galerien teine Copie vor dem sechzebnten Jahrbundert.

Run tam aber bie Beit, wo burch wenige außerorbent liche Manner — unter welche unfer Leonardo obne Wider rebe gezählt und als ber frubeste betrachtet wird - bie Runft in jedem ibrer Theile gur Bolltommenbeit gelangte; man lernte beffer feben und urtheilen, und nun war bas Berlangen um Nachbilbungen trefflicher Berte nicht schwer au befriedigen, besonders in folden Schulen, mobin fic viele Schuler brangten und die Werte des Meifters febr gesuch waren. Und doch beschränkte fich ju jener Beit dieß Ber langen auf kleinere Werke, Die man mit bem Original leicht zusammenhalten und beurtheilen fann. Bei großen Arbeiten verbielt es fich gang anders bamals wie nachter, weil das Original fich mit ben Copien nicht vergleichen läßt, auch folche Bestellungen selten find. Miso begnügte fich nun die Runft fo wie ber Liebhaber mit Rachahmungen im kleinen, wo man bem Copirenden viel Freiheit ließ, und die Folgen dieser Willfur zeigten fich übermäßig in ben wenigen Fällen, wo man Abbilbungen im großen ver langte, welche fast immer Copien von Copien waren, und zwar gefertigt nach Copien im fleinern Daafftab, fem von bem Original ausgeführt, oft fogar nach blogen Beide nungen, ja vielleicht aus bem Gebachtniß. Run mehrten fich die Dupenbmaler, und arbeiteten um bie geringften Breife; man pruntte mit ber Malerei, ber Gefchmad ver fiel; Copien mehrten sich und verfinsterten bie Bande ber Borgimmer und Treppen; hungerige Unfänger lebten von geringem Solbe, indem fie bie wichtigften Berte in jebem Maafstab wieberholten, ja viele Maler brachten gang ihr Leben bloß mit Copiren zu; aber auch ba fch man in jeder Copie einige Abweichung, fep's Ginfall be Bestellers, Grille des Malers, und vielleicht Anmaakung man wolle Driginal fenn.

Hierzu trat noch die Forderung gewirkter Tapeten, wo die Malerei nicht würdig als durch Gold bereichert scheinen wollte, und man die herrlichsten Bilber, weil sie ernst und

einfach waren, für mager und armselig hielt; beswegen ber Covift Baulichteiten und Landschaften im Grunde anbrachte, Rierrathen an ben Rleibern, golbene Strablen ober Kronen um bie Saupter, ferner wunderlich gestaltete Rinber, Thiere, Chimaren, Grotesten und andere Thorbeiten. Oft auch tam wohl ber Fall vor, daß ein Rünftler, ber fich eigene Erfindung gutraute, nach bem Willen eines Beftellers, ber feine Fähigfeiten nicht ju ichaten wußte, ein fremdes Werf zu copiren ben Auftrag erhielt, und indem er es mit Widerwillen that, boch auch bie und ba als Oris gingl erscheinen wollte, und nun veranderte ober bingufügte, wie es Renntniß, vielleicht auch Citelfeit eingab. Dergleichen geschah auch wohl, wie es Zeit und Ort verlangten. Man bebiente fich mancher Figuren zu gang anderm Awed, als fie ber erfte Urheber bestimmt hatte. Beltliche Gegenstände wurden durch einige Buthaten in geistliche verwandelt; heibnische Götter und helben mußten fic bequemen, Martyrer und Evangelisten zu seyn. Oft auch batte ber Künftler zu eigener Belehrung und Uebung irgend eine Rigur aus einem berühmten Werk copirt, und seste nun etwas von seiner Erfindung hinzu, um ein verläufliches Bild baraus zu machen. Zulest barf man auch wohl ber Entbedung und bem Digbrauch ber Rupferftiche einen Theil des Runftverderbens jufchreiben, welche ben Dupenbmalern fremde Erfindungen häufig zubrachten, fo daß niemand mehr studirte, und die Malerei zulest so weit versiel, daß sie mit mechanischen Arbeiten vermischt ward. Baren boch die Rupferftiche felbft schon von den Originalen verschieben, und wer fie copirte, vervielfacte die Berande rung nach eigener und frember Ueberzeugung ober Brille. Eben fo ging es mit ben Beidnungen: die Runftler entwarfen fich die mertwürdigften Gegenstände in Rom und Morens, um fie, nach Hause gelangt, willfürlich zu wies berbolen.

## Copien des Abendmahls.

Hiernach läßt sich nun gar wohl urtheilen, was mehr ober weniger von ben Copien bes Abendmahls zu erwarten sei, obgleich die frühesten gleichzeitig gesertigt wurden; benn das Wert machte großes Aufsehen, und andere Klöster berlangten eben bergleichen.

Unter ben vielen von bem Berfasser aufgeführten Copien beschäftigen uns hier nur brei, indem die zu Bekmar befindlichen Durchzeichnungen von ihnen abgenommen sind; boch liegt biesen eine vierte zum Grund, von welcher wir also zuerst sprechen mussen.

Marcus d'Oggiono, ein Schüler Leonardos da Binci, ohne weitumgreisendes Talent, erward sich doch das Berdienst seiner Schule, vorzüglich in den Köpfen, ob er sich schon auch dier nicht immer gleich bleidt. Er arbeitete ungesähr 1510 eine Copie im Neinen, um sie nachber im großen zu benuten. Sie war, herkömmlicher Weise, nicht ganz genau, er legte sie aber zum Grund einer größern

Copie, die sich an der Wand des nun aufgehobenen Alosters zu Castelazzo besindet, gleichfalls im Speisesaal der eher maligen Mönche. Alles daran ist sorgsältig gearbeitet, doch herrscht in den Beiwerken die gewöhnliche Willtür. Und obgleich Bossi nicht viel Gutes davon sagen möchte, so seunget er doch nicht, daß es ein bedeutendes Monusment, auch der Charakter mehrerer Köpse, wo der Ausderuck nicht übertrieben worden, zu loben sep. Bossi hat sie durchgezeichnet, und wir werden dei Bergleichung der drei Copien aus eigenem Anschauen darüber urtheilen können.

Gine zweite Copie, beren burchgezeichnete Röpfe wir ebenfalls vor uns haben, findet sich in Fresco auf der Band zu Bonte Capriasca; sie wird in das Jahr 1565 geset und dem Peter Lovino zugeschrieben. Ihre Berdienste lernen wir in der Folge kennen; sie hat das Cigene, daß die Namen der Figuren hinzugeschrieben worden, welche Borsicht uns zu einer sichern Charakteristik der verschiedenen Physiognomien verbilft.

Das allmählige Berberbniß des Originals haben wir leider umständlich genug aufgeführt, und es stand schon sehr schlimm um dasselbe, als 1612 Cardinal Friedrich Borromeo, ein eifriger Kunstfreund, den völligen Berlust Bestles zu verhüten trachtete und einem Mailander, Andreas Bianchi, genannt Bespino, den Austrag gab, eine Copie in wirklicher Größe zu fertigen. Dieser Künstler versuchte sich anfangs nur an einigen Köpsen; diese gelangen, er ging weiter, und copirte die sämmtlichen Figuren, aber einzeln, die er denn zulest mit möglichster Sorgsalt zusammensügte; das Bild sindet sich noch gegenwärtig in der Ambrostanischen Bibliothet zu Mailand, und liegt der neuesten von Bossi verfertigten Copie hauptsächlich zum Grund. Diese aber ward auf solgende Beranlassung gesertigt.

## Reuefte Copie.

Das Königreich Italien war ausgesprochen, und Brinz Gugen wollte den Ansang seiner Regentschaft, nach dem Beispiel Ludwigs Sforza, durch Begünstigung der Künste verherrlichen. Ludwig hatte die Darstellung des Abende mahls dem Leonardo ausgetragen: Eugen beschloß, das durch dreihundert Jahre durch verdordene Bild so viel als möglich in einem neuen Gemälde wieder herzustellen; dieses aber sollte, damit es unvergänglich bliebe, in Mosait gesett werden, wozu die Bordereitung in einer schon vorhandenen großen Anstalt gegeben war.

Bossi erhält fogleich ben Auftrag und beginnt Anfangs Mai 1807. Er findet rathlich, einen Carton in gleicher Größe zu fertigen, nimmt feine Jugendstudien wieder auf und wendet sich ganz zu Leonardo, beachtet dessen Runstnachlaß und Schriften, besonders lettere, weil er überzeugt ist, ein Mann, der so vortreffliche Berke hervorgebracht,

öffentlichen Monumenten die größten, vielleicht selbst in bortigen Gebirgen seltenen Granitteile ausgesucht und hers vorgezogen. Es gehörte noch immer Arbeit genug dazu, um ihnen eine regelmäßige Form zu geben, die Hierosglophen mit solcher Sorgsalt hineinzuarbeiten und das Sanze zu glätten; aber doch nicht so viel, als wenn die ganze Gestalt ohne einigen Anlaß der Natur aus einer ungeheuern Felsmasse hätte herausgehauen werden sollen.

Ich will nicht zur Befestigung meines Arguments die Art angeben, wie die Sieroglophen eingegraben sind, daß nämlich erst eine Bertiesung in den Stein gehauen ist, in welcher die Figur dann erst erhaben steht. Man könnte dieses noch aus einigen andern Ursachen erklären; ich könnte es aber auch für mich anführen und behaupten, daß man die meisten Seiten der Steine schon so ziemlich eben gefunden, dergestalt daß es viel vortheilhaster gewesen, die Figuren gleichsam zu incassiren, als solche erhaben vorzustellen, und die ganze Oberstäche des Steins um so viel zu vertiesen.

# Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl. 1788.

Es scheint nicht überslüssig zu seyn, genau anzuzeigen, was wir uns bei diesen Worten benten, welche wir öfters brauchen werben. Denn wenn man sich gleich auch bersselben schon lange in Schriften bedient, wenn sie gleich durch theoretische Werte bestimmt zu seyn scheinen, so braucht benn doch jeder sie meistens in einem eigenen Sinne und denkt sich mehr oder weniger dabei, je schärfer oder schwächer er den Begriff gefaßt hat, der dadurch auszgedrückt werden soll.

# Einface Racahmung ber Ratur.

Benn ein Künstler, bei bem man das natürliche Talent voraussehen muß, in der frühesten Zeit, nachdem er nur einigermaaßen Auge und Hand an Mustern geübt, sich an die Gegenstände der Natur wendete, mit Areue und Fleiß ihre Gestalten, ihre Farben auf das genaueste nachahmte, sich gewissenhaft niemals von ihr entsernte, jedes Gemälde, das er zu sertigen hätte, wieder in ihrer Gegenwart anssinge und vollendete, ein solcher würde immer ein schähens, werther Künstler seyn; denn es könnte ihm nicht sehlen, daß er in einem unglaublichen Grunde wahr würde, daß seine Arbeiten sicher, kräftig und reich seyn müßten.

Benn man biefe Bedingungen genau überlegt, so sieht man leicht, baß eine zwar fabige, aber beschränkte Natur angenehme, aber beschränkte Gegenstände auf diese Beise behandeln könne. Solche Gegenstände muffen leicht und immer zu haben seyn; sie muffen bequem gefeben und rubig nachgebildet werden können; bas Gemuth, bas sich

mit einer solchen Arbeit beschäftigt, muß ftill, in fich gekehrt, und in einem mäßigen Genuß genügsam seyn.

Diese Art der Nachbildung wurde also bei sogenannten todten oder stillliegenden Gegenständen von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Aussubrung gebracht werden. Sie schließt ihrer Natur nach eine hohe Bolltommenheit nicht aus.

#### Manier.

Allein gewöhnlich wird dem Menschen eine solche Art zu versahren zu ängstlich oder nicht hinreichend. Er sieht eine Uebereinstimmung vieler Gegenstände, die er nur in ein Bild bringen kann, indem er das einzelne ausopsert; es verdrießt ihn, der Natur ihre Buchstaben im Zeichnen nur gleichsam nachzubuchstadiren; er ersindet sich selbst eine Weise, macht sich selbst eine Sprache, um das, was er mit der Seele ergriffen, wieder nach seiner Art auszudrücken, einem Gegenstande, den er östers wiederholt hat, eine eigene bezeichnende Form zu geben, ohne, wenn er ihn wiederholt, die Natur selbst vor sich zu haben, noch auch sich geradezu ührer ganz lebhast zu erinnern.

Run wird es eine Sprache, in welcher sich der Geift bes Sprechenden unmittelbar ausdrückt und bezeichnet. Und wie die Meinungen über sittliche Gegenstände sich in der Seele eines jeden, der selbst denkt, anders reihen und gestalten, so wird auch jeder Künstler dieser Art die Bekt anders sehen, ergreisen und nachbilden; er wird ihre Erscheinungen bedächtiger oder leichter sassen, er wird sie geseter oder flüchtiger wieder hervorbringen.

Bir sehen, daß diese Art der Nachahmung am geschickten bei Gegenständen angewendet wird, welche in einem großen Ganzen viele kleine subordinirte Gegenstände enthalten. Diese letztern muffen aufgeopsert werden, wenz der allgemeine Ausdruck des großen Gegenstandes erreicht werden soll, wie zum Beispiel dei Landschaften der Fall ist, wo man ganz die Absicht versehlen wurde, wenn man sich ängstlich beim einzelnen aushalten, und den Begriff des Ganzen nicht vielmehr sesthalten wollte.

## Styl.

Gelangt die Kunft durch Rachahmung der Ratur, durch Bemühung, sich eine allgemeine Sprache zu machen, durch genaues und tiefes Studium der Gegenstände selbst endlich dahin, daß sie die Eigenschaften der Dinge, und die Art, wie sie bestehen, genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe der Gestalten übersieht, und die verschiedenen charafteristischen Formen neben einander zu stellen und nachzuahmen weiß: dann wird der Styl der höchste Grad, wohin sie gelangen kann, der Grad, wo sie sich den höchsten menschlichen Bemühungen gleichstellen darf.

Die die einfache Nachahmung auf dem ruhigen Dafenn und einer liebevollen Gegenwart beruht, die Manier eine Erscheinung mit einem leichten, fähigen Gemuth ergreift, so ruht der Styl auf den tiefften Grundsesten der Erkennts niß, auf dem Wesen der Dinge, in sofern uns erlaubt ist, es in sichtbaren und greislichen Gestalten zu erkennen.

Die Aussubrung des Obengesagten wurde ganze Bande einnehmen; man tann auch schon manches darüber in Buchern finden: der reine Begriff aber ist allein an der Ratur und den Kunstwerken zu studiren. Wir fügen noch einige Betrachtungen hinzu, und werden, so oft von bilbender Kunst die Rede ist, Gelegenheit haben, uns dieser Blätter zu erinnern.

Es läßt sich leicht einsehen, daß diese brei hier von einander getheilten Arten, Kunstwerke hervorzubringen, genau mit einander verwandt sind, und daß eine in die andere sich zart verlaufen kann.

Die einfache Nachahmung leichtfaßlicher Gegenstände - wir wollen bier jum Beifpiel Blumen und Fruchte nehmen - tann icon auf einen boben Grad gebracht werben. Es ift naturlich, daß einer, ber Rosen nachbilbet, bald die schönsten und frischesten Rosen kennen und unterscheiben, und unter Tausenben, die ibm ber Sommer anbietet, heraussuchen werde. Also tritt bier icon die Wahl ein, ohne daß sich der Runftler einen allgemeinen bestimmten Begriff von ber Schönheit ber Rose gemacht batte. Er bat mit faklichen Kormen zu thun: alles kommt auf die mannichfaltige Bestimmung und die Farbe ber Oberfläche Die pelgige Bfirfde, die fein bestaubte Bflaume, ben glatten Apfel, die glanzende Kirfche, die blendende Rofe, die mannichfaltigen Nellen, die bunten Tulpen, alle wird er nach Bunfch im bochften Grabe ber Bolltommenbeit ihrer Bluthe und Reife in feinem stillen Arbeitszimmer por fich haben; er wird ihnen die gunftigfte Beleuchtung geben; sein Auge wird sich an die Harmonie der glanzenden Farben, gleichsam spielend, gewöhnen; er wird alle Jahre biefelben Begenftanbe ju erneuern im Stanbe fenn, und durch eine ruhige nachahmenbe Betrachtung bes simbeln Dasepns die Eigenschaften biefer Gegenstande obne mubfame Abstraction erkennen und fassen: und so werden bie Bunberwerte eines hupfum, einer Rachel Rupfc entfteben, welche Runftler fich gleichsam über bas Mögliche hinüber gearbeitet haben. Es ist offenbar, daß ein folder Runftler nur besto größer und entidiedener werden muß. wenn er zu seinem Talente noch ein unterrichteter Botaniter ift, wenn er von ber Burgel an ben Ginfluß ber verschiedenen Theile auf das Gedeihen und den Wachsthum ber Pflanze, ihre Bestimmung und wechselseitigen Wirfungen erkennt, wenn er die successive Entwicklung der Blatter, Blumen, Befruchtung, Frucht und bes neuen Reimes einsieht und überbenkt. Er wird alsbann nicht bloß durch die Bahl aus den Erscheinungen seinen Gesomad zeigen, sondern er wird uns auch durch eine richtige Darftellung ber Eigenschaften zugleich in Berwunderung setzen und belehren. In diesem Sinne wurde man sagen tönnen, er habe sich einen Styl gebildet, da man von der andern Seite leicht einsehen kann, wie ein solcher Meister, wenn er es nicht gar so genau nähme, wenn er nur das Auffallende, Blendende leicht auszudrücken bestiffen ware, gar bald in die Manier übergehen wurde.

Die einsache Nachahmung arbeitet also gleichsam im Borhose des Styls. Je treuer, sorgsältiger, reiner sie zu Werke geht, je ruhiger sie das, was sie erdlick, empsindet, je gelassener sie es nachahmt, je mehr sie sich dabei zu benken gewöhnt, das heißt, je mehr sie das Aehnliche zu vergleichen, das Unähnliche von einander abzusondern, und einzelne Gegenstände unter allgemeine Begrisse zu ordnen lernt, desto würdiger wird sie sich machen, die Schwelle des heiligthums selbst zu betreten.

Wenn wir nun ferner die Manier betrachten, so sehen wir, daß sie im höchsten Sinne und in der reinsten Bedeutung des Worts ein Mittel zwischen der einsachen Nachahmung und dem Styl sehn könne. Je mehr sie bei ihrer leichtern Methode sich der treuen Nachahmung nähert, se eiseiger sie von der andern Seite das Charakteristische der Gegenstände zu ergreisen und saßlich auszudrücken sucht, je mehr sie beides durch eine reine, lebhaste, thätige Individualität verdindet, desto höher, größer und respectabler wird sie werden. Unterläßt ein solcher Künstler, sich an die Natur zu halten und an die Natur zu benken, so wirder sich immer mehr von der Grundseste der Kunst entsernen, seine Manier wird immer leerer und unbedeutender werden, je weiter sie sich von der einsachen Nachahmung und von dem Styl entsernt.

Wir brauchen hier nicht zu wiederholen, daß wir das Wort Manier in einem hohen und respectabeln Sinne nehmen, daß also die Künstler, deren Arbeiten nach unserer Meinung in den Kreis der Manier fallen, sich über und nicht zu beschweren haben. Es ist und bloß angelegen, das Wort Styl in den höchsten Ehren zu halten, damit und ein Ausdruck übrig bleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen tann. Diesen Grad auch nur erkennen, ist schon eine große Slückseligkeit, und davon sich mit Verständigen unterhalten, ein ebles Vergnügen, das wir und in der Folge zu verschaffen manche Gelegenheit sinden werden.

# Don Arabesken.

1788.

Bir bezeichnen mit diefem Namen eine willfürliche und geschmachvolle malerische Zusammenstellung der mannichsaltigsten Gegenstände, um die innern Wände eines Gebäudes zu verzieren.

Benn wir diese Art Malerei mit der Kunst im höhern Sinne vergleichen, so mag sie wohl tadelnswerth seyn und und geringschätig vorkommen; allein wenn wir billig find, so werben wir berselben gern ihren Plat anweisen und gönnen.

Bir tonnen, wo Arabesten hingehören, am besten von ben Alten lernen, welche in dem ganzen Kunstsache unsere Meister sind und bleiben. Wir wollen suchen, unsern Lesern anschaulich zu machen, auf welche Weise die Arabesten von den Alten gebraucht worden sind.

Die Bimmer in den Saufern bes ausgegrabenen Bompeii find meiftentheils tlein; durchgangig findet man aber, baß bie Menschen, die solche bewohnten, alles um fich ber gern verziert und burch angebrachte Gestalten verebelt faben. Alle Banbe find glatt und forgfältig abgetuncht, alle find gemalt; auf einer Band von maßiger Sohe und Breite findet man in ber Mitte ein Bilden angebracht, das meistens einen mothologischen Gegenstand vorstellt. Es ift oft nur amischen amei und brei Jug lang und proportionirlich bod, und bat als Runftwert mehr ober wenis ger Berbienft. Die übrige Band ift in Giner Farbe abgetuncht; die Einfassung berfelben besteht aus fogenanm ten Arabesten. Stabden, Schnörfel, Banber, aus benen bie und da eine Blume ober fonst ein lebendiges Besen bervorblidt, alles ift meistentheils fehr leicht gehalten, und alle diese Bierrathen, scheint es, follen nur diese einfarbige Band freundlicher machen und, indem fich ihre leichten Ruge gegen bas Mittelftud bewegen, baffelbe mit bem Gangen in Sarmonie bringen.

Benn wir den Urfprung diefer Bergierungsart naber betrachten, so werben wir fie febr vernünftig finden. Gin Sausbesiter batte nicht Bermogen genug, feine gangen Banbe mit würdigen Aunstwerten zu bededen, und wenn er es gehabt batte, ware es nicht einmal rathsam gewesen; benn es murben ibn Bilder mit lebensgroßen Figuren in seinem fleinen Rimmer nur geangftigt, ober eine Menge fleiner neben einander ibn nur gerftreut haben. Er verziert alfo feine Banbe nach bem Maake feines Beutels auf eine gefällige und unterhaltenbe Beife; ber einfarbige Grund seiner Bande mit ben farbigen Zierrathen auf demfelben giebt feinen Augen immer einen angenehmen Ginbrud. Wenn er für fich ju benten und zu thun bat, ger-Areuen und beschäftigen sie ihn nicht, und boch ift er von angenehmen Gegenständen umgeben. Will er feinen Beichmad an Runft befriedigen, will er benten, einen bobern Sinn ergeben, fo fieht er feine Mittelbilden an, und er freut fich an ihrem Befit.

Auf diese Weise waren also Arabesten jener Zeit nicht eine Verschwendung, sondern eine Ersparniß der Aunst gewesen. Die Wand sollte und konnte nicht ein ganzes Aunstwert son, aber sie sollte doch ganz verziert, ein ganz freundlicher und fröhlicher Gegenstand werden, und in ihrer Mitte ein proportionirliches gutes Aunstwert enthalten, welches die Augen anzöge und den Geist befriedigte.

Die meiften biefer Stude find nunmehr aus ben Banben

herausgehoben und nach Portici gebracht; die Wände mit ihren Farben und Lierrathon kehen noch meistentheils freier Lust ausgesest und müssen nach und nach zu Grunde gehen. Wie wünschenswerth wäre es, daß man nur einige solche Wände im Zusammenhang, wie man sie gefunden, in Aupser mitgetheilt hätte; so würde das, was ich hier sage, einem jeden sogleich in die Augen fallen.

Ich glaube noch eine Bemerkung gemacht zu haben, woraus mir deutlich wird, wie die bestern Künstler damabliger Zeit dem Bedürsniß der Liebhaber entgegengearbeitet haben. Die Mittelbilder der Bande, ob sie gleich auch auf Tünche gemalt sind, scheinen doch nicht an dem Orte, wo sie sich gegenwärtig besinden, gesertigt worden zu sehn; es scheint, als habe man sie erst herbeigebracht, an die Band besestigt, und sie daselbst eingetüncht und die übrige Aache umber gemalt.

Es ist sehr leicht, aus Kalt und Buzzolane seste und transportable Taseln zu sertigen. Wahrscheinlich hatten gute Künstler ihren Ausenthalt in Reapel, und malten mit ihren Schülern solche Bilder in Borrath; von daher holte sich der Bewohner eines Landstädtchens, wie Pompezi war, nach seinem Bermögen ein solches Bild; Tüncher und subordinite Künstler, welche sähig waren, Arabesten hinzuzeichnen, sanden sich eher, und so ward das Bedürsnis eines zehen Hausbestigers befriedigt.

Man hat in dem Gewölbe eines Hauses zu Rompeji ein paar solche Tafeln los und an die Wand gelehnt gefunden; und daraus hat man schließen wollen, die Cin wohner hätten bei der Cruption des Besud Zeit gehabt, solche von den Wänden abzusägen, in der Absicht, sie zu retten. Allein es scheint mir dieses in mehr als Cinen Sinne höchst unwahrscheinlich, und ich bin vielmehr über zeugt, daß es solche angeschafste Taseln gewesen, welche noch erst in einem Gebäude hätten angebracht werden sollen.

Frohlichkeit, Leichtsinn, Luft jum Schmud schenen die Arabesten erfunden und verbreitet zu haben, und in diesem Sinn mag man sie gerne zulassen, besonders wenn sie, wie hier, der bessern Kunst gleichsam zum Rahmen dienen, sie nicht ausschließen, sie nicht verdrängen, sondern sie nur noch allgemeiner, den Besitz guter Kunstwerke möglichen machen.

Ich wurde deswegen nie gegen sie eifern, sondern nur wünschen, daß der Werth der höchten Kunstwerke erkannt würde. Geschieht das, so tritt alle subordinirte Kunst, die zum Handwerk herunter, an ihren Plat, und die Welt if so groß und die Seele hat so nöthig, ihren Genuß zu vermannichsaltigen, daß uns das geringste Kunstwerk an seinem Plat immer schätzbar bleiben wird.

In den Badern des Titus zu Rom sieht man and noch Ueberbleibsel dieser Malerei. Lange gewölbte Gange, große Zimmer follten gleichsam nur geglattet und gefarbt, mit so wenig Umständen als möglich verziert werden. Man weiß, mit welcher Sorgfalt die Alten ihre Mauern abstünchten, welche Marmorglätte und Festigkeit sie der Tünche zu geben wußten. Diese reine Fläche malten sie mit Bachsfarben, die ihre Schönheit die jest noch kaum verloren haben, und in ihrer ersten Zeit wie mit einem glänzenden Firniß überzogen waren. Schon also, wie gesagt, ergeste ein solcher gewölbter Gang durch Glätte, Glanz, Farbe, Reinlichkeit das Auge. Die leichte Zierde, der gefällige Schmud contrastirte gleichsam mit den großen, einsachen, architektonischen Massen, machte ein Gewölbe zur Laube und einen dunkeln Saal zur bunten Welt. Wo sie solid verzieren sollten und wollten, sehlte es ihnen weder an Mitteln noch an Sinn, wovon ein andermal die Rede sehn wird.

Die berühmten Arabesten, womit Raphael einen Theil ber Logen bes Batican ausgeziert, find freilich schon in einem andern Sinne; es ift, als wenn er verschwenderisch babe zeigen wollen, mas er erfinden, und mas die Anzabl geschidter Leute, welche mit ibm waren, ausführen tonnte. hier ift alfo icon nicht mehr jene weise Sparfamteit ber Alten, die nur gleichsam eilten, mit einem Gebaube fertig zu werden, um es genießen zu können, sondern bier ist ein Runftler, der für ben herrn ber Welt arbeitet, und fich fowohl als jenem ein Dentmal ber Fulle und bes Reich thums errichten will. Am meisten im Sinne ber Alten bunten mich die Arabesten in einem Zimmerchen ber Billa. welche Raphael mit seiner Geliebten bewohnte. hier findet man an den Seiten der gewölbten Dede die Hochzeit Alexanders und Roganens und ein ander geheimnisvoll allegorisches Bild, wahrscheinlich die Gewalt der Begierben vorftellend. An den Banden fieht man fleine Genien und ausaewachsene mannliche Geftalten, die auf Schnörkeln und Staben gauteln, und fich beftiger und munterer bewegen. Sie scheinen zu balanciren, nach einem Ziel zu eilen, und was alles bie Lebensluft für Bewegungen einflößen mag. Das Bruftbild ber schönen Fornarina ift viermal wiederbolt, und die balb leichtsinnigen, balb soliden Zierratben diefes Zimmerchens athmen Freude, Leben und Liebe. Er bat mabriceinlicherweise nur einen Theil bavon selbst gemalt, und es ift um fo reigender, weil er bier viel batte machen tonnen, aber weniger, und eben was genug mar, machen wollte.

# Meber Christus und die zwölf Apostel.

Rach Raphael von Marc-Anton gestochen, und von Herrn Professor Langer in Duffelborf copiet.

1789.

Indem wir die Meisterwerke Raphaels bewundern, bes merken wir gar leicht eine bochft glüdliche Erfindung und eine dem Gedanken ganz gemäße, bequeme und leichte Ausführung. Benn wir jenes einem glüdlichen Naturell zuschreiben, so sehen wir in diesem einen durch vieles Nachdenken geübten Geschmad und eine durch anhaltende Uebung unter den Augen großer Meister erlangte Kunstfertigleit.

Die breizehn Blätter, welche Christum und die zwölf Apostel vorstellen, und welche Marc. Anton nach ihm gestochen, herr Professor Langer in Duffelborf aber neuerbings copirt hat, geben uns die schönste Gelegenheit, jene Betrachtung zu erneuern.

Die Aufgabe, einen verklärten Lehrer mit seinen zwölsersten und vornehmsten Schülern, welche ganz an seinen Worten und an seinem Dasen hingen, und größtentheils ihren einsachen Wandel mit einem Märtyrertode krönten, gebührend vorzustellen, hat er mit einer solchen Ginsalt Mannichsaltigkeit, herzlichkeit und mit so einem reichen Kunstverständniß aufgelösit, daß wir diese Blätter für eins der schönsten Monumente seines glüdlichen Dasens halten können.

Bas uns von ihrem Charakter, Stande, Beschäftigung, Bandel und Tode in ihren Schriften oder durch Traditionen übrig geblieben, hat er auf das zarteste benutzt, und dadurch eine Reihe von Gestalten hervorgebracht, welche, ohne einander zu gleichen, eine innere Beziehung auf einzander haben. Wir wollen sie einzeln durchgehen, um unsere Leser auf diese interessante Sammlung ausmerksam zu machen.

Petrus. Er hat ihn gerade von vorn gestellt und ihm eine feste, gedrungene Gestalt gegeben. Die Cytremitäten sind bei dieser, wie bei einigen andern Figuren, ein wenig groß gehalten, wodurch die Figur etwas kurzer scheint. Der hals ist kurz und die kurzen haare sind unter allen dreizehn Figuren am stärksten gekraus't. Die hauptfalten des Gewandes lausen in der Mitte des Körzers zusammen, das Gesicht sieht man, wie die übrige Gesstalt, ganz von vorn. Die Figur ist in sich selbst zusammengenommen und steht da, wie ein Pfeiler, der eine Last zu tragen im Stande ist.

Baulus ift auch stehend abgebildet, aber abgewendet, wie einer, der gehen will und nochmals zurücksieht; der Mantel ift aufgezogen und über den Arm, in welchem er das Buch hält, geschlagen; die Füße sind frei, es hindert sie nichts am Fortschreiten; Haare und Bart bewegen sich wie Flammen, und ein schwärmerischer Ernst glübt auf dem Gesichte.

Johannes. Ein ebler Jüngling, mit langen, angenehmen, nur am Ende trausen Haaren. Er scheint zufrieden, ruhig, die Zeugnisse der Religion, das Buch und den Relch, zu besitzen und vorzuzeigen. Es ist ein sehr glücklicher Kunstgriff, daß der Abler, indem er die Flügel hebt, das Gewand zugleich mit in die Höhe bringt, und durch dieses Mittel die schon angelegten Falten in die vollkommenste Lage gesetzt werden.

Matthaus. Gin wohlhabenber, behaglicher, auf

seinem Daseyn ruhender Mann. Die allzugroße Ruhe und Bequemlickeit ist durch einen ernsthaften, beinabe scheuen Blid ins Gleichgewicht gebracht; die Falten, die über den Leib geschlagen sind, und der Geldbeutel geben einen unbeschreiblichen Begriff von behaglicher Harmonie.

Thomas ift eine der schönsten, in der größten Einfalt ausdruckvollsten Figuren. Er steht in seinen Mantel zusammengenommen, der auf beiden Seiten fast symmetrissche Falten wirft, die aber durch ganz leise Beränderungen einander völlig unähnlich gemacht worden sind. Stiller, ruhiger, bescheidener kann wohl kaum eine Gestalt gebildet werden. Die Bendung des Kopfes, der Ernst, der beinahe traurige Blick, die Feinheit des Mundes harmoniren auf das schönste mit dem ruhigen Ganzen. Die Haare allein sind in Bewegung, ein unter einer sansten Außensseite bewegtes Gemuth anzuzeigen.

Jacobus major. Gine fanfte, eingehüllte, vorbeis manbelnbe Bilgrimsgeftalt.

Philippus. Man lege biesen zwischen die beiben vorhergehenden, und betrachte den Faltenwurf aller drei neben einander, und es wird auffallen, wie reich, groß und breit die Falten dieser Gestalt, gegen jene gehalten, sind. So reich und vornehm sein Gewand ist, so sicher steht er, so sest halt er das Kreuz, so scharf sieht er darauf, und das Ganze scheint eine innere Größe, Ruhe und Festigsteit anzubeuten.

Andreas umarmt und liebtof't fein Kreuz mehr, als er es trägt; bie einfachen Falten bes Mantels find mit großem Berstande geworfen.

Thabdus. Ein Jüngling, ber, wie es die Monche auf der Reise zu thun pstegen, sein langes Ueberkleid in die Hohe nimmt, daß es ihn nicht im Gehen hindere. Aus dieser einsachen Handlung entstehen sehr schöne Falten. Er trägt die Bartisane, das Zeichen seines Märtyrertodes, als einen Wanderstad in der Hand.

Matthias. Gin munterer Alter, in einem durch höchft verstandene Falten vermannichfaltigten einfachen Kleide, lehnt sich auf einen Spieß; sein Mantel fällt hinters wärts berunter.

Simon. Die Falten des Mantels sowohl als des übrigen Gewandes, womit diese mehr von hinten als von der Seite zu sehende Figur bekleidet ist, gehören mit unter die schönsten der ganzen Sammlung, wie überhaupt in der Stellung, in der Miene, in dem Haarwuchse eine undes schreibliche Harmonie zu bewundern ist.

Bartholomaus steht in seinen Mantel wild und mit großer Kunst tunstlos eingewidelt; seine Stellung, seine Haare, die Art, wie er das Messer hält, möchte und fast auf die Gedanken bringen, er sey eher bereit, jemand die Haut abzuziehen, als eine solche Operation zu bulden.

Christus zulest wird wohl niemand befriedigen, der die Wundergestalt eines Gottmenschen hier fuchen möchte. Er tritt einfach und still hervor, um das Bolf zu segnen. Bon bem Gewand, das von unten heraufgezogen ift, in schönen Falten das Anie sehen läßt und wider dem Leibe ruht, wird man mit Recht behaupten, daß es sich teinen Augenblick so erhalten tönne, sondern gleich heruntersallen muffe. Wahrscheinlich hat Raphael supponirt, die Figur habe mit der rechten Hand das Gewand herausgezogen und angehalten, und lasse es in dem Augenblicke, in dem sie den Arm zum Segnen aushebt, los, so daß es eben nieder sallen muß. Es wäre dieses ein Beispiel von dem schönen Kunstmittel, die turz vorhergegangene Handlung durch den überbleibenden Zustand der Kalten anzudeuten.

Alles bieses Bishergesagte sind immer nur Roten ohne Text, und wir würden uns wohl schwerlich entschissen, haben, sie auszuzeichnen, noch weniger sie abbruden zu lassen, wenn es nicht unsern Lesern möglich wäre, sich wenigstens einen großen Theil des Bergnügens zu versichaffen, welches man beim Anblid dieser Kunstwerke genießt.

Herr Professor Langer in Duffeldorf hat von diesen seltenen und schätzbaren Blattern und vor turgem Copien geliefert, welche für das, was fie leisten, um einen sehr geringen Preis zu haben find.

Die Contoure im allgemeinen, sowohl ber gangen Figuren als der einzelnen Theile, sind sorgfältig und trex gearbeitet; auch find Licht und Schatten, im gangen genommen, harmonisch genug behandelt, und ber Stich thut, besonders auf lichtgrauem Bapier, einen gang guten Effect. Diefe Blatter gemabren also unftreitig einen Be griff von dem Werth der Originale in Absicht auf Erfin dung, Stellung, Burf ber Falten, Charafter ber haare und ber Gesichter, und wir durfen wohl fagen, daß tein Liebhaber ber Künste verfäumen follte, sich biese Langerschen Copien anzuschaffen, selbst in dem feltenen Falle, wenn er die Originale besäße; benn auch alsdann wurden ihm biefe Copien, wie eine gute Ueberfetung, noch manden Stoff zum Nachdenken geben. Wir wollen hingegen auch nicht bergen, daß, in Bergleidung mit ben Originalen, uns diese Copien manches zu wünschen übrig Lassen. Be sonders bemerkt man bald, daß die Geduld und Aufmerk famkeit bes Copirenden burch alle breizehn Blätter fich nicht gleich geblieben ift. So ist jum Beispiel bie Figur des Petrus mit vieler Sorgfalt, die Figur des Johannes dagegen sehr nachlässig gearbeitet, und bei genauer Prüfung findet man, daß die übrigen fich bald biefem, bald jenem an Werthe nähern. Da alle Figuren bekleidet find, und der größere Kunstwerth in den harmonischen, zu jeden Charafter, zu jeder Stellung paffenden Gemanbern liegt, fo geht freilich die hochfte Bluthe diefer Werke verloren, wenn der Copirende nicht überall die Kalten auf das jarteste behandelt. Richt allein die hauptfalten der Originale find meifterhaft gebacht, fonbern von ben icarfften und fleinften Bruchen bis ju ben breiteften Berflachungen if alles überlegt, und mit bem verftanbigften Grabsticht jeber Theil nach feiner Gigenschaft ausgebrudt. Die verfdiedenen Abschattungen, fleine Bertiefungen, Erhöhungen, Ranber, Bruche, Saume find alle mit einer bewunbernsmurdigen Runft nicht angebeutet, sondern ausgeführt; und wenn man an diesen Blattern ben ftrengen Aleiß und Die große Reinlichfeit ber Albrecht-Durerschen Arbeiten vermißt, so zeigen fie bagegen, bei bem größten Runftverstand, ein fo leichtes und gludliches Naturell ihrer Urbeber, daß fie uns wieder unicatbar vortommen. In ben Originalen ift teine Falte, von ber wir uns nicht Rechenschaft zu geben getrauen, feine, die nicht, felbft in ben fcmachern Abbruden, welche wir vor uns haben, bis ju ihrer letten Abstufung zu verfolgen mare. Bei ben Copien ift bas nicht immer ber Kall, und wir baben es nur besto mehr bebauert, da nach bem, was schon geleistet ift, es herrn Brofeffor Langer gar nicht an Runstfertigfeit zu fehlen scheint, bas mehrere gleichfalls zu leisten. Rach allem biefem glauben wir mit gutem Gewiffen wieberholen gu tonnen, daß wir munichen, diefen geschidten, auf ernstbafte Runstwerte aufmertsamen und - welches in unserer Reit felten zu fenn icheint - Aufmertfamteit erregenben Künstler durch gute Auf: und Abnahme seiner gegenwär: tigen Arbeit aufgemuntert ju feben, bamit er in ber Folge etwa noch ein und bas andere abnliche Wert unternehmen. und mit Anstrengung aller feiner Krafte uns eine Arbeit porlegen moge, welche wir mit einem gang unbedingten Lobe ben Liebhabern anpreisen tonnen.

# Joseph Boffi.

11eber Leonardos da Binci Abendmahl zu Mailand. Großsollo. 284 Setten. 1810.

1817-1818.

Der Berfasser bieses bebeutenben Wertes, ein Maistander, geboren 1777, von der Natur begabt mit schönen Fähigkeiten, die sich früh entwidelten, vor allem aber mit Reigung und Geschid zur bildenden Kunst ausgestattet, scheint aus sich selbst und an Leonardos da Binci Berslassenschaft sich herangebildet zu haben. So viel wissen wir übrigens von ihm, daß er nach einem sechssährigen Aufenthalte in Rom und seiner Rücklunft ins Baterland als Director einer neu zu belebenden Kunstasademie angestellt ward.

So zum Rachbenken als wie zum Arbeiten geneigt, hatte er die Grundsase und Geschichte der Kunft sich eigen gemacht, und durfte daher das schwere Geschäft übernehmen, in einer wohldurchdachten Copie das berühmte Bild Leonardos da Binci, das Abendmahl des herrn, wieder herzustellen, damit solches in Mosait gebracht, und für ewige Zeiten erhalten würde. Wie er dabei versahren, davon giebt er in genanntem Werte

Rechenschaft, und unfere Absicht ift, eine turze Darftellung feiner Bemuhungen gu liefern.

Allgemein wird dieses Buch von Kunstfreunden aunstig aufgenommen, foldes aber naber zu beurtheilen ift man in Weimar gludlicherweise in ben Stand gesett: benn inbem Boffi ein ganglich verborbenes, übermaltes Driginal nicht zum Grund seiner Arbeit legen konnte, sab er fich genothigt, die porbandenen Copien beffelben genau zu studiren; er zeichnete von brei Wiederholungen die Ropfe, wohl auch Banbe burch, und suchte möglichft in ben Beift feines großen Borgangers einzudringen und beffen Abfichten zu errathen, ba er benn julest, burch Urtheil, Babl und Gefühl geleitet, feine Arbeit vollendete, jum Borbild einer nunmehr icon fertigen Dofait. Gebachte Durchzeichnungen finden fich fammtlich in Beimar, als ein Bewinn ber letten Reife Ihro Koniglichen Sobeit bes Großbergogs in die Lombarbei; von wie großem Werth fie aber fepen, wird fich in ber Folge biefer Darftellung zeigen.

## Aus bem Leben Leonardos.

Binci, ein Schloß und Herrschaft in Bal d'Arno, nahe bei Florenz, hatte in der Hälfte des sunfzehnten Jahrhunderts einen Besitzer Namens Bierro, dem ein natürlicher Sohn von einer und undekannt gebliebenen Mutter geboren ward. Dieser, Leonardo genannt, erwies gar bald als Knabe sich mit allen ritterlichen Eigenschaften begabt; Stärke des Körpers, Gewandtheit in allen Leibesübungen, Anmuth und gute Sitten waren ihm verliehen, mächtig aber zeigte sich Leidenschaft und Fertigkeit zur bildenden Kunst; deshalb man ihn sogleich nach Florenz zu Berrocchio, einem denkenden, durchaus theoretisch begründeten Manne, in die Lehre that, da benn Leonardo seinen Meister praktisch bald übertraf, ja demselben das Malen verleibete.

Die Runst befand sich bamals auf einer Stufe, wo ein großes Talent mit Glud antreten und fich im Glanze feiner Thatigfeit zeigen tann; fie batte fich fcon feit zwei Jahrhunderten von der magern Steifheit jener Bygantinischen Schule losgefagt, und fogleich durch Nachahmung der Natur, durch Ausbruck frommer, sittlicher Gesinnungen ein neues Leben begonnen; ber Künstler arbeitete trefflich. aber unbewußt, ihm gelang, mas ihm fein Talent eingab, wohin fein Gefühl ihn trug, so weit sein Geschmad sich ausbildete, aber teiner vermochte noch fich Rechenschaft gu geben von dem Guten, was er leiftete, und von feinen Mangeln, wenn er fie auch empfand und bemerkte. Babrheit und Natürlichkeit hat jeder im Auge, aber eine lebenbige Einheit fehlt; man finbet bie berrlichsten Anlagen, und boch ift teins ber Berte volltommen ausgebacht, völlig zusammengebacht; überall trifft man auf etwas Rufalliges. Fremdes; noch find die Grundfate nicht ausgesprochen, wornach man seine eigene Arbeit beurtheilt batte.

In solche Zeit fam Leonardo, und wie ibm, bei angeborener Kunstfertigleit, die Ratur nachguahmen leicht war, so bemerkte sein Tiessinn gar bald, daß hinter der äußern Erscheinung, deren Nachbildung ihm so glüdlich gelang, noch manches Geheimniß verborgen liege, nach dessen Erntniß er sich unermüdet bestreben sollte; er suchte daher die Gesehe des organischen Baus, den Grund der Proportion, bemühte sich um die Regeln der Perspeetive, der Zussammenstellung, Haltung und Färbung seiner Gegenstände im gegebenen Raum, genug, alle Kunstersordernisse suchte er mit Einsicht zu durchdringen; was ihm aber besonders am Herzen lag, war die Berschiedenheit menschlicher Gessichtsbildung, in welcher sich sowohl der bestehende Charalter als die momentane Leidenschaft dem Auge darstellt, und dieses wird der Punkt seyn, wo wir, das Abendmahl betrachtend, am längsten zu verweilen haben.

# Deffen öffentliche Berte.

Die unrubigen Beiten, welche ber unzulängliche Beter Medicis über Florenz heranzog, trieben Leonardo in die Lombarbei, wo eben nach bem Tobe bes Herzogs Franz Sforga beffen Rachfolger Lubwig, mit bem Bunamen il Mora, feinem Borganger und fich felbst burch gleiche Großbeit und Thatigfeit Ehre ju machen, auch die eigene Regierung burd Runftwerte zu verberrlichen gebachte. Sier nun erhielt Leonardo spaleich ben Auftrag, eine riesenhafte Reiterstatue vorzubereiten. Das Modell bes Bferbes war nach mehrern Jahren zur allgemeinen Bewunderung fertig. Da man es aber bei einem Fefte, als bas Brachtigfte, was man aufführen tonnte, in ber Reibe mit bingog, gerbrach es, und ber Runftler fab fich genothigt, bas zweite vorzunehmen; auch dieses ward vollenbet. Run jogen die Franjosen über die Alpen; es diente den Soldaten als Zielbild, fie icogen es jufammen: und fo ift une von beiben, bie eine Arbeit von fechzehn Jahren gekoftet, nichts übrig geblieben. Daran erkennen wir, daß eitle Bruntsucht eben so wie rober Unverstand ben Rünsten zum höchsten Schaden gereiche.

Nur im Borübergehen gebenken wir der Schlacht von Anghiari, deren Carton er zu Florenz, mit Michel Angelo wetteisernd, ausarbeitete, und des Bildes der heiligen Anna, wo Großmutter, Mutter und Entel, Schooß auf Schooß, tunstreich zusammen gruppirt find.

## Das Abendmabl.

Wir wenden uns nunmehr gegen das eigentliche Ziel unserer Bemühung, zu dem Abendmahl, welches im Aloster alle Grazie zu Mailand auf die Band gemalt war. Möchten unsere Leser Morghens Rupferstich vor sich nehmen, welcher hinreicht, uns sowohl über das Ganze als wie das Einzelne zu verständigen.

Die Stelle, wo das Bild gemalt ist, wird allervörderst in Betrachtung gezogen: benn hier thut sich die Beisheit des Künstlers in ihrem Brennpunkte volldommen hervor. Konnte für ein Refectorium etwas schidlicher und edler

ausgebacht werben als ein Scheibemahl, das ber gangen Welt für alle Zeiten als beilig gelten follte?

Als Reisende haben wir dieses Speisezimmer vor manden Jahren noch ungerftort gefeben. Dem Gingang an der schmalen Seite gegenüber, im Grunde bes Saals, stand die Tasel des Priors, zu beiden Seiten die Mönchs tische, sammtlich auf einer Stufe vom Boben erbobt; und nun wenn ber Gereintretende fich umtebrte. fab er an ber vierten Wand über ben nicht allzuhoben Thüren ben vierten Tifch gemalt, an bemfelben Christum und feine Afinger, eben als wenn fie gur Gefellicaft geborten. Es muß gur Speisestunde ein bedeutender Anblid gewesen fen, wenn bie Tifche bes Priors und Chrifti, als zwei Gegenbilber, auf einander blidten, und die Monche an ihren Tafeln fich bazwischen eingeschloffen fanden. Und eben begbalb mußte bie Beisheit bes Malers bie vorhandenen Dondstifde gum Borbilde nehmen. Auch ift gewiß bas Tifctuch mit feinen gequetschten Falten, gemufterten Streifen und auf gelnüpften Bipfeln aus ber Bafdtammer bes Rlofters ge nommen, Schuffeln, Teller, Beder und fonftiges Gerathe gleichfalls benjenigen nachgeabmt, beren fich bie Monde bedienten.

Hier war also keineswegs die Rebe von Annäherung an ein unsicheres, veraltetes Costum. Höchst ungeschicht ware es gewesen, an diesem Orte die heilige Gesellschaft auf Polster auszustrecken. Nein, sie sollte der Gegenwart angenähert werden, Christus sollte sein Abendmahl bei den Dominicanern zu Mailand einnehmen.

Auch in manchem andern Betracht mußte das Bild große Wirtung thun. Ungefahr zehn Fuß über der Erde nehmen die dreizehn Figuren, sammtlich etwa anderthalbmal die Lebensgröße gebildet, den Raum von achtundzwanzig Pariser Fuß der Länge nach ein. Nur zwei der selben sieht man ganz an den entgegengesetzten Enden der Tasel, die übrigen sind Halbsiguren, und auch dier sand der Kunstler in der Nothwendigkeit seinen Bortheil. Zeder sittliche Ausdruck gehört nur dem obern Theil des Körpers an, und die Füße sind in solchen Fällen überall im Bege; der Künstler schuf sich dier eilf Halbsiguren, deren School von Knie und Tisch und Tischtuch bedeckt wird, unten aber die Füße im bescheidenen Dämmerlicht kaum bemerklich seyn sollten.

Nun versetze man sich an Ort und Stelle, dente sich die sittliche äußere Rube, die in einem solchen monchischen Speisesale obwaltet, und bewundere den Kunstler, der seinem Bilde trästige Erschütterung, leidenschaftliche Bewegung einhaucht, und indem er sein Kunstwert möglichk an die Natur herangebracht hat, es alfobald mit der nachten Wirklichkeit in Contrast setzt.

Das Aufregungsmittel, wodurch ber Künstler die rubig heilige Abendtafel erschüttert, sind die Worte des Reisters: Einer ist unter euch, der mich verräth! Ausgesprochen sind sie, die ganze Gesellschaft kommt darüber in Unruhe; er aber neigt sein Haupt, gesenkten Blides; bie ganze Stellung, die Bewegung der Arme, der Hande, alles wiederholt mit himmlischer Ergebenheit die unglücklichen Worte, das Schweigen selbst beträftigt: Ja, es ist nicht anders! Einer ist unter euch, der mich verräth!

Che wir aber weiter geben, .muffen wir ein großes Mittel entwideln, wodurch Leonardo biefes Bild bauptfadlich belebte: es ift die Bewegung der Sande; dieß tonnte aber auch nur ein Stalianer finben. Bei feiner Ration ift ber gange Körper geiftreich, alle Glieber nehmen Theil an jedem Ausbrud bes Gefühls, ber Leidenschaft, ja bes Gebantens. Durch verschiedene Gestaltung und Bewegung ber Sanbe brudt er aus: "Bas fummert's mich! - Romm ber! - Dieß ift ein Schelm! nimm bich in Acht vor ihm! - Er foll nicht lange leben! - Dieß ift ein hauptpunkt. - Dieß merkt besonbers wohl, meine Ruborer!" Giner folden nationaleigenschaft mußte ber alles Charafteristische bochft aufmerkfam betrachtenbe Les nardo fein forschendes Auge besonders zuwenden; bieran ift bas gegenwärtige Bild einzig, und man tann ibm nicht genug Betrachtung wibmen. Bolltommen übereinstimmenb ift die Gefichtsbildung und jede Bewegung, auch babei eine dem Auge gleich fasliche Busammen und Gegeneinanderftellung aller Glieber auf bas lobenswürdigfte geleiftet.

Die Gestalten überhaupt zu beiden Seiten bes herrn lassen sich brei und brei zusammen betrachten, wie sie benn auch so jedesmal in Eins gedacht, in Berhältniß gestellt, und doch in Bezug auf ihre Nachbarn gehalten sind. Bunächst an Christi rechter Seite Johannes, Judas und Betrus.

Petrus, ber entferntefte, fahrt, nach feinem beftigen Charafter, als er bes herrn Wort vernommen, eilig hinter Judas her, ber fich, erschroden aufwärts sehend, vor warts über den Tifc beugt, mit der rechten festgeschloffenen Hand den Beutel balt, mit der linken aber eine unwilltürliche frampfhafte Bewegung macht, als wollte er fagen: Bas foll bas beißen? was foll bas werben? Betrus bat indeffen mit feiner linken hand bes gegen ibn geneigten Johannes rechte Schulter gefaßt, binbeutenb auf Chriftum, und jugleich ben geliebten Junger anregend, er folle fragen, wer benn ber Berrather fep? Ginen Meffergriff in der Rechten fest er dem Judas unwillturlich jufallig in die Rippen, wodurch beffen erschrocene Borwartsbewegung, die sogar ein Salzfaß umschüttet, gludlich bewirtt wird. Diefe Gruppe tann als die zuerftgebachte bes Bilbes angefeben werden; fie ift bie volk tommenfte.

Benn nun auf der rechten Seite des Herrn mit maßiger Bewegung unmittelbare Rache angedroht wird, entspringt auf seiner Linken lebhastestes Entsehen und Abscheu
vor dem Berrath. Jacobus, der altere, beugt sich vor
Schrecken zurud, breitet die Arme aus, ftarrt, das Haupt

niedergebengt, vor sich hin, wie einer, der das Ungeheure, das er durchs Ohr vernimmt; schon mit Augen zu sehen glaubt. Thomas erscheint hinter seiner Schulter hervor, und, sich dem Heiland nähernd, hebt er ven Zeigesinger der rechten Hand gegen die Stirne. Philippus, der dritte zu dieser Gruppe gehörige, rundet sie aufs liebelichke; er ist ausgestanden, beugt sich gegen den Reister, legt die Hande auf die Brust, mit größter Klarheit ausesprechend: Herr, ich bin's nicht! Du weißt es! Du tennst mein reines Herz. Ich bin's nicht!

Und nunmehr geben uns die benachbarten brei lettern Diefer Seite neuen Stoff gur Betrachtung. Sie unterhalten fich unter einander über bas fcredlich Bernommene. Matthaus wendet mit eifriger Bewegung bas Geficht links zu seinen beiden Genoffen, die Hande bingegen streckt er mit Schnelligfeit gegen ben Meifter, und verbindet fo, durch das unschätzbarfte Runstmittel, feine Gruppe mit ber vorbergebenden. Thabdaus zeigt die beftigste Ueberraschung, Aweisel und Arawobn: er bat die linke Hand offen auf ben Tisch gelegt, und bie rechte bergestalt erboben, als ftebe er im Begriff, mit bem Ruden berfelben in die linke einzuschlagen — eine Bewegung, die man wohl noch von Raturmenfchen fieht, wenn fie bei unerwartetem Borfall ausdruden wollen: Sab' id's nicht gesagt! Hab' ich's nicht immer vermutbet! Simon fist bochft wurbig am Ende bes Tifches, wir seben baber beffen gange Figur; er, ber alteste von allen, ist reich mit Falten bekleibet, Gesicht und Bewegung zeigen, er fen betroffen und nachbenkend, nicht erschuttert, taum bewegt.

Benden wir nun die Augen sogleich auf das entgegengesetzt Tischende, so sehen wir Bartholomäus, der auf dem rechten Juß, den linken überschlagen, steht, mit beiden ruhig auf den Tisch gestemmten Händen seinen übersgebogenen Körper unterstüßend. Er horcht, wahrscheinlich zu vernehmen, was Johannes vom Herrn ausfragen wird: denn überhaupt scheint die Anregung des Lieblingssungers von dieser ganzen Seite auszugehen. Jacobus, der jüngere, neben und hinter Bartholomäus, legt die linke Hand auf Betri Schulter, so wie Betrus auf die Schulter Ishannis, aber Jacobus mild, nur Ausstärung verlangend, wo Betrus schon Rache droht.

Und also wie Betrus hinter Judas, so greift Jacobus, ber jüngere, hinter Andreas her, welcher, als eine der bedeutendsten Figuren, mit halbausgehobenen Armen die slachen Hande vorwärts zeigt, als entschiedenen Ausbruck des Entsehens, der in diesem Bilde nur einmal vorkommt, da er in andern weniger geistreich und gründlich gedachten Werlen sich leider nur zu oft wiederholt.

## Tednifdes Berfahren.

Indem und nun noch manches fiber Gestalten und Gesichtsbildung, Bewegung, Belleidung ju fagen übrig

diesem Burdigen ist das noch zu neu, er tann nicht ruhig vorübergehen; wenn er dagegen nicht schimpfen mag, so grinf't er dagegen.

8.

Aber der Chrenmann scheint noch auf eine schmählichere Weise verletzt: es solgt ein Chor Musicanten in contrastirenden Figuren. Ein wohlbehaglicher, hübscher Jüngsling, in langer, sast weiblicher Kleidung, singt zur Leier, und scheint dabei zu springen und zu gesticuliren. Sin solcher durste beim Triumphzug nicht sehlen; sein Geschäft war, sich seltsam zu geberden, nedische Lieder zu singen, die überwundenen Gesangenen frevelhaft zu verspotten. Die Schalksnarren deuten auf ihn, und scheinen mit albernen Geberden seine Worte zu commentiren, welches jenem Ehrenmann allzu ärgerlich auffallen mag.

Daß übrigens von keiner ernsthaft eblen Musik die Rebe sey, ergiebt sich sogleich aus der folgenden Figur: denn ein himmellanger, schasbepelzter, hochgemüster Dubelsachpseiser tritt unmittelbar hinterdrein; Anaben mit Schellentrommeln scheinen den Mißlaut zu vermehren. Ginige rüdwärts blidende Soldaten aber und andere Andeutungen machen uns ausmerksam, daß nun bald das Höchste erfolgen werde.

9.

Und nun erscheint auch, auf einem übermäßig, obs gleich mit großem Sinn und Geschmad, verzierten Wagen, Julius Casar selbst, dem ein tüchtig gestalteter Jüngling auf einer Art Standarte das: Veni, Vidi, Vici ents gegenhält. Dieses Blatt ist so gedrängt voll, daß man die nackten Kinder mit Siegeszweigen zwischen Pferden und Rädern nur mit Angst ansieht; in der Wirklichkeit müßten sie längst zerquetscht sehn. Tresslicher war jedoch ein solches Gedränge, das für die Augen immer unsassich und für den Sinn verwirrend ist, bildlich nicht darzustellen.

10.

Ein zehntes Bild aber ist für uns nun von der größten Bedeutung: benn das Gesühl, der Zug sen nicht geschlossen, wandelt einen jeden an, der die neun Blätter hinter einsander legt. Bir finden nicht allein den Bagen steil, sondern sogar hinter demselben durch den Rahmen abgeschnittene Figuren; das Auge verlangt einen Nachlang, und wenigstens einige der Hauptgestalt nahe tretende, den Rüden dedende Gestalten.

Bu Hilse kommt uns nun ein eigenhändiger Rupsersstich, welcher mit der größten Sorgsalt gearbeitet, und zu den vorzüglichsten Werken des Meisters dieser Art zu rechnen ist. Eine Schaar tritt heran, männlicher, älterer und jüngerer, sämmtlich charakteristischer Personen. Daß es der Senat sep, ist keineswegs zuzugeben; der Senat wird den Triumphzug am schicklichen Orte durch eine Deputation empfangen haben, aber auch diese konnte ihm nicht weiter entgegengehen, als nöthig war umzukehren und vorausse

jufdreiten, und ben versammelten Batern bie Antomms linge vorzuführen.

Doch sey biese Untersuchung bem Alterthumssorscher vorbehalten. Nach unserer Weise dürsen wir nur das Blatt ausmerksam betrachten, so spricht es sich, wie jedes vortressliche Kunstwerk, selbst aus; da sagen wir denn geradezu: es ist der Lehrstand, der gern dem siegenden Wehrstand huldigt, weil durch diesen allein Sicherheit und Förderniß zu hossen ist. Den Nährstand hatte Mantegna in den Triumphzug als Tragende, Bringende, Feiernde, Preisende vertheilt, auch in der Umgebung als Zuschauer ausgestellt. Nun aber freut sich der Lehrstand, den Ueberwinder zu begleiten, weil durch ihn Staat und Gultur wieder gesichert ist.

In Absicht auf Mannichsaltigkeit der Garakteristik ist das beschriebene Blatt eines der schätzbarsten, die wir kensnen, und Mantegna hat gewiß diesen Zug auf der hohen Schule von Badua studirt.

Boran im ersten Glieb, in langen faltigen Gewandern, brei Manner, mittlern Alters, theils ernften theils beitern Angesichts, wie beides Gelehrten und Lehrern giemt. 3m zweiten Bliebe zeichnet fich zunächft eine alte. toloffale. behaglich bide, fraftige Natur aus, die hinter alle bem machtigen Triumphgewirre sich noch gang tuchtig bervors thut. Das bartlofe Rinn lagt einen fleischigen Sals feben, bie haare find turz geschnitten; bochft behaglich balt er bie Sande auf Bruft und Bauch, und macht fich nach allen bedeutenden Borgangern noch immer auffallend bemerklich. Unter den Lebendigen habe ich niemand geseben, der ibm ju vergleichen mare, außer Gotticheb; biefer murbe in abnlichem Fall und gleicher Rleibung eben fo einher gefdritten fepn: er fieht vollkommen bem Pfeiler einer bogmatisch bibattifden Anftalt gleich. Wie er obne Bart und Saupthaare, find auch feine Collegen, wenn gleich behaart, boch ohne Barte; ber vorberfte, etwas ernfter und gramlicher, scheint eher dialettischen Sinn zu haben. Solcher Lehrenben find sechs, welche in Haupt und Geift alles mit sich zu tragen scheinen; dagegen die Schüler nicht allein durch jüngere, leichtere Gestalten bezeichnet sind, sondern auch baburch, daß fie gebundene Bucher in Sanden tragen, anzuzeigen, daß sie, sowohl borend als lefend, sich zu unterrichten geneigt sepen.

Zwischen jene altesten und mittlern ist ein Anabe von etwa acht Jahren eingeklemmt, um die ersten Lehrjahre zu bezeichnen, wo das Kind sich anzuschließen geneigt ist, sich einzumischen Lust hat; es hängt ein Pennal an seiner Seite, anzubeuten, daß er auf dem Bildungswege sep, wo dem Herankommling manches Unangenehme begegnet. Wurderlicher und anmuthig natürlicher ist nichts zu ersinnen als dieß Figürchen in solcher Lage. Die Lehrer geben jeder vor sich bin, die Schüler unterhalten sich unter einander.

Run aber macht den gangen Schluß, wie billig, bas Militär, von welchem benn boch zuerst und zulest die

Herrlichkeit bes Reiches nach außen erworben, und bie Sicherheit nach innen erhalten werben muß. Diese ganze große Forderung aber befriedigt Mantegna mit ein paar Figuren: ein jüngerer Krieger, einen Oelzweig tragend, den Blick aufwärts gerichtet, läßt uns im Zweisel, ob er sich des Siegs erfreue, oder ob er sich über das Ende des Kriegs betrübe; dagegen ein alter, ganz abgelebter, in den schwersten Wassen, indem er die Dauer des Kriegs repräsentirt, überdeutlich ausspricht, dieser Triumphzug sey ihm beschwerlich, und er werde sich glüdlich schapen, heute Abend irgendwo zur Ruhe zu kommen.

Der hintergrund dieses Blatts nun, anstatt daß wir bisher meistens freie Aussichten gehabt, drangt sich, dem Menschendrang gemäß, gleichfalls zusammen; rechter hand sehen wir einen Palast, zur linken Thurm und Mauern; die Rähe des Stadtthors möchte damit angedeutet sepn, angezeigt, daß wir uns wirklich am Ende befinden, daß nunmehr der ganze Triumphzug in die Stadt eingetreten und innerhalb derselben beschlossen sep.

Sollten auch dieser Vermuthung die Hintergründe der vorhergehenden Blätter zu widersprechen scheinen, indem landschaftliche Aussichten, viel freie Luft, zwar auf Hügeln Tempel und Paläste, doch auch Ruinen gesehen werden, so läßt sich doch auch annehmen, daß der Künstler hierbei die verschiedenen Hügel von Rom gedacht, und sie so bedaut und so ruinenhaft, wie er sie zu seiner Zeit gefunden, vorgestellt habe. Diese Auslegung gewinnt um so mehr Kraft, als doch wohl einmal ein Palast, ein Kerker, eine Brück, die als Wasserleitung gelten kann, eine hohe Ehrensaule da steht, die man denn doch auf städtischem Grund und Boden vermuthen muß.

Doch wir halten inne, weil wir sonst ins Granzenlose geriethen, und man mit noch so viel gehäuften Worten den Berth der stücktig beschriebenen Blatter doch nicht ausdruden könnte.

# Cafars Triumphzug, gemalt von Mantegna. Bweiter Abschnitt. 1822.

- 1) Urfprung, Banderung, Befchaffenheit ber Bilber.
- 2) Fernere Geschichte berselben. Sammlungen Carls I. von England.
- 3) Mantegnas eigene Rupferstiche in Bezug auf ben Triumph.
- 4) Beugniß von Bafari mit Bemerkungen barüber.
- 5) Allgemeine Betrachtung und Mißbilligung seiner falschen Methode, von hinten hervor zu beschreiben.
- 6) Emendation ber Barticbifden Auslegung.
- 7) Schwerdgeburthe Beichnung.

1

Mantegna lebte 1451 bis 1517 und malte in seiner besten Zeit, auf Anregen seines großen Gönners, Ludwig

Sonjaga, Herzogs von Mantua, gedachten Triumphjug für den Palast in der Nähe des Klosters St. Sebastian. Der Zug ist nicht auf die Wand, nicht im unmittelbaren Zusammenhange gemalt, sondern in neun abgesonderten Bildern, vom Plaze beweglich; daher sie denn auch nicht an Ort und Stelle geblieden. Sie tamen vielmehr unter Carl I., welcher, als ein großer Kunststeund, die löstlichsten Schäße jusammendrachte und also auch den Herzog von Mantua austaufte, nach London und blieden daselbst, obgleich nach seinem unglüdlichen Tode die meisten Bessitzungen dieser Art durch eine Auction verschleubert wurden.

Gegenwärtig befinden sie sich, hochgeehrt, im Palaste Hamptoncourt, neun Stüde, alle von gleicher Größe, völlig quadrat, jede Seite neun Juß, mit Wassersarben auf Papier gemalt, mit Leinwand unterzogen, wie die Raphaelschen Cartone, welche denselben Palast verherrlichen.

Die Farben dieser Bilber sind höchst mannichfaltig, wohl erhalten und lebhaft, die Hauptsarben in allen ihren Abstusungen, Mischungen und Uebergängen zu sehen: dem Scharlach steht anderes Hells und Tiefroth entgegen; an Dunkels und hellgelb sehlt es nicht, himmelblau zeigt sich, Blahblau, Braun, Schwarz, Weiß und Gold.

Die Gemälbe sind überhaupt in gutem Zustande, bessonders die sieben ersten; die zwei letztern, ein wenig verzbleicht, scheinen von der Zeit gelitten zu haben oder abgerieben zu seyn; doch ist dieß auch nicht bedeutend. Sie hangen in vergoldeten Rahmen neun Fuß hoch über dem Boden, drei und drei auf drei Wände vertheilt; die östliche ist eine Fensterseite, und solgen sie, von der südlichen zur nördlichen, völlig in der Ordnung, wie sie Andreas Andrean numerirt hat.

Erwähnung berselben thut Hamptoncourt-Guide, Seite 19, mit wenigen Worten; nicht viel umständlicher das Prachtwerk: The History of the Royal Residences of Windsor Castle, St. James's Palace p. p. By W. H. Pyne. In three Volumes. London 1819, welches gerade diesem Zimmer keine bildliche Darstellung gegönnt hat.

Borstehende nähere Nachricht verdanken wir der Gefälligkeit eines in England wohnenden deutschen Freundes,
bes herrn Dr. Noehden, welcher nichts ermangeln läßt,
bas in Weimar angeknüpfte schone Verhältniß auch in der
Ferne dauerhaft und in Wechselwirkung zu erhalten. Auf
unser zutrauliches Ansuchen begab er sich wiederholt nach
hanttoncourt, und alles, was wir genau von Maaß,
Grund, Farben, Erhaltung, Ausstellung und so weiter
angeben, ist die Frucht seiner ausmerkamen Genauigkeit.

2.

Die früheste Neigung ber Engländer zur Aunst mußte sich, in Ermangelung inländischer Talente, nach auswärtigen Künstlern und Kunstwerken umsehen. Unter Heinrich VIII. arbeitete Holbein viel in England. Was unter Elisabeth und Jacob I. geschehen, wäre noch zu untersuchen. Der hoffnungsvolle Kronprinz Heinrich, zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts geboren, hatte viel Sinn für die Künste und legte bedeutende Sammlungen an. Alls er vor dem achtzehnten Jahre mit Tode abging, erdte Carl I. mit der Krone die Sammlung des Bruders und seine Liebhaberei. Rubens und van Opt werden als Künstler beschäftigt, als Kunstlenner zu Sammlungen behülslich.

Die Sammlung bes Herzogs von Mantua wird angekauft, mit ihr also die neun Taseln Triumphzug. Ueber das Jahr sind wir nicht genau belehrt; es muß aber zwischen 1625 und 1642 fallen, indem nachher, während der Bürgerkriege, Geldmangel dem König dergleichen Acquisitionen untersagte.

"Rach bes Königs Ermorbung wurde sowohl sein als seiner Gemablin und Bringen Bermogen ber Nation beimgefallen erklart und, burch einen Barlamentsbeschluß vom Mary 1649, auctionsweise zum Berkauf angeboten, worunter auch fammtliche Runftwerke und Gemalbe. Aber erft ben folgenden Juni faßte bie Gemeine, um ihr neues Bemeingut besto fraftiger zu befestigen, über bie Berwendung bes perfonlichen Bermogens bes letten Ronigs, ber Konigin und Pringen einen Befcluß. Sie erließ einen Befehl, alles zu verzeichnen, zu schäten und zu verlaufen, ausgenommen solche Theile, welche zum Gebrauch des Staates vorzubehalten fepen; jedoch mit folder Borfict, um alle Nachrebe einzelnen Intereffes zu vermeiben, baß tein Glieb bes hauses fich bamit befasse. In biefe Schapung und Bertauf waren eingeschlossen, heu dolor! die ganze Samm= lung von edlen Gemälden, alten Statuen und Büften, welche ber lette König mit granzenlofen Roften und Müben von Rom und allen Theilen Staliens berbeigeschafft batte."

Gin Berzeichniß dieser höchst tostbaren Mertwürdigteisten, wodon jest gar manche den Palästen des Loudre und Escurial, auch mancher ausländischen Fürsten zur Berherrlichung dienen, mit Schätzungs und Bertaufspreisen, ward unter solgendem Titel 1757 in London gedruckt: A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Bronzes, Limnings, Medals, Statues and other Curiosities.

Run heißt es auf der fünften Seite: Gemälde zu Hamptoncourt Nro. 332, geschätzt 4675 Pfund 10 Schilling; darunter waren:

- 1) Neun Stud, ber Triumphzug bes Julius Cafar, gemalt von Andreas Mantegna, geschätzt 1000 Pfund.
- 2) Herodias, St. Johannis Haupt in einer Schuffel haltend, von Tizian, geschätzt 150 Pfund.

Die größere Anzahl ber Gemälde, welche ben übrigen Werth von 3525 Pfund 10 Schilling ausmachte, ift nicht einzeln aufgeführt.

Da nun aber hieraus hervorgeht, daß Carl I. die Gemälde Mantegnas besessen, so wird noch zum Ueberfluß dargethan, woher sie zu ihm gekommen; folgendes biene zur Erkauterung.

"König Carls Museum war das berühmteste in Europa; er liebte, verstand und schätzte die Künste. Da er nicht das Slüd hatte, große Malergeister unter seinen Unterthanen zu sinden, so rief er die geschicktesten Meister anderer Nationen herbei, mit rühmlicher Borliebe, um sein eigenes Land zu bereichern und zu unterrichten. Auch deschändte er seinen Auswand keineswegs auf lebende Künstler; denn außer einzelnen Stüden kaufte er die berühmte Sammlung des Herzogs von Mantua, nachdem er vorher eine Grundstiftung gelegt hatte von dem, was er von seinem Bruder erbte, dem liebenswürdigen Brinzen Heinrich, der, wie man aus dem Katalog sieht, auch, außer andern würdigen Gigenschaften, Geschmad für Gemälde besaß, und einen edlen Eiser, die Künste zu ermuntern.

"Glaciliderweise sind diese so oft belobten Bilder in England geblieben, und wohl auch noch andere, die wir bort bewundern. Ob zufällig, wollen wir nicht entscheiben; denn die Clausel des republicanischen Beschlusses, das man zurüchalten könne, was zum Gebrauch des Staates dienlich seh, ließ ja gar wohl zu, daß jene zwar gewaltsamen, aber keineswegs roben und unwissenden Machbaber das Beste auf den nunmehr republicanischen Schlössern zurückbehielten."

Dem sey nun, wie ihm sey, ber Engländer, bem wir die disherige Austlätung schuldig sind, äußert sich solgendermaaßen: "Der Streich, der die Königswürde so tief niederlegte, zerstreute zugleich die lönigliche tugendsame Sammlung. Die ersten Cabinette von Europa glänzen von diesem Raube; die wenigen guten, in den königlichen Palästen zerstreuten Stude sind dei uns nur kummerliche Ueberreste von dem, was gesammelt oder wieder versammelt war von König Carls glänzenden Galerien. Man sagt, die Holländer hätten vieles angesauft und einiges seinem Sohne wieder überlassen. Der beste Theil aber bleibt begraden in der Düsterniß, wenn er nicht gar untergeht in den Gewölben des Escurial."

3.

Mantegnas Rupferstiche werben hochgehalten wegen Charakter und meisterhafter Ausführung, freilich nicht im Sinne neuer Rupferstecherkunft. Bartsch zählt ihrer stebensundzwanzig, die Copien mitgerechnet; in England befinden sich nach Noehden siedzehn; darunter sind auf den Triumphzug bezüglich nur vier, Nro. 5, 6 und 7, die sechste dopppelt, aber umgekehrt, worauf ein Pilaster.

Gin Englischer noch lebenber Renner hegt bie Uebers zeugung, daß nicht mehr als genannte vier Stude vortommen, und auch wir find ber Meinung, daß Mantegna fie niemals alle neun in Rupfer gestochen habe. Uns irrt

teineswegs, daß Strutt in seinem biographischen Wörtersbuche ber Rupserstecher, Band II. Seite 120, sich solgendermaaßen ausdrüdt: "Der Triumph des Julius Casar, gestochen nach seinen eigenen Gemälben, in neun Platten mittlerer Größe, beinahe viereckig. Gine vollständige Sammlung dieser Aupser ist außerst rar; copirt aber wurden sie von Andreas Andreani."

Wenn benn nun auch Balbinucci in seiner Geschichte ber Aupserstecherkunst sagt, Mantegna habe den Triumphjug des Julius Casar während seines Ausenthaltes in Rom in Aupser gestochen, so darf uns dieses keineswegs zum Banken bringen; vielmehr können wir denken, daß der außerordentliche Künstler diese einzelnen Borarbeiten in Rupser, wahrscheinlich auch in Zeichnungen, die verloren oder unbekannt sind, gemacht, und bei seiner Rücklehr nach Mantua das Ganze höchst wundersam ausgesührt.

Und nun sollen die aus der innern Runft entnomme: nen Grunde folgen, die uns berechtigen, diefer Angabe tubnlich zu widersprechen. Die Nummern fünf und sechs (Bartic 12, 13.), von Mantegnas eigener Hand, liegen, burch Glud und Freundesqunft, neben ben Blatten von Andreani und vor Augen. Ohne daß wir unternehmen, mit Worten ben Unterschied im besondern auszubruden, so erklären wir im allgemeinen, daß aus den Rupfern etwas Ursprüngliches burchaus bervorleuchte; man sieht barin die große Conception eines Meisters, ber sogleich weiß, was er will, und in dem erften Entwurf unmittelbar alles Rothige ber Hauptsache nach barftellt und einander folgen latt. Als er aber an eine Ausführung im großen zu benten batte, ist es wundersam zu beobachten und zu vergleichen, wie er bier verfahren. Jene erften Anfange find völlig unschuldig, naiv, obschon reich, die Figuren zierlich, ja gewiffermaaßen nachlaffig, und jebe im bochften Sinne ausbrudsvoll; bie andern aber, nach ben Gemalben gefertigt, find ausgebildet, fraftig, überreich, die Figuren tuchtia, Wendung und Ausbruck tunftvoll, ja mitunter fünftlich; man erstaunt über die Bewealichkeit des Meisters bei entschiedenem Berharren; da ist alles dasselbe und alles anders; ber Gebante unverrücht, bas Walten ber Anordnung völlig gleich, im Abandern nirgends gematelt noch gezweifelt, sondern ein anderes, bobern Zwed Erreichendes ergriffen.

Daher haben jene ersten eine Gemüthlichkeit ohne Gleichen, weil sie unmittelbar aus der Seele des großen Meisters hervortraten, ohne daß er an eigentliche Runstzwede gedacht zu haben scheint. Wir würden sie einem liebenswürdigen häuslichen Mädchen vergleichen, um welche zu werben ein jeder Jüngling sich geneigt sühlen müßte; in den andern aber, den ausgesührten, würden wir diesselbe Berson wieder sinden, aber als entwidelte, erst verzbeirathete junge Frau, und wenn wir jene einsach gekleibet, häuslich beschäftigt gesehen, sinden wir sie nun in aller Pracht, womit der Liebende das Geliebte so gern aussschmückt; wir seben sie in die Welt bervorgetreten, bei

Festen und Tangen, wir vermissen jene, indem wir diese bewundern. Doch eigentlich barf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem höhern Zwecke aufgeopfert ist.

Bir wünschen einem jeden wahren Runstfreunde diesen Genuß und hoffen, daß er dabei unsere Ueberzeugung ges winnen solle.

In biefer werben wir nur um fo mehr bestärtt burch bas, was herr Dr. Noehden von dem britten Ruvfer bes Mantegna, welches Bartsch nicht bat, in Bergleichung mit ber siebenten Tafel bes Anbreas Anbreani melbet: "Wenn auf ben beiben andern Blattern, Rummer fünf und feche, gegen bie Gemälbe Abanberungen vortommen, fo find fie noch stärker bei ber gegenwärtigen Nummer. Die eblen Gefangenen werben zwar vorgeführt, allein die bochst lieblice Gruppe ber Mutter mit Kinbern und Aeltermutter fehlt gang, welche also spater von bem Runftler binguges bacht worden. Ferner ist ein gewöhnliches Kenster auf bem Rupferstiche bargestellt, aus welchem brei Personen berausseben: in dem Gemalbe ift es ein breites gegittertes Kenfter, als welches zu einem Gefänanik gebört, binter welchem mebrere Bersonen, Die man'für Gefangene balten fann. fteben. Wir betrachten bieß als eine übereinstimmenbe Anspielung auf ben vorübergebenben Bug, in welchem ebenfalls Beränderungen ftattgefunden."

Und wir von unferer Seite sehen bier eine bedeutende Steigerung der kunstlerischen Darstellung, und überzeugen und, daß dieses Rupfer, wie die beiden andern, dem Gesmälbe vorgegangen.

4.

Bafari fpricht mit großem Lobe von diesem Berle, und zwar folgenbermaaßen : "Dem Marchese von Mantua, Lubwig Gonjaga, einem großen Gonner und Schäger von Andreas' Runstfertigkeit, malte er, bei St. Sebaftian in Mantua, Cafars Triumphjug, bas Befte, was er jemals geliefert bat. hier sieht man in schönfter Ordnung ben berrlich verzierten Bagen (\*), Bermandte, Beibrauch und Boblgeruche, Opfer, Briefter, befranzte geweihte Stiere, Gefangene, von Solbaten eroberte Beute, geordneten Heeresjug, Clephanten, abermals Beute, Bictorien, Stäbte und Festungen auf verschiedenen Bagen; jugleich auch abgebildet granzenlose Trophaen auf Spießen und Stangen, auch mancherlei Schutwaffen fur haupt und Rumpf, Ausput, Bierrath, unendliche Gefage. Unter ber Menge bemertt man ein Beib, bas einen Anaben an ber Sand führt, ber weinend einen Dorn im Füßchen fehr anmuthig und natürlich ber Mutter hinweis't. (\*\*)

"In diesem Werke hat man auch abermals einen Beweis von seiner schönen Einsicht in die perspectivischen Künste; denn indem er seine Bodensläche über dem Auge anzunehmen hatte, so ließ er die ersten Füße an der vordern Linie des Blanums vollkommen sehen, stellte jedoch die folgenden desselben Gliedes mehr perspectivisch, gleichsam

finlend vor, so daß nach und nach Juge und Schenkel bem Gefet des Augpunktes gemäß fich verfteden.

"Eben so halt er es auch mit Beute, Gefäßen, Instrumenten und Zierrathen; er läßt nur die untere Fläche sehen, die obere verliert sich ebenfalls nach denselben Regeln. Wie er denn überhaupt Berkurzungen darzustellen besonders geschickt war."

(\*) Mit einem folden Sternden haben wir vorbin eine Lude angebeutet, die wir nunmehr ausfüllen wollen. Bafari alaubt in einem nabe vor bem Triumphwagen stebenben Jungling einen Solbaten ju feben, ber ben Sieger mitten in ber herrlichteit bes Festzuges mit Schimpf : und Schmabreben zu bemuthigen gebentt, welche Art von übermuthiger Gewohnheit aus bem Alterthume wohl überliefert wird. Allein wir glauben die Sache anders auslegen zu muffen: ber vor bem Bagen ftebenbe Jungling balt auf einer Stange, gleichsam als Keldzeichen, einen Aranz, in welchem bie Borte: Veni, Vidi, Vici, eingeschrieben find; bieß möchte wohl also bem Schluß bie Krone auffegen. Denn wenn vorber auf manderlei Banbern und Banberolen an Binken und Bosaunen, auf Tafeln und Tafelchen schon Cafar genannt und also die Feierlichkeit auf ihn bezogen wird, fo ift boch bier jum Abschluß bas bochfte Berbienft einer enticheibenben Schnelligkeit verkundet und ibm von einem froben Anbanger vorgebalten, woran bei genguerer Betrachtung wohl kein Aweifel übrig bleiben möchte.

(\*\*) Das zweite Zeichen beutet abermals auf eine von Basari abweichende Meinung. Wir fragten nämlich, da auf dem Andreanischen Blatte Nr. 7 dieser von Basari gerühmte Dorn nicht zu entdeden war, bei herrn Dr. Noehden in London an, in wiesern das Gemälde hierüber Austunft gebe; er eilte, dieser und einiger andern Anfragen wegen, gefälligst nach hamptoncourt und ließ nach genauer Untersuchung sich solgendermaaßen vernehmen:

"An ber linken Seite ber Mutter ift ein Knabe vielleicht brei Jahre alt — welcher an biefelbe hinaufflimmen will. Er bebt fich auf ber Bebe bes rechten Fußes, seine rechte hand faßt bas Gewand ber Mutter, welche ihre Linke nach ihm herabgestredt, und mit berselben feinen linken Arm erariffen bat, um ihm aufzubelfen. Der linte Suß bes Anaben bat fic vom Boden gehoben, bem Anscheine nach bloß zufolge bes aufstrebenden Körpers. 3ch hatte es nie errathen, baß ein Dorn in biefen Juß getreten ober ber Fuß auf irgend eine andere Beise verwundet ware, da das Bild, wenn meine Augen nicht gang munberlich trugen, gewiß nichts von ber Art zeigt. Das Bein ift zwar fteif aufgezogen, welches fich freilich zu einem verwundeten Juge paffen murbe; aber bieg reimt fich eben fo gut mit bem bloß in bie Bobe ftrebenben Rorper. Der gang fcmergenlose Ausbrud bes Gesichtes bei bem Anaben, welcher beiter und frob, obgleich begierig, binauffieht, und ber rubige Blid ber herabsehenden Mutter scheinen mir ber angenommenen Berlepung gang zu wiberfprechen. Un

dem Fuße selbst müßte man boch wohl eine Spur der Berwundung, 3. B. einen fallenben Blutstropfen, bemerten: aber burchaus nichts Alehnliches ift zu erkennen. Es ift unmöglich, daß ber Rünftler, wenn er ein foldes Bild bem Bufchauer batte einbruden wollen, es fo zweifelbaft und verstedt gelaffen haben konnte. Um gang obne Bor urtheil bei der Sache zu verfahren, fragte ich den Diener, welcher die Zimmer und Gemälde im Schloffe zu hamptop court zeigt, und ber mehrere Jahre lang biefes Geschäft verwaltet hat, einen aans mechanischen, kenntniklosen Menschen, ob er etwas von einem verwundeten Ruße oder einem Dornstich an dem Anaben bemerkte. Ich wollte seben, welchen Einbrud bie Darstellung auf bas gemeine Auge und den gemeinen Berftand machte. Nein! war die Antwort; bavon lagt sich nichts erkennen: es tann nicht sepn; der Anabe sieht ja viel zu heiter und froh aus, als baß man ihn fich verwundet benten konnte. Ueber ben linken Arm ber Mutter ift, fo wie bei bem rechten, ein rothes Tuch oder Shawl geworfen, und die linke Bruft ift ebenfalls ganz entblößt.

"Hinter bem Knaben, zur linken Seite ber Mutten, steht gebückt eine ältliche Frau, mit rothem Schleiertuche über bem Kopse. Ich halte sie für die Großmutter bes Knaben, da sie so theilnehmend um sie beschäftigt ist. In ihrem Gesichte ist auch nichts von Mitseiden, welches doch wahrscheinlich ausgedrückt worden ware, wenn das Entelden an einer Dornwunde litte. In der rechten hand scheint sie die Kopsbededung des Knaben — ein hütchen oder Käppchen — zu halten, und mit der linken berührt sie den Kopf desselben."

5.

Sieht man nun die ganze Stelle, wodurch uns Basari über diesen Triumphzug bat belehren wollen, mit lebendigem Blid an, so empfindet man alsobald den innern Mangel einer solchen Vortragsweise; sie erregt in unserer Eindisdungskraft nur einen wüsten Wirrwarr und läßt kaum ahnen, daß jene Ginzelnheiten sich klar in eine wohlgedachte Folge reihen würden. Schon darin hat es Basari gleich ansangs versehen, daß er von hinten ansängt und vor allem auf die schone Berziertheit des Triumphwagens merken läßt; daraus folgt denn, daß es ihm unmöglich wird, die voraustretenden gedrängten, aber doch gesonderten Schaaren ordnungsgemäß auf einander solgen pu lassen; vielmehr greist er auffallende Gegenstände zusställig heraus, daher eine nicht zu entwirrende Verwicklung entstebt.

Wir wollen ihn aber beshalb nicht schelten, weil er von Bilbern spricht, die ihm vor Augen steben, von denen er glaubt, daß sedermann sie sehen wird. Auf seinem Standpunkte konnte die Absicht nicht senn, sie den Abswesenden oder gar Künstigen, wenn die Bilber verloren gegangen, zu vergegenwärtigen.

Ist dieses doch auch die Art der Alten, die uns oft in Berzweislung bringt. Wie anders hätte Pausanias versahren müssen, wenn er sich des Zwedes hätte bewußt sehn winnen, uns durch Worte über den Berlust herrlicher Kunstwerke zu trösten! Die Alten sprachen als gegenwärtig zu Gegenwärtigen, und da bedarf es nicht vieler Worte. Den absichtlichen Redeklusten Philostrats sind wir schuldig, daß wir uns einen beutlichern Begriff von verlorenen köstlichen Bildern aufzubauen wagen.

6.

Bartsch in seinem Peintre graveur, Band XIII. Seite 234, spricht unter ber eilsten Rummer der Kupsersstiche des Andreas Mantegna: "Der Kömische Senat begleitet einen Triumph. Die Senatoren richten ihren Schritt gegen die rechte Seite; auf sie solgen mehrere Krieger, die man zur linken sieht, unter welchen einer besonders aufställt, der mit der Linken eine Hellebarde sast, am rechten Arme ein ungeheures Schild tragend. Der Grund läßt zur Rechten ein Gebäude sehen, zur Linken einen runden Thurm. Mantegna hat dieses Blatt nach einer Zeichnung gestochen, die er bei seinem Triumphzug Casars wahrscheinlich benutzen wollte, wovon er jedoch keinen Gebrauch gemacht hat."

Wie wir dieses Blatt auslegen, ist in dem ersten Absichnitte zu ersehen; deßhalb wir unsere Ueberzeugung nicht wiederholen, sondern nur bei dieser Gelegenheit den Dant, dem wir unserm verewigten Bartsch schuldig sind, auch von unserer Seite gebührend abstatten.

Hat uns dieser treffliche Mann in den Stand geseth, die bedeutendsten und mannichfaltigsten Kenntnisse mit weniger Mühe zu gewinnen, so sind wir, in einem andern Betracht, auch schuldig, ihn als Borarbeiter anzusehen und hie und da, besonders in Absicht auf die gebrauchten Motive, nachzuhelsen: denn das ist ja eben eins der größten Berdienste der Aupserstechtunft, daß sie uns mit der Denkweise so vieler Künstler bekannt macht, und wenn sie uns die Farbe entbehren lehrt, daß geistige Verdienst der Ersindung auf daß sicherste überliefert.

7.

Um nun aber sowohl uns als andern theilnehmenden Kunstfreunden den vollen Genuß des Ganzen zu versichaffen, ließen wir durch unsern geschidten und geübten Kupferstecher Schwerdgeburth diesen abschließenden Nachzug, völlig in der Dimension der Andreanischen Taseln und in einer den Holzstock sowohl in Umrissen als Haltung nachahmenden Zeichnungsart, aussühren, und zwar in umgelehrter Richtung, so daß die Wandelnden nach der Linken zu schreiten. Und so legen wir dieses Blatt unmittelbar hinter den Triumphwagen Cäsars, wodurch denn, wenn die zehn Blätter hinter einander gesehen werden, sür den geistreichen Kenner und Liebhaber das ansmuthigste Schauspiel entsteht, indem etwas, von einem

ber außerordentlichsten Menschen vor mehr als breihundert Jahren intentionirt, jum erstenmal zur Anschauung gebracht wird.

# Polyguots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

Rach ber Beschreibung bes Pausanias restaurirt von ben Gebrübern Riepenhausen.

Bleiftiftumriffe auf weißem Papier. 3molf Blatter.

Die unwiderstehliche Begierbe nach unmittelbarem Ansichauen, die in dem Menschen durch Nachrichten von entsernten Gegenständen erregt wird, das Bedürfniß, allem bemjenigen, was wir geistiger Beise gewahr werden, auch ein sinnliches Bild unterzulegen, sind ein Beweis der Tücktigseit unserer Natur, die das Einseitige slieht und immers sort das Innere durchs Neußere, das Neußere durchs Innere zu ergänzen strebt.

Benn wir daher bem einen Dank wissen, ber uns Gegenstände der Kunst und Natur, denen wir in der Birklichkeit nicht begegnen würden, durch Nachahmung vor die Augen bringt, so haben andere allerdings auf unsere Erkenntlichkeit größern Anspruch, die bemüht find, verlorene Monumente wieder herzustellen und, so unterrichtet als geistreich, nach geringen Andeutungen das Bersstütte in einem gewissen Grade wieder zu beleben.

Einen solchen Dant bringen wir zunächst den obengenannten trefflichen Künstlern, die uns durch ihre zwölf
nach der Beschreibung des Pausanias entworfenen Zeichnungen in den Stand setzen, von den längst untergegangenen Gemälden des Polygnot in der Lesche zu Delphi eine
Art Anschauung zu gewinnen; so wie sie uns zugleich Beranlassung geben, unsere Gedanten über jene bedeutenden
Werte des Alterthums im Nachstehenden mitzutheilen.

# Heber Polygnots Gemälde in der Lesche zu Delphi.

1803.

An diesem Bersammlungsorte, einem Borticus, ben man um einen länglich vieredten hof herumgezogen und nach innen zu offen benten kann, sanden sich, noch zu Pausanias' Beiten wohl erhalten, einige Werke Polygnots.

Das an der rechten Seite befindliche Gemalde bestand aus zwei Abtheilungen, wovon die eine der Eroberung Trojas, die andere, nach unserer Ueberzeugung, der Berberrlichung Helenas gewidmet war.

Die Bildung der Gruppen aus einzelnen Figuren, ihre Zusammenstellung unter sich, so wie die Nachbarschaft beider Borstellungen, kann unsere erste Lafel vergegens wärtigen.

Baufanias beschreibt bas Sanze von ber Rechten gur Linken, so wie die Gruppen bem hereintretenden und an dem Bilbe hergebenden vor die Augen tamen, in welcher

Ordnung fie auch nun von uns mit Rummern bezeichnet worben, obgleich eine andere Betrachtungsweise, die wir in der Folge darlegen werden, stattfinden mochte.

Bur Linken sah man ein einzelnes großes Bild, ben Besuch bes Obhsieus in ber Unterwelt vorstellend.

Bir nehmen an, daß Pausanias, nach Beschreibung ber beiben oben gemelbeten Bilber auf der rechten Seite, wieder zum Eingange zurückgekehrt sep, sich auf die linke Seite des Gebäudes gewendet und das daselbst besindliche Gemälbe von der Linken zur Rechten beschrieben habe; wie es benn auch auf unserer zweiten Tafel vorgestellt ist.

Bir ersuchen unsere Leser, sich zuerst mit dieser unserer Darstellung, so wie mit der Beschreibung des Pausanias, die wir im Auszuge liesern, bekannt zu machen, ehe sie zu unsern Muthmaßungen übergeben, wodurch wir den Sinn dieser Kunstwerke anzudeuten gedenken.

Dabei werden sie durchaus im Auge behalten, daß die Gruppen teineswegs perspectivisch, sondern, nach Art das maliger Kunst, neben, über und unter einander, jedoch nicht ohne Weisheit und Absicht, gestellt gewesen.

# Rach bem Banfanias.

I

Groberung von Troja.

## X.

Epeus, nadend vorgestellt, wirft die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seis nem Haupte über dieselben hervor.

Bolypoites, Sohn des Peirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde umwunden. Alamas, Sohn des Theseus, ist neben ihm. Odysseus steht in seinem Harnisch.

#### XI.

Ajas, Sohn bes Olleus, halt feinen Schild, und naht sich bem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandra, wider Willen ber Göttin, entführen wolle.

Kassandra sitt auf der Erde, vor der Statue der Pallas; sie hält das Bild umsaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schutslehende, wegriß.

Die zwei Sohne bes Atreus find auch gehelmt, und überdieß hat Menelaos ben Schild, worauf man jenen Drachen sieht, ber bei dem Opfer zu Aulis als ein Bunderzzeichen erschien. Die Atreiden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

## XII.

Gegen jenem Pferb über verscheibet Classos, unter ben Streichen bes Reoptolemos: er ist sterbend vorgestellt. Ustpnoos kniet, nach ihm haut Reoptolemos. Dieser ist ber einzige auf bem Bilbe, ber die Trojaner noch versolgt.

Ferner ift ein Altar gemalt, wohin fich ein furchtsames Rind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Harnifch, wie man sie vor Alters trug, aus einem Borders und hintertheil jusammengesetzt und durch Spangen beseiftigt.

## XIII.

Laodite steht jenseits des Altars; fie befindet fich nicht unter der Zahl der Gefangenen. Neben ihr ein tupfernes Beden auf einem steinernen Fußgestell.

Medusa, eine Tochter Priamos', liegt an dem Boden und umfaßt es mit beiden Urmen.

Daneben seht ihr eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den handen bebedt.

## XIV.

Der Maler hat nachher tobte Körper vorgestellt. Der erste, den man erblickt, ist Belis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Bolydamas, liegt unter dem Beden.

Ueber Guoneus und Abmetos fieht man ben Körper bes Koroibos, ber um Kaffanbra freite.

## XV.

Ueber ihm bemerkt man die Körper des Priamos, Axios und Agenor.

Ferner seht ihr Sinon, ben Gefährten bes Dopsseus, und Anchialos, welche die Leiche bes Laomedon wegtragen.

## XVI.

Bor ber Wohnung bes Untenor zeigt fich eine Leoparden haut, als. ein Schutzeichen, daß die Griechen biefes haus zu verschonen haben.

Theano wird auch mit ihren beiden Söhnen, Glaulds und Eurymachos, vorgestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch von der alten Art, der zweite auf einem Stein. Neben diesem sieht man Antenor mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen halt.

Der Maler hat allen biefen Figuren folche Mienen und Geberden gegeben, wie man fie von Berfonen erwartet, welche von Schmerz gebeugt find.

An der Seite sieht man Diener, die einen Gel mit Korben beladen und sie mit Borrathen anfüllen. Gin Kind sitt auf dem Thiere.

## IL.

Berberrlichung ber Belena.

I.

Hier wird alles für Menelaos' Rudtehr bereitet. Man sieht ein Schiff; die Bootsleute sind, untermischt, Manner und Kinder.

In der Mitte fieht Phrontis, der Steuermann, bie Fahrstangen bereit haltend.

| H • - • - • • • • • • • • • • • • • • •                     |
|-------------------------------------------------------------|
| T K A X I I I I I I I I I I I I I I I I I I                 |
| A K A E N  I i t a o  t n y s p  o o o o  s s l  m  N  NII. |
| XX                      |
| Agenor.  Fresos. Axios. Priemos.  XV.                       |

| <u> </u>                                            |             | }-      |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Boldaten.                                           | 저 유 요 요 요 ㅎ | , }-    |
|                                                     | •           |         |
| Ai PHETDI<br>th a e l a i ph<br>r n l e l o i       |             | Y, III. |
| < c t  7 c t  7 c t                                 | 70 F        | IX.     |
| 0 0 K C C C C C C C C C C C C C C C C C             |             | `<br>`  |
|                                                     |             | XI.     |
| Korolbos. Leokritos.<br>Pelis.<br>Admetos. Evoneus. | XIV.        |         |
| W a                                                 |             | XVI.    |

Eroberung von Troja.

Verherrlichung der Helena.

Gerthe, Merte, V.



Unter ihm bringt Ithaimenes ein Kleid, und Echoiax fteigt mit einem ehernen Waffergefaß die Schiffstreppe binab.

II.

Auf bem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschäftigt, das Gezelt des Menelaos abzubrechen.

Amphialos bricht ein anderes ab.

Bu ben Füßen bes Amphialos sitt ein Kind, ohne Namensbeischrift.

Phrontis ift ber einzige, ber einen Bart hat.

#### III.

Dann steht Brisels, etwas höher Diomedes und Johis jundchft; beibe als wenn sie die Schönheit Helenas bewunderten.

Helena fist; bei ihr steht ein junger Mann, mahrscheinlich Eurybates, ber Herold bes Obpsseus, zwar unbartig.

helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Panthalis und Clettra; Die erste steht bei ihr, Die andere bindet ihr die Schube.

## 17.

Ueber ihr fist ein Mann, in Burpur gekleibet, sehr traurig; es ist helenos, ber Sohn bes Briamos. Neben ihm steht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der hand, am Kopfe und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Bunden, eine am Kopfe, eine am handgelenke.

Alle diefe Figuren befinden fich über ber Belena.

# V.

Neben ihr sieht man Aithra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte, als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachdenklicher Stellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie er Nithra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Gurybates bei Helena, diesen Auftrag auszurichten.

## VI.

Auf berfelben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen. Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medefitaste, eine natürliche Tochter bes Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Fürstinnen sind verschleiert.

Darauf folgt Polyxena, ihr Haar hinten aufgeknüpft, nach Art junger Personen.

## IX.

Restor steht junächst; er hat einen hut auf dem Ropf und eine Bite in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem Ufer wälzen möchte. Man erkennt das Ufer an Lleinen Kieseln um das Pferd her, sonst bemerkt man nichts, was die Nachbarschaft des Meers bezeichnete.

# VII.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Restor und Aithra befinden, sieht man vier andere Gefangene: Rlymene, Rreusa, Aristomache und Tenodike.

## VIII.

Ueber ihnen befinden fich abermals vier Gefangene, auf einem Bette: Dernome, Metioche, Beifis und Kleobite.

Befuch bes Obpffeus in ber Unterwelt.

Hier sieht man den Acheron, schilficht, und Schatten von Fischen im Wasser. In einem Schiffe ist der greise Fährmann mit den Rudern abgebildet.

Die im Fahrzeug Sitenden sind teine berühmten Bersionen. Tellis, ein reisender Anabe, und Aleoboia, noch Jungfrau. Diese halt ein Kastchen auf den Anieen, wie man sie der Demeter zu widmen pflegt.

Unter Charons Rachen wird ein vatermörberischer Sohn von seinem eigenen Bater erbrosselt.

Zunächst wird ein Tempelrauber gestraft. Das Weib, bem er überliefert ift, scheint sowohl jede Arzneimittel als alle Gifte, mit denen man die Menschen schmerzlich töbtet, sehr wohl zu kennen.

Ueber biesen Benannten sieht man ben Eurynomos, welcher unter die Götter der Unterwelt gezählt wird. Man sagt, er verzehre das Fleisch der Todten und lasse nur die Knochen übrig. hier ist er schwarzblau vorgestellt. Er zeigt die Zähne und sitt auf dem Felle eines Raubthiers.

Bundchft fieht man die Arkabierin Auge und Jphis medeia. Die erste hat unter allen Beibern, welche hers cules erkannt, ben vaterähnlichsten Sohn geboren. Der zweiten aber hat Mplassis, eine Stadt in Carien, große Berehrung erwiesen.

Sober als die erwähnten Figuren sieht man die Gesfellen bes Obpffeus, Berimedes und Eurylochos, welche schwarze Widder zum Opfer bringen.

Bunachst sist ein Mann, mit bem Namen Otnos be zeichnet: er flicht einen Strick aus Schilf; babei steht eine Eselin, die bas, was er flicht, sogleich aufzehrt.

Run sieht man auch den Tityos, dergestalt abgebildet, daß er nicht mehr Strase zu leiden, sondern durch die langwierige Strase verzehrt zu seyn scheint; denn es ist ein dunkelnder Schatten.

Bunachst bei Otnos findet sich Ariadne, die auf einem Felsen sit und ihre Schwester Phaibra ansieht. Diese schwebt an einem Strid, welchen sie mit beiben Sanden balt,

Unter Phaibra ruht Chloris auf den Anieen der Thyia. Man glaubt in ihnen zwei zärtliche Freundinnen zu sehen. Reben Thyia steht Profris, die Tochter bes Erechtheus, und nachber Alymene, die ihr ben Ruden zukehrt.

Weiterhin seht ihr Megara von Theben, die verstoßene Frau des Hercules.

Ueber bem haupte biefer Beiber fist auf einem Stein bie Tochter Salmoneus', Tyro.

Bunachst steht Eriphyle, welche die Fingerspiten burchs Gewand am Halfe hervorzeigt, wobei man in den Falten das berüchtigte Halsband vermuthen tann.

Ueber der Eriphyle ist Clpenor, in einem gestochtenen Bastlleide, wie es die Schisser tragen, dann Obysseus, kauernd, der das Schwert über der Grube hält; zu dieser tritt der Bahrsager Teiresias; hinter demselben sist Antiskleia, die Mutter des Obysseus.

Unter bem Obysseus sipen Theseus und Beirithoos auf Thronen, auf benen sie burch unsichtbare Macht sestgehalten werben. Theseus hat die Schwerter beider in Handen. Beirithoos sieht auf die Schwerter.

Sodann sind die Töchter des Pandaros gemalt, Kameiro und Rhytie, mit Blumenkränzen geziert und mit Knöchelchen spielend.

Dann fieht man den Antilochos, der, mit einem Fuß auf einen Stein tretend, Gesicht und haupt mit beiden handen halt.

Bunachft ftebt Agamemnon, ber bie linte Schulter mit einem Bepter unterftust, in Sanben aber eine Ruthe tragt.

Brotefilaos, sigend, betrachtet ben gleichfalls sigenben Achilleus. Ueber bem Achilleus steht Batrollos. Alle sind unbartig, außer Agamemnon.

höher ist Photos gemalt, unmundigen Alters, mit einem Siegelring an der linken hand, die er dem Jaseus hinreicht, welcher den Ring betrachtet, und ihn abzunehmen im Begriff ift.

Ueber biefen fist Maira auf einem Stein, bie Tochter bes Broitos.

Bunachst fist Attaion und seine Mutter Autonoe, auf einem hirschfelle. Sie halten ein hirschlalb. Auch liegt ein Jagbhund bei ihnen.

Rehrst du nun zu ben untern Theilen des Bildes wieder beine Augen, so siehst du nach dem Patrollos den Orpheus auf dem Rücken eines Grabmals sigen. Mit der Linken berührt er die Lither, mit der andern die Zweige einer Beide, an die er sich lehnt. Er ist Griechisch gekleidet; weder sein Gewand noch sein Hauptschmuck hat irgend etwas Thracisches. An der entgegengesetzen Seite des Baums lehnt Bromedon, der, nach einigen, die Sänger überhaupt, besonders aber den Orpheus zu hören Freude gehabt.

In diesem Theile des Bildes ist auch Schedios, der die Phocenser nach Troja führte, nach ihm Pelias, auf einem Throne sigend, mit grauem Bart und Haupthaar. Dieser betrachtet den Orpheus. Schedios halt einen kleinen Dolch, und ist mit Gras bekränzt.

Rächst dem Pelias sipt Thampris, des Augenlichtes beraubt, kummerlichen Ansehens, mit starkem Haupt und Barthaar. Bor seinen Füßen liegt die Leier, mit zers brochenen Hörnern und zerrissenen Saiten.

Etwas höher sist Marsnas, welcher ben Olympos, einen reisenben Anaben, die Flote behandeln lebrt,

Wendest du wieder deine Augen nach dem obern Theile bes Gemäldes, so folgt auf Ataion der Salaminische Ajas; sodann Palamedes und Thersites, mit Burfein spielend. Der andere Ajas sieht zu. Dieser hat das Ansehen eines schiffbrüchigen, mit schäumender Meeressluth besprengten Mannes.

Etwas höher als Ajas steht des Dineus Sohn, Releager, und scheint jenen anzusehen. Alle haben Bark, der einzige Palamedes ist ohne Bart.

Bu unterft auf der Tafel, hinter Thampris, fitt helb tor, und halt mit beiden handen das linke Anie umschlossen, sehr traurig von Ansehen.

Rach hettor sist Memnon, auf einem Steine, junächst Sarpebon, welcher sein Gesicht in beide hande verbirgt. Auf seiner Schulter liegt die eine Hand Memnons, in dessen Bögel gewirtt sind. Zunächst bei Remnon steht ein Aethiopischer Knabe.

Ueber Sarpedon und Memnon steht Baris, sehr jugendlich abgebildet; er schlägt in die Hände. Durch diese Beichen, wie es die Landleute geben, will er Penthesileia zu sich loden. Diese schaut auf den Paris mit einer Miene, woraus Berachtung und völlige Geringschätzung hervorblickt. Sie ist auf Jungfrauenart geziert. Ein Panthersell hängt von ihren Schultern.

Ueber ihr tragen zwei Frauen Wasser, in zerbrochenen irbenen Gefäßen; eine schön und jung, die andere schon bejahrt. Rein Name ist beigeschrieben; eine gemeinschafv liche Inschrift zeigt jedoch, daß sie nicht eingeweiht waren.

Ueber ihnen fieht man Kallifto, Romia und Bero; die erste hat ein Barenfell zum Teppich, und berührt mit den Füßen die Kniee der zweiten.

Ueber diesen Frauen steigt ein Fels in die Höhe, auf dessen Gipfel Sisphos den Stein zu wälzen trachtet.

Derfelbe Theil bes Bilbes zeigt auch das große Baffer gefäß.

Auf dem Felsen befinden sich ein Alter, ein Anabe und einige Beiber; bei dem Alten ein altes Beib; andere tragen Basser, und jene Alte mit dem zerbrochenen Gesäf gießt aus der Scherbe das übrige Wasser wieder in das Faß.

Unter dem Fasse besindet sich Lantalos, mit allem dem Unheil umgeben, das Homer auf ihn gedichtet hat. Dasse kommt noch die Furcht vor dem niederstürzenden Steine.

## Boluguote Runft überhanbt.

Polygnot, Aglaophons Sohn, von Thafus, lebte vor ber neunzigsten Olympiabe, ju einer Zeit, wo die Blafti

sich scon beinahe völlig ausgebildet hatte, die Malerei aber ihr nur mubsam nacheiferte.

Den Gemalben fehlte bamals fast alles, mas wir jest an folden Runftwerken vorzüglich ichagen: Richtigkeit ber Berfpective, Ginbeit einer reichen Composition, Daffen von Licht und Schatten, liebliche Abwechslung bes Bellduntels, Harmonie des Colorits. Auch Bolvanot befriediate, so viel sich vermuthen läßt, keine dieser Forderungen; was er besaß, war Burbe ber Gestalt, Mannichfaltigfeit bes Charafters, ja ber Mienen, ein Reichthum von Ge danken, Reuschbeit in den Motiven, und eine gludliche Art, bas Gange, bas für Die finnliche Anschauung gu teiner Einheit gelangte, für ben Berftand, für bie Empfindung durch eine geistreiche, fast burfte man fagen, witige Rusammenftellung ju verbinden. Diefe Borguge, wodurch er ben altern Deistern ber in unserm Mittelalter auflebenden Runft, besonders ben Florentinischen, verglichen werden lann, verschafften ihm bis ju ber Romer Beiten lebhafte Bewunderer, welches wir um fo eber begreifen, als jene Naivetät, mit Kartheit und Strenge verbunden, auch bei uns noch enthusiastische Gonner und Liebhaber findet.

Ferner können wir uns jene Art darzustellen am besten vergegenwärtigen, wenn wir die Basengemälde, besonders die des ältern Styls, vor uns nehmen. Hier sind auch nur umrissene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manchmal über einander. Bon einem Local ist gar die Rede nicht: wenn eine Person sizen soll, wird ein Fels zugegeben; ein viereckter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Kügelchen die Erde. Stühle, Gesäße, Altäre sind nur Zugaben. Die Pserde ziehen ohne Geschirr, und werz den ohne Zaum gelenkt. Rurz, was nicht Gestalt ist, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen oder höchstens angedeutet.

Seben wir eine rothe Figur auf schwarzem Grunde, so tonnen wir uns von der monochromatischen Behandlung einen recht guten Begriff machen. Ist die Gestalt genau umrissen, und der Inhalt mit wenig Strichen bezeichnet, so darf sie sich nur vom Grund ablösen, um mit einer Art von Wirklichkeit hervorzutreten.

Die Farbe des gebrannten Thons nähert sich der Fleischfarbe, und kann mit einigen Schattirungen ihr nahe genug
gebracht werden. Schwarze Barte und Haare, dunkle
Saume der Rleider hatten schon auf die Localfarbe aufmerksam gemacht, und nun strich Bolygnot die Rleider sarbig an, besonders gelb; er zierte die Frauen mit einem
bunten Ropfpuß, unternahm noch andere Darstellungen,
die ihn zu Abwechslung der Farbe nöthigten, und so war
ein Weg eröffnet, der nach und nach weiter sühren sollte.

Bas er nun an Gebanken, sowohl im ganzen als einzelnen, an Gestalt, Bedeutsamkeit der Motive, Mannichssaltigkeit der Charaktere, Absonderung des Ausdruck, Anmuth des Beiwesens und sonst geleistet haben mag,

werden unsere Lefer sich schon zum Theil aus bem Borbergehenden entwidelt haben, wozu wir noch einige Betrachtungen hinzusügen, die sich uns bei Behandlung dieser Gegenstände aufgebrungen.

# Roch einiges Allgemeine.

Bon der Höhe, auf welche sich in den neuern Zeiten die Malerei geschwungen hat, wieder zurück auf ihre ersten Ansange zu sehen, sich die schätbaren Eigenschaften der Stifter dieser Kunst zu vergegenwärtigen, und die Meister solcher Werke zu verehren, denen gewisse Darstellungsmittel undekannt waren, welche doch unsern Schülern schon geläusig sind, dazu gehört schon ein sester Vorsatz, eine ruhige Entäußerung, und eine Einsicht in den hohen Werth dessenigen Styls, den man mit Recht den wesentlich en genannt hat, weil es ihm mehr um das Wesen der Gegenstände als um ihre Erscheinung zu thun ist.

Indem wir nun bei Behandlung der Bolognotischen Gemälde und manchem deshalb geführten vertraulichen Gespräch besonders bemerken konnten, daß es den Liebhabern am schwersten falle, sich die aufgeführten Gruppen nicht perspectivisch hinter einander, sondern plastisch über einander zu denken, so hielten wir eine Darstellung des wechselseitigen Bezuges auf einigen Taseln für unerläslich. Und ob wir gleich dieselben nur mit topographischen Mitteln auszuführen im Stande waren, so glauben wir doch einem jeden, dem es nicht an Einbildungskraft mangelt, besonders aber dem Künstler, der sich mit diesen Gegensständen weiter zu beschäftigen gedenkt, dadurch schon bedeutend vorgearbeitet zu haben.

Eben so benken wir auch durch unsern Auszug aus bem Bausanias, wobei wir alles weggelassen, was die Beschreibung des Gemäldes nicht unmittelbar betrifft, die Uebersicht des Ganzen um vieles erleichtert zu haben. Jedoch würden beide Bemühungen nur ein mageres Interesse bewirken, wenn wir nicht auch dassenige, was uns wegen sittlicher und poetischer Beziehung der Gruppen unter einander bedeutend geschienen, dem Leser mitzutheislen, und die Künstler dadurch zu Bearbeitung des Einzelnen sowohl als des Ganzen aufzumuntern gedächten.

Schon aus der bloßen Beschreibung leuchtet hervor, daß Boldgnot eine große Mannichsaltigkeit von Zuständen dargestellt; wir sinden die verschiedenen Geschlechter und Alter, Stände, Beschäftigungen, gewaltiges Wirken und großes Leiden, alles, in sosern es heroen und heroinen ziemt, deren Charakter und Schönheit er wahrscheinlich dadurch auf das höchste zu steigern vermochte, daß er die Borstellung der höhern Götter auf diesen Gemälden durchaus vermieden.

Benn nun auf biefe Beife foon eine große und wurbige Mannichfaltigfeit in bie Augen fpringt, fo find boch vie Bezüge ber Gruppen unter einander nicht so leicht aufgefunden. Wir wollen daher die schon oben erwähnte glüdliche Art des Künstlers, das Ganze seiner Werke, das für die sinnliche Anschauung zu keiner Einheit gelangen konnte, für den Berstand, für das Gefühl zu verbinden, nach unserer Ueberzeugung vortragen.

#### Die Bemalbe ber Lesche überhaupt betrachtet.

Die drei Gemälbe machen unter sich ein Ganzes; in dem einen ist die Ersüllung der Isias und die Auslösung des zehnjährigen Räthsels dargestellt, in dem andern der bedeutendste Bunkt der Rüdkehr Griechischer Helden; denn muß nicht, sodald Troja erobert ist, die erste Frage senn: Wie wird es Helna ergehen? In dem dritten schließt sich durch Odysseus und die vor seinem Besuch des Hades umgekommenen Griechen und Trojaner diese große Weltepoche an die heroische Vergangenheit bis zu den Titanen hin.

Wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn durch Bemühung tüchtiger deutscher Künftler alle diese Schatten, die wir jest muhfam vor die Einbildungskraft rufen, vor unsern Augen in bedeutenden und schönen Reihen dafteben werden.

## Ueber bie Eroberung Trojas.

Das erste Gemälbe, ob sich gleich in bemselben auch manche seine Bezüge, ber Denkart bes Künstlers gemäß, ausweisen lassen, kann boch eigentlich unter die historischen gezählt werden. Alles geht unter unsern Augen vor. Speus reißt die Mauern ein; das unglückbringende Pferd, durch dessen Hülse er solches bewirkt, ist dabei angedeutet. Polypoites und Akamas solgen dem klugen Ansührer Odossens.

Ueber und neben ihnen erscheinen die Gewaltthätigsteiten gegen Ueberwundene. Dort racht Neoptolemos den Tod seines Baters, hier vermögen die Atreiden selbst eine beilige Jungfrau nicht zu schützen.

Doch unfern dieser gewaltsamen Creignisse ist eine Bersschonte zu sehen. Laodike, es sey nun als Geliebte des Atamas oder als Schwiegertochter des Antenor, steht ruhig unter so vielen Gräueln. Bielleicht ist das Kind auf dem Schoose der alten Frauen ihr Sohn, den sie von Alamas empfing. Auch liegt ein trostloses Mädchen, Medusa, an dem Fuße des dabei stehenden Bedens.

Unter und neben bieser Gruppe sieht man gehäufte Tobte liegen; bort Jünglinge, hier Greise. Die seinern Bezüge, warum gerade die Benannten gewählt worden, entbedt uns fünstig der Alterthumsforscher.

Nach diesen stummen Trauerscenen wendet sich das Gemälde zum Schluß: man beginnt die Leichname zu bes graben; der Berräther Sinon erzeigt den Abgeschiedenen

blesen Liebesdienst, und zu völliger Befriedigung des Zartgefühls entweicht der gastfreie Antenor, verschont, mit den Seinigen.

#### Ueber bie Berberrlichung ber Seleng.

Haben wir das erste Gemälde mit Pausanias von der Rechten zur Linken betrachtet, so geben wir dieses lieber von der Linken zur Rechten durch. Hier ist von keiner Gewaltthätigkeit die Rede mehr. Der weise Restor, noch in seinem höchsten Alter als Pferdebändiger angedeutet, ist am User, als Borsteher einer mit Borsicht vorzunehmenden Einschiffung gestellt; neben ihm, in drei Stockwerken über einander gehäust, gesangene Trojanische Frauen, ihren Bustand mehr oder weniger besammernd; nicht mehr, wie sonst, ausgetheilt in Familien, der Mutter, dem Bater, dem Bruder, dem Gatten an der Seite, sondern zusammengerafft, gleich einer Heerde in die Enge getrieben, als Masse behandelt, wie wir vorhin die männsichen Todten geseben.

Aber nicht schwache Frauen allein sinden wir in dem erniedrigenden Zustande der Gefangenschaft, auch Männer sieht man, meist schwer verwundet, unfähig zu widerstehen.

Und alle diese geistigen und körperlichen Schmerzen, um wessentwillen werden sie erduldet? Um eines Weibes willen, des Sinnbildes der höchsten Schönheit.

Hier sitt sie, wieder als Königin, bedient und um standen von ihren Mägden, bewundert von einem ehe maligen Liebhaber und Freier, und ehrsurchtsvoll duch einen Herold begrüßt.

Dieser lette merkwürdige Zug deutet auf eine frühere Jugend zurück, und wir werden sogleich auf eine benach barte Gruppe gewiesen. hinter helena steht Aithra, The seus' Mutter, die schon um ihrentwillen seit langen Jahren in der Gefangenschaft schmachtet, und sich nunmehr wieder als Gesangene unter den Gesangenen sindet. Ihr Enkl Demophon scheint, neben ihr, auf ihre Befreiung zu finnen.

Wenn nun, wie die Fabel erzählt, Agamemnon, der unumschränkte Geerführer der Griechen, ohne Helenas Beistimmung die Aithra loszugeben nicht geneigt ist, so erscheint jene im höchsten Glanze, da sie, mitten unter der Masse von Gesangenen, als eine Fürstin ruht, von der es abhängt zu binden oder zu lösen. Alles, was gegen sie verbrochen wurde, hat die traurigsten Folgen; was sie verbrach, wird durch ihre Gegenwart ausgelösscht.

Bon Jugend auf ein Gegenstand der Berehrung und Begierde, erregt sie die heftigsten Leidenschaften einer heroischen Welt, legt ihren Freiern eine ewige Dienstbarteit auf, wird geraubt, geheirathet, entführt und wieder erworden. Sie entzückt, indem sie Berderben bringt, das Alter wie die Jugend, entwassnet den rachgierigen Gemahl; und, vorher das Ziel eines verderblichen Krieges, erscheint sie nunmehr als der schönste Zweck des Sieges,

und erst über haufen von Tobten und Gesangenen erhaben, thront sie auf dem Gipsel ihrer Wirtung. Alles ist vers geben und vergessen; denn sie ist wieder da. Der Lebendige sieht die Lebendige wieder, und erfreut sich in ihr des höchsten irdischen Gutes, des Anblicks einer volltommenen Gestalt.

Und so scheint Belt und Rachwelt mit dem Jdaischen Schäfer einzustimmen, der Macht und Gold und Beisheit neben der Schönheit gering achtete.

Mit großem Berstand hat Bolygnot hiernächst Brisers, bie zweite helena, die nach ihr das größte Unheil über die Griechen gebracht, nicht serne hingestellt, gewiß mit unsschähderer Abstufung der Schönheit.

Und so wird benn auch der Moment dieser Darstellung am Rande des Bildes bezeichnet, indem des Menelaos Feldwohnung niedergelegt, und sein Schiff zur Abfahrt bereitet wird.

Rum Schluffe fen uns noch eine Bemerkung erlaubt. Außerorbentliche Menschen, als große Raturerscheinungen, bleiben dem Batriotismus eines jeden Bolls immer heilig. Ob folde Bhanomene genutt ober geschadet, tommt nicht in Betracht. Jeber madere Schwebe verehrt Rarl XII., ben icablichten feiner Ronige. Go icheint auch ben Brieden bas Andenten feiner Belena entjudt ju haben. Und wenn gleich bie und ba ein billiger Unwille über bas Unfittliche ihres Banbels entgegengesepte Fabeln erbichtete, fie von ihrem Gemahl übel behandeln, fie fogar ben Tod permorfener Berbrecher leiben ließ, fo finden mir fie boch icon im homer als behagliche hausfrau wieder; ein Dichter, Stefichoros, wird mit Blindheit geftraft, weil er fie unwürdig dargeftellt; und so verdiente, nach vieljähris ger Controvers, Guripides gewiß ben Dant aller Griechen, menn er fie als gerechtfertigt, ja fogar als völlig unschuldig barftellte, und fo bie unerläßliche Forberung bes gebilbeten Menichen, Schönheit und Sittlichkeit im Ginklange zu feben, befriedigte.

## Ueber ben Befuch bes Obpffeus in ber Unterwelt.

Benn in dem ersten Bilde das historische, im zweiten das Symbolische vorwaltete, so kommt uns im britten, ohne daß wir jene beiden Eigenschaften vermissen, ein hoher poetischer Sinn entgegen, der, weitumsassend, tieseingreissend, sich anmaßungslos mit unschuldigem Bewußtseyn und beiterer, naiver Bequemlickeit darzustellen weiß.

Dieses Bild, bas gleichfalls aus brei Stodwerken über einander besteht, beschreiben wir nunmehr, den Pausanias auf einige Beit vergessend, nach unsern eigenen Einsichten.

Oben, fast gegen die Mitte des Bildes, erbliden wir Obpffeus, als den frommen, nur um sein Schickal bes kummerten Besucher des habes. Er hat das Schwert gezogen; aber nicht juw Gewaltthat gegen die unterirdischen Mächte, sondern die Erstlinge des blutigen Opfers dem

Teirestas zu bewahren, der gegen ihm übersteht, indes die Mutter Antikleia, ihren Sohn noch nicht gewahrend, weiter zurücksit.

Hinter Odoffeus stehen seine Gefährten: Elpenor, ber taum verstorbene, noch nicht begrabene, junächst; entsernter Perimedes und Eurylochos, schwarze Widder zum Opfer bringend.

Gelingt nun diesem klugen Helben sein Besuch, so ist frevelhaften Stürmern ber Unterwelt früher ihre Unternehmung übel gerathen. Unter ihm sieht man Theseus und Peirithoos, mit Betrachtung ihrer Schwerter beschäftigt, die ihnen, als irdische Wassen, im Kampse mit dem Geisterreich wenig gefruchtet. Sie sitzen, auf goldene Throne gebannt, zur Strase ihres Uebermutbs.

An ihrer Seite, unter jenen ehrwürdigen Alten, sieht man völlig unähnliche Nachbarinnen, Rameiro und Klytie, die zur Unterwelt allzufrüh entführten anmuthigen Töchter des Pandaros, bekränzt, den unschuldigsten Zeitvertreib, das Kinderspiel der Knöchelchen, gleichsam ewig fortsetzend.

An der andern Seite des Theseus und Peirithoos bes sindet sich eine ernstere Gesellschaft; ungludliche Sattinnen, theils durch eigene Leidenschaft, theils durch fremde bes schädigt: Griphyle, Tyro, Phaidra und Ariadne, die erste und britte sonderbar bezeichnet.

Unter ihnen Chloris und Thyia, zärtliche Freundinnen, eine der andern im Schooße liegend. Sodann Profris und Klymene, Nebenbuhlerinnen; diese wendet von jener sich weg. Etwas entfernt, für sich allein, sieht Megara, die erste würdige, aber leider in ihren Kindern unglückliche, verstoßene Gattin des hercules.

Hat nun vielleicht ber Künstler badurch, daß er ben Odpsseus und seine Gesährten in die obere Reihe geseth, die höhere Region des Hades bezeichnen wollen? Da Odpsseus, nach Homerischer Dichtung, keineswegs in die Unterwelt hinabsteigt, sondern sich nur an sie heranwagt, so ist wohl nicht ohne Absicht der Acheron und jener den abgeschiedenen Seelen eigentlich bestimmte Eingang zum Schattenreiche unten an der Seite vorgestellt.

In dem Schiffe befindet sich Charon, neben ihm zwei junge Personen, weder durch sich noch durch ihre Berswandtschaft berühmt, über welche wir solgende Muthsmaßungen begen.

Tellis scheint dem Alterthum als ein gegen seine Ettern frommes Rind bekannt gewesen zu senn, indem außerhalb des Schiffes, unter ihm, wahrscheinlich auf einer vorgestellten Landzunge, ein unfrommer Sohn von seinem eiges nen Bater gequalt wird.

Rleoboia trägt bas beilige Riftchen, ein Beichen ber Berehrung gegen die Gebeimniffe, mit fic, und unter ihr, außer bem Schiffe, wird jum beutlichen Gegenfat ein Frevler gepeinigt.

Ueber bem Charon feben wir ein Schrechild, ben Damon Eurynomos, und in berfelben Gegend ben jum

Schatten verschwindenden Tityos. Diesen letten würden wir den Künstlern rathen noch etwas weiter herunter zu segen, als in unserer Tasel geschehen, damit dem Odysseus und seinen Gesährten der Ruden frei gehalten werbe.

Barum Auge und Jphimedeia zunächst am Schiffe stehen, wagen wir nicht zu erklären; besto mehr finden wir bei der sonderbaren Gruppe zu bemerken, wo eine Eselin die Arbeit des beschäftigten Seildrehers auszehrt.

Die Alten scheinen, und zwar mit Recht, ein fruchtloses Bemühen als die größte Pein betrachtet zu haben.
Der immer zurückfürzende Stein des Sispphos, die sliebenden Früchte des Tantalos, das Wassertragen in zerdrechenden Gesäßen, alles deutet auf unerreichte Zwede. Hier ist
nicht etwan eine dem Berbrechen angemessene Wiedervergeltung oder specifische Strase! nein, die Unglücklichen
werden sämmtlich mit dem schrecklichsten der menschlichen
Schicksale belegt, den Zwed eines ernsten, anhaltenden
Bestrebens vereitelt zu sehen.

Bas nun bort als Strafe gewaltsamer Titanen und sonstiger Schuldigen gedacht wird, ist hier durch Oknos und seine Cfelin als ein Schickal, ein Zustand, auf das naivste dargestellt. Er slicht eben von Natur, wie sie von Natur frist; er könnte lieber aushören zu slechten, aber was alsdann sonst beginnen? Er slicht lieber, um zu slechten, und das Schilf, das sich auch ungeslochten hätte verzehren lassen, wird nun geslochten gespeist. Bielleicht schmedt es so, vielleicht nährt es besser? Dieser Oknos, könnte man sagen, hat auf diese Beise doch eine Art von Unterhaltung mit seiner Eselin!

Doch indem wir unsern Lesern die weitere Entwicklung dieses prosunden Symbols überlassen, bemerken wir nur, daß der Grieche, der gleich ins Leben zurücksah, darin den Zustand eines fleißigen Mannes, dem eine verschwenderische Frau zugesellt ist, zu finden glaubte.

Haben wir nun diese Seite des Bildes vollendet, wo wir sast nur frühere heroische Gestalten erblidten, so tressen wir bei fernerm Fortblid auf Gegenstände, die zu Odpsseus einen nähern Bezug haben. Wir sinden hier die Freunde des Odpsseus, Antilochos, Agamemnon, Protesilaos, Adilleus und Patrollos. Sie dürsen sich nur in den freien Raum, der über ihnen gelassen ist, erheben, und sie bestinden sich mit Odosseus auf Einer Linie.

Beiterhin sehen wir des Obyffeus Gegner versammelt, die beiden Ajanten nebst Balamedes, dem edelsten der Griechen, der sein erfundenes Burfelspiel mit dem sonst so verschmähten Thersites zu üben beschäftigt ift.

In ber Hohe zwischen beiben, sich ber Gesinnung nach wiberstrebenben, burch einen Zwischenraum abgesonberten Gruppen ber Griechen sinden sich Liebenbe versammelt: Photos und Jaseus, mit einem Ringe, bem zartesten Zeichen ber Freundschaft, beschäftigt; Attaion und seine Mutter, mit gleicher Lust am Waidwerke theilnehmenb; Maira, einsam zwischen beiben, könnte rathselhaft bleiben,

wenn ihr nicht eine bergliche Reigung gegen ihren Bater biesen Plat unter ben anmuthig und naiv Liebenden versichaftte.

Man wende nun seinen Blid nach dem untern Theile des Bildes! Dort sindet man die Dichterwelt, vortresslich geschildert, beisammen. Orpheus, als treuer Gatte, ruht auf dem Grade seiner zweimal Berlorenen: als berühmstester Dichter, hat er seine Hörer bei sich, Schedios und Belias, deren Bezeichnung, so wie das Recht, in dieser Gesellschaft zu sehn, noch zu erklären wäre. Thampris, das schönste Talent, in dem traurigsten Zustande der verweltenden Abnahme. Gleich dabei Lehrer und Schiller. Marspas und Olympos, auf ein frisches Leben und kunftige Zeiten deutend.

Befanden sich nun über dieser Dichterwelt die abges schiedenen Griechen, so sind neben ihnen, als wie in einem Winkel, die armen Trojaner vorgestellt: Heltor, sein Schich sal immersort betrauernd, Memnon und Sarpedon.

Aber um diesen dustern Winkel zu erheitern, hat der Künstler den lüsternen, weiberschätzenden Knaben Baris in ewiger Jugend dargestellt. Roch als rober Waldbewohner, doch seiner Macht über Frauen sich bewußt, schlägt er in die Hände, um, das Gegenzeichen erwartend, irgend einer horchenden Schönen anzubeuten, wo er zu sinden seh.

Aber Penthesileia, die Helbin, im friegerischen Schmud, steht vor ihm, ihre Geberben und Mienen zeigen sich abstroßend und verachtend, und so ware benn auch ber peinliche Zustand eines anmaßlichen Weiberbestegers, ber endlich von einer hochherzigen Frau verschmaht wird, im habes verewigt.

Barum übrigens Meleager, und ferner Kallisto, Bero, Nomia in der höhern Region einen Blat einnehmen, ser künstigen Auslegern anheim gestellt.

Bir betrachten nur noch, am Schlusse bes Bildes, jene Gesellschaft vergeblich Bemühter, die uns eigentlich ben Ort zu erkennen giebt, wo wir uns befinden. Sispphos, Tantalos, Unbenannte, welche sich in die höhern Geheimnisse einweihen zu lassen verabsaumt, zeigen sich hier. Ronnten wir noch über Otnos lächeln, so sind num die Motive ähnlicher Darstellungen ins Tragische gesteigert. An beiden Inden des Hades sinden wir vergeblich Bemühte und innerhalb solcher trostlosen Zustände heroen und her rollnen zusammengebrängt und eingeschlossen.

Bei den Todten ist alles ewig. Der Zustand, in welchem der Mensch zulest den Erdbewohnern erschien, sixirt stagen alle Zusunft. Alt oder jung, schon oder entstellt, gludslich oder ungludlich, schwebt er immer unserer Ginbildungsztraft auf der grauen Tasel des Hades vor

#### Radtrag.

Indem die Kunftler immer fiehr Trieb zeigen, fich dem Alterthume zu nabern, so wird es Pflicht, ihnen

zwedmäßig vorzuarbeiten, bamit eine höchft lobenswerthe Absicht rascher geförbert werde. Wir wünschen, daß man basjenige, was wir an den Gemälden der Lesche zu leisten gesucht, als eine Probe dessen, was wir kunftig weiter sortzuführen gebenken, günftig aufnehme.

Bausanias ist ein für den heitern Künstlersinn beinahe unzugänglicher Schriftsteller; man muß ihn recht kennen, wenn man ihn genießen und nüßen soll. Gegen ihn, als Beobachter überhaupt, als Bemerker insbesondere, als Erllärer und Schriftsteller, ist gar viel einzuwenden; dazu kommt noch ein an vielen Stellen verdorbener Text, wodurch sein Werk noch trüber vor unsern Augen erscheint; daher wäre zu wünschen, daß Freunde des Alkerthums und ber Kunst sich vereinigten, diese Dede wegzuziehen, und besonders alles, was den Künstler zunächst interessirt, vorerst ins Klare zu stellen.

Man tann dem Gelehrten nicht zumuthen, daß er die reiche Ernte, zu der ihn die Fruchtbarkeit seines weiten Feldes und seine eigene Thätigkeit berechtigt, selbst aus einander sondere; er hat zu viel Rückschen zu nehmen, als daß er eine der andern völlig ausopfern könnte; und so ergeht es ihm gewöhnlich, wie es dem Bausanias erging, daß ein Runstwert, oder sonst ein Gegenstand, ihn mehr an sein Wissen erinnert, als daß es ihn aussorderte, sich des großen Umsangs seiner Kenntnisse zu Gunsten dieses besondern Falles zu entäußern. Deßhalb möchte der Kunstsreund wohl ein verdienstliches Wert unternehmen, wenn er sich zwischen dem Gelehrten und Künstler in die Mitte stellte und aus den Schäpen des ersten sür die Bedürfnisse des andern auszuwählen verstünde.

Die Kunst überhaupt, besonders aber die deutsche, steht auf dem bedeutenden Bunkte, daß sich Künstler und Liebhaber dem wahren Sinne des Alterthums mit starken Schritten genähert. Man vergleiche die Riepenhausischen Blätter mit Bersuchen des sonst so verdienten Grasen Caplus, und man wird mit Bergnügen einen ungeheuern Abstand gewahr werden.

Fahren unsere Künstler nun fort, die Restauration verlorener Kunstwerke nach Beschreibungen zu unternehmen, so läßt sich gar nicht absehen, wie weit sie solches führen werde. Sie sind genothigt, aus sich selbst, aus ihrer Zeit und Umgebung herauszugehen, und indem sie sich eine Aufgabe vergegenwärtigen, zugleich die Frage auszuwerfen, wie eine entsernte Borzeit sie gelös't haben würde. Sie werden auf die einsach hohen und profund naiven Gegenstände ausmertsam, und sühlen sich gedrungen, Bedeutung und Form im höchsten Sinne zu cultiviren.

Betrachtet man nun ben Weg, welchen die Alterthumstunde schon seit geraumer Zeit einschlägt, so bemerkt man, daß auch sie dem wunschenswerthen Ziele nachstrebt, die Borzeit überhaupt, besonders aber die Runft der Borzeit, ich zur Anschauung zu bringen. Sest sich nun zugleich die Manier, bloß durch Umrisse eine geistreiche Composition auszubrücken und ganze epische und dramatische Folgen darzustellen, beim Publicum in Gunft, so werden die höhern Runstzwecke gewiß mehr gefördert als durch die endlose Qual, womit Künstler oft unglücklich ersundene Bilder auszusühren Jahre lang bemüht sind. Das, was ein glücklicher Gedanke ser, wird mehr offenbar werden, und eine vollendete Aussührung wird ihm alsdann den eigentlichen Kunstwerth zu allgemeinem Behagen geben können.

Um zu biesem schönen Zwed das Mögliche beizutragen, werden wir unsere tünftigen Aufgaben dahin lenten, und indessen, durch successive Bearbeitung des Pausanias und Plinius, besonders auch der Philostrate, die Künstler zu fördern suchen.

Auch wurde die Bergleichung der Homerischen, Birgilischen und Bolhanotischen Höllensahrten bereinst, wenn die lettere vor den Augen des Publicums aufgestellt seyn wird, erfreuliche Gelegenheit geben, Poesse und bildende Runst als verwandt und getrennt zu beobachten und zu beurtbeilen.

Auf ahnliche Weise wird fich eine Borstellung ber Eroberung von Troja, wie fie auf einer antilen Base vortommt, mit ber Polygnotischen Behandlung vergleichen
und bergestalt benuten laffen.

Bir hatten eine Zeichnung bes Basengemalbes neben ben Riepenhausischen Blättern ausgestellt. Hier ist nichts, bas mit ber Polygnotischen, von uns oben entwickelten Darstellungsweise übereinstimmte; alles scheint mehr ins Kurze zusammengezogen, Thaten und Handlungen werden mit voller Wirklickeit neben einander ausgezählt; woraus sich, wie uns dünkt, ohne die übrigen, von Geschmack, von Unordnung u. s. w. hergenommenen Gründe in Unschlag zu bringen, schon mit großer Wahrscheinlichkeit aus eine jüngere Entstehung schließen läßt.

Bir wünschen, diese Abbildung gedachten Basengemäldes kunftig der Riepenhausischen Arbeit beigefügt zu sehen; denn obgleich, so viel wir wissen, Herr Tischbein solches bereits in Rupfer stechen lassen, so ist es doch immer noch viel zu wenig bekannt.

## Anpferftich nach Cizian, wahrscheinlich von C. Cort.

Benn man problematische Bilber wie das fragliche von Tizian verstehen und auslegen will, so hat man solgendes zu bedenken. Seit dem dreizehnten Jahrhundert, wo man ansing, den zwar noch immer respectadeln, aber zulest doch ganz mumienhaft vertrodneten Byzantinischen Styl zu verlassen und sich an die Natur zu wenden, war dem Maler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an der Birklichkeit nachzubilden getrachtet

hätte; die Forderung ging nach und nach so weit, daß die Gemälde als eine Art von Musterlarte alles dem Auge Erreichbare enthalten mußten. Eine solche Tasel sollte die an den Rand bedeutend und ausführlich gefüllt seyn; diere bei blieb nun unvermeidlich, daß fremde, zum Haupt gegenstand nicht gehörige Figuren und sonstige Gegenstände, als Beweise allgemeiner Kunstfertigkeit, mit ausgeführt wurden. Zu Tizians Zeiten unterwarf sich der Maler noch gern solchen Forderungen.

Benben wir uns nunmehr jum Bilbe felbft! In einer offenen mannichfaltigen Lanbichaft feben wir zu unferer linten Sand, fast am Rande, nachft Felfen und Baum, bas iconfte nadte Mabchen liegen, bequem, gelaffen, im: paffible, wie auf bem einsamsten Bolfter. Schnitte man fie beraus, fo batte man icon ein volltommenes Bilb und verlangte nichts weiter; bei gegenwärtigem Mufterbilbe aber follte vorerft bie Berrlichfeit bes menfdlichen Rorpers in feiner außerlichen Erscheinung bargethan werben. Ferner ftebt binter ihr ein bobes enghalfiges Gefäß, mabriceinlich bes Metallglanges willen; ein fanfter Rauch giebt aus ibm bervor. Sollte das vielleicht auf die Frommigfeit dieser iconen Frau, auf ein ftilles Gebet ober worauf fonft beuten? Denn baß bier eine bochft mertwurbige Berfon porgeftellt feb, werben wir balb gewahr. Rechts gegen: über am Rande liegt ein Tobtentopf, und aus ber Rluft baneben zeigt fich ber Arm eines Menfchen, noch von Heifch und Musteln nicht entblößt.

Bie das zusammenhänge, sehen wir bald; benn zwischen gedachten Exuvien und jenem Götterbilde krümmt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anslodenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaaßen besorgt seyn, so stürmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritter auf einem abentheuerlichen seuerspeienz den Löwen hervor, welche beide wohl dem Drachen bald den Garaus machen werden. Und so sehen wir denn, obzgleich auf eine etwas wunderbare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorzgestellt.

Fragen wir nunmehr nach der Landschaft, so hat diese mit der Begebenheit gar nichts gemein; sie ist nur, nach oben ausgesprochenem Grundsab, für sich so merkwürdig als möglich, und doch finden die beschriebenen Figuren in ibr aludlichen Raum.

Zwischen zwei selsigen Usern, einem steilern, start bebuschten, einem slächern, der Begetation weniger unterworsenen, strömt ein Fluß erst rauschend, dann sanst zu uns heran; das rechte steile User ist von einer mächtigen Ruine gekrönt; gewaltige, unsörmliche Massen von überbliebenem Mauerwert deuten auf Macht und Krast, die sich beim Erbauen bewiesen. Einzelne Säulen, ja eine Statue noch in einer Rische deuten auf die Anmuth eines solchen Wenschen Aufenthalts; die Gewalt der Zeit bat aber alle Menschenbemühungen unnut und unbrauchbar gemacht.

Auf bem gegenüber liegenden Ufer werden wir auf neuere Beiten gewiesen; ba fteben machtige Thurme, frifd errichtete ober völlig wiederhergestellte Bertheibigungs anstalten, neue, wohlausgemauerte Schießscharten und Raden. Bang binten aber im Grunde verbindet die beiden Ufer eine Brude, die uns an die Engelsbrude, fo wie ber dabinter ftebende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei jener Bahrheits : und Birtlichteiteliebe marb eine folde Ort- und Zeitverwechslung bem Runftler nicht angerechnet. Dente man aber ja nicht bas Ganze obne die genaueste Congruens: man tonnte teine Linie verandern, obne ber Composition zu ichaben. Socht mertwurdig preifen wir bie volltommen poetische Gewitterwolfe, Die ben Retter bervorbringt; boch läßt fich ohne Gegenwart bes Blattes bavon nicht ausführlich fprechen. Un ber einen Seite scheint fie fich von jener Ruine gleich einem Drachenschwanz loszulofen, im ganzen tann man aber mit allem Zoomor phismus teine eigentliche Geftalt berausbeuten; an ber andern Seite entfteht zwischen Brude und Feftungswerten ein Brand, beffen Rauch ftill wallend, bis zu bem feuer: speienden Rachen bes Löwen binaufsteigt und mit ibm in Busammenhang tritt. Genug, ob wir gleich biefe Compofition erft als collectiv ansprachen, so muffen wir fie zulen als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

Bum Schlusse jedoch, ganz genau besehen, nach bestragten Legendenbüchern, ist es eine Christliche Parobie der Fabel von Perseus und Andromeda. Eines heidnischen Königs Land wird durch einen Drachen verwüstet, welchen nur durch Menschenopfer zu beschwichtigen ist. Endlich trifft seine Tochter das Loos, welche jedoch durch den hereinstürmenden Ritter St. Georg befreit, und der Lindwurm getödtet wird. Sie geht zum Christenthum über, ihr Name jedoch blieb uns unbekannt.

## Wilhelm Tifchbeins Idyllen.

1821.

Bilhelm Tischbein bilbete sich in ber gludlichen Beit, wo bem zeichnenden Kunftler noch objectives Bahre von außen geboten ward, wo er die reinern Dichterwerte als Borarbeit betrachten, sie, nach seiner Beise belebt, wieder hervorbringen konnte.

Benn homer ihn zur beroisch friegerischen Belt heranzog, wendete er sich eben so gern mit Theofrit zum um schuldigen golden-filbernen Beitalter landlichen Besens und Treibens, und wenn die Phantasie, welche alles mit Bilbern bevöllert, ins weite zu führen brobte, so kehrte er schnell jum Charafteriftischen jurud, bas er, Geftalt um Gestalt, bis ju ben Thieren verfolgte.

Und so vorbereitet begab er sich nach Italien, da er benn schon auf ber Reise das Borgefühl einer hervisch bedeutenben Landschaft in Stizzen gar anmuthig auszwbruden wußte.

Seines wadern Lebensganges haben wir früher schon gebacht, so wie des wechselseitig freundschaftliche belehrend sortbauernden Berhältnisses. Gegenwärtig sen von leicht entworfenen Blättern die Rede, durch deren Sendung er bis auf den heutigen Tag eine höchst erquickliche Berbindung auch aus der Ferne zu erhalten weiß.

Bor uns liegt ein Band in groß Quart mehr ober weniger ausgeführter Entwürfe, die Mannichfaltigkeit des künstlerischen Sinnes und Denkens enthaltend. Einem jeden Blatte haben wir, auf des Freundes Berlangen, einige Reime hinzugefügt; er liebt, seine sinnigen Stizzen durch Worte verklärt und vollendet zu sehen. Als Titelsschrift fandten wir voran:

Bie seit seinen Jünglingsjahren Unser Tischbein sich ergeht, Bie er Berg und Thal befahren, Stets an rechter Stelle steht; Bas er sieht, weiß mitzutheilen, Bas er dichtet, ebenfalls; Faunen bringt er auch zuweilen, Frauen boch auf allen Zeilen Des poetisch-plastischen Alls. Also war es an der Tiber, Bo dergleichen wir geübt, Und noch wirkt dieselbe Fiber, Freund, dem Freunde gleich geliebt.

ĭ

Substructionen zerftörter ungeheurer Lust- und Prachts gebäube, beren Ruinen durch Begetation wieder belebt worden.

Gar manche bebeutende Stelle unserer Erdoberfläche erinnert, mitten in herrlicher Gegenwart, an eine größere Bergangenheit, und vielleicht ist nirgends dieser Contrast sichtbarer, fühlbarer als in Rom und bessen Umgegend: das Zerstörte ist ungeheuer, durch teine Einbildungskraft zu vergegenwärtigen, und doch auch erscheint das Wieders hergestellte, unsern Augen sich Darbietende gleichfalls ungeheuer.

Run aber zu unserm Blatt! Die weitläufigsten, von der Bautunft eroberten Räume sollten wieder als ebener Boden dem Pflanzenleben gewidmet werden. Substructionen, die Last taiserlicher Wohnungen zu tragen geeignet, überlassen nunmehr einen ebenen, gleichgültigen Boden dem Baizendau; Schlinger und hangepflanzen senten sich in diese halbverschütteten, sinstern Räume: Früchte des

Granatbaumes, Kürbisranken erheitern, schmüden diese Eindoe; und wenn dem Auge des Wanderers ein so unseben zerrissener Boden als gestalteter Raturhügel erschien, so wunderte es einen Herabsteigenden besto mehr, in solchen Schluchten statt Urfels Mauerwert, statt Gebirgslagern, Spalten und Gängen gerade anstrebende Mauerpfeiler, mächtige Gewöldsbogen zu erblicken, und, wollte er sich wagen, ein unterirdisches Labyrinth von düstern Hallen und Gängen vor sich zu sinden.

Ginem solchen gefühlvollen Anschauen war Tischein mehr als andere hingegeben; überall fand er Lebendiges zu dem Abgeschiedenen gepaart. Noch besitze ich solche unschätzbare Blätter, die den innigen Sinn eines wundersamen hingeschwundenen und wieder neubelebten Zustandes verkänden.

Dem oben beschriebenen Blatt fügte ich folgende Reime hinzu:

Bürd'ge Prachtgebäube stürzen, Mauer fällt, Gewölbe bleiben, Daß nach tausenbjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verfürzen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Rant' auf Rante senkt sich nieder; Der Ratur ist's wohlgerathen.

Das in solchem Falle uns überraschenbe Gefühl sprach ich in früher Jugend, ohne ben sinnlichen Gindruck ersfahren zu haben, folgenbermaaßen aus:

Natur! du ewig keimende,
Schafst jeden zum Genuß des Lebens,
Haft deine Kinder alle mütterlich
Mit Erbtheil ausgestattet, einer Hütte.
Hoch baut die Schwalb' an das Gesims,
Unfühlend, welchen Zierrath
Sie verklebt;
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zum Winterhaus für ihre Brut;
Und du slickst zwischen der Bergangenheit
Erhadne Trümmer
Für dein Bedürfniß
Sine Hütte, o Mensch,
Genießest über Gräbern!

II.

Im Meer die Sonne untergebend, zwei Jünglingsfreunde an einander traulich gelehnt, auf einer Höhe stebend, von den letzten Strahlen beleuchtet, überschauen die reiche Gegend und erquiden sich mit und an einander.

Für dergleichen Raturscenen hatte Tischein stets reinen Sinn und offene, freie Brust. Ich besitze noch eine altere Beichnung, wo er sich, als Reisender in unwirthbarem

Gebirg, am Sonnenaufgang und herrlichen, fich zusammenbrangenden Zufälligkeiten entzudt. In diesem Betracht schrieb ich zu obigem Bilbe folgende Zeilen:

Schon und menschlich ist ber Geist, Der uns in das Freie weis't, Bo in Balbern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehänge, Sonnenaus und Untergange Breisen Gott und die Natur.

Der Geschichtsmaler, der eigentliche Menschendarsteller, hat in Bezug auf Landschaft große Bortheile; aus dem Birklichen zieht er das Bedeutende, sindet das Merkwürdige unter jeder Bedingung, weiß ihm Gestalt und Adel zu verleihen. Schroffe Felsen, deren bewaldeter Juß in bedaute Hügel sich senkt, die endlich gegen den Auß zu in sette Trift auslausen. Hier begleiten grüne Wiesen mit beduschten Ufern den Strom ins Meer. Und was da alles von sernen Borgebirgen, Buchten und sichern Landungen erscheinen mag, das war dem Künstler um Rom und Neapel auf mannichsachen Reisen so zu eigen geworden, daß dergleichen Umrisse leicht und bequem aus seiner Feder stossen, stets anmuthig, stets bedeutend.

Auch auf das stärtste brückten sich einzelne Borfallens heiten der leblosen Natur in sein Gedächtniß; er wieders holte sie gern, wie man eine Geschichte, die uns besonders getrossen, uns Antheil abzugewinnen vermocht, erzählend gern öfters wiederholen mag. Baums und Felsgruppen, eigene, seltene Oertlickeiten, Meteore jeder Art, die Berbindung irdischer Birkungen mit himmlischen, das Bechselspiel unterer und oberer Erscheinungen ward er nicht müde darzustellen.

Seltenes und Außerorbentliches verlischt noch weniger in seiner Einbildungstraft. Den vollen Mond neben bem seuersprühenben, surchtbaren Spiel bes Besuv, beides im Meere sich abspiegelnd, wagt er sogar mit Federstrichen nachzubilden, sließende Laven, wie die erstarrten, sast er gleich charatteristisch auf. Solche slüchtige Blätter, deren ich noch gar manche sorgfältig verwahre, sind geistreiche Lust.

## III.

Bie man sonst angehenden Aunstjungern eine reiche, vollbeerige Traube vorlegte, um ihnen daran die Geheimsnisse ber Composition, Gruppirung, Licht, Schatten und Haltung zu versinnlichen, so standen zu Frascati in bem Albobrandinischen Garten, zu einer Einheit versammelt, die verschiedenartigsten Bäume, ein Banderziel allen Künstlern und Kunstfreunden.

In ber Mitte hob sich die Copresse hoch empor, links strebte die immer grünende Giche zur Breite wie zur Sobe und bilbete, indem sie zugleich jenen schlanken Baum hie und da mit zierlichen Nesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale

Schirmgipfel und die Schattenseite war mit leichterm Gesträuche abgeschlossen; sodann nahmen, weiter hervor, die breiten gezacken Blätter eines Feigenbaums noch einiges Licht auf und das Ganze rundete sich befriedigend.

Bon biefer musterhaften Gruppe besitze ich noch eine große Kreibezeichnung auf grau Papier, jedermann jur Bewunderung. Run hatte er dieses Gebilde unverrüch im Sinne behalten, solches in gegenwärtigem Kunst und Musterbüchlein abermals vorgestellt, nur, dem Format gemäß, um vieles kleiner und mit einiger Beränderung. Folgenden Reim schrieb ich zur Seite:

Wenn in Bäldern Baum an Bäumen, Bruder sich mit Bruder nähret,
Sey das Wandern, sey das Träumen Unverwehrt und ungestöret:
Doch wo einzelne Gesellen Zierlich mit einander streben,
Sich zum schönen Ganzen stellen,
Das ist Freude, das ist Leben.

#### IV.

Abermals aus der vegetabilen Belt eine seltene, vielleicht einzige Erscheinung, schwer, unmöglich zu beschreiben! Da sich jedoch die wunderlichste Zusälligkeit unserm Freunde so tief eingeprägt hat, daß er den Gegenstand oft wieden holen mochte, so sey auch von unserer Seite der Bersuch gewagt.

Inmitten eines von bustern Baumen umschatteter Basserspiegels zeigt sich, auf geringer Erberhöhung, eine alte Siche im Bollichte, ihre zackigen Aeste umber verbreitend und niedersenkend, so daß die Letten Blätter buschel beinahe das Wasser erreichen und sich darin gar freundlich bespiegelnd wiederholen. Ebenso ist der wenige abgesteilte Erdgrund, worauf der Baum steht, auch Stamm und Aeste, in sofern es der Raum zusieß, im Abglanz wiederholt.

Der alte, in feuchter Einsamkeit erwachsene, ausbauernbe Baum, in dusterer Umgebung erleuchtet, in der Buste sich selbst bespiegelnd, veranlaßte folgenden anthrepomorphischen Reim:

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor,
Majestätisch Fürstensiegel
Solchem grünen Waldesstor;
Sieht sich selbst zu ihren Füßen,
Schaut den Himmel in der Flut:
So des Lebens zu genießen
Einsamkeit ist höchstes Gut.

#### V.

und da mit zierlichen Aesten umfaßte, eine reiche Lichtseite. In belebte und angenehme Gesellschaft versest und Rechts in freier Luft zeigten sich der Pinien horizontale aus jener Einsamleit geschwinde dieses Blatt. Auf Rafen gelagert sehen wir anmuthige Jungfrauen, beren schone Körper, ber Sitte früherer Zeitalter gemäß, nur theils weise verhüllt find; ber Anblid von berben, gefälligen Gliebern ift uns gegönnt.

Run aber fragen wir: Was versammelt sie an diesen Plat? was erwarten sie? Denn gegenwärtig scheint nichts vorhanden, was ihnen Unterhaltung gewähren könnte. Doch, näher besehen, schauen wir hüben und drüben zwei männliche Figuren. Links, erhöht unter einem Baume sitzend, einen lieblichen Jüngling, die Flöte in der Hand, als erklärte er vor Beginnen seines Bortrages, auf was für Melodien er sich bereite, was für Lieder sollten gehört werden. Auf ihn sind viele Blide gerichtet; wohl die Hälfte der Hörerinnen scheint ihm zu vertrauen, von ihm angezogen zu seyn.

Aber an der andern Seite hat sich ein Faun unter die Rymphen gemischt; er zeigt eine vielrohrige Pfeise, versspricht die muntersten Tanze, die lustigste Unterhaltung; auch mag er sich wohl die Halfte der Hörerschaft gewonnen haben.

Dit wenig Reimen fuchten wir bieß auszubruden:

Harren seht ihr sie, die Schönen, Was durchs Ohr das Herz ergreise? Flote wird für diese tonen, Für die andern Bans Gepfeise.

Nun aber last uns schweigen, damit beide ben Wetts ftreit zu beginnen nicht weiter gebindert fepen.

#### VI.

Alle tunstreichen idyllischen Darstellungen erwerben sich beshalb die größte Gunst, weil menschlich natürliche, ewig wiederkehrende, erfreuliche Lebenszustände einsach wahrhaft vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen, Unreinen, Widerwärtigen, worein wir sie auf Erden gehüllt sehen. Mütterliche, väterliche Berhältnisse zu Kindern, besonders zu Knaden, Spiel und Naschlust der Rleinen, Bildungstrieb, Ernst und Sorge der Erwachsenen, das alles spiegelt sich gar lieblich gegen einander. Diesem Sinne gemäß sinden wir in der sogenannten heiligen Familie einen idyllischen Gegenstand, erhoden zu frommer Würde, und deshalb dappelt und dreissach ansprechend.

hiernach also haben wir dem sechsten Bilde folgenden Bers gur Seite geschrieben:

Heute noch im Paradiese Weiden Lämmer auf der Wiese, Hüpft von Fels zu Fels die Ziege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alts und Jungen Speise. Mutterarm ist Kinderwiege, Baterstöte spricht ans Ohr, Und Natur ist's nach wie vor,

Wo ihr huldiget der Holden, Erd' und Himmel fülbern, golden. Darum Heil dem Freunde sep, Der sich fühlt so treu und frei!

Nun zur nähern Beschreibung des Dargestellten! Gine junge, im blauen Gewand knieende Frau schaut, eine Ziege mellend, aus dem Bilde heraus, mit vollem, freundlichem Angesicht. Es ist aber keineswegs der Zuschauer, nach welchem sie sich umsieht; ihr Geschäft verrichtend, horcht sie vielmehr auf die Bitte des Kindes, das, an ihrem Rüden, nach der eben quillenden unschuldigen Nahrung verlangt. Borwärts liegen und sien drei Knaben um eine Schale, eben gemolkene Milch schlürfend, ohne weiteres Hilfsmittel als begierige Lippen. Hinterwärts am Baume sitt ein Faun, den Schlauch unter dem rechten Arme, mit linker Hand hinaufreichend, als wolle er Früchte von den Knaben, die auf dem Aste schweben, empfangen, und der Familie einen willsommenen Nachtisch bereiten.

In der Feine sieht man vor einer Höhle Feuer angezündet, um den heitern, kühlen Morgen für die Umsitzenben zu erwärmen; die Felsengrotte aber zunächst ist hoch, tief und geräumig, wie sie vor Stürmen und unsreundlicher Jahreszeit zu schützen hinreichend senn möchte. Und so ist auch das Troglodytische anzubeuten nicht vergessen, als nächstes Hauptbedingniß eines solchen halb wahren, halb poetischen Naturzustandes.

#### VII.

Was die Alten pfelfen, Das wird ein Kind ergreifen; Was die Bäter sungen, Das zwitschern muntre Jungen. D, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüß'gen Ohren!

Mit dieser Strophe begleiteten wir ein Bild, das, nach des Künstlers liebster Weise, bei natürlichen, selbst ans Robe gränzenden Gegenständen zugleich auf höhere Bildung deutend, die Anfänge der Sittlichkeit zur Sprache bringt.

Auf einer hohen, freien Hügelgruppe haben fich drei Figuren zusammengekauert. Faun, der Bater, seinem ziegenfüßigen, von einer halbbekleideten, stiligen Mutter auf dem Schooß gehaltenen Anaben die Tone der Rohrpfeise vordudelnd; begierig greist der Anabe darnach, ein Gleiches zu versuchen. Alle drei Gesichter sind glüdlichen Ausdrucks: der Bater scheint sein Bestes thun zu wollen, das Kind greist täppisch wacer zu, die Miene der Mutter hat eher etwas Schmerzliches, sie scheint gerührt, entzückt, wie es solchen Naturen im Augenblicke wohl ziemen mag.

Bier ift gu bemerten, baß ber gartfühlenbe Kunftler

sich nicht überwinden könne, den weiblichen Gliedern solcher Faunenfamilien Ziegenfüße zu verleihen, welches im Plastisschen, bei Darstellung wilder Bacchantenchöre wohl zulässig, ja nothwendig sehn möchte, in der Malerei aber, selbst von großen Meistern tunstreich ausgeführt, immer etwas Anstößiges hat. Wenn auch der Bater allenfalls mit thierischem Huf und Ohr gelten kann, da wir ja ohnehin in der gesitteten Welt die Männer gestieselt zu sehen gewohnt sind, nicht weit von jenem Faunencostüm entsernt, so tönnen die Frauen hingegen ohne lange, würdige Rleider nicht gedacht werden. Durch diese vom Künstler besliebte Wendung ergiebt sich eine merkliche Annäherung an unsere Sitten, an das Schickliche, ohne welches ein Kunstwert nicht leicht glücklichen Eingang sinden würde.

Bu wiederholen ift hier noch, daß jener Gipfel, welcher bie Gruppe trägt, in großer Hohe gedacht sen; Piniensschirme reichen hinabwärts, wodurch benn auch die tolossalen Fichtenzapfen motivirt sind, welche neben jenen Gestalten, ju andern Früchten gehäuft, an der Erbe liegen.

#### VIII.

Hier ift nun eines Geschlechts zu gevenken, welches in bem Tischeinschen Ibpllenkreis eine bebeutende Rolle spielt: ich meine die Centauren, die er, als Pferds und Menschenklundiger, sehr gut vorzustellen weiß.

Benn wir ber menschlichen Geftalt Bodefuße bingufügen, fie mit Bornden und Großohren begaben, fo gieben wir fie jum Thiere berunter, und nur auf ber niedrigften Stufe iconer Sinnlichkeit burfen wir fie ericeinen laffen. Mit ber Centaurenbildung ift es gang ein anderes. Wie ber Menfc fich torperlich niemals freier, erhabener, begunstigter fühlt als gn Pferbe, wo er, ein verftanbiger Reiter, die machtigen Glieber eines fo berrlichen Thiers, eben als maren es die eigenen, seinem Billen unterwirft, und so über die Erde bin als boberes Befen zu mallen vermag, eben fo erscheint der Centaur beneibenswerth, beffen unmögliche Bildung uns nicht fo gang unwahrscheinlich entgegentritt, weil ja ber in einiger Ferne binjagenbe Reiter mit bem Bferde verschmolgen ju febn icheint. Denten wir und biefes Gefdlecht nun auch als gewaltige, wilbe Bergund Forftgefcopfe, von Jago lebend, ju allen Rraftubuns gen fich ftablend, ihre Salbfohlen zu gleich machtigem Leben erziehend, finden wir fie erfahren in der Sternfunde, bie ibnen fichere Wegesrichtung verleibt, ferner einfichtig in die Rrafte von Rautern und Wurzeln, die ihnen zur Nahrung, Erquidung und Beilung gegeben find, fo last fich gar wohl folgern, daß darunter vorzüglich finnende, Erfahrung verbindende Manner fich bervorthun, benen man wohl die Erziehung eines Fürften, eines Belben anvertrauen möchte.

So wird uns Chiron geschilbert, ben man hier ausgestreckt ruhend, also ben thierischen Leib an ber Erbe findet, Der obere, menschliche Theil beutet aber auf Höheres, mehr als Menschliches: denn das Haupt wird durch ben Arm

unterstützt, Angesicht und Augen sind auswärts gerichtet; eble Form, ernster Blid, auf sinnige, wichtige Unternehmung deutend. Damit wir aber außer Iweisel gesett werden, was so eine wundersame Person im Sinne trage, sehen wir hinterwärts, halb verstedt, ein Beibchen im Tigersell. Es wendet uns die Schultern zu, und spielt mit einem muntern, beinahe unbändigen Menschenkaben. Sollte das nicht Achill sehn, einem Chiron, als dem tücktigken Pädagogen, übergeben, welcher jedoch einen solchen Auftrag wohl bedenklich sinden darf.

Bir haben diefem Bilde beshalb folgende Strophe bingugefügt:

Ebelernst, ein Halbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, Sin und her im Geiste wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach! er möchte gern entslieben Solchem Austrag, solcher Bürbe; Ginen Helden zu erziehen, Wird Centauren selbst zur Burde.

#### IX.

Diese sämmtlichen sowohl sittlich menschlichen als natür lich animalischen Elemente ber Tischbeinschen Joylle baben wir bisher beherzigt und bargestellt; nun da wir genug in bieser Region gewandelt, mussen wir noch zum Abschluß einer tragischen Situation gebenken.

Das Grundmotiv aber aller tragischen Situationen it das Abscheiden, und da braucht's weder Gift noch Dolch, weder Spieß noch Schwert; das Scheiden aus einem ge wohnten, geliebten, rechtlichen Zustand, veranlaßt duch mehr oder mindern Nothzwang, durch mehr oder meniger verhaßte Gewalt, ist auch eine Bariation desselben Themak und so hat auch unser Künstler nicht unterlassen, die Scheideschen von Hirt und Hirtin gemütblich darzustellen.

Unter einem alten, in ber Beit unverwüftlich fortmad senden Sichaum sigen sie neben einander, die holden, erk lebensanfänglich Jungern. Der Anabe, die Fuße über einander gefdlagen, fiebt vor fic bin; er mußte nichts ju fagen, er vermag nicht über ben Berluft zu benten. Ber luft bentt fich nicht, er fühlt fich nur. Die folante, tich tige, wohlgebaute, schone Hirtin aber lebnt sich troftlod auf seine Schulter; ihr ift wohler, fie tann weinen, fie be zahlt ber Gegenwart, was mit schweren Zinsen künstigen Stunden abzutragen ware. Und so sehen wir die beiben allein, aber nicht einfam; benn neben ihnen hat bet Rünftler sinnig die spiralendenden Sirtenstäbe umgelebt jur Erbe gesenkt, in einanber greifend; auch sieht man jo nachst verschiedenartige Schafe, als wenn sie beiderlei herr ben angehörten, fich mit ben buftern Röpfen gegen einander uniculbig bethun. Dit einem Balogebuich ift bas Gangt geschloffen.

Und fo ichließen wir auch unfere Jopllenregion, c'i

vielmehr, ehe wir aus derfelben herausgetreten, befreunben wir uns mit etwas Söherm, Uebermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, dem Künstler dankend, Freude genossen. Und an der Schwelle dieses Ueberganges sprechen wir aus, wie folgt:

> Bas mir frob und bantbar fühlen, Wenn es auch am Enbe qualt, Bas wir lechgen zu erzielen, Bo es Berg und Sinnen fehlt: Beitre Gegend, groß gebilbet, Augendidritt an Freundesbruft, Bechselseitig abgemildet, Holder Liebe Schmerzenslust; Alles habt ihr nun empfangen, Irbifc war's und in ber Rab'; Sehnsucht aber und Berlangen Sebt vom Boben in die Sob'. Un ber Quelle find's Rajaben, Sind Splobiden in ber Luft, Leichter fühlt ibr euch im Baben. Leichter noch in Simmelsbuft; Und das Platidern und das Wallen, Gin und andres giebt euch an: Laffet Lied und Bilb verhallen. Doch im Innern ift's gethan!

## X.

In dem ernft lieblichen Fels. und Balbgebuich liegt, ben Ruden gegen uns gelehrt, ausgestredt auf Moos und Rrautern, über ber Urne gelehnt, bie ichlantite Gestalt, nadende Reize bem Auge barbietenb. Des mit leichtem Schilftrange gezierten hauptes geringe Benbung last uns ein unbefangenes jugendliches Geficht feben, völlig ju ber untabeligen Gestalt paffend; fie icheint auf einen Bogel gu achten, ber aus bem Rohr, auf bem Rohr fein Reft vertheidigend, mit leidenschaftlichem Geschrei gegen fie anftrebt; es scheint, als habe bas garte Thierchen die halbgottin jest erft gewahrt, und bie Storung feines ftillen, ficern Anfiedelns furchtfam lebhaft empfunden. Aber fo gang einfam ift unfere Schone nicht bier oben; nur etwas bober und rudwarts, im Duntel einer Felsgrotte, rubt in ber Dammerung bes Bibericheines eine altere, obgleich nicht weniger anmuthige Gefpielin. So durfen wir fie nennen: benn bie beiben überfließenden Urnen fenden ihre Spielenden Bellen Ginem Bett gu; vereint fließen fie bin, und icheinen bas maddenhafte Gefprach in ihrem Laufe fortauführen.

Bie aber zwei vertraute Freundinnen sich wohl einmal entzweien, und eben auch so zusammengestossene Bache nach Umständen wieder sich trennen, das haben wir in wenigen Reimen doppelsinnig auszudrüden gesucht:

Jeso wallen fie zusammen, Rühle fühlt und birgt die Flammen; Tiefer unten werden hirten Sich zum Wonnebad entgürten; Um den Schönften von den dreien Werden beide sich entzweien. Diese fließt in offner Schwüle, Jene, zu gewohnter Rühle, Sucht den Liebsten in der Mühle.

#### XI.

Sehen wir boch in ber Wirklichkeit auf unmerklichem Draht, auf schwankem Seil wandelbare Bewegungen, kühnen Sprung auf Sprung, Blid verwirrenden Körperwechsel; über solcher Kraftäußerung und Anmuthserscheinung vergessen wir die geringen Hülfsmittel, welche biese wundersame Welt flüchtig begründen; nur auf das Bild schauen wir, das uns entzückt, den Begriff eines neuen Handwerks mittheilt und eine liebliche Kunstwelt eröffnet.

Und so haben auch die antiken Maler beim anschauslichen Nachbilden Tanzender, die des Bodens nicht zu bedürfen scheinen, da sie ihn kaum berühren, diesen Boden sowohl als jedes kroische Hülfsmittel, Sprungs und Flugswert beseitigt, ihre Gestalten in der Lust schwebend auf einsachem Grunde gehalten, wie sie der Einbildungskraft, die sich ihrer, von allem Nebenwert abgesondert, am liebsten erinnern mag, frei und unbedingt vorschweben. Auf solche Weise steigert auch Tischein sein idplisches Bestreben; auf leichtem Rohrgezweige hebt er seine Muse empor, wie wir begleitend auszudrüden suchten:

Was sich nach der Erde senkte, Was sich an den Boden hielt, Was den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Wie's auf Rohr und Ranken spielt! Künstlerwille macht es leicht.

#### XII.

Durch diesen Uebergang jedoch werden wir in die Lusthöhe gesührt, und in atherischer Weite und zu bewegen eingeladen. Hoch im sinstern Lustraum schwebt im weiten Mantel, der sich um und über sie wollenartig faltet, eine schlanke Gestalt; im Fortschweben sieht sie sich um nach dem sansten Lichte, das von unten zu ihr hinausblickt, ihr holdes Angesicht so wie die nachten Sohlen erleuchtet.

Richt lange bleiben wir über die Bedeutung der Schwebenden unaufgeklärt; um ihr Haupt winden fich Rosen an Rosen in unbegränzten Cirkeln; Auroren erkennen wir da. Der Gedanke, sie so vorzustellen, ist freundlich genug. Denn wie wir sonst auf heiligen Bildern um das Haupt der verklärten Mutter Gottes Areise von Engelsköpschen seben, die sich nach und nach in glänzende Wölkchen auflösen, eben so ist es hier mit den Rosen gemeint, zu welchen

bie roth gesäumten Boltden ber Morgendammerung bebeutungsvoll gestaltet find. Bir begrüßten sie mit folgenibem Reim:

Benn um das Götterkind Auroren In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie sleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist denn doch das wahre Leben, Bo in der Nacht auch Blüthen schweben.

#### XIII.

Eine noch lieblichere Gestalt schwebt näher an uns heran, obgleich verschleiert, doch so gut wie nackt. Die Art ihres Erscheinens brüden wir solgendermaaßen aus:

> Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich mit heiterm Sinn, Thauig Woos und Wasserstächen Ueberschreitend schwebt sie bin.

Bir mochten bei ihr gern der Morgenstunde gedenken; benn auf diese scheint sie uns zu deuten, wo sich leichte Nebel von seuchter Stelle augenblicklich hervorhoben, um als Thau die benachbarten Hügelstächen sonnenscheu zu erquicken und zu verschwinden. Eben so wenig dursen wir hossen, diese liebenswürdige Gestalt onzuhalten, uns ihrer zu bemächtigen. Sie zieht vorüber, und läßt uns traurig zurück, so wie die Morgenstunde, wenn wir sie auch treuslich genützt, immer zu früh enteik, um uns der Mühe des Tages zu überlassen. Deshalb fügten wir hinzu:

Heute floh sie, floh wie gestern, Riß der Muse sich vom Schooß; Ach! sie hat so läst'ge Schwestern, Beinlich werden wir sie los.

#### XIV.

Die leichte Bewegung eines zierlichen Gestaltenpaars erinnert uns an die heitersten, gesellig sestlichen Stunden. Imei leicht gekleidete Feenmaden scheinen sich im Fluge zu begegnen; so eben vor einander vorbeischwebend, sehen beibe sich um, als wollten sie liebliche Gespielln so schnell nicht aus den Augen verlieren. Bierlichste Biegung der Körper, anmuthigste Bewegung der äußersten Glieder, augenblickliche Berschlungenheit zweier gleich lieblicher Wesen erinnerten uns an unschätzbare Zeiten, wo die frohe Hora weichend uns der frohern übergiebt, und das Leben, einem Tanzreihen gleich, sich auf das anmuthigste wieder holend, dahinschwebt.

Alles, was uns bewegsam beglückte, Musik, Tanz, und was sonft noch aus mannichsaltigen, lebendig beweglichen Elementen sich entwidelt, im Contraste sich trennt, harmonisch wieder zusammensließt, mag uns wohl beim Unblid dieses Bildes in Erinnerung treten. Dieß sind gerade die schönsten Symbole, die eine vielsache Deutung

zulaffen, indeß bas bargestellte Bildliche immer baffelbe bleibt.

Diesmal entließen wir fie mit bem einfachen Ausruf:

Birlet Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag längsten Lebens, Scheidend, kommend, grüßend, segnend!

#### XV.

Und wie benn ber fluge Feuerwerter feine blendenben Darftellungen gewöhnlich mit einer Raketengarbe zu enden pflegt, so bat auch unser Freund, mas bisber einzeln ober paarweise, an der Erbe, in der Mittelbobe erschien, nun gur Dreibeit erhoben und in die bochfte Atmosphare geluftet. Gin überhangender Felsgipfel tritt gur rechten Seite ins Bild binein, ohne Rechenschaft von bem Suge ju geben, worauf die Masse ruben konnte; er bangt, von Rosen und wildem Bein befrangt, über bem weiten Meer, welches, bis vorn an den Rahmen berantretend, aus feinem erleuch teten horizonte bie Sonne bervorläßt, die fich in ben Bellen bespiegelt und ben himmel auftlart. Da schweben benn um jenes Felshaupt brei frifde, leichte Splubiben, bie unterfte flach, wie eine Streifwolle einberziebend, bie zweite fich hinter ihr erhebend, bie britte noch weiter binters und aufwärts sich in den Aeiber verlierend. Es ist, als wenn der Rünftler die Howardsche Terminologie antbropomorphifch auszudruden ben Borfat gehabt, und es bedürfte nur noch weniges, fo mare die Beichensprace vollkommen. Sehr anmuthig schwebt die unterste, mit Schale und Arug, an die Rosen beran und spürt, ob durch linde Beseuchtung der Morgenduft sich möchte entwidelt haben. Die zweite erhebt fich in diagonaler Richtung, die britte fteigt fentrecht empor. Dit wenigen Binseläugen ware bier die Streifwolle, die geballte, die gerfliebende vorgestellt. Wir werben ben wadern Freund ersuchen, in biesem Sinne ein Gegenbild zu erfinden, und bringen beshalb tein Gebicht hier bei, weil foldes nur als Bie derholung von Howards Chrengedachtniß erscheinen bürfte.

Wir schlagen um und wenden uns zu

#### XVI.

wo der Künstler auf einmal den Borhang fallen und und vor einer Scene stehen läßt, welche Bezug auf das erste Bild zu haben scheint, mit welchem sie jedoch einen aussallenden Gegensat bildet. Dort sahen wir mächtige, ernst lich gründliche Kunst, durch Natur und Beit überwältigt, ihre Eigenthümlichteit ausgehoben, und mit Frucht, Feldund Acerboden ausgeglichen, der Begetation anheim gegeben; hier aber sinden wir Natur, wie sie gebirgisch aus sich sielbst ruht, ohne der Pstanzenwelt irgend einen Antheil einzuräumen. Wir bezeichneten den Gegenstand mit solgenden Worten:

Ruhig Wasser, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unsrer Seele Schauberhafte Laute spricht! So erweis't sich wohl Natur; Künstlerblid vernimmt es nur.

Run lasse man diese prosaisch erhythmischen Darstelslungen abermals als einen Bersuch gelten, weit entsernte oder wohl gar aus der Wirklichkeit verschwundene Bilder in der Einbildungstrast hervorzuweden. Möge diese Besmühung freundlich aufgenommen werden, wie es dersenisgen gelang, die wir der Philostratischen Galerie gewidmet. Glüdlicherweise werden die gegenwärtig besprochenen noch von deutschem Tageslicht beschienen, und welche Aussührrung der Künstler so bedeutenden Intentionen verliehen, wird derzenige beurtheilen, der Glüd und Gelegenheit hat, das Borzimmer des Großherzogs von Oldenburg Hoheit im Schlosse neben dessen bessent zu betreten.

#### XVII.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre, Und die Leier, sie verstummt.

#### XVIII.

Die Lieblichen sind hier zusammen; Es ist boch gar zu viel ber Flammen. Der Ueberfluß erregt nur Bein; Es sollten alle nur Eine sepn.

#### XIX.

"Bas trauern benn die guten Kinder? Sie find so jung, da hilft's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Augenblick nicht minder.

#### XX.

Glüdlicher Künftler! in himmlischer Luft Bewegen fich ihm schöne Beiber. Bersteht er sich boch auf Rosenbust Und appetitliche Leiber.

#### XXI.

hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Gedanken gewesen.

#### XXII.

Bie fo herrlich ift die Belt! wie fcon! Beil ibm, ber je fie fo gefebn! Rabirte Blätter, nach Handzeichnungen (Skizzen) von Goethe, herausgegeben von Schwerds geburth. Weimar 1821.

Das Unternehmen einiger verdienten Künstler, nach meinen Entwürfen radirte Blätter herauszugeben, muß mir in mehr als Einem Sinne erwünscht seyn; benn wie dem Dichter die Melodie willtommen ist, wodurch der Tonkunstler sein Lied für ihn und andere belebt, so freut es auch hier, ältere, längst verklungene Bilder aus dem Letheischen Strome wieder hervorgehoben zu sehen.

Anberntheils aber habe ich längst bedacht, daß in den Belenntnissen, in den Nachrichten, die ich von meinem Lebensgange gegeben, des Zeichnens öfters erwähnt wird, wobei man wohl nicht mit Unrecht fragen tonnte, warum denn aus wiederholter Bemühung und fortdauernder Lieb, haberei nicht auch etwas kunstlerisch Befriedigendes habe bervortreten können.

Da läßt kich nun vor allen Dingen von den Bortheilen flüchtiger Entwürfe nach ber Ratur für ben einzelnen fo manches ermahnen: benn wie man von Leibnis ergablt, bağ er beim Lefen, Sprechen, Denten gar vieles angemertt, ohne die Blatter jemals wieder angufeben, und bennoch badurch jene bebeutenben Momente feinem Bebachtniß eingeprägt, also ift es auch mit flüchtigen Stiggen nach ber Ratur, wodurch uns Bilber, Buftanbe, an benen wir vorübergegangen, festgehalten werben, und bie Reproduction berfelben in ber Ginbilbungefraft gludlich ers leichtert wird. Run tommt bingu, bag ber Liebhaber, beffen Sand nicht fertig genug ift, allen und jeben Gegenftanben eine anmuthige Rachbilbung ju verleihen, aufs Bebeutenbe binftreben und basjenige fich jueignen wird, was einen auffallenden, fich befonders aussprechenden Charafter bat. Dergleichen glaubten frennbicaftlich gefinnte Runftler icon langft unter meinen Blattern ju finben; wie benn ber uns allzufruh entriffene Raag fich eine Sammlung aussuchte, bavon aber Gebrauch ju machen burch tödtliche Krantheit verhindert ward.

So ist denn auch der schönste Gewinn, den der Liebhaber bei seinem unerreichten Streben bennoch genießt, daß ihm die Gesellschaft des Künstlers lieb und werth, unterhaltend und nütlich bleibt; und wer auch nicht selbst hervorzubringen im Stande ist, wird, wenn er sich nur kennt und zu beurtheilen weiß, im Umgang mit productiven Menschen immer gewinnen, und wo auch nicht gerade von dieser Seite, doch von einer andern sich ausbilden und auserbauen.

Im Gefühl übrigens, daß diese Stigen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Ungulänglichkeit nicht gang überwinden tonnen, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt, und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sahe, was er fühlt und bentt, eine Annaherung

nämlich an ben Bustand, in welchem ber Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche bem Papier anvertraute.

Gin Gleiches haben wir schon oben bei flüchtigen Zeichnungen eines Freundes gethan; benn wenn man von einem jeden Kunftgebilde zwar verlangen kann, daß es sich selbst ausspreche, so gilt dieß doch eigentlich nur von gewählten, ber größten Aussührung sich eignenden Werken; andern hingegen, welche etwas zu benken und zu wünschen übrig kassen, mag man wohl mit guten Worten eine schickliche Nachhülfe gönnen.

Mannichsaltiges, was hier noch zu sagen ware, bleibe verspart auf ben Fall, daß die Unternehmung begünstigt würde, und mehrere Blätter, über die man sich äußern könnte, den Freunden der Kunst und der Sitte vorgelegt wären.

I.

#### Ginfamfte Bilbnif.

Ich sah die Welt mit liebevollen Bliden, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzüden; So buftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgesalle Bracht' oft den Stift, den Binsel bracht's zu Falle: Auf neues Wagniß blieb doch nur Bom besten Wollen halbs und halbe Spur.

Ihr Jüngern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen wagt, Den Sinn, woran die Hond sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sevd es, die, was ich und ihr gesehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde, geht's den Blättern allen, Sie twospen, grünen, welten ab und fallen.

II.

#### Sansgarten.

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus: Bon Thur' zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunstler froh die stillen Blide hegt, Bo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch ferne Lande ziehn, Da sommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Belt entzüde, Der Enge zu, die uns allein beglüde.

Ш.

## Freie Belt.

Bir wandern ferner auf bekanntem Erund: Wir waren jung, hier waren wir gefund, Und schlenderten den Sommerabend lang Mit halber Hoffnung mannichfalt'gen Gang. Und wie man kam, so ging man nicht zurud: Begegnen ist ein höchstes Liebeglud. Und zwei zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Psade wandernd schleicht, Sep ihm des Lieles holder Wunsch erreicht!

IV.

#### Geheimfter Bohnfis.

Wie bas erbaut mar, wie's im Frieden lag. Es tommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirtte, bielt am fel'gen Meiß, Movon die Welt noch teine Splbe weiß. Der Tempel ftebt, bem bochften Sinn geweiht, Auf Felsengrund in bebrer Ginsamteit. Daneben wohnt die fromme Bilgerichaar: Sie wechseln, gebend, tommend, Jahr für Jahr. So rubig barrt ein wallendes Gefdlecht. Geschütt durch Mauern, mehr durch Licht und Recht; Und wer fich bort fein Brobejahr befand, hat in der Welt gar einen eignen Stand: Bir hofften felbft uns ein Afpl gu grunden. Ber Buchten tennt, Erbjungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich icon: Ach, wollte Gott! ein Runftler batt's gefebn.

V.

#### Bequemes Banbern.

Hier find, so scheint es, Wandrer wohlbedacht: Denn jeder fande Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hätten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gesang's zu gehn; Denn freisich, wo die Mühe war gehoben, Da kann der Waller jede Stunde soben; Er geht beherzt — denn Schritt für Schritt ist leicht — So daß er fröhlich Zwed und Ziel erreicht.

O sel'ge Jugend, wie sie, Tag und Nacht, Den Ort zu ändern innigst angesacht, Durch wilden Bergriß höchst behaglich steigt, Und auf dem Gipsel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht; denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolken, heitern Sonnenschein.

VI.

#### Gehindertes Berfehr.

Bie sich am Meere Mann um Mann befestigt, Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Recht, bald Pladerei, sein selbst gewiß, Sen, wie es sen, und immer hinderniß, So Tag und Nacht den Reisenden zur Last: Es ist vielleicht zu düster ausgefaßt.

## Skizzen zu Castis Jabelgedicht: Die redenden Chiere.

1817.

Diese, von einem vorzüglichen Künftler an die Weimarischen Kunstfreunde gesandt, gaben zu folgenden Betrachtungen Anlaß.

Das Fabelgebicht von Casti bietet zu malerischer Darstellung weniger günstigen Stoff als Reinete Jucks und andere einzelne Apologen. Was gebildet werden soll, muß ein Reußerliches mit sich führen; wo nichts geschieht, hat der Künstler seine Vortheile verloren. In genanntem Gedichte sind innerliche Zustände die Hauptsache, lebhaste, heftige, kluge, revolutionare Gesinnungen, einer schwachen und doch gewaltsamen und in ihrer Klugheit selbst untlugen, besorgten und sorglosen Despotie entgegengestellt. Als Wert eines geistreichen Mannes hat es große Vorzüge, dem bildenden Künstler aber gewährt es wenige bedeutende Momente. In solchen Fällen betrachtet man ein Bild, und man weiß nicht, was man sieht, wenn man uns gleich sagt, was dabei zu denten wäre.

I. Berathschlagen der Thiere über kunftige Regierungsform, ob monarchisch ober republicanisch? Macht eine gute Thiergruppe; wer könnte aber dabei errathen, daß sie berathschlagen?

II. Rede des Lowen als erwählten Königs. Bilbet sich gut jusammen, auch brudt sich das Herrische des Löwen, die Rachgiebigkeit der übrigen untergeordneten Geschöpfe beutlich aus.

III. Die Krönung bes Löwen durch den Ochsen. Ein sinnlicher Act, macht ein gutes Bild; nur ift die Blumpheit des Krönenden teineswegs erfreulich; man fürchtet, den neuen Monarchen auf der Stelle erdrückt ju seben.

IV. Das Tapenleden; wird spöttisch dadurch der Hamdluß vorgestellt. Bir tönnen uns hier der Bemerkung nicht enthalten, daß das Gedicht, mit allen seinen Berdiensten, nicht sowohl poetisch ironisch als direct satyrisch ist. Hier sind nicht Thiere, die wie Menschen handeln, sondern völlige Menschen, und zwar moderne, als Thiere maskirt. Das Tapenleden kann im beabsichtigten Sinne nicht deutlich werden. Man glaubt, des Löwen Pfote sep verlegt, das Leden eine Sur, und man wird durch den leidenden Blid des Löwen, gegen Affen und Kater gerichtet, in diesen Gedanken bestärkt. Kein Kunstler vermöchte wohl auszudrüden, daß der Löwe Langeweile hat.

Diese Bilber wurden durch das Gebicht klar, und, da fie gut componirt und wohl beleuchtet sind, von bekannter geschickter Hand, dem Liebhaber wohl erfreulich seyn. Das sechste und siebente hingegen ist nicht zu entzissern; wenn man den Zwed nicht schon weiß, so versteht man sie nicht, und wird und bas Berständniß eröffnet, so befriedigen sie nicht. Bon bildlichen Darstellungen, welche zu

einem geschriebenen Berte gesertigt werben, darf man freilich nicht so streng verlangen, daß sie sich selbst aussprechen sollen; aber daß sie an und für sich gute Bilder sepen, daß sie nach gegebener Erklärung den Beifall des Kunstfreundes gewinnen, läßt sich wohl erwarten.

Bas jedoch folchen Productionen eigentlich den höchssten Werth giebt, ist ein guter Humor, eine heitere, letdensschaftslose Fronie, wodurch die Bitterkeit des Scherzes, der das Thierische im Menschen hervorhebt, gemildert und für geistreiche Leser ein geschmackvoller Beigenuß bereitet wird. Musterhaft sind hierin Jost Ammon und Albert van Everdingen in den Bildern zu Reineke Fuchs, Paul Potter in dem berühmten weisand Casselse Gemälde, wo die Thiere den Jäger richten und bestrafen.

#### Borstebendes gab zu weitern Betrachtungen Unlaß.

Die Thierfabel gehört eigentlich dem Geiste, dem Gemüth, den sittlichen Kräften, indessen sie uns eine gewisse derbe Sinnlichkeit vorspiegelt. Den verschiedenen Charakteren, die sich im Thierreich außsprechen, borgt sie Intelligenz, die den Menschen auszeichnet, mit allen ihren Bortheilen, dem Bewußtseyn, dem Entschluß, der Folge, und wir sinden es wahrscheinlich, weil kein Thier aus seiner beschränkten, bestimmten Art herausgeht, und deshalb immer zwecknäßig zu handeln scheint.

Wie die Fabel des Juchses sich durch lange Zeiten durchgewunden und von maucherlei Bearbeitern erweitert, bereichert und aufgestutt worden, darüber giebt uns eine einsichtige Literargeschichte täglich mehr Aufklärung.

Daß wir sinnliche Gegenstände, wovon wir hören, auch mit Augen sehen wollen, ist natürlich, weil sich alles, was wir vernehmen, dem innern Sinn des Auges mitteilt und die Einbildungstraft erregt. Diese Forderung hat aber der bildenden Kunst, ja allen äußerlich darstellenden, großen Schaden gethan und richtet sie mehr oder weniger zu Grunde. Die Thiersabel sollte eigentlich dem Auge nicht dargestellt werden, und doch ist es geschehen; untersuchen wir an einigen Beispielen, mit welchem Glück?

Jost Ammon, in der zweiten halfte des sechzehnten Jahrhunderts, gab zu einer Lateinischen metrischen Ueberssetzung des Reinele Fuchs kleine allerliebste holzschnitte. In dem großen Aunstinne der damaligen Zeit behandelt er die Gestalt der Thiere symbolisch, flügelmannisch, nach heraldischer Art und Weise, wodurch er sich den größten Bortheil verschafft, von der naivsten Thierbewegung bis zu einer übertriebenen, fratenhaften Menschenwürde gelangen zu konnen. Jeder Kunstfreund besitzt und schätt dieses kleine Buchelchen.

Albert van Everdingen 30g, als vortrefflicher Landschaftsmaler, die Thierfabel in den Naturkreis herüber, und wußte, ohne eigentlich Thiermaler ju seyn, vierfüßige Thiere und Bogel bergestalt ans gemeine Leben beranzubringen, daß fie, wie es benn auch in der Birtlichteit geschieht, ju Reisenden und Subrleuten, Bauern und Pfaffen gar wohl paffend, einer und eben berfelben Belt unbezweifelt angehören. Everdingens außerordentliches Talent bewegte fich auch bier mit großer Leichtigleit; feine Thiere, nach ihren Buftanben, paffen vortrefflich gur Landschaft und componiren mit ihr aufs anmuthiafte. Sie gelten eben fo gut fur verftandige Befen, als Bauern, Bauerinnen. Bfaffen und Ronnen. Der Ruchs in ber Bufte, ber Bolf, ans Glodenfeil gebunden, einer wie ber andere, find an ihrem Plat. Darf man nun bingufeben, daß Everdingens lanbicaftliche Compositionen, ihre Staffage mit inbegriffen, ju Licht: und Schattenmaffen trefflich gedacht, bem volltommenften hellbuntel Unlag geben, fo bleibt wohl nichts weiter zu wunschen übrig.

Diese Sammlung, in guten Abbrilden, ist jedem Liebhaber werth. Im Nothfall kann man sich aus der Gottschedischen Quartausgabe, wozu man die schon geschwächten Blatten benutzte, immer noch einen Begriff von dem hoben Berdienst dieser Arbeit machen.

Bon allen Rünftlern, welche die Thierfabel jum Gegen: ftand ihrer Bemühungen ertoren, bat wohl keiner fo nabe ben rechten Buntt getroffen als Baul Botter in einem Bemalbe von mehrern Abtheilungen, fo fich ehemals in ber Galerie ju Caffel befunden. Die Thiere haben ben Rager gefangen, balten Gericht, verurbeilen und bestrafen ibn; auch bes Jagers Gehülfen, Sunben und Pferb, wird ein idlimmes Loos ju Theil. hier ift alles ironifd, und bas Bert icheint uns als gemaltes Gebicht außerorbentlich boch ju steben. Wir sagen absichtlich als gemaltes Gebicht: benn obaleich Botter ber Mann war, daß alles von ihm Berrührende von Seite ber Ausführung Berdienste bat, fo gehört doch gerade das erwähnte Stück nicht unter dies jenigen, wo er uns als Maler Bewunderung abnothigt. Bingegen wird schwerlich ein anderes, felbft bas vollendete Meisterftud ber piffenben Rub nicht ausgenommen, bem Beschauer größeres Bergnugen gewähren, fich seinem Bebachtniß fo lebhaft und ergegend einprägen.

Siebt Potters Gemälde ein Beispiel, in welchem Geist Thierfabeln, wosern der bildende Künstler sich dieselben zum Gegenstande wählt, zu behandeln seinen, so möchte hingegen die bekannte Folge von Fabeln, welche der sonst wadere Elias Riedinger eigenhändig radirt hat, als Beispiel durchaus fehlerhafter Denkweise und mißlungener Ersindung in dieser Art angeführt werden. Berdienst der Ausstührung ist ihnen wohl nicht abzusprechen; allein sie sind so troden ernsthaft, haben einen moralischen Zweck, ohne daß die Moral aus dem Dargestellten errathen werden lann; es gebricht ihnen gänzlich an jener durchaus gesorderten ironischen Würze; sie sprechen weder das Gemüth an, noch gewähren sie dem Geist einige Unterhaltung.

Der fich jeboch in diefem Sache bemüht, wie benn bem

geistreichen Talente sein Glüd nirgends zu versagen ist, dem wäre zu wünschen, daß er die radirten Blätter des Benedict Castiglione immer vor Augen habe, welcher die doch mitunter allzubreiten, halbgeformten, unerfreulichen Thiergestalten so zu benutzen gewußt, daß einige das Licht in großen Massen aufnehmen, andere wieder durch kleinere Theile, so wie durch Localtinten die Schattenpartien mannichsaltig beleben. Dadurch entspringt der ästhetische Sinnenreiz, welcher nicht sehlen darf, wenn Kunstzwecke bewirkt werden sollen.

## Blumenmalerci.

1818.

Wenn gleich die menschliche Geftalt, und zwar in ihrer Burde und Gesundheitsfülle, das Hauptziel aller bilbenden Runft bleibt, so tann boch teinem Gegenstande, wenn er froh und frisch in die Augen fällt, das Recht versagt werben, gleichfalls bargeftellt zu fepn, und im Rachbild ein großes, ja größeres Bergnügen zu erweden, als bas Urbild nur immer erregen tonnte. Bir foranten uns hier auf die Blumen ein, die fehr frühe als Borbilder vom Rünftler ergriffen werben mußten. Der alten Runft waren sie Nebensache: Pausias von Sicpon malte Blumen zum Somud seines geliebten Sträußermabdens: bem Architetten waren Blatter, Anospen, Blumen und von baber abgeleitete Gestalten als Zierbe seiner ftarren Rladen und Stabe höchst willtommen, und noch find uns biervon die toftlichften Refte geblieben, wie Griechen und Romer bis zum Uebermaaß mit wandelbaren Formen ber vegetis renden Welt ihren Marmor belebt.

Ferner zeigt sich auf ben Thuren bes Ghiberti die schönste Anwendung von Pflanzen und des mit ihnen ver wandten Gestügels. Lucas della Robbia und seine Sippschaft umgaben mit bunt verglasten, hocherhabenen Blumen, und Fruchtfränzen anbetungswerthe, heilige Bild ber. Gleiche Fruchtfülle bringt Johann da Udine dar, in den töstlich gedrängten Obstgebängen der Baticanischen Logen, und noch manche dergleichen, selbst ungeheuer lastende Festone verzieren, Fries an Fries, die Säle Leo X. Zu gleicher Zeit sinden wir auch tolossale und niedliche Pergamentblätter, heiligen und frommen Inhalts, zum Beginn und am Rande mit bewundernswürdig nachgebildeten Blumen und Früchten reichlich verziert.

Und auch später war Begetation wie Landschaft nur Begleiterin menschlicher Gestalten, bis nach und nach biese untergeordneten Gegenstände durch die Machtgewalt des Künstlers selbstständig erschienen, und das Hauptinteresse wildes zu bewirken sich anmaßten.

Manche Bersuche vorbeigehend, wenden wir und zu ben Kunftlern, die in den Riederlanden zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts ihr Glud auf die Blumenliebe reicher Handelsherren gründeten, auf die eigentliche Blumisterei, welche, mit unendlicher Reigung, ausgesuchte Floren durch Cultur zu vervielsältigen und zu verherrzlichen trachtete. Tulpe, Relke, Aurikel, Hyacinthe wurden in ihrem vollkommensten Zustande bewundert und geschätzt; und nicht etwa willkürlich gestand man Bollkommenheiten zu, man untersuchte die Regeln, wornach etwas gefallen konnte, und wir wagen die Schätzung der Blumenliebhaber als wohl überdacht anzuerkennen, und getrauen und, durchaus etwas Gesetliches darin nachzuweisen, wornach sie gelten ließen oder sproerten.

Bir geben hier die Namen der Künftler, deren Arbeit wir bei herrn Dr. Grambs in Frantfurt am Main in farbigen Aquarellzeichnungen mit Augen gesehen.

Morel aus Antwerpen blühte um 1700.

Maria Sibylla Merian beggleichen.

Johann Bronthorft, geb. 1648.

hermann henftenburgh, geb. 1667.

Johann van hupfum, geb. 1682, geft. 1749.

Demald Wone.

Banloo.

Robb.

Roedig.

Johann van Dos.

Ban Bruffel, um 1780.

Ban Leen.

Bilbelm Benbricus.

Rabere Radrichten von ben neuern Runftlern wurden febr willtommen fenn.

Db nun icon Sibylla Merian, mabriceinlich ans geregt burch bes bochverbienten, viel jungern Carl Blumier Reiferuf und Ruhm, fich nach Surinam magte und in ihren Darftellungen fich zwischen Runft und Biffenschaft, awifden Raturbeschauung und malerischen Zweden bin und ber bewegte, fo blieben boch alle folgenden großen Reifter auf ber Spur, die wir angebeutet: fie empfingen die Begenftande von Blumenliebbabern; fie vereinigten fich mit ihnen über ben Berth berfelben, und ftellten fie in bem vollften aftbetischen Glanze bar. Wie nur Licht und Schatten. Sarbenwechsel und Dieberschein irgend spielen wollten, ließ fich bier tunftreich und unerschöpflich nachbilden. Diese Berte baben ben großen Bortheil, daß fie ben finnlichen Genuß polltommen befriedigen. Blumen und Blutben fprechen bem Auge ju, Früchte bem Gaumen, und bas beiberfeitige Behagen icheint fich im Geruch aufzulosen.

Und noch lebt in jenen wohlhäbigen Provinzen ber selbe Sinn, in welchem Huysum, Rachel Ruysch und Seghers gearbeitet, indessen die übrige Welt sich auf ganz andere Beise mit den Pflanzen beschäftigte, und eine neue Epoche der Malertunst vorbereitete. Es lohnt wohl der Mühe, gerade auf dem Bendepunkt diese Bemertung zu machen, damit auch hier die Kunst mit Bewußtseyn ans Bert schreite.

Die Botanik hulbigte in früher Zeit dem Apotheter, Blumisten und Taselgärtner; diese forderten das heilsame, Augenfällige, Geschmadreiche, und so war jedermann ber friedigt; allein die Wissenschaft, begünstigt vom rastlosen Treiben des Handels und Weltbewegens, erward sich ein Reich, das über Unendlickeiten herrschte. Nun waren ihr Geschöpse sogar verächtlich, die nur nüglich, nur schön, wohlriechend und schmadhaft seyn wollen; das Unnützeste, das hählichste umsaste sie mit gleicher Liebe und Antheil.

Diese Richtung nußte der Künstler gleichfalls versolzgen; benn obgleich der Gesetzeber Linne seine große Gewalt auch dadurch bewies, daß er der Sprache Gewandtheit, Fertigleit, Bestimmungösäbigkeit gab, um sich an die Stelle des Bildes zu setzen, so kehrte doch immer die Forderung des sinnlichen Menschen wieder zurück, die Gestalt mit Einem Blid zu übersehen, lieber als sie in der Einbild dungskraft erst aus vielen Worten auszuerbauen.

Beldem Naturfreund ware nun vorzuerzählen nöthig, wie weit die Runft, Pflanzen, sowohl der Ratur als der Biffenschaft gemäß, nachzubilden, in unsern Tagen gestiegen sep? Will man treffliche Werke vorzählen, wo soll man anfangen, wo soll man enden?

hier fep uns eins für alle gegeben.

A Description of the Genus Pinus by Lambert. London 1803.

Der in feiner Runft vollendete und fie ju feinen 3weden geiftreich anwendende Ferdinand Bauer ftellt bie vericiebenen Fichtenarten und die mannichfaltigen Umwand. lungen ihrer Mefte, Zweige, Rabeln, Blatter, Anospen, Bluthen, Früchte, Fruchthule und Samen ju unserer größten Bufriebenbeit durch bas einfache Runftmittel bar, daß er die Gegenstande in ein volles freies Licht fest, welches biefelben in allen ihren Theilen nicht allein umfaßt, fondern ihnen auch burch lichte Wiberfcheine überall bie größte Rlarbeit und Deutlichkeit verleiht. Eine folche Behand: lungsart gilt hauptfachlich bei biefem Gegenftand: 3meige, Nadeln, Bluthen haben in genanntem Geschlecht eigentlich teinen Körper, bagegen find alle Theile burch Localfarben und Tinten fo unendlich von einander abgesett und abges ftuft, daß die reine Beobachtung folder Mannichfaltigfeit uns das Abgebildete als wirklich vor Augen bringt. Jede Farbe, auch die hellste, ist dunkler als das weiße Bapier, worauf fie getragen wird, und es bedarf also bier weder Licht noch Schatten, die Theile jegen fich unter einander und vom Grunde genugfam ab; und doch wurde biefe Darftellung noch immer etwas Chinelisches behalten, wenn ber Runftler Licht und Schatten aus Untunde nicht achtete, anftatt baß er bier aus Beisheit beibes vermeibet; fobalb er aber beffen bedarf, wie bei Aeften und Bapfen, Die fich torperlich bervorthun, weiß er mit einem Sauch, mit einem Garnichts nachzuhelfen, daß bie Rörper fich runden, und boch eben fo wenig gegen ben Grund abstechen. Daber wird man beim Anblid Diefer Blatter bezaubert: Die Ratur ift offenbar, die Kunst verstedt, die Genauigkeit groß, die Ausführung mild, die Gegenwart entschieden und befriedigend, und wir muffen und gludlich halten, aus den Schägen ber großherzoglichen Bibliothet bieses Musterwert und und unfern Freunden wiederholt vorlegen zu können.

Denke man sich nun, daß mehrere Künstler im Dienste der Wissenschaft ihr Leben zubringen, wie sie die Pflanzentheile, nach einer sich ins unendliche vermannichfaltigenden und doch noch immer fürs Anschauen nicht hinreichenden Terminologie, durchstudiren, wiederholt nachbilden und ihrem scharfen Künstlerauge noch das Mitrostop zu Gülse rusen, so wird man sich sagen: es muß endlich einer ausstehen, der diese Abgesondertheiten vereinigt, das Bestimmte seit halt, das Schwebende zu sassen weiß; er hat so oft, so genau, so treu wiederholt, was man Geschlecht, Art, Barietät nennt, daß er auswendig weiß, was da ist, und ihn nichts irrt, was werden kann.

Ein solcher Künftler habe nun auch denselben innern Sinn, den unsere großen Niederländischen Blumenmaler befessen, so ist er immer in Rachtheil: denn jene hatten nur Liebhaber des auffallend Schönen zu befriedigen, er aber soll im Wahren und durchs Wahre das Schöne geben; und wenn jene im beschränkten Kreise des Gartenfreundes sich behaglich ergingen, so soll er vor einer unübersehdaren Menge von Kennern, Wissenden, Unterscheidenden und Ausstellichteit controliren lassen.

Nun verlangt die Kunft, daß er seine Blumen nach Form und Farbe glücklich zusammenstelle, seine Gruppen gegen das Licht zu erhöhe, gegen die Seiten schattend und halbschattig abrunde, die Blatthen erst in voller Ansicht, sodann von der Seite, auch nach dem Hintergrunde zu fliebend sehen lasse, und sich babei dergestalt bewähre, daß Blatt und Blättchen, Relch und Anthere eine Specialtritit aushalte, und er zugleich im ganzen, Künstler und Kunstenner zu besfriedigen, den unerkäßlichen Effect dargeben und leisten soll!

Daß irgend jemand eine folche Aufgabe zu lösen unternähme, würden wir nicht benken, wenn wir nicht ein paar Bilder vor uns hätten, wo der Künstler geleistet hat, was einem jeden, der sich's bloß einbilden wollte, völlig unmöglich scheinen müßte.

# Künftlerische Behandlung landschaftlicher Gegenftände.

1831.

Die mit Salden bezeichneten Ergangungen finb von S. Deper.)

I.

Landschaftliche Malerei.

Schematisches.

Der Künftler peinliche Art zu benten. Wober abzuleiten?

Der achte Kunftler wendet sich aufs Bedeutende; baber bie Spuren ber altesten landschaftlichen Darstellungen alle groß, höchst mannichfaltig und erhaben sind.

hintergrund in Mantegnas Triumphjug.

Tigians Lanbidaften.

Das Bedeutende des Gebirgs, der Gebäude ruht auf der Sobe:

Daber bas Steile.

Das Anmuthige beruht auf ber Ferne:

Daber von oben berab bas Beite.

Hierdurch zeichnen sich aus alle, die in Tyrol, im Salpburgischen und sonst mögen gearbeitet haben.

"Breughel, Soboeus Momper, Roland Savery, Iface Major haben alle biefen Charafter. "

Albrecht Dürer und die übrigen Deutschen der altern Beit haben alle mehr oder weniger etwas Beinliches, indem sie gegen die ungeheuern Gegenstände die Freiheit des Wirkens verlieren, oder solche behaupten, in sofern ihr Geist groß und denselben gewachsen ist.

Daher sie bei allem Anschauen der Ratur, ja Nachahmung derselben, ins Abentheuerliche gehen, auch monierirt werden.

Bei Baul Brill milbert sich bieses, ob er gleich noch immer hohen Horizont liebt und es im Borbergrund an Gebirgsmassen und in bem übrigen an Mannichfaltigkeit nie fehlen läßt.

"Das befte ber uns befannt geworbenen Delgemalbe bet Paul Brill — er hat auch mehrere große Werke in Freso ausgeführt - befindet fich in ber Florentinifchen Galerie und ftellt eine Jago von Reben und wilben Schweinen bar. Den Barbenton in biefem Bilbe möchten wir fühl nennen; er brudt fruhe Morgenzeit recht wohl aus, und ftimmt baber portrefflich ju ben ftaffirenben Figuren. Das Lanbichaftliche, bie Gegend, ift fcon gebacht, einfach, großartig und gleichwohl gefällig; Licht und Shatten mußte ber Runftler zwedmäßig zu vertheilen, und erzielte baburch eine ruhige, bem Ange angenehme Birtung; bie Behandlung ift zwar fletfig, boch weber geledt noch peinlich; ein fanfter Lufthauch icheint burch bie Baume ju gieben und fie leicht ju bewegen. Das Gegenftud ift, wiemohl geringer, boch ebenfalls ein Bert von Berbienften, und ftellt eine milbe Begenb bar, wo ein Balbftrom gwifden Belfen und Geftein fich ichanmenb burchbrangt."

Eintretende Rieberlander.

Bor Rubens.

Rubens felbft.

Nad Rubens.

Er, als historienmaler, suchte nicht sowohl bas Bebeutende, als daß er es jedem Gegenstand zu verleihen wußte; daher seine Landschaften einzig sind. Es sehlt auch nicht an steilen Gebirgen und gränzenlosen Gegenden; aber auch dem ruhigsten, einsachsten, ländlichen Gegenstand weiß er etwas von seinem Geiste zu ertheilen und das Geringste dadurch wichtig und anmuthig zu machen.

"Bir gebenten hier einer fchabbaren Lanbichaft beffelben im Palaft Bitti ju Blorenz. Sie ftellt bie Seuernte bar, ift fed, meifterhaft behanbelt, fcon erfunben, gut eoloriet mit träftiger, feineswege mißfälliger Birfung bes Gangen. Annbige Befdaner nehmen inbeffen mit Erftaunen, in bem Berf eines Runflers wie Rubens, bie unrichtige Austheilung bes Lichtes wahr; benn auf eine Baumgruppe vorn rechter Sanb im Bilbe fällt folches rechts ein; alles übrige, bie staffirenben Figuren nicht ausgenommen, ift von ber entgegengefehten Seite beslenchtet."

Rembrandts Realism in Absicht auf die Gegenstände. Licht, Schatten und Haltung sind bei ihm das Ibeelle. Boloanesische Schule.

Die Carracci.

Grimaldi.

In Claube Lorrain erflärt sich bie Ratur für ewig.

Die Pouffins führen fie ins Ernste, Hobe, sogenannte Beroische.

Anregung ber Nachfolger.

Endliches Muslaufen in Die Bortratlanbicaften.

"Rach bem heroifchen Styl, welchen Ricolaus und Caspar Bonffin in die landichaftlichen Darftellungen gebracht, ware auch des Anmuthigen, Ibpllenmäßigen in den Werten des Johann Both, des Anysbael, des du Jardin, Botter, Berghem, van der Neer und anderer zu gebenken."

II.

#### Landidaftliche Malerei.

## Schematifches.

In ihren Anfängen als Nebenwert bes Geschichtlichen. "Gehr einsach, oft sogar bloß symbolisch, wie z. B. in manden Bilbern bes Siotto, auch wohl in benen bes Orgagna und andern."

Durchaus einen steilen Charafter, weil ja ohne Soben und Liefen teine Ferne intereffant bargestellt werben tann.

"Das Steile, Schroffe herricht felbft in Tigians Berten, ba wo er Felfen und Gebirge malt, noch vor; fo ebenfalls bei Leonarbo ba Binci."

Mannlicher Charafter ber erften Beit.

Die erfte Kunst burchaus ahnungsreich; beshalb bie Landschaft ernst und gleichsam brobend.

Forberung bes Reichthums.

Daber hobe Standpunkte, weite Aussichten.

Beifpiele.

Breughel.

Baul Brill; biefer schon bochft gebilbet, geistreich und mannichfaltig. Man sehe seine zwölf Monate in sechs Blattern und die vielen andern nach ihm gestochenen Blatter.

Jobocus Momper, Roland Savery.

Einfiedeleien.

"Bu ben Einfteblern ober Einftebeleien find auch wohl hieronymus Mugians heilige, in Wildniffen bargeftellt, ju rechnen, welche Cornelius Cort in feche bekannten ichonen Blattern in Rupfer ftach."

Rach und nach steigende Anmuth.

Die Carracci.

Domenidino.

"Albani, Guereino, Grimalbi und, ihnen an poetifchem Berbienft im lanbichaftlichen Sach nicht nachstehend, Peter Franz und Johann Baptift Mola; auch ware Johann Baptift Biola hier noch ju nennen."

Claude Lorrain.

Ausbreitung über eine heitere Belt. Bartheit. Birfung ber atmosphärischen Erscheinungen aufs Gemuth.

"Johann Both, 4

"Bermann Comanenfelb. "

" Boelemburg."

Nicolaus Pouffin.

Caspar Poussin.

Hervische Landschaft.

Genau besehen eine nuplose Erbe. Abwechselnbes Terzain ohne irgend einen gebauten Boben.

Ernste, nicht gerade idpllische, aber einfache Menschen. Anftändige Wohnungen ohne Bequemlichleit.

Sicherung ber Bewohner und Umwohner durch Thurme und Festungswerte.

In biesem Sinn eine fortgesette Schule, vielleicht bie einzige, von ber man sagen kann, baß der reine Begriff, die Anschauungsweise der Meister ohne merkliche Abnahme Aberliesert worden.

"Telix Meyer von Binterthur ift zwar keiner ber hochberühmten Meifter, allein wir nehmen Anlaß, beffelben hier zu gedenken, weil mehrere feiner Landschaften mit wahrhaft Bouffineskem Geift ersunden sind; doch ist die Ansführung meistens stüchtig, das Colarit nicht heiter genug. Auch eines wenig bekannten Malers ans derfelben Zeit, oder etwas früher, liegt uns ob zu gedenken: Werdmüller von Järich; seine höchtieftenen Arbeiten delen in Husficht auf Reichthum und Anmuth der Gedanken ungefähr die Mitte zwischen nud Anmuth der Gedanken ungefähr die Mitte zwischen deuen des Beter Franz Mola, Grimaldi und Claube Lorrain, und wenn sie von Seite des Colorits nicht an die blühende Heiterkeit des lehtern reichen, so sind sie doch darin dem Mola und Grimaldi wenigstens gleich zu schähen."

"Meifter, welche in lanbicaftlichen Darftellungen bem Gefcmad ber beiben Bonffins gefolgt flub."

Glauber.

Franz Milet.

Franz van Reve.

Sebaftian Bourbon.

Uebergang aus dem Ideellen jum Birklichen durch Topographien.

Merians weitumberschauenbe Arbeiten.

Beide Arten geben noch neben einander.

Endlich, befonders burch Englander, der Uebergang gu ben Bebuten.

So wie beim Geschichtlichen zur Bortratform.

Reuere Englander, an der großen Liebhaberei zu Claube und Bouffin noch immer verharrend.

Sich zu ben Bebuten hinneigend, aber immer noch in ber Composition an atmosphärischen Effecten sich ergegend und übenb.

Die Hadertsche Mare, strenge Manier steht dagegen; seine merkwürdigen, meisterhaften Bleistifts und Federzeichnungen nach ber Ratur, auf weiß Papier, um ihnen mit Sepia Kraft und Haltung zu geben.

Studien der Englander, auf blau und grau Papier, mit schwarzer Areide und wenig Pastellfarbe, etwas nebulistisch, im ganzen aber gut gedacht und sauber ausgeführt.

"Der Berfaffer zielt hier auf einige fodibare Beidnungen Englifder Laubicaftsmaler, welche er währenb feines Aufenthalts in Rom an fich brachte und bie noch gegenwärtig unter feinen Runfticaben fich befinben."

#### III.

## Landidaftlide Malerei.

Ausgeführtes.

1.

Als sich die Malerei in Besten, besonders in Italien, von dem östlichen Byzantinischen mumienhaften Herkommen wieder zur Natur wendete, war, bei ihren ernsten großen Anfängen, die Thätigkeit bloß auf menschliche Gestalt gerichtet, unter welcher das Göttliche und Gottähnliche vorgestellt ward. Sine capellenartige Sinfassung ward den Bildern allensalls zu Theil, und zwar ganz der Sache angemessen, weil sie ja in Kirchen und Capellen ausgestellt werden sollten.

Die man aber bei weiterm Fortruden ber Runft fich in freier Ratur umfah, follte boch immer auch Bebeutenbes und Burdiges ben Figuren jur Seite fteben; beghalb benn auch bobe Augpuntte gewählt, auf starren Felsen vielfach über einander gethürmte Schlöffer, tiefe Thaler, Balber und Bafferfalle bargeftellt wurden. Diefe Umgebungen nahmen in ber Kolge immer mehr überhand, brangten bie Figuren ins Engere und Rleinere, bis fie julest in basjenige, mas wir Staffage nennen, jufammenfdrumpften. Diese landschaftlichen Tafeln aber sollten, wie vorher die Beiligenbilber, auch durchaus intereffant fenn, und man überfüllte fie befhalb nicht allein mit bem, was eine Begenb liefern tonnte, sondern man wollte zugleich eine ganze Belt bringen, bamit ber Beschauer etwas ju feben batte, und der Liebhaber für fein Geld doch auch Werth genug erhielte. Bon ben bochften Felfen, worauf man Gemfen umbertlettern fab, fturgten Bafferfälle zu Bafferfällen binab, burch Ruinen und Gebuid. Diefe Bafferfälle wurden endlich benutt gu Sammerwerten und Mühlen; tiefer hinunter befpülten fie ländliche Ufer, größere Städte, trugen Schiffe von Bedeutung, und verloren fich endlich in ben Ocean. Daß bas swifden Jager und Fischer ihr Sandwert trieben, und taufend andere irbifde Befen fich thatig zeigten, last fic benten; es fehlte ber Luft nicht an Bogeln, Sirfde und Rebe weideten auf den Waldblößen, und man würde nicht endigen, dasjenige berzugablen, was man bort mit einem einzigen Blid ju überfdauen batte. Damit aber gulett noch eine Erinnerung an die erfte Bestimmung ber Tafel übrig bliebe, bemertte man in einer Ede irgend einen beiligen Einfiedler. hieronymus mit dem Lowen , Magdalene mit dem haargewand fehlten felten.

2

Tizian, mit grobartigem Kunftgeschmad überhaupt, sing, in sofern er sich zur Landschaft vandte, Schon an, mit dem Reichthum sparsamer umzugehen; seine Bilder dieser Art haben einen ganz eigenen Charatter. Hölzerne, wunderlich über einander gezimmerte Hauser, mittelgebirgige Gegenden, mannichfaltige Hugel, anspulende Geen, niemals ohne bedeutende Figuren, menschliche, thierische. Auch legte er seine schönen Kinder ohne Bedeuten ganz nach unter freien himmel ins Gras.

3.

Breughels Bilder zeigen die wundersamste Mannichfaltigleit: gleichfalls hohe Horizonte, weit ausgebreitete Gegenden, die Wasser hinab bis zum Meere; aber der Berlauf seiner Gebirge, obgleich rauh genug, ist doch weniger steil, besonders aber durch eine seltenere Begetation merkwürdig. Das Gestein hat überall den Borrang, doch ist die Lage seiner Schlösser, Städte höchst mannichsalig und charakteristisch; durchaus aber ist der ernste Charakter des sechzehnten Jahrhunderts nicht zu verlennen.

Baul Brill, ein hochbegabtes Naturell. In seinen Werken läßt sich die oben beschriebene Hertunft noch wohl verspüren, aber es ist alles schon frober, weitherziger, und die Garattere der Landschaft schon getrennt: es ist nicht mehr eine ganze Welt, sondern bedeutende, aber immer noch weit greisende Einzelnheiten.

Die trefflich er die Zustände der Localitäten, des Be wohnens und Benußens irdischer Oertlichkeiten gekannt, beurtheilt und gebraucht, davon geben seine zwölf Ronate in sechs Blättern das schönste Beispiel. Besonders angenehm ist zu sehen, wie er immer zwei auf zwei zu paaren gewußt, und wie ihm aus dem Berlauf des einen in den andern ein vollständiges Bild darzustellen gelungen sep.

Der Einsiedeleien bes Martin be Bos, von Johann und Raphael Sabeler in Rupfer gestochen, ist auch zu gebenken. hier stehen die Figuren ber frommen Männer und Frauen mit wilden Umgebungen im Gleichgewicht; beite sind mit großem Ernst und tüchtiger Kunst vorgetragen.

4

Das siebzehnte Jahrhundert befreit sich immer mehr von der zudringlichen ängstigenden Welt: die Figuren der Carracci erfordern weitern Spielraum. Borzüglich set sie eine große, schön bedeutende Welt mit den Figuren ind Gleichgewicht, und überwiegt vielleicht durch höchst interessante Gegenden selbst die Gestalten.

Domenichino vertieft sich bei feinem Bolognesischen Aufenthalt in die gebirgigen und einsamen Umgebungen; fein gartes Gefühl, feine meisterhafte Behandlung und bis hochst zierliche Menschengeschlecht, bas in seinen Räumen wandelt, find nicht genug zu schäben.

Bon Claube Lorrain, ber nun ganz ins Freie, Ferne, heitere, Ländliche, Feenhaft-Architektonische sich ergeht, ist nur zu sagen, daß er ans Letzte einer freien Kunstäußerung in diesem Fache gelangt. Jedermann kennt seine Werke, jeder Künstler strebt ihm nach, und jeder fühlt mehr oder weniger, daß er ihm den Borzug lassen muß.

ĸ.

Damals entstand auch die sogenannte heroische Landsschaft, in welcher ein Menschengeschlecht zu hausen schien von wenigen Bedürfnissen und von großen Gesinnungen. Abwechslung von Feldern, Felsen und Wälbern, unters brochenen hügeln und steilen Bergen, Wohnungen ohne Bequemlichkeit, aber ernst und anständig, Thürme und Beseitigungen, ohne eigentlichen Kriegszustand auszus brüden, durchaus aber eine unnühe Welt, keine Spur von Felds und Gartenbau, hie und da eine Schasheerde, auf die älteste und einsachste Benuhung der Erdoberstäche hins deutend.

## Ruysdael als Dichter.

1813.

Jacob Rupsbael, geboren zu Harlem 1635, fleißig arbeitend bis 1681, ist als einer ber vortrefflichsten Landsschaftsmaler anerkannt. Seine Werke befriedigen vorerst alle Forderungen, die ber äußere Sinn an Kunstwerke machen kann. Hand und Pinsel wirken mit größter Freisbeit zu der genauesten Vollendung. Licht, Schatten, Haltung und Wirkung des Ganzen läßt nichts zu wünschen übrig. Hiervon überzeugt der Anblick sogleich jeden Liebhaber und Kenner. Gegenwärtig aber wollen wir ihn als denkenden Künstler, ja als Dichter betrachten; und auch hier werden wir gestehen, daß ein hoher Preis ihm gebühre.

Bum gehaltreichen Texte tommen uns hierzu brei Gemalde der Königlich Sächsischen Sammlung zu Statten,
wo verschiedene Zustande der bewohnten Erdoberstäche mit
großem Sinn dargestellt sind, jeder einzeln, abgeschlossen,
concentrirt. Der Künstler hat bewundernswürdig geistreich
den Bunkt gesaßt, wo die Productionskraft mit dem reinen
Berstande zusammentrisst, und dem Beschauer ein Kunstwerk überliesert, welches, dem Auge an und für sich erfreulich, den innern Sinn aufrust, das Nachdenken anregt,
und zuletzt einen Begriff ausspricht, ohne sich darin auszulösen oder zu verkühlen. Wir haben wohlgerathene Copien
dieser drei Bilder vor uns, und können also darüber aussführlich und gewissenbast sprechen.

I.

Das erfte Bild stellt die successiv bewohnte Welt zus sammen dar. Auf einem Felsen, der ein begränztes Thal Goethe Berte. V.

überschaut, steht ein alter Thurm, nebenan wohlerhaltene neuere Baulichkeiten; an bem Juge bes Relfen eine ansehnliche Bohnung behaglicher Gutebesiter. Die uralten hohen Fichten um biefelbe zeigen uns an, welch ein langer friedlich vererbter Befit einer Reihe von Abtommlingen an biefer Stelle gegonnt gewesen. Im Grunde, am Mbhange eines Berges, ein weithingestreckes Dorf, gleichfalls auf Fruchtbarkeit und Wohnlichkeit biefes Thals hindeutenb. Gin ftartftromenbes Waffer fturgt im Borbergrunde über Felsen und abgeriffene schlante Baumftamme, und fo fehlt es benn nicht an bem allbelebenben Clemente, und man benkt sich sogleich, daß es obers und unterhalb burch Mublen und Sammermerke werbe benutt fenn. Die Bewegung, Klarheit, Haltung biefer Massen beleben toftlich bas übrige Rubenbe. Daber wird auch biefes Gemälbe ber Bafferfall genannt. Es befriedigt jeden, ber auch nicht gerabe in ben Sinn bes Bilbes einzubringen Beit und Beranfaffung bat.

II.

Das zweite Bild, unter bem Namen des Klosters berühmt, hat bei einer reichern, mehr anziehenden Composition die ähnliche Absicht, im Gegenwärtigen das Bersgangene darzustellen, und dieß ist auf das bewundernswürdigste erreicht, das Abgestorbene mit dem Lebendigen in die anschaulichste Berbindung gebracht.

Bu seiner linken hand erblickt der Beschauer ein versfallenes, ja verwüstetes Roster, an welchem man jedoch hinterwärts wohlerhaltene Gebäude sieht, wahrscheinlich den Ausenthalt eines Amtmanns oder Schössers, welcher die ehemals hierher sließenden Jinsen und Gefälle noch sernerhin einnimmt, ohne daß sie von hier aus, wie sonst, ein allgemeines Leben verbreiten.

Im Angesicht bieser Gebäude steht ein vor alten Zeiten gepstanztes, noch immer sortwachsendes Lindenrund, um anzudeuten, daß die Werke der Natur ein längeres Leben, eine größere Dauer haben als die Werke der Menschen: benn unter diesen Bäumen haben sich schon vor mehrern Jahrhunderten, bei Kirchweihsesten und Jahrmärkten, zahlereiche Pilgrime versammelt, um sich nach frommen Wanderungen zu erquicken.

Daß übrigens hier ein großer Zusammenfluß von Menschen, eine fortdauernde Lebensbewegung gewesen, barauf deuten die an und in dem Wasser übrig gebliebenen Fundamente von Brüdenpfeilern, die gegenwärtig malerischem Zwede dienen, indem sie den Lauf des Flüßchens hemmen, und Aeine rauschende Cascaden hervorbringen.

Aber daß diese Brude zerftört ist, tann ben lebendigen Berkehr nicht hindern, der sich burch alles durch seine Straße sucht. Menschen und Bieb, hirten und Manderer ziehen nunmehr durch das seichte Wasser, und geben dem sanften Zuge desselben einen neuen Reiz.

Auch reich an Fischen find noch bis auf ben heutigen

Tag diese Fluthen, so wie zu jener Beit, als man bei Fastentaseln nothwendig ihrer bedurfte: benn Fischer waten diesen unschuldigen Grundbewohnern noch immer entgegen, und suchen sich ihrer zu bemächtigen.

Benn nun die Berge bes hintergrunds mit jungen Buschen umlaubt scheinen, so mag man baraus schließen, baß starke Balber bier abgetrieben, und diese sansten höhen bem Stockausschlag und bem kleinern Gestrauch überlassen werden.

Aber diesseits des Wassers hat sich, zunächst an einer verwitterten, zerbröckelten Felspartie, eine merkütrdige Baumgruppe angesiedelt. Schon steht veraltet eine herrliche Buche da, entblättert, entästet, mit geborstener Rinde. Damit sie uns aber durch ihren herrlich dargestellten Schast nicht betrübe, sondern erfreue, so sind ihr andere, noch volllebendige Bäume zugesellt, die dem lahlen Stamme durch den Reichthum ihrer Aeste und Zweige zu Halfe kommen. Diesen üppigen Buchs begünstigt die nahe Feuchtigkeit, welche durch Moos und Rohr und Sumpsträuter genugsam angedeutet wird.

Indem nun ein sanstes Licht von dem Kloster zu den Linden und weiterhin sich zieht, an dem weißen Stamm der Buche wie im Widerscheine glänzt, sodann über den sansten Fluß und die rauschenden Fälle, über Heerden und Fischer zurückzleitet, und das ganze Bild belebt, sitzt nahe am Wasser im Bordergrunde, und diese so Kulden zukehrend, der zeichnende Künstler selbst; und diese so oft mißbrauchte Stassage erblicken wir mit Rührung hier am Platze so der vertend als wirksam. Er sitzt hier als Betrachter, als Repräsentant von allen, welche das Bild künstig beschauen werden, welche sich mit ihm in die Betrachtung der Bergangenheit und Gegenwart, die sich so lieblich durch eins ander webt, gern vertiesen mögen.

Slücklich aus der Natur gegriffen ist dieß Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht, und da man es noch übers dieß nach allen Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt findet, so wird es uns immer anziehen, es wird seinen wohlverdienten Ruf durch alle Zeiten erhalten, und auch in einer Copie, wenn sie einigermaaßen gelang, das größere Berdienst des Originals zur Ahnung bringen.

#### Ш.

Das britte Bild bagegen ist allein ber Bergangenheit gewidmet, ohne dem gegenwärtigen Leben irgend ein Recht zu gönnen. Man kennt es unter dem Ramen des Rirch hofs. Es ist auch einer. Die Grabmale sogar deuten, in ihrem zerstörten Zustande, auf ein mehr als Vergangenes; sie sind Grabmäler von sich selbst.

In dem hintergrunde sieht man, von einem vorübers ziehenden Regenschauer umhüllt, magere Ruinen eines ehes mals ungeheuern in den himmel strebenden Doms. Gine freistehende spindelförmige Giebelmauer wird nicht mehr lange halten. Die ganze, sonst gewiß fruchtbare Rlosters

umgebung ift verwilbert, mit Stauben und Strauchen, ja mit icon veralteten und verborrten Baumen gum Theil bebedt. Auch auf bem Rirchbofe bringt biese Wildnif ein. von beffen ebemaliger frommer Befriedigung teine Spur mehr zu feben ift. Bebeutenbe wundersame Graber aller Art, burch ihre Formen theils an Sarge erinnernd, theils burch große aufgerichtete Steinplatten bezeichnet, geben Beweis von ber Wichtigkeit bes Rirchsprengels, und was für eble und wohlbabenbe Geichlechter an biefem Orte ruben mögen. Der Berfall ber Graber felbft ift mit großem Geschmad und iconer Runftlermäßigung ausgeführt; febr gern verweilt ber Blid an ihnen. Aber gulett wird ber Betrachter überrascht, wenn er weit hinten neue bescheibene Monumente mehr abnt als erblickt, um welche fich Trauernde beschäftigen — als wenn uns das Vergangene nichts außer ber Sterblichfeit gurudlaffen tonnte.

Der bebeutenbste Gedanke dieses Bildes jedoch macht zugleich den größten malerischen Eindruck. Durch das Zussammenstürzen ungeheurer Gedäude mag ein freundlicher, sonst wohlgeleiteter Bach verschüttet, gestemmt und ausseinem Wege gedrängt worden sehn. Dieser sucht sich nun einen Weg ins Wüste die durch die Gräber. Ein Lichtblick, den Regenschauer überwindend, beleuchtet ein paar aufgerichtete, schon beschädigte Grabestaseln, einen ergrauten Baumstamm und Stock, vor allem aber die heransluthende Wassermasse, ihre stürzenden Strahlen und den sich entwickelnden Schaum.

Diese sammtlichen Gemalbe, so oft copirt, werden vielen Liebhabern vor Augen seyn: wer das Glück hat, die Originale zu sehen, durchdringe sich von der Einsicht, wie weit die Kunst geben kann und soll.

Wir werben in der Folge noch mehr Beispiele aufsuchen, wo der reinfühlende, klardenkende Künftler, sich als Dichter erweisend, eine vollkommene Symbolik erreicht, und durch die Gesundheit seines außern und innern Sunes und zugleich ergest, belehrt, erquidt und belebt.

# Nachricht von Altdeutschen, in Leipzig entieckten Kunftschäten.

Es befindet sich wohl keine Kirche in der Chriftcheit, deren frühere Gemälde, Statuen oder sonstige Den ille nicht neuern Bedürfnissen oder verändertem Kunstgesch weinmal weichen müssen. Glücklich, wenn sie nicht völligtiert, sondern, wenn gleich ohne sorgfältigen Bedacht, jett durch günstiges Geschick einigermaaßen erhalten werden

Dieses Lettere ist ber Fall mit einer Anzahl alter k mälbe, welche sonst die Zierden der Leipziger Kirchen wesen, aber herausgenommen und auf die Gewölbe diesebäude gestellt worden. Sie besinden sich freilich in eine traurigen Zustande, doch an ihrer Wiederherstellung nicht durchaus zu verzweiseln. Die Entbedung bedeutenden Schäte find wir herrn Quanbt foulbig, einem jungen Handelsmann, der mit Enthusiasmus für die Runft icone Renntniffe berfelben verbindet, auch Geschmad und Ginficten auf Reisen geläutert bat. Unter bem Schut und mit Begunstigung ber boben Beborben, bem Beiftanbe bes herrn Dr. Stieglis und thatiger Mitwirtung ber herren Sillig und Lehmann, bat berfelbe mehrere toftbare Bilber vom Untergange gerettet, und man hofft, burch Reinigung und Restauration fie wieber genießbar zu machen. Die Nachrichten, welche wir bavon erhalten, bringen wir um fo schneller ins Bublicum, als, bei bevorftebenber Aubilatemeffe, gewiß jeder Runstfreund und Renner sich nach biefen Tafeln erkundigen und durch Theilnahme bas gludlich begonnene Unternehmen beforbern wird.

Borläufig tonnen wir folgendes mittheilen.

#### Sechs Gemälbe auf Golbgrund.

Die Lichter in ben Gewandern mit Gold gehöht.

- 1. Ein Ecce homo, mit ber Jahrzahl 1498.
- 2. Eine Arönung Maria, viel alter. Bu aller Mangelhaftigkeit ber Zeichnung ift febr viel gartes Gefühl gefellt.
- 3. Gine Dreifaltigteit. Gott Bater, Die Leiche bes Sohns im Schoose haltend. Unzählige Engel umgeben bie erhabene Gruppe. Auf der Erde ruben brei Berftorbene. Auf ber einen Seite Iniet Maria, auf ber andern ber beilige Sebaftian, welche betend ben Tobesichlummer ber Schlafenden bewachen.
- 4. Berfolgung ber erften Christen. Die Ropfe so icon und gefühlvoll, daß sie an Holbein erinnern.
- 5. Beschichte bes Lagarus. Sanbe und Füße nicht zum beften gezeichnet, die Ropfe bingegen von der arößten Schönbeit, dem edelften und rührendsten Musdrud.

## Bilber bes ältern Cranad.

- 1. Die Bertlarung. Chriftus ift eine mabre Bergotterung bes Menfchen. Die erhabenen Geftalten bes Simmels umgeben ibn; auf bem Sugel ruben bie Junger im wachen Traume. Eine herrliche Aussicht eröffnet sich bem Auge weit über bas Meer und über ein reichbebautes Borgebirge. Das Bild ift Ein Moment, Ein Guß bes Gebankens, vielleicht ber bochfte, gunftreichste Augenblic in Cranads Leben.
- 2. Die Samariterin. Chriftus, voll hoher mannlicher Burbe, Beisbeit und huld, fpricht wohlwollend und ernft zu bem jugendlich forglofen Beibe, welche, ohne Beschauung, bas Leben genußreich auf fich einwirken ließ, und es beiter binnahm. Bon ben gehaltvollen Worten ergriffen, tehrt ihr Blid zum erstenmal sich in ihr Inneres.
- 3. Die Kreuzigung. Auf ber einen Seite fteben, in tiefen Schmerz versunten, die Freunde des Beilandes, auf der andern, in unerschütterlich rober Kraft, die Kriegsknechte. Der Hauptmann allein blickt gebankenvoll zu bem

Getreuzigten empor, fo wie auch einer von den Brieftern. Diefe brei Bilber find von beträchtlicher Große.

4. Der Sterbende. Ungefähr zwanzig Roll breit und einige breißig Boll boch. Die größte Figur im Borbergrunde hat ungefähr vier Boll. Die Composition ift reich und erfordert eine weitläufige Beschreibung; daber nur jo viel zur Einleitung. Unten liegt ber Sterbende, bem bie lette Delung ertheilt wird; an beffen Bette kniet Die Gattin: bie Erben bingegen untersuchen Riften und Raften. Ueber bem Sterbenben erhebt fich beffen Seele, welche fich auf ber einen Seite von Teufeln ihre Sunben vorgehalten fieht, auf ber andern von Engeln Bergebung vernimmt. Dben zeigt fich in Bolten bie Dreieinigkeit, mit Engeln und Batriarden umgeben. Roch bober befindet fich ein Abschnitt, auf bem eine Kirche vorgestellt ift, zu welcher sich Betende naben. Richt zu beschreiben ift die Bartheit, womit biefes Bild ausgeführt ift, und vorzüglich haben bie größten wie die Aeinsten Köpfe eine musterhafte Bollendung und Ausführung; auch findet sich fehr felten bier etwas Berichobenes, bas in Cranache Röpfen oft vorlommt.

Diefes Bild biente jur Zierbe bes Grabmals eines Herrn Schmiddurg, der nach der Anschrift im Jahre 1518 ftarb. Aus dieser Zeit muß also auch dieses Bild senn, worauf Cranache Monogramm ftebt.

## Bilber bes jüngern Cranach.

1. Allegorisches Bilb. Auf Die Erlösung beutenb. Es hat dasselbe im Allgemeinen der Anordnung, in den Gruppen und in der einnehmenden Idee große Aehnlichkeit mit bem Mtargemalbe in Beimar, bas wir burch Rupferstich und Beschreibung tennen; es ift jedoch Meiner.

Im Borbergrunde ber Heiland am Kreuze, biefem jur Linken ber aufgestandene Heiland und der mit der Gottheit verfohnte Menich. Chriftus beutet mit feiner rechten Sand nach seiner Leibensgestalt, und ber Mann an feiner Seite faltet verehrend bie Banbe. Beibe find überaus eble, icone Röpfe, das Nackende beffer als gewöhnlich gezeichnet, und bas Colorit gart und warm. Die Gruppe ber hirten, bie Erhöhung der Schlange, das Lager, Moses und die Bropheten find fast gang so wie zu Beimar. Unter bem Rreuze ist das Lamm; doch steht ein wunderschönes Kind daneben. mit ber Siegesfahne. Bur Rechten bes Gefreuzigten feben wir im Hintergrunde bas erfte Menschenpaar in Eintracht mit ber Natur; das scheue Wild weibet noch vertraulich neben ben Menschen.

Beiter vorn wird ein Mann von Tod und Teufel verfolgt. Im Borgrunde fteht ber Beiland jum brittenmal. Unter seinen Füßen bricht bas Gerippe bes Tobes gusammen, und ohne Haß, ohne Born, ohne Anstrengung stößt Christus dem gekrönten Ungeheuer den krystallenen Speer, auf welchem die Kahne des Sieges weht, in den Rachen. Ungablige Berdammte, worunter wir größtentheils Mönche, Nonnen und Geistliche vom bochften Rang erbliden, geben

ţε nt 恤 Nig

i, jei COEIL! [ter ben re bic

n ein

my

befreit hervor, und preisen den Herrn und Retter. Dieser Christus ist jenem auf dem Bilde in Weimar sehr ähnlich, nur in entgegengesetter Richtung gezeichnet. Den untern Theil der Tasel füllt ein zahlreiches Familiengemälde. Auf dem Stamme des Kreuzes ist Cranachs Monogramm und die Jahrzahl 1557, woraus zu folgen scheint, da Cranach 1553 gestorben, dieses Bild, so wie das folgende, sepen von seinem Sohne gemalt.

2. Die Anferstehung mit der Jahrzahl 1559. Es wäre werth zu untersuchen, wodurch die Werke des jüngern Eranach sich von denen seines Baters unterscheiden. Es scheint mir das Bild mit der Jahrzahl 1557 im eigentlichsten Sinne mehr gemalt als die andern. Es ist darin eine Untermalung unter den Lasuren zu bemerken, dahingegen die ältern Bilder mehr in Del lasirte Zeichnungen zu nennen sind. Und so wäre es denn nicht unwahrscheinlich, daß diese letztern Gemälde sich von Eranach, dem Sohn, jene erstern hingegen von Eranach, dem Bater, herschreiben. Im März 1815.

Collection des portraits historiques de M. le Baron Gérard, premier peintre du Roi, gravés à l'eau-forte par M. Pierre Adam: précédée d'une notice sur le portrait historique. I. et II. livraison. Paris. Urbain Canel, éditeur, rue Saint-Germain-des-Prés. No. 9, 1826.

Da uns die auf bem Titel versprochene Notiz über bas historische Porträt nicht zugleich mit den Kupfern zugekommen, so muffen wir uns hierüber aus den vorliegenben Blättern einen Begriff zu bilden fuchen.

Unter einem historischen Porträte kann man verstehen, daß Personen, die zu ihrer Zeit bebeutend sind, abgebildet werden, und diese können wieder in den gewöhnlichen Lagen ihres Zustandes oder auch in außerordentlichen Fällen vorgestellt senn; und so möchten wohl von jeher viele historische Porträte einzeln gemalt worden senn, wenn nur der Künstler treu an dem Zustand geblieben ist, um einen solchen zu überliesern.

Die gegenwärtige Sammlung jedoch, von der uns zwei Hefte vorliegen, denen noch vielleicht ein Dupend folgen follen, scheint auf etwas Ganzes und Zusammenhängendes zu deuten.

Der Künftler nämlich, herr Gerard, im Jahre 1770 geboren, anerkannt tüchtigster Schüler Davids, gefälliger als sein Meister, kam in die bewegteste Weltepoche, welche jemals eine gesittete Menschheit aufregte; er bildete sich zur wilden Zeit, sein zartes Gemüth aber ließ ihn zurückgeben in das reine Wahre und Anmuthige, wodurch denn doch der Künstler zulest allein sich das Bublicum verspslichtet. In Baris als Künstler von Rang anerkannt,

malte er burch alle Epochen die bebeutenden Ginheimischen und Fremden, hiest von jeder seiner Arbeiten eine Zeichnung zurück, und sand sich nach und nach im Besit eines wahrhaft historischen Bildersaales. Bei einem sehr treuen Gedächtniß zeichnete er außerdem auch die Besuchenden, die sich nicht malen ließen, und so vermag er und eine wahrhaft weltgeschichtliche Galerie des achtzehnten Jahr: hunderts und eines Theils des neunzehnten vorzulegen.

Bas aber das Interesse an dieser Sammlung eigentlich erregen und erhalten kann, ist der große Berstand des geistreichen Künstlers, der einer jeden Person ihre Cigenthümlichkeit zu verleihen und fast durchaus auch ihre Umgebung individuell charatteristisch anpassend und mitwirkend zu bilden gewußt hat.

Bir gehen ohne weiteres Vorwort zu ben Gemälden selbst, dasjenige, was wir noch im allgemeinen zu sagen hätten, bis zum Schlusse versparend. Nur eines haben wir zu erinnern. Wer, an die Leistungen des Pariser Steindrucks gewöhnt, hier das Gleiche der Bildnisse gleichzeitiger Männer oder der Galerie der Herzogin von Berry erwartet, wird sich nicht bestriedigt, vielleicht abgestoßen sinden. Hier ist, was man sonst so sehr zu schäfen wuste und noch von der Hand älterer Riederländischer Meister theuer bezahlt, eine meisterhaft geistreiche Nadel, welche alles leistet, was sie will, und nur will, was zum Zwede dient. Wer dieses erkennt und zugesteht, wird sich auch in diesem Kreise gleich einheimisch sinden.

#### Alexander I..

Raifer von Rugland, gemalt 1814.

Das Auftreten oder vielmehr das auf sich selbst Stehen (pose) dieser allgemein gekannten, verehrten, majestätischen Person ist gar tresslich ausgedrückt: das Wohlver hältniß der Glieder, der natürliche Anstand, das ruhige Dasen, sicher und selbstbewußt, ohne mehr zu zeigen, als es ist und war; die glücklich ausgedrückten Localtinten des frei nach der rechten Hand blidenden Antliges, der dunkeln Unisorm, des klarern Ordensbandes, der schwadzen Stiefel wie des Hutes, welches zusammen dem Bilde viel Anmuth giebt.

Eben biesen Hut, stammenartig bebuscht, halt die Hand bes rechten niedersinkenden Armes, die Linke greift in den Bügel des rückwärts hängenden Degens, und betrachtet man das Haupt nochmals, so ist es gar schwaurd militärischen Schmuck des Kragens, der Achsel: und Ordenszierden begleitet. Mit entschiedenem Geschmad ik das Ganze behandelt, und wir müssen uns die Landschaft oder vielmehr Unlandschaft gesallen lassen. Die Figur ik auf großer Höhe gedacht, die hintersten Berge gehen nur ein weniges über den Fersen hin, und der Vordergrund ist kümmerlich an Erdboden und Pflanzengewächs.

Doch wüßten wir nichts bagegen zu fagen; benn baburd

steht die Figur ganz auf dem Wolkens und himmelssgrunde, und es scheint, als wenn die Bastität der Steppe und an das unermehliche Reich, das er beherrscht, ersinnern sollte.

#### Rarl X.,

## Rönig von Franfreich.

Ein höchft merkwürdiger Gegensat, eine wohlgebaute, ebelmannische Figur, hier im Aronungsornate, jur Erinnerung eines einzigen, freilich höchst bedeutenden Lebensmomentes.

Der obere Theil dieser edlen Wohlgestalt, zwar mit Hermelin und Spigen, mit Posament, Ordenskette und Spange verziert, aber nicht überladen, läßt noch die Figur gut durchsehen, nachher aber umhängt ein kostbarer Mantel den untern Theil, außer den linken Juß, und reicht als schwere Wolke weit nach beiden Seiten zum Boden hin. Den Federhut in der Linken, den umgekehrten Scepter in der Rechten, steht der Fürst neben Stuhl und Kissen, worauf Krone und die Hand des Rechtes ruben; auf teppichbeschlagenen Stusen ein Thron mit gesstügelten Löwenköpfen, saltenreiche Borhänge, unter und neben welchen Säulen, Bilaster, Bogen und Bogengänge und nach dem Grund eines Prachtgebäudes hindlicken lassen. Beide beschriebene Wilder, neben einander gelegt, geben zu wahrhaft großen historischen Betrachtungen Anlaß.

#### Andwig Rapoleon,

Rönig von Holland, gemalt 1806.

Ungern nehmen wir dieß Bild vor und, und boch wieber gern, weil wir ben Mann vor uns feben, ben wir perfonlich bochauschäten so viel Ursache batten; aber bier bedauern wir ibn. Dit einem wohlgebildeten, treuen, redlichen Gesichte blidt er uns an; aber in folder Bertleidung haben wir ihn nicht gefannt, und batten ihn nicht tennen mogen. In einer Art von fogenannter Spanischer Tracht, in Befte, Scharpe, Mantel und Rrause, mit Stiderei, Quaften und Orden geschmadvoll aufgemust, fist er rubig nachdenkend, gang in Beiß gelleibet, ein buntles, bellbefiebertes Barett in ber rechten Sand, in der linken auf einem ftarten Bolfter ein turges Schwert baltenb, babinter ein Turnierhelm; alles vortrefflich componirt. Mag es nun für die Augen ein fcones, barmonifches Bilb fepn, aber bem Sinne nach tann es uns nichts geben, vielleicht weil wir biefen berrlichen Mann gerabe in bem Augenblid tennen lernten, als er allen biefen Meußerlichleiten entfagte, und fein fittliches Bartgefühl, feine Reigung ju aftbetischen Arbeiten fich im Privatstande ungehindert weiter zu entwideln trachtete.

Ueber seine Neinen, höchst anmuthigen Gedichte, so wie über seine Tragodie Lucretia tam ich schon oft in Bersuchung, einige Bemertungen niederzuschreiben, aber verlegen, hielt mich ab, wie noch jest.

#### Friebrich Muguft,

Ronig von Sachsen, gemalt 1809.

Stellte bas vorbergebenbe Bilb eine flüchtig vorübergebende Repräsentation bar, so giebt bas vorliegende ben entschiedenen Eindruck von Beharrlichteit und Dauer. Gine eble, darafteriftifc fichere Geftalt eines bejahrten, aber wohlerhaltenen, wohlgebilbeten Berrn zeigt fich in herkommlicher Kleidung; er steht vor uns, wie er lange vor feinem hofe von ben Seinigen und ungabligen Frems ben gesehen worden: in Uniform, mehr ber Hoffitte als militärischen Bestimmungen gemäß, in Souh und Strum. pfen, ben Feberhut unter bem Arm, Bruft und Schultern mäßig mit Orben und Achselzierben geschmudt, ein regels mäßiges, uns ernft und treu anschauenbes Gesicht, bas Saar nach alterer Beife in Seitenloden gerollt. Dit Bus trauen wurden wir uns einem folden Fürsten ehrerbietig barftellen, seiner flaren Ueberficht vertrauend, unsere Ans gelegenheit vortragen, und wenn er unfere Wünsche gerecht und billig fande, einer moblüberbachten Gemabrung pollig ficher febn.

Der Grund bieses Bilbes ist einfach würdig gedacht; aus einem anständigen Sommerpalast scheint der Fürst so eben ins Freie zu treten.

#### Ludwig Philipp,

Bergog von Orleans, gemalt 1817.

Ein würdiges Gesicht, an bobe Borfabren erinnernb. Der Mann, wie er bafteht, zeigt fich in seinen beften Jabren, Chenmaaß ber Glieber, ftart und mustelhaft, breite Bruft, wohlhabiger Rorper, volltommen geschickt, als Träger einer der wunderlichen Uniformen zu erscheinen, die wir langft an Sufaren, Uhlanen, in ber neuern Beit aber unter mancherlei Abweidungen gewohnt geworden. Auch hier fehlt es nicht an Borten und Liten, an Bosament und Quaften, an Riemen und Schnallen, an Gürteln und Haken, an Anöpfen und Dörnern. In der rechten hand eine herrliche Orientalische Mute mit ber Reiberfeber, die linke auf bem weitabstebenden, burch lange Bander gehaltenen und mit ber berabhangenben Tafche verbundenen Sabel. Ebenfalls ift die Figur febr gludlich gestellt, und componirt vortrefflich; bie großen Flacen ber weißen Aermel und Beinkleiber nehmen fich gar bubich gegen ben Schmud bes Körpers und ber Umbüllung.

Bir wünschen eine solche Figur auf der Parade gesiehen zu haben, und indem wir dieses sagen, wollen wir gerade den landschaftlichen Grund nicht tadeln. In einiger Ferne wartet ein Abjutant; auch wird ein gefatteltes Pferd, das sich nach seinem Herrn umsieht, dort gehalten. Die Aussicht nach der Tiese bin ist raub und wild, auch

das wenige vom Borders, Mittels und hintergrund ist mit großem Geschmack hinzugesügt, woran wir das Bebürfniß und die Intention des Malers erkennen; aber sreis lich die Figur tritt eigentlich nur auf, um sich sehen zu lassen, sie beobachtet nicht, sie gebietet nicht; deßwegen wir sie denn als auf der Parade sich zeigend nach unserer Urt betrachten mußten.

#### Bergog von Monte Bello,

#### Marschall Lannes, gemalt 1810.

Das Gegentheil bes vorigen Bilbes erbliden wir hier: ein schlanker, wohlgebauter, wohlgebildeter Krieger, nicht mehr geschmückt, als nöthig ist, um ihn an seiner hoben Stelle als Besehlshaber zu bezeichnen. In einiger Gemüthze und Körperbewegung ist er dargestellt; und wer sollte in solcher Lage ohne Gegenwirkung gegen die äußerste Besahr sich undewegt erhalten dürsen? Aber die große Mäßigung bezeichnet den Helden: er steht zwischen den Trümmern einer Batterie, die zusammengeschossen wirt und zusammengeschossen wirt, Lassetten trachen und bersten, Kanonenröhren wälzen sich am Boden, Kugeln und zerschmetterte Wassen sind in Bewegung.

Ernsthaft, ausmerksam blidt der Mann nach der Gegend, wo das Unbeil herkommt; die geballte linke Faust, der scharf in den Hut eingreisende Daumen der Rechten geben, wie die ganze Silhouette des ganzen Körpers von oben dis unten, den Eindruck von zusammengehaltener, zusammenhaltender Araft, von Anspannung, Anstrengung und innerer Sicherheit; es ist auch hier ein Ause und Sinstreten ohne Gleichen. Welche Schlacht hier gemeint sep, wissen wir nicht; aber es ist immer dieselbe Lage, in die er sich so oft versetzt gesehen, und die ihm denn endlich das Leben tostete.

Uebrigens finden wir ihn hier im Bilde sehr viel alter als im Jahre 1806, wo wir seiner anmuthigen Personlichkeit, ja man durfte wohl sagen schnell gesaften Neigung, eine in damaligen Tagen unwahrscheinliche Rettung verbankten.

#### Carl Mority von Talleyrand,

Bring bon Benevent 2c., gemalt 1808.

Je weiter wir in Betrachtung biefer Sammlung vors wärts schreiten, besto wichtiger erscheint sie uns. Jebes einzelne Blatt ist von großer Bebeutung, welche zunimmt, indem wir eines mit dem andern, vors und rūdwärts, vergleichen.

In bem vorigen sahen wir einen der ersten Helden des Französischen Heeres, heroisch gesaht mitten in der größten, augenblicklichsten Lebensgesahr; hier sehen wir den ersten Diplomaten des Jahrhunderts, in der größten Ruhe sitzend und alle Zusälligkeiten des Augenblicks gelassen erwartend.

Umgeben von einem bochft anftanbigen, aber nicht prunkhaften Zimmer, finden wir ihn im schidlichen eine fachen Hoffleibe, ben Degen an ber Seite, ben Feberbut nicht weit binterwarts auf dem Canapé liegend, eben als erwarte ber Geschäftsmann bie Melbung bes Magens, um gur Confereng gu fabren; ben linten Urm auf eine Tifchede gelehnt, in ber Rabe von Papier, Schreibzeug und Feber, die Rechte im Schoof, ben rechten guß über ben linten geschlagen, erscheint er volltommen impassibel. Bir erwehrten und nicht bes Andenkens an die Epiturischen Gottheiten, welche ba wohnen, "wo es nicht regnet noch schneit, noch irgend ein Sturm webt;" fo rubig fitt bier ber Mann, unangefochten von allen Stürmen, die um ihn ber faufen. Begreifen laßt fic, baß er fo ausfieht, aber nicht, wie er es ausbalt. Sein Blid ift bas Unerforschlichste; er sieht vor sich bin; ob er aber ben Beschauer anfieht, ift zweifelhaft. Sein Blid geht nicht in fich binein, wie ber eines Denkenben, auch nicht vorwärts, wie ber eines Beschauenben; das Auge ruht in und auf sich, wie bie ganze Gestalt, welche, man tann nicht fagen ein Selbs genügen, aber boch einen Mangel an irgend einem Bezug nach außen andeutet.

Genug, wir mögen hier physiognomisiren und beuten, wie wir wollen, so sinden wir unsere Einsicht zu kurz, unsere Erfahrung zu arm, unsere Borstellung zu beschränkt, als daß wir uns von einem solchen Wesen einen hinlängs lichen Begriff machen könnten. Wahrscheinlicherweise wird es künstighin dem Historiker auch so gehen, welcher dam sehen mag, in wiesern ihn das gegenwärtige Bild fördert. Bu annähernder Bergleichung gab uns das Porträt dieses wichtigen Mannes auf dem großen Bilde vom Congreß zu Wien, nach Jaben, jedoch einigen Anlas. Wir bemerken dieß um forschender Liebhaber willen.

#### Ferdinand von Imécourt,

Orbonnanzofficier bes Marschalls Lefebvre, umgetommen vor Danzig 1807, gemalt 1808.

Also, wie das Datum besagt, aus der Erinnerung ober nach einer Stige gemalt.

Einen merkwürdigen Contrast giebt uns auch dieses Bild. Die militärische Lausbahn des Mannes deutet auf einen brauchbaren Thätigen, sein Tod auf einen Braven; aber in dem Jncognito des Civilkeldes ist jeder charalteristische Zug verschwunden. Gentlemanartig in Stellung und Kleidung, ist er eben im Begriff, die breiten Stusen zu einem einsachen Gartenhaus hinauszusteigen; den hut in der herabhängenden Linken, auf den Stock in der rechten Hand gestützt, hält er einen Augenblick inne, als sich umsehend, od er vielleicht noch wo einen Bekannten in der Rähe gewahr würde. Die Züge des Gesichts sind die eines verständigen, gelassenen Mannes; die Gestalt von mittle rer Größe, anständiger Zartheit. In der Societät würden wir ihn für einen Diplomaten angesprochen haben;

und es ift wirklich ein glücklicher Gedanke, die vollkommene edle Prosa einer vorübergegangenen Gegenwart hier zwischen so bedeutenden welthistorischen Männern zu finden.

#### Graf und Grafin Fries,

gemalt 1804.

Dieses Familienbild paßt recht gut zum vorigen; benn jener Mann burfte nur hier hereintreten, und er ware willtommen gewesen.

Der Gemahl hat fich auf bie Ede eines ausgeschweiften breiseitigen Tisches geset, und zeigt sich in einer febr natürlichen, glüdlichen Wendung. Gine Reitgerte in ber rechten Hand beutet auf Rommen ober Geben, und fo paßt das augenblidliche nachläffige Hinfigen auf einer folden Stelle gar wohl. Die Gemahlin, einfach weiß gefleidet, einen bunten Shawl über bem Schook, fitt und schaut, ben Blid bes Gemable begleitenb, gleichsam nach einem Eintretenben. Dießmal find wir es, die Anschauenben, die wir glauben konnen, auf eine so freundlich bofliche Beise empfangen zu werben. Die linke Sand ber Dame rubt auf der Schlafftatte eines leinen Rindes, das in halbem Schlummer fich gang wohl zu behagen scheint. Band und Bilafter, Die freie Durchsicht in einen Bogens gang, ein Schirm hinter bem Bette bes Rinbes bilben einen mannichfaltigen, anmuthigen, offenen und boch wohnlichen hintergrund. Das Bild componirt febr gut, und mag in Lebensgröße, der Andeutung nach colorirt, eine febr erfreuliche Wirfung thun.

#### Ratharina,

Rönigliche Prinzessin von Württemberg, Rönigtn von Westphalen, gemalt 1818.

Dieses Bild spricht uns am wenigsten an, wie man in ber Conversationssprache ju sagen pflegt. Eine mit Geschmad, ber and Prachtige hinneigt, gelleibete, wohlgestaltete Dame fitt auf einem architektonisch maßig vergierten Marmorfeffel, bem es nicht an Teppich und Riffen fehlt; die niebergefentte Rechte balt ein Buchlein, offen burch ben eingreifenben Daumen, eben als batte man aufgebort zu lefen; ber linke Urm, auf ein Bolfter geftust, zeigt die hand in einer Wendung, als hatte bas nun erbobene Haupt noch erst eben barauf geruht. Gesicht und Augen sind nach dem Beschauer gerichtet, aber in Blid und Miene ift etwas Unbefriedigtes, Entfrembetes, bem man nicht beitommen tann. Die Aussicht nach Berg und Abal, See und Wasserfall, Kels und Gebusch mag auf Die Anlagen von Wilhelmshohe beuten, aber bas Gange ist boch zu heroisch und wild gedacht, als baß man recht begreifen konnte, wie diefe stattliche Dame bier ju diefem feenbaften Rubesit gelangt.

Sodann entsteht noch die Frage über ein höchst wurderliches Beiwesen. Warum setzt die Dame ihre netten Füschen auf Ropf und Schnabel eines Storchs, der, von

einigen leichten Zweigen umgeben, in dem Teppich oder Fußboben stizzenhaft gebildet ist? Dieß alles jedoch beseitigt, mag dieß Bild als trefslich componirt gelten, und man muß ihm die Anlage zu einem vollkommen wohl coloritten Gemälde zugestehen.

Elifa.

ehemalige Großherzogin von Toscana, und ihre Tochter

#### Rapoleon Elifa,

Pringeffin von Piombino, gemalt 1811.

Das reichfte Bilb von allen, welches zu bem mannichfaltigften Farbenwechsel Gelegenheit gab. Eine stattliche Dame, Orientalischer Abpsiognomie, blidt euch an mit verftandigem Behagen; Diabem, Schleier, Stirnbinde, Loden, Halsband, Halstuch geben bem Obertheil Burbe und Falle, wodurch er bauptfächlich über bas Ganze bomis nirt: benn schon vom Gartel an bienen die Gewande ber übrigen Figur eigentlich nur zur Folie für ein anmuthiges Töchterchen, auf beffen rechter Schulter von hinten ber bie mütterliche rechte Sand rubt. Das liebliche Kind balt am Bande ein gierliches, nettes, feltfam ichlankgeftaltetes hundchen, bas unter bem linken Arm ber Mutter fich behaglich fühlt. Das breite, mit Löwen-Röpfen und Tapen architektonisch verzierte weißmarmorene Canapé, beffen wohlgepolsterter, geräumiger Sit von ber Hauptfigur bequem eingenommen wirb, verleibt bem Bangen ein stattliches Anfeben; Fußtiffen und berabgefuntene Falten. Blumentorb und eine lebhafte Begetation junachst beuten auf bie mannichfaltigfte Farbung. Der hintergrund, wahrscheinlich in milbem Luftton gehalten, zeigt bober, bichter Baume überbrangfes Dachsthum; wenige Saulen, ruinenartig, eine milbe Treppe, die ins Gebuiche führt, erweden ben Begriff einer altern romantischen Runftanlage, aber bereits von langbertommlicher Begetation übermaltigt, und so geben wir gern zu, daß wir uns wirklich auf einem Großherzoglich Florentinischen Landsit befinden.

#### Mabame Récamier.

aemalt 1805.

Bum Abschluß dieser Darstellungen sehen wir nun das Bild einer schönen Frau, das uns schon seit zwanzig Jahren gerühmt wird. In einer von stillem Wasser angespülten Säulenhalle, hinten durch Borhang und blumiges Buschwert gescholsen, hat sich die schönste, anmuthigste Person, wie es scheint, nach dem Bade, in einen gepolsterten Sessel gelehnt: Brust, Arme und Füße sind frei, der übrige Körper leicht, jedoch anständig belleidet; unter der linden Hand senkt sich ein Shawl herab zu allenfallsigem Ueberwurf. Mehr haben wir freilich von diesem lieblichen und zierlichen Blatte nicht zu sagen. Da die Schönheit untheilbar ist und uns den Eindruck einer vollkommenen Harmonie verleiht,

so läßt sie sich durch eine Folge von Worten nicht darstellen. Glücklich schäpen wir die, welche das Bitd, das gegenwärtig in Berlin seyn soll, beschauen und sich daran erfreuen können. Wir begnügen uns an dieser Stizze, welche die Intention vollkommen überliesert; und was macht denn am Ende den Werth eines Kunstwerkes aus? Es ist und bleibt die Intention, die vor dem Bilde vorausgeht und zulett, durch die sorgfältigste Ausssührung, vollkommen ins Leben tritt. Und so müssen wir denn auch dieses Bild, wie die sämmtlichen vorhergehenden, wohlgedacht, in seiner Art bedeutend, charakteristisch und gehörig ansprechend anerkennen.

Steht es nun freilich nicht in unserm Bermögen, die äußern Borzüge einer schönen Person mit Worten auszubrücken, so ist doch die Sprache eigentlich da, um das Gebächniß sittlicher und gefelliger Bezüge zu erhalten; deßwegen wir und nicht versagen können, mitzutheilen, wie sich über diese merkwürdige Frau, nach zwanzig Jahren, die neuesten Tagesblätter vernehmen lassen.

"Die lette und lieblichste dieser Gestalten ift Madame Récamier. Niemand wird fich wundern, diefes Bild ben erlauchten weiblichen Beitgenoffen beigefellt zu feben. Gine Freundin der Frau von Staël, eines Camille Jordan, des Herrn von Chateaubriand mare zu folden Ehren berechtigt, wüßte man auch nicht, daß die unendliche Anmuth ihrer Unterhaltung und die Gewalt ihrer Gutmuthigkeit unabläffig die vorzüglichsten Manner aller Barteien bei ihr versammelt bat. Man barf sagen, baß burch Ausüben bes Guten, burch Dampfen bes Saffes, burch Annabern ber Meinungen fie die Unbeständigkeit ber Belt gefesselt habe, obne daß man bemerkt hatte, Glud und Jugend habe sich von ihr entfernen tonnen. Diejenigen, welche glauben möchten, ihr Geift sey die Wirkung eines anhaltenden Umgangs mit ben vorzüglichsten Menschen, ber Wiberschein eines andern Gestirns, der Wohlgeruch einer andern Blume, jolche find ihr niemals näher getreten. Wir wollen zwar nicht untersuchen, ob nicht mit sechzehn Jahren bie Sorge für den But und sonstige Hauptgeschäfte besselbigen Alters eine Frau vielleicht verhindern konnen, andere Borguge als bie ihrer Schönheit bemerten zu laffen; aber jest mare es unmöglich, so viel Geschmad, Anmuth und Feinbeit zu erklaren, obne zu gefteben, baß fie immer Elemente biefer Gigenichaften befeffen babe.

"Ohne etwas herausgegeben, vielleicht ohne etwas niebergeschrieben zu haben, übte diese merkwürdige Frau bedeutenden Einstuß über zwei unserer größten Schriftsteller. Ein solcher ungesuchter Einstuß entspringt aus der Fähigkeit, das Talent zu lieben, es zu begeistern, sich selbst zu entzünden beim Anblick der Eindrücke, die es hervorsbringt. Diesenigen, welche wissen, wie der Gedanke sich vergrößert und befruchtet, indem wir ihn vor einer andern Intelligenz entwickeln, daß die Hälfte der Beredsamkeit in den Augen derer ist, die euch zuhören, daß der zu Aussführung eines Wertes nöthige Muth aus dem Antheil

geschöpft werben muß, ben bas Unternehmen in anbern erwedt, folde Berfonen werben niemals erstaunen über Corinnas und bes Berfaffers ber Martyrer leibenschaft liche Freundschaft für die Berson, welche sie außerhalb Frankreich begleitete oder ihnen in ber Ungunft treu blieb. Es giebt edle Wesen, die mit allen hoben Gedanken some pathisiren, mit allen reizenden Schöpfungen ber Einbil dungsfraft. Ihr mochtet eble Werte hervorbringen, um sie ihnen zu vertrauen, das Gute und Rechte thun, um es ihnen zu erzählen. Dieß ist das Geheimniß des Einflusses der Madame Récamier. Bor ihr hatte man niemals so viel Uneigennut, Bescheibenheit und Berühmtheit vereis nigt. Und wie sollte man sich nicht freuen, ein durch die . Runft fo wohl überliefertes Bild einer Frau ju befigen, welche niemals auf mächtige Freundschaften sich lehnte, als um bas unbefannte Berbienft belohnt ju feben, die nur dem Unglud schmeichelte, und nur dem Genie den Hof machte!"

Ueberliefert nun werben uns biefe Bilber burch eine höchst geistreiche Rabirnabel. Man kann sich benken, das Herr Gérard zu einem Werke, das eigentlich seinen Ruf als denkender Künstler begründen soll, einen trefflichen Arbeiter werde gewählt haben. Es ist von großem Werthe, wenn ber Autor feines lieberseters gewiß ift, und gang ohne Frage hat man Herrn Abam allen Beifall zu gewähren. Es ist ein solches Sentiment in seiner Nadel und der Abwechslung derfelben, daß der Charafter des zu be handelnden Gegenstandes nirgends vermißt wird, es fo nun in den zartesten Punkten und Strichlein, mit welchen er die Gesichter behandelt, durch die gelinden, womit er bie Localtinten andeutet, bis ju ben ftarten und ftartern, womit er Schatten und mehr oder minder dunkle Local farben auszubruden weiß; wie er benn auch auf eine gleich sam zauberische Weise die verschiedenen Stoffe durch gludliche Behandlung andeutet, und so einen jeden, der Auge und Sinn für folche Bieroglophen gebilbet bat, volltom men befriedigen muß.

Wir stimmen baher völlig in die Ueberzeugung ein, daß es wohlgethan war, diese geistreich stizzenhafte, obsichon genugsam ausschliche Radirungsart dem Steindrud vorzuziehen; nur wünschen wir, daß man beim Abdrud die Platten sorgsältig behandeln möge, damit sämmtliche Kunstliebhaber auf eine wünschenswerthe Weise befriedigt werden können.

## Galerie gn Shakspeares dramatischen Werken

von

## Moris Resid.

Leipzig bei Gerhard Fleischer 1828.

Wir verwendeten auf dieses Werk gern mehrere Seiten, wenn sie uns gegonnt waren; da wir aber boch nur ben

könnten und das Werk selbst den Meister am besten lobt, so wollen wir nur den Wunsch äußern, daß die Vorsteher aller Lesegesellschaften, sie mögen seyn, von welcher Art sie wollen, dieses Werk anschaffen, wodurch sie ihre Mitzlieder gewiß sammtlich verbinden werden, indem diese, nebst einem einsichtigen Vorworte, die Hauptstellen im Original und in zwei andern Sprachen mitgetheilt erhalten. Die Hauptstellen, sagen wir, weil der Künstler den Geist gehabt hat, die ganze Folge eines Stück in allen bedeutenden Einzelnheiten uns nach und nach anzussuhren, und so raschen Ganges das Ganze an uns vorbeiz zuleiten.

Hier aber muffen wir schließen, um nicht hingerissen zu werben, umständlich aufzuführen, wie charafteristisch und anmuthig, mit Geschmad und Glüd, sinne und tunste gemäß der Kunstler verfahren, um ein Stud wie ham let, das denn doch, man mag sagen, was man will, als ein dusteres Broblem auf der Seele lastet, in lebendigen und reizenden Bilbern unter erheiternden Gestalten und bequemen Umständen anmuthig vorzusühren.

#### Glasmalerei.

Bu Roln am Rheine befond fich eine fehr ansehnliche Sammlung gemalter Fenfter und einzelner Scheiben, welche am 3. Juni bes vergangenen Jahres verauctionirt werben follte. 3br weiteres Schickfal, und ob fie partieweise beifammen geblieben ober fich ganglich gerftreute, ift uns unbefannt. hier foll auch vornehmlich von bem auf 36 Seiten in Quarto gebrudten Katalog bie Rebe fenn, welcher in feiner Art für mufterhaft gelten tann. Der Berfaffer fonbert die Kenster und einzelnen Scheiben ber Sammlung in fünf verschiedene Abtheilungen, und nimmt für jede Ab: theilung eine besondere Epoche ber Glasmalerei an, von beren Unterschied und Eigenthumlichkeiten er mit Sach tenntniß und Runftverstand turze Erläuterungen giebt. Die ganze Sammlung bestand aus 247 Nummern, und pas Berzeichniß giebt genaue Nachricht von bem, mas jebe darstellt, wie fie ausgeführt sep, über die Zeiten, benen fie angehören, über die Beschädigungen, die Gestalt und Große einer jeden. Für die Geschichte ber Glasmalerei wird bieses Berzeichniß einen bleibenben Werth behalten.

Mit ben so fleißig als schön nachgebilbeten bunten Glasfenstern hat Herr Müller ben Kunstfreunden ein angenehmes Geschent gemacht, und kann ihres Dankes gewiß
jeyn: es ist ein löbliches Trachten, bergleichen vergängliche, mannichfaltigen Zufällen ausgesetzte Denkmale, durch
vervielfältigte Nachbildung gesichert, der Zukunst auszubewahren. Sie sind in doppelter Beziehung schähdar, einznal in geschichtlicher, da sie Bildnisse andenkenswürdiger

Bersonen, auch Bappenschilbe vormals blübenber Familien enthalten; sobann hat nicht selten auch die Kunft sich an bergleichen gemalten Fenstern auf eine sehr ehrenwerthe Beise gezeigt, und mitunter sogar Bortressliches geleistet.

## Charon,

Reugriechisches Gebicht, bilbenden Künftlern als Preisaufgabe vorgelegt.

1825.

Die Bergesböb'n warum fo fcmara? Bober die Boltenwoge? Ift es ber Sturm, ber broben fampft. Der Regen, Girfel veitidenb? Richt ift's ber Sturm, ber broben fampft, Richt Regen , Gipfel veitschend: Rein Charon ift's, er fauf't einber, Entfahret die Berblichnen: Die Jungen treibt er por fich bin, Schleppt binter fich bie Alten; Die Jüngsten aber, Sauglinge. In Reib' gebangt am Sattel. Da riefen ihm bie Greife gu, Die Jünglinge, fie Inieten: "D Charon, balt! balt' am Gebeg', Salt' an beim tublen Brunnen! Die Alten ba erquiden fic. Die Jugend Schleubert Steine, Die Anaben gart gerftreuen fich. Und pfluden bunte Blumden." Richt am Gehege balt' ich still, Ich halte nicht am Brunnen: Bu ichopfen tommen Beiber an, Ertennen ihre Kinder, Die Manner auch erkennen fie; Das Trennen wird unmöglich.

So oft ich dieß Gebicht vorlas, ereignete sich, was vorauszusehen war: es that eine außerordentliche Wirkung; alle Seelens, Geists und Gemüthöfräste waren aufgeregt, besonders aber die Einbildungstraft: denn niemand war, der es nicht gemalt zu sehen verlangt hätte, und ich er tappte mich selbst über diesem Wunsche.

Benn es nun seltsam scheinen wollte, das Allerstüchtigste, in höchster Bildheit vorüber Eilende vor den Augen sesthalten zu wollen, so erinnerte man sich, daß von jeber die bildende Kunst auch eins ihrer schönsten Borrechte, im gegenwärtigen Momente den vergangenen und den kunstigen, und also ganz eigentlich die Bewegung auszudrücken, niemals aufgegeben habe. Auch im genannten Falle, des hauptete man, sep ein hoher Preis zu erringen, weil nicht

leicht eine reichere, mannichfaltigere Darstellung zu benken seinen Augenblick stutt und sich bäumt, um über sie, wie ber Sieger über Besiegte, hinauszuseten; die Alten, die gerade diese Benuten, um heranzukommen; der Unserbittliche, Tartar: und Baschlirenähnliche, der sie schilt und das Pferd anzutreiben scheint. Die Kinder am Sattel wollte man zierlich und natürlich angeschnallt wissen.

Man bachte sich die Bewegung von der Rechten zur Linken, und in dem Raume rechts, den die Borüberstürmenden so eben offen lassen, wollte man das Gehege, den Brunnen, wasserholende Frauen, welche den vorbeieilenden Sturm, der in ihren Haaren saust, schreckhaft gewahren, in einer symbolischen Behandlung angedeutet sehen.

Bichtig aber schien, daß beinahe sammtliche Freunde diese Vorstellung gern basreliefartig ausgeführt, und daher auch, gezeichnet oder gemalt, Farbe in Farbe vor Augen gebracht wünschten; welches bei näherer Erwägung auch für das Schicklichste gehalten ward, indem ja hier von Form und Charalter, keineswegs aber von Farbe die Rebe sehn konnte, deren die Abgeschiedenen ermangeln. Nur die Landschaftsmaler verwahrten ihre Rechte, und glaubten sich auch bieran versuchen zu dürfen.

Wir find nicht mehr im Falle, wie vor zwanzig Jahren, wo eine Beit lang herkömmlich war, zu Ausarbeitung gewisser Aufgaben förmlich und bestimmt einzulaben; aber ganz unterlassen können wir nicht, aufmerksam zu machen auf einen Gegenstand, wo die höhern Kunstforderungen zu leisten sehn möchten.

Borstehendes, im 2. Stüd des 4. Bandes von Kunst und Alterthum abgedruckt, hatte sich der guten Wirkung zu erfreuen, daß das Stuttgarter Kunstblatt vom 19. Jan. 1824 sowohl Gedicht als Nachschrift aufnahm, mit beigefügter Erklärung des Herrn von Cotta, der sich geneigt erwies, ihm zugesendete Zeichnungen dieses Gegenstandes nach Weimar zu befördern, auch die, welche für die beste erkannt würde, dem Künstler zu honoriren, und durch Kupserstich vervielsältigen zu kassen.

Ginige Zeit darauf erhielten die Weimarischen Kunstfreunde unmittelbar von einem längstgeprüften Genossen eine colorirte Delstizze, jene fabelhafte Erscheinung vorstellend, jedoch mit außdrücklicher Aeußerung, daß keine Concurrenz beabsichtigt seh, und man erklärte sich deßhalb gegen den werthen Mann vertraulich solgendermaaßen: "Daß beweglichste Lied führen Sie uns im beledtesten Bilde vor die Augen; man wird überrascht, so ost man die Tasel auß neue ansieht, eben wie daß erstemal. Die bald entbeckte Ordnung in der Unruhe fordert sodann unsere Ausmerksamkeit; man entzissert sich gern den Totaleindruck auß einer so wohlüberdachten Mannichsaltigkeit, und kehrt öfter mit Antheil zu der seltsamen Erscheinung zurück, die uns

immer wieder aufregt und befriedigt." Gine folde allger meine Schilberung bes Effects moge benn auch bier genugen.

Denn nun werben von Stuttgart sechs Zeichnungen verschiedener Künftler eingesendet, welche wir vergleichend gegen einander zu stellen aufgefordert sind, und indem wir in aufsteigender Reihe von ihren Berdiensten Bericht geben, legen wir zugleich dem kunftliebenden Publicum die Gründe vor, die unser schließliches Urtheil bestimmen.

#### Nr. I.

Zeichnung auf gelbem Papier, Feberumriß, mit Sepia angetuscht und weiß aufgehöht, hoch 13 Zoll, breit 221/2 Zoll.

Redliches Bestreben außert sich in dieser Zeichnung überall, der Ausbruck in den Röpfen ift gemüthvoll und abwechselnd; einiges, g. B. die Gruppe, bestehend aus brei jugendlich männlichen Figuren und einem Rinde, welche bas Bferd eben nieberzuwerfen und über fie wegzuseten scheint, ist glücklich geordnet; eben so die in den Mähnen bes Pferdes bangenben Kinber u. a. m. Wir bebauern, baß die gange Darftellung nicht völlig im Beifte bes Go bictes und mit ber bem Rünftler zustebenben, ja nothwen wendigen poetischen Freiheit aufgefaßt ift. Es ift nicht ber Neugriechische Charon ober ber Begriff vom Schidfal, nicht ber Gewaltige, Strenge, unerbittlich alles Rieber werfende - nach bes Gebichtes Borten Ginberfaufenbe - ber die Jugend vor sich hertreibt, hinter sich nach die Alten fcleppt; hier scheint ber Reitende vielmehr felbft ber Angegriffene, er brobt mit geballter Fauft, vertheidigt fic gegen die, so ihn aufbalten wollen, mit einem boch über bem Saupte geschwungenen Ruber.

Bu bieser Geberde, zu diesem Attribut ist der Künstler wahrscheinlich durch Erinnerung an den Griechischen Jähre mann verleitet worden, den man aber nicht mit dem gegenwärtigen wilden, späterer Einbildungstraft angehörigen Reiter vermischen muß, welcher ganz an und für sich und ohne Bezug auf jenen zu denken und darzustellen ist.

Bon allen übrigen Zeichnungen jedoch unterscheidet sich gegenwärtige durch den Umstand, daß nichts auf Erscheinung hindeutet, nichts Geisterhaftes oder Gespenstermäßiges darin vorkommt: alles geschieht an der Erde, so zu sagen auf freier Straße. Das Pserd regt sogar Staub auf, und die Weiber, welche zur Seite am Brunnen Wasser schödesen, nehmen an der Handlung unmittelbaren Antheil. Dagegen haben die andern fünf concurrirenden Künstler den Charon und die Figuren um ihn auf Wolken, gleichsam als Erscheinung vorüberziehend, sich gedacht, und auch wir sind aus erheblichen Gründen geneigt, solches für angemessenz zu balten.

#### Nr. II.

Große Zeichnung auf grauem Papier, mit ber Feber fchraffirt. Breit 44 Boll, hoch 31 Boll.

In den Figuren, welche vor dem Reiter ber, jum Theil schwebend, entslieben, und in benen, welche bittenb

und klagend ihm folgen, vermißt man wissenschaftliche Beichnung der nacken Glieder. Störend sind ferner einige nicht recht passend bewegte, gleichsam den Figuren nicht angehörige Hände. Sparon sitt schwach und gebückt aus seinem Pferde, sieht sich mikleidig um; die linke Hand ist müßig, und die rechte hält, ebenfalls ohne alle Bedeutung, den Zügel hoch empor: hingegen ist der Kopf des Pferdes gut gezeichnet und von lebendigem Ausdruck. So sinden sich auch einige weibliche Köpfe mit angenehmen Zügen und zierlichem Haarput; ebenfalls sind mehrere in gutem Geschmack angelegte Gewänder zu loben.

Luft und Licht, Wolken, deßgleichen der lanbschaftliche Grund, welchen man unter dem Wolkenzuge, worauf die Darstellung erscheint, wahrnimmt, lassen vermuthen, der Beichner dieses Stücks besitze mehr Uebung im landschafts lichen Fache als in dem der Figuren: denn die Waldsegend, wo zwischen Hügeln sich ein Pfad hinzieht, im Vorders grunde die Weinlaube, in deren Schatten zwei Figuren ruhen, weidende Schase u. s. w., sind nicht allein lieblich gedacht, sondern auch mit sicherer hand ausgeführt. Bestembend ist es, daß die Berggipfel, welche über dem Gewoll zum Vorschein kommen, nicht passen, oder besser gesagt, in keinem Zusammenhange stehen mit dem landsschaftlichen Grunde unter der Erscheinung — ein Versehen, welches noch zwei andere von den wetteisernden Künstlern ebenfalls begangen haben.

#### Nr. III.

Beichnung, eben so wie die vorhergehende mit der Feder schraffirt, jedoch auf weißem Papier. 32 Boll breit,  $22^{1}/_{2}$  Boll hoch.

Uebertrifft biefes Bert hinfictlich auf bas Wiffenschaftlice in ben Umriffen bas vorige nur wenig, so muß man boch bem Rünftler bei weitem größere Gewandtheit jugesteben : ibm gelingt ber Ausbrud, die Figuren find gludlich gu Gruppen geordnet, haben alle wohl burchgeführten Charafter, paffende Stellungen und find lebhaft bewegt; pon dieser Seite ift gang besonders ein dem Charon eiligst an Rruden nachbinkenber Mter zu loben. Charon mochte am meisten ber nachficht bedürfen, theils weil er verhalts nismäßig zu ben übrigen Figuren etwas gigantischer batte gehalten werben follen, theils weil in feiner Geberbe, ber Dichtung gang entgegen, fich Beforgniß, ja Furcht ausfpricht, er mochte die Junglinge por ihm überreiten, die Alten hinter ihm möchten nicht nachkommen können. Unter ber Boltenschicht, auf welcher Charon erscheint, find bie Mabden am Brunnen gar anmuthig gedacht; brei andere weibliche Figuren, von benen eine, jung, mit lebhafter Bewegung bie Erscheinung mahrnimmt, eine Alte sitend ein Rind halt, bem die britte einen Apfel barreicht, bilben eine bubiche Gruppe. So verdient auch ein Mann, ber vom Feigenbaume Früchte pfludt, wegen ber malerischen Stellung und Belleibung nicht überseben zu werden.

Die hohen, von Wolken umschwebten Berggipfel, welche oben im Bilbe über bem Charon sichtbar sind, haben auch in dieser Zeichnung nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem landschaftlichen Grunde unten im Bilbe.

#### Mr. IV.

Das jest folgende Stud ist das kleinste von allen, die eingesendet worden, nur etwa 1 Fuß hoch und 16 Boll breit, sauber mit der Feder umrissen, kräftig getuscht unt weiß aufgeböbt.

Lobenswürdige Sorgfalt und die Hand eines geübten Rünftlers sind in allen Theilen zu erkennen. Charon stürmt auf ungebändigtem, zaumlosem Pferde wildrennend vorsüber; vom Sattel herab hängen, vor und hinter ihm, kleine Kinder; eine Gruppe alter Männer, Patriarchen gleichend, zieht er mit Gewalt nach sich an einer sie umschlingenden Binde; eine andere Gruppe, meist zarte Jünglingsgestalsten, kommen ihm entgegen, schwebend, gehend und auf die Kniee niedersinkend; sie bewundern ehrsucktsvoll, siehen, beten an. Sin Wolkenstreif dient als Basis, unter welchem hin sich die Landschaft austhut; großartige Gebirgsgegend; den Beg herauf kommen drei gar niedliche weibliche Figuren, Krüge in den Händen, am überwölbten Borne Wasser, zu schöpfen. Sine derselben richtet den Blick aufwärts nach dem, was über dem Gewölbe vorgeht.

In dieser Zeichnung sind die Figuren viel besser als in den vorigen verstanden: die Glieder haben Wohlgestalt, die Köpse gemüthlichen, sansten Ausdruck; der Faltenschlag ist sehr zierlich, die Anordnung des Ganzen sowohl als der einzelnen Gruppen gut, wenn auch vielleicht zu symmestrisch; Charon vornehmlich durfte, wenn ein Wert von so vielen Berdiensten nach aller Strenge sollte beurtheilt werden, von zu weichlichem Ausdruck, die Motive übers haupt zu sentimental erscheinen. Gegen die Gruppe der Jünglinge möchte man alsdann auch einwenden, daß sie durch Gestalten, Stellung und Faltenwurf etwas zu ausfallend an Raphaels Disdut einnern.

#### Mr. V.

Der wadere Künstler, der diese sehr stelfig braun ausgetuschte, nur die und da ein wenig mit Weiß aufgehöhte Zeichnung, 23 Zoll breit und beinahe 18 Zoll hoch, verssertigt hat, entwidelte darin ein großes, ehrenwerthes Talent: die Umrisse sind wohl verstanden, die Figuren kühn bewegt, zum Theil von ausgearbeiteten, krästigen Formen, die Köpse geistreich; auch sehlt es nicht an schönem Faltenschlag; selbst die im ganzen beachtete Haltung ist zu loben.

Bie aus dunkeln, sich gegen die Erde senkenden Wetterwolken hervor sprengt Charon: die vordersten Figuren auf diesen Bolken, Jünglinge, stürzen nieder, vom Pferde übersprungen; mehrere sliehen, mehrere werden vom grimmigen Reiter mit geschwungener Geißel bedroht; nach sich schleppt er einen Mann, ber, um ben Hals gebunden, schon halb erwürgt, rücklings niederstürzt und jammerud die Hände über dem Kopse ringt; Alte, würdige Greise, siehen kniefällig; aus dem düstern Gewölt sahren Blize, Regengüsse stürzen nieder, Sonnenstrahlen brechen durch, und unter dem Wolkensaume sieht man in landschaftlichem Grund am Felsborn liebliche Franengestalten verschieden beschäftigt; mehrere derselben sehen bestürzt nach der Grischeinung; eine, welche raschen Schrittes nach dem Brunnen hinschreitet, ist hinsichtlich auf schone Bewegung und Falten vorzüglich lobenswerth.

In der Anordnung des Ganzen nimmt man großartige Intention wahr; nur wenige einzelne Glieder stoßen nicht völlig tunstgerecht auf einander, so daß theils scharfe Winkel entstehen, und man auf den ersten Blid ungewiß bleibt, welcher Figur ein Arm oder ein Bein eigentlich angehört.

Die große Ausfährung jedoch, wodurch der Künstler sein Blatt hervorgehoben, sett ihn in den Stand, die Köpfe höchst belebt und geistreich darzustellen; wie denn auch Hande und Fäße sehr gut gezeichnet, zierlich und mit der größten Sorgsalt vollendet sind. Als schon drapirte Figur nimmt sich vornehmlich unter der Gruppe der flehenden Alten der, welcher ganz zu vorderst kniet, vortheilhaft aus.

In Erwägung ber so eben ergablten vielen Berbienfte könnte die Frage entstehen, ob dieses Blatt nicht geeignet sep, sich mit dem nächstfolgenden auf Eine Linie zu stellen?

#### Mr. VI.

Dieser Nummer jedoch gebührt nach unserer Ueberzeugung der Preis. Die Zeichnung, 3 Fuß breit, 25 Zoll boch, ist auf gelblichem Papier, Federumriß, braun angetuscht, und die Lichter mit dem Pinsel aufgetragen. Herr Ley bold, der Ersinder, hat den Gegenstand am glüdlichsten ersaßt, und künstlerisch, mit bester Einheit des Ganzen, in würdigen und großartigen Formen darzustellen gewußt. Die Behandlung ist leicht und meisterhaft, ohne daß der Ausschlung dadurch etwas entzogen wäre; Formen und Gewänder deuten an, daß der Künstler sich den Michel Angelo zum Muster genommen.

Sharon, ein gewaltiger, rüstiger Alter, sitt, an Brust und Körper nacht, auf ungezäumtem Rosse, welches im schnellsten, reißendsten Laufe keichend dahin eilt; Haar und Bart des Reiters rückwärts getrieben; der flatternde Mantel von sehr gutem Faltenschlage verdirgt und zeigt zum Theil drei kleine Kinder, deren eins an der rechten Seite des Alten ruht, zwei aber von ihm mit der Linken gehalten werden; mit der Rechten ergreift er einen bejahrten Mann bei der linken Hand, welcher, ungern folgend, sich zu retten, nach dem dürren Aste eines Baumsturzes in der wirklichen Landschaft greift, den er doch bald hinter sich lassen wird. Andere Alte schweben, bittend und flebend, dumpf gleichgültig und kümmerlich mübe, dem vorübere eilenden Charon nach.

Auf der entgegengesetzten Seite scheuen und flieben bas baberfturmenbe Bferd mehrere jugendliche Geftalten perschiedenen Alters und Geschlechts. Das eilige jungfte Baar. Anabe und Madden, so jung und schon gesellig umschluzgen, läuft, balb spielend, balb furchtsam, voraus; ein waderer, gefühlvoller Jüngling zeigt, wie um Schonung bas Ungethum anflebend, auf einen jungern Freund, der ibm ohnmächtig in die Arme fällt; eine weibliche, berbe Geftalt wirft fich bem Pferbe entgegen, und icheint es beis seite brangen zu wollen. Auf bem vorberften Wollensaume, mit allen den andern im Borübereilen, budt sich ein knabenhaftes Mädchen, um von den unten im Borbergrunde reichlich fproffenden Lilien eine zu pflüden. Weiter zur Rechten ein junger Mann, halb gelehnt, halb fnicend, beutet mit Geberbe ber Ueberredung herunter auf den erquicklich ftrömenden Brunnen im Winkel des Bilbes.

Hier aber glauben wir eine noch zartere Andeutung zu finden. Aus der Tiefe des landschaftlichen Grundes steigen drei junge Frauen mit Krügen, am Brunnen Wasser zu schöpfen. Die größte, vorderste, mit niedergeschlagenen Augen und kummervoller Miene, halten wir für die Wittnedes eben genannten jungen Mannes, der also, nach unserer Auslegung, nicht bloß auf die frische Quelle, sondern auch die herandsmmende Geliebte hindeutet; die zweite ist eine bloß mägdehaste, gleichgültige Gestalt; die dritterichtet erstaunt den Blick nach oben, als wenn sie in dem über ihrem Haupte saussen Sturm etwas Bängeliches abnte.

Alles dieß zusammen betrachtet, mussen wir also Herrn Lepbold das meiste Kunstverdienst zugestehen. Die Aufgabe ist von ihm am besten gefaßt, die Darstellung am vollständigsten gedacht worden; er hat sich der mannichsaltigsten Wotive bedient, und keines derselben wiederholt. Angesmessen sind die Gliedersormen, die Gewänder durchgängig im edlen Styl, Anordnung und Ausbruck löblich.

Licht und Schatten beobachtete der Künstler verständig: er trachtete nicht nach frappantem Effect, und doch hat seine Zeichnung eine dem Auge wohlgefällige Wirkung; alle Theile sondern sich richtig, ohne Unruhe, ohne Verwirrung aus einander, und erscheinen deutlich.

Auch ift zu erwähnen, daß eine bedeutende Größe des Bildes und der darin dicht eingeschlossenen Gestalten eine charatteristisch vortheilhafte Wirkung hervorbringt.

Der lanbschaftliche Grund läßt sich in Betreff der Anlage ebenfalls loben, und stimmt vermöge seiner Ginsalt und Großartigkeit mit dem Ernst der Darstellung überein, aber doch begegnet uns auch hier der Umstand, welcher uns oben schon bei Nr. II. und III. wiederholt Bedenken abnöthigte, nämlich daß zwischen den Berggipfeln über der Erscheinung, und der Durchsicht mit Ferne unter berselben, kein rechter Zusammenhang stattsindet.

Bei biefem Puntte jedoch baben wir ber Ginrebe eines

unserer Freunde zu gedenken, welcher sich der Künstler annahm und zu ihrer Rechtsertigung behauptete, da die obere und untere Landschaft durch einen Wolken- und Geisterzug getrennt sep, so dürse der Künstler wohl, eben als wäre bier eine Fata Morgana im Spiel, die Berggipsel verrüden, und sie an einem andern Orte, als ihnen die Natur angewiesen, hervortreten lassen.

An diese hohen, ernsten Bemühungen schließt sich, wie ein leichtes, heiteres Rachspiel, ein Neines, in schwarzem Papier artig ausgeschnittenes Bildchen, von einer mit Geschmad und Kunstsertigkeit begabten Dame. Sie hat den Gegenstand, wie wir beifällig erkennen, als Erscheinung über Wolken dahinziehend gedacht. Charon sitt auch hier auf einem zügellos rennenden Pferde, die Jungen vor sich hertreibend, die Alten nach sich ziehend. Auf dem Pserde vor und hinter ihm kauern einige Kinder; ein etwas größeres schwebt sogar unter dem Pferde.

Ferner ist sehr glüdlich erfunden, daß ein Regenbogen den Wolkenzug zusammt der Erscheinung, gleichsam als Brüdenbogen, über den der Weg führt, zu tragen dient, indessen im Raum darunter ein Röhrbrunnen, an dem die Frauen Wasser holen, hervorströmt. Bei ihnen sitt ein Jäger, welcher nach dem Borgang ausdeutet; das nämliche geschieht von einem Knaben, indeß ein anderer einem sitzenden alten Mann den Krug zum Trunke reicht.

Die Figuren bieses Aunstwerts sind alle lebhaft bewegt, großentheils von anmuthiger Geberde und Wendung, durchsgängig wohl gezeichnet. Ferner gebührt der Anordnung des Ganzen alles Lob: denn der Raum ist sehr wohl ausgesfüllt, keine Stelle überladen, und keine leer. Es versteht sich, daß ein Wert dieser Art engverschränkte Gruppen nicht erlaubt, sondern alle Figuren der Deutlichkeit wegen dies auf wenige Berührung von einander abgesondert zu halten sind.

Indem wir nun diese Betrachtungen den Kunstsreunden zu geneigter Prüsung übergeben, enthalten wir und nicht auszusprechen, wie viel Bergnügen und die Behandlung einer so bedeutenden Aufgabe verschafft, und zwar auch durch Erinnerung an vergangene Zeiten: denn es sind eben zwanzig Jahre, daß wir die siedente und letzte Ausstellung in Weimar vorbereiteten, und eine die dahin sortgesette Zusammenwirkung mit deutschen Künstlern abschlossen. Was sich seit jener Zeit erhalten und entwidelt, davon giebt gegenwärtige Concurrenz ein gültiges Zeugniß. Möchten redlich strebende Künstler von Zeit zu Zeit Gelegenheit sinden, die Resultate ihrer stillen Bemühungen dem ganzen deutschen Publicum vor Augen zu bringen!

## Bahns Ornamente und Gemalde

aus

## Bompeji, Berculanum und Stabia.

1830.

Ob man schon voraussepen darf, daß gebildete Leser, welche Gegenwärtiges zur Hand nehmen, mit demjenigen genugsam bekannt sind, was uns eigentlich die oben benannten, nach langen Jahren wieder aufgesundenen Städte in so hohem Grade merkwürdig macht, auch schon beinahe ein ganzes Jahrhundert den Antheil der Mitlebenden erregt und erhält, so seh doch besonders von einer der dreien, von Bompeji, deren Ruinen eigentlich dem hier anzuzeigenden Werle den Gehalt geliesert, einiges zum voraus gesprochen.

Pompeji war in dem südöstlichen Winkel des Meers busens gelegen, welcher von Bajā dis Sorrent das Tyrrenische Meer in einem unregelmäßigen halbkreise einschließt, in einer so reizenden Gegend, daß weder der mit Asche und Schlacken bedeckte Boden, noch die Nachdarschaft eines gesährlichen Berges von einer dortigen Ansiedelung abmahnen konnte. Die Umgedung genoß aller Vortheile des glüdlichen Campaniens, und die Bewohner, durch überströmende Fruchtbarkeit angelodt und sestgehalten, zogen noch von der Nähe des Meeres die gedsten Bortheile, indem die geographische Lage der Stadt überhaupt sich zu einem bedeutenden Handelsplaß eignete. Wir sind in der neuern Zeit mit dem Umfange ihrer Ringmauern bekannt worden, und konnten nachsolgende Vergleichung anstellen.

Im erften Abschnitte ber Banberungen Goros burd Bompeji (Bien 1825), ift ber Quabratinbalt ber Stadt und ber ausgegrabenen Stellen, nach Barifer Maftern gemeffen, angegeben. Unter biefen Barifer Alaftern sind wahrscheinlich die Pariser Loisen zu versteben: benn die Pariser Toise ist ein Maaß von sechs Schuben, wie die Biener Rlaftern. Rach biefem Abschnitte beträgt nun der Flächeninhalt des ausgegrabenen Theiles der Borstadt mit der Gräberstraße 3147 Wiener Quadrats klaftern; ber Umfang ber Stadt 16211/2 B. laufende Rl.: ber Flächeninhalt ber Stabt 171,114 B. Q. M.; ber Flächeninhalt der ausgegrabenen Theile der Stadt 32,938 B. O. Al.; die Stadt mißt vom Amphitheater bis zum entgegengesetten Theile 884 B. laufende Kl.; diefelbe mißt vom Theater bis gur entgegengefesten Seite 380 B. laufende Rl.

Wenn man von der Wiener Altstadt den Baradeplat, den kaiserlichen Hofgarten und den Garten fürs Bublicum, welche an der einen Seite der Stadtmauer neben einander liegen, abzieht, so ist dieselbe noch einmal so groß als Bompesi; denn dieser Theil der Stadt hält 307,500 W. Q. Rl. Nimmt man hiervon die Hälfte, so ist dieselbe 168,750 Kl., welcher Flächenraum um 2368 W. Q. Kl. kleiner als der Flächenraum von Bompesi ist. Diese

2368 Kl. machen aber ungefähr ben 72sten Theil bes Flächenraums von Pompeji aus, sind also, wenn nicht eine zu große Genauigkeit gefordert wird, außer Acht zu lassen.

Der Theil der Borstadt zwischen der Alsergasse und der Kaiserstraße hält 162,855 W. D. M., ist also um 8259 D. Kl. kleiner als Pompeji. Diese 8259 D. Kl. machen aber ungefähr den 21sten Theil des Flächensinhaltes von Pompeji aus, sind also gleichfalls kaum besachtenswerth.

Sben so ist der Raum zwischen der Donau, der Augartenstraße und der Taborstraße etwas zu klein, wenn man bloß das Quartier, so weit die Häuser stehen, mißt, und etwas zu groß, wenn man die Gränze an dem Ufer der Donau nimmt. Ersterer Flächenraum enthält 161,950 W. Q. Kl. und letzterer 189,700 Q. Kl.

Die Stadt mochte nach damaliger Beise fest genug seyn, wovon die nunmehr ausgegrabenen Mauern, Thore und Thürme ein Zeugniß geben; ihre bürgerlichen Angelegenheiten mochten in guter Ordnung seyn, wie denn die mittlern für sich bestehenden Städte nach einsacher Bersfassung sich gar wohl regieren konnten.

Aber auch an nachbarlichen Feinbseligkeiten konnte es ihnen nicht sehlen: mit den nahen Bergbewohnern, den Moceriern, kamen sie in Streit; einer so kräftig überwiezgenden Nation vermochten sie nicht zu widersteben; sie riesen Rom um Hulfe an, und da sie hierdurch ihr Dasenn behaupteten, blieben sie mit jenem sich immer vergrößernden Staate meist in ununterbrochenem Verhältnisse, wahrzschilch dem einer Bundesstadt, die ihre eigene Verfassung behielt, und niemals nach der Ehre geizte, durch Erlangung des Bürgerrechts in jenen größern Staatstreis verschlungen zu werden.

Bis zum Jahre Roms 816 melbet die Geschichte weniges und nur im Borübergeben von biefer Stadt; jest aber ereignete fich ein gewaltsames Erbbeben, welches große Bermuftung mag angerichtet haben. Run finden wir sie aber bei ben gegenwärtigen Ausgrabungen wieder bergestellt, die Säuser planmäßig geregelt, öffentliche und Brivatgebäude in gutem Zustande. Wir dürfen daher vermuthen, daß biefer Ort, bem es an Bulfsmitteln nicht fehlte, alfobald nach großem Unglud fich werbe gefaßt, und mit lebhafter Thatigfeit wieder erneuert haben. Sierju batte man fechzehn Jahre Beit, und wir glauben auf Diefe Beife bie große Uebereinstimmung erflären ju tonnen, wie bie Gebäube bei all ihrer Berschiedenheit in Einem Sinn errichtet und in Einem Geschmad, man barf wohl fagen, modisch verziert fepen. Die Bergierungen ber Banbe find wie aus Einem Geifte entsprungen und aus bemselben Topfe gemalt. Wir werben jene Annahme noch mahrideinlicher finden, wenn wir bebenten, welche Daffe von Runftlern in bem Römischen Reiche fich mabrent bes erften Nahrhunderts unferer Zeitrechnung mag verbreitet haben,

bergestalt daß ganze Colonien, Züge, Schwärme, Bollen, wie man es nennen will, von Künstlern und Handwertern da heranzuziehen waren, wo man ihrer bedurfte. Denke man an die Schaaren von Maurern und Steinmehen, welche sich in dem mittlern Europa zu jener Zeit hin und her bewegten, als eine ernstreligiöse Denkweise sich über die Christliche Kirche verbreitet batte.

So viel moge zu einiger Einleitung für dießmal genug senn, um die durchgängige Uebereinstimmung der sowohl früher als auch nunmehr durch die Zahnschen Taseln mit getheilten Bandverzierungen ihrem Ursprunge gemäß zu beurtheilen.

T.

Anfichten und Ueberfichten der ansgegrabenen Ränme, auch wohl mit deren landschaftlicher Umgebung.

Bier Platten.

Alles, was sich auf die Gräberstraße im allgemeinen und auf jedes Grab insbesondere bezieht, erregt unser Bewunderung. Der Gedanke, jeden Ankömmling erk durch eine Reihe würdiger Erinnerungen an bedeuteme Borsahren durchzusühren, ehe er an das eigentliche Ihor gelangt, wo das tägliche Leben noch sein Wesen treibt, aus welchem jene sich entsernt haben, ist ein stattlicken, geisterhebender Gedanke, welcher uns, wie der Ballast das Schiff, in einem glücklichen Gleichgewichte zu halten ge eignet ist, wenn das bewegliche Leben, es sey nun stürmisch oder leichtsertig, uns dessen zu berauben drobt.

Gine mannichfaltige, großentheils verdienstliche Architectur erheitert den Blick; und wendet man sich nun gar gegen die reiche Aussicht auf ein fruchttragendes, weivreiches Land bis an das Meer hin, so fehlt nichts, was den Begriff von den glüdlichen Tagen jener Völkerschaft verdüstern könnte.

Betrachten wir serner die noch aufstehenden Reste der öfsentlichen Plätze und Gebäude, so werden wir, nach wesserer gewohnten Schauweise, die wir breite und gränzer lose Straßen, Plätze, zu Uebung zahlreicher Mannschaft eingerichtet, zu erblicken gewohnt sind, uns nicht gemusüber die Enge und Beschränktheit solcher Localitäten verwundern können. Doch dem Unterrichteten wird sogleich das Römische Forum in die Gedanken kommen, wo bis auf den heutigen Tag noch niemand begreisen kann, wie alle die von den alten Schriststellern uns genau bezeich neten Gedäude in solcher Beschränkung haben Platz sinden, wie daselbst vor so großen Bolksmassen habe verhandel werden können.

Es ift aber die Eigenschaft der Imagination, wenn su sich ins Ferne und ins Bergangene begiebt, daß sie dub Unbedingte fordert, welches dann meist durch die Birklick feit unangenehm beschränkt wird. Thut ja doch manchen Reisenden die Beterskirche nicht Genüge; hört man nicht auch bei mancher ungeheuern Naturscene die Klage, se

entspreche ber Erwartung nicht; und ware vielleicht auch ber Mensch wohl beschalb so gebildet, damit er sich in alles, was ihm die Sinne berührt, ju finden wisse?

So viel man übrigens die noch stehen gebliebene Arschitectur beurtheilen kann, so ist sie zwar nicht in einem strengen, aber doch sinnigen Style gedacht und ausgeführt; es erscheint an ihr nichts Willturliches, Phantastisches, welches man den verschlossenen Raumen des Innern scheint vorbehalten zu haben.

#### II.

#### Gange Banbe.

Bierzehn Blatten (bavon fieben colorirt).

Die Enge und Beschränktheit der meisten Häuser, welche mit unsern Begriffen von bequemer und stattlicher Wohnung nicht wohl vereinbar ist, führt uns auf ein Bolt, welches, durchaus im Freien, in städtischer Geselligkeit zu leben gewohnt, wenn es nach hause zurüczukehren gesnöthigt war, sich auch daselbst einer heiter gebildeten Umgebung gewärtigte.

Die vielen hier mitgetheilten colorirten Zeichnungen ganzer Wände schließen sich dem in dieser Art schon Betannten auf eine bedeutende und belehrende Beise glücklich an. Was uns disher vielleicht irre machte, erscheint hier wieder. Die Malerei producirt phantastische, unmögliche Architecturversuche, an deren Leichtsinn wir den antiken Ernst, der selbst in der außern Baukunst waltet, nicht wieder erkennen. Helsen wir uns mit der Borstellung, man habe nur eigentlich ein leichtes Sparrens und Lattenswert andeuten wollen, woran sich eine nachherige Berzierung, als Draperie oder als sonstiger willkürlicher Ausput, humoristisch anschließen sollte.

Hierbei kommt uns benn Bitruv im siebenten Buche in bessen fünstem Capitel entgegen, und sest und in ben Stand, mit Rlarheit hierüber zu benten. Er, als ein ächter Realist, ber Malerei nur die Nachbildung wirklicher Gegenstände vergönnend, tadelte diese der Einbildungstraft sich hingebenden Gebilde; doch verschafft er und Gelegenheit, in die Beranlassung dieser neuern Leichtsertigsteiten hineinzusehen.

Im höhern Alterthume schmüdte man nur öffentliche Gebäube burch malerische Darstellungen; man wählte das Würdigste, die mannichsaltigsten heldengestalten, wie uns die Lesche des Polygnot deren eine Menge vorführt. Freislich waren die vorzüglichsten Menschenmaler nicht immer so der hand, oder auch lieber mit deweglichen Taseln beschäftigt; und so wurden nachher wohl auch an öffentlicher Stelle Landschaften angebracht, Häsen, Borgebirge, Gestade, Tempel, Haine, Gebirge, Hirten und Heerden. Wie sich aber nach und nach die Malerei in das Innere der Gebäude zog, und engere Zimmer zu verzieren ausgesordert wurde, so mußte man diese Malereien, welche Menschen in ihrer natürlichen Größe vorstellten, sowohl

in ber Gegenwart läftig als ihre Berfertigung zu toftbar, ja unmöglich gefunden haben.

Daher denn jene mannichfaltigen phantastischen Maleseien entstanden, wo ein jeder Künstler, was es auch war, das er vermochte, willsommen und anwendbar erschien. Daher denn jenes Rohrwert von schmächtigen Säulchen, lattenartigen Pföstchen, jene geschnörkelten Giebel, und was sich sonst von abentheuerlichem Blumenwesen, Schlingsranten, wiederkehrenden seltsamen Auswüchsen daraus entwicklin, was für Ungeheuer zuletzt daraus hervortreten mochten.

Dessenungeachtet aber sehlt es solchen Zimmern nicht an Einheit, wie es die colorirten Blätter unserer Sammlung unwidersprechlich vor Augen stellen. Ein großes Wanbselb ward mit Einer Farbe rein angestrichen, da es denn von dem Hausberrn abhing, in wiesern er hierzu ein kostdares Material anwenden und dadurch sich auszeichnen wollte; welches denn auch dem Maler jederzeit geliesert wurde,

Nun mochten sich auch wohl fertige Kunftler sinden, welche eine leichte Figur auf eine solche einsärbige Wand in die Mitte zeichneten, vielleicht talkirten und alsbann mit technischer Kunstfertigkeit ausmalten,

Um nun auch ben höhern Kunstsinn zu befriedigen, so hatte man schon, und wahrscheinlich in besondern Wertsstätten, sich auf die Fertigung kleinerer-Bilder gelegt, die, auf getünchte Kalktafeln gemalt, in die weite gestünchte Wand eingelassen, und, durch ein geschicktes Zustreichen, mit derselben völlig ins Gleiche gebracht werden konnten.

Und so verdient keineswegs diese Neuerung den harten Tadel des strengen, nur Nachbildung wirklicher und mögslicher Gegenstände sordernden ernsten Baumeisters. Man kann einen Geschmad, der sich ausdreitet, nicht durch irgend ein Ausschließen verengen; es kommt hier auf die Fähigkeit und Fertigkeit des Künstlers, auf die Möglichkeit an, einen solchen zur gegebenen Arbeit anzuloden; und da wird man denn bald sinden, daß selbst Prunkzimmer nur als Cinsassung eines Juwels angesehen werden können, wenn ein Meisterwert der Malerei auf sammtenen und seidenen Tapeten uns vor Augen gebracht wird.

#### III.

#### Gange Deden.

Bier Blatten (fammtlich gefärbt).

Deren mögen wohl so wenige gegeben werben, weil die Dacher eingedrückt und die Decken daher zerstört worden. Diese mitgetheilten aber sind merkwürdig: zwei derselben sind an Zeichnung und Farbe ernsthafter, wie sich es wohl zu dem Charatter der Zimmer gefügt haben mag, zwei aber in dem leichtesten, heitersten Sinne, als wenn man über sich nur Latten und Zweige sehen möchte,

wodurch die Luft strich, die Bögel bin und wieder flatterten, und woran allenfalls die leichtesten Kranze aufzuhängen wären.

#### IV.

## Einzelne, gepaarte und fonft neben einander gestellte . Figuren.

#### Dreiundbreißig Platten.

Diese sind sammtlich in ber Mitte von farbigen Bandflachen, Körper und Gewänder tunstmäßig colorirt, zu benten.

Man hat wohl die Frage aufgeworfen, ob man schwebende Figuren abbilden könne und dürfe? Hier num scheint sie glücklich beantwortet. Wie der menschliche Körper in verticaler Stellung sich als stehenden erweist, so ist eine gelinde Sentung in die Diagonale schon hinreichend, die Figur als schwebend darzustellen; eine hierbei entwickelte, der Bewegung gemäße Zierlichkeit der Glieder vollendet die Jussion.

Sogar dergleichen schwebende, sliegende Figuren tragen bier noch andere auf den Rücken, ohne daß sie eigentlich belastet scheinen; und wir machen dabei die Bemerkung, daß wir, bei Darstellung des Graziosen, den Boden niemals vermissen, wie uns alles Geistige der Birklichkeit entsagen läßt.

So bankenswerth es nun auch ist, daß uns hier so viele angenehme Bilder überliesert werden, die man mit Beauemlichteit nur auf die Wand durchzeichnen und mit Geschmad coloriren dürste, um sie wieder schilllich anwendbar zu machen, so erinnere sich doch nur der Künstler, daß er mit der Masse der Bevöllerung großer Städte gerade diesem ächt lebendigen antiten Kunstsinne immersort schon treu bleibt. Wen ergest nicht der Anblick großer theatraslischer Ballete? wer trägt sein Geld nicht Seiltänzern, Luftspringern und Kunstreitern zu? und was reizt uns, diese slüchtigen Erscheinungen immer wiederholt zu verlangen, als das anmuthig vorübergehende Lebendige, welches die Alten an ihren Wänden sestzuhalten trachteten?

Hierin hat der bildende Künftler unserer Toge Gelegenheir genug sich zu üben: er suche die augenblidlichen Bewegungen aufzusassen, das Berschwindende sestzuhalten, ein Borhergehendes und Nachfolgendes simultan vorzustellen, und er wird schwedende Figuren vor die Augen bringen, bei denen man weder nach Fußboden, so wenig als nach Seil, Draht und Bserd fragt. Doch was das letzte betrifft, dieses edle Geschöpf muß auch in unsern Bildtreis herangezogen werden. Durchdringe sich der Künstler von den geistreichen Gebilden, welche die Alten so meisterhaft im Gentaurengeschlechte darstellten. Die Pferde machen ein zweites Boll im Kriegszund Friedenswesen aus; Reitdahn, Wettrennen und Revuen geben dem Künstler genugsame Gelegenheit, Kraft, Macht, Zierlickzteit und Behendigseit dieses Thieres kennen zu lernen; und

wenn vorzügliche Bildner ben Stallmeister und Cavalleristen zu befriedigen suchen, wenigstens in Hauptsachen, wo ihre Forderungen naturgemäß sind, so ziehe der vollkommene Decorationsmaler auch dergleichen in sein Fach. Zene alle gemeinen Gelegenheiten wird er nicht meiden; dabei aber lasse er alle die einer aufgeregten Schaulust gewidmeten Stunden für seine Zwede nicht vorüber.

Gebenken wir an dieser Stelle eines vor Jahren gegebenen, hierher beutenden, glüdlichen Beispiels, der geistreich aufgefahten anmuthigen Bewegungen der Biganos, zu denen sich das ernste Talent des Herrn Director Schadow seiner Zeit angeregt fühlte, deren manche sich, als Wandgemälde im antiken Sinne behandelt, recht gut ausnehmen würden. Lasse man den Tänzern und andern, durch bewegte Gegenwart uns erfreuenden Personen ihre technisch hertömmlichen, mitunter dem Auge und sittlichen Gesühle widerwärtigen Stellungen, sasse und sixte man das, was lobenswürdig und musterhaft an ihnen ist, so kommt auch wohl hier eine Kunst der andern zu gute, und sie sügen sich wechselseitig in einander, um uns das durchaus Wünschenswerthe vor Augen zu bringen.

#### V.

## Bollftändige Bilber.

#### Sieben Platten.

Es ift allgemein bekannt, und jedem Gebildeten höckt schäßenswerth, was gründliche Sprachsorscher seit so langer Zeit zur Kenntniß des Alterthums beigetragen; es ist je doch nicht zu leugnen, daß gar vieles im Dunkeln bliek, was in der neuern Zeit enthüllt worden ist, seit die Gelehrten sich auch um eine nähere Kunstenntniß bemüht, wodurch uns nicht allein manche Stelle des Plinius in ihrem geschichtlichen Zusammenhange, sondern auch nach allen Seiten hin anderes der übersieserten Schriststellen klar geworden ist.

Wer unterrichtet seyn will, wie wunderlich man in der Sälfte bes fiebzehnten Jahrhunderts fich jene rhetorisch beschriebenen Bilber vorgestellt bat, welche uns burch bie Philostrate überliefert worden, ber folage Die Frange sifche Uebersetung biefer Autoren nach, welche von Arthus Thomas Sieur d'Embry mit fchagenswerthen Rotigen, jeboch mit ben ungludlichsten Rupferstichen verseben; man findet seine Einbildungstraft widerwärtig ergriffen, und weit von bem Ufer antiter Einfalt, Reinheit und Sigen thumlichkeit verschlagen. Auch in bem achtzehnten Jahr hunderte find die Berfuche bes Grafen Caplus meiftent mißrathen zu nennen; ja wenn wir uns in ber neuern Zeit berechtigt finden, jene in dem Philostratischen Werte frei lich mehr besprochenen als beschriebenen Bilder als damale wirklich vorhandene zuzugeben, so sind wir foldes Urtheil ben herculanischen und Pompejischen Entbedungen schuldig und sowohl die Weimarischen Kunstfreunde als die in

biesem Fache eifrig gebildeten Gebrüder Riepenhausen werden gern gestehen, daß, wenn ihnen etwas über die Bolggnotische Lesche in Worten oder bildlichen Darstellungen zu äußern gelungen ist, solches eigentlich erst in gedachten ausgegrabenen antiken Bildern Grund und Zuders läffigkeit gesunden habe.

Auch die vom Referenten vorgetragenen Studien über die Philostratischen Bilder, wodurch er das Birkliche vom Rhetorischen zu sondern getrachtet hat, sind nicht ohne die genaueste und wiederholteste Anschauung der neu aufgessundenen Bilder unternommen worden.

Hierüber etwas Allgemeines mitzutheilen, welches auspührlich geschehen müßte, um nicht verwegen zu scheinen,
gehörte ein weit größerer als der hier gegönnte Raum.
So viel aber sey kurzlich ausgesprochen. Die alte Malerei,
von der Bildhauerkunst herstammend, ist in einzelnen Figuren höchst glüdlich; zwei, gepaart und verschlungen, gelingen ihr auss beste; eine dritte hinzukommende giebt schon
mehr Anlaß zu Nebeneinanderstellung als zu Bereinigung;
mehrere zusammen darzustellen, glückt diesen Künstlern auf
unsere Weise nicht; da sie aber doch das innige Gesühl
haben, daß ein jeder beschränkte Raum ganz eigentlich
burch die dargestellten Figuren verziert seyn müsse, so
kommt, besonders bei größern Bildern, eine gewisse Symmetrie zum Borschein, welche, bedingter oder freier beobachtet, dem Auge jederzeit wohl thut.

Dieß so eben Gesagte entschuldige man damit, daß ich mir Gelegenheit wünschte, vom Hauptzwed der im Raum bedingten Malerei, den ich nicht anders als durch ort- und zwedgemäße Berzierung des Raumes in turzem auszusprechen wüßte, vom Alterthum herauf bis in die neuesten Zeiten ausführlich vorzulegen.

#### VI.

## Einzeln vertheilte malerifde Bierrathen.

Dreigebn Blatten.

Haben wir oben dieser Art, die Wände zu beleben, alle Freiheit gegönnt, so werden wir uns wegen des einzelnen nunmehr nicht sormalisiren. Gar vieles der kunstlerischen Willfür Angeeignete wird aus dem Pflanzenreiche entnommen seyn. So erblicken wir Candelaber, die, gleichssam von Anoten zu Anoten, mit verschieden gebildeten Blättern besetz, uns eine mögliche Begetation vorspiegeln. Auch die mannichsaltigst umgebildeten gewundenen Blätter und Ranken deuten unmittelbar dahin, endigen sich nun aber manchmal, statt abschließender Blumen und Fruchtentwicklungen, mit bekannten oder unbekannten Thieren; springt ein Pserd, ein Löwe, ein Tiger aus der Blättervolute heraus, so ist es ein Zeugniß, daß der Thiermaler, in der allgemeinen Berzierergilde eingeschlossen, seine Ferstigkeiten wollte sehen lassen.

Bie benn überhaupt, follte je bergleichen wieder unter-

nommen werben, nur eine reiche Gesellschaft von Talenten, geleitet von einem übereinstimmenden Geschmade, das Gesschäft glüdlich vollenden konnte. Sie müßten geneigt sepn, sich einander zu subordiniren, so daß jeder seinen Blat geistreich einzunehmen bereit wäre.

Ist doch zu unsern Zeiten in der Billa Borghese ein bochst merkwürdiges Beispiel hiervon gegeben worden, wo in den Arabesten des großen Saales das Blättergeranke, Stängel- und Blumengeschnörkel von geschickten, in diesem Fache geübten Römischen Künstlern, die Thiergestalten vom Thiermaler Peters, und, wie man sagt, einige kleine, mit in den Arabeskenzierrathen angebrachte Bilder von Hamilton herrühren.

Bei folden Willfürlichkeiten jedoch ist wohl zu merten, daß eine geniale phantastische Metamorphose immer geistreicher, anmuthiger und zugleich möglicher sich darstelle, je mehr sie sich den geseplichen Umbildungen der Natur, die und seit geraumer Zeit immer bekannter geworden sind, anzuschließen, und sich von daher abzuleiten das Anssehen hat.

Bas die phantaftischen Bildungen und Umbildungen ber menschlichen ober thierischen Gestalt betrifft, so haben wir zu vollständiger Belehrung uns an die Borgange ber Alten zu wenden, und uns dadurch zu begeistern.

#### VII.

## Andere fich auf Architetinr näher beziehenbe malerifche Bierrathen.

Sie sind häusig in horizontalen Baugliebern und Streifen durch abwechselnde Formen und Farben höchst anmuthig auseinandergesett. Sodann finden sich aber auch wirklich erhabene Bauglieber, Gesimse und bergleichen, durch Farben vermannichsaltigt und erheitert.

Wenn man irgend eine Runfterscheinung billig beurtheilen will, so muß man zuvörberft bedenten, baß bie Beiten nicht gleich find. Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: Die Nationen steigen aus der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor, und senten sich spater babin wieder jurud, fo wollen wir lieber fagen: Sie steigen aus ber Kindheit in großer Unstrengung über bie mittlern Jahre hinuber, und fehnen fich gulest wieder nach ber Bequemlichkeit ihrer erften Tage. Da nun bie Nationen unsterblich sind, so hängt es von ihnen ab, immer wieder von vorn anzufangen; freilich ist hier manches im Bege Stehende zu überwinden. Berzeihung biefem Allgemeinen! Gigentlich war bier nur zu bemerken, baß bie Natur in ihrer Robbeit und Rindheit unwiderstehlich nach Farbe bringt, weil sie ihr den Eindruck des Lebens giebt, bas fie benn auch ba zu feben verlangt, mo es nicht bingebört.

Bir find nun unterrichtet, daß die Metopen der ernfteften Sicilischen Gebäude hie und da gefärbt waren, und daß man felbst im Griechischen Alterthume einer gewissen. Birklichteitsforderung nachzugeben sich nicht enthalten kann. So viel aber möchten wir behaupten, daß der köstliche Stoff des Pentelischen Marmors, sowie der ernste Zon eherner Statuen einer höher und zarter gestunten Menschheit den Anlaß gegeben, die reine Form über alles zu schäpen, und sie dadurch dem innern Sinne, abgesondert von allen empirischen Reizen, ausschliehlich anzweignen.

So mag es fich benn auch mit ber Architektur und bem, was fich fonft anschließt, verhalten haben.

Spater aber wird man die Farbe immer wieder hervortreten sehen. Rufen wir ja boch auch schon, um hell
und Dunkel zu erzweden, einen gewiffen Ton zu hulfe,
durch den wir Figuren und Bierrathen vom Grunde abzusehen und abzustusen geneigt find.

So viel fen gesagt, um das Borliegende, wo nicht zu rechtfertigen, doch demselben seine eigenthümliche Stelle anzuweisen.

Bon Mosail ist in diesen heften wenig dargeboten, aber dieses Benige bestätigt vollsommen die Begriffe, die wir uns seit langen Jahren von ihr machen konnten. Die Willtar ist hier, bei Fusbodenverzierung, beschränkter als bei den Wandverzierungen, und es ist, als wenn die Bestimmung eines Werts, "mit Sichevheit betreten zu werden," den muswischen Bisdner zu mehr Gesastheit und Auhe nöthigte. Doch ist auch hier die Mannichsaltigkeit unschalt, in welcher die vorhandenen Mittel angewendet werden, und man möchte die keinen Steinchen den Tasten des Instruments vergleichen, welche in ihrer Einsalt vorzuliegen scheinen, und kann eine Uhnung geben, wie, auf die mannichsaltigste Weise verknüpft, der Tonkunstler sie uns zur Empsudung bringen werde.

### VIII.

### Laubidaften.

Bir haben schon oben vernommen, daß in den altern Beiten die Bande öffentlicher Gebäude auch wohl mit Landschaften ausgeziert wurden; dagegen war es eine ganz richtige Empfindung, daß man in der Beschräntung von Privatbäusern dergleichen nur untergeordnet anzubringen habe. Auch theilt unser Künstler keine im besondern mit, aber die in Farben abgedrucken Bandbilder zeigen uns genugsam die in abgeschoffenen Rahmen gar zierlich daselbst eingeschafteten ländlichen, meist phantastischen Gegenstände. Denn wie bonnte auch ein in der herrlichsten Beltumgebung sich besindender und fühlender Bompejaner die Nachbildung irgend einer Aussicht, als der Wirklichkeit entsprechend, an seiner Seite wünsschen!

Da jedoch in den Rupfern nach herculanischen Entbedungen eine Unzahl solcher Rachbildungen anzutreffen ist, auch zugleich ein in der Kunstgeschichte interessanter Bunkt zur Sprache kommt, so seh vergonnt, hierbei einen Augenblick zu verweilen.

Die Frage, ob jene Runftler Renntnif ber Berfpective

gehabt, beantworte ich mir auf folgende Weise. Sollten solde mit den herrlichsten Sinnen, besonders auch dem des Auges, begabte Künstler, wie so vieles andere, nicht auch haben bemerken können und müssen, daß alle unterhalb meines Auges sich entsernenden Seitenlinien hinaus, dagegen die oberhalb meines Blides sich entsernenden hinabzuweichen scheinem? Diesem Gewahrwerden sind sie auch im allgemeinen gefolgt.

Da nun ferner, in den altern Zeiten sowohl als in den neuern, dis in das fiedzehnte Jahrhundert, jedermann rect viel zu sehen verlangte, so dachte man sich auf einer höhe, und in sofern mußten alle dergleichen Linien auswarts geben, wie es denn auch damit in den ausgegrabenen Bildern gehalten wird, wo aber freisich manches Schwankende, ja Falsche wahrzunehmen ist.

Eben so findet man auch diejenigen Gegenstände, die nur über dem Auge erblickt werden, als in jener Bandarchitektur die Gesimschen, und was man sich an deren Stelle benten mag, wenn sie sich als entfernend darftellen sollen, durchaus im Sinten gezeichnet, so wie auch das, was unter dem Auge gedacht wird, als Treppen und der gleichen, aufwärts sich richtend vorgestellt.

Bollte man aber diese nach dem Gesetze der reinen sub jectiven Berspectivlehre untersuchen, so würde man fie lei neswegs zusammenlaufend finden. Bas eine scharfe, trem Beobachtung verleihen tann, das besahen sie; die abstracte Regel, deren wir und rühmen, und welche nicht durchaus mit dem Geschmackgefühl übereintrifft, war, mit so manchem andern Späterentvedten, völlig unbekannt.

Durch alles Borgefagte, welches freilich noch viel weiter batte ausgeführt werden sollen, kann man sich überzengen, daß die vorliegenden Zahnschen Hefte gar mannichsaltigen Ruten zu stiften geeignet sind. Dem Studium des Alter thums überhaupt werden sie förderlich sehn, dem Studium der alterthümlichen Runstgeschichte besonders. Ferner werden sie, theils weil die Nachbildungen vieler Gegenstände in der an Ort und Stelle vorhandenen Größe gezeichne sind, theils weil sie im ganzen Zusammenhange und sogar sarbig vorgesührt werden, cher in das praktische Leben eingeben, und den Kunstler unserer Tage zu Nachbildung und Ersindung ausweden, auch dem Begriff, wie man am schielichen Platze sich eine heitere, geschmackoolse Umgebung schaffen könne und solle, immer mehr zur allgemeinen Reife verhelsen.

Anschließlich mag ich bier gern bemerken, daß meine alte Borliebe für die Abbildung des Säuglings mit der Mutter, von Myrons Kuh ausgehend, durch hern Bahns Gefälligkeit abermals belohnt worden, indem er mit eine Durchzeichnung des Kindes Telephus, der in Gegenwart seines Helbenvaters und aller schüpenden Wald, und Berggötter an der hinde saugt, zum Abschied verehnt. Bon dieser Gruppe, die vielleicht alles übertrifft, was be

ber Art je geleistet worden, kann man sich Band I. Seite 31 ber Herculanischen Alterthümer einen allgemeinen, obgleich nicht genügenden Begriff machen, welcher nunmehr durch den gedachten Umriß, in der Größe des Originals, volltommen überliesert wird. Die Berschräntung der Glieder eines zarten saugenden Knaben mit dem leichtsüßigen Thiergebilde einer zierlichen hinde ist eine kunstreiche Composition, die man nicht genug bewundern kann.

Undankbar aber ware es, wenn ich hier, wo es Gelegenheit giebt, nicht eines Delbilbes erwähnte, welches ich täglich gern vor Augen febe. In einem still engen, doch heiter mannichfaltigen Thal, unter einem alten Cichbaume, saugt ein weißes Reh einen gleichfalls blendend weißen Abbommling unter liebkosender Theilnahme.

Auf diese Weise bildet fich benn um mich, angeregt burch jene frühern Bemertungen, ein heiterer Epclus dieses anmuthigen Zeugniffes ursprünglichfter Berwandtschaft und nothwendigster Reigung. Bielleicht kommen wir auf diesem Wege am ersten zu dem hohen philosophischen Ziel, das göttlich Belebende im Menschen mit dem thierisch Belebten auf das unschuldigste verbunden gewahr zu werden.

# Dr. Jacob Roux über die Sarben in technischem Sinne.

(1. Seft 1824. 2. Seft 1828.)

Die Zahnschen colorirten Nachbildungen der Bompejischen Wandgemälde seine uns, außer den glüdlichen Gebanken, auch noch durch eine wohlerhaltene Färdung in Erstaunen. Erwägen wir nun, daß jener Fardenschmuck sich durch so manche Jahrhunderte, durch die ungünstigsten Umstände klar-und augenfällig erhalten, und sinden dagegen Bilder der neuern Zeit, ja der neuesten geschwärzt, entsärdt, riffig und sich ablösend; treffen wir serner auch bei Restaurationen dieser Mängel auf gar mancherlei Fehler der ersten Anlage: dann haben wir allerdings den Künstler zu loben, welcher, hierüber sorschend und nachdenkend, einen Abeil seiner edlen Zeit anwendet.

Bir empfehlen obgenannte Hefte ben Künstlern um bestwehr, als man in der neuern Zeit völlig zu vergessen scheint, daß ver Kunst auf dem Handwert ruht, und daß man sich aller technischen Erfordernisse erst zu versichern habe, ehe man ein eben so würdiges als dauerndes Kunstwert hervorzubringen Anstalt macht.

Die Bemühungen bes forgfältigen Berfaffers noch bober zu schäfen, sehen wir und baburch veranlaßt, daß Balmaroli, der sich durch seine Restauration in Dresden so viel Berdienste erworben, in Rom leider mit Tode abge gangen ist; da denn Uebung und Nachdenken sowohl über ältere Bilder, wie solche allenfalls wieder berzustellen, als

über die Art, den neu zu verfertigenden dauernde Kraft und haltung zu geben, im allgemeinen bestens zu empfehlen steht.

## Myrons Anh.

1812.

Myron, ein Griechischer Bildner, versertigte ungefähr vierhundert Jahre vor unserer Zeitrechnung eine Ruh von Grz, welche Cicero zu Athen, Procopius im siebenten Jahrhundert zu Rom sah, also daß über tausend Jahre dieses Kunstwert die Ausmertsamleit der Menschen auf sich gezogen. Es sind uns von demselben mancherlei Nachrichten übrig geblieben, allein wir können uns doch daraus keine beutliche Borstellung des eigentlichen Gebildes machen; ja, was noch sonderbarer scheinen muß, Spigramme, sechst unddreißig an der Zahl, haben uns bisher eben so wenig genust, sie sind nur merkvürdig geworden als Berirrungen poetistrender Kunstdeschauer. Man sindet sie einkönig, sie stellen nicht dar, sie belehren uns nicht; sie verwirren vielmehr den Begriff, den man sich von der verlorenen Gestalt machen möchte, als daß sie ihn bestimmten.

Genannte und ungenannte Dichter scheinen in diesen rhythmischen Scherzen mehr unter einander zu wetteisern als mit dem Kunstwerke; sie wissen nichts davon zu sagen, als daß sie samntlich die große Natürlichkeit desselben anzupreisen bestissen sind. Ein solches Dilettantenlod ist aber höchst verdächtig. Denn dis zur Berweckstung mit der Natur Natürlichkeit darzustellen, war gewiß nicht Myrons Bestreben, der, als unmittelbarer Nachsolger von Phidias und Polytlet, in einem höhern Sinne versuhr, beschäftigt war, Athleten, ja sogar den Hercules zu dilben, und gewiß seinen Werten Styl zu geben, sie von der Natur abzusondern wußte.

Man kann als ausgemacht annehmen, daß im Alterthum kein Werk berühmt worden, das nicht von vorzüglicher Ersindung gewesen wäre: denn diese ist's doch, die am Ende den Renner wie die Menge entzüdt. Wie mag denn aber Myron eine Ruh wichtig, bedeutend und für die Ausmerksamkeit der Renge durch Jahrhunderte durch anziehend gemacht haben?

Die sammtlichen Spigramme preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichleit, und wissen die mögliche Berweckslung mit dem Wirklichen nicht genug hervorzuheben. Ein Löwe will die Ruch zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Ralb an ihr saugen, die übrige heerde schließt sich an sie an; der hirte wirst einen Stein nach ihr, um sie von der Stelle zu bewegen, er schlägt nach ihr, er peitscht sie, er dutet sie an, der Adersmann bringt Rummet und Bslug, sie einzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja Myron selbst verwechselt sie mit den übrigen Kühen seiner heerde.

Offenbar ftrebt bier ein Dichter ben andern mit leeren

rednerischen Flosteln zu überbieten, und die eigentliche Gestalt, die Handlung der Ruh bleibt immer im Dunkeln. Run soll sie zulest gar noch brüllen; dieses sehlte freilich noch zum Natürlichen. Aber eine brüllende Ruh, in sosern sie plastisch vorzustellen wäre, ist ein so gemeines und noch dazu unbestimmtes Motiv, daß es der hochsinnige Grieche unmöglich brauchen konnte.

Bie gemein es sey, sallt jedermann in die Augen, aber unbestimmt und unbedeutend ist es dazu. Sie kann brüllen nach der Beide, nach der Heerde, dem Stier, dem Kalbe, nach dem Stalle, der Melkerin, und wer weiß nach was allem? Auch sagen die Epigramme keineswegs, daß sie gebrüllt habe, nur daß sie brüllen würde, wenn sie Eingeweide hätte, so wie sie sich fortbewegen würde, wenn sie nicht an das Biedeskal angegossen ware.

Sollten wir aber nicht trop aller biefer hinderniffe boch jum 3wede gelangen, und uns bas Aunstwert vergegenwärtigen, wenn wir alle die fallden Umstände, welche in ben Epigrammen enthalten sind, ablösen und den wahren Umstand übrig zu behalten suchen?

Niemand wird in der Nähe dieser Kuh oder als Gegenund Mitbild einen Löwen, den Stier, den Hirten, die übrige Heerde, den Adersmann, den Dieb oder die Bremse benten. Aber ein Lebendiges tonnte der Künstler ihr zugesellen, und zwar das einzige Mögliche und Schidliche, das Kalb. Es war eine säugende Kuh: denn nur in sosen sie säugt, ist es erst eine Kuh, die uns, als Heerdenbesitzern, bloß durch Fortpslanzung und Nahrung, durch Milch und Kalb bedeutend wird.

Birft man nun alle jene fremden Blumen hinweg, womit die Dichter, und vielleicht manche berfelben ohne eigene Anschauung, das Kunstwert zu schmüden glaubten, so sagen mehrere Epigramme ausdrücklich, daß es eine Kuh mit dem Kalbe, daß es eine saugende Kuh gewesen.

Myron formte, Bandrer, die Ruh; das Ralb, fie erblidend, Rahet lechzend fich ihr, glaubet die Mutter zu fehn.

Armes Ralb, was nabst bu bich mir mit bittenbem Bloten? Dilch ins Guter bat mir nicht geschaffen bie Runft.

Bollte man jedoch gegen die Entschiedenheit dieser beiden Gedichte einigen Zweisel erregen, und behaupten, es sey hier das Kalb wie die Abrigen hinzugedichteten Wesen auch nur eine poetische Figur, so erhalten sie doch durch nachstehendes eine unwidersprechliche Beträftigung:

Borbei Hirt bei der Ruh, und beine Flote schweige, Daß ungestört ihr Kalb sie sauge!

Flote heißt hier offenbar bas horn, worein ber hirte ftogt, um die heerbe in Bewegung zu fegen. Er foll in ihrer Rabe nicht buten, bamit fie fich nicht rubre; bas Kalb ist bier nicht supponirt, sondern wirklich bei ihr, und wird für so lebendig angesprochen als sie selbst.

Bleibt nun hierüber tein Zweifel übrig, sinden wir uns nunmehr auf der rechten Spur, haben wir das wahre Attribut von den eingebildeten, das plastische Beiwert von dem poetischen abzusondern gewußt, so haben wir uns noch mehr zu freuen, daß zu Bollendung unserer Absicht, zum Lohne unseres Bemühens uns eine Abbildung aus dem Alterthume überliesert worden; sie ist auf den Münzen von Dyrrhachium oft genug wiederholt, in der Hauptsache sich immer gleich. Wir fügen einen Umriß davon hier bei, und sahen gern durch geschickte Künstler die slacherhobene Arbeit wieder zur Statue verwandelt.

Da nun dieß herrliche Wert, wenn auch nur in ent fernter Nachbildung, abermals vor ben Augen ber Renner steht, so barf ich die Bortrefflickleit der Composition wohl nicht umfandlich berausheben. Die Mutter, ftramm auf ihren Füßen wie auf Säulen, bereitet durch ihren prächtigen Rörper dem jungen Saugling ein Obdach; wie in einer Nische, einer Belle, einem Beiligthum, ist bas tleine nab rungsbedürftige Gefcopf eingefaßt, und füllt ben organisch umgebenen Raum mit der größten Bierlichfeit aus. Die halbinieende Stellung, gleich einem Bittenden, bas aufge richtete Saupt, gleich einem Flebenden und Empfangenden, bie gelinde Unftrengung, bie garte Beftigteit, alles ift in ben besten dieser Copien angebeutet, mas bort im Original über allen Begriff muß vollendet gewesen fenn. Und nun wendet die Mutter bas haupt nach innen, und die Gruppe schließt fich auf die volltommenfte Beise felbst ab. Sie concentrirt den Blid, die Betrachtung, die Theilnahme bes Beschauenden, und er mag, er kann fich nichts brauken, nichts baneben, nichts anders benten, wie eigentlich ein portreffliches Runftwert alles übrige ausichließen und für ben Augenblid vernichten foll.

Die technische Weisheit vieser Gruppe; bas Gleichgewicht im Ungleichen, der Gegensat des Aehnlichen, die Harmonie des Unähnlichen, und alles, was mit Worten kaum ausgesprochen werden kann, verehre der bildende Künstler. Wir aber außern hier ohne Bedenken die Behauptung, daß die Naivetät der Conception, und nicht die Natürlichkeit der Aussührung, das ganze Alterthum ent zucht hat.

Das Säugen ist eine thierische Function, und bei vier füßigen Thieren von großer Unmuth. Das starre, bewußt lose Staunen des säugenden Geschöpfes, die bewegliche bewußte Thätigkeit des Gesäugten stehen in dem bem lichsten Contrast. Das Johlen, schon zu ziemlicher Größe erwachsen, Iniet nieder, um sich dem Euter zu bequemen, aus dem es stoßweise die erwünsichte Nahrung zieht. Die Mutter, halb verletzt, halb erleichtert, schaut sich um, und durch diesen Act entspringt das vertraulichste Bild. Bir andern Städtebewohner erbliden seltener die Kuh mit dem Kalbe, die Stute mit dem Fohlen; aber bei jeden

Frühlingsspaziergang können wir diesen Act an Schafen und Lämmern mit Ergezen gewahr werden, und ich sordere jeden Freund der Natur und Kunst auf, solchen über Wiese und Feld zerstreuten Gruppen mehr Ausmertsamteit als bisher zu schenken.

Benden wir uns nun wieder zu dem Aunstwert, so werden wir zu der allgemeinen Bemertung veranlaßt, daß thierische Sestalten, einzeln oder gesellt, sich hauptsächlich zu Darstellungen qualificiren, die nur von Einer Seite gesehen werden, weil alles Interesse auf der Seite liegt, wohin der Kopf gewendet ist; deshalb eignen sie sich zu Rischen. und Bandbildern, so wie zum Basrelief, und gerade dadurch tonnte uns Myrons Kuh, auch slacherhoben, so volltommen überliefert werden.

Bon den, wie billig, so sehr gepriesenen Thierbildungen wenden wir uns zu der noch preiswürdigern Götterbildung. Unmöglich wäre es einem Griechischen plastischen Künstler gewesen, eine Göttin säugend vorzustellen. Juno, die dem Hercules die Brust reicht, wird dem Poeten verziehen, wegen der ungeheuern Wirtung, die er hervordringt, indem er die Milchstraße durch den verspristen göttlichen Rahrungssaft entstehen läßt. Der bildende Künstler verwirft dergleichen ganz und gar. Einer Juno, einer Pallas in Marmor, Erz oder Elsenbein einen Sohn zuzugesellen, wäre für diese Majestäten höchst erniedrigend gewesen. Benus, durch ihren Güttel eine ewige Jungsrau, hat im höhern Alterthum teinen Sohn; Eros, Amor, Cupido selbst erscheinen als Ausgeburten der Urzeit, Aphroditen wohl zugesellt, aber nicht so nahe verwandt.

Untergeordnete Wesen, Heroinen, Romphen, Faunen, welchen die Dienste der Ammen, der Erzieher zugetheilt sind, mögen allenfalls für einen Anaben Sorge tragend erscheinen, da Jupiter selbst von einer Nomphe, wo nicht gar von einer Ziege genährt worden, andere Götter und heroen gleichfalls eine wilde Erziehung im Berborgenen genoffen. Wer gedenkt hier nicht der Amalthea, des Chiron und so mancher andern?

Bildende Künstler jedoch haben ihren großen Sinn und Geschmad am höchsten dadurch bethätigt, daß sie sich der thierischen Handlung des Säugens an Halbmenschen erfreut. Davon zeigt uns ein leuchtendes Beispiel jene Centaurensamilie des Zeuzis. Die Centaurin, auf das Gras hingestredt, giebt der jüngsten Ausgeburt ihres Doppelwesens die Milch det Mutterbrust, indessen ein anderes Thierkind sich an den Zisen der Stute erlabt, und der Bater einen erbeuteten jungen Löwen hinten herein zeigt. So ist uns auch ein schones Familienbild von Wassergöttern auf einem geschnittenen Stein übrig geblieben, wahrscheinlich Nachbildung einer der berühmten Gruppen des Stopas.

Gin Tritonen-Chepaar zieht geruhig durch die Fluthen; ein Meiner Fischknabe schwimmt munter voraus, ein anderer, dem das salzige Clement auf die Milch der Mutter noch nicht schmeden mag, strebt an ihr hinauf; sie hilft ihm nach, indeffen sie ein jungstes an die Bruft geschlossen trägt. Anmuthiger ist nicht leicht etwas gedacht und ausgesührt.

Bie manches Aehnliche übergehen wir, wodurch uns die großen Alten belehrt, wie höchst schäbdar die Natur auf allen ihren Stufen sey, da wo sie mit dem Haupte den göttlichen Himmel, und da wo sie mit den Füßen die thies rische Erde berührt.

Roch einer Darstellung jedoch können wir nicht geschweigen; es ist die Römische Wölsen. Man sehe sie, wo man will, auch in der geringsten Rachbildung, so erregt sie immer ein hobes Bergnügen. Wenn an dem zisenreichen Leibe dieser wilden Bestie sich zwei Heldenkinder einer würdigen Rahrung erfreuen, und sich das fürchterliche Scheusal des Waldes auch mütterlich nach diesen fremden Sastsäuglingen umsieht, der Mensch mit dem wilden Thiere auf das zärtlichste in Contact kommt, das zerreißende Monstrum sich als Mutter, als Pflegerin darstellt, so kann man wohl von einem solchen Wunder auch eine wundervolle Wirkung sür die Welt erwarten. Sollte die Sage nicht durch den bilbenden Künstler zuerst entsprungen sehn, der einen solchen Gedanken plastisch am besten zu schäen wuste?

Bie schwach erscheint aber, mit so großen Conceptionen verglichen, eine Augusta Puerpera, — — — — !

Der Sinn und das Bestreben der Griechen ist, den Menschen zu vergöttern, nicht die Gottheit zu vermenschen. Hier ist ein Theomorphism, kein Anthropomorphism! Ferner soll nicht das Thierische am Menschen geadelt werden, sondern das Menschliche des Thiers werde hervorgehoben, damit wir und in höherm Kunstsinne daran ergezen, wie wir es ja schon, nach einem unwiderstehlichen Naturtrieb, an lebenden Thiergeschöpsen thun, die wir und so gern zu Gesellen und Dienern erwählen.

Shauen wir nun nochmals auf Myrons Kuh zurück, so bringen wir noch einige Bermuthungen nach, die nämlich, daß er eine junge Kuh vorgestellt, welche zum erstensmal gekalbt, ferner daß sie vielleicht unter Lebensgröße gewesen.

Bir wiederholen sodann das oben zuerst Gesagte, daß ein Künstler wie Woron nicht das sogenannte Natürliche zu gemeiner Täuschung gesucht haben könne, sondern daß er den Sinn der Natur aufzusassen und auszudrüden gewußt. Der Menge, dem Dilettanten, dem Redner, dem Dichter ist zu verzeihen, wenn er das, was im Bilde die höchste absichtliche Kunst ist, nämlich den harmonischen Essect, welcher Seele und Geist des Beschauers auf Einen Buntt concentrirt, als rein natürlich empsindet, weil es sich als höchste Natur mittheilt; aber unverzeihlich wäre es, nur einen Augenblick zu behaupten, daß dem hohen Myron, dem Nachsolger des Phidias, dem Borsahren des Braziteles, bei der Bollendung seines Werts das Seelenvolle, die Anmuth des Ausdrucks gemangelt habe.

Bum Schluffe feb uns erlaubt, ein paar moberne Gpigramme beizubringen, und zwar bas erfte von Menage, welcher Juno auf diese Ruh eisersüchtig seyn läßt, weil sie ihr eine zweite Jo vorzubilden scheint. Diesem braven Reuern ist also zuerst beigegangen, daß es im Alterthum so viele ideelle Thiergestalten giebt, ja daß sie, bei so vielen Liebeshändeln und Metamorphosen, sehr geeignet sind, daß Busammentressen von Göttern und Menschen zu vermitteln. Ein hoher Runstbegriff, auf den man bei Beurtheilung alter Arbeiten wohl zu merten hat!

Als sie das Kühlein erfah, bein ehernes, eiferte Juno, Myron! sie glaubte fürwahr, Inachus' Tochter zu sehn.

Bulest aber mogen einige rhythmische Beilen steben, bie unfere Ansicht gebrangt bargustellen geeignet find.

Daß bu bie herrlichste bist, Abmetos' heerden ein Schmud warft.

Selber bes Sonnengotts Rinbern Entsprungene scheinst; Alles reißetzum Staunen mich hin, zum Preise bes Kunftlers! Doch baß du mütterlich auch fühlest, es ziehet mich an. Jena, den 20. Robember 1812.

## Aufordernug an den modernen Bildhaner.

1817.

In ber neuesten Zeit ist zur Sprache gekommen, wie benn wohl ber bilbenbe Künstler, besonders der plastische, bem Ueberwinder zu Ehren, ihn als Sieger, die Feinde als Besiegte darstellen könne, zu Bekleidung der Architektur, allenfalls im Fronton, im Fries, oder zu sonstiger Zierde, wie es die Alten häusig gethan? Diese Ausgabe zu lösen hat in den gegenwärtigen Tagen, wo gebildete Nationen mit gebildeten tämpsen, größere Schwierigkeit als damals, wo Menschen von höhern Sigenschaften mit roben, thierischen oder mit thierverwandten Geschöpsen zu tämpsen hatten.

Die Griechen, nach benen wir immer als unfern Deiftern binaufschauen muffen, gaben folden Darftellungen gleich burd ben Gegenfat ber Geftalten ein enticiebenes Intereffe. Götter tampfen mit Titanen, und ber Beschauende erklart fich fonell für die edlere Geftalt; eben berfelbe Fall ift, wenn hercules mit Ungeheuern tampft, wenn Lapithen mit Centauren in Sandel gerathen. Zwischen biefen lettern läßt der Rünftler die Schale des Sieges hin und wieder schwanten, Ueberwinder und Ueberwundene wechseln ihre Rollen, und immer fühlt man fich geneigt, bem ruftigen Belbengefclecht endlich Triumph ju wunschen. Faft ents gegengefest wird bas Gefühl angeregt, wenn Dlanner mit Amazonen sich balgen; diese, obgleich berb und tuhn, werben boch als die schwächern geachtet, und ein beroisch Frauengeschlecht fordert unfer Mitleid, sobald es besiegt, verwundet ober tobt ericeint. Gin iconer Gebante biefer Art, ben man als ben beiterften febr boch ju schäpen bat, bleibt boch immer jener Streit ber Bachanten und Jaunen gegen bie Tyrrhener. Wenn jene, als achte Berge und Hügelweien, halb rehe, halb bocksartig, dem räuberischen Seevolt der gestalt zu Leibe gehen, daß es in das Meer springen muß, und im Sturz noch der gnädigen Gottheit zu danken hat, in Delphine verwandelt, seinem eigenen Elemente auch serner anzugehören, so kann wohl nichts Geistreicheres gedacht, nichts Anmuthigeres den Sinnen vorgesührt werden.

Stwas fdwerfälliger bat Romifde Runft Die befierten und gefangenen, faltenreich belleibeten Dacier ihren gebarnischten und sonst wohlbewaffneten Kriegern auf Triumph: fäulen untergeordnet, ber spätere Bolidor aber und seine Beitgenoffen die bürgerlich gespaltenen Barteien der Morentiner auf abnliche Weise gegen einander tampfen laffen. Hannibal Carracci, um die Kraasteine im Saale des Ralaftes Alexander Fava zu Bologna bedeutend zu zieren. wählt mannlich ruftige Geftalten, mit Sphingen ober harppien im Fauftgelag, ba benn lettere immer bie Unter brudten find - ein Gebante, ben man weber gludlich noch ungludlich nennen barf. Der Maler zieht große Runftvortheile aus diesem Gegensat, ber Zuschauer aber, ber dieses Motiv zulest bloß als mechanisch anerkennt, empfindet burchaus etwas Ungemüthliches; benn auch bas Ungebeuer will man überwunden, nicht unterbrückt feben.

Aus allem diesem erhellt jene ursprüngliche Schwierigkeit, erst Kampsende, sodann aber Sieger und Besiegte harakteristisch gegen einander zu stellen, daß ein Gleich gewicht erhalten und die sittliche Theilnahme an beiden nicht gestört werde.

In der neuern Zeit ist ein Kunstwerk, das uns auf solche Art anspräche, schon seltener. Bewaffnete Spanier mit nacken Americanern im Rampse vorgestellt zu sehen, ist ein unerträglicher Anblick; der Gegensat von Gewaldsamkeit und Unschuld spricht sich allzu schreiend aus, eben wie beim Bethlehemitischen Kindermord. Christen, über Türken siegend, nehmen sich schon besser aus, besondert wenn das Christliche Militär im Costum des siedzehnten Jahrhunderts auftritt. Die Berachtung der Mohamedann gegen alle Sonstgläubigen, ihre Grausamkeit gegen Sklaven unseres Bolles berechtigt, sie zu hassen und zu tödten.

Christen gegen Christen, besonders der neuesten Zeit, machen kein gutes Bild. Wir haben schone Rupserstiche, Scenen des Americanischen Krieges vorstellend; und dech sind sie, mit reinem Gefühl betrachtet, unerträglich. Bohlunisormirte, regelmäßige, trästig bewassnete Truppen, in Schlachtgemenge mit einem Hausen zusammengelausenen Bolks, worunter man Briefter als Ansührer, Kinder als Jahnenträger schaut, können das Auge nicht ergezen, noch weniger den innern Sinn, wenn er sich auch sagt, daß der Schwächere zulest noch siegen werde. Findet man auch ger halbnachte Wilde mit im Consict, so muß man sich gestehen, daß es eine blose Zeitungsnachricht sey, deren sich der Künstler angenommen. Ein Panorama von dem schrecklichen Untergange des Tippo Saib kann nur dieseniges

ergest haben, die an der Plunderung feiner Schape Theil genommen.

Wenn wir die Lage der Welt wohl überdenten, so sinden wir, daß die Christen durch Religion und Sitten alle mit einander verwandt und wirklich Brüder sind, daß und nicht sowohl Gesinnung und Neinung, als Gewerd und Handel entzweien. Dem deutschen Gutsbesiger ist der Engländer willswamen, der die Wolle vertheuert, und aus eben dem Grunde verwünscht ihn der mittelländische Fabricant.

Deutsche und Franzosen, obgleich politisch und moralisch im ewigen Gegensat, können nicht mehr als kämpsend bildlich vorgestellt werden; wir haben zu viel von ihrer äußern Sitts, ja von ihrem Militärput ausgenommen, als daß man beide fast gleich costumirte Nationen sonderlich unterscheiden könnte. Wollte nun gar der Bildhauer — damit wir dahin zurücklehren, wo wir ausgegangen sind — nach eigenem Necht und Bortheil seine Figuren aller Rleidung und äußern Zierde berauben, so fällt jeder charakteristische Unterschied weg, beide Theile werden völlig gleich: es sind hübsche Leute, die sich einander ermorden, und die satale Schicksaftruppe von Eteokes und Polynices müßte immer wiederholt werden, welche bloß durch die Gegenwart der Furien bedeutend werden kann.

Ruffen gegen Ausländer haben schon größere Bortheile: sie besten aus ihrem Alterthume charatteristische Selme und Waffen, wodurch sie sich auszeichnen können; die mannichsaltigen Rationen dieses unermeslichen Reichs bieten auch solche Abwechslungen des Costums dar, die ein geistreicher Kunftler glüdlich genug benutzen möchte.

Solden Künftlern ist diese Betrachtung gewidmet; sie soll abers und abermals aufmertsam machen auf den gunktigen und ungunstigen Gegenstand; jener hat eine natürs liche Leichtigkeit und schwimmt immer oben, dieser wird nur mit beschwerlichem Kunstapparat über Wasser gehalten.

## Blüchers Denkmal.

1817.

Daß Rostod, eine so alte und berühmte Stadt, durch die Großthaten ihres Landsmannes sich frisch belebt und erhoben fühlte, war ganz naturgemäß; daß die Stells vertreter des Landes, dem ein so trefflicher Mann angehört, sich berusen hielten, demselben am Orte seiner Geburt ein bedeutendes Densmal zu stisten, war eine von den ersten Wirtungen eines lang ersehnten Friedens. Die Berssammlung der Recklendurgischen Stände im December 1814 saste den einstimmigen Beschluß, die Thaten ihres hochberühmten Landsmannes auf eine solche Weise zu versehren. Die Sanction der beiden Großberzoge Königliche Hoheiten ersolgte darauf, so wie die Zusage eines bedeutenden Beitrags. Alle Recklendurger wurden sodann zu

freiwilligen Beiträgen gleichfalls eingelaben, und bie Stande bewilligten ben allenfalls abgebenben Theil Der Roften. Die bochftarbildete Erbarofbergogin Caroline, alles Gute und Scone beforbernd, nahm lebhaften Antheil an diefem Borhaben, und munichte, im Bertrauen auf ihre Baterftadt, daß die Weimarischen Runftfreunde fic bei ber Ausführung nicht unthätig verhalten möchten. Der engere Ausschuß ber Ritter. und Landschaft ward beauftragt, Ibeen und Borichlage zu fammeln; bieraus entftant eine Concurrent mehrerer verbienten Runftler : perschiedene Mobelle, Zeichnungen und Gntwilrfe wurden eingesendet. hier aber that sich die Schwierigkeit bervor, woran in den neuesten Zeiten mancher Blan gescheitert ist. wie nämlich die verschiedenen Bunfche so vieler Interessenten zu vereinigen fenn mochten. Diefes Sinderniß fuchte man badurch zu befeitigen, daß ein landesberrlicher und filewifderfeits genehmigter Borfdlag burd herrn Rammerherm von Prem an den Hermusgeber gegenwärtiger Hefte gebracht murbe, wedurch man benfelben aufforberte, ber Bernthung in biefer wichtigen Angelegenheit beizuwohnen. Hochft geehrt burch ein fo unerwartetes Bertrauen, erneute berfelbe ein früheres Berhaltniß mit herrn Director Schadow in Berlin; verschiedene Modelle wurden gefertigt und bas lette, bei verfonlicher Unwesenbeit gebachten Herrn Directors in Weimar, nochmals mit ben bortigen Runftfreunden bebacht und beforoden, fobann aber burch Bermitteung bes in biefer Angelegenheit immer thatigen herrn von Preen bie Ausführung bochften und boben Orts beschloffen, und bem bereitwilligen Runftler übertragen.

Das Biebestal aus vaterlandischem Granit wird auf ber Schweriner Schleifmuble, von ber fo fcone Arbeiten in bem barteften Stein betannt find, auf Roften Ihro Roniglichen Sobeit bes Großbergogs bearbeitet. Auf biefen Unterfat, von neun Ruß Sobe, tommt die aus Ern gegoffene, gleichfalls neun Juß bobe Statue bes helben zu fteben. Er ift abgebildet mit bem linten Suß vorfcreitend, die Sant am Sabel; die Rechte führt ben Commandostab. Seine Aleidung tunstgemäß, doch erinnernd an eine in ben neuern Zeiten nicht seltene Tracht. Der Ruden burch eine Löwenbaut besteidet, wovon der Rachen auf der Brust das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt eine prächtige Stirn feben; die bochft gunftigen Buge bes Gefichts fprechen einen bedeutenden Charafter aus, wie denn überhaupt bie folante Geftalt bes Rriegers bem Runftler febr willtommen entgegentritt.

Bu bedeutenden halberhobenen Arbeiten an das Biedesstal sind auch schon Zeichnungen und Borschläge eingereicht, beren nähere Bestimmung noch zu erwarten steht.

Die am Schinffe bes Jahres 1815 versammelten Stände benusten ben 16. December, als ben Geburtstag bes Fürften, ihre dantbare Berehrung nebst ber Anzeige bes von seinem Baterlande ihm zu errichtenden Monuments

überreichen zu lassen; bie darauf erfolgte Antwort geziemt einem Manne, welcher, im Gefühl, daß die That selbst spreche, ein Denkmal berselben eber ablehnen als begunftigen möchte.

## Ansing eines Schreibens.

Berlin, ben 29. Auguft 1818.

"Nunmehr tann ich mit Bergnugen und Bufriebenbeit permelben, wie ber Buß bes größten Studes von ber Roloffalftatue bes Fürften Bluder trefflich gerathen ift. Außer bem Ropf ift es die ganze Sohe vom Salfe an bis berunter mit ber Blinte. Den 21. b. D., Abends gegen 6 Uhr, murbe bem Dfen Feuer gegeben, und bes andern Morgens um 4 Uhr abgeftochen. Ginhundert und vier Centner maren eingesett worden. Der größere Theil biervon biente, bem eigentlich in bie Form Ginfließenben burch ben Drud Dichtbeit ju geben. Das Metall floß ruhig ein, und fette fich magerecht in ben Windpfeifen ober Luftrobren. hieraus war bie Undeutung eines gelungenen Guffes abzunehmen. Geftern haben wir ben Guß bis unter bie Blinte von Form freigemacht, und uns überzeugt, bag pon oben bis unten alles bicht und rein ausgegefallen. Sonft gefdieht bei bergleichen großen Buffen, bag mobl Stellen, gleich bem Bimsftein, poros vortommen, ober wenn auch dicht, mit fremben Theilchen von Formmaffe gemischt find, welches alles bier nicht ber Fall ift.

Der Guß geschah in der Königlichen Kanonengießerei beim Zeughause, und man ist, außer dem guten Glüde, das Gelingen der Bedächtigkeit und Einsicht des Französischen Formers und Gießers, so wie der Ersahrung und willigen Theilnahme der Königlichen Beamten schuldig, ohne welches Einverständniß man nicht sicher gearbeitet und einen so wichtigen Zwed schwerlich erreicht hätte. Denn das Rupfer hat die sonderbare Eigenschaft, daß man den Augenblich der höchsten Flüssigkeit benutzen muß, welchen, wenn er vorbei ist, man durch das stärkte Feuer nicht wieder zurüchtingt, man müßte denn von vorn kalt wieder ansangen. Diesen Augenblich zu erkennen, haben unsere Kanonengießer die größte Fertigkeit.

Ich habe schon gemeldet, daß eine solche Form aus horizontalen Schichten besteht, und wie gut das Metall mag gestossen sepn, geht daraus hervor, daß in die dicten Jugen derselben das Metall bunn wie ein Blatt eine gebrungen ist.

Run haben wir den Kern herauszuschaffen, welches eine schwierige Arbeit ift, da uns nur drei Deffnungen zu Gebote stehen, nämlich unten durch die beiden Fußsohlen, inwendig der Plinte und oben am Hals. Um den Mantel schwebend zu erhalten, sind kunstliche Borrichtungen angebracht; metallene Stäbe nämlich, welche gegenwärtig noch aus dem Gewande hervorstehen, und kunftig zugleich mit der Oberstäche verarbeitet werden.

Bas jemanden, der in Ruhland gießen sah, neu war, ist die hier angewendete größere Zahl von Guß: und Luströhren. Dort sah man vier Statuen in der Grube der maaßen damit umgeben, daß sie einem Ballen von Burzeln glichen. Man ist in Frankreich davon abgekommen, indem die Lust durch so viele Berästungen gleichsam abgesangen wird, und das Metall bie und da außen bleibt.

Sehr wichtig ist auch die Methode, wodurch man das Wachs, welches sonst die Dide des Metalles bestimmte, entbehren kann. Jest, wenn über das sertige Modell die Form gemacht, und diese wieder abgenommen ist, wird die ganze Oberstäche beschabt, und zwar um so viel, als die Metalldide künstighin betragen soll. In diesem Zustande gab unsere Statue einen sonderbaren Anblid; die Figur schien sehr lang und dinn, und daher außer allen Proportion."

Bon diesem und anderm wird Herr Director Schadow dem Bublicum hossentlich nähere Nachricht geben, wenn das Werk selbst vor aller Augen steht. Man hosst, daß dieses Standbild an Ort und Stelle auf den 18. Juni 1819 wird zu schauen seyn. Die zwei Reliestaseln werden in dießsähriger Ausstellung erscheinen. Die erste stellt vor den Helden, sich vom Sturze mit dem Pserd aufrassend, und zu gleicher Zeit den Feind bedrohend; der Genius des Baterlandes schützt ihn mit der Aegide; die zweite zeigt den Helden zu Pserde, widerwärtige damonische Gestalten in den Abgrund jagend. Auch hier mangelt es nicht am Beistand der guten Geister.

Folgende Inschriften find genehmigt:

Dem Fürsten

Blücher

von Wahlstadt
die Seinen.

In Harren und Arieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß: So riß er und Bon Feinden Lod.

# Die Externfteine.

1824.

An der sudwestlichen Granze der Grafschaft Lippe zieht sich ein langes, waldiges Gebirg bin, der Lippische Bald, sonst auch der Teutodurger Bald genannt, und zwar in der Richtung von Südost nach Südwest; die Gebirgsart ist bunter Sandstein.

An ber nordöstlichen Seite gegen bas flache Land ;

in der Nähe der Stadt Horn, am Ausgange eines Ihales, stehen, abgesondert vom Gebirg, drei die die vier einzelne senkrecht in die Höhe strebende Felsen; ein Umstand, der bei genannter Gedirgsart nicht selten ist. Ihre ausgezichnete Merkwürdigkeit erregte von den frühesten Zeiten Chrsurcht; sie mochten dem heidnischen Gottesdienst gewidmet senn, und wurden sodann dem Christlichen geweiht. Der compacte, aber leicht zu bearbeitende Stein gab Gelegenheit, Sinsiedeleien und Capellen auszuhöhlen; die Feinheit des Korns erlaubte sogar, Bilderwerke darin zu arbeiten. An dem ersten und größten dieser Steine ist die Abnahme Christi vom Kreuz, in Lebensgröße, halberhoben in die Felswand eingemeiselt.

Sine trefsliche Nachbildung dieses merkwürdigen Alter thums verdanken wir dem Königlich Preußischen Hosbild, hauer Herrn Rauch, welcher dasselbe im Sommer 1823 gezeichnet, und erwehrt man sich auch nicht des Bermuthens, daß ein zarter Hauch der Ausbildung dem Künstler des neunzehnten Jahrhunderts angehöre, so ist doch die Amlage selbst schon bedeutend genug, deren Berdienst einer frühern Epoche nicht abgesprochen werden kann.

Menn von folden Alterthumern die Rede ift, muß man immer voraussfagen und fegen, daß von der Christlichen Zeitrechnung an die bilbenbe Kunft, die sich im Rordwesten niemals bervorthat, nur noch im Gudoften, mo fie ehemals ben bochften Grab erreicht, fich erhalten, wiewohl nach und nach verschlechtert habe. Der Byjantis ner batte Soulen ober vielmehr Gilben ber Malerei, ber Mofait, des Schniswerts; auch murgelten diefe und rank ten um fo fester, als die Christliche Religion eine von ben Beiben ererbte Leibenschaft, fich an Bilbern ju erfreuen und ju erbauen, unablaffig forthegte, und baher beraleiden finnliche Darftellungen geistiger und heiliger Gegenfande auf einen folden Grab vermehrte, bag Bernunft und Bolitit emport fich bagegen ju ftrauben anfingen, wodurch benn das größte Unheil entschiedener Spaltungen ber morgenlanbischen Rirche bewirft warb.

Im Besten war dagegen alle Fähigkeit, irgend eine Gestalt hervorzubringen, wenn sie je da gewesen, völlig verloren. Die eindringenden Bölker hatten alles, was in früherer Zeit dahin gewandert seyn mochte, weggesschwemmt; eine öde, bildlose Landweite war entstanden; wie man aber, um ein unausweisliches Bedürsniß zu bestriedigen, sich überall nach den Mitteln umsieht, auch der Linstler sich immer gern dahin begiebt, wo man sein bedarf, so konnte es nicht sehlen, daß nach einer Beruhigung der Welt, bei Ausbreitung des Christlichen Glaubens, zu Westimmung der Eindildungskraft die Bilder im nördskehen Besten gesordert, und östliche Künstler dahin gelodt warden.

Dhne also weitläufiger ju fenn, geben wir gern ju, Daß ein mondischer Runftler unter ben Schaaren ber Geift-Tichen, die ber erobernbe hof Carl bes Großen nach sich

jog, dieses Werk könne versertigt haben. Solche Techniker, wie noch jest unsere Studatoren und Arabestenmaler, sührten Muster mit sich, wonach sie auch deßhalb genau arbeiteten, weil die einmal gegebene Gestalt sich zu sicherm andächtigem Behuf immersort identisch eindrücken, und so ihre Wahrhaftigkeit bestärken sollte.

Bie dem nun auch sep, so ist das gegenwärtig in Frage stehende Kunstwert seiner Art und Zeit nach gut, ächt und ein östliches Alterthum zu nennen, und da die trefsliche Abbildung sedermann im Steindruck zugänglich seyn wird, so wenden wir unsere Ausmerksamkeit zuerst auf die gestauchte Form des Areuzes, die sich der gleichscherkeligen des Griechischen annähert; sodann aber auf Sonne und Mond, welche in den obern Winkeln zu beiden Seiten sichtbar sind, und in ihren Scheiben zwei Kinder sehen lassen, auf welchen bessonders unsere Betrachtung ruht.

Es find halbe Figuren mit gesenkten Röpfen, vorgestellt, wie fie große berabsinkenbe Borhange halten, als wenn fie damit ihr Angesicht verbergen und ihre Thranen abtrodnen wollten.

Daß dieses aber eine uralte sinnliche Borstellung der Orientalischen Lehre, welche zwei Principien annimmt, gewesen sey, ersahren wir durch Simplicius' Auslegung zu Epittet, indem derselbe im vierundbreißigsten Abschnitt spottend sagt: "Ihre Erklärung der Sonn: und Mondssinsternisse legt eine zum Erstaunen hohe Gelehrsamkeit an den Tag: denn sie sagen, weil die Uebel, die mit dem Bau der Belt verslochten sind, durch ihre Bewegungen viel Berwirrung und Aufruhr machen, so ziehen die himmelslichter gewisse Borhänge vor, damit sie an jenem Gewühl nicht den mindesten Theil nehmen, und die Finsternisse sehen nichts anders als dieses Berbergen der Sonne oder des Mondes hinter ihrem Borbang."

Rach diesen historischen Grundlagen gehen wir noch etwas weiter, und bedenken, daß Simplicius, mit mehrern Philosophen aus dem Abendlande, um die Zeit des Manes nach Persien wanderte, welcher ein geschickter Maler oder doch mit einem solchen derbündet gewesen zu seyn scheint, indem er sein Evangelium mit wirksamen Bildern schmüdte, und ihm dadurch den besten Eingang verschaftte. Und so wäre es wohl möglich, daß sich diese Vorstellung von dort herschriebe, da ja die Argumente des Simplicius gegen die Lehre von zwei Principien gerichtet sind.

Doch da in solchen historischen Dingen aus strenger Untersuchung immer mehr Ungewißheit erfolgt, so wollen wir uns nicht allzu sest hierauf lehnen, sondern nur and beuten, daß diese Borstellung des Externsteins einer uralten Orientalischen Denkweise gemäß gebildet sey.

Uebrigens hat die Composition des Bildes wegen Cinfalt und Abel wirkliche Borzüge. Gin den Leichnam herablaffender Theilnehmer scheint auf einen niedrigen Baum getreten zu sehn, der sich durch die Schwere des Mannes umbog, wodurch denn die immer unangenehme

Leiter vermieden ist. Der Aufnehmende ist anständig ge-Leidet, ehrwürdig und ehrerbietig hingestellt. Borzüglich aber loben wir den Gedanken, daß der Kopf des herabsinkenden Heilandes an das Antlit der zur Rechten stehenden Mutter sich lehnt, ja durch ihre Hand sanst angedrückt wird — ein schönes, würdiges Zusammentressen, das wir uirgends wieder gesunden haben, ob es gleich der Größe einer so erhabenen Mutter zukommt. In spätern Borzstellungen erscheint sie dagegen hestig in Schwerz ausbrechend, sodann in dem Schoof ihrer Frauen ohnmächtig liegend, dis sie zulest, dei Daniel da Bolterra, rücklings quer hingestreckt, unwürdig auf dem Boden gesehen wird.

Aus einer solchen das Bild durchschneidenden horizontalen Lage der Mutter jedoch haben sich die Künstler wahrscheinlich deshalb nicht wieder herausgesunden, weil eine solche Linie, als Contrast des schroff in die Höhe stehenden Kreuzes, unerläßlich scheint.

Daß eine Spur bes Manichaismus burch bas Ganze gebe, möchte sich auch noch burch ben Umstand beträftigen, daß, wenn Gott ber Bater sich über bem Kreuze mit der Siegesfahne zeigt, in einer höhle unter dem Boden ein paar hart gegen einander knieende Manner von einem löwenklauigen Schlangendrachen, als dem bösen Princip, umschlungen sind, welche, da die beiden Hauptweltmächte einander das Gleichgewicht halten, durch das obere große Opfer kaum zu retten sehn möchten.

Und nun vergeffen wir nicht anzuführen, daß in d'Agincourts Werk: Histoire des Arts par les Monumens,
und mar auf dessen 163. Tafel, eine ähnliche Borstellung
vorhanden ist, wo auf einem Gemälde, die Kreuzabnahme
vorstellend, oben an der einen Seite der Sonnenknabe deutlich zu sehen ist, indessen der Mondknabe durch die Unbilben der Reit ausgelöscht worden.

Nun aber zum Schluß werbe ich erinnert, daß ähnliche Abbildungen in den Withrataseln zu sehen sehen, weshalb ich denn die erste Tasel aus Thomas sipde Historia religionis veterum Persarum bezeichne, wo die alten Götter Gol und Luna noch aus Wolken oder hinter Gebirgen in erhobener Arbeit hervestreten, sodann aber die Taseln XIX und XX zu heinrich Geels Mithrageheimnissen, Narau 1823, noch anführe, wo die genannten Gottheiten in stachvertieften Schalen wenig erhöht symbolisch gebildet sind.

## Christus

nebst zwölf alts und neutestamentlichen Figuren, ben Bilbhauern vorgeschlagen.

1830.

Benn wir den Malern abgerathen, fich vorerst mit biblischen Gegenständen zu beschäftigen, so wenden wir und, um die hohe Chrfurcht, die wir vor jenem Cyclus begen, zu bethätigen, an die Bildhauer, und benten hier bie Angelegenheit im großen zu behandeln.

Es ist uns schmerzlich zu vernehmen, wenn man einen Plastiter auffordert, Spristus und seine Apostel in einzelnen Bildnissen aufzustellen; Raphael hat es mit Geist und Heiterteit einmal malerisch behandelt, und nun sollte man es dabei bewenden lassen. Wo soll der Plastiter die Sharattere hernehmen, um sie genugsam zu sondern? Die Beichen des Märtyrerthums sind der neuern Welt nicht anständig genügend, der Künstler will die Bestellung nicht abweisen, und da bleidt ihm dann zuleht nichts übrig, als wackern, wohlgebildeten Männern Ellen auf Ellen Luch um den Leib zu drapiren, mehr als sie je in ihrem ganzen Leben möckten gebraucht haben.

In einer Art von Berzweiflung, die uns immer ergreift, wenn wir mißgeleitete ober mißbrauchte schone Talente zu bedauern haben, bildete sich bei mir der Gebanke, dreizehn Figuren aufzustellen, in welchen der ganze biblische Cyclus begriffen werden könnte; welches wir denn mit gutem Bissen und Gewissen hierdurch mittheilen.

I.

## Mbam,

in volltommen menschlicher Kraft und Schönheit; ein Canon, nicht wie der Heldenmann, sondern wie der fruchtricke, weichstarke Bater der Menschen zu denken seyn möchte; mit dem Fell bekleidet, das, seine Rackbeit zu decken, ihm von oben gegeben ward. Zu der Bildung seiner Gesichtszige würden wir den größten Meistes auffordern. Der Urvater sieht mit ernstem Blick, halb traurig lächelnd, auf eines derben, tüchtigen Knaben, dem er die rechte Hand ans Haupt legt, indem er mit der linken das Grabscheit, als von der Arbeit ausruhend, nachlässig sinken läßt.

Der erstgeborene Anabe, ein tüchtiger Junge, erwürzt mit wildem Kindesblick und fraftigen Fäusten ein pan Drachen, die ihn bedrohen wollten, wozu der Bater, gleich sam über den Berlust des Paradieses getröstet, hinket. Wir stellen bloß das Bild dem Künstler vor die Augen: sift für sich deutlich und rein; was man hinzu benten tame ist gering.

II.

## Rock,

als Binzer, leichtgekleivet und geschürzt, aber doch schangenen Rebestod in der linken Hand, einen reid behangenen Rebestod in der linken Hand, einen Becker, den er zutraulich hinweistt, in der rechten. Sein Gescht ebel heiter, leicht von dem Geiste des Beins belebt. Er muß die zufriedene Sicherheit seiner selbst andeuten, ein behagliches Bewußtseyn, daß, wenn er auch die Mexico von wirklichen Uebeln nicht zu befreien vermöge, er ihnen doch ein Mittel, das gegen Sorge und Kummer, wenn auch nur augenblicklich, wirken solle, darzureichen das Glück habe.

## Ш.

## Mofes.

Diesen heroen kann ich mir freilich nicht anders als sipend venken, und ich erwehre mich dessen um so weniger, als ich, um der Abwechstung willen, auch wohl einen Sipenden und in dieser Lage Rubenden möchte dargestellt sehen. Wahrscheinlich hat die überträftige Statue des Michel Angelo, am Grabe Julius II., sich meiner Sindidungskraft dergestalt bemächtigt, daß ich nicht von ihr lostommen kann; auch seh vehwegen das sernere Rachdenten und Ersinden dem Künstler und Kenner überlassen.

## IV.

## David

barf nicht fehlen, ob er mir gleich auch als eine schwierige Aufgabe erscheint. Den hirtensohn, Glüddritter, Helden, Sanger, König und Frauenlieb in Einer Berson, ober eine vorzügliche Eigenschaft berselben bervorgehoben darzustellen, möge bem genialen Künstler glüden.

### V.

## Befaias.

Fürstensohn, Patriot und Prophet, ausgezeichnet durch eine würdige, warnende Gestalt. Könnte man durch irgend eine Ueberlieferung dem Costume jener Zeiten beitommen, so ware das hier von großem Werthe.

## VI.

### Daniel.

Diesen getraue ich mir schon naher zu bezeichnen. Gin beiteres, langliches, wohlgebildetes Gesicht, schidlich beReibet, von langem lodigem haar, schlanke zierliche Gestalt, enthusiaftisch in Blid und Bewegung. Da er in der Reibe zunächft an Christum zu stehen kommt, wurde ich ihn gegen diesen gewendet vorschlagen, gleichsam im Geiste den Berkundeten vorausschauend.

Wenn wir uns vorstellen, in eine Basilita eingetreten zu seyn und im Borschreiten links die beschriebenen Geftalten betrachtet zu haben, so gelangen wir nun in der Mitte vor

## VII.

## Chriftus felbft,

welcher als hervortretend aus dem Grabe darzustellen ist. Die herabsinkenden Grabestücher werden Gelegenheit geben, den göttlich aufs neue Belebten in verherrlichter Mannesmatur und schidlicher Nachteit darzustellen, zur Bersöhnung, daß wir ihn sehr unschidlich gemartert, sehr oft nacht aus Kreuze und als Leichnam sehen mußten. Es wird diese eine der schönsten Ausgaben für den Kunstler werden, welche unseres Wissens noch niemals glüdlich gelös't worden ist.

Geben wir nun an der andern Seite hinunter und bestrachten die feche folgenden neutestamentlichen Gestalten, so finden wir

## VIII.

## ben Jünger Johannes.

Diesem würden wir ein rundliches Gesicht, trause Saare und durchaus eine derbere Gestalt als dem Daniel geben, um durch jenen das sehnsüchtige Liebestreben nach dem Höchsten, hier die befriedigte Liebe in der herrlichsten Gegenwart auszudrücken. Bei solchen Contrasten läßt sich auf eine zarte, kaum den Augen bemerkbare Weise die Idee darstellen, von welcher wir eigentlich ergriffen sind.

#### IX.

## Matthaus, ber Evangelift.

Diesen würden wir vorstellen als einen ernsten, stillen Mann von entschieden ruhigem Charafter. Ein Genius, wie ihm ja immer zugetheilt wird, hier aber in Anabens gestalt, würde ihm beigefellt, der in slacherhobener Arbeit eine Platte ausmeißelt, auf deren sichtbarem Theil man die Berehrung des auf der Mutter Schooße sizenden Jesusstindleins durch einen Konig, im Fernen durch einen hirten, mit Andeutungen von solgenden, zu sehen hätte. Der Coangelist, ein Täselchen in der Linken, einen Grissel in der Nechten, blidt heiter ausmerksam nach dem Borbilde, als einer, der augenblicksich niederschen will. Wir sehen diese Gestalt mit ihrer Umgebung auf mannichsaltige Weise freudig im Geiste.

Bir betrachten überhaupt diefen dem Sinne nach als das Gegenbild von Moses und wünschen, daß der Künstler tiefen Seistes hier Geset und Evangelium in Contrast bringe; jener hat die schon eingegrabenen ftarren Gebote im Urstein, dieser ist im Begriff, das lebendige Creignis leicht und schnell aufzusaffen. Jenem möchte ich teinen Gesellen geben, denn er erhielt seine Tafeln unmittelbar aus der hand Gottes; bei diesem aber kann, wenn man allegorisiren will, der Genius die Ueberlieserung vorstellen, durch welche eine bergleichen Kunde erst zu dem Evangelisten mochte gesommen seyn.

### X.

Diesen Plat wollen wir dem hauptmann von Capernaum gönnen; er ist einer der ersten Gläubigen, der von dem hohen Bundermanne hülfe fordert, nicht für sich, noch einen Blutsverwandten, sondern für den treuesten, willsabrigsten Diener. Es liegt hierin etwas so Zartes, daß wir wünfchen, co möchte mitempfunden werden.

Da bei dem ganzen Borschlag eigentlich Mannichsaltigteit zugleich beabsichtigt ift, so haben wir hier einen Römischen Hauptmann in seinem Costume, der sich trefflich ausnehmen wird. Wir verlangen nicht gerade, daß man ihm ausdrücklich ansehe, was er bringt und will; es ist uns genug, wenn der Runftler einen fraftig verftandigen und jugleich wohlwollenden Mann darftellt.

## XI.

## Maria Magdalena.

Diese wurde ich sitzend oder halb gelehnt dargestellt wünschen, aber weder mit einem Todtentopf noch einem Buche beschäftigt; ein zu ihr gesellter Genius müste ihr das Salbsläschen vorweisen, womit sie die Füße des herrn geehrt, und sie sähe es mit frommem, wohlgefälligem Behagen an. Diesen Gedanken haben wir schon in einer allerliebsten Zeichnung ausgeführt gesehen, und wir glauben nicht, daß etwas Frommanmuthigeres zu dens ten sep.

## XII.

### Paulns.

Der ernste, gewaltige Lehrer! Er wird gewöhnlich mit dem Schwerte vorgestellt, welches wir aber, wie alle Marterinstrumente, ablehnen und ihn lieber in der beweglichen Stellung zu sehen wünschten eines, der seinem Wort,
mit Mienen sowohl als Geberde, Rachdruck verleihen und
Ueberzeugung erringen will. Er würde, als Gegenstück
von Jesaias, dem vor Gesahr warnenden Lehrer, dem die
traurigsten Zustände vorauserblickenden Seher nicht gerade
gegenüber stehen, aber doch in Bezug zu denken sehn.

## XIII.

### Beirne.

Diefen wünschte ich nun auf das geistreichste und mahr: haftefte behandelt.

Dir find aben in eine Basilika hineingetreten, haben zu beiden Seiten in den Intercolumnien die zwölf Figuren im allgemeinen erblidt; in der Mitte, in dem würdigsten Raum, den Einzelnen, Unvergleichbaren. Wir fingen historisch auf unserer linken Hand an, und betrachteten das einzelne der Reihe nach.

In der Gestalt, Miene, Bewegung St. Beters aber wünschte ich solgendes ausgedrudt. In der Linken hangt ihm ein kolossaler Schlüssel, in der Rechten trägt er den Gegenpart, eben wie einer, der im Begriss ift, aufs oder zuzuschließen. Diese Haltung, diese Miene recht wahrhaft auszudruden, müßte einem ächten Künstler die größte Freude machen. Ein ernster, forschender Blid wurde gerade auf den Eintretenden gerichtet seyn, ob er denn auch sich hierher zu wagen berechtigt sey? Und dadurch würde zugleich dem Scheidenden die Warnung gegeben, er möge sich nacht nehmen, daß nicht hinter ihm die Thure sur immer zugeschlossen werde.

### Bieberaufnahme.

She wir aber wieber hinaustreten, brangen fich uns noch folgende Betrachtungen auf. hier haben wir bas alte

und neue Testament, jenes vorbildlich auf Chriftum ben tend, fobann ben herrn felbft in feine herrlichfeit eine gebend, und bas neue Teftament fich in jedem Sinne auf ihn beziehend. Bir feben die größte Mannichfaltigleit ber Geftalten, und boch immer, gewiffermaaßen paarmeije, fich auf einander beziehend, ohne Zwang und Anforde rung: Abam auf Roah, Mofes auf Matthaus, Jefaigs auf Baulus, Daniel auf Johannes; David und Magda lena möchten fich unmittelbar auf Chriftum felbit begieben, jener stolz auf solch einen Nachkommen, biese burchbrungen von bem allericonften Gefühle, einen murbigen Gegen stand für ihr liebevolles herz gefunden zu haben. Chriftus fteht allein im geiftigsten Bezug zu feinem himmlischen Bater. Den Gebanken, ihn darzustellen, wie die Grabes tucher von ihm wegfinten, haben wir icon benutt gefunben, aber es ift nicht die Frage, neu zu fenn, sondern bas Gehörige zu finden, ober wenn es gefunden ift, et anzuerfennen.

Es ist offenbar, daß bei der Fruchtbarkeit der Bildhauer sie nicht immer glücklich in der Wahl ihrer Gegen stände sind; hier werden ihnen viele Figuren gedoten, deren jede einzeln werth ist des Unternehmens; und sollte auch das Ganze, im großen ausgeführt, nur der Einbild dungskraft anheim gegeben werden, so wäre doch in Modellen mäßiger Größe mancher Ausstellung eine anmuthige Mannichsaltigkeit zu geben. Der Verein, der der gleichen billigte, würde wahrscheinlich Beisall und Zusieb denheit erwerben.

Burben mehrere Bilbhauer aufgerufen, fich nach ihm Reigung und Sabigkeit in die einzelnen Figuren zu theilen, fie in gleichem Maaßstab zu modelliren, so könnte man eine Ausstellung machen, die in einer großen, bedeutenden Stad gewiß nicht ohne Zulauf sehn wurde.

## Verein der dentichen Bildhauer.

Jena, ben 27. Juli 1817.

Da von allen Zeiten her die Bildhauerkunst das eigenb liche Fundament aller bildenden Kunst gewesen, und mit deren Abnahme und Untergang auch alles andere Mit und Untergeordnete sich verloren, so vereinigen sich die deutschen Bildhauer in dieser bedenklichen Zeit, ohne zu untersuchen, wie die übrigen verwandten Künste sich vorzusehen hatten, auf ihre alten, anerkannten, ausgeübten und niemals wider sprochenen Rechte und Sahungen dergestalt, daß es st. Kunst und Handwert gelte, wo erhobene, halb und-ganzunde Arbeit zu leisten ist.

Der Hauptzwed aller Plastit, welches Wortes wir uns fünftighin zu Ehren der Griechen bedienen, ist, daß bie Burde des Menschen innerhalb der menschlichen Gestall dargestellt werde. Daber ist ihr alles außer dem Menschen zwar nicht fremd, aber doch nur ein Nebenwert, welche erst der Burde des Menschen angenähert werden muß, damit sie derselbigen diene, ihr nicht etwa in den Beg trete, oder vielleicht gar hinderlich und schädlich sey. Ders gleichen sind Gemander und alle Arten von Belleidungen und Zuthaten; auch sind die Thiere hier gemeint, welche biesenige Kunst ganz allein würdig bilden tann, die ihnen ihren Theil von dem im Menschen wohnenden Gottesgebilde in hohem Maaße zuzutheilen versteht.

Der Bildhauer wird baher von frühester Jugend auf einsehen, daß er eines Meisters bedarf, und aller Selbstelernerei, d. h. Selbstquälerei zeitig absagen. Er wird das gesunde menschliche Gebilde vom Anochenbau heraus, durch Bänder, Sehnen und Musteln, aufs sieisigste durchsüben; welches ihm teine Schwierigkeit machen wird, wenn sein Talent, als ein Selbstgesundes, sich im Gesunden und Jugendlichen wieder anertennt.

Bie er nun das volltommene, obschon gleichgültige Sbenmaaß der menschlichen Gestalt, mannlichen und weiblichen Geschlechts, sich als einen würdigen Ranon anzweignen, und benselben darzustellen im Stande ist, so ist alsdann der nächste Schritt zum Charakteristischen zu thun, hier bewährt sich nun jener Typus auf und ab zu allem Bedeutendeu, welches die menschliche Ratur zu offenbaren satig ist, und hier sind die Griechischen Muster allen andern vorzuziehen, weil es ihnen glückte, den Raupen- und Puppenzustand ihrer Borgänger zur höchstbewegten Psyche hervorzuheben, alles wegzunehmen, und ihren Rachsolgern, die sich nicht zu ihnen bekennen, sondern in ihrer Ohnmacht Original sehn wollen, in dem Sansten nur Schwäche und in dem Starken nur Parodie und Caricatur übrig zu lassen.

Beil aber in ber Plastit zu benten und zu reben ganz unzulässig und unnüt ist, ber Künstler vielmehr würdige Gegenstände mit Augen sehen muß, so hat er nach den Resen der höchsten Borzeit zu fragen, welche denn ganz allein in den Arbeiten des Phibias und seiner Zeitgenossen zu sinden sind. Hievon darf man gegenwärtig entschieden sprechen, weil genugsame Reste dieser Art sich schon jest in London befinden, so daß man also einen jeden Plastiker aleich an die rechte Quelle weisen kann.

Jeber beutsche Bildhauer verbindet sich daher, alles, was ihm von eigenem Vermögen zu Gebote steht, oder was ihm durch Freunde, Gönner und sonstige Aufälligsteiten zu Theil wird, darauf zu verwenden, daß er eine Reise nach England mache, und daselbst so lange als mögslich verweile; indem allhier zuvörderst die Aginischen Marmore, sodann aber auch die übrigen dort besindlichen, dem Museum einverleibten Sammlungen eine Gelegenbeit geben, die in der bewohnten Welt nicht weiter zu finden ist.

Daselbst studire er vor allen Dingen aufs sleißigste ben geringsten Ueberrest des Parthenons und des Phigalischen Tempels; auch der kleinste, ja beschädigte Theil wird ihm Belehrung geben. Dabei bedenke er freilich, damit er sich nicht entsetze, daß es nicht gerade nöthig sep, ein Phibias zu werden.

Denn obgleich in höherm Sinne nichts weniger von der Zeit abhängt als die wahre Kunft, sie auch wohl überall immer zur Erscheinung kommen könnte, wenn selbst der talentreiche Mensch sich nicht gewöhnlich gesiele, albern zu sepn, so ist in unserer gegenwärtigen Lage wohl zu bestrachten, daß ja die Nachsolger des Phidias selbst schon von jener strengen Höhe herabstiegen; theils in Junonen und Aphroditen, theils in ephebischen und herculischen Gestalten, und was der Zwischenkeis alles enthalten mag, sich jeder nach seinen Fähigteiten und seinem eigenen Charatter zu ergehen wußte, dis zuletzt das Vorträt selbst, Thiere und Phantasiegestalten von der hohen Würde des Olympischen Jupiters und der Pallas des Parthenon participirten.

In diesen Betrachtungen also erkennen wir an, daß der Blastiker die Kunstgeschichte in sich selbst repräsentiren müsse; denn an ihm wird sogleich merklich, von welchem Bunkte er ausgegangen. Welch ein lebender Meister dem Künstler beschieden ist, hängt nicht von ihm ab; was er aber für Muster aus der Bergangenheit sich wählen will, das ist seine Sache, sobald er zur Erkenntniß kommt, und da wähle er nur immer das Höchste: denn er hat alsdann einen Maaßtab, wie schähenswerth er noch immer sey, wenn er auch hinter jenem zurüdbleibt. Wer unvollskommene Muster nachahmt, beschädigt sich selbst; er will sie nicht übertressen, sondern hinter ihnen zurüdbleiben.

Sollte aber Diefer gegenwärtige Bereinsvorschlag von ben Gliedern ber edlen Bunft gebilligt und mit Freuden aufgenommen werben, fo ift zu boffen, daß bie beutichen Gonner auch bierbin ibre Reigung wenden. Denn obgleich ein jeder Runftler, ber fich jum Plaftifchen bestimmt fühlt, fich biefe Ballfahrt nach London jufdwören und mit Gefahr bes Bilger: und Martyrthums ausführen muß, fo wird es boch ber beutschen Nation viel anftanbiger und fur bie aute Sache ichneller wirtiam werben, wenn ein geprüfter junger Mann von hinreichender Fertigkeit dorthin mit Empfehlungen gefendet und unter Aufficht gegeben murbe. Denn gerade, daß beutsche Runftler nach Italien, gang auf ihre eigene Band, feit breißig Jahren gegangen und bort, nach Belieben und Grillen, ibr balb fünstlerisches, balb religioses Wesen getrieben, bieses ist Schuld an allen neuen Berirrungen, welche noch eine gange Beile nachwirten werden.

haben die Englander eine Africanische Gesellschaft, um gutmüthige, dunkel strebende Menschen in die widerwärtigen Busten zu Entdedungen abzusenden, die man
recht gut voraussehen konnte, sollte nicht in Deutschland
der Sinn erwachen, die uns so nahe gebrachten, über alle
Begriffe würdigen Kunstschäpe auch wie das Mittelland zu
benuten?

hier ware eine Gelegenheit, wo die Frankfurter ungeheure und wirklich bisproportionirte Stabeliche Stiftung fich auf

bem bochten bedeutenden Punkt entschieden sehen lassen könnte. Wie leicht wurde es ben bortigen großen Handelsbäusern sehn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannichsaltigen Berbindungen in Aufficht halten zu lassen!

Ob freilich ein ächtes plastisches Talent in Frankfurt geboren sen, ift noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Runst außerhalb der Bürgerschaft befördern durse.

Genug, die Sache ift von der Wichtigfeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblid, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

## Denkmale.

Da man in Deutschland die Reigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu setzen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sebe.

Leiber haben sich unsere Monumente an die Gartenund Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir benn abgestumpste Säulen, Basen, Altäre, Obelisten, und was dergleichen bilblose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber ersinden und jeder Steinhauer ausstühren tann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Sine gute Buste in Marmor ist mehr werth als alles Architectonische, was man jemand zu Ehren und Andenken aufstellen tann; serner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Buste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besigen können und das auf die späteste Rachwelt übergebt.

Bloß zu beider Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei benn aber freilich tüchtige Künstler voraussgesetzt werden. Was hat uns nicht das funszehnte, sechzehnte und siedzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale dieser Art überliefert, und wie manches schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leiber tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Berson, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Richt weniger haben selbst wohlhabende, ja reiche Bersionen Bebenten, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbuste zu wenden, da es doch das Unschäpbarste ift, was sie ihrer Rachtommenschaft überliefern können.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufügen, es mußte benn bie Betrachtung fenn, baß ein foldes Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur ebelften Zierbe ber Bohnungen gereicht, anstatt baß alle architektonischen Monumente, an

ben Grund und Boden gefeffelt, vom Better, vom Muth. willen, vom neuen Besiger zerftort und, so lange sie fieben, burch bas An: und Cintripeln ber Namen gefcanbet werben.

Alles hier Gesagte Winnte man an Fursten und Borfteber bes gemeinen Wefens richten, nur im bobern Sinne. Wie man es benn, so lange bie Welt fieht, nicht höher hat bringen konnen als zu einer ikonischen Statue.

# Darschläge, den Künftlern Arbeit gu verschaffen

Bas in der Abhandlung über Alademien hierüber gesagt worden.

Meister und Schüler follen sich in Kunstwerten üben lönnen. Wer fie nehmen und bezahlen foll.

Ronige, Fürsten, Alleinherrscher.

Bie viel icon von ihnen gefdicht.

Wie jedoch, wenn sie perfonlich teine Neigung zu den Kinften haben, manches auf ein Menschenalter stoden lann. Die Neigung, bas Bebürfniß ist daher weiter auszubreiten. Kirchen.

Ratbolifche.

Lutherifche.

Reformirte.

Local, wo die Kunstwerte zu placiren.

Regenten und Militarpersonen, deren öffentliches Schn gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf Manlichen Blagen.

Minister in den Rathsfällen, andere verdiente Staatsbeamk in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheten.

In wiefern schon etwas Aehnliches exiftirt.

Sine folde allgemeine Anftalt fest Kunft voraus, und witt wieder jurud auf Kunft.

Italien auch bierin Mufter und Borgangerin.

Bilber in ben Seffionsftuben zu Benedig.

Bom Saal der Signoria an bis zum Bilde der Schneider ailde.

Gemalbe im Bimmer ber Behn.

Bie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit des Begriffs eines Pantheons für eine Nation, befonders wie die deutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Aunftliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Canpe vertheilt und ausgedehnt werden sollte.

Unfdidlichkeit architektonischer Monumente.

Diefe schreiben fich nur her aus dem Mangel ber boben bilbenben Runft.

Doppelter Borfchlag, einmal für die Bildhauerei, dam für die Malerei.

Barum ber Bilbhauertunst die Porträte zu vindiciren? Pflicht und Runft des Bildhauers, sich ans eigentlic Charafteristische zu halten. Daner bes Blaftischen.

Bflicht, die Bildhauerkunft zu erhalten, welches vorzüglich burchs Bortrat geschehen tann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff ber Aus-führung.

- 1) Erftes Modell allenfalls in Spps abgegoffen.
  - 2) In Thon ausgeführt.
  - 3) In Marmor ausgeführt.

Sine gute Sppsbuste ist jebe Familie schon schuldig, von ihrem Stifter ober einem bebeutenben Mann in berfelben zu haben.

Selbst in Thon ift der Aufwand nicht groß, und hat in fich eine ewige Dauer, und es bleibt den Racksommen noch immer übrig, sie in Marmor verwandeln zu lassen.

Un größern Orten, so wie selbst an Meinern, giebt es Clubs, bie ihren bebeutenben Mitgliebern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hatten, diese Chre zu erzeigen schuldig waren.

Die Collegia wären ihren Bräfidenten, nach einer gewiffen Cpoche der geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst tleiner Städte, würden Ursache haben, balb jemand von einer höhern Stuse, ber einen guten Einsluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses auszustellen.

Anstalten, daß diefes mit guter Runft geschehen tonne.

Die Bilbhauerzöglinge mußten bei ber Alabemie neben bem hobern Theile ber Runft auch im Portrat unterrichtet werben.

Bas bierbei zu bemerten?

Ein fogenanntes natürliches Bortrat.

Charafteriftifdes mit Etpl.

Bon bem letten tann nur eigentlich bie Rebe feyn.

Die Atabemie soll felbst auf bebeutende Bersonen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen, und einen Abbruck in gebranntem Thon bei sich aufstellen.

Bas auf diese Beise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt würde, könnte bei der Ausstellung als Concurrenzstud gelten.

In einer Hauptstadt würde baburch nach und nach eine unschähdere Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren bentt, die bedeutenden Personen der Ins und Außenwelt ausgesstellt seyn würden.

Sierzu könnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Busten ohne großen Auswand geschlagen werden, und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Nachzeit, für das Ins und Ausland entstehen.

Die Malerei hingegen mußte auf Bildniß teine Anspruche machen. Die Bortratmalerei mußte man ganz den

Particuliers und Familien überlassen, weil sehr viel bazu gehört, wenn ein gemaltes Poetrat verbienen soll öffentlich aufgestellt zu werben.

Alein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so wäre zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortrefflich ist, oder sich dem Bortrefflichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausführung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man mußte den Kunftler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trodenen historischen oder schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Kunstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Wert nach Bermigen zweignen.

Riemand mußte fich wundern, Benus und Abonis in einer Regierungsseffionsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutressen.

Italianifde Bebandlung.

Sulfe burch Charafterbilder.

Bimmer ber Dieci in Benebig.

Wirlung hiervon.

In großen Städten schließt sich's an das übrige Merkwürdige. Aleine Orte macht es bedeutend.

Guercinifde Berte in Cento.

Anhanalichleit an die Baterftadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken.

Möglichteit, hierbei überhaupt ohne Barteigunst zu handeln. Die Alademien sollen überhaupt alle ihre Uxtheile wegen der ausgetheilten Breise öffentlich motiviren.

So auch, warum biefem und jenem eine folche Bestellung jur Ausführung übergeben worben.

Bei der jetigen Bublicität und bei der Art, über alles, felbst auch über Kunstwerte, mitzureden und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsähen und Ueberzeugung. Es ist hier nicht von Mesproducten die Rede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser sindet, mehr zu Gunsten des Berlegers als des Berfassers und Bertes. Ist das Wert vertauft, so lacht man das betrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Wäre hingegen ein schlechtes Bild an einem öffentlichen Orte ausgestellt, so würde es an manchem Reisenden immerfort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch anfangs gelobt hätte, und manches, was man anfangs hätte heruntersehen wollen, würde dald wieder zu Ehren kommen.

Die Sauptsache beruht boch immer barauf, bag man von

bem böchten bedeutenden Punkt entschieden sehen laffen könnte. Wie leicht wurde es ben bortigen großen Handelsbäufern senn, einen jungen Mann zu empfehlen und durch ihre mannichsaltigen Berbindungen in Aufficht halten zu laffen!

Ob freilich ein achtes plastisches Talent in Frantfurt geboren sep, ift noch die Frage, und die noch schwerer zu beantworten, ob man die Runft außerhalb der Bürgerschaft befördern durfe.

Genug, die Sache ist von der Wichtigfeit, besonders in dem gegenwärtigen Augenblid, daß sie wohl verdiente zur Sprache gebracht zu werden.

## Denkmale.

Da man in Deutschland die Reigung hegt, Freunden und besonders Abgeschiedenen Denkmale zu sehen, so habe ich lange schon bedauert, daß ich meine lieben Landsleute nicht auf dem rechten Wege sehe.

Leiber haben sich unsere Monumente an die Gartenund Landschaftsliebhaberei angeschlossen, und da sehen wir benn abgestumpste Säulen, Basen, Altäre, Obelisten, und was dergleichen bildlose allgemeine Formen sind, die jeder Liebhaber ersinden und jeder Steinhauer ausssühren kann.

Das beste Monument des Menschen aber ist der Mensch. Eine gute Buste in Marmor ist mehr werth als alles Architektonische, was man jemand zu Ehren und Andenken aufstellen kann; serner ist eine Medaille, von einem gründlichen Künstler nach einer Buste oder nach dem Leben gearbeitet, ein schönes Denkmal, das mehrere Freunde besitzen können und das auf die späteste Rachwelt übergeht.

Bloß zu beiber Art Monumenten kann ich meine Stimme geben, wobei benn aber freilich tüchtige Künstler voraussgesett werden. Was hat uns nicht das funfzehnte, sechzehnte und siedzehnte Jahrhundert für köstliche Denkmale bieser Art überliefert, und wie manches schätzenswerthe auch das achtzehnte! Im neunzehnten werden sich gewiß die Künstler vermehren, welche etwas Borzügliches leisten, wenn die Liebhaber das Geld, das ohnehin ausgegeben wird, würdig anzuwenden wissen.

Leider tritt noch ein anderer Fall ein. Man denkt an ein Denkmal gewöhnlich erst nach dem Tode einer geliebten Berson, dann erst, wenn ihre Gestalt vorübergegangen, und ihr Schatten nicht mehr zu haschen ist.

Richt weniger haben felbst wohlhabende, ja reiche Berfonen Bebenten, hundert bis zweihundert Ducaten an eine Marmorbuste zu wenden, da es doch das Unschätzbarste ist, was sie ihrer Nachsommenschaft überliefern konnen.

Mehr weiß ich nicht hinzuzufugen, es mußte benn bie Betrachtung fenn, baß ein foldes Denkmal überdieß noch transportabel bleibt, und zur ebelften Zierbe der Wohnungen gereicht, anstatt baß alle architektonischen Monumente, an

ben Grund und Boden geseffelt, vom Wetter, vom Muthwillen, vom neuen Besitzer zerstört und, so lange sie fieben, burch bas An- und Einkripeln der Namen geschändet werden.

Alles hier Gesagte konnte man an Fürsten und Borfteber bes gemeinen Wefens richten, nur im bobern Sime. Wie man es benn, so lange die Belt fieht, nicht bober hat bringen konnen als zu einer ikonischen Statue.

## Varschläge, den Künftlern Arbeit zu verschaffen.

Bas in der Abhandlung über Alabemien hierüber gesagt worden.

Meister und Schüler follen sich in Kunstwerten üben lönnen. Ber fie nehmen und bezahlen foll.

Ronige, Fürften, Alleinberricher.

Bie viel icon von ihnen gefdicht.

Wie jedoch, wenn fie perfonlich teine Reigung zu ben Kanften haben, manches auf ein Menschenalter froden tann. Die Neigung, bas Bedürfniß ist daher weiter auszubreiten. Kirchen.

Ratholische.

Lutherifche.

Reformirte.

Local, wo die Runftwerte zu placiren.

Regenten und Militarpersonen, beren öffentliches Leben gleichsam unter freiem himmel, stehen billig auf bffenb lichen Blaten.

Minister in den Rathsfälen, andere verdiente Staatsbeamt in den Sessionsstuben.

Gelehrte auf Bibliotheten.

In wiefern icon etwas Aehnliches exiftirt.

Gine folde allgemeine Unftalt fest Runft voraus, und with wieder zurud auf Runft.

Italien auch hierin Mufter und Borgangerin.

Bilber in ben Seffionsstuben zu Benebig.

Bom Saal ber Signoria an bis jum Bilbe ber Schneider gilbe.

Gemalbe im Bimmer ber Bebn.

Bie die Sache in Deutschland steht.

Leerheit bes Begriffs eines Pantheons für eine Ration, besonders wie die beutsche.

Es würde dadurch allenfalls eine Runftliebhaberei auf eine Stadt concentrirt, die doch eigentlich über das Gange vertheilt und ausgedehnt werden follte.

Unschidlichkeit architektonischer Monumente.

Diese schreiben fich nur ber aus bem Mangel ber boben bilbenben Kunft.

Doppelter Borfchlag, einmal für die Bildhauerei, dann für die Malerei.

Barum ber Bilbhauertunft die Bortrate zu vindiciren? Pflicht und Kunft des Bilbhauers, fich and eigentlic Charafteriftische zu halten. Dauer bes Blaftifden.

Bflicht, die Bildhauerkunft zu erhalten, welches vorzüglich burchs Bortrat gescheben tann.

Gradation in Absicht auf den Werth und Stoff ber Ausführung.

- 1) Erftes Mobell allenfalls in Spps abgegoffen.
- 2) In Thon quegeführt.
- 3) In Marmor ausgeführt.

Sine gute Sopsbufte ift jebe Familie schon schuldig, von ihrem Stifter ober einem bebeutenben Mann in ber felben zu haben.

Selbst in Thon ift ber Auswand nicht groß, und hat in fich eine ewige Dauer, und es bleibt ben Racksommen noch immer übrig, sie in Marmor verwandeln zu lassen.

An größern Orten, so wie selbst an Meinern, giebt es Glubs, bie ihren bebeutenden Mitgliedern, besonders wenn sie ein gewisses Alter erreicht hatten, diese Chre zu erzeigen schuldig wären.

Die Collegia wären ihren Bräfibenten, nach einer gewissen Croche ber geführten Berwaltung, ein gleiches Compliment schuldig.

Die Stadträthe, selbst tleiner Städte, würden Ursache haben, bald jemand von einer höhern Stufe, der einen guten Einsluß aufs gemeine Wesen gehabt, bald einen verdienten Mann aus ihrer eigenen Mitte oder einen ihrer Eingeborenen, der sich auswärts berühmt gemacht, in dem besten Zimmer ihres Stadthauses aufzustellen.

Anftalten, daß biefes mit guter Runft gefchehen tonne.

Die Bildhauerzöglinge mußten bei ber Alabemie neben bem höhern Theile ber Runft auch im Bortrat unterrichtet werben.

Bas hierbei ju bemerten?

Gin fogenanntes natürliches Portrat.

Charafteriftifdes mit Etyl.

Bon bem letten tann nur eigentlich bie Rebe fenn.

Die Alabemie soll selbst auf bebeutende Bersonen, besonders durchreisende, Jagd machen, sie modelliren lassen, und einen Abbruck in gebranntem Thou bei sich aufstellen.

Bas auf diese Beise sowohl als durch Bestellung das ganze Jahr von Meistern und Schülern gesertigt würde, tönnte bei der Ausstellung als Concurrenzstud gelten.

In einer hauptstadt würde badurch nach und nach eine unschätzbare Sammlung entstehen, indem, wenn man sich nur einen Zeitraum von zehn Jahren bentt, die bebeutenden Bersonen der In- und Außenwelt ausgesstellt seyn würden.

Sierzu tonnten nun die übrigen, von Familien, Collegien, Corporationen bestellten Busten ohne großen Auswand geschlagen werden, und eine unversiegbare Welt für die Gegenwart und die Rachzeit, für das In- und Ausland entsteben.

Die Malerei hingegen mußte auf Bildniß leine Anspruche machen. Die Portratmalerei mußte man gang ben

Particuliers und Familien überlassen, weil sehr viel bazu gehört, wenn ein gemaltes Poetrat verdienen soll öffentlich aufgestellt zu werben.

Allein um den Maler auch von diesem Bortheile genießen zu lassen, so ware zu wünschen, daß der Begriff von dem Werth eines selbstständigen Gemäldes, das ohne weitern Bezug vortrefflich ist, oder sich dem Bortresslichen nähert, immer allgemeiner anerkannt werde. Jede Gesellschaft, jede Gemeinheit müßte sich überzeugen, daß sie etwas zur Erhaltung, zur Belebung der Kunst thut, wenn sie die Ausführung eines selbstständigen Bildes möglich macht.

Man mußte ben Kunftler nicht mit verderblichen Allegorien, nicht mit trodenen bistorischen sber schwachen sentimentalen Gegenständen plagen, sondern aus der ganzen akademischen Masse von dem, was dort für die Kunst heilsam und für den Künstler schicklich gehalten wird, sich irgend ein Wert nach Bermögen zueignen.

Niemand müßte sich wundern, Benus und Abonis in einer Regierungssessionsstube, oder irgend einen Homerischen Gegenstand in einer Kammersession anzutressen.

Italianifde Bebandlung.

Sulfe burd Charafterbilber.

Bimmer ber Dieci in Benebig.

Birbing biervon.

In großen Städten folieft fich's an das übrige Mertwürdige.

Aleine Orte macht es bebeutend.

Guercinifde Berte in Cento.

Anhanglichteit an die Baterstadt.

Freude, dorthin aus der Ferne als ein gebildeter Mann zu wirken.

Möglichteit, hierbei überhaupt ohne Barteigunst zu handeln. Die Atademien sollen überhaupt alle ihre Urtheile wegen ber ausgetheilten Breise öffentlich motivixen.

So auch, warum diefem und jenem eine folche Bestellung gur Ausführung übergeben worben.

Bei ber jegigen Bublicität und bei ber Art, über alles, felbst auch über Kunstwerke, mitgureben und zu urtheilen, mögen sie strenge, ungerechte, ja unschickliche Urtheile erwarten.

Aber sie handeln nur nach Grundsätzen und Ueberzeugung. Es ist hier nicht von Mesproducten die Rede, deren schlechtestes immer noch einen Lobpreiser findet, mehr zu Gunsten des Berlegers als des Berfassers und Bertes. Ist das Bert vertauft, so lacht man das betrogene Publicum aus, und die Sache ist abgethan. Bäre hingegen ein schlechtes Bild an einem öffentlichen Orte ausgestellt, so würde es an manchem Reisenden immerfort einen strengen Censor sinden, so sehr man es auch ansangs gelobt hätte, und manches, was man ansangs hätte heruntersehen wollen, würde bald wieder zu Ehren tommen.

Die hauptsache beruht doch immer barauf, daß man von

In diefer wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen, tosmopolitischen Angelegenbeit ist mein unmaakgeblicher Borfclag ber. Man fende einen Anatomen, einen Blaftiter, einen Sppsgießer nach Florenz, um sich bort in gebachter besondern Runft zu unterrichten. Der Anatom lernt die Brävarate zu diesem eigenen Awed auszuarbeiten. Der Bildbauer fteigt von ber Oberfläche bes menschlichen Rorpers immer tiefer ins Innere und verleiht ben höhern Styl feiner Runft Gegenständen, um fie bedeutend ju machen, die ohne eine solche Ibealnachhulfe abstoßend und unerfreulich wären. Der Gießer, schon gewohnt, seine Fertigkeit verwickelten Fällen anzupassen, wird wenig Schwierigteit finden, sich seines Auftrags zu entledigen; es ist ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Massen umzugeben, und er wird alsobald bas Bunschens: werthe leisten. Drei Bersonen, jeder nach seiner Beise in Biffen. Runft und Technit icon gebildet, werden in maßiger Reit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, beffen Wirfungen nicht zu berechnen find.

Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wissenschaft zum Unterricht, zu immer wieder erneuter Auffrischung von Gegenständen, die kaum sestzuhalten sind, bedienen. Der praktische Arzt wie der Chirurg werden sich das nothswendige Anschauen leicht und schnell jeden Augenblick wieder vergegenwärtigen; dem bildenden Künstler treten die Gebeimnisse der menschlichen Gestalt, wenn sie schon einmal durch den Künstlersinn durchgegangen sind, um so viel näher. Man lasse alles gelten, was disher in diesem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unserer Anstalt ein würdiges Surrogat, das auf ideelle Weise die Wirklichteit erset, indem sie derselben nachhilft.

Die Florentinischen Arbeiten sind theuer, und wegen der Zerbrechlickeit kaum zu transportiren. Einzelne deutsche Männer haben uns in Braunschweig das Gehirn, in Dresden das Ohr geliesert. Man sieht hierin ein stilles Wollen, eine Privatüberzeugung; möge sie bald unter die großen Staatsangelegenheiten gezählt werden! Die Borgesetten solcher allgemeinen Institute sind Männer, die, besser als ich konnte, den vielsach durchdringenden Ginsluß eines solchen Wirkens sich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von der Berpslichtung sprechen, ein solches Unternehmen zu bezünstigen.

In obengenannter Stelle meiner Berke ist auf die immer wachsende Seltenheit von Leichen, die man dem anatomischen Messer darbieten konnte, gedeutet und gesprochen; sie wird noch mehr zunehmen, und in wenig Jahren daher muß eine Anstalt, wie die obengewünschte, willsommen seyn.

Diesenigen freien Raume, welche das Geset der Willfür überläßt, hat sich die Menschlichkeit erobert und engt nunmehr das Geset ein. Die Todesstrase wird nach und nach beseitigt, die schäften Strasen gemildert. Man denkt an die Verbesserung des Zustandes entlassener Berbrecher, man erzieht verwilderte Kinder zum Guten, und schon findet

man es höchst unmenschlich, Fehler und Irrthumer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrafen. Landesverräther mögen geviertheilt werden, aber gefallene Nädden in tausend Stude anatomisch zu zersetzen, will sich nicht mehr ziemen. Dergleichen hat zur Folge, daß die alten harten Gesetz zum Theil schon abgeschaft sind, und jedermann die Hände bietet, auch die neuern mildern zu umgeben.

Das Furchtbare der Auferstehungsmänner in England, in Schottland die Mordthaten, um den Leicheuhandel nicht stoden zu lassen, werden zwar mit Erstaunen und Berwunderung gelesen und besprochen, aber gleich andem Zeitungsnachrichten, wie etwas Wildfremdes, das und nichts angeht.

Die akademischen Lehrer beklagen sich, die emsige Bisbegierde ihrer Secanten nicht befriedigen zu können, und bemühen sich vergebens, diese Unterrichtsart in das alte Gleis wieder zurückzuweisen. So werden denn auch die Männer vom Fach unsere Borschläge mit Gleichgultigkeit behandeln: dadurch dürfen wir aber nicht irre werden; das Unternehmen komme zu Stande, und man wird im Berlanf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreichen, talentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang setzen.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in bem erften Hefte ber Branschen Miscellen ein merkwürdiger Beleg jur hand tam, wovon ich einen Auszug beizulegen nicht ermangele.

## Die Erftider in London.

(Siehe Brans Discellen. Erftes Beft 1832.)

"Keinen größern Schreden brachte die Nachricht wer ber Annäherung der Cholera in London hervor, als die Furcht, im Schoose der Hauptstadt die Erneuerung ver Mordthaten zu erleben, welche vor turzem in Edinburg und dessen Umgegend aus dem schmutzigsten Eigennutz ver einer Bande unter Anführung eines gewissen Burke verübt worden waren.

"Durch solgende Thatsache kündigte sich die Wieder erscheinung dieser so gesürchteten Geißel an. Gin kleine Italiäner, der zu einer in London wohlbekannten Geschschaft wandernder Sänger gehörte, war seit einigen Tagen verschwunden. Bergeblich stellten seine Berwandten Radsorschwungen nach ihm an, als man auf einmal seinen Leide nam in einem Hospitale wieder erkannte, durch Hülfe einiger Böglinge aus demselben, an welche die Resurrectionism (Auserstehungsmänner, Leichendiebe) ihn als einen srise aus dem Grade ausgescharrten Leichnam verkausen wollten. Da man an der Leiche des unglücklichen Kindes sast keine Spur eines gewaltsamen Lodes entdeden konnte, so sast kein Zweisel vor, daß es lebend in die Hände der Grsticken gefallen sey, und daß es so der Gegenstand der furchtbarken Speculation geworden war.

"Man versicherte sich sogleich ber muthmaaflice

Schuldigen und unter andern auch eines gewissen Bishop, eines alten Seemanns, der an den Usern der Abemse wohnte. Bei einer in seiner Abwesenheit angestellten Hausunters suchung wurde die Frau verseitet zu bekennen, ihr Haus sey der Ausenthaltsort einer Resurrectionistenbande, und täglich bringe man dahin Leichname, um sie an die Hospitäler zu vertausen.

"Ein Brief Bishops an einen Bögling des Hospitals, an den sie ihre Leichen zu verlausen pslegten, ward gefunden; darin heißt es: Hätten Sie wohl die Güte, mein Herr, uns in Gemeinschaft mit Ihren Herren Collegen einige Hülse zulommen zu lassen? Bergessen Sie nicht, daß wir Ihnen für eine sehr mäßige Belohnung, und indem wir uns den größten Gesahren aussetzten, die Mittel geliesert haben, Ihre Studien zu vervollkommnen.

"Aus nähern Rachforschungen ging hervor, daß der junge Italianer nicht der einzige Mensch sen, welcher plötzlich verschwunden. Bon ihren Eltern verlassene Kinder, die von Betteln oder Spizhübereien lebten, kamen nicht wieder an die Orte, die sie gewöhnlich besuchten. Man zweiselt nicht daran, daß auch sie als Opfer der Habgier jener Ungeheuer gefallen sind, die sich um jeden Preis zu Lieseranten der Sectionssäle machen wollten. Sin Kirchensporsteher aus dem Pfarrsprengel St. Paul versprach vor dem Policeibureau von Bow-Street demjenigen eine Belohnung von 200 Pf. Sterl., der die Gerichte auf die Spur dieser Berbrecher sühren würde.

"Frau King, die Bispops Haus gerade gegenüber wohnt, in dem Biertheil, welches unter dem Namen: die Gärten von Reuschottland bekannt ist, sagt aus, sie habe den kleinen Italiäner am 4. November früh in der Nähe von Bishops Bohnung gesehen. Er hatte eine große Schachtel mit einer kebendigen Schildkröte, und auf dieser Schachtel hatte er einen Käsig mit weißen Mäuschen. Die Kinder der Frau King sagen aus, sie hätten ihre Mutter um zwei Sous gebeten, um sich vom kleinen Savoyarden die närrischen Thierchen zeigen zu lassen; ihre Mutter habe aber nicht gewollt. Auf die umständlichste Weise bezeichnete die Mutter und die Kinder die Tracht des kleinen Savoyarden, der eine blaue Weste oder Jade, einen schoppten, der eine blaue Weste oder Jade, einen schlechten, ganz durch löcherten und verschossenen Müße auf dem Kopse.

"Die Frau Augustine Brun, eine Savopardin, der der Italianer Peragalli zum Dolmetscher diente, sagte folgendes aus: Bor ungesähr zwei Jahren wurde mir in dem Augenblide, wo ich von Piemont abreiste, vom Bater und der Mutter des kleinen Italianers dieß Kind anvertraut, welches Joseph Ferrari heißt. Ich brachte es mit nach England, wo ich es neun oder zehn Monate dewachte. Ich that es dann zu einem Schornsteinseger auf drittehalb Jahre in die Lehre; aber es lief weg und wurde Straßensänger. Ioseph Ferrari war ein sehr kluges Kind. Bom Prosit seiner Arbeit kauste er eine große Schachtel, einen Käsig,

eine Schildkröte und weiße Mäuschen, und verdiente sich so recht gut auf dem Pflaster von London sein Brod.

"Die Art und Beise, wie sie ihr Verbrechen ausstebten, hatte gar keine Aehnlichleit mit der Burkeschen Methode. Sie bebienten sich narkotischer Mittel, die sie in den Bein mischten, um sich so des Individuums zu bemächtigen, nach bessen Leichnam sie trachteten, und trugen ihn dann in einen Brunnen des Gartens, wo sie ihn an den Füßen über dem Basser aushingen, die ihn das in den Kopf steigende Blut erstidte. Auf diese Weise brachten sie ums Leben einen jungen Menschen aus Lincolnshire, die Frau Frances Bigdurn und diesen kleinen Italiänischen Sänger Ferrari.

"Seit dem ausgesprochenen Todesurtheil war im Aeußern der Gefangenen eine große Beränderung vorgegangen. Sie waren äußerst niedergeschlagen; nur mit Schaubern tonnten sie sich mit dem Gedanken befassen, daß ihr Körper zur Section Aberliesert werden würde — ein höchst fremdartiges Gefühl für Menschen, die mit dem Berbrechen sovertraut, und beständige Lieseranten der anatomischen Säle waren.

"Nicht zu beschreiben ift die Scene, welche nach der Erscheinung der Verbrecher auf dem Gerüft erfolgte. Der Hause stützte sich gegen die Barrieren; aber sie widerstanden dem wüthenden Anlauf, und es gelang den Constadlern, der Bewegung Einhalt zu thun. Ein wüthendes Seschrei, mit Pseisen und Hurrahrusen begleitet, erhob sich plöglich aus dieser ungeheuern Menschemmasse, und dauerte so lange, die der Henler mit seinen Vorbereitungen sertig war. Eine Minute später wurde der Strick in die Höhe gezogen, die Verurtheilten hauchten den letzten Lebensathem aus, und das Volk jauchzte Beisall zu dem surchtbaren Schauspiel. Man schätzt die Zahl der dei Olds-Bapley versammelten Menschemmenge auf 100000."

Dieses Unheil trug sich in den letten Monaten des vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr dergleichen zu fürchten, wohin die hohe Brümie deutet, welche der wadere Kirchenvorsteher deßhalb andietet. Wer möchte nicht eilen, da vorzuschreiten, wenn er auch nur die mindeste Hossnung hat, solche Gräuelthaten abzuwehren? In Pariskind dergleichen noch nicht vorgetommen; die Morgue liesert vielleicht das Bedürfniß, ob man gleich sagt, die anatomis renden Franzosen gehen mit den Leichnamen sehr versschwenderisch um.

Indem ich nun hiermit zu schließen gedachte, überlege ich, daß diese Angelegenheit zu manchem Hins und Widersreden werde Beranlassung geben, und es daher möchte wohl gethan seyn, an dasjenige zu erinnern, was bereits auf dem empsohlenen Wege für die Wissenschaften geschehen. Schon seit Romé de Liste hat man für nöthig gefunden, die Mannichfaltigkeit der Arystalle mit den gränzenlosen Abweichungen und Ableitungen ihrer Gestalten durch Modelle

vor die Augen zu bringen. Und bergleichen sind auf mancherlei Weise von dem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebildet und dargeboten worden. In Petersburg hat man den großen am Ural gefundenen Goldstumpen gleichfalls in Gyps ausgegossen, und er liegt vergoldet vor uns, als wenn es das Original selbst ware. In Paris verssertigt man gleichfalls solche in Gyps gegossene, und nach der Natur colorirte Copien der seltenen vorgeschichtlichen sossanischen Körper, welche zuerst durch Baron Cuvier entschieden zur Sprache gekommen.

Doch hiervon sinden sich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomischen, gar manche Beispiele, die meinen Bunsch, dasjenige nun im ganzen und in voller Breite zu liefern, was disher nur einzeln unternommen worden, vollkommen rechtfertigen.

Shon vor zwanzig Jahren und drüber lebte in Jena ein junger und thätiger Docent, durch welchen wir jenen Bunsch zu realisiren hossten, indem er freilich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch spehilitische Krantbeitsfälle, aus eigenem Trieb und ohne entschiedene Ausmunterung ausarbeitete, und in gefärbtem Wachs mit größter Genauigkeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Ableben gelangten diese Exemplare an das Jenaische anatomische Museum, und werden dort, zu seinem Andenken und als Muster zu einer hossenlich bereinstigen Racheiserung, im Stillen, da sie össentlich nicht gut präsentabel sind, ausbewahrt.

## Vorbilder für Jabricanten und Sandwerker.

Auf Befehl bes Ministers für Handel, Gewerbe und Bauwesen herausgegeben von der technischen Deputation der Gewerbe. Berlin 1821. Drei Abtheilungen. (Richt im Handel.)

Wenn die Kunste aus einem einsachen Naturzustande oder aus einer barbarischen Verberbniß nach und nach sich erheben, so bemerkt man, daß sie stufenweise einen gewissen Ginklang zu erhalten bemüht sind; deßwegen denn auch die Producte solcher Uebergangszeiten, im ganzen betrachtet, obgleich unvollsommen, uns doch eine gewisse Zustimmung abgewinnen.

Ganz unerläßlich aber ist die Einheit auf dem Gipfel der Kunft: denn wenn der Baumeister zu dem Gesühl ges langt, daß seine Werke sich in edlen, einsachen, saklichen Formen bewähren sollen, so wird er sich nach Bildhauern umsehen, die gleichmäßig arbeiten. Un solchen Verein wird der Waler sich anschließen, und durch sie wird Steinhauer, Erzgießer, Schnizwerker, Tischler, Töpfer, Schlosser, und wer nicht alles geleitet, ein Gebäude fördern helsen, das zuleht Stider und Wister als behagliche Wohnung zu volls enden gesellig bemüht sind.

Es giebt Beiten, wo eine solche Epoche aus fich selbst erblübt; allein nicht immer ift es rathlich, die Endwirkung

bem Zufall zu überlassen, besonders in Tagen, wo die Zerftreuung groß ist, die Bünsche mannichsach, der Geschmack vielseitig. Bon oben herein also, wo das anerkannte Gute versammelt werden kann, geschieht der Antried am sichersten; und in diesem Sinne ist obgenanntes Werk unternommen, und zur Verwunderung vorwärts gesührt, auf Vesehl und Unordnung des Königlich Preußischen Staatsministers Herrn Grasen von Bülow Ercellenz.

Im Borbericht des herrn Beuth ist ausgesprochen, daß der Techniker, in sofern er seiner Arbeit die höchste Bollendung giebt, alles Lob verdiene, daß aber ein Wert erst vollkommen befriedige, wenn das Ausgearbeitete auch in seinen ersten Anlagen, seinen Grundsormen wohl gedacht und dem wahren Kunstsinn gemäß erfunden werde.

Damit also der Handwerter, der picht, wie der Künstler, einer weitumsassenen Bildung zu genießen das Glück hat, doch sein hohes Ziel zu erreichen ermuthigt und gefördert sey, ward vorliegendes Werk unternommen, den Kunstschulen der ganzen Preußischen Monarchie als Muster vor Augen zu bleiben. Es wird diesenigen, die es von Jugend auf ansichtig sind, gründlich belehren, so daß sie unter den unzählbaren Resten der alten Kunst das Vorzüglichste aussinden, wählen, nachbilden lernen, sodann aber in gleichem Sinne, worauf alles ankommt, selbst hervorzubringen sich angeregt fühlen.

Gin Bert, wie dieses, ware nun durch mercantilische Speculation schwer zu fördern: es gehörte dazu Königliche Munisicenz, einsichtige, traftige, anhaltende ministerielle Leitung; sodann mußten gelehrte Kenner, eifrige Kunsterunde, geiste und geschmadreiche Künstler, fertige Techniter, alle zusammen wirken, wenn ein solches Unternehmen bezonnen werden und zur Bollendung desselben gegrundete hoffnung erscheinen sollte.

Genannt haben fich als Beichner jugleich und Rupfer ftecher Maud, Mofes und Funte, als Rupferftecher Sellier, Bachsmann, Lesnier, Ferbinand Berger jun., und bei Einem Blatte Anberloni als leitender Meister. Me Rupferbruder nennt fich Bretre Benn nun ber vorzüglichen Reinlichfeit und Bierlichfeit welche Zeichner und Kupferstecher an diesem Wert bewiesen. rühmlich zu gebenken ist, so verdient endlich auch die arose Sauberkeit bes Abbruds billige Anerkennung, zumal ba mehrere Blatter mit zwei Blatten gebrudt finb. Ungensein fauber, nach ber in England erfundenen Beife, in Sola geschnitten, erscheint ferner auf bem Haupttitelblatt Preußische gefrönte Abler, Reichsapfel und Scepter baltent Gin gleiches ift von ben großen Buchftaben ber fammtlichen Aufschriften zu fagen, welche mit Sinn und Geschmad altern Mit Ber beutschen Schriftzugen nachgebilbet worben. gnugen finden wir fobann bemerkt, baß herr Gebeimer Oberbaurath Schintel auch in bas Unternehmen mit Geit und Sand eingreift.

Und so liegen benn vor und in gr. Fol. Format meb

Platten bes Ganzen, das in drei Abtheilungen bestehen wird. Bon der ersten, welche architektonische und andere Berzierungen enthalten soll, bewundern wir acht Blätter; von der zweiten, Geräthe, Gesäße und kleinere Monumente vorstellend, sünf; von der dritten, Berzierungen von Zeugen und für die Wirkerei, insbesondere vier Blätter, oder viels mehr sechs, weil zwei einmal schwarz und einmal colorirt vorhanden.

Der Text II. Fol. Format, gleichfalls höchst elegant gebruckt, enthält kurz und kar nöthige Anleitung, Andeustung, Hinweisen auf elementare, theoretische Grundsche, welche, einmal gefaßt, zu fernern Fortschritten sichern Wegbahnen.

Uns aber bleibt nichts zu wünschen übrig, als von Zeit zu Zeit vom Bachsen und Gebeihen eines so wichtigen und einflufreichen Wertes Zeuge zu werden.

# Programm gur Prüfung der Böglinge der Gewerbichule,

pon Director Rloben. Berlin 1828.

Schon mehrere Jahre bewundern und benuten wir die durch Herrn Beuth herausgegebenen Musterblätter, welche mit so viel Einsicht als Auswand zum Bortheil der Preußisschen Gewerbschulen verbreitet worden; nun ersahren wir, daß abermals 37 Aupsertaseln für Zimmerleute, 9 Borslegeblätter für angehende Mechaniker, beide Werke mit Tert, ausgegeben werden. Gedachtes Programm belehrt uns von der umfassenden Sorgsalt, womit jener Staat sich gegen die unaushaltsam sortstrebende Technit unserer Nachdarn ins Gleichgewicht zu stellen trachtet, und wir haben die Wirssamkeit eines solchen Unterrichtes auch an einigen der Unsern ersahren, welche man dort gastlich auszunehmen die Geneigtheit hatte.

In der Kürze, wie wir und zu saffen genöthigt sind, dürsen wir sodann aussprechen, daß von jenen Anstalten um besto mehr zu hossen ist, als sie auch auf Kunst gegründet sind; denn nur dadurch kann das Handwert immer an Bedeutung wachsen: indem es alles und jedes hervorzubringen in Stand geset, zu dem Nütlichen durchaus befähigt wird, verherrlicht es sich selbst, wenn es nach und rach auch das Schöne zu ersassen, solches auszudrücken und darzustellen sich träftig beweis't.

In Berlin ist nunmehr eine so große Masse guten Gesschmads, daß der salsche Noth haben wird, sich irgend hervorzuthun; und eben jene Gewerbsanstalt, auf höhere Kunstanstalten gegründet, selbst höhere Kunstanstalt, ist durchaus in dem Falle, den reinern Sinn durch vollendete zechnische Darstellung zu begünstigen.

## Verzeichniß

ber geschnittenen Steine in bem Röniglichen Mufeum ber Alterthumer ju Berlin. 1827.

Unter vorstehendem Titel ist eine im Auszug abgesaste deutsche Uebersetzung der von Windelmann Französisch berausgegebenen: Description des pierres gravées du seu Baron de Stosch. Florence 1749, erschienen, nach welcher gegenwärtig noch die ganze Sammlung der Originale geordnet ist, und ihr zusolge auch die Sammlung der davon genommenen Abdrücke, welche von Carl Gotte lied Reinhardt gesertigt worden und in zierlichen Kasten, auf das schicklichte geordnet, zu nicht geringer Erbauung vor und stehen.

Der große Werth geschnittener Steine überhaupt ist so allgemein anerkannt, daß hiervon etwas zu sagen als übersstässig angesehen werden möchte. Nicht allein von dem tunstkennenden, fühlenden höhern Alterthum wurden sie geschät, gebraucht, gesammelt, sondern auch zu einer Zeit, wo es nur auf Pracht und Prunk angesehen war, als Juwel betrachtet, und so wurden sie ganz zulett, ohne Rüdsicht auf die eingegradene Darstellung, zur Berzierung der heiligen Schreine, womit hochverehrte Reliquien umgeben sind, in Gesellschaft anderer Edelsteine, verwendet; wie denn in einem solchen die Gebeine der heiligen drei Könige zu Köln verwahrt werden, ungeachtet so manchen Glückswechsels.

Bon der größten Mannichfaltigkeit ist ferner der Nupen, den der Kunststreund und Alterthumsforscher daraus zu ziehen vermag. Hieron werde nur Ein Punkt hervorgehoben. Die Gemmen erhalten uns das Andenken verlorener wichtiger Kunstwerke. Der höhere gründliche Sinn der Alten verlangte nicht immer ein anderes, neues, nie gesehenes Gebilde. War der Charakter bestimmt, aufs Höchste gebracht, so hielt man an dem Gegebenen sest, und wenn man auch, das Gelungene wiederholend, auszund abwich, so strebte man doch immer, theils zu der Natur theils zu den Hauptgedanken zurückzukehren.

Wenn man benn nun auch die Behandlung der besonbern Darstellungsarten bem Amed, bem Material anzueignen verftand, so benutte man bas Gegebene als Copien und Nachahmung ber Statuen, felbst im Heinsten, auf Mungen und geschnittenen Steinen. Deswegen benn auch beibe einen wichtigen Theil bes Studiums ber Alten ausmachen und höchft behülflich find, wenn von Darftellung gang verlorener Runftwerte ober von Restauration mehr ober weniger gertrummerter bie Rebe ift. Mit aufmertfamer Dantbarfeit ift ju betrachten, mas, besonders in ben letten Beiten, auf Diefem Bege geschehen ift; man fühlt fic aufgeforbert, baran felbst mitzuwirken, burch Beifall erfreut, unbefummert um ben Wiberspruch, ba in allen folden Bemühungen es mehr um bas Bestreben als um bas Gelingen, mehr um bas Suchen als um bas Finden au thun ift.

vie Künste liebend, sich mit Sammeln beschäftigte. Er tauste unter andern die Alterthümer, Medaillen und geschnittenen Steine des Grasen de Thoms, Schwiegersohns des berühmten Boerhave. Prinz Wilhelm V., sein Sohn, solgte diesem Beispiel, und vermehrte den Schatz unter Beirath der Herren Bosmaer und Friedrich Hemsterhuis. Die Revolution trat ein, und der Statthalter verließ das Land. Umstände hinderten ihn, die ganze Sammlung mitzunehmen; ein großer Theil siel den Franzosen in die Hände und ward nach Baris gebracht, wo er sich noch besindet. Glücklicherweise war nicht alles verloren; der Fürst hatte Mittel gesunden, den größten Theil der Golds, Silberund Kupsermünzen, so wie die Nehrzahl der hochs und tiesgeschnittenen Steine zu retten.

Bon gleichem Berlangen wie seine glorreichen Borfahren beseelt, saßte der gegenwärtig regierende Monarch im Jahre 1816 den Gedanken, aus den Resten der Oranischen Sammlung ein Königliches Cabinet zum öffentlichen Gebrauch zu bilden, und befahl, dieser ersten Grundlage die bedeutende Reihensolge Griechischer und Römischer Münzen anzuschließen, welche vor dessen Abrondesteigung, bei Bereinzelung des berühmten Cabinets des Herrn van Damme, waren angeschafft worden. Herr de Jonge erhielt die Stelle eines Directors, und den Austrag, das Ganze einzurichten.

Die Königliche Sammlung vermehrte sich von Tag zu Tage; unter dem Angeschafften zeichnen sich aus:

- 1) Eine herrliche Sammlung tiefgeschnittener Steine, mit Sorgsalt vereinigt dutch den vorzüglichen Franz Hempterhuis, aus dessen Händen sie an den verstorbenen Prinzen Galipin, Raiserlich Aussischen Gesandten dei Ihro Hochmögenden gelangte, und von seiner Tochter, Gemahlin des Prinzen SalmeRteisserscheidenkrautheim, an den König vertauft ward; sie ist merkwürdiger durch das Berdienst als durch die Menge der Steine, aus denen sie besteht. Man sindet darin Arbeiten des ersten Rangs, einen Diostoribes, Aulus, Gnajus, Hyllus, Ritomachus, Hellen und mehrere andere Weisterstüde berühmter Künstler des Alterthums.
- 2) Eine Lleine Sammlung hochs und tiefgeschnittener Steine, welche herr Hultmann, sonst Gouverneur bes nördlichen Brabant, juruckließ; sie ward an den König vertauft durch Frau van Griethuhsen. Diese Sammlung, wenn schon viel geringer als die vorhergehende, enthält doch einige sehr schäftes.
- 3) Eine zahl. und werthreiche Sammlung neuerer Münzen, die meift inländisch, Belagerungs und andere currente Münzen, verlauft durch verwittwete Frau van Schuplenburch van Bommenede im Haag.
- 4) das herrliche Cabinet geschnittener Steine, so alter als neuer, bes verstorbenen herrn Theodor van Smeth, Prafibenten der Schöffen der Stadt Amsterdam. (Es ist berjelbe, an welchen Franz hemsterhuis den bedeutenden Brief schrieb über einen alten geschnittenen Stein, vor-

stellend eine Meernymphe an einem Reerpferd herschwimmend, von herrlicher Kunst.) Baron van Smeth van Deurne verlaufte solches an Ihro Majestät.

- 5) Gine Sammlung Griechischer, Romischer, Aussicher und Arabischer Münzen, auch einige geschnittene Steine, welche Major Humbert von den Africanischen Kusten mit brachte, als Früchte seiner Reise über den Boden des alten Karthago und seines fünfundzwanzigjährigen Ausenthalts zu Tunis. Darunter sinden sich mehrere Africanische seltene Münzen mit einigen unbekannten.
- 6) Eine icone Thalerfolge, abgelaffen burch herrn Stiels, ebemaligen Pfarrer ju Maftricht.
- Die reiche Sammlung geschnittener Steine, aus bem Nachlaß bes herrn Baron van hoorn van Blooswyd, bessen abgelauft.
- 8) Sammlung von Medaillen, Jetons und neuen Münzen, welche ehemals bem reichen Cabinet des hern Dibbetz zu Lepben angehörte, und welche die Erben des herrn Bylevelb, eines der Präfidenten des hohen Gerickshofes zu haag, Ihro Majestät überließen.

Außer jenen großen Antäufen wurden auf Befehl Im Majestät mit diesem Cabinet noch vereinigt die Golde und Silbermedaillen aus dem Nachlaß Ihro verwittweten Königlichen Hoheiten der Prinzeß von Oranien und der Herzogin von Braunschweig, Mutter und Schwester des Königs. Bon Zeit zu Zeit wurden auch einzeln, besonders durch Bertausch des Doppelten, einige schöne geschnittene Steine hinzugesügt, und eine große Anzahl Medaillen und Münzen aller Art.

Borftebende Rachricht giebt uns zu manchen Betrachtungen Anlaß, wovon wir einiges bier anschließen.

Zuvörderst begegnet uns das herzerhebende Gestih, wie ein ernstlich gesaßter Entschluß nach dem größten Glüdswechsel durch den Erfolg glüdlich begünstigt und ein Zwed erreicht werde, höher, als man sich ihn hätte vor stellen können. Hier bewahrheitet sich abermals, das wenn man nur nach irgend einer Riederlage gleich wieder einen entschiedenen Bosten faßt, einen Bunkt ergreift, von dem aus man wirkt, zu dem man alles wieder zurücksührt, als dann das Unternehmen schon geborgen sep, und man sich einen glüdlichen Erfolg versprechen dürse.

Gine fernere Betrachtung bringt sich hier auf, wie wohl ein Fürst handelt, wenn er das, was einzelne mit leidenschaftlicher Mühe, mit Glück, bei Gelegenheit ge sammelt, zusammenhält, und dem unsterblichen Körper seiner Besthungen einverleibt. Zum einzelnen Sammeln gehört Liebe, Kenntniß und gewisser Muth, den Augerblick zu ergreisen, da denn ohne großes Bermögen, wir verständig mäßigem Auswand, eine bedeutende Bereinigung manches Schönen und Guten sich erreichen läßt.

Meist sind solche Sammlungen den Erben zur Lak; gewöhnlich legen sie zu großen Werth darauf, weil sie den Enthusiasmus des ersten Besitzers, der nöthig war, so viel treffliche Ginzelnheiten gufammen zu schaffen und gufammen m balten, mit in Anschlag bringen, bergestalt, baß oft, pon einer Seite burch Mangel an entschiedenen Liebbabern, von der andern durch überspannte Korderungen deraleichen Soate unbefannt und unbenutt liegen, vielleicht auch als zerfallenber Körper vereinzelt werben. Trifft fich's nun aber, baß bobe Saupter bergleichen Sammlungen gebubrend Ebre geben, und fie andern icon vorbandenen anaufügen geneigt find, so ware ju wünschen, bag von einer Seite die Befiger ibre Forberungen nicht zu boch trieben, pon ber andern bleibt es erfreulich zu seben, wenn große, mit Gutern gesegnete Fürsten zwar hausbalterisch zu Werte geben, aber zugleich auch bebenten, daß fie oft in den Kall tommen, großmutbig zu senn, ohne baburch zu gewinnen; und boch wird beibes jugleich ber Fall fenn, wenn es uns schatbare Dinge gilt, wofür wohl alles bas angeseben werben barf, was ein alüdlich ausgebilbetes Talent berporbrachte und bervorbringt.

Und so batten wir benn zulest noch zu bemerten, welcher großen Wirtung ein solcher Besit in rechten Sanben fähig ift.

Barum sollte man leugnen, daß dem einzelnen Staatsbürger ein höherer Kunstbesit oft unbequem sey? Weder Zeit noch Zustand erlauben ihm, trefsliche Werke, die einssluhreich werden könnten, die, es sey nun auf Productivität oder auf Kenntniß, auf That oder Geschichtseinsicht kräftig wirken sollten, dem Künstler so wie dem Liedhaber öster vorzulegen, und dadurch eine höhere, freigesinnte, frucht dare Bildung zu bezweden. Sind aber dergleichen Schätze einer öffentlichen Anstalt einverleibt, sind Männer dabei angestellt, deren Liede und Leidenschaft es ist, ihre schöne Psticht zu erfüllen, die ganz durchdrungen sind von dem Guten, was man stiften, was man sortpstanzen wollte, so wird wohl nichts zu wünschen übrig bleiben.

Sehen wir doch schon im gegenwärtigen Falle, daß ber werthe Borgesetzte genannter Sammlung sich selbst öffentlich verpflichtet, die höchsten Zwede in allem Umfang zu erreichen, wie das Motto seiner sorgfältigen Arbeit auf das beutlichste bezeichnet: "Die Werke der Kunst gehören nicht einzelnen, sie gehören der gebildeten Menschheit an." Heeren, Ween 3. Theil, 1. Abtheilung.

# Mungkunde der deutschen Mittelzeit.

(Auf Anfrage.)

1817.

lleber die zwar nicht seltenen, boch immer geschätzten problematischen Goldmungen, unter bem Ramen Regens bogenschüffelchen bekannt, wüßte ich nichts zu entsscheiden, wohl aber solgende Meinung zu eröffnen.

Sie ftammen von einem Bolte, welches zwar in Abs fich auf Runft barbarifch zu nennen ift, bas fich aber einer

wohlersonnenen Technik bei einem rohen Münzwesen bebiente. Benn nämlich die frühern Griechen Golds und Silberküchelchen zu stempeln, dabei aber das Abspringen vom Ambos zu verhindern gedachten, so gaben sie der stählernen Unterlage die Form eines Aronenbohrers, wors auf das Rüchelchen gelegt, der Stempel ausgesetzt und so das Obergebilde abgebruckt ward; der Gindruck des untern viereckten zackigen Hilfsmittels verwandelte sich nach und nach in ein begränzendes, mancherlei Bildwerk enthaltendes Biereck, dessen Ursprung sich nicht mehr abnen läßt.

Das unbekannte Bolt jedoch, von welchem hier die Rede ift, vertiefte die Unterlage in Schüsselform, und grub zugleich eine gewisse Gestalt hinein; der obere Stempel war conver und gleichfalls ein Gebild hineingegraben. Burde nun das Rüchelchen in die Stempelschale gelegt, und der obere Stempel drauf geschlagen, so hatte man die schüsselschriege Münze, welche noch öfters in Deutschland aus der Erde gegraben wird; die darauf erscheinenden Gestalten aber geben zu solgenden Betrachtungen Anlas.

Die erhobenen Seiten der drei mir vorliegenden Cremplare zeigen barbarische Nachahmungen bekannter, auf Griechischen Münzen vorlommender Gegenstände, einmal einen Löwenrachen, zweimal einen Taschenkrebs, Gebilde der Unsähigkeit, wie sie auch häusig auf silbernen Dacischen Münzen gesehen werden, wo die Goldphilippen offenbarkindisch pfuschenft nachgeahmt sind. Die hohle Seite zeigt jedesmal sechs kleine halbkugelsörmige Erhöhungen; hierdurch scheint mir die Zahl des Werthes ausgesprochen.

Das Merkwürdigste aber ist auf allen dreien eine sichelsörmige Umgebung, die auf dem einen Gremplar unzweiselhaft ein huseisen vorstellt, und also da, wo die Gestalt nicht so entschieden ist, auch als ein solches gedeutet werden muß. Diese Borstellung scheint mir Original; fände sie sich auch auf andern Münzen, so täme man vielleicht auf eine nähere Spur; jedoch möchte das Bild immer auf ein berittenes kriegerisches Bolt hindeuten.

Ueber ben Ursprung ber Hufeisen ift man ungewiß: bas alteste, bas man zu kennen glaubt, foll bem Bferbe bes Königs Chilberich gebort baben, und also um bas Jahr 481 ju fegen fenn. Aus andern Nachrichten und Combinationen icheint bervorzugeben, bag ber Gebrauch ber hufeisen in Schwung gekommen ju ber Beit, als Franken und Deutsche noch für Gine Bolkerschaft gehalten wurden, die herrschaft binuber und berüber schwantte, und die taiferlich : toniglichen Gebieter bald bieffeits, bald jenseits bes Rheins größere Macht aufzubieten wußten. Bollte man forgfältig die Orte verzeichnen, wo bergleichen Mungen gefunden worden, so gabe fich vielleicht ein Auffoluß. Sie icheinen niemals tief in ber Erbe gelegen ju haben, weil ber Boltsglaube fie ba finden läßt, wo ein Fuß bes Regenbogens auf dem Ader aufftand, von welcher Sage fie benn auch ihre Benennung gewonnen haben.

## Don dentscher Bankunft.

1823.

Einen großen Reiz muß die Bauart haben, welche die Italianer und Spanier schon von alten Zeiten her, wir aber erst in der neuesten, die deutsche (tedesca, germanica) genannt haben. Mehrere Jahrhunderte ward sie zu kleinern und zu ungeheuern Gedäuden angewendet; der größte Theil von Europa nahm sie auf; tausende von Künstlern, aber tausende von Handwerkern übten sie; den Christlichen Cultus förderte sie höchlich und wirkte mächtig auf Geist und Sinn: sie muß also etwas Großes, gründlich Gefühltes, Gedachtes, Durchgearbeitetes enthalten, Berhältnisse verbergen und an den Tag legen, deren Wirkung unwiderstehlich ist.

Merkwürdig war uns daher das Zeugniß eines Franspofen, eines Mannes, bessen eigene Bauweise der gerühmsten sich entgegensette, dessen Zeit von derselben äußerst ungfinstig urtheilte; und bennoch spricht er folgenders maaken:

"Alle Zufriedenheit, die wir an irgend einem Kunstschönen empfinden, hängt davon ab, daß Regel und Maaß beobachtet sey; unser Behagen wird nur durch Proportion bewirkt. Ist hieran Mangel, so mag man noch so viel Tußere Zierrath anwenden, Schönheit und Gefälligkeit, die ihnen innerlich sehlen, wird nicht erset; ja man kann sagen, daß ihre Hällichkeit nur verhaßter und unerträgslicher wird, wenn man die Außern Zierrathen durch Reichsthum der Arbeit ober der Materie steigert.

"Um biese Behauptung noch weiter zu treiben, sage ich, daß die Schönheit, welche aus Maaß und Proportion entspringt, teineswegs toftbarer Materien und zierlicher Arbeit bedarf, um Bewunderung zu erlangen; fie glanzt vielmehr und macht fich fühlbar, bervorblidend aus bem Bufte und ber Bermorrenheit bes Stoffes und ber Be-So beschauen wir mit Bergnügen einige Maffen jener Gothifden Gebaube, beren Schonheit aus Symmetrie und Proportion bes Ganzen zu ben Theilen und ber Theile unter einander entsprungen erscheint, und bemerklich ift, ungeachtet ber baklichen Zierrathen, womit fie verbedt find, und zum Trop berfelben. Bas uns aber am meisten überzeugen muß, ist, daß wenn man biefe Maffen mit Genauigkeit unterfucht, man im ganzen Diefelben Proportionen findet wie an Gebäuben, welche, nach Regeln der guten Baukunft erbaut, uns beim Anblick so viel Bergnügen gewähren."

François Blondel, Cours d'Architecture. Cinquième partie. Liv. V. Chap. XVI. XVII.

Erinnern burfen wir uns hierbei gar wobl jüngerer Jahre, wo ber Straßburger Münster so große Wirkung auf uns ausübte, daß wir unberusen unser Entzuden auszusprechen nicht unterlassen konnten. Eben das, was der Französische Baumeister nach gepflogener Messung und

Untersuchung gesteht und behauptet, ist uns unbewußt bes gegnet, und es wird ja auch nicht von jedem gesordert, daß er von Sindraden, die ihn überraschen, Rechenschaft geben solle.

Standen aber diese Gebäude Jahrhunderte lang nur wie eine alte Ueberlieserung da, ohne sonderlichen Eindend auf die größere Menschenmasse, so ließen sich die Ursachen davon gar wohl angeben. Wie mächtig hingegen erschien ihre Wirksamseit in den letten Zeiten, welche den Senn dastir wieder erweckten! Jüngere und Aeltere beiderlei Geschlechts waren von solchen Eindrücken übermannt und hingerissen, daß sie sich nicht allein durch wiederholte Beschauung, Messung, Nachzeichnung daran erquickten und erdauten, sondern auch diesen Styl bei noch erst zu errichtenden, lebendigem Gebrauch gewidmeten Gebäuden wirklich anwendeten, und eine Zusriedenheit fanden, sich gleichsam urväterlich in solchen Umgebungen zu empfinden.

Da nun aber einmal ber Antheil an solchen Broductionen der Bergangenheit erregt worden, so verdienen die jenigen großen Dank, die und in den Stand setzen, Werth und Würde im rechten Sinne, das heißt historisch zu fählen und zu erkennen, wovon ich nunmehr einiges zur Sprache bringe, indem ich mich durch mein näheres Berhältniß zu so bedeutenden Gegenständen ausgesordert fühle.

Seit meiner Entfernung von Straßburg sah ich kein wichtiges, imposantes Wert dieser Art. Der Eindruck erlosch, und ich erinnerte mich kaum jenes Zustandes, wo mich ein solcher Anblick zum lebhastesten Enthusiasmus angeregt hatte. Der Ansenthalt in Italien konnte solche Gesinnungen nicht wieder beleben, um so weniger als die modernen Beränderungen am Dome zu Mailand den altern Charatter nicht mehr erkennen ließen; und so lebte ich viele Jahre solchem Kunstzweige entsernt, wo nicht gar entsremdet.

Im Jahre 1810 jedoch trat ich, durch Bermittlung eines edlen Freundes, mit den Gebrüdern Boisserée in ein näheres Berhältniß. Sie theilten mir glänzende Beweise ihrer Bemühungen mit; sorgfältig ausgeführte Beichnungen des Doms zu Köln, theils im Grundriß theils von mehrern Seiten, machten mich mit einem Gebäude belannt, das, nach scharfer Prüfung, gar wohl die erste Stelle in dieser Bauart verdient: ich nahm ältere Studien wieder vor, und belehrte mich durch wechselseitige freundschaftliche Besuche und emsige Betrachtung gar mancher aus dieser Zeit sich herschreibenden Gebäude, in Rupfern, Zeichnungen, Gemälden, so daß ich mich endlich wieder in jenen Zuständen ganz einheimisch fand.

Allein ber Natur ber Sache nach, besonders aber in meinem Alter und meiner Stellung, mußte mir das Geschichtliche dieser ganzen Angelegenheit das Bichtigste werden, wozu mir benn die bedeutenden Sammlungen meiner Freunde die besten Fördernisse darreichten.

Nun fand fich gludlicherweise, bag herr Roller, ein

bochft gebildeter, einfichtiger Künstler, auch für biese Gegenstände entzundet ward und auf bas gludlichste mitwirfte. Gin entbedter Originalriß bes Kölner Doms gab ber Sache ein neues Ansehen; Die lithographische Copie beffelben, ja bie Contrabrude, wodurch sich das gange aweithürmige Bilb burch Bufammenfügen und Austufchen ben Augen barstellen ließ, wirkte bedeutsam; und was bem Geschichtsfreunde zu gleicher Reit bochft willfommen fepn mußte, war bes vorzüglichen Mannes Unternehmen, eine Reibe von Abbildungen älterer und neuerer Zeit uns porzulegen, ba man benn zuerft bas herankommen ber von uns biebmal betrachteten Bauart, sobann ihre bochfte Hobe, und endlich ihr Abnehmen vor Augen feben und bequem erkennen sollte. Dieses findet nun um desto eber statt, da das erfte Werk vollendet vor uns liegt, und das zweite, bas von einzelnen Gebäuden biefer Art handeln wird, auch icon in feinen erften heften zu uns getommen ift.

Mögen die Unternehmungen dieses eben so einsichtigen als thätigen Mannes möglichst vom Bublicum begünstigt werden: benn mit solchen Dingen sich zu beschäftigen ist an der Zeit, die wir zu benuten haben, wenn für und undere Nachkommen ein vollständiger Begriff hervorseben soll.

Und so muffen wir denn gleiche Aufmerkamkeit und Theilnahme dem wichtigen Berke der Gebrüder Boifferse wünschen, dessen erste Lieferung wir früher schon im allgemeinen angezeigt.

Mit aufrichtiger Theilnahme sehe ich nun das Publicum die Bortheile genießen, die mir seit dreizehn Jahren gegönnt sind: denn so lange din ich Zeuge der eben so schwiederigen als anhaltenden Arbeit der Boisserschen Berbündeten. Mir sehlte es nicht dies Zeit der an Mittheilung frischgezeichneter Aisse, alter Zeichnungen und Kupfer, die sich auf solche Gegenstände bezogen; besonders aber wichtig waren die Probedrücke der bedeutenden Platten, die sich durch die vorzüglichsten Kupferstecher ührer Bollendung näherten.

So schön mich aber auch dieser frische Antheil in die Reigungen meiner frühern Jahre wieder zurud versetzte, sand ich doch den größten Bortheil bei einem turzen Besuche in Köln, den ich an der Seite des Herrn Staatsministers von Stein abzulegen das Glüd hatte.

Ich will nicht leugnen, daß der Anblid des Kölner Doms von außen eine gewisse Apprehension in mir erregte, der ich keinen Namen zu geben wüßte. Hat eine bebeutende Ruine etwas Chrwürdiges, ahnen, sehen wir in ihr den Constict eines würdigen Menschenwerks mit der stillmäcktigen, aber auch alles nicht achtenden Zeit, so tritt uns hier ein Unvollendetes, Ungeheures entgegen, wo eben dieses Unsertige uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert, sobald er sich unterfängt, etwas Uebergroßes leisten zu wollen.

Selbst ber Dom inwendig macht uns, wenn wir aufrichtig sehn wollen, zwar einen bedeutenden, aber doch
unharmonischen Essect; nur wenn wir inst Chor treten,
wo das Bollendete uns mit überraschender Harmonie ans
spricht, da erstaunen wir fröhlich, da erschreden wir freudig,
und fühlen unsere Sehnsucht mehr als erfüllt.

Ich aber hatte mich längst schon besonders mit dem Grundriß beschäftigt, viel darüber mit den Freunden vershandelt, und so kounte ich, da beinahe zu allem der Grund gelegt ist, die Spuren der ersten Intention an Ort und Stelle genau versolgen. Eben so halsen mir die Probedrücke der Seitenansicht und die Zeichnung des vordern Aufrisses, einigermaaßen das Bild in meiner Seele auferdauen; doch blieb das, was sehlte, immer noch so übergroß, daß man sich zu dessen höhe nicht ausschwingen konnte.

Jest aber, da die Boisserécke Arbeit sich ihrem Ende naht, Abbisdung und Erklärung in die Hände aller Liebbhaber gelangen werden, jest hat der wahre Kunstsreund auch in der Ferne Gelegenheit, sich von dem höchsten Gipsel, wozu sich diese Bauweise erhoben, völlig zu überzeugen; da er denn, wenn er gelegentlich sich als Reisender jener wundersamen Stätte nähert, nicht mehr der persönlichen Empsindung, dem trüben Borurtheil oder, im Gegensah, einer übereilten Abneigung sich hingeben, sondern als ein Bissender und in die Hüttengeheimnisse Eingeweihter das Borhandene betrachten und das Bermiste in Gedanken erssehen wird. Ich wenigstens wünsche mir Glück, zu dieser Klarheit nach sunfzigjährigem Streben durch die Bemübungen patriotisch gesinnter, geistreicher, emsiger, unermüdeter junger Männer gelangt zu seyn.

Daß ich bei biefen erneuten Studien beutscher Baufunft des breizehnten Jahrhunderts öfters meiner frühern Ans hänglichkeit an den Straßburger Münster gedachte, und des damals, 1772, im ersten Enthukasmus verfaßten Drudbogens mich erfreute, da ich mich desselben beim spatern Lesen nicht zu schämen brauchte, ist wohl natürlich: benn ich hatte boch die innern Proportionen bes Ganzen gefühlt, ich hatte bie Entwidlung ber einzelnen Zierrathen eben aus diesem Ganzen eingesehen, und nach langem und wiederholtem Anschauen gefunden, daß ber eine boch genug auferbaute Thurm boch seiner eigentlichen Bollenbung ermangele. Das alles traf mit ben neuern Ueberzeugungen ber Freunde und meiner eigenen gang wohl überein, und wenn jener Auffat etwas Amphiaurisches in seinem Styl bemerken läßt, so möchte es wohl zu verzeihen sepn, ba wo etwas Unaussprechliches auszusprechen ist.

Bir werben noch oft auf diesen Gegenstand zuruchtommen, und schließen hier dankbar gegen diejenigen, denen wir die gründlichsten Borarbeiten schuldig sind, herrn Moller und Büsching, jenem in seiner Auslegung der gegebenen Kupsertaseln, diesem in dem Bersuch einer Sinkeitung in die Geschichte der altbeutschen Baukunst; wozu mir denn gegenwärtig als erwünschtes halfsmittel die

Darstellung zu handen liegt, welche herr Sulpiz Boisserée als Einleitung und Erklärung der Rupfertaseln mit grundlider Kenntnik aufgeseht hat.

# herstellung des Strafburger Münsters.

Bahrend die Bunsche der Kunst: und Baterlandsfreunde auf die Erhaltung und Herstellung der alten Baus bentmale am Niederrhein gerichtet sind und man über die dazu ersorderlichen Mittel rathschlägt, ist es höchst ersreulich und lehrreich zu betrachten, was in der hinsicht am Oberrhein für den Münster zu Strasburg geschieht.

Hier wird nämlich schon seit mehrern Jahren mit großer Thätigkeit und gludlichem Erfolg baran gearbeitet, bie burch Bernachlässigungen und Zerstörungen ber Revolution entstandenen Schäben auszubessern.

Denn ift freilich ber Borschlag ber Gleichheitsbrüber, ben stolzen Münster abzutragen, weil er sich über die elenden Hütten der Menschen erhebt, in jenen Zeiten nicht durchgegangen, so hat doch die bilders und wappenstürmende Buth dieser Fanatiker die vielen Bildwerke an den Eingängen, ja sogar die Wappen der bürgerlichen Stadtworgesetzen und Baumeister oben an der Spise des Thurms keineswegs verschont.

Es würde zu weitläusig senn, alles anzusühren, was durch diese und andere muthwillige frevelhafte Berftorungen, und wieder was in Folge berfelben das Gebäude gelitten hat.

Genug, man beschäftigt sich jest unausgesest damit, alles nach und nach auf das sorgfältigste wiederherzustellen. So ist bereits das bunte Glaswert der großen, über 40 Juß weiten Rose wieder in neues Blei geset; so sind eine Menge neue Platten und steinerne Rinnen gelegt, durchbrochene Geländer, Pseiler, Baldachine und Thürmchen nach alten Mustern ersest worden. Die fast lebensgroßen Equesterstatuen der Könige Chlodowig, Dagobert und Rubolph von Habsdurg sind, ganz neu versertigt, mit vieler Mühe und Kosten wieder an den großen Pseilern bei der Rose aufgestellt. Und auch an den Eingängen kehren nun von den hundert und aber hundert Bildwerken schon manche nach alten Zeichnungen ausgesührte an ihre Stelle zurück.

Man erstaunt billig, daß alle diese eben so viel Uebung und Geschicklichkeit als Auswand ersordernden Arbeiten in unsern Tagen zu Stande kommen; und man begreist es nur, wenn man die weise Einrichtung der noch von Alters her für den Straßburger Münster bestehenden Baustistung und Berwaltung kennt.

Schon im breizehnten Jahrhundert waren die zum Bau und Unterhalt dieses großen Werts bestimmten Güter und Einfünfte von den zu rein geistlichen Zweden gehörigen getrennt und der Obhut der Stadtvorgesesten anvertraut

worden. Diese ernannten einen eigenen Schassner und wählten aus ihrer Mitte drei Pfleger, worunter immer ein Stadtmeister sehn mußte, beides zur Berwaltung der Einnahme und Ausgabe, so wie zur Aussicht über den Werkmeister, als welcher, vom Rath bloß zu diesem Zwed gesetzt und von der Stistung besoldet, wieder den Steinmetzen und Werkleuten in der Bauhütte vorstand.

Auf diese Weise wurde die Sorge für den Münster eine städtische Angelegenheit; und dieß hatte vor vielen andern Bortheilen die überaus glüdliche Folge, daß die beträchtlichen Güter und Gelder der Stiftung als Gemeinde eigenthum selbst in der verderblichsten aller Staatsumwodlzungen gerettet werden konnten.

Auch mußte eine Verwaltung, von welcher alle Jahre öffentlich Rechenschaft abgelegt wurde, nothwendig das größte Vertrauen einflößen, und immerfort neue Bohltater und Stifter zu Gunsten eines prachtvollen Denknals gewinnen, welches eine zahlreiche vermögende Bürgerschaft großentheils als ihr eigenes betrachten durfte.

Daher sah sich benn die Anstalt im Stande, nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch außerordentliche Bedüschnisse, wie z. B. nach einer großen Feuersbrunft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die sehr beträchtlichen Kosten neuer Bedachung und vielsachen damit zusammendängenden reichverzierten Steinwerks zu bestreiten, ja vor wenigen Jahren noch sogar eine große Summe zum Awkauf von Häusern zu verwenden, welche niedergerissen wurden, um dem Gebäude einen weitern, offenern Jugang zu verschaffen.

Mit den Geldmitteln aber wurden nun zugleich auch die Kunst. und Handwerksmittel mannichsach erhalten; benn der alte Gebrauch, die Steinmetenarbeit im Tagloft sertigen zu lassen, blieb bei diesem Gebäude stets bestehen, und man wich in der Herstellung der beschädigten Abeile nie von der ursprünglichen Gestalt und Construction ab.

Gerade aus diesem Grunde bedurfte man besonders gentbte und geschickte Werkleute, und diese bildeten sich dam auch immer von selbst, einer durch den andern, weil in Arbeit nie ausging.

Bubem blieben die einmal in dieser Bauart gesibten Leute gern an einem Ort, wo sie zu allen Jahreszeiten auf sichern anständigen Lohn zählen konnten. Endlich ist des Straßburger Münster auch nicht das einzige Denkmal in Deutschland, bei welchem sich solche vortrefsliche Einrichtung erhalten hat, sondern es besteht nach dem Beispiel derselben eine ähnliche, gleichfalls unter städtischer Berwaltung, beim Münster zu Freidurg im Breisgau und dei St. Stephan in Wien, vielleicht auch noch anderwärts, ohne daß es und bekannt geworden.

Hier hatten wir also im eigenen Baterlande hinlanglich Muster für Erhaltungsanstalten und Pflanzschulen, aus welchen wir fähige Arbeiter zur herstellung unsen: in Berfall gerathenen großen Baubentmale ziehen könnten; und wir brauchten nicht unsere Zuflucht nach England zu nehmen, wo freilich seit einer Reihe von Jahren für Erhaltung und herstellung der Gebäude dieser Art am meisten geschehen ist.

Die neuen Arbeiten am Strafburger Münster lassen wirklich weber in Rücksicht ber Zwedmäßigkeit, noch ber schönen, treuen Ausführung irgend etwas zu wünschen übrig. Ganz besonders aber muß der treffliche Stand und die Ordnung gerühmt werden, worin hier alles zur Bededung und zum Wasserlauf dienende Steinwert geshalten wird.

Außer den Dächern ist nicht eine Hand breit Kupfer ober Blei jur Bebedung angewandt. Alle bie vielen Gange und Rinnen findet man von Stein verfertigt, und bie große Terraffe, ja fogar sammtliche Gewölbe in ben beiben Aburmen, welche wegen der offenen Kenster der Witterung ausgesett, find mit Blatten belegt. Dieß Steinwert ift nun alles abicuffig und fo forgfältig zugerichtet, daß nirgend ein Tropfen Baffer fteben bleiben tann; und wie nur ein Stein schabhaft wird, erfest man ihn burch einen neuen. Im September des vorigen Jahres hatten wir Gelegenheit, ben großen Rugen biefer weisen Borkehrung im vollsten Maak zu bewundern. Es war nach den unaushörlichen, beispiellosen Regenguffen des Sommers, ja selbst nach den Regenguffen bes vorigen Tages auch nicht eine Spur von Feuchtigkeit auf allen ben offenen Stiegen, Gewölben, Bangen und Bubnen zu entbeden.

Man sieht leicht ein, wie eng diese Einrichtung des Basserlaufs mit der ursprünglichen Anlage solcher Gebäude zusammenhängt, und wie hingegen die Bleis und Aupserbededung für alle die mannichsaltigen, viele Winkel darbietenden Theile nicht ausreichen, sondern wegen des ewigen Hidwerks in vielen Fällen nur Veranlassung zu großem, nutblosem Kostenauswand geben kann.

Der Kölner Dom bietet hierüber Ersahrungen genug dar; man wird darum bei Herstellung besselben jene in Straßdurg befolgte, für die Erhaltung so höchst zwedmäßige Weise ohne Zweisel besto mehr beherzigen.

Den Freunden des Alterthums muß es sehr angenehm seyn, zu vernehmen, daß für dieses und andere Denkmale am Riederrhein bereits die ersten nothwendigsten Maaßregeln getrossen sind.

Die im vorigen Sommer mit in dieser Hinsicht unternommene Reise bes geheimen Oberbauraths Schinkel war hier von sehr günstigem Einsluß. Die Regierung hat vor der Hand eine beträchtliche Summe zur Ausbesserung eines großen, gesährlichen Bauschabens am Dachstuhl des Kölner Doms bewilligt, und die Arbeiten sind schon in vollem Gang.

Außerbem ist zur Rieberlegung einer neben bem Dom stebenden verfallenen Kirche Befehl gegeben, wodurch eine freiere Ansicht gerade des vollendeten Theils jenes Denkmals gewonnen wird. Dann sorgte man auch für die Rettung der gleichzeitig mit dem Kölner Dom und nach einem

ähnlichen, aber verkleinerten Plan gebauten Abteikirche Altenberg in der Rähe von Köln. Gine Feuersbrunst hatte vor turzem dieß schöne, ganz vollendete Gebäude seines Dachwerks beraubt. Man war einstweilen auf die nothe durftigste Bededung bedacht, und hofft, im Lauf des Jahres ein neues Dach berstellen zu können.

Anderseits bemüht man sich in Trier sorgsam für die bortigen bedeutenden Kömischen Alterthümer; und mehr oder weniger zeigt sich in dieser Hinsicht an vielen Bunkten der Riederrheinischen Länder die schützende Hand einer wohls wollenden Regierung, von welcher Kunst: und Baterlandsfreunde die Ersüllung ihrer gerechten Wünsche nicht verzebens erwarten werden.

Dir können diese Nachricht nicht schließen, ohne noch ein Bort in Bezug auf den Strafburger Munster beizus fügen.

Bir bemerkten mit großer Freude, wie forgfältig dieß wunderwürdige Werk in Ehren gehalten wird; defte mehr aber befremdete uns, dieß nicht auf die Ruhestätte des großen Meisters ausgedehnt zu sinden, welchem das Gerbäude seine Entstehung verdankt.

Die außen an einem Pfeiler bei der Sacristei angebrachte Grabschrift des Erwin von Steinbach ist nämlich durch eine Keine Kohlenhütte verdedt, und man sieht mit Unwillen die Züge eines Namens von den Anstalten zu den Rauchsässern verunreinigt, welchem vor vielen andern Sterblichen der Weihrauch selbst gebührte!

Möchten doch die so sehr ruhmwürdigen Stadtbehörden und Borsteher des Münsterbaues dieser leicht zu hebenden Berunehrung ein Ende machen, und den Ort anständig einsassen, oder die Inschriften herausnehmen, und an einem bessern Ort, im Innern des Gebäudes, etwa beim Gingang unter den Thürmen aufstellen lassen.

Auf biefe Beise erfahren wir nach und nach burch bie Bemühungen einsichtiger, thätiger junger Freunde, welche Anstalten und Borkehrungen sich nöthig machten, um jene ungeheuern Gebäube zu unternehmen, wo nicht auszuführen.

Bugleich werben wir belehrt, in welchem Sinn und Geschmack die nördlichere Bautunst vom achten bis zum sunszehnten Jahrhundert sich entwickelte, veränderte, auf einen hohen Grad von Trefslichkit, Kühnheit, Zierlichkeit gelangte, die zulest durch Abweichung und Ueberladung, wie es den Künsten gewöhnlich geht, nach und nach sich verschlimmerte. Diese Betrachtungen werden wir bei Gelegenheit der Mollerschen Heste, wenn sie alle beisammen sind, zu unserer Genugthuung anstellen können. Auch schon die vier, welche vor uns liegen, geben erfreuliche Belehrung. Die darin enthaltenen Taseln sind nicht numerirt; am Schlusse wird erst das Berzeichnist solgen, wie sie nach der Zeit zu legen und zu ordnen sind.

Schon jest haben wir dieses vorläufig gethan, und sehen eine Reihe von sechs Jahrhunderten vor uns. Wir legten dazwischen, was von Grunds und Aufrissen ähnlicher Gebäude zu Handen war, und finden schon einen Leits saden, an dem wir uns gar glücklich und angenehm durchs winden können. Sind die Mollerschen hefte dereinst vollsständig, so kann jeder Liebhaber sie auf ähnliche Weise zum Grund einer Sammlung legen, woran er für sich und mit andern über diese bedeutenden Gegenstände täglich mehr Aufklärung gewinnt.

Alsbann wird, nach abgelegten Borurtheilen, Lob und Tabel gegründet sehn, und eine Bereinigung der verschiebensten Ansichten aus der Geschichte auf einander folgender Denkmale hervorgeben.

Auch muß es beshalb immer wünschenswerther seyn, daß das große Wert der Herren Boisserée, den Dom zu Köln darstellend, endlich erscheine. Die Taseln, die schon in unsern Händen sind, lassen wünschen, daß alle Liebhaber bald gleichen Genuß und gleiche Belehrung sinden mögen.

Der Grundriß ift bewundernswürdig, und vielleicht von keinem dieser Bauart übertroffen. Die linke Seite, wie sie ausgeführt werden sollte, giebt erst einen Begriff von der ungeheuern Kühnheit des Unternehmens. Dieselbe Seitenansicht, aber nur so weit als sie zur Ausführung gelangte, erregt ein angenehmes Gefühl, mit Bedauern gemischt. Man sieht das unvollendete Gebäude auf einem freien Plat, indem die Darsteller jene Reihe Häuser, welche niemals hätte gebaut werden sollen, mit gutem Sinne weggelassen. Daneben war es gewiß ein glüdlicher Gedante, die Bauleute noch in voller Arbeit und den Krahnen thätig vorzustellen, wodurch der Gegenstand Leben und Bewegung gewinnt.

Rommt hierzu nun ferner das Facsimile des großen Originalaufrisse, welches herr Moller gleichfalls besorgt, so wird über diesen Theil der Kunstgeschichte sich eine Klarbeit verbreiten, bei der wir die in allen Landen ausgessührten Gebäude solcher Art, früherer und späterer Zeit, gar wohl beurtheilen können; und wir werden alsdann nicht mehr die Producte einer wachsenden, steigenden, den höchsten Gipfel erreichenden und sodann wieder versinkenden Kunst vermischen, und eins mit dem andern entweder unbedingt loben oder verwersen.

## Röln.

Bu unserer großen Beruhigung ersahren wir, daß man daselbst eine ansehnliche Stiftung zu gründen beschäftigt sep, wodurch es auf lange Jahre möglich wird, den Dom wenigstens in seinem gegenwärtigen Zustande zu erhalten.

Auch ist durch Borsorge des herrn Generalgouverneurs Grafen von Solms-Laubach die Wallrasische Sammlung in das geräumige Jesuitengebäude gebracht, und man sieht einer methodischen Aufstellung und Katalogirung derselben mit Butrauen entgegen.

Und so waren benn zwei bedeutende Bunfche aller beutschen Runstfreunde schon in Erfullung gegangen.

## Pentazonium Vimariense.

bem britten September 1825 gewibmet,

vom Oberbaudirector Coudray gezeichnet, gestochen von Hofkupferstecher Schwerdgeburth.

Das seltene und mit dem reinsten Enthusiasmus ge seierte Fest der sunfzigjährigen Regierung des Herrn Groß berzogs von Sachsen-Weimar-Gisenach Königliche Hobeit zu verherrlichen, fühlten auch die Künste eine besondere Berpstichtung; unter ihnen that sich die Baukunst berver, in einer Zeichnung, welche, nunmehr in Kupserstich gesakt, dem allgemeinen Anschauen übergeben ist.

Bu seiner Darstellung nahm der geistreiche Künstler den Anlas von jenen antiten Brachtgebäuden, wo man zonenweise, Stockwert über Stockwert, in die Höhe ging, und, den Durchmesser der Area nach Stusenart zusammenziehend, einer Byramidens oder sonst zugespitzen Form sich zu nähern trachtete. Wenig ist uns davon übrig geblieben, von dem Trizonium des Quintilius Barus nur der Rame, und was wir noch von dem Septizonium des Sevenswissen, kann unsere Billigung nicht verdienen, indem es vertical in die Höhe stieg, und also dem Auge das Gesuld einer gesorderten Solidität nicht eindrücken konnte.

Bei unserm Pentazonium ist die Anlage von der Art, daß erst auf einer gehörig sesten Rustica-Basis ein Säulen gebäude Dorischer Ordnung errichtet sey, über welchem aber mals ein ruhiges Massiv einer Jonischen Säulenordnung zum Grunde dient, wodurch denn also schon vier Zonen absolvirt wären, worauf abermals ein Massivaussatz solgt, auf welchem Korinthische Säulen, zum Tempelgipsel zu sammengedrängt, den höhern Abschluß bilden.

Die erste Zone sieht man durch ihre Bildwerke einer kräftigethätigen Jugendzeit gewidmet, geistigen und körper lichen Uebungen und Borbereitungen mancher Art. Die zweite soll das Andenken eines mittlern Manneskebens de wahren, in That und Dulben, Wirken und Leiden zuge bracht, auf Krieg und Frieden, Ruhe und Bewegung him beutend. Die dritte Zone giebt einem reich gesegneten Familienleben Raum. Die vierte deutet auf das, was str Kunst und Wissenschaft geschehen. Die fünste lätzt uns die Begründung einer sichern Staatssorm erblicken, worauf sich denn das heiligthum eines wohlverdienten Ruhms erhebt.

Ob nun gleich zu unserer Zeit Gebäude dieser Art nicht leicht zur Wirllichkeit gelangen bürften, so achtete der dem tende Künstler doch für Pflicht zu zeigen, daß ein solches Prachtgerüfte nicht bloß phantaftisch gefabelt, sondern auf

einer innern Möglichteit gegründet sen; weshalb er benn in einem zweiten Blatte die vorsichtige Construction desselben, sowohl in Grundrissen als Durchschnitten, den Kenneraugen vorlegte; woneben man auch, umständlicher als hier geschieht, durch eine gedruckte Erklärung erfahren kann, worzauf theils durch reale, theils durch allegorische Darstellungen gedeutet worden.

Und so wird benn endlich an dem Aufriß, welchen die Hauptplatte darstellt, der einsichtige Kennerblick geneigt unterscheiden und beurtheilen, in wiesern die schwierige Uebereinanderstellung verschiedener Saulenordnungen, von der derbsten dis zu der schlankesten, gelungen, in wiesern die Profile dem jedesmaligen Charakter gemäß bestimmt und genügend gezeichnet worden.

Rehrt nun das Auge zu dem beim ersten Anschauen empfangenen Gindruck nach einer solchen Prüfung des einszelnen wieder zurück, so wünschen wir die Frage günstig beantwortet, ob der allgemeine Umriß des Ganzen, der so zu nennende Schattenriß, dem Auge gefällig und nehst seinem reichen Inhalte dem Geiste saklich seh? indem wir von unserer Seite hier nur eine allgemeine Anzeige beabssichtigen konnten.

Benn nun der Künstler in einer genauen, zum saubersten ausgeführten Beichnung das Seinige geleistet zu haben hossen durste, so kann die Arbeit des Aupserstechers sich gleichfalls einer geneigten Aufnahme getrösten. Herr Schwerdgeburth, dessen Beschicklickleit man bisher nur in kleinern, unsere Taschenbücher zierenden Bildern liebte und bewunderte, hat sich hier in ein Feld begeben, in welchem er bisher völlig fremd gewesen; deshalb eine Unbekanntsschaft eines Aupserstechers mit dem architektonischen Detail vom Kenner mit Nachsicht zu beurtheilen sehn dürste. Ferner ist zu bedenken, daß bei einer solchen Arbeit die geschickleste Hand ohne Beihülse von mitseistenden Maschinen sich in Berlegenheit fühlen kann.

Gines solchen Bortheils, welcher dem Künstler in Baris und andern in dieser Art vielthätigen Städten zu hülse kommt, ermangelt die unsrige so gut wie ganzlich: alles ist hier die That der eigenen freien hand, es sep daß sie die Radirnadel oder den Grabstichel geführt. Hierdurch aber hat auch dieses Blatt ein gewisses Leben, eine gewisse Anmuth gewonnen, welche gar oft einer ausschließlich angewandten Technik zu ermangeln pflegt.

Gben so waren bei dem Abbrud gar manche Schwierigteiten zu überwinden, die bei größern, den Fabrikanstalten sich nahernden Gelegenheiten gar leicht zu beseitigen sind, ober vielmehr gar nicht zur Sprache kommen.

Solleftlich ist nur noch zu bemerken, daß dieses Blatt für die Liebhaber der Kunst auch dadurch einen besondern Werth erhalten wird, daß der löbliche Stadtrath zu Weimar dem Rupserstecher die Platte honorirt und die sorgkältig genommenen Abdrüde, als freundliche Gabe, den Berehrern des geseierten Fürsten zur Erinnemung an jene so bedeutende

Epoche zugetheilt hat, welches allgemein mit anerkennenbem Danke aufgenommen worden. Sie sind erfreut, dem Lebensben als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen ben als Lebendige ein Denkmal errichtet zu sehen, dessen Sinn und Bedeutung von ihnen um so williger anerkannt wird, als man sonst dergleichen dem oft schwankenden Ermessen einer Nachkommenschaft überläßt, die, mit sich selbst allzusehr beschäftigt, selten den reinen Enthusiasmus empsindet, um rückwärts dankbar zu schauen und gegen eble Borgänger ihre Pflicht zu erfüllen, wozu ihr denn auch wohl Ernst, Mittel und Gelegenheit oft ermangeln mögen.

## Architektur in Sicilien.

1828.

Architecture moderne de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Die uns vor Jahren die modernen Gebäude Roms durch Fontaine und Bercier, die Florentinischen durch Grandjean und Famin, die Genuesischen durch Gautier belehrend dargestellt worden, so haben sich, um gleichen Zwed zu erreichen, ausgebildete Männer, Hittorf und Zanth, nach Sicilien begeben und liefern uns die dortigen, besonders von Zeitgenossen Michel Angelos errichteten, öffentlichen und Privatgebäude, so wie auch dergleichen aus frühern Christlichen Zeiten.

Bon diesem Werke liegen uns 49 Tafeln vor Augen, und wir können solches, sowohl in Gesolg obgenannter Borgänger als auch um der eigenen Berdienste willen, Künstlern und Kunstfreunden auf das nachbrücklichste empfehlen. Ein reicher Inhalt, so charakteristisch als geistreich dargestellt, auf das sicherste und zarteste behandelt. Es sind nur Linearzeichnungen, aber durch zarte und starte Striche ist Lichte und Schattenseite hinreichend ausgedrückt; daher befriedigen sie mit vollkommener Haltung.

Bei gewissen baulichen Gegenständen fanden die Künftler perspectivische Zeichnung nöthig, und diese machen den angenehmsten Eindruck; etwas eigenthümlich Charatteristisches der Sicilianischen Bautunst tritt hier hervor; wir wagen es nicht näher zu bezeichnen, und bemerken nur einzelnes.

Beim Eintritt in die dießmal gelieserten Messinischen Paläste sieht man sich in einem Hose von hohen Wohnungen umtränzt; wir empsinden sogleich Respect und Wohlgessallen: der Baumeister scheint dem Hausberrn einen anständigen Lebensgenuß zugesichert zu haben; man ist in einer grandiosen, aber nicht allzu ernsten Umgebung. Das gleiche gilt von den Klöstern und andern öffentlichen Gesdäuden; man ist von allem Düstern, Drüdenden durchaus befreit, und diese Gebäude sind ihrem Zwed völlig angemessen.

Noch eine zweite allgemeine Bemertung stehe bier. Richt leicht hat irgendwo eine eble Bildhauerlunst ber Einsbildungstraft so viel Antheil an ihren Werten gestattet als wie in Sicilien; beswegen sie auch schwer zu beurstheilen sind.

Statuen von Menschen, Salbmenschen, Thieren und Ungebeuern, Basreliefs mythologischer und allegorischer Art, Bergierungen architektonischer Glieber, alles überichmenglich angebracht, besonders bei Brunnen, die bei ihrer Nothwendigkeit und Rusbarkeit auch ben größten Schmud zu verdienen ichienen. Wer an Ginfalt und ernftbafte Burbe gewöhnt ift, ber wird fich in biefen mannich faltigen Reichthum taum ju finden wiffen; wir aber tonnten ibm an Ort und Stelle nicht ungunftig fenn, und jo erfreut es uns, mit gang außerorbentlicher Sorgfalt bier biefe sonberbaren Werte bargeftellt ju feben und bie architettonische Zierlichkeit ihrer Profile sowohl als die üppige Rulle ihrer Bergierungen zu bewundern. Denn jo lange bie Einbildungstraft von ber Runft gebändigt wird, giebt fie burchaus zu erfreulichen Gebilben Unlag; dabingegen wenn Kunft sich nach und nach verliert, der regelnbe Sinn entweicht und bas handwert mit ber Amagination allein bleibt, da nehmen sie unaufhaltsam ben Weg, welcher, wie icon in Balermo ber Fall ift, jum Pallagonischen Unfinn nicht Schritt für Schritt, sonbern mit Sprungen binführt.

# Architecture antique de la Sicile, par J. HITTORF et L. ZANTH. A Paris.

Bon diesem Werke sind 31 Taseln in unsern handen: sie enthalten die Tempel von Segeste und Selinunt, geographische und topographische Karten, die genauesten architektonischen Risse und harakteristische Rachbildungen der wundersamen Basreliefs und Ornamente, zugleich mit ihrer Färbung, und erheben uns zu ganz eigenen, neuen Bezeissen über alte Baukunst. Frühern Reisenden bleibe das Berdienst, die Ausmerksamkeit erregt zu haben, wenn diese letzern, begabt mit mehr historische kritischen und artistischen Hillsmitteln, endlich das Eigentliche leisten, was zur wahren Erkenntnis und gründlichen Bildung zuletzt erfordert wird.

Mit Berlangen erwarten wir die Nachbildungen der Tempel zu Girgent, besonders aber hinlängliche Kenntniß von den letten Ausgrabungen, wodon uns einige Blätter in Ofterwalds Sicilien schon vorläufige Kenntniß gegeben und ein einzelner Theil, in einem landschaftlichen Gemälde dargestellt, die angenehmsten Eindrucke verleiht, die wir in folgendem näher aussprechen.

Süböstliche Ede des Jupitertempels von Girgent, wie sie sich nach der Ausgrabung zeigt. Delbild von Herrn von Klenze, Königlich Bayerischem Oberbaudirector.

Ein Gemalde, nicht nur bes Gegenstandes wegen für ben Alterthumsforscher belehrend, sondern auch befriedigend, ja erfreulich dem Kunstfreund, wenn er das Wert bloß als Landschaft betrachtet.

Die Luft mit leichtem Gewölt ift recht foon, flar, gut abgestuft; die Behandlung beffelben beweif't bes Meisters Runftfertigkeit; nicht weniger Lob verbient auch bie gar gierlich, fleißig und geschmadvoll ausgeführte weite Rustenstrede bes Mittelgrundes. Born im Bilbe liegen die toloffalen Tempelruinen mit folder Pracifion ber Zeichnung, folder auf bas Wesentliche im Detail verwendeten Sorgfalt aus geführt, wie es nur von einem im Sach ber Arcitectun zeichnung vielgeübten Runftler zu erwarten ift. Der fo gludlich in bem geschmactvollen Ganzen restaurirt aufge stellte Roloß giebt der mächtigen Ruine eine ganze originelle Anmuth. Ein schlanker, an ber Seite ber Tempelruine aufgewachsener Delbaum, daratteristisch, febr gart und and führlich in seinem Blätterschlag, eine Alos und in der Ga rechts noch verschiedene Fragmente von der Architektur bet Tempels, staffiren burchaus zwedmäßig ben nächsten und allernächsten Borbergrund.

Das Berdienftliche verschiebener Theile dieser Maleni wird am besten gelobt und am treffendsten bezeichnet, wenn man sagt, daß es an Glyheimers Arbeiten erinnere.

# Rirchen, Palafte und Klöfter in Italien,

nach den Monumenten gezeichnet, von J. Eugenius Ruhl, Architetten in Cassel. gr. Fol. 3 Lieferungen, jede zu 6 Blättern, sauber rabirte Umriffe.

Ein durch merkwürdigen Inhalt, wie durch Berdient ber Ausführung gleich achtbares, vor turzem erschienens Werk.

Das erste ober Titelblatt jeder Lieferung enthält antik Fragmente, mit Geschmad und Kunst zum Ganzen geordnet, die fünf übrigen aber Ansichten, bald vom Neußern, bad vom Innern ansehnlicher Gebäube, von Constantin des Großen Zeit das ganze Mittelalter herab bis an die neuer Baufunst, wie sie unter den großen Meistern des sechzehnten Jahrhunderts zur fröhlichen Blüthe gelangt war. Sinize wenige dürsten vielleicht bloß als pittoreste Ansichten aufgenommen sehn.

Bon Seiten der künstlerischen Behandlung sinden wir an den Blättern dieses Werks theils die Genauigkeit und den die das kleinste Detail sich erstreckenden Fleik, theils die vom Zeichner mit nicht weniger Geschmad als Ueberlegung gewählten Standpunkte zu loben: unbeschaft

ber Bahrheit stellen sich die sammtlichen Gegenstände dem Auge von einer gefälligen Seite in malerischer Gruppirung dar.

Auch hat der Berfasser Sorge getragen, für die meisten seiner Blätter solche Gegenstände auszuwählen, die zugleich schone Ansichten gewähren, wenig bekannt und in tunste geschichtlicher Beziehung merkwürdig find. Unsere Leser werden selbst davon urtheilen können, wenn wir ihnen den Inhalt aller drei die jest erschienenen Lieferungen turz anzeigen.

## Erfte Lieferung.

1) Berschiedene antile Fragmente, zierlich zusammengestellt. 2) Der innere Hofraum und Säulengänge um denselben im Palast der Cancellaria zu Rom, nach einigen Architektur des San Gallo, wahrscheinlicher aber des Bramante. 3) Hof dei der Kirche Santi Apostoli zu Rom. 4) Bestibul eines Gedäudes in der Bia Sistina zu Rom. 5) Anssicht der Kirche San Feliciano zu Fuligno. 6) Anssicht der Kirche San Giorgio in Belabro und des Bogens der Goldschmiede zu Rom.

## 3meite Lieferung.

1) Bieberum gar zierliche Zusammenstellung antiler Fragmente. 2) Alosterhof zu San Giovanni in Laterano zu Rom. 3) Ansicht des Innern der Kirche Santa Costanza dor der Porta Pia zu Rom. 4) Façade und vorliegende große Areppe der Kirche Santa Maria in Ara Cöli, auf dem Capitolium zu Rom. 5) Eingang zur Kirche Santa Prassede zu Rom. 6) Palast des Grasen Giraud in Bia di Borgo nuovo zu Rom, Architektur von Bramante.

## Dritte Lieferung.

1) Ansicht ber Kirche San Salvatore zu Fuligno.
2) S. Giacomo zu Bicovaro. 3) Ansicht bes Doms zu Spoleto. 4) Cortile eines Palastes nahe bei bem Capitol zu Rom. 5) Sacristei zu San Martino a Monti in Rom.
6) Mittlere Ansicht bes Klosterhoss zu San Giovanni in Laterano.

Ferner sind wir des Bergnügens theilhaft geworden, von eben demselben Künstler einen mit Aquarellsarben gemalten und zum Berwundern sleißig ausgesührten Prospect des Plazes zu Assis, mit dem darauf liegenden, noch sehr wohl erhaltenen Minerventempel, jest in eine Kirche verwandelt und Madonna della Minerva genannt, zu sehen. Der gute Ton im Ganzen, die heitere Luft, die natürliche Farbe der verschiedenen Architekturgegenstände, der höchst löbliche Fleiß, der auch die geringsten Kleinigkeiten nicht übersehen, sondern mit Sorgsalt und Liebe nachgebildet hat, endlich die wohlgezeichneten Figuren in den eigenthümlichen Landestrachten, womit das Bild reichlich und zweckmäßig staffirt ist — alles zusammen kann unmöglich versehlen,

jeben ber Kunst kundigen Beschauer zu befriedigen, zu ersfreuen. Auf uns wenigstens hat es diese Wirtung gethan, und mehrere Tage hindurch, da das Anschauen desselben uns gegönnt war, zu einer heitern Gemuthsstimmung beisgetragen.

Wenn nun meine Freunde an der volltommenen Aussführung eines so wohl studirten Werkes ihre Freude hatten, so war mir dabei noch ganz anders zu Muthe, indem ich mich der abentheuerlich slüchtigen Augenblide lebhast errinnerte, wo ich vor viesem Tempel gestanden, und mich zum erstenmal über ein wohlerhaltenes Alterthum innig erfreute. (Italiänische Reise Bb. IV. S. 329.) Wie gerne werden wir dem Künstler solgen, wenn er uns, wie er verspricht, nächstens wieder an Ort und Stelle führt, und von seinen anhaltenden gründlichen Studien daselbst bildlich und schristlich den Mitgenuß vergönnt!

## Das Altrömische Denkmal bei Igel, unweit Trier.

Eine mit ausgezeichneter Sorgfalt gemachte, ungefähr 18 Boll hohe broncene Abbildung bieses merkwürdigen Römischen Denkmals veranlaßt nachfolgende Betrachtungen über daffelbe.

Das alte Denkmal ist einigen Gliebern der Römischen Familie der Secundiner zu Ehren errichtet; es besteht aus einem sesten grauen Sandstein, hat im ganzen thurmartige Gestalt und über 70 Juß höbe.

Die architektonischen Berhältnisse der verschiedenen Theile, an sich sowohl als in Uebereinstimmung zum gessammten Ganzen, verdienen großes Lob, und es möchte schwerlich ein anderes Kömisches Monument sich dem Auge gefälliger und zierlicher darstellen.

Ueber die Zeit, wann das Werk errichtet worden, giebt weder die Inschrift Auskunft, noch läßt sich dieselbe aus andern Nachrichten genau bestimmen; jedoch scheint die reiche Fülle der Zierrathen und Bilder, womit est gleichssam überdedt ist, so wie der Geschmad, in welchem sie gearbeitet sind, auf die Zeit der Antonine hinzudeuten.

Die verzierenden Bilder sind gemischter Art, theils Darftellungen aus dem wirklichen Leben, auf Stand, Geschäfte Berwaltung und Pflichten berer, denen das Denkmal errichtet worden, sich beziehend, theils der Götters und Heldenssage angehörend.

Die vor uns befindliche broncene Copie ist mit ausnehmender Sorgfalt gemacht; den Styl der Antile, gefälligen Geschmad und angemessen Haltung erkennt man überall, nicht nur in den unzähligen, slach erhobenen, doch immer hinreichend deutlich gearbeiteten Figuren, sondern auch in den Blätterverzierungen der Gesimse. Der nachbildende Künstler hat seinen Fleiß dergestalt weit getrieben, daß bloß verwitterte Stellen des Monuments deutlich von solchen Beschädigungen zu unterscheiden sind, die es durch

Menschenhande gewaltsam erlitten, ja daß sogar eine Uns jahl neu eingefügter Steine ohne Schwierigkeit zu erkennen sind.

Auch der Abguß verdient großes Lob, er ift ungemein reinlich, und ohne sichtbare Spuren späterer Nachhulfe.

## An die Ranfiler Beinrich Bumpft und C. Ofterwalb, Berfertiger ber broncenen Abbilbung.

Bei bem erfreulichen Anblid bes mir übersenbeten löhlichen Kunstwertes eilte ich zuvörberst, mich jener Zeit zu erinnern, in welcher mir es, und zwar unter sehr bebenklichen Umständen, zuerst bekannt geworden. Ich suchte die Stelle meines Tagebuchs, der Campagne 1792, wieder auf und füge sie bier bei, als Anleitung zu demjenigen, was ich jest zu äußern gebenke.

Den 28. August 1792.

"Auf dem Bege von Trier nach Luxemburg erfreute mich bald das Monument in der Rähe von Jgel. Da mir bekannt war, wie glüdlich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu sehen wußten, warf ich in Gedanken sogleich die sammtlichen Dorfhütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Plate. Die Mosel sließt unmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein ansehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Aufs und Absteigen des Erdreichs, eine Appige Begetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

"Das Monument selbst könnte man einen architektonische plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiedenen, kunstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, die er sich zulest in einer Spise endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist, und mit Rugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschloß.

"Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenwärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielleicht eine Beit lang festhalten, sich die Mühe nicht verdrießen lassen das Dentmal auszumessen und, in sofern er Beichner ift, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch tenntlich sind, und überliefern und erhalten.

"Wie viel traurige bildlose Obelisten sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monument gedacht hätte! Es ist freilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaus't im Familienkreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladene Saumrosse einher, Gewerb und Handel wird auf mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegscommissarien, die sich und den Ihrigen dieß Monument errichteten, zum Zeugniß, daß damals, wie

jest, an solcher Stelle genugsamer Boblftand zu erringen sep.

"Man hatte diesen ganzen Spisbau aus tüchtigen Sandquadern rob über einander gethürmt, und alsdamn, wie aus einem Felsen, die architektonisch-plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte wibed stehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Anlage herschreiben."

Den 22. October 1792.

"Ein herrlicher Sonnenblid belebte so eben die Begend, als mir das Monument von Jgel, wie der Leuchtthurm einem nächtlich Schiffenden, entgegenglänzte.

"Bielleicht war die Macht des Alterthums nie so ge fühlt worden als an diesem Contrast; ein Monument, zwar auch triegerischer Zeiten, aber doch glüdlicher, siegreichen Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Newschen in dieser Gegend.

"Obgleich in später Zeit, unter ben Antoninen, erbaut, behält es immer von tresslicher Kunst noch so viel Gigenschaften übrig, daß es uns im Ganzen anmuthigernst zuspricht, und aus seinen, obgleich sehr beschäbigten Theilen das Gesühl eines fröhlich thätigen Daseyns mit theilt. Es hielt mich lange sest; ich notirte manches, wogern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erdärmlichen Zustande fühlte."

Seit ber Beit verfaumte ich nicht, jenen Einbrud, und war es auch nur einigermaaßen, vor ber Seele ju er neuern. Auch unvollständige und unzulängliche Abbilbum gen waren mir willtommen; 3. B. ein Englischer Rupfer ftich, eine Frangofische Lithographie nach General be Sowen, so wie auch die lithographirte Stizze der Herzogin von Rub land. Jene ersten beiden erinnerten wenigstens an die wur berbare Stelle bieses Alterthums in norbischer ländliche Umgebung. Biel näher brachte icon ben ermanichten Augenschein die Bemühung bes Herrn Quednow, so wie ber Herren Hawich und Reurohr: letterer batte fich beim bers auch über bie Literatur und Gefdichte, in fofern fie bieses Dentmal behandelt, umständlich ausgebreitet, be denn die verschiedenen Meinungen über daffelbe, welche man hierbei erfuhr, ein öfteres Ropfschutteln erregen mus ten. Diefe zwar bantenswerthen Borftellungen ließen je boch manches zu wünschen übrig: benn obaleich auf bi Abbildungen Fleiß und Sorgfalt verwendet mar, so go doch der Totaleindruck die Rube nicht, welche das Monment felbst verleiht, und im einzelnen foien die Liche graphie bas Berwitterte rober, und bas Ueberblieben ftumpfer vorgestellt zu haben, bergestalt, baß gmar Rennt niß und lleberficht mitgetheilt, bas eigentliche Gefithl abn und eine wünschenswerthe Ginficht nicht gegeben warb.

Beim ersten Anblid Ihrer böcht schäpenswersten Arbeit jedoch trat mir gerade das Erwünschteste entgegen. Dieses broncene Facstmile in Miniatur bringt und her Eigenthümlichleiten so vollkommen vor die Seele, daß ich geneigt war, Ihrem Werke unbedingtes enthusatisches Lob zuzurusen. Weil ich aber auf meiner langen Laufebahn gewarnt bin, und oft gemerkt habe, daß man Gegenständen der Kunst, so wie auch Personen, für die man ein günstiges Vorurtheil gesaßt hat, alles nachsieht, und in Gesahr kommt, ihre Borzüge zu überschätzen, so verlangte ich eine Autorität für meine Gesühle, und eine Sicherheit für dieselben in dem Ausspruch eines undestechdaren Kenners.

Gludlicherweise stand mir nun ein längst geprüfter Freund jur Seite, beffen Renntniffe ich feit vielen Jahren fich immer vermehren, fein Urtheil dem Gegenstande immer angemeffen gefeben. Es ift ber Director unferer freien Reidenschule, Berr Beinrich Meper, Sofrath und Ritter bes weißen Falkenorbens, ber, wie so oft, mir auch dießmal die Freude machte, meine Reigung zu billigen und meine Borliebe zu rechtfertigen. Debrmalige Gespräche in Gegenwart bes allerliebsten Runftwerfes, verfcbiebene baraus entiprungene Auffate verschafften nun die innigste Befanntichaft mit bemfelben. Nachstebenbes moge als Resultat dieser Theilnahme angesehen werden, ob wir es aleich auch nur aufstellen als unsere Ansicht unter ben vielen möglichen, poraussehend, daß über diefes Wert, in sofern es problematisch ift, die Meinungen sich niemals vereinigen, vielmehr, wo nicht im Gegensat, boch im Sowanten und Zweifeln nach menschlicher Art erhalten merben.

## A.

## Umtsgeicafte.

- 1) hauptbasrelief im Basement ber Borberseite: An zwei Tischen mehrere Bersammelte, Bichtiges verhandelnb. Ein birigirender Sipender, Bortragende, Einleistende, Antommlinge.
- 2) Seitenbild in ber Attika, zwei Sigende, zwei im Stehen Theilnehmende, kann als Rentkammer, Comptoir und bergleichen angesehen werben.

## B.

## Fabrication.

- 3) Hauptbild in der Attila, eine Farberei darstellend. In der Mitte beben zwei Manner ein ausgebreitetes, wahrsscheinlich schon gefarbtes Tuch in die Höhe; der Ofen, worin der Ressel eingefügt zu denken ift, sieht unten hers vor. Auf unserer linken Seite tritt ein Mann heran, ein Stud Tuch über der Schulter hangend, zum Farben bringend; zur Rechten ein anderer im Weggehen, ein sertiges davon tragend.
- 4) Langes Basrelief im Fries; mag irgend eine chemische Behandlung vorstellen, vielleicht die Bereitung der Farben und sonst.

C.

## Transport

sieht man am vielsachsten und öftersten bargestellt, wie benn ja auch das Beischaffen aller Bedürfnisse das Haupts geschäft ber Kriegscommissarien ist und bleibt.

- 5) Bassertransport, sehr bedeutend in den Stusen des Sodels, die er, nach den überbliebenen zu schließen, sammte lich scheint eingenommen zu haben. Säusige sogenannte Meerwunder, hier wohl bloß im allgemeinen als Wasserwunder gedacht. Die Schisse werden gezogen, welches auf Flustransport einzig deutet.
- 6) Seitenbild in der Base: Gin schwer beladener Bagen, mit drei Maulthieren bespannt, aus einem Stadtsthor nach Bäumen hin lenkend.
- 7) Seitenbild in der Attika: Ein Jüngling lehrt einen Knaben, der auf seinem Schoose sist, den Wagen führen, beide nackt. Ein allerliebstes Bild, hindeutend, daß diese Geschäfte erblich in der Familie gewesen, und daß man die Jüngsten gleich in dem Wetier unterrichtet, welches für sie das Wichtigste blieb.
- 8) Bergtransport, gar artige halbspmbolische Birklichteit. Rechts und links zwei Gebäube, zwischen denselsben ein hügel. Bon unserer Linken steigt ein beladenes Maulthier mit seinem Führer die höhe hinan, mahrend ein anderes Lastthier, ebenfalls von einem Führer begleitet, rechts hinabsteigt. Oben auf dem Gipfel in der Mitte ein ganz lleines häuschen, die Ferne und höhe andeutend.

D.

## Familien: und hausliche Berbaltniffe.

- 9) Großes Bild ber Borberseite, eigentlich das Hauptbild des Gangen: Drei männliche Figuren; die eine rechts, leicht belleibet, scheint wegzugeben, und von der in der Mitte stehenden, kleinern, welche des obern Theils ermangelt, durch Händebruck Abschied zu nehmen; die größere männliche, links, hält in beiden Händen einen Mantel, als wollte sie solchen der scheidenden um die Schultern schilden. Ueber diesen Figuren sind drei Medaillons, aus Schildern oder Tellern hervorschauende Busten angebracht, vielleicht die Hauptpersonen der Familie.
- 10) Schmales und langes Bild im Fries: Ein Anges sehener, welcher unter einem Borhang heraustritt, erhält von sechs Figuren Naturalabgaben, Wildbret, Fische u. s. andere Männer stehen, mit Stäben, als bereite Boten gegenwärtig, alles wohl auf Frohnen und Binsen deutend, ein hinterster bringt Getränke.
- 11) Langes Bastelief in der Borderseite des Frieses: Un beiden Seiten eines Tisches auf Lehnsesseln sitzen zwei Bersonen, etwas entsernt von der Tasel; zwei dienende, oder vielleicht unterhaltende Figuren beschäftigt hinter dem Tische. In einer Abtheilung rechts die Rüche mit Herd

und Schaffeln; ein Roch bereitet Speisen, ein anderer scheint auftragen zu wollen. Links, in einer Abtheilung, ber Schenktisch mit Gesähen: ein Mann ist beschäftigt, einen Krug herabzuheben; ein anderer gießt Getrant in eine Schale.

E.

## Mythologifde Gegenstänbe.

Sie sind gewiß sammtlich auf die Familie und ihre Zustände im allgemeinen zu deuten, wenn dieses auch im einzelnen durchzusühren nicht gelingen möchte.

- 12) Hauptbild ber Rückjeite: In ber Mitte eines Bobials Hercules auf einem Biergespann, seine Hand einer aus der Höhe sich herunterneigenden Figur hinsreichend. Außerhalb dieses Kreises, in den Eden des Quadrats, vier große Köpfe, herausschauend, Bollgesichter, jedoch sehr klach gehalten, von verschiedenem Alter, die vier Binde vorstellend. Man beschaue diese ganze Abstheilung recht ausmerksam, und frage sich: Könnte man wohl eine thätige, durch glücklichen Ersolg belohnte Lebenssweise reicher und entschiedener ausbrücken?
- 13) Ist nun hierburch ber Jahrs und Witterungslauf angebeutet, so erscheint im Giebel bas Haupt ber Luna, um die Monden zu bezeichnen. Ein Reh springt zur Seite hervor. Rur die Halfte des Bildes ist übrig geblieben.
- 14) Daneben, gleichfalls im Giebelfelbe, Helios, Beberrscher bes Tages, mit freis und frohem Antlit. Die hinter bem Haupt hervorspringenden Pferde sind zu beiden Seiten erhalten. Darunter
- 15) Hauptbild in der Attila der Rudseite: Gin Jungsling, zwei hochbeinige Greife am Zaume haltend, eben als wenn er der Sonne Relais gelegt batte.
- 16) Im Fronton ber hauptfeite: Hylas, von ben Rymphen geraubt.
- 17) Auf dem Gipfel des Ganzen eine Kugel, von der sich ein Abler, den Ganymed entführend, erhob. Dieses, wie das vorige Bild, wahrscheinlich auf früh verstorbene Lieblinge der Familie deutend, ganz im antiken classischen Sinn, das Borübergehende immerfort lebend und blühend zu denken.
- 18) Endlich möchte wohl im Giebelfelbe Mars, zur schlasenben Rhea herantretenb, auf ben Römischen Urssprung ber Familie und ihren Zusammenhang mit bem großen Weltreiche zu beuten sepn.
- 19) und 20) Zu Erklärung und Rangirung der beiden sehr beschädigten hohen Nebenseiten der Hauptmasse des Monuments werden umsichtige Renner das Beste beitragen, welche sich wohl ähnlicher Bilder des Alterthums erinnern, woraus man mit einiger Sicherheit diese Lüden restauriren und ihren Sinn erforschen könnte. Es sind allerdings mythologische Gegenstände, welche hier höchst wahrscheinlich in Beziehung auf die Schickale und Verhältnisse der Familie abgebildet sind. Denn daß nicht alle hier vors

handenen Bilder, befonders die poetischen, von Ersindung der ausführenden Künstler seinen, läßt sich vermuchen; sie mögen, wie ja alle decorirenden Künstler thun, sich einen Borrath von tresslichen Mustern gehalten haben. Die Zeit, in welche die Errichtung dieses Monuments fällt, ist nicht mehr productiv; man nahm schon längst zum Nachbilden seine Zuslucht, wie späterhin immer mehr.

Gin Wert dieser Art, das in einem höhern Sinne collectiv ist, aus mancherlei Elementen, aber mit Zwed, Sinn und Geschmad zusammengestellt ist, läßt sich nicht bis auf die geringsten Glieder dem Berstande vorzählen; man wird sich immer bei Betrachtung desselben in einer gewissen Läßlichkeit erhalten müssen, damit man die Borzüge des Einzelnen scharf und genau kenne, dagegen aber Absicht und Berknüpfung des Ganzen eher behaglich als genau sich in der Seele wieder erschafse.

Offenbar find hier die realsten und ideellsten, die ge meinften und bochten Borftellungen auf eine funftlerifde Weise vereinigt, und es ist uns kein Denkmal bekannt, worin gewagt ware, einen so widersprechenden Reichtum mit folder Ruhnheit und Großbeit ber betrachtenben Gegen wart und Zukunft vor die Augen ju ftellen. Ohne und burch die Schwierigkeit einer vielleicht geforderten Darftellung abschreden zu laffen, haben wir die einzelnen Bilber unter Rubriken zu bringen gefucht, und wie überdem diese niedergeschriebenen Worte ohne die Gegenwart des so book gelungenen Mobells auch nicht im minbesten befriedigen können, so haben wir an manchen Stellen mehr angedeutet als ausgeführt. Denn in diesem Kalle besonders gilt: Was man nicht gesehen hat, gehört uns nicht, und gehi uns eigentlich nichts an. hiernach beurtheile man bie versuchte Darstellung ber einzelnen Bilber unter gewissen Rubriten.

Weimar, ben 1. Juni 1829.

# Der Canzerin Grab.

1812.

Das entbedte Grab ist wohl für das Grab einer voor trefslichen Tänzerin zu halten, welche, zum Berdruß ihren Freunde und Bewunderer, zu früh von dem Schauplatzgeschieden. Die drei Bilder muß ich cyllisch, als eine Trilogie, ansehen. Das tunstreiche Mädchen erscheint in allen dreien, und zwar im ersten die Gäste eines begüter ten Mannes zum Hochgenuß des Lebens entzüdend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Berwesung und Haldvernichtung, kummerlich ihre Künste sortsetzt das dritte zeigt sie und, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schatten seine andere Auslegung; die des mittlern ergiebt sich wir aus jenen beiden.

Es ware kaum nöthig, biese schönen Runstproducte noch besonders durchzugeben, da sie für sich zu Sinn, Gemüth und Runstgeschmad so deutlich reden. Allein man kann sich von etwas Liebenswürdigem so leicht nicht loss winden, und ich spreche daher meine Gedanken und Empsindungen mit Bergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Gebilde immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten, lebendigsten Schmud eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beisall, den das Alter geden kann, das eben so empfänglich als die Jugend, nicht eben so leicht zu Aeußerungen gereizt wird. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling; doch dieser beugt sich überdieß empsindungsvoll zusammen, und schon sährt der Jüngste der Zuschauer auf, und beklatsch die wahrgenommenen Tugenden wirklich.

Bom Effecte, ben die Künstlerin hervorgebracht, und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr, und sinden sie in einer von jenen gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich ergest werden. Die schone Beweglichseit der Uebergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment sixirt, so daß wir das Bergangene, Gegenwärtige und Zukunstige zugleich erblicken, und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versetzt werden. Auch hier ersscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnköseit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein Bachisches Mädchen darstellt, und eine Reihe Stellungen und Handlungen vieses Sharakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Auf dem Seitentische stehen Gerathschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannichsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Berson anzudeuten, die der Hauptsgur die Requisiten zureicht, und gelegentlich einen Statisten macht; denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sehn.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf bem ersten die Künstlerin uns reich und lebensvoll, üppig, bewegs lich, graciös, wellenhaft und sließend erschien, so sehen wir dier, in dem traurigen lemurischen Reiche, von allem das Gegentheil. Sie balt sich zwar auf Einem Fuße, allein sie drückt den andern an den Schenkel des erstern, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand flützt sich auf die Hüste, als wenn sie für sich selbst nicht Kraft genug hätte; man sindet hier die unästhetische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickzach, und zu dem wunderlichen Ausdruckt muß selbst der rechte ausgehodene Arm beitragen, der sich zu einer sonst graciös gewesenen Stellung in

Bewegung sest. Der Standfuß, der aufgeftützte Arm, das angeschlossene Knie, alles giebt den Ausdruck des Statiosnären, des Beweglich-Unbeweglichen — ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Muskeln und Sehnen übrig bleiben, daß sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe ersscheinen und zusammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publicum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Berlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschauenden ihr widmen, sind hier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert. Sowohl jede Figur für sich als alle drei zusammen componiren vortresslich, und wirken in Einem Sinne, zu Einem Ausdruck. Was ist aber dieser Sinn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Eben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben; aber sie hat nur Einen Weg, dieß zu leisten: sie wird nicht herr vom Hählichen, als wenn sie es tomisch behandelt; wie denn ja Zeuris sich über seine eigene, ins Hählichste gebildete Hecuba zu Tode gelacht haben soll.

Eine Künftlerin, wie diese war, mußte sich bei ihrem Leben in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszussähren wissen, und jedem ist aus Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und nedischen Exhibitionen solcher Taskente oft mehr aus dem Stegreise ergesen, als die ernsten und würdigen, bei großen Anstalten und Anstrengungen.

Belleibe man bieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblich jugendlicher Mustelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Gewand aus, welches jeder geschmadvolle Künstler unserer Tage ohne Anstrengung aussühren tann, so wird man eine von den komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlein und Colombine unser Leben lang zu ergehen wußten. Berfahre man auf dieselbe Weise mit den beiden Rebensiguren, und man wird sinden, daß hier der Pöbel gemeint seh, der am meisten von solcherlei Borstellungen angezogen wird.

Es fey mir verziehen, daß ich hier weitläusiger, als vielleicht nöthig wäre, geworden; aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Anblid diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schöne und Erhabene ein Frazenhastes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewundernswürdigeres sinde als das ästhetische Zusammenstellen dieser drei Zustände, welche alles enthalten, was der Mensch über seine Gegenwart und Zukunst wissen, fühlen, wähnen und glauben kann.

Das leste Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charon hat die Künstlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blickt er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen möchte. Sine den Todten günstige, und daher auch ihr Berdienst in jenem Reiche des Bergessens bewahrende Gottheit blickt mit Gesallen auf ein entsaltetes Pergament, worauf wohl die Rollen verzeichnet stehen mögen, in welchen die Künstlerin ihr Leben über dewundert worden: denn wie man den Dichtern Denkmale setzte, wo zur Seite ihrer Gestalt die Namen der Tragödien verzeichnet waren, sollte der praktische Künstler sich nicht auch eines aleichen Borzugs erfreuen?

Besonders aber diese Künstlerin, die, wie Orion seine Ragben, fo ibre Darftellungen bier fortfest und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart; fie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ibr zu biefen verborgenen Regionen vorausgegangen. Eben so wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche, die ehemaligen Functionen fortsetzend, den Shawl für die Herrin bereit halt. Bunder schön und bedeutend sind diese Umgebungen gruppirt und bisponirt, und boch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, bloß ben Rahmen ju bem eigentlichen Bilbe, ju ber Geftalt, bie bier, wie überall, entscheibend bervortritt. Bewaltsam erscheint fie bier, in einer Manabischen Bewegung, welche wohl die lette fepn mochte, womit eine folde Bachifde Darftellung befoloffen wurde, weil brüber binaus Bergerrung liegt. Die Runftlerin scheint mitten burch ben Runftenthusiasmus, welcher sie auch bier begeiftert, ben Unterschied ju fublen bes gegenwärtigen Bustandes gegen jenen, den sie so eben verlassen bat. Stellung und Ausbrud find tragifc, und fie tonnte bier eben fo gut eine Berzweifelnbe als eine vom Gott machtig Begeifterte vorftellen. Wie fie auf bem erften Bilbe bie Buschauer burch ein absichtliches Begwenden zu neden schien, fo ift fie bier wirklich abwesend; ibre Bewunderer fteben por ibr, flatschen ibr entgegen, aber fie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrudt, gang in fich felbft bineingeworfen. Und so schließt fie ihre Darstellung mit ben zwar ftummen, aber pantomimisch genugsam beutlichen, wahrhaft beibnisch tragischen Gesinnungen, welche fie mit bem Achill ber Obvifee theilt, daß es besfer fev, unter ben Lebendigen als Magd einer Rünftlerin ben Shawl nachzutragen als unter ben Tobten für bie Bortrefflichfte zu gelten.

Sollte man mir den Borwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herausläse, so will ich die clausulam salutarem hier anhängen, daß wenn man meinen Aussigt als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedicht ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Uebrigens will ich nicht in Abrede senn, daß hinter dem sinnlich afthetischen Borhange dieser Bilder noch etwas

anderes verborgen sehn bürfte, das, den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Alterthumstennem entdeckt, zu tieferer Belehrung dankbar von uns auszunehmen ist.

So volltommen ich jedoch diese Werte dem Gedanken und der Ausführung nach erkläre, so glaube ich doch ilr sache zu haben, an dem hohen Alterthum derselben pazweiseln. Sollten sie von alten Griechischen Cumanern versertigt sepn, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Lunst noch nicht zu dieser Leichtigteit und Geschwindigkeit in allen Theilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herulanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neugesund denen Arbeiten zutrauen, um so mehre als unter jenen Bildern solche angetrossen werden, die in Absicht der Gesindung und Zusammenbildung den gegenwärtigen wohl an die Seite gestellt werden können.

Die in dem Grabe gefundenen Griechischen Wortstagmente scheinen mir nicht entschiedend zu beweisen, da die Griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von Alters her einheimisch und wohl auch auf neuern Monumenten im Brauch war. Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht ächt Griechisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten sehen, aus welchen die Philostrate ihre Halbs und Ganzsabeln, dicterische und rednerische Beschreibungen hergenommen.

# homers Apotheofe.

Ein antites Basrelief, gefunden in der Halfte det siedzehnten Jahrhunderts zu Marino, auf den Gütern det Fürsten Colonna, in den Ruinen der Billa des Kaisers Claudius, zu unserer Zeit in dem Palast Colonna neck vorhanden, stellt den alten Homer dar, wie ihm göttlick Ehre bewiesen wird. Wir sind aufs neue aufmerkam dar auf geworden durch einige Figuren dieser Borstellung, deren Abgüsse uns durch Freundeshand zugekommen.

Um sich den Sinn dessen, was wir zu sagen gedenken, sicherer zu entwideln, betrachte man eine Abbildung, wer dem Florentiner Gallestruzzi, im Jahre 1656 gezeichnet und gestochen. Sie sindet sich in Kirchers Latium, dei der 80. Seite, und in Cupers Werke gleich zu Ansanz; sie giebt und einen hinreichenden Begriff von diesem wichtigen Alterthum; denn Gallestruzzi datte für solche Rachbildungen genugsame Geschicklichkeit, welche dem Kunstliebhaber schon bekannt ist durch ähnliche nach Polider radirte Blätter, z. B. den Untergang der Familie Riobe, nicht weniger durch die Kupser zu Agostini Gemme antiche sigurate.

Da in einem problematischen Falle eines jeben Reinung sich nach Belieben ergeben barf, so wollen wir, ohne weitlaufige Wieberholung bessen, was bierüber bisber

gebacht und gestritten worben, unsere Auslegung kürzlich vortragen. Und hierbei sondern wir, was nach prüsender Betrachtung des Bildes, nach Lesung der darüber vorhandenen Schriften völlig klar geworden, und was zu erörtern allenfalls noch übrig geblieben wäre.

Mar ift, mit beigefügten Worten bestimmt und ausgelegt, die vor einem abgeschloffenen Borbangsgrunde, als in einem Beiligthum, abgebilbete gottliche Berehrung homers auf bem untern Theile bes Bilbes. Er fitt, wie wir sonst den Zeus abgebildet seben, auf einem Sessel, jeboch ohne Lehnen, die Suge auf einem Schemel rubend, ben Scepter in ber Linken, eine Rolle in ber Rechten. Die Mias und Oppfiee Inieen fromm an seiner Seite, binter ihm Gumelia, die ihn befranzt, Kronos, zwei Rollen in Sanden: unter dem Schemel find die Mäuslein nicht vergeffen; Mythos als bekränzter Opferknabe mit Gießgefäß und Schale, ein gebudelter Stier im hintergrunde; historia streut Beibrauch auf ben Atar; Boesis hält ein paar Fadeln freudig in die Höhe; Tragödia, alt und würdig, Comodia, jung und anmuthig, beben ihre recte Sand bearusend auf, alle vier gleichsam im Borschreiten gebildet; binter ihnen eine Turba stebend, aufmertfam, beren einzelne Riguren mehr burch bie Inschriften als burch Geftalt und Beimefen erflart werben; und mo man Buchstaben und Schrift fieht, läßt man fich wohl bas übrige gefallen.

Aber von oben herunter darf man, auch ohne Ramen und Inschrift, die Borftellung nicht weniger für Mar halten.

Auf ber Hohe bes Berges Zeus sitzend, ben Scepter in der Hand, ben Abler zu Füßen; Mnemospne hat eben von ihm die Erlaudniß zur Vergötterung ihres Lieblings erhalten: er, mit rudwärts über die Schulter ihr zugewandtem Gesicht, scheint mit göttlicher Gleichgalltigkeit den Antrag bejaht zu haben; die Mutter alles Dichtens aber, im Begriff sich zu entsernen, schaut ihn mit auf die Hüste gestütztem rechtem Arm gleichfalls über die Schulter an, als wenn sie ihm nicht besonders dankte sur das, was sich von selbst verstebe.

Gine jüngere Muse, kindlich munter hinabspringend, verkündet's freudig ihren sieben Schwestern, welche, auf den beiden mittlern Planen sipend und stehend, mit dem, was oben vorging, beschäftigt scheinen. Sodann erblickt man eine Höhle, daselbst Apollo Musagetes in herkömmslich langem Sängerkleide, welcher ruhig ausmerksam da steht, neben ihm Bogen und Pfeile über ein glodensörsmiges Gesäß gelehnt.

So weit nun können wir uns für aufgeklärt halten und stimmen mit den bisherigen Auslegern meistentheils hierin überein. Bon oben herein wird nämlich das götte liche Patent ertheilt und den beiden mittlern Reihen publicirt; das unterste vierte, von uns schon beschriebene Feld aber stellt die wirkliche, obgleich poetischspmbolische Berkeibung der zugestandenen hoben Chre dar.

Problematisch bleiben und jedoch noch zwei Figuren in dem rechten Winkel der zweiten Reihe von unten. Auf einem Piedestal steht eine Figur, gleichsam als Statue eines mit gewöhnlichem Unterkleid und vierzipfeligem Mantel angethanen Mannes von mittlerm Alter; Füße und Sande sind nacht; in der Rechten halt er eine Papiers oder Pergamentrolle und über seinem Haupte zeigt sich der obere Theil eines Dreisuses, dessen Gestell jedoch, ganz gegen die Gisgenthumlichleit einer solchen Maschine, dis zu den Füßen des Mannes heruntergeht.

Die frühern Erklärungen dieser Figur können in einigen biesem Gegenstand gewidmeten Schriften nachgelesen werben; wir aber behaupten, es sey die Abbildung eines Dichters, der sich einen Dreifuß durch ein Werk, wahrscheinlich zu Ehren Homers, gewonnen, und zum Andenken dieser für ihn so wichtigen Begebenheit sich hier als ben Widmenden vorstellen lasse.

## Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano.

Borgemeldetes Buch schlugen wir nach, um zu ersahren, in wiesern die persönliche Gestalt des Widmenden oder sonst Betheiligten mit in die bildlichen Darstellungen eingreife, welche sowohl an Sartophagen als an Grabeswänden plastisch und malerisch uns ausbewahrt sind.

Eben so wie wir bei ben Römisch-beidnischen Grabern gesehen haben, sinden sich Halbsiguren mit beiden Armen, entweder allein oder zu zweien, Mann und Frau, Bater und Sohn, sodann auch, nach alter heidnischer Weise, an Familientischen mit besonders großen Weingesäßen.

Mit ausgestreckten Armen, als Betende, kommen bes sonders Frauen vielsach vor, meist allein, sodann aber auch mit Affistenten.

Bielleicht sind sie auch als Mithandelnde in den bislischen Geschichten dargestellt, als Theilnehmende an den beilsamen Bundern, wie denn hie und da knieende und dankende Figuren vorkommen. Offenbar aber sind sie personlich als Widmende vorgestellt in kleinen Manns- und Frauenssiguren zu Christi Füßen, der auf einem Berge steht, aus welchem die vier paradiesischen Quellen entspringen. Dergleichen sind zu sehen Seite 67. 69. 75. 85 und 87.

Gleichfalls offenbar tommen sie als Handwerker und Arbeitende vor, am öftesten als Cavatori, als Grabhöhlengräber, welche wahrscheinlich als Handarbeiter mitunter zugleich Architekten waren; wie man aus den kunstgemäß ausgehauenen Grabgewölben gar wohl zu erkennen hat. Mag nun senn, daß sie sich selbst auch ihre Grabhöhlen aushöhlten, und nicht allein andern, sondern auch sich und den Ihrigen diesen frommen Dienst leisten wollten, oder daß ihnen aus sonst einer Ursache erlaubt gewesen, sich dieses Denkmal in fremden Grabwohnungen zu stiften:

genug, sie erscheinen mit Bilen, Haden und Schaufeln, und die Lampe fehlt nicht.

Bebenten wir nun, wie groß die Innung dieser Cavatori muß gewesen sehn, da sie benn doch immersort als Bewohner und Erbauer dieser unterirdischen Stadt anzusehen sind; serner daß sie mit Architekten, Bildhauern, Malern in sortwährender thätiger Berührung blieben: so überzeugt man sich leicht, daß das Handwert, welches nur für die Todten lebte, sich den Borzug der Erinnerung vor den übrigen Lebendigen wohl anmaaßen durste. Wir dem Berührten deßhalb nur im Borübergehen und ohne Gewicht darauf zu legen, daß vielleicht hie und da ein Musiker, ein Sischer, ein Gärtner auch wohl auf seine Person und sein Geschäft habe anspielen lassen.

## Bwei antike weibliche Signren,

welche, in ihrem vollkommenen Zustand, nicht gar einen Römischen Palm boch mögen gewesen seyn, gegenwärtig bes Kopses und des untern Theils der Füße ermangelnd, von gebranntem Thon, in meinem Besitz. Bon diesen wurden Zeichnungen nach Kom an die dortigen Alterthumssforscher gesendet mit nachstehendem Aussa.

Die beiden Zeichnungen mit schwarzer Areide sind Nachbildungen von zwei, wie man sieht, sehr beschädigten antiken Ueberbleibseln, aus gedranntem Thon, beinahe völlig Reslief, von gleicher Größe, aber ursprünglich schon nur zur Halfte gedildet, indem die Rückseite sehlt, wie sie denn scheinen in die Wand eingemauert gewesen zu seyn. Sie stellen Frauen vor in anständiger Aleidung, die Gewänder von gutem Styl. Die eine halt ein Thierchen im Arm, welches man mit einiger Ausmertsamkeit sür ein Ferkelchen erkennt, und wenn sie es als ein Lieblingshünden der handelt, so hat die andere ein gleiches Geschöpf bei den Hinterbeinen gesaßt und läßt es vor sich herunterhängen, wodurch schon eher die Bermuthung erregt wird, es sepen diese Thiere zu irgend einem Opserfest ausgesaßt.

Run ift bekannt, daß bei den der Ceres geweihten Festen auch Saugschweinchen vorlamen, und man konnte, daß diese beiden Figuren auf solche Umstände und Gelegenheiten hindeuten, wohl den Gedanken fassen.

Herr Baron von Stadelberg hat sich hierüber näher geäußert, indem er die Ersahrung mittheilte, daß wenn wirklich Ferkelchen der Göttin dargebracht wurden, wohl auch solche von unvermögendern Personen im Bilde möchten angenommen worden sehn. Ja er bezeugte, daß man in Griechenland Reste von solchen Fabriken entdeckt habe, wo noch dergleichen sertige Botivbilder mit ihren Formen sepen gesunden worden.

Ich erinnere mich nicht im Alterthum einer ahnlichen Borstellung, außer daß ich glaube, es seh auf dem Braunsschweigischen berühmten Onzgefäße die erste darbringende

Figur gleichfalls mit einem Schweinchen, welches fie an ben hinterfüßen trägt, vorgestellt.

Die Römischen verbundenen Alterthumskenner werden sich, bei ihrer weiten Umsicht, wohl noch manchen andern Falls erinnern und uns darüber aufzuklären wisen. Ich bitte nur um Berzeihung, wenn ich Käuze nach Athen zu tragen mir dießmal sollte angemaaßt haben.

Gin brittes Blatt, welches ich beifuge, ift eine Durch zeichnung nach einem Bombejanischen Gemalbe. Mir scheint es eine festliche Tragbabre zu sepn aus irgend einem Feierzuge, wo die Handwerker nach ihren Hauptabtheilungen aufgetreten. hier find die holzarbeiter vorgestellt, mo fic sowohl ber gewöhnliche Tischler, ber Bretspalter, als ber Bilbschniper hervorthun. Die auf dem Boben liegende Figur mag ich mir als ein unvollendetes Schnikwert einer menschlichen Gestalt vorstellen; ber binterwarts gestredte linke Arm möchte noch nicht eingerichtet sepn; ber über bem Ropf bervorragende Stift ift vielleicht zu beffen Befestigung bestimmt. Der über dem Körper stehende nachdenkende Runftler hat irgend ein schneibendes Instrument zu seinen Bweden in der Hand. Es tommt nun darauf an, ob erfahrene Renner unter den vielen festlichen Aufzügen bes Alterthums eine solche Art Handlung auffinden werben ober icon aufgefunden baben.

In der neuern Zeit ergab sich etwas Aehnliches, daß in einer Nordamericanischen Stadt, ich glaube Boston, die Handwerter mit großem Festapparat vor einigen Jahren einen solchen Umzug durchgeführt.

# Reizmittel in der bildenden Anuft.

Wenn wir uns genau beobachten, so finden wir, das Bildwerke uns vorzüglich nach Maaßgabe der vorgestellten Bewegung interessiren. Einzelne rubige Statuen können uns durch hohe Schönheit sesseln, in der Malerei leistet dasselbe Aussührung und Brunt: aber zuletzt schreitet doch der Bildhauer zur Bewegung vor, wie im Lavloon und der Neapolitanischen Gruppe des Stiers, Canova dis zur Bewnichtung des Lichas und der Erdrückung des Centauren. Diese solgereiche Betrachtung deuten wir nur an, um über zugehen zu Bewertungen über die Schlange als Reizmittel in der bildenden Kunst.

Hierzu geben uns die Abgusse der Stoschischen Samm lung Gelegenheit. Ohne weiteres gablen wir die Bei spiele her:

- 1) Ein Abler; er steht auf bem rechten Fuße, um ben sich eine Schlange gewidelt hat, beren oberer Theil brohend hinter bem linken Flügel hervorragt; ber eble Bogel schaut nach berselben Seite und hat auch bie linkk Klaue aufgehoben im Bertheidigungszustand. Ein töstlicher Gedanke und volktommene Composition.
  - 2) Eine geistreiche Darstellung, eine Art von Barobie

auf die erste. Ein Hahn, so anmaaklich, als ihn die Alten darzustellen pflegen, tritt mit dem linken Fuße auf den Schwanz einer Schlange, die sich parallel mit ihm als Gegnerin drohend emporhebt. Er scheint nicht im mindesten von der Gesahr gerührt, sondern trott dem Gegner mit geschwollenem Kamm.

- 3) Ein Storch, der sich niederbudend eine Neinere Schlange zu fassen, zu verschlingen bereitet, wo also dieß Gewurm nur als Nahrungsmittel Appetit und Bewegung erregt.
- 4) Ein Stier im vollen Lauf, gleichfam fliebend; mitten von der Erde erhebt sich eine Schlange, sein Weichen bedrobend. Köftlich gedacht und allerliebst ausgeführt.
- 5) Ein uralt Griechischer geschnittener Stein in meinem Besis. Ein gehelmter Helb, bessen Schild an ber Seite steht, bessen rechter Fuß von einer Schlange umwunden ist, beugt sich, um sie zu fassen, sich von ihr zu befreien.

Alterthumsforscher wollten hierin ben hercules sehen, welcher wohl auch gerüstet vorgestellt würde, ehe er ben Remeischen Löwen erlegt und sich alsdann halbnack als tunstgemäßer Gegenstand bem bilbenden Künstler barbot.

Unter ben mir bekannten Gemmen findet fich biefer ober ein abnlicher Gegenstand nicht behandelt.

6) Das höchste biefer Art möchte benn wohl ber Lao toon sen, wo zwei Schlangen sich mit brei Menschengestalten berumtampfen; jedoch ware über ein so allgemein Bekanntes wohl nichts weiter hinzuzusugen.

# Cischbeins Beichnungen

bes Ammagaments ber Schweine in Rom.

Tischein, der sich viel mit Betrachtung von Thieren, ihrer Gestalt, ihrer Eigenheiten, ihrer Bewegungen abgab, hat uns immer viel von dem Ammazzament der Schweine, von einem allgemeinen Schweinemord, zu erzählen gewußt, der in den Ruinen jenes Tempels vorgehe, die am Ende der Bia Sacra wegen der schönen Basreliess berühmt sind, den Einsluß der Minerva auf weibliche Arbeiten sehr anmuthig darstellend.

In die Höhlungen und Gewölbe dieses zusammenges stürzten Gebäudes werden zur Winterszeit in großen Heerden vom Lande herein schwarze wildartige Schweine getrieben und daselbst an die Kaussusigen nicht etwa lebendig, sondern todt überlassen. Das Geschäft aber wird solgendermaaßen betrieben.

Der Römer darf sich mit Schweinschlachten nicht absgeben; wer aber das Blut, welches bei dem Schlachten verloren ginge, auch nicht entbehren will, versügt sich dorts bin und feilscht um eines der in jenen Raumen zusammens gedrängten Schweine. Ist man des handels einig, so wirft sich einer der wild genug anzuschauenden heerdes

besither mit Gewalt über das Thier, stößt ihm einen starken, spipen, oben umgebogenen und gleichsam zum Handgriff gekrümmten Draht ins Herz, und drillt ihn so lange darin herum, die das Thier trastlos niederfällt und sein Leben aushaucht. Hierbei wird nun kein Tropsen Bluts verz gossen; es gerinnt im Innern und der Käuser schafft es mit allem innern und äußern Zubehör vergnügt nach Hause.

Daß eine solche Operation nicht ohne Kampf sich ents widele, läßt sich benten: ber einzelne kräftige Mann, ber sich über ein solches wildstarkes Thier hinwirft, es beim Ohre saßt, zur Erbe nieberdrüdt, die Stelle des Herzens such und den töbtlichen Draht einstößt, hat gar manchen Widerstand, Gegenwirtung und Zusälle zu erwarten. Er wird oft selbst niedergerissen und zertreten, und seine Beute entspringt ihm; die Jagd geht von neuem an, und weil mehr als Ein Handel der Art zu gleicher Zeit im Gange ist, so entsteht ein vielsacher Tumult in den theils zusammens hängenden, theils durch Latten und Pfahlwert abgesonderten Gewölben, welcher mit dem entsetlichsten, scharftönenden und grunzenden Zetergeschrei die Ohren beleidigt, so wie das Auge von dem wüsten Getümmel im innersten verzlett wird.

Freilich ist es einem humoristischen Künstlerauge, wie Tischbein besaß, nicht zu verargen, wenn es sich an dem Gewühl, den Sprüngen, an der Unordnung des Rennens und Stürzens, der heftigsten Gewalt wilder Thierheit und dem ohnmächtigen Dahinsinken entselter Leichname zu erzgezen Lust sindet. Es sind noch die slüchtigsten Federzeichnungen hiervon übrig, wo eine geübte Künstlerhand, als wetteisernd mit einem wilden, unfahlichen Getümmel, sich auf dem Papier mit gutem Humor zu ergehen scheint.

### Danae.

Gine wohlgegliederte weibliche Gestalt liegt nadt, ben Ruden uns zukehrend, uns über bie rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolsterten, anständigen Rubes bette; ihr rechter Arm ift aufgehoben, ber Beigefinger beutet, man weiß nicht recht worauf. Rechts vom Auschauer, in ber Sobe, sieht aus ber Ede eine Wolke beran, welche auf ihrem Wege Goldstude spendet, beren einen Theil die alte Barterin andachtig in einem Beden auffängt. Hinter bem Lager, ju ben Fußen ber Schonen, tritt ein Benius beran; er hat auch ein paar begeistete Golbstücke aufgefangen, und scheint fie bem Dertchen naber bringen gu wollen, wohin fie fich eigentlich febnen. Run bemerkt man erft, wohin die Schone beutet. Gin in Rarpatibenform ben Bettvorhang tragender, zwar anftandig brapirter, boch genugfam tenntlicher Briap ift es, auf welchen fie binweift, um uns anzuzeigen, wovon eigentlich bie Rebe fep. Gine Rose bat fie im haar steden, ein paar andere liegen schon unten auf bem Fußbanichen und neben bem Rachtgeschirr,

das, wie auch der sichtbare Theil des Bettgestelles, von goldenen Zierrathen glänzt.

Das muß man beisammen sehen, mit welchem Geschmad und Geschid der geübteste Binsel, allen Forderungen der Malers und Farbentunst genugthuend, dieses Bilden ausgesertigt hat. Man stellt es gern kurz nach Baul Beronese; es mag's ein Benezianer oder auch ein Niederländer gemalt haben. Freilich unsern Meistern, welche sich mit trauernden Königspaaren beschäftigen, ist dergleichen ein Aergerniß und den Schülern, die sich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorbeit. Glüdlicherweise ist das Bilden gut erhalten und beweisst überall einen markigen Binsel.

## Beifpiele Symbolischer Behandlung.

Folgendes sind Beispiele von demjenigen, was die Runft nur auf ihrer höchsten Stufe erreichen kann, von der Symbolik, die zugleich sinnliche Darkellung ist: und zwar sollte dieser hohe Gewinn einem jeden geistreichen Menschen sühlbar und einsichtlich seyn; benn hier bestrebte sich die Darstellung des möglichsten Lakonismus.

### Diana und Altaon.

Aus der Ferne schaut ein junger Jäger unter einem durchbrochenen Felsbogen ein nacktes weibliches dämonisches Wesen von der größten Schönheit. Schon ift er herbeiges eilt, hat sie lüstern in der Nähe beschaut; sie besprengt ihn mit zauberischem Wasser, er nimmt sogleich die Hirschnatur an. Einer seiner getreuen Hunde ist schon an ihm ausgesprungen und hat sich im Schenkel eingebissen; auf der andern Seite ist er von einem zweiten heranstürmenden bedroht, und indem er sich mit seinem ausgehobenen Krummstade zu wehren trachtet, wird er durch die aussprossenen Geweihe am Zuschlagen gehindert.

Wer biefes Bild zu schauen bas Glud hat, möge von bem hohen Sinne besselben burchbrungen werben.

Gin zweites:

### Iphigenia in Anlis,

auch erst neuerlich ausgegraben, wird uns durch Reisende mitgetheilt.

Im Mittelgrunde tragen zwei Opferdiener die ohnmächtige Jungfrau gegen eine Statue der Actemis. Links vom Zuschauer eilt der behende, in seinen Mantel sich verhüllende Agamemnon davon. An der Rechten erscheint Kalchas mit entblößtem Stahl, dem Bater mit dem Blick, der Tochter mit der Schärse brohend.

Sier stellt sich noch reiner, in einsacher handlung, die Absicht bin, nur bas Rothwendigste bieses ungeheuern Ereignisses vor die Augen zu bringen, und zwar jo daß es

burch Mannichfaltigleit der Charaftere, burch sommetrifte, wöhlgefällige Stellung und burch Farbengebung ein ange nehmes Wandbild erzweden mag.

### Rembrandt der Denker.

Auf dem Bilde: der gute Samariter (Bartsch Rr. 90), sieht man vorn ein Pferd fast ganz von der Seite; ein Page halt es am Jaum. Hinter dem Pferde bebt ein Hage halt es am Jaum. Hinter dem Pferde bebt ein Hausknecht den Berwundeten so eben herab, um ihn ins Haus zu tragen, in welches eine Treppe durch einen Balcon hineinführt. Unter der Thüre sieht man den wohlgesteideten Samariter, wolcher dem Wirth einiges Gold gegeben hat, und ihm den armen Berwundeten ernstlich empsiehlt. Gegen den linken Rand zu sieht man aus einem Fenster einen jungen Mann herausblicken, mit einer durch eine Feder verzierten Müße. Zur Rechten, auf geregeltem Grund, sieht man einen Brunnen, aus welchem eine Frau das Wasser zieht.

Dieses Blatt ist eins ber schönsten bes Rembrandtiden Werkes; es scheint mit ber größten Sorgfalt gestochen ju senn, und ungeachtet aller Sorgfalt ist bie Nabel sehr leicht.

Die Aufmerkamkeit bes vortresslichen Longhi hat be sonders der Alte unter der Thüre auf sich gezogen, indem er sagt: "Mit Stillschweigen kann ich nicht vorübergehen das Blatt vom Samariter, wo Nembrandt den guten Alten unter der Thüre in solcher Stellung gezeichnet hat, wie sie demjenigen eigen ist, der gewöhnlich zittert, so daß er durch die Berbindung der Erinnerungen wirklich zu zittern scheint, welches kein anderer Maler, weder vor ihm noch nach ihm, durch seine Kunst erlangen konnte."

Wir sepen die Bemerkungen über dieses wichtige Blatt weiter fort. Auffallend ift es, daß ber Bermundete, anstatt sich bem Anechte, ber ihn forttragen will, binzugeben, sich mühjelig mit gefalteten handen und aufgehobenem haupte nach ber linken Seite wendet, und jenen jungen Mann mit bem Feberhute, welcher eber talt und untheilnehmend als tropig jum Fenfter binaussieht, um Barmbergigfeit angw fleben scheint. Durch biese Wendung wird er bem, ber ihn eben auf die Schulter genommen, doppelt laftig; man fieht's diesem am Gesicht an, daß die Last ibm verdrießlich ift. Wir find für uns überzeugt, daß er in jenem tropigen Jüngling am Fenster ben Räuberhauptmann berjenigen Bande wieder erkennt, die ihn vor turgem beraubt bat, und daß ihn in dem Augenblide die Angft überfällt, man bringe ihn in eine Rauberherberge, ber Samariter fep auch verschworen, ibn ju verberben. Benug, er findet fich in bem verzweiflungsvollften Buftand ber Schwache und SulfBetrachten wir nun die Gesichter der sechs hier aufgestellten Personen, so sieht man die Abhsiognomie des Samariters gar nicht, nur wenig von dem Profil des Pagen, der das Pserd hält. Der Anscht, durch die Keperliche Last beschwert, hat ein verdrießlich angestrengtes Gesicht und einen geschlossenen Mund, der arme Berwundete den vollkommensten Ausdruck der Hillosigkeit. Höchst trefslich, gutmätzig und vertrauenswerth ist die Physiognomie des Alten, contrastirend mit unserm Räuberhauptmann in der Ede, welcher eine verschlossene und entschlossene Sinnesweise ausdrückt.

# Georg Friedrich Schmidt,

geboren zu Berlin 1712, abgegangen baselbst 1775.

Der Künftler, bessen Talent wir zu schätzen unternehmen, ist einer ber größten, bessen sich die Kupserstecherkunst zu rühmen hat; er wußte die genaueste Reinlickeit und zugleich die Festigkeit des Grabstickels mit einer Bewegung, einer Behandlung zu verbinden, welche sowohl abn als abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhängend war, immer aber vom höchsten Geschmad und Wissen.

Bon bem regelmäßigen Schnitt, worin er den ernstesten Chalkographen nacheiferte, ging er nach Belieben zur freien Behandlung über, indem er sich jenes spielenden Punktirens der geistreichsten Radirkunstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ, ob er sich in einer oder der andern Art vorzäglicher dewiesen habe. Doch es ist kein Wunder, daß er sich in diesen einander so entgegengesesten Arten des Stiches vollkommen gleich erwiesen, da ihm die gesühlteste Rennteniß der Zeichnung und des Helldunkels, die seinste Beurtheilung und ein unbegränzter Geist beständig zum Führer dienten.

In der ersten Art zog er vor Porträte zu behandeln, ob er gleich auch einige geschickliche Gegenstände gestochen hat, und alles, was er gestochen, vorzüglich ist. Aber jenes Porträt von Latour, welches dieser Maler von sich selbst gesertigt hatte, ist bewundernswürdig durch die Vorzüge, welche in allen übrigen sich sinden, mehr aber durch die Seele und die freie Heiterkeit, die in diesem Gesichte so glücklich ausgedrückt sind. Sehr schon ist auch das Bildnis von Mounsey und außerordentlich die der Grasen Rasumowsty und Esterhazy. Auch die Raiserin von Rußland, Alisabeth, gemalt von Locqué, ist vorzüglich, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Meisterschaft behandelt sind. Nicht weniger schäsenswerth ist das Porträt von Nignard nach Rigaud; welches ich jedoch nicht, wie andere wollen, für sein Hauptstüd halte.

In der zweiten Art behandelt er eben so gut Porträte als historische Borstellungen, worunter einige von eigener Erfindung sind, die ihm zu großem Lobe gereichen. Er ahmte, doch nicht knechtisch, die weise malerische Unordnung Rembrandts und Castigliones nach, und wuste sich sehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigkeit des Stefano della Bella anzunähern. Bei ihm ist Alles Wissen, Alles Feuer, und was viel mehr bedeuten will, Alles der Wahrheit Stempel.

Man tann von diesem wundersamen Manne sagen, daß zwei der trefflichsten Stecher in ihm verbunden sepen. Wie er auch irgend die Runstart eines andern nachahmt, tritt er immer, von seinem außerordentlichen Geiste begleitet, als Original wieder bervor.

Hätte er die Geschichte im großen Sinne, wie das Porträt behandelt, und hätte ihn die Ueberfülle seines Geistes nicht manchmal irre geleitet, so könnte er die oberste Stelle in unserer Kunst erreichen. Ist ihm dieß nicht geslungen, so bleibt er doch, wie gesagt, einer der trefflichsten Meister und der erfahrenste Stecher.

Ber seine schonen Rupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Brofession gewinnen.

Uebersest aus ber Calcographia da Giuseppe Longhi, Milano 1830. Vol. I. pag. 185.

# Vortheile,

bie ein junger Maler haben tonnte, ber fich querft bei einem Bilbhauer in die Lebre gabe.

1797.

Der sogenannte Historienmaler hat in Hinsicht bes Gegenstandes mit dem Bildhauer einerlei Interesse. Er soll den Menschen kennen kernen, um ihn dereinst in bes beutenden Augenbliden darzustellen.

Beim Bildhauer lernt er Proportion, Anatomie und Formen, wenn er fic auch nur unter bessen Anleitung im Beichnen übte; allein er findet auch Unterricht im Models liren, welches ihm kunftig bei seiner Runft vom größten Rugen sepn wird. Denn wie der Maler es mit der Richtigteit seiner Theile oft nicht so genau nimmt, so pfleat er auch nur bie eine Seite ber Erscheinung ju betrachten: beim Mobelliren hingegen, besonders des Runden, lernt er ben torperlichen Werth bes Inhalts schätzen; er lernt bie einzelnen Theile nicht nach bem auffuchen, was sie scheinen, sondern nach bem, was fie find; er wird auf die ungabligen Meinen Bertiefungen und Erhöhungen aufmertfam, die über die Oberfläche bes Rorpers gleichsam ausgefaet find, und bie er bei einem einfachen malerischen Lichte nicht einmal bemerken tann. Er lernt sowohl ben Gliebermann brapiren und die rechten Falten aussuchen als auch fich felbst die feststebenden Figuren von Thon modelliren, um seine Bewänder darüber zu legen und sein Bild banach auszuführen. Er lernt bie vielen Gulfsmittel tennen, bie

nöthig sind, um etwas Gutes hervorzubringen, und eine solche Anleitung wird ihm nühen, daß er, wenn sein Genie irgend hinreicht, wahr und richtig, ja zulett vollendet werden kann. Denn seinen Gemälden wird die Basis nicht sehlen, und wenn er von Einem Punkte mit dem Bildhauer ausgeht, so wird er nicht, wie es öfters geschieht, sich nur desto weiter zurücksühlen, je weiter er vorwärts kommt; besonders wird er die Richtigkeit dieser Grundsätze einsehen, wenn ihn sein Geschick auch Rom führen sollte.

# Bu malende Gegenftande.

Nachdem ich über vieles gleichgültig geworden, betrübt es mich noch immer, und in der neuesten Zeit sehr oft, wenn ich des bildenden Künstlers Talent und Fleiß auf ungunstige, widerstrebende Gegenstände verwendet sehe; daher kann ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit auf einiges Bortheilhafte hinzubeuten.

Gine so zarte wie einfache Darstellung gabe jene jugends lich unverdorbene reise Jungfrau Thisbe, die an der gessprungenen Band horcht. Wer den Gesichtsausdruck und das Behaben eines blübenden, in Liebe befangenen Mädschens, dem Ort und Stelle einer Zusammenkunft ins Ohr geraunt wird, volltommen darzustellen wüßte, sollte gespriesen werden.

Run aber gum Beiligften überzugeben, wußte ich in bem gangen Evangelium feinen höhern und ausbrudsvollern Gegenstand als Chriftus, ber, leicht über bas Meer manbelnb, bem sinkenben Betrus zu Sulfe tritt. Die abttliche und menschliche Natur bes Erlofers ift in teinem andern Falle ben Sinnen, und fo identisch barzuftellen, ja ber gange Sinn ber Christlichen Religion nicht beffer mit wenigem auszubruden. Das Uebernatürliche, bas bem Natürlichen auf eine übernatürlich natürliche Weise zu Gülfe kommt, und beshalb das augenblidliche Anerkennen ber Schiffer und Fischer, daß ber Sohn Gottes bei ihnen gegenwartig fen, hervorruft, ift felten gemalt worben, fo wie es jugleich für ben lebenben Runftler von großem Bortheil ift, daß es Raphael nicht unternommen; benn mit ibm zu ringen ift so gefährlich als mit Phanuel. (1 B. Moj. XXXII.)

# Meber den sogenannten Dilettantismus

ober

bie prattifche Liebhaberei in ben Rünften.

1799.

#### Cinleitendes und Allgemeines.

Die Italianer nennen jeben Kunftler Maestro. Benn sie einen sehen, der eine Kunst übt, ohne davon Profession zu machen, sagen sie: Si diletta. Die höfliche Zufriedenheit und Berwunderung, womit fie sich ausdrücken, zeigt babei ihre Gefinnungen an.

Das Wort Dilettante findet sich nicht in der altern Jaliänischen Sprache. Rein Wörterbuch hat es, auch nicht die Erusca.

Bei Jagemann allein findet sich's. Rach ihm bedeutet et einen Liebhaber ber Künste, ber nicht allein betrachten und genießen, sondern auch an ihrer Aussubung Heil nehmen will.

Spuren ber altern Beiten.

Spuren nach Bieberauflebung ber Runfte.

Große Berbreitung in ber neuern Beit.

Urface bavon.

Runftübungen geben als ein haupterforderniß in die Er ziehung über.

Indem wir von Dilettanten sprechen, so wird der Fall ausgenommen, daß einer mit wirklichem Künstlertalent geboren wäre, aber durch Umstände wäre gehinden worden, es als Künstler zu ercoliren.

Wir sprechen bloß von denen, welche, ohne ein besondens Zalent zu dieser oder jener Kunst zu besitzen, bloß den allgemeinen Nachahmungstrieb bei sich walten lassen.

Ueber das deutsche Wort pfuschen.

Ableitung beffelben.

Ein fpater erfunbenes Bort.

Bezieht fich auf Banbwert.

Es sest voraus, daß irgend eine Fertigleit nach Regela gelernt, auf die bestimmteste Weise nach der Borschrift und unter dem Schuze des Gesets ausgeübt werde.

Einrichtungen der Innungen, vorzüglich in Deutschland. Die verschiedenen Nationen haben kein eigentlich Wort dasür. Anführung der Ausdrücke.

Der Dilettant verhalt fich jur Kunft, wie ber Bfufcher jum Sandwerk.

Man darf bei der Kunft voraussetzen, daß fie gleichfalls nach Regeln erlernt und gefetzlich ausgeübt werden musse, obgleich diese Regeln nicht wie die eines Handwerks durchaus anerkannt und die Gesetze der sogenannten freien Künste nur geistig und nicht bürgerlich sind.

Ableitung ber Pfuscherei.

Gewinn.

Der Dilettantismus wird abgeleitet.

Dilettant mit Ehre.

Runftler verachtet.

Urfache.

Sicherheit eines ausgebreiteten Lebensgenusses ift gewöhr lich ber Grund aller empirischen Achtung.

Wir haben solche Sicherheitsmaximen, ohne es zu be merten, in die Moral aufgenommen.

Beburt, Tapferleit, Reichtbum.

Andere Arten von Besit, der Sicherheit des Genusses nach außen gewährt.

Genie und Talent haben zwar bas innere Gewisse, stehen aber nach außen äußerst ungewiß.

Sie treffen nicht immer mit ben Bedingungen und Bedürfs niffen ber Zeit zusammen.

In barbarischen Zeiten werben fie als etwas Seltfames geschänt.

Sie find bes Beifalls nicht gewiß.

Er muß erichlichen ober erbettelt werben.

Daher sind diejenigen Künstler übler baran, die perfonlich um den Beifall bes Moments buhlen.

Rhapsoben, Schauspieler, Musici.

Runftler leben, außer einigen feltenen Fallen, in einer Art von freiwilliger Armuth.

Es leuchtete zu allen Beiten ein, daß der Zustand, in dem sich der bilbende Künftler befindet, wünschenswerth und beneidenswerth sep.

Entfteben bes Dilettantismus.

Allgemein verbreitete, ich will nicht sagen Hochachtung ber Kunste, aber Bermischung mit ber bürgerlichen Existenz und eine Art von Legitimation berselben.

Der Rünftler wird geboren.

Er ift eine von ber Natur privilegirte Berfon.

Gr ist genöthigt, etwas auszuüben, das ihm nicht jeder gleich thun kann.

Und boch tann er nicht allein gebacht werben.

Modte auch nicht allein fevn.

Das Runftwert forbert bie Menschen gum Genuß auf.

Und zu mehrerer Theilnahme baran.

Bum Genuß ber Runftwerke haben alle Menschen eine uns fägliche Reigung.

Der nähere Theilnehmer ware ber rechte Liebhaber, ber lebhaft und voll genöffe.

So ftart wie andere, ja mehr als andere.

Beil er Ursache und Wirkung zugleich empfande.

Uebergang zum praftischen Dilettantismus.

Der Menich erfährt und genießt nichts, ohne sogleich probuctiv zu werben.

Dieß ist die innerste Gigenschaft ber menschlichen Natur. Ja man kann ohne Uebertreibung sagen, es sep die menschliche Natur selbst.

Unüberwindlicher Trieb, daffelbige zu thun.

Nachahmungstrieb beutet gar nicht auf angeborenes Genie zu biefer Sache.

Erfahrung an Rinbern.

Sie werden durch alles in die Augen fallende Thätige gereizt. Soldaten, Schauspieler, Seiltänzer.

Sie nehmen sich ein unerreichbares Ziel vor, bas sie durch geübte und verständige Alte haben erreichen sehen.

Abre Mittel werden Zwed.

Rinbergwed.

Blokes Spiel.

Gelegenheit, ihre Leibenschaft zu Aben.

Bie fehr ihnen bie Dilettanten gleichen.

Dilettantismus ber Beiber.

der Reichen.

der Bornehmen.

Ift Beiden eines gewiffen Borfdrittes.

Alle Dilettanten greifen die Kunft von der schwachen Seite an. (Bom schwachen Ende.)

Phantasiebilber unmittelbar vorstellen zu wollen.

Leibenschaft ftatt Ernft.

Berhaltniß bes Dilettantismus gegen Bedantismus, Sandswerk.

Dilettantistischer Rustand der Kunftler.

Borin er fich unterfcheibet.

Gin höherer ober nieberer Grab ber Empirie.

Falices Lob bes Dilettantismus.

Ungerechter Tabel.

Rath, wie ber Dilettant feinen Blat einnehmen tonnte.

Geborene Künftler, burch Umftande gehindert, sich auszubilden, sind schon oben ausgenommen.

Sie find eine feltene Erscheinung.

Manche Dilettanten bilben fich ein, bergleichen zu fenn.

Bei ihnen ift aber nur eine falfche Richtung, welche mit aller Mube zu nichts gelangt.

Sie nugen fich, bem Runftler und ber Runft wenig.

Sie schaben bagegen viel.

Doch kann ber Mensch, ber Künstler und die Kunst eine genießende, einsichtsvolle und gewissermaaßen praktische Theilnahme nicht entbebren.

Absicht ber gegenwärtigen Schrift.

Schwieriateit ber Wirtung.

Rurge Schilberung eines eingefleischten Dilettantismus.

Die Philosophen werden aufgefordert.

Die Babagogen.

Bobltbat für bie nachste Generation.

Dilettantismus sest eine Kunft voraus, wie Pfuschen bas Handwerk.

Begriff bes Runftlers im Gegenfat bes Dilettanten.

Ausübung ber Runft nach Wiffenschaft.

Unnahme einer objectiven Runft.

Soulgerechte Folge und Steigerung.

Beruf und Brofeffion.

Anschließung an eine Kunft- und Künftlerwelt.

Schule.

Der Dilettant verhalt fich nicht gleich zu allen Runften.

In allen Künsten giebt es ein Objectives und Subjectives, und je nachdem das eine oder das andere darin die hervorstechende Seite ist, hat der Dilettantismus Werth oder Unwerth. Wo das Subjective für sich allein schon viel bedeutet, muß und kann sich der Dilettant dem Künstler nähern; 3. B. schöne Sprache, lyrische Poesie, Rusik, Lanz.

Bo es umgetehrt ift, scheiben sich ver Kunstler und Dilettant strenger, wie bei ber Architektur, Zeichenkunst, epischen und dramatischen Dichtkunst.

Die Kunft giebt fich selbst Gesetze und gebietet der Beit. Der Dilettantismus folgt der Reigung ber Beit.

Wenn die Meister in der Kunft dem falschen Geschmad folgen, glaubt der Dilettant, besto geschwinder auf dem Riveau der Kunst zu seyn.

Beil der Dilettant seinen Beruf zum Selbstproduciren erst aus den Wirtungen der Kunstwerke auf sich empfängt, so verwechselt er diese Wirkungen mit den objectiven Ursachen und Motiven, und meint nun den Empfindungszustand, in den er verseht ist, auch productiv und praktisch zu machen; wie wenn man mit dem Geruch einer Blume die Blume selbst hervorzusbringen gedächte.

Das an das Gefühl Sprechende, die letzte Wirkung aller poetischen Organisationen, welche aber den Auswand der ganzen Aunst selbst voraussetz, sieht der Dikettant als das Wesen derselben an und will damit selbst hervorbringen.

Ueberhaupt will ber Dilettant in seiner Selbstverkennung bas Baffive an die Stelle bes Activen setzen, und weil er auf eine lebhafte Weise Wirtungen erleibet, so glaubt er mit diesen erlittenen Wirtungen wirken zu können.

Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, ist Architettonit im höchsten Sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschaft, bildet, constituirt. Er hat davon nur eine Art von Uhnung, giebt sich aber durchaus dem Stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen.

Man wird finden, daß der Dilettant zuletzt vorzüglich auf Reinlichkeit ausgeht, welches die Bollendung des Borbandenen ift, wodurch eine Täuschung entsteht, als wenn das Borhandene zu existiren werth sen. Ebenso ist es mit der Accuratesse und mit allen letten Bedingungen der Form, welche eben so gut die Unsorm begleiten können.

Allgemeiner Grundsat, unter welchem der Dilettantismus ju gestatten ist:

Benn ber Dilettant sich ben strengsten Regeln ber ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit aussuhren will; welches er um so mehr kann, ba 1) von ihm bas Ziel nicht verlangt wird, und ba er 2) wenn er abtreten will, sich ben sichersten Weg zur Kennerschaft bereitet.

Gerabe ber allgemeinen Maxime entgegen, wird also ber Dilettant einem rigoristischern Urtheil zu unterwerfen jenn als selbst ber Rünftler, ber, weil er auf einer sichern Kunstbasis ruht, mit minderer Gefahr sich von den Regeln entfernen, und daburch das Reich der Kunst selbst erweitern kann.

Der wahre Künftler steht fest und sicher auf fich selbst; fein Streben, sein Riel ist ber bochfte Amed ber Runft, Er wird sich immer noch weit von diesem Ziele sinden, und daber gegen die Kunft ober den Kunftbegriff nothwende allemal febr bescheiben senn und gesteben, daß er noch wenig geleistet babe, wie vortrefflich auch sein Med fenn mag und wie boch auch fein Selbstgefühl im Ber haltniß gegen bie Belt fteigen mochte. Dilettanten ober eigentlich Pfuscher scheinen im Gegentheil nicht nach einem Biele zu ftreben, nicht por fich bin m feben, fonbern nur bas, mas neben ihnen geschieht. Darum vergleichen fie auch immer, find meistens im Lob übertrieben, tabeln ungeschickt, baben eine un endliche Ehrerbietung por ihres Gleichen, geben fich baburch ein Ansehen von Freundlichkeit, von Billie leit, indem fie boch bloß fich felbst erheben.

### Befonderes,

### Dilettantismus in ber Malerei.

Der Dilettant scheut allemal bas Gründliche, übersteigt bie Erlernung nothwendiger Kenntnisse, um zur Ansabung zu gelangen, verwechselt die Kunst mit dem Stoff.

So wird man z. B. nie einen Dilettanten finden, der gut zeichnete; benn alsbann ware er auf bem Bege pu Kunft: hingegen giebt es manche, die schlecht zeichnen und sauber malen.

Dilettanten erklaren sich oft für Mosait und Bachmalerei, weil sie die Dauer bes Werks an die Stelle bir Kunst segen.

Sie beschäftigen fic öfters mit Rabiren, weil die 80 vielfältigung fie reigt.

Sie suchen Runststude, Manieren, Behandlungsarten, Arcana, weil sie sich meistens nicht über ben Begriff me chanischer Fertigkeiten erheben können, und benten, wem sie nur ben handgriff besähen, so waren teine weitern Schwierigkeiten für sie vorhanden.

Eben um deswillen, weil der wahre Kunstbegriff der Dilettanten meistentheils fehlt, ziehen sie immer das Biele und Mittelmäßige, das Rare und Köstliche dem Gewählten und Guten vor. Man trifft viele Dilettanten mit großen Sammlungen an, ja man tönnte behaupten, alle großen Sammlungen sepen vom Dilettantismus entstanden. Dem er artet meistens, und besonders wenn er mit Bermögen unterstützt ist, in die Sucht aus zusammen zuraffen. Er will nur besigen, nicht mit Berstand wählen und sie mit wenigem Guten begnügen.

Dilettanten haben ferner meistens eine patriotifche Lengbeng; ein beutscher Dilettant intereffirt fich barum nicht

selten so lebhaft für deutsche Runft ausschließlich; daber die Sammlungen von Aupferstichen und Gemalden bloß beutscher Meister.

Bwei Unarten pflegen bei Dilettanten oft vorzukommen, und ichreiben fich ebenfalls aus bem Mangel an mabrem Runftbegriff ber. Sie wollen erftens constituiren, b. b. ibr Beifall foll gelten , foll jum Runftler ftempeln. Zweitens ber Rünftler, ber achte Renner bat ein unbedingtes ganges Intereffe und Ernft an ber Runft und am Runftwert: ber Dilettant immer nur ein balbes; er treibt alles als ein Spiel, als Reitvertreib; bat meist noch einen Nebenzwed, eine Reigung zu ftillen, einer Laune nachzugeben, und sucht der Rechenschaft gegen die Welt und den Forberungen des Beichmads baburch ju entgeben, bag er bei Erftehung pon Kunstwerten auch noch gute Werte zu thun sucht. Ginen hoffnungevollen Runftler ju unterftugen, einer armen Familie aus ber Roth zu helfen, bas war immer Die Urfache, warum Dilettanten bieß und bas erstanben. So suchen sie bald ihren Geschmad zu zeigen, balb ihn pom Berbacht zu reinigen.

Liebhaberei im Landschaftsmalen. Sie setzt eine schon cultivirte Kunst voraus.

Bortratmalerei.

Sentimentalische poetische Tendenz regt auch den Dilettantismus in der zeichnenden Kunft an. Mondscheine. Shalipeare. Rupferstiche zu Gedichten.

Gilbouetten.

Urnen.

Aunstwerte als Meubles.

Alle Franzosen find Dilettanten in ber Zeichenfunft, als integrirendem Theil ber Erziehung.

Liebhaber in ber Miniature.

Berben bloß auf die Handgriffe angewiesen.

Liebe jur Allegorie und jur Anspielung.

### Dilettantismus in ber Bautunft.

Mangel an ächten Baumeistern in Berhältniß gegen bas Bedürfniß schöner Baukunst treibt zum Dilettantismus, besonders da die wohlhabenden Baulustigen zu zersstreut leben.

Reisen nach Italien und Frankreich, und besonders Gartenliebhaberei, haben diesen Dilettantismus fehr beforbert.

Dilettanten suchen mehr jum Ursprung ber Bautunst zur rüdzukehren. a) Robes Holz, Rinden zc. b) Schwere Architektur, Dorische Saulen. c) Rachahmung Gothisscher Baukunst. d) Architektur der Phantasmen und Empsindungen. e) Kleinliche Rachassung großer Formen.

Wegen ihrer scheinbaren Unbedingtheit scheint fie leichter, als sie ift, und man latt fic leichter bagu verführen.

### In ber Gartentunft.

Französische Gartentunst von ihrer guten Seite, und besonders vis & vis des neuesten Geschmads betrachtet.

Englischer Geschmad hat die Basis des Rütlichen, welches der Französische ausopsern muß.

Nachgeäffter Englischer Geschmad hat den Schein bes Rüplichen.

Chinesischer Geschmad.

Dilettantismus in ber Iprifden Boefie.

Daß die deutsche Sprache durch tein großes Dichtergenie, sondern durch bloße mittelmäßige Röpse anfing zur Dichtersprache gebraucht zu werden, mußte dem Dilettantismus Muth machen, sich gleichfalls darin zu versstuchen.

Die Ausbildung ber Frangösischen Literatur und Sprache bat auch ben Dilettanten tunstmäßiger gemacht.

Franzosen waren burchaus rigoristischer, brangen auf strengere Richtigkeit, und forberten auch vom Dilettanten Geschmack und Geist im Innern und ein sehlerloses Neußeres ber Diction.

In England hielt sich ber Dilettantismus mehr an bas Latein und Griechische.

Sovette ber Italianer.

Impudenz bes neuesten Dilettantismus, durch Reminiscenzen aus einer reichen cultivirten Dichtersprache und durch die Leichtigleit eines guten mechanischen Neußern geweckt und unterbalten.

Belletristerei auf Universitäten, durch eine moderne Studirart veranlaßt.

Frauenzimmergebichte.

Schöngeisterei.

Mufenalmanade.

Journale.

Auftommen und Berbreitung ber Uebersetungen.

Unmittelbarer Uebergang aus ber Claffe und Universität zur Schriftstellerei.

Ballaben - und Bollsliederepoche.

Befiner, poetifche Brofa.

Carleruber ac. Radbrude iconer Geifter.

Barbenwesen.

Burgers Ginfluß auf bas Geleier.

Reimlofer Berg.

Rlopftodifches Dbenmefen.

Caudius.

Wielands Laxitat.

In ber altern Beit:

Lateinische Berfe.

Bebantismus.

Mehr Sandwert.

Fertigfeit ohne poetischen Beift.

Dilettantismus in ber pragmatifden Boefie.

Ursache, warum der Dilettant das Mächtige, Leidenschafts liche, Starkcharakteristische haßt und nur das Mittlere, Moralische darstellt.

Der Dilettant wird nie ben Gegenstand, immer nur sein Gefühl über ben Gegenstand schilbern.

Er fliebt ben Charafter bes Objects.

Alle dilettantischen Geburten in dieser Dichtungsart werden einen pathologischen Charakter haben und nur die Reigung und Abneigung ihres Urhebers ausbrüden.

Der Dilettant glaubt mit dem Wit an die Boesie zu reichen. Dramatische Pfuscher werden bis zum Unfinn gebracht, um ihr Werk auszustellen.

### Dilettantismus in ber Mufit.

In ber altern Beit größerer Ginfluß aufs leibenschaftliche Leben burch tragbare Saiteninstrumente, welche, Empfindungen einsacher auszudrücken, mehr Raum geben. Mebium ber Galanterie.

In ber neuern Beit Flügel und Bioline.

Mehr Werth gelegt auf mechanische Fertigkeit, Schwierigs keit und Künstlichkeit; weniger Zusammenhang mit Leben und Leidenschaft.

Bebt in Concerte über.

Mehr Nahrung ber Gitelfeit.

Lieber : und Opernwesen.

Falfche hoffnung, durch componirte Bollslieder Nationals finn und afthetischen Geift zu pflanzen.

Gefellicafts, Tifche, Trint-, Freimaurerlieber.

### Dilettantismus im Zang.

In ber altern Zeit Bebanterie und Gleichgultigkeit. Gin- formigkeit.

In der neuern Beit Formlosigkeit und daraus hervorgehende Wildheit, Heftigkeit, Gewaltsamkeit.

Unterschied ber reprüsentativen, naiven und charakteristic fchen Tange:

Repräsentative machen bie Schönheit ber Gestalt und Bewegung geltend und gern ins haben Würbe. (Menuet.) Steife.

Naive begleiten den belebten Buftand und ballen gern haben mehr Anmuth und Freiheit. (Englische Länze.)

Fallen gern ballen gern den belebten Buftand und ballen gern ballen gern ballen gern ballen begleichen bei begleichen bei begleichen bei begleichen bei begleichen bei begleichen bei begleichen ben belebten Buftand und ballen gern ballen begleichen ben belebten Buftand und begleichen Buftand und bestehe Buftand und

Charakteristische gränzen an eine ob- leicht in die jective Runst.

Dilettantismus in ber Schaufpielfunft.

Französische Komöbie ist auch bei Liebhabern obligat und ein Institut der Geselligkeit.

Italianische Liebhaberkomödie bezieht sich auf eine Puppen: und puppenartige Reprasentation.

Deutschland, altere Beit : Jefuiterschulen.

Reuere Zeit: Französische Liebhaberkomödie zur Bildung der Sprache in vornehmen Häusern.

Bermischung der Stände bei beutschen Liebhaberkomöbien. Bedingung, unter welcher allenfalls eine mäßige liebung im Theaterwesen unschuldig und zuläffig, ja einigen maaßen zu billigen sehn möchte.

Bermaneng berfelben Gefellichaft.

Bermeibung paffionirter und Bahl verstandesreicher und geselliger Stude.

Abhaltung aller Kinder und fehr junger Bersonen. Möglichster Rigorismus in äußern Formen.

## Augen des Dilettautismus

im allgemeinen.

Er steuert ber völligen Robbeit.

Dilettantismus ift eine nothwendige Folge schon verbreits ter Kunft, und kann auch eine Ursache berfelben werden.

Er kann unter gewissen Umständen bas achte Runfttalent anregen und entwickln helfen.

Das handwert zu einer gewissen Runftabnlichleit erheben. Macht gesitteter.

Regt, im Fall ber Rohheit, einen gewissen Kunstsinn au, und verbreitet ihn da, wo der Künstler nicht hinkowmen würde.

Beschäftigt die productive Kraft und cultivirt also etwas Bichtiges am Menschen.

Die Erscheinungen in Begriffe verwandeln.

Totaleinbrude theilen.

Besitz und Reproduction ber Gestalten beförbern.

### Angen des Dilettantismus.

In ber Beichentunft.

Seben lernen.

Die Gefete tennen lernen, wonach wir feben.

Den Gegenstand in ein Bilb vermandeln, b. h. bie sicht bare Raumerfüllung, in sofern sie gleichaultig ift.

Die Formen erkennen, b. h. die Raumerfüllung, in sofern fie bebeutend ist.

Unterscheiben lernen. Mit bem Totaleindruck ohne Unterscheideung fangen alle an. Dann kommt die Unterscheidung, und der dritte Grad ist die Rücklehr von der Unterscheidung zum Gesuhl des Ganzen, welches des Aesthetische ist.

Diefe Bortheile bat ber Dilettant mit bem Runftler im Gegenfat bes bloben unthätigen Betrachters gemein.

### In ber Bautunft.

Sie wedt die freie Broductionsfraft.

Sie führt am schnellften und unmittelbarften von ber Daterie zur Form, vom Stoff zur Erscheinung, und entspricht baburch ber höchften Anlage im Menschen.

Sie erwedt und entwidelt ben Sinn fürs Grhabene, ju bem fie fich überhaupt mehr neigt als jum Schonen.

Sie führt Ordnung und Maaß ein, und lehrt, auch im Rühlichen und Nothburftigen nach einem schein und einer gewissen Freiheit streben.

Der allgemeine Rußen des Dilettantismus, daß er gesitteter macht, und im Fall der Robbeit einen gewissen Kunstsinn anregt und ihn da verbreitet, wo der Kunstler nicht hintommen würde, gilt besonders auch von der Bautunst.

### In ber Gartenfunft.

Roeales im Realen.

Streben nach Form in formlofen Maffen.

**B**ahl.

Schone Busammenftellung.

Ein Bild aus ber Birklichkeit machen, turz erfter Gintritt in Die Runft.

Sine reinliche und vollends schone Umgebung wirkt immer wohltbatig auf die Gefellschaft.

### In ber lprifden Boefie.

Ausbildung ber Sprace im gangen.

Bervielfältigteres Interesse an Humanioribus, im Gegenfat ber Robbeit bes Unwissenden ober ber pedantischen Bornirtheit bes bloßen Geschäftsmannes und Schulgelehrten.

Ausbildung ber Gefühle und bes Sprachausbruds berfelben.

Beber gebildete Menfc muß feine Empfindungen poetifch foon ausbruden tonnen.

Bbealifirung der Borftellungen bei Gegenständen des gemeinen Lebens.

Sultur ber Sinbildungsfraft, besonders als integrirenden Theils bei ber Berstandesbildung.

Frwedung und Stimmung ber productiven Ginbildungsfraft zu den höchften Functionen des Geiftes auch in Biffenschaften und im praktischen Leben.

Kusbildung bes Sinnes für das Rhythmische.

da es noch teine objectiven Gesetze weber für das Innere, noch für das Aeußere eines Gedichtes giebt, so müssen Boethe, Werte. V. fich die Liebhaber strenger noch als die Meister an anserkannte gute Muster halten, und eber das Gute, was schon da ist, nachahmen als nach Originalität streben, im Neußern und Metrischen aber die vorhandenen allgemeinsten Gesetz rigoristisch befolgen.

Und da der Dilettant sich nur nach Mustern bilden tann, so muß er, um der Einseitigkeit zu entgehen, sich die allgemeinst mögliche Bekanntschaft mit allen Mustern erwerben, und das Feld der poetischen Literatur noch vollkommener ausmessen, als es der Künstler selbst nothig hat.

### In ber Mufit.

Tiefere Ausbildung bes Sinnes.

Mathematische Bestimmungen bes Organs werben kennen gelernt und zu Empfindungs- und Schönheitszwecken gebraucht.

Gesellige Berbindung der Menschen, ohne bestimmtes Interesse, mit Unterhaltung.

Stimmt zu einer ibealen Grifteng, felbst wenn bie Musit nur ben Tang aufregt.

### 3m Tang.

Belentigfeit und Doglichfeit iconer Bewegungen.

Gefühl und Ausübung bes Mhythmus durch alle Bewegungen.

Bebeutsamteit, aftbetifche, ber Bewegungen.

Beregeltes Befühl ber Frobbeit.

Musbildung bes Körpers, Stimmung bes Körpers ju allen möglichen förperlichen Fertigkeiten.

Musicalische Rorperstimmung.

Maaß der Bewegungen zwischen Ueberfluß und Sparfamteit.

Möglichkeit eines iconen Umgangs.

Mögliche Gefelligkeit in einem exaltirten Bustanb.

### In ber Schaufpieltunft.

Gelegenheit zu mehrerer Ausbildung der Declamation. Aufmerkamkeit auf die Repräsentation seiner selbst. Participirt von den angeführten Vortheilen der Tanzkunst. Uebung der Memorie.

Sinnlides Aufpaffen und Accurateffe.

### Shaden des Dilettantismus.

### Im allgemeinen.

Der Dilettant überspringt bie Stufen, beharrt auf gewiffen Stufen, Die er als Ziel anfieht, und halt fic berechtigt, von da aus das Ganze zu beurtheilen, bindert also seine Bersectibilität.

Er fest sich in die Nothwendigkeit, nach fallchen Regeln zu handeln, weil er ohne Regeln auch nicht dilettantisch wirken kann und er die ächten objectiven Regeln nicht kennt.

Er kommt immer mehr von ber Bahrheit ber Gegenstände ab und verliert sich auf subjectiven Jerwegen.

Der Dilettansismus nimmt der Runft ihr Clement und verschlechtert ihr Publicum, dem er den Ernst und den Rigorismus nimmt.

Alles Fürliebnehmen zerftört die Runft, und der Dilettantismus führt Nachsicht und Gunft ein. Er bringt dies jenigen Kunftler, welche dem Dilettanismus naber stehen, auf Unkosten der achten Kunftler in Ansehen.

Beim Dilettantismus ift ber Schaben immer größer als ber Ruben.

Bom Sandwert tann man fich gur Runft erheben, pom Pfufchen nie.

Der Dilettantismus befördert das Gleichgaltige, halbe und Charafterlofe.

Schaben, ben Dilettanten ber Runft thun, indem fie ben Runftler ju fich herabziehen;

Reinen guten Runftler neben fich leiben tonnen.

Ueberall, wo die Kunft selbst noch tein rechtes Regulativ hat, wie in der Poesie, Gartenkunst, Schauspielkunst, richtet der Mettantismus mehr Schaden an und wird anmaaßender. Der schlimmste Fall ist bei der Schauspielkunst.

#### Shaden des Dilettautismus.

### In ber Bautunft.

Begen ber großen Schwierigkeit, in der Architektur ben Charakter zu treffen, barin mannichfaltig und schön zu seyn, wird der Dilettant, der dieß nicht erreichen kann, immer, nach Berhältniß seines Zeitalters, entweder ins Magere und Ueberladene oder ins Plumpe und Leere verfallen. Ein Architekturwerk aber, das nur durch die Schönheit Existenz hat, ist völlig null, wenn es diese verfehlt.

Begen ihrer ibealen Ratur führt fie leichter als eine andere Runft zum Phantastischen, welches hier gerade am schällichten ift.

Beil sich nur die wenigsten zu einer freien Bilbung nach bloßen Schönheitsgesetzen erheben tonnen, so verfällt der Baubilettant leicht auf sentimentalische und allegorische Baufunft und sucht den Charatter, den er in der Schönheit nicht zu finden weiß, auf diesem Wege hineins zulegen.

Baubilettantismus, ohne ben schönen Zwed erfüllen zu tonnen, schadet gewöhnlich bem phyfischen Zwed ber Bautunft, ber Brauchbarteit und Bequemlichteit. Die Publicität und Dauerhaftigkeit architektonischen Berte macht bas Rachtheitige bes Dilettantismus in bleiem Jach allgemeiner und fortbauernber, und perpetuin ben falschen Geschmad, weil hier, wie überhaupt in Künsten, bas Borhandene und überall Berbreitete wie der zum Muster dient.

Die ernste Bestimmung der schönen Bauwerle sest sie mit den bedeutendsten und erhöhtesten Momenten des Menschen in Verbindung, und die Pfuschere in diesen Fallen verschlechtert ihn also gerade da, wo er am perfectibels sten seyn könnte.

### In ber Gartentunft.

Reales wird als ein Bhantafiewert behandelt.

Die Sartenliebhaberei geht auf etwas Endloses hinaus, 1) weil sie in der Idee nicht bestimmt und begränzt ist; 2) weil das Materiale, als ewig zusällig, sich immer verändert und der Idee ewig entgegenstrebt.

Die Gartenliebhaberei laßt sich oft die edlern Runfte auf eine unwurdige Art dienen, und macht ein Spielwert aus ihrer soliben Bestimmung.

Beforbert bie fentimentale und phantaftische Rullitat.

Sie verkleinert bas Erhabene in ber Ratur, und hebt & auf, indem fie es nachahmt.

Sie verewigt die herrschende Unart der Zeit, im Aestheibschen unbedingt und gesehlos seyn zu wollen und willfürlich zu phantasiren, indem sie sich nicht, wie wohl andere Künste, corrigiren und in der Zucht halten läst.

Bermischung von Runft und Natur.

Fürliebnehmen mit bem Schein.

Die dabei vorkommenden Gebäude werden leicht, spinde artig, hölzern, bretern aufgeführt, und zerstören den Begriff solider Baukunft, ja sie heben das Gefühl für sie auf. Die Strohdächer, breternen Blendungen, alles macht eine Neigung zur Kartenhauss-Architektur.

### In ber Iprifden Boefie.

Belletriftische Flachheit und Leerheit, Abziehung von sollten Studien ober oberflächliche Behandlung.

Es ist hier eine größere Gefahr als bei andern Runfin, eine bloße bilettantische Fähigfeit mit einem ächten Runftberufe zu verwechseln, und wenn dieß der fall ist, so ist das Subject übler daran als bei jeder anden Liebhaberei, well seine Existenz völlige Rullität het denn ein Poet ist nichts, wenn er es nicht mit End und Kunstmäßigkeit ist.

Dilettantismus überhaupt, besonders aber in der Poefe, schwächt die Theilnehmung und Empfänglichteit für das Gute außer ihm, und indem er einem unruhigen Productionstriebe nachgiedt, der ihn zu nichts Bakkommenem führt, beraubt er fic aller Bilbung,

ihm durch Aufnahme bes fremben Guten zuwachsen tonnte.

Der poetische Dilettantismus kann boppelter Art sein. Entweder vernachläffigt er das (unerläßliche) Mechanische, und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geist und Gefühl zeigt, oder er sucht die Boesie bloß im Mechanischen, worin er sich eine handwerksmäßige Fertigkeit erwerben kann, und ist ohne Geist und Gehalt. Beibe sind schaldich, doch schaet jener mehr der Kunst, dieser mehr dem Subject selbst.

Alle Dilettanten sind Plagiarii. Sie entnerven und vernichten jedes Original schon in der Sprache und im
Gedanken, indem sie es nachsprechen, nachäffen und
ihre Leerheit damit ausstlicken. So wird die Sprache
nach und nach mit zusammengeplünderten Phrasen und
Formeln angefüllt, die nichts mehr sagen, und man
kann ganze Bücher lesen, die schon stolister sind und
gar nichts enthalten. Kurz, alles wahrhaft Schöne
und Gute der ächten Poesse wird durch den überhand
nehmenden Dilettantismus prosanirt, herumgeschleppt
und entwürdigt.

In ber pragmatifden Boefie.

MUe Rachtheile des Dilettantismus im Lyrischen sind hier noch in weit höherm Grad; nicht nur die Kunst erleidet mehr Schaden, auch das Subject.

Bermifdung ber Gattungen.

#### In ber Dufit.

Wenn die Bildung des Musikvilettanten autobidaltisch geschieht und die Composition nicht unter der strengen Anleitung eines Meisters, wie die Applicatur selbst, erlernt wird, so entsteht ein ängstliches, immer ungewisses, unbefriedigtes Streben, da der Musikvilettant nicht, wie der in andern Künsten, ohne Kunstregeln Effecte hervorbringen kann.

Auch macht der Musikvilettantismus noch mehr als ein anderer untheilnehmend und unfähig für den Genuß fremder Kunstwerke, und beraubt und beschränkt also das Subject, das er in seiner einseitigen und charakteristischen Form gefangen halt.

### Im Tang

Berbrochenheit der Glieder und Affectation. Steifigkeit und Pedanterie. Caricatur.

Gitelleit.

Faliche Ausbildung des Rörpers.

Charafterlofigfeit und Leerheit.

Berfloffenes, ichlaffes Befen.

Manierirtes Befen in Uebertreibung iconer Bewegung.

Entweder fteif und angstlich ober unmäßig und rob.

(Beibes wird burch bas Gefällige und Bebeutenbe vers hindert.)

Reigt die Gesellschaft zu einer finnlichen Leerheit.

Sitelleit und einfeitige Richtung auf bie forperliche Ericheinung.

Man muß es in der Tanglunft deswegen jur Meisterschaft bringen, weil der Dilettantismus entweder unsicher und ängstlich macht, also die Freiheit hemmt und den Geist beschränkt, oder weil er eitel macht und badurch jur Leerheit führt.

### In ber Schaufpieltunft.

Caricatur der eigenen sehlerhaften Individualität. Ableitung des Geistes von allem Geschäft durch Borspiegelung einer phantastischen Aussicht.

Aufwand alles Interesses und aller Passion ohne Frucht. Ewiger Birkel in einer einförmigen, immer wiederholten und zu nichts führenden Thätigkeit.

(Dilettanten wiffen sich nichts Anziehenderes als die Romdbienproben, Schausvieler von Metier baffen sie.)

Borzugsweise Schonung und Bergartelung bes Theaterbilettanten burch Beifall.

Ewige Reizung zu einem leibenschaftlichen Buftand und Betragen, ohne ein Gegengewicht.

Nahrung aller gehäffigen Paffionen, von ben schlimmften Folgen für die bürgerliche und bausliche Eriftenz.

Abstumpfung bes Gefühls gegen bie Boefie.

Graltirte Sprache bei gemeinen Empfindungen.

Gin Erobelmarkt von Gebanten, Stellen und Schilberungen in ber Reminiscenz.

Durchgängige Unnatur und Manier auch im übrigen Leben. Höchst verderbliche Nachsicht gegen das Mittelmäßige und Fehlerhaste in einem öffentlichen und ganz persönlichen Fall.

Die allgemeine Toleranz für das Einheimische wird in diefem Fall eminenter.

Höchst verberblicher Gebrauch der Liebhaberschauspiele zur Bildung der Kinder, wo es ganz zur Frate wird. Zugleich die gefährlichste aller Diverstonen für Universsitäten 2c.

Berftörte Idealität der Kunft, weil der Liebhaber, der sich nicht durch Aneignung der Kunstbegriffe und Traditionen erheben kann, alles durch eine pathologische Wirklichkeit erreichen muß.

# Deutsche Literatur.

# Recenfionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen

ber Jahre 1772 und 1773.

Allgemeine Theorie der schönen Künste, in einzelenen, nach alphabetischer Ordnung der Kunstewörter auf einander solgenden Artikeln abgehandelt, von Johann Georg Sulzer. Erster Theil von A bis J. Leipzig 1771. Bei Beidmanns Erben und Reich. 4. 568 S.

Bir glauben, es tann ein Bert der allgemeinen Erwartung nicht entsprechen, weil es nach einem den Kräften des Berfassers, aber nicht der Natur seines Stoffs angemessenen Blan ist bearbeitet worden; es tann bei einzelnen Bolltommenheiten ein mageres Ganzes darstellen, und doch von berjenigen Seite, wohin ihn sein vorzügliches Talent zog, ein Monument seines Urhebers bleiben. Herr Sulzer umfaste einen Beltkreis von Materie; seine Schultern waren zu schwach: er sonderte also ab, was sie nicht tragen tonnten, und handelte hierin als ein Mann, der für die Sache der Bahrheit und seines eigenen Ruhmes sorgte.

Es enthält dieses Buch Rachrichten eines Mannes, ber in das Land der Kunst gereis't ist; allein er ist nicht in dem Lande geboren und erzogen, hat nie darin gelebt, nie darin gelitten und genossen, nur Observationen, aber nicht Experimente hat er angestellt. Es ist Polybius, der Taktiker, und nicht Thucybides und Xenophon, der General, Hume, der Scribent, und nicht Burnet, der Staatsmann, der schreibt. Wir wollen ihn selbst hören, was er von seinem Plane sagt:

"Ich habe über die schönen Kunste als Philosoph und gar nicht als ein sogenannter Kunstliebhaber gesschrieben. Diesenigen, die mehr curidse als nütliche Anmerkungen über Künstler und Kunstsachen hier suchen, werden sich betrogen sinden. Auch war es meine Ubsicht nicht, die mechanischen Regeln der Kunst zu sammeln, und dem Künstler, so zu sagen, dei der Arbeit die Hand zu sühren. Zudem din ich kein Künstler, und weiß wenig von den praktischen Geheimnissen der Kunst. Für den Liebhaber, nämlich nicht für den curidsen Liebhaber oder den

Dilettanten, der ein Spiel und einen Zeitvertreib aus den schönen Künsten macht, sondern für den, der den wahren Genuß von den Werken des Geschmads haben soll, habe ich dadurch gesorgt, daß ich ihm viel Vorurtheile über die Natur und die Anwendung der schönen Künste benehme; daß ich ihm zeige, was sur großen Rupen er aus denselben ziehen könne; daß ich ihm seine Urtheil und seinen Geschmack über das wahr haftig Schöne und Große schärse; daß ich ihm eine hoch achtung für gute und einen Gel sur schlechte Werke einslüße; daß ich ihm nicht ganz unslichere Werkmale angebe, an denes er das Gute von dem Schlechten unterscheiden kann."

Diefes mar ber Blan, ben fich herr Gulger vorge schrieben hatte; allein war es ber einzige und beste zu Fortschreitung ber Runft? Und war dieses Wert über haupt bas überlegte Unternehmen eines Mannes, ber mit Scharfficht bes Beiftes und Chrlichfeit bes Bergens bes unermeßliche Feld übersieht, bas er zu bearbeiten unter nimmt? Die wesentlichen Mangel entspringen wohl aus ber erften und mahrften Quelle, weil es unmöglich ift, bat ein einziger Mann alle bagu erforberlichen Renntniffe in fich vereinige. Wir kennen ein Genie in Deutschland, bas ben bilbenden Geift Platos mit ber taftenben Erfahrungs philosophie und bem mannichfaltigen Reichthume bes Runf richterwissens vereinigt; und boch glauben wir, dieser Ram murbe die Theorie ber Runft nur in Gefellicaft eine Lessing, Benne, Ramler, Sulzer angreifen wollen, und bie Literatur eines Sageborn, Fügli und Bei neden zu Rathe ziehen. Rachftbem ift bas Aubitorius bes Berfaffers zu flein gewählt. Warum barf ber Runt liebhaber nicht über bie Runft zuhören ? Wir, bie wit nach bes Berfaffers Ausbrud, mit ben Runften Ur judt treiben, batten immer gewünscht, bag er, al Philosoph, uns aus allgemeinen Grundsätzen die mannic faltigen Phanomene erklart hatte, von benen ber Birtuck fagt: Das muß fo feyn! bas laßt! bas thut Bir tung! Immer ein bifchen mehr Dogma und bafur wen ger moralifde Bredigt über unfere Ungucht!

Die psphologischen Ertlärungen abstracter Ween machen beinahe zwei Drittheile bes Berts aus; fie find meift nach bem einmal festgesetten Blane gut geschrieben, und find Beilagen ju bem Ruhme bes Berfaffers, als eines unserer erften Landwirthe ber Philosophie, ber Ginoben in urbares Land zu verwandeln weiß. Allein auch in diesen Artikeln wünschten wir nicht bloße Dargablung der Markfteine, fonbern Bemertung ber Blate, wie fie verftellt werden konnen; auch immer ein wenig Baconische Bilberfturmerei, Fingerzeig und Abnung zu Entbedungen Columbs. Bir munbern uns, bag ber Berfaffer bem Faben nicht gefolgt ift, ben Leffing und Berber aufgewunden haben, ber die Granzen jeder einzelnen Runft und ihre Bedürfnisse bestimmt. Rachdem die herren Theorienschmiebe alle Bemerkungen in der Dichtkunft, der Malerei und Sculptur in Ginem Topf gerüttelt hatten, fo ware es Beit, daß man fie wieber herausholte und für jebe Runft fortirte, besonders die der Sculptur und Malerei eigenen Grundfage. Allein baju gebort freilich eine noch ju erfindende Bsphologie, ju der alle Jahre vielleicht nur Gin Bruchftein Erfahrung bingutommt. Bir vermiffen gerabe bagegen basjenige, was in einem nach alphabes tischer Ordnung abgetheilten Werte vorzüglich ftattfinden tann, d. i. Aritit, Literatur, Charatteristit einjelner Runftler. Der Recensent weiß aus eigener Erfahrung, wie undantbar es ift, in einer nach Epochen abgetheilten Abhandlung über bie Runft bas Bortrat eines großen Mannes an bas andere ju ftellen. So richtig jebe einzelne Zeichnung fenn mag, so ermubet fie boch ben Geift des Lefers; allein wenn er fie unter jeden Buchstaben vertheilt antrifft, so gefällt es. Der Berfaffer bat es mit einigen Buften bes Alterthums versucht, allein ben Duth finten laffen, ba die Galerie ber neuern Beiten gablreicher wurde. Indeffen ift die Mannichfaltigkeit noch nicht Entschuldigung genug für die ganzliche Abwesenheit, und das Benie war zu allen Zeitaltern eine fo fparfame Erscheinung, daß die Sammlung und Auswahl der Charaktere gewiß teine Maffe geworben fenn murbe. S. 459 fpricht herr Gulger felbft fur biefes unfer pium desiderium. "Os warbe angenehm feyn und zu naberer Renntniß bes menichlichen Genies ungemein viel beitragen, wenn Renner aus ben berühmteften Berten ber Runft bas befondere Beprage bes Benies ber Runftler mit pfpcologischer Benauigkeit zu beftimmen suchten." Man hat es zwar mit einigen Genien ber ersten Große versucht; aber was man in diefer Art hat, ist nur noch als ein schwacher Anfang ber Raturbiftorie bes menschlichen Beiftes anguseben. Dazu gebort freilich mehr als Junius de pictura veterum, Graving, bu Bos, Brumop, und alle Collectaneensammler alter und neuer Beiten!

In Ansehung des Plans haben wir ferner bemerkt, daß die Theorie für den Liebhaber der Kunft, der noch nickt zum Kenner erwachsen ift, nicht genug zusammen-

gehalten wird, sondern daß dasjenige, was unter Einem Artikel hatte stehen und worauf man in den andern nur hatte verweisen dursen, zu sehr aus einander geruckt ist; und badurch geht der Augenpunkt verloren. 3. B. Entwurf, Anfang, Ende, Ganz, Anordnung hatte Einen Artikel sormiren können, so wie Falten und Gewand, Fassung und Begeisterung, Beweis, Beweisarten und Beweisgründe, Einheiten und Drama.

Bir wurden undantbar febn, wenn wir nicht bemerten wollten, welche Artitel vorzüglich unfern Beifall gefunden haben. Dabin geboren: Anordnung, Ausbrud, Bautunft, Baumeifter, Charatter, Combbie, eigenthumliche Farbe, Entfernung, Farben, Gebicht, Gefdmad, Saltung u. a. m. In allen bemerkt man das vorzügliche Talent des Philosophen, die verwideltsten Ibeen ber Empfindung auseinanderzufegen, und aus ben erften Rraften ber menfchlichen Geele berguleiten. Dagegen wird es uns erlaubt fepn, auch bie Fleden anzuzeigen. Buweilen icheint ber Berfaffer fein Aubitorium aus ben Augen zu laffen, und nicht zu bebenten, baß hier muß gelehrt und nicht conversirt fen; jum Beifpiel bei bem Artitel Abbrud batte man für ben Belehrten, ber tein Runftenner ift, ber Baften gebenten follen; benn sonst glaubt ein jeder, man babe nur Abbrude in Siegellad und Schwefel nothig, um eine Lipperts fche Fabrit angulegen. In ber Anordnung wird zweimal ber ppramibalischen Gruppirung gebacht, allein boch nicht ber rechte fled fo getroffen, bag biefer sonderbare Lehrsat des Michel Angelo für den Unwissen: ben anschaulich wirb. Der Artitel Allegorie ift lang, allein wir fürchten, daß bei biefer Reise um die Belt bie Meine Insel vorbeigeschifft worden, wo die ersten Bestandtheile zu finden waren, nach benen man die Allegorie komischer und ernster Gattung vom Homer bis auf Swift batte ordnen tonnen. Antite. Sier ift ein wenig Literatur, aber alles so unter einander angegeben, wie bei einer Stochaufischen Bibliothet. Die Artitel Borag, An as treon, Somer überlaffen wir ben Rennern, um über ihre Bollständigkeit, Richtigkeit ober Dürftigkeit das Endurtheil auszusprechen. Sehr schiefe Erempel find uns aufgestoßen, wenn unter andern bei ber Erfindung bemertt wird, bag ber Beift im Samlet zu bem Beift in ber Semiramis Gelegenheit gegeben babe.

Durch das Ganze herrscht überhaupt eine beständige Strafpredigt gegen Wieland, Gleim und Jacobi. hingegen sind fast alle Beispiele des Großen und Erhabenen aus der Roachide genommen. Rachdem sich die Basser ber epischen Sündsluth in Deutschland verlausen, so hätte man die Trümmer der Bodmerschen Arche auf dem Gebirge der Andacht weniger Bilgrime überlassen kunstelligen fonnen. Wäre herr Sulzer selbst ein Dilettant, so würde sein Kunstelpstem nicht trübsinniger Eiser, sondern heiterer

Glaube seyn, ber nie schmählt. Ueber die Moralität seiner Schriften ist der Berfasser des Agathon und der Musarion bei allen gesunden Köpfen längst gerechtsertigt, und Kenner des menschlichen Herzens nichgen entscheden, ob eine Leitung und Berfeinerung des Gesübls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder zum Ziel sühre als die kürzeste mathematische Linie des moralischen Raisonnements.

Ueber den Werth einiger deutschen Dichter und über andere Gegenstände, den Geschmack und die schöne Literatur betreffend. Ein Briefwechsel. Erstes Stück. Frankfurt und Leipzig 1771. 8. 20 Bogen.

Es ift eine unbantbare Arbeit, wenn man Reger retten foll, wie es diese Berfaffer in Ansehung ber allgemeinen Orthoboxie bes Geschmads find, gegen bie fie fich auflehnen. An Gellert, die Tugend und die Religion glauben, ift bei unferm Bublicum beinabe Eins. Die fogenannten Freigeister in Sachen bes Genies, worunter leiber alle unsere jest lebenben großen Dichter und Runftrichter geboren, begen eben bie Grundfate biefer Brieffteller; nur find fie fo tlug, um ber lieben Rube willen eine efoterifche Lehre daraus zu bilden. Es thut uns leid, daß diese Berfaffer bie Regeln einer Erbauungsschrift vertanmt und nicht mehr erlaubte Charlatanerie bei ihren Batienten angewendet baben. Sie wollten den lallenden, ichlafenden und blingenben Theil bes Bublicums curiren, und fie fangen babei an, daß fie tom feine Buppe nehmen. Bilberfturmer wollen einen neuen Glauben predigen!

Gellert ift bei ihnen ein mittelmäßiger Dichter obne einen Funken von Genie: das ift zu hart! Gellert ist gewiß tein Dichter auf ber Scala, wo Offian, Klopftod, Shatespeare und Milton stehen, nach dem Maaße stab, womit Warton mißt, und wo selbst Bope zu kurz fiele, wenn er ben Brief feiner Beloife nicht geschrieben batte; allein bort er beswegen auf, ein angenehmer Kabulift und Ergabler zu fepn, einen mabren Ginfluß auf bie erfte Bilbung ber Nation zu haben? Und hat er nicht burd vernünftige und oft gute Rirchenlieber Belegenheit gegeben, ben Buft ber elenbeften Gefange zu verbannen und menigstens wieber einen Schritt zu einer unentbehrlichen Berbefferung bes Rirchenrituals gu thun? Er war nichts mehr als ein Bel Efprit, ein brauchbarer Ropf; allein muß man ihm daraus ein Berbrechen machen und fich wundern, wenn ber gemeine Haufen nur Augen und Ohren für bergleichen Art von Schriftftellern bat? Richt allein bei uns, fonbern in allen Lanbern wird bie Anzahl ber benkenben Menschen, ber wahren Gläubigen immer eine unfichtbare Rirche bleiben. Der Recensent ift Zeuge, daß ber selige Mann von der Dichtfunft, die aus vollem Herzen und wahrer Empfindung strömt, welche die einige ist, keinen Begriff hatte. Denn in allen Borlesungen über ben Geschmack hat er ihn nie die Namen Ropstod, Reift, Wieland, Gespier, Gleim, Leffing, Gerstenberg, weber im Guten noch im Bösen, nennen hören. Bei der Gelickeit seines Herzens läßt sich nicht anders schließen, als daß sein Berstand sie nie als Dichter erkannt hat. Es war vielleicht auch natürlich, daß er, bei der gebrochenen Constitution seines ganzen Wesens, die Stärke des Helden sür Wuth des Rasenden halten mußte, und daß ihm die Mugheit, die Tugend, die nach Wieland die Stelle aller andem zuweilen in dieser Welt vertritt, anrieth, nichts von dieser Männern zu sagen.

Bir wunschten, daß die Ausfälle der Berfaffer weniger beftig maren; bie Rebensarten betbronifiren, aus ber Schange verjagen und bergleichen Mingen ju feinb lich ober zu niedrig. Inbeffen ift biefe Schrift tein De wafche, wie man fie unter biefem Titel bem Bublicum bat aus ben handen rasonniren wollen. Unter ber nachläffigen Weitschweisigkeit bieser Briefe verkennt man nie bie benten ben Röpfe, und wir empfehlen die Erinnerung über die Journalisten gleich zu Anfang, die Bemerkung über ben Unterschied ber Fabel S. 142 und 148, bie Rettung Miltons gegen bie Ausmessungen bes hem Professor Rastner S. 164, über das Lehrgedicht S. 195, und die vortrefflichen Gedanken über Bielands Ben bienst als Lebrbichter in der Musarion S. 196, die Rangordnung Gellerts mit Dusch und U3 S. 200, ben Augenpunkt, woraus fie die Gellertsche Moral be trachten, S. 243 und 250, und ben ganzen Schluß unsem Lefern zur Beherzigung. Borfat zu schaben fieht man auf bem Detall ber Kritiken; allein bekwegen sind sie nicht 💵 richtig. Man hat unter ben Fabeln freilich nicht bie besten gewählt, und bei ben Erzählungen die schwache Seite Gellerts, bas ift, bie Malerei untersucht, und ihn an Ende gar mit Ariofto gemeffen. Wir find aber boch ber sichert, daß diese Broduction mit allen ibren sauern Theilm ein nüpliches Ferment abgiebt, um bas erzeugen zu belfen was wir bann beutschen Geschmad, beutsches St fühl nennen würden.

Schreiben über ben Homer, an die Freunde der Griechischen Literatur. Bon Seybold, Professor in Jena. Cisenach 1772. 8. 51 S.

Herbei, meine jungen Freunde, herbei! die ihr end längst nach dem Anschauen homers gesehnt, euch ist ein neuer Stern aufgegangen, ein neuer Marschall, einzuführen zum Throne des Königs, ein neuer Brophet, der sein handwert meisterlich treibt! Erst Magen über diese lest en Zeiten, über die Wolke der Irrlehrer, die herum taumeln, das Bolf zu versühren, und sprechen: Sie

Homer ift hier! Homer ift ba! "Ich aber," ruft er, "bring' euch ins Heiligthum; nicht nur zu ihm, auf feinen Schoof fet' ich euch, in seine Arme leg' ich euch! Herbei, ibr Kindlein!"

Bar's nur eine Bufte des Altvaters, vor die er euch inzwischen ftellte, euch deutete auf der hohen Stirne wurdige Runzeln, auf den tiefen Blid, auf das Schweben der Honiglüppe, daß der heilige Sinn der überirdichen Gestalt über euch fame, ihr anbetetet und Barme und Muth euch entzündete! Welcher ist unter euch so ungludlich, der newlogisch fritisch sagen durfte: Warum bededt er den kahlen Scheitel nicht wohlanstandig mit einer Perrude?

Hinaus mit ihm! daß er Professor Seybolds Jingerzeige folge, herumgetrieben werde in Buften, wo kein Wasser ift.

Alfo ben Charafter Homerischer Gefänge zu bestimmen, tritt er auf, anzugeben, was und wie Homer gedichtet hat, ben Maaßstab zu bezeichnen, wornach seine Fehler und Schönheiten zu berechnen sinb!

Fürs erfte benn homers Stoff, und wie er weistich ben interessantesten für seine Ration mablte — ben Trojanischen Krieg zur Ilias, bessen Folgen zur Obossee.

Der Trojanische Krieg Stoff zur Ilias! Man follte benten, er tenne nur bas Gebicht aus ber Ueberfdrift; aber ber Berr Brofessor haben's gelesen; folimmer! ftubirt! immer folimmer! Wer intereffirt fich einen Augenblick für Troja? Steht nicht burchaus bie Stadt nur als Coulisse ba? Ist jum Anfange die Rede von Croberung ber Stadt ober von mas anderm? Erfährt man nicht gleich, Troja wird trop aller Bemühungen ber Griechen Dießmal nicht eingenommen? Sett ja taum einer einmal einen Juß an die Mauer. Ift nicht das Haupt intereffe bes Rampfs bei ben Schiffen? Und bann bie Sanbelnben! Beffen ift bas Intereffe, ber Griechen ober bes Adilles? Wenn homer seiner Nation schmeicheln wollte, war's ber Beg, bas Unglud ihres heers burch ben Gigenfinn eines Ginzigen bestimmen zu laffen ? Bo ift Nationalzweck im ganzen Gedicht? Der Berdruß und Die Befriedigung eines Einzigen; woran die Nation Theil nehmen mußte als Nation, ift bie und ba bas Detail, nirgenbe bas Gange.

Run Stoff ber Obpffee! Rudtehr ber Grieden! Der Griechen? ober eines einzigen, einzelnen, und noch bazu bes abgelegenften ber Griechen, besien Rudtehr ober Richtrudtehr nicht ben minbesten Einfluß auf die Ration haben tonnte? Und auch hier wieder such der herr Professor das Interesse in der ganzlichen Revolution bieser zwanzig Jahre, in der entserntesten Rebenidee.

Gr tommt auf Homers Art, den Stoff zu beham veln, und fragt, nach Anlaß seiner treffichen Pramissen: Wer gab homeren ein, den Trojanischen Krieg und die Rücklehr der Griechen besonders zu behandeln? Warum theilte er die Jlias und Odpsse? Und mehr solche Warums, die ihm die Ungereimtheit beantworten mag, die sie ihm eingab. Ferner plappert er dem Horaz nach: "Wer lehrte ihn, die Leser in die Mitte der Begebenheit reisen?" Das ist doch nur der Specialfall der Odpssee, um auch Geschichte der Einheit näher zu bringen. Daraus hat man eine Regel der Epopöe gemacht. Und wo werden wir in der Jisas in medias res gerissen? Wohl nach dem Herrn Prosessor, da res der Trojanische Krieg ist. It und bleibt aber der Born des Achilles Stoss der Jlias, so fängt sie unstreitig ab ovo an, ja noch ehe das ovum empfangen war.

Darauf vom Einfluß des Zeitalters auf seine Gedichte! Da fängt der Herr Prosessor wieder von außen an; auch ist das bischen Außenwert alles, was er kennt. Bon Krieg und Streitbegier, und wie das nicht so honnet und ordentlich zuging, wie dei uns, dann einen Federstrich, mit dem er das Religionsverhältnis umreißt.

hier endigt sich der allgemeine Theil seiner Abhands lung, und der Herr Prosessor sprickt: "Aus dieser Beschreibung, die ich, wie man sieht, aus dem Homer selbst zusammengetragen habe — wohl zusammengescharrt, gestroppelt! — läst sich der Einsluß, den die Beit des Erwjanischen Keiegs auf die Sitten des chreidung en und Sprache der Homerischen Gedichte hatte, angeben." Da ist's uns denn auch gegangen, wie Leuten, die im Hause eines prahlenden Bettlers inventiren: durchaus die Hossnung betrogen! leere Kästen, leere Töpse und Lumpen!

Sitten! Und da, anstatt Gesühls des höchten Zbeals menschlicher Natur, der höchsen Würde menschlicher Thaten, entschuldigt er den Homer, daß seine Zeit Tapserteit für die höchste Tugend hielt, daß die Stärke der Leidenschaft den übrigen Stärken gleich war; entschuldigt das in dem unbedeutenden Tone prosessorischer Tugendlichkeit, den wir in Deutschland über die Sitten Griechischer Dichter schon mehr haben deräsonniren hören. Und wirft über das noch hie und da so sein spöttelnde Borwürse an unsere Zeiten, daß man deutlich erkennt, er habe weder jene Zeiten noch unsere, noch irgend welche Zeiten berechnen können.

Befdreibungen. Arcaologifder Erbvelfram!

Sprache. So wenig, was junge Freunde herbeislocken tonnte, als bisher. Allotria, tritische Beitläufigsteiten. Doch buntt ihn bas ber Gesichtspuntt zu seyn, aus welchem man von ben wahren Fleden und wahren Schönheiten homers urtheilen soll.

Da es nun aber auf den Rusen kommt, den wir aus dem Studium des homer schäpfen können, findet der herr Brosesson auf einmal, daß sein Schristchen schon zu lang sep. Und wenigstens dünkt, das hätte der hauptzwed des herrn Prosesson sepn sollen, und da streicht er dran hin, und aus dem, was er so turz hinwirft, ließe sich auch ohn: Lieblosigkeit schließen — er habe hier gar nichts zu sagen gewußt.

"Ein junges Genie lerne von ihm, Dichter seiner Nation werben, wie Birgil." Wann war Virgil Dichter seiner Nation? den Kömern das, was Homer den Griechen war? Wann tonnt' er es seyn? Wenn sie sonst nichts aus ihm lernen, als was Virgil, was mehrere aus ihm gelernt haben, mit Hyacinthen, Lotos, Violetten ihre Gedichte auszuputen, brauchts all den Auswand nicht. Drum wünschen wir auch zum Besten Homers und unserer Literatur Herrn Seydold keinen Schüler und Nachfolger. Besser unwissend als so belehrt.

Franken zur Griechischen Literatur. 1. Abschnitt. Burzburg 1772. 8. 176 S.

Unter viesem mystischen Titel kommt in Würzburg eine Art von periodischer Schrift heraus, deren Plan von dem Berfasser S. 4 dieses Abschnittes erzählt wird. "Er will und das Genie und den Geist aller Griechischen Schriftsteller: Historiser, Dichter und Philosophen kennen lehren; er will nachher einen forschenden Blid in alle Schriften seiner Originale wagen; zuerst sie im ganzen, hernach in ihren einzelnen Theisen betrachten; die Berbindung des Plans, so wie die Aussührung desselhen beurtheilen; auf Schöhheiten und Fehler merten; die Farbe des Ausbrucks untersuchen; Scharffinn, Wit, Enthusiasmus, Moral, Politik, Richtigkeit der Erzählung prüsen, und seine Leser in das Zeitalter zurücksühren, in welchem unser (b. i. jeder) Autor für seine Welt schrieb."

Und schwindelt! Der himmel gebe diesem Mann Methusalems Alter, Restors Beredsamkeit und das Genie aller seiner Autoren zusammen! Was wird er dann nach 960 Jahren für ein Wert liefern! Die vorliegenden Blätter, die einen Auszug aus der Fliade — Homerum in nuce — ungefähr enthalten, vermuthlich für die, welche nicht Beit haben, den homer zu lesen — diese Blätter, sagen wir, werden ohne Zweisel vorausgeschick, um das große Wert nach 960 Jahren damit zu emballiren. Wir wüßten nicht, was wir sonst damit zu machen hätten.

D ihr großen Griechen! und du, Homer! Somer! — — boch so überset, commentirt, extrabirt, enucleirt, so sehr verwundet, gestoßen, zersteischt, durch Steine, Staub, Pfühen geschleift, getrieben, geriffen —

Οὐδέ τι οι χρώς σήπεται, οὐδέ μιν εὐλαί Έσθουσ'. — — "Ως τοι κήδουται μάκαρες θεοί Και γέκιός περ ἐόντος — —

Berührt nicht Berwefung sein Fleisch, nagt nicht ein Burm an ihm; benn für ihn sorgen die seligen Götter auch nach dem Tode.)

Robert Woods Verfuch über das Originalgenie des Homer. Aus dem Englischen. Frankfurt am Main. In der Andreäschen Buchhandlung. 8. 314 S.

Mußer ber Brittischen besitt teine ber jegigen Guro paischen Rationen ben Enthusiasmus für die Ueberbleibsel bes Alterthums, ber weber Roften noch Mube fcheut, um fie, wo möglich, in ihrem völligen Glanze wieder bergustellen. Wenn neulich ber Französische Raufmann Gups die alten und neuern Griechen verglich, so war diek nur eine spielende Unterhaltung gegen bas Berbienft, bas fic Bood um den homer erworben bat. In das Genie dieses Dichterpatriarchen einzubringen, konnen uns weber Ariftoteles noch Boffu Dienfte leiften. Bergeblich murbe man daber bier ben Regelfram suchen, ben Blair jur Erlaute rung bes Offian und eine Dame jur Apologie bes Chab speare angewendet haben. Wenn man bas Driginelle bes homer bewundern will, so muß man sich lebhaft über zeugen, wie er fich und ber Mutter Natur alles zu banten gehabt habe. Dhne bie genaueste Renntniß aber ber Beiten und bes Orts, wo er gefungen, wird bieß nie moglich fenn Die Beiten muß man, da uns außerdem teine Dentmale bavon übrig geblieben, aus ibm felbft, und ben Ort burch Reisen kennen lernen. Beibes bat bie große Schaar feiner Ausleger bisher gang vernachläffigt. Bood ftubirte feinen homer mit philosophischen Augen, und ftellte hierauf mehr benn Eine Reise in die Gegenden an, die burch die Niede und Obpffee berühmt geworden, und beren phyficalische Lage im gangen unverändert geblieben ift. Er war einer von der Reisegesellschaft, die sich aus den Ruinen von Balbet und Palmpra ein unvergängliches Denkmal errichtet hat. Er weihte bem Studium bes homer ben größten Theil feines Lebens, bas leiber ichon geendigt ift. Bas wir bier bavon lefen, find nur Bruchftude eines allgemeinen Com mentars, ben er über ben Bater ber Dichter foreiben wollte, und ber einzig in feiner Art geworben mare. Der Mangel an einer wohlüberbachten Ordnung, viele Lüden und die öftern Fingerzeige auf ein funftiges ausgearbeite teres Bert geben ber Abhandlung bas Anfeben bes Unvollendeten. Indeffen find es bie ichatbarften Fragmente, bie uns ben Berluft bes Sauptwerfs bedauern machen. wenn nicht der Erbe bes Berfaffers, Berr Bryant, es unter feiner Berlaffenschaft geendigt gefunden bat. Dit ben scharffichtigsten Bliden bringt er burch bie Rebel eines fo fernen Abstandes bis jur eigentlichen Cultur bes ho: merischen Beitalters hindurch, und lehrt es uns aus dem philosophischen Standpunkte der Geschichte der Menscheit betrachten. Dan febe jur Probe bie Betrachtungen über die damalige Schifffahrt und über die Bildung der Grie dischen Sprace nach. Die Unwissenheit in biefen Dingen hat unzählige elende Beurtheilungen erzeugt, die leider noch por turgem in gewiffen ju Bien berausgetommenen

Anmerkungen über die Iliade wiederholt worden find. Boods Localeinsichten haben ihn jum Beispiel in den Stand geset, über die Homerischen Maschinen ein neues Licht zu verdreiten, die Fehler der Popeschen Karte auseinanderzusehen, die berühmte Streitfrage über die Entefernung der Insel Pharus vom Lande zu entscheiden u. s. w.

Auch Birgils Genie wird bei mehrern Gelegenbeiten portrefflich betaillirt. Selbft in fo tubnen Muthmaagungen, in bie fich ber geschäftige Beift bes Berfaffere verliert, als Die über homers Baterland, über die Chronologie ber Somerifden Epoche und bergleichen find, muß man in ibm ben Denker bewundern, wenn man ihm auch nicht gang beipflichten tann. Aus bem Buche berausgeriffen, muß es eine ftolze Behauptung icheinen, wenn er fagt, daß selbst die Alten ihren homer nicht so local und tems porell ftubirt baben, als es fich gebort. Lief't man aber bas ganze Buch felbft, fo wird man einraumen, baß bie fritischen Betrachtungen, die uns von den Alten über ben Homer übrig geblieben sind, wirklich tief unter ben Ausfichten fteben, Die und Wood eröffnet. Bur Chre bes Alterthums wollen wir indeffen muthmaaken, daß ihre besten Untersuchungen über ben Somer ein Raub ber Beit ge worben finb.

Bood ließ seine Schrift 1769 nur als Manuscript für Freunde druden. Als ein Geschent tam sie nach Göttingen, wo sie herr henne aussuhrlich beurtheilte, bessen Accension bier der Borrede des Uebersetzes eingeschaltet worden ist. Das hehnesche Lob und die Seltenheit des Berts reizte manche übersetzungsbegierige hand, darnach zu trachten, aber alle Bersuche waren vergebens. Herr Michaelis, der Besiger jenes einzigen Exemplars in Deutschland, suchte in allen seinen Schriften die Berleger zu loden, um es dem Meistbietenden zu verhandeln. Wie der gegenwärtige Ueberssetzes habhaft geworden sey, hat er nicht für gut besunden zu entbeden.

Drud und Papier machen ber Anbredichen Buchhandlung Ehre.

Die schinen Künste in ihrem Ursprung, ihrer wahren Natur und besten Anwendung, bestrachtet von J. G. Sulzer. Leipzig 1772. 8. 85 S.

Sehr bequem ins Französische zu überseten; tonnte auch wohl aus bem Französischen übersett seyn. Herr Sulzer, ber nach bem Zeugniß eines unserer berühmten Manner ein eben so großer Philosoph ist als irgend einer aus dem Alterthume, scheint in seiner Theorie, nach Art der Alten, mit einer exoterischen Lehre das arme Publicum abzuspeisen, und diese Bogen sind, wo möglich, unbedeutemder als alles andere.

Die fconen Runfte, ein Artifel ber allgemeinen Sbeorie, tritt bier besonbers ans Licht, um bie Liebhaber

und Kenner desto eher in Stand zu setzen, vom Ganzen zu urtheilen. Wir haben beim Lesen des großen Werts bisher sichon manchen Zweisel gehabt; da wir nun aber gar die Grundsabe, worauf sie gebaut ist, den Leim, der die verworfenen Lezikonsglieder zusammen beleben soll, unterssuchen, so sinden wir uns in der Meinung nur zu sehr bestärtt, hier sey für niemand nichts gethan als für den Schiler, der Elemente sucht, und für den ganz leichten Dilettanten nach der Mode.

Daß eine Theorie der Kunste für Deutschland noch nicht gar in der Zeit seyn möchte, haben wir schon ehemals unsere Gedanken gesagt. Wir bescheiden uns wohl, daß eine solche Meinung die Ausgabe eines solchen Buchs nicht hindern kann; nur warnen können und müssen wir unsere guten jungen Freunde vor dergleichen Werken. Wer von den Künsten nicht sinnliche Ersahrung hat, der lasse sie sieber. Warum sollte er sich damit beschäftigen? Weil es so Mode ist? Er bedenke, daß er sich durch alle Theorie den Wegzum wahren Genusse versperrt: denn ein schädlicheres Richts als sie ist nicht erfunden worden.

Die schönen Kanfte, der Grundartitel Sulzerscher Theorie! Da sind sie denn, versteht sich, wieder alle beissammen, verwandt oder nicht. Was steht im Lexison nicht alles hinter einander? was läßt sich durch solche Bhilosophie nicht verbinden? Malerei und Tanzkunst, Beredsamkeit und Baukunst, Dichtkunst und Bildhauerei, alle aus einem Loche, durch das magische Licht eines philosophischen Länzechens auf die weiße Wand gezaubert, tanzen sie im Wundersschein buntfardig auf und nieder, und die verzückten Buschauer frohloden sich fast außer Athem.

Daß einer, der ziemlich schlecht rasonnirte, sich einfallen ließ, gewisse Beschäftigungen und Freuden der Menschen, die bei ungenialischen, gezwungenen Rachahmern Arbeit und Mühseligkeit wurden, ließen sich unter die Rubrik Künste, schone Künste classisciren, zum Behuf theoretischer Gaukelei, das ist denn der Bequemlickteit wegen Leitsaden geblieben zur Philosophie darüber, da sie doch nicht verwandter sind als septem artes liberales der alten Pfassenschulen.

Wir erstaunen, wie Herr Sulzer, wenn er auch nicht barüber nachgebacht hatte, in ber Aussührung die große Unbequemlickleit nicht fühlen mußte, daß, so lange man in generalioribus sich aushält, man nichts sagt, und höchstens durch Declamation den Mangel des Stoffes vor Uneersahrenen verbergen kann.

Gr will das unbestimmte Brincipium: Racahmung der Natur, verdrängen, und giebt uns ein gleich unbebeutendes dafür: die Berschönerung der Dinge. Er will nach hergebrachter Beise von Natur auf Runst hersüberschließen: "In der ganzen Schöpfung stimmt alles darin überein, daß das Auge und die andern Sinne von allen Seiten her durch angenehme Gindrüde gerührt werden." Gehört denn, was unangenehme Eindrüde auf

uns macht, nicht so gut in ben Plan ber Natur als ihr Lieblichftes? Sind die wüthenden Stürme, Wassersluthen, Feuerregen, unterirdische Gluth und Tod in allen Elementen nicht eben so wahre Zeugen ihres ewigen Lebens als die herrlich aufgehende Sonne über volle Weinderge und duftende Orangenhaine? Was würde Herr Sulzer zu der liebreichen Mutter Natur sagen, wenn sie ihm eine Metropolis, die er mit allen schonen Kunsten, als Handslangerinnen, erbaut und bevölltert hätte, in ihren Bauch binunterschlänge?

Gben so wenig besteht die Folgerung: "Die Natur wollte durch die von allen Seiten auf uns zuströmenden Annehmlichkeiten unsere Gemüther überhaupt zu der Sanstmuth und Empsindsamkeit bilden." Ue berhaupt thut sie das nie: sie härtet vielmehr, Gott sey Dank! ihre ächten Kinder gegen die Schmerzen und Uebel ab, die sie ihnen unablässig bereitet, so daß wir den den gläcklichsten Menschen nennen können, der der stärkste wäre, dem Uebel zu entgegnen, es von sich zu weisen, und ihm zum Trop den Gang seines Willens zu gehen. Das ist nun einem großen Theil der Menschen zu beschwerlich, sa unmöglich; daher retiriren und retranchiren sich die meisten, sonderlich die Philosophen; beswegen sie denn auch überhaupt so absquat disputiren.

Wie particular und eingeschränkt ist folgendes, und wie viel sollte es beweisen! "Borzüglich hat diese zärtliche Mutter den vollen Reiz der Annehmlichteit in die Gegenstände gelegt, die und zur Glückeligkeit am nöthigsten sind, befonders die selige Bereinigung, wodurch der Mensch eine Gattin sindet." Wir ehren die Schönheit von ganzem Herzen, sind für ihre Attraction nie unsühlbar gewesen; allein sie hier zum primo modili zu machen, kann nur der, der von den geheimnisvollen Krästen nichts ahnt, durch die jedes zu seines Gleichen gezogen wird, alles unter der Sonne sich paart und glücklich ist.

Mare es nun also auch wahr, daß die Kunfte zu Berschönerung der Dinge um uns wirken, so ist's doch falsch, daß sie es nach dem Beispiele der Natur thun.

Bas wir von Natur sehen, ist Krast: die Krast versschüngt; nichts gegenwärtig, alles vorübergehend; tausend Keime zertreten, seben Augenblick tausend geboren, groß und bedeutend, mannichsaltig ins unendliche, schön und bäslich, gut und bös, alles mit gleichem Rechte neben einsander existirend. Und die Kunst ist gerade das Biderspiel; sie entspringt aus den Bemühungen des Judividuums, sich gegen die zerstörende Krast des Ganzen zu erhalten. Schon das Thier, durch seine Kunsttriebe, scheidet, verwahrt sich; der Mensch, durch alle Zustände, besestigt sich gegen die Natur, ihre tausenbsachen Uebel zu vermeiden, und nur das Maaß von Gutem zu genießen, dis es ihm endlich gelingt, die Circulation aller seiner wahren und gemachten Bedürsnisse in einen Palast einzuschließen, so fern es mögelich ist, alle zerstreute Schönheit und Glüdseligkeit in seine

gläsernen Mauern zu bannen, wo er denn immer weicher und weicher wird, den Freuden des Körpers Freuden der Seele substituirt, und seine Kräfte, von keiner Widerwärtig keit zum Naturgebrauche aufgespannt, in Tugend, Wohl thätigkeit, Empsindsamkeit zersließen.

Herr Sulzer geht nun seinen Gang, den wir ihm nicht folgen mögen; an einem großen Trupp Schüler kam's ihm so nicht fehlen; denn er sest Milch vor und nicht karle Speise, redet viel von dem Wesen der Künste, Zwed, und preis't ihre hohe Nuhdarkeit als Mittel zur Beförderum der menschlichen Glückseiteit. Wer den Menschen nur einigermaaßen kennt, und Künste und Glückseit, wird hier wenig hoffen; es werden ihm die vielen Könige ein fallen, die mitten im Glanz ihrer Herrlickseit der Emmi zu Tode fraß: Denn wenn es nur auf Kennerschaft ange sehen ist, wenn der Mensch nicht mitwirkend genießt, milfen bald Hunger und Etel, die zwei seinblichsten Triebe, sich vereinigen, den elenden Pococurante zu quälen.

Hierauf läßt er sich ein auf eine Abbildung der Schie sale schoner Kunste und ihres gegenwärtigen Zustandes, die denn mit recht schönen Farben hin imaginirt ist, so zu und nicht besser als die Geschichten der Menscheit, die wi so gewohnt worden sind in unsern Tagen, wo immer die Mährchen der vier Weltalter sufficienter ist, und im Im der zum Roman umpragmatisirten Geschichte.

Nun tommt Herr Sulzer auf unfere Zeiten und scill, wie es einem Propheten geziemt, wacker auf sein Jahr hundert; leugnet zwar nicht, daß die schönen Künste met als zu viel Bestrerer und Freunde gesunden haben, wis se aber zum großen Zwed, zur moralischen Besse rung des Bolls noch nicht gebraucht worden, haben wis Großen nichts gethan. Er träumt mit andern, eine west Gesetzebung würde zugleich Genies beleben, und auf da wahren Zwed zu arbeiten anweisen können, und was der gleichen mehr ist.

Bulest wirft er die Frage auf, beren Beantworting ben Beg zur mahren Theorie eröffnen foll: "Bie itt anzufangen, daß der bem Menfchen angeborene Sang F Sinnlichteit zu Erböbung seiner Sinnesart angewend und in besondern Fällen als ein Mittel gebraucht wert ibn unwiderfteblich zu feiner Bflicht au reigen?" Go bat und migverstanden und in den Wind als der Bunich Cicert bie Tugend in forperlicher Schonbeit feinem Sobne w führen! Herr Sulzer beantwortet auch die Frage nick sondern beutet nur, worauf es hier antomme, und w machen bas Buchlein ju. 3hm mag fein Bublicum 100 Schülern und Rennerchen getreu bleiben; wir wiffen, 3 alle wahren Runftler und Liebhaber auf unserer Seite fin bie so über ben Abilosophen lachen werben, wie fie fich be ber über die Gelehrten beschwert haben. Und zu biesen und ein paar Worte, auf einige Runfte eingeschränkt, was a fo viele gelten mag, als es tann.

Wenn irgend eine speculative Bemübung ben Rurte

nuben soll, so muß ste den Künstler gerade angeben, seinem nathrlichen Feuer Luft machen, daß es um sich greise und sich thätig erweise. Denn um den Künstler allein ist es zu thun, daß der keine Seligkeit des Lebens sühlt als in seiner Kunst, daß, in seine Instrument versunken, er mit allen seinen Empsindungen und Krästen da lebt. Am gaffenden Publicum, od das, wenn's ausgegasst hat, sich Rechenschaft geben kann, warum es gasste oder nicht, was liegt an dem?

Wer also schriftlich, mündlich ober im Beispiel, immer einer besser als der andere, den sogenannten Liebhaber, das einzige wahre Publicum des Künstlers, immer näher und näher zum Künstlergeist ausbeben könnte, daß die Seele mit einslöße ins Instrument, der hätte mehr gethan als alle psychologischen Theoristen. Die Herren sind ja hoch droben im Empyreum transcendenter Lugendschöne, daß sie sich um Kleinigkeiten hienieden nichts kümmern, auf die alles ankommt. Wer von uns Erdensöhnen hingegen sieht nicht mit Erdarmen, wie viel gute Seelen z. B. in der Musik an ängstlicher mechanischer Ausübung hangen bleiben, drunter erliegen?

Gott erhalte unsere Sinne und bewahre uns vor der Theorie der Sinnlichteit, und gebe jedem Ansager einen rechten Meister! Weil denn die nun nicht überall und immer zu haben sind, und es doch auch geschrieben senn soll, so gebe uns Künstler und Liedhaber ein nept savror seiner Bemühungen, der Schwierigkeiten, die ihn am meisten ausgehalten, der Kräste, mit denen er überwunden, des Jufalls, der ihm geholsen, des Geists, der in gewissen Augenblicken über ihn gekommen, und ihn auf sein Leben erleuchtet, dis er zulet, immer zunehmend, sich zum mächtigen Besit hinausgeschwungen, und als König und Ueberwinder die benachbarten Künste, ja die ganze Natur zum Tribute genöthigt.

So wurden wir nach und nach vom Mechanischen jum Intellectuellen, vom Farbenreiben und Saitenausziehen jum wahren Einfluß ber Runfte auf Herz und Sinn eine lebendige Theorie versammeln, wurden bem Liebhaber Freude und Muth machen, und vielleicht dem Genie etwas nugen.

Empfindsame Reisen durch Deutschland von S. Zweiter Theil. Bei Zimmermann. Wittenberg und Zerbst. 8. 22 Bogen.

Alas, poor Yorik! Ich besuchte bein Grab und fand, wie du auf dem Grabe beines Freundes Lorenzo, eine Distel, die ich noch nicht kannte, und ich gab ihr den Namen: Empfindsame Reisen durch Deutschland. Muss hat er dem guten Porit geraubt, Speer, Helm und Lanze. Nur Schade! inwendig stedt der Herr Bräceptor S. zu Magdeburg. Porit empfand, und dieser setzt sich bin zu empfinden; Porit ward von seiner Laune ergrissen,

weinte und lachte in Einer Minute; und durch die Magie der Sympathie lachen und weinen wir mit; hier aber steht einer und überlegt: Wie lache und weine ich? was werden die Leute sagen, wenn ich lache und weine? was werden die Recensenten sagen? Alle seine Geschöpfe sind aus der Lust gegriffen. Er hat nie geliebt und nie gehaßt, der gute Herr Präceptor! Und wenn er uns eins von seinen Wesen soll handeln lassen, so greist er in die Tasche und gautelt aus seinem Sade was vor.

Bir hofften noch immer von ihm, er würde den zweiten Kitt nicht wagen, allein eine freundschaftliche Stimme von den Ufern der Elbe, wie er sie nennt, hat ihm gesagt, er soll schwaken. Wir rathen es ihm als wahre Freunde nicht, ob wir gleich zu dem Scharfrichtergeschlecht gehören, mit dem er so viel im ersten Capitel seines Traumes zu thun hat. Ihm träumt, er werde ausgehängt werden neben Pennyleß! Wir als Policeibediente des Literaturgerichts sprechen anders, und lassen der Perrn Präceptor noch eine Weile beim Leben. Aber ins neue Arbeitshaus muß er, wo alle unnutzen und schwakenden Schriftsteller Morgenländische Radices raspeln, Varianten auslesen, Urtunden schaben, Tironische Noten sortiren, Register zusichneiden und andere dergleichen nützliche Handarbeiten mehr thun.

Die Jägerin, ein Gebicht. Leipzig 1772. 8.

Der Rhein, ein Cichenwald, Bertha und Gefolge, bazu ber Rame Bonnebalb caratterifiren es jum beutfchen Gedicht. Wir erwarteten bier feine martige Natur unferer Melterväter; aber auch nicht bas geringfte Bilbicone, trot Titel und Bignette nicht einmal Baidmannstraft, bas ift zu wenig! Des Dichters Balber find licht wie ein Forft unferer Cameralzeiten, und das Abentheuer verpflanztet ihr fo gludlich in ein Befudnimmer als nach Frankreich. Auch bat ber Mann gefühlt, daß seine Accorde nicht mit Barbengewalt ans Herz reißen. Die fprbbe Runigunbe, ber er lange fein Leibenfcaftden vorgetlimpert, fdmilgt endlich und fpricht: 36 liebte bich geheim schon längst! Rothwendig zur Bahricheinlichteit ber Entwidlung, nur tein Compliment für die Barfe! Bir bedauern, daß ber Dichter, wie noch mehr Deutsche, seinen Beruf verkannt hat: er ift nicht für Balber geboren. Und so wenig wir bas Berfahren seines Herrn Baters billigen, der in dem angehängten Traumlied, mit leidiger Grabmifantbropie, ibm bie harfe gertritt, fo sehr wir fühlen, daß sie das nicht verdient, so febr wfinschten wir, er möge sie gegen eine Cither vertauschen, um uns. an einem iconen Abend, in freundlicher Batteauscher Berfammlung , von Lieblichkeiten ber Natur, von Niedlichkeiten ber Empfindung vorzusingen. Er würde unsere Erwartung ausfullen, und wir ihn mit gesellschaftlichem Freudebant belobnen.

Lyrifche Gebichte von Blum. Berlin 1772. 8. 102 S.

Bir wiffen faft nicht mehr, ob wir wunschen follten, baß junge Dichter bie Alten frube lefen. 3mar unfere empfindungslose Lebensart erstidt das Genie, wenn die Sanger freier Zeiten es nicht erwarmen, und ihm eine, wenigstene ibealische freiere Atmosphare eröffnen; aber eben biefe Sanger hauchen auch oft ein fo frembes Gefühl in die Seele, daß ber befte Dichter, mit bem gludlichften Genie, bald fich bloß durch seine Einbildung im Flug erhalten, und teine von den glübenden Begeisterungen mehr tonen laffen tann, die doch allein wahre Poefie machen. Warum find die Gedichte der alten Stalden und Celten, und der alten Griechen, selbst der Morgenlander so start, fo feurig, fo groß? Die Natur trieb fie jum Singen, wie ben Bogel in ber Luft. Uns - wir tonnen's uns nicht verbergen — uns treibt ein gemachtes Gefühl, bas wir ber Bewunderung und bem Boblgefallen an ben Alten gu banken baben, zu der Leier, und darum find unfere beften Lieber, einige wenige ausgenommen, nur nachgeahmte Covien.

Wir find zu diesen Beobachtungen durch die lprischen Bebichte bes herrn Blum geleitet worben. Diefer Dichter ift gewiß nicht ohne Genie; aber felten tann er fich langer erhalten, als er feinen Borag im Geficht bat. Diefer leuchtet ibm vor, wie die Fadel der Hero; sobald er allein geben muß, fo fintt er! Der Raum erlaubt uns nicht, Beweise anzuführen, aber wir berufen uns auf jeden Lefer, ber seinen Horaz tennt, ob nicht fast immer ber Dichter talt und matt wird, wo ihm nicht Horaz und David Gebanken, Empfindungen, Bendungen, Situationen, jener felbft feine Mythologie leibet, die - wir reben nach unferm Gefühl — selten anders gebraucht wird, als wo die Imagination mit taltem Bergen bichtet. Das befannte Borasifche Duett: Donec gratus eram, bat Rleift weit beffer überfest; aber bas Rlagelied bes David und Jonathan baben wir nirgend fo icon verfificirt gefeben. Bir wuniden bem Berfaffer ein unverborbenes Dlabden, geschäft: Iofe Tage und reinen Dichtergeift ohne Autorgeift. Der beste Dicter artet aus, wenn er bei feiner Composition ans Bublicum benft, und mehr von ber Begierbe nach Rubm, jumal Journalistenruhm, als von feinem Gegenstand erfüllt wird.

Brauns, H., Bersuch in prosaischen Fabeln und Erzählungen. München 1772. 8. 187 S.

Diesen Fabeln hat der Herr Berfasser für seine Landsleute eine kleine Theorie angehängt, weil, sagt er nicht ohne Selbstgefälligkeit, vielleicht etliche junge Leute sich hervorthun, und ihm Jabeln nachschreiben könnten, so wie gleich etliche Banden freundschaftlicher Briefe erschies nen waren, seitdem er einen Bersuch in freundschaftlichen Briefen gefchrieben batte. Diefen jungen Leuten nun, meint er, waren bie achten Begriffe von ber Fabel fehr nothig.

Nothig find fie freilich, fowohl den bofen jungen Leuten, die herrn Brauns Fabeln nachschreiben, als aller andern, die fich ohne Genie in biefes Feld magen; aber durch Herrn Brauns Theorie werden sie eben nicht sehr erleuchtet werden. Er fagt, die Fabel ware eine turze er bichtete, meiftentheils thierische Sandlung, worunter ein gewisser Say aus der Sittenlehre verborgen liege. Unbe stimmter kann man wohl nicht erklären. Uns bünk über haupt, man hat die Theorie von der Fabel noch nicht ge nug auseinandergefest. Wir glauben, daß fie im Anfang nichts war als eine Art von Induction, welche in ben gludlichen Beiten, ba man noch nichts von bem dicto de omni et nullo wußte, die einzige Beisbeit mar. Bollk man nämlich andere belehren ober überreben, so zeigte man ihnen ben Ausgang verschiebener Unternehmungen in Beispielen. Babre Beispiele maren nicht lange binlang lich; man erdictete also andere, und weil eine Erdichtung bie nicht mehr fagt, als vor Augen fteht, immer abge schmadt ift, so ging man aus ber menschlichen Ratur bin aus, und suchte in ber übrigen belebten Schöpfung andere thatige Acteurs. Da kam man auf die Thiere, und is fabulirte man fort, bis die Menschen mehr anfingen ju rasonniren als zu leben. Run erfand man Axiome, Grund fate, Spsteme u. bgl., und mochte die Induction nicht mehr leiben; jugleich entstand bas Unbing ber bonnetten Compagnie, zu welcher fich Dichter und Bhilosophen schlugen. Diese wollten der Fabel, die mit der Induction gefallen war, wieder aufhelfen. Sie schminkten sie alle, puberten fie, behängten fie mit Banbern, und ba tam bas Mittelding zwischen Fabel und Erzählung beraus, wodurd man nun nicht mehr lehren, sondern amufiren wollte. Endlich merkte man, wie weit man sich von ber ersten 🗫 findung entfernt hatte, man wollte zu ihr zurückehrerund schnitt die Auswüchse ab; allein man konnte boch mit ber Induction nicht fortkommen, und behalf fic also mit bem blogen Big; ba murbe Fabel Epigramm.

So wurde die Geschichte der Theorie aussehen, die wir von der Fabel schreiben würden. Beispiele von der letten Gattung wurden wir genug in Herrn Brauns Fabeln am treffen. Wir wurden aber schwerlich welche daraus wählen: denn die meisten sind entweder schlecht ersunden oder abge nutt oder salsch oder alltäglich. Herr Braun versprickt noch eine weitläufigere Theorie von der Fabel. Solltes wir aus diesem Bersuch auf ihren Werth schließen, is wollten wir sie verbitten; aber liceat perire poetis! Und warum sollte Herr Braun auch nicht so viel Recht haben, zu dichten und zu theoretistren, als andere?

Gedichte von einem Polnischen Juden. Mietau und Leipzig 1772. 8. 96 S.

Ruporderst muffen wir versichern, daß die Aufschrift biefer Bogen einen febr vortheilhaften Gindrud auf uns gemacht bat. Da tritt, bachten wir, ein feuriger Beift, ein fublbares Berg, bis jum felbstftanbigen Alter unter einem fremden, rauben himmel aufgewachsen, auf einmal in unfere Belt. Bas für Empfindungen werben fic in ibm regen, was für Bemertungen wird er machen, er, bem alles neu ift? Auch nur bas flache, burgerliche, gesellige und gesellschaftliche Leben genommen, wie viel Dinge werden ihm auffallen, die durch Gewohnheit auf euch ibre Wirtung verloren baben? Da, wo ibr an langer Beile schmachtet, wird er Quellen von Bergnugen ents beden; er wird euch aus eurer mobibergebrachten Gleichgultigfeit reißen, euch mit euern eigenen Reichthumern betannt machen, euch ihren Gebrauch lebren. Dagegen werben ibm bundert Sachen, die ibr fo gut fepn laßt uner traglich fenn. Genug, er wird finden, was er nicht fucht, und fuden, mas er nicht findet, bann feine Gefühle, feine Gebanten in freien Liebern ber Gesellschaft, Freunden, Mabden mittheilen, und wenn er nichts Reues fagt, wird alles eine neue Seite haben. Das hofften wir, und griffen - in Wind.

In ben fast zu langen und zu eitlen Borberichtsbriefen erscheint er in einer Selbstgefälligkeit, ber seine Gebichte nicht entsprechen.

Es ist recht löblich, ein Bolnischer Jube senn, ber Handelschaft entsagen, sich den Musen weihen, Deutsch lernen, Liederchen ründen; wenn man aber in allem zussammen nicht mehr leistet als ein Christlicher Étudiant en belles Lettres auch, so ist es, däucht uns, übel gethan, mit seiner Judenschaft ein Aussehn zu machen.

Abstrahirt von allem, producirt sich hier wieder ein bubicher junger Menich, gepubert und mit glattem Rinn, und grunem, goldbefestem Rod (f. S. 11. 12.), ber bie iconen Biffenicaften eine Beit lang ge trieben bat, und unterm Treiben fand, wie artig und leicht bas fep, Melodiechen nachzutrillern. Seine Mabchen find bie allgemeinften Bestalten, wie man fie in ber Socie tat und auf ber Promenade tennen lernt, sein Lebenslauf unter ihnen ber Sang von Tausenden; er ift an ben lieblicen Geschöpfen so hingestricen, bat fie einmal amufirt, einmal ennupirt, gefüßt, wo er ein Mäulchen erwischen tonnte. Ueber biefe wichtigen Erfahrungen am weiblichen Geschlecht ift er benn jum petit volage geworben, und nun, wenn er mehr Burudhaltung bei einem Madden antrifft, beklagt er fich bitterlich, bag er nur ben Sanbichub ehrerbietig toften, fie nicht beim Ropf nehmen und weiblich anschmaßen barf; und bas alles so ohne Gefühl von weiblichem Berth, fo ohne ju miffen, mas er will.

Lag, o Genius unferes Baterlands, balb einen Jüngling

aufbluben, ber, voller Jugendfraft und Munterfeit, que erft für feinen Rreis ber befte Gefellicafter mare, bas artigfte Spiel angabe, bas freudigfte Liedchen fange, im Rundgefange ben Chor belebte, bem die befte Tangerin freudig die Hand reichte, den neuesten, mannichsaltigsten Reiben vorzutanzen, den zu fangen die Schöne, die Wikige. die Muntere alle ihre Reize ausstellten, beffen empfindendes Berg fich auch wohl fangen ließe, fich aber ftolg im Augenblide wieder lostiffe, wenn er, aus bem bichtenben Traum e erwachend, fände, daß seine Göttin nur schön, nur wißig, nur munter fep; beffen Gitelfeit, burd ben Gleichmuth einer Burudhaltenben beleibigt, fich ber aufbrangte, fie durch erzwungene und erlogene Seufzer und Thranen und Sympathien, hunderterlei Aufmerkamkeiten bes Tags. schmelzende Lieber und Musiken des Nachts, endlich auch eroberte und - auch wieder verließe, weil fie nur gur ud haltend war; ber uns bann all seine Freuden und Siege und Rieberlagen, all feine Thorheiten und Refipiscengen mit bem Muth eines unbezwungenen Bergens vorjauchste, vorspottete: des Flatterhaften würden wir uns freuen, bem gemeine, einzelne, weibliche Borzüge nicht genugthun.

Aber bann, o Genius, daß offenbar werbe, nicht Flache, Beichheit bes Bergens feb an feiner Unbestimmtbeit fould, laß ibn ein Dabchen finden, feiner werth! Benn ibn beiligere Gefühle aus dem Geschwirre ber Gefellicaft in die Ginfamteit leiten, lag ibn auf feiner Ballfahrt ein Mabchen entbeden, beren Seele gang Gute, jugleich mit einer Gestalt ganz Anmuth, sich in ftillem Familientreis bauslicher, thatiger Liebe glücklich entfaltet bat; die, Liebling, Freundin, Beistand ihrer Mutter, Die zweite Mutter ihres Saufes ift, beren ftets liebwirkenbe Seele jedes Herz unwiderstehlich an sich reißt, zu der Dichter und Beise willig in die Schule gingen, mit Entzuden schauten eingeborne Tugend, mitgebornen Wohlstand und Grazie. Ja, wenn sie in Stunden einsamer Rube fühlt. daß ihr bei all dem Liebeverbreiten noch etwas fehlt, ein Berg, bas, jung und warm, wie fie, mit ihr nach fernern, verbultern Seligkeiten biefer Welt abnte, in beffen belebender Gefellicaft fie nach all ben goldenen Ausfichten von ewigem Beifammenfeyn, bauernber Bereinigung, unfterblich webender Liebe feft ange foloffen hinftrebte. Laß die beiden fich finden: beim erften Raben werden fie buntel und machtig ahnen, was jedes für einen Inbeariff von Glückeligkeit in dem andern ergreift, werden nimmer von einander laffen. Und bann lalle er ahnend und hoffend und genießend, "was boch teiner mit Worten ausspricht, teiner mit Thranen, und teiner mit bem verweilenden vollen Blid und ber Seele brin." Bahrheit wird in feinen Liedern fenn und lebendige Schönheit, nicht bunte Seifenblasenideale, wie sie in hunbert beutschen Gefängen berummallen.

Doch ob's solche Mädchen giebt? ob's solche Jünglinge geben kann?

Es ist hier vom Polnischen Juben die Rebe, den wir fast verloren hatten; auch haben wir nichts von seinen Oben gesagt. Bas ist da viel zu sagen! Durchgehends die Göttern und Menschen verhaste Mittelmäßigkeit. Bir wünschen, baß er uns auf den Wegen, wo wir unser Joeal suchen, einmal wieder, und geistiger, begegnen möge.

Cymbeline, ein Trauerspiel, nach einem von Shalspeare ersundenen Stoffe. Danzig 1772. 8.

Der Berfaffer, ba er fich, laut bem Borbericht, nach einer ichweren Rrantbeit aller ermubenden Arbeiten enthalten mußte, beschäftigte fich mit Shatfpeares Berten. Das, batten wir ibm nun gleich fagen wollen, mar für einen Reconvalescenten teine Lecture. Ber an dem Leben, das burch Shaffpeares Stude glubt, theil nehmen will, muß an Leib und Seele gefund fenn. Da bebauerten nun ber Berr Berfasser, aus innigem Gefühl einer tublen, fomadlichen, tritifden Sittigfeit, die vielen incongruités, burch die - wie der treffliche Johnson ad hoe drama aleichfalls bemerkt bat - many just sentimente und einige Schonheiten ju theuer ertauft werben. Er befchloß alfo, bas Gold von Schladen gu fcheiben - benn bas ift ja seit unbenklichen Jahren vox populi critici über Shatspeare -, wenigstens einen Berfuch ju machen, nichts weniger bem ehrfamen Bublicum vorzulegen, als wie ungefähr Sophotles, wenn er Diefen Stoff zu bearbeiten gehabt batte, Die Sachen murbe eingerichtet haben. Run traveftirten fie alfo nicht travestirten! bann bleibt wenigstens Gestalt bes Originals — parodirten — auch nicht! ba läßt sich wenigstens aus bem Gegensat ahnen - also benn? welches Wort brudt die Armuth bier gegen Shaffpeares Reichtbum aus!

Shatspeare, der den Werth einiger Jahrhunderte in seiner Brust fühlte, dem das Leben ganzer Jahrhunderte durch die Seele webte! — und hier — Romödianten in Zendel und Glanzleinewand, gesudelte Coulissen, der Schauplat ein Wald, vorn ein dichtes Gebüsch, wodurch man in eine Grotte geht, im Fond ein großer Stein von Pappe, auf dem die Herren und Damen sitzen, liegen, erstochen werden ze.

So würde Sopholles die Sachen behandelt haben! Wist schon ein ganz ungenialisches Unternehmen, das Shakpeares Stüde, deren Wesen Leben der Geschichte ist, auf die Einheit der Sopholleischen, die uns nur That vorstellen, reduciren will; nun aber gar so, nach der Abhandlung vom Trauerspiel in dem ersten Theil der ältern Leipziger Bibliothel zu modeln! Wir sind gewiß, daß es seber — auch nur Leser Shakpeares — mit Berachtung aus der Hand wersen wird.

Reue Schauspiele, aufgeführt in den Kaiserlich Königlichen Theatern zu Wien. Presburg. Erster Band. 8. 1 Alph. 2 Bogen.

Diese Sammlung enthält fünf Dramen oder Schawspiele oder Lustspiele oder Arauerspiele — die Bersaffer wissen so wenig als wir, was sie daraus machen sollen — aus der Wiener Manusactur. In allen hat tragitomische Tugend, Großmuth und Bärtlichkeit so viel zu schwaßen, daß der gesunde Menschenverstand und die Natur nicht zum Wort kommen können. Hier ist der Inhalt der Stüde; denn wir wollen sie nicht umsonst gelesen haben.

Die Ariegsgefangenen. Wenn nicht die Festung gerade in dem letten Auftritt der letten Handlung gladlich an die Freunde der Ariegsgefangenen übergegangen wäre, so hätte ein entlaufener Feldwebel einen Haufen sehr moralisch sententidser Leute wider seinen Willen und wider alle Theatergerechtigkeit an den Galgen gebracht.

Grafin Tarnow. Zwei entfesslich Berliebte waren nimmermehr ein Paar geworden, wenn nicht durch eine go wisse Excellenz ein Wunder geschehen ware, dergleichen nur auf der Biener Nationalschaubühne erhört worden sind. Schabe, daß die Excellenz einen Schuß bekommt! Doch nicht Schabe, sie ware sonst am Ende der Belt ge wesen, ehe das Bunder zu Stande gekommen ware, und dann weiß der Himmel, wie die Berliebten geheult haben würden.

Hannchen. Ein Herzog, ein Graf und ein Kammer biener reißen sich um ein Mädchen. Der Rammerdiener wird vom Herzog erstochen; ber Herzog, ber schon dazu eine Frau Herzogin hat, und bes Mädchens Onkel ist, boch, ohne es zu wissen, versteht sich wegen bes decorum, der Herzog läßt sich unter einem falschen Ramen von einem Betrüger mit dem Mädchen trauen, wird aber durch hundent tausend Dinge gehindert, die Dede zu beschreiten; und dalso das Mädchen nach deutschen Rechten noch immer eine Jungser bleibt, so heirathet sie den Grasen. Man schießticht, heult, zankt, fällt in Ohnmacht und auf die Knies, spricht Sentenzen, versöhnt sich, und wie am Schluß versichert wird, alle bezeugen ihre Freude, daß der Borhang zuställt.

Der ungegrundete Berbacht. Gin Lord wird burch einen halben Brief ein Narr, und burch bie andere halfte wieder gescheibt.

Der Tuchmacher von London. Ginen Augenbild später, und Lord Falkland und Wilson lagen in der Themse; dann gute Nacht, Fanny, Sonbridge, Julie, Heinrich, Betfi, David und den ehrlichen Tuchmachern!

Bon dieser Sammlung soll nächstens der zweite Weil nachfolgen: denn seitdem Thalia und Melpomene durch Bermittlung einer Französischen Kupplerin mit dem Row sens Unzucht treiben, hat sich ihr Geschlecht vermehrt wie die Frösche! Zwei schone neue Mährlein: als 1) Von der schönen Melusinen, einer Meersey. 2) Von einer untreuen Brant, die der Teusel holen soll. Der lieben Jugend und dem Frauenzimmer zu beliebiger Kurzweil in Reime verfasset. Leipzig in der Jubilatemesse 1772.

Allerdings ware in den Mährlein und Liedern, die unter Handwertsburschen, Soldaten und Mägden herumsgeben, oft eine neue Melodie, oft der wahre Romanzenten zu holen. Denn die Bersasser dieser Lieder und Mährlein schrieben doch wenigstens nicht fürs Publicum, und so ift schon zehn gegen eins zu wetten, daß sie weit weniger verungluden mussen als unsere neuern zierlichen Bersuch. Meistens ist's ein munterer Geselle, der den andern vorssingt oder den Reihen anführt, und also ist wenigstens die Munterkeit keine Brütensson und Affectation.

Der Herr Student, der diese Mahrlein versisicit hat, versisicit sehr rein, soll aber demungeachtet keine Mahrlein mehr versisiciren; denn ihm sehlt der Bankelsangersblick, der in der Welt nichts als Abentheuer, Strasgericht, Liebe, Mord und Todtschlag sieht, just wie alles in den Quadraten seiner gemalten Leinwand steht. Weder nawe Freude noch nawe Wehklage der Menschen, aus Ritters und Feenzeiten, deren Seele eine Bildertasel ist, die mit ihrem Körper lieben, mit ihren Augen denken und mit ihren Fäusten zuschlagen, bei denen alles Merkwürdige ihres Lebens, wie in Shakspeares Haupts und Staatsactionen, innerhalb vierundzwanzig Stunden unserm Auge vorrüdt — sondern das alles könnte mit allen Ehren in Halberstadt gemacht und gedruckt sehn.

Seschichte bes Fräuleins von Sternheim. Lon einer Freundin derselben aus Originalpapieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen. Herausgegeben von C. M. Wieland. Zweiter Theil, bei Weidmanns Erben und Reich. Leipzig 1771. 8. 301 S.

Es haben sich bei ber Erscheinung bes guten Frau-Leins von Stern beim sehr viele ungebetene Beurtheiler eingesunden. Der Mann von der großen Welt, defien ganze Seele and Berstand gebaut ist, kann und darf das nicht verzeihen, was er eine Sottise du cœur nennt. Er überließ also schon lange das gute Kind ihrem Schickfal, und gedachte ihrer so wenig, als ein Kammerherr seiner Schwester, die einen Priester geheirathet hat. Der Schönkunst ler fand in ihr eine schwache Nachahmung der Clarissa, und der Krititer schleppte alle die Soldeismen und daute sie zu Hausen, wie das Thier Kalidan bei unsern Freund Shalspeare. Endsich kam auch der fromme Ciferer, und fand in dem Geist der Bohlthätigkeit dieses liebenswürdigen Müdchens einen gar zu großen hang zu guten Werten. Allein alle die Herren irren fich, wenn sie glauben, fie beurtheilen ein Bud - es ift eine Menfcenfeele; und wir wissen nicht, ob diese vor das Korum der großen Welt. bes Aesthetilers, bes Zeloten und bes Kritifers gehört. Wir getrauen uns, ben Schritt zu entschuldigen, burch ben fie fich Derbyn in die Arme warf, wenn wir ben Glauben an bie Tugend in dem Gemalbe Alexanders betrachten, ba er seinem Leibarzt den Giftbecher abnahm. Zu dem Glaubenseifer tommt oft Belehrungssucht; und mischten wir bagu ein wenig Liebe jum Ausländischen, jum Außerorbentlichen, in ber Seele eines guten Rinbes von zwanzig Jahren, bie fich in einer brudenben Situation befindet, fo batten wir ungefahr ben Schluffel zu ber fogenannten Sottife. Die Scene bei ber Toilette zeigt beutlich, bag bas Bert teine Composition für das Publicum ift, und Wieland bat es so febr gefühlt, daß er es in feinen Unmerkungen ber großen Bett vorempfunden bat. Das Gange ift gewiß ein Selbste gespräch, eine Familienunterrebung, ein Auffat für ben engern Cirtel ber Freundicaft; benn bei Lord Rich muffen bie individuellen Buge beweisen, bag biefer Charatter gur Chre ber Menfcheit eriftirt. Das Journalim Bleis gebirge ift für uns bie Ergiefung bes ebelften Bergens in ben Tagen bes Rummers; und es scheint une ber Augenpuntt zu fenn, woraus die Berfafferin ihr ganges Spftem ber Thatigfeit und bes Bobiwollens wunfct betrachtet ju feben. Auch ber Muth bat uns gefallen, mit bem fie ben Lord Rich einzelne Blide in ihr Herz thun, und ihn bas niederschreiben läßt, was ihr innerer Richter bewährt gefunden hat. Es war ihr mabriceinlich darum zu thun, fich selbst Rechenschaft ju geben, wie fie fich in ber Situation ihrer Gelbin wurde betragen haben; und alfo betrachtet fie ben Blan ber Begebenbeiten, wie ein Gerufte ju ibren Sentiments. Bill ber Berr Rritifer uns ins Dbe fagen, baß bie Jugen bes Geruftes grob in einander gebaßt, alles nicht gehörig behauen und verklebt fen, so antworten wir bem Berrn: Es ift ein Gerufte. Denn mare ber Das schnift Derby so fein ausgezeichnet, wie Ricardsons Love lace, so mare bas Gange vielleicht ein Spinnengewebe von Charafter, ju fein, um bem ungeübtern Auge bie Sand ber Ratur barin zu entbeden, und ber Schrifttert ware Allegorie geworben.

Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian. Sine wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt. Leipzig, Weidmanns Erben und Reich. 1. 2. 3. 4. Theil. 8.

Man tann in bem Pfab, ben die Wielandsche Muse gewandelt, drei Auhepunkte angeben, wo sie stille gestanden, zurüdgesehen und ihre Richtung geandert. Der Grundstoff der altesten Manier war Platonisches System, in dicterischer Diction dargestellt, die Charaktere, die sie in Handlung setze, einzelne Ausstüsse aus der ersten Urquelle des

Guten und Schönen, und der Sik ihres Landes Emppreum. Sie flieg berunter ju ben Denfchen, vielleicht in bem Alter, wo der Dichter, nachdem er bie moralische Belt als ein Barabies im Anschauen burchwandelt batte, anfing, ben Baum bes Erkenntniffes felbft ju toften. Run murben bie dramatis personae gute ehrliche Menschenfinder, wie fie por unfern Augen herumgeben, weder gang gut noch gang bose: ber Umriß ber Charaftere mard so schwebend und leicht gehalten, als es bie Inconsequenz ber meiften und Die Form ber Societat, Die ibn einbrudt, erforbert. Der Aufwand ber Dichtungsfraft mar groß, und ber Plan bes Gebaudes reich und glangenb. Die Belttenntniß blieb, ber Dicter mag fie nun balb burchs Anschauen und balb burch eigene Abnung erhalten baben, allezeit bewundernswürdig. Es waren Sitten bes achtzebnten Jahrhunderts, nur ins Griechen : ober Feenland verfest. Dieß war bas mannliche Alter, wohin die Geburt bes Agathon und ber Du farion fallt. Die Enfratiten faben ibn als einen abge fallenen Engel an, weil er nicht mehr in ben Bolten fdwebte, fonbern berabgetommen mar,

Die Schafe bes Abmets zu weiben.

Die Weltleute warfen ihm vor, die Wahrheit erliege unter dem Bug, und die ellen Moralisten, die nichts als gute und bose Gespenster sehen, verschlossen die Bücher ihren Töchtern. Dieß, glauben wir, mag den Dichter bewogen haben, sich näher und beutlicher zu erklären, und sein Leben in dem lehrenden Sparakter zu beschließen. Zu dieser letzten Classe rechnen wir den goldenen Spiegel, und auß der weisen Art, womit er die Speisen zubereitet und austheilt, scheint er sein Auditorium genau angesehen und kurz begriffen zu haben. Unsere Leser kennen das Buch, und unsere Anzeige kommt auch zur Bekanntmachung zu spät.

Man erlaube uns also, über die Composition des Ganzen und das Besondere einiger Theile, eine kleine Unterredung. Der Blan ift ungefähr folgender. Schach Gebal, ein Ronig von Scheschian, regierte balb so übel, balb so gut, baß weber die Guten noch die Bofen mit ihm zufrieden waren. Bu gefunder Ginfolaferung Seiner Majestat wird jemand im Ronigreich aufgefucht, ihm die Geschichte bes Landes vorzutragen, und biefer findet fich in ber Berfon bes Danischmende. Die Scene ift am Bette bes Ronigs, in Beisenn der Sultanin Nurmahal, und sobald der Philosoph in eine gewiffe Barme gerath, und bie ebelften und größten Bahrheiten mit Ueberzeugung vorträgt, fo ichläft ber Ronig, wie sich's gebührt, ein. Der Dichter icheint bei biefer Bortehrung fein Aubitorium beffer getannt zu baben als Danischmenbe; benn er bat für feine Befer, bamit fie fich beim Aufwachen wieder finden konnten, teine einzige Wahrheit stehen lassen, die nicht mit Schwabacher Scrift gebrudt mare. In dem ersten Theil gebt bie Absicht bes Berfaffere babin, ben Großen und Reichen einen Beg anjugeben, wie fie fur ibre eigene Berfon gludlich feon tonnten, in bem Beifpiele eines Bolldens, bas er

burch Pfammis, einen Philosophen seiner Schhfung, cultiviren läßt.

In Bergleichung feines Borbildes bes Ah quel Contel verliert biefes Bert etwas in Anfehung ber Schöpfungs und Einbildungstraft. So-caricaturartig, als die Crebillonschen Figuren seon mogen, so sind fie doch rund, es geht doch hier und da ein Arm, ein Fuß heraus. Hier aber ift alles Inschrift, Sat, Lebre, Moral, mit golbenen Buch ftaben an die Band geschrieben, und die Figuren find berum gemalt. Wir wollen ben Berfaffer nicht journalistenmaßig darüber chikaniren. Es scheint nun einmal, er hat in biefer Manier arbeiten wollen, und wenn man für einen reichen Mann bekannt ift, so fteht es einem frei, seinen Auswand einzurichten, wie man will. Lord Clive fpielt ja auch gerne tleines Spiel. Auch bas Ibeal bes Bolldens im erften Theil steht nur wegen ber Moral bes Psammis ba; und von einer Bergierung, von Gifen gezeichnet und von Grave Lot gestochen, verlangt niemand die Wahrheit eines Julius ober Lebrun. Der Berfaffer lacht mit Recht über bie ichiefen Ausleger biefes 3beals; wir machen in Ansehung feiner Moralität teine üble Borbebeutungen. Rur erlaube man uns die einzige Unmertung, daß man im Gemalde menfc licher Befdichte nie Licht ohne Schatten gebenten tam, daß die Beit sich ewig in Nacht und Tag eintheilen, die Scene immer Mischung von Tugend und Laster, Glad und Unglud bleiben werde. Man verberge uns also nicht die Gine Seite. Die marmornen Nymphen, Die Blumen, Bafen, Die buntgestidte Leinwand auf ben Tifden biefes Bolfdens, welchen hohen Grad der Berfeinerung feten fie nicht voraust welche Ungleichheit der Stände, welchen Mangel, wo fo viel Genuß, welche Armuth, wo so viel Eigenthum ift!

Bir banken bem Berfasser für die Moral des Psammis, die ganz aus unserm Herzen ift, und für die gute Art, womit er zu Ende des ersten Bandes eine Gattung mord lischer Gistmischer, nämlich die gravitätischen Zwitter von Schwärmerei und Heiuchelei, hat brandmarken wollen. Da die Societät diesen Heuchlern keine eigenen Farben und Kragen gegeben hat, wenn man sie von weiten erkennen könnte, so sind sie doppelt gefährlich.

Der zweite Theil zeigt in bem Crempel Azors, wie viel Boses unter einem gutherzigen Regenten geschehen konne.

Die Borrede des britten Theils fündigt ben Berfasse immer noch voll von seinem edlen Enthusiasmus an, der ihn allezeit bezeichnet hat, für Welt und Nachwelt zu av beiten, das herz der Könige zu bilden und daburch des Wohl der Menschengattung auch auf ferne Jahrhundent zu befördern. Wie verehrungswürdig ist der Mann, der bei seiner so großen Weltkenntniß noch immer so viel an Einfluß glaubt, und von seinen Nebenburgern und dem Lauf der Dinge keine schlimmere Meinung hat!

Den britten Theil ziehen wir ben beiben erften wegen ber meisterhaften Pinselstriche vor, womit er ben Despotismu geschildert hat. Selbst der Sokratische Faun in Königsberg kann nicht mit dieser Wahrheit und bittern Warme gegen die Unterdrückung reden und sie häßlicher darstellen, als sie hier in des Eblis Gestalt erscheint. Sich und sein System scheint der Berfasser unter dem Namen Kador abgebildet zu haben: denn alle schiesen Urtheile, die wir je von Heuchlern aller Stände haben von seinen Grundsätzen fällen hören, sind hier in demjenigen vereinigt, was die Beitverwandten Kadors von ihm behaupten.

Der Despot Isfandiar geht endlich fo weit, baß er alle feine Bermandten ausrotten will. Es gelingt ibm, bis auf ben letten Sohn feines Brubers, Tifan, ben ihm fein Beffir Dichengis entzieht und bafür feinen eigenen Sohn ben abgeschidten Mörbern preisgiebt. Die Erziehung bes jungen Tifan gefdieht, wie man muthmaaßen tann, auf bem Lande. Er wird ein guter Mensch und lernt gute Meniden tennen, ebe er in bas Getummel ber großen Belt tritt. Die Grundfage biefer Erziehung find vortreff. lich. Richt fo leicht mar es, wenn ber Dichter einige von ben Umftanben batte angeben wollen, die in ber Erziehung aller Großen zusammentreffen, bie beinahe unvermeiblich find, und die am Ende bas hervorbringen, was wir bas allgemeine Geprage nennen murben. Bielleicht mare bieß Die größte Schupschrift für fie gegen alle Declamationen ber Dicter und Philosophen gewesen. Tifan wird im vierten Theil Regent von Scheschian, und wir lassen uns nicht in die Grundsate seiner Regierung ein. Sie find so allgemein gut und anerkannt, als fie jemals auf bem Papier gestanden haben, und wir freuen uns abermals, daß ein Mann von Wielands Talenten und Berablaffung fich mit einer neuen Ausgabe hat befchaftigen wollen. Bir wurden uns und unfern Lefern ein fcblechtes Compliment machen, wenn wir ihnen fagten, mas fie icon lange miffen, daß in der Ausbildung der einzelnen Theile und des lichten und geordneten Colorits bier nichts ju wünschen übrig bleibt.

Musenalmanach. Göttingen 1773. Bei Dietrich. 12. Ohne das Register, die in Musik gesetzten Lieder und Kupfer, 234 S.

Herr Boie hat uns mit seinem Musenalmanach aufs fünftige Jahr ein sehr angenehmes und frühes Geschent gemacht. Der Sammler hat sich nun einmal, durch seine gewissenhaste Wahl, das Zutrauen der besten Köpse Deutschlands erworden, und da ein Mann von wahren Talenten sich nicht fürchten darf, hier in einer Art von allgemeinem Ausruf unter unschillicher Gesellschaft bekannt zu werden, so wird es Herrn Boie niemals an tresslichen Beiträgen sehlen.

Es erscheinen dieses Jahr einige Namen von Dichtern, die nachstens allgemeiner bekannt zu werden verdienen; bas hin gehören herr (Clamer Eberhard Carl) Schmidt zu

Halberstadt, dessen Betrarchische Bersuche unsere Leser schon kennen, herr Bürger in Göttingen und herr Hollty, ber unter ben neuern Rlopstodischen Nachahmern vielleicht am meisten Sprache und Rhythmus in seiner Gewalt hat.

Das Gebicht auf Selmars Tod in biefer Sammlung, von herrn Schmidt, ift ein Meisterstud in Tonfall, Sprache, Harmonie und mabrer Empfindung. Das Minnelied von Berrn Burger ift befferer Beiten werth, und wenn er mehr folde gludliche Stunden bat, fic babin gurudgugaubern, fo feben wir diefe Bemühungen als eins ber fraftigften Fermente an, unfere empfindfamen Dichterlinge mit ihren goldpapiernen Amors und Grazien und ihrem Elpsium ber Bohlthätigkeit und Denschenliebe vergeffen zu machen. Nur wünschten wir, als Freunde des mahren Gefühls, daß biese Minnesprace nicht für uns werbe, was das Bardenwesen war, bloke Decoration und Motbologie, sondern daß sich ber Dichter wieder in jene Zeiten versete, wo bas Auge und nicht die Seele bes Liebhabers auf bem Madden haftete, und wenn er bie Gefange Raifer Beinrichs und Markgraf Beinrichs von Meißen nachempfunden bat, so bilbe er fich burch die Liebe einer Miranda, einer Julie u. f. w. bei Shatfpeare. Das andere Stud, Die Minne betitelt, icheint uns icon ben gebler gu baben, neuen Geift mit alter Sprace zu bebramen. Bon Berrn Claubius finben fich wieder einige ganz vortreffliche Stude. Bon Herrn Gotte r ift eine Cpiftel an Mabame Benfel eingerudt, bie ftudweise gut gerathen ist, und die wir in dem brolligen Ton, womit sie anfangt, fortgeführt wünschten, ohne die ernst= baften moralischen Betrachtungen am Ende. Unter dem Beichen Q. und D. lieft man biefes Jahr von neuem febr fcone Gedichte, bie ungemein viel wahres Genie verrathen. Man wähle z. B. S. 47 ber schönste Gürtel, und bie allerliebste Joplle S. 33. Aus den Neuen Samburger Reis tungen hat herr Boie bie sogenannten Berfe wieber ab. bruden laffen, für bie wir ibm aufrichtig Dant fagen. Die Winte, die der Dichter bier unferm lieben Deutschen Baterund Dichterlande in ber mabren Inschriftsprache giebt, find so wichtig, daß sie als Mottos vor fünftige Dunciaden und fritische Balber gefett ju werben verdienten. Bon Berrn Wieland hat biese Sammlung ein merkwürdiges Fragment erhalten, Endymions Traum betitelt, mo ber Dicter in der ihm eigenen Laune über alle Spsteme lacht. boch aber bas feinige ober Ariftippische von neuem als etwas empfiehlt, das nicht gang und gar Endymions Traum fen. Wir bachten, weil's einmal fo ift, bag die liebe Ratur den Stoff felber wirkt, und bas Spftem nichts als ber Schnitt bes Stoffs bleibt, fo giebt es boch wohl feinen Rod, ber für alle Taillen gerecht ift, es mußte benn ber Rock bes herrn Christi fenn, ber gu E. bangt, ber aber gum Unglud ein Schlafrod ift, und also die Laille gewaltig verftedt.

herr Rretichmann erscheint bier in einem gang

unvermutheten Lichte des Patrons: er steht nämlich mit der Goldsichel unter dem heiligen Cichenstamm und initiirt, als ein alter Barbe, den Ankömmling Telynhard. Er giebt ihm in der vierten Strophe S. 44 förmlich seinen Segen. Wer doch den Mann kennte, der ihn als Rhingulph einz geweiht hat, damit man's ihm ein klein wenig von Klopsstocks und Gersten bergs wegen verweisen könnte!

Die Stüde unter D. verrathen einen Mann, der der Sprace als Meister und Schöpfer zu gebieten weiß. Die Arbeit des Herrn Unzer ist eingelegte Arbeit, mit ihrem Chinesischen Schnickschaad auf Theedreten und Toislettlästichen wohl zu gebrauchen. Dem jungen Herrn Cramer sieht man gleichsalls an, daß er unter der Wolke hervorkeuchen möchte, die Klopstocks Glorie säumt. Bon Bater Gleim, Michaelis, Gerstenberg, Freih. v. R. sind schöne Stüde da. Die übrigen Herren sammt und sonders siguriren als Figuranten, wie sich's gebührt.

hinten find einige Lieder in Musit gefest, worunter Rlopftods Bir und Sie, bas auch von neuem bier abgebrudt ift.

Die Materie zu ben Rupfern ift aus bem Agathon genommen, allein fie find, wir wissen nicht aus welcher Ursache, da fie Meilen zum Berfasser haben — sehr schlecht gerathen.

Im ganzen bleiben wir Herrn Boie allezeit ungemein für seine Bemühungen um die deutsche Anthologie verbunden.

Lustspiele ohne Heirathen, von dem Verfasser der empfindsamen Reisen durch Deutschland. Bei S. G. Zimmermann. Wittenberg und Zerbst 1773. 8.

Der gute Herr Präceptor, dem wir im abgewichenen Jahr eine ganz andere Beschäftigung auftrugen, als empfindsame Reisen zu schreiben, hat wirklich sein Thema geandert. Aber statt handlanger zu seyn, will er doch noch immer mitmeistern. Da steht er nun vor dem Theater, und seufzt nach der Shre, seine Rolle zu spielen, aber zum Unglad sehlt es ihm an Kenntniß, an Geschmad und Anstand.

Ohne die Fackel des homen hat er drei Lustspiele verfertigt. Das erste heißt: Die unschuldige Frau ober viel Lärmen um Nichts. Gutherzige Weiber mögen sich diesen Dialog zum Troste vorlesen lassen. Die herren Rausbolde sinden in dem Duell in drei Aufzügen, welcher das zweite Lustspiel ohne heirath ist, alle Regeln der Schlägerei in einem treuen Auszug. Das dritte Theatralsstüdchen ohne heirath heißt: Der Bürzkrämer und sein Sohn, und soll eine Schulkomödie sehn. Run, da heirathet man sich ohne das nicht. Bielleicht hat ein wahres Geschichtschen dem herrn Berfasser den Stoff zu diesem

Auftritt gegeben, der aber so ohne alles Gewürz da angerichtet stehet, daß man schon beim ersten Anblid desselben genug hat.

Beiträge zur beutschen Lecture für Leser und Leferinnen. Leipzig, bei Buscheln. 8. 298 S.

Nachdem uns die geschäftigen Müßiggänger, die sur geschäftige Müßiggänger arbeiten, balb aufs Canapee, bald auf den Großvaterstuhl, bald in den Abendstunden, bald bei der Mittagöruhe verfolgt haben, nachdem wir Lands und Stadtbibliotheten, Jahrszeitreisen, Tagreisen, Brunnenreisen genug bekommen haben, so war tein Nath mehr übrig, als gegenwärtige Sammlung unter dem allzo meinen Borwande der Lectüre unterzubringen. Sollien wir eine Stellung vorschlagen, in welcher man diese Beiträge lesen könnte, so wäre es stehend, und zwar auf Einem Beine; denn so würde man mit eben der Geschwindigkil lesen, mit welcher der Bersasser gearbeitet hat. Das Modes wort Lectüre heißt ohne dem weiter nichts als eben is gedankenlos blättern, mie die Taglöhner der Buchhändler sabriciren.

Der größte Theil dieser Beiträge sind, wie gewöhnlich, Uebersehungen, und zwar aus allen Zungen. Bornehnlich hat sich Prior sehr oft müssen mißhandeln lassen. Den Herrn Berleger und übrige Freunde des Herrn Berfassersuchen wir, bloß die Uebersehung der Kirchhofselegie mit den beiden prosaischen Uebersehungen, die man schwidden davon hatte, zu vergleichen. Und wozu eine neue prosaische, da wir die vortresssliche poetische von Gotter haben? In Chaucer (S. 129) hätte sich der Berfasser auch nicht versstündigen sollen, da Schiebeler schon dieß Stüd über setzt batte.

Seine eigenen prosaischen Zusammenschmierungen habn wir nicht auslesen können, nur so viel erinnern wir wir bavon, daß er gelegentlich die vermoderte Wochenschwird von Mylius, den Freigeist, erhebt. Die Berfe sind ungefähr von folgendem Caliber:

Holde Nacht, Unbewacht Las mich beinen Bortheil tennen! Stelle mir Lebhaft für, Was die Liebe macht! Las mich frei mit Phyllis scherzen Und sie alsbann feurig herzen, Eh der Neid erwacht.

Sehr sleißig sind Gebichte aus Mallers Bersucht eingeradt, der einmal über das andere ein großer Ran gescholten wird. Endlich macht uns die Borrede die and nehme hoffnung zu einem zweiten Theile. Theatralalmanach für das Jahr 1773, verfaffet von einigen Liebhabern der deutschen Schaubühne, zu finden in dem Kaiserl. Königl. priv. Realzeitungscomptoir. Wien. Zweiter Theil. 12. 195 S.

So lange ber Bhilosoph tein Lampeduse findet, wo ibn die unverfälschte Natur in Schausvielen und Schaus spielern ergett, so lange wird er sich begnügen, bas robe Boffenspiel bes täglichen Lebens zu betrachten, und aus bem Theater bleiben. So lange insbesondere die deutsche Bubne bem Gigenfinne eines taufenblopfigen und ungebildeten Bublicums, und bem Muthwillen ber Schreiberund Uebersetzunft ausgesett bleibt; fo lange in gang Deutschland nur ein tragischer Schauspieler, nur eine tragifche Schauspielerin exiftirt, so lange die Bebler, die Stephanie ichreiben burfen und gelobt werden - mer wird es bem Philosophen verdenken, wenn er lieber, wie mander Brahmine, ben gangen Tag in Giner Positur unthatig faße, als fich in ben Schauplag erhübe? Aber um ber Philosophen willen allein Buhnen zu erhalten, die nur Stude von Shakpeare, Ugolinos und Hermannsschlachten und von Schauspielern aufgeführt miffen wollen, wie fie fich die Griechischen und Brittischen benten, möchte vor bem Jahr 2440 unthunlich fepn. Alfo last uns zufrieben sen, daß wir noch ein Theater baben, daß wir weniastens nicht rudwärts geben, wenn wir, wie in allen menfclichen Runften, nur unmertlich vorwarts gegangen find; laßt uns jebe, auch bie unerheblichfte Rachricht vom Buftanbe ber beutschen Buhne, über ben fogar ein Universalalmanach zu wünschen ware — aus Batriotismus nicht verachten; laßt uns zufrieben fenn, baß an einem Orte, wo vor turzem noch Barbarei herrschte, jest jährlich zwei Theatraltalender erscheinen tonnen.

Den einen, welcher ben Titel genauer Rachrichten führt, haben wir dieses Jahr schon angezeigt. Der Bersfasser berselben, herr Müller, der sich auch die Ehre des ersten Sedankens anmaßt, hat vieles vor den Almanachsverfassern voraus. Beide sind für Auswärtige gute historische Quellen, wenn sie schon zu einer eigentlichen Geschichte nicht hinreichen. Sie geben uns bloß summarische Anzeigen (die seichten Rasonnements im Theatralalmanach sollten ganz wegbleiben), und man darf daher keine pragmatische Entwidlung der Ursachen, keine philosophische Charakteristrung suchen, sondern sich begnügen, die Sachen in einer gewissen Ordnung übersehen zu können.

Der dießmalige erste Artikel im Almanach ist aus dem guten Gedanken entstanden, die zerstreuten Bemerkungen über die dramatische Kunst zu sammeln. Benn die Sammslung eine Quintessenz aus der Menge dramatischer Blätter wäre, die seit vier Jahren in Deutschland herumsliegen, oder aus Büchern gezogen wäre, wo man dergleichen Bemerkungen nicht suchte, so wäre sie löblich. Aber aus

einem so bekannten Buche wie Sulzers Theorie fast fünf Bogen abbrucken zu lassen, das heißt den Käuser ums Gelb bringen, zumal da keine Artikel im Sulzer mehr bestritten werden können als die dramatischen. Der Artikel über die Italianischen Schauspiele hat uns am besten gessallen. Die vortrefslichen Tonkunstler werden mit Recht bedauert, die solche nugas canoras bearbeiten müssen, "Es sind Niederländer Spizen, auf Sackleinwand genäht; man besetze sie noch so häusig damit, der Boden bleibt immer Sackleinwand." Leider erhalten wir dießmal nur einen einzigen Plan von einem Roverreschen Ballete.

Mit Freuden lafen wir, baß die Frangöfischen Schauspieler endlich gang fortgeschielt worden.

> Du lachelft, Muse, ber gautelnben Afterschwester, Die in ben golbnen Salen Lutetiens Ihr Liebchen klimpert.

Aber immer ist noch nur dreimal deutsches Schauspiel, und dreimal Opera bussa. Wenn die Berfasser nicht ges wohnt wären, den Mund meist ein wenig voll zu nehmen, so würden wir es glauben, daß der Tod der Demoiselle Delphin für das Ballet ein unersesslicher Berlust sey, die soll das bewundernswürdigste Subject gewesen seyn, das ie in Europa für das Große und Ernsthafte erschienen.

Das Berzeichniß ber beutschen Theatraldichter, das ist aller derer, die sich mit dreister Faust ans Drama wagen, ist dermalen sehr verbessert. Wir begreisen aber nicht, wie man Herrn Romanus vergessen können, der doch im vorjährigen Kalender stand. Derschau hat ja auch einen Orest und Bylades geschrieben. Hudemann ist, dem Himmel sey Dant! längst todt. Herrn Pfeusers frucht dare Feder hat uns weit mehr gegeben als Carl und Eleonore, zum Beispiel Bendelind. Scheibe ist auch der Uebersser von den Lustspielen der Biehl. Sturzens Amt konnten die Bersasser aus den politischen Zeitungen wissen. Die einheimischen Theatraldichter haben dießmal einen bessondern Abschitt bekommen.

Das Berzeichniß ber aufgeführten Stüde belehrt uns, baß man immer noch wenig Trauerspiele, besonders wenn sie in Bersen geschrieben sind, hingegen allen Wust von Dramen gerne sehe, so schlecht sie auch zusammengeleimt sehn mögen; daß man einerlei Stüde zu Wien öster als an andern Orten wiederholen könne; daß man sehr auf die Menge der Personen (S. 147) sehe, wenn es auch achtzehn Kinder sehn sollten; daß man sogar ansange, sich an Shakspeare zu versündigen. Die erbärmlichen eingestreuten Urtheile rathen wir jedem zu überschlagen. Ueber Stüde wie Emilia Galotti wissen die Herre Robraustussen. "Wen hat es nicht entzückt!" Geblers Lobrauscht uns auf allen Seiten so sehr in die Ohren, so daß die Bersasser selbst zu den posaunenden Theatraltrompetern gehören, deren sie S. 179 spotten. Die Männerchen unter

Herrn Schirachs Fahne scheinen ben Berfassern gar große Riesen. In Weißens Haushälterin soll zu viel Locales seyn. Sie können nicht begreisen, wie man Romeo und Julie so sehr habe bewundern können, da sie doch bekennen, daß ihnen eine Julie gesehlt habe. Ja, man hat es sogar mit einem fünsten Acte von Wiener Fabrik und mit fröhlichem Ausgange gespielt. Bon Zeit zu Zeit gesichehen verdeckte Ausställe auf den Herrn von Sonnensfels.

Wer da endlich noch nicht wüßte, daß die herren heufelb und Klemm, wovon sich ersterer in Kupser stechen lassen, biese par nobile, die Hauptversasser wären, so dürfte er nur den allerliebsten Ausdruck S. 162 bemerken, die Geschichte der Fräulein von Sternheim sen genothe züchtigt worden.

Das Register der Schauspieler erinnerte uns von neuem an die Ungerechtigkeiten, die Madame Hensel zu Wien ersahren mussen, und die mit Recht gestohen hat

> das undankbare Land, Wo Kaltfinn und Kabale wohnen.

Die Lieber Sineds des Barben, mit Borbericht und Anmerkungen von M. Denis, aus der Gesellsschaft Jesu. Bei Trattnern. Wien 1773. 8. 290 S. ohne Borbericht.

Seitbem schon manches gründlich gegen unsere Barbenpoesie erinnert worden, haben es sich die kleinen Kunstrichterchen in Deutschland zur Regel gemacht, über alle Barben nach ihrem Belieben zu schmähen, und ber wahre Kenner bes Guten wagt es kaum, auch seine Gedanken zu sagen, und tritt dann wieder ab.

Wir find wider die Barbenpoesie nicht eingenommen. Rechtschaffenheit und Patriotismus wird in diefem ober bem Tone ber Gleimschen Rriegslieder am besten verbreitet; und ber Dichter felbst sett sich lieber in die Beiten ber Sittenunidulb und ber ftarten Selbengefinnung gurud, als baß er unfere tanbelnben Beiten befange. Wo find benn bie schönen Thaten, die ein beutscher Offian in unsern Beiten befingen tonnte, nachbem wir unsern nachbarn, ben Frangofen, unfer ganges Berg eingeraumt haben? Ginem Batrioten fingt tein Dichter in biesem Tone fremb, und antite Griechische Schilberungen, mit beutschen Sitten verbrämt, sind doch ja wohl eben der Fehler, oder wohl ein größerer, als Barbenpoesie in unserm Zeitalter. Wenn Tugend und Rechtschaffenheit ftatt ber Rabale und ber Lafter unferes Jahrhunderts, fatt ber Bosheit ber Briefter und unseres Bolles, wieder einmal die Oberhand gewinnen, bam erft tann ber Barbe seine Saiten umspannen und jeinen Beiten gemäß singen. Indeß bringt jeder Barde fein Opfer gur Berbefferung unferer Sitten, und dieß bat auch bier Denis gethon.

Bon bem Borberichte über die alte vaterländische Dichttunst können wir nur weniges sagen. Wir haben eben leiber nichts Eigenes mehr aus jenen Zeiten, und wenn auch in Bibliotheken hie und da noch etwas ware, so ist weder Lohn noch Ermunterung genug, daß man sich Mühe gabe, diese Gesänge aufzusuchen; und es werden ja die Minnegesänge nicht einmal gelesen. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir Klopstod, uns mehr Nachricht von dem Barden zu geben, den er gefunden zu haben hosst. Welch ein am genehmes Geschent für die wenigen Liebhaber der alten Roesie!

Run kommen wir auf die Gedichte selber: 1) An Offians Geist. Ein Stud, Offians vollkommen würdig. Es enthält den Hauptinhalt der Offianschen Gedichte, und zuletzt eine Klage über den verderbten Geschmad unserer Zeit, in einem sansten flagenden Tone gesagt:

Seit diesem Gesichte bewohn' ich Die Borwelt, und lerne die Weisen Der Barben, und rette der Tone Zurud in mein Alter, so viel ich vermag.

Bwar haben mich viele verlassen, Die vormal mir horchten! Sie klagen: Die Steige, die Sined jett wandelt, Ermüden; wer wollte sie wandeln mit ihm!

Doch Seelen, dem Liede geschaffen, Empfindende Seelen, wie deine, Mein Lehrer! und sind sie schon wenig, Die schließen bei meinen Gesangen sich auf.

- 2) Lehren der Bola. 3) Hagbard und Sygna. 4) Odink Helafahrt. 5) Asbidrus Prudas Sterbelied. 6) Halond Leichengefang. 7) Regner und Kraka. 8) Egills Löfe gefang. Sind Uebersehungen alter Barden, deren Berch man, ohne Schmeichelei, hochschähen wird, wenn man be denkt, wie viel Mühe die Uebersehung eines solchen Stüde aus dem barbarischen Latein den guten Sined gekostet hat. Möchte er bald mehr solche Uebersehungen mittheilen.
- 9) Auf die Genesung Theresiens. War, so viel ber Recensent sich erinnert, schon vorher bekannt. Der Berksließt in diesem Stück so sanst, so voll Wohllaut, daß man zärtlich gerührt werden muß, und besonders sind dem henre Denis die Reime sehr gut gerathen, die sonst eben den besondern Beisall unserer Warden nicht haben.
- 10) Barbenfeier am Tage Theresiens. Ift bekannt genug. 11) Auf Josephs Aronung. Ein vortreffliches Lie in einem harmoniereichen lyrischen Schwung.
- 12) Bier Gebichte auf die Reisen Josephs, wovon de brei erstern schon lange bewundert worden find, und das letzte gewiß allgemeinen Beifall erhalten wird. Aber in diesem ist nicht Joseph, der Held, sondern Joseph, der Bater, der Steurer des Mangels, besungen:

Sein Herz, Baterempfindungen voll, Flügelt sich, Elbe! zu dir vom thürmenden Wien, Flügelt sich, Moldau, zu dir.

Harre nach Boten nicht, Die dir dein herrscher schickt! Joseph ist herrscher! tein Bot', er selber, er kömmt.

16) Die Seile bes Bflügers. Auch icon lange bekannt. 17) An ben Oberbruiden an ber Ruhr. 18) An einen Barbenfreund. 19) Auf bas haupt ber Starten bei ben Markmannern. 20) Un den Oberften der Barben Teuts (Rlopftod). 21) An ben Barbenführer ber Brennenbeere (Bleim). 22) An Friedrichs Barben (Ramler). 23) Un ben Oberbarben ber Bleife (Beife). 24) An ben beredteften ber Dongubruiben (Burg). 25) Rhingulphs Lieb an Sined. 26) Sineds Beficht. Beibe fcon aus ben 21. manachen befannt. 27) An einen Jungling. Wie vieles mußten wir fagen, wenn wir von jedem besonders reben wollten! Die meisten find gang vortrefflich; bagegen ftofen wir aber auch bie und da auf matte Stellen, die wir binmeg wünschten. Bei einem Barben, ber fonft fo erhaben finat, wird man unter dem Lesen schwacher Stellen etwas unwillig, da überdieß diese Fleden sich so leicht abwischen laffen. Doch ift bas Gute auch befto volltommener, und biefer Meine Tabel foll teinen Lefer abschreden, Diefe bennoch portrefflichen Stude gu lefen.

28) Baterlandslieder. a) Die Borzüge seines Baterlandes. b) Freude über ben Rubm ber vaterlandischen Beifen. c) Biber die Nachahmung der alten Griechen und Romer in beutschen Gesangen. d) Freude über ben Frieden und Rube feines Baterlandes. 29) Morgenlied. 30) Abendlieb. 31) Gruß bes Frühlings. 32) Das Donnerwetter. 33) Rlagen. a) Auf Gellerts Tob. b) Ueber ben Geschmad einiger seines Bolles. c) Ueber die Erziehungsart vieler beutschen Kinder. d) Ueber ben Tob bes Untervorftebers am Theresianum Hobenwart. e) Ueber die Arme seines Bolts. f) Ueber ben Tob eines geliebten Bogels. Diefe Clegie barf weber mit Catulls noch Ramlers Ranie verglichen werben. Sie enthält viel Artiges, aber ben Recenfenten baucht auch manches fehr gezwungen barin. Defto ftärker und einbringender aber find die vorhergebenden Magen geschrieben, von welchen nur die über Gellerts Tob uns bekannt war. D Deutschland, hore boch einmal beine frommen Barben, und folge ihnen! Sie fingen jest noch immer Mitleid - aber fie tonnen auch fluchen über bie Sitten ihres Bolles. 34) Urlaub von ber fichtbaren Belt. In allen biefen Gebichten athmet menschliches Gefühl, Batriotismus, haß bes Lafters und der Beichlichkeit, und Liebe ber Belbeneinfalt. Oft spricht ber Barbe tubn, oft eindringend, oft fanft und gartlich - oft thranend.

Er hat seinen Gedichten Anmertungen beigefügt, vielleicht um den bellenben hunden aus dem Bege gu treten, welche über Klopstods Oben und die Dunkelheit darin so ein lautes Geheule angesangen. Schirach und Consorten werden freilich auch jest noch nicht zufrieden sehn, wenn gleich der Barde zu ihrer Schwachheit sich oft genug herabsgelassen hat.

Bir tonnen herrn Denis verfichern, daß wir seine Lieber mit vielem Bergnugen gelesen haben,

Run wird nachstens herr Maftalier auch eine Sammlung seiner Gedichte veranstalten, welcher wir mit Freuden entgegensehen.

Endlich gewinnt doch vielleicht die gute Sache des Geschmads durch die Bemühungen so vieler wackern Männer die Oberband.

Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung. Zum Druck befördert durch den Herausgeber der Geschichte Usongs. Im Berlag der neuen Buchhandlung. Bern. 1772. 8. 223 S.

Diese Briese waren ansangs als ein Anhang zum Usong bestimmt. Allein weil dieses ein Buch ist, wo Liebe, Krieg und Geschäfte des gemeinen Lebens vorkommen, so konnten, sagt der Berfasser in der Borrede, die Angelegenheiten der Ewigkeit nicht damit vermischt werden. Auch verwahrt sich der Herr Prässbent dagegen, daß blöbe Leser in diesen Briesen eines Baters an seine Tochter nicht ihn suchen sollten. "Diese beiden Namen hat man beis behalten," sagt er, "weil sie die unschuldigsten Bande der Liebe bezeichnen, die auf Erden möglich sind. — Allein es wäre eine unerträgliche Eitelkeit, an mich selber zu benken, wenn ich von Gott spreche."

Diefe Briefe find hauptfächlich gegen bie ftolgen Beifen unferes Jahrhunderts gerichtet, die in Gott noch etwas anders als ben Strafrichter bes icanblicen Menschengeschlechts feben; bie ba glauben, bas Geschöpf feiner Sand fen tein Ungebeuer, biefe Belt fep in ben Augen Gottes noch etwas mehr als bas Wartezimmer bes kunftigen Bustandes, und die sich vielleicht gar vermeffen zu hoffen, er werbe nicht in alle Ewigfeit fort ftrafen. Der herr Berfaffer bestreitet biefe, nach seiner Meinung, ber Moralität fo nachtheiligen Sape mit allem Gifer. "Diefer Stol3," fagt er S. 18, "ift ber Seele eigen, und hat nicht in ben groben Elementen feinen Sig." S. 20. "Bei Gott ift tein Bergeffen: bas Bergeben ift eben fo wenig von Gott ju gebenten. Der Biberwille Gottes wiber bas begangene Bose behalt ewig seine Starte, und ewig seine Folgen." 6. 22. "Der Mensch wird mit ber Quelle alles Uebels, mit bem Eigenwillen geboren. Diefer Eigenwille herricht in einem Rinbe unumschränkt, noch ebe als es andere Beispiele gefeben bat; es ftraubt fich mit feinen fowachen Gliebern gegen allen 3mang." Auch die besten Menschen sind in dem Bergen Rauber und Mörber. "Denn (S. 24) eine neue Philosophie bat es gerade beraus gefagt: Wenn Buniche tobten konnten, Die Befiger eines Guts, bas mir gefiele, maren in großer Gefahr ihres Lebens gewesen." Oft hat ber Berr Prafibent mit schmerzhaftem Lächeln gesehen, wie die bewunderten Dichter mit einer niedrigen Gifersucht bas Berbienst vertleinern, bas bem ihrigen gleich boch zu machsen broben mochte: wie fie mit bitterm Grimme biejenigen verfolgen, bie ihnen nicht rauchern. Wir haben es auch gefeben. Allein wir ichließen nicht baraus, daß alle Baffer, die getrubt werden tonnen, Rothladen find. Roch eine bisber neue Philosophie über die Dinge diefer Welt haben wir aus biefer Schrift gelernt. S. 191 fagt ber Berfaffer: "Batte Gott bie funbigen Menschen bier und in ber Ewige feit ber Berrichaft bes Lafters übergeben, ohne Beweise feiner Ungnabe gegen die thatige Bosbeit ju geben. fo mare er nicht mehr ber Richter ber Belt gewesen, und feine vernünftigen Geschöpfe hatten bei ihrer Tugend feine Belobnung." Alfo, wenn Gott nicht ausbrudlich gefagt und verboten hatte: "Hasse beinen Brudec nicht!" so wurde mein haß keine schädlichen Kolgen gehabt haben! Die Unmäßigkeit wurde meinen Körper nicht zerrüttet, und bas Lafter meine Seelenrube nicht gestört haben! Auch von ber Emigfeit bekommen wir die fichersten Rachrichten. Der Menfc besteht, wie wir aus bem Ratechismus wiffen, aus Augenluft, Fleischesluft und hoffartigem Wefen. Daraus giebt ber Berfaffer fein Spftem bes fünftigen Buftanbes. "Wolluft und Geiz geht nicht mit uns in die Ewigkeit über" (G. 192). Warum? "Weil wir feine Glieber mehr gur Wollust haben, und weil dort tein Gold ist. Aber der Stolz geht über." Bon allen Wegen ber Borfebung wird überhaupt burch bas gange Buch immer ber mabre und einzige Grund angegeben. S. 200. "Der von Gott (durch einen Mittler) ermablte Weg war ben Grundtrieben bes menidlichen Bergens am angemeffenften. Barum? Es wird burd Furcht und hoffnung beberricht."

Bir übergeben bie Ausfälle gegen bie Feinde ber Offenbarung, Die ofters Luftstreiche find, Die Rasonnements über die Geschichte ber Menschheit zu ben Zeiten bes Grlofers, und die vielen auf einen Saufen geworfenen Beweise für bas Christenthum, von benen man so wenig, wie von einem Bunbel Ruthen, forbern barf, baß fie alle gleich ftark seyn sollen. Auch gegen Ordnung und Composition barf man nichts fagen, wenn man nicht in bie Reherlifte eingetragen fenn will. Allein wir geben allen Kangtifern von beiben entgegengesetten Parteien gu bebenten, ob es bem bochften Wefen anftonbig fep, jebe Borftellungsart von ibm, bem Menichen und beffen Berhaltniß zu ihm zur Sache Gottes zu machen, und barum mit Berfalgungsgeiste zu behaupten, daß das, was Gott von uns als gut und boje angesehen haben will, auch vor ihm aut und boje fen, oder ob bas, mas in zwei Farben für unfer Auge gebrochen wird, nicht in Ginen Lichtstrahl fur ibn jurückfließen könne. Kurnen und vergeben sind bei einem unveränderlichen Wesen voch wahrlich nichts als Borsellungsart. Darin kommen wir alle überein, daß der Nensch das thun solle, was wir alle gut nennen, seine Seele mag nun eine Kothlache oder ein Spiegel der schönen Radur senn, er mag Kräste haben, seinen Weg sortzuwandeln, oder siech sehn und eine Krücke nothwendig haben. Die Krücke und die Kräste kommen aus Einer Hand. Darin sind wir einig, und das ist genug!

Eben, das ist: Betrachtungen über das Paradies, und die darinnen vorgefallenen Begebenheiten. Nebst Borrede von Dr. Carl Friedrich Bahrdt, Prosessor zu Gießen. Frankfurt a.R. 1772. 8. 161 S.

Es gebort diefe Schrift ju ben neuern menschenfreund lichen Bemühungen der erleuchteten Reformatoren, die auf einmal die Welt von bem Ueberrest bes Sauerteigs fau bern, und unferm Reitalter bie mathematische Linie zwifcen nothigem und unnöthigem Glauben vorzeide nen wollen. Wenn biefe herren so viele ober so wenige Philosophie haben, fich bas Menschenlehren zu erlauben, fo follte ihnen ihr Berg fagen, wie viel ungweideutiger Genius, unzweideutiger Wandel, und nicht gemeine Talente jum Beruf bes neuen Propheten geboren. Benn fie Bei erfahrung besitzen, so werden fie fich bei einem großen Bublicum — und das größte glauben fie boch vor Angen zu baben - ungern erlauben, auch nur Terminologie pagoben umzustoßen und aufzustellen, wenn fie bebenten, welche beilige, ihren Brubern theure Begriffe unter biefen Bilbern umarmt werden. Aber ihr ikonoflaftischer Gifa geht weiter. Sie magen sich an nichts weniger als an voll tommen biblische Beariffe.

Auch dieser Tractat will die ganze Lebre der Schrift von dem Teufel wegräsonniren — ein Berfahren, das mit ber allgemeinen Auslegungstunft, auch bes ftrenaften Der ters, ftreitet; benn wenn je ein Begriff biblifd mar, f ist es bieser. Er hangt so fehr mit ber Lehre bes Don genlanders von ber menschlichen Seele, feiner 3bee ver Moralität, natürlichem Berberben u. f. w. zufammen, wird burch seine Sittenspruche, Allegorien und Dogmata aller Beiten und Secten fo fehr bestätigt, baß, wenn man auch bem Worte Gottes nicht mehr zugesteben wollte als jeden anbern menschlichen Buche, man biefe Lebre unmöglich baraus verbrängen tann. So viele Stellen ber Apostel und Evangelisten geben bavon aus, und tehren babin sw rud, daß, wenn es auch nur ein von Christo in seinen Beitalter vorgefundener Begriff mare, er boch durch ibn geheiligt und bestätigt worben; und nur allein ber Bor sehung ist es vorbehalten zu bestimmen, wie viel Babrbeu i fie uns auch hierin bat entdeden ober verbullen wollen

Bare ferner die Lebre von einem Teufel ein nicht in der beiligen Schrift ausbrudlich gelehrter Sat, welches boch nie ju erweisen fenn wirb, mare es bem großen Saufen nur Borftellungsart von einem Principium bes Uebele, fo ware es icon als ein gludlich gefundener Martftein nicht ju verruden. Ober mare er auch nur ein in bie truben Canale der Spfteme abgeleiteter Sas, der aber von da in ben öffentlichen Unterricht geflossen und Ratechismusnabrung geworben, fo murbe er auch von biefer Seite ebre wurdig genug fenn, um in ihm nicht die Rube und Seelenficherheit fo vieler zu ftoren, bie leicht zu verwunden, aber schwer zu heilen ist. hatte ber Berfasser sich ben Schriften Mosis auch nur als einem ber altesten Monumente bes menschlichen Geiftes, als Bruchstüden einer Megyptischen Bpramide mit Chrfurcht zu nabern gewußt, so wurde er Die Bilber ber Morgenlandischen Dichtkunft nicht in einer bomiletischen Gunbfluth erfauft, nicht jebes Blieb biefes Torso abgerissen, zerhauen und in ihm Bestandtheile beutfcer Universitätsbegriffe bes achtzehnten Jahrhunderts aufgebedt haben. Es ift etelhaft anzuseben, wenn uns ein solder Scribent wie dieser unterscheiden will: das hat die ewige Beisbeit unter ber Geschichte Ebens, unter bem Bilb ber Schlange gelehrt, und bas bat fie nicht gelehrt. Man durchgebe nur den Inhalt der Betrachtungen, der dem Buche vorsteht, und sehe, was er nicht alles lehren will! Nur Schabe, baß er bas Stud bes Inhalts über jebe eine gelne Betrachtung fest, und baburd ben Lefer noch aufmerkfamer auf ben Beweis macht! Unfere Lefer erlauben uns, nur ben Inhalt einiger Paragraphen bergufepen. "§. 45. Das menschliche Blut wird unter bem Bild einer Schlange vorgeftellt; &. 46. Diefem Blut tann eine Lift beigelegt werben; §. 47. und eben sowohl eine Rebe. S. 50. Der Fluch ber Schlange schickt sich auch gang wohl auf bas menschliche Blut; &. 51. bieraus erhellet, warum Das Blutpergießen zum Mittel ber Berfohnung gemacht worben ist. &. 85. Man kann gar wohl fagen, bas Opfer bes Blutes Christi verfohne uns, indem es unser eigenes Blut bes Lebens, b. i. seiner Wirtsamkeit, beraubt." Dit Diefer Dreiftigkeit erklart er die sonderbarften Erscheinungen in ber Geschichte ber Menscheit, worunter gewiß bie Opfer geboren, und von beren Entstehung ber icarffinnigfte Beift nichts zu lallen vermag, wenn er feinen positiven Befehl Gottes annehmen will.

Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen J. F. Struensee, nebst desselben eigenhändiger Nachricht von der Art, wie er zu Aenderung seiner Gefinnung siber die Religion gekommen ist. Bon Dr. B. Munter. Kopenhagen 1772. 8. 312 S.

Drei Arten von Menschen werben biese Betehrungsgeschichte mit Bergnügen lefen: ber Reugierige, ber nur immer fragt: Was hat der gesagt, und mas sagte jener? der dumme Bigotte, der zufrieden ist, wenn einer vor seinem Tode schön gebetet hat; und der ehrliche ebene Mann, der sich freut, wenn sein sterbender Rebenmensch an dem Rand des Grabes Beruhigung und Trost gesunden zu haben glaubt, ohne sich gerade darum zu bekümmern, auf was für einem Wege er dazu gekommen ist, und ob er selbst auf diese Art dazu gekommen wäre. Der denkende Theolog und der Philosoph werden aber wenig Antheil an diesen Blättern nehmen können.

Bir batten gehofft, in bem ungludlichen Grafen einen Mann zu finden, ber nach langen und tiefen Beobachtungen bes physischen und moralischen Zustandes bes Meniden, nach fühnen und fidern Bliden in die Dekonomie ber Schöpfung, mit ausgebreiteter Renntnig ber Belt fic ein zusammenbangenbes Religionsspftem gebaut batte, in bem wenigstens einige Festigkeit ober boch nur Glang gu feben mare. Diefes Spftem, bachten wir, wird herr Dr. Münter mit warmem Gefühl, mit erleuchteter Bernunft bestreiten; er wird mit seinem armen Freunde burch die Labyrinthe seiner Untersuchungen wandern, wird seinen wahren Begriffen Allgemeinheit geben, wird, seine Frethumer zu beilen, feine Mugen zu einem großen Blid über das Ganze öffnen, wird ibm die Religion in ihrer Simplis citat zeigen, wird wenig von ihm forbern, um viel zu erbalten, und lieber ben Funten im Bergen, follte es auch bis ins Grab nur Junte bleiben, ju nahren und ju bemabren als die belifte Rlamme in der Bbantafie aufzutreiben suchen. Wir fanden uns aber betrogen.

Struenfee war fo wenig Philosoph, als es herr Dr. Munter ju fepn icheint; und mabrlich, mare es einer ober ber andere um ein Quentden mehr gewesen, so wurben fie nimmermehr mit einander gurecht getommen fenn. Struenfee eröffnet &. 10 feine Begriffe von ber Metaphpfit bes Menschen: er balt ihn für eine Maschine, will ihm aber die Freiheit nicht absprechen, die jedoch durch die Empfinbungen bestimmt wurde. Die handlungen feben nur um moralifc, in fofern fie ber Gefellicaft icabeten; an fic fen alles gleichgültig. Ein fo übel zusammenhängenbes Gewebe war leicht gerriffen. herr Dr. Munter feste Sypothese gegen Sphothese, und so febr die seinige mit willkurlichen Begriffen und Runftwörtern ausgeftopft mar, Die Struensee gewiß nicht ober wenigstens nicht so wie fein Gegner verstand, so war sie boch leicht wahrscheinlicher zu machen als die Struenseesche, die in sich nichts taugte. Schon in der britten Unterredung wünschte der Graf die Unsterblichkeit. Er hatte Jerusalems Betrachtungen gelesen, und diese verleiteten ihn zu seinem Bunsch, der herrn Dr. Munter bie übrige Betehrung außerorbentlich erleichterte. Run war nichts übrig als dem Grafen seine Berbrechen recht empfindlich ju machen, und ihn gu gwingen, Trost zu suchen. Das war auch die Operation, bie herr Dr. Manter vornahm, und die die natürliche Birkung hatte, daß Struenset, ber nie Philosoph war, mit beiben Händen zugriff, und sich alles gefallen ließ, was ihn trösten und ihm ein Glück jenseits des Grabes versprechen konnte, da diesseits keins mehr für ihn da war.

Man lese biese ganze Schrift, und insbesondere die Rachricht des Grasen selbst, so wird man, wenn wir uns nicht sehr betrügen, diesen Gang seiner Seele leicht sinden, den Mann, der lange an einer Rette auf einem mührseligen Weg herumgezogen wurde, sich lodreißt, und undetümmert, od er auf Weg oder Wüstenei geräth, so lange herumschlendert, dis er in einen Abgrund sinkt, vor dem er zittert. Im Fallen strengt er seine Phantasie an mit tröstenden Hosfnungen von Ruhe, von Freude, von Glüdsseligkeit am Boden des Abgrundes, seinen Fall zu erleichtern, oder in sedem Wind den Gang eines Engels zu hören, der ihn aushalten und zu glüdlichern Gesilden tragen werde.

Wir wollen baburch weber bes herrn Dr. Munter menschenfreundliche Bemühungen tabeln, noch bes ungludlichen Grafen Betehrung in Zweifel ziehen. Struenfee mußte wohl felbst nicht, wo sein Glauben lag; wie sollte es herr Dr. Munter wissen? Und ba sich der Proselyte immer im allgemeinen auf Bucher berief, und in ben fürch. terlichen turgen Stunden, die ibm noch übrig waren, fo gang rob von Begriffen mar, fo mar auch ju einer mabren Umbildung bes herzens und ber Dentungsart, wenigstens in bem Weg, ben Menschenaugen seben tonnen, teine Beit porbanden. Ueber ben Berth ber Betehrung fann aber Gott allein urtheilen; Gott allein tann miffen, wie groß bie Schritte fenn muffen, die bier die Seele thun muß, um dort seiner Gemeinschaft und dem Bobnplat der Bollommenbeit und bem Umgang und der Freundschaft boberer Befen naber zu tommen.

Das ift unfer Urtheil über biefe Bogen, Die wir bemungeachtet allen Eltern, Lehrern, Predigern und übertriebenen Devoten angelegentlichst empfehlen, weil sie aus ibnen die große Bahrheit lernen werden, daß allzu ftrenge und über bie Granzen gebehnte Religionsmoral ben armen Struensee jum Feind ber Religion gemacht hat. Taufenbe find es aus eben ber Ursache heimlich und öffentlich, Laufende, die Christum als ihren Freund geliebt baben würden, wenn man ibn ihnen als einen Freund, und nicht als einen murrifchen Tyrannen vorgemalt batte, ber immer bereit ift, mit bem Donner jujuschlagen, wo nicht höchste Bolltommenbeit ift. Wir muffen es einmal fagen, weil es uns icon lange auf bem Bergen liegt: Boltaire, Sume, Lamettrie, Helvetius, Rousseau und ihre ganze Schule haben der Moralität und der Religion lange nicht fo geschabet als ber ftrenge, trante Bascal und feine Schule.

Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Zimmermann; britter und letzter Band. Zürich 1772. 8. 382 S.

Es war immer so und natürlich, daß der nach Ewigteit Hungernde und Dürstende solche Speisen sich droben in
Phantasie bereitete, die seinem Gaumen hier angenehm
waren, sein Magen hier vertragen konnte. Der weiche
Orientale bepolstert sein Paradies um wohlgeschmüdte Tische, unter unverwelklichen Bäumen, von denen Früchte
des Lebens über die Auserwählten und ihre ewig reinen
Weiber herabhängen. Der brave Norde überschaut vor
Usgard in den Tiesen des Himmels unermeslichen Kampsplaß, ein erwünschtes Feld seiner unzerstörlichen Stärk,
ruht dann, sein Glas Bier mit Heldenappetit auszechend,
neben Bater Odin auf der Bank. Und der gelehrte, denkende Theolog und Weltkündiger hosst dort eine Alademie,
burch unendliche Experimente, ewiges Forschen sein Wissen
zu vermehren, seine Kenntniß zu erweitern.

Herr Lavater wird uns verzeihen, wenn wir seinen Plan zur Ewigkeit, den er, nach sich berechnet, freilich für allgemein halten muß, nur für einen specialen, und vielsleicht den specialsten ansehen können.

In dem ersten Theil S. 23 erklätte er sich schon, wie er sein Gedicht für den denkenden und gelehrten Theil der Menschen, besonders Christen, bestimme. Bisher hat er Wort gehalten, und eröffnet nur Aussichten sür Denkende und Gelehrte; wenigstens ist mit aller großer Vorliebe für diese gesorgt; sie stehen überall vornen an, und Newton und Leibnitz haben zu ansehnliche Borzüge vor Bürgern und Bauern, als daß man nicht merken sollte, einer ihrer Familie habe den Hofstaat dieses himmelreichs zu bestallen gebabt.

herr Lavater macht tein Gebeimniß, daß Bonnet ihm ben erften Anlaß gegeben. Wie beutlich fieht man nicht in bem awölften Briefe, bem letten bes zweiten Banbes, eine Seele, die, von Speculation über Reim und Organie fation ermüdet, fich mit ber Hoffnung lest, die Abgrunde des Reims bereinst zu durchschauen, die Geheimnisse ber Organisation zu erkennen, und vielleicht einmal ba als Meister hand mit anzulegen, wovon ihr jest die ersten Ertenntniflinien nur schwebend vorbammern; eine Seele, bie, in dem großen Traum von Beltall, Sonnew bonnern und Blanetenrollen verloren, fich über bas Irbifche hinauf entzudt, Erben mit bem Fuß auf die Gei ten stößt, taufend Welten mit einem Kinger leitet und dam wieber, in ben Leib verfest, für bie mitromegifden @c ficte Analogie in unfern Rraften, Beweisstellen in der Bibel aufflaubt.

Bon bem gegenwärtigen Theile, ber breizehn Briefe enthält, muffen wir sagen daß sie nach unserer Empfinbung sogar hinter ben vorigen zurudbleiben. Und wir haben in diesen Briefen nichts gesucht, als was uns der Berfasser versprach, ausgegossene Ahnungen, innige Empsindungen von Freund zu Freund, und Samenblätter von Gedanken; und statt allem diesem sinden wir Rasonnement und Perioden, zwar wohl gedacht und wohl gesprochen, aber was soll uns daß!

Schon ba wir vor bem erften Theile ben Inhalt ber gufünftigen Briefe burchfaben, machte es einen unangenehmen Ginbrud auf uns, bie Abhandlungen von Er: bobung ber Geiftese, fittlichen und politifchen Rrafte in Briefe abgetheilt ju feben. Bas beißt bas anbers als burd gelehrtes nachbenten fich eine Fertigteit erworben baben, auf miffenschaftliche Claffifie cationen eine Menschenseele ju reduciren. Und ba wir nun gar bie Briefe felbft burchichauen, finden wir, mas wir permuthen kounten, aber boch immer weniger, als wir vermutheten. 3m breigehnten Brief, von Erhöhung ber Beiftestrafte, logifde metaphpfifche Berglieberung ber Geschäftigfeit unseres Geiftes, burch Multiplication jenes Lebens würdig gemacht. Er schließt wie in ben porbergebenden Briefen: "Heben wir hier Eins, so heben wir bort taufend," als wenn nicht eben in diefem De hr ober Beniger bas Glend biefer Erbe beftunde. Doch bas geht burche gange Buch burch! Denn auch in biesem Briefe tritt Ertenntniß vornen an, bie ewige Bigbegierbe, bas fystematisirende Erfahrungsammeln. Hat er nie bebacht, was Chriftus ben großen hansen ans herz legt: "Wenn ihr nicht werbet wie biese Kindlein," und was Baulus fpricht: bas Studwert ber Beiffagungen, bes Biffens, ber Erkenntniß werbe aufhören, und nur die Liebe bleiben. Aber ach I im vierzehnten Brief führt er bie Liebe erft auf ben Schanplat; und wie? Ueber unsere sittlichen Rrafte, nach Anlaß theologischer Moral mit einiger Barme homiletisirt er, daß Phrase die Empfindung, Ausbrud ben Gebanten meift fo entwidelt, bag alles gufammen auf das Berg gar teine Birtung thut. Richt beffer ift's im funfgehnten und fiebgebnten Briefe. In jenem find und bie Anechtschaft und Berricaft anftogig gewesen; biblifc bilblich mogen fie fepn, ber Empfindung jufagend find sie nicht, und die Analogie aus diesem Acben nicht gebacht. Saben bier funfzig Laffige nothig, burch Ginen Birffamen ermuntert zu fenn, muß es bier Denichen geben, Die Mittelpunkt find und Sonne; aber bort, wo alles, Sinderniß und Tragbeit, wegfallen foll! - Bir wollen und in fein Biberlegen und Borbrangen unferer Deis nungen einlassen. In dem fiebzehnten Brief, von ben gefellschaftlichen Freuden des himmels, ift viel Marme, auch Gute bes Herzens, boch zu wenig, um unsere Seele mit himmel ju fullen. Dem fechzehnten Brief, von Der Sprace bes himmels, wollen wir fein Bobls gedachtes nicht ableugnen, boch quillt auch da nichts aus Der Seele, es ift so alles in die Seele hereingebacht. Der achtzehnte und neunzehnte Brief, von Bergebung ber Sunben und ben feligen Folgen bes Leibens, werden hoffentlich die heilfame Wirtung haben, gewisse Menschen über diese Materie zu beruhigen. Wir sagen gern von den übrigen nichts; über das einzelne haben wir nichts zu sagen, wir sind viel zu sehr mit der Borstellungsart, aus der herr Lavater schreibt, vertraut, als daß wir ihn von den Seiten chitaniren sollten, von denen er schon so viel hat leiden müssen. Und aus unserm Gesichtspunkt haben wir gesagt, was wir zu sagen hatteu; der grübelnde Theil der Christen wird ihm immer viel Dank schuldig bleiben. Er zaubert ihnen wenigstens eine herrliche Welt vor die Augen, wo sie sonst nichts als Düsterheit und Verwirrung saben.

Roch einige Borte von bem ju erwartenden Gebichte. Satte Lavater für ben empfindenden Theil ber Menschen gu fingen, fich gum Geber berufen gefühlt, er batte übel gethan, diefe Briefe ju fcbreiben, wurde fie auch nicht geidrieben haben. Er batte empfunden für alle; bie aus seinem Herzen strömende Kraft hatte alle mit fortgerissen. Allein als Denter Dentenben ein genugthuenbes Wert gu liefern, ba ihr ebe hundert Bergen vereinigt als zwei Röpfe, da sollte er wohl Gesichtspunkte variiren, Scrupel aus bem Bege raumen; und bagu bestimmte er bie Briefe, Wir wiffen nicht, ob er ben 3med burch fie erreicht. Seinem alten Blan bleibt er getreu, feinen Gefinnungen auch, trop allem Wiberfpruch. Da bunkt's uns bann, er batte boch beffer gethan, gleich mit ber erften Barme and Gebicht ju geben, und ju wagen, mas er boch noch magen muß.

Bir wünschen ihm Glüd zu seiner Unternehmung. Und wenn er irgend einen Rath von uns hören mag, so hat er über diese Materien genug, ja schon zu viel gedacht. Run erhebe sich seine Seele, und schaue auf diesen Gedankenvorrath, wie auf irdische Güter, fühle tieser das Geisterall, und nur in andern sein Ich. Dazu wünschen wir ihm innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die Freude des himmels war, zu dem Geister durch alle Sinne und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten; dessen herrlickeit umleuchte ihn, wenn's möglich ist, durchglübe ihn, daß er einmal Seligkeit sühle und ahne, was seh das Lallen der Propheten, wenn äpera einuara den Geist füllen!

Predigten über das Buch Jonas von Johann Caspar Lavater, gehalten in der Kirche am Waisenhause. Winterthur 1773. Die erste Hälfte. gr. 8. 254 S.

Jedes große Genie hat seinen eigenen Gang, seinen eigenen Ausbrud, seinen eigenen Ton, sein eigenes System, und sogar sein eigenes Costum. Wenn bas nicht wahr ware, so mußten wir unsern Lavater für die allerseltsamfte-

Erscheinung von der Welt balten. Wir mußten bei Beraleichung einer Lavaterichen Schrift mit ber anbern ben ieltsamsten Contraft, und selbst in einer und berselben Schrift bie munberbarfte Bermifdung von Starte und Schwäche bes Geistes, von Schwung und Tiefe ber Bebanten, von reiner Philosophie und trüber Schwarmerei, pon Eblem und Lächerlichem ju erbliden glauben. Allein ber Recensent hat biesen Mann seit einiger Zeit genauer ftubirt, und wurde sich nun ber Sunde fürchten, Dieses Urtheil über ibn zu fallen. Jener Contraft ift bloß icheinbar, so wie überbaupt ber Begriff von dem, was man Contraft nennt, eigentlich nur relativ ift. Denn eigentlich nennen wir alles fo, mas bem gemeinen Saufen ber Menschen, auf und neben einander gestellt, lacherlich und abaeichmadt vorlommt. Ift aber jedes große Genie zugleich Driginal, bat es, seiner Natur nach, feinen eigenen Gang, fein eigenes Costum, wie wir oben fagten, so ift bas in Beziehung auf ihn nicht mehr Contrast, und der Zuschauer muß feine Beife mit Chrerbietigleit betrachten, ohne fic unterfangen zu wollen, jeben Schritt beffelben nach bem gemeinen Maakstabe zu beurtheilen. Er muß, was ihm ungewöhnlich ift, mit abgewandten Bliden vorbeilaffen; ober, wenn er fo bemuthig fen tann, anftaunen, und fo wenig er begreifen tann, wie ber Mann barauf tam, bennoch damit fich berubigen, daß er zu fich felbst sage: So bentt, fo fpricht nur - ein Lavater! Und alfo nun tein Bort weiter von dem, mas ein anderer Recenfent vielleicht würde gerügt haben.

herr Lavater bat biefe Bredigten feinem burch manderlei Demuthigungen bewährten lieben Kreund und Bruder Hasenkamp, Rector am Gymnasium ju Duisburg, jugeeignet, und uns von ungefähr einen Fingerzeig auf die Ungrundlichkeit mancher Urtheile von feiner Denkart gegeben, ben wir nicht unbemerkt laffen tonnen. "Menfolichteit auszubreiten, lieber Freund, Menfclichkeit, biefe erfte und lette Menfchentugend, ift einer meiner hauptzwede bei biefen Bredigten. Dieß, lieber Bruber, sep dir ein Wink! Herzlich gern möchte ich mich noch langer über wichtige Reichsangelegenheiten Chrifti mit bir unterhalten (fo benkt, fo fpricht nur - ein Lavater alfo nur gebulbig barüber bin, lieber Lefer!), aber ich tann es nicht. Ich sage also nur noch: Sep weise, sep ein Mann! Widerfete bich ferner, lieber Bruder, mit Beisheit, Sanftmuth und leuchtenber Starte bes Beiftes und Bergens ben beiben großen Feinden der Bahrheit und Tugend: ich meine bas emporbraufende driftusleere Chriftenthum auf ber einen, und die vernunftlofe Schwarmerei auf ber anbern Seite." Sprich, lieber Lefer, ob unser Lavater nicht vortrefflich benit? aber, fprich, ob es nicht höchft munichenswurdig ware, daß man beibe biefe Feinde beffer tennen lernte, als fie die meiften tennen? Denn wie viele wiffen die große Frage richtig zu beantworten: Bas beißt driftusleeres Chriftenthum? mas vernunftlofe Schwärmerei? welches find ihre Gränzlinien, welche die Mahlzeichen des Thiers? Möchte sie doch einst ein Lavater beautworten!

Die erste der Bredigten handelt von der Allgemein beit ber gottlichen Borfehung. Born ergablt ben Lavater icon und ungefünftelt ben fonderbaren Ruf bes Jonas aus der Geschichte des Textes. Wobei wir uns bod gewundert haben, wie herr Lavater fagen tonnte: "Das ift fcwer zu begreifen, baß er auf ben tollen Ginfal gerieth, vor bem Angesichte bes herrn ju flieben und feiner allgegenwärtigen Sand gleichsam zu entlaufen." be boch die Unmertung so alt als richtig ift, welche die besten Ausleger ju Ablehnung biefes Borwurfs gemacht haben, daß ein allgemeines Nationalvorurtheil bei ben Juben mar. als ob (פני יהוד) das Angesicht Gottes nur über die Juden leuchte; das heißt, daß Gott nur unter feinem Bolle seine Specialprovidenz burch unmittelbare Offen barungen und andere besondere Wirtungen außere, ja das er sich um die Beiben gar nicht bekummere und fie feiner Borforge würdige. Urfehlbar hatte auch Jonas ben Ge banten, wenn er nur Gott (wie man fagt) aus bem Gefichte, bas beißt aus Palaftina, ware, so wurde er von so unam genehmen Auftragen nichts weiter zu befürchten baben. Und läßt nicht selbst ber ehrliche Charafter bes Jonas, ben Herr Lavater in der Folge rühmt, jeden nachdenkenden Lefer vermuthen, baß eine folche burch ein allgemeines Borurtheil gestimmte Schwachheit bei biefer Mucht zum Grunde muffe gelegen haben? S. 22 ift ber Gebank: "Mir scheint unter allen (beiligen Berfaffern) teiner fo ganz ausbrüdlich, so ganz burchaus, und mit bem größten Fleiße dieß (nämlich die allwaltende Vorsebung Gotte glaubwürdig, und so viel wie möglich handgreiflich m machen) immer vor bem Auge gehabt zu haben, wie ba Berfasser biefes Buchs," unfehlbar etwas übertrieben. Bir durfen herrn Lavater nur an bas Bud hiob erinnern, un feine Beiftimmung zu erhalten. 3m Buch Siob ift unfehl bar ber Sat: "Gottes Borfehung ift unergrundlich, abn boch immer burch ben Ausgang groß und bewunderns würdig," die offenbare Hauptabsicht bes Berfaffers ge wesen, so wie ich glaube, daß im Buche Jonas ber Amel mar, obgebachtes Jübisches Borurtheil zu wiberlegen und ju zeigen, baß fich Gottes Borfebung auch auf bie Beiba erftrede. Der Gebante: Die Stimme ber Borfebung ist die Stimme Gottes, den Herr Lavater S. 64 u.f. ausführt, ift seit jeber auch ber Lieblingsgebanke bes Recensenten gewesen, und er hat fich immer wohl babei befunden. Rurg, wir haben alle Bredigten biefes erfin Banbes mit Bergnügen und mit warmer Sochachtung für den Berfasser gelesen, und empfehlen fie unfern Lefen aus Ueberzeugung.

Alexander von Joch über Belohnung und Strafen nach Türkischen Gesetzen. Andere, durchgehends verbesserte und mit einem Anshang vermehrte Ausgabe, welche die Widerslegung der wichtigsten Zweisel enthält. Bayreuth und Leipzig. 1772. 8. 306 S.

Man weiß aus der ersten Ausgabe, daß dieses Buch die Lehre von der moralischen Freiheit geradezu widerlegt.

G& waren einmal einige Bögel in einer weitläufigen Boliere. Gin Buchfint fagte ju feinem Rachbar Beifig, ber von einem Baumden jum andern munter herumflatterte: Beißt du benn, mein Freund, daß wir in einem Rafig fteden? - Bas Rafig, fagte ber Beifig; fiebe, wie wir berumfliegen! Dort ift ein Kafig, wo ber Kanarienvogel fist. - Aber ich fage bir, wir find auch im Rafig. Siebst bu bort nicht bas Gegitter von Draht? - Das ift bort, aber fiebe, fo weit ich auf allen Seiten feben tann, ftebt tein's! - Du tannft die Seiten nicht alle überseben. -Das tannst bu auch nicht! - Aber bente nur, fuhr ber Buchfinke fort, bringt une nicht unfer herr alle Morgen bort in ben Trog Waffer, streut er uns nicht bier auf die Ede Samenkörner? Burbe er bas thun, wenn er nicht mußte, daß wir eingeschloffen find und nicht bavonfliegen tonnen? - Aber, fagte immer ber Beifig, ich tann ja freilich davonfliegen! — So ftritten fie noch lange, bis enblich ber Ranarienvogel aus seiner Cde rief: Rinber, wenn ihr ftreiten mußt, ob ihr im Rafig fend ober nicht, fo ift's fo aut, als maret ihr nicht brinnen!

Seitbem uns ein alter Philosoph diese Fabel gelehrt bat, seitdem haben wir allen Streit über Freiheit ausgegeben. Es ist vielleicht auch keine gelehrte Zänkerei weniger gründlich behandelt worden als diese. Meist hat man auf der einen Seite Begriffe nach Willfür geschaffen, und meist auf der andern Einwürse aus schiefen Inductionen geholt. Um Ende war Spott hier, und Anathema dort der Beschluß des sehr entbehrlichen Dramas.

Herr Alexander von Joch ist nicht weit von der gewöhnlichen Methode abgegangen. Er setzt aus von dem allgemeinen Schickal, geht alsdann auf den Menschen und seinen Willen über, zeigt, daß sein Berstand nicht frei sey, weil er von den Gegenständen und seinen physischen Gesehen abhänge; noch weniger aber der Wille, welcher theils durch die Nothwendigkeit, das Angenehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durch den ebenfalls knechtischen Berstand regiert würde.

Umsonst widerstrebt bas Gefühl. Wir werben erstaunlich betrogen, wir glauben in dem Augenblid, wir wollten, in welchem wir gezwungen werden; und bann, wer tennt nicht die Gewalt einer Lieblingsidee, einer Idea fixa!

Warum aber biese Jbee? Gewiß nicht um der Moral und um der Lehre von Berdienst und Strase willen. Die Schönheit ist gefällig, ob sie gleich ein Geschent des himmels und tein selbst erworbener Werth ist. So auch moralischer Werth. Belohnungen und Strase aber sind immer unentbehrlich, weil sie eben die Mittel sind, wodurch der Wille gezwungen wird.

Das ift ungefähr so der hauptinhalt von dem System des herrn Alexander von Joch, an welchem und die oft gute Laune, das Originelle und Offenherzige sehr wohl gefallen hat, ob wir gleich wünschten, daß er seiner Meditation einen andern Borwurf gewählt hätte.

Bir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freiheit von sehr vielen Gelehrten, wenigstens Schriftstellern, für weit leichter gehalten wird, als sie ist. Man stellt sich meistens vor, daß ein flüchtiges Rasonnement die Sache ausmachte; aber in der That, wer von ihr gründlich reden wollte, der müßte ganz das innere Wesen und die erste Springseber aller Thätigkeit erkennen. Wer wagt sich in diese Tiese, wenn er sie kennt?

Insbesondere aber, bunkt uns, bat man ben mabren Buntt bes Streites faft immer verfehlt. Es ift gar nicht Die Rebe von ber Frage: ob ein Befen seinem Befen gemaß handeln muffe? Wer follte bas leugnen? Doch haben's alle die, welche die Gleichgültigkeit ber Babl vertheidigen wollen. Last die sich dreben, wie sie konnen! Die eigentliche Frage sollte, bunkt uns, so vorbereitet und feftgeset werben: Ein thätiges Befen ift alsbann weber frei noch gezwungen, wenn alle Handlungen, bie es thut, auf feinen eigenen Gelbstgenuß binauslaufen; gezwungen aber ift's. wenn fie jum Genuß, ben ein anderes Befen bat, abgweden. Freiheit ift ein relativer, eigentlich gar ein negotiver Begriff; muß es auch fepn: benn ohne Bestimmung, folglich ohne Zwang, ift nichts möglich, nichts gebenkbar. Freiheit drudt Abwesenheit von einer gewissen Bestimmung aus. Run von was für einer? von einer wefentlichen, innern? Unmöglich! Also ist es Thorheit, da bas Wort Freiheit zu gebrauchen, wo von solchen Bestimmungen die Rede ist; es beißt ba eben so viel als sepn und nicht sepn. Soll bas Wort Sinn haben, so muß es nur da gebraucht werden, wo die Rede von einem Berhältniß ist, das nicht wesentlich ist, ohne welches bas Wesen existiren konnte. Sieht man die Lehre von der Freiheit in diesem Lichte, so kann man wohl eher etwas Bernünftiges dafür sagen, und ich zweifle, ob herr von Joch fie alsbann widerlegen murbe.

Eben diese Aussicht breitet auch Licht über die darnies derschlagende Lehre vom Schickfal. Es ist nicht genug, wie Mierander von Joch, sich bloß auf die tausend kleinen Gelegenheitsursachen zu berusen, die eine Beränderung im Weltspstem machen. Alle wirken; ohne alle kann die Beränderung nicht stattsinden — das weiß ich, oder glaub' ich vielmehr; aber alle sind wieder unnüß ohne meine Wirkung. Es ist also einmal ein Cirkel, das Jatum anzunehmen, weil die Menschen nicht frei sind, und den Menschen die Freis heit absprechen, weil das Jatum angenommen worden ist. Auf der andern Seite aber ist jeder durch die ihm wesentliche

Ericeinung von der Welt halten. Wir mußten bei Bergleichung einer Lavaterschen Schrift mit ber anbern ben jeltfamften Contraft, und felbft in einer und berfelben Schrift bie munberbarfte Bermifdung von Starte und Schwäche bes Geistes, von Schwung und Niefe ber Ge banken, von reiner Philosophie und trüber Schwarmerei, von Eblem und Lächerlichem ju erbliden glauben. Allein ber Recensent bat biesen Mann seit einiger Zeit genauer ftubirt, und murbe fich nun ber Gunbe fürchten, biefes Urtheil über ibn zu fällen. Jener Contraft ift bloß icheinbar, so wie überhaupt ber Begriff von bem, was man Contraft nennt, eigentlich nur relativ ift. Denn eigentlich nennen wir alles fo, mas bem gemeinen Saufen ber Menichen, auf und neben einander gestellt, lächerlich und abgeschmadt vortommt. Ift aber jedes große Genie zugleich Driginal, bat es, seiner Ratur nach, feinen eigenen Bang, fein eigenes Coftum, wie wir oben fagten, fo ift bas in Beziehung auf ihn nicht mehr Contraft, und ber Auschauer muß feine Beife mit Chrerbietigkeit betrachten, ohne fic unterfangen ju wollen, jeben Schritt beffelben nach bem gemeinen Maakstabe zu beurtheilen. Er muß, mas ihm ungewöhnlich ift, mit abgewandten Bliden vorbeilaffen; ober, wenn er so bemuthig sen tann, anstaunen, und so wenig er begreifen tann, wie ber Mann barauf tam, bennoch damit fich beruhigen, daß er zu fich felbst fage: So bentt, fo fpricht nur - ein Lavater! Und alfo nun fein Bort weiter von bem, was ein anderer Recenfent vielleicht würde gerügt haben.

herr Lavater hat biefe Bredigten feinem burch manderlei Demuthigungen bewährten lieben Freund und Bruder Safentamp, Rector am Comnasium zu Duisburg, jugeeignet, und uns von ungefähr einen Fingerzeig auf die Ungründlichkeit mancher Urtheile von feiner Dentart gegeben, ben wir nicht unbemertt laffen tonnen. "Menschlichteit auszubreiten, lieber Freund, Menschlichkeit, diese erste und lette Menschentugend, ift einer meiner hauptzwede bei biefen Bredigten. Dieß, lieber Bruber, fep bir ein Wint! Berglich gern mochte ich mich noch langer über wichtige Reichsangelegenheiten Chrifti mit bir unterhalten (fo bentt, fo fpricht nur - ein Lavater also nur gebuldig barüber bin, lieber Lefer!), aber ich kann es nicht. Ich fage also nur noch: Sep weise, sep ein Mann! Biberfete bich ferner, lieber Bruber, mit Beisheit, Sanftmuth und leuchtender Starte bes Beiftes und Bergens ben beiden großen Feinden der Wahrheit und Tugend: ich meine bas emporbrausenbe driftusleere Christenthum auf ber einen, und die vernunftlofe Schwärmerei auf ber andern Seite." Sprich, lieber Lefer, ob unfer Lavater nicht vortrefflich bentt? aber, sprich, ob es nicht höchft munich enswurdig ware, daß man beibe biefe Feinde beffer tennen lernte, als fie bie meisten tennen? Denn wie viele wiffen die große Frage richtig ju beantworten: Bas beißt driftusleeres Chriftenthum? was vernunftlose Schwärmerei? welches find ihre Granglinien, welche die Mahlzeichen des Thiers? Möchte fie doch einft ein Lavater beautworten!

Die erfte ber Predigten handelt von ber Allgemein beit ber gottlichen Borfehung. Born ergablt ben Lavater schon und ungefünstelt ben sonberbaren Ruf bet Jonas aus der Geschichte des Tertes. Wobei wir uns bod gewundert haben, wie herr Lavater fagen tonnte: "Das ist schwer zu begreifen, daß er auf den tollen Ginfal gerieth, por bem Ungefichte bes herrn zu flieben und feiner allgegenwärtigen Sand gleichsam zu entlaufen." ba boch die Unmertung so alt als richtig ist, welche die besten Ausleger zu Ablebnung biefes Borwurfs gemacht haben, daß ein allgemeines Nationalvorurtheil bei ben Juben mar, als ob (פני יהודו) bas Angesicht Gottes nur über die Juden leuchte; bas beißt, daß Gott nur unter feinem Bolle seine Specialprovidenz burch unmittelbare Offen barungen und andere besondere Wirkungen äußere, ja das er sich um die Heiben gar nicht bekümmere und fie seiner Borforge murbige. Unfehlbar hatte auch Jonas ben Ge banten, wenn er nur Gott (wie man fagt) aus bem Gesicht, bas beißt aus Balästina, wäre, so würde er von so unaw genehmen Auftragen nichts weiter zu befürchten haben. Und läßt nicht selbst ber ehrliche Charafter bes Ronas, ben herr Lavater in der Folge rühmt, jeden nachdenkenden Lefer vermuthen, daß eine folche durch ein allgemeines Borurtheil gestimmte Schwachbeit bei bieser Aucht zum Grunde muffe gelegen haben? S. 22 ift ber Gebank: "Mir scheint unter allen (heiligen Berfassern) teiner so gang ausbrudlich, so gang burchaus, und mit bem größter Fleiße dieß (nämlich die allwaltende Borfebung Gotts glaubwürdig, und so viel wie möglich bandgreiflich # machen) immer vor bem Auge gehabt zu haben, wie ber Berfaffer biefes Buchs," unfehlbar etwas übertrieben. Bir burfen herrn Lavater nur an bas Buch hiob erinnern, un feine Beiftimmung zu erhalten. Im Buch Siob ift unfell bar ber Sas: "Gottes Borfebung ift unergrundlich, aber boch immer burch ben Ausgang groß und bewunderns würdig," die offenbare Sauptabsicht bes Berfaffers ge wefen, so wie ich glaube, daß im Buche Jonas ber Awel war, obgebachtes Jüdisches Vorurtheil zu widerlegen und ju zeigen, baß fich Gottes Borfebung auch auf bie Seiben erftrede. Der Bebante: Die Stimme ber Borfebung ist die Stimme Gottes, den Herr Lavater S. 64 u.f. ausführt, ift seit jeber auch ber Lieblingsgebante be Recensenten gewesen, und er hat sich immer wohl baket befunden. Kurz, wir haben alle Bredigten dieses erften Bandes mit Vergnügen und mit warmer Hochachtung fit den Berfaffer gelefen, und empfehlen fie unfern Lefen aus Ueberzeugung.

Alexander von Joch über Belohnung und Strafen nach Türkischen Gesetzen. Andere, durchgehends verbesserte und mit einem Anshang vermehrte Ausgabe, welche die Widerlegung der wichtigsten Zweisel enthält. Bayreuth und Leipzig. 1772. 8. 306 S.

Ran weiß aus der erften Ausgabe, daß dieses Buch die Lehre von der moralischen Freiheit geradezu widerlegt.

Es waren einmal einige Bogel in einer weitläufigen Boliere. Gin Buchfint fagte ju feinem Rachbar Beifig, ber von einem Baumden jum andern munter berumflatterte: Beißt du benn, mein Freund, daß wir in einem Räfig fteden? — Bas Rafig, fagte ber Beifig; fiebe, wie wir berumfliegen! Dort ist ein Rafig, wo ber Kanarienvogel fist. — Aber ich fage bir, wir find auch im Rafig. Siehft du bort nicht bas Gegitter von Draht? - Das ist bort, aber fiebe, so weit ich auf allen Seiten seben tann, steht fein's! - Du tannft die Seiten nicht alle überseben. -Das tannft bu auch nicht! - Aber bente nur, fuhr ber Buchfinke fort, bringt uns nicht unser Herr alle Morgen bort in den Trog Waffer, streut er uns nicht bier auf die Ede Samenförner? Burbe er bas thun, wenn er nicht mußte, daß wir eingeschloffen sind und nicht bavonfliegen tonnen? - Aber, fagte immer ber Beifig, ich tann ja freilich bavonfliegen! — So ftritten fie noch lange, bis enblich ber Kanarienvogel aus seiner Ede rief: Rinber, wenn ihr ftreiten mußt, ob ihr im Rafig fend ober nicht, fo ift's fo gut, als maret ibr nicht brinnen!

Seitbem uns ein alter Philosoph diese Fabel gelehrt hat, seitdem haben wir allen Streit über Freiheit aufgegeben. Es ist vielleicht auch keine gelehrte Jänkerei weniger gründlich behandelt worden als diese. Meist hat man auf ber einen Seite Begriffe nach Willfür geschaffen, und meist auf der andern Ginwürse aus schiesen Inductionen geholt. Um Ende war Spott hier, und Anathema dort der Beschluß des sehr entbehrlichen Dramas.

Herander von Joch ist nicht weit von der gewöhnlichen Methode abgegangen. Er setzt aus von dem allgemeinen Schickfal, geht alsdann auf den Menschen und seinen Willen über, zeigt, daß sein Berstand nicht frei sey, weil er von den Gegenständen und seinen physischen Gesetzen abhänge; noch weniger aber der Wille, welcher theils durch die Nothwendigkeit, das Angenehme zu wählen, das Unangenehme zu meiden, theils durch den ebenfalls knechtischen Berstand regiert würde.

Umsonst widerstrebt das Gefühl. Wir werden erstaunlich betrogen, wir glauben in dem Augenblid, wir wollten, in welchem wir gezwungen werden; und dann, wer tennt nicht die Gewalt einer Lieblingsidee, einer Idea fixa!

Warum aber diese Joee? Gewiß nicht um der Moral und um der Lehre von Berdienst und Strase willen. Die Schönheit ist gefällig, ob sie gleich ein Geschent des himmels und kein selbst erworbener Berth ist. So auch moralischer Berth. Belohnungen und Strafe aber sind immer unentbehrlich, weil sie eben die Mittel sind, wodurch der Bille gezwungen wird.

Das ist ungefähr so ber Hauptinhalt von bem System bes herrn Alexander von Joch, an welchem und die oft gute Laune, das Originelle und Offenherzige sehr wohl gefallen hat, ob wir gleich wünschten, daß er seiner Meditation einen andern Borwurf gewählt hätte.

Bir bemerken überhaupt, daß die Lehre von der Freibeit von sehr vielen Gelehrten, wenigstens Schriftstellern, für weit leichter gehalten wird, als sie ist. Man stellt sich meistens vor, daß ein flüchtiges Rasonnement die Sache ausmachte; aber in der That, wer von ihr gründlich reden wollte, der müßte ganz das innere Wesen und die erste Springseber aller Thätigkeit erkennen. Wer wagt sich in diese Tiese, wenn er sie kennt?

Insbesondere aber, bunkt uns, bat man ben mabren Bunkt des Streites fast immer verfehlt. Es ift gar nicht die Rebe von ber Frage: ob ein Befen feinem Befen gemaß handeln muffe? Wer follte bas leugnen? Doch haben's alle die, welche die Gleichaultigkeit der Wahl vertheidigen wollen. Last die sich breben, wie sie konnen! Die eigentliche Frage follte, bunkt uns, fo vorbereitet und feftgefest werden: Ein thatiges Befen ift alsbann weber frei noch gezwungen, wenn alle Handlungen, die es thut, auf seinen eigenen Selbstgenuß hinauslaufen; gezwungen aber ist's. wenn fie jum Genuß, ben ein anderes Befen bat, abzweden. Freiheit ift ein relativer, eigentlich gar ein negativer Beariff: muß es auch fepn: benn ohne Bestimmung, folglich ohne Zwang, ift nichts möglich, nichts gebenkbar. Freiheit brückt Abwesenheit von einer gewissen Bestimmung aus. Run von mas für einer? von einer mefentlichen, innern? Unmöglich! Also ist es Thorheit, da das Wort Freiheit zu gebrauchen, wo von solchen Bestimmungen die Rede ist; es beißt da eben so viel als sepn und nicht sepn. Soll das Wort Sinn haben, so muß es nur da gebraucht werden, wo die Rede von einem Berhältniß ist, das nicht wesentlich ist, ohne welches das Wesen existiren könnte. Sieht man die Lehre von der Freiheit in diesem Lichte, so kann man wohl eher etwas Bernünftiges dafür fagen, und ich zweifle, ob herr von Joch fie alsbann widerlegen würde.

Gben diese Aussicht breitet auch Licht über die darnies derschlagende Lehre vom Schickal. Es ist nicht genug, wie Mierander von Joch, sich bloß auf die tausend kleinen Selegenheitsursachen zu berusen, die eine Beränderung im Weltspstem machen. Alle wirken; ohne alle kann die Beränderung nicht stattsinden — das weiß ich, oder glaub' ich vielmehr; aber alle sind wieder unnütz ohne meine Wirkung. Es ist also einmal ein Cirkel, das Fatum anzunehmen, weil die Menschen nicht frei sind, und den Menschen die Freiheit absprechen, weil das Fatum angenommen worden ist. Auf der andern Seite aber ist jeder durch die ihm wesentliche

Bestimmung, nach seinem eigenen Selbstgenuß zu wirten, immer in sofern herr seines Schidsals, wenigstens bient bas Schidsal ihm.

Doch die Materie ist unerschöpflich, und der Kanariens vogel in unserer Fabel sagt alles, was wir von diesem Buch und der ganzen Streitfrage denken.

Herrn Hollands philosophische Anmerkungen über das System der Natur, aus dem Französsischen, von Wetzel. Bern im Berlag der neuen Buchhandlung, 8. Erster Theil 358 S. Zweiter Theil 334 S. Bern 1773.

Begen einen leicht gerufteten Frangofen tritt bier ein ichwer bewaffneter Deutscher, gegen einen Barteiganger ein regulirter Krieger auf. Inbessen sind weder Waffen noch Kunst sein eigen: und das war bierzu auch nicht nöthig. Mit einer guten Belesenheit in Sulzers, Rants, Denbelsfobns. Garves Schriften, konnte er icon den Französischen Weltweisen überflügeln. herr holland hat nur bas Berdienst eines guten philosophischen Sammlers; und wir glauben auch, daß er felbst feine Quellen wurde bankbar angezeigt haben, wenn er nicht Französisch und für Franzosen geschrieben, und also die Citationen gescheut hätte. Rur baben wir uns bei seiner ausgebreiteten Lecture barüber gewundert, daß er nicht zu wissen scheint, was Boltaire gegen bas Système de la nature geschrieben, und was umfer Berg gegen baffelbe und gegen Boltaires Biberlegung erinnert hat. Herr Wepel hat — wenn nun einmal bie Frangofische Schrift ins Deutsche übersett werben sollte - bas Berdienst eines sorgfältigen Uebersetzers, wobei man gern einige Fehler gegen die beutsche Grammatit übersieht. Er that wohl, daß er das Système jugleich mit überfette; benn fo tann man jugleich beibe Barteien boren. Aber bei seinen Anvectiven gegen die Kranzosen batte er fic herrn hollands Billigkeit zum Mufter vorstellen follen. Man muß niemand, ber zu irren scheint, Gefühl für Tugend und Rechtschaffenheit absprechen, und Gigenfinn und Tude aufburben, fo lange man nicht weiß, ob ber Begner mit Borfas Brrthumer lebre.

Ueber die Liebe bes Baterlandes, von J. von Sonnenfels. Wien 1771. 8. 131 S.

Haben wir ein Baterland? Die Frage an fich ware ichon ein schlimmes Zeichen, wenn die unzufriedene Ueberssichtigkeit der Menschen nicht dafür bekannt ware, daß sie oft die ganze Welt durchsucht und ausfragt nach Dingen, die ihr vor den Füßen liegen.

Eine akademische Schrift unter dem Borsige J. von S. in der t. t. Theresianischen abeligen Akademie, nebst 75 Lebrsähen aus der Policeihandlung und Finanz, vertheidigt von vier bis sechs Uhr! Da war ihre Bestimmung voll endet: das hatte auch ihr Lebensziel seyn sollen, und sie hatte ruhen mogen bei ihrer großen Familie, bis an jungsten Tag.

Ueber die Liebe des Vaterlandes in Form eines Tractats fürs deutsche Bublicum! Die ewigen misverstandenen Klagen nachgesungen: "Wir haben kein Baterland, keinen Batriotismus." Wenn wir einen Plat in der Welt sinden, da mit unsern Besithümern zu ruhen, ein Feld, uns zu nähren, ein Haus, uns zu decken: haben wir da nicht Baterland? Und haben das nicht tausend und tausende in jedem Staat? und leben sie nicht in dieser Beschändung glüdlich? Wozu nun das vergebene Ausstreben nach einer Empsindung, die wir weder haben können noch mögen, die bei gewissen Bölkern nur zu gewissen Zeitpunkten das Resultat vieler glüdlich zusammentressenden Umstände war und ist?

Römerpatriotismus! Davor bewahre und Gott, wie vor einer Riesengestalt! wir würden keinen Stuhl sinden, darauf zu sizen; kein Bett, drinnen zu liegen. Rachdem Herr S. in den ersten zwei Hauptstüden allerki Empsindungen, Eigenliebe, Stolz, Beschräntung, Andricklick und dergleichen, mit Nationalzugen manchenla Bölkerschaft wohl durch einander gerührt und mit historischen Bonmots und Chronikenmährchen, a la Zimmermann und Abbt, sein gewürzt, macht er im dritten, nach einem Cameralanschlag, die Bortheile bekannt zur Einpslanzung der Baterlandsliebe, aus dem Lande, das eine Nation bewohnt:

Bas trägt

Biehzucht
Felbau
eben Land
gebirgig Land
unfruchtbares Land

Da kommen nun die jagenden und streisenden Bollen schaften am übelsten zurecht. Und hier müssen wir av merken, daß Herr S., durch das Wort Baterland von sührt, durchaus zu sehr als gledae adscriptus discurin, und wir halten's noch immer mit dem Themistolkes: nick der Boden, sondern die Berhältnisse eines Wolks, deru zwar viele auch aus dem Lande, das sie bewohnen, herver springen, bestimmen Nation. So haben die Juden Nation und Batriotismus, mehr als hundert leibeigene Geschlechten

Im vierten Hauptstud werden den Gesetzeber Hand griffe gelehrt: Lykurg, Solon, Ruma treten all Collegae Gymnasii auf, die nach der Capacität ihm Schüler exercitia dictiren. In den Resultaten des Lebens dieser großen Menschen, die wir noch dazu nur in stumpfen Ueberlieserungen anschauen, überall Principium, politisches Principium, Zweck zu sehen, mit der Klarheit und Bestimmtheit, wie der Handwertsmann Cabinetsgeheimnisse, Staatsverhältnisse, Intriguen bei einem Glase Bier erklart, in einer Streitschrift zu erklaren! Bon Geheimnissen — benn welche große historische Data sind für uns nicht Geheimnisse? — an welche nur ber tiefssühlendste Geist mit Ahnungen zu reichen vermag, in ben Tag hinein zu räsonniren! Es wird alle Tage schlimmer. Chemals gab man nur Gelehrsamkeit in solchen Schristen preis; an der war doch nichts fürs Menschengeschlecht verloren: jest mißhandeln die Herren guten Sinn und Empfindung!

Durchaus werben die Gesetze en gros behandelt, alle Nationen und Zeiten durch einander geworfen, unserer Zeit solche Gesetze gewünscht und gehosst, die nur einem erst zusammengetretenen Boll gegeben werden konnten. Und man sieht nicht, daß man in die Luft redet und ausgezischt zu werden verdient, wie einer, der Damen im Reiserde Evas Schürzchen vorpaneghristen wollte.

Fünftes Hauptftud. Regierungsformen, nach wohl stelettirter tabellarischer Terminologie, was sie zur Berbreitung ber Baterlandsliebe beitragen mögen.

Und nun zulett, im sechsten Hauptstud, geben die Mitbürger so brein, und auch hier alles ut supra. Familiengefühl, diesen Hauptstamm, auf den alles ankommt, dessen Boden nur das Baterland ist, Regierungsart, die Luft, die ihn umgiebt, davon alle andern Empsindungen Zweige sind, von dem man ausgeben, dahin man zurücklehren muß, auch, um nur das Gemeinste zu sagen, hier als ein Hedden zu betrachten, das doch auch mit am Wege steht und im Vorbeigehen einen Blid verdient!

Am sonderbarsten ist uns vorgetommen, daß herr S. das Anfassen der Landsleute in der Fremde auf Rechnung der Baterlandsliebe schreibt, da das doch gerade dagegen deponiren konnte. Bulest verspricht er leicht gezeichnete Stizzen von Patrioten.

Man ehrt in ben Skizzen großer Meister ben reinen Hauch ihres Geistes, ohne irgend eine Hülle. Leider müssen wir hier auf unser Gewissen betheuern, daß wir, wie in den Gemälden des Berfassers, nichts denn willkürlich hingesudelte Striche haben wahrnehmen können. Borträts! Freilich immer noch so darakteristisch als die zwölf Apostel in Holzschnitt, die man, trop aller venerabeln Berzerrung, wenigstens an ihren Schlüsseln, Schwertern, Kreuzen und Sägen unterscheidet.

Charakteristik der vornehmsten Europäischen Nationen. Aus dem Englischen. Leipzig. 8. Erster Theil 16 Bogen. Aweiter Theil 14 Bogen.

Das Werk ift aus dem Brittischen Museum. Nun für ein Museum war das tein Stüd! Ins hinterstüdden damit! in die Küche! da ist sein Plat; je mehr beräuchert, besto besser! Character polirter Nationen! Werft bie Munge in den Tiegel, wenn ihr ihren Gehalt wissen wollt; unter dem Geprage sindet ihr ihn in Ewigkeit nicht.

Sobald eine Nation politt ist, so bald hat sie conventionelle Wege zu benken, zu handeln, zu empfinden, so bald hört sie auf, Charakter zu haben. Die Masse individueller Empsindungen, ihre Gewalt, die Art der Borsstellung, die Wirksamkeit, die sich alle auf diese eigenen Empsindungen beziehen, das sind die Jüge der Charakteristik lebender Wesen. Und wie viel von alle dem ist uns politten Nationen noch eigen? Die Berhältnisse der Religion, die mit ihnen auf das engste verdundenen bürgerlichen Beziehungen, der Druck der Gesehe, der noch größere Druck gesellschaftlicher Berbindungen und tausend andere Dinge lassen den politten Menschen und die politte Nation nie ein eigenes Geschöpf sehn, betäuben den Wink der Natur und verwischen jeden Zug, aus dem ein charakteristisches Bild gemacht werden könnte.

Bas beißt also nun Charatter einer polirten Nation? Bas tann's anders beißen als Gemalde von Religion und bürgerlicher Berfassung, in die eine Ration gestellt worden ift, Draperie, wovon man höchstens sagen kann, wie sie ber Nation ansteht. Und batte uns der Verfasser dieses Werkchens nur so viel gesagt, nur gezeigt, wie die volirte Nation denn unter allen diesen Lasten und Fesseln lebt, ob sie sie gebuldig erträgt, wie Isaschar, oder ob sie dagegen anstrebt, sie bisweilen abwirft, bisweilen ihnen ausweicht ober gar andere Auswege sucht, wo sie noch freiere Schritte thun tann; ob noch bie und ba unter ber Politur ber Raturftoff hervorblidt; ob ber Stoff immer fo biegfam war, daß er die Politur annehmen konnte? ob die Nation wenigstens eigene, ihrem Stoff gemäße Bolitur bat ober nicht? und beraleichen. Bielleicht würde ein philosophischer Beobachter noch auf diese Art eine erträgliche Charafteristik ju Stande bringen. Aber ber Berfaffer reif'te gemächlich seine große Lour durch England, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und Die Niederlande, blidte in feinen Bufendorf, converfirte mit iconen Gerren und Damen, und nahm fein Buch und fdrieb. Bum Unglad ift in ber gangen Belt nichts ichiefer als bie iconen Gerren und Damen, und fo wurden feine Gemalbe gerabe eben fo schief: ben Englander vertheidigt er immer gegen die Frangofen; ben Frangofen fest er bem Englander immer entgegen; jener ift nur ftart, biefer nur tanbelnb, ber Italianer prachtig und feierlich; ber Deutsche sauft und gablt Ahnen. Alles vom hörensagen, Oberflache, aus auten Gefellichaften abstrahirt - und bas ift ibm Charafteriftit! Bie fo gar anders wurden seine Urtheile ausgefallen fenn, wenn er fich beruntergelaffen batte, ben Mann in seiner Familie, den Bauern auf seinem Sof, die Mutter unter ihren Kindern, den handwerksmann in seiner Wertstatt, ben ehrlichen Burger bei feiner Ranne Bein und ben Gelehrten und Raufmann in seinem

## Recensionen in die Jenaische allgemeine Literaturzeitung

ber Jahre 1804, 1805 und 1806.

Hamburg, bei Hoffmann: Vertraute Briefe aus Paris, geschrieben in den Jahren 1802 und 1803 von Johann Friedrich Reichardt. 1804. I. Th. 482 S. II. Th. 422 S. 8. (Gedruckt, Braunschweig bei Fr. Vieweg.)

Bu einer Zeit, wo das Sehnen und Streben aller nur einigermaaßen mobilen Personen nach Paris gerichtet ist, müssen biejenigen, welche einen solchen Weg zu machen verhindert sind, jedem Reisenden Dank wissen, der seine Ansichten von jener merkwürdigen Stadt andern mittheilen kann und mag; besonders wenn er vieles Gutgesehene lebhaft darzustellen sähig ist — ein Lob, das man dem Berssasser gebachter Briefe nicht versagen wird.

Man begleitet ihn gern auf ber schnellen Reise zur Hauptstadt, wo dann, wie er selbst bemerkt, Brod und Gaukler, nach dem alten Spruche, der Inbegriff aller Bunsche sind. Gleicherweise sindet man Frühstud und Mittagessen, Oper, Schauspiel und Ballet als Hauptinhalt beider Theile.

Segen Musik und Oper verhält sich der Reisende als denkender Künftler, gegen das Theater überhaupt als eins sichtsvoller Kenner, und übrigens gegen Künste und Wissensschaften als theilnehmender Liebhaber.

Seine Kenntnis vieler Berhältnisse in frühern Epochen giebt ihm zu bebeutenden Bergleichungen Anlaß, und da er Gelegenheit sindet, von der Präsentation beim ersten Consul an, die Zustände des höhern, mittlern und niedern Lebens zu beodachten, da er seine Bemerkungen mit Kühnseit auszusprechen wagt, so haben seine Mittheilungen meistens einen hohen Grad von Interesse. Viele Gestalten und Charaktere namhaster Personen sind gut gezeichnet, und wenn der Bersasser auch die und da die Lineamente mildert, so bleiben die Figuren immer noch kenntlich genug. Besonders wird er sich dei Frauenzimmern, durch genaue und geschmackvolle Beschreibung des mannichsaltigssten Ruzes, empsehlen.

Die rasch hinstießende Schreibart entspringt aus einer unmittelbaren, mit einer gewissen Leidenschaft angeschauten Gegenwart; sie würde noch mehr Vergnügen gewähren, wenn man nicht öfters durch Nachlässigieit gestört würde. So wird jum Beispiel das Mort sein so oft wiederholt, daß es seine Bedeutung am Ende selbst auszehrt. Das Wort lett ließe sich gleichfalls öfters entbehren, oder durch neulich, lettens, letth in ersetzen und variiren. Solche kleine Reden auszutilgen, sollte jeder Schriftsteller einen

tritischen Freund an der Seite haben, besonders wenn bas Manuscript nicht lange ruben tann.

Doch wie kann man Schriftstellern und ihren Freunden solche Bemühungen zumuthen, so lange unsere Officinen sich eines unverantwortlich vernachlässigten Drucks nicht schaen? In diesen zwei Bändchen sind 130 Drucksehler und sogenannte Berbesperungen angezeigt; wobei man höslich bittet, solche vor dem Lesen des Buchs abzuändern. Welch eine Zumuthung! Es wäre zu wünschen, daß künstig die Berfasser ihre Berbesperungen von den Drucksehlern abtrennten, damit man deutlich sähe, was dem Corrector zu Schulden kommt; und sodann möchte vielleicht doch einiges Ehrgesühl geweckt werden, wenn Recensenten, wie wir getban, die Officin bemerkten, und die Anzahl der eingestandenen Drucksehler angeben wollten.

Germanien: Napoleon Bonaparte und das Französische Bolt unter seinem Consulate. 1804. 447 S. gr. 8.

Diese Schrift wird viele Leser sinden, die sie auch ver bient. Zwar kann man nicht sagen, daß der Versasser sich auf einen höhern Standpunkt erhebe, und als völlig umparteilscher Geschichtschreiber versahre; er gehört vielmehr zu den Mitlebenden, Mitleidenden, Mitmeinenden, und nimmt manches Aergerniß an dem außerordentlichen Manne, der durch seine Unternehmungen, seine Thaten, sein Glüd die Welt in Erstaunen und Verwirrung sest.

Bohlbetannt ist der Berfasser mit dem Berlauf der Revolution und hat auch die neuesten Zustände mit Augen gesehen. Er ist von manchen Privatverhältnissen gut untrrichtet, ob sich schon die und de eine Sage mit einschleichen mochte, derzleichen in einer großen Masse von theilnehmenden, erzählenden, wieder erzählenden, leidenschaftlich bewegten Menschen nothwendig entsteben mussen.

Die Schrift ift, ohne Abtheilungen, in einem fortgeben ben Styl, nicht ohne Methode geschrieben. Es findet sich keine Inhaltsanzeige, die wir durch einen kurzen Aussus der vorzüglichsten Materien einigermaaßen ersegen wollen, um den Leser mit dem Buche im allgemeinen bekannt pu machen.

Des Helben Jugend und erste Schritte, bis 6. 12. Thaten, Consulat, b. S. 29. Redner und Schriftseller wirlen gegen ihn, b. S. 42. Rrieg, Schlacht von Norengo, seine Wiederkehr, b. S. 54. Redner und Schriftseller

gegen und für die Alleinherrichaft, b. S. 63. Erfte Bemegung ber Emigrirten, b. S. 68. Rothburftige Bopularitat, b. S. 69. Morbanichlage. Der Conful zieht fich mehr gurud. Friede, b. G. 97. Ginleitung der tatholifchen Religion, b. S. 109. Schulen, b. S. 116. Gefetbuch, b. S. 118. Beränderung im Tribunat, b. S. 124. Itas lianifde Berbaltniffe, b. S. 128. Deffentliche und Brivatperbaltniffe bis zur Conftitution ber Italianischen Republit, b. S. 142. Deffentliche Blatter, b. S. 148. Lebenslangliches Confulat. Neues Senatsconfult beghalb, b. S. 169. Bermeisungen, b. S. 178. Opponirende Schriftsteller. Redner. Camille Jordan, b. S. 189. hofumgebung, b. S. 207. Tallegrand, b. S. 216. Caprara, b. S. 229. Militar. b. S. 252. Familienglieder. Begunftigte, b. S. 263. Berbaltniß ju England, b. S. 278. Englischer Gefandter, b. S. 300. Wiffenschaftliche Inftitute, b. S. 320. Aeltere und neuere Schilberung ber Ration, b. S. 339. Benehmen gegen bie Coweig, b. 350. Rrieg mit England. Befetung von hannoner, b. S. 369. Chas rafter ber Nation. Gegenwärtige Lebensweise, b. S. 405. Künste, Theater. Lotterie. Bachtungen. Reichthumer ber Brivatpersonen. Lieferanten. Industrie, b. S. 435. Speciale Tribunale, b. S. 442. Soluf und versprochene Forts fetung, b. S. 447.

Der Berfasser verspricht Unparteilickeit. Last sich auch biese schöne Pflicht unter ben gegebenen Umständen wohl schwerlich leisten, so wird er schon Dank verdienen, wenn er ben Begebenheiten aufmerksam folgt, und seine Ueberzeugung aufrichtig ausspricht.

Berlin, bei Quien: Bildnisse jeht lebender Berliner Gelehrten, mit Selbstbiographien, herausgegeben von S. M. Lowe. 1806. 49 S. gr. 8. (16 Gr.)

Die Anforderung an lebende Gelehrte, turze Selbstbiographien zu schreiben, in der Absicht, das Publicum sogleich damit zu beschenken, ist ein sehr glücklicher Gedanke. Wir nehmen das Wort Gelehrte hier im weitesten Sinne, und verstehen alle diezenigen darunter, die siem Wissen, der Wissenschaft und den Künsten wideren: denn der eigentlich weltthätige Mann darf von seinem Thun und Lassen weniger selbst Rechenschaft geben. Winsen daher dem Unternehmen des Herrn Lowe desten Fortgang, um so mehr als das erste Versuchsstells school alles Dankes werth ist.

Johannes Müller spricht hier von sich selbst, und felbst uns auf eine zutrauliche Weise durch sein Leben.

Der Geschichtschreiber an andern gethan, warum sollte es nicht an sich selbst thun? Und wir sinden ihn, so wormals in andern, also auch hier in sich selbst wieder.

Benn es also icon genug ware, gejagt zu haben, bas

ist von ihm, so wollen wir nur, um der übrigen willen, die gerade nicht Historiker sind, und ihm doch hoffentlich auf diesem guten Psade solgen und Herrn Lowes Borsat begünstigen werden, einige Bemerkungen aufzeichnen, das mit so bald und so leicht als möglich das Beste geschehe.

Es giebt zweierlei Arten, die Geschichte zu schreiben, eine für die Wissenden, die andere für die Nichtwissenden. Bei der ersten sest man voraus, daß dem Leser das eine zelne dis zum Ueberdruß bekannt sey. Man denkt nur darauf, ihn auf eine geistreiche Weise, durch Zusammenstellungen und Andeutungen, an das zu erinnern, was er weiß, und ihm für das zerstreut Bekannte eine große Sindeit der Ansicht zu überliesern oder einzuprägen; die andere Art ist die, wo wir, selbst bei der Absicht, eine große Sindeit darzustellen, auch das einzelne unnachläßlich zu überrliesern verpflichtet sind.

Sollten zu unserer Zeit Männer, die über vierzig ober sunszig Jahre im Leben stehen und wirken, ihre Biographie schreiben, so würden wir ihnen rathen, die letzte Art ins Auge zu sassen. Denn außerdem, daß man sich gerade um daß Nächstworhergehende am wenigsten bekümmert, so ist unsere Zeit so reich an Thaten, so entschieden an besonderm Streben, daß die Jugend und daß mittlere Alter, für die man denn doch eigentlich schreibt, kaum einen Begriff hat von dem, was vor dreißig oder vierzig Jahren eigentlich da gewesen ist. Alles, was sich also in eines Menschen Leben dorther schreibt oder dorthin bezieht, muß auß neue gegeben werden.

Wir leugnen gar nicht, daß wir in diesem Sinn selbst unseres trefflichen Müller Biographie gewissermaaßen tadelhaft sinden, und bekennen es um so freier und so lieber, als es noch Zeit ist, und wir ihn ersuchen können, dasjenige, was er hier, theils in einer Stizze theils in gehaltvollen Resultaten, in wenigen Bogen aufgestellt hat, kunftig, mehr ausgeführt, in einem tüchtigen Aphabete, wo nicht für uns, doch für die Nacklommen niederzulegen.

Bie liebenswürdig hat er sich schon des großen Bortheils eines Selbstbiographen bedient, daß er gute, wackere, jedoch für die Welt im großen unbedeutende Menschen, als Eltern, Lehrer, Berwandte, Gespielen, namentlich vorssührte, und sie, als ein vorzüglicher Mensch, ins Gesolge seines bedeutenden Daseyns mit aufnahm! Wie herrlich treten serner schon gekannte, außerordentliche Naturen abermals, in besonderm Bezug auf ihn sich bezeichnend, hervor! Wie gern sindet man hier Johann Beter Miller, Schlözer, Schlieffen, den Kurfürsten von Mainzwieder! Wie stellt sich das ganze Bild, das man von solchen Männern gesaßt hat, bei den einzelnen Zügen lebhaft vor die Erinnerung!

Sefiele es unserm Schriftfeller, seine Lebensgeschichte aussuhrlicher zu schreiben, wie oft wurden wir noch diesen doppelten Fall eintreten seben! wobei es höchft angenehm seyn mußte, um ihn, als um einen Mittelpuntt., so manche

Menschen versammelt zu erblicken, die wir sonst selbst als Mittelpunkte zu betrachten gewohnt sind.

Gegenwärtig hat er sich, nach unserer Ueberzeugung, viel zu isolirt dargestellt. Wir sinden die Wirkung großer Weltbegebenheiten auf ein so empfängliches Gemüth nicht genugsam ausgedrückt. Paolis und der Corsen ist gar nicht gedacht, des Americanischen Kriegs nur, in sosern ihm dadurch ein Freund geraudt wird, und der Genser Begebenheiten nur, indem sie als Jündkraut einer ungeheuern Explosion erscheinen. Und gerade jenes Herantommen von Ereignissen, welche Ausmertsamkeit mußte es einer solchen Natur und in jenem Alter nach und nach erregen, und was mußte sich an diesem Aeußern aus seinem Innern entwickeln!

Bon der andern Seite erscheint er nicht genug als ein außerordentlicher, auf das Publicum, auf die Welt wirz kender Mensch, wie er sich doch, ohne die Bescheidenheit zu verlegen, darstellen konnte und sollte.

Bescheidenheit gehört eigentlich nur für persönliche Gegenwart. In guter Sesellschaft ist es billig, daß niemand vorlaut werde, ist es nothwendig, daß der Gemeinste mit dem Bortresslichsten in einen gewissen Zustand der Gleichheit gerathe. In alle freien schriftlichen Darstellungen gehört Wahrheit, entweder in Bezug auf den Gegenstand oder in Bezug auf das Gefühl des Darstellenden, und, so Gott will, auf beides. Wer einen Schriftsteller, der sich und die Sache sühlt, nicht lesen mag, der darfüberhaupt das Beste ungelesen lassen.

Da nun also unser Biograph die große Wirkung, die er jener Zeit auf das Publicum geleistet, nicht gehörig dar, stellt, so erscheint auch seine erste mißlungene Anstellung in Berlin, seine kargliche in Cassel, das Zaudern der Berner Obern nicht im volltommenen Lichte, und die für sein Leben so wichtige Berufung nach Mainz, späterhin nach Wien, zulest nach Berlin waren, wir müßten uns sehr irren, durch seine großen anerkannten Borzüge in der Wirklichkeit weit motivitrer, als sie es in der Schrift sind.

Wem es sonderbar scheinen möchte, daß wir auf diese Beife ben Meifter meiftern, ber bebente, bag wir nur hierdurch die Schwierigkeit einer Selbstbiographie fühlbarer zu machen gebenken. Wir wünschen nichts mehr, als daß herrn Lowes Unternehmen begunftigt werde, ja daß sich abnliche Unternehmungen über das gange induftriofe Deutschland verbreiten mogen, um einigermaaßen im einzelnen zu erhalten, mas im gangen verloren geht. Aber wir ersuchen sammtliche Theilnehmer, eine doppelte Bflicht ftets vor Augen zu haben: nicht zu verschweigen, mas von außen, es fey nun als Berfon ober Begebenheit, auf fie gewirft, aber auch nicht in Schatten zu ftellen, mas fie felbst geleiftet, von ihren Arbeiten, von beren Belingen und Ginfluß mit Behaglichkeit zu fprechen, die baburch gewonnenen iconften Stunden ihres Lebens zu bezeichnen, und ihre Lefer gleichfalls in eine frohliche Stimmung gu versetzen. Es ist ja nur von Gelehrten und Künstlern bie Rebe, von Menschen, beren ganzes Leben und Treiben sich in einem harmlosen Areise herustdreht, beren Ariege, Siege, Niederlagen und Tractaten, obgleich unblutig, doch immer interessant bleiben, wenn nur für das Behagen des einzel nen Mannes und für die Freude oder für den Rugen der Welt irgend zulest einiges hervorgeht.

Balb hätten wir jedoch über der so bedeutenden Schrift das ihr vorgesette Bildniß vergessen. Es ist in punkticker Manier, sehr zart gearbeitet und ähnlich, sonst aber im Neinlichen Geschmack ordinärer Miniaturporträte, und da her ziemlich weit entsernt von dem ächten, tüchtigen, Sporatter darstellenden Wesen und Styl der Kunst.

Noch sey uns ber Wunsch erlaubt, daß der Künftler, zumal da das Format des Berls, ein groß Octav, es ihn zuläßt, künstig die darzustellenden Bildnisse nach einem beträchtlich größern Maaßstade zeichne und steche. Mag von den Fracks und Gilets immerhin etwas verloren geben, wenn nur dasür die Gesichter gewinnen, deutlicher und besser erscheinen. Auch würden wir es für kein Unglid ansehen, wenn etwa noch die kleinen unter dem Bildnis angebrachten Figürchen — hier die drei Gidgenossen — beshalb wegbleiben müßten.

Berlin: Ideen zu einer Physiognomik der Gewäcke, von Alexander von Humboldt. Vorze lesen in der öffentlichen Sitzung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften aus 30. Januar 1806. 29 S. 8.

Nachdem ber erste sehnliche Wunsch erfüllt war, da trefflichen und kühnen Natursorscher von seiner mub. und gefahrvollen Reise wieder bei den Seinen zu wissen, p mußte der zweite sogleich lebhaft entstehen, und jederman höchst begierig sehn auf eine Mittheilung aus der Fülle w eroberten Schätze. hier empfangen wir die erste Gabe, w einem kleinen Gefäß sehr köstliche Früchte.

Benn wir uns ins Wissen, in die Wissenschaft to geben, geschiebt es benn boch nur, um desto ausgerüsteins Leben wiederzukehren; und so erscheint uns hier witm einzelnen so kummerlich ängstliche botanische Studies in seiner Berklärung auf einem Gipfel, wo es uns eine lebhaften und einzigen Genuß gewähren soll.

Nachdem Linné ein Alphabet der Pflanzengestalben ausgebildet, und uns ein bequem zu benutzendes Berzeit niß hinterlassen; nachdem die Jussieu das große Gassichon naturgemäßer ausgestellt, scharstinnige Männer is merfort, mit bewassnetem und unbewassnetem Auge, wunterscheidenden Kennzeichen auß genaueste bestimmst und die Philosophie uns eine belebte Einheit einer bekannsicht verspricht: so thut hier der Mann, dem die übe Erbsläche vertheilten Pslanzengestalten in lebendige

Gruppen und Massen gegenwärtig sind, schon vorauseilend ben letzen Schritt, und beutet an, wie das einzeln Ertannte, Eingesehene, Angeschaute in völliger Bracht und Falle dem Gemüth zugeeignet, und wie der so lange geschichtete und rauchende Holzstoß durch einen afthetischen Hauch zur lichten Flamme belebt werden könne.

Gludlicherweise sind in dieser kleinen Schrift die Hauptresultate so zusammengedrängt, daß wir unsere Leser mit
einem Auszug ersreuen, ja wir dürsen wohl sagen, erquiden können; denn alles das Beste und Schönste, was
man von Begetation jemals unter freiem und schönste himmel gesehen, wird wieder in der Seele lebendig, und die Gindildungskraft geschickt gemacht und aufgeregt, dasjenige, was uns durch künstliche Anstalten, durch mehr oder
weniger unzulängliche Bilder und Beschreibungen überliesert worden, sich auf das kräftigste und erfreulichste zu
vergegenwärtigen.

"Sechzehn Pflanzenformen bestimmen hauptsächlich die Bhysiognomie der Natur. Ich zähle nur diejenigen auf, welche ich bei meinen Reisen durch beide Welttheile und bei einer vielsährigen Ausmerksamkeit auf die Begetation der verschiedenen himmelsstriche zwischen dem 55. Grade nördelicher und dem 12. Grade sublicher Breite beobachtet habe.

Bir beginnen mit den Palmen, der höchften und edelsten aller Pflanzengestalten. Denn ihr haben stets die Böller — und die früheste Menschenbildung war in der Asiatischen Palmenwelt oder in dem Erdstriche, der zunächst an die Palmenwelt gränzt — den Preis der Schönheit zuerkannt. Hohe, schlanke, geringelte, bisweilen stachelige Schäste mit anstrebendem, glänzendem, bald gesächertem, bald gesiedertem Laube. Die Blätter sind oft grasartig geträuselt. Der glatte Stamm erreicht die 180 Fuß höhe.

Bu ben Balmen gefellt sich in allen Welttheilen die Bisangs ober Bananenform — die Scitamineen der Botaniker, Heliconia, Amomum, Strelitzia —, ein niedriger, aber saftreicher, fast trautartiger Stamm, an deffen Spipe sich dunn und loder gewebte, zartgestreiste, seidenartig glänzende Blätter erheben. Pisanggebusche sind der Schmud seuchter Gegenden. Auf ihrer Frucht beruht die Nahrung aller Bewohner des heißen Erdgürtels.

Malven form (Sterculia, Hibiscus, Lavatera, Ochroma). Rurze aber tolossalisch dide Stämme mit zart wolligen, großen, herzsörmigen, oft eingeschnittenen Blättern und prachtvollen, oft purpurrothen Blüthen. Zu dieser Pflanzengruppe gehört der Affenbrodbaum, Adansonia digitata, der bei 12 Jus Höhe 30 Jus Durchmesser hat, und der wahrscheinlich das größte und älteste organische Denkmal auf unserem Planeten ist. In Italien fängt die Malvensorm bereits an, der Begetation einen eigenthumlichen süblichen Charafter zu geben.

Dagegen entbehrt unsere gemäßigte Bone im alten Continent leiber ganz die zartgesiederten Blätter, die Form ber Dimosen (Gleditsia, Porleria, Tamarindus). Den

Bereinigten Staaten von Nordamerica, in benen unter gleicher Breite die Begetation mannichfaltiger und üppiger als in Europa ist, sehlt diese schöne Form nicht. Bei den Mimosen ist eine schirmartige Berbreitung der Zweige, fast wie dei den Italianischen Binien, gewöhnlich. Die tiese himmelsbläue des Tropenklimas, durch die zartgesiederten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Effecte.

Gine meist Africanische Pflanzengruppe sind die Heide Eräuter; dahin gehören auch die Andromeda, Passerinen und Gnidien, eine Gruppe, die mit der der Nadelhölzer einige Aehnlickeit hat, und eben deßhalb mit dieser durch die Fülle glodenförmiger Blüthen desto reizender contrasstirt. Die baumartigen Heiderauter, wie einige andere Africanische Gewächse, erreichen das nördliche User des Mittelmeers. Sie schmüden Welschland und die Cistusgebüsche des südlichen Spaniens. Am üppigsten wachsend habe ich sie auf den Africanischen Inseln, am Abhange des Bics von Teyde gesehen.

Dem neuen Continent ist eigenthumlich die Cactusform, bald tugelförmig, bald gegliebert, bald in hohen, vieledigen Saulen, wie Orgelpfeisen, aufrecht stehend. Diese Gruppe bildet den höchsten Contrast mit der Gestalt ber Liliengewächse und der Bananen.

Bie diese grüne Dasen in den pflanzenleeren Buften bilden, so beleben die Orchideen den trodenen Stamm ber Tropenbaume und die ödesten Felsenrigen. Die Banillenform zeichnet sich durch hellgrüne, saftvolle Blätter und durch vielfardige Blüthen von wunderbarem Baue aus. Diese Blüthen gleichen bald den gestügelten Insecten, bald den zarten Bögeln, welche der Duft der Honiggefäße anlodt.

Blattlos, wie fast alle Cactusarten, ift die Form ber Cafuarinen, einer Pflanzengestalt, bloß der Sübsee und Oftindien eigen. Bäume mit schachtelhalmähnlichen Zweigen. Doch finden sich auch in andern Weltgegenden Spuren dieses mehr sonderbaren als schönen Thous.

So wie in den Pisanggewächsen die höchste Ausdehnung, so ist in den Casuarinen und in den Nadelhölzern die höchste Zusammenziehung der Blattgefäße. Tannen, Thuja und Cypressen bilden eine nordische Form, die in den Tropen selten ist. Ihr ewig frisches Grun erheitert die öde Winterlandschaft.

Barasitisch, wie bei uns Moose und Flechten, Abersiehen in der Tropenwelt außer den Orchideen auch die Pothosgewächse den alternden Stamm der Waldbäume. Saftige, trautartige Stängel mit großen, bald pfeilförmigen, bald gesingerten, bald länglichen, aber stets bidadrigen Blättern. Blumen in Scheiden.

Bu bieser Arumsorm gesellt sich die Form der Lianen, beide in heißen Erbstrichen von Südamerica in vorzügelicher Arast der Begetation. (Baullinia, Banisteria, Bignonien.) Unser rankender Hopfen und unsere Weinreden
erinnern an diese Pflanzengestalt der Tropenwelt. Am Orie
noco haben die blattlosen Zweige der Bauhinien oft 40 Fuß

Länge. Sie fallen theils sentrecht aus dem Gipfel hober Swietenien herab; theils sind fie schräg wie Masttaue ausgespannt, und die Tigertate hat eine bewundernswürdige Geschicklichkeit, daran auf und abzuklettern.

Mit den biegsamen, sich rankenden Lianen, mit ihrem frischen und leichten Grün contrastirt die selbstständige Form der bläulichen Aloegewächse; Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungetheilt, enggeringelt und schlangenzartig gewunden. An dem Gipfel sind saftreiche, seischige, langzugespite Blätter strahlenartig zusammengehäust. Die hochstämmigen Aloegewächse bilden nicht Gebüsche, wie andere gesellschaftlich lebende Pflanzen. Sie stehen einzeln in dürren Ebenen, und geben der Tropengegend dadurch oft einen eigenen melancholischen, man möchte sagen, Africanischen Charakter.

Die die Moeform sich burch ernste Rube und Festige teit, so charatterisirt sich die Grasform, besonders die Bhysiognomie der baumartigen Gräser, durch den Ausbruck fröhlicher Leichtigkeit und beweglicher Schlankheit. Bambusbusche bilden schattige Bogengange in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwebende Stamm der Tropengrafer übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen.

Mit der Gestalt der Graser ist auch die der Farrens kräuter in den heißen Erdstrichen veredelt. Baumartige, oft 35 Juß hohe Farrenkräuter haben ein palmenartiges Ansehen; aber ihr Stamm ist minder schlank, kurzer, schuppig-rauher als der der Palmen. Das Laub ist zarter, loder gewebt, durchscheinend, und an den Rändern sauber ausgezackt. Diese kolossalen Farrenkräuter sind oft ausschließlich den Tropen eigen, aber in diesen ziehen sie ein gemäßigtes Klima dem ganz heißen vor.

Roch nenne ich die Form der Lilien gewächse (Amaryllis, Pancratium) mit schissertigen Blättern und pracht vollen Blüthen, eine Form, deren Hauptvaterland das südliche Africa ist; ferner die Beiden form, in allen Weltteilen einheimisch, und wo Salix sehlt, in den Banksen und einigen Proteen wiederholt; Myrten gewächse (Metrosideros Eucalyptus, Escalonia), Melastomens und Lorbeerform.

Am glühenden Sonnenstrahl des tropischen Himmels gedeihen die herrlichsten Gestalten der Pflanzen. Wie im kalten Norden die Baumrinde mit dünnen Flechten und Laubmoosen bedeckt ist, so beleben dort Combidium und dustende Banille den Stamm der Anakardien und der riesenmäßigen Feigenbäume. Das frische Grün der Pothosblätter und der Dracontien contrastirt mit den vielfardigen Blüthen der Orchideen. Rankende Bauhinien, Passissoren und gelbblühende Banisterien umschlingen den Stamm der Waldbäume. Barte Blumen entfalten sich aus den Wurzeln der Theodroma, wie aus der dichten und rauhen Rinde der Crescentien und der Gustavia. Bei dieser Fülle von Blüthen und Blättern, bei diesem üppigen Buchse und der Bewwirzung rankender Gewächse wird es dem Natursorscher ost

schwer zu erkennen, welchem Stamme Blüthen und Blätter zugehören. Ein einziger Baum, mit Paullinien, Bignonien und Dendrobium geschmückt, bilbet eine Gruppe von Pflanzen, welche, von einander getrennt, einen beträchtlichen Erdraum bebeden würden."

Jebermann wird nunmehr lebhaft bemüht seyn, diese kleine Schrift in ihrer ganzen Ausbehnung zu lesen, und mit ungeduldigster Sehnsucht dem nächst versprochenen ersten Theil jener Reisebeschreibung, der das Naturgemälbe der Tropenwelt umfassen soll, entgegensehen.

Königsberg, bei Nicolovius: Lyrische Gebichte von Johann Heinrich Boh. 1802. Erster Band, Oben und Elegien. 1—3. Buch. 340 S.— Zweiter Band, Oben und Lieder, 1—3. Buch. 326 S.— Dritter Band, Oben und Lieder. 4—6. Buch. 346 S.— Vierter Band, Oben und Lieder. 7. Buch.— Vermischte Gebicht, Fabeln und Epigramme. 399 S. 8.

Indem wir die Berzeichnisse sammtlicher Gedichte, wie solche den Banden regelmäßig vorgedruckt sind, am Swagange betrachten, so sinden wir die Oden und Elegien de ersten Bandes, ingleichen die Oden und Lieder der driffolgenden, nicht weniger die übrigen kleinen Gedichte under sich durchaus nach der Jahrzahl geordnet.

Eine Zusammenstellung der Art, die schon mehren Dichtern gesiel, deutet, besonders bei dem unstigen, auf ruhige, gleichförmige, stufenweise erfolgte Bildung, und giebt uns ein Borgefühl, daß wir in dieser Sammlung, mehr vielleicht als in irgend einer andern, das Leben, der Wesen, den Gang des Dichters abgebildet empfangen werder

Jeber Schriftsteller schildert sich einigermaaßen in seiner Berken, auch wider Willen, selbst; der gegenwärtigt bringt uns vorsählich Inneres und Aeußeres, Denkweit Gemüthsbewegungen mit freundlichem Bohlwollen der und verschmaßt nicht, uns durch beigefügte Noten über Bustande, Gesinnungen, Absichten und Ausbrücke vertrasslich aufzuklaren.

Und nun, auf eine so freundliche Beise eingelaben treten wir ihm näher, suchen ihn bei sich selbst auf, schlieben uns an ihn, und versprechen uns im voraus reichen Gemi und mannichsaltige Belehrung und Bildung.

In ebener, nördlicher Landschaft finden wir ibn bi seines Daseyns freuend, unter einem Himmelsftric, wie Alten taum noch Lebendes vermutheten.

Und freilich übt denn auch daselbst der Binter sein ganze Herschaft aus. Bom Bole her stürmend, bedeckt s die Wälder mit Reif, die Flüsse mit Eis; ein siddernde Wirbel treibt um den hohen Siebel, indes sich der Dichte wohlverwahrt, häuslicher Wohnlichteit freut, und wohl gemuth solchen Gewalten Trop bietet. Bepelzte, bereit

Freunde tommen an, die, herzlich empfangen, unter sicherm Obbach, in liebevollem, vertraulich gesprächigem Kreise das häusliche Mahl durch den Klang der Gläser, durch Gesang beleben, und sich einen geistigen Sommer zu verschaffen wissen.

Dann sinden wir ihn auch persönlich den Unbilden des Binterhimmels tropend. Wenn die Achse, mit Brennholz befrachtet, knarrt, wenn selbst die Fußtritte des Wanderers tonen, sehen wir ihn bald rasch durch den Schnee nach sernen Freundeswohnungen hintraden, bald, zu großem Schlittenzuge gesellt, durch die weiten Ebenen hinklingeln, da denn zulett eine trauliche Herberge die Halberstarrten aufnimmt, eine lebhaste Flamme des Kamins die eindringenden Gaste begrüßt, Tanz, Chorgesang und mancher erwärmende Genuß der Jugend sowohl als dem Alter genugthut.

Somilst aber von einer zurücklehrenden Sonne der Schnee, befreit sich ein erwarmter Boden nur einigermaaßen von dieser lästigen Decke, so eilt mit den Seinen der Dichter alsobald ins Freie, sich an dem ersten Lebensbauche des Jahres zu erquicken, und die zuerst erscheinenden Blumen aufzusuchen. Bielfardiger Guldenklee wird gepflüdt, zu Sträußern gebunden und im Triumph nach Hause gebracht, wo diese Borboten kunftigen Genusses ein hoffnungsvolles Familiensest zu krönen gewidmet sind.

Tritt sodann ber Frühling selbst berein, so ist von Dach und Fach gar die Rebe nicht mehr; immer findet man den Dichter draußen, auf sansten Bfaden, um seinen See hers streichen. Jeder Busch entwickelt sich im einzelnen, jede Blüthenart bricht einzeln in seiner Gegenwart hervor. Wie auf einem aussuhrlichen Gemälde erblickt man, im Sonnenschein um ihn her, Gras und Kraut so gut als Sichen und Buchen, und an dem Ufer des stillen Wassers sehlt weder das Rohr noch irgend eine schwellende Pflanze.

Hier begleitet ihn nicht jene verwandelnde Phantasie, durch deren ungeduldiges Bilden sich der Fels zu göttlichen Mädchen ausgestaltet, der Baum seine Aeste zurückzieht und mit jugendlichen weichen Armen den Jäger zu loden scheint. Einsam vielmehr geht der gemüthvolle Dichter, als ein Briester der Natur, umber, berührt jede Pstanze, jede Staude mit leiser Hand, und weiht sie zu Gliedern einer liebevoll übereinstimmenden Kamilie.

Um ihn, als einen Baradiesbewohner, spielen harmlose Geschöpfe, das Lamm auf der Wiese, das Reh im Balde. Bugleich versammelt sich das ganze Chor von Bögeln, und übertont das Leben des Tages mit vielfachen Accenten.

Dann am Abend, gegen die Racht hin, wenn ber Mond in ruhiger Bracht am himmel heraufsteigt, und sein bewegs liches Bild auf der leise wogenden Bafferstäche einem jeden schlängelnd entgegenschicht; wenn der Rahn sanst dahins wallt, das Ruber im Tacte rauscht, und jede Bewegung den Funken eines Wiederscheins hervorruft, von dem Ufer die Rachtigall ihre himmlischen Tone verbreitet und jedes

Berg jum Gefühle aufruft: bann zeigt fich Reigung und Leidenschaft in aludlicher Zartheit, von den ersten Anflangen einer vom bochften Befen felbst vorgeordneten Sympathie bis ju jener ftillen, anmuthigen, fcuchternen Lusternheit, wie fie aus ben engern Umgebungen bes burgerlichen Lebens hervorsprießt. Gin mallender Bufen, ein feuriger Blid, ein Sanbedrud, ein geraubter Ruß beleben bas Lieb. Doch ift es immer ber Brautigam, ber fich erfühnt, immer die Braut, welche nachgiebt, und so beugt felbft alles Bewagte fich unter ein gefesliches Daaf: bagegen erlaubt er fich manches innerhalb biefer Grange. Frauen und Madden wetteifern ted und ohne Scheu über ihre nun einmal anerkannten Zustande, und eine beanastete Braut wird unter lebhaften Zudringlichkeiten muthwilliger Gafte ju Bette gebracht. Sogleich aber führt er uns wieber unter freien himmel ins Brune, jur Laube, jum Gebuich, und ba ift er auf die beiterfte, berglichfte und gartefte Beise ju Baufe.

Der Sommer hat sich wieder eingefunden: eine heils same Schwüle weht durch das Lied; Donner rollen, Wolken träuseln, Regendogen erscheinen, Blipe leuchten abwärts, und ein kühler Segen wallt über die Flur. Alles reift; keine der verschiedenen Ernten versaumt der Dichter, alle seiert er durch seine Gegenwart.

Und hier ift wohl ber Ort zu bemerten, welchen Ginsfluß auf Bilbung ber untern beutschen Boltstlaffe unser Dichter haben tonnte, vielleicht in einigen Gegenden schon hat.

Seine Gedichte, bei Gelegenheit landlicher Borfalle, stellen zwar mehr die Reslexion eines Dritten als das Gefühl ber Bemeine felbit bar; aber wenn wir uns benten mogen, daß ein harfner fich bei ber heu. Rorn- und Rartoffelernte finden wollte; wenn wir uns vorftellen, daß er bie Menfchen, die fich um ibn verfammeln, aufmertfam auf basjenige macht, mas ihnen als etwas Alltägliches widerfahrt; wenn er das Gemeine, indem er es betrachtet, bichterisch ausspricht, erhobt, jeden Benuß ber Gaben Gottes und ber Natur mit würdiger Darftellung icarft: so barf man sagen, daß er seiner Ration eine große Boblthat erzeige. Denn ber erfte Grab einer mabren Aufflarung ift, wenn ber Menfc über feinen Zuftand nachzudenten und ihn dabei wünschenswerth zu finden gewöhnt wird. Man finge bas Rartoffellied wirklich auf bem Ader, wo bie völlig mundergleiche, ben Raturforscher felbst zu boben Betrachtungen leitende Bermehrung nach langem, ftillem Weben und Birten vegetabilifder Krafte gum Borfdein tommt, und ein gang unbegreiflicher Segen aus ber Erbe quillt, fo wirb man erft bas Berdienft biefer und anderer abnlichen Gebicte fühlen, worin ber Dichter ben roben, leichtfinnigen, zerstreuten, alles für bekannt annehmenden Menschen auf die ihn alltäglich umgebenden, alles ernährenden hoben Bunder aufmertfam ju machen unternimmt.

Raum aber ift alles biefes Gute in bes Menfchen Gewahrfam gebracht, so ichleicht auch ber herbst fcon wieber heran, und unser Dichter nimmt rührenden Abschied von einer wenigstens in der äußern Erscheinung hinfälligen Ratur. Doch seine geliebte Begetation überläßt er nicht ganz dem unfreundlichen Winter. Der zierliche Topf nimmt manchen Strauch, manche Zwiedel auf, um in winterhafter Häuslichkeit den Sommer zu heucheln, und auch in dieser Jahreszeit tein Fest ohne Blumen und Kränze zu lassen. Selbst ist gesorgt, daß es dem zur Familie gehörrenden Bogel nicht an grünem, frischem Dache seiner Käsigs- laube feble.

Nun ist es die schönste Zeit für kurze Spaziergänge, für trauliches Gespräch an schaurigen Abenden. Zede häuse liche Empsindung wird rege, freundschaftliche Sehnsucht vermehrt sich, das Bedürfniß der Musik läßt sich lebhaster fühlen, und nun mag sich der Kranke selbst gern an den traulichen Cirkel anschmiegen, und ein verscheidender Freund kleidet sich in die Farbe der scheidenden Jahreszeit.

Denn fo gewiß nach überftanbenem Binter ein Frubling gurudtehrt, fo gewiß werben fich Freunde, Gatten, Bermandte in allen Graden wiedersehen; fie werben fich in ber Gegenwart eines alliebenden Baters wieberfinden, und alsbann erft unter fich und mit allem Guten ein Ganges bilben, wonach fie in bem Stüdwert ber Welt nur pergebens binftrebten. Eben fo rubt auch ichon bier bes Dichters Gludfeligkeit auf ber Ueberzeugung, baß alles ber Borforge eines weisen Gottes fich ju erfreuen babe, ber mit feiner Rraft jeden erreicht, und sein Licht über alle leuchten läßt. So bewirkt auch die Anbetung dieses Wesens im Dichter bie bochfte Rlarbeit und Bernunftigfeit, und zugleich eine Berficherung, bag jene Gebanten, jene Borte, mit benen er unendliche Gigenschaften fast und bezeichnet, nicht leere Traume noch Rlange find, und baraus entspringt ein Bonnegefühl eigener und allgemeiner Seligfeit, in welcher alles Wiberftrebende, Besondere, Abweichende aufgelös't und verschlungen wirb.

Wir haben bisher die sanfte, ruhige, gefaßte Natur unseres Dichters mit sich selbst, mit Gott, mit der Welt in Frieden gesehen; sollte denn aber nicht eben jene Selbstständigleit, aus der sich ein so heiteres Leben nach den innern Kreisen verbreitet, öfter von außen bestürmt, verletzt und zu leidenschaftlicher Bewegung ausgeregt werden? Auch die Frage läßt sich vollständig aus den vorliegenden Gedichten beautworten.

Die Ueberzeugung, burch eigenthamliche Kraft, durch sesten Willen aus beengenden Umständen sich hervorges hoben, sich aus sich selbst ausgebildet zu haben, sein Berdienst sich selbst schuldig zu seyn, solche Bortheile nur durch ein ungesesseltes Emporstreben des Geistes erhalten und vermehren zu können, erhöht das natürliche Unabhängigsteitsgefühl, das, durch Absonderung von der Welt immer mehr gesteigert, in den unausweichlichen Lebensverhaltenissen manchen Druck, manche Unbequemlichteit erfahren muß.

Benn baher der Dichter zu bemerken hat, daß so manche Glieder der höhern Stände ihre angeborenen großen Borrechte und unschäßigsen Bequemlichkeiten vernachlässigsen, und hingegen Ungeschiet, Rohheit, Mangel an Bildung bei ihnen odwaltet, so kann er einen solchen Leichtsinn nicht verzeihen. Und wenn sie noch überdieß mit anmaßendem Dünkel dem Berdienst begegnen, entsernt er sich mit Umwillen, verdannt sich launicht von heitern Gastmählern und Trinkcirkeln, wo offene Menschlichkeit vom Herzen ins her strömen, und gesellige Freude das liebenswürdigste Band knüpfen soll.

Mit heiligem, seierlichem Ernst zeigt er das wahre Bed bienst dem falschen gegenüber, straft ausschließenden Dünkl bald mit Spott, bald sucht er den Jrrungen mit Liebe end gegenzuwirken.

Wo aber angeborene Bortheile burch eigenes Berdienk erhöht werden, da tritt er mit aufrichtiger Achtung hinzu, und erwirdt sich die schäßenswerthesten Freunde.

Ferner nimmt er einigen vorübergebenden Untheil an jenem bichterischen Freiheitsfinn, ber in Deutschland im Genuß zehnjährigen Friedens burch poetische Darftellungen geweckt und unterhalten wurde. Mancher wohlgesinnte Jüngling, ber bas Gefühl atabemischer Unabhängigkeit in Leben und in die Runft binübertrug, mußte in ber Ber inunfung bürgerlicher Abministration so manches Drudente und Unregelmäßige finden, daß er, wo nicht im besonden, boch im allgemeinen, auf Berftellung von Recht und Frei beit ju finnen für Pflicht bielt. Rein Feind brobte bem Baterlande von außen, aber man glaubte fie ju Saufe, auf biefer und jener Gerichteftelle, auf Ritterfigen, in Cabi netten, an Höfen zu finden, und da nun gar Klopftod durch Einführung bes Barbenchors in ben beiligen Gichenbain ber beutschen Phantasie zu einer Urt von Boben verhalf, ba a bie Romer wiederholt mit Sulfe bes Gefanges gefclagen hatte, so war es natürlich, daß unter der Jugend fich be rufene und unberufene Barben fanden, die ihr Befen unt Unwesen eine Zeit lang vor sich bin trieben, und man wit unferm Dichter, beffen reines Baterlandsgefühl fich fpater auf fo manche eble Beise wirkfam zeigte, nicht verargen, wenn er auch an feinem Theil, um die Sklavenfeffel be Birklichkeit zu gersprengen, ben Rhein gelegentlich mit Tyrannenblut farbt.

Auch ift in der Folge die Annaherung zum Franzöfischen Freiheitstreise nicht heftig, noch von langer Dauer; ball wird unser Dichter durch die Resultate des ungludlichen Bersuchs abgestoßen, und lehrt ohne Harm in den Schoolsstlicher und burgerlicher Freiheit zurud.

Innerhalb bes Kunsttreises läßt er benn auch mande mal seinen Unmuth sehen; besonders außert er sich trästig, ja, man kann sagen, hart gegen jene vielkachen unsichen Bersuche, durch die das deutsche Dichterwesen eine Zeit lang in Berwirrung gerieth. hier scheint er nicht genugsau zu sondern, alles mit gleicher Berdammniß zu strafen, de.

boch selbst aus diesem caotischen Treiben manches Schäpenswerthe hervorging. Doch sind Gevichte und Stellen dieser Art wenige, gleichnisweise gesaßt, und ohne Schlüssel taum verständlich; beswegen man des Dichters sonstige Ventweise auch hier unterlegen darf.

Daß überhaupt eine fo garte, in sich gekehrte, von ber Belt weggewandte Ratur auf ihrem Lebenswege nicht burchaus geforbert, erleichtert und in beiterer Thatiateit gefraftigt worben, lagt fich wohl vermuthen. Doch wer tann fagen, bag ibm ein foldes Loos gefallen fep! Und fo finben wir icon in manchen frühern Gebichten ein ge wiffes jartes Unbehagen, bas burch ben Jubel bes Rundgejangs wie burch bie beitere Feier ber Freundschaft und Liebe unvermutbet bindurchblidt, und manches berrliche Gebicht ftellenweise einer allgemeinern Theilnahme entzieht. Richt weniger bemerten wir fpatere Befange, in benen gebinbertes Streben, verfummertes Bachsthum, gestörtes Erscheinen nach außen, Rrantungen mancher Art mit leifen Lauten bebauert, und verlorene Lebensepochen beklagt werben. Dann aber tritt er mit Macht und Gewalt auf, tampft bartnadig wie um fein eigenes Dafenn, bann laßt er es an heftigleit ber Borte, am Gewicht ber Inpectiven nicht fehlen, wenn die erworbene beitere Geistes freiheit, dieser aus bem Frieden mit sich selbst bervorleuchtende ruhige Blid über bas Beltall, über die fittliche Ordnung beffelben, wenn die findliche Reigung gegen ben, ber alles leitet und regiert, einigermaaßen getrübt, gebinbert, geftort werben tonnte. Bill man bem Dichter Diefes Gefühl allgemeinen beiligen Behagens rauben, will man irgend eine besondere Lehre, eine ausschließende Meinung, einen beengenden Grundfat aufstellen, bann bebewegt fich fein Geift in Leibenschaft, bann ftebt ber friebliche Mann auf, greift zum Gewehr, und schreitet gewaltig gegen bie ihn fo fürchterlich bedrohenden Irrfale, gegen Schnellglauben und Aberglauben, gegen alle ben Tiefen der Natur und des menschlichen Geistes entsteigenden Wahnbilder, gegen Bernunft verfinfternbe, den Berftand befdrantenbe Satungen, Machte und Bannspruche, gegen Berteperer, Baalspriefter, Sierarden, Bfaffengezücht und gegen ihren Urahn, ben leibhaftigen Teufel.

Sollte man benn aber solche Empsindungen einem Manne verargen, der ganz von der freudigen Ueberzeugung durchdrungen ist, daß er jenem heitern Lichte, daß sich seit einigen Jahrhunderten, nicht ohne die größten Ausopferungen der Besörderer und Betenner, im Norden verbreitete, mit vielen andern das eigentliche Glüd seines Dasepns schuldig sen? Sollte man zu jener scheindar gerechten, aber parteisuchtig grundsalschen Maxime stimmen, welche, dreist genug, sordert, wahre Toleranz müsse auch gegen Intoleranz tolerant seyn? Reineswegs! Intoleranz ist immer handelnd und wirkend; ihr kann auch nur durch intolerantes Handeln und Wirken gesteuert werden.

Sa, wir begreifen um fo mehr die leidenschaftlichen

Besorgnisse bes Dichters, da ihm noch von einer andern Seite jene dustern Uebermächte broben; sie broben ihm einen Freund zu rauben, einen Freund in dem wichtigsten Sinne des Bortes. Wenn unser Dichter, wie wir gesehen, so liebevoll an allem hangen tann, was nicht einmal seine Neigung zu erwiedern vermag, wie muß er sich erst ans Theilnehmende, an Wenschen, an seines Gleichen, an vorzügliche Naturen anschließen, und sie zu seinen tost barsten Gütern zählen!

Gebildete, nach Bildung strebende Manner sucht frühe sein Geist, sein Gesthl auf. Schon schweben hagedorn und Kleist, die erst verschiedenen, gleichsam selig gesprochenen deutschen Dichtergestalten, in die ätherischen Bohnungen vorauß; auf sie ist der Blid jüngerer Rachtsmmlinge gerichtet, ihre Namen werden in frommen Hymnen geseiert. Nicht weniger sieht man die lebendig vorstehenden, vorantretendengebildeten Reister und Kenner, Klopstock, Lessing, Gleim, Gerstenderg, Bodmer, Kamler, von den neu aussprießenden, im Hochegesühl eigenen Bermögens, mit trastvoller Selbstschäung und würdiger Demuth verehrt. Schon erscheinen die Namen Stolberg, Bürger, Boie, Miller, Hölty in freundschaftlicher Anertennung des Ruhmes werth, den ihnen das Baterland bald bestätigen sollte.

In biesem Chor von Freunden, von Berehrten sest ber Dichter ohne bedeutenden Berlust lange sein Leben fort; ja, es gelingt ihm, die Fäden akademischer Frühzeit durch Freundschaft, Liebe, Berwandtschaft, eheliche Berbindung, durch fortgesetzte Theilnahme, durch Reisen, Besuch und Brieswechsel in seinen übrigen Lebensgang zu verweben.

Bie muß es daher den liebenswürdig Verwöhnten schmerzen, wenn nicht der Tod, sondern abweichende Meinung, Rückschritt in jenes alte, von unsern Batern mit Krast bekämpste, seelendedrückende Wesen ihm einen der geliebtesten Freunde auf ewig zu entreißen droht! Hier tennt er kein Maaß des Unmuths; der Schmerz ist gränzenslos, den er bei so trauriger Zerstückelung seiner schönen Umgebungen empsindet. Ja, und er würde sich aus Kummer und Gram nicht zu retten wissen, verliehe ihm die Muse nicht auch zu diesem Falle die unschähdare Gabe, jenes bedrängende Gesühl am Busen eines theilnehmenden Freundes harmonisch gewaltig auszustürmen.

Benden wir uns nun von bem, was unser Dichter als allgemeines und besonderes Gefühl ausspricht, wieder zurud zu seinem darstellenden Talent, so drangen sich uns mancherlei Betrachtungen auf.

Gine vorzüglich der Natur und, man kann sagen, der Wirklichkeit gewidmete Dichtungsweise nimmt schon da ihren Anfang, wo der übrigens unpoetische Mensch dem, was er besitt, dem, was ihn unmittelbar umgiebt, einen befondern Werth auszuprägen geneigt ist. Diese liebenswürdige Neußerung der Selbstigkeit, wenn uns die Erzeugnisse des eigenen Grundes und Bodens am besten

schmeden, wenn wir glauben, durch Früchte, die in unserm Garten reisten, auch Freunden das schmadhafteste Mahl zu bereiten, diese Ueberzeugung ist schon eine Art von Boesie, welche der künstlerische Genius in sich nur weiter ausdildet, und seinem Besitz nicht nur durch Borliebe einen besondern, vielmehr durch sein Talent einen allgemeinen Werth, eine unverkenndare Würde verleiht, und sein Eigenthum dergestalt den Zeitgenossen, der Welt und Nachwelt zu überliefern und anzueignen versteht.

Diese gleichsam zauberische Wirkung bringt eine tieffühlenbe, energische Natur durch treues Anschauen, liebe volles Beharren, durch Absonderung der Zustände, durch Behandlung eines jeden Zustandes in sich als eines Ganzen schaffend hervor, und befriedigt dadurch die unerläßlichen Grundsorderungen an innern Gehalt; aber damit ist noch nicht alles geschehen; auch äußerer Mittel bedarf es, um aus jenem Stoff einen würdigen Körper zu bilden. Diese sind Speache und Rhythmus! Und auch hier ist es, wo unser Dichter seine Meisterschaft aus höchste bewährt.

Bu einem liebevollen Studium der Sprache scheint der Riederdeutsche den eigentlichsten Anlaß zu sinden. Bon allem, was undeutsch ist, abgesondert, hört er nur um sich her ein sanstes, behagliches Urdeutsch, und seine Rachbarn reden ähnliche Sprachen. Ja, wenn er ans Meer tritt, wenn Schisser des Auslandes antommen, tonen ihm die Grundsplben seiner Mundart entgegen, und so empfängt er manches Eigene, das er selbst schon ausgegeben, von fremden Lippen zurück, und gewöhnt sich deshalb mehr als der Oberdeutsche, der an Bölterstämme ganz versschiedenen Ursprungs angränzt, im Leben selbst auf die Abstammung der Borte zu merken.

Diesen ersten Theil der Sprachtunde läßt sich unser Dichter gewiffenhaft angelegen fepn. Die Ableitung führt ibn auf bas Bebeutende bes Wortes, und fo ftellt er manches Gehaltvolle wieder ber, sest ein Migbrauchtes in den porigen Stand, und wenn er dabei mit stiller Borsicht und Genauigteit verfährt, fo fehlt es ihm nicht an Ruhnbeit, fich eines harren, sonft vermiebenen Ausbrucks an rechter Stelle zu bedienen. Durch eine fo genaue Schapung ber Borte, burch ben beftimmten Gebrauch berfelben ents ftebt eine gefaßte Sprache, die fich, von der Profa weg, unmerklich in die höhern Regionen erhebt, und daselbst poetisch für sich zu schalten vermögend ist. Hier erscheinen Die bem Deutschen fich barbietenben Wortfügungen, Bufammenfekungen und Stellungen zu ihrem größten Bortheil, und man tann wohl fagen, daß fich barunter unicabbare Beifpiele finden.

Und nicht bloß diesen ans Licht geförderten Reichthum einer im tiefsten Grunde eblen Sprache bewundern wir, sondern auch, was der Dichter bei seiner hohen Forderung an die Rhythmit durch Befolgung der strengsten Regeln geleistet hat. Ihn befriedigte nicht allein jene Gediegenheit des Ausdruck, wo jedes Wort richtig gewählt

ift, teines einen Rebenbegriff julaßt, fonbern bestimmt und einzig seinen Gegenstand bezeichnet; er verlangt zur Bollenbung Bohllaut der Tone, Bohlbewegung bes Beriodenbaues, wie sie der gebildete Geift aus seinem Innern entwidelt, um einen Gegenftand, ein Empfundenes vollig entsprechend und zugleich bezaubernd anmuthig auszubruden. Und bier erfennen wir fein unfterbliches Ber bienft um die deutsche Abpthmit, die er aus fo manchen schwankenden Bersuchen einer für den Kunftler so er wunschten Gewißbeit und Festigleit entgegenhebt. Aufmertfam borchte berfelbe ben Rlangen bes Griedifden Alterthums, und ihnen fügte fich bie beutsche Sprace zu gleichem Bobllaute. So enthullte fich ihm bas Gebeimniß der Sylbenmaaße, so fand er die innigste Bereinigung zwischen Boesie und Musit, und marb, unter bem Ginfluffe eines freundschaftlichen Rusammenlebens mit Sculze, in den Stand gesett, solche Krüchte einer gemeinsamen Anftrengung seinem Baterlande auf praftischem und theoretischem Wege mitzutheilen.

Besonders angenehm ist das Studium jener Gedichte, die sich der Form nach als eine Nachbildung der aus dem Alterthum geretteten anklndigen. Belehrend ist es zu beobachten, wie der Dichter versährt. Hier zeigt sich nicht etwa nur ein ähnlicher Körper, nothbürstig wiederhergestellt; derselbe Geist vielmehr scheint eben dieselbe Gestalt abermals hervorzubringen.

Wie nun der Dichter ben Werth einer bestimmten und vollendeten Form lebhaft anerkennt, die er bei seinen letten Arbeiten völlig in der Gewalt hat, so wendet er eben diese Forderung auch gegen seine frühern Gedichte, und bearbeitet sie musterhaft nach den Gesehen einer in ihm später gereiften Bolltommenheit.

Haben daher Grammatiker und Techniker jene Leistungen besonders zu würdigen, so liegt uns ob, daß wir das übernommene Geschäft, den Dichter aus dem Gedicht, das Gedicht aus dem Dichter zu entwickeln, mit wenigen Zügen vollenden.

Auch innerhalb bes geschloffenen Kreises ber bießmal anzuzeigenden vier Bande finden wir ihn, wie er sich zum vorzüglichen Uebersetzer jener Berke des Alterthums nach und nach ausbildet.

Durch ben entschiedenen, oben gepriesenen Sieg der Form über den Stoff, durch manches von äußerer Beranslassung völlig unabhängige Gedicht zeigt uns der Dichter, daß es ihm frei stehe, das Wirkliche zu verlassen und ins Mögliche zu gehen, das Nahe wegzuweisen und das Ferne zu ergreisen, das Eigene aufzugeben und das Fremde in sich aufzunehmen. Und wie man zu sagen pflegte, daß neben dem Römischen Bolke noch ein Bolk von Statuen die Stadt verherrliche, so läßt sich von unserm Dichter gleichfalls aussprechen, daß in ihm zu einer ächt deutschen wirklichen Umgebung eine recht antike geistige Welt sich gefelle.

Ihm war das gludliche Loos beschieden, daß er ben alten Sprachen und Literaturen feine Rugend wibmete, fie um Beichaft feines Lebens ertor. Richt gerftudeltes buchftabliches Biffen war fein Biel, fonbern er brang bis jum Anschauen, bis jum unmittelbaren Ergreifen ber Bergangenheit in ihren wahrsten Berhältniffen; er vergegenmartigte fich bas Entfernte und faßte gludlich ben findliden Sinn, mit welchem bie erften gebildeten Bolfer fich ibren großen Bobnplat, die Erde, den übergewölbten himmel, den verborgenen Tartarus mit beschränkter Bhantafie vorgestellt; er ward gewahr, wie fie diefe Raume mit Göttern, Salbaöttern und Bundergeftalten bevöllerten, wie fie jedem einen Blat jur Bohnung, jur Banberung ben Bfab bezeichneten. Sobann, aufmerkfam auf bie Fortidritte bes menichlichen Geiftes, ber nicht aufhörte gu beobachten, ju schließen, ju bichten, ließ ber Forscher bie volltommene Borftellung, die wir Neuern von dem Erds und Beltgebaube, fowie von feinen Bewohnern befigen, aus ibren ersten Reimen sich nach und nach entwickeln und auferbauen. Wie febr baburch Fabel und Geschichte geforbert worben, ift niemand mehr verborgen, und fein Berdienft wird fich immer glangender zeigen, je mehr biefer Methode gemäß nach allen Seiten bin gewirkt und bas Gesammelte geordnet und aufgestellt werben tann.

Auf die Beise ward sein großes Recht begründet, sich vorzüglich an den Urbarden anzuschließen, von ihm die Dichterweibe zu empfangen, ihn auf seinen Wanderungen zu begleiten, um gestärkt und gekräftigt unter seine Landsleute zurückzuschen. So, mit festhaltender Eigenthümlickseit, wußte er das Eigenthümliche jedes Jahrhunderts, jedes Bolkes, jedes Dichters zu schäßen, und reichte die Altern Schriften uns mit geübter Meisterhand bergestalt herüber, daß fremde Nationen kunftig die deutsche Sprache, als Bermittlerin zwischen der alten und neuen Zeit, höchslich zu schäßen verbunden sind.

Und so werbe jum Schluß das hochgefühl gelungener unfäglicher Arbeit und die Ginladung jum Genusse bes Bereiteten mit des Dichters eigenen Worten ausgesprochen:

Mir trug Lyaos, mir der begeisternden Weinrebe Sprößling, als, dem Berstürmten gleich Auf dem Eiland' ich mit Sehnsucht Bandte den Blid zur Hellenenheimath.

Schamhaft erglühend, nahm ich ben heiligen Rebschoß, und hegt' ihn, nahe dem Nordgestirn, Abwehrend Luft; und Ungeschlachtheit Unter dem Glas' in erkargter Sonne.

Bom Trieb der Gottheit, siehe! beschleuniget, Stieg Rankenwaldung, übergewölbt, mich bald Mit Blüthe, bald mit grünem Herling, Bald mit gerötheter Traub' umschwebend. Im füßen Anhauch träumt' ich, ber Zeit entflohn, Wettkampf mit alterthümlichem Hochgefang. Wer lauter ist, der koste freundlich, Ob die Ambrosiafrucht gereist sep.

Carlsruhe, bei Macklot: Allemannische Gebichte. Für Freunde ländlicher Natur und Sitten, von J. P. Hebel, Prof. zu Carlsruhe. Zweite Auflage. 1804. VIII. und 232 S. 8.

Der Berfaffer biefer Gebichte, Die in einem oberbeutschen Dialett geschrieben find, ift im Begriff, fic einen eigenen Blat auf bem beutschen Barnak zu erwerben. Sein Talent neigt fich gegen zwei entgegengesette Seiten. Un ber einen beobachtet er mit frischem, frobem Blid bie Gegenftanbe ber Natur, bie in einem feften Dafenn, Machsthum und Bewegung ibr Leben aussprechen, und bie wir gewöhnlich leblos zu nennen pflegen, und nabert fich ber beschreibenden Boefie; boch weiß er burch glud: liche Bersonificationen feine Darftellung auf eine bobere Stufe ber Runft beraufzuheben. Un ber andern Seite neigt er fich gum Sittlich-Dibattifden und gum Allegorifden ; aber auch bier tommt ibm feine Berfonification ju Gulfe, und wie er bort seine Rorper fur einen Geift fanb, fo finbet er bier für feine Beifter einen Rorper. Dieß gelingt ibm nicht burchaus; aber wo es ibm gelingt, find feine Arbeiten vortrefflich, und nach unserer Ueberzeugung verbient ber größte Theil biefes Lob.

Benn antike oder andere durch plastischen Kunstgesschmack gebildete Dichter das sogenannte Leblose durch idealische Figuren beleben, und höhere, göttergleiche Nasturen, als Nymphen, Dryaden und Hamadryaden, an die Stelle der Felsen, Duellen, Bäume seten, so verwandelt der Bersasser diese Naturgegenstände zu Landeleuten, und verdauert, auf die naivste, anmuthigste Weise, durchaus das Universum, so daß die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Phantasse nur eins auszumachen scheint.

Das Local ist bem Dichter äußerst gunftig. Er halt sich besonders in dem Landwinkel auf, den der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht. Heiterkeit bes himmels, Fruchtbarkeit der Erde, Mannichfaltigkeit der Gegend, Lebendigkeit des Bassers, Behaglichkeit der Menschen, Geschwäßigkeit\_und Darstellungsgabe, zudringliche Gesprächssormen, nedische Sprachweise, so viel steht ihm zu Gebot, um das, was ihm sein Talent eingiebt, auszuführen.

Gleich das erfte Gebicht enthält einen fehr artigen Anthropomorphismus. Ein fleiner Fluß, Die Wiefe genannt, auf bem Felbberg im Desterreichischen entspringend, ift als ein immer fortschreitendes und wachsendes

Bauernmädien vorgestellt, bas, nachdem es eine sehr bebeutende Berggegend durchlaufen hat, endlich in die Ebene kommt und sich zuleht mit dem Rhein vermählt. Das Detail dieser Wanderung ist außerordentlich artig, geistreich und mannichsaltig, und mit vollkommener, sich selbst immer erböhender Stetigkeit ausgeführt.

Wenden wir von der Erde unser Auge an den himmel, so sinden wir die großen leuchtenden Körper auch als gute, wohlmeinende, ehrliche Landleute. Die Sonne ruht hinter ihren Fensterläden; der Mond, ihr Mann, kommt forschend berauf, ob sie wohl schoft zur Auhe sey, daß er noch eins trinken könne; ihr Sohn, der Morgenstern, steht früher auf als die Mutter, um sein Liebchen aufzusuchen.

hat unser Dichter auf Erben seine Liebesseute vorzusstellen, so weiß er etwas Abentheuerliches brein zu mischen, wie im Hexlein, etwas Romantisches, wie im Bettler. Dann find sie auch wohl einmal recht freudig beisammen, wie in Hans und Berene.

Sehr gern verweilt er bei Gewerb und häuslicher Besichäftigung. Der zufriedene Landmann, der Schmelzofen, der Schreinergesell stellen mehr ober weniger eine derbe Wirklickleit mit heiterer Laune dar. Die Marktweiber in der Stadt find am wenigsten geglückt, da sie beim Ausgebot ihrer ländlichen Waare den Städtern gar zu ernstlich den Text lesen. Wir ersuchen den Bersasser, diesen Gegenstand nochmals vorzunehmen und einer wahrhaft naiven Poesie zu vindiciren.

Jahres, und Tageszeiten gelingen bem Berfasser bessonders. Hier kommt ihm zu Gute, daß er ein vorzügsliches Talent hat, die Eigenthümlichkeiten der Zustände zu fassen und zu schildern. Nicht allein das Sichtbare daran, sondern das Hörbare, Riechbare, Greisbare, und die aus allen sinnlichen Eindrücken zusammen entspringende Empfindung weiß er sich zuzueignen und wiederzugeben. Dersgleichen sind der Winter, der Jenner, der Sommerabend, vorzüglich aber Sonntagsfrühe, ein Gedicht, das zu den besten gehört, die jemals in dieser Art gemacht worden.

Sine gleiche Nahe fühlt der Verfasser zu Pflanzen, zu Thieren. Das Wachsthum des Hafers, bei Gelegenheit eines Habermußes von einer Mutter ihren Kindern erzählt, ist vortrefflich idullisch ausgeführt. Den Storch wünschten wir vom Verfasser nochmals behandelt und bloß die friedlichen Motive in das Gedicht aufgenommen. Die Spinne und der Käfer dagegen sind Stücke, deren schöne Anlage und Ausführung man bewundern muß.

Deutet nun ber Verfasser in allen genannten Gebichten immer auf Sittlichkeit bin, ist Fleiß, Thätigkeit, Ordnung, Mäßigkeit, Zufriedenheit überall das Bunschenswerthe, was die ganze Natur ausspricht, so giebt es noch andere Gebichte, die zwar directer, aber doch mit großer Anmuth der Ersindung und Aussschrung auf eine heitere Weise vom Unsttlichen ab und zum Sittlichen binleiten sollen. Dabin

rechnen wir ben Wegweiser, ben Mann im Dond, die Irrlichter, bas Gespenft an ber Kanderer Straße, von welchem letten man besonders auch fagen tann, daß in seiner Art nichts Besseres gedacht, noch gemacht worden ist.

Das Berhältnis von Eltern zu Kindern wird auch von dem Dichter öfters benutt, um zum Guten und Rechten zärtlicher und bringender hinzuleiten. Hierher gehören die Mutter am Christabend, eine Frage, noch eine Frage.

Hat uns nun bergestalt ber Dichter mit Heiterleit burch bas Leben gesührt, so spricht er nun auch burch die Organe ber Bauern und Nachtwächter die höhern Gesühle von Tob, Bergänglickeit des Irdischen, Dauer des Himmlischen, vom Leben jenseits mit Ernst, ja melancholisch aus. Auf einem Grabe, Bächterruf, der Wächter in der Ritter nacht, die Bergänglichteit sind Gedichte, in benen der dämmernde, dunlle Zustand glücklich dargestellt wird. Hier scheint die Würde des Gegenstandes den Dichter manch mal aus dem Kreise der Bollspoesie in eine andere Region zu verleiten. Doch sind die Gegenstände, die realen Umgebungen, durchaus so school den Kreis zurückgezogen sählt.

Ueberhaupt hat der Berfasser den Charafter der Bollspoesse darin sehr gut getrossen, daß er durchaus, zarin oder derber, die Nußanwendung ausspricht. Wenn der höher Gebildete von dem ganzen Kunstwerke die Einwirtung auf sein inneres Ganzes ersahren und so in einem höhem Sinne erbaut sehn will, so verlangen Menschen auf einer niedern Stuse der Cultur die Rußanwendung von jedem einzelnen, um es auch sogleich zum Hausgebrauch benußen zu können. Der Versasser hat nach unserm Gesühl das Fadula docet meist sehr glücklich und mit viel Geschmad angebracht, so daß, indem der Charakter einer Bolkspoeste ausgesprochen wird, der assthetisch Genießende sich nicht verletzt sühlt.

Die höhere Gottheit bleibt bei ihm im hintergrund der Sterne, und was positive Religion betrifft, so mussen wir gestehen, daß es uns sehr behaglich war, durch ein erstatholisches Land zu wandern, ohne der Jungsrau Maria und den blutenden Bunden des Heilands auf jedem Schritte zu begegnen. Bon Engeln macht der Dichter einen aller liebsten Gebrauch, indem er sie an Menschengeschied und Naturerscheinungen anschließt.

Hat nun der Dichter in den bisher erwähnten Studen burchaus einen glücklichen Blid ins Wirkliche bewährt, so hat er, wie man bald bemerkt, die Hauptmotive der Bolksgesinnung und Bolksfage sehr wohl aufzufassen verftanden. Diese schäpenswerthe Eigenschaft zeigt sich vorzüglich in zwei Bolksfagen, die er idplienartig behandelt.

Die erste, der Rarfuntel, eine gespensterhafte Sage, stellt einen lieberlichen, besonders dem Kartenspiel ergebenen Bauernsohn dar, der unaufhaltsam dem Bosen is

Garn läuft, erst die Seinigen, dann sich zu Grunde richtet. Die Fabel mit der ganzen Folge der aus ihr entspringenden Motive ist vortrefflich, und eben so die Behandlung.

Sin gleiches tann man von der zweiten, der Stattbalter von Schopfheim, sagen. Sie beginnt ernst und ahnungsvoll, sast ließe sich ein tragisches Ende vermuthen; allein sie zieht sich sehr geschickt einem glücklichen Ausgang zu. Gigentlich ist es die Geschichte von David und Abigail, in moderne Bauerntracht nicht parodirt, sondern verkörpert.

Beibe Gebichte, ibpllenartig behandelt, bringen ihre Geschichte, als von Bauern erzählt, dem Hörer entgegen, und gewinnen badurch sehr viel, indem die wadern naiven Erzähler, durch lebhafte Prosopopoien und unmittelbaren Antheil als an etwas Gegenwärtigem, die Lebendigkeit des Borgetragenen zu erhöhen an der Art haben.

Allen diesen innern guten Sigenschaften kommt die behagliche, nawe Sprache sehr zu statten. Man sindet mehrere sinnlich bedeutende und wohlstingende Worte, theils jenen Gegenden selbst angehörig, theils aus dem Französischen und Italianischen herübergenommen, Worte von einem, zwei Buchstaden, Abbreviationen, Contractionen, viele kurze leichte Sylben, neue Reime, welches, mehr als man glaubt, ein Bortheil für den Dichter ist. Diese Clemente werden durch glückliche Constructionen und lebhafte Formen zu einem Styl zusammengedrängt, der zu diesem Rwecke vor unserer Büchersprache große Vorzüge hat.

Möge es doch dem Berfasser gefallen, auf diesem Wege fortzusahren, dabei unsere Erinnerungen über das innere Wesen der Dichtung vielleicht zu beherzigen, und auch dem äußern technischen Theil, besonders seinen reimfreien Berssen, noch einige Ausmertsamkeit zu schenken, damit sie immer vollsommener und der Nation angenehmer werden mögen! Denn so sehr zu wünschen ist, daß uns der ganze beutsche Sprachschaft durch ein allgemeines Wörterbuch möge vorgelegt werden, so ist doch die praktische Mittheilung durch Gedichte und Schrift sehr viel schneller und lebendig eine greisender.

Bielleicht könnte man sogar bem Berfasser zu bebenken geben, daß, wie es für eine Nation ein Hauptschritt zur Gultur ist, wenn sie fremde Werke in ihre Sprache überssetz, es eben so ein Schritt zur Gultur ber einzelnen Prospinz sehn muß, wenn man ihr Werke derselben Nation in ihrem eigenen Dialekt zu lesen giebt. Versuche doch der Verfasser aus dem sogenannten Hochdeutschen schilliche Gedichte in seinen Oberrheinischen Dialekt zu übersegen! Haben doch die Italianer ihren Tasso in mehrere Dialekte übersetzt.

Rachdem wir nun die Zufriedenheit, die uns diese kleine Sammlung gewährt, nicht verbergen konnen, so wünschen wir nur auch, daß jenes hinderniß einer für das mittlere und niedere Deutschland seltsamen Sprache und Schreibart einigermaaßen gehoben werden möge, um der ganzen Ration diesen erfreulichen Genuß zu verschaffen. Dazu

giebt es verschiedene Mittel, theils durch Borlesen, theils durch Annäherung an die gewohnte Schreib. und Spreche weise, wenn jemand von Geschmad das, was ihm aus der Sammlung am besten gefällt, für seinen Kreis umzuschreiben unternimmt — eine kleine Mühe, die in jeder Societät großen Gewinn bringen wird. Wir fügen ein Musterstüd unserer Anzeige bei, und empsehlen nochmals angelegentlich dieses Bändochen allen Freunden des Guten und Schönen.

#### Sonntagefrübe.

Der Samstig bet zum Sunntig gseit: "Jez hani alli schlose gleit; sie sin vom Schaffe ber und hi gar solli mued und schlöfrig gsi, und 's goht mer schier gar selber so, i da fast uf tei Bei meb stob."

So feit er, und wo's 3wölfi schlacht, se finkt er aben in d'Mitternacht. Der Sunntig seit: "Jez ische an mir!" Gar still und heimli bschließt er d'Thur; er duselet hinter d' Sterne no, und cha schier gar nit obsi cho.

Doch endli ribt er d'Augen us, er chunnt der Sunn an Thür und Hus; sie schloft im stille Chammerli; er popperlet am Lädemli; er rüest der Sunne: "D'Zit isch dol" Sie seit: "I chumm enanderno!"

Und lissi uf de Zeeche goht, und fründli uf de Berge stoht der Sunntig, und 's schlost alles no; es sieht und hört en niemes goh; er chunnt ins Dorf mit stillem Tritt, und winkt im Guhl: "Berroth mi nit!"

Und wemmen endli au verwacht, und gichlofe bet die ganzi Nacht, so ftoht er do im Sunne Schi', und luegt eim zu de Fenstern i mit sinen Auge mild und guet, und mittem Meyen uffem Huet.

Drum meint er's treu, und was i fag. es freut en, wemme schlofe mag, und meint, es seig no dunkel Nacht, wenn d'Sunn am heitre Himmel lacht. Drum isch er au so liski cho, brum stoht er au so liebli do.

Wie gligeret uf Gras und Laub vom Morgethau der Silberstaub! **Bie** weiht e frische Mapeluft, voll Chriesi-Bluest und Schleeche-Dust! und d'Immli sammle slink und frisch, sie wüsse nit, aß 's Sunntig isch.

Bie pranget nit im Garte: Land ber Chriefi: Baum im Mape: Gwand, Gel: Beieli und Tulipa, und Sterneblueme nebe bra, und gfüllti Zinkli blau und wiiß, me meint, me lueg ins Paradies!

Und 's isch so still und heimli do, men isch so rüeihig und so froh! me hört im Dorf tei Hüst und Hott; e Suete Tag! und Dank der Gott! und 's git gottlob e schöne Tag! isch alles, was me höre mag.

Und 's Bögeli seit: "Frili io!
Boy tausig, io, er isch scho bo:
er dringt mer scho im Himmels-Glast
dur Bluest und Laub in Hurst und Nast!"
Und 's Distelzwigli vorne dra
bet 's Sunntig-Rödli au scho a.

Sie lüte weger 's Zeiche scho, ber Pfarer, schint's, well zitli cho. Gang, brech mer eis Aurissi ab, verwüschet mer der Staub nit drab, und Chüngeli, leg di weidli a, be muesch derno ne Meje ha!

Rürnberg, Selbstverlag: Grübels Gedichte in Rürnberger Mundart. Erster Band 1798. 222 S. Zweiter Band 1800. 222 S. 8.

Die Einquartierung der Franzosen. Der sechzehnwöchige Aufenthalt der Franzosen in Nürnberg. 1801. 46 S. 8.

Die Grübelschen Gedichte verdienen wohl neben den Hebelschen gegenwärtig genannt zu werden: benn obgleich schon länger gedrudt, scheinen sie doch den Liebhabern nicht, wie sie verdienen, bekannt zu seyn. Um sie völlig zu genießen, muß man Rürnberg selbst kennen, seine alten, großen städtischen Anstalten, Kirchen, Rathe und andere Gemeinhäuser, seine Straßen, Plätze, und was sonst Dessentliches in die Augen fällt; ferner sollte man eine Nare Ansicht der Kunstbemühungen und des technischen Treibens gegenwärtig haben, wodurch diese Stadt von Alters her so berühmt ist, und wovon sich auch noch jest ebrwürdige Reste zeigen. Denn sast nur innerhalb dieser Mauern bewegt sich der Dichter; selten ist es eine ländliche

Scene, die ihn interessirt; und so zeigt er sich in seinen Wesen und Gesinnung als das, was er wirklich ift, als rechtlichen Bürger und Alempnermeister, der sich steut, mit dem alten Meister Hans so nahe verwandt zu seyn.

Wenn der Dichter überhaupt vor vielen andern darin einen Borzug hat, daß er mit Bewußtfeyn ein Rensch ist, so kann man von Grübel sagen, er habe einen außer ordentlichen Borsprung vor andern seines Gleichen, daß er mit Bewußtseyn ein Rürnberger Bhilister ist. Er steht wirklich in allen seinen Darstellungen und Aeußerungen als ein unerreichbares Beispiel von Geradsinn, Menschenverstand, Scharsblick, Durchblick in seinem Kreise da, daß er demjenigen, der diese Eigenschaften zu schäßen weiß, Bewunderung ablock. Reine Spur von Schiesheit, salscher Unsorderung, dunkler Selbstgenügsamkeit, sondern alles klar, beiter und rein, wie ein Glas Wasser.

Die Stoffe, die er bearbeitet, sind meist bürgerlich ober bäuerisch, theils die reinen Zustände als Zustände, da er benn durch Darstellung das Gedicht an die Stelle des Birdlichen zu setzen und uns ohne Reslexion die Sache selbst zu geben weiß, wovon das Kränzchen ein unschähderes Beispiel geben kann. Auf diese Weise versteht er, die Verhältnisse der Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Meister, Gesellen und Lehrbursche, Nachbarn, Nachbarimnen, Vettern und Gevattern, so wie der Dienstmägde, der Dirnen in Gesprächen oder Erzählungen auf das lebhasteste und anmuthigste vor Augen zu stellen.

Manchmal ergest er sich an mehr ober minder belandten Bademecumsgeschichten, bei welchen aber durchgängig die Ausführung des Details im hinschreiten zu der lesten Bointe als das Borzügliche und Eigenthümliche anzuseben ift.

Andere Gedichte, wo er sein personliches Behagen bei diesem und jenem Genuß ausdrückt, sind höchst angenehm, und sehr gefällig ist es, daß der Dichter mit dem besten Humor, sowohl in eigener als dritter Person sich öfters jum besten giebt.

Daß ein so gerabsehender, wohldenkender Mann auch in daß, was die nächsten Stände über ihm vornehmen, einen richtigen Blid haben, und manchmal geneigt seyn möchte, diese und jene Verirrungen zu tadeln, läßt sich erwarten; allein sowohl hier als überhaupt, wo sich seine Arbeiten demjenigen nähern, was man Satyre nennen könnte, ist er nicht glüdlich. Die beschränkten Handelsweisen, die der kurzsinnige Mensch bewußtlos mit Selbstgefälligkeit ausübt, darzustellen, ist sein großes Talent.

Hat man nun so einen wadern Bürger mit leidlicher Bequemlichkeit balb in, balb vor seinem Hause, auf Markten, auf Plagen, auf bem Rathhause immer heiter und spaßhast gesehen, so ist es merkwürdig, wie er in schlimmen Tagen sich in gleichem Humor erhält, und über die außerordentlichen llebel, so wie über die gemeinern, sich erhaben fühlt.

Ohne daß sein Styl einen höhern Schwung nähme, stellt er den bürgerlichen Zustand während der Theurung, anhaltenden Frostes, Ueberschwemmung, ja während eines Krieges vor; selbst die Spaltung der Meinungen, dieserschreitzus einnere Krieg, giebt ihm Gelegenheit zu heitern, treffenden Schilderungen.

Sein Dialekt hat zwar etwas Unangenehmes, Breites, ist aber boch seiner Dichtart sehr günstig. Seine Sylbenmaaße sind ziemlich variirt, und wenn er dem einmal angegebenen auch durch ein ganzes Gedicht nicht völlig treu bleibt, so macht es doch bei dem Ton der ganzen Dichtart keinen Mißklang.

Als Beispiel segen wir eins ber fürzern bierber:

#### Der Raudtobad.

Su bald ih froih vom Schlauf erwach, Souch ih mei Pfeifla scho; Und Dabends, wenn ih schlauf'n geih, So hod ih's Pfeifla noh. Denn wos ih benk und treib'n will, Und alles wos ih thou, Dos geiht mer alles niht su gout, Mei Pfeifla mouß derzou.

Ih brauch ta rara Pfeiff'n ih,
Su eit'l bin ih niht.
A Pfeiff'n doi fu theuer iß,
Wos that ih denn nau mit?
Dau möift ih jo, fu lang ih rauch,
Ner immer puz'n droh;
Und zehamaul in aner Stund
Rau wieder schaua oh.

Doch mouß mei Pfeifla reinlih sep, Und innawendi puzt; A schöina Pfeissen, und verstopst, Doi sich ih niht, wos nuzt. Berlöibern ton ih kana niht, Dos to scho goar niht sep; Denn kamm iß leer und kolk a weng, So füll ih's wieder eib.

Wenn ih a Böier trint'n sollt, Und rauchet niht berzou, Ih tönnt ka Mauß niht trint'n ih, Su langa oft niht zwou. Und wenn ih fröih mein Kaffee trint, Und zünd mei Pfeifla oh, Dau glab ih, daß ka Mensch niht leicht Wos bessers hob'n toh.

Und wenn ih af der Gaff'n geib, Su fröih und Dabendszeit, Rauch ih mei Pfeifla a derzou, Und scher mih nir um d'Leut. Denn turz, wenn ih niht rauch'n thou, So word's mer angst und bang. Drum word's mer a, verzeih mer's Gott! Offt in der Körich g'lang.

Heidelberg, bei Mohr und Zimmer: Des Anaben Bunderhorn. Alte deutsche Lieder. Herausgegeben von Achim von Arnim und Clemens Brentano. 1806. 470 S. gr. 8. (2 Rthlr. 12 Gr.)

Die Kritit durste sich vorerst nach unserm Dafürhalten mit vieser Sammlung nicht befassen. Die Herausgeber haben solche mit so viel Reigung, Fleiß, Geschmad, Zarvbeit zusammengebracht und behandelt, daß ihre Landsleute vieser liebevollen Mühe nun wohl erst mit gutem Willen, Theilnahme und Mitgenuß zu danken hätten. Bon Rechts wegen sollte vieses Büchlein in jedem Hause, wo frische Menschen wohnen, am Fenster, unterm Spiegel, oder wo sonst Gesange und Kochbücher zu liegen pflegen, zu finden sehn, um aufgeschlagen zu werden in jedem Augenblic der Stimmung oder Unstimmung, wo man denn immer etwas Gleichtönendes oder Anregendes fände, wenn man auch allenfalls das Blatt ein paarmal umschlagen müßte.

Am besten aber läge boch dieser Band auf dem Clavier bes Liebhabers ober Meisters der Tonkunft, um den darin enthaltenen Liedern entweder mit bekannten, hergebrachten Melodien ganz ihr Recht widersahren zu lassen oder ihnen schilliche Weisen anzuschmiegen, oder, wenn Gott wollte, neue bedeutende Melodien durch sie hervorzulocken.

Warben dann diese Lieder, nach und nach, in ihrem eigenen Ton: und Klangelement von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund getragen, kehrten sie allmählig, belebt und verherrlicht, zum Bolke zurück, von dem sie zum Theil gewissermaaßen ausgegangen, so könnte man sagen, das Büchlein habe seine Bestimmung erfüllt, und könne nun wieder, als geschrieden und gedruckt, verloren gehen, weil es in Leben und Bildung der Nation übergegangen.

Beil nun aber in ber neuern Zeit, besonders in Deutschland, nichts zu eristiren und zu wirken scheint, wenn nicht darüber geschrieben und wieder geschrieben und geurtheilt und gestritten wird, so mag denn auch über diese Sammlung hier einige Betrachtung stehen, die, wenn sie den Genuß auch nicht erhöht und verbreitet, doch wenigstens ihm nicht entgegenwirken soll.

Bas man entschieben zu Lob und Ehren bieser Sammlung sagen kann, ift, daß die Theile derselben durchaus mannichfaltig charakteristisch sind. Sie enthält über zweihundert Gedichte aus den drei letzten Jahrhunderten, sämmtlich dem Sinne, der Ersindung, dem Ton, der Art und Weise nach dergestalt von einander unterschieden, daß man keins dem andern vollkommen gleichstellen kann. Bir übernehmen das unterhaltende Geschäft, sie alle der Reihe nach, so wie es uns der Augenblick eingiebt, zu charakteristren.

Das Bunberhorn. (Seite 13.) Feenhaft, tindlich, gefällig.

Des Sultans Töchterlein. (15.) Chriftlich, gart, anmutbig.

Tell und fein Rind. (18.) Rechtlich und tuchtig. Großmutter Schlangentochin. (19.) Tief, raths felhaft, bramatifc vortrefflich behandelt.

Befaias' Beficht. (20.) Barbarifch groß.

Das Feuerbesprechen. (21.) Rauberifch gang ge-

Der arme Schwartenhals. (22.) Bagabundifch, launig, luftig.

Der Tod und bas Madchen. (24.) In Tobtentangart, bolgichnittmäßig, lobensmurbig.

Rachtmusicanten. (29.) Rarrifc, ausgelaffen, foftlich.

Biberfpenftige Braut. (30.) Humoriftisch, etwas fratenbaft.

Rlofterichen. (32.) Launenhaft verworren, und boch jum Bred.

Der vorlaute Ritter. (32.) Im real romantischen Sinn gar zu gut.

Die fcmargbraune here. (34.) Durch Ueber- lieferung etwas confus, ber Grund aber unfchabbar.

Der Dollinger. (36.) Ritterhaft tuchtig.

Liebe ohne Stand. (37.) Duntel romantifc.

Gaftlichteit bes Winters. (39.) Sehr zierlich.

Die hobe Magb. (40.) Chriftlich pedantisch, nicht gang unpoetisch.

Liebe fpinnt feine Seibe. (42.) Lieblich confus, und beswegen Phantafie erregend.

Bufarenglaube. (43.) Sonelligfeit, Leichtigfeit mufterhaft ausgebrudt.

Rattenfänger von Sameln. (44.) Budt aufs Bantelfangerifche, aber nicht unfein.

Schurg' bid Gretlein. (46.) Im Bagabundenfinn. Unerwartet epigrammatifc.

Lieb vom Ringe. (48.) Romantifd gart.

Der Ritter und bie Magb. (50.) Dunkel romantifd, gewaltfam.

Der Schreiber im Rorb. (53.) Den Schlag wie berholenbes, zwedmäßiges Spottgebicht.

Erntelieb. (55.) Ratholifches Rirchentobeslieb. Berbiente protestantifch gu fenn.

Ueberbruß ber Gelahrtheit. (57.) Sehr mader, aber ber Bebant fann bie Gelahrtheit nicht los werben.

Solacht bei Murten. (58.) Realistifc, mahricheins lich mobernifirt.

Liebesprobe. (61.) Im beften handwerkburfdenfinne, und auch trefflich gemacht. Der Falte. (63.) Groß und gut.

Die Gile ber Zeit in Gott. (64.) Chriftlich, etwas zu historisch; aber bem Gegenstande gemaß und recht aut,

Das Rautenftrauchelein. (69.) Gine Art Trummer, fehr lieblich.

Die Ronn e. (70.) Romantisch, empfindungsvoll und schön.

Revelje. (72.) Unschätbar für ben, beffen Phantafie folgen tann.

Faftnacht. (74.) Liebehaft, leife.

Diebsftellung. (75.) Solgidnittartig, febr gut.

Bafferenoth. (77.) Anschauung, Gefühl, Dav ftellung, überall bas Rechte.

Lamboursgefell. (78.) heitere Bergegenwärtigung eines angstlichen Buftandes. Ein Gedicht, bem ber Sin sehnbe schwerlich ein gleiches an die Seite sehen könnte.

David. (79.) Katholisch hergebracht, aber noch gang gut und zweckmäßig.

Sollen und Muffen. (80.) Bortrefflich in der Unlage, obgleich bier in einem zerstüdten und wunderlich restaurirten Bustande.

Liebesbienft. (83.) Deutsch romantisch, fromm- finnig und gefällig.

Geht bir's wohl, fo bent' an mich. (84.) Ans muthiger, fingbarer Klang.

Der Tannhäufer. (86.) Großes Chriftlich : tatho: lifches Motiv.

Mißheirath. (90.) Treffliche, rathselhafte Fabel, ließe sich vielleicht mit wenigem anschaulicher und fur ben Theilnehmer befriedigender behandeln.

Biegenlieb. (92.) Reimhafter Unfinn, jum Ginichlafern völlig zwedmäßig.

Frau Rachtig all. (93.) Eine tunftlose Behandlung jugegeben, dem Sinne nach höchst anmuthig.

Die Juben in Baffau. (93.) Bantelfangerifch, aber lobenswerth.

Rriegslied gegen Carl V. (97.) Protestantisch, höchft tuchtig.

Der Bettelvogt. (100.) 3m Bagabunbenfinne, arundlich und unschäbbar.

Bon ben klugen Jungfrauen. (101.) Recht großmuthig, herzerhebend, wenn man in den Sinn einbringt.

Müllers Abichieb. (102.) Für den, der die Lage fassen kann, unschätzbar, nur daß die erste Strophe einer Emendation bedarf.

Abt Reibhard und feine Monche. (103.) Gin Zillftreich von ber besten Sorte und trefflich bargestellt.

Bon zwölf Anaben. (109.) Leichtfertig, gang toftlich. Rurge Beile. (110.) Deutsch romantisch, febr lieblich.

Kriegslied bes Glaubens. (112.) Protestantifc berb, treffend und burchichlagend.

Tabakslieb. (114.) Trümmerhaft, aber Bergbau und Tabak gut bezeichnend.

Das fahrende Fräulein. (114.) Tief und ichon. Bettelei der Bögel. (115.) Gar liebenswürdig.

Die Grauelhochzeit. (117.) Ungeheurer Fall, bantelfangerifch, aber lobenswürdig behandelt.

Der portreffliche Stallbruder. (120.) Un- finn, aber wohl bem, ber ibn behaglich fingen tonnte.

Unerhörte Liebe. (121.) Schon, fich aber boch einer gewiffen philisterhaften Brofa nabernd.

Das Bäumlein. (124.) Sehnsuchtsvoll, spielend, und doch herzinniglich.

Lindenschmidt. (125.) Bon dem Reiterhaften, Bolgschnittartigen die allerbefte Sorte.

Lieb vom alten Silbebrand. (128.) Auch fehr gut, boch früher und in der breitern Manier gedichtet.

Friedenslieb. (134.) Andachtig, befannte Melodie, ans Berg rebenb.

Friedenslied. (137.) Gut, aber gu mobern und reflectirt.

Drei Schwestern. (139.) Sehr mader in ber berben Art.

Der englische Gruß. (140.) Die anmuthige, bloß tatholische Art, Chriftliche Mosterien ans menschliche, besonders beutsche, Gefühl herüberzuführen.

Bertraue. (141.) Seltfam, tragifc, jum Grund ein vortreffliches Motiv.

Das Leiden des Herrn. (142.) Die große Situation ins Gemeine gezogen; in diesem Sinne nicht tadelhaft.

Der Schweizer. (145.) Recht gut, fentimentaler, aber lange nicht so gut als ber Tamboursgesell (78).

Bura. (146.) Soone Fabel, nicht schlecht, aber auch nicht vorzüglich behandelt.

Die kluge Schaferin. (149.) Gar beiter, freis und frobmutbig.

Ritter St. Georg. (151.) Ritterlich, Chriftlich, nicht ungeschidt bargestellt, aber nicht erfreulich.

Die Bantoffeln. (156.) Schone Anlage, hier fragmentarisch, ungenießbar.

Xaver. (157.) Sehr wader, dem Charafter nach, doch zu worte und phrasenhaft.

Wachtelwacht. (159.) Als Ton nachahmend, Busftand darstellend, bestimmtes Gefühl aufrusend, unschätzbar.

Das Todaustreiben. (161.) Gar luftig, wohlge fühlt und zwedmäßig.

Gegen bas Quartanfieber. (161.) Unfinnige Formel, wie billig.

Bum Feftmachen. (162.) Gludlicher Ginfall.

Aufgegebene Jagb. (162.) Forbert ben Con bes Balbhorns.

Ber's Lieben erdacht. (163.) Gar knabenhaft von Grund aus.

Des herrn Beingarten. (165.) Liebliche Ber- finnlichung Chriftlicher Mofterien.

Cebrons Rlage. (166.) Richt eben fo gludlich. Man fieht biefer Rlage zu fehr ben Gradus ad Parnassum an.

Frühlingsbeklemmung. (172.) Besser als das vorige, doch hört man immer noch das Worts und Bilds geklapper.

Lobgesang auf Maria. (174.) Auch diesem läßt sich vielleicht ein Geschmad abgewinnen.

Abidieb von Maria. (178.) Interessante Fabel und anmuthige Behandlung.

Cheftand ber Freude. (181.) Derbluftig, muß gefungen werben, wie irgend eins.

Amor. (182.) Niedlich und munberlich genug.

Bom großen Bergbau ber Belt. (183.) Tief und ahnungsvoll, bem Gegenstande gemäß. Ein Schat für Bergleute.

Sufarenbraut. (188.) Richt eben ichlimm.

Das Straßburger Mabchen. (189.) Liegt ein lieblich Begebniß zum Grund, zart und phantastisch be banbelt.

3 wei Röselein. (190.) Ein Greignen zwischen Liebesleuten von der zartesten Art, dargestellt, wie es besser nicht möglich ift.

Das Mabden und die hafel. (192.) Gar natürlich gute und frische Sittenlehre.

Königstochter aus Engelland. (193.) Richt zu ichelten; boch fpurt man zu fehr bas Pfaffenhafte.

Shall ber Nacht. (198.) Wird gefungen bergerfreulich fenn.

Große Baide. (201.) Feenhaft und befonbers.

Der Palmbaum. (202.) So recht vom Grund aus berglich.

Der Fuhrmann. (203.) Gebort zu ben guten Bagas bunbens, Handwerks und Gewerbsliebern.

Bfauenart. (204.) Gute Reigung, befcheiben ausgebrudt.

Der Shilbwache Rachtlieb. (205.) Ans Quoblibet streifend, bem tiefen und bunklen Sinne der Ausbruck gemäß.

Der traurige Garten. (206.) Gufe Reigung.

Hat' bu bich. (207.) Im Sinn und Rlang bes Baubeville fehr gut.

Die myftische Wurzel. (208.) Geistreich, wobei man sich boch bes Lächelns über ein falsches Gleichniß nicht enthalten tann.

Rathfel. (209.) Richt gang gludlich.

Bie tommt's, baß bu fo traurig bift. (210.) Streift ans Quodlibet, wahrscheinlich Trümmer.

Unfraut. (211.) Quodlibet von ber beften Art.

Der Wirthin Tochterlein. (212.) Sochft lieblich, aber nicht fo recht gang.

Ber hat bieß Liedlein erdacht. (213.) Gine Art

abermuthiger Frage, jur rechten Zeit und Stunde wohl luftig genug.

Doct or Fauft. (214.) Tiefe und gründliche Motive, tonnten vielleicht beffer bargestellt fepn.

Mullertude. (218.) Bebeutende Mordgeschichte, gut bargeftellt.

Der uniculbig hingerichtete. (220.) Ernfte Fabel, latonisch trefflich vorgetragen.

Ringlein und Fahnlein. (223.) Sehr gefällig romantisch. Das Reimgeklingel thut ber Darftellung Schaben, bis man sich allenfalls baran gewöhnen mag.

Die Hand. (226.) Bebeutendes Motiv, turg abge fertigt.

Martinsgans. (226.) Bauernburschenschaft, luftig losgebunden.

Die Mutter muß gar fenn allein. (227.) Richt recht von Grund und Brust aus, sondern nach einer schon vorhandenen Melobie gefungen.

Der ftolze Schafersmann. (229.) Tiefe icone Fabel, burch ben Bieberklang bes Baubeville ein sonberbarer, aber für ben Gesang ein bebeutenber Bortrag.

Benn ich ein Böglein mar'. (231.) Einzig schön und mabr.

An einen Boten. (232.) Einzig lustig und gutlaunig. Beine nur nicht. (232.) Leidlicher Humor, aber boch ein bischen plump.

Rauglein. (233.) Bunderlich, von tiefem, ernftem, Willichem Sinn.

Beinfdroterlied. (235.) Unfinn ber Beschwörtungeformeln.

Maitaferlieb. (235.) Defaleichen.

Marienwürmchen. (235.) Defigleichen, mehr ins Barte geleitet.

Der verlorene Schwimmer. (236.) Anmuthig und voll Gefühl.

Die Brager Schlacht. (237.) Rafc und tnapp, eben als wenn es brei hufaren gemacht batten.

Frühlingsblumen. (239.) Benn man die Blumen nicht so entsetzlich fatt hatte, so möchte dieser Kranz wohl artig seyn.

Rudud. (241.) Redifc bis jum Fragenhaften, boch gefällig.

Die Frau von Beißenburg. (242.) Gine ge waltige Fabel, nicht ungemäß vorgetragen.

Soldatentob. (245.) Möchte vielleicht im Frieden und beim Ausmarsch erbaulich zu singen seyn. Im Krieg und in der ernsten Rabe des Unheils wird so etwas graulich, wie das neuerlich belobte Lied: Der Krieg ist gut.

Die Rofe. (251.) Liebliche Liebesergebenheit.

Die Jubentochter. (252.) Baffender, feltsamer Bortrag ju confusem und zerrüttetem Gemuthemefen.

Drei Reiter. (253.) Ewiges und ungerftörliches Lied bes Scheibens und Meibens.

Schlachtlieb. (254.) In fünftigen Beiten ju fingen. Herr von Fallenstein. (255.) Bon der guten, zarten, innigen Romanzenart.

Das Romifche Glas. (257.) Defigleichen. Etwas rathfelhafter.

Rosmarin. (258.) Ruhiger Blid ins Reich ber Trennung.

Der Pfalzgraf am Rhein. (259.) Barbarifce Fabel und gemäßer Bortrag.

Bogel Phonix. (261.) Nicht mißlungene Christiche Allegorie.

Der unterirdische Bilger. (262.) Müßte in Schächten, Stollen und auf Streden gefungen und empfunden werden. Ueber der Erbe wird's einem zu dunkel dabei.

Berr Dlof. (262 b.) Unichatbare Ballabe.

Ewigkeit. (263 b.) Katholischer Kirchengesang. Benn man die Menschen consus machen will, so ist dieß ganz ber rechte Beg.

Der Graf und die Königstochter. (265 b.) Sine Art von Pyramus und Thisbe. Die Behandlung folder Fabeln gelang unfern Boreltern nicht.

Moriz von Sachsen. (270.) Ein ahnungsvoller Zustand und großes trauriges Greigniß, mit Phantase dargestellt.

Ulrich und Aennchen. (274.) Die Fabel vom Blaubart in mehr nörblicher Form, gemäß bargeftellt.

Bom vornehmen Rauber. (276.) Sehr tuchtig, bem Lindenschmidt zu vergleichen.

Der geistliche Rampfer. (277.) "Sprift Gottes Sohn allhie" hatte durch sein Leiben wohl einen beffern Boeten verdient.

Dusle und Babely. (281.) Köftlicher Abbrud bes schweizerbäurischen Zustandes und des höchsten Ereignisses dort zwischen zwei Liebenden.

Der eifersüchtige Knabe. (282.) Das Beben und Weben ber rathselhaft mordgeschichtlichen Romangen ist hier höchst lebhaft zu fühlen.

Der Herr am Delberg. (283.) Diesem Gebicht geschieht Unrecht, daß es hier steht. In dieser, meist natür lichen Gesellschaft wird einem die Allegorie der Anlage, so wie das poetisch Blumenhafte der Ausführung unbillig zuwider.

Abich von Bremen. (289.) Handwertsburfchenbaft genug, boch zu profaisch.

Aurora. (291.) Gut gebacht, aber boch nur gedacht. Werb' ein Rind. (291.) Ein schönes Motiv, pfaffen haft verschoben.

Der ernsthafte Jäger. (292.) Ein bischen barfc, aber gut.

Der Morbinecht. (294.) Bebeutend, feltfam und tildtig.

Der Prinzenraub. (296.) Richt gerade zu fcelten, aber nicht befriedigend.

١.

Rächten und Heute. (298.) Ein artig Lied des Anbalts, der so oft vorkommt: Cool fan tutte und tutti.

Der Spaziergang. (299.) Rehr Reflexion als Gefang.

Das Beltenbe. (300.) Deutet aufs Quodlibet, lagt was zu wünfchen übrig.

Bayerisches Alpenlied. (301.) Allerliebst, nur wird man vornherein irre, wenn man nicht weiß, daß unter bem Balmbaum die Stechpalme gemeint ist. Mit einem Duzend solcher Noten ware wohl manchem Liebe zu mehrerer Klarbeit zu helsen gewesen.

Jager Boblgemuth. (303.) Gut, aber nicht vor-

Der himmel hangt voll Geigen. (304.) Eine Spriftliche Cocagne, nicht ohne Geift.

Die fromme Magd. (306.) Gar hübsch und sittig. Jagdglück. (306.) Zum Gesang erfreulich, im Sinne nicht besonders. Ueberhaupt wiederholen die Jägerlieder, vom Tone des Waldhorns gewiegt, ihre Motive zu oft ohne Abwechseln.

Rartenspiel. (308.) Artiger Ginfall und guter Sumor.

Für funfgehn Bfennige. (309.) Bon ber allerbesten Art, einen humoriftischen Refrain ju nugen.

Der angeschoffene Rudud. (311.) Rur Schall, ohne irgend eine Art von Inhalt.

Barnung. (313.) Gin Rudud von einer viel beffern Sorte.

Das große Kind. (314.) Höchft füße. Ware wohl werth, bag man ihm bas Ungeschidte einiger Reime und Wendungen benahme.

Das heiße Africa. (315.) Sputt doch eigentlich nur ber halberstädter Grenabier.

Das Biebersehen am Brunnen. (317.) Boll Anmuth und Gefühl.

Das haflocher Thal. (319.) Seltsame Mordsgeschichte, gehörig vorgetragen.

Abendlied. (321.) Sehr lobenswürdig, von der recht guten lyrisch-episch-dramatischen Art.

Der Scheintob. (322.) Sehr fcone, wohlausges ftattete Fabel, gut vorgetragen.

Die drei Schneider. (325.) Wenn doch einmal eine Gilbe verirt werden soll, so geschieht's hier lustig genug.

Ractliche Jagb. (327.) Die Intention ift gut, ber Con nicht ju fcelten, aber ber Bortrag ift nicht him reichenb.

Spielmanns Grab. (328.) Ausgelaffenheit, uns fcasbarer finnlicher Bauernhumor.

Rnabe und Beilden. (329.) Bart und zierlich. Der Graf im Pfluge. (330.) Gute Ballade, boch zu lang.

Drei Binterrofen. (339.) Zu fehr abgekürzte Goethe, Werte. V.

Fabel von bem Bintergarten, ber icon im Bojarbo vor- tommt.

Der beständige Freier. (341.) Echo, verstedter Tobtentang, wirklich febr gu loben.

Bon Hofleuten. (343.) Bare noch erfreulicher, wenn nicht eine, wie es scheint, falsche Ueberschrift auf eine Allegorie beutete, die man im Lied weber finden kann noch mag.

Lied beim Heuen. (345.) Köftliches Baudeville, bas unter mehrern Ausgaben bekannt ift.

Fischprebigt. (347.) Unvergleichlich, bem Sinne und ber Behandlung nach.

Die Schlacht bei Sempach. (349.) Bahr und berb, boch nabezu chronitenbaft profaisch.

Algerius. (353.) Fromm, jart und voll Glaubenstraft.

Doppelte Liebe. (354.) Artig, tonnte aber ber Situation nach artiger fenn.

Manschettenblume. (355.) Bunderlich, romanstisch, gebaltvoll.

Der Fähnbrich. (358.) Mit Cigenheit; doch hätte die Gewalt, welche der Fähndrich dem Mädchen angethan, muffen ausgebrückt werden; sonst hat es leinen Sinn, daß er hängen soll.

Gegen die Schweizerbauern. (360.) Tüchtige und doch poetische Gegenwart. Der Zug, daß ein Bauer das Glas in den Rhein wirft, weil er in dessen Farbenspiel den Pfauenschwanz zu sehen glaubt, ist höchst revolutionär und treffend.

Rinber ftill ju machen. (362.) Recht artig und findlich.

Gesellschaftslied. (363.) In Tillenart capital,

Das Gnadenbild. (366.) Ift hübsch, wenn man sich den Zustand um einen solchen Wallfahrtsort vergegens wärtigen mag.

Geb bu nur bin. (371.) Frant und frech.

Berlorene Mube. (372.) Treffliche Darftellung weiblicher Bethulichkeit und tappischen Mannerwesens.

Starte Ginbilbungstraft. (373.) Barter hauch, taum feftzubalten.

Die schlechte Liebste. (374.) Innig gefühlt und recht gebacht.

Maria auf ber Reise. (375.) Hubsch und zart, wie die Katholiken mit ihren mothologischen Figuren das gläubige Publicum gar zwedmäßig zu beschäftigen und zu belehren wissen.

Der geabelte Bauer. (376.) Recht gut gesehen und mit Berbruf launisch bargestellt.

Abichebezeichen. (378.) Recht lieblich.

Die Ausgleichung. (379.) Die bekannte Fabel vom Becher und Mantel, turz und bedeutend genug bargeftellt.

Betrus. (382.) Scheint uns gezwungen freigelftifd.

Gott gruß' euch, Alter. (384.) Mobern und fentimental, aber nicht ju fchelten.

Somere Bacht. (386.) Zieht ichon in das ums ftanbliche, flang- und fangreiche Minnesangerwesen herüber.

- 1) Jungfrau und Bachter. Gar lieblich, boch auch zu umftanblich.
- 2) Der luftige Geselle. Ift und lieber als die vorhergebenben.
- 3) Bariation. Macht hier zu großen Contrast; benn es gebort zu ber tiefen, wunderlichen beutschen Balladenart.
  - 4) Befdluß. Bagt nicht in Diefe Reibe.

Der Bilger und die fromme Dame. (396.) Ein guter, wohlbargestellter Schwant.

Raiserliches Sochzeitlieb. (397.) Barbarisch pebantisch, und boch nicht ohne poetisches Berbienft.

Antwort Maria auf ben Gruß der Engel. (406.) Das liebenswürdigste von allen Christtatholischen Gebichten in diesem Bande.

Staufenberg und bie Meerfeie. (407.) Recht lobenswerthe Fabel, gebrangt genug vorgetragen, klug vertheilt. Burbe ju kurz scheinen, wenn man nicht an lauter kurzere Gebichte gewöhnt ware.

Des Schneiders Feierabend. (418.) In ber Holgschnittsart, fo gut, als man es nur wunschen kann.

Mit dieser Charakterisirung aus dem Stegreif — benn wie könnte man sie anders unternehmen? — gedenken wir niemand vorzugreisen, denen am wenigsten, die durch wahrhaft lyrischen Genuß und achte Theilnahme einer sich ausdehnenden Brust viel mehr von diesen Gedichten sassen werden, als in irgend einer lakonischen Bestimmung des mehr oder mindern Bedeutens geleistet werden kann. Ins dessen sie uns über den Werth des Ganzen noch folgendes zu sagen vergönnt.

Diese Art Gebichte, die wir seit Jahren Bolkslieder ju nennen pflegen, ob fie gleich eigentlich weber vom Bolt noch fürs Bolt gedichtet sind, sondern weil sie so etwas Stämmiges, Tuchtiges in fich baben und begreifen, baß ber tern- und stammbafte Theil ber Nationen bergleichen Dinge faßt, behält, fich zueignet und mitunter fortpflangt - bergleichen Gebichte find fo mabre Poefie, als fie irgend nur seyn tann; sie haben einen unglaublichen Reiz, selbst für uns, die wir auf einer höhern Stufe ber Bilbung stehen, wie ber Unblid und bie Erinnerung ber Jugend fürs Alter hat. hier ift die Runft mit der Natur im Conflict, und eben biefes Werben, biefes wechselseitige Wirken, Diefes Streben fceint ein Ziel zu suchen, und es bat fein Biel icon erreicht. Das mabre bichterische Benie, wo es auftritt, ift in fich vollendet; mag ihm Unvollkommenheit ber Sprache, ber außern Technit, ober was fonft will, entgegenstehen, es besitt die bobere innere Form, ber boch am Ende alles zu Gebote fteht, und wirkt felbst im bunklen und trüben Glemente oft herrlicher, als es später im klaren vermag. Das lebhaste poetische An schauen eines beschränkten Zustandes erhebt ein einzelnes zum zwar begränzten, doch unumschränkten All, so die wir im kleinen Raume die ganze Welt zu sehen glauben. Der Drang einer tiesen Anschauung fordert Latonismus. Was der Prosa ein unverzeihliches hinterstzuvörderst märe, ist dem wahren poetischen Sinne Nothwendigkeit, Tugend, und selbst das Ungehörige, wenn es an unsere ganze Krast mit Ernst anspricht, regt sie zu einer unglaublich genusreichen Thätigkeit auf.

Durch die obige einzelne Charakteristik sind wir einer Classification ausgewichen, die vielleicht künftig noch eher geleistet werden kann, wenn mehrere bergleichen acht, bedeutende Grundgesange zusammengestellt sind.

Bir können jedoch unsere Borliebe für diejenigen nicht bergen, wo lyrische, bramatische und epische Behandlung bergestalt in einander gestochten ist, daß sich erst ein Räthsel ausbaut, und sodann mehr oder weniger und wem man will, epigrammatisch auslös't. Das bekannte: Dein Schwert, wie ist's vom Blut so roth, Chuard, Eduard! ist besonders im Originale das Höchste, was wir in dieser Art kennen.

Möchten die Herausgeber aufgemuntert werden, mit dem reichen Borrath ihrer Sammlungen, so wie aus alter vorliegenden, schon gedruckten bald noch einen Band solgen zu lassen; wobei wir denn freilich wünschten, daß sie sich vor dem Singsang der Minnesinger, vor der bantelsangerischen Gemeinheit und vor der Plattheit der Meistersangen, so wie vor allem Pfässischen und Bedantischen höcklich hüten mögen.

Brächten sie uns noch einen zweiten Theil dieser Art beutscher Lieber zusammen, so wären sie wohl aufzurusen, auch, was frembe Nationen, Engländer am meisten, Franzosen weniger, Spanier in einem andern Sinne, Italians saft gar nicht, dieser Lieberweise besitzen, auszusuchen, und sie im Original und nach vorhandenen oder von ihnen selbs zu leistenden Uebersetzungen darzulegen.

Haben wir gleich zu Anfang die Competenz der Arial, selbst im höhern Sinn, auf diese Arbeit gewissermaats bezweifelt, so sinden wir noch mehr Ursache, eine sonderne Untersuchung, in wiesern das alles, was uns hier geduckt ist, völlig acht oder mehr und weniger restaurirt sen, wo diesen Blättern abzulehnen.

Die Herausgeber sind im Sinne des Erfordernisses sesten, als man es in späterer Zeit seyn kann, und das se und da seltsam Restaurirts, aus fremdartigen Theiler Berbundene, ja das Untergeschobene ist mit Dank answehmen. Wer weiß nicht, was ein Lied auszustehen hat, wenn es durch den Mund des Bolkes, und nicht etwa nu des ungebildeten, eine Weile durchgeht! Warum soll der, der es in letzer Instanz auszeichnet, mit andern zusammen stellt, nicht auch ein gewisses Recht daran haben? Besten wir doch aus früherer Zeit kein poetisches und kein seilige

Buch, als in sofern es dem Auf: und Abschreiber solches ju überliefern gelang ober beliebte.

Benn wir in diesem Sinne die vor uns liegende gestrucke Sammlung dankbar und läßlich behandeln, so legen wir den Herausgebern desto ernstlicher ans Herz, ihr poetisches Archiv rein, streng und ordentlich zu halten. Es ist nicht nütze, daß alles gedruckt werde; aber sie werden sich ein Berdienst um die Nation erwerden, wenn sie mitwirten, daß wir eine Geschichte unserer Boesie und poetischen Cultur, worauf es denn doch nunmehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und geistreich ershalten.

Berlin, bei Unger: Regulus, eine Tragödie in fünf Aufzügen, von Collin. 1802. 184 S. mit den Anmerkungen. 8.

Die lebhafte Sensation, welche dieses Stud bei seiner Erscheinung erregte, ist zwar nach und nach verklungen, doch möchte es nicht zu spät senn, noch ein ruhiges tritisches Bort barüber auszusprechen.

Der Berfasser hat bei der Bahl dieses Gegenstandes sich sehr vergriffen. Es ist darin Stoff allenfalls zu Einem Act, aber teineswegs zu fünsen, und dieser Eine Act ist es, der dem Stüde Gunst erwedt.

In dem ersten ift Attilia, die Gattin des Regulus, vorzüglich beschäftigt, die Lage der Sache und sich selbst zu exponiren, jedoch weiß sie sich unsere Gunst nicht zu verschaffen.

Ber ben Entschluß bes Regulus als groß und helbem müthig anerkennen soll, muß den hohen Begriff von Rom mit zum Stüde bringen: die Anschauung dieser ungeheuern specisischen Einheit einer Stadt, welche Feinde, Freunde, ja ihre Bürger selbst für nichts achtet, um der Mittelpunkt der Belt zu werden. Und solche Gesinnungen sind es, die den einzelnen edlen Römer charakteristren; so auch die Römerin. Bir sind die Lucretien und Eldlien, Porcien und Arrien und ihre Lugenden schon so gewohnt, daß und eine Attilia kein Interesse abgewinnen kann, die als eine ganz gemeine Frau ihren Mann für sich und ihre Kinder aus der Gesangenschaft zurückwünscht. Indessen möchte das dem ersten Act hingehen, da von dem Collisivsall, der nun sogleich eintritt, noch nicht die Rede ist.

Der zweite Act enthält nun ben interessanten Punkt, wo Regulus mit dem Carthagischen Gesandten vor dem Senat erscheint, die Auswechslung der Gesangenen widerrath, sich den Todesgöttern widmet und mit seinem ältesten Sohne Publius, der für die Besreiung des Baters arbeiten wollte, sich auf ächt Römische Weise unzufrieden bezeigt.

Mit dem dritten Act fangt das Stud sogleich an zu finken. Der Punische Gesandte erscheint wirklich komisch, indem er den Regulus durch kosmopolitische Argumente von seinem specifischen Patriotismus zu heilen sucht.

Hierauf muß der wadere Held durch Frau und Rinder gar jämmerlich gequalt werden, indessen der Zuschauer gewiß überzeugt ist, daß er nicht nachgeben werde. Wie viel schöner ist die Lage Coriolans, der seinem Baterlande wieder erbeten wird, nachgeben kann, nachgeben muß und darüber zu Grunde geht!

Der vierte Act ist ganz müßig. Der Consul Metellus bringt erst einen Senator höslich bei Seite, ber sich bes Regulus annehmen will, serner beseitigt er einen stockpatricisch gesinnten Senator, ber zu heftig gegen Regulux wird, und läßt zuset ben Publius, man darf wohl sagen, absahren, als dieser ungestüm die Befreiung seines Baters verlangt, und da Ueberredung nicht hilft, auf eine wirklich lächerliche Weise den Dolch auf den Consul zuckt, welcher, wie man denken kann, unerschüttert stehen bleibt, und den thörichten jungen Menschen gelassen sortschied.

Der fünfte Act ist die zweite Halfte vom zweiten. Was bort vor dem Senat vorgegangen, wird hier vor dem Bolke wiederholt, welches den Regulus nicht fortlassen will, der, damit es ja an modern dringenden dramatischen Mitteln nicht fehle, auch einen von den durchs Stück wandelnden Dolchen zuckt, und sich zu durchbohren droht.

Bollte man bieses Sujet in Ginem Act behandeln, in dem man auf geschickte Weise den zweiten und fünsten zussammenschmölze, so würde es ein Gewinn für die Bühne seyn: denn es ist immer herzerhebend, einen Mann zu sehen, der sich aus Ueberzeugung für ein Ganzes ausopsert, da im gemeinen Lauf der Welt sich niemand leicht ein Bebenten macht, um seines besondern Bortheils willen das schönste Ganze, wo nicht zu zerfteren, doch zu beschädigen.

Batte biefer Gegenftand unbermeidlich bearbeitet merben muffen, so batte bie große Spaltung ber Blebejer und Batricier zu Einleitungs: und Ausfüllungsmotiven den Stoff geben konnen. Wenn Attilia, eine recht eingefleischte Blebejerin, nicht allein Gatten und Bater für fich und ibre Rinber, sonbern auch für ihre Nachsten, für Bettern und Gevattern, einen Batron zu befreien und aufzustellen im Sinne batte, so wurde sie gang anders als in ihrer jetigen Brivatgestalt auftreten. Wenn man alsbann bem Regulus, ber nur die Gine große, untheilbare Ibee von bem einzigen Rom vor Augen hat, biefes Rom als ein gespaltenes, als ein den Patriciern bingegebenes, als ein theilweise unterbrudtes, seine Hulfe forbernbes Rom, in steigenden Situationen, bargebracht batte, so ware boch ein augenblicklich mantender Entidluß, ohne Rachtheil bes helben, ju bewirten gewesen. Anstatt beffen bringt ber Berfaffer biefen wechselseitigen haß ber beiben Barteien als völlig unfruchtbar und teineswegs in die handlung eingreifend, weil er ihm nicht entgehen konnte, durch das ganze Stud gelegentlich mit vor.

Wir können daher den Berfaffer weder wegen der Bahl des Gegenstandes, noch wegen der bei Bearbeitung deffelben geäußerten Ersindungsgabe rühmen, ob wir gleich übrigens gern gestehen, daß das Stud nebst den Anmerkungen ein unverwerfliches Zeugniß ablege, daß er die Römische Geschichte wohl studirt hab e.

Unglücklicherweise aber sind eben diese historischen Stoffe mit der Wahrheit ihrer Details dem dramatischen Dichter das größte hinderniß. Das einzelne Schöne, historisch Wahre macht einen Theil eines ungeheuern Ganzen, zu dem es völlig proportionirt ist; das historisch Wahre in einem beschränkten Gedicht läßt sich nur durch große Krast des Genies und Talents dergestalt beherrschen und bearbeiten, daß es nicht dem engern Ganzen, das in seiner Sphäre eine ganz andere Art von Anähnlichung verlangt, als störend erscheine.

So sieht man aus den Anmerkungen, daß der Bersfasser zu dem unverzeihlichen Mißgriff des Publius, der den Doldf gegen den Consul zuckt, durch ein geschichtliches Factum verleitet worden, indem ein junger Kömer schon einmal einen Tribunen, der einen Bater zur Klage gezogen, durch Drohung genöthigt, seine Klage zurüczunehmen. Wenn nun ein Hauptargument dieser Klage war, daß der Bater den Sohn übel behandle, so steht diese Anekode gar wohl in einer Kömischen Seschichte; aber hier im Drama der junge Mensch, der gegen den Consul Lucius Cäcilius Metellus den Dolch zieht, begeht doch wohl den albernsten aller Streiche!

Bie bie Einsicht bes Berfassers in die Römische Gesschichte, so find auch seine geäußerten theils Römischen theils allgemein menschlichen Gesinnungen lobenswerth. Sie haben durchaus etwas Rechtliches, meist etwas Richtiges; allein aus allen diesen einzelnen Theilen ist kein Ganzes entstanden.

So ist ums auch noch nicht bei dieser Beurtheilung die Betrachtung der Charaftere dringend geworden; benn man kann wohl sagen, daß keine Charaftere in dem Stüd sind. Die Leute stehen wohl durch Zustände und Berhältnisse von einander ab, und meinen auch einer anders als der andere, aber es ist nirgends ein Zug, der ein Individuum, ja auch nur im rechten Sinne eine Gattung darstelle. Da dieses Stüd übrigens Figuren hat, die den Schauspielern zusagen, so wird es wohl auf vielen deutschen Theatern gegeben werden, aber es wird sich auf keinem halten, weil es im ganzen dem Publicum nicht zusagt, das die schwachen und leeren Stellen gar zu bald gewahr wird.

Wir wünschen daher, wenn das Stüd noch eine Weile in dieser Form gegangen ift, daß der Theil, der bramatisch darstellbar und wirksam ist, für das deutsche Theater, das ohnehin auf sein Repertorium nicht pochen kann, gerettet werde, und zwar so, daß der Berkasser oder sonst ein guter Ropf aus dem zweiten und fünsten Acte ein Stüd in Ginem Acte componirte, das man mit Ueberzeugung und Glüd auf den deutschen Theatern geben und wiedergeben könnte.

Dresden, bei Gerlach: Ugolino Cherardesca, ein Trauerspiel, herausgegeben von Böhlen: dorf. 1801. 188 S. gr. 8.

Wenn das außerordentliche Genie etwas hervordringt, das Mits und Nachwelt in Erstaunen setzt, so verehren die Menschen eine solche Erscheinung durch Anschauen, Genuß und Betrachtung, jeder nach seiner Fähigkeit; allein da sie nicht ganz unthätig bleiben können, so nehmen sie östere das Gebildete wieder als Stoff an, und fördern, welches nicht zu leugnen ist, manchmal dadurch die Kunst.

Die wenigen Terzinen, in welche Dante den Hunger tod Ugolinos und seiner Kinder einschließt, gehören mit zu dem Höchsten, was die Dichttunst hervorgebracht hat: dem eben diese Enge, dieser Lakonismus, dieses Berstummen bringt uns den Thurm, den Hunger und die starre Berzweislung vor die Seele. Hiermit war alles gethan, und bätte dabei wohl bewenden können.

Gerstenberg tam auf ben Gebanten, aus diesem Reim eine Tragsbie zu bilden, und obgleich das Große der Danteschen Darstellung durch jede Art von Amplisication verlieren mußte, so saßte doch Gerstenberg den rechten Sinn, daß seine Handlung innerhalb des Thurms ver weilt, daß er durch Motive von Streben, Hossnung, Aussicht den Beschauer hinhält, und innerhalb dieser stodenden Masse einige Beränderung des Justandes die zur lesten Hulfslosigkeit hervorzubringen weiß. Wir haben ihm alse zu danken, daß er etwas gleichsam Unmögliches unternommen, und es doch mit Sinn und Geschied gewisser maaßen ausgeführt.

Herr B. war bagegen bei Conception feines Trauerspiels ganz auf bem falschen Wege, wenn er sich einbildet, daß man ein politisch hiftorisches Stud erst ziemlich lau anlegen, fortführen und es zulett mit dem Ungeheuerz enden könne.

Das Schlimmste bei der Sache ist, daß gegenwartiger Ugolino auch wieder zu den Stüden gehört, welche ohn Wallensteins Dasen nicht geschrieben wären. In dem ersten Acte sehen wir statt des zweideutigen Bicom lomini einen sehr unzweideutigen Schelmen von Ghibellenischem Erzbischof, der zwar nicht ohne Ursache, dahr auf tüdische und verruchte Weise den Guelsen Ugolim haßt; ihm ist ein schwacher Legat des Papstes zugesellt und der ganze erste Act wird darauf verwendet, die Gemüther mehr oder weniger vom Ugolino abwendig pmachen.

Bu Anfang bes zweiten Acts erscheint Ugoline auf bem Lande, von seiner Familie umgeben, ungefähr wie ein stiller Hausvater, bessen Geburtstag man mit Bersen und Kränzen seiert. Sein ältester Schn kommt siegreid zurud, um die Familienscene recht gludlich zu erhöher. Man spürt zwar sogleich einen Zwiespalt zwischen Bater und Sohn, indem der Bater nach der Herrschaft strebt,

ber Sohn aber die sogenannte Freiheit, die Autonomie ber Bürger, zu lieben scheint, wodurch man wieder an Biccolomini und Max erinnert wird. Nun kommen die Burgemeister von Bisa, um den auf dem Lande zaudernden, hypochondristrenden Helden nach der Stadt zu berusen, indem ein großer Tumult entstanden, wobei das Boll Ugolinos Palast verbrannt und geschleift. Sie bieten ihm und den Seinigen das Stadthaus zur Wohnung an.

Im britten Acte erscheint nun ein Nachbild vom Seni, Marco Combardo, ber die gange Ungludegeschichte poraussieht. Ugolino bat von dem Senatspalaft Besit genommen, und fucht einen Ritter Rino, einen wadern Mann, auch Guelfen, doch in Meinungen einigermaaßen verschieben, aus ber Stadt zu entfernen, und beraubt fich, indem er einen Salbfreund von fich ftogt, des beften Schutes gegen feinen beimlichen Erzfeind, ben Bhibellinen Ruggieri. Gine Scene zwischen Bater und Sohn erinnert wieder an die Biccolomini, und damit wir ja nicht aus Diesem Rreise tommen, endigt ber britte Act mit einer geschmudten Tafel, wobei die Handlung um nichts vorwarts tommt, als daß Ugolino feine Gefundheit als Bifas Fürft ju trinten erlaubt. Der freiheitsathmende Francesco tritt bagegen auf, wodurch ein widersprechendes Berhaltnif zwischen Bater und Sobn fich lebhaft ausbrudt, und wir une ju ber Mübe verdammt finden, disjecti membra poetse abermals jufammengulefen.

Im vierten Act erzählt Ugolino bem Wahrsager einen Traum, wird aber durch ben Seher um nichts flüger. Frau und Kinder kommen, die Geburtstagsscene wird etwas trauriger wiederholt; endlich findet sich Ugolino im Dom ein, um die Herrschaft zu übernehmen, wo er gefangen genommen und von dem schwankenden Bolke verlassen wird.

Bu Ansang des fünften Acts treten auf einmal in diese prosaische Welt drei Schickalsschwestern und parodiren die Heren des Macbeth. Dann werden wir in den Hungerthurm geführt, wo der Bersasser der Leitung Gerstenbergs mehr oder weniger solgt, die Wirtung aber völlig zerstört, indem er die Hungerscene zerstüdt und den Leser wechsels weise in den Thurm und auf die Straße führt. Zulest wird der Bischof, wunderlich genug, Mitternachts in den Dom gelodt und erwordet, nachdem vorher Ugolinos Geist hinten über das Theater gegangen.

Man darf tühnlich behaupten, daß man im ganzen Stück auf teine poetische Joee tresse. Die historische politische pfpchologischen Resterionen zeugen übrigens von einem mäßigen, geraden Sinn. Die Einleitung des tristen Ugos linoschen Charatters durch Erzählung seiner unglücklichen Jugend ist gut. Jene oben erwähnte Situation, da sich ein vorzüglicher Mann dadurch ins Unglück stürzt, daß er, Bersöhnung heuchelnden Feinden zu Liebe, einen wenig dissentirenden Freund verstöht und sich des einzigen Schupes beraubt, wäre dramatisch interessant genug, nur miste die Behandlung viel tieser gegriffen werden.

An Aufführung bieses Studs ift gar nicht zu benten, um so weniger als es nicht burch theatralische Borstellung, sondern durch Lecture Wallen steins eigentlich entstanden seyn mag.

Leipzig, bei Sommer: Johann Friedrich, Kurfürst zu Sachsen; ein Trauerspiel. 1804. 8.

Es ist ein großer Unterschied, ob der Berfasser eines bramatischen Stüdes vom Theater herunter oder auf das Theater hinauf schreibe. Im ersten Falle sieht er hinter den Coulissen, ist selbst nicht gerührt, noch getäuscht, tennt aber die Mittel, Rührung und Täuschung hervorzubringen, und wird nach dem Maaß seines Talents, wo nicht etwas Bortressliches, doch etwas Brauchdares leisten. Im andern Falle hat er als Zuschauer gewisse Birkungen ersahren; er sühlt sich davon durchdrungen und bewegt, möchte gern seine passive Rolle mit einer activen verstauschen, und indem er die schon vorhandenen Masken und Gesinnungen bei sich zu beleben und in veränderten Reihen wieder auszusühren sucht, bringt er nur etwas Secundäres, nur den Schein eines Theaterstücks hervor.

Ein solches Wert, wie bas gegenwärtige, konnte man daher wohl fulgur e pelvi nennen, indem die Wallenfteinsche Sonne hier aus einem nicht eben gang reinen Gefaß gurudleuchtet und taum eine augenblidliche Blendung bewirtt. hier ift auch ein unschluffiger helb, ber fich aber doch, gestärkt durch seinen Beichtvater, mehr auf ben protestantischen Gott als jener auf die Blaneten verläßt. hier ift auch ein Berrather, ber mit mehrern Regimentern jum Feind übergeht, eine Art von Mar, eine Sorte von Theila, die uns aber boch, anfangs burch Bauernkleidung, bann burch helbenruftung, an eine geringere Abtunft, an ben Stamm ber Baparbichen Miranben, ber Johannen von Montfaucon erinnert. Richt weniger treten Bürger und Solbaten auf, die gang unmittelbar aus Wallensteins Lager tommen. Ferner giebt es einige tudifche Spanier, wie man fie icon mehr auf bem beutichen Theater zu sehen gewohnt ift, und Carl V. zeigt fich als ein gang leiblicher Rartentonig. Die Zweibeutigteit bes nachberigen Kurfürsten Moriz tann gar tein Interesse erregen.

Ungeachtet aller biefer fremden Elemente lief't man das Stüd mit einigem Gefallen, das wohl daher kommen mag, daß wirkliche Charaktere und Thatsachen, auf die der Berfasser in der Borrede so großen Werth legt, etwas Unverwüstliches und Unverpfuschbares haben. Nicht weniger bringt die Phantasie aus der bekannten Geschichte eine Wenge Bilder und Berbältnisse hinzu, welche das Stüd, wie es da steht, nicht erregen noch hervorbringen würde.

Roch einen Bortheil hat bas Stud: bas es turg ift. Die Charaftere, wenn gleich nicht recht gezeichnet, werben

und nicht läftig, weil sie und nicht lange aufhalten; bie Situationen, wenn gleich nicht tunftmäßig angelegt, geben doch geschwind vorüber, und wenn sie an Nachahmung erinnern, so sind sie auch schon vorbei, indem sie ein Lächeln erregen.

Wie hohl übrigens das gange Stud fep, wurde fich bei der ersten Borstellung deutlich zeigen. Wir zweifeln aber, daß irgend ein Theater diesen Versuch zu machen geneigt sehn möchte.

Hadamar, in der neuen Gelehrten Buchhandlung: Der Geburtstag, eine Jägeridylle in vier Gefängen, 1803. 107 S. 8.

Diese kleine Gedicht kann man als ein gebrucktes Concept ansehen, und in diesem Sinne erregt es Interesse. Der Verfasser hat einen idhlischen Blick in die Welt; in wiesern er Original sep, läßt sich schwer entscheiben: denn vorzüglich die zwei ersten Gesänge erinnern im ganzen wie im einzelnen durchaus an Vossens Luise.

Die Welt seiner Jäger und Förster tennt der Versasser recht gut, doch hat er manche Eigenthümlicheiten derselben nicht genug herausgehoben, und sich dasur mit den kleinen Lebensbetails, welche diese Classe mit allen andern gemein hat, Kaffeetrinken, Tabakrauchen u. s. w., wie auch mit allgemeinen Familienempfindungen, die allensalls im Vorbeigehen berührt werden können, zu sehr ausgehalten. Ueberhaupt möchte man sagen, er seh nur mit den Augen und nicht mit dem Herzen ein Jäger.

Das Hauptmotiv, daß am Geburtstage eines Försters ber Geliebte seiner Tochter einen Wolf schießt, und dadurch zur Bersorgung gelangt, ist artig und durch Netardationen interessant gemacht, doch bleibt immer die Charakteristik der Behandlung zu schwach. Der Versasser hätte durchaus bedenken sollen, daß es in der Familie des Försters Waldeheim lebhaster und rascher zugehen müsse als dei dem Pfarrer von Grünau. Lobenswürdig ist übrigens die Darskellung und Benuzung des selsigen Locals mit den Niederungen am Fuße und der bergigen Umgedung. In den zwei letzen Gesängen, wo das Gedicht handelnder wird, ist ein gewisser epischer Schritt, eine glüdliche Darstellung bessen, was geschieht, nicht zu verkennen. Auch ist über das Ganze eine gewisse gemüthliche Anmuth verbreitet.

Aber — und leider ein großes Aber — die Berse sind ganz abscheulich. Der Bersasser, indem er seine Borgänger in diesem Fache las, hat sich von der innern Form eines solchen Kunstwerks wohl manches zugeeignet, über die letzte äußere Form aber und deren Bollendung weder gedacht noch mit irgend einem Wissenden sich besprochen. Bas ihm von den Bersen im Ohr geblieben, hat er nachzgeahmt, ohne sich eines Gesetze, einer Regel bewußt zu seyn.

Sollen wir also die in der Borerinnerung gethane Frage, ob seine Muse Freunden der Dichttunst wohl ein ästhetisches Bergnügen gewähren tönne, ausrichtig und freundlich beantworten, so sagen wir: er lerne zuerst herameter machen, welches sich denn wohl jetzt nach und nach wird lernen lassen; wie viel Zeit es ihm auch bosten sollte, so ist es reiner Gewinn; er arbeite alsdann das Gedicht nochmals um, vermindere den beschreibenden Theil, erhöhe den handelnden, ersetze das gleichgültige Allgemeine duch bedeutendes Besondere, so wird sich alsdann deutliche zeigen, ob er in diesem Fache etwas leisten kann: dem jetzt muß man den besten Willen haben, und eine Art von Sonntagskind sehn, um eine übrigens ganz wohlgebildete Menschengestalt durch eine von Warzen, Fleden, Borsten und Unrath entstellte Oberhaut durch zu sehen.

Mannheim, in Commission bei Schwan und Gös: Athenor, ein Gedicht in sechzehn Gesängen. Neue verbesserte Ausgabe. 1804. VIII, übrigens mit den Anmerkungen 286 S. 8. (2 Ribl. 12 Gr.)

Als wir biefes Gebicht mit Sorgfalt zu lefen anfingen uns burd ben jebem Gefange vorgesetten Inbalt mit ben Gangen und seinen Theilen befannt ju machen und in ber Musführung felbst vormarts ju bringen fuchten, haben wir eine gang eigene Erfahrung gemacht. Wir empfanden nim lich eine Art von Schwindel, wie fie ben gu überfalle pflegt, bem etwas gang Incongruentes und also seine Natur nach Unmögliches boch wirklich vor Augen felt Nach einigem Befinnen erinnerten wir uns icon einer die lichen Empfindung: es war bie, wie wir ben Garten un Balast des Brinzen Ballagonia besuchten, der nicht alleit. wie bekannt, burchaus mit Ungeheuern ausstaffirt ift, for bern wo auch, was weniger befannt, an ber Architelm forgfältig alle horizontalen und verticalen Linien vermie ben find, so baß alles im Stehen sogleich einzuftunge scheint. Geftartt burch biefe Reflexion, magten wir bet Belben Athenor nochmals ins Gesicht zu feben, fante uns aber um nichts gebeffert; was wir jeboch zulest übe ibn bei uns zusammen bringen konnten, aber freilich ft tein Urtheil ausgeben, ware ungefahr folgendes.

Benn man Wielands poetische Schriften stückweise is eine Herenpsanne neben einander setze, und sodann über einem gelinden Feuer so lange schworte, bis Naturel Geist, Anmuth, Heiterkeit mit allen übrigen lebendiger Eigenschaften völlig abgeraucht wären, und man alsdus die überbliebene zähe Masse mit einem Löffelstiel einige maaßen durcheinanderzöge, und einen solchen Brei, de sast für ein Caput mortuum gelten kann, völlig erstante und erkalten ließe, so würde ungesähr ein Athenor em stehen. Da jedoch der Fall von der Art ist, das wir nich

wissen tonnen, ob unsere Empfindung bei diesem Wert nicht vielleicht idiospnkratisch sey, so wünschten wir, daß einer unserer kritischen Collegen durch umftändlichere Unterfuchung unsere Meinung zu bestärken oder zu widerlegen geneigt wäre.

Am fürzesten und gerathensten halten wir jedoch, daß jeder, der eine kleine Bibliothet deutscher Art und Kunst sich angeschafft hat, auch diesem Athenor einen Platz gönne: denn es ist doch auch tein geringer Genuß, wenn man sich nach Belieben beim Ausschlagen eines Buches einen solchen ästhetischen Tragelaphen vergegenwärtigen kann. Bu diesem Behuf aber müßte der Berleger den Preis, der durch die artig punctirten Kupser unverhältnißmäßig erhöht seyn mag, ein: für allemal herabsehen.

- 1. Berlin, bei Unger: Bekenntnisse einer schönen Seele, von ihr selbst geschrieben. 1806. 384 S. gr. 8.
- 2. Chendafelbst: Melanie, das Findelkind. 1804. 252 S. N. 8.
- 3. Lübed, bei Bohn: Wilhelm Dumont, ein einfacher Roman von Eleutherie Holberg. 1805. 340 S. N. 8. (1 Rthr. 12 Gr.)

Nicht um diese drei Schriften, deren jede wohl eine eigene Betrachtung verdient, nur turz dei Seite zu bringen, nehmen wir sie hier zusammen, sondern well sie manches Lobenswürdige gemein haben, und weil sich auch an ihnen einiges gemeinsam zu tadeln sinden wird. Sie sind sämmtlich mehr verständig als passionirt geschrieben; teine heftigen Leidenschaften werden dargestellt; die Berfasser wollen weder Furcht noch Hoffnung, weder Mitseiden noch Schreden erregen, sondern und Bersonen und Begeben, beiten vorstellen, welche uns interessiren und auf eine angenehme Beise unterhalten. Die beiden ersten Berte haben viel Aehnlichteit in der Fabel; alle sind gut geschrieben, und es herrscht in allen, obgleich mehr oder weniger, eine freie Ansicht des Lebens.

1) Der Heldin biese Romans gebührt in sofern ber Name einer schönen Seele, als ihre Augenden aus ihrer Natur entspringen, und ihre Bildung aus ihrem Charakter hervorgeht. Wir hätten aber doch dieses Werk lieber Bekenntnisse einer Amazone überschrieben, theils um nicht an eine frühere Schrift zu erinnern, theils weil diese Benennung charakteristischer wäre: denn es zeigt sich uns wirklich hier eine Männin, ein Mädchen, wie es ein Mann gedacht hat. Und wie jene aus dem Haupte des Beus entsprungene Athene eine strenge Erzjungfrau war und blieb, so zeigt sich auch in dieser Hirngeburt eines versständigen Mannes ein strenges, obgleich nicht ungefälliges Wesen, eine Jungfrau, eine Birgo im besten Sinne, die

wir schäten und ehren, ohne eben von ihr angezogen zu werben.

hat man bas einmal zugegeben, so kann man von bem Buche nicht Gutes genug sagen. Das Ganze ist durchaus tüchtig, vernünftig und verständig zusammenhangend; das Romaneske darin besteht in einer wenig erhöhten, geläuterten Wirklichkeit; die Schilderungen zeigen viel Einsicht in die Welt und ihr Wesen; die Resterionen sind meistenstief, geistreich, überraschend.

Hatte ber Verfasser sich ben Charakter, ben er schilbern wollte, fest vorgezeichnet, so hat er bie Umgebungen und Begebenheiten gehörig ersunden und klug gestellt, daß theils durch Uebereinstimmung theils durch Conslict eine solche Natur sich nach und nach entwickeln und bilden konnte.

Die helbin ift unbefannten Ursprungs, wird einem Beiftlichen in ber Frangofischen Schweiz gur Bflege übergeben, ber unverheirathet ift und mit feiner Schwester lebt. Diefe halb fremben und halb naben Berhältniffe, biefe Reigung ohne Innigfeit, womit die brei Berfonen gufammenleben, ift so gludlich gedacht als ausgeführt. Die Erziehung fängt von Reinlichkeit und Ordnung an, woraus Schamhaftigleit und Gefettheit entstehen. Das Rleeblatt wird in eine deutsche große Residenz verfest, und ber Bogling wachf't jum Frauenzimmer beran. Bon ber Mufit wird fie abgeschreckt, weil ber Meister einen triechenden, schmeichlerischen Charafter bat; vom Lang, weil die Art, wie ber Meifter ihren Korper technisch behandelt, ihre Schamhaftigkeit verlett. Die Französische Sprache tritt ein; Lafontaine, Corneille und Racine bemächtigen sich ihrer; von Shaffpeare will sie nichts wissen. Eine stille Mildtbätiakeit siebt man gern in der Nachbarschaft des Religionsunterrichts. Sie wird confirmirt und tritt in die Welt ein.

Ihre Verhältnisse zu Alten und Jungen sind sehr gut geschilbert. Sie wird ihre eigenen Borzüge gewahr, die man einer höhern Abkunft zuschreibt. Sie wird neugierig zu ersahren, woher sie entsprungen. Die Entdedung gelingt ihr nicht; ja die Möglickleit einer solchen wird ihr abgeschnitten, und es gehört mit zu dem Charakter dieser Geschichte, daß ein so romanhastes Motiv nicht weiter gebraucht wird, und weder die Heldin noch der Leser über diesen Punkt ausgeklärt werden.

Bas unfere Neigung gegen die Heldin, ohne daß wir es merken, erregt, ist, daß sie, ungeachtet ihrer Selbst ständigkeit, sich immer an Freundinnen anschließt und sich ihnen gleichsam subordinirt. Sie sindet sich mit Abelaiden zusammen, einem von den Mädchen der neuern deutschen Beit, die an Talente und an ein Romantisches im Leben Ansprüche machen. Sin sehnlich erwarteter, hochgelobter Bruder dieser Freundin kommt an, die ganze kleine Frauensocietät bewirdt sich um ihn; ihm ist keine Neigung einzussößen, sein Eigenthümliches bleibt verschlossen; doch erweckt er in beiden Freundinnen die Lust an Italianischer Boesie.

Sie werden hingerissen, und mit viel Glud ift die Liebe durch das Element einer so liebevollen Dichttunft eingeleitet. Doch können die Frauen aus dem verschlossenen Jüngling nicht klug werden, die sich endlich zeigt, daß ihm Friedrich II. als Jool vorschwebt, und daß er keinen Wunsch hat, als unter einer so großen Natur mit thätig zu sepn.

Der siebenjährige Rrieg, und wie der große König in jener Cpoche die Welt zu Reigung und Abneigung aufregt, steht als ernstes Bild innerhalb des weiblichen Rreises. Der junge Held und die Amazone nähern sich auf eine würdige Art, erklären sich wechselseitig, machen ein Bundniß auf die Zukunft, und scheiden.

Rach turgen Aeußerungen aus ber Ferne, nach gebrängter Darstellung ber Kriegsbegebenheiten wird die Schlacht bei Bornborf geliefert, und der Geliebte fällt. Die Gefühle der Amazone, die Entwidlung ihrer Aeußerungen, die Folgen des Berlustes find bedeutend und befriedigend vorgetragen.

Bu Anfang des zweiten Buches tehrt unsere Heldin zur Gesellschaft zurück. Sie sindet sich da in einigem Misverphältniß, weil sie etwas Besseres besessen. Abelaide, reich durch den Tod ihres Bruders, ist vielen Bewerdungen ausgeset; ihre Gesinnungen bestimmen ihr Schickfal. Wie sie irrt, sehl greift und endet, ist klüchtig, aber sicher gezeichnet.

Run wird unsere Freundin an einen Neinen deutschen Hof zu einer jungen Brinzessin berusen. Hier wird schon merklicher, wie sie ihre Individualität durch alle Ausbildung hindurch zu erhalten sucht. Sie entsernt sich von Tanz und Spiel, qualificirt sich zur Unterhaltung, und wirft auf die Prinzessin durch Gesinnungen und Kenntnisse. Das Hoswesen ist überhaupt sehr läßlich behandelt, und die Oberhosmeisterin mit wenigen Augen lebhaft dargestellt.

Der Pflegvater stirbt, und die Prinzessin wird verheisrathet. Die Freundin solgt ihr an den neuen Hof. Hier sieht es schon nicht so heiter aus als an dem ersten. Bater und Mutter sind beide digott und abergläubisch; doch mit umgelehrten Tendenzen. Der Erdprinz hat eine frühere Berbindung mit einem liebenswürdigen Frauenzimmer, die er nicht ausgiedt. Die Charastere und Stellungen derselben gegen einander zeugen von vieler Welts und Menschenkenntnis des Berfassers. Der Ursprung des Misslangs, der zwischen dem Erdprinzen und seiner Gemahlin entsteht, ist wohl entwidelt. Eben so glüdlich ist das Motiv, daß die vertrauten Freundinnen in einer Art von stiller Uebereinkunst leben, über gewisse Dinge nicht zu sprechen, wodurch sie aber, dei sortschreitenden Berhältnissen, beide einges Nemmt werden.

Bir sehen hier einen kleinen beutschen Hof, gerabe nicht frazenhaft, boch von einer unerfreulichen Seite geschilbert. Der Hofcapellan und ber Rammerherr bes Erbprinzen, Intrigue und Intriganten, bas Berhältniß ber jungen Chelente, alles gut entwicklt und bedeutend aufgestellt.

Die Freundinnen erflaren fich, gewinnen Luft bei einem

einsamen Sommerausenthalt auf dem Lande. Sie sühren eine Art Johllenleben. Die Spanische Literatur gesellt sich zur Italianischen. Sie werden zur Betrachtung des Kunstschönen hingezogen. Sie suchen es sich anzueignen. Es entsteht in der Seele der Erdprinzessin ein idealer Justand, der sich nicht mehr als billig gegen das Phantastische hinneigt. Der Winter ruft sie zur Stadt zurück.

Bohlmeinend, aber mit gewaltsamer und roher Hand, entfernt der fürstliche Bater die erste Geliebte des Erderingen, und verlangt nun die Annäherung der Prinzessin. Die Amazone und der Kammerherr sollen dieß bewirken. Da aber jene eine höhere, dieser eine niedere Ansicht hat, so verstehen sie sich einander nicht. Der Plan mislingt, die Schuld fällt auf die Amazone zurück. Alles Gemeine und Niederträchtige setzt sich in Bewegung, und sie entsernt sich. Die Darstellung dieser ganzen letzen Epoche ist be sonders gut gelungen.

Unsere Heldin bleibt auch in der Ferne mit ihrer Freundin in Berbindung. Sie nimmt sich in ihrer Sim samleit eines Kindes an, und deutet im Borbeigehen auf einiges Erziehungstalent. Die Erbprinzessin nähert sich ihrem Gemahl. Die Geburt eines jungen Prinzen erfreut den Hos. Der Herzog stirbt, die Amazone kehrt zur jungen Herzogin zurück, schlägt eine Stelle als Oberhosmeisterin aus, und entsernt sich wieder. Das Misverhältniß zwischen dem jungen Herzog und seiner Gemahlin wächs't, und diese weiß einen Reiseplan durchzusezen.

Bu Anfang des dritten Buches reisen die Freundinnen nach der Schweiz. Wir erwarten eine Fortsetzung des de haglichen Johlenlebens, und werden durch eine paradore Invective gegen die Schweizer überrascht. Run geht es nach Italien; und hier hat der Berfasser den glüdlichen Gedanken, bedeutende wirkliche Menschen in Berhältniß peinen erdichteten Personen zu dringen; welches um so eher geschen tonnte, als er sich schon früher dieses Mittels bedient hatte, und überhaupt nicht so weit aus der Birklichkeit hinausgeschritten war, daß er sich nicht mit wirklichen Bersonen, die etwas Romantisches in übrem Charakter und Lebensweise hatten, recht gut begegnen konnte.

Alsieri tritt in seinem bekannten Charakter bebeutenb herein, und man mag ihn recht gern auch in dieser Gesellssichaft noch einmal leben und wirken sehen. Genuß und Betrachtung wechseln ab. Nation, Kunst und besonders Raphael kommen an die Reihe. Die Herzogin kränkelt und stirbt.

Unsere einsame Freundin macht in Bisa eine neue weibliche Bekanntschaft. Man reis't nach Wien, kommt in ein gefährliches Verhältniß zu Emigrirten, zieht sich gludlich aus ber Schlinge, begiebt sich auf einen Landsitz, und be schließt seine Bildung durch beutsche Literatur.

Ginem Roman, ber eigentlich romantisch geschrieben, und auf Ueberraschung berechnet ware, murbe man einen schlechten Dienst erzeigen, wenn man seine Fabel auszoge. wie wir es bei biesem gethan. Wenn wir aber versichern tonnen, daß dieser zwar einsache, doch tunstreiche Canevas mit verständigen, glücklichen, oft ungemeinen Details von dem Bersasser belebt worden, so werden wir das Bersangen derer, die dieses Buch noch nicht tennen, gewiß aufregen, und der Beistimmung solcher, die es gelesen, nicht ganz ermangeln.

Da die Wirkung des Buches gar nicht pathologisch, vielleicht auch nicht ganz afthetisch seyn kann, so ift um besto mehr ein Wort über die verständige und sittliche Wirskung dieser Arbeit am Plate.

Benn man die Erfahrungen seines eigenen Lebens durchgeht, so erinnert man sich wohl solder Frauenzimmer, beren Bild man jener Amazone unterlegen könnte, aber nur weniger. Die Hauptfrage, die das Buch behandelt, ist: Bie kann ein Frauenzimmer seinen Charakter, seine Individualität gegen die Umstände, gegen die Umgebung retten? hier beantwortet ein Mann die Frage durch eine Männin. Ganz anders würde eine geiste und gefühlvolle Frau sie durch ein Beib beantworten lassen.

Aber das gegenwärtige Buch ift nun einmal da. Die Mabden, die Frauen merben es lefen. Bas merben fie baraus nehmen? Bar manches werben fie baraus nehmen. Boju fie es aber, nach bes Recenfenten Rath, nugen tonnten und vielleicht sollten, mare, fich ju überzeugen, daß bas Broblem auf diese Beise nicht zu lofen ift. Der Berfaffer, um feine Amazone felbstständig zu erhalten, muß fie obne Bater und Mutter entspringen laffen. Er tann fie zu allem bem, wozu bas Beib von Jugend auf bestimmt ift, nur annabernd, nicht aber barin jum Genuß, nicht jur Thatigleit, jum Erlangen, jum Leiften hinbringen. Sie ift weber Tochter noch Schwester, noch Geliebte noch Gattin, noch Mutter, und fo tann man in ihr weber bie Sausfrau, noch die Schwiegermutter, noch die Großmutter vorausseben. Da fie benn aber boch julest nicht allein sepn tann, fich irgendwo anschließen und ihrer Ratur nach zugleich bienen und berrichen muß, fo lauft ihre gange Erifteng auf eine Gefellicaftsbame und hofmeifterin binaus, auf ein Dafepn, das fich ein Frauenzimmer nicht leicht munschenswerth porftellen möchte.

Scheinen wir durch diese Betrachtungen ein Buch, das wir disher gepriesen, gleichsam zu vernichten, so glauben wir durch solgende Erklärung die Sache wieder ins gleiche zu bringen. Jeder Mensch, das Beib so gut als der Mann, will seine Individualität behaupten, und behauptet sie auch zulest, nur jedes auf seine Beise. Die die Frauen ihre Individualität behaupten können, wissen sie strauen ihre Individualität behaupten stonnen, wissen sie selbst am besten, und wir brauchen sie es nicht zu lehren. Es ist aber immer angenehm und nütlich, und giebt zu den interessantesten Bergleichungen Anlaß, wenn und einmal im Bilde gezeigt wird, wie eine Frau jenen Iwed zu erreichen suchen würde, wenn sie männlich gesinnt wäre. Wir empfehlen also dieses Buch den Frauen, nur um der Idee

willen, um des Ziels willen, welches zu erlangen jeder angelegen ist; aber keineswegs, daß sie daraus die Mittel lernen sollen, um dazu zu gelangen. Bielmehr mag sich jede nach diesem Bilde selbst prüsen und examiniren; sie mag mit sich über die Mittel rathschlagen, deren sie sich in ähnlichen Fällen bedienen würde, und sie wird sich meist mit der Amazone in Widerspruch sinden, die eigentlich nicht als ein Ruster, sondern als ein Zielbild am Ende einer Lausdahn steht, die wir alle zu durchlausen haben.

2) Melanie hat in der Fabel Aehnlichkeit mit dem vorhergebenden. hier ist ein Findellind; das Geheimnis seiner Geburt wird aber zur Berwicklung gebraucht, und die Entdedung entwirrt den Anoten. Bir durfen daber die Fabel nicht erzählen, weil auf Unbekanntschaft des Lesers mit derfelben vorzüglich gerechnet ist.

Charaftere und Begebenheiten sind im guten Sinne romanhaft. Jene find immer in dem Zustande, in welchem sich die wirklichen Menschen selten befinden; diese find aus der Wirklickeit ausgewählt und zusammengedrängt.

Das Dargestellte ist sich nicht burchaus gleich. Die Charattere ber obern Stände sind wie aus der Ferne, mit einer Art von Respect, doch ohne eigentlichen guten Willen, weich und nebulistisch gezeichnet; dagegen die der mittlern und untern Stände scharf und ohne Reigung umrissen sind, oft überladen, ins Hählichste und Gemeinste übergehend. Aus dieser Behandlung entsteht ein Zwiespalt in der Seele des empfindenden und theilnehmenden Lesers.

Doch zeigt die Berfasserin im ganzen genugsame Weltskenntniß, und man kann nicht leugnen, daß ihr die irdischen Dinge mitunter hinlanglich gegenwärtig sind. Manche Figuren und ihr Betragen kann man als wohlgerathen ansprechen, wie die alte Gräsin und ihr Benehmen gegen Melanie ein Beispiel giebt. Unter den mehr poetischen Figuren sindet sich auch eine zweite Bhiline, die man nicht ungern sieht; nur sehlt es ihr an dem Ingredienz von Geist, durch den sich die erste eigentlich bei uns einschmeichelt.

Das Ganze ift im Romansinne geschickt genug aufgebaut und gesügt, die Exposition pragnant und vielversprechend, der Einschritt gesällig; das Interesse nimmt zu, die Erwartung wird gespannt und die Auslösung überrascht. Als Buch ist es nicht ausgedehnt; man kann es auf einmal auslesen; und es wird jeden, der diese Art von Schriften liebt, unterhalten und vergnügen.

3) Dûmont verbient ben Ramen eines Romans, boch in einem andern Sinne als das vorhergehende Wert; auch nennt ihn die Verfasserin auf dem Titel einen einsachen Roman. Die Figuren sind mehr ideell als phantastisch, die Charaktere glüdlich gezeichnet, mannichsaltig und einander gut entgegengesetzt. Egoismus in einer nicht unangenehmen Hülle; Liebe, Ergebung, Ausorferung in anmuthigen Gestalten. Der Hauptsiguren sind drei. Die Umgebung ist nicht überbäuft und gut in Abstufungen vertheilt. Bon der Jabel läßt sich so viel sagen. Ein Hose und Weltmann,

schon in gewissen Jahren, fühlt Reigung zu einem wohlerzogenen einsachen Mädchen. Sie nimmt seine Hand an, ohne recht zu wissen, was sie thut. Ihr Hauptbewegungsgrund ist, eines Bruders Glüd zu befördern, für den allein sie bisher gelebt. Unglüdlicherweise macht in eben dem Augenblid ein junger liebenswürdiger, ausopferungsfähiger Mann ihre Bekanntschaft. Das gute Herz des neuen Weibchens sindet nichts Arges darin, sich diesem Umgang hinzugeben. Sie treibt es aber doch in aller Unschuld so weit, daß der alte Herr verdrießlich wird, die Liebenden trennt und die an seinen Tod durch allerlei Künste auseinanderhält. Bruder und Liebhaber verlieren sich indessen in der weiten Welt, und die Schöne macht sich auf, sie zu suchen.

Schade, daß dieses glüdliche Motiv nicht hinlänglich genutt worden! Abelaide reist zu ruhig, sie zieht fast nur Ertundigungen ein, und läßt sich die gehofften Freunde mehr vom Schickfal und Zufall entgegenbringen, als daß sie solche durch Bemühung und Thätigkeit erreichte und erränge.

Darzustellen ware gewesen ein leibenschaftliches Bemühen, ein Hin- und Wiedereilen, ein Berfehlen und
Bergreisen, ein unbewußtes Nahen, ein zusälliges Entfernen, und was sonst noch alles aus der Situation herfließt. Das ist aber leiber nicht geschehen. Demungeachtet
begleitet man Abelaiden und ihre Reisegesellschaft, so wie
ihre neuern Bekanntschaften, recht gerne, und läßt sich die
Beit nicht lang werden, bis der Bruder endlich mit dem
Geliebten erscheint.

Dieser Roman hat manchen Borzug. Die Begebenheiten, besonders in der ersten Halfte, entwideln sich aus den Charakteren; durchaus herrscht ein liebenswürdiger Sinn, der nur nicht genug mit sich selbst einig ist, und also auch den Leser mitunter in Verwirrung setzt.

Nachdem wir also manches Gute, das an diesen Werten, theils gemeinsam theils im besondern, zu rühmen ist, angezeigt haben, so müssen wir zum Schluß eines Mißgriss erwähnen, dessen sich alle drei Verfasser schuldig machen, und der also wohl mehr auf Nechnung der Zeit geschrieben werden muß, als daß man ihn den Individuen zur Last legte. Und gewiß werden sie künftig, wenn sie nur einmal erinnert sind, diese Abwege gern vermeiden.

Seitbem wir in Deutschland Kunstromane schreiben, bas heißt solche, in welchen die Kunst, theils nach ihren tiesern Maximen theils nach ihrer Einwirkung aus Leben, symbolisch dargestellt wird, so haben die Romanschreiber angesangen, Betrachtungen über Literatur und mitunter auch wohl Kritiken durch ihre Personen aussprechen zu lassen; und sie haben nicht wohl daran gethan. Denn ob wir gleich gern gestehen, daß die Literatur sich in das Leben eines Deutschen mehr verwebt als in das Leben anderer Nationen, so sollte doch der Romanschreiber immer bedenten, daß er, als eine Art von Poeten, keine Meinungen zu

überliefern, ja, wenn er feinen Bortbeil recht tennt, nicht einmal barguftellen hat.

Wir tadeln daher unsere Amazone gar sehr, das sie auf ihrer Reise nach der Schweiz den Arm gerüstet ausbebt und gewaltig ausholt, um einem wackern Sidgenossen im Borbeigehen eins zu versetzen.

Wenn sie sobann am Ende die bochte Stufe ibrer Rik dung baburch erreicht, daß sie sich von ihrer paterlandischen Cultur burchbrungen fühlt, fie zu fcagen und zu genießen lernt, fo ift biefes eine febr gludliche Wendung und, nach ber Anlage bes Gangen, ein würdiger Schluß. Daß aber ber Berfaffer Goethes natürliche Tochter gleichsam an Die Stelle ber gangen Literatur fest, konnen wir nicht bil ligen. Denn ob wir gleich eingestehen muffen, daß gewife Werke mehr als andere den Bunkt andeuten, wohin eine Literatur gelangt ift, und wenigstens eine Cpoche berseben fombolisch vorstellen, so hatte boch ber Berfaffer ju feinen eigenen Bortheile ficherer gebandelt, wenn er ben geiftige Sinn ber Werte feiner Zeit bargeftellt, und, wie bie beffen felbft thun, auf einen unendlichen Fortfdritt bingebeute hatte, als daß er sich an ein besonderes Gebicht balt, un baburd ben Wiberfpruch aufreigt, ba er am Schluffe feine Werks jedermann befriedigen und, wo es nothig ware, ut fich verfohnen follte.

So haben wir denn auch nicht ohne Kopfschüttela be merken können, daß die anmuthigen und liebevollen Waturen, die in dem Roman unserer Freundin Eleutherie in Spiel treiben, sich als Anti-Naturphilosophen ankündigu, und dei dieser Gelegenheit immer außerordentlich verdriftlich werden. "Sollte man sich mit so einem Gesichter von Politik unterhalten?" sagte der Herzog Regent zu eine seiner Geliebten, indem er sie vor den Spiegel führte; wis so möchte man auch zu Abelaiden dieses Romanes sager. Sollte man mit so viel Liebenswürdigkeit, Gesühl wedenslust an Philosophie überhaupt, geschweige an Rawphilosophie, denken? Das Beste bleibt dabei, daß sie selbst, wie wenig dergleichen Neußerungen einer weihliches Feder geziemen.

Eine Neigung, welche fie gegen Wilhelm Neiftt gefaßt, wollen wir derselben weniger verargen, doch wünde ten wir, die Berfasserin hätte, anstatt des Buches zu w wähnen, gedachten Romanhelden selbst, etwa mit seines größer gewordenen Felix, auftreten lassen, da sich der wohl Gelegenheit gefunden hätte, ihm etwas Liebes, Gutt oder Artiges zu erzeigen.

Mit der Berfasserin der Melanie haben wir wes ähnlicher Punkte gleichfalls zu rechten. Sie ist überhauf ein wenig ärgerlicher Natur, und stört ihren wohlwollens Leser ohne Noth, wenn sie undersehens irgend ein Ganzde von Leserin anredet, sich einen abgeschmacken Einwismachen läßt, und ihn auf eine nicht freundliche Weise wantwortet.

Aber bas Schlimmfte fommt jum Schlimmen, wed

juleht bei Hofe über beutsche Literatur heftige Debatten entstehen. Fürstin Aurora ist von der ältern Schule. Uz, Dagedorn, Kleist, Matthisson und Hölty werden ausschließlich mit Enthusiasmus genannt, wohl gar gesungen; wobei denn freilich scheint, daß die gute Fürstin in einer gewissen Epoche ausgehört hat, ihre Handbibliothet zu completiren und ihre Musicalien anzufrischen. Zunächst nehmen ältliche Damen unsern Wieland in Schuß, und lesen Testimonia für ihn ab, und es wird einer übrigens ganz hübschen jungen Prinzessin, weil sie ihn nicht sleißig studirt, sehr übel mitgespielt. Die Baronesse hingegen, seine Gönnerin, wird unmittelbar darauf zur Oberhosmeisterin erklärt. Den Decan des deutschen Parnasses könnte es denn doch wohl freuen, wenn er seinen großen Einsluß auf Bessehung der ersten Hosstellen vernähme.

Sollten benn aber geistreiche und talentvolle Frauen nicht auch geist und talentvolle Freunde erwerben tonnen, denen sie ihre Manuscripte vorlegten, damit alle Unweids lichteiten ausgelöscht würden, und nichts in einem solchen Werte zurückliebe, was dem natürlichen Gefühl, dem liebes vollen Wesen, den romantischen, herzerhebenden Ansichten, der ammuthvollen Darstellung und allem dem Guten, was weibliche Schriften so reichlich besitzen, sich als ein lästiges Gegengewicht anhängen dürfte!

Almanach für Theater und Theaterfreunde, auf bas Jahr 1807, von August Wilhelm Affland.

Herr Friedrich Ricolai — benn dieser unermüdliche Greis zeigt sich auch als Mitarbeiter dieses Almanachsthätig — läßt sich S. 48 also vernehmen: "Ich habe den Hamlet von Brodmann und Schröber spielen sehen, von beiden meisterhaft, und nur in den sinstern Rüancen versichieden. Durch solche lebendige Borstellungen schaut man beller in die Tiesen von Hamlets Charakter als durch alke Abhandlungen darüber von Goethe und Garve an bis zu Biegler herunter, so viel Berdienst sie auch haben, welches ich ihnen keineswegs absprechen will."

Bollten wir bem Beispiel bieses trefflichen Mannes folgen, so wurde unsere Recension febr turz und zwar folgendermaaßen ausfallen.

Könnten wir die beiden liebenswürdigen Künstlerinnen, Friederite Bethmann und Louise Fled, auf dem Berliner Theater nur in einigen Borstellungen sehen, und uns auch an dem gegenwärtigen Spiel des trefflichen Iffland wenige Abende erfreuen, so wollten wir die zwölf Kupfer und diesen ganzen Almanach, dem wir übrigens sein Berdienst nicht absprechen, gern entbehren, besonders wenn wir unsern Genuß mit jungen, hoffnungsvollen Schauspielern theilen könnten: denn diese würden an so unschäsbaren lebendigen Darstellungen weit mehr lernen; sie würden sich das Rechte

ber Kunst weit reiner eindrüden; sie würden zu dem Bahren und Schönen weit lebhafter entzündet werden, als es hier durch mehr oder weniger kummerliche Nachbildungen, Rasonnements, Aphorismen und Anekdoten geschehen kann.

Allein wir sind billiger und versichern vor allen Dingen, daß dieser Almanach, wie er ist, in die Hände aller Schausspieler und aller Theaterfreunde Deutschlands, d. h. also doch wohl der größten Mehrzahl gebildeter Personen, zu gelangen verdient; verdient, daß das Publicum eine Untersnehmung begünstige, die von Jahr zu Jahr bedeutender, erfreulicher und nüßlicher werden kann.

Dabei ist es aber wohl ber Sache gemäß, und wird bem herausgeber gewiß angenehm senn, wenn man einige Erinnerungen hinzufügt, welche den 3wed der Berbesserung und Beredlung dieser Arbeit berbeiführen können.

Buvörberst also bleibe unverholen, daß wir die Porträte beider Frauenzimmer sehr angenehm und, in sosern wir sie beurtheilen können, sehr ähnlich sinden; nicht so glücklich sind die ganzen Figuren der Thekla und Phädra, welche eher als saltentragende Gliederpuppen anzusehen sind. Die sechs Kupser, welche herrn Issland dreimal als Franz Moor und dreimal als Geheimerath im Haustreunde vorstellen, haben eben so wenig unsern Beisall, nur aus einer andern Ursache, die wir hier kurzlich andeuten, indem wir die Erklärung gedachter Kupser und den dritten Aussas So, über Darstellung boshafter und intriganter Charaktere auf der Bühne, zusammennehmen.

Daß herr Iffland in seiner Jugend die Rolle des Franz Moor zuerst auf dem deutschen Theater gespielt, ja, mav kann sagen, geschaffen, gereicht ihm zur Ehre, um so mehr als der Berfasser selbst in späterer Zeit von jenen Darsstellungen mit Enthusiasmus sprach. Daß herr Iffland in der Folge, da mit dem Lauf der Jahre seine Gestalt ein würdiges Ansehen erlangte, diese Rolle sortspielte, und sie nach seiner Persönlichleit modisscirte, auch das ist dankenswerth: denn jeder wird sich mit Bewunderung an die Art erinnern, wie sich der weise Künstler bei dieser Gelegenheit aus der Sache zieht. Daß man serner diese Individualität in einem ihr nicht mehr ganz angemessenen Charatter in Kupser steche und für künstige Zeiten bewahre, ist löblich, und für einen Geschichtschreiber des deutschen Theaters höchst interessant.

Wenn man aber Abhandlungen über Abhandlungen ichreibt, um zu zeigen, daß Franz Moor so gespielt werden müsse, so kann man sich keineswegs den Beifall des eigentlichen Theaterfreundes versprechen. Soll jene erste Explosion des Schillerschen Genies noch ferner auf den deutschen Theatern ihre vulcanischen Wirkungen leisten, so lasse man dem Ganzen Gerechtigkeit widerfahren, und muntere die Schausspieler nicht auf, einzelne Theile gegen den Sinn des Verfassers zu behandeln: denn was einem Issland erlaubt ist, ist nicht jedem erlaubt; was ihm gelingt, gelingt nicht jedem.

Denn eigentlich wird jene robe Großheit, Die uns in

verträglich, daß die Charaftere im Gleichgewicht stehen. Rimmt man aber aus der Gruppe so vieler fragenhaft gezeichneten und grell gemalten Figuren die Hauptsigur, deren Bildung und Colorit alles andere gleichsam überschreit, besdächtig heraus, entsleidet sie von ihrer physischen Hählichteit, vertuscht ihre moralische Abscheulichteit: so fällt der Berdruß, der Haß auf die übrigen Figuren, die neben jener als Halbgötter erscheinen sollen; das Kunstwert ist in seinem tiessten Leben verletzt, die gräßliche Einstimmung verloren, und das, was uns Schauder erregen sollte, erregt nur Etel.

Auch was die Figur selbst betrifft, was gewinnt man dabei? Gereicht's dem Teusel zum Bortheil, wenn man ihm Hörner und Krallen abseilt, ja zum Uebersluß ihn etwa englisitt? Dem Auge, das nach Charakter späht, erscheint er nunmehr als ein armer Teusel. So gewinnt man auch bei einer solchen Behandlung des Franz Moor nur das, daß endlich ein würdiger Hundssutt fertig wird, den ein ehrlicher Mann ohne Schande spielen kann.

Den Sausfreund haben wir nicht aufführen sehen; boch bunkt uns, der Charakter und die Situationen, in benen er erscheint, sind für die bildende Kunst keineswegs geeignet.

Gottlieb Hillers Gedichte und Selbstbiographie. Erster Theil 1805.

Indem wir uns an den Gedichten des Wunderhorns eines entschiedenen, mannichsaltigen Charatters ohne ausgebildetes Talent erfreuten, so finden wir hier, in umgekehrtem Sinne, ein Talent auf einer hohen Stufe der Ausbildung, aber leider ohne Charatter. Jede frische Quelle, die aus dem Gedirg hervorsprudelt, jeder ursprüngliche Wasserfall, der ärmere wie der reichere, hat seinen besondern Charatter; so auch jene Lieder, die uns mit einer unendlichen Mannichsaltigkeit ergezen. Aber hier sieht man nur den Theil eines breiten Wassers, das ins Meer geht, einen schmalen Arm halb versandet, wie seine Gesellen, die irgend ein berühmtes Delta bilden.

Barum sollte man aber gegenwärtiges Büchlein geradezu von der schwächsten Seite, von der poetischen ber, betrachten? Beseitigen wir doch den Dichtertitel, wenn er auch schon in Hillers Passe steht, und halten uns an die Person. Denn wie man sich sonst gegen den Menschen dankbar erzeigt, daß er uns tressliche Poessen liesert, so muß man es hier der Poesse recht lebhaft verdanken, daß sie uns mit einem wackern Menschen bekannt macht.

Geboren in einem engen, ja einem niedern Kreise, zeichnet er sich aus durch technische Fähigleit, ruhiges, redeliches Anschauen der Gegenwart, durch manches Talent, das sich auf Wort und Rede bezieht, durch praktischen Sinn, ein tiefes sittliches Gefühl, durch ein a plomb auf sich seinen edlen Stolz, eine Leichtigkeit im Leben, genug,

von mehr als Einer Seite als eine musterhafte Natur. Die Anmuth, womit er seine Persönlichkeit, sein Talent, seine Fortschritte gewahr wird, ist durchaus liebenswürdig und kindlich, und wir fordern das Gewissen aller Gebildeten auf, ob sie sich wohl in gleichem oder ähnlichem Falle so viel Mäßigkeit des Selbstgefühls und Betragens zutrauen bürften.

Die Stizze seiner Gesichtsbildung, die dem Banden vorgehestet ist, auch von einem Dilettanten und Raturlinde radirt, kann als höchst interessant betrachtet werden. Sie erinnert uns an die silenenhasten, Götterbilder enthaltenden Futterale, mit denen Sokrates verglichen wird; und wir leugnen nicht, daß wir in dem ganzen Menschen, wie ihn seine Lebensdeschreibung, seine Gedichte darstellen, etwas Sokratisches zu sinden glauben. Der Gerads und Rechtsinn, das derbe, tüchtige Halten auf einer verständigen Gegenwart, die Unbestechlichkeit gegen sede Art von Umgebung, etwas Lehrhastiges, ohne schulmeisterlich zu sen, und was sich seder selbst aus dem Büchelchen entwickung, dem dies Aeußerung nicht ganz parador vorkommt, entschuldigen wenigstens diese Ansicht.

Kommt Hillern aber dieß alles als Menschen zu statten, so verliert er dagegen gerade hierdurch nur vesto mehr als Dichter. Wenn er vor einem großen Könige sich auch ein Eleiner König dünkt, wenn er der liebenswürdigen Königin Viertelstunden lang getrost in die schönen Augen sieht, so soll er deßhalb nicht gescholten, sondern glücklich gepriesen werden. Aber ein wahrer Dichter hätte sich ganz anders in der Nähe der Majestät gesühlt, er hätte den unvergleich baren Werth, die unerreichdare Würde, die ungeheure Krast geahnt, die mit der ruhigen Persönlichkeit eines Monarchen sich einem Privatmann gegenüberstellt. Sin einziger Blick aus solchen Augen hätte ihm genügt; in ihm wäre so viel ausgeregt worden, daß sein ganzes Leben sich in eine würdige Hymne verloren hätte.

Betrachten wir die gute Aufnahme, die er überall fant, in den untern Standen, die fich durch ihn geehrt fühlten, in ben mittlern, die ihn ehrten, in ben obern, die ihn p sich beraufzogen, so bewundert man, so erfreut man fich an der Humanität im besten Sinne des Wortes, die sich durchaus im nördlichen Deutschland verbreitet bat. Gine gewiffe Cultur, die vom Herzen ausgeht, ist dafelbst ein beimisch, wie vielleicht nirgends; er selbst ift ein Kind, ein Ausgeburt diefer Cultur, und es zeugt für die gute Ratur jener Gegenden, daß man ihn, unbewußt, was man eigentlich fagen wollte, einen Naturd ichter nannte. Bir glauben wenigstens bier einen Beweis zu finden, daß eine Bib bung, die über bas Ganze geht, auch dem Einzelnen zu gute tommt, ohne daß man begreift, wie sie ihn berühren tank Ein Barometer beutet im verschloffenften Bimmer genat ben Ruftand ber außern Luft an.

Wie biefer auf alle Falle bebeutende Mensch in Köthes wuchs und warb, und was er in einer Art von Boch

geleistet, wird ein jeder Deutscher aus der Selbstbiographie und aus den hinzugefügten Gedichten erfahren. Es ist eins der Phanomene, von denen man nicht nur roben hören, sondern die man selbst tennen sollte.

Erfuhr nun aber unser Boet eine verdiente und wünsscheswerthe Aufnahme in der Hauptstadt und in manchen andern Orten, wozu man ihm allerdings Glück zu wünschen Ursache hat, so muß man doch bedauern, daß ihm manche seiner Gönner dadurch den größten Schaden zugefügt, daß sie, indem seine Broductionen freilich unzulänglich befunden wurden, ihn gleichsam der tünstigen Zeit widmeten, hossten und versprachen, daß es nun jest erst recht angehen sollte, und daß ihr einmal gestempelter, und sogar obrigkeitlich anerkannter Naturdichter sich nun gewiß auch als ein vorzäglicher und über allen Zweisel erhobener Dichter durchaus zeigen werde.

Reineswegs im Geiste des Widerspruchs, sondern aus wahrem Antheil an diesem bebeutenden Menschen, erklären wir uns hier für das Gegentheil, und sprechen ganz unsbewunden aus, daß er nie etwas Besseres machen werde, als er schon geliesert hat. Wir sagen dieses mit Wohlswollen gegen ihn voraus. Denn wenn er zwei oder drei Jahre hindurch nur immer das, was seinem Talent gemäß ist, hervordringt und wieder hervordringt, und die salschen Hossinungen seiner Freunde nicht realisirt, so beschämt er sie und wird verlassen, ja vernichtet, ohne um ein Haarschlimmer zu senn als jest. Dann, ehe man sich's versieht, ist er, ohne seine Schuld, verschollen und hat nicht einmal sich zu einer bürgerlichen Existenz herangebracht, innerhalb welcher er sich über einen verlorenen Ruhm trösten könnte.

Bir sind in Deutschland sehr verständig und haben guten Billen, beides für den Hausgebrauch; wenn aber einmal etwas Besonderes zum Borschein kommt, so wissen wir gar nicht, was wir damit ansangen sollen, und der Berstand wird albern und der gute Wille schällich. Es ließen sich höchst traurige, ja tragische Beispiele ansühren, wie vorzügliche Menschen, aus einem niedern Zustande durch verwundernde, bethuliche und wohlwollende Gönner hervorgezogen, in das größte Unglüd gerathen sind, bloß barum weil man nur halb that, was zu thun war. Wäre es doch besser, die Schissvächen versinken zu lassen, als sie ans Ufer schleppen, um sie dort der Kälte, dem Hunger und allen tödtlichen Unbilden preis zu geben.

Leider sehen wir uns in der eigentlichen deutschen wirklichen Welt vergebens nach einem Platzchen um, wo wir diesen besondern Mann unterdringen könnten; aber unsere Einbildungskraft spiegelt uns in der Höhe und Ferne zwei Zustände vor, in welchen unser Günstling ein gemäßes, seinem Wesen behagliches Leben führen würde, wenn sie für ihn erreichdar wären.

haben wir aber vielleicht einigen unserer Leser baburch Unmuth erregt, daß wir den Mann beinahe ju boch schätzten, daß wir ihn dem Sofrates verglichen, so tonnen wir unser Bort beswegen nicht ganz zurücknehmen, aber wir wollen es milbern, indem wir sagen, daß eine solche Ersscheinung der Rechtlichkeit, Sittlichkeit, der Unbestechlichkeit, wenn sie aus dem gemeinen Bolke hervortritt, am liebsten mit etwas Lächerlichem und Frahenhaftem begleitet aufgenommen wird.

Führte also der gute Genius unsern jungen Mann so, daß er eine Art von Till werden könnte, so ware er geborgen. Solrates-Till läßt sich vielleicht recht gut vers beutscht für Solrates-Nänomenos sehen. Ist auch unser Candidat für diesen Posten vielleicht ein wenig zu zahm, so sinden sich die ersorderlichen Qualitäten nach und nach, wenn nur die Anlage gründlich ist. Und wie er sich bisher gezeigt, sehlt ihm keins der Ersordernisse zu einem ernstlustigen Rath.

Seine Beburt, fein Berantommen, fein Stand, feine Beschäftigung, sein Befen, feine Reigungen fteben ibm burchaus entgegen, baß er irgend in ein Staatsgefüge eingreifen ober fich zu einer Stelle im Abrektalenber qualifis ciren follte. Ihn bem Aderbau widmen, ber Scholle jueignen, mare unerlaubt, felbst wenn er aus Brrtbum gu einem folden festen und ficher scheinenben Besit einige Reigung fühlte. Er ist eine Art von hurone, ber eben beßwegen und nur in fofern gefällt. Dabei bat er richtigen Sinn, Alarbeit, Alugbeit und nicht mehr Dulbung, als gerade nothig ift. Er fieht die Berhaltniffe recht gut, und wenn er auf seinen Reisen als ein Meteor gludlich in alle Rreise einbringt, so muß er freilich für gute Bewirthung und reichliche Branumeration bankbar fepn. Doch wenn feine Wirthe und Wirthinnen es ihm nicht gang nach bem Sinne machen, fo ichentt er ihnen nichts, und hat gewiffe platte Behandlungen ohne Bosbeit in feiner Biographie recht lebhaft bargeftellt.

Man bente sich ihn als einen armen, beifalls und bulfsbedurftigen Teufel, der als Bilgrim dem Salberftabter Parnasse entgegentritt, um daselbst in einer Dichterailde aufgenommen zu werben; man bente fich ihn, wie er von bem Dechanten und Batriarden ber beutschen Reimfunft mit einem Lobgedicht empfangen wird, bas Lobgedicht anbort und fogleich von frifchem Bergen aus bem Stegreife Bater Gleimen ins Gesicht fagt, mas Deutschland icon feit dreißig Jahren weiß, mas aber fo viel gefellige Berehrer und so viel fuß- und bauchfällige Clienten des einflugreichen Mannes einander nur fromm ins Obr lagten, baß Bater Gleim fehr schlechte Berfe mache: fo muß man benn boch betennen, hier fen Gottes Finger, und ber ermablte Prophet, der biefes öffentliche Gebeimniß bem alten verstodten Sunder ans Berg legen und bem gangen Bolte buchstäblich verkunden sollte, sen kein gemeines Bertzeug.

Benn nun ein solcher auf sich gestellter, rudfichtsloser Mensch, indem er aus dem Staube hervortritt, von einer glanzenden und mannichsaltigen Belt sich nicht geblendet Nation auf einer schönen Stufe, und ist überzeugt, daß sich auch das Bublicum nicht durch einen mißlaunischen Krittler werde irre machen lassen. Man entserne ihn aus der Gesellschaft, aus der man jeden ausschließen sollte, dessen vernichtende Bemühungen nur die Handelnden mißmuthig, die Theilnehmenden lässig und die Zuschauer mißtrauisch und gleichgültig machen könnten.

## Heber das Lehrgedicht.

1825.

Es ift nicht zulässig, daß man zu den drei Dichtarten, der lyrischen, epischen und dramatischen, noch die didaktische hinzusuge. Dieses begreift jedermann, welcher bemerkt, daß jene drei ersten der Form nach unterschieden sind, und also die letztere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in derselben Reihe stehen kann.

Alle Poesie soll belehrend sepn, aber unmerklich; sie soll ben Menschen aufmerksam machen, wovon sich zu beslehren werth wäre; er muß die Lehre selbst baraus ziehen wie aus bem Leben.

Die bibaktische ober schulmeisterliche Boesie ist und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Boesie und Rhetorit; beshalb sie sich benn bald ber einen, bald ber andern nähert, auch mehr ober weniger dichterischen Werth haben kann; aber sie ist, so wie die beschreibende, die scheltende Boesie, immer eine Ab- und Rebenart, die in einer wahren Aestbetit zwischen Dicht- und Rebetunst vorgetragen werden sollte. Der eigene Werth der didaktischen Boesie, d. h. eines lehrreichen, mit rhythmischem Wohllaut und Schmud der Einbildungstraft verzierten, lieblich oder energisch vorgetragenen Kunstwertes, wird beshalb teineswegs verkummert. Bon gereimten Chroniten an, von den Dentversen der ältern Pädagogen bis zu dem Besten, was man dahin zählen mag, möge alles gelten, nur in seiner Stellung und gebührenden Wurde.

Dem näher und billig Betrachtenden daher fällt sogleich auf, daß die didaltische Poesie um ihrer Popularität willen schätzbar sep; selbst der begabteste Dichter sollte es sich zur Ehre rechnen, auch irgend ein Capitel des Bissenswerthen also behandelt zu haben. Die Engländer haben sehr preisswürdige Arbeiten dieser Art; sie schmeicheln sich in Scherz und Ernst erst ein bei der Menge, und bringen sodann in aufflärenden Noten dasjenige zur Sprache, was man wissen muß, um das Gedicht verstehen zu können. Und nun hätte der ästhetisch-sittlich-historisch unterrichtende Lehrer gar ein schönes Feld, in diesem Capitel Ordnung zu machen, indem er seinen Schülern das Berdienst der vorzüglichsten Gedichte dieser Art nicht nach dem Rusen ihres Inhalts, sondern nach dem höhern oder geringern Grade ihres poetischen Werthes zu ordnen und klar zu machen sucht.

Eigentlich sollte man sie aus dem äfthetischen Bortrage

ganz herauskassen, aber benen zu Liebe, die Poetit und Mhetorik gehört hätten, als ein besonderes Collegium, vielleicht publice, vortragen. Auch dier würde das wahre Berständniß, wie überall, der Ausübung zu großem Bortheil gereichen; denn gar mancher würde begreisen, wie schwer es sey, ein Werk aus Wissen und Sindibungskrast pusammenzuweben, zwei einander entgegengesetzte Clemente in Cinem lebendigen Körper zu verbinden.

Wodurch aber die Bermittlung geschehen könne, wan seine Pflicht ben Zuhörern zu offenbaren, die dadurch wor Wögriffen gesichert, jeder in seiner Art, ein gleiches pu bewerkstelligen suchen könnten.

Unter ben vielfachen Beisen und Arten, eine solde Bermittlung zu bewirken, ist ber gute humor bie sicherst, und wurde, wenn ber reine humor nicht so selten wan, auch für die bequemste gehalten werden konnen.

Kein feltsameres Unternehmen läßt sich wohl benken als die Geognosie zu einem bivaltischen Gebicht, und zweinem ganz imaginativen, auszubilden, und boch ist einem Mitgliebe ber geologischen Gesellschaft zu Lowdon geschehen', welche auf diese Weise ein für jeden Reiser ben unerläßliches Studium zu fördern und unter die Reuge zu bringen trachtet.

## Heber epische und dramatische Dichtung.

1797

Der Epiker und Dramatiker find beide ben allgemeinen poetischen Gesetzen unterworfen, besonders bem Gefete ba Einheit und dem Gesetze der Entfaltung: ferner bebandels sie beibe ähnliche Gegenstände, und können beide alle Arta von Motiven brauchen; ihr großer wesentlicher Unterschie beruht aber barin, bag ber Epiter Die Begebenbeit als volltommen vergangen vorträgt, und ber Drame titer sie als volltommen gegenwärtig barftell Wollte man das Detail der Gesete, wonach beide zu har beln haben, aus ber Natur bes Menschen berleiten, fe müßte man sich einen Rhapsoben und einen Mimen, beide als Dichter, jenen mit seinem ruhig bordenden, biefen mit seinem ungebuldig schauenden und borenden Rreise un geben immer vergegenwärtigen, und es wurde nicht fome fallen zu entwideln, was einer jeden von biefen beden Dichtarten am meisten frommt, welche Gegenstände jet vorzüglich wählen, welcher Motive fie fich vorzüglich be bienen wird; ich fage vorzüglich: benn wie ich fcon # Anfang bemerkte, gang ausschließlich kann fich keine etwa anmaßen.

Die Gegenstände des Epos und der Tragddie sollter rein menschlich, bedeutend und pathetisch sein; die Ber sonen stehen am besten auf einem gewissen Grade der Cubtur, wo die Selbstthätigkeit noch auf sich allein angewiese ift, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sondern perfonlich wirkt. Die Sagen aus der heroischen Zeit der Griechen waren in diesem Sinne den Dichtern besonders gunftig.

Das epische Gedicht stellt vorzüglich persönlich besichränkte Thätigkeit, die Tragödie persönlich beschränktes Leiben vor, das epische Gedicht den außer sich wirkenden Menschen, Schlachten, Reisen, jede Urt von Unternehmung, die eine gewisse sinnliche Breite fordert, die Tragödie den nach innen geführten Menschen, und die Handlungen der ächten Tragödie bedürsen daher nur weniges Raums.

Der Motive tenne ich fünferlei Arten:

- 1) Bormartsfdreitenbe, welche bie handlung forbern; beren bebient fic vorzüglich bas Drama.
- 2) Rudwärtsschreitenbe, welche bie Handlung von ihrem Ziele entfernen; beren bedient sich bas epische Gebicht fast ausschließlich.
- 3) Retardirende, welche ben Gang aufhalten ober ben Weg verlängern; dieser bebienen fich beibe Dichtarten mit bem größten Bortbeile.
- 4) Burudgreifende, burch bie basjenige, mas vor ber Epoche bes Gebichts geschehen ist, bereingehoben wirb.
- 5) Borgreifende, bie basjenige, mas nach ber Epoche bes Gebichts geschehen wird, anticipiren; beibe Arten braucht ber epische, so wie ber bramatische Dichter, um sein Gebicht vollständig zu machen.

Die Welten, welche jum Anschauen gebracht werden sollen, find beiden gemein:

- 1) Die physische, und zwar erstlich die nächste, wozu die dargestellten Personen gehören und die sie umsgiebt. In dieser steht der Dramatiker meist auf Einem Punkte sest; der Epiker bewegt sich freier in einem größern Local. Zweitens die entferntere Welt, wozu ich die ganze Natur rechne. Diese bringt der epische Dichter, der sich überhaupt an die Imagination wendet, durch Gleichnisse näher, deren sich der Dramatiker sparsamer bedient.
- 2) Die sittliche ift beiben gang gemein, und wird am gludlichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Einfalt bargestellt.
- 3) Die Welt ber Phantasien, Ahnungen, Erscheinungen, Zufalle und Schickale. Diese steht beiden offen, nur versteht sich, daß sie an die sinnliche berangebracht werde; wobei denn für die Modernen eine besondere Schwierigkeit entsteht, weil wir für die Bundersgeschöpse, Götter, Wahrsager und Orakel der Alten, so sehr es zu wünschen wäre, nicht leicht Ersat sinden.

Die Behandlung im gangen betreffend, wird ber Mhapsode, der das volltommen Bergangene vorträgt, als ein weiser Mann erscheinen, der in ruhiger Besonnenheit das Geschehene übersieht; sein Bortrag wird dahin zweden, die Zuhörer zu beruhigen, damit sie ihm gern und lange zuhören; er wird das Interesse egal vertheilen, weil er zicht im Stande ist, einen allzu lebhaften Eindrud geschwind

zu balanciren; er wird nach Belieben rudwärts und vorwärts greifen und wandeln; man wird ihm überall folgen; denn er hat es nur mit der Sindildungstraft zu thun, die sich ihre Bilder felbst hervordringt, und der es auf einen gewissen Grad gleichgültig ift, was für welche sie aufrust. Der Rhapsode sollte als ein höheres Wesen in seinem Gedicht nicht selbst erschenn: er läse hinter einem Borhang am allerbesten, so daß man von aller Persönlichteit abstrahirte und nur die Stimme der Musen im allgemeinen zu hören glaubte.

Der Mime bagegen ift gerabe in bem entgegengefesten Fall: er stellt sich als ein bestimmtes Andividuum dar: er will, daß man an ihm und seiner nächsten Umgebung ausbließlich Theil nehme, baß man die Leiden seiner Seele und feines Rorpers mitfuble, feine Berlegenheiten theile und fich felbst über ihn vergesse. Zwar wird auch er ftufenweise zu Werke geben, aber er kann viel lebhaftere Wirkungen wagen, weil bei finnlicher Gegenwart auch fogar ber stärkere Eindruck burch einen schwächern vertilgt werben tann. Der zuschauende Hörer muß von Rechts wegen in einer steten sinnlichen Anstrengung bleiben; er barf fic nicht zum Lachbenten erheben, er muß leibenschaftlich folgen; feine Phantafie ift gang jum Schweigen gebracht; man barf tene Anspruche an fie machen, und felbft mas ergahlt wirb, muß gleichsam barftellend vor bie Augen gebracht werber.

# Wirkungen in Dentschland in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts.

Poesie. Frisch Lust am unbebeutenden Daseyn und Ausdruck berselben.

Luft an etwas hiherm brudt sich burch Behandlung ausländischer Gegenstärde aus.

Einwirkung biefer Dichtungsart, bem Mittelftanb ges maß, auf ben sie auch eigentlich wirkt.

Die Großen und Bomehmen haben nur Begriff von Französischer Dichtung, die Gemeinen teine Uhnung, daß es etwas der Art gebe. Ihrt ganze Poesie beschränkt sich auf die alten Kirchenlieder, deren Wörtliches ihnen heilig ist.

Breite Mittelclaffe.

Cultur ber Mittelclaffe.

Die sammtliche Geistlichkeit, alle Sachwalter und Beamten, die eigentlichen thätigen Rathe der Collegien, die Aerzte, Professoren und Schullehrer, alle sind aus dieser Classe; dieß giebt ihr ein ungeheures Uebergewicht.

Doch weil jeder einzelne nur ein mittelmäßiges Leben führt, so mag er auch nur gern mittlere Gefühle angeregt, mittlere Zustände dargestellt wissen.

Rabener erhebt sich mit einer gewissen Rarheit über biese Zustände und stellt sie mit heiterer Fronie dar; daher die große Wirtung, die er zu seiner Zeit hervorbrachte, weil jeder, der ihn las, sich klüger dunkte als sonst, und

weil die besten Menschen selbst ein bifchen Migreben und Berunterseben ihrer Bruber immer gern leiben mogen.

Nabener selbst war über diese seine Wirtung nicht dunkel: denn er wußte wohl, daß jedermann gern die sogenannten Narren lächerlich gemacht sieht, ohne daran zu denken, daß eben eine solche Menschenader auch durch ihn durchgeht. Daher jener Spaß gewiß jeden Leser traf, als Rabener, nachdem er manchen Narren geschildert und recenssirt, eine leere Seite läßt und den Leser ersucht, mit irgend einem Narren, den er vielleicht übergangen habe, den Plaß auszususulelen, auf der Rückseite aber hinzususgt, er wolle wetten, daß nicht leicht jemand eingefallen sep, sich selbst hineinzusesen.

Benn man in diesem Sinne Rabeners Satyre lies't so wird man ihn bewundern, wie er ohne ideelle Erhebung über das gemeine Leben der Classe, wozu er gehörte, er hoben gewesen, ja man wird ihn noch mehr schähen lernen, wenn man sieht, daß er diese nedende Heiterkeit, diese gutmüthige Berhöhnung der irdischen Dinge auch dis in die größten Unfälle auf eine ganz gleiche Weise duchführen können. Hiervon zeugen seine Briese, die er nach dem Bombardement von Dresden schrieb, in welchem er sein Haus mit beinah allem, was drin enthalter war, seine Manuscripte und manches sonst Liebe und Argenehme verslor. Immer tractirt er dieß auch als etwas Bemeines und erfreut sich, wie in den glücklichten Tagen, an Albernheiten, Beschränktheiten, Widersprüchen und Ungereimtheiten, die bei solchen Fällen niemals sehlen könzen.

Er ist nie aus bem Kreise, zu ben er selbst gehörte, gegangen; er hat immer nur bie Sigenheiten und Thorzbeiten seines Gleichen bargestellt, und bie höhern Stande gang unberührt gelassen.

## Deutsche Sprache.

1817.

Ginige jüngere Kunstgenossen, welche den ersten Auffat des zweiten Heftes von Kunst und Alterthum ("Reudeutsche religiös-patriotische Kunst") gelesen, und baselbst die alterthimelnde, dristelnde Kunst nicht zum besten behandelt fanden, erwehrten sich nicht der Frage, ob denn die Weimarischen Kunstsreunde im Jahre 1797, als der Rlosterbruder herausgegesben ward, schon derselben Meinung gewesen, ob sie schon damals die neue Richtung der deutschen Kunst mißbilligt; worauf denn nothwendig eine bejahende Antwort erfolgen mußte.

Redliche junge Gemuther nahmen bieses Betenntniß keineswegs gleichgultig auf, sonbern wollten es für eine Gewissenssache halten, ja tadelhaft finden, daß man nicht gleich die strebenden Kunftler, besonders die, mit welchen man enger verbunden, gewarnt, um so schädlich einsschiedendem Uebel vorzubeugen. Hierauf nun konnte

ė

man verschiebenes erwiebern. Es fep namlich in allen folden Fallen ein eben fo gefährlich als unnütes Unter nehmen, verneinend, abrathend, widerstrebend ju Berte zu gehen: denn wenn junge gemüthvolle Talente einer all: gemeinen Beitrichtung folgen, und auf biefem Bege, ihrer Ratur gemaß, nicht ohne Blud ju wirten angefangen, fo fen es fdwer, ja faft unmöglich, fie ju überzeugen, bas hieraus für sie und andere in Zukunft Gefahr und Scho ben entsteben werden. Man babe baber biefer Gpoche ftill: schweigend zugesehen, wie fich benn auch ber Gang ber selben nur nach und nach entwickelt; unthätig sey man aber nicht geblieben, sondern habe praktisch seine Gesinnung anzubeuten gesucht. hiervon bleibe ein unverwerfliches Beugniß die siebenjährige Folge Weimarischer Kunstaus stellungen, bei welchen man durchaus nur folche Gegenstände als Aufgabe gewählt, wie sie uns die Griechische Dichtkunst überliefert, ober worauf fie hindeutet; wodurd denn vielleicht auf einige Jahre der neue frankelnde Runf: trieb verspatet worben, ob man gleich julest befürchter muffen, von bem Strome felbft binab gezogen gu werben

Da man nun sich von diesen Umständen unterhielt, tam die neueste Zeit zur Sprache; man fragte, ob nicht gleichfalls in derselben einiges mißfällig seyn könnte, ohne daß man sich deshalb öffentlich zu erklären Lust und Bosugniß habe. Sine hierüber sortgeseste Unterhaltung bewirkte eine Gewissensaufregung, und damit man nicht etwa in zwanzig Jahren uns noch über den Lethe hinüben Borwürse nachschiede, so entschossen wir uns, über deutsche Sprache und über den Fug und Unsug, welchen sie sich set muß gefallen lassen, ein Wort mitzusprechen. Glücklicher weise siel uns ein Aussas in die Hände, den wir unser sämmtlichen Lesern bekannt wünschen, damit durch stemden Mund ausgesprochen werde, wie wir ungefähr selbs benken.

Bon ber Ausbildung ber beutschen Sprache, in Beziehung auf neue, bafür angestellte Bo mühungen wird im britten Stud bes 8. Banbes ba Remefis gefunden. Wir find bem Berfaffer vielen Dan schuldig, daß er uns der Pflicht entledigt, über diese Am gelegenheit unfere Gebanten zu eröffnen. Er warnt, wie wir auch würden gethan haben, vor dem unersetlichen Schaden, der einer Nation zugefügt werden kann, wenn man ihr, felbst mit redlicher Ueberzeugung und aus bester Absicht, eine falfche Richtung giebt, wie es jest bei und mit der Sprache geschehen will. Da wir nun alles, was und wie er es gefagt, unterschreiben, fo enthalten wir uns alles Weitern und fagen nur fo viel von ibm felbft, bag er nicht etwa ein Unbeutscher, ein Entfrembeter fen, fondem acht und brav, wie man einen jungen Mann wunfchen tann. Dieß mag eine turze Rachricht von ibm bartbun und beweisen.

Carl Rudftuhl, im Canton Luzern von angesehenen Eltern geboren, erhielt den ersten Unterricht in feinem

Baterlande. Zum Jünglinge herangewachsen, bezog er die Universität Heidelberg und widmete sich daselbst, übers zeugt, daß die Quelle wahrer Bildung nur allein bei den Alten zu suchen sey, vornehmlich philologischen Studien. Da er seinem Baterlande im Erziehungssache nüplich zu werden wünschte, vertrat er, um sich praktisch vorzubereiten, auf einige Zeit die Stelle eines Lehrers der alten Sprachen an der Cantonschule zu Aarau.

Ms aber im Frühjahr 1815 die Ruhe unseres Bettstheils wieder gefährdet schien, folgte derselbe dem edlen Triebe, persönlich am Kampf für die gute Sache Theil zu nehmen, und begab sich als Freiwilliger unter das Preußische Heer, mit dem er auch siegreich zu Baris einzog. Unter dem Bassen hat er jedoch der Wissenschaft nicht vergessen, sondern sowohl zu Paris als auf der Wiederkehr nach Deutschland überall mit Gelehrten Umgang gepslogen. Gegenwärtig lebt er in Berlin, bemüht, seine wissenschaftliche Ausbildung noch höher zu steigern; daselbst hat er denn auch den von uns empsohlenen Aussag geschrieben.

Wir wünschen, daß er fortsahren möge, seine Ueberzeugungen dem Publicum mitzutheilen. Er wird viel Gutes stiften, besonders da er nicht eigentlich als Gegner der vorzüglichen Männer auftritt, die in diesem Fache wirken, sondern, wie er es selbst ausspricht, neben ihnen hergebt, und über ihr Thun und Lassen sich treue Bemerstungen erlaubt. Da diese Schrift von vielen Deutschen gelesen und beherzigt werden sollte, so wünschen wir bald einen einzelnen Abbruck derselben, von dem wir uns die beste Wirtung versprechen.

Einer freiern Weltansicht, die der Deutsche sich zu verkümmern auf dem Weg ist, würde ferner sehr zu Statten kommen, wenn ein junger geistreicher Gelehrter das wahrbaft poetische Berdienst zu würdigen unternähme, welches deutsche Dichter in der Lateinischen Sprache seit drei Jahrbunderten an den Tag gegeben. Es würde daraus hervorzgehen, daß der Deutsche sich treu bleibt, und wenn er auch mit fremden Zungen spricht. Wir dursen nur des Johannes Secundus und Baldes gedenken. Bielleicht übernähme der Uebersetzer des ersten, herr Passow, diese verdienstliche Arbeit. Zugleich würde er beachten, wie auch andere gebildete Nationen, zu der Zeit als Lateinisch die Weltssprache war, in ihr gedichtet und sich auf eine Weise unter einander verständigt, die uns jeht versoren geht.

Leiber bebenkt man nicht, daß man in seiner Mutters sprache oft eben so dichtet, als wenn es eine fremde ware. Dieses ist aber also zu verstehen. Wenn eine gewisse Epoche hindurch in einer Sprache viel geschrieben und in derselben von vorzüglichen Talenten ber lebendig vorhandene Kreis menschlicher Gefühle und Schicklale durchgearbeitet worden,

so ift ber Zeitgehalt erschöpft und die Sprache zugleich, so baß nun jedes maßige Talent sich der vorliegenden Aussbrude als gegebener Phrasen mit Bequemlichkeit bedienen kann.

Durch die Literargeschichte, so wie durch die Welthistorie, schleichen oftmals kleine, gering scheinende Bemühungen hindurch, die aber durch Anhaltsamteit und beharrliches Fortarbeiten bedeutende Wirkungen hervorbringen. So murbe jest ein turggefaßter Auffat willtommen fenn, ber uns vor Augen ftellte, wie feit vierzig Jahren geift. und Cangreiche Menschen sowohl Französischen als Italianischen Opern deutsche Texte untergelegt und fich dadurch um Sorache und Musik großes, unbeachtetes Berbienst ers worben. Unser lyrisches Theater hat sich dadurch nach und nach zu einer ungemeinen Sobe geschwungen; wir haben die vorsüalichken Broductionen des Französischen lyrischen Dramas auf unfern Bühnen gefehen, die Italiänischen Opern fint und nicht fremb geblieben, beutsche Singftude, von deutschen Reiftern componirt, vergnügen den Geift, erheben das Gemüth seit vielen Jahren. Geschmack und Einsicht verbriteten sich dadurch über die ganze Masse des Publicums, und für die lyrische Poesie überhaupt wuchs von Jahr zu Ichr ber unschätbare Bortheil, baß fie immer singbarer wurde, ohne an Gehalt abzunehmen. Religiöse, patriotische, geselige, leibenschaftliche Lieber tonten von allen Seiten, um unsere ernfte, caratteriftifche Musit fand Gelegenheit ze taufenbfältiger Anwendung ihrer unericopflichen Mittel. Und bod, wer mag es aussprechen, daß zu allem biefem bet ganzlich verschollene Schauspielbirector Marcanb bin erften Anlaß gab, inbem er bas nedische Mildmadchen mit ben tappischen Jägern, ferner die Schone mit dem gutmüthigen Ungeheuer aus Frantreich herüberbrichte, turch ansprechende Musik eines Gretry das Theater belebte und uns folgereiche Boblthaten fpendete: benn von jemer Beit an lagt fich bie Geschichte ber beutschen Oper in ununterbrochener Reibe durchführen. Bielleicht giebt ein Mitarbeiter ber muficolischen Zeitung, ber sich bieser Gooden als Theilnehmer erinnert, uns hiervon eine gerängte Ueberficht; woraus denn abermals erhellen würde, daß der Deutsche nichts Bunderlicheres thun konnte als fich in feinen mittellandis schen Kreis zu beschränken, eingebildet, daß er von eigenem Bermögen zehre, uneingebenk alles bessen, was er seit einem halben Jahrhundert fremden Bollern foulbig geworden und ihnen noch täglich verbankt.

Doch hiervon ist gegenwärtig ju schweigen beffer: die Zeit wird tommen, wo der Deutsche wieder fragt, auf welchen Wegen es seinen Borsahren wohl gelungen, die Sprache auf den hohen Grad von Selbstständigkeit zu bringen, dessen sie sich jeht erfreut.

Unmaaßgeblich.

Wir geben gerne ju, baß jeber Deutsche seine volltommene Ausbildung innerhalb unserer Sprache, ohne irgend eine frembe Beibulfe, hinreichend gewinnen tonne. Dieß verbanken wir einzelnen vielseitigen Bemühungen bes vergangenen Jahrhunderts, welche nunmehr ber gangen Ration, besonders aber einem gemiffen Mittelstand ju gute geben, wie ich ibn im besten Sinne bes Borts nennen möchte. Bierzu geboren die Bewohner fleiner Stadte, beren Deutschland fo viele moblgelegene, moblbeftellte gablt; alle Beanten und Unterbeamten baselbst, Handelsleute, Fabris canten, vorzüglich Frauen und Tochter folder Familien, auch Landgeiftliche, in fofern fie Erzieher find. Diefe Bersonen sammtlich, die sich zwar in beschränkten, aber bod wohlhabigen, auch ein sittliches Behagen forbernben Babaltniffen befinden, alle tonnen ihr Lebens : und Lebrbe burfniß innerhalb ber Muttersprache befriedigen.

Die Forberung dagegen, die in weitern unt höhern Regionen an uns auch in Absicht einer ausgebreiteten Sprachfertigkeit gemacht wird, kann niemant verborgen bleiben, der sich nur einigermaaßen in der Wat bewegt.

Die Muttersprache jugleich reinigen un bereichern, ift bas Geschäft ber beften Röpfe. Reinigung ohne Bereiche rung erweist fich öfters geiftlos: benn es it nichts bequemer als von dem Anhalt absehen und auf det Ausbruck passen. Der geistreiche Mensch inetet feinen Bertftoff, ohne fich gu befummern, aus mas für Elementen er bestehe; ber geiftlose hat gut rein sprechen, ba er nickts zu sagen hat. Wie follte er fühlen, welches fummerliche Surrogat er an der Stelle eines bebeutenben Wortes gelten lagt, ba ihm jenes Wort nie lebendig mar, weil er nichts dabei dachte? Es giebt gar viele Arten ron Reinigung und Bereicherung, bie eigentlich alle zusammengreifen muffen, wenn bie Sprace lebendia machlen foll. Boefie und leibenschaftliche Rebe find die einzigen Quellen, aus benen biefes Leben bervordringt, und follten sie in ihrer Heftigkeit auch etwas Bergidutt mitführen, er fest fich zu Boben, und bie reine Welle fließt barüber ber.

#### Redensarten,

welche ber Schriftsteller bermeibet, sie jedoch bem Leser beliebig einzuschaften überläßt.

Aber. Gewissermaaßen. Einigermaaßen. Beinahe. Ungefähr. Kaum.

Benigstens. Ich glaube. Mich daucht. Ich leugne nicht. Babrideinlid. Bielleicht. Nach meiner Ginfict. Wenn man will. So viel mir bewußt. Die ich mich erinnere. Wenn man mich recht berichtet. Mit Ginfdrantung gefprochen. Ich werbe nicht irren. Es ichwebt mir fo vor. Eine Art von. Mit Ausnahme. Ohne 3meifel. 36 möchte fagen. Man tonnte fagen. Wie man ju fagen pflegt. Warum foll ich nicht gestehen? Wie ich es nennen will. Nach jetiger Beise zu reben. Wenn ich die Beiten nicht verwechsle. Irgend. Frgendwo. Damals. Sonft. Ich sage nicht zu viel. Wie man mir gefagt. Man bente nicht. Wie natürlich ist. Wie man sich leicht vorstellen kann. Man gebe mir gu. Bugegeben. Mit Erlaubniß zu fagen. Grlauben Sie! Man verzeihe mir. Aufrichtig gesprochen. Dhne Umidweife gefagt. Gerabezu. Das Rind bei feinem Ramen genannt. Bergeibung bem berben Ausbrud.

Borstehende Sammlung, die sowohl zu scherzhafts als ernsten Betrachtungen Anlaß geben kann, entstand zu glüdlichen Zeit, da der treffliche Fichte noch persons unter uns lebte und wirkte. Dieser trästige, entschiedes Mann konnte gar sehr in Eiser gerathen, wenn man di gleichen bedingende Phrasen in den mündlichen oder wagar schriftlichen Bortrag einschob. So war es eine Ro

wo er dem Worte gewissermaaßen einen hestigen Krieg machte. Dieß gab Gelegenheit, näher zu bedenken, woher diese höslichen, vorbittenden, allen Widerspruch des Hörers und Lesers sogleich beseitigenden Schmeichelmorte ihre Hertunft zählen? Möge diese Art Euphemismus für die Zutunst ausbewahrt sehn, weil in der gegenwärtigen Zeit jeder Schristseller zu sehr von seiner Meinung überzeugt ist, als daß er von solchen demüthigen Phrasen Gebrauch machen sollte.

## Urtheilsworte Frangöfischer Kritiker.

| 18                     | 1817.          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Reichliche des Tadels. |                |  |  |  |  |  |  |
| Α.                     | ennui.         |  |  |  |  |  |  |
| abandonné.             | ennuyeux.      |  |  |  |  |  |  |
| absurde.               | énorme.        |  |  |  |  |  |  |
| arrogance.             | entortillé.    |  |  |  |  |  |  |
| astuce.                | éphémères.     |  |  |  |  |  |  |
| В.                     | épluché.       |  |  |  |  |  |  |
| bafoué.                | espèce.        |  |  |  |  |  |  |
| bête.                  | étourneau.     |  |  |  |  |  |  |
| bétise.                | F.             |  |  |  |  |  |  |
| bouffissur e.          | factices.      |  |  |  |  |  |  |
| beurgeois.             | fadaise.       |  |  |  |  |  |  |
| boursouflure.          | faible.        |  |  |  |  |  |  |
| bouquin.               | fainéans.      |  |  |  |  |  |  |
| boutade.               | fané.          |  |  |  |  |  |  |
| brisé.                 | fastidieux.    |  |  |  |  |  |  |
| brutalité.             | fatiguant.     |  |  |  |  |  |  |
| <b>C.</b>              | fatuité.       |  |  |  |  |  |  |
| cabale.                | faux.          |  |  |  |  |  |  |
| cagot.                 | forcé.         |  |  |  |  |  |  |
| canaille.              | fou.           |  |  |  |  |  |  |
| carcan.                | fourré.        |  |  |  |  |  |  |
| clique.                | friperie.      |  |  |  |  |  |  |
| contraire.             | frivole.       |  |  |  |  |  |  |
| créature.              | furieux.       |  |  |  |  |  |  |
| <b>D.</b>              | G.             |  |  |  |  |  |  |
| déclamatoire.          | gâté.          |  |  |  |  |  |  |
| décrié.                | gauchement.    |  |  |  |  |  |  |
| dégoût.                | gauchers.      |  |  |  |  |  |  |
| dénigrement.           | grimace.       |  |  |  |  |  |  |
| dépourvu.              | grossier.      |  |  |  |  |  |  |
| dépravé.               | grossièrement. |  |  |  |  |  |  |
| désobligeant.          | H.             |  |  |  |  |  |  |
| détestable.            | haillons.      |  |  |  |  |  |  |
| diabolique.            | honnêtement.   |  |  |  |  |  |  |
| dure.                  | honte.         |  |  |  |  |  |  |
| E.                     | horreur.       |  |  |  |  |  |  |
| échoppe.               | I.             |  |  |  |  |  |  |
| enflure.               | imbécille.     |  |  |  |  |  |  |
| engouement.            | impertinence.  |  |  |  |  |  |  |

| impertinent.        | pénible.           |
|---------------------|--------------------|
| impuissant.         | petites-maisons.   |
| incorrection.       | peu-propre.        |
| indécis.            | pie-grièche.       |
| indéterminé.        | pitoyable.         |
| indifférence.       | plat.              |
| indignités.         | platitude.         |
| inégalité.          | pompeux.           |
| inguérissable.      | précieux.          |
| insipide.           | puérilités.        |
| insipidité.         | R.                 |
| insoutenable.       | rapsodie.          |
| ntolérant.          | ratatiné.          |
| jouets.             | rebattu.           |
| i <b>n</b> éfléchi. | réchauffé.         |
| L                   | rédondance.        |
| laqueis.            | rétréci.           |
| léger.              | révoltant.         |
| lésine.             | ridicule.          |
| louche.             | roquet.            |
| lourd.              | <u>-</u>           |
| M.                  | . <b>S.</b>        |
| maladresse.         | sans succès.       |
| manque.             | sifflets.          |
| maraud.             | singerie.          |
| mauvais.            | somnifère.         |
| médiocre.           | soporifique.       |
| méprise.            | sottise.           |
| mépris.             | subalterne.        |
| mignardise.         | <b>T.</b>          |
| mordant.            | terrassé.          |
| N.                  | tembée.            |
| négligé.            | traînée.           |
| négligence.         | travers.           |
| noirceur.           | triste.            |
| non-soin.           | ₹.                 |
| 0.                  | vague.             |
| odieux.             | vide.              |
| <b>P.</b>           | vexé.              |
| passable.           | vieillerie.        |
| pauvreté.           | volumineux.        |
| •                   | · Olumino(A)       |
| Rarge 8             | eugnisse bes Lobs. |
| <b>A.</b>           | E.                 |
| animé.              | esprit.            |
| applaudi.           | F.                 |
| В.                  | facile.            |
| hwillomt            | 0                  |

finesse.

goût.

grâce.

G.

brillant.

charmant.

correct.

C.

のできたが、これでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので

| gracieux.  | P.                  |
|------------|---------------------|
| grave.     | piqu <b>ant.</b>    |
| I.         | prodigieu <b>x.</b> |
| invention. | pur.                |
| justesse.  | R.                  |
| L.         | raisonnable.        |
| léger.     | S.                  |
| légèreté.  |                     |
| libre.     | spirituel.          |
| . N.       | ${f v}$ ,           |
| nombreux.  | verve.              |

Borte sind der Seele Bild. Richt ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, deuten mild, Bas wir haben, was wir hatten. Bas wir hatten, wo ist's hin? Und was ist denn, was wir haben? Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir des Lebens Gaben.

Ginsicht und Charakter bes Menschen offenbart sich am beutlichsten im Urtheil; indem er ablehnt, indem er aufnimmt, bekennt er, was ihm fremd blieb, wessen er bedarf; und so bezeichnet, unbewußt, jedes Alter, auf jeder Stufe den gegenwärtigen Zustand, den Kreis eines durchlaufenen Lebens.

Auch fo ift es mit Nationen: hr Lob und Tabel muß burchaus ihren Buftanben gemas bleiben. Griechische und Romifche Terminologie biefes Faches befigen wir: neuere Rritit ju beurtheilen gebe worftebendes einigen Anlaß. Wie ber einzelne Mensch, so auch die Nation rubt auf bem Altworhandenen, Ausländischen oft mehr als auf bem Sigenen, Grerbten und Selbftgeleifteten; aber nur in fofern ein Bolt eigene Literatur bat, tann es urtheilen und versteht bie vergangene wie bie gleichzeitige Belt. Der Englander bangt mit Ernft urd Borurtheil am Alterthum. und man muß ihm mit Baralelftellen aus Borag beweisen, daß der Drient Boeten erzeugte. Welche Bortheile bingegen Shatfpeares freier Beift ber Nation gewährt, ift nicht ausjufprechen. Die Frangofen haben burch Ginführung mißverftandener alter Lehren und burch nette Convenienz ihre Boefie bergeftalt beschrantt, baß fie julest gang verschwinben muß, ba fie fich nicht einmal mehr in Profa auflofen fann. Der Deutsche ma: auf gutem Bege und wird ihn gleich wieder finden, schalb er bas icabliche Beftreben aufgiebt, bie Ribelungen ber Ilias gleichzuftellen.

Die gunftige Meixung, die ein trefflicher Fremder uns Deutschen gonnt, dar bier, als an ber rechten Stelle, wohl

Blat finden. Der wirlliche Auffisch-Raiserliche Staatsrath Umaroff gebenkt in feinem icatbaren Berte: Ronnos von Banopolis, ber Dichter, St. Betersburg 1817, und zwar in bem an einen alten Freund und Theilnehmer gerichteten Borwort, unferer in Ghren alfo. "Die Biedergeburt ber Alterthumswiffenschaft gebort ben Dent schen an. Es mögen andere Boller wichtige Borarbeiten baju geliefert haben; sollte aber die bobere Bbilologie fic einst zu einem vollendeten Gangen ausbilden, fo tonnte eine folche Palingenefie wohl nur in Deutschland stattfin ben. Aus diesem Grunde laffen fich auch gewiffe neue Anfichten taum in einer andern neuern Sprache ausbruden; und beswegen babe ich Deutsch geschrieben. Man ift boffent lich nunmehr von ber verkehrten Ibee bes politischen Borranges biefer ober jener Sprache in ber Wiffenschaft gurud getommen. Es ift Beit, baß ein jeber, unbefummert um bas Wertzeug, immer die Sprache mable, die am nachften bem Ibeentreise liegt, ben er zu betreten im Begriff ift."

Hier hört man nun doch einmal einen fähigen, talent vollen, geistreich gewandten Mann, ber, über die kummer liche Beschränkung eines erkältenden Sprachpatriotismus weit erhoben, gleich einem Meister der Tonkunst, jedesmal die Register seiner wohlausgestatteten Orgel zieht, welche Sinn und Gefühl des Augenblicks ausdrücken. Möcken doch alle gebildeten Deutschen diese zugleich ehrenvollen und belehrenden Worte sich dankbar einprägen, und gespreiche Jünglinge dadurch angeseuert werden, sich mehren Sprachen, als beliediger Lebenswerkzeuge, zu bemächtigen.

# Urtheilsworte Französischer Kritiker.

1819.

Unter bieser Aubrik hatte ich vorstehendes Berzeichnöim britten Heste von Kunst und Alterthum mitgetheilt, wo freilich sehr viele Worte des Tadels gegen kartliche Worte des Lobes erscheinen. Hierüber hat der Vrai Lideral unterm 4. Februar 1819 sich beschwert, und mid einer Ungerechtigkeit gegen die Französische Nation beschuldigt. Er thut dieß jedoch mit so vieler Anmuth und Artisteit, die mich beschämen würde, wenn nicht hinter meiner Mittheilung jener Worte ein Geheimniß verborgen läge, dessen Entdedung ich ihm und meinen Lesern hiermit vorzubringen nicht ermangele.

Ich bekenne baber ganz ohne Anstand, daß der Correspondent des wahren Freisinnigen zu Brüffel ganz mit Grund bemerkt, wie unter den von mir angegebenen Tadelsworten sich manche wunderliche befinden, die man eben nicht erwartet hätte; ferner daß an den Worten del Lobes mehrere sehlen, die einem jeden sogleich einfallen sollten. Wie dieses zu erklären, mag die Geschichte dew lich machen, wenn ich erzähle, wie ich zu jenem Berzeich niß eigentlich veranlaßt wurde.

Als por vierzig Jahren herr von Grimm fich in ber damals ausgezeichneten geist: und talentvollen Barifer Gesellschaft einen ehrenvollen Zutritt gewonnen und für ein Mitglied eines fo außerorbentlichen Bereins wirklich aner: fannt murbe, befchloß er, ein Tagesblatt, ein Bulletin literarischen und weltgefälligen Inhaltes, schriftlich ju verfenben an fürstliche und reiche Berfonen in Deutschlanb, um fie, gegen bebeutenbe Bergeltung, von bem eigenften Leben ber Parifer Cirtel ju unterhalten, nach beren Buständen man außerst neugierig war, weil man Paris als den Mittelpunkt der gebildeten Belt wirklich anseben konnte. Diefe Tagesblatter follten nicht nur Rachrichten enthalten, fondern es murben bie berrlichften Arbeiten Diberot's: Die Alosterfrau, Jacob ber Fatalist u. f. w. nach und nach in fo fleinen Portionen jugetheilt, bag Reugierbe, Aufmerkfamkeit und jebes gierige Bestreben von Sendung zu Sendung lebendig bleiben mußte.

Auch mir war durch bie Gunft hoher Gonner eine regelmäßige Mittheilung biefer Blatter beschieben, bie ich mit großem Bedacht eifrig zu studiren nicht unterließ. Run darf ich mir wohl nachrühmen, daß ich von jeher die Bors züge ber Menschen und ihrer Broductionen willig aners fannt, geschätt und bewundert, auch mich baran bankbar auferbaut babe. Degbalb mußte mir in ber Grimmichen Correspondenz gar bald auffallen, daß in Erzählung, Anelbote, Charafterschilderung, Darftellung, Urtheil durchaus mehr Tabel als Lob zu bemerken fep, mehr scheltende als ehrende Terminologie vorzukommen pflege. Wohlgelaunt begann ich eines Tages, zum Bortheil meiner Betrachtung und eigenen Unterrichts, jene sammtlichen Ausbrucke auszuziehen, auch in späterer Beit zu sondern und alphabetisch zu ordnen, halb im Scherz, halb im Ernst, und so blieben fie viele Jahre bei mir liegen.

Da nun endlich die Grimmsche Correspondenz in öffentlichem Drud erschien, las ich solche, als ein Document vergangener Zeit, mit Sorgfalt abermals durch, und stieß
gar bald auf manchen früher von mir bemerkten Ausdrud,
wobei ich mich denn aufs neue überzeugen konnte, daß der Tadel bei weitem das Lob überwog. Da suchte ich nun die
ältere Arbeit vor und ließ sie, geistiger Anregung willen,
die mir denn auch nicht mißlang, gelegentlich abdrucken.
Bemerken muß ich jedoch, daß ich der Sache eine neue
Ausmerksamkeit zu schenken im Augenblick nicht mehr vermochte; deßhalb denn manches Wort des Lobes und Tadels,
welches mir entgangen, in diesem voluminösen Werk zu
finden sehn möchte.

Damit nun aber nicht ber Borwurf, welcher eine ganze Nation zu treffen schien, auf einem einzigen Schriftfteller haften bleibe, so behalten wir uns vor, nächstens im allgemeinen über diesen höchst wichtigen literarischen Gegenstand zu sprechen. Bor-, Schreib- und Druckfehler.

1820.

Den Sprachgelehrten ist es längst bekannt, daß bei Berbesserung alter Manuscripte manchmal bemerkt wird, daß solche dictirt worden, und daß man daher auf Hörfehler, woraus die Schreibsehler entstanden, ausmerksam zu seyn Ursache habe.

Hiervon kann ich aus eigener Erfahrung die wunders barsten Beispiele anführen; denn da ich, von jeher an das Dictiren gewöhnt, oft auch ungedildeten oder wenigstens zu einem gewissen Fache nicht gerade gebildeten Personen dictirt, so ist mir daraus ein besonderes Uebel zugewachsen. Borzüglich geschah es, wenn ich über wissenschaftliche Gegenkände, denen ich nur Zwischenstunden widmen konnte, Blätter, sa Heste dictirte, solche aber nicht sogleich durchsehen konnte. Wenn ich sie nun aber nach Jahren wieder vor die Hund nehme, so muß ich die wunderlichsten und unverständlichsen Stellen darin entdeden. Um den Sinn eines solchen Woracadadra zu entzissen, lese ich mir die Abhandung lau vor, durchbringe mich von ihrem Sinn und spreche das unverständliche Wort so lange aus, die im Fluß der Rede das rechte sich ergiebt.

An ben Jörfehlern aber ist der Dictirende gar oft selbst schuld. Man horche nur, wenn in Gesellschaften vorges lesen wird, obwohl alles zur Klarheit kommt. Man merke den Schauspielen auf! Diese, selbst bessere nicht ausges nommen, haben den wunderlichen Tit, die Gigennamen der Personen, Länder und Städte undeutlich auszusprechen. Mir schien as, dei lungsähriger Ersahrung, daher zu rühren, weil ein solches Wort ihre Empsindung nicht anspricht und sie es daher als gleichzültig obenhin behandeln. Gine andere Art der Undeutlichkeit entspringt auch, wenn der Bortragende mitten im Sprechen seine Stellung verändert, sich umwendet, oder mit den Kopse hin und wieder fährt.

Die Hefte ber Studieenden mögen daher meist so richtig seyn, weil der Dictirende seinen Plat nicht verändert, und es ihm angelegen ift, so vielen aufmerksamen, lehrbegierigen jungen Leuten genug zu thun. Hört man dagegen die Zuhörer über Unverständlickeit ihrer Lehrer klagen, so kommt es daher, weil diese zwar die Wissenschaft in sich tragen, sie aber nicht außer sich zu sehen wissen, wozu ein eigenes Studium gehört und nicht einem seden diese Gabe von Natur verliehen ist.

Der Hörer aber und sein Ohr tragen gleichfalls zu gebachtem Fehler bei. Niemand hört, als was er weiß, niemand vernimmt, als was er empfinden, imaginiren und
benten kann. Wer keine Schulkubien hat, kommt in den Fall, alle Lateinischen und Griechischen Ausbrücke in bekannte deutsche umzusezen; diese geschieht ebenmäßig mit Worten aus fremden Sprachen, deren Aussprache dem Schreibenden unbekannt ist.

Höchst merkwürdig bleibt in einem verwandten Falle

bie Art, wie eine ungebildete Menge frembe, feltfam flingenbe Borte in befannte, finngebenbe Musbrude verwans belt, wovon ein fleines Wörterbüchlein wohl ju wunichen ware. Ferner tommt auch wohl beim Dictiren ber Fall por, daß ber Borer feine inwohnende Reigung, Leibenfcaft und Bedürfniß an die Stelle bes gehörten Bortes fest, ben Ramen einer geliebten Berfon ober eines gemunichten guten Biffens einfügt.

#### Sörfehler.

| * Anftatt        |   |   |   | [ie#                  |
|------------------|---|---|---|-----------------------|
| Beritten         |   | • |   | Pyriten.              |
| Schon Hundert    |   |   | • | John Hunter.          |
| Daß fie bie alte | e |   |   | das Ideellste.        |
| und Damen .      |   |   |   | und Ammen.            |
| anābigst .       |   |   |   | zunāchst.             |
| Lebmgrube .      |   |   |   | Löwengrube (Daniels). |
| bie fie icatt    |   |   |   | die Sujets.           |
| Ruchenfeite .    |   |   |   | Rirchenfeite.         |
| Ruchenfreund     |   |   |   | Tugendfreund.         |
| Residens         |   |   |   | Evidenz.              |
| febr dumm        |   |   |   | Jrrthum.              |

Drud: und Schreibfehler aus Unadfamteit.

| gefdlungen    | en   |     |   |   |   | geschwungener.      |
|---------------|------|-----|---|---|---|---------------------|
| Unbildung     |      |     |   |   |   | Umbildung.          |
| einfeitigen ! | Lefe | m   |   |   | • | einfictigen Lefern. |
| Mädchen       |      |     |   |   |   | Mährchen:           |
| leibig .      |      |     |   |   |   | leidlich.           |
| Unform        |      |     |   |   |   | Uniform.            |
| Lob           |      |     |   |   |   | Leib.               |
| Beuge .       |      |     |   |   |   | Zunge.              |
| gefürftete    |      |     |   |   |   | gefürchtete.        |
| Ermübung      |      |     |   |   |   | Ermuthung.          |
| Furchtbark    | eit  |     |   |   |   | Fruchtbarkeit.      |
| Bermehrun     |      |     |   |   | • | Bermehrung.         |
| Bermehrur     | ıq   |     |   |   |   | Termählung.         |
| mobithatig    | -    |     |   |   |   | pohlhābig.          |
| Trojanische   |      | äul | e | • | • | Trajanische Säule.  |

Bermanblung Frangösischer Borte im Ohr und Sinn ber beutichen Menge.

| Imbuhß (Einbuß:) |  |  |  | • | • | Impost.    |
|------------------|--|--|--|---|---|------------|
| Rudruthen .      |  |  |  |   | , | Recruten.  |
| reine führen     |  |  |  |   |   | renoviren. |
| Inspectrum       |  |  |  |   | • | Inspector. |

Bermanblung eines beutiden Borts burd Frangofische alabemische Jugenb.

Verjus (unreifer Traubenfaft) Ber — ruf.

Ueber biefe Mangel hat niemand mehr Urfache nachzus benten als ber Deutsche, ba in wichtigen Berten, aus benen wir uns belehren follen, gar oft ftumpfe, nachläffige

Correctoren, besonders bei Entfernung bes Berfaffers pon Drudort, ungablige Fehler fteben laffen, die oft erft am Enbe eines zweiten und britten Banbes angezeigt werben.

Ift man nun beim Lefen wiffenschaftlicher Bucher nicht schon mit ber Sache bekannt, jo wird man von Reit gu Beit anftoßen und fich taum ju belfen miffen, wenn man nicht eine bivinatorifche Gegenwart bes Geiftes lebenbig erhalt, fich ben Berfaffer als einen verftandigen Dann gegenüber benkt, ber nichts Ungereimtes fagen will noch barf. Aber ist man benn einer folden Anstrengung fabig? und wer ift es immer?

Da nun die werthe deutsche Nation, die sich mancher Borguge zu rühmen bat, in biefem Bunkte leiber allen übrigen nachsteht, die sowohl in iconen, prachtigen Drud als, was noch mehr werth ift, in einen fehlerfreien Chre und Freude fegen, fo mare boch wohl der Muhe werth, baran zu benten, wie man einem folchen Uebel burch ge meinsame Bemühung ber Schreib: und Drudluftigen enb gegenarbeitete. Ein bebeutenber Schritt mare icon gethan, wenn Personen, die obnebin, aus Bflicht ober Reigung, von dem Gangen der laufenden Literatur oder ihren Theilen ununterbrochene Renntnig behalten, fich bie Dube nehmer wollten, bei jedem Berte nach ben Drudfeblern ju feben und zu bezeichnen, aus welchen Officinen bie meiften im correcten Bucher hervorgegangen. Gine folche Ruge wurde gewiß das Chrgefühl ber Drudherren beleben; diese wurden gegen ihre Correctoren ftrenger fepn; die Correctoren bieb ten fich wieder an die Berfaffer wegen undeutlicher Manuscripte, und so tame eine Berantwortlickeit nach ber andem jur Sprache. Wollten bie neuerlich in Deutschland ange ftellten Cenforen, benen, als literarifch gebilbeten Man nern, ein foldes Unwesen nothwendig auffallen muß, wenn fie, wie bas Gefet erlaubt, Ausbangebogen cenfiren, bie Drudherren auch von ihrer Seite unabläffig erinnern, fo wurde gewiß das Gute besto schneller gefordert werden.

Denn wirft man bie Frage auf, warum in Beitunger und andern Tagesblättern, die doch eilig, ja oft übereilt gebrudt werben, weniger Drudfehler vortommen als in Werken, zu benen man sich Zeit nehmen kann? so barf man wohl barauf erwiedern: Eben beghalb, weil zu tag täglichen Arbeiten vigilante Männer angestellt werden, de gegen man bei langwierigen Arbeiten glaubt, ber Unauf mertfame habe immer noch Aufmertfamteit genug. Die bem auch fen, wenn bas Uebel nur recht lebhaft zur Sprace tommt, fo ift beffen Beilung vorbereitet. Mogen einsichtige Drudberren über biefe fie fo nah angehende Ungelegenbeit in unfern vielgelesenen Beitblattern fich jelbst aussprechen und über das, mas jur Forderung der guten Cade win ichenswerth fen, ihrer nabern Ginficht gemaß, Die wirffam ften Auffdluffe geben.

## Der Pfingsmontag,

Lustipiel in Straßburger Mundart, fünf Aufzügen und Berfen. Straßburg 1816.

1819.

Das große Berdienst dieses Kunstwerks um die deutsche Sprache, jenen bedeutenden Straßburger Dialekt, und nebenher die verwandten oberdeutschen, lebhast und ausssührlich dargestellt zu haben, ist wohl eben Ursache, daß est nicht nach seinem eigentlichen Werthe allgemein beachtet werden kann: denn indem es jenen Kreis volldommen ausssüllt, verschließt es sich vor dem übrigen Baterlande; wir wollen daher versuchen, dessen Borzüge unsern sämmtlichen lieben Landsleuten eingänglicher und anschaulicher zu machen.

"In jeber Boltsmundart," fagt ber Berfaffer, "fpricht fich ein eigenes inneres Leben aus, welches, in feinen Abstufungen, eine besondere Nationalcharakteristik darbietet. " Dabei brangte fich uns folgende Betrachtung auf. Wenn man auch teineswegs ben Rugen ableugnen barf, ber uns durch so manche Idiotiken geworden ist, so kann man boch nicht ableugnen, daß jene fo eben berührten, in einer lebendigen, lebhaft gebrauchten Sprache unendlich mannichfaltigen Abstufungen unter ber Form eines alphabetiichen Lexitons nicht bezeichnet werben konnen, weil wir nicht erfahren, wer fich biefes ober jenes Ausbruck bebient, und bei welcher Gelegenheit? Defmegen wir auch in folden Wörterbüchern bie und ba die nüpliche Bemertung finden, daß z. B. ein ober bas andere Wort vom gemeinen und gemeinsten Bolte, wohl auch nur von Rindern und Ammen gebraucht werbe.

Die Ungulänglichfeit einer folden Behandlung bat ein mit bem Strafburger Boltstreife von Jugend auf innigft bekanntes Talent wohl und tief gefühlt, und uns ein Wert geliefert, bas an Rlarbeit und Bollftanbigkeit bes Anfcauens und an geiftreicher Darftellung unendlicher Gingelnheiten wenig seines Gleichen finden durfte. Der Dichter führt und zwölf Berfonen aus Strafburg und brei aus ber Umgegend por. Stand, Alter, Charafter, Gefinnung, Dent : und Sprechweise contraftiren burchaus, indem fie fich wieber ftufenartig an einander fügen. Alle handeln und reben vor uns meift bramatifc lebhaft; weil fie aber ibre Buftande ausführlich entwideln follen, fo neigt fich bie Behandlung ins Epische, und damit uns ja die fämmtlichen Formen vorgeführt werden, weiß der Berfaffer ben anmuthigften lprifden Abichluß herbeizuleiten. Die Sandlung ist in das Jahr 1789 gesett, wo das althergebrachte Strafburger Burgermefen fich gegen neuernden Ginfluß noch einigermaaßen berb und gab bewahren konnte; und fo wird uns bas Bert boppelt wichtig, weil es bas Andenken eines Buftandes erhalt, welcher fpater, wo nicht gerruttet, boch gewaltsam burch einander gerüttelt worden. Die auftretenden Charaftere schildern wir fürzlich der Reibe nach.

Starthans, Schiffsbauer un tüchtiger Burger, folgerechter Haust, gegen seine einzige Tochter gesinnt. Danielchen, kommt nicht zum Borschein burch sein Außenbleiben eine Rolle. De

allein

tin; wadere Sausfrau, ftrenge Wirthichaft ..... gar vielem, was fie mißbilligt, mit heftigteit begegnend und widerftres bend. Liffel, ihre Tochter; reines, burgerliches Naturfind, gehorfam, theilnehmend, wohlthatig, uniculbig lies bend, sich an ihrer Liebe mit Berwunderung erfreuend. Mehlbrub, Feuerspripenmacher und fleiner Rathsberr; in Sprudwörtern rebend und als Mechanicus fich bober versteigend, an Sympathie glaubend, nicht weniger an Physiognomit und bergleichen. Rofine, beffen Gattin; berftändige, gemächliche Frau, ihrem Sohn eine vortheil. hafte, wo möglich reiche Heirath wünschend. Er ist Wolfs gang genannt, Magifter und Abendprebiger; im Befit hochdeutscher Sprace und Bildung; einfachen, vernünftis gen, berständigen Sinnes, fließender, löblicher Unterhal tung. Christinel; Madchen von zwanzig Jahren, und. doch leide: schon die alteste ihrer Gespielinnen; guter Art, aber eifrig und liftig, gewandt, nach Beirath ftrebend. Licentiat Mehlbrüh; Hagestolz, Caricatur eines alten, halbfranzösiren, mittelbürgerlichen Straßburgers. Reinhold, Mediciner Doctorand, von Bremen gebürtig; volls endete deutsche Cultur und Sprache, einigermaaßen enthus siastisch, halbpætischen Ausbrucks. Frau Prechtere; mäßige Frau, um ihrer Tochter willen lebend. Rlarl; gleich als unglückiche Lichhaberin auftretend, bem jungen geistlichen Wolfgang mit Herz und Seel' ergeben. Rein und icon, wie Liffel, an auffallend würdiger Gestalt ihr vorzuziehen; auf einer höhern Stufe der Empfindung, des Gedankens und Ausdrucks. Glaflec, von Kaisersberg; Kaufmann, in Colmar wohnhaft, Meisterstück eines wackern, in einer Stadt zweiter Ordnung ausgebildeten Charakters. Barbel, Rachbarin; rogefte, bestigfte, mit Schimpfe und Drohworten freigebigfte Berfon. Bryb, Magd bei Starts bans; neunzehnjährig; reine, berbe Magbenatur, heiter und artig; mit ber Frau im Biberftreit, herrn und Tochter aufrichtig ergeben. Chriftlieb, Bfarrer aus bem Ortes nauischen, Rlaus aus bem Rochersberg, tommen erft gegen bas Ende, um mit Gläßler Dialett und Charafter ber Umgegenb barzuftellen.

Nunmehr zeichnen wir ver allen Dingen ben Gang bes Studs, um alsbann weitere Betrachtungen folgen zu laffen. hierbei ift unsere hauptabsicht, benen, bie es lefen, durch einen allgemeinen Begriff bes Inhalts jeder Scene über die einzelnen Sprachschwierigkeiten hinauszuhelfen.

Erfter Aufzug.

(Pfingftsonntag Nachmittag. Starthans' Bohnung.) Frau Dorthe schilt ihre Tochter Liffel fehr heftig, baß fie einen Spaziergang nit ben Eltern ausschlägt, worauf fie

bie 30ch vor turgem fo fehr gefreut habe. Der Bater Ammt fich bes Mabchens an, ber bie Thranen in bie Augen tamen. Die Mutter läßt fich begütigen und geht mit bem Bater allein fpagieren. Raum ift Liffel von ihnen befreit, fo erflart fich, daß fie einen Liebhaber in allen Ehren erwarte, von beffen bolber, tuchtiger Perfonlichkeit fie gang und gar burchbrungen ift. Rur bedauert fie, bag er bas munberliche Sochbeutsch rebe, worin fie fich nicht ichiden tonne. Sie wünscht in Deutschland erzogen zu fenn, und nicht in einer ungludlichen Benfion an ber Lothringer Granze, wo fie weder Deutsch noch Frangosisch gelernt. Christinel tommt und will den zaudernden Liebhaber verbächtig machen. Liffel vernimmt's nicht, und ba Reinhold bereintritt, ift fie voll ftiller Freude. Seine gesuchte, fomulftige Rebe bleibt ben guten Madden unverständlich; sie legen sich's gar wunderlich aus. Eben so versteht er sie nicht, als fie verlangen, daß er fie auf bem Spaziergang be gleiten foll. Endlich werben fie einig; Liffel wik nur noch ben jungern verzogenen Bruber, Danielele, abwarten, um ibn, wie fie ben Eltern verfprochen, mitzunehmen. Reinhold foll indeffen feinen Freund Wolfgang brbeiholen. Der deutsch-Frangofische Licentiat tritt auf; er merkt ben Mabchen fogleich ab, baß fie einen Spaziergarg vorhaben, und brobt, sie überall bin ju verfolgen. Duch ein Mahrs den von einer Officiersleiche werden fie ibn los. Chriftinel entfernt fich für einen Augenblid. herr Mehlbrüh und Frau Rofine treten auf; fie qualen Liffel mit einer naben Beirath, ohne ben Brautigam ju nennen, und ba fie mit ihnen zu fpazieren gleichfalls ablehnt, geben fie weiter. Christinel tritt zu Liffel, die mit großen Freuden fur betannt annimmt, daß fie mit Reinhab werbe verheirathet werben. Die Freundin aber behauptet, es fen ber Bolfs gang gemeint. Christinel bleibt allein, und es ergiebt sich, daß sie auf Reinbold selbst Absicht babe. Diefer und Bolfgang treten auf; bie Junglinge bequemen fich gur idlichten Brofa, damit bas Midden fie verftebe. Sie gebraucht nun die Lift, erft von Bolfgang ein Betenntniß berauszuloden, daß er liebe. Der Freund, bem er nichts bavon vertraut, verwundert fich befrembet, und fie fagt ihnen ted und tuhn ins Beficht, ber Begenftand feb Liffel. Reinbold, über ben Berrath feines Freundes aufgebracht, entfernt fich, Bolfgang ibm nach; Chriftinel überlegt, was weiter zu thun? Nachdem auch fie ben Blat perlaffen, treten beibe Frennde wieder auf, und es erklart fich, bag Bolfgang in Rlarl verliebt fen, jest nur gegen fie gurudhaltend, weil er bie Ginwilligung feiner Gltern, bie ihn freilich an bas reichere Liffel zu verheirathen wünschten, erft burd Borfprache bedeutenber Gonner muffe ju erlangen bemüht fein.

#### 3meiter Aufzug.

(Starthans' Wohnung bleibt.) Brod legt Frau Dorthen die Marttrechnung ab; die strenge, haushalterische Anauserei zeigt sich an dieser, an jener eine hübsche, wiene Mägdehaftigkeit. Bryd bleibt allein, und spricht mit wenigen Worten das Lob des Hausherrn und der Jungser. Der Licentiat tritt zu ihr und beginnt gleich etwas antast lich zu charmiren; das Mädchen, nedisch gewandt, weicht aus, er verliert das Gleichgewicht, fällt zu Boden, und verrückt Anzug und Kopspuz. Bryd schielt sich an, ihn wieder herzustellen, und im Gespräch wird verplauden, das Lissel den Reinhold heirathen werde. Er selbst schiem Absicht auf das Mädchen zu haben, und als Frau Dorthe hereintritt, bringt er seine Werdung an, sährt aber ab.

(Andere burgerliche Bohnung.) Frau Brechtere und Rlarl. Lettere kundigt sich an als liebend und leidend. Nie ist eine volle, herzliche, auf bas Berbienst bes Ge liebten gegrundete Leibenschaft iconer ausgebrudt worden, die Sorge ibn gu verlieren nie rubrender. Die Mutte troftet fie im Allgemeinen, und rath ibr, Die Liebe Blat lers aus Colmar nicht gang abzumeisen. tommt berein, und ba man bes Maddens Auftand buch ein Ropfweb entschulbigt, ift er mit Recepten freigebig; noch freigebiger mit Ragengeschichten, als die Dutte, um seine Fragen abzulehnen, vorgiebt, es fep ber Tochta eine geliebte Rate gestorben. Bor Ungebuld läuft tu Madden fort. Liffels Beirath tommt zur Sprache. Glie ler und Christinel treten auf: jener ist berglich und bestig verliebt in Rlarl, und erhebt ihr Berdienft faft ausschlich lich. Der Licentiat behauptet, in Strafburg gab' & be gleichen viel; bas tomme von ber auten Rinbergucht, it er umftandlich ausführt, und beshalb von Gläfler ft einen Familienvater gehalten werben muß. Run abe wird er lächerlich, indem er fich als hagestolzen betent boppelt aber, als Rlarl und Christinel eintreten, und a umständlich ergählt, wie ihn bie Madchen myftifick Glaflers treuburgerliche Liebe bricht wieber lakonisch w schätzbar hervor. Der Licentiat tadelt ihn deßhalb nick weil in Colmar folde Madden, wegen Mangel an & legenheit zu ihrer Ausbildung, nicht gefunden würde auch überhaupt es bort nicht sonderlich bestellt fev. Sie lers Colmarscher Patriotismus äußert sich eben so bei und tuchtig wie feine Liebe; er fragt, ob fie in Strafbu einen Pfeffel hatten? und wird im Sin- und Widerrate heftig, grob und drohend. Frau Prechtere verbittet 🖊 folden Larm in ihrem Saufe. Der Licentiat entfernt Christinel, nach ihrer anschmiegenden Beife, ertund fich bei Gläßler nach Colmar und ber Umgegend; er b fcreibt das Oberelfaß latonifc, beffen Berge, Schlife Sügel, Thaler und Flachen; es erscheint vor unferer @ bildungetraft weit und breit und genufvoll. Aber er & auch felbst Pferbe, um feine Freunde und feine Gin bie er hiermit einladt, überall berumzututschiren. Chriftin bilft ihm schmeichlerisch nach, Rlarl nur lakonisch, w begiebt fich, ein Uebelseyn vorwendend, mit der Freund weg. Frau Brechtere gesteht Gläßlern, baß ibre Tod sich um Wolfgang gräme. Gläßler antwortet, es sey ihm ganz Recht: benn wenn jener sie verlasse, tönne sie ihn ja haben. Gläßler, allein, brüdt seine Liebesqual gar wunderlich aus. Reinhold tritt hinzu, und da er hört, Klärl sey krant, fragt er leidenschaftlich, warum man Wolfgang nicht hole? Dabei ergiebt sich, daß dieser nicht untreu sey, und daß Gläßler wohl auf Klärl Berzicht thun müsse. Der Gute von Colmar, in Berzweislung, geht ab. Reinhold, allein bleibend, macht verständige, zarte Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand der sämmtlichen Liebenden, wodurch das Künstige glüdlich vorbereitet wird.

#### Dritter Aufjug.

(Mehlbruhs Bohnung.) Man hat Gafte jum Abends effen gelaben. Frau Dorthe findet fich ein, entschuldigt bei Frau Rofine, daß fie bas liebe Danielele, welches noch immer nicht zu seben ist, nicht mitbringen konnen. Auf Rinderspiele, benen bas liebe Sobnlein unmäßig ergeben, wendet fich nun bas Gefprad. Sie feben bierauf burchs Fenfter Bafe Barbel berantommen, und reben gleich Uebels genug von ihr. Sie tritt auf, zeigt sich als leidens fcaftlich gemein, schüttet ihren Saß gegen Reinhold aus, schilbert ibn als Trunkenbold und von den schlechtesten Endlich entbedt fich's, woher ihre Buth fich Sitten. idreibe. Er bat nämlich einmal, fie nicht tennent, gefragt, ober foll gefragt haben: Wer ift benn bie bort, bie rothen Buder braucht? b. b. bie rothe haare bat. Diefes gebe nun an allen Brunnen und auf allen Martten umber, ba fie boch gar wohl noch ju ben Blonden gebore. Ibre Raferei bat teine Grangen, fie brobt ihm aufpaffen, ibn ausprügeln zu laffen. Run bleiben bie beiden Frauen allein. Barbels hertunft, Schicfal und ungludliche Ersiebung wird meifterhaft geschilbert und abgeleitet. Gobann außert Frau Rofine ben Argwohn, bag Liffel ihren Sobn Wolfgang eigentlich nicht liebe, sonbern Reinholb. Bergebens will Frau Dorthe es ihr ausreden, die Differeng laßt fich nicht beben; einig aber als hausfrauen, eilen fie gut feben, ob ber Abendtifch gut gebedt und bestellt fep. Meblbrüb und Reinhold tommen als Gafte. Beim Ermabnen eines tranten Rindes in der Familie gerathen fie auf Die Mebicin. Deblbrub betennt feinen Glauben an Spmpathie, und an einen Mifchmafch mabrer und ertraumter Bunderfrafte ber Natur. Ingleichen balt er piel auf Physiognomit. Er geht ins Tafelgimmer. Reinbold, zurudbleibend, halt eine Lobrede auf Straßburg umb beffen Bewohner, ichapt fein Glud, bier zu beirathen, fic anzusiedeln. Wolfgang tommt. Reinhold berichtet. wie er bie entschiedene Leidenschaft Klarls zu seinem Freund entbedt. Die beiden Liebhaber ichilbern und loben ihre Mabden wechselseitig, und begeben fich jum Abendeffen. Barbel und Christinel treten auf, und muftern bie gelabenen, eingetroffenen und ausgebliebenen Gafte, benen sie auf das schlimmste mitspielen. Barbel bleibt allein und entbedt ihren Borsat, Reinhold, wenn er vom Essen weggehen werde, überfallen zu lassen. In diesem Sinne entsernt sie sich. Der Licentiat tritt auf, und da er seine Absichten auf Lissel immer noch durchzusehen gedenkt, ist ihm eine Nachricht ganz willkommen, Reinhold habe falsche Wechsel geschmiebet, und werde deshalb mit Steckbriesen versolgt.

#### Bierter Aufgug.

(Mehlbrühs haus bleibt.) Frau Dorthe und Mehlbrüh treten auf; fie glauben bem Gerücht, daß Reinhold ein Schelm seh, und beschließen, daß beide Familien sich vor ihm in Acht nehmen sollen, bis der handel aufgeklart ist.

(Starthans' Bohnung.) Er und Liffel tommen. Der Bater giebt ihr scherzhaft zu rathen auf, was er ihr für ein Geschent bestimme? Nachbem er fie lange bingehalten, löf't er endlich bas Rathfel und fagt, es fep ein Mann. Liffel, nur an Reinhold bentend, lagt es ohne weiteres gelten. Für fich allein brudt fie ihr Entjuden gar anmuthig aus. Die Mutter kommt; auch biefe spricht von einem Manne; es erklärt fich aber balb, baß Wolfgang gemeint ser. Bon diesem will Lissel ein: für allemal nichts wiffen. Dutter und Tochter verzurnen fich. Starthans tritt in den Larm herein, und da er etwas zu tief ins Glas gegudt, wird die Sache nicht beffer. Das Mädchen geht weinend zu Bette; Bater und Mutter machen sich wegen ber Rinderzucht Bormurje und entfernen fich. Der Licentiat fommt, in schmutigen und elenben Umftanben, geführt von Glähler, Chriftinel und Brod. Er ift ben von Barbel angestellten Aufpaffern in bie Sande gerathen, boch, ba fie ihn bolb als ben Unrechten erkannten, nur oberflächlich fibel zugerichtet worden. Man bilft ibm wieder zurecht und bringt ibn weg. Deblbrub, ob es gleich schon Racht ist, kommt zu Starkhans, offen zu erklaren, daß Wolfgang in eine Heirath mit Liffel nicht eins ftimme, und ba, im Berlauf bes Gefprachs, bas Bermogen beiber Familien in bie Rebe tommt, entzweien fich bie Bater aufs heftigste; sobann machen es bie beiben Mütter nicht besser, unt Frau Rosine zeigt sich zulett entschieden, ihren Sohn ju feiner Beirath zwingen gu wollen.

#### Fünfter Aufzug.

(Pfingstmontag Morgen. Deffentlicher Plat.) Die beiden Freunde treten auf, und in welcher Lage die Liebesangelegenheiten sich befinden, wird flar.

(Mehlbrühk Bohnung.) Bolfgangs Cltern, bort man, find durch herrn Stettmeister bewogen worden, in die Berbindung mit Klarl zu willigen; sie fühlen sich über die Ehre, die eine hohe Magistratsperson ihrem Wolfgang sowohl als seiner Geliebten durch Lob und Theilnahme bewiesen, höchst engudt, und ber Bater sindet des Sohnes

eintretende Braut, die er jum erstenmal fieht, selbst bes beutend schon. Gine turge, aber bochft liebliche Scene.

(Starthans' Garten.) Der Licentiat erflart monolos girend, baß er bie Beirath Gläglers und Chriftinels burch eine Ausstattung begünftigen werbe, ba ihr Bormund erft in einem Jahr, wenn fie majorenn geworben, feine Bus ftimmung geben wolle. Glafler und beffen Geliebte haben fich um ihn bei bem Unfall von gestern Abend fehr verbient gemacht; er will fie gludlich wiffen, ba er felbft vom Beirathen abgeschreckt ist. Starkhans und Frau Dorthe treten böchst vergnügt auf. Reinhold ist aller Schuld ents bunden; der Steckbrief galt einem Landläufer und ein Brief von Reinholds Bater an Starthans ist angetommen. Dieser, Senator von Bremen und Doctor Juris, halt ben Rathsberen von Strafburg auch für einen entschiedenen Juriften und Graduirten, titulirt ihn Sochwohlgeboren, wodurch ber Schiffsbauer febr geschmeichelt ift und bem Unsuchen Reinholds um Liffel nicht mehr widerfteben tann. Die Befellicaft versammelt fich; manche angenehme, auflärenbe Kamilienunterhaltung wird gepflogen.

In dieser frohen Stunde erinnern sich endlich de beiden Bater, daß fie noch ju ben letten alten Meifterfangern geboren, die auf der Herrenftube bis 1781 gefungen haben. Bfarrer Chriftlieb aus Ortenau tritt auf, ba fie fich icon feierlich niebergelaffen. Gin liebenswürdiger junger Mann, ber ben Tob einer angebeteten Braut nicht verwindet. Aufgeforbert fingt er ein fehnsuchtiges Lieb in hochbeuticher Sprache. Wolfgang preis't gleichermaaßen eine glückliche Liebe, Reinhold bie gegenwartige festiche Gefelligleit. Starthans feiert im Elfaffer Dialett bas Lob ber Stadt Strafburg, und bamit es an Laderlichem nicht fehle, trägt ber Licentiat ein Gebicht vor mit falsch accentuirten Endreimen, wie es wohl halbgebilbeten Menichen begegnet, Die, in ungeschidtem Buchftabiren fich verwirrend, Quantitat und Betonung falich nehmen. Bauerisch gemein, aber mader, befingt Rlaus bas Lob feiner Unnamen. Beiter aufgeregt burch so viel Anmuthiges, giebt Mehlbruh endlich seine Einwilligung in die Heirath Glaflers und Christinels; zum Schluß aber, um bas Fest volltommen zu tronen, fahren Berr Stettmeister und Berr Ammeister, ale Brautführer, an ben Garten an. Die Gefellicaft giebt ihnen mit Blumenftraußen entgegen, und jo ift Bfingftmontag, der Starthanfischen Cheleute filberne Hochzeit, und fo manche neue Berbindung auf alle Beife gefeiert.

Nach vorgetragenem Plan und bessen Aussührung von Scene zu Scene kann wohl verlangt werden, daß wir noch einiges über Technit und Behandlung der vorzäglichsten Motive sprechen; und da dursen wir unterrichteten Lesern nicht erk bemerklich machen, daß dem Berfasser eine löbliche Kunstfertigkeit zu Diensten stehe. Er überschreibt sein Stild: der Pfingstmontag, und

beschränkt daher, wie billig, die Zeit seiner Handlung auf vierundzwanzig Stunden. Sie beginnt Pfingstjonntag nach Tische; die vier ersten Acte dauern dis tief in die Racht. Erst als Entwicklung und Schluß tritt mit dem Morgen Pfingstmontag hervor. Der Schauplatz ist abwechselnd im Hause einer der der Framilien, auch wohl mitunter an einem unbestimmt gelassenen Orte, und vom fünsten Auftritte des letzten Aufzugs an in Starthans? Garten nahe vor dem Thore. Der Bersasser hat die Beränderung des Orts nicht über den Scenen angezeigt, wahrscheinlich um den Freunden der drei Einheiten nicht geradehin die Beweglichkeit seiner Localitäten zu bekennen. Allein die Klarheit des Stücks wird hierdurch äußerst getrübt, und wir haben nur mit vieler Mühe den Zweck erreicht, in unserer Darstellung der Einbildungskraft vorzuarbeiten.

Gludlich und lobenswürdig dagegen ist der Berfassen in Betracht des Sylbenmaaßes. Er hat den Alexandriner mit strenger Casur gewählt, um den Leser, besonders den auswärtigen, wegen Quantität und Betonung ohne Zweisch zu lassen, welches auch für den aufmerksamen Liebhaber vollkommen erreicht wird.

Benben wir uns nun abermals zu bem innern Gehalte des Stüds, so sieht man aus unserm Bortrag, wie einsach und wirklich dramatisch die Anlage des Ganzen sen. Wenige Hinderungen und Misverständnisse schuzen die unschuldigen Knoten, die sich denn auch ganz dürzen lich und natürlich zulet wieder auflösen. Die Manisestation der auftretenden Charaktere, die Ankundigung der Figuren, die man erwartet, die Bezeichnung der Persönlichkeiten abwesender und gegenwärtiger Individuen ist musterhaft. Das klüglich gebrauchte Mittel, durch liebreiche Scheldworte, die in jenem Dialektskreise nicht selten sind, mit scheindarer Ungunst etwas günstig zu bezeichnen, ist er freulich wirksam, so wie directes, redliches Lob, directe gehässige Misreden uns mit allen Figuren nach und nach hinlänglich bekannt machen.

Auf gleiche Weise, jedoch mit epischer Aussührlickeit, werden wir mit allen hänslichen, geselligen, örtlichen 3wständen bekannt. Die Stadt von einem Ende zum andern, Straßen und Gäßchen, Plätze und Winkel, Wirthse und Lusthäuser, innen und außen, Zeitvertreib und Spiel der Allen wie der Jungen, Borurtheil, Aberglaube, Gespenster und was nicht sonst! alles tömmt ausssührlich au die Reihe, so daß keine dunkle Stelle im ganzen Bilde bleibt. Das gränzenlose Spazierengehen, das Durcheim anderrennen der Familienglieder aus einem Hause insandere und die dadurch bewirkte augenblickliche Theilnahme in Freud' und Leid hat der Verfasser verständig benutzt, um seine sonst vereinzelt und zerstüdelt erscheinenden Scenen vor unserm Gefühl zu motiviren.

Die hochbeutsche Buchersprache ber beiben Liebhaker laßt schon barin einen garten Unterschied bemerken, bas Bolfgang eine ruhige Brola, wie fie bem protestantischen

Geiftlichen giemt, zugetheilt ift, Reinhold aber einige Mosteln und Phrasen anzubringen pflegt, wodurch er ben liebenben, liebensmurbigen Mabchen unverständlich wirb. Liffel ift bas reine Strafburger Burgerkind, in einer bumpfen Erziehungsanftalt ju St. Dibier weber verborben noch geforbert. Rlarl, auf bent rechten Rheinufer gebilbet, burd Liebesichmerz erhöbt, und beim Ausbrud ber ebelften Befühle ben Elfaffer Dialett nicht verleugnenb, begunftigt einigermagben ben Uebergang zu ber reinern Sprache ber Liebhaber. Chen fo zeichnen fich ber große und fleine Rathsberr, Schiffsbauer und Sprigenmacher, von einander aus; jener, tuchtig und bas Rachfte fuchend, fpricht obne Umfdweif; Diefer, in wunderlichen Liebhobereien befangen, muß auch mit feiner Sprache überall herumtaften, fich in Sprichwörtern vorzüglich gefallen. Run aber führen uns die Mutter in ben innern Saushalt, Die Magd auf den Markt, die heftige Rachbarin in die gemeinsten Umgebungen und Berbaltniffe. Der Licentiat Meblbruh, beschrankt und affectirt, giebt bie Ginnischung Gallifcbeutich ausgesprochener Worte und alle Unarten jener Bwitterberrichaft aufs beutlichfte zu ertennen.

Bir maßen uns nicht an, die durchgängigen Feinbeiten alle zu unterscheiden, zu beurtheilen, aber glauben behaupten zu dürsen, daß unter die genannten Personen alle Abstusungen der Sprache vertheilt sind, an welchen man Stand, Beschäftigung und Sitten auf das entschiebenste gesondert erkennen kann; deswegen wir denn diesem Werke den Chrennamen eines lebendigen Joiotikons wieberholt zu gewinnen wünschen.

Und so enthalten wir uns auch nicht, nochmals bie Menschenkenntniß bes Verfaffers zu rühmen, ber nicht etwa nur bie Ginfichten in bas Gemeintägliche bartbut; er weiß vielmehr auch bas Eble und Erhabene in biefen reinen Raturmenichen ju finden und nachzubilden. Bortrefflich gezeichnet find Liffels Neußerungen einer sittlich-finnlichen Liebe, Rlarle Trauer über befürchteten Berluft eines einzig gefcatten Mannes. Die Ginführung Rlarle in bie Familie bes Brautigams, bie Tobesgebanken bes Baters mitten im Slud, alles ift so tief und rein, als es nur irgendwo aufjumeisen mare. Ja bie Worte Liffels, Seite 132: Diß macht merr nir; bo geb i mit! fteben als erhabe ner Lakonismus dem oft gerühmten Qu'il mourut! des Corneille völlig gur Seite. Man verzeihe uns Borliebe und Borurtheil und unfere, vielleicht burch Erinnerung beftochene Freude an diesem Runftwert.

Trafen wir sobann auf die gewaltsamen Schimpf: und Schmähreben, auf gehäffige Darstellung so mancher Perssönlichkeit, so fanden wir und zu der Betrachtung genöthigt, daß Gesinnung und Redeweise sich in Straßburg dreihundert Jahre lang, um nicht länger zu sagen, unverändert erhalten habe, indem sich eine freie, freche, undändige Originalität in die untersten Stände gestücktet. Sebastian Brand und Geiler von Kaisersberg sind ihren

Ruhm und Ruf boch auch nur einer heftigen, alles mißbilligenden, beschränkten Denkart und einer schonungslosen Darstellungsweise schuldig; und'wenn Barbel und Christinel sprechen, so vernimmt man ganz genau die Nachsommenschaft jener würdigen Männer. Auch diese ungebildeten Mädchen, wie jene hochgelahrten Doctoren, lästern die mitlebende Welt. Einem jeden armen Menschen wird seine Individualität, aus der er nicht heraus kann, sein beschränkter Zustand ausgemutzt, seine Liebhaberei, die ihn einzig glücklich macht, verleidet und verkümmert. Und so wär' es denn, nach wie vor, das alte Narrenschiss, die Narrendiligence, die ewig hin und wieder fährt.

Warum in gebildeten Ständen dergleichen nicht leicht vorkommt, beruht nur darin, daß die Höhergestellten, ohne besser oder anders zu seyn, sich nur mehr zusammennehmen, nicht gränzenlos ihre Eigenheiten ausschließen, sondern, indem sie sich äußerlich nach allgemeinen Formen betragen, in ihr Inneres zurücktreten und von da aus den eigenen Bortheil so gut als möglich besorgen; wodurch ein allgemeines Gebrechen, der sogenannte Egoismus, über die Welt sich verbreitet, den ein jeder von seiner Seite glaubt besämpsen zu müssen, ohne zu ahnen, daß er das Pseischen selbst in den Rocksalten trage. Und sodann haben wir, um übertrebene Eigenheiten zu bezeichnen, daß höslichere Wörtchen Stedenpferd, des verletzen.

In gar nanchem Sinne baber ist biefes Stud zu empfehlen, man betrachte nun, was es bringt ober was es aufregt. Defwegen verbient es mohl, daß wir uns noch weiter bamit beschäftigen, um ju feiner fünftigen Berbreis tung das Unfrige beizutragen. Schon aus dem, mas wir gefagt, wird ber nachbenkenbe Renner gar leicht ermeffen, daß dieses Stud fur die Arbeit eines ganzen Lebens angefeben werden muffe. Die findlichften Ginbrude, Jugendfreuden und Leiden, abgebrungenes Nachbenken und endlich reifes, beiteres Ueberichauen eines Buftanbes, ben wir lieben, indem und well er uns beengt - bieß alles mar nothig, um eine folche Arbeit hervorzubringen. Wie überlegt, treu und gewissenhaft die Ausführung und Bollenbung fen, bavon tann ber mohl bas beste Beugniß geben, ber gleicher Art und Runft fich befliffen; und fo fagen wir beherzt, daß im ganzen Stud tein leeres, jufalliges ober nothbürftig eingeschaltetes Midwort zu finden fen.

Das Stüd spielt 1789, und wahrscheinlicher Weise war es zu jener Zeit, seinen Haupttheilen nach, schon fertig, worüber uns der Berfasser, wenn es ihm beliebt sich zu nennen, am besten belehren kam. Es ward 1816 zum Besten der Armen der in den Ariegsworfällen des vorhergegangenen Jahres dei Straßburg abgebrannten Dörfer, so wie der Straßburger Armenarbeitsschule gedruckt. Wahrscheinlich erfüllte damals die Auslage den swmmen Zwed und gelangte nicht in den weitern Areis der beutschen Lesewelt, da es ohnehin als ein versiegeltes Buch anzusehn war und noch ist.

biese werben erft burch jene von dem wahren heilswege unterrichtet. Die Könige kleiden sich aufs prächtigste; der Stern geht voran und leitet sie durch ganz Bethlebem, eine lange bazarähnliche Straße hin, bleidt endlich über der herberge und einer höhle stehen, wie im bergigen Bethlehem mehrere zur Stallung benuft werden. Der Glanz des Sterns vermehrt sich, durchdringt mit herrlicher Phosphorescenz alles Dunkle; die höhle gleicht einem glübenden Ofen.

Unmuthige Beschreibung bes Rinbes, ber Mutter und ibrer Umgebung. Die Ronige, verehrend, anbetend, überreichen ihre Geschenke, Meldior Gold, Balthafar Beih: rauch, Caspar Morrhen, geringe Gaben, wie fie ihnen beim Absteigen fogleich in die Sand fielen: benn auf Ra meelen und Dromedaren führen fie grangenlose Schape mit fic. Richts Geringeres als ben gangen Schat Alexanders, ben ber Beberricher bes Morgenlandes gehäuft, inbegriffen alle Schäte, welche die Königin von Saba im Tempel Salo: monis niedergelegt, und ber Weltüberwinder von bort meggeraubt. Unter allen diefen Roftbarteiten findet fich boch bas Roftbarfte, ein Apfel von gediegenem Gold. Auch ibn hatte ber Monarch beseffen und gern in ber hand getragen, als ein Beiden feiner Allberricaft; biefen vonüglich reicht Meldior bem Rinde, als ein murbiges Spiegeug, es aber blaf't ibn an und er gerftiebt in bie Luft.

Die Aubienz ist geendigt und die frommen, bisher strenge Fasten ausübenden Könige speisen and schlafen zum erstenmal. Sie werden im Traum voo der Rüdreise zu Herodes abgemahnt; sie ziehen auf einem andern Weg in ihre Lande. Auf der Herreise hatten sie nur dreizehn Tage zugebracht, vom Christtage dis Epiphanias; auf der Rüdreise brauchten sie zwei Jahre, damit aller Welt das große Wunder bekannt würde. Sie gelangen zum Berge Baus, bauen auf demselben dem Christind eine Capelle, bestimmen dabei ihre Gräber und vertheilen sich nach den drei Reichen.

Indessen, gleich nach bem Abzug dieser eblen Gäste, begiebt sich die heilige Familie in eine andere Höhle. Joseph wird im Traum ermahnt, nach Aegypten zu sliehen. Hier kommen die in diesem Fall freilich sehr beschwerlichen Indischen Schähe wieder zur Sprache, werden aber durch eine kluge Wendung des Erzählers so ins Enge gezogen, daß sie in dem Futtersach des Pklegevaters gar wohl Platz sinden, welcher Sach und Bündel bei malerischer Vorstellung der hohen Flüchtigen niemals vergessen wird. Der Ausenthalt in Negypten giebt Gelegenheit zu anmuthigen Geschichten vorgekommener Wunder, nicht weniger zu weid läusiger Nachricht über den wahren Balsam und sonstige Naturdinge.

Die Entflohenen kehren zurud. Chrifti Erbenwandel wird nur im Borübergeben berührt, umständlicher jedoch erzählt, wie er ben heiligen Thomas nach Indien sendet. Dieser gehorcht bem boben Beruf, gelangt bis zum äußersten

Diten, predigt bas Evangelium, zerftort ben Gogenbienft: bie beiligen Dreitonige, nunmehr uralt, boren von ibm. befuchen ibn; mit großem Ergegen empfangt er fie, erablt Christ Leben, Leiben und Berherrlichung. Durch bie beilige Taufe führt er die Erftlinge der Beiden gang eigente lich ber Rirche zu. Er manbert mit ihnen gum Berge Baue, an welchem ber eine berrliche Stadt Sculla gebaut wirb. St. Thomas übernimmt die Würde des Patriarchen, weile feine brei Ronige ju Ergbischöfen. Weil fie aber, im boben Alter, teine Rachtommenschaft zu erwarten haben, wir ein Bresbyter, Namens Johann, für Die Butunft gemählt. mit bein Bebing, baß alle feine Rachfolger ben gleichen Namen führen follen. Diefe haben, wie beiläufig erabh wird, noch im Jahre 1380 Befandte nach Rom gefdich Die Könige fterben, erft Meldior, bann Balthafar, bam Caspar, und werden mit ben bochften Ceremonien begraben

Aber im Berlauf der Zeit verunreinigt sich die Chie liche Lehre: Repereien mischen sich ein, das Heidenthum stellt sich her, die ehrwürdigsten Localitäten werden von nachlässigt, besubelt und mit Gögendienst bestedt. Unte diesem Druck seufzt der Orient, die endlich Helena, Constantins Mutter, den heilig-classischen Boden bewallsahrt, jede einzelne Stelle in Betracht zieht, alle saubent, mi Kirchens und Klostergebäuden in Besit nimmt, die die barsten Reliquien unversehrt antrisst, die Stationspunkt kunstiger Wallsahrer bezeichnet, und sich um die wande lustige Christenheit das größte Berdienst erwirdt.

Run gebenkt sie auch ber heiligen brei Leichnam, bringt sie vom Berge Baus nach Constantinopel; später werden sie nach Mailand versetzt und endlich im Jahr 1164 nach Köln. Nun verbreitet sich ihre Berehrung über ganzen Westen; aber auch der Orient lätt an Bürdigung und Andetung nicht nach: denn selbst die keperischen Kristen müssen Werth und Heiligkeit derselben anerkenne. Her folgt nun umständliche Nachricht von vielerlei Rehm in den ehemaligen Reichen der Dreikönige, als Nubiana, Soldaner, Restorianer, Lateiner, Inder, Armenik, Griechen, Sprer, Georgianer, Jacobiten, Cophten, Moroniten, Mandopolen, Arianer. Bei dieser Gelegenhat werden auch einige Nachrichten historischen und geographischen Inhalts gegeben.

Sodann folgt turze Anweisung, wie und wann de Andenken der Heiligen zu verehren. Köln wird glücklich gepriesen, solche Reste zu besitzen, und zum Schluß di Gestalt der Erstlinge des Glaubens aus den Heiden, welcher sie auf Erden wandelten, zu völliger Bergege wärtigung umständlich beschrieben.

Borgebachtes Manuscript ist auf 84 Blättern in lie Quart versaßt, welches Format aus zusammengebrochensklein Folio entsteht. Leinenpapier, quergestreift, ein Traube zum Zeichen. Auf jeder Seite ist die Form de Quadrats, wodurch der Text zusammengehalten wird, set sein liniirt; auch sind Linien für einen nicht ausgeführtet

Titel gezogen; die Schrift durchaus gleich und sorgfältig, mit vielen, immer wiederkehrenden Abkürzungen,
obne alle Interpunction. Die Capitel sangen mit einem
großen rothen Buchstaben an; innerhalb des Textes sind
manche größere Buchstaben, zu einiger Unterscheidung,
von oben herunter roth durchstrichen. Hieraus folgt, daß
das Manuscript im ganzen wohl zu lesen sey; übrigens
gut erhalten, auch in späterer Beit mit schwärzerer Dinte
bie und da corrigirt, unleserliche Randschrift beigefügt.

Innere Kennzeichen weisen uns in das sunfzehnte Jahrhundert. Die Art, wie von der Aushebung der Tempelherren und andern historischen Borsallenheiten gesprochen wird, die ausdrückliche Jahrzahl 1380, in welchem Jahre Briester Johann Gesandte nach Rom soll geschickt haben, möchten, wenn Gegenwärtiges auch eine spätere Copie seyn sollte, dahin deuten, daß das Original zu Ansang des sunszehnten Jahrhunderts gesertigt sey.

Der Bischof, an den es gerichtet ist, heißt Florenz von Bulkannen, Bischof der Münsterkirche. Ob dieß nun den Dom von Köln bedeute, und ob dieser zu jenen Zeiten, wie zu Straßburg und andern Orten, der Münster genannt worden, wird sich erweisen; daß es in Köln und für Köln geschrieben sey, ergiebt sich aus dem Inhalte und aus dem Schlußruse: "O glüdliches Köln!"

Die Art zu erzählen, wo Geschichte, Ueberlieserung, Mögliches, Unwahrscheinliches, Fabelhastes mit Natürslichem, Wahrscheinlichem, Wirklichem bis zur letzen und individuellsten Schilderung zusammengeschmolzen wird, erinnert an Johannes von Montevilla, und obgleich der Bersasser nicht ausdrücklich erwähnt, daß er im gelobten Lande gewesen, so scheinen doch seine genauen Schilderungen dahin zu deuten; er müßte sich denn bei zurücktehrenden Wallsahrern umständlichst erkundigt haben. Seine Legenden und Ableitungen alten Herkommens tressen weder mit Montevilla noch mit den Actis Sanctorum zusammen; alles ist neu und frisch und läuft, wie der Auszug deweist, geschwäßig hinter einander weg; wodei sich aber solgende Betrachtung ausdringt.

Wenn irgend eine uralte Mythe und ein aus berselben unmittelbar entwideltes ächtes Gedicht der Einbildungskraft genugsamen Spielraum läßt, sich das Unwahrscheinliche, Unmögliche selbst auszubilden, so ist der Hörer zufrieden, und der Rhapsode darf kühnlich vorschreiten; dei einer prosaischen Behandlung jedoch, wo man unternimmt, gegebene lakonische Ueberlieserungen aussührlich auszusspinnen, sindet sich der Erzähler von Zeit zu Zeit in Berslegenheit, weil in der dis ins einzelne durchgesührten Fabel manche Widersprüche hie und da hervortreten, und selbst dem gläubigsten Hörer schütteln und irre machen. Will man jedoch auch diese Weise gelten lassen, so kann man sich an ihr wie an einem andern Mährchen ergeben. 11ebrigens zeigt uns vorliegendes Werk, gleich so manchem andern, wie sehr von Balästina aus die Sinbildungskraft

gegen Indien gerichtet war, wie sie in jenen fernen Landen als in einem Irrgarten herumtaumelte und, um halbges kannte Bersonen, Länder und Städte zu bezeichnen, neue wunderliche Namen erfand, oder die ächten seltsam vers unstaltete.

In diesem Sinne vermuthet ein geistreicher Freund, der Berg Baus sollte der Berg Raus heißen, und das durch der Indische Raukasus gemeint seyn. Das himalajagebirge war durch Tradition wohl schon bekannt gemug. Unter der Insel Egrysculla müßte, da der heilige Thomas darauf begraden seyn soll, die Indische Halbinsel verstanden werden. Die Stadt Sculla, am Fuße des Berges Baus, wäre sodann die zweite Hälste des ganzen Landesnamens; ob hier irgend nachzulommen, wird die Folge zeigen. Nähere Gegenden jedoch sind ganz richtig genannt und wenigstens ähnlich angedeutet.

Bom großen Chan, vom Einbruch der Tartaren (homines rudes et viles) im Jahre 1268, wodurch die leterischen Restorianer gedemüthigt und ausgerieben werden, ist aussährlich gesprochen. Jene östlichen Böller haben sich auch einen Schmied zum Führer gewählt, wie die altern Berser. Etwas von der Geschichte der Caliphen, und wie die Restorianer endlich den Priester Johann gegen die Tartaren anrusen, so wie manches andere, schwebt zwischen Geschichte und Fabel.

Bon nathulichen Dingen finden wir den Balsam, und um zu bevorwerten, daß die Hirten noch im December mit ihren Heerden sich auf dem Felde befinden, wird vom Unterschied der Bergs und Thalweiden gehandelt, ferner der Schase Nabaoth mit Fettschwänzen gedacht, wodurch Arabische Schase wohl gemeint seyn mögen.

Unter die fabelhastesten Wesen aber gehört ein dürrer Baum im Tempel der Tartaren. Er steht hinter Mauern und Besestigungen von Riegeln und Schlössern wohl verwahrt, auch mit Heereskraft bewacht: denn welchem Fürsten es gelingt, sein Schild an diesen Baum zu hängen, der wird Herr des ganzen Ostens, wie es dem großen Chan, der deshalb unwiderstehlich ist, gelungen sehn soll. Nicht unwerth möchte es daher der Bemühung solcher Männer sehn, die in der Uebereinstimmung mehrerer Traditionen den Zusammenhang der Böller und Zeiten aussuchen und gegen einander stellen, wenn sie sich mit diesem Büchlein näher besassen wollten. Gleichfalls wäre es vielleicht belohnend, wenn man das, was hier von Kezern umständelich erzählt ist, mit der anerkannten Kirchengeschichte zusammenhalten wollte.

Ins Deutsche übersett, schlöffe sich das Bücklein uns mittelbar an die Bolksbücher: denn es ist für die Menge erfunden und geschrieben, die sich, ohne den kritischen Zahn zu weben, an allem erfreut, was der Einbildungskraft anmuthig geboten wird. Und so sind die Einzelnheiten, über die wir slüchtigen Fußes hingingen, durchaus allerliebst und mit heiterm Binsel ausgemalt.

Richt unbemerkt darf bleiben, daß manche Stellen sich auf Gemälde wie auf Documente beziehen. So sey zum Beispiel der Stern nicht ein allseitig funkelnder, wie die gewöhnlichen gewesen, sondern habe einzelne das und dorts hin deutende Strahlen geworsen, wie ihn die Maler vorzustellen pflegen. Bestätigt sich unsere Meinung, daß dieses Wert in der ersten Hälfte des sunzzehnten Jahrs hunderts geschrieben sey, so fällt es in die Zeiten des Domsbildes, und es fragt sich, ob nicht noch andere Zeugnisse vorhanden sind, daß man damals durch wörtliche und bildliche Darstellung die Berehrung der heiligen Reliquien wieder zu beleben gesucht habe.

Bet allem diesem jedoch entsteht die Borfrage, ob dieses Bert schon bekannt, ob ein Manuscript besselben sich irgendwo vorfinde, ob es genutt ober gar gebrudt fen?

#### Rachtrag.

1820.

Johannes, ein Carmelit, gebürtig zu Köln, gelehrt, beßhalb Gregor XI. empfohlen, burch bessen Guust Bischof von Hildesheim, des Namens der zweite. Kriegerische Nachdarn zu betämpsen unlustig, erbat er sich ruhigern St, erhielt das Bisthum Augsburg, sodann Worms, entsagte diesem zuletzt und starb 1373 zu Coblenz. Berfasser mehrerer Schriften, auch der Historia trium regum, die er an Florenz von Weveltoven, einen Landsmann, der von 1364 bis 1379 auf dem bischssischen Size zu Münster saß, widmend richtete. Er schrieb das Büchlein 1370. Es ward 1477 zu Mainz gedrudt.

Indessen hat sich auch eine alte deutsche Uebersetung gefunden, welche nun, mit dem Lateinischen Texte collationirt, zu einer treuen, dem Zeitgeschmad gemäßen Redaction Gelegenheit geben und eine ergezliche Auferbauung durch wohlgesinnte Mährchen besorbern wird.

#### Die beiligen Dreitonige unch einmal.

1821.

Da uns diese frommen Erstgebornen aus den Heiden neuerlich durch die trefflichen Arbeiten der altern Rieder- ländischen Schule immer lieber und werther geworden, so begten wir den Wunsch, Näheres von dem Bücklein und dem Versassen, in einem jener zeit gemäßen Styl, bearbeitet zu sehen. Wie denn nun immer eins aufs andere sührt, so that sich unter den heidelberger Manuscripten eine Uebersetung dervor, welche Herr Schwab neden dem Original benutzend, uns gegenwärtig ein angenehmes Geschent darreicht; und zwar ist er dei seiner Arbeit solgendermaaßen zu Werke gegangen.

Um uns gleich ju Anfang mit bem fabelnden Autor auszusohnen, hat er die Legende ber Dreitonige in zwolf

Romanzen, einer Dichtart, beren Ton ihm so wohl gelingt, poetisch ausgeführt, und sie als einleitenden Anszug seiner Uebersetzung vorausgeschickt, ganz im Sinne des Büchleins, das er behandeln wollte, welches darauf ganz schiellich folgt, in einem Tone, dem Alterthum und dem Gegenstande gar wohl angemessen. Es ist der Styl, obgleich einige Jahrhunderte rüdwärts gedildet, doch ohne Zwang und Unnatur; das Borgetragene liest sich gut und leicht, und das Büchlein ist sowohl dem Inhalt als der Behandlung nach allgemein zu empsehlen.

Benn nun freilich ber Berlauf ber Dinge umftanblichprofaifd und jugleich unmahriceinlichemahrdenhaft burdgeführt ift, wie es Legenbenschreibern, chklischen Dichtern und andern Spatlingen eigen fenn mag, fo kommt bod gar manches vor, was an bekannte Beidicte fic an foließt, nicht weniger vieles auf öftliche Lander und Reide bezüglich. Bom Klima wird gehandelt, von Landesan, Menschen, Thieren und Gewächsen; wir stoßen auf mande Bunberlichkeiten, folden abnlich, bie man uns früher schon vorgefabelt; wir finden einen angenehmen Beitra ju bem, was man in jener Beit gewußt und gewähnt, erfahren und geträumt, und fo erinnert bas Buchlein bie und da an Herodot, durchaus aber an Montevilla; wir gewahren benfelben Trieb eines Reisenben, ber von ben Puntte ber Welt aus, wo er hingelangt, weiter vorwarts und feitwarts zu ichauen emfig fich gebrungen fühlt.

Sodann aber ist die Rechenschaft, welche unser Ber fasser von den heiligen Orten giebt, der Art, daß er em weder selbst muß dort gewesen sehn oder die sehr zahlreichen Bilger sleißig ausgesorscht haben. Dieses alles zu sonden, die Congruenz mit schon bekanntem Irrthum, mit and kannter Wahrheit zu zeigen, würde eine leichte Arbeit sen für Männer, die in diesem Jach zu Hause sind, und gewiß nicht fruchtlos für Welt- und Leitsenntniß.

Als Autor dieses Büchleins entbeckte sich, bei nähem Untersuchung, Johannes von Hildesheim, Prosessor paringnon und Paris, nachber 1358 Prior in Hessen-Casel, ein gestibter Schriftsteller in Prosa und Bersen, ausgezeichneter Boltsredner, Bermittler zwischen Königen um Farsten. Im Jahre 1366 reis'te er nach Rom; als a von dorther zurüdtam, wurde er Prior in seinem Stamp kloster zu Marienau, vermittelte dann einen Friedu zwischen dem Bischof von Hildesheim und den Herzogs von Braunschweig, und starb 1375 in genanntem Aloka, wo er neben dem Stister, einem Grasen von Gleicken, begraben liegt, wie seine in Sebastian Münsters Saxoan mitgetheilte Grabschrift beurkundet.

Höchst merkwürdig ist jedoch, daß er gerade im Jahn 1366, wo Montevilla, von seinen Reisen zurückkommend, in Rom einkehrte, sich auch daselbst befand, wodurch wie Uebereinstimmung mit jenem bedeutenden Reisenden nur desto erklärlicher wird.

### Das Nibelungenlied,

überfest von Carl Simrod.

2 Theile. Berlin 1827.

Aurze Literargeschichte.

Buerft burch Bobmer bekannt, fpaterbin burch Daller.

Renaufgeregtes Intereffe.

Mehrfaches Umfcreiben und Behandeln.

Biftorifche Bemühungen befbalb.

Untersuchungen, wer ber Autor?

Belde Reit?

Berschiedene Cremplare des Originals.

Shabung, Ueberschapung.

Entschuldigung letterer, Rothwendigkeit fogar, um irgend eine Angelegenheit zu fördern.

Unterliegt immerfort neuen Anfichten und Beurstbeilungen.

Individuelle Betrachtungen bei Gelegenheit gebachter neuen Behandlung.

Uralter Stoff liegt jum Grunde.

Riefenmaßig.

Mus bem böchten Rorben.

Behandlung, wie fie ju uns gefommen.

Berbaltnismäßig febr neu.

Daber die Disparaten, die erschienen, wovon wir uns Rechenschaft zu geben haben.

Die Motive burchaus find grundheibnisch.

Reine Spur von einer waltenben Gottheit.

Alles bem Menschen und gewissen imaginativen Mitbewohnern ber Erbe angehörig und überlassen.

Der Chriftliche Cultus ohne ben minbeften Ginfluß.

Helben und helbinnen geben eigentlich nur in die Rirde, um Sandel anzufangen.

Miles ift berb und tuchtig von Saufe aus.

Dabei von ber gröbften Robbeit und Sarte.

Die anmuthigste Menschlichkeit wahrscheinlich dem deutschen Dichter angehörig.

In Abficht auf Localität große Dufternheit.

11nd es läst fich taum die Zeit benten, wo man die fabelhaften Begebenheiten des ersten Theiles innerhalb der Granzen von Borms, Xanten und Oftfriesland fegen dürfte.

Die beiben Theile unterscheiben fich von einander.

Der erfte hat mehr Prunk.

Der zweite mehr Rraft.

**Doch** find sie beide in Gehalt und Form einander völlig werth.

Die Renntniß biefes Gebichts gehört zu einer Bilbungs. Aufe ber Nation.

Und zwar deswegen, weil es die Cinbildungstraft erhobt, das Gesühl anregt, die Reugierde erwedt, und um sie zu befriedigen, uns zu einem Urtheil auffordert.

Jedermann follte es lesen, damit er nach dem Maak eines Bermögens die Wirtung davon empfange. Damit nun dem Deutschen ein solcher Bortheil werde, ist die vorliegende Behandlung hochst willtommen.

Das Unbehülfliche und Unzugängliche ber alten Sprache verliert seine Unbequemlichkeit, ohne daß der Charatter bes Ganzen leidet.

Der nene Bearbeiter ist so nahe als möglich Zeile für Zeile beim Original geblieben.

Se find die alten Bilber, aber nur erhellt.

Eben als wenn man einen verdunkelnden Firnis von einem Gemalbe genommen hatte, und die Farben in ihrer Frische uns wieder ansprächen.

Wir wünschen diesem Berte viele Leser; ber Bears beiter, indem er einer zweiten Auflage entgegensieht, wird wohl thun, noch manche Stellen zu Aberarbeiten, daß sie, ohne dem Ganzen zu schaden, noch etwas mehr ins Klare tommen.

Bir enthalten uns alles Weitern, indem wir uns auf das Obengesagte beziehen. Dies Wert ift nicht da, eins für allemal beurtheilt zu werden, sondern an das Urtheil eines jeden Anspruch zu machen, und deßhalb an Einbildungstraft, die der Reproduktion fähig ist, and Gefühl fürs Erhadene, Uebergroße, so wie für das Zarte, Feine, für ein weitumsassendes Ganzes und für ein ausgeführtes Einzelnes. Aus welchen Forderungen man wohl sieht, daß sich noch Jahrhunderte damit zu beschäftigen haben.

Jeber rhythmische Bortrag wirkt zuerst aufs Gefühl, sodann auf die Embildungstraft, zuletzt auf den Verstand und auf ein sittlich vernünstiges Behagen. Der Rhythmus ist bestechend.

Bir haben gang nulle Gebichte wegen lobenswürdiger Rhythmit preifen hören.

Nach unserer oft geäußerten Meinung beshalb, beshaupten wir, daß jedes bedeutende Dichtwerk, besonders auch das epische, auch einmal in Brosa übersett werden muffe.

Auch den Nibelungen wird ein solcher Bersuch höchst heilsam seyn, wenn die vielen Flicks und Fallverse, die jest wie ein Glodengeläute ganz wohlthätig sind, wegsielen und man unmittelbar träftig zu dem wachenden Zuhörer und dessen Einbildungstraft spräche, so daß der Gehalt in ganzer Araft und Macht vor die Seele träte und dem Geiste von einer neuen Seite zur Erscheinung läme.

Es müßte, nach unserer Meinung, gerade nicht bas Ganze senn; wir würden bas achtundzwanzigste Abentheuer und die nächstsolgenden vorschlagen.

Hier hatten talentvolle Mitarbeiter an unsern vielen Tagesblättern einen heitern und nühlichen Bersuch zu was gen, und könnten auch hierin, wie in vielen andern Dingen geschieht, ihren Eiser um die Wette beweisen.

## Von Anebels Meberfetung des Encres.

1821

Endlich tritt die vielsährige Arbeit eines geprüften Freundes an den Tag, der ich um so mehr einen guten Empsang wünsche, als ich seit geraumer Zeit dieser undersbrossenen Bemühung gar manche Hülse und Förderniß zu danken habe. Die Schwierigkeiten, welche ein jeder bei dem Studium des Lucrez empsindet, waren auch mir hinderlich, und so gereichten die Studien eines Freundes, sich mit einem so wichtigen Rest des Alterthums zu verständigen, eigenem Berständniß zu großem Bortheil. Denn es wird hierbei nichts weniger verlangt, als daß man sich siedzig dis achtzig Jahre vor unserer Aera, in den Mittelpunkt der Welt, das heißt nach Kom versetze, sich vergegenwärtige, wie es daselbst in dürgerlichen, kriegerischen, religiössen und ästhetischen Zuständen ausgesehen. Den ächten Dichter wird niemand kennen, als wer dessen Zeit kennt.

Man darf wohl fagen, daß Lucrez in die Epoche tam und fie felbst mit bilbete, wo die Romische Dichtfunft ben boben Styl erreicht batte. Die alte tuchtige, bariche Robbeit war gemildert, weitere Weltumsicht, pratissch tieferer Blid in bedeutende Charattere, die man um und neben sich bandeln fab, batten die Römische Bilbung auf den bewunbernswürdigen Buntt gebracht, wo Rraft und Ernft fich mit Anmuth, wo ftarte, gewaltige Meußerungen sich mit Gefälligkeit vermählen konnten. Daraus entwidelte fic im Fortgang bas Beitalter Augusts, wo die feinere Sitte ben großen Abstand amischen Berricher und Beberrichten auszugleichen fuchte, und bas für ben Römer erreichbare Gute und Schone in Vollendung darstellte. In ber Folgezeit war an eine Bermittlung nicht mehr zu benten: The rannei trieb ben Rebner von bem Martt in die Schule, ben Boeten in sich felbst gurud; baber ich benn, gar gern biefem Berlauf in Gebanten folgend, wenn ich mit Lucrez angefangen, mit Berfius endige, ber, in Sibplinische Spruce ben bitterften Unmuth verbullend, seine Berzweiflung in buftern Hexametern ausspricht.

Bie viel freier bewegt sich noch Lucrez! Zwar auch er ist bebrängt von den Stürmen der Zeit, die ihm eine behagliche Ruhe verkümmern, er entfernt sich vom Weltschauplat, der klagt des werthesten Freundes Abwesenheit und tröstet sich durch Mittheilung des höchsten Bestrebens. Woher aber kommt eigentlich für ihn das Bedrängende? Seit Erdauung Roms zog der Staatsmann, der Kriegsheld vom Abersglauben nach Bedürfniß die größten Bortheile; aber wenn man von günstigen Göttern durch Bögelssug und Eingeweidegestalt treuen Rath und Warnung zu erhalten glaubte, wenn der Himmel an dem Gläubigen Theil zu nehmen schien, so waren diese dagegen doch nicht vor den Schrecken der Hölle gesichert; und weil das Fürchterliche immer mehr aufregt, als das Milde zu beschwichtigen vermag, so verdüsterte der Flammenqualm des Orcus den Olympischen Aether

und die Stygische Gorgone loschte die sammtlichen reinen, ruhigen Götterbilder aus, die man ihren schonen Bohnsigen entrissen und in Römische Anechtschaft geschleppt hatte.

Nun waren schmache Gemüther mehr und mehr be müht, drohende Wahrzeichen abzulenken und von Furcht sich demüthig zu retten. Angst und Bangigkeit steigert sich jedoch, als ein Leben nach dem Tode, bei einem un seligen Leben auf Erden, immer wünschenswerther erschien; wer aber gab sodann Bürgschaft, daß es nicht eben se schlimm, vielleicht gar schlimmer als am Tage des Tags unten aussehen werde? So zwischen Furcht und Hossmung schwebte die Menge, der bald nachher das Christenthum höchst willbommen und das tausendjährige Reich als der wünschenswerthesse Zustand ersehnt werden sollte.

Starte Geister hingegen, wie Lucrez, die wohl zu ver zichten, aber sich nicht zu ergeben genaturt waren, suchten, indem sie bie Hoffnung ablehnten, auch die Furcht loszu werden; doch hierbei war, wenn man auch mit sich selbk übereinzukommen gewußt, doch von außen große Ansetung zu erleiden.

Einer, der immer wieder hören muß, was er längt beseitigt hat, sühlt ein Mißbehagen, das sich von Unge duld zur Buth steigern kann; daher die Heftigkeit, mi welcher Lucrez auf diesenigen eisend lossährt, die im Tod nicht vergehen wollen. Dieses gewaltige Schelten habe ih jedoch immer beinahe komisch empfunden, und mich dahe an jenen Feldherrn erinnert, der im prägnantesten Augerblick der Schlacht, da seine Truppen dem unvermeidlicks Tod entgegenzugehen stocken, verdrießlich außries: "Hr Hunde, wollt ihr denn ewig leben!" So nahe gränzt det Ungeheure ans Lächerliche.

So viel sep diesmal über ein Werk gesagt, das, all gemeine Aufmerksamkeit verdienend, den Antheil der jew gen Zeit besonders erregen muß.

Man soll in vielen Studen nicht benten wie Lucrez, je man kann es nicht einmal, und wenn man wollte; abe man sollte erfahren, wie man sechs bis acht Decennien wunferer Aera gebacht hat: als Prologus der Christichen Kirchengeschichte ist dieses Document höchst merkwürdig.

Auf einen so wichtigen Gegenstand nun sep mir erlankt wieder zurückzutommen, indem ich Lucrez in mehrsachen Gigenschaft darzustellen wünschte, als Menschen und Rimer, als Naturphilosophen und Dichter. Diesen allen Borsat auszusühren, erleichtert mir zu rechter Zeit de wohlgelungene Uebersetzung; sie macht es allein möglich. Denn wir sehen sie durchaus würdig mit edler Freiheit vorschreiten, sich selbst klar unser Berkändnis ausschlieben, auch wenn von den abstrusesten Problemen gehandelt wird. Graziös und anmuthig lodt sie uns in die tiefsten Geheinnisse hinein, commentirt ohne Umschreibung und belekt ein uraltes bedenkliches Original; wie dieß alles in der Folge umständlich nachzuweisen sehn wird.

#### Beugniß.

Exuberantis quam Sapientiae Hic cerno fontem! Qualia pectoris Hic signa perdocti refulgent! Quanta gravi canit ore vates

Sublimioris carmina judici!
Praeceps ut altis Rhenus ab Alpibus,
Sic fertur, et secum ruenti
Attonitas rapit amne mentes.

Saepe hine profundo captus ab alveo Sententiarum, queis validus fluit, Et mentis et linguae carebam Res Superas meditatus usu.

Hic invidendo nectare mens tumet, Cui nec Falernam praetulerit notam Dapesque Divorum, et ferentem Mille novas Amathunta flammas.

Subnixa nugis somnia vilibus Valere jussit, ludicra, turpia, Quae mollius mulcent amantes Eloquii, sed inanis, aures:

Honestiori ductus ab impetu Arcana rerum, provida quae suis Natura demersit tenebris, Ausoniae reseravit urbi.

Par est politis carminibus decor, Par est venustas. Materiam rudem Quam melleo vestit lepore! Quam nitidis struit illa verbis,

Audita quae non antea Romuli
Norant nepotes! Quam cecinit melos
Sublime, praetervectus omnes,
Quotquot erant, quot eruntque, vates!

Ut vel disertae fons opulentiae Latinitatis maximus arbiter, Ut Tullius magnum aestimarit Ingenio, sed et arte summum.

Illi, Pelasgis nobile par virûm, Reversi ab oris, mox sapientiam Rumore vix notam volucri Belligero Latio intulere,

Marcus, solutae flumine copiae, Carus, ligatis Pieridum modis, Complexus est artes et Urbi Tradidit ingeniosiores. Hoc fonte labra proluit, his Maro Illectus arvis creditur abditum Legisse nectar, aemulatus Melliflui volueres Hymetti.

Nec prisca tantum saecula maximum Dixere vatem: postera laureas Conferre certarunt, sacrosque Fronde nova redimire crines.

#### Gabriele.

von Johanna Schopenhauer.

Ich las die drei Bande dieses mir längst vortheilhaft genannten Romans mit der größten Gemüthsruhe zwischen den hohen Fichtenwäldern von Marienbad, unter dem blauesten Himmel, in reinster, leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichleit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitbringen sollte. Was ich darüber auf einsamen Spaziergängen in meine Schreibtasel bemerkte, lasse ich dier, ohne künstliche Ordnung, gemüthlich wohlmeinend nach einander solgen; denn weder auf Anzeige und Anpreisung, noch auf Urtheil und Entwicklung kann es hier angesehen seyn: der allgemeine Beifall hat uns hierin schon vorgegriffen.

Gabriele sett ein reiches Leben voraus, und zeigt große Reise einer daher gewonnenen Bildung. Alles ist nach dem Wirklichen gezeichnet, doch kein Zug dem Ganzen fremd; die gewöhnlichen Lebensvorkommnisse sehr ammuthig verarbeitet. Und so ist es eben recht: der Roman soll eigentlich das wahre Leben seyn, nur folgerecht, was dem Leben abgeht.

Epische, balbepische Dichtung verlangt eine Hauptsigur, die bei vorwaltender Thätigkeit durch den Mann, bei überwiegendem Leiden durch die Frau vorgestellt wird. Dießmal ist einem anziehenden weiblichen Wesen die schwerste Rolle zugetheilt, die sie mit höchter Zartheit und Anmuth durch unerträgliche Leiden durchstelt. Die Mithandelnden alle sind Opser von klemmenden Widersprüchen, die sich aus nothwendigen und zufälligen Weltverhaltnissen hervorthun: aus dem Conslict des Wollens, der Pslicht, der Leisdenschaft, des Gesehes, des Begehrens und der Sitte.

Jenes ethisch Allgemeine vertörpert sich nun im Constrast ber Charactere, im Widerstreit ber physischen und moralischen Krafte, in Gebundenheit der Angewöhnungen, der hauslichen Zustande.

hier bedarf es nun keines großen Bersonals, aber vollständig und in sich selbst vermannichfaltigt soll es seyn. Im Berlauf mehrerer Jahre treten die Bersonen auf und ab, entfernen sich, erscheinen wieder, haben gewonnen, verloren, sich verändert, ohne Widerspruch mit sich selbst.

Gabriele webt und west in der vornehmern ausges bildeten Welt; die handelnden Personen sind sammtlich begütert, und dadurch in den Naturzustand des freiesten Handelns und Wirkens versetzt. Schlösser und Landhäuser veranlassen manche anmuthige, bedeutende, nothwendige Ortsveränderung; Reisen ins Bad, in die Ferne beleben die Lagesordnung.

Als ich in diesem Sinne vor einer gebildeten Gesellschaft rebete, fragte eine forgsame Mutter, ob sie dieses Buch mit übren Töchtern lesen tonne? Dabei tam folgendes zur Sprache.

Grziehung heißt die Jugend an die Bedingungen gewöhnen, zu den Bedingungen bilden, unter denen man in der Welt überhaupt, sodann aber in besondern Kreisen eristiren kann. Der Roman hingegen stellt das Unbedingte als das Interessantesse vor; gerade das gränzenlose Streben, das uns aus der menschlichen Gesellschaft, das uns aus der Welt treibt, unbedingte Leidenschaft, sur die dann, bei unübersteiglichen Hindernissen, nur Befriedigung im Berszweiseln bleibt, Ruhe nur im Tod.

Dieser eigenthümliche Charakter bes tragischen Romans ist der Bersasserin auf schlichtem Wege sehr wohl gelungen; sie hat mit einsachen Mitteln große Rührung heworzubringen gewußt; wie sie denn auch im Gang der Ewignisse das natürlich Rührende aufzusassen weiß, das uns nicht schmerzelich und jammervoll, sondern durch überraschende Wahrs beit der Zustände höchst anmuthig ergreift.

Durchaus wohlthätig ist die Freiheit des Gemüthes, traft welcher allein die wahre Rührung möglich wird. Daher denn auch die Facilität der allgemeinen Anordnung, des innern Ausdrucks, des äußern Styls. Ein heiteres Bebagen theilt sich dem Leser mit.

Ginfichtige Anthropologie, sittlichephysiologe Ansichten, sogar burch Familien und Generationen burchgeführt. Abstufung ber Berhaltniffe und Ableitung. Berwandtschaft, Gewohnheit, Neigung, Dantbarkeit, Freundschaft bis zur leibenschaftlichsten Anhäuglichkeit.

Reine Spur von Parteifinn, bosem Willen, Nederei, vielmehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen Wohlswollens; tein boses Princip, tein verhaßter Charatter; das Lobens und Labelnswerthe mehr in seiner Erscheinung, in seinen Folgen als durch Billigung oder Mißbilligung daraestellt.

Bom alten schrossen, durch Eigenstun und Wahn zw. lett der Berrückheit nahen Bater dis zur jüngsten, in die Welt tretenden, heitern Schönheit (wir meinen Ida), die zulet als frische Versucherin auftritt, ohne Wiederholung das Aehnliche.

Jener würdige Halbtolle, im Unnasurlichen ganz wahr gehalten, wird gefordert, um die tragische Ratastrophe hervorzubringen. Dem wunderlichen Better verzeiht man alles, seiner eigenthümlichen Seltsamleit und Beschränktbeit wegen; er spielt den Gracioso in dieser Tragödie und steht den thätigsten des Calderon nicht nach.

Eine gewisse Kranklichkeit giebt man der Hauptsigur, als ihrer Individualität angehörig, gerne zu, ja man sordert sie. Die schwerern Krankheitsparvysmen betrachtet man wie eine Art längern, tiefern Schlafes, ohne den eine solche Organisation nicht bestehen könnte.

Die übrigen Personen sind körperlich gesund, allenfalls verwundet; sie leiden nur an der Seele; nirgends wird man Schwächlichkeit gewahr.

Hier verläßt mich nun die Erinnerung meines eins famen Betrachtens. Nachstehendes Aphoristische wird der wohlwollende Leser selbst einschalten.

Mitten im Clemente ber Convenienzen erscheint ein burchaus Ratürliches ber Bezüge, Mannichfaltigkeit bes herkommens ber Bersonen, und besonders fruchtbare Folgen früherer Berhältnisse.

Sitten und Arten der neuesten Belt sind das durchwaltende Costum; sogar wird die neueste, jarteste, wirk samste Giftart eingeführt.

Fortschritt ebler Gesinnung und Handelns, wodurch ber Uebergang ins wahrhaft Große leicht, ja nothwendig wird.

Nichts Phantastisches, sogar bas Imaginative schließt fich rationell ans Wirkliche.

Das Problematische, and Unwahrscheinliche granzend, bevorwortet sich selbst, und ist mit großer Klugheit behandelt.

Und so seine reine freundliche Theilnahme treusich und dankbar ausgesprochen.

Marienbab, Enbe Juni 1822.

## Olfried und Lifena.

Ein romantifches Gebicht in gehn Gefangen, bon Auguft Sagen.

Rönigsberg 1820.

1820.

Alls mir dieß Buchlein in die Hande kam, schlug ich es, nach alter löblicher ober unlöblicher Gewohnheit, aus, gerade in der Mitte, und las die sechs Stanzen der beiden Seiten; diese zogen mich an und nöthigten mich vor- und rüdwärts zu gehen, wodurch ich denn gar bald bewegt wart.

vom Anfang anzufangen. Und so habe ich es benn auch in rubigen, guten Stunden forts und durchgelefen, welches etwas heißen will: denn, in zehn Gefänge getheilt, enthält es über sechzebnbundert Stanzen.

Ich aber, gerade in diesem Augenblide weder zu irgend einer auslangenden Darstellung, viel weniger zu einer Beurtheilung aufgelegt, ersuche die genannten und ungenannten trefflichen Freunde, die und in tritischen Beitschristen über asthetischen Gewinn und Berlust gar löblich ausstären, diesem Werk ihre Ausmerkamkeit zu schenken und mir den Traum zu deuten, warum es mir so wohl gesällt.

Anerkennen werden wir es als ein erfreuliches Zeichen der Zeit: denn es beweist eine hohe sittlich-asthetische Cultur, wenn in jungen Jahren ein entschiedenes Talent auch sogleich ausgellärt, frei, heiter und den Gegenständen völlig gewachsen erscheint, die es behandelt. Bon großer Bedeutung halten wir, wenn ein junger Mann — denn als einen solchen giebt und offenbart er sich — eine Fabel wie diese concipirend, sie in sich auszubilden und, bei der sleisigsken Behandlung des einzelnen, sich immer so aussubild und gleich zu bleiben vermag. Bei dieser Aussubilden und gleich zu bleiben vermag. Bei dieser Aussuhrung aber weiß ich nicht, was ich mehr bewundern soll, den klar tiesen Sindruck in die menschlichen Gefähle, Gesinnungen, Zustände und Berhältnisse, oder die Heiterkeit, sich in der Natur, ihren Localitäten und Einzelnheiten überall zu ergeben.

Slud wunschen wir ihm aber vorzäglich, daß er von Jugend auf ein Seeanwohner gewesen: dadurch gewinnt er eine Arena, einen Kamps und Spielraum, auf demwir seine Helden und Leute bald froh und bald bedrüngt sehen, er gewinnt die mannichsaltigsten Luste, Wassers und Stedescheinungen; und dann hangt es von ihm ab, und natürliche seenhaft bald auf durren Sandwusten auszusezen, bald in Fischerhütten, deren Gewerd mit Gartene und Obstedu verdunden ist, erquidend einzusühren; es hängt von ihm ab, palastreiche Städte am User zu erdauen, Gärten und Barts ohne Gleichen zu labyrinthissiren.

Doch wir geben zu weit, und dürften auf biefem Bege Die Absicht, uns nicht einzulassen, ehe wir's uns verseben, überschreiten.

Betrachten wir genau, so ist es vielleicht die jugendliche Anschauung des Meeres, die dem Engländer, dem Spanier so große Borzüge über den mittelländischen Dichter giebt. Renner, welchen unsere neuere deutsche Literatur gegenwärtiger ist als mir, werden bemerken, wer von dieser Seite mit unserm Dichter wetteisert.

Sin junger Freund, ben ich gern über mich und andere reben bore, ertheilt mir auf Ersuchen folgenden Bescheid.

"Olfried und Lisena von August hagen habe sogleich zu lesen angesangen, und ben ersten Gesang vollendet. hiernach zu urtheilen, scheint der junge Dichter sehr glüdlich die Ausgabe gelöst zu haben, wie das Mährschenbaste, Abentheuerliche, Seltsame auf eine erfreuliche

Weise mit bekannter, gewohnter menschlicher Sinnesart in Berbindung zu seten sey. Alles beutet auf ein heiteres, reines und sehr sanftes Naturell, mit gelindem Schwunge, einer der Falle und Stärle gar nicht entbehrenden Eindisdungskraft hin. Die Griechischen Ueberschriften wollen wohl sagen, daß der Dichter seinen Sinn am homer glücklich bewahrt und genährt. Mit Interesse werbe ich das Ganze vollenden, mich babon zu durchbringen suchen, um Ihrer Anfrage möglichst genugzuthun.

"Olfried und Lifena babe vollendet. Bas it nach ziemlich unterbrochenem Lesen von biesem Brobuct jest ungefahr fagen tonnte, ware biefes. Es ift tein Homerisches Epos, wiewohl die außere Form Erzählung. und die Ginführung auf ben Schauplat burch ben Dichter stattfindet. Sier ist vielmehr ein geiftiger, sittlicher Anas treon, dem homers Julle und Breite einmal jugefagt bat. in aller Bollständigkeit und Ausführlichkeit geneigt von sich ju geben, was im fleinen, barmlofen Gebicht und Lieb uniculbig anmuthig gerührt und gefallen batte. moderne Dentweise, die mehr auf die Gesinnung, als auf traftigen fichtbaren Ausbruck nach Art ber Alten alles Bezieht, verleugnet fich nirgends. Daber benn bie innerfte Anlage bes Gebichts mehr von Höhe und Tiefe als Breite zeugt. Ja, biese lettere ift ganz auf die Rebenpartien und Außerwesenklichkeiten vertheilt. Doch indem ich auf jene langern Spisoen und Einstechtungen von Griechisch Mitthis schem ziele, bin ich weit entfernt, hiermit einen Fehler aus: jufprecen, vielmehr finde ich es booft liebensmurbig und anmuthig, daß der Dichter, was dem Norden abgeht, fo wahr und unumwunden eingesteht, und gern mit bes Subens Bortheilen die Leere und Ginobe erfullen und erheitern mag, die doch nun einmal besteht. Durfen wir uns beshalb wundern, daß uns überhaupt nur ein Dabrden geboten wirb, und bag ber Canger Bahrheit und Dichtung fich einander entgegenzuseten fich gezwungen fieht? Auch hier also fehlt jener antile Bortheil, pon einem Gegebenen, wirflich Borbanbenen auszugeben, und die Erfindung eines nicht Borbanbenen, Dasepenben, bas an die Stelle bes ungulanglich Wirklichen tritt, aubert fich gang nach neuerer Dichtweise.

"Daß jevoch der Dichter jenes Erfundene so unmittels bar in Verbindung mit seinem Dertlichen, Klimatischen, ja mit seiner persönlichen, individuellen Gestimung bringt, muß ihm als eine böchft glückliche Auskunft ausgelegt werden, jenem bezeichneten antiten Bortheil sich zu nähern. Und vielleicht ist hier der Punkt, wo die ganze Production mir am heitersten, reinsten und lobenswürdigsten erscheint. Denn geben wir jene frauenhaste Gesinnung einmal zu, so muß uns die Fülle, der Reichthum von Gleichnissen und Schilderungen, die alle dem Landstrich, der Meerestüste, der Begetation entnommen sind, höchst überraschend seyn, indem wir diese wirklichen Gemente zu einem neuen Ganzen abermals verbunden sehen, das eigentlich jenseits und über

dem Birklichen steht. Ueberhaupt durfte man fragen, ob das Gedicht im Sinne unserer neuern Romantiter romanstisch zu nennen sep? Es ist zwar im reinsten und zartesten Sinne von Sehnsucht, welche die höchsten, sogar überstehischen Regionen berührt, gedichtet; indessen werden wir doch auf einen himmel, ein Ewiges, Dauerndes geführt, das nicht zu Ungunst, sondern zum Bortheil des viel schwächern Erdenwesens sich wirksam erweist. Und so ist eigentlich jene Kluft gefüllt, die unsere gemeinen Romantiker zwischen Erd' und himmel nur immer größer zu machen sich bestreben.

E. Soubarth."

## Olfried und Lifena noch einmal.

1821.

Da wir bei abermaliger Betrachtung genannten Gebichtes die Reigung gegen dasselbe und gegen den Autor zu verändern keinen Anlaß gefunden, vielmehr die früher gebegte gute Gesinnung sich unangesochten erhalten hat, so möchten wir dem Dichter gern etwas zu Liebe thun, etwas aussprechen, das ihn für alle Zukunft fördern könnte.

Denn was an ihm allenfalls auszuseben fep, barüber werben ihn unfere landsmännischen Rrititer gar umftanbe lich belehren; wir aber wollen ihn mit einem turgen Worte berathen, welches zu befolgen er gewiß beilfam finden wird. Wir wünschen nämlich, daß er sich's für die nächste Zeit, vielleicht für alle Zeiten, jum Gefet mache, pur furze, einface Crzählungen zu unternehmen; er wähle fich aus der Geschichte, aus Ueberlieferungen, aus Erfahrung irgend ein pragnantes Motiv, welches, entwidelt, afthetisch-moralische Zufriedenheit erwecken könne. Er behandle solches ausführlich und umständlich; die Gigenthümlichkeit desselben werde aus sich selbst geschmüdt und erwachse zu fröhlichen Theilen; je turger er fich faßt, besto willtommener wird er fepn, und gewiß am besten gebeiben. Denn ergreift er ben rechten Gegenstand, so ift bei einer anmuthigen Behandlung, wie fie bem iconen Talent ju Gebote ftebt, feine Arbeit unverwüftlich; vergreift er fich auch einmal, so ift für seine fruchtbare Dichtaber nicht viel verloren.

Gern erinnern wir uns hierbei Wielands Neiner Erzählungen, von welchen gar manche als wohlgeschliffene Goelsteine in der Krone deutscher Literatur noch lange Zeit glänzen werden, wenn viel mehr Ausmerksamkeit und Forschung verlangt wird, um die Berdienste des allerliebssten Oberon anzuerkennen.

# Deutscher Naturdichter.

1822.

Anton Fürnstein ift gegenwärtig neununbbreißig Jahre alt, und icon feit feinem achten, an Armen und

Beinen zusammengezogen, in dem krüppelhastesten Zustand. Seine Geistesbildung hat er dem frühern Umgang mit Studirenden und dem Lesen guter Bücher zu versdanken. Ansangs und lange genügten ihm Romane, welche sodann durch gute deutsche Dichter verdrängt wurden; erk später las er Geschichte, Geographie und solche wissenschaftliche Werke, zu deren Verstündniss er mit seinen erwordenen Vorbegrissen auslangte. Da ihm das Bermögen mangelte, die zu einem regelmäßig geistigen Fortschreiten nöthigen Bücher anzuschaffen, konnte ihm deren Auswahl nicht zu Gebote stehen; immer entschied nur Gelegenheit und Zusall seine Lectüre.

Bor ungefähr vier Jahren bilbete sich in Falkenau ein kleiner Berein, welchem auch Fürnstein beitrat. Jebes Mitglied verpslichtete sich, in der vierzehntägigen Bersammlung ein Gedicht oder eine Crzählung vorzulesen, welches benn auch traulich und regelmäßig geschah. Hier empfand Fürnstein den ersten Anreiz, sich in solchen Ausarbeitungen zu versuchen, und man mußte ihm zugestehen, daß er in diesen Bemühungen nicht zursächlieb.

Er lebt übrigens von seinem geringen Bermögen, von der Unterstützung seiner Geschwister, die ihn liebevoll behandeln. Auf einem Stuhlwagen durch Wohlwollende sortgeschoben, dewegt er sich im Freien, mit einem Bucke in der Hand, oft nachsinnend, wo denn auch meistens seine Gedickte entstehen; denn zu Hause ist er durch das Getöse der vielen Kinder und das polternde Webergewerbe seiner Geschwister, mit denen er gemeinschaftlich wohnen muß, durchaus gestört.

Uebrigens wird die gewöhnliche gute Laune Farnsteins selten getrübt; er ift gern in Gesellschaft gebildeter Mensichen und verdient in Rüdsicht seiner Moralität bas beste Zeugniß.

Als ich aus Falkenau zu Fuß mit Freunden berauseging, fand ich ihn auf meinen Pfaden in seinem Seffelwägelchen zusammengekrümmt, ein herzergreisender Anblid; benn gekauzt, wie er war, hätte man ihn mit einem mäßigen Cubus bededen können. Er begrüßte mich freundlich, deutete auf sein Elend und bezeugte guten Muth, indessen ich ihn kaum anzusehen wagte. Bei stüchtigem Blid jedoch mußte ich gar bald erkennen, wie auf diesem entstellten Körper sich ein Eerebralspstem ausgebildet hatte, womit eine regelmäßige Gestalt gar wohl hätte zufrieden sen können.

lleber solche Talente sagten wir schon an einem andern Orte solgendes: "Unsere Naturpoeten sind gewöhnlich mehr mit rhythmischen als dichterischen Fähigseiten geboren; man gesteht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treulich aufssassen, landesübliche Charaltere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Heiterleit genau zu schildern verstehen, wobei sich denn ihre Production, wie alle poetischen Auslänge.

gegen das Dibaktische, Belehrende, Sittenverbeffernde gar löblich binneigt. "

Bon unferm Fürnstein tann man noch hinzufilgen: Alle seine Productionen schmudt eine gewisse Anmuth, die das unternommene Ganze zu beleben weiß; da ist Gegenwart der offenen Ratur, Behagen sich beschränkender Geselligkeit, Genuß und Hoffnung, und bei allem ein menschlicher edler Ernst, dem eine reine Gottesverehrung gar wohl ansteht.

Es war die Rede von irgend einer Aufgabe, die ich ihm zurüdlaffen sollte. Nun war ich längst überzeugt, daß man gerade solche Talente, die sich aus dem Gemeinen hervorgehoben, wieder ins Gewöhnliche zurüdweisen solle, und dazu erschien mir nichts Wanschenswertheres, dem Individuum Zusagenderes, den Charakter der Nation Ebrenderes als Gewerbs- und Handwerkslieder.

Die Englander haben noch ein Weberlied aus ben Reiten Beinrichs VIII. und feiner großen Rachfolgerin, von bem fie mit Liebe fprechen, und ich bachte erft, bem guten Manne ein gleiches aufzugeben; weil ich ihn aber nicht an das Rlappern und Raffeln der Beberftuble, die ihn fo oft in das Freie hinaustreiben, sogleich erinnern wollte, so wählte ich einen Gegenstand, ber jenes freundliche Thal eigentlich belebt und unschatbar macht. Es ift ber hopfenbau, ber bie gestreckten Sugel binter ber Stadt in ftunben: langen Reiben giert, ein unübersebbarer Garten in ber Rabe, ein weitverbreitetes Buschwert in ber Ferne. Wie er diefe Aufgabe gelöft, wie er thatig beginnt, und alles, was ju thun ift, eins nach bem anbern einscharft, babei ein sittliches Wort mit einschlingt und immer so fortfährt, und biefe Reben ben Beinreben angunabern verftebt, bebarf keiner Auslegung; bas Ganze liegt bellheiter und unter sonnigem, gunftigem himmel, und wird von einem ieben an Ort und Stelle, besonders ju recht thatiger Arbeitszeit, gewiß mit bem größten Interesse empfunden werben. 3ch möchte biefe Gebichte bie aufsteigenben nennen ; fie fcweben noch am Boden, verlaffen ihn nicht, gleiten aber fanft barüber bin. ' Goetbe.

Der Ausdrud Naturdichter, wie sehr er auch zu ben leicht beholsenen Zusammensetzungen umserer Sprace gehören mag, in denen man sich aufs halbe Wort zu verstehen geneigt und gewöhnt ist, spricht doch deutlich genug das, worauf es ankommt, aus, den Gegensat eines Urdrugslichen mit einem Erwordenen, einer Anlage mit iner Fertigkeit, und giebt dabei zugleich eine gewisse Bewunderung und Freude, wie man sie an allem Ursprüngsichen, Resnen und Intacten zu haben psiegt, mitzuersennen.

Gin natürliches Bermögen also, und ein ihm gegenbers, nicht entgegen stehendes Bewußtseyn, das wir uch wohl Theorie, Kunst, Regeln u. s. w. zu benennen pflegen, wird anerkannt, und zwar als der erste wesentliche Bestandtheil, als der Gehalt, aber zugleich die Ans und Zumuthung an ein wirkendes bewußtes Kunstgeset beseitigt.

So begabte Individuen find das Eigenthum aller Beisten; aber ihr Stand, Bezug und Berbaltniß zur Außenswelt, zu Ratur und Menscheit find nicht zu allen Zeiten biefelben.

In dem ersten Beginnen des gesellschaftlichen Zustandes, unter Nationen, die sich zu bilden anfangen, sind solche Talente als diesenigen anzusehen, durch welche alles Wissen und Denken, Sage und Mythus, Geschichte und Bhilosophie eines Bolkes, Gestaltung und Einkleidung erschalten hat, aus denen die ersten geseierten Barden und Sänger herborgegangen sind, welche nur als die Blüthen und Gipfel dieser ersten Naturpslanzen angesehen werden mögen.

In den Zeiten der verbreiteten, gesteigerten Gultur, wo Muster und Borbilder, und davon abstrahirte Regeln und Theorien aller Art vorhanden sind, welche auch die schwächsten Anlagen zu steigern, wenn auch nicht zu ersehen vermögen, kann man dergleichen ursprüngliche Talente, als sich selbst überlassen, kaum nur in den untersten, alles Unterrichts wie aller Bildung ermangelnden Bollsclassen voraussetzen.

Denn in einer jeden höhern bemächtigt sich einer folchen Anlage die Doctrin dergestalt, daß sie dadurch sich entweber in einen alles versuchenden Dilettantismus verwandelt oder, wenn sie wirklich urträftig und nachhaltig ist, nur durch ein ernstes Studium in eine besonnene, trass und zweckbewußte Kunstsertigkeit ausbildet.

Wird nun aber ein foldes Talent bennoch, wie die Erfahrung lehrt, auch in ben untersten Stanben, in ber arbeitenben und bienenben Claffe angetroffen, fo befinbet es sich in dem einen von beiden Fällen: entweder hat und behalt es feinen Birtungstreis ganglich in bem Stanbe, in ber Sphare, worin es geboren und aufgetreten, wo benn das eigentliche Boltslied ihm feine Entstehung verbankt, obne jemals sein Berdienft namentlich zu beurtunden; ober es gelingt ihm, in Berührung und Umgang mit den Höbern und Gebildetern zu tommen, und fich von beren Biffen und Ronnen manches rhapsobisch anzueignen, und so als eine Art von Bermittler swifden jenen und feiner Claffe aufzutreten, indem es bie Untern und feines Gleichen gu fich beranwirft, ben hobern aber Aufmerkfamteit abnothigt, und burch die Manierlichkeit seines Auftretens fie anloct, fich mit ihm einzulaffen und bes Gintritte in ibre Rreife wurdig zu balten.

Ist bei einem Talent bes ersten Falles von Urtheil und Geschmad nicht die Rebe, sondern nur von Wahrheit und Natürlichkeit, welche eine berbe und sigürliche Ausdrucksweise charalterisirt, so kann bei einem Talent des letztern Falles sogar eine Ungleichheit, ein Zwiespalt sich ergeben, der aus der Bermischung von Edlem und Gemeinem,

Natürlichem und Conventionellem, Naivem und Sentimentalem entsteht, und den Genuß an seinen Productionen stört, indem unvergohrene Elemente verschiedener Sphären obwalten, welche das Individuum nicht zu gefälliger Einbeit zu verschmelzen im Stande gewesen.

Und diese widerwärtige Erscheinung mag nun freilich oft genug eintreten; wenigstens erklärt sich uns in solcher Boraussetzung am leichtesten der Umstand, daß so manchen der Gebildeten eine Art von Apprehension gegen diese halbswüchsigen Naturerzeugnisse auf dem Boden der Gultur und Kunst anwandelt, und er mehr Abneigung als Neugier empfindet, dergleichen Producte kennen zu kernen und seiner Ausmertsamkeit werth zu achten.

Eine solche Besorgniß, ein so ungünstiges Borurtheil wird nun glüdlicherweise durch unsern Naturdichter weber veranlaßt noch gerechtsertigt. Im Gegentheil wird auch der Sprödeste mit Bewunderung und Freude wahrnehmen, wie überall ein sich gleichbleibender Gehalt in entsprechender reiner Form und angemessenmen, richtigem und ziers lichem Ausdruck sich darstellt; und zwar in einem solchen Grade, daß wohl hie und da unbedeutende Abweichungen von den zum Theil conventionellen Gesehen des Rhythmus und der Brosodie, jedoch nicht mehr als selbst dei den gebildeten und gelehrten Dichtern, leineswegs aber Berstöße, welche die Einheit der Empsindung, die Richtigleit des Sinnes und die Schidlichleit des Gesühls beleidigen, anzutzessen sehn möchten.

Wie mannichsaltig der Kreis seiner Gegenstände, und welcher Abwechslung von Gefühl und dem gemäßer Besbandlung er fähig ist, davon mögen solgende drei in Ton und Inhalt ganz verschiedene Gedichte ein rühmliches Zeugniß ablegen. Riemer.

#### Der Sepfenbau.

Rebmt bie Sade flint jur Band, Gilet in die Felder! Seht, fcon grunt bas Biefenland, Und bas haar ber Balber; Befte weben fanft und lau: Muf, beginnt ben Sopfenbau! Macht den Stod von Erde frei Rach betannter Beife, Und bie Reime pflückt babei, Euch zur Lederspeise! Schneibet, was veraltet ift, Daß er frifc und fraftig fprießt. Gebt dann Fichtenstangen hin, Daß bie ichlanten Reben Rantend um dieselben ziehn, Und empor fich heben; So jum Stärkern wird gefellt, Was nicht eigne Kraft erhält.

Sorget, wenn sich Untraut mehrt, Daß man es vernichte, Weil es das Gebeihen stört Aller edlen Früchte; Wie die Zugend nicht gebeiht, Wo das Laster Samen streut.

Wenn die Reben unfer Thal Ueppig dann umfränzen, Dran im Abendsonnenstrahl Goldne Früchte glänzen, Bandeln durch das dunkle Grün Wir mit freud'ger Hoffnung hin.

Doch nicht lang wird bieß Gewand Unfre Fluren schmuden, Beil wir mit geschäft'ger Hand Bald die Früchte pflüden; Dann getrodnet geben sie Reichen Lohn für unfre Müh'!

Wo die heiß're Sonnengluth Richt die Aur durchdringet, Und das eble Traubenblut Richt zur Reise bringet, Dort der menschliche Berstand Andern Labetrank ersand.

Wer bes Trankes froh genießt, Preise unsre Reben, Die allsährlich, wie ihr wißt, Uns ben Hopfen geben, Weil nur bessen würz'ge Kraft Geist und Dauer ihm verschafft.

Drum, Bewohner Fallenaus,
Brave Flurgenossen,
Pfleget eures Hopfenbaus
Ferner unverbrossen;
Laßt uns Müh' und Fleiß nicht scheun!
Wohlstand bringt uns sein Gebeihn.

# Ermunterung im Binter.

Rach Salis.

Seht nun in Ruhe die spendende Erde!

Barmende Floden bededen das Land;

Benn auch der Herbst sie der Gaben entleerte,

Trägt sie darum doch kein Trauergewand.

Merket die Gute des Schöpfers! Die weise

Deckt er die Erde mit starrender Hast!

Bisset, er giebt ihr, beschützt von dem Esse,

Ferner zum Bohlthun erneuerte Krast.

lleberall herricht nun ein heiliges Schweigen, Stumm sind die fröhlichen Sänger im Hain; Bald werden wieder von knospenden Zweigen Frohe Berkünder des Lenzes sie seyn. Last die Erschöpfte nun ruhen und schlafen, Uns bleibt zur Freude noch mancher Genuß; Seht, um uns neues Bergnügen zu schaffen, Macht zur krostallenen Bahn sie den Fluß.

Leicht und behende schlüpft knarrend der Schlitten Auf der geglätteten Gbene hin; Rehren zurück wir zu unseren hütten, Sehen wir kosend und um den Kamin. Hören wir heulende Nordwinde sausen Um unsre hatte so schneidend und hohl, Fernen Gewittern gleich toben und brausen, Ik und am warmen Kamine so wohl.

Kürzet die Nächte mit Singen und Scherzen, Defter in traulichen Cirkeln vereint! Leuchten dach freundlich die fladernden Kerzen, Wenn auch die strahlende Sonne nicht scheint. Wollt ihr denn immer nur tanzen und schmärmen, So wie die Müden in sonniger Gluth? Kann uns denn nicht auch der Ofen erwärmen? Thaut er nicht freundlich das starrende Blut?

Bandelt die rauheren Pfade auf Erden Duldend, in tröstender Hoffnung Geleit; Hoffnung erleichtert uns alle Beschwerden, Hoffnung beslügelt die Schritte der Zeit. Wenn uns mit mancherlei Blumengewinden Täuschend der Nordwind die Fenster bemalt, Denket, sie blühen auf sonnigen Gründen Bald uns in lieblicher Farbengestalt.

Last uns auch dürftige Brüder erquiden, Deffnen dem Mitseid die fühlende Brust! Wohlthun erfüllt sie mit stillem Entzüden, Wohlthun giebt himmlische, selige Lust. Hört ihr im heulenden Sturm ein Gewimmer, Eines Erstarrien mattstöhnendes Ach, Gönnt ihm ein Plätzchen im wärmenden Zimmer Unter dem freundlichen, schützenden Dach!

Freunde, wer immer so treu, wie die gute Mutter Natur, seine Pflichten gethan, O, der entschlummert mit fröhlichem Muthe, Kömmt einst die Nacht seines Lebens heran! Freudig kehrt er aus dem Leben zurüde, So wie zum Bater ein liebendes Kind; Jenseits erwartet ihn dauerndes Glüde, Wo keine wechselnden Jahrszeiten sind.

#### Un ben April.

Es schimpf und schmähe, wer da will,
Und speie Gift und Galle
Auf dich, mein werther Herr April!
Ich sob' in jedem Falle
Den Unbestand — nennt's ungetreu!
Wehr als das ewige Einerlei,
Das uns einmal hienieden
Gar bald psiegt zu ermüden.

Du bringst bald warmen Sonnenschein, Bald Regen, Frost und Schauer; Stürmst manchmal wild im Tag hinein, Doch nie von langer Dauer.
Du kleibest, wenn dir Luna lacht, Dich in des starren Winters Tracht, Und pflegst der Sonne wegen Sie wieder abzulegen.

Es sind nach einem alten Spruch, Wie du, der Mädchen Herzen, Die oft in Einem Athemzug Bald weinen, zürnen, scherzen; Und doch, troß ihrem Wankelmuth, Ist man den holden Kindern gut; Ja, ist ihr Groll vorüber, Hat man sie desto lieber.

Wer immer finstre Mienen macht, Hat bald die Gunst verloren, Wer immer scherzt und immer lacht, Hält man für einen Thoren; Drum treibe du dein Wechselspiel! Nur frieren laß es nicht zu viel, Und laß die Rarde schweigen, Wenn sich die Blüthen zeigen!

## Der dentsche Sil-Blas.

1821.

Man hat uns eine Hanbschrift vorgelegt, welche das Jahr und Tagebuch eines von Kindheit an hin und wieder getriebenen Mannes enthält; wollte man ihr jenen Aitel vorsesen, so ware vor allen Dingen zu erklären, daß der Franzbsische Sil-Blas ein Kunstwerk, der deutsche dagegen ein Naturwerk sey, und daß also beide, in diesem Sinne, durch eine ungeheure Klust getrennt erscheinen. Allein sie lassen dem Inhalt nach gar wohl eine Bergleichung zu: denn auch bei dem Deutschen ist der Charakter gut von Haus aus, läßlich, wie es einem Untergeordneten geziemt, der sich von Kindheit auf zu sügen hatte. Wer die Mensschen braucht, nimmt's nicht genauer, als sie es selbst haben wollen, und so ist denn unser Held latitudinarisch gesinnt, die zur Intrigue, die zum Kuppeln; weil er

eber durchaus seine rechtlich bürgerlichen Anlagen nicht verleugnen kann, so verdirbt er jederzeit seinen Zustand, wenn er streng sittlich und pflichtgemäß handeln will. Weil nun dieses alles, den Umständen zusolge, ganz natürlich zugeht, und nicht etwa eine kunstreiche Ironie uns zum Besten hat, so besticht uns der gute, ruhige Bortrag von immer menschlich bedeutenden, wenn auch nicht wichtigen Creignissen. Jedoch ist auch das wachsende Leben des Mannes in äußern Beziehungen merkwürdig, indem der Umgetriedene, sich selbst Umtreibende von mancherlei neuern Weltereignissen Zeuge wird.

Daß der Berfasser seiner Arbeit gebruckt wünscht, ist natürlich, da er seiner Bemühung einigen Werth beizulegen berechtigt ist und ihm, wie jedem Autor, ein billiges Honorar wohl zu Statten läme. Bei der Herausgabe bürste man jedoch an teine Redaction denken: denn ein eigentliches Kunst: und Geschmackswert ließe sich nicht daraus bilden, und eben die Breite der Tage und der Jahre, mit mannichsaltigster Abwechslung immer wiedertehrender Zustände, bezeichnet gerade diese Lebensweise, und da man in den Zeitungen so viel Tagtägliches lies't, so wird man nicht verschmähen, einen armen Teusel auch einmal auf seinen Wegen zu geleiten.

Rur wenige Stellen, wo bie Wahrhaftigleit über bie Grange ber Chrbarteit hinübertritt, waren ju tilgen; alsbann konnte es gebrudt werben, wie es liegt: benn im Grunde ift es wirklich gut gefdrieben. Aehnliche Bucher finden fich auf Bibliotheten und Lejegejellschaften fehr durchlesen und vergriffen, und auch dieses würde sich den Bücherverleihern wohl rentiren; man dürfte es die Bibel der Bedienten und Handwerksburfco nennen, und es ift in ben untern Stanben wohl niemand, ber feine Schickfale nicht hie und ba abgespiegelt fande. Der Mittelftand wird angenehm belehrende häusliche Bürgerlichkeiten gemahr werden; besonders nimmt fich die Boblthatigfeit der Frauen gegen folche privilegirte junge Landstreicher gar löblich aus, und charafterifirt fich verschieben in ben verfciebenen Landen. In Rieberbeutschland und holland tommt ben vagirenben Gefellen bie Erinnerung an Gatten und Sohne auf und über bem Meere gar febr ju Statten, und wenn wir abnliches Wohlmeinen weiter nach Oberbeutschland gefunden, so bringt uns julest eine Frangofin jum Lacheln. Unfer Abentheurer tehrt, als Bebienter eines Emigrirten, aus ber ungludlichen Champagne gurud; bie verarmten herren entlaffen ihre Leute, und biefe, um nicht ju verhungern, muffen fich aufs Plunbern legen. Der Unfrige wird von einem Frangofischen Landmann, aus beffen hof er eben eine henne wegträgt, festgehalten und mit großem Gefdrei ins haus gefdleppt. Die Frau fieht ber Sache geruhig ju und spricht: Las ihn boch! Es ift ein armer beutscher Bebienter, ber auch einmal von einer Frangofifden Benne toften wollte.

Selbst die obern Stande werden nicht ohne Erbauung

bas Büchlein burchlesen, befonders wenn es ihnen ausält, wie es wohl aussehen möchte, wenn ihre Bebienten auch bergleichen Bekenntnisse schrieben? Und so gestehen wir benn ebenfalls, daß wir beim Lesen dieses ziemlich starken Bandes zu frommen Betrachtungen angeregt worden: dem man glaubt doch zuletzt eine moralische Weltordnung zu erbliden, welche Mittel und Wege kennt, einen im Grunde guten, sähigen, rührigen, ja unruhigen Menschen auf diesen Erbenräumen zu beschäftigen, zu prüsen, zu ernähren, zu erhalten, ihn zuletzt durch Ausbildung zu beschwichtigen und mit einer geringen Ruhestelle für seine Leiden zu entsschödigen.

Indem wir Borstebendes niederschreiben, werden wir zu allgemeinen frommen Betrachtungen aufgefordert, welcht hier, obgleich nicht ganz am Ort, ein Räumchen sinden mögen: sie wenden sich gegen das, was man so gern als Fügung einer höhern Intelligenz bei sich gelten läßt.

Richt jedermann reis't mit Extrapost, von guten Empfehlungen und gültigen Wechseln begleitet, durch die Welt; gar mancher muß auf seinen eigenen Füßen sow schlenbern und sich selbst zu empsehlen suchen, welches am besten geschehen kann, wenn er sich brauchbar oder angenehm zu zeigen weiß. Hier bedient sich nun die Borsehung östers gleichgültiger Personen, die sich in einem bedaglichen Zustande besinden, als Wertzeuge, welche undewnst höherm Zwecke zu Dienste stehen.

Das alte wundersame Beispiel ist mir immer im Leben gegenwärtig gewesen, wie ein guter, ehrlicher Landmann und Hausvater seinen Schnittern das ersehnte Mus zur Erquidung bringen will, von dem Engel aber beim Schopfe ergriffen, den Propheten in der Löwengrube speisen nuß. Bei einem langen Leben konnte man ahnliche Ersahrungen gar öfters machen.

Gigentlichen Bettlern, gebrechlichen, alten Leuten habt ich niemals gern gegeben; sie schienen mir einen Zusiand beseht, sich darein geschickt zu haben, und mir dauchte Ansmaßung, die gränzenlose Noth mildern und mäßigen puwollen. Ginem Thätigen, im Augenblick Bedürftigen dogegen sortzuhelsen, habe ich es nie an Beisteuer mangeln lassen. Besonders waren mir die Handwerksbursche en psohlen, mit denen ich früher als Fußreisender ast in Berbindung gewandert und in späterer Zeit immer demjenigen am liebsten gab, welcher am besten gestleidet war.

Sehen wir in ältere Zeiten zurüd, so lehnten fromme Bilger eine gute Bewirthung, einen kleinen Zehrpfenig niemals ab; ferner berechtigte das sechzehnte Jahrhundert zu einem etwas frästigern Heischen, auf ihren stromartigen Wanderungen, die wilden Studiernden, westwegen et denn auch unter einem ritterlichen Ausdruck gestet wurde. Die Handwerker bemächtigten sich besselber, und es war keine Schande, daß ein Durchwandernder sich von Haus zu haus ein weniges erbat. Im Verlauf der Zeit bemerktrie

· ich, besonders auch auf Reisen, vorüberziehende handwerter nicht grüßend wie joust, noch weniger eine milbe Gabe heischend. Sollten diese oft bedürftigen Menschen sich gleich der übrigen Welt selbstständig zu machen gewußt haben? oder verschüchterte sie die Bolicei?

Auf solchem Lebensgange könnte von anerkannter Führung und Fügung ich manches Beispiel erzählen, wenn man der abergläubischen Wendung, die dergleichen Geschichten immer nehmen, auch nachsehen und verzeihen wollte.

In der Gegend von Teplitz ging ich eines Tags bei unfreundlichem Wetter durchs Feld. Der himmel, ftürmend, bedrohte mit Regen, und doch trieb mich etwas den freiktebenden Schloßberg hinan. Strichregen gingen an mir vorüber und über mich weg, und es war ein verdrießlicher Zustand, als ich mich oben zwischen altem, grauem Gemäuer sah, das ohne Licht, Schatten und Farbe widers wärtig neben und über einander stand und lag.

Mis ich mir nun felbft ein Rathfel fcbien, bot fich bie polltommenste Auflösung bar. 3ch trat in eins ber Gemolbe, um mich bor bem Regen ju fcugen, und erblidte darin mit Berwunderung ben iconften Anaben von ber Belt, ber in Begleitung eines alten Mannes bier gleichfalls Sout gefucht. Reinlich gelleibet, eber armlichen Bürgern als wohlhabenben Bauern ahnlich, ftanben fie auf und erwiederten meinen Gruß. Gie bestätigten meine Bermuthung. Es waren Burger eines lleinen Ortes, nothburftig, wenn auch nicht tummerlich lebend; fie hofften durch einen Besuch bei entfernten Berwandten ihren Bustand zu verbeffern, und so zogen fie durche Land. Bei Erblickung des Schloßberges batte der Anabe, bei frischem und lebendigem Sobefinn, ben Bater bewogen, biefen Gipfel von jenseits zu ersteigen, indeß ich von ber andern Seite berantam. In diefer Mauerhoble bas foone Bunderfind gu feben, machte mich laceln; ich bantte bem Genius, ber mich bei bem Schopf berangezogen hatte, und gab nach treulichen Gludwunschen bem Anaben als Reisezehrung alles, was ich bei mir fand, und habe mich bes unschuldis gen Abentheuers immer gern erinnert.

Ahnt man nun, daß solche Zusälligkeiten durch einen unerforschlichen Willen gelenkt werden, und man gefällt sich in dieser Betrachtung, so hüte man sich ja, dergleichen Scenen selbst herbeiführen zu wollen.

Es war mir, indem ich einst abreiste, etwas Angenehmes begegnet; als ich nun im offenen Wagen saß, legte ich das vorhandene Geld der Länge nach in meine offene Hand, von hinten nach vorne, vom kleinsten bis zum größten: da hatte ich nun schnell einen Gläckstopf zubereitet, und mir vorgenommen, dei jedem begegnenden Handwerlsburschen halten zu lassen und so meine Gaben der Reihe nach zu spenden, und freute mich schon des Zuställigen, das dießmal sollte einigermaaßen geleitet werden. Aber die Anmaßung, mich selbst zum Wertzeug der Vorzehung zu berusen und mit einem so wichtigen Austrag

Scherz zu treiben, ward zil meinem Bewundern und Anertennen bestraft. Auf einem dreistündigen, von Juhrwerk und Fußgängern belebten Wege zeigte sich weber unter ven Wegegnenden, noch unter den Erreichten irgend eine Figur, der ich nur etwas hätte andieten können, so daß ich die ganze kleine Summe beschämt wieder einsteden und dem höhern Wollenden zu eigener Disposition das Künstige überlassen mußte.

Wie aber sogar burch Dismollen ber Dürftige ges fördert werben tann, bavon habe ich auch ju erzählen.

Mein Fuhrwerk erreichte einmal einen rüftigen Anaben von zehn bis zwölf Jahren, dem ich, als einem Handwerks. burfchen, fogleich eine Gabe zubachte. Der Ruticher überhörte mein Rufen, der Anabe blieb hinter uns. Nach zweistlindiger Kabrt, auf der Höbe vor der Stadt, batte ich befohlen ftillzuhalten. Dieß geschah im Augenblick, als Anaben, an der Straße svielend, bamisch laut aus. riefen und ichrieen, es fite jemand binten auf. Mit mir zugleich sprang ein Anabe auf ben Boben, bochft perfoudtert, weil er befürchten mußte, man babe um feinetwillen ftillgebalten, und eine üble Behandlung ftebe ibm bevor. Es war aber berfelbige Baderinabe, ber fich Muglich, einen beschädigten Suß zu schonen, hinten aufgesett batte, und sich ohne das Anhalten des Wagens, ohne das neidische Geschrei ber Anaben gang sachte beruntergelaffen und weggeschlichen batte; nun aber konnte er fich ber ein: gebolten, ihm bestimmten Gabe boppelt erfreuen.

Da sich bergleichen Geschichten zu Duzenden erzählen ließen, so muß man durchaus bemerken, daß, praktisch genommen, sich Glaube und Aberglaube nicht unterscheiben lasse, und daß man vernünstiger Weise wohl thue, sich in diesen bedenklichen Regionen nicht zu lange aufzuhalten, sondern dergleichen Borfallenheiten als symbolische Andeutungen, sittliches Gleichniß und Erwedung des guten Sinnes zu benutzen: denn es möchte doch immer gleich schabelich senn, sich von dem Unersorschlichen ganz abzusondern oder mit demselben eine allzu enge Berbindung sich anzumaßen.

Bum Schluß enthalte ich mich jedoch nicht einer Bergleichung protestantischer und katholischer Bettler und Bittenden. Der erste wünscht ganz rubig: Gott möge euch für eure Gabe belohnen! ohne daß er es unternimmt, hierbei mitzuwirken; und so seth ihr für immer geschieden; ber andere sagt, er werde für euch beten, Gott und seine Heiligen bittend bestürmen, bis sie euch mit den besten leiblichen und geistigen Gütern überschütten. Es hat, wenn man zart gestimmt ist, wirklich etwas Rührendes, zu sehen, wie berjenige, der, bei einem unmittelbaren Berhaltniß zu dem höchsten Wesen durchs Gebet, für sich selbst keinen leidlichen Zustand erstehen kann, demungeachtet aber glaubt, der Patron eines andern seyn zu können, indem er betend, von vielen Clienten begleitet, vor Gott erscheint.

Solche sittliche Büge ber Religionen, welche auf ben tiefen Grund eines frommen Menschenbeburfnisses bins weisen, sind immer höchst erfreulich, indem Aussichten aller Art sich öfters baber zu entwickeln pflegen.

In der Zwischenzeit gelesene Bücher lassen mich noch solgendes hinzusügen. Johann Caspar Steube, Schuhmachermeister in Gotha, seine unruhigen Irrsahrten erzählend, so wie Plutarch, ein weiser, gelehrter Mann von Charonea, die größten helden vorsührend, beide wissen sich, jener in eigenen, dieser in Weltverhältnissen, nicht zu helsen, wenn sie nicht ein über alle waltendes höchstes, unersorschliches Wesen annehmen.

So eben ruft uns ein verklarter Freund in gleichem Sinne zu: "Siebt es einen Zufall in Kleinigkeiten, so tann die Welt nicht mehr gut seyn noch bestehen. Fließen Rleinigkeiten aus ewigen Gesehen, wie ein Saculum aus unendlichen Tagen von selbst besteht, so ist es eigentlich die Borsehung in den tlein sten Theilen, die das Ganze gut macht." Hann ann.

#### Refrolog bes bentiden Gil-Blas.

1823.

Man findet wohl von Zeit zu Zeit, wenn man die Schickfale der Menschen beachtet, daß mander seinen Lebensgang gerade so endet, wie er ihn geführt; dergleichen sind eigentlich solche, in welchen ein entschiedener Naturdarakter durch Erziehung und Umstände vollkommen entwickelt und besestigt worden.

Diese Betrachtung brängt sich wieder auf, bei dem Tode des vor kurzem abgeschiedenen Johann Christoph Sachse, bessen Leben in einem zwar niedern, aber weit ausgebehnten Kreise ablief, wie aus dem heitern, wohlgeschriedenen Bekenntniß desselben und allen bekannt geworden. Er ward von einem unruhigen, projectreichen, unbesonnen unternehmenden Bater von Kindheit an zum Bagabunden gebildet, und konnte, ob er gleich schon zwanzig Jahre sich eines ruhigen kleinen Staatsdienstes erfreute, in so langer Zeit jene früh gewohnte Richtung nicht verleugnen, noch weniger ablegen, so daß sie ihm zulest noch verderblich ward.

Durch die Bortheile, die er bei der Herausgabe seiner Lebensbeschreibung gewann, sah er sich gewissermaaßen in einen Naturzustand versetz; denn es hing von ihm ab, die erlösste, nicht geringe Summe nach seiner Willtur zu verswenden. Er entschloß sich also, seinen mit mancherlei Uebeln geplagten Körper durch eine Badecur von lange getragenen Gedrechen zu besreien; allein er machte zugleich den Plan, seinen noch tränkern Sohn dieser Wohlthat ebenssalls theilhaft zu machen, und damit ja eine solche Wanderung noch abentheuerlicher werden könne, beschloß er,

seine Tochter mitzunehmen, um bei den Kranken eine Bavterin an der Hand zu haben. Dieß mochte nun wohl auf gewöhnlichem bürgerlichem Wege nicht für unverständig wachten sehn, allein er wählte, durch eine Reihe von Trugsschlässen verführt, von allen Arten des Fortkommens die wunderlichste, kaufte einen Holsteiner Wagen und ein Pferd, padte Sohn und Tochter darauf und begab sich den 6. Juni 1822, als zweiundsechzigjähriger Fuhrmann, auf die Reiß, zog, das Lied anstimmend: "Wer nur den lieden Gott lätzt walten," über Jena und Bürgel nach Köstriß, den Sohn auf Strohbündeln, in den größten Schmerzen, indes der Bater sich im Sand abarbeitete.

Sie sahren irre und campiren unter freiem himmel, ba tein Altenburgischer Bauer die einmal verriegelte Thüre wieder öffnen will. Gin Gendarme, der ihnen scheint belsen zu wollen, kommt nicht wieder. Die Caravane gelangt num über Penig nach Chemnig, sindet Jahrmarkt, schlechtes Unterkommen, mancherlei Unbilden und überall theure Reche.

Bon Freiberg sodann, anstatt über Dresben, laßt n sich über Frauenstein zu gehen durch dionomische Borpie gelung bereden, erreicht bei großer hitz die Grenze Böhmens, wird nach leidlicher Mauthvisitation eingelassen, und muß nun den schlimmen Weg des Nidelberges him unter haudern. Rein Labsal ist unterwegs zu sinden, und so kommt der alte Fuhrmann, von Sonnenhitze ganz entstellt, sast geblendet, die Glieder gelähmt, in Teplitz an, ermannt sich aber schnell, sieht sich nach seiner Weise überall um, und schreibt sogleich ein Tagebuch.

Am 10. Juni war er in Teplit angelangt; bort findet er einen Wohlmeinenben, der ihm eine Stelle für seinen Sohn ins öffentliche Hospital verschafft.

Run aber immer und immerfort den rüftigen Aufcher spielend, beschädigt er sich, indem er den Bagen, der im softhore stedt, mit unzulänglichen Araften heben und ruden will. Darauf sogleich verfällt er in ein entzündliches Fieber und stirbt, ungeachtet ärztlicher Hulfe und guter Wartung seines neuen wirthlichen Freundes, am 20. Juni gegen Mittag.

Run ruhen seine Gebeine zu Füßen des berühmten Wanderers Seume, nicht ohne Andeutung auf jene Sodanken, mit denen wir begonnen. Er findet seinen Tod nach der Weise, wie er geleht hat, und sein Grab in der Rähe eines andern, freilich mehr bedeutenden, aber mit ihm eigens verwandten Pilgermanns.

## Der junge Seldjäger,

in Frangofischen und Englischen Diensten während bes Spanisch-Bortugiefischen Krieges von 1806 bis 1816.

Singefibrt burd 3. 28. b. Goethe.

1824.

So febr wir uns auch von vergangenen Dingen gu unterrichten bestrebt find, und uns mit Geschichte von Jugend auf im allgemeinsten und allgemeinen beschäftigen, so sinden wir doch zulett, daß das Einzelne, Besondere, Individuelle uns über Menschen und Begebenheiten den besten Ausschluß giebt, weßhalb wir denn nach Memoiren, Selbstbiographien, Originalbriesen, und was für ähnliche Documente der Art auch übrig geblieben, so bestig begebren.

Bie verschiedenen Werthes aber bergleichen Rachlässe seyn mögen, in Rücksicht der Personen, der Zeit, der Ereignisse, so dürste doch keine dergleichen Schrift völlig mißzuachten seyn. Alle Menschen, die neben einander leben, ersahren ähnliche Schicksale, und was dem einzelsnen begegnet, kann als Symbol für Tausende gelten. In diesem Sinne nun kommt mir das gegenwärtige Büchlein lesens und bemerkenswerth vor.

Unfer Feldiger ist eine von Haus aus gute Ratur; mit allem, was tommt, sindet er sich ab, ist gehorsam, brav, ausdauernd, gutmüthig und rechtlich, ein bischen Plandern ausgenommen, welches er denn doch immer durch dringende Nothwendigleit zu bevorworten weiß. Genug, ware man auf gleichen Berufswegen, man würde sich einen solchen Cameraden wünschen.

Leichtsinnig war diese triegerische Lausbahn angetreten, leichtmüthig durchgeführt, und so sindet man auch den Berslauf derselben leicht und froh niedergeschrieben. Mangel und Fülle, Glüd und Unglüd, Hobes und Riederes, Tod und Leben fließen gleichmäßig aus laufender Jeder; das Bücklein macht daher einen sehr angenehmen Eindrud.

Nun aber sagen wir, ohne Furcht, misverstanden zu werben: Das Berbienft eines geregelten Reisenben und feiner Mittbeilungen wiffen wir nach bem gangen Werthe ju fcagen; aber ein anderer Gang, ber nicht vom Banberer abhangt, wo weber 3med noch Willfur stattfindet, mo nur ein boberer Befehl ober die außerfte Rothwendigteit gebietet, diefer hat etwas gang eigen Reizendes. hier gilt's nicht etwa, nach einem wohl burchbachten Blan, Belebrung, Unterhaltung, Genuß zu erwarten; fein bebeutender Gewinn fürs Leben ift zu hoffen; benn alles, mas im nothgebrungenen Augenblid erhascht wirb, pflegt ber Augenblid wieder zu verzehren und im hintergrunde zeigen fich, gegen geringen Bortheil, Mubfale, Bunben, Rrantbeiten, Rerter und Tob. Daburch bat aber eben bas Bange in jedem seiner Theile ein frisches unbebingtes Leben, welches den Unbewußten einnimmt und den Bewußs ten aufrieben ftellt.

Die Rachbildung eines solchen unberechendar wechselnben Zustandes gewinnt auch noch dadurch ein großes Interesse, daß der geringste Soldat, weite Landstriche als Fremdester treuz und quer heimsuchend, durch sein Quartierbillet, wie an der Hand des hinkenden Teusels, in das Innerste der Wohnungen, in die tiessten Verhältnisse verschlossener Hauslichteit eingesührt wird; wie denn an Gegensähen solcher Scenen auch im gegenwärtigen Decurs kein Mangel ist. Und so mag ich mir denn das Entfernte nicht lieber beranrusen als durch genaue Betrachtung einzelner Wirklichteiten. Das Augenblickliche, was wir von öffentlichen Dingen, doch nur im allgemeinen und oft aufs unsicherste, durch die Zeitungen vernehmen, wird num erst wahrhaft historisch und anschaulich zugleich, wenn der einzelne, unsbesangene, unbedeutende Mensch von wichtigen Borfallen Zeugniß giebt, denen er nicht etwa aus Neugier oder Abssicht, sondern gedrungen durch unwiderstehliche Nothwens digkeit beiwohnte.

Auch unfern Sesellen ergreift Napoleon, als er die Truppen vor Valladolid mustert, beim Knopf und fragt ihn aus; auch dieser Landsmann zog in Madrid ein, ans geführt von Prinz Murat, auch er tödtete und wüstete den 2. Mai 1808 in der empörten Hauptstadt, nahm in Aranjuez in dem zerstörten Palast des Friedensfürsten Quartier, litt von behenden Guerrillas, schmachtete unter eigennützigen Krankenwärtern und versam beinahe im grausamen unverdienten Gesängniß. Dafür wird ihm aber auch erwünschte Genugthuung; ihm ist vergönnt, die Ginzeweide des Inquisitionsgedäudes zu Balladolid zerstören zu helsen und den Mordpalast brennen zu sehen, nicht ohne Berdacht, mit seinen Gesellen die Fadel hineinzeworsen zu haben.

Und so möge benn dieß Büchlein, neben so vielen ansbern, sich in die Welt verbreiten, zu vergnüglicher Unterhaltung, und vielleicht auch bie und da zu nüglicher Umsicht Gelegenheit geben.

# Des jungen Seldjägers Kriegscamerad,

immer getroft unb thatig. Gingeführt von Goethe.

Man pflegt bas Blild wegen feiner großen Beweglichfeit fugelrund zu nennen, und zwar doppelt mit Recht: benn es gilt biefe Bergleichung auch in einem anbern Sinne. Ruhig vor Augen ftebend, zeigt die Rugel fich bem Betrachtenben als ein befriedigenbes, volltommenes, in fich abgeschloffenes Befen; baber tann fie aber auch, fo wie ber Gludliche, unsere Aufmerksamteit nicht lange feffeln. Alles Wohlbehagen, alle Zufriedenheit ift eins fac, sie mogen, woher es auch fen, entspringen. Gladlichen überlaffen wir fich felbft, und wenn am Ende bes Schauspiels die Liebenden in Wonne vereinigt gesehen worden, gleich fällt der Borhang, und der Zuschauer, der sich stundenlang durch so manche Berworrenheit, Berdrießs lickleit und Berlegenheit festhalten ließ, eilt ungefäumt nach Haufe. In biefem Bezug vergleichen wir bas Uns glud mit einem Taufenbed, bas ben überall anftoßenben Blid verwirrt, wobei ber gartere Sinn nirgends Berubis gung findet. Denn wie auf der Rugel bas Licht fanft zu verweilen angelodt wird, das Rund fich in milben Schatten und Wiberscheinen uns offenbart, so senbet bas Bieled von jedet Seite andern Glanz, andere Berdüsterung, andere Farben, andere Schatten und Widerscheine; das Auge, beunruhigt, verweilt darauf, begierig, dassenige in Eins zu sassen, was sich selbst zerstreut, und es wird von einer Abeilnahme beschäftigt, welche, wie durch ein unauflösbares Räthsel schwebend erhalten, schwankt.

Bu folden Betrachtungen giebt gegenwärtiges Bandschen einen frischen Anlaß; es stellt mit wenigen Pausen nur Unbeil und Unglud, Schmerz und Berzweiflung bar.

Bas aber durchaus in einem höhern Sinn beschwichtigend, tröstend, beruhigend wirkt, ift, daß die Personen, die so viel erduldet, den Untergang mehr wie einmal vor Augen gesehen, doch am Ende noch selbst erzählen, was überstanden, und wie sie aus dem unerträglichsten Elend zuletzt gerettet worden.

Aber nicht sowohl gerettet worden, sondern sich selbst gerettet. Ein höherer Einsluß begunstigt die Standhasten, die Thätigen, die Berständigen, die Geregelten und Regelnden, die Menschlichen, die Frommen. Und hier erscheint die moralische Weltordnung in ihrer schönsten Offenbarung, da wo sie dem guten, dem wadern Leidenden mittelbar zu Gülse kommt.

Die bürgerliche Verfassung auf bem wüsen Strande von Cabrera, der kümmerlichsten aller Baleanschen Inseln, verdient als Muster einer vernünstigen, ersten, naturrecht lichen Staatsversassung die Achtung aller Venkenden. Die Taktil und Strategie der unseligen Schisser einer auf unstruchtbaren, wellebedrohten Dünen mitten im Ocean angescheiterten Mannschaft zeigt und im ganzen und einzelnen Muster von natürlicher und sittlicher Fassung, von angeborener und durchgeübter Standhastigkeit, von wohlbedachter, zwedmäßig gerichteter Kühnheit, und durchaus wieder, nach dem unadwendbaren Untergang so vieler, die Rettung einzelner, die sich mitten in der schredlichsten Lage mannhast-menschlich benehmen, und denn doch zu ihrem Heil auch endlich ihres Gleichen sinden.

Bas tann nun dem einzelnen, in der Welt unbedeutenden Menschen herrlicher und wünschenswerther erscheinen, als wenn auch einzelne wie er, Unbedeutende wie er, dadurch zur höchsten musterhaften Erscheinung gelangen, daß sie Tugenden ausüben, die er vielleicht selbst, in große Gefahren und Schickale verwidelt, ehe er sich's versieht, wohl nöthig haben möchte.

Daß wir ein Buch, welches bei uns diese Gedanken hervorgebracht, auch andern empsehlen möchten, achten wir als wohlmeinendes Gesühl, ja wir trauen einem jeden sinnigen Leser zu, daß ihm gleichfalls in seiner Art, bei Beherzigung so ungemeiner, wenn auch im Weltlauf nicht seltener Schickale, die wichtigsten Aufschlüsse aus seinem Innern sich entwickeln werden.

Beimar, ben 14. Januar 1826.

# Des jungen Seldjägers Laudsmann,

unter ähnlichen Schichalen.

Beipsig , bei Friebrich Mleifder 1897.

Hierzu ist kein Borwort beliebt worden, ist aber als bas vierte Bandden zu vorstehendem anzusehen, und wird in solgendem davon die Rede seyn.

## Memoiren Robert Guillemards,

berabiciebeten Sergeanten.

Aus bem Französischen. Eingeführt und eingeleitet von Goethe.

Leipzig, Beiganbiche Buchhanblung 1827. Bwei Theile.

#### Einleitung.

Indem wir ein aus dem Französischen übersetzte Bed dem Publicum vorlegen, dürfen wir wohl erinnern, das drei deutsche Driginalversuche dieser Art schon glücklich ge lungen sind; man wagte nämlich, das mannichsalige Kriegsgeschick, wie es Personen des untersten Grades be gegnen kann, so natürlich als aussührlich beschrieben, der Lesewelt darzubieten.

Der junge Felbjäger ward in Deutschland als unterhaltendes Bücklein günstig ausgenommen und it einer Beurtheilung (Jenaische allgemeine Literaturzeiung 1825 Nr. 22) freundlich gewürdigt; sodann erschien n ganz unvermuthet ins Englische übersetz, da er sich dem in dem vornehm typographischen Costüme ganz anständig ausnimmt. Der Ariegscamerad blied nicht hinte seinem Borgänger zurück, ja ein wohldenkender Kennen (Jenaische allgemeine Literaturzeitung 1827 Nr. 35) gieht ihm, unserer eigenen Ueberzeugung gemäß, noch der Borzug.

Des jungen Feldjägers Latidsmann, weichen erft vor turzem die Presse verlassen, soll, wenn wir nickt irren, sich noch mehr Zustimmung verdienen, weil sein Charatter entschiedener ist und seine Greignisse für bedestender gelten können. hier trate denn der seltene Fall ein daß Fortsetzungen, die gewöhnlich zu lahmen psiegen, mit einem raschern Schritt vorwärts gingen.

Diese brei genannten jungen Leute, zwei Abüringer und ein Elsasser, in ber mittlern und niedern Classe geboren, we Jahr 1806 in Französischen Kriegsbiensten, werben in der Spanischen Feldzug und weiter in die unselige Beltzpschichte verstocken. Mit Borbebacht wiederholen wir der Anzeige dieser individuellen Bekenntnisse; sie schreiten wallel und saft spuckronissisch neben einander fort, und lassen und auf die klarste Beise in das Berberben hinew sehen, welches zu jener Zeit die Welt ergriffen batte.

Run tritt gleichfalls ein subalterner Frangofe auf, ei

Sergeant, der ungeachtet er den ganzen Decurs Französischer Glücks und Unglückwagnisse redlich durchgearbeitet, doch am Ende nur als Sergeant in seine leider sehr veränderte und entstellte Heimath mißmuthig zurücklehrt und wie so mancher andere zuletzt zu Feder und Papier seine Zuslucht nimmt. Der Französische Herausgeber drückt sich flar und einsichtig hierüber solgendermaaßen aus.

#### Borrebe bes Frangofifden Beransgebere.

"Die Memoiren des Sergeanten Guillemard scheinen uns aller Beachtung werth zu seyn. Man ist freilich, wie er selbst sagt, zu sehr daran gewöhnt, nur Schriften zu lesen, beren Berfasser zu den höhern Classen der Gesellsschaft gehören. Bis jest haben Personen, die unter der großen Menge geblieben waren, durch die Erzählung bessen, was sie gesehen hatten, selten Theilnahme zu sinden geglaubt. Bei dem, was Frankreich erlebt hat, giebt es indessen noch eine Menge obscurer Menschen, welche als Augenzeugen oder Theilnehmer wichtiger Ereignisse im Stande waren, die Dinge in der Nähe zu sehen und ohne Leidenschaft über Bersonen zu urtheilen, welche einen historischen Ramen erlangten, so daß es vielleicht an der Zeit sehn möchte, auch ihre Rüderinnerungen zu benuten.

"Aus ber Lecture biefer Memoiren wird man ermeffen, welche große Lude in ber Renntniß ber Thatfachen burch pas Schweigen eines Unterofficiers wurde unausgefüllt ge blieben fepn. Man erhalt von ihm ausführliche Auskunft fiber Greigniffe, welche bis jest gang unbefannt waren; und feine Radrichten haben bas boppelte Berbienft, ben bistorischen Zweifeln ein Enbe ju machen und bas Interesse bes Lefers in Anspruch zu nehmen. Oft ergablt Guille marb Dinge, welche in mehrern anbern Schriften gang anders berichtet find. Der Lefer wird leicht entscheiben, auf welche Seite fein Butrauen fich neigen muffe. Done eben allen Meinungen bes Sergeanten beigutreten, haben wir bod Grund zu glauben, baß er nichts verfichert, wovon er nicht felbft Beuge gewesen ift, und bag felbft bie Berfchiebenheit feiner Ergablung von andern fich burch ben gang anbern Standpunkt jener Berichtenben erklart. Cs muß uns ohne 3weifel angenehm fenn, nachdem wir über gewisse Borfalle bie Meinung von Staatsmannern und Bolititern vernommen haben, auch die Meinung der Solbaten und bes Bolles ju erfahren; und man wirb es bem Sergeanten einigermaaßen Dant wiffen, daß er feine Duße einer Arbeit gewidmet bat, die fich fonft für feinen Grab und feine Stellung wenig ju eignen icheint.

"Guillemard stammte aus einer wohlhabenden und achtbaren Familie, und hätte deßhalb erwarten können, nicht auf der Stufe des Sergeanten stehen zu bleiben: aber einestheils wollte es ihm in seiner Lausbahn nicht glüden, und anderntheils hatte seine Erziehung, die in den Feldagern sich vollendete, nicht die Politur erhalten, welche zur Umgang mit Gebildeten zu verleihen pflegt. Man wird

in seinem Wert eine Freimathigteit des Ausdrucks und einen Reichthum von Wahrheit sinden, die dem Leser, bei der unendlichen Mannichsaltigleit der Tone, mit welchen er jeden besondern Thatumstand auszumalen versteht, diese Memoiren zur angenehmen Lecture machen. Ein Gelehrter würde das Ungleichartige durch einen eleganten Bortrag mit einander zu verschmelzen gewußt haben; der Sergeant hat aber, von den Ereignissen entgegengesetzer Ratur versschiede und Farben gesunden. Und wenn er auch oft aus dem erhadenen Styl sast allen Uebergang in den Ton einer vielleicht trivialen Familiarität herabsinkt, so erhält dadurch, unseres Bedünkens, seine Schilderung nur mehr Leben und Originalität, und alles läßt glauben, daß das Publicum ein gleiches Urtheil fällen werde."

Da wir durch Borstehendes genugsam von Art und Weise, Sinn und Zwed des gegenwärtigen Bückleins unterrichtet sind, so könnten wir es wohl dabei bewenden lassen, um so mehr als das, was wir zu sagen haben, einigermaaßen bedenklich ist. Der Leser, wenn er irgend etwas Geschichtliches zur Hand nimmt, will es gern, für einige Zeit wenigstens, mit Wahrheit und Wirklichkeit volkkommen übereinstimmend ansehen. Gilt dieß sogar von Roman und Gedicht, warum sollte es nicht von einer Lebensbeschreibung gelten? Auch mögen wir nicht gern unsern Sergeanten, dem wir eine besondere Borliebe gewidmet haben, verdächtig machen; weil aber doch dassjenige, was wir hierbei meinen oder glauben, früher oder später zur Sprache kommen muß, so halten wir es für gerathen, davon einige Erwähnung zu thun.

Bir zweiseln nicht an der Persönlichkeit des Sergeanten: sie geht so treulich als freundlich, einsach und wahrshaft durch das Ganze durch, die individuellen Jüge erscheinen überall wieder. Ein kühner, thätiger und doch immer subalterns genügsamer Sinn zeigt sich überall, und besonders von Ansang herein solgen wir der Erzählung mit getrostem, sicherm Schritt; nur wenn er in der Folge bei höchstbedeutenden Weltereignissen mitwirkend oder zusschalbed wiederholt austritt, vewundern wir und zuerst, schütteln dann den Kopf und glauben endlich einen höhern Sinn, einen weitern Verstand, einen freier umschauenden Wlid hinter der Masse zu entdeden.

Dem fep nun, wie ihm wolle, das Bert geht an einem einsachen, natürlichen Faben hin, und was daran geknüpft ift, können wir mit Dank empfangen. Merkwürdig schien uns, daß teine Absicht, auf den Tag, auf den Augenblid, auf gegenwärtiges Interesse zu wirken, nur im mindesten bemerklich set; es gilt bloß die Bergangenheit in der Bergangenheit gegen sich selbst und gegen das Bergessen, gegen das völlige Auslöschen zu retten, wodurch besonders in neuester Zeit ein Tag den andern übertüncht, und das

Unnüpeste über das Trefslichste, als mühte es so sepn, sorglos binvinselt.

Wir ertennen alfo mit Bufriedenheit und Beifall, baß nich an bem beitern und barmlofen Lebensfaben eines unter geordneten Menschen die wichtigsten halbbetannten und unbefannten Greigniffe und Berfonlichkeiten nach und nach aufreiben und über bie Abgrunde bes Bergangenen gar mannichfaltige Betrachtungen veranlaffen. Ins einzelne burfen wir nicht geben : Ueberraschung und Antheil fen bem Lefer unverfürzt bewahrt: aber Gines gebenten wir, um dieses Wert an die obgemelbeten nochmals anzuknüpfen, daß auch diefer Kriegsmann auf der Insel Cabrera erscheint und uns Nadricht giebt von einem auf Französische Weise fic constituirenden Urftaat, beffen gefesliche Bestimmungen, gegen biejenigen gehalten, welche uns von den beut ichen Berbannten befannt geworden, bochft mertwürdige Bergleichungen über ben Charafter beiber Nationen veranlaßten.

Uebrigens wird man uns keinen Borwurf machen, als wenn wir den Berdacht einer halbwahrheit unbillig auf dieses Wert zu bringen gesucht, indem die angehängten Documente auf die Einwirtung eines höhern Areises und auf entschiedene Zwede bedeutender Personen unverhehlt bindeuten.

So viel zur Empfehlung eines Bertes, bas auf jebe Beise schätbar ift und einem Schriftfteller, ber in dieser Art bes halbromans sich hatte hervorthun wollen, allerdings Ehre machen wurde. Was benn endlich an dieser problematischen Production sich weiterhin aufklaren möchte, muß die Zeit lehren.

Beimar, ben 9. Mary 1827.

## Biographische Denkmale von Barnhagen von Enfe.

1824.

Mit vielem Bergnügen habe ich diese glüdliche Arbeit burchgelesen; sie erinnert an Plutarche Zusammenstellung ähnelnder Lebensweisen, jedoch beziehen sich die drei hier ausgeführten Bersonen näher zu einander. Die Grasen Büdeburg und Schulenburg, wie der Baron von Neuhof, sind eigentlich höchst mannichsaltige Bariationen desselben Themas. Zwischen dem sunfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wären sie als Condottieri, als kühne Miethbelden ausgetreten; zwischen dem siedzehnten und achtzehnten wird ihr Betragen milder, sittlicher, und selbst der Eigennus nimmt einen eblern Charafter an.

Graf Schulenburg, ein tapferer, strebender Mann, bleibt durchaus ein vornehmer Soldner, tampst bald hie bald da, bis er Gelegenheit findet, der Republit Benedig große Dienste zu leisten, die sie denn auch durch Bertrauen so wie durch Sprendenkmale und ein reichliches Austommen bis in das höchte Alter zu lohnen weiß.

Graf Budeburg, geborener Souveran, in einem kleinen Bezirk unbedingt regierend, fest sich durch höhe bes Sinnes und der Thatkraft den Allergrößten glaid, wirkt für eine ferne Macht, und uneigennützig:großanig zieht er sich ins eigene Enge zurüd, mit wunderbaren, ja sektsamen Bestrebungen, selbsiskandig und unabhängig zu sehn und zu bleiben.

Theodor, so viel Held als nöthig, um für einen volltommenen Diplomaten zu gelten, dient andern, aber ganz um sein selbst willen; ihn beherrscht die unüberwindliche Begier, sich eine Krone zu erwerben und zu erhalten. Durch tein Miggeschick läßt er sich von immer neuen gewagten Bersuchen abschrecken, behauptet die ihm eingeborenen töniglichen Formen dis inst tiesste Elend, und auch da sehlt es ihm nicht an Huldigung.

Im übrigen darf man von dem Ganzen sagen: bie Beltübersicht ist rein und sicher, der Bortrag ernst und einsach. Andere mögen anderes daran rühmen.

Mich aber berührte das Werk ganz eigenthümlich, w jene drei Helden gleichzeitig mit meinem Bater, einer bie an meinen Lebenseintritt heran, zwei in meine Tage hinein verharrten und wirkten.

Schulenburg starb 1748, Theodor 1756, Buckebung 1777. Ich las also hier aussührlich, was mir von den Tagen der Kindheit her, bis ins Jünglingsalter heran, als Weltmährchen im allgemeinen vorgeklungen.

Der Tod Schulenburgs ereignete sich ungefähr gleichzeitig mit meines Baters Aufenthalt in Benedig, wo dem Andenken des Helden eine noch ganz frische Berehrung gewidmet war. Unter den Kupfern, welche der aufmertsam Reisende zurückbrachte, befanden sich zwei große Blätten, eins von Bitteri, mit Fertigkeit des Grabstichels nach Franz Rusca gearbeitet, einem Bildnismaler, der den großen Beisall seiner Tage durch edle, freie, kuhne Darstellung fürstlicher Heldenmänner zu gewinnen verstand, das andere, jenes in Corfu ihm errichtete statuarische Dend mal vorstellend; dei welchen Blättern uns viel von da heldenmäßigen Bemühungen des außerordentlichen Mannet erzählt ward, der auch hier als ein Wohlgebildeter, sta Gewachsener, kuhn Beweglicher sich sehen ließ.

Graf Budeburg aber griff später in meinen Lebenegan; ein; er ward mir durch Beitgenoffen in aller feiner Bude und Bunderlichteit bekannt. Wie sollte aber ein so wunder voller Mann bei seinem Leben nicht wunderlich erscheinen!

Theodors Tod fiel mit dem Erdbeben von Liffaben das mir so viel zu benken und der Welt zu reden gab, nakt zusammen; auch er mußte im Tagesgespräch eher selhsur als bedeutend erscheinen, und niemand ahnte, daß funsigischer nach seinem Tode die Wirkungen, zu denen er der ersten Anstoß gegeben hatte, über die ganze Welt sich aufrollen würden. Denn Bascal Paoli nahm sein Geschet auf, die undändigen Corsicaner von der Einwirkung Genuaß zu befreien; da denn bald darauf die Luft, sich

selbst zu regieren, auf die Nordamericanischen Colonien überging, und als es dort so wohl gelang, nachher bald zurudlehrte und noch die auf den heutigen Zag einen offensbaren und geheimen Kampf zu bestehen nicht ermüdete.

Dant sey daher im allgemeinen dem Berfasser, daß er uns eine unmittelbar an die Gegenwart gränzende Epoche so klar und ausführlich vor die Seele geführt, und von meiner Seite besonders, daß er meine frühesten Jugenderinnerungen wieder aufgefrischt. Denn das ist, bei mandem Entbehren, der große Bortheil des hohen Alters, sich ein ganzes Jahrhundert vorführen zu können und es beinache als persönlich gegenwärtig anzuschauen.

# Varnhagen von Enfes Biographien deutscher Dichter.

1827.

Baul Flemming, Friedrich von Canis und Robann von Beffer ericheinen mir ju biefen Betrachtungen bochft willtommen. Die Berte genannter Dichter ftanden im Franzband ehrenvoll, mit goldverziertem Ruden, in meines Baters Bucherfammlung. Ich lernte barin lefen mehr als daß ich fie las; ihr Ansehen und der allgemeine Rubm praate mir Ebrfurcht ein; bas Charafteriftische freilich ihrer Berbienfte, wie fie mir nun ber trefflich schib bernbe, gesonbert und geistreich vortragenbe Biograph in Berth und Burbe, Rraft, Anmuth und Conberbarteit moblicaulich barftellt, blieb mir, ich gestebe es gern, mein Leben lang verborgen; boch erinnere ich mich, baß fie fammtlich, mit andern ihrer Beitgenoffen, ba ich eine Beile auf ihrem Bege fort zu bichten begann, mir als Anaben und Jungling wie ein Alp beschwerlich auflagen. Diese Wirtung begreife ich erst jest, da fie beim Lesen obgenannten Banbes, als bas wieberauffteigenbe Gefpenft einer uralten Zeit, auf dieselbe Beise lafteten.

Riemand wird jene Biographien ungelesen lassen, und meine Freunde bitte ich, dabei sich auch mich in jenen Tagen zu vergegenwärtigen, wo ich mich weder mit solcherlei Liebs und Hosschaften, noch mit derlei gestaltlosem und doch blumenreichem Inhalt, mit dem halbgewandten und meist gehaltleeren Ausdruck, mit der unerquicklichen Dogmatik des protestantischen Kirchenliedes in keinem Sinne befreunden konnte, wenn dassenige, was sich in mir zu entwickln strebte, nicht unterdrückt und misgeleitet werden sollte.

Und mißgeleitet wurde es doch meistens. Sind ja meine ersten ins Publicum gebrachten Productionen im eigentlichsten Sinne gewaltsame Ausbrüche eines gemüthlichen Talents, das aber sich weder zu rathen noch zu helfen weiß.

Und hiermit fen benn auch bem werthen Berfaffer biefer Biographien von meiner Seite Dant gefagt. Seit geraumen

Jahren wirkt er auf die freundlichste Beise mit mir in gleichem Sinne, und besordert mein Bestreben durch ein bejahendes Entgegenkommen. Ich zähle ihn zu denjenigen, die zunächst unsere Nation literarisch in sich selbst zu einigen das Talent und den Willen haben. Möge er mit seinen biographischen Darstellungen immer weiter in das achtzehnte Jahrhundert herangehen und durch Darstellung der Individualitäten und des Zeitgeistes, mit dem sie in Wechselwirtung gestanden, Klarbeit des ganzen Zustandes besördern. Klarbeit nöthigt zur Einsicht, Einsicht erschaftt Duldung, Duldung ist die einzige Bermittlerin eines in allen Krästen und Anlagen thätigen Friedens.

# Für Freunde der Conkunft von Friedrich Rochlit. Erster Band.

1824.

Bohlwollende Leser geben mir schon lange zu, daß ich, anstatt über Bücher zu urtheilen, den Ginfluß ausspreche, den sie auf mich haben mochten. Und im Grunde ist dieß doch das Urtheil aller Lesenden, wenn sie auch ihre Meinung und Gesinnung dem Publicum nicht mittheilen. Der Unterrichtete sindet in einem Buche nichts Neues, und kann es daher nicht loben, indessen der jüngere Bisbedürstige daran seine Kenntnisse mit Erdauung vermehrt; der eine wird gerührt, wo der andere kalt bleibt; deßhalb ist die Ausnahme eines Werks so sehr verschieden.

Bei dem obgenannten hatte ich mich besonders zu ersfreuen, und zwar will ich zuvörderst der gemüthlich ausführlichen Darstellung des Messias von händel gedenken; sie erregte in mir die unwiderstehliche Sehnsucht, von dem Werke, das mich früher an die ernsteste Zonkunst herangeführt, so viel abermals zu vernehmen, daß die alten halbverklungenen Gesühle sich wieder entwidelten und die jugendlichen Genüsse in Geist und Seele sich nochmals erneuerten.

Dazu gelange ich benn jest unter ber Anleitung eines wadern Musikoirectors, burch Theilnahme von Tonkunstern und Liebhabern. Ich folge nunmehr bem Gange bes unschästbaren Wertes nach vorliegender Anleitung; man schreitet vor, man wiederholt; und so hoffe ich, in einiger Zeit ganz wieder von Händelscher Geistesgewalt durchbrungen zu sehn.

Die Biographien Gillers und ber Schmehlings Mara thaten mir fehr wohl, und veranlaßten nachstehenbe Betrachtung.

Unbekannt mit der nächsten Umgebung, lebt die Jugend immerfort, entweder zu sehr mit sich selbst beschäftigt ober mit Gebanten und Bestrebungen in die Ferne gerichtet; nur die Folgezeit klart uns über die vergangene Gegenwart auf.

Diesmal wart ich benn in jene Tage verfest, wo ich

in Leipzig, in studentischem Duntel und Duntel, umberging, alles guten Willens mir bewußt, nach undeutlichen 3weden auf Irrwegen taftete.

Auch ich habe ben guten hiller besucht und bin freundlich von ihm aufgenommen worden; doch wußte er mit meiner wohlwollenden Zudringlichkeit, mit meiner heftigen, durch keine Lehre zu beschwichtigenden Lernbegierde sich so wenig als andere zu befreunden.

Auch jene Demoiselle Schmehling habe ich damals bewundert, eine werdende, für und unerfahrene Anaben hochst vollendete Sangerin. Die Arien: Sul terren piagata a morte etc. und Par che di giubilo etc. aus Hasses hele na auf dem Calvariberg weiß ich mir noch im Geiste hervorzurufen.

Indem ich mich nun mit biefem und ben übrigen anmuthig belehrenden Auffagen unterhalte, icheint mir der Mann gur Seite gu fteben, ben ich schon fo lange Jahre als freundlich theilnehmenden Mitgenoffen eines bedeuten. ben Beitalters zu ehren hatte, ber zu meinem Lebensgange fich beiter und frob, wie ich mich ju bem feinigen, gefügt. Bon der ersten Reit an erscheint er als rein wohlwollender Beobachter, und eben diesen Charafter gewinnen seine Bortrage; er fcreitet rubig getroft in ber Literatur feiner Tage baber, erwirbt die vollkommenfte Leichtigkeit des Ausbrude, fagt nur, was fich aussprechen laßt, und spricht es gut aus; zu seinem größten Bortheil aber begleitet ibn überall eine eingeborene harmonie, ein musicalisches Talent entwidelt fich aus feinem Innern, und er forbert es mit Sorgfalt fo, bag er feine ichriftstellerische Babe ju Darftellung von musicalischen Erfahrungen und Gesetzen mit Leichtigleit benuten tann. Wie viel ibm die gebildete Belt hierin schuldig geworden, ift kaum mehr zu sondern: benn feine Wirtungen find icon in die Maffe ber Ration übergegangen, woran er fich benn in einem bobern Alter uneigennütig mit allgemeiner Beiftimmung vergnügen tann.

Seine heitern Productionen, die man als Blüthen einer wirklichen Belt ansehen darf, sind von jedermann gekannt, und werden auch in einer neuen concentrirten Ausgabe, die unter dem Titel: "Auswahl aus Fr. Roch lit fammtlichen Schriften, Leipzig 1821 u. ff. " erschien, seinen Freunden abermals in die Hande gegeben und jungern Lesern als liebenswürdige neue Gabe geboten.

Hier enthalte ich mich nun nicht, einer der wunder samsten Productionen zu gedenken, die sich vielleicht je, man darf wohl sagen ereignet haben. Es ist das Tages buch der Schlacht bei Leipzig, wo die beiden Talente des Versassers als Schriftstellers und Tonkunstlers vereint hervortreten, und zugleich sein ruhiger, zusammengenommener Charakter sich bewährt, wie der eines Schiffers im Sturm, ausmerkend geschäftig, obgleich beängstigt, sich gar läblich bervortbut.

Das Bedürfnis unferes Freundes, Greigniffe zu beobachten, feine Gedanten durch Schrift, feine Empfindungen

muficalifc auszubruden, wird uns baburch erhalten und auch ber Folgezeit offenbart. Das Unbewußte, Defultorifche ber überbrängteften Augenblide - von gefahrvoller Beobachtung taum zu überlebender Momente zum Hügel um bas Berg zu erleichtern, jum Bult, um Gebanten und Anschauungen zu fixiren - ist einzig; mir ift wenightens nichts Aehnliches befaunt. Diefe bewußte Bewußtlofigfeit, Diefes unvorfäpliche Betragen, Diefe bedrangte Thatigleit, diefe nur durch Biebertehr ju gewohnten, geliebten Beschäftigungen gefundene Selbsthülfe, wo eine im augen blicklichen bänglichen Genuß erhaschte Wiederberstellung schon genügt, um größern Leiben mit unverlorener Selbs ständigkeit wieder entgegengeben zu können — alles biefes ift ein Document für fünftige Zeiten, mas die Bewohner Leipzigs und der Umgegend gelitten baben, als das Wohl ber Deutschen nach langem Drud fich endlich wieber auf richtete.

Much mir besonders war dieses Tagebuch von großer Bedeutung, indem ich gerade in denselbigen Stunden noch in abnungsvoller Sicherheit, umgeben von einer angstlichen Stille, meinen gewöhnlichen Geschäften nachging, oder vielmehr im Theatergeschäft den Epilog zu Effezieb, in welchem die merkwürdigen prophetischen Botte vorlommen:

Der Mensch erfahrt, er sep auch, wer er mag, Gin lettes Glud und einen letten Tag!

# Bolgers nachgelaffene Schriften und Briefwechsel.

Bwei Banbe.

1827.

Alle Memoiren einigermaaßen bedeutender Renschen lies't man mit großem Antheil, und das mit Recht: wir werden unmittelbar in die fernsten Gegenden und Lebendjustände verset, und doch müssen wir immer den Charaster, das herfommen und die Dentweise des Berfassers abziehen, wenn wir uns daraus wahrhaft unterrichten wollen.

Briefe eines einflußreichen Mannes, an einen oder mehrere Freunde, in einer Reihe von Jahren geschrieben, geben und schon einen reinern Begriff von den obwaltenden Buständen und Gesinnungen. Aber ganz unschäßbar sind Brieswechsel zweier oder mehrerer durch Thätigkeit in einem gemeinsamen Kreis sich fortbildender Bersonen.

Dieses gilt von dem in dem ersten Theil obgenannten Bertes und in die Hande gegebenen Brieswechsel. Die brei wichtigen Männer Solger, Tied und Raumer unterhalten sich über ihr fortschreitendes Dichten und Trachten, Bollen und Thun, und so tommt, ganz ohne Borfat, ein vollständiges Bild eines edlen lebendigen Areises zu Stande, einer Schraube ohne Ende, die in das Nächste eingreift und so das Fernste in Bewegung sest. Der Kreis ist nicht abgeschlossen; ein und der andere Freund wird beiläusig mit

aufgenommen: das Wirken ber Weltgeschichte, das Gegenwirken ber Individuen wird flar, man begreift seinen eigenen Bezug, und lernt einsehen, wie man selbst in die Ferne gewirkt, was Zeitgenoffen von unsern Thatigleiten aufgenommen, was sie abgelehnt, was Folge gehabt, was erfolglos geblieben.

Bei Herausgabe ber Jugendereignisse meines Lebens tonnte ich schon bemerken, daß ich manchen seit Jahren Mitheranlebenden Freude gemacht, indem ich ihnen längstvergangene Zeiten und Greignisse, woran auch sie Theil genommen, durch das Behikel meiner Zustände wieder vergegenwärtigt. Und so haben wir allerdings den Herausgebern, die auch als Mitarbeiter anzusehen sind, auf das schönste zu danken, daß sie kein Bedenken trugen, uns dasjenige bald zu überliefern, was uns als Miterlebtes freundlichst ansprechen muß.

Die zart und schon Solger, mit dem ich nie in ein naberes Berhaltniß getreten, meine Arbeiten aufgenommen und sich daran erbaut, verdient wohl zunächst eine dankbare Erwähnung, obgleich sein liebenswürdiger Charatter sich besonders in diesen Briesen auf eine Weise hervorthut, die teines Commentars bedarf; ich hoffe daher durch Empfehlung dieser beiden Bande, welche von keinem Gebildeten, an neuerer Literatur Theilnehmenden ungelesen bleiben können, schon einen Abeil meiner Schuld abgetragen zu haben.

# fr. f. Jacobi's auserlesener Briefwechsel,

in zwei Banben.

1827.

Gine bochft intereffante Lecture furs Bublicum, bem es um Ginzelnheiten ber Perfonen und Schidfale ju thun ift, für mich eine bochft traurige Unterhaltung. Ich recapitulire, mas ich schon meiß, und sehe nur beutlicher, warum ich mit fo viel guten und vorzüglichen Menschen niemals eigentlich übereinftimmen konnte. Jest, ba ich fie in ein paar Banben jusammengebrangt in ber Sanb babe, tommen fie mir vor wie Menschen, die fammtlich Gine Sprace fprecen, aber in ben verschiebensten Dialetten, und jeder glaubt, auf feine Beife brude man fich am beften aus: ber Schweizer ichuttelt ben Ropf über ben Rieberfachfen, ber Biener über ben Berliner; bon bem, worauf es eigentlich antame, weiß aber einer fo wenig ju fagen als ber andere; sie tanzen mit wenigen Ausnahmen alle am hochzeitfeste, und niemand hat die Braut geseben. Befieht man es genau, fo grundet fich boch gulest nur ein jeber auf ein gewiffes inneres Behagen an feinem Dafenn. Der Glaube, die Buverficht auf bas bischen, mas man ift pber fenn möchte, befeelt einen jeben, und fo möchte er fic auch bem andern machen, eigentlich ben andern fich aleich machen, und bann, benten fie, mare es gethan. Erft becomplimentiren fie fich von ber Seite, wo fie fich gerade nicht abstoßen; julest aber, wenn jeder ehrlich wird und seine Individualität heraustehrt, sahren und bleiben sie aus einander. Ueber die Persönlichkeiten selbst lassen sich merkwürdige Betrachtungen anstellen. Da ich die meisten Individuen genau gekannt, mit und an einigen derselben mehr gelitten als genossen habe, so zeichnen sie sich in diesen Briesen mir recht deutlich auf. Ich will sehen, daß ich mir den Antheil und Humor erhalte, diese Büge sestzuhalten; sollte ich es auch nur spät zu Tage geben, so wird es immer ein Bermächtniß bleiben.

Jacobi wußte und wollte gar nichts von der Natur, ja er sprach deutlich aus, sie verberge ihm seinen Gott. Run glaubt er mir triumphirend bewiesen zu haben, daß es teine Naturphilosophie gebe; als wenn die Außenwelt dem, der Augen hat, nicht überall die geheimsten Gesehe täglich und nächtlich offenbarte! In dieser Consequenz des unendlich Mannichsaltigen sehe ich Gottes Handschrift am allerdeutlichsten. Da lobe ich mir unsern Dante, der uns doch erlaubt, um Gottes Enkelin zu werben.

Bon Gott dem Bater stammt Natur, Das allerliebste Frauenbild; Des Menschen Geist, ihr auf der Spur, Ein treuer Werber sand sie mild. Sie liebten sich nicht unfruchtbar: Ein Kind entsprang von hohem Sinn. So ist uns allen offenbar, Naturphilosophie sey Gottes Enkelin.

S. Dante dell' Inferno canto XI, 98.

## Die Verlobung,

eine Rovelle von Lubwig Tied.

1823.

Gin geprüfter, anerkannter Dichter der besten Art sühlt sich humoristisch geneigt, zum Ostwinde gesellt, jene leidigen Rebel zu zerstreuen, welche die sinnig: geistigen Regionen Deutschlands zu obscuriren bei dem niedrigsten Barometerstand sich anmaßen. Gelingt es auch wohl nicht ganz den Horizont zu reinigen, so hat er doch wenigstens das düstere Gewöst an die Berge geworsen, wo es denn abregnen, abscheinen oder sich selbst verzehren mag; uns aber hat er wieder einen karen blauen Himmel des Menschenverstandes und reiner Sitte zu eröffnen gewußt. Danken wir ihm dafür auss herzlichste, bemerken aber zugleich, daß er, uns diese Bohlthat erzeigend, auch gegen sich selbst eine schone Pflicht erfüllt; denn er konnte sich wohl sagen:

Tunc tua res agitur, paries dum proximus ardet.

### Juftus Möler.

1822.

Gern ermabne ich biefes trefflichen Mannes, ber, ob ich ihn gleich niemals perfonlich getannt, durch feine Schriften und burch bie Correspondeng, bie ich mit seiner Tochter geführt, worin ich bie Gefinnungen bes Baters über meine Art und Wesen mit Ginsicht und Klugheit ausgesprochen fant, febr großen Ginfluß auf meine Bilbung gebabt bat. Er war ber tuchtige Menfchenverftand felbit, werth, ein Beitgenoffe von Leffing ju fenn, bem Reprafentanten bes fritischen Geiftes; baß ich ihn aber nenne, bin ich veranlagt burch bie Radricht, im nachsten Jahre werbe ein ziemlicher Band Fortsetzung ber Osnabrudischen Gefcichte, aus Mofers hinterlaffenen Bapieren entnommen, uns geschenkt werben. Und waren es nur Fragmente, fo verdienen sie aufbewahrt zu werden, indem die Acukerungen eines folden Geiftes und Charatters, gleich Goldfornern und Goldstaub, benfelben Werth haben wie reine Goldbarren, und noch einen bobern als bas Ausgemungte felbft.

hier nur einen hauch biefes himmlischen Geiftes, ber und anregt, abnliche Gebanten und Ueberzeugungen bei jufügen.

"Ueber ben Aberglauben unferer Borfahren. Ge wird fo viel von dem Aberglauben unferer Borfahren ergabit, und fo mancher Schluß jum Rachtheil ihrer Geistesträfte baraus gezogen, baß ich nicht umbin tann, etwas, wo nicht ju ihrer Rechtfertigung, boch wenigftens zu ihrer Entschuldigung zu fagen. Meiner Meinung nach, hatten bieselben bei allen ihren sogenannten aberglaubischen Ibeen teine andere Absicht als gewiffen Wahrheiten ein Beichen, was noch jest feinen eigenen Namen in ber Bollesprache bat: Babrgeichen, aufzubruden, wobei man fich ihrer erinnern follte, fo wie fie dem Schluffel ein Stud Holz anknupften, um ihn nicht ju verlieren, ober ibn um fo gefdwinder wiederzufinden. So fagten fie 3. B. ju einem Rinbe, bas fein Deffer auf den Ruden oder fo legte, daß fich leicht jemand damit vers lepen tonnte, bie beiligen Engel wurden fich, wenn fie auf bem Tifche herumfpagierten, Die Fuße baran vermunden; nicht weil fie diefes fo glaubten, fondern um bem Rinde eine Bebachtnißhulfe zu geben. Sie lehrten, baß jemanb fo manche Stunde vor ber himmelethure marten muffe, als er Salgtorner in feinem Leben unnügerweise verftreuet batte, um ihren Rindern ober ihrem Gefinde einen Dent: zettel zu geben, und fie vor einer gewöhnlichen Rachläffigfeit in Rleinigfeiten, bie, jufammengenommen, betrachte lich werben tonnen, ju warnen. Gie fagten ju einem eiteln Madchen, welches fogar noch bes Abends bem Spiegel nicht vorübergeben tonnte, ohne einen verftohlenen Blid hineinzuthun, ber Teufel gude berjenigen über bie Schulter, welche fich bes Abends im Spiegel befebe, und was bergleichen Anhangiel mehr find, wodurch fie eine gute Lehre zu bezeichnen und einzuprägen sich bemüheten. Mit Einem Borte, sie holten aus ber Geisterwelt, wie wir aus der Thierwelt, belehrende Fabeln, die dem Kinde eine Bahrheit recht tief eindrücken sollten."

Gar löblich stellt Möser die fromme und die politische Fabel gegen einander; die letztere will zur Klugheit bilden, sie deutet auf Nuten und Schaden, die erstere bezweckt sittliche Bildung und ruft religiöse Borstellungen zu Hüsse. In der politischen spielt Reineke Fuchs die große Rolle, indem er entschieden seinen Bortheil versteht, und ohne weitere Rücksichen auf seine Zwecke losgeht; in der frommen Fabel sind dagegen Engel und Teufel sast allein die Wirkenden.

Origenes fagt, feine Zeitgenoffen hielten bie warmen Quellen für heiße Thranen verftogener Engel.

Der Aberglaube ist die Boesie des Lebens: beide er sinden eingebildete Besen, und zwischen dem Birklichen, handgreislichen ahnen sie die seltsamsten Beziehungen; Sympathie und Untipathie walten hin und ber.

Die Boesie befreit sich immer gar bald von solden Fesseln, die sie sich immer willtürlich anlegt; der Aberglaube dagegen läßt sich Zauberstricken vergleichen, die sich immer stärker zusammenziehen, je mehr man sich gegen sie sträubt. Die hellste Zeit ist nicht vor ihm sicher; trifft er aber gar in ein dunkles Jahrhundert, so strebt des armen Menschen umwölkter Sinn alsobald nach dem Unmöglichen, nach Einwirkung ins Geisterreich, in die Ferne, in die Zukunst; es bildet sich eine wundersame reiche Welt, von einem trüben Dunstkreise umgeben. Auf ganzen Jahrhunderten lasten solche Nebel und werden immer dichter und dichter: die Einbildungstraft brütet über einer wüsten Sinnlichkeit; die Bernunst scheint zu ihrem göttlichen Unsprung gleich Astraen zurückgetehrt zu seyn; der Verstand verzweiselt, da ihm nicht gelingt, seine Rechte durchzusehen

Dem Boeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen halbwahn, dem er nur eine mentale Gultigteit verleiht, mehrseitig zu Gute machen tann.

## Loreng Sterne.

1827.

Es begegnet uns gewöhnlich bei rafchem Borfchreiten ber literarischen sowohl als humanen Bildung, daß wir vergessen, wem wir die ersten Anregungen, die anfanglichen Einwirtungen schuldig geworden. Bas da ift und vorgeht, glauben wir, musse so sen und geschen; aber

gerade deßhalb gerathen wir auf Irrwege, weil wir die jenigen aus dem Auge verlieren, die uns auf den rechten Beg geleitet haben. In diesem Sinne mache ich ausmerksam auf einen Mann, der die große Cpoche reinerer Menschenkenntniß, edler Duldung, zarter Liebe in der zweiten Gälste des vorigen Jahrhunderts zuerst angeregt und verbreitet bat.

An diesen Mann, dem ich so viel verdanke, werde ich oft erinnert; auch fällt er mir ein, wenn von Irzithümern und Wahrheiten die Rede ist, die unter den Menschen hin und wieder schwanken. Ein drittes Wort kann man im zartern Sinne hinzusügen, nämlich Eigenbeiten. Denn es giebt gewisse Phanomene der Menscheit, die man mit dieser Benennung am besten ausdrückt; sie sind irrthümlich nach außen, wahrhaft nach innen und, recht betrachtet, psychologisch höchst wichtig. Sie sind das, was das Individuum constituirt; das Allgemeine wird dadurch specificiert, und in dem Allerwunderlichsten blickt immer noch etwas Verstand, Vernunst und Wohlwollen hindurch, das uns anzieht und sessen.

Gar anmuthig hat in diesem Sinne Porit Sterne, bas Menschliche im Menschen auf das zarteste entbedend, diese Eigenheiten, in sofern sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn fürwahr sie sind es, die den Menschen nach einer gewissen Seite hintreiben, in einem solgerechten Geleise weiterschieben, und ohne daß es Nachdenten, Ueberzeugung, Borsat oder Willenstraft bedürste, immersort in Leben und Bewegung erhalten. Wie nahe die Gewohnheit hiermit verschwistert sey, fällt sogleich in die Augen: denn sie begünstigt ja die Bequemlichteit, in welcher unsere Eigenheiten ungestört hinzuschlendern belieben.

## Brrthumer und Wahrheiten von Wilhelm Schut.

Nächst den Eigenheiten müßte man die Influenzen bebenten; jene kann man sich vorstellen als Formen des lebendigen Daseyns und Handelns einzelner, abgeschlossener, beschränkter Wesen, und in diesem Sinne giebt es Eigenheiten der Individuen so wie der Nationen. Und diese sind es denn, welche, indem sie sich von dem Individuum über das Bolt, von einer Nation über die West verbreiten, als Influenz erscheinen.

Hieraus läßt sich nun schon erkennen, daß eine Eigenbeit an sich, wo nicht lobenswerth, doch wenigstens duldbar seyn Bune, indem sie eine Art zu seyn ausdrückt, welche man als Bezeichnung irgend eines Theils des Mannichsaltigen gar wohl müßte gelten lassen. Die Insluenz dagegen ist immer gefährlich, sa sie wird meist schädlich; denn indem sie fremde Eigenheiten über eine Masse heransührt, so fragt sich ja, wie diese ankommenden Eigenheiten sich mit den einheimischen vertragen, und ob

1

fie nicht eben durch Bermischung einen frankhaften Zustand bervorbringen.

Man will bemerkt haben, daß zwei verschiedene Menschenmassen, in einem engen Raum, z. B. eines Schiffs, vereinigt, wenn schon beibe gesund, doch einen gefährlichen, krankhaften Zustand erzeugen. Die medicinische Bolicei hat beobachtet, daß heerden Ungarischer Ochsen, nach Schlesien geführt, eine Krankheit mitbringen, die, wenn man solche Gaste in Wälbern oder auf Weides pläten isolirt, sich sehr bald verliere, wogegen dasselbe Uebel, wenn es die einheimischen Thiere ergreift, die schredlichsten Riederlagen anrichtet.

Erfahren hat man sodann, daß alle Contagien in den ersten Momenten der Mittheilung viel heftiger und schädelicher wirken als in der Folge, eben vielleicht weil sie in der ergriffenen Masse nicht eine homogene, sondern eine widerwärtige, nicht eine vorbereitete, nachgiebige, sondern eine fremde, widerspenstige Eigenheit antressen.

Alles das hier Gesagte läßt sich Wort für Wort im Geistigen antressen. Und wie sollte es nicht, da wir ja teine geistige Wirkung ohne körperliche Unterlage gewahr werden?

Bie wir zu biesen Betrachtungen gegenwärtig gelangten, wird bemjenigen einleuchten, welcher obgemelvetes heft mit Aufmerksamleit gelesen. Ja ber Berfasser selbst wird billigen, wenn wir auf seinem Wege weiter fortschreiten, ober vielmehr ihn barauf fortzuschreiten bitten.

Wir kehren bahin zurud, wo wir sagten, baß eine Eigenheit wenigstens an sich als unschuldig und unschädlich betrachtet werden könne; benn wenn sie selbst dem damit behafteten Individuum schädlich ware, so warde das als ein geringes Uebel anzusehen seyn, was ein jeder selbst zu tragen hatte.

Betrachten wir in diesem Sinne, was man Nationalvorurtheil zu nennen beliebt, ober auch dassenige, was von sittlichen und religibsen Folgen eine Nation ganz anders als die andere ergreift, so werden wir gar manches aus dem Vorgesagten entspringende Rathsel zu lösen vermögend seyn.

Dem operosen, unabläffig im irbischen Thun und Treiben beschäftigten Engländer muß der streng beobe achtete Sonntag höchst willsommen bleiben; ber weniger, besonders in füblichen Ländern, beschäftigte Ratholit wird außer diesem Ruhetag noch Feiertage, um sein Leben interessanter zu machen, bedürfen. Der deutsche Protestant, immer mit Nachsinnen beschäftigt, und außer seinen obliegenden nothwendigen Psiichten, außer seinem herkommlichen Beruf noch immer zu geistigem Denken und Thun ausgeregt, wird eines solchen, oft wiedertehrenden Ruhetages weniger bedürfen, da er, der Natur seines Glaubensbelenntnisses nach, einen Theil eines jeden Tag? zu

feierlicher Betrachtung aufgerufen wird; weßhalb benn, befonders nach Berschiebenheit des Geschäfts, in ganz verschiedenem Sinne der gesehliche Festtag geseiert wird.

Run mochte es fcheinen, als wenn wir uns von bem erft eingeschlagenen Bege gang entfernt batten; allein wenn einmal davon die Rebe ift, allgemeine Betrachtungen anzustellen, fo thut man mohl, ins Allgemeinfte ju geben, weil fich alsbann alles und jedes gradweise am fichersten unterordnet. Denn ob wir gleich mit bem bochgelobten Berfaffer volltommen einig find, und an feinem Bortrag nichts zu andern wüßten, fo bemerten wir boch, daß er felbft vermeidet, noch eine gewisse nabe anstokende Sobe ju erklimmen, fich ju einer noch erweiterten Lebersicht ju betennen. Zwar fpricht er icon vieles Sochstbebeutenbe aus, und in ber Ueberficht eines gewiffen Rreifes vermiffen wir nichts; vielleicht ift es auch noch nicht Zeit, sich weiter vollig auszusprechen, ba bie eigentliche entschiedene Richtung unserer Tage noch in unaufhaltbarem Gange ift. Uebrigens leibet es leine Frage, bag, je mehr Berfonen fich über ben mahren Buftanb, fich über bas Bunfchenswerthe im Unvermeiblichen zu verftandigen wiffen, befto beffer wird es ju achten fenn, befto größern Bortheils werben bie Beitgenoffen, werben bie Nachfahren fich zu erfreuen baben.

Bulegt wird auch von folder Bobe ein jedes einfluß: reiche Beftreben, Schreiten und Gelangen ber fammtlichen Runfte vom Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts an bem Beschauer beutlich werben, und es wird für ben bochvernünftigen Denker, ber fich von Jahrzehnten und Bwangigen nicht irre machen last, immer bochft mertwarbig bleiben, wie jede Runft und die ju ihrem Erscheinen nothwendige Technit fich gebildet, bedingt, beftimmt, vor- und jurudgegangen, und baburch boch am Ende nur ben Tag gewonnen; benn bas Jahr und bas Luftrum geht feinen Sang, und von allem Beftreben, Unternehmen, Bagen, con allem Forbern und Berfpaten bleibt benn boch basjenige nur übrig, was in seiner Grunderscheinung ein mabrhaft lebendiges Daseon begte und es mittheilte. Die einzige mabre Influeng ift die ber Beugung, ber Geburt, bes Bachfens und Gebeibens. Diefes aber laft fich nur beurtheilen, wenn bie Pflange ben gangen Weg ihres geregelten organischen Lebens burchlaufen bat, welches benn alfo unfern nachtommen, lieber aber unfern Borgreifenben anheimgestellt fen, unter welche lettern wir herrn Bilbelm Sous, Berfaffer von Grrthumer und Babrbeiten, mit Bergnugen und, wie es uns icheint, mit Recht gablen burfen.

# Geneigte Theilnahme an den Wanderjahren.

1821.

Da nun einmal für mich bie Beit freier Geständniffe berangetommen, fo fen auch folgendes gegenwärtig ausgesprochen.

In spätern Jahren übergab ich lieber etwas dem Drud als in den mittlern: denn in diesen war die Ration irre gemacht durch Menschen, mit denen ich nicht rechten will. Sie stellten sich der Rasse gleich, um sie zu beherrschen; sie begünstigten das Gemeine, als ihnen selbst gemäh, und alles Shere ward als anmaßend verrusen. Man warnte vor tyrannischem Beginnen anderer im Literad treise, indessen man selbst eine ausschließende Apranni unter dem Scheine von Liberalität auszulben suchte. Es bedarf keiner langen Zeit mehr, so wird diese Epoche von eblen Kennern frei geschildert werden.

Run darf ich mich aber zuletzt gar mannichsach besow bers auch des Bohlwollens gegen die Wanderjahre bankbarlichst erfreuen, welches mir die jetzt dreisaltig zu Gesicht gekommen. Ein tieffinnender und sühlender Rann, Barnhagen von Ense, der, meinen Lebensganz schon längst aufmerkam beobachtend, mich über mich selbst seit Jahren belehrte, hat im Gesellschafter die Form gewählt, mehrere Meinungen im Brieswechsel gegen ein ander arbeiten zu lassen, in solchem Falle sehr glüdlich, weil man den Bezug eines Werks zu verschiedenen Ressichen und Sinnesweisen hierdurch am besten zur Sprace bringen, und sein eigenes Empfinden mannichsach und anmuthig an den Tag geben kann.

So hat benn auch im Literarischen Converse tionsblatte sich ein Ungenannter gar freundlich erwiesen, bei bessen Bortrag und Urtheil die Bemertung wehl stattsinden mag, daß guter Bille klar und scharf sieht, indem er das, was geleistet worden, willig anerkennt, und es nicht allein für das, was es gelten kann, gesten läßt, sondern ihm noch aus eigener holder Fruchtbarkeit höhere Bedeutung und kräftigere Birkung verleibt.

Professor Kapfler zu Breslau stellt in einer Ginladungsschrift Platos und Gvethes Babagogit gegen einander; ernst und gründlich, wie es dem Erzieher wohl geziemt. Er ist nicht ganz mit meinen Anstalten zufrieden, welches ich ihm so wenig verdenke, daß ich vielmehr auf sein bedächtiges heft sogleich das Motto geschrieben:

Il y a une fibre adorative dans le cœur humain.

Durch welches Bekenntniß ich benn eine völlige Uebereinstimmung mit einem so würdigen Manne auszusprecher gebachte.

Diefen werthen Freunden tann ich für den Augenblid nur so viel erwiedern, daß es mich tiefrührend ergreifen muß, das Problem meines Lebens, an dem ich selbst wohl noch irre werden konnte, vor der Nation so klar und rein aufgelöst zu sehen; wobei ich mich benn auch über manches Zweiselhafte belehrt, über manches Beunruhigende besichwichtigt fühle. Ein solcher Fall möchte sich in irgend einer Literatur wohl selten zugetragen haben, und es wird sich gar wohl ziemen, auf diese Betrachtungen gelegentlich zurücklehrend, meine Bewunderung auszudrücken über den durchdringenden Blid ernster Männer und Freunde, die ihre Ausmerksamkeit einem einzelnen in dem Grade geschenkt, daß sie seine Sigenheiten besser kennen als er selbst, und indem sie einem Individuum alles Liebe und Gute erweisen, es doch in seiner Beschränktheit stehen lassen, das Unvereindare von ihm nicht fordernd.

hier nun fühle ich unwiderstehlichen Trieb, ein Lebenslied einzuschalten, das mir seit seiner mitternächtigen, unvorgesehenen Entstehung immer werth gewesen, componirt aber von meinem treuen Wirlens und Strebensgefährten Belter, zu einer meiner liebsten Productionen geworden.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Rlein-fleiner Anabe, jenen Kirchhof bin Zu Baters Haus, bes Pfarrerd; Stern am Sterne, Sie leuchteten boch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich bann ferner, in bes Lebens Beite, Bur Liebsten mußte, mußte, weil sie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite. Ich, gebend, tommend, Seligkeiten sog; Um Mitternacht.

Bis dann zulett bes vollen Mondes helle So flar und beutlich mir ins Finstre drang, Auch der Gedanke, willig, sinnig, schnelle Sich ums Bergangne wie ums Künst'ge schlang; Um Mitternacht.

# Mene Liedersammlung von Carl Griedrich Belter.

1821

In derselben ist auch vorstehendes Lied enthalten; ich lade meine in Deutschland ausgesaten Freunde und Freundinnen hierdurch schönstens ein, sich es recht innigst anzurignen und zu meinem Andenken von Zeit zu Zeit bei achtlicher Beile liebevoll zu wiederholen. Man lasse mich bekennen, daß ich, mit dem Schlag Mitternacht, im hellen Bollmond aus guter, mäßig ausgeregter, geistreich annuthiger Gesellschaft zurückehrend, das Gedicht aus dem Stegreife niederschrieb, ohne auch nur früher eine Ahnung woon gehabt zu haben.

Außerdem sind in genannte Sammlung nahezu ein ubend meiner mehr oder weniger bekannten Lieder aufnommen, beren musicalische Ausbildung ich durchaus

empfehlen barf. Sie zeugen von ber Bechselwirtung zweier Freunde, die seit mehrern Jahren einander kein Rathsel sind; daher es benn dem Componisten natürlich ward, sich mit dem Dichter zu identificiren; so daß dieser sein Inneres ausgefrischt und belebt, seine Intentionen ganz aufs neue wieder hervorgebracht fühlen mag, und dabei erwarten darf, daß diese Anklänge in Ohr und Gemüth so manches Wohlwollenden noch lange wiederzutönen geeignet sind.

# Beftliche Rofen von Friedrich Rückert.

1821.

Es lagt fic bemerten, bag von Beit ju Beit in ber beutschen Nation sich gewiffe bichterische Epochen berporthun, die, in fittlichem und afthetischem Boden rubend, burch irgend einen Anlag bervorgerufen, eine Beit lang dauern, denselben Stoff wiederholen und vervielfältigen. Man tabelt öfters einen folden Berlauf; ich finde ibn aber nothwendig und wunschenswerth. Wir horen, weil bier besonders von Liebern bie Rebe fepn foll, einen fanft melandolifden Antlang, ber fich von Bolty bis ju Ernft Soulge burchzieht; ber bochgefinnte beutiche Bermannsgeift, von Rlapftod ausgehend, hat uns wenige, aber berrliche Melodien geliefert; in wie viel hundert Rlangen ericoll gur Krieges und Siegeszeit bas Gefühl alterer und jungerer Deutschen, wie eifrig begleiteten fie nicht mit Gefängen und Liebern ihre Thaten und Gefinnungen! Da man aber benn boch im Frieden auch einmal, und wäre es nur auf turge Stunden, in heiterer Befellichaft fich als Ohnesorge fühlen will, so war ein frember Sauch nicht unwilltommen, ber, bem Oftwind vergleichbar, abfühlend erfrischte und jugleich uns ber berrlichen Conne, bes reinen blauen Aethers genießen ließe. Bon ben Compositionen meines Divan habe ich icon manche Freude gewonnen. Die Zelterschen und Cherweinschen gut vorgetragen zu boren, wie es von der so talents als sangreichen Gattin bes leptern geschieht, wird gewiß jeden Genußfähigen in bie befte Stimmung verfeten.

Und fo tann ich benn Ruderts obenbezeichnete Lieber allen Mufitern empfehlen; aus diesem Buchlein, zu rechter Stunde aufgeschlagen, wird ihnen gewiß manche Rose, Narciffe, und was sonst fich hinzugesellt, entgegenduften; von blendenden Augen, fesselnden Loden, gefährlichen Grübchen findet sich manches Bunfchenswerthe; an solchen Gefahren mag sich Jung und Alt gerne üben und ergepen.

Obgleich die Ghaselen bes Grafen Blaten nicht für ben Gefang bestimmt find, so ermähnen wir doch berfelben gern als wohlgefühlter, geistreicher, dem Orient volltommen gemäßer, finniger Gedichte.

# Die drei Paria.

1824.

Der Paria, Trauerspiel in Einem Aufzuge, von Michael Beer. Bon vorliegendem Stude tonnen wir nicht handeln, ohne von den Motiven zu sprechen, woraus es gebildet worden: benn eben in einer fehr klugen Berknupfung biefer zu einem effectvollen Ganzen beruht bes Berfaffers bedeutendes Berdienst.

Diese Motive nun sind hergenommen aus den bürgerlichen Berhältnissen, Zuständen und Gebräuchen der Indier,
und umsassen dieses Bolls zwei höchst tragische Seiten, beren
eine auf der schrossen Sonderung der Kasten ruht, woraus
unsägliche Schmach für die tiefste derselben hervorgeht;
die andere gründet sich auf den schrecklichen Gebrauch, daß
eine Wittwe ihrem Gatten in den Tod folgen und sich mit
ihm lebendig verbrennen muß.

Das erste dieser tragischen Clemente geht als vorwaltend durch das ganze Stüd und entwidelt sich in der Gegenwart; das zweite wird zur Beihülse aus der Bergangenheit hervorgerusen und wirst wie aus der Ferne in seinen Folgen auf den Augenblid, oder wird erzählungsweise herangezogen. Das Stüd führt denn auch, dem Hauptmotiv gemäß, den Titel der Paria, und mit diesem Ramen deutet es im voraus auf alle tragischen Momente, die wir zu erwarten haben.

Die Kaste ber Parias nämlich ist die unterste, herabgewürdigte, allgemein verachtete aller Indischen Kasten; sie wird, als von Gott und Menschen verworsen, für unrein gehalten; sie darf das Allerniedrigste verrichten, wovor die übrigen Scheu tragen; sie ist an und für sich unrein und aller Welt ein Gräuel. Aus dem Gebrauch der Indier, ihre Hunde gewöhnlich Paria zu nennen, sieht man, welcher tiesen Verachtung diese Kaste preisgegeben ist: denn der Hund steht noch etwas höher; seine Nähe bes judelt nicht, aber die Nähe eines Paria; weshald denn ein von diesem berührter Indier unrein wird und sich durch Waschen und umständliche religiöse Ceremonien mühselig reinigen muß, wenn er sich nicht aus seiner Kaste verstoßen sehen will.

Die Gegenwart eines Paria wird baher von allen Abrigen Indiern mit Abscheu gemieden und gestohen. Sieht ein Bramin auf seinem Weg einen Paria kommen, so lätt er ihm von weitem zurusen, und dieser muß auf eine ferne Strede ausweichen. Begegnet ein Paria einem Raja aus der Kaste der Krieger und er weicht nicht aus, so darf ihn der Raja auf der Stelle niederstoßen. Wie graussam dieses auch scheinen mag, so ist es doch nur von Seiten der höhern Kasten eine Nothwehr: denn sie kommen in Gesahr, ein gleiches Geschick zu erdulden. In solchen Fall würde ein Bramin gerathen, der sich in der höchsten Noth einen Trunk Wasser reichen ließe; ein von aller Welt verzlassener Kranker muß lieber sterben als von irgend einem der

Unreinen Galfereichung annehmen; benn er warbe fogleich zu jenen gegablt.

Noch ein anderer Umstand ist zu bemerten. Berwirt jemand die Ehre seiner Kaste, so fällt er sogleich in die tiefste herab; die Wißbeirath der Tochter eines Raja, nu um eine Stuse tiefer, wirft sie gleich in die Classe der Porias. Ein gleiches Schickfal würde die Wittwe ersahten, die sich weigerte, mit ihrem verstorbenen Gemahl lebendig verbrannt zu werden.

In so vielem Betracht ist ber Zustand eines Paria ein Bustand des höchsten Clends und der tiesten Crniedrigung, zu welcher die menschliche Natur herabgewürdigt werder tann, und um so schredlicher, als teine Rettung daram möglich ist. Wer einmal in diese Hölle, durch Geburt oder Bergehen, gestoßen worden, der und seine Nachsommen mussen ewig darin verbleiben; tein Berdienst tann erlbien, ja der Unglückliche kann sich nicht einmal Berdienst erwer ben, und wäre er noch so edel und tapfer; er darf nicht für die Rettung seines Vaterlandes kömpfen und bluten.

Wegen folder allgemeinen Berachtung und brobende perfonlicher Gefahr find bie Barias überbaupt febr fon und furchtsam, und pragen auch ihren Rinbern früheite ein, sich um alles in der Welt keinem aus den übrigen Rafes ju nabern. Ohnebin muffen fie aus ben Stabten fich jen halten, keinem Tempel dürfen sie naben, keinem bsies lichen Gottesbienst beiwohnen, ja nicht einmal auf in Märkten unter Räufer und Berkaufer fich mifchen. Be ferne beuten fie auf die Baare, die fie gerne taufen mid ten, legen ben Betrag bafür bin und zieben fich jumit hat ber Bertaufer bas Gelb geholt und Die Baare mis gelassen, so eilen sie pfeilschnell mit ihr davon. Rein Bu ber alfo, daß folche Jammerleute an einfamen, abge genen Orten ihre Bohnung fuchen, in eleuben Gutten f aufhalten, in Bergklüften und Balbern, in Gefelich ber Affen und übrigen wilden Thiere.

Der gemeine, an Geist und Herzen auf einer niedigs Stufe stehende Baria nun sindet sich schon in seinen I stand; er weiß es nicht anders, er ist von Jugend a baran gewöhnt, und es kommt ihm nicht in den Sid daß er etwas Besseres werth sep, zumal da ihm von i frühesten Kindbeit auf eingeprägt wird, Gott habe ihn der in einem frühern Leben begangenen Sünden willen ben Zustand versett, worin er geboren worden.

Benn aber ein ebler, vorzüglich begabter Mensch, es durch eigenes Bergehen ober durch die Schuld der Busch als Paria fühlt und alle die unsägliche Schmach sei Standes mit Bewußtseyn und in vollem Gefühl sei Menschenwürde erdulden muß, so wird ein Constict seien Selbst mit den ihn erniedrigenden Satungen bürgerlichen Berhältnissen entstehen, der nicht tragisgebacht werden tann.

Diefer Conflict wird im vorliegenden Trauerfpiel id fühlbar, indem der Held des Studs durchaus als ein ein

hochstehender Mensch gezeichnet ist. So auch verdient ber Bersasser wegen der Bahl des Gegenstandes alles Lob; benn der Paria kann füglich als Symbol der herabgeseiten, unterdrückten, verachteten Menscheit aller Bölker gelten, und wie ein solcher Gegenstand schon allgemein menschlich erscheint, so ist er dadurch höchst poetisch.

Nicht weniger ist der Berfasser wegen der in der Behandlung seines Gegenstandes bewiesenen großen Dekonomie zu loben. Ohne Zwang sind alle jene tragischen Motive in einen einzigen Act zusammengebracht, die Handlung entwidelt sich an einem einzigen Ort, und der handelnden Bersonen sind nur drei.

Bon vorzüglichen Schauspielern dargestellt, muß dieses kleine Stud sehr schönen Effect machen, und so soll es benn allen Buhnen auf das beste empfohlen seyn.

Cdermann.

Bemerkenswerth ist es, daß in neuerer Zeit der Pariakafte Zustand die Aufmerksamkeit unserer Dichter auf sich gezogen. Früher schon war lyrisch dargestellt, wie eine Bajadere, als Glied dieses verworfenen Geschlechts, durch leidenschaftliche Liebe, durch Anhänglickeit an ein göttliches Wesen bis in den Flammentod, sich selbst zur Göttin erboben.

Bon dem deutschen Paria in einem Acte und seinen Berdiensten haben wir so eben Rechenschaft erstattet; er schildert ben gebrucktesten aller Zustande bis zum tragischen Untergang.

Die Französische Tragodie Paria, in fünf Acten, bat bieß mehr als tragifch graufame Motiv von ber energifden Seite genommen. Gin Bariavater, in Die Bufte jurudgezogen, ruht mit ganger Seele auf einem trefflichen Sobn; Diefer, ju Junglingsjahren berangereift, thatenluftig, verläßt ben Alten beimlich und beraubt ihn alfo bes fonften Surrogates aller versagten irbifden Gludfeligfeit. Er mifcht fich unter bas beimifche Rriegsbeer und tampft mit bemfelben gegen bas Ginbringen einer Macht, bie ber Braminen Berrichaft zu gerftoren brobt, thut fich hervor, fiegt, und ber Oberbramine wird ihm großen Dant foulbig, unwiffend wem. Diefes geiftliche Oberhaupt nun befitt eine febr liebensmurdige Tochter, die, wie billig, bem Tuch tigen gewogen ift, ber auch ihren Reizen nicht wiberftebt. Der Alte felbft, ber es vortheilhaft findet, bei fintendem Ansehen mit dem Tuchtigen in Berwandtschaft zu fteben, begünstigt die Reigung, und ein Cheband wird beschloffen. hier tritt nun in bem Gewiffen bes madern helben bas traurige Bewußtsein gewaltsam hervor, und indem er fic und feine Bunfde befampft, erfdeint unfeligerweise ber Bater und verdirbt, wie in der Jungfrau von Orleans der Alte, bas gange Berhaltniß unwiederbringlich. Dehr fagen wir nicht, weil ein jeber, ber Literatur ju fcagen weiß, bieß febr icon gebachte, wohl burchgeführte Stud felbft gelefen hat ober es ju lefen begierig fepn wird.

Nach dieser doppelten ins Tragische gesteigerten Unsicht des traurigsten Zustandes wird man zu Erholung und Erhebung gerne das Gedicht betrachten, welches, nach einer Indischen Legende gebildet, im ersten Bande meiner Werte abgedruckt ist. hier sinden wir einen Paria, der seine Lage nicht für rettungslos hält; er wendet sich zum Gott der Götter und verlangt eine Bermittlung, die denn freilich auf eine seltsame Weise herbeigeführt wird.

Run aber besitzt die bisher von allem Heiligen, von jedem Tempelbezirk abgeschlossene Kaste eine selbsteigene Gottheit, in welcher das Höchste dem Niedrigsten eingeimpft ein surchtbares Drittes darstellt, das jedoch zu Bermittlung und Ausaleichung beseligend einwirkt.

Bundern darf es uns nicht, daß in unfern, so man dem Widerstreit hingegebenen Tagen auch milbe Stimmen sich hie und da hervorthun, welche, genau betrachtet, auf ein Höheres hinweisen, von wo ganz allein befriedigende Berföhnung zu hoffen ift.

### Die Sofdame.

Luftspiel in fünf Acten, bon Fr. von Elshols. Manufcript.

Weimar, ben 16. November 1825.

Diese Stud, in guten Mexandrinern geschrieben, hat mir viel Bergnügen gemacht. Die Absücht des Bersassers mochte seyn, das Lächerliche des Gefühls darzustellen. Nun ist das Gefühl an sich niemals lächerlich, kann es auch nicht werden, als indem es seiner Bürde, die in dem dauernden Gemüthlichen beruht, zu vergessen das Unglück hat. Dies begegnet ihm, wenn es dem Leichtsinn, der Flatters haftigkeit sich hingiebt.

In unserm Drama spielen sechs Personen, die durch schwankende Neigungen sich in Lagen versetz finden, die allerdings für komisch gelten dürfen; wobei jedoch, da alles unter edlen Menschen erhöhten Standes vorgeht, weder das Sittliche noch das Schickliche im allgemeinen Sinne verletz wird. Das Stück ist gut componirt, die Charaktere entschieden gezeichnet; die sechs Personen verwirren sich genugsam durch einander, und die Auslösung beruhigt das hie und da besorgte moralische Gesühl. Noch deutlicher zu machen, wovon hier die Rede ist, sey mir vergönnt, der Mitschuldigen zu erwähnen.

Berbrechen können an und für sich nicht lächerlich jepn, sie müßten denn etwas von ihrer Eigenschaft verlieren; und dieß geschieht, wenn sie durch Roth oder Leidenschaft gleichs sam gezwungen verübt werden. In diesem Falle nun sind die vier Personen des gedachten Stücks. Was sie thun, sind eigentlich nur Bergeben; der Busso entschuldigt sein Rerbrechen durch das Recht des Wiedervergeltens, und somit ware nichts daran auszusehen. Auch ist es in der deutschen Literatur geschätzt. So oft es jedoch seit funszig

Jahren auf bem Theater hervortauchte, hat es sich niemals eines günstigen Ersolgs zu erfreuen gehabt, wie der auf dem Königsstädter Theater ganz neuerlich gewagte Bersuch abermals ausweist. Dieses kommt jedoch daher, weil das Berbrechen immer Apprehension hervordringt, und der Genuß am Lächerlichen durch etwas beigemisches Bängliches gestört wird. In gleichem Sinne ist das neue Stüd aus heterogenen Elementen bestehend anzusehen. Das Gessühlerregende, Gemüthliche will man in der Darstellung nicht herabsteigen sehen, und wenn man sich gleich tagtägslich Liedeswechsel erlaudt, so möchte man da droben gern was Bessers gewahr werden. Besonders ist dieß die Art der Deutschen, worüber viel zu sagen wäre.

Dennoch aber halte ich bieses Stüd für vorzüglich gut, und jedermann wird es dafür ansprechen, wenn er sich ihm ganz hingiebt und sich in der eigenen Welt, die es darstellt, bebagt, das Mißfallen an einem allzu grellen Reigungswechsel aufgiebt und die Menschen nimmt, wie sie ihm der Dichter vorsührt. Deswegen würde das Ganze, wenn es eingriffe, immer, je länger je mehr, gefallen, da es in sich consequent und lebendig ist.

Die Aufführung hat Schwierigkeiten; sie mußte durchaus im höhern Tone ber gebildeten Gefellichaft durchgehal. ten werben. Die Eigenthumlichfeit bes vornehm gefelligen Betragens mare unerläglich; auch mußte im letten Ucte bas Rommen und Geben tunftreich und gleichsam im Lacte bebanbelt werben. Gin außeres Sinberniß ber Borftellung wird auf ben meiften Theatern fenn, daß brei Frauenzimmer von gleicher Große neben einander ju finden maren, bamit die Unwahrscheinlichkeit ber Diggriffe nicht allgu groß murbe. Ja noch gar manches andere murbe ein einfichtiger Regisseur zu bemerten haben. Ferneres Bebenten erregt ber eigentliche Stoff. Die Sandlung geht an einem Sofe por, ber zwar nicht verberbt, aber boch nicht musterbaft ift; baber mochte bas Stud ba, wo es ein einfichtiges Bublicum findet, nicht leicht gespielt werben, und wo es gefpielt wirb, tein competentes Bublicum finben.

Alles überbacht, so thate ber Berfasser wohl, es bruden zu lassen. Die beutschen Theater haschen burchaus nach Neuigkeiten; es wird manches Bedenkliche, ja Berwerfliche gegeben; ich ware selbst neugierig, welche Regie die Borstellung zuerst wagte.

Beim Lesen und Vorlesen mußte es durchaus gefallen, besonders wenn in einer gebildeten Gesellschaft sechs Personen von Sinn, welche den Alexandriner vorzutragen verstehen, sich daran gäben, ihre Rollen wohl zu ktudiren und es sodann mit Geist und Leben vorzutragen. Gine solche Unterhaltung wurde, sodald mehrere Cremplare vorhanden sind, ich selbst veranstalten. Bielleicht wäre dieß auch der sicherste Weg, diese glüdliche Production dem Theater zu empfehlen.

Weimar, ben 11. December 1825.

Es war ein sehr gludlicher Einfall des Dichters, seine vornehmen Weltleute aus Italien zurücksommen zu lassen; badurch verleiht er ihnen eine Art von empirischer Beatlität, die sich gewöhnlich in Sinnlichkeit und Ungebunden heit verliert, wovon denn auch schon gludlicher Gebrand gemacht, noch mehr Bortheil aber daraus zu ziehen ift. Gehen wir schrittweise.

Die Scene, wo ber Fürst, Abamar und ber hofmarschall allein bleiben, ift die erste ruhige des Studk. hier ist der Zuschauer geneigt aufzumerken; beswegen sie mit großer Umsicht und Sorgsalt zu behandeln ist; unge fahr folgendermaaßen.

Der Hofmarschall formalifirt sich über bas Ge schehene, als über etwas bochst Tabelnswerthes und Unge wöhnliches.

Der Fürst entschuldigt den Borfall durch seine alt wiederauswachende Jagdliebe; bringt das Beispiel von Birden, welche der gewohnten Trompete und dem Jagdhom unwiderstehlich gehorchen; bemerkt auch, daß über die nie den Schweine vom Landmann schon viele Magen geführt worden, und schließt, daß der Fall nicht so ganz unerhön sein Beispiel in Welschand ihm sey erzählt worden.

Der Hofmarschall treuzigt und segnet sich w Belschland, ergeht sich über die freie, ungebundene Lebendart, an die man sich gewöhne, und giebt dem Umgange mit Künstlern alles schuld.

Der Fürst wendet sich scherzend an Abamar und sw bert ihn auf, seine Freunde zu vertheidigen.

Abamar erwiedert, man habe die Künftler bodich zu schähen, daß sie in einem Lande, wo alles zu Musig gang und Genuß einlade, sich die größten Entbehrungen zumutheten, um einer vollkommenen Kunst, dem Höchken, was die Welt je gesehen, unermüdet nachzustreben. (Die tann eine sehr schöne Stelle werden, und ist mit großen Sorgsalt auszuführen.)

Der Hofmarschall läßt die Rünftler in Italien gelten, findet aber ihr Aeußeres gar wunderlich, wenn fr nach Deutschland tommen. Hier ist heiter und ohne Bitter teit das Costum der zugeknöpsten Schwarzröde zu schilden: der offene Hals, das Schnurrbärtchen, die herabsallenden Loden, allenfalls die Brille.

Der Fürst entgegnet durch Herabsehung der Hofun form, die er selbst an hat, und die ihm wohl steht. Ben einem geistreichen, talentvollen Menschen, der in der Radu leben wolle, könne man dergleichen Aufzug nicht verlangen. Der Fürst, als seiner Braut entgegenreitend, muß seh wohlgekleidet erscheinen, und das Auge des Zuschauers muß den Worten des Schauspielers widersprechen.

Der Hofmarschall läßt die Rünftlermaste in Ibe lien gelten, nur sollten fie nicht an deutschen Höfen erscheinen. So habe fich neulich der Fürst mit einem ganz samis 'liar betragen; es habe gar wunderlich ausgesehen, wenn

Ihre Hobeit mit einem folden Naturfohne aus dem Mittelalter burch die Felder gegangen fepen.

Abamar nimmt bas Wort, beschreibt Bergnügen und Bortheile, die Natur mit einem Künstler und durch sein gebildetes Organ anzusehen, dagegen verschwinde für ben Kenner und Liebhaber jebe andere Betrachtung.

Der Hofmarschall weiß nur allzusehr, baß man sich wechselseitig nicht überzeugen werde; nur tonne er eine Lebensweise niemals billigen, woraus so unerhörte Begebenheiten, wie man diese Tage erlebt, entspringen müßten.

Der Fürst tritt nun mit seiner Geschichte bes Prinzen von Parma hervor, nur muß in der Erzählung dem Suchen und Forschen nach dem Bräutigam mehr Breite gegeben werden, so daß der Juschauer neugierig, ja ungeduldig wird, wo er möge gefunden seyn.

So viel von dieser Scene. Gelingt fie, so ist der Beifall dem Stüd versichert. Ich wiederhole, daß alles mit Heiterkeit, mit keinem miswollenden Blid nach irgend einer Seite hin behandelt werden müßte, wie denn auch der Ausführlichkeit Raum zu geben. Der erste Act des Stüds überhaupt eilt zu sehr, und es ist nicht gut, auch nicht nöthig, weil der Zuschauer noch seine volle Geduld beisammen hat. Hierbei aber wird vorauszesetzt, daß Borstehendes nur Borschlag sey, den der Dichter sich erst aneigne, nach Er sahrung, Ueberzeugung, Denkweise bei sich lebendig werden lasse. Will er das Gesagte benutzen, und seine weitere Arbeit mittheilen, so soll es mir angenehm seyn, und ich werde sodann über die solgende, so wie über die vorhergebende Scene meine Gedanken eröffnen.

Ich sende das Manuscript zurud, mit wenigen Bemertungen an der Seite dieser gedachten Scene, und wünsche, daß es in der Folge mir wieder mitgetheilt werde. Die Ursache und Absicht meiner Borschläge werden dem geistreichen herrn Bersasser auch ohne weitere Erklärung deutlich seyn.

#### Briefe eines Derforbenen.

Ein fragmentarisches Tagebuch aus England, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren 1828 und 1829.

3mei Theile.

Munden, & G. Frandb. 1880.

Ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Bert. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt, in seinen besten Jahren, etwa ein Bierziger, in einem höhern Stande geboren, wo man sich nicht erst abzumüden braucht, um auf ein gewisses Riveau zu gekangen, wo man früh Gelegenbeit sindet, der Schnied seines eigenen Glüds zu seyn, und, wenn das Wert mißlingt, wir es uns selbst anzurechnen haben.

Die Briefe find in ben Jahren 1828 und 1829 auf einer Reife geschrieben, welche mehr gur Berftreuung, in

Absicht von Mismuth wegen eines versehlten Unternehmens sich zu erholen, als zu irgend einem andern Zwed angestreten worden. Gerichtet sind sie an eine zärtlich geliebte, genau und fest verbundene Freundin, die man in kurzem wiederzusehen hofft.

Der Schreibende erscheint als geprüfter Beltmann, von Geist und lebhafter Auffassung, als der durch ein bewegtes sociales Leben, auf Reisen und in höhern Berhältnissen Gebildete, daneben auch als durchgearbeiteter, freisinniger Deutscher, umsichtig in Literatur und Kunst.

Als guter Gefelle tritt er auf, auch in der nicht besten Gesellschaft, und weiß sich immer anständig zu halten; er bleibt, sowohl bei den banalen Wildheiten der Rennjagd als den herkömmlichen Ausschweifungen der Gelage, sein selbst mächtig, und ist, ungeachtet unbequemer Rheumatismen und Migränen, rüstig dei der Hand. Besonders aber sehlt er sich selbst nie, wenn er sich vornimmt, Ausstüge das oder dorthin, hin und her, treuz und quer durchzussetzen. Alle Witterungen sind ihm gleich; die schlechtesten Wege, die unbequemsten Wittel des Transports, Bersehlung des Wegs, Sturz und Beschädigung, und was man sonst zusällig Widerwärtiges nur denken mag, rühren ihn keineswegs.

Beschreibungen von Gegenden machen den hauptinhalt der Briese, aber diese gelingen ihm auch auf eine bewundernswürdige Beise. England, Bales, besonders Irland, und dann wieder die Rordfüste von England sind meisterehaft geschildert. Man kann sich's nicht anders möglich benten, als er habe die Gegenstände unmittelbar vor Augen, sie mit der Jeder aufgefaßt; denn wie er auch jeden Abend sorgsältig sein briessliches Tageduch geführt haben mag, so bleibt eine so klare, ausführliche Darstellung immer noch eine seltene Erscheinung.

Mit beiterer Reigung trägt er das Monotonste in der größten individuellen Mannichfaltigleit por. Rur burd feine Darftellungsgabe werben uns die zahllosen verfalle nen Abteien und Schlöffer Irlands, diefe nadten Felfen und taum burchganglichen Moore bemerkenswerth und erträglich. Armuth und Leichtfinn, Boblbabenbeit und Absurdität wurde uns ohne ibn überall abstoßen. Diese Betriebfamteit ber ftumpfen Jagdgenoffen, diefe Trintstuben, die sich immer wiederholen, werden uns in ununterbrochener Folge boch erbulbfam, weil er die Buftande erträgt. Man mag fich von ibm, wie von einem lieben Reisegefährten, nicht trennen, eben da wo die Umftande bie allerungunftigften find; benn fich und uns weiß er unversebens aufzuheitern. Bor ihrem Untergang bricht die Sonne nochmals durch getheiltes Gewölf und erschafft auf einmal, durch Licht und Schatten, Farb' und Gegenfarbe, eine bisber ungeahnte Belt vor ben erstaunten Augen. Bie benn feine Reflexionen über fünftlerisch gusammen. gefaßtes Landicaftsbild und eine fuccessive, gleichsam curfive Reifemalerei als bochft trefflich zu achten find.

Saben wir nun ihn mit Gebuld durch folche langwierige Bilgerschaften begleitet, fo führt er uns wieder in bebeutenbe Gefellichaft. Er befucht ben famofen D'Connell in feiner entfernten, taum juganglichen Bobnung, und vollendet das Bild, das wir uns, nach ben bisherigen Schilberungen, von biefem wunberfamen Manne im Geifte entwerfen tonnten. Dann wohnt er popularen Zusammen: fünften bei, bort ben Genannten fprechen; fobann jenen mertwürdigen Shiel und andere munberlich auftretende Berfonen. Auch bergleichen Gaftmable folagt er nicht aus, mo fich ein ober ber andere ber gefeierten Tagesbels ben, ju eigenen Gunften und Ungunften, mehr ober weniger auszeichnet. Un ber großen Grlanbifden hauptangelegen: beit nimmt er menschlich billigen Antheil, begreift aber bie Ruftande in aller ihrer Berwidlung ju gut, als bag er fic ju beitern Erwartungen follte binreißen laffen.

Benn nun aber auch der menschlichen Gesellschaft mancher Raum in diesen Briefen gegonnt ist, so nimmt doch bei weitem die Beschreibung von Gegenden den größten Theil derselben ein, und drangt sich immer wieder vor. Sigentlich sind es aber keine Beschreibungen, sondern Durchsstüge, die man mit ihm auf zerbrechlichen Bägelchen, oft auch zu Fuße, machen muß, und sich daran nur desto mehr ergest, als man weder durchnäßt noch ermüdet, weder abnoch umgeworfen, den Borfällen ganz ruhig zusehen kann.

Barum man aber gern in seiner Rahe bleibt, sind die durchgängig sittlichen Manisestationen seiner Natur; er wird uns durch seinen reinen Sinn bei einem natürlichen Handeln höchst interessant. Es wirtt so angenehm erheiternd, ein wohlgesinntes, in seiner Art frommes Weltlind zu sehen, welches den Widerstreit im Menschen von Wollen und Bolldringen auf das anmuthigste darstellt. Die besten Borsätze werden im Lauf des Tages umgangen, vielleicht das Gegentheil gethan. Dieß incommodirt sein Inneres dergestalt, daß zulest ein tiesgesühlter, wenn auch paradox ausgedrückter Besserungssinn, unter der Form einer Ehrenssache, hervortritt.

Er sagt: Wenn ich bei irgend einem Anlaß mein Chrenwort einem andern gebe und es nicht halte, so muß ich mich mit ihm schlagen; wie ware es denn, wenn ich mir selbst das Chrenwort gabe, dieses und jenes, was mich oft reut, zu unterlassen? da tam' ich denn doch gegen mich selbst in eine bedenkliche Stellung. Ware denn wohl Kants tategorischer Imperatio, in empirischer Form, gleichnisweise, artiger auszudrüden?

Religionsbegriffe ober Gefühle sind, wie man hieraus sieht, ihm nicht zur hand. Er bescheidet sich, daß dem Menschen über gewisse Dinge keine deutliche Auskunft gez geben sey. Der außere Eultus, den man, das Innere zu beschwichtigen, anordnet, ist ihm deutlich. Die Römische Kirche wie die Anglicanische läßt er bestehen, aber undewunden spricht er aus, was er von ihnen halt. Dagegen bekennt er sich zu dem, was man sonst natürliche Religion

nannte, was aber in der neuern Zeit schon wieder sich ju einer andern Ansicht gewendet hat. Der Frömmelei ist er besonders auffässig, und einige, wie es jedoch fast scheinen will, von fremder hand eingeschaltete Aufsätze drucken sich sehr start bierüber aus.

Ritterlich, wie oben gegen sich selbst, benimmt er sich durchaus, und die Art, wie er sich überall ankundigt, jederzeit austritt, bringt ihm großen Bortheil. Man denkt sich seine Berson ansehnlich und angenehm; er stellt sich hohen und Geringern gleich, allen willtommen. Daß er die Ausmerlsamkeit von Frauen und Mädchen besonders erregt, ist wohl naturgemäß; er zieht an und wird angezogen, weiß aber, als weltersahrener Mann, die Neinen herzensangelegenheiten mild und schicklich zu endigen. Freilich hat er alles an eine innig geliebte, ihm durch Neigung angetraute Freundin zu berichten, wo er sich denn wohl mancher dämpsenden Ausdrück bedienen mag. Richt weniger versteht er, hie und da versängliche Geschichten, mit Unmuth und Bescheidenheit, wie es die beste Gesellsschaft erträgt, schicklich einzussechten.

Die Reise ist in den letten Jahren unternommen und durchgesührt, bringt also das Reueste aus genannten Ländern, wie ein geistreicher, ums und einsichtiger Mann die Zustände gesehen, uns vor Augen. Nach unserer Meinung gereicht es diesem Werke zu großem Bortheil, daß die zwei letten Bände vor den zwei ersten erscheinen, wodurch der ganze Bortrag eine epische Bendung nimmt: denn zu jedem, was vorgeht, muß man sich das Bortergehende benken, welches durch die große Consequenz des Schreibenden, durch sein sicheres Berbältniß zu der geliebten Freundin erleichtert wird. Mit einem klaren Geiste wird man leicht bekannt, und mit dem Weltmanne sindet ihr's gleich bequem, weil er durchaus offen erscheint, ohne eben gerade aufrichtig zu seyn.

Nach und nach hilft uns ber werthe Mann selbst ambem Traume. Man sieht, es ist ein schönes, hochst fähiges Individuum, mit großen äußern Bortheilen, und zu ge nügendem Glüd geboren, bem aber, bei lebhaftem Unternehmungsgeiste, nicht Beharrlichteit und Ausdauer gegeben ist; daher ihm benn manches mißlungen senn mag. Gben beswegen kleibet ihn auch diese wundersam genialischzwedlose, für den Leser zweckerreichende Reise gar zu gut. Denn da wir nicht unterlassen können, Englischen und Frländischen Angelegenheiten unsere Ausmerksamkeit zuzwenden, so muß es uns freuen, einen so begabten Landsmann gleichsam als sorschenden Gesandten borthin geschick zu haben.

Dieß set genug, obschon noch viel zu sagen ware, ein so lesenswerthes und gewiß allgemein gelesenes Buch vielleicht schnoller in Umlauf zu bringen, welches auch als Muster eines prosaischen Bortrags angerühmt werden kann, besonders in beschreibenden Darstellungen, webin man immer hingewiesen wird.

Schließlich aber, weil man boch mit einem folchen Inbividuum immer naber betannt zu werben wunfcht, fugen wir eine Stelle bingu, die uns feine Perfonlichkeit etwas naber bringt:

"Einige Zeit später brachte mir Capitan S. die lette Zeitung, worin bereits mein Besuch in der beschriebenen Bersammlung und die von mir dort gesagten Worte, nebst den übrigen Reden, mit aller der in England üblichen Charlatanerie, drei oder vier Seiten füllten. Um dir einen Schantillon von diesem Genre zu geden, und zuseleich mit meiner eigenen Beredsamkeit gegen dich ein wenig zu prunken, übersetze ich den Ansang des mich detressenden Artikels, wo ich in eben dem Ton angepriesen wurde, wie ein Wurmdoctor seinen Villen oder ein Rostamm seinen Pferden nie besessen Sigenschaften andichtet. Höre!

"Sobald man die Ankunft des . . . . erfahren hatte, begab fich der Prasident mit einer Deputation auf dessen Bimmer, um ihn einzuladen, unser Fest mit seiner Gegenwart zu beehren.

"Bald darauf trat er in den Saal. Sein Ansehen ist besehlend und graciös (commanding and graceful). Er trug einen Schnurrbart, und obgleich von sehr blasser Farbe, ist doch sein Gesicht außerordentlich gefällig und ausdrucksvoll (exceedingly pleasing and expressis). Er nahm seinen Blas am obern Ende der Lasel, und sich gegen die Gesellschaft verneigend, sprach er deutlich und mit allem gehörigen Bathos (with proper emphasis), aber etwas fremdem Accent, solgende Borte u. s. w."

Eben beßhalb werden benn auch die zwei ersten, noch versprochenen Theile sehnlich erwartet werden, besonders von Lesern, welche eben jene Kenntniß der Persönlichkeiten, Namen, Verhältnisse, Justände, für nothwendiges Complement auch der schon an sich anonym höchst interessanten Ueberlieferungen, hossen und begehren. Für uns aber würde es dem Werthe des Buchs nichts denehmen, sollte sich's auch am Ende sinden, daß einige Fiction mit untergelaufen sey.

# Blicke ins Reich der Guade.

Sammlung ebangelijder Prebigten, von Dr. Krummader, Pfarrer ju Gemarte.

Giberfelb, 1828.

1830.

Gemarke ist ein ansehnlicher Marktsleden von 380 Haufern, mit Stadtfreiheiten, im Bupperthale und Amte Barmen des Herzogthums Berg, wenig über Elberseld geslegen. Die Ginwohner haben ansehnliche Leinens, Bands, Bettdrillichs und Zwirnmanusacturen, und treiben mit diesen Baaren, so wie mit gebleichtem Garne einen ausgebreiteten Handel. Der Ort hat eine resormirte und eine kleine katholische Kirche.

In diesem Orte ftebt herr Rrummacher als Bro biger. Sein Bublicum besteht aus Fabricanten, Berlegern und Arbeitern, benen Beberei bie Sauptfache ift. Sie find in ihrem engen Begirte als sittliche Meniden anzusehen, benen alles baran gelegen sehn muß, bag nichts Ercentrisches vortomme; beshalb benn auch von auffallen: ben Berbrechen unter ihnen taum die Rebe fepn wirb. Sie leben in mehr ober weniger beschränften bauslichen Bus ftanben, allem ausgesett, was ber Menich als Menich im Sittlichen, im Leidenschaftlichen und im Körperlichen zu erbulben bat. Daber im Durchichnitte viele frante und gebrudte Gemutber unter benfelben zu finben finb. Im allgemeinen aber find fie unbefannt mit allem, mas bie Einbildungsfraft und bas Gefühl erregt, und obgleich auf ben hausverftand jurudgeführt, boch für Beift und herz einiger aufregenber Nahrung beburftig.

Die Beber sind von jeher als ein abstrus religiöses Bolt bekannt, wodurch sie sich im Stillen wohl unter einsander genugthun mögen. Der Prediger scheint das Seelenbedürfniß seiner Gemeinde dadurch befriedigen zu wollen, daß er ihren Zustand behaglich, ihre Mängel erträglich darstellt, auch die Hoffnung auf ein gegenwärtiges und kunftiges Gutes zu beleben gedenkt. Dieß scheint der Zwed dieser Predigten zu sehn, bei denen er folgendes Berfahren beliebt.

Er nimmt die deutsche Uebersetzung der Bibel, wie sie baliegt, ohne weitere Kritit, buchstäblich geltend, als kanonisch an, und deutet sie, wie ein ungesehrter Kirchenvater, nach seinem schon sertigen Systeme willfürlich aus. Sogar die Ueberschriften der Capitel dienen ihm zum Texte, und die herkommlichen Parallesstellen als Beweise; ja er zieht dasselbe Wort, wo es auch und in welchem Sinne es vortommt, zu seinem Gebrauche heran, und findet dadurch für seine Meinungen eine Quelle von übersließenden Gründen, die er besonders zu Beruhigung und Arost anwendet.

Er sest voraus, ber Mensch tauge von Haus aus nichts, broht auch wohl einmal mit Teufeln und ewiger Hölle; boch hat er stets bas Mittel ber Erlösung und Rechtsertigung bei ber Hand. Daß jemand daburch rein und besser werde, verlangt er nicht, zufrieden, daß es auch nicht schae, weil, das Borbergesagte zugegeben, auf oder ab die Heilung immer bereit ist, und schon das Bertrauen zum Arzte als Arzenei betrachtet werden kann.

Auf diese Weise wird sein Bortrag tropisch und bilderreich, die Einbildungstraft nach allen Seiten hingewiesen und zerstreut, das Gefühl aber concentrirt und beschwichtigt. Und so tann sich ein jeder dunken, er gehe gebessert nach Hause, wenn auch mehr sein Ohr als sein Herz in Anspruch genommen wurde.

Wie sich nun biese Behandlungsart bes Religiösen zu ben schon bekannten abnlichen aller separatistischen Gemeinden, Herrenhuter, Bietisten zc. verhalte, ist offenbar, では、日本のでは、これが、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本

und man sieht wohl ein, wie ein Geistlicher solcher Art willsommen seyn mag, da die Bewohner jener Gegenden, wie anfangs bemerkt, sammtlich operose, in handarbeit versunkene, materialem Gewinne hingegebene Renschen sind, die man eigentlich über ihre körperlichen und geistigen Unbilden nur in Schlaf zu lullen braucht. Ran könnte deshalb diese Borträge narkotische Predigten nennen; welche sich denn freilich am klaren Tage, dessen sich das mittlere Deutschland erfreut, höchst wunderlich ausnehmen.

### **M**onatsschrift

ber Gefellschaft bes baterländischen Mufeums in Böhmen. Erfter Jahrgang.

Brag , im Berlag bes Böhmifden Rufeums, 1827. 3wölf Stude. &.

Diese Zeitschrift hat einen großen Borzug vor manchen andern, daß sie von einer wohlgeordneten Gesellschaft ausgeht, welche wieder auf einer nationalen Anstalt beruht. Deswegen giebt sie auch in dem ganzen vorliegenden Jahrgang nichts Fremdes; alles, was sie mittheilt, ist einbeimisch und zu einheimischen Zweden. Dadurch gewinnen wir den wichtigen Bortheil, in ein höchst bedeutendes Land und dessen Zustände als in ein mannichsaltiges Gines unzerstreut hineinzusehen.

Che man jedoch näher herantritt, thut man wohl, die Lage, die natürliche Burde des Königreichs Bohmen sich zu vergegenwärtigen. Es ist ein Land, dessen beinahe vieredte Räumlichkeit, rings von Gebirgen eingeschlossen, nirgendshin verzweigt ist; eine große, mannichsaltige Flußregion, sast durchaus von eigenen Quellen bewässert, ein Continent mitten im Continente, wenig unter tausend Quadratmeilen enthaltend.

Und nun gewahren wir in bessen Mitte eine uralte, große, auffallend sonderbar gelegene hauptstadt, die, nach dem gesährlichsten Glüdswechsel mehrerer Jahrhunderte, noch immer besteht, theilweise zerftört, theilweise wieder hergestellt, bevöllert, entvöllert immer im Leben wieder aufblüht, und sich in der neuern Zeit durch Borstädte nach außen fröblich ins Freie verbreitet.

Um nun aber in möglichster Kurze barzustellen, welchen Aufschluß uns über ein so wichtiges Inneres die verbundene Gesellschaft durch ihre Mittheilungen zu geben geneigt ift, so ordnen wir die verschiedenen Theile unter gewisse Rubriten, und wenden uns zuvörderst zu denjenigen, auf welche wir die Statistiter ausmertsam zu machen Ursache sinden.

#### Bevolterung Bohmens.

Der Flaceninhalt dieses Königreichs beträgt 956 Quadratmeilen, Brag ausgenommen, die gesammte Bevöllerung aber, Christen, Juden, Ausländer, und Brag mit eingeschlossen, wird ju 3,732,061 Seelen angegeben. Mus Bergleichung mit früherer Zeit ergiebt fich, daß die Bollszahl seit 34 Jahren fast um den vierten Theil gestiegen ist; der Flächeninhalt kommt mit der Zahl der Bewohner in ein Berhältniß von 3909 Individuen, Brags Einwohner dazu gerechnet.

hierauf wird der Flächeninhalt der einzelnen Areise, die Zahl ihrer Einwohner, sowohl die stärtste als geringste, vor Augen gestellt, die Zahl der einzelnen Wohngebäude mit den Einwohnern in Parallele gebracht, ferner die Ursachen einer auffallenden jährlichen Bermehrung vorgetragen.

Die Classen ber Einwohner werden ausgemittelt, das Berhältniß des männlichen zu dem weiblichen Geschlecht, ingleichen der Berheiratheten zu den Ledigen, welches sich denn auch in den einzelnen Kreisen abandert, und zu gar angenehmen geographischen und topographischen Betrachtungen Beranlassung giebt. Run tommt die Fruchtbarkeit der Ehen zur Sprache, das Geschlecht der Geborenen und die Durchschnittszahl der unehlich gezeugten Kinder darf nicht ausbleiben. Auch ist bei den Sterbefällen jede Frage beantwortet; die Langelebenden sind bemerkt, die gewaltsamen Todesarten angezeigt und sogar nach Kreisen speciell ausgezeichnet.

Bir schließen mit den eigenen Borten des würdiges Herrn Berfassers Dr. Stelzig, Bhysicus der Altstadt Prag, und treten seinem geäußerten Bunsche vollkommen bei: "Wer sollte wohl beim Schlusse dieser Abhandlung nicht eine Fortsetzung wünschen, die uns zugleich auch über den moralischen, physischen und pathologischen Zustand der Bewohner der einzelnen Kreise Böhmens genaue Auftlärung geben möchte! Nur dei Erfüllung dieses Bunsches dürste dann diese Zusammenstellung mehr an Interesse gewinnen, und als Material zu einer medicinischen Topographie Böhmens dienen können. Mögen daher unsere besonders auf dem Lande wohnenden Statistiser, Seographen und Physiter uns dalb mit derlei Beiträgen ersteuen, und diese gegenwärtige vatersändische Zeitschrift damit bereichern!"

#### Bevolterung ber Sauptftabt.

Sogleich hat der Berfaffer von feiner Seite damit begonnen, Notizen über die Bevöllerung Brags zu geben,
welche das von diefer bedeutenden hauptstadt zu erfahrende
Bunschenswerthe nach den oben angeführten Rubriten
gleichfalls darlegen.

#### Baccination.

Es bedarf teiner weitumsichtigen und durchbringenden Seelenkenntnis, um zu wiffen, daß, wenn man dem halfsbedurftigen Menschen irgend eine neue Arzenei oder sonkiges heilmittel anbietet, solche sogleich als universell und in allen Fällen erprobt angesprochen werden, daß aber so bann, wenn sich einige Ausnahmen hervorthun, Unglaube

und Biderspruchsgeist alsobald Platz gewinnen, und das, mas bisher als zuverlässig und unzweiselhaft angesehen wurde, als ungewiß und bebenklich vorgestellt wird. So ging es früher mit Eininupsung der natürlichen Blattern; jetzt sehen wir die Baccination mit gleichem Schicksale bedroht. Und höchst verdienstlich ist die Bemühung des Arztes zu nennen, welcher die Sicherheit von solgerechten Beodachtungen gegen einzelne, nicht genugsam geprüste Beispiele zu beseitigen trachtet.

#### Bohmifde Baber.

Am allgemeinsten und unmittelbarsten bleibt Böhmen bem Auslande durch seine Heilquellen verwandt. Biele tausend Ausländer besuchen jene von der Natur so hoch begünstigten Quellen, und sinden überall unterrichtende Schriften, in welchen man sich über die Gegend, die Natur und Sigenschaft der Wasser und ihre Kräfte belehren kann. Es ist daher dem Zwede dieser Zeitschrift vollkommen gemäß, auch dassjenige, was sich daselbst neues ereignet, turzlich anzuzeigen, wie es hier von Franzensdad, Marienbad und über die Temperatur dieser Quellen geschieht.

Bie wir benn überhaupt wünschen, daß diese Schrift in den Leihbibliotheken aller Badeorte möge zu finden seyn, um den Fremden, der sich eine Zeit lang in Böhmen ausbält, und mitunter langweilt, über daß hohe Interesse auszuklären, welches der Geschichts, so wie der Natursfreund in diesem Königreiche erfassen kann.

# Die Geschichte bes großen Zwischenreichs in ben Jahren 1439 bis 1453

läßt uns in die Berwirrungen eines Bahlreichs hineinssehen, wo man dem Bürdigsten des Inlandes die Krone nicht gönnt, oder auch wohl zwischen Bürdigen und Mächtigen ins Schwanken geräth, und deswegen sich nach auswärtigen Gewalthabern umsieht.

hier werben nun von dem herausgeber der Zeitschrift, Herrn Franz Palacky, bessen forschender Fleiß und scharfer Blid das größte Lob verdienen, die Berhandlungen über die neue Königswahl im Jahre 1440, sodann aber ein kritischer Nachtrag und Angabe der historischen gleichzeitigen Quellen vorgelegt, die ungedrucken werden nach der Zeitsolge angeführt, auch die frühern und deren Werth und Luverlässigiteit beleuchtet.

#### Gefandtichaft ngd Frankreich im Jahre 1464.

Georg von Bobiebrad warb endlich jum König gewählt: seine Stellung jum Lande, zu den Nachbarstaaten, zu der Kirche war höchst schwierig, und als ein großbenkender, überschauender Mann hegt er den Gedanken, der spätern vorzüglichen Regenten gleichsalls beiging, man musse einen Fürstenbund schließen, um einem jeden das Seinige, und einen friedlichen Zustand allen zu erringen.

In Berabrebung mit ben Konigen von Bolen und Goethe, Berte. V.

Ungarn erging nun eine Gesanbtschaft an Ludwig XI. von Frankreich, wie denn nichts natürlicher war, als daß unser mittleres Europa, wenn es von Osten her zu sehr bedrängt wurde, um Hulfe nach dem westlichen hindlicke.

Das Reisebiarium, aus bem Böhmischen übersett, im natürlichten Style von einem Gesandtschaftsgenossen verssatt, ist eins von den unschätzbaren Monumenten, das uns in eine wüste Zeit hineinbliden läßt, von der wir glüdlicherweise keinen Begriff mehr baben.

### Die ftrenge Gubne.

Bu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts ergiebt sich ein Ereigniß, das uns gleichfalls den Geist jener Zeit aufs unmittelbarste vergegenwärtigt. Eine gewaltsame, unversöhnliche Blutrache verwirrt schon mehrere Jahre hins durch die Berhältnisse großer und vielgegliederter Familien. Ein gränzenloses Unheil wird zulett durch Schiedsrichter geendigt, wobei denn höchst merkwürdig erscheint, daß die vielen Punkte, welche als Bedingungen ausgesetzt werden, sich durchaus auf Geld und Schritte zurücksühren lassen, Geld zur Bersöhnung der lebenden Beschädigten, zu Seelens messen sir das Heil der Abgeschiedenen, sodann aber Schritte zu Processionen und Ballsahrten. Auch dieses ist ein höchst zu empsehlender Ausstal.

# Belagerung von Brag im Jahre 1648.

Unter ben historischen Aufsähen zeichnet sich dieser vorzüglich aus. Der dreißigjährige Krieg geht zu Ende; schon sind die Gesandten in Westphalen versammelt, um den gewünschten Frieden endlich zu Stande zu bringen. Gerade in diesem hossnungsvollen Momente wird die kleine Seite der Stadt Prag von den Schweden überrumpelt und besetzt. Wie die Einwohner der übrigen Stadtsbeile des rechten Ufers der Moldau sich dagegen zur Wehre setzen, die Brück vertheidigen und von dem weiten Umfang der Mauern den Feind abwehren, und was die Stadt und Bürgerschaft indessen leidet, ist eine surchtbare Geschichte.

Die Studenten und Professoren der Carolinischen Universität thun sich aufs krästigste hervor, tüchtige Hauptleute beleben das Militär, und so wird nach und nach die ganze Bevölkerung mit in den Kampf gezogen. Die Frauen besorgen Berwundete, und die Juden, unfähig, Wassen zu tragen, erzeigen sich musterhaft beim Löschen. Was aber die Bangigkeit dieser Beschreibung vermehrt, ist das Undehülsliche beider Parteien, das sowohl im Angrissals in der Bertheidigung erscheint und nur allzu augenfällig wird. Da jedoch unser Menschengefühl sich auf der Seite der Belagerten halten muß, so bewundert man ihren undezwungenen Muth und ihre schlassos Etätigkeit, untersdessen die Feinde, mit Macht und Ernst gleich anfangs die Stadt zu erstürmen unterlassen, sich rottenweise im Lande umhertreiben, brandschapen, sengen und verderben.

Bei fo großen, lange bauernben, höchft unerträglichen

Leiben war baher nichts natürlicher, als daß ein Theil der Belagerten sich davon durch irgend einen anständigen Bertrag zu entledigen trachtete. Die deßhalb ausgesetzte Capitulation giebt zu der Betrachtung Anlaß, wie der Mensch seinen herkömmlichen Zustand eben so wenig mit Willen als das Leben verläßt, vielmehr in dem Augenblich, wo er alles zu verlieren bedroht ist, doch alles dis auf das Geringste zu erhalten trachtet. Hier nun wird man sich kaum des Lächelns erwehren, wenn man sieht, wie diese unglücklichen Einwohner, welche ihre bürgerliche und religiöse Freiheit, Besitz und Leben augenblick zu verlieren in Gesahr sind, doch noch alle Habe beisammen zu erhalten und ihrer Persönlichseit die größte Willtur zu süchern gedenken.

Auch ift sie nie den Belagerern mitgetheilt worden, vielmehr scheint der Kaiserliche General Don Innocenzo Conti, der treffliche Mann, welcher mit so viel Mush als Rlugheit disher das militärische Regiment geführt, auch hier abgerathen und verzögert zu haben, wohl wissend, daß wer, in den äußersten Fall gesett, zur Nachgiedigkeit bereit erscheint, auch schon verloren ist.

Gludlicherweise macht noch zulett ber in Bestphalen geschlossene Frieden dem Unbeil ein Ende. Die höchst bes schätigte Stadt erfreut sich ihres Charakters; der Raiser, dankbar für die großen Ausopserungen, für allgemeine Lieb' und Treue, begünstigt alle, und vergist es ganz, daß Verschiedenheit der Meinungen und der Sottesverehrung die Gemüther in dem Augenblick trennte, wo sie vereint für politisches Dasepn und Selbsterhaltung kämpsten.

#### Uebergang jum folgenben.

Nachdem wir bei Krieg und Berderben unsere Darsstellung verweilen lassen, ist es wohl Zeit, daß wir wieder zurückschreiten und in Betrachtung ziehen, was für friedeliche Absichten bei den wissenschaftlichen Anstalten der frühesten Zeit in Böhmen obgewaltet, und wenn unsere Leser an dem tapsern Betragen der Carolinischen Universsitätsverwandten Theil genommen, so werden sie nun auch gern ersahren, wie es eigentlich mit dieser Anstalt beschafsen gewesen, worüber wir uns etwas weitläusiger zu sehn erlauben, indem ähnliche Zustände, Gegensätze und Conslicte dis auf den heutigen Tag gewaltsam zu bemereten sind.

#### Universitäten ju Brag.

Raifer Carl IV. kam als ein Prinz aus dem Hause Luxemburg nach Frankreich, und erhielt daselbst die ersten Eindrücke, die man Erziehung heißt; ein vorzüglicher, zum herrschen geborener Mann, bemerkte er gar bald die beisden Hauptzweige des Regierungswesens. Widersprenstige Basallen müssen auf eine und die andere Weise zur Dienstlickeit gebracht und der Einfluß der Geistlichkeit vermindert werden: das erste gelang ihm durch die goldene Bulle

später; das andere zu bewirken machte er bei Zeiten einen großen Bersuch; es war wissenschaftliche Thätigkeit, welche ben Geistlichen bisher allein zustand, zu verbreiten und allgemeiner zu machen.

Rach dem Muster der Sorbonne ward eine Prager Universität eingerichtet, Männer vom größten Ause wurden herbeigezogen, sie brachten einen Schweif von Schwlern mit sich; damals hing man noch am Munde des Lehrers, ja an seinem Daseyn. Die Carolinische Universität, gestistet 1348, wird nunmehr der wissenschaftliche Wittelpunkt von Deutschland, wie nachher, als Carln die Kaiserkrone übertragen war, auch sich alles dort als einem politischen Mittelpunkt versammelte.

Gine größere Frequenz hat man vielleicht auf teiner Universität gesehen; die Absicht war löblich, der Zwed eines großen Zusammenstrebens erreicht: aber auch die Reibungen vorschreitender Geister bereiteten fremden Lehren einen empfänglichen Boden.

England hatte icon früher fittlich religiofe Danner gefandt, erst Bonifacius, welcher ber Apostel von Deutschland werden follte, indem er fich auf bas ftrengfte an ben Römischen Cultus hielt. Run aber tam Wiclef berüber. gerade im Gegensinn; ein einziger Buntt seiner vielen alweichenden Lebren, baß ein jeber fich, mo es ibm beliebe. tonne hinbegraben laffen, gerftorte bie bisherige Einrich tung bes firchlichen Gottesbienstes. Die neuen Lebren reisten ben Untersuchungsgeist machtig auf. Durch Robann Sus nahm die Bewegung einen inländischen Charakter und nationalen Schwung. Inbessen war für bas Schickfal ber Universität viel entscheibenber ber Conflict wegen bes akabemischen Regiments zwischen ben fremben und einheimischen Brofessoren. Da König Bengel IV. burch feine Entscheibung den Bohmen das Uebergewicht gab und die bisberigen ungemeinen Borrechte ben Auslandern entzog, fo erfolgte im Jahre 1409 die große Auswanderung der lettern. Nun traten bie Meinungsverschiebenheiten in offenen Streit hervor, und es entspann sich baraus großes langwieriges Unheil für Stadt und Land, beren vielfache Berruttung wir nicht wiederholt schilbern wollen.

Die Römisch tatholische Lehre hatte sich im harten Kampse mit den ergrimmtesten Widersachern doch stets wieder erhoben und großentheils im Königreiche hergestellt. Bu ihrer Besestigung, da die Carolinische Universität hierzu tein Wertzeug sehn konnte, wurde von Kaiser Ferdinand I. endlich eine neue Akademie gegründet und den Bätern der Gesellschaft Jesu im Collegium zu St. Siemens übergeben.

Die Carolinische Universität bestand aus vier Facultäten, und übte die Rechte berselbigen aus, der Ferdinandeischen waren aber nur Theologie und Philosophie zugetheilt. Hieraus ergab sich schon ein Misverhältnis zwischen beiben, welches dadurch noch stärter wurde, daß auch ein Gegensaß in den Religionsmeinungen noch sortvauerte, indem die Carolina früher der utraquistischen und darauf der protestantischen Lehre zugethan, die Ferdinandea hingegen von Anfang rein katholisch war. Unter solchen Umständen konnten beide nicht neben einander bestehen, ihre Wirksamkeiten mußten seinblich zusammentressen; eine Bereinigung war nicht zu erzwingen; durch den Najestätsbrief Kaiser Rudolph's II. vom Jahre 1609 wurde die Trennung beider noch entschiedener ausgessprochen.

Nach dem völligen Uebergewicht aber, welches durch den entscheidenden Sieg auf dem weißen Berge Kaiser Ferdinand II. über seine Gegner gewonnen, ward nunmehr die Bereinigung zum Nachtheil der unterlegenen Partei ernstlicher betrieben. Die Carolinische Universität wurde der Ferdinandeischen Alabemie incorporirt, und die letztere ließ jener nur ein untergeordnetes Fortbestehen.

Allein widersprechende Berhältnisse lassen sich so leicht nicht versöhnen, und dem bedrängten Theile mangelte noch nicht alle Hülse; sie lam von daher am wirsamsten, woher sie am wenigsten zu hossen schien. Der Erzbischof von Brag, als in früherer Zeit von Rom aus bestätigter Canzler der Carolina, fand sich in seinen Rechten verletzt; ein Bergleich tam nicht zu Stande, weil man sich noch schwerer über den Bestigt als über die Rechte vertragen konnte, und von beiden Seiten wurde der Streit lebhaft fortgeführt.

Endlich tam von Rom aus die Entscheidung: die Bäter ber Societät Jesu sepen ohne Autorität des papstlichen Stuhls teineswegs besugt gewesen, den Besit der Carolinischen Universität aus einer weltlichen Hand anzunehmen, und derselbe deshalb wieder zurückzustellen.

Die Carolina erhielt bemnach alle ihr gehörigen Pris vilegien, Regalien, Rleinodien, Urbarien, Guter u. s. f. wieder zurud, wobei sich die Bäter der Societät höchst nachgiebig und demüthig benahmen.

Nunmehr war die eigene Berwaltung dieser Güter wieder in handen der Carolina, und deren Selbstständigkeit dadurch bedeutend hervorgehoben; allein dald thaten sich zwischen dem Prager Crzbischof, der Jesuitensocietät und der Carolina neue Mishelligkeiten hervor. Sie zu beseiztigen, ward ein Bergleich versucht, und nahe zu Stande gebracht; aber der breisigiährige Krieg wüthete dazwischen, und alles gerieth nun in langwieriges Stoden und trostslose Berwirrung.

Bei der strengen Belagerung von Prag durch die Schweben und Protestanten thaten sich sammtliche Alabemiker, besonders aber die von der Carolina, patriotisch hervor. Raiser Ferdinand III. begnadigte sie besthalb, gab ihr neue Borzüge, und die gewünschte Bereinigung schien dadurch nur noch mehr entsernt.

Dennoch bewirkte das nun mit ganzer Macht laftende Lebergewicht der Römisch- latholischen Kirche bald einen möglichen Abschluß. Es wurde anbefohlen, daß gleichformig von allen Professoren an beiden Universitäten, so wie von allen nun zu promovirenden Doctoren der Lehrsat von der unbestedten Empfängniß der Jungfrau anerkannt werden sollte. Die äußere Lage war von der Art, daß jedermann sich zu fügen alle Ursache hatte. Die geistige Absonderung war hiermit für immer gebrochen, und die Carolina in solchem Betress mit der Ferdinandea auf gleichen Boden gestellt.

Begen der übrigen Anordnungen erwartete der Kaiser eine Antwort von Rom, die aber im bestimmten Termine ausdlieb, weil man dorten das Alte weder ausheben noch das Neue verhindern wollte; deshalb man auch diesseits im Jahre 1654 nun zum Unionsgeschäfte schritt. Die verseinigte Universität erhielt den Ramen der Carl-Ferdinandeischen. Man bestimmte Rechte und Besugnis des Canzlers, des Rectors, des Senats, wobei man die Gerechtsame beider Körperschaften doch möglichst berücksichtigte, und septe zuletzt als Haupt der ganzen Anstalt einen Superintendenten, der die Junction eines modernen Curators im weitesten Sinne auszuüben das Recht hatte.

Also bis dahin, wo diese widersprechenden Elemente zu jener Zeit vereinigt wurden, führt uns ein vorliegender, von Herrn Prosessor Schnabel mit Gründlickeit verssatter Aussauf genau folgen wollten, weil das ähnliche, ja das gleiche in unsern Tagen vorgeht; deshalb wir allen und jeden, welche berusen sind, sich mit akademischen und sonstigen Angelegenheiten zu beschäftigen, dieses Capitel als von großer Wichtigkeit empsehlen möchten. Man wird hier wie überall finden, daß die Wissenschaften ihren nothwendigen, stillen oder lebhaften Fortgang nehmen, indeß es denjenigen, die sich standgemäß damit beschäftigen, eigentlich um Besitz und Herrschaft vorzüglich zu thun ist.

#### Retrologen.

Der Lebensgang ausgezeichneter Zeitgenossen, ihre Hertunft, Schicksale und Berhältnisse bleiben uns ost selbst bei persönlicher Bekanntschaft verschlossen ober vunkel, weil die Mittheilung, um so mehr sie reizen könnte, sich um so weniger sorbern ober andieten läßt. Erst nach dem Ableben hebeutender Personen pslegen wir die zusammenshängendere Gestalt und die Merkwürdigkeiten ihrer Umstände zu ersahren, die und zu Ausschlissen über ihre Sigenschaften und Wirkungen dienen. Deshald können wir die Unverdrossenheit zu solchen raschen Mittheilungen nur dankend anrühmen; sie geben das dem Augenblick Wichtige, während das weithinaus Bedeutende seine Darzstellung vielleicht erst in später Zukunst erwarten muß.

Die Netrologen eines bestimmten Landes werden, bei aller Mannichsaltigkeit der Anlagen und Schicksale, doch bald Bergleichungen darbieten, aus denen sich ein gewisses Gemeinsames im Charatter erkennen läßt. Schon bei den hier vorliegenden Aufsähen dürfte sich das Interesse dieser Betrachtung ergeben.

Die von Herrn Professor Millauer gelieferten Notizen über siebzehn verstorbene Mitglieder der Prager theologischen Facultät greisen zwar in der Zeit etwas zurück, gehören aber doch sammtlich dem achtzehnten Jahrhundert an. Der gleiche Stand erweis't sich in ihnen mächtig, und neben dem, daß man nicht vergessen kann, katholische Prosessoren vor Augen zu haben, wird man wohl auch erinnert, daß man sie nothwendig als Böhmen anzusehen habe.

Der Lebensabriß bes Grasen Thun, Fürstbischofs von Bassau, bes Grasen Clam Martinit, bes Generals Freiherr von Koller, die angezeigten Lebensbeschreisbungen der Generale Graf Kinsky, Graf Kolowrat und Graf Hieronymus Colloredo, serner die kürzern Anzeigen über die Gelehrten Johann Macek und Joseph Dlabac, so wie den in Beru durch Zusall umgedommenen Natursorscher Hänke gewähren einen reichen Ueberblick mannichsacher Berhältnisse, die dem einen oder dem andern Leser oft von besonderm Interesse sehnen müssen, für jeden aber auch ein allgemeines haben können.

#### Siftorijde Radlefe.

Bom Abbé Joseph Dobrowsky, bem Altmeister kritischer Geschichtsforschung in Böhmen, sinden wir mehrere kleine Aufsätze und Anmerkungen, in denen man alsobald den Hauch überlegener Kenntnisse spürt. Dieser seltene Mann, welcher frühe schon dem allgemeinen Studium Slawischer Sprachen und Geschichten mit genialem Büchersleiß und Herodotischen Reisen nachgegangen war, sührte jeden Ertrag immer wieder mit Borliede auf die Bolls- und Landeskunde von Böhmen zurück, und verseinigte so mit dem größten Ruhm in der Wissenschaft den seltenern eines populären Namens.

Bo er eingreift, da ist gleich der Meister sichtbar, der seinen Gegenstand überall ersast hat, und dem sich die Bruchstüde schnell zum Ganzen reihen. Indem er aus den großen Arbeiten unseres Perz alsogleich sür die Böhmische Geschichte seinen Gewinn erliest, vermehrt er rüdwirkend den der unserigen. Seine Bemertungen über das alte Mährische Reich suchen in diese dunkte Berwicklung der bewegtesten, zusammenstesenden, sich wieder theilenden Bölkerwogen das Licht der Aritik einzusühren. Empsehlenswerth sind gleicherweise die Enträthselung einer disher unverständlichen Stelle in der Chronit des Cosmas, die Bemertungen über die Berwandtschaft Slawischer und nordischer Mythologie, und die Nachricht von Legung des Grundsteins der Neustadt Prag.

Bir erwähnen noch des mit Dobrowstys Erläuterungen verfehenen Artikels von Herrn Professor Ens über das frühere Berhältniß des Fürstenthums Troppau zu Böhmen, ferner des Aussages von Herrn von Schwabenau über Konrad II., Fürsten von Znaim, sodann von Gerrn

Rropf bie Erörterung ber alten Burg Chlumes, fpater Geiersberg genannt.

Die von Herrn Professor Millauer mitgetheilte Originalmatrikel der juridisch = kanonischen Facultät der Prager Carolina, so wie die Anzeige des Brogramms des Herrn Rector Held, worin derselbe die Bermuthung de grundet, nicht Johann Huß, sondern eine aus Paris ein getrossen Gesandtschaft habe durch ihren Rath entscheidend dei König Wenzel IV. auf Ertheilung des Decrets gewirk, auf welches der große Abzug erfolgte, schließen sich den übrigen Nachrichten von diesen gewichtigen Universtützt sachen belehrend au.

#### Rudblid auf bie Bewohner.

herr Gubernialrath Neumann liesert über die Krobuction und Consumtion, über die ökonomische und technische Thätigkeit Böhmens einen umständlichen Berick, der die eigenbedingte Lage des Landes, seine Bedürsnisse wie seinen Uebersluß, und die Fortschritte des Bohlstandes und der Bildung seiner Bewohner klar vor Augen stelk, und mit dem erfreuenden Anblid einer gedeihlichen Gegenwart die nicht weniger zuverlässige Aussicht einer glücklichen Zukunst begründet. Ein solcher Aussach erland aber kaum einen Auszug; wir müssen auf ihn selbst verweisen, um darin die Resultate des vereinigten Bemühens einer väterlich sürsorgenden Regierung, tüchtig aussich render Beamten und patriotischer Mithalse theilnehmend anzuschauen.

Auch für die Entwicklung Böhmens sind Gesellschaften und Anstalten höchst wirsam geworden, in welchen der Gemeingeist der Brivaten mit dem Schutz und Beitritt der Behörden zu Kraft und Ansehen sich verbunden. Die Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften, die patriotischölonomische Gesellschaft, die Gesellschaft des vaterländischen Museums, das polytechnische Institut, Actiengesellschaften und andere Bereine zu gemeinnühigen Zwecken zeigen sich nach den verschiedensten Richtungen thätig: für Gisenbahnen, Kettenbrücken wird gesorgt, Wollmärke werden angeordnet, die vormalige und jesige Forstcultun verglichen. Die meisten der Aussäße, welche von dieses Gegenständen einzeln handeln, sind sachgemäß belehrend. Wir werden einige hieher bezügliche noch unter eigenes Rubrisen besonders hervorheben.

#### Bohmifdes Mufeum.

Die in andern Theilen des Desterreichischen Kaisestaats war auch in Böhmen bei eifriggesinnten Männerz
schon im Jahre 1818 lebhast der Bunsch zu Gründunz
einer vaterländischen Anstalt erwacht, welche alle Interesses
ber besondern Nationalität im ganzen Umfange des Boris
in sich begriffe: Alterthümer, Geschichtsbeiträge, Urtun
ben und andere Denkzeichen sollten hier gesammelt, die
Sprache, die Sitten und Gigenheiten des Bolts erforsch

und festgehalten, die Naturgebilbe bes Landes zusammengestellt, und jedes Gebeihen in Wissenschaft, Kunft, Gewerbsieiß und Berkehr, vor allem aber der vaterländische Sinn selbst genährt und erhöht werden.

Der Aufruf des Oberstburggrafen hatte bald die edelssten und tüchtigsten Theilnehmer aus allen Ständen verseint, reiche Hulfsmittel wurden zusammengebracht, und die Gesellschaft begann sich zu gestalten. Doch ein so weits greisendes Unternehmen bedurfte reiser Ueberlegung und mannichsacher Anhaltspunkte, um gleich von Ansang in zwedmäßiger Einrichtung seine Wirksamkeit ohne Schwanken und hemmung ausüben zu können. Die Organisation kam nicht ohne Schwierigkeit zu Stande; endlich aber konnten die sertigen Statuten zur Kaiserlichen Genehmigung vorgelegt werden, die denn auch im Jahre 1822 sehr gnädig ersolgte, und der Gesellschaft die ihrem Wirken vorgeschriebene Bahn erössnete.

Seitbem stieg die Gesellschaft mit jedem Jahre an Zahl und Bedeutung ihrer Mitglieder, und ihr in dieser Monatssschrift dargelegter Stand vom Jahre 1827 zeigt eine lange Reihe ehrenwerther Personen, die an ihr Theil haben, von allen Stusen und aus allen Classen, auch die Frauen nicht ausgeschlossen. Als Präsidenten sehen wir den hochverzienten Grasen Caspar Sternberg, dessen verehrter Name schon mehrsach den Wissensten und vortragend bas Ganze ausgezeichnet sördern hilft. Sodann solgt ein Berwaltungsausschuß von acht Mitgliedern, hierauf die Abteilung der wirkenden Mitglieder, der Ehrenmitglieder und einer besondern Classe beihelsender Mitglieder, welche meistens zugleich als sammelnd bezeichnet sind.

Die Sammlungen bes Museums find an Alterthumern, Urkunden, Handschriften, Büchern, Münzen, Naturgegensständen und Kunstfachen schon sehr ansehnlich, und mehren sich täglich, sowohl durch Schenkungen als durch andere Aneignung.

#### Beitidriften.

Reben der Böhmischen Sprache besteht die deutsche jett als eine wirklich einheimische in Böhmen, und hat im wissenschaftlichen und gebildeten Lebenskreise entschiedenes Uebers gewicht. Die meisten Bücher und Zeitschriften erscheinen in ihr. Allein die Böhmische Sprache besteht auch ihrersseits in voller Kraft, und Bücher, Zeitschriften und Flugsblätter für das Bolk werden häusig in ihr gedruckt. Beide Sprachen vereinigend und vermittelnd, indem sie keine dersselben verabsäumt, wirkt die Gesellschaft des vaterländischen Museums besonders auch durch ihre beiden Zeitschriften ein, von denen wir die deutsche hier aussührlich in Betracht haben, die Böhmische aber, welche der Lage der Sachen gemäß in minder zahlreichen Hesten erscheint, nach dem davon mitgetheilten Inhaltsbericht als höchst bedeutend und schähdar ansprechen müssen.

Die Erhaltung und Belebung einer Literatur, beren Sprace fich in engern Grangen abichließt, geraume Beit fast nur bem untern Bolte überlaffen mar, und mit einer theilweise eingebürgerten, über große Lanber weithin perbreiteten Staats: und Bilbungssprache ju wetteifern bat. ift ein gewiß preismurbiges Bemuben, bas eben fo viel Selbstverleugnung als Kraft und Geschick forbert. Der Reichthum an Mittheilungen aus ber altern Bobmifden Literatur, bie ja auch eines claffischen Zeitalters fich rubmen tann, muß freilich stets bie Grundlage solcher Bemühungen seyn. Denkmäler ber alten Sprache in Brosa und in Bersen, Geschichtserzählungen, Sammlungen von Sprichwörtern, Briefe, Reisebücher, Belbenlieber und Bollsgefänge werden mit forgfältigem Fleiße zum Druck befördert. Indeß schließen sich an diesen Kern schon genug neuere Arbeiten an, Gedichte mannichfacher Art, bistoris fce, fritische und sogar philosophische Auffage. Balacky, ber die Herausgabe auch dieser Zeitschrift besorgt, Dobrowsty, Santa, Celatowsty, Rollar, Seblacet, Swoboda und andere bilben eine tuchtige Reibe Neubohmischer Schriftsteller, auf beren Schultern Die Fortbildung der nationalen Literatur und Sprache schon hinreichend emporgetragen scheint, um gegen bie Muthen ber Beit einstweilen gesichert gu feyn.

Richt ohne Berwunderung findet man unter den ins Böhmische versuchten Ueberschungen, nebst einem Aufsate von Franklin und einigen Elegien von Tidull, auch Binsbars erste Olympische Siegeshymne ausgezählt, und daß lettere als dem Bersmaaße der Urschrift genau entsprechend angegeben ist, darf von dem Reichthum und der Biegsamkeit der Böhmischen Sprache, so wie von dem Talente des Ueberssetzs Machacet eine nicht geringe Borstellung erwecken.

#### Botanifder Garten.

Soon der Name eines so vorzüglichen Botanilers wie Herr Prosessor Milan, der Brasilien und so manche berühmte Anstalt gesehen, so wie die Besorgung durch einen erprodten Gartner, wie Herr Hoborsty ist, berechtigen zu den besten Erwartungen; auch sinden diese sich nicht getäuscht. Die Berzeichnisse enthalten die Namen der besten Pflanzen, welche gegenwärtig die Gewächshäuser Deutschlands zieren; betrachtet man sie genauer — es werden auch zugleich Pflanzen vom Gräslich Salmischen Garten gegeben —, so sindet sich, daß die dortigen Gärten den vorzüglichern anderer Orte gleich sind.

Die zahlreichen Erica, Diosma, Phylica, Pafferina beuten auf wohlbesette Caphäuser, die Helicteres, Curcuma auf Warmhäuser. Doch bemerkt man ber lettern Art in den Prager Listen in Berhältniß nur wenig, und gar keine der neuern Modepstanzen, welche England sendet. Ginige seltene Brasilische erinnern das gegen an Wien, oder sind wohl unmittelbar vom Director mitgebracht worden. Am entschiedensten verräth sich aber der Ginfluß, welschen die Nachdarschaft der Hochgebirge auf den dortigen Pflanzenvorrath ausgeübt hat. Mit dem Monat Mai füllt sich das Berzeichniß mit den schönsten Alpenpflanzen, die man in den meisten übrigen Särten Deutschlands vergebslich sucht. Sie erfordern aber auch eine ganz eigene Cultur, wie sie z. B. Graf Sternberg mit besonderer Borliebe studirt und zur Nachahmung bekannt gemacht hat.

Schließlich gebenken wir auch bes bebeutenden Werkes, bessen Anzeige wir hier begegnen, und worin Graf Sternsberg die Flora der Borwelt zum erstenmal in ihrem bis jest bekannten Umsang geognostisch botanisch darstellt. Das Sanze ist deutsch zu Regensdurg erschienen, und in vier heften nunmehr abgeschlossen; eine Französische Ueberssesung hat eben daselbst Graf Bray herausgegeben. Den Entwicklungsgang des gelehrten Versassegeben. Den Entwicklungsgang des gelehrten Versassegeben; nur so viel sen zu sagen erlaubt, daß höhere Ansicht und gründliche Forschung, so wie ruhig besonnene und ansprechende Klarbeit seinen wissenschaftlichen Vortrag stets auszeichnen.

### Nahrungs: und Brennstoffe.

Reich an Getreide und großen Waldungen, könnte Böhmen gegen die furchtbaren Nothstände, Mangel an Nahrungsmitteln und Brennstoff, vor vielen andern Ländern weit gesichert scheinen. Die Ersahrung mahnt jedoch, Bervielsältigung und Ersat der beiderlei Nothwendigkeiten niemals zu verabsäumen, und bei den mit der Bevölkerung immerfort gesteigerten Bedürfnissen der Gegenwart auch die Ansprüche einer entlegenern Zukunft dem Auge nahe zu rüden.

In einem schätbaren Auffage über bas Baterland ber Erbapfel und ihre Berbreitung in Europa erörtert Graf Sternberg lichtvoll zuvörberft bie allgemeine hiftorifche Frage, und giebt barauf einige merkwürdige Nachrichten über den Unbau der Erdäpfel in Bohmen, welchen er erft um die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts als einigermaagen sich verbreitend ansest, und zwar hauptfächlich als burd Konia Friedrich II. von Breußen verursacht, indem theils beffen nachbrudliche Empfehlung bes Erbapfelbaus in Schlesien von da herüberwirtte, theils deffen fiebenjähriger Arieg die Aushulfe wohlfeiler und ergiebiger Rabrungsmittel fuchen lehrte; wenigstens beißen im Böhmischen bie Erbapfel noch immer Brambori, ber Angabe nach aus Brandenburger verftummelt, welcher Rame bamals noch ben Breußischen bei bem Bolle überwog. Doch erst in späterer Roth murbe ber Bau ber Erbapfel in Bobmen allgemein, und ift es seitbem in angemeffenem Berbaltniß geblieben , neben ben Cerealien immer bochft wichtig, und bei beren Mangel unschätbar.

Auf gleiche Beise betrachtet der verehrte Berfasser in einem zweiten Auffat die Steinkohlen. Der Ueberfluß an Brennholz, welchen die Böhmischen Waldungen liefern, soll die Benutung eines wohlseilen und brauchbaren Ersats mittels nicht ausschließen, und ber Bau ber Steinkohlen, worin Bohmen jogar mit England soll wetteifern können, wird eifrig anempfohlen.

#### Raifer-Frangens. Brude.

Bir wenden uns von diesen Naturerzeugnissen num mehr zu einem Werke der Technik, bei welchem nationale Tüchtigkeit mehrsach in Betracht kommt. Die Monatsschrift liesert uns eine aussährliche Beschreibung mit lithographirten Nissen der bei Carlsbad über die Tepl im Jahre 1826 neuerbauten steinernen Brücke, und mit wahrem Bergnügen empfangen und geben wir von einem Werk nähere Kenntniß, auf welches uns vom dortigen Curorte zurückgelehrte Freunde, sowohl wegen seiner kühnen Anlage als sorgsältigen Aussührung, schon vielsach ausmerksam gemacht batten.

An ber Stelle biefer mertwürdigen Brude befand fit vormals icon eine fteinerne mit brei Bogen, jeber gu 30 Ruß Weite, welche auf zwei Pfeilern im Fluffe rubten. Vor diesen Pfeilern hatten sich bei ber außerorbentlicher Ucberschwemmung in ber Nacht zwischen bem 9. und 10. September 1821 fechs oberhalb durch die Aluthen mit fortgeriffene bolgerne Bruden und fieben bergleichen Steat aufgethurmt, und somit Stauung bes Baffers, Unter wühlen ber Pfeiler und Widerlagen und endlich ben Gin fturg ber Brudenbogen veranlaßt. Um nun für Die Folge bergleichen ungewöhnlichen Waffermaffen freien Durchfini ju verschaffen, und einem abnlichen Unfall möglichft ver zubeugen, nahm man für ben neuen Brudenbau nur Ginen Bogen an, ber jeboch febr flach gehalten werben mußte. wenn die Fahrt über die Brude nicht allzu fteil und unbe quem werben follte. Die Ausführung murbe auf breierlei Beife, in holy, Gifen und Stein, projectirt; Seine Rais ftat ber Raifer entschieben jeboch für letteres Material, und geruhten zu bem Bau 20000 Gulben Conventionsmanz anzuweisen, welcher hierauf unter ber Oberleitung bes burch mehrere hybrotechnische Werte, unter andern ben Bau der neuen Rettenbrude bei Saat über die Eger, rübm lichft belannten R. R. Strafenbaudirectors Strobach. burd ben umfichtigen Straßenbaucommiffar Alops Maper in herbste 1825 begonnen, und mit foldem Gifer betrieben wurde, daß icon im November 1826 bie neue Brude gun Gebrauch geöffnet werben tonnte.

Der Bau hatte bei Einheimischen und Fremben allgemeines Interesse erregt, welches sich nach Wegnahme bes Lehrgerüstes burch ben kühn gesprengten flachen Bogen, bessen haltbarkeit jedoch der Baumeister wohl berechnet und durch tüchtige Widerlagen gesichert hatte, ju Staumen und Bewunderung steigerte. Dieser Segmentbogen von 60 Grad hat nämlich 96 Just Weite bei 13 Just hohe über den bis zum höchsten Wasserstand ausgeführten Widerlagen, und sinden wir, nach Wiebekings vergleichender Tabelle der

ausgeführten fteinernen Bruden (Ibl. III. S. 484 beffen Bafferbautunft), in Deutschland nur eine einzige mit nabetommendem Berhältniß, nämlich die Fleischerbrude gu Rurnberg, beren Bogen 95 Juß Beite und 14 Juß Sobe bat. Der Baumeifter biefer im Jahre 1597 mit rothen Sanbsteinen aufgeführten mertwürdigen Brude mar Carl von Nürnberg, und bat biefelbe, obgleich bamals ber Tagelohn eines Zimmermanns ober Steinhauers nur 15 Rreuger betrug, bennoch 82,172 Gulben gekoftet. Auf ber Strafe von Montauban nach Rizza befindet fich jedoch eine noch flacher gewölbte steinerne Brude mit einem Bogen von 96 guß 11 Boll Beite ju 11 Fuß Bogenhöhe, und ift dieß bei steinernen Bruden mit Ginem Bogen, fo viel uns bekannt, bas niedrigste bis jest in Unwendung gekommene Bogenverhaltniß. In England, Frantreich und Italien find zwar verschiedene Bruden mit einem Bogen zu 140 bis 150 Fuß Beite in neuern Beiten aufgeführt worben, allein mit nicht unter 1/5 biefer Beite zur Bogenhöhe, ins dessen diese Höhe an der neuen Carlsbader Brücke noch nicht 1/2 ber Bogenweite beträgt.

Eine solche flache Spannung würde sich der Hydrotekt bei diesem, nach unserer Erinnerung durch außerordentliche Leberschwemmungen schon mehr höchst gefährlich gewordenen Flusse wahrscheinlich nicht erlaubt haben, wenn ihm nicht das vortrefflichste Material, so wie alle sonstigen technischen Mittel zur vollkommensten Ausführung zu Gebot gestanden hätten. Das ganze Werk wurde nämlich mit Granitblöden aus den sünf Stunden entsernten Carlsbader und Gutz-Eicher Gründen ausgeführt, und dabei eine seltene mechanische Fertigkeit und viele Gewandtheit entwicklt. Besonders sinnreich und zwedmäßig sinden wir die aus einer der Beschreibung beigesügten Platte dargestellte Vorrichtung zur Beischaffung und Ausstellung der im Durchsschnitt 29 bis 35 Centner schweren,  $3^1/4$  bis  $4^3/4$  Fußstarken Wölbsteine.

Der Techniter wird baher die nahere Beschreibung dieses Baues, so wie die angestellten Beobachtungen während bes Sebens der ungeheuern freigetragenen Last des flachen Gewölbes, in der Zeitschrift selbst mit besonderm Interesse lefen, und den K. K. Straßenbaubeamten zu dem Gelingen dieses in solcher Bolltommenheit seltenen Wertes, das übrisgens auch durch ein gesälliges und einsaches Neußeres ausspricht, Glud wünschen.

Schon gereichte die Anlage und Ausssührung der Chaussee, auf welcher man von Teplit her mit großer Bequemlickleit und Sicherheit den hohen Berg nach Carlsbad herabkommt, der R. R. Baudirection zur größten Ehre; durch die am Ende dieser Aunststraße neu hergestellte Granitbrüde ist das gemeinnützige Wert gänzlich vollendet, und letzere, mit der Benennung Raisers Franzens Brüde, steht als ein würdiges Monument des erlauchten Begründers dieser großartigen Anlage. Wöge solche vor der Allgewalt außerrordentlicher Naturereignisse immerdar bewahrt bleiben!

#### Runftatabemie.

Die bildenden Künste haben in Brag, wo es weber an großen Mustern sehlt, noch die Anlässe eines umsangreichen und bewegten, Seschmack und Mittel vereinigenden Lebens zur Beschäftigung des Künstlers je mangeln, schon immer einen günstigen Stand, und wo nicht glänzende, doch gute Unterstützung gehabt. Die Zeiten des Zurücktretens und der Bernachlässigung, welche aller Orten zu überstehen waren, haben auch hier den bessern eines neuen Ausschwungs und Gedeihens Raum gegeben.

Gine Alabemie wirkt barauf hin, ben mannichfachen Antheil für Kunft und Künstler zusammenzusassen, zu ordnen, zu erhöhen. Sie veranstaltet Kunstausstellungen, zu welchen die Lieserungen einheimischer Künstler, wenn man alle Verhältnisse erwägt, immer beträchtlich zu nennen sind. Bon solcher Kunstausstellung giebt die Zeitschrift guten Bericht, den wir mit Vergnügen gelesen haben; da jedoch, um sicher weiter zu gehen, hier vor allem eigenes Anschauen der Kunstwerke selbst ersordert würde, so können wir uns dießmal über den Gegenstand nicht ausbreiten, sondern begnügen uns, ihn der Ausmerksamkeit zu empfehlen.

Welche reichen Gemälbesammlungen aber in Prag und sonst in Böhmen besindlich, läßt sich ichon aus dem Einen Berzeichniß abnehmen, das uns herr Galerie-Custos Burde bloß von solchen Delgemälben des Lucas Cranach angiebt, die bisher in dem hellerschen Berzeichniß der Werke dieses Meisters nicht ausgeführt waren.

#### Confervatorium ber Zontunft.

Die Anlagen zur Musik sind in Böhmen bekanntlich äußerst verbreitet; diese Gabe wächst gleichsam freiwillig aus dem Bolk hervor, und Genuß und Uedung derselben sühren schon vom Kindesalter her den entschieden Fähigen einer weitern Entwicklung entgegen, zu welcher es beinahe auf keinem Dorfe weder an Unterricht noch an Borbildern gänzlich gebricht.

Doch hat man bei diesem ben Bohmen seit Menschengebenken inwohnenden Schatze von Anlagen bald wahrnehmen muffen, wie sehr ein bloß natürliches Gedeihen
gegen die Forderungen einer wissenschaftlichen, zur größten
Mannichsaltigkeit und Umfassung gesteigerten Kunst noch
zurücktehen bleibt, und daß auch das glücklichste Talent des
Ginwirkens einer gründlichen Schule nicht entrathen kann.

hiervon überzeugt, hatten im Jahre 1810 eine Am zahl Gönner und Freunde der Tontunst in Brag zur Beförderung derselben mit Kaiserlicher Scnehmhaltung einen Berein gestistet, welcher seine ansehnlichen Mittel alsobald zur Gründung eines Conservatoriums verwandte, worin für eine bedeutende Zahl von Schülern ein umsassender Unterricht eröffnet wurde. Der wohlüberdachte Studienvlan dieser liberalen Anstalt erstreckt sich auf sechs Jahre, und der Zwed gehl zunächst auf Bildung tüchtiger Orchestermitglieder und brauchbarer Sänger und Sängerinnen sür

die Bühne. Der Erfolg hat sich bis jest besonders in ersterer hinsicht, so wie in Ausbildung vorzüglicher Lehrer bewährt. Die von dem Conservatorium veranstalteten Brüfungen, Atademien und selbst dramatischen Borstellungen lassen auch im Publicum einen frischen Antheil sich stets erneuen.

Ein im Jahre 1826 unter bem Schutansehen bes Erzbischofs von Brag gestifteter Berein für Kirchenmusik wirkt in anderer Urt und Richtung, indem er die großen ernsten Meisterwerke, deren Aufführung vermehrte Hulfsmittel erfordert, mit angemessener Sorgfalt zur Erscheinung bringt.

Hier ist benn auch bas Requiem von To masch et, welsches als eine neueste Schöpfung bes geseierten Componisten in einem vorliegenden Heste ausschrlich besprochen wird, nicht mit Stillschweigen zu übergehen, so wie zugleich der streben veranstalteten kirchlichen Todtenseier ehrend Erwähnung zu thun.

#### Boefie.

Böhmen begt in feinem Innern, wie auch die vorlies genben Sefte bezeugen, eine reiche bichterische Flora, welche ingar, gemäß ben eigentbumlich zwiefachen Gefchichtselementen ihres Bobens, in boppeltem Dasenn, in einem Bobmifden und einem beutschen, bervortritt. Bon bem Busammenleben zweier Sprach : und Dichtungssphären giebt uns Böhmen jest ein mertwürdiges Bild, worin bei größter Trennung, wie icon ber Gegenfat von Deutschem und Slamifchem ausbrudt, boch zugleich die ftarifte Berbindung ericheint. Denn wenn bie Bobmifden Dichter, felbft indem fie alten Muftern folgen, nicht umbin tonnen, burch Sinnesart, Ausbrudsweise und Gebichtformen boch auch in heutiger Bildung Deutsche ju fenn, fo find binwieder die beutschen Dichter in Bohmen burch entschiedene Reigung und ftetes Burudgeben jum Altnationalen ihrerfeits recht eigentlich Böhmisch.

Unter den lettern ist als hervorragendes Beispiel besonders Carl Egon Ebert zu nennen, ein schönes Talent, welches hauptsächlich Böhmische Stoffe gewählt, und sie in mehrsachen Formen, auch sogar in einem großen Epos, mit Feuer und Leichtigkeit behandelt hat. Auch Anton Müller zeigt eine schöne Gabe, solche Stoffe lyrisch zu bearbeiten, und schon bei früherer Gelegenheit ist seiner Romanzen von Horimir und dessen Ros Schimel mit Anerkennung gedacht worden. Bon anderer Seite haben wir aus beutscher Uebersetzung neuere Böhmische Sonette von Kollar kennen gelernt, und da auch deutsche Gedichte von Ebert und Müller über nationale Gegenstände durch Swoboda und Hankausch und die Wechselseitigkeit nun nicht weiter gehen.

Aus allem diesem aber durfte das Ergebniß folgen, daß in Gemäßheit des schon festgestellten Berhältnisses beiderlei Dichtungszweige, der Böhmische wie der deutsche, ihren wahren Grund und Boden dennoch stets in dem

Altböhmischen ju suchen haben, wo Leben, Sprace und Boefie der Nation noch die eigenste und selbstständigke Gestalt tragen. Böhmen ift reich an Denkmalen biefer Bluthenzeit. Die toftbaren Ueberbleibsel feiner alten Literatur, nie gang vergessen, find in unsern Tagen um verhofft burch die reichsten Entbedungen vermehrt worben. Durch eine bedeutungsvolle Schickung fand gerabe in biefer Beit, wo bie Liebe jum paterlandischen Alterthum überall neu erwacht ift, Berr Bibliothefar Santa bie Röniginhofer Sanbidrift, eine Sammlung Böhmifder Belbenlieber, bie uns auch bereits in beutscher Uebersetung burch zwei Auflagen befannt geworben. Die Sammlungen Slawischer und Böhmischer Boltslieder von Celatowsto und andere dabin gehörige Mittheilungen ichloffen fich an, und feitbem bereichert fich biefe Literatur von Tag zu Tag. Roch manchen größern Fund biefer Art zu machen fehlt & nicht an hoffnung und Aussicht, besonders jest, ba eine allgemeine Aufregung für biefe Gegenstanbe burch bas Bohmische Museum so kräftig unterhalten wird.

So bauft sich benn ein Schat an, ben immerhin, wie wir auch an unsern beutschen Schätzen solcher Art abnliches seben, nur ein kleiner Kreis genauer kennen und genießen mag, bessen Wirkung aber barum nicht weniger allgemein ift.

Den naturkräftigen und phantasicreichen Charakter bes Altböhmischen Lebens aus biesen Quellen, zu benen wir auch Shroniken rechnen mussen, klar und stark hervor strömen zu lassen, und in ihrer auffrischenden Behandlung die Derbheit der antiken Motive möglichst beizubehalten, wollen wir den neuern Böhmischen Dichtern, wenn sie dergleichen Stosse wählen, bestens empsohlen haben, welches nicht ausschließt, auch einen heutigen, allgemein ansprechen den Gehalt damit zu verknüpfen.

#### Theater.

hier ist in Kurze anzumerken, daß die von den Böhmischen Landständen gestistete und gut unterstützte Brager Bühne seit einer langen Reihe von Jahren den besigebildeten und in bewährter Ueberlieferung sortarbeitenden beutschen Bühnen beizuzählen ist. Borzüglichste Talente, welche sich in Deutschland zum ersten Ruhm erhoben, sind von dieser Bühne ausgegangen, oder haben geraume Zeit ihr angehört. Bon ihren neuern Erscheinungen wird verständiger Bericht ertheilt, worin unverkennbar das Streben ist, das Borübereilende des Tages im Zusammenhang aufzusassen, und mit minder stücktiger Beziehung zu vertnüpsen.

Noch besonders zu erwähnen ist bei dieser Gelegenbeit, daß von der Prager Buhne herab, neben dem deutschen Schauspiel, auch zu Zeiten ein Böhmisches den seiner Boltssprache anhänglichen und ihrer auch in den höhern Ständen noch kundigen Eingeborenen mächtig ergest, und so dem nationalen Leben auch dieser eindringliche Reiz nicht mangelt.

#### Debatten.

Auch diese Aubrik sinden wir in dem Schlußverzeichniß, und verbergen unsere Zusriedenheit darüber nicht, daß nur wenige Seiten diesem traurigen Geschäft gewidmet sind. Wir wollen zwar die wadere Redaction von solchen Controversen nicht ganz abmahnen, aber sie doch ersuchen, sich nur höchst selten dazu aufregen zu lassen. Ueber wen beschweren sie sich? Ueber Durchreisende. Und wer hat sich über die nicht zu beklagen? Ueber miswollende Stadtund Landsgenossen. Dieses Geschlecht stirbt nicht aus. Also nur im äußersten und zwar im seltenen Falle der eigentlichen Verleumdung würden wir derzleichen Rügungen räthlich sinden, und da auch lieber den eigentlichen Richter anrusen als das Publicum, bei welchem Gleichgültigkeit und vorgesaßte Meinung gewöhnlich obwalten und regieren.

#### Solus.

Unsere Anzeige der gehaltvollen Zeitschrift endet mit dem Bedauern, so manches Schägenswerthe des vorliegenden ersten Jahrgangs gar nicht oder kaum berührt zu haben, noch selbst von den folgenden Jahrgängen irgend sprechen zu können. Allein die Unmöglichkeit, eine übergroße Bersammlung von gleichberechtigten einzelnen in gegebenen Raum aufzunehmen, nöthigt zu repräsentativen Maahregeln, und wir müssen uns genügen lassen, die Wenge und Mannichsaltigkeit des Borhandenen in vorzügslichen oder uns besonders ansprechenden Beispielen einigers maaßen vorgestellt zu haben.

Indem wir daher von den beiden Jahrgängen 1828 und 1829 nur anerkennen wollen, daß ihr Reichthum an werthvollen Mittheilungen jeder Art nur stets wachsent erscheint, wie sie denn auch die letzten Arbeiten des zu Ansfang 1829 im sechsundsiedenzigsten Ledensjahre leider dabingeschiedenen Dobrowsty enthalten, wünschen wir unsern Lesern Antried und Neigung, die Quellen so vielfach belehrender Kunde nun selbst anzugehen, und dadurch jede Fortsehung von unserer Seite entbehrlich zu machen.

# Graf Sbuard Raczinsths malerische Reise in einigen Provinzen des Osmanischen Reichs.

Aus bem Bolnifchen, burch von ber hagen.

Breslau, 1824.

1826.

Gin unterrichteter, umsichtiger Weltmann reist zu Lande von Warschau bis Obessa, von da zu Wasser bis Constantinopel; serner an die Asiatische Kuste, besucht Lesbos, ja die Gesilde von Troja. Ein tunstsertiger Zeichner

begleitet ihn, und nun werben uns die mannichfaltigften Gegenstände in vollendeten Rupferstichen überliefert.

Sehr interessant war uns zum Beispiel die Darstellung der allgemein-policeilichen Borkehrungen, so wie der frommwohlthätigen Brivatanstalten, um eine gränzenlose Bevölkerung in und um Constantinopel mit frischem Trinkwasser unausgesetz zu versehen. Bon ungeheuern Basser
zurücktauenden Steindämmen und ableitenden Aquaducten
bis zum einsachsten Schöpfrad sind uns die Mittelglieder
größerer und kleinerer Röhrbrunnen in Fleden, Dörsern
und Einsamkeiten vor Augen gebracht.

Der Text begleitet heiter und kenntnifreich die bilde lichen Darstellungen, welche dadurch erft ihren vollen Berth erhalten. Reinem wohlhabenden Bücherfreund sollte dieß Werk in seiner Sammlung sehlen.

# Reisen und Untersuchungen in Griechenland,

bon Brönbfteb.

Erftes Buch. Paris 1820.

1826.

Gine höchst willsommene Monographie der Insel Zea, sonst Keos. Dieses Giland, bei aller seiner Rleinheit von den frühesten Zeiten her merkwürdig, wegen des Bezugs seiner Lage zu Eudöa, dem Athenischen Gebiet und den übrigen Eycladen, wird von einem vielseitig gebildeten Reisenden besucht, untersucht und uns auf alle Weise näher gebracht. Eigenthümliche Naturerzeugnisse, Wein, Honig, Del, in reicher Wenge gebaut, ringsum ein nicht allzu hobes, nach allen Seiten dem Meere zusallendes, durch hundert Schluchten getrenntes, auf seiner Höhe noch des wohndares Gebirg.

Alterthum und Geschichtswechsel, neuere Zustände und Sitten werden uns vorgeführt. Wir finden das angesiedelte, freilich seit jenem Frühling der Zeiten sehr zusammengeschmolzene Völken noch immer unter dem heitersten himmel, langledig dis zum Ueberdruß, nahrhaft, thätig, obsgleich in sonst glüdlicher Abgeschiedenheit wie von jeher Seeraubern ausgesetz, genöthigt, mit ihnen Verträge zu schließen, behutsam und liftig, ihrer Zudringlichkeit zu entgehen.

Der Reisende bethätigt volltommen seinen Beruf, burch methodische Untersuchung, Aufgrabung bedeutender Alterthümer an Bau- und Bildwerken so wie an Inschriften. Merkwürdig ist der ungeheure Löwe auf der Höhe des Berges, an Ort und Stelle aus einem Sandsteinfelsen herausgehauen, von gutem Styl, freilich durch die langerbuldete Bitterung verkummert. Möge uns bald durch die zugesagte Fortsetzung Gelegenheit gegeben werden, aufs neue zu solchen Betrachtungen zurückzukehren!

# Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur,

bon Schloffer.

Erfter Banb. Frantfurt a. D., 1826.

Die obengedachte beiden Werke, den gegenwärtigen Zustand jener Gegenden ausdrückend, die Einbildungskraft nach dem Alterthum hinlenken, so giebt uns dieses den entschiedenen Anlaß, uns die frühesten Zustände der Welt vor die Erinnerung zu rusen; es fordert uns auf, in das Allgemeinste, Bergangenste, Richtheranzubringende der Urgeschichte unser Schauen hinzuwenden, und von da an die Bölkerschaften nach und nach zu unserm Blick heranzquellen zu lassen.

Höchst erfreulich ist es bemjenigen, ber sein ganzes Leben solchen Betrachtungen gewidmet hat, bas Granzenslose für ben Geist begranzt, und die höchst bebeutende Summe, in sofern bas einzelne nur einigermaaßen sicher ist, klar und vernünftig gezogen zu sehen.

habe ich nun auch das Ganze mit Dank aufgenommen und anerkannt, so war mir doch der vierte Abschnitt, "die Zeiten der Griechischen Herrschaft im südöstlichen Europa" darstellend, meinen liebsten Studien besonders angemessen. So belehrend als genußreich erschien es mir, das vielsach Sewußte und Gedachte ins Enge gebracht und um einen Mittelpunkt vereinigt zu sehen. Der Berkasser zu benjenigen, die aus dem Dunkeln ins Helle streben, ein Geschlecht, zu dem wir uns auch bekennen. Bleibt es doch unsere Pslicht, selbst die Idee, in sofern es möglich ist, zu verwirklichen; warum sollten wir das erlangte Wirkliche einer auslösenden, vernichtenden Sinbildungskraft bahin geben?

Da nun zu gleicher Zeit meines Freundes und vierzige jährigen Mitarbeiters Seinrid Meper Labelle, beffen Runftgeschichte abschließend, in ihrer gangen intentionirten Lange auf Leinwand gezogen vor mir hangt, fo wird mir in bem Griechischen Begirt abermals alles faglicher, indem ich hier bie politische Geschichte, wie bie Geschichte ber Bilbhauertunft, ber Plaftit, Malerei und Literatur, fondronistisch überschaue und mit einem Blid bas Mannichfaltigfte wieder erfaffen tann, mas bort und im Berlauf ber Zeiten nur einmal in einander greifend und wirkend lebendig gewesen. Wie erquidend und tröftlich ift es, in beiben genannten Berten bie Refultate nicht nur gezogen, sondern auch bas einzelne im besondern ausgesprochen zu finden, was ich mir felbft, obgleich nur im Allgemeinen und Ungulänglichen, eine lange Reibe von Jahren ber auszubilden getrachtet batte!

# Die elegischen Dichter der Bellenen,

bon Dr. Beber.

Frankfurt a. M., 1826.

Eine holbe, geistreiche Gabe bemjenigen, ber, ohne ber Griechischen Sprache mächtig zu seyn, immersort mit jenem einzigen Bolke und in bessen frühern und spätern Umgebungen leben möchte. Bon ben vielen Gebanken, die bei bem wieberholten Lesen bieses anziehenden Werks bei mir sich entwickelten, sey ein weniges mitgetheilt.

Wir sind gewohnt, die Aerferungen eines Dichter, von welcher Art sie auch seyn mögen, ins allgemeine zu beuten und sie unsern Umständen, wie es sich schien wil, anzupassen. Dadurch erhalten freilich viele Stellen einen ganz andern Sinn als in dem Zusammenhang, woraus wir sie gerissen: ein Sprücklein des Terenz nimmt sich is Munde des Alten oder des Knechtes ganz anders aus als auf dem Blatt eines Stammbuches.

Und so erinnere ich mich gang wohl, bag wir und in jungerer Zeit mit bem Theognis ju wieberholtenmalen ab gequalt und ihm als einem pabagogisch-rigorosen Row liften einigen Bortbeil abzugewinnen gefucht, jedoch immer vergebens; deßhalb wir ihn benn aber- und abermals bei Seite legten. Erschien er uns boch als ein trauriger um griechischer Sppochondrift. Denn wie tonnte wohl eine Stadt, ein Staat fo verberbt fenn, daß es bem Guten burchaus schlecht, bem Schlechten gewiß aut ginge, in ben Grabe, daß ein rechtlicher, wohlbenkenber Mann ben Göttern alle Rudfichten auf redliches und tüchtiges Bollen und Handeln abzusprechen verharrte? Wir schrieben diese widerwärtigen Ansichten der Welt einer eigensinnigen Iw bivibualität ju, und wendeten unwillig unfere Bemühunger an die heitern und frohsinnigen Glieder seiner Landesge noffen. Run aber, burch treffliche Alterthumstenner und burch bie neueste Weltgeschichte belehrt, begreifen wir feinen Buftand und wiffen ben vorzüglichen Mann naber p tennen und zu beurtheilen.

Megara, seine Baterstadt, burch Altreiche, bertomm lich Abelige regiert, wird im Laufe ber Zeit burch Cip herrschaft gedemüthigt, dann durch Bolksübergewicht zer ruttet. Die Besitenben, Gesitteten, bauslich und reinlich Gewöhnten werden auf das schmählichfte öffentlich bedrängt und bis in ihr innerstes Familienbehagen verfolgt, gestöck verwirrt, erniedrigt, beraubt, vernichtet ober vertrieben; und mit dieser Classe, zu der er sich zählt, leidet Theogrif alle möglichen Unbilden. Run gelangen beffen rathie hafteste Worte zum Narsten Berständniß, da uns befanzt wird, baß ein Emigrirter biefe Elegien gebichtet und ge fdrieben. Betennen wir nur im abnlichen Falle, bas mit ein Gebicht wie Dantes Solle weber benten noch begreifen konnen, wenn wir nicht ftets im Auge behalten, baf ein großer Beift, ein entschiebenes Talent, ein murbiger Burger, aus einer ber bebeutenbften Stabte jener Beit, gufammt mit seinen Gleichgefinnten von der Gegenpartei in den verworrensten Zagen aller Borzüge und Rechte beraubt, ins Clend getrieben worden.

Und wenn wir nun im ganzen für die klare, anmuthige Uebersetzung bestens zu banden haben, so gestehen wir gern, wie sehr uns das Gehörige der Noten zum Bortheil gediehen. Hier sindet sich abgemessen, was zu Austlärung des Textes ersordert wird. Alles andere, was auch dem Bersasser wohl zu Gedote gestanden hätte, wird bescheidentlich abgelehnt; deßhalb sich denn daraus alles, was man in einem solchen Werte sucht, Anschauung, Essect, Begriff, nach eines jeden Lesers Fähigkeit und Bedürsniß, vollskommen ausdilben und beleben kann.

## ferienschriften von Carl Bell.

1826.

Der Berfasser will, wie er im Borworte sagt, seine Aufsätze gern Idpllien, im antiken Sinne des Worts, genannt haben. "Hier wie dort," sagt er, "können und kleine Bilder gegeben werden, welche durch Reuheit des Gegenstandes, so wie durch die Art der Darstellung den Mangel an Ausdehnung und Größe mehr oder minder erssehen." Diese Ansicht hat er für uns völlig gerechtsertigt: wir haben seine Mittheilungen vergnüglich an uns vorsübergehen lassen, und können bezeugen, daß er uns an das Bekannte erinnert, manches im Gedächtniß Ausgeslöschte wieder erneuert, manches neu dargebracht und, ohne daß uns seine Belesenheit lästig gewesen wäre, und in den hinzugefügten Roten manchen angenehmen Blick ins Alterthum thun lassen.

Die sammtlichen Auffage, von bem erften, bie Birthes baufer ber Alten behandelnd, an, bis jum letten, ber uns auf bas Sittliche in ber Griechischen Boltsreligion merten last, benutten wir zu Borlefungen in Gefellichaft gebildeter Freunde, welche sich unterhalten, zu historischen, antiquarifden, afthetischen und artistischen Befprachen aufgeregt fenn wollen, und fie tamen uns mehrfaltig gu Statten. Wir rubmen, baß ber Berfaffer bie behanbelten Begenftanbe fich bergeftalt anzueignen gewußt und fie fo beiter vorzutragen verfteht, daß man fich dabei befindet, als batte man das schon selbst gedacht. Als man nun daber beim lauten Bortrag weber an sich noch andern irgend ein hinderniß der Aufnahme zu bemerken hatte, so ward die Unterhaltung bergeftalt angenehm, baß man, bei turger Dauer ber Auffate, nach jedesmaligem Aufboren eine gemiffe Lude empfand, im Borlefen weiter fortidritt und julest ben Bunich entschieben aussprach, ber Berfaffer moge es nicht an Fortsehung einer so angenehmen Sammlung feblen laffen.

# Geschichtliche Entwidlung der Begriffe von Recht, Staat und Politik,

von Friedrich von Raumer.

1826.

Auch hier beginnen wir abermals von ben Griechen, und burfen nicht leugnen, daß, gleich ihren Siegen und Kunften, auch ihre Berfassungen uns höchlich interessiren, und daß wir nicht aushören können, den ewigen Bechsel, dem dieselben unterworfen gewesen, mit dem innigsten Antheil zu betrachten und zu studiren; wir wurden ja sonst die Absicht und Bestrebungen ihrer Schriftsteller keineswegs einsehen, noch weniger uns aneignen können.

Indem nun genanntes Wert von dorther die Hauptbegriffe dis auf den heutigen Tag entwickelt, so führt es uns durch eine Reihe von Zuständen, Gefinnungen und Meinungen durch, deren Constict vielleicht noch nie so lebhaft gewesen als in unsern Tagen. Dankbar erkennen wir beshalb die Förderniß, die uns hieraus zugegangen.

# Caufend und Ein Cag.

Morgenländische Erzählungen, nach von ber hugens Uebersetzung.

Sieben Banbe.

Prenglau 1828.

Die Einbildungstraft in ihrer ausgedehnten Beweglichteit scheint zwar kein Geset zu haben, vielmehr wie ein wacher Traum hin und her zu schwanken; aber, genau besehen, wird sie auf mannichsaltige Weise geregelt, durch Gefühl, durch sittliche Forderungen, durch Bedürsniß bes Hörers, am glüdlichsten aber durch den Geschmad, wobei bie Bernunft ihre edlen Gerechtsame leitend ausstht.

Schon an den funfzehn Banden der Tausend und Eine Nacht findet sich eine große Abstusung des Indalts, der Bewegung, des Vortrags, und eben jener geheimen Bedingungen, denen die Einbildungstraft im Stillen huldigt. Nun veranlaßt uns der Tausend und Ein Tag, jene Betrachtungen durch andere Zeiten und Böllerschaften fortzuseten. Der Stoff scheint unerschöpslich, die Behandlung willfürlich. Indessen ist doch ein gewisser Areis gesichlossen, dessen Räume und Rennzeichen näher zu beleuchten den forschenden Geist unterhält, während der müßige Hörer als Zeitvertreib das Ueberlieserte, mehr oder wesniger theilnehmend, an sich vorübergeben läßt.

# Epochen dentscher Literatur.

Bon 1750 bis 1770.

Ruhig. Emfig. Geifts und herzreich. Bürdig. Bes schränkt. Fixirt. Bebantisch, Respectvoll. Antik Gallische Cultur. Formsuchend.

Bon 1770 bis 1790.

Unruhig. Frech. Ausgebreitet. Leichtfertig redlich. Achtung verschmähend und versäumend. Englische Cultur. Form willfürlich zerftörend und besonnen berftellend.

Von 1790 bis 1810.

Beschwichtigt. Zart. Sich beschränkend. Ernst religios. Patriotisch thätig. Intrigant. Spanische Cultur. Von Form sich entsernend.

Von 1810 bis 1820.

Malcontent. Determinirt. Tüchtig, Herrschsüchtig. Buichreitenb. Respectlos. Altdeutsch. Ins Formlose strebenb.

#### Renefte Cpoche.

So mannichfaltig auch das Bestreben aller und jeder Künste in Deutschland senn mag, in dem Grade daß man darüber etwas Näheres und Bestimmteres auszusprechen sich taum getraute, so geht doch im ganzen eine gewisse Richtung durch, welche uns veranlaßt, die Epoche unserer gegenwärtigen Dicht- und Bildtunst jener zweiten der Perssischen Poesse zu vergleichen, in welcher sich Enwer i besonders hervorthat und die wir die enkomia stische nennen dürsen.

Sowohl unmittelbar gegenwärtige Verdienste als fürzlich geschiedene und längst dahingegangene werden geseiert. Geburtstage lassen die Freunde nie unbegrüßt vorbei; filberne und goldene Hochzeiten geben Anlaß zu Festen; bei Dienstjubiläen erklärt sich der Staat selbst als Theilnehmer; bei sunszigjährigem Wiedereintritt einer akademischen Würde sind Universitäten und Facultäten in Bewegung, und weil nun die lebhastesten Segnungen auf Gesundheit, auf dauernden Ruhm und verlängertes Leben nicht ausbleiben dürsen, so fügt sich so schonen Prämissen als nothwendige Conclusion ein löbliches Ergo didamus hinzu.

# Epoche der forcirten Calente.

Entsprang aus ber philosophischen. Höhere theoretische Ansichten wurden flar und allgemeiner. Die Nothwenbigkeit eines entschiedenen Gehaltes, man nenne ihn Idee oder Begriff, ward allgemein anerkannt; daher konnte der Berstand sich in die Erfindung mischen, und wenn er den Gegenstand klug entwidelte, sich dunken, er dichte wirklich.

Hierzu gaben ben ersten theoretischen Anstoß Schillers afthetische Briefe in ben horen, seine Abhandlung über naive und sentimentale Dichtfunst; fritisch und folglich praktisch seine Recension über Burger in ber allgemeinen Literaturzeitung.

Die Gebrüder Schlegel theoretifirten und fritifirten im ahnlichen Sinne; benn auch ihre Lehre, sowie ihr Streben, trat aus ber Kantischen Philosophie hervor. Dieß mare die Ableitung diefer Epoche, mas den Behalt betrifft.

Die äußere und lette Form ber Ausstührung ward durch eine verbesserte Rhythmit sehr erleichtert. Bok, obgleich seine Bemühungen mit Undant besohnt wurden, zerstörte lieber ben Essect, ben seine Arbeiten durch eine natürliche Behaglichkeit gemacht hatten, als daß er seinen Ueberzeugungen entjagt hätte. Demungeachtet aber mar jedermann aufmerksam auf seine Lehren und sein Beispiel; und so fand diese neue Epoche einen großen Bortheil vor sich an einer verbesserten Rhythmik.

Außer diesem ahnte man Italianische und Spanische Sylbenmaaße mit größerer Sorgsalt und Gewissenhasige keit nach, indem man die Octavens, Terzinens und Soneth sorm auch im Deutschen ausbildete. Die beiden Enden der Dichtkunst waren also gegeben, entschiedener Gehalt dem Berstande, Technik dem Geschmack, und nun erschien das sonderbare Phänomen, daß jedermann glaubte, diesen Zwischenraum ausfüllen und also Poet sepn ju können.

Die Philosophen begünstigten diesen Jrrthum; dem nachdem sie der Kunst einen so hohen Rang angewiesen, daß sie sogar die Philosophie unter die Kunst gesett, so wollten sie wenigstens persönlich jenes Vorrangs nicht end behren und behaupteten, jedermann, wenigstens der Philosoph, müsse ein Poet seyn können, wenn er nur wolle Durch diese Maximen wurde die Menge aufgesordert und die Masse der Dicktenden nahm überband.

Selbst Schiller, der ein wahrhaft poetisches Naturel hatte, dessen Geist sich aber zur Reslexion stark hinneigt und manches, was beim Dichter unbewußt und freiwillig entspringen soll, durch die Gewalt des Nachdenkens zwang, zog viele junge Leute auf seinem Weg mit fort, die aber eigentlich nur seine Sprache ihm nachlernen konnten.

Jene große Kluft aber zwischen bem gewählten Gegenstande und der letten technischen Ausführung suchte man auf mancherlei Beise auszufüllen.

- 1) Durch religiofe Gefinnungen:
  - a) Chriftliche; pietistische und katholische.
  - b) Heidnische; den Schicksalbegriff.
  - c) Romantische schlossen sich an a an.
- 2) Durch Runftgegenftanbe und Gefinnungen:
  - a) Beibnische,
  - b) Chriftliche.

Die lettern nehmen überhand; Poefie und bildente Kunst verderben einander wechselsweise.

# Epochen gefelliger Bildung.

Riebergeschrieben bei Gelegenheit ber Eröffnung bes Weimarischen Lesemuseums burch höchfte Begünstigung, am 25. April 1831.

T.

In einer mehr ober weniger rohen Masse entstehen eige Kreise gebildeter Menschen; die Berhältnisse sind die intimsten, man vertraut nur dem Freunde, man singt nur der Geliebten; alles hat ein häusliches Familienansehen. Die Cirkel schließen sich ab nach außen, und müssen es thun, weil sie in dem rohen Elemente ihre Existenz zu sichern haben. Sie halten daher auch mit Vorliebe auf die Muttersprache: man nennte mit Recht diese Epoche

die idplische.

Die engen Rreise vermehren sich und behnen sich zugleich weiter auß; die innere Circulation wird lebhaster; den fremden Sprachen verweigert man die Cinwirtung nicht; die Rreise bleiben abgesondert, aber nähern sich und lassen einander gewähren. Ich würde diese Epoche nennen die sociale ober civische.

III.

Endlich vervielfältigen sich die Kreise und ziehen sich von innen immer mehr heraus, dergestalt daß sie sich berrühren und ein Berschmelzen vorbereiten. Sie begreisen, daß ihre Wünsche, ihre Absichten dieselben sind, aber sie können die Scheibegränzen nicht auflösen. Nennen wir diese Epoche einstweilen

die allgemeinere.

IV.

Daß sie aber universell werbe, dazu gehört Glüd und Gunst, deren wir uns gegenwärtig rühmen können. Denn da wir jene Gpochen seit vielen Jahren treulich durch: gefördert, so gehört ein höherer Einstuß dazu, das zu bewirken, was wir heute erleben: die Bereinigung aller gebildeten Kreise, die sich sonst nur berührten, die Unertennung Eines Zweck, die Ueberzeugung, wie nothwendig es sev, sich von den Zuständen des augenblicklichen Weltlaufs, im realen oder idealen Sinne, zu unterrichten. Alle fremsden Literaturen setzen sich mit der einhenmischen ins Gleiche, und wir bleiben im Weltumlause nicht zurück. Tiese Darstellung möchte wohl den herzlichsten Dank und die redlichste Panegyrik den hohen Begünstigenden ausssprechen.

# Stellung der Dentschen gum Anslande,

besonbers zu ben Franzosen.

Soematifo.

Deutsche literarische Berbienste. Fremben Nationen immer mehr bekannt. Von ihnen anerkannt.

Der Deutsche empfindet bierüber ein gewisses Behagen.

Aber wir muffen so geschwind als möglich uns klar machen, in wiesern es uns Ebre bringt.

Sodann aber in wiefern sich daraus ein Bortheil ziehen läßt.

Und da mare benn genau zu unterscheiben:

Wie und was fie von uns gelten laffen :

Ober wie fie es nur ungefahr aufnehmen und in ihren Rugen verwenden.

Bier entfteben folgende Fragen:

- a) Ob sie die Ideen gelten lassen, an benen wir feste halten, und die und in Sitte und Kunst zu Statten tommen.
- b) In wiesern sie die Früchte unserer Gelehrsamkeit genießbar finden und die Resultate berselben sich aneignen.
- e) In wiefern fie fich unserer afthetischen Formen be-
- d) In wiefern fie bas, was wir schon gestaltet haben, wieber als Stoff behandeln.

Bierbei finden fich folgende Betrachtungen :

1.

Die Franzosen bekennen sich zu einer höhern Philossophie, die das, was dem Innern angehört, gelten läßt, und solches von dem, was wir von außen empfangen, zu unterscheiden weiß, auch über die Vermählung beider Elemente verständig nachdenkt.

Ferner bemerkt man bie und ba, wo nicht immer völlig übereinstimmende, doch historisch aufgenommene Grundsate und Aussprüche ber Unfrigen.

2.

Wenn sie uns von jeher den Fleiß nicht streitig machten, aber ihn doch als operos, mühsam und lästig anssahen, so schähen sie jeht mit besonderm Nachdruck die jenigen Werke, die wir gleichfalls hochachten.

Ich gebenke vor allen der Berdienste Savignys und Riebubrs.

3.

Unsern ästhetischen Formen suchen sie sich offenbar gleich zu stellen; benn die dramatisirten Geschichten ber neuern Schule, wie der Barricaden und was daraus folgt, sind Borppiele, vielmehr Borarbeiten zu wahrhaft theatraslischen Stüden dieser Art. Auch getrauten wir uns das Theater der Clara Gazul unserer Literatur anzueignen, es sey nun daß diese mittelbar oder unmittelbar Beranlassung gegeben hätte.

4.

Diefer Fall tommt öfters vor, aber ber Franzose muß immer andern und wieder andern; benn er hat einen gar eigenen Stand gegen sein Publicum, dem er es doch immer nach einem gewissen alten hertommlichen Sinn zusichneiden muß.

Bas ihn aber hauptsächlich hindert, zu einem gewissen ernsten Berke zu gelangen, ist, daß er mit einem ungeduldigen Publicum zu thun hat, daß jeden Augenblick angereizt und erschüttert sein will. Daher ist sehr selten, daß etwas von unsern Arbeiten in eigener Gestalt hinübers kommt.

Merkwürdiger Fall ber Umbilbung bes Marino Faliero von Lord Byron.

### Serneres über Weltliteratur.

#### Einwenbung.

Wenn nun aber eine folche Weltliteratur, wie bei der sich immer vermehrenden Schnelligkeit bes Berkehrs unausbleiblich ift, sich nächstens bildet, so durfen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten, als was sie leisten kann und leistet.

Die weite Welt, so ausgebehnt fie auch sep, ist immer nur ein erweitertes Baterland, und wird, genau befehen, uns nicht mehr geben, als was ber einheimische Boben auch verlieh. Bas ber Menge zusagt, wird sich granzen. los ausbreiten und, wie wir jest schon seben, sich in allen Bonen und Gegenden empfehlen; dieß wird aber bem Ernften und eigentlich Tuchtigen weniger gelingen: biejenigen aber, die fich bem Sobern und bem bober Fruchtbaren gewidmet haben, werden fich gefdwinder und naber tennen Iernen. Durchaus giebt es überall in ber Belt folche Manner, benen es um das Gegrundete und von da aus um ben mabren Fortschritt ber Menschheit zu thun ift. Aber ber Beg, ben fie einschlagen, ber Schritt, ben fie balten, ift nicht eines jeden Sache; Die eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder gefördert fenn, und deßhalb lehnen fie ab und verhindern die Förderniß deffen, mas fie felbst forbern konnte. Die Ernften muffen beghalb eine ftille, faft gebrudte Kirche bilben, ba es vergebens ware, ber breiten Tagesfluth sich entgegenzuseten: standhaft aber muß man feine Stellung ju behaupten fuchen, bis die Strömung vorübergegangen ift. Die haupttröstung, ja die vorzüge lichfte Ermunterung folder Manner muffen fie barin finden, baß bas Babre auch zugleich nütlich ift. Benn fie biefe Berbindung nun felbft entbeden und ben Ginfluß lebenbig vorzeigen und aufweifen konnen, so wird es ihnen nicht fehlen kräftig einzuwirken, und zwar auf eine Reihe von Jahren.

#### Ermunterung.

Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sehn mag, bem Leser nicht gerade bas Gebachte zu überliesern, vielmehr sein eigenes Denken aufzuweden und anzuregen, so möchte es doch wohlgethan senn, die eben ausgesprochene

vor geraumer Zeit niebergeschriebene Bemertung nochmals aufzunehmen.

Die Frage, ob diese oder jene Beschäftigung, welcher fich der Mensch widmet, auch nutglich fen? wiederholt fich oft genug im Laufe ber Beit, und muß jest besonders wieder hervortreten, wo es niemand mehr erlaubt ift, nach Belieben ruhig, zufrieden, mäßig und ohne Anforderung ju leben. Die Außenwelt bewegt fich fo beftig , baß ein jeber einzelne bedroht ift, in den Strudel mit fortgeriffen ju werben; hier fieht er fich genothigt, um feine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, unmittelbar und augenblicklich für die Bedürfnisse anderer zu sorgen; und da fragt fich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen aufdringlichen Pflichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig als sich selbst zu sagen, nur ber reinste und ftrengfie Egoismus tonne uns retten; biefer aber muß ein felbfts bewußter, wohlgefühlter und ruhig ausgesprochener Ents foluß fenn.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am besten tauge, um bieses in sich und an sich eifrigst auszubilden. Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgefelle, am spätesten und höchst vorsichtig als Meister.

Deiß er mit einsichtiger Bescheibenheit die Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Bachsthum seiner Fähigteiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nugend, einzuschmeicheln, so wird er stusenweise seinen Zwed erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken konnen.

Ueber Förbernisse und Hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiedt, mag ihn das Leben, wenn er genau ausmerkt, belehren; so viel aber mag der wirklich Tüchtige immer vor Augen haben: sich um der Gunst des Tages willen abzuhetzen, bringt keinen Bortheil für morgen und übermorgen.

#### Bu bebenten.

Jebe Nation hat Eigenthümlichleiten, wodurch sie von ben andern unterschieden wird, und diese sind es auch, weburch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen sühlen. Die Neußerlichkeiten dieser innern Eigenthümlichkeit kommen der andern meist aufsallend widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation imwer weniger achten, als sie es verdient. Die Innerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelnen Menschen unbewußt; man verwundert sich zuletzt, man erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnisse zu kennen, hätte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Rur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Ginsicht, das eigentlich innere Wirtsame bei den Franzosen jest am thatigsten ist, und daß sie deßhalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr; aber es führt zu weit, und man müßte sehr aussührlich senn, um sich verständlich und um das, was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Benn eine Gesellschaft beutscher Manner sich zusammenbegab, um besonders von deutscher Poesie Kenntnis zu nehmen, so war dieß auf alle Beise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich, als ges bisdete Männer, von dem übrigen deutschen Literaturs und Staatswesen im allgemeinen und besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vergnügslichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man fich baber, baß bie schone Literatur einer Nation nicht erkannt noch empfunden werden kann, ohne baß man ben Complex ihres gangen Buftanbes fich jugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun zum Theil, indem wir Beitungen lefen, die uns ausführlich genug von öffent: lichen Dingen unterrichten. Es ift aber Diefes nicht genug, fondern man bat noch bingugufügen, was die Ausländer in fritischen und referirenden Journalen von fich felbst und von den übrigen Nationen, besonders auch von der deutfcen, für Gefinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme ju außern veranlaßt find. Bollte man jum Beispiel sich mit der Französischen neuesten Literatur betannt machen, fo mußte man bie feit zwei Jahren gehaltenen und im Druck erschienenen Borlesungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature Française, und Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie kennen lernen. Das Berbaltniß, bas fie unter fich und ju uns baben, geht bieraus am beutlichften bervor. Roch lebhafter vielleicht wirfen bie foneller ericeinenden Blatter und hefte: Le Globe, la Revue Française, und das zulezt erscheinende Tagsblatt le Temps. Reins von allen biefen ift zu entbehren, wenn wir bas bin und Wieber jener in Frankreich fich balancirenden großen Bewegungen, und alle baraus entspringenben Bogungen vor unserm Geiste lebendig erhalten wollen.

Die Französische Boesie, so wie die Französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblid von Leben und Leiebenschaft der ganzen Nationalität; in der neuesten Zeit ersischeint sie natürlich immer als Opposition, und bietet alles Talent auf, um sich geltend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn freilich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistreich zu seyn.

Folgen wir aber biesen lebhaften Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von und denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir und zugleich beurtheilen; und es kann gar nicht schaden, wenn man uns einmal über uns selbst denken macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Sang, so wird man sehr schnell von allem, was öffentlich wird und der Dessentlichseit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jezigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich ost ersahre, eine solche Sade erst durch Gelegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus allem dem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist, eine solche Literatur der neuesten Zeit zu durchebringen. Ueber die Englische wie über die Italianische müßte man wieder besonders reden; denn das sind wieder ganz andere Berhältnisse.

#### Dentiche Philosophie.

Barum Auslander, Britten, Americaner, Franzosen und Italiäner unserer neuen Philosophie nichts abgewins nen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eingreist. Praktische Bortheile von ihr können sie nicht absehen; deshalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der Schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Mensschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie such den Sensualismus und Spiritualismus zu versöhnen, die llebereinstimmung des Reellen mit dem Ideellen zu vermitteln, und dadurch einen vollkommenern Zustand des menschlichen Dentens und Handelns hervorzubringen; und schon daß sie dieß unternimmt und zu leisten verspricht, erwirdt ihr Schüler und Berehrer.

# Verschiedenes Einzelne.

1.

### Den Philologen empfohlen.

Es ist eine wunderliche, seit Jahren ausgekommene Forderung der Griechische Belehrten, deutscher besonders, daß sie den Griechischen Text in der Ursprache citiren und voraussezen, daß jeder, der ihre deutsche oder Lateinische Abhandlung liest, auch das Griechische mit gleicher Leichstigkeit und Bequemlichkeit sich zu eigen machen werde.

Gehen wir zu ben bebeutenben Ausgaben alter Lateisnischer Schriftsteller, die bis in das vorige Jahrhundert mit Noten verschiedener Gelehrten herausgekommen sind, so sinden wir jederzeit einer Griechisch angeführten Stelle die Lateinische Uebersetzung nachfolgen, indem man wohl die Renntniß der allgemeinen Sprache der Gelehrten von allen denen, die an dergleichen Werken Theil nahmen, voraussetzen und fordern konnte, nicht aber die Renntniß des Griechischen. Und so wird es immersort bleiben, des sonders in unserer dewegten und voreilenden Zeit.

Bebenke man boch, daß man von einem Studirenden, ber sein Summus Aristoteles, Plato et Euripides im Liede seiert, nicht erwarten darf, daß er den Sinn, den jene großen Alten in ihre Sprache gelegt, sogleich entzissern werde, und hätte er auch mit Nupen seine Schulstudien vollendet. Noch weniger kann man dieß von einem andern erwarten, dessen Thun und Treiben auß Praktische gerrichtet seyn muß.

Möge doch auf diese Bemerkung die gute alte Sitte wieder hervortreten, und uns die Gricchenkenner zu jenen mehr oder minder verschleierten Geheimnissen durch hinzugefügte deutsche Uebersetzung künftig den Zugang erleichtern, zum Bortheil des Lesers, wie zu ihrem eigenen: denn derjenige, welcher, um seine Meinung zu bestärken, einen alten, in einem weniger bekannten Idiom schreibenden Gewährsmann anführt, gewinnt unsäglich, wenn er eine Stelle nach seinem eigenen Sinne übersetz, austatt daß er uns im entgegengesetzen Falle mit dem alten Schriftsteller gleichsam allein lätzt, da es denn von uns abhängt, jene Worte nach unserer Weise beliedig zu verstehen und auszzulegen.

#### 2.

#### Richts anders als.

Je mehr von Jugend auf das Gefühl bei mir wuchs, daß man schweigen solle, wenn man nichts zu sagen hat, und dagegen das Wohlgedachte auch gut und ohne Stottern hervorzugeben seh, besto mehr bemerkte ich, daß man auß natürlicher Fahrlässigkeit immer noch gewisse Flicks und Schaltwörter behaglich einschiebt, um eine sonst tüchtige und wirksame Rede, man weiß nicht warum, zu erlängen.

Indessen mag es wohl aus der mündlichen Rede hergekommen seyn, welche, um sich zu sassen und Zeit zu nehmen, allenfalls eine solche Interjection gebraucht. Finden wir ja doch oft Personen, die sich die allerseltsamsten Töne, Ausathmungen und banale Reden angewöhnen, um damit ihren Bortrag zu spicken, zu sticken und zu zerstücken. Auf dem Theater hat man davon sehr glücklichen Gebrauch gemacht, und von solchem unseligen Behelf habe ich in Kunst und Alterthum (oben S. 580) eine Anzahl Beispiele gegeben, welche wohl noch mannichsaltig zu versmehren seyn möchten.

Gine Rebensart aber, die sich durch die würdigsten Borganger in Ansehen setzt, den gemeinen Menschensinn einschläfert, damit er das Absurdeste ertragen möge, ist die, wovon dieser Aussatz den Titel führt.

#### 3.

#### Jugend ber Schauspieler.

"Es erscheint mir wie eine Krankheit bes beutschen Bublicums, die sich auch schon ben Schauspielern mit-

getheilt hat, daß man Männer und Weiber nicht jung genug haben tann. Könnten wir boch, zu einer Zeit, wo wir von den Französischen Bühnen so viel Schlechtes auf die unsern übertragen, auch ihre Tugenden nachahmen! In Frankreich fragt niemand nach dem Alter der Künstler, sondern nur nach ihrer Kunst. Wie sollen auch Jünglinge gesunden werden, die schauspielers lassen ihre Spuren auf dem Antlitz zuruck, und wenn er sich auch durch Spiel bildet, so geschiebt es doch nicht spielend."

#### 4.

#### Das Mailandische Tagsblatt l'Eco

hat seinen eigenen mannlichen Charakter; einige Mitarbeiter sind wahrscheinlich schon über die Sechzig; benn es sind Anekboten, Anspielungen, Andeutungen zeitig aus ben vorigen Jahrhunderte her; sie suchen zugleich gefällig und unterrichtend zu sehn, aber es ist keine Spur, daß etwas ben Frauen zu Liebe geschrieben sep, und daß sie weibliche Leser verlangen und hoffen.

Man ist beim Lesen burchaus in einem mannliches Kreise, wo Frauen wohl seyn könnten, aber nicht fink, und dieß giebt bem Ganzen eine eigene Haltung.

#### 5.

### Die Barifer Beitfdrift le Globe

hat durchaus einen jugendlichen Charafter; der älteste ihrer Abeilnehmer möchte kaum in den Bierzigen seyn. Anch hier ist keine Spur, Frauen als Frauen zu Leserinnen werben zu wollen; der Geist jener Mitarbeitet ist auf die Bukunst gerichtet, und das möchte nicht anlocend für das schöne Geschlecht seyn.

Beide Zeitblätter zeichnen sich daburch von den deutsches aus, welche zum großen Theil von Frauen und fast durch aus zu Frauen geschrieben sind.

6.

# Caroline bon Boltmann, Spiegel ber großen Belt.

Dieses Heft, oder wenn man will, geheftete Bucheden, lag auf dem Tische eines Gesellschaftszimmers; ein Freund nahm es auf, und nachdem er kaum einige Seiten komnte gelesen haben, rief er aus: Was doch die Frauen schreiben lernen! Ein anderer nahm es auf, und, wie der erste nach kurzer Frist, sagte ganz ruhig: Was doch die Frauen aufpassen! Beides zusammen genommen möchte wohl zu Würdigung dieses Werkleins den bestem Anlaß geben.

7.

#### Die Erbidaft.

Gin Luftspiel von herrn von Mennechet.

Der Hauptzweck bes Verfassers scheint gewesen zu seyn, unter dem Deckmantel eines Lustspiels gute Lehren zu verbreiten: man stellt uns das Unglück des Reichthums, die Verberbtheit des Luxus vor, und sucht dagegen die Anmuth einer mehr als alle Schäpe kostbaren Mittelmäßigkeit anzupreisen. Das goldene Schniswerk verstuchen, Strobdicker zu Ehren bringen, das war von jeher die Mission der Hospoeten, und sehnsüchtige Seuszer nach Einsamkeit dienten den großen Herren zur Erholung.

Auch finden wir Antithefen des Gymnasiums. Gin tugenbhafter Freund bes Landlebens und ein gar bosartiger Städtebewohner figuriren löblich gegen einander.

8.

# Friedrich von Raumer, Sefchichte ber Sobenftaufen.

1825.

Die vier ftarten Banbe babe behaglich in turger Beit nach einander weggelefen, burchaus mit Danigefühl gegen ben Berfaffer. In meinen Jahren ift es angenehm, wenn Die einzelnen, vor langer Beit bei uns vorübergegangenen verblichenen Gespenster auf einmal fich frisch zusammennehmen und in lebensluftigem Gange vor uns vorüber-Berichollene Namen ericeinen auf einmal in zieben. darakteristischer Gestalt, jusammenbangende Thaten, bie fich im Gebachtniß meift um Gine Figur verfammelten und baburch ihres hertommens, ihrer Folgen verluftig gingen, foließen fich vor: und rudwarts faglich an, und fo fceint ber Unfinn bes Beltwefens einige Bernunft ju gewinnen. Die turze Darstellung bieses Werts in bem literarischen Conversationsblatt war bierauf bochst angenebm und belebrenb.

Das Buch wird viele Leser sinden: man muß sich aber ein Gesetz machen, nicht nach neuester Art momentsweise zerstüdt zu lesen, sondern Tag für Tag sein Bensum zu absolviren; welches so leicht wird, bei der schidlichen Abtheilung in Capitel und der Versammlung in Massen, wodurch wir uns unzerstreut mit dem Ganzen vorwärts bewegen.

Hatte ich jungen Mannern zu rathen, die sich höherer Staatstunst und also dem diplomatischen Jache widmen, so würde ich ihnen es als Handbuch anrühmen, um sich daraus zu vergegenwärtigen, wie man unzählige Facta sammelt und zulett sich selbst eine Ueberzeugung bildet. Diese Ueberzeugung kann freilich nicht historisch werden — benn man wird ihr irgend einmal kritisch widersprechen — wie sie aber praktisch wird, so zeigt sich aus einem glücklichen Erfolg, daß man recht gedacht hat.

9.

#### Bagler.

1825.

Bachlers handbuch der Geschichte ber Literatur, neueste Ausgabe, giebt mir die angenehmste Unterhaltung. Da man sich denn doch in einem langen Leben mit allseitiger Literatur beschäftigte, so scheint es beim Lesen dieses Berks, man lebe zum zweitenmale, freilich um vicles bequemer.

10.

#### Binbifdmann,

### über etwas, bas ber Beilfunft Roth thut.

1825.

Der Berfasser hat seinen Lesern die Ein: und Ueberssicht dieses Wertes nicht leicht gemacht; der Bortrag läuft von Unsang dis zu Ende mit wenigen Pausen fort, weder Bücher noch Capitel, noch Marginalien weisen uns zurecht: hat man sich denn aber zulett durch: und herausgefunden, so erstaunt man zu bemerten, daß es ganz in Aegyptisschem Sinne geschrieben seh, daß man nämlich ein Priesster sehn musse, um sich als volltommen tüchtiger Arzt zu bewähren.

Die Geschichte freilich belehrt uns eines andern; benn so sagt Bachler im ersten Theile Seite 132:

"Die Medicin, lange ausschließliches Gigenthum ber Briefter, namentlich ber Asklepiaben in Theffalien, fing allmählig an, ihre enge Berbindung mit bem religiöfen Aberglauben aufzugeben, als fie jum Theil von Jonischen Philosophen in ben Kreis ihrer Untersudungen über Die Ratur ber Dinge aufgenommen wurde. Pothagoras jog fie in bas Bebiet ber Staatstunft und Gefetgebung, und berudfichtigte befonders bie Diatetit. Unter feinen Schulern übten mehrere als Periodeuten die heilfunde aus; ber Krotoniate Alfmaion und Empedotles ftellten Forfdungen über Beugungetheorie und einzelne Theile ber Bhpfiologie an. und bas geschah auch von einigen Philosophen ber neuern Cleatischen Schule und von Anagagoras. So naberte fic die Alleingultigfeit ber medicinischen Tempelweisheit ihrem Ende. Die Asklepiaden fingen an, ihre Erfahrungen auf Grundfage gurudguführen, und es entstanden bie empirische Schule in Anidos und die philosophische in Ros.

"Aus biefer Schule in Ros ging ber Schöpfer ber wiffenschaftlichen Medicin hervor, Hippotrates von ber Insel Kos, ein Astlepiade, der berühmteste unter sieben gleichnamigen Mannern dieses Geschlechts. Er bildete sich auf weiten Reisen und durch Studium der Philosophie u. s. w." Auch die folgende Stelle wird Liebhabern der Weisbeit nachdrücklich empfohlen.

Den einzelnen Berkehriheiten bes Tages follte man immer nur große weltgeschichtliche Maffen entgegensegen.

#### 11.

#### Beinrothe Anthropologie.

1825.

Die vielen Borzüge, die man diesem Bert auch zugesteht, zerstört der Berfasser selbst, indem er über die Granzen hinausgeht, die ihm von Gott und der Ratur vorzesschen sind. Auch wir sind allerdings überzeugt, daß der Anthropolog sein Menschentind die in die Borhöse der Religion sühren tonne, durse, musse, aber nicht weiter als dis dahin, wo ihm der Dichter begegnet und sich andchtig vernehmen läßt:

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Enträthselnd sich den ewig Ungenannten; Wir heißen's Frommseyn.

#### 12.

### Literarifches Conversationsblatt.

In der 240. Nummer des dießidhrigen Convers fationsblattes (1825) erschien mir besonders willstommen der dort eingelegte Brief; er war mir so rührend als ausmunternd. Gleichgestimmt mit dem Bersasser, spreche ich bantbar dagegen aus:

Das Borzüglichste, was wir durch Mittheilung alterer Briefe gewinnen, ist, uns in einen frühern, worübergegangenen, nicht wiederkehrenden Zustand unmittelbar versseht zu sehen. hier ist nicht Relation noch Erzählung, nicht sichn durchgedachter und durchgemeinter Bortrag; wir gewinnen eine klare Anschauung jener Gegenwart, wir lassen auf uns einwirken, wie von Person zu Person.

Benn nun dieses aber für alle Zukunft gilt, so bebeuten solche Documente boch am meisten eine für allemal demjenigen, der solche Zeit mit verlebte; älter oder jünger, er wird in jenen Zustand zurückgeset, wohin Gefühl, Einbildungskraft, Erinnerungsgabe ihn kaum so lebhaft wieder binstellen könnte.

Man lese gebachten Brief und sehe, wie ein damals Jüngerer, nun in Jahren gleichfalls herangekommener jene gleichzeitigen ältern Manner am besten versteht, und sich selbst überzeugt, wie er nach und nach in eine hohe Cultur bineingewachsen seh.

Diefer unbefannte Freund erhöht meinen Muth bei bem schwierigen Geschäft einer Redaction meines Brief.

wechsels mit Schiller. Ich werde sie auch um seinetwillen beeilen, und ihm zu Liebe lasse ich meine Briese von 1802 in diesem Hefte (Kunst und Alterthum 5. Bandes 2. Heft) abdruden. Er wird sie nun mit den Schillerschen von diesem Jahre verschränken und sich in Gefühlen, Be obachtungen und Betrachtungen gar gestärkt sinden.

Bugleich ersuche ich ihn, bas Borfpiel Bas wir bringen unmittelbar barauf zu lefen, und jene Beit wird vor ihm lebendig aufgehen, besonders wenn er, was wohl möglich ware, jener Borftellung perfonlich beigewohnt batte.

### Neuefte deutsche Poefie.

1827.

Theils unmittelbar von Berfassern und Berlegern, theils durch die Aufmerkfamteit freundlicher Literatoren, gelangt gar manche neue Schrift zu mir, die mich jum Nachbenten aufregt, mich auch wohl im allgemeinen irgend einen Begriff von ihr faffen lagt; aber bie Ungahl ift ju groß, als baß es mir möglich mare, ins einzelne zu geben. Man fieht manch schönes Naturell, das fich von hertomm lichen Regeln befreit bat, fich nach eigener Art und Beife zu beschäftigen und auszudrücken bemüht ift, dagegen aber auch noch nicht babin gelangte, fich felbst Gesete vorzu idreiben und fich in ben von ber Natur gezogenen Rreis ju beschränken. Auch halt es schwer in jugendlichen Tagen, über Stoff und Behalt, Behandlung und Form Deutlich ju werben. Wie oft ich nun auch irgend ein heft ober Bandden durchbenke, so bin ich doch nicht im Stande, mich bierüber ausführlich mitzutheilen. Moge nachstebende Zabelle verdeutlichen, wie ich mir ben Werth von bergleichen Broductionen anschaulich zu machen suche.

Forberte man nun, es follte nachstehenbe latonijd unt ertemporirt aufgezeichnete Tabelle im einzelnen gewiffenbak burchgebacht, das Ausgesprochene naber bestimmt, w Ueberzeugung bes Dichters und zur Ginleitung bes Bubb cums ausgeführt werben, verlangte man die Literatur bei Tages und der Stunde aus diesem Gesichtspunkte behande ju feben, fo last fich begreifen, daß die gange Reit eines unterrichteten, bentenben, liebevoll theilnehmenben Manne baju nothig mare, ber am Enbe unter Taufenden boch mu für eine einzige Stimme gelten würde; und was tonm fie für Wirtung hervorbringen? Burde ber junge Dicte freundlich brein feben, wenn man ihm Befchrantung ;= muthete? Burbe bas Bublicum gufrieden fen, wenn me fein augenblickliches Entzüden und Berwerfen zur Mäßigum beranriefe? Beffer ift es, die Zeit gewähren zu laffen. Die allgemeine Beltcultur steht fo boch, daß eine Sonderum bes Mechten und Falichen gar wohl von ihr zu erwarte

### Würdigungstabelle

#### poetifcher Broductionen ber legten Beit.

| Raturell.                                 | Stoff.                                    | Gehalt.                                                         | Behandlung.                                         | Form.                                        | Effect.                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) Leicht.<br>2) Ernst und eles<br>gisch. | Alltäglich.<br>Local und Sitten<br>fremd. | Gewöhnlich.<br>Durch vie Zeit ges<br>geben.                     | Bequem.<br>Mit Leichtigkeit.                        | Im einzelnen gut.<br>Der Absicht ges<br>mäß. | Ephemer.<br>Borübergehend.                    |
| 3) Begabt.                                | Bergangene Zeit<br>und Sitten.            | Menschlich begrün-<br>bet.                                      | Geübte Hand.                                        | Schließt sich nicht zusammen.                | Unbefriedigt.                                 |
| 4) Wohlbegabt.                            | Berneinend.                               | Schwer zu ent:<br>becen.                                        | Ueberfrei.                                          | Raum zu entziffern.                          | Abstoßend.                                    |
| 5) Besonnen.                              | Reuere Sitten.                            | Phantaftisches Les<br>ben im Widers<br>ftreit mit dem<br>Stoff. | Mit Bedacht und<br>Sorgfalt.                        | Abgefchloffen.                               | 3weifelhaft wegen<br>jenes Wider:<br>ftreits. |
| 6) Rein.                                  | Natürlich.                                | Gemüthlich.                                                     | Zart.                                               | Beiftreich.                                  | Anmuthig.                                     |
| 7) Kräftig.                               | Nationell.                                | Tüchtig.                                                        | Männlich.                                           | Rhetorisch-poetisch.                         | Ermuthigend.                                  |
| 8) Richt ausge-                           | Tagtäglich.                               | Berständig.                                                     | Gewandt.                                            | Nicht abgeschlossen.                         | Immer beimAlten.                              |
| 9) Klar und em-<br>pfänglich.             | Studiert.                                 | Historisch.                                                     | Berständig.                                         | Ueberdacht.                                  | Unwirksam.                                    |
| 10) Beinlich.                             | Halbwahr.                                 | Erzwungen.                                                      | Empirisch.                                          | Unrein.                                      | Beunruhigenb.                                 |
| 11) Bebeutenb.                            | Bielfeitig.                               | Tiefgefaßt.                                                     | Frei und frant.                                     | Mannichfaltig.                               | Auffordernd.                                  |
| 12) Weiblich.                             | Traumerisch.                              | Bobenlos.                                                       | Weich.                                              | Berfdwebend.                                 | Täuschend.                                    |
| 13) Facil.                                | Bielartig.                                | Nach Befund.                                                    | Frisch.                                             | Befdidt.                                     | Eigenartig.                                   |
| 14) — —                                   | Bedeutend, aber<br>bedenklich.            | Dichterisch, glück-<br>lich gesteigert.                         | Bequem, vielleicht<br>nicht tief genug<br>greifend. | Untabelhaft.                                 | Abzuwarten.                                   |

Da lein Zeitblatt ohne Rathsel und Charaden bestehen tann, so gonne man mir solche Logogophen, hinter benen sich wenigstens einiger Logos verstedt halt.

# Stoff und Gehalt, zur Bearbeitung vorgeschlagen. 1827.

Es giebt Bucher, die fehr lefenswürdig, aber nicht lesbar find; umgekehrt mag der Fall auch fenn, aber von jenen gedenke ich jest drei vorzuführen und hierauf Wunsch und Borschlag zu gründen.

Bei dem Bielschreiben, welches in Deutschland sich immer vermehren wird, ift offenbar, daß es oft an würdis gem Stosse sehlt, welcher dem Autor Gelegenheit gabe, fein Talent vortheilhaft zu zeigen. Thut sich irgendwo zu Hause und in der Fremde ein anziehender Gegenstand hers vor, gleich sind mehrere Hande bereit, ihn zu ergreisen und zu reproduciren, es sed durch Nachahmen, Umarbeiten, Ueberseten, und wie es sich nur einigermaaßen schiden will. Deshald ist es beinahe lustig zu sehen, wie immer eine Feder der andern vorzueilen sucht, wodurch denn der Fall entsteht, daß ähnliches oder völlig gleiches vielsach ins Bublicum gebracht wird. Was die scheinbaren Talente

babei gewinnen und verlieren, tann bei uns nicht in Betracht tommen; aber es ist keine Frage, daß entschieden gute Köpse dadurch verführt und zu undankbaren Arbeiten hingezogen werden. Diesen bringe ich die gleich zu erwähnenden Bücher in Borschlag, und empsehle sie ihrer Ausmerksamkeit. Sie sind alle drei von gehaltreichem Stoss, ganz ohne Form, und bieten sich der geschicktesten Behandlung dar. Freilich ist hier die Rede nicht, daß etwas gemacht werde, sondern daß es gut werde: denn zu allen dreien, wenn man sie geltend machen will, gehören vorzügsliche Talente.

Begebenheiten des Schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, von ihm selbst aufgesetzt. Bres- lau 1820.

Die Bearbeitung Diefes zuerft genannten Bertes murbe wohl am sicherften gluden; es ift vaterlandifchen Urfprungs, und wir Deutschen find geneigt, uns in frubere Zeiten und

Sitten, so abstehend und wunderlich sie auch seyn mögen mit einem heitern Patriotismus zu versehen. Auch ist eine solche Behandlung schon angedeutet. Der Referent im literarischen Conversationsblatt 1824. Nr. 153 und 155 hat den Sinn völlig gesaßt und den Ton getroffen, wie das Ganze zu nehmen wäre.

Mémoires historiques de Mr. le Chevalier Fonvielle de Toulouse. Paris 1824.

Diefe zweite liegt weiter von uns ab. Es ift eine Art pon modern Frangofischem Cellini, ein fühntbatiger Mensch, ber es auf eine Beife treibt, baß er fich immer felbft rathen und belfen muß, wenn er burchtommen will. In Touloufe im Jahre 1760 geboren, überliefert er ein heiter mahres Bild jener Subfrantischen Lebensweise vor ber Revolution bis ju bem Beginn und bem Berlauf berfelben. werben von der erften Erschütterung bis zum entschiedenen Bernichten bes mäßig behaglichen burgerlichen Buftanbes geführt, und ba ericeint uns ber Bergang fast graulicher als bas concentrirte Unbeil ber Parifer Gleichzeit. Denn biefe macht einen großen, welthistorisch tragifden Ginbrud, beffen Erhabenbeit bas besondere Glend por unserm Blid verschlingt. Dort aber ift es die einzelne Beunruhigung, sobann Sorge, Rummer und Jammer, nach und nach fic fteigernd. Wir feben bas furchtbare Berantommen einer unaufhaltsam anftedenben Rrantheit, ein leifes Aufregen bes unterften muften Bobels, bas allmählige Berbreiten morberifder, mordbrennerifder Sitten, wodurch ein ibpllifcer Zustand, in sofern er im achtzehnten Jahrhundert möglich war, von Grund aus zerftort wird.

Um ein allgemein lesbares Buch aus diesem Stoffe zu bilben, mußte man von den ersten Theilen das meiste, von den letten das wenigste nehmen, dort ein ausführe liches Detail benuten, hier die Resultate summarischs symbolisch auffassen.

Ludwig Galls Auswanderung nach den Bereinigten Staaten. Trier 1822.

Um dieses dritte Wert gehörig zu benuten, würde das vorzüglichfte Talent verlangt, das zu vielen Borarbeiten sich entschlösse, sodann aber eine freie Umsicht zu erwerben sähig und glüdlich genug wäre. Der Bearbeitende müßte den Stolz haben, mit Cooper zu wetteisern, und deshalb die Karste Sinsicht in jene überseeischen Gegenstände zu gewinnen suchen. Bon der frühesten Colonisation an, von der Zeit des Kampses an, den die Europäer erst mit den Urbewohnern, dann unter sich selbst führten, von dem Bollbesig an des großen Reiches, das die Engländer sich gewonnen, die zum Absall der nachber vereinigten Staaten, dis zu dem Freibeitstriege, dessen Resultat und Folgen — diese Zustände sammtlich müßten ihm überhaupt gegenwärtig und im bessondern klar seyn. In welche Epoche jedoch er seine Handelung seben wolle, wäre nancher Ueberlegung werth.

Die Hauptsigur, der protestantische Geistliche, der selbst auswanderungslustig, die Auswandernden ans Meer und dann hinüberführt, und oft an Moses in den Büsten erin nern würde, müßte eine Art von Dr. Primrose sepu, der mit so viel Berstand als gutem Billen, mit so viel Bildung als Thätigkeit bei allem, was er unternimmt und sördert, doch immer nicht weiß, was er thut, von seiner ruling passion fortgetrieben, dassenige, was er sich vor setze, durchzustühren genöthigt wird, und erst am Ende zu Athem kommt, wenn aus gränzenlosen Unverständ und unübersehdarem Unheil sich zulest noch ein ganz leidliches Daseyn bervorthut.

Bas den Bersonenbestand betrifft, so hat weder ein epischer noch dramatischer Dichter je zur Auswahl einen solchen Reichthum vor sich gesehen. Die Unzufriedenen beiden Belttheile stehen ihm zu Gebot; er kann sie zum Theil nach und nach zu Grunde gehen, endlich aber, wenn er seine Favoriten gunstig untergebracht hat, die übrigen stufen weise mit sehr mäßigen Zuständen sich begnügen lassen.

Ich behalte mir vor, die Lösung dieser Aufgaben, ir sosen ich sie erleben sollte, so gründlich, als es mir nur möglich, zu beurtheilen, weil hier eine Gelegenheit wän, von dem Werthe des Stoffs, dem Berdienste des Gehalt, der Genialität der Behandlung, der Gediegenheit der Form hinlängliche Rechenschaft zu geben.

# Sur junge Dichter.

1831.

Rur allzuoft werden mir von jungen Mannern beutickt Gedichte zugesendet, mit dem Wunsch, ich möchte sie nickt allein beurtheilen, sondern auch über den eigentlichen dichterischen Beruf des Berfassers meine Gedanken eröffnen. Wie sehr ich aber dieses Jutrauen anzuerkennen habe, so bleibt es doch im einzelnen Falle unmöglich, das Gehörige schriftlich zu erwiedern, welches mündlich auszusprechen schwierig genug sehn würde. Im allgemeinen jedoch konnen diese Sendungen die auf einen gewissen Grad über ein, so daß ich mich entschließen mag, für die Bukunkt einiges hier anzudeuten.

Die deutsche Sprache ist auf einen so hohen Grad der Ausbildung gelangt, daß einem jeden gegeben ist, sowok in Prosa als in Rhythmen und Reimen sich, dem Gegenstande wie der Empsindung gemäß, nach seinem Bermöger glücklich auszudrücken. Hieraus erfolgt nun, daß ein jeder, welcher durch Hören und Lesen sich auf einen gewisses Grad gebildet hat, wo er sich selbst einigermaaßen deutswird, sich alsobald gedrängt fühlt, seine Gedanken und Urtheile, sein Erkennen und Fühlen mit einer gewissen Leichtigkeit mitzutheilen.

Sower, vielleicht unmöglich, wird es aber dem Jüngerz einzusehen, daß hierdurch im höhern Sinne noch wenig gethan ist. Betrachtet man solche Erzeugnisse genau, so wird alles, was im Innern vorgeht, alles, was sich auf die Berson selbst bezieht, mehr oder weniger gelungen sepn, und manches auf einen so hohen Grad, daß es so tief als klar, so sicher als anmuthig ausgesprochen erscheint. Alles Allgemeine, das höchste Wesen, wie das Baterland, die gränzenlose Natur, so wie ihre einzelnen unschätzbaren Erscheinungen überraschen uns in einzelnen Gedichten junger Männer, woran wir den sittlichen Werth nicht verkennen dursen, und die Aussalhrung lobenswürdig sinden müssen.

hierin liegt aber gerade das Bedenkliche: benn viele, die auf demfelben Wege geben, werden sich zusammen gesellen, und eine freudige Wanderung zusammen antreten, ohne sich zu prüsen, ob nicht ihr Ziel allzusern im Blauen liege.

Denn leiber hat ein wohlwollender Beobachter gar bald zu bemerken, daß ein inneres jugendliches Behagen auf einmal abnimmt, daß Trauer über verschwundene Freuden, Schmachten nach dem Berlorenen, Sehnsucht nach dem Ungelannten, Unerreichbaren, Mißmuth, Invectiven gegen Hindernisse jeder Art, Kampf gegen Mißgunst, Neid und Berfolgung die flare Quelle trübt; und so sehen wir die heitere Gesellschaft sich vereinzelnen und sich zerstreuen in misanthropische Cremiten. Wie schwer ist es daher, dem Talente jeder Art und jedes Grades begreissich zu machen, daß die Muse das Leben zwar gern begleitet, aber es keineswegs zu leiten versteht.

Wenn wir beim Eintritt in das thätige und träftige, mitunter unerfreuliche Leben, wo wir uns alle, wie wir find, als abhängig von einem großen Ganzen empfinden müssen, alle frühern Träume, Wünsche, Hossnugen, und die Behaglichkeiten früherer Mährchen zurückfordern, da entsernt fich die Muse und sucht die Gesellschaft des heiter Entsagenden, sich leicht Wiederherstellenden auf, der jeder Jahreszeit etwas abzugewinnen weiß, der Sisbahn wie dem Rosengarten die gehörige Zeit gönnt, seine eigenen Leiden beschwichtigt und um sich her recht emsig forscht, wo er irgend ein fremdes Leiden zu lindern, Freude zu fördern Gelegenheit sinde.

Reine Jahre trennen ihn sodann von den holden Söttinnen, die, wenn sie sich der befangenen Unschuld erfreuen, auch der umsichtigen Klugheit gerne zur Seite stehen, dort das hoffnungsvolle Werden im Reime begünstigen, hier eines Bollendeten in seiner ganzen Entwicklung sich freuen. Und so seh mir erlaubt, diese herzensergiehung mit einem Reimworte zu schließen:

> Jüngling, merte bir in Zeiten, Bo fich Geift und Sinn erhöht, Daß die Muse zu begleiten, Doch zu leiten nicht versteht.

# Noch ein Wort für junge Dichter.

Unfer Meifter ift berjenige, unter beffen Anleitung wir uns in einer Kunft fortwährend üben, und welcher

und, wie wir nach und nach jur Fertigkeit gelangen, ftufenweise die Grundsage mittheilt, nach welchen handelnd wir bas ersehnte Ziel am sichersten erreichen.

In solchem Sinne war ich Meister von niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders den jungen Dichtern, geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Bestreier nennen: denn sie sind an mir gewahr worden, daß, wie der Mensch von innen heraus wirken mutse, indem er, geberde er sich, wie er will, immer nur sein Individuum zu Tage fördern wird.

Geht er dabei frisch und froh zu Werke, so manifestirt er gewiß den Werth seines Lebens, die Hoheit oder Anmuth, vielleicht auch die anmuthige Hoheit, die ihm von der Natur verliehen war. Ich kann übrigens recht gut besmerken, auf wen ich in dieser Art gewirkt; es entspringt daraus gewissermaaßen eine Naturdichtung, und nur auf diese Art ist es möglich Original zu sepn.

Gludlicherweise steht unsere Boesie im Technischen so hoch, bas Berdienst eines würdigen Gehalts liegt so klar am Tage, daß wir wundersam erfreuliche Erscheinungen auftreten sehen. Dieses kann immer noch besser werden, und niemand weiß, wohin es führen mag; nur freilich muß jeder sich selbst kennen lernen, sich selbst zu beurtheilen wissen, weil hier kein fremder, dußerer Maaßtab zu hülse zu nehmen ist.

Borauf aber alles ankommt, set in kurzem gesagt. Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirkt, unter welcherlei Gestalt es auch sen möge; er beseitige streng allen Wibergeist, alles Miswollen, Misreden, und was nur verneinen kann: denn dabei kommt nichts heraus.

3ch tann es meinen jungen Freunden nicht ernft genug empfehlen, daß fie fich felbst beobachten muffen, auf daß bei einer gewissen Faeilität des rhythmischen Ausbrucks sie doch auch immer an Gehalt mehr und mehr gewinnen.

Poetischer Sehalt aber ift Gehalt des eigenen Lebens; ben tann uns niemand geben, viclleicht verdüstern, aber nicht vertümmern. Alles, was Citelteit, d. h. Selbstgefälliges ohne Fundament ist, wird schlimmer als jemals behandelt werden.

Sich frei zu erklären ist eine große Anmaßung: benn man erklärt zugleich, daß man sich selbst beherrschen wolle; und wer vermag daß? Bu meinen Freunden, den jungen Dichtern, spreche ich hierüber folgendermaaßen. Ihr habt jest eigenklich keine Norm, und die müßt ihr euch selbst geben: fragt euch nur bei jedem Gedicht, ob es ein Erlebtes enthalte, und ob dieß Erlebte euch gefördert habe? Ihr sevd nicht gefördert, wenn ihr eine Geliebte, die ihr durch Entsernung, Untreue, Tod verloren habt, immersfort betrauert. Daß ist gar nichts werth, und wenn ihr noch so viel Geschick und Talent dabei ausopfert.

Man halte sich ans fortschreitende Leben, und prüfe sich bei Gelegenheiten: benn da beweis't sich's im Augenblid, ob wir lebendig sind, und bei späterer Betrachtung, ob wir lebendig waren.

# Auswärtige Literatur und Volkspoesie.

# I. Altgriechische Literatur.

# Meber die Parodie bei den Alten.

1824.

Bie schwer es ist, sich aus ben Borstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustände versehen musse, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen theils auch wohlgelungenen Bersuchen.

Bon meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit Griechischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohlgelungen sen. Ich will hier nur an den Euripidischen Hercules erinnern, den ich einem modernen und zwar keineswegs verwerslichen Zustande entgegengeseth hatte.

In jenem Bestreben — es sind nunmehr gerade sunfzig Jahre — bin ich immer fortgeschritten, und auf diesem Bege habe ich jenen Leitsaden nie aus der Hand gelassen. Inzwischen sand ich noch manche Hindernisse, und konnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine deutsche Gemüthsart, die aus der Hand des Poeten alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Einzlösungs- und Anticipationsschein sollte angesehen werden.

Höchst verdrießlich war ich daher zu lesen und zu hören, doß über den herrlich überschwenglich ergreisenden Stüden ber Alten noch zum Schluß der Borstellung eine Rarrensposse sein gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem solchen Versahren mich auszusöhnen und mir ein Undegreissiches zurecht zu legen, sen hier gesagt, ob es vielleicht auch andern fromme.

Die Griechen, die als geselliges Bolt gerne sprachen, als Republicaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Bortrag gewöhnt, daß sie unbewußt die Redetunst sie eigen gemacht hatten, und demgemäß dieselbe ihnen eine Art Bedürfniß geworden war. Dieses Element war dem dramatischen Dichter höchst willtommen, der auf einer singirten Bühne die höchsten menschlichen Interessen vorzusühren und das Für und Wider verschiedener Parteien durch hin: und Wiederreden fraftig auszusprechen hatte. Bediente er sich nun dieses Mittels zum höchsten

Bortheil seiner Tragobie und wetteiserte mit bem Redner im völligen, obgleich imaginaren Ernste, so war es ihm für das Lustspiel beinahe noch willtommener: benn indem er die niedrigsten Gegenstände und Handlungen durck hobes Kunstvermögen ebenfalls im großen Sipl zu behandeln wußte, so brachte er etwas Unbegreisliches und höcht Ueberraschendes vor.

Bon bem Riedrigen, Sittenlosen wendet fich ber Gebilbete mit Abicheu weg, aber er wird in Erstaunen gefest, wenn es ihm bergestalt gebracht wirb, baß er es nicht ab weisen tann, vielmehr foldes mit Behagen aufzunehmer genothigt ift. Aristophanes giebt uns hiervon die unverwerflichften Beugniffe, und man tann bas Gefaate ans bem Ryflops bes Euripides volltommen barthun, wenn man nur auf die fünftliche Rebe des gebildeten Ulpffes binweif't, ber boch ben Fehler begeht, nicht ju benten , bak er mit bem robesten aller Wesen spreche; ber Kyllope bagenen argumentirt mit voller Wahrheit aus feinem Buftanbe ber aus, und indem er jenen gang entschieden widerlegt, bleibe er unwiderleglich. Man wird durch die große Kunft in Erstaunen gesett, und das Unanständige bort auf es zu fern weil es uns auf bas grundlichfte von ber Burbe bes tunk reichen Dichters überzeugt.

Bir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebener beitern Stüden ber Alten teineswegs ein Boffen: und Fragenstüd nach unserer Art, am wenigken aber eine Probie und Travestie zu benten, wozu uns vielleicht Horzgens Berse verleiten könnten.

Rein, bei bem Griechen ist alles aus Einem Stude, und alles im großen Styl. Derselbe Marmor, baffelbe Erz ist es, das einen Zeus wie einen Faun möglich macht und immer ber gleiche Geift, der allem die gebührenbe Burbe verleiht.

hier findet sich teineswegs ber parobistische Sinn, weber bas hohe, Große, Edle, Gute, Zarte herunterziekt und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Spentom sehen, daß die Nation, die daran Freude hat, and dem Wege ist, sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Robe, Brutale, Riedrige, das an und für sich selbs

ben Gegensas bes Göttlichen macht, burch die Gewalt der Kunft dergeftalt emporgehoben, daß wir daffelbe gleichfalls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und betrachten muffen.

Die tomischen Masten ber Alten, wie sie uns fibrig geblieben, stehen bem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit ben tragischen. Ich besitze selbst eine fleine tomische Maste von Erz, die mir um teine Goldstange seil ware, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch alles, was von den Griechen ausgegangen, bervorleuchtet.

Beifpiele ahnlicher Urt, wie bei ben bramatifden Dichtern, finden fic auch in ber bilbenben Runft.

Ein mächtiger Abler, aus Mprons ober Lysippus' Beiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in ben Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittige sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig; benn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gefahr; sie umringeln seine Jüße, ihre züngelnden Jungen deuten auf tödtliche Bahne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergesett, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gesaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzelein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Zeichen eines piepsend abscheidenden Lebens bemerken laffen.

Man bente sich beibe Runstwerke neben einander! hier ist weder Barodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hoberes, beides von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Barallelismus im Gegensat, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen sehen müßte. Der junge Bildhauer fande hier eine bedeutende Aufgabe.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Bergleichung der Isias mit Troilus und Creffida; auch bier ift weder Barodie noch Travestie, sondern wie oben im Abler und Kauz zwei Naturgegenstände einander gegenüber gesett waren, so bier ein zwiesacher Beitsinn. Das Griechische Gedicht im hoben Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothdürstige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmud ablehnend, auf hobe mythische Urüberlieserungen sich gründend; das Englische Meisterwert dagegen darf man betrachten als eine glüdliche Umsformung, Umsetung jenes großen Wertes ins Romantische Dramatische.

hierbei durfen wir aber nicht vergeffen, baß biefes Stud mit manchem anbern feine hertunft aus abgeleiteten, icon jur Brofa herabgezogenen, nur halb bichterifchen Erzählungen nicht verleugnen tann.

Doch auch so ist es wieder ganz Original, als wenn bas Antile gar nicht gewesen ware, und es bedurfte wieder

einen eben so gründlichen Ernft, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ahnliche Personlichteiten und Charaktere mit leichter Bebeutenheit vorzusspiegeln, indem einer spätern Menschheit neuere Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

# Dir tragischen Tetralogien der Griechen,

Brogramm von Ritter Hermann. 1819.

· Auch dieser Aufjas beutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, ber bas Atte zu erneuen, bas Abgestorbene zu beleben versteht.

Es tann nicht geleugnet werben, baß man fich bie Tetralogien ber Alten fonft nur gebacht als eine breifache Steigerung beffelben Gegenstanbes, wo im ersten Stud bie Exposition, die Anlage, ber hauptmoment bes Gangen volltommen geleistet ware, im zweiten barauf fich foredliche Folgen ins Ungeheure steigerten, im britten aber, bei nochmaliger Steigerung, bennoch auf eine gewisse Beise irgend eine Berfohnung berangeführt würde; wodurch denn allenfalls ein viertes munteres Stud, um ben Bufchauer, ben häuslicher Rube und Behaglichteit bedürftigen Bürger wohlgemuth zu entlaffen, nicht ungefchidt angefügt werden tonnte. Wenn also 3. B. im ersten Stud Agamemnon, im zweiten Alptamnestra und Aegifth umtamen, im britten jeboch ber von ben Furien verfolgte Muttermorber burch das Athenische Oberberufungsgericht losgesprochen und dekhalb eine große städtische ewige Feier angeordnet würde, ba tann uns bunten, baß bem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpfen wohl mochte gelungen fepn.

Ift nun zwar, wie wir eingestehen, die Griechsiche Mothologie sehr folgereich und langmuthig, wie sich benn ber umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes granzenlosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln waren, so kann man boch begreisen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden. Reuigkeiten, nicht immersort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht balb gewahr werden, daß dem Boll an der Folge gar nichts gelegen ist? follte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesellschaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonst sauer werden zu lassen.

Sochft natürlich und mahrscheinlich nennen auch wir baber die Behauptung gegenwärtigen Brogramms, eine Trisoder gur Tetralogie habe leineswegs einen zusammenhangenden Inhalt gesordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der außern Formen, gegründet auf einen vielsältigen und zu bem bezweaten Eindruck binreichenden Gehalt.

In biefem Sinne mußte nun bas erfte Stud groß und für ben ganzen Menschen staunenswürdig senn, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergegen, das dritte darauf durch Aeußerlichkeiten, Pracht und Drang aufreizen und entzuden, da benn das lette zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen seyn durfte, als es nur wollte.

Suden wir nun ein Bild und Gleichniß zu unfern Reiten. Die beutiche Bubne befitt ein Beisviel jener erften Art an Schillers Ballenstein, und gwar ohne bag ber Dichter bier eine Nachahmung ber Alten beabsichtigt hatte; ber Stoff mar nicht zu überseben, und zerfiel bem wirtenben und schaffenben Beifte nach und nach, felbft gegen feinen Willen, in mehrere Theile. Der Empfindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er bas luftige, beitere Satyrftud, bas Lager, porque. In ben Biccolomini ehren wir die fortschreitende Sandlung; fie ift noch durch Bebanterie, Irrthum, mufte Leibenschaft niedergehalten, indeß garte, himmlische Liebe bas Robe zu milbern, bas Bilbe ju befanftigen, bas Strenge ju lofen trachtet. 3m britten Stude miglingen alle Berfuche ber Bermittlung; man muß es im tiefften Sinne bochtragifc nennen, und jugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter folgen tonne.

Run muffen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Beise, völlig Unzusammenhängendes auf einsander glüdlich und schiedlich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die Italianische, eine dem Augenblick ganz gewidmete, Ration als Zuschauermasse denken.

So sahen wir eine volltommen ernste Oper in drei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst: das erste heroisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. Bar dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Bosse vorherzgegangen wäre; ernst, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge vollkommen genugthuend.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu: benn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische dreiactige Stude vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollsommene zweiactige somische Opern auf das glanzendste vorzgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höchlich, nach dem ersten Act der Komödie die bekannt-beliebte Duverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben so ließ man sich nach dem glanzenden Finale dieses Singactes den zweiten Act

bes prosaischen Studs gar wohl gesallen. Hatte nun abermals eine musicalische Abtheilung das Entzüden gesteigert, so war man doch noch auf den britten Act des Schauspiels höchst begierig, welcher denn auch jederzeit volltommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine sangreichen Borgänger, nahm nun alles, was er von Talent hatte, zusammen, und leistete, durch die Ueberzeugung, seinen Zuschauer im besten Humor zu sinden, selbst in guten Humor versetz, das Erfreulichste, und der Allegmeine Beisall erscholl dem Abschluß auch dieser Pentalogie, deren letzte Abtheilung gerade die Wirtung that, wie der vierte Abschnitt der Tetralogien, und befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schieden.

# Nachlese zu Aristoteles' Poetik.

1826.

Ein jeder, der sich einigermaaßen um die Theorie der Dichttunst überhaupt, besonders aber der Tragodie be tümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erimnern, welche den Auslegern viel Roth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragodie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gebanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am besten durch eine Uebersegung berselben mittheilen zu tonnen.

"Die Tragodie ift die Nachahmung einer bedeutenden und abgeschlossenen Handlung, die eine gewisse Ansbehnung hat, und in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem einzelnen, nach einem Berlauf aber von Mitseid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Uebersehung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare geseht zu seben, und füge nur folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspielertobet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entfernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Reineswegs! er spricht ganz Mar und richtig aus: wenn sie durch einen Berlauf von Mitseid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so musse sie mit Ausgleichung, mit Bersöhnung solcher Leidensschaften zulest auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Ratharfis biefe aussohnende Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja sogar

von allen poetischen Berten geforbert wirb. In ber Tragobie geschiebt fie burch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht oder, unter Einwirtung einer gunftigen Gottheit, burch ein Surrogat gelof't werben, wie im Kalle Abrahams und Agamemnons; genug, eine Sohnung, eine Lofung ift jum Abichluß unerläßlich, wenn bie Eraabbie ein polltommenes Dichtwert fenn foll. Diefe Lofung aber, burch einen gunftigen, gewünschten Ausgang bewirft, nabert fich fcon ber Mittelgattung, wie bie Rud tebr ber Alceste; bagegen im Luftspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Berlegenheiten, welche ganz eigentlich bas Beringere von Furcht und hoffnung find, die Beirath eintritt, Die, wenn fie auch bas Leben nicht abschließt, boch barin einen bebeutenben und bebenflichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, jedermann heirathen, und barin liegt ber balb iders. balb ernsthafte Unterschied zwischen Trauer = und Lustspiel Ifraelitischer Aefthetit.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwede benutt: denn es giebt wohl keine höhere Ratharsis als der Dedipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Daseyns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersfort übereilte Thatausübung den ewig unerforschlichen, unbegreissich-solgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste, unberstellbarste Elend stürzt, und doch zulest noch aussichnend ausgesöhnt, und zum Berwandten der Götter, als segnender Schutzgeist eines Landes eines eigenen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei darstellen musse. Im ersten Falle wäre die Ratharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Sinwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerechtigkeit zur Last.

Uebrigens mag ich bei biesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzuführen babe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung biefer Stelle bisber beholfen. Ariftoteles nämlich hatte in ber Politit ausgesprochen, daß die Mufit zu sittlichen Zweden bei ber Erziehung benutt werden konnte, indem ja burch beilige Melobien die in ben Orgien erft aufgeregten Gemuther wieder befänftigt wurden, und also auch wohl andere Leibenschaften baburch tonnten ins Gleichgewicht gebracht werben. Daß bier von einem analogen Falle die Rebe fen, Leugnen wir nicht, allein er ift nicht ibentisch. Die Birfungen ber Mufit find ftoffartiger, wie foldes Sandel in feinem Alexanderefeft burchgeführt hat, und wie wir auf jebem Ball feben tonnen, wo ein nach fittig galanter Bolonaife aufgespielter Balger die fammtliche Jugend gu Bacdischem Babnfinn binreift.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Aunst vers mag auf Moralitöt zu wirken, und immer ist es salsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philossophie und Religion vermögen dieß allein; Pietät und Pflicht müssen aufgeregt werden, und solche Erwedungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milberung roher Sitten, welche aber gar bald in Weichlickeit ausartet.

Ber nun auf dem Bege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung fortschreitet, wird empfinden und gesstehen, daß Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Gerz nennen, in Unruhe versehen und einem vagen, undestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für solche Productionen leidensschaftlich eingenommen.

Bir tehren zu unserm Ansang zurück und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, in sofern der Dichter, sie als Object ausstellend, etwas würdig Anziehendes, Schaus und Hörbares abgeschlossen hervorzubringen denkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Berwicklung wird ihn verwirren, die Ausschung austlären, er aber um nichts gebessert nach Hausschung eehen; er würde vielmehr, wenn er ascetisch ausmertsam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtssinnig als hartnädig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir alles, was diesen Punkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon bieses Thema durch weitere Ausschung noch mehr ins Klare setzen ließe.

# Plato, als Mitgenoffe einer Chriftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch Fr. L. Stolbergs Uebersetung "ausserlesener Gespräche bes Platon" veranlaßt.)

Riemand glaubte genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonberes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen alle zum Heil gelangen.

Wie fehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise vernünftige und gute Menschen sanden, denen es angelegen war, ihre moralische Ratur auf das volltommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaaßen eine specielle Ofsenbarung zuzugestehen?

Doch es seyl biese Meinung wird immer bei benen bestehen, die sich gern Borrechte wünschen und zuschreiben, benen ber Blid über Gottes große Belt, die Erkenntnis seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirtungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen Privilegien, Ausnahmen und Bunder für ganz natürlich halten.

So ist benn auch Blato früher schon zu ber Ehre eines Mitgenossen einer Christlichen Offenbarung gelangt, und so wird er uns auch hier wieder datgestellt.

Bie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, der bei seinen großen Berdiensten den Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen sonnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, seyn möchte, das Bedürstüß fühlt ein jeder, der ihn liest, nicht um sich dunkel aus ihm zu erdauen — das leisten viel geringere Schriftsteller —, sondern um einen vortresslüchen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein desjenigen, was andere seyn konnten, sondern die Erkenntniß dessen, was sie waren und sind, bildet uns.

Belden Dank wille der Uebersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen' unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wieland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zwed sedes einzelnen Berkes selbst kürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kanonisches Buch mit aufgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Berfistage ist? Bahrscheinlich weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rebe ist! Leider spricht aber Sokrates bier, wie an mehrern Orten nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faden: wer philosophirt, ist mit den Borstellungsarten seiner Bors und Mitwelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben dieses doppelte Etwas, mehr als vielleicht bisher geschehen, zu entwickeln, und dem beutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschäsbares Verdienst des Uebersetzers seyn.

Man erlaube uns noch einigo Borte über Jon in biefem Sinne hinzuzufügen.

Die Maste des Blatonischen Sotrates — Deun so darf man jene phantastische Figur wohl nennen, welche Sotrates so wenig als die Aristophanische für sein Cbendild erkannte — begegnet einem Rhapsoden, einem Borteser, einem Declamator, der berühmt war wegen seines Bortrags der Homerischen Gedichte, und der so eben den Preis davon getragen hat und bald einen andern davon zu tragen gedenkt. Diesen Jon giebt und Plato als einen äußerst beschränkten Mensichen, als einen, der zwar die Homerischen Gedichte mit Emphase vorzutragen und seine Zuhörer zu rühren verschen

fteht, ber es auch wagt, fiber ben Somer ju reben, aber wahrscheinlich mehr, um die barin vorfommenben Stellen zu erläutern als zu erklaren, mehr bei biefer Gelegenbeit etwas ju fagen als burch feine Auslegung bie Auborer ben Geift bes Dichtere naber zu bringen. Denn mas mußte bas für ein Menfch fenn, ber aufrichtig geftebt, baß er ein fclafe, wenn die Gebichte anderer Boeten vorgelefen ober erflart wurden? Dan fiebt, ein folder Menich tann nur burd Trabition ober burd Uebung ju feinem Talente ge tommen feyn. Bahricheinlich begunftigte ibn eine gute Geftalt, ein gludliches Organ, ein Berg, fabig, gerührt zu werben; aber bei allem bem blieb er ein Raturalift, ein bloger Empirifer, ber weber über feine Runft noch über bie Kunftwerke gebacht hatte, fondern fich in einem engen Rreife mechanisch berumdrehte und fich bennoch fur eine Rünftler hielt und mahriceinlich von gang Griechenland für einen großen Runftler gehalten murbe. Ginen folder Tropf nimmt ber Blatonifche Sofrates vor, um ibn p Schanden zu machen. Erft giebt er ihm feine Befdrant beit zu fühlen, bann läßt er ibn merten, bag er von ben homerischen Detail wenig verftebe, und nothigt ibn, be ber arme Teufel sich nicht mehr zu belfen weiß, fich fit einen Dann ju erfennen, ber burch unmittelbare gottlich Eingebung begeistert wirb.

Wenn das heiliger Boben ist, so möchte die Aristophanische Bühne auch ein geweihter Plat seyn. So wenig der Masle des Sotrates Ernst ist, den Jon zu bekehren, se wenig ist es des Berkassers Absicht, den Leser zu bekehren. Der berühmte, bewunderte, getrönte, bezahlte Jon sollt in seiner ganzen Blöse dargestellt werden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapsode; dem mit der Boesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in biefem Gespräch, wie in anden Blatonischen, bie unglaubliche Dummheit einiger Bersonen auf, bamit nur Sofrates von feiner Seite recht weife fen tonne. Satte Jon nur einen Schimmer Renntniß ber Bock gebabt, fo murbe er auf bie alberne Frage bes Sofrates wer ben homer, wenn er von Bagenlenten fpricht, beffe perftebe, ber Bagenführer ober ber Rhapfobe? fed geant wortet baben : Gewiß ber Rhapfobe: benn ber Bagenleite weiß nur, ob homer richtig fpricht, ber einfichtsvolle Repfode weiß, ob er geborig spricht, ob er als Dicter, mit als Befdreiber eines Wettlaufe, feine Bfficht erfullt. 3m Beurtheilung bes epifchen Dichters gebort nur Unfdanen und Gefühl und nicht eigentlich Renntniß, obgleich auch ein freier Blid über die Welt und alles, mas fie betrifft. BBai braucht man, wenn man einen nicht moftificiren will, bie gu einer gottlichen Gingebung feine Buflucht gu nehmen? Bir haben in Runften mehr Falle, wo nicht einmal ber Schufter von ber Soble urtheilen barf: benn ber Runftle findet für nothig, subordinirte Theile bobern 3meden vollig aufzuopfern. So habe ich felbft in meinem Leben mehr als Ginen Wagenlenter alte Gemmen tabeln boren, worauf Die Pferde ohne Geschirr bennoch ben Wagen ziehen sollten. Freilich hatte der Wagenlenker recht, weil er das ganz unnatürlich sand; aber der Künstler hatte auch recht, die schöne Form seines Pferdeförpers nicht durch einen unglücklichen Faden zu unterbrechen. Diese Fictionen, diese Hieroglyphen, beren jede Kunst bedarf, werden so übel von allen denen verstanden, welche alles Wahre natürlich haben wollen, und dadurch die Kunst aus ihrer Sphäre reißen. Dergleichen hypothetische Neußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Plat, wo sie stehen, zwecknäßig sen mögen, ohne Bemerkung, wie relativ salsch sie werden können, sollte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abdrucken lassen, so wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menfchen, ber eben tein bichterifches Benie bat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gebicht gelingt, biefe Erfahrung wiederholt fich oft, und es zeigt fich barin nur, mas lebhafter Untheil, gute Laune und Leidenschaft bervorbringen tann. Man gesteht bem haß zu, daß er das Genie supplire, und man tann es von allen Leidenschaften fagen , die une gur Thatigfeit auffordern. Gelbft ber anerkannte Dichter ift nur in Momenten fabig, fein Talent im bochften Grabe ju zeigen, und es lagt fich biefer Birtung bes menschlichen Geiftes psychologisch nachtommen, ohne daß man nöthig batte, ju Bundern und feltfamen Birtungen feine Zuflucht zu nehmen, wenn man Gebuld genug befäße, ben natürlichen Phanomenen zu folgen, beren Renntniß uns die Buffenschaft anbietet, über Die es freilich bequemer ift vornehm binwegzusehen als bas, mas fie leiftet, mit Ginficht und Billigfeit zu ichagen.

Sonderbar ist es in dem Blatonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensahren, in der Arzneitunde und Fischerei, bekannt hat, zulest doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt sühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Stedenpserd dieses talentreichen, aber albernen Individuums, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helden angewandelt seyn mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbirgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von sich hegt, daß er zum Regismente nicht der Unfähigste sey?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letten Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich zwar sehr betäubt dasteht, und zulett, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Pradicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letten greift und sich auf eine sehr verblüffte Art hösslich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrzhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Bewiß, wer und auseinanderfette, mas Manner wie

Plato im Ernst, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzgeugung ober nur discursive gesagt haben, würde uns einen außerordentlichen Dienst erzeigen und zu unserer Bildung unendlich viel beitragen; denn die Zeit ist vorbei, da die Sibyllen unter der Erde weissagten; wir fordern Kritik und wollen urtheilen, ehe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

### Phaëthon,

Tragobie bes Guripibes.

1821.

Berfuch einer Bieberherstellung aus Bruchftuden.

Chrfurchtsvoll an folche köftliche Reliquien herantretend, mussen wir vorerst alles aus ber Einbildungstraft auslöschen, was in späterer Zeit dieser einsach großen Fabel angehestet worden, durchaus vergessen, wie Ovid und Nonnus sich verirren, den Schauplat derselben ins Universum erweiternd. Wir beschränken und in einer engen, zusammengezogenen Localität, wie sie der Griechischen Bühne wohl geziemen mochte; dabin ladet uns der

#### Prolog.

Des Ofeans, der Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops, dieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phöbus morgendlich begrüßt;

- 5. Die Gluth des Königs aber, wie sie sich erhebt, Berbrennt das Ferne, Nahes aber mäßigt sie. Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgefärbtes Bolt Cos, die glänzende, des Helios Rossestand. Und zwar mit Recht; benn rosensingernd spielt zuerst
- 10. An leichten Wöltchen Gos bunten Wechfelscherz. Hier bricht sobam bes Gottes ganze Kraft hervor, Der, Tag und Stunden regelnd, alles Bolt beherrscht, Bon bieser Felsenküften steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten, ausgedehnten Welt.
- 15. So sey ihm denn, dem Hausgott unster Königsburg, Berehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth. Auch ich, der Wächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick,
- 20. Und harre gern, doch ungebuldig, seiner Gluth, Die alles wieder bildet, was die Nacht entstellt. So seh denn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglang! Feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem trästigeeinzigen Sohn
- 25. Berbindungsfeft mit gottgezeugter Romphenzier; Deshalb fich alles regt und rührt im hause schon. Doch sagen andre — Misgunft waltet ftets im Bolt —, Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit Der Sohn, den er vermäblet beute, Bhaethou,

AND THE PERSON OF THE PERSON O

30. Richt seiner Lenden sey. Woher denn aber wohl? Doch schweige jeder! solche garte Dinge find Richt gludlich anzurühren, die ein Gott verbirgt.

B. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Wider, spruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Ersahrung aus, daß die Sonne das öftliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die südliche Erde, von der sie sich entsernt, so glübend heiß bescheint.

B. 7. 8. Nicht über dem Ocean, sondern diesseits am Rande der Erde suchen wir den Ruheplay der himmlischen Rosse; wir sinden keine Burg, wie sie Ovid prächtig auserbaut; alles ist einsach und geht natürlich zu. Im letten Osten also, an der Welt Gränze, wo der Ocean ans seste Land umkreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Helios, als nächster Nachdar zu betrachten, entbrennt für sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Merops, den Herrscher jener äußerssten Erde, getraut, und der ältliche Mann empfängt mit Freuden den im Stillen ihm zugebrachten Sohn.

Rachdem nun Phaëthon herangewachsen, gedenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Nomphe oder Halbgöttin zu verheirathen, der Jüngling aber, muthig, ruhmund herrschstädig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß Helioss sein Bater sey, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überzeugen.

### Rinmene. Bhaethon.

### Algmene.

So bift bu benn bem Chebett gang abgeneigt?

Das bin ich nicht; doch einer Göttin soll ich nahn 35. Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Anechte sich des Weibs, Berkaufend seinen Leib um Morgengist.

### Ainmene.

D Sohn, foll ich es fagen? biefes fürchte nicht! \$ haëthon.

Bas mich beglüdt zu fagen, warum zauberft bu?

10. So wiffe benn, auch bu bift eines Gottes Sohn.

Und weffen?

#### Alnmene.

Bift ein Sohn bes Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Rosse hergestellt erregt, Gewedt von Cos, hochbestimmten Weg ergreist; Auch mich ergriff. Du aber bist die liebe Frucht. Phaethon.

45. Wie? Mutter, darf ich willig glauben, was erschreckt?

Ich bin erschroden vor so boben Stammes Berth, Benn bieß mir gleich ben ewig innern Flammenruf Des Herzens beutet, ber jum Allerhochsten treibt.

Befrag' ihn selber, benn es hat ber Sohn das Recht, 50. Den Bater dringend anzugehn im Lebensdrang. Erinnr' ihn, daß umarmend er mir zugefagt, Dir Einen Bunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, dann glaube fest, daß Helios Gezeugt dich hat; wo nicht, so log die Mutter dir.

55. Bie find' ich mich jur beißen Bohnung Gelios'?

Gr felbft wird beinen Leib bewahren, ber ihm lieb. Bhaëthon.

Benn er mein Bater mare, bu mir Bahrheit fprachft. Alymene.

D glaub' es fest! Du überzeugft bich felbft bereinft.

Genug! Ich traue deines Worts Bahrhaftigleit.
60. Doch eile jest von hinnen! denn aus dem Balaft Rahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Zimmer fäubern, der Gemächer Brunt Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Balasts Gingang zu füllen gehn.

65. Wenn bann ber greise Bater von bem Schlummer sich Erhoben, und ber Hochzeit frobes Fest mit mir Im Freien bier berebet, eil' ich flugs hinweg, Bu prüfen, ob bein Mund, o Mutter, Bahres sprach.

Hier ift zu bemerken, daß das Stud fehr fruh angeht; man muß es vor Sonnenaufgang benken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum fehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hiervon altere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesochtene und immer wieder kehrende bramatische Zeit: und Ortseinheit der Alten und Reuern.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend, und was darin vorgeht, ganz morgendlich. Man bort noch die Rachtigall fingen, wobei es bochft wichtig ist, daß ein hochzeitgesang mit der Rage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

# Chor der Dienerinnen.

Leife, leife, wedt mir den König nicht!
70. Morgenschlaf gonn' ich jedem,
Greisem Haupt zu allererst.
Raum noch tagt es,
Aber bereitet, vollendet das Werk!
Roch weint im hain Bhilomele

- 75. Ihr sanft harmonisches Lieb; In frühem Jammer ertönt "Itys, o Itys!" ihr Rufen. Springton hallt im Gebirg, Felsanklimmender Hirten Musik;
- 80. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schaar; Bum wildaufjagenden Baldwert Bieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers
- 85. Tönt des melodischen Schwans Lied. Und es treibt in die Wogen Den Nachen hinaus Windwehen und rauschender Ruberschlag. Aufziehn sie die Segel,
- 90. Aufblabt fich bis jum mitteln Tau das Segel.
  So rüftet fich jeder zum andern Geschäft;
  Doch mich treibt Lieb' und Berehrung heraus,
  Des Gebieters fröhliches Hochzeitsest
  Mit Gesang zu begehn: benn den Dienern
- 95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft
  Sich fügenden Festen.
  Doch brütet das Schickfal Unglück aus,
  Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenossen.
  Zum frohen Hochzeitsest ist dieser Tag bestimmt,
- 100. Den betend ich sonft ersehnt, Daß mir am festlichen Morgen der Herrschaft das Brautlied

Bu fingen einft fen vergönnt. Götter gemahrten, Beiten brachten Meinem Herrn ben fconen Tag.

- 105. Drum ton', o Beihlied, jum frohen Brautfest! Doch seht, aus ber Bforte ber König tritt Mit dem heiligen Herold und Bhaëthon; Her schreiten die dreie verbunden! O schweig' Mein Mund in Ruh!
- 110. Denn Großes bewegt ihm die Seel' anjest: hin giebt er ben Sohn in der Ehe Gefes, In die füßen brautlichen Bande.

Der Berold.

Ihr, bes Oleanos Strand Anwohnende, Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg vom Bereich bes Balaftes!
Stehe von fern, Bolt!

Chrfurcht hegt vor dem nahenden Könige! Heil entsprieße,

Frucht und Segen bem heitern Bereine, Belchem ihre Nahe gilt,

Des Baters und des Sohns, die am Morgen heut 120. Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund!

Leiber ift die nachfte Scene fo gut wie gang verloren; allein man fiebt aus ber Lage felbft, daß fie von herrlichem

Inhalt fenn könnte. Ein Bater, ber seinem Sohne ein feierlich hochzeitsest bereitet, dagegen ein Sohn, der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegsschleichen und ein gefährliches Abentheuer unternehmen wolle, machen den wirksamsten Gegensah, und wir müßten und sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt bätte.

Und da ware benn zu vermuthen, daß wenn der Bater zu Gunften des Cheftands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe; die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen,

### Merops.

- - Denn wenn ich Gutes fprach -

geben unserer Bermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt uns Licht und Leuchte. Segen wir voraus, daß ber Bater ben Bortheil, das Leben am Geburtsorte fortzusegen, herausgehoben, so paßt die ablehnende Antwort des Sohnes gank gut:

### Dhaëthon.

Auf Erben grünet überall ein Baterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Besit, an dem er so reich ist, hervorheben, und wünschen, daß der Sohn in seine Jukstapfen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

# Phaëthon.

Es sep gesagt! den Reichen ist es eingezeugt, Feige zu sehn; was aber ist die Ursach' deß? 125. Vielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glück.

Bie es benn aber auch damit beschaffen mag gewesen seyn, auf diese Scene solgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Bir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgeben als aus dem Zuge selbst. Bahrscheins lich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Berswandte, herkömmliche in das Costüm seiner Fabel einges sochen.

Indes nun Aug' und Ohr des Buschauers freudig und feierlich beschäftigt sind, schleicht Bhaëthon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Beg ift nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich heraufstürmen; ganz nahe da unten ist ihre Rubestätte; wir sinden tein hinderinis, uns unmittelbar vor den Marstall des Phobus zu verseben.

Die nunmehr folgende, leiber in bem Zusammenhang verlorene Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit ber vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden tann. Der irdische Bater will ben Sohn begründen wie sich selbst; ber himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch folgendes. Bir nehmen an, daß Phaëthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewefen, welches Zeichen seiner Ubkunft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorsichnauben sieht, da regt sich sein kühner, des Baters werther, göttlicher Muth, und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit übersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht folgendes schließen. Die Anertennung ift geschehen; ber Sohn hat den Bagen verlangt, der Bater abgeschlagen.

#### Dhöbus.

Den Thoren zugesell' ich jenen Sterblichen, Den Bater, der ben Sohnen, ungebilbeten, Den Bürgern auch bes Reiches Bügel überläßt.

Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Beise das Gespräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

### Dhaëthon.

130. Ein Anter rettet nicht das Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Ein einz'ger Borftand ist ber Stadt Bu schwach, ein zweiter auch ist Roth gemeinem Heil.

Bir vermuthen, daß der Biderftreit swifchen Gin und Mehrherrschaft umftändlich sep verhandelt worden. Der Sohn, ungeduldig zulett, mag thatlich zu Berke geben und bem Gespann sich naben.

#### Dhöbus.

Berühre nicht bie Bugel,

Du Unerfahrner, o mein Sohn! ben Wagen nicht 135. Besteige, Lenkens unbelehrt!

Es scheint, Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf friegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ift; ablehnend versett ber Sohn:

#### Bhaëthon.

Den schlanken Bogen haß' ich, Spieß und Uebungsplat.

Der Bater mag ihn fodann im Gegenfat auf ein ibpllisches Leben hinweisen.

#### Bhöbus.

### Die tühlenben,

Baumschattenben Gezweige, fie umarmen ibn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borbergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie denn auch Ovid gar schön durch das Borruden der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Bater unterrichtet hastig den auf dem Bagen stehenden Sohn.

### Phöbns.

So fiehst du obenum den Aether granzenlos, 140. Die Erde hier im feuchten Arm des Oleans. Ferner:

> Co fahre bin! Den Dunsttreis Libpens meibe boch! Richt Feuchte bat er, fengt bie Raber bir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werben gludlicherweise burch ein Bruchstud benachrichtigt, wie es babei jugo gangen, doch ist zu bemerken, bag bie folgende Stelle Erzählung sen, und also einem Boten angehore.

#### Angelos.

Run fort! Bu den Plejaden richte beinen Lauf! — Dergleichen borend, rührte die Zügel Phaethon,

145. Und stachelte die Seiten der Gestügelten.
So ging's, sie flogen zu des Aethers Höh'.
Der Bater aber, schreitend nah dem Seitenroß,
Bersolgte warnend: Dahin also halte dich!
So hin! den Bagen wende dieserwärts!

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenden hirten der Berhandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergiebt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die heilige Cheftandsfeier nun vor sich gehen foll. Er schredt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem himmel, worauf jedoch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Ahnungen betroffen, welche zu kostlichen lyrischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaëthon, von dem Blige Zeus' getroffen, nahe vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseier dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonischen Hergang, und läßt keine Spur merken von jenem Wirtwarr, womit Ovid und Ronnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phanomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann alles gleich wieder vordei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, ber uns glüdlicherweise meistens erhalten ist.

### Alnmene.

(Dienerinnen tragen ben tobten phaëthon.)

150. Erinnys ist's, die flammend hier um Leichen webt,
Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor!
Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten
Sobn! —

D rasch! Ihr hört ja, wie der Hochzeit Feiersang Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

155. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo des Blutes Spur

Bom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stabl! D eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich bauft, Das zu verschließen mir alleinig angehört.

160. D Belios, glanzleuchtender! Wie haft bu mid

Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer ber Gotter buntle Namen weiß.

#### Chor.

Symen, Symen!
Simmlische Tochter des Zeus, dich singen wir,
165. Aphrodite! Du, der Liebe Königin,
Bringst süßen Berein den Jungfrauen.
Herrliche Kopris, allein dir, holde Göttin,
Dant' ich die heutige Feier.
Dant auch bring' ich dem Knaben,

170. Den du hillst in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beide führt Unserer Stadt großmächtigen König, Ihr den herrscher, in dem goldglanzstrahlenden

175. Palast zu ber Liebe Freuden.
Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
Der die Göttin heimführt,
Und auf unendlicher Erde
Allein als der Ewigen Schwäher

180. Soch fich preisen bort!

#### Atrops.

Du geh' voran und! Führe biese Maddenschaar Ins haus, und heiß' mein Weib den hochzeitreihen jest

Mit Feftgesang zu aller Götter Breis begehn. Bieht, homnen fingend, um das haus und hestias 185. Altare, welcher jedes frommen Werts Beginn

Gewidmet sepn muß — — — — — — — — — — — — — Aus meinem Haus Wag dann der Festchor zu der Göttin Tempel ziehn.

### Diener.

- 190. O König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg Den schnellen Fuß; benn wo des Goldes Schäpe du, Die herrlichen, bewahrest, dort ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Anleg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen sieht's,
- 195. Rur innen ganz geschwärzt vom Dampse bas Gemach. D eile felbst hinein, baß nicht Gephästos' Jorn Dir in bas haus bricht und in Flammen ber Palast Ausloht am froben Hochzeittage Phaethons!

### Merops.

Bas fagft du? Sieh benn zu, ob nicht vom flammenben

200. Beihrauch bes Altars Dampf in Die Geftacher brang! Diener.

Rein ift der ganze Weg von bort und ohne Rauch.

Beiß meine Gattin, ober weiß fie nichts bavon? Diener.

Bang bingegeben ift fie nur bem Opfer jest.

### Acrops.

So geh' ich; benn es schaft aus unbedeutendem 205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du, des Feuers Herrin, o Persephone, Und du, Hephastos, schüpt mein Haus mir gnaden reich!

#### Chor.

O webe, weh mir Armen! wohin eilt Mein bestügelter Fuß? Bohin? 210. Zum Aether auf? Soll ich in dunkelem Schacht

Der Erbe mich bergen ?

Den Grbe mich bergen ?

D weh mir! Entbedt wird die Königin,
Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn,
Ein Leichnam, geheim.

215. Nicht mehr verborgen bleibt Zeus' Wetterstrahl, Richt die Gluth mehr, mit Apollon die Berbindung nicht.

> D Gottgebeugte! welch ein Jammer stürzt auf bich? Tochter Oleano?', Gile zum Bater bin!

220. Fasse sein Anie, Und wende den Todesstreich von deinem Naden!

D Behe! Beh!

#### Chor.

D bort ihr ihn, des greifen Baters Trauerton?

D weh! mein Rind!

#### a har

225. Dem Sohne ruft er, der sein Seufzen nicht vernimmt, Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann. Nach diesen Wehklagen erholt man sich, bringt den Leichnam aus dem Palast und begräbt ihn. Bielleicht daß der Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wissen nöthig; wie denn vermuthlich die von Bers 143—149 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

Alnmene.

---- Doch ber Liebste mir Bermodert ungesalbt im Erbengrab.

# Bum Phaëthon des Euripides.

1823.

Die vom Herrn Professor und Ritter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie alles, was von diesem edlen Geiste und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes kräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Productionen des großen Tragiters vor mir zu sehen, ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstüdte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Urbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Prosessore

Söttling und Riemer, in Jena und Weimar, behülflich, burch Ueberseten und Aufsuchen ber noch sonst muthemaßlichen Fragmente dieses unschätzbaren Werks. Die Borarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leiber ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daber zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingschen Uebersehung ber von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstüden, die der Musgraveschen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415, hinzugestügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verdindenden Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Ausgabe war, etwas Zerstückes wenigstens einigermaaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so sand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende find gludlicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Binke haben, nach meiner Beise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungstraft und bes Gefühls.

### Der Prelog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit der topographischen Lage derselben im Often. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf dessen Herkunst jedoch einiger Berdacht geworfen wird.

#### Alnmene. Bhaëthon.

Dem Jünglinge widerstredt's, eine Göttin, wie sie ihm beschieden ist, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet sehn will; die Mutter entdeckt ihm, daß auch er der Sohn eines Gottes, des Sonnengottes, seh; der kühne Jüngling will es sogleich erproben.

#### Chor der Bienerinnen.

Frischefte Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Ahnung irgend eines Unheils; Hausgeschäftigkeit.

gerold.

Der die Menge bei Seite weif't.

# Merops und Phaethon.

Barteste Situation, beren Ausschrung sich taum benten läßt. Der bejahrte Bater tann bem Sohne alles irdische Glud an diesem Tage überliefern, ber Sohn hat noch anderes im Sinne; das Interesse ist verschieben, ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Borsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichleiten noch einen abentheuerlichen Bersuch zu machen, nicht verrathen werde.

# Cher der feftente

sammelt und ordnet sich, wie der Zug vorschreiten soll; dies gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charalteris stischer Bewegung.

Bon hieraus begeben wir uns gern zu bem Rastorte bes Helios.

### felios. Cos.

Die unruhige, schlaflose Göttin treibt den Helios, auf zufahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Aben theuer mit schönen Hirten und Jägerknaben vorzuwerfen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chord

### Stlios. Phaëthon.

Heftig fonelle Berhandlung zwifden Bater und Sofn; letterer bemeiftert fich bes Bagens und fahrt hin.

Wir wenden uns wieder vor den Palaft des Merspi.
Char der Festlente,

mitten in bem Borfchreiten ber Festlichkeit. Donnerschlag aus heiterm himmel; Bangigteit.

Alymene. Nächfte Dienerinnen.

Phaëthons Leichnam wird gefunden und verftedt.

Chor der Vorigen.

hat sich vom Schred erholt und verfolgt die Feierlichtet.

Eben biefe Functionen forbernb.

Diener.

Brandqualm im Saufe verfündend.

Mange Dienerinnen.

Jammer bes Mitwiffens.

Alnmene. Leichnam.

Es geschieht die Bestattung.

Ein Bote.

Der Frühhirten einer, Beuge bes Borgangs, berichtt was zu wiffen nöthig.

Möge die Folgezeit noch einiges von dem höchft Bis schenswerthen entbeden, und die Lüden authentisch aus füllen! Ich wünsche Glück denen, die es erleben, und ihm Augen, auch hierdurch angeregt, nach dem Alterthum weben, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlickeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Die viel ließe sich nicht über die Cinfalt und Grobbei auch dieses Stüdes rühmen und jagen, da es ohne later rinthische Exposition und gleich zum Höchsten und Wärdigften führt, und mit bedeutenden Gegenfäßen auf die natur gemäßeste Beise ergest und belehrt.

# Euripides' Dhaëthon.

(Bu oben C. 654.)

1826.

Bo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerten wir bei jener versuchten Restauration bes Euripidischen Phaëthon, worüber wir uns auf Anregung eines tenntnisreichen Mannes solgendermaaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende bes vorletten Acts, um nach unjerer Theaterfprace zu reben, Phaëthon von feinem gottlichen Bater bie Führung bes Sonnenwagens erbeten und ertropt, folgt ihm unsere Einbildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn, und zwar, wenn wir bas Unternehmen recht ins Muge faffen, mit Furcht und Entfeten. In bes irbifchen Baters Saufe jedoch geben Die Sochzeitsanstalten immer fort; icon boren wir in ber Rabe feierliche Somnen er icallen, wir erwarten bas Auftreten bes Chors. Run erfolgt ein Donnerichlag; ber Sturg bes Ungludfeligen aus ber Sobe geschieht außerhalb bes Theaters, und in Gefolg oben angeführter Restauration magte man icon folgende Bermuthung. Wir benten uns bas Phanomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein bei beiterm Simmel berabstürzte, in die Erbe idluge und fobann alles wieber vorbei wäre: benn sobald Klymene ben tobten Sobn verftedt hat, ja sogar inzwischen, fährt ber Chor in seinem Festgesange fort.

Nun sinden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaragoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne sey eine durchglühte Metallmasse, urdpos didarpos, wahrscheinlich, wie der ausmerkende und solgernde Philossoph sie aus der Esse halbgeschmolzen unter den schweren Hall des Steins dei Aigos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne heruntersallen. Daher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Phaëthon einen Goldslumpen genannt, xpvotar pädor.

Ob uns nun schon die Stelle des Tragiters nicht vollsftändig übrig geblieben, so können wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennenden Jüngling die Rede sep.

Man überzeuge sich, daß Phaëthon, den Sonnenwagen Ienkend, für kurze Zeit als ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gedacht werden müsse; daß ferner Zeus in der Tragödie, die unselige Abirrung unmittelbar merkend, großes Unheil, wie es Ovid und Nonnus ausgemalt, zu verhüten, zugleich aber einen enggehaltenen lakonischen

Hergang der Tragödie zu begünstigen, mit dem Blit alsobald drein geschlagen. In der Verslechtung eines solchen Augenblick ist es gleichlautend, ob die Sonne selbst oder, sich absandernd von ihr, ein seuriger Metallslumpen oder der wagehalsige Führer als entzündetes Meteor herunterstürze. Höchst willkommen muß dem hochgebildeten Dichter dieses Zweideutige gewesen sen, um seine Naturweisheit hier eingreisen zu lassen. Dieses Greigniß war von großem theatralischem Esset, und doch nicht abweichend von dem, wie es in der Welt herzugehen psiegt: denn wir würden und noch heutiges Tags von einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen lassen, wenn er sich bei irgend einer zeier vernehmen ließe.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragsment von Markand (Becks Ausgabe des Euripides Thl. II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von Apvoko fälle ployt hielt, und darüber von Porson zu Eurip. Orest 971 belobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sen, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anaxagoras berust. Bergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II, 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quidus diedus saxum casurum esset de sole. — Quod si quis praedictum credat, simul sateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae suisse, solvique rerum naturae intellectum et consundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo suisse credatur: decidere tamen crebro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches, und zwar dessen achtem Capitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Berhältniß, folgendes aus: es hätten einige der Pothagoreer sie den Weg. genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang Phaethons niedergefallen seb.

Hieraus ergiebt sich benn, baß die Alten das Nieders geben ber Meteorsteine burchaus mit dem Sturze Phasthons in Berknüpfung gedacht haben.

# Die Bachantinnen des Enripides.

1826.

Semele, Tochter bes Thebaischen Herrschers Kadmus, in Hoffnung, bem Bielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, ber Knabe Bacchus gerettet, im Berborgenen aufgepflegt und erzogen, auch des Olymps und eines göttlichen Dassenzs gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zügen in die Geheimnisse des Rheadienstes bald eingeweiht, erzgiebt er sich ihnen, und fördert sie aller Orten, ingeheim einschweichelnde Mosterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Bölterschaften ausbreitend.

Und so ift er im Beginn ber Tragodie, von Lubifchen

In biefem Sinne mußte nun das erste Stud groß und für den ganzen Menschen staunenswürdig seyn, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergegen, das dritte darauf durch Aeußerlichkeiten, Pracht und Drang aufreizen und entzuden, da denn das lette zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verzwegen seyn durfte, als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß ju unfern Reiten. Die deutsche Bühne besitt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter bier eine Nachahmung ber Alten beabsichtigt batte; ber Stoff mar nicht zu überseben, und gerfiel dem wirtenben und schaffenben Beifte nach und nach, felbft gegen feinen Billen, in mehrere Theile. Der Empfindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das luftige, heitere Satyrftud, das Lager, voraus. In den Piccolomini ebren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Pebanterie, Frrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß garte, himmlische Liebe bas Robe zu milbern, bas Bilbe ju befänftigen, bas Strenge ju lofen trachtet. 3m britten Stude miglingen alle Berfuche ber Bermittlung; man muß es im tiefften Sinne bochtragifc nennen, und jugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter folgen tonne.

Nun mussen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Beise, völlig Unzusammenhängendes auf eine ander glüdlich und schiedlich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die Italianische, eine dem Augenblick ganz gewidmete, Nation als Zuschauermasse denken.

So sahen wir eine volltommen ernste Oper in drei Acten, welche, in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Sharafter unter einander als mit der Oper selbst: das erste hervisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Bosse vorherzgegangen wäre; ernst, seierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge vollkommen genugthuend.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu: benn wir saben, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische dreiactige Stüde vorstellen, wo zwischen den Abtheilungen vollsommene zweiactige komische Opern auf das glanzendste vorzgetragen wurden. Beide Darstellungen hatten weder dem Inhalt noch der Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich höcklich, nach dem ersten Act der Komödie die bekannt-beliebte Ouverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Eben so ließ man sich nach dem glänzenden Finale dieses Singactes den zweiten Act

bes prosaischen Studs gar wohl gefallen. Hatte nun aber mals eine musicalische Abtheilung das Entzüden gesteigert, so war man doch noch auf den dritten Act des Schauspielshöchst begierig, welcher denn auch jederzeit vollkommen befriedigend gegeben ward. Denn der Schauspieler, compromittirt durch seine sangreichen Borgänger, nahm nun alles, was er von Talent hatte, zusammen, und leistete, durch die Ueberzeugung, seinen Zuschauer im besten Humor zu sinden, selbst in guten Humor versetz, das Erfreulichste, und der allgemeine Beisall erscholl beim Abschluß auch dieser Pentalogie, deren letzte Abtheilung gerade die Wirdung that, wie der vierte Abschnitt der Tetralogien, uns befriedigt, erheitert und doch auch gemäßigt nach Hause zu schieden.

# Nachlese gu Ariftoteles' Poetik.

1826.

Ein jeder, der sich einigermaaßen um die Theorie der Dichtkunft überhaupt, besonders aber der Tragodie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erimnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragodie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darftellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüthdes Zuschauers reinigen solle.

Meine Gebanten und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am beften burch eine Ueberfepung berfelben mittheilen zu tonnen.

"Die Tragödie ift die Nachahmung einer bedeutenden und abgeschlossenen Handlung, die eine gewisse Ausbehnung hat, und in anmuthiger Sprace vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem einzelnen, nach einem Berlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende llebersehung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesett zu seben, und füge nur folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspielsredet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Reineswegs! er spricht ganz Mar und richtig aus: wenn sie durch einen Berlauf von Mitleid und Jurcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse mit Ausgleichung, mit Bersöhnung solcher Leidensschaften zulest auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er versteht unter Ratharfis biefe aussohnende Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja fogar

von allen poetischen Berten geforbert wirb. In ber Tragobie gefchieht fie burch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht ober, unter Ginwirtung einer gunftigen Gottbeit, burch ein Surrogat gelof't werben, wie im Ralle Abrabams und Mgamemnons; genug, eine Söhnung, eine Lösung ift zum Abschluß unerläßlich, wenn die Tragobie ein volltommenes Dichtwerk fenn foll. Diefe Lofung aber, burd einen gunftigen, gewunschten Ausgang bewirft, nabert fich icon ber Mittelgattung, wie bie Rudtebr ber Alcefte; bagegen im Luftfpiel gewöhnlich ju Ent wirrung aller Berlegenheiten, welche gang eigentlich bas Geringere von Furcht und hoffnung find, die Beirath eintritt, bie, wenn fie auch bas Leben nicht abschließt, boch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will fterben, jedermann beirathen, und barin liegt ber balb icherge, balb ernfthafte Unterschied zwischen Trauer . und Luftfpiel Ifraelitifder Aefthetit.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwede benutt: denn es giebt wohl keine höhere Ratharsis als der Dedipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine düstere Heftigkeit seines Daseyns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersfort übereilte Thatausübung den ewig unerforschlichen, unbegreissich-solgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste, unberstellbarste Elend stürzt, und doch zulest noch aussihnend ausgesöhnt, und zum Berwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eigenen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des grofen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei darstellen musse. Im ersten Falle wäre die Ratharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerechtigkeit zur Last.

Uebrigens mag ich bei biesem Anlag, wie bei jedem anbern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzuführen habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegung dieser Stelle bisher beholfen. Ariftoteles nämlich hatte in der Bolitik ausgesprochen, daß die Mufit zu sittlichen Zweden bei ber Erziehung benutt werden konnte, indem ja durch beilige Melobien die in den Orgien erft aufgeregten Gemuther wieder befänftigt würden, und also auch wohl andere Leibenschaften baburch tonnten ins Gleichgewicht gebracht werben. Daß hier von einem analogen Falle die Rebe fen, leugnen wir nicht, allein er ift nicht ibentisch. Die Wirfungen ber Musik sind stoffartiger, wie foldes Sandel in feinem Alexandersfest burchgeführt hat, und wie wir auf jedem Ball feben tonnen, wo ein nach fittig:galanter Bolonaife aufgespielter Balger Die sammtliche Jugend gu Baccifdem Bahnfinn binreift.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst versmag auf Moralität zu wirken, und immer ist es salsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermögen dieß allein; Pietät und Pflicht müssen aufgeregt werden, und solche Erwedungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Bas sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milderung roher Sitten, welche aber gar bald in Beichlickeit ausartet.

Ber nun auf dem Bege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung fortschreitet, wird empfinden und gesteben, daß Tragödien und tragische Romane den Geist teineswegs beschwichtigen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versetzen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für solche Productionen leidensschaftlich eingenommen.

Bir fehren zu unserm Ansang zurud und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, in sofern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas würdig Anziehendes, Schaus und Hörbares abgeschlossen hervorzubringen benkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelös't,
so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgeben; die Berwickung wird ihn verwirren, die Ausschlung
aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen;
er würde vielmehr, wenn er ascetisch ausmerksam genug
wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnädig, eben so heftig als schwach, eben so
liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Bohnung sindet,
wie er hinausgegangen. Und so glauben wir alles, was
diesen Punkt betrisst, gesagt zu haben, wenn sich schon
bieses Thema durch weitere Ausschrung noch mehr ins
Raare sesen ließe.

# Plato', als Mitgenosse einer Chriftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch Fr. 2. Stolbergs Uebersetung "ausserlesener Gespräche bes Platon" veranlaßt.)

Riemand glaubte genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen alle zum Heil gesangen.

Wie fehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise vernünftige und gute Menschen sanden, denen es angelegen war, ihre moralische Ratur auf das vollsommenste auszubilden! Was blieb ihnen baher übrig als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaaßen eine specielle Offenbarung zuzugestehen?

Der nun auftretende Gallier ist schon tühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhafte Bersonen porträtirt, so kann ihm die Tagesgeschichte gleich nachkommen, und was die ersundenen betrifft, so lassen sich diese auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgenossen überall denken und handeln, davon haben wir Empfindung und auch wohl Begriff.

Ein so großes Wert wie Alonzo seinem Gange nach ju entwickeln, wäre eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher ober später, im Original ober Uebersetzung, wird das Wert allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sein müsse, ergiebt süch aus solgendem Verzeichniß der von vorn herein handelnden Personen, das um so nöthiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten östers wiederkommen und sich dermaaßen treuzen, daß nur ein ausmertsames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Vorstellung von den wechselseitigen Einwirtungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmeldezettel östers zu Rathe ziehen.

# Alongo,

Biftorifcher Roman.

Personen ber einleitenben Erzählung.

Der Autor, Franzose, Reisenber, tritt 1820 an ber Westseite über bie Spanische Granze.

Don Geronimo, Mcabe von Urdar, jugleich Birth einer geringen herberge.

Donna Uraca, beffen Gattin.

Don Juan be Dios, alterer Sohn, Studirenber.

Francisco de Baula, jungerer Sobn, jum geift-

lichen Stande bestimmt; einstweilen Sausinecht.

Bajita, auch Francisca, nettes Madchen, Nichte. Bater Brocurator, ein Dominicaner.

Untonio, Betturin, Liebhaber ber Bajita.

Unbefannter, geheimnifvoll.

Intenbant eingezogener Guter.

Constitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Bater von Bajita.

Madame Biriart, Birthin zu Minhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Carls III. (1788) beginnt.

Don Louis, entlaffener Officier.

Donna Leonora, beffen Gemablin.

Alongo.

Maria de las Angustias, nachher ver: Rinder. mählte Marquise von C. Pablo.

Frap Ifidoro, Inquifidor von Mexico.

Carl IV., König von Spanien.

Maria Louise, Ronigin von Spanien.

Bring von Afturien, Sohn und Thronfolger.

Gobon, Herzog von Acubia, Friedensfürst, Gunstelling, Beherrscher bes Reichs.

Enriquez, sonft berühmt im Stiergefechte, jest 3m valide.

Antonio, Betturin, Graciofo. Siehe oben in ber Einleitung.

Fray Aparicio, junger Bfaffe, beffen Bruber.

Commissarius zu Salamanca, Hauswirth bes fw birenden Alonzo.

Donna Engragia, Sauswirthin.

Don Mariano, ihr Entel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmagb.

Sir Georges Belleslen, Englander von Ginflut.

Don Juan, Herzog von L., vormals als Bans von R. Gouverneur von Havanna.

Don Carlos, sein ältester Sohn, Garbeofficier, Ritter ber Buerta bel Sol.

Don Janme L., vornehmer Bufiling, Bruber be Don Carlos.

Der Graf von D.

Donna Matea, feine Gemahlin.

Albouza, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Raufmann von Cabit. Ines, ihre Rammerfrau.

Margarita, ibr Rammermabden.

Don Dforio, Marquis von C., Schwager be Bergogs von L.

Der Graf von X., Günftling bes Gunftlings Goden. Sor Maria be los Dolvres, Aebtiffin, Bitten bes Brubers vom Marquis von C.

Conducteur eines Fuhrmerts.

Hibalgo be Xativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Zeiten für Desterreich gegen die Bourbons gesinnt.

Don Lope, geheimnisvoller Officier, bes Bringer von Afturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nur burch eine reichliche Stelle in America belohnt.

Der Bralat Isiboro. Siehe oben.

Hiemit waren wir noch nicht einmal bis zu Ende bei ersten Theils gelangt; inbessen sind des Hauptpersonen boch schon eingeleitet. Wir verlassen unsern Helden in dem Augenblide, da er nach America in eine ehrenvolle Berbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplat der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Reht

er nach Europa zurud, so findet er sich in betannter Umgebung.

Bu eigener Aushülse übernahmen wir die Bemühung, vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, und die Schwierigsteiten, auf die man beim Lesen des Werks geräth, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Bersonen, was ihnen begegnet ist, erzählen: der Reisende, der Bersassen des Manuscripts von Ainhoa, ein Einsteller und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Berson, wodurch denn der Bersasser freilich den großen Bortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn dom Tode Carls III. (1788) an dis auf den nächstheutigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Berwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werben uns aber nicht etwa hinter einander, sondern übereinander geschoben vorgelegt, worein wir uns denn zu sinden und uns desto ausmerksamer beim Lesen zu benehmen haben.

hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Bortrag des Berfassers bewundern, und zugleich seine freie Uebersicht über die laufenden Welts händel mit Beisall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen jeden für seine Partei und wider die Gegner ausführlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wildswidersprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Berwindrung entspringt, zulest redlich vollendet. So wird zum Beispiel ansangs von jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und heersührer zum aunstigsten.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Werkes die Französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreist eine der miswollenden Kritik nicht fremde Manier, den Autor heradzuwürdigen: denn es sordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unwerträgliche, unmögliche Eigenschaften, versichert, das Wert seh siehecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen seh es lobenswürdig, das Ganze aber müsse cassitt und umgeschrieben werden.

Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Strede vorwärts geschritten, so wird er zuletzt wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Versuch besehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht der Klarheit und Entscheiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réfléchir. Je n'en connais pas qui offre une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule: il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, sinden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aus höslichste; doch sagen wir zugleich: so schon und bedeutend auch die zugestandenen Gigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, denjenigen Borzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

### bie Bietat

bie man freilich nicht in den Handlungen der aufgeführten Bersonen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemuth und Geiste des Berfassers zu suchen hat.

Bietät, ein im Deutschen bis jest jungfräulich teusches Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt, und als ein fremdes glücklicherweise bei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein edler Borsahr, und gesteht ihr zu, sie sep fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dießmal herauszulassen, verbeut uns Tag und Plat; deßhalb sagen wir kurzlich nur so viel.

Benn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlickleit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bosen, eine Erbsünde zuzusschreiben, so fordern andere Manisestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Güte, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Ehrsurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit ins Leben, zur Oessentlichkeit geslangt, nennen wir Pietat, wie die Alten.

Mächtig zeigt sie sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einswirkung von Geschwistern über Blutse, Stammese und Landesverwandte, erweist sich wirksam gegen Fürsten, Bohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schützlinge, Diener, Knechte, Thiere, und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Lettes, Bestes dem himmel zu; sie allein halt der Egoisterei das Gegengewicht,

sie wurde, wenn sie durch ein Bunder augenblidlich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Uebeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar trank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei der größten Ausssührlichleit immer nur zu wenig sagen; dess wegen zeuge der Versasser mit lurzen Borten für sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment et le principe de toutes les actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir reçu.

Und ware nicht diese heilige Gnade Gottes und der Natur in unserm Freunde durchdringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt seyn, das wir mit Bewunderung im Lause des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen sanden? Möge sie vieslen deutlich werden und manches beunruhigte Gemüth mit seinem Zustande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

Oeuvres dramatiques de Goethe, traduit de Allemand: précédées d'une notice biographique et littéraire.

> 4 Volumes in-8. 1826.

In dem Augenblick, da der deutschen Nation die Frage borgelegt wird, in wiesern sie eine Sammlung von Goesthes vielschrigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wol'e, muß es angenehm seyn zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im allgemeinen an deutschem Bestreben Theil genommen, weniges davon gekannt, das Wenigste gesbilligt hat.

Nun durfen wir nicht leugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekummert und sie gegenseitig nicht zum günstigsten beurtheilt haben. Merkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige, was wir an uns selbst schähen, auch von ihnen anfing geschätzt werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen

besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ausbreitenden Kreise.

Woher diese Wirtung sich schreibe, verdient gelegentlich eine befondere nabere Untersuchung und Betrachtung. hier werbe nur ber bebeutenbe Umftand bervorgeboben, bak Franzofen fich entschieben überzeugten, bei bem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Broduc tionen mit dem besten Willen zu Werke; eine tuchtige und zugleich ausdauernde Energie könne man ihm nicht ableugnen; und nun mußte freilich aus einer solchen Ueber: sicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jebe Nation, sodann aber auch die bebentenben Arbeiten eines jeben Andividuums berfelben ans und an ihnen selbst zu erkennen, auch, was noch mehr ift, nach ihnen felbst zu beurtheilen habe. Und so barf und benn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, baß ein durch fo viel Prufungs- und Lauterungsepochen burchge gangenes Bolt fich nach frifden Quellen umfieht, um fic ju erquiden, ju ftarten, berguftellen, und fic beshalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht zu einem vollendeten, anerkannten, fondern zu einem lebendigen, felbst noch im Streben und Streiten begriffenen Rachbarvolle binwendet.

Aber nicht allein auf den Deutschen richten sie ihre Ausmerksamkeit, sondern auch auf den Englander, den Italianer; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in drei Rach- und Umbildungen gleichzeitig auf drei Theatern günstig aufnehmen, wenn sie Musaus' Mahrchen übersetzen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheimisch, und sie wissen die Berdienste Manzonis nach Gebühr zu würdigen.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie und Deutsche an gründlich freisinniger Kritit zu übertressen auf den Weg gelangen. Möge sich dieß ein jeder, den es aw geht, gesagt seyn lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Gunstiges oder Ungunstiges über uns und andere Rachbarnationen aussprechen. Dieß sey hinreichend, um eine Recension der obengenannten Uebersehung anzukündigen, die wir in abkützendem Auszug hiemit einführen wollen. Zu lesen ist sie Globe 1826. No. 55—64.

Der Referent fängt bamit an, baß er die frühern und spätern Wirkungen Werthers in Frankreich harakteriftische bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und aussprick, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An der Langsamkeit, mit welcher Goethes Ruf fict bei uns verbreitete, ist größtentheils die vorzüglichste Gigenschaft seines Geistes schuld, die Originalität. Alles, was böchst original ist, d. h. start gestempelt von dem Charaktereines besondern Mannes oder einer Nation, daran wirdman schwerlich sogleich Geschmad sinden, und die Originalizatät ist das vorspringende Berdienst dieses Dichters; ja mare

kann sagen, daß in seiner Unabhängigleit er diese Eigensschaft, ohne die es kein Genie giebt, dis zum Uebermaaß treide. Sodann bedarf es immer einer gewissen Anstreiden, um uns aus unsern Gewohnheiten herauszussinden, und das Schöne zu genießen, wenn es unter neuer Gestalt vor uns tritt. Aber dei Goethe ist es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es für ein jedes seiner Werke erneuern; denn alle sind in einem verschiedenen Geist versaßt. Wenn man von einem zum andern geht, so tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannichsaltigkeit kann freilich saule Imaginationen erschrecken, ausschließenden Lehrweisen ein Aergerniß geben; aber diese Mannichsaltigkeit des Talents ist ein Zauber für Geister, die sich genug erhoben, um es zu bez greifen, kräftig genug sind, ihm zu solgen.

"Es giebt Menschen, beren ftart ausgesprochener Charafter ums anfangs in Erstaunen fest, ja abstofit; hat man fich aber ihrer Art und Beife befreundet, fo foließt man ihnen sich an, gerabe um ber Eigenschaften willen, die uns erst entfernten. So sind die Werte unseres Dich ters; fie gewinnen, wenn man fie tennt, und um fie gu kennen, muß man sich bie Dube geben, sie zu studiren; benn oft verbirgt die Seltsamkeit ber Form ben tiefen Sinn ber Ibee. Genug, alle andern Dichter haben einen eine förmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen; aber er ift immer so unterschieben von den andern und von sich felbst; man errath oft so wenig, wo er hinaus will, er verrudt bergeftalt ben gewöhnlichen Gang ber Rritit, ja fogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben fo wenig literarifche Borurtheile haben muß als er felbst; und vielleicht fande man eben so schwer einen Lefer, ber bavon völlig frei ware als einen Boeten, ber, wie er, sie alle unter die Füße getreten batte.

"Man barf fich alfo nicht verwundern, bag er noch nicht popular in Frankreich ift, wo man bie Muhe fürchtet und das Studium, wo jeder fich beeilt, über das ju spotten, was er nicht begreift, aus Furcht, ein anderer moge vor ibm barüber fpotten, in einem Bublicum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen tann. Aber endlich fallt es uns boch einmal gelegentlich ein, baß es leichter ift, ein Werk zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzuseben, warum es andere schon finden. Man begreift, daß vielleicht mehr Geift nothig ift , um ben Werth einer fremben Literatur ju ichagen, als au bemerten, baß fie fremd ift, und bas fur Fehler gu halten, was sie von der unfrigen unterscheidet. Man fieht ein, daß man fich felbst verturzt, wenn man neue Genuffe ber Ginbildungefraft verschmabt, um bes traurigen Beranugens ber Mittelmäßigkeit willen, ber Unfahigkeit, gu genießen, ber Gitelleit, nicht ju verfteben, bes Stolges, nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Laufbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande, wie ungefähr jest in

Frankreich. Man war mübe bessen, was man hatte, und wußte nicht, was an bessen Stelle zu sesen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorien auf Theorien, in Evwartung von Meisterstüden. Die Berfasser dieser Lehrgebäude rühmten die kunstigen Resultate ihrer Sätze, und bestritten die Hossungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lebhastigkeit, welche an den Jorn der beiden Brüder in Tausend und Einer Nacht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinder verseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen biefer Streit ber Deinungen einen Augenblid von der Poesie abgewendet hatte, ward bald burch einen berrifden Beruf wieber gurudgeführt; und fogleich beschloß er, ben Stoff feiner Brobuctionen in fic felbst zu fuchen, in bem, was ihm Gefühl ober Nachbenten darreichte; er wollte nichts malen, als was er gesehen oder gefühlt hatte, und fo fing für ihn die Gewöhnung an, woran er sein ganges Leben hielt, als Bilb ober Drama basjenige zu realisiren, was ihn erfreut, geschmerzt, beschäftigt hatte. Und so gebachte er feiner Art, die außern Gegenstände zu betrachten, eine Bestimmtheit zu geben, und feine innerlichen Bewegungen zu beschwichtigen. Diefes bezeugt er uns felbst, und sein ganges literarisches Leben ift in jenen mertwurdigen Beilen gusammengefaßt. Lief't man ibn, so muß man von bem Gebanken ausgeben, baß ein jedes feiner Werte auf einen gewissen Ruftand feiner Seele ober seines Geistes Bezug babe: man muß darin bie Geschichte ber Gefühle suchen, wie ber Ereignisse, Die sein Daseyn ausfüllten. Also betrachtet, geben sie ein boppeltes Intereffe, und basjenige, mas man für ben Dichter empfindet, ist nicht das geringste. Und wirklich, was follte man intereffanter finden, als einen Menfchen ju feben, begabt mit reiner Empfindungefabigfeit, einer machtigen Ginbilbungsfraft, einem tiefen Rachbenken, ber fich mit voller Freiheit biefer boben Gigenschaften bebient. unabhängig von allen Formen, durch das Uebergewicht seines Geistes die eine rach ber andern brauchend, um ihnen ben Stempel feiner Seele aufzubragen! Beld ein Schaufpiel, einen tuhnen Beift ju feben, nur auf fich felbft geftust, nur feinen eigenen Eingebungen gehorchend! Biebt es wohl etwas Belehrenderes, als fein Beftreben, scine Fortschritte, seine Berirrungen? Aus diesem Gesichts punkt verbient unfer Dichter betrachtet zu werben, und fo werben wir ihn in biefen Blattern beschauen, bebauernb, baß ibr Zwed unfere Studien tiber ihn nur auf feine Theaterstude beschränkt bat, und bag die Grangen eines Journals uns nothigen, fein Leben nur oberflachlich gu fliggiren."

Hier betrachtet nun ber wohlwollende Recensent bas törperliche und sittliche Mikgeschid und bie baraus entstanbene Hoppochondrie eines junges Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier

im Berther, tiefer aber, bedeutender und weitausgreis fender im Fauft manifestirt.

"Die Unbilden, welche ber erften Liebe des Dichters folgten, hatten ihn in buftere Riebergeschlagenheit geworfen, welche noch durch eine epidemische Melancholie vermehrt warb, bamals unter ber beutschen Jugend burch Berbreitung Shaffpeares veranlagt. Eine schwere Rrantheit trat noch zu dieser verbrießlichen Sinnesart hinzu, woraus fie vielleicht entstanden war. Der Jüngling verbrachte mehrere Rabre in solchen Leiben, wie die ersten Fehlrechnungen bes Lebens, Die Schwantungen einer Seele, Die fich felbst fucht, gar oft einer glübenben Ginbilbungsfraft zu fühlen geben, ebe sie für ihre Thätigkeit ben 3wed gefunden bat, ber ihr gemäß ift. Balb aufgeregt, balb entmuthigt, vom Dofticismus fich jum Zweifel wenbenb, manbelbar in seinen Studien, seine Reigungen selbst gerftbrend, gereigt burd bie Gefellicaft, erbrudt burd bie Ginsamteit, weber Energie fühlend, zu leben, noch zu fterben: fo mar er in eine schwarze Traurigkeit gefallen, einen fcmerglichen Buftanb, aus bem er fich erft burch bie Darftellung bes Werther befreite, und ber ihm ben erften Bebanten an Fauft eingab.

"Aber indessen das wirkliche Leben, wie es die gegenwartige Societat bestimmt und geordnet bat, ihn burch fein ganges Gewicht erbrudte, freute fich feine Ginbilbungsfraft, in jene Beiten freier Thatigfeit ju fluchten, wo ber Awed des Dasepus klar vorlag, das Leben stark und eine fac. Es schien dem melancholischen entmuthigten Jungling, baß er bequemer unter bem Barnifch bes Rriegsmannes gelebt batte, beffer in ber festen Burg bes Ritters; er traumte fich bas alte Deutschland mit feinen eifernen Mannern und roben, freisinnigen, abentheuerlichen Sitten. Der Unblid Gothischer Gebaube, befonders bes Doms ju Strafburg, belebte nun vollig für ihn jenes Zeitalter, bas er permifte. Die Beschichte, welche ber herr von Berlichingen mit eigener Sand schrieb, bot ihm bas Mufter, bas er suchte, und gemabrte ibm ben Grund feiner Dichtung. Und fo entftand in feinem Ropfe bas Wert, bas Deutschland mit Entzuden aufnahm, und für ein Familienbild ertannte.

"Göt von Berlichingen ift ein Gemälde, oder vielmehr eine weitgreisende Stizze des sechzehnten Jahrs hunderts: denn der Dichter, welcher erst die Absicht hatte, es auszubilden und in Berse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es besitzen, herauszugeben. Aber jeder Zug ist so richtig und sest, alles ist mit so großer Sicherheit und Kühnheit angedeutet, daß man glaubt, einen der Entwürse des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Göt kein Wort sey, das nicht tresse; alles geht auf die Haudtwirkung los, alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsterbenden Mittelalters zu zeigen.

Denn man kann sagen, das Mittelalter sep eigentlich der Held dieses wunderlichen Dramas; man sieht es leben und handeln, und dafür interessirt man sich. Das Mittelakter athmet ganz und gar in diesem Göt mit der eisernen Hand: hier ist die Krast, die Rechtlichkeit, die Unabhängigkeit dieser Epoche; sie spricht durch den Rund dieses Individuums, vertheidigt sich durch seinen Arm, unter liegt und stirbt mit ihm."

Nachdem der Recensent den Clavigo beseitigt, und mit möglichster Artigseit das Schlimmste von Stella.ge sagt dat, gelangt er zu der Epoche, wo der Dichter, in die Welt, ins Geschäft eintretend, eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Raubeit seiner Jugend verliert, und sich unbewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohle wollende Reserent mit eben so viel Ausssührlichkeit als Geneigtheit behandelt.

"Gine Reise nach Italien tonnte tein gleichgultiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Utmosphäre, die schwer und trüb gewissermaaßen auf ibm lastete, wie sie einen kleinen beutschen Cirkel ummölken mag, unter den glücklichen Himmel von Rom, Rearel Palermo versept, empfand er die ganze poetische Energie feiner erften Jahre. Den Sturmen entronnen, Die feine Seele verwirrten, entwichen bem Rreis, ber fie gu perengen ftrebte, fühlte er fich jum erstenmale im Befit aller feiner Rrafte, und hatte feitbem an Ausbehnung und Seiter feit nichts mehr zu gewinnen. Bon bem Augenblid an ist er nicht bloß entwerfend, und wollte man auch feine Conceptionen nicht alle in gleichem Grabe glüdlich nennen, so wird doch die Ausführung, wonach man vielleicht in ber Boefie wie in ber Malerei ben Runftler am ficherften mißt, ftets für volltommen zu balten fepn.

"Rach bem Bekenntniß aller Deutschen findet fich Diefes Berbienft im bochften Grabe in zwei Studen, welche fic unmittelbar auf biefe Cpoche feiner Laufbahn beziehen . in Tasso nămlich und Aphigenien. Diese beiden Stude find bas Resultat einer Bereinigung bes Gefühls ber außern Schönheit, wie man fie in ber mittägigen Natur und ben Dentmalen bes Mterthums findet, von einer Seite, und bon ber anbern bes Barteften und Allerfeinsten, mas in bem Geifte bes beutschen Dichters fich entwideln mochte So wird im Taffo ein geiftreicher Dialog angewendet, in Schattirungen, wie Plato und Euripides pflegen eine Reihe von Ibeen und Gefühlen auszudruden, die vielleicht unserm Dichter allein angehören. Die Charaftere ber Berfonen, ihre ideelle Beziehung, ber Topus, ben eine jebe barstellt, man fühlt, daß er dieß nicht allein in ber Beschichte von Ferrara gefunden bat; man erkennt bie Erinnerungen, die er von Sause mitbrachte, um fie in ben poetischen Zeiten bes Mittelalfers und unter bem fanften himmel von Stalien ju verfconern. Dir fdeint vürdigen Nachbildung der Berwirrungen einer Einbildungstraft, die, sich selbst zum Raube gegeben, an einem Worte sich entstammt, entmuthigt, verzweiselt, an einer Erinnes rung sestbalt, sich für einen Traum entzückt, eine Begebens beit aus jeder Aufregung macht, eine Marter aus jeder Unruhe; genug, welche leidet, genießt, lebt in einer sremben, unwirklichen Welt, die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Traurigkeiten. Eben so zeigt sich Jean Jacques in seinen Reverien, und so hatte der Dichter sich lange gesunden, und mir scheint, er selbst spricht aus dem Munde des Tasso, und durch diese harmonische Poesie hört man den Werther durch.

"Iphigenie ist die Schwester bes Taffo; biefe beiden haben eine Familienabnlichkeit, die fich leicht ers flart, wenn man weiß, daß sie beibe ju gleicher Beit geidrieben find, und gwar unter bem Ginfluß bes Italias nischen himmels. Da er aber in Iphigenien, ftatt ber Sturme eines fleinen Sofes, die majeftatifchen Erinnes rungen ber Familie bes Tantalus ju schilbern hatte und, anstatt ber Qualen bes Babnfinns ber Einbildungstraft, bas Schidsal und die Furien, bat er sich zu einer größern poetischen Sobe erhoben. In Diesem Bert, welches Die Deutschen und ber Autor felbst für bie vollenbetfte feiner bramatischen Compositionen balten, verhüllen sich ohne Widerrede die Gefühle einer völlig Chriftlichen Bartheit und einer gang mobernen Fortbilbung unter Formen, bem Allterthum entnommen; aber es mare unmöglich, biefe pericbiebenen Glemente harmonischer ju verbinden. find nicht nur die außern Formen ber Griechischen Tragodie, mit Runft nachgeahmt; ber Beift ber antiten Bilbfunft, in burchaus gleichem Leben, befeelt und begleitet mit rubiger Schonbeit bie Borftellungen bes Dichters. Diefe Conceptionen geboren ibm und nicht bem Sopholles, bas betenne ich; aber ich konnte ibn nicht ernsthaft barüber tabeln, daß er fich treu geblieben. Und mas haben benn Fenelon und Racine gethan? Bohl ift ber Charafter bes Alterthums ihren Berten genugfam eingebrückt; aber bat auch ber eine bort bie Eifersucht ber Phabra gefunden, ber andere die evangelische Moral, welche burch ben gangen Telemach burchgeht? Unfer Dichter nun bat wie fie gebandelt: es war keineswegs in feiner Art, fich völlig in ber Nachah mung eines Mobells zu vergessen; er hat von ber antiken Mufe fich einbringliche Accente zugeeignet, aber um ben Grundfinn feiner Befange ibm einzuflößen, maren zwei lebendige Dlufen unentbehrlich: feine Seele und feine Beit.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Laufbahn unseres Dichters; es ist nicht mehr das historische Drama wie Göt, es ist nicht mehr die antile Tragödie wie Jphigenie: es ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemalde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das einsach Grandiose der zweiten verbindet. In

biesem Werke, geschrieben in der Krast der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm solches auszufassen gefallen hat. Egmont, glüdlich, heiter, verliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Dasenns edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegens gebend: dieß ist Egmont, der Held des Dichters.

"Nun giebt es aber ein Wert unseres Dichters, nicht nur teinem fonft vorhandenen vergleichbar, fonbern auch abgesondert von seinen eigenen zu betrachten. Es ift ber Fauft, die seltsame tiefe Schöpfung, bas munderliche Drama, in welchem die Wesen jebes Ranges portreten: vom Gott des himmels bis ju ben Beiftern ber Sinfterniß, von dem Menschen bis jum Thiere und tiefer bis ju jenen ungestalteten Geschöpfen, welche, wie Shakspeares Caliban, nur der Einbildungstraft bes Dichters ibr icheufe liches Dasenn verdanken konnten. Ueber biefes fonderbare Wert mare gar febr viel zu fagen; man findet ber Reibe nach Mufterftude jeber Schreibart, von bem berbften Boffen. spiel bis zur erhabensten lprischen Dichtung; man finbet bie Schilderungen aller menschlichen Gefühle, von ben widerwartigften bis ju ben gartlichften, von den bufterften bis zu ben allerfüßesten. Indem ich mich aber von bem historischen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränke. nicht entfernen darf, und nur die Berson bes Dichters in feinen Werken suchen mag, so begnüge ich mich ben Kaust als ben volltommenften Ausbrud anzuseben, welchen ber Dichter von fich felbst gegeben bat. Ja, biefer Fauft, ben er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte. beffen Borftellung er mit fich burch alle bie Aufregungen feines Lebens trug, wie Camoëns fein Gebicht burch bie Bogen mit fich führte, biefer Fauft enthält ibn gang. Die Leibenschaft bes Wiffens und bie Marter bes Ameifels. hatten fie nicht feine jungen Jahre geangstigt? Bober tam ihm ber Gebante, fich in ein übernatürliches Reich ju flüchten, an unfichtbare Dachte fich zu berufen, bie ibn eine Beit lang in die Traume ber Illuminaten fturgten und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Diefe Fronie des Mephistopheles, der mit der Schwäche und den Begierben bes Menschen ein fo frevles Spiel treibt, ift bieß nicht die verachtende, spottende Seite des Dichtergeistes, ein Sang jum Berbrieflichsen, ber fich bis in bie fruhesten Jahre feines Lebens aufspuren läßt, ein herber Sauerteig, für immer in eine starte Seele burch frühzeitigen Ueberdruß geworfen? Die Berson bes Faust befonders, des Mannes, beffen brennendes, unermudetes herz weder bes Gluds ermangeln noch foldes genießen tann, ber fich unbedingt bingiebt und fich mit Diftrauen beobachtet, ber ben Enthusiasmus ber Leibenschaft und bie Muthlosigkeit ber Berzweiflung verbindet, ift bieß nicht eine beredte Offenbarung bes geheimften und erregteften Theiles ber Seele bes Dichters? Und nun, bas Bild feines innern Lebens ju vollenden, bat er bie allerliebste Rigur Margaretens hinzugesellt, ein erhöhtes Andenken eines jungen Maddens, von der er mit vierzehn Jahren geliebt zu sehn glaubte, deren Bild ihn immer umschwebte und jeder seiner Heldinnen einige Züge mitgetheilt hat. Dieß himmlische Hingeben eines naiven, frommen und zärtlichen Herzens contrastirt bewundernswürdig mit der sinnlichen und düstern Aufspannung des Liebhabers, den in der Mitte seiner Liebesträume die Phantome seiner Eindisdungstraft und der Ueberdruß seiner Gedanken versolgen, mit diesen Leiden einer Seele, die zerknirscht, aber nicht ausgelösicht wird, die gepeinigt ist von dem undezwingslichen Bedürsniß des Glüds und dem bittern Gesühl, wie schwer es sey zu empfangen und zu verleihen.

"Da ber Dichter niemals etwas fcbrieb, ohne baß man gewiffermaaßen ben Anlaß bazu in irgend einem Capitel feines Lebens finden tonnte, fo treffen wir überall auf Spuren ber Einwirfung gleichzeitiger Begebenheiten, ober auch Erinnerungen berfelben. Bu Balermo ergreift ibn bas gebeimnisvolle Schidfal bes Caglioftro, und feine Ginbilbungetraft, von lebhafter Reugierbe getrieben, tann Diesen wunderbaren Mann nicht loslaffen, bis er ibn bramatifd geftaltet, um fich felbft gleichfam ein Schaufviel su geben. So entftand ber Groß-Cophta, welchem bas berüchtigte Abentheuer bes Salsbandes ju Grunde liegt. Beim Lefen Diefer übrigens fehr unterhaltenden Romobie erinnert man fic, bag ber Dichter einige Beit zu abnlichem Wahn hinneigte, wie ber ift, ben er entwickelt; wir seben einen enttäuschten Abepten, ber die gläubige Eraltation ber Schuler, fo wie die geschickte Markischreierei des Meiftere barftellt, und zwar wie ein Mann, ber bie eine getheilt und die andere nabe gesehen hat. Man muß gealaubt haben, um fo treffend über bas ju fpotten, woran man nicht mehr glaubt.

"In ben Meinen Komöbien bei Gelegenheit ber Frangofischen Revolution wird man keine übersichtliche Bürdigung bieses großen Greignisses erwarten, vielmehr nur einen Beleg, wie sich die augenblidlichen Ginflusse besselben in bes Dichters Gesichtskreis lächerlich und wiberwärtig darstellten. Diesen Gindrud hat er auf eine sehr heitere Beise im Bürgergeneral festgehalten.

"Jery und Bately, anmuthige Stizze einer Alpenlanbschaft, ist als eine Erinnerung einer Schweizerwander rung anzusehen. Nun aber betrachten wir den Triumph der Empfindsamteit, ein Possenspiel in Aristophanischer Manier, als einen Ausfall des Dichters gegen eine Dichtart, die er selbst in Gang gedracht hatte. Dieses Stud ist eins von denen, welche zu der, nach meiner Dentweise wenigstens, sehr übertriebenen Meinung der Frau von Staël Anlaß gegeben. Dieser trefslichen Frau, welche sonst über unsern Dichter einige bewundernswürdig geistreiche Seiten geschrieden hat, und die ihn zuerst in Frankreich durch einige freie Ueberschungen voll Leben und Bewegung bekannt machte, Frau von Staël sieht in ihm

einen Bauberer, bem es Bergnugen macht, feine eigenen Gauteleien zu zerftoren, genug einen moftificirenben Dich ter, ber irgend einmal ein Spftem festfett, und nachbem er es geltend gemacht, auf einmal aufgiebt, um bie Bewunderung bes Publicums irre zu machen und bie Gefälligkeit besselben auf die Brobe zu ftellen. Ich aber glaube nicht, daß mit einem so leichtfinnig hinterhaltigen Gedanken folche Werke waren bervorzubringen gewesen. Dergleichen Grillen konnen bochftens Geiftesspiele und Stiggen bes Talents veranlaffen, mehr ober weniger auf fallend; aber ich wurde fehr verwundert fenn, wenn aus einer folden Quelle etwas ftart Erfaßtes ober tief Sefühl: tes hervorginge. Solche Gulenspiegeleien geziemen bem Genie nicht. Im Gegentheil glaube ich gezeigt zu baben. baß ber Dichter in allem, mas er hervorbrachte, feiner innern Regung gefolgt fep, wie in allem, was er maite. er bas nachbilbete, was er gesehen ober empfunden hatte. Mit febr verschiedenen Fähigkeiten begabt, mußte er in einem langen Leben burch die entgegengefesteften Buftanbe hindurchgehen und sie natürlich in sehr von einander unter fdiebenen Werten ausbruden.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamkeit nach dem Wether, die Iphigenie nach dem Göß schrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Berletung ausschließlichen Theorien dachte, an die Bestürzung, in welche er jene Menschen wersen würde, die in Deutschland gewöhnlichen sind als anderwärts, und immer eine Theorie sertig haben, um sie an ein Meisterwert anzuhesten. Aber ich wiederhole, ein solches Bergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veranlaßt haben; die Quelle war in ihm, die Verschiedenheit gehört den Umständen und der Zeit.

"Um nun die dramatische Lausbahn unseres Dichtert zu beschließen, haben wir von Eugenien, der natür lichen Tochter, zu reden, wovon die erste Abtheilun: allein erschienen ist. Hier gehören die Bersonen teinen Land an, keiner Zeit, sie heißen König, Herzog, Tochter, Hosmeisterin. Die Sprache übertrisst alles, was der Dichter Bollsommenes in dieser Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter liest, daß der Dichter kein Bedürsniß mehr empsinde, sich mitzutheilen, und im Gefühl, daß er alles gesagt habe, nunmehr aufgiebt, seine Gesühle zu malen, um sich in Erdachtem zu ergehen. Man möchte sagen, daß er, müde, das mensche liche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichkeit ihn beschrändte und die er nach Belieben zurecht rüden könnte.

"Mso zurudschauend finden wir, daß der Dichter seine bramatische Laufbahn mit Nachahmung des Birklichen im Göt von Berlichingen anfängt, durch eine falsche Dichtart, ohne sich viel auszuhalten, durchgeht — wir meinen das bürgerliche Drama, wo das Herkommliche ohne Dochstun bargestellt wird; nun erhebt er sich in Sphigenien und

۱

Egmont zu einer Tragödie, welche, ideeller als seine ersten Bersuche, noch auf der Erde sußt, die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Reich der Phantasien bez giedt. Es ist wunderdar, dieser Eindildungskraft zuzussehen, die sich erst so ledhaft mit dem Schauspiel der Welt abgiedt, sodann sich nach und nach davon entsernt. Es scheint, daß die Freude an der Kunst mit der Zeit selbst über das Gefühl dichterischer Nachahmung gesiegt habe, daß der Dichter zulest sich mehr in der Bollkommenheit der Form gesiel als in dem Reichthum einer lebendigen Darstellung. Und, genau besehen, ist die Form im Gos noch nicht entwidelt, sie herrscht schon in Iphigenien, und in der natürlichen Tochter ist sie alles.

"Dieß ift die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studierte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Bunkte sinden, welche benen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphisgenien sinden, und die Wahlverwandtschaften würden sehr gut als Gegenstüd zur natürlichen Tochter gelten.

"Stimmt man uns bei , betrachtet man Goethes literarischen Lebensgang als Refler seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu dessen Berständniß nicht eine Uebersetung einzelner Stude erforderlich gewesen, sondern bas Ganze seiner theatralischen Arbeiten: man wird fühlen, welches Licht baburch über biefen Theil seiner Bemühungen und seiner übrigen Werte fallen muffe. Dieß ist ber 3med, ben Berr Stapfer auf eine mertwurdige Beife erreicht; er bat in einer geiftreichen und ausführlichen Rotig mit Fülle und Babl die vorzüglichsten Greignisse bes Lebens unseres Dichters gesammelt und zusammengereiht, in Fragmenten aus feinen Memoiren und in einer Angahl Ueberfetungen sciner fleinen Gebichte; biese Mittel erhellen und vervolls standigen fich wechselsweise. Ihm ift man in dieser Samm: lung bie Ueberfenung bes Got. Camont und Fauft foulbig, brei Stude bes Dichters, welche am fcwerften in unfere Sprache zu übertragen finb; herr Stapfer bat fich jedoch talentvoll in diesem Falle bewiesen: benn indem er zwischen Die Nothwendigkeit, etwas fremd ju fcheinen, und die Befabr, inexact ju fenn, fich gestellt fanb, so bat er muthig bas erfte vorgezogen; aber biefer Fehler, wenn es einer ift, fichert uns die Genauigleit, welche alle die beruhigen muß, Die vor allen Dingen vom Ueberfeter forbern, bie Bhpfiognomie und Charafter bes Autors überliefert ju Die übrigen Theile ber Ueberfetung find nach benfelben Principien burchgeführt, und ber Blat in unfern Bibliotheten ift biefem Berte angewiefen gwifden bem Shaffpeare bes herrn Guizot und bem Schiller bes herrn Barante."

Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe

par

ALBERT STAPFER.

1826.

Die dem ersten Theile jener Uebersetzung meiner dramatischen Werte vorgesetzte Rotiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Lausbahn betressend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht lassen. Hier gab es mancherlei zu benten und zu bedenken, und zwar im allgemeinsten, über Menschenwesen und Geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothwendiges und Jufälliges, Willtürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der einzelne sein vers gangenes Leben betrachtet, kann daher niemand mit ihm heilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth, wie denn gerade dadurch die weisesten Wenschen verleitet wurden auszusprechen, daß alles eitel sey.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als Dritter, gegen ben Mann, bem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschies ben im Bortheil: er halt sich an das Resultat, wie es im ganzen erscheint, geht von da zurück auf das solgerechte und solgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Bermögen, den verborgenen Krästen, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborener Zact und unauszgesetzt, leidenschaftlich durchgeführte Uedung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie anders, hie und da denken sie anders, hie und da denken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Bohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Berborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf diesem Bege zu gewissen Unsichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Berwunderung setzen, der sie vor allen andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entgangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Jene Recension, deren Auszug wir oben mitgetheilt, sind wir, wie es sich ergiebt, eben biesen Bemühungen schuldig. Recension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir

fethft, meinem Geleisteten und Bollbrachten, wie bem Berfehlten und Berfaumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Eilboten aller Art aus allen Beltgegenden her immersort sich treuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigene Ration und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deßhalb sindet ein denkender Literator alle Ursache, jede Rleinsträmerei auszugeben und sich in der großen Welt des Handelnst umzusehen. Der deutsche Schriftsteller darf es mit Behagen; denn der allgemeine literarische Constict, der jest im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, die er sich ringsumher über die Gränzen verbreitete.

Fände ich Raum zu einer Fortsetzung, so würde ich bessen erwähnen, was die Herren Stapser, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blid nach Italien zu leiten und bemerkdar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Conslict zwischen Classikern und Romantikern sich simmer in neuen Kämpsen wieder hervorthut. Der Ritter Vincenzo Monti gab ein kurzgefastes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1825. Er führt uns zu den heitern Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des Rades Spindel, dei Mondenlicht tanzendes lustiges Gesindel hin, wobei er sich freilich sehr im Bortheil fühlt.

Dagegen regte sich Carlo Tebaldis Fores. Er schrieb Meditazioni Poetiche, Cremona 1825, ein Gebicht von größerm Umfang, bessen Inhalt jedoch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Verfasser behandelt nicht unsglüdlich die moderne Ansicht von Umfassung eines weitern Kreises menschlicher Dents und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen, und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bestennt, obwohl etwas düster, doch treu und krastvoll vorzutragen.

Monti steht auf der Seite der Grlechischen Mythologie, und also jener Dichtlunst, welche dahin strebt, daß der Einsbildungskraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Wirklichen, beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gessunder Menschheit, welche sich in verschiedenen abgesondersten Charakteren neben einander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tebalbi: Fores bagegen tämpft für ein freies Balten ber Ginbilbungstraft, welche mit bestimmten und unbesstimmten Gestalten aller Art nach freiem Billen gebaren, sowohl ein gebilbetes als ein ungebilbetes Geschlecht befries bigen, besonbers aber bem, was ber Deutsche Gemuth

nennt, dem innern Gefühl, worin alle gutartigen Meniden übereinkommen, b. h. also der Humanität, ganz eigentlich zusagen folle.

Genau betrachtet durste hier kein Streit seyn: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigent lich Menschliche dargebracht, welches immer zulet, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt. Rur tommt es darauf an, daß man das Gestalten der dicherischen Figuren vermannichsaltige und sich also dadurch der gerühmten Bortheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtstreis darbieten mag.

Hier ware nun Raum zu wünschen für eine umftanblichere Ausführung, um beiben Parteien ihre Bortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Claffiler, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiter, daß ihre Productionen zulest charafterlos erscheinen; wodurch sie sich benn beibe im Nichtigen begegnen.

# Aus dem Französischen des Globe.

1826.

"Mothologie, Hexerei, Feerei, mas ift benn fur ein Unterschied zwischen biefen brei Borten? Stellen fie nicht dieselbe Sache, nur unter verschiedenen Gestalten, por ? und warum follte man die eine verwerfen, wenn man bie andere gelten lagt? In ihrer Rindheit baben alle Bölker bas Wunderbare geliebt, und in reifern Jahren bebienten fie fich noch immer gern biefes Mittels zu rühren und ju gefallen, ob fie gleich lange nicht mehr baran glaub ten. So haben die Griechen ihre Bolle gehabt, ihren Olymp, ihre Cumeniden und die Verwandlungen ihrer Götter; bie Drientalen batten ihre Genien und Talismane, die Dent ichen ihre Bezauberungen und herenmeister. bat nur Frankreich, weniger als bie andern Boller mit originalen Boltsüberlieferungen verfeben, burch gablreiches Borgen und Aneignen die Allgemeinheit diefes Bedurfniffes aner fannt, und biefen empfundenen Mangel burch blaue Mahr den zu erfeten getrachtet, bie gang geruftet aus bem Gebirn ihrer Autoren bervortraten, ist man baburch berechtigt, Die jenigen zu verachten, welche, reich an eigenem Bermögen bamit zu wuchern beschäftigt find? Und Magie gegen Magie, so scheint uns, daß Fictionen, gegründet auf alten nationalen Aberglauben, wohl folder Mabrehen werth find, welche nur jur Unterhaltung von Rindern und Ammen geschaffen waren. Aber Dame Schlendriane ent scheibet gang anders. Einer wird die brei vermunichten Rugeln mit bem Gewicht seiner Berachtung nieberbruden, für ben die Siebenmeilenftiefeln bes fleinen Daumerlings nichts Anftobiges haben. Und ich wiederhole, diefe hereri, bie man bei uns fo lächerlich finden will, was ift fie benn als die Mythologie des Mittelalters? und im Grunde, bat man benn Ursache, die eine mehr als die andere lächerlich zu finden?

"Aber, wendet man ein, an Mythologie sind wir gewöhnt, und Rauberei ift uns fast unbefannt. Gen es, und es ware nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die ringige Regel unserer Urtheile seyn burfte. Freilich mar es also, als die Nationen bei sich so zu fagen eingepfercht waren; da ließe fich begreifen, alles, was ein Bolf bamals bon feinen Begriffen, feinem Glauben entfernte, mußte regellos erscheinen. Ein jebes batte nur Gin Babres, Gin Butes, Gin Schones, bas ihm eigen geborte; und bie unbebeutenbsten Dinge, einmal unter biese Rubriken geords net, betrachteten fie als unwandelbar entschieden. Freilich war bieses die natürliche Folge jenes Rustandes, und niemand fiel ein, fich beghalb ju beschweren; aber beut ju Zage, wo durch eine freiwillig einstimmende Bewegung die Boller alle hinderniffe befeitigen, und fich wechselsweise ju nabern suchen, beut zu Tage, wo bie nationen geneigt find, eine burch die andere fich bestimmen zu lassen, eine Art von Gemeinde von gleichen Intereffen, gleichen Gewohnbeiten, ja sogar gleichen Literaturen unter sich zu bilben: ba muffen fie, anftatt ewige Spottereien unter einander zu wechseln, fich einander aus einem bobern Gefichtspunkte anfeben und beghalb aus bem kleinen Areis, in welchem fie fich so lange berumbrebten, berauszuschreiten ben Entschluß faffen.

"Es giebt Englänber, die nur aufs feste Land tommen, um alles zu tadeln, was nicht buchstäblich wie bei ihnen geschieht. Raum begreisen sie, daß nicht auch die ganze Welt volltommen benkt wie sie. Am Freitage sich mit Fastenspeisen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aber glaube, am Sonntage zu tanzen ein abschulich Scandal. Sie stolziren über ihre Borkünste und entrüsten sich, von Stiergesechten zu hören. Ohne Gabeln Englischer Façon schmedte kein Gericht ihrer Junge, ihrem Gaumen kein Trank aus andern Caravinen, als sie in London gewohnt sind. Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Classier?

"Diefe Betrachtungen möchten vielleicht zu ernfthaft ideinen für ben Gegenstand, worauf fie fich beziehen, und gewiß, wenn nur von Opern, wie ber Freischus, bie Rede ware, so hätten wir bergleichen lange Entwicklungen nicht unternommen; aber das Borurtheil, das wir bestreis ten, umfaßt viel bedeutendere Werke, und ein Erzeugniß bes menschlichen Geiftes, wie Goethes Fauft, tann ihm nicht entgeben. Giebt es nicht viele Menschen, welche bei bem Gebanken eines Bunbnisses mit dem Teufel gefühllos werben für bie Schönheiten biefer erhabenen Production? Sie begreifen nicht, wie man über eine folche Unwahrscheinlicteit hinaustommen tonne. Und boch find es biefelbigen, welche seit ihrer Jugend ben Agamemnon seine Tochter pyfern gesehen, um Fahrwind zu erlangen; auch Medeen, wie fie auf geflügeltem Bagen nach ben allerschredlichften Beidmorungen bavonfliegt. Glauben fie benn mehr an das eine als an das andere? oder könnte die Gewöhnung, diese zweite Natur der Gemeinheit, völlig über ihre Bernunft siegen? Und so würde denn das Mädchen von Orleans, begeistert, wirklich oder im Wahn, von jener Seite ein verächtliches Lächeln hervorrusen, und indessen sie Cassandras ahnungsvollen Brophezeiungen ausmerksam zuhörten, würde die Jungfrau, die Retterin von Frankreich, sie empören, wenn man sie mit den Farben darktellte, womit die gleichzeitige Geschüchte sie geschmuckt hat.

. "Glüdlicherweise jedoch werden diese Gesinnungen nicht durchgeben, und wie bequem es auch seyn mag, dem betretenen Pfade zu solgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blid umsichtig und klar genug werden muß, um über die Gränze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Gestalt es sich barstellt."

# Bemerfung bes lleberfegers.

Benn uns Deutsche in jedem Kall interesiren muß, zu seben, wie ein geistreicher Franzose gelegentlich in unsere Literatur hineinblickt, fo burfen wir boch nicht allzu ftolz werden über bas Lob, was man uns borther von Zeit zu Beit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbandigkeit unserer Literatur ist jenen lebhaft thätigen Männern eben will: tommen, welche gegen ben Clafficismus noch im Streit liegen, ba wir uns icon so ziemlich in bem Stande ber Ausgleidung befinden und meistens wissen, mas wir von allen Dichtarten aller Zeiten und Boller zu halten haben. Bewahren wir die längst errungenen Bortheile weislich im Auge, so burfen wir uns an ber Leibenschaftlichkeit unserer Nachbarn, welche mehr fordern und jugestehen als wir felbst, gar wohl ergeten, erbauen und unserer unbestrittenen Borguge genießen. Laffen wir uns ferner von ben Einzelnheiten in obengenannter Zeitschrift nicht binreißen, fo ift es bochft intereffant, eine Gefellschaft gebilbeter, erfabrener, fluger, geschmadreicher Manner zu bemerten, benen man nicht in allen Capiteln beizustimmen braucht, um von ihren Ginfichten Bortheil zu gieben: wie fich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe, daß bie Griechische Mythologie als bochft gestaltet, als Bertorperung ber tuchtigften, reinften Menfcheit, mehr empfoblen zu werden verdiene als das bakliche Teufelsund herenwefen, bas nur in buftern, angftlichen Beitläuften aus verworrener Einbildungstraft sich entwickeln und in ber Sefe menschlicher Ratur feine Nahrung finden tonnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt sepn, auch aus einem solchen Clement Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf teine Weise wird verstummern laffen. Und so haben auch jene freisinnigen

Ranner, und zum Bortheil und Bergnügen, solchen Laleuten die Bahn eröffnet, welche man sonst völlig zuruckgedräugt, vielleicht vernichtet hätte.

Daber fügt fich benn, baß bie Stapferiche Ueberfetung meines Kauft neu abgebrudt und von lithographirten Blattern begleitet nachftens erscheinen wird. Dit biefer Arbeit ift herr Delacroix beschäftigt, ein Kunstler, bem man ein entschiedenes Talent nicht ableugnet, bessen wilde Art jeboch, womit er bavon Gebrauch macht, bas Ungeftum feiner Conceptionen, bas Getummel feiner Compontionen, die Gewaltsamkeit ber Stellungen und die Robbeit bes Colorits ich teineswegs billigen will. Defhalb aber ift er eben ber Dann, fich in ben Fauft zu verfenten und mabricheinlich Bilber bervorzubringen, an die nies mand batte benten fonnen. 3mei Brobebrude liegen vor und, die auf bas weitere begierig machen. Der eine bavon stellt die auf Zauberpferden in der Racht am Hochs gericht vorbeifturmenben Gesellen bar, wo, bei aller ber entseklichen Gile, Fausts ungestume neugierige Frage und eine rubig abweisende Antwort des Bosen gar wohl ausgebrückt sind; ber andere, wo ber in Auerbachs Reller auf ben Boben ftromende Sollenwein flammend aufschlägt und eine febr darafteristisch bewegte Gesellschaft von unten mit angftlichen Lichtern und Wiberfcheinen fichtbar macht.

Beibe Blätter sind zwar bloß flüchtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausbruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrscheinlich gelingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zärtern auf irgend eine Weise zu sügen versteht, so haben wir ein wunderssames, in jenes paradoze Gedicht harmonisch eingreisendes Kunstwert nächstens zu erwarten.

La Guzla, poésies Illyriques.

Paris, 4827.

1828.

Gine beim ersten Anblid auffallende, bei näherer Betrachtung problematische Erscheinung.

Es ist noch nicht lange her, daß die Franzosen mit Lebhaftigkeit und Reigung die Dichtarten der Ausländer ergrissen und ihnen gewisse Rechte innerhalb des ästhetisschen Kreises zugestanden haben. Es ist gleichfalls erst kurze Zeit, daß sie sich in ihren Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber das Allerneueste und Wundersamste möchte denn doch sehn, daß sie sogar unter der Maske fremder Nationen auftreten und und in geistreichem Scherz durch untergeschodene Werte auf die angenehmste Weise zum Besten haben, indem wir ein problematisches Werk erst als ein fremdes Original ergestlich und bewundernswürdig sinden, sodann aber, nach

ber Entbedung, uns abermals und aufs neue an dem gewandten Talent erfreuen, das zu solchen ernsten Scherzen sich geneigt erwies. Denn gewiß, man kann seinen Antbeil an einer auskändischen Dichts und Sinnesart nicht besser ausdrücken, als wenn man sich derfelben durch lleben setzen und Nachbilden anzunähern sucht.

Wir wurden ausmerksam, daß in dem Bort Guzla der Rame Gazul verborgen liegt, und jene verlappte Spanische schauspielerische Zigeunerin kam und in die Gedanken, die und vor einiger Zeit so liebenswürdig zum Besten hatte. Auch blieben deßhalb angestellte Nachschaugen nicht unbelohnt. Diese Gedichte sollten Dalmatischen Böllerschaften abgehorcht, besonders aber einem bortigen Hyacinthe Maglanovitsch angehörig seyn.

Es hat von jeher in der Kunft dieser fromme Being gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beisall erhielt, man durch Fortsetzungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossens Aussehen erregen, Zustimmung gewinnen wolkt und dadurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem hie hern Grad von Kennerschaft erhob.

Belder Freund alter Münzkunde macht fich nicht bie Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

herr Merimée wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als ben Bersaffer bes Theaters ber Clara Gazul und ber Guzla hiermit erklären, und sogar er suchen, uns mit bergleichen eingeschwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, aufs neue zu ergeben.

Auch er gehört zu ben jungen Französischen Indepenbenten, welche sich eigene Pfabe suchen, wovon die seinen wohl mit zu ben anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts sesssen, sondern ein schönes, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und aus bilden will.

Bei dieser Guzla jedoch durfen wir eine Bemertung nicht zurudhalten. Der Dichter vermeibet, im beitern und Helbenftyl mit seinen Borgangern zu wetteifern: ftatt jem berbe, mitunter graufame, ja graufenhafte Thatigkeit ge waltig barzustellen, ruft er, als ein wahrer Romantiler, das Gespensterhafteste hervor; schon seine Localitäten wir ten zum Schauern: nachtliche Rirchen, Rirchbofe, Rreut wege, Ginfiedlerhutten, Felfen und Feletlufte umfangen ben hörer ahnungsvoll, und nun erfcheinen baufig Amy verstorbene, brobend und erschredend, Borgesichte, being stigend, als Gestalten, als Flammden anziehend und winkend; ber gräßliche Bampprismus mit allem feinen Gefolge, die schädlichen Einwirkungen eines bosartigen Auges, wovon die gräulichsten, mit doppeltem Auges stern, bochlich gefürchtet werben; genug, die allerwider wärtigsten Gegenstände. Doch muffen wir bei allem bem unferm Berfaffer Berechtigfeit widerfahren laffen, daß er teine Mühe gespart, in diesem Kreise einheimisch pu werden, daß er bei feiner Arbeit fich geborig und umfichtig benahm und die obwaltenden Motive ju erschöpfen trachtete.

# Le Tasse,

drame historique en cinq actes, par M. Alexandre Duval.

1821.

Ein auf dem Théktre Français, der ersten und eine entschiedene Oberherrschaft behauptenden Bühne, vorgestelltes, mit Beisall erwiedertes neues Stüd erregt die Aufmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso sey; nur über den Werth und das Verbältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce drückt sich darüber solgendermaaßen aus:

"Das beutsche Stud ist talt und ohne Interesse; es enthält eine Folge geiftreicher Gespräche, in welchen bie romanbaftesten Gesinnungen entwidelt und mit Runft entfaltet find, beren Eintonigfeit uns aber gang unerträglich icheint. Es ist eine sittlich weinerliche Salbaberei (du marivaudage en larmes), boch bemerkt man febr gut gezeichnete Charattere, wenn man ben bes Taffo ausnimmt, ben ber Berfasser als eine Art Besessenen (maniaque) porgestellt bat. Die Scene, in welcher Taffo einen mißgunftigen hofmann berausforbert, ift febr icon, obgleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklarung ift gleichfalls merkwürdig durch die Wärme der Empfindungen und den poetischen Ausbrud. Aber wir wiederholen, Taffo, als Beld biefes Dramas, ift völlig entstellt; wir feben nicht mehr ben begeifterten Dichter, beffen Ginbilbungstraft bie beroifchen Gestalten Tancrebs und Rinalbos erschuf, ihn, ber burch seinen Muth und die Schönheit seines Genies gleich betannt mar. hier ift es ein verbrießlicher, franter Geift, ber überall nur Feinde fieht, unfähig, fich ju betragen, bas Spielwert eines hofmanns, ber ihn jugleich um die Gunft des Fürsten und die Theilnahme Eleonorens sit bringen weiß, und ben er boch julest um Schut und Freundschaft anruft. Freilich erniedrigt fich Taffo auf Diese Beise nur in augenblidlichem Bahnsinn, aber mit biesem Bug endigt ber Deutsche sein Schauspiel. Rung, es ift une, wir betennen, unmöglich gewesen, feinen Bebanten 11 begreifen, noch weniger bier eine Entwidlung gu finden.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kuhner. Tasso wird von Eleonoren geliebt; er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, ber nicht erzicheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eisersüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht ben Tasso im Augenblick, als

vieser, nach einer der belebtesten Scenen, die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Herzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet; dieser glaubt sich versloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beis den Rivale begegnen sich dald. Tasso, von Belmonte des leidigt, zieht den Degen, um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassnen will. Tasso verweigert's, bekennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; ber Fehler, ben er beging, ift nicht schwer, aber eine Undlugheit wird zunächst größere Schuld auf ihn baufen. Eleonore bringt ins Gefangniß, und ba, von ihrer Leibenschaft miggeleitet, verfpricht fie ihrem Geliebten, mit ibm ju flieben; fie empfanat feinen Ring als Beichen ber Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal; ber Herzog selbst tommt bazu. und wuthend, wie man es benten tann, fowort er, ben Dichter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Cleonore nicht verspricht, ibn zu vergeffen und ben Bergog von Mantua zu beirathen. Unter biefem letten Unglud unterliegt Taffos Bernunft; von gewaltsamem Babnfinn ergriffen, irrt er im Balast umber, indeh man alles zur Berlobung ber Pringeffin vorbereitet. Bald bricht feine Berzweiflung aus, bald mabnt er, Diefe Anftalten gelten feiner eigenen Berbeirathung, und er überläßt fich einer granzenlofen Freude. In biefem Augenblid melbet man. daß der Bapft ihm die Ebre des Triumphs der Dichterkrönung auf dem Capitol zugetheilt habe. So viel verschiedenen Aufregungen jedoch tann ber Ungludliche nicht widerstehen: er verscheibet, ben Ramen Eleonore auf ben Lippen.

"Dieses Drama', in welchem einige glückliche Rachsahmungen bes beutschen Studes bemerklich sind, hat sich eines glänzenden Beisalls erfreut u. s. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stück sehr ausschhrlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, den fünsten nach Rom verssetzen sollen. Nachdem er sich auf diese Weise als Gegner zweier unnüßen Einheiten bekannt, fährt er folgendersmaaßen fort:

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theatervers wandlungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschichte eines ganzen Lebens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Gine Krise haben will, gut! so versteht benn auch eine solche Krise zu wähsten, zu entwickln, zu malen wie sie vorgegangen, verssteht besonders, euch in ihrer Gränze zu halten, und so werdet ihr in den Motiven, die sie euch andietet, genugsame

Mittel finden, ohne Jabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tasso Liebe zu Eleonoren und seinen Ausenthalt in Ferrara schildern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Aufgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetien. Das Scheiden und die Abreise nach Rom sind eine schon hinlängliche dras matische Katastrophe.

"Dieß hat der deutsche Dichter empfunden, und, ob er sich gleich nicht aller Vortheile bedient hat, von denen wir einen Begriff zu geben versuchten, ob er sich gleichsam willfürlich alle Schilderung äußerer Sitten untersagt hat, alle beiläusigen Scenen, so hat ihm doch die Entwicklung des schwersinnigen Mißtrauens, der einzige Contrast der dichterischen Einbildungskraft und des Hosgeistes, zu füns Acten hingereicht, füns Acte freilich, welche nur für den Philosophen oder einen ausgesuchten Hörsaal genugsame Fülle haben. Hier sinden wir ein genaues und tieses Studium, das vielleicht der Menge nicht bemerklich wäre, das aber unser Französischer Dichter gar leicht mit glänzenden und volksmäßigen Stidereien hätte ausschmüden können, ohne der Geschichte die mindeste Gewalt anzuthun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu schäten gewußt, mas an Boefie und Babrbeit in Goethes Drama fich findet: burch bas Bange athmet Taffos Geift, und von Zeit gu Reit entwideln fich Boblgeruche Staliens, welche entzuden. Die erfte Scene, wo die Bringeffin und ihre Freundin fich in ben Garten von Belriguardo unterhalten, ift von einer Melancholie burchgoffen, wie vom Balfambauch ber Blumen bei ber erften Frühlingssonne. Diefe Saine, biefe Rrange, für Birgil und Arioft geflochten, Die Bertraulichkeit zweier jungen Frauen über Studien, Geschmad und Reigungen, Die poetische Erhebung beim Anblid ber Ratur, Taffos Name und Andenken, die sich überall einmischen, die neugierigen, aber garten Forschungen, die eine jede in dem Bergen ihrer Freundin versucht: ift dieß nicht eine Scene aus ber Natur, und wie foon bereitet fie, mas folgt, wie führt fie uns zugleich in die Ibeenwelt, in welcher ber wunderbare Mann lebt, welcher die hauptperson des Dramas werden foll!"

Die Mittheilungen, die ich aus Französischen Zeitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern; ich bezwede ein Höheres, worauf ich vorläufig hindeuten will. Ueberall hört und lies't man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weitern Aussichten der Welts und Menschenvers hältnisse. Wie es auch im ganzen hiermit beschaffen sehn mag, welches zu untersuchen und näher zu bestimmen nicht meines Amts ist, will ich doch von meiner Seite meine Freunde ausmerkam machen, daß ich überzeugt sep, es bilde sich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Nastionen schauen sich nach uns um, sie loben, sie tadeln,

nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder misverstehen und, eröffnen oder verschließen ihre Herzen: dieß alles müssen wir gleichmützig ausuch men, indem uns das Ganze von großem Werth ist.

Erfahren wir ja das gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig seyn, wenn die Mitbürger nicht mit einander übereinze kommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sekr viel vor andern Nationen voraus, sie werden uns immer mehr schähen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank, und uns benutzten ohne Ancekennung.

Wie aber die militärisch sphysische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwickelt, so muß auch die sittlich afthetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber nur duch die Zeit bewirkt werden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurück, und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen, eine beutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich me daburch eins wird, daß sie in Einer Sprache versaht üt, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Bolls zu Tage fördert.

# Bezüge nach außen.

1828.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwidtigen höchst bewegten Epoche und durchaus erleichteten Communication eine Weltliteratur baldigst zu hoffen in, haben unsere westlichen Nachbarn, welche allerdings hierz Großes wirken durften, beifällig aufgenommen und sich solgendermaaßen darüber geäußert.

Le Globe. Tom. V. No. 91.

"Fürwahr, eine jede Nation, wenn die Reibe an fe kommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anje hungstraft der physischen Körper, eine gegen die ander hinreißt, und in der Folge alle die Geschlechter, aus we chen die Menschheit besteht, in einer allgemeinen fo monie vereinigen wird. Freilich ist bas Bestreben 🗷 Gelehrten, fich einander zu verstehen und ihre Arbeiten & einander zu reihen, keineswegs neu, und die Lateinisch Sprace viente vormals auf eine bewundernswürdige Beit zu biesem Zwecke. Aber wie sie sich auch bemühten, so be wirkten die Schranken, woburch die Bolker getrennt wwo ben, auch eine Trennung unter ihnen, und schabeten ihren geistigen Berkehr. Selbst das Wertzeug, dessen fie sich be bienten, konnte nur einer gemissen Abeenfolge genugen, fe daß sie sich gleichsam nur durch die Intelligenz berührten, anstatt gegenwärtig burd bas Berg und bie Boefie. Die Reien, das Studium der Sprachen, die periodische Lites ratur haben die Stelle jener allgemeinen Sprache einges nommen und bestätigen übereinstimmend viel innigere Berhältnisse, als jene niemals bereiten konnte. Sogar die Nationen, die sich vorzüglich mit Gewerd und Handel absgeben, beschäftigen sich am meisten mit diesem Iveens wechsel. England, dessen innere Bewegung so groß, dessen Leben so thätig ist, daß es scheint, es könne nichts anderes studiren als sich selbst, zeigt in diesem Augenblick ein Symptom dieses Bedürsnisses, sich nach außen zu verdreiten und seinen Horizont zu erweitern; seine Ums und Uebersichten (Reviews), an die man disher gewöhnt war, sind ihnen nicht genug, zwei neue Zeitschristen, besonders fremden Literaturen gewidmet, sollen zusammenwirkend regelmäßig außgegeben werden."

Bon ber ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Banbe in unsern Sanben; ben britten erwarten wir junachst und werben im Laufe dieser Blätter öfters auf die Ansichten der bedeutenden Manner zurudkehren, die ihre Theilnahme an fremden Literaturen so einsichtig als thatig beweisen.

Buvörderst aber mussen wir gestehen, daß es uns ein beiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig deutschen Taschenbucher in einem Englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen der Art auch drüben Beisall und Absaß sinden, indem wir schon gesnöthigt sind, auch die dortigen gleichmäßigen Productionen für gutes Geld anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz dieses Verkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte boch an jene ersten augenfällig heitern sich ungesaumt anschließen. Gine jede Literatur ennuhirt sich zulest in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder ausgefrischt wird. Welcher Natursorscher ersteut sich nicht der Bunderdinge, die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst ersahren und wird, sobald er erst ausmertt, sassen und begreisen, wie viel er ihr und beden zu seiner Bildung schuldig geworden.

### Ein Gleichnif.

Jungft pfludt' ich einen Wiefenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach Haus; Da hatten von ber warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erbe gewandt. Ich feste sie in frisches Glas; Und welch ein Bunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund, Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wunberfam Mein Lieb in frember Sprache vernabm.

# Englisches Schanspiel in Paris.

1828.

Bir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch gu gablen habe, konnen feit funfgig Sahren ben unbezwings lichen Shakspeare nicht loswerben. Rach unserer grundlichen Berfahrungsweise suchen wir in feine Befenheit eins zudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen feiner Dichtung allen Werth und Gebalt ju : wir trachten. feine Bebandlungsart zu entwideln, ihrem Gange zu folgen, die Charattere zu enthüllen, und scheinen mit aller Bemühung boch nicht jum Biele ju gelangen. Reulich fogar hatte sich zugetragen, baß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Laby Macbeth als eine liebevolle Gattin zu constituiren unters nahmen. Sollte aber eben hieraus nicht beutlich hervorgeben, daß wir ben Rreis icon burchlaufen baben, indem uns die Babrbeit anwidert, der Arrthum aber willfommen erideint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, lebendig praktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders; sie genießen gegenwärtig bes Glüds, die vorzüglichsten Englischen Schauspieler in den berühmtesten, beliebtesten Stüden nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eigenem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Bortheil gesets sind, daß ihnen der heimische Maaßstab zur hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Borurtheile beseitigend, mit Geistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch niemand ergründen wird, kummern sie sich nicht; sie achten auf die Wirkung, worauf denn doch eigentslich alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empsindet, empsinden sollte, wenn er sich auch bessen nicht genugsam bewußt würde.

Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"hamlet ift endlich auf ber Frangofischen Buhne in feiner gangen Bahrheit erschienen, und mit allgemeinene.

Beifall aufgenommen worben. Selbft biejenigen, benen bie Schwierigfeiten ber Sprache eine Menge Schonheiten nicht mit empfinden ließen, welche ber Ausbrud barbietet, bielten fic an die Sandlung, und empfanden fo Bergnugen als Rübrung von biefem vriginalen Drama. Samlet erregt unsere Theilnahme, wie er auftritt; taum ift er angefunbigt, so verlangt man nach ibm; taum bat er sich gezeigt, fo ift man taufenbfältig an ihn gefnupft, man möchte ibn nicht wieder lostaffen. Es ift eine außerordentliche Seele, beren Geltfamteit allein uns icon auffallen murbe. Ber wunfcte nicht zu wiffen, mas alles für munberliche Bebanten und unvorgesehene Sandlungen fich baraus ente wideln werben? wer ware nicht neugierig, die Geheimniffe berfelben zu erforichen und ihren Bewegungen zu folgen? benn ba ift etwas zu seben, was man nicht überall antrifft. Bier ift die Menscheit ju ftubiren in biefem fo munberlichen und boch fo mabren Bergen.

Aber biefe Seele ift jugleich von bem rechtmäßigften und größten Schmerz erfüllt, von abicheulichen Ahnungen und Bermuthungen; fie ift gartlich, traurig, großmuthig und frafttbatig. Alles bas rührt und erregt ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an die Schattenerscheinung seines Baters, feiner Rache Beburfniß, bas Mittel, bas er ausbenkt, sie zu stillen, die Rolle des Thoren, die er mit überlegtester Feinheit, Geift, Schmerz und haß durchführt nichts ift baran, mas einen ermubet. Ohne Mube lagt ibr euch ein in alle die Zustände, die er durchwandert: sein verfdiebenes Begegnen mit Bolonius, worin fich fo viel fceinbar Romisches auf einem Untergrunde von so viel Trauris gem und Bitterm hervorthut; Die Scene bes Schauspiels, worin er die wundersamste Runft beweif't, in mabrhafter Feinheit und verftelltem Bahnfinn, von innigfter Burbe und angenommenem Fragenhaftem; biefe ftrenge, furchtbare Untersuchung, die er mit unversöhnlicher Aufmerksamfeit, unter außerlichen Spielen und Rindereien eines Babnfinnigen, burchführt; bie offenbarfte Berletung unferes Theaterbecorums - ba mare benn bod mohl für unser Bublicum genugfamer Unlaß gewefen, Unftoß zu nehmen, batte es nicht gefühlt, allen biefen Formen, allen biefen Greigniffen liege bie Entwidlung eines im bochften Sinne bramatischen Charafters zu Grunde."

# Frangöfisches Schanspiel in Berlin.

1828.

Benn wir oben Englische Schauspieler in Paris fanben, und gegenwärtig Französische in Berlin antressen, so bemerken wir in beiben Fällen doch einigen Unterschied. In der Pariser Königsstadt treten die vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenden Gaststüden nur für eine kurze Beit auf; in der Berliner ist einer bestimmten Gesellschaft ein unbestimmter längerer Ausenthalt gegönnt. Wenn jene fic auf alle Beise bervorzuthun fich gebrangt faben, fo baben biefe ben Bortbeil, in einer Folge ihre Fabigleiten zu entwideln; und es mag ihnen auf jeden Fall bis auf einen gewiffen Grad gelingen, ba bie Frangofischen Runt ler, durch bertommliche Ueberlieferung begunftigt, durch eine gewiffe geschmacoolle Ginbeit geforbert, gang eigen thumlicher Bortheile sich zu erfreuen baben. Doch davon tann bier nicht die Rebe fenn; dieß bleibt dem Berliner Bublicum, den dortigen Genießenden und Urtheilenden anheim gegeben. Was uns aber außerbem bemerkich fceint, ift, baß, wie bie Englander in Frankreich, fo bie Frangosen in Deutschland fich einiger Opposition zu be fahren hatten, und lettere baber fich einen Sachwalte mitgebracht ober ibn an Ort und Stelle fogleich gefunden haben. Richt mißbilligen konnen wir nun, wenn biefe bas Unbill bemerkt und rügt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molière verlette. Mogen fich bet bie fremben Rationen bei biefer Gelegenheit fagen, baf ber Deutsche, fo rechtlich und gutmuthig er auch fonft fer, bet manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigfeit babe, die er benn aans unbewunden, als muffe bod is fenn, an Fremben wie an Landsleuten ausübt. Da gleichen geht jeboch meist ganz ohne Biderspruch bin; bis Falfche tann fogar eine Zeit lang curfiren, bis fich enblich bas Wahre berftellt, man weiß nicht wie.

Möge das also kunftig wie bisher geschehen. Bir er greisen diese Gelegenheit, um unsere Herzens und Claubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Romdit seyn soll, unter denen, welche sich darin übten und herwethaten, Molière in die erste Classe und an einen vorzistlichen Ort zu sehen sey. Denn was kann man mehr wie einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sagstätige Ausbildung und gewandte Ausführung bei ihm pu vollkommensten Harmonie gelangten! Dieß Zeugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch obschon seiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsten, geistreichsten Künstler ausfregen, ihnen durch frische Lebendigung genugzuthun.

# Histoire

de la Vie et des Ouvrages de Molière, par J. Tascherent.

Paris 1828.

Genanntes Wert verdient von allen wahren Literatus freunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es und näher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzistlichen Mannes herankührt. Seinen entschiedenen Freundes wird es auch willkommen seyn, ob sie gleich desselben, un ihn hochzuschäften, taum bedürften, da er sich dem ausmerbsamen Beobachter in seinen Werten genugsam offenbart.

Ernftlich beschaue man ben Difantbropen, und frage fich, ob jemals ein Dichter fein Inneres volltommene:

und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Behandlung dieses Stücks tragisch nengen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blid und Geist gebracht wird, was uns oft selbst zur Verzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

hier stellt sich ber reine Mensch bar, welcher bei gewomnener großer Bildung boch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit andern, nur gar zu gern wahr und gründlich scyn möchte; wir sehen ihn aber im Conslict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umhergehen kann.

Gegen einen folden ist Timon ein bloß tomisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Dichter einen folden Phantasten darstellte, der sich immerfort an der Welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

# Richelieu, ou la journée des Dupes, comédie historique par Lemercier.

1828.

Genanntes Stud war schon 1804 bei dem ersten Französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert, da es denn im Drud hervortritt, und gar wohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist wohl teine Frage, daß uns bei demselben der Tartuffe einfallen muffe, der sich aber zu Richelieu verhält wie die Burzel zum Cubus. Letterer ist ein potenzierer Tartuffe; bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, ware es auch nur einiges Rüpliche beilaufig zu sagen.

Der Tartuffe bes Molière erregt Saß; es ift ein verbrecherischer Mensch, ber Frommigteit und Sitte beuchelt, um eine burgerliche Familie in jedem Sinn gu Grunde gu richten; beghalb uns benn auch ber policeiliche Ausgang willtommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in ben neueften Beiten eben biefes Stud bervorgerufen und bervorgehoben ward. Es geschah, weil man es jum Rachtbeil einer Claffe Menschen beuten tonnte, die, im Stillen wirtfam, bem Staatshaushalt foablich ju werben brobte. Sebe man genau bin, so wird man finden, baß teineswegs bas genial-afthetifche Berbienft aufgefaßt und beifällig aufgenommen wurde; es war eine gehäffige Begenwirtung, Barteien regten fich gegen einander, die eine wollte schaben, die andere fich beden; es war der immer lebendige Stoff, der, durch fünstlerisch kluge Behandlung wirffam, gang eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelien. Dieser hat keine bosen Absichten, die seine ist vielmehr hochst loblich; er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsteht, daß unter allen Mitlebenden niemand es zu führen im Stande sey. Durch ihn wird niemand beschädigt, der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich ist beides nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln zu bewirsten. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinsreichend angedeutet; die innern Familienverhältnisse sindes, die, auf einer so hohen Region, mit Heiterkeit behandelt, uns in einem fortwährenden genugsamen Lächeln erbalten, welches vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beifall ausbricht. Der König bedarseines solchen Rathgebers, er sühlt es, er solgt ihm, nur daß er durch die sortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgedungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider ben Cardinal Berschworenen find burchaus von ber Art, baß ber Lefer tein Rutrauen zu ihnen faßt: er wurde auf teine Beise ihre Bartei ergreifen, wie er boch fonft wohl in Schauspielen diefer Art auf ber Seite ber Uns aufriedenen gu fenn beliebt; vielmehr pflichtet er immer bem Cardinal bei, an dem er fich nicht geirrt hat: benn bas Stud enbigt völlig befriedigend; bie Bugel bes Regiments bleiben in ben Sanden, die fie bisber gludlich geführt; ber Ronig ift feiner boben Burbe ficher, und felbft bie übrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilonarren (Dupes) bezeichnet, tonnten febr gufrieben fenn, wenn fie einzuseben verstünden, bag, mare ibr Blan gelungen, fie fich in dem Augenblid unter einander entzweit, und burch unbezwingliche Leibenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstfucht und Leichtfinn fich und zugleich bas Königthum zu Grunde gerichtet batten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die Französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselmirken derselben, an dem musterhaften Gange des Stück, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten, die zur Sinleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden Hauptscenen wahrhaft ergetzen. Zu bedauern möchte nur seyn, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es verssteht, wird es verfänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse ermangeln.

# Frangöfisches Haupttheater.

1828.

Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Baris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Borsat nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ausübung so lange lebendigen Beisall gesunden?

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach andertbalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Antheil nicht sernerzhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das bisher eigentlich jene herkömmlich gepriesenen Stüde erst zu beleben und gewissermaaßen immer neu zu erschaffen wußte. So war denn zuletzt Talma ganz eigentlich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde.

Talma gehört nun ganz eigentlich ber neuesten Belt an; sein Bestreben war, bas Innerlichste bes Menschen vorzustellen. Mit welchem leibenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hypochondrische Stüd auszubilden, das in der Arabischen Büste spielt, um Gefühle und Gessinnungen auszudrücken, die einer solchen Debe gemäß wären.

Wir felbst waren Zeuge, mit welchem Glud er fich in eine Tyrannenfeele einzugeisten trachtete; eine bosartige, beuchlerische Gewaltthätigfeit auszudruden gelang ibm gum besten. Doc mar es ibm julett am Rero nicht genug; man lese, wie er fich mit einem Tiber bes Chenier zu ibentificiren suchte, und man wird gang bas Beinliche bes Romanticismus barin finden. Beil aber hierdurch bas eigentlich Beroische, bas fich in republicanischem Conflict. wie bei Corneille, als Bebrangniß in bobern Stanben, wie bei Racine, ober in großen Weltbegebenheiten, wie fie Boltaire behandelt, am fraftigften bervorthut, nach und nach verloren ging und eine gewiffe fentimentale Innerlichteit bagegen fich einschmeichelte, so folgte baraus, baß man fich nach einer freiern Thatiakeit umfab und ein wirk lich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf bas Theater zu bringen trachtete.

### Melteres hertommen.

Der Frangofe will nur "eine Rrife." Diefes einfichtige Wort Napoleons beutet babin, baß die Nation an eine gewiffo einfache, abgeschloffene, leichtfagliche Darftellung auf bem Theater gewöhnt war; man konnte es eine Stifette nennen, von ber man fich nicht entfernen mollte, weil man fie zwar beengend, aber boch in einem gewissen Sinne bequem fand. Der lebhafte, burch und burch felbstliebige Frangose tann feine Reigung für eine gewisse Aristotratie nicht aufgeben. Und in diefem Sinne bing er an ber alten Unftalt, erhielt benfelbigen Respect por seinem Adill und Agamemnon wie vor ben edlen Familiennamen, die ihm feine Geschichte ruhmlich vor die Dhren brachte. Es war eine Art von Cultus im Theater ju figen, als mentaler Souffleur die bekannten Stude amifchen ben Babnen ju murmeln und bei biefer frommen Sandlung zu vergeffen, baß man fich von Bergen ennupire.

# Uebergang.

Der Drang, etwas Bebeutenbercs, größere Belbcharaftere, Universalereignisse auf ben Bretern zu feben, mußte jedoch in der neuern Zeit rege werden. Ber die Revolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte him eingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Bergangene mit frischem, die fernsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Conslict wischen Batriciern und Zunftmännern nicht loswerden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staaten, wo jeder an seinem Plaze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwichtigt und aufgehoben ist, gehen jene in ihre ältere, freisich durch Menschen und Begebenheiten höcht bebeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten aufs Theater hervorzuzaubern.

### Reuere Berfuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sondern man der der der die Geschichte nach Bequemlichteit, und zwar kühn genug, von der ältesten die zur neuesten zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: la journée des Barricades, les états de Blois, welche der Tod Heinrichs III. folgen soll. Auch dürsen wir m gleichem Sinne les soirées de Neuilly und Scenes contemporaines gar wohl empsehlen. Wer sich mit dien Werken bekannt macht, wird unsern obern Neußerungen wahrscheinlich beitreten.

### Fernere Schritte.

Beil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vors, sodann aber rückwärts geht, und bemungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein gleiches auch bin bemerken. Victor Hugo, auch einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil, wie sie sind, sich dod am Ende durch eigenes Thun und Erfahren mussen belehren lassen, hat sein schönes Talent auf ein großes waufführbares historisches Stück, Eromwell, verwendet und sich dabei sehr schäftenswerth bewiesen.

hier aber kommt manches zur Sprache, worüber mat sich erst später vereinigen wird. Jene obengenannten der matisirten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich, was eine poetische Annaherung an das wirkliche Leben begünstigt; Cromwell hingegen fin Alexandrinern.

Run ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durch aus sich auf dem Französischen Theater erhalten wird und muß. Daher würde ich einem solchen Schriftsteller rathen bieses Bersmaaß für die edlen Stellen und wichtigsten Bomente beizubehalten, sodann aber, nach Beschaffenheit der Situationen, Charaktere, Gesinnungen und Geschle, mit dem Sylbenmaaße zu wechseln, wie Shakspeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Borurtheilen losmachen will, ohne bas zu zerftoren, was in ihnen als grundlich gut

und naturgemäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und diegsam war. Man sehe den Cid des Corneille, wo nach Anlaß des Spanischen Bordisdes, obgleich mit beschener Mäßigung, das Sylbenmaaß wechselt, der Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ist man benn doch schon an Quinaults Opern abwechselnde Rhythmen gewohnt; hat nicht auch Molière
bei Fest und Gelegenheitsstüden sich freierer Sylbenmaaße
bedient? hat nicht sogar Boltaire seinen Tancred in hie
und da verschränkten Reimen, mit großem Glück des Ausbrucks, keineswegs willkurlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstreich geschrieben? Dieß alles ist
schon vorhanden; nur kame es auf ein entschiedenes Talent
an, wie Bictor Hugo besit, ob es sich in diesen verschiedenen Armaturen und Masken frei, bequem und geistreich
zu Ergehung seines Bublicums bewegen könne.

# Faust.

Tragédie de Mr. DE GOETHE, traduite en Français par Mr. STAPPER, ornée de xvii dessins: par Mr. DELACTOIX.

1828.

Benn ich die Frangofische Uebersepung meines Faust in einer Brachtausgabe vor mir liegen sebe, so werbe ich erinnert an jene Beit, wo biefes Wert erfonnen, verfaßt und mit gang eigenen Gefühlen niedergefdrieben worden. Den Beifall, ben es nah und fern gefunden, und ber fich nunmehr auch in typographischer Bollenbung ausweis't, mag es wohl ber feltenen Eigenschaft schuldig fenn, baß es für immer bie Entwidlungsperiode eines Menidengeiftes festhält, ber von allem , mas die Menschheit peiniat. auch gequalt, von allem, was fie beunruhigt, auch ergriffen, in bem, mas fie verabicheut, gleichfalls befangen, und burch bas, was fie municht, auch befeligt worben. Sebr entfernt find folde Buftande gegenwärtig von bem Dicter; auch bie Welt hat gewiffermaaßen gang andere Rampfe zu bestehen; indeß bleibt boch meistens ber Menidenguftand in Freud' und Leid fich gleich, und ber Lett. geborene wird immer noch Urfache finden, fich nach bemjenigen umjuseben, mas vor ihm genoffen und gelitten worben, um fich einigermaaßen in bas ju schiden, was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Glement empfangen, spielt es auf einem zwar mannichfaltigen, jedoch banglichen Schauplat, so nimmt es sich in der Französischen, alles erheiternden, der Bestrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um vieles klarer und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Foliosormat, Papier, Lettern, Druck, Einband, alles

ohne Ausnahme bis zum Bolltommenen gesteigert, so versschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von bessen Daseyn und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bildender Rünftler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgesaßt, und einen unruhig stresbenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

herr Delacroix, ein Maler von unleugbarem Talent, ber jeboch, wie es uns Aeltern von Jungern ofters ju gefcheben pflegt, ben Barifer Runftfreunden und Rennern viel zu ichaffen macht, weil fie weber feine Berbienfte leugs nen, noch einer gewiffen wilben Behandlungsart mit Beifall begegnen konnen, Berr Delacroix icheint bier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen himmel und Erbe, Doglichem und Unmöglichem , Robestem und Barteftem , und amifden welchen Gegenfagen noch weiter Bhantafie ibr verwegenes Spiel treiben mag, fich heimathlich gefühlt, und wie in bem Seinigen ergangen zu haben. Daburch wird benn jener Prachtglang wieder gedampft, ber Beift vom flaren Buchftaben in eine buftere Belt geführt und bie uralte Empfindung einer mabrchenbaften Ergablung wieber aufgeregt. Ein weiteres getrauen wir uns nicht ju fagen, einem jeden Befdauer biefes bedeutenden Berts mehr ober weniger ben unferigen analoge Empfindungen autrauend und gleiche Befriedigung munichend.

# Meußerungen eines Runftfreundes.

Die lithographischen Blatter, womit herr Delacroix bie Frangofifche Ueberfepung bes Fauft ausgestattet, find zwar nicht so zart und glatt vollendet, als man von ben beffern neuern Erzeugniffen ber Art zu erwarten pflegt, sondern Entwürfe eines tunftfertigen Malers, mit ficherer Sand und breiter Rreibe bingezeichnet. Wenn bei mehrern strenge Richtigkeit ber Umriffe vermißt wirb, so barf man mit bem Runftler barüber nicht rechten, eben weil sich feine Blatter nur als Entwurfe barftellen; bingegen laßt fich allen ohne Ausnahme nachrühmen, daß fie fraftig und mit Geift behandelt find. Manche verbienen auch ber gludlichen Erfindung wegen Beifall. Go ift jum Beifpiel bas Blatt, wo Fauft finnend in feinem Studirzimmer ftebt, in reicher Umgebung von allerlei Gerath, einen vor ibm auf bem Tifch liegenden Schabel betrachtenb, an und für sich, auch ohne weitere Beziehung auf bas Gebicht, ein finnvolles, gut und malerisch angeordnetes Bilb. Gin anderes Blatt, Fauft und Wagner barftellend, wie fie bei fintender Abendsonne beimtebren, der schwarze Budel binter ihnen herschweift, dunkt uns fehr gludlich aufgefaßt, und könnte, wohl ausgeführt, ein Bild von gang portrefflicher Wirtung werben. Die Scene in Auerbachs Reller, wo ber auf die Erbe verschüttete Wein zur Mamme wird, ift

ganz so phantastisch, so bewegt dargestellt, als dieser Gegenstand es verlangt, und eignete sich deshalb zu einem Gemälde vom frappantesten Effect. Marthe und Margarete, freudig und verwundert den Schmud betrachtend, und Mephistopheles, der, tiese Reverenzen ziehend, zu ihnen hereintritt, würde, gehörig ausgeführt, gewiß ein sehr niedliches Bild geben. Vorzüglich geistreich endlich, wiewohl weniger Bild als die genannten, scheint das Blatt gerathen, wo Mephistopheles und Faust auf Zauberpserden am Hochgericht vorübersausen. Das Feuer, der Geist, der Ausdruck, womit der Künstler diese wilde Scene dargesstellt, wird zuverlässig den Beifall der Kenner und Kunstrichter erbalten.

Will man diese Blätter mit den Bersuchen deutscher Künstler, Scenen aus Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Ehren neben einander stehen. Ein Deutscher jedoch hat alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und wissenschaftlicher gezeichnet; einem andern, der mehr auf collische Folge der Bilder geachtet, mag es gelungen seyn, die Charaltere mit niehrerer Stetigkeit durch die ganze Reihe durchzusühren.

# Elisabeth de France,

Tragédie par ALEXANDRE SOUMET. (Le Globe. Tome VI. Nr. 55.) 1828.

Bei Gelegenheit dieses bem Schillerschen Don Carlos nachgebildeten Studes sprechen fich die Berfasser des Globe folgendermaaßen zu Gunften der Werke unseres verewigten Freundes unbewunden aus.

"Dieser große Dichter ivealisitet mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz resectirendes Genie, lyrischem Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine Joee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus; dann auf einmal mit entslammter Eindildungskrast bemächtigt er sich der Geschichte und wirst den Topus hinein, den er ersonnen hat. Sine Spoche, ein Treigniß, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charattere, Geschile, Leidenschaften und Borurtheile jener Zeiten, alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzzens trägt, alles bildet sich um, indem es von da zur rückstrahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jebe Zeitschrift, die hier fortfährt, das schöne Zeugniß, das ein Ausländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck,

Drame historique par M. Fontan.

(Le Globe. Tome VI. Nro. 57.)

1828.

Auch hier wird unseres Schiller, seines projectionen Barbed, seines begonnenen Demetrius in allen Greugebacht, und bei Bergleichung ihm durchaus der Borrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange bestagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch alle mählig bequemen, den Bestländern geneigter zu seyn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach & wähnung einiger Uebersetzungen und Rachahmungen wir unsern Wilhelm Tell, schließt mit solgenden Bonta: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

### Idées

sur

la philosophie de l'histoire de l'humanité par HERDE, traduit par OUINEX, Paris 1828.

1828.

Die Einleitung, welche ber Uebersetzer seiner Arbei vorausgehen läßt, empsehlen wir gleichsalls denjenigen, die Tag für Tag das Publicum mit Fremdem und Gubeimischem bekannt zu machen verpflichtet sind; und hat sie sowohl als die Uebersetzung selbst zu schonen Betwettungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel. Guw sunfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Werk, welchei unglaublich auf die Bildung der Nation eingewirt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie wegessen sit, wird jest würdig geachtet, auch auf eine in spwissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichsalls pwirten, und in ihrer nach höherer Renntniß strebenden Masse den menschlichsten Einsluß auszuüben.

# Einzelnheiten.

Benn ich über die neueste Französische Literatur min Gebanken sammle, so werde ich immer auf Bernardin de St. Pierre zurückzeführt, welcher im Jahre 1788 Paul und Birginie herausgab. Dieser ivollische man that große Birkung, und man wird ihn immer gen lesen, ob man gleich nach so langer und durchaus vor änderter Zeit sich kaum Rechenschaft geben kann, was se eigentlich bringt und was ihm fehlt.

Rurg vor der Revolution geschrieben, ruht das Interesse seiner Berwidlung auf den schwerzlichen Misverbattenissen, die in den neuesten Staaten zwischen Ratur und

Geset, Gefühl und Herkommen, Bestreben und Borurstheilen so bang und so beangstigend sind, und es mehr noch waren.

Zwei bebrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen dort ein idyllisches, anmuthiges Leben; dieß wird gestört, zulezt vernichtet. Inzwischen, unter manchem Bechsel von Furcht und Hossnung, Rettung und Untergang, weiß der Verfasser didattisch, und wenn man will, leidlich genug, alles dasjenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen damals in Frankreich bebrängen mochte; es ist dasselhe, was die Notabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte, und zulezt die völlige Umwälzung des Reichs bewirkte. Das Werk ist im besten, wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Revolution in Frankreich durchgedauert.

Bernardin de St. Pierre war den Brildern des ersten Consuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Berhältniß zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, giebt uns ein überraschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlich afthetische Tendenz vorwaltete, und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und alles, was die Feder des grundedlen Louis mitgetheilt hat, giebt uns davon auffallende Zeugnisse.

Rachft Bernarbin be St. Bierre tritt uns Chateaus briand entgegen.

Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leibenschaft Stoff in ber äußern Belt suchend, sich zu religiösen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch-moralische Kraft, und auch so in der politischen Belt erscheinend.

Berthers Leiben wurden sehr bald ins Französische übersetz; ber Esset war groß wie überall; benn bas allgemein Menschliche brang burch. Alle meine übrigen Productionen dagegen standen sehr weit von der Französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersetzung von Hermann und Dorothea durch Bitaube that nur im Stillen ihre Wirkung.

Schwierigkeit in Frankreich Aberhaupt, für den Zag aufzutauchen.

Im Stillen finden fich jedoch hartnädige Anhänger and Deutsche.

Ueberfepung meines Theaters.

Reuere Wirtungen meiner Arbeiten in Frantreich.

Beranlaffung dazu.

Siehe Le Globe. Tom. III. Nr. 55. 1826.

Offenbar find es die Anticlassister, denen meine afther tischen Maximen und die danach gearbeiteten Werte als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen baber fehr verständig zu Werke, und behandeln glimpflich, was ihnen nicht munden will.

Benn wir im Deutschen Gelegenheitsgebicht sagen, so psiegen sich die Franzosen mit Poésies de circonstance auszubrüden. Dies veranlast uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiben anzuerkennen. Das erste wäre, wenn ber Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie glüdlich behandelt; das zweite, wenn er einen Umstand glüdlich zu benuhen weiß.

Dem Anschein nach sollte man das erfte vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willsommen sehn muß. Da sich aber die Boesse nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Bielleicht ist niemand dieses besser gelungen als herrn Beranger.

Die Herren Globisten schreiben keine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gesährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Hut sehn muß. Sie Winnen und wollen ihre Absicht nicht verleugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verdreiten. Deßhalb verwersen sie alles Geselliche, Folgerechte als stationär und schlendrianisch; doch müssen sie beides gelegentlich in subsicium wieder herbeiholen. Das giebt ein Beben im Janern, ein Schwanten im Neußern, das sehr undehaglich empsunden wird, indem man sich zulest vor lauter Freiheit erst recht besangen sühlt.

Bolltommene Redner sind es und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Bergnügen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahre 1825, Seite 525, sindet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blid über das Ganze der Alas demien und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir so von alten akademischen Corporationen sprechen, wollen wir nicht sagen, daß der gegenwärtige Zustand der wissenschaftlichen Welt durchaus alle Berssammlung dieser Art ablehnt; wir glauben dagegen, daß sie immer noch große Dienste leisten können, sobald sie nämlich dem Geiste unseres Jahrhunderts gemäßer organisirt sind, einen positiven und besondern Zwed bekennen, und was ihre Wahl und ihre Arbeiten betrifft, volltommen unabhängig von den Regierungen da stehen; hauptsächlich aber, daß sie eine große Thätigkeit beweisen; denn da, wie überall, bewirken Thätigkeit und Bewegung das Leben.

Much wollen wir sie gern als Bienenstöde gelten lassen, mir nicht als anmaßliche Tribunale. Ja, wir kennen sogar tein mächtigeres Mittel, ben Untersuchungen eine glückliche Richtung zu geben, es seh nun auf einen Theil ber mensch-lichen Kenntnisse ober auf eine tiefgreisenbe Untersuchung irgend einer Gegend. Auch kennen wir keine Anstalt, welche bem sorschenden und mittheilenden Geiste der Zeit gemäßer wäre.

"Corporationen hingegen, welche fich bloß mit Lites ratur beschäftigen, laffen uns bebenten, bag wenn es jemals eine Spoche gab, wo fie große Dienfte thaten, biefe Corde ganz gewiß vorbei sep. Man möchte freilich wohl behaupten konnen, daß zu einer Zeit, wo die Nation zu weit von unfern großen Dichtern ftand, ober biefe vielleicht burd ibre Sould von der Nation sich gesondert fanden, es vielleicht möglich gewesen fepn mochte, Manner von gebilbetem Beist zu vereinigen und ihre Berfammlungen mit großer Solennitat ju umgeben, und bas Berbienft ber beurtheilten Berte burch bas Anfeben bes Gerichtshofes ju erboben. Aber wir bemerken leider, was die Französische Mabemie gegen den Cid gethan bat, und wir seben nicht, daß fie etwas zu Gunften ber Athalie gewirkt batte. Gesteht man benn auch, baß bie fammtlichen Filiale, Die untergeordneten Societaten, einigen Dienst dieser Art geleistet, so tann man dagegen den bedauerlichen und leider nicht zu leugnenden Ginfluß anführen, den fie auf unsere Literatur geübt haben, indem fie mit aller Macht den profaifchen Sinn über ben poetischen geltenb machten, und zwar gang natürlich von neun bis gebn gegen einen, ein Berhaltniß, worin fich damals die Boeten ju ben Brofaiften und Reimern befanden.

"Aber ohne diese wichtigen Fragen gegenwartig zur Sprache zu bringen, lasse man uns bemerken, daß, wenn diese Gerichtshöse der Literatur jemals zu etwas genutt haben, dieß gegenwartig nicht mehr der Fall set. Die Reform, die seit dreißig Jahren in unsere Criminaljustiz eingetreten ist, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesetzelung. Griesgrämliche Richter mit vertrocknetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Topen geställschem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene sehn aus allen gebildeten Classen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu urtheilen haben."

### Le Livre des Cent-et-un.

Tome I. Paris, Ladvocat 1831.

Die Beranlassung vieses Berles ift, wie sein Gehalt, jeber Aufmertsamleit werth. Der ebengenannte wohlbentenbe Buchhändler, burchaus ein rechtlicher Mann, forbert seit geraumer Zeit manches aufstrebende Talent, beren einige nunmehr zu Auf und Ruhm gelangt sind. Durch Ungludsfälle wird er in den Zustand versetzt, wo er

augenblidlich unterzugehen befürchten muß, und nun ver einigen sich bankbar, für sich, für andere, für bas Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches Werk ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gebachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekündigt als Le Diable boiteux à Paris, und sollte, wie es jest durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Bariser Zustände, Gigenheiten, Ber borgenheiten und Deffentlichkeiten enthalten. Bei näherm Ueberschauen und Würdern des sich anhäusenden Gehaltes sand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein srüheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen sey, so viel Berdienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon giebt uns der Berleger in der Borrede auf eine höchst einsache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Auflage höchst geistreiche Kenntniß.

I.

### Asmodée

macht anschaulich ben Unterschied von jenem Dachabbeder und von gegenwärtiger Behandlung eines höchft reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier der durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist schaffer Beobachtung, lieblos oder theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Maste nach den Forderungen der jedesmaligen Bölter und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd und einrichtend.

In dem jesigen Paris ware wenig geleistet, wenn man nur die Dacher abheben und in die obern Schlaftammern hineinbliden wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsale der Großen zugänglich wie die Jammergewölbe der Gesängnisse. Der zurüdgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erlenchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie führen uns an Orte, die wir kennen, über deren aussührlichere Kenntnis wir uns nun erfreuen; sie lassen uns gealterte Bersonen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gesannt. Die mannichsaltigsten Dendweisen und Gesühlarten mittheilend, gewinnen sie uns für Interessen, welche nicht die unserigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den Französischen und besonders mit den Pariser Angelegenheiten belannt ist, man desto größern Antheil an diesem Berke nehmen wird. Deutschesteler werden manches zurüdweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden,
allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages
eingreisenden Aussahe erklären und dadurch für manches
andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschädigt halten.

Sang weislich find bie verschiebenften Beitrage, wie man Rarten mischt, burch einander geschoben; in jedem

Sinne geziemt es uns aber, die Berschiedenheiten zu sow bern, jedes einzelne zu schähen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur weniges daher aus den 18 Artikeln, aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

#### II.

### Une Maison du Marais.

Das tümmerlichste Daseyn meist älterer, anständiger, zurückgezogener Personen, ganz nah am Jammer, und boch eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen ber einzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herkommlichen; bei dringenden Borfällen Nachzeibigkeit oder Ausweichen. 3. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin; das Misverhältnis ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Sin alter pensionirter Canzleiverwandter, der von der alten Milchfrau nicht lassen will, geht alle Morgen, für sich und seine betagte Stocknachbarin, die Milch zum Kasse die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchfrau persönlich zu holen.

#### Ш

# Le Bourgeois de Paris.

hier schöpft man schon freiern Athem. Ein rechtlicher, tüchtiger Mann füllt ein behagliches, honnettes Dasenn volltommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Bes schräntung froh findet, ja sogar unter fordernden Umsftänden sich nicht unschidlich erhebt und benimmt.

### IV.

# Une Fête aux Environs de Paris.

Auch ein Bariser Bürger, weniger solid als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, länds liches Clement. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zustände kommt er in mancherlei Berlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig wird alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kummert ihn nicht, wenn gehosste Freuden versehlt werden. Bon drohenden Gesahren hat er keinen Begriff: daher geht er kühn darauf los, compromittirt seine Gesellschaft aufs schlimmste; aber, sogar zulest tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

# V.

# La Conciergerie.

Wir tehren in die engfte Stadt jurud. Gin Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause er griffen, wo die Policei eine Berschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ift es, wie auf dem Gingeführten sogleich die eigenthumlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam laften. Gräulich ift der Zustand;

befto ermunichter ein Funte Menschlichteit, ber wie ein Stern biefe buftern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwankenb, erleuchtet.

#### VI.

# La Morgue.

So werben die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebaube bie unerfannten, im Baffer ober fonft gefundenen Todten zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns die Beschreibung und Erzählung von dieser traurigen Statte getrübt und geangstigt! bier aber werben wir auf das anmuthiaste wieder ins Leben geführt. Awei ju biefer Anftalt verpflichtete Manner leben unter bems felben Dache über biefen fich täglich erneuernden Grauel fcenen; wir werben in ihre Familien eingeführt und finben recht hubiche, wohleingerichtete, anftanbige Leute, beicheibene, aber wohlgearbeitete Mobilien, Oronung und Bucht, ein Biano und bei dem einen Bewohner vier hubice, mohlerzogene, beitere Tochter. haben die mit Tagesfarben gemalten Bimmer uns erheitert, fo begegnen wir unten gleich wieber bem größten Jammer. Gine Amme, auf ber Boft fahrend, folaft ein und lagt bas ihr anvertraute Rind, bas fie aufs Land bringen will, von ihrem Schoofe unter bie Fuße ber Mitreifenden folupfen und giebt es todt hervor. Das Betragen, so wie die Borte biefer Frau find trefflich mitgetheilt; ihre Bergweiflung icheint fich gu milbern, indem fie fich entfernt, allein fie wird Abends tobt neben bas Rind gelegt.

# VII.

# Le Jardin des Plantes.

Gedichte von zwei verbundeten Boeten, einen freundlichen Besuch an diesem dem Leben und ber Wiffenschaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

### VIII.

# Le Palais Royal

mag als Gegensatz gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirtung thun; zu Tausenden und aber Tausenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieben worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände höchst insteressant. Er sindet sich befriedigt zu ersahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblick, als der Besiher diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine Residenz auszuschlagen.

### IX.

# Une Maison de la Rue de l'Ecole de Médecine.

Aus jenem Getummel werben wir in eine unbebeutende Bohnung, worauf die größten Erinnerungen haften. geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es boch zuweilen, daß junge, edle, lebhaste Männer, die, wenn
man so sagen darf, für eine glühende Reigung im Augenblid keinen Gegenstand sinden, sich zurück auf die Weltzeschichte, auf Biographien, Romane wersen, und sich
dort, ihre Leidenschaft nährend, dergestalt verweilen, daß,
da die Entschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich
auß emsigste nach der Localität, wo sie gelebt, gewirkt,
gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle
wallsahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über das
engste Gemäuer einen Tempel der Berehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen tresslichen jungen Mann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Marats Wohnung aufsucht, sie zuleht auswittert, die dustere Treppe hinauf den Schritten der Hervine folgt, dann das enge Borzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, bis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Beniges, verssichert man ihm, sen seit jener Zeit verändert; wo denn auf und absteigende Geister jener veröfindeten Tyrannen ihn umdrängen und ihm beim Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch diese Localität, so wie durch manche andere triviale Umftande, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungstraft unserm Gefühl wieder hervorgerufen.

### X.

# Le Bibliomane.

Bir gelangen in einen etwas mehr heitern, aber boch am Enbe banglichen Buftanb. Das Seltene und oft Gingige alter Ausgaben fteigert fich bergestalt in einem Liebbaber folder Curiofitaten, bag es julest in Babnfinn übergeht und er über eine verfaumte Auction in völlige Berirrung verfällt, von welcher ihn nur ber Tob befreit. Es ift nicht ju leugnen, daß bergleichen Liebhabereien, wenn fie nicht bie Organe eines bobern Intereffes find, immer in eine Art von Berrudtheit ausarten. Ginem unserer ehrwürdigen alten Befannten machte man bie Bemertung, bag er ein Buch, bas er in einer vorsependen Auction im Ratalog angestrichen, schon dreimal besitze. "Gin gutes Buch tann man nicht ju oft haben!" verfeste er, und es ward jum viertenmal angeschafft. Bei Rupfer: ftiden, besonders eigenbandigen Rabirungen ber Meifter, tommt, genau besehen, etwas Aehnliches vor. Doch liegt bie Entschuldigung bier naber, weil zwischen Exemplaren meift ein großer Unterschied ftattfindet.

### XI.

# Les Bibliothèques publiques.

Es ift höchft wichtig, in folde Buftande hineinzusehen. Die Bucher werden massenweise verborgt, die Rudgabe nicht betrieben. Roge boch jeder Bibliothecar seine Hand

ans Herz legen und fich freuen, wenn es in seinen Schapkammern anders aussiebt.

#### XII.

Une première représentation.

Das Herannahen bes unseligen Geschides eines Studt, welches zulest ausgepfiffen wirb, ift recht heiter und aus führlich vorgetragen.

Man tann diesen und andere Aufsahe, beren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Ruken bilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Höchst interessant aber ist

### XIII.

# Les Soirées d'Artistes.

Man sieht in ein geselliges, lebhastes Aunstleben sie ein, wo sich talentvolle junge Manner auf geistreiche Beit gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchiste Princip einigermaaßen bemerken: jeder scheint als Kunstanach seiner eigenen Weise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie, von keinem Meister ist die Ret, von dem man etwas zu lernen dächte, auf bessen Untersehmen bezöge. David ist längt abewesend und todt, und das Talent des Baron Gérardscheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm stader auch sehn muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen plernen, so hat doch

### XIV.

### Abbaye aux Bois

ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in biesen de mals versumpsten und düstern Klosterräumen, welche zwa immer vorzügliche Menschen beherbergten, gegenwärig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehal Mehr ober weniger bejahrte Frauen, durch den Bechse der Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände berank, wohnen dort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Is dame Récamier versammelt noch immer achtenswerthe, se hochachtende Personen.

Run aber aus biefem von allem Geräufch entfernie ftillen Bleiben werben wir

#### XV.

Bu einem Feste im Palais Royal ausgerusen. Hier wird Carl X. jum lettenmal von seinen Berwandten geseiert, vom Bolte mit einem Lebehod womit. Der König von Reapel bewundert selbst das womit man seine Gegenwart honorirt; aber eine Ahnne schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und mit erlaubt sich zu gestehen, daß man auf einem Bulcan jutil

Diefer, wir durfen es wohl gesteben, welthistoris Auffah überleuchtet die übrigen; bas von ihm ausgebell

mächtige Licht verblendet die Lefer dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Auffähen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Aufmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir gebenken daher noch mit Freundlichkeit

### XVI.

Eines Liebes von Béranger an Chateaubriand.

#### XVII.

Giner Antwort biefes lettern, und

### XVIII.

### L'ingratitude politique.

Diese brei letten Beiträge haben einigermaaßen bas Gepräge einer individuellen Politit; wie es benn auch in der Folge nicht anders sehn tann, daß zwischen den hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreiben und ausschließen.

Benn uns nun ber erfte Theil schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, was werben uns nicht bie nachft zu erwartenben neun übrigen Banbe zu schaffen machen?

# Die Athenerinnen.

Große Dper

Poeffe von Jouy. Dufif von Spontini.

1832.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr glücklich gewählt; denn die Bortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Natur, so wie eine gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns belannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmuck der neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Erfordernissen begleitet und ausgesührt, und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten. Die Ueberlieserung ist trefflich genutt, und ihr durch Mannichsaltigkeit menschlicher Leidenschaften, so wie durch herrliche Localitäten, pomphaste Umzüge, bewegte Borkommenheiten alle theatralische Herrlichkeit auf das einsuchtigste verliehen.

### Erfter Mct.

Bor ber Stadt Athen; jugleich über ben Mauern am ftoßende Tempel und Brachtgebäube, im fernern hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Rampffpiele in Gegenwart bes Ronigs, ju welcher Burbe wir icon Thefeus erhoben finden.

Der Rampfer successives Gewinnen; Belohnungen burch bie Sand einer schönen Burgerin.

In diese friedlichen Berhandlungen stürmt Rivalität zweier Jünglinge herein: die Hauptschie Apamis wird von Alpheus und Bolydor verlangt und gesordert. Dieß giebt Anlaß zu lebhaften Contestationen. Endlich, nachdem der Jungfrau die Wahl überkassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Bolydor, ein Kretenser, leidenschaftlich drohend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sonbern sammtliche Griechen und Griechengenoffen an diesem Festkampf Theil nehmen; beswegen wünschte ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche, und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er seh im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder ausgesaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung der Bermählungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zurüd. Hier eröffnet
sich ein höchst liebenswürdiges Freundschaftsverhältniß
zwischen Apamis und Theano, einer durch das Gelübde
ihrer sterbenden Mutter gottgeweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höcht erfreulich zu seyn, indem aus dem bisherigen Tumust eine sanste Situation sich losibit, und und in einen idhilischen Zustand verssetzt, welchen der Dichter so gläcklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht sehlen darf, als Duett und Chor hier auf das anmuthigste vorgetragen wird. Alsdann gesellt sich Alpheus hinzu, und das Glüd der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsernen.

Run fturgt Bolydor auf den zurudgebliebenen Alpheus wuthend beran, und die beiden Rivale entfernen fich fechtend.

Ein Aretensisches Schiff, durch fernen Gesang schon früher angekündigt, rüdt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gesolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu fordern kommt, sindet er seinen Sohn Bolydor verwundet, an Arasten abnehmend, und muß ihn zulett sterden sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verlett und ergrimmt, als Pfasse miswollend und tücksch, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Hier tritt also ein sehr leidenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Ucts glücklich ein: denn aus einem nahgelegenen Tempel hört man seierlich Hymenaen erschallen; die Aretenser, schwerzhaft theilnehmend, besehen das Theaster, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Buthüberlassen.

### Beranberung ber Scene.

Das Innere eines großen Tempels festlich geschmudt. Die Bermählungsfeierlichkeiten haben indessen ihren Gang genommen; mannichfaltige herrliche Aufzuge, Theseus zu Bagen an ihrer Spize, werben eine glanzende Erscheinung seyn. Die symbolischen Feierlichkeiten werben mit Brunt

durchgeführt, als, gerade beim Abfoluß, unter Donner und Bliß, das innere Heiligthum sich aufthut, und Alcesias, als Bontiser Maximus, beinahe als Oberherr der sämmtslichen Griechischen Geistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar verflucht, die alte Strase, d. h. nach dem Berlauf von sieden Jahren wieder den Tribut von sieden Knaden und sieden Mädchen, fordert.

Man tann benten, baß in biefem Conflict alle Leibenichaften fich regen, und, von einem fortdauernben Gewitter begleitet, sich traftig erweifen werben.

Um nun, was ich bei bem ersten Acte wünschen möchte, beutlich zu machen, ist es nothig, die altere überlieserte Fabel mit der neuern, wie sie die Oper uns bringt, zussammenzuhalten.

### Aeltere Fabel.

Unter der Regierung des Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn des Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gast erschlagen. Der Bater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Best verheert Athen und, um diese loszuwerden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen als Sühnopfer nach Kreta zu schieden, dem Ungeheuer Minotaurus zu gräßlichem Futter.

Aegeus, um bem Tadel seines Bolts zu entgehen, sendet mit den übrigen Opsern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Ausenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder heraussinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leiber kommt, durch einen Jrrthum im Gefolg bes Borbergesagten, Aegeus ber König ums Leben.

### Reuere Fabel,

wie man fich folde aus bem Gebichte ju entwideln hat.

Wir finden Thefeus icon als Ronig, aber, genau befeben, in einer bebenklichen Lage: benn jenes politische, geiftliche Uebergewicht ju Gunften Rretas beftebt noch; fieben Jahre find abgelaufen, und man zaubert, die ichulbigen Opfer abzuliefern; im Gegentheil hat Thefeus Rampffviele angestellt, wir vermuthen, um die Tapferften ber Nation tennen ju lernen; benn alle Griechen und Griechengenoffen find eingelaben. Er hat im Sinn, aufs neue Rreta ju betriegen, um entweber bie Absendung ber Opfer verweigern ju tonnen ober bie abzusenbenden in Freiheit ju feten. Diefe Intention, Die fich nur errathen laßt, munichte ich beutlicher ausgesprochen, bamit man fich berubige, wenn in fo bebentlicher Beit Festspiele angestellt und Bermählungsceremonien umftandlich burchgeführt werben. Die iconfte Gelegenheit bietet fich Seite 10, mo Theseus, ber hier nur als Liebhaber erscheint, auch als helb und Ronig auftreten moge.

Da ferner jener Tribut in Gefolge einer Strafe von ben Göttern erfolgte, so ift die Fiction, daß ein Ober priester von Kreta kommt, um die verzögerten Schlache opfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich. Rur wünscht ich, daß dieses Berhältniß etwas klarer angedeutet wäre.

Alcestas, aus dem Schiffe steigend, würde sich nicht etwa nur pantomimisch, sondern ausdrücklich erklären, und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, krästig aussprechen. Das Chor der Kretensischen Schiffe dürste freislich nicht so freundlich behandelt werden: denn sie wissen doch wohl, zu welch einer seindseligen Absendung sie den Austrag haben. Die Scene, wo sie zu erstenmal aus der Ferne vernommen werden, würde ab dann auch einen andern Eindruck machen. Wie ich den sogar vorschlagen möchte, daß das Kretensische Schiff wischwarzen Segeln, alleufalls durch seuerrothe Flamma noch surchtbarer, herankame. Dieß würde zu ver leiderschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterdend sindt einen mächtigen Hintergrund geben.

Bas den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, itz gleichfalls mit einem gewaltsamen Shor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschaus stutzt, denselbigen Mann, den er als einen höcht leiderschaftlich-seindseligen kennen lernte und künstighin als eina listigen Pfassen gewahr werden muß, von den Götten gleichsam eingeführt und seine Handlungen sanctionint pseich. Später möchten Wolken, Donner und Blip sie einsinden, wo man sie auch wohl als Naturzusälligkin betrachten kann.

Durch biese Borschläge wird an der ganzen Suft nichts verrüdt, und nur ein und der andere bedeutent Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hierbei, daß ich es keines wegs unangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Borschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theaterstüden, besonders in Opern, nicht alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrakts willen, manches unwersehens einführen darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Zuschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da, wo man seiner Siebildungskraft und seinen Gesühlen manches Wunderban zumuthet.

### 3weiter Act.

An diesem ware sodann nichts weiter zu erinnen. Theseus ist abgesahren, hat uns aber die Aussicht ar einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig obgleich gerührt, zusehen, wenn der Aretensische Pfasse nunmehr gewissermaaßen die Obergewalt in Athen ausük, die er, verbunden mit List und Tüde, gar wohl zu be nutzen weiß.

Die Scene des Loosens wird von großer Birtung

sen; die Befreiung des Alpheus und deffen gelingende Absahrt bestärkt unsere Hoffnung, er werde, mit Theseus verbunden, den Minotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der zweite Act an sich nicht das mindeste zu wünschen übrig läßt.

### Dritter Mct.

Er ift gleichfalls untadelig, die erste Halfte sehr glücklich ersunden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei frühern, wenn auch nicht ganz entscheidenden Expeditionen der Athener die Borzüge des Theseus kennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Beise, angetraut; sie hofft auf eine mit ihm veradredete Rückehr, und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist inbessen mit den bestimmten Opsern angelangt, hat Kenntnis von der Ankunst des Theseus, und bedient sich einer bosen List, indem er Ariadenen zu verstehen giebt, Theseus komme, um unter den zu opsernden Mädchen eine Geliebte, Apamis, zu befreien. hieraus entspringt ein eisersuchtiges Nisverständnis, welches dem Dichter wie dem Componisten Gelegenheit zu den schönsten Exhibitionen giebt.

Durch die Ankunft des Alpheus jedoch, wodurch sich augenblidlich offenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam sey, lös't sich der Anoten schnell und glüdlich. Man dürfte wohl sagen, daß dieser Ansang des dritten Acts eben so wohl für ein eigenes gutes Stüd gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Ganzen ausmacht.

Gine zweite Decoration und Function, die man technisch nennen könnte, weil sie dinrichtung des Theaters für das solgende möglich macht, geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenspiel. Die Schlußbecoration, das Innere eines architektonischen Labyrinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architektur die beste Gelegenheit geben, ihr hohes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei diesem bastern, ja sinstern Local, ist es ein sehr glücklicher und unschätzbarer Gedanke, ben Ariadneischen Faben mit magisch phosphorescirenden Kräften zu begaben, und zwar dergestalt, daß er nicht nur den Weg der Helben leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Wänden und Säulen, wo sie vorübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmad durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Illumination verzieren.

Alles übrige: burch die Gewölbe schlichende Rebel, verschiedenfarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungstraft verwirrt und über alle Möglichkeit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zulett das Zusammenstürzen des wundersamsten Ausgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannichsaltigsten Kunst: und Handwertsgenossen, sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten, wandelnden Flammensaulen, ja durch vulcanische gräuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans verset, auf welchem sich selige Inseln entwideln und die glücklich Geretteten einher tragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Ballas und Neptun, erscheinen personlich, so daß endlich der Olymp nicht verschmähen darf, sich zu erössnen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanctioniren, den wir der Borstellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstüdes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

# III. Englische Literatur.

# Byrons Don Inan.

1820.

Mir fehlt ein held! — "Ein held, er follte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnd qualen, So sagt die Zeit, es sey der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als billig war, jum Teusel gehen.

Bernon, der Megger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawte, Brinz Ferdinand, Burgopne aufs beste, Reppel und Howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellesley jest. Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Bancos — Raben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriezs, Bonapartes Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Gerren gleich zu Diensten.

Barnave tennt und Briffot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Clook, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lafavette, er ging beinah in Rauch. Dann Zoubert, Hoche, vom Militarverpflichte, Lannes, Desair, Moreau! Es war ber Brauch Zu ihrer Zeit, an ihnen viel zu preisen; Doch will bas nichts für meine Lieber heißen.

Relson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Betenntniß; Doch von Trasalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist populär zu Tage, Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Relson, Howe — sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlafen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht' ich niemand strasen, Da jeder sich am Tag zusammenrasst; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

Benn wir früherhin eine Stelle aus dem vielleicht übersetzbaren Graf Carmagnola einzurüden Bedenken trugen, und gegenwärtig mit kühnem Bersuch den unüberssetzlichen Don Juan ergreisen und behandeln, so möchte dieß wohl als Widerspruch angesehen werden; deßhald wir denn auf den Unterschied hinzudeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist dei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Borzüge erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen; alsdann wird eine Uebersetzung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Plate seyn; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht, und können ihm durch Uebersetzung weder nutzen noch schaben, die Originale sind in den Händen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Bersuch, ware auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Rupen bringen: benn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wiedergiebt, so macht sie uns doch aufmerksam auf die Spiegelstäche selbst und auf deren mehr oder weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ist ein gränzenloß geniales Wert, menschenseindlich bis zur herbsten Grausamteit, menschenfreundlich in die Tiesen süßester Reigung sich versenkend; und da wir den Berfasser nun einmal kennen und schäpen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar, was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungs-

losen Inhalt ift auch die technische Behandlung der Berse ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzutreten, so sehen wir freilich, daß die Englische Boesie schon eine gebildete tomische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ermangeln.

Das Deutschtomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewumbert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhäldnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schallhaft auszuspielen! Selbst bei Blumaner, dessen Bersz und Reimbildung den somischen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat von Alten und Reuen, Eden und Gemeinen, Erhabenen und Riederträchtigen, was uns belustigt. Sehen wir weim umber, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zispn, einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Knibtelreimen eigentlich naiv und anmuthig zu werden das Glück dat.

Beim Ueberseten bes Don Juan ließen sich bem Engländer manche Bortheile ablernen; nur einen Spaß können wir ihm nicht nachahmen, welcher öfters durch selfzame und zweiselhafte Aussprache mancher auf dem Papiere ganz ver schieden gestalteter Worte bewirkt wird. Der Englische Sprachkenner mag beurtheilen, in wiesern der Dichter and da muthwillig über die Schnur gehauen.

Rur zufällig konnte die Uebersetzung der hier mitge theilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abbruden, nicht als Muster, sondern zur Anregung. Unsere sammtlichen talentvollen Uebersetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müßte sich Assonanzen, unreine Reine, und wer weiß was alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nöthig sehn, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszudrücken; erk wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber besprechen können.

Sollte man uns vorwerfen, daß wir, durch Uebersetzung eine solche Schrift in Deutschland ausbreitend, newerantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohldbige Nation mit dem Unsittlichsten, was jemals die Dicktunst vorgebracht, bekannt zu machen trachten, so antworten wir, daß, nach unserm Sinne, diese Uebersetzungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt seyn müßten, sondern als Uebung guter, talentvoller Köpfe gar wohl gelten dürsten. Sie mögen alsbann, was sie hierbei gewonnen, zu Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheidentlich anwenden und ausbilden. Genau betrachtet, wäre jedoch von einem Abbruck solcher Gedichte kein sonderlicher Schabe für die Moralität mehr zu besüchten, indem Dichter und Schristeller sich wunderlich geberden müßten, um sittenverderberischer zu sehn als die Zeitungen des Tags.

### Manfred.

#### a dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

Eine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mir das Trauerspiel Manfred von Byron. Dieser seltssame, geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich ausgenommen und, hypochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zweden zusagenden Motive auf eigene Weise benutt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deßhalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Borbild höchst interessante Borblefungen halten könnte, wobei ich freisich nicht leugne, daß und die düstere Gluth einer gränzenlosen, reichen Berzweislung am Ende lästig wird. Doch ist der Berdruß, den man empsindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verstnüpft.

Bir sinden also in dieser Tragodie ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarsten, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens, und Dichtungsweise des Lord Byron erlaubt taum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug de kannt, was ihn qualt; er hat es wiederholt dargestellt, und taum hat irgend jemand Mitseid mit seinem unerträgslichen Schmerz, mit dem er sich wiederkauend immer herzumarbeitet.

Eigentlich sind es zwei Frauen, beren Gespenster ihn unabläffig verfolgen, welche auch in genanntem Stud große Rollen spielen, die eine unter dem Ramen Aftarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Bon dem gräßlichen Abentheuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man solgendes. Als ein junger, kühner, höchst anziehender Mann, gewinnt er die Reigung einer Florentinischen Dame; der Gemahl entdedt es und ersmordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in ders selben Racht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Berdacht auf irgend jemand könnte geworsen werden. Lord Byron entsernt sich von Florenz, und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses mahrchenhafte Ereignis wird durch ungahlige Anspielungen in seinen Gedichten volltommen wahrscheinlich, wie er denn z. B., hocht grausam in seinen eigenen Gingeweiden wüthend, die unselige Geschichte jenes Königs von Sparta auf sich anwendet. Sie ist folgende. Pausanias, Latedamonischer Feldherr, durch den wichtigen Sieg bei Plataa ruhmgekrönt, nacher aber durch Uebermuth, Starrsinn, raubes, hartes Betragen die Liebe der Griechen, wegen heimlichen Berständnisses mit dem Feinde das Bertrauen seiner Landsleute verlierend — dieser lädt eine schwere Blutschuld auf sich, die ihn bis an sein schmähliches Ende versolgt. Denn als er im schwarzen Meere die

Alotte der verbündeten Griechen befehligt, entbrennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schöne Byzantinische Jungsfrau. Rach langem Widerstreben gewinnt sie der Machtbaber endlich den Eltern ab; sie soll Nachts zu ihm geführt werden. Schamhast bittet sie die Diener, die Lampen zu löschen; es geschieht, und sie, im Zimmer umbertastend, swöt die Lampensaule um. Aus dem Schlaf erwacht Paussanias; argwöhnisch vermuthet er Mörder, ergreist das Schwert und haut die Geliebte nieder. Der gräßliche Anblid dieser Scene verläßt ihn niemals, der Schatten versolgt ihn unablässig, so daß er Gottheiten und geisterbannende Priester vergebens anrust.

Belch ein verwundetes Herz muß der Dichter haben, der sich eine solche Begebenheit aus der Borwelt heraussssucht, sie sich aneignet und sein tragisches Ebenbild damit belastet! Nachstehender von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empsehlen ihn allen Freunden der Declasmation zur bedeutenden Uebung. Hamlets Monolog erscheint hier gesteigert. Kunst gehört dazu, besonders das Singeschaltete herauszuheben, und den Zusammenhang des Ganzen rein und sließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja excentrischer Ausdruck nöthig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

#### Maufred allein.

Der Zeit, bes Schredens Rarren find wir! Tage, Bestehlend, stehlen sie fich weg. Wir leben In Lebensüberbruß, in Scheu bes Todes. In all den Tagen der verwünschten Bosse ---Lebend'ge Laft auf widerftrebendem Bergen, In Sorgen ftodt es, beftig ichlägt's in Bein, Der Freud' ein End' ist Todestampf und Ohnmacht — In all ben Tagen, ben vergangnen, fünft'gen — Im Leben ift nichts Gegenwart — du jählst Bie wenig! — weniger als wenig, wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt, und boch zurück Wie vor dem Winterstrome schreckt. Das Frösteln Bar' nur ein Augenblick. — 3ch bab' ein Mittel In meiner Wiffenstraft: die Tobten ruf' ich, Und frage fie: was ist benn, bas wir fürchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. Und das ift nichts, antworten sie mir nicht. Antwortete begrabner Briefter Gottes Dem Beib zu Endor! Spartas Ronia gog Aus Gried'icher Jungfrau nie entschlafnem Geift Antwort und Schidfal: bas Geliebtefte hatt' er gemorbet, wußt' nicht, wen er traf; Starb ungefühnt. Wenn er auch schon zu Gulfe Den Zeus von Phroxus rief, Phigaliens Artabifde Befdmorer aufrief, ju gewinnen Bom aufgebrachten Schatten sein Berzeihen,

The state of the s

And eine Granze nur bes Rachens. Die verfeste Mit zweiselhaftem Wortsinn, doch erfullt ward's.

Und hätt' ich nie gelebt, das, was ich liebe, War' noch lebendig! hätt' ich nie geliebt, Das, was ich liebe, wär' noch immer schön, Und glüdlich, glüdverspendend. Und was aber, Was ist sie jest? Für meine Sünden büßt sie! — Ein Besen? Dent' es nicht! — Bielleicht ein Nichts. In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst; In dieser Stunde sürcht' ich, wie ich trose. Bis diese Stunde schredte mich kein Schauen Der Geister, guter, böser. Zittr' ich nun, Und sühl' am Herzen fremden, kalten Thau? Doch kann ich thun, was mich im tiessten widert!

# Cain, a Mystery by Lord Byron. 1824.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang bas Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich darüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je tieser man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto mehr empfindet man, wie schwer es sep, es in sich selbst, geschweige für andere zu reproduciren, und vielleicht hätte ich, wie über so viel anderes Tressliche, geschwiegen, hätte mich nicht eine Anregung von außen abermals herangesührt.

Ein Franzose, Fabre d'Olivet, übersetzt gedachtes Stüd in reimfreie Berse, und glaubt es in einer Folge von philosophisch-kritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Run ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. October 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen psiegt, wenn wir unter vielen gleichgültigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beisälliger Erwiederung sinden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich solgendermaaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Cains Berfluchung burch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Bedünkens, von der energischen Tiefe der Byronschen Joeen; sie lätzt uns in Cain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen."

Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl der Dichter sein Urbild genommen? Lord Byron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie uns die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von granzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Wer irgend das menschliche Herz scharf beobachtet und erkannt hat, bis zu welchem Grade seine mannichsachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt und die allererste Familie galt, an der Wahrheit versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schildert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbenfrische zu malen wußte.

"Im Augenblid jener fürchterlichen Berwünschung, die man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstüd der Bolltommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Bersucher jene vergisteten Sährungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gefühle, die der Urheber des Lebens zu so viel bessern Zwede bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine, süße Selbstzufriedenheit in Sitelleit übergegangen, und eine vom Feinde des Menschengeschlechts aufgeregte Reugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten des Schöpfers, und entstellte das Meisterstüd seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Borliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Mörber Cain, erscheint book consequent mit sich felbst, so wie fie nun einmal geworben. Der schwache, aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Mam barftellt, muß feiner Mutter um fo lieber werben, als er ihr minder schmerglich das bemutbigenbe Bild ihres Fehltritts zurückruft. Cain bagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt, und jene Starte, die Adam verloren, bewahrt hat, reizt alle Crinnerungen. alle Cindrude der Eigenliebe auf einmal in ihr auf: 1816 lich verwundet in dem Gegenstand ihrer mutterlichen Bop liebe, tennt ihr Schmerz teine Grangen mehr, obaleich ber Morber ihr eigener Sohn ift. Einem fo fraftigen Genie, wie Lord Byron, tam es ju, dieß Bild in fürchterlicher Wahrheit auszumalen; fo mußte er es behandeln, ober aar nicht."

Und so können wir benn ganz ohne Bedenken dieses Wort wieder aufnehmen, und was vom Befondern gesagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Lord Byron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln, soust lieber gar nicht.

Das Werk selbst ist nunmehr als Original und Ueber setzung in vielen handen; es bedarf also von unserer Seite keines Ankundigens noch Anpreisens; einiges jedoch glauben wir bemerken zu mussen.

Der über alle Begriffe das Bergangene sowohl als das Gegenwärtige, und, in Gesolg dessen, auch das Zukunstige mit glübendem Geistesblick durchdringende Dichter hat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in denselben wirken werde, ist von keinem menschlichen Wesen vorauszusehen. Sein Bersahren jedoch können wir schon einigermaaßen näher bezeichnen.

Er halt sich an den Buchstaben der biblischen Ueberlieferung; indem er nun bas erfte Menschenpaar seine ursprüngliche Reinheit und Schuldlofigleit gegen eine geheimnisvoll veranlaste Schuld vertauschen, und die das durch verwirkte Strafe auf alle Rachkommen forterben läßt, so legt er die ungeheure Laft eines solchen Greignisses auf die Schultern Cains, als des Reprafentanten einer ohne eigenes Bergeben in tiefes Elend gestürzten, mißmuthigen Menscheit. Diesem gebeugten, schwer belafteten Urfohne macht nun besonders ber Tob, von bem er noch gar teine Unidauung bat, viel zu ichaffen, und wenn er bas Enbe gegenwärtigen Mühfals wunschen mag, so scheint es ihm noch wiberwartiger, foldes mit einem gang unbefannten Rustande zu vertauschen. Schon hieraus sieht man, daß das polle Gewicht einer erklärenden, vermittelnden und immer mit fich felbst ftreitenben Dogmatit, wie fie uns noch immer beschäftigt, bem erften unbehaglichen Menidensobne aufgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärstigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab, und können durch die gottergebene Sanstmuth des Baters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Mitwirken der Schwesters Gattin nicht beschwichtigt werden. Um sie aber die ins Unerträgliche zu schäften, tritt Satan heran, ein kräftig verführender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten führt, ihm das Bergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige klein und nichtig, das Kunftige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu ben Seinigen zurüd, aufgeregter, obs gleich nicht schlimmer als er war, und da er im Familienwesen alles sindet, wie er's verlassen hatte, so wird ihm die Budringlichkeit Abels, der ihn zum Opser nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht, als daß die Scene, in welcher Abel umkommt, auf das köstlichste motivirt ist; und so ist auch das solgende gleich groß und unschätzbar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Tod, von dem so viel die Rede war, und das Menschengeschlecht weiß eben so wenig davon als vorber.

Bergeffen aber burfen wir nicht, daß durchs gange Stud eine Art von Ahnung auf einen Erlöfer durchgebt, daß der Dichter also sich auch in diesem Bunkte, wie in allen übrigen, unfern Auslegebegriffen und Lehrweisen ans aunahern gewußt hat.

Bon der Scene mit den Eltern, worin Eva zulett dem verftummten Cain flucht, die unfer westlicher Rachbar so trefflich gunftig herausbebt, bleibt uns nichts zu sagen

übrig; wir haben uns nur mit Bewunderung und Chrfurcht bem Schluffe ju nabern.

hier außerte nun eine geistreiche, in hochschäpung Byrons mit uns verwandte Freundin, alles, was religios und sittlich in der Welt gesagt werden tonne, sep in den brei letten Worten bes Studes enthalten.

# Lebensverhältniß 3n Byron.

1824.

Der beutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht, die Berdienste früherer und mitlebender Manner sorgfältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bildung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Talent des Lords, bald nach dessen erstem Erscheinen, ausmerksam werden, wie er denn auch die Fortsschritte jener bedeutenden Leistungen und eines ununtersbrochenen Wirkens unablässig begleitete.

Hierbei war denn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Berdienstes mit Bermehrung und Steigerung rasch auf einander solgender Broductionen in gleichem Maaße sortwuchs. Auch ware die diesseitige srohe Theilnahme hieran höchst volltommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Misbehagen sich selbst ein so geistreiches als gränzenloses hervordringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Daseyn einigermaaßen verkummert.

Der beutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, solgte mit Ausmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Ercentricität, die freilich um besto auffallender sehn mußte, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entbeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgingen.

Indessen waren die Bemühungen des Deutschen dem Engländer nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß versnehmen ließ.

Sodann aber folgte, überraschend, gleichfalls durch Bermittlung, das Originalblatt einer Dedication des Trauerspiels Sardanapal, in den ehrenreichsten Aussbrüden und mit der freundlichen Anfrage, ob solche gedachtem Stüd vorgebruckt werden tönnte.

Der beutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im hoben Alter wohlbekannte Dichter burfte ben Inhalt jener Bibmung nur als Neußerung eines trefflichen, hochfühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Berstodtung, Sarbanapal obne ein solches Vorwort gedruckt

murbe, und fand fich ichon gludlich im Befit eines lithographirten Facsimile, ju bochft werthem Andenten.

Doch gab ber eble Lord seinen Borsatz nicht auf, bem beutschen Zeits und Geistgenoffen eine bebeutenbe Freundslichkeit zu erweisen; wie denn bas Trauerspiel Werner ein höchst schäpbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem deutschen Dichtergreise zutrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hochgeseierten Manne ganz unverhosst ersahrend, sich gleichsalls bereitete, mit Klarheit und Krast auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertrossenen Zeitgenossen durchdrungen, von welchem theilnehmenden Ses sühl für ihn er belebt sey. Aber die Ausgabe sand sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Erdgeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu ers schöpsen sind?

Als baher ein junger Mann, Herr Sterling, angenehm von Berson und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Beg von Genua gerade nach Weimar nahm, und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun bald darauf das Gerücht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannichsaltigen Kräfte an erhaben-gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaubern und eilig nachstehndes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort tommt, eines nach bem andern, Bon Süben her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, jum Ebelften zu wandern; Nicht ist der Geist, doch ist der Fuß gebunden.

Wie soll ich bem, ben ich so lang begleitet, Run etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen?

Bohl sey ihm doch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbegludt zu nennen, Benn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög' er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr dasselbst; schon war der tressliche Freund abgesegelt und schien einem jeden schon weit entsernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblick seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen, schön gestählten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugnis eines würdigen Verhältnisses, unter den kostdarften Documenten vom Besitzer auszubewahren.

So febr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und zu ber schönften Lebenshoffnung aufregen mußte, so ethält es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hoben Schreibenden den größten, schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten, und Dickerwelt über seinen Berluft für und leider ganz insbesonden schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzäglichsten Geift, den glücklich erwordenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger personich zu begrüßen.

Run aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn ausbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plöglich zur Rüchtenheit erwachen und allgemein begreifen werde, daß alle Schalen und Schladen der Zeit und des Individuums, durch welch sich auch der Beste hindurch und heraus zu arbeiten sut, nur augenblicklich, vergänglich und hinsällig gewesen, wegegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baw land sür jest und künstig erhebt, in seiner Herlicklig gränzenlos und in seinen Folgen underechendar bleit. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namerühmen darf, wird ihn verklärt zu denjenigen stellen, duch die sie sich simmersort selbst zu ehren hat.

# Leben Napoleons.

Bon Balter Scott.

Der reichfte, gewandtefte, berühmteste Ergähler feinet Jahrhunderts unternimmt, die Geschichte seiner Zeit pichreiben.

Dabei entwidelt er nothwendig alle die Zugenden, wie er bereits in seinen frühern Werken zu bethätigen wuste.

Er weiß ben mannichfaltigen hiftorischen Stoff bem lichft aufzufaffen.

Er bringt in die Beboutung bes Gehaltes ein.

Durch vielsährige literarische Uebung gewinnt er sie böchstmögliche Facilität ber Behandlung und bes Bertrags.

Die Sigenschaft bes Romans und die Form besteller begünstigt ihn, indem er durch singirte Motive das histerisch Wahre näher an einander rückt und zu einem Fallichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte wei auseinandersteht, und sich kaum dem Geist, am wenigker aber dem Gemüth ergreislich darstellt.

Er giebt sich auf, die Geschichte seiner Zeit dergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrücke, welche ihm die jedes maligen Creignisse gemacht, wieder aufs genaueste vorgegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden kan, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegendes gegeben, als Regulativ und Bindemittel anzuwenden.

Balter Scott ift 1771 geboren; also sallt seine Kind beit gerade in den lebhastern Ausbruch des Nordamerico nischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahre alt bei bem Ausbruche ber Frangofischen Revolution.

Bas mußte er nicht in solcher Beise in folcher Zeit exleben?

Jest, da er start in den Junszigen steht, und durchaus nah genug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Belche Erwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich, zwanzig Jahre alter als er, gerade im zwanzigsten Jahre personlich vor Paoli stand, und im sechzigsten vor Napoleon.

Diese langen Jahre durch versaumte ich nicht, serner und näher mit den Weltereignissen in Berührung kommend, darüber zu benten und nach einer individuellen Weise die Gegenstände mir zu ordnen und einen Zusammenhang auszubilden.

Bas tonnte mir daher erwünschter schn, als mich in ruhigen Stunden, nach Bequemlichkeit und Belieben, mit einem solchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunstsertige Beise mir daszenige vorzusühren versprach, worüber ich zeitlebens zu denken hatte, und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer fortzudenken genöthigt bin.

Dieses schreibe vorläufig nieder, eben als ich das Lesen dieses Werkes beginne und gedenke, was mir wichtig scheint, in der Folge gleichfalls nach und nach niederzulegen.

Alsbann möchte sich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht ersuhr, noch bemerkte, noch basselbe in seiner eigentlichen Bebeutung anerkannte; ferner welche Combinationen, Gins und Uebersichten mir besonbers wichtig geworben.

Hierbei wird an der Betrachtung das meiste zu gewinnen seyn, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte
nur auf seine Weise vernimmt, die Zeitungen im eigenen
Sinne lies't, so auch keine Partei, keine Nation hierin ganz
rein zu versahren sähig ist, sondern vielmehr immer ers
wartet und aufsucht, was ihren Begriffen zusagt und ihren
Leidenschaften schmeichelt.

Haben wir den Franzosen, die so mannichsaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört, haben wir uns von Deutschen vielsach davon unterhalten und belehren lassen, so muß es höchst interessant seyn, einen Engländer, und zwar einen höchst nambasten, zu vernehmen.

Bobet benn vorauszusehen ift, daß er es ben andern Bollerschaften, so wie manchem Individuum nicht zu Danke machen wird.

Hierüber wurde ich, wenn mir eine Fortsetzung gelingen sollte, quallererst meine Betrachtungen außern und ins Klare qu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Weimar, den 21. November 1827.

## The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works.

London 1825.

Bon dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorsälle unseres Dichters deweis't, so wie denn auch das Studium der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an denselben aus diesem Werle hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Bersfasser eine genügende Einsicht in den Charafter und das hohe Berdienst dieses Mannes verschafst, so klar und so gehörig, als es kaum aus der Ferne zu erwarten gewesen.

hier bewahrheitet sich jeboch ein altes Wort: der aute Wille bilft zu volltommener Renntniß. Denn gerabe baß ber Schottlander den deutschen Mann mit Boblwollen anerkennt, ihn verehrt und liebt, baburd wird er beffen treffliche Gigenschaften am sicherften gewahr, und vermag fich zu einer Rlarbeit über feinen Gegenstand zu erbeben. ju ber sogar Landsleute bes Trefflichen in frühern Tagen nicht gelangen tonnten. Denn bie Mitlebenben merben an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; bas Besondere ber Berfon ftort fie, bas laufende bewegliche Leben verrudt ihre Standpunkte, hindert bas Rennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Diefer aber mar von so außerorbentlicher Art, daß der Biograph die Idee eines vorzüglichen Mannes vor Augen balten, und fie burch individuelle Schidsale und Leiftungen burchführen konnte und sein Tagewert bergeftalt vollbracht fab.

## Vorwort zu Schillers Leben

aus bem Englischen von Th. Carlple. Frankfurt 1830. Der hochansehnlichen Gesellschaft für auslänbische schöne Literatur zu Berlin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche disher ihre Ausmerkamkeit inkandischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr dieselbe auf die aussländische zu wenden gedenke, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht aussührlich und gründlich genug darlegen, wie sehr ich ein Unternehmen, dei welchem man auch meiner auf das geneigteste gedacht hatte, zu schäpen wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichem Ausdruck meines dankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang zu überliesern gewünscht hatte. Ich will aber auch das, wie es mir vorliegt, nicht zurüdweisen, indem ich meinen Hauptzweck dadurch zu erreichen hosse, daß ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung bringe, welchen ich unter diesenigen zähle, die in spätern Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken

aufgemuntert, und burch ein ebles, reines, wohlgerichtetes Bestreben wieder selbst verjüngt, mich, ber ich sie herangog, mit sich fortgezogen haben. Es ist der Bersasser bier übersesten Bertes, herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Lhätigkeit und Borzügen, so wie von dessen Auständen nachstehende Blätter ein mehreres eröffnen werden.

Die ich benfelben und meine Berliner Freunde zu tennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Berbindung sich einleiten, und beide Theile werzben, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich bieses Bermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolges zussammen erfreuen, so daß ich ein fortbauerndes Andenten, um welches ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen vorauszgenießen kann.

Beimar, April 1830.

#### Borwort.

Es ist schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltsliteratur die Rebe, und zwar nicht mit Unrecht: denn die sämmtlichen Nationen, in den fürchterlichsten Kriegen durch einander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgesührt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich ausgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gesühl nachdarlicher Berhältnisse, und anstatt daß man sich disher zugeschlosen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Berlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit aufgenommen zu werden.

Diese Bewegung währt zwar erst eine turze Beile, aber boch immer lang genug, um schon einige Betrachstungen barüber anzustellen, und aus ihr baldmöglichst, wie man es im Baarenhandel ja auch thun muß, Bortheil und Genuß zu gewinnen.

Gegenwartiges, jum Anbenken Schillers geschriebene Wert kann, übersett, für uns kaum etwas Neues bringen; ber Berfasser nahm seine Renntnisse aus Schriften, bie uns längst bekannt sind, so wie benn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchges sprochen und durchgesochten worden.

Bas aber ben Berehrern Schillers, und also einem jeben Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchft ersfreulich sehn muß, ist: unmittelbar zu ersahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Meere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Productionen berührt, bewegt, erregt und nun zum weitern Stubium der deutschen Literatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es rübrend zu seben, wie biefer

rein und ruhig bentende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, saft roben Broductionen unseres verewigten Freuwdes immer den edlen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward, und sich ein Ideal des vortrefflichsten Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte besthalb bafür, daß biefes Wert, als von einem Jüngling geschrieben, der beutschen Jugend zu empsehlen seyn möchte: benn wenn ein munteres Lebens alter einen Wunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildsame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menscheit zu erblichen.

Ferner tann uns bieses Wert von Bebeutung seyn, wenn wir ernstlich betrachten, wie ein frember Mann bie Schillerschen Werte, benen wir so mannichsaltige Cultur verbanten, auch als Quelle ber seinigen schätt, verehtt, und bieß ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu ertennen giebt.

Gine Bemerkung möchte sobann hier wohl am Plage seyn, daß sogar dasjenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerade in dem Augenblide, welcher auswärts der deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und dadurch zeige, wie es auf einer gewissen Stufe der Literatur immer nüplich und wirksam seyn werde.

So sind z. B. Herbers Ibeen bei uns bergestalt in die Renntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demjenigen, was damals von großer Bebeutung war, in anderm Busammenhange schon völlig unterrichtet worden. Dieses Berk ist vor kurzem ins Französische übersetz, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu erbauen haben.

In Bezug auf das dem Bande vorgesetzte Bild sen folgendes gemeldet. Unser Freund, als wir mit ihm in Berhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir dürfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der deutschen Literatur hierzu die meiste Förderniß fand.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Studien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn beutsche Meilen sublicher, ein eigenes Besitzthum zu bewohnen und zu benutzen, in die Grafschaft Dumfries. Hier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher ber Auf Ritze bem nahen Meere zuströmt, unsern ber Stadt Dumfries, an einer Stelle, welche Craigenputtoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst gebildeten Lebensgeführtin

seine ländlich einsache Wohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Berankaffung zu gegenwärtigem Borworte gegeben haben.

Gebildete Geister, zartsuhlende Semüther, welche nach sernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich taum des Wunsches, von gesehrten, geliebten, weitabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Bie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Petrarcas Aufenthalt in Bauclufe, Tassos Bohnung in Sorrento! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schutzort Rousseaus, ein seinen Berehrern nie genugsam dargestelltes Local?

In eben biesem Sinne habe ich mir die Umgebungen meiner entsernten Freunde im Bilde zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf die Wohnung des Herrn Thomas Carlyle begierig, als er seinen Ausenthalt in einer saft rauben Gebirgsgegend unter dem 55. Grade gewählt hatte.

Ich glaube durch solch eine treue Nachbildung der neulich eingesendeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jezigen gefühlvollen Leser, vielleicht noch mehr dem fünftigen, einen freundlichen Gefallen zu erweisen, und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszüge aus den Briesen des werthen Mannes, das Interesse an einer edlen allgemeinen Länders und Weltannäherung zu vermehren.

#### Thomas Carlyle an Goethe.

Craigenputtoch, ben 25. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Reigung nach unserm gegenwärtigen Aufenthalt und Beschäftigung, baß ich einige Borte hierüber fagen muß, ba noch Raum bagu übrig bleibt. Dumfries ift eine artige Stabt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelpunkt bes handels und ber Gerichtsbarkeit anguseben eines bedeutenden Diftricts in dem Schottischen Geschäftstreis. Unser Wohnort ift nicht barin, sonbern 15 Meilen - zwei Stunden zu reiten - nordweftlich bavon entfernt, swischen ben Granitgebirgen und bem schwarzen Moorgefilbe, welche fich westmarts durch Galloway meift bis an die Brifde Gee gieben. In Diefer Bufte von Beibe und Felfen ftellt unfer Befitthum eine grune Dase vor, einen Raum von geadertem, theilweise umgauntem und geschmudtem Boben, wo Rorn reift und Baume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemoven und hartwolligen Schafen umgeben. hier, mit nicht geringer Anstrengung, haben wir für uns eine reine, dauerbafte Bobnung erbaut und eingerichtet; bier wohnen wir, in Ermangelung einer Lebrs ober andern öffentlichen Stelle, um uns der Literatur zu besteißigen, nach eigenen Kräften uns damit zu beschäftigen. Bir wünschen, daß unsere Rosens und Gartenbüsche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gesmüthsstimmung, um uns zu fördern. Die Rosen sind freislich zum Theil noch zu pflanzen, aber sie blüben doch schon in hoffnung.

"Bwei leichte Pferbe, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Rerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Zerstreuung; denn dieser Binkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Berson entsernt, die mich allenfalls besuchen möchte. Hier würde sich Rousseau eben so gut gefallen haben als auf seiner Insel St. Rierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hierhergeben einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher allein zu dem Zweck, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigteit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser; hier können wir leben, schreiben und benken, wie es uns am besten daucht, und wenn Boilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Einsamkeit nicht so bedeutend; eine Lohnstutsche bringt uns leicht nach Edinburgh, das wir als unser Brittisch Weimar ansehen. Habe ich benn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von Französischen, deutschen, Americanischen, Englischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sehn mögen, auf den Tischen meiner kleinen Bibliothek aufgehäust!

"Auch an alterthümlichen Studien sehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entdede ich, ungefähr eine Tagreise westwärts, den Hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zurüdließen; am Fuße desselben war ich geboren, wo Bater und Mutter noch leben, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerathe ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich din ungewiß über meine künstige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Bir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schottischer seit vielen Jahren die Berdienste würdiger Schottischer Männer zu schätzen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften geleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Uebergewicht erlangten.

In der neuern Beit verfehlten wir nicht, den löblichen Ginfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinsnesanderung der Franzosen ausübte, um sie von dem ftarren Sensualismus zu einer geschmeidigern Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschenverstandes hinzuleiten.

Wir verdantten ihnen gar manche gründliche Einsicht in bie wichtigsten Facher Brittischer Zustande und Bemüs hungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethisch althetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften aus eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Ginsicht ober böser Wille babei obwaltete, ob eine oberstächliche, nicht genug durchbringende Ansicht ober ein widerwilliges Borurtheil im Spiele sep. Dieses Erzeigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja bergleichen im eigenen Vaterlande zu ertragen genugsam von jeher auserlegt worden.

In ben letten Jahren jeboch erfreuen uns aus jenen Gegenben bie liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns verpflichtet fühlen, und worauf wir in gegenwartigen Blättern unfere wohldenkenden Landsleute, in sofern es nöthig seyn sollte, aufmerkam zu machen gedenken.

herr Thomas Carlyle hatte icon ben Bilbelm Meister übersett, und gab sodann vorliegendes Leben Schillers im Jahre 1825 beraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in vier Banden, wo er aus den Erzählungen und Mährchen beutscher Schriftsteller, als Musaus, Lamotte Fouqué, Tied, Hossmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sepn glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschieften Rachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des
genannten Dichters und Schriftsellers geben ein Zeugniß
von der einsach wohlwollenden Weise, wie der Freund sich
möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines
jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den
rechten Weg gelangt, seine Kenntnisse immer mehr zu vers
vollständigen.

In ben Edinburgher Beitschriften, vorzüglich in benen, welche eigentlich frember Literatur gewidmet sind, sinden sich nun, außer den schon genannten deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Klingemann, Franz Horn, Bacharias Werner, Graf Platen und manche andere von verschiebenen Reserventen, am meisten aber von unserm Freunde beurtbeilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Feld und Fach, so wie alsbann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzusschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie sepen bem Innern und Allgemeinen ober ben auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften ausmerksam zu beachten: denn es ist hochst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der freiesten Uebersicht, ein

strenger Patriotismus mit einem einfachen, reinen Fretsun in diesen Borträgen sich gepaart findet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier so nah angeht, eine reine, einsache Theilnahme an unsern ethisch-ästhetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charatterzug der Deutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Ramen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlyle solgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaaßen Bebeutenbe, was ich jer meinem hiersen schrieb, ift ein Bersuch über Burnt. Bielleicht habt Ihr niemals von viesem Mann gehört, und boch war er einer ber entschiebensten Genies; aber in der tiefsten Classe ber Landleute geboren und durch die Berwicklungen sonderbarer Lagen zulett jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnismäßig geringsfügig ift; er starb in der Mitte der Mannsjahre (1796).

"Bir Engländer, besonders wir Schottlander, lieber Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er sey werig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, unt teiner dieser beiden habe jemals des andern Namen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesenten hemisphären, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmsssphäre sing ihr gegenseitiges Licht aus."

Mehr jeboch, als unser Freund vermuthen mochte, mar uns Robert Burns belannt. Das allerliebste Gedicht John Barley-Corn war anonym zu uns gekommen, und, vervienter Weise geschätt, veranlaßte solches manche Bersuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein waderer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig verfolgen und beschädigen, ja zulett gar zu vernichten droben. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ente triumphirend hervor, besonders zu heil und Fröhlichter der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem beiterz genialen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wedehaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung sanden wir dieses Gedickt in der Ausgade seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Slizze seines Lebens voransteht, die und wenigstens von den Neuherlichkeiten seiner Zustände die auf einer gewissen Grad belehrte. Was wir in seinen Gedichten und zueignen konnten, überzeugte und von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß und die Schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinstru, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachsehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

In wiefern übrigens unfer Burns auch in Deutschland

bekannt sey, mehr als das Conversationskerikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland untundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kurzesten Bege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edindurgh 1828, recensirt von unserm Freunde im Edindurgh Review, December 1828. Rachfolgende Stellen, daraus übersetzt, werden den Bunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen, hoffentlich lebhast erregen.

"Burns war in einem bochft profaischen Zeitalter, bergleichen Britannien nur je erlebt batte, geboren, in ben allerungunftigften Berbaltniffen, wo fein Geift, nach bober Bilbung ftrebend, ihr unter bem Drud taglich barter torverlicher Arbeit nachzuringen batte, ja unter Mangel und troftloseften Aussichten auf die Butunft, ohne Forderniß, als die Begriffe, wie fie in eines armen Mannes Gutte wohnen, und allenfalls die Reime von Ferguson und Ramfan, als bas Panier ber Schonheit aufgestedt. Aber unter diesen Lasten versinkt er nicht; durch Rebel und Finfterniß einer fo buftern Region entbedt fein Ablerauge die rich: tigen Berhaltniffe ber Belt und bes Menschenlebens; er machi't an geistiger Araft und brangt fich mit Gewalt zu verständiger Erfahrung. Angetrieben durch die unwiderstehliche Regsamleit seines innern Beistes, strauchelt er pormarts und ju allgemeinen Anfichten, und mit ftolger Bescheidenheit reicht er uns die Frucht seiner Bemühungen, eine Gabe bar, welche nunmehr burch die Beit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in beffen Herzen die Anlage eines reinen Wissens keimt, die Tone himmlischer Melodien vorklingen, ist die köstlichste Gabe, die einem Beitalter mag verliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwicklung alles dessen, was in uns das Goelste zu nennen ist; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthaters, der uns liebte so wie belehrte.

"Solch eine Gobe hat die Natur in ihrer Gute uns an Robert Burns gegönnt; aber mit allzu vornehmer Gleichzültigkeit warf sie ihn aus der Hand als ein Wesen ohne Bedeutung. Es war entkellt und zerstört, ehe wir es anserlannten: ein ungünstiger Stern hatte dem Jüngling die Gewalt gegeben, das menschliche Dasen ehrwürdiger zu machen, aber ihm war eine weisliche Fährung seines eigenen nicht geworden. Das Geschick — denn so müssen wir in unserer Beschränttheit reden —, seine Fehler, die Fehler der andern lasteten zu schwer auf ihm, und dieser Geist, der sich erhoben hätte, ware es ihm nur zu wandern geglüdt, sant in den Staub, seine herrlichen Hähzleiten wurden in der Blüthe mit Füsen getreten. Er starb, wir dürsen wohl sagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und so eine freundlich

warme Seele, so voll von eingeborenen Reichthümern, solcher Liebe zu allen lebendigen und leblosen Dingen! Das späte Tausenbschönchen sällt nicht unbemerkt unter seine Pflugschaar, so wenig als das wohlversorgte Nest der surchtsamen Feldmaus, das er hervorwühlt. Der wise Andlid des Winters ergest ihn; mit einer trüben, oft wiederkehrenden Zärtlichkeit verweilt er in diesen ernsten Scenen der Berwüstung; aber die Stimme des Windes wird ein Pfalm in seinem Ohr. Wie gern mag er in den sausenden Wäldern dahin wandern! denn er fühlt seine Gedanken erhoben zu dem, der auf den Schwingen des Windes einherschreitet. Gine wahre Boetenseele! sie darf nur berührt werden, und ihr Klang ist Musik.

"Welch ein warmes, allumfaffenbes Gleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, granzenlose Liebe! welch ebelmuthi: aes Ueberichaten bes geliebten Gegenftanbes! Der Bauer, fein Freund, fein nußbraunes Madden find nicht langer gering und borfifch, Beld vielmehr und Ronigin; er rubmt sie als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauben Scenen Schottischen Lebens sicht er nicht im Arledischen Lichte; aber in bem Rauche, in bem unebenen Tennenboden einer solchen roben Wirthlichkeit findet er noch immer Liebensmurbiges genug. Armuth fürmahr ift fein Gefährte, aber auch Liebe und Muth zugleich; Die eine fachen Gefühle, ber Werth, ber Gbelfinn, welche unter bem Strobbach wohnen, find lieb und ehrwürdig feinem Bergen. Und fo über die niedrigften Regionen bes menschlichen De fenns ergießt er bie Glorie feines eigenen Gemuthe, und fie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gefänftigt und verherrlicht, ju einer Schonheit, welche fonft bie Menichen taum in dem Höchsten erblicken.

"Hat er auch ein Gelbstbewußtfepn, welches oft in Stolz ausartet, fo ift es ein ebler Stolz, um abzumehren. nicht um anzugreifen; tein taltes, miglaunisches Befabl. ein freies und geselliges. Diefer poetische Landmann beträgt sich, möchten wir sagen, wie ein König in der Berbannung: er ist unter die Niedrigsten gedrängt und fühlt sich gleich den Höchsten; er verlangt teinen Rang, bamit man ihm teinen streitig mache. Den Zubringlichen tann er abstoßen, ben Stolzen bemüthigen; Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ihm teinen Werth. In diesem dunklen Auge ist ein Feuer, woran fich eine abwürdigende Berablaffung nicht wagen barf; in feiner Erniedrigung, in der außersten Roth vergift er nicht für einen Augenblick die Majestät der Boesie und Mannbeit. Und bod, so bod er sich über gewöhnlichen Menschen fühlt, sondert er fich nicht von ihnen ab: mit Barme nimmt er an ihrem Interesse Theil, ja er wirft fich in ibre Arme, und wie sie auch sepen, bittet er um ihre Liebe. Es ist rührend zu sehen, wie in ben bufterften Buftanben biefes stolze Wesen in der Freundschaft Hulfe sucht, und oft seinen Bufen bem Unmurbigen aufschließt, oft unter Thranen an fein glübendes Berg ein Berg andrudt, bas Freundschaft nur als Namen tennt. Doch war er scharf: und schnells sichtig, ein Mann vom durchdringendsten Blid, vor welchem gemeine Berstellung sich nicht bergen konnte. Sein Berskand sah durch die Tiesen des vollkommensten Betrügers, ind zugleich war eine großmüthige Leichtgläubigkeit in seinem Herzen. So zeigte sich dieser Landmann unter und: eine Seele wie Neolsharse, deren Saiten, vom gemeinsten Binde berührt, ihn zu gesehlicher Melodie verwandelten. Und ein solcher Mann war es, für den die Belt tein schicklicher Geschäft zu sinden wußte, als sich mit Schmugglern und Schenken herumzuzanken, Accise auf den Talg zu berechnen und Biersässer zu vissen. In solchem Abmühen ward dieser mächtige Geist kummervoll vergeudet, und hundert Jahre mögen vorübergehen, ehe uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergeuden."

Und wie wir den Deutschen zu ihrem Schiller Glud wünschen, so wollen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmerksamkeit und Theilnahme erwiesen, so wäre es billig, daß wir auf gleiche Weise ihren Burns dei uns einführten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im ganzen empfohlen haben, wird Zeit und Mühe höchlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürdigen Ration zu leisten den Entschluß fassen und das Geschäft treuslich durchführen will. Auch wir rechnen den belobten Robert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vers gangene Jahrhundert hervorgebracht hat.

Im Jahre 1829 iam uns ein sehr sauber und augensällig gebrudtes Octavbänden zur hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Dieses Bücklein, mit besonderer Renntniß der deutschen Literatur, in einer bie Uebersicht erleichternben Methobe verfaßt, macht bemjenigen, ber es ausgearbeitet, und ben Buchhändlern Chre, welche ernstlich das bedeutende Geschäft übernehmen, eine frembe Literatur in ihr Baterland einzuführen, und zwar so, daß man in allen Fächern überjeben tonne, was bort geleiftet worben, um fowohl ben Gelehrten, den denkenden Lefer als auch den fühlenden und Unterhaltung suchenben anzuloden und zu befriedigen. Reugierig wird jeder beutsche Schriftsteller und Literator, ber fich in irgend einem Fache bervorgethan, biefen Ratalog aufschlagen, um zu forschen, ob benn auch seiner barin gebacht, feine Berte, mit andern verwandten, freundlich aufgenommen worben. Allen beutschen Buchbandlern wird es angelegen feyn zu erfahren, wie man ihren Berlag über bem Canal betrachte, welchen Breis man auf bas einzelne setze, und sie werden nichts verabsäumen, um mit jenen die Angelegenheit so ernsthaft angreisenden Männern in Berhältniß zu kommen, und dasselbe immerfort lebendig zu erhalten.

Wenn ich nun aber das von unserm Schottischen Freunde vor so viel Jahren versaßte Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl anstehenden Bescheidenheit zurücksieht, hierdurch einleite und gegenwärtig an den Tag fördere, so erlaube er mir, einige seiner neuesten Aeuserungen hinzuzusügen, welche die bisherigen gemeinsamen Fortschritte am besten deutlich machen möchten.

## Thomas Carlule an Goethe.

Den 22. December 1829.

"Ich habe ju nicht geringer Befriedigung jum zweitenmal ben Briefmechfel gelefen, und fenbe beute einen barauf gegründeten Auffat über Schiller ab für bas Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm fenn zu boren, daß die Renntniß und Schätzung ber auswärtigen, besonbers ber beutschen Literatur fich mit wachsender Schnelle verbreitet, so weit die Englische Bunge berricht, so bas bei ben Antipoden, felbst in Neuholland, die Weisen Ihres Landes ihre Beisheit predigen. Ich habe fürzlich gebort, baß sogar in Oxford und Cambridge, unsern beiben Englifden Universitäten, die bis jest als die haltpuntte ber infularischen eigenthumlichen Beharrlichkeit find betrachtet worben, es fich in folden Dingen zu regen anfangt. 3hr Niebuhr hat in Cambridge einen geschickten Ueberseper gefunden, und in Orford baben zwei bis brei Deutsche icon hinlängliche Beschäftigung als Lehrer ihrer Sprace. Das neue Licht mag für gewisse Augen zu stark sepn; jedoch kann niemand an den guten Folgen zweifeln, die am Ende baraus hervorgehen werben. Last Rationen wie Inbivibuen sich nur einander kennen, und der gegenseitige haß wird fich in gegenseitige Hulfleiftung verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie benachbarte Länder zuweilen genannt find, werden wir alle natürliche Freunde seyn."

Wenn uns nach allem biesem nun die Hoffnung schweichelt, eine Uebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich durch nähere Reuntnis der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und Ich erzeugen, so wage ich von einem bedeutenden Ginfluß Edeutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem bestondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der brei Brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Ginz verständnisse leben, sondern daß vielmehr ein Nachbar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche

Abneigung bei sich ju rechtsertigen. Nun aber bin ich überzeugt, baß, wie die deutsche ethisch afthetische Literatur durch das dreisache Britannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich bilden werde, welche in der Reigung zu einer vierten, so nahverwandten Bollerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empfinden werden.

# German Romance. Volumes IV. Edinburgh 1827.

Um ben Sinn diefes Titels im Deutschen wiederzugeben, müßten wir allenfalls fagen: Mufterftude romantischer, auch mährchenhafter Art, ausgewählt aus ben Werken beutider Autoren, welche fich in biefem gache bervorgethan baben; fie enthalten kleinere und größere Grzählungen von Mufaus, Tied, Soffmann; Jean Baul Richter und Boethe, in freier, anmuthiger Sprace. Mertwurdig find Die einem jeben Autor vorgesetzten Rotizen, die man, fo wie die Schilleriche Biographie, gar wohl ruhmen, auch unfern Tagesblattern und Seften zu llebersetung und Mit: theilung, wenn es nicht etwa schon uns unbewußt geschehen ift, empfehlen barf. Die Lebenszuftande und Ereignisse find mit Sorafalt bargestellt und geben von bem indivi-Duellen Charafter eines jeben, von ber Einwirfung beffelben auf feine Schriften genugfame Bortenntniß. Sier fowohl wie in ber Schillerschen Biographie beweif't Berr Carlyle eine ruhige, klare, innige Theilnahme an bem beutschen poetifcheliterarischen Beginnen; er giebt fich bin an bas eigenthumliche Bestreben ber Nation; er läßt ben einzelnen gelten, jeben an feiner Stelle, und folichtet bierburch gewiffermaaßen ben Conflict, ber innerhalb ber Literatur irgend eines Bolles unvermeidlich ist: benn leben und wirten beißt eben fo viel als Partei machen und ergreifen. Niemand ift zu verbenten, wenn er um Plat und Rang tampft, ber ihm feine Erifteng fichert, und einen Ginfluß perschafft, ber auf eine gludliche meitere Folge hindeutet.

Trübt sich nun hierburch ber Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, ber Frembe läßt Staub, Dunst und Rebel sich setzen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene sernen Regionen vor sich ausgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemüthstruhe, wie wir in klarer Nacht ben Mond zu betrachten gemochnt sind.

hier nun mögen einige Betrachtungen, vor längerer Beit niedergeschrieben, eingeschaltet steben, sollte man auch finden, daß ich mich wiederhole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wiederholung irgend zum Ruten gereichen tonne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und Isthetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem

ä

Besondern, es sey nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Rationalität und Personlichkeit bin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein gleiches obwaltet, und durch alles irdisch Robe, Wilde, Graufame, Falsche, Eigennützige, Lügenhaste sich durchschlingt, und überall einige Milde zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber doch daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermützig.

Bas nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man kennen kernen, um sie ihr zu kassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren; denn die Sigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erkeichtern den Berkehr, ja sie machen ihn erst volklommen möglich.

Gine wahrhaft allgemeine Dulbung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Bölterschaften auf sich beruben läßt, bei der Ueberszeugung jedoch sesthält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich daburch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit anzehört. Zu einer solchen Bermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die deutsche Sprache versteht und studirt, besindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren andieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu befördern sich zum Geschäft macht; denn was man auch von der Unzulänglichkeit des Uebersetzes sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigken und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetzer ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibeleübersetzung hat die größten Birkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran dis auf den heutigen Tag immersort bedingt und makelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anderes, als das Evangelium einem jeden Bolke, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliesern?

#### Wallenstein.

From the German of Frederick Schiller. Edinburgh 1827. 1828.

Wenn ich oben (S. 673) durch ein poetisches Gleichniß auf das Gefühl hindeutete, welches Uebersetungen unserer

dichterischen Arbeiten jederzeit erregen mussen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersehung Ballensteins eine beinahe noch lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Bahrend der Arbeit an dieser höchst bedeutenden Trilogie tam ich dem Berfasser nicht von der Seite. Er hatte die Sabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Rachgeben und Berharren lag in der Natur seines ewig restectirenden Seistes; es störte seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre geführten Correspondenz nächstens zu ersehen sehn wird.

Brachte ich nun, nach seiner Bollendung, dieses dreifache Wert gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Mühseligteiten der ganzen Technit, den Berdruß, daß denn doch zulett nicht alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Borstellung in tritisch dirigirendem Sinne bei; tlangen zulett die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußte ich das Gebicht auswendig: so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zulett ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprace Shakspeares entgegen; die große Analogie zweier vorzügslicher Dichterseelen ging mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem andern, und so neu, daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff, und die innerlichste Rührung hervordrachte. Die Borrede ist höchst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schillerschen Werte daraus hervorgeht. Bon dem Lager, das er nicht zu übersehen wagt, giedt er historische Kenntniß, den Schlußgesang aber übersetzt er, und wir vernehmen ihn auss neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren auf uns wirkte.

Edinburgh Review, Foreign- und Foreign Quarterly Reviews. 1828.

Des Edinburgh Review, sobann der bortigen Foreign und Foreign Quarterly Reviews, dürsen wir bießmal nur flüchtig erwähnen.

Diese Zeitschriften, wie sie sich nach und nach ein größeres Bublicum gewinnen, werden zu einer gehosten allgemeinen Welkliteratur auf bas wirksamste beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die Rede sehn könne, die Nationen sollen übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechsels

feitig nicht lieben mogen, fich einander wenigstens bulben lernen. Wenn nun diegmal mehrere Gesellichaften, welche bie Brittischen Juseln mit bem Ausland befannt zu maden die Absicht haben, in sich felbst wirklich übereinstimmend erfunden werben, fo erfahren wir Auslander badurch, wie man bort gefinnt ift, wie man bentt und urtheilt. In gangen gesteben wir gern, das fie bocht ernft, aufmerfan, mit Fleiß, umsichtig und allgemein wohlwollend ju Berk geben; und für uns wird bas Refultat fepn, bag wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewiser maaken schon beseitigt baben, wiederum zu benten, und neue Betrachtungen anzustellen genöthigt werben. Be merkenswerth ift besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen, und bai gange Revier, worin berfelbige wirkt, bei biefer Gelegen beit zu überschauen.

Bon Bilhelm Hoffmanns Werten ausgehend, spreine fie von der Zuläffigkeit des Uebernatürlichen in ersonnen Dichtungen (on the Supernatural in fictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Smit Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispil, die Abeilnahme Bouterwels durch freundschaftlich belehreden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Kingemann, giebt Gelegenheit, das neuere deutsche Arauerspil, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Cousins philosophische Fragmente gen Anlaß, ungunstig von der deutschen Philosophie überhanzt zu sprechen, und sich zulest für Jacobis Gefühldlehn pertlären. Briese eines deutschen Reisenden veranlassen meserenten, auf die Seite derzenigen zu treten, weide Deutschland gern als eine große Einheit sehen möhten, und als Mittelpunkt derselben und eine große Hauptunkt wünschen. Bei den Assalls in en des Herrn von Hammen, denen man alle Gerechtigkeit widersahren lätzt, wird demerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriststeller antrete, und den Widerwillen gegen die neuesten geheimen Gesellschaften in jene Zeiten hinübertrage.

Gin Auffat, ber von einigen Schriften, welche Fray Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rader lassen, gleichfalls auf eine höchft mertwardige Weise, die Labprinthe deutscher Denkart und Kunst zu durchwander und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheins sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte, jenen Complex von Borzügen, Berirrungen, Thorheiten, Tasenten, Risgriffen und Extravaganzen, Frömmlichteiten und Benwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre, bei redlich menichlicher Theilnahme, bitterlich gelätten, nochmals bistorickritisch gelassenen Schriftes zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter sordert in vielsachem Sinne unsere Ausmerksamkeit. Bei mannichsaltigem Abweichen beuten doch die in den Hauptpunken übereinstimmenden Urtbeile auf eine, wo nicht geschlossen Gefellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernstwürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwidelten ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem höhern Standpuntte mit Gerechtigteit und Billigkeit zu überblicken, daher wir denn noch öftere darauf zurückzuskehren hoffen dürfen.

# The Foreign Quarterly Review.

Nr. 1. Juli 1827.

Bor allen Dingen berührt uns, wie in dieser Zeitschrift die sittlich afthetischen Bemühungen ber Deutschen aufgenommen und angesehen sind. Der Referent dieses Faches ist ein merkwürdiger Mann, dem wir noch gar manche Auftarung über uns selbst und andere verdanken werden.

In bem ersten Auffat, überschrieben: On the Supernatural in fletitious Compositions, welches wir übersetzen möchten: bas Uebernatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von ben Werten unseres hoffmann ben Anlaß genommen, seine Gebanten auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine kurze Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauderhasten vor den Geist gebracht wird; sodann zeigt er, wie von hier an die Eindildungskraft immer vorschreite, dis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunst anerkennt, sich ganz und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schredliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert, und zulezt ganz und gar Unerträgliches hervorbringt.

Der Berfasser dieses Auffages hat eine eigene Art von Kritit: es ist dieselbe, welche das Tageslicht ausübt, insem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet, und sie eben dadurch jedem Urtheil offendar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Raturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern die zu den krampfbaften Aeußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gesofterten Besens, wo er zulest auszurusen gedrungen ist: "Wir müssen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ift ummöglich, Mahrchen dieser Art irgend einer Aritit zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Geistes, sie haben taum so viel scheinbaren Gehalt, als den Berrücktheiten eines Mondssüchtigen allenfalls zugestanden würde; es sind sieberhafte Träume eines leichtbeweglichen, tranten Gehirns, denen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Bunderliches manchmal aufregen, oder durch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Ausmerksamkeit widmen könsnen. Fürwahr, die Begeisterungen Hoffmanns gleichen

oft ben Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch bes Opiums hervorbringt, und welche mehr den Beistand des Arates als bes Krititers forbern möchten. Und wenn wir auch anerkennen, daß ber Autor, wenn er feiner Ginbile dungefraft ernfter geboten hatte, ein Schriftfteller ber erften Bedeutung geworden wäre, so dürfte er doch, indem er dem tranten Zustand seines zerrütteten Besens nachbängt, jener granzenlosen Lebhaftigleit ber Gedanten und Auffassungen als anheim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Rico: lai, nachdem er viel davon gelitten, doch endlich zu befiegen bas Glud batte. Blutentleerungen und fonttige Reinigungen, verbunden mit gefunder Bhilosophie und überlegter Beobachtung, murben unfern hoffmann, wie jenen bebeutenben Schriftsteller, zu einem gesunden Geiftes: zustand wieder zurudgebracht haben, und seine Einbildungstraft, in einem gleichen und ftetigen Hug fich bewegend, batte vielleicht bas bochfte Biel poetischer Runft erreicht. Seine Werte jedoch, wie fie gegenwärtig liegen, burften nicht als Muster der Rachabmung aufzustellen fepn, vielmehr als Warnungstafeln, die und anschaulich machen, wie bie fruchtbarfte Ginbilbungefraft erschöpft werben tann burch einen leichtsinnigen Berfcwenbungstrieb bes Befipers."

Bir können ben reichen Inhalt dieses Artikels unfern Lesern nicht genugsam empfehlen: benn welcher treue, für Nationalbildung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhasten Werke jenes leidenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Berirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemüthern eingeimpft worden!

Wir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen bingufügen.

Benn man auch feine Art der Production aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und soll, so besteht denn doch das immerfort sich wiederholende Unbeil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderlicher Composition sich hervorthut, der Berfasser von dem einmal betretenen Pfade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Burben vorzügliche Geister sich auf mehr als Gine Beise versuchen, so würden sie sich und andere überzeugen können, daß durch mannichsaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielsache Studien an Klarheit und Umsicht gewinnt.

Daß eine gewiffe humoristische Anmuth aus der Berbindung des Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Berfasser der neuen Melusine ein Zeugniß zu geben getrachtet; er hütete fich aber, ben Berfuch zu wiebers bolen, weil bas Unternehmen schwieriger ist, als man bentt.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, finden wir eins der Grimmschen Kindermahrchen zu empfehlen, wo der naturseste Bauerjunge, der immer von Schausdern (Griefeln) hört, und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung sep, die gespensterhaftesten Abentheuer mit realistischer Gemüthörube besteht, und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände hindurch, dei welcher dem Leser wirklich schaubert, seinen reinen Prossissmus bewährt, einen Tods und Teuselssput als ganz etwas Gemeines behandelt, und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, dies er endlich durch einen absurden Weiderspaß belehrt wird, was denn eigentlich Schaubern sep.

Der Gegensat von Neußerm und Innerm von Einbildungsfraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesunbem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, daß er zuletzt nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ist, sinden wir meisterhaft erfunden, und so platt die Auslösung scheinen mag, getrauen wir uns boch, sie als höchst geistreich anzurühmen.

## Whims and Oddities.

1827.

Dieß Wert, bessen Titel vielleicht mit Grillen und Rullitäten ju übersehen mare, laßt sich schwer beurbeilen. Buvörderst wird ber Leser baburch außerst irre,

daß die eingeschalteten baroden Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prosaischen Aussatze, benen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Terte Ueberseinstimmung mit den Bildern, und sindet keine; ein anders mal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, dis man hierüber ganz im Reinen wäre. Denn wer will mit einem humoristen rechten, oder mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergehen, welche ber continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Mannichsaltige Stellen so verstorbener als lebender Poeten und Schriftsteller aller Art, besonders auch vollsmäßige Sprückelein und Redensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Bedeutende uns aneignen können.

Wie man aber nach und nach vorgemeldete Schwierigs teiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Stizzisten, Seist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aussätzisten, Seist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aussätzisten, deift und Talent sehr gerne zu. Die Prosaischen Aufsätzisten, der Rlopfsechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiesen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blid auf die vorliegende Belt.

Borzüglich brav ift er zur See. Ebb' und Fluth, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen, und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zulett alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Bossenhafte, welches benn beim ersten Ausschlagen sogleich einem jeden Leser zum voraus angegekundigt ist.

# IV. Italianische Literatur.

#### Don Ciccio.

1815.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen Italianischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillsommen sehn, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahre Rame des zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aber hieß Giovanni Franscesco Lazzarelli, Evelmann von Gubbio, durch Schriften in Brosa und Bersen berühmt, Mitglied der vornehmsten Gesellschaften in Italien, besonders der Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte gludlich auf

ber Bahn ber Stubien fort, und ergab sich ber Rechtsgelehrtbeit, welche er in ber Kömischen Curie, als Aubitor bes
Carbinals Carbegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Baterland zurück, bekleibete
manche öffentliche Aemter, und zuleht bas wichtigste eines
Gonsaloniere; boch begab er sich aufs neue in ausländische
Dienste und trieb die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu
Ferrara, Perugia, Macerata und Bologna; sogar Genua
und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen.
Bulett erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath
und Secretär und endlich zum Präsecten der Residenz, wo
er, stets in gutem Berhältniß zu seinem Fürsten und ben
berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er mar, fagen Gleichzeitige, eines ernften und iconen

Anblicks, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastanienbraune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gesfällige Manieren, eine wundersam kluge, gelehrte und erzbeiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtbefolgung wurden ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata saß, war Arrighini sein vertrauter College; worüber sie sich aber bis auf den Grad des seltsamsten Hasses entzweit, ift nicht bekannt geworden; genug, in dem Werke:

#### La Cicceide,

legittima di Giov. Francesco Lazzarelli.

Edizione accresciuta.

#### Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 330 Sonette, welche alle damit schließen, daß Don Ciccio ein N. N. sep. Hierauf folgen 80 Gebichte, zum Theil gleichfalls Sonette, sämmtlich zu demselben löb-lichen Zwed bestimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das letzte von dem Berfasser aus dem Fegseuer datirt. Auch diese Zugade ist von gleichem, unverwüstelichem Humor und poetischem Werth.

Run glauben wir aber unfern Lesern eine Entwidlung souldig zu sepn, wie es möglich gewesen, eine solche Masse von Schmähgedichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann auszuschütten, ber tein verdienstloser, schlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Berson gewesen sein mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Berkleinerungen allen Berth und Wülte zu rauben gesucht, so wäre es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und sestzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht, seinen Schaltheiten positiven Gehalt zu geden, so dringt er und jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Unkosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch dieses gelingt, wird nurmehr umständlicher auseinanderzusehen seyn.

Lazzarelli hatte das Glūd, in die Epoche einer sehr hoben, aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo es erlaubt ist, die würdigsten Gegenstände der nächst vergangenen Zeiten parodistisch zu benuten. Die Sonette sallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz XI., die keineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Rünste spielend überliefern, und wovon die Wissenschaft entweder schon vollständige Renntniß giebt oder doch die ersten Blicke gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründslicheit und gefällige Ueußerungen, alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Elemente bererzählen wollte, aus welchen der Berfasser

seinen Muthwillen auserbaut; genug, nicht allein Italiänische Kenner und Naturforscher, sondern auch Französische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nicht schöner beschrieben habe.

Ohne in einsolches unbedingtes, vielleicht manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen, serner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Theil werden konnte.

Außer jenen icon zugeftanbenen großen Borzügen eines gludlichen Naturells und einer ausreichenden theoretischen und praktischen Bildung genoß ber Berfaffer bes noch größern Nationalvorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italianer, von Rindbeit an öffentlich lebend, bemertt, erft fpielend, bann beiter, bann ernft, alle die unendlichen Abstufungen, in welchen die bürgerliche Gefellschaft fich um ihn ber bewegt. Alles, mas bem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung giebt, regt fich vor einem flaren Auge gang offenbar. Bebente man nun, daß die beiben bochften Zweige ber Berfaffung, alle Functionen des Religionscultus und ber Gerichtspflege, sich am bellen Tage, in ber freien Luft. por allen Augen bas gange Jahr über entfalten, fo begreift man, mas ba zu feben, zu bemerken und zu lernen ift. Der Bettler wie ber Marchese, ber Monch wie ber Carbinal, ber Betturin wie ber Aramer, ber Sandwerter wie ber Runftler, alle treiben ihr Wefen vor ben aufmertenden Augen einer immerfort urtheilenben Menge. Reine Nation hat vielleicht einen so scharfen Blick zu bemerken, wenn einer etwas Ungeschidtes zu seinem Schaben ober etwas Rluges ju feinem Rugen unternimmt, wovon ber ficherste Beweis ist, daß der größte Theil ibrer Sprichwörter aus solchen ftrengen und unbarmberzigen Bemerkingen entstanden.

Jenes öffentliche Leben ber Italianer, welches von allen Reisenden gekannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ift, bringt ein heiteres, glänzendes Wesen in ihre Literatur; ja die Italianischen Schriftseller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Boeten, ehe man sich's versieht, weil sie daszenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten hand empfangen, und mit einem bequemen Reichtum nach ihren Kähigkeiten gar leicht gebaren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation zulezt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpaffen ber Italianer auf ein geschicktes ober ungeschicktes Betragen giebt gerade unserm Lazzarelli sehr viel Waffen gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Natur an Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch heftigkeit widerwärtig, und mehr verworren als klar gewesen seyn: diese alles weiß nun sein Gegner in einzelnen

Fallen hervorzuheben, so genau und bestimmt zu zeichnen, bach man einen zwar nicht verdienstlosen, aber doch dämischen Benschen vor sich zu sehen glaubt, ja den Griffel anfassen mochte, um die Caricatur auf der Lafel zu entwersen.

Bie manches bliebe noch übrig, theils über bie vor-Kegenden Gedichte zu fprechen, theils bei diefer Gelegenheit vergleichungsweise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit, und bemerken nur noch folgendes.

In ber erften Luft, als ber Berfasser ein ganges Sabr mit tagliden Invectiven auf feinen Wiberfacher ausfüllte, mag er mit Abschriften nicht farg gewesen sepn, wie benn mehrere Sonette an benannte Bersonen als Beugen ber Absurbitat bes Don Ciccio gerichtet find; hieraus mogen Sammlungen entstanden fepn, bis zulest eine robe Musgabe binter bem Ruden bes Autors veranftaltet worben. Bierüber betlagt er fich, befonders über fremden Ginfdub, wahrscheinlich um fich gegen bie verfänglichften Stellen gu vermahren; späterbin giebt er die Gedichte selbst beraus, jeboch mit falichem Berlegernamen und Drudort: Baris, bei Claubius Rind. Beibe Ausgaben find uns nicht gu Mugen gefommen; bie britte obgemelbete bingegen scheint forgfältig, jedoch nicht ohne Drudfehler, nach ber zweiten abgebrudt, mabricheinlich auch in Italien. Diefe ift noch im Buchhandel ju finden, und feinen geiftreichen Freund ber Italianischen Literatur wird es gereuen, fie in seine Sandbibliothet aufgenommen zu haben.

## Dante.

#### 1826.

Bei Anerkennung ber großen Geistes- und Gemuthseigenschaften Dantes werben wir in Burbigung feiner Berte febr geförbert, wenn wir im Auge behalten, baß gerabe zu feiner Beit, wo auch Giotto lebte, die bilbenbe Runft in ihrer natürlichen Kraft wieder hervortrat. Diefer finnlichebildlich bedeutend wirkende Genius beherrschte auch ibn. Er faßte bie Gegenftanbe fo beutlich ins Auge feiner Ginbildungstraft, baß er fie icharf umriffen wiebergeben tonnte; deßhalb wir benn bas Abstrufefte und Seltsamfte gleichjam nach ber Natur gezeichnet vor uns feben. Wie ibn benn auch ber britte Reim niemals genirt, sonbern auf eine ober andere Beise seinen Zwed ausführen und seine Gestalten umgränzen bilft. Der Ueberseper (Stredfuß) nun ift ihm hierin meift gefolgt, hat fich bas Borgebildete vergegenwärtigt, und, was zu beffen Darftellung erforderlich mar, in seiner Sprache und feinen Reimen gu leiften gefucht. Bleibt mir babei etwas ju munichen übrig, fo ift es in biefem Betracht.

Die ganze Anlage bes Danteschen Höllenlocals hat etwas Mitromegisches, und beshalb Sinneverwirrenbes.

Bon oben herein bis in den tiefsten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sen möchte, uns immer als etwas kunstlerisch Beschrünkes wer die Einbildungskraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles die in die Arena und diese selbst überblick. Man beschaue das Gemalde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cedes zu sehen glauben, kan eines Kegels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr the torisch als poetisch; die Sinbildungskraft ist ausgeregt, aben nicht befriedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Staunen gesetzt, verwim und zur Berehrung genöthigt. Hier, bei der strengsten und beutlichsten Aussichtrung der Scenerie, die und Schrift sür Schritt die Aussicht benimmt, gilt das, was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wir auch von den Personen selbst, deren Strassen und Narten zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar der zwölsten Gesang:

Raubfelfig war's ba, wo wir nieberklommen, Das Steingebauf ben Mugen übergroß: So wie ihr dieser Tage wahrgenommen Am Bergfturg bieffeits Trento, ber ben Schoof Der Ctich verengte, niemand tonnte miffen Durch Unterwühlung ober Erbenstoß? Bon Felfenmaffen, bem Gebirg entriffen, Unübersebbar lag ber Sang bebedt, Fels über Felfen jadig bingeschmiffen, Bei jedem Schritte jaubert' ich erschreckt. - -So gingen wir, von Trümmern rings umfaßt, Auf Trümmern forglich, schwankend aber wanten Sie unter meinem Juß, ber neuen Laft. Er fprach barauf: In dufterften Gebanten Beschauest bu ben Felsenschutt, bewacht Bon toller Buth; fie trieb ich in die Schranten. Allein vernimm! Als in ber Solle Racht Bum erftenmal fo tief ich abgebrungen, War biefer Fels noch nicht herabgefracht; Doch furz vorber, eb' ber berabgeschwungen Bom bochften himmel bertam, ber bem Dis Des erften Rreises große Beut' entrungen, Erbebte fo die grause Finfterniß, Daß ich die Meinung faßte, Liebe gude Durche Beltenall und fturg' in macht'gem Rif Ins alte Chaos neu bie Belt gurude. Der Fels, ber feit bem Anfang fest geruht, Bing bamals bier und anbermarts in Stude.

Buvörderft nun muß ich folgendes erklaren. Obgleich in meiner Originalausgabe bes Dante (Benedig 1739)

die Stelle e quel bis schivo auch auf den Minotaur gebeutet wird, fo bleibt fie mir boch bloß auf bas Local bejuglich. Der Ort war gebirgig, raubfetfig (alpestro), aber bas ift bem Dichter nicht genug gefagt; bas Besonbere baran (per quel ch' iv' er' anco) mar so sovedio, bas es Augen und Sinn verwirrte. Daber um fic und andern mur einigermaaßen genugzutbun, erwähnt er, nicht sowohl aleichnihmeise als zu einem finnlichen Beisviel, eines Bergfturges, ber wahrscheinlich zu seiner Zeit ben Weg von Trento nach Berona versperrt batte. Dort mochten große Kelfenplatten und Trummerteile bes Urgebirgs noch scharf und frisch über einander liegen, nicht etwa verwittert, durch Begetation verbunden und ausgeglichen, sondern so, daß Die einzelnen großen Stude, bebelartig aufruhend, burch irgend einen Ruftritt leicht ins Schwanken zu bringen gemesen. Dieses geschieht benn auch hier, als Dante berabfleigt. Run aber will ber Dichter jenes Raturbbanomen unenblich überbieten; er braucht Chrifti Sollenfahrt, um nicht allein biefem Sturz, sonbern auch noch manchem anbern umber in bem Söllenreiche eine hinreichenbe Ursache zu finden.

Die Wanderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umfangen ist, wo Tausende von Centauren umbersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Birgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm Schritt zwischen den Felsen. Wir müssen noch einmal dahin sehen; denn der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

Bemerkt! der hinten kommt, bewegt, Bas er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Tobtenfuß zu machen psiegt.

Man frage nun seine Cinbildungstraft, ob bieser ungeheure Berge und Felsensturz im Geiste nicht volltommen gegenwärtig geworben sep?

In den übrigen Gesängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr berselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Barallelstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dantes auf den höchsten Grad vertraut.

Der Unterschied des lebendigen Dants und der abgesichiedenen Todten wird auch anderwärts auffallend, wie 3. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschreden, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

# Classiker und Romantiker in Italien,

fich heftig betampfenb.

1818.

Romantico! den Italianern ein feltsames Wort, in Reapel und dem glüdlichen Campanien noch unbekannt,

in Rom unter beutschen Kunftlern allenfalls üblich, macht in ber Lombarbei, besonders in Mailand, seit einiger Reit großes Auffeben. Das Bublicum theilt fich in zwei Barteien, sie steben schlagfertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns gang gerubig bes Abjectivums romantisch dabei bedienen, so werden dort durch die Ausdrücke Romanticismus und Ariticismus zwei unversöhnliche Secten bezeichnet. Da bei uns ber Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, ba unfere romantischen Dichter und Schriftfteller bie Mitwelt für sich baben, und es ibnen weder an Berlegern noch Lesern fehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegensapes längst hinaus sind, und beide Theile sich schon ju verftandigen anfangen, so tonnen wir mit Berubigung gufeben, wenn bas Reuer, bas wir entgundet, nun über den Alben zu lodern anfänat.

Mailand ist aber vorzüglich geeignet, ein Schauplat dieses Rampses zu werden, weil daselbst mehr Literatoren und Künstler als irgendwo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiten ein Intereste abgewinnen. Borzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entstehen, da man sich daselbst von deutscher Sprache und Bildung, bei so naher Rachbarschaft und mannichsaltigen Handelsverhältnissen, einen Begriff zu machen Gelegenheit sindet.

Daß in Italien jene Cultur, die sich von den alten Sprachen und den darin versaßten unnachahmlichen Werten berschreibt, in großer Berehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erdaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zulest in Starrsinn und Bedanterie auslause, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschuldigen. Haben doch die Italiäner in ihrer eigenen Sprache einen solchen Widersstreit, wo eine Partei an Dante und den frühern, von der Crusca citirten Florentinern sesthält, neuere Worte und Wendungen aber, wie sie Leben und Weltbewegung jüngern Geistern ausdringt, keineswegs gelten läßt.

Run mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung ihr Grund und Werth nicht abgesprochen werden; allein wer bloß mit dem Bergangenen sich beschäftigt, kommt zuslett in Gesahr, das Entschlasene, für uns Mumienhaste vertrodnet an sein Herz zu schließen. Eben dieses Festhalten aber am Abgeschiedenen bringt jederzeit einen revolutionärren Uebergang hervor, wo das vorstrebende Neue nicht länger zurüdzudrängen, nicht zu bändigen ist, so daß es sich vom Alten losreißt, bessen Borzüge nicht anerkennen, bessen Bortheile nicht mehr benutzen will. Freilich, wenn das Genie, der gute Kopf sich bestrebt, das Alterthum wieder zu beleben, seine Zeitgenossen in abgelegene Regionen zurückzusschlere, ihnen das Entsernte durch gesällige Abspiegelung näher zu rüden, da sinden sich große Schwierigkeiten;

demjenigen Künstler bagegen wird es leicht, der sich umsthut, was die Zeitgenossen ohnehin lieben, wonach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Jrrthum ihnen am Herzen liegt? Und dann ist er ja selbst ein Mosderner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und darin besangen; seine Ueberzeugung schließt sich an die Ueberzeugung des Jahrhunderts. Aun lasse er seinem Laslente freien Lauf, und es ist kein Zweisel, daß er den größten Theil des Publicums mit sich hinreißen werde.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erst den Alten, dann den Franzosen abgewonsnenen Bildung durch Christlichereligiöse Gesinnungen einsgeleitet, durch trübe nordische Heldensagen begünstigt und bestärkt; worauf sich denn diese Denkweise sestschen und verbreiten konnte, so daß jest kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht religiösen Gessühlen hingabe und analogen Gegenständen widmete.

Einen folden Berlauf nimmt die Dichte und Runftgeschichte nun auch in Italien. Als praktische Romantiker werben gerühmt Johann Torti und beffen poetische Darftellung ber Leibensgeschichte Chrifti; ferner feine Terginen über bie Boefie. Alexander Mangoni fodann, Berfaffer eines noch ungebruckten Trauerspiels Carmagnola, hat fich burch beilige homnen guten Ruf erworben. Bon wem man sich aber theoretisch viel verspricht, ift Bermes Bisconti, welcher einen Dialog über Die brei bramatischen Ginheiten, einen Auffat über bie Bebeutung bes Wortes poetisch und Ibeen über ben Stol geschrieben hat, die noch nicht im Publicum verbreitet sind. Man rühmt an diesem jungen Manne einen höchst geists reichen Scharffinn, volltommene Rlarbeit bes Gebantens, tiefes Studium der Alten so wie der Neuern. Er hat verfciebene Jahre ber Rantifden Philosophie gewidmet, Deutsch besbalb gelernt und sich ben Sprachgebrauch bes Königsberger Beifen ju eigen gemacht. Richt weniger bat er andere deutsche Bbilosophen ftubirt, so wie unsere vorzüglichften Dichter: von biesem hofft man, bag er jenen Streit beilegen und die Difverstandnisse aufflaren werbe, bie fich täglich mehr verwirren.

Gine gar eigene Betrachtung hierüber veranlast ein merkwürdiger Fall. Monti, Bersasser von Aristodem und Cajus Gracchus, Ueberseter der Flias, tämpst eifrig und träftig auf der classischen Seite. Seine Freunde und Berehrer stehen dagegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Berte seven romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber der kostdare Mann höchst verdrießlich und ausgebracht, das ihm zuges dachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und boch ließe sich biefer Widerstreit sehr leicht beben, wenn man bebenken wollte, daß jeder, der von Jugend an seine Bildung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses antiles herkommen verleugnen, vielmehr jederzeit bantbar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern

schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent ber lebendigen Gegenwart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antil angesangen hat

Eben so wenig können wir die Bildung verleugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammslung bedeutender Documente, welche bis auf die letten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie uns gleich so sern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Mierthum. Daß wir sie näher fühlen, tommt daher, weil sie auf Glauben und höchste Sittlichkeit wirkt, da andere Siteraturen nur auf Geschmad und mittlere Menschlichtis binleiten.

In wiesern nun die Italianischen Theoretiter sich in Gute vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu leugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vor kommt, was nicht gleich einem jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißgriff obwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Menge gleich fertig, wenn st alles, was dunkel, albern, verworren, unverständlich ift, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland den ebelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Weise jun Spitz und Schimpfnamen entwürdigt!

Wir thun deßhalb sehr wohl, wenn wir auf diese so eignisse in Italien Acht haben, weil wir, wie in einen Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter ertennen, als wenn wir uns, nach wie vor, innehalb unseres eigenen Cirtels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand einige gebildete, liebenswiddige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und siege Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schidlichen Manieren, die verschiedenen Parteien einanden anzumähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gebenken. Sie kündigten ein Journal an, das der Bermittler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen wurde; und haburch jeden Wathen Art, über beibe Meinungen spottet, und badurch jeden wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Falle jeboch muffen bie Romantiter auch bort in turgem bie meiften Stimmen für fich haben, ba fie in Leben eingreifen, einen jeben gum Zeitgenoffen feiner felbft machen, und ihn also in ein behagliches Glement verfeten. Bobei ihnen benn ein Difberftanbniß zu gute tommt, bas man nämlich alles, was vaterländisch und einheimisch ik auch zum Romantischen rechnet, und zwar beshalb, wei das Romantische an Leben, Sitten und Religion berantitt, wo benn Muttersprache, Landesgefinnung als bochft leben big und religibs erscheinen muß. Wenn man 1. 8. an fängt Inschriften, ftatt wie bisber in Lateinischer Sprache, nunmehr in Italianifder ju verfaffen, allgemeiner Ber ständlichkeit willen, so glaubt man dieses auch dem Roman tischen zu verbanken; woraus beutlich erhellt, daß unter biefem Ramen alles begriffen fen, was in ber Gegenwart lebt und lebendig auf den Angenblid wirft. Bugleich if

und ein Beispiel gegeben, daß ein Bort durch Gebrauchsfolge einen ganz entgegengesetten Sinn annehmen kann, da das eigentlich Romantische unsern Sitten nicht näher liegt als Griechisches und Römisches.

#### 1819.

Der so eben mitgetheilte Aufsat war schon vor mehrern Monaten aus Privatnachrichten entwickelt. Nun sind aber zeither, außer dem angesührten Conciliatore, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur Hand gekommen, die wir, in Hoffnung unsern Lesern Rütliches und Erfreuliches vorlegen zu können, treulich und fleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von andern etwas hierüber ins Publicum gebracht worden, ist uns unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pssicht deshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Gine jede Theorie, sie sey, von welcher Art sie wolle, setzt eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Ersabrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Bon Aristoteles dis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außerordentlichen Menschen zu schaffen machte, ehe man nur einigermaaßen begreift, warum sie sich so viel Mübe gegeben.

Jene neuern Mailandischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen, als was im Vorstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon ausreichende Rachricht zu geben.

Gine große, berrliche Stadt, die fich vor turgem noch als bas Saupt Italiens ansehen burfte, bie ber großen Beit noch mit einigem Gefallen gebenten muß, begt in ibrem Bufen, ber toftlichen Bild. und Bauwerte nicht zu gebenten, fo mannichfaltig lebendige Runfterzeugniffe, von benen wir guten Deutschen uns feinen Begriff machen. Um ihr Urtheil barüber ju begründen, sondern fie, ben Frangofen abnlich, boch liberaler, ihre Darftellungen in perschiedene Rubriten. Trauerspiel, Luftspiel, Oper, Ballet, ja Decoration und Garberobe find abgesonderte, obgleich in einander greifende Runftfacher, beren jedem bas Bublis cum und, in fofern er jum Borte tommt, ber Theorift innerhalb gewiffer Begranzungen eigene, befondere Rechte und Befugniffe zugesteht. Bier feben wir verboten, mas bort erlaubt, bier bedingt, mas bort frei gegeben ift. Aber alle biefe Meinungen und Urtheile find auf unmittelbare Anschauung gegrundet, burch einzelne Fälle veranlaßt, und fo fprechen Aeltere und Jungere, mehr ober weniger Unter richtete, frei ober befangen, leidenschaftlich bin und wieber über allgemein befannte Mannichfaltigfeiten bes Lages. Hieraus sieht man benn, daß nur der Gegenwärtige, Mitgenießende allenfalls mitzuurtheilen hätte; und vielleicht nicht einmal der gegenwärtige Fremde, der in die Fülle eines ihm unerklärlichen Zustandes hineinspringt und seine Ansichten dem Augenblick, der auf dem Bergangenen ruht, wohl schwerlich gerecht und billig fügen könnte.

Mit ben heiligen homnen des Alexander Manzoni ift es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannichfaltige Bortommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten, tiefern Grunde die sammtliche Welt. Borbenannte Gedichte waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Bergnügen zu: Stoff und Bezüge sind uns bekannt, aber wie er sie wieder aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell.

Es find überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als breiunddreißig Seiten einnehmen, und folgendermaaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergedniß der Christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Rame Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höcht anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Nacht und Finsterniß aller Erdenleiden, in welche die wohlthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm heil versenten mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausbruck und Tons, in verschiedenen Sylbenmaaßen abgefaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeichnen sie vor andern aus, und Loden uns, immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der Verfasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als Römisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstried darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Weise gegen die Kinder Israel, denen er freundlich vorwirft, Maria sey doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gebichte geben bas Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprace, wenn sie auch Jahrhunderte lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu erscheinen, sobald ein frischer, jugendlicher Geist sie ergreisen, sich ührer bedienen mag.

# Il Conte di Carmagnola,

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820. 1820.

Dieses Trauerspiel, welches wir schon früher angetunbigt, verdient auf jebe Weise nunmehr eine nahere Betrachtung und Bebergigung. Gleich ju Anfang feiner Borrebe municht ber Berfaffer jeben fremben Daafftab befeitigt, worin wir mit ihm volltommen übereinstimmen, indem ein achtes Runftwert, fo wie ein gefundes Naturproduct, aus fich felbst beurtheilt werden foll. Ferner giebt er an, wie man bei einer folden Schabung verfahren muffe. Buerft folle man untersuchen und einsehen, mas benn eigentlich ber Dichter fich porgefett; fobann icharf beurtheilen, ob biefes Bornebmen auch bernünftig und zu billigen fep, um endlich ju entscheiben, ob er biefem Borfate benn auch wirklich nachgetommen? Golden Forberungen gemäß haben wir uns ben beutlichften Begriff von herrn Mangonis Abfichten ju verschaffen gesucht; wir haben biefelben löblich, naturund tunftgemäß gefunden, und und julett, nach genauefter Brafung, überzeugt, daß er fein Vorhaben meifterhaft ausgeführt. Rach biefer Erklarung konnten wir nun eigentlich abtreten, mit bem Bunfche, daß alle Freunde ber Italianis ichen Literatur ein foldes Wert mit Sorgfalt lefen, und daffelbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein viese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weßhalb es benn Pflicht seyn will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Berfassers Bunsch und Billen, aus dem Berke selbst hervorgehoben.

In gebachter Borrede erflart er ferner ohne Sehl, daß er fich von den strengen Bedingungen der Zeit und des Ortes losfage, führt August Wilhelm Schlegels Meußerungen bierüber als entscheibend an, und zeigt bie Rachtheile ber bisberigen, angftlich beschräntten Behandlung. Sier findet freilich ber Deutsche nur bas Befannte, ihm begegnet nichts, bem er wibersprechen möchte; allein die Bemerkungen bes herrn Mangoni find bennoch aller Aufmertfamteit auch bei uns werth. Denn obgleich biefe Ungelegenheit in Deutschland lange genug burchgefprochen und burchgefochten worben, fo findet boch ein geiftreicher Dann, ber eine gute Sache aufs neue, unter andern Umstanben, zu vertheibigen angeregt wird, immer wieber eine frifche Seite, von ber fie ju betrachten und zu billigen ift, und sucht die Argumente ber Begner mit neuen Grunden ju entfraften und ju widerlegen : wie benn ber Berfaffer einiges anbringt, welches ben gemeinen Menfchenverstand anlächelt, und felbit dem icon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Auffat giebt er historische Rotizen, in sofern sie nöthig sind, um jene Zeitläufte und die in denselben zeitgemäß handelnden Personen näher kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefähr 1390 geboren, vom hirtenleben zum abentheuerlichsten Soldatenstand aufgerufen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zulet als oberfter heerführer die Besitzungen des herzogs von Mailand, Johann Maria Bisconti, durch glüdliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt, und ihm sogar eine Berwandte des Fürsten angetraut wird. Aber eben der friegerische Charafter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thatigkeit, dies ungedutige Bowdringen, entzweit ihn mit seinem herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 Benezianischen Diensten.

In jener wildtriegerischen Zeit, wo jeder, der sich stat an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltihätigleit hinftebend, bald für sich mit wenigen, bald im Dienste eines anbern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Kriegslust bestriedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willfür und Bortheil, schlossen Acant wie andere Handwerker, untergaben sich, in verschieden Banden und Abstufungen, durch Uebereinkunst demjeniga, der sich durch Tapferkeit, Alugdeit, Ersahrung und Bor urtheil großes Zutrauen zu verschaffen gewust. Diese wi seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städe, und wer seiner bedurste.

Alles berubte nun auf Berionlichkeit, und gwar mi jener fraftigen, gewaltfamen, weber Bebingung noch binbe niß anerkennenden Berfonlichkeit; wer folde befaß, wollte benn freilich im Geschäft, für frembe Rechnung unterwe men, seines eigenen Bortheils nicht vergessen. Das Bu berlichste, obgleich gang Natürliche in biefem Berbalmi war ber Umftand, daß folde Krieger, vom oberften bis um unterften, in zwei heeren gegen einander ftebend, eigentlich teine feindseligen Gefinnungen fühlten; fie hatten ichon of mit und gegen einander gedient und hofften künstig dersch ben Schauplat noch mehrmals zu betreten; beswegen im es nicht gleich jum Tobtschlagen; es fragte fic, wer ben andern zum Beichen brächte, in die Flucht jagte ober ge fangen nahme? hierburch wurden gar manche Sheit gefechte veranlaßt, beren ungludlichen Ginfluß auf wichtige, anfänglich mit gutem Blud geführte Buge une bie Gefdicht mehrmals ausbrudlich überliefert. Bei einer folden We lichen Behandlung eines bebeutenden Geschäfts erwichen große Migbrauche, welche ber hauptabsicht widerftreben. Man erwies ben Gefangenen große Milbe; jeber Samb mann nahm fich bas Recht, Die, welche fich ihm ergaben, zu entlaffen. Wahrscheinlich begunftigte man anfangs nur alte Rriegscameraben, die sich jufallig auf die Seite be Feindes gestellt hatten; bieß aber ward nach und nach en unerläßlicher Gebrauch; und wie die Untergeordneten, obne ben Obergeneral zu fragen, ihre Gefangenen entließen, b entließ er feine Gefangenen obne bes Surften Biffen und Willen, wodurch benn, wie durch manche andere Insubordi nationsfälle, bas hauptgeschaft allzusehr gefährbet wurde.

Run hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben der Zweden feines herrn auch die feinigen vor Augen, um fich nach und nach jo viel Guter und Gewalt, so viel Ausehen und Zutrauen zu erwerben, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedens

und Landesfürsten erheben möchte, wie so vielen vor und neben ihm gelungen; worans benn Mißtrauen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und Herrn nothwendig ersolgen nußte.

Dentt man fich nun ben Grafen Carmagnola als einen solden Miethhelben, ber seine bochsinnigen Plane wohl baben mochte, bem aber bie in folden Fallen bochft nothige Berftellungstunft, fdeinbares Radgeben, jur rechten Beit einnehmendes Betragen, und mas fonft noch erfordert wird, vollig abging, der vielmehr teinen Augenblick seinen befti: gen, fibrrischen, eigenwilligen Charafter verleugnete, so wird man gar bald ben Biberftreit vorahnen, ber zwischen einer folden Willfur und ber bochften Zwedmäßigkeit bes Benezianischen Senats entsteben muffe. Und bier wird nun ber Ginsichtige ben volltommen pragnanten, tragischen, un: ausgleichbaren Stoff anerkennen, beffen Entwidlung und Musbildung fich in gegenwärtigem Stude entfaltet. 3wei umereinbare, einander widersprechende Maffen glauben fich vereinigen, Einem Zwede widmen zu konnen. Zwei entgegengefeste Dentweisen, wie fie Harnifch und Toga gegiemen, feben wir in vielen Individuen mufterbaft mannichfaltig gegenübergestellt, und zwar so, wie fie allein in ber angenommenen Form darzustellen gewesen, wodurch biefe völlig legitimirt und vor jebem Biberfpruch völlig gesichert wird. Damit wir aber ben weitern Berlauf ordnungsgemäß einleiten, fo folge bier ber Gang ber Tragobie, Scene für Scene.

#### Erfter Mct.

Der Doge trägt bem Senate die Angelegenheit vor; sie ist solgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Nailand angerusen, dessen Gesandte noch in Benedig verweilen, um ein gutes Berbältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, Heersührer zu werden. Meuchelmörderisch wird er angesallen, und, wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailander, und so tann man beide Theile gewiß von nun an aufewig getrennt halten.

Der por ben Senat geforberte Graf entwidelt feinen Charafter und feine Gefinnung.

Rachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor, ob man ihn zum Feldherrn der Republik aufnehmen solle? Senator Marino votirt gegen den Grafen mit großer Einficht und Klugheit, Senator Marco für ihn mit Zutrawen und Reigung. Wie man sich zum Stimmen anschieft, schließt die Scene.

In seinem Hause sinden wir den Grafen allein. Marco tritt hinzu, verkündigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn, ersucht ihn aber freundschaftlich auss dringendfte, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichker Feind seh, da er ihm so viel bedeutende Menschen zu Feinden mache.

Runmehr liegen also sammtliche Berhaltniffe tlar vor ben Augen ber Zuschauer; bie Exposition ift volltommen abgethan, und wir burfen fie wohl musterbaft nennen.

#### Bweiter Act.

Bir versehen uns in das Herzoglich Maitandische Lager. Mehrere. Condottiere, unter Anführung eines Malatesti, sehen wir versammelt. hinter Sümpsen und Buschwäldern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft; nur auf einem Damm tönnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die jüngern, unbedachtern für den Angriss. Nur Bergola, ein alter Kriegsmann, widersetzt sich; einige zweiseln; der heerführer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Sin aufgeregter Bwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir lernen die Menschen kennen, und sehen zulezt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Undesonnenheit überstimmt. Sine treffliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Bielgespräch begeben wir uns in das Belt des einsamen Grasen. Raum haben wir seinen Bustand in einem turzen Monolog ersahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. Un die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gestügelten Worten seine Besehle; alles horcht und geborcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contrast mit ber vorhergebenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Berfasser vorzüglich als geistreichen Dichter bewiesen.

Gin Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine berrliche Beschreibung bes Gefechtes vorträgt, sich aber auch zulest in Magen und traurige Betrachtungen über bas Kriegsunheil, besonders im Innern ber Nation, ergießt.

## Dritter Mct.

Im Zelte bes Grafen treffen wir ihn mit einem Commiffar ber Republit; biefer, bem Sieger Glud munschend, verlangt nun, so große Bortheile auch verfolgt, genutt zu sehen, wozu ber Graf teine Lust bezeigt; durch die Zudringlichteit des Commissars verstärft sich nur der eigensinnige Widerstand.

Soon werden beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitgeordneter eintritt, und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Condottiere seine Sesangenen loslasse, welches der Graf als Hertommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr, indem zur Sprache kommt, daß seine Sesangenen noch nicht entlassen seven, sie vorsordert, und sic, den Commissarien ins Gesicht tropend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola erkennt

er unter dem scheibenden Haufen, begegnet ihm aufs freunds Köste, und läst es an gleichen Aufträgen an den Bater nicht seblen. Sollte das nicht Unwillen, Berdacht erregen?

Die Commissarien, jurudbleibend, überbenten und befoließen; ihr Spiel ift, sich zu verstellen, alles, was ber Graf thut, zu billigen, ehrfurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten, und heimlich zu berichten.

#### Bierter Act.

Im Saal der Zehnherrn zu Benedig finden wir Marco, ben Freund des Grafen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Berbrechen angerechnet, das Benehmen des Feldherrn, politisch kalt, als verbrecherisch dargestellt, wosgegen des Freundes sittlich edle Bertheidigung nicht hinreicht. Marco erhält, als gnädige Halbstrase, den Austrag, sogleich nach Thessalonich gegen die Türken abzugeben; er vernimmt, des Grafen Untergang sey beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch List ihn retten könne. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Wink versuchen, um den Grasen zu warnen, so wären beide augenblicks unwiederbringlich verloren.

Gin Monolog des Marco in diefer Berlegenheit ist von der reinsten, gefühlvoll und glüdlich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Belte. Wechselreben zwischen ihm und Gonzaga schildern seine Lage. Boll Bertrauen auf sich und seine Unentbehrlichkeit, ahnt er nichts von dem Mordanschlag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab und folgt einer schriftlichen Einladung nach Benedig.

#### Rünfter Met.

Der Graf vor dem Dogen und den Zehnen. Man befragt ihn zum Schein über die Friedensbedingungen, die der Herzog vorschlägt, dalb aber zeigt sich die Unzufriedenheit, der Berdacht des Senats. Die Maste fällt und der Graf wird gesangen genommen.

Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grafen, zu ihm Gemahlin und Tochter und Gonzaga. Nach turzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Berfahrungsart, die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen, können die Stimmen getheilt seyn; und gefällt sie als eine eigene Beise gar wohl. Der Dichter kann hier in bündiger Rürze fortschreiten, Mann folgt auf Mann, Bild auf Bild, Creignis auf Creignis, ohne Borbereitung und Berschränkung. Der einzelne wie die Masse exponirt sich beim Austreten gleich auf der Stelle, handelt und wirkt so fort, bis der Faden abgelausen ist.

Unfer Dichter hat auf diesem Beg, ohne weber in Behandlung noch Ausführung latonisch zu seyn, sich sehr turz gefaßt. Seinem schönen Talent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Belt gegeben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache frei, ebel, voll und reich, nicht sententiss, aber durch große, eble, aus dem Zustand hersließende Gedanken erhebend und erfreuend; das Ganze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Einbruck.

Sind wir nun aber in wohlmeinenber Entfaltung bes Studs fo weit gegangen, wird man wohl bie Entwidlung ber Charaftere gleichfalls erwarten. Da fieht man benn gleich bei ber summarischen Aufzählung ber Bersonen, bei ber Berfaffer mit einem frittelnden Bublicum au thun bat über das er sich nach und nach gang erheben muß; benn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung bat er feine Berfonen in hiftorifche und ibeelle getheilt. Da wir unsere unbedingte Bufriedenheit mit feiner Arbeit ausgefprocen, fo erlaube er une, bier ibn gu bitten, baß er jenen Unterschied niemals wieder gelten laffe. Rur ben Dichter ist teine Berson historisch; es beliebt ibm, feine sittliche Belt barguftellen, und er erweil't gu biefem Amed gewiffen Berfonen aus ber Geschichte die Ehre, ihren Ramen feinen Geschöpfen zu leiben. herrn Manzoni burfen wir zum Rubm nachsagen, daß seine Figuren alle aus Ginem Guß find, eine so ideell wie die andere. Sie gehören alle zu einem gewiffen politisch sittlichen Rreise; fie haben gwar teine individuellen Buge, aber, mas wir bewundern muffen, ein jeber, ob a gleich einen bestimmten Begriff ausbrität, bat boch so ein grundliches, eigenes, von allen übrigen verschiebenes Leben. daß, wenn auf bem Theater bie Schauspieler an Geftalt, Beift und Stimme ju biefen bichterifden Bebilben paffent gefunden werden, man fie durchaus für Individuen balten wird und muß.

Und nun zu dem einzelnen. Bom Grafen felbft, ben man icon genug tennt, bleibt wenig zu fagen. Die alte Forberung bes Theoristen, baß ein tragischer Selb nicht volltommen, nicht fehlerfrei fenn muffe, finbet fich auch bier befriedigt. Bom roben, fraftigen Natur . und hirten ftunbe, gewaltfam tampfend, beraufgemachfen, geborcht Carmagnola seinem ungebandigten, unbedingten Billen; teine Spur von sittlicher Bildung ift zu bemerten, auch bie nicht einmal, beren ber Mensch zu eigenem Bortbeil bebarf. An Kriegslisten mag's ihm nicht fehlen; wenn er aber auch politische Zwede hat, die man nicht gerade beutlich fiebt. so weiß er nicht bieselben burch scheinbare Rachgiebigkeit zu erreichen und zu sichern; und wir müssen auch bier ben Dichter bochlich loben, ber ben als Felbheren unveraleich: lichen Mann in politischen Bezügen untergeben laft, je wie der tubnste Schiffer, der, Compaß und Sonde verachtend, fogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte. nothwendig scheitern müßte.

Wie nun ein folder Mann fich in Ruftung und Gewand

fnapp erweif't, so hat ihm ber Dichter auch eine nabe, sich fest anschließende Umgebung verliehen.

Sonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu kämpfen gewohnt, geradsinnig, des Freundes Heil bebenkend, herandrohende Gesahren bemerkend. Bortrefslich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig sühlt, sich auch klüger dunkt als der verständige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem erst gesährlichen, dann tödelichen Schritt, und übernimmt zulest die Sorge sur Gemahlin und Tochter. Zwei dem Grasen untergebene Condottieri, Orsini und Tolentino, erklären latonisch ihre Thatkrast; mit wenigen Worten ist alles abgethan.

Benn wir uns nun zum feinblichen Heere wenden, so sinden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzu-länglicher Obergeneral, erst zweiselhaft, zulezt von der heftigen Partei, von Sforza und Fortebraccio, hingerissen, welche die Ungeduld der Soldaten als Argument zum Kampse lebhast vordringen. Pergola, ein alter ersahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Alter, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt sich bis zu Beleidigungen; eine heldenmüthige Bersöhnung geht vor dem Kampse voraus. Nachher unter den Gesangenen sinden wir keinen Ansührer; nur der in der Menge entbedte Sohn des Pergola giebt dem Grasen Geslegenheit, im edelsten Sinne seine Hochachtung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werden wir in den Benezianischen Senat eingessührt. Der Doge präsidirt. Er stellt das oberste, reine, unzertheilte Staatsprincip vor, das Zünglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vorsichtig ohne Mistrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt zu wohlwollendem Entschliche, Marino, das der Welt unentbehrliche, scharfe, selbstische Princip, welches hier untadelig erscheint, da es nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unübersehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eisersüchtig, den bestehenden Zustand als das Höchste und Beste betrachtend. Carmagnola ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Zweden der Acpublik, welches, unnütz und gesährlich erscheinend, sogleich zu verwersen ist.

Marco, das löbliche menschliche Brincip; ein Sittlich-Gutes ahnend, fühlend, anerkennend, das Tüchtige, Große, Mächtige verehrend, die solchen Gigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hoffend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Manne zugethan, und deshalb, ohne es zu ahnen, im Widerstreit mit seinen Pflichten.

Die zwei Commissarien, vorzügliche Manner, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amts, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, von wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnolas Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charattere

beiber Abgeordneten sind vortresslich abgestuft. Der erste ist hestiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Berwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu sassen. Im Augenblick, daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß seine Meinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gesangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zulest übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

hiermit waren benn bie hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenensolge, geschilbert. Run haben wir noch von bem eingeführten Chor zu reben.

Er ist keineswegs theilnehmend an der Handlung, sondern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lauts werdendem Publicum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besondern Plat anweisen, wodurch er sich ankländigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erscheinen, sprechen, singen und handeln.

So viel wir nun aber auch über biefes lobensmurbige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe boch noch manches ju fagen und zu entwideln übrig. Wenn wir jedoch bebenten, daß ein achtes Runstwert fich felbst schon ankunbigen, auslegen und vermitteln foll, welches teine verftandige Profa nachzuthun vermag, so wünschen wir nur noch bem Berfaffer Blud, bag er, von alten Regeln fich losfagend, auf ber neuen Babn fo ernst und rubig porges fdritten, bermaaßen bag man nach feinem Werte gar wohl wieder neue Regeln bilben tann. Wir geben ibm auch bas Beugniß, baß er im einzelnen mit Beift, Babl und Benauigkeit verfahren, indem wir, bei ftrenger Aufmertfamteit, in sofern dieß einem Auslander zu fagen erlaubt ift, weder ein Bort zu viel gefunden, noch irgend eins vermißt haben. Mannlicher Ernft und Rlarbeit walten ftets gufammen, und wir mogen baber feine Arbeit gern claffifch nennen. Er verdiene fich fortan bas Glud, in einer fo ausgebils beten, wohlflingenden Sprache vor einem geiftreichen Bolle ju fprechen und fprechen ju laffen; er verschmabe fernerbin bie gemeine Rührung, und arbeite nur auf biejenige bin, die uns beim Anschauen bes Erhabenen überrascht.

Das Bersmaaß ist der eilfiplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Casuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Declas mation alsobald mit Musit zu begleiten wäre.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der deutschen, höchst angemessenen Bersmaaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreisen des Sinnes (enjambement) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Rebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Anfang ber folgenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten angekundigt, das Subject vom Pradicat; ein großer, machtiger Gang des Bortrags wird eingeleitet, und jede epigrammatische Schärfe der Endfalle vermieden.

Gine gewiffenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ist uns nicht in dem Grade gelungen, daß man bie Berdienste bes Originals daran ertennen würde; besthalb wir den Dichter in seinem eigenen Idom sprechen laffen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte. Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fédel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo. S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell'ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Dh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch' ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr degg'io, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l' uso Valersi d'opra ch' essi stiman rea, E profondere a quei che l' ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese; e — arditamente il dico — Sento di meritaria. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori, Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei beneficj che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. -Ma di ciò nulla: io fui fedele al Duca Fin ch'io fui seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici

Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli dici tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo, Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro lo servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Borrede zum Grasen Carmagnola zu solgenden Betrachtungen Anlas. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwickelte sich aus dem übeigens löblichen lehhaften Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sist, sich einbildet, er habe auch oben puschaften; daher sich denn die da droben eben so wenig von Flede rühren und zu ihrem Ahun und Handeln nicht weit Beit brauchen sollen als er zum Schauen und Horden. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Newter erfreulich und der peniblen Forderungen jener Ciebeiten entbunden werden soll.

Bebenke doch der gute Zuschauer, das die Leutsten der broben mitunter Prügel austheilen, wan denen er nicht süblt, das, wenn sie sich todt gestochen haben, er genz gelassen zu Hause sein Abendbrod verzehrt, und das nihnen also eben so gut zugesteben könnte, sich von Ort zu dewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Sieben meilenstieseln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Borhang zum erstenmal aufgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit gennz haben, interessante Personen zumächst nach Carthage pu begleiten?

#### Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere.
alle scienze ed alle arti.

1820.

Diese Jahresanzeige tommt uns eben, als wir Ber stehendes zum Drude bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Berdienst des trefflichen Bersasser schon längst zu schähen gewußt, so sinden wir uns dech dießmal mit ihm in einigem Widerspruch und entschieden uns daher zu nachstehender Uebersehung und Gegenete.

"Im vorigen Jahrhunderte ftarfte fich bas Italianifde

Theater auf einen hohen Grab an den Werten Goldonis und Alsieris. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen, ein neues Leben erschien auf demselben. Unglüdlicherweise sand der zweite dieser Autoren mehr Nachsolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Halbinsel hie und da fühne, glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Rein Jahr vergeht, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder dreißig Tragödien ans Tageslicht hervortreten sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in diesem Jahr behandelte Graf Gambare Andrea Boncarale di Brescia, Mangili Leonida, Marchisto Mileto, zwei Autoren Quaquarelli und Gasparinetti, jeder einzeln Bibli, der Herzog von Bentignand Jopolito und Jfigenia in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden, Manzoni den Carmagnola.

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Mangoni. Dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgehen, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon besonders handeln. Hier aber wollen wir auf teine Art unsern Meinungen vorgreifen.)

"Benige Städte giebt's, welche nicht einen oder mehrere Berfasser zählten von Tragödien, die völlig unter jenem Schutz und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Bersonen, eifersüchtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Bersicherungen der Autoren selbst vertassen können, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alfieris nicht zu sinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empsinden schieden wollen, das nicht das eigene seinige seh, dergestalt daß es mehr verdrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werten weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Costums, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alsieris zu sinden.

"(Note. Manzoni verdient den Tadel einer inechtischen Rachahmung teineswegs; er hat sich davon völlig losgelöf't.)"

In sofern es möglich ist, ben ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der Italianischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger, von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach allem, was wir bereits über das Stüd geäußert, dürsen wir hierzu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilenden deutschen Literatoren würden so nicht zu Werke geben. Denn erst beißt es, Alsseri habe leider mehr Nachfolger als Goldoni, dann werden ein halb Dutzend Autoren als solche unerfreuliche Nachtreter mit ihren Werken genannt, zuletzt Manzoni und sein Graf Carmagnola. Gleich aber in der Note werden diesem Stüde, neben großen Fehlern, viele Schönheiten zugestanden, allein für den Augenblick sehem

Urtheil ausgewichen. Hierauf enthält ber Text burchgängige Misbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art tritischer Behandlung sey uns Deutschen stremd! Wenn über den Alpen der vortressliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so wurden wir die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch charakterisirt, diesen aber, als den vorzänglichsten, dem es am besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Text widersprechende Noten nachgebracht haben. Run sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiker Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsieri, zu seinem eigenen großen Schaden, zugethan blieb, völlig losgemacht.

Bir dürfen auch über Alfieri reden: benn wir haben uns genugsam an ihm herumgequalt; unsere Freunde haben ihn treu übersett, wir thaten das Möglichte, ihn auf unser Theater zu bringen; aber ber Biderspruch eines großen Charafters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trodenheit ber Einbildungstraft bei tiefem, leidenschaftlichem Sinn, ber Lakonismus in Anlage sowohl als Ausführung, das alles läßt ben Zuschauer nicht froh werden.

Reineswegs benten wir hierburch seine unsterblichen Berdienste zu schmälern; aber verwondelt er nicht z. B. mehrere seiner Stüde dadurch in vollsommene Wüsteneien, daß er sie auf so wenig Personen zurüdführt? Die Alten hatten den Chor zur Seite, da sie öffentlich lebten, die Reuern ließen sich im Innern Bertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geistreicher Dichter auß nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung nicht einen Mitredenden hervorbilden sollte, um die Helden sowohl als die Zuhörer von den schrecklichen Monologen zu entbinden?

Hierin ist Manzoni gewiß musterhaft, wie jeder gleich einsehen wird, der unserer Entwicklung gefolgt ist; wie viel Theaterscenen haben wir denn, die sich der ersten des zweiten Actes, im Belte Malatestis, vergleichen konnten?

Bare es noch gegenwärtig mein Geschäft, ber Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen seyn, und wenn auch nicht als Liebling der Menge oft wiederholt, doch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstüd in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei dis drei deutsche neuere Theaterstüde, welche sich jest nur einen mäßigen Besuch erbitten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Manzoni's Borgang einen sichern und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unfer Italianischer Arititer, indem er von Studen spricht, die ber Spur Alfieris nachfolgen, fagt zwar, fie fenen ungefähr von gleichem Werthe, wir mußten aber

seine große Sinsicht und Consequenz nicht tennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern bintennach genannt babe.

Hierzu bewegt uns das Vorurtheil für unsern Liebling, Herrn Manzoni, welcher zulest genannt wird; deshalb wir benn seinen Borgänger, Herrn Ruffa, auch für bedeutend halten, sowaß wir, wenn seine Stüde uns zu Gesichte tommen, nach unserer deutschen Beise mit Billigkeit daraber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht manches darin in finden sehn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Bas biefer Dichter von fich felbst befenkt, wird uns folgendermaaßen mitgetheilt.

"Diefe Tragodien ju fdreiben, trieb mich eine unwiderftehliche Gewalt. Unter Calabrefen bin ich geboren, einem Bolte jum Theil noch halb Waldmenschen, muthvoll bis jur Bilbheit, in Borfapen hartnadig, in Leidenschaften unbegrangt. Und fo fab ich von Kindheit auf nur Beifpiele von heroischen Sandlungen und außerordentlichen Berbrechen, gegenseitiges Unprallen beftigen Wollens, Blut, Mord, glubenden Saß, fdredliche Rache, Brubermord, Bater, und Selbstmord, Mißthaten aller Art; und im Gegentheil Beispiele feften und tubnen, beim Anblid bes bartesten Tobes fich erhöhenden Mutbes. Treue obne Gleichen, edlen Uneigennut und unglaubliche Bestanbigteit, redliche Freundschaft, großmuthige Buge von Feind su Feind. Dergleichen alles traf meine jugendliche Phantafie. Unfere Ausgewanderten waren bas allgemeine Befprach, und wir hatten in unferer Rleinheit, nach Gleichniß Griechischer heroischer Zeiten, unsere Siniffe, Scironen und Brocruften, wie im Gegenfat auch unfere Alciden und Thefeen. Der Boltsglaube an Bauberichweftern und magifches Bethun, an Geifter ber Ermorbeten, Die man fogar mit einem befondern Ramen Spirdi bezeichnete - bas alles umbullte mit einem fo munbersamen und poetischen Duft iebe Erzählung und Ueberlieferung, daß felbst die Unglaubigsten daran sich erfreuten. Ich aber als Knabe ergepte mich besonders, auf bergleichen Dinge zu borchen, fie mir anzueignen und fie wieder zu erzählen, und Kinder meines Alters borten mir gern ju. Freilich war meine melancholische Anlage hierbei immer mitwirkend; denn mir erschien und erscheint tein Gegenstand, so beiter er auch fen, obne sich mit bem Duftern ju übergieben, bas in meinem Innern berricbend ift."

Belchen Blid läßt uns ein solcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Bolt thun, wo gerade jest alle biese fürchterlichen Clemente am bewegtesten durch einander geben! Wer zuerst Gelegenheit hat, Ruffas Berke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

# Graf Carmagnola

noch einmal.

1821.

Bir kommen gern zu unserm Freund zurüd, und hoffen mit Begünstigung unserer Leser; benn man kann bei Einem Gedicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch dazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsererste Recension auf den Autor gewirkt, hat er und selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Berbindung getreten zu sem; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er in Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühungen von seinen Nation und andern freundlich anerkannt werden!

Im vorgehenden Auffat haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheidigt; nun sehen wir uns in den Falle, ihn auch gegen einen Ausländer in Schut zu nehmen

Die Englischen Kritiler, wie wir sie aus ihren vielfachen Seitschriften kennen, sind aller Achtung werth; hoht erfreulich ist ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Int und Ausführlichkeit, womit sie zu Werte gehen, errogen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel wichnen zu kernen sed. Sodann macht est einen guten Gibruck, daß sie sich kelbst und ihr Publicum respection, welches freilich, auf Mort und Schrist höchst ausmentan, schwer zu besriedigen, zu Widerspruch und Gegensas immen ausgelegt sehn mag.

Run kann aber ber Portrag eines Sachwalters wir ben Richtern, eines Redners vor landskändischer Bersams lung noch so gründlich und auslangend senn, es thu sich boch ein Widersacher mit gewichtigen Gründen gar balb hervor, die aufmerkenden, erwägenden Zuhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende Sache wird sit mit der mindesten Majorität entsche

In solchem obgleich ftillem Miberstreite befinden wir und gelegentlich gegen ausländische und inländische krititer, benen wir Sachkenntniß teines vegs absprechen, of ihre Prämissen zugestehen und bennoch andere Folgerungen baraus ziehen.

Den Englander aber besonders entschut bigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Auf aland erweist: benn wer Shaffpeare unter seinen Borfahre sieht, bat sich wohl vom Ahnenstolze hinreißen lassen.

Bor allen Dingen fep aber nun die Driginal eingeschaltet, damit jedermann beurtheilen tonne was wir uns auflehnen.

Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 8

The author of the Conte di Carmagnola, Alsandro Manzoni, in his preface, boldly declar war against the Unities. To ourselves, a charter libertines, as we consider ourselves on the thority of Shakspeare's example and Johnson

argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty: we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Bas uns besonders bewog, das Original hier einzuruden, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Bortrags ungestört bem Lefer zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Bolemit die Ueberfepung ju gerftuden und umguwenden rathlich finden.

"Der Berfaffer bes Grafen Carmagnola erflart in feiner Borrebe ben angenommenen Theatereinheiten tubn den Krieg; wir aber, privilegirte Freidenker, wofür wir uns, und zwar auf Shatspeares Beispiel und Johnfons Grunde gestütt, felbft erklaren, wir werben burch biefen Reubekehrten für unfere nordischen Begriffe von bramatifcher Freiheit wenig Bestätigung gewinnen."

hierauf erwiedern wir. Gin Englander, ber über zweihundert Jahre auf feiner Bubne bie granzenloseften Freiheiten gewohnt ift, mas erwartet er für Beftatigung pon einem auswärtigen Dichter, ber in gang anbern Regionen, in gang anderm Sinne feinen Beg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Italianer, ebe fie auf ibre alten berkommlichen Gefete Bergicht thun, eine bebeutendere Uebertretung berfelben verlangen werben."

Reineswegs! wir loben bagegen ben Autor, ber vor einem ftrengen und, wie man am beftigen Biberftreite fieht, theilweise unbiegsamen Bublicum handelt, wenn er als guter Ropf, Talent, Genie, burch fanftes Ausweichen versucht, eine lobliche Freiheit zu erlangen. hierbei tann Der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Rathe ziehen. aeschweige eine fremde; eben so wenig barf er fragen, was inal Sntfernte, Andersgebildete für Bortheil aus seiner Arbeit mine, eminnen mogen?

· Nun aber wird fich ausweisen, indem wir jenen triti-1820 - p. 82 Bortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nole, Ales unoch gunftige Beugniffe abgulegen genothigt ift. ily declares er Dichter verdient bas Lob einer ber Belegenheit , achartered Benen Beredfamteit."

OD the atm man vom Dramatiker mehr fordern und ihm

j Johnson's

mehr jugeben? Bas tonnte benn Beredfamteit fen. wenn fie nicht gelegentlich mare? Das Englische Rebnertalent wird beshalb von ber Welt bewundert, weil so viel erfahrene, unterrichtete Manner bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen versteben. Dieses Betenntniß alfo bes Rrititers, nur in Gile bingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bebeutuna.

"Die Scheidescene bes ungludlichen Grafen und feiner Kamilie ift wabrbaft bergerareifenb."

Alfo wahrhaft mannliche Rebetunft und herzergreifende, gefühlvolle Behandlung, beibes zu rechter Beit, am paffenben Ort, wird jugestanben. Wir verlangen nicht mehr. und der Autor wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber folgendes erfreuen!

"Unterlaffen konnen wir nicht, unfere Lefer mit bem ebelften lprifden Stude, welches bie neuere Italianifde Dicttunst bervorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor dem zweiten Acte des Dramas. Gine Uebersekung ist beigefügt."

Also auch bas bochfte lprische Berdienst, zu dem rbetorischen und elegischen gesellt, wird bem Dichter zugestanden! Und doch hatte der Kritiker beliebt, seinen Bortrag mit den barten Worten anzufangen:

"Carmagnola fehlt es an Boefie."

Diefe so burrbin ausgesprochene Ungerechtigfeit wird durch jene Nachsätze keineswegs bewährt und begründet, sie sagen vielmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns benn auch scheint, daß sich der Kritiker zulett keineswegs aut aus ber Sache ziehe, wenn er fagt:

"Und wir bekennen unsere hoffnung, bag ber Autor uns fünftig burch glanzende Oden lieber befriedigen als durch schwache Tragodien verlegen werbe. "

Che wir weiter geben, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es giebt eine zerftorende Kritik und eine productive. Jene ift febr leicht; benn man barf fich nur irgend einen Maafstab, irgend ein Mufterbild, fo bornirt fie auch fepen, in Gedanten aufstellen, fodann aber tuhnlich verficern, vorliegendes Runftwerk paffe nicht bagu, tauge befiwegen nichts, die Sache sep abgethan, und man burfe obne weiteres feine Forberung als unbefriedigt erklaren; und fo befreit man fich von aller Dantbarteit gegen ben Runftler.

Die productive Kritit ist um ein gutes Theil schwerer; fie fragt: Bas bat fich der Autor vorgefest? ift biefer Borfat vernünftig und verftandig? und in wiefern ift es gelungen, ihn auszuführen? Werben biefe Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so belfen wir bem Berfasser nach, welcher bei feinen erften Arbeiten gewiß icon Borfdritte gethan und fich unferer Rritit entgegengehoben bat.

Machen wir aufmertfam auf noch einen Buntt, ben

man nicht genug beobachtet, daß man mehr um des Autors als des Publicums willen urtheilen musse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstüd, ein Roman, ohne die mindeste Räcksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Herz geschlossen oder vom Herzen ausgeschlossen werde, je nachdem das Kunstwerk mit irgend einer Persönslichteit zufällig zusammentressen mag.

Rebren wir jedoch zu unferer Tragödie zurud, und zwar au ber Schlußscene, jum Scheiben bes Grafen von feiner Familie. Wir thun bieß um fo lieber, als wir bei unferm Der Englische bisberigen Bortrag bavon geschwiegen. Runftrichter nennt fie wahrhaft herzergreifend; uns gilt fie auch bafür, und ihr Gelingen ift um besto verbienftlicher, als burch bas gange Stud feine garte, thranenhafte Rubrung porbereitet ift. Rach bes herrn Manzoni rubig forts foreitender, ohne Berfdrantung, gerabe vor fich binwanbelnder Beife vernimmt man im Laufe bes Studs zwar, baß Graf Carmagnola Gemablin und Tochter babe; fie erscheinen aber nicht selbst als gang zulest, wo sie bas ben Grafen befallene Unglud urplöglich vernehmen. Dicter bat fich bier, wie in bem unmittelbar barauf folgenden Monolog des Grafen, nicht weniger in der Scheides fcene felbft, mufterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er bem Engländer ein indeed affecting abgewonnen hat.

Zwar wissen wir aus eigener Ersahrung, daß man, nach aufgezogenem Borbang, mit wenig gesprochenen Zeilen ein großes Publicum gleichsam aus dem Stegreise rühren tonne; näher betrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sehn musse: irgend ein vordereitender Antheil muß schon in der Menge walten, und wenn man diesen aufzusassen, den Augenblick zu nuhen weiß, so darf man seiner Wirtung gewiß sebn.

Eben so wenn Herrn Manzoni geglückt ist, durch einen Chor den Geist lyrisch zu erheben und anzuseuern, so vermochte er das nur in Gesolg der zwei ersten Acte; gleicher maaßen entspringt aus den drei letzten Acten die Rührung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Redekunst nicht hätte entwickeln können, ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, eben so wenig hätte er uns lyrisch begeistert oder elegisch gerührt ohne die edlen Prämissen, auf die er vertrauen konnte.

Gine Dde besteht nicht an und für sich: sie muß aus einem schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Bindarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtsfolgen als Basis dienen, worauf denn die eminente Person-lichkeit eines einzelnen emporgehoben wird.

Man gebenke ber unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chore ber Griechen. Wodurch steigern sie sich aber als auf bem bazwischen, von einem Act zum andern, sich steigernben bramatischen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in seinen heiligen hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen als auf dem fruchtbaren Boden der Christlich Römisch-katholischen Religion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aussteigen. Dann sinden wir den mysteriös frommen Gehalt durchaus einsach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italiäner von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gesänge originell, sind nen und überraschend. Bon dem zarten Anklang des Ramens Maria die zum ernsten Bersuch einer Judenbekehrung alles lieblich, kräftig und zierlich.

Rach diesen Betrachtungen dürften wir wohl unsen Dichter ersuchen, das Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber darauf zu sehen, daß der zu wählende Stoff an und für sich rührend sen; denn, genen betrachtet, liegt das Rührende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Borschlag, sondern nur eines schnellern Berständnisses wegen, nennen wir die Räumung von Barga. Iwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaaßen gesährlich sehn; unsere Nachsommen werden sich's nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzomi ergreisen dürste, und es nur in seiner ruhigen, klaren Ant durchsührte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und brisch aufzuregen, in Thätigkeit sehen wollte, so würden von der ersten dis zur letten Scene Apränen genug sließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landslente dabei spielen, sich einigermaaßen verlest (ossended) fühlte, das Stüd doch gewiß keine schwache (feedle) Tragödie newnen würde.

# Mangoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringraziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un' animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch' essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella può quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolari l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il

mio lavoro con aperta derisione, quei critici ste ssi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un'aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva dato meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poeme drammatico, le parti che erano frutto della mia più aincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mie intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un' estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formola primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi studi, confermandomi nell' idea che per compiere il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desideri per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che ne fu cagione un attaccamento troppo scrupuloso all' esattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realte da quellà che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un' opinione, un' interesse. In un' altro lavoro recentemente incominciato io aveva già ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipatamente obbedito al suo avviso.

Ad un' uomo avvezzo all'ammirazione d'Europa io non ripeterò le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all' orecchio, bensì approfitterò dell' occasione che mi è data di presentargli gli augurj i più vivi e più sinceri di ogni prosperità.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo 088equio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano 23. Gennajo 1821.

## Ueberfepung.

So sehr das literarische Berbeugen und Danksagen außer Credit gedommen, so hosse ich doch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausbruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen: denn wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grasen Carmagnola mir jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Ausmunterung gewesen, hätte mir die Hossung eines unerwarteten Breises dargeboten. Sie können sich daher denken, was ich fühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer dem Berth, welchen eine solche Bestimmung für einen jeden hätte, machten einige besondere Umstände sie für mich unschätzbar. Und so seh mir vergönnt, diese vorzutragen, um zu zeigen, wie meine Dankbarkeit doppelt sehn muffe.

Ohne von benjenigen ju sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, fo faben boch auch folde Rrititer, welche gunftiger bewon urtheilten, beinabe alles und jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht batte; sie lobten Dinge, auf die ich weniger Berth legte, und tabelten mich, als batte ich bie befannteften Bebingungen einer bramatifden Dichtung überfeben pher pergeffen. da ich boch eben in biefem Buntte bie Frucht meines reinften und beharrlichften Rachbentens zu erbliden glaubte. So war denn auch die etwanige Gunft des Bublicums nur bem Chor und bem fünften Act zugetheilt, und es wollte scheinen, als wenn niemand in biefer Tragodie basjenige finden tonne, was ich bineinzulegen beabsichtigte, fo baß ich gulett zweifeln mußte, ob mein Borfat felbft nicht ein Babn gewesen, ober minbestens, ob ich ibn babe gur Birtung führen können. Selbst gelang es einigen Freunben nicht mich zu beruhigen, ob ich schon beren Urtheil böchlich zu schätzen habe: benn die tägliche Mittheilung, Die Uebereinstimmung vieler Ibeen nahmen ihren Borten jene Art von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weder bervorgerufenes noch burchgesprochenes Gutachten baben muß.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was tonnte mich mehr überraschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Borten den ursprünglichen Sinn meiner Borsape zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig fortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu befestigen, daß, ein Geisteswert am sichersten durchzusühren, das beste Mittel sey sestzuhalten an der lebhaften und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bestümmern und um die meist

augenblidlichen Unforderungen bes größten Theils ber Leier.

Sodann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung der Bersonen in geschichtliche und ideelle ganz mein Fehler sev, verursacht durch eine allzu große Anhänglichteit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von denjenigen zu trennen, die ich ersann, um eine Glasse, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, dadurch Ihrer Anmahnung zuvorgekommen zu seyn.

Mailand, ben 23. Januar 1821.

#### Adelchi.

Tragedia. Milano 1822.

1827.

Diese Tragödie, welche wir nun auch im Original dem beutschen Bublicum vorlegen, wird sonach von den Freunden der Italianischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen deshalb die Entwicklung des Plans, welche wir vor Jahren bei Einführung des Grasen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analyse diese Stück, welche herr Fauriel seiner Französischen Uebersetzung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwickelnden, fördernden Kritik auf jede Beise wilkommen seyn. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit, auszusprechen, wie uns eben diese Tragödie die früher von Herrn Manzoni gesaste gute Meinung noch mehr zu bgründen und seine Verdienste in weitern Umsang zu übersehen den Anlas gegeben hat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gefühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrifft, volltommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirft und handelt, gleichfalls untadelhast Wahres, durch Documente Bestätigtes, Unwidersprechliches enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlich ästhetisch Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Ginklang zu bringen.

Rach unferer Ansicht hat er dieß nun vollkommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu tadeln gefunden hat, daß er nämlich Bersonen aus einer halbbarbarischen Zeit mit solchen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unserer Zeit hervorzubringen sähig ist.

Bir sprechen zu seiner Rechtfertigung bas vielleicht parador scheinende Bort aus, daß alle Poesie eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Bergangenheit, die wir beraufrusen, um sie nach unserer Beise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere Bildung, als es hatte, dem Alterthümlichen zugestehen; der Boet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Leser aber muß geställig durch die Finger bliden. Die Jlas wie die Odyssee, die sämmtlichen Tragiker, und was uns von wahrer Boese übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelalter versuhren, bessen Maske wir viel zu sehr bis in Kunst und Leben berein als wirklich gelten ließen.

Hatte sich Manzoni früher von diesem unveräußerlichen Recht bes Dichters, die Mythologie nach Belieben umzwbilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, aberzeugt gehabt, so hatte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche historische Denkmale bis ins einzelne unterzulegen getrachtet hat.

Da er aber dieses zu thun durch seinen eigenen Geit und sein bestimmtes Raturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt werden kann; es entstehen Werke, die ihm niemand nachmachen wird.

Denn durch bie enticiebenen Studien, die er jener Reit widmete, burch bie Bemühungen, womit er bie 3m ftanbe bes Bapftes und feiner Lateiner, ber Longobarben und ihrer Konige, Carl bes Großen und feiner Franten. fodann bas Gegeneinanderwirten biefer gang verfcbiebenen. ursprünglich einander widersprechenden, durch weltgeschicht liche Greigniffe gusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente fich ju verbeutlichen, vor feinem Urtheil ju vergemiffern trachtete, gewann feine Ginbilbungetraft einen überreichen Stoff und durchaus ein fo festes Anhalten, bas man wohl fagen barf, teine Beile fen leer, tein Bug unbeftimmt, fein Schritt zufällig ober burch irgend eine fecus bare Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er bat in biefer Art etwas Willtommenes und Seltenes geleistet; man mus ihm banten für alles, mas er gebracht hat, auch wie er's gebracht hat, weil man bergleichen Gehalt und Form wohl niemals batte forbern tonnen.

Bir könnten in der Entwidlung des Borgefagten noch auf mannichfaltige Weise fortsahren, aber es set genus ben bentenden Leser hierauf aufmerksam gemacht zu haben. Rur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Bergegenwärtigung ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzüglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrit ist entschieben historisch; man versuche die mythologisch geschichtlichen Clemente von Bindars Oben abzusondern, und man wird finden, daß man ihnen burchaus das innere Leben abschneibet.

Die modernere Lyrit neigt fich immer jum Clegifchen bin; fie beklagt fich über Mangel, damit man den Rangel nicht fpure. Barum verzweifelt Horaz, den Bindar nachzuahmen ?

Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, ber so viel zu rühmen und zu loben fände wie er, ber sich mit frober Gesinnung bei Stammbäumen aufhalten und ben Glanz so vieler wetteifernder Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage eben so gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Bie im Grafen Carmagnola ber Chor, indem er die vorgehende Schlacht schildert, in granzenloses Detail vertieft, sich doch nicht verwirrt, mitten in einer unausipredlichen Unordnung boch noch Borte und Ausbrude findet, um Rlarbeit über bas Getümmel zu verbreiten und bas Wilbeinberfturmenbe faglich ju machen, fo find bie beiben Chore, die das Trauerspiel Abelchi beleben, gleich falls wirksam, um bas Unübersebbare vergangener und augenblidlicher Buftanbe bem Blid bes Geiftes vorzuführen. Der Beginn bes erften aber ift so eigen lprifd, bag er an: fangs fast abstrus erfcheint. Bir muffen uns bas Longobarbifde Seer geschlagen und gerftreut benten; eine Bewegung, ein Rumor verbreitet fich in die einfamften Bebirgsgegenden, wo bie vormals überwundenen Lateiner, Stlaven gleich, bas Felb bauen und sonft mubseliges Gewerb treiben. Sie feben ibre ftolgen Berren, Die Glieber aller bisber Gewalt babenden Familien flüchtig, zweifeln aber, ob fie fic bestalb freuen follen? Auch spricht ibnen ber Dichter jebe hoffnung ab: unter ben neuen herren werben fie fich teines beffern Buftanbes zu erfreuen baben.

Rest aber, ebe wir uns zu bem zweiten Chore wenden, erinnern wir an eine Betrachtung, die in den Roten und Abbandlungen ju befferm Berftanbnig bes meft oftlichen Divans S. 373 bes erften Banbes mit wenigem angebeutet worben, bag nämlich bas Geschäft ber lprifden Boefie von bem ber epischen und bramatischen völlig verschieben fen. Denn biefe machen fich jur Bflicht, entweber ergablend ober darftellend, ben Berlauf einer gewiffen bebeutenben Sandlung bem Borer und Schauer vorauführen, fo baß er wenig ober gar nicht babei mitzuwirken, fondern fich nur lebhaft aufnehmend zu verhalten habe; ber wrische Dichter bagegen soll irgend einen Gegenstand, einen Zustand oder auch einen Bergang irgend eines bebeutenben Greigniffes bergeftalt vortragen, bag ber Borer polltommen Antheil baran nehme und, verstridt durch einen folden Bortrag, fich wie in einem Rete gefangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in diesem Sinne dürfen wir wohl die Lorit die bochfte Abetorit nennen, die aber wegen ber in Ginem Dichter taum fich jusammenfindenben Gigenschaften bochft felten in bem Gebiete ber Aefthetit hervortritt. Es fowebt uns tein Moderner vor, ber diese Eigenschaften in so bobem Grade befeffen als Manzoni. Diefe Behandlungeweise ift feinem Naturell gemäß, eben fo wie er fich jugleich als Dramatiter und Biftoriter ausgebildet bat. Diefe auch bier nur vorübergebend ausgesprochenen Gebanten murben freilich erft im Befolge bes zusammenhangenben Bortrags einer mabren Haupt- und Grundschule der Aesthetit in ihrem völligen Berth erscheinen, welchem zu genügen uns vielleicht so wenig als andern vergonnt seyn wird.

Rachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des Longobardischen Reichs verwidelt hat, sehen wir zu Ansang des vierten ein trauriges weibliches Opfer jener politischen Schrecknisse, das Absschieden Ermengardas, welche, Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Königs nicht werden sollte; sie scheidet, umgeben von Klosterfrauen, auf das schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Chor tritt ein, und wir behalten, zu bessern Berständnis ernster Leser, die Zahl der Stropben bei:

1) Anmuthige Schilderung einer frommen Scheibenben; 2) die Rage verklingt; unter Gebet werben die matten Augen liebevoll geschloffen. 3) Letter Aufruf, Die Erbe ju vergessen und fich in bas Ende ju ergeben. 4) Der traurige Buftand wird geschildert, wo die Ungludliche zu vergessen munichte, was ihr nicht gestattet war. 5) In Schlaflosen Finsterniffen und flosterlicher Umgebung febren ihre Gedanten zu gludlichen Tagen zurud, 6) als fie noch liebwerth, unvorsehend in Frankreich eintrat, 7) und von luftigem Sügel ihren berrlichen Gemahl auf weiter Mache iprengend ber Jagbluft fich erfreuen fab, 8) mit Gefola und Getummel bem wilben Eber begegnenb, 9) ber, pom toniglichen Bfeil getroffen, blutenb fturgte, fie angenehm erschreckte. 10) Die Maas wird angesprochen, die warmen Bäber von Nachen, wo der mächtige Krieger entwaffnet von edlen Thaten sich erquickte. 11) 12) 13) geben ein fon verfolungenes Gleidniß. Wie vom erwunfoten Thau der versengte Rasen, durch Freundeswort eine leidenicaftlich gequalte Seele erquidt wirb, die garten Stangel aber bald wieder von beißer Sonne verdorren, 14) so ward in ihre Seele, nach turzem Bergessen, ber alte Schmerz wieder vorgerufen. 15) Biederholte Ermahnung, fich von ber Erbe abzulofen. 16) Erwähnung anderer Ungludlichen, bie hingeschieben. 17) Leifer Borwurf, baß fie aus einem gewaltthätigen Geschlecht berftamme, 18) und nun unterbrudt mit Unterbrudten untergebe. Friede wird ihrer Afche jugefagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichtsjuge ju unbefangenem jungfräulichen Ausbrud, 20) wie bie untergebende Sonne, burch gerriffene Bollen ben Berg bepurpurnb, einen beitern Morgen weiffagt.

Endlich wird auch die Wirtung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Horchende, Theilnehmende sich richtet.

Nach diefer Entwidlung fügen wir noch die günstigen Borte hinzu, womit herr Fauriel seine Analyse unseres Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Berth zuschreibt, doch über dieselben sich solgendermaaßen ausspricht: "Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstüden der neuen lyrischen Boesie höchst bedeutende, selbst einzige Productionen zu

neunen. Man weiß nicht, was man mehr daran bewurbern foll, die Bahrheit, die Bärme der Empfindungen, die Erhebung und Araft der Joeen, oder einen so belebten als freimuthigen Ausdruck, der zugleich eine Eingebung der Natur scheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Aunst nichts hinzusügen könnte."

Die wünschen sinnigen Lesern Glad zu dem Genuß vieser Chore wie der übrigen Dichtung: denn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und ästhetische Bildung versint in gleichem Grade gefördert wird. Das dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit gesche, dazu wird die Ueberssehmig des herrn Strecksuß vorzäglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns dasur die sicherstund der gegenwärtigen Arbeit sind uns dasur die sicherstund Burgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzonis, welche zu übersehen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Beise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Ersordernissen der lyrischen Okthitunst auszusprechen wagten.

Und fo ftebe benn auch hier jum Schluß eine Stelle, bie wir aus guter Reigung, und uns felbft zu belehren, gleich beim erften Lefen bes Trauerspiels Abelchi zu über: feben uns vornahmen. Schon fraber, bei naberer Betractung bes rhothmischen Bortrags, wie er im Grafen Carmagnola herricht, war beutlich zu fühlen, baß er ganz wie ein Recitativ klinge; besonders fand fich, daß bie Sauptworte immer ju Anfang ber Beile fteben, wodurch ein nnaufbaltsames Uebergreifen bemertt wird, jener De efamationsart gunftig und einen energischen Bortrag burchoms belebend. Wollte nun bamals nicht gelingen, uns in eine folde Art ju fugen, ba ein beutfches Ohr und Befen ieber Ansvannung wiberfagt, so konnte ich boch nicht unterlaffen bei bem Studium bes Trauerspiels Abelchi einen folden Berfuch zu wagen; hier moge benn bas ganze Unternehmen, fo wie bas bisher jur Einleitung Gefagte, wohl mollenden Lefern beftens empfohlen fenn.

#### Borgangiges.

Desiberius und Abeldi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinschaft regierende Könige ber Longobarben, bedrängen ben Papst. Auf beffen flebentliches Anrufen richtet Carl ber Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in bem Engpasse ber Etsch burch Mauern und Thurme unerwartet zurüdgehalten.

Longobarbische Fürsten, unterdes heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Abfall und auf Mittel, dem herandrohenden Carl ihre Absichten zu entdeden, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Berzeihung und Gnade sich im voraus zu versichern. Geheime Beredung deshalb veranstalten sie in dem hause eines unscheindaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Diefer, in Erwartung ihrer, tritt auf und entedt feine Gefinnungen in einem Monolog.

#### Smaris.

Bom Franten ein Gefandter! Groß Creigniß, Bas es auch fen, tritt ein. - 3m Grund ber Urne, Bon taufend Ramen überbedt, liegt tief Der meine; bleibt fie ungefcuttelt, immer Liegt er im Grunde. So in meiner Berbuftrung fterb' ich, obne bag nur jemand Erführe, welch' Beftreben mich burchalubt. -Richts bin ich! Sammelt auch dieß niebre Dach Die Großen balb, die fich's erlauben burfen. Dem Ronig feind zu fepn; marb ibr Bebeimnik. Rur eben weil ich nichts bin, mir vertraut. Ber bentt an Swarto? wen befummert's mobl. Was für ein Fuß zu biefer Schwelle tritt? Wer bast, wer fürchtet mich? D. wenn Erfühnen Den hoben Stand verlieb', ben bie Geburt Boreilig gutheilt, wenn um Berrichaft man Mit Schwertern wurbe, feben folltet ibr, Sochmutb'ge Fürften, wem's von uns gelange! -Dem Rlügften tonnt' es werben. Guch jufammen Lef' ich im Bergen; mein's verschloß ich. Beides Entfegen wurd' euch faffen, welch Ergrimmen, Bewahrtet ihr, baß einzig Gin Begehren Cuch allen mich verbundet, Eine hoffnung . . . . Mich einst euch gleich zu ftellen! - Jest mit Golbe Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Gold! ju Sufen Beringern bingumerfen, es geschiebt; Doch ichwach bemuthig Sanbe bingureichen, Bie Bettler es ju hafchen -

> Fürft Ilbechi. Heil bir, Swaw!

#### L'Eco,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri Milano.

#### 1828

Sine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empsieht fich sogleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt. wiehoch man jenseits der Alpen das Publicum zu ehren wise

Wir haben die ersten 47 Blätter vor und und konner den Mitarbeitern sowohl wie den Redactoren das beste Beugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen, geistvoll heitern Freisinn, hinlängliche Uebersicht fremder Literatur neuesten Datums, überhaupt Umsicht von hohen Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurüchaltung im einzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im ganzen.

Sie find auf bem Alterthum und auf ihrer ölteften Literatur gegründet; sodann aber vernimmt man, was bie Italianer neuerlich unter sich verkehren, was sie bem

Ausländer mittheilen möchten, was fie von uns, mit besonderer Gunst. angesehenen Deutschen, und wie sie es brauchen tonnen, wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Augheit genug, dafür zu sorgen, was das Bublicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Ausmerksamteit für das höhere Wissensterthe. Dieses Blatt, auf solche Weise sortgeseht, wird anch dazu dienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu sördern und ihren afthetischen Gesichtstreis zu erweitern. Ber das Schwierige und Unerfreuliche der altern Italianischen Prosa kennt, wird überigens hier durch die leichte Heiterkeit des Bortrags sich überrascht sinden und sich dadei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Zeit mit Florenz in sprachtstmlichem Constict liege. Daher ist und der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der Italianischen Sprache im Auslande zur Benutung beim Unterricht zu empsehlen. Manches andere Gute, was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hossen läßt, möge sich in der Folge bewähren!

# V. Prientalifche Literatur.

# Continameh,

überfett von Professor Iten, mit Anmerkungen und Bugaben von Professor Rosegarten.

1822.

Es wird mit Recht das Papageienbuch genannt; venn der Bepagei spielt die Hawptperson, und zwar solgendermachen. Eine schone junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliedt sich in einen von ungefähr erblicken Fremden. Durch eine Zwischenperson wird ausgemacht, es sey weniger gesährlich ihn zu suchen als ihn zu sich einzusteden. Run putt sie sich auf das schonste, will aber doch den Schritt nicht ganz auf ihre Gesahr thun, und fragt, bei einbrechender Racht, den dämonischweisen Hauspapageien um Rath, welcher die List erdenkt, durch interessante die zum Worgen dinzuhalten. Dies wiederholt sich alle Racht, und man erkennt hieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre gränzenlosen Mährchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen fuchten.

Bir unterscheiben nunmehr gleich ein alteres Toutinameh, von einem Dichter Sijal ebbin Rechschebi, im Jahre Christi 1329 vollendet, ber barin altere Erzählungen Indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hieroon giebt und Prosessior Rosegurten im Anhange genugsame Kenntnis.

Die neuere Behandlung burd Muhamed Raberi, bas von herrn Iten überfeste Bert, fällt mahrscheinlich in ben Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts.

Höchft interessant ift es baber, bassenige, was uns aus bem Alten mitgetheilt wird, mit bem Neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, ächt Orientalisch-poetische Borstellungsarten; die Erzählung ist ausführlich dis zur Beitsläufigkeit, die unerläßtiche Bieberholung durchgängig abwechselnd und vermannichsaltigt; wir sinden die ächten Eigenschaften einer wohldurchdachten, originellen Behandlung.

Die neuere zeigt bagegen, baß die öftlichen Bolter in

zweihundert Jahren viel prosalscher geworden, und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nackten Stoff, dem mährchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe begnügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westländer fürs erste mehr zusage als die ältere, mit allen großen Borzügen.

Daher wissen wir Herrn Iten vielen Dant, daß er dies Wert vorläufig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse bafür erregt und unsern jüngern talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, sich an manchen bisher underanten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun, und einiges ganz Bortressiche auf deutschen Grund und Boden zu verpstanzen, welches denn zunächt den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zusähren könnte.

Run aber enthalten wir und jum Schluß kaum einer motivirten Belobung des ältern Toutinameh, und bemerken, daß eben die Fülle, Beitläusigkeit, Umständlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothwendig sep: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete dei Eindruch der Racht von dem Beg zu ihrem Liebhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Mährchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausssührung so reich, exuberant, reizend und anregend seyn, daß die Einbildungstraft vor solcher Araft staunend nicht wüßte, wohin sie sich wenden, wie sie alles sassen solle. Wie und ja eine schone Berson, herrlich geschmüdt, noch schoner vortommt, und wir, zwischen Gestalt und Hille schwankend, hin und ber gezogen werden.

Und so giebt das alte Wert, obgleich nur in Brosa gesichrieben, vielleicht mehr als ein anderes den vollen Begriff des Orientalischen Reichthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichnisse und Tropen, durch Ans und Ueberhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer, das, zum Geburtstag eines Königssohns geladen, mit allen seinen Schäsen und Herrlichteiten anlangt, übersfüllt die beweglichste Einbildungstraft.

Bie zierlich vermannichfaltigt der Autor jedesmal den Kufang einer Grzählung, wo er, um zu fagen, daß es Kacht geworden sey, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlausen immer von neuem den ganzen himielsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aus Beigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Borbereitung bald in jeder inand händen sehn, und herr Prosessor Rosegarten und hald möglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersseht geben, wonach und die drei mitgetheilten Nährchen und Erzählungen große Begierde eingessöht haben.

# Lied der Liebe,

das älteste und schönste aus dem Morgenlande. Ren überset und ästhetisch erkärt durch Dr. Friedrich Wilhelm Carl Umbreit.

Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht. 1820.

Im Divan wird der Bersuch, in diese Fragmente Zussammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unausssührbar genannt. Mich dunkt aber, der Bersuch ist dießmal glüdlich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zerstüdelung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Bersasser Aur Barme und Entzüden im vollen Genusse der sinnlichen Gegenwart (S. 33).

Der besondere Inhalt ist: Gin junges, schönes hitensinäden, während es von seinen Brüdern zur hüterin eines Beindergs gestellt war, wird in Salomos Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich, und bestimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen hirten auf den Fluren der heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Bachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Lieblosungen umgiedt. Sie bleibt talt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apseldaum ihrer ersten süben Rusammentunft.

Die Anlage und Ausführung ist dramatisch; alle Betheiligten äußern sich unmittelbar, jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Reigungen und Wünschen gemäß. Und so lös't sich der epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

# Indische Dichtung.

1821.

Wir wurden bochft undantbar fenn, wenn wir nicht ! Indischer Dichtungen gebenten wollten, und zwar folder, die

beshalb bewundernswürdig sind, weil sie sich aus dem Conssilict mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im gladlichken Raturell durchbelsen, und von beiden nicht mehr annehmen, als ihnen zur innern Tiefe und äußern Burde frommen mag.

Bor allen wird Sakontala von uns genannt, in beren Bewunderung wir uns Jahre lang versenkten. Beibliche Reinheit, schuldlose Rachgiebigkeit, Bergestlichleit des Mannes, mutterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichken Bustande, hier aber in die Regionen der Wunder, die zwischen himmel und Erde wie fruchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Raturschauspiel, durch Götter und Götterkinder ausgesührt.

Mit Gita. Govind a ift es derfelbige Fall; auch hier tann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und halbgötter die Handlung bilden. Und Bestländern tonnte der würdige Ueberseter nur die erste Hälfte zutheilen, welche die gränzenloseste Eisersucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt. Die Ausstührlichseit dieser Malerei die ins Allersteinste spricht und durchgängig an; wie müßte und aber bei der zweiten Hälfte zu Muthe werden, welche den rücktehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den gränzenlosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist, und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jewe erste überschwängliche Entbehrung auszuwiegen geeignet sep!

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut genug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Gränzen Europäischer Schidlichkeit zu halten; und boch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner deutschen Uebersetzer sie zu beseitigen und zu tilgen für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht, des neuern bekannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gedenken.
Auch dieses enthält, wie die vorigen, rein menschliche Berbältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien in das subliche verbannter Hössing giebt zur Zeit, da der ungeheure Zug gedallter und sich ewig verwandelnder Wolken von der Südsspie der Halbinsel nach den nördlichen Gedirgen unaushaldsam hinzieht und die Regenzeit vorbereitet, einer dieser riesenhasten Lusterscheinungen den Austrag, seine zurückgebliebene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeines Exils zu trösten, unterwegs aber Städte und Länder, wo seine Freunde besindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält, der ihn von der Geliebten trennt, und zugleich ein Bild, wie reichlich diese Landschaft im einzelnen ausgestattet sehn müsse.

Alle diese Gedichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entfernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begränzte Gigenthumlichkeit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ift freilich sehr groß, wie aus einer Uebersetzung

mehrerer Berse unmittelbar aus dem Sanstrit, die ich Herrn Brosessor Kosegarten schuldig geworden, aufs klarste in die Augen leuchtet.

Aus diesem sernen Osten können wir nicht zurudkehren, ohne des neuerlich mitgetheilten Shinesischen Dramas zu gedenken. Hier ist das wahre Gefühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das rührrendste dargestellt, und zwar gerade dadurch, daß hervortritt, wie er der schönsten Ceremonien, die zur Shre des Abgesschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entebehren, doch wenigstens sie unwilligen und nachlässigen Berwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im besondern, sondern ins allgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Istlands Hagest olzen, nur daß bei dem Deutschen alles aus dem Gemüth oder aus den Undilden häuslicher und bürgerlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Thinesen aber, außer ebendenselben Wotiven, noch alle religiösen und policeilichen Ceremonien mitwirten, die einem glüdlichen Stammvater zu gute kommen, unsern wacern Greis aber unendlich peinigen, und einer gränzenlosen Verzweislung überliesern, die denn zuletzt durch eine leise vordereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze noch einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

# VI. Boltspoefie.

Bie David königlich zur Harfe sang, Der Winzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Persers Bulbul Kosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Wilhengürtel prangt, Bon Pol zu Pol Gesänge sich erneun — Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Bölker unter gleichem Himmel Sich gleicher Gabe wohlgemuth erfreun!

# Volkspoefie.

1822.

Meine frühere Borliebe für eigenthumliche Bollsgefänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ist fie burch reiche Mittheilungen von allen Seiten ber nur gefteigert worden.

Besonders erhielt ich von Often, theils einzeln theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Bollerschaften; die Gefänge reichen vom Olympus bis ans Baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwarts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Herausgabe berselben mag theils daher abzuleiten sehn, daß mich gar mannichfaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentslich ist solgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgebichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem sie immer abgeschlossen wiederkehren; deswegen werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Zustand ausdrücken.

Man sehe die sechs mitgetheilten Neugrichischen; man wird die träftigen Contraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man mit einem Duzend oder anderthalben den widerspenstigen Charaster schon ganz dargestellt haben, und auf Wiederholungen tressen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Bolksliedern auch vorkommt,

auf mehr ober weniger glüdliche Bariationen besselben Themas, auf zusammengeschmolzene frembartige Fragmente und bergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merknürdig bleibt es jedoch, wie fehr die einzelnen oben angedeuteten Böllerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charafter wir nicht im allgemeinen aussprechen, sondern lieder nach und nach durch Beispiele vorführen wollen.

Indem uns nun zu diesem Zwed von allen Seiten Beiträge höchst willommen senn werden, so ersuchen wir schließelich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden Neugriechische Lieder im Original und glüdlich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdrud, der uns aber nicht vorsgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

# Frithiofssaga.

1824

Angekundigt war im Morgenblatt Ar. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kuhnen, frischen nordischen Ueberslieferung, welche der geniale Tegner unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glüd überssehen kleinen Gedichte dienen als Ginleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind jedermann zugänglich, und wir geben daher nur kurzlich ihren Inhalt.

I.

Frithiof und Byörn, zwei kühne Seehelden, werden tief im Binter durchs Gis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Ramens Ring, der Frithiofs Braut, Jugeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Verlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedsfertigen Gesinnungen nach Hose, zum hochgeseierten Beihnachtsseste;

#### II.

und zwar als Greis, in Bärenfelle gelleibet, ein Hulfsbedürftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweis't er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein Heldenjungling hervor. Der alte behagliche Fürst nimmt's gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

#### Ш.

Der König mit seiner Gemahlin magt sich im Schlitten aufs Cis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, ber bis zum Frühling am Hose verweilt. Die Reigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

#### IV.

Nun rust die Jagd ins Freie; man versolgt das Wild mit Eiser. Der König, ermüdet, legt sich schlasen in den Schooß des Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Bogel räth ab. Frithios wirst sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlasen und macht Frithios Borwürse, daß er nicht mit Heereskraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen seizt sodann zeigt er sich mäßig und wohlwollend und verzmacht, in Erwartung eines balbigen Endes, ihm Neich und Gemablin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt, daß ihn die Götter haffen und verfolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übergeben, weil er, ein rober Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Vorsate, wieder aufs Meer in das alte wilde, wüste Leben zurüdzzukehren. So weit das Morgenblatt.

#### V

Eine neu mitgetheilte Romanze giebt und Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, ber, als reich und friedlich gefinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Asen im Walhallasaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absate machen schon ein Ganzes, und tonnen wohl ohne Einschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das sechste Lieb geben wir ganz, weil es, die

Entwidlung icheinbar beranführend, die Berwidlung nur noch größer macht.

Bie vorzüglich diese Gedichte setzen, durfen wir unsern mit dem Norden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Möge der Bersasser auß eiligste das ganze Bert vollenden und die werthe Uedersetzerin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir diese See-Epos in gleichem Sinne und Ton vollständig erhalten. Nur das wenize sugen wir hinzu, daß die alte, träftige, gigantisch darbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen, wie es zw. gebt, uns auf eine neue, sinnig-zarte Weise, und doch une entstellt, höchst angenehm entgegenkommt.

## VI.

## Die Rönigewahl.

Bu Ting, zu Ting! — Eilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Königswahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor Aus Friedens Hut, Prüft's mit dem Finger auch zuvor; Es schneibet gut.

Die Knaben schaun mit Freuden brein, Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt' es nicht.

Den helm dort fegt das Mägdlein schlank Mit emfgem Sinn, Und schaut erröthend, da er blank, Ihr Bild darin.

Bulept holt er den Schild herbei, Ein Mond im Blut! Heil dir, du eh'rner Wehrmann frei, Du Bauer gut!

Stets beiner freien Brust entstieg Der Chre Saat; Des Landes Wall bist du im Krieg, Deß Stimm' im Rath.

So sammelt sich bei Schildgetön Die Schaar im Felb, Zum offnen Zing; ber Himmel schön Ist ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf bem Stein; Jur Seit' ihm war Der Königssohn, ein Knabe kein, Wit goldnem Haar. Da fleucht ein Murmeln durch den Kreis: "Ein Kind ist's dort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf das Schildrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! von der Eiche, die da sank, Grunt bier ein Aweia!

"Erlennt im holben Kindesbild Den Stamm, so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Meer.

"Jhm schutzen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und set' ihm einst Rings Kron' aufs Haar Mit eigner Hand.

"Forsete, Balburs hoher Sohn! Ich ruse bich Zum Zeugen! weich' ich je bavon, Zerschmettre mich!"

Der Anab' indeß auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Aar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zulett bem jungen Blut Das Barten lang, Daß er miteins im raschen Muth Bur Erbe sprang.

Da laut rief's aus der Schaar vom Ting, All gleich gesinnt: "Dich füren wir! Werd' einst wie Ring, Du Schildestind!

"Und bis du groß, soll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithios, dir vermählen wir Die Mutter schön."

Doch der schaut finster drein und spricht: "'s ist Königswahl, Richt Hochzeit heut — die feir' ich nicht Nach fremder Wahl.

"Bum Zwiefprach muß ich jeto gehn In Balburs hain, Mit meinen Nornen: benn fie ftehn Und warten mein.

"Ein Bort mit jenen Schildjungfraun Hab' ich im Sinn, Die unter'm Baum der Zeiten baun, Und drüber hin. "Noch gurnt ber Gott mit lichtem Haupt Und klarem Blid. Rur Er, ber mir die Braut geraubt, Giebt fie gurud."

Küßt drauf die Stirn dem Königssohn, Und stumm entlang Der Heide, sern entschwand er schon Mit stillem Gang.

# Berbifche Lieder.

1824.

Schon feit geraumer Beit gesteht man ben verschiebenen eigenthumlichen Bolfsbichtungen einen besondern Werth gu. es fev nun, daß baburch bie Nationen im gangen ihre Ungelegenheiten, auf große Staats und Familienverhaltniffe, auf Einigkeit und Streit, auf Bundniffe und Rrieg bezüglich, überliefern, ober baß bie einzelnen ihr ftilles hausliches und herzliches Interesse vertraulich geltend machen. Bereits ein balbes Nahrbundert bindurch beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und gemutblich bamit, und ich leugne nicht, baß ich unter biejenigen gebore, die ein auf biese Borliebe gegrundetes Studium unablaffig felbft fortfetten, auf alle Beife zu verbreiten und ju forbern suchten; wie ich benn auch gar manche Gebichte. biefer Sinnes und Gefangesart vermandt, von Reit gu Beit bem reinfühlenben Componiften entgegenzubringen nicht unterließ.

Hierbei gestehen wir benn gerne, daß jene sogenannten Bolkslieder vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodien, die in einsachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tonen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen, und so das Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versehen, in der wir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Bohlbehagen, wie den Klängen einer Aeolsharse hingegeben, mit weichlichem Genusse gern verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsüchtig danach zurüchbestreben.

Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsbann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Geist und Berstand, Einbildung und Grinnerungskraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprünglichen Bolksstammes Gigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberslieserung darbringen, wenn sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Berhaltnisse klar und auf das bestimmteste vor die Ansschaung führen.

Indem nun aber folde Gefänge sich meist aus einer fpatern Beit berschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modificirten Charafter, zugleich mit einem

etuluchen, ben ältesten Zeiten gemäßen Bortrag; und in faichen Rudfichten werden wir und an einer natürlichen, tunflosen Boeste nur einfache, vielleicht eintönige Abothemen gefallen lassen.

Bon gar Mannichfaltigem, was in biefer Art neuerlich mitgetheilt worben, nennen wir nur die Neugriechischen, die bis in die letten Beiten beraufreichen, an welche die Serbischen, obgleich alterthumlicher, gar wohl sich ans Mießen, ober vielmehr nachbarlich eins und übergreifen.

Run bebenke man aber einen Hauptpunkt, ben wir hervorzuheben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, außer Zusammenhang, nicht füglich anzusehen noch weniger zu beurtheilen, am wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menschliche wiederscholt sich in allen Böltern, giebt aber unter fremder Tracht, unter fernem himmel kein eigentliches Interesse; das Bessonberste aber eines jeden Bolks befremdet nur, es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Sigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Masse muß man deshalb bergleichen Gedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschänktheit oder Weitssun, tieses Herstommen oder Tagesssachheit sich eher gewahren und berntheilen läßt.

Berweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Borworte und treten unser Geschäft ungesäumt an. Wir gebenken von Serbischen Liedern zunächst zu sprechen.

Man erinnere sich jener Beiten, wo ungablbare Böllerschaften sich von Often ber bewegen, wandernd, stodend,
brangend, gebrängt, verwüstend, anbauend, abermals
im Besit gestört und ein altes Nomadenleben wieder von
vorn beginnend.

Gerben und Berwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und tehren balb nach ber Mitte jurud, nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das ältere Serbische Local wäre nun vor allen Dingen zu betrachten, allein es ist schwer, sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich; wir sinden es bald ausgedehnt, bald zusammenzgedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung ober äußerer Druck die Nation bedingte.

Auf alle Fälle benke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaaßen an Ort und Stelle versehen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Ginbildungskraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Gränze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gebirg und darüber weg, dis zum Adriatischen Meer, ostwärts bis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach nähern und sernern Nachbarn um, so sindet man Verhaltnisse zu den Benezianern, zu ben Ungarn und sonstigen wechselnden Böllern, vor züglich aber in früherer Zeit zum Griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend bald empfangend, bald als Feind bald als Hülfsvoll; späterbin bleibt mehr oder weniger dasselbe Berbältniß zum Türtischen Neich.

Wenn nun auch die zulcht Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau ge wannen und, um ihren Besitz zu sichern, auf den nächsten und sernern Höhen so Schlösser als besestigte Städte er bauten, so bleibt das Bolt immer in triegerischer Spannung; ihre Versassung ist eine Art von Fürstenderein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem einige auf Besehl, andere auf hössliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei ber Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten, halt man viel, ja ausschließlich auf uralte Buchen, die entweder in der Hand der Geistlichkeit verwahrt liegen oder in den Schapkammern der einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungskraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen sen, so entsteht die Frage, in wiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Factum gesett, nicht aus welcher Zeit das Gedicht sen? eine Frage, die ohnehin bei mündlich überlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sehn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten- oder zum letztenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung Serbischer Gedichte erst nach und nach ergeben. Wenige schienen vor Antunft ber Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere beutlich den Hauptsis des Türkischen Kaisers in Adrianopel; spätere sallen in die Zeit wo, nach Eroberung von Byzanz, die Türkische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zuletzt sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesabentheuer wechselseitig einwirkend.

Die ältesten zeichnen sich, bei schon bebeutender Cultur, durch abergläubisch barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschenopser, und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so rober er scheint, als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich La lismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichleit solcher Schusz und Trutgaebäude zu sichern.

Bon triegerischen Abentheuern sey nun billig voreit die Rebe. Ihr größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Adrianopel in leidlichem Berhältniß steht, kann als ein robes Gegenbild zu dem Griechischen Hercules, dem persischen Rustan auftreten, aber freilich in Scothisch böckt barbarischer Weise. Er ist der oberste und unbezwinglichte aller Serbischen Helden, von gränzenloser Stärke, von

unbedingtem Wollen und Bollbringen. Er reitet ein Pferd hundertundfunfzig Jahre und wird selbst dreihundert Jahre alt; er stirbt zulet bei volltommenen Kräften und weiß selbst nicht, wie er dazu kommt.

Die früheste dieser Epoden sieht also ganz heidnisch aus. Die mittlern Gedichte haben einen Christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur kirchlich. Gute Werke sind der einzige Trost dessen, der sich große Unthaten nicht verziehen kann. Die ganze Nation ist eines poetischen Abers glaubens; gar manches Creigniß wird von Engeln durchsslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rüdkehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Uhnungen, Weissaungen, Bögelbotschaften werden die wackersten Menschen verschüchtert.

Ueber alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünstiger Gottheit. Durchaus waltet ein unwidersstehlich Schicksalswesen, in der Einode hausend, Berg' und Bälder bewohnend, durch Ton und Stimme Beissagung und Besehl ertheilend, Bila genannt, der Eule vergleiche bar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Jägerin höchst schon gepriesen, endlich sogar als Boltenssammlerin geltend, im allgemeinen aber von den ältesten Beiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schicksal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schabend als wohltstätig.

In ber mittlern Zeit haben wir ben Kampf mit ben überhand nehmenden Türlen zu beachten bis zur Schlacht vom Amfelfelbe, 1389, welche durch Verrath verloren wird, worauf die gänzliche Unterjochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpfen des Czerni Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in Griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglüdlicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht ins Gleichgewicht zu seben geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sons bern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schäpen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkunden vor allen Dingen ein ohne allen Rüchalt vollsommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergest; man ist klug und kühn, hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besitz zu gelangen; dagegen wird eine schwerzlich empfundene unheilbare Trennung auch wohl durch Ausssichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles, was es auch sep, ist turz, aber zur Genüge bargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein landschaftliches Gesühl oder Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empfindungen die wahrs haftesten. Ausschließliche Zartlichleit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmaht und hintangeset; allzu

willige Mabden werben abgelehnt und verlassen, dagegen erweis't sich auch wohl der Jüngling flüchtig, ohne Borwand, mehr seinem Pserd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwillkommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Berwandten, wenn sie Wahl und Neigung stort, mit viel Entschlossenheit vernichtet.

Solche Vorzüge werden jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannichsaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den Serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in solgendem, zu Unregung der Ausmerksamkeit, zu thun uns nicht versagen.

1) Sittsamteit eines Serbischen Mabchens, welches bie schönen Augenwimpern niemals aufschlägt; von unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leibenschaftliche Bermunfchung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenden Liebenben. Der Geliebte folaft fo fuß; fie fceut fich ibn qu weden. 4) Scheiben jum Tobe; wunderbar: Rose, Becher und Schneeball. 5) Sarajewo burch bie Best vermustet. 6) Bermunidung einer Ungetreuen. 7) Liebesaben: theuer; feltfamlich: Mabchen im Garten. 8) Freundess boticaft, ber Berlobten gebracht burch zwei Nachtigallen, welche ihren britten Gesellen, ben Brautigam, vermiffen. 9) Lebensüberbruß über ein ergurntes Liebchen; brei Bebe find ausgerufen. 10) Innerer Streit bes Liebenben, ber als Brautführer feine Geliebte einem Dritten guführen foll. 11) Liebeswunich; ein Mabden wunicht, ihrem Geliebten als quellender Bach burch ben Sof zu fließen. 12) Zagdabentheuer; gar wunderlich. 13) Besorgt um den Geliebten, will bas Mabden nicht fingen, um nicht frob ju scheinen. 14) Rlage über Umtehrung ber Sitten, baß ber Jungling die Wittme freie, ber Alte die Jungfrau. 15) Rlage eines Junglings, baß die Mutter ber Tochter ju viel Freiheit gebe. 16) Das Mabden schilt ben Bantelmuth ber Manner. 17) Bertraulichfrobes Gefprach bes Madchens mit bem Bferbe, bas ihr feines herrn Reigung und Absichten verrath. 18) Fluch bem Ungetreuen. 19) Boblwollen und Sorge. 20) Die Jugend bem Alter vorgezogen, auf gar liebliche Beife. 21) Unterschied von Geschent und Ring. 22) hirsch und Wila. Die Waldgöttin tröftet ben liebefranten birfd. 23) Madden vergiftet ihren Bruder, um ben Liebsten zu erlangen. 24) Mabchen will ben Ungeliebten nicht. 25) Die schone Rellnerin; ihr Geliebter ift nicht mit unter ben Gaften, 26) Liebevolle Raft nach Arbeit; febr fcon; es balt Bergleis dung aus mit bem Sobenliebe. 27) Gebundenes Mabden; Capitulation um Erlöfung. 28) Zwiefache Bermunschung. ihrer eigenen Augen und des ungetreuen Liebhabers. 29) Borzug des kleinen Madchens und sonstiger Kleinbeiten. 30) Finden und gartes Aufweden ber Geliebten. 31) Bels des Gewerbes wird ber Gatte fenn? 32) Liebesfreuben verschwagt, 33) Treu im Tobe; vom Grabe aufblübenbe

Bflangen. 34) Abhaltung; die Frembe fesselt ben Bruder, ber bie Schwester ju besuchen zögert. 35) Der Liebende tommt aus ber Frembe, beobachtet fie am Tage, überrafct fie ju Nacht. 36) Im Schnee gebt bas verlaffene Mabden, fühlt aber nur bas erfaltete Berg. 37) Drei Mabden wünschen Ring, Gürtel, ben Jüngling. Die lette bat das beste Theil erwählt. 38) Schwur zu entbehren; Rene begbalb. 39) Stille Reigung, bochft fcon. 40) Die Bermablte, früher ben Wicdertehrenden liebend. 41) Hochzeitanstalten : Ueberraschung ber Braut. 42) Gilig nedisch. 43) Bebinberte Liebe: verwelfte Bergen. 44) Bergog Stephans Braut hintangefest. 45) Beldes Dentmal bauert am längsten? 46) Klein und gelehrt. 47) Gatte über alles, über Bater, Mutter und Brüber; an ben gerufteten Gemabl. 48) Tödtliche Liebesfrantheit. 49) Rab und verfagt. 50) Wen nahm sich bas Mäbchen zum Borbild? 51) Madden als Fahnentrager. 52) Die gefangene, balb befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Loden wirtt am ficherften. 55) Belgrad in Flammen.

Bon ber Sprache nunmehr mit wenigem bas Röthige au melben, hat seine besondere Schwierigkeit.

Die Slawische theilt sich in zwei hauptbialette, ben nördlichen und südlichen; bem ersten gehört bas Russische, Bolnische, Böhmische, bem letten fallen Slovenen, Bulgaren und Serben zu.

Die Serbische Mundart ift also eine Unterabtheilung bes Sübslawischen Dialetts; sie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen, und darf unter allen Sübsstawischen für die träftigste geachtet werden.

Ueber ihre Borzüge jedoch waltet in der Nation felbst ein Widerstreit; zwei Parteien stehen gegen einander, und awar folgendermaaßen.

Die Serben besiten eine alte Bibelübersetung aus dem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialett, dem Altpannonischen. Dieser wird nun von der Geistlichkeit und allen, die sich den Bissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster angesehen; sie bedienen sich besselben im Reden, Schreiben und Verhandeln, sordern und begünstigen ihn: dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Bolts, schelten diese als abgeleitet von jenem, und als Verderb des ächten, rechtmäßigen Idioms.

Betrachtet man aber die Sprace des Bolls genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben versaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation geringzeschätt werden; dehwegen sie auch niemals aufgeschrieden, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unsüberwindlich schien, deren Ursache uns aber erst jetzt, da sie gehoben ist, offenbar wird.

Um nun von meinem Berhältniß zu dieser Literatur zu reben, so muß ich vorerst gestehen, daß ich teinen der Slawischen Dialekte, ungeachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt, und also von aller Driginalliteratur dieser großen Bölkerschaften völlig abgesschlossen blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen, in sofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon sind es funfzig Jahre, daß ich den Klagge sang der edlen Frauen des Asan Aga übersett, der sich in des Abdate Fortis Reisen, auch von da in den Morlacksischen Notizen der Gräfin Resenderg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, mit Uhnung des Rhythmus, und Beachtung der Wortsellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhaftes Anfragen, sodann von Gedichten sämmtlichen Slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir; weder einen Hauptbegriff konnte ich fassen, noch die Abtheilungen charakteristisch sondern.

Bas nun aber die Serbischen Gedichte betraf, so blieb ihre Mittheilung aus obengemelbeter Urfache ichwer ju Richt geschrieben, sondern burch mundlichen erlangen. Bortrag, ben ein febr einfaches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, maren fie in bem niebern Rreise ba Nation erhalten worden; ja es ereignete fich ber Fall, ale man in Wien von einigen Gerben verlangte, bergleichen Lieber ju bictiren, bag biefes Gefuch abgeschlagen murbe, weil die guten, einfachen Menschen fich teinen Begriff maden konnten, wie man ibre kunftlofen, im eigenen Bater lande von gebilbeten Mannern verachteten Befange eini germaaßen bodichaten tonne. Sie fürchteten vielmeht, daß man diese Naturlieder mit einer ausgebildeten beutiden Dichtfunft ungunftig vergleiche, und baburch ben roben Buftand ihrer Nation fpottifch fundzugeben gebente. Bon bem Gegentheil und einer ernftlichen Abficht überzeugte man fie durch die Aufmerksamkeit ber Deutschen auf jenen Rlaggesang, und mochte benn wohl auch burch gutes Betragen die langsterfehnte Mittheilung, obgleich nur ein zeln, bin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tüchtiger Mann, Namens But Stephanowitsch Karabschitsch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre, und ihr Bolkspoesie lieb gewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache, und gab im Jahre 1814 in Wien eine Serbische Grammatit an den Tag, und preseich Serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer deutschen Uebersetung; auch jener Trauergesang sand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnte ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Ueberblick gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten

verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Berwirrung zu beuten; ich hatte mich nach Often geflüchtet und wohnte in glücklicher Abgeschiebenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Nun aber enthüllt sich diese langsam reisende Angelegenheit immer mehr und mehr. Herr Wut begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkopf-Härtelschen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatit und Wörterbuch hinzusagte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liedhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothekar Grimm in Cassel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersetzt die Wuklsche Grammatik und begabte sie mit einer Borrede, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersetzungen, die in Sinn und Sylbenmaaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, ber gründliche und zuverläffige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rudt uns dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaaßen zurudsschredende Studium immer naher.

Auf Diesem Buntt nun, wie bie Sachen getommen find, tonnte nichts erfreulicher fepn, als daß ein Frauengimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit ben Clawischen Sprachen burch einen frühern Aufenthalt in Rukland nicht unbefannt, ihre Reigung für bie Gerbifche entschied, fich mit aufmerkfamfter Thatigkeit biefem Lieberschat widmete, und jener langwierigen Saumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersetzte, ohne äußern Antrieb, aus innerer Reigung und Gutachten, eine große Maffe ber vorliegenden Gedichte, und wird in einem Octavband so viel berfelben zusammenfassen, als man braucht, um fich mit biefer ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. Un einer Ginleitung wird's nicht fehlen, die bas, was wir vorläufig bier eingeführt, genauer und umftanblicher barlege, um einen mabren Antheil diefer verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die deutsche Sprace ist hierzu besonders geeignet; sie schließt sich an die Joiome sammtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn, und fürchtet nicht, daß man ihr Ungewöhnliches, Unzukäsiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen, und was alles zur Grammatik und Rhetorik gebören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Productionen irgend eine selbstamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürse sich bei Uebersehung dem Original in jedem Sinne nahe halten.

Und es ift feine Rleinigkeit, wenn eine Sprache bieß

von sich rühmen dars: benn müssen wir es zwar höchst bankenswerth achten, wenn fremde Bölkerschaften dassenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Kreises Originelles bervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bebeutung, wenn Frembe auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Affectation wie bisher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen, und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich sände, durch unsere Vermittlung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste zuräczusehren, duffen wir ohne Widerrede behaupten, daß die Serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders glüdlich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor und: Wul Stephanowitsch übersetze und zu Liede mehrere derselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Splbenmaaße darzustellen; auch Batern sind wir Dant schuldig, daß er und das wichtigste Gedicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen, unmittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht, die, wie wir hoffen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

### Dolkslieder der Berben,

übersett von Fräulein von Jacob.

1826.

Göttingische gelehrte Unzeigen. 1826. Stud 192. Grimms Recensionen.

Auszug baraus.

Die Lieber nabezu unüberfeslich.

Gludwunich ju biefer Ueberfepung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten, fie zu lefen.

Betrachtung bes Ueberfegens.

Lage ber erften Ueberfeger.

Liebe zum Original.

. Bunfc, es seiner Ration bekannt und angenehm zu machen.

Furcht vor ben Eigenthumlichkeiten feiner Nation.

Annäherung bis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kenntlich ist.

Bergleichung alterer und neuerer beutscher Ueber- fepungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegfamkeit, sich andern Ausbrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung.

Die Uebersegerin hat bas Blud, in eine folche Beit gu

fommen; fie hat nicht nothig, fich vom Driginal weit zu entfernen, fie halt am Splbenmaag und genauern Bortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Hände gefallen; benn, genau besehen, stehen die Serbischen Bustande, Sitten, Religion, Dents und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ift nicht wie mit bem nordwestlichen Ossianischen Boltengebilbe, das, als gestaltlos, epidemisch und constagiös in ein schwaches Jahrhundert sich hereinsenkte, und sich mehr als billigen Antheil erwarb; dieses südsöstlich Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhaltnisse lösen sich gar bald in Haß und Barteiung auf.

Das Berhältniß gegen die Europa antastenden Türken ift zweideutig, wie aller schwächern Böller gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widerstehenden versrathen und die Nation, für die sie Partei genommen, geht unter vor unsern Augen.

Diese unerfreulichen Greignisse werben noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buchund Pergamentautorität, wodurch allein barbarischer Gewaluhätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läpt, durch Menschenopfer Städte zu sestigen denkt, dem eine Schidsalsgöttin, erst als serne Laut- und Bergstimme, bis zur sichtbaren schönen Jägerin, dis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug, Tobte stehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und da was bliden, aber untröstlich, und nirgendshin ist ein freier und ibeeller Blid zu thun.

Dagegen finben wir einen absoluten monftrosen Belben, fury gebunben wie irgend einer, ber uns, fo febr wir ibn auch anstaunen, teineswegs anmuthen mag. Gine ungludlide Dobrenpringes, welche ibn im Gefangnis ungefeben burd freundliche Borte troftet, ihn befreit und ichatbelaben zur Rachtzeit mit ihm entweicht, die er in ber Finfterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens bas idmarge Geficht und die blanten Bahne gewahr wird, gieht er ohne weiteres ben Sabel und haut ihr ben Ropf ab, ber ihm fobann noch Borwürfe nachruft. Schwerlich wird er burch bie Rirchen und Rlofter, die er hierauf reuig ftiftet, bie Gottheit und unfere Gemuther verfohnen. Run freilich imponirt er uns, wenn er ben Blid bes unüberwindlich bofen Bogban burch feinen Belbenblid gurudbrangt, fo baß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will, wenn er bie Bila felbst beschädigt, und fie Beschluß und That jurudjunehmen gwingt. Bir tonnen und bie Art von Berebrung, bie bas Unbedingte in ber Erscheinung immer abzwingt, nicht verfagen, aber mobithuend ift er uns fo wenig als feine Benoffen.

Alles dieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns ausgestellt; ich will nur dadurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sim und die Feder eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Was sie ausnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig seyn; was sie mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur ben beut schen Leser auf einen ernsten Inhalt bes Buches vorbereiten: benn selbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schönbeit haben etwas Frembes, und die Helbengedichte, went sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchflochten sind, halten sich von uns immer in einer gewissen Entfernung.

Hier ist also der Fall, wo wir dem deutschen, wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der cultivirten Welt als excentrisch erscheinenden Justände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verlangen, daß wir es wagen, jene Serben aus ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wäre es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungstraft mit diesen Zuständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu befähigen.

Strengere Forderungen an die Uebersetzung mögen nach Kahren erfüllt werden.

Das Annähernbe, Gelenke, Geläufige ift das Bim schenswerthe bes Augenblicks.

Steigerung der Uebersetungsforderungen. Bon der lagesten Art bis jur ftricten Observanz. Mängel beiber.

Die lette treibt uns unbebingt jum Driginal.

Anlodung für Frembe, Deutsch zu lernen; nicht allein ber Berbienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und fo tonnen wir fie ohne Dunkel empfehlen.

Wer seit einem halben Jahrhundert die schiesen Urtheile der übrigen Guropäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat, und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstgenügsamkeit aussprechen, daß jene Rotionen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und ju einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt ber Französischen Sprache nicht ihre Conversations, und diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angedeuteten Sinne muß die deutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

### Berbische Gedichte.

1827.

Der zweite Theil ber Uebersetzung Serbischer Gebichte, ben wir bem anhaltenben gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verdanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schähenswerthe Nationalpoesie meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches beshalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen Nr. 192 Jahr 1826 eine Recension sand, welche mich aller weitern Aeußerungen überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprachtenner versaßt, der eben so gut das allgemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schähen weiß. Nachträglich aber darf ich solgendes bemerken.

Die Serbischen Lieber, freilich nach vielfährigen Undeutungen und Borarbeiten im Stillen, werben uns auf einmal burch verschiedenartige Uebersetungen befannt, welche fich fonft in einer Ration nur nach und nach zu entwickeln pflegen. Ueber bie fonft gewöhnliche Accommodation, wie fie por funfzig Jahren noch nothig mar, wo man feinem Bolle alles Mitzutheilende so nach Geschmad und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermagen bem Fremben Gingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Cultur hinausgehoben, und wir feben nun, neben ber ernst und streng an bas Driginal fich haltenben Ueberfetung bes herrn Brimm, einen, bei aller Hochachtung fur bas Driginal, mit freier Beiterkeit überliefernben Bortrag ber Fraulein von Jakob, burd welche wir icon in Daffe die tuchtigften helbengefange und die garteften Liebeslieder als unfer deutsches Gigenthum anfeben tonnen. Nun tritt Berr Gerhard bingu, mit großer Gewandtheit der Abothmit und des Reimes, und bringt uns leichtfertige eigentliche Lieber für ben Kreis bes Gefanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinssingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gessammtsang, und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig wiederkehrenden Refrain Einbildungstraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unssinnigen Klängen die Sinnlickleit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwänglich ergingen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweif't: wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade um so ein treffslicher Boet zu seyn, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen muste.

Auffallend mußte hierbei senn, daß ein halbrobes Bolt mit dem durchgeubtesten gerade auf der Stuse der leichtsfertigsten Lyrit zusammentrifft, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe, und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden; überall, wo die Sonne hinsscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Andeutungen fortzuseten enthalten wir uns gegenwärtig; die Schätze der Serbischen Literatur werden schnell genug deutsches Gemeingut werden, und wir behalten uns vor, sobald noch mehreres zur Kenntniß gekommen, unsere Gedanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Nachricht zutam, daß herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neue Sammlung Serbischer Bolkslieder zunächst hers ausgeben werde. Da nun hier der sprache und sinnges wandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufenhmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

# Das Nenefte Serbischer Literatur.

1827.

Simeon Milutino witsch. ein für die Boesie seiner Nation wie für bie bichterischen Erzeugnisse ber unfrigen gleich empfanglicher Mann, gegenwärtig fünfunbbreißig Jahre alt, mar früher als Schreiber bei bem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Czerny Georg feine Bruder zu den Waffen rief, die Feber mit der Hinte und bem Banbichar. Er focht in beiben Befreiungefriegen unter Georg und Milosch für die Freiheit seines Baterlandes. wanderte, als diefes bem Türkischen Joche fich wieder schmie gen mußte, nach Beffarabien, fing bort an bie Belbenthaten ber vorzüglichsten Bojaren bichterisch zu beschreiben, und kam über Rußland und Bolen nach Leipzig, um baselbst. unterftütt vom Fürsten Milosch, in ber Breittopf- und Sartelschen Officin, wo er wußte, daß sein Freund Wuk Stephanowitich die Serbischen Bollslieder bruden ließ, ein von ihm begonnenes Gebicht gleichfalls ber Breffe zu übergeben. Er hat es nun vollendet, und es liegt ein Exemplar, in vier kleinen Duodezbanden, vor mir.

Die herzliche Einfalt und Biederkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gedicht. Er hat es Serbianca genannt, und es enthält in an einander gereihten Taborien oder Heldenliedern eine epische Schilderung der Aufstandstriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wadere Berfasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes aussührlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze, bei prüsender Uebersicht, höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erstemal, daß eine alte Bolksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetz, und zwar von Herrn Gerhard übersetzt werden möge, der sich die Denks und Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gemacht hat.

Es erscheint als etwas gang Eigenes, daß wir ben Czerny

Georg und seine Gehülsen in eben dem Conslict mit den Tarken sehen, in welchem wir nun die Griechen verwidelt sinden. Höchst interessant war und, die Aehnlickeit und den Unterschied beiderlei Aufstands gegen versährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt und dieses Gedicht, in wie weit wir und damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schonen Charaktere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Andlid unzulänglicher Mittel, durch Vertrauen auf größere Nachbarstaaten sur Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zweilos verwendet.

Bir freuen uns in voraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Marko, wie sie sich in diesen Gedichten nahezu mit historischer Zuversichte lickeit wird darstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuche an die brei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft, und sprechen den Wunsch aus, Herr Grimm, Fraulein von Jakob und Herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

### Nationelle Dichtkunft.

1828.

Die Serbische Boesie bat sich, nach einem funfzigjährigen Baubern, manchen eingeleiteten, aber stodenden Bersuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgestreitet, daß sie weiter keiner Empfehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neuesten fast überstüssig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als der dritte und vierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenden und glüdlich wiederzgebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannichsaltiger aus: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen sich deren zwei; schon sindet man das geheimnisvoll Fördernde und hindernde, das Nutzende und Schadende in Ginem geistigen Wesen zu benten nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevölkert.

Bu bem Begriff eines höchsten göttlichen Besens aber scheint sie sich nur karglich erheben zu können, und die Rolle bes Satans mögen ihre unbezwinglichen Helden, ein Bogban, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Eindildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Borssahren zu eröffnet, indem uns die Bäter, die Oheime, die Uhnen der uns disher schon bekannten, halsstarrig unübers windlichen Helden merkwürdig hervortreten.

Doch burfen wir uns in bas Berbienstliche ber Sache tiefer einzugeben nicht verleiten laffen; nur bemerten wir,

daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läßt. Es sind sehr artige nonsensicalische Lieder herum ziehender heischender Wädchen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Bunder horn schon erinnert worden. Wir aber wurden personisch in eine vorpoliceiliche Epoche versetzt, wo wir als Kinder den vermummten Dreikönigen, sodann den Fastnacksstängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Berkündenden mit wohlwollender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und gemalte Eier zu reichen das Bergnügen hatten. Bon allem diesem scheint nur noch der Erntekranz übrig pu sehn, der aber eine kirchliche Form angenommen hat.

Die frei nachgebildeten Lieber halten wie die frühen Wort und Bersprechen, fie find zu uns herübergeführt, und wir werden berfelben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertonen zu lassen nicht versaumen; bier ift eine granzenlose Anregung an unser zahlreichen Componisten.

Auch Fraulein von Jatob fährt fort, sich um die Serbische Dichttunst verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Einen Uebersetzer alterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Uebersetzungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Plat nicht gebräche, gar gern aufführen möchten; sie halt sich fest an der Stelle, die sie früher schon behauptet, und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar der stellenden Art entspringen, die uns gerade in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

Es ift dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden senn will und durch das Ganze durchgeben muß, aber bäckt wichtig, weil der poetische Bortrag sich dadurch ganz eigenlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

Servian popular poetry, translated by John Bowning. London 1827. 1828.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erbliden, so war es auch mirzu Muthe, als ich die bekannten und anerkammen Serbischen Gedichte in Englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworden zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer Russischen Anthologie beschenkt, wodurch wit
mit jenen entsernten östlichen Talenten, von denen uns eine
weniger verbreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden.
Nicht allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen

Mann, ber uns schon längst burch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herrn Joukovsky, näher kennen und ihn, ber uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in der weitern Ausbehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen, welche nun auch oftwärts ihre Blide wens ben und ben Eigenthümlichkeiten ber Slawischen Dichttunst ihre Ausmerksamkeit schenken, durfen wir diese beiben Sammlungen gar wohl angelegentlich empsehlen.

### Böhmische Doefie.

1827.

Da wir hoffen, daß mabre Freunde ber allgemeinern Literatur oben belobte Recension ber Gerbischen Gebichte nachseben und sich baraus mit uns überzeugen werden, wie Die Broductionen anderer Slawischen Sprachen unserer Aufmertsamteit gleichfalls bochft wurdig find, so burfen wir bie ernfte Gefellicaft bes vaterlanbifden Mufeums in Böhmen bierdurch wohl bringend ersuchen, in ber burch ihre Sorgfalt heraustommenden Monatsidrift, wovon zwei hefte por und liegen, Die Mittheilung Bohmifcher Gebichte, und zwar ber uralten fomobl als ihrer Rachbil: bungen, nicht weniger mas in ben neuesten Formen von Inlanbern gebichtet worben, freundlichft fortzuseten. Es wird bieß bas ficherfte Mittel fenn, fich mit bem größern beutschen Bublicum zu verbinden, indem, mas das fibrige betrifft, man junachft fur bas Baterland ju arbeiten bemübt ist.

Die Entbedung ber Königinhofer Hanbschift, die uns ganz unschähdere Reste ber altesten Zeit bekannt machte, giebt Hossmung, daß dergleichen sich mehr aussinden werden, um deren Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Bolksgesang von solchen vorchristlichen und erste christlichen Aeußerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gesühlen offenen Ration nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir für die Bruchstüde aus dem epischen Gedichte Wlasta von Carl Egon Ebert, nicht weniger sur horimir und dessen Ross Schimet von Brosessor Anton Müller.

Einigen ber in beutscher Nebersetzung schon so wohlklingenden Sonette von Rollar wünschten wir auch wohl einmal das Böhmische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Wunsch, die Slawische Sprachkunde auch in die deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und ersfüllen belsen.

# Amazonen in Böhmen.

Die über friegerische Frauen in Bohmen mir öfters jugegangenen allgemeinen fabelhaften Nachrichten umftandlicher zu erforschen und ben Gebichts- und Geschichtsfreunden näber zu bringen, habe ich mir folgendes vergegenwärtigt.

Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günstigen Borurtheils für die geistigen Borzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so daß rohere, bers bere Männer, zulest ungeduldig, die Königin sich zu vers heirathen nöthigten, wodurch aber jene Gynalofratie keiness wegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genöthigt, besestigte.

Hier mogen nun die von Frauen besetzten festen Plate ben Nachbarn sehr unbequem gewesen seyn, und so lange Krieg und Streit gewaltet haben, bis endlich die Mannstraft sich wieder in ibre Rechte einaesett.

Freilich gründen sich diese Gebanken nur auf eine Chronikenlegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, als in sosern alles, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

## Cours de Litérature Grecque moderne par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828.

Wer diese wichtige Schrift in die Hand nimmt, und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre sort bis zum Abschnitt auf S. 87. Hat er vernommen und beherzigt, was der Verfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollsständigt, was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu allem, was sonst über Neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge der Vortrag. den wir nach unserer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Geben wir in die altern Zeiten bes Bygantinischen Raiferthums gurud, fo erstaunen wir über die bobe Burbe, über ben machtigen Ginfluß bes Batriarchen von Conftantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron seben wir neben Thron, Rrone gegen Rrone, Birtenftab über bem Scepter; wir feben Glauben und Lehre, Meinung und Rede überall, über alles berrichen. Denn nicht allein die Beiftlichkeit, sondern bie gange Chriftliche Welt hatte von den letten beidnischen Sophisten Luft und Leidenschaft überkommen, mit Worten ftatt Sandlungen zu gebaren und, statt umgefehrt das Wort in That zu vermandeln, Wort und Rebensweise ju Schut und Schirm als Bertheidigungs : und Ungriffsmaffe zu benuten. Belde Bermirrung bes oftlichen Reichs baber entsprungen, welche Verwidlung und Verwirrung baburch vermehrt worben, ist den Geschichtskundigen nur allgu beutlich; wir aber fprechen biefes nur mit ivenigen Worten aus, um schnell zum Anschauen zu bringen, wie die priesterliche Gewalt sich durchaus den Majesstätzechten gleich zu stellen gewußt. Als nun in späterer Zeit die Aurlen nach und nach das ganze Reich und zulest die Hauptstadt überwältigten, sand der neue Herrscher ein großes Bolt vor sich, das er weder vernichten konnte noch wollte, das sich auch nicht sogleich bekehren ließ. Unterschan sollten sie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren sie zusammenzuhalten und als Einbeit zu fesseln?

Da fand man benn gerathen, die alte geistliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unterjochte, der Menge desto gewisser zu seyn. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Borzüge, so waren es noch immer überschwängstiche Bortheile, gränzenlose Brivilegien, die ihm übrig bstehen. Durch eine bestehende Synodewurden Patriarchen und Erzbischösse gewählt, die letztern auf Lebenszeit. Kein Souverneur und Bascha durste sich in geistliche Härtarch und Synode bildeten eine Art Jury, und was sonst noch ju erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die Gitter der unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingezogen wurden, wie das Vermögen der übrigen kinders los Abscheidenden.

Swar versuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmählig auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, da denn die Mönche, nach ächt Orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Sapellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit assistieren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Nöthige beizubringen, und dadurch Religion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten Byzantinischen Versassiung der Patriarch nicht allein von religiösen Männern, von Priestern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hosstaat von Weltgeistlichen um sich versams melt gesehen, welche mit ihren Familien — denn verheis rathet war ja der Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten her einen wahren Adel bildeten und in strenger Hosordnung eine Stusenreihe von Amts: und Würdestellen einnahmen, deren Griechischer Weise zusammengesehte, vielsplige Titel unsern Ohren gar wunderlich klingen müssen.

Dieser Rafte, wie man sie wohl nennen barf, lagen bie wichtigsten Geschäfte und also ber größte Ginfluß in Handen. Die Besithumer aller Ribfter, die Aufsicht barüber so wie über beren Haushalt war ihnen übergeben; ferner bilbeten sie um den Batriarchen in allen bürgerlichen und

weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gesaßt und von wo sie ausgeführt wurden. Dagegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkunsten, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar auf Inseln des Archipels, angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besit bei dem Untergange bes Griechischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man diesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe, unansehnliche Kirche verwies, wo n sich aber doch gleich eine Wohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahegelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich ansangs, gegen ihre frühern Justände, gebrückt und kummerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Brivilegien, welche bem Patriarchen vergonnt waren, schlossen ja auch fie mit ein und forberten, wenn auch in großer Beschräte tung, noch ernftlicher als vormals ihre Thatigkeit, welche, burch länger als zwei Jahrhunderte fortgesett, ihnen ent lich einen höchst bedeutenden Einfluß verschaffte, den Einfluß, ben ber Geistreiche, Dentenbe, Unterrichtete, Ums fichtige, Rührige über benjenigen erlangen muß, ber wo allen diefen Gigenschaften feine besitt und von bergleichen Wirtsamkeiten teine sich zu eigen gemacht bat. Ihnen mußte feit bem erften Augenblide bes großen Ungluds und bem ersten Gnabenblid einer bem tyrannischen Ueber winder abgenothigten Gunft alles bringend obliegen, mas zur Erhaltung ber ganzen nationellen Corporation nur irgend beitragen tonnte. Sie, als die Finanzmanner bes boben Patriardenftubles, laffen fic abgefondert von ibm nicht benten, und fie, bie in ber Bangbeit eines großen Boblbehagens zu einander gehörten, werden fich gewiß in bem Moment ber Berstudelung besto eifriger aufgesucht und zu ergangen getrachtet baben.

Wenn nun die hohe Geistlichkeit, als Abkömmlinge ber letten Literatoren und Sophisten des Heidenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß nicht zurückgeblieben sepn, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das, was von Unterricht irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaussicht werth zu sepn, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von andern zu sordern hatten, wobei ihnen ihre Berknüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten tam.

Die hohe Geistlichkeit hielt fest an der Burde der Alb griechischen, durch Schrift überlieferten Sprache, und um so fester, als sie ihre Würde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einfluß, unter den Areuzsahrern, Benezianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderbialekt der abendländischen Sprachen, und statt herrlicher geistreicher Formung und Beugung, nur Partikeln und Augiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren, wie sollten diesenigen, welche ein reines Altherkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das gleiche zu üben berechtigt sepn?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benuhung von Gütern beschäftigten Weltgeistlichen waren bagegen genöthigt, sich mit dem Bolte abzugeben: sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht verbreiten wollten, das Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zwed zulest allein zu erreichen war. Denke man serner die Ausdehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptsitze aus zu beleben hatten, eine Wirtsamkeit, die über den Archipel, bis zum Berg Athos, nach Larissa und Thessalien hin reichte, so wird man solgern, daß sie, überall mit allen Nationen zusammentressend, in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigenheiten, Bolitik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtstundige wird diesem stillen, gewissermaaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hose höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Woldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben ausgesprocener Absicht, genuggethan zu haben, und dürsen wohl dem Leser aus Seite 25 deuten, wo er die drei Epochen der Neugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgesührt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bes zeichnet sogsich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der insluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschied der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Liter solchem Schutz und Liter solchem Schutz und man suchte besonders das Altgriechische gründelich und reiner zu studieren.

Die zweite Beriode von 1750—1800 zeichnet sich besonders aus durch Einsührung Europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werke, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielsättigten sich, mehrere dersselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Eine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Vaterland zurück und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschaften gewidmet erscheint.

Die dritte Epoche, datirt vom Anfang des Jahrhunsberts, ist ganz modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlieserte sowohl als die lebendige, methosdischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Baters land wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen: auf die Sprachbildung wirkte der Einstuß Korais vorzüglich, und alles war bemüht, die Nation eines Plazes unter den civilisirten Europas würdig zu machen.

Gar mannichfaltige Betrachtungen werben sich bem Lesenden dabei aufdrängen, und wir behalten uns vor, auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich nun um ihre neue Leuchte, um den edlen Gouverneur versammeln, daß die Unterrichteten, Weisen und Klugen mit Rath, die Tapsern mit Hat, besonders aber die Geistlichen mit rein menschlich-apostolisschem Einsluß in seine Plane, in seine Ueberzeugungen eingreisen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach dem Wunsche der ganzen Christenheit, sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Begriff find, Borstehendes dem Druck zu übergeben, erhalten wir durch die Freundlickeit des Herrn Dr. Christian Müller zu Genf die Uebersetzung vorgemeldeter Schrift, wohlgerathen, wie sich's von einem so vorzüglichen Literator denken läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts natürlicher, als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Auffatz veranlaßt hatte. Da mußte ich denn merkwürdig finden, daß der dem Berfasser sonft günstig gesinnte Uebersetzer Seite 72 und 7.7 in beigefügten Noten auf einmal als dessen Gegner auftritt, indem er die Fanarioten, deren Herkommen und Wirken wir historisch zu entwickln getrachtet, seindselig behandelt.

Biberspruch gegen meine Ueberzeugung ist mir in einem hohen Alter immer willsommen, indem ich ja daburch ohne besondere Bemühung ersahre, wie andere benten, ohne daß ich von meiner Dentweise im mindesten abzuweichen genöthigt werbe.

Und so gestehe ich benn aufrichtig, daß ich einen Mann wie Jacovaky Rizo Néroulos, der sich noch jetzt eher maligen Premierminister der Griechischen Hospodare in der Moldau und Walachei nennt und unterschreibt, höchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in dem erbärmslichen Zustande sah, wie er als Bortragender, Borlesender, Belehrender genöthigt ist, seine Darstellung unmethodisch zu beginnen und den Hauptpunkt, worauf alles Verständenis beruht, als Parenthese zu geben; wie er sich in dem unglücklichen Fall besindet, vor Zuhörern, die sich Freunde nennen, seinem Abel zu entsagen, seine fürstlichen Vorsahren zu verleugnen, die langsährigen edeln, stillen und

offentlichen Ginwirfungen feines Gefchlechte nur im Borübergeben zu berühren, ihres Martyrerthums als eines gleich. enttigen Geschicks zu gebenten und bie ftillen Thranen, bie er ihrem Grabe gollt, vor feinen Buborern beschämt gu perbergen. Diese jammervollen Buftanbe, die wir ans bem Original icon herausahnten, werden durch die Roten bes werthen Uebersegers gang offenbar. Denn ber madere Rétoulos mußte Ungefichts ber Berfammlung empfinden und wissen, daß die Gesinnungen, die sich bier gebruckt aussprechen, in feinen Buborern burchaus obwalteten, baß man an ibm ben Beruch einer abgeschiebenen Fürstlichkeit taum erträglich fand, ja daß er fürchten mußte, er werbe, ba man an feine freiwillige Erniedrigung nicht einmal recht alaubte, von der Menge fogar als Beuchler verachtet werben. Wie unter folden Umftanden bem edlen Manne nur ein Wort burch ben " Baun ber Bahne" burchbrechen konnte, bleibt ein Rathsel, bas wir nur burch ein inniges Bebauern befeitigen tonnen.

Man verzeihe diese gewissermaaßen abgenöthigte Außeseung einem gemäßigten Philhellenen; ihm hat sich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengesühl entwickelt, b. h. ein dergestalt gebildetes, daß es, bei Schätzung gleichzeitiger Verdienste und Verdienstlickleiten, auch die Vergangenheit mit in Anschlag bringt: Und so ist denn auch Borstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zutunft, nicht dem Lagesblatt, sondern der Geschichte gewidmet.

Benn wir die Borwürfe, die man den Fanarioten zu machen pflegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürfen wir uns nur an die Zustände unserer hoben Domcapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sammtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmetiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde aus den Händen des Batriarchen der Kömischen Christenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Würde anhängig, und so, unter wenig adweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon jener Berhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich ber bei vorfallenden Bahlen einstretenden mannichfaltigen Berhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das hins und Wiedermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Zusagen, so wird man benen, die in einem abgelegenen Quartier von Byzanz Recht und Einsluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verziehen, sich derjenigen Kunste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsächtigen Menschheit, ohne tadelnswerth zu sepn, jederzeit angehörten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers zu Statten, welcher kurz vor der gewaltigen, im Stillen vorbereiteten Explosion-jene um den Patriarchen von Constantinopel noch immer versammelte hohe Aristekratie auf der Insel Therapia, ihrem Summerausenthalt, besuchte, wo auch unser Nizo noch, den Beginn der großen Epoche erwartend und voraussehend, scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und mit klarem, scharfem Blid jene Zustände durchschaute. Wir setzen die hierher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu verstehen, unmöglich aber zu übersehen wäre, im Original hier bei, und lassen eine Paraphrase derselben als Entwidlung des Textes darauf erfolgen.

Les Fanariotes ont été long-temps signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres Byzantins: cette accusation a été répétée avec affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux ce que leurs aïeux libres avaient pu leur transmettre de nobles facultés: la corruption de cour, les intrigues théologiques, la législation capricieuse de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent encore chez les esclaves des Turcs. Il y a une fertilité de subterfuges qui tient de l'instinct dans le caractère Grec, une sorte de travers dans la vue morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dont l'étranger est frappé au premier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et il a fallu la cause la plus noble et les convulsions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles le caractère avili de la nation.

"Die Fanarioten hat man schon längst als Erben aller Laster ihrer Byzantinischen Borsahren angeklagt, auch diese Beschuldigung zuversichtlich und oft übertrieben wiederholt. Wie sollten aber auch die Griechen überhaupt jene schönen, ebeln Eigenschaften, weßhalb ihre freien Urväter so hoch geschätt sind, durch eine Reihe höchst bedrängender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Wie konnte die Nation, die Hohen wie die Geringen, beim Versall des morgenländischen Kaiserthums den Einskussen verdorbenen Hoses, theologischeverworrener Parteiungen, einer eigensinnig willkulichen Gesetzebung widerstehen? Mußten sie nicht, in diese Verworrenheiten verschlungen, alle Freiheit des Geistes, alles Rechtliche des Handelns aufgeben?

"Unter einem folden, burch Türtische Despotie taglich vermehrten Drud aber bilbete sich in bem Griechischen Charalter eine Fruchtbarteit von Ausstüchten, eine Art von Schiefblid in sittlichen Dingen, woraus sich benn, bei fortbauernber Stlaverei, eine gewohnt binterlikige

Sweideutigkeit entwidelte, welche bem Fremden beim erften Untritt auffällt.

"Diese Laster und Mängel können nicht augenblidlich verschwinden, und nur das edelste Beginnen, die gewaltssamsten Zudungen konnten so altherkömmliche Verwöhnungen besiegen und dem erniedrigten Charakter der Nation einen neuen Ausschwung nach dem Bessern hin verleihen."

Leukothea, von Dr. Carl Jien. Leipzig, 1827. 2 Bänbe. 1828.

Dieses Werk wird einem jeden, der sich mit den Helles nischen Angelegenheiten naber beschäftigt, willkommen und brauchbar seyn. Aus dem Reugriechischen übersete Briese über die Zeitereignisse bilden einen gehaltreichen Tert, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man kann daher dieses Werk als Compendium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ist aus Französischen und Englischen Werken zusammengetragen, ein Berzeichniß Reugriechischer Schriftsteller der letten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hinzugesugt, und das Ganze durch den Bersuch eines Personnen-, Sachen- und Wörterverzeichnisses zugänglicher gemacht.

Aus bem Gesagten erhellt nun schon, baß man biese sämmtlichen Materialien mit Borsicht und Kritit zu brauschen habe, indem sie uns von den handen eines erklarten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieblingen irgend webe zu thun.

# Nengriechische Volkslieder,

herausgegeben von Rind.

Grimma 1827.

1828.

Gin Borwort behandelt Eigenheiten und Prosodie des Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig, mehr ober weniger moderne Lieder mitgetheilt, benen sobann Anmerkungen und Worterklärungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein sehr willtommenes, brauchbares Bücklein, wodurch wir abermals einen Borschritt in den Kenntnissen der Berzbienste Reugriechischer Nationalpoesie thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedicten das Schätzenswerthe sep. Reine Nation hat noch zu keiner Zeit das Borrecht erhalten, nur gute und grundwürdige Poesien hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gestänge einen patriotisch-historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorzezogen zu werden.

Ich versuche nun, ob mir gelingen möchte, zu ben von mir übersesten zwölf Liebern noch mehrere von gleichem Berth hinzuzuthun; das aber darf ich jest schon ausssprechen, daß mir neuerlich keins vor die Seele getreten, das sich an dichterischem Berth bem Charon vergleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen, die Einleitungsformel durch verfündende oder theilnehmende Bögel
wiederholt sich bis zur Monotonie, und zulett ohne Birtung; denn ganz anders ist es mit jenem Falle beschaffen,
wo der Abler das haupt eines Klephten davongetragen
hat, und mit demselben, ehe er es aufspeis't, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gesechte viel
zu wenig Unterscheidendes in den Borfällen, um der Ginbildungstraft wirkliche Gestalten und Thaten vorführen zu
tönnen.

### Dainos oder Litthanische Volkslieder.

herausgegeben von J. L. Rhefa.

Rönigsberg 1825.

1825.

Durch diese Sammlung ist abermals einer meiner Bunsche erfüllt. Schon Herber liebte die Lettischen Bollslieber gar sehr; in mein kleines Drama die Fischerin
sind einige von seinen Uebersehungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehrern Jahren eine starke Sammlung solcher wohlverdeutschter Gedichte bei mir, die ich, wie so manches andere, in Hossnung bessen, was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In bem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von Litthauischen Liebern, begleitet von wenigen Unmertungen, um Eigenthumlichteiten, bezeichnende Ausbrude zu verbeutlichen. In einer angefügten Betrachtung giebt ber Sammler munichenswerthe Aufschluffe über Inhalt und Rhythmus; auch theilt er Notizen über jene Literatur mit, und brückt sich im allgemeinen über biese Dichtart folgendermaaßen aus: "Die Litthauischen Volkslieber, Dainos, find größtentheils erotischer Gattung: fie befingen die Empfindungen ber Liebe und ber Freude, schildern das Glud des bauslichen Lebens und stellen die garten Berhaltniffe gwischen Familiengliebern und Berwandten auf eine bochft einfache Beife vor Augen. In biefer hinficht bilbet die gange Sammlung gleichsam einen Cyclus ber Liebe von ihrer erften Beranlaffung, burch bie verschiedensten Abstufungen, bis ju ihrer Bollendung im ehelichen Leben. Gine ernste Behmuth, eine fanfte Melancholie verbreitet über diese Lieder einen sehr wohltbas tigen Trauerflor. Die Liebe ist hier nicht eine ausschweis fende Leidenschaft, sondern jene ernste, beilige Empfindung ber Natur, die ben unverdorbenen Menschen anläßt, daß etwas Soberes und Gottliches in biefer munbervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersetung so wie die beigefügten Unmerkungen find Betrachtungen sind schätzbar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth verliehen, wenn die Lieder nach ihrer innern Berwandtschaft wären aufgestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen durch Natürbides und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie jest unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und Cinbildungstraft, und zerstören zulest beide, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach einer gewissen Ginheit zurücssehnen.

Alls merkwürdig würde man sodann gefunden haben, baß ber eigentliche Lebensbeginn das Berhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar fehle, und kaum eine Spur zu entdeden sep, daß man jemals darauf sittlich wind bichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie Berfebeinen, wollen beiratben, die Knaben zu Bferde steigen.

Da es so viele Aubriten giebt, unter welche man die Bedichte vertheilt, so möchte ich diese mit dem Namen Buftandsgedichte bezeichnen: benn sie drüden die Gestühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empsindungen noch eine freie Einbildungstraft waltet in denselben; das Gemuth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind denn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Bolle ausgegangen, welches der Natur, und also der Boesie, viel näher ist als die gebildete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger, als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter sep, sieht man am sichersten bei Gelegenheits und solchen Zustandsgedichten: das erste sahere beschränkt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum, und spielt mit den Bedingungen, innerhalb deren man sich unauslöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Werth von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigkeiten nicht mehr, als sie leisten können.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Hälfte der in seinem Besitz befindlichen Lieder beschränkt. hat, ist sehr zu loben. Sollen die Bolkslieder einen integrirenden Theil der ächten Literatur machen, so mussen sie mit Maaß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegensheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler bier sehr löblich gethan hat.

Es tommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wunbersam vor, daß man die Boltslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Boesie, die ächte, wahre; alles andere ist nur Annaherung und Schein. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter; es kommt nur darauf an, ob jeder seinen Zustand ergreist und ihn nach Würden behandelt, und da baben denn die einsachsten Berhältnisse die größten Bor-

theile; daher denn auch die höhern, gebildeten Stande meistens wieder, in sosern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einfalt aufsuchen.

### Spanische Romanzen,

übersett von Beauregarb Panbin.

1823.

Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters Novemberheft 1822 bekannt. Die dort ausgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergeste, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachdarsmann vorüger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gebanken ausgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft ben Namen Boltslieder aus, und weiß nicht immer ganz beutlich, was man sich babei benten soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es sev ein Gebicht, aus einer, wo nicht roben, boch ungebildeten Masse hervorgetreten; benn ba das poetische Talent durch bie ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hiervon ist so öfters gehandelt worden, das davon weiter zu reben unnöthig seyn durfte.

Run möchte ich aber durch eine geringe Beränderung bes Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Bolts, d. h. Lieder, die ein jedes Bolt, es sep dieses oder jenes, eigenthümlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse Haupt- und Grundzüge besielben glücklich darstellen.

Bergiehen sey es mir, baß ich, nach beutscher und norbischer Beise, etwas aushole und mich folgenbermaaßen erklare.

Die Ibee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sen, auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprebension, eine Art Scheu, Berlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur setzt. Run ist aber keine Nation vorzusühren, welche die Idee uns mittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verskörpern geneigter wäre als die Spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Ausschlässe liesert.

Die Joee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklickeit eintritt, muß, in sosern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manifestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Erunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab, und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

THE PERSON OF TH

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher denn auch das Phantastische, das an der Witlichkeit zu Grunde geht, kein Mitseiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Berdälknisse veranlast, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müste mich befinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre; das Mislungene wird sich jeder Sinsichtige selbst vorzählen; das höchstgelungene dieser Art ist Don Quirote von Cervantes. Das, was im höhern Sinne daran zu misbilligen seyn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des Spanischen Bolles, die freilich schon ein hobes Dichtertalent vorsaussetzen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derzienige, der auch darin west und wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder sungen zu hören.

Rurz nachdem dieses niedergeschrieben, erhielt ich nun das heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Ballaben sich sinden, so das ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sammtlich als unschäsbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt sich nicht hierauf; beliebter Rurge willen möchten wir fagen: fie umfaßt tragifce, tomische und mittlere; alle zusammen zeugen von Großheit, von tiefem Ernft und einer hoben Anficht bes Lebens. Die tragischen grangen burchaus ans Graufenhafte, fie rühren ohne Sentimentalität, und die tomischen machen fich Spaß, obne Frechbeit, und führen das Lächerliche bis ins Absurde, ohne deshalb den erhabenen Urfprung zu verleugnen. hier ericeint bie bobe Lebensanficht als Fronie; fie hat jugleich etwas Schelmisches neben bem Großen, und bas Gemeinste wird nicht trivial. Die mitte lern find ernft, und bewegen fich in leibenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht gelingt, durch Refignation. Rlofter und Grab werben fie abgeschloffen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklichkeit und barin ein geiftreiches Leben befaß und befitt.

# Chinefisches.

1827.

Rachstehende, aus einem drestomathischsbiographischen Werke, bas ben Titel führt: Gebichte hundert schoner Goethe, werte. V.

Frauen, ausgezogene Notizen und Gebichthen, geben uns bie Ueberzeugung, baß es sich, trot aller Beschränkungen, in diesem sonderbar merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

#### Franlein Gee = Pasu = Sing.

Sie war schon, besaß poetisches Talent, man bewuns berte fie als die leichtefte Tangerin. Gin Berehrer brudte sich hieraber poetisch folgendermaaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirsichstor Um lustigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vor, Bläf't euch zusammen fort.

Auf Bassersilien hüpstest du Bohl hin den bunten Teich; Dein winziger Juß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lille gleich.

Die andern binden Fuß für Fuß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß, Doch können sie nicht gehn.

Bon ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sich's her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Borzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, sey nachber auf die ganze Nation übergegangen.

#### Fraulein Mei-Fe.

Geliebte des Kaifers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten, und deshalb von Jugend auf merk-würdig. Nachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des harems eingeräumt. Mis tributüre Fürsten dem Kaifer große Geschente brachten, gedachte er an Mei-Fe und schickte ihr alles zu. Sie sens dete dem Kaiser die Gaben zurück, mit solgendem Gedicht:

Du senbest Schähe, mich zu schmuden! Den Spiegel hab' ich längst nicht angeblidt: Seit ich entsernt von beinen Bliden, Weiß ich nicht mehr, was ziert und schmudt!

#### Fraulein Jung = Sean = Ling.

Den Raifer auf einen Kriegszug begleitenb, ward sie nach beffen Rieberlage gefangen und zu ben Frauen bes neuen Herrschers gefellt. Man verwahrt ihr Unbenten in folgendem Gebicht:

Bei geselligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitend, jang, Und ihr eine Saite sprang, Juhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen sep — Schaut nur auf die Mandoline!"

#### Rae - Dven.

Gine Dienerin im Balaste. Als die Raiserlichen Truppen im strengen Binter an der Gränze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Raiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Gin Soldat sand in seiner Rodtasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an der Gränze zu bestrasen, Fechtest wader, aber Nachts zu schlasen Hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegersteid ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß, wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren, Zur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammensinden; Mög' ein Zustand droben uns verbinden!

Der Soldat hieft für Schuldigkeit, das Blatt seinem Officier vorzuzeigen; es machte großes Aussehen, und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Haren: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verleugnen. Da trat denn eine hervor, und sagte: Ich bin's, und habe zehntausend Tode verdient. Der Kaiser Puen-tsung erdarmte sich ihrer und verheirrathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gefunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammen gefunden!" Worauf sie versetze:

Der Raiser schafft, bei ihm ift alles fertig, Bum Bohl ber Seinen, Kunftiges gegenwärtig.

hierdurch nun ift der Name Rae-Pven unter den Chinesischen Dichterinnen ausbewahrt worden.

## Individualpoche.

Ganz nahe an bas, was wir Boltspoesie nennen, schließt sich die Individualpoesie unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Personen, denen eine solche Gabe verliehen ist, sich selbst und ihre Stellung recht kennen

lernen, so werden sie sich ihres Plates im Reiche der Dicht tunst erfreuen; anstatt daß sie jetzt meist nicht wissen, woran sie sind, indem sie sich in der Masse der vielen Dichter ver lieren und, indem sie Anspruch machen, Boeten zu sen, niemals zu einer allgemeinen Anerkennung gelangen townen, wie sie solche wünschen. Um mich hierüber deutlich zu machen, will ich mich an Beispiele halten.

Gin Geistlicher, auf einer nördlichen Landzunge der Insel Usedom, auf einer Düne geboren, diese Düne mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und sonstigen Zwständen liebend, sein geistliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar liebenswürdige Art, seine Zustände poetisch darzustellen.

Boß hat in seiner Luise diesen häuslichen Ton angegeben; in hermann und Dorothea habe ich ihn auf genommen, und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl keine Frage, daß diese dem Sinne des Bolks sich nähernde Dichtart den individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein solcher Mann muß sich ansehen wie ein Musitfreund, ber, bei angeborenen Talenten und Reigungen, ben Beruf gerade nicht sindet, Capellmeister zu werden, aber für sich und seine Hauscapelle genugsames Geschick hat, um eine solche wünschenswerthe Cultur in seinen Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufhören kann, Chrestomathien druckn zu lassen und das Bekannte wieder bekannt zu machen, wogegen doch auch nichts zu sagen ist, weil man das Bekannte weiter bekannt macht oder in der Erinnerung der Renschen auffrischt, so wäre es, aber freilich für einen Rann von höherm Sinn und Geschmack, eine schöne Ausgade, wenn er gerade von solchen individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreis des größern Publicums gelangen oder vom Tage verschlungen werden, eine Sammlung veranstaltete, und so das Beste, was aus dem individuellen Bustande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Geiste hervorgegangen, billigerweise ausbewahrte; wobei denn zum Beispiel eben dieser Geststliche, so wie mancher andere, zu verdienten Chren gelangen und mit dem alles verzehrenden Beltlauf einen mäßigen Kamps beginnen könnte.

Die Bemerkung muß ich hinzufügen, daß solche Individualitäten, benen man ein dichterisches Talent nicht absprechen kann, sich gewöhnlich ins Weitläusige verlieren. Das wird aber einem jeden Talent begegnen, das sich nicht durch entwickelten Geschmad, entweder durch sich selbst oder durch Anleitung, nach und nach zu der Höhe erhebt, um zu dem ästbetischen Lakonismus zu gelangen, wo nur das Nothwendigste, aber auch das Unerläßliche gehörig sassischen Beispiele vorführen, wo er nicht sertig werden konnte, und die deutsche Nation hat schone Talente ausweisen, welche, selbst ausgebildet, diesen Borwurf nicht ablehnen können.

• •

. 



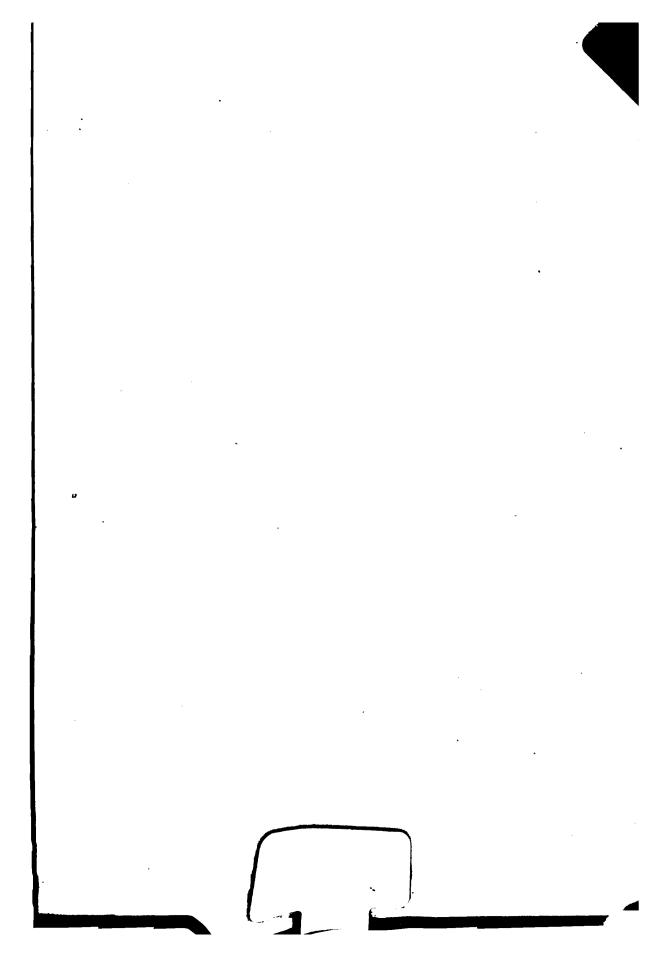